

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Digitized by GOOGLE

LIBRARY

OF

PRINCETON UNIVERSITY

LIBRARY

OF

PRINCETON UNIVERSITY



Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

dr. Armin Kausen in München



V. Jahrgang

1908

Digitized by Google

# Inhaltsverzeichnis.

| l. Weltrundschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beden               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| in fortlaufender Reihenfolge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mar<br>neu<br>Bulga |
| Von Fritz Nienkemper, Berlin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Duiga<br>Der<br>Jou |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Eine a              |
| Der zweite Hardenprozess. — Vom Kriegsschauplatz<br>des Flottenvereins. — Das Habsburgische Bruder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |
| reich Harden Prozess - Dunkle Punkte auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     |
| Der rote Sonntag Wahlrechtskomödie der Fiel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Eine<br>Der         |
| sinnigen. – Der verlassene Keim. – Die Weisen in Marokko in Kassel. – Roerens Rechtfertigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _ ge                |
| in der II. Instanz. — Parlamentarische dies atti-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | P                   |
| Delease danshittigkeit im Blockilause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Die                 |
| Habetienns vor dem Herrenhause                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 de<br>O<br>Ital  |
| Die Entwicklung in Portugal.  Die Entwicklung in Portugal.  Deutschlands durch die marokkanischen Sultane.  Die Enteignungsvorlage im Preussischen Herren- Die Enteignungsvorlage in servitium auf der Linken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 00 B                |
| Die Enterglangsvorten auf der Linken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ein                 |
| in Prensen - Die Aussichten des Blocks                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17   Die            |
| Die guten Aktionaten und Staats-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                   |
| gaudens Dei mente inhi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 130                 |
| anin nunder : Landwickt - Wellung in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 150                 |
| Enteignungsfrage durengeutera. der französischen Marokkopolitik. — Sonstige er Kalserbrief an Lord Tweedmouth. — Sonstige helle und dunkle Punkte am Welthimmel. — Der herspraghel im Reich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |
| helle und dunkle Punkte am Weithinmer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 165 E               |
| Dauernebel im Reich  Das europäische Konzert und die Balkanfragen. —  Die Lage in Ostasien. — Die innerpolitische Krisis.  Die Lage in Ostasien — Die innerpolitische Krisis.  Die Jage in Ostasien. — Die auswärtige Lage.  Die Auswärtige Lage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 O               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200 A               |
| donische Frage. — Die Marokkopolitik des Fursten<br>donische Frage. — Die Marokkopolitik des Fursten<br>Tragendmenth und Tower. — Aus dem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 219                 |
| Blocklager durchgedrückt Der Prunk in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 239                 |
| der Politik – Zur auswärtigen Lage. der Politik – Zur auswärtigen Lage. ber Sprachenparagraph. Die Zukunft Die Zukunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 13                  |
| Bie Zirkunit  Blocks. — Der preussische Landtag. Die Zirkunit des Deutschen Flottenvereins. — Fürst Bülow in  Rom. — Ein politischer Mord in Galizien  kamtengesetz, Gehaltsvorlagen für Geistliche und  kamtengesetz, Gehaltsvorlagen für Watikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 256                 |
| teamtengesetz, Gehaltsvorlagen für Geistiche und<br>teamtengesetz, Gehaltsvorlagen für Geistiche Und<br>Lehrer in Bayern — Der Reichskanzler im Vatikan.<br>Lehrer in Bayern — Der Reichskanzler im Vatikan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 272                 |
| Die orientalische Abkommen. — Italien und all                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 286                 |
| Turkel. buch der deutschen Schwache Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 304                 |
| has schöne Fest in Wien. — Der vertagte Reichstag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 321               |
| larokko in Berlin. – Die kaiserliche Zensul in den Reichstag – Die preussische Wahlbewegun den Reichstag – Die preussische Wahlbewegun den Reichstag – Die preussische Wahlbewegun den Reichstag – Die kaiserliche Zensul in der hohen Politik. – Mangelhaftes Rechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | g 337<br>8-         |
| nrune in the hard and hard hard brille - D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ie                  |
| Wallielling                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 369               |
| Wahlen in Beigien. — Both Kronrente ie Niederlage des Liberalismus in Preussen. Pfingsten im Auslande — Zwanzig Regierung ie Trinksprüche von Reval. — Der Eintritt d jahre Kaiser Wilhelms II. — Der Eintritt d jahre Kaiser Wilhelms II. — Der preussisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . 384<br>rs-        |
| ie Trinksprüche von Reval. — Zwanza Eintritt diahre Kaiser Wilhelms II. — Der Eintritt diahre von Cumberland in die bayerische Arm Prinzen von Gwort zur Lage". — Die preussisch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | les<br>1ee 400      |
| Prinzen von Cumberiant in Warnendes Wort "zur Lage". — Die preussisch in warnendes Wort "zur Lage". — Die preussisch in Flottenver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | en<br>ein 416       |
| prinzen von Cumberland in die bayerische Prinzen von Cumberland in die bayerische in warnendes Wort "zur Lage" — Die preussisch in warnendes Wort "zur Lage" — Die deutsche Lage — Die deutsche Lage — Die deutsche Lage — Die deutsche Lage — Die erste Tagung des preussische Finanzreform — Die erste Tagung des preussische Lage — Englische — Englische Lage — Englische Lage — Englische Lage — Englische — Englische Lage — Englische — Englische Lage — Englische — Engli | nen<br>43           |
| Landtags - Engle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ind<br>ine          |
| in Persient Flottenverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ene                 |
| ur internationalen Lage. – Der abgebrecht ur internationalen Lage. – Der | 48                  |
| ie aufgewärmte Verfassung für die Turker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iche                |
| servative Worte.  litische Flitterwochen in der Türkei. – Friedle Blocksorgen.  Anzeichen.  Rückversichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ung                 |
| Alzeichen Blocksorgen – Rückversicher Eroberung des Lutmeeres. – Rückversicher Eroberung des Lutmeeres. – Rückversicher Eroberung des Lutmeeres. – Die soziald – Diesseldorfer Katholikentag. – Die soziald – Konberg und Ischlent ische Mainlinie – Kronberg und Ischlent ischlent ische Main | emo-                |
| r Disseldorfer Katholkentag. Die Scholer Lische Mainline. Kronberg und Ischl. kratische der Disseldorfer Tagung – Noch is Echo der Die Niederlage des Franzosensch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eine<br>hütz-       |
| THE NIGHTER WOLLD I THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rien-               |
| Vialnine.  Ings in Marokko  Friedensrede des Deutschen Kaisers. — Marokko  ad und Marokko  Eintreten für Mulay Hafid und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i die               |
| Das Vorsn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | el für              |
| die Tagung des Reichstags in Nürnber sozialdemokratische Parteitag in Nürnber sozialdemokratische Union und sonstige denspfleger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rg. —<br>Frie-      |
| Die Interparlamentarische Union und somste.<br>denspäeger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| TOTAL PARTY OF THE |                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

| 1       |                  |             |                      | to Zwiechenfälle im Orient und in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1            | Die A                  |
|---------|------------------|-------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|
| 1       | Be               | der<br>Mai  | iklio<br>rokl        | che Zwischenfahren Antwortnote. — Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 662          | Ein so<br>Der p        |
|         | В                | nev<br>ılga | ier<br>ariei         | n erklärt sich als unabhängiges Königreich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 680          | Fra                    |
| ,       | _                | Jou         | r ZV<br>arna         | wischenfall von Casabana von Lein Wichte Woche. — Oesterreich und die nächst- ährliche Woche. — Oesterreich und die nächst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 697          | Oeste<br>Ec            |
|         | E                | bet         | tena                 | gien macht der Walhalla. — Noch Kein Kirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | Der<br>Ku              |
| 3       | ע                | ds<br>ds    | er 8                 | narckouste in der<br>nuch keine Konferenz. — Zur Reichsnnanz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 713          | Deut                   |
| 9       | I                | er<br>di    |                      | usch Keine Komerenz<br>nussische Landtag. — Das englische Gold und<br>propisische Konferenz<br>propisische Konferenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 729<br>745   | H                      |
| 4       | I                | Cine        | e Ui                 | ngluckswoche ich und das kleine Block-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 761          | Stud<br>Ueb<br>F       |
| iC      | Ι,               |             | esch                 | werste Krisis seit Bestand des Reiches Die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 779          |                        |
| 38      |                  |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                        |
| _       | - 1              | K<br>Mia    | HHE                  | sichere Weltlage. — Die Verantworthender                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | i .          | I                      |
| 8       | 4                | ()<br>Teo   | lest<br>Jest<br>Lian | erreich dem alten und dem neuen Drei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              | Be                     |
| •       | _                | ıla<br>İ    | oun(<br>Prae         | Reichskanzlers. — Der Holzherstereich erreich dem alten und dem neuen Drei zwischen dem alten und der Ordnung in der Die Wiederherstellung der Ordnung in 2. — Der brave Deutsche Reichstag. — "Dieser Kamarilla"? — Die auswärtige Lage. — "Dieser Kamarilla"? — Die auswärtige Lage. — "Dieser Auswärtige Lage.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 84         | Stı                    |
|         | 10               | Ei          | ne ,<br>Reic         | Kamarilla"? — Die auswartige Lage.  chstag!  eglückwünschte Türkei. — Dualismus ode.  kunne des Habsburgischen Reiches. — Das ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 87<br>r    | Ge                     |
| L       | 17               | Di          | e b<br>Tris          | nstag: neglückwünschte Türkei. — Duansmus eglückwünschte Türkei. — Duansmus eglückwünsche Türkei. — Duansmus eglückwünschte Türkei. — Duansmus eglückwünsche Türkei. — Duansmus eglück | . 8          | 92   Na<br>De          |
|         |                  |             | schv                 | windende Rumaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | Di                     |
| 1       | <b>3</b> 0       | ١.,         |                      | Politisches, Volkswirtschaftli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | che          | SG                     |
|         |                  | 11          | I. ľ                 | und Soziales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | Se                     |
| 1       | 50               |             |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              | ite v                  |
|         | 165              |             | in.                  | Jahr vorüber. Bayerischer Rückblick und At                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18-<br>      | 2                      |
| ,       | 184              | 1           | bli                  | ck. Von H. Osch, reswende. Von Chefredakte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ur           | 4                      |
|         | 200              | , ,         | . PT                 | anz Pakusizerischen Bundesversammung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              | 4 1                    |
|         |                  |             | Re<br>Die S          | Spannung über dem Stillen Ozean. Von Peter Bu<br>Spannung über dem Stillen Ozean. Von Peter Bu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rd.          | 6                      |
|         | 21               | 9           | W BS                 | on Dr Hüllen und Grossindustrie. Von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Re-          | 20                     |
|         | 23               | 9           | _ d                  | akteur Felite den Niederlanden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | irtz         | 21<br>27               |
| ì       | 2                | ia          | † N                  | r Lage in den Jules de Trooz. Von Feter W<br>Innisterpräsident Jules de Trooz. Von Peter W<br>m preussischen Landtagswahlrecht. Von Dr. Ju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | llius        | 33                     |
| i       | _                |             | De                   | m preussischen<br>Versen<br>r Mandatsbesitz der bayer Zentrumspartei im L<br>der Grossblockidee. Von Dr. M Flemisch, Land<br>der Grossblockidee.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | chte<br>ags- | 35                     |
| ė       |                  | 72          |                      | abgeordneter Vorstoss gegen den Deuts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | chen         | 37                     |
| [-      | . 2              | 86          |                      | Kaiser von Roughsamkeiten für die "Anger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | шетис        | 27 A                   |
| y       | ,                | 304<br>321  | ١.                   | Rundschau" und der Flottente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | т.           | . 51<br>. 52<br>. 53   |
| ij      | r                | 337         | P                    | Olitische Chronoziantenstück von m. Dien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kard         | t 55                   |
| 8       | -                | 358         | ļ U                  | ngarnu. Kibatica katastrophe von Kassel. Elli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ruck         | . 66<br>z 69           |
| )i<br>e | e<br>n           |             | D                    | has Kabinett Schollaert in Belgien. Von Teter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ıd ju        | r.                     |
|         | <u>.</u>         | 369         | ١.                   | Otto hipp in Oesterreich Von Chefredakteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1            | - 8                    |
| g       | 9-               | 384         | - 1                  | Eckarut Jandtag. Von N. User, Lar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ice conf.    | ~ 8                    |
| 0       | 88<br>86         | 40          | 0 I                  | abgeorunciei Kriegervereine: von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CILIC        | - Ω                    |
| e       | en<br>in<br>he   | 41          | 6                    | Verband kathonscher River alten preussischen Soldaten Das Ministerium Heemskerk in Holland. Von Pet Das Ministerium Heemskerk in Holland. Von Abgeoring is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ose          | tz 12<br>1 13<br>dt 13 |
| h       | en               | 43          | 33                   | Die Sandschakbahn Von Chefredakteur F12. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | on I         | Re-                    |
| 8       | nd<br>ine        |             | 1                    | dakteur Joseph Schliert<br>Von Dr. J. Versen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | riihei       | . 1                    |
| 1       | <br>e <b>n</b> e |             | 48                   | Preussische Orden. Von einem I<br>Krieger- oder Kriechervereine. Von einem I<br>Reserveoffizier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3erth        | old 1                  |
|         |                  |             | 81                   | Reserveoffizier Opportunität als Richtschnur der Politik. Von O Graf Bernstorff Des Ministerium Beck dritte Aufgabe. Vo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n Ċ          | hef-                   |
|         | on<br>che        | . 4         | 197                  | redakteur Flanz Phriof Vor Dr. W Hill                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4.11         |                        |
|         | un               | . :         | 513                  | Nochmals der Raiser des Revisionismus. Von Re                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Am.          |                        |
|         | mo               | . !<br>}-   | 532                  | Joseph Schlier Landtag, Von H. Osel, L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Von          | Re-                    |
|         | ein              |             | 553                  | Vom bayerischen Bandeng<br>abgeordneter<br>Die verfehlte Blockspekulation in Baden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | edak         | teur                   |
|         | ütz<br>          |             | 573                  | Die vertente Blokaspaard<br>dakteur Joseph Schlierf<br>Militärausgleich mit Ungarn. Von Cheft<br>Franz Eckardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | and          | tags-                  |
|         | rie              |             | 589                  | objectification and the Milli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                        |
|         | d                |             | 606                  | Zur Ehrung Dr. v. Orterers Von F. da. Die Kriegervereinspresse und der "Fall Gröt Die Kriegervereinsmitgliede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | er".         | Von                    |
|         | ء اه             |             |                      | Die Rineger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                        |
|         | el f<br>g:       | ur<br>_     | 62                   | ble Kriegervereinsmitgliede<br>elnem Kriegervereinsmitgliede<br>Der Reichskanzler über die überhandnehn<br>sittlichkeit in Wort und Schrift. Von<br>ser Felbach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ende<br>Dr   | Otto                   |

| Selte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ie Auserwählten. Von Carl von Wartenberg, Oberst-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| leutnant a D. schier in Baden. Von Redakteur J. Schier in Baden. Von Chefredakteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| er politische stord von 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Eckardt oer Goethebund präsentiert die Blockrechnung. Von Kurt von Blankenau Deutschlands Fürsten in Wien. Von Chefredakteur Deutschlands Fürsten in Wien. Von Chefredakteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Deutschlands Fürsten in Wien. von Cherrost v. Branz Eckardt You Ernst v. Die "vaterländischen" Arbeitervereine. Von Ernst v. 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Harteniels and Parteinolitik. Von August Nuss                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Studententum und Oesterreich. Von Chefredakteur Ueberall Krisen in Oesterreich. Von Chefredakteur 335 Franz Eckardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Ueberall Krisen in Oser Charles in Corporation State of the Corporation of the Corporatio |
| Belgien und der Kongostaat. Von Feter Belgien und der Kongostaat. Von Feter Schalbergen und der Kriegervereine. Von 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Die österreichischen "Gelehrten-Republiken" 1354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Beeintrachtigungen der Kononka, S. J.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Von Kustinity, Von Alex Koepenen.  Student und Parteipolitik. Von Alex Koepenen.  Student und Parteipolitik. Von Alex Koepenen.  356  Von Herausgeber — Von Aug. Nuss.  368  Gesta Borussorum. Von Dr. W. Hüllen.  373  Nach den Wahlen in Belgien. Von Peter Wirtz.  373  Nach den Wahlen in Belgien. Von Der französische Offizier und die Deutschen. Von Benard.  Penard.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Gesta Borussorum. Nach den Wahlen in Belgien Nach den Wahlen in Belgien Von Peter Wirtz  Tranzösische Offizier und die Deutschen. Von 374                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Die preussischen Landtagswanien. von 2383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Schul- und Lehrerkämpfe in Bayern Von F. Wulder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Woon Minderiährige streiken. Von Chefredates 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Weltmachtpolitik. Von Dr. W. Hüllen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Die historische thibudollers 70. Geburtstage. Von Di.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Liberaler Byzantinishus. Von Chefredakteur 421                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Franz Eckardt  G Praktische Sozialpädagogik. Von F. Weigl.  422  G Praktische Sozialpädagogik. Von Chefredakteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Streinichter zum 20 Franz Eckardt Winchen. Von Paul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 21 Zum Wahrmundskandtag Von Abg H. Osel . 436<br>27 Schwerdt Von Abg H. Osel . 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 221 Zum Wahrmaniana.  Schwerdt Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Von Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Vom Abg H. Osel . 436 Vom bayerischen Landtag Vom Abg H. Os |
| Stalltrust und Staat Von Heinrich Zudim Preussen. Die Ruthenen in Galizien und die Polen in Preussen. Von K. v. Konopka Wird Elsass verloren gehen? Von Friedrich Koch- Wird Elsass verloren gehen? Von Friedrich Koch-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 37   Breuderg . Gabula and Lehrer in Bayern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 Volksschulestreiflichter. Von Chefredakteur Fland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 52 Eckardt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 55 Der deutsch-schweizerhopol Von Rechtsanwalt Lunko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 69 Pas aradentenversammling von Cana. p. 472                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Aus einer Studenten 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 85 Gewerkschaft und Landtag. Von H. Osel, Landtags 498                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 86 abgeordneter Das protestantische Kaisertum. Von einem protestan- Das protestantische Kaisertum. Von einem protestan- tischen Deutschen Vom bayerischen Landtags. Von H. Osel, Landtags- Vom bayerischen Landtag. 512 512                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 135 angeometric Reichssteuern? Von Dr. Paul Beusch   135   135   136   137   137   138   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   139   1 |
| 153   Jos. Seiner und der bayerische Kuttusminister 154   Die Liberalen und der bayerische Kuttusminister 1555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 163 Schluss der bayerischen Oesterreichs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 183 Die christhensoziate Fanz Eckardt<br>Von Chefredakteur Franz Eckardt<br>Von Redakteur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 189 Zum Schlüsst des Mahlrecht der Frauen in Preussen. 202 Joseph Schlierf 577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 205 Von H. Mankowsky Grafen Posadowsky. Elli Brief                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Von Geiseln und von Renegaten. Von Otto Seidl 588                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Line actarische Recent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| rs. Der Streit um tale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| on rungsrat Kari Des Baverischen Abgeordischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Das Zentrum und die neue Lage in Das Zentrum und die neue Lage in Chefredakteur Th. Seltz 62  271 ringen. Eine Prognose. Von Chefredakteur Th. Seltz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

Dingen

Paul Delbrück

Eine Turnerhuldigung an Pius X. Von Dr. Jos

Massarette
Nochmals die katholischen Studentenkorporationen
Von August Nuss
Ein Nach- und Vorspiel zu den österreichischen Hochschulkäunpten. Von Johannes Eckardt
Sie haben Augst. Von einem Studentenfreund
Von Evangelischen Bunde. Glossen zur Generalver
sammlung in Braunschweig. Von Abgeordneten
Dr. Eugen Jäger
Der zweite theologische Hochschulkurs in Freiburg
im Breisgau. Von Repetitor Dr. Albert Kieser.
Der Sachverstand liberaler Blätter in katholischen
Dingen.

Dingen
Prenssische Kirchenpolitik. Ein Beitrag zur Kölner
Kirchengeschichte Von H. M. Klein.
Professor Merkles Rede über die katholische Beurtei
lung des Zeitalters der Aufklärung auf dem internationalen Historikerkongtess zu Berlin am 12 Aug.
1908. Besprochen von Dr Adolf Rosch, Ordinariatsassessor und Offizialatsrat.
Das Gegenstück zur Katholikenversammlung. Von
Paul Delbruck

ram Detoruck Der Akademische Bonifaziusverein. Von Heinrich Stefan Videant consules! Ein Appell an die katholischen Studentenkorporationen. Von Egon Meier, cand phys. und eben

und chem.
Glühender Hass gegen die katholische Kirche
Kardinal Mathieu
Von Albert Dettling
Gedanken über den Evangelischen Bund aus Anlas

der Braunschweiger Tagung. Von einem deutschet

Streiflichter aus Oesterreich. Von Chefredakteur Franz Eckardt Zwei wichtige soziale Pflichten der Post. Von Rudolf SLA Lange Ein italienischer Senatspräsident. Von Dr. Jos. Massarette Schonerer und Oesterreich. Von Chefredakteur Franz Eckardt векаги Die Tragikomödie Eulenburg, (Briefeines Ausländers) Liberale Uebertrumpfungstaktik, Von И. Osel, Landtagsabgeordneter Reichslande Bosnien-Herzegowina. Von Chefredakteur Franz Eckardt oblesse oblige. Zur Charakteristik der liberalen Das katholische Pfarrbesoldungsgesetz in Preussen unbefriedigend - selbst verletzend. Von M. Erz-berger, Mitglied des Reichtags berger, Mitglied des Reichtags Zur Nachkommen- und Ehegattenerbschaftssteuer Der Riss zwischen der Nation und dem Kaiser. Von Dr. Eugen Jäger, Reichstags- und Landtagsabgeoraneter Reichsweinsteuer. Von Wilhelm Haenlein, Weinbergbesitzer Die "offentliche Meinung" im unentwegten deutschen Liberalismus Und der grosse Moment fand ein kleines Geschlecht? Von Dr. Eugen Jäger, Reichstags- und Landtags-lst die Kaiserkrisis beendet? Von Dr. Eugen Jäger.
Reichstags- und Landtagsabgeordneter
Der Regierungswechsel in Oesterreich. Von Chefredakteur Franz Eckardt.
100 Wahlen in die Bundesversammlung der Schweiz.
Von Th. Lunke, Rechtsanwalt.
Der Deutsche Kaiser und der König von Preussen.
Ein offenes Wort an alle Mitschuldigen der sogen.
Kaiserkrisist. Vom Herausgeber.
Von Mundener Gengebulgscht. 805, 826 Hans Abel Franz Joseph I. Von Chefredakteur Franz Eckardt Das militärische Schmiergelderunwesen. Von Dr. W. Hullen Akademische Vinzenzarbeit Von Dr. Sonnenschein Die Sozialdemokratie und die Dienstbotenbewegung. Von Dr. M. Wagner

## III. Religiöse und konfessionelle Fragen.

Religionsgeschichtliche Vorträge. Von Dr. J. Holzner Zum Kampf gegen die antiklerikale Sudelpresse in Italien. Von Dr. J. Massarette. Nochmals katholische Jugendyereine. Von Dr. Joseph Drammer, Obernfarrer Drammer, oberplatter ber Religionsunterricht in den italienischen Volks-schulen. Von Dr. Joseph Massarette Katholisches Gemeinschaftsbewusstsein. Vom Heraus-Die angeblich neue Lage der katholischen Theologie. Episkopats Die Enzyklika Pascendi und die Lage der katholisch-theologischen Fakultaten. Von Universitäts-Wurm Wissenschaft und kirchliche Lehrautorität. Vom Wurm
Wissenschaft und kirchliche Lehrautorität. Vom
Herausgeber
Erteilung der missio canonica an die Lehrer. Von
P. Reither.
Kirche, Liberalismus und akademische "Lehrireiheit".
Vom Herausgeber
In eigener und fremder Sache. Aphorismen zu der
Enzyklika "Pascendi dominiei gregis". Von Professor Dr. Karl Braög. "148,
Merkwürdiges aus dem Lande der Gleichheit, Freiheit
und Bruderlichkeit Von Dr. Alb. Vogele
Die Geistlichkeit und die bevorstehende Wahlbwegung
in Frankreich. Von Wilhelm Fromm
Der Religionsunterricht in den italienischen Elementarschulen. Von Dr. Massarette.
Hinken wir wieder nach? Von einem Beobachter.
Zum Namensfeste Pins" X. Vorfeier des goldenen
Priester-Jubilaums. Von Heinrich Engel.
Papst-Jubilaums-Feier in Munchen.
Placetum regium" in Bayern. Von Domkapitular
Dr. Pichler. Reichs- und Landtagsabgeordneter.
Was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Von
Nikolaus Follert. Pfarrer

Der Papst und der "Wahrheitssinn" im Modernismus. Aphorismen zu der Enzyklika "Pascendi dominici gregis" Von Professor Dr. Karl Braig. 199. Die Münchener Papstjubiläumsfeier Von F. Wunderl Funf Fragen an die Männer der Wissenschaft. Von Dr. K. Eberhard. Stadtpfalrprediger . 240, Christlicher Wunderglaube u wunderbarer Unglaube. Von P. R. Krause, C. Ss. R. 262, Die Katholiken im Kulur- und Wirtschaftsleben der Gezenwart. Von G. Lindermayr. Unwissenheit und Vorurteile vieler gebildeter Katholiken in religiosen und kirchlichen Dingen und Fragen. Von Dr. J. Hoffmann. Die sachliche Bedeutung der Enzyklika insbesondere für Deutschland. Von P. Philipp Kneib, o.ö Professor der Apologetik an der Universität Würzburg Soziale Probleme. religiöse Weltanschauung und unsere Studenten. (Ein Studentenbrief mit Anmerkung.) Von Kaplan I. Nieder, stud. cam. Katholiken und Deutsche Vereinigung. Von Paul Delbruck. Delbruck
Der bayerische Episkopat wider den Modernismus.
Vom Herausgeber
Zur Inferioritätsfrage. Aphorismen zur Rostschen
Broschure von Dr Brüning (Trier)
Das Papstjubilaum in der deutschen Kolonie Roms
Von Dr. Paul Maria Baumgarten
Eine Weihegabe für die Dormitionskirche in Jerusalem. Von Dr. Oskar Freiherrn von Lochner
Zur Weiterbildung der Religion Von Dr. A. Strehler Eine Weiliegabe für die Dorinitionskirche in Jerusalem. Von Dr. Oskar Freiherrn von Lochner Zur Weiterbildung der Religion Von Dr. A. Strehler Pfingsteuer. Von Dr. J. Schmidthammer. Von Wurzburg bis Düsseldorf. Von Dr. Wilh, Maxen Deutscher katholischer Lehrerverband. Von Franz Weigl Weigi Die Munchener Tagung der katholischen deutschen Lehrerinnen. Von Anna de Grignis Das Wiener Frintaneum. Von Dr. theol. et phil. Lehrerinnen. Von Anna de Crignis
Das Wiener Frintaneum. Von Dr. theol. et phil.
Albert Sloumer
Die Enzyklika Passendi und der Fortschritt der
kath. Theologie Von Prof. Dr. Martin Grabmann
Die VH. Generalversammlung der deutschen Katholiken von Rio Grande do Sul. Von P. R. Schaefer, Ss.
Wie protestantische Theologen über die katholische
Kirche urteilen. Ein Wort zum konfessionellen
Frieden. Von S. Stillger
Katholischer Fursorgeverein. Von Freifrau FreytagLeringhoven Loringhoven

Leber die Grenzen der akademischen Lehrfreiheit.

(Erkkärungen des Erzbischofs Dr. von Stein, des Kultusministers Dr von Wehner und des Bischofs Dr. von Henle in der bayer Reichsratskaumer.)

Kirche und Intelligenz. Von Dr. M. Eberhard.

Studenten-Escriziten. Von E. Bernd.

Ein Wort zum kontessionelhen Frieden. Von S. Stillger Die Jugendorganisation in Oesterreich. Von Dr. Th. Grentren. Loringhoven Grentrup
Der Verein vom heiligen Karl Borromäns in den
letzten zwölf Jahren. Von Pfarrer Kahlen
Ehrliche, aber scharfe Waffen. Von Paul Delbrück
Nachklänge zur 18. Generalversammlung des Allgemeinen Geillenvereins. Von Prediger Früz
Einladung zur 55 Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in Düsseldorf von 16. bis
20. August 1908
Programm der 55. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands in Düsseldorf von 16. bis
10. Von Deutschlands in Düsseldorf
Die verschwundene Kongregationsmilliarde in Frankreich — eine alte Legende, Von Dr. H. Franz
Russische und andere slawische Volksapologetik. Von
Eugen Buchlodz Grentrup Fugen Buchholz
Pius X. Von Dr. Mich. Eberhard 530
Reformatio perennis. Von Universitätsprof. Dr. Säg-45

nutter
Die christliche Erzichung vom Gesichtspunkte der
Güterwelt Von Hotrat Dr Otto Willmann
Der Düsseldorfer Katholikentag, Von Kurt von
Blankenau
Katholikenwas Katholikenversammlung und Studententum Pfr Hulster, Redakienr der Unitas-Katholische Arbeiter in Düsseldorf. Ein Stimmungs-bild von Ferd, Metzzoth. Ein Wort zum konfessionellen Frieden. Von S. Stillger. Man drehe den Spiess um! Von Dr. Eugen Jäger, Reichs- und Landtagsabgeordneter Staatsform und Katholizismus in Frankreich. Von Albert Dettling Einfache Gedankengänge über Grundsätzliches. Von Eintache Gelaukengänge über Grundsätzliches. Von Paul Delbrück Ein ernstes Wort über katholische Studentenkorpo-rationen in einer heiklen Sache Von August Nuss Noch einmal die Rückstöndigkeit des katholischen Volksteils Von P. Steinke Mangel an katholischem Selbstbewusstsein — Ein Wort zur Verbreitung der katholischen Presse Von Paul Delbrück Katholisches Studententum. Von Universitätsprofessor Dr. G. Hoberg Reformation und Geschichtswissenschaft. Von Universitätsprofessor Dr. Sägmüller verstattsprofessor Dr. Sagmuller Ecce homo. Zum gegenwärtigen Stand der "Christus-frage". Von Dr. J. Holzner Der encharistische Kongress in London. Von Jos. Biotzer, S. J. Das Munchener Gewissen. Von Dr. Franz Xaver

Hartmann

Schwale

Nuss
Preussische Kirchenpolitik
Zur Beurteilung des Aufklärungszeitalters. Erwiderung von Universitätsprofessor Dr. Seb Merkle Entgegnung von Dr. A. Rösch.
Ein Nuntiaturgebände in München als Jubiläumsgabe für den HI Varer Ein Nuntaturgetsade in Annehen als Judiaums-gabe für den Hl. Varer Ein sehr starkes Stuck gegen das Haus Habsburg Von einem suddeutschen Protestanten Judiaumsteier Pius X. in Rom. Von Joseph Lortz Die Vereinsamung der christlichen Studentin. Vot Die Vereinsamung der enristieuen seudenen.
Maria Norbert
Moderner Index der Theologie des Freisinns. Von
Martin Probst
Eine Heimstätte für die christliche Studentin. Vet Frau Ellen Ammann . Vereinigung katholischer Studentinnen. Von eine Universitätsprofessor Cinversitatsprofessor Freistudentenschaft und Welfanschauung Weilmacht. Von Dr. A. Vögele-Schonthal Ein leuchtendes Vorbild echter Toleranz. Von Paulu-Ein leuchter Wieden . "Kämpfe von heute." Von Universitätsprofessor Dr. Kar Braug Die katholische Mission und das Schulwesen in Japaz Von Dr. J. Weig The Catholic Boys Brigade Von Kaplan Drissen IV. Allgemeine Kulturfragen, Ku und Wissenschaft, Literatur. Grelle Schlaglichter aus dem "Reiche der Gottes-furcht und frommen Sitte". Von einem preuss Pfarrer furcht und frommen Sitte". Von einem preuss
Pfarrer
Noues aus der Studentenschaft Von cand. mcd
Alex. Koepchen
† Lord Kelvin. Von Ingenteur-Redakteur Karl Hängg
Amerika als Vorbild offentlicher Zucht und Sitte.
(Nach Prof Dr. O. Pfielderer.)
Zwei Erklärungen Von Dr. P. Expeditus Schmid
O. Fr. M. und P. Ansgar Pöllmann O. S. B.
Innere und äussere Sauberkeit
"Landgraf, werde hart!" Im Anschluss an Professer
Paulson von Otto von Erlbach
Glossen zum Harden-Prozess. Von Dr. Hullen
Stellung und Beruf der Frau im romischen Alter
tum. Vom Geheimen Rei ierungsrate Karl Hufnet
Die katholischen Korporationen und der akade tum. Vom Geheimen Re: ierungsrate Karl Hufner Die katholischen Korporationen und der akade mische Ehrenschutz. Von Hans Besold Caveant! – Faveant! Ein Mahuwort an die deutsche "Papterwelt" Von J. Hellpart Eine bemerkenswerte literarische Statistik. Vet Eard Paner Eine bemerkenswerte literarische Statistik. Vol-Ferd. P. aner : Zur Münch-ner Ausstellung 1908. Von Dr. O. Doering Vom Buchertisch 28, 77, 108, 138, 193, 209, 226, 24, 296, 312, 690, 766, 834, 853. Zufluchtsheim des Fürsorgevereins. Von Baronis Freytag-Leringhoven Die unierten Bulgaren und ihre Bischofe. Von Mar-Ausella Brein von Godin. Amelie Freiin von Godin 38
Adam, was hast du aus dem Weibe gemacht? Von
O. Jeremias
G30 Gemeinsames Land? (Zur Frage des akademisches Ehrenschutzes) Von August Nuss.
Theologische Noritaten. Angezeigt von Dr. Ph. Friedrich
Bekampfung des "Schmutzes" mit Rücksicht auf die Jugend. Von F. Weigl Amelie Freiin von Godin Hartmaun Alte und neue Kämpfe um die Freiheit der Wissen-schaft Von Universitätsprof, Dr. Karl Braig. 649. Religion und Kirche, nicht Politik. Ein deutliches Wort gegen liberale Falschmunzerei. Vom Herans-reder Vom Büchertisch. Emmerich von Pfell: "Ueber des geber Mehr Selbstbewusstsein! I. Von Kaplan Clemens H. Von L. Franz Die deutschen Katholiken in London. Von Theodorich Pflerer . Münchener Kunst. (Winterausstellung der Sezession Nochmals "Das Münchener Gewissen". Vom Herausgeb. Von Dr. O. Doering
Altes und Neues aus Tirol. Eine Natur- und Kungbetrachtung. Von Olga Putz Modernismus in der bayerischen protestantischen Lændeskirche, Von einem protestantischen Theologen

Seite "Ueber den Wassern." Eine Besprechung von Dr. A. Lohr

Rechtspitege da unten und da eben! Von Dr. W. Hillen
Die Gorres-Gesellschaft in Bayern. Von Generalsekretär Dr. Cardauns

Freie Universitäten neben den Staatsuniversitäten. Von Prof Dr. Särmüller ommiss-Jargon. (Ein alter Soldat.) ohnungsfrage und Arbeiterschaft. Von Redakteur Fehre ke Kommiss-Jargon. Katholisches Studententum und Zentrumspartei Katholisches Studententum und Zentrumspartel Von cand med. Alex. Koepehen. Helen Kellers, Optimismus: Von Dr. Georg Wunderle Bildende Kunst an den Gymnasien. Von Dr. Schlittenbauer.
"Sachverständige" in Unsittlichkeitsprozessen. "Selbstherrlichkeit. Von Anna de Cignis Ein Beirat für die Theaterzensur in München. Von Dr. Otto von Erlbach. Englische Wohltatigk-it. Von Theodorich Schwabe. Gernard Shaw und das Almosen. — Der Mayor von London in Deutschland. — Das Deutsche Hospital. — Einwanderung. — Arme Kinder.) Knabengärtnerei Von K. Fellner. Bedingte Verurteilung oder bedingte Begnadigung? Eine Frage der Jugendfürsorge. Von Jusitzat Wilh. Brill. Wilh, Brull Prinz Emil von Schoenaich Carolath. Von Hans Eschelbach P. Theotosius Florentini zu dessen 100. Geburtstag (23 Mat). Von M. Kully 343 Zur Eröffnung der "Ausstellung München 1908". Von Karl Jordan Laxe Justiz in Fragen der Sittlichkeit. Von Dr. Laxe Justiz in Fr Otto von Erlbach Orto von Erioach Erweichung des Rechtsgefühls. Von Dr. W. Hüllen Welken im Hochgebirge Von Dr Joseph Herbeck Schulradikalismus und Deutscher Lehrerverein. Von Schulradikalismus und Deutscher Lehrerverein. Von F. Wunderl
Bühne und Moral Geharnischte Glossen. Von Dr. Otto von Erlbach
Von der Hessischen Landesau-stellung zu Darmstadt. Von Dr. O l'oering
François Coppée †. Von P. W. de la Porte
Duellzwang. Von Dr. Jullus Versen
Der Internationale Anti-Pornographen-Kongress in
Paris. Von Wilh. Fromm
Zum Kampfe gegen dieoffentliche Unsittlichkeit. Von Dr. Otto von Er bach Paris. Von With. Fromm

Zum Kampfe gegen die offentliche Unsittlickeit. Von Dr. Otto von Er bach

Emil Zola. Von P Jordan, Ord. S. Aug.

Die Heimarbeitausstellung in Frankfurt a. M. Von Dr. O. Doering.

Walchenseeprojekt und Heimatschniz. Von B. Eberl Ein erustes Wort. Von einem Studenten.

Vom Büchertisch. D. utsche Papst-Hymne.

Wilhelm von Oranien und Kaiser Wilhelms Rede in Wiesbaden. Von Abg Dr. Engen Jaeger.

Die Freiheit der Wissenschaft. Von Jul. Seiler, S. J. Vom Büchertisch: De staatsbürger-Bibliothek. (Dr. van den Boom.)

Heil vom Hauso Scherl? Von Hermann Herz Ein kräftiges Wort zur rechten Zeit. Von P. Steinke. Allerlei Belletristika. Von E. M. Hamann. (I. 455, Münchener Kunst. Von Dr. O. Doering. Sommerausstellung der S. zession. — Die historische Ausstellung der S. zession. — Die historische Ausstellung der S. zession. — Die historische Ausstellung der S. det in die Studierenden. (Ans einer akademischen Vorlesung.) Von Universitätsprofessor Dr. Karl Weyman.

Glaubensgebundelneit und Charakterfestigkeit. Von Universitätsprofessor Dr. L. Atzberger.

Akademikerkoner: see eine "Forderung des Tages"? Von Universitätsprofessor Dr. L. Lindl

Unsere Stellung zum Zweikampf. Von cand. med. Alex. Koerchen.

Student und Wirtschaftsleben. Zon Dr. F. Graf Degenfeld.

Personlichkeltsideal und Korporation. Von Franz Student und Wirtschaftsleben. Zon Dr. F. Graf Degenfeld.
Persönlichkeitsideal und Korporation. Von Franz Nauen, stud. phil.
Studentisches aus dem 4 Jahrhundert. Von Pfr. A. Hülster, Redakteur der "Unitas".
Die Studen enkunst-Ausstellung in Stuttgart. Von Dr. O Doering.
Wie amüsiert sich die "moderne" akademische Jugend? Von P Reither "Unser" Konversationslexikon. Von J. B. Hauser.
Die Ausstellung München 1908. Von Dr. O. Doering 485, 595, 485, 595, Für Deutschland beschämend . . . . . . . . Akademische Zeitfragen Entgleisungen in studentischen Zeitschriften. Von einem Alten Herrn einer katholisch studentischen Korporation Woher die öffentliche Unsittlichkeit? Von Dr. Hch. Woher die offentliche Unsittlichkeit? Von Pr. Hch. Weertz, Koln.
Zur Fra Angelico-Forschung. Von Joh. Aufhauser Neue pädagogische Literatur. Von Franz Weigl. Münchener Kunst. (Die Jahresausstellung im Glaspalast.) Von Dr. O. Doering.
Unterscebote. Von H. Mankowski.
Natur und Kultur der deutschen Meere. Von Rektor Sander. Sander 503
Kunstnotizen, Von Dr. O. Doering 503
Poet/sches, Kritisches, Biographisches, Von E. M.
Hauann 1
Der Verhand der Männervereine zur Bekämpfung Sander der öttentlichen Unsittlichkeit

Vivat Academia

Yon einem Burschen einer
österreichischen katholischen Verbindung

Hohe Ziele! Ein Mahnruf an die kath. Studentenschaft von Diakon B. Eberl

Francois Coppès religiöser Entwicklungsgang

Eine
Studie von Theodorich Schwabe

Düsseldorf Von Joseph Schneiders

Gegen "moderne" Pornokunst. (Reden der Abgg.

Frhr. von Freyberg und Osel im bayer. Landtage. — Schlusswort von Otto von Erlbach)

Seite Zur Frauenfrage. Von Helene Pages Kirchliche Kunst. Von Dr. O. Doering 540, 562 Das neue katholische kirchliche Handbuch. (P. Das neue katholische kirchliche Handbuch. (P. Conzen)
Moderne Naturwissenschaft und christliche Weltanschauung. Von Dr. Th. Grentrup
Kriitk? Von P. M. Hamann
Sittliche Niedertracht in "Theatern". Von P. Reither.
Ein Buch für alle Gebildeten. Von Dr. Michael
Eberhard.
Vernichtet — und doch Sieger! Zur Fernfahrt
Zeppelins nach Mainz. Von Redakteur-Ingenieur
Karl Hänggi.
Unser" Lexikon.
Gedanken über Ziel und Grenze der Volksbildungsbestrebungen. Von Herm. Herz Gedanken über Ziel und Grenze der Volksbildungs-bestrebungen. Von Herm. Herz. Vordiente Vorkämpfer geg in den sittlichen Schmutz E. M. Hamann. Von M. Esereth. Auch etwas von der Ausstellung München 1908. Von Anton Maier. Schulze-Delitzsch. Zur Feier seines 100. Geburts-tages (29 Aug.). Von Nik. Kuhn. Ein anderes Hauptübel unserer Zeit. Von R. Salis Sonderbare Sittenrichter. (Aus dem Sumpfe der Grossstadt.) I. Von P. Reither. II. Von Dr. Otto von Erlbach. 594 Landwhroffzier

Provinzpresse und Volksbildungsbestrebungen. Kritische Betrachtungen von Georg H. Daub

Heilerziehung und Unsittlichkeit. Von F. Weigl
Gross:astmilieu und Geschmacksverwilderung. Von Gross a stmiller und Geschmacksverwingerung.

Hans B-sold

Die Dachauer Jubiläumsausstellung. Von Dr.

O. Doering

Der Niedergang der deutschen Sittlichkeit. (Urteile
der Presse und Stimmen aus dem Leserkreise.).

Provinzial-Heide- und Moorkultur-Ausstellung zu

Osnabrück. Von A Sander

Vom Dunertisch: "Natur und Kultur"

Die Südpolarexpedition Charcot. Von Albert Dettling
Die Ausstellung München 1908. Von Dr.

ODoerlug: Ill.

Wiedeliche Kunst. Von Fellx Hinzen Die Ausstellung München 1908. Von Dr. O.
Doerlug. III.
Kirchliche Kunst. Von Fellx Hinzen
Rucksichtsloses Einschreiten gegen sittliches Aergernis. Von Dr. Otto von Erlbach
Zum gewerblichen Frieden. Von Dr. N. Brem,
Landessekretar des Kath. Volkswereins
Neue Gemalde für den Deutschen Reichstag. Von
Dr. O. Doering
Die Heilmittel des Ahrtales
Ein erfohrreicher Protest gegen die Nacktdarstellungen. Von Dr. Otto von Erlbach
Schutz der Jugend vor Schundliteratur und Schundkunst 685 700 kunst . Zur Bekämpfung der Schundliteratur. Von Roman Zur Bekämptung der Genauma.

Albert Mell
Die deutsche organisierte Abstinenzbewegung in Frankfurt a. M. Von Redakteur Febrecke.

Ein Buch für ernste Mensch n. Von H. Weinand.
Vom Büchertisch: Der Guckkasten
Die Erziehung unserer Mutter Von Helene Pages. Vom Büchertisch: Der Guckkasten
Die Erziehung unserer Mutter Von Helene Pagés.
Gegen Schmutzliteratur und Schmutzkunst
Aus der Lehrerinnenweit. Von Anna de Crignis.
Christ und Bubne.
Die Tagung für Denkmalpflege und Heimatschutz.
Von Dr O Doering.
Ein Wort zur freistudentischen Bewegung. Von
cand. jur. Joseph Ruby
Gegen den Missbrauch postlagernder Briefe.
Die ehemaligen "Scharfrichter" hoffabig?
Zur Alkoholfrage. Von Folix Singer
Studentische Gemeinsenaftsarbeit. Von Dr. Hermann
Bolzau 721 Bolzau Christliche Kunst Von Dr O Doering Bolzan Christiche Kunst Von Dr O Doering 753
Die liberale Presse und der Kampf gegen die Schmutzhteratur und Schmutzkunst 767
Sexuelle Massenaufklarung. Randglossen zu Prof.
Forels Wandervortragen. Von P. Reither 768
Die Luferioren. Eine Harlekinia e aus dem "literarischen" München. Von Kunz Hartung 769
Die straurigste Kaphtel der Kulturgeschichte von heute. Von F. Weigl 784
Kontraste. Ein offenes Wort zur Schulfrage. Von H. Morin. Kgt. Gymnasialprofessor 785
Weihnachtbücherschau 1988 Vom Heransgeber mit Unterstutzung fachkund Mitarbeiter 757, 811, 8-1, 855, 877
Buntes vom Buche-tische Von E. M. Hamann 789, 830
Die segenannte. Deutsche Wacht". Vom Herausgeb Wedekluds "rühlings Erwachen" auf öffentlicher Bühne. Von Franz Weigl 810
Der heilige Kampf gegen den Gelst der Unzucht. Von Redskteur J. Rix 823
Hannel-Mazzettis "Deutsches Recht". Von Johannes Eckardt praktikant Otto Hipp bin Bladbuch zom Schutze öffentlicher Sittlichkeit.
Von J. B. Cowlev
Eine italienische Hochschule in Oesterreich. Von
Chefredakteur Franz Eckardt.
Bundesrat Joseph Zemp †. Von Th. Lunke, Rechtsanwalt
Germania docet. Auch ein Wotüber "Nacktkultur".
Von Dr. Otto von Erlbach
Ednard von Wölftlin † Ein Wort der Erinnerung.
Von Professor Dr. Carl Weymen
Christliche Kunst. Neue Werke von Gebhard Fugel.
Von Dr. O. Doering
Wartburg-Weihnacht. Von Herm. Binder 874

| Vom Büchertisch: M. Herbert, Volkageschichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Der Kirschbaum. Von Friedr. Carlshausen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 291<br>805                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (M. Freimund.) Gnade und Natur. (Dr. H. Weertz.) Das Kinderbi derbuch. (A. Rolf.) Disconstitution of the Company of the Compan | <b>88</b> 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mujenminne Von P Timothens Kranich O S R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 808                                                                                                                                                        |
| Ein sensationeller Bilderfälschungsprozess. Von<br>Kun- Hartung<br>Ausstellung französischer Gemälde Von Dr. O.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 881                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lied. Von J. Saller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 809<br>811<br>823                                                                                                                                          |
| Nachtese der Weihnachtbücherschau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 896<br>896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das tote Vögelein. Von Fritz Theissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 326<br>328                                                                                                                                                 |
| Vom Büchertisch: Eliud. Roman aus der Zeit Christi<br>von Friedrich Koch-Breuberg. (E. M. Hamann).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 899                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Terzett Von P. Timotheus Kranich, O. S. B Mai Von Eugenie Taufkirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 840                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Malennacht. Von Fritz Flinterhoff   Christus in Judaa Von Arno von Walden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 848<br>352                                                                                                                                                 |
| V. Feuilletonistisches, Skizzer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ١,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Im Mai. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                            |
| Reisebilder, Sprüche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>~</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l Aus der Liebe Wunderland. Von Anna de Crignia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 360<br>370<br>373                                                                                                                                          |
| Der neue Kurs. Von Nanny Lambrecht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seite<br>11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Abendfriede. Von Joseph Borst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 374<br>376                                                                                                                                                 |
| Italienische Reiseeindrücke. Von Gymnasialdirektor<br>Dr. Cramer . 12<br>Zu spät. Erzählung L von Rafael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Juninachte. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 386<br>389                                                                                                                                                 |
| Der allweise Kritiker. Eine launige Edistel. von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sonnenlied. Von Leo van Heemstede Frau Nachtigall. Von P Timotheus Kranich, O. S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 403<br>404                                                                                                                                                 |
| Ansgar Albing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137<br>156                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Zu Jesus im heiligen Sakrament. Aus Verdagers<br>Eucharistischen Liedern Ein Versuch in deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |
| Gebrochenes Eis. Von Maria Freiin von Perfall .<br>Lang, lang ist's her. Skizze von K. von Huenau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 193<br>22 v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Meine Lieder. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 407<br>408                                                                                                                                                 |
| Der letzte deutsche Florentiner. Von M. Herbert<br>Satans Lachen. Von Anna von Krane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 225<br>246                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Am Wasserfall. Von Josetine Moos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                            |
| Ostern Von Arno von Walden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Schäumende Bache, Von P. Timothene Kranich Ω S. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 423<br>438                                                                                                                                                 |
| Fabri de Fabris  Eine Stunde mit P. Malinowski. Von Marie Amelie Frelin von Godin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 264<br>279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sonnenuntergang. Von Hans Besold Die Lebenskrone Von Anna von Krane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 489<br>440                                                                                                                                                 |
| Der Sonderling Von Joseph Schneiders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juli. Voli M. Herbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 455<br>456                                                                                                                                                 |
| melt von P. Wg M Ibler Abendandacht. Von F Rosenberger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 293<br>310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Studentenabschied. Von Karl Jünger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 470                                                                                                                                                        |
| Irmingard. Skizze von Marie Amelie Freiin von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Juli. Von Ernst Thrasolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 471<br>482                                                                                                                                                 |
| Go in<br>Der Wiener Festzug zum Kaiserjubilaum Von Dr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nachthild Von P Timothens Kranich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 485<br>486<br>498                                                                                                                                          |
| Viktor Naumann<br>Die tote Hand. Von Nanny Lambrech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 417<br>440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Das Lied der Sommernacht. Von P. Timotheus<br>Krauich O.S.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 501                                                                                                                                                        |
| Aphorismen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 471<br>487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 502<br>516                                                                                                                                                 |
| Wilkommen am Rhein! (Zur 55. Deutschen Katho-<br>likenversammlung in Düsseldorf vom 16. bis 20.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Waldeinsamkeit. Von Ernst Thrasolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 520<br>533                                                                                                                                                 |
| August 1908.) Von Dr. Ed. Hüsgen Die Friedensglocken. Von François Coppée. Ueber- setzt von P. Wg. M. Ibler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 529                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Was ich liebe. Von Josefine Moos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 534<br>560                                                                                                                                                 |
| Der Felsen. Legende von Anna Frein von Krane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | vertrau dem Herrn! von Georg Sedelmayr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D/A                                                                                                                                                        |
| Jubelgold. Von Dr Mich. Eberhard<br>Königin Wilbelmina. Von Dr Grenzmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 624<br>651                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lied eines fahrenden Sangers. Von Hubert Nolden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 581<br>582<br>593                                                                                                                                          |
| Ein ewiges Licht am Grabe Dantes. Von Dr. L. Krapp.<br>Bismarcks Einzug in die Walhalla. Von Dr. O.<br>Doering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 687<br>714                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sommersonne. Von Eugenie Taufkirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 595<br>597                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                            |
| Der Tod des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heilung. Von Franz Eichert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 611<br>613                                                                                                                                                 |
| Frein von Godin Aphorismen Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 722<br>871<br>896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heilung. Von Franz Eichert<br>Herbst Von Dr Lorenz Krapp<br>Wandern. Von Fritz Theissen<br>Zum Papstjubildum. Von Arno v Walden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 613<br>614<br>626                                                                                                                                          |
| Frein von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weihnachtskizze aus Galizien. Von W. Beek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 722<br>871<br>896<br>900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Heilung. Von Franz Elchert Herbst Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjublisum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold. Gnade. Von Thekla Schneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 613<br>614<br>626<br>630<br>635                                                                                                                            |
| Der Tod des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie<br>Freiln von Godin<br>Athorismen Von Johannes Mayrhofer<br>Vox clamantis. Von J v. Solm<br>Bei den Oplakki: Weilmachtskizze aus Galizlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 722<br>871<br>896                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Heilung. Von Franz Eichert Herbst Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubilaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold. Gnade. Von Thekla Schneider Heimweh. Von Franz Kichert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 613<br>614<br>626<br>630<br>635<br>649                                                                                                                     |
| Frein von Godin Afhorismen Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Von Uplatki: Weihnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 722<br>871<br>896<br>900                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold. Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgyrten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613<br>614<br>626<br>630<br>635<br>649<br>652<br>653<br>670                                                                                                |
| Frein von Godin Afhorismen Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bet den Oplatki: Weihnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. Poesie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubilaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold. Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbet ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbet. Von Fritz Flinterholf. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timetheus Kranich O.S. R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 613<br>614<br>626<br>630<br>635<br>649<br>652<br>653                                                                                                       |
| Frein von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bet den Oplatki: Weinnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. Poesie.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Willtershand Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 722<br>871<br>896<br>900<br>901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Heilung. Von Franz Eichert Herbst Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjublisum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbststimmung Von Hans Besold Die Georgine. Von Anua von Krane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 613<br>614<br>626<br>630<br>635<br>649<br>652<br>653<br>670<br>683<br>687<br>702<br>702                                                                    |
| Freils von Godin Aphorismen Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weihnachtskizze aus Galizlen. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIC.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wilterabend. Von Haus Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite<br>7<br>8<br>22<br>24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold. Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbet ehnen. Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbet. Von Fritz Flintenoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstetimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Anua von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 613<br>614<br>626<br>635<br>649<br>652<br>653<br>670<br>683<br>687<br>690<br>702<br>702<br>704<br>712                                                      |
| Ber Tod des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weinnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck. Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIC.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Winterabend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite<br>7<br>8<br>22<br>24<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold. Guade. Von Thekla Schneider Heimweh. Von Franz Kichert Elnsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen. Von Theo Rossel. Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstettimmung. Von Hans Besold. Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden. Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm. Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 613<br>614<br>626<br>630<br>635<br>649<br>652<br>653<br>670<br>683<br>687<br>702<br>702<br>704<br>712<br>716<br>718                                        |
| Ber Tod des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weihnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck. Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIC.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Winterabend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglauhe. Von Fritz Theissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite<br>7<br>8<br>22<br>24<br>25<br>37<br>39<br>43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubilaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold. Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbststimmung. Von Hans Besold. Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden. Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arman Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus. Allerseelentag. Von Hans Besold. Zu den Tunen will ich gebin. Von Wolfgrage Hanf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 613<br>614<br>626<br>630<br>635<br>649<br>652<br>653<br>670<br>683<br>687<br>702<br>702<br>718<br>730<br>733                                               |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bet den Oplatki: Weilnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIE.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wintershend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite<br>7<br>8<br>22<br>24<br>25<br>37<br>39<br>43<br>55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubilaum. Von Arno v Walden Soptembernächte. Von Hans Besold. Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbet ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbet. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Killis Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O.S. B. Herbststimmung Von Hans Besold Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arman Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich geh'n Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Horbst in Italien. Von Dr. Lorenz Krapp. Migrganzet, im Harbert. Von Eritz Filisaehoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 613<br>614<br>626<br>630<br>635<br>652<br>653<br>687<br>690<br>702<br>704<br>712<br>718<br>733<br>735<br>750                                               |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bet den Oplatki: Weilnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIE.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wintershend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Vou Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite<br>7<br>8<br>22<br>24<br>25<br>37<br>55<br>56<br>57<br>71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold Guade. Von Thekla Schneider Heimweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstettimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden. Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm. Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin. Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Horbst in Italien. Von Dr. Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst tin Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 613<br>614<br>626<br>630<br>635<br>649<br>652<br>653<br>670<br>683<br>670<br>702<br>712<br>716<br>733<br>735<br>750<br>751<br>752<br>754                   |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Afhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bet den Oplatki: Weilnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIE.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wintersbend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugente Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Ahend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Hide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Thus Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite<br>7<br>8<br>22<br>24<br>25<br>37<br>71<br>72<br>72<br>83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Elnsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgyrten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbststimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Annua von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden. Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm n. Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Herbst in Italien. Von Dr Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbst. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 613<br>614<br>626<br>630<br>649<br>652<br>653<br>670<br>683<br>702<br>702<br>704<br>712<br>718<br>733<br>750<br>751<br>752<br>754                          |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Aphorismen Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weihnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck. Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIC.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Winterabend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine H-ide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schnei-lers Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidlschen 2. Tanta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite<br>7<br>8<br>22<br>24<br>25<br>37<br>71<br>72<br>72<br>83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Elnsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgyrten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbststimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Annua von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden. Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm n. Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Herbst in Italien. Von Dr Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbst. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 613<br>614<br>626<br>630<br>649<br>652<br>653<br>670<br>683<br>702<br>702<br>704<br>712<br>718<br>733<br>750<br>751<br>752<br>754                          |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bet den Oplatki: Weilnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIE.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wintersbend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. I. Die Neidlschen. 2. Tanta- liden Von Merbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite<br>7<br>8<br>22<br>24<br>25<br>37<br>71<br>72<br>72<br>83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Elnsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgyrten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbststimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Annua von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden. Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm n. Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Herbst in Italien. Von Dr Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbst. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 613<br>614<br>626<br>630<br>649<br>652<br>653<br>670<br>683<br>702<br>702<br>704<br>712<br>718<br>733<br>750<br>751<br>752<br>754                          |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weihnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIE.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wintersbend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Filnterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Filnterhoff Dante-Reminiszenzen. I. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Fastnacht. Von M. Herbert Winterstürme. Von Fritz Filnterhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite<br>7<br>8<br>22<br>24<br>25<br>37<br>71<br>72<br>72<br>83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubilaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbststimmung Von Hans Besold Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arman Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Horbst in Italien. Von Dr Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Hans Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbst. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Spatherbstrosen. Von Frenz Lehner November. Von Pia Carmena | 613 614 630 645 645 652 653 6652 653 6652 6653 6652 704 712 716 7552 7564 769 769 806 806 808 808 808 808 808 808 808 808                                  |
| Ber 100 des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weinnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. Poesie.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wilterabend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefor Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Heimkehr. Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Frinnerung. Von Anna Wahl Die gesprungene Schale. (Sully Prudhomme. Le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>Seite<br>7<br>8<br>22<br>24<br>25<br>37<br>71<br>72<br>72<br>83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold Guate. Von Thekla Schneider Heimweh. Von Franz Kichert Elnsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstetimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm. Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Eugenie Taufkirch Herbst in Italien. Von Dr Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbsrosen. Von Frenz Lehner November. Von Wolfgang Hupf Stille Tage. Von Arno v. Walden November. Von Gust. A. W. Flaig Nebeltag. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna v. Krane Gottes Sterne Von Franz Wulf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 613 6146 630 6636 6652 6653 6652 6653 6652 6653 6652 7702 7712 6712 67554 7750 77554 7759 7759 7759 7759 7759 7759 775                                     |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weilnachtskizze aus Galizien. Von W. Beok Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIE.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wintershend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidlschen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Festnacht. Von Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidlschen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Erstnacht. Von Fritz Flinterhoff Winter im Parke. Von Hans Besold Erinnerung. Von Anua Wahl Die g-sprungene Schale. (Sully Prudhomme, Le vase bilse.) Von Heinrich Jos. Bruhl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 722 871 896 900 901 8 822 24 25 87 71 72 885 104 106 119 122 136 153 156 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Soptembernächte. Von Hans Besold Guade. Von Thekla Schneider Heimweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstetimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm-n Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Horbst in Italien. Von Dr. Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbst. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Spatherbstrosen. Von Prenz Lehner November. Von Wolfgang Hupf Stille Tage. Von Anno v. Walden November. Von Gust. A. W. Flaig Nebeltag. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna von Krane Gottes Sterne Von Franz Wulf Vision aus Shakespeare Von Arno von Walden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 618 6126 6306 6396 6649 6652 6687 6702 6702 6712 6713 6751 6769 6785 6785 6785 6785 6785 6785 6785 6785                                                    |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weilnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. Poesie.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Winterabend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefor Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Filnterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Filnterhoff Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Heimkehr. Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Erinnerung. Von Anna Wahl Die gesprungene Schale. (Sully Prudhomme, Le vase bilse.) Von Laurenz Kiesgen Muttergluck. Von Fritz Theissen An das Meer. Von L. Rafael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 722 871 896 900 901 78 822 24 25 87 88 85 104 119 122 136 168 168 170 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hellung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Soptembernächte. Von Hans Besold Guade. Von Thekla Schneider Heimweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstetimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm-n Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Horbst in Italien. Von Dr. Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbst. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Spatherbstrosen. Von Prenz Lehner November. Von Wolfgang Hupf Stille Tage. Von Anno v. Walden November. Von Gust. A. W. Flaig Nebeltag. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna von Krane Gottes Sterne Von Franz Wulf Vision aus Shakespeare Von Arno von Walden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 613<br>6126<br>630<br>6649<br>6652<br>6670<br>6670<br>6702<br>7712<br>7718<br>7750<br>7751<br>7754<br>7769<br>7789<br>7790<br>8824<br>8855<br>8879<br>8881 |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Aphorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weihnachtekizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. Poesie.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Winterabend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von On Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Erinnerung. Von Hans Wahl Die gesprungene Schale. (Sully Prudhomme, Le vase bilsé.) Von Heinrich Jos. Brühl Sehnsucht Von Karl Junger Vorfrühling. Von Laurenz Kiesgen. Mutterglück. Von Fritz Theissen An das Meer. Von F. Theissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 722<br>871<br>896<br>900<br>901<br>901<br>22<br>24<br>25<br>37<br>339<br>43<br>55<br>56<br>56<br>57<br>71<br>72<br>83<br>85<br>104<br>119<br>122<br>136<br>119<br>122<br>137<br>153                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Helung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Elnsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgyrten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstatimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm. n Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Herbst in Italien. Von Dr Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbsrosen. Von Frenz Lehner November. Von Pla Carmena November. Von Wolfgang Hupf Stille Tage. Von Arno v. Walden November. Von Gust. A. W. Flaig Nebeltag. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna v. Krane Gottes Sterne Von Franz Zulf Vision aus Shakespeare Von Arno von Walden Vorbel. Von Alhart Graf Preysing Neue Rosen werden blüh'n. Von Wilhelm Gries. Herzenswinter. Von Joseph Floitgraf Weihnachtgebet. Von Anna von Krane Stille Nacht, heilige Nacht. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6126 6                                                                                                                   |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Aphorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weilnachtekizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. Poesie.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Winterabend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von On Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Erinnerung. Von Anna Besold Erinnerung. Von Hans Wahl Die g-sprungene Schale. (Sully Prudhomme, Le vase bilsé.) Von Heinrich Jos. Brühl Sehnsucht Von Karl Junger Vorfrühling. Von Laurenz Kiesgen. Mutterglück. Von Fritz Theissen An des Meer. Von L. Rafael Das Glück. Von Fr. Theissen An die Jungfrau Von Seb. Wieser Kannfahrt in Venedig. Von Arno von Welden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 722 871 896 900 901 78 822 24 25 87 88 85 104 119 122 136 168 168 170 172 172 172 172 172 172 172 172 172 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Helung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Septembernächte. Von Hans Besold Guade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Richert Einsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstetimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden. Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm-n Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich geh'n Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Horbst in Italien. Von Dr. Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Hans Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbst. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Spatherbstrosen. Von Frenz Lehner November. Von Wolfgang Hupf Stille Tage. Von Arno v. Walden November. Von Gust. A. W. Flaig November. Von Gust. A. W. Flaig November. Von Gust. A. W. Flaig November. Von On St. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna v. Krane Gottes Sterne Von Franz Wulf Vision aus Shakespeare Von Arno von Walden Vorbei. Von Alhart Graf Preysing Neue Rosen werden blüh'n. Von Wilhelm Gries Herzenswitter. Von Joseph Floitgraf Weihnachtgebet. Von Anna von Krane Stille Nacht, heilige Nacht. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 613<br>6126<br>6636<br>6636<br>6636<br>6636<br>6636<br>6637<br>6637<br>66                                                                                  |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weilnachtekizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. Poesie.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Winterabend. Von Hans Besold Dranssen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefor Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Erinnerung. Von Anna Wahl Die gesprungene Schale. (Sully Prudhomme, Le vase bilsé.) Von Heinrich Jos. Brühl Sehnsucht Von Karl Junger Vorfrühling. Von Laurenz Kiesgen Muttergluck. Von Fritz Theissen An des Jungfrau Von Seb. Wieser Kahnfahrt in Venedig. Von Arno von Walden Mutterschritt. Von M. Hiemenz Mein Kind. Von Fritz Theissen Schon wieder. Von Karl Jünger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 722 871 896 900 901 78 822 24 25 771 72 83 85 104 109 122 1336 168 168 170 172 191 1203 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 153 206 223 206 223 153 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 223 206 206 206 206 206 206 206 206 206 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Helung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubilaum. Von Arno v Walden Soptembernächte. Von Hans Besold Guate. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstetimmung Von Hans Besold Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm-n Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Herbst in Italien. Von Dr Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbst. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Spätherbstrosen. Von Frenz Lehner November. Von Pla Carmena November. Von Wolfgang Hupf Stille Tage. Von Arno v. Walden November. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna v. Krane Gottes Sterne Von Franz Wulf Vision aus Shakespeare Von Arno von Walden Vorbei. Von Alhart Graf Preysing Neue Rosen werden blühn. Von Wilhelm Gries Herzenswinter. Von M. Herbert.  VII. Bühnen- und Musikrundscha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 613 6426 636 649 653 6649 653 6649 6653 6649 6653 6702 7712 68 687 7702 7715 88 89 889 889 889 889 889 889 889 889                                         |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weilnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. Poesie.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wintersbrud. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dämmerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Ahend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. I. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Erinnerung. Von Anna Wahl Die gesprungene Schale. (Sully Prudhomme, Le vase bilsé.) Von Heinrich Jos. Brühl Sehnsucht Von Karl Junger Vorfrühling. Von Laurenz Kiesgen. Mutterglück. Von Fritz Theissen An das Meer. Von L. Rafael Das Glück. Von Fr. Theissen An das Meer. Von L. Rafael Das Glück. Von Fr. Theissen Kahnfahrt in Venedig. Von Arno von Walden Mutterschritt. Von M. Hiemenz Kehn Erbe. Von Franz Elchert Mein Erbe. Von Franz Elchert Mein Erbe. Von Franz Elchert Mein Erbe. Von Franz Elchert Das Brot. Aus Verdagers Eucharistischen Liedern. Ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 722 871 896 900 901 78 8 224 25 57 71 72 83 85 104 119 122 136 137 153 156 188 170 172 191 191 203 205 206 2225 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Helung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubilaum. Von Arno v Walden Soptembernächte. Von Hans Besold. Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbet ehnen Von Theo Rossel. Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbet. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O.S. B. Herbststimmung. Von Hans Besold. Die Georgine. Von Anna von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden. Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der armen Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus. Allerseelentag. Von Hans Besold. Zu den Toten will ich geh'n. Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch. Herbst in Italien. Von Dr. Lorenz Krapp. Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Hans Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbst. Von P. Timotheus Kranich, O.S. B. Spatherbst. Von P. Timotheus Kranich, O.S. B. Spatherbst. Von P. Timotheus Kranich, O.S. B. Spatherbst. Von P. Timotheus Kranich, O.S. B. Movember. Von Gust. A. W. Flaig Nebeltag. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O.S. B. Immaculata. (Zum. B. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O.S. B. Immaculata. (Zum. B. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von Jaseph Floitgraf. Weihnachtgebet. Von Anna von Krane Stille Nacht, heilige Nacht. Von Hans Besold Weihenacht. Von M. Herbert.  VII. Bühnen- und Musikrundschal Wochenbericht von L. G. Oberlaender 13, 29, 45, 61.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 613 6126 6136 6149 6156 6157 6157 6157 6157 6157 6157 6157                                                                                                 |
| Ber 100 des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weilnachtskizze aus Galizien. Von W. Beok Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. Poesie.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wintersbrud. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dämmerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Vou Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. I. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Erinnerung. Von Anna Wahl Die g-sprungene Schale. (Sully Prudhomme, Le vase bilsé.) Von Heinrich Jos. Brühl. Sehnsucht. Von Karl Junger Vorfrühling. Von Laurenz Kiesgen. Mutterglück. Von Fritz Theissen An die Jungfran Von Seb. Wieser Kahnfahrt in Venedig. Von Arno von Walden Mutterschritt. Von M. Hiemenz Mein Kind. Von Fritz Theissen Schon wieder. Von Karl Jünger Mein Erbe. Von Fritz riessen Schon wieder. Von Karl Jünger Mein Erbe. Von Hans Eichert. Das Brot. Aus Verdagers Eucharistischen Liedern. Ein Versuch in deutschem Reim von Bernhard Schuler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 722 871 896 900 901 8 224 2 5 8 8 5 104 106 119 122 136 172 191 1203 225 1226 223 2244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Helung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Soptembernächte. Von Hans Besold Guade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Elnsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgyrten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstatimmung Von Hans Besold Die Georgine. Von Annua von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der armen Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Herbst in Italien. Von Dr Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbst. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Spatherbstrosen. Von Frenz Lehner November. Von Pia Carmena November. Von Wolfgang Hupf Stille Tage. Von Arno v. Walden November. Von Gust. A. W. Flaig Nebeltag. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna v. Krane Gottes Sterne Von Franz Wulf Vision aus Shakespeare Von Arno von Walden Vorbei. Von Alhart Graf Preysing Neue Rosen werden blüh'n. Von Wilhelm Gries Herzenswinter. Von Joseph Floitgraf Weihnachtgebet. Von Anna von Krane Stille Nacht, heilige Nacht. Von Hans Besold. Weihenacht. Von M. Herbert.  VII. Bühnen- und Musikrundscha Wochenbericht von L. G. Oberlaender 13, 29, 45, 61, 93, 109, 1:4, 140, 157, 174, 193, 209, 228, 248, 266, 2 296, 312, 329, 345, 361, 377, 392, 409, 424, 441, 457, 4 5-4, 523, 541, 564, 582, 598, 614, 636, 654, 671, 690, 7 222, 738, 753, 770, 790, 818, 848, 868, 889, 903, 228, 248, 266, 2 220, 3312, 328, 345, 366, 377, 392, 409, 424, 441, 457, 4 5-4, 523, 541, 564, 582, 598, 614, 636, 654, 671, 690, 7                                                                                       | 613 6426 636 649 649 649 649 649 649 649 649 649 64                                                                                                        |
| Ber 100 des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weilnachtskizze aus Galizien. Von W. Beok Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIE.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wintersbrud. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dämmerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Vou Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. I. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Ersnererung. Von Anna Wahl Die g-sprungene Schale. (Sully Prudhomme, Le vase bilsé.) Von Heinrich Jos. Brühl. Sehnsucht. Von Karl Junger Vorfrühling. Von Laurenz Kiesgen Mutterglück. Von Fritz Theissen An die Jungfran Von Seb. Wieser Kahnfahrt in Venedig. Von Arno von Walden Mutterschritt. Von M. Hiemenz Mein Kind. Von Fritz Theissen Schon wieder. Von Karl Jünger Mein Erbe. Von Franz Eichert Das Brot. Ans Verdagers Eucharistischen Liedern. Ein Versuch in deutschem Reim von Bernhard Schuler Palmsonntag. Von M. Hierbert Klage. Von R. Liegert Am Gardasee. Von Arno von Walden In der Osternacht. Von Josefine Moos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 722 871 896 900 901 78 222 24 25 57 71 72 83 85 104 105 136 156 168 170 172 191 120 3 20 5 6 6 6 7 7 15 3 15 6 6 8 10 172 191 122 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Helung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Soptembernächte. Von Hans Besold Guate. Von Thekla Schneider Heimweh. Von Franz Kichert Elnsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstetimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Annav von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm. Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Eugenie Taufkirch Horbst in Italien. Von Dr. Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst im Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbsrosen. Von Fritz Lehner November. Von Wolfgang Hupf Stille Tage. Von Arno v. Walden November. Von Gust. A. W. Flaig Nebeltag. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna v. Krane Gottes Sterne Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Wüde vom Spiel. Von Anna von Krane Stille Nacht, heilige Nacht. Von Wilhelm Gries Herzenswinter. Von M. Herbert  VII. Bühnen- und Musikrundschal Weihnacht. Von M. Herbert  VII. Bühnen- und Musikrundschal Weihnacht. Von L. G. Oberlaender 13, 29, 45, 61, 93, 109, 1:4, 140, 157, 174, 193, 209, 228, 248, 266, 2 296, 312, 329, 345, 361, 377, 392, 409, 424, 441, 457, 4 5-4, 523, 541, 564, 582, 598, 614, 636, 651, 671, 690, 7 722, 738, 753, 770, 790, 813, 834, 888, 882, 906, 2 296, 312, 329, 345, 361, 877, 392, 409, 424, 441, 457, 4 5-4, 523, 541, 564, 582, 598, 614, 636, 651, 676, 706, 700 Professor Hermann Kinner, 493, 458, 662, 706, 706 Professor Hermann Kinner, 493, 456, 636, 676, 676, 706                                                                    | 613 6426 636 649 649 649 649 649 649 649 649 649 64                                                                                                        |
| Bet 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bet den Oplatki: Weilnachtskizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. POESIE.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Wintersbend. Von Hans Besold Draussen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefer Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Vou Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Flinterhoff Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Heimkehr. Von Hans Besold Fastnacht. Von Fritz Flinterhoff Winterstürme. Von Hans Besold Fastnacht. Von Fritz Flinterhoff Winter im Parke. Von Hans Besold Frinnerung. Von Anna Wahl Die g-sprungene Schale. (Sully Prudhomme, Le vase bilse.) Von Heinrich Jos. Brühl Sehnsucht Von Karl Junger Vorfrühling. Von Laurenz Kiesgen An des Jungfrau Von Seb. Wieser Kahnfahrt in Venedig. Von Arno von Walden Mutterschritt. Von M. Hiemenz Mein Erbe. Von Franz Elchert Das Brot. Aus Verdagers Eucharistischen Liedern. Ein Versuch in deutschem Reim von Bernhard Schuler Palmsonntag. Von M. Herbert Under Schaten Von M. Herbert Klage. Von R. Liegert Am Gardasee. Von Arno von Walden In der Osternacht. Von Josefine Moos Fruhling. Von M. Herbert Klage. Von R. Liegert Am Gardasee. Von Arno von Walden In der Osternacht. Von Josefine Moos Fruhling. Von M. Herbert                                                                                                                                                                                                           | 722 871 896 900 901 78 822 24 257 88 85 66 67 717 72 88 85 66 67 717 72 81 153 156 168 170 172 191 1203 206 2225 2226 242 2445 247 8258 170 172 205 2225 244 258 170 172 205 2256 242 244 258 170 172 205 2256 242 244 258 170 172 205 2256 242 244 258 170 172 205 2256 242 244 258 170 172 205 2256 242 244 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 170 172 258 172 258 170 172 258 172 258 172 258 172 258 172 | Helung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Soptembernächte. Von Hans Besold Guate. Von Thekla Schneider Heimweh. Von Franz Kichert Elnsam. Von Th. Singolt Herbet ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstetimmung. Von Hans Besold Die Georgine. Von Annav on Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm. Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engenie Taufkirch Horbst in Italien. Von Dr. Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst im Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbsr. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Spatherbsrosen. Von Frenz Lehner November. Von Wolfgang Hupf Stille Tage. Von Anno v. Walden November. Von Gust. A. W. Flaig Nebeltag. Von Anno v. Walden November. Von Gust. A. W. Flaig Nebeltag. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna v. Krane Gottes Sterne Von Franz Wulf Vision ans Shakespeare Von Arno von Walden Vorbei. Von Alhart Graf Preysing Neue Rosen werden blüh'n. Von Wilhelm Gries Herzenswinter. Von M. Herbert  VII. Bühnen- und Musikrundschai Weihnacht. Von M. Herbert  VII. Bühnen- und Musikrundschai Weihnacht. Von M. Herbert  VII. Bühnen- und Musikeben. Von Professor Hermann Kipper 393, 459, 636, 706, 790, Rheinische Festspiele. Von Joseph Schneiders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 613<br>614<br>614<br>614<br>614<br>614<br>615<br>614<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615                                 |
| Ber 10d des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie Freiln von Godin Arhorismen. Von Johannes Mayrhofer Vox clamantis. Von J v. Solm Bei den Oplatki: Weinnachtekizze aus Galizien. Von W. Beck Christnacht. Von Otto Eltermann  VI. Poesie.  Winterklage. Von Franz Hintermayer Gott. Von Arno v. Walden Winterabend. Von Hans Besold Dranssen liegt das Land. Von Hedwig Albrecht In der Dammerung trautem Schweigen. Von Eugenie Taufkirch Tiefor Schmerz. Von Hans Besold Am Abend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Heide im Schnee. Von Eugenie Taufkirch Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Filnterhoff Entsagung. Von Joseph Schneiders Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Filnterhoff Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidischen. 2. Tanta- liden Von M. Herbert Heimkehr. Von M. Herbert Winterstürme. Von Hans Besold Erinnerung. Von Anna Wahl Die gesprungene Schale. (Sully Prudhomme, Le vase bilsé.) Von Heinrich Jos. Brühl Schnsucht Von Karl Junger Vorfrühling. Von Laurenz Kiesgen Muttergluck. Von Fritz Theissen An das Meer. Von La Rafael Das Glück. Von Fr. Theissen An de Jungfran Von Laurenz Kiesgen Mutterschritt. Von M. Hiemenz Mein Kind. Von Fritz Theissen Schon wieder. Von Karl Jünger Mein Erbe. Von Karl Jünger Mein Frebe. Von Karl Jünger Mein Erbe. Von Herbert Minder Osternacht. Von Josefine Moos Fruhling. Von M. Herbert                                        | 722 871 896 900 901 78 8 22 24 25 87 399 43 55 56 57 711 72 83 85 104 109 122 333 156 168 168 169 122 225 225 225 225 225 225 225 225 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Helung. Von Franz Elchert Herbet Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliaum. Von Arno v Walden Soptembernächte. Von Hans Besold Guate. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Elnsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten. Von M. Herbert. Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Kills Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbstetimmung. Von Hans Besold. Die Georgine. Von Annua von Krane An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden. Herbst. Von G. Wittmann Hörst du der arm. Seelen Füsse. Von M. Herbert Herbst. Von Fr. Kraus Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Engente Taufkirch Herbst in Italien. Von Dr Lorenz Krapp Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst in Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Singolt Spätherbsrosen. Von Frenz Lehner November. Von Pla Carmena November. Von Gust. A. W. Flaig November. Von Gust. A. W. Flaig Nebeltag. Von Anna von Krane Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Immaculata. (Zum S. Dezember.) Von Eugen Mack Müde vom Spiel. Von Anna v. Krane Gottes Sterne Von Franz Wulf Vision aus Shakespeare Von Arno von Walden Noren. Von M. Herbert.  VII. Bühnen- und Musikrundscha Weihnachte, Von M. Herbert.  VII. Bühnen- und Musikrundscha Weihenacht. Von M. Herbert.  VII. Bühnen- und Musikrundscha Weihenacht. Von M. Herbert.  VII. Bühnen- und Musikrundscha Weihenacht. Von M. Herbert.  VII. Bühnen- und Musikleben. Von Professor Hermann Kipper 393, 459, 636, 706, 790, Professor Hermann Kipper 393, 459, 636, 706, 790, Pheinische Festspiele. Von Joseph Schneiders                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 613<br>614<br>614<br>614<br>614<br>614<br>615<br>614<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615<br>615                                 |

Seite

## VIII. Finanzwirtschaftliche Rundschau.

Salta

Yon M. Weber, München.

Wochenbericht 14, 80, 48, 62, 78, 94, 110, 125, 141, 158, 175, 194, 210, 228, 249, 268, 281, 297, 818, 301, 362, 378, 394, 410, 425, 442, 458, 494, 504, 523, 541, 56, 583, 598, 615, 637, 655, 672, 691, 706, 723, 739, 755, 71, 814, 835, 859, 883, 904. Die neuen preussischen und deutschen Reichsanleihen. Von M. Weber

### IX. Aus ungedruckten Witzblätten

IX. Aus ungedruckten Witzblätten.

Sek
Pater\* Passche. Von Satir. — Le beau monde.
Von Ansgar Albing.
An Satyr. Von W. Elos. — Dem "flotten\* Keim ins
Album Von Faust — Blockprogramm u. Parteigrundsatz. Von Brund Fröhlich.

Bas Grab in Kassel. Von Platen redivirus. — Ovation
oder Rebellion — "wie's trefft\*. Von Fustis —
Die nationalliberale Partei in Preussen. Zur Berutigung überängstlicher freisinniger Wähler. Die
Wiedereinführung der Prügelstrafe. Von Rigoletto.
Politische Gespräche Berliner Jungens. Von Fanst
— Konservativ-freisinnige Fusion. — Die Staatsregierung kann alles. Von Rigoletto
Meister Bilows Monolog am Wurstessel. — Politische
Definitionen. — Vornehme Skandalchronik. —
Stachel-Aphorismen
Marokkol (Ridens.) — Vom Auto (Dr. Weer). —
Elne grässliche Geschichte (Ansgar Albing).

Ins Stammbuch der "Jugend" (Otto). — Zwiefach
Mass (Reeber). — Der neue Reichsschatzsekretär
(Spund). — Polnisches: August Pawelczyk. —
Sum cuique (Dr. Weer). — Naal (Ridens). —
Sum cuique (Dr. Weer). — Naal (Ridens).

Aus der physikalischen Chemie des Liberalismus
(Ansgar Albing). — Des Schatzsekretärs Klage
(Dr. Weer). — Stammbuchverse. An unseren
ileben Blockkanzler (Faust). — Erikönig redivivus.
(Weer II.)

Der Block (Georg Heydkamp)

— An unsern Gröber (Faust). — Die Tellung der
Finanzen (B. Mesange)

Zur Enteigunngsfrage (Qualmus). — "Bescheidens
Mittel" (Georg Heydkamp). — Amnern Freisinn
(Georg Heydkamp). — Amsern Gröber (Faust). — Die Tellung der
Finanzen (B. Mesange)

Zur Enteigunngsfrage (Qualmus). — Amer Freisinn
(Georg Heydkamp). — Amsern Gröber (Faust). — Die Tellung der
Finanzen (B. Mesange)

Zur Enteigunngsfrage (Qualmus). — Assenberken

Meine Memoiren (Faust). — Die Tellung der
Finanzen (B. Mesange)

Der Hochschelbert (Faust). — Die Tellung der
Finanzen (B. Mesange)

Zur Enteiglenst (Muck)

Der Deutschen Verseinigung ins Stammbuch (Faust)

Die höchste Kunst (Rigoletto). — Momentbild aus
dem preussischen Wahlkampf (Bull). — Das neueste
Münchener Vexierbild (Bernad)

Der Hochschulstreik in Oesterreich (Pe

Die Geografie auf die Gewissen als Spekulationsobjekt.
(Ridens.)

Das schlechte Gewissen als Spekulationsobjekt.
(Rigoletto.) — Bundesgenosse Italiano. (Ridens.) —
Aus einer süddeutschen Professoren-Gewerkschaft.
(Amarus)

### X. Echo aus dem Leserkreis.

Schutz der Jugend vor Schundliteratur und Schundkunst Ein Brief für Eine und für Alle. — Die "Deutsche Juristen-Zeitung" und "Das freie Wort" Freiherr von Stein, Luther und Städtefreiheit Der Deutsche Kaiser und der König von Preussen. — Der Schmutzhandel schädigt Deutschlands Ansehen im Auslande. — Mehr Selbstbewusstsein und Selbstachtung. — Die "Deutsche Juristen-Zeitung" und das "Freie Wort".

Schmiergelderunwesen beim Militär.

Der Reichskanzler und die preussische Städteordnung. — Zur Frage der Nachlasssteuer.

# Allgemeine Publichaus Physics 
## Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

# dr. Armin Kausen in München

4. Januar 1908



## Jnhaltangabe:

orelle Schlaglichter aus dem "Reiche der bottesfurcht und frommen Sitte". Don einem preußischen Pfarrer.

5. Jahrgang

nr. 1

Ein Jahr vorüber. Bagerischer Rückblick und Ausblick. Von h. Osel, Landtagsabgeordneter.

Der zweite hardenprozeß. — Dom Kriegs, schauplat des flottenvereins. — Das habsburgische Bruderreich. (Weltrund, schau). Von frit Nienkemper.

Oesterreich an der Jahreswende. Von Chefredakteur franz Eckardt.

Aus der Schweizerischen Bundesversammlung. Von Rechtsanwalt Th. Lunke.

Die Spannung über dem Stillen Ozean. Don Peter Busch.

Was dem preußischen Justizminister geboten wird. Don dr. hüllen.

Winterklage. Von franz hintermager. Neues aus der Studentenschaft. Von cand. med. Alex Koephen. bott. Von Arko v. Walden.

† Lord Kelvin. Von Ingenieur Redakteur Karl hänggi.

Religionsgeschichtliche Vorträge. Von dr. 1. holzner.

Amerika als Vorbild öffentlicher Zucht und Sitte. (Nach Prof. Dr. O. Psleiderer.) Zwei Erklärungen. Von Dr. P. Expeditus

Schmidt O. fr. M. und P. Ansgar Pölle mann O. S. B.

Der neue Kurs. Von Nanný Lambrecht. Innere und äußere Sauberkeit.

Italienische Reiseeindrücke. Von bimnasialdirektor dr. Cramer.

Aus ungedruckten Withlättern: "Pater" Paasche. Von Satir. — Le beau monde. Von Ansgar Albing.

Bühnen und Musikrundschau. Von L. 6. Oberlaender.

finanzwirtschaftliche Rundschau. von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

|                                                                                                                                                                                                                                  | Seit              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Eine Stichprobe, die Bände spricht<br>Vom Büchertisch: M. Herbert, Volkageschichten.<br>(M. Freimund.) Gnade und Natur. (Dr. H. Weertz.)<br>Das Kinderbi derbuch (A. Rolf.)                                                      | 88                |
| (al. Freimund.) Grade und Natur (Dr. H. Weertz.) Das Kinderbi derbuch (A Rolf) Ein sensationeller Bilderfälschungsprozess. Von                                                                                                   | 88                |
| Kun Hartung Ausstellung französischer Gemälde Von Dr. O.                                                                                                                                                                         | 88                |
| Doering Nachlese der Weihnachtbücherschau Vom Büchertisch: Eliud. Roman aus der Zeit Christi von Friedrich Koch-Breuberg. (E. M. Hamann)                                                                                         | 89<br>89          |
| V. Feuilletonistisches, Skizzen                                                                                                                                                                                                  | ١                 |
| Reisebilder, Sprüche.                                                                                                                                                                                                            | ,                 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                            | Seite             |
| Italienische Relseeindrücke. Von Gymnasialdirektor                                                                                                                                                                               | 1                 |
| Dr. Cramer                                                                                                                                                                                                                       | 9:                |
| Der allweise Kritiker. Eine launige Epistel. Von                                                                                                                                                                                 | 137               |
| Ansgar Albing .  Sein Rosenmontag. Skizze von Anton Krieger .  Das alte Lied. Von Georg Heydkamp Gebrochenes Eis. Von Maria Freiin von Perfall                                                                                   | 1.57              |
| Gebrochenes Eis. Von Maria Freiln von Perfall                                                                                                                                                                                    | 156<br>193        |
| Gebrochenes Els. Von Maria Freiln von Perfall Lang, lang ist's her. Skizze von K. von Huenau Der letzte deutsche Florentiner. Von M. Herbert Satans Lachen. Von Anna von Krane                                                   | 22<br>22          |
| Satans Lachen. Von Anna yon Krane                                                                                                                                                                                                | 246               |
| Späte Ostern tragen Blumenkränze Skizze von R                                                                                                                                                                                    | 256               |
| Fabri de Fabris                                                                                                                                                                                                                  | 264               |
| Profin won Godin                                                                                                                                                                                                                 | 279               |
| Der Sonderling Von Joseph Schneiders Japanische Sprichworter und Sinnsprüche. Gesammelt von P. Wg M Ibler Abendandacht. Von F Rosenberger Der Lenz. Eine Skizze von Maria Freiin v. Perfall.                                     | 293               |
| melt von P. Wg M Ibler                                                                                                                                                                                                           | <b>29</b> 3       |
| Der Lenz. Eine Skizze von Maria Freiin v. Perfall.<br>Irmingard. Skizze von Marie Amelie Freiin von                                                                                                                              | 328               |
| Govin Der Wiener Festzug zum Kaiserjubilaum Von Dr.                                                                                                                                                                              | 376               |
| VIKTOF NEUMANN                                                                                                                                                                                                                   | 417               |
| Die tote Hand. Von Nanny Lambrech                                                                                                                                                                                                | 440<br>471        |
| Apnorismen  Der Meineidhof. Nach dem Leben erzählt. Von Georg Heinrich Daub                                                                                                                                                      | 487               |
| Georg Heinrich Daub.  Willkommen am Rhein! (Zur 55. Deutschen Katholikenversamming in Düsseldorf vom 16. bis 20. August 1908.) Von Dr. Ed. Hüsgen.  Die Friedeusglocken. Von Francois Coppée. Ueber-                             |                   |
| August 1988.) von Dr. Rd. Husgen Die Friedeusglocken. Von François Coppée. Ueber- setzt von P. Wg. M. Ibler Der Felsen. Legende von Anna Frein von Krane Jubelgold. Von Dr. Mich. Eberhard Königin Wilhelmina. Von Dr. Grenzmann | 529               |
| Der Felsen. Legende von Anna Freiin von Krane                                                                                                                                                                                    | 613<br>633        |
| Königin Wilhelmina Von Dr Grenzmann                                                                                                                                                                                              | 624<br>651<br>687 |
| Bismarcks Einzug in die Walhalla. Von Dr. O.                                                                                                                                                                                     | 687               |
| Der Tod des Bajazzo. Skizze von Marie Amelie                                                                                                                                                                                     | 714               |
| Aphorismen Von Johannes Mayrhofer                                                                                                                                                                                                | 722<br>871        |
| Vox clamantis. Von J v. Solm                                                                                                                                                                                                     | 896               |
| Bei den Oplatki. Weihnachtskizze aus Galizien.<br>Von W. Beck<br>Christnacht. Von Otto Eltermann                                                                                                                                 | 900<br>901        |
| , <del> </del>                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| VI. Poesie.                                                                                                                                                                                                                      |                   |

| VI. Poesie.                                                                                                                                                                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        | Seite      |
| Winterklage. Von Franz Hintermayer                                                                                                                                                                                                     |            |
| Gott. Von Arno v. Walden Wilterabend. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                  | 1          |
| Winterabend. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                           | 2:         |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| In der Dammerung trautem Schweigen Von Eugenia                                                                                                                                                                                         |            |
| Taufkirch                                                                                                                                                                                                                              | 2          |
| Tiefer Schmerz. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                        | 37         |
| Am Abend. Von Eugen Mack                                                                                                                                                                                                               | 39         |
| Am Anend. Von Eugen Mack Marchenglaube. Von Fritz Theissen Meine Hide im Schnee Von Eugenie Taufkirch. Glücksgärtlein. Von M. Herbert Winternebel Von Hans Besold Wintervision. Von Fritz Flinterhoff Eutsagung. Von Joseph Schneiders | 4          |
| Glickegortlein Von M. Herbert                                                                                                                                                                                                          | 55         |
| Winterpolal Von Hone Possid                                                                                                                                                                                                            | 50         |
| Wintervision Von Pales Clines-haff                                                                                                                                                                                                     | 57         |
| Entsagung. Von Joseph Schneiders                                                                                                                                                                                                       | 71         |
| Der Liebe Macht Von O Franchfolden                                                                                                                                                                                                     | 72<br>83   |
| Winterlandschaft Von Hans Regold                                                                                                                                                                                                       | 85         |
| Das Marchen Von Fritz Flinterhoff                                                                                                                                                                                                      | 104        |
| Der Liebe Macht. Von O. Frauenfelder Winterlandschaft. Von Hans Besold Das Marchen. Von Fritz Flinterhoff. Dante-Reminiszenzen. 1. Die Neidischen. 2. Tanta-                                                                           | 101        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| memment. You m. neroart                                                                                                                                                                                                                | 110        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Winter im Parke. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                       | 137        |
| Winter im Parke. Von Hans Besold Erinnerung. Von Angele (Selle Park)                                                                                                                                                                   | 153        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Sehnsucht Von Karl Junger                                                                                                                                                                                                              | 168        |
| Sehnsucht Von Karl Junger .  Vorfrühling Von Laurenz Kiesgen .  Muttergluck Von Fritz Theissen .  An das Meer. Von L. Rafael .  Das Gluck Von Fr Theissen .                                                                            | 170        |
| Muttergluck. Von Fritz Theissen.                                                                                                                                                                                                       | 172        |
| An das Meer. Von L. Rafael                                                                                                                                                                                                             | 19         |
| Das Gluck. Von Fr. Theissen                                                                                                                                                                                                            | - 191      |
| An die Jungirau. Von Seb. Wieser                                                                                                                                                                                                       | 203        |
| An das Meer. Von L. Rafael Das Gluck. Von Fr. Theissen An die Jungfrau. Von Seb. Wieser Kahnfahrt in Venedig. Von Arno von Walden Mutterschritt. Von M. Hiemenz Mein Kind. Von Fritz Theissen Schon wieder. Von Karl Jünger            | 205        |
| Moin Find Von M. Hiemenz                                                                                                                                                                                                               | 206        |
| Schon wieden Von Kritz Theissen                                                                                                                                                                                                        | 223        |
| Schon wieder. Von Karl Jünger.                                                                                                                                                                                                         |            |
| Mein Erbe. Von Franz Eichert.<br>Das Brot. Aus Verdagers Eucharistischen Liedern. Ein                                                                                                                                                  | 226        |
| Versuch in deutschem Reim von Bernhard Schuler                                                                                                                                                                                         | 040        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |
| Klage. Von R Liegert                                                                                                                                                                                                                   | 244        |
| Am Gardasee, Von Arno von Wolden                                                                                                                                                                                                       | 245<br>247 |
| Am Gardasee. Von Arno von Walden In der Osternacht. Von Josefine Moos Frubling. Von M. Heabert.                                                                                                                                        | 258        |
| Fruhling, Von M Herbert                                                                                                                                                                                                                | 961        |
| Gottes Garten Von Herbert Gottes Garten Von P. Timotheus Kranich, O.S.B. Veilchen. Von Ferdinand Eckert Schmerzen und Liebe. Von Otto Dietenberger                                                                                     | 261        |
| Veilchen. Von Ferdinand Eckert                                                                                                                                                                                                         | 278        |
| Schmerzen und Liebe. Von Otto Dietenberger                                                                                                                                                                                             | 279        |
|                                                                                                                                                                                                                                        |            |

| e  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Seite                    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Ю  | Die Tröster. Von M. Herbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 291                      |
|    | Die Tröster. Von M. Herbert Der Kirschbaum. Von Friedr. Carlshausen Johannes Fastenrath. Von Haus Eschelbach M*lenminne Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Heidefrühling. Von Eugenie Taufkirch                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 805<br>807               |
| 0  | Malenminne Von P. Timotheus Kranich, O. S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 808                      |
| 1  | Lied. Von J. Saller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 809<br>311               |
| 2  | Im Frühling. Von Josefine Moos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 323                      |
| 6  | im Frühling. Von Josefine Moos. Frühlingsfreud! Von Seb. Wieser Das tote Vögelein. Von Fritz Theissen Terzett Von P. Timotheus Kranich, O. S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 826<br>328               |
| 9  | Terzett Von P. Timotheus Kranich, O. S. B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 329                      |
| •  | Maiennacht. Von Fritz Flinterhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 840<br>848               |
|    | Christus in Judaa Von Arno von Walden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 352<br>358               |
|    | Im Mai. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 359                      |
|    | Terzett von P. Timothens Kranich, O. S. B. Mai Von Eugenie Taufkirch Maiennacht. Von Fritz Flinterhoff Christus in Judäa Von Arno von Walden Gott schuf das All! Von Fritz Decker Im Mai. Von Hans Besold Schlafende Lieder. Von B Wöhrmüller Aus der Liebe Wunderland. Von Anna de Crignis Waldeszauber. Von J. Moos Abendfriede. Von Joseph Borst Himmels-Pfingsten. Von Engen Meek                                                                                                                    | 360<br>370               |
| в  | Waldeszauber. Von J. Moos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 373                      |
| 1  | Abendfriede. Von Joseph Borst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 874<br>376               |
| 6  | Juninachte. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 386                      |
| 2  | Sonnenlied Von Leo van Heemstede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>389</b><br><b>403</b> |
| 7  | Abendfriede Von Joseph Borst Himmels-Pfingsten. Von Eugen Mack Juninächte. Von Hans Besold Das Leben. Von B. Wöhrmüller, O. S. B. Sonnenlied. Von Leo van Heemstede Frau Nachtigall. Von P Timotheus Kranich, O. S. B. Zu Jesus im heiligen Sakrament. Aus Verdagers Eucharistischen Liedern Ein Versuch in deut-                                                                                                                                                                                        | 104                      |
| 7  | Eucharistischen Liedern. Ein Versuch in deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                          |
| 3  | schem Reim von Bernhard S huler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 407                      |
| 5  | Eucharistischen Liedern Ein Versuch in deut- schem Reim von Bernhard S huler Meine Lieder. Von Hans Besold Unter der alten Liude Von Fritz Thelssen. Am Wasserfall. Von Josefine Moos. Einsamkeit. Von M Hiemenz Schäumende Bache. Von P. Timotheus Kranich, O.S.B. Mittasfeler. Von P. Timotheus Kranich, O.S.B.                                                                                                                                                                                        | 408<br>420               |
| 6  | Am Wasserfall. Von Josefine Moos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 421                      |
| 3  | Schaumende Bache. Von P. Timotheus Kranich, O.S.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 422<br>423               |
| ı  | Mittagfeier. Von P. Timotheus Kranich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 438<br>439               |
| ,  | SchaumengeBache. Von P. Timotheus Kranich, O.S.B. Mittagfeler. Von P. Timotheus Kranich.  Sonnenuntergang. Von Hans Besold.  Die Lebenskrone. Von Anna von Krane.  Juli. Von M. Herbert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 440                      |
| 3  | Juli. Von M Herbert Julinächte. Von Fritz Flinterhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 455<br>456               |
| 3  | Papsthed deutscher Studenten. Von Fritz Flinterhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                          |
| 3  | Versuching Von Dr. Hermann Mayer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 470<br>471               |
|    | Juli. Von Ernst Thrasolt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 482                      |
| 5  | Nachtbild. Von P. Timotheus Kranich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 485<br>486               |
|    | Papstied deutscher Studenten. Von Fritz Flinterboff Studentenabschied. Von Karl Jünger. Versuching Von Dr. Hermann Meyer Juli. Von Ernst Thrasolt. Türkenbund Von M. Herbert Nachtbild. Von P. Timotheus Kranich Wanderweise. Von Hans Besold Das Lied der Sommernacht. Von P. Timotheus Kranich, O S.B. Die Neldeck. Von Th. Metzger Um Menschen fieh' ich! Von Daria Lante                                                                                                                             | 498                      |
| ĺ  | Kranich, O S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 501                      |
| ,  | Um Menschen fleh' icht Von Daria Lanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 502<br>516               |
|    | Waldeinsamkeit. Von Ernst Thrasolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 520                      |
| ١  | Beatl pauperes. Von B. Wohrwüller, O.S.B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 533<br>534               |
|    | Was ich liebe. Von Josefine Moos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 560                      |
|    | Vertrau dem Herrn! Von Georg Sedelmayr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 579                      |
| ŀ  | Lird eines fahrenden Sangers Von Hubert Nolden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 581<br>582               |
| ;  | Die Neldeck. Von Th. Metzger Um Menschen fieh' ich! Von Daria Lante Waldeinsamkeit. Von Ernst Thrasoit An den Rhein. Von Fritz Flinterhoff. Beatl pauperes. Von B. Wohrwüller, O.S.B. Was ich liebe. Von Josefine Moos Mein Wunsch Von Anna v Krane. Vertrau dem Herrn! Von Georg Sedelmayr Gewitterschwüle. Von Th. Singolt Lied eines fahrenden Sangers. Von Hubert Nolden Heidestück Von J Saller Sommersonne. Von Eugenie Taufkirch Abend in Beuron. Von Thekla Schneider Heilung. Von Franz Eichert | 593                      |
|    | Abend in Beuron. Von Thekla Schneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 595<br>597               |
|    | Abend in Beuron. Von Thekla Schneider. Heilung. Von Franz Eichert Herust Von Dr Lorenz Krapp Wandern. Von Fritz Theissen Zum Papstjubliäum. Von Arno v Walden Septemberuächte. Von Hans Besold Gnade. Von Thekla Schneider Helmweh. Von Franz Kichert Einsam. Von Th. Singolt Herbst ehnen. Von Theo Rossel Alter Schlossgyten. Von M. Herbert.                                                                                                                                                          | 611<br>613               |
|    | Wandern. Von Fritz Theissen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 614                      |
| 1  | Septembergächte. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 630                      |
| ١  | Guade. Von Thekla Schneider                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 635                      |
| 1  | Einsam. Von Th Singolt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 649<br>652               |
| 1  | Herbst ehnen Von Theo Rossel Alter Schlossgarten Von M. Herbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 653                      |
| 1  | Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 670<br>683               |
|    | Im Herbst. Von Fritz Flinterhoff. Maria-Laach. Von M. Ellis Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B. Herbststimmung. Von Hans Begelden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 687<br>690               |
| 1  | Dunkle Stunden. Von P. Timotheus Kranich, O. S. B.<br>Herbststimmung Von Hans Besold .<br>Die Georgine. Von Anua von Krane .<br>An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 702                      |
|    | An der Pforte Italiens. Von Arno v. Walden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 702<br>704               |
|    | Derost. Von 🗗 Wittmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 712                      |
| -  | Hörst dn der arm n Seelen Füsse. Von M. Herbert<br>Herbst. Von Fr. Kraus<br>Allerseelentag. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 716                      |
| 1  | Allerseelentag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich gehin. Von Wolfgeng Hunf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 730  <br>733             |
|    | Allerseeientag. Von Hans Besold Zu den Toten will ich geh'n Von Wolfgang Hupf Bergfriedhof. Von Eugenle Taufkirch Herbst in Italien. Von Dr Lorenz Krapp. Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff Herbst im Hag. Von Haus Besold Vergänglichkeit. Von Th. Slugolt Spatherbst. Von P Timethens Kranich O. S. B.                                                                                                                                                                                        | 735                      |
| 1  | Morgenrot im Herbst. Von Fritz Flinterhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 750<br>751               |
|    | Herbst im Hag. Von Haus Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 752                      |
| 1  | Spatherbst. Von P. Timotheus Kranich, O.S. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 754<br>760               |
|    | Spatherberosen. Von Frenz Lehner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>768</b> 769           |
|    | November. Von Pla Carmena November. Von Wolfgang Hupf Stille Tage. Von Arno v. Walden Nebeltag. Von Gust. A. W. Flaig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 785                      |
| 1  | November, Von Gust. A. W. Flaig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 789<br>790               |
|    | November. Von Gust. A. W. Flaig<br>Nebeltag. Von Anna vog Krane<br>Kaminfeuer. Von P. Timotheus Kranich, O.S. B.<br>Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Rugen Mack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 806                      |
|    | Immaculata. (Zum 8. Dezember.) Von Eugen Mack                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 809  <br>824             |
| 1  | Müde vom Spiel. Von Anna v. Krane<br>Gottes Sterne Von Franz Wulf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8</b> 29<br>853       |
| Г  | Vision ans Shakasneara Von Arno von Wolden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 855                      |
| 1. | Nette Rosen worden blüb'n. Von Wilhelm Orten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 879<br>880               |
| :  | Welhnachtgebet Von Anna von Krone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 881                      |
| 1  | Stille Nacht, heilige Nacht. Von Hans Besold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 892<br>896               |
| ľ  | weinenscht. Von M. Herbert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 898                      |
| ſ  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1                      |

## VII. Bühnen- und Musikrundschau.

Wochenbericht von L. G. Oberlaender 13, 29, 45, 61, 77, 93, 109, 1.4, 140, 157, 174, 193, 209, 228, 248, 266, 281, 206, 312, 329, 345, 361, 377, 392, 409, 424, 441, 457, 489, 54, 523, 541, 564, 582, 598, 614, 636, 661, 671, 690, 705, 722, 738, 753, 770, 790, 813, 834, 858, 882, 903, Aus dem Kölner Theater- und Musikleben. Von Professor Hermann Kipper 393, 453, 636, 706, 790, Rheinische Festspiele. Von Joseph Schneiders (Düsseldorf). 490
Felix Weingartners "Golgatha". Von Hans Besold 294

## VIII. Finanzwirtschaftliche Rundschau.

Yon M. Weber, München.

Wochenbericht 14, 80, 46, 62, 78, 94, 110, 125, 158, 175, 194, 210, 228, 249, 266, 281, 297, 818, 33, 362, 378, 394, 410, 425, 442, 458, 491, 504, 523, 54, 583, 598, 615, 637, 655, 672, 691, 706, 728, 739, 735, 791, 814, 835, 859, 883, 904.

Die neuen preussischen und deutschen Reichsanleihen Von M. Weber

## IX. Aus ungedruckten Witzblätter

| Pater\* Paasche. Von Satir. — Le beau monde. Von Anscar Albing ... — Dem "flotten\* Keim ins Album Von Faust — Blockprogramm u. Parteigrundsatz. Von Brune Fröhlich ... — Den automatize oder Rebellion — "wie's trefft\* Von Fustis — Die nationalliberale Partei in Preussen. Zur Beruhigung überängstlicher freisinniger Wähler. Der Wiedereinführung der Prügelstrafe. Von Rigolette Politische Gespräche Berliner Jungens. Von Faust — Konservativ-freisinnige Fusion. — Die Staats regierung kann alles. Von Rigoletto Meister Bülows Monolog am Wurstkessel. — Politische Definitionen. — Vornehme Skandalchronik. — Stachel-Aphorismen ... — Vornehme Skandalchronik. — Stachel-Aphorismen ... — Weltpolitik (Ridens). — Reichspost (Dr. Weer). — Elne grässliche Geschichte (Ansgar Albing). Ins Stammbuch der "Jugend" (Otto). — Zwiefat Mass (Reeber). — Der neue Reichsschatzsekreta (Spund). — Polnisches: August Pawelczyk. — Suun cuique (Dr. Weer). — Nasi (Ridens) ... Aus der physikalischen Chemle des Liberalismus (Ansgar Albing). — Des Schatzsekretärs Klag (Dr. Weer). — Stammbuchverse. An unserei lieben Blockkanzler (Faust). — Erikönig redivivus (Weer II.)

Der Block (Georg Heydkamp)
Finis (Jos Wach). — Müller-Meiningen (Gg. Heydkamp). — An unsern Gröber (Faust). — Die Teilung de Finanzen (B. Mesange).

Zur Enteignungsfrage (Qualmus). — "Bescheides Mittel" (Georg Heydkamp). — Armer Freisim (Georg Heydkamp). Aus den Briefgehelmnissen eines "freisinnigen" Reichstagsabgeordneten (Ex pago Mosellae). — Nur keine Memoiren (Faust). — Porteischen eines "freisinnigen" Reichstagsabgeordneten (Ex pago Mosellae). — Nur keine Memoiren (Faust). — Porteischen eines "freisinnigen" Reichstagsabgeordneten (Ex pago Mosellae). — Nur keine Memoiren (Faust). — Reichstagsabgeordneten (Ex pago Mosellae). — Nur keine Memoiren (Faust). — Reichstagsabgeordneten (Ex pago Mosellae). — Nur keine Memoiren (Faust). — Reichstagsabgeordneten (Ex pago Mosellae). — Nur keine Memoiren (Faust). — Reichstagsabgeordneten (Ex pago Mosellae). — Nur keine Memoiren (Faust). — Reichsta

Reichstagsabgeordneten (Ex pago Mosellae)

Reichstagsabgeordneten (Ex pago Mosellae)

Rocker dem Blocklande (Mosellanus). — Nar keine Memoiren (Faust)

Aenderung der Reichsverfassung (Rigoletto). —

Teufelsdienst (Muck)

Der Deutschen Vereinigung ins Stammbuch (Faust)

Die höchste Kunst (Rigoletto). — Momentbild aur dem preussischen Wahlkampf (Bull). — Das neuest Münchener Vexierbild (Bernd).

Der "Humor" im preussischen Wahlkampfe (Bull). — Preussischer Blocktriumphgesang (Rigoletto). — Algecirasakte (Ridens)

Liberales Blockgebet (Quintus). — Aus dem politisches Wörterbuch (Faust)

Verbrüderung (Ridens)

Der Hochschulstreik in Oesterreich (Perkeo)

Cesterreichisches Studentenlied (Ridens)

An Eulenburg, den "verlogenen" Kerl" (Misereor). — Das Zauberwort (Pafft)

Die Klage der blutigen Rosa (Ridens)

Der beleidigte Freisinn (Ridens). — Eine Aktiengesellschaft zur verteidigung bedrohter Volksrechte (Rigoletto)

Zehn Gebote für die Genoesen (Ridens)

Bernhard, der trauernde Luftschiffer. Von Onkel Nolte.

Der freie Eulenburg. (Ridens.) — Die hohe Polizei in Tirol (August.)

Der Evangelische Bund in Braunschwelg. Ein Zwiegepräch (J. Kellhaus.) — Balkanisches. (Ridens.)

Der verhinderte Reichskanzler. (Rigoletto.) — Die gute Reichsfinanzerform (Ridens.)

Bernhard, mir graut vor dir! (Perkeo.)

Die Ueberfälle auf die deutschen Studenten in Prag. (Ridens.)

Das schlechte Gewissen als Spekulationsobjekt. (Rigoletto.) — Bundesgenosse Italiano. (Ridens.) —

(Ridens.) as schlechte Gewissen als Spekulationsobjekt. (Rigoletto.) — Bundesgenosse Italiano. (Ridens.) — Aus einer süddeutschen Professoren-Gewerkschaft. 

## X. Echo aus dem Leserkreis

Schutz der Jugend vor Schundliteratur und Schundkunst Ein Brief für Eine und für Alle. — Die "Deutsche Juristen-Zeitung" und "Das freie Wort" Freiherr von Stein, Luther und Städtefreiheit Der Deutsche Kaiser und der König von Preussen. — Der Schuntzhandel schädigt Deutschlands Ansehen im Auslande. — Mehr Schädigt Deutschlands Ansehen im Auslande. — Die "Deutsche Juristen-Zeitung" und das "Freie Wort".

Schmiergelderunwesen beim Militär.

Der Reichskanzler und die preussische Städteordnung. — Zur Frage der Nachlasssteuer.

# Allgemeine Rundschauf

## Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

# dr. Armin Kausen in München

4. Januar 1908



## Inhaltangabe:

orelle Schlaglichter aus dem Reiche der Gottesfurcht und frommen Sittes. Don einem preußischen Pfarrer.

Ein Jahr vorüber. Bagerischer Rückblick und Ausblick. von h. Osel, Landtagsabgeordneter.

der zweite hardenprozeß. — vom Kriegsschauplat des flottenvereins. — das habsburgische Bruderreich. (Weltrundschau). von frit Nienkemper.

Oesterreich an der Jahreswende. Von Chefredakteur franz Eckardt.

Aus der Schweizerischen Bundesversammlung. von Rechtsanwalt Th. Lund

Die Spannung über dem Stillen 020 Don Peter Bufch.

was dem preußischen 7 boten wird. vor Winterklage

5. lahrgang

nr. 1

Neues -

uar

bott. von Arno v. Walden.

† Lord Kelvin. Von Ingenieur Redakteur Karl hänggi.

Religionsgeschichtliche Vorträge. Von dr. 1. holzner.

Amerika als vorbild öffentlicher Zucht und Sitte. (Nach Prof. dr. o. Pseiderer.)

Zwei Erklärungen. Von dr. P. Expeditus Schmidt O. fr. M. und P. Ansgar Pollmann O. S. B.

der neue Kurs. von Nanny Lambrecht. Innere und äußere Sauberkeit.

Italienische Reiseeindrücke. Von öhmenafialdirektor dr. Cramer.

Paasche. von Satir. — Le beau monde. von Insgar Albing.

Bühi d Musikrundschau. Von L. 6.

daftliche Rundschau. von M.

ner

Dritte Auflage
Reich illustriert

Tonnes Greichter Ferders

Acht Bände

M 100.— Kr 120

Konderlations=Lexikon
Freiburg im Breisgau

வை Berlin Karısruhe, München, Strafiburg, Wien, St Louis, Mo. எஸ் Durch alle Buchhandlungen zu beziehen — Teilzahlungen

Unionsbrauerei Aktiengesellschaft
Schülein & Cie., München

empfiehlt ihre vorzüglichen Flaschenblere in täglich frischer Füllung zum Preise von

> 28 Pfg. per <sup>1</sup>/<sub>1</sub> Flasche und 14 Pfg. per <sup>1</sup>/<sub>2</sub> Flasche für

dunkles und helles Bier bei Lieferung frei ins Haus. Telephon-Ruf: 363, 364, 4634 und 4635.

Regelmässig beziehende Kunden erhalten auf Wunsch leihweise I Eiskasten zur kostenfreien Benützung, sowie das dem Bierkonsum entsprechende Eis gratis geliefert.

## Dem hochwürdigen Klerus

empsehle mich zur Ansertigung von sämtlichen Kleidungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Leo-Krägen.
Reichhaltiges Lager in - und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Lieferant des Georgianums.

Die

# Buchs u. Kunstdruckerei der Verlagssanstalt vorm. 6.1. Manz · München

übernimmt die herstellung von Zeitsschriften sowie Werken jeder Arts Disserstationen schriften und Diplomen und hält sich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckausträge bestens empsohlen.



## Aktienbrauerei zum Löwenbräu

in München.

| Aktiva.                                                                         | Bilanz               | vom                                                                                                   | <b>30.</b>                                                                                                                     | September 1907.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Passiva                                                                                                                                                                    | •                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Vorräte Aussenstände Cassa Wechsel Effekten Bankguthaben Hauptzollamt und Magis | strat inrichtungen . | 407,<br>806,<br>106,<br>2,287,<br>1,205,<br>404,<br>82,<br>2,085,<br>2,282,<br>167,<br>9,319,<br>236, | 104 28<br>385 09<br>518 11<br>653 74<br>756 09<br>575 80<br>348 24<br>479 28<br>386 70<br>721 90<br>809 61<br>269 04<br>2 6 35 | Aktien-Kapital  4% Schuldverschreibungen Hypotheken auf der Mathäserbrauerei Hypotheken auf Wirtschaftsanwesen Gesetzlicher Reservefonds Special-Reservefonds Delcredere-Reserve Reserve für Gebühren-Aequivalente Reserve für Arbeiterwohnungen Reserve für Neubauten Reserve für Beamten-Pensionsversich. Arbeiter-Pensions und Unterstützungs- Kasse Desgl. der Mathäserbrauerei | 4,800,000<br>1,856,011<br>5,762,599<br>4,831,393<br>1,906,071<br>700,000<br>200,000<br>43,867<br>1,003,675<br>29,002<br>1,758,443<br>1,116,692<br>1,825<br>64,360<br>4,000 | 49<br>10<br>27<br>95<br>50<br>20<br>41<br>21<br>81<br>65 |
|                                                                                 |                      | 36,995,                                                                                               | 126 44                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 36,995,126                                                                                                                                                                 | 44                                                       |

In der heute stattgehabten General-Versammlung ist auf Grund des Rechnungsabschlusses vom 30. September 1907 die Verteilung einer Gesamt-Dividende von 20 % beschlossen und deren sofortige Auszahlung genehmigt worden.

Es wird demgemäss von heute an

der Dividende-Coupon Nr. 35 unserer Aktien I. Emission mit  $\mathcal{M}$  60.— " " " 20 " " " II. " " " 240.— " 240.— " 240.— " " 13 " " III. " " " " 240.— " 240.— " 240.— " " 10 " " 10 " " 10 " " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 10 " " 1

bei der Bayerischen Vereinsbank in München und dem Bankhause Anton Kohn in Nürnberg

zur Einlösung gelangen.

München, 23. Dezember 1907.

Aktienbrauerei zum Löwenbräu in München.

Mildner.

Düll.

# Richard Wagner Werke

in grosser, schöner Ausgabe für Klavier. Preis des 63 Seiten starken Bandes 2 Mark.

Parsifal
Nibelungenring
Tannhäuser
Lohengrin
Tristan
Meistersinger
Fl. Holländer
Rienzi.

Prompteste Lieferung aller weltlichen und kathol. kirchl. Musikalien, auch zur Auswahl.

Buch- u. Musikalienhandlung,,Zum Schwarzwald", Schramberg.

## 3. Frohnsbeck

Hofkunstschlosser - Bronceschmieß

München, Amalienstrasse 28

Telephon 5997

Herstellung aller kirchl Kunstschlosserarbeiten

Zeichnungen auf Wunsch. Erste Referenzeit

## **Bevor Sie**

Möbel kaufen, besuchen Sie gef. mein

reichassortiertes

## Möbel - Fabrik-— Lager. —

Kaufzwang gänzlich ausgeschlossen :: Besichtigung der 14 Schaufenster

HEINRICH GEORG Möbelfabrik

München, Lindwurms 1.5 am Sendlingertorplatz.

TAlle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefer

Bezugaprela: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon. M. 1.60, 1 Mon. M. 0.80) bei der Poft (Bayer. Poftverzeichnis Ar. 15, öfterr. Zeit. Drg. Mr.101a), i. Buchhandeln. b. Derlag. Probenummern toftenfrei durch ben Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Hrmin Raufen. Cattenbachitrale 14. --- Telephon 3850. ---

# Milgemeine Rundschau

Inferate: 50 & die 4 mal gefp. Kolonelzeile; b. Wiederholung. Rabatt. Reklamen doppelter Oreis. - Bellagen nach Uebereinfunft. Nachdruck von Ar-tikein, feuilletone und Bedichten aus der "Hilg. Rundichau" nur mit Genehmigung des Verlage geftattet. Auslieferung in Leipzig durch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

**№** 1.

München, 4. Januar 1908

V. Jahrgang,

## An die Freunde der Allgemeinen Rundschau.

Der herausgeber ist allen, welche ihm bei der Werbung neuer Abonnenten auf irgend eine Weise, sei es durch personliche Empfehlung, sei es durch Einsendung von Adressen, hilfreich zur Seite ftehen, zu herzlichstem Danke verpflichtet und bringt diesen Dank um fo lieber zu offentlichem Ausdruck, als der neue Jahr. gang nach allen bisherigen Anzeichen den Abonnentenstand der "Allgemeinen Rundschau" wieder um einen kräftigen Ruck vorwärts bringt. Infolge einer Anregung aus dem Leserkreise wurden jedem ersten heste des neuen lahrganges je zwei Ezemplare der Abonnementseinladung (nebst Bestellschein) beigefügt. Wer diefe losen Blätter an geeignete Personen aus seinem freundes, und Bekanntenkreise verteilt, macht fich um die weitere Verbreitung der "Alluemeinen Kundschau" sehr verdient. Kein Baum fällt auf den erften Streich. Wer heute noch nicht abonniert, kommt vielleicht später um fo ficherer. für Bestellungen auf dem Buch. handelswege möge der Bestellzettel handschriftlich abgeändert werden.



## Brelle Schlaglichter

aus dem "Reiche der Gottesfurcht und frommen Sitte".

Don einem preußischen Pfarrer.

ie der Reichstanzler unlängst im Reichstag versicherte, soll es mit der Sittlichteit bei Zivil und Militär gang gut stehen — mit wenigen Ausnahmen. Fürst Bulow mag vielleicht, aber nur vielleicht, recht haben, wenn nur das verboten ist, was in dem neuerdings zu so trauriger Berühmtheit gelangten "§ 175" steht. Aber es gibt noch ein anderes Geses, das sechste Gebot des Dekalogs. Danach gibt's noch andere und schwere Sünden und Laster, und ist auch das verboten, was man "Berkehr mit Beibern" heißt. Ein Offizier sagte mir vor nicht sehr langer Zeit, es gebe

nach feiner Neberzeugung unter manchem Offizierstorps faum einen, der darin intakt sei. Das glaube ich nun gerade nicht. Ich kenne mehr als einen, bei dem das nicht zutrifft, aber ich glaube auch, daß es nicht zu viele find. Ich getrau mir nicht zu jagen: unter hundert zehn. Selten hat ein Offizier so viel Charafterstärke wie jener Protestant, der sich dem Kennsport vollständig widmete, um nie Zeit zu haben für "Saufgelage" und "Beiber". Benn von absolut zuverlässigen Gewährsleuten (genauere Angaben stehen zu Diensten) erzählt wird, daß die Kriegssichtler einer Stadt, also angehende Offiziere, in der kurzen freien Zeit am Abend jeweils truddweise bei einer aewissen Verson schiler einer Stadt, also angehende Offiziere, in der kurzen freien Zeit am Abend jeweils truppweise bei einer gewissen Verson eilig verkehrten, und ein junger Leutnant seinen Untergebenen anriet, sich ein Dienstmädel zu halten und nicht zu den sog. Weibern zu gehen wegen der Anstedung, so darf man sich nicht wundern, daß in einer kleinen Garnisonstadt einmal am zweiten Weihnachtstage (!) die Bude eines Bordelhalters geschlossen werden mußte, nicht weil keine (gemeinen) Soldaten mehr kamen, sondern weil die Weiber erschöpft waren. Daß Stubenälteste Vre jungen Rekruten vielkach in gewisse Animierkneipen sühren,

ist bekannt. Es ist zwar, wie manches andere auch, verboten, aber eine Anzeige ristiert nicht leicht einer; benn wer solche

Dinge zur Bestrafung meldet, gilt als bigotter, prüder Heuchler und Stänker. Was liegt auch daran?

Daß manche Soldaten tapser brav bleiben, dafür ein Beispiel. Ein Herr in Berlin ging vor einiger Zeit nachts 1/2 1 Uhr von einer Vereinsssitzung nach Hause. In der Nähe der Kaserne sah er, wie ein Soldat einem altern herrn eine Mords Ohrfeige gab, daß der Alte über die ganze Strafe torfelte. Er fragte, was denn los sei, und erfuhr von dem Soldaten, daß er dem alten Sünder Antwort gegeben habe auf eine unverschämte Anfrage. Bravo! fann man da nur fagen.

Im allgemeinen halten die jungen Offiziere namentlich diesen Berkehr für eine ganz natürliche, selbstverständliche, notwendige Sache, für ihr gutes Recht, und sprechen darüber als über ganz gleichgültige Dinge, ohne im mindesten zu erröten oder sich zu schämen. Bon einem süd-deutschen Kadettenkorps wird berichtet, daß bei den älteren Jahrgängen der Dienst der Benus in Wort und Tat so sehr zum "guten Ton" gehört, daß jeder Versuch einer Gegenströmung boysottiert werden würde. Völlig unverdorben bleibe kaum ein einziger.

Und von dem einen Berbotenen geht's zum anderen, bis schließ. lich die übersättigte Leidenschaft manchmal zu jenen Perversitäten sührt, von denen die Welt in letzter Zeit so Standalöses ersahren hat. Ist der sechste Paragraph des Dekalogs in seiner Gesamtheit nicht mehr gültig, sollte er es dann sein, wenn ein Teil davon in § 175 des deutschen Reichsktrassessbuches verteten ist? boten ift? Mit welchem Rechte verbietet das irdische Geset etwas, wenn das göttliche dazu fein Recht hat? Ich glaube aber, daß es beim Militär nicht viel schlimmer steht als in vielen sogenannten gebildeten - benn baber fommt bas Uebel - Bivilfreifen, besonders akademisch gebildeten Zirkeln.

Wer liest denn hauptsächlich "Simplicissimus" und "Jugend" und "La beauté de la femme" usw.? Aus welchen Beseinmern find entschieden christlich gefärbte Beitschriften und Zeitungen absolut extommuni-ziert, mehr selbst als der "Borwärts"? In welchen Stadt-gegenden find in den Schausenstern schamlos die nadtesten, versührerischsten Bilder, Statuen, Anfichtskarten usw. ausgestellt? Es sind jene Leute und jene Stadtteile, wo man die gemeinen Hosmohnungen Gartenhaus und den 1. Stod Hochparterre nennt, in W., in vornehmen Vierteln. Mein Freund pflegt deshalb öfters zu sagen, indem er als Beispiel die "Stadt der Gottesfurcht und frommen Sitte" nimmt: "In N. (dem ärmeren Norden) wohnt das staatlich verfolgte Verbrechen, in W. das staatlich lonzessionierte Laster". Etwas Uebertreibung, aber viel, sahr viel Wahrkeit febr viel Bahrheit.

In der "Allgemeinen Kundschau" ist wiederholt die Frage aufgeworfen worden, ob Ge. Majeftat ber Raifer über beutsche Gittlickeitszustände, welche weithin im Auslande großes Aergernis erregen (zum Teil gewiß pharisäisches), hinreichend in formiert ist. Wer die Verhältnisse am Verliner Hofe und in der Umgebung des Kaisers näher kennt, muß diese Frage unbedingt verneinen. Nur so ist es auch zu erklären, daß Worte und Taten bezw. Unterlassungen sich so sehr wider. sprechen. Wenn der Kaiser alles rechtzeitig ersühre, würde werchwel ein Naupreil niederschen manchmal ein Donnerkeil niedergeben.

Digitized by Google

## Ein Jahr vorüber.

Bayerifcher Rudblid und Ausblid.

B. Ofel, Candtagsabgeordneter.

immer alt. Kleines und Großes vergeht, ift vergeffen. Gine Zeitlang steht einzelnes als Marksein. Immer nur eine Zeit-lang. Aber für diese Zeit ist es von Bedeutung. Solch ein Solch ein Markftein trägt bie Bahl 1907. Faft scheint es, als ob es für das Baterland verhängnisvoll werden follte; denn dieses Jahr stand unter dem Zeichen ber Verhetzung des protestantischen gegen ben tatholischen Bolksteil, und in steigendem Maße schreitet fie fort. Gott fel's gedankt, im Bayerland bat trop "Bartburg" der gesunde Sinn des gläubig-protestantischen Bolles ben Frieden mit uns gehalten. Wir fühlen miteinander als Chriften und Bayern und Deutsche. Anders im Reich. Den Rig durche beutsche Bolt zu reißen, blieb bem vorbehalten, der fein Einiger fein follte, bem Rangler von Bulow. Nicht Parteimann gegen Barteimann fteht heute im politischen gelb, sonbern seit Dezember 1906 der Protestant gegen den Katholifen. Just gegen Weihnachten tont es aus dem antiultramontanen Reichsverband vom Munde eines evangelischen Geiftlichen: "Wir muffen uns sammeln und tämpfen, daß die vaterlandslofen Gesellen, die Zentrumsanhänger und Verräter zerschmettert und aus dem Baterlande gejagt werden, daß, wenn diese Nachricht nach Rom gelangt, ihr heiligster Bater mit bem Schädel gegen die Band rennt und ausruft: Roeren und Erzberger, gebt mir meine Legionen wieder."

Unter diesem Zeichen entstand der neue Reichstag, der ein Schulbeispiel dafür ist, wie man eine parlamentarische Nebenregierung trop Berfaffung einführen tann. Unverhüllter ift bas do ut des und die Hintertreppenpolitik noch nie in Deutschland getrieben worden, und noch nie waren Grundsätze so feil wie heute. Aber: Man kann nur eine Zeitlang 20 Millionen Katholiken politisch ausschalten. Bielleicht allmählich vernichten kann man fie, d. h. ihren Glauben. Doch nur, indem man ben Chriftusglauben überhaupt zerftort. Dann hat Deutschland mit feinen Fürften einmal beftanden. Es war einmal. Bas übrigens der Liberalismus im Reich ohne Scheu mit dem Reichstanzler treibt, macht er in Bayern dem Zentrum und der Regierung jum Bormurf, wenn lettere verfaffungegemäß regiert. Mit offenen Augen sehen die Uebelwollenden und Migleiteten nicht. Gerade aus Preugen klingen die häglichsten Tone gegen

ben Katholizismus und natürlich gegen das Bayerland. Und doch: Nicht nur keine Analphabeten haben wir. Das freieste Voll im Reich sind wir Bayern. Wo ist ein besseres Wahlrecht in einem beutschen Staate als das von uns im Jahre 1907 geschaffene? Eben jett ist das Reich daran, uns das freie Versammlungsrecht zu Wahlzeiten — zu nehmen. Wo ist das vorwiegend katholische Land, das seine protestantischen Mitburger nicht nur gleich, sondern z. B. in Gehaltsfragen der Geistlichen besser behandelt als Bahern? Wo sind die Katholiken am Berliner Hof und wiebiele Protestanten nehmen dagegen in Bagern gablreiche Hofamter ein? In Glaubensfachen treu der Rirche, ultramontan, politisch aber frei und bulbsamer als andere — bas ift das bayerische Bolt. Daß es dabet an feinen vaterländischen Idealen festhält, daß es den Männern seines Bertrauens auch bei der letzten Landtagswahl die Treue hielt, ist natürlich; aber eben diefe Treue zu Kirche und Baterland, das ift fein Berbrechen in den Augen berer, denen Christenglaube verhaßt, Treue = Partitularismus ift. Und boch find das die alten Burzeln beutscher Kraft; ber sog. "Mobernismus" auf allen Gebieten aber ist nur ein importiertes buntes Gewächs, ohne Duft, voll süßen Giftes für das Mart des Bolles. Modern ist nur der Inhalt, die Tendenz war fcon oft biefelbe.

Wenn es fich übrigens in dem heutigen Kampf gegen den Ratholizismus und den im Bentrum politisch organisierten Teil desselben wirklich um den Glauben bei denen handelte, welche die lautesten Aufer im Streite find! Tatsächlich ist es der christus. lofe Unglaube, der den Rampf führt. Aber in feiger Beife! Um einerseits die volle Schuffel nicht zu verlieren, anderseits sich Gefolgschaft zu fichern, spielt man den überzeugten Protestanten und Chriften, obwohl diesen Leuten ber gläubige Brotestant innerlich nicht mehr gilt als der Katholik. Weil das noch weite protestantische vaperische streise einzehen, verzuse ise vie liberale Kampf in Bahern gegen die Schule ohne die gewolke Wirkung geblieben. Freisich, Vorsicht bleibt geboten, denn die liberale Regierungsmaschine ist noch da, ob auch der eine oder andere Lenker einmal anders will. Wenn die neue Kirchen andere Lenker einmal anders will. weite protestantische bagerische Kreise einsehen, beshalb ift ber gemeinde. Ordnung ein Prüfftein für die Haltung des Staates gegen die Kirche sein soll, so darf ruhig gesagt werden: Kein Fosephinisches Ministerium hätte die Macht des Staates über die Kirche besser fixieren können, als es dieser Entwurf von heute will. Will! — Das herrliche "Plazet" hat das schwarze Bapem auch noch. Erfreulicherweise wollen fogar liberale Rreife von biefer Daumenschraube nichts mehr wiffen. Freilich nur, weil fie glauben, es könnten bann auch bei uns bie "Ratholiten" ju nehmen, die feine mehr find, ohne daß durch die "Rechtsmittel bes Stantes" denfelben etwa der Brotforb höher gehängt werden Solch fatte Auchtatholiten aber find als Sturmbode Irrlichter für die modernen Rämpfe gegen uns woll zu gebrauchen. Doch ist der deutsche Katholizismus zu wurzelecht, als daß er dem Schickfal des französischen verfallen könnte. Und ber Digbrauch, ben der Liberalismus mit Bischofsworten im Januar trieb, hat Bolt und hirten schließlich nur fester ge tettet. Ein Ruhmesblatt in ber Geschichte bes baberischen Libero lismus bleibt diefer heuchlerische Digbrauch nicht. Doch bat er ihnen einen katholischen Pfarrer als Abgeordneten verschafft, ber kein ungeschickter Macher ist, aber heute noch mit bem Borwur ber Unwahrheit behaftet ift.

Der bayerische Partikularismus! Hier ist und Sünde, was in Preußen Tugend ist. Aber warum sollen denn gerade wir Bayern bloß deutsch und nicht bayerisch sein? Ift doch der Preuße auch ganz Preuße. Es ist echt deutsche Art, am Stamm seinge und gung preuge. Es ist echt ventige Art, am Stamm festzuhalten. Wir haben auch dem Reich von unseren Reservaten schon genug geopsert. Vielleicht zu viel und zu oft, darum ift man an das Nachgeben unserseits schon zu sehr gewöhnt. Man sollte meinen, so schwer verständlich wäre es sür unsere nord deutschen Stammesgenossen nicht, wenn Süddeutschland für seine Leistungen zu den Kolonien und der Flotte auch an den Liefe rungen beteiligt sein wollte. Für uns ist es kein freudiges Gefühl, das Branntweinmonopol in Aussicht zu wissen, das vermutlich norddeutschen Großbrennern Millionen an Abfindung bringt, unsere landwirtschaftlichen Brennereien bagegen schädigen wird. Was sollen die Angriffe gegen unsere Post und Gisen-bahn? Wir haben prozentuell mehr Lotalbahnen und mehr landliche Telephonftellen als Preugen, und wollen biefen Bor sprung nicht aufgeben. Wir wollen unsere Arbeiter aufbessenn ohne in Berlin zu fragen, und freuen uns, das im Sandtag fre tun zu können. Daran wird die Liberale Bereinigung mit ihren

Unifizierungegelüsten noch länger nichts ändern.

Für den Zusammengehörigkeitsgedanken hat erft in den letten Tagen unfer Pring Ludwig das schönste Beispiel gegeben. Wenn er dabei an die Kanalfreunde die Worte richten, fie möchten mit ihm trachten, daß auch der Suden den Anfolug an die deutschen Bafferftragen finde, fo ift die ein berechtigter Appell an Preußen, das endlich das Stüdchen Main kanalisieren soll, welches uns den Zugang zum Rhein str macht. Eine Kleinigkeit für Preußen und doch so viel schwert zu erreichen als von Bayern Preisgabe von Refervaten. Prin Ludwig ging nach Berlin, obwohl eben "dort oben" "Einer von ba unten" schwer beleidigt wurde und dieser Eine sein Sofi und Bayerns Thronfolger ift. Mit folden Ueberhebungen wil man wohl die Liebe der Bayern weden? Oder ift des Junker von Oldenburg Meinung schon fo allgemein geworben, bag die Bayern überhaupt nichts zu fagen, sondern zu parieren haben? Ein Volk wie das bayerische läßt sich so nicht behandeln, ohnt zu mucken. Da hört bei allen echten Bayern ohne Parteiunterschied die "Gemütlichkeit" auf, wenn man seine Wittelsbacher brüstiert. Das ist in taufendjähriger Geschichte eins und von gleichem Blut, nichts Importiertes. Die alten Herzöge find gleichem Blut, nichts Importiertes. Die alten Bergoge beute die Rönige, das ist eine rein außerliche Uenderung. in Bayern einmal andere Tone klingen, darf man sicher sein, daß sie von Eingewanderten, nicht von Eingesessen ausgeben. Die ersteren nehmen allerdings den Mund auch bei uns oft sehr voll. Der wahrhaft Deutsche aus Bismards Zeit wird bie Babern verstehen und nicht schmäben. Das neue Jahr bringt dem Baberland und seinem Parlamen

schwere Aufgaben. Es wird fie mit Gottes Silfe im Intereffe des Baterlandes und des Boltes lösen. Und dem Reich werden wir geben, was des Reiches ift, aber Bayern bleiben.

## Weltrundschau.

frit Nientemper, Berlin.

Der zweite Barbenprozeß.

Er ist noch nicht vollendet, aber bas Ergebnis läßt fich bereits überschauen: ein Debacle bes Herrn Harben, bes turgatmigen Triumphators vom Schöffengericht. Alles umgekehrt! Damals tonnten Barben-Bittloweth und fein Berteibiger Bernftein fich nicht genug tun in der Berhöhnung bes Grafen Moltke; jeht find fie still geworden und laffen von ihren Freunden um jenen Ausgleich betteln, den fie einst abwiesen mit dem Theater-ruf: "Lieber ins Zuchthaus". Damals follte der "Beweis der Bahrheit" bereits glanzend erbracht fein und obendrein noch eine Fülle von Beweifen in der Refervetafche fleden; jest verfagt bei der Nachprufung ein Beweisstud nach dem anderen, und es bleibt dem modernen Don Quichotte nichts Besseres übrig, als sich von dem Chepaar Schweninger in München bescheinigen zu lassen, daß er ben Unrat nicht aus ben Fingern gefogen, fondern fich in der Rlatschstube dieser Familie habe einblasen laffen. diese wunderbare Bendung einzig auf das Eingreifen der Staats-anwaltschaft zurudzuführen? Ich meine, daß eine geschickte Berteidigung Molttes auch in der Berufungeinftang bes Brivattlageversahrens den wesentlichen Umschwung hätte erreichen tönnen. Darum möchte ich als erste Rupanwendung auf die Rotwendigkeit der Berufung in allen Straffachen hinweisen. Bie das Berufungsverfahren geordnet wird, ist Nebensache; wenn nur eine vollständige Biederholung der Beweisaufnahme gefichert ift. Nach den Erfahrungen in der ersten Verhandlung ist die schwächere Partei erst imstande, gegen die robustere oder geschicktere Gegenhartei ihr Recht gebührend zu wahren. Wo die Burzel dieses ganzen Standals stedt, war in

der ersten Verhandlung nur angedeutet, ist aber jetzt deutlich erwiesen. Der vulkanische Zorn des Fürsten Bismard hat uns dieses posthume Süppchen besorgt. Der polternde Pensionär von Friedricheruh hat seinem Groll gegen den Fürsten Philipp Eulenburg als ben vermeintlichen Verrater an bem früher eng befreundeten Hause Bismard Luft gemacht mit Ausfällen auf die "Liebenberger Tafelrunde", die "Kamarilla der Hintermänner", die "Kamarilla der Kinäden". In den Kreisen, wo man jedes Bort des Heros für eine Offenbarung hielt, verbreitete sich daraufhin nun der Glaube an die Homosexualität der Gulenburgschen Gruppe. Als nun die geschiedene Frau des Grafen Moltle ihr by fer if ch es Rachebedurfnis in die Belt trug, tam fie mit der "Geschichte" ihrer unglücklichen Che in das verwandte Haus Schweninger, und durch den ehemaligen Leibarzt und Hausfreund von Friedrichsruh war alsbald die Verbindung hergestellt zwischen den Klagen der enttäuschten Chefrau und den Kraftausdrücken des Fürsten Bismard. Harden, der publizistische Cfeu am Hause Bismard, zog den "pilanten" Stoff krititios auf und verarbeitete ihn auf feine Art in den hinterhaltigen "Rachtgefprächen".

Die erwähnten Bornausbrüche Bismards verlieren ihre Beweisfraft durch die Erklärung des Ohrenzeugen Liman, eines bismardischen Redatteurs, daß fie nicht im fezuellen Ginne gemeint gewesen seien, sondern an der Hand der bekannten derben Bendung im Gog von Berlichingen ausgelegt werden mußten. Das Zeugnis ber Frau von Elbe, geschiedenen Gräfin Moltte, das in der ersten Inftang gur Ueberraschung aller erfahrenen Beobachter als klassisch gewertet wurde, ift durch die Feststellung der schweren Systerie entwertet worden; obendrein soll die unglückelige Frau in den jetigen geheimen Situngen ihre Aussagen wesentlich abgeschwächt haben. Auch der eigenartige Sachverkändige Dr. Hirschfeld soll jest sein Gutachten auf normwidriges Geschlechtsempfinden des Grasen Moltke zurückgenommen haben. Man darf also annehmen, daß den Grafen Moltke in dieser Hinficht tein Borwurf trifft; die sonstige Misere seines Familienlebens geht ja die Deffentlichteit nichts an. Graf Eulenburg hat unter seinem Zeugeneide jede Somosexualität in Abrede gestellt; seine achtspfige Rachkommenicaft bildet eine Art von Gideshelfern. Ein Gegenbeweis ist nicht angetreten. Db er in ber angefündigten Beleidigungs. flage Eulenburgs gegen Harden versucht werden wird, ist ab-zuwarten. Borläufig ist zu erwarten, daß der sexuelle Standal zusammenschrumpst auf die Versehlungen, die den Grafen Lynar und Hohenau zur Last gelegt werden und der militär-

rechtlichen Untersuchung unterliegen. Gewiß ift jede Ginschrumpfung des Standals erfreulich. Doch wird nach Abschluß der Berhandlungen wieder zurückzukommen sein auf die Frage, wie solche entsetzlichen Gerüchte über Personen aus der Rähe des Thrones fast ein Jahrzehnt lang umlaufen konnten, ohne daß gegen das schleichende Aergernis eingeschritten wurde. Eine unmittelbare politische Bedeutung hat die

Ramarilla. Frage. Fürst Eulenburg erklärt in dieser hinsicht, daß er nur mährend seiner diplomatischen Amtsstellung mit dem Raiser über politische Angelegenheiten gesprochen habe, aber nicht als Privatmann. Seit seiner Entlassung im Jahre 1902 will er nur einmal in die Politik hineingezogen worden sein, und zwar durch ein zufälliges Gespräch mit dem französischen Botschaftsrat Lecomte. Darüber hat er nach seiner Angabe in gang korrekter Beife bem Reichstangler Bericht erstattet. Das Beugnis des Fürsten in allen Ehren, — es bleibt aber boch noch Raum genug für eine birekte politische Tätigkeit mährend der Dienstzeit über den eigentlichen Umterahmen hinaus und auch für eine indirekte Tätigkeit während des Ruhestandes. Bekanntlich ist in die Schulgeset-Ratastrophe von 1892 und die Caprivi-Ratastrophe von 1894 der Name Gulenburg verquidt. Die Kamarillagerilchte können noch nicht als ausgeräumt erachtet werben, wenn auch die Geschichte über die Maroktokrifis, die Harden in dem ersten Prozeß so felbstbewußt vortrug, fich als ein Roman erwiesen hat, wie wir sie damals gleich einschätzten.

Bom Kriegsschauplat des Flottenvereins.

General Reim und seine Genossen beharren bei ihrem va banque Spiel. Sie mollen auf der außerordentlichen Hauptversammlung in Rassel am 19. Januar ihre vermeintliche nordbeutsche Mehrheit gegen die fürstlichen Protektoren in Sub-beutschland sowie gegen alle anderen gemäßigten Elemente rudfichtslos ausspielen. Den Protettoren wird in ben offiziellen "Unabhängigkeits". Erklärungen durch die Blume angebeutet, was Die Reim-Blätter deutlich heraussagen: daß fie hochstens zur Detoration noch geduldet werden könnten, aber beileibe nicht in verdricht noch geviller werden tonnten, aber denetde nicht in der Keimschen Küche ein Wort mitreden dürften. Die große Agitationstraft, welche General Keim in den letzten Reichstagswahlen geübt hat, richtet sich jetzt auf die Bearbeitung der einzelnen Verbände und Mitglieder für die Machtprobe in Kassel. Man verdreitet die Nachricht, daß der Protektor Prinz Heinrich von Preußen und der Kaiser selbst sich "vollständig neutral" verhielten, und sucht unter der Hand diese Neutralität als eine "wohlwollende" für General Reim zu deuten. Beachtenswert ift, daß die Resolutionen der territorialen Berbande in Thüringen zwar ganz friegerisch klingen, dagegen im Besten mehrsach den Bunsch nach einem Ausgleich enthalten, und daß in der Berliner Abteilung der zersetzenden Agitation Keins ent schiedener Widerstand entgegengeset wird. Die konservative "Rreuzzig." wirft angefichts der Birren schon die Frage auf, ob nicht der Flottenverein mittlerweile überfluffig geworden fei. Aber es mare doch schade, wenn es ber Rückschistofigfeit Reims gelänge, diefe gang Deutschland umfaffende Organisation zur nationalen Belehrung und Anregung zu sprengen und auf einen alldeutschen Parteiberein zusammenschrumpfen zu laffen. Das habsburgifde Bruderreid.

Bu den erfreulichsten Greignissen des verflossenen Jahres zählt der Abschluß des Ausgleich es in der österreichisch-ungarischen Monarchie. Der Bestand dieser Großmacht ift wieder gefichert, und das ift gerade für Deutschland ein großes Glud. Fürst Bismard hat sogar in der Aufregung von 1866 nicht vergessen, daß Europa das habsburgische Desterreich als Gegengewicht gegen den Panflawismus nötig hat, und er hat 1879 feine gange Autorität eingefest, um Defterreich-Ungarn als ben einzig zuverlässigen Verbündeten für das Deutsche Reich zu sichern, sozusagen eine politische She der beiden Mächte zu begründen.

Diefes ungeheuer wertvolle Berhältnis wird in Mitleiden. schaft gezogen durch die unselige hakatistische Politik in Preußen. Jeder Bersuch einer Einmischung in die innere Bolitik Deutschlands muß entschieden zurückgewiesen werden, mag er im österreichischen Reicherate oder in der Delegation erfolgen. Doch der Protest enthebt unsere Staatsmanner nicht ber Pflicht, die Zeichen der Zeit zu beachten. Durch das grausame Vorgehen gegen unsere polnischen Mitbürger erschweren wir die friedliche Lösung der Nationalitätenfrage in Desterreich, die jur Erhaltung der verbundeten Grogmacht unentbehrlich ift.

## Desterreich an der Jahreswende.

Don

Chefredakteur frang Edardt in Salzburg.

Im 18. Dezember 1907 hat das Abgeordnetenhaus, am 21. Dezember das Herrenhaus den Beck-Weierleschen Ausgleich angenommen: das zweisellos wichtigste Ereignis des Jahres. Seit dem Jahre 1887 war ein Ausgleich mit Ungarn parlamentarisch nicht mehr sertiggestellt worden. Im Jahre 1897 sollte Graf Kasimir Badeni den Ausgleich erneuern. Die damals noch einigermaßen mächtigen Deutschliberalen sollten durch Unterdrückung der antisemitschen Bewegung (Dr. Lueger wurde nicht als Bürgermeister von Wien bestätigt, die Autonomie Wiens wurde suspendiert), die Jungtschechen durch die Sprachenberordnungen erkauft werden. Die Folge war ein gewaltiges Anschwellen der christlichsozialen Volkspartei und ein Ausschern des deutschnationalen Kadikalismus, die Obstruktion brach im Abgeordnetenhause aus und neun Ministerien sielen ihr zum Opfer: Badeni, Kielmansegg, Gautsch I, Thun, Clary, Wittek, Koerber, Gautsch II und Hohenlohe.

Babeni siel und mit ihm sein Ausgleichsprovisorium. Nach dem Interim Kielmansegg griff Baron Gautsch zum § 14 der Versassung, dem Absolutismus-Notparagraphen, um mit diesem den 1887er Ausgleich um ein Jahr zu verlängern. Das war die Ursache seines schnellen Sturzes. An seine Stelle trat Graf Franz Thun, welcher Ende 1898 mit dem ungarischen Ministerpräsidenten Baron Bansy übereinsam, den mit Graf Badeni die zum Ablauf der Handelsverträge (1905) vereinbarten Ausgleich in Desterreich wieder mit Hilfe des § 14 in Kraft zu setzen, in Ungarn mit einer selbständigen königlichen Bersügung; eine Klausel gestattete beiden Regierungen, den Ausgleich über 1905 hinaus zu verlängern. Gegen diese Abmachung sträubte sich besonders die Rossuthvartei, Graf Andrassy sprengte die große liberale Partei, Banssy stürzte, Koloman Szell trat an seine Stelle und vereinbarte mit Graf Thun die "Szellsche Formel", nach welcher die mit Banssy getrossenen Ausgleichsabmachungen dies Ende 1907 gelten sollten, wobei eine Erhöhung der ungarischen Quote um 3 Prozent zugestanden wurde. September 1899 wurde diese Formel durch § 14 der österreichischen Reichshälfte ausgewungen.

Die Ministerien Clary, welches die Badenischen Spracenverordnungen außer Kraft setzte, und Wittel waren Uebergangsprovisorien, erst koerber griff wieder in den Ausgleichstampf
ein. Thun und Szell hatten abgemacht, es sollten die Ende
1902 ein neuer Ausgleich und ein neuer Zolltarif ausgearbeitet
werden. In der Silvesternacht auf den 1. Jänner 1903 schlossen
Koerber und Szell diesen neuen Ausgleich ab, mit dem die
beiden Reichshälften die Ende 1917 zu einem einheitlichen Zollund Handelsgebiet verbunden wurden. Koerber hatte versuch,
durch großartige Investitionen die Industrietreise für seinen
Ausgleich zu gewinnen; da er aber der jungtscheischen Postulatenpolitif nicht nachgab, stürzte ihn die tschechischen Postulatenpolitif nicht nachgab, stürzte ihn die tschechische Destruktion.
Sein Ausgleich wurde bei uns im Ausschliche begraben, in Budapest von der Obstruktion der Unabhängigseitspartei umgebracht,
welche nach den wilbesten Kämpsen mit den Ministerpräsidenten
Fejervary und Ereban Tisza die liberale Regierungspartei
bei den Neuwahlen aufrieb und mit Welerle, Andrass, Aupponhi
und Rossuch seiner Von Gautsch abermals zur

In Desterreich wurde Freiherr von Gautsch abermals zur Regierung berusen; er versuchte mit der Demokratisierung der Volksvertretung die Obstruktionsgeister zu bannen, siel aber über seine eigene Wahlresorm; Prinz Pohenlohe suchte das Werk sortzusezen, legte aber nach wenigen Wochen die Ministerpräsidentschaft nieder, weil in einem Streite mit dem Handelsminister Kossub wegen des autonomen Zolkarises die Krone sich auf die Seite der Magharen stellte. Erst dem Nachsolger Hohenlohes, Freiherrnvon Beck, ist es gelungen, nicht nur die Wahlresorm durchzusühren, sondern auch den Ausgleich mit Ungarn parlamentarisch zu erledigen. Wenn Kaiser und Volk ihm dankbar sür dieses Werk sind, so ist damit nicht gesagt, daß man mit dem Inhalte des Ausgleichs durchaus zusrieden ist, sondern daß man froh ist über die Beseitigung einer Krise, welche jede gesetzgeberische Tätigkeit auf sozialem und kulturellem Gebiete hintertrieb.

Es ist nicht uninteressant, daß das Herrenhaus gerade am 21. Dezember dem Ausgleiche zustimmte, an demselben Tage, an dem vor 40 Jahren die Dezemberversassung und der Dualismus

geboren wurden. Auf diesen Geburtstag wies im Herrender der Wortsührer der Liberalen, Dr. von Grabmayr, hin. Diese Altliberale hatte den Mut, das Recht des Bolkes auf sinliereligiöse Schulerziehung im konsessionellen Sinne anzuerkennt ja davor zu warnen, daß man durch Antastung der jesteschegeschung den schlimmsten Kulturkampf herausbeschwiedens österreichische Bolk wolle eine christliche Schule und die Kauslösbarkeit der Ehe, das müssen alle Parteien achten. Kukulturkampf, sondern wirtschaftliche Arbeit müsse die Parole is

Das neue Volkshaus, dem ja noch viele Schönheitssicha anhaften, hat seine erste große Aufgabe gelöst und dann nu das Budgetprovisorium angenommen. Dieses letztere benischas Budgetprässichen Benn die inneren Birren beseitigt oder doch vermindert werde sollen, muß die Volksvertretung dem Ministerprässichenten seitstes großes und schwerstes Bert zu vollbringen helsen: die nationalen Ausgleich in Böhmen, dem der nationale Ausgleich in Sidmen, dem der nationale Ausgleich in Sidmen, Aus Böhmen kommen durch Jahrzehnte die nationale Zwistigkeiten, darum muß dort, nachdem der Ausgleich in Midrigelungen ist, begonnen werden. Schon taucht auch in kedeutschnationalen Köpfren die Ueberzeugung auf, daß das Schickber Deutschen Desterreichs nicht immer mit dem der Deutschen der Böhmens identissizert werden dürfe. Abg. Dr. Steinwender kas jüngst ausgesprochen. Die alpenländischen Deutschen der Sudetenländlern herausbeschweren werden. Hoffentlich gest Satt, unter den Obstruttionssolgen zu leiden, welche von Sudetenländlern herausbeschweren werden. Hoffentlich gest Baron Bed auch dieses Wert, so daß er dann an seine die Gudetenländlern herausbeschweren werden. Hoffentlich gest Baron Bed auch dieses Wert, so daß er dann an seine dieses gestzebung, vor allem Schaffung der Alters- und Invalidität versicherung, Hebung der Industrie, Schutz der Landwirtschwersicherung, Hebung der Industrie, Schutz der Landwirtschwersicherung, Hebung der Industrie, Schutz der Landwirtschwersicherung gestzebung und Ersebung und

Defterreich geht mit einem Gefühl der Befriedigung mit froher Hoffnung in das neue Jahr, welches ihm das sehrigengespringe Regierungsjubiläum seines Kaisers bringt.



## Aus der schweizerischen Bundesversammlung.

Don

Ch. Eunte, Rechtsanwalt, Schaffhaufen.

Jeweils am Anfang Dezember eines jeden Jahres tritt in Ba bie schweizerische Bundesversammlung zur ordentlichen Binte session zusammen. Die Tagung der eidgenössischen Rate begim dabei stets mit der Geschäftsmäßigkeit einer zur ordentliss Generalversammlung einberufenen Aktiengesellschaft, deren R glieder genau wissen, daß kein Antrag und keine schlechte & schäftslage die Festsesung und Berteilung der Dividenden find wird. Um die stoische, fast vornehme Ruhe und die staatsmit nische Sicherheit, welche die Arbeiten der beiden Rate begleich tönnten uns die nachbarlichen Parlamente wahrhaftig beneim Unfere Parlamentspolitit ist Gottlob nicht abhängig von ei schwankenden Blockpolitik und einer zufälligen oder erzwungen Mehrheit; "große Tage", Krisen und Ueberraschungen find unbekannte Dinge, und so kommt es, daß den Bundesversam lungen auch nicht bas Interesse entgegengebracht wird, bei sich die Bolksvertretungen der Nachbarlander erfreuen. I Glattheit, mit der sich für gewöhnlich die Geschäfte abwid fängt fogar an unbeimlich zu werden, und Rlagen darüber, b alles mit der Monotonie einer gutgehenden Maschine abgewid werde, häufen sich mehr und mehr. Unzufrieden ist man name lich deshalb, weil alles und jedes in Kommissionen gestedt wi die ihrerfeits fich wieder befleißen, einen möglichst einheitlich Antrag ohne Minderheit den versammelten Räten zu und breiten. Diese Sucht, wenn möglich jede Opposition im Keizu ersticken, mag für die Abwicklung einer reich besetzen Intandenliste ihre Vorteile haben, führt aber zu steten Romp missen, und diese unterdrücken selbstredend eine gesunde Poles und gedeihliche Aussprache.

Die Eröffnung der diesjährigen Dezemberseffion ftand w bem Zeichen des 3. November. Die Präsidenten des Nationals und Ständerates widmeten der Abstimmung Worte hoher Bei

digung, unterließen es aber nicht, auf die vielen Neinsager mahnend hinzuweisen und empfahlen, die Durchführung ber Organisation mit der Marte "Borficht" zu verseben. Diese Stimmung zeigte

sich auch bei der Beratung des Militärvoranschlages. Interessanter als die Debatte über die schwebenden militärrischen Sorgen ist die Tatsache, daß die Bundesversammlung den bereinigten Entwurf eines schweizerischen Zivilgesetbuches in der Schlugabstimmung mit Einmut angenommen hat. Durch diesen einhelligen Beschluß ist die Tagung der eidgenöffischen Rate eine dentwürdige geworden. Die Prafidenten ließen es fich, trot einer entgegen-stehenden Uebung, nicht nehmen, dieses erfreuliche Resultat mit anerkennenden Borten zu feiern. Für heute mag nur das betont werden, daß der Entwurf nicht bloß eine mehr oder minder glückliche Zusammenstellungsarbeit bedeutet, auch nicht als eine modernifierte Auflage alten römischen Rechtes taxiert werden darf. jondern daß das neue Recht aus dem bestehenden gemeinen Recht herausgewachsen ist unter Berücksichtigung der individuellen Gigenart bes Boltes und feiner Rechtsanschauung. Was das neue Zivilgesethuch am meisten auszeichnet, find die edle und hobe Auffassung des Rechts und der sittliche Geist, der das abgeschlossene Werk beseelt. Namentlich im Ehrenrechte treten diese Vorteile hervor. Ungewiß ist, ob gegenüber dem neuen Gesethuch die Bollsabstimmung gefordert wird oder nicht. Sicher aber ist, daß seine Annahme durch das Boll außer allem Zweifel steht, mag das eine oder andere auch nicht allen entsprechen.

Gine intereffante Debatte rief in der Bundesversammlung der Refurs der driftlichen Arbeiter- und Arbeiterinnenvereine hervor. Diese hatten fich an ben Bunbegrat um Gubvention ihrer beruflichen Fachturse gewandt, wurden aber mit der Motivierung abgewiesen, der Bundesrat könne solche konfese sionelle Beranstaltungen nicht unterstüten. Die bunbes. rätliche Begründung war eine fehr fabenscheinige, der gegen-über der ermähnte Refurs an die eidgenössischen Räte angestrengt wurde. Der Refurs wanderte, wie es fich eben von selbst versteht, an eine Kommission diese erzielte ganz wider die Regel keinen einmiktigen Beschluß, sondern spaltete sich in eine Mehrheit und Minderheit. Und zwar war der Zankapfel nicht die materielle Begründung des abweisenden Beschlusses des Bundesrates, sondern die formelle Frage, ob die Bundesversammlung kompetent sei zur Behandlung des Kekurses, beziehungsweise ob es gegen einen bundesratlichen Entscheid eine appellable Inftang gebe, ober ob unfere oberfte Bollziehungsbehörde allein entscheiden könne, was verfassungsmäßig zulässig sei und was nicht. Die Mehrheit der Kommission und der Räte verneinte die Kompetenz. Dadurch hat fie den Bundesrat falviert. Das Bedenkliche an der Sache ist nun nicht, daß die christlichen Arbeiter und Arbeiterinnen nicht fubventioniert werden, jondern daß die herrschende freifinnig-raditate Megrheit das demotratische Prinzip, wonach der Bundesrat der Bollsvertretung verantwortlich ift, durchbrochen und Ausnahmen tonstatiert hat. In gewissen Fragen ber Auslegung ber Verfassung hat ber Bundesrat also einen Freibrief bekommen, ber mit den Grundfagen ber Ber-

faffung felbst nicht barmoniert.

Bei dieser Gelegenheit tat sich die katholisch-konservative Fraktion der Bundesversammlung rühmlichst hervor, indem fle mit glänzender Redekunst für die Minderheit, das heißt für die Arbeitervereine, einstand und für die Rompetenz der Bundesversammlung ihre Lanzen einlegte. Dieses Eintreten für die Interessen des tatholischen Boltes hat manchen Nörgler ver-Diefes Eintreten für bie söhnt, der nur allzugerne in den Ruf einstieß, die tatholische Fraktion zeige zu wenig Rückgrat und lasse sich zu leicht ins freisinnige Schlepptau nehmen. Ein Körnchen Wahrheit mag in dem angetonten Borwurf steden. Immerhin ist nicht zu vergeffen, daß deutsche Begriffe vom Zentrum und bessen Politik nicht auf schweizerische Berhältniffe übertragen werden bürfen. Unfere Abgeordneten find in erster Linie Bertreter ihrer Kantone und haben vor allem ben Bünschen und Interessen ihrer Bähler Rechnung zu tragen, und bann ift nicht zu vergeffen, bag wir in ber Schweiz eine einheitliche Politit bes tatholifchen Bolles noch nicht kennen, daß vielmehr verschiedene Strömungen nebeneinander hergehen, die nun im Bollsverein zusammengefaßt werden sollen. Wenn nicht alle Zeichen trügen, dann finden fich die gleichartigen Elemente in einer einheitlichen christlichsvialen Bartei; diese wird dann auch eine Fraktion gleichen Namens in unserem Parlamente zeitigen, d. h. die bestehende mit dem Bolke in innigeren Kontakt bringen.

## Die Spannung über dem Stillen Ozean.

Peter Bufch.

Kann man wirklich noch von einer Spannung reben, nachdem ber ameritanische Kriegssetretär Taft in Totio so überaus friedsame Worte gesprochen? Man liest fie und glaubt an keine Spannung mehr: es sei ja nur eine kleine Wolke gewesen, die fich über die fünfzigiährige Freundschaft Japans und der Vereinigten Staaten geschoben hätte; ein Krieg zwischen Japan und der Union würde ein Verbrechen gegen die Zivilisation sein, und feines von beiden Boltern wolle einen folden; beide Regierungen würden jeden Nerv anspannen, um einen Konflitt zu berhindern; beide feien in gleicher Beise von bestem Billen gegen einander beseelt. Das klingt doch so friedsertig, daß es nicht anzugehen scheint, von einer Spannung zu sprechen. Dazu hat Theodore Roosevelt selbst in allerjüngster Zeit so harmlos wie nur irgend möglich erklärt: Es sei angebracht, daß die amerikanische Flotte von Zeit zu Zeit von einer Rufte zur anderen geführt würde. So würde auch in einiger Zeit eine Flotte großer Schlachtschiffe nach dem Pagifit aufbrechen und, nachdem fie fich dort aufgehalten, nach dem Atlantischen Dzean zurückehren.

Aber wenn man genau hinfieht, muß man beinabe an einen Ronflitt zweier mächtiger Rivalen glauben, ben nur das Schwert zu lösen imstande ist; einen Konslikt, der nach der Ansicht beider Bölter auf nationalen Lebensfragen beruht, und den die Weltgeschichte immer auf zweierlei Art gelöst hat: sie ließ eine Kartei auf ihre Forderungen verzichten ober bas Schwert entscheiben.

Daß in unserem Falle Japan verzichtet, erscheint undent-Der Sieg über Rugland hat ihm seine eigene Kraft gezeigt und es gelehrt, seine Biele immer höher zu steden. Es schreitet mit bem frohen Mute und bem stolzen Selbstvertrauen eines Ringtampfers voran, der in jetem Ringen bisher die Meisterschaft behauptete. Zudem hat Japan sein Bund mit England und fein Abkommen mit Rugland den Ruden frei gemacht; feine Blotte ift glangend ergangt und jederzeit schlagfertig, hinter einer ausgesprochenen Rriegspartei steben alle Manner des Fortschritts und die Maffe bes Bolfes. Gin Nachgeben scheint ausgeschloffen.

Dann wird wohl die Union dem Gegner die Friedenspfeife anbieten! Es will fast so den Anschein gewinnen: man hat die Flotte von Manila zurudgezogen, man beschütt amtlich bie von ben lieben Kaliforniern gequälten Japaner, man hat in ber Person von Roosevelts innigstem Bertrauensmanne Taft einen Friedensboten nach Tokio geschickt! Bei all bem aber will man nicht nachgeben, sonbern Zeit gewinnen: die Flotte muß erst vervollftändigt, die Westfüste geschützt werden und der Panamatanal die Seemacht des Ostens dem Westen zur Verfügung stellen, dann mögen die Schiffstanonen das letzte Wort sprechen, Jum endgültigen Verzichte waren die ameritanischen Hossen der

nungen benn boch zu groß. Gin Rollege Tafts, ber Schap-felretär Shaw, hat fie bor fünf Jahren also formuliert: Die Union muffe die ganze westliche Salblugel einschließlich der vom Stillen Meere bespulten Länder und Inseln überwachen. Amerikanischer Wohlstand und amerikanische Tatkraft, dazu ber Besit von Hamai, von den Philippinen und vom Sithmustanal, sowie die größte Handelsflotte der Welt, die zu erlangen die Bereinigten Staaten bestrebt sein mußten, murden die Berrschaft im Stillen Meere von der britischen auf die amerikanische Flagge übertragen. Seitdem hat man wohl gelernt, daß Japan auf eine amerikanische "Ueberwachung" verzichtet und daß auch China bald ohne sie austommen wird, aber im allgemeinen hält man auch jeht noch an der Ansicht sest, die Roosevelt einmal geäußert hat, die Union müsse auf dem Großen Dzean die vorherrschende Macht sein und im laufenden Jahrhundert müsse siese Verschiebung der Machtverhältnisse vollziehen.

Da aber diese fühnen Aspirationen den japanischen Interessen direkt entgegengesetzt sind, hält die Spannung an, eine Spannung von riesiger Araft, weil überaus wichtige Potenzen sie hervorriesen und festhalten. Die Zünkereien über die Fischereiberechtigungen, die Einwandererfrage, die gelegentlichen Reilereien auf Hawai, felbst die Angelegenheiten ber Philippinengruppe find an fich nur Teilfragen, obwohl dieses letztere schon mehr im Kern liegt; die eigentliche Frage, ihr Kernpunkt selbst, ist dieses: Wer soll auf dem Stillen Meere die Vorherrschaft ausüben, Japan oder Amerika? Wer foll, bor allem in feinem westlichen Teile, bon ben Aleuten bis

Neufeeland den Handel, die Industrie, die Schiffahrtslinien patronisieren? Wer soll die ganze Ostlüste des asiatischen Festlandes bevormunden? Der Japaner oder der Yankee? Es dürfte bekannt sein, daß Japan eine Urt Monroedoltrin aufgestellt hat für Oftafien mit dem Schlagwort: "Oftafien den Oftafiaten!" Will natürlich nichts anderes befagen, als unter japanischer Führung. Die neuere Zeit hat diefer Dottrin eine eigene Berschärfung gegeben und den japanischen Ausspruch gezeitigt: "Der Handel des Orients übt eine große Anziehungetraft auf die Handelsstotten der Welt aus, und unser Land muß für die ganze Welt das Zentrum des gesamten Orienthandels werden! Der amerikanische Besitz der Philippinen und seine energischen Bestrebungen, beim wirtschaftlichen Ausschlusse Chinas mitzuwirken, ftören aber diese japanischen Bünsche aufs empfindlichste. Darum hat man gesagt, gleich nach dem Frieden von Portsmouth sei der Krieg gegen die Vereinigten Staaten beschlossene Sache gewesen, und ehe der Panamakanal Neuyork und San Franzisko um Tausende von Seemeilen näher gebracht habe, werde das Ringen entschieden sein. Nach dem neu erwachten Stolze der Japaner tritt noch ein Gesichtspunkt hinzu: Soll die gelbe

Rasse der weißen gleichberechtigt sein oder nicht?
Solche Gegensätze lassen sich durch diplomatische Verhandlungen und Noten verschleiern und in ihren Wirlungen zeitweilig paralpfieren, aus der Welt schaffen laffen fie fich nicht. Uebrigens geben weitaus die meisten ameritanischen Blätter bas

auch schlandweg zu, viele gehen noch weiter und erklären ganz offen, der Krieg stehe vor der Türe. So der sonst gemäßigte und im In- und Ausland hoch eingeschätzte Neuhorker "Sun": "Die Flotte geht nach dem pazisischen Ozean zum Kriege mit Japan. Japan erkennt diese Tatsache und bereitet sich energisch vor. Wenn die Uebersührung der Flotte durchgesührt ist, ist der Krieg unvermeidlich. Es ist geringe oder keine Hossen das ber Konares wasen wird den Kläuse das nung vorhanden, daß der Kongreß wagen wird, den Planen des Präfidenten entgegenzutreten. Es ist eine der ernstesten Situationen, mit denen das Land je zu rechnen hatte, und das einzig Beruhigende, mas wir zu entbeden vermögen, ift, daß die Tätigteit des Flottendepartements und auch des Kriegsbepartements erkennen läßt, daß man fich der Schwere der bevorstehenden Krifis wohlbewußt ist." Theodore Roosevelt mag diesmal die stolze Flotte, die er zum ersten Male nach dem Stillen Meere schickt, mit bewegtem Herzen gemustert haben; denn vielleicht ist es der Auszug zu einem furchtbaren Rampfe.

Die Japaner scheinen einem Baffengang mit Rube ent-gegenzusehen; benn die Neuhorler "Times" bestätigen, daß fie bei den diplomatischen Berhandlungen sich so anspruchsvoll wie nur irgendwie möglich gezeigt hätten: alle Mittel freundschaft-licher Diplomatie seien von der Washingtoner Regierung bei bem Bersuche erschöpft worden, den fritteligen Japanern auf Aber je gefälliger mehr als halbem Wege entgegenzukommen. fich die Bereinigten Staaten gezeigt hatten, desto anspruchsvoller

fei Japan aufgetreten!

Und was fich die Diplomaten weiter erzählen, ist dieses: Tafts Mission in Totio sei völlig verunglückt; es sei kein Gedanke baran, daß Japan je in ber Ginwanderungsfrage nachgeben werde; es habe fich sogar jede weitere Berhandlung über diesen Punkt ausdrücklich verbeten! Die gewaltige Krifis, die zurzeit bas ganze wirtschaftliche Leben der Union bedrückt und lahmzulegen brobt, tann die Kriegeluft der Japaner nur bestärken. Man sagt ihnen ja — und gewiß mit Recht — nach, daß fie zu warten verftanden bis zum rechten Augenblid, bann aber zugriffen

mit unbeimlicher Energie. Auf den ersten Blid möchte es überraschen, daß bei der gangen Ungelegenheit feiner ber anberen Staaten mit in Betracht gezogen wird, die doch auch große Interessen im Stillen Meere haben, wie Rußland, China, Deutschland, Frankreich und vor allem England. Aber im Ernste kann es sich doch nur um England handeln. Dieses aber ist mit Japan verbündet und lähe es vielleicht nicht einmal ungern, wenn Onkel Sam durch die japanischen Panzer ein wenig Bescheibenheit beigebracht würde. Es tame durch diesen Fall in die angenehme Lage, zum zweiten Male durch Japan einen Gegner, und zwar einen noch gefährlicheren als Rußland, geschwächt zu sehen, ohne daß es selbst auch nur einen Schilling babei aufgewandt hätte. Denn man weiß an der Themse sehr wohl — trop aller Redensarten vom Bruder. volt und trot aller Betereien gegen Deutschland —, daß der eigentliche Rivale auf dem Weltmarkte und auf dem Weltmeere über dem Atlantischen Dzean zu Hause ist.

## Was dem preußischen Justizminister geboten wird.

Dr. Bullen.

m heutigen Preußen ist ja manches möglich; aber was de ehemalige Brofessor Lehmann-Hohenberg1) in seinem "Recht hort", dem "Organ des allgemeinen deutschen Kulturbunder (Nr. 19/20, Verlag des "Rechtshort", Weimar) der preußisch Berwaltung, insonderheit dem Justizministerium, zu bieten wagt hätten wir denn doch nicht für möglich gehalten. Er behaupte, daß, wie vor hundert Jahren König Friedrich Wilhelm III., auf Raiser Bilhelm II. auf dem Gebiet der inneren Verwalturg "eine Bataille verloren" habe; daß es dem Kaiser wohl kant zum vollen Bewußtsein gesommen, wie groß die Entfremdum zwischen ihm und dem Bolle geworden sei, und bag die Belie im Bolte bereits die Hoffnung auf die Hohenzollern verlow hätten.

Gegen das Dortmunder Richterkollegium, das den Broxgegen ben Oberst Säger führte, hatte Lehmann-Hohenberg bereit früher so schwere Anschuldigungen erhoben, daß ber "Münsteriid Anzeiger" gerichtliche Verantwortung verlangte. Sie ist inte nicht erfolgt. Es gehe das Gerücht, fagt das Münsterische Blander ber Parteilichteit beschuldigte Landgerichtsdirektor Sehsimit habe Klage angestrengt, sie aber wieder zurückgezogen und dam vergeblich ben Landgerichtspräsidenten und den Justizminischen Erhebung der Klage gebeten. Jest geht Lehmann-Hohender noch einen Schritt weiter, ja er geht dis zum äußerste indem er behauptet, die Voreingenommenheit der Dortmunker Michter habe dazu geführt, die Urteilsbegründung für Berkt zu frisieren. Die Bestrasung des Oberst Häger sei, das hie ein Richter bereits im voraus gewußt, "totsicher" gewesen. Die Begründung des Urteils erscheine als eine Verhöhmung bes Rechts, als ein Schlag ins Beficht ber Richterehre, als

Mangel an Gewissenhaftigkeit und Rückgrat. "Sie bedeutet ein Unanständigkeit, gegen die das deutsche Volk sich wehren mus Lehmann-Hohenberg führt dann noch weitere Prozesse die ihn veranlassen, von verrotteten Zuständen in der Rechpflege zu sprechen und dem preußischen Justizministerium andauernde Unfähigkeit vorzuwersen. Gegen den Justizministerium andauernde Unfähigkeit vorzuwersen. Gegen den Justizministerium Dr. Beseler werden direkte persönliche Angriffe gerichtet und sein Fähigleit, dem Könige wie der Gesamtheit zu dienen, wird o gezweifelt; der König werde in seinen Entschließungen auf falle Bege geführt und das Bolt verliere die Achtung vor der Recht pflege; Beseler werde nur Unheil über das Land bringen, a verstehe es nicht, der Korruption den Ginzug zu wehren, w werde es auch, nach den gegebenen Proben, nie verstehen; kannen ber Minister sie alle nicht sehe und alles gut finde. "Es wäre am besten, er wischwände möglichst bald in der Versentung und mit ihm de

ganze Syftem.

Wer die Geschichte ber preußischen Justizverwaltung ten wird mit mir der Ansicht sein, daß derartige unerhörte Angrit gegen einen preußischen Justizminister noch niemals gericht worden sind. Es liegt im allgemeinen Interesse, daß Lehman Hohenberg nunmehr zur Berantwortung gezogen wird; der wenn ber preußische Justizminister fich derartiges ungestraft bied ließe, ware man mit ihm fertig! Hoffentlich bleibt uns letter erfrart, tropdem nach der Beröffentlichung des "Rechtsborii bereits zwei Monate vergangen find. Unbefannt ift fie in Bei nicht geblieben, denn das Oktoberheft der Lehmann-Hohenbergschaft geblieben, denn das Oktoberheft der Lehmann-Hohenbergschaft geitschen Gen. Erzellenz, dem Königlich preußischen Staatsminister und Minister der Justiz, Herrn Dr. Beseler, mit einem Hinweis aben Leitartifel "eingeschrieben" zugehen."

für Mitteilung von Adressen, an welche foratis. Probenummern versandt werden können, ist der Verlag stets dankbar. ...



<sup>1)</sup> Wegen prinzipieller Differenzen mit dem Kultusminist mußte Lehmann Sohenberg seine Brosessur für Geologie in Ki niederlegen.

## Winterklage.

er Winter fastet schwer auf der Clatur Und fchwerer noch auf dir, o Menschenbruft, Banaft ftarb dabin das letzte Brun der fflur Und auch des Liedes letzte Braft und Luft.

Mud fchweift der Blick ins weite Rafte Land, Ein letter Schein durchbricht des Simmels Grau-Dort, wo im Weften, an der Bugel (Rand, Der ferne Wald verdammert dunkeiblau.

Horch! Welche feiertone dort verschweben In Abendfuft! (Hun flitte, Beil'ge Rug. -Ja so verklingt auch dieses Menschenleben — Da fank der Tag; ich ging der Heimat zu.

Frang Bintermaper.

## Neues aus der Studentenschaft.

cand. med. Uler Koepchen.

Die Erlenntnis, daß der vorwärts strebende Menschengeist an die aus seiner Zeit herausgeborenen Probleme mit frischem Bagemut herantreten und alte Anschauungen gegebenenfalls freudig verlassen oder neue bafür eintauschen musse, bricht fich aumählich auch unter der Studentenschaft Bahn. Lange schien es fo, als hatte die übertommene ftudentische Bummelromantit, begründet und abzuleiten nur aus dem Ideengehalt ver-gangener Jahrzehnte, sich ungeschwächt auch in die um gewandelte moderne Welt hinüberretten tonnen. Jedoch wissen wir, daß fich endlich die Kräfte mehren, die dem alademischen Beben mehr als früher Inhalt und Tiefe geben, die den jungen Studenten aus seinem nichtssorgenden Schlendrian herausreißen und ihn in die Rultur und Geistesarbeit des

Tages mitten hineinstellen wollen.

Ein Ansah zu solcher Aufsassung ist das vor uns liegende Flugblatt "Studentische Resorm". Herausgeber ist die in Göttingen neu gegründete "Freischar", Zwed und Ziel energische Belämpfung ja Verdrängung der musenstädtischen Endors handelt es sich letterdings um den erneut unternommenen Versuch, das deutsche Studentenleben auf eine modernere Bafis zu stellen. Es ift ber Wedruf nach Berinnerlichung, das Bemühen, alles Unzeitgemäße aus den akademischen Sitten auszumerzen und dafür die großen religiösen, kulturellen und sozialen, ja politischen Fragen der Gegenwart in die Studentenschaft hineinzutragen. Dem aber ist nach dem Aufruf eine Institution befonders feindlich gefinnt. Gie fteht groß und mächtig ba, ist nichtsbestoweniger aber die verkörperte Realtion und noch dazu den übrigen Verbindungen "fast immer Muster" gewesen. Ihr Kampf daher in allererster Linie: Krieg den Korps!

Die Angriffe gelten junachst ben berrichenden Chr. begriffen. Sie wurden vom Korpsstudententum "veräußer-licht und uniformiert", find mit unseren heutigen Begriffen jedenfalls nicht mehr zu vereinbaren. Ublehnung baher sowohl der unbedingten Satisfaktion wie auch der Bestimmungsmensuren, Ablehnung, weil unzeitgemäß ("veraltet"). Gewiß ein erfreulicher Protest gegen den Duellsport unserer Tage. Leider aber keine prinzipielle Entscheidung. "Einschränkung", nicht aber Abschaffung heißt die Parole. Und das dünkt uns als halbe Maßregel. Die Erstentig der Abschaffung der Abschaffung der Fanntische Abschaffung der Anntische Abschaffung der Abschaffung der Anntische Abschaffung der Anntische Abschaffung der Abschaffung der Anntische Abschaffung der Abschaffung der Abschaffung der Anntische Abschaffung der Absc kenntnis, daß die Verpflichtung zum Zweikampf mit der Wahrung der persönlichen Ehre unmöglich etwas zu tun hat, kann doch nicht allzu schwer fallen. Sie scheint bei den Freischarlern auch durchgedrungen zu sein, denn fonft ware ja ihre Charakterifierung des Duells als "Symptom ganglicher Berflachung", ober als "Söhepuntt rüdfichtslofer Begriffsverall. gemeinerung" unzutreffend, wenn nicht gar phrasenhaft. Diesem Gögenbild teine Konzessionen, das allein ift würdevoll und konsequent. Auch wäre, wenn überhaupt, so in diesem Kuntte, schärste Präzision am Plate gewesen. Es mußte zum Ausdruck gebracht werden, daß man sich mit der teilweisen) Ablehnung des Duells gegen die schlagende

Studentenschaft überhaupt wende. Als ob etwa die Burschenschaftler z. B. teine "scharfe Klinge" führten! Die werden sich bedanken! Immerhin notieren wir, daß man anfängt, den Duellfport mit unseren Waffen zu bekämpfen. Eine glänzende Rechtfertigung unseres schon vor Jahrzehnten

vorgetragenen Standpunktes.

Bon ben studentischen Gebräuchen sagt die Flugschrift, sie hätten nur "Mode" und "veränderliche Form"
bleiben dürsen. Das Korpsstudententum aber habe sie "erstarren und zu einer für fie wichtigen Lebensbedingung werden laffen". Darum wird jeglicher Zwang, wie Kneiptomment und "die scharfe Trennung in Burschen und Füchse" verworfen. Reine en masse Erziehung, in der alle Anschauungen über einen Leisten geschlagen werden, nicht das Verhältnis von "Lehrer und Schüler", sondern das "gleichberechtigter Freunde". Darum "freier Zusammenschluß" und "sorgsames Eingehen auf die Individualität und das Intersse des Einzelnen". Und das alles auf der Grundlage vollster "Gedankenfreiheit" und "vorweteitsleien Massunde" der Verwedes der Verwedes der

urteilelofer Gefinnung" zweds "bauernber Freundschaft". Dann tut ber Aufruf einen Blid in bie Gedanten. Wann tut der Aufruf einen Blid in die Gedankenwelt eines Korpsstudenten. "Man ignoriert dort das
die Zeit Bewegende", heißt es, verarbeitet die Jugend zu
einem "Thus" und liesert sie einer Welt aus, "die über die Zeiten und Zustände hinausgewachsen ist, in denen dieser Typus
herrschen durfte". Darin aber, so lautet das Endurteil, liegt
eine "Gefahr sür den Kulturfortschritt unserer Nation". Man könnte versucht sein, diesen Anklagen zuzustimmen. Der Jdeengehalt eines Korpsstudenten scheint in
der Tat äuserst dierstig Ras ist den sein Ideal ber Tat außerft burftig. Bas ift benn fein Ibeal! Das Baterland? Das allein mare berglich wenig, benn ein junger Mensch kann nicht ben ganzen Tag an sein Baterland benken. Die Religion? Niemals! Sie zu vertiesen und zu durch-dringen, tut man nicht das allergeringste. Wohl aber arbeitet man durch die Duellpragis und mancherlet andere Dinge im entgegengesehten Sinne. Das Studium? Zweifelsohne, entgegengesetten Sinne. Das Studium? Zweifelsohne, zumal in höheren Semestern beim — Repetitor. Die Borlefungen pflegen ja leider mit dem Pautboden oder sonstigen Beranstaltungen zu "follibieren". Rurz und gut, das Rorps tennt tein Ibeal, wenigstens tein zeitgemäßes. Es hat teine werben de Kraft, feinen Gedanken, der als vorbildlich erscheinen und uns deshalb innerlich zu sich hinüberziehen könnte. Aus geschäftlichen, aus gesellschaftlichen Rücksichten wird man Korpsstudent. Weil man glaubt, daß dem späteren Forttommen damit am besten gedient sei. Egoismus und nicht Idealismus ift daher die lette Triebfeder.

Auch muß man fragen, ob bas Rorps bei feiner Exflufivität mit ber Augenwelt wohl ben richtigen Ronnex behalten habe. Nach den obwaltenden Umständen ist das kaum zu erwarten. Einmal rekrutieren sich seine Mitglieder sast ausnahmelos aus den wohlhabenden Ständen. Entweder ist der Bater selbst "Alter Herr", oder er sitzt mit vollgespicktem Geldbeutel in irgend einer gesättigten Lebensstellung. Der Sohn wird also in den allermeisten Fällen für die geistigen und fozialen Nöten bes Boltes das rechte Berftandnis weder haben, noch haben können. Dann aber tut die Rorporation nichts, um ihm diefes Berftandnis zu erleichtern oder neu zu beschaffen. Sie arbeitet sogar im entgegengesetzten Sinne. Gin Korps. student hat gar teine Beit, sich mit ernsten Dingen zu befassen. Die Korporation und ihre Sphäre nimmt ihn voll in Anspruch. Er lernt das Leben von der heitersten Seite fennen, tut aber teinen Blid in die durch Arbeit und Rot abge-hartete Boltsfeele. Das Rorps bildet eine Belt für fich, es ist in seiner Abgeschlossenheit gegen die übrige Studentenschaft, wie überhaupt gegen die Außenwelt, geistig vereinsamt und hat schließlich dasjenige groß gezüchtet, was der Aufruf sehr dals "Kastengeist" bezeichnet.

Diese Interna wären dem Fernstehenden vielleicht gleich.

gültig, wenn nicht eines wäre. Der Korpsstudent ist Staatsstudent, und als solcher hat er der Deffentlichkeit Rede und Antwort zu stehen, ob er mit ihrer Empfindungs-weise auch vertraut ist. Es scheint aber so, als ob gerade diejenigen Korpsbrüber, die aus irgendwelchen Gründen für die aukinftige Führerschaft zuerst in Betracht kommen, diese Forderung am allerwenigsten erfüllen. Sie sind oft die wahren Karitaturen eines Studenten, wie fie denn auch dem Mutterwit bes Boltes und der Satire immer wieder als Objette dienen muffen. Beshalb g. B. gerade diefen Leuten die

Rurzfichtigkeit immer nur auf das eine Auge schlagen muß,

ist selbst vom medizinischen Standpunkt nicht einzusehen. Der Aufruf will nun das Seine tun, um den Einfluß ber Rorps von innen heraus zu brechen. "Austausch wissenschaftlicher und politischer Anschauungen, Behandlung fünstlerischer und religiöser Fragen, Uebung der freien Rede, Selbstducht, Selbstbeherrschung und moralisches Berantwortungs, gefühl" lautet sein Programm oder richtiger gesagt, sein Kulturprogramm. Denn um ein solches handelt es sich. Nur fürchten wir, daß die Behandlung politischer und religiöf er Fragen für die Freischar zu einer gefährlichen Klippe werden könnte. Diese Dinge beantworten sich schließlich nur nach den verschiedenen Grundanschauungen, die ihrerseits häufig wieder auf die Weltanschauung zurüdgreifen. sich nun in der "Freischar" alle Richtungen finden sollen, besteht die Gefahr, daß die eine oder andere die Ueberhand bekommt, und wenn sie Probleme genannter Art in ihrem Sinne zu beantworten sucht, Andersbenkende damit verstimmt und ihnen den Aufenthalt in der Korporation schließlich verleidet. Das gilt ganz sicher von religiösen Fragen, sie sind ersprieß-lich nur unter Gleichgesinnten zu besprechen. In politicis ist zu fragen, wie man sich die Sache denkt. Tätiges Eingreifen in die Politik ist gemäß Universitätsstatut verboten, daher aus. geschlossen. (Reichstagsauflösungen und Reichstagswahlen zählen zu den Seltenheiten.) Atute Zagesfragen im Rahmen einer Korporation zu behandeln, geht aus den oben geschilderten Gründen auch nicht an. Soll aber die Anbahnung besserren Berständnisses für Probleme sozialpolitischer Art gemeint sein, dann freilich sind wir Weggenossen

Das freimutige Bekenntnis zu einer ehrsamen fexuellen Lebenshaltung ist aller Anerkennung wert. "Gelbstzucht, Selbstbeherrschutting ist üdet Enerteinung wert. "Gerofzagt, Setofe beherrschung, moralisches Verantwortungsgefühl" läßt sich schon hören. "Moralisches Verantwortungsgefühl" braucht die Studentenschaft, aber Reuschheitsprinzip wäre uns lieber gewesen. Weshalb, foll hier nicht erörtert werden. Auch wünschen wir, daß sich der Mann fände, der den Mut dazu hätte, bie Afrikanermoral innerhalb ber atademischen Jugend schonungslos der Deffentlichkeit preiszugeben. Das

Elternhaus hat ein Interesse daran zu ersahren, in welchen Sumps die Herren Söhne hineingeraten.

Bleibt noch die Schlußfrage, wie sich der katholische Student der Freischar gegenüber zu verhalten habe. Die Antwort ift leicht gegeben, fie tann nur lauten: abwartenb. Wenn wir auch in vielen Buntten Gefinnungsgenoffen find, fo bleiben doch in anderer Hinsicht — erinnert sei nur an den abweichenden Duellftandpuntt — wichtige prinzipielle Unterschiede bestehen. Zudem aber hat der latholische Student die Anforderungen, die eine veränderte Zeitlage an die akademische Jugend zu stellen hat, längst erkannt und arbeitet schon seit Jahren an ihrer Verwirklichung. Wir wissen freilich, daß in dieser Beziehung auch bei uns nicht alles Gold ist, was glänzt, scheuen uns aber auch nicht, öffentlich auf etwaige Mißstände hinzuweisen und diejenigen zu verlachen, die uns im Uebereiser hieran hindern wollen. Tiefenwachstung und bau der eigenen Organisationen nach innen und nach außen, sei die "Reform" des katholischen Studenten.

## Bott.

ie purpurnen Wolken glanzen im Morgentraum, Wenn ftill dein Beiliger fuß darüber gest. Die Sterne straßfen um deines Mantels Saum, Der afferbarmend über die Weften weßt.

Dir blub'n die frublinge in den Talen aft, Dir Brauft zu Ehren das erntegofdene Band. Zu deinem Preise donnert der Grandung Schwall, Die Glitze der Majestät zucken aus deiner Hand.

Dem Code der Zeit: Du fallft ihm nie zum Raub. Entkettet der Schranken des (Raums geht deine Wahn. Wir aber merfen uns nieder und beugen zum Staub Das irdische Haupt und schauern und Beten dich an.

Arno v. Walden.

## † Lord Kelvin.

Ingenieur-Redakteur Karl Hänggi, Colmar i. Elsaß.

Im 17. Dezember starb im Alter von 83 Jahren Lord Kelvin oder, wie er vor seiner Erhebung in den Peerkstand hieß, Professor William Thomson. Mit ihm ist einer der bebeutendsten Bahnbrecher der Naturwissenschaft, mit Helmbolk vielleicht der größte Physiser des septen Jahrbunderts, dahingegangen. An allen bervorragenden Errungenschaften der Reuzeit auf naturwissenschaftlichem Gebiete ist er in großem Maße beteiligt, und in mehr als einer Hinscht sind seine wissenschaftlichen Arbeiten Grund- und Ecstein geworden zu dem durch Technik und Naturwissenschaft neuausgesührten Gesellschaftsgebäude.

Billiam Thomson ist im Jahre 1824 geboren als Sohn des Belsafter und stäter Glasgower Mathematisprofessors Dr. James Thomson. Schon als Knade zeigte er eine bervorragende Begabung

Thomson Schon als Anabe zeigte er eine hervorragende Begabung für Mathematik und mit 22 Jahren war er schon Brosessisch der theoretischen Physik an der Universität Glasgow. Diesen Lehrstuhl hatte er dis zu seinem Lebensende innegehabt. Die Spanne Beit von 64 Jahren, die zwischen der Herausgabe seiner ersten und seiner letzten Werke liegt, war ein kontinuierliches Vorwärtstinissen der Weiterliches Kormärtstinissen dringen auf dem geheimnisvollen Wege der Erkenntnis der Naturträfte. Thomson legte diesen langen Beg mit zurück, teils als Schrittmacher und Rfahfinder, teils als tätiger Mitarbeiter, wozu ihn eine bis ins höchste Alter bewahrte, geradezu wunderbare Elastizität des Geistes besähigte. Ein auch nur halbwegs um-sassender Sinweis auf das Lebenswert dieses Mannes würde weit den Rahmen diefer turgen biographischen Notiz überschreiten. Es foll

ben Rahmen dieser kurzen biographischen Notiz überschreiten. Es soll beshalb nur auf zwei seiner Hauptleistungen hingewiesen werden auf dem Gebiete der Wärmelehre und der Elektrote chn ik. In die Zeit, als Thomson seine Lehrtätigkeit in Glasgow begann, sällt die umwälzende Entdeckung des Energieprinzips durch Robert Mayer und Joule. Diese hatten bekanntlich den Sat aufgestellt: Wärme und Arbeit sind einander äquivalent; beide sind nur zwei verschiedene Formen der Energie. Es steht also die z. B. durch Reibung erzeugte Wärme in einem ganz bestimmten Verhältnis zu der zur Leberwindung der Reibung aufgewendeten Arbeit. Man hat später diesen Sat den ersten Houpt ab der Thermodynamit genannt. Unknüpsend hieran und an die schon älteren Untersuchungen Carnots über den sogenannten an die schon älteren Untersuchungen Carnots über den sogenannten "Areisprozeß" beschäftigte sich nun Thomson eingehend mit der Frage nach den Bedingungen, unter denen die Umwandlung der Wärme in Arbeit vor sich geht. So formulierte er unabhängig von Clausius in Bonn (der als der eigentliche Entdeder gilt) ein Jahr später als dieser um 1851 den zweiten Haufügen Wärmetheorie. In der von Clausius ausgesprochenen Form heißt er: Wärme kann nicht pan selbst dan einem költeren zu einem mörmeren Körper übergeben Staufus ausgespromenen Form geigt er: Warme fann nicht von felbst von einem kälteren zu einem wärmeren Körper übergeben. Der angewandt auf unsere Wärmemotoren: Soll Wärme in mechanische Arbeit umgewandelt werden, so muß sie von einem heißen zu einem kalten Körper überströmen. Dabei läßt sich nur ein kleiner Teil der Wärme als Arbeit gewinnen; der übrige Teil, die Entropie, erwärmt den kälteren Körper und gebt für die Arbeitsleistung verloren. Ungemein fruchtbarwar für Thomson die Erkenntnis leistung der Loranischen Angemein zugen zu der naranisch durch

die Entropie, erwärmt den fälteren Körper und gebt für die Arbeitsleistung verloren. Ungemein fruchtbarwarfür Thomson die Ersenntnis dieses Geses. Ueberraschende Konsequenzen zog er daraus durch Uebertragung des Gesess auf die Vorgänge im Weltall in seiner aufsehenerregenden Abhandlung über die natürliche Zerstreuung der Energie. Er sormulierte den zweiten Hauptsah, auf die sosmischen Erscheinungen übertragen: Die Entropie des Weltalls strebt einem Maximum zu, d. h. die von den heißeren Weltentörpern auf die fältern übergeströmte, also nicht mehr rückwandelbare Wärme nimmt stetig zu, dis die Temperaturen im Universum keinerlei Differenzen mehr ausweisen. In diesem Austand, dem allgemeinen "Wärmetod" der Natur, ist keinerlei Energieauslösung, also auch seinerlei Lebensbetätigung mehr möglich. Diesen Gedanken hat Thomson zum ersten Male entwickelt.

Auf all die weiteren und bedeutenden Arbeiten Thomsons aus dem Gebiete der Wärmelehre kann hier nicht eingegangen werden; es soll hier nur noch daran erinnert werden, daß Thomson es war, der die Kabelt eig graph ie über den Dzean ermöglichte. Dier zeigte sich Thomson als Prastister und Ersinder ebenso missen zeigte sich Thomson als Prastister und Ersinder ebenso missen zeigte sich Thomson als Prastister und Ersinder Benson wissen. Für die ersolgreiche Durchführung des so bedeutenden Wertes erhielt er den englischen Abelstitel. Im Jahre 1896 anläßlich seines goldenen Krosessonen über den elektrischen Zustand des belasteten Rabels eine ganze Reihe prastischen zu seinen Ehren die Wänner der Wissen Abelstitel. Im Jahre 1896 anläßlich seines goldenen Krosessonen über den ver Simmelsrichtungen zu seinen der Wänner der Wissen das Alenvier dimmelsrichtungen zustammen. 1892 schon war er zum englischen Vereschungen batte. Weben diesen englischen Ramen Vord nangenommen hatte. Neben diesen eine Männer der Wissenschaft aus allen vier Himmelkrichtungen zusammen. 1892 schon war er zum englischen Veer ernannt worden, wobeit er den Namen Lord Kelvin angenommen hatte. Neben diesen englischen Auszeichnungen besaß er deren noch eine ganze Kollektion ausländischer, so u. a. den preußischen Orden pour le mérite und das Großkreuz der französischen Ehrenlegion. Was ihn aber mehr auszeichnete als diese Dinge, war sein lauterer Charaster und seine Bescheidenheit, die schönste Tugend großer Geister.

## Religionsgeschichtliche Vorträge.

#### Dr. J. Holzner, München.

Dr. J. Holzner, München.

To hebt sich auf dem dusteren Hintergrunde unseres in religiöser Sinsicht so verlästerten Beitalters als erfreulicher Lichtpunkt das wiedererwachte religiöse Interese ah, das sich in verschiedene Formen kleidet. Für den, der mit wachem Auge die Literatur versolgt, sind sogar mystische Strömungen von demerkenswerter Stärke vorhanden. Mit diesem Interesse für religiöse Fragen rechneten offendar die Beranstalter jener sinf religionsgeschichtlichen "vopulären" Borträge, die im Laufe des November im "Baverischen "vopulären" Borträge, die im Laufe des November im "Baverischen "vopulären" Borträge, die im Laufe des November im "Baverischen "vopulären" Borträge, die im Laufe des November im "Baverischen "vopulären" Borträge, die im Laufe des November im "Baverischen "vopulären" Borträge, die im Laufe des November im "Baverischen kost von bedeutenden Hochschlich abs sillen; sonst gähnten bedeutende Lücken. Es ist das sür analoge Beranstaltungen von unserer Seite lehrreich. Wenn man nicht einmal bei der so gut gedrülten, seit zusammenhaltenden vordestantischen Bevölkerung angeschützt, seit zusammenhaltenden vordestantischen Bevölkerung angeschützt, seinen vollen Saal erzielte, so dürsten ähnliche Borträge bei uns erst recht aussichtslos sein. Was soll man auch von einem Großstadtpublisch es nahezu an die 300 Male solch schales Zeug über sich ergeben läßt? Zene Borträge verdienen es jedoch, daß wir sie turz stizzieren und auf ihre sür uns Katholisen so interessante Tendenz prüsen.

Am ersten Abend sprach Prosessoch, daß wir sie turz stizzieren ind auf ihre sür uns Katholisen so interessante Tendenz prüsen. Am ersten Abend sprach Prosessoch, daß wir sie kurz stizzieren zun dur ihre sür uns Katholisen so interessante Tendenz prüsen.

testantischen Theologen nicht wie uns Männer mit in die Zukunft gerichtetem Antlik, die vom Geiste Jahves berührt, die kommenden Ereignisse mit Sicherheit vorausverkünden; denn das wäre ein moralisches Wunder und dafür ist in der protestantischen Theologie kein Plad. Sie sind vielmehr die gewaltigen Träger des Gottesgedankens in Irael, von hoher religiöser Begeisterung, gelegentlich mit einem Stich ins Pathologische, mit der Aufgabe betraut, die Jahvereligion zu einer Andetung im Geiste und in der Wahrseit zu verklären. Diese allmähliche Entwicklung der Religion Iraels von rohen Anfängen dis zur reinsten monotheistischen Form und Bergeistigung, die Deizendenztheorie auf die Religion angewandt, nennt sich "hutorische Ausstlichen Betrachtungsweise, welche im Alten Testament eine Entwicklung durch übernatürliche Kattoren sieht. Der natürliche Entwicklungsprozes durchlief nach Prosessorial folgende Etappen. testantischen Theologen nicht wie uns Männer mit in die Zufunft

nennt ind, historische Auffahlung der Religion Jiraels" im Gegenias zur überlieferten driftlichen Betrachtungsweise, welche in Alten Testament eine Entwicklung durch übernatürliche Jaktoren sieht. Der natürliche Entwicklungsprozeh durchlief nach Profesior Cornill folgende Etapben.

Der Bund Jiraels mit dem Wissengott Jahve auf Sinai ist rein Moses' Werf, ist Menschenwert. Schon hier liegt eine undewiesene Annahme dor. Die Geschichte weiß nichts von einem Lewiesene Annahme dor. Die Geschichte weiß nichts von einem Vosalkult des Jahve, auf den Moses dei seinem Wissenzug gestogen wäre. Die Wahl diese Jahve war Moses' Weisterstüd! Er weckt einereie mythologische Vorsellungen. Die weite Etapbe war der Uebergang dom Wissenleben zum Ackerdau mit dem Einzug ins gelobte Land, auch Moses' Verdienst. Was verstand der Wissenward. Jahve muß sich also werstand der Wissenward. Jahve muß sich also mit Vand Verdien weite der Wissenward. Jahve muß sich also mit Vand Verdien wolf der Aufber und kand verdienst geschichten wie die istaalitische Religion ein Amalgam zwischen mosalischer Jahve und kanaanäischer Vaalkeeligion. Die drei Hauselste Jahve und kanaanäischer Vaalkeeligion. Die drei Hauselste zusche und kand in Sanaaria eingeführten tyrischen Jahve und dem von Achad in Sanaaria eingeführten tyrischen Jahve und dem von Achad in Sanaaria eingeführten tyrischen Jahve und dem von Achad in Sanaaria eingeführten tyrischen Jahve und dem Verdiegenstern gewesen, hätte nicht der Prophet Amos Jahve noch rechtseitig zu einem Got der ftrasenden Geschische Index und Jahve verloren gewesen, hätte nicht der Prophet Amos Jahve noch rechtseitig zu einem Got der keitgion in Opfer und Keremonien zu dommen schien. Eine bedeutende Entwicklung der Auch Sahve verläung der Keitgion in Opfer und Keremonien zu dommen schien. Eine Bedeutende Entwicklung der Schiebe Der Verdienste werden der Berafendung der Keitgion in Opfer und Keremonien zu dommen schien. Eine Gedeutende Entwicklung der Verläuse der geschlichte Verläude Schale in der Verläuser der kei

Form des Christentums, und dem ganz in Opfer und Sakramenten versunkenen Katholizismus drängte sich natürlich dem protestan-tischen Hörer von selbst auf. Diese unausgesprochene Tendenz Richelt Botel von felbe fant. Befe intungespotiefte Leibeng hörte man auch bei den andern Vorträgen als mitschwingenden Rebenton heraus. Wir empfingen nicht den Eindruck objektiver, voraussehungsloser Religionsgeschichte, sondern sehr subjektiver, nach Harnackchem Schema arbeitender Religionsphilosophie. Die Kauptsache mußte man selbstverständlich zwischen den Zeilen lesen. Ueber eine folche Geschichtstonstruktion, bei welcher von der Uebernatürlichkeit der alttestamentlichen Offenbarung keine Rede sein kann, regt sich der neuere Protestantismus nicht mehr auf. Er hat den altlutherischen Bibelglauben längst abgeschweren und sein ihner angescher Verreit vor der

kann, regt sich der neuere Protekantismus nicht mehr auf. Er hat den altlutherischen Bibelglauben längst abgeschworen und sein eigenes Formalprinzip preisgegeben. Darum verschluckt er auch solche Elesanten von biblischen Irtümern ohne die geringste Grimmasse. Daß sich aber das katholische Lehramt von einem "Engert" nicht auch derlei religionswissenschaftliche "Bären" aufdinden läßt, dine illae laerimae!

Bros. Taert. Jena sprach über "Judentum und Hellenismus". Er griff den geschichtlichen Faden da auf, wo ihn Cornill fallen ließ. Das alte Reich Juda dricht zusammen, da beginnt die Reformation die Forderung der Propheten der Einheit und Reinheit des Gottesglaubens zu verwirklichen. Die spätere Reglementierung der Religion in Sazungen und Dogmen, die Verbindung von Religionsforderungen und die kligerlichem Recht in einem Koder, die jurivische Ausstung von Resigion und Moral stellten das Resormationswert wieder in Frage. Dazu kam der Kulturkampf der Makkader, der die Zusammenkünste und die Absonderung der sog. "Frommen", des Pharisäismus, begünstigte mit seiner Unterdrückung aller freien Regungen des Individuums. Da trat der Hellenismus, jene seine religiöseksliche Kulturmacht in der Hellenismus, sen seine Regungen des Individuums. Da trat der Hellenismus, sen seine Regungen des Individuums. Woralgeschischen über mit ihm zu einem Religionsgemisch, das vom Judentum die religiösen Grundgedanken, Monotheismus, Moralgesch, Vergeltung, vom Hellenismus die Sehnsucht nach einer Religion des Herzens und nach spiritualistischer Verklärung des Gottesgedankens hatte.

Um dritten Abend: "Hellenismus und Christentum." Das Christentum stand vlöstlich in der Welt. Oh es sich aus dem

Veligion des Herzens und nach spiritualistischer Verklärung des Gottesgedankens hatte.

Am dritten Abend: "Gellenismus und Christentum." Das Christentum stand plöglich in der Welt. Ob es sich aus dem hellenistischen Judentum entwickelt hat oder ob man in dem Durchbrechen der bisherigen religiösen Entwicklungsreihe das Herenragen eines höheren Faktors anerkennen muß, wurde leider nicht gesagt. Die Rolle des Judentums in dem Amalgamierungsprozek mit dem Hellenismus übernahm nun das junge Christentum. Die Entwicklung drängt naturnotwendig zu der neuen Mischform des hellenistischen Christentums. Der Hellenismus war auf eine Botschaft gestimmt, die Jesus brachte: versönliche Offenbarung, sittliche Kraft, Garantie für ein ewiges Leben durch Migkerienkult, Befreiung von der Natur. Daneben gab es große Verschiedenheiten: Im Hellenismus ist der Monotheismus Kesultat spekulativer Gedankenarbeit, bei Jesus innerstes Erlednis. Im Hellenismus hohe sittliche Iven, aber kein Verständnis für das Wesen der Sünde, bei Jesus troß seines ethischen Optimismus tieser Blick für die Sünde. Die Entwicklung verlief in drei Stadien: 1. Das Christentum drängt sich dem Griechentum aus, verkündet seine Vossschaft in griechischer Sprache, wobei der ursprikugliche Sinn hellenistisch umgedacht wurde. 2. Das Griechentum sincht das Christentum zu absordieren. Viele Gelehrte kamen zum Christentum aber sie merken nicht, wie sich das Christentum bei ihnen änderte. Es war ein Triumph sir die Religion Jesu, daß sierig ergriffen murde aber augleich eine herhischenkten daß sie von den Gottsuchern der damaligen pantheistischen Gnofis son den den der der der der der der der der berückendsten Glotzen Gerig ergriffen wurde, aber zugleich eine der berückendsten Berlockungen. Erlag es dem Zauber der gnostischen Spekulation, so war es um das Christentum geschehen. 3. Aber es erwies sich in diesem Kampse als der Stärkere. Es kommt zu einem Kompromik zwischen Svangelium und Griechentum. Aus diesem Bunde

in diesem Kampse als der Stackere. Es kommt zu einem Kompromis zwischen Evangelium und Griechentum. Aus diesem Bunde entspringt erst eine christliche Theologie mit einer vom Evangelium Jesu ganz verschiedenen, in griechischen Kategorien umgedachten Christologie, mit einer mehr das Magische als das Ethische betonenden Sakramentenlehre, mit einer doppelten Sittlichket für die Weltleute und für die Asketen. Das Evangelium konnte keine Macht werden ohne den griechischen Geist. Aber muß diese christlich-griechische Mischform sür immer grundlegend sein? Nein, stets wird sich das Evangelium mit den wechselnden Kulturformen einigen. So der Redner. Man sieht, überall schimmern Harnachsche Gedankenreisen durch. Die Entwicklungstheorie liegt auch hier zugrunde. Alles was sich entwickelt, ist notwendig und gut. Das Christentum ist ein synkretissisches Gebilde. Daher die protestantischen Versuche, es von den Elementen der Vergangenheit loszulösen und modern weiterzubilden. Wenn aber die Verbindung eine so innige geworden ist, daß kaum das geschärfte Auge des Kritikers die griechischen und christlichen Elemente zu sondern vermag, wird dann eine solche Operation nicht dem Christentum an den Lebensnerv gehen? Der Kernpunkt der Frage ist aber doch dieser: Sollen wir das Christentum modernisieren? oder sollen wir die moderne Kultur christianisieren?

Der temperamentvollste Redner war Bros. Tröltsch-deilderg. Sein Thema: "Die religiöse Frage und der Brotestantissen.

mus." Die Konsessinden sühren ein Dasein, sern von den Strömungen des modernen Lebens. Wir brauchen aber eine Religion der Gegenwart. Auf dem Wege der reinen radikalen Wissenschaft gelangt man nicht zu ihr. Wir müssen daher aus dem überkommenen Besitz der Bergangenheit die religiösen Kräfte für die Gegenwart heraußholen. Und da ist das Christentum trotz seiner tausenbsachen Verunstaltungen noch immer das einzigen Kapital, das wir haben. Wir haben keinen Grund, Buddhisten zu werden. Auch die alte Streitfrage: Katholisch oder protestantisch? ist uns heute unverständlich. Ist der Protestantismus veraltet? Trägt er etwas in sich, was über ihn hinausweist? Das ist die religiöse Tagesfrage für den Protestanten. Aus Tröltschs Aussührungen klingt ein entschiedenes Ja! Der Protestantismus Luthers ist etwas ganz Unmodernes, er hat den modernen Staat nicht geschaffen, er ist unschuldig an der modernen Kultur. Er wollte einen neuen geistlichen Staat an die Stelle des verschwindenden mittelalterlichen seben. Er hat die europäische Menschehe um 200 Jahre in der Entwicklung zurückgeworfen, nachdem die moderne Welt sich bereits in der Kenassiance angeklindigt hatte. Der ursprüngliche Protestantismus war nur eine traurige Kealtion, nach deren Ueberwindung die moderne Menscheheit zu dem zurückgekehrt ist, was vor der Reformation war! "An der ganzen Kesormation ist nichts interessant als die Bersonlichseit Luthers" (Goethe).

Das Christentum Luthers reduziert sich für den modernen Brotestanten auf vier Grundgedanten:

1. Die Keligion des Brotestanten besteht im Gegensa zur

Das Christentum Luthers reduziert sich für den modernen Protestanten auf vier Grundgedanken:

1. Die Religion des Protestanten besteht im Gegensatzur katholischen Sakramentsreligion im Glauben allein. Dieser Glaube ist aber nicht der Bibelglaube Luthers, sondern eine den allen Seiten her freigeschödsste praktische intuitive Kennenis und personliche leberzeugung. Es ist das Denken Gottes in mir selbst.

2. Die intellektuelle Folgerung daraus ist der radisale, religiöse Individualismus: kein Dogma, kein Geset, kein Lehramt, keine Spannung zwischen Glauben und Wissen.

3. Die ethische Konsequenz ist: kein von außen gegebenes Sittengeset, jeder ist sich selbst Geset. Innere Sicherheit und Gemiltsruhe. Keine Furcht vor Hölle und Fegseuer.

4. Diese freie Gesinnungsmoral duldet keine Sonderkreise der askeischen Frömmigkeit.

Dieser neue Weg, den Luther wies, ohne ihn zu kennen, brachte

Dieser neue Weg, den Luther wies, ohne ihn zu kennen, brachte ein neues Ziel, eine neue Fassung des Gottesgedankens. Das Große am Protestantismus ist die Autonomie, mit der er allem gegenübersteht.

Das sind freilich recht taube Nüsse, die Tröltsch seinen Zu-hörern geboten hat! Mit dieser Lösung der religiösen Frage ist die christliche Religion überhaupt in Frage gestellt. Bei Luther war noch der H. Geist Urheber der Einheit des Griebens an die Bibel, bei den alten Lutheranern war es der geistliche Staat, bei den modernen Protestanten gibt es fein Prinzip der Einheit mehr, jondern ein Prinzip der Beriplitterung: die Autonomie des Ich. Diese lag allerdings schon im freien Forschungsprinzip Luthers. In Konsequenz dieses Grundgedankens der Resormation ist der neuere akademische Protestantismus "die Religion der subjektiven Willkur". Von da zum religiösen Kihilismus ist nur mehr ein Schritt! Es gibt unter den Katholiken genug naive Optimisen, welche verlangen wir kallen den Krateskarten gegenischen von Schritt! Es gibt unter den Katholiken genug naive Optimisten, welche verlangen, wir sollen den Protestanten gegenüber nur das Einigende betonen. Aber wie P. Weiß in seiner "Lutherpsychologie" nachgewiesen hat, gibt es für Katholiken und Protestanten keine gemeinsame Basis mehr, nicht einmal so breit, daß ein einziger Sat des apostolischen Glaubensbekenntnisses darauf Plathätte. Was der neuere Protestantismus mit uns gemeinsam hat, sind nur mehr gewisse ehrwürdige Worthülsen, wie Erlösung, Inade, Gottheit Christi, die er aber mit total verschiedenem Begriffsinhalt umge üllt hat. Der Kollege von Tröltsch, Privatdozent Riebergall-Heidelberg, hat in seinem interessanten Buch: Wie predigen wir dem modernen Menschen?" für die Prediger sogar eigene Methoden ausgearbeitet zum Umfüllen der theologischen predigen der dem modernen Menigen? für die Prediger sogar eigene Methoden ausgearbeitet zum Umfüllen der theologischen Begriffe. Das ist eben die erbärmliche Heuchelei, daß der firchliche Protestantismus den Predigerzwingt, offiziell sich der alten christlichen Worthülsen zu bedienen, während dieser ganz moderne Begriffe bei sich damit verbindet.

Am letten Abend sprach Professor Hermann. Marburg über "die religiöse Ausgabe in der Gegenwart". Redner will die religiöse Frage nicht als Kulturfrage behandeln, sondern als individuelle Frage: Wie stehst du selbst zur Religion? Ist Religion überhaupt etwas Reelles? Diese Frage beängstigt die Gemüter erst seit dem Erwachen der Wissenschaft zur Selbständigkeit im 18. Jahrhundert. Ausgabe der Wissenschaft ist der Nachweis des wirklich Ersasbaren, des Einfügdaren in den Naturzusammenhang. Got ist nicht nachweisdar. So wird dem modernen Wenschen sein eigenes Leben und die Religion zur Ilusion. Wie kann diese innere Unsicherheit überwunden werden? In drei Formen wird in der Gegenwart das Recht der

In drei Formen wird in der Gegenwart das Recht der Religion vertreten: 1. In der Form der Glaubensforderung durch die Kirche. Solche Forderungen sind sinnlos gegenüber einem Menschen, der eine Klust zwischen seinem Densen und der über-

lieferten Lehre fühlt. Die Kirche steht im Berbacht, den Glauben im Sinne Boltaires zu fordern: "Glauben heißt etwas für wahr erklären, was man nicht für wahr hält". Die 2 Art ist die wissen-

im Sinne Voltaires zu fordern: "Glauben heißt etwas für wahr erklären, was man nicht für wahr hält". Die 2 Art ist die wissenschaftlich apologetische Form des Nachweises, daß es einen Gott uswidt. Damit wird nichts erreicht bei Leuten, deren Denken beeinflußt ist von der Art, wie die Wissenschaft das Wirkliche nachweist. Diese Apologeten werden vom Wunsche geleitet, die Religion möchte sich so erweisen lassen. Die 3. Art ist der Versuch, nachzuweisen, daß der Mensch dieser Gedanken bedark, um sich über das Schicksal hinwegzuseben. Tieser kann man die Religion nicht intwürdigen: die Religion hat recht, weil sie uns etwas wert ist, weil wir es wünschen. Das wäre eine "bewußte Ilusson", wie Feuerbach die Religion verspottet.

Die Religion will nichts von Beweisen wissen, die ihr Recht begründen. Der einzige Weg zur Religion ist der Weg der Selb st. best innung. Das Erste ist die einfache Tatsache: wir verlangen, daß wir schon gegenwärtig ein Leben in Wahrheit gewinnen, wir bilden uns ein, ein eigenes Leben zu haben, wir bringen diesen Gedanken nicht los, und doch können wir diesen Gedanken vor uns nicht rechtsertigen, unser Leben wird uns zur Jussion. Die Lösung dieses Konssistes ist das Erlednis, das innerliche Sichberührtstühlen durch eine Macht, der wir uns rein anvertrauen, in deren Berührung wir in tieser Ehrsucht erschaudern. In diesem Erlednis gewinnt der Mensch wahrhaftes Leben, innere Einheit und Geschlossendet, Sammlung zu einer großen Aufgabe unter einem ewigen Lebenszweck. Es sommt für jeden Suchenden der Moment, wo ihm diese Macht entgegentritt. Dann ist die

der Moment, wo ihm diese Macht entgegentritt. Dann ist die Religion erwacht.

Also sprach einer der masvollsten Vertreter des Ritschleanismus. Der ganze Gedankengang in nicht neu, er ist die Quintessenz des aus dem Humanismus und der Kant-Schleiermacherschen Tyeologie entstandenen Modernismus. Es liegt ihm das newror per dos des Agnostizismus zugrunde. Diesen Standpunkt vorausgesetzt, fehlt allerdings der Religion das logische Mittel, sich in der Welt der Tatsachen zu legitimieren. Man muß die der Obiektivität beraubte Religion subjektivieren, "vergeistigen", ins Psychologische umbeuten auf dem Wege eines sehr zweiselhaften inneren Erlebnisses. Daß es so nur zu einem sehr verschwommenen Gottesbegriff kommt, daß jeder Wertunterschied zwischen den Religionen wegfällt, daß man dadurch dem Kantheismus die Türe öffnet, zeigt ein Blick in die jüngste Encyclica "Pascendi". Ueberhaupt konnte man auch aus den keineswegs lichtvolken Ausführungen Hermanns den Eindruck gewinnen: Im Zerstören sind diese modernen Theologen sehr deutlich und entichieden. Sobald sie aber positive Wege und Richtlinien zeigen sollen, wird ihrer Rede Sinn dunkel und verschwommen. Für den, der die letzte Enzyllisastudiert hatte, wares übrigens interessant zu sehen, woher die Modernisten ihre Ware beziehen.

# Umerika als Vorbild öffentlicher Zucht und Sitte.

und Sitte.

Prosessor Dr. D. Kfleiderer, welcher bekanntlich der freieren Michtung der protestantischen Theologie angebört, schildert in Mr. 52 der "Woche" die Eindrücke seiner zweiten Amerikareis Wir entnehmen dem interessanten Aufsatz die nachstehenden, sür den Bergleich mit vielbeklagten deutschen Zuständen höchst dem verlenswerten Schilderungen:

Die Frauen sind in Amerika vom Ansang der Neu-England-Rolonie an die treuen Hüterinnen des puritanischen Geistes gewesen. . . . Indem sie auf Reinheit und Mäßigkeit auf Zuschen weblächeit im Hauf einheit und Mäßigkeit auf Zuschen weblächieft von Geschlecht zu Geschlecht eingevstanzt . . . Welchen wohltätigen Einfluß die Hochschaung der Frauen auf die Wohlanktändigteit des ganzen gesellschaft lichen Lebens ausübt, davon kann man sich in Amerika täglich iberzeugen. Das Laster wird freilich auch dort nicht sehen, aber an die Deffentlichkeit wenigstens darf es sich nicht hervorwagen, nie und nirgends sarf es sich nicht hervorwagen, nie und nirgends sarf es sich nicht hervorwagen, nie und nirgends sarf es sich nicht hervorwagen, nie und nirgends sansticken ausgesetz zu sein. Un den Schaufenstern der Buch und Kunsthandlungen sieht man nirgends anstößige Schriften oder Bilder aufgelegt. In den Kebens wurdt die Straßen geben, ohne frechen Audringlichkeiten ausgesetz zu sein. Un den Schaufenstern der Buch und Kunsthandlungen sieht man nirgends anstößige Schriften oder Bilder aufgelegt. In den Kebenschaltung ablehnen wirde. Die Zeitungen sind zwar voll von sensationellen Berichten, vermeiden aber alle sexuellen Pikanterien und nehmen keine Anstrügung oder gar Beschnen wirde. Die Zeitungen sieher "treie Liebe, Kecht aus Mutterschaft, Kecht der Hünndigung oder gar Beschren und nehmen keine Antündigung oder gar Beschren und nehmen keine Antündigung der geten, das jest bei uns die Spalten fo mancher Zeitung füllt, die das moralische Gift in die Häuser kragen, um die



M.

Seele unseres Bolkes und der Jugend zu vergiften. Während hier klüzlich alle Zeitungen voll waren von dem häßlichen Unrat des Harbenprozesses, haben die Neuhorker Zeitungen nur in diskretester Form davon Notiz genommen, indem sie ihrer Verwunderung darüber Ausdruck gaben, daß in Berlin so schmuzige Verwunderung darüber Alisorila gaben, dag in Verlin is schungige Dinge öffentlich verhandelt und in Zeitungen breitgetreten werden, beren Details ihren amerikanischen Lesern mitzuteilen der Anstand verbiete. Ich gestehe, daß ich da mich als Deutscher geschämt und die Amerikaner um ihre puritanische Zucht, die auf Sauberkeit und Ehrbarkeit des öffentlichen Lebens hält, beneidet habe. Hierin vor allem sollten wir von den Amerikanern lernen!"

## Zwei Erflärungen.

on den Hochw. Herren Dr. P. Expeditus Schmidt O. Fr. M. und P. Ansgar Böllmann Ö. S. B. gingen der "Augemeinen Rundichau" nachstehende Erklärungen gu:

"Bur Erklärung des hockwürdigen Herrn P. Ansgar Pöllmann in Rr. 51 (S. 759) habe ich sestzuftellen, daß ich mich, ehe mann in Rr. 51 (S. 759) habe ich sestzuftellen, daß ich mich, ehe man ibn gewandt habe, und zwar unter ausdrücklichem Hinweise, daß ich mit dem Verlage noch nicht abgeschlossen Sinweise, daß ich mit dem Verlage noch nicht abgeschlossen meine Aufage unter ausdrücklicher Betonung, daß ich dem Verlage meine Zusage unter ausdrücklicher Betonung, daß ich ein durchaus eigenes, neues Programm besolgen würde, wie das auch in allen jeht natürlich längst sertigen Drucksachen der neuen Zeitschrift ausgesvrochen ist. München.

Dr. P. Expeditus Schmidt, O. Fr. M."

II. Die Gegenerklärung des herrn Dr. P. Erpeditus Schmidt wird durch nachfolgende Chronologie unserer Streitsache

entkräftet.
23. Oktober 1907: Der Inhaber der Alfonsusbuchhandlung, Albert Oftenborff, bittet mich um Erlaubnis, fein neues Organ, als bessen voraussichtlichen Rebatteur er bereits herrn P. Erpeditus Schmibt O. Fr. M. nennt, unter ber Flagge "Fortsetung ber Gottes-minne" ausgeben zu dürfen. Dieser Brief wird auf Grund gewisser vorausgegangener Korrespondenzen von mir einsach ignoriert, zumal

da das Brogramm im allgemeinen bereits festlag. 5. November: Telegraphische Bitte aus Münster um Antwort.

6. November: Telegraphisch jede Bezugnahme auf die "Gottes-minne" verboten.

22. November (laut "Allg. Kundschau"): Mündliche Verbandlung des Herrn P. Schmidt mit Ostendorff in Münster.
28. November: Abdruck der Kundgebung Ostendorffs (unter

28. Robember: Abdruct der Kundgebung Oltendorffs (unter Nennung Schmidis als Kedakteur) in der "Augsburger Postzeitung". Diese Kundgebung war an die Leser der "Gottesminne" gerichtet. 29. Kovember: Mitteilung des P. Schmidt an mich von seinen Berhandlungen in Münster, von der eingelaufenen Erlaubnis des Provinzials und seiner Absicht, nunmehr endgültig zuzusgen. Sine Andeutung des Programms wird nicht gemacht. Dieser Brief, von der Post in München am 30. November

abgestempelt, gelangt

Dieser Brief, von der Post in München am 30. November abgestempelt, gelangt

1. Dezember vormittags in meine Hände. Und schon am 5. Dezember wird der Name "Ueber den Wassern" als end gültige Zusage Schmidts in der "Kölnischen Bolfszeitung" publiziert. Diese Publitation wurde demnach spätestens am

4. Dezember von München abgesandt, vorausgesetzt, daß sie, statt erst über Münster zu gehen, direst nach Köln abging.

Demnach blieben für mich zur Beantwortung zweiundeinhalber Tag. Der 1. Dezember war Adventsonntag mit erhöhtem sirchlichen Dienste, am 2. und 3. Dezember hatte ich auswärts photographsische Aufnahmen von Kunstwersen zu leiten. Ein mit Arbeit gesegneter Mann, der wie P. Expeditus Schmidt viel außerhalb seines Klosters zu weilen gezwungen ist, sann doch unter gleichen Boraussezungen seine Fristen unmöglich so kurz bemessen. Damit wird die Wendung in Schmidts Gegenerslärung "aber ohne Antwort blied. Darau serst gab ich dem Berlage meine Zusage" hinfällig. Eine am 4. Dezember von Beuron abgehende Antwort hätte die Entscheidung in München nicht mehr aufhalten sonnen, nach dem 5. Dezember durste P. Schmidt wohl füglich nicht mehr auf Antwort rechnen.

Meine "Ertlärung" enthielt überhaupt keinen Angriff auf den berdienstvollen Franziskanerpater, dem ich noch dor kurzem in der "Gottesminne" einen Essah gewidmet habe, und verlangte ebensowenig, daß das neue Organ in die Fustapsen der "Gottesminne" treten solle: daß P. Schmidt ein eigenes Programm aussellete, versteht sich ganz von seldst, nur durste sich der ausgegebene Prospekt nicht auf mich beziehen.

Da den beiden Herund vollinhaltlich bekannt maren ohne mehrere Tage vor dem Drud vollinhaltlich bekannt maren ohne

Beuron.
P. Ansgar Pöllmann. O. S. B.
Da den beiden Herren die gegenseitigen Erklärungen
mehrere Tage vor dem Drud vollinhaltlich bekannt waren, ohne daß weitere Schritte erfolgten, tann die "Allgemeine Rundschau" mit allem Fug über diese Kontroverse die Alten schließen.

## Der neue Kurs.

Manny Cambrecht, Machen.

enn wir der literarischen Gegenwart den Buls fühlen, fo ist nicht zu verkennen, daß das Sehnen nach dem Unbe-tannten, Nichtirdischen im Alltag der modernen Weltanschauung treift. Bas der Berstand von ihr gefordert hat, blieb ungestillt, wenigstens unbefriedigt. Rudwarts tastend sucht er nun nach einer mystischen Beltverklarung, aus rationalistischen Bolypenarmen will er sich retten in die gemütsinnige Umarmung der Romantit. Was aber hat das Gemüt, die Seele mit der modernen Entwidlung zu schaffen? Alle Lebensvirtuofität balancierte auf den Nerven dräckten. Man erinnerte sich der Seele nur, um sie anatomisch zu zerstückeln. Infolgedessen konnte die Rücklehr der Modernen sich nicht mehr auf der alten Heerstraße der Göttlichkeit ber Kunst vollziehen, nicht mehr zu katholischer Mpstik zurud, sondern, in dem bekannten Parogismus des Gefühls, rudwarts jum Buddhismus, nach einem Ausdrud hermann Bahrs,

der Religion der Dekadence, weil sie Religion der Nerven sei! In dieser Rudlehr liegt keine Aufrichtigkeit, sondern wiederum eine Modelaune. Es ift eine Flucht in eine ungefunde Gegend, die bleiche Gesichter und zerstörte Gedanken erzeugt, eine ziellose Flucht vor der überall gähnenden Leere und Berödung. Und kein Führer und Wegwart ist, der in die bestehende Unordnung Reglement brächte. Es ist nur die bestehende Unordnung Reglement brächte. Es ist nur ein Bunsch da und kein Ziel. Viele Köpfe und viel Sinn-loses. Nur Flucht und keine Einkehr. Ein ästhetisches Umberstreifen und kein Marschtempo nach Parole. Mystizistische Rücksälle und kein wahrer Kunstglaube. Ein Schlagwetter von betäubenden Worten und tein positiver Sinn. So fann es nicht bleiben, die Schlammwellen bes fraffen Naturalismus ebben zum romantischen Waldsee zurud, da wird's ein trübes Gewässer, eine Sintstut, auf der die Arche der neuen, geläuterten Kunstrichtung schwimmen soll. Sie heiße: Festlichkeit der Kunst!

Geradewegs zur Romantil zurück wäre eine Uebereilung und das Extreme. Der Boden der Wirklichkeit, den wir uns zu gangbarem Estrich zusammengestampteilaben, darf nicht mehr verlaffen werden. Romantische Birklichkeit! Das ift nicht finnstörend. Die Wirklichkeit ist wie ein Spiegel, dessen "beschauliche" Seite man ber Band zusehrt. So hählich das auch von außen und dem flüchtig Borübergehenden sein mag, so voll Glanz und Gleiß und schöner Bunder ift seine Innenfläche. So wird man tief in die spiegelnden Bunder der Birklichkeit hinein sehen

müssen, um nicht nur das zu sehen, was äußerlich und häßlich ist. Boesie ist Traum und Märchen und Luftschloß. Wenn aus ihr heraus Leben und Wirklichkeit sich losiöst, dann wird fie das Rulen fein, das noch die Gierschalen als Geburtsstempel nachschleppt. Es wird aber immer tarauf antommen, wie weit

fie um sich die Eierschalen ihrer Herkunft zertrümmert!
Ich denke mir das so: Ein Begasus kann als geflügeltes Roß mit Würde und Anstand eigentlich nur die luftigen Gefilde durchstreifen, wird aber immer wieder Futter suchend zur platten Erde niedersteigen muffen. Und also sei alle Poesie auch mit einem gewissen Ballast Erdenschwere befrachtet. Sie sei bas Luftschiff, das ohne die gefüllten Sandfäde nicht in die Aether-Regionen gesahrlos segeln kann. Aber je höher es steigen will, besto mehr wirst es von seiner zur Erde niederzwingenden Befrachtung aus. Es wird sich bieser nie ganz entäußern können, ohne nicht in Planetenluft unfruchtbar zu zerstäuben.

So liege denn das Reich der neuen Dichtung zwischen Himmel und Erde. Dem Himmel so nahe, daß des Dichterwaldes Wipfel hinanreichen. Der Erde so nahe, daß sie daratm wurzeln! Diese faßliche Runft foll nicht nur Menschen kneten, fie foll fie auch beseelen! In der flammenden Mittagesonne ein Dunghaufen kann die Johle nicht besleden. Man kann ihn wahr zeichnen auch in der Sonnengloriole.

Sei es der neue Rurs! Richt Seelenanatomie! Sie war niemals Birklichkeit. Die festliche Runft foll werden! Roman-

tifche Birtlichteit! Pfabjucher voran!

eim Besuch von Restaurants, Hotels und Cafés verlange man aus Prinzip Itets die "Allgemeine Rundichau". Steter Cropfen höhlt den Stein!

## Innere und äußere Sauberkeit.

Jus der Proving gehen der "Allgemeinen Rundschau" nach A ftebende Beilen zu: "Eine recht bittere Fronie ist mir gestern begegnet, als ich in die Weihnachtsferien fuhr. Ich las die begegnet, als ich in die Weihnachtsferien fuhr. Ich las die "Allgemeine Rundschau", und zwar eben den Artikel über die Schmukliteratur von Otto v. Erlbach. Neben mir aber zog ein Schmukitteratur von Dito v. Erloacy. Reben mir aber zog ein k. b. Baterlandsverteidiger — das "Kleine Wishlatt" aus seinem Königsrod. Ich überdachte nun die Folgen, die dieser Schmukseigen haben kann. Derselbe zirkuliert vielleicht in der Heimat unter jüngeren Kameraden als Zeichen der Aufklärung; eine jüngere Schwester erwischt den Schund vielleicht auch, liest und zeigt und erzählt weiter. Wenn solch ein Soldat einen Knopf nicht schön genug geputt hat, wird er bestraft, als ob daran die Kraft und Tüchtigkeit des ganzen Baterlandes hinge; wenn er sich aber mit solchem Schmut törperlich und geistig besudelt, schwächt und frank macht, so schadet das dem Ansehen nicht. "Lieb' Baterland magst ruhig scin!"

# Italienische Reiseeindrücke. Dr. Cramer, Gymnasialdirektor, Eschweiler.

icht eine wohlgegliederte Aufgählung der Herrlichkeiten Italiens, auch nicht ein erschöpfender Bericht über eine Reise in das Land der Orangen und der Maffaroni ist es, was ich hier hieten Band der Drangen und der Matiarom ist es, was ich gier bieten möchte. Am wenigsten aber möchte ich einen überschwenglichen Banegyrifus singen, der nur in das hellstutende Licht des sonnigen Südens getaucht ist und den Blick auf die umschattete Kehrseite meidet. Einige Eindrücke, die sich tieser als andere einsenkten, einige Beobachtungen, die ich selber um mich schauend machte, will ich turz ftizzierend hier wiedergeben. Und dabei möchte ich nicht blind an den Vorzügen unserer lieben heimat vorübergeben und das welsche Land urteilslos preisen: freilich werde ich auch nicht im Sinne derer fprechen, die auf italienischem Boden nichts als das Gefühl des Unbehaglichen und Unzulänglichen in fich verspürten Gesuhl des Undehaglichen und Unzulanglichen in ich verspürken und ihre Anschauung in dem Worte zusammensaßten: "Nein, wir waren froh, als wir wieder aus dem Lande heraus waren; da hat es uns gar nicht gesalen, da ist es hier doch schöner!" Wer das Ideal einer "Reise" darin sieht, in opulenter Sommerfrische, deren Milien durch die liebliche Gestalt des befracken Ganymed gekennzeichnet ist, einige Wochen noch etwas behaglicher als zu Hause sich zu henrüsen. Vurch wer nach genosserer Artestreube sich die Misse sich zu psiegen, der braucht sich in der Tat nicht über die Alpen zu bemühren. Auch wer nach genossener Tafelfreude sich die Mühre nimmt, der Bergbahn sich anzuvertrauen, um "auch oben" gewesen zu sein, mag ruhig nördlich der Alpen, oder besser, in den Alpen selbst, bleiben. Er hat's in den internationalen Zenteren wie Luzern felbst, bleiben. Er hat's in den internationalen Bentren wie Luzern und Interlaten bequemer und tatsächlich auch großartiger. Jene Großartigseit wenigstens, die man gleichsam mit Händen greisen kann, die starrende Majestät der Gletscher und Schneeselber, die himmelragenden Spitzen der Bergriesen oder auch die seierlich erhabene Stille der nordischen Welt, der jähe Felssturz norwegischer Küstenlandschaft und die ganze überwältigende Wucht titanischer Naturträfte — das ist nicht Italiens Größe. Wer das sucht, der wird — außer an wenigen Kunkten südlicher Wunderwelt, wie Neapel — es nicht sinden, er wird enttäuscht sein. Und doch italischer Natur nicht eitel! Gewiß ist es nicht jene Schönbeit, die der Nordländer meist zu sehen und zu enwsinden Schönheit, die der Nordländer meist zu sehen und zu empfinden gewohnt ist. Wer von Bologna nach Florenz sahrend den Apennin freuzt, wird manch malerisches Gebirgsbild treffen, aber auf großen Streden wird doch die nachte Zerrissenheit der scharf und edig in-Streden wird doch die nackte Zerrissenheit der scharf und edig ineinandergeschobenen Höhen ein volles Behagen nicht aussommen lassen. Es sehlt nicht zum wenigsten der Wald, der deutsche Sichen und Buchenwald; die Olivenhaine geben spärlichen Ersak. Hier würde der deutsche Dichter nicht zu seinem herrlichen Liede begeistert worden sein: "Wer hat dich, du schöner Wald, ausgebaut so hoch da droben!" Im Altertum, als die Entwaldung nicht so fortgeschritten war, mag das Vild ein anderes gewesen sein. Trostlos nacht und jeder Bodenkultur spottend, stellen die Steilwände, wo oft der kable, graue, tote Stein durch spärliches, dürres Gras schaut, sich heute an vielen Stellen der Abenninen dar, so z. B. auch auf weiten Streden nördlich von Monte Cassino. Wer vollends den Zauber liebelicher Flußtäler wie an Mosel und Rhein, Neckar und Mittelelbe sucht, wird seine Erwartungen immer bescheidener spannen müssen. Wenn's nicht gerade Regenzeit ist — und wer reist dann gern! — bieten die meisten Flüsse der Abenninhalbinsel ein kimmermüssen. Wenn's nicht gerade Regenzen in — und wet ein fümmergern! — bieten die meisten Flüsse der Apenninhalbinsel ein fümmerliches Bild. Nachdem schon in der Lombardei breite Flugbette mit viel Steinen und sehr wenig Wasser uns enttenscht, verstärkt im Aprınin etwa der Reno und fast ebenso der Arno den ungünstigen Eindruck. Und nun gar des Tibers schmutziggelbe Fluten! Wo sind die heitern klinken Boote, die zur schönen Sommerszeit

naturfrobe Menschen stromauf stromab tragen? Wo die blinkenben naturfrohe Menicien irromaus irromau tragen i 200 vie diutenden Villen, die aus lauschigem Grün hervorlugend sich in der blinkenden Flut spiegeln? Richts von alledem! In der ewigen Stadt mag man lange warten, bis auch nur ein schwerfälliges Lastboot einsam irgendwo mit unscheinbarer Ladung anlegt. Aber trog allem wird niemand, der Natureindrücken zugänglich ist, sich den wunderbaren Fesseln italischen Himmels und Landes entziehen können. Der Fesseln italischen himmels und Landes entziehen können. Der sprichwörtliche Reiz des wunderbar lichten himmelsblau ist mehr als sentimentale Phrase! Ist doch der Unterschied für uns Nordländer heute mehr als je mit händen greisbar, da der Blitzug in kaum mehr als einer Viertelstunde, unter eisstarrenden höhen himdurch, und aus drüdendem Nebelgrau in sonnendurchleuchtete Gesilde versetzen kann. Und ziehen einmal Wolken über das lasume himmelszelt, so verdüstern sie doch nicht lange den Blick, und bald lacht wieder Frau Sonne, zumal im "Garten Italiens", dem Florentiner Rannkreise oder noch tieser aen Siden. an den gesoneten lacht wieder Frau Sonne, sumal im "Garten Italiens", dem Florentiner Bannfreise, oder noch tieser gen Süden, an den gesegneten Küsten Bajäs oder Neapels, die Horaz schon im Liede pries. Italien ist mehr als alle anderen europäischen Länder ein Land städischer Kultur gewesen, und — merkwürdig genug — auch der natürliche Vorzug malerischer Lage knüpft sich vielsach mehr an Italiens Städte denn an Punkte des entrücken Land und Gebirgslebens. Die bella Venexia, die meerumschlungene, zu preisen, hieße Tauben auf den Markusplatz tragen; aber noch markunter sür italische Sigenart, für die Verdindung städtischer und landschaftlicher Reize, für den Ausammenklang von Natur- und Volkstum erscheint mir die Königin der Riviera, Genua. Vietete Mailand, von seinem Marmordom und einigen Valästen abgeseben, durchaus das Vild einer modernen Groß- und Industriestadt mit dand, von seinem Warmorvom und einigen Butaisen avgelegen, durchaus das Bilb einer modernen Große und Industriestadt mit all ihrem betäubenden Wirrwarr wild flutenden Straßenlebens, so ist Genua trot des in ihm pulsierenden Weltgetriebes das geblieben, ist Genua troz des in ihm pussierenden Weltgetriedes das geblieden, was es war, eine Stadt malerischer Schönheit und nationalen Lebens voll stolzer Herrlichseiten. Der nationale Jug, den wir hier überall, selbst in dem internationalen Gewimmel am Hasen, verspüren, gibt der Stadt einen ganz besondern Reiz. Die Denkmäler und die engen Gassen mit ihren Osterien, die Häuser des Boltes und die gewaltigen Palazi der Doria und Spinoza, der Balbi und Palavicini, das alles atmet und lebt in der Sphär nationaler Eigenart. Und hoch oben auf dem Castellaccio, der trozigen Zwingdurg aus dem Mittelalter, da schweift unser Blidhinab auf das terrassensörmig hingelagerte Häusermerr. In wunderbarer Klarheit grüßt die majestätische, vom goldigen Schimmer der Nachmittagssonne umspielte See, deren blau schimmernde Flut die Last der Kauffahrer und Panzerriesen trägt. Und nach der anderen Seite steigen die kahlen Felsen, die tich nach der anderen Seite steigen die kahlen Felsen, die ihr grünen Berghaine, die kühngesormten, scharfgeschnittenen Höhen der Apenninen auf; und nahe vor uns hebt sich aus einem Walde düsterer Bypressen die blendend weiße Denkmälerpracht des Kamposanto hervor. — Wieder anders geartet ist die Bogelschau auf fanto hervor. — Wieder anders geartet ist die Bogelschau auf die Stadt der sieben Hügel. Jener Vid von den kild umschatteten Ruheplätzen des Monte Lincio auf die ewige Stadt, auf die Veterkuppel und die umsaumenden Höhen ist nicht umsonst immer wieder begeistert gefeiert: ob die Morgensonne verschwenderisch wie mit funkelnden Brillanten das einzigartige Bild umrahmt, ob der goldene Abendhimmel Natur und Menschenwerk mit unsagbar feinem Duft und Schmelz zu harmonischem Ganzen zusammen-webt, immer fühlen wir uns dem Weltfrieden nüber als sonst, es ift, als ob der himmel durch alle Strahlen seines Lichtes eine milde Glüdseigteit atme, die unserem Sinnen und Empfinden sich mitteilt. Hinabsteigend in das Gewühl des Altäglichen, hineintauchend in die große Pulsader des römischen Straßenverlehrs, den Corso Umberto, siellen wir uns tros aller hastenden Unruhe des Böllergewühls von einem gewissen Gefühl des Erhabenen, ruhe des Böllergewühls von einem gewissen Gefühl des Erhabenen, Würdevollen, Großartigen ersaßt. Aller Völler Zungen tönen an unser Ohr. Ein langbärtiger Wissionar von der Südsee schreitet neben dem beweglichen französischen Abbé, die hagere, blonde Miß aus London sticht seltsam ab von der glutäugigen, stolzen Brünette vom Gestade des Ebro. Deutsche Laute klingen dazwischen auf Schritt und Tritt an unser Ohr. Und doch liegt über allem der Zauber nationaler Eigenart, das Ganze ist getancht in die Atmosphäre römischen Geistes und römischer Geschichte. Wir lassen der Zauber nationaler Eigenart, das Ganze ist getancht in die Atmosphäre römischen Geistes und römischer Geschichte. Wir lassen, Casé National" auf dem Bürgersteige aufgestellt hat und die von einer Gesellschaft aller Nationalitäten besetzt ind. Das weltstädtische Kassechaus könnte ebenso gut an einem Kariser Boulevard seine eleganten Käume öffnen. Und doch stehen wir ganz in dem magischen Banne it alischer, zumal römischer Wesensart. Nur hundert Schritte vor uns erhebt sich die gewaltige Mark-Aurel-Säule, die columna Aurelii, jenes ragende Dentzeichen des römischen Imperiums, jene Säule, die uns Deutsche besonders sessischen Inter Stulpturen aus den römisch-germanischen Kriegen fesselt durch ihre Stulpturen aus den römisch-germanischen Kriegen der Markomannenzeit, jene Säule, die einem erlauchten Geschlechte bes römischen Hochabels, den Colonna, ihren Namen gegeben. Noch heute ragt ihr Palast im Hintergrunde des Säulenplates majestätisch auf. Welche Flut der Erinnerungen aus allen Jahrhunderten römischen Lebens dringt da auf uns ein. Inzwischen rollt ein gut Teil des heutigen römischen Abels in leichten, zier

ık

u ::

lichen Karossen, auf der gewöhnlichen Promenadesahrt des Spätnachmittags begriffen, an uns vorüber. Gewandt zwischen allem Fuhrwert und Menschengetriebe hindurch eilen schwarzhaarige, barkügige, wettergebräunte Burschen, die mit Stentorkimme und mit einem Eiser und Temperament, wie sie nur dem Südländer eigen, die eben aus der Druckerei kommenden Abendzeitungen ausrusen: Triduna, La Patria, Messaggero klingt uns entgegen: alles in einem Tonfall und mit einer Wichtigkeit, daß und kühlen Deutschen sofort der Unterschied von der Seimat sinnfällig wird. Gleich darauf kommen zungensertige jüngere Händler und Händlerinnen mit ihren Korallen, Mosaiksachen, Holzschnitzereien; alle mehr oder weniger zerlumpt, aber doch alle wieder, zumal die Mädchen, mit einer Bürde, einer Zierlichkeit und mit einem Formensinne in übrer dürftigen Kleidung und in ihren Bewegungen, daß wir unwillfürlich zu dem Urteil kommen: diese natürliche Grazie wird nur in einer Atmosphäre geboren, in der sich der heiter lachende Himmel mit dem Genius der Kunst vermählt, auf einem Boden, der durch Antike und Kenaissand allein wirken hier wie überall auf uns ein: als gleich starker Faktor tritt zu ihnen der Menschengeist und seine Schöhfungen.

Bas ist es doch, das den Rheinstrom mit magischem Glanze unwedt? Nur die landschaftlichen Schönheiten? Gewiß nichtl Mindeskens ebensoviel wirkt mit der Zauber der Sage und Geschichte, der Bann einer großen Vergangenheit, die seite kette nationaler Erinnerungen, die an seinen Usern von der Urzeit an um alle Geschiechter deutschen Stammes ein gemeinsames Bandschlingt. Und so ist es mit dem Lande des größten und stärsten Beltreiches, das die alte Geschichte gesehen.

Aus ungedruckten Wizblättern.
"Fater" Faasche.
Bon Kreuznach her berichtet man von einem Funde, Rach dem implicite ein Dokument Hande Schauerkunde!)
Tatsächlich einen "sechten Zesuwiter" nennt.

Ift es benn wirklich wahr? hast bu ben Brief geschrieben, Auf bem "vertraulich" stand? Es wär' fatal! Bis heute ist ja das Dementi ausgeblieben, Und dir, mein Lieber, bleibt nun keine Wahl:

Du mußt hinein! Zieh' an den ultraschwarzen Kittel Und werd' Roviz im greulichen Verein, Wo , aute Zwecke heiligen unwahre Mittel"! Du lieber himmel, wird sich Hoensbroech freu'n!

Auch die "Societas" mag baß nun jubilieren, Beil ihr beschert solch' brauchbar "Christindlein". Denn du wirst wohl nach solchem Ansang sein florieren; Dein Name soll nun "Bater Baasche" sein.

Sathr.

Le beau monde.

Sympathie nach verschiedenen Richtungen Von wegen der tausend "Verpflichtungen" Verdient die vornehme Welt. Weidend hie vornehme Welt. Wiewohl mit der Zunge die meisten Dem Belial Hosdienste leisten, So weiß man doch, daß es gefällt. Ins Gigantische rect sich das Nichtige, Zu Atomen zerstäubet das Wichtige. Veim dustenden Nachmittags-Tee, Da siehst du die seichen Komtessen Wiel Ruchen und Sandwiches eisen Und lauschen dem noblen Roue. Und lauschen dem noblen Roue. Man rebet mit reger Beteiligung Bon Kirchenreform und von Heiligung Und mustert die Hüte dabei. Doch denkt man auch sammelnd der Armen Und schneidet aus mildem Erbarmen Dem Nächsten die Ehre entzwei. Man feiert den modischen Prediger; Und ist man noch jünger und lediger, So schwärmt man vom neuen Tenor. Man spricht von ein Duzend Rovellen, Bon Schnizeljagden und Bällen Und zerrt die Standale hervor. Man stüttert und flirtet um Huldigung, Man stichelt, man lisvelt Entschuldigung, Man dreert sich weidlich und lacht. Und hat man genügend geschnattert, Man redet mit reger Beteiligung And hat man genügend geschnattert, Wird eilends nach Hause geslattert Und Abendtoilette gemacht. Der Unschuld pitante Berwirrungen, Die Hochzeit mit folgenden Irrungen

Bespricht man distret beim Diner. Um Mitternacht wiegt sich im Tanze Bei reichem elektrischem Glanze Die fleißige Haute voles. Am Morgen banach, an dem taufrischen, Da muß man die Nerven sich auffrischen Und siürzt in den Bark und zum Sport. Doch winket das "Luncheon" in Bälde Und — daß ich nun gleich es vermelde — Hernach muß die Gnädige fort: Sie schwebt nach verschiedenen Richtungen Und erledigt Myriaden Verpflichtungen Und fehrt mit Migrane gurud. Im Klub unterbessen der Gatte Sucht im Spiel, was früher er hatte; Das heißt: sein schmähliches Glück.

. A'nsgar Albing.

## Bühnen: und Musikrundschau.

Münchener Koftheater. Die Uraussiturung der Oper "Don Duijot e" von Gg. Fuchs, Musik von Beer Walbrunn, mußte insolge eines Trauersales in der Familie des Kammersängers Feinhals auf den Reujahrstag verschoben werden. In Vertretung des genannten Künstlers sang Breitenfeld von der Frankfurter Oper mit gutem Ersolge den Jochanaan. Den Tanzdatt der "Salome"rolle gab Frl. Ornelli vom Stadttheater in Magdeburg. Hier wie in der "Buppensee" bewieß der Gaststates rhythmisches Empsinden und bedeutendes technisches Können.

Münchener Residenztheater. Ganghofers Schauspiel "Sommernacht" und sein Satyrspiel: "Das Recht auf Treue" hatten bei der Premiere einen lauten Ersolg; bei der Zweitussstührung hielt sich der Applaus bereits in Grenzen. Das Satyrspiel erlebte hier seine Urausssührung, denn man hatte es in Wien, wo die "Sommernacht" schon in Szene gegangen ist, nicht für würdig einer Holbühne erklärt und die Ausstührung berdoten. Das diese Anschauung in München nicht geteilt wurde, ist im Interesse des Anschens der Hosbühne zu bedauern. Dieser unseine, mehr als "pikante" Schwant hätte seinerzeit bei den "El Scharfrichtern" und ihrem Kublikum Furore gemacht, im Ral. Res id enzt beater ist er sehl am Ort. "Das Recht auf Treue" ist das Recht des Liebhabers, Liebhaber bleiben zu dürsen. Er muß die Gunst Frau Runigundens übrigens teils mit dem Chemann, teils mit dem Kammerdiener teilen. Hierhalb. Her en kangderes Komanersolge in Ehren, aber auf der Bühne wirst er immer unwahr oder zum mindesten erklügelt. Die schöne Gröfin hat während der Abwesenheit ihres Gatten, odwohl sie sich Parkstnis angesangen. Der Gemann kehrt zurüd, ahnt, entbeckt, wütet — und verzeiht, um des Kindes willen. Des Grasen Schwesker hat einen ungetreuen Nann, er sehrt zurüd und Gräfin hat mährend der Abwesenheit ihres Gatten, odwohl sie sich Mutter sühlt, ein Berhältnis angefangen. Der Shemann kehrt zurück, ahnt, entdeckt, wütet — und verzeiht, um des Kindes wilken. Des Grafen Schwester hat einen ungetreuen Mann, er kehrt zurückund sie berzeiht, gleichsam dem Bruder ein gutes Beispiel gebend. Daß dieser Barallelismus die Empfindung des Konstruierten erhöht, ist natürlich. Man hört so viel leidenschaftliche Worte und sühlt doch nicht den Atem der Leidenschaft. Der Gräfin ganzes Handeln und Reden wirkt bsychologisch unglaubhaft und absochen. Wirksonen mit der Sünderin nicht Atilleid haben troh der vielen schönen werden, werden, Ber Erfolg muß bald verdlassen. Gespielt wurde gut; Krl. Soffen, Litzenklusen, Krl. Verndl und Monnard im ersten und Krl. v. Hagen, Krl. Verndl und Monnard im ersten und Krl. v. Hagen, Krl. Verndl und Monnard im ersten und Krl. v. Hagen so an Können und gutem Willen nicht sehren. Indmerkung des Herausgebers: Das frivole Genre der Ehebruchsdramen scheint seht eine Spezialität des Residenztheaters werden zu sollen. "Barod" ging schon dis an die alleräußerste Grenze. Warum ihreläßt man diese — un einen Ausdruch der "Allgemeinen den "Hardellen "Barod" ging schon dis an die alleräußerste Grenze. Warum ihreläßt man diese — un einen Ausdruch der "Allgemeinen dem Schauspielhaus? Der Kassenrolg ist sür eine Sosidhne nicht die Haupsselen.)

Münchener Künstlertheater. Nachdem der zwischen dem Berein und der Hosdischen und beredeln, nicht dem verden. Das von Max Littmann errichtete Künstlertheater, desen hau bereits nahezu vollendet ist, wird während der Ausschlang gedenn worden. Es gelangen acht Werte zur Ausschland einen Das von Max Littmann errichtete Künstlertheater, desen Dau bereits nahezu vollendet ist, wird während der Auserde pund der Beitung des Unternehmens wird in Berbindung mit der Hostibaatergeneralintendanz ausgeübt vom Arbeitsausschusse der Pullen. Die Leitung des Unternehmens wird in Berbindung mit der Hostibaater.

die technische Maschineriedirektor Klein. Das Orchester stellt das Ausstellungsörchester unter der Direktion Cortolezis; die Requisiten und Kostüme werden unter der Leitung Maler Busches der gekellt. Der Spieldlan ist folgender: 1. "Kausk" (I. Teil) Musik von Schillings, Kühnenenirichtung den Georg Fuchs, Ausstatung und Dekorationen nach Entwürfen von Friz Erler. Megie: Allb. Deine. 2. "Was ihr wollt" von Schlesbeare. Musik von W. Braun fels. Wähnenerbeitung: Seorg Kuchs. Ausstatung nach Entwürfen von Julius Diez. Kegie: W. Runge. 3. "Das Wolfentung nach Entwürfen von Iulius Diez. Kegie: W. Runge. 3. "Das Wolfentung nach Entwürfen von U. Beere. Balufbendensebeitung: Seorg Kuchs. Ausstatung nach Entwürfen von U. Beere. Balufbrunn. Unsklattung nach Entwürfen von U. Beere. Balbenunn. Unsklattung: Nachterer. Musik von A. Beere. Balbenunn. Ausstattung: W. Schulz, Regie: Fr. Balil. 4. "Herr Veter Squenz," von Gruphfüß. Ausstattung: W. Schulz, Regie: Fr. Balil. 5. "Das Wundertbeuten von Cervantes. Ausstattung: Mobert Engels. Regie Kr. Balil. 6. "Die beutiden Kleinstäder" von Kobedue. Ausstattung: won Ervantes. Ausstattung: Mobert Engels. Regie Kr. Balil. 6. "Die beutiden Kleinstäder" von Kobedue. Uusstattung von Wallendich von K. Bulchbed. Regie: W. Runge. 7. "Die Maienlönigin" von Glud. Ausstattung von X. Bulchbed. Regie: W. Ruchs. 8. "Das Tanzlegenden", Tanzspiele nach Gotifried Reuers Erzählung. Musik von hermann Bischoff. Uusstattung von S. B. Wielend.

Schauspielbaus. Die Erstaufführung von Krauzöhischen der Gavault und Charven von M. Schönau, hatte Ersolg. Die Jede des Etildes ist nicht neu; boch ist es gefürt nun leider wieder Ausult und Kharven von M. Schönau, hatte Ersolg. Die Jede des Etildes ist nicht neu; boch ist es gefürt nun leider wieder Ausult und Kharven von M. Schönau, hatte Ersolg. Die Jede des Schildes ist nicht neu; boch ist es gefürt nun leider wieder Ausult und Kharven der Wieder an werden. Beinhachtstage ihren siediging en werden, daß der gekenden.

Verkeisedens aus alter Metet. Ensima Bag ner

Winden. U. G. Oberldender.

## Finanzwirtschaftliche Rundschau.

Um eine Parallele mit dem Nekrologe des Finanzberichtes pro 1907 zu erhalten, muss auf einen weitabliegenden Zeitabschnitt zurückgegriffen werden. Es waren der ungünstigen Dinge zu viele und der Verlauf des ganzen Jahresabschnittes zeigte von einer äusserst tristen und entmutigenden Zeit in finanzwirtschaftlicher Hinsicht. Der Henryfekten und des Moment des sich einem Eden durch Der Hauptsaktor und das Moment, das sich gleich einem Faden durch die ganze Finanzgeschichte des Jahres 1907 zieht, bleibt die in so grellen Farben und in so drastischer Weise den europäischen Finanz-märkten heraufbeschworene amerikanische Gefahr. Momentan marken nersuiveschworene amerikanische Gefahr. Momentan ist offensichtlich noch wenig Aussicht, von einer dauernden Besserung und Beruhigung dieser einzig dastehenden Finanzkrisis zu sprechen. Es steht jedenfalls fest, dass gerade von Amerika wir noch viele unangenehme Ueberraschungen zu erwarten haben und die kürzliche Mitteilung einer weiteren Zahlungseinstellung und die Steigerung der Zinsraten auf neuerlich fabelhaft hohe Sätze bietet Steigerung der Zinstaten auf neuerlich fabelhaft hohe Sätze bietet mehr als genügend Grund zur kühlsten Beserve und klugen Vorsicht. Viele Zeichen gehen anderseits schon dahin, dass man auch von Amerika ausgehend an eine langsame Beruhigung denkt. Bei dem bekannten Abhängigkeitsverhältnis aller europäischen Märkte von Amerika ist es klar, dass auch die Wirtschaftslage Europas und speziell der heimischen Gebiete mit dem "up and down"

Amerikas innig verknüpft ist.

Den zweiten Punkt, der für das Prognostikon der Wirtschafts-Den zweiten Punkt, der für das Prognostikon der Wirtschaftspolitik im neuen Jahre gleichfalls und fast noch mehr ausschlaggebend ist, bildet die Beurteilung über die Gestaltung und die Entwicklung der Geld marktlage. Handel und Wandel insbesonders in unserem verhältnismässig noch jungen heimischen Industriestaat, und im Gefolge damit eng verbunden unsere Börse, wird erdrückt von den fast unerschwinglichen Zinsraten, die unser Zentralnoteninstitut in Anbetracht der verschiedenen, auch in den Finanzberichten der "Allgemeinen Rundschau" bekannt gegebenen Berichte auf so lange Zeit aufrecht erhalten muss. Deutschland ist Berichte auf so lange Zeit aufrecht erhalten muss. Deutschland ist

momentan im grossen ganzen fast nur auf die heimischen Mittel angewiesen, da das Ausland neuerdings wieder die Guthaben zur Bück-zahlung gefordert hat. Die Banken und alle Zentralen unserer Geldquellen sammeln nicht nur für Bilanzzwecke alle möglichen Barreserven, sondern versuchen auch im Hinblick auf verschiedene Eventualitäten für neuerliche Anstürme Vorkehrungen zu treffen. Aus diesem Grunde ist es nur zu leicht begreiflich, dass alles Begehren um Gold und Barmittel sich bei unserer Reichsbank konzentriert. Die schlechten Wochensich bei unserer Reichsbank konzentriert. Die schlechten Wochenausweise, die auf allen Gebieten eine unliebsame Anspannung und
Einengung gegenüber den Vergleichsziffern des Vorjahres zeigen,
bilden die nächstfolgende Ursache. Mit nicht geringer Sorge sah man
der Regelung und Prolongation für das Jahresende an den Börsen
entgegen. Mit Erleichterung konnte man daher konstatieren, dass
die allerdings nicht zu grossen Ansprüche glatt, wenn auch zu
anormalen teueren Geldsätzen verlängert werden konnten. Inzwischen hat die Geldknappheit und die alles Leben an den
Börsen ertötende Geldfrage etwas von der Schärfe verloren und
die Privatsätze sind um ein merkliches gesunken. Man darf auch
der an dieser Stelle bereits niedergelegten Ansicht wohl Platz geben der an dieser Stelle bereits niedergelegten Ansicht wohl Platz geben und dahin argumentieren, dass die derzeitige Besserung am Geldmarkt langsam fortschreitet zugunsten des ganzen Geschäftslebens und damit rückwirkend auf alle Zweige unseres Wirtschaftsverkehrs. In erster Linie wird nach wie vor Grundprinzip bei dieser Anschauung der strikte Hinweis bleiben, dass Restriktion und Einschränkung auf allen Gebisten eingehelten gestellt werden. Einschränkung auf allen Gebieten eingehalten werden muss. Nicht nur unsere so impulsive Industrie, sondern auch die Staatsbehörden und Kommunen werden alles nicht unbedingt Erforderliche bis auf bessere Zeiten zurückzustellen haben. In letzter Zeit machten sich verschiedene Anzeichen geltend, dass die Kurve der Konjunkturbewegung neuerlich nach der bisherigen Konsolidierung aufwärts zu gehen scheint. Vom Eisenmarkt werden nach so langen stillen Berichtswochen endlich neuerliche Anzeichen einer Besserung ersichtlich, indem eine Nachfrage an allen Eisenmärkten und inshesondere seitens der amerikanischen Industrien registriert werden kann. Es ist ersichtlich, dass die eingetretenen Preisermässigungen auf fast allen Gebieten verschiedentlich Käuferschichten angelockt haben. Nach den in den letzten Tagen der Berichtswoche erfolgten scharfen Ermässigungen der Privatsätze in Berlin und London scheint die Besserung der Geldmärkte bereits früher als erwartet einzutreten. Eine baldige Ermässigung der offizielen Raten gehört nicht zu den Unmöglichkeiten.

Das Publikum beginnt auch im Hinblick darauf und vor-

nehmlich in Rücksicht auf die diversen Dividendendetachierungen mit grossen Meinungskäufen, und da es anscheinend überall an greifbarem Material fehlt, konnte endlich einmal wieder von Kurs-

besserungen gesprochen werden.

Als eine erfreuliche Tatsache am bayerischen Lokalmarkt ist die Mitteilung zu registrieren, dass die Affäre der Bayerischen Bodencreditanstalt Würzburg (es sei auf den Spezialartike! Seite 206 an dieser Stelle hingewiesen) endlich in allgemein befriedigender Weise zur Erledigung gekommen ist. Der Löwenanteil an diesem Erfolge ist bekanntlich dem energischen und umsichtigen Eingreifen des Landtagsabgeordneten Dr. Heim zususchreiben, der auch in den neu gewählten und von den hisherigen Parteien unabhängigen Auf gewählten und von den bisherigen Parteien unabhängigen Aufsichtsrat kooptiert worden ist. M. Weber.

# Am Neujahrstage

wünscht man Glück. Zum vollkommenen Glücke gehört aber vielerlei - unter anderem auch etwas Gutes zum Rauchen. Deshalb wünschen wir Jedem im neuen Jahre die feinste Cigarette:

#### "Salem Aleikum!"

Orientalische Tabak- u. Cigarettenfabrik Yenidze", Inh.: Hugo Zietz, Dresden.

Grösste deutsche Fabrik für Handarbeit-Cigaretten.

Der Gefamtauflage diefes Seftes ift ein Profpett ber Berderschen Berlagshandlung in Freiburg beigelegt (Abonnementseinladung der "Stimmen aus Maria Laach").





Königl. Bayer. Hofglasmalerei

Briennerstrasse 23

Aeltestes, von kirchlichen und weltlichen Würdenträgern 

Voranschläge nach allen Ländern kostenlos

## Bayerische Landwirthschaftsbank

E. G. m. b. H. Pring Ludwigftr. 3 . München . Pring Lubwigftr. 3

gewährt unkundbare, tilgbare Sypothekdarlehen auf land und forstwirthschaftl. Grundbesitz mit 3%% 3ins und wenigstens 1/2%, Tilgung, sowie unkundbare, tilgbare Darlehen ohne Sypothekbestellung an ländliche Semeinden.

Die Darlehense Gemeinden. Die Pertranensmänner ber Zank, ferner durch Parlehenskasten-Fereine oder direkt bei der Bank provisionsfrei eingereicht werden.
Die Ffandbriese der Bank, sowie deren Schuldbriese für Gemeindedarlehen (Kommunal-Geligationen) find als zur Anlage von Gemeinde- und Stiftungskapitalien, sowie von Mündelgeldern geeignet erklart.

Die Geschäfte ber Bant werden durch einen foniglichen

Rommissär überwacht.

## Schwitzapparate

für den Hausgebrauch gegen Rheumatismus, Influenza etc Zusammenlegbar. Proep gratis — von P. Behm. Berlin 438, Friedrichstrasse 207.



Vorzügliche Musikinstrumente aller Art. Niedrigste Preise Katalog dest Niedrigste Preise. Katalog frei. Armin E. Voigt, Barkneukirchen 48.

## Schwabingerbrauerei in München.

Aktiengesellsshaft.

| Aktiva Bilanz der Schwabingerbrauerei am 30. Sept. 1907. Po |              |                                     |              |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--|--|--|
|                                                             | .K           |                                     |              |  |  |  |
| Immobilien-Conto                                            | 3.039.588.25 | Stamm-Aktienkapital-Conto           | 1,000,000.—  |  |  |  |
| Wirtschaftsanwesen - Conto                                  | 3,592,380.39 |                                     | 1,000,000    |  |  |  |
| Maschinen- und Mobilien-                                    |              | Schuldverschreibungs-Conto          | 1.000.000    |  |  |  |
| Conto                                                       | 3.6.272.18   | Schuldverschreibungs - Zinsen - Ct. | 11,722.50    |  |  |  |
| Lagerfass-, Transportfass-                                  |              | Hypotheken-Conto I. inkl. ange-     |              |  |  |  |
| und Botriche-Conto                                          | 84,953.20    | fallenen Zinsen                     | 1,849,302,15 |  |  |  |
| Fuhrwerks- u. Eisenbahn-                                    | •            | Hypotheken-Cont. II. (Wirtschafts-  | -,,          |  |  |  |
| waggons-Conto                                               | 41.039.55    | anwesen) inkl. angef. Zinsen .      | 2,221,624.58 |  |  |  |
| Brunnenanlage-Conto                                         | 11,255.51    | Immobilien-Reserve Conto            | 350,000      |  |  |  |
| Vorräte                                                     | 454,208      | Reserve-Conto                       | 200,000      |  |  |  |
| Kassa-, Effekten-u Wechsel-                                 |              | Spezialreserve-Conto                | 100,000      |  |  |  |
| Conto                                                       | 86,010 60    | Hypotheken-Reserve-Conto            | 184,795,93   |  |  |  |
| Hypothekdarlchen u. div.                                    |              | Deferedere-Conto                    | 150,000      |  |  |  |
| Debitoren                                                   | 1,327,542.13 | Gehühren-Aequivalent-Reserve-C.     | 35,519.91    |  |  |  |
|                                                             |              | Arbeiterunterstützungs-Conto .      | 10,084.40    |  |  |  |
|                                                             |              | Dividenden-Conto XV                 | 45.—         |  |  |  |
|                                                             |              | Dividenden-Conto XVII               | 2,500        |  |  |  |
|                                                             |              | Kautionen und Einlagen              | 203,177.30   |  |  |  |
| •                                                           |              | Hauptzollamt für Malzaufschlag      |              |  |  |  |
|                                                             |              | Diverse Creditoren und Tratten .    | 386,170.30   |  |  |  |
|                                                             |              | Gewinn- und Verlust-Conto           | 173,380.49   |  |  |  |
|                                                             | 8,963,249.81 |                                     | 8,963,249.81 |  |  |  |
| sou Gewinn- und                                             | Verlust Co   | onto am 30. September 1907          | Hahan        |  |  |  |

465,120.24 196,395.54 An Malz-, Gerste- u. Hopfen-Conto . . . . . . Malzsteuer abzüglich Rückvergütung Per Bilanz: (Saldovortrag vom 30. September 1906) Bier-Conto 6,9<sup>9</sup>6.85 1,370,056.30 29,936.65 43,397.03 Löhne, Gehalte, Betriebsunkosten und Bier-Conto . . . Pacht-Conto . . . Brauerelabfälle Reparaturen 342,590,73 Reparaturen Brennmaterialien, Pech, Eis, Fourage Wasser und diverse Materialien Bieraufschlags-, Steuern-, Assekuranz- u. 108,321.38 164,508.45 173,380.49 Zinsen-Conto Zinsen-Conto Bruttogewinn 1906/07

Die statutengemäss ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates, Herr Alois Anspreuger, Baumeister und Magistratsrat hier, Herr Karl Landsberg, Grosskaufmann in Berlin und Herr Dr. jur. Karl Eisenberger, Rechtsanwalt in München wurden in der heutigen ordentlichen Generalversammlung per Akklamation einstimmig wiedergewählt.

München, den 21. Dezember 1907.

Der Aufsichtsrat:

Dr. Eisenberger, Vorsitzender.

Man Stahl.

# Weingrosshandlung MÜNCHEN, Briennerstr. 6

F. A. Crux, Düsseldorf 12, Versandgeschäft

in dem bekannten

Crux's Zwieback

und allen Artikeln der Konditorei und Feinbäckerei.

Man vorlange die Preisliste.



für den IV. Jahrgang der 'Allg. Rundschau'

sind direkt von der Geschäftsstelle der "A. R.", München, Tattenbachstrasse 1 a, und auf dem Buchhandelswege zu beziehen. Wirkungsvolle moderne Perga-Decke mit feingetönter Titelpressung. Sammelmappen haben die gleiche Decke. Die **Sammelmappen** (mit 3 Klappen) dienen zur Aufnahme eines ganzen Jahrganges.

Preis der Einbanddecken u. Sammelmappen pr. Exempl 1.25 M



Rheumatismus, 11Cht Gliederreissen, selbst das hart-Gliederreissen näckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St Antonius Gicht- und Rheumatismusöl beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5.-. Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

empfiehlt sich bei Anschaftung von Paramenten, fahnen ulw. unter Zusicherung billigster u. reellster

Bei Barzahlung ange-Bedienung. messener Rabatt, im übrigen Zahlungserleichterung nach Möglichkeit.

Max Altschäffl,

(aristrasse 52/II ===

## Wir schlagen jede Konkurrenz!!

RAUCHER! Wollen Sie eine vorzügliche, wohl-schmeckende Qualitätszigarre kaufen u. dabei Geld sparen, dann verlangen Sie sofort unsere Spezialmarken Schmollis 2.50 Mk. Glückauf 3.50 Mk.

2.80 " Landwirt Ideal Fr. Pfalz 3.40 Prinz Ludwig 5.10 (für 1 Kistchen 100 Stück)

## eal, 100 Stück Mark 4.

Illustrierter Katalog gratis und franko. Bei 600 Stück Zusendung portofrei. Nachnahmespesen werden von uns getragen. Bei Nichtkonvenienz Retournahme oder Umtausch, also kein Risiko.

## Genossenschaftl. Zigarrenfabrik, e. G. m. b. H. Berg i. d. Rheinpfalz.

Einige Anerkennungsschreiben: , Ihre Fabrikate recht empfehlenswert?. Winnweiler, "Sehr zufrieden". Morsbronn, Els., 18.5.07. Eug. Syrist, Pfr 30. 4. 07. Kolb. Pfr. -"Bin recht zufried.". Wahlscheid, Bez. Köln, 29.5. 07. A.Witscher, 1. Lehrer, u. a. m.

ist ein zartes, reines Geficht, rofiges, jugenbfrisches Aussehen, weiße, sammetweiche Saut und schöner Teint. Alles bies erzeugt bie echte Steckenpferd = Cilienmilch = Seife

von Bergmann & Co., Radebenl. à Stud 50 Bf. Uberall zu haben.

## === Hervorragende Neuheit für Damen == Apparatzum Selbst-Vorzeichnen für Stickereien

Preis portofrei 5.75 M durch das Atelier A. Zschernig, Dresden, Grunaerstr. 30.

#### Deutsche

### Lebensversicherungs-Bank. Aftiengefellichaft in Berlin.

Diefelbe ichließt unter gunftigen ingungen Bebend Berfiche-inen, Militardienfis, Aus-Bedingungen rungen, Militärdienste, Aus: steuers, Alters und Töchter:

versicherungen.
Die Bersicherungen sind nach einem Jahre unansechtbar Aulanteste Bedingung. Broipeste versendet franko u. jede Austunst erteilt bereitwilligst

Subdireftion München M. Grhard, Reichenbachftr. 4.

Keine Nachnahme! Erst prüfen! Orangenblütenübertrifft jeden Hon der Welt, Garant. abso-Honig lut naturr.Bienenprodukti Begeist. Lob von Honigkennern! 10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u. M. 10.— franko u. Lieferzeit 6 Tage. zollfrei ins Haus. Kusche & Martin, Malaga Spanien (Deutsche Firma)

## Spanische Cafel-Crauben

fange batte., Cabfat f. Gefunden grante, brutto 30 Bfund, netto ca. 21 Pfund 12 M. Bont. 10 franto gezen Einsendung ober Nachnahme.
Sofeph Raufmann & Co.
Berlin S. 59.

### DEUTSCHE BA

Behren-Strasse 9-13.

BERLIN W.

Behren-Strasse 9—13.

Aktienkapital Reserven

200 Millionen Mark. 100 Millionen Mark.

Zusammen 300 Millionen Mark.

im letzten Jahrzehnt (1897-1906) verteilte Dividenden: 10, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12 %.

#### NIEDERLASSUNGEN:

MUNCHEN:

Bayerische Filiale der Deutschen Bank, Lenbachplatz 2, Depositen-

kasse: Karlstr. 21, AUGSBURG:

Bayerische Filiale der Deutschen Bank, Depositenkasse Augsburg, Philippine Welserstr. D. 29 (Welserhaus),

NÜRNBERG:

Deutsche Bank Filiale Nürnberg, Luitpoldstr. 10, Bremer Filiale der Deutschen Bank, Domshof 22-25,

BREMEN: DRESDEN:

Dresdner Filiale der Deutschen Bank, Ringstr. 10 (Johannesring), mit Depositenkasse in Meissen,

FRANKFURT a. M.: HAMBURG:

LEIPZIG: LONDON: Frankfurter Filiale der Deutschen Bank, Kaiserstr. 16, Hamburger Filiale der Deutschen Bank, Adolphsplatz 8, Leipziger Filiale der Deutschen Bank, Rathausring 2,

Deutsche Bank (Berlin) London Agency, 4 George Yard, Lombard Street E. C.,

WIESBADEN: Wiesbadener Depositenkasse der Deutschen Bank, Wilhelmstr. 10a.

Eröffnung von laufenden Rechnungen. Depositen- und Scheckverkehr. An- und Verkauf von Wechseln und Schecks auf alle bedeutenderen Plätze des In- und Auslandes. Akkreditierungen, briefliche und telegraphische Auszahlungen nach allen grösseren Plätzen Europas und der überseischen Länder unter Benutzung direkter Verbindungen.

Ausgabe von Welt-Zirkular-Kreditbriefen, zahlbar an allen Hauptplätzen der Welt, etwa 1800 Stellen. Einziehung von Wechseln und Verschiffungsdokumenten auf alle überseeischen Plätze von irgend welcher Bedeutung. Rembours-Akzept gegen überseeische Warenbezüge. Bevorschussung von Warenverschiffungen.

Vermittelung von Börsengeschäften an in- u. ausländischen Börsen, sowie Gewährung von Vorschüssen gegen Unterlagen.

Versicherung von Wertpapieren gegen Kursverlust im Falle der Auslosung.
Aufbewahrung und Verwaltung von Wertpapieren.
Vermietung von Schrankfächern (Sases) in den für diesen Zweck besonders eingerichteten Stahlkammern.

Die Deutsche Bank ist mit ihren sämtlichen Zweigniederlassungen und Depositenkassen amtliche Annahmestelle von Zahlungen für Inhaber von Scheck-Konten bei dem Kaiserl. Königl. Oesterreichischen Postsparkassen-Amte in Wien.

## == Nervose, == Geschlechtskranke, --- Herzkranke ---

verlangt gegen 10 Pfg Retournarie kostenlos Heilanweisung vom Naturkostenlos Heilanweisung vom Natu-pfianzenheilinstitut . Westphalia." 1.ehnitz bei Berlin. Viele Dan-schreiben. Sprechstunden in Berlin, in-validenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4-6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in gre-seren Apotheken zu haben mit der Schur-marke "Rübezahl".

Tabellen des Geldes aller Länder mit Goldwährung

| Mark | Kronen         | S    | terli | France |         |
|------|----------------|------|-------|--------|---------|
| D W  | ÖW             | £ s. |       |        |         |
| 27=  | 31,74          | 1    | 6     | 1 5    | 1 33,33 |
| 28=  | 31,74<br>32,92 | 1    | 7     | 5      | 34,57   |
|      | T M            |      | 0 35  | N. 200 | 5355    |

Von 0.05 M. bis 60 000 M. und umgeken in 8 Währungen. 2. Auflage. Mark 2.-Gustav Voigt, Merseburg, Verlag.

Bruchleidende beilt aus Witten bis 9 Tagen. Riich. D. K. pont Wellen an ber Diofel.

## ROBERT **Gud**

Holländische Zigarrenfabrik

GOCH =

an der holländischen Grenze

Spezialität: "Handarbeit".

La Estafeta . . . . Mark 70 El Socio Tacito . . . Mark 80 berühmte Marken.

Kathol. Töchter-Pensionat Mile. SCHENKER Auvernier - Neuchâtel (Franz. Schweiz.) Prospekt u. Refer

## Kath. Bürger-Verein

in Trier a. Mosel gegründet 1864

langjähriger Lieferant vieler

Offizierkasinos ===

empfiehlt seine naturreinen

in den verschiedensten Preislagen.

#### OHNE NOTEN

kein Klavierspiel auf wiss schaftlicher Grundlage, d gegen leichteste Erlernback nach der **Dolzein** sch Klavierschule mit vereinfact

Notenschlüssel, keine Versetzu zeichen, keine unübersichtl. I linien. Probeheft durch jede I handlung sowie geg. Eins, von von A. Dolzein, Leipzig-Re

Die Lesser werden freundlichstge bei allen Anfragen und Bestellu die sie auf Grund von Anzelg der "Allgemeinen Bu schau" machen, sich stets au Wochenschrift zu beziehen.

Für die Redattion verantwortlich: Chefredatteur Dr. Armin Kausen in Minchen.
Hir den Inseratenteil: A. Hammelmann in Minchen.
Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch= und Kunsidruckerei, Aft.-Ges., beide in München.
Bapier aus der Babiersabrit am Baum, Aftiengesellichaft, Miesbachs (Oberbauern).

# Allgemeine Bundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

5. Jahrgang Nr. 2

## Dr. Armin Kausen in München

11. Januar 1908



## Jnhaltangabe:

Prof. Paulsen von Otto von Erlbach. blossen zum harden Prozeß. Von Dr. hüllen.

das Urteil im harden-Prozeß. — Dunkle Punkte am weltpolitischen himmel. (Weltrundschau). Von frit Nienkemper.

Nationalliberale Partei und Großindustrie. von Redakteur fehrecke.

Zur Lage in den Niederlanden.

+ Ministerpräsident Jules de Trooz. Don Peter Wirb.

Winterabend. Don hans Besold.

Stellung und Beruf der frau im römischen Altertum. Dom Geheimen Regierungs. rate Karl hufner.

Draußen liegt das Land. Von hedwig Albrecht.

Die katholischen Korporationen und der akademische Ehrenschut. Don hans Besold.

Landgraf, werde hart!' Jm Anschluß an 📭 Caveant! — Faveant! Ein Mahnwort an die deutsche "Papierwelt". Von J. hellpart. In der Dämmerung trautem Schweigen. von Eugenie Taufkirch.

> Eine bemerkenswerte literarische Statistik. von ferd. Planer.

> Zur Münchener Ausstellung 1908. Dr. O. Doering.

> Italienische Reiseeindrücke. (Schluß.) Von ömnasialdirektor Dr. Cramer.

vom Büchertisch.

Zusluchtsbeim des fürsorgevereins. Von Baronin freitag-Loringhoven.

Aus ungedruckten Wißblättern: An Satyr. von w. Elos. — Dem flotten' Keim ins Album. von faust. - Blockprogramm u. Parteigrundsat. Don Bruno frohlich.

Buhnen und Muskrundschau. Von L. o. Oberlaender.

finanzwirtich. Rundschau. Don M. Weber. Danksagung zum 25 jährigen Jubiläum.

**Quartalspreis** Mk. 2.40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

Heuer Frankfurter Verlag, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

## **DAS FREIEWORT**

FRANKFURTER HALBMONATSSCHRIFT FÜR FORTSCHRITT AUF ALLEN GEBIETEN DES GEISTIGEN LEBENS

HERAUSGEGEBEN VON MAX HENNING

Abonnement M. 2.— pro Quartal.

## Messweine · Markgräfler Kaiserstühler und Gber-Elsässer

nur aus besten Lagen, garantiert absolut naturrein.

la Markgräfler und Kaiserstühler 1904/5er per Liter 60 Pfg. 1906er ,, ,, 58 ,, . 1906er ,, ,, 56 ,, do.

auch ältere 3ahrgänge etc. nach Preislisten.

Fässer von 50 Liter an leihweise.

Velletri-Rotwein, garant. naturrein, von 30 Litern an, per Liter 95 Pfg.

Verwaltung des Kath. Vereinshauses Freiburg i.B. Vom hochw. Erzb. Grdinariat Freiburg zur Messweinlieferung vereidigt.

## "Volkswart."

Der "Volkswart" will als Organ des interkonfessionellen Verbandes der Männervereine z.B. d.ö.U. alle sammeln, die ernstlich gewillt sind, der öffentlichen Unsittlichkeit mannhaft entern stlich gewillt sind, der öffentlichen Unsittlichkeit mannhaft engegenzutreten. Sein Kampf gilt jenen gewissenlosen Persönlichkeiten, welche aus niedriger Gewinnsucht und in schändlicher Frivolität freventlich aufs Spiel setzen des deutschen Mannes Kraft, der Frauen Ehre und die Seele unserer Kinder! — Marcher hat bis jetzt seitab gestanden und ohnmächtig die Faust geballt zu der Frechheit, mit der die Schamlosigkeit sich in die Oeffentlichkeit drängte. Der "Volkswart" bietet jedem Gelegenheit dafür einzutreten, dass deutsch und sittlich wieder eines werde! Wohlan denn, möge er zum Volksblatt werden in Nord und Süd, in Ost und West! Möge er die Unterstützung aller finden, welchen der Glaube an eine höhere sittliche Weltordnung aus dem Grunde tiefinnerster Ueberzeugung quillt!

Der "Volkswart" erscheint monatlich. Bestellungen nehmen entgegen (jährlich 2 Mk., vierteljährlich 50 Pf.) die Post und die Expedition des "Volkswart": Coblenz, Gymnasialstrasse 2—4.

Die Schriftleitung.

## Die

## Buch u. Kunstdruckerei der Verlags anstaltvorm. 6.1. Manz · München

übernimmt die herstellung von Zeit, schriften sowie Werken jeder Art , Differ, tationen / festschriften und Diplomen und hält fich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

# Herders honver Lexikon



Dritte Auflage · Acht Bände · M 100. - · Kr 120. -

Reich illustriert burch Textabbilbungen, viele (zum Teil !!

## Neue Urteile der Presse

Illustrierte Zeitung, Leipzig 1907, Nr. 3363:

".. es ist darin eine Summe von Wissensstroff verarbeitet worden, der trot seiner Fülle an Bollständigkeit des Inhalts wie an Zuverlässigkeit der Angaben nichts zu wünschen übrig läßt."

Rochland, München 1907, 1. Dezember:

Die schöne und wohlbemessene Form ist ein bestätigendes Beugnis der sachlichen Güte; denn nur wer einen Wissens-stoff wirklich beherrscht und durchdringt, vermag ihn auch in Kürze unter Heraushebung alles Wesentlichen klar, deutlich und wohlleserlich darzustellen."

Biltorisch-polit. Blätter, München, 140. Band, 12. Beft:

"... Je fürzer und präziser die Belehrung, desto brauch barer ist sie. Der Wert eines Konbersationslezikons liegt daher nicht in der Stoffülle, sondern in der Stoffbeschränkung. In der diskreten Stoffbeschränkung aber ist Herder Weister."

D. H. M. Weiß O. Dr.'in der Literar. Rundichau 1907, Nr. 12:

". Der große Vorzug des Ganzen ist gemessene Kürze ohne Schaden für die Reichhaltigkeit. Dazu tritt die muster gültige Uebersichtlichkeit. Es ist ein Werk aus einem Guß."

Deutsche Literaturzeitung, Berlin'1907, Nr. 49:

"... Bum Beleg für die ruhige, ja vornehme Haltung des Lexifons in der Beurteilung verweise ich etwa auf die Artifel über Rismarch, G. Bruno, K. Hoensbroech, Kant, Leffing, Luther, Reformation, Rouffeau, Schell, Spinoza..."

Bezugspreis: vierteljährlich A. 2.40 (2 Mon. A. 1.60, 1 Mon. A. 0.80) bei der Poft (Bayer. Posperzeichnis Ar. 15, östern. Zeit.-Drz. Ar. 101a), i. Buchhandelu. b. Derlag. Probenummern fostenfrei burch den Derlag. Reclation, Expedition u. Verlag: München, Dr. Armin Rausen, Cattenbachstraße 1 a.

\_\_\_ Telephon 5860. ===

# Allgemeine Rundschau

Inferate: 30 A die 4mal gesp. Kolonelzeile; b. Wiederhosung. Aabatt. Reklamen doppelter Oreis. — Beslagen nach llebereinfunft. Nachdruck von Artikeln, Feuilletone und Gedichten aus der "Hilg. Rundschau" nur mit Genehmigung des Verlage gestattet. Huelsserung in Lespzig durch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

**№** 2.

München, 11. Januar 1908.

V. Jahrgang.

## "Candgraf, werde hart!"

Int Unschluß an Prof. Dr. friedrich Paulsen.

Don

Dr. Otto von Erlbach.

Prof. Dr. Friedrich Paulsen, der protestantische Berliner Philosoph, dessen bedeutungsvoller Mahnruf "Zum Kapitel der geschlechtlichen Sittlichkeit" in Nr. 49 (1907) der "Allgemeinen Kundschau", S. 707 ff. und wiederholt in dem Fürstenwort der Nr. 50 (1907), S. 731 ff. hervorgehoben wurde, veröffentlicht in Nr. 1 der "Woche" vom 4. Januar eine zweite Folge dieser ernsten Zeitbetrachtungen. Eingangs stellt er sest, daß der erste Artisel viel Beachtung gefunden und ihm aus allen Teilen Deutschlands Zuschriften eingetragen habe ("unter ihnen allerdings auch die üblichen anonymen Schmähpostkarten"), und sährt fort:

Es ift offenbar, daß gegenwärtig in weiteffen Kreifen für die wachsende Gefahr, die uns von der Verwilderung der fitlicen Anschauungen auf diesem Gebiet droht, ein farkes Gefühl vorhanden ift, ein Gefühl auch für die Schmach, die dem deutschen Namen von daber unter den Volkern erwächft.

Bas die gegenwärtige Lage von allen früheren unterscheibet, das ist nicht das Borhandensein von Unzucht und Verversität aller Art, sie waren zu allen Zeiten, wenn auch nicht in gleichem Umfang, vorhanden, sondern der Umstand, daß sie öffentlich als eine legitime, von der "Bissenschaft" auch theoretisch gerechtsertigte Lebensbetätigung dargestellt werden. Auf der Bühne und in der Aunst, in der Literatur und in der Bresse, in öffentlichen Borträgen und "wissenschaftlichen" Abhandlungen erscheinen sie als eine wenn nicht normale, so um so mehr interessante Aeußerung des geschlechtlichen Trieblebens, die allgemeine Beachtung zu sordern das Recht hat: das Normale ist ja am Ende das Allgemeine und Langweilige; hier haben wir es dagegen mit dem Ausnahmsweisen, mit dem Distinguierten, ja dem Bornehmen zu tun. Dieser Schein, mit dem das Laster ausgepuht wird, der Schein des Ungemeinen, des künsterisch und wissenschaftlich Interessanten, der ist es, der unserer Jugend, vor allem auch der Jugend der

des Ungemeinen, des tünstlerisch und wissenstellt. Interessanten, der ist es, der unserer Jugend, vor allem auch der Jugend der sührenden Klassen gefährlich wird.

Freilich, auch früher blieben ihr Versührungsreden dieser Art nicht erspart. Aber die Semmungen waren stärker, überkommenes, sittlichereligiöses Empisinden und vernünftige Betrachtung. Diese Semmungen hat unsere Zeit niedergerissen; überall, von allen Großgeistern der Zeit hört die Jugend die gleiche Belehrung: die alte Moral und Religion ist tot, sie ist von der modernen Wissenschaft abgetan: die alten Gebote sind überlebte Aberglaubensartisel, wir wissen jekt, woher sie stammen: sie sind nichts als Autosuggestionen des gemeinen Bewußtseins, das in ihnen Stimmen aus dem Jenseits zu hören glaubt, aus jener "Hinterweit", mit der das naturwissenschaftliche Denken der Gegenwart längst ausgeräumt hat. Was bedeuten iene Gebote für freie und große Geister? Mögen die Herdentiere sich durch sie gängeln lassen. Wir, die Aufgestärten, die Wissenden, wir wissen genommen und wie verzaubert — wer wollte denn nicht zu den erleuchteten und modernen Geistern gehören —, ist man dann allen jenen weiteren Zauberfünsten widerstandslos preisgegeben. Verständige Rede gleitet ab, ohne Eindruck zu machen: Bhilisterweisheit des Alters, was soll sie uns, den Jungen, den Kommenden, denen die Zufunst gehört?" . . . .

"Bofür fämpft die gegenwärtige Literatur? Unfere Romane, unfer Theater? Ich weiß es wahrlich nicht zu sagen, es sei denn für die Freiheit des Trieblebens und etwa für eine kumerliche Vorstellung von Wahrhaftigkeit, nämlich das Gemeine und Schlechte als das Wesentliche und Wirkliche zu sehen und zu zeigen."

lebens und etwa für eine kummerliche Vortiellung von Wahrhaftiakeit, nämlich das Gemeine und Schlechte als das Wesentliche und Wirkliche zu sehen und zu zeigen."

Im weiteren Verlauf seiner Aussührungen konstatiert der protestantische Philosoph das "Sinken des geistlichen Standes", dessen Westgankeit "vielsach nur noch dekorative Bedeutung habe". Die pessimistische Ausfassung Prof. Paulsens, daß vom geistlichen Stande keine Rettung in den sittlichen Nöten der Zeit zu erwarten sei, dürste doch nur auf bestimmte, vorwiegend großtädtische, ungläubige und sogenannte freigläubige Kreise zutressen, welche kirchlicher Einwirkung völlig unzugänglich geworden sind. Der Optimismus gewisser Kaiserreden über den starken christlichen Geist im deutschen Volke sticht allerdings von diesem Pessimismus Paulsens in einer Weise ab, daß man sich immer wieder fragen muß: Wer in formiert den Kaiser? Warum er fährt der Kaiser nicht die volle Wahrheit über unsere Luskabe?

unsere Zustände?
Prof. Baulsen glaubt ein Surrogat für den sinkenden ethischen Einsluß des geistlichen Standes in der sast in umgekehrter Prodortion steigenden Stellung und Wirksamkeit des ärztlichen Standes gefunden zu haben. Er sagt darüber u. a.:

"Daß die Mediziner begonnen haben, als Voltslehrer und Jugendlehrer auf diesem Gebiet tätig zu sein, betrachte ich als ein heilsames Zeichen. Ich hoffe, daß sie auch den Kampf gegen die Verführungskünstler in der Literaturund gegen die Unzuchtindustrie, die sich mit dem Namen der Kunst und Wissen; sie sonnen mehr als alle anderen die Schäden ausdeden, die daher stammen, und wirssam die Notmenbioseit der Repression zeigen."

wendigkeit der Repression zeigen."

Die Medizin kann die Keligion niemals ersezen. Aber warnend, abschredend, vorbeugend kann sie zweisellos auch auf sittlichem Gebiete unendlich viel Gutes stiften. Es erscheint uns nur fraglich, ob die große Mehrzahl der heutigen praktischen Nerzte, namentlich der Großstadtärzte, geneigt sein wird, der Mahnung Prof. Paulsens zu solgen. Daß die bedeutendsten medizinischen Autoritäten sich im Kampse gegen die unter dem salschem Namen der Kunst und Wissenschaft segelnde Unzucht no ustrie offen an die Seite der vielgeschmähten Sittlicheitsvereine stellen, hat die von fast sämtlichen medizinischen Kapazitäten unterstützte Vorstellung des Münchener Männervereins und verschiedener Frauenvereine gegen den Akt photographien dust photographien dus seine was hat es geholsen? Attphotographien dürsen auch heute noch in Münchener Läden ungehindert an jedermann verlaust werden. Die Strastammer hat erst vor wenigen Wochen einem "Kunsthändler" den Triumph bereitet, daß sie beschlagnahmte Attbilder trotz entgegenstehenden Sachverständigengutachtens aus Grund eigenen Sachverstandes freigab, mit anderen Worten den offenen Handel mit diesen Bildern richterlich sanstiaten haben sich entschieden gegen den Utsphotographienhandel ausgesprochen. Aber wir haben noch nie gehört, daß eine von diesen Uu toritäten, deren Sachverstand wohl auch einer voreingenommenen Strassammer imponieren könnte, als Gutachter geladen worden sei. Es wäre lebhast zu bedanern, wenn etwa

die oberfte Juftizbehörde die "Belästigung" derartiger Sachverstänbigen nicht gerne fabe. Bei diefer Belegenheit fei erwähnt was taum allgemein betannt fein durfte -, daß die Münchener Justiz auch gegen unsittliche Schaufenster-Auslagen neuerbings wieder vollständig versagt hat. Nachdem das Schöffengericht unmittelbar nach jener eindrucksvollen, auch durch die Preffe veröffentlichten Borftellung zwei Ladenbesitern mit Hilfe bes Groben Unfug-Paragraphen einen Denkzettel erteilt hatte, endigte eine weitere Berhandlung mit Freisprechung, tropbem die Polizei das beanstandete flandalose Schaufenster hatte photographieren laffen.1) Das Münchener Schöffengericht fprach fürzlich auch die Beranstalter eines objektiv unzüchtigen "Herrenabends", bei welchem u. a. unbefleibete Beibspersonen auftraten, mit ber Begründung frei, daß "niemand Aergernis genommen" habe, tropdem auch junge Leute anwesend gewesen waren.

Beshalb wir dies alles erwähnen, ergibt der Zusammen. Prof. Paulsen erblickt nämlich nicht nur im ärztlichen Stande, sondern in zweiter Linie auch im Stande der Juristen ein Surrogat für den sinkenden Einfluß des geistlichen Standes. Er erhofft vom künftigen, philosophisch besser zu schulenden Juristenstande, insbesondere vom Richterstande einen ftarteren Schutz des Rechtes und der Sitte, der gesamten fittlichen Lebensbetätigung der Nation. Hierüber fagt Paulsen u. a.:

"Und zu zeigen mare weiter, wie groß der Ginfuß ift, der vom Gerichtsfaal auf die Auschanungen der Bevolkerung von dem, was erlaubt und zulässig ift, ausgelt, vor allem vom Stuhl des Strafrichters. If bier laze Moral zu Sause, wird sie von dem Richter auch nur schweigend geduldet, wenn sie von anderer Seite fich breit macht, so werden leichtsfertige Auschanungen von Recht und Sitte fich ausbreiten und die Empfindung der Burde des Amts und der Seiligkeit des Rechts vernichten. Spricht dagegen vom Richterstuhl die ernste Kraft einer bedeutenden sittlichen Persönlichkeit (es braucht nicht in moralifierender Beredsamteit zu geschehen, ein gelegentliches Wort genigt), so wirkt sie besestigend und er hebend auf die Dentweise des ganzen Kreises. Und darum wären gerade für das Amt des Strafrichtersnur die würdig sten, einsichtigsten, flarsten und in sich gefestigtesten Männer gut genug. Ob in einem Prozeß über mein und bein richtig entschieden wird, ist in der Regel für die Gesantheit nicht so wichtig, als daß in Strassachen das gerechte Urteil gefunden wird! Hier wirft das Urteil unmittelbar Sitten bildend ober auch Sitten zerstörend.

Bielleicht ist dies enge Verhältnis von Recht und Sitte nirgends so sichtbar als an dem Punkt, von dem wir ausgehen: bei den Rechtsnormen, die der Aufrechterhaltung eines Minimums objektiver Sittlichkeit im Gebiet des gefchlechtlichen Lebens dienen."

Nachdrücklich wendet fich Professor Paulsen gegen die angestrebte Aufhebung des ominofen § 175 und gegen die ganze Berverfenliteratur. Er erblickt in der heutigen Entwicklung mit Recht die große Gefahr, daß "der Verkehr mit Dirnen als eine nicht nur völlig unbedenkliche, sondern schon als fittlich gehobene Form der Triebbefriedigung dastehen würde". Ist nicht als ärgste Folgeerscheinung der jüngsten öffentlichen Standale etwas Aehnliches heute schon zu spüren? Wer Ohren hat zu hören, der höre, und wer Augen hat zu sehen, der sehe — und lese!
Die Schlußausssührungen Prof. Paulsens sind besonders

beachtenswert:

"Ich berühre noch einen Punkt, wo das richterliche Gewiffen "Ich derigte noch einen Hunt, wo das richterliche Gewissen allzu nachgiebig zu werden scheint, die Verbreitung unzüchtiger Schriften und Abbildungen, die § 184 des A.St.G.B. mit Strafe bedroht. Die gesetzlichen Bestimmungen, namentlich mit den Erweiterungen, die der Varagraph im Jahre 1900 erhalten hat, würden wohl austreichen, bei entschiedener Handhabung den Schmutz in Literatur und Bild vom öffentlichen Markt zu vertreiben; und eine gewisse Keinlichseit der Schausenster ind der Preise wöre immerbin ein nicht zu unterschöbender Geau vertreiben; und eine gemisse kettilateit der Sautenstellen und der Prese immerhin ein nicht zu unterschäßender Gewinn. Daß dies Ziel nicht erreicht ift, daß fausend Dinge, man denke an die Aktyhotographien oder gewisse Zeitschriften, sich öffentlich breit machen und jedermann täglich vor Angen kommen, die zweisellos unter die Strafbestimmungen fallen, das scheint darauf hinzudeuten, daß es die Aechtsprechung an sich sehlen läßt. Erfreuen sich solche Pinge von Zeit zu Zeit "glänzender Freisprechung", so wird das geradezu als Reklame benutt, und geringe Gelöstrasen werden auf die Gelöstsunkalten geschlagen.

werden auf die Geschäftsunkoften geschlagen. Ift cs die Gewöhnung an die zivilrechtliche Betrachtung, die den Urm des Strafrichters lähmt: Geschäft ist Geschäft, es

wird ja niemand Zwang angetan? Lielleicht wirkt sie mit. Stärker aber wird ein anderes Moment sich geltend machen: die Angst, der Freiheit des geistigen Lebens und Schaffens Eintrag zu tun, die Besorgnis wohl auch, dem Borwurf der Rücktändigkeit, des Mangels an Bildung, des Muckertums ausgesetzt zu sein, mit dem unsere Literatur und Presse ein schärferes Borgeben zu bedenken so bereit sind. Bir stehen immer noch unter der Erinnerung an Zensur und Polizeistock; die Engländer und Amerikaner kennen jene uns hypnotisierende Angst vor dem Einschreiten gegen Unzuchtliteratur und industrie nicht, sie respektieren die Decksirma: Kunst und Wissenschaft, für solche Erzeugnise nicht im mindesten. In England meint man die wirkliche Freiheit des geistigen Ledens zu schüßen, wenn man nicht bloß "unzüchtige", sondern auch "unanständige" (indezente) Darstellungen unter Strase stellt. Mit Recht; die Sicherheit gegen Attentate auf das Scham und Keinlichkeitsgesühl, wie sie bei uns an allen Straßeneden verübt, wie sie bei uns an allen Straßeneden verübt, wie sie bei uns an allen Straßeneden verübt, wie sie bei uns An allen ehreit gegen Belästigung durch ruhestörenden Lärm oder üble Gerüche. Ja, hier steht offendar mehr auf dem Spiel; man denke an die heranwachsende Jugend, die auf allen Straßen schutzlos der Anstellion der Phantasie mit obszönen Bildern preisgeben sit. Also, Landgraf, werde hart!"

Wir haben diesen Ausgührungen des namhasten protestantischen Philosophen nichts hinduzuspangen. Seinen Spuren folgen sonst

stantischen Philosophen nichts hinzuzufügen. Seinen Spuren folgen sonst auch soller liberale Blätter, die der Unzuchtindustrie leider nur zu oft Hehlerdienste leisten, nicht nur im Inserteile, sondern auch im Text durch gelegentliche Enrüstungskunden. gebungen gegen diejenigen, welche die Ratschläge Prof. Paulfens in die Tat überseten wollen. Nur in einem Puntte tonnen wir Prof. Paulfen nicht ganz beipflichten. Er empfiehlt als Appellationsinstanz gegen alzu rigoristische Handhabung des Rechts ein Kollegium von Sachverständigen, in welches ohne ängstliche Wahl Dichter, Künstler, Aerzte, Erzieher, Schriftseller, Journalisten zu berusen wären. Aber wer hätte denn diese Instanz einzusetzen, ihre Mitglieder zu ernennen? Prof. Baulfen gibt doch an anderer Stelle selbst zu, daß die von ihm beklagte Umwertung der fittlichen Begriffe von einem großen Teile der Presse, Literatur, Kunst und Bühne gefördert worden ist, und an anderer Stelle empsiehlt er, statt mit Sachverständigen der "Bissenschaft" "lieber einmal mit schlichten Männern und Frauen aus bem Volle Rats zu pflegen". Es gibt allerhand Sachberftändige! Bor einer Appellationsinstanz aus Sachverständigen", wie wir fie zurzeit z. B. in dem bekannten Münchener "Simplicissimus".Prozeß auftreten sahen, möge uns der himmel bewahren.

LACIO DE LA COLO DE LA

#### Blossen zum Harden-Prozeß.

Dr. Bullen.

In dem Artitel "Die Heuchlerpresse" (1907, Rr. 48, S. 693) fagten wir voraus, daß fich die Richter nicht finden wurden. die das Urteil des Schöffengerichts bestätigten. Wir haben recht behalten: Harben ist zu vier Monaten Gesängnis verurteilt worden. Ein Teil des vielsachen Schadens, der aus diesem Standalprozeg ermächft, fällt zunächft auf unsere Rechtspflege. Das eminent öffentliche Interesse biefer Affare tonnte ein Blinder ertennen. Und warum griff die Staatsanwaltschaft auch dann noch nicht ein, als fie ben ungludseligen Berlauf des erften Prozesses ge-Dann mare bas Urteil bes Schöffengerichts verbindert worden. Zeht steht dieses dem der Strastammer schroff gegen-über. Da fragt man sich: Wo ist nun die Wahrheit, wo liegt nun die Gerechtigseit? Sollte der Sleptiser den Nagel auf den Kopf getrossen hore einmal sagte: Unsere Rechtssprechung gleicht dem Hafardspiel?! Es ist verfehlt, zu hoffen, daß das jehige Urteil wieder gut machen wird, was durch die früheren Fehler angerichtet worden. Das Aergernis bleibt und wirkt weiter. Und Tieferblidende fagen fich, unfere Rechtefprechung scheint nicht mehr den Zwed zu haben, der Bahrheit und dem Recht zu dienen, sondern nur die Disziplin — im äußerlichen Sinne aufrecht zu erhalten. Die moralische Rultur muß sich aber — nach

<sup>1)</sup> Bon absolut zuverlässiger Seite wird uns mitgeteilt, daß in einer ähnlichen, mit Freisprechung endigenden Münchener Schöffengerichtssitzung der eine der beiden Schöffen die inkriminierten Aktphotographien überhaupt nicht in Augenschein nahm.

Kant — auf Maximen gründen, nicht auf Disziplin. Dadurch ist Preußen — trop all seiner Fehler — hoch gekommen. Gin Beichen des rudfichtslos ehrlichen altpreußischen Geistes war es, nichts zu vertuschen und zu bemänteln, sondern gegen Schuldige vorzugehen bis zur äußersten Grenze, eventuell bis zur Bernichtung des eigenen Blutserben. So handelte ein Friedrich Wilhelm I. Und er wußte, was er tat. Seines Lebenswertes Geift und Wesen stand auf dem Spiel. Und es steht auch heute noch auf dem Spiel. Aber es wird untergehen, wenn so weiter gewirt. schaftet wird. Beshalb ist keine der verantwortlichen Berfonlichkeiten den Gerüchten zu Leibe gegangen, Die seit fast zwei Jahrzehnten über die Liebenberger turfierten? Beshalb hat kein General den Schlag gegen das die Armee gefährdende llebel der Päderastie zu führen gewagt? Das ist das Berdienst Hardens!

In diesem Prozeß gibt's keine Schuldigen. Die wahrhaft Schuldigen sind dort zu suchen, wo man die Lynar und Hohenau entwischen ließ, ohne sie gebührend zu bestrasen. Dagegen denke man daran, wie man die Obersten Hüger und Gaedse behandelt hat! Und serner einen Rittmeister Graf Rohda, einen Obersteutnant von Wartenberg usw. Männer mit ausrechtem Charakter und selbständigen Anfichten werden verfolgt und herabgewürdigt, Berbrecher aber behalten Titel und Penfion, und bevor ihnen diese verbleiben können, läßt man fie fahrlässig entwischen. Glaubt jemand, daß man ohne den Harden-Prozest gegen die hochgeborenen Grafen vorgegangen wäre? Die Päderasten hat man nur zu oft entwischen lassen, wenn es sich um Offiziere handelte. Ein Unteroffizier aber wird mit neun Monaten Gefängnis und Degradation bestraft.

In dieser Beziehung wird nun hoffentlich gründlichst aufgeräumt werben. Und das wäre, wir wiederholen es, Hardens Berdienst.

Er hat auch noch manches andere. Wer will beispielsweise set hat und ibch intuiges undere. Wet die verstellt gegeben habe, keine Spur davon?! War Bismarck vielleicht ein Dummtopf? Und wer stürzte den Kultusminister Zedlit, wer unterminierte Caprivis Stellung, und was weiß Onkel Chlodwig Einschlägiges zu berichten? Wan lese Hohenlohes Erinnerungen genau. Sie verdienen es. Ein solches Wert konnte nur in unserer Zeit geschrieben werden, genau so wie der Harden-Prozeß nur in unseren Tagen möglich war. Und die vielen anderen Standalaffären auch. Fäulnisblasen! "Fast schäm" ich mich, daß ich ein Deutscher bin," schrieb lürzlich der einstige Reichscherold

Felix Dahn wehmutig in der "Täglichen Rundschau". Was harden beweisen wollte, ist vor Gericht äußerst schwer, fast unmöglich zu beweisen. Zum Teil aber hat es früher in 1000 Zeitungen gestanden. Daß sie es jetzt nicht wahr haben wollen, ist — milbe gesagt — ein Zeichen ihres schwachen Gedächtnisses. Harben hat mit seinen Zeugen Pech gehabt. Uber dem Sate, den der Oberstaatsanwalt mit Sier giehenbite: Quaevis der der Derstaatsanwalt mit Sier giehenbite: Quaevis hysterica mendax wurde von medizinischen Sachverständigen mit Recht widersprocen. Selbst wenn Frau v. Elbe bysterisch mare, braucht fie noch lange nicht eine vollkommene Lügnerin zu sein. Das weiß jeder, der hysterische Personen tennt. An dem Unglud dieser Che trägt ficher nicht nur der eine Teil die Schuld. Es find darüber derartige Biderlichkeiten an die Deffentlichkeit gedrungen, daß wir aus diefem Grunde eine Rehabilitation des Grafen Moltke für unzweckmäßig halten würden. Ober man hätte ihn nicht sofort aus seiner Stellung drängen sollen, nachdem er sein Ehrenwort gegeben, daß er nicht Päderastie getrieben. Immer die alte Geschichte! Auf der einen Seite zu Wassellsgehende Nachficht, auf der anderen Ueberhaft und harte. Bgl. Robe! Fortiter in re, sed suaviter in modo! ware besser.

Herr Dr. Liman, der Verfasser des Buches "Der Kaiser", schwankte als Zeuge auch vor Gericht. Auf dem Papier ist er tapferer. Und nun — last not least — Herr Professor Schwenninger! In Entsettungskuren mag — Autorität sein; das ist aber auch wohl bas einzige Gebiet, auf bem er es ift. In den für ihn in Frage tommenden Buntten hatte harben einer Perfonlichfeit von hohem moralischen Unsehen bedurft, aber nicht eines Liebesabenteurers, dessen Kirchhofserlebnisse in Romanform "für zwee Marcht fuszig" durch alle Schmieraillienbibliotheten Deutschlands gegangen sind. Nee, so wat! Bismarck hat seinen Leib-arzt vor der Oeffentlichkeit rehabilitiert, indem er ihm trop Wider-standes der Fakultät zum Prosessoritel verhalf. Auch Harden ift ein schlechter Pfychologe. Benigstens hatten wir ihm in dieser hinficht mehr zugetraut. Sein Schidsal aber bedauern wir, da wir ihn als literarischen Roeffizienten seiner Zeit zu schähen wissen.

#### Weltrundschau.

frit Mientemper, Berlin.

Das Urteil im Hardenprozeß.

Bier Monate Gefängnis, und dazu noch die Bemerkung, eigentlich hätte es noch mehr sein mussen, wenn nicht die geschwächte Gesundheit des Angeklagten die Strafe empfindlicher machte. Belch ein Gegensatz zu der glatten Freisprechung durch das Schöffengericht! Hier Berliner Richter und dort Berliner Richter. Kein Bunder, wenn das Ausland teilweise sich nicht mehr zurechtzusinden weiß in der alten Legende von den juges à Berlin. Es wurden Stimmen laut, die das zweite verurteilende Ertenntnis auf einen Drud von oben zurückführen, als Rabinetts-justig der vermeintlichen Bollsjustig von der ersten Berhandlung Im\_ Inlande entgegensepen wollten. freilich zweifelt kein Mensch an der vollen Unabhängigkeit und gewissenhaften Sachlichkeit der fünf Richter der Berliner Strafkammer; um so weniger, als der Gerichtshof während der Berhandlungen seine Tüchtigkeit fortgesett erwiesen hatte. Aber es ist begreiflich, daß man im Auslande nicht überall für die Mängel der ersten Verhandlung und für das verzwickte Versahren das richtige Verständnis hat. Das ist bedauerlich, weil es die luftreinigende Birtung bes zweiten Berfahrens beeintrachtigt. Die Schuld liegt an dem verspäteten Eingreisen der Staatsanwaltschaft. Der sonst so beredte Oberstaatsanwalt Fendiel hatte mit dem Versuch der Selbstverteidigung kein Glück. Das ungeheure Aergernis der ersten Verhandlung hätte zum größten Teil vermieden werden können, wenn das öffentliche Interesse früher ersannt worden wäre. Und nachdem die Unterlassungsstünde einmal begangen war, würde es wahrscheinlich noch besser gewesen sein, wenn man erst einmal abgewartet hätte, was der Rläger Graf Moltke aus eigener Kraft vor der Berufungskammer zu leisten vermochte. Man sollte meinen, die Entkräftung der Aussage einer hysterischen Frau und eines befangenen Sachverständigen wäre ihm auch ohne Hilfe des Staatsanwalts gelungen. Auf die Umsicht und Tattraft unserer Justizverwaltung wirft diese juristische Odyssee kein goldoges Licht. Ferner darf der Kritifer nicht verschweigen, daß der sonst so gewandte Staats-anwalt durch den an sich begreiflichen Eifer, den Fürsten Eulen-burg endgültig rein zu waschen, sich zu weit fortreißen ließ, nicht bloß zu einer strafprozessualischen Unvorsichtigkeit. In der Beschränfung zeigt fich erst der Meister. Sier handelte es fich nur um die Shre des Grafen Moltte; diese Chrenrettung war mit um so größerer Durchschlagstraft zu erreichen, je weniger man bie geklärte Sache Moltkes mit der noch bestrittenen Angelegenheit Eulenburg in Zusammenhang brachte. Die Verteidiger Hardens suchten ja auch schleunigst durch fortgesette Angriffe auf den Fürsten Gulenburg ihre volle Niederlage in der Angelegenheit Moltke zu bemänteln.

Diefer Umstand macht es leiber auch unmöglich, schon bas ersehnte causa finita zu rufen. Nach den Erfahrungen, die Graf Moltke in der Folterkammer der ersten Verhandlung machen mußte, begreift man erst recht die Scheu des Fürsten Eulendurg vor einer Probe mit unserem mangelhaften Chrenschutz-Berfahren. Aber wenn bas aliquid haeret ausgeräumt werden foll, wird boch wohl noch eine Gerichtsverhandlung nötig fein, um harden und seinen Berteidigern das Material abzunötigen, das fie noch gegen den Fürsten Gulenburg in Sanden zu haben behaupten.

Die volle Klärung ware um so mehr zu wünschen, da ein Teil der öffentlichen Meinung immer noch alle Borte des großen Bismard, auch sein Zorneswort, für ein Evangelium halt. Und die graufamen Kraftausdrude des grollenden Bismard gegen die "Ramarilla der Kinäden" bilden ja die Burzel des ganzen Standals. Dieser Scheltrede des unbändigen Hassers verdankt Fürst Eulenburg die seit anderthalb Jahrzehnten fortwuchernde doppelte Nachrede, daß er geschlechtlich pervers und das Haupt einer Kamarilla sei. Nicht alle werden bereits heute an die Erklärung Limans glauben, daß der Fürst die Schmähworte nicht im geschlechtlichen Sinne gebraucht habe. Es wäre ein großer Gewinn, wenn biefe Deutung außer allen Zweifel gestellt oder wenigstens die Unbegründetheit bes Bismardichen Borwurfes schlagend nachgewiesen würde. Schon deshalb, damit der Berdacht beseitigt werde, daß zu den Jagd und Reisegenossen des Kaisers ein perverfer Mann gehört habe.

Erwünscht ware es auch, wenn in einem Gulenburgprozeg bie noch ungelöste Ramarillafrage funditus behandelt wurde.

Soon nach ber Verhandlung vor bem Schöffengerichte mußten wir bedauern, daß man uns viel Alkovengeheimnisse, aber keine Ramarillageheimnisse serviert habe. In der zweiten Berhandlung hat Fürst Eulenburg die Gerüchte über seinen politischen Einfluß einzuschränken versucht, aber ausgeräumt find fie nicht, wie wir schon in der vorigen Nummer hervorhoben. Die volle Auftlärung barf das Bolt um fo mehr verlangen, als burch die fensationelle Rede des nationalliberalen Abg. Bassermann im Herbst 1906 und durch das rätselhafte Verhalten des Fürsten Bülow die Gerüchte von der Ramarilla an Boden und Kraft gewonnen hatten. Die Bemerkung Harbens, daß die Kamarilla ihrer Natur nach ein unnachweisdares Ding sei, ist nicht durchschlagend; jeder Mantel der Heimlickeit hat Löcher, und auch die feinsten Bertuschungskünste psiegen höchstens auf eine gewisse Zeit vorzuhalten. Das Gerücht von einer Kamarilla gehört auch zu den Partherpfeilen, die der grollende Bismard gegen den Souverän abschoß, der ihn zu entlassen gewagt hatte. Mit den Ueberbleibseln des Bismardschen Hasse möglichst gründlich und vollständig aufzuräumen, liegt auch im Interesse ber Geschichtswiffenschaft. Die Glaub. würdigkeit Bismards ist ein Problem von hervorragender Bebeutung. Auch die Interessen ber Zentrumspartei werden davon berührt. Nur zu viele Leute glauben noch an die gehäffigen Austaffungen des Fürsten gegen unsere Sache und ihre Borlämpfer.

Die erste Verhandlung bor dem Berliner Schöffengericht gab uns Anlaß, die Schauspielerei des Herrn Harden und seines Berteidigers zu tritisieren. Auch in der zweiten Berhandlung wurde Theater gespielt. Dort in der Rolle des triumphierenden Hande und sporadisch auch im Bet kloue des kriumpglerenden Herlules am gereinigten Augiasstall; hier in der Rolle des frommen patriotischen Fridolin. Aber so lange der Mann unter der Strase von vier Monaten steht, läßt man die Satire lieber schweigen. Nur muß man der Ansicht entgegentreten, die im Auslande und sporadisch auch im Inlande laut wird: daß in Herrn Sarben die Burbe und die Freiheit ber Preffe migachtet und mighandelt worden sei. Schon in Nr. 44 dieses Blattes vom vorigen Jahre wurde zutreffend die Gemeinschaft mit der harbenschen Methode abgewiesen: "Der richtige beutsche Publigift tampft nicht mit vielbeutigen Anspielungen, sondern sagt klar und saßlich, wen er anklagt und wegen welcher Taten." Die Straskammer hat nicht ohne Grund "Sensationslust" angenommen. Den Stoff und die Stellung, die ihm der grollende Bismard verschafft, hat Herr Harden anderthalb Jahrzehnte zu seinem Vorteil ausgenutt.

Duntle Buntte am weltpolitifden Simmel.

Der Berfassungstonflitt in Perfien fonnte das Abend. land vollständig talt laffen, wenn nicht soeben die vielbesprochene englisch-ruffische Konvention dieses interessante Land zu einem Objekt der diplomatischen Künste gemacht hätte. In Teheran soll Rugland hinter den despotischen Aufwallungen, England hinter bem Parlamentswiderftande gestedt haben. Dann hatte England ben Nebenbuhler überholt, wenigstens vorläufig, bis ein neuer Staatsstreich angezettelt wird. Der Triumph Englands in Berfien bekommt für und einen unangenehmen Rebengeschmad, weil biefe Macht ungeachtet aller neuen Friedens- und Freundschaftstund-gebungen einen wohlberechtigten beutschen Gewerbebetrieb am perfischen Golf gewalisam stören geholfen hat.

Eine weitere Bolte bildet nach wie vor Marotto, in dem die Franzosen unter den neuerdings so geduldigen Augen Deutschlands ihre Eroberungspolitit mit Bewalt, Gelb und Lift fchrittweise fortsetzen. General Drude hat, als er abberufen wurde, fonell noch zwischen Tür und Angel einen bisher verschobenen Borftoß gemacht. Wenn der Chrgeiz der einzelnen Generale die ministerielle Unternehmungslust noch steigert, so wird der deutsche Reichstanzler nicht lange mehr den lächelnden Zuschauer spielen können, ohne die Interessen und das Ansehen Deutschlands aufs Spiel zu setzen. Die auswärtige Politik verträgt nicht so schroffe Frontwechsel, wie sie sich die innere gelegentlich am 13. eines Monats gefallen laffen muß.

Der dritte dunkle Bunkt liegt im Besten, — dort, wo er den äußersten Often berührt. Raum hat die nordamerikanische Flotte ihre Fahrt in den Großen Dzean angetreten, wo fie vermutlich ewig bleiben wird, da brechen die Gegenfätze zwischen Japan und Mordamerika wegen der Einwanderung in die Vereinigten Staaten wieder hervor. Präsident Roosevelt tut das Mögliche zur Beruhigung nach beiden Seiten. Aber er wird bald verschwinden, während die Gegenfäte zwischen den beiden Nebenbuhlern im Norden der anderen Hemisphäre auf eine Kraftprobe zwischen dem Sternenbanner der "neuen" weißen Belt und dem Sonnen. banner ber neueften gelben Belt hindrangen werden.

#### Nationalliberale Partei und Großindustrie.

Don Redafteur fehrecte.

je nationalliberale Partei im rheinisch-westsälischen Industrie-bezirk fühlt sich auf die Füße getreten. Im Reichstage nahm unlängst der sächsische nationalliberale Abgeordnete Dr. Stresemann Beranlassung, sich gegen beitimmte eigen-mächtige und selbsissische Bestrebungen der rheinisch-westsällichen Großindustrie zu wenden, wobei er ausdrücklich darauf ausmerkam machte, daß er sich in vollständiger Uebereinstimmung mit der Gesamtpartei besinde. Das hat den hellen Zorn der rheinisch-westfälischen Großindustrie hervorgerusen, denn der Generalfefretar bes Bereins beutscher Großindustrieller, Dr. Bued, einer der Träger des unverfälschten Scharsmachertums, hat auf der Jahresversammlung seines Vereins der nationalliberalen Vartei angekündigt, daß, wenn diese bei ihrer Haltung gegen über der rheinisch-westfälischen Großindustrie verharre, Die Industrie des genannten Bezirks eine Revision der Stellung gur nationalliberalen Partei vornehmen muffe. Diese nicht miß-zuverstehende Aeußerung, der sich sosort der Draht bemächtigte, hat ein gewisses Aufsehen bervorgerusen, hüben und drüben und bei benen, die stets die Auffassung vertraten, daß speziell im rheinisch westfälischen Industriebezirk die Großindustrie die dortige nationalliberale Partei verkörpere. Erst kurzlich noch prägte der Generalfefretar der rheinischen Bentrumspartei, Dr. Jon, auf einem Zentrumsparteitag das Wort: Die Hitten- und Zechen-parteien find die Träger der nationalliberalen Partei.

Ber fich im Parteigetriebe der Nationalliberalen in Rhein land und Westsalen austennt, nahm die Drohung Dr. Bueds nicht ernst, dem daß es je zu einer "Revision der Stellung der rheinisch-westsällichen Industrie zur nationalliberalen Partei tommen würde, ist vollständig ausgeschlossen; beide sind zwei Brüder in einer Person, die sich allerschlimmstensalls einmal den Kopf waschen, wenn der eine glaubt, daß seine Interessen vom anderen nicht fo wahrgenommen wurden, wie er es gewünsch hatte, die aber im übrigen stets unter ein und derselben Decke steden und an ein und bemselben Strange ziehen. In der Beihnachte ausgabe der "Rheinisch-Westfälischen Zeitung", dem Amtsblatt der rheinisch-westfälischen Großindustrie und Nationalliberalen, sagt denn auch ein "nationalliberaler Führer und Großindustrieller", daß die Buecksche Leuberung zwar durch eine nicht unbegründete Mißstimmung hervorgerusen sei, aber er hoffe, daß sich die Berstimmung wieder behebe, denn er fürchte sonst, das "die Revision zur Konfusion führen" würde! Und ein "vie devilion zur konfusion jugren" wurde! Und ein anderer "nationaliberaler Führer und Großindustrieller" meint, die mißfällige Aeußerung Buecks glaube er "nicht gar zu tragisch nehmen zu dürfen, da die in Aussicht gestellte Revision der Stellung der Industrie unseres Bezirfes zur nationaliberalen Partei Herrn Bueck notwendig zu der Erkenntnis sühren muß, daß diese Partei für absehdare Zeit im rheinisch-westsällichen Industriebezirf die einzige nalitische Vereinigung darstellt welche Industriebezirk die einzige politische Bereinigung darstellt, welche für die Großindustrie in den ernsten Rämpfen der Gegenwart und einer voraussichtlich noch recht langen Butunft, als eine staatserhaltende und den Frieden (!) zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer fördernde in Betracht tommen tann". Damit ift, wenn auch umschrieben, das gesagt, was wir oben behaupteten: die Großindustrie verkörpere die nationallider in Ehrei in Rheinland und Westfalen, sie seine zwei Brüder in einer Person,

von denen einer auf den anderen angewiesen ist. Tatsächlich wäre eine Scheidung der beiden streitenden Geister eine große Dummheit. Die Großindustrie bestritt bisber in der Hauptsache die Unterhaltungstoften der nationalliberalen Partei, mahrend diefe fich verpflichtete, nach ber Pfeife ber Groß. industrie in wirtschaftlichen und sozialen Fragen zu tanzen. "Daß aber", so schreibt die "Rhein. Westf. Zeitung" recht interessant weiter, "eine folche Rede im Reichstage gehalten werden konnte, ohne Widerspruch zu finden, hat wesentlich darin seinen Grund, daß es der schwarz-roten Brüderschaft im Laufe der letten zehn Jahre gelungen ist, den verhaßten Nationalliberalen sämt liche Mandate des größten und wichtigsten Industriegebietes Europas zu nehmen und sie ihren Leuten zuzuschanzen. Bömelburg, Hué, Giesberts, Kirsch und wie sie sonst heißen mögen integen sich jetzt in den Reichstagssesselleln als Bertetten treter der Kreise, die bordem Manner wie Lowe, Berger, Rleine, Beumer, Bestermann, hilbet mit berechtigtem Stolz ihre Bertreter

Benn die Nationalliberalen fähig wären, aus den Beitverhaltniffen zu lernen, bann mußten fie fich fagen, bag ihre Bolitit in Berbindung mit der Saltung der Groß. induftrie felber bas Grab schaufelte, in bem jest die ehemaligen nationalliberalen Abgeordneten "des größten und wichtigsten Industriegebietes Europas" begraben liegen. Das Bentrum hat seine Bosition im Industriebezirte gehalten, zum Teil sogar verbessert, auf Kosten der nationalliberalen Partei hat aber die Sozialdemokratie ihre Eroberungen gemacht. Eine "schwarz-rote Brüderschaft" hat im Industriebezirke nie bestanden. Wer das behauptet, sagt bewußt oder unbewußt die Unwahrheit. Der Nationalliberalismus hat fpstematisch die revolutionare Partei im Industriebezirte großgezogen. Dort haben der Nationalliberalismus und die Großinduftrie die Begriffe Sittlichkeit, Gerechtigkeit, Menschlichkeit aus dem Gesellschaftsvertrag gestrichen. Un Stelle der Verträglichkeit und schaftsvertrag gestrichen. An Stelle der Verträglichkeit und gegenseitigen Achtung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ist das Herrentum Rirdorficher Observanz getreten. Bürger und Arbeiterrechte werden mit Füßen getreten. Die nationalliberale Presse im rheinisch-westfälischen Industriebezirte treibt eine Politik ber Verdummung der Volksmassen und leistet sich dabei eine unverfrorene konfessionelle Hete, sobald dazu nur irgend welche "Gelegenheit" geboten ist. Es ist ein wahres Glück, daß die Bentrumspresse mit den Auswüchsen der Großindustrie und den Machenschaften der nationalliberalen Partei Fraktur redete und daß noch im letten Augenblide die driftliche Arbeiterbewegung einsette, denn sonft hatte die Sozialdemofratie weit größere Fortschritte im rheinisch-westfälischen Industriebezirke gemacht. Bon der Großindustrie und der nationalliberalen Partei war dazu der Boden gut vorbereitet worden. Und dann jammert die "Rhein. Bestf. Zeitung" noch darüber, daß jest im Industriebezirke nicht ein einziger Bahlbezirk durch einen "nationalen" Abgeordneten vertreten wird! Mit welchem volksseindlichen, jeder sozialen Reform schroff gegenüberstehenden Liberalismus man es im rheinisch-westfälischen Industriebezirke zu tun hat, möge statt weiterer Worte uns die "Rhein. Bestf. Zeitung" selber fagen; fie fchreibt:

"Die Sozialdemokratie steht der Industrie seindlich, das Zentrum mindestens höchst unsreundlich gegenüber. Seine Anhänger nehmen skrupellos gegen die Arbeitgeber Bartei, wenn sie glauben, dabei etwas für ihre engherzigen Zwede herausschlagen zu können. Kein Bergarbeiterausstand, kein sonstiger Lohnstreit, der die schwarzen Brüder nicht emsig bei der Minierarbeit sah. Noch in jüngster Zeit haben der Knappschaftsstreit und die Steigerbewegung gezeigt, wes Seistes Kinder die Epigonen Windthorstssind. Sich auf diese Karteien zu stützen, daran hat Herr Bued sedenfalls nicht gedacht. Auch die den Sozialdemokraten nahestehenden, in der Heyarbeit gegen die Arbeitgeber ihnen durchaus nicht nachstehenden Christlichszialen werden schwerlich Kinder nach dem Herzen des Herrn Bued sein. Also wohl oder übel, ohne die Rationalliberalen wird es vorläusig nicht gehen."
So malt sich die Welt im Ropse eines "nationalliberalen Führers und Großindustriellen" im rheinisch-westsälischen Industriebezirke! Wahrlich, eine eminente Kulturarbeit ist es, den volks

So malt sich die Welt im Ropse eines "nationalliberalen Führers und Großindustriellen" im rheinisch-westfälischen Industriebezirke! Bahrlich, eine eminente Kulturarbeit ist es, den volksbetrügerischen und volksentrechtenden Nationalliberalismus niederzuringen. In seinen eigenen Reihen macht sich ihm gegenüber eine Mißstimmung geltend. Umsonst reitet die christlichsoziale Bartei, in der sich in erster Linie das protestantische Kleinbürgertum und die aufgeweckte protestantische Arbeiterschaft zusammensinden, im rheinisch-westsällichen Industriebezirke nicht so schnell.



Zur Lage in den Niederlanden.

Don

Peter Wirt.

Riber lamen, hieß es allgemein, die der Ruyperschen Reaktion preisgegebene Nation werde in neuer Freiheit aufatmen und eine Reihe sozialer und politischer Reformen erleben, wie sie dis dato noch nicht dagewesen. Nur kurze Zeit dauerte indessen solche Aufschneiderei; denn nur zu bald merkte man, daß die liberalradikal-sozialistische, unter sich uneinige Mehrheit von 51 Mandaten, gegen welche 49 Mitglieder der christlichen Parteien geschlossen vorgingen, schleunigst abgewirtschaftet haben würde. In den seither verkossen der dreibig Monaten blieb denn auch die parlamentarische Arbeit im großen und ganzen fruchtlos, und auf sozialem Ge-

biete wurde, trot aller Versprechen, blutwenig geleistet. Zu großen politischen Debatten sam es nicht, und selbst liberale Organe nannten das Rabinett De Meester, bessen Mitglieder von einem anderen liberalen Blatt Borghefins Drahtpuppen getauft

worden waren, kurzweg ein Geschäftsministerium.

Das geschah allerdings nur, um das vollständige Fiasto der liberalen Politik zu vertuschen; denn daß De Meester wenigstens versucht hat, liberale Politik zu betreiben, steht außer Zweisel. Zunächst hatte der Marineminister Cohen Stuart 1906 sich gewissen sozialistischen Wihlereien gegenüber ein dischen schwach gezeigt und mußte gehen. Dann hatte der Kriegsminister Staal eine von den Raditalen und Sozialisten befürwortete Verringerung der Präsenzstärke vorgenommen, ohne dazu von Parlamente ermächtigt worden zu sein. Nur mit genauer Not gelang es ihm, im Dezember 1906 von der Zweiten Kammer ein Vertrauensvotum zu erwirken. Die Erste Kammer zeigte sich undersöhnlicher und verwarf im Februar das Kriegsbudget. Das Kabinett nahm infolgedessen seine Entlassung. Neun Wochen lang dauerte die Kriss, und schließlich zeigte sich De Weester bereit, die Geschäfte weiter zu sühren. Nur der Kriegsminister nahm seinen Abschied, und an seine Stelle trat General van Kaffard.

Das Ministerium De Meester neuer Kurs hatte nunmehr die Hoffnung, gelegentlich der Wahlen für die Provinzialräte, welche die Erste Kammer ernennen und bisheran wie letztere, konservativ waren, einen Umschwung im liberalen Sinne zu erzielen. Die Hoffnung blieb unersüllt. Die Wahlen gestalteten sich zu einem glänzenden Sieg der christlichen Parteien. Die Erste Kammer blieb mithin konservativ, wie die Strömung im ganzen Lande. Somit schien das Los des Ministeriums endgültig besiegelt.

Tropbem versuchte De Meester, die bei seinem Regierungsantritt den fortschrittlichen, radikalen und sozialistischen Fraktionen der Mehrheit gemachten Versprechen einzulösen. Es handelte sich darum, dem Wahlrecht eine weitere Ausdehnung zu geben. Dierzu ist aber eine Versassungsrevision notwendig. Eine solche hat De Meester erst kürzlich beantragt. Da aber eine Umänderung der Versassung in beiden Kammern eine Mehrheit verlangt, die das Kabinett nie erzielt haben würde, hat es den Anschein, als habe sich die Regierung bei Veratung dieses wichtigen Gegenstandes einen ehrenvollen Rücktritt sichern wollen.

Dazu hat ihr die Zweite Kammer teine Zeit gelassen. Und wiederum war es der Kriegsetat, der sie zu Fall brachte. Im Laufe der Debatte hatte man sich dem .neuen Minister ziemlich günstig gezeigt und niemand dachte an eine Krise. Der katholische Abgeordnete van Blymen erklärte jedoch namens seiner Partei, "die Streitkraft des niederländischen Heeres stehe nicht im Einklang mit den für den Stat verlangten Ausgaben". Als man daraussin abstimmte, wurde das Budget verworfen. Zwölf Mitglieder der liberalen Mehrheit stimmten gegen den Minister.

Infolge dieses Botums reichte nunmehr das Kabinett neuerdings seine Entlassung ein, und über die eventuelle Lösung der Arisis wird in der Parteipresse heftig polemisiert. Der latholische "Tyid" meint, daß, falls die Krone mit der Weitersührung der Geschäfte die christlichen Parteien betraut, letztere sich ihrer Pflicht nicht entziehen und die von Dr. Kuhper eingeschlagene Politik weitersühren müßten. Demgegenüber meint der "Standard", das Organ Dr. Kuhpers, versassung mässig müsse die Kegierung aus der Mehrheit der Zweiten Kammer hervorgehen; diese Wehrheit sein aber immer noch liberal, und deshalb könne die Rechte nur dann die Kegierung übernehmen, wenn die Liberalen einstimmig erklären, daß sie kein Kabinett mehr zustande bringen können. Der liberale "Rieuwe Courant" redet einem Winisterium, in welchem alle Parteien vertreten seien, das Wort. Einem solchen Kabinett stellt das Blatt ein Programm auf, das sich in dem Wort "Fortwursteln" zusammensassen Anklang sinden, da

Dieser Borschlag dürfte keinen großen Anklang finden, da man nun schon zwei Jahre am toten Punkt steht. Allem Anschein nach wird ein christliches Kabinett ans Ruder kommen. Die Königin hat Dr. Heemskerke, Freund Dr. Kuppers und Führer der Antirevolutionären, mit der Bildung des neuen Kabinetts betraut. In welchem Sinne er die Krisis lösen wird, dürfte

uns die nächste Butunft lehren.

Dank der kräftigen Unterstützung ihrer freunde hat die "Allgemeine Rundschau" abermals einen beträchtlichen Abonnentenzuwachs erfahren.

#### Winteraßend.

Jm Ofen Anistert das Guchenscheit, Der Lampe damm'riger Schimmer Bringt Die Marchenzaußer der Jugend Ber, Behagliche Darme durche Zimmer dringt.

Ach Kebe die Winterabende febr, (Wann auch zum Schaffen die Stunde Bannt . . Es weben fich Farben und Bilder barein, Daß festlich Geprange die Wande umspannt . .

Dieweilen ich schaffe, dieweisen ich träum' Wird draußen Wunder um Wunder kund, Wiel glitzerndes (Perlengeschmeide Blinkt, Sisblumen Schiffern im Runftlichen Bund.

Briftaffe, zart und von Meisterhand, (Umwinden die Gronnen mit zierlicher (Pracht, (Und druber der Sternrubinen Geleucht Umfunkelt die Wunder der Winternacht.

Hans Gesold.



## † Ministerpräsident Jules de Trooz.

Peter Wirt, Bruffel.

Im Silvesterabend schied plöglich der belgische Ministerpräsi-Dent Jules de Trooz aus diesem Leben. Er hatte, kaum 50 Jahre alt, in der letten Zeit seine seit mehreren Monaten höchft gebrechliche Gefundheit nicht genügend gepflegt. Bis zur letten Stunde führte er die Staatsgeschäfte persönlich und ift sozusagen bei der Arbeit gestorben.

Mit Minister De Trooz verliert Belgien einen seiner gewiegtesten Bolitiker, die katholische Bartei einen ihrer tuchtigften Führer. Er wurde am 21. Februar 1857 zu Löwen geboren, und icon als Student an ber tatholifchen Universität seiner Baterstadt trat er für das Wohl der Partei in die Bresche. Ein seltenes Organisationstalent legte er als Borsipender verschiedener sozialer Einrichtungen an den Tag. Am 26. Dezember 1889 sendete ihn Löwen als Abgeordneten in die Kammer, der er seither ununterbrochen angehörte. Als nach den Juni-Unruhen 1899 auf das Ministerium Ban ben Bereboom am 5. August ein Rabinett De Smel de Naeyer folgte, übernahm in demselben De Trooz das Portefeuille für innere Angelegenheiten und öffentlichen Unterricht. Im April 1907 tam das Ministerium De Smel de Naeger infolge von Meinungsverschiedenheiten zwischen der demokratischen und der konservativen Gruppe der katholischen Mehrheit zu Fall. De Trooz gelang es, ein aus beiden Fraktionen hervorgegangenes Kabinett zu bilden; ein Beweis seiner Beliebtheit in der Mehrheitspartei. Als Minister des Innern hat es De Trooz verstanden,

die innere Ordnung aufrecht zu erhalten und mit allen, auch ben tatholitenfeindlichsten Gemeindeverwaltungen in gutem Ginvernehmen zu bleiben, wie es sogar der freimaurerische Bürger-meister der Stadt Bruffel offen anerkannte. Die "Augemeine Rundschau" hat in Nr. 16 vom 21. April 1906 alle gegen die belgische Schulpolitik erhobenen Anklagen zurückgewiesen und dargetan, daß die Katholiken die christliche Schule wie auch den öffentlichen Unterricht allseitig fördern. Was auf diesem Gebiete seit 1899 erreicht wurde, verdankt Belgien in erster Linie dem Unterrichtsminister De Trooz. Besondere Ausmerksamkeit widmete er einer anständigen Besoldung der Lehrer. Seitdem er Ministerpräsident war, hat De Trooz trot zahlreicher Schwierig-keiten versucht, die Kongofrage in annehmbarer Beise zu lösen. Sie war seine lette Lebensaufgabe, sagte er, nach deren Berabschiedung er der Politit Lebewohl sagen wurde. Der Allmächtige hat es anders gefügt.

Alle Blätter widmen dem verblichenen Minister warme Nachrufe und die liberalen Zeitungen heben nachdrudlich feine Berdienste hervor. Er hatte es verstanden, allenthalben Sympathien zu ernten. Die Breffe hatte an ihm einen Gonner, und tein Journalist, welche Politik er auch immer verteidigte, klopfte vergebens bei De Trooz an. Die katholische Bartei verliert in ihm eine ihrer tüchtigsten Kräfte, Belgien einen seiner energischsten Verteidiger, die tatholische Kirche einen ihrer treuesten Söhne.

#### Stellung und Beruf der Frau im römischen Altertum.

Dom

Beheimen Regierungsrate Karl hufner, Berlin.

Im Rampse um das Frauenstimmrecht wird in unseren Tagen oftmals die Frage, warum das klassische Altertum trot seiner freien Versassungen das Weib rechtlichen und politischen Be schränkungen unterworfen hat, mit dem einfachen hinweise barauf beantwortet, daß die Frau damals fich in einer unwürdigen und verachteten Stellung befunden habe.

Diefe Auffassung, gestütt auf tragische Uebertreibungen bes Euripides und mutwillige Scherze der Komiker, von denen das Wort des Plutarch gilt: "Biel lügen die Dichter", ist unzutreffend, mögen wir die Belt ber hellenischen oder der römischen Frauen

burchwandern.

Mit dem Leben des Weibes im alten Rom foll die folgende

Betrachtung fich beschäftigen:

Die Geschichte ist darüber einig, daß die Frau in den ersten Jahrhunderten des römischen Staates hohes Ansehen, große

Achtung und viel Ehre genoffen hat.

Als im Kriege mit den Bolskern die Mutter und Gattin bes Koriolan von Rom die Gefahr der Eroberung abgewandt hatten, wurden den Frauen nach dem Beugniffe des Blutarch viele Hulbigungen und Auszeichnungen zuteil. Es erging fogar ein Senatsbeschluß, wonach die Behörden alles das, was die Frauen zur Ehre oder Gnade sich ausbäten, bewilligen sollten. Roms Frauen, bescheiden und groß an Gefinnung, begehrten aber weiter nichts als die Erbauung eines Tempels für "Frauenglud".

Der gesellschaftliche Verkehr bes Weibes war in der Stadt des Romulus nie Beschränkungen unterworfen. Wenn uns Sueton berichtet, daß Kaiser Augustus das ganze weibliche Geschlecht von den Athletenvorstellungen strenge fernhielt, so lag der Grund dieses Verbotes in der Kampsesweise der Athleten und

nicht in einer sozialen Burucksehung ber Frau. Für die Erziehung ber Mädchen war in Rom gut gesorgt, fie besuchten öffentliche Glementarschulen. Der Raifer Untoninus Pius errichtete seiner Gemahlin Faustina zu Ehren eine Erziehungs anstalt für Madchen, die den Namen Faustinianerinnen führten. Ein Gleiches tat Mark Aurel, ber Philosoph auf dem römischen Raiserthron, zu Ehren seiner Gemahlin Faustina. Diese Mädchenschule führte den Namen: die jungeren Faustinianerinnen.

In der römischen Familie wurde auf Arbeitsamkeit und häusliche Tugenden der Mädchen gesehen. Sogar die Tochter und die Enkelinnen des Raisers Augustus mußten auf dessen

Gebot Bolle fpinnen, wie Gueton bezeugt.

Echte Frauenbildung wurde in Rom geschätt. Quintilian fordert in seiner "Anleitung zur Beredsamkeit", daß auch die Frauen soviel Bildung als möglich besitzen sollen, und sügt zur Begründung hinzu: "Zur Beredsamkeit der Gracchen trug, wie wir wissen, ihre Mutter Kornelia nicht wenig bei, deren äußerst gebildete Sprache auch der Nachwelt in Briesen überliesert worden ist." Auch Tacitus betont in seinem "Gespräch über die Redner" die große Bedeutung, welche der Bilbung ber Mutter bei der Rindererziehung zutommt.

Von einer zweiten Kornelia, der Gemahlin des Pompejus, erzählt uns Plutarch: "Sie war in den schönen Biffenschaften gebildet, spielte die Lyra, verstand die Geometrie und hatte es selbst dahingebracht, daß sie mit Nupen philosophische Vorträge hören konnte. Dabei war ihr Benehmen frei von jenem wider wärtigen affektierten Besen, wie es gewöhnlich die Folge solcher

gelehrter Bildung bei Frauen ift."

Das Beib tonnte im alten Rom nicht bloß fich Bildung erwerben, es fand auch Gelegenheit, auf bem Gebiete ber Biffenschaften und dem Arbeitsfelbe ber Runft praktifc tätig zu werben. Das klassische Rom kannte bereits Malerinnen; schieften um das Ende der Republik — etwa 100 Jahre vor Christi Geburt — lebte daselbst eine geseierte Porträtmalerin; im römischen Altertume übten Frauen schon den ärztlichen Beruf aus, die heilige Anastasia z. B., die unter Diokletian den Marthrertod erlitt, war in der Heiligaber berühmt; die Geschichte nennt uns die Ramen von Philosophinnen, denken wir an Porzia, des Brutus Gattin und Katos Tochter, an Helvia, Senelas Mutter, und an Pompeja Paullina, dessen zweite Gemahlin. Das romifche Altertum hat Dichterinnen hervorgebracht, erinnem wir uns der Argentaria Polla, der Gattin des Dichters Lucanus,

die ihrem Manne bei der Ausarbeitung feiner Pharfalia gur Seite ftand; es bat Gefcichtsfcreiberinnen erwedt die Tochter des Historikers Cremutius Cordus namens Martia Cremutia gab nach dem Tode ihres Vaters bessen Werke heraus es hat Juristinnen zu prattischer Tätigfeit angeregt. Zwei find sogar im corpus juris erwähnt: der Plotiana, der Freundin des großen Juristen Juventius Celsus, gedenkt die 1. 18 D. 29,7 de jure codicill und der Carsania die 1. 1 § 5 D. 3,1 de postulando. Diese, von Valerius Maximus Gaja Afrania genannt, die Gattin des römischen Senators Lizinius Buccio, war Rechtsanwalt in Rom zu den Zeiten des Julius Cafar. Sie trat aber vor Gericht derartig auf — Ulpian, der Berfasser der angeführten Sesexsstelle, nennt sie mulier improbissima — eine sehr freche Frauensperson —, daß ein prätorisches Gesetz von jener Zeit an den Frauen das Recht entzog, für andere vor Gericht Antrage zu ftellen.

Die römische Geschichte erzählt uns schließlich auch bon Rednerinnen. Heir sei der Hortensia gedacht, der Tochter des großen römischen Redners und Staatsmannes Quintus Hortensius. Diese hielt im Jahre 43 v. Chr., als die Triumviren für den Zweck des Krieges gegen Brutus und Cassius reiche Matronen hoch besteuern wollten, auf dem römischen Forum vor dem Tribunal der Machthaber gegen diefe ungerechte Besteuerung eine uns von Appian und Balerius Maximus über-lieferte Rede und setzte es durch, daß der größte Teil der

Steuern ben Matronen erlaffen wurde.

Bas die Berwaltung der Staatsämter anlangt, so waren die Frauen bekanntlich hiervon ausgeschlossen. In dem Titel des römischen Rechts über die Gerichte — 1. 12, § 2 D. 5, 1 hebt der Jurist Paullus, der dem Staatsrate des Kaisers Alexander Severus angehörte, hervor, daß die Frauen durch das herkommen gehindert waren, richterliche Tätigkeit zu entfalten, und fügt zur Begründung bei: non quia non habent judicium, sed quia receptum est, ut civilibus officiis non fungantur, nicht etwa, weil fie kein Urteil haben, fondern weil anerkannt worden ift, daß fie keine bürgerlichen Aemter bekleiden sollen. Wie kamen nun die Römer zur Billigung einer solchen

Rechtsübung?

Der römische Staat war ein Militärstaat zar' egozhv. Bahrend der republisanischen Beit wurden die Magistratsbeamten gewählt durch die Boltsversammlung. Das römische Staats. recht unterschied hierbei zwischen Bollburgern, d. h. folden, die in Rom steuer- und wehrpflichtig und stimmberechtigt waren, und Halbbürgern, d. h. den in Rom nicht wehr und stimm-berechtigten Bürgern — cives sine suffragio. Die felbständige Frau war in Kom schapungspflichtig

wie der Mann, aber sie diente nicht mit den "Tribulen". Bählbar waren nur Männer, die als Soldaten Feld-züge mitgemacht hatten. Der römische Prätor, der am Bormittage noch im Dienste ber Themis Recht fprach, tonnte am Nachmittage in die Lage tommen, eine Armee tommandieren zu muffen. Das Imperium ber romifchen Magiftrate -Bratoren, Aedilen — umfaßte die Zivil- und Militärgewalt. Darum war ein imperium des Beibes ausgeschlossen. Beil aber dem so war, konnte auch von politischen

Rechten ber Frau feine Rebe fein.

Politit war für den Römer die Berwaltung und Leitung des Staates, später die Regierung der Welt. Politit treiben hieß

an der Regierung teilnehmen oder die Mitwirkung anstreben. Die römische Politik war ein Kampf, der selten aushörte, entweder der Parteien unter sich oder des Staates mit anderen Böllern oder ein Streit im Innern und zugleich ein äußerer Rrieg.

Die Ausübung politischer Rechte feste beshalb die Fähig. feit voraus, auch für den Staat das Schwert schwingen zu konnen. Der römifche Babler mußte Legionsfoldat fein oder gewesen fein.

Bei biesem Stande der Dinge tann es nicht wundernehmen, wenn die römischen Frauen den Bunsch nach politischen Rechten nie geaußert, vielleicht sogar in ihrer großen Mehrheit nie gehegt haben. Der Kirchenvater Chrysoftomus — geboren 347 n. Chr. —, ber die Frage der politischen Rechte der Frau einmal gestreift hat, führt unter diesem Gesichtspunkte folgendes aus: "Da das Leben aus öffentlichen und privaten Angelegenheiten zusammen-gefügt zu sein scheint, so hat Gott beides so verteilt, daß er der Frau die Verwaltung des Hauses, dem Manne aber alle Angelegenheiten des Staates zugeteilt hat. Das Beib lann nicht den Spieß schleudern oder Geschoffe absenden, aber ben Roden tann fie führen, ein Gewebe tann fie weben und alle anderen Geschäfte des hauses trefflich ordnen, im Genate fann

sie ihre Stimme nicht abgeben, wohl aber im Hause, bas Gemeinwesen tann sie nicht verwalten, aber bas vornehmste Besittum, die Rinder tann fie gut erziehen, fie tann die unrechten handlungen ber Mägde beachten, auf Bucht bei den Dienern sehen und den Gatten von jeder Sorge dieser Art befreien, indem fie für alles forgt, was dem Manne weder anständig noch leicht ift, wenn er fich auch barum bemühen wollte.

Nach allebem ist flar, daß der römische Staat Männern politische Rechte gab, welche nötigenfalls mit den Baffen in der hand Politit machen und ihre politischen Bestrebungen mit dem

Schwerte rechtfertigen und verteibigen mußten.

Es ift fein bloger Bufall, daß Beliogabalus, ber weibischte Raifer, der je den Thron der Cafaren entehrt und geschändet hat, ber einzige unter allen römischen Raisern war, ber eine Frau, feine Mutter, jum Senator machte mit dem vollen Stimm. rechte eines folchen.

Sie erhielt im römischen Senate, der in der Blutezeit der Republit nach dem berühmten Ausspruche eines griechischen Staats. mannes eine Berfammlung von Rönigen war, damals aber vom Heliogabalus eine Gefellschaft von Stlaven in ber Toga genannt werden konnte, ihren Plat fogar neben den Ron fuln und unterschrieb als Zeuge die Senatsbeschluffe. Dieser Raiser, nach dem Geschichtsschreiber Lampridius ein

mit dem Burpur belleidetes Scheufal, errichtete auch einen Beibersenat auf dem quirinalischen Hügel, der vornehmlich Frauenangelegenheiten zu beraten hatte und ebenfalls Senatsbe.

schlüsse faßte.

Roms Männer waren Beiber geworden, barum war der Frauensenat und eine Frau an der Spitze des wirklichen Man fonnte glauben, zu Senats etwas ganz Natürliches. jener Zeit muffe die Frau die größte Achtung und Berehrung genoffen haben. Reineswegs. Die hohe Chrerbietung, von der vorhin die Sprache war, wurde der Frau nur insolange zuteil, als das Familienband, geknüpft durch ftrenge Cheformen, am festesten war und für unantastbar galt.

Die Tatfache, daß nach altrömischem Rechte die Chefrau aus ihrer bisherigen, eigenen Familie vollfommen ausschleb, bafür in die Familie ihres Mannes eintrat und in das untergeordnete Verhältnis einer Haustochter kam, beweist nicht eine Geringschätzung der Persönlichte it des Weibes, sondern nur den ernsten Willen des römischen Gestgebers, die Familie, die Cicero einmal die Pstanzschliede des Staates — principium urbis et quasi seminarium reipublicae — genannt hat, auf einen foliben Grund zu ftellen.

Es würde beshalb eine schr oberflächliche Beurteilung des römischen Kulturlebens verraten, wollte man etwa unter dem hinweise auf die familienrechtliche Gebundenheit der Frau von einer Rnechtschaft bes weiblichen Geschlechtes sprechen. Die Gefchichte beweist, daß das römische Beib gerade zu ber Beit, wo das Familienband am festesten geschlungen war, großen politischen Einfluß auszuüben vermochte.

Während des zweiten punischen Krieges hatte ber Bolks. tribun Gajus Oppius den Borschlag durchgesett, daß keine Frau mehr als eine halbe Unze Gold besitzen, keine bunten Kleider tragen und weber in Rom noch in einer römischen Stadt, noch 1000 Schritte bavon, ausgenommen zu beiligen Feierlichkeiten,

mit einem Zweigespanne fahren durfe.

Nach der Beentigung dieses Krieges wußten die römischen Frauen zwei Tribunen zu bestimmen, auf Abschaffung des Oppischen Gesetzes anzutragen. Es fand ein heftiger Kampf statt zwischen den Gegnern und den Verteidigern des Gesetzes. Insbesondere trat der ältere Rato als Ronsul für das Gesetz in die Schranken. Aber die Frauen Roms standen einhellig zusammen, der Bolkstribun Balerius hielt zu ihren Gunsten eine glänzende Rede und, was kein Volk der Erde hätte vollbringen können, festen bie Frauen durch: das Oppische Gefet wurde aufgehoben.

Die römische Geschichte lehrt aber auch, daß, gerade weil Roms Sitten in ber Blütezeit der Republit so strenge waren und deshalb ber Frau vom Manne große Achtung entgegen-gebracht wurde, das Beib in der Che fein Glüd fand. Denn es ist eine geschichtlich beglaubigte Tatsache, daß zu Rom in den ersten fünfhundert Jahren nach feiner Gründung feine Che. icheidung stlage anhängig gemacht murbe, tropbem das römische Recht zu allen Beiten die Chescheidung möglichteit zuließ. Der Römer fab mit fittlichem Ernste auf die Reinheit des Familienlebens und suchte dabei Berfehlungen der Frau nicht in die Deffentlichteit dringen zu laffen.

Damit im Zusammenhange stand der Satz des älteren römischen Rechts, daß für Frauen kein anderes Strafgericht existerte als das häusliche. Noch gegen Ende der Republik und zu Ansang der Kaiserzeit trat bei Verbrechen der Frauen das althergebrachte Hausgericht neben dem magistratischen Kriminalgericht in Wirsamkeit. Im Jahre 602 der Stadt wurden nach dem Zeugnisse des Valerius Maximus zwei Frauen wegen Gattenwordes vor den Prätor geladen, dann aber nach dem Spruche ihrer Verwandten — propinquorum decreto — erdrosselt. Und Kaiser Tiberius suchte, wie Sueton berichtet, die republikanische Familiengerichtsbarkeit über Frauen neu zu beleben, ossendar zu dem Zweck, dem um sich greisenden, allgemeinen Sittenversall zu steuern.

Mit diesem begann denn auch die Achtung vor dem Beibe zu schwinden. Schon im Jahre 131 v. Chr. konnte der Zensor Metellus Macedonicus im römischen Senate jene merkwürdige Rede halten, die dem Gedanken Ausdruck gab: "Benn wir ohne Frauen leben könnten, würde keiner von uns eine solche Plage auf sich nehmen". Von jener Zeit an begann die Abneigung der Männer gegen die Ehe selt an begann die Abneigung der Männer gegen die Ehe selt kennt die einsachste Form der Ehescheidung, die heute von vielen so hoch gepriesen wird, nämlich die Lösung des Ehebandes mit gegenseitigem Sinderständnis — divortium — und sogar die einseitige Eheauftsind digung — repudium —. In der Kaiserzeit nahmen die Ehescheidungen in Kom derart zu, daß Judenal sagen konnte: Es gibt für eine Frau acht Männer zusammen in süns Herbsten, sie siunt octo mariti quinque per autumnos, daß Seneka, der Philosoph, das Wort prägen durste: Die römischen Frauen berechnen die Tehemänner, non consulum numero, sed maritorum annos suos computant, und daß Hieronhmus uns von einer Frau au erzählen vermag, die von ihrem 23. Manne begraben wurde, der seinerseits 21 Krauen nacheinander gehabt batte.

der seinerseits 21 Frauen nacheinander gehabt hatte.

Gegen die Aussprüche dieser Männer läßt sich nicht etwa einwenden, daß sie zu start aufgetragen hätten. Denn ihre Werte lassen ertennen, daß sie die Frau nach Charafter und Intelligenz gerecht zu beurteilen verstanden. Ein Hinweis auf Senesa mag dies erhärten: In seiner Trostschrift an Marzia führt er aus: "Wer könnte behaupten, die Natur habe den Charafter des Weibes stiefmütterlich behandelt und seine Vorzüge beschränkt? Frauen haben, glaube mir, die gleiche Kraft und gleiche Fähigkeit zu allem Edlen, wenn sie wollen."

Gegen die allgemeine Sittenverderbiheit der römischen Kaiserzeit, von der Juvenal mit prophetischem Blide voraussagen

#### · · Quartalsabonnement Mk. 2.40 · ·

für Mitteilung von Adressen, an welche bratis-Probenummern versandt werden können, ist der Verlag stets dankbar. ...

#### Draußen liegt das Band.

raußen kiegt das Land, wo meine Traume weilen. Weit draußen, wo der Sehnsucht Ziele steh'n, Wohin im fluge die Gedanken eilen, Wenn sie, die West vergessend, wandern geh'n.

Leise zieh'n sie fort, von einer Tur zur andern, Wie neigt sich grüßend ihnen das Geschick! Es läßt im Märchenland sich herrsich wandern. Soweit das Auge reicht, nur Glück und Glück

Draufen fiegt das Land, wo afte Traume enden. Den (Weg zeigt dir ein Rleiner Hugel an, Bort harrt man dein, mit hilfsbereiten Handen Empfangt man dich, du muder (Wandersmann.

Bedwig Albrecht

#### Die katholischen Korporationen und der akademische Ehrenschutz.

hans Besold.

enn auch die Frage vorerst noch nicht aktuell ist, verdient sie ihrer Bedeutung wegen doch schon ausgeworsen zu werden. Die Zeit, in der man sich ernstlich mit ihrer Beantwortung beschäftigen wird, ist nicht mehr so unabsehden. Doch sie soll bereite heute ausgeworsen werden, um jetzt schon einen Ueberblick zu haben, inwieweit sich die einzelnen Korporationen freundlich oder ablehnend dazu verhalten, und um über den prinzipiellen Standpunkt und die Stellungnahme der Allgemeinheit der katholischen Studentenverbindungen hinreichend orientiert zu sein.

Es handelt sich um die Verbesserung des akademischen Ehrenschutes. In einer öffentlichen Versammlung der Münchener "Freien Studentenschaft" ist lebhaft hierüber debattiert worden. Die starke Strömung, die in der Finkenschaft unserer deutschen Universitäten ganz auffallend gegen die Satissaktionsgewährung mit den Waffen in der Hand Front macht, sollte weitere Kreike mitberühren, speziell die Kommilitonen in den katholischen Korporationen; denn sie stellen in diesem Punkte das Groß der hier Interessierten: sie sind prinzipiell gegen die Shrenverteidigung im Zweikamps. Es frägt sich nun: Wären die katholischen Studentenverbände geneigt, sich in Ehrenhändeln einem Schiedsgerichte zu unterwerfen und die Bestrebungen der freien Studentenschaft in diesem Punkte gemeinschaftlich mit dieser zu verfolgen?

Wie dieses Schiedsgericht sich konstituieren soll, ist vorläusig noch nicht fixiert. Doch geht man eben an die Ausarbeitung der Satungen, die dem Ganzen die Unterlage geben sollen. Vielleicht könnten an dieser Stelle manche wertvolle Winke gegeben werden, die dem Statutenausbau und ausbau von Ruten sein könnten. Die freie Studentenschaft wünscht aufrichtig die Teilnahme und den Anschluß der katholischen Berbände. So wird sich durch ein gemeinsames Borgehen, ich möchte sagen, durch ein förmlicher Kartellieren in dieser Sache etwas Brauchbares und Dauerhastes zuwege bringen lassen. Hier verbinden uns gleiche Interessen Sie sei ausdrücklich dabei betont, daß die freie Studentenschaft in keiner Beziehung das Ausgeben prinzipieller Parteieninteressen verlangt. Einer offenen Aussprache über die Stellungnahme zu der Frage der Gründung allgemeiner alademischer Schiedsgericht an den Universitäten wird der Herausgeber der "Allgemeinen Rundschau" gewiß sein Organ gern zur Berfügung stellen.

Nicht nur die Münchener Studenten sind ja daran interessiert.

Nicht nur die Münchener Studenten sind ja daran interessert. Der große Gedanke wird bei allen deutschen akademischen Bürgern Anklang sinden, mögen die Schiedsgerichtsämter selbst wohl auch lokaler Natur bleiben. Dadurch, daß unsere Ehre durch ein gemeinschaftliches Institut geschützt wird, bekunden wir den Geist der nationalen Einheit; wir werden in der "Gesellschaft" als honorig anerkannt werden, auch wenn wir nicht auf Wassen antreten. Es wäre völlig unangebracht, wenn sich die katholischen Korporationen den "Finken" gegenüber eine Reserve auferlegen oder diesen gar mißtrauisch begegnen würden. Sie werden sich der Lösung und Förderung eines gesellschaftlichen Problems sicher nicht entziehen, zumal sie ja selbst der Unkultur des Zweikampresabhold sind.

#### Caveant! — Faveant!

Ein Mahnwort an die deutsche "Papierwelt".

Jörg Hellpart.

In Rr. 49 vom 7. Dezember 1907 der "Allgemeinen Rundfchau" hat Dr. Otto von Erlbach den Regierenden ein ernstes Caveant! entgegengehalten. Aus dem dabei angeführten Baulfenschen Bitat geht, im Busammenhalt mit der Erfahrung, hervor, daß die Hauptumsturzbewegung in der Moral von der "Bapierwelt" Deutschlands ausgeht. Die sorgfältigste Sanierung muß also in erster Linie dieser zuteil werden.

Bas heißt das? Richts anderes als: es gabe teine perverfen Dramen, teine Schundromane, feine Ueberlyrit, feine Bote überhaupt, wenn es feine Berleger gabe, die berartiges publizierten! An die deutschen Berleger daher ein dringliches Faveant! Regativ: sie sollen nichts aufnehmen, was die sittliche Korruption zu besördern oder auch nur auf dem status quo zu erhalten geeignet ist. Positiv: sie sollen alles in ihren Bereich ziehen und hegen, was dem Aergernis zu steuern vermag. Gebt uns gute Literatur, und die schlechten Sitten werden

verschwinden!

"Ja, "gute" Literatur! Natürlich fatholische", höre ich schon manchen "Borurteilsfreien" feigend höhnen.

Der Ginwurf ist selbstverständlich zum Lachen. Aber es erscheint doch auffallend, daß soviele geradezu bedeutende Erscheinungen, 3. B. auf dem Gebiete der Belletriftit, ohne aufdringliche Betonung ihrer Herkunft dem katholischen Lager ent-

stammen. Ich brauche ja teine Namen zu nennen. Allerdings find die Berleger dieser Autoren zumeist nicht befonders glangend gestellt. Die Ueberzeugung — und hier nicht die religiose, sondern die sittliche — geht ihnen, wie ihren

protestantischen seriösen Kollegen, übers Geschäft. Aber seltener, viel seltener sind sie geworden, solche Verleger, gleichviel welcher Ronfeffon, im Bergleich zu ben vielen, welche nur bem Mammon nachjagen und in gewiffenlofester Beife

an der Popularisierung des Lasters mithelfen. Gerne akzeptiere ich es, wenn mir entgegengehalten wird, das seien vielsach keine Leute vom Bau, sondern solche, die mit aller Borurteilelofigfeit und Strupellofigfeit ihrer Nichtfachbildung fich à la fin de la fin diesem Berufe gewidmet haben. Dann durfen sie aber auch den Chrentitel des Standes nicht mehr führen, dessen Schild sie schänden! Dann mache das gesamte ehrliche Verlegertum Front gegen fie und verbanne fie aus seinen Reihen! Dann verpflichte fich dasselbe, par l'honneur du drapeau nur fittlich einwandfreie Werke zu führen, für die Jugend ungeeignete derfelben nicht auszuhändigen und den Bintelverlegern

das Handwerk zu legen in jeder zulässigen Form! Unsere ganze Bildung und Kultur heutiger Zeit ist auch auf dem Berlegerstande aufgebaut, ohne dessen Intervention der Autor nur in verschwindend wenigen Fallen zu seinem Publifum sprechen kann. Um so mehr fei das Berlegertum auf fittliche hebung der Leserwelt durch Sichtung der Autoren bedacht.

Ja, wir verlangen allen Ernftes eine Benfur der Bublitationen wenigstens belletristischer Art, ausgeübt durch den Berleger, aber nicht nach dem geschäftlichen, sondern dem moralischen Erfolg, und daher eine formliche Erziehung des Berlegers zu feinem ebenfo iconen und hochstehenden wie ver-

antwortungevollen Beruf.

Polizeiverordnungen, Gerichte, Proteste, Bereine — all diese und andere Baffen in dem "Verzweiflungstampf gegen die wachsende sittliche Korruption" (wie ihn Otto von Erlbach richtig charafterifiert) werden in den meiften Fällen bald ichartig werden, wenn sich ihnen nicht als wuchtige Unterstützung die geschlossene Phalang der deutschen Berleger ausdauernd und freudig zur Seite stellt. Das ist der Grund, warum ich an ihre wohlwollende Gefinnung appelliere, in der fie durch ihr Faveant! das mitbauen belfen sollen, was die Regierungen und die Gesetzgebung auf das unabläffige Caveant! hin als Bollwert gegen die immer mehr einreißende Sittenlofigkeit aufrichten muffen und werden hoffentlich nicht zu spät!

eim Besuch von Restaurants, Botels und Cafés verlange man aus Prinzip Itets die "Allgemeine Rundichau". Steter Tropfen höhlt den Stein!

#### In der Dämmerung trautem Schweigen.

n der Dammerung trautem Schweig n Traum' ich von Rommender Bengeszeit, Traum' ich von duftbeschwerten Zweigen, Die von des Winters Hauche Befreit -

In der Dammerung trautem Schimmer Tragen die Träume mich lief hinein, Und es umbullt mich in meinem Zimmer Lachender, fockender Frublingsschein

In der Dämmerung trautem Träumen Duften die Bluten im Benggewand, Die du von fernen Meeresfaumen Sendest als Gruf mir aus fremdem Land!

Siege! - es Baben die Bolden Gaben Wonniges Wunder im Winter voffbracht: Haben den Lenz mir ins Herz getragen Und aus dem Beim die Dezembernacht! -

Eugenie Taufkirch.

Auflagenzahl

#### Eine bemerkenswerte literarische Statistik.

In statistischen Zusammenstellungen der meistgelesensten deutschen Romane ist fein Mangel; dagegen ist es unseres Wissens noch faum versucht worden, auch die lyrische Produktion im Lichte einer faum versucht worden, auch die lyrische Produktion im Lichte einer solchen Zusammenstellung zu betrachten. Angeregt durch die mir unglaublich scheinende Mitteilung, daß ein katholischer Lyriker (Franz Sichert) mit einer seiner Gedichtsammlungen an der Spize der "meistgelesensten" Lyriker stehe, nahm ich mir die Mühe, aus Kürschners Literaturkalender 1907 alle lyrischen Werke lebender Autoren, die wenigstens sünf Auflagen erreicht haben, zusammenzustellen. Ich sand zwar die oben zitierte Mitteilung nicht bestätigt, immerhin ergibt sich aber die für daß katholische Aublitum höchst interessante Tatsache, daß Franz Sicherts "Wetterleuchten" in dieser Tabelle an zweiter Stelle steht, und daß mithin dieses Wert eines satholischen Lyrikers, was die durch die Auflagezisser ausgedrückte Verbreitung und Leserzahl betrifft, die Verke unserer ersten deutschen Lyriker hinter sich läßt. Diese Tatsache stimmt schlecht zu der Klage, daß das deutsche katholische Voll die Werke seiner Schriftseller nicht lese, am wenigsten aber Gedichte. Unstatt weiterer Worte lasse ich die merkwürdige Tabelle solgen:

> Otto Julius Bierbaum, Irrgarten ber Liebe . . . . Frang Gichert, Wetterleuchten, 13 Tauf, mit ber in Franz Eichert, Wetterleuchten, 13. Tauf, mit ver in die Gesamtaustage einbezogenen Jugendausgabe Richard Dehmel, Ausgewählte Gedichte.
> Detlev v. Liliencron, Ausgew. Gedichte für die Jugend do. Unsgewählte Gedichte Brinz v. Schönaich Carolath, Dichtungen ... Marie Madelaine, An der Liebe Narrenfeil Gans Benzmann, Meine Haide ... ... Martin Greif, Gedichte ... Detlev v. Liliencron, Kämpfe und Ziele bo. Bunte Beute . . Sans Eschelbach, Wildwuchs Carl Busse, Gedichte Folde Kurz, Gedichte

Es wäre natürlich ganz versehlt, aus dieser Zusammenstellung irgendwelche Schlüsse auf den Literarischen Wert der genannten Werte zu ziehen. Wir wissen alle aus Ersahrung, daß der Ersolg eines Wertes von ganz anderen Faktoren, so z. B. vom Bufall, von der Mode, wie auch von direkt unfünstlerischen Qualitäten namentlich Sinnenkiel und abhöreis ist. So ist. gufal, von der Mode, wie auch von direit untuntierischen Luait täten, namentlich Sinnenkigel usw., abhängig ist. So ist 3. B. der große Erfolg des Bierbaumschen "Irrgartens" wohl großenteils auf den beispiellos niedrigen Breis zurüczusühren, der nur eine Mark beträgt, während der Normalpreis eines gleich starken Buches mit 4 bis 5 Mark anzusehen wäre. Sichert verdankt seinen Erfolg unzweiselhaft den politischen, religiösen und sozialen Kämpfen, als deren Herold er austrit; Marie Madelaine verdankt ihre acht Mussagen mahl auch nur ienen Durlitäten die der ichleich verd Auflagen wohl auch nur jenen Qualitäten, die der schlecht ver-hüllten pornographischen Literatur so große Berbreitung ver-schaffen. Aber immerhin hat uns die kleine Statistik manches zu fagen, was uns bis dahin ganz unbekannt war und woraus wir manche Lehre für die Zukunft ziehen können. Ferd. Planer.

Rudolf Presber, Aus dem Land der Liebe .

#### Zur Münchener Ausstellung 1908.

Don

Dr. Ø. Doering, Dachau.

Die Bauten für die Ausstellung dieses Jahres sind auf der Theresienhöhe jeht so weit gediehen, daß man von ihrer Ausdehnung und bei einiger Phantasie auch von ihrer künftigen Wirtung eine Vorstellung erlangen kann. In verständiger Berechnung hat die Leitung vor einigen Wochen eine Vordeschtigung veranstaltet, deren Ergebnis alle Teile befriedigt haben dürste. Abgesehen von einer Anzahl weniger wichtiger Gedäude am Eingange sand sich das dass der Verwaltung im Entstehen begriffen, die riesige Halle 1 bald vollendet, die Halle das kleine Theater, das zunächst nur als Provisorium gedacht ist, aber hossentlich ein recht langes Leben haben wird, ist schon hübsch weit. Bereits ist die schlichte, sein gezeichnete Ausenseite in ihrer Linienssührung zu bewundern und insosern vom architektonischen Standpunkte obsektiver zu betrachten als späterhin, wenn der schweichelnde Schmud der Malerei und Skulptur seine bestechende Wirfung üben wird. Mit der Anlage des Prinzregententheaters im ganzen übereinstimmend, besonders auch im Ausbau des Auschauerraumes, ist es dazu bestimmt, eine Kulturmission zu erfüllen, insosern es den Beweis erdringen soll, daß auch ohne Auswand ungeheuerer szenischer Essetzen such in hydrotechnischer Kunststücke dramatische Dichtungen zur Wirkung gebracht werden können, und zwar zu tieserer als ehedem, weil Dichtung und Schauspielkunst durchaus zu ihren Rechten kommen. Ausst innigste wäre zu wünschen, daß dies Unternehmen nicht eine sinnigste wäre zu wünschen, daß dies Unternehmen nicht eine sinnigste wäre zu wünschen, daß dies Unternehmen nicht eine sinnigste wäre zu wünschen, daß dies Unternehmen nicht eine sinnigste wäre zu wünschen, daß dies Unternehmen nicht eine sinnigste wäre zu wünschen, daß dies Unternehmen nicht eine sinnigste wäre zu wünschen, daß dies Unternehmen nicht eine sinnigste wäre zu wünschen, daß dies Unternehmen nicht eine sinnigste wäre zu wünschen, daß dies Unternehmen nicht eine sinnigste wirden der vorsichtige Wensch dieses Gebeimfaches in sessent einer einsten weilen in der T

verbirgt.

Das Hauptrestaurant ist bereits ganz gut zu übersehen, namentlich von außen, wo die große (E. v. Seidl zu verdankende) Treppe gegen eine imposante Bassinanlage führt. Weniger aufsällig und doch sehr interessant ist die Rückstont mit der im ersten Stock angebrachten Terrasse. — Lebhastes Interesse erregt endlich die Untergrundstation der elektrischen Bahn. — Den bildnerischen Schmuck werden in dem von der Firma Heilmann und Littmann errichteten Theater außer anderen die Herren Waler Mößel, Bildhauer Professor Waderé, Düll und Kezold aussühren. Bei der Bassinanlage werden wir Skulpturen von Prosessor. Bei der Bassinanlage werden wir Skulpturen von Prosessor dahn, Ebbinghaus, Bläder, Behn und Kurz bewundern dürsen. Das Innere des Restaurationsgebäudes harrt der malerischen Ausschmüdung durch die Prosessoren Julius Diez und Herreich, durch Friz Erler und Beder-Gundahl, das Aeußere der Plastiten von Bermann, Wackerle, Bradl und Albertshofer. Die Münchener Kunst sindet, wie man sieht, hier eine Stätte, wo sie ihr mächtiges Können auss glänzendste be-

währen kann.

Das große Unternehmen oder mindestens die Schaffung des dafür bestimmten, ausgezeichnet geeigneten Plazes verdankt die erste Anregung Sr. Kgl. Hoheit dem Prinzen Ludwig. Schon in den neunziger Jahren wurde das Gelände der Schießitätte durch den Landwirschaftlichen Berein erworden und das Projekt einer Halle für dessen Zwede durch den Architekten Theodor Fischer entworfen. Es folgte 1897 der Ankauf des Pschorrschen Grundstüdes (südlich am Bavariapark) seitens der Stadtgemeinde. Nachdem die endgülktige Führung des Pschorrringes nach langjährigen Verhandlungen festgesetz und somit das Ausstellungsgelände in einem Umfange von 23 ha umgrenzt war, folgte die Projektierung der Gelände, zuerst nur für die Zwede des Landwirtschaftlichen Vereins, dann im weiteren Umfange.

Was in ihnen der Oeffentlichkeit zugänglich gemacht werden soll, ist ganz speziell Münchenerische Kunst, Münchenerische Gewerbe, Münchenerische Art der Auffassung und Gestaltung des öffentlichen Lebens. Staatliche und städtische Einrichtungen, Wissenschaft, Erziehung und Gesundheitspslege — weiter das Hoch und Tiesbauwesen, Wohlsahrtspslege, Verkehrswesen, auch mit Berückschigung der historischen Entstehung — das sind einige der Hauptgruppen, denen dann als wichtigstes Element die Leistungen der Hand und Maschinenarbeit sich anschließen.

lleber allem, was es auch sei, soll der Geist der Kunst schweben; ausgeschlossen soll nichts sein mit Ausnahme des Kunstwidigen und innerlich Wertlosen, sowie deszenigen, was mit Münchenerischer Art keinen geistigen oder lokalen Zusammenhang ausweist. Den kleinen und großen Erzeugnissen der Bolkskunst soll Gelegenheit gegeben werden, sich bekannt zu machen und fruchtbringende Wirkung zu üben; monumentale und bürgerliche Kaumkunst, Münchener Architektur überhaupt, private wie öffentliche, werden eine bedeutende Stellung einnehmen. Das Gewerbe ist berusen, sich in jeder nur denkbaren Richtung zu zeigen — das Einzelne kann hier natürlich nicht aufgezählt werden. Dann handelt es sich um das schon erwähnte Theaterwesen, das Vereins- und Sportleben, den sir München so wicktigen Fremdenverkehr, den Abstundsund ind bie öffentlichen Feste. Eigentlich schae, daß das Ausstellungsjahr schon jetzt ist — zwei Jahre später hätte das Oktobersest seinen Sexularseier dabei veranstalten können. Aber vielleicht wäre dann die Gaudi zu groß geworden. Für sie ist durch einen Vergnügungspark von erkledlicher Ausdehnung und mancherlei Restaurationen ohnedies teilnehmend gesorgt. Nicht minder — um wieder zum Ernst des Lebens zurückzusehren — für einen großen Versammlungs- und Kongreßraum in Halle 3.

sammlungs- und Kongrefraum in Halle 3.

Der leitende Gedanke des Ganzen ist ein solcher, den man nur mit lebhafter Zustimmung begrüßen kann, nicht weil er etwa neu wäre, sondern weil etwas, was der verständige, kunstdegeisterte, wirtschaftliche und solide Mensch weiß oder fühlt und auß dringendste wünschen muß, hier einmal deutlichsten Ausdruck und vorbildliche Gestaltung erhalten soll. Nämlich, daß das wahrhaft Gediegene, Schlichte und Natürliche das Beste, das Schönste und — Billigste ist!

Viele Ausstellungen hat es schon gegeben, aber wenig Gewinn aus ihnen für Kultur und Geschmack, wenig Nachweis und lleberzeugung, daß Sachlichkeit und Schönheit zusammengehören, sich gegenseitig bedingen bei jedem Werke der Kunst und des Kunstgewerbes, und nun gar bei der Maschinenarbeit. In diesen Beziehungen soll unsere Münchener Ausstellung bahnbrechend wirken. Möchte sie doch den Beweis erdringen, daß solches Zweckmäßig-Schönes auch dem bescheidensten Manne in puncto des Geldes erschwinglich sein kann. Namentlich hierfür haben die bisherigen Ausstellungen nicht gesorgt, das weiß seder, der sich dort über die Preise anscheinend ganz geringsfügiger Erzeugnisse der angewandten Kunst entsehen mußte. Wenn der wirtschaftlich Schwache die Dinge, die ihn bilden, ihn im täglichen Leben ersreuen und ersrischen sollen, nicht selbs besitzen darf, wenn er nur andere, Begüterte um sie beneiden muß, so versehlen sie ihre erziehliche Wirfung gerade nach der besten Seite hin.

#### Italienische Reiseeindrücke.

Don

Dr. Cramer, Gymnasialdireftor, Eschweiler. (Schluß.)

Jene mächtige, uralte Kultur, die einst unsere Uhnen über den Wall der Alpen lockte, nimmt in ihren jahrtausende alten Zeugnissen und Ausstrahlungen auch uns noch gesangen. Es ist, als ob die Wucht des alten Könnens, die Grandesza und Würde eines alten Kato selbsi noch in den heutigen Epigonen und ihren Schöpfungen nachwirtte. In allen Städten, auch in kleinen, überrascht vielsach die palastratige Bauart der Häuser. So verwahrloft, ja so unreinlich und selbst verkommen an vielen Orten manche Bauwerke uns entgegentreten, die Majestät des Wuchtigen und Großartigen ist ihnen nicht abzusprechen. Wo hat man ähnliche Hallen und Treppenbauten wie in den amphitheatralisch ansteigenden Straßenreihen Genuaß? Oder zeigen nicht selbst die engsten und unheimlichsten Gassen Reapels einen Zug ins Großartige, sast Geniale? Wirklich, die Borbilder einer großen Vergangenheit wirsen hier nach:

"Ein großes Mufter wedt Nacheiferung Und gibt dem Urteil höhere Gesethe."

Jeder hat jenes malerische Chaos im Bilde gesehen, das die Trümmer des römischen Forums bilden. Als ich aber zum ersten Male vom Campidoglio herkommend von der Höhe des alten clivus sacer, der Straße der Triumphatoren, auf jene Stätte heradente, da war ich gebannt von der unerwarteten Großartigkeit der doch scheinbar in wildem Durcheinander übereinander getürmten Massen. Man weiß aus den Abbildungen, daß eine Anzahl Säulen sich aufrecht erhebt; wer aber jede einzelne ins Auge

1987. 2. 11. Januar 1908.

Migemeine

1963. Appliäle, die berachgeilitzt umberliegen, befonders die "torinisiden", ind do gewaltigt, doch sie ein mäßig größes Jimmer last ausfillen würden. Einen Borgeichmad diese Schaublels konnten weber, auch dem Bege nach Rom, 2. Die Säulenballe von San Sorenzo in Malland und manche andere Resie geden. Aber in Konnten blete Kutnen und Spuren unn mit einem Made in einen bereichen gille und Massendigsteit auf, daß der Kutnen und Spuren unn mit einem Made in einer der Kutnen und Spuren und mit einem Abei eine Lieben der Kutnen und Spuren und mit einem Abei eine Kutnen und Spuren und der Anten der

wehr französischem als italienischem Kultureinsluß ausgesetzt — hat sich zwar neuerdings start verbessert; aber selbst in der Hauptstadt des neuen Königreichs sieht es aus wie kaum auf einem deutschen Bahnhof dritten Ranges. Die Bahnsteige wenig sauber (die Reinlichkeitsbegriffe sind freilich überhaupt andere), der An-

ftrich von Banden und Türen vernachläffigt; besonders aber fehlen all jene Binke und Einrichtungen, die der Orientierung der Reisenden dienen; so schaut man sich vergeblich nach jenen Tafelsignalen um, deren bewegliche Arme Richtung und Absahrtszeit der einzelnen Züge ankündigen. Sogar in Mailand — der verkehrsreichen Halbmillionenstadt der betriebsamen Lombardei hängen an dunnen Drähten einige Tafeln in der Luft, die ein Arbeiter mit einem langen Stod je nach ben Bugen aufhängt und wechselt. Bon Untersührungen keine Spur: in Pisa und anderswokann es begegnen, daß man in halsdrechender Aletterei über rangierende Maschinen und Wagen hinwegturnen muß, um vom Bahnsteig in den Zug oder zum Ausgang sich hinüberzuretten. Diese Kücktändigkeit hängt zum Teil mit dem mangelhaften Betriebsschstem der Bahnen — dis vor kurzem Staatssichen der Auflichten Schriebsschlikem der Bahnen — dis vor kurzem Staatssichen der Bahnen — die vor kurzem Bahnen — die vor mangelhaften Betriebssystem der Bahnen — bis vor kurzem Staatseigentum, aber an Privatgesellschaften verpachtet — zusammen; der tiefere Grund liegt aber in der volkswirtschaftlichen Schwäcke des modernen Italiens, die erft in jüngster Zeit einer allmählichen Auswirdsbewegung zu weichen beginnt. Jenes Land, das einst im Mittelalter zuerst den Geldverkehr, den Kapitalismus entwicklte — man denke an die oberitalischen Städterepubliken und an die sizilische Monarchie des Stausers Friedrich II. —, hinkt heute hinter den anderen europäischen Großmächten, nicht zum wenigsten Deutschland, beträchtlich nach. Wären die Marmorblöcke von Massa und Carrara, die die Welt mit ihrem Ruhm erfüllen, in "schwarze Diamanten" verwandelt, wie mit einem Zauberschlage würde da eine lebhafte industrielle Entwicklung entstehen, wo heute verträumte Bergnester von der Erinnerung an vergangene Glanze verträumte Beranester von der Erinnerung an vergangene Glanzzeit zehren. Die verschwenderische Bracht der Gotteshäuser, die kostoarster Marmor lieibet, zeugt von einer großen Bergangen-heit, da Italiens eigenartige Bodenschätze zu machtvollerer Geltung als heute berusen waren. Die Entwicklung der Weltwirtschaft, die den äußersten Westen dem äußersten Osten die Hand reichen lehrte, hat andere Grundlagen vollswirtschaftlicher Blüte geschaffen. Oberitalien ist ja den meisten andern Landesteilen in Gewerbefleiß und Handel vorangeeilt: daran ist nicht zum geringsten Teile deutsches Wesen und deutsche Tatkraft schuld, die seit den Tagen der Bölterwanderung fast ununterbrochen hier gewaltet; deutsches Wesen und deutsche Tatkraft schuld, die seit den Tagen der Bölkerwanderung fast ununterbrochen hier gewaltet; schon der Name der Lombardei erinnert ja an deutsche, an langobardische Ahnen; Mailand fühlte der Staufen Macht; Oesterreich behielt dort Besit und Einsluß dis in die zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts. Man rechnet uns heute vor, welche Fortschritte das ganze Land mache: so seien vor 10 Jahren nur 82 720 Fabriken gewesen, die einer Million Werkleuten Arbeit gaben, während jest im ganzen 117,257 Industriewerksätten 11's Millionen Arbeiter beschäftigen. Aber es ist Tatsache, daß man noch immer weite, weite Strecken Landes durchwandern kann, ohne auch einen einzigen Fabrisschlot zu tressen; das ist ja landschaftlich kein Schaden, indes für die Ausdehnung des Großgewerbes kein besonderes Zeugnis. Umgekehrt trisst man die Hausin dustrie vielsach noch in voller Blüte. Was die rasche Vaus in dustrie vielsach noch in voller Blüte. Was die rasche Vaus in dustrie welche, kondern kationalwohlstandes hemmt, ist nicht zum wenigsten die üble Lage der ländlichen Bevölkerung. Es sehlt am freien Bauernstand kanbentende Kroletarier. Seldseinmal ständ is ae Knechte, sondern wandernde Kroletarier. Seldseinmal ständ is ae Knechte, sondern wandernde Kroletarier. Seldsein men inkenten kanpanien sieht man oft genug Stroh und Schilfhütten um ein kenelförmiges Gestell errichtet, in denen die Familien dieser Leute hausen: man wird sast an alte Indianerwigwams erinnert. Bisweilen dienen gar Felshöhlen oder alte Bautrümmer als Unterschlupf. Trot alledem ist eine aussteigende Bewegung der Nation nicht zu verkennen; möchte sie nur die rechten Bahnen sinden! Bahnen finden!

der Nation nicht zu berkennen; möchte hie nur die rechten Bahnen sinden!

Sinstweilen ist freilich nicht zu befürchten, daß steigender Wohlstand und steigender Komfort jene köstlichen Volks und Straßendilder verschwinden lasse, die vor allem Neapels eigenartigen Reiz bilden. Die engen Gassen mit ihren turmhoben Hauskolossen, dom dichten Gewirre der Wäscheseile und der buntfarbenen Lasen überspannt und belebt, die michspendenden Ziegen, die bisweilen in den fünsten Stock hinauf ihre Gabe selber bringen, all das schwaßende, spielende, essende, faullenzende, zankende Volk, das vor der Türe auf dem Bürgersteig in größter Undesangenheit und Natürlichseit alle Phasen des täglichen Familienlebens vor den Augen des sprachlos staunenden Nordländers sich abspielen läßt, nicht zulest die ersindungsreichen Bettler, Händler, Droschkenkutzicher, die ihr gutmittiges Opfer suchen — all diese Quellen nie versiegender Unterhaltung und Belustigung werden sobled nicht verschwinden. Sie werden an Reizen wetteisern mit jener Wunderschichzig der Natur, die im Umtreise des azurblauen Golses sich offenbart. In unaussprechlich zarte Farbentöne getaucht, steigen die Inseln und Rilsten am Horizonte auf; über dem Menschenwert der Stadthäuser die piniengekrönten Höhen; das Blau der Flut hebt scharfich ab vom Kot der Felsenschroffen Kapris, vom Grün der Orangenhaine Sorrents, von dem Dunkelbraun des alles überragenden Vesur – des Veslens Kauchschle wie ein dräuendes Menetekel über dem Menschengewimmel der Größtadt, über dem Möchenstern Landschleit schwebt: Tad Menetekel über dem Menschengewimmel der Größtadt, über dem märchenhasten Zauber der paradiesischen Landschaft schwebt: Tod und lachendes Leben in wunderbarer Verschmelzung! Doch als

solle das Licht hier die dunkeln Schatten verscheuchen, hat Mutter Erde die Ruinen, die der feuerspeiende Unhold geschaffen, der Sonne wiedergeschenkt, und in des wieder emporgestiegenen Pompe i Straßen und Hallen wandern dankbar bewundernde, froh genießende Menschen.

Unweit des Besuv, am laktarischen Berge, haben einst oftaotische Reden im Heldenkampse den Untergang gesunden — ein Opfer germanischer Wanderlust und germanischen Tatendranges. Aber immer wieder, trot trüben Schicksals und herber Enttäuschung — ein deutscher Kaisersohn färdte Reapels Marktplat mit seinem Blute —, zieht es uns über die Alpen zu dem Lande, das unseren Waffen mehr denn einmal erlag, das aber die deutsche Bolkssele mit tausend geheimen Fäden umwebt und sesselt. Und es ist recht so! Trop mancher Schatten entströmt jenem Boden ein Lichtquell, der uns belebt und erfreut, der uns erwärmt und erhebt.

#### Dom Büchertisch.

"Das deutsche Recht", von frein Handel-Mazzetti. Die alte Rechtsbestimmung, welche dem zum Tode Berurteilten das Leben schenkte, wenn er von einem Freien und Schuldlosen zur She gefordert wurde, ist ein Thema, das lethin viel begehrt war. Die Rumänin Bucura Dumbrava benutt sie in ihrem Koman "Der Haidud". Der Preußendickter Wildenbruch behandelt sie in dem Schauspiel "Die Rabensteinerin" und die österreichische Freiin Handel-Mazzetti in ihrer poetischen Erzählung "Das deutsche Kecht", welche ihrem neuen Bändchen, bei Kösel erschienen, den Namen gab. Alle diese Autoren bahnen durch diese Lösung ihren verbrecherischen, aber starten Helden den Weg in das dürgerliche Leben zurück, so einen befriedigenden Schluß erzielend. Es wäre interessant, aber zu weit führend, mit welchen verschiedenen Mitteln der Kunst die unleugdare starte Wirtung dieser drei Dichtungen: des Komans, des Dramas und der Balade, erreicht ist.

Alm stärfsten ist die Ausdrucksähigleit der Rumänin und der Desterreicherin. Beide sind auch die unverbrauchteren und jüngeren Talente. Wir haben es hier mit der Balade der Handel-Mazzetti zu tun. Karl Muth vom "Hochland" hat kürzlich in einem äußerst bemerkenswerten und glänzend geschriebenen Sisah über moderne Baladendichtung berichtet. Münchhausen, Strauß, Torney und Handel-Mazzetti waren die Besprochenen (er kam dabei aus Liteurena aber nicht auf Kontane zurückt.— und doch war Kontane "Das deutsche Recht", von freiin Bandel-Mazzetti. Die alte

moderne Balladendichtung berichtet. Münchhausen, Strauß, Torney und Handel Mazzetti waren die Besprochenen (er sam dabei auf Liliencron, aber nicht auf Fontane zurück — und doch war Fontane ein Meister der Ballade, ebenso wie der ultramoderne Schausal). Karl Muth reicht der Freiin von Handel Mazzetti die Palme der Dichtung für ihre Ballade "Deutsches Kecht". Die leisen Bedenken, welche mir deien des Werschens kamen, sind ihm zwar auch gekommen; allein er sagt, der literarisch emsindende Leser werde die Schöpfung hoch stellen. Das muß er auch; denn es ist geradezu frappant, wie trotz gesuchter und fernliegender Wörter und Reime, trotz oft absolut erzwungener Versbildung der Eindruck der inneren Wahrhaftigkeit nicht zugrunde geht. Das starke Temperament der Autorin, die große Sinnfälligkeit der Bilder überwinden siegreich die Fehler der Form und triumphieren in prächtiger Anschallazettireitet die Sprache, wie man ein störrisches

Die Handel-Mazzetti reitet die Sprache, wie man ein störrisches Die Handel-Wazzertreitel die Sprache, wie man ein storriges Roß reitet; der Zuschauer hat Aufregung und Genuß dabei; sie fürchtet weder Wälle noch Gräben; wer wagt, gewinnt — denkt sie und sie gewinnt. Unser Hochbeutsch ist ihr zu verbraucht, sie kehrt zu dem mittelalterlichen Dialekt der Donauländer zurück — mit Erfolg und überraschender Intuition. Sie wird in Norddeutschland allerdings unverstanden bleiben; dort sind diese zum Teil köstlichen und prägnanten Ausdrück, welche einen so großen Reischrer Sprache aus machen, nur dem Germanisten verständlich. Aber ihren süddeutschen Laudsleuten wird sie sein wie die wieder zum Keben ihren fübbeutschen Landsleuten wird sie sein wie die wieder zum Leben erwachte Boltsseele — hier, wo sie wurzelt, wird diese neue Dichtungsart heimat, Anklang und reichstes Berständnis sinden. M. herbert.

#### Zufluchtsheim des fürsorgevereins.

Per Katholische Fürsorgeverein für Mädchen, Frauen und Kinder, Ortsgruppe Miünchen, hat es unternommen, durch Miete eines Hauses in stiller Lage, Rosenheimerstraße 98, Eingang Bazeillesstraße, zunächst für zwölf Schüßlinge unter Aussicht von Schwestern aus dem III. Orden Untersommen zu schaffen.

Mädchen, welche die Polizeiasüssentin schickt, welche von dem Gefängnisse freigegeben werden, welche von der Abteilung aus dem Krankenhause kommen, woselbst sie von der Voteilung aus dem Krankenhause kommen, woselbst sie von der bösen Krankheit als momentan geheilt entlassen werden, sinden Aussnahme im Zussuchtscheim des Fürsorgevereins.

Es handelt sich bei der Obsorge für diese Mädchen hauptsächlich darum, dieselben im Alpst vor den Versuchungen ihrer früheren Umgebung zu bewahren, durch seite, aber auch liebevolle Anleitung zu einem geregelten Leben anzuhalten und ihnen die Möglichkeit zu geben, waschen, bügeln, nähen, kochen usw. zu

lernen, um sich späterhin ihr Brot auf redliche Weise als brauch

lernen, um sich späterhin ihr Brot auf redliche Weise als brauch bare, einfache Dienstboten oder in anderen Berusen zu verdienen Wenn nur das Heim mehr Mädchen aufnehmen könnte, die vertrauend auf Rettung zu später Abendkunde an der Heimhjort klopfen, hungrig, frierend, oft nur in Fetzen gebüllt um Einlaf bitten: "Schwester, nur für ein paar Nächte geben Sie mir Unter kunst, die Speisekammer ist schwach gefüllt, was bleibt da Schwester übrig? Ein Städ Brot, manchmal ein Schliegeld if alles, was der Bittenden in die Hand gedrückt wird, die Kson der schwester übrig? schließt sich hinter ihr und sie ist wieder auf der Straße, von der sie fliehen wollte.

Dibr Manner und Frauen, erbarmt euch, helft uns mit euren Mitteln eine größere Angahl diefer Unglücklichen aufnehmen,

euren Mitteln eine größere Anzahl dieser Unglücklichen ausnehmen, sie kleiden, sie sättigen zu können, sie vor dem seelischen mit körperlichen Untergange zu retten.

Das gegenwärtige Zusluchtsbauß kann nur als erste Ausnahmestätte genügen, und so beabsichtigt der Verein ein größeres Beim auf dem Lande mit allen hygienischen Anforderungen der Neuzeit, mit Waschbetried, Gartenbau, Gestügelzucht usw. zu errichten. Doch wer wird uns helsen die Bausteine sammeln? Die Eltern werden uns helsen, die Söhne haben, deren ganzes Glüd vielleicht von einem dieser Mädchen gesährdet werden könnte; die werden uns helsen, die vielleicht Schuld daran tragen, daß se werden uns helsen, die vielleicht Schuld daran tragen, daß se werden uns helsen, die die Bes Lasters getrieben wurde win solches Almosen erleichtern könnte; die werden uns endlich auch helsen, die aus höherem Beweggrunde Caritas üben, wo sie können um Tränen zu trochnen, um Elend zu lindern.

Unser jedzges bescheidenes Heim steht jedermann zum Besuch offen an allen Wochentagen von 10—12 Uhr. Gaben aller Anauch die kleinsten, werden mit Dank angenommen und können aus Wunsehalten, werden mit Dank angenommen und konnen aus Wunsehalten, werden mit Dank angenommen und können aus Wunsehalten, werden mit Dank angenommen und können werden auch im Heim des Fürsorgevereins, Rosenheimerstraße 98, entgegengenommen.

Baronin Frehtag. Loringhoven.



#### Uus ungedruckten Withlättern.

Weil Dr. Paasche ward genannt ein "Jesuwiter", Meinst du, nun sollt' er "Bater Paasche" sein. — Mein Freund, ich protestiere mit Verlaub dawider, Du kennst Professor Paasche nicht, nein, nein.

Der Kutte nicht, doch der "Rultur" ist er ein Träger, Der seine Psadgenossen fräftig seiset ein Ein tänzelnder Barbier, des dickten Schaumes Schläger – Der Mann kann höchstens "Bader Paasche" sein.

23. Elos.

#### Dem "flotten" Reim ins Album.

Du hältst dich für ben größten Mann, Mit deinen forschen Allüren? Ja, ja, gewiß! Du bist es auch! — Der Größte — im Treiben und Schüren!

Du glaubst: "Nur ich kann ganz allein Deutschland zum Ruhme führen?" Ja, ja, gewiß! Du kannst es auch! Kannst es — unsterblich blamieren!

Du meinst, mit deinem Kommandoton Den Zentrumsturm zu sprengen? Ja, ja, gewiß! Du kannst es auch! Kannst — dir den Kopf einrennen!

Du hältst nur dich für "national", Rur dich für Flottenleim? Ja, ja, gewiß! Du bist es auch! Du bist — der Zwietracht Keim!

Fauft.

#### Blodprogramm und Farteigrundfat.

Des Freifinns Naumann hafchte nach Nem neuen Wahlrecht. "Fürst und Freund" Sprach er, "mach feinen Krach, Im Bad versprachst du's, wie mir scheint." "Was?!" sprach der Fürst, "siel mir nicht ein, Denn ich bin groß und du bist klein." Herr Naumann drauf: "D Freund und Fürst, Wie schnell du doch dein Wort verlierst! Doch sei zufrieden, guter Freund, Wir geben nach, 's war gut gemeint."

Des Freifinns Ablaß flehte um Die Börsenfreiheit, ohne die Blamiert er sei beim Aublisum Fürst Bernard schnarrte: "Ablaß, wie? Laß ab, gieß Wasser in den Wein; Noch bin ich groß und du bist klein!" Und Ablaß sprach: "O Freund und Fürst, Wie du dich fürchterlich genierst! Doch hier die Hand und bleib' mein Freund, Wir lassen ab, 's war gut gemeint."

Herr Kaher, früher Demokrat Und Württemberger noch dabei, Sich ein Bereinsgesetz erbat, Sig ein Streinsgezes crou.,
So frei, wie es da unten sei.
Darauf der Fürst: "Du wirst gemein,
Und ich din groß und du bist klein.
Wenn er nicht allsogleich pariert, Wenn er nicht allsogleich pariert, Wird er zur Bache abgeführt! Bebent', wir find in Preußen hier, Wo ich mit frammer Polizei Die plebs reaktionär regier'". Herrn Raher klang's wie — Kuckucksei. "Ich höre", greint er dann zum Freund, "Wir geben nach, 's war gut gemeint."

Der Liberale Bassermann, Der auf Bestellung Reden hält, Frug um direkte Steuern an. Der Fürst ihm in die Rede fällt: "Bersprach ich das in Norderneyn?" Sieh', ich bin groß und du bist klein, Das Schwähen laß und geh nach Haus." Und Bassermann, sast drüber kraus, Er flüstert sanst: "Dank, lieber Freund, Wir geben nach, 's war gut gemeint."

v. Liebert aus der Reichspartei Mit seinem Wahlspruch: "Macht vor Recht!" Verlangte, daß erlaubt es sei, Dom Polen — der sich fühn erfrecht, Die Sprache zu gebrauchen frei — Als einem ausländ'schen Geschlecht Zu reißen aus die Zunge sein. Drauf Bülow groß zum Liebert klein: "Gewiß, das sei erlaubt, wenn du Beim Jobbern drückt ein Auge zu." Und Liebert: "Liebster, bester Freund, Wir geben nach, 's war gut gemeint!"

herrn henbebrand ging bas Gefet Der Grundenteignung fast zu weit, Da es die alte Sicherheit Da es die alte Sicherheit Des eignen Eigentums zerset; Doch sei er für die Kolenbet. Der Fürst ihn von dem Alp befreit: "Ernst, Tabakkeuern biet' ich dir Und Schnapsaufschlag, wenn du dafür Hind artig bist. Das mußt du sein, Denn ich din groß, und du bist klein." Ertreut sprach drauf der alte Freund: "Wir geben nach, 's war gut gemeint."

Und Naumann, Ablah, Baffermann, v. Baver, Liebert, Sepbebrand, Die stimmen laut den cantus an: "Hoch Billow, Fürst vom Blodesland! Hör' uns, die wir im Staube schrei'n: Der Fürst ist groß und wir sind klein. Bir kennen keinen Grundsat an, Dir treu und beinem Blodprogramm."

\*\*\*\*\*

Bruno Fröhlich.

#### Bühnen: und Musikrundschau.

Münchener Hoftbeater. Der erste Tag im neuen Jahre brachte die Uraufführung des "Don Quijote, des sinnreichen Junkers von Mancha", einer mustalischen Tragisomödie nach Cervantes von Gg. Fuchs. Musik von St. Beer. Balbrunn. Wir haben Fuchs' "Till Eulenspiegel" gesehen, in dem er dem sahrenden Gesellen ein erdrückendes, philosophiebepackes Felleisen auf die leichten Schultern lud, und in diesem Ritter von der traurigen Gestalt zeigt er wiederum die Neigung, welche er mit den anderen Neuromantifern teilt, Figuren von ausgesprochen epischer Prägung sür die Bühne zu gewinnen. Wie jede breite epische Charafterzeichnung, verlor auch diese an

Größe badurch, daß sie auf die Bühne projiziert wurde. Im Hindlick auf die Titelsigur ist die Geschichte des in seiner ehelicken Treue schwantenden Kerzogskohnes zu breit geraten, zumal sie auch ohne Don Quijotes täppische Einmischung zu gutem Ende gesührt wurde. Käme der Herzog nun nicht auf den Gedanten, Don Auijote duch allerhand Ulf und Berkleidungszenen von seinem Kitterwahn zu heilen, die Handlung wäre balde erschöft. Alles andere, wie der groteske Ritterschlag, in Ransenwert. Dier in den humoristischen Teilen zeigt der Autor statt derd zupackendes Temperament vornehme Zurückfaltung und hier erscheint die Musit dem Text enthrechend nicht überschäumend genug. Beer Waldberunn, in Kheinbergers Schule erwachsen, ist darum von moderner Instrumentierung doch nicht underinsluft geblieden. Sein Eigenstes und Eindruckvollstes gibt er in Don Duijotes Gesängen im zweiten Akt, der überhaupt der musitalisch bedeutenöste ist. Bon wunderlamem Klangreiz ist die Stimmungsmalerei der Racht, und die blübenden Melodien in der Ezene zwischen dorchtea und Lucinde stehen auf einer Höhe, die der Tondichter eigentlich erst in dem Schluschor wieder erreicht. Gar manches andere ist nicht in gleicher Schre unmittellager endpruden. Kenninisenzenisgerei ist zwedlos. Schwerer wiegt ein gewissen Mangel an Einheitlichkeit, der aber durch den Text bedingt erscheint. Mottlis hatte für hervorragend schwerer wiegt ein gewissen Mangel an Einheitlichkeit, der aber durch den Text bedingt erscheint. Mottlis hatte für hervorragend schwerer wiegt ein gewissen Mangel an Einheitlichkeit, der aber durch den Text bedingt erscheint. Mottlis hatte für hervorragend schwerer wiegt ein gewissen Aufwellensters. Mehr zu der Krangen des Sichters Georg Kuchs. Wie er kierkrufe schweren zu der Einheitlichkeit, der aber durch den Krichenszene keinheitlich malerisch erschweren Feinhühltgleit, und Unton Buch Shatte sir verwen zu der Sichen Ausgeschlagenen Kathedrassenlichen Ausgeschlagenen kathedvassenlichen Ausgeschlagen der Krangen des Sichterschlagen zu der Verz Größe badurch, daß fie auf die Buhne projiziert wurde. Im Sinblid auf die Titelfigur ift die Geschichte des in seiner ehelichen

lerischen Strebens, das unsere Anteilnahme und die vollgültige, prächtige Aufführung gewiß verdient hat.

"Die Calderongefellschaft" brachte an ihrem zweiten Theaterabend das Wert eines vielgedriesenen, aber nicht gar oft aufgeführten heimischen Dichters, Martin Greifs Tragödie "Francesca da Rimini". Das Schicksal der unglücklichen Liebenden aus der divina comedia hat schon manchen Dramatiker in seinen Bannkreis gezogen; auch Paul Heyse hat ihn u. a. zenisch behandelt. In der Ansprache, welche der Vorstellung vorausging, erläuterte der verdienstvolle II. Vorsisende der Gesellschaft, Dr. Pater Expeditus Schmidt O.F.M., in seiner gestvollen und warmherzigen Art die poetischen Schönbeiten des Werfes und hob in einer Parallese zwischen Martin Greifs Drama und der Behandlung des Stoffes durch Gabriele V Annunzio auch die ethischen Vorzüge der deutschen Dichtung hervor. Die Fürstentochter von Aavenna sagt zu, ihre Hand als Untervsand des Friedens dem Erben von Rimini zu reichen. Iwischen ihr und dem als Werber seines Bruders gekommenen Kaolo entbrennt eine heiße Liebe. Doch er hat geschworen, dem Bruder die Braut heimzusihren; nur dessen kriegsmann denkt nicht daran, Francesca freizugeben. Soch er hat geschworen, dem Bruder die Braut heimzusihren; nur dessen kriegsmann denkt nicht daran, Francesca freizugeben. Soch er nach Kriegsmann denkt nicht daran, Francesca freizugeben. Soch er nach kriegsmann denkt nicht daran, Francesca freizugeben. Soch harren sie aus, dis die Moodwasselbenden den Tod aus eigener Hand, wenn er nicht göttlicher Sahung widerspräche. So harren sie aus, dis die Moodwasselbenden den Kreigen wehlleuten Berselbenden den Erstellen wehlen Erstellen wehlen Werfeln wer bengemäß ein solder, daß die Kunde von ihm dem in Weraan trank weilenden Dichter sicherlich eine Freude gebracht hat. Herr Spannage in solder, das die geschehen. Durch Vereinsachte siehen er des gestigten Bührers auch, nach Vorrägen zu urteilen, im Sinne des gestigen Führers geschieft verteilten deforativen Einbauten ist aber ein wenig zuviel geschehen. Durch Vereinfachung der Ausstatung, die ibrigens auch, nach Vorträgen zu urteilen, im Sinne des geistigen Führers der Calderongesellichaft, Dr. P. Schmidt, wäre, würde man sür die Bewegung der Schausvieler mehr Raum gewinnen. Ansehnliches bot Frl. Wutte in der Titelrolle. Sie und die meisten übrigen sind junge Kunstnovizen, die mit Giser und Lust bei der Sache waren. Die Herren Erlbeck und Rothenfelder haben sich schon an anderer Stelle bewährt. Die Damen Hollen der und Zett, die Herren Busch habe, frost, Schneider und Fepter machten sich noch in größeren Kollen verdient. Lebhaster Beisall lohnte die sich glatt abwickelnde Aufsührung, welche recht gut besucht war. Auch mehrere Mitglieder des Königshauses wohnten den war. Auch mehrere Mitglieder des Königshauses wohnten dem Abend bei, welcher der Calberongesellschaft einen unverkleinerbaren neuen Erfolg brachte.

Digitized by Google

Verschiedenes aus aller Welt. Am 6. Januar seierte der Komponist Max Bruch den 70. Geburtstag Seine Klavier und Kammermusikwerte, sowie die großen Chöre aus Frithjossfage und Odhsse machen seinen Namen zu einem hochgeschätzen. Die Duvertüre seiner Oper Lorelei hat erst kürzlich durch das von Ksigner geleitete Kaimorchester eine Wiedergabe ersahren, die bewies, daß Bruchs Tondickung sich recht lebenstrisch erhalten hat. — Mit großem Ersolg wurde in Kom Verosis neues Oratorium "Transitus animae" aufgesührt. — Der Komponist des "Evangelimann", Kienzl, hat die Musik zu einem liebenswürdigen Märchenspiel: "Aus Knecht Kuprechts Werkstatt" von H. Boigt geschrieben, das in Graz durch seine schlichte, innige Empsindungswelt gute Wirkung hatte. — Leo Falls neue Operette: "Die Dollarprinzesssin" hatte in Tamburg starten Ersolg. Die Musik wird gerühmt. — Das Hostbeater in Dessaus brachte Mozarts "Don Giovanni" in der Münchener Ketonstruktion zu ansehnlicher Wirtung. — Zum 100 Male wurde in Freiburg i B. Mozarts "Kigaro" gegeben. München.

#### Finanzwirtschaftliche Rundschau.

Die Zeit eilt. — Eine neue Berichtswoche drängt sich mit bedeutsamen Ereignissen in den Vordergrund. Als unliebsame Neujahrsüberraschung brachte das Kabel die unangenehme Botschaft von der Einsetzung der staatlichen Zwangsverwaltung über einzelne grössere amerikanische Gesellschaften. Es ging deutlich daraus hervor, dass die amerikanischen Verhältnisse die bisher leider ungünstige Rolle auch im neuen Jahre noch nicht ausgespielt haben. Auch Befürchtungen und politische Verwicklungen seitens Amerikas und Japans beherrschten die Tagesordnung der ersten Börsen im neuen Jahre, und es war begreiflich, dass man diese bösen Omen mit Mutlosigkeit und Einschränkung in allen Börsengebieten beantwortete. Um so angenehmer zeigte sich die Entwicklung der Internationalen Geldmarkt-Situation. Die Bank von England überraschte die Finanzwelt mit der Sensation einer Zinssatz-Ermässigung der offiziellen Rate von 7% auf 6%. In erster Linie war diese Raten-Ermässigung auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Geldansprüche Amerikas, die bisher unerzützlich erschienen engebeinen für den Moment wenigstens hefriedigt sättlich erschienen, anscheinend für den Moment wenigstens befriedigt sättlich erschienen, anscheinend für den Moment wenigstens befriedigt erscheinen, indem sogar avisierte Geldbestellungen storniert wurden. Auch der Stundungstermin, den die amerikanischen Sparkassen bei den seinerzeitigen Runs diktiert hatten, ging glatt und ohne Aufsehen vorüber; ein Zeichen also, dass die damalige Angst und die à tout prix-Golderwerbung geschwunden sind. Wie in früheren Berichten an dieser Stelle wiederholt erwähnt wurde, bezweckten die in so raschem Tempo mehrfach erfolgten Zinssatz-Erhöhungen in erster Linie eine Schutzwehr gegen die amerikanischen Geldforderungen. Linie eine Schutzwehr gegen die amerikanischen Geldtorderungen. Mit dem Aufhören derselben kann nunmehr an eine Rückkehr von normalen Situationen am Geldmarkte gerechnet werden. Mit kritischen Blicken und peinlicher Zergliederung verfolgt man daher die Wochenausweise unserer Deutschen Reichsbank, wobei ersichtlich der überaus gepannte Status derselben unliebsam erörtert wird. Die Reserve der deutschen haute banque und die gehandhabten Einschränkungen an der Börse bewirkten be-greiflicherweise die Konzentration des deutschen Geldbedarfs in Berlin bei der Reichsbank. Die vergleichenden Ziffern des letzten veröffentlichten Ausweises zeigen im Gegensatze zur englischen Kollegin eine unverminderte Anspannung mit Rekordziffern auf allen Abteilungen des Ausweises. Man wird wohl nicht fehl-gehen, wenn man dieses Moment als ein vorübergehendes bezeichnet, denn aus technischen Gründen erklärt sich ein stets wiederkehrender Rückfluss von Geldern in die Reichsbank in den ersten Monaten des Jahres. Immerhin bleiben die Verhältnisse bei derselben keine zu frie den stellen den, und falls nicht besonders günstige Einwirkungen mitsprechen, werden wir in Deutschland im Gegensatz zu den anderen Geldzentren wohl noch lange Zeit an höheren Zinssätzen zu leiden haben. Der Mangel der auswärtigen Guthabungen bei uns macht sich nach dieser Hinsicht hin gegenüber den Vorjahren äusserst störend bemerkbar. Man erwartet daher mit nicht geringer Hoffnung das Eintreffen von bedeutenden russischen Geldern, wenn auch im Gefolge damit eine neue grosse Anleihe Russlands à la longue nicht abzuweisen ist.

Jede Erleichterung am Geldmarkte wird somit nicht nur seitens der Industrie. sondern in erster Linie von den einzelnen Staaten zur Verwirklichung der verschiedensten Finanzprojekte benützt werden. Ein eklatantes Beispiel hierfür war das am letzten Tage der Berichtswoche bekanntgegebene kurzgefasste Communique des preussischen Finanzministers betreffs Ausgabe einer neuen Anleihe, die am 14. Januar zur Zeichnung aufgelegt werden soll. Es ist klar, dass durch derartige Transaktionen der ohnehin stark geschwächte Geldmarkt und die ganze Konstitution an der Börse mit Besorgnis betrachtet werden. Eine äusserst verflaute Verfassung des Rentenmarktes, speziell der heimischen Fonds, war die nächstliegende Folge dieser unangenehmen Ueberraschung von Staates wegen. Das ganze

Wirtschaftsleben hängt mit der Geldmarktlage innig zusammen, und vor allem wird bei der Dividenden Taxation aller Gesellschaften für die nächste Zeit die Geldfrage direkt und allein ausschlage ben d bleiben. Aktiengesellschaften, die mehr oder minder mit fremdem Kapital arbeiten und auf Bankkredite angewiesen sind, werden vorziehen, den Gewinn zu Abschreibungen und Reserven zu verwenden, von Dividendenausschüttungen zu abstrahieren oder solche bedeutend zu reduzieren.

Derartige Kalkulationen gelten unter diesem Gesichtspunkt vorwiegend auch am bayerischen Lokalmarkt bei den Brauereiaktien, bei denen die Investitionen an Immobilien und die derzeitige Lage des gesamten Terrainmarktes einen Hauptfakter bilden. Par exemple sah sich unter solchen Umständen die Hackerbrauerei München, A.G., veranlasst, von einer Dividende vollständig abzusehen. Auch die Unionsbrauerei, Schülein & Co., München musste in dem abgelaufenen Jahresergebnis mehrfach Transaktionen in Immobilien berücksichtigen. Die Liquidität aller Brauereigesellschaften lässt sehr zu wünschen übrig, und mit Recht kann auf die Ausführungen in der "Allgemeinen Rundschaußeite 68, Jahrgang 1907 dieserhalb verwiesen werden. M. Weber.

#### Danksagung.

Zu meinem 25jährigen Redakteur-Jubiläum am 1. Januar 1908 find mir aus allen Kreisen, von nah und sern, von neuen und alten freunden und besinnungsgenossen, selbst von manchen, deren Namen mir bisher nicht einmal bekannt waren, aber auch aus anderen Lagern, überaus zahlreiche blückwünsche und Beweist ehrender Anerkennung zugegangen. Ich sehe mich außer standt, jedem Einzelnen, wie es mein Wunsch wäre, eigenhändig den gebührenden Dank zum Ausdruck zu bringen. Daher auf diesen Wege ein herzliches "Vergelts bott" allen, die an dem freudigen Cage meiner so liebevoll gedachten!

Münden, Januar 1908.

Dr. jur. Armin Kaufen, herausgeber der "Allgemeinen Rundfchan".

Seine Ezzellenz der Apostolische Nuntius richtete an der herausgeber nachstehendes Schreiben:

Sr. hodwohlgeboren herrn Dr. Armin Kaufen, Chefredakteur und Verleger der "Allgemelnen Kundschau" in Münden. Nontiature Apostolique. Münden, den 1. Jänner 1996.

> Euer hodwohlgeboren, Derebrtefter herr Chefredakteur!

Das filberne Kedaktionsjubiläum, welches Euer hochwohlgeboren hent is aller Stille und Zurückgezogenheit zu verleben gedachten, konnte Ihren zahlreiche freunden nicht verborgen bleiben, und mußte von ihnen geseiert werden.

Die raftlose, ausopfernde Tätigkeit, welche Euer hochwohlgeboren als Schristeller zur Verteidigung der Wahrheit und Aufrechthaltung der Sittlichkeit se segnsreich entfalten, bestimmte mich, am 23. Dezember 1907 unserem heitigen Dater, Pius X., über Ihr Redakteursibiläum zu berichten. Seine heiligkeit geruhm diesen Bericht, wie aus dem von Seiner Eminenz, dem Kardinal-Staatssekreit Raphael Merry del Val, an mich gerichteten Schreiben vom 27. Dezember Ir. 27311 zu ersehen ist, huldvolist entgegen zu nehmen, und geruhen Euer hochwohlgeboren zur feier des heutigen freudentages gern den Apostolischen Segen zu erteite. Möge dieses wertvolle zeichen der Liebe und Anerkennung, welches Ihrem verdienstvollen Wirken von seiten unseres heiligen Vaters neuerdings zuteil wird, son hochwohlgeboren in Ihren vielen Arbeiten und Mühen, welche Ihre schrifteilerise Tätigkeit täglich mit sich bringt, seis ermutigen und stärken!

Indem ich den Segenswunsch Ihrer guten freunde: Ad multos annos pon herzen wiederhole, verbleibe ich mit dem Ausdrucke vollkommener hochachtung und aufrichtiger Verehrung

Euer hochwohlgeboren ergebenfter

+ Andreas franciscus frühwirth Erzbischof von heraclea, Apostol. Nuntius.

Bie soll unsere Amerkleidung beschaffen seint Die haut des menschieden Körpers dient diesem nicht nur als Schuporgan, sondern hat noch zwei weientsiche katgaben: Erstens unterbält sie einen wenn auch nur geringen Frad des Austausiches zwicker der Kohlensaure im Blut und dem Auftsauerstoff — die sogenannte Hautaung der Berhpration. Bweitens ist sie das wichtigste Organ sur die Watenerglierung, Ku Temperatursieigerungen tritt nämlich eine mehr oder minder lebkafte Schweisiekereim ein. Die gedildete Keuchtigsteit verduniste alsdald und entzieht dabei dem Körper entsprechenk relativ große Wärenemengen, so das eine sichaltige Wärmeilaung verharen weiten biesen Tatsachen ergibt sich eine wichtie Wärmeilaung under Richnismuß so deichaften sein, das sie einmal eine bestäntige Luitzusuhr zur haut unterbalt wir zweitens eine schweite Anitatung und Verdunistung des gebildeten Schweibes ermöglitt ohne babei die Fähigseit der Lustusiuhr zu vernieren. Tiese beiben Forderungen mehren nur durch pordse und zwar am besten durch pordse kaumwollene Untertleidung erfälk. Keim Sinne obizer Ausführungen labrizierte Sanitaterat Dr. Robersche Unterkleidung erfälk. Keim Sinne obizer Ausführungen labrizierte Sanitaterat Dr. Robersche Unterkleidung erfälk. Keinschen. Erhaltlich dei Mathilde Scholz in Negensburg bei ur zugrunde liegendes Beinzepten. Erhaltlich dei Mathilde Scholz in Negensburg 8 41½.

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 56, französische Strafe 23.4, im Abonnement und auch einzeln jeweils sofort nach Ausgabe erhältlich.





Feuerversicherungs-Gesellschaft

## RHEINLAND.

Aktienkapital 9 Millionen Mark.

Feuer-, Haftpflicht-, Unfall-, Glas-, Einbruchsdiebstahl-, Wasserleitungsschäden-Versicherung. schädengungen.
Billige Prämien. Vorteilhafte Versicherungsbedingungen.

Vergünstigungsvertrag mit "Pax"
Priesterverein für das katholische Deutschland.

#### Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Anfertigung von sämtlichen Kleidungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Leo-Krägen. Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Lieferant des Georgianums.

Königl. Bayer. Hofglasmalerei

## F. X. Zettler



F. A. Crux, Düsseldorf 12, Versandgeschäft

in dem bekannten

Crux's Zwieback

und allen Artikeln der Konditorei und Feinbäckerei.

e. some some some

## Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft.

Aktiva.

Bilanz vom 30. Juni 1907.

Passiva.

| Forderung en an d. Aktionäre für noch nicht eingezahltes Aktienkapital (Solawechsel) Inländische Effekten: Deutsche Staatspapiere Deutsche Provinzialanleihe Ausländische Effekten: Staatspapiere Kommunalanlehen Sparkassen- und Bodenkredit- Pfandbriefe Eiseubahn-Prior-Obligationen Diverse |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Wert der Gesamteffekten nach<br>dem Kursstande vom 30. Juni<br>1907 M 22,111,928.67)<br>Mypotheken-Darlehen u.                                                                                                                                                                                 |
| Forderungen<br>Guthaben bei Banken<br>Kapitalbeteiligung an<br>Versicherungsunter-<br>nehmungen                                                                                                                                                                                                 |
| Verwahrung und<br>Verwaltung der rück-<br>versicherten Gesell-<br>schaften befindliche<br>Prämien-Reserve:                                                                                                                                                                                      |
| der Lebensbranche<br>der Unfallbranche<br>Guthen bei Versiche-<br>rungsgesellschaften<br>abzüglich Kreditoren                                                                                                                                                                                   |
| Guthaben bei Agen-<br>türen<br>Stückzinsen                                                                                                                                                                                                                                                      |

| M. ~7                                       | Jro.                          | ~1   |
|---------------------------------------------|-------------------------------|------|
|                                             |                               |      |
|                                             | 15,000,00                     | 0.—  |
| 4,657,394 $232,500$                         |                               |      |
| $\substack{4,011,764.67\\402,601.13}$       |                               |      |
| 1,332,055.83<br>10,718,503.58<br>625,377.30 | 21,980,19                     | 6.51 |
|                                             | ,                             |      |
|                                             | 10,390,30<br>6,035,47         |      |
|                                             | 10,192,71                     | 5.85 |
| 47 900 100 00                               |                               |      |
| 47,360,166.06<br>1,871,302.61               | 49,231,46                     | 8.67 |
| 38,776,004.25<br>4,866,486.18               | 33,909,51                     | 8.07 |
|                                             | 238,13<br>90,27<br>147,068,08 | 4.78 |
|                                             | Die                           | Din  |

| Aktien-Kapital<br>Prämien-Reserve bzw.<br>-Ueberträge: |               | 20,000,000.—       |
|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| Feuerbranche                                           | 22.468.354.1) |                    |
| Unfallbranche                                          | 8,069,845.97  |                    |
| Lebensbranche                                          | 49,976,486.19 |                    |
| Transportbranche                                       | 2,393,141.24  | 82,907,827.50      |
| Schaden-Reserven:                                      |               |                    |
| Feuerbranche                                           | 11,145.779.61 |                    |
| Unfallbranche                                          | 6,329,611.48  |                    |
| Lebensbranche                                          | 698,898.22    |                    |
| Transportbranche                                       | 2,639,292.60  | 20,813,581.91      |
| Gesetzlich. Reservefonds                               | 10,000,000.   |                    |
| Reserve für unvorher-                                  |               |                    |
| gesehene Ereignisse .                                  | 5,000,000. —  |                    |
| Gewinn-Reserve-Konto .                                 | 3.000,000.    |                    |
| Sicherheitsfonds für                                   |               |                    |
| Kapitalbeteiligung an                                  |               |                    |
| Versicherungsunter-                                    |               |                    |
| nehmungen                                              | 1,000,000.—   | 19,000,000.—       |
| Bau- und Einrichtungs-                                 |               |                    |
| Konto                                                  |               | 250,000.—          |
| Guthaben der Retrozes-                                 |               |                    |
| sionäre für von uns ein-                               |               |                    |
| behaltene Lebensver-                                   |               | Automotive and the |
| sicherungs-Reserven .                                  |               | 2,306,208.66       |
| Sonstige Passiva                                       |               | 86,742.70          |
| Dividende an die Aktio.                                |               |                    |
| näre                                                   |               | 1,000,000. —       |
| Vortrag auf neue Rech-                                 |               | 500 500 52         |
| nung                                                   |               | 703,723.73         |
| *                                                      |               |                    |
|                                                        |               |                    |
|                                                        |               |                    |
|                                                        |               |                    |

Markgräffer
1906er pro Liter zu 56 Pfg.

Fass von 50 Liter an leihweise oder zum Selbstkostenpreis.

Nur in verschlossenen Packungen.
Die Importeure
FRANZ KATHREINER'S NACHFOLGER

Schliengen (Baden). L. Müller, Pfarrer.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

Die Direktion.

C. Thieme.

Die Richtigkeit des Abschlusses bescheinigen wir hiermit auf Grund der Bücher.

Wilh. von Finck. Dr.

Dr. von Pemsel.

Freiherr von Cramer-Klett.

Kaempf.

Hugo von Maffei.

147,068,084.50



## EINBAND-DECKEN



für den IV. Jahrgang der ,Allg. Rundschau'

sind direkt von der Geschäftsstelle der "A. R.", München, Tattenbachstrasse 1 a, und auf dem Buchhandelswege zu beziehen. Wirkungsvolle moderne Perga-Decke mit feingetönter Titelpressung. Sammelmappen haben die gleiche Decke. Die **Sammelmappen** (mit 3 Klappen) dienen zur Aufnahme eines ganzen Jahrganges.

Preis der Einbanddecken u. Sammelmappen pr. Exempl. 1.25 M



#### Trierischer Winzerverein, A.-G.



Vereinigung von Winzer-Genossenschaften und Winzern zum Vertrieb garantiert

#### naturreiner Weine

von der Mosel und von der Saar.

Fass- und Flaschenweine von 70 Pfg. an.

Ausführliche Preislisten zu Diensten.

= Lieferant vieler Offizier- und Zivil-Kasinos.

Filialen: Berlin SW. 68, Zimmerstrasse 29 und Leipzig, Löhrsplatz 2.

#### ROBERT GUDDEN

Holländische Zigarrenfabrik

= GOCH =

an der holländischen Grenze.

Spezialität: "Handarbeit".

La Estafeta . . . Mark 70 El Socio Tacito . . . Mark 80 berühmte Marken.

Jest ift es Zeit einen Berjuch mit den 142 toftlichen Bratspeisen ohne Fleisch zu machen, die nach dem **Bratbüchsein** von Frau Luise Rehse herzustellen sind. Breis 70 Bf., gebunden 1 Mark. Kompottbuch 35 Bf.

Sandelslehr. Rehfe, Sannover 40



Vorzügliche Musikinstrumente aller Art Niedrigste Preise. Katalog frei. Armin E. Voigt, Markneukirchen 48



#### Schönschreiben

deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnellschrift, Lackschrift, Steilschrift usw.erlerntman in kürzesterZeit sicher bei

W. ARNIM

Kalligraph und Schreiblehrer München, Bayerstrasse 10/II.
FeinsteUnterrichtserfolge. Prospekt gratis
Anfertigung kalligraphischer Arbeiten.
Separatunterricht zu jeder Tageszeit.

Spanische Tafel-Trauben

fange batib., Cabfal f. Gefunde u grante, brutto 30 Bfund, netto ca. 21 Bfund 12 M.

gegen Ginfendung ober Rachnahme. Joseph Raufmann & Co. Berlin S. 59.



Keine Nachnahme! Erst prüfen!

Orangenblütenübertrifft jeden Honder Welt. Garant. abso Honig der Welt. Garant. abso-lut naturr. Bienenprodukti Begeist. Lob von Honigkennern! 10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u. zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage. Kusche & Martin, Malaga Spanien (Deutsche Firma)

## Richard Wagners

in grosser, schöner Ausgabe für Klavier. Preis des 63 Seiten starken Bandes 2 Mark.

Inhalt: Parsifal Nibelungenring Tannhäuser Lohengrin Tristan Meistersinger Fl.Holländer Rienzi.

Prompteste Lieferung aller weltlichen und kathol. kirchl. Musikalien, auch zur Auswahl.

Buch- u. Musikalienhandlung "Zum Schwarzwald", Schramberg.

.........

#### OHNE NOTEN TO

kein Klavierspiel auf wissen-schaftlicher Grundlage, da-gegen leichteste Erlernbarkeit nach der Dolzein'schen Klavierschule mit vereinfacht. Notensystem, Keine verschied. Notensystem, Keine Versetzungs-zeichen, keine unübersichtl. Hilfs-linien. Probeheft durch jede Buch-handlung sowie geg. Eins. von 2 .46 von A. Dolzein, Leipzig-Reudn.

Rheumatismus, Gliederreissen, selbst das hartnäckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusöl beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5.-Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.

00000000000000 Die mundelfichere

## Kreis - Sparkaffe

Moers

Sauptftelle Sombergerftr. Ar. 58 verzinft famtliche, auch burch Boft ober Reichebant gefandte Ginlagen

(bis gum 3. ab 1. besf. Monats). ..............

#### Bevor Sie

Möbel kaufen, besuchen Sie gef. mein

reichassortiertes

#### Möbel - Fabrik -== Lager. =

Kaufzwang gänzlich ausgeschlossen :: Besichti-gung der 14 Schaufenster NOW empfohlen.

#### HEINRICH GEORG Möbelfabrik

München, Lindwurms r. 5 am Sendlingertorplatz.

#### chreib= maschine

erstklassiges System, bei Behörden Industriellen, Kaufleuten und Gutsbesitzern bestens eingeführt und beliebt, wird preiswert abgegeben, auf Wunsch günstigste Zahlungsbedingungen. Gefl. Anfragen beliebe man unt M. S. 8 an Haasenstein & Vogler A. G., München, zu richten.

### Schwitzapparate

## Schiffsjungen fucht Seinrich Jabel, Altona 154, Gr. Elbstr. 86,

Geschmackv., eleg. u. leicht ausführb. Toiletter

## VIENER MODE

m. d. Unterhaltungsbeilage , im Boudoir . Jährlich 24 reich illustrierte Hefte mit 48 farbigen Modebildern, über 2800 Abbil-dungen, 24 Unterhaltungsbeilagen und 24 Schnittmusterbogen.

Vierteljährlich: K3.30—M.280.—Gratisbeilagen: "Wiener Kinder-Mode" m. d.
Beiblatte, Für die Kinderstube' Schnitts
nach Mass. — Als Begünstigung v. bes.
Werte liefert die "Wiener Mode" ihren
Abonnentinnen Schnitte nach Mass für
Ihr. eig. Bedarf u. d. ihr. Familienangeh
in belieb. Anzahl lediglich geg. Ersatz d.
Spesen v. 30 h = 30 Pf. unter Garantis
f. tadelloses Passen. Die Anfertigung jed
Toilettestückes wird dadurch jed. Dame
leicht gemacht. — Abonnements nehmen
alle Buchhandlungen u. der Verlag der
"Wiener Mode", Wien VI/2, unter Beirügung d. Abonnementsbetrages entgegen. Vierteljährlich: K3.30-M.2.80.-

ie Leser werden freundlichst gebeten, bei allen Anfragen und Bestellungen, die sie auf Grund von Anzeigen in der "Allge-meinen Rundschau" machen, sich stets auf die Wochenschrift zu beziehen.

Für die Redaktion verantworklich: Cheiredakteur Dr. Armin Kausen in München. Für den Auseralenteil: A. Sammelmann in Minchen. Berlag von Dr. Armin Kausen; Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch- und Kunstdruckerei, Att.-Ges., beide in München. Bapier aus der Babiersabrit am Baum, Aktiengesellichaft, Wieshachen

# Allgemeine Bundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

5. lahrgang **nr.** 3

## Dr. Armin Kausen in München

18. Januar 1908



#### Inhaltangabe:

Dom preußischen Landtagswahlrecht. Von 💶 Am Abend. Von Eugen Mack. dr. Julius Versen.

Der rote Sonntag. — Wahlrechtskomödle der freisinnigen. — Der verlassene Keim. - Die Wendung in Marokko. (Weltrundschau.) Don frit Nienkemper.

Die unierten Bulgaren und ihre Bischöfe. von Marie Amelie freiin von bodin.

Der Mandatsbesit der baber. Zentrums. partei im Lichte der Großblockidee. Don Dr.M. flemisch, Landtagsabgeordneter.

Tiefer Schmerz. Don hans Besold.

Ein nationalliberaler Vorstoß gegen den von Redakteur Deutschen Kaiser. febrecke.

begnerische Aufmerksamkeiten für die ,Allgemeine Rundschau'. Dom heraus. geber.

Zum Kampf gegen die antiklerikale Sudelpresse in Italien. von dr. J. Massarette. 🚣 finanzwirtich. Rundschau. von M. Weber.

Adam, was hast du aus dem Weibe gemacht? von O. Jeremias.

bemeinsames Land? (Zur frage des akademischen Ehrenschutes.) Von August nuß.

Theologische Novitäten. Angezeigt von Dr. Ph. friedrich.

Bekämpfung des "Schmutes" mit Rucksicht auf die Jugend. von f. Weigl.

Dom Buchertisch. Emmerich v. Pfeil: "Ueber den Wassern.

Märchenglaube. von frit Theisen.

Moderne hriftliche Kunst. (Prof. bebhard fugel.) von dr. 0. doering.

Nochmals katholische Jugendvereine. Von Dr. Jos. Drammer, Oberpfar rer.

Bühnen, und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

Dritte Ruflage Acht Bände herders Reich illustriert M 100 - Kr 120 onversations=Lexikon

Freiburg im Breisgau oo Berlin Karlsruhe, München, Strafburg, Wien, St Louis, Mo. 1010 Durch alle Buchhandlungen zu beziehen — Teilzahlungen

Neuer Frankfurter Verlag, G. m. b. H., Frankfurt a. M.

## DAS FREIEWORT

FRANKFURTER HALBMONATSSCHRIFT FÜR FORTSCHRITT AUF ALLEN GEBIETEN DES GEISTIGEN LEBENS

HERAUSGEGEBEN VON MAX HENNING

Abonnement M. 2.- pro Quartal. 

An Verschiedene. Das Inserat des Neuen Frankfurter Verlages über "Das freie Wort" ist keineswegs versehentlich aufgenommen worden. Dass diese Frankfurter Halbmonatsschrift auf dem aufgenommen worden. Dass diese Frankfurter Halbmonatsschrift auf dem diametral entgegengesetzten Standpunkt der "Allgemeinen Rundschau" steht, dürfte in gebildeten katholischen Kreisen hinlänglich bekannt sein. Gebildete Katholiken lesen auch ernste gegnerische Zeitschrift en, und wenn der Verlag eines selchen Blates auf die Anzeige in der "Allgem. Rondschau" Wert legt, so ist das seine Sache. Dass überzeugungstreue Leser der "Allgemeinen Rundschau" durch "Dasfreie Wort" inihrer Weltanschauung wankend gemacht werden könnten, hält der Herausgeber für absolut ausgeschlossen. Uebrigens kann man neuerdings in zahlreichen größeren katholischen Blättern regelmässig die Inhaltangabe von Zeitschriften finden, welche auf akatholischem Standpunkte stehen. Wenn es auf der anderen Seite mit unserer Literatur und Presse nur ebenso gehalten wurde! Zudem bedeutet die Aufnahme einer Anzeige noch lange keine "Empfehlung" des angezeigten Gegenstandes seitens der Redaktion oder des Verlages. Wir lehnen in di-ser Hinsicht jede Verantwortung ab. Nur Inserate, welche ersichtlich gegen die guten Sitten verstossen, werden grund sätzlich zurück gewiesen.

Verlag und Geschäftsstelle der "Allgemeinen Rundschau".

Die

Buch u. Kunstdruckerei der Verlags anstalt vorm. 6.1. Manz · München

> übernimmt die herstellung von Zeit, schriften sowie Werken jeder Art , Differ, tationen / festschriften und diplomen und hält sich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

#### Kaftenpredigten. =

In unferem Berlage erfchien:

Perger, Aug., S. J., Sieben Bredigten über das Opfer

des Nenen Zundes. Mit firchl. Druckerlaubnis. 3. Aufl118 S. 8°. Broschiert 90 Pfa., gebb. in Kalifo 1 20 Mf.
"Diese Predigten sind bei großer Einsachkeit doch zierlich gesormt, dobei auch logisch und erschöpsend ausgeführt, tief gesüblt, warm und lebendig dargelegt und reich an neuen praktischen Gedanken."
"Liter. Handw."

Tichupid, Jah. Mep., S. J., Kangelreden. Men bearbeitet und berausgegeben von 3. Sertkens, Oberpfarrer. IV. Band. Saftenpredigten. 514 S. 8º. Brofd. 3.30 Mt., gebb. in Salbfrang 4.80 Mt.

franz 4.80 Mt.
"Bertiänbige Auswahl des Stoffes in maßvoller Kürze, einsache Gliederung, rubige Logit, bassende Bergleiche und geschickte Anwendung den Schrift- und Bäterstellen, das sind einige der Vorzüge, wegen deren die Predigten Tschupits dis in die Jeptzeit sehr geschäpt werden."
"Köln. Bassoralbt."
Pottgeißer, P., S. J., Predigten auf alle Sonn- und Jesttage des Kirchenjahres, mit einem Anbange von Sakraments- und Fastenpredigten. 5. Auslage. 482 S. gr. 8°.
Broschiert 4.80 Mt., gedd. 6 Mt.

Bu beziehen burch alle Buchhandlungen. Baberborn. Bonifacius=Druderei.

#### Hervorragende Neuheit für Damen Apparat zum Selbst-Vorzeichnen für Stickereien

Preis portofrei 5.75 M durch das Atelier A. Zschernig, Dresden, Grunaerstr. 30





Alle Maschinen für Hand und Kraft und Formen in jeder Preislage zurgewinnbringend. Verwertung von Sand, Schlacken, Steinbruchabfallen zu Zementdachziegeln, Wand- und Bodenplatten, Mauersteinen, Röhren, Trügen usw.— Besuch unseres Werkes erbeten.

Leipziger Cementindustrie Dr Gaspary & Co. Markranstädt bei Leipzig. Man verlange gratis Broschüre 29.

Asthma! Vixol? Jeder Asthmatiker verlange



Unseren, in allen Staaten patentierten Apparat senden wir allen Interessenten zu einer kosten-freien dreiwöchigen Probe.

> ixol Limited Merton Abbey London S.W. 24.

Unionsbrauerei Aktiengesellschaft Schülein & Cie., München

empfiehlt ihre vorzüglichen Flaschenbiere in täglich frischer Füllung zum Preise von

28 Pfg. per ½ Flasche und 14 Pfg. per ½ Flasche für

dunkles und helles Bier bei Lieferung frei ins Haus. Telephon-Ruf: 363, 364, 4634 und 4635.

Regelmässig beziehende Kunden erhalten auf Wunsch leihweise 1 Eiskasten zur kostenfreien Benützung, sowie das dem Bierkonsum entsprechende Eis gratis geliefert

## Siege der "SMITH PREMIER" Schreibmaschine

auf der "Bureaubedarfs-Ausstellung zu Berlin, Oktober 1907

I. Wettschreiben auf Schreib- | Erster Preis: Fräulein E. Mendelssohn, "Smith Premier". maschinen am 8. Oktober: | Sechster Preis: Fräulein F. Schindler, "Smith Premier".

II. Wettschreiben in Verbindung mit Vervielfältigung auf Flachdruck-Vervielfältigungs-Apparaten:

Erster, zweiter, dritter Preis für Schnelligkeit, "Smith Premier". Erster, zweiter, dritter Preis für Schönheit, "Smith Premier".

Ecke Lindwurmstrasse. Smith Premier Typewriter Co., München, Augsburgerstr. 23 Telephon 12304.

Bezugspreis: vierteljährlich A. 2.40 (2 Mon. A. 1.60, 1 Mon. A. 0.80) bei der Poit (Bayer. Posperzeichnis Ar. 18, öserr. Zeit., Orz. Ar. 101a), t. Buchhandelu. b. Derlag. Probenummern fostenfrei burch den Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Armin Kausen, Cattenbachstraße 1a.

# Allgemeine Rundschau

Inferate: 50 A bie
4 mal gesp. Koloneigelle;
b. Wiederholung, Radatt.
Reklamen doppelter
Oreis. — Bellagen. nach
llebereinfunst.
Nachdruck von Artikeln, feuilletone und
Gedichten aus der
"Hilg. Rundschau" nur
mit Genehmigung des
Verlage gestattet.
Huslieserung in Leipzig

burd Carl fr. flelicher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

**№** 3.

München, 18. Januar 1908.

V. Jahrgang.

#### Dom preußischen Candtagswahlrecht.

Don

Dr. Julius Berfen.

der politischen Füchse vom Block zu erkennen. Ut aliquid fecisse videatur, wurde die Wahlrechtsdebatte im preußischen Abgeordnetenhause inszeniert, und man muß naiv sein wie ein neugeborenes Mondialb, um sie nicht für eine Farce zu halten. Sie hatte nur den Zweck, den Wählern, in deren Brust der Freisinn seine Spanntrast übt, die Schlasmüge tieser über die Ohren zu ziehen, nachdem man ihnen vorher etwas Sand in die Augen gestreut. Naronsohn heißt der freisinnige Wahlrechtsantragsteller. Schon der Name brach dem Pseil, der auf die Brust der agracischen Privilegierten und ihres Schutpatrons Wülow scheindar gerichtet war, die Spize ab. Und der zweite freisinnige Untragsteller, der ehemals so machtvoll tönende Barde Träger, blieb unverständlich. Er stüsterte bloß; ob aus Angst oder Greisenhaftigseit, weiß ich nicht. Der Freisinn aber wird wohl wissen, weshalb er diese beiden Kämpen vorschob. Mit einem Papierwisch schung der Ranzler sie in die Flucht. Der Pommer von Malsewis brauchte ihm eigentlich gar nicht mehr zu sekundieren. Es gab nichts mehr mundtot zu machen; denn auch der nationalliberale Krause bewegte nur die Lippen. Die National Miserablen! Ihre Keden sind nur bewegte Lust, denn kein Mann steht dahinter, nicht einmalein Männlein. Dann sührte noch Oktavio von Zedlitzeinen freikonservativen Eiertanz aus, und das Spiel war zu Ende. Der Wahlrechtsantrag verschwand in der Peringskonne des Blods.

Es ist ein Standal, ein parlamentarischer Unfug! So wird heute die wichtigste politische Frage, die es in Preußen gibt, im Abgeordnetenhause abgetan! So löst der Blod eine große nationale Aufgabe! Nach dieser Leistung könnte Preußen sich eigentlich auch einsalzen lassen. Es scheidet aus der Reihe moderner Kulturstaaten aus. Viel Glück auf dem Wege zur Hyperreaktion! Der Rückschag aber wird nicht ausbleiben. Die Frage, ob Resorm oder Revolution, kann nun vielleicht schneller einer Lösung entgegentreiben, als man glaubt. Goethe dürste wieder einmal mit seinem Worte recht behalten, daß die Revolutionen von oben gemacht werden.

Das Zentrum hat schon 1873 eine Aenderung des Landtagswahlrechts verlangt; denn mit seiner Bevorzugung des Ostens und platten Landes, mit seiner plutokratischen Tendenz und mit seiner technischen Unzulänglichkeit war es bereits damals ein unzeitgemäßer Hohn auf den Konstitutionalismus, und heute ist es eine politische Ungeheuerlichkeit. Die Desfentlichkeit der Bahlschließt alle Selbständigkeit aus. Deshald enthalten sich sehr viele der Bahl, im Osten aber werden "die Leute" wie eine Hammelherde zur Bahl getrieben, oft nach reichlich gespendetem Schnapse. Fürst Bismard hat einst die preußische Dreiklassen Schnapse. Fürst Bismard hat einst die preußische Dreiklassen Bezeichnung war gewiß nicht zu schaf sit ein Bahlrecht, bei dem 314 149 Bähler aus dem "Volke" keinen Abgeordneten durchbringen, während 324 157 konservative Wähler 143 Abgeordnete bestellen,

bei bessen Dreiklassenspitem Gleichungen geschaffen werden wie: 120 Geldsäde = 4000 Intelligenzen = 60 000 Hand und Kopfarbeiter. Gymnasialprofessoren, Richter und Aerzte, kurz die große Mehrzahl der akademisch Gebildeten wählen in der dritten Klasse, während ein reichgewordener Kuxenspekulant oder Großgrundbesitzer mit Tertianerbildung in der ersten Klasse wählt und damit ein 50mal schwerer wiegendes Kecht besitzt. Und sast genau so ist es mit den preußischen Gemeindewahlen. Als im Jahre 1899 eine Reform des Kommunalwahlrechtes unternommen wurde, protestierten die rheinisch-westsällichen Schlotbarone ebenso brutal dagegen wie heute die sendalen Privilegierten gegen jede Antastung ihres Interessenwirtschaftswahlrechts.

Der Satz, den Friedrich Leopold v. Hertefeld schon zur Zeit Friedrich Wilhelms II. aussprach, hat auch im heutigen Preußen noch immer seine Geltung, der Sat nämlich: "Die Politit ist die Wissenschaft des Betruges und wird es bleiben, die vernünftige Landesversassungen da sein werden, die Kraft haben, die Großen zu binden." Im Sumpf des potenten Egoismus ist aber schon mancher Staat erstidt. Das kann auch Preußen passieren, beffen Junter à la Maltewit und Oldenbourg bismardisch zu fein glauben, wenn fie breintrampeln. Bismard machte aber nicht mit glauben, wenn se oreintrampein. Sismara magie wor nicht mit seinen Wassersteseln Politik, sondern mit dem Kopf, und er hat gesagt: "Daß jedes Jndividuum, jeder engere Kreisdas Waß von Freiheit besitzt, welches überhaupt mit der Ordnung des Gesamtstaates verträglich ist, das zu erreichen, diesem Zwed möglichst nahe zu kommen, halte ich sür die Aufgabe jeder vernünfrigen Staatskunst." Unter jener Freiheit ist das möglichst zulässige Waß von politischer Betätigung gemeint, das aber durch zuster Landtagsmahlrecht gerade dem intelligenten und Verte unser Landtagswahlrecht gerade dem intelligenten und Berte schaffenden Teil der preußischen Bevölkerung vorenthalten wird. Den Urwählern bleibt keine andere Wahl, als sich entweder schlafen zu legen oder zu wählen. Ein sehr erfreuliches Dilemma! Der moderne Staat kann seiner Aufgabe nur dann gerecht werden, wenn weder die Aristofratie das Bolt zur politischen Machtlosigkeit herabbrudt, noch die Demofratie jene völlig überwältigt, sondern wenn beide Potenzen in fortwährendem Ringen miteinander ihre spezifischen Tugenden und Fähigleiten in den Dienft des Staates stellen. So ift bas Römerreich groß geworden, so ift England zur Belt-macht gediehen. Und von diesem Gesichtspunkt aus haben — mutatis mutandis — auch beutsche Mittelftaaten ihr Landtagswahlrecht reformiert. Der "Großstaat" Preußen aber bleibt weiter eine seudale Klitsche und verliert sich im Sumpf der Privilegien und Interessenwirtschaft, aus dem er vor 100 Jahren nur durch die Stein Hardenbergschen Resormen gerettet werden konnte. Die Stein-Hardenbergichen kteformen gerettet werden konnte. Die Junker haben diese Resormen dann, nachdem das Bolk seine Schuldigkeit getan, wieder teilweise zunichte gemacht und dis heute die Klinke der Gesetzebung in der Hand behalten. Sie denken nicht entsernt daran, den Wunsch des Zentrums, das Reichstagswahlrecht für das Abgeordnetenhaus einzesühren, zu erfüllen, ja, sie möchten am liebsten sogar dem Reichstagswahlrecht selbst zu Leibe gehen. Die Mirbach und Oldenbourg haben dieser Sehnsucht schon deutlich genug Ausdruck gegeben. Vonwegen der Sozialdemokratie! Nun, wer die "Revolution von oben" embsiehlt verwirkt das Recht. sich siber lution von oben" empfiehlt, verwirkt das Recht, sich über die "Revolution von unten" moralisch zu entrüsten! Gerechtigteit von oben wäre eine bessere Taktik. Sie ist und bleibt die beste Tattit.

Digitized by Google

#### Weltrundschau.

frit Nientemper, Berlin.

Der rote Conntag in Berlin.

Vor zwei Jahren schon war uns im Januar ein "roter Sonntag" zugedacht worden, als die Sympathie für die russischen Revolutionare unsere Sozialbemokraten zu Demonstrationen anfeuerte. Damals wurden in Groß-Berlin 80 Berfammlungen abgehalten, und awar mit dem innerpolitischen Etilett ber Bahlrechtsfrage; boch ftatt der erwarteten Barole der Stragendemonfiration gab damals die rote Parteileitung die vorfichtige Parole aus: Ruhig nach Saufe geben! Diesmal war die ruffifche Revolution nicht mehr aktuell; um fo aktueller jedoch die Bablrechtsfrage, zu der die preußische Regierung am Freitag im Abgeordnetenhause eine scharf reformfeindliche Stellung eingenommen hatte. Man hatte benten tonnen, die Parteileitung werde jest mindestens ebenso vorsichtig sein wie 1906, da die zwischen-liegende Reichstagswahl doch wahrlich nicht geeignet war, die Sozialbemokratie übermütig zu machen. Aber wer kann die rote Logik ergründen? Jetzt wurde förmlich und feierlich die Parole ausgegeben: auf die Straße zu gehen! Um Freitag fand eine kleine Vorprobe statt durch Ansamulung bor dem Abgeordnetenhause. Am Sonntag mittag ging die große Vorstellung in Szene, obschon der Polizeipräsident durch eine öffentliche Warnung die Kriegsbereitschaft der Schutzmannschaft bekannt gegeben hatte. Es waren nur 22 Bersammlungen anberaumt: 14 in ben Bororten und nur 8 in Berlin felbst. Diese wenigen Räume konnten natürlich die sozialdemokratischen Massen nicht fassen und sollten es auch nicht. Man sammelte fich bor ben Bersammlungslotalen sowie in und bor ben 600 Bablftellen ober an geeigneten Strafenecken, um fich dann zu größeren Bugen in ber Richtung auf bas Rönigliche Schloß gusammenzuballen. Auf den Anmarsch gegen das Schloß war die Polizei vorbereitet, und wo die Züge auf die Sperrfetten der Schuhmannschaft trasen, war ein kleiner Kriegsschauplat An brei Stellen zogen die angegriffenen Schutleute blant, es scheint aber nur die flache Klinge in Anwendung getommen gu fein. Der Minifter bes Innern gab an, bag unter ben 30 Personen aus dem Publitum, die ins Krankenhaus gebracht worden find, fich tein Schwerverletter befinde, dagegen von der Schutymannichaft einer schwer und drei leicht verlett worden seien. Nach den bisberigen Rachrichten muß man in der Tat anerkennen, daß die Polizei mit der nötigen Festigkeit die Besonnenheit verbunden hat. Die Klagen aus dem Publitum, daß auch harmlofe Leute betroffen worden feien, und bag die Polizei gegen eingeleilte, bewegungeunfähige Gruppen vorgegangen fei, tauchen nach folden Strafentampfen regelmäßig auf. Man muß bedenten, daß die Reugierigen rechtzeitig gewarnt worden waren, und daß bei der Zuruddrängung von Massen diejenigen, welche sich in die vorderen Reihen gewagt haben, immer am meisten gefährdet sind. Aus den jüngsten Berliner Erfahrungen wird das neugierige Publikum hoffentlich bie Lehre ziehen, daß man bei allen Stragenaufläufen fich ab. feits halten muß.

Ein energisches Vorgehen der Polizei war um so mehr geboten, als die Straßendemonstration sustematisch vorbereitet war, und zwar gleichzeitig auch in anderen beutschen Großstädten. Der Minister des Innern hat auch alsbald im Abgeordnetenhause ertlart, daß die Regierung fest entschlossen fei, jedem Berfuch, ben öffentlichen Berkehr sowie die Rube und Ordnung auf den Strafen ferner gu ftoren, mit den außerften Mitteln entgegen.

zutreten.

Damit beim Schaden der Spott nicht fehle, ist die Pariser Presse bereits daran, die deutschen Sozialbemokraten wegen bes ungeschickten und schwächlichen Straßenbummels zu verhöhnen. In der Tat, es fehlt die Uebung, aber es fehlt auch bas Milieu, in dem anderwärts die politischen Demonstrationen auf dem Pflaster so üppig gediehen sind. Bei uns herrscht noch die "rücktändige" Unficht, daß man die Stärke einer Partei wohl aus ben Stimm. zetteln erfennen fonne, aber nicht aus der gemischten Gesellschaft, die auf den Stragen sich einen Radau leistet. Und die Polizei hat bei uns zulande das Bewußtsein, daß fie bei der Abwehr solcher Ruhestörungen nicht eine Volksfreiheit betämpft, sondern einen gemeinschädlichen Unfug.

Das haben die roten Führer am 21. Januar 1906 gewußt und befolgt. Warum haben sie nun am 12. Januar 1908 ihre

Maffen auf die Straße geschickt, wo nichts anderes als blutige Röpfe zu holen waren? "Die Bewegung ift alles", sagte gelegentlich Bernstein. Man scheint wieder ein Bedürfnis nach fraftigen agitatorischen Reizmitteln zu haben. So prablt ber "Borwaris" nicht bloß mit der angeblich bereits gelungenen "Eroberung der Straße", sondern kündigt in kindischem Uebermut an, daß dies nur der bescheidene Ansang sei. Man scheint förmlich die gewaltsame Repression heraussoren zu wollen. Welches vernünstige Ziel man dabei im Auge hat, ist für den Bourgeoisnünstige Ziel man dabei im Auge hat, ist für den Bourgeoisnünstige Ziel man dabei im Auge hat, ist für den Bourgeoisnünstige Ziel man dabei im Auge hat, ist für den Bourgeoisnünstige Ziel man dabei im Auge hat, ist für den Bourgeoisverstand ein Ratsel. Rlar ist nur, daß die preußische Bahl-reform dadurch nicht geforbert wird; ebensowenig die freiheitliche Gestaltung bes Berfammlungsrechts.

#### Die Wahlrechtstomödie der Freisinnigen.

Fürst Bülow, der Blodkanzler, hat zwar viele Schwierigkeiten, aber doch auch einiges Glüd. Das täppische Borgeben
der Sozialdemokratie erleichtert ihm die Ablehnung einer volks tümlichen Bahlreform. Und die unglaubliche Schwächlichkeit und Dienstseligkeit der Freifinnigen gestattet ihm, ohne Gefährdung bes Block in biefer Angelegenheit gang nach rechts zu schwenken. Soweit wir uns erinnern, ift eine Regierungspartei noch nie mals so rückschistos abgewiesen und abgefertigt worden wie jest die Freisinnigen mit ihrem großmächtigen Antrage auf Wählresorm in Preußen. Von der diplomatischen Watte, die man sonst um ein Rein gegenüber Freunden zu wideln pslegt, wurde hier kein Flödchen verbraucht. Eine kurze und trasse Absage an die Einführung des Reichswahlrechts, ja sogar an die geheime Stimmabgabe wurde verlesen. Das einzig ent gegenkommende Sätzchen galt nicht den Freisinnigen, sondem den Nationalliberalen, die auf ein Pluralwahlrecht zum Vorteil von "Bildung und Besith" schöne Parteihoffnungen setzen. Die Freisinnigen dagegen legen mehr Wert auf die Neueinteilung der Wahlkreise behufs Vermehrung der städtischen Mandate; biefen wichtigen Buntt überging Fürst Bulow mit Stillschweigen.

Wenn die Freifinnigen als integrierender Teil des Billow Blodes noch etwas männliches Selbstbewußtsein hätten, so würde mit elementarer Kraft ber Abmarfc aus bem Blochaufe erfolgt sein. Aber nicht einmal ein fraftiges Wort bes Protestes tam aus der "schwindsüchtigen Heldenbrust des Freisinns", die schon im vorigen Sommer in dieser Zeitschrift richtig gekennzeichnet wurde. Die "linksliberalen Fraktionsgemeinschaften bes Reichstages und bes preußischen Landtages" setzen sich als betrübte Lohgerber am Samstag zu einer Beratung nieder und fabrizierten eine lendenlahme Erklärung, die nichts Befferes anzukundigen weiß als einen "Ausfchuß zur planmäßigen und ein beitlichen Belämpfung des bestehenden preußischen Bahlrechts". Wenn man nicht recht weiter kann, so bildet einen Ausschuß man. Der Ausschuß wird die Siesta des Fürsten Bülow keinen Augen Als im letten Sommer nach einem improvisierten Fanfarenartifel Naumanns die Freifinnigen erklärten, daß fie auch ohne Wahlreform im Blockdienst bleiben würden, und als fogar der Trompeter Naumann selbst sich zu dieser Fridolinstaktik bekehrte, da war das Fiasto der Sache schon besiegelt. Nur die schrosse Form des Nein tam noch etwas überraschend.

Um ber Psychologie des Freifinns gerecht zu werden, muß man freilich beachten, daß es den meisten mit dem Berlangen nach dem gleichen und allgemeinen Wahlrecht gar nicht ernst ist. Sie fürchten den Wettbewerb der Sozialdemokratie und hoffen, bei der Klassenwahl schon Vorteile über die Konservativen erringen zu tonnen, wenn nur der Regierungseinfluß nicht mehr den Konservativen zugute kommt. Darum tröstet sie sehr die wohlberechnete Erklärung Bülows, daß die Regierung bei den bevorstehenden Wahlen "neutral" bleiben werde. Nach unserer Kenntnis der preußischen Landräte werden sie nach wie vor die Ronfervativen gegen die Liberalen unterstützen. (Allerdings auch gegen das Bentrum, was namentlich angesichts der "national katholischen" Machenschaften im Westen der Monarchie zu beachten ift.) Die angestrebte "Liberalifierung Preußens" wird also bei ben nächsten Bahlen schwerlich schon sich erreichen lassen. Ueber die zweitnächsten Wahlen nachzudenken, lohnt fich vorläufig kaum, da bis dahin der Bankerott des Blocks zweifellos eine ganz neue Lage schaffen wird. Für heute verdient verzeichnet zu werden, daß der Rultusminister Dr. Solle sich zum Schrecken der Liberalen für bie Berbindung von Schule und Rirche ausgesprochen hat. Der Nachfolger Studts scheint von dem Blodgedanten doch nicht recht burchsäuert zu sein; ebensowenig wie sein älterer Rollege von ben Finanzen, Frhr. v. Rheinbaben, ber mit Selbstbemußtsein und Geschick seine eigenen Bege geht.



Die Wahlrechtsfrage bilbet also keine akute Gesahr für ben Blod, aber fie kommt zu den übrigen schleichenden Leiden dieser Mißgeburt hinzu. Hoffentlich tritt das Ende nicht früher ein, als es dem Zentrum lieb ist.

Der berlaffene Reim.

Im Flottenvereinsstreit ist eine Wendung eingetreten, die der Keimpartei wie ein Blit aus heiterem himmel gekommen ist. Sie hatte sortwährend damit geprahlt, daß Krinz Heinrich von Preußen, der Protektor des Gesamtvereins, und der Kaiser selbst durchaus nicht auf seiten des Brinzen Rupprecht und der Bayern klanden. Aberda erschien in der osszissen Rupprecht und der Bayern kländen. Aberda erschien in der osszissen Rupprecht und der Bayern kländen. Aberda erschien in der osszissen Krinzen Korddeutschen die inhaltsschwere Notiz, daß Prinz Heinrich im Einverständnisse mit Sr. Majestät das Protektorat niederlegen werde, wenn General Reim in der Stellung des geschäftssührenden Vorsübenden verbliebe. Diese Kundgebung wirkte wesentlich dazu mit, daß die Gruppe von Berlin-Bran den burg mit etwa 120 gegen 70 Stimmen den deutlichen Beschlüß saste, die Zukunft des Bereins verlange den Kückritt Keims. Die Keimpresse war ket genug, die Richtigkeit der ossizissen Mitteilung anzuzweiseln. Aber da hat nun der Kaiser eigenhändig in der Antwort auf das Hulbigungstelegramm des Berlin-Brandenburger Verbandes seine Uebereinstimmung ausgesprochen mit dem satungsmäßigen Programm der "Ausstlätungsarbeit" im Gegensat zu der Reimschen Agiation. Die Gesahr eines Kisses zwischen Nord- und Süddeutschland und einer Divergenz zwischen den Hoben und Südeutschland und einer Divergenz zwischen den Hoben wer das nach der Anwesenheit der Prinzen Ludwig und Rupprecht in Berlin ja auch nicht anders erwarteten. Die Gesahr, daß der Klinden sich sollenstenen sich spalte, ist aber noch nicht ausgeräumt. General Reim ist imsande und seine Gesolsschaft zu einem erklärt politischen und oppositionellen Flottenverein albeutscher Tendenz zu vereinigen. Vielleicht hosst er immer noch, daß Fürst Willow sür die geleisteten Dienste als Wahldoß sich danlbar erzeigen und dem Reimschen Weren dies Teilnahme der Beamten nicht entziehen werde. Sollte aber in Kassel doch ein wirklicher Friede zustande kommen, so würden wir das begrüßen unter der Borausseleung, daß er vo

#### Die Wendung in Marotto.

Es fiel ein Reif in der Frühlingsnacht der französischen Marokopolitik. General Drude hatte mit seinem Abberusungsschreiben in der Hand noch schnell die Rasbah der Mediunas erobert, um seinem Nachsolger diesen Lorbeer nicht zukommen zu lassen, und in Paris war man gerade dabei, dem Sultan Abdul Asis mit 150 Millionen Francs die städtischen Zölle und wer weiß was sonst noch abzukausen. Da machten die Ulimas von Fezeinen Strich durch die Rechnung, setzen den "verräterischen" Sultan Abdul Asis nach allen Regeln des Koran ab und proklamierten den ausständischen Bruder Mulay Hasis, dess seinen Ariegserklärung gegen die Aspalisats. Man sach das seine Kriegserklärung gegen die Aspalisats. Wan sach das seine Kriegserklärung gegen die Kriegserklärung gegen die stanzösische Politik sicher zu erkennen. Bielleicht wird Mulay Hasid, wenn er zur Macht gelangt ist, schon auf das übrige Europa Kücssicht nehmen. Die französische Machenschaft droht Unruhe in Europa zu erzeugen. Demgegenüber ist die Kevolution in Maroko das kleinere Uebel.

#### Die unierten Bulgaren und ihre Bischöfe.

Im Auftrage Seiner Ezellenz bes Herrn Erzbischof Mfgr. Mirow danke ich tausendmal allen Lesern der "Allgemeinen Rundschau", deren große Freigebigkeit es mir möglich machte, an Seine Ezzellenz 1020.80 frs. und eine mit Paramenten gefüllte Kiste zu senden. Ich habe wohl jedem Spender, dessen Abresse deutlich angegeben war, selbst gedankt, wiederhole hier aber den Ausdruck meiner berzlichen Dankbarkeit. Seine Ezzellenz ist tief gerührt über die Gaben und bittet mich, nachdem er nur auf meine Vorstellungen es unterlassen hat, jedem einzelnen zu schreiben, den Lesern der "Allgemeinen Rundschau" in seinem Namen mitzuteilen, daß er am 28. Dezember 1907 für alle Spender eine hl. Messe las und am 29. Dezember sür ihre lieben Verstorbenen, und daß er jeden Monat seinen Dank auf die gleiche Weise wird abzutragen suchen. Also noch ein inniges Vergelts Gott!

München. Marie Amelie Freiin von Gobin.

#### Der Mandatsbesitz der bayerischen Zentrumspartei im Lichte der Großblockidee.

Dor

Dr. M. flemisch, Candtagsabgeordneter.

Die Maiwahlen des Jahres 1907 dürsen der Hauptsache nach als Auftlärungswahlen gelten; sie haben dem bayerischen Landtagszentrum eine kaum geahnte Majorität gebracht. Die nächsten nach menschlichem Ermesen im Jahre 1913 stattssichen nach menschlichem Ermesen im Jahre 1913 stattssichen kerden. Das kann man heute schon sagne, ohne eine große Prophetengabe zu besigen. Nach dem immer und immer wieder und mitunter sehr temperamentvoll geäußerten Willen der liberalen Partei soll schon das nächste Mal alles daran geseth werden, um die "ultramontane Uedermacht" in Bayern zu drechen oder doch wenigstens zu erschüttern. Allein die liberale "Stoßtrast" sür sich allein reicht zu diesem söblichen Beginnen dei weitem nicht hin. Es bedarf dazu eines ausgiedigen Sukturses anderer Parteien. Ohne diesen Sulkurs sind die bayerischen Lüberalen dem Zentrum gegenüber ohnmächtig. Also Sulkurs! Aber woher? Mit dem Bund der Landwirte und dem Bayerischen Bauernbund war man schon 1907 liiert. Sine Ermeuerung des Kompromisses sür das Jahr 1913 könnte an dem Bestührad der Zentrumspartei nichts Wesentliches ändern; vielleicht daß sie uns das eine Mandat in Germersheim und eventuell Sbermannstadt und Hoschen Konservativen. Diese hatten im Jahre 1907 dem Liberalismus die Freundschaft gefündigt. Bas sie das nächste Mal tun werden, bleibt abzuwarten. Zentrumsmandate aber würden selbst im Falle eines sonservativ-liberalen Bündnisses von diesem nicht tangiert. Mit einem Blod einzelner oder auch sämtlicher dürgerlichen Minoritätsparteien ist also dem Bentrum nicht beizusommen. Die Liberalen müsser der auch sämtlicher dürgerlichen Weiserlichen der auch sämtlicher dirgerlichen Weiserlichen misser der auch sämtlicher dirgerlichen Weiserlichen misser dare und ser häuft eine birgerlichen Weiserlichen misser der auch ser hier Kompromissessenzen unt dan kussicht aus Erfolg und über haupt einen Sinn, wenn er auch auf die Sozialdem dem bem drate aus gedehnt wird.

über haupt einen Sinn, wenn er auch auf die Sozialdemokratie außgedehnt wird.

Aber wird es zu diesem "unnatürlichen" Bunde auch
kommen? Auf linksliberaler Seite gibt es politische Heißsporne,
die nach einer blau-roten Kaarung förmlich lechzen. Sie machen
in der Oeffentlichkeit auch gar kein Hehl aus ihren Wünschen.
Bas sagt man jedoch weiter rechts dazu? Zerschmetterung des
"reaktionären" Zentrums? Wohl! Aber der sozialdemokratische
Rompagnon? Man hat halt doch seine "weiße Beste"; und es
geht um die bürgerliche Reputation und die Empfehlung nach
oden! Ein versluchtes Dilemma! Dazu sind die badischen Freunde
mit der gleichen Geschichte schon einmal hineingepascht! Auch
das gibt zu denken! Wir sehen also: ganz so einsach ist selbst
die Theorie in diesem Falle nicht, und die Prazis wird vielleicht
noch verzwickter werden. Im übrigen hat die Landt ag wah i in Schwabach die linksliberalen Wünsche jedensals nicht gefördert. Es ist eine eigentümliche, tragikomische Fronie des
Schickslas, daß hier gerade der Mann auf der Strecke blieb, der
am lautesten nach der Sozialdemokratie gerusen hatte. Man
hatte den ebenso konzilianten wie maßvollen Universitätskprosessor Dr. Geiger-Erlangen dem jungliberalen Robustier und fanatischen
Rulturkämpfer Rohl geopfert und glaubte damit ganz besonders
glücklich operiert zu haben. Der Esset war der, daß die Liberalen
ein bisher sicheres Mandat an die Sozialdemokraten verloren.
Rohl hat in der Agitation die Sozialdemokraten geschont und
die Ronservativen bekämpst. Die Luitung dasür bekam er von
seinen eigenen Leuten ausgestellt. Möglich, daß dieses Desaveu
der jungliberalen Politik Kreise zieht, die in ihren letzen
Wirkungen sogae eine Untwort auf unsere obige Frage sind.

Doch lassen wir diese Erwägungen! Ungenommen, es täme bei den nächsten Wahlen in den Zentrumswahltreisen tatsächlich zu einer Einigung der Minoritätsparteien mit Einschluß der Sozialdemokratie, so ändert sich das Bild in überraschender Weise. Sehen wir uns einmal die Statistik an:

Von den 133 baherischen Landtagswahlkreisen und 163 Mandaten gehören gegenwärtig 79 Wahlkreise und 98 Mandate der Zentrumspartei. Zu ihrer Behauptung ist nach § 14 des neuen baherischen Landtagswahlgesetzes nur die Eindrittelmehrtheit notwendig. Allein nach dem Zustandelommen eines Blodes

aller Minoritätsparteien in ben Bentrumswahlfreisen wird bie Entscheidung hier de facto doch von der absoluten Majorität ab-Von ihr muß man darum ausgehen, wenn man prüfen will, wieviele Bahlfreife von den Blodparteien bedroht sein werden. Nun hat die Zentrumspartei bei den letten Bahlen in 71 Wahlkreisen tatfächlich die absolute Mehrheit erhalten. Nur 8 Bahltreise hat fie mit relativer Majorität gewonnen. Allerdings ist das Plus über die absolute Mehrheit in

ben einzelnen Bahlfreisen sehr verschieben. Unter ben 71 Bahlfreisen befinden fich 36 folche, in denen das Zentrum mehr als 1000 Stimmen über die absolute Mehrheit erhielt. Diese Bahltreise stellen 46 Abgeordnete und dürfen für absehbare Zeit als sogenannte "totsichere" Bahlkreise gelten. In weiteren 17 Bahlkreisen betrug das Mehr zwischen 400 und 1000 Stimmen. Auch diese 17 Bahlkreise sollen zum vorläufig sicheren Besitz der Bentrumsparete gerechnet werden. In ihren sinde 22 Abgestatte der Bentrumsparet. ordnete gewählt. Busammen: 53 Bablfreise mit 68 Abgeordneten.

Es folgen nun 9 Bahlfreise, in denen das Plus der Bentrumsstimmen sich zwischen 200 und 400 bewegt. Hier wird von unbestrittenen Zentrumsdomänen schon nicht mehr gesprochen werden können. Noch weniger ist das bei weiteren 9 Wahlfreisen der Fall, von denen 6 nur mit 100—200 und 3 gar nur mit bis zu 100 Stimmen über die absolute Mehrheit behauptet wurden.

Nehmen wir dazu noch die 8 Bahlfreise, in benen die Bentrumspartei nur mit relativer Mehrheit fiegte, so find das 26 Wahlfreise mit 30 Abgeordneten. Man wird wohl nicht sagen können, daß ber Befit biefer 26 Bahltreise uns auch bann

noch absolut sicher ist, wenn uns in diesen Bahlkreisen die Minoritäten geschlossen gegenüber treten. In der solgenden Tabelle sind diese Wahlkreise zusammengestellt. Die vierte Spalte gibt die Zahl der Stimmen an, um die der Zentrumstandidat die absolute Mehrheit überschritten hat, bzw. hinter ihr zuruchgeblieben ist. Die fünfte Spalte ent-hält die Namen der in den einzelnen Bahltreisen in Betracht tommenden Minoritätsparteien. In der dritten Spalte ist die kommenden Minoritätsparteten. In der oritten Spatte in die Wahlbeteiligung in Prozenten notiert. Man hat sich gerade in unseren Reihen daran gewöhnt, das Vorhandensein großer Zentrumsreserven zu behaupten. Die Ziffer der Wahlbeteiligung lätzt erkennen, wie groß diese Reserven eventuell sind. Allzutühn darf man damit freilich nicht operieren. Denn wer sagt uns denn, daß die der Wahlurne fern gebliebenen tatsächlich Zentrumsleute sind? Und wenn? Was helsen uns diese Reserven. wenn mir sie nicht mohil machen können? Es ist "Reserven", wenn wir sie nicht mobil machen können? Es ist das ein wichtiger Punkt, dem man einmal ein ganz besonderes Augenmerk zuwenden sollte. Es könnte sonst leicht geschehen, daß diese "Zentrumsreserven" einmal, wenn wir sie am not-wendigsten brauchen, im Lager der Gegner auftauchen. Doch nun die Tabelle:

| Lauf. Nr.                                                              | Wahlfreis                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Bahl-<br>beteili-<br>gung                                                                                                                                                                            | Stimmenzahl ber<br>Bentrumspartei<br>im Berhättnis zur<br>absoluten Mehr-<br>beit                                                                                                                                               | Gegenparteien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Freising Sünzburg Megen (2) Soulzbach Soulzbach Soulzbach Soultpofen Unnweiler Mallersdorf (2) Ebersberg Eggenfelou Rassau Rassau Regensburg I Bilshofen Frempten (2) Deggendorf Lindau Ebermannstadt Bamberg I Mliesbach Germersheim Memmingen Traunstein Speiper Minchen-Land Würzburg I Ungsburg II | 69,0<br>73,7<br>52,9<br>69,7<br>81,3<br>78,5<br>68,3<br>73,8<br>68,2<br>63,5<br>83,2<br>60,3<br>78,9<br>71,7<br>60,8<br>81,7<br>76,3<br>76,3<br>76,3<br>68,6<br>80,1<br>82,3<br>64,8<br>75,6<br>83,0 | + 374<br>+ 374<br>+ 374<br>+ 341<br>+ 315<br>+ 314<br>+ 284<br>+ 249<br>+ 220<br>+ 212<br>+ 183<br>+ 177<br>+ 163<br>+ 142<br>+ 137<br>+ 88<br>+ 61<br>+ 12<br>- 25<br>- 40<br>- 82<br>- 91<br>- 185<br>- 275<br>- 370<br>- 851 | Lib. Sog. Bbb. |

Aus dieser Tabelle ist zunächst ersichtlich, daß in den 26 Wahltreisen die Landwirtbundler nur in ganz selundarer Weise (in 3 Wahlfreisen) und die Konservativen überhaupt nicht in Frage tommen. Es handelt sich in erster Linie um die Liberalen, Sozialbemotraten und Bauernbündler. Die Ronstellation dieser brei Minoritäten ist folgende:

1. In 9 Wahlkreisen (Augeburg II, Burzburg I, Speher, Bamberg I, Lindau, Kempten, Regensburg I, Sonthosen, Sulz bach) tommen als Zentrumsgegner lediglich Liberale und Sozialbemokraten in Betracht. Bei einem Kompromiß haben die beiden in allen diesen Wahlkreisen gute, zum Teil die aller besten Aussichten. Augsburg II, Würzburg I, Speher und wohl auch Bamberg I dürsen bei einem kombinierten liberalsozialbemokratischen Angriff als verloren gelten.

2. In 13 Wahlfreisen (München-Land, Miesbach, Memmingen, Traunstein, Deggendorf, Bilshofen, Kassau, Eggenfelben, Ebersberg, Mallersdorf, Regen, Freising, Günzburg) stehen dem Zentrum Liberale, Sozialdemokraten und Bauern bündler gegenüber. Das Hauptkontingent stellen zum Teil die letzteren, zum Teil auch die Liberalen und Sozialbemokraten. Doch liegt die Sache in diesen Wahlkreisen fast immer fo, daß zwei Minoritätsparteien ohne die dritte nicht gut etwas Ein gemeinsames Bablabtommen aller brei bagegen ausrichten. würde dem Zentrum in verschiedenen dieser Bahltreise sehr gefährlich werden. München Land, Miesbach, Traunstein und wohl auch Memmingen würden ihnen zur Beute fallen.
Die Bedeutung, die den Sozialdemokraten für den Anti-

zentrumsfeldzug der Liberalen zukommt, ist also in die Augen springend. Sie haben in 24 von den 26 Wahlkreisen ein zum Teil gewichtiges Wort mitzureden; in 8 Wahlkreisen geben fie den Ausschlag. Wahrlich, für einen liberalen Draufgänger, ber bon Grundsähen nicht angekränkelt ist und nach dem Rezepte: "Lieber rot als schwarz" seine Mixturen braut, eine geradezu herzerquidende Aussicht. Die Besürchtung, daß die Sozialdemokraten fich vielleicht ablehnend verhalten murden, teilen wir nicht. Sie haben bei den letten Wahlen das Terrain sondiert und ihm Stimmen gezählt. Sie find auf die Liberalen zwar nicht an gewiesen. Sie haben vielmehr auf den liberalen Bahlfelbern gar nicht zu unterschätzende Chancen. Allein, wenn bei dem Rompromiß der gleiche oder noch ein größerer Gewinn heraus schaut, warum sollen fie als prattische Leute das Geschäft nicht machen wollen? Budem hat ein sozialdemokratischer Führer ja bereits in aller Form die Barole ausgegeben, unter ber fich die Minoritäten bei den nächsten Wahlen zusammenfinden sollen. Der für die Allianz bis zu einem gewissen Grad unentbehrliche Bauernbund wird sich nicht prüde stellen. Das ift überhaupt noch nie feine Art gewesen. Und die Epigonen Rapingers murden schmunzelnd die paar Mandatchen einsteden, die ihnen die liberal-sozialdemotratischen Brüder aus der Bentrumsbeute liberal-sozialdemokratischen Brüder aus der Bentrumsbeute eventuell zukommen ließen. Also der Gebanke an ein liberalsozialdemotratisch-bauernbündlerisches Kompromiß ür das Wahljahr 1913 ist an sich durchaus teine Absurdität. Und da man, wie überall, so auch im politischen Leben immer mit allen Möglichkeiten rechnen muß, fo wird die Bentrums partei gut daran tun, auch diese Eventualität ins Auge zu fassen und zwar auch dann, wenn fie nur die äußerste ware.

Dazu kommt noch, daß an neuem Terrain in absehbarer Beit nicht viel zu erhoffen ist. Unter den sämtlichen Bahltreisen, die sich gegenwärtig im Besitz ber Minocitäten besinden, bleibt die Zentrumspartei nur in 7 Wahlkreisen (Kitzingen, München IV, Landau, Schweinsurt, Homburg, Würzburg II, Simbach) um weniger als 1000 Stimmen hinter der absoluten Mehrheit zurud. Die geringste Differenz beträgt 322 Stimmen. Nur Basserburg, das das lettemal durch die Uneinigkeit der Zentrumsleute dem Bündler zusiel, wird wohl zurückerobert werden und auch Simbach ist nicht aussichtstlos. Die Situation ist also die: das bayerische Bentrum tonnte bei tunftigen Bahlen, die Realisierung der Großblodidee borausgesett, unter Umftanden sehr viel verlieren,

aber taum etwas gewinnen.

Soweit das flatistische Material. Gewiß tun es die Biffern alleinig nicht, wenn die Frage erörtert werden foll, ob dieser und jener Wahlfreis zu halten ift oder nicht. Es muffen sicher noch eine ganze Anzahl von Momenten mit in Unfchlag gebracht werden, und schließlich spottet bas Bahlglud aller Berechnungen. Allein eine Unterlage zur Drientierung tonnen die Bahlen immerhin bieten, und aus diesem Grunde wurden fie hier mitgeteilt.



1:1

#### Ciefer Schmerz.

B auch die fackende Stunde weint, (Wann fie zur (Nachtzeit wiederkehrt; OB auch durch (Wolken die Sonne scheint, (Wenn draus der Glitzstraßt niederfährt — — Rein Schmerz, der wühlend die Grust durchbebt, Sucht durch die Menge seine Gahn, OB zuckend auch Glut an (Wunden klebt, Sei still und schreite stark voran.

Bans Befold.

## Ein nationalliberaler Vorstoß gegen den Deutschen Kaiser.

Von Redakteur fehrecke.

Ait welcher Strupellosigkeit die Freunde des Generals Keim Auftreten, beweist in einer geradezu standalösen Art und Beise die für Keim und die Flottenpanzersabrikanten durchs Feuer gehende "Rhein. Weste, Btg." in ihrer Nr. 36 vom 10. Januar 1908. Das Blatt, das schon manchen Kitt unternommen hat, um Keims kompromittiertes Draufgängertum in Schuz zu nehmen, bemerkt zu der Mitteilung der "Nordd. Alg. Lig.", Prinz Heinrich von Preußen werde im Einverständnis mit dem Kaiser das Protektorat über den Flottenverein niederlegen, salls General Keim in der Stellung als geschäftsführender Vorsitzender des Flottenvereins verbleiben sollte, solgendes:

Vorsitzender des Flottenvereins verbleiben sollte, folgendes:

"Es ist uns zurzeit noch nicht bekannt, aus welchen Gründen Brinz Heinrich einen so vollständigen Frontwechsel vollzogen hat. Daran aber zweiseln wir nicht, daß die Beröffentlichung in der "Norddeutschen Allgemeinen", die imstande ist, einen ganz unerhörten Druck auf die freie Entschließung der Kasseler Hauvtversammlung auszuliben, in allen unabhängig nationalen Kreisen auf et iesste beslagt werden wird. Wenn Wilhelm II. einmal sein Krügertelegramm als "unglücselig" bezeichnete, dann sürchten wir, wird noch einmal der Tag kommen, wo er auch diese Entschließung ebenso nennen wird. Reim und seine Leute aber können sich trösten. Sie haben ihre Plicht getan sürs Vaterland und dassür mit vielen Batrioten aller Zeiten und Völser — Und dans der Fürsten geerntet. Wenn der Kaiser sie in Ungnade fallen läßt, das Volk wird ihre Verdienste immer ehren und anerkennen. Von neuem öffnet sich die Klust zwischen Kaiser und Volk, die sich seinerzeit nach der Entlassung und Aechtung Vismarcks so jäh auftat. Freude daran können nur Keinde des Monarchen und des Keiches haben. Aber wie die Männer, die seinen und des Keiches haben. Aber wie die Männer, die seinen kat, so werden auch die seinen känkespinner ihr Kainsmal für alle Beiten aufgedrücht erhalten."

Diese scharfen Worte wenden sich, darüber kann niemand im Zweisel sein, direkt gegen den Deutschen Kaiser und diejenigen deutschen Fürsten, die den Terrorismus Keims und seiner Hintermänner satt haben und ihn für die politische Loge verhängnisvoll erachten. Dagegen, daß die "Khein. Best. Ztg." den Kaiser und die in Frage kommenden Fürsten in einen Gegensah, 1. zu den nationalen Notwendigkeiten des Reiches und 2. zu der Stimmung des deutschen Volkes stellt, muß jeder Deutsche, der von der "Khein. Best. Ztg." als nichtnational hingestellt wird, laut und entschieden protestieren. Der Krach im Flottenverein ist geradezu zu einer unbedingten Notwendigkeit geworden, damit endlich einmal Klarheit und Wahrheit geschaffen werden. Mit eisernem Besen müssen die Trabanten Keims, der nur zu lange die Protestion des Reichskanzlers Fürsten Bülow genoß, zu Paaren getrieben werden. Wenn das nicht der Fall ist, geht die innere und äußere Politis des Reiches, die sich seht schon in eine Sackasse verrannt hat, einer verhängnis. vollen Zufunst entgegen.

Beim Beiuch von Reitaurants, Hotels und Cafés verlange man aus Prinzip Itets die "Allgemeine Rundichau". Steter Cropfen höhlt den Stein!

## Gegnerische Aufmerksamkeiten für die "Allgemeine Rundschau".

Dom Berausgeber.

Der Postauslauf der "Allgemeinen Rundschau" erfreut sich seit einiger Zeit einer so zärtlichen Aufmertsamkeit gewisser Block und Bülowblätter, daß dem Herausgeber schon der Gedanke kam, ob er nicht einem eigens zu legitimierenden Gewährsmanne der Interessentenclique regelmäßig Einblick in die einund auslaufenden Postsendungen anbieten sollte. Das würde jedenfalls zur Vereinsachung des Versahrens dienen. Der freundliche Leser glaubt vielleicht, daß ich scherze. Die nachstehendem Beispiele aus den jüngsten Tagen werden ihn eines Besseren belehren. Am 31. Dezember 1907 schrieben die "Berliner Neuesten Rachrichten" in einem Entresilet gegen die Leitung des Brandenburgischen Prodinzialverbandes des Deutschen Flottenvereins, der "seine Gegnerschaft gegen das Präsidium in eigentümlicher Beise bekunde", wörtlich:

"Die "Tägliche Aundschau" macht Mitteilung von einem Schreiben des Chefre datteurs und Berlegers der ultramontanen Münchener Bochenschrift "Allgemeine Aundschau", der Aufen, in dem er sich gegenüber einem Mitgliede des Flottenvereins, das sich über die giftigen Urtifel des Blattes über General Keim und den Deutschen Flottenverein auf einer Postfarte beschwert und sich die weitere Zusendung von Probenummern verbeten hatte, folgendermaßen ausläßt: "In gleichem Posteinlause (der die Karte des Flottenvereins-Mitgliedes brachte) fand sich ein Brief vor, in welchem der Generalsetzetär des Deutschen Flottenvereins, Hauptaußschuß für Berlin und die Mart Brandenburg, wörtlich schreibt: "Mit großem Interesse haben wir Ihre Artisel: "Ein politischer General" und "Siner da unten in München" gelesen. Sie würden uns zu größtem Dant verpsichten, wenn Sie uns 300 Exemplare hiervon zur Berstügung stellen würden." Wozu diese ultramontanen Schimpfartisel verwendet werden sollten, diese Frage ist nicht schwerzusch dieser Ausbentworten."

Dertatsächlichehintergrund dieser "Enthüllung"istrichtig dargestellt. Nur einige launige Wendungen, mit welchen das Schreiben an das so brastisch heimgeschickte Mitglied der Keimgarde gewürzt war, sind von der "Täglichen Kundschau") aus begreislichen Gründen unterdrückt worden. Der Haubtausschuß des Flottenvereins für Berlin und die Mart Brandenburg (gez. Hauptmann Roeper) hat um die 300 Exemplare des Heites Kr. 51 nicht nur gebeten, sondern sie auch erhalten. Unwahr ist nur das von der "Täglichen Kundschau" und die "Berliner Neuesten Nachrichten" (ob auch andere Blätter diesen Ausfall abdruckten, können wir im Augenblick nicht seitstend behauten, es habe sich in dem vom Berliner Flottenvereinsausschußerbetenen Heste um "Schimpfartikel", um "giftige Artikel über General Keim und den Deutsch en Flottenverein" gehandelt. Zeder Leser kann sich selbst überzeugen, daß beide Artikel keineswegs dem Flottenverein als solchem seindlich gegenüberstanden, sondern im Gegenteil die Interessen eines einheit-

') Bur Kennzeichnung der "Täglichen Rundschau" und ihrer Kampsesweise sei hier aus einem Berichte der nationaliberalen "Augsburger Abendzeitung" (Nr. 13 vom 13. Januar 1908) über die am 11. Januar in Berlin abgehaltene außerordentliche Generalbersammlung des brandenburgsichen Zweigvereins solgender Passus mitgeteilt: "... nahm Oberdürgermeister Lehmann. Forst das mitgeteilt: "... nahm Oberdürgermeister Lehmann. Forst das mitgeteilt: "... nahm Oberdürgermeister Lehmann. Vorst das Mort. Seine Amtsgeschäfte erlaubten ihm, nur eine Berliner Zeitung regelmäßig zu lesen, die "Tägliche Rundschau". Deshald sei er mit dem größten Mißtrauen gegen die Bayern nach Köln gegangen. Er habe damals geglaubt, daß die Bayern verkappte "schwarze Brüder" seinen Seiterseit), die sich in den Flottenverein eingeschlichen hätten. Um so freudiger sei überrascht gewesen, in den Bayern stramm nationale, sür Deutschlands Größe und Macht begeisterte Leute kennen zu lernen, die mit Recht auch darauf stolz waren, daß sie selbst in bayerischen Bentrumstreisen viele überzeugte Anhänger sür den Flottenverein geworden hätten. Das sei eine gute Tat und es wäre bedauerlich, wenn man die waderen Bayern dauernd verlieren sollte. (Lebhafter Beisall.) Beshald müsse man General Reim undebenklich ophsern. (Erneuter Beisall.) Raufmann Buch olz Schöneberg: In weiten Kreisen, auch Norddeutschlands, sei man empört gewesen, daß in der Charlottenburger Generalversammlung verächtlich von "Einem da unten in München" gesprochen worden seit. (Ruf: Jit nicht wahr! Jit nicht gesagt worden! Hauptmann Roeper: "Ich habe es mit meinen ei genen Ohren gehört!" Großer Lärm."

lichen und geschloffenen Deutschen Flottenbereins bertraten. Der Artitel "Ein politischer General" (Von einem preußischen Offizier) bezeichnete den Flottenverein sogar als "unseren wichtigsten bezeichnete den Flottenverein sogar als "unseren wichtigsten Berein" und sprach von der "an sich so vortrefslichen Sache, die der Flottenverein zu vertreten hat". Auch der Artistel "Einer da unten in München" von Friz Nienkemper bezeichnete den Flottenverein als "einigendes Band für die Deutschen verschiedener Stämme, Bekenntnisse und Parteien". Der Bersuch, den Hauptausschuß für Berlin und Brandenburg wegen seines Interesses für diese Artistel der "ultramontanen" Allgemeinen Rundschau zu kompromitieren, ist daher unbedingt versehlt. In Wahrheit dürste der genannte Hauptausschuß die Artistel deshalb mit aroßem Interesse" gelesen haben, weil bieselben beweisen. "mit großem Intereffe" gelefen haben, weil biefelben beweifen, bag auch in Bentrumsfreifen ber Flottenverein teineswegs a limine abgewiesen wird, daß man nur jede parteipolitische Betätigung

besselben streng vermieden sehen möchte.2) Ein anderer Artikel, der sich mit dem Postauslauf der "Augemeinen Rundschau" beschäftigte, machte unlängst die Runde burch ein halbes hundert bulowtreuer Blätter. Es war aber duch ein ganz sensationeller Fall, ein Reporterstücken von seltener Pilanterie, geeignet, die Beziehungen der betreffenden Blätter zu einer "unterrichteten Seite" in das hellste Licht zu rücken. Man denle sich: die Bülowpresse sah sich in die Lage versetzt, das gedruckte Widnungsblatt, mit welchem der Herausgeber der "Algemeinen Aundschau" das Hest Nr. 50 (1907) an den Kaiser gesandt hatte, im Wortlaut zu veröffentlichen. Das betreffende Heft enthielt den Freimütigen Appell an Seine Majestät den Deutschen Kaiser (Aus einem evangelischen deutschen Fürstenhause), der die Bülowpresse schon damals so start erregte und Kommentare erzeugte, von denen der eine mit dem anderen

und dem dritten und vierten in grotestem Widerspruch stand.
Db die "unterrichtete Seite" ihre sensationelle Kenntnis von der "gedrucken Widmung" irgend einem Hüter kaiserlicher Papiertorbe ober gar bem Blocfürsten Bernhard in eigener Person ober wem fonft verdanft, tann babingestellt bleiben. Dag ber Raifer selbst oder das Zivilkabinett die Notiz in der Presse ver-anlaßt hätte, ist wohl ausgeschlossen.

Uebrigens sollen unsere Leser nicht um das Bergnügen gebracht werden, die sensationelle Enthüllung in ungefürzter Fassung zu genießen. Hier ift fie:

Fassung zu genießen. Hier ist sie:

"Zentrumsumtriebe an deutschen Höfen. Bon unterrichteter Seite wird uns geschrieben: Die klerikale "Allgemeine Rundschau" (Herausgeber Dr. Armin Kausen) hat bekanntlich auf den Reichskanzler einen ungemein heftigen Angriff gerichtet, dessen besondere Würze darin bestand, daß er an den Kaiser selbst appellierte und solchem Appell durch die Behauptung Nachdruck zu verleihen suchte, seine Urheberschaft sei auf ein ev angelisches deutsches Fürstenhaus zurüczusübren. Der Herausgeber der "Allgemeinen Rundschau" hat sich mit der Verdsfentlichung des plumpen Machwerks nicht begnügt, sondern er hat, wie wir authentisch wissen, die betreffende Rummer seiner Zeitschrift an den Kaiser selbst gesandt. Schwerlich aber ist der Kaiser der einzige Bundessürft, bei dem Dr. Kausen sich bemisht, die Stellung des Fürsten Bülow zu erschüttern. Denn er schickte dem Kaiser die betreffende Rummer der "Allgemeinen Kundschau" mit einer gedruckten "Widmung" deren Anfangsworte lauten: "In tiester Ehrerbietung dargereicht. ." Wahrschielich also hat Dr. Kausen die Anschwärzung des Keichskanzlers an allen beutschen Hosen dur Erhöhung ihrer Wirksamkeit chen nicht verfangen, felbst wenn zur Erhöhung ihrer Wirksamkeit

im wohlpräparierten Hintergrunde ein evangelisches deutsche Fürstenhaus gezeigt wird, davon darf Dr. Armin Kausen, jo schwerzlich es ihm auch sein mag, voll und ganz überzeugt sein."

Dieser "Baschzettel" fand sich in gleicher Fassung in den "Berliner Neuesten Nachrichten", im "Dresdener Anzeiger", im "Beipziger Tagblatt", in der "Wagdeburger Zeitung", im Wagde burger "Zentral-Anzeiger", in den "Jhehoer Nachrichten" usw. usw. Außer diesen Sigenbeziehern der so trefflich "unterrichteten" Korrespondenz brachten auch noch zahlreiche andere Blodblätter die graufige Entdedung in ungefürzter oder gefürzter Form gur Kenntnis ihrer Leser. Wir nennen beisvielsweise nur die "Münchner Reuesten Nachrichten", die "Saale-Zeitung", die "Göttinger Zeitung", die "Greizer Zeitung", die "Leipzign Neuesten Nachrichten". Letztgenanntes Blatt besaß die Raiviät zu schreiben, es sei gewiß gut, wenn der Kaiser die deberechtigten München unsänzlich sei geword der der Kiefendung der konntitu tigten Wünsche zugänglich sei, aber die Einsendung der bewußten Nummer unmittelbar an den Raifer sei "verwerflich". Ja, an wen hätte denn der Appell an den Kaifer gesandt werden sollen,

wenn nicht an ben Raifer?

Selbst auf die Gesahr hin, daß es gewissen Leuten noch ärger auf die Nerven schlägt, sei bei dieser Gelegenheit verraten, daß das ominöse Heft der "Allgemeinen Rundschau" längst nicht das einzige gewesen ist, welches mit der Adresse des Kaisers oder des Zivillabinetts oder des Militärkabinetts seine Beg nach Potsdam oder an ein anderes jeweiliges taiferliches Hoflager nahm. Im Bureau der "Allgemeinen "Rundschau" hat die Unterstellung, daß die gebruckte Bidmung etwa ad hoc hergestellt und das bose heft zur "Anschwärzung des Reichstanzlers" an alle deutschen hofe gefandt worden sei, heiterkeit erregt. Warum haben die so entrüsteten Blockbrüder in den Papiertörben ihrer unterschiedlichen höfe und Residenzen nicht Rach schau halten lassen? Die Ausbeute wäre nicht groß gewesen. Bielleicht dient es zu etlicher Beruhigung gequälter Seelen, wenn hier festgestellt wird, daß feit beilaufig vier Jahren gedructe Bidmungstartons mit ber gefürchteten Aufschrift: "In tieffter Chrerbietung dargereicht" bei der Bersendung von be sonderen Exemplaren der "Allgemeinen Rundschau" an Mit glieber regierender Häuser oder an Rirchenfürsten frandig in Gebrauch gewesen find. Der Borrat ist immer noch so groß, daß Interessenten der Blodpresse Muster dur Berfügung geftellt werben fonnen.

Schließlich noch ein Nachwort zu dem in Frage ftehenden im mütigen Appell aus einem evangelischen beutschen Fürstenhause. Ber schiedene Blockblätter, beren Namen unter den oben erwähnten leich wiederzufinden find, haben fich mit ihren Rommentaren über diefet unbequeme, Fürstenwort unsterblich blamiert. Erft versuchten it, im schreienden Gegensatzur liberalen "Augeburger Abendzeitung", bas evangelische Fürstenwort als eine — Mystifitation hinzustellen Als aber dann die "Augsburger Abendzeitung" in Berzog Baul von Mecklenburg den Verfasser vermutze, sielen sie alle aus der Molle — sanden den Versesserstellt und stellt und schalten weidlich über den "jesuitischen Trid". In Nr. 51 vom 21. Dezember 1907 hat die "Allgemeine Kundschau" dieses Märchen gründlich zerstört und kurz und bündig konstatiert: "Das Mitglied eines evangelischen deutschen Fürstenhauses, das sich nun zum zweiten Mole an die Allgemeine Rundschal das sich nun zum zweiten Male an die "Allgemeine Rundschau" wandte, ist weder Konvertit, noch gehört es einer mediati-sierten Linie an". Was haben die vorher so redseligen Blätter darauf geantwortet? Keine Silbe! Die Polemis brach plöglich ab, und alle waren stumm wie das Grab. Erft die Sensationspost des "Unterrichteten" gab ihnen die Sprache wieder, um sich über eine Bersendung zu echauffieren, die selbst im gelobim Lande des Dreitlaffenwahlstems und des beschränkten Unterianen verstandes noch zu den erlaubten Dingen gehört und nach Bedarf wiederholt werden wird, ohne daß man danach fragt, ob empfind liche Blochühneraugen davon berührt werden oder nicht. Die hauptsache bleibt, daß das evangelische Fürftenwort edt und auch vielen Protestanten aus der Seele geschrieben war, wie aus Zuschriften an die "Allgemeine Rundschau" hervorgeht.

#### · · Quartalsabonnement Mk. 2.40

Probehefte senden wir gratis an jedermann.

<sup>2)</sup> Nach dem "Berliner Tageblatt" (Nr. 20 vom 12. Jan.) hätte der Generalsekretär Hauptmann Roeper in der Generalderfammlung insofern einen halben Rückzug versucht, als er sich zwar wegen der Versendung der "Allgemeinen Kundschau" an die Mitglieder verteidigt, indessen geltend gemacht habe, daß er anfangs das Blatt und seinen Charakter nicht genau kannte. Nun, die Artikel, die ihn so lebhaft interessierten, kannte er um so vesser! Wenn selbst aufrechte Charaktere wie Hauptmann Roeper vor Janatikern vom Schlage Hoensbroechs zurückweichen, so ist das nur wieder ein Beweis für die blindwütigen Vorurteile gewisser Berliner Kreise, in denen die Maxime gilt: Ob schuldig oder nicht, der "Ultramontane" wird gehängt! Und ist ein Berliner Zeitungsverlag bekannt, der in seiner Redaktion niemanden duldet, der einen katholischen Tausschein besitzt. Im übrigen erlitt Graf Hoensbroech, der für General Keim eintrat und dem Flottenverein das Recht wahren wollte, auch Parteiund dem Flottenverein das Recht wahren wollte, auch Parteipolitik zu treiben, eine eklatante Niederlage. Nach dem "Berliner Tageblatt" wurde die Rede Hoensbroechs häufig von Lärm, Widerspruch und energischen Schlußrusen unterbrochen, und die Generalversammlung sprach sich mit großer Mehrheit für den Wickriete Geims aus Rücktritt Reims aus.

#### Zum Kampf gegen die antiflerikale Sudelpresse in Italien.

Dr. Jos. Massarette, Rom.

Beginn des Gerichtsjahres hielt soeben vor dem Appellhof ber Substitut des Generalstaatsanwalts, Comm. Francesco Lombarbi, eine vielbemertte Rede, die allen anftandigen

Elementen aus der Seele gesprochen war. Mit offenem Freimut beklagte er die bon einer gewissen Breffe ununierbrochen verübten Berunglimpfungen der Religion, die, wie Redner hervorhob, das schönste Patrimonium der Italiener ift, und deren tiese Schädigung der schwerste Berlust für ihr Land wäre. "Behe!" so ries er aus, "wehe, wenn die Autoritäten vergessen würden, daß ein Volt, das die Religion geringschätzt, ein totes Volt ist." Und sügte dann als Beweis dafür hinzu: "Wehr als die anderen können wir versichern, das das Leikalten an der Religion ein Solt ift gegen Laster. daß das Festhalten an der Religion ein Schutz ist gegen Laster und bose Neigungen, welche die Grundlage von Verderbtheit und Verbrechen sind."

Es war folgerichtig, daß Lombardi bann zu einer höchst berechtigten Rritit bes bestehenden Breggesetes überging. Läßt basselbe boch wegen seiner vielfachen Luden allzu oft die Justigbehörden im Stich, wenn sie gegen das Treiben gewisser Preß.

banditen einschreiten möchten.

Wenn indes Lombardi der Staatsanwaltschaft das Zeugnis ausstellt, daß fie tut, mas fie tann, so darf man ein Fragezeichen dahinter feben. Seit Reujahr prangt an allen Strafeneden wieder eine der unfäglich gemeinen Papstlaritaturen des "Usino", und darunter ist in großen Lettern zu lefen: "Auch im neuen Jahr wird der "Afino" in der Welt die Wahrheit verbreiten zum Trope der katholischen, apostolischen, römischen Lige." Also hier wird die geheiligte Person des Statthalters

Chrifti, bes durch bas Garantiegeset als Souveran anersannten Bapftes, verhöhnt und zugleich der Religion der weitaus größten Mehrheit in zonischer Beife der Krieg erflärt.

Aber tein Staatsanwalt rührt fich, obwohl es in diesem Fall an einer gesetzlichen Handhabe gewiß nicht fehlen wurde.

Der moralische Mut, der dazu gehört, einzuschreiten und fich den Rotwürfen einer Sudelpresse auszuseten, der tut eben auch manchem Staatsanwalt not.

Bas Bunder, daß die Bolksvergifter immer übermutiger werben, ba man fie nur felten am Schopf faßt.

Nötig ist vor allem die Beseitigung der Mängel des Preß. gefetes, aber das Lob, das Lombardi der angeblichen Bachfamteit und Rubrigfeit ber italienischen Staatsanwälte fpendet, tann

nicht ohne weiteres unterschrieben werben.

Befanntlich wurde im Berbft in Rom eine Liga ber Familien väter zur Befämpfung der in ber Deffentlichfeit fich breitmachenden Immoralität gegründet. Erfreulicherweise haben in manchen Städten gahlreiche madere Danner fich ihr angeichloffen. Diefer Tage erhielten viele Deputierte und Senatoren ein Schreiben ber Liga, die weder politischen noch tonfessionellen Charafter hat, mit der Bitte um ihre Unterstützung in dem allen anftandigen Leuten aufgedrängten Rampf. Gine Reihe von Parlamentariern haben baraufhin ihren Beitritt ertlärt.

Moch einen Glick zum SternenBeer, Und einen rubevoll in mich, (Und einen auf des Bebens Meer, Ein langes Denken, Bott, an dich.

Wie schläft so hold in frommer Macht Der friedereich geschied'ne Cag! Doch immer scheint nicht Sternenpracht, Oft tut das Berg fo Berben Schlag.

So febnfuchtsmebe, fturmerregt Brandet die See drin fürchterfich; Du Baft fonft Leid und Sturm gelegt, Beschütze, Gott, auch Beute mich!

Eugen Mack.

#### 21dam, was hast du aus dem Weibe gemacht?

Das neue Jahr nimmt bie fcmubigften Brozesse bes vergangenen, die uns vor der gangen Belt blogftellten, mit hinüber. Wenn auch nicht mehr mit der Bucht des ersten jähen Erschredens, fo boch mit ber vielleicht fruchtbareren Ertenntnis der Urfächlich. teit, werden die haflichen Bilber noch einmal vor une aufgerollt.

Unterdeffen forgt die Chronit des Alltage dafür, daß ber erfte Eindrud, den wir bei den Standalprozessen empfingen, nicht verblaßt, daß die Pflicht fich immer scharfer vor die Besonnenen stellt, doch endlich einmal alle Berhüllungen wegzuräumen und die nadten Ursachen vor unseren Bliden offen zu legen. Die Mittel zur Abhilfe geben fich bem vorurteilslosen, flar schauen. den Auge gang von felbst, wie auch die Absicht, nun wirkliche Abhilfe zu schaffen von felbst erstehen muß und wird, wenn noch ein Reft bom Blute unserer Altvordern, deren Sittenreinheit selbst ber begenerierten Römer Achtung forderte, in den deutschen Männern steckt. Denn, die unsere heutige Schande hinausgetragen haben, fie, die Spotter und Schadenfrohe vor unfere Türen locten, fie find ja nicht der Kern des deutschen Bolkes, wenn auch von oben herab und von unten herauf die Mittelstände, der Hort aller Bürgertugenden von jeber, ftart umtreift werden.

Die Rindervergewaltigungen, die stillen und offenen Rachezüge abgewiesener Liebeswerber und Freier, die Entdedungen schamloser Gewerbe zur Begünstigung der männlichen Prostitution als Gegenftud zu dem lange nicht genug geahndeten Mädchen-handel, find die Staffagen bes Alltags, die fich um die Revisions. prozesse gruppieren und täglich neue Bilber zu den alten stellen, die alle eine Gemeinsamteit haben: den Tiefftand unferer ittlichen Zustände. Es fehlt nicht an Hinweisen auf die

Tatsachen, die als Urfache gelten.

Es folgt die natürliche Frage: wo liegt die Schuld, bie Schuld, die uns hinabzieht und bas Urteil fich auflosender

Degeneration preisgibt?

Bor allem in den falschen Moralbegriffen, die das Privatleben bes Mannes gang außerhalb feiner perfonlichen Qualitäten stellen, bas man eben, als "Schlafzimmergeheimnisse", noch weiter aus der Perspettive ruden will. Un sich ware nichts gegen dieses lette Beginnen einzuwenden, wenn unter den modernen Männern nicht eine Beräußerlichung unserer Rultur mit ber fich rapid steigernden Habsucht und Habgier durch die einige Zeit günstige Konjunktur von Industrie und Handel ausgebildet hätte. Wenn nicht eine Verrohung des Empfindungslebens und ber Brutalität ungezähmter und ungezügelter niederer Inftinkte Plat gegriffen und eben diefe Bugeftandniffe geschaffen hatte.

Ift es je erhört worben bas Berhältnis, wie es heute zwischen bem Manne und dem Beibe besteht und bis zu den unnennbarsten Exzessen ausschreitet? 1) Richt bas unfculbige Rind, nicht die der Auflösung nabe fünfundachtzigjährige Greifin, nicht die Leiche einer jungen Birts. tochter, ja nicht die eigenen Söchter find mehr ficher vor der wilden Gier mannlicher Bestien. Und eine Pornographie, die zu folcher Bertierung erzieht, wird durch die Inferatreklamen in Blättern gefördert, die den deutschen Namen tragen. Man hat die alten Ideale, man hat alle bewährte Tradition über Bord gefchleudert, ben Ich-Rultus emporgehoben bis er zu solcher Wirklichkeit aus.

lebte, das zum Grauen jeder Verantwortlichkeit werden mußte. Und wie schon im Paradiese, schob Abam die Schuld auf das Weib. Nicht einmal der Mut für die Folgen der Tat, nicht

die Kraft für seine Schuld ift dem "modernen" Manne geblieben.
Die zunehmende Chelofigfeit war die erste frappante Ericheinung in der Deffentlichfeit und die Abneigung gegen Rinderfegen. Die wirtschaftlichen Berhältniffe, die ungefunden Buftande, ber anspruchsvolle Lugus der Frau, wurden als Urfachen vorgeschoben.

<sup>1)</sup> Der Herausgeber hat dem vorstehenden Mahnwort, dessen furchtbarer Ernst nicht zu verkennen ist, gerne die Spalten der "Allgemeinen Rundschau" geöffnet. Bur Ehre der gesitteten deutschen Männerwelt, welche weder der Nietzichemoral noch der in den jüngsten Tagen wieder im Kölner Beterskrozeß so entsetzlich bloßgestellten "Afrikanermoral" Zugeständnisse macht, sei allerdings die Sinschränkung angesügt, daß das leider nur zu weit verbreitete Milieu, das die obige Schilderung rechtsertigt, doch nicht die Allgemeinheit ist. Es gibt noch sittenstarke, aufrechte, auf deutsche Tradition stolze und ihrer würdige deutsche Jünglinge und Wänner. und Männer.



D. über diese Heuchelei, die im ersten Stadium und im erften hohn mußte den Erstidungstod gefunden haben. Sind es benn nicht die im Befittum gefestigten, die der legitimen Spe nicht verlangen? Und sind est nicht der Frauen edelste und reinste, die pslichtbewußten, die entsagungsreichen, sind est nicht die willensstarten, die die Krone ihres Geschlechtes tragen, und die einsam ihrer Bege gehen?

Die Männer, die im kargen Lohne des Tages stehen, retten

fich in die frube Beirat.

Die Frauen, die nur dem Tage leben, die blinde, nuplose Schößlinge ihres Geschlechtes find, beren "Dummlichkeit" amufiert, werden begehrt, werden auch — — geheiratet. Beil fie in ihrer lebhaften Gedankenlosigkeit dem Manne das scheinen, was feine Sinne allein noch beim Beibe suchen und vom Beibe verlangen

Das wohlhabende Beib ift ein Handelsartikel für eine eventuelle Che. Ihre Person ist Nebensache, ihre Gigenschaften, ihre Vergangenheit ohne Interesse. Mit ihrer Mitgift werden die bezahlt, die seine Sinne fordern. Und rächt fich ein Weib für ihre Schmach in der Che, ruft der männliche Chorus: Belch

ein Beib! Sehet dieses Geschlecht!

Nimmer ringt der Mann für das Heim, das einst bergen soll sein Beib in Liebe geworben und bie in Liebe Beib ihm geworden, die fröhliche Mutter feiner Rinder! Selig im Besith der reichen Liebe, Die sie alle vereinend umschlingt! Anspruchslosigkeit und freudiger Schaffensmut von beiben Seiten halt bie Sorge ferne!

Der moderne Mann will an der reich besetten Tafel bes Lebens feinen Blat, ohne eigenes Ringen, ohne eigenen Rampf, traft seines Mannesrechts! Durch die Mitgift ber nebenbei ge-buldeten Frau, der er seinen Namen dafür überläßt und eine Abhängigkeit durch das Gesetz, das die Frau zur Beute eines Unedlen macht, statt in den Schutz des Starken zu stellen. Haben eigener Erfolg und Glüdesgunft dem modernen

Manne einen Plat an der befetten Tafel gesichert, bann will er nicht teilen nach ehelichem Gebot mit einem Beibe, die Gefährtin seines Lebens ist. D nein! Er wählt sich die Genossin seiner Gelage ganz nach Willtur und Laune der Stunde, als Geschöpf seiner Gnabe, die in übermütigem Taumel die Stunden bezwingt. Wer schämt fich noch folder Genossin, noch folder Urt verbrachter Stunden, die längft feine beimlichen mehr find? Nicht einmal Chemanner scheuten fich, Rlagen für Ali-

mentszahlungen ins Haus zu ber Chefrau gebracht zu sehen. Mit dem Namen der Chegattin brüften sich fäufliche Frauen in Sommer- und in Winterausenthalten. Die Tages und die Stundenzimmer ber offenen und Brivathotels züchten Bjeudoehepaare. Oder aber der Mann fordert in der Che in brutaler Rücksichtslofigleit sein Recht, besteht auf dem Buchftaben bes Gesetzes, an Liebe denkt er nicht, so wenig als er sie von seinem Weibe so fordern kann. Gehorsam ist's, was er will, den er braucht. Ihr Männer! So habt ihr das Heiligste entihront, das die Geschlechter in der Ehe binden soll! In der ihr täglich ringen solltet um die Liebe des Weibes und wartend,

bis fie fich gewährt in stets neuer, heiliger Scheu! Solche Gemeinsamkeit trägt die sichern Grundpseiler der Familie, die Schutz gewährt Frau und Kinder in allen Branbungen des Lebens. Der Mann muß wieder sich ge-wöhnen, das Dach selbst zu formen, das die "Seinen" birgt vor allen Unbilden von außen. Er muß es tun, aus Achtung vor fich felbst, ber er das Haupt ber Familie fein will. Er wird es in erhöhtem Mage wieder werden, wenn er fein Beib, die Mutter feiner fpateren Rinder, bie vorahnend feine Gedanken beleben, in den Reihen jener ftarten Frauen fucht, die lieber einfam blieben, als ohne Liebe und Achtung zur Che zu schreiten. Mit ihnen und durch fie werdet ihr in ein Land der Schönheit schauen, das euch über euch selbst hinaus erhebt. Das Balten bes Geistes und ber Bande einer solchen Frau zeigt, wo die Größe ihres Geschlechts liegt, die Ertenntnis wird bie längst begrabene Ehrfurcht vor bem Beibe wieder ersteben laffen. Reben der Ehrsurcht vor bem reinen, pflichtbewußten Beibe lebt auch die Ehrsurcht der Kinder gegen die Eltern wieder auf und die Familie steht wieder auf dem Plate, wie fie die alten Germanen gründeten und das richtig verstandere Chriftentum aufs Neue fie beseftigte.

Es find die Traditionen unserer Rasse und unseres Be-

D. Jeremias. tenntniffcs!

#### Gemeinsames Land?

(Bur frage des akademischen Chrenschutes.) 1)

August Nug.

Wor mir liegt eine Schrift des befannten Münchener Rechtslehrers v. Amira: "Die Verbesserung des atabemischen Chrenschutes.") In dieser sehr beachtenswerten Broschüre bespricht Prosessor v. Amira die Borschläge, die der Ausschuß ber Münchener Freien Studentenschaft zum Zwede der Berbefferung des atademischen Chrenfchupes den Münchener Rommilitonen vorgelegt hat. Auch in anderen beutschen Sochschulstädten wird das Problem des atademischen Chrenschutes eifrig erwogen. An einzelnen Orten, so in Freiburg i.B., ist es bereits praktisch gelöst. Als ein echtes Kulturproblem gewinnt es auch weit über die internen studentischen Kreise hinaus allgemeine Beachtung und Bebeutung.

Nach einigen turzen, aber ben Kern der Sache treffenden Bemerkungen über "innere" und "äußere" Ehre beschäftigt sich v. Amira in der genannten Broschüre mit der wichtigen Frage, wie die Berletung der außeren Ehre beseitigt werden tann. stellt zunächst die unbestreitbare Tatsache fest, daß die ftaatlich en Mittel zurzeit in keiner Beise ausreichen, um die Ehre wieder herzustellen. Sieraus suchen die Duellfreunde eine Rechtfertigung bes Zweitampfes, die Duellgegner eine Reform des Chrenfchutzes berzuleiten. Die Ausführungen des Münchener Gelehrten über die Unzulänglichteit bes ftaatlichen Ehrenschupes find einleuchtend und stellenweise, nämlich da, wo er von den Beleidigungeprozessen

fpricht, fogar recht aktuell.3) Auch die kritische Auseinandersetzung mit dem duellfreundlichen Standpunkt, der im Zweikampf perfönlichen Mut und in biesem wieder einen sittlichen Borzug erblidt, ift trop ihrer

Rurze febr wirtfam.

Da nun aber die "Freie Studentenschaft", an die fich v. Amira in erster Linie wendet, ihrem Programm gemäß eine Parteinahme für oder gegen das Duell sich versagen muß, tann es für sie nur darauf ankommen, "einen Weg zu finden, der es auch dem Duellgegner ermöglicht, in angemessener Weise für seine Ehre so einzutreten, daß ihm die Achtung seiner akademischen Mitbürger gefichert bleibt".

Unter diesem Gesichtspunkt find die Borichläge zu beurteilen, welche der Ausschuß der Münchener Freien Studentenschaft gur Berbefferung bes atabemifchen Chrenfchutes macht.

laufen im wesentlichen auf folgende Bestimmungen hinaus: Bur Schlichtung und Aburteilung von Streitigkeiten unter folchen Kommilitonen, welche fich freiwillig dem Chrengerichte. statut unterworfen haben, werden "Schiedagerichte" bon Standesgenoffen eingefest. Den Bestimmungen über die Schiede. gerichte wird die Ginrichtung eines "Bertrauensmannes" vorausgeschidt. Diefer in vorgerudtem Semester stebende Bertrauensmann "foll die Erklärungen der Rommilitonen über ihre Stellung gur Satisfaktionsfrage, so weit fie gewillt find, folche abzugeben, entgegennehmen, sie aufbewahren und im gegebenen Momente veröffentlichen". Sierdurch foll es nämlich — und das halte ich für ein sehr wichtiges und beachtenswertes Moment - das halte ich für ein sehr wichtiges und beachtenswertes Moment — ermöglicht werden, "daß der Duellgegner seine Stellung zur Satissattionsfrage niederlege, lange bevor eine Beleidigung vorliegt". Durch diese Bestimmung soll der Gesahr begegnet werden, daß semand "wegen Duellverweigerung in einem konkreten Falle als seige, als Aneiser... bezeichnet wird". Nur soll der Duellgegner in seiner "Erklärung" angeben, wie er überhaupt Genugtuung zu geben und zu nehmen gedenkt. Sine hierzu geeignete Einrichtung bietet ihm das Schiedsgericht. Das Schiedsgericht. Das Schiedsgericht. Benugtuung zu verschaffen. Das schiedsgerichtliche Bersahren



<sup>1)</sup> Anmerkung des Verfassers: Dieser Artikel war bereits versaßt und an die "Allg. Rundschau" abgeschickt, bevor mir die Nr. 2 der "Rundschau" mit dem Aufsat Sans Besolds über das gleiche Thema zu Gesicht kam. Ich freue mich lebhaft über die Anregungen Besolds und kann seine Aussührungen nur bestürmerten Kremier aus meinem abigen Artikel bergust leben befürworten. Er wird aus meinen obigen Artifel heraus lesen, daß die angeschnittene Frage nunmehr aktuell geworden ist.

2) München 1908, Max Steinebach, Buch und Kunstverlag, herausgegeben von Robert Theilhaber als Nr. 1 der "Münchener Hochschulzeitung". Preis 0.30 M.

3) Man denkt auf Seite 8 der Amiraschen Schrift unwillstrick an den Moltke. Barden Prozeß!

endet durch Zurudnahme der Klage, Bergleich oder Schiedsfpruch, nachdem durch das sogenannte Schiedsamt das Berfahren vorbereitet worden ift. Das Schiedsgericht kann mangels genügender Beweise von einem Schiedsspruch absehen.

Der Schiedsfpruch tann lauten auf Erflarung: a) bag eine Beleidigung nicht vorliegt, b) daß eine Beleidigung vorliegt. Im letteren Falle ift auf eine formulierte Shrenerklärung gu

Das Schiedsgericht besteht aus fünf von der Studentenschaft gewählten, mindeftens im vierten alabemischen Semester ftebenben Mitgliedern. Jede Bartei ernennt außerdem zwei Beifiger; Diese Bestimmung leuchtet auf den ersten Blid ein; vergrößert fie doch das Bertrauen in die gerechte Loyalität des Gerichtes. Dag die Regelung bes Berfahrens einer Schiedsgerichtsordnung vorbehalten bleiben soll, erscheint auch mir gleich v. Amira bedenklich, da ja gerade die Urt des Verfahrens der ganzen Einrichtung den Wert verleiht. Die Mitglieder des Schiedsgerichts find ebenso wie der "Bertrauensmann" jum Stillschweigen verpflichtet.

v. Amira ist im großen und ganzen mit den oben turz stizzierten "Borschlägen" der "Freien Studentenschaft" einver-standen. Nur hier und dort macht er, wie ich schon durchblicen ließ, einige Ausstellungen. Auch zieht er die einschlägigen Bestimmungen über das Schiedsgericht der "Deutschen Antiduell-Liga" zum Bergleiche heran.

Dann aber fährt der Münchener Hochschullehrer wörtlich fort: "Das ganze schiedsgerichtliche Versahren ist als ein frei-williges gedacht, das durch seine moralische Kraft die Nicht-inkorporierten veranlassen soll, sich ihm zu unterwersen und welches, wie ich glaube, dies in der Folge auch bewirken wird... Es wäre nun zu münschen, daß dieser gesunde Gedanke sich soweit durchsetzen möchte, um die Korporationen zu veransassen, mit der freien Studentenschaft in Verbindung zu treten, damit auf diese Weise vielleicht in nicht zu ferner Bufunft ein gemeinsames Schiedsgericht für die gesamte Studentenschaft geschaffen werde." v. Amira verkennt nicht die Schwierigkeiten, die sich der Verwirklichung dieses Gedankens entgegenstellen, aber er hofft auf Verständnis, namentlich seitens derjenigen Berbindungen, welche die Satis. faktion mit der Baffe verweigern. Dann zitiert er die Borte, die Dr. Felix Behrend in seiner Schrift: "Der freistudentische Ideenfreis" geschrieben hat:

"Benn in ständiger, gegenseitiger Anregung und Arbeitsg die fämtlichen Gebiete menschlicher Betätigung in regem Bechselversehr der Studenten während der ganzen Studienzeit durchlebt werden, wenn die verschiedenartigsten Meinungen auf allen Gebieten sich auf diese Weise im Kampse der Ideen durchringen, fo tann fich die Bafis ausbilden, auf

ber das Bildungsproblem zu lösen ift."

v. Umira schließt daran die beherzigenswerte Mahnung zu friedlichem und tamerabschaftlichem Vertehr unter den Rommilitonen, zu einem Bertehr "von allen, ber nicht burch Gifer-füchteleien unter Bereinen, burch Parteigezänt und Berrufeerklärungen bedroht wird, zu einem Berkehr, der auf gegen-i eitiger Achtung beruht!" — —

Ware es nicht möglich, daß alle Kommilitonen, einschließlich ber katholischen Studentenkorporationen, auf einen gemeinsamen Boden traten, von dem aus gemeinschaftlich an der Verbesserung des reformbedürftigen akademischen Ehrenschutzes gearbeitet werden könnte? Wäre das nicht "gemeinsames Land" für alle Rommilitonen?

Angesichts ber Hetze gegen die "unhonorigen" (!) latholischen Studententorporationen in den letten Sahren, die neuerdings eine ruhigere, aber barum nicht weniger gefährliche und eigentümliche Form angenommen bat, möchte man an der Ber-

wirklichung biefes "Jdeals" verzweifeln.

Aber, noch gibt es auch im gegnerischen Lager Berftändnis und Toleranz! Noch gibt es dort ehrliche Friedensliebe und aufrichtige Gefinnung! Wir verzagen trop so vieler bitteren Erfahrungen nicht! Schwer ist der Rampf unserer maderen tatholischen Studenten um Achtung und Recht, und noch lange, lange, wird es dauern, bis die Sonne des Rechtes in ihrer ganzen ftrahlenden Größe über den Gefilden des atademischen Staates für fie aufgeht! Aber, einmal doch muffen die Netel zerrinnen, einmal doch muß die Dammerung dem hellen Tage weichen!

Möge der Tag nicht mehr allzufern fein, wo die großen jogialen Probleme unferer Beit die verschiedensten studentischen

Elemente zu gemeinsamer Rulturarbeit erziehen, und wo ber Ruf nach Berbesserung bes akademischen Ehrenschutzes so vernehmlich und machtvoll durch die akademische Bürgerschaft geht, daß er alle Akademiker als gleich berechtigte, "wohlhonorige" Söhne eines gemeinsamen Baterlandes zu einträchtigem Wirken versammelt! Unter würdiger Aufrechterhaltung ihrer Grundfage werden auch die fatho. lif den Studenten ehrliche Beggenoffen fein zu diefem - "gemeinsamen Lande"; unter Bahrung ihres Charakters, aber auch unter bornehmer Achtung der ehrlichen Ueberzeugung Anders. denkender werden fie gemeinsam mit allen anderen Rommilitonen treue Mitarbeiter fein an den Werten bes Friedens und ber Rultur.

#### 

#### Theologische Novitäten.

Ungezeigt von Dr. Ph. Friedrich, München.

Ich suche Gott und die Seele." Diese Worte des hl. Augustinus tennzeichnen wohl in erster Linie jenes Ringen und Streben, von denen Geist und Herz dieses großen Mannes erfüllt war, sie haben aber gleichzeitig umfassendere Bedcutung, insofern sie einen innersten Vrang der allgemeinen Menschennatur in Worte kleiden, der immer wieder den Menschengeist zu bestimmen sucht, Stellung zu nehmen gegenüher den heiden großen Gedanken und

einen innersten Drang der allgemeinen Menschennatur in Worte kleiden, der immer wieder den Menschengeist zu bestimmen sucht, Stellung zu nehmen gegenüber den beiden großen Gedansen und Tatschen: Gott und die Seele. Den Kindern einer Zeit voll gesteigerten religiösen Interesses, wie die Gegenwart es ist, Kührer zu sein zu diesen Problemen hin und zu deren Lösung, it der Leitgedanke mehrerer Schriften, auf welche wir heute zunächst die Aufmertsamseit unserer Leser lenken möchten.

Gott und die Seele bilden das Leitmotiv, welches zwei Schriften des bekannten Luzerner Professors und Kanonikers, Albert Meyenberg, durchstlingt und beberrscht. Seiner Darstellung der Gottesbeweise gibt er die trefslich und packend gewählte Ausschlichrist: Ob wir Ihn sinden? (Vrennende Fragen. 2. Heft: Od wir Ihn sinden? Gedanstenwanderung durch Großwelt und Akeinwelt. Innenwelt und Außenwelt. Luzern 1907. Werlag von Käber & Cie., 8° 214 S., brosch. M. 1.50.) Den Gang der Untersuchung kennzeichnet solgende Zusammensassung des Autors: "Bir sind von den Ursachen zur Ur-Sache und Urtatsache aufgestiegen — von dem Bedingten zur Ur-Sache und Urtatsache aufgestiegen — von dem Bedingten zur Ur-Sache und Urtatsache aufgestiegen — von dem Bedingten zur Wirlichen Rotwendigkeit — von den Stufen des Unvolkommenen zu dem ewig und rein Bollkommenen — von dem Bedingten zur Wirlichen Rotwendigkeit — von den Stufen des Unvolkommenen zu dem ewig und rein Bollkommenen — den keine Welle anderswoher berührt — aus der Riesenwelt des Gesemäßigen und Inveschiehte zum ewigen Derrn der Völfer. Allüberall weßen, rauschen und donnern Stimmen, deren Klang durch alle Lande geht: Es lebt ein persönlicher Gott." Eine höchst wertvolle Gabe ist es, welche Meyendern mit dieser schrift redet zu ihnen ein Mann, der nicht nur in der Theologie wohlbewandert ist, sondern auch hervorragende Kenntnis in der Profanwissen ihnen ein Mann, der nicht nur in der Theologie wohlbewandert ist, sondern auch hervorragende Kenntnis in der Profanwissen-

ihnen ein Mann, der nicht nur in der Theologie wohlbewandert ist, sondern auch hervorragende Kenntnis in der Brosamvissenschaft, sondern auch hervorragende Kenntnis in der Brosamvissenschaftenschaft befundet, der voll Etetät für die Vergangenheit und ihre Borzüge auch stets ein offenes Auge und ein warmes Herz sir die Bedürfnisse und Forderungen der Neuzeit sich bewahrt, dem klugen Hausdater des Evangeliums vergleichdar, der aus seinem Schafe Reues zutage fördert und Altes. Was er in Borträgen in Luzern, Zürich, Verlin seinen Juddrern bot, erscheint hier erweitert und vertiest, namentlich auch durch längere Zitate aus sachmännischen Schristen im Beweisversahren noch mehr gesesst. Von der Zugstraft des neuesten Meyendern legt die Tatsache Zeugnis ab, daß in wenigen Monaten drei Auflagen notwendig wurden.

Dem wichtigen und tiesen Problem der Seele gilt die ebenfalls bereits in 3. Auflage vorliegende Broschüre desselben Autors: Eine Weile des Nachdenkens über die Seele. Homiletisch philosophische Vertrachtungen für gebildete Christen. (Auzern 1905. Verlag von Käber & Cie. 8° 55 S., brosch. M 0.75.) Die Abhandlung zerfällt in drei Teile. Im ersten derselben legt Mehenberg die Gedanken der K ir che über die Seele dar. Wir hören: Die Kirche verfündet: es gibt eine Unsterblichseit, eine persönliche Unsterblichseit, eine Unsterblichseit, eine Prirche, und zwar wendet sich die Kirche hierbei an das Wahrheitsinteresse nicht nur ihrer Kinder, sondern auch der modernen Belt überhaupt. Sie erinnert ferner daran, wie sie kurche ließ. Im zweiten Teil der Schrift vernehmen wir die Eregese des Gotteswortes, welches Christ vernehmen wir die Eregese des Gotteswortes, welches Christ vernehmen wir die Eregese des Gotteswortes, welches Christ us über die Unsterblichseit der Seele spricht, während im dritten, umfangreichsen Ubschnitt der Beselespricht, während im dritteil des gefunden M en j che er feit der Seele spricht, während im dritten, umfangreichsten Abschnitt der Broschüre (S. 13-40) das Urteil des gesunden Menschen

verstandes über Geistigkeit und Unsterblichkeit der Menschen-seele zur Darstellung gelangt. Die Einwände des Materialismus wie die neueren mehr spiritualistischen Seelentheorien werden wie die neueren megr iptrinatinischen Seelenigebrien werben bier offengelegt und finden ihre Widerlegung. Meyenderg selber erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit seiner Gedankengänge zu diesem schwierigen Problem. Unseres Erachtens gehört aber seine Brojchüre mit zum besten, was dem gebildeten Laien zur Orientierung auf diesem Gebiete dienen kann, zumal ihr Verfasser die große Gabe besitzt, schwierige Sedankengänge in klare Worte zu kleiden und übersichtlich darzustellen.

An diefer Stelle fei auch gleichzeitig noch einiger anderen Schriften des ruhrigen, fcweizerischen Gelebrten gedacht, der allen Besuchern der letten deutschen Katholikentage in bester Erinnerung sieht. Die Rede Mehenbergs auf der Regensburger Tagung, welche die Sicherheit und Weitherzigkeit der katholischen Gottes und Weltanschauung zum Gegenstand hatte, liegt nach einem erweiterten Manuskript in Broschürenform als Separatabbrud aus dem "Magazin für volkstümliche Apologetit" (3. Jahrgang Nr. 7) vor. (Ravensburg 1904. Verlag von Friedrich Alber. 22 S. brosch. M 0.20).

1m die Neige des Jahres 1905 begann Mehenberg die Beröffentlichung eines Bortragszyklus über brennende Fragen der Jetzeit. Als erstes Heft broschürenserie erschien die Schrift: Anteilnahme der Katholiken an Wissenschaft und Kunk (Luzern 1906, Verlag von Räber & Cie. 8° 9½S. brosch. M. 0.90), deren erster Teil die Rede Meyenbergs auf dem Straßburger Patholikentag enthält mährend der zweite Teil eine sehr burger Katholikentag enthält, während der zweite Teil eine sehr eingehende Gesamtdarstellung dieses hochaktuellen, vielumstrittenen Ethemas enthält. Als Anhang ist der Schrift beigegeben ein Essay bettette: Zwei Dome (das Minster von Straßburg und die Dombauhütten des deutschen Katholikentages). Die Straßburger Rede Mehenbergs gipfelt in der Forderung: "Es ist unsere (der Katholiken) heilige Pflicht, mittelbar und unmittelbar in rastloser kriticker Arbeit und in mutigem positiven Ausbau den edlen Menschengeist zu entsalten sür die Ausfahrt und Hochschrt der Wissenschaft im Vertrauen auf die Harmonie des Glaubens und — ich sveree es schlechtbin ohne ieden meiteren Bessak aus — der kandidengeift zu entfalten sür die Ausstahrt und hochfahrt der Wenschengeist zu entfalten sür die Ausstahrt und hochfahrt der Weissenstein zu entfalten sür die Hannen de Glaubens und — ich spreche es schlechtbin ohne jeden weiteren Beisag aus — der Wissenschaft." Die bedeutsamen Aussichtungen des zweiten Teiles der Brochchire zeigen auf den eigenartigen Antried zur Anteilnahme an der Wissenschaft in, der in dem lebendigen, gesteigerten Bahrbeitisinteresse des Katholizismusses seber Und sützen dam angegätzig den Kachweis sitt die These: Die Anteilnahme an Beissenschaft und Kultur liegt dem Katholizismus im Blut. Daran reiten sich lichtvolle und sindere Aussichtungen über die Etellung des Katholiten zur Kunst. Einen Hochgenus sietet es dem sein simmigen Sohn der Schweizer Berge in seinen Medictationen über die Kunst und Varacht des Straßburger Minsters zu solgen und einem großzügene Schilberungen des Geites zu lausiden, welcher die Arbeiten des Straßburger Katholitentages beselte. Die Schriften Megenbergs herüben von Geist und Leben: sie sind ausgezeichnet durch Klackeit der hhilosophischtiscologischen Begriffe, eröffnen neue und reiche Berspettiven und entziden Begriffe, eröffnen neue und reiche Berspettiven und entziden Durch eine glänzend formate Behandlung des Sclosses. In Wirbigung all bessen katholiten sollten von den Berefen die Eester und "Anteil-nahme der Katholiten sollten von den Berefen dies bedutenden Mannes: "Ob wir Ihn sinden?", "Eine Weile des Nachbentens über die Seeles und "Anteil-nahme der Katholiten sollten an Wissenschaft und des kunstliesen gebilderen schriften werden der wöchten wir überdies zugt weitere Schriften Meyenbergs auss wärmenichners", 5. Aussach und Kiele Aussach der und bei der gebischen Schriften Beseile des Auchbentens über die Seeles und "Anteil-nahme der Katholiten sollten an Beise des Leines sehn der eine Schriften Wegenbergs auss wärmenichners", 5. Aussach und kunzern 1906. Berlag von Käber und Sie. Xv und 1970 S., hussach der geweite der Metholiten Bedafte und Selen die K

mehrere Auflagen in polnischer Sprache und wurde in fünf verischene Sprachen übertragen. Die deutsche Lebersetzung stammt von dem Ordensgenoffen des inzwischen verstorbenen Autors Jasob Overmans, S. J. Die Schrift handelt "von den alten, etwigen Broblemen, von denen Guden fagt, daß sie gerade auf den Höhen unserer Kultur mit ungehemmter Stärke auf uns einstürmen". In sieben Abendunterhaltungen gelangen die folgenden Themata zur Diskussion: Die religiöse Frage in der Gegenwart — Die moderne Wissenschaft und die Religion — Gott und das Uebel — Das Christentum unter den Religionen — Christus — Katholizis mus und Protestantismus — Katholische Kirche und Nationalstirche. Keine sörmliche Apologie wollte der Berfasser geben, sondern nur "einen kurzen Weg zeigen, auf dem moderne Geister zu den Ueberzeugungen gelangen können, die ihnen not tun", er möchte weiteren Kreisen das dermitteln helsen, was nach den offenen Geständnissen Paulsens und Harnack die wissenschliche Expréditug so deiß und harvecklich gesucht hat. Forschung so heiß und so vergeblich gesucht hat: "eine allseitige und vollständig gesicherte Weltanschauung und eine in notwendigen Gedanken besestigte Lebensweisheit".

Mit kurzem Wort sei nur auf eine weitere einschlägige Veröffentlichung des Herderschen Verlags hingewiesen, auf das "Hi for is ch-apologetischen Verlags hingewiesen, auf das "Heligionsunterricht an den obersten Klassen höherer Lehranstalten sowie zur Selbstbelehrung", das den Kanonitus am Kollegiatstift zu Aachen Joh. Wilhelm Arenz zum Versasser hat (Freiburg 1907, 8° XVI u. 232 S., brosch. M 2.60, geb. M 3.20).

Der Berlag von J. B. Bachem in Köln bietet die vierte Aussage von Erich Wasmann S. J., "Wensichen- und Tierseele" (8° 16 S., brosch. M 0.60). Ein sehr reichhaltiges und solgenschweres Gebiet der vergleichenden Phychologie gelangt hier in gedrängter Kürze durch einen berusenen Fachmann zur Darstellung. Jur ersten Orientierung in der berührten Frage leistet die kleine Schrift vortressliche Dienste und sei darum dieselbe unseren Lesern angelegentlich empsohlen.



#### Bekämpfung des "Schmutzes" mit Rücksicht auf die Jugend.

Den Männervereinen zur Belämpfung ber öffentlichen Unfittlichteit werden sich im heurigen Jahre besonders die tatholischen Lehrervereine als treue Bundesgenossen an die Seite stellen. Für diese Vereine wurde nämlich u. a. als deutsches Verbands. Thema dieses Jahres, das auch bei der Pfingst-Generalversammlung des Kathol. Lehrerverbandes zu Breslau behandelt werden wird, die Bekämpfung des Schmutzes in Wort und Vild aufgeselt.

Einer der verdientesten Beteranen der tatholischen Lehrerbam. Erziehungsvereinsbewegung hat fich auch schon zu ber Frage geäußert. Ludwig Auer, der Direttor des Donauwörther Cassianeums, hat in seiner jüngst erschienenen "Erziehungs-lehre", die in der pädagogischen Bücherschau noch näher zu besprechen sein wird, den modernen "Aultus des Nackten" folgen-dermaßen gegeißelt: "Es liegt in dem Borchlag der "Abstumpfung geschlechtlicher Reize durch Gewohnheit" eine Aufgabe der hoffnung, daß die Reufcheit noch weiter gedeihen konnie. Von diesem Standpunkt aus müßte man sagen, zu helfen ist nicht mehr, die Kinder sind nicht mehr zu bewahren vor der öffentlichen allgemeinen Unzucht: also gibt es keinen anderen Ausweg als se frühzeitig an das betreffende Gift zu gewöhnen. Wenn einmal sestgestellt ist, daß überall die Gesahr einer Arsenikvergiftung existiert, so ift man gezwungen, die Rinder in wachsenden Dosen an Arsenitgenuß zu gewöhnen. Daß Gift immer Gift ift und Gift bleibt, und daß seine Wirkung im Organismus nie "geregelt" werden kann, wird im Eiser solcher Rettungsversuche übersehen." (a. a. D. S. 434).

Es wäre nur wünschenswert, daß aus der durch ganz Deutschland in den tatholischen Lehrervereinen nun ftattfindenden Behandlung der einschlägigen Frage eine recht rege Unterstützung ber "Männervereine zur Befämpfung ber öffentlichen Unfittlichteit" F. Beigl. aus padagogischen Rreifen erstehen wurde.

> für Mitteilung von Adressen, an welche Gratis-Probenummern versandt werden können, ist der verlag stets dankbar. ...

Dom Büchertisch.

"Aeber den Wallern" nennt sich die neue Halbmonatsschrift für schöne Literatur, deren erstes Seft am 10. Januar im Berlage der Alphonsus-Buchhandlung (A. Dit en dorfs) in Münster i. B. erschienen ist. Herausgeber ist der geistvolle und gelehrte Franziskanerpater Dr. Expeditus Schmidt, der hier zum ersten Male als Leiter eines Literaturblattes auftritt. Der Often dorfssche Berlag ist auch bei der weiteren Vorbereitung der neuen Zeitschrift, die er ansänglich unbefugterweise als eine Fortsetung der "Gottesminne" bezeichnete, nicht ganz glücklich gewesen. Diese Einschaung gebührt auch einem mit dem Vortrat des Herausgebers ge-"Gottesminne" bezeichnete, nicht ganz glüdlich geweien. Diese Einschätung gebührt auch einem mit dem Korträt des Herausgebers geschmücken buchhändlerischen Prospekt, der sich nicht damit begnügt, die neue Literaturzeitschrift als Ersah sür die eingegangenen Vorgängerinnen, "Literarische Warte" und "Gottesminne", zu bezeichnen, sondern die ganze Gründung mit einer beigenden Kolemik gegen den "Gral" einleitet. Oder ist es keine Volemik, wenn bei dieser Gelegenheit aus der "Literarischen Rundschau" mit aufsallendem Fetdorud der Satzitiert wird: "Das jeht noch allein auf dem Felde der Konkurenz bleibende Organ vertritt jedenfalls die Interessen der Literaturwissenschaft nicht in wänschenswertem Umfang", und wenn der Berleger dann wörtlich sortfährt: "In die von der bekannten Fachzeitschrift also gekennzeichnete, nur alzu sühlbare Lüde tritt die neue Halbmonatsschrift "Lleber den Wassern" ein". Soll das vielleicht "fruchtbare" Polemik sein im Gegensatz zu der "unfruchtbaren Bolemik nach rechts und links", die nach der bestimmten Versicherung des Herausgebers "in diesem Blatte nicht zu sinden Beschaft auszusgebers "in diesem Blatte nicht zu sinden Beschaft auszusgebers "in diesem Berausgeber werden wird, diesen Vorausgeschickte Geleitwort. Aber wir wollen wegen einzelner Spizen mit dem Herausgeber nicht rechten. Schließlich wird es ja darauf ankommen, wie die Zeitschrift als "scheuklappenfreier Führer" sich auswächst, und ob dem "boshaften Wort" von der "Lauheit und Flauheit der Allzubielen" Grund und Nahrung gegeben werden wird. Fedenfalls kann Dr. P. Expeditus Schmidt mit vollem Rechte den Anspruchen Bertus Schmidt mit vollem Rechte den Anspruchen werden wird. Einer Vernag mit den Der aus einer vom Verlage an die Rebaktionen versandten Besprechung wird silt das erste Helt eine besondere Nachsicht geltend gemacht: "In der Geite hatte der Herausgeber das ganze Seft sast allein bezu zeigen, was es in seiner Eigenart zu leisten vermag. In einer vom Berlage an die Redaktionen versandten Besprechung wird sitte das erste Gest eine besondere Nachsicht geltend gemacht: "In der Sile hatte der Herausgeber das ganze Hest allein bestellen müssen, ohne daß es ihm möglich gewesen zu sein scheint, einen Stad von Mitarbeitern um sich sammeln zu können." Diesen Bink wird man respektieren müssen; nach Lage der Sache wird die Bemerkung vor allem den verschiedenen kleineren Rubrisen gelten. Eine gerechte und obsektive Würdigung derneuen Aiteraturzeitschrift ist naturgemäß erst möglich, wenn eine größere Reihe von Hesten vorliegen wird. Eine orientierende Bemerkung entnehmen wir einer zweiten, vom Verleger versandten Besprechung, welche betont, daß es sich um "eine dom christlichen Geiste getragene und ersäulte kritische Beitchrist" handelt. Es heißt dort: "lleber den Wassern" will vornehmlich die Kritis in künstlerischer Form pslegen, belletriztische und poetische Beiträge dagegen nur als Muster bringen. Für gewöhnlich soll ein Hest drei größere Beiträge erhalten. In den Abetellungen Strandgut, Lusgud, Signale werden kurze, dem Zwecke der Zeitschrift bienende Rotizen gelammelt." Das erste Hest enthält als größere Beiträge einen Aritsel des Herausgebers: "Die Grundibeen der Fausstage und Goetbes Lebensdichtung", serner eine Studie von Laurenz Kießgen über Ferdinande Freiin von Krackel aus Anlaß der Jubiläumsausgabe der "Tochter des Kunstreiters", endlich eine llebersehung von Calderons, Das Leben ein Traum"aus der FederRichard Joozmanns. Es wäre gewiß sehr angebracht, wenn alle aufrichtigen Kreun de einer aesunt einen Bertiefung den Kreun de einer aesunt hen Bertiefung des Literaturausgabe der "Tochter des Kunstreiters", endlich eine llebersehung von Calderons. Das Leben ein Traum"aus der Feder Richard Zoozmanns. Es wäre gewiß sehr angebracht, wenn alle aufrichtigen Freunde einer gesunden Wertiefung des Literaturinteresse unter den gebildeten Katholisen, auch diesenigen, welche im Lager des "Gral" stehen oder den Leistungen des "Gral" wenigstens volle Gerechtigkeit widersahren lassen, der neuen Zeitschrift ohne Voreingen minsen, der neuen Zeitschrift ohne Voreingen minsen, ob die gegen überträten. Es wird sich ja zeigen müssen, ob die vielleicht allzu kart betonte Kritit, neben welcher die schöpferische Produktion erst in zweiter Linie stehen soll, eine wirkliche Lücke ausstüllen wird. Der Bedarf an rückschteloser, zum Teil ähender Kritit dürste auf katholischer Seite vorläufig gedeckt sein. Es sehlt uns w. niger an literarischen Kädagogen, als an schöpferischen Künstlern und Meistern. Um so sorgältiger sollte man sich davor hüten, künstlerische Bestrebungen, auch wenn ihnen noch Mängel anhasten, durch erbarmungslose Kritit abzuschrecken. Un sere "Weistersinger" verdienen jedenfalls eine gleich rückstwolle Behandlung, wie man sie den in anderen Lagern Stehendem so gern zuteil werden lätzt. Einer ersprießlichen literarischen Kritit muß auch die wohlwollende Hand von der behütet. Benn die neue Zeitschrift ihr Krogramm in diesem Sinne aussatz, wird sie bald eine große und begeisterte Gemeinde um sich sammeln. Warten wir ab! Emmerich v. Pseil.

#### Märchenglaußen.

Denn du Marchenaugen Baft, Bannft du Bunder feben; (Heberaft die gange Belt Steckt voll Gnomen, feen. Und fie Rommen zu dir Bin Mit den Wundergaßen, Und du kannst, so eft du willst, Röftlich dich dran faben. -Marchenaugen, - Rinderaugen, Laf fie dir nicht rauben! Blucklich, wenn du fpater noch Bannft an Marchen glauben.

Fritz Cheiffen.

#### Moderne christliche Kunst.

Dr. O. Doering, Dachau.

ie Rlage, daß die religiöse Runst auf unseren Ausstellungen zu wenig zu Worte tommt, ift allzu betannt, als daß fie hier von neuem erhoben zu werden bräuchte. Dabei tann es Leute geben, die einen Anlaß dafür noch nicht einmal im ganzen be-haupteten Umfange anerkennen würden. Freilich, werden fie sagen, man fieht nicht viel, aber doch manches. Haben wir nicht Kreuzigungen in Fülle, Wundertaten Christi und der Heiligen, Auferstehungen und ähnliches? Darauf ist zu erwidern: Gewiß finden wir das alles. Spärlich verteilt, zieht es doch gerade wegen seiner Seltenheit die Blide auf sich. Aber ich ertühne mich zu behaupten, daß der Borwurf, die religiöse Runft sei und bleibe das Stieftind, das man am liebsten ganz ausschließt, dadurch nicht entkräftet wird. Denn was wir von Darstellungen der zuvor gelennzeichneten Art finden, ist nur selten religiöse Malerei, sondern Maler ei religiöser Stoffe.

hierin liegt es. Der religiöfe Stoff bietet Unlag zur geschickten, meinetwegen hochtunftlerischen, ja genialen Bertorperung machtiger und ungewöhnlicher Charaftere, jur Schilderung von Beidenschaften, von Stimmungen in unendlicher Abstufung; fie gibt Gelegenheit zu zeigen, was man als Altzeichner, was man als Landschafter, als Luft- und Lichtmaler zu geben vermag; sie benutt man, um in freier Beiterdichtung der gegebenen Stoffe der eigenen Phantasie Spielraum zu lassen. Der religiöse Stoff bildet für das alles die Unterlage, den Boden, der sich je nach der Begabung und Individualität des einzelnen Künstlers mehr oder weniger ergiebig erweist, und auf dem er die Früchte reifen läßt, von denen er mit seinen Unhängern zehrt. Der eine macht die Bearbeitung folder Stoffe zu seiner hauptaufgabe, der andere wendet fich ihnen nebenber gelegentlich zu, und allemal fieht man, baß nur die größten Talente imstande find, mit dem anspruchsvollen, fproben, ja in gewiffem Sinne gefährlichen Stoffe etwas angufangen. Denn wer wird mit ihm fertig? Mit ihm, der unerschöpflich ift und nicht auszustubieren? Denn dies geht über Menschenkräfte.

Aber zum mindesten nahe gekommen ist dieser und jener im Laufe der langen Jahrhunderte dem, was dem schwachen menschlichen Geiste als höchste Bertörperung des Göttlichen borschwebt. Und da fommen wir gleich auf ein anderes Gebiet. Ich bente folder Gemälde, wie fie Michelangelo und Raffael schufen, und ich bente auch gleichzeitig der bescheidenen, herzinnigen Bilder unferer alten deutschen Meister, eines Martin Schongauer, eines Grünewald, eines Dürer, auch Lucas Cranachs, dessen Innsbrucker Madonnenbild so vieltausendfältig nachgebildet ift. Er hat keine Schule damit gemacht, auch nicht machen wollen, auch Schongauer nicht, deffen Rupferftiche doch in weiteste Gernen verschickt wurden, um als Borbilder für Malereien und Schnipereien entlegenster Gegenden zu dienen. Man sehe fie nur an und suche, wo eine nach Problemen haschende Schilderung riefiger Charaftere, mächtiger Landschaftestimmungen und dergleichen stedt. wird lange futen tonnen. Und auch bei Michelangelo, in beffen Sixtinischer Rapelle doch solches leicht zu finden ist, fieht man zugleich, sofern man zu sehen vermag, daß da noch etwas anderes mitspricht, und zwar das gleiche, das bei den bescheidenen Meistern der Borzeit zu fühlen ift. Denn wenn man's nicht fühlt, man wird es nicht erjagen. Es ist die tiefe Innerlickeit des Ersassens, die hingebende, alles andere vergessende Frommgläubigkeit, die aus Menschenseelen gekommen ist und Menschenseelen ergreift. Sie erhebt die Kunstwerke über die Gestaltung des religiösen Stoffes zur eigentlich religiösen Malerei. In ihr lebt, aus ihr strahlt die Glut des heiligen Feuers, von dem jene nur den Widerschein gibt — und selbst den noch nicht einmal immer.

Das religiöse Gemälde stellt alfo einesteils die bescheidensten, andernteils die höchsten Anforderungen. Sie ganz zu erfüllen sehe ich in der Gegenwart noch niemanden auserwählt, so viele auch berufen wären. Ins einzelne zu untersuchen, aus welchen Gründen unfere Altworbern so viele Auserwählte hatten, barf bier nicht unternommen werden. Wir tamen fonft viel zu weit von dem ab, worauf ich hier hinaus will. Bu schwer waren seit den Beiten des Mittelalters die wechselnden Geschiede der Menschbeit, zu übermächtig ift die Bewalt des unabgeflarten mobernen Lebens. Go umfaffend ber Blid ins Reich ber Realität geworben ift, so eingeschränft ift er nach bem bes Begriffes und ber Idee im platonifchen und bober binaus im driftlichen Ginne. In diefer Richtung aber war Auge und Sinn ber Borzeit geöffnet. Das religiöse Gemalde ber Gegenwart fängt erft allmählich wieder an zu werden. Das ift nicht zu bestreiten, und es gibt die Buversicht, daß dabei nicht nur die Runft, fondern die fittliche Idee der Menschheit einer neuen Sohe allmählich entgegengeht. Daß dabei bas Runftwert fich moderner Formen und Auffaffungen bedient, ist ganz natürlich, und nichts anderes, als was in der Borzeit auch immer geschehen ist. Berfehlt bleibt nur das absichtliche Suchen nach Imitation alter Stilarten. Man darf aber darum nicht jedes gotisierende oder romanisierende Werk a limine verwerfen, wenn es aus innerster künstlerischer Ueberzeugung absichtslos erwachen ist. Denn nichts ift in ber Kunst abzuweisen, außer dem, mas unfünftlerisch ift.

Die Absicht, die mich zu diesen Betrachtungen geführt hat, ift, auf einen unserer modernen Maler hinzuweisen, dessen Werk mir dem Begriffe von religiöser Malerei näher zu kommen scheint, als dies bei einer großen Anzahl anderer zeitgenössischer Erzeug-

nisse der Fall ist.

Es ift Gebhard Fugel, von dem hier die Rede sein soll. 1863 in Ravensburg (Württemberg) geboren, genoß er seine künstlerische Ausbildung auf der Stuttgarter Akademie und siedelte vor 15 Jahren nach München über, in dessen Borort Solln er sein anmutiges Heim besitzt. Bon Ansang an hat er sich der kirchlichen Kunst zugewandt und hält bis auf den heutigen Tag getreulich an ihr sest. In München besindet sich eine seiner bedeutendsten Schöpfungen, die Malerei in der St. Josephstirche. Außer zwei Taseln auf Seitenaltären schuf Fugel dort die drei Gemälde der Chornische und die Reihe der Stationsbilder. Bon diesen sind zwölf vollendet, die beiden letzten erstitieren disher erst in Kartons und sollen im Frühjahr 1908 in der Kirche ausgesührt werden. Würde von den vielen Werken des Künstlers nur diese Ausmalung der St. Josephstirche zu München erhalten bleiben, so würde sie doch genügen, um von der Bedeutung Fugels, von der Vielseitigkeit und auch von den Schranken seines Talentes vollständigen Begriff zu geben. Auch zugleich zu zeigen, daß diese Schranken zumeist selbstgewählte sind, deren Beseitigung ihm ernstliche Schwierigkeiten nicht machen würde.

Wer durch die Hauptpforte das Gotteshaus betritt, erblickt im Hintergrunde vor sich das imposante Bild des Hochaltars. Es nähert sich in seiner stillstischen Ausstallung der italienischen Renaissance: eine sostdare Halle im Bordergrunde zur Rechten Und Linken. Von dem gemalten Goldhintergrunde heben sich die Köpfe der beiden Hauptgestalten in sast greisbarer Plastit ab. Die Nebenfiguren sind von außerordentlicher Monumentalität: links der hl. Ludwig von Frankreich, der Patron der Pfarrei, der die St. Josephssirche angehört; neben ihm St. Franzissus, der Stister des Kapuzinerordens, snieend; rechts sehen wir St. Josephs Stammvater, den König David, der bie Harfe spielt und St. Benno, den Münchener Diözesanpatron. Die Ueberleitung von einer zur anderen Gruppe bildet ein auf den Stusen zu Füßen des hl. Joseph sitzender entzüdender Engel. Die Pracht der Linien und Farben in diesem Bilde, der ganze pathetischer Linien und Farben in diesem Bilde, der ganze pathetischer Tealistischen Art nicht so recht damit zusammengehen wollen; vielleicht wären sie besser zu entbehren gewesen. Sie sind auch etwas reichlich groß, was sich freilich durch die Rücksicht auf die Notwendigseit erklärt, sie auch vom fernsten Kunkte der Kirche erkennen zu können. Immerhin sind es beachtenswerte Leistungen,

besonders der rechts befindliche Tod des hl. Joseph; der grünliche Mondschein auf der Flucht nach Alegypten (links) fällt bagegen nach meinem Empfinden aus bem Zusammenklange etwas heraus, Durchaus den Borzug gebe ich gegenüber diesen letztgenannten Werken den beiden Altargemälden beim Kircheneingange. Schade, daß die übrigen Altare jum Teil zu diefen und jenen Ginmen bungen Anlaß geben, der Eindruck der Kirche gehörte sonst zu den schönsten in München. Gegen die beiden Fugelschen Altan treten sie ästhetisch entschieden zuruck. Von diesen zeigt der link die heiligen vierzehn Nothelfer. Ihre Anordnung in engem Raum um St. Christophorus als Mittelpunkt ist hervorragend glücklich und zwanglos, die Zeichnung der Figuren und der Gesichter außerordentlich schon bei diesem Gemälde sehen wir eine fraftige, gefunde Realistit, die doch nirgends die Grenzen der Schönheit außer acht läßt. Erweist es zugleich Fugels Runft, größere Figurenmengen zu gruppieren, so hat er sich auf dem Altargemälde rechts auf drei Gestalten beschränkt, von denen eigentlich nur zwei in Betracht kommen. Die Darstellung zeigt die Vision des Rapuzinerpaters St. Laurentius von Brindifi (1559—1619), die dieser in der Gruftkapelle des Kapuzinerklosters vor dem von Peter Candid gemalten Bilde der hl. Familik gehabt haben soll. Dies Gemälbe existiert noch auf einem Seiten altare der St. Antoniuskirche zu München. Fugels Wert zeigt den Rargang in höchst eindruckanalter Meise Die Nersanen de den Vorgang in höchst eindrudsvoller Beise. Die Personen des Heiligen und des Jesustindes, bas als halbburchsichtige Erscheinung sich zu ihm neigt, sind prachtvoll charafterisiert. Zur Birfung bes Ganzen trägt die Nebenfigur eines in Staunen nieder gesuntenen Mönches und die ganze mystische, tiefe Tönung auss energischste bei. Endlich die Folge der Stationsbilder. Auf ihren Inhalt hinzuweisen ist natürlich unnötig. Hört man heutzutage von dergleichen, so ift ein gelinder Schauber erklärlich. Gehören boch in zahllosen Rirchen gerade bie Stationsbilder leider jum Wertlosesten, was sie beherbergen, und wehmütig gedenkt man der wunderbaren Werke, die in dieser Richtung die Kunst der Vergangenheit erschaffen hat. Wenn irgendwo, so ist hierbei Besserung und Ausschwung nötig. Den Fugelschen Gemälden wäre lebhaft zu wünschen, daß sie zur Kenntnis recht weiter Kreise von Geistlichen und Laien tämen, sie könnten eine wichtige erzieherische Wirlung üben. Ganz abgesehen natürlich von dem, was bei andern Stationsbildern handwerksmäßig ist — die Fugelschen Gemälde übertreffen auch bessere Erzeugnisse moderner firchlicher Runft, ja in gewiffem Sinne ihren Meifter felbit. Denn es tann nicht verschwiegen werden, daß Fugel bei manchen seiner Berte den Bunschen seiner Besteller etwas gar zu bereit willig nachgegeben und eine Selbstverleugnung bewiesen bat, die ein Rünftler nie zeigen sollte. Das hat dazu geführt, das gar manches seiner Gemälde in wichtigen Bugen nicht träftig, nicht fortgeschritten genug anmutet. Belch ein ungewöhnliche, selbständiges Talent, welche Kraft der Auffassung und Gestaltung ihm eigen ift, zeigt vielleicht am energischsten jenes Jugendbild "Jesus heilt die Kranten", das er noch in seinen frühen Studien zeiten (1886) in Stuttgart geschaffen, und das ihm damals schweren Berdruß eingebracht hat. Er hätte sich hierdurch und durch spätere Schwierigkeiten nicht abschreden laffen follen. In ben Stationsbildern der Münchener St. Josephstirche zeigt fich aber diese nachgiebige Art überwunden; fie steben hoch über vielen, was er sonst geschaffen hat. Nirgend ein weichlicher Zug; die Anklänge an das Nazarenertum, wo fie fich überhaupt noch spüren lassen, vertieft und mit träftigem, modernem Empfinden gestärkt, daher nicht süßlich, sondern von einer gesunden Bart beit; der Christustypus aller Sentimentalität entkleidet, streng und herbe, von ungewöhnlicher Tiefe der Auffassung; die Seelen malerei in träftiger, nirgends theatralifcher Charafterifierung, dabei doch das dramatische Element höchst lebensvoll und ab wechselnd gestaltet, letteres um so bewundernswerter, als die Szenen auf das erdenklichste Mindestmaß von Figuren einge schränkt, daher höchst monumental sind, und jene letzteren beständig wiederkehren. Welche Kunst dem Maler eigen ist, die nächstverwandten Borgange bennoch abwechselnd herauszubilden und das Intereffe feinen Augenblid erlahmen zu laffen, beweifen wohl am deutlichsten die drei Szenen, wo der Beiland unter bem Rreuze fällt. Sochst reizvoll find auch die genrehaften Ele mente, die Fugel bei seinen Szenen anzubringen liebt, und Die mit lapidarer Einsachheit Stimmung machen, ohne danach 3<sup>11</sup> haschen. So die zwei weinenden Kinder auf dem Bilde, wo Simon von Chrene das Kreuz tragen muß. Eine prachtvolle Figur übrigens dieser letztere und besonders wirkungsvoll als Kontrast gegen den leidenden Erlöser. Daß dieser Simon und auch alle übrigen historisch echtes Kostüm tragen, scheint zwar das Allumsassende des geistigen Inhalts dieser Szenen etwas einzuschränken, dient aber andererseits in nühlicher Weise dazu, ihre Wirklichkeit überzeugend zu machen. Das sehr eingehende historische Studium tritt nirgends störend hervor. Das ist auch bei anderen Werken Fugels anzuerkennen, so besonders bei dem großen Kundgemälde der Kreuzigung in Altötting. Seiner Vorliebe zu architektonischen hintergründen hätte er vielleicht einige Einschränkung auferlegen dürsen, vor allem darum, weil die Szenen dadurch der Reliesart beraubt werden, die ihnen im übrigen eigen ist, und aus dem Charakter dekorativer Runst, die hier im Zusammenschlusse mit der Kirchenarchitektur nicht aus den Augen verloren werden durste, zu sehr in die Art von Taselzemälden gezwungen werden. Auch haben diese gemalten Architekturen etwas Hartes. Schöner und stimmungsvoller sind die landschaftlichen Elemente und Hintergründe. Fugels Farbe (er hat die Stationsbilder nicht al fresco, sondern mit Kasen auf die trockene Wand gemalt) ist überwiegend tief und volltönig, während sich die Figur des Heilandes als hell leuchtende Partie heraushebt. Das ist auch dort der Fall, wo der Christuskörper als — übrigens tresslich gezeichneter — Alk erscheint.

Uebersieht man das Gesagte, so wird man inne werden,

Lebersieht man das Gejagte, so wird man inne werden, daß Fugel über die meisten der Mittel versügt, die ich zuvor als exforderlich zur Schilderung religiöser Stoffe bezeichnet habe. Dabei wirten doch seine Werke gleichzeitig als religiöse Malcreien. Ich sage dies aus meinem Empfinden, und weiß, daß ich darin mit dem sehr vieler anderen übereinstimme. Das aber liegt an dem deutlich sühlbaren und gerade wegen seiner Absichtslosigkeit tieser Wirkung gewissen Elemente warmer Glaubenstiese.

Aus ihr heraus erlebt er seine Szenen selbst.
Fugel vernachlässigt die Ausstellungen, und wenn man ihm einen Borwurf machen darf, so ist es der, allzu zurückhaltend zu sein. Um so gerechtfertigter wird man es hoffentlich finden, wenn an dieser Stelle versucht worden ist, die Ausmerksamkeit auf den verdienten Künstler zu lenken.

#### Nochmals katholische Jugendvereine.

Don

Dr. Jof. Drammer, Oberpfarrer, Machen.

Serrn Kaplan Clemens in Kr. 51 bezüglich des Verhältnisses des Verhandes der latholischen Jugendfreunde zu unseren Jugendvereinigungen ein kurzes Wort zu erwidern. Der Einsender möchte freilich die Erörterungen darüber geschlossen wissen, wie aus seiner Antwort hervorgeht. Dies wird aber wohl erst nach meiner Erwiderung möglich sein, da der Sat: Audiatur et altera pars eine Grundlage der christlichen Gerechtigkeit bildet.

Grundlage der chriftlichen Gerechtigkeit bildet.

Serr Kaplan Clemens gibt zunächst zu, daß er bei der Mainzer Tagung der satholischen Jugendpräsides, gegen die er in der Oessenlichkeit vorging, gar nicht zugegen gewesen ist, daß er sich vielmehr sein Urteil nur auf Grund von Berichten gebildet hat. Wie bedenklich dieses ist, wird der Kenko von Berichten gebildet hat. Wie bedenklich dieses ist, wird der Kenko wohl selbst einsehen, denn er wird mir doch Glauben schenken müssen, wenn ich als Mitglied jener Versammlung und ausmerksamer Versolger der Debatten behaupte, daß jene Frage in der Tat mit Gründlickeit und Sachlichkeit auf der Mainzer Versammlung behandelt worden ist. Wenn er sagt, er habe bloß aus die Gesahr eines möglichen Zwiespaltes zwischen den in der Jugendfürsorge arbeitenden Kräiten hinweisen wollen, so war es zu diesem Zwede nicht notwendig, gleich mit schwerem Geschütze zu oberieren. Einem Jugendpräses standen dazu andere, eher zum Ziele sührende Wege ossen. Im übrigen bedürste es dieses hinweises gar nicht. Gleich nach Schluß der Mainzer Tagung haben wir uns mit dem Bräsidium der satholischen Jugendfreunde in Verbindung gesetz, um einen Weg aussindig zu machen, die Arbeit auf dem Gebiete der Jugendfürsorge einheitlich zu gestalten. Die Resultate dieser Verbrechung zu prüsen, wird Sache des Zentralsomitees der latholischen Jugendvereinigungen Deutschlands sein, welches sich in seiner nächsten Sibung mit dieser Frage eingehend befassen wird.

#### Bühnen: und Musikrundschau.

Kgl. Residenztbeater. Strindbergs kleine Komödie "Mit dem Feuer spielen" und henry Kistem ders Schauspiel "Instinkt" sanden beifällige Aufnahme, wiewohl das zweite Stüd auch Widerspruch bei manchen Zuhörern auslöste. Als Rezept gegen "romantische Neurasthenie" wird in "Instinkt" ein sehr brastisches Mittel angegeben, nämlich Prügel. Wörtlich genommen klingt der Ausspruch brutal. Sollte mit ihm aber die Weisheit

Menanders gemeint sein, daß "der nicht geschundene Mensch nicht erzogen wird", so liegt hierin der Schlüssel zum Verhalten der "Helden" in bei den Stüden. Diese halben Chebrüche bei Strindberg und Ristemäders, die nicht einmal durch große Leidenschaft "entschuldigt" werden können, sind das Ergebnis eines weichlichen Lebens ohne Pflichten. Es ist vielleicht das größte Rätsel in unserer zeitgenössisischen Literatur, daß in einer Zeit rastlosen Arbeitens die Herzenskonfliste schlapper Drohnen auf der Bühne solch großen Raum einnehmen. Welch klägliches Geschöpf ist auch der Waler bei Strindberg, der ruhig dem Freunde die Gattindber will, und dieser Liebhaber, der eilends flüchtet, als aus dem Spiel Ernst werden soll, erscheint nicht minder verächtlich. Da nun die junge Frau nichts weiter wie ein koketes Gänschen, so kann der Zuhörer niemandem seine Teilnahme schenken, und Da nun die junge Frau nichts weiter wie ein kokettes Gänschen, so kann der Zuhörer niemandem seine Teilnahme schenken, und all die superklugen, epigrammatisch zugespitzten Worte des nordischen Grüblers verhuffen wie ein Feuerwerk. Der benordischen Grüblers verhuffen wie ein Feuerwerk. Der betrogene Gatte Kistemäders vermag wenigstens unser Mitgesihl zu wecken. In rastloser Tätigkeit hat sich der Bernon zum größten Chirurgen von Paris aufgeschwungen und in ausopfernder Arbeit lange vergessen, an sich selbst zu denken, dis ihm in seiner Liebe zu Cecile ein spätes Glück wurde. Nun sinkt dieses in Trümmer, er ersährt, daß die Gattin ihn betrügt. Der "Instinkt" nach blutiger Rache wird in ihm wach, die Umstände vereiteln eine Begegnung, die ihn zum Mörder gemacht hätte. Er vermag sich zur Ruhe zu zwingen, schließlich sogar bringt er es über sich, den Feind, der durch höchst unglaubliche Verstetungen mit zerbrochenem Schädel im Schlassimmer seiner Frau liegt, durch seine ärztliche zur Aube zu zwingen, ichließlich jogar bringt er es über sich, den Feind, der durch höchst unglaubliche Verkettungen mit zerbrochenem Schädel im Schlafzimmer seiner Frau liegt, durch seine ärztliche Kunst zu retten. Dei ne erhob durch sein geniales Spiel diese Ehemannstragödie zu erschütternder Wirtung. Kalt ließen uns die Deklamationen der halbschuldigen Gattin, obwohl Fräulein Swobo da leidenschäftliche Tone anzuschlagen wußte. Die Handlung weist in ihrem Verlauf oft sehr üble Romanhettigseit auf, und die Urt, wie der Autor grelle Bühnenwirkung und Spannung erzielt, zeigt nicht den beiten Geschmad. In dem Strindbergstücke, das gleichsalls eine seinabgestimmte Wiedergabe ersuhr, trasen besonders Monnard, Rottmann und Frl. Valery den Ton dieser mit ihrem Gesühl spielenden Bohème am glüdlichsen. Aus den Konzertsten. Der erste Beet hove na de no der Volkssymphoniekonzerte erlitt durch eine Krotestszene, welche das Kaim orchester gegen einen ihm mißliedigen Konzertreferenten dem Publikum vorsührte, einen höchst peinlichen Zwischensall. Wie die Dinge heute liegen, ist es wichtiger, das Verhältnis der Mussterz zu ihrem Kapellmeister zu besprechen, als die tattlose Kundgebung gegen den Kritiker näher zu erörtern. Es hat sich als Folge jenes Standals nämlich gezeigt, daß die Orchestermitglieder Herrn Schne evoigt das Gegenteil von Bertrauen entgegendringen. In Angelegenbeiten, in denen Behauptung so schröft gegen Behauptung steht, ist es schwer die Wachteit zu ermitteln. Das eine jedoch ist fraglos, diese Kluwer die Wachteit zu ermitteln. Das eine jedoch ist fraglos, diese Kluwer die Wachteit zu ermitteln. Das eine jedoch ist fraglos, diese Kluwer die Wachteit zu ermitteln. Das eine jedoch ist fraglos, diese Kluwer die Wachteit zu ermitteln.

eine jedoch ilt fraglos, diese Klust zwischen Dirigenten und Orchester ist unüberbrückbar, und damit an ein künstlerisches Zusammenwirken ist unüberbrückbar, und damit an ein künstleriches Zusammenwirken kaum mehr zu denken. Dr. Kaim, der treffliche und aufopferungsfreudige Gründer des Unternehmens, steht vor einer schweren Aufgabe. Das Aunstlomitee der "Ausstellung München 1908" drängt auf verschiedene Verbesserungen innerhalb des Instrumentalkörders, da dieser als Ausstellungsorchester Verwendung sinden soll. Aber was nüten die besten Künstler, wenn sie widerwillig einem Führer solgen? In dieser Situation ist es gleichgültig, ob der Dirigent die großen Fähigseiten de kacto oder nur in der Meinung seines Orchesters nicht besitzt. Das die Aera Schnéevoigt nicht von gleichem Glücke begünstigt ist wie die schönen Zeiten eines Hausegger, Jumpe, Löwe, Weingartner, ist sicher. Wir haben in unseren Reseraten bisher gerne mehr bei den Licht, als bei den Schattenseiten verweilt, da bei einer mit so großen Opfern gehaltenen Unternehmung Schwanfungen unabweisdar sind. Wir hossen, daß es dem hochverdienten Hosrat Raim gelingt, der Schwierigseiten Horrzu werden; denn eine eventuelle Berufung eines auswärtigen Drchesters für eine spezifisch München er Ausstellung, wäre sirt das Ansehn unserer Runsstsad ein unnennbarer Verlust.

In jenem Konzert mit dem Standalintermezzo dirigierte Schnée-Irchefters für eine speziststadt ein unnennbarer Verlust. — In jenem Konzert mit dem Standalintermezzo dirigierte Sch née-volgt die zwei ersten Symphonien Beethovens, für die das Aublitum mit rauschenden Ovationen dankte. Als Solistin bewährte sich die Sängerin Klara Rahu. Cor de Las hat die Leitung des weiteren Zyklus übernommen. Die Eroica und Kibelio-Ouvertüre fanden, von einigen Schwankungen abgesehen, eine padende Wiedergabe. Die Pianistin Hedwig Schöllpielte das (Cdur) Konzert op. 15 mit Empsindung und ansehnlicher Technik. Nachzutragen bleibt die Erwähnung eines von Schillings dirigierten Volksymphoniekonzertes, an welchem des Tondichters Dedipusprolog und Werke von Berlioz und Lifzt eine großzügige Aufsiürung fanden. Von Schillings in München noch nicht gehörter Oper "Moloch" gelangte unter Leitung des Komponisten der erste Akt an dem "Modernen Abend" des Allgeweinen Deutschen Musikvereins zur Wiedergabe. Die gewaltige, herbe Tonwelt des Komponisten übte eine machtvolke Wirkung aus. Man empfand kaum, daß ein Bühnenwerk im Konzertsaal immer sehl am Ort ist, so daß vielleicht auf den Vrettern dieser Akt nicht allzu dramatisch wirken mag. Lud. Heß und

F. v. Kraus lieben den Hauptrollen ihre bewunderungswürdigen Stimmen. Letzterer sang auch Hauseggers "Hymnen an die Nacht", Lieder von reizvollster Klangpoesie und Empfindung, welche der Komponist selbst dirigierte. Von ungleicherer Wirkung und bei manch hübschem Detail von dem Ohr oft wenig schmeichelnder Herbeit sind die "Drei Chöre mit Orchester" von Lud. Heß, welche unter der Leitung ihres Urhebers eine vortrefsliche Wiedergabe fanden. — Lud. Wüllner hatte als Sänger und als Rezitator des "Herenstehender" wieder größten Erfolg. Sein Vorzug ist die tiese Empfindung und deren raklose Auswertung. Das Wiener Quartett Fiß ner hörte man hier erstmalig. Seine Leistung war durchaus beisallswürdig. Neues dot es uns in Dohnanhis op. 15, einem großzügigen und empfindungsechten Werke.

Verschiedenes aus aller Aelt. Die Eröffnungsseier des neuen Hoft heaters in Weimar nahm in Anwesenheit des

verlabiedenes aus aller Welt. Die Eröffnungsfeier bes Neuen Hoft beater in Weimar nahm in Anweienheit des Raifers und des Großberzogs einen glanzvollen Verlauf. Richard Boß "Frühlings Märchenspiel" mit Musit von Weingartner fand starken Beisall. Goethes, Vorspiel auf dem Theater", Wallensteinst Lager" und der Kestpielast der "Neifter sier singer" ersuhren nach Berichten eine glanzvolle Wiedergabe. Das von Prosession und Werichten eine glanzvolle Wiedergabe. Das von Prosession und Werichten eine glanzvolle Wiedergabe. Das von Prosession und werhart hauptman nah Legendenspiel: "Kaiser Karls Geisel" statt. Nach den bis jest vorliegenden kurzen telegravhischen Nachrichten brachte der Abend abermals eine Enttäuschung sür Jicken vordhe der Abend abermals eine Enttäuschung sür Dichter und Kublitum. — Lus Rürnberg wird gemeldet, daß die Urausstührung von Wedet in die Auflichten gewannen wir sehr unsbetrittenen Ersolg hatte. Das Sittengemälbe liegt schon länger in Buchsorn vor. Aus der Lettire gewannen wir sehr unfreundliche Eindrücke sowohl in ethischer, wie in ästbetischer Hinscht. In "Don Carlos" scheint nach Berichten die Reformbühne des Wann hei mer Hosteaters sich minder bewährt zu haben. Hat Dr. Hagemann unter jüngeren Lieraten sehr begeisterte Anhänger, so höre ich von einem erschieren Dramatiter über die innere Regie eine recht entgegengesette Ansicht. Mögen im Münchener Künsslertheater nur die guten Seiter der herkwegung zutage treten. — Die "Komische Deper von Louis Gunnen der konteres hatte mit Elucks "Iphigenie im Auslis" einen außerordentlichen Ersolg. Die Oper ist seit 1824 in Karisnicht gespielt worden. — In Paris wurde die Aufnahme des Wühnendichters Don nab in die Alademie vollzogen. Seine Mede auf den berstorbenen Hillenscher Weisell. Die Replis gab Vorget in sowiere Sorel sand viel Beisall. Die Replis gab Vorget in Vorget einer keisen würdiger Reiz und elegante Instrumentierung nachgerühmt. — Oksar Vorget und ein Walschallen der Willensche zu sein und der mer hals neueste Komöbie scheint wieder sein

LOGICA CARANTOR

#### Finanzwirtschaftliche Rundschau.

Die Sensation der Börsenwoche bildete die bereits kurz erwähnte Emission der neuen preussischen Anleihe, die in ihrer ganzen Art ein Novum für den deutschen Anleihemarkt darstellt. Der Modus der Begebung und die Ausschaltung des sonst bei derartigen Gelegenheiten benützten sogen "Preussenkonsortiums", die staffelförmige Art der Verzinsung, die Sperrverpflichtung und die ganz ungewöhnliche Erscheinung, dass bei einer Zeichnung der Betrag der Anleihe nicht genannt wird, boten Stoff genug zu Debatten und erregten Kursfluktuationen unserer sämtlichen Anleihen. Nach dem ersten Sturm der Erregung über die ganz unerwartet gekommene Aukündigung dieser Emission konnten alle Börsenfaktoren sich jedoch überzeugen, dass die Modalitäten hierbei seitens des preussischen Finanzministers geschickt gewählt sind. Besonders der Hinweis, dass Preussen in einem Zeitpunkt der scharfen Gelderleichterung frühzeitig an den Geldmarkt appelliert, signalisiert einen günstigen Verlauf dieser eigenartigen Emission. Von dem Resultat derselben wird es auch abhängen, ob das Reich und andere Bundesstaaten mit ähnlichen Modalitäten bei der Begebung der sicherlich noch zu erwartenden grösseren Anleihen vorgehen werden. Der an dieser Stelle wiederholt gemachte Hinweis, dass jede und auch nur die kleinste Besserung der Geldmarktverhältnisse seitens der Staaten und Kommunen zur Deckung der dringendsten finanziellen Bedürfnisse benützt wird, erwies sich leider als nur zu wahr. Der ersichtliche Wettlauf der deutschen Bundesstaaten und auch Städte: das offenkundige Anleihebedürfnis

des Publikums und die kontinuierliche Erleichterung der Zinssätze seberhaft auszunützen, berührte alle Kreise wenig sympathisch. Württemberg, Baden, Hamburg melden grosse Anleiheemissionen. Das Ausland reseitert, wie beispielsweise die Stadt Wien, mit erheblichen Millionenanleiher gleichfalls auf das deutsche Kapital. Die nächstliegende Konsequent ist natürlich eine unliebsame und unfruchtbare Stockung der im Flusse befindlichen Rückkehr der normalen und monitären Verhältnisse. Das so rasche und impulsive Austreten all dieser Anleihen von deutschen Staaten bringt auch an dieser Stelle den Hinweis, dass es im Interesse der Kursgestaltung unseres Rentenmarktes sicherlich gelegen wäre, wenn sich die einzelnen Staaten auch im Punkt der Anleihebedürfnisse sowohl tüber deren Rente, als auch besonden über den Zeitpunkt der jeweiligen Emission vorher gegenseitig verständigen würden.

Die Gestaltung des Geldmarktes zeigte eine ununterbrochene Erholung, wenn auch allgemein durchsickert, dass die Emissionsstellen und auch die Finanzbehörden zur Verbesserung der Anleiheresultate die Geldmärkte künstlich unterstützten. Die Wahr nehmung, dass es der Bank von England wiederholt gelungen war, alle Goldimporte an sich zu bringen, und die Meldung der Bank diskontermässigungen in Frankreich und Oesterreich zeigen jedoch eine effektive Verbilligung der Geldmärkte und eine zuversichtliche Konstellation sämtlicher internationalen Notenbanken. Auch die übrigen Notenzentren sahen sich zur Ermässigung der Zinsraten veranlasst. Lediglich unsere heimische Reichsbank konnte nicht analog den Schwesteriustituten folgen, da die grossen Ansprüche u den deutschen Geldmarkt, der lediglich auf sich allein angewiese ist, noch stark anhalten und die Ausweise der Reichsbank noch ei erhebliches Plus der Notensteuer repräsentieren. Immerhin wird voraussichtlich sowohl die Bank von England wiederholt und auch unsere Reichsbank im Laufe der nächsten Woche die Ermässigung der Zinssätze vornehmeu können. Es war klar, dass mit dem fast n überhastigen Eintreten der Geldverbilligung auch Börse, Handel und Industrie in allen Schichten nicht nur eine Erweiterung efahren, sondern auch sämtliche Gebiete einen plötzlich en Umschwung und eine Rückkehr der auf wärtsgehenden Konjunktur bewiese haben. Es stellt sich auch in dieser Hinsicht immer mehr und mehr heras, dass bezüglich des Konjunkturrückganges man sich zu übertriebene Befürchtungen hingab. Die Meldungen lauten auf allen Gebiete sowohl im Inland, wie auch im internationalen Handelsgebiete derzeit durchwegs vertrauensvoller. Das Bedürfnis nach den verschiedens Konsumartikeln war eigentlich ohnehin nicht unterbrochen gewese Nur die Rücksicht auf den Geldstand und die ewigen Klagen n pekuniärer Hinsicht von Stadt und Land haben eine kluge Reserre auf allen Handelsgebieten gezeitigt. Momentan ist überall zu brichten, dass sich die Aufträge neuerdings häufen. Das Ansiebe der Preise der Rohmetalle ist das sichtbarste Zeichen einer wirklich eingetretenen Konjunkturbesserung. Die Politik der Bildung wu industriellen Verbänden und Syndikaten und die dadurch bewirkte einheitliche Preistixierung und Konsumausdehnung der Fabrikkt macht sich nach dieser Hinsicht angenehm bemerkbar. Dies dürfte mit die Hauptursache gewesen sein, dass das Jahr 1907, das n den schwersten Krisenjahren auf dem internationalen Finanz- und Handelsgebiet zählen dürfte, besonders für Deutschlands Handel und Industrie nicht von anhaltenden, ungünstigen Folgen geblieben ist M. Weber.

Fer im Binter erkrankt, soll schnell eine rationelle Aur vornehmen und sie tich bis jum nächsten Sommer verlichen. Dieses richtige Berkandnis für rechtzeinges Sichreiten gegen Giörungen im Organismus lät der darum auch die "Binterturen immanaligmeinen werden. Hur bei eigt so gahlreichen Reurastenstler, sür derzielende mit a Sossmennen werden. Für die eigt so gahlreichen Reurastenstler, sür derzielende mit a Sossmendelltrantveiten und besonders Berdanungskörungen Leidende ist das geräusdur Leben an der Riviera undedingt schäldigt. Für solche Leidende ist an Seelle ver im Bintersturen seziele eingerichtere Helud eines Sanatoriums ratsam, wobei aber nur ein is Bintersturen speziell eingerichtere Helud eines Sanatoriums ratsam, wobei aber nur ein is Kompetenten Kerzielerisen das befannte Sanatorium derwaid der St. Geken (Sossi), dessen gesamte Anlage sin glinktei das derannte Sanatorium Gerwaid dei St. Geken (Sossi), dessen gesamte Anlage so glinktig ist, daß z B. die so beilträstigen Lustödder selbst von empfolider Helpen mahren während des ganzen Winters genommen werten lönnen. Ein zu verfen Wintschapeling und die sehr mähren Keinen während des ganzen Winters genommen werten lönnen. Ein zu verfen Wintschapeling und die sehr umfangreicher Walddart bietet auch im Winter bequeme Gelegenbeit str Spischender umfangreicher Walddartische genommen werten lönnen. Ein zu verfen wind übertwaid sind die ister wirdten Leinen siehen der gelegender siehen geschieden der Wintschapen wirdten und Sintersportkuren, derind siehen geschieden gereichten, Arrowsitätelben sehr geschieden werden der Berdanungs und Keinstelben gele der Fieder und der Kristen und

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 56, Französische Straße 334, im Abonnement und auch einzeln jeweils sofort nach Ausgabt erhältlich.

Der Gesamtauflage der heutigen Nummer liegt ein Brofpeli des Verlages der Alphonjusbuchhandlung (A. Gfendorff) in Münfter i. B. betr die neue Literaturzeitschrift "Neber den Baffern" bei, den wir der Aufmerksamkeit unserer Leser empfehlen.





Königl. Bayer. Hofglasmalerei

## F. X. Zettler

Briennerstrasse 23 Briennerstrasse 23. Aeltestes, von kirchlichen und weltlichen Würdenträgern

ever-ever-ever bestempiohlenes Haus. ever-ever-ever-Voranschläge nach allen Ländern kostenlos

Als gemeinsames Band der mächtig emporblühenden katholischen Frauenbewegung erscheint vom Oktober 1907 ab die

Monatsschrift

Wurzelnd in den Grundsätzen des Christentums, will und wird die Zeitschrift die berufenste Vertreterin und Verfechterin der Interessen der katholischen Frau in unserer modernen Zeit sein.

Der Bezugspreis ist mit M 1,50 für das ganze Jahr so niedrig bemessen, dass jeder, der der Frauenbewegung Interesse entgegen-bringt, wes Standes und Berufes er auch sei, die Zeitschrift zu halten vermag.

Bestellungen beliebe man zu richten an die

Geschäftsleitung des Kathol. Frauenbundes Köln a. Rh., Gereonshof 5.

Den Bundesmitgliedern wird die Monatsschrift regelmässig kostenfrei übersandt.

NBAND-DECK

für den IV. Jahrgang der "Allg. Rundschau"

sind direkt von der Geschäftsstelle der "A. R.", München, Tattenbachstrasse 1 a, und auf dem Buchhandelswege zu beziehen. Wirkungsvolle

### Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank

10 Promenadestr. 10 MÜNCHEN 11 Theatinerstr. 11 Wechselstuben am Schlacht- und Viehhof und in Pasing.

Filiale in Landshut.

Bar einbezahltes Aktienkapital M 54285,714.30 Reservefonds ,, 44'600,000.-

#### A. Hypotheken-Abteilung:

Gewährung von **Darlehen gegen hypothekarische**Sicherheit nach Massgabe eines besonderen Reglements.
Die von der Bank auf Grund von Hypothekdarlehen emittierten Pfandbriefe sind mit der Unterschrift eines Kgl. Kommissärs versehen, von der Reichsbank belehnbar und als Kapitalsanlage für Pupillengelder zugelassen.

#### B. Kaufmännische Abteilung:

Annahme von Bareinlagen zur Verzinsung in laufender Rechnung oder gegen Bankschein; Gewährung von Konto-Korrent-Krediten;

An- und Verkauf von Wertpapieren, fremden Banknoten und Geldsorten

Einlösung von Coupons, Dividendenscheinen und verlosten Effekten;

Barvorschüsse auf Wertpapiere;

Diskontierung und Einzug von Wechseln, Checks etc.;

Ausstellung von Kreditbriefen und Checks auf alle Länder der Welt;

Ausführung von Börsenaufträgen;

Entgegennahme von offenen Depots zur Aufbewahrung und Verwaltung;

Aufbewahrung von geschlossenen Depots; Vermietung von eisernen Geldschränken (Safes).

Reglements stehen kostenfrei zur Verfügung!

## – I. Ranges

Weingrosshandlung MÜNCHEN, Briennerstr. 6

Brudleidende beilt aus Mitteib ins gran burd. D. K. poftl. bis 9 Tagen. Rüctp. ID

#### OHNE NOTEN kein Klaviersniel auf wissen-

schaftlicher Grundlage, gegen leichteste Erlernbarkeit nach der Dolzeim'schen Klavierschule mit vereinfacht.

Notensystem Keine verschied, Notenschlüssel, keine Versetzungszeichen, keine unübersichtl. Hilfslinien. Probeheft durch jede Buchhandlung sowie geg. Eins. von 2 & von A. Dolzein, Leipzig-Reudn.

## Schönichreiben

deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnellschrift, Lackschrift, Stellschrift usw.erlernt man in kürzesterZeit sicher bei

W. ARNIM Kalligraph und Schreiblehrer München, Bayerstrasse 10/II. Feinste Unterrichtserfolge. Prospekt gratis. Anfertigung kalligraphischer Arbeiten. Separatunterricht zu jeder Tageszeit.

moderne Perga-Decke mit feingetönter Titelpressung. Sammelmappen haben die gleiche Decke. Die **Sammelmappen** (mit 3 Klappen) dienen zur Aufnahme eines ganzen Jahrganges. Preis der Einbanddecken u. Sammelmappen pr. Exempl. 1.25 M

empfiehlt sich bei Anschaffung von Paramenten, fahnen usw.

unter Zusicherung billigster u. reelister Bei Barzahlung ange-Bedienung. messener Rabatt, im übrigen Zahlungserleichterung nach Möglichkeit.

Karlstrasse 52/II ===

#### Bayerische Bodencredit-Anstalt, Würzburg.

Bei der heute in Gegenwart eines Notars stattgebabten Berlosung unserer Bsandbriese sind zur Rückzahlung auf den I. April 1908 gezogen worden: Serie I a 31/20/0
Lit. A a Mt. 2000.— Nr. 277, 639.
Lit. B a Mt. 1000.— Nr. 1637, 2831, 3521, 3775, 4052, 4241, 4478,

4926.
Lit. C a Mt. 500.— Nr. 5428, 5884, 6162, 6799, 7119, 8339, 8795, 9544, 9669, 9803.
Lit. D a Mt. 200.— Nr. 10216, 10258, 10505, 11344, 13635, 13643, 13657, 14531, 14716, 14864.
Lit. E a Mt. 100.— Nr. 15495, 15835, 16268, 16314, 17207, 17218, 1835, 18719, 1938, 19073.
Serie IIA à 3½%
Lit. A a Mt. 2000.— Nr. 30992, 31117.
Lit. B a Mt. 1000.— Nr. 31616, 31955, 32058, 32444, 32538, 33039, 335%0, 33618.

**L1t.** C a Mt. **500.**— Mr. 33941, 34101, 34462, 34958, 34969, 3**5**993, 35816, 35979, 36132, 36244. **L1t.** D a Mt. **200.**— Mr. 36299, 36573, 36815, 37652, 37835, 37900,

38063, 38233, 38747, 38-41.

Lit. E à Mt. 100.— Nr. 39077, 39146, 39534, 40249, 40348, 40632, 41213, 41305, 41695, 41851.

Serie IX à 4%

Lit. A à Mt. 2000.— Nr. 117101, 117171, 117239, 117280, 117356, 117371.

117371.

Lit. Bà Mf. 1000.— Nr. 117434, 117445, 117520, 117542, 117569, 117842, 117838, 118001, 118155, 118418, 118444, 118456, 118619, 118825, 119002, 119139, 119244, 119263, 119321, 119369, 119591, 119644, 119557, 119757.

119044, 119034, 119134.

C & Mt. 500. — Mr. 119046, 119952, 120042, 120128, 120434, 120456, 120551, 120670, 120701, 120762, 120902, 121000, 121020, 121038, 121139, 121239, 121452, 121632, 121637, 121827, 121949, 122020, 122035, 122043, 122050, 122122, 122158, 122163, 122170,

Lit. D à 9Rt. 200.-- 9lr. 122272, 122340, 122396, 122428, 122552, 122648, 122664, 122720, 122826, 122900, 122933, 122941, 123035, 123188, 123382, 123404, 123525, 123556, 123697, 123745, 123768, 123888, 123913, 124185, 124278, 124344, 124355, 124495, 124537,

124658 Lit. E à Mf. 100.— Mr. 124762, 124781, 124959, 124961, 125026, 125132, 125298, 125399, 125444, 125544, 125605, 125749, 125899, 125948, 125990, 126079, 126179, 126262, 126409, 126400, 126404, 126539, 126701, 126708, 126744, 126755, 126960, 127036, 127068,

Die coubonsmäßige Berginfung endet mit dem 1, Juli 1908. Nüchtändig find:

L14. C & Mt. 500.— Nr. 119978, 120160, 121086, 121307, 121476, 121541, 121858,

L14. D & Mt. 200.— Nr. 122641, 124099, 124323,

L14. E & Mt. 100.— Nr. 124773, 124888, 124905, 125512, 125968, 126350, 126421, 126911, außer Berginfung feit 1. Juli 1907.

Muf die bis jum Berfalltag nicht jur Ginlösung gefommenen Stude wird ein Depositalzins von 14/2 0/0 vergutet.

Bürgburg, ben 30. Dezember 1907.

Die Direktion.

#### Messweine • Markgräfler Kaiserstühler und Ober-Elsässer

nur aus besten Lagen, garantiert absolut naturrein.

la Markgräfler und Kaiserstühler 1904/5er ber Liter 60 Pfg. 1906er " 58 " do. la Ober-Elsässer 1906er

auch ältere Jahrgänge etc. nach Preislisten.

Fässer von 50 Liter an leihweise. Velletri-Rotwein, garant. naturrein, von 30 Litern an. her 1 iter 05 Pfa an, per Lifer 95 Pfg.

Verwaltung des Kath. Vereinshauses Freiburg i.B. Vom hochw. Erzb. Ordinariat Freiburg zur Messweinlieferung vereidiat.



## frühere lahrgänge zu ermäßigtem Preis!

ir liefern von jeht an den kome pletten I. Jahrgang (39 Nummern) broschiert zu Mk. 4.— (statt 7.20), in Originalband Mk. 6.30 (statt 9.50); den kome pletten II. u. III. Jahrgang (je 53 Nummern) broschiert zu je Mk. 6.— (statt 9.60); in Originalband zu Mk. 8.30 (statt 11.90).

Expedition der "Allgem. Rundschau" 🗅 München, Tattenbachstraße 1a. 🕰

Berlag der Afchendorffichen Buchhandlung, Minfter i. A

In fechfter, von P. Lehmtuhl, S. J., beforgter Auflage erfchie

P. Wilmers, S. J., Lehrbuch der Religion, ein Sandburgen dismus und ein Lejebuch zum Selbstunterrichte. 4 Bande und Sadregister Brandburgen gr. 8°. 29,80 Mt., gebb. in 1/2 Franzbbe. 35,15 Mt.

Ratbolik Mainz: Es ift uns tein Bert befannt, bas in gleichen theologische Korreltheit und Gründlickeit mit ebelster Bopularität und prattische Trauchbarteit vereinigt. — Büchermarkt, Krefeld empfisst eine bem Rierus allen gebildeten Baien und schreibt: Eine unglaubliche Falle bie fies tritt uns nit einer Genaufgleit und Klarbeit bes Ausdruck entgelnaft matighe der Brand, auch in ferner liegenden Fragen, ohne befriedigenden tall natighan.

In fiebenter, von P. Biülf, S. J., beforgter Ausgabe liegt R. W. Wilmers, S. J., Geschichte der Religion als

göttlichen Offenbarung und ihrer Erhaltung durch die Aird 3m Auschluß an das Lehrbuch der Religion. 2Bbe , gr. 8°. Mt. geb. in & Halbertangbande Mt. 12,—.

Für die Redaktion verantwortlich: Thefredakteur Dr. Armin Kausen in München. Für den Inseratenteil: A. Dammelmann in München. Berlag von Dr. Armin Sausen; Drud der Kerlagkanftolt norm. G J. Wanz Buch und Kunstdruckerel, Akt.-Ges., beibe in München. Papier aus Oberbaherische Zellstoffs und Kapiersabriken, Aktiengesellschaft München.

## Allgemeine Bundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

## dr. Armin Kausen in München

25. Januar 1908



#### Inhaltangabe:

Berliner Briefe. Don O. Jeremias.

5. lahrgang

nr. 4

der Skandal von Kassel. — Roerens Rechts fertigung in der II. Instanz. — Parlas mentarische dies atri. (Weltrundschau.) von frib Nienkemper.

die "Allgemeine Rundschau" und der flottenverein.

Der Religionsunterricht in den italienischen Volksschulen. Von dr. Jos. Massarette.

Politische Unterrichtskurse. von Georg Buscher.

Ein perfides denunziantenstück. von M. Braun.

Meine heide im Schnee. von Eugenie Taufkirch.

Ungarn und Kroatien. Don Chefredakteur franz Eckardt.

ölücksgärtlein. von m. herbert. Katholisches bemeinschaftsbewußtsein. vom herausgeber. winternebel. von hans Befold.

Ein frauenleben der Renaissance. von dr. Luzian Pfleger.

Münchener Kunst. (Winterausstellung der Sezession.) von dr. o. doering.

Altes und Neues aus Tirol. Eine Naturund Kunstbetrachtung. von Olga Pub.

Das prähistorische Erdkastell bei Magen. Don 1. Seb. hürter.

Aus ungedruckten Wibblättern: Das Grab in Kassel. Von Platen redivivus. — Ovation oder Rebellion — "wie's tresst. Von fustis. — Die nationalliberale Partei in Preußen. Zur Beruhigung überängstlicher freisinniger Wähler. Die Wiedereinsührung der Prügelstrase. Von Rigoletto.

Bühnen, und Musikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

finanzwirtsch. Rundschau. von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

## Heilanstalt für Orthopädie Schwedische Heilgymnastik, Nachbehandlung nach Verletzungen und Krankheiten.

Theresienstrasse 25 — MÜNCHEN — 25 Theresienstrasse Neueste Apparate und Maschinen unter ärztlicher Kontrolle. Dr. O. Ammann.

Königl. Bayer. Hofglasmalerei

## Zettler

MUNCHEN Briennerstrasse 23.

Aeltestes, von kirchlichen und weltlichen Würdenträgern susususus bestempfohlenes Haus. SQ-SQ-SQ-SQ-SQ-Voranschläge nach allen Ländern kostenlos.

ziale Kultur

Kann der moderne Student sozial wirken? 3ur Entwicklung der Candarbeiter = Frage. 3ur Erhöhung der Einkommensteuer. Kruppelfürsorge in Deutschland . Die Bukunft unserer Arbeit an der lugend . Derband katholischer sugend= freunde = Knabengartnerei = Popularifierung ber Kunft = Die driftl. bewerkich. in Ofterreich . Literaturkritiken

Anerkannt weltberühmt ist meine

#### Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie, bitte, einen Versuch mit einem 10 Pfund-Postkolli für M. 10.35 franko Nachnahme. Enthält: Rotwurst oder Blutwurst, Presswurst oder Sülzwurst, Geräucherte Bratwurst, Leberwurst und Cervelatwurst. Meine Ware ist prima hochfein und anerkannt vorzüglich im Geschmack. Dauerware, das ganze Jahr versandfähig; ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. Garantie atreng reelle Bedlenung.

Thüringer Wurstwarengeschäft

R. Grübel, Cabarz bei Gotha in Thüringen. Hanfseokstrasse 51 a.

#### chiffsjungen

fucht Seinrich Zabel, Altona 154, Gr. Elbftr. 86.

### chönschreiben

deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnelischrift, Lackschrift, Stellschrift usw.erlerntman in kürzesterZeit sicher bei

W. ARNIM
Kalligraph und Schreiblehrer
München, Bayerstrasse 10/II.
FeinsteUnterrichtserfolge. Prospektgratis.
Anfertigung kalligraphischer Arbeiten.
Separatunterricht zu jeder Tageszeit.

auch hochgradig, selbst wenn bereits gezapft, heilt schwerz- und gefahr-los mein altbewährtes, unichab-liches Verfahren. Näberes gegen 10 Bfennig-Marte.

#### Hans Weber in Stettin.

wer Buchführung damit zu tun hat, ist Lehrer, — Führer, — Ratgeber die Buchführungs -Unterrichts-Mappe Lehrb. d. doppelt. ital. Buchf. 8 ausgef. Geschäftsb., 6 Bilanzen Geb. 4 %, von E. Voss, Bücherrevisor, Bostock i.M.

.............

## Kreis - Sparkaffe

#### Moers

— Amtliche Hinterlegungsfielle für Mindelgelber. — Sanptstelle: Moers, Somberger-fraße Ar. 58

verzinst sämtliche, auch durch Bok ober Reichsbant gemachte Einlagen schon vom Tage der Einzahlung ab bis zum Tage vor der Rüdzahlung mit

Reichebant-Giro-Ronto. Ferniprecher Mr. 24 ...........

#### == Nervõse, == Geschlechtskranke. == Herzkranke ===

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenlos Hellanweisung vom Naturpflanzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4-6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

Das seelen- u. gemütvollste aller Haus-instrumente:

Harmoniums m. wundergelton. Katalog gratis. Aloys Maier,
Hoflieferant, Fulda. Illustr. Prospekte
auch über den neuen "Harmonista"
Spielapparat mit dem jedermann ohne Notenkenntnisse sofort 4stimmig Harmonium
spielen kann.

Berlag von Griedrich Buftet in Regensburg.

durch jede Buchhandlung zu den gleichen Preisen zu beziehen:

Die den fieben Bauptfünden entgegengefetzten Men!

Men!

3meite

Auflage

Tugenden. Fastenpredigten, gehalten in der Jesuitenkirche zu Seidelberg in der Fastenzeit 1907, bon L. Nagel. 112 S. 8°. M 1.—, in Leinwand band M 1.40.

Die Grundwahrheiten der Exerzitien des beiligen Ignatius, ausführlich dargelegt in Aussprüchen der hl. Kirchenväter von P. Bogt (S. I. 784 S. 8°. M 5.—, in Halbfranzband M 6.80.

Das Neue Testament unseres Berrn Jesus Chriftus. Überset und ertlärt von August Arndt (8. J.). Taschenausgabe. 670 S. 32. In Leinwandband M 1.—.

Diefer neuen Auflage find die Ginleitungen gu ben heiligen Evangelien und den Briefen der Apostel vorgedruckt worden. Ungeachtet dieser Inhaltsvermehrung ist auf vielseitiges Berlangen der Preisfür das gebundene Buch auf 1 M ermäßigt, dasur aber eine allgemeine Einführung in Aussicht gestellt morden.

Ein apostolischer Mann aus rheinischen Canden:

Bischof Peter Schumacher. Der Die zese Portoviejo. (1839—1902). Lebensabrik und Briefe. Herausgegeben von L. Daubenberg. C. M. Mit oberhirtl. Druckgenehmigung. 8°. 672 S. M 4.—, in Leinwandband M 5.20.

In einem umfangreichen Bande wird das Leben dieses von der Borfehung auf einen schweren Posten nach Etuador geführten Bischofs geschildert. Ein Buch vorab für Priester und Missionäre, eine ge eignete Tischlefture für Rlöfter und Geminarien.

Berlag von Friedrich Buftet in Regensburg.

Weingrosshandlung MUNCHEN, Briennerstr, 6

 $\Pi$ 

#### Werkstätte für kirchliche Kunst

Gold. Medaille Nürnberg 1896

empfiehlt sich zur Ausführung von Kirchenausstattungen, Renovatione auf dem Gebiete der Bildhauerei in Holz und allen Steinarten u. Marm were energene Malerei und Architektur. STESTESTESTS

Die

Buch • u. Kunstdruckerei der Verlags anstaltvorm. 6.1. Manz · München

übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Art , differ, tationen / festschriften und diplomen und hält fich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.



Bezugspreis: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon. M. 1.60, 1 Mon. M. 0.80) bei der Poft (Bayer. Postverzeichnis Ar. 18, östert Zeit. Drz. Ur. 101a), i. Buchhandelu. b. Derlag. Probenummern fostenfrei burch den Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Armin Rausen, Cattenbachstraße 12.

\_\_\_ Telephon 3850. \_\_\_

## Allgemeine Rundschau

Inferate: 30 A die 4mal gesp. Kolonelzeile; b. Wiederholung. Radatt. Reklamen doppelter Oreis. — Beilagen nach Liebereinfunst. Nachdruck von Artikein, feuilletone und Gedichten aus der "Hilg. Rundschau" nur mit Genehmsgung des Verlage gestattet. Huslieferung in Leipzig

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

**№** 4.

München, 25. Januar 1908.

V. Jahrgang.

durch Carl fr. fleiicher.

#### Berliner Briefe.

Pls ich ben ersten Artikel in Nr. 2 Ihres sehr geschätzten Blattes: "Landgraf werde hart" las, der sich mit der "zweiten Folge" ernster Zeitbetrachtungen des Universitäts-Prosesson dinger gehegter Plan, Ihnen Berliner Zustände in durchaus objektiver Schilderung zu übersenden, zur Wirklickeit, mit der ich auch sofort beginne; wenn auch vorerst nur einzelne Punkte greisend, die in Beziehung zu den Ansichten des obengenannten sehr geschätzten Gelehrten stehen.

Der Hoffnung, die Professor Paulsen auf die Mitwirkung der Mediziner im Kampse gegen die Unsittlichteit setzt, stehe auch ich septisch gegenüber und wahrscheinlich noch viele andere. Sollte Prosessor Paulsen der einzige sein, der nichts weiß von der Literatur undeschäftigter oder halbeschäftigter Verzte — die ihre zweiselhaften und auch zweisellosen Produkte mit dem Wäntelchen der Wissenschaft behängen? Die nur darauf berechnet sind, die Lüsternheit zu weden und zu fördern! Eine Literatur, die ganz besonders unseren jungen Mädchen gefährlich geworden ist dadurch, daß sie das Triebleben reizte, weckte, und eben die Zustände schuf, die ein solches Buch angeblich verhüten solkte!

Beiß Professor Paulsen nichts von jenen Aerzten, die Genuß predigen und nur Genuß? Mir selber hat solcher Gesundheitsapostel, der meine Kinder behandelte, gesagt und mit dem ernstesten Gesicht: "Ich predige den Genuß in jeder Form" usw. Erst lange nachher wurde mir der engere Sinn der Worte klar, und der Herr betrat mein Haus nicht mehr.

Sind nicht gerade die Krankheiten des Geschlechtslebens die ergiebigsten Einnahmequellen für Aerzte der Großstädte? So manche Aeußerung dieser Herren sidert durch die Kreise, für die sie bestimmt war, durch, findet dann ihren Weg in die populären Schristen für "gesundheitsgemäße Lebensweise" und beweist ganz das Gegenteil von dem, was Prosessor Paulsen von den Aerzten vorausset.

Sicher ist, daß diejenigen Aerzte, welche dieser Gelehrte im Auge hat, auch seiner Aussassiung entsprechen. Ob es diesen Herren aber gelingt, ihre Kollegen in weniger gesicherter Position zu ihrer "Haltung" zu zwingen? Kann man überhaupt einem Arzt immer Zweideutigseit nachweisen?

Ist überhaupt der Arzt der einwandsreieste Bekämpser sittlicher Delike? Der Psychologe und mehr noch der berusene Bädagoge und manche Frau mit großem, warm sühlendem Herzen und der scharfen Beobachtungsgabe, die vielen eigen ist, erreicht Höheres und vor allem Durchgreisenderes. Ich kenne eine ältere seingeistige Dame, die schon manchen jungen Mann mit einsachen natürlichen Worten zu höheren Begriffen hinüberleitete, und nicht nur in Fragen des Geschlechtstriebs. Auch in religiösen Fragen.

Was nun Prof. Paulsen über den Einfluß des Gerichts-sales auf die Bevölkerung sagt, dem Einflusse des Strafrichters zuschreibt, überrascht mich über alle Maßen. Nicht als ob ich nicht voll und ganz seiner Meinung wäre, daß es so sein sollte! Aber, weiß denn Prof. Paulsen nichts, gar nichts von den Sünden unserer angehenden Juristen, die in Berlin auch die

Spaten von den Dächern pfeifen? Ich meine das sittliche Berhalten der Jus studierenden jungen Herren und der Herren Gerichtsreserendare und Assessieren?

Da sam die Antwort: "Und aus diesem Holz werden Staatsanwälte und Richter gemacht." Ein Jurist, der es sehr ernst nahm mit seinem Beruf, glänzende Examen absolviert hatte, war es, der also gesprochen hatte.

Ich bin nicht allein mit der Behauptung, daß eben dieser Widerspruch zwischen dem Richteramt und den Jugendssünden der Juristen ihnen den klaren Blick trübt zwischen dem Recht und der Tat ober der Sühne und der Schuld. Wie das Volk selbst Parallelen zieht, ist das Allerschlimmste. Man hat auch schon auf das Milieu hingewiesen, aus dem die Juristen meistens hervorgehen, wenigstens die Richter. Nicht selten sind es jene Kreise, die ihrer ganzen Auffassung nach fern dem Empfinden des Volkes stehen, das nicht selten stark abweicht vom gesprochenen Recht.

Daß die Sittlichkeitsdelikte viel zu gering bestraft werden im Bergleich zu anderen, z. B. gegenüber Eigentumsvergeben, darauf ist schon oft hingewiesen worden.

Darin werden wir alle einig gehen mit dem Gelehrten Paulsen, daß die Schraube der Rechtsparagraphen endlich ganz scharf angezogen werden muß gegenüber den Sünden wollüstiger Ueppigkeit, sonst kann niemand uns vor dem völligen Verfall mehr retten.

Der Altmeister Prof. Thoma in Karlsruhe hat auch der Deffentlichkeit ein herrliches Zeugnis seiner Gefinnung gegeben und den Ausdruck geformt für eine Anschauung, die sicher viele mit ihm teilen in bezug auf die jetzt so beliebten nackten Darstellungen. Sie seien den Richtern warm empfohlen. Wenn diese nackten Darstellungen den Zwecken dienen, wie sie jetzt benützt werden, sind sie längst keine Kunst mehr, meine ich.

Den "grellen Schlaglichtern" aus Nr. 1 werde ich im nächsten Brief einige "Röntgenstrahlen" folgen laffen.

D. Jeremias.

#### Weltrundschau.

frit Nienfemper, Berlin.

Der Stanbal von Raffel.

Die außerordentliche Hauptversammlung des Klottenvereins hat einen Berlauf genommen, wie wir ihn bedauerlicher uns kaum benken können. Die Brüskierung der Minderheit mit all ihren schlimmen Folgen ift eingetreten, aber die wünschenswerte Rlärung und Luftreinigung ift nicht eingetreten. Der einfache Menschenverstand, der an gerade Bege gewöhnt ist, dachte nur an die Alternative: — entweder zieht General Keim sich zurud, um den Fortbestand eines unpolitischen Flottenvereins für ganz Deutschland zu ermöglichen, — oder die mit ihm einverstandenen Mitglieder begründen den politischen Berein ohne Protektoren, ohne Bahern und ohne die übrigen "Leisetreter". Letteres wäre ein Uebel gewesen, aber man hätte die Scheidung doch wenigstens reinlich nennen tonnen. Offenbar ift es ein größeres Uebel, wenn jeht die Bahern zur Türe hinausgebrängt find und bennoch teine Rlarheit über die Zufunft des Bereins geschaffen ift. In das Feuer ber zwietracht ift ein ganzer Deltant ergoffen worden burch

die raffinierte Tattit des Reimschen Bräfidiums. Also das Präsidium leitet die Verhandlung ein mit der gemeinfamen Rudtrittertlarung. Bare biefe Ertlarung nach der Abstimmung ersolgt, so hätte sie einen verbindlichen, end-gültigen Charatter gehabt. Borher abgegeben war sie eine Komödie; denn jedermann wußte, daß die nächste General-versammlung in Danzig mittels der Keimschen Mehrheit die Wiederwahl besorgen werde. Die Herren vom Präsidium hüteten fich mohl, zu einem Bergicht nach einer folden Wiedermahl fich zu verpflichten, obicon fie dazu provoziert murben. Ebenfo vereitelten fie den Berfuch, schon jest die Neuwahl vorzunehmen. Die Kunstpause, welche das Reimsche Brafidium in feiner Geschäftsführung eintreten läßt, fieht wie eine Söflichkeit gegenüber dem Prinzen Seinrich von Breußen und dem Kaiser selbst aus; sie soll es offenbar verhindern, daß Prinz Heinrich die Drohung mit seinem Rücktritt jetzt schon verwirkliche. Diese Prohung ist bekanntlich erfolgt für den Fall, daß General Keim in der Stellung des geschäftsführenden Borfigenden verbleibt. Augenblidlich ift er aber nicht mehr in diefer Stellung, und man hat wenigstens bis zu feiner Wiederwahl, die man als einen Reuantritt bezeichnen tann, Beit zu neuen Einwirtungen auf den Berliner hof gewonnen. Würden inzwischen die Bayern mit ihrem Protektor Prinz Rupprecht end-gültig ausscheiben, so werde sich vielleicht die Solidarität unter den Fürstlichkeiten nicht mehr so wirksam erweisen.

Ebenso raffiniert berechnet mar der Reitpuntt bes Rud. tritts. Angekündigt vor der Versammlung, aber in Kraft getreten erst mit Schluß der Versammlung. Im anderen Falle hätte die Leitung der Kasseler Versammlung einem Unparteisschen zufallen können. Das wäre, da der Borstand die angeklagte Partei bildete, gerecht und friedenfördernd gewesen; aber gerade beshalb wollte das Prafidium die Leitung des Prozesses in seiner parteilschen Hand halten. Es hatte sich ja auch eine Magnahme zur Einschnürung der Redefreiheit ausgeflügelt und ließ dieselbe mit einer Geschwindigkeit, die keine Hegerei, aber Ueberrumpelung war, durch seine Mehrheit annehmen. Es sollte nicht gesprochen werden 1. über die Fürsten und 2. über die Borgänge vor der Kölner Abmachung. Also gerade das, was bie Minderheit für sich geltend machen wollte und mußte, namentlich auch die Charakterisierung des gegenwärtigen geschäftsführenden Borsizenden und seine agitatorische Tätigkeit, sollte "ausgeschaltet" werden. Eine so rücksichtslose Maulforbtaktik einer Mehrheit ist uns in Versammlungen forbtattit einer Mehrheit ist uns in Bersammlungen an-ständiger Männer noch nicht vorgetommen. Der Borsipende Fürst Salm enthüllt gelegentlich, daß er an einer Stelle, die er nicht nennen wolle, das Berfprechen gegeben habe, die Debatte über die fürstlichen Berfonlichteiten auszuschließen. Belche Stelle tann bas fein? Um Berliner Sofe hat man, nachdem die Willens. meinung des Raisers und seines Bruders bestimmt und öffentlich befundet worden, gewiß nicht die Absicht gehabt, die Redefreiheit in Raffel zugunsten ber Reimpartei einzuschränken. Sollte etwa Fürst Bülow, der bekanntlich dem General Reim zu großem Dant verpstlichtet ist, aus dem Arsenal seiner Taktik dem Präsidium hilfe geleistet haben?

Natürlich mußte der Berfuch, die Minderheit mundtot zu maden, die Temperatur der Berhandlungen bedentlich fteigern. Ein übriges tat die scharfe Sprache der Reimleute, die vielfach

unparlamentarisch wurde; fogar ber Borfigende machte fich einer Beleidigung fculdig, die er gurudnehmen mußte. Die Stimmung wurde auf einen folchen Sitzepunkt getrieben, daß für einen wohl. gemeinten Bermittlungsversuch ber nationalliberalen Erzellen; Hamm (Bonn) gar kein Verständnis mehr zu finden war und die denkbar schärfste Resolution, durch die General Keim von seinen wohlbearbeiteten Thüringern sich huldigen ließ, mit der großen Mehrheit der norddeutschen Chauvinisten angenommen wurde. Dadurch erzwang man den Exodus der Babern, auf den ausgetüftelte "Taktik" zielbewußt hingearbeitet hatte.

Es liegt nun bei ben baberischen Mitgliedern bes Flotten vereins, ob fie schon jest ein fait accompli schaffen oder — was wahrscheinlicher - in der Organisation verbleiben wollen, bis in Danzig bas lette Wort gesprochen wirb. Es frägt fich ferner, ob die besonnenen Elemente in Nordbeutschland eine etwaige Wiederwahl Keims in Danzig sich gefallen lassen wollen. Diese Elemente haben sich in Kassel sehr zurückgehalten; der Berlin-Brandenburgische Verband hat z. B. die beschlossene Opposition ruhen lassen, weil das Präsidium "zurückgetreten" sei. Für den Einstuß der gemäßigten Richtung wird es von wesentlicher Bedeutung sein, ob die Beamten und Ossiziere auch für den Hall, daß aus der Danziger Verhandlung ein Keim-Verein hervorgeht, die Erlaubnis zur weiteren Teil-nahme erhalten. Man darf nicht außer acht lassen, daß General Keim in seiner Selbstverkerrlichungsrede sich daraus berief, daß ber Blodkanzler Fürst Bulow im Reichstag seine (Reims) Bahlagitation rühmend und dankend anerkannt habe. Es wird hohe Zeit, daß der oberste Reichsbeamte durch ein klares Wort und

die entsprechenden Handlungen sich von dem Verdacht reinigt, ein Protektor dieses Keims der Zwietracht zu sein.
Das lette Wort ist also in Kassel noch nicht gesprochen, sondern soll sür Danzig vorbereitet werden. Aber was disher gesprochen oder getan ist, richtet schon Schaden genug an. Eine neue Mainlinie innerhalb Deutschlands und eine empfindliche Diskreditierung Deutschlands vor dem Auslande! Wenn das nationales Rollits ist dans leben wir in einer neuhahrlunischen "nationale" Politit ift, bann leben wir in einer neubabylonischen Sprachverwirrung. Das Zentrum kann inzwischen stolz darauf sein, daß es trop aller "Ausschaltung" auch hier in den Mittelpunkt gerückt wird und sich der fast krankhaft gesteigerten Feind schaft eines so gemeingefährlichen Mannes wie General Reim erfreut. Richt bessen Haß, sondern vielmehr seine Freundschaft

ift tompromittierend.

#### Roerens Rechtfertigung in ber zweiten Inftanz.

Das Schöffengericht ift Beleidigungstlagen von größerer Bedeutung nicht gewachsen. Sowohl im Fall Moltle-Harden als auch im Kalle Roeren Schmidt hat die Straffammer Urteile be Schöffengerichts verbessern müssen, und zwar im Sinne einer schöffengerichts verbessern müssen, und zwar im Sinne einer schärferen Sühne der Ehrenkränkung. In der Rlage des Abge-ordneten Roeren gegen Geo Schmidt war bekanntlich die Beweisaufnahme vor bem Schöffengericht burchaus zugunften Roerens ausgefallen; aber bas Urteil der ersten Instanz, das fur die außerordentlich schweren Beleidigungen des Mannes, des Abge ordneten und bes Richters Roeren einen hundertmarkichein als angemessene Strafe erachtete, entsprach nicht dem Ergebnis der Berhandlung. Das Berufungsgericht hat nun die Strafe vervierfacht, nachdem bon ber Berhangung von Gefängnis wegen ber milbernben Umstände Abstand genommen war, und zugleich in ben Urteilsgrunden dem vielgeschmähten Abgeordneten entichieden Gerechtigkeit widerfahren lassen. Der angeklagte Schmidt, so heißt & in dem Urteil, "darf dem Brivatkläger den guten Glauben nicht absprechen, daß derfelbe bei den von ihm im Reichstage vorgebrachten Beschwerden nach bester Ueberzeugung von der Zuverviagien Bescher nach bester uederzeigung von der Zuber-lässigkeit des ihm zugegangenen Materials und nach sorgsältiger Prüfung gehandelt hat. Für die Annahme eines Mißbrauches der Reichstagstribüne liegt nicht der geringste sich haltige Grund vor." Ferner wird im Urteil "sestgestellt, dos in dem, was der Kolonidirektor Dernburg im Reichstage vortrug, auch nicht der Anflug eines Vorwurfs der Rechtsbeug ung lag". Damit wird zugleich der Vorwurf der "Nebenregierung" gründlich ausgeräumt. Bon hervorragendem allgemeinen Interesse ift bie Wahrung der Immunität der Abgeordneten durch das Gericht. Das Geseth, so wird im Urteil ausgeführt, habe aus sehr wohlerwogenen Gründen dem Abgeordneten Immunität jugesprochen, und man dürfe daher nicht ohne zwingenden Grund den Borwurf der Feigheit erheben, wenn ein Abgeordneter es ablehne, durch Wiederholung der Angriffe außerhalb des Reichstages Rede und Antwort zu stehen. In der Ta



würde den Abgeordneten die pflichtmäßige Kritit von Mißständen in unerträglicher Beise erschwert und vielfach unmöglich gemacht werden, wenn fie genotigt waren, für jedes Wort, das einem Beteiligten unangenehm ift, vor dem Injurienrichter in berselben Weise wie ein unberusen mitsprechender Privatmann einen umständlichen Rechtshandel auf der Anklagebank aus-zusechten. — Im übrigen bildet die Affäre Roeren-Schmidt nur ein Glied in der Reihe von Blamagen, die seit fünf Bierteljahren die Blodpolitit zu treffen pflegen.

#### Parlamentarische dies atri.

Auf den 10. Januar mit der schroffen Ablehnung der preußischen Bahlreform ift der 16. gefolgt mit der Unnahme des antipolnischen Enteignungsgesetes. Gin Ausnahmegeset ber allerschlimmsten Art, ein schreienbes Unrecht, eine offenbare Berfassungsverletzung, eine Grausamteit ohne Aussicht auf Erfolg, ein gefährlicher Bräzedenzfall in politischer und sozialer hinficht, ein Schandsted für die deutsche Kultur im 20. Jahrhundert! Die bitterste Satire auf dieses Geset wurde unwillurlich vom Minister. tijde geliefert mit der Bemertung, England habe in Frland auch enteignet. Ach ja, in der schmählichen Wirtschaft der Engländer in Irland gibt es noch manches, was eine protestantifierende Gewaltpolitik nachahmen könnte — wenn sie nicht durch die fatalen Nachwirkungen auf das britische Reich bis zum heutigen Tage gewarnt wird.

Wer trop der Blodverirrungen des Tages auf ein Rusammenwirten der driftlichen Bolfetrafte beider Betenntniffe hofft, kann es nicht tief genug beklagen, daß die Konservativen fich zur Annahme ber Enteignung haben verleiten lassen übr Rechtsgefühl und ihr christliches Gewissen eingeschlasen waren, so hätte doch ihr agrarisch-sozialer Instinkt sie zurüchalten sollen. Man braucht nicht einmal auf die Sozialdemotraten zu warten; schon eine linksliberale Regierung tann von der Enteignung aus politischen Gründen reichlich Gebrauch machen gegen die tonfervativen Besitztumer und Machtwurzeln. Die eingefügte Klaufel (vorläufig nur 70,000 Settar) hat weder juftifilatorischen noch prophylattifchen Bert. Mit der zuerft geplanten Beschräntung auf einzelne Rreife hatte man einen Fehlgriff gemacht, der nach einigen Bochen bereits von seinen Bätern als solcher erkannt Der jetige Berfuch, der Anfiedelungstommiffion zwar die gangen zwei Provinzen als Grasfeld zu überlaffen, aber nur eine Gesamtbeute von 70,000 Hettar zuzugestehen, ist auch ein Verlegenheitsgriff ins Blaue hinein. Jedermann weiß, daß nach diesem Kontingent neue Kontingente verlangt werden, solange nicht der große Krach der hakatistischen Politik eintritt. Wenn der Krach nicht bald kommt, wird die Enteignung das Polentum rettungslos in die Arme des staats und kirchenseind lichen Radikalismus treiben. Man merkt schon jetzt, daß die Ansätze zur Emanzipation vom Radikalismus der Korfanty und Genoffen wieder zusammenschrumpfen.

Dem Fürsten Bulow haben die Konservativen einen Gefallen getan, aber nicht sich selbst und erst recht nicht dem Staatswohle. Manche vermuten, die eine Hand wasche die andere, und die schroffe Erklärung Bulows gegen die Bahlreform stehe im Rausalnerus mit der Zustimmung der Konservativen zur Enteignung. Wenn in der Tat die einst so mächtige und selbstbewußte konfervative Partei von dem Dant des Haufes Bulow für geleistete Blod. und Enteignungsdienste ihr heil abhängig macht, fo ift fie balb wieber reif für eine Läuterung im Schmelgofen, wie fie eine folche vor einem Menschenalter hat burch. machen müssen.

Nehmen wir zu ben bedauerlichen Borgangen im preu-Bischen Abgeordnetenhause noch den traurigen Eindruck, den die Berhandlung im Reichstage über das Anappschaftsstatut in sozialpolitischer hinsicht macht, so tann man wahrlich sagen: Es hat doch fein Gutes, daß das Zentrum von einer Politik diefer Art vollständig ausgeschaltet ist und auch nicht den Schein einer Berantwortlichkeit für die Bülowsche Wirtschaft auf sich zieht. Wer alles in allem nimmt, wird es sehr begreiflich finden, daß wir auf das sporadische Murren und vereinich inden, das wir auf das ipdracische wäutren und die in der Tasche gebalten Fäuste der Freisinnigen keine Hossungen bauen, sondern vielmehr wünschen, daß die Beltgenossen des Blockanzlers erst gründlich den Topf leeren, in dem die häßlichen "Suppen des Tages" gekocht werden. Die Erbschaft, welche zurzeit anzutreten wäre, ist wahrlich nicht verlockend. Fürst Büldw hat sich als ein Meister in der Unterdrücken aller ausen Leine und in der Aufzuscht aller gefährlichen drüdung aller guten Reime und in der Aufzucht aller gefährlichen Reime erwiesen.

#### Die "Ullgemeine Rundschau" und der flottenverein.

Bie von dem Generalsetretär des Hauptausschusses des Flottenvereins für Berlin und die Mart Brandenburg veranlaßte Verfendung von 300 Exemplaren des Heftes Nr. 51 der "Allgem. Rundschau" an die Mitglieder dieses Provinzialverbandes hat außerordentlich viel Staub aufgewirbelt. Der Generalfetreiar Hauptmann Roeper geriet sogar in den schnöden Berbacht, daß er selbst der "preußische Offizier" gewesen sei, der den Artikel "Ein politischer General" in Nr. 51 geschrieben habe, daß er also gewissermaßen in eigenem Interesse jene 300 Hefte an bie Mitglieder habe berfenden laffen. Der Berausgeber der "Allgemeinen Rundschau" tann auf bas allerbestimmtefte verfichern, bag Hauptmann Roeper mit jenem Artitel auch nicht im allerleisesten Busammenhange fteht. Der Berfaffer ift ein alterer Offizier der Garde, welcher, wie aus dem Artikel felbst hervorging, Gelegenheit gehabt hat, die Tätigkeit des Oberften Reim (berfelbe war nie aktiver General, erhielt aber bei der Inaktivierung Titel und Rang) genauer zu verfolgen. Bir haben im letzten Hefte (Kr. 3, S. 38) die Vorgänge in der Berliner Generalversammlung vom 11. Januar, soweit sie die "Allgemeine Aundschau" betrasen, nach einem kurzen Berichte des "Berliner Tageblatt" behandelt. Einen ausführlicher en Bericht über diesen Zwischenakt fanden wir inzwischen in der "Rölnischen Bollszeitung" (Nr. 34 vom 12. Januar). Wir möchten auch diesen Bericht unseren Lefern nicht vorenthalten, wenn auch nur, um zu zeigen, wie fehr in einem gewissen Berliner Milieu, durch den Geift der Täglichen Rundschau" und die ewigen Hetereien des Evangelischen Bundes beeinflußt, die blindesten Borurteile felbft intelligenten und gefellschaftlich höherstehenden Personen die tlare Einficht trüben und ein objektiv abwägendes Urteil erschweren, ja un-möglich machen. Nach dem Berichte der "Kölnischen Bolkstg." brachte General v. Semplin die Angelegenheit der "Allgemeinen Rundschau" als erster aufs Tapet. Der General scheint aber seine Wissenschaft nicht an der Quelle geschöpft, sondern fich auf gehäffig entstellte Beitungsausschnitte verlaffen zu haben. Mur fo tonnte es auch möglich sein, daß General v. Semplin nach jenem Berichte den bekannten Fürstenartikel (in Nr. 50, S. 731 ff.), der den General Reim und den Flottenverein nicht einmal mit einem Gebanten ermähnte, in diefe Flottenvereinsdistuffion hineinzerrte, um mit einem Seitenblid auf den Prinzen Rupprecht von Bahern die völlig deplazierte Bemerkung zu wagen: "Bir lassen uns weder von einem Bahern noch von einem anderen Lands-mann in Deutschland belehren." Hier der betreffende Ausschnitt aus dem Berichte ber "Rölnischen Bollszeitung" (Nr. 34):

"Ich räume keinem Menschen ein, mich an monarchischer Gefinnung zu übertreffen. Aber wir Märker ziehen die Fürsten nicht in den Staub. Dies ist in der Presse geschehen. Der Redner verliest dann ein Rundschreiben des Hauptmanns Röper aus dem Borin den Staub. Dies ist in der Presse geschehen. Der Redner verlieft dann ein Rundschreiben des Hauptmanns Röder aus dem Vorstand des Flottenvereins der Mark Brandenburg, wonach der Verleger der "Täglichen Rundschau", Heinrich Rupbler und einige andere Herren, an der Arbeit seien, Delegierte im Sinne Keimsgegen den Prinzen Rupprecht zu beeinflussen, und erklärt dazu: Wir brauchen uns nicht orientieren zu lassen. Solche Zuschriften verlegen. (Lachen.) Des weiteren verliest der Redner nach einem Ausschnitt aus dem "Reichsboten" den verlegen. (Lachen.) Des weiteren verliest der Redner nach einem Ausschnitt aus dem "Reichsboten" den befannten Artikel eines deutschen Bundessürsten in der Münchener "Allgemeinen Kundschau" und erklärt dazu: Wir lassen uns weder von einem Bayern noch von einem anderen Landsmann in Deutschland belehren. (Starker Beisall.)

Sauptmann Köper verwahrt sich dem "Reichsboten" gegenüber dagegen, daß er in irgendeiner Zeitung einen Artikel geschrieben oder einen solchen veranlaßt habe. Er erstärt zur Versendung der betr. Nummer der Münchener "Allgemeinen Rundschau", daß er dieselbe auf Grund eines Zeitungsaussichnites von seinem Ferienausenthalt aus veranlaßt und sie richgängig gemacht habe, sobald er die ersten vollständigen Exemplare iener Beutschrift in Händen gehabt habe.

Ich stehe nicht an, zu erklären, daß es mir außerordentlich leid tat, daß ich in dieser Beziehung vorbeigehauen habe, denn ich sah, in welches Wespennest ich mit der Verschuldung der Artikel aber befanden wir uns in der Artikel aber befanden wir uns in der Abwehr. Wir bekamen auch selber täglich Artikel von verschiebenen Zeitungen zureschieft, in denen etwas gegen uns enthalten mar. Ich meise

Wir befamen auch felber täglich Artifel von verschiedenen Zeitungen zugeschickt, in denen etwas gegen uns enthalten war. Ich weise aber zurück, daß ich mit der Versendung jener Zeitschrift eine Beeinflussung wollte."

Der ganze Zwischenfall ift außerordentlich lehrreich. Bo "Tägliche Rundschau", der "Reichsbote", die "Berliner

Neuesten Rachrichten" e tutti quanti preußische Intelligenz verzapfen und an der "gebildeten Belt" ihr Erziehungswert verrichten, da gilt immer noch der Grundsatz: catholica sunt, non leguntur. Alles Ratholische und alles, was ein Ratholit bentt, fagt, schreibt ober brudt, ober was ein Protestant im Organ eines Ratholiten bruden läßt, ift von vornherein bringenoft fufpett. Und wenn ein ehrenwerter Protestant babei ertappt wird, daß er derlei suspekte Sachen in seiner Aktenmappe bei sich trägt, bann fällt das ganze "Wespennest" über ihn ber, und nur schleunige Flucht und Preisgabe der verdächtigen Bapiere kann ben Unvorsichtigen vor dem ärgsten Schickfale be-wahren. Warum ift man auch "tatholisch"? Diese scheele Frage ift felbst verschiedenen Rorpphäen des bayerischen Landes. verbandes, vor allen dem "antiultramontanen" Freiherrn von Burgburg und felbst dem hohen Protektor, dem "liberalen" Prinzen Rupprecht, nicht erspart geblieben.

#### Der Religionsunterricht in den italienischen Dolfsschulen.

Don Dr. Jos. Massarette, Rom.

purch das Geset Casati vom Jahre 1859 wurde ausdrücklich bestimmt, daß der Religionsunterricht für alle Schüler obligatorisch ist, ausgenommen jene, für welche die Eltern um Dis-pensierung eingetommen sind. Die Gemeinden haben dafür zu sorgen, daß dieser Unterricht in der Schule erteilt werde durch

Lehrträfte, die der Provinzial-Schulrat dazu für geeignet halt. Hat diese Bestimmung noch gesetzliche Kraft, nachdem das Gefet Coggino von 1877 nur den Unterricht über die Elementarbegriffe der Rechte und Pflichten der Menschen und Bürger verlangt hat? Diese Frage ist unbedingt zu bejahen. Durch das Unterrichtsgesetz Coggino wurde das Gesetz Casati nicht völlig abgeschaft, sondern umgeändert. Bei den Debatten über ersteres ertlärte Coggino selbst, wie auch der Berichterstatter Bianciani, daß nach wie vor den Gemeinden die Berpflichtung obliege, in ben Primarschulen Religionsunterricht zu erteilen. Diesen Stand-punkt vertrat auch der Staatsrat in Dupenden von Fällen.

Tropdem also noch immer der Religionsunterricht gesetz lich seinen wohlberechtigten Plat im Schulprogramm hat, was natürlich den Antiklerikalen längst ein Dorn im Auge ift, wollte der Unterrichtsminister Rava auf dem Verwaltungswege stillschweigend ben Katechismus aus ber Schule entfernen, indem er in seiner vor zwei Monaten bekannt gewordenen neuen Schulverordnung des Religionsunterrichts, als zum Lehrplan gehörig, mit teinem Worte Erwähnung tat. Folgenden dem Gefet entsprechenden Artitel des alten Reglements ließ er einfach weg: "Die Gemeinden muffen für den Religionsunterricht der Kinder jener Eltern, die es verlangen, forgen, und zwar an vom Provinzial. Schulrat festgesetzten Tagen und Stunden; sie muffen benselben erteilen lassen durch die zu diesem Zweck geeignet erscheinenden Lehrfräfte ober burch andere Perfonen, die der Schulrat als geeignet anerkannt hat." Indem fo Rava fich vor der Loge beugte und über das Gesetz hinwegsette, unbekummert um die Gewissensfreiheit der großen Mehrheit der Italiener, gab sein Vorgeben Anlaß zu einer allgemeinen Protest bewegung der Katholiten, wobei es sich auch zeigte, daß in weiten Massen bes Volkes reiche Rräfte tatholisch-tirchlicher Energie verborgen find, die zu weden und zu mehren ber italienische Boltsverein fich zur bantbaren Aufgabe gemacht hat.

Und gewiß wird man zum Teil eine Frucht ber zahlreichen imponierenden Rundgebungen ber tatholifchen Staatsburger in dem Votum des Staatsrats sehen, der am 12. Dezember fich in seiner Mehrheit gegen das als ungesetzlich zu tadelnde Borgeben des Unterrichtsministers Rava aussprach.

Nunmehr arbeit die Loge barauf hin, burch Gefet zu erreichen, was burch ihres Lataien Reglement nicht erlangt werden konnte. Binnen kurzem foll die Rammer zu ber noch immer die Gemüter in Aufregung haltenden Frage des Religions. unterrichtes in den Boltsschulen Stellung nehmen. Es ist taum zu erwarten, daß sich eine Mehrheit für die Abschaffung findet.

Unterdessen haben verschiedene antiklerikale Gemeinderäte, so der in Padua, den Ratechismus hinausdefretiert. Auch der römische Gemeinderat hat mit 61 gegen 3 Stimmen bei 5 Enthaltungen Parlament und Kammer aufgefordert, möglichst bald burch Gesetz die Schule von jeglichem konfessionellen Unterricht zu befreien. Man darf auf die weitere Entwicklung gespannt sein.

#### Politische Unterrichtskurse.

Beorg Buicher, Uachen Burticheid.

paß die Zentrumspartei vor Jahresfrist aus dem Höllenkampi der Reichstagswahlen sieggetrönt ihr Banner herborgetragen, verbankt sie in erster Linie wohl der beispiellosen Begeisterung für ihre alten und doch ewig jungen Ideale. Die tiefste Quelle für diefe Begeisterung lag in dem Berftandnis der Babler für bas, um was es fich bei der Reichstagsauflöfung und der Reichstags wahl handelte. Aber nur selten geht eine solche Begeisterungsflut durch bie Lande. Es tonnen und werden Bahlzeiten tommen, bie nicht mit solch blendendem Licht auch das trübe Auge treffen. Da muß benn in Friedenszeiten vorgeforgt werden. Die Babler muffen geschult, aufgeklärt, fort und fort belehrt werden. Für die Jungmannschaft der Bentrumsanhänger haben die Windthorf. bunde diese wichtige Aufgabe übernommen. Ihr fortwährendes Wachstum nach innen und außen beweist, daß ihre Arbeit ein aufnahmefähiges und fruchtbegieriges Feld findet.

Run ist's aber nicht überall möglich, einen Windthorst bund ins Leben zu rufen. Leider; aber man muß, um praftisch etwas zu erreichen, mit den gegebenen Berhältniffen rechnen. Ferner muß auch' den älteren Parteifreunden Gelegenheit zu

weiterer Schulung geboten werben.

Man ist deswegen auf den Gedanten gekommen, die vieler-bestehenden sozialen Unterrichtskurse der Arbeitervereine und Gewertschaften auf politischem Gebiet nachzuahmen. Bir haben nach ben Reichstagswahlen in unserer Stadt, die noch mit Aachen-Cand, nicht Aachen-Stadt, zusammen einen Reichstagswahlfreis bilbet, eine Bentrumsorganisation ins Leben gerufen, und diese Organisation will jest dur Schulung der Bahler, por allem der Bertrauensmänner, politische Unterrichtsturse ver anstalten. Der Plan hat begeisterte Zustimmung gefunden und

der Kurfus soll alle 14 Tage stattfinden. Bielleicht ist es möglich — und und deshalb habe ich die Spalten unserer "Allgemeinen Rundschau" in Anspruch genommen biefe Einrichtung auch anderwärts zu versuchen. An Stoff wird es ja sicherlich nicht mangeln, und die Darbietung ift gar nicht schwer. Ich dente mir die Art und Weise eines solchen Unterrichtsturfus folgendermaßen: Bu Beginn wird ein Abschnitt eines intereffanten Bertes, 3. B. des Bindthorstbuches von Susgen, vorgelesen; dann wird ein nicht allzu langes Referat über eine wichtige Frage (wir beginnen mit der Reichs. und Staatsverfassung gehalten; daran schließt fich eine Distussion. Es wird ferner jedesmal über die wichtigeren Vorkommnisse bei den anderen Parteien des betreffenden Bezirles turz berichtet, Fragen werden geftellt und beantwortet. Diese ganze Arbeit wird leicht 2 Stunden ausfüllen, so daß bei zeitigem Beginn um 1/2 11 Uhr, wenn ber Aursus am Abend eines Wochentages stattfindet, geschlossen werden kann. Gerade hierauf ist Wert zu legen; ist es doch eine allzuberechtigte Klage, daß derartige Sitzungen viel zu lange ausgedehnt werben.

Es muß ferner, foll etwas Prattifches bei ber Sache heraus kommen, ein festes Programm aufgestellt werben. Bielleicht am folgendes als Beispiel dienen: Zunächst ift ein allgemeiner Einblid in die Rechte und Pflichten eines deutschen (preußischen, bayerischen usw...) Staatsbürgers zu vermitteln; es waren dann, etwa im Anschluß an das erste Seft der in M. Gladbach erscheinenben Staats burgerbibliothet, Wesen und Ziele der verschiedenen Parteien ju behandeln, natürlich vor allem der Zentrumspartei. Ihre Geschichte, ihre Leistungen, ihre Kämpfe bieten ja Stoff in Hulle und Fülle. Besonders ist hier wiederum Wert zu legen auf eine Popularisierung des Wertes von Susgen über Bindthorft.

Einen besonderen Wert solcher Unterrichtsturfe febe ich in dem Rennenlernen, Berstehen und Ausgleichen der verschiebenen Standesinteressen. Da alle Zentrumsanhänger, vom Arbeiter bis zum Atademiker, in folchen Kurfen vertreten fein muffen, fo ist Gelegenheit geboten, den Zentrumsgedanten in der prattischften Beise zu vertiefen, lebendig zu machen.

Es braucht taum bemerkt zu werden, daß folche Rurse nur der Schulung dienen dürfen; jede Aftion nach außen bin ist streng zu vermeiden; das würde der Sache nur schaben.

Mlöchten diese Unregungen dazu beitragen, daß man die Sache einmal ins Auge faßt, sie in den einzelnen örtlichen Bentrumsorganisationen, auch in der Lotalpresse bespricht und in die Tat umsett.

#### Ein perfides Denunziantenstück

ging Anfang September vorigen Jahres durch die Blätter der füb. westdeutschen Ede, die Ratholiten des Saarrevieres mit Emporung erfüllend, vor allem die katholische Lehrerschaft der Kreisschulinspettion I Saarbrüden, in deren Witte die bis heute noch unbefannten Denunzianten sitzen. Die über das Lokalinteresse hinausgehende Tragit des liberalem "saarabischem Splophantentume" (Saarpost, 1907 Rr. 194) zum Opfer gefallenen hochedlen Schulrates drückt uns vor gang Breugen-Deutschland die Feder in die Hand.1) Bir hatten von berufenerer Seite schon längst eine vernichtende Kritik in diesen Blättern erwartet.

Bur Selbstbeurteilung des Falles geben wir vorderhand das diesbezügliche Schriftstück wieder. Die "Leipziger Neuesten Nachrichten" brachten in Nr. 227 vom 17. August 1907 selende Zuschrift von der Saar, die selbstverständlich durch die kirchenfeindliche, liberale Presse ging. Besonders die "Tägliche Rundschau", Nr. 385, weiland Informationsorgan Sr. Majestät, durfte natürlich diesen Bischer von eminent hohem Kulturwert sich nicht entgehen lassen. (Der Sperrdruck findet sich im Originaltexte der "Leipziger Neuesten Nachrichten".) Er sautet:

"Bas ein ultramontaner Schulinspettor vom Rationalfinn hält."

"Mus ben Rreifen ber tatholischen Lehrerschaft geht und unter Mennung ber Gemährsmänner eine Schilberung ber diesjährigen tatholischen Lehrerkonferenz zu, die am 30. Juli im tatholischen Bereinschause zu fe zu St. Johann stattsand und die zeigt, was für ein Geist und welcher Nationalsinn bei denjenigen katholischen Lehrern herrscht, die im Fahrwasser des Ultramontanismus segeln. Gleichzeitig aber auch, welche Gegabr in der leider immer noch existierenden Institution der geistlichen Schulinspektion liegt, für deren Abschaffung vor turger Beit erft ein Teil des württembergischen Klerus selbst sehr lebhaft eingetreten ist. Wir lassen den Bericht

Bei der diesjährigen katholischen Lehrerkonferenz am 30. Juli im tatholischen Bereinshause zu St. Johann hat fich ber Kreissschulinspettor Ewald. Saarbruden gegen zwei von ber ihm

vorgeseten Regierung erlassene Verfügungen ein Stüdchen erlaubt, das unbedingt öffentlich gebrandmarkt zu werden verdient.
Bei dem Spalierbilden durch Schulkinder in katholischen Gegenden gelegentlich der Anwesenheit des Kaisers ist es ausgefallen, Gegenden gelegentlich der Anwesenheit des Kaisers ist es aufgefallen, daß die Kinder in der Mehrzahl mit Fähnchen, worauf seitens die Kinden farben (gelb-weiß) erschienen, worauf seitens der Regierung zu Trier an die Kreisschulinspektionen eine Berfügung erging, nach der den Lehren aufgegeben wurde — wie dies von der Alehrzahl unserer latholischen Lehrerschaft, wenn sie ohne die geistliche Bevormundung wäre, sich wohl von selbst verstanden hätte —, die Kinder bei diesem Antässen lediglich in den Nationalfarben erscheinen zu lassen. Ferner erging durch eben dieselbe Regierung eine Berfügung, die vorschreibt, das während des Schullehrganges zehn bestimmte Gedichte patriotischen Inhalts den Kindern beizubringen sind, weil die Regierung die Wahrnehmung machen mußte, daß der im Lehrplan vorgesehene Stoffumsang in Gedichten zum Nachteil der Pstlege patriotischer Gesiet verirrte. Auch hier ist lediglich die geistliche Schulaufsicht die alleinige Triebseder.

Diese beiden Verschungen wurden durch den Kreisschulinspektore Ewald zunächst mit unverkennbarer Ironie bei der Konserenz zur Verlesung gebracht, wobei die in großer Anzahl anwesenden katholischer ausbrachen. Auf dieses Gelächter leistete sich Schulaut Ewald die mehr als bedenstliche Erweiderung des kein hies

in ein höhnisches Gelächter ausbrachen. Auf dieses Gelächter leistete sich Schulrat Ewald die mehr als bedenkliche Erwiederung: "Sie lachen, meine Herren, ich vermag Ihnen dies aber wirklich nicht zu verargen!"

Für die Königliche Regierung dürste es allmählich an der Beit sein, allen Ernstes zu erwägen, was die geistliche untontrollierbare Schulaufsicht für die Erziehung eines Teiles unserer Jugend an Gefahren sür die Bolksmoral in sich birgt; anderseits aber werden ihr (der Regierung) wohl Distiplinarmittel zur Bersügung stehen, mit denen sie Autoritätsunterminierungen ihrer Schulaussichtsbeamten — wie die vorliegende — gebührend zu ahnden wissen wird. bührend zu ahnden wissen wird. Mehrere katholische Lehrer.

Soweit die Zuschrift, deren Inhalt und Ton im allgemeinen wie besonders auch in den von uns unterdrückten Stellen die außerordentlich erfreuliche Tatsache registriert, daß es noch katholische Lehrer gibt, die Deutsche find und Deutsche bleiben

Unmerkung des Herausgebers: Vorstehender Artikel wurde schon Ansang Rovember vorigen Jahres eingesandt, mußte aber wegen seines Umfanges stets vor dringlicherem Stoffe zurücktreten. Sein Inhalt ist in diesem Augenblid angesichts des Wechsels im Regierungspräsidium zu Trier wieder aktuell geworden.

wollen, und sich nicht von den Neten des Ultramontanismus umgarnen lassen. Im übrigen spricht der Bericht für sich selbst. Man darf wohl annehmen, daß die preußische Regierung sich des Falles annehmen wird."

Belches ist der Tatbestand? In Wirklichkeit ganz harmlos. Herr Schulrat Ewald liest bei der Konferenz am 30. Juli mit Ernft und Burbe eine Reihe von Verfügungen der höheren Beborden vor. Unter ihnen ift eine, in der der Oberpräsident der Rheinprovinz bestimmt, es dürften bei Kaiserempfängen in Rutunft die Spalier bildenden Schulkinder nur noch Fähnchen in den Nationalfarben tragen, nicht andere, "wie z. B. gelb-weiß, rot-weiß u. a. m.".

Eine zweite Verfügung betraf Gedichte, die fürderhin in den Volksschulen auswendig gelernt werden sollen. Am 18. Mai dieses Jahres hatte die Königliche Regierung zu Trier einen Ratalog der auswendig zu lernenden Gedichte aufgestellt. Nachträglich stellte es sich heraus, daß eine Reihe dieser Gedichte in ben von der Regierung eingeführten Lesebüchern für die evangelischen wie katholischen Schulen sehlte. Herr Schulrat verlas nun eine diesbezügliche neue Verfügung an die Kreisschul-inspektoren: die fehlenden Gedichte sollten den Kindern diktiert werden. Daß die Konferenzteilnehmer über beide Verfügungen lächelten, war nur zu natürlich.

Wir wollen absehen von dem gänzlichen Mangel logischen Denkens, der sich in diesem, von Haß und Hinterlift eingegebenen Wischer offenbart. Das Metier eines Denunzianten ift eben

leichter erlernt als das eines klaren Denkers.

"Für die königliche Regierung dürfte es allmählich an der Zeit sein, allen Ernstes zu erwägen, was die geistliche unkontrollierbare Schulaufsicht für die Erziehung eines Teiles unserer Jugend an Gesahren für die Volksmoral in sich birgt." So urteilt man über die huter ber Boltsfittlichkeit! Ber behauptet es? Ein haßerfüllter Apostat? — Ein firchenfeindliches Blatt, dessen Ignoranz man begreift? — Man traut seinen Augen nicht: — "Mehrere katholische Lehrer." (!!!) Also: Ratholischen, — Leute, die Erzieher katholischer Kinder sein wollen, — Lehrer, die das katholische Bolk mit seinem Gelde bezahlt. Pfui der Schande! — Wo sind die Beweise? — Wir verstehen da die Worte eines einfachen Mannes, der meinte, solche Lehrer müßten aus der katholischen Schule "hinausgepeitscht" werden.

Das ganze Pamphlet wimmelt von Unwahrheiten.

Die hauptjächlichsten:

1. Unwahr ist, daß der ganze Vorfall etwas mit Patriotismus oder Ultramontanismus zu tun hat. In der ersten in Frage kommenden Berfügung ist von "Fähnchen in den römischen Kirchensarben" gar nicht die Rede, wohl aber von Fähnchen in allerlei Farben. — Die zweite Berfügung, "daß während des Schullehrganges 10 bestimmte Gedichte patriotischen Inhaltes den Kindern beizubringen sind", ist nach der in der "St. Johann-Saarbrücker Boltszeitung" (Nr. 216, 2. Blatt) auf einer Protestversammlung von 141 tatholischen Lehrern abgegebenen Erflärung überhaupt niemals erlassen worden. Nach dem amtlichen Schulblatt des Regierungsbezirkes Trier (Juni 1907) ist oben genannter Katalog der zu lernenden Gedichte folgender:

Berzeichnis ber in ben Bolksschulen zu lernenben Gedichte.

Gedichte.

a) Der gute Kamerad. Einkehr. Schäfers Sonntagslied. Die Rache. Die Kapelle. Schwäbische Kunde. Das Lied vom braven Mann. Das Gewitter. Das Lied vom Feldmarschall. Heinrich der Bogelsteller. Der Wanderer in der Sägemühle. Der reichste Fürst. Keiters Morgenlied. Heil dir im Siegerkranz. Ich bin ein Preuße. Deutschland, Deutschland über alles. Die Wacht am Rhein. Ich hab' mich ergeben. Der alte Landmann an seinen Sohn. Der Mai ist gesommen. Der Mond ist aufgegangen. Dwie ist es kalt geworden. Heidenröslein.

b) Des Knaben Berglied. Der blinde König. Der Graf von Habsburg. Des Sängers Fluch. Das Grab im Busento. Der Visarim von St. Just. Die Sonne bringt es an den Tag. Erstönig. Huseisen. Johanna Sedus. Muttersprache. Lützows wilde Jagd. Hoffnung (Geibel). Am 3. September (Geibel). Die Auswanderer. Die alte Waschfrau. Mein Vaterland (Hoffmann von Fallersleben). Es ist bestimmt in Gottes Kat.

Wir ordnen hierdurch an, daß in allen Schulen die unter a, in den mehrtlassischen Wolfsschulen auch die unter b genannten

in den mehrklassischen Bolksschulen auch die unter b genannten

Gedichte behandelt und auswendig gelernt werden. Die Lehrpläne find eventuell bementsprechend zu andern.

Trier, den 18. Mai 1907.

II. Nr. 4606. Königliche Regierung, Abteilung für Kirchen- und Schulwesen.



Bie viele von diesen Gedichten find patriotisch en Inhaltes? — Aber vielleicht die sehlenden zehn? Es sind folgende: Des Sängers Fluch. Der Pilgrim von St. Just. Die Sonne bringt es an den Tag. Erltönig. Huseisen. Um 3. September (Geibel). Die Auswanderer. Die alte Waschfrau. Es ist bestimmt in Gottes Rat. — Also: auch unter diesen sehlenden zehn Gedichten nur ein einziges patriotisches.

Und da foll der "Stoffumfang in Gedichten zum Nach-teil der Pflege patriotischer Gesinnung sich immer mehr auf ultramontanes Gebiet verirrt" haben!

bleibt die Bahrheit?

"Auch hier ist lediglich die geistliche Schulaufsicht die alleinige Triebseder." Arme Schulaufsicht! Wir wußten bis jest nur, daß sie da ift, um die Befolgung bes von der Regierung borgeschriebenen Schulplanes zu überwachen. Doch: Rampf der verhaßten geistlichen Schulaufsicht! Es gibt — Gott sei Dank — moch katholische Lehrer, die Deutsche sind und Deutsche bleiben wollen, und sich nicht von den Nehen des Ultramontanismus umgarnen lassen". Prum auf zur Jagd auf das Schwarzwild — wenn das Pulver auch naß und die Büchse vernagelt ist!

2. Unwahr ist die Behauptung, daß Herr Schulrat Ewald die beiden Verfügungen "zunächst mit unverkenn. barer Fronie bei der Konferenz zur Berlefung" brachte, "wobei die in großer Anzahl (8!) anwesenden katholischen Geist. lichen (Ortsichulinspettoren) in ein höhnisches Gelächter ausbrachen", und "Schulrat Ewald (sich) die mehr als bedenkliche Erwiderung" leistete: "Sie lachen, meine Herren, ich vermag Ihnen dies aber wirklich nicht zu verargen."

Dagegen protestiert die Erklärung der 141 Lehrer in der "St. Johann-Saarbrücker Bolkszeitung" (Nr. 216, 2. Blatt, vom 14. September), sowie die von vier Lokalschulinspektoren veröffentlichte Eingabe an die Königliche Regierung zu Trier. -

Gerade hier liegt der Kern der ganzen Perfidie. "Crimen laesae majestatis bürocraticae." (Saarpost, Nr. 194). Die Regierung erläßt eine Berfügung, die Eingeweihte nur zu sehr an den "grünen Tisch" erinnert und ihnen darob ein Lächeln abzwingt. Ein lautes Lachen wäre auch kein Berbrechen gewesen. Da ist denn das Baterland in Gesahr. Seit wann ist denn die Rönigliche Regierung zu Trier, Abteilung für Schulfachen, "das Vaterland"!

Das ganze Machwert ift perfid angelegt: Anschwärzung bes Borgefesten, verbunden mit einem Sturmlauf auf die geiftliche Ortsschulaufsicht. Dreimal muß lettere herhalten — ohne inneren Zusammenhang — zur Begründung bes Patriotismusmangels und des Vorherrschens des Ultramontanismus unter

der katholischen Lehrerschaft.

Das führt uns auf die Fährte der "edlen" Denunzianten. Sie find nur zu suchen unter der liberalen katholischen Lehrerschaft, den ausgesprochenen Gegnern jeder geiftlichen Ortsfoulaufficht. Gie paffen in die Gefellschaft der liberalen Ratholikenfrefferin "Leipziger Neueste Nachrichten." Sie erhalten bier

gleich ihr Judaslob. —
Der liberalen "Neuen Saarbrücker Zeitung" ging in der ersten Hälfte des Monats August eine ähnliche Zuschrift von einem katholischen Lehrer zu. In dem richtigen Zaktgefühle, baß die Presse nicht der Ort für Denunziationen gegen Vorgesetzte ist, gab sie, was wir allerdings nicht billigen, eine Abschrift des Eingesandt an die Königliche Regierung z. H. des Herrn Landrats weiter. Am 13. und 16. August erscheint Schulrat Dr. Berief zur Vernehmung des Herrn "Ewald und einiger Konferenzteilnehmer". Um 13. August Bernehmung des Hauptlehrers Valerius von Brebach - ber schon verschiedentlich in katholikenseindlicher Beise "rühmlich" hervorgetreten — und des herrn Rettors Jun aus Quierschied. Die Reftoren Genwo und Meger in Malftatt konnten wegen Abwesenheit nicht vernommen werden. Herr Rettor Jun ertlärte britten gegenüber, daß er, wie die meiften Konferenzteilnehmer, von der Bemerkung des Schulrates Ewald überhaupt nichts gehört habe. Derfelbe scheidet denn auch im folgenden aus.

Das Denunziantenstild in den "Leipziger Neuesten Nachrichten" beginnt: "Aus den Kreisen der fatholischen Lehrer. schaft geht und unter Nennung der Gewährsmänner eine Schilderung . . . zu." Db es in beiden Zuschriften dieselben waren, wisen wir nicht, erscheint aber höchst wahrscheinlich. Jedenfalls steht fest, daß die eben Genannten überhaupt als Gewährsmänner angegeben sind; denn warum vernimmt der

Regierungsvertreter gerade fie?

Anstatt, wie herr Rettor Jun-Quierschied, eine klare Erklärung abzugeben ("St. Johann-Saarbrücker Bolkszeitung", Nr. 222), bringen sie mit falscher Berufung auf § 11 des Preß. gesetzes eine geschraubte Berichtigung voll Wortklauberei (ebenda, Nr. 224, vom 28. Sept.), die den Denunziationsverdacht nur bestärkt. Sie rechnen es sich "zur Ehre an", "daß die "St. Johanner Bolkszeitung" sie zu liberalen katholischen Lehrern stempelt", erflären es aber für unwahr, daß fie in der Buschrift an die "Neue Saarbrücker Zeitung" und "wahrscheinlich" auch in dem Artikel der "Leipziger Neuesten Nachrichten" "als Gewährsmänner angegeben worden find und in Frage kommen können". Die ganze Art dieser energischen Berichtigung weist darauf hin, daß fie doch mehr Kenntnis von der Denunziantenfache besitzen, als ihnen lieb ift. In bemfelben Atemzuge, in bem fie fich felbst gegen die Denunziation verwahren, konnen sie es sich nicht versagen, dem verdienten Schulrate und einem Amts-tollegen Berdächtigungen zu unterschieben. (!) Eigentümliche Chrenrettung! Auch die Spezialberichtigung bes Rektors Genwo-Malstatt (ebenda, Nr. 224) wegen seines an Schulrat Ewald gerichteten Schmähbrieses ("Was du nicht willst" usw.) macht auf bie "St. Johann Saarbruder Bollszeitung" feinen Einbrud. Sie halt, da ber Inhalt bes Briefes ihr befannt ift, ihre Behauptungen aufrecht.

Die Tragit der perfiden Denunziation ift nun Tatfache: ber hochverdiente, edle Schulrat ist nach 141/2 jähriger Tätigkeit im Saarrevier zum 1. Ottober bs. 38. mit finanzieller Schädigung nach Aarhaus in Westfalen versetzt worden. Der saarabische Liberalismus hat einen neuen Triumph, der zu ihm paßt, — der ihm zum Opfer Gefallene aber durch seine Abschiedsfeier ("Saarpost" Nr. 219, vom 21. Sept. 1907) den Beweis unbegrenzter Liebe und Berehrung der gutfatholischen Lehrerschaft, der ihm auf der roten Erde feinen Lebensabend

später noch vergolden wird.

Belche Gründe sonst noch die Königliche Regierung zu diesem auffälligen Vorgehen veranlaßt haben, ist uns unbekannt

und kommt hier nicht in Betracht.

Daß sie die notorisch als Lüge und insame Berleumdung hingestellte Denunziation "mehrerer katholischer Lehrer" als äußeren Anlaß ihres Handelns nimmt, ist in unseren Augen — Blamage, weil Unterftützung völliger Difziplinunter-grabung. In einer aller preußischen Beamtentradition hohngrabung. In einer aller preußischen Beamtentradition hohn-sprechenden Beise treten aktive Lehrer, preußische Beamte, in einem außerpreußischen Blatte unter dem Schute der Anonhmität gegen ihre vorgesetzte Behörde als Denunzianten auf und verlangen von der Regierung die Sinleitung eines Difziplinarverfahrens gegen ihren eigenen aktiven Borgefetten. Sie haben sogar die Dreistigkeit, ber Königlichen Regierung bie Stellung in der Schulauffichtsfrage vorzuschreiben.

Bisher zierte die preußische Beamtenschaft tadellose Zucht und Ordnung. Dieselben Herren, die sich selbst eingangs ihrer Zuschrift an die "Neue Saarbrückerin" über eine Verfügung der Königlichen Regierung lustig machen, wagen in demselben Momente mit Umgehung des für jeden loyalen Beamten selbstverständlichen Justanzenweges — unter Entstellung des wahren Sachverhaltes — ihre direkt vorgesetzte Behörde

desselben Bergehens zu bezichtigen. (!)
Wir fragen: Will die Königliche Regierung weiter ruhig zusehen, daß auf diese Weise an der Disziplin, der Grundfeste des preußischen Beamtentums, gerüttelt wird? Was gedenkt sie petinglichen Seumentinins, gettitet vieler Zus gevent zue zu tun, um solch unerhörtem Vorgehen ganz energisch vorzubeugen? Die Deffentlichkeit verlangt Aufklärung. Pflicht der Regierung in diesem Falle ist: Disziplinarversahren gegen die seige Denunziantengesellschaft mit exemplarischer Bestrasung.

Angesichts des auffallenden Stillschweigens der Königlichen Regierung in der ganzen Sache war und ist die öffentliche Frage der Saar-Zentrumsblätter berechtigt:

Wobleibt die Königliche Regierung, Abteilung

für Schulsachen, in Trier? Soffentlich bringt ber Wechsel im Regierungspräsidium baldige, allseits befriedigende Antwort! M. Braun.

> Cur Mitteilung von Adressen, an welche Foratis-Probenummern versandt werden können, ist der Verlag stets dankbar. ...

#### Meine Heide im Schnee.

Qun liegt meine Beide im liefen Schnee, Im weißen Wintergewand, Und der Beidehof und der Beidesee Werschneit im schimmernden Land — —

Als einstmals ich über die Heide ging In kosender Sommerfuft, Der Himmel voll leuchtenden Sternen hing Und der Ried voll Glütenduft.

Und ich ging hinein in das Heidehaus, Das Herz mit Jubel erfüllt, Und legte den bfühenden Glumenstrauß Still vor meiner Sehnsucht Gilo.

Und was ich weit draußen im Weltenglast Gerforen an Glück und Rug, Das heilte der Heimat heimliche Raft Mit sindernder Liebe zu — —

Mun fiegt meine Beimat im tiefen Schnee, Im flimmernden Winterkleid, Und es glanzt und es glitzert der Beidefee Durch die weiße Einsamkeit.

Und die Stocken, sie fallen so wunderweich Herab auf den steilen Hain Und huffen der Heimat frommes Reich Mit feierndem Frieden ein!

3ch aber stebe im weltfremden Land, Wom Winter der West umweht, Und denke der Heimat an Riedes Rand Im feisen, linden Gebet.

Und möchte daßin, wo ein leichter Traum Meiner Seele Beimat umflicht. Wo im steilen Hof, wo im trauten Raum Die ganze West für mich liegt . . .!

Eugenie Taufkirch.



#### Ungarn und Kroatien.

Don Chefredakteur franz Edardt in Salzburg.

mit Desterreich auf zehn Jahre abgeschlossen hat, will sie das Verhältnis Ungarns zu Kroatien endgültig regeln. Diese Regelung verstehen die Magyaren so, daß sie Kroatien zu einer Frovinz Ungarns machen und dann magyariseren wollen. Es wird dabei also die staatsrechtliche und nationale Frage aufgeworsen werden. Ihre rüdsichtslose Entnationalisierungspolitik haben die Magyaren gegen alle anderen Nationalisten Ungarns in so abscheulicher Brutalität disher betrieben, daß man den Widerstand der Kroaten nur zu gut begreist. Aus ihr entstand denn ja auch die jehige Kriss. Banus Graf Pejacevic wollte sich nicht zum bedingungslosen Wertzeug der Regierung Kossuth, genannt Weserle, machen, so wurde er ersetz durch Banus Kasodzay, der jedoch einen solch geschlossenen Widerstand im ganzen Lande sand, daß er, selbst wenn er ein genialer Staatsmann gewesen wäre, eine Beruhigung des Landes im Sinne seiner Budapester Austraggeber nicht hätte herbeisühren können. Wan hat ihn also kurzerhand abgesetzt und Baron Kaul Rauch zum Banus ernannt.

Die Hauptaufgabe des neuen Banus ift, sich eine unionistische Partei zu schaffen, welche eine staatsrechtliche Union mit Ungarn im Sinne der Magharen beschließen soll. Da der kroatische Landtag aufgelöst ist, und Neuwahlen vor der Tür stehen, wird man ja nicht lange zu warten haben, bis man weiß, ob ihm diese Aufgabe gelingt. Baron Rauch, der als rücksichtslostatkräftige Ratur geschildert wird, hofft bestimmt, daß er eine

solche Partei zusammenbringt. In den kroatischen Landtag entsendet der Großgrundbesitz 30 Birilisten, die den Grundstockseiner Unionspartei bilden sollen. Angenommen — aber nicht ohne weiteres zugegeben —, daß sich diese Dreißig ihm zur Versügung stellen, und daß er tatsächlich noch mit hilse der berüchtigten magharischen Wahlmache so viele Abgeordnete für sein Programm wählen lassen kann, daß er eine Unionsmehrheit im Landtage erhält, so wird dann der Kampf erst recht losgehen, denn das in keinem anderen Staat zu sindende adelige Virlistenprivilegium wird dann noch mehr als jeht das gesamte kroatische Volk sür eine Wahlresorm begeistern, welche dieses ganz unerhörte Privilegium beseitigt. Aber Baron Rauch ist selbst dieser Virlisten nicht sicher. Nicht nur das Volk, sondern auch der Adel Kroatiens kat sich in den lehten Jahren immer mehr von den Magharen abgewendet, je größer der Einfluß der kosstischen Magharonennums auf die Lenkung der Geschiede Ungarns wurde. Der kroatische Adel, welcher den Winter gerne in Budapest und Presdurg zubrachte, hat jeht seine Winterresidenz in Agram und in Wien (!) wieder ausgeschlagen, und es ist noch unvergessen, daß dieser Adel mit anerkennenswertem Opfermute die kroatischnationale Presse in ihrem Kampse gegen das Magharentum reich unterstützte. Hat doch z. B. Graf Ivan Drastovic, der keineswegs zu den Reichsten gehört, an einem Tage 60,000 K der Presse gespendet. Ze mehr der mongolische Adel Ungarns sich mit der Mitgist reicher Judentöchter seine Wappen neu vergoldet, desto mehr zieht sich der arische Adel Kroatiens von ihm zurück.

Da nun die ungarischervatischen Ausgleichstämpse auch auf Desterreich einwirten muffen und damit eine erhöhte weltpolitische Bedeutung erhalten, dürfte es nicht ohne Interesse sein, die Borgeschichte dieser Rämpse sich ins Gedächtnis zuruczurufen.

Es dürste genügen, mit dem Jahre 1847 zu beginnen. Damals bestand noch der gemeinsame Landtag, in welchem die Magyaren den Beschluß durchsetzen, daß das Magyarische die ausschließliche Amts. und Unterrichtssprache sein solle; in den "Nebenländern" müsse amtlich magyarisch forrespondiert werden und das Magyarische solle in allen Schulen obligater Unterrichtsgegenstand sein. Darin liegt ja der Kern der magyarischen Entnationalisserungspolitit schon vor und. Selbstverständlich protestierten die kroatischen Abgeordneten gegen einen solchen Beschluß und wiesen nach, daß Kroatien ein Recht auf die kroatische Amtssprache habe. Für dieses Recht treten sie auch heute noch dadurch ein, daß sie im ungarischen Reichstagesich ihrer Muttersprache bedienen, und der Prässent hat keine gesesliche Handhabe, sie an der Ausübung dieses Rechtes zu bindern.

Im Jahre 1848 halfen die Kroaten die magharische Revolution niederwersen, aber eine staatsrechtliche Regelung des Verhältnisses zwischen Kroatien und Ungarn kam auch jett noch nicht zustande. Wohl beschloß der kroatische Landtag 1861 ein Geset, welches (Artikel 42) Kroatien das freie Versügungsrecht über seine staatsrechtliche Stellung einräumt, und Kaiser Franz Josef I. sanktionierte dieses Geset, welches die Justimmung der Magharen nicht sond. Da im Landtage die österreichische Partei mit den Virilisten eine sichere Mehrheit hatte, forderte der Kaiser im September 1865 die beiden Königreiche auf, ihr staatsrechtliches Verhältnis im gegenseitigen Einvernehmen zu regeln, zu welchem Zwecke die sogen. Regnitolardeputationen gewählt wurden. Wortsührer der Magharen war Franz Deak, jener der Kroaten Vischos Stroßmaher. Der Krieg mit Preußen 1866 unterbrach die Verhandlungen.

Bu den unglücklichsten Folgen der Schlacht bei Königgrätz gehörte wohl die Berufung des mit den verwickelten staatsrechtlichen Verhältnissen des Kaiserstaates an der Donau ebensowenig wie mit der Nationalitätenfrage vertrauten sächsischen Ministers Herrn von Beust. Dieser Mann, der das kleine Sachsen auf falsche Bahnen gelenkt, sollte Ordnung machen in dem großen geschlagenen Oesterreich! Sein Werk ist ja die Zerreißung der Habsburgermonarchie, der Dualismus. Die magyarischen Liberalen schlossen mit den deutschen Liberalen den Ausgleich, an dem der Staat hätte zugrunde gehen müssen, wenn er nicht so unverwüstlich wäree. Man beging dabei den großen Fehler, daß man daß staatsrechtlich selbständige (und stets österreichfreundliche) Kroatien von den Ausgleichsverhandlungen sernhielt, obwohl Ungarn vorher niemals Verträge ohne die Vertreter Kroatiens abgeschlossen hatte. Es wäre auch sicherlich im Interesse Desterreichs gelegen gewesen, Kroatien zu den Verhandlungen beizuziehen, denn Kroatien wäre

nie dafür zu haben gewesen, daß die Königreiche Kroatien, Slawonien und Dalmatien einverleibt worden wären in Ungarn, wie es die Delegationen taten, indem sie die "Unverletzlichteit der Länder der Krone des hl. Stefan" anerkannten. So spielt auch das heute öst erreich ische Kronland Dalmatien in die troatische Frage hinein, und Ungarn wird, wenn es erst Kroatien verschluckt hat, auch offiziell Anspruch auf Dalmatien erheben, schon um einen ausgedehnten Besitz am Meere zu haben, von dem es heute ausgeschlossen ist trotz Fiume. Als es dann 1867 nach dem Abschlusse des ersten österreichisch-ungarischen Ausgleiches zur ersten Königströnung in Budapest kam, nahmen die Kroaten an diesem Feste nicht teil, denn ihr Landtag hatte erklärt, daß er erst dann Delegierte zur Krönung schicken werde, wenn vorher die Kegnifolardeputationen das staatsrechtliche Berhältnis mit Ungarn endgültig geregelt hätten.

Darauf wurde der kroatische Landtag aufgelöst, Baron Levin Rauch zum Banus ernannt. Die magyarische Regierung oftrohierte den Kroaten eine Wahlordnung auf und machte auf magyarisch die Neuwahlen, so daß die national-kroatische Opposition auf 13 Mann zusammenschrumpste. Die adeligen Birilisten stellten sich dem Banus zur Verfügung: ein magyarensreundlicher Landtag war geschaffen. Die Opposition protesterte gegen die Ungesehlichteit der oktrohierten Wahlordnung und gegen den infolgedessen auch ungesehlichen Landtag, an dessen Verhandlungen sie daher nicht teilnahm. Es wurde eine neue Regnisolardeputation gewählt, die zum großen Teil aus neuernannten Beamten (!) bestand, Präsident war ein königlicher Finanzbeamter, Schristsührer ein königlicher Staatsanwalt, nur der Henler sehlte. Utso lauter abhängige Leute. Nur die Grafen Bejacedic und Jansovic konnten einigermaßen als selbständige Männer gelten. Diese Regnikolardeputation brachte 1868 einen Ausgleich zustande, der natürlich den Magyaren entsprach, vom kroatischen Volke aber nie anerkannt wurde; er wurde Gesey, aber die Kroaten erkennen es dis heute nicht an, weil es von

einem ungesetzlichen Landtage beschloffen wurde.

Wenn sich nun die ungarische Regierung streng an diesen Ausgleich gehalten hatte, murde es nicht zu ben jegigen heftigen Rämpfen gekommen fein. Die Kroaten behaupten, der Ausgleich von 1868 sei ein Vertrag, mit welchen zwei selbständige, gleich berechtigte Böller freiwillig eine Staatsgemeinsamteit eingegangen sind; die Magyaren behaupten, der Ausgleich bedeute den Einheitsstaat. Die Kroaten berusen sich auf den Wortlant des § 1 des Ausgleichsgeses, den wir wörtlich anführen mussen: "Für das Territorium des König-reiches Ungarn gilt die magyarische Sprache als Staatssprache; für das Königreich Kroatien, welches eine politische Nation mit einem besonderen Territorium ift, besteht als Staatssprache ausschließlich die kroatische Sprache." Hier find Ungarn und Kroatien als gleichberechtigte Königreiche mit verschiedener Staatsprache anerkannt. Die Sprachenfrage wird in ben folgenden Bestimmungen babin geregelt, daß "im ganzen Umsange der Königreiche Aroatien und Slawonien sowohl in Gesetzebung und Justiz, wie in Verwaltung die Dienstsprache das Aroatische ist" und daß selbst "für die Organe der gemeinsamen Kegierungen die kroatische Sprache innerhalb der Grenzen der Königreiche Dalmatien, Aroatien und Slawonien die Dienstsprache ist". Diese gesehlichen Bestimmungen sind für die Ursachen der jetigen Kriss von besonderer Bichtigkeit. In den §§ 6—10 des Ausgleiches sind jene Ressorts verzeichnet, welche als gemeinsam zu gelten haben, und unter diesen ist die Gesetzgebung bezüglich des Eisen bahn-wesens ausdrücklich genannt. Daraus solgt, daß die Eisen-bahnämter in Kroatien gemeinsame Aemter sind und daß nach den oben angeführten Gesetzebestimmungen des Ausgleiches für diese Aemter innerhalb der froatisch-slawonischen Grenzen das Kroatische Amts- und Dienstsprache ift. Run hat bekanntlich die ungarische Regierung defretiert, daß auf den Staats-bahnen in Kroatien Magharisch die Amtssprache sei, und um dafür einen Scheinrechtsgrund zu haben erklärt sie, daß die Eisenbahnen Privatunternehmungen des ungarischen Staates, alfo teine gemeinfamen Unternehmungen feien, was wieder mit ben obigen ausgleichsgesetlichen Bestimmungen im schreienoften Biderfpruche fteht.

Es gibt in Aroatien keine Partei, welche an der Einschränkung des Geltungsgebietes der kroatischen Sprache rühren ließe, und indem die magyarische Regierung diese nationale Frage anrührte, in der leicht erkenntlichen Magyariserungsablicht, rief sie die antimagyarische Strömung zu neuem Kampse

auf. Die Kroaten werden nie zugeben, daß Kroatien mit Ungarn ein Einheitsstaat sei oder werde. Ihr Verhältnis zu Ungarn ist vom Anfange an ein söberalistisches gewesen und noch heute schwört der König im Krönungseide, nicht nur Ungarns, sondern auch der Königreiche Kroatien und Slawonien Rechte in Krast

zu erhalten, zu beschirmen und zu wahren.

Nun ist man natürlich in Kroatien — und in der gesamten Monarchie — auss höchste gespannt, mit welchem Programm Baron Paul Rauch, des ersten Ausgleichsbanus Ledin Rauchs Sohn, die troatische Landesregierung antreten wird. Wenn auch — und ganz besonders jenseits der Leitha — Regierungsprogramme nur zu oft dazu da sind, um nicht besolgt zu werden, so wird das Rauchsche Banusprogramm doch dei den Neuwahlen eine große Kolle spielen und entscheidend sein sür die Haltung der adeligen Virilisten. Wie sich nun auch die Wahlbewegung unter der Leitung des sehr selbssdewußten und autokratischen neuen Banus, der auf keines der in Ungam gedräuchlichen Wahlbeeinssussischen berzichten wird, gestalten mag, so ist doch das Eine tote Gewißheit, daß die Aufrollung des nationalen Sprachensampses in Kroatien Kossuths undorsichtigste Tat war — ihm als Handelsminister unterstehen die Eisenbahnen —, zu der er sich von einem Manne verleiten ließ, den die Kroaten Kossuths bösen Geist nicht mit Unrecht nennen: von dem Staatssekretär Szteren zi, der diesen magharischen Namen um einen Fünszigtreuzerstempel sür den jüdischen Kamen Stern eingehandelt hat. Banus Rauchs Programm hat die Billigung der Krone erhalten, sonst wäre er nicht Banus geworden. Wird das Voll diese Ernennung sanktionieren?

Am 15. Jänner hat Banus Baron Rauch seinen Sinzug in Aroatiens Hauptstadt gehalten. Hatte sein unmittelbarer Vorgänger Rakodzah seine Freude daran, daß er unbehelligt nachts das Agramer Banalpalais beziehen konnte, so wollte Baron Rauch bei hellichtem Tage unter allem Pompe seinen Sinzug halten. Die Aroaten haben ihm aber einen Empfang bereitet, der weder pomphaft noch sein war, dafür aber der magharenseindlichen Stimmung des Volkes deutlich Ausdruck gab. Unter lärmenden Demonstrationen, Pfuirusen und Pseisen, unter einem Hagel von faulen Siern und Tüten voll Insettenpulver suhr der Banus mit starter Polizeibededung in das Rauchsche Familienvalais. Den Weg zum Banalpalais sperrten ihm dichte lärmende

Boltsmaffen ab.

Borden geladenen Beamten entwickelte am nächsten Tage Banus Baron Rauch sein Programm, welches bei allen Parteien enttäuscht hat. Von den in der magharischen Presse angekündigten Ronzessionen ist nichts darin zu sinden. Den Sprachenstreit der Eisenbahnen will der Banus den Regnikolardeputationen überweisen, und die angekündigte Revision des Ausgleiches von 1868 ist nichts anderes als das Zugeständnis eines Rechtes, welches Kroatien längst besaß. Es soll nämlich dem "Sabor" (Landtag) durch den Banus von der ungarischen Regierung das Recht erwirtt werden, selbständig Umlagen einzusühren und Anleichen zu produktiven Invessitionen aufzunehmen, ein Recht, welches im Ausgleichsgesetze von 1868 bereits enthalten ist und bisher von den Magharen dem Sabor nur vorenthalten wurde. Mit solchen "Konzessionen", welche höchstens als Kückzug des magharischen Fanatismus aufgesaßt werden können, wird Banus Baron Rauch kein Glück haben. Sein Programm ist also keineswegs geeignet, Kroatien den Frieden zu bringen, im Gegenteil: der wildeste Ramps wird sein Ersolg sein.

#### Blücksgärtlein.

Wenn du ein Glückesgärtlein haft, Lad' keinen Fremden drein zu Gaft. Das Paradies gehörte zwei'n, So fieß es Gott von Anfang sein.

Für einen Mann und eine Frau Schuf Gott die Paradiesesau. Daß sie darinnen glücklich sind . Als Gottes Kind mit Gettes Kind.

m. Berbert.



#### Kathol. Gemeinschaftsbewußtsein.

Dom Berausgeber.

In Rr. 3 ber Literarifchen Beilage ber "Augsburger Boftzeitung" (vom 17. Januar 1908) wird "Eine literarische Gewissenserforschung" angestellt, auf deren mannigfache persönliche und fachliche Beziehungen bier nicht näher eingegangen werden foll. Der Berfaffer des Artitels betennt übrigens ausdrücklich, daß er die "literarische Roblesse" des Herausgebers der "Allgemeinen Rundschau" persönlich zu ersahren Gelegenheit hatte. Der Herausgeber glaubt dem Grundsate, Bolemit im eigenen Lager aus den Spalten dieser Bochenschrift so lange auszuschalten, als nicht wichtige höhere Interessen der gemeinsamen Sache in Frage stehen, nach Rräften treu geblieben zu fein, glaubt auch von Freund und Feind wenigstens das Zeugnis beanspruchen zu dürfen, daß er in den berschiedensten Stellungen, in denen er feit fast drei Jahrzehnten für die tatholische Sache gestrebt und gestritten, teinen Gebanten höher gehalten hat als das — tatholische Gemeinschaftsbewußtsein, in welchem er geradezu sein Lebens. ziel erblickt. Er tat bies auch zu einer Zeit, als andere, fei es auf religiösem oder politischem, sei es auf literarischem oder tünstlerischem Gebiete, zentrifugale Strömungen, Separationen, Sezessionen, Gruppenbilbungen entweder selbst anstrebten oder dirett und indirekt unterstützten und förderten. Den Herausgeber der "Allgemeinen Rundschau" legitimiert seine ganze Tradition und Bergangenheit, wenn er belehrender Binte über bas tatholifche Gemeinschaftsbewußtsein, und seien dieselben auch in die zarteste und verbindlichste Form gekleidet, in aller Höflichkeit entraten zu tonnen glaubt.

Die "Allgemeine Rundschau" hat sowohl über die bekannte geschmadlose und unwürdige Rellame des "Morgen" als auch über die gegenseitigen Ertlärungen des bisherigen Herausgebers der "Gottesminne" und des heutigen Berausgebers von "Ueber den Baffern" die Debatte en dgültig gefchloffen. Bonfeinen Freunden erwartet der Herausgeber zubersichtlich, daß fie ihm Glauben schenken, wenn er versichert, daß ganz besonders auch in der Angelegenheit des "Morgen", welcher das ehrwürdige Rleid bes heiligen Franzistus zu einer abstoßenden Geschäfts-rellame migbrauchte, lediglich die Rudficht auf das tatholische Gemeinschaftsbewußtsein seine Schritte geleitet hat. Es standen in diesem Falle Interessen auf dem Spiele, welche durch persönliche Rücksichten

nicht beeinflußt werden durften.

Riemand wurde fich herzlicher und aufrichtiger freuen als ber Herausgeber ber "Augemeinen Aundschau", wenn männiglich fich mit ihm zusammenfinden wollte in dem jahrzehntelang betätigten zielbewußten Streben, die fruchtbaren geistigen Rrafte im tatholischen Lager zu fammeln, wirkliche und scheinbare Begenfage und Abweichungen ju überbrüden, ber notwendigen und nühlichen Rritif an literarischen und fünstlerischen Leistungen bei aller Bahrheit, Offenheit und Ehrlichkeit doch stets ben Tropfen echten, herzlichen Bohlwollens beizumischen, der jede Bitterleit lindert und teinen Stachel ber Berargerung und Bereiztheit zurudläßt. Auf diefem Gebiete ift in neuerer Beit auf tatholicher Seite oft und schwer gefehlt worden. Bemahrte, anerkannte Bertreter der christlichen Literatur und der christlichen Runft, beren Werdegang dornenvoller war, als die Jüngeren auch nur ahnen mögen, haben unter einer nicht immer wohlwollenden, nicht immer magvollen Kritik schwer zu leiben gehabt. Der gesunde Grundsah, daß auch die beste Tendens ohne tunftlerische Qualitäten fein Kunstwert begründet, wurde durch einseitige individualistische Uebertreibung und Abgrenzung der Runftforderungen manchmal ins Unnatürliche verzerrt. Man war gegen Talente des eigenen Lagers strenger und abweisender als gegen Fremde und grundsähliche Gegner, ließ Rönner im eigenen Revier lints liegen und fandte über den nachften Gartenzaun begeisterte Dithyramben. So ist vieles geworden, was heute beflagt wird. Go find auch Separationen entstanden, die eher heute als morgen beseitigt werden sollten. Wenn jemand an das katholische Gemeinschaftsbewußt-Wenn sein appelliert, wird er bei dem Herausgeber der "Allgemeinen Rundschau" niemals vergebens anpochen. Aber diejenigen, welche bisher die erbarmungstofe fritische Feder am schärfften spitten und in fürchterlicher Musterung ihr Lebenselement zu erblicen schienen, werden doch wohl kaum an sich selbst mimpsenhafte Empfindsamteit entdeden und Schonung heischen, wenn fie irgend einmal in bedingter Form an ihre Sterblichkeit erinnert werden.

#### Winterneßel.

er Mebel legt fein grauzerfetztes Tuch Um Wald und fflur mit ftummem, Bangem Schweigen. Im feuchten Schiffe fluftert das Gespenft, Ringsher die Weiden zitternd fich verneigen.

Der Farben Ginerlei malt um den Back Der Schwermat Bilber, duftergrau gezogen Die Bobe Silberpappel fchweigt und friert. Jeh fteh gedankenvoll am Gruckenbogen .

Das suchst du, Berg? Dein Sohnen geht nach Licht, Mach gold'nem Blutenregen, Unofpenfpringen ? Laf Zeit! Mach nebelouft'rer Borgenzeit Wird jauchzend deine Behnsucht lichtwärts dringen.

Bans Befold.

#### frauenleben der Renaissance. Ein

Don Dr. Lugian Pfleger, Strafburg.

ll y a fagots et fagots, läßt Molière eine seiner beliebtesten Sestalten fagen. Man tann das variieren: Es gibt Bücher und Bücher. Die einen verschlingt man, und die anderen legt man

gähnend beiseite. Nur wenige liest man zwei ober mehrere Male. Die gehören zu den guten. Sie sind selten. M. Herberts "Bittoria Colonna" gehört in diese Kategorie. Geltfam, daß fo ein Buch auf bem Buchermartt fast unbeachtet liegen blieb. Diejenigen, die taufen, auch die Ernsten, Stillen, bemerkten es nicht. Nicht ohne Wehmut las ich die Selbstanzeige, welche die Berfafferin vor Beihnachten in diefer Zeitschrift erscheinen ließ. Jest, nachdem ich ihr Wert mehrmals und immer mit steigender Freude und Ergriffenheit gelesen, verstehe ich, daß es fie drängte, angefichts des unerklarlichen Schweigens ber Deffentlichkeit, die lesende Menschheit auf das Kind ihrer Muse hinzuweisen. Das, worin ein eigener Teil der Seele festgebannt ift, sieht man nicht gerne dem Staub und den Motten preisgegeben. Sehnsucht erwedend soll es durch die unruhevollen Scharen gehen, Sehnsucht nach allem Hohen und Heiligen, das über den grauen Niederungen des Alltags fcwebt.

Die zwei, deren innere Geschide bas Buch uns mit feltenen Kraft offen legt, Bittoria Colonna und Michelangelo, waren Höhenmenschen. In langem Ringen mit fich und der Welt find sie es geworden. Sie waren Renaissancecharaktere im edelsken Sinne des Bortes. Für den Kulturhiftoriker und den Bölker-psychologen gibt es kaum eine merkwürdigere und kompliziertere Menschheitsepoche als die Zeit des italienischen rinascimento mit ihren flaffenden Gegenfagen, ihrem Ringen zweier aufeinander-ftogenden Beltanschauungen. Alles reizt zur Betrachtung, zum Sichversenten in längst verschwundene Zeiten, deren Erben wir find: Literatur und Kunst, vor allem die Menschen, in denen die reiche Zeit sich widerspiegelt. In Deutschland hat F. X. Kraus Bittoria Colonna weiteren Kreisen vorgestellt. Die tühle Feder des geistvollen Gelehrten, deffen innerftes Befen fich zu ber hoheitsvollen Römerin hingezogen fühlen mußte, hat uns einen feinsinnigen Essay über sie geschentt; schon früher hat der Sistoriter U. von Reumont fie in einem geschichtlichen Werke bekannt gemacht.

M. Herbert läßt uns in die Seele Vittoria Colonnas bliden. Es muß wohl ftimmen, daß nur eine Frau mit vollendeter Feinheit uns ein so subtil zu behandelndes Seelenleben wie das der Bittoria Colonna entwirren kann. Und daß diese Frau eine kraftvoll männliche Feder führt, gereicht der Schärfe der Beichnung nicht zum Nachteil. Die tiefgebende Beurteilung und Bertschätzung des Künstlers Michelangelo verrät viel männlich sicheres Empfinden und mehr als gewöhnliches Verständnis, während der Mensch Michelangelo in seinen durch Seelengröße geadelten Beziehungen zu Bittoria nur durch eine fein empfindende Frauenseele uns in so charakteristischer Beise vorgeführt werden tonnte. Manche Bartien verraten höchste Meisterschaft in pfychologischer Darstellung. "Gin Lebensbild aus der Beit der Hoch-renaissance" nennt die Verfasserin ihr Werk. Ihre Aufgabe erblidte sie nicht etwa darin, auf Grund der erreichbaren Quellen eine sogenannte historische Monographie mit getreuer Zeichnung bes bedeutsamen zeitgeschichtlichen Hintergrundes zu verfassen. Die geschätzte Autorin ift doch zu fehr Runftlerin, als daß fie

sich mit der trodenen Leistung des Fachhistoriters begnügt hätte. Sie wollte ein literarisches Wert geben, in dem die Entwicklung des Seelenlebens der bedeutendsten Frau der Hochrenaissance in freier, künstlerischer Form, auf das engste verwoben in das bunte, reichgemusterte Kulturbild des zeitgenössischen Italien, zur Darstellung gelangt. Etwa in der vornehmen, freien Weise, wie Graf Godineau uns die Renaissancemenschen in seinen dramatischen Szenen gezeichnet hat, nur mehr in der Form epischer Prosa. Der nüchterne Forscher fragt sich zunächst, ob das Zeitsolorit getreu sessender fragt sich zunächst, ob das Zeitsolorit getreu sessender Forscher fragt sich zunächst, ob das Zeitsolorit getreu sessendichtein ist, ob die eingestreuten Charasteristisen silhrender Persönlichseiten — viele sind kleine Kunstwerke — den tatsächlichen Verhältnissen werhele sind kleine Kunstwerke — den tatsächlichen Verhältnissen. Bei aller Gewissenhaftigseit in der unentbehrlichen Schilderung des Milseu gehen die Hauptpersönlichseiten nicht darin unter, Vittoria und Michelangelo, der nach dem Tode des Marches Bescaro — des Gemahls Vittorias — in so merkwürdiger Weise in den Geschichtsschaftlicher der Renaissance, hat Vittoria Colonna eine Heilige genannt. Auch diese Seite ihres Wesens ist von M. Herbert gebührend berücksichtigt, aber so, daß auch dem anziehenden, rein Menschlichen seine volle Bedeutung gewahrt bleibt. Sie tritt uns menschlich näher. Ihr großes, reines, leidvolles Frauenleben, das unentwegte Gottsuchen, ihre steig fortschreitende, sittliche Läuterung erhebt und ergreift uns.

Ein ernstes, reiches Buch für reise Leute, die sich nicht pharisaisch entrüsten über den Freimut, mit dem hier und da an maßgebenden kirchlichen Persönlichkeiten der Zeit berechtigte Kritik geübt wird; ein Buch, das von höchstem sittlichen und religiösen Ernst durchweht ist und das in dunklen Stunden

manchem ein lieber Tröfter werden tann.

Aus innerem Bedürfnis heraus, nicht der schablonenhasten Pflicht des Rezensenten genügend, gebe ich dies bescheidene Geleitwort dem köstlichen Buche unserer Schriftstellerin auf den Weg. Nur schade, daß es in so ärmlichem Gewande Einlaß begehrt. Festtagsbücher sollen festtäglich erscheinen — und nicht soviele Druckseher haben.

#### Münchener Kunst.

(Binterausstellung der Sezession.) Don Dr. O. Doering, Dachau.

Die turz vor Neujahr eröffnete Sezessionsausstellung bietet dieses Mal, wie auch im vorigen Winter, Werke von nur drei Weistern statt vieler, und ermöglicht so deren Studium bis ins einzelne. Es find der in jugendlichem Alter leider dahingeschiedene Philipp

Rlein, ferner Charles Tooby und Albert von Reller.

Rlein, der erft Offizier werden wollte, ift ftatt beffen unter die Maler gegangen, hat sich ohne Lehrer ausgebildet und in der verhältnismäßig turzen Zeit seines Wirkens reichste Erfolge erleben dürfen. Er war Mitglied der Münchener und Berliner Sezession. 3m Alter von 36 Jahren ist er 1907 gestorben. Mit ihm verlor die Runft einen hochbegabten, fruchtbaren und hoffnungevollen Bortampfer. Mit hervorragender Bollenbung impressionistischer Urt schilderte er Menschen, Tiere, Landschaften, Stilleben. Er befaß eine vorzügliche Gabe der Romposition, die ihn befähigte, die einzelnen Elemente feiner Runft zu barmo. nischen Gebilden zu verschmelzen. In der Stoff und Bewand. malerei, nicht minder in der Schilderung porzellanener, metallener und ähnlicher Gegenstände, auch von Blumen hat Alein Bedeutendes zu leisten verstanden. Nicht minder war er ein treff. licher, gelegentlich den großen Franzosen fast ebenbürtiger Aft. Wie er die Tiermalerei zu beherrschen verstand, zeigen schilderer. mehrere an Liebermanniche Meisterschaft gemahnende Reiterstudien. Die ausgestellten Bilder find alle aus neuesten Zeiten. Bielleicht gelingt es gelegentlich, von dem bedeutenden Schaffen Philipp Rleins noch eine vollständigere Unschauung zu geben.

Bleibt er für uns immer ein Werdender, dessen weitere Entwicklung sich vorzustellen der Phantasie überlassen ist, so steht Charles Toob y als ein Vollendeter vor uns. Zwar ist das Gebiet seiner Stoffe nicht eben groß, es umfaßt im wesentlichen die Landschaft, die Tierschilderung und das Stilleben. Aber dafür ist er in diese Gebiete auß tiesse eingedrungen und versteht ihnen die intimsten Reize abzugewinnen. Mit urfrästiger Farbengebung, deren satte Töne er in prächtige Harmonie bringt, zeigt Tooby, wie er die Landschaften im bayerischen Moose oder

bie Wiesen Englands zu sehen weiß. Bravourstüde in dieser Richtung sind u. a. "Bind und Sonne" (1901) mit schwerem, zersehtem Gewöll oder die seingrüne "Landschaft Epsom" (1888). Von großem Interesse ist es ferner, zu sehen, was das lebende und das tote Tier Toobys künstlerischem Sinne offenbart. In letzterer Beziehung ist ihm jedes Geschöpf recht. Ganz hervorragend sind z. B. Toobys Schilderungen von Kühen und Pserden im Stall und auf der Weide, seine prachtvoll beobachteten Raubtiere, unter denen diesmal namentlich ein schlasender Tiger und eine große Löwin mit ihren Jungen imponiert. Mit besondere Borliebe schildert er tote Tiere. Ein Bild, das jeden auß lebhasteste schwerdere sieren muß, ist die "Strede beim Förster" (1904). Bon wundervollem Reiz ist "Der tote Fischreiher" (1907) mit seinem herrlichen graublauen Gesieder.

Mit den beiden foeben besprochenen Rünftlergestalten hat die dritte keinerlei Bermandtschaft. Albert von Reller ift eine aufs schärffte für fich allein ausgeprägte Perfonlichkeit, lediglich auf fich und den eigenen Ideen unerschütterlich beruhend, Ginfülsen anderer Kunstrichtungen von Anfang her unzugänglich. Unbeirrt hat Keller, seit er sich ansangs der 70er Jahr zur Geltung zu bringen wußte, seinen Weg geradeaus verfolgt, und jedes seiner Werte, bis zu denen der neuesten Tage, zeigt, wie er rastlos weiter strebt und sich entwickelt. Unermüdlich schafft er sich neue Probleme, neue Gestaltungen seiner Liedlingsthemata. und es scheint, als ware die Phantasie unerschöpflich, mit der a beispielsweise ber "Kreusigung", ber "Auferwedung der Tochter bes Jairus", dem "Parisurteil" und anderem immer neut Seiten abzugewinnen weiß, oder mit der er die Gestalt ber modernen Beltdame in taufend Bariationen wiedergibt. Daju eine immense Technit, die vor allem im Rolorit ihre bochften Triumphe feiert. Unlängst habe ich an dieser Stelle bei einer Betrachtung über Gebhard Fugel auf den Unterschied zwischen religiöser Malerei und der Malerei religiöser Stoffe hingewiesen. Rellers Art erfüllt nach meinem Empfinden nur die Bedingungen ber letteren Gattung, biefe allerdings in einer Bollendung, wie fie nur wenigen beschieden gewefen ift. Das fieht man am beutlichsten den Kreuzigungsbildern an, deren glanzende Gigen schittigfen den Kreuzigungsbitoern an, veren gianzende Egenschen gleichwohl nicht ausreichen, um auch nur einem von ihnen den Platz auf einem Altare zu sichern. Bei vielen von ihnen hindert schon die Hervorhebung des visionären Elementes, das Reller so besonders liebt, sie als Andackibilder anzusprechen. Im übrigen dürften solche Themata, duch zittert von Nervosität, ja dis zur Perversität gesteigert, kaum von einem mit solcher überzeugenden Gewalt, solchem das Urtil kantzischung Reis canelt werden sein wie den Bester St. bestrickenden Reiz gemalt worden sein wie von Reller. In har vorragendstem Mage aber ist dies der Fall bei der Art, wie n bie Dame der großen Gesellschaft zu schildern weiß. Richt ihn Seele, aber ihr Dasein inmitten einer überseinerten Rultur, ihm Erscheinung, die nur innerhalb raffinierten Milieus und hie sternder Seibengewänder bentbar ift. Die koloristischen Reife diefer Schöpfungen find einfach unübertrefflich. Als hervor ragendes Beispiel sei nur das Bildnis der Frau von Rühlmann (gemalt 1889) herausgegriffen, mit der wundervollen hellfilm grauen Toilette gegen den dunkelviolettgrauen Hintergrund, der die Tapete eines kostbaren Zimmers andeutet. Die Hintergründe find bei den Rellerschen Porträts niemals bloße Zutat, sondern gehören auch geistig aufs engste zur Charakteristik ber dar gestellten Personlichteit, wie die Begleitstimme in der Musit jut Melodie. Endlich fei noch der Bilder gedacht, in denen Keller

#### Altes und Neues aus Tirol."

die Hochkultur antiken Lebens pridelnd zu schildern weiß. Das

Ganze ist eine Sammlung von so großem Interesse, daß mas ihre Ausstellung nur aufs lebhafteste begrüßen kann.

Eine Natur. und Kunstbetrachtung. Von Olga Put.

Tirol hat eine reich veranlagte Bevölkerung, beren reges Schaffen vollste Berücktigung verdient. Als reise Früchte solt emsiger Tätigkeit auf allen Gebieten grüßen und neben den prächtigen Baudenkmalen untergegangener Zeitalter die Bunder modernster Technik, neben den alten Kunstwerken der Malent und der Skulptur blühen stolz die Leistungen der jungen Künstlergeneration; neben den liederreichen Minnesängern aus vergangenen

1) Bgl. auch den Auffatz unter bem gleichen Titel von berfelben Berfasserin in Nr. 42, S. 594 ff. des Jahrganges 1907.



Jahrhunderten, einem Ostar von Woltenstein, einem Balther von der Bogelweide, stehen im Ruhmestranze die Dichter ber Neuzeit — ich gemahne an hermann von Gilm und Abolf Bichler — und neben ben bescheibeneren Berlen bes Runftgewerbes von einft find die mannigfachsten, und ich barf tühn fagen: unsterbliche Schöpfungen fünstlerischer Industrie erwachsen.

Ein Gang burch bas Bozener Museum mit seinen tunst. gewerblichen Arbeiten aus alter Zeit und ein Gang burch die Bozener Gewerbehalle mit ihren Schähen aus neuer Zeit zeigen uns den Fortschritt und den hohen Aufschwung, den die funftgewerbliche Produttion durch die trefflich eingerichteten und geleiteten Fachschulen, die im ganzen Lande bis in die entlegensten

Täler verstreut find, genommen hat.

Da liegen vor uns ausgebreitet alle Sorten von Geweben, begonnen bei der einfachsten "Tirolerborte" bis zu den tostbarften Seiben- und Goldbrotaten. Unter Glas geschützt find wunderbare Spigen, teils getlöppelt, teils Radelarbeit in Benetianer Technit, dann wieder irische Hätelspigen in Zeichnung und Ausführung von zartefter Feinheit, größtenteils Erzeugniffe ber Schulen von Proveis — einer deutschen Sprachinsel auf einsamer Höhe brüben im Belfchland —, vom duftigsten Silberfiligranschmud bis zum ebelftilifierten Schmiedeeifen, von den fauberften Solzarbeiten zum praktischen Hausgebrauch bis zur prunkvollen Bilberschnitzerei für kirchliche und profane Zwede überblichen wir bas gange Gebiet eines vielgestaltigen, ungemein reichen, tunftund tunftgewerblichen Schaffens.

Ich muß hier ein warmes Erinnern an den in Meran geborenen Runftschnitzer hermann Steiner einschalten, der, einer Bildhauersamilie entsprossen, die Rechte studierte, daneben aber aus sich selbst heraus, ohne alle Anleitung zum wirklichen Künstler sich emporgearbeitet und mit seinen Werken

einen berechtigten Beltruf errungen hat.

"Der jugendliche Reifter" ift jum Führer geworden auf dem Gebiete der Holzschnitzerei, die durch ihn in vollommen

neue Bahnen gelentt wirb.

Die Erfolge, von denen seine Werte in der alten wie neuen Belt begleitet waren — 1904 ist er als offizieller Vertreter seiner Beimatkunft in Amerita gewesen, wo er auf ber Beltausstellung in Saint Louis mit der goldenen Medaille aus-gezeichnet wurde —, brachten ihn auf den Gedanken, gründlich umgestaltend auf diefen Zweig ber Runftinduftrie einzuwirten. Diefe von Steiner erftrebte neue fünftlerifche Mera foll ber allgemeinen Marttware echte Runfticopfungen gegenüberftellen.

Mit der ganzen ihm eigenen Energie trachtet er diesem Biele zu. Er sammelt talentierte Leute um fich, die er zu Erägern seiner Ideen macht, indem er fie durch eine außerst einfache Lehrmethode ohne den hergebrachten Ballast grauer Theorien und endloser Borstudien mitten hinein ins interessante

Schaffen führt.

In welchem Sinne er dies lettere auffaßt, lehrt ein Gang durch feine Bertstätte in Meran an der Bafferpromenade.

An plastische Darstellungen im hochrelief: Defreggers Bilder aus den Befreiungstriegen, Adolf Menzels "Flotenlonzert" und eigene große Kompositionen, von denen ich nur "Das Ringen in Tirol" nenne, reihen sich kleinere Werke: Szenen aus dem Tiroler Leben in Haus und Familie, ferner berrliche Frauen., Manner- und Rindertopfe, teils Beimattypen, teils solche aus der höchsten Abelsgesellschaft, Porträts voll Geist und Leben. — Ihm zur Seite arbeitet seine Schwester Antonie, die fich auf dem Gebiete der religiöfen Runft mit ihren feinempfundenen und wundersam durchgeführten Holzplastiken einen Namen gemacht hat.

Eine abnliche Geftalt wie Steiner, d. h. Autodidakt, ift auch Beter Dorner, der "Schlangenschmied" von Baldberg aus dem Buftertal, beffen tunftvolle Schmiedearbeiten berechtigtes Auffehen erregen. Er wird mit dem Beinamen "Schlangenichmied" belegt, weil er hauptfächlich Schlangen aus Gifen bildet und mit ihnen bann alle möglichen funftgewerblichen Artifel schafft.

Belch weites Gebiet beherrscht sodann in Tirol die Marmorindustrie und ihre vornehmste Tochter, die Bildhauerkunft!

Ein fünftlerisch gestaltender Geist ist neuerdings veredelnd ins Bolt gebrungen und hat Männer wie Frauen gur Löfung

hoher Aufgaben befähigt.

Bei allen politisch sozialen Rämpfen, die auch in Subtirol die Gemüter gegenwärtig und fünftig bewegen werden, bleibt ein unschätbarer Hort die Tatsache, daß neben den hohen Kunften auch iene schlichteren werktätiger Bande fteben, die von so tiefgehender Bedeutung für die Erziehung des einzelnen wie ber Gesamtheit find. Diese intenfive Beschäftigung mit ber tunftlerischen Industrie verinnerlicht bas Gemut, führt zu Charafter. geschloffenheit, zu Ernft und Bescheidenheit. — Auf dem Runft. und tunftgewerblichem Gebiete hat fich bas Wefen bes Tirolers auch freigemacht von jener gewiffen Schwerfälligfeit, die ihn baufig abhalt, zwischen dem Althergebrachten und den vielum. ftrittenen Forderungen einer neu orientierenden Zeit das richtige Gleichgewicht zu halten.

Der tatkräftigen Umschau im weiten Reiche fünstlerischer Bestrebungen verdankt der Tiroler auch die fegensreiche Umstimmung seiner konservativen Art zum Fortschrittlichen auf dem Gebiete ber Berkehrstechnik. Rubne Bergbahnen aus jungft vergangener Beit bestätigen diesen geistigen Ausschwung und Unschluß an die modernen Weltanschauungen. Ich erinnere an die Linie von Oberbozen, der Mendel, an die Bintschgauer Bahn und auch an die Traffe nach Kaltern. — Wo im Ueberetscher Gebiet die Schätze bes Landes: Dbft und Bein mubfam auf ftaubiger, fonnenbeglühter Landstraße fortgeschafft wurden, dort vermittelt jest der Schienenstrang den Handel.

Das naturfreudige Gemüt wird barob freilich oft mit Trauer erfüllt, benn manch idullischer Ruhepunkt ist zerstört, manch intimer Reiz ber Landschaft verloren gegangen.

Wir verlaffen deshalb auch gerne die Endstation St. Anton, von der aus wir durch eine kuhn angelegte Drahtseilbahn in fürzester Frist zum Gipfel ber Mendel emporgetragen werden, zu dieser Hochwarte Südtirols, von der man über fruchtreiche, burg. und tapellengefronte Vorhügel, die träumerische Baldseen umschließen, eine fo toftliche Musschau genießt. — Sier vergißt man auch alles eitle Weltgetriebe — wie erlöst von schwerem Erdendrud spannt die "Seele weit ihre Flügel aus". — Ich sebe mich in der Frang Josef-Hütte, einem Aussichtspavillon unterhalb bes kleinen Benegal mitten im Balbe gelegen, nieder, laffe die friedliche Stille auf mich wirken und atme mit Begier bas duftige Baldaroma. Erdfrische rieselt belebend mir durch alle Abern, das Auge schwelgt in den Farbenaktorden ringsum und in dem vollendeten Abythmus ber fich fentenden und wieder emporitrebenden Wellenlinien der Bergtonturen. Reine Farbe, teine

Form ist in diesem großzügigen Landschaftsbilde unvermittelt. Das ganze Gelände in südlicher und südweulicher Richtung: die Brenta., Presanella., Abamello., Mar. molata und Ortlergruppe ist vom zitternden Licht der hochstehenden Sonne, das wie ein goldener Strahlenregen die Ferne umflutet, in blendenden Glanz getaucht, so daß ihre blassen Silhouetten sich nur wie ein schwacher Hauch aus dem schimmernden Duft heben, mahrend in öftlicher Richtung bie Polomiten: der vielzadige Rofengarten, der zerklüftete Latemar, das Schwarz, und Beighorn und noch andere nnzählige Firnenhäupter über, und aneinander gefügt, in unabfehbarer Reihe scharf umriffen in die tlare Luft gezeichnet find.

Aufs feinste abgetont in mattrofa, gartblau, dann wieder rot aufleuchtend und purpurgetempert mit stablblauen Schattierungen, so löst fich biefer mächtige Bergfranz, der boch und ftolz über allem Jammer und allem Rleinlichteitstram ber Welt steht, los vom lichten Schimmer bes Tages, bis leises Dämmern über ibn hingleitet und das Dunkel der hereinbrechenden Frühsommernacht ihn umhüllt.

Der Anblid folder Raturgröße, vor der alle menschlichen Berte in nichts zerfallen, mußte ein Beilmittel für jene Stolzen fein, die fich fo erhaben bunten, daß fie andere mit verachtender

Rälte strafen.

Ich sibe noch lange finnend, nachdem das Lichtweben über ben Schneescheitel ber Berge erloschen ift, im Balbe und betrachte die Blumenkelche, die vom Feuerkuß ber Sonne geweckt, den Boden zu meinen Füßen bededen.

Sie hullen barmbergig den stillen Beschauer in ihre Duft. wogen, mabrend aus ihrem leifen Geflufter in mein Gedanten. weben die Mahnung klingt: das Köstliche, das ich heute in mich aufgenommen, treu im Erinnern zu bewahren, es bleibt eine erfrischende Wegzehr auf der öden Wanderstraße durch die talte Welt.

> eim Besuch von Restaurants, Hotels und Cafés verlange man aus Prinzip Itets die "Allgemeine Rundschau". Steter Cropfen höhlt den Stein!

#### Das prähistorische Erdkastell bei Mayen.

3. Seb. Bürter, Mayen.

Der in den letzten Jahrzehnten im Rheinlande in hervorragender Weise sich betätigende Forschungseifer führte infolge der regsamen Tätigkeit des Geschichts und Altertumsvereins "Mayen" durch die Freilegung einer vorgeschichtlichen Erdseltung zu einem überraschenden, in jeder Weise erfreulichen Ergebnisse auf prähistorischem Gebiete.

durch die Freilegung einer vorgeschichtlichen Erdestung zu einem überraschen, in jeder Weise erfreulichen Ergebnisse auf prähistorischem Gebiete.

Die prähistorische Geschichtsforschung erstrebt die Festkellung der älteren und ältesten Spuren der Anwesenheit des Menschung auf Erden und leuchtet so in einem Teil der Kulturgeschichte hinein, welcher vor dem Auftreten geschiedener Urtunden liegt. Ihr Gebiet, beginnend mit dem Gewinn der Sprache und endem die Stein, wied von der Wissenhent lurgteren liegt. Ihr Gebiet, beginnend mit dem Gewinn der Sprache und bei Stein, Bronze und Eisenzeit, so benannt nach dem in diesen dertein, Bronze und Eisenzeit, so benannt nach dem in diesen verschiededenen Perioden von dem Menschen zu Wassen und Wertzeugen ben Waterial, nämlich Stein, Pronze, Eisen zehechtzeugen Arbeit wieder Perioden zerfällt wieder in eine ältere und jüngere. Dier beschäftigt und die Zeitepoche der jüngeren Steinzeit (endend etwa 2000 bis 1500 d. Chr.), wobei jehoch ausdrücklich hervorgehoben zu werben verdient, daß, abgesehen von der älteren Steinzeit, Mayen und seine Ungebung auch Funde aus sänttlichen überigen prähistorischen zeinzehen werden, daß, abgesehen von der älteren Steinzeit, Mayen und seine Ungebung auch Funde aus fämtlichen überigen prähistorischen Zeitzehen, daß, abgesehen von der älteren Steinzeit, Mayen und seine Ungebung auch Funde aus fämtlichen überigen prähistorischen Beiteten Steinzeit, in dem einige Steinzeit und Manschen bestät, Sen dies hen auf prähistorischem Gebeter rühmlichst besannten Krovinzialmusemsdirektor Dr. Lehner — Bonn — veranlaßten, jenes Gebiete, in dem einige Steingeräte und charasteristischen genes Gebiet, in dem einige Steingeräte und charasteristischen genes Gebieten als Gelegenheitskunde sich vorsanden, einer näheren Unterluchung zu unterziehen, welch lehtere Rähann zu der ungeahnten Ausdrehen geitepoche sührte.

Diese Stedastell liegt in unmittelbarer Nähe der Stadt, zwischen nehr den kohner werden der keiter der einstein den kannt der unterbrochen durch 5—6 Mete muß man sich nun in den Boden eingerammte und seltgestampste Pfähle denken, vereinigt durch seste und schwere Holzbalken zu einem dauerhaften Jaune; der Boden selbst wurde zu einem Walle aufgehäuft und dann 18—20 Meter weiter vorne der eben erwähnte Hauptgraben angelegt. Dieser umschloß in elliptischer Form ein Festungswerk, eine Schanze, innerhalb und außerhald welcher die Leute gewohnt haben. Denn man hat sich nicht immer hinter Wall und Graben verschanzt, sondern nur dei drohender Gesahr zog sich die Bevölkerung mit dem Bieh und der ganzen Habe dahinter zurück. Woher nun der Beweiß, daß wir es tatsächlich mit der jüngeren Steinzeit zu tun haben? Run, das dokumentieren uns die zutage gesörderten, charasteristischen Funde, als: glodenförmige Becher, Töpse und Schnurösen statt der Henkel, Tellerplatten mit durch Fingereindrück verziertem Außenrand, sowie die eigenartigen Steingeräte — alles Funde genau derselben Art wie in Urmit am Rhein und in Untergrombach in Baden, die einzigen dis jetzt von der Wissenschaft in Deutschland sessenzeitelten steinzeitlichen Festungsanlagen.

anlagen.

Staunen muß man über die Arbeitsleistung dieser Steinzeitmenschen, wenn man bedenkt, daß diese noch ohne jede Kenntnisdes Metalls mit ihren ganz primitiven Geräten Tausende und abermals Tausende von Kubikmetern Erde und Bimssand loshackten, aus den Gräben herausschafften und zum Walle ausschichteten.

Aber auch den großartigen, genialen Plan zu einer solchen Festung müssen wir bewundern; denn hier hat nicht jeder, wie auch Dr. Lehner ausdrücklich betonte, ohne Klücksicht auf den Nachbar ein Stück Wall geschaffen, sondern das Ganze ist entstanden nach einem wohlüberlegten Plane und auf Anordnung eines einzelnen oder weniger Menschen, die an der Spize standen, so daß hier offenbar infolge der großen Einheitlichkeit in der ganzen Veranlagung der erste kommunale Zusammenschluß aus der Zeit des jüngeren Steinalters zu erkennen ist.

In dankenswerter Weise dat die Kgl. Regierung durch materielle Unterstützung es ermöglicht, daß dieses für die urgeschichtliche Seimatkunde der Rheinlande so bedeutende Werk unter der sachtundigen Leitung von Dr. Lehner aus Bonn vollständig zu Ende geführt werden kann.

#### Uus ungedruckten Withlättern.

Das Grab in Kaffel.

Lange hört ich grimme Deutsche lispeln dumpse Klagelieder; Aus dem Süden klang's nur leise, doch im Norden schallt' es wieder, Und in Kassel sah ich trauern Scharen tapi'rer Flottenleute, Die den "flotten" Keim beweinen, der "da unten" arge Beute.

Maufrüh, unfern der Heimat, mußten hier sie ihn begraben; Waren nicht mal Zentrumsleute, die den Abschiedsbrief ihm gaben! Ach, und Antizentrumsleute regen sich nun um die Wette. Um die "Strömung Reim" zu leugnen, graben sie ein frisches Bette

Und nun fließen froh und friedlich unpolit'sche Flottenwellen; In das alte Strombett aber täten sie den Leichnam stellen. Doch, wenn's gilt, zum zweiten Male wird der Fluß herbeigezogen; Und im alten Bette schäumen wieder Antizentrumswogen. —

Und es sang ein Chor von Männern: "Schlaf in deinen Heldenehren! Auch im Schlase wirst du helsen, Antizentrumssurcht zu mehren!" Sangen's; und als Antwort aus dem Grab auf diese Lieder Klang es dumpf gespenstermäßig: "Tröstet euch, ich komme wieder!" Platen redivivu.

#### Ovation oder Rebellion - "wie's trefft".

Bur mutig hinein, ins gemischte Gewühl! Rein Polizist, der zur Wache dich schleppt, Nur gegröhlt und gelärmt, hier wird niemand geköppt, Nur gepfiffen und fräftig Hurra gebrüllt! Der Schutzmann indes sein Dürstchen stillt; Keiner Bidelhaube Glanz das Dunkel erheut, Wenn's dem Fürsten nächtlich zu reden gefällt. Wo des Reichsfriedens fürstlicher Kanzler wacht, Bleibt Polizei und Berordnung außer Betracht. Denn Wahllärm bei Tage, glaubt mir's auf Ehr, Jrritiert des Fürsten Nerven gar sehr, Dieweil finsternächtlicher Wahlradau Stewell insternachtlicher Wahlradau
Stärkt seinen schwächlichen Körperbau.
Mur wage, du Plebs, beiseibe nicht,
Wenn dir's an täglicher Arbeit gebricht,
Des Nachts zu wirken, zu lärmen, zu gröhlen!
War Fürst Bülow dabei, ist alles gut,
Wenn nicht, wird die Pickelhaube nicht versehlen,
Im Wachtlofale zu kühsen dein Blut.
Mit Recht! Denn was über Tags anarchile Rebellion.
Ist des Nachts nur trunkene Block-Ovation. Fuftis.

Pie nationaliserale Vartet in Vrenken beschäftigt sich mit nachstehendem Protest: "Es ist eine unqualiszierbare Ber leumdung, daß die von den Abgeordneten der nationalisberalen Bartei im preußischen Landtage so laut bejubelte Erklärung der preußischen Ministerpräsidenten Fürsten Bülow, Durchlaucht, alies Reichskanzler, eine Wahlreform in Preußen schnöde abgelehnt habe. Im Gegenteil! Die preußische Regierung hat die erheblichsten und einschneiden sten Keformen des heute geltenden rücktändigen Wahlspitemsins Auge gesaßt. Wie wir unte der Hand erfahren, sollen beispielsweise alle Lokale, in welchen de Breuße sein wichtigstes Bürgerrecht ausübt, sänstig vor dem Wahltage mit Kalk oder Leimfarbe frisch getinicht oder neutapeziert, die Tür und Fensterpfosten schwarz-weiß in Och weißen werden. Um die umfassendste Dessenklichteit für die mündliche Stimmadgabe zu gewährleisten, soll die Wahl überallselbst auf dem Lande, in möglichst großen Lokalen stattsinden. Die Andreung von Schallverstärtern vor dem Bahltische ist zusähörer sind Bänte und Tische mit reichlichem Schreibmateria Inhörer sind Wänte und Tische mit reichlichem Schreibmateria Inhörer sind Bänte und Tische mit reichlichem Schreibmateria Inhörer sind Bänte und Tische mit reichlichem Schreibmateria Inten (Rubrit für Abstimmung freilassen) soll die Kontrolle der Scimmadgabe erleichtert werden. Bolizeiorgane haben die Ordnung in und vor dem Wahllokale aufrecht zu erhalten. Wer gegen die Regierung wählt, darf nur notiert, aber nicht abgeführt



werden. Die Freiheit der politischen Meinung genießt so den wirssamsten Schut. Wer an Gehirnerweichung leidet, kann, wenn er auch der ersten Klasse angehört, für seine Berson des Wahlrechtes verlustig erklärt werden. Das Gewicht seiner Stimme versällt eo ipso der Regierungspartei. Der freiheitliche Charakter des preußischen Wahlrechtes wird durch folgenden neuen § 1 sich ergestellt werden: Jeder Preuße genießt freies Wahlrecht nach Maßgabe nachstehender Bestimmungen."

Jur Beruhigung überängstlicher freistuniger Bähler hat der Abgeordnete für Stockischhausen folgende Erklärung erlassen: "Die Besorgnis, es könnte unter der Regierung des Fürsten Bülow eine reaktion äre Strömung in Preußen Einfluß gewinnen, ift absolut unbegründet. Schon im Sommer, als auch ich beinahe nach Rorderney eingeladen worden wäre, hat der durchlauchtigste Fürft, unser hoher Sonner, meinen politischen Freunden die feierliche Kürft, unser hoher Gönner, meinen politischen Freunden die seierliche Zusicherung erteilt, daß, so lange er auf seinem Posten bleibe, die Wiedereinführung der Leibeigenschaft in Preußen oder in einem engeren Gebietsteile Preußens ausgeschlossen sei. Hierfür hat der Fürst sein Ehrenwort verpfändet. Das muß uns genügen. Was "da unten" geschieht, geht uns nichts an, aber bei uns gibt es so etwas nicht. Wir bedanken uns für die Uebertragung des rücksändigen, plebeisschen Wahlrechtes in Bayern auf das eine ganz andere Kulturstuse einnehmende Preußen. Meine Wähler werden sich erinnern, daß auf dem letzen bayerischen Blocharteitage in Nürnberg die Freisinnigen und Liberalen gegen das oberfaule "allgemeine, geheime, gleiche und direkte" Wahlrecht Bloddarfeitage in Nurnberg die Freinnigen und Liberalen gegen das oberfaule "allgemeine, geheime, gleiche und direkte" Wahlrecht in Bahern protestiert haben. Unsere Freunde in Bahern forderten den Kroporz, aber die schwarze Mehrheit hat den Proporz verweigert. Laßt euch also keinen Sand in die Augen streuen. Fürst Billow hat mit klaren Worten nicht ein mal den Proporz verweigert. Nun also! Auch auf seinem Programm steht die Bahlreform. Das muß uns genügen. Bülow bleibt unser Mann, ihm bleiben wir treu und dem Block."

Mann, ihm bleiben wir treu und dem Blod."

Die Wiedereinführung der Frügelstrase für Roheitsdelikte, namentlich für unsittliche Attentate auf Kinder und wehrlose Frauen, ist unlängst im Landtage des dunkelsten deutschen Bundeskaates von einem Bertreter rusitikaler Hinterständigseit allen Ernstes empsohlen worden. Selbstredend entstand auf allen wahrhaft sortschrittlich gesinnten Bänken große, begreisliche Entrüstung über einen Borschlag, der mit den wissenschaftlich gestarten Auffassungen von Humanität, Livilisation und menschlicher Willensfreibeit unvereindar sei. Jest hat der wissenschaftlich geschulte Liberalismus in seinem nie rassenden Fortschrittstred eine Methode entdeckt, welche in sehr raditaler und bei Anwendung modernster Betäubungsmittel durchaus schmerzloser Weise zu demselben Ziele führt, aber den Beigeschmad jener "schlagenden" Brutalität entbehrt, die nur von einem bajuwarischen Dickschelersnamen werden konnte. Die liberalen "Münchner Neuesten Nachrichten" rühmen in Nr. 30 vom 20. Januar 1908 dieses, wie sast alle modernen kriminalpolitischen Mahnen, zuerst in den Bereinigten Staaten erprobte "Raditalmittel". Wie das genannte liberale Blatt aus einer demnächst erscheinenden Beitschrift unter dem Titel "Eine sensatt estelt kriminalpolitische Reuerung" nannte liberale Matt aus einer demnächst erscheinenden Zeitschrift unter dem Titel "Eine sensationelle kriminalpolitische Neuerung" schon jest verraten kann, handelt es sich um eine Maßregel nicht nur der Verdenen kann, handelt es sich um eine Maßregel nicht nur der Verdenen bekämpfung, sondern auch der Aassen auch der Aassen auch der Aassen auch der Kerhütung der Vererbung verdereischer Anlagen son. Zur Verhütung der Vererbung verdereischer Anlagen son. Zur Verhütung der Vererbung verdereischer Anlagen son. Die "Minchner Kortpslanzungssähigkeit der und werden. Die "Minchner Neuesten Nachrichten" verdreiten sich mit einer gewissen Wärme über diese Schuhmaßregel. Es sei Nordamerika, und hier wieder zuerst Indiana, vordehalten gewesen, "den verantwortungsvollen Schritt aus der Sphäre der Gedanken in das Reich der Birklichseit zu tun". Durch ein Weset vom 9. März 1907 sei angeordnet, daß namentlich unverdesserliche Sittlichseitsverdrecher Der Artikel preist am Schlusse den dem dem der des schlichseit unschlusse der Wesenschlich gemacht werden. Der Artikel preist am Schlusse den dem der des Wohl der Gesamtheit in konsequentester Weise gegen den einzelnen schlüße! Leider haben die "Münchner Reuesten Näglichseiten das Wohl der Gesamtheit in konsequentester Seife gegen den einzelnen schlüße! Leider haben die "Münchner Reuesten Rachrichten" nicht verraten, ob den unverbesserlichen Sittlichseitsverbrechern, welchen der demokratische Geist in Amerika auf diese Weise zu Leide gebt, auch die Vernater Arbeiteten verbrechern, welchen der demokratische Geist in Amerika auf diese Beise zu Leibe geht, auch die Vornographen zugezählt werden und die gewohnheitsmäßigen Fabrikanten von "Sauspielen" (eine neue Bezeichnung, die wir der liberalen Münchner "Allgemeinen Beitung" verdanken), welche das Bolk systematisch zur Unzucht verstähren und den permanenten Ehebruch als seinste Blüte der Renschlichkeit preisen. Wir sind aufs höchste gespannt, wie Dr. Beorg Hirt, der Herausgeber der "Jugend" und Miteigentümer der "Münchner Neuesten Nachrichten", hestiger Gegner der Prügelkrase, sich über die von seinem eigenen Leibblatte ans Licht gestellte Sensation modernster Kriminalreform äußern wird. In der Beit der Umwertung aller Werte darf man sich über nichts kehr wundern. Der moderne Liberalismus löst jedes Kätsel im bandumdrehen, und die Ertreme berühren sich.

Rigoletto.

#### Bühnen: und Musikrundschau.

Münchener Koftbeater. Das Influenzawetter und — wie man hört — die große Reiselust verschiedener Künstler haben in der letten Woche den Spielplan recht erschwert. Die Aussihrung der neu einstudierten "Und ine" mußte verschoben werden, auch die Wiederholungen der neuen Oper "Don Quijote" verzögern sich, wodurch bei dem Kublitum das durch die Besprechungen geweckte Interesse nur zu leicht erlahmt. Als beliebte Oper bei unvorhergesehenen Sindernissen erschien wieder "Zar und Zimmer mann". Bon Bermann Weil von der Stuttgarter Hostühne gewannen wir in der Titelrolle einen kinklerisch durchaus günstigen Sindruck. Im Hossburg) als jugendlicher Held, Schwanne te (Stettin) als junger Liebhaber und Gech, Frl. Terwin (Zürich) als Naive. Es ist zwecklos, auf Details einzugehen, da die Gastspiele zu Engagements nicht sühren werden. Letztgenannte ist zwar eine interessante Schauspielerin, aber mehr sür eine Wühne von speziell moderner Kichtung geeignet. Albert Heine Wühne Berufung an das "Berliner Theater" angenommen. Die Hosbühne verliert in ihm eine der ursprünglichsten, wenn nicht die stärsste der hohen Gage, die sür Heine ausgeworfen war, nicht leicht sein.

Aus den Konzertälen. Der Berlauf des VII. Kaimt.

Aus den Konzertfälen. Der Berlauf des VII Raime tonzertes zeigte Orchester und Dirigent in schönster Harmonie. konzertes zeigte Orchester und Dirigent in schönster Harmonie. Die vorausgegangenen Meinungskämpse schienen die Proben nicht benachteiligt zu haben. Es wurde alles in durchaus ausgeseilter und temperamentvoller Beise geboten. Sowohl Tschaifowskys E-moll Symphonie, für welche wir uns im ganzen doch wenig erwärmen können, als auch Chabriers Rapsodie "Espana" sanden unter Schnéevoigts Direktion eine tressliche Wiedergabe. Das letztgenannte, temperamentvolle Werk ist im besten Sinne dankbar; es erinnert in seiner temperamentvollen Mache oft an die Carmen-wuße Sine neue Erscheinung sitz und war der Geiger Inan lestgenannte, temperamentvolle Wert ist im besten Sinne dantbar; es erinnert in seiner temperamentvollen Mache oft an die Carmenmusst. Sine neue Erscheinung für uns war der Geiger Jvan Man en aus Barcelona, der mit der klanglich einschmeichelnden, aber musikalisch nicht sehr tiesen Symphonie espagnole von Lalo einen großen Ersolg hatte. Er versügt über einen berückenden Schmelz des Tones und ist in jeder Hinsicht ein brillanter Techniker. Durch den starken Applaus sah sich Manen zu einer Jugabe veranlaßt. I. S. Bach liegt nun dem Romannen naturgemäß weniger. Der spanische Geiger ist nebendei gesagt auch als Romponist hervorgetreten, die Dresdener Hossbihne wird demnächt eine Oper von Manen als Première dieten. Um gleichen Abend gaben Hans Hermanns und Maria Hermanns Setibbe ein Konzert auf zwei Klavieren, das durch die schon in den Vorjahren gewürdigte technische Keise und musikalische Sicherheit der beiden Künstler dankbarste Aufnahme sand. Im Rahmen der Bolks sprugang. Cor de Las, welcher sur Schnéevoigt die Ausgade übernommen, erledigt sich ihrer mit großer musikalischer Sorgsalt und liebevollem Verständnis. Mit Recht sand die Pianistin Stockmenden Werden Avenus bereitete uns auch der Rlavierabend von Ossip Gabrikos Gerecht wurde, lang andauernden Avplaus. Großen Genuß bereitete uns auch der Rlavierabend von Ossip Gabrikes Mit fich der über ein aus gebehrtes Kracenmy versicher lang andauernden Applaus. Großen Genuß bereitete uns auch der Klavierabend von Ossie Gabrilowitsch, der über ein ausgebehntes Programm verfügt und alles mit großem Können meistert. Neulich besuchten wir auch das Konzert R. v. Koczalstis. Es war sein achter Klavierabend in dieser Saison und doch wies der Saal wenig leere Site auf. Seine glänzende Technit und der weiche, verlende Anschlag verdienten den stürmischen Beisall, wenn auch seine innere Anteilnahme für unser Kunstideal ein wenig zu temperiert anmutet. — Der Bertrag des Kaimorchesters mit dem Musissomitee der Münchener Ausstellung ist gelöst. So ist unsere Besürchtung, der wir jüngst Ausdruck gegeben haben, zur Wahrheit geworden, daß Fremde an einer Stätte wirken werden, die speziell für Einheimische bereitet war. Dies hätte unseres Erachtens mit allen Mitteln vermieden werden müssen. müffen.

Verschiedenes aus aller Welt. Ueber das neue Hoft theater in Beimar, dessen Eröffnungsfeier wir in der vorigen Rummer meldeten, hat sein Erbauer Prof. Littmann (München) eine höchst anregend und instruktiv geschriebene Festschrift veröffentlicht. Das reiche Ausstrationsmaterial wunchen) eine pocht anregend und instruktiv geschriebene Festschift veröffentlicht. Das reiche Fullstrationsmaterial zeigt uns in mustergültiger Reproduktion Jinnen- und Außenansichten des künstlerisch ebenso schlichten, wie würdigen Hauses, das auf der Stelle errichtet wurde, an die sich für unsere klassische Literatur so erhabene Erinnerungen knüpfen. Das von Littmann erfundene variable Proszenium macht das Haus geeignet, Oper, Schauspiel und Musikdrama in idealer Form zu psiegen. Wir haben über diese Erstelle gesprochen. Das Parkett ist amphitheatralisch anskeigend. die Proszeniumslogen sind fortgeamphitheatralisch ansteigend, die Profzeniumslogen find fortgeblieben, Ränge und Logen dagegen beibehalten. Das neue Haus vereinigt somit die Borzüge des Wagnertheaters mit den repräsentativen Zwecken einer Hofbühne. Ein Abriß über die Geschichte des Weimarer Theaters von Goethe bis zur heutigen Zeit wird auch manchem Kenner der klassischen Beriode einiges Neue sagen.

Das bei L. Werner in München erschienene Werkchen ist auch ein schöner Beweis Münchener Buchtunst und Multrationstechnik.

In der nordamerikanischen Stadt Boperkown sind bei einem Theaterbrande mehrere hundert Menschen ein Opser der Klammen geworden. Der Bau und die Sicherheitsvorkebrungen haben den Ansordenungen, welche man heute an eine Bühne stelln nuch in des ind verderbeitensten und heute an eine Bühne stelln nuch in des ind verderbeitsvorkebrungen haben den Ansordenungen, welche man heute an eine Bühne stelln nuch in des ist der sich eine Komöbie. In der sich eine Komöbie. In der hie !? Aucklannt worden; wir können dem auch in Milnchen gespielten Stücke solch hohen Wert nicht beimessen. — Im Alter von 62 Jahren ist Kolgen Das nemart gitt. Der Dichter hat längere Jahre in Deutschland gelebt und ist delelbst auch mit mehreren Märchenstäden und lurischen Dammen auf der Wilher hat längere Jahre in Deutschland gelebt und ist delelbst auch mit mehreren Märchenschland gelebt und in Spielplan auf längere Dauer hätten halten können. — Besonderes Intersse erwerte im Stuttgarte halten können. — Besonderes Intersse erwerte im Stuttgarter halten können. — Besonderes Intersse geleistet hat. Die Anregung zur Textbichtung eines Wertes schöhrte Wogl und an vielen Stellen der Oper bereits Bedeutungsvolles geleistet hat. Die Anregung zur Textbichtung eines Wertes schöhrte Wogl aus Wilch. Beers Drama: "Der Farier Oper bereits Bedeutungsvolles geleistet hat. Die Anregung zur Textbichtung eines Wertes schöhrte Wege kien der eine neuen Oper ist der rohz seinen Dernschmen nöhert. Inselenderer Splogere einen unbektritenen Ersolgerrungen. Das "Ni in ter märch er üft frei nach den gestellten hat Weinschlaften der ist kerten der mit ihreiwilliger deiterkeit gerten hat eine Nordensperkeitet. Musika

ACCIO CONTRACTOR DE CONTRACTOR

#### Finanzwirtschaftliche Rundschau.

Ob Zufall oder präparierte Absicht, jedenfalls aber muss anerkannt werden, dass das Debüt des neuen Reichsbankpräsidenten Havenstein ein glückliches war. Der Verlauf und der Subskriptionserfolg der neuen Preussenanleihe müssen im Hinblicke auf die so viel angefochtenen Details als gut bezeichnet werden. Die erste Mass nahme des neuen Reichsbankpräsidenten, die von deutschem Handel und finanziellen Korporationen so sehnsüchtig herbeigewünschte Diskont-Ermässigung, hat dem neuen Leiter unseres Zentralnoteninstitutes begreiflicherweise im nu deren Sympathien gegeben. Mehr als zwei Monate hindurch lastete wie ein Alpdruck der hohe Geldsatz der Reichsbank auf dem heimischen Mit der eingetretenen Ratenermässigung kann zwar mit etwas normaleren Zeiten gerechnet werden, immerhin bietet aber der nun-mehrige Satz von 71/2 % für Lombarddarlehen noch Grund und Ursache genug zur weiteren Auferlegung der äussersten Enthaltsamkeit.

— Der Verlauf der Berichtswoche stand daher von Anfang an bis zu Ende unter der Einwirkung und Betrachtung der Geldmarktlage. Die Bank von England sah sich neuerdings verandasst, analog dem Vorgehen der Deutschen Reichsbank eine Herabminderung der Rate vorzunehmen, um so mehr als der diesmalige Ausweis der Neuyorker Banken endlich nach so langer Zeit das Verschwinden der Unterbilanz bzw. die Konstatierung eines Surpluses ergab. Auch die publik gewordenen Daten über den letzten Reichsbankausweis zeigen eine kräftige Besserung des Status derselben und lassen erkennen, dass die aussergewöhnliche Anspannung der Bank im letzten Jahresquartal einer bedeutenden Erleichterung, wenn auch langsam zu weichen beginnt. In allen Kreisen verhehlt man sich nicht, dass die auferlegte Reserve von Börse und den übrigen Faktoren die Hauptursache waren, dass die Geldkalamität, auf die auch in der "Allgemeinen Rundschau" bereits im Frühjahr 1907 rechtzeitig hingewiesen worden war, rascher als man erwartet hatte, verschwindet. Die Interpellation im Reichstage über die hohen Diskontsätze und die dabei zur Sprache gekommenen diversen Vorschläge wurden überall als post festum und vollkommen ein drucksvoll empfunden, weil man sich über deren Zweckmässigkeit von vornherein klar war. Der dabei wiederholt betätigte Vergleich der Geldmarktsituation mit der Lage in Frankreich ist vollständig irrelevant. Das Deutsche Reich hat in den letzten Jahren eine kolossale Bevölkerungszunahme und dadurch eine Vermehrung der volkswirtschaftlichen Ansprüche erfahren, dem gegenüber Frankreich fast gar keinen Zuwachs aufweist. Hauptsächlich ist Deutschlands junge industrielle Machtentwicklung zu impulsiv gewachsen gegenüber den verhältnismässig geringen Staatsmassregen in finanzwirtschaftlicher Beziehung. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die Reichsbehörden die offiziell bekanntgegebenen Verbesserungen nach anderen offiziellen Seite, dem preussischen Etats die derzeitige Lage der Konjunktur und die Aussichten auf die zukünftige Gestaltung derselben eingehend erörtert. Der Ausspruch des genannten Ministers: "Mass halten ist das oberste Gebot", ist von allen Faktoren des Wirtschaftsgebietes schon seit Monaten beherzigt worden. Immerhin ist dies Memento zur rechten Zeit am rechten Ort gesprochen, denn der, auch an dieser Stelle wiederholt bemerkte, ungestüme Geldbedarf von Städten und Staatsbehörden nimmt immer mehr überhand. Dazu kommt nunmehr auch die auftauchende Wahrnehmung, dass die Industrie und die grösseren Finanzgesellschaften gleichfalls in nicht bescheidener Weise an den offenen, Geldschaften gleichfalls in nicht bescheidener Weise an den offenen, Geldsahrten gleichfalls in richt bescheidener Weise an den offenen, Geldsahrten gleichfalls in richt bescheidener Weise an den offenen, Geldsahrten gleichfalls in richt bescheidener Weise an den offenen, Geldsahrten gleichfalls in richt bescheidener Weise an den offenen, Gelfahrts gesellschaften der Geffentlichkeit.

Der hauptsächlichste Grund für die neuerdings missmutig und flau gewordenen Börsen war auch die Befürchtung, das die unaufhörlich zutage getretenen Forderungen, ganz besonders an dem Berliner Geldmarkt, die normale Entwicklung und Verbilligung der monitären Konstellation verhindern würden. Und wie immer bei ungünstigen Zeitläuften an der Börse, hat auch diesmal Amerika mit unliebsamen Erscheinungen alle Börsenmärkt in Beunruhigung gebracht. Anderseits war trotzdem die Kursentwicklung eine aufwärtsgehende. Angenehm empfunden wurde besonders, dass unter Nachwirkung von günstigeren Rapporten vom amerikanischen Eisen- und Stahlmarkt das Standardpapier der Neuvorker Börse, die Aktien des auch an dieser Stelle schon erwähnten Stahl-Trusts, den seit langer Zeinicht mehr erzielten Rekordkürs von über 30 %, allerdings nu vorübergehend, überschreiten konnten. Die Lage des amerikanischen Geld- und Industriemarktes bleibt nach wie vor ein Warnungssignstür eine zu plötzliche Besserung an unseren Märkten. Die deutschen Börsen werden bei ihrem inneren soliden Aufbau sich in Anbetracht der eingetretenen Geldverbilligung immer mehr und mehr von Amerika und dessen Einflüssen zu emanzipieren versuchen. Deutschlands Handel und Industrie zeigten in letzter Zeit

verschiedentlich äusserst günstige Momente. Die Wirkung des bekannt gewordenen Monatsausweises des Stahlwerks-Verbandes der eine erhebliche Verminderung der Umsatzziffern und des Absatgebietes zeigt, dürfte keinen nachhaltigen Einfluss ausüben. Der offizielle Abschluss der süddeutschen Staaten mit diesem Verbande bezüglich Lieferung des gesamten Eisenbahnmaterials, die günstige Enwicklung verschiedener Industriezweige, wie der elektrischen Branck die grossen Lokomotivbestellungen nicht nur Deutschlands, sondern auch des Auslands bei unseren heimischen grossen Fabriketablissements, und nicht in letzter Linie die eingetretene Besserung am Goldminenmarkt im Vereine mit der tatsächlich vorhandenen vermehrten Goldproduktion, lassen derzeit die Aussichten auf die zukünftige Gestaltung von Handel und Wandel bei uns in nicht zu grauer Farben erscheinen, falls nicht irgend welche politische Verwicklunger störend eingreifen.

Redaktionspost. An Berschtebene. Auf Grund eines mit aus Frankfurt eingesandten Prospektes der Zeitschrift "Das Freit Bort" muß ich nachträglich selkstellen, daß ich bei vorherige Kenntnis dieses Sachverhaltes die Aufnahme des Inserates aller dings abgelehnt haben würde. Als so überaus gehöffig und sanatisch war mir der Inhalt der Zeitschrift bisher nicht bekannt Der Herausgeber.

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in de Berderschen Buchhandlung W 56, französische Strate 334, im Abonnement und auch einzeln jeweils sofort nach Ausgabe erhältlich.

Unsere verehrl. Leser machen wir hierburch auf den diesem Hefte mit einer angesügten Bestellfarte beiliegenden Prospekt de Firma Fredebeuf & Koenen in Esen betreffend die im gleichen Berlage erscheinende "Soziase Prove", ausmerksam. Dieselbe eröffnet soeben ihren 8. Jahrgang und ist somit eine ber ältesten und angesehensten Beitschriften ihrer Urt. Für die Gediegenheit des Inbaltes dürfte schon der Name des Berausgebers, des bekannten Berfasser des "Leitsaden für soziale Praxis", hinreichende Bürgschaft bieten.



#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube Berlin: Alexanderstrasse 43.



Deutschlands, Weingutsbesitzer ster empfichlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen. Der Vorstand.

Ahr-

Wachs-

#### Bedeutende Preisermässigung für frühere Jahrgänge der Allgemeinen Rundschau"

Auch zu Geschenkzwecken und für :: Bibliotheken sehr zu empfehlen ::

I. Jahrgang (39 Nummern) gebunden # 5.--, brosch. # 3.--, II. u. III. Jahrgang (52 Nummern) geb. M. 6. —, brosch. M. 4.—. Den IV. (letzten) Jahrgang

liefern wir gebunden zu & 8.—, broschiert zu & 6.—.

Expedition der "Allgemeinen Rundschau" München, Tattenbachstrasse 1a.

187 420.93

23 991 76

52 608 79

300 000. 122 577.36 70 000.— 240.— 1 317.—

600 227.02.

19 116 445.59

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

Bitte aratis Ratalog zu verlangen über bas befie Runge- flügel, Bruteier, Ge- flügelhäufer, famtliche Bucht- gerate ufw. Geflügelpart in gerate uim. G

#### Jagdartikel

Drillinge, Doppelflinten, Samaichen, Ruckfäcke etc. Rutalog mit Abbildungen und Breisen gratis. Oipe i. W., Herm Wigger.

Brugleidende beilt aus Mitleib untengeltl. in 7 bis 9 Tagen. Rudp. D. K. pofil. Wellen an der Rosel.

#### Unionsbrauerei Schülein & Co., Aktien-Gesellschaft

Bilanz-Konto am 30. September 1907

Aktiva. Passiva. M. 3, 5 898 519.44 2 110 981.38 1 060 729.82 535 608.35 28 096.92 208 858 6 700 000. Immobilien Wirtschaftsanwesen I Wirtschaftsanwesen II 1 181 019.55 2 952.55 1 183 972.10 angefallene Zinsen Maschinen Elektrische Lichtanlage Mebilien Flaschenfüllerei 208 858.— 27 324.51 1 757 180.21 35 000.— 28 206.69 18 245.29 27 324.51 270 428.78 70 793.41 69 414.30 5 000.— 71 494.36 184 569.22 668 784.22 385 649.81 Fasetagen Fuhrpark Risenbahnwaggons 1 838 632 19 Sendlingerstrasse 19 . . . . Sendlingertsrasse 20 . . . . angefallene Zinsen . . . . Bauplatz Moosach . . . . 144 137.76 40 476.11 2 807.06 23 920.— Mastvich Massvieh Kasse, Effekten u. Wechsel Hypothekdarlehen Debitoren Bankguthaben ..... angefallene Zinsen . 71 76 1 905 727.40 37 472.80 Münchener Kindl . . . . . angefallene Zinsen . . . . 564 217.98 910 238.14 51 237.— 1 943 200.20 Wirtschaftsanwesen I vom Münch. Kindl übernommen 2 048 278.01 angefallene Z nsen . . . . 28 447.46 1 525 693.07 2 076 725.47 Wirtschaftsanwesen II . . 707 000.-8 389.97 angefallene Zinsen . . 715 389.97 Malsaufschlag 325 181.57 1 931 306.42 151 320.54 106 989.75 2 189 616.71 Beamten- und Arbeiter-Pensionsfonds. . Reservefonds Delcredere-Reserve 125 844.52 660 000.—

Die in unserer heutigen ordentlichen Generalversammlung für das fünfte Geschäftsjahr unserer Gesellschaft vom 1. Oktober 1906 bis 30. September 1907 festgesetzte Dividende von 5% gelangt von heute an mit  $\mathcal M$  50 per Aktie bei unserer Gesellschaftskasse sowie bei der Bayerischen Filiale der Deutschen Bank, hier, und der Bayerischen Vereinsbank, hier, gegen Einlieferung des Gewinnanteilscheines Nr. 5 zur Auszahlung.

19 116 445.59

Hypotheken-Reserve Spesial-Reserve Reserve für Staatsgebühr Unerhobene Dividenden

Aktienumtausch-Konto . . Gewinn- und Verlust-Konto

München, den 16. Januar 1908.

Unionsbrauerei Schülein & Co., Aktiengesellschaft.

Frostbeulen, aufgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (insbes. bet kleinen Kiudern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, Krampfader- und andere Geschwüre, hellt schuell und sicher die von hohen Aerzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämiterte Wenzelsalbe per Dose Mk.1.—
erhättlich oder direkt zu beziehen durch erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.

Rheumatismus, Gliederreissen, näckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen

bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusol beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5 .-. Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.



Digitized by Google

## EINBAND-DECKEN



für den IV. Jahrgang der ,Allg. Rundschau'

sind direkt von der Geschäftsstelle der "A. R.", München, Tattenbachstrasse 1 a, und auf dem Buchhandelswege zu beziehen. Wirkungsvolle moderne Perga-Decke mit feingetönter Titelpressung. Sammelmappen haben die gleiche Decke. Die Sammelmappen (mit 3 Klappen) dienen zur Aufnahme eines ganzen Jahrganges.

Preis der Einbanddecken u. Sammelmappen pr. Exempl 1 25 M



Fern umzüge v. überall nach überall, bill. Berl. Sie Bris-Off. Hoffpebit. Hennig & Jahn, Deffan, gegr. 1840.

OrangenblütenOnig

Obertrifft jeden Honig
der Welt, Garant, absolut naturn. Bienenprodukt
Begelst, Lob von Honigkennem!
10 Pfd.-Dose M. 10.— franko n.
zollfrei ins Haus, Lieferzeit 6 Tage.
Kusche & Martin, Malaga
Spanlen (Deutsche Firma)

#### "Volkswart."

Der "Volkswart" will als Organ des interkonfessionellen Verbandes der Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit alle sammeln, die ernstlich gewillt sind, der öffentlichen Unsittlichkeit mannhaften ernstlich gewillt sind, der öffentlichen Unsittlichkeit mannhaften siedriger Gewinnsucht und in schändlicher Persönlichkeiten, welche aus niedriger Gewinnsucht und in schändlicher Frivolität freventlich aufs Spiel setzen des deutschen Mannes Kraft, der Frauen Ehre und die Seele unserer Kinder! — Mancher hat bis jetzt seitab gestanden und ohnmächtig die Faust geballt zu der Frechheit, mit der die Schamlosigkeit sich in die Oeffentlichkeit drängte. Der "Volkswart" bietet jedem Gelegenheit dafür einzutreten, dass deutsch und sittlich wieder eines werde! Wohlan denn, möge er zum Volksblaft werden in Nord und Süd, in Ost und West! Möge er die Unterstützung aller finden, welchen der Glaube an eine höhere sittliche Weltordnung aus dem Grunde tiefinnerster Ueberzeugung quillt!

Der "Volkswart" erscheint monatlich. Bestellungen nehmen entgegen (jährlich 2 Mk., vierteljährlich 50 Pf.) die Post und die Expedition des "Volkswart": Coblenz, Gymnasialstrasse 2—4.

Die Schriftleitung.

#### Neue

#### fastenpredigten!

#### Die öftere beilige Kommunion.

Sechs Predigten im Anschluß an die Sonntagsevangelien der hl. Fastenztil. ca. 80 S. Bon P. Adolf Chwala, O. M. J. ca. 1 Mi.

Im Anichluß an die bekannten letten Defrete des heiligen Baters und der Konzils fongregation soll in diesem Fastenpredigten Zullus in masvoller Beise auf die Uedung der öfteren beiligen Kommunion hingearbeitet, auf ihren Augen bingewiesen werden. Die Amlage ist derartig, daß jede Predigt auch für sich gehalten werden kann, neben eigenklichen andern Fastenpredigten, als bloße Sonntagspredigt.

Ueber unsere früher erschienenen Fastenpredigten von Bellen, Dröder, v. d. Fuhr, Grundkötter, Kolberg 2c., **Jastenliteratur** überhaupt sowie über unsere bestebekannte fostenlos zu Diensten.

- Verlag der A. Laumann'iden Budhandlung, Dulmen i. 38. -

## Herders honver Lexikon



Dritte Huflage . Acht Bande . M 100. - . Kr 120. -

Reich illustriert burch Textabbildungen, viele (zum Teil !!

#### Neue Arteile der Presse

Illustrierte Zeitung, Leipzig 1907, Nr. 3363:

".. es ist darin eine Summe von Wissensstoff verarbeitet worden, der trop seiner Fülle an Bollständigkeit des Inhalts wie an Zuverläffigkeit der Angaben nichts zu wünschen übrig läßt."

Bochland, München 1907, 1. Dezember:

"Die schöne und wohlbemessene Form ist ein bestätigendes Zeugnis der sachlichen Güte; denn nur wer einen Wissenstoff wirklich beherrscht und durchdringt, vermag ihn auch in Kürze unter Heraushebung alles Wesentlichen flar, deutlich und wohlleserlich darzustellen."

Bistorisch-polit. Blätter, München, 140. Band, 12. Beft:

"... Je kürzer und präziser die Belehrung, desto brauchbarer ist sie. Der Wert eines Konversationslezisons liegt daher nicht in der Stoffülle, sondern in der Stoffbeschränkung zu der diskreten Stoffbeschränkung aber ist Herder Meister."

D. A. M. Weif O. Dr. in der Literar. Rundschau 1907, Nr. 12:

"... Der große Vorzug des Ganzen ist gemessen Kürze ohne Schaden für die Reichhaltigkeit. Dazu tritt die mustergültige Uebersichtlichkeit. Es ist ein Werk aus einem Guß."

Deutsche Literaturzeitung, Berlin 1907, Nr. 49:

.... Zum Beleg für die ruhige, ja vornehme Haltung des Lexitons in der Beurteilung verweise ich etwa auf die Artifel über Bismarck, G. Bruno, P. Hoensbroech, Kant, Lessing, Luther, Reformation, Rousseau, Schell, Spinoza..."

# Allgemeine Bundschau

#### Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

Dr. Armin Kausen in München

5. Jahrgang nr. 5



1. februar 1908

#### Inhaltangabe:

Die angeblich neue Lage der katholischen - Entsagung. Von Joseph Schneiders. Theologie. Von Universitätsprofessor dr. Sägmüller.

Randgloffen zur Katastrophe von Kaffel. Ein Rückblick und Ausblick. Von beorg b. Daub.

Delcassé redivivus. — Die Wahlrechtsfrage im Reichstag. - beschäftigkeit im Block hause. (Weltrundschau.) von fris nienkemper.

Das Kabinett Schollaert in Belgien. Von Peter Wirb.

Kaiserrede eines katholischen Studenten. von cand. jur. Otto hipp.

Wintervision. Von frit flinterhoff.

Ungehobene Schäte. Von hermann herz, Redakteur der Bücherwelt'.

Pädagogisches Interesse an der Bekämps fung der Unsittlichkeit. Von frz. Weigl.

Zur beschichte der sexuellen Padagogik. von Universitätsprofessor dr. Walter.

Zu den Grundgedanken der Münchener Ausstellung 1908. Don h. Ofel, Landtags abgeordneter.

Zu spät. Erzählung von L. Rafael.

Aus ungedruckten Wibblättern, molitische befpräche Berliner Jungens. von fauft. -Konfervativ freisinnige fusion. - Die Staats regierung kann alles. Von Rigoletto.)

vom Büchertisch.

Bühnen, und Musikrundschau. Don L. 6. Oberlaender.

finanz, und handels Rundschau. Don M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

#### Dritte Ruflage Acht Bände herders M 100 .- Kr 120 Reich illustriert onversations=Lexikon

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen — Teilzahlungen

#### === Nervõse, === Geschlechtskranke. = Lungenleidende =

verlangt gegen 10 Pfg. Retonrmarke kostenlos Heilanweisung vom Naturpflanzenheilinstitut "Westpihalia". Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4-6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

Rheumatismus, Gliederreissen, selbst das hartnäckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzu Rheumatismus. nehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusöl beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5 —. Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern

deutsch u. lstein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnellschrift, Lackschrift, Steilschrift usw. erlernt man in kürzesterZeit sicher bei

W. ARNIM
Kalligraph und Schreiblehrer
München, Bayerstrasse 10:II.
FeinsteUnterrichtserfolge Prospektgratis
Anfertigung kalligraphischer Arbeiten.
Separatunterricht zu jeder Tageszeit

#### ROBERT GUDDEN

Holländische Zigarrenfabrik

= GOCH = an der holländischen Grenze.

Spezialität: "Handarbeit".

La Estafeta . . . . Mark 70 El Secio Tacito . . . Mark 80 Des berühmte Marken.

#### Religiose Runftgegenstände

als Statuen, Arnzisige, Leuchter, Ampeln, Lourdedgrotten, Deiligenbilder in allen Größen und Aussichtungen mit und ohne Rahmen. Ferner: Geichenkliteratur. Gebets und Erbanungsbider. Billigste Bezugsguelle aller Devotionalien, Rojenkränze, Sterbekreuze, Sfapuliere, Weihtwasserbalter, Buchschließen, Medaillen, Gebetbuchmerker, Broschen z. 2c. Lourdestwasser in Original-Literslassen mit Verpadung Wk. 1.40.
Breisverzeichnisse gratis u. franto.

Jojeph Pfeiffers religiofe Aunt- und Berlagafandlung, Aunflanflatt für Statnen etc. (B. Safner) Münden, Bergogibitalfirage 5 u. 6.



III

Tag u Abend singende tief u tourenreiche

Kanarien

Stam. m. gold. Medaillen präm 8, 10, 12, 15, 18, 20 Mk, und höher. Ver-sand nach In- u Ausland auf me ne Gefahr (Nach-nahme). 8 Tage Probe, Umt. od Betrag zurück. 6, Hohages, Barmen U1.

#### 1000-tahrige Bura

in fathol. Stadt Bestfalens fohne Gemeindedefigit) mit großen Wohn-räumen, Gärten, Wielen von 3, 54, 30 hefiar, Bafferleitung, waldreiche, gefunde, hohe Lage, habe ich für den billigen Breis von 30,000 Mart zu verfaufen und fo-

fort ju übergeben. Mendant Rleine, Paderborn.

#### Vixol?? Astbma!



Jeder Asthmaverlange unsere neueste Literatur über

Asthma und Vixol :: gratis. ::

Unseren, in allen Staaten pateutierten Apparat senden wir allen Interessenten zu einer kostenfreien dreiwöchigen Probe.

Vixol Limited Merton Abbey London S.W. 24.

eise-Cheviot

Eleganter Ungugftoff unge reiftbar, reine Schafwolle, 140 cm breit, 3 Meter foften 12 Mart, franfo. Direfter Versand nur guter Stoffneuheilen Ungagen, Paletot Wilhelm Boetzkes Düren 81 bei Made

#### 

für den Hausgebrauch gegen Rheumatismus, Influenza etc Zus ammenlegbar. Prosp gratis — von P. Bohm. —— Berlin 433, Friedrichstrasse 207.

### **Anlage und Spekulation**

Neues Handbuch für Kapitalisten und Spekulanten.

Inhalt (kurzer Auszug):

Die Londoner Fondbörse. Kapitalsanlage Börsenspekulation. Londoner Kurszettel (Erläuterung) Feste An- und

käufe. Einkommensteuer

Reklamierung Spekulative An- und Verkäufe, usw.

Vorschüsse auf Effek-Prämiengeschäfte.

Kombinierte Operationen. Rententabelle.

Wörterbuch techn. Ausdrücke und Namenskürzungen. Dokuments

abbildungen,

Interessenten erhalten das Buch kostenlos unter Bezugnahme auf die "Allgemeine Rundschau"

London & Paris Exchange, Ltd. BASILDON HOUSE, MOORGATE STREET, LONDON, E. C.

Die

#### Buch u. Kunstdruckerei der Verlags. anstalt vorm. 6.1. Manz · München

übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Art / Differ, tationen / festschriften und Diplomen und hält sich zur Übernahme fämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

2111 tomatische Buchtgeräte, Brutseier, rat. Futter, Brutsiber 1000 i. Betrieb. Katalog gratis. über 1000 i. Betrieb. Ratalog gratis. Geflügelpart i. Auerbach Seffen.

Jagdartikel

Drillinge, Doppelflinten, Gamalchen, Ruchtäcke etc. Katalog mit Abbildungen und Preisen graufe. Olps i. W., Herm Wigger.

#### Immobilien- u. Baugesellschaft München, Aktiengesellschaft. Bilanz per 30. Juni 1907.

|       |                               | M91          |
|-------|-------------------------------|--------------|
| An    | Immobilien-Konto              |              |
|       | Terrains                      | 1,534,970.99 |
|       | Immobilien-Konto              |              |
|       | Häuser                        | 5,524,428.06 |
| 24    | Aktiv-Hypotheken-Kont         | to           |
| 7     | Aktiv-Hypoth ken einschliess- |              |
|       | lich aufgelaufener Zinsen .   | 551 726.33   |
|       | Konto-Korrent-Konto           |              |
|       | Debitoren                     | 52,484.22    |
|       | Mobilien-Konto                | 1,695 48     |
| 20    | Anteilscheine-Konto           | 900.         |
| 2     |                               | 3,719.87     |
| W 160 | Kassa-Konto                   | 0,119.0      |

| Konto M. A                      | Per Aktienkapital-Konto                                                 | JL 3                  |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1,534,970.99                    | Prioritäts-Aktien Lit A                                                 |                       |
| Konto                           | Prioritäts-Aktien Lit. B M. 250,000.—                                   |                       |
| 5,524,428.06                    | ab nicht eingezahlte , 30,000. – , 220,000. –                           |                       |
| heken-Konto<br>ken einschliess- | Stamm-Aktien                                                            | 1,720,000             |
| ener Zinsen . 551 726.33        | " Obligationen-Konto                                                    | 425,000               |
| ent-Konto 52,484.22             | " Passiv-Hypotheken-Konto Terrains einschliesslich aufgelaufener Zinsen | 586,805.50            |
| nto 1,695 43<br>e-Konto         | Passiv-Hypotheken-Konto Häuser einschliesslich aufgelaufener Zinsen     | 3.203.600.16          |
| 3,719.87                        | Konto-Korrent-Konto Kreditoren                                          | 1 508 961 35          |
|                                 | , Obfigations-Koupons-Konto                                             | 461.25                |
| <b>经现在分类的</b>                   | , Konto verloster Obligationen                                          | 20,910.—<br>19,205.03 |
|                                 | Reserve fonds-Konto III                                                 |                       |
|                                 | , Häuserreservefonds-Konto                                              | 94,478 52             |
| 7,669,924.10                    |                                                                         | 7,669,924.90          |
| Gewinn- und                     | Verlust-Konto per 30. Juni 1907.                                        | Haben                 |

An Unkosten-Konto 53,444.71

Zinsen-Konto abzüglich Mieten 117,738.64

Gewerbesteuer und Umlagen 787.33

Nachlass auf Hypothek 1,000.—

Agio auf verloste Obligationen 500.—

Abschreibungen 13,409.17

Per Gewinn auf verkaufte Terrains per 1906/07
"Eingang einer pro 1905/06 abgeschriebenen
Forderung
"Uebertrag a. Reservefonds-Konto I 3. 44,837.31
"Uebertrag auf Reservefonds-K. 11 "98,405.01

143,242.32 186,879.91

43,037.59

München, den 1. Dezember 1907.

Rich. Klauss.

Der Vorstand:

O. Gorter.

Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

Bezugspreis: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon.
M. 1.60, 1 Mon. M. 0.80)
bei der Poft (Baper.
postoerzeichiebt Rr. 18,
i.Buchhandelu. b. Derlag.
probenummern fostenfrei
burch den Derlag.
Redaktion, Expadition
u. Vitlag: Münchau,
Dr. Armin Kaufen,
Cattenbachstraße 1a.

Telephon 3850.

# Allgemeine Rundschau

Inferate: 30 & bie 4mal gefp. Kolonelgelle; b. Wiederholung. Rabatt. Reklamen boppelter Oreis. — Bellagen nach Lebereinfunft. Nachdruck von Hrtikeln, feuilletone und Gedichten aus der "Hilg. Rundschau" nur mit Ganthumigung Ase Verlage gestattet. Huelleferung in Lespzig burch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

. № 5.

München, 1. februar 1908.

V. Jahrgang.

#### Die angeblich neue Lage der katholischen Theologie.

Don

Univerfitätsprofeffor Dr. Sägmüller, Cubingen.

In seiner Rezension über Heiner, Der neue Syllabus in "Theologische Literaturzeitung" 1908, Nr. 1, endet A. Harnad mit dem oralelhaften Sah — wir haben übrigens schon östers diesen Oraselton an Harnad bei ähnlichen Gelegenheiten bemerkt —: "Bissensichaftlich ist überhaupt nichts über den Syllabus zu sagen . . . Die Katholiken haben wieder einmal eine Leiche an Bord, eine neue schwere Last und müssen zusehen, ob und wie sie sie ertragen können." Wollten wir nun ebenso höslich sein wie der Berliner Gelehrte, oder hätten wir, um mit dem Dichter zu reden, auch Lust zu "naso suspendere adunco", so könnten wir ja auch eiwa sagen, daß uns die ganze heutige protestantische Theologie vorsomme wie ein großer Anatomiesaal, in welchem die Herren Theologen noch die letzten Leichenteile von den alten lutherischen Dogmen sezieren und bestruieren, oder wir könnten auch sagen, daß diese tausend und abertausend Hypothesen, die an ihre Stelle treten sollen, ebensoviele Leichen von unreisen Kindern seien. Aber der Bergleich ist uns zu geschmadlos.

Ist nun der neue Syllabus und — im Zusammenhang

Ift nun der neue Syllabus und — im Zusammenhang damit — die päpftliche Enzyklika gegen den Modernismus nur eine Leiche? Sind demgemäß die Bücher katholischer Autoren, die Artikel, die darüber in allen katholischen Zeitschriften erscheinen, und einen höchst erfreulichen consensus omnium offendaren, nur Mekrologe und Leichenreden? Keineswegs! Beweis dessen, nur Mekrologe und Leichenreden? Keineswegs! Beweis dessen hand uns die ungezählten Artikel, die auch in protestantischen Organen darüber erscheinen. Wären der neue Syllabus und die Enzyklika "Pascendi Dominici gregis" nur Leichen, so würden diese alle das Wort der Schrift auf sie anwenden "Dimitte mortuos sopelire mortuos suos". So aber hat man den unabweislichen Eindruck, daß dem Nationalismus die Worte des Papstes als Worte kräftigen Lebens erscheinen, denen man Aufmerksamkeit schenken muß, als Worte durchdringend wie ein Schwert, gegen die man sich wehren muß.

Nach alter Gepflogenheit, die man leichtlich auf "Spektators" Zeiten zurückatieren kann, ist es besonders wieder die "Münchener Allgemeine Zeitung", die in der schwebenden Angelegenheit auf dem Plane erscheint. In ihrer Beigabe "Internationale Wochenschift für Wissenschaft, Kunst und Technik" hat sie zunächt in Kr. 36, 1907 einen Aussah von Paulsen erscheinen lassen. "Die Kriss der katholisch-theologischen Fakultäten Deutschlands". Dann hat deren Redakteur, von seinen Lesern mehrsach darum gebeten, über das bedeutende Thema noch weitere hervorragende Stimmen zum Worte kommen zu lassen, eine Reise "sührender Geister" aus beiden Konsessionen aungegangen, sich "dem Charakter unserer Zeitschrift entsprechend, rein sachlich und ohne kulturkämpserische Tendenz über die neue Enzyklika zu äußern". Bis seht sind zum Worte gekommen der katholische Jurist Christian Meurer in Wilrzburg, der protestantische Dogmenhistoriker Ernst Tröltsch in Heidelberg, der protestantische Kirchenhistoriker Albert Hoauch in Seinzig, der katholische Kirchenhistoriker Albert Hoauch in Seinzig, der protestantische Dogmatiker und Ethiker Wilhelm Hermann in Marburg.

Man könnte nun von vornherein zwei Fragen auswersen, ob diese Männer alle "sührende Geister" seien und ob das genannte Organ so ganz frei sei von kulturkämpserischen Tendenzen. Aber sie sollen auf sich beruhen bleiben. Wir wollen auch nicht näher auf die Darlegungen von Paulsen, Meurer, Haud und Hermann eingehen, so sehr man sich dazu versucht fühlen möchte. Vemerkt sei aber, daß durchweg sast weniger der erste, theoretische Teil der Enzyklika behandelt wird, als der zweite praktische, der die Maßregeln gegen die Modernissen enthält, daß sich alles auf die Frage zuspitzt nach der künstigen Stellung und Wirksamkeit der katholisch-theologischen Fakultäten als der Vertreter der katholischen wissenschaftlichen Theologie und damit nach dem Geschick von dieser selbst. Alle bekonen mehr oder weniger mit Paulsen, daß die katholisch-theologischen Fakultäten einer entscheidenden Kriss zutreiben, wie sie in solcher Stärke noch nie da war.

Uebrigens brückt sich Paulsen, der über Wesen und Beruf der Universitäten nach Ausweis seiner Schriften sast mehr als irgend einer orientiert ist, doch wieder recht verständig und gemäßigt aus. Er schreibt u. a.:

Er schreibt u. a.:

"Bon seiten solcher, die in den Universitäten lediglich Anstalten sür wissenschaftliche Forschung sehen, . . . wird im Namen der "voraußsehungslosen Bissenschaft" gegen Kollegen protestiert, die nicht unbedingte Freiheit der Gedansenbildung und Lehre haben. Daß die Stellung der katholischen Theologie eine eigentümliche und besonders schwierige ist, ist ohne weiteres zuzugeben Man vergesse aber nicht: die Universitäten sind nicht bloß Wertstätten der Forschung, sie sind zugleich Vildungsanstalten sür wichtige öffentliche Beruse; als solche sind sie überhaupt entstanden: das Bedürfnis nach wissenschaftlich gebildeten Klerisern, Lehrern, Nerzten, Richtern und Beamten hat sie hervorgebracht. Und dieser Jwerd bedingt überall Bindungen: der Krosessor. Und dieser Follege grenzenlos beliedige Meinungen vortragen; und auch sür den Juristen gelten "Boraussehungen", z. B. daß das Bürgerliche Gesethuch nicht bloß ein Hause Unsinn und Klage sei, sondern eine im ganzen vernünftige Lebensordnung."1)

Wo das im Wesentlichen der Sache begründet ist, kann der von Paulsen hernach betonte Unterschied das Mehr oder Beniger von Gebundenheit nicht mehr als ausschlaggebend hingestellt werden. Und nachdem die Möglichkeit eines etwa aus den Maßregeln der Enzyklika sich entspinnenden Kampses zwischen Kirche und Staat und die beiderseitigen Chancen ins Auge gesaßt worden, wird doch anderseits wieder hingewiesen auf die Friedensliebe und den wissenschaftlichen Sinn der deutschen Bischöse, auf Roms althergebrachte Toleranzpolitik, und Paulsen ruft mit Recht den nimmersattenkulturkämpserischen Streithähnen in Studenten, Prosessoren und anderen Kreisen, die keine Gelegenheit zu verbrecherischen Radau gegen Kirche, Zentrum, Jesuiten usw. glauben vorübergehen lassen zu dürsen, ein energisches "Zurück!" zu. Wo aber Paulsens Artikel so ausklingt, möchten wir doch schon hier fragen, ob es unter diesen Um-

<sup>1)</sup> Dazu bemerkt gut das "Evangel. Kirchenbl.", Nr. 2 vom 11. Januar 1908: "Wer gewohnt ist, unsere liberale Tagespresse und auch unsere liberalen firchlichen Organe eine abstrakte akademische Lehrfreiheit als das höchste Gut preisen zu hören, dem tun so vernünstige Worte wie Paulsens ordentlich wohl, weil sie gegenüber der üblichen Schwärmerei für die sogenannte reine, freie, voraussehungslose Wissenschaft dassenige, was eigentlich selbstverständlich sein sollte, sestzustellen wagen."

ftänden seinerseits nötig war, die Gefahr, in der die latholischtheologischen Fatultäten, die Biffenschaft der latholischen Theologie,

schweben, als fo groß und brennend barzustellen.

Doch bleibt im Grunde — troz aller Palliativmittel seitens der Klugheit der Bischöse und der Toleranz Koms — die Frage, ob die katholische Theologie durch die Enzyklika gegen den Modernismus wirklich auß tiesste bedroht ist. Darauf antwortet — um von den anderen, namenisch auch dem bekannten Evolutionisten Tröltsch abzusehen, der seit langem sür Keligion, Offenbarung usw. eine Entwiklung in ungemessene Sternenweiten träumt — auch der katholische Straßburger Theologie in seinem Artikel: "Die neue Lage der katholischen Theologie" mit einem entschiedenen "Ja". Wenn irgend jemand, so war ja er nach dem Tode Schells durch die neuesten päpstlichen Enuntiationen tangiert als der Verfasser von "Katholizismus und das 20. Jahrhundert", als der unermiddiche Anwalt der Verfähnung zwischen Kirche und moderner Kultur, die doch in ihren Schoße als wesentliche Clemente so viel Agnostizismus, Evolutionismus, ungemessenen Individualismus, Immanenzphilosophie und bloße Gesühlsreligion birgt, was alles in "Pascendi Dominici gregis" prostribiert ist.

birgt, was alles in "Pascendi Dominici gregis" prostribiert ift. Wir lefen nun bei Ehrhard — um von nicht streng zu unserer Frage Gehörigem, namentlich den wenig angebrachten Ausstellungen an dem Ton der Enzyklika, abzusehen — folgendes:

Ausstellungen an dem Ton der Enzyllita, abzusehen — solgendes:
"Mas bei diesen Mahregeln in hohem Grade überrascht, das ist zunächst ihre Ausdehnung über die Grenzen des in dem ersten Teil der Enzyllita aussiührlich dargestellten Modernismus hinaus auf "Anzeichen und Spuren" des Modernismus auf Schristen, die vom Modernismus "angehaucht", "angestecht sind oder ihn sördern", auf "alles, was nach Modernismus schmecht", auf die Kritit der Kirchenväter und der Scholastis, in sogar auf das Suchen nach neuen Lösungen (?)") in der Kirchengeschichte, in der Archäologie und in der Tegesel. Damit entsteht die unmittelbare Gesahr, daß jeder Willstüt Ilr und Tor geöffnet werde; denn micht alles unter "Anzeichen und Spurent" des Modernismus subsumiert werden? Damit sind wir aber zugleich in die Unmöglich seit versetz, die Behauptung unserer Rollegen an den Universitäten, es seid urch die Enzylstiste verpönt, wirtsam zu widerlegen"... In diese Lage wären wir nicht versetzt worden, wenn die Enzyllisa den nahesliegenden Unterschied zwischen den Synthesen der modernen Khilosophie und den Wegen des modernen Denkens gemacht hätte... Diese Wege muß auch der katholische Kirche der Gegenwart hat wohl ein einheitliches Dogma, sie bestigt aber keind einer Sünde wider den Holigen Geschen, wenn erschichte Theologien in ihrem Schoß um die Vorgernwart hat wohl ein einheitliches Dogma, sie besitzt aber keindliche Theologien in ihrem Schoß um die Vorgernwartschilche Aberlogien der Enzyllika auch in Deutschland angewandt (wo der historische Theologien in ihrem Schoß um die Vorgernschaft, die scholastische Nobler uhw. gesichert ist und deutschland die ber keindliche Theologie seit Möhler uhw. gesichert ist und Deutschland die der Engyllika auch in Deutschland angewandt (wo der historischer Scholastische und der inkeren der Scholastische Rorrschen der Scholastische Engelnenzen eintreten, die das einseitige Hertschen der Scholastische nicht einer Weise ausgenommen —, dann werden auch eine Konsequenzen eintreten, die das einseitige Kerrschen der

Wir fragen nun: Hat Chrhard im großen und ganzen Recht, indem wir von einigen Nebenfragezeichen absehen, z. B. seiner Begründung des Verschwindens der katholisch-theologischen Fakultäten von den Universitäten Frankreichs und Italiens? Und

wir fagen, Chrhard hat Recht und Unrecht.

Recht: daß die katholisch theologischen Fakultäten an den Universitäten gegenwärtig in einer schwierigen Lage sich befinden, könnte mit gutem Verstand niemand leugnen. Da sie mit dogmatisch gebundener Route zu marschieren haben, so lange sie "katholisch" sein wollen, was sie sein sollen, so werden sie von der heute mehr als je ungebundenen, subjektivistischen, individualistischen, willtürlichen und seldstherrlichen Wissenschaft vor allem auf den Universitäten nie als ebenbürtig anerkannt werden. Und das selbst dann nicht, wenn sich die katholischen Theologen nach der sormalen und methodischen Seitehin noch so frei gebärden. Man wird ihnen immer sagen, daß das sachlich schließlich doch nichts verschlage. Weder der scholastisch noch der historisch kritisch gerichtete Professor der katholischen Theologie entrinne seinem dogmatischen Käsig. Das wird man jeht freilich nach der Enzyllika "Pascendi" uns noch lauter in die Ohren rusen. Und darin hat Ehrhard Recht.

Aber darin hat er Unrecht, daß er gar nicht davon redet, daß man das ichon vorher mit im wefentlichen berfelben Berechtigung bei dem ex officio bestehenden Oberaufsichtsrecht des Papstes und der Bischöse getan hat. Gerade in Tübingen, wo nach ihm die katholische Tübinger Schule der historisch-kritischen Betrachtungs weise das Heimatsrecht in der tatholischen Theologie gesichert hat, ift das mehr als anderswo geschehen. In den Rämpfen, welche fich an der Universität Tübingen infolge des württembergischen Konkordats abspielten, wurde schließlich auf Ausschluß ber tatholischetheologifchen Fakultät aus ber Universität angetragen, weil sie nicht im Besize der Lehrfreiheit sei. Damals ist aber auch von der tatholisch theologischen Fatultät, die namentlich von dem eine scharfe Rlinge schlagenden Hefele geführt war, in einem Separatgutachten der Sat ausgesprochen worden: "Das höchste Prinzip ist übrig ens nicht die freie Forschung, sondern die Wahrheit und sie erfordert Freiheit von aller Einseitigkeit, alfo Ergänzung ber beiden berechtigten Stands punite" (Schwäb. Mertur, Nr. 595, Abendblatt, 19. Dezember 1907, in dem Auffat von Professor Rarl Müller, protestantischer Kirchenhistoriter in Tübingen: "Zur Geschichte der katholischen Prosessuren in Tübingen"). Wir nehmen von "Zur Geschichte der Wir nehmen von biefem bochft merkwürdigem Worte der genannten Fakultat gern Gelegenheit zu einer ichon längst zu machenden Ronftatie rung. Vielsach zu einer scholt taligli zu macheiben köntratter vung. Vielsach und immer wieder wird nur von dem Eintreten der katholisch theologischen Fakultät in Tübingen für die Freiheit der Forschung, für die historische Aritik, für den Frieden zwischen Kirche und Staat geredet und geschrieden. Was aber ein Möhler, Auhn, hesele usw. im Rampse gegen einen die Kirche fesselnden Staat, gegen eine den Protestantismus allein glorifizierende Bisselnichaft, gegen eine die tatholisch theologische Miffenschaft niedertnebeln wollende Tenben; getan haben, davon ist überall gar keine Rede — oder höchstens bei einem gewissen protestantischen Kirchenhistoriker Mittelbeutschlands, der diese genannten Tübinger als Mitbegründer des modernen Ultramontanismus charakterisert. Das mußte boch einmal zur Steuer ber Bahrheit und vollen Ehre ber Tübinger gefagt sein. Doch bas nebenbei! Daß aber Ehrhard so gut wie kein Wort von dem sagt, daß der Kamps gegen die tatholische Theologie nicht erft seit dem Erlassungstag der Enzyllita "Pascendi" batiert, darin hat er Unrecht.

Und auch darin hat er Unrecht, daß er nicht etwa auch, wie Paulsen, betont, daß doch noch anderswo sachliche Gebundenheit herrscht: beim protestantischen Theologen, beim Juristen, beim Staatswissenschaftler, beim Mediziner usw. Dahinter können sich die katholischen Theologen in der Hauptsache immer wieder zurückziehen. Sobald eine Wissenschaft sich dem Leben zukehrt, den gegebenen realen Verhältnissen, die sich durch formale Methoden nicht auf den Kopf stellen lassen, sondern zwingend zu berücksichen sind, tritt sachliche Gebundenheit ein, so gut wie beim katholischen Theologen, der die Existenz und das Wesen der zweitausendsährigen katholischen Kirche und ihrer Dogmen zu respektieren hat. Am ehesten können auf weiten Strecken die katholischen Historiker über formale Freiheit sich freuen bei ihrem: "Es war einmal". Daß der katholische Theologe in Straßburg sich das von dem protestantischen Philosophen in Berlin sagen lassen muß, will uns nicht gefallen.

Randglossen zur Katastrophe von Kassel.
Ein Rüdblid und Ausblid.

Don

Beorg h. Daub, Beiligenstadt.

Dit einem gewaltigen Krach ist das "stolze Schiff des Flottenvereins" mit dem Steuermann Keim am 19. Januar auf
dem Felsen der Königstreue und Prinzipiensestigkeit der Bayern
ausgesahren. Seit Jahresfrist etwa hatte das flottenvereinliche Panzerschiff den alten bewährten Kurs verlassen und machte in
Freibeutergeschäften, in der Jagd auf mißliebige Parteien. Das
war "nationale Politik", wie sie der Zentrumstöter Keim versteht! Aber die Bayern konnten ihrer Logik trop der Schmeichelei
von der "Stabilisserung des beschränkten Untertanenverstandes"
keinen Zwang antun; sie konnten die Keimsche Desinition des
Begriffes "national" nicht unterschreiben und verlangten deshalb
energisch die dauernde Entsernung des Mannes, der in Köln,
Essen und Kassel derartig mit Trugschlässen jonglierte, daß es

<sup>2)</sup> Das Fragezeichen ift von uns. Es heißt "nova student".

felbst den keimfreundlichen Blättern ein wenig zu bunt geworden ist. Die "Tägl. Rundschau" hatte Recht, wenn sie am Abend vor der Kasseler Tagung schrieb, daß es sich am 19. Januar um eine Prinzipienfrage handele; und die Süddeutschen bekämpsten Reim auch nur um bes von ihm inaugurierten Prinzips ber agita-

torisch-politischen Betätigung des Flottenvereins willen. Ein gutes und ein boses Prinzip bekämpften sich also in Kassel. Es war ein Schachspiel zwischen Schwarz und Weiß, bei bem Beiß das alte, Schwarz das neue Programm des Flotten-vereins darstellt. Der alte Schachspielmeister Reim führte ben Sieg ber schwarzen Figuren mit seinem System burch, ungeachtet der unerhörten Berftoße gegen die allgemein anertannten Regeln! Aber ein wichtiges Feld hatten die "Schwarzen" überseben: das Feld ber tlugen Selbstbeherrschung ber Bayern. Nicht besser war die taktlose Taktik der wilden alldeutschen Chauviniften zu durchtreuzen als burch die abwartende Haltung ber Bayern seit dem Tag der Rasseler Havarie. Der Schachmeifter Reim hatte alles barauf angelegt, in Raffel ben Bruch perfekt zu machen und sein System "durchzureißen". Aber, es ist ihm nicht gelungen, trot der Vergewaltigung der Minorität, trot ber schroffen Haltung bes Prafidiums, trot ber Brand. reden der alldeutschen Ueberpatrioten und trop des rührenden Schwanengesangs bes Billow-Günftlings in eigener Berson: die Bagern taten ihm nicht den Gefallen, aus dem Flottenverein

auszutreten. Sie drohten nur — und ließen ihn allein. Run soll sich der Tag von München — die Zusammenkunft ber Delegierten des bayerischen Landesverbandes — zwischen Rassel und Danzig schieben. Sehr gut; aber dann mussen die bayerischen Delegierten sich noch einmal gründlich klar machen, was Rassel für sie bedeutet hat. Gin geheimnisvoller, einflußreicher Mann, hinter dem fast die gesamte norddeutsche Breffe ben Fürsten Bulow vermutet, hat dem Fürsten Salm vor dem Tag zu Kassel das Bersprechen abgenommen, die Protektor-frage aus der Debatte zu lassen. Aus eigener Initiative gab der Präsident Salm noch einen weiteren "verbotenen Gegen-stand" bekannt — nämlich die Besprechung über die Kölner Borgänge. Wenn nun das Präfidium vor der Kaffeler Tagung sich zurückgezogen hätte, wenn ein neuer neutraler Ver-sammlungsleiter in Kassel präsidiert hätte, so wäre wahrscheinlich ber Ausschluß biefer bem Prafibium offenbar außerst peinlichen Gegenstände nicht so übel aufgenommen worden; man hätte gern Milde walten lassen! So aber blieb das Präsidium und reizte dadurch die Bayern, die gerade wegen der Besprechung dieser verbotenen, belifaten Fragen nach Raffel gefommen maren, gur außerften Erregung. Es ware intereffant, einmal genau feftgeftellt gu sehen, wie oft die Glode des Präsidiums zu Kassel erklungen ist, um den baherischen Rednern ins Wort zu sallen, wenn sie das Unglid hatten, ein derartiges noli me tangere zu streifen! Nicht genug damit: die mundtot gemachten wackern Schwaben traktierte man nachber mit dem blutigsten Hohn. Keim hatte den traurigen Mut, die Bayern "bettelarm an Beweisen" zu sinden, trobdem man sich ängstlich die Ohren verschlossen hatte,

wenn man mit "Beweisen" kommen wollte. . . . . Rassel war also der Tag unverantwortlichster Herausforderung der Bayern. Goliath-Keim höhnte in prahlerischem Wort den Gegner, tropdem sein Gehilfe diesem jedesmal in den Arm gefallen war, wenn er ibn erhob, um die Schleuber mit Beweisen abzuschnellen. Rein Mensch zweifelt mehr daran, bag in Raffel um jeden Preis das Tischtuch zwischen Nord und Sild zerschnitten werden sollte. Und dann? Ja, dann wollten die Anhänger des Reimspstems in Danzig in aller Ruhe, ungestört von den grollend babeimfigenden Bagern, den status quo ante wieder herstellen, das frühere Präsidium wieder wählen und sich freuen perseuen, das stigere prissink wieder wagten und stein darüber, daß die unbequeme Wittelsbacher Protektion ausgeschaltet sei. Warum auch hatte man in Bayern die Rolle des "mahnenden Gewissens" zu spielen versucht? Das, und nur das, sollte von Kassel ab nicht mehr zu besürchten sein. Die Männer, die im Frühsjahr 1907 die lustige Jagd auf Schwarzund Rotwild mitgemacht hatten, wollten sich in Zukunft nicht von "Brotektoren" rügen lassen, wenn ihnen Lust zu einer neuen frählichen Hat im Kerzen entbrannte. Nur aus diesem Gefröhlichen hat im herzen entbrannte. Nur aus diesem Ge-danken heraus ist die turbulente Szene zu verstehen, die allen Augen- und Ohrenzeugen des Kasseler Tages unvergestlich sein wird, als gegen Schluß der Sitzung Fürst Salm den Vermittlungsantrag der nationalliberalen Exzellenz Ham mit scharfer Stimme als "wertlos für den Vorstand" abwies. In biesem Moment drängten sich Dubende der Delegierten in Frad und Uniform zum Prafidentenpodium hin, wo der Antrag der Thu-

ringer Berbanbe erneut verlesen wurde. In eifigem Schweigen verharrten die Bayern, als der Passus verlesen wurde: Die Versammlung spricht dem Präsidium den Dank aus für sein Bemühen, "die Unabhängigkeit des Bereins zu bewahren". Staatsanwalt Troeltsch-Augsburg erklärte, daß er in dieser Wendung eine Spite gegen den Prinzen Rupprecht erblide. Gin unbeschreiblicher Tumult erhob sich da, und der Schreiber dieser Zeilen erinnert sich noch mancher charakteristischer Aussprüche, die in diesem Augenblick von den Ueberdeutschen, die ihr Kartenspiel durchschaut saben, ausgestoßen wurden. Und als dann einen Augenblick die Rube wieder eintrat, gab ber zungenscharfe Staatsanwalt mit erhobener Stimme die Erllärung ab, "er sei befugt, zu versichern, daß für den Fall der Annahme der Resolution der thüringischen Landesverbände in dieser Form

ein Berbleiben der Bayern im Flottenverein unmöglich fei". Bur Steuer der hiftorischen Wahrheit muß hier bemerkt werben, daß der obengenannte Baffus in der Thuringer Reso. lution später abgeändert worden ist, so daß er jest lautet, dem Präsidium werde Dank ausgesprochen für die "Förderung bes Bereins". Aber in dem Tumult jenes Augenblick ist diese Aenderung wahrscheinlich auch von seiten mancher sub. beutschen Delegierten überhört worden, die fich schon anschickten, unter Protestrufen den Saal zu verlassen. Sie waren zu tief gefrantt, zu brüst behandelt worden, um in diefem Augenblick noch den fein "ausgeklügelten" Ueberraschungen kühl gegenübersteben zu können. Ihre Sprecher, der temperamentvolle Frhr. v. Würth burg, der bedächtige, ehrwürdige Kammerherr v. Spies, der schlagsertige Regierungsrat v. Braun und der beredte, wizige Staatsanwalt Troeltsch, sie hatten über sieben Stunden schweren Stand gehabt, das Präsidium von seinem groben Unrecht zu überzeugen. Mit bewunderungswürdiger Mannhaftigseit hatten diese Redner all ihren Bir, ihres Verstandes Schärfe und die Rraft ihrer Lungen baran gefetzt, die Mehrheit von ihren vorgefaßten Meinungen zu furieren; — zum Schluß mußte ihre Kraft erlahmen. Selbst ber Sprecher für Brandenburg-Berlin, der Geh. Regierungerat v. Rlewit Grunewald, schwieg in der Folge still, nachdem ihm seine Forderung des dauernden Rückrittes Keims den überschäumenden Zorn der erregten Aldeutschen eingetragen hatte, die ihn einen "Berliner" schimpsten, tropbem er sich später als "Thüringer" vorstellte, — freilich nicht im Sinne der Thüringer Resolution . . .

Inzwischen aber haben sich die erregten Wogen von Kassel geglättet. Frhr. von Bürthurg goß Del in die Brandung durch feine Erklärung, daß die Bayern nach wie vor dem Flottenverein angehörten. Man distutiert noch in den Blättern; man ftellt fest, daß die "Sieger von Kassel" eigentlich nur in der alldeutschen, tulturkämpserischen Presse Beisall finden, während das Gros der Blätter die Schuld an dem "Riß", an dem "Led im Panzerschiff", bem Prafidium zuschreibt; man erörtert die Frage, was bie Bayern tun follen und tun muffen, und schießt schon Brand-pfeile ab, um die Bayern in Milnchen gehörig in But und Glut zu feten. Man spricht auch viel von einer verworrenen Lage, während doch alle Ginfichtigen gang flar seben, daß in Raffel fich die Wagschale bes Flottenvereins zugunften ber

traffen, allbeutschen Chauviniften geneigt hat.

Benn also in München tatsächlich die bayerischen Dele-gierten zusammen kommen, so mögen sie sich klar und kurz die Frage vorlegen, ob sie in Folge auf dem Standpunkt bleiben wollen, daß der Flottenverein zwar ein nationaler Berein zur Förderung der Flottensache bleiben soll, aber teinesfalls ein agitatorisch-politischer Berein zur Bekämpfung oder Förderung einzelner politischer Parteien. Sind sie in dieser Frage einig, dann wird die baherische Position wahrscheinlich gestärkt durch die Unterstützung von Baden, Württemberg, Essa, Brandenburg usw. Man wird bann vielleicht in Danzig das Wider-spiel von Kassel erleben: daß nämlich dort die Ueberdeutschen ihrerseits dem gemäßigen Flottenverein den Rücken tehren.

Müßig und töricht ist es, die Sachlage in diesem Augen-blid durch die Parteibrille zu betrachten. Wichtiger ist schon die Frage, ob das Fiasto von Kassel tatsächlich den Flottengeneral und Zentrumstöter Reim zur Resignation zwingen wird, was vielsach als sicher gilt. Dann wäre der schneidige Mann allerdings jenem Indianerhäubtling zu vergleichen, der kurz vor seinem Ende noch einmal selbst ein Loblied anstimmt über seine eigenen Großtaten, der noch einmal mit schon erschlaffendem Arm den Tomahawt drohend schwingt, dann aber verstummt, um den Augenblid zu erwarten, der ihn zu feinen Batern ver-fammelt. So betrachtet ein Teil der sozialdemotratischen Presse

bie Sachlage, indem fie glauben macht, ber harfner Reim und Tein Instrument, ber Flottenverein, werde jest vom Blodtanzler Bülow rudfichtslos in die Ede gedrängt, nachdem fie ihre Dienste getan nach jenem bösen 13. Dezember 1906. Das wäre ein tragisches Schickal für Keim, aber kein unverdientes. Denn es war ein überaus frivoles Spiel, in Kassel die Saat der Zwietracht zu faen zwischen die beiben größten beutschen Bruber-ftamme! Dag die ruhige Ueberlegung und die baberische Babigfeit bie vollige Beruneinigung verhinderten, jo bag bie gemäßigte füdbeutsche Richtung bes Flottenvereins ihre Trümpfe für München und Danzig noch in ber Hand behalt, ift aber zum wenigsten das Verdienst dieses Ueberpolitikers.



#### Weltrundschau.

Don frit Nientemper, Berlin.

Delcaffé redivivus.

In die kritischen Sommertage von 1905 find wir plötzlich zurudversetzt worden: die Heraussorderung Deutschlands durch Frankreich, das unter gestissentlicher Misachtung der Bürde und der Interessen des angeblich eingekreiften Deutschen Reiches Marotto für sich in Beschlag nehmen wollte, wird auf dem tine-matographischen Theater der Tagesgeschichte von neuem vorgeführt. Regiffeur: Berr Delcaffe, ber bamals von feinen erfchrodenen Landsleuten als Sündenbod in die Büste "a. D." geschickt wurde und jetzt mit einem Male sich wieder für zeitgemäß hält. Inzwischen haben wir einige Dinge von Bedeutung erlebt, z. B. bie Algerirasatte, die Erneuerung des Dreibundes, das weitgehende Entgegensommen Deutschlands gegenüber Frantreich in der attuellen Marostopolitik, die englisch-deutschen Besuchsaustausche. Alles bas ficht ben neubelebten Delcaffe nicht an; er wirft in einer Alles das sicht den neubelebten Delcasse nicht an; er wirft in einer anscheinend improvisierten Rede die zugkräftigsten chauvinistischen Schlagworte in recht sorgfältiger Ausprägung unter das Bolt, um den Glauben zu erweden, daß Frankreich mit England, Italien und Mußland im Bunde der "Hegemonie Deutschlands" ruhig Trot bieten könne und müsse. Beisalklatschen in der Rammer! Das Echo in der Presse war freilich gemischt; nach und nach wurde die frische, ablehnende Stimmung stärter. Die französische Regierung hat inzwischen dei der Fortsetzung der Rammerdebatte am Montag Abend durch den Mund des Ministers Pickon die chauvinstische Peraussorderung Delcasses unter anhaltendem stürmischen Beisal, an dem sich auch die Sozialisten beteiligten. scharf desabouiert. beteiligten, scharf besavouiert.

Die deutsche Regierung beobachtete zunächst Burud-haltung, um die mittlerweile erfolgte Ertlärung des französischen Ministeriums auch vor bem Scheine einer Beeinflugung zu bewahren. Nur eine halboffiziöse Aeußerung in der "Köln. Zig." wirft die warnende Frage auf, ob der gegenwärtige Zeitpunkt geeignet sei, die alten Streitfragen auszugraben. Die marokanische Frage fei noch nicht hiftorisch geworden, sondern tonne noch zu manchen Aussprachen zwischen Frankreich und Deutschland führen, die nicht erleichtert würden durch das Anschlagen chauvinistischer Saiten; es scheine auch jetzt noch sich die Ansicht zu bestätigen, daß man mit geschickt vorgetragenem Chauvinismus jederzeit auf französische Hörer Wirkung ausüben werde. — Diese Bemerkagen find verwürzteit und went konn wur münschen den unsen Wasierung nunftig, und man kann nur wünschen, daß unsere Regierung fich selbst auczeit davon leiten läßt, wenn die französische Volks-

psyche in das politische Kalkul zu stellen ist.
Da Herr Delcassé auf die Zugehörigkeit Italiens zu dem antideutschen Staatenblod gepocht hatte, ist es von Bedeutung, daß die italienische Presse fich verstimmt und abwehrend äußert. Es wird hervorgehoben, daß Italien eine vermittelnde Rolle zwischen England und Deutschland im Interesse des Friedens übernommen habe, aber in keiner Weise, weder aktiv noch passiv, irgendwelche Plane Frankreichs unterftugen tonne, Die gegen ben

Algeciras Bertrag verftießen. Die fpanifche Preffe tritt entschieden gegen die Delcaffesche Friedensstörung auf. Dort foll fogar in der Rammer der Zwischenfall verhandelt werden; das würde zweifellos zu einer Verstärtung bes passiven Widerstandes Spaniens gegen die gegenwärtige Rampflust der Franzosen in Marotto führen. Man muß es ja dem schwachen Spanien hoch anrechnen, daß es trop aller Berfuchungen und auch nach bem jungften Besuche bes Ministers Picon in Madrid beharrlich ablehnt, sich in die französischen

Abenteuer verstricken zu lassen. Die erwünschte Bremswirkung ist bisher mehr von Madrid als von Berlin ausgegangen.

Das Auftreten Delcassés wird aber auch in Berlin die Frage brennend machen, ob es mit dem geduldigen Zusehen gegenüber dem französischen Tatendrange in Marotto so weiter gehen kann. Fürst Bülow hat im nachsichtigen laisser faire das Höckstmögliche geleistet; manche hatten schon längft gesagt, er habe zu viel Nachgiebigkeit gezeigt, so daß die Algecirasatte schon ausgehöhlt und die Tunisierung Maroltos im planmäßigen Sange sei. Sehr lehrreich ist zweisellos die Tatsache, daß die überaus freundliche Haltung Deutschlands bei Herrn Delasse und seinen Beisalllatschern keine Dankbarkeit und Artigkeit ausgelöst hat, sondern vielmehr den Glauben, jetzt könne man das anscheinend schwach gewordene Deutschland getrost herausfordern. Im Jahre 1905 war die Furcht ein wirkames Gegenmittel. Das Zuderbrot, das Deutschland in der letzten zeit so reichlich anwendete, hat in der erzieherischen Wirkung versagt.

Die Gefahr besteht nicht darin, daß etwa Delcassé in eigener Person auf den Ministersessel zurücklehre. Nach der rücksichtslosen Heraussorberung, die er sich jeht erlaubt hat, könnte das erst in bem Augenblid geschen, wo Frantreich zum Losschlagen bereit wäre. Aber ber Geist Delcasses ift von neuem lebendig geworden, und der kann durch andere, noch nicht belaftete Personen in vor sichtigerer Beise seine Betätigung finden. Die Franzosen wissen ebensogut wie wir, daß Herr Delcasse der eifrigste Mitarbeiter und innigste Bertrauensmann des Königs Eduard war zu jener Beit, als der letztere den Berliner Hof schnitt und um so häufiger die Bahnen nach Paris benutte. Die Veränderung in dem Verhältnis zwischen Deutschland und dem offiziellen England, die inzwischen in vielbesprochenen Aeußerlichkeiten fich bekundet hat, muß von Herm Delcassé wohl nicht für vollwichtig erachtet werden, wenn er trop allebem an bas jähe Ende von 1905 heute den alten Faben der Politik ber Demütigung Deutschlands anzuknüpfen wagt. Ram kann sich des Eindrucks nicht erwehren, daß der Respekt vor der deutschen Politik neuerdings wieder in das Zeichen des abnehmenden Mondes getreten ist. Die zielbewußte Stetigkeit wird immer wieder vermißt. Die wohlgepflegten Finger des Fürsten Büldw treiben zu viel Künstelei, zu viel "Taktik des Tages", sowohl in der äußeren Wie in der inneren Politik. Warten wir, ih er das Richarauftreten Jakastik aus kannten wie in ob er das Wiederauftreten Delcassés zu benutzen weiß, um die wünschenswerte Klärung herbeizusühren, — sei es durch einen kräftigen Punkt auf das i, wenn die französische Regierung entschieden den ganzen Delcassé in Wort und Tat abschüttelt, sei es durch einen wuchtigen Protest im anderen Falle. Die Bahlrechtsfrage im Reichstag.

Daß man tros aller Zwirnsfäben der Zuständigkeit die Reform des preußischen Wahlrechtes auch im Reichstage zur Sprache bringen kann. bat die Erfahrung soeben gezeigt. Die Sprache bringen kann, hat die Erfahrung soeben gezeigt. Die Berhandlung hätte auch der Reformsache nützlich und dem schroff ablehnenden Blodkanzler sehr unbequem werden können, — wenn nicht die Sozialdemokratie mit ihrer neuen Taktik der Gasse die ganze Aktion verdorben hätten. Der Kanzler war natürlich nicht so ungeschickt, sich biesen schwachen Punkt der gegnerischen Front entgehen zu laffen. Der Kompetenzeinwand hinderte ihn nicht, die sozialdemotratische Interpellation mit einer träftigen Warnung vor den unbedingt erfolglosen und sehr gefährlichen Straßendemonstrationen zu beantworten. Diese unseligen Krawalle beherrschten nun die ganze Debatte. Die Sozialdemokratie ift unmittelbar verantwortlich für die beiden ersten Aufzüg der "Arbeitslosen" will sie nicht veranstaltet haben; aber mitschuldig ist sie hach da das diese Reisviel und die fortgesehte Aufreizung in doch, da das böse Beispiel und die fortgesetze Aufreizung in der roten Presse die undeschäftigten Radaubrüder von Berlin veranlaßt haben, eine Probe auf das angebliche Recht an der Straße zu machen. Wenn die Polizei gleich fräftig drein geschlagen hat, so erklärt sich das aus der großen Gefahr, die in den sustematisch fich wiederholenden Straßenaufläufen liegt Bei aller Mildherzigkeit muß man doch anerkennen, daß angesichts der aufgehetten Massen von vornherein ein abschredendes Exempel statuiert werden mußte. Berlin hat nun einmal, wie die anderen Beltstädte auch, eine Menge von radaulustigen Elementen, die nicht durch gutes Zureden, auch nicht durch falte Bafferstrahlen, sondern nur durch den Anblid des blutigen Ernste zur Bernunft zu bringen find. In London und in Paris (von Betersburg und Mostau gar nicht zu reden) haben auch Regierungen von berühmter Freisinnigkeit gegenüber bedenklichen Straßenaufläufen, sogar gegen Demonstrationen der Beiblichkeit, mit der "brutalen Gewalt" von Polizei und Militär schonungs-



los eingegriffen. Unsere Sozialbemokraten werden mit ihrer "Entrüftung" wenig neue Mitläufer fangen. Dagegen könnten sie Liberale zu der Erwägung bringen, ob denn ein Wahl-recht, das solche Leute in die preußische Kammer bringen würde, des Schweißes der Edlen wert sei.

Gefcäftigfeit im Blodhaufe.

Unter den Linksliberalen, namentlich in der Freifinnigen Bereinigung, gibt es von altersher Freunde und Befürworter eines Busammengehens mit ber Sozialbemotratie gegen bie fogenannte Realtion, d. h. gegen Zentrum und Konfervative. Die Anhänger der "Großblod"Idee nach badischem Muster wurden durch die schroffe Ablehnung der Wahlresorm in Preußen natürlich zu einer Auffrischung ihrer Taktik veranlaßt. In bem engeren Kreise ber Freifinnigen Bereinigung, wo die Meinungs. verschiedenheiten an der Tagesordnung sind, gab es eine ernste häusliche Auseinandersehung wegen der Taktik, die nach diesem Affront einzuschlagen sei. Aber die Vertreter der schärferen Tonart drangen nicht durch, obschon sie angeblich in der eigenen Fraktion die Mehrheit hatten. Mehrere engere Fraktions. genoffen drohten mit dem Uebertritt zur Freifinnigen Bolts-partei, wenn man wirklich zu einer Absage an den Blocklanzler schreiten würde, und bei den beiden Bolksparteien selbst (der Berliner und der schwäbischen) stieß man auf die unentwegte Blocktreue trot alledem. So bleibt denn Fürst Bülow der weiteren Dienfte feines neuen Gefindes trop bes Bahlrechts. Fußtrittes ficher. Es war nichts anderes zu erwarten und auch nicht zu wünschen. Letteres Wort fei betont, damit man uns nicht miß-verstehe, wenn wir der historischen Bollftändigfeit halber auf die Tatfache aufmertfam machen, daß die Sozialdemolratie durch ihre neue Radautattit ihren lintsliberalen Gonnern die Unnaberung erschwert.

Benn die Linksliberalen auf jede ernste Attion gegen die "Bahlrechtsräuber" verzichten, so macht ber "Ausschuß", den sie förmlich und seierlich mit vereinten Kräften zur "Agitation" sür die Wahlresorm eingesetzt, einen etwas komischen Sindruck. Der samose Ausschuß beginnt soeben zu "arbeiten". Sein erstes Werk ist ein schöner Aufrus um milde Gaben zur Deckung der Rosten. Man sieht, die Herren sangen gründlich vom Ansang des Ansangs an. Nach einer Klagezeit von vierzig Jahren ist man jeht schon zur Erhebung des Alingelbeutels gekommen. Um der Wahrheit die Stre zu geben, müssen wir freilich beisügen, daß auch schon eine Broschüre "in den nächsten Tagen" erscheinen soll, drei ganze Bogen stark. Wenn nach diesen Trompetenstößen die Zwingmauern des Dreiklassenwahlrechts nicht einfallen, so geht es nicht mit rechten Dingen zu. ,Wahlrechtsräuber" verzichten, so macht der "Ausschuß", den sie

einfallen, so geht es nicht mit rechten Dingen gu.

Geschäftigkeit, um diligentiam präftiert zu haben! Das ift auch die Signatur für die Konferenzen zwischen Bertretern der Regierung und Bertretern der "regierenden" Blochparteien in Sachen der Finang- und Steuerreform. Ach, wie oft und wie fleißig ift da icon tonferiert worden! Die Finangminister der Einzelstaaten haben schon ihre fämtlichen Bahne an der harten Rug probiert; jest tun auch die "maßgebenden" Parlamentarier noch ein übriges — und dennoch wird aus der ganzen Steuerreform vorläufig nichts. Nach dem geheimen Ratschluß der Blocholitit foll auch nichts daraus werden. hier ift schon wiederholt darauf hingewiesen worden, daß die befannte Parole des Blodfanzlers: "Burudftellen, worüber man im Blod nicht einig ift!" — gerade auf bie dilatorische Behandlung der Steuerfrage gemünzt war. Die freifinnigen Gehilfen haben schon in Norderney die Zusicherung erhalten, daß diese unangenehme Aufgabe auf die lange Bank geschoben werden folle. Diefes Bersprechen soll gehalten werden. Jest erft recht, da die Geduld ber Linksliberalen in der Bahlrechtsfrage icon auf eine harte Probe gestellt worden ift. Der Schapfetretar v. Stengel, der preußische Finanzminister v. Rhein-baben und die übrigen Finanzleiter der Einzelstaaten mögen noch so eifrig die dringend notwendige Sanierung der Reichs-finanzen betreiben, es nüht ihnen alles nichts, da in der Blochpolitil der passive Widerstand begründet ist. Man tut Man tut so, als wenn man wirklich was tun wollte; aber die Kraft-anstrengung gleicht der Arbeit auf einem Zimmerveloziped, bas trop allen Tretens auf seinem Plate bleibt. Es ist allenfalls denkbar, daß Freiherr v. Stengel aus seiner wohlgestüllten Lade schließlich noch die eine oder andere Steuervorlage eine bringen darf. Aber auch das hätte nichts Reelles zu bedeuten, da an die Erledigung im Reichstage für diese Tagung nicht mehr gedacht wird. Ausgeschoben ist aber nicht allgeschoben, und die Berschiebung einer so dringenden Aufgabe ist und bleibt ein Armutszeugnis für die anspruchsvolle Blochpolitik.

#### Das Kabinett Schollaert in Belgien.

Deter Wirt Bruffel.

ie vorauszusehen war, wurde der bisherige Kammerpräsident und Staatsminister Franz Schollaert der Nachfolger des am esterabend gestorbenen Winisterpräsidenten de Trooz. hat alle Mitarbeiter seines Vorgängers beibehalten. Silvesterabend hat alle Mitarbeiter Daraus geht hervor, daß er an der allgemeinen Politik nichts zu ändern gedenkt. Bekanntlich hatte sich de Trooz der schwierigen Aufgabe unterzogen, ein sogenanntes katholisches Konzen. trationstabinett zu bilden, nachdem bas Ministerium be Smet be Naeher infolge von politischen Meinungsverschiebenheiten wischen den Konservativen und den Demokraten der katholischen Mehrheit seinen Abschied nehmen mußte. De Trooz hatte sowohl Ronservative als Demokraten für fich gewonnen, und der Zwist, wenn er auch nicht ganz verschwand, hatte doch seither gelindere Formen angenommen.

Schollaert war infolgebeffen fcon barauf angewiesen, frühere Bunden nicht aufzureißen und die von de Trooz eingeschlagene Politik fortzusehen. Dies dürfte ihm vielleicht noch besser gelingen als seinem Vorgänger, da er sich seit 1901 als Kammerpräsident allseitig beliebt gemacht hat, was auch die Liberalen und Sozialisten unumwunden zugeben. In verschiedene Debatten griff er persönlich ein und legte manche Schwierigseit bei. Im allgemeinen hielt er fich den Extremen jeglicher Richtung gleich fern und konnte deshalb in ernster Stunde ein verföhnendes

Bort sprechen. Als Regierungsmann trat Schollaert bereits früher auf. Längere Jahre hindurch war er Unterrichtsminister, und das heutige belgische Schulgeset ist unter der Stichmarke lex Schollaert bekannt. Dasselbe fördert selbstverständlich die christliche Schule, zeigt aber auch für Richtlatholisen die weitgehendste Toleranz. Bei seinem jetzigen Regierungsantritt schrieb die liberale "Independence belge", daß Schollaert ber einzige Mann ber Rechten sei, der mit Erfolg arbeiten fonne, weil er allen Intrigen stets ferngestanden. Gin solches Zeugnis von einem politischen Gegner

tennzeichnet ben Charafter des neuen Ministers.

Er wird zunächst die jetzt schwebende Kongofrage zu lösen haben. De Trooz hat, turz vor seinem Tode, den Angliederungsvertrag eingebracht. Ein Teil der Abgeordneten ist mit ben vom Ronig gestellten Bedingungen, namentlich bezüglich ber Krondomane, nicht zufrieden. Schollaert, als Borfitsender des fich mit der Frage befassenden parlamentarischen Ausschusses, hat verschiebentlich in der Angelegenheit in einer Beife Stellung genommen, welche dartut, daß er alle Rechte zu mahren die Absicht hat. Die offizielle ministerielle Erklärung deutet denn auch bereits an, daß einzelne Puntte der Angliederungsnovelle ab-geändert werden dürften. Damit haben fich auch die Oppositions-parteien begnügt und erklärt, sie wollten die Angelegenheit redlich und unparteiisch verhandeln. Alles in allem genommen wurde also das Kabinett Schollaert mit Wohlwollen begrüßt. Hoffent-lich wird es das allgemeine Bertrauen verdienen und für das Bohl des Landes erfprieglich arbeiten.



#### Raiserrede eines katholischen Studenten.1)

cand. jur. Otto hipp, Munchen.

enn wir uns anschieden, am heutigen Tage nach studentischem Brauch das Geburtsselt unseres Kaisers zu seiern, drängt sich wohl die Frage auf: Was ist das deutsche Kaisertum und was ist uns Wilhelm II.?

Was ist das deutsche Kaisertum? Mit dem Fortschreiten aller Wissenschaften hat sich allmählich die Ueberzeugung Bahn gebrochen, daß alle Erscheinungen in der Welt, also auch die ge-schichtlichen Ereignisse und Verhältnisse, nicht das Produkt blind waltender Kräfte und Ergebnisse des Zusalls sind, sondern daß dei

aller Freiheit des menschlichen Willens im einzelnen die Borgange

<sup>1)</sup> Die "antinationale" Gesinnung ber katholischen Stubentenvereintgungen gehört zu ben beliebtesten Schlagworten ihrer Gegner. Die unwahre Phrase bedarf an sich keiner Wiberlegung. Dennoch if es angebracht, von Zeit zu Beit einen bolumentarischen Beweis Bes Gegenteils an die breitetle Ceffentlissteit zu ftellen. Aus beier Ablieb teraus bringt bie Allgemeine Randichau" eine begeiftette Teftrebe zum Abbruck, die herr cand. jur. Otto hip auf ber Raifertneipe ber Munch ener katholischen beutschen Erubentenn verbindung "Aen ania" am 25. Jan. 1948 gestalten hat. Auf bem von den katholischen Studentenlorvpotationen in Freiburg i. Br. veraustalteten aligertommers, dem auch eine

in der Geschichte aus dem jeweiligen Beitgeiste, aus den Bedingungen, die in den tatsächlichen Verhältnissen gegeben waren, sich erklären lassen, ja mit innerer Notwendigkeit in die Erscheinung treten. So ist es auch mit dem Begriff "Kaisertum". Von altersher verband sich zwar mit ihm schon der Gedanke an ein machtvolles Rolf mit einer machtvolles Rolf mit einer machtvolles Bolf mit einer machtvollen Herrscherfamilie an der Spige, ja noch mehr, man dachte dabei an die jeweils führende Nation in den einzelnen Epochen der Weltgeschichte. Wie sich aber die tatfächliche Realifierung biefes Begriffes zeigte, bas war nach Beiten und Boltern verfchieben.

Die erschieden.
Die ersten, welche ein Recht gehabt hätten auf den Titel der Cksaren, waren wohl die kauptischen Pharaonen. Ihnen lag der Osten zu Kilhen, geistvolle Gelehrte und Priester machten ihnen die Kräfte der Natur untertan, und Werke entstanden, so kühn wie sie sich der Menschengeist nur auszudenken vermag, Werke so gewaltig und erhaben, daß wir troß unserer heute so hoch entwicklen Technik mit Staunen und Bewunderung vor ihnen stehen und nahezu unsere Ohnmacht solchen Schöhfungen gegenister eine widelten Technit mit Staunen und Bewunderung vor ihnen stehen und nahezu unsere Ohnmacht solchen Schöpfungen gegenüber eingestehen müssen. Aber jenes Kaisertum, wenn ich es so nennen darf, beruhte auf dem Prinzip der Unsreiheit, des Staventums und der harten Fronarbeit. Finsterer Despotismus erstreckte sich von hier aus hinüber auch auf die asiatischen Nachdarreiche und ließ die besten Kräfte des Volkes erstarren und verkümmern.

Dann trat der strahlende hellenische Geist seinen Siegeszug an durch die damals besannte Welt; es solgt das Kaisertum Alexanders des Großen, des Griechensürsten auf dem Makedonenthron. Aber wie der griechische Geist in seiner Verfallzeit zu einem blendenn Feuerwert geworden war, das sprüht und gleist, aber nicht erwärmt und dauert, so ging auch dieses Reich, ausgebaut auf dem Voden einer überreisen Kultur, mit Riesenschritten seinem Untergang entgegen.

auf dem Boden einer überreisen Kultur, mit Riesenschritten seinem Untergang entgegen.

Sin anderes Volk war inzwischen erstarkt, um die Kührung der Welt zu übernehmen. In einem eisernen Zeitalter schmückte sich Rom mit der Säsarenkrone. Das war das Kaisertum des kolzen römischen Volkürgers, seine Insignien waren das Feldzeichen der Legionen und der Kommandostad des Imperators. Allein auch dieses Reich war seinem Untergange geweiht, als der unaushaltsame Versall der altrömischen Zucht und Sittenstrenge die Ketten lockerte, mit denen die Unterworfenen unter die Gewalt der Sieger gezwungen worden waren. Es kam die Zeit, in der nicht mehr unter dem Tritt der römischen Legionen der Erdball erdröhnte; zwei neue Mächte traten in die Weltgeschichte ein: das Christentum und die Germanen.

ball erdröhnte; zwei neue Mächte traten in die Weltgeschichte ein: das Christentum und die Germanen. —

Bar es Zufall, daß sast gleichzeitig eine neue geistige Macht sich erhob, gegründet auf dem Grundsat der Gleichzeit aller Menschen vor dem göttlichen Gest, und daß ein Völserseschlecht mit urwüchsiger Kraft sich die Gerrschaft errang, in dessen einzelnen Stämmen das Vollsbewußtsein zur vollen Geltung tam, das Vollich in seiner Gesamtheit an der Regierung teilnahm und der Herzog stolz darauf war, nichts anderes zu sein als der Führer seiner Mannen?

Das Naturgemäße war, daß man zunächst an eine Vermählung dieser beiden Ideen dachte, daß man versuchte die Kirche mit dem Staate in eine organische Verdindung zu bringen. Das war das Keich, wie es Karl und Otto dem Großen vorschwebte; allein der Gedanke war zu groß, zu erhaben, als daß er bei der

war das Reich, wie es Karl und Otto dem Großen vorschwebte; allein der Gedanke war zu groß, zu erhaben, als daß er bei der menschlichen Schwachheit zu dauernder Berwirklichung hätte gelangen können. Das auf dieser Grundlage errichtete römische Kaisertum deutscher Nation trug mit jener Idee schon den Todeskein in sich, wenn schon es infolge der ihm innewohnenden Stärke erst nach jahrhundertelangem Rampf erlag.

Alt und morsch geworden, erlag es dem wuchtigen Angriss des Cäsars aus eigener Machtvollkommenheit, des Herrschers aus eigenem Willen und eigener Tatkraft, es brach zusammen vor Napoleon dem Großen. Zedoch mit seinem Sturz mußte auch sein Wert sallen; es war zu sehr mit seinen Sturz mußte auch sein Wert sallen; es war zu sehr mit seiner Verson verknüpft, um ohne ihn Bestand haben zu können.

Alle möglichen Phasen hatte so das Kaisertum durchgemacht: vom Skavenstaat zum Reich des griechischen Geistes, von der weltumfassenden Herrschaft der Stadt Rom hin zum vergeblich geplanten Gottesstaat des Mittelalters, und zulezt dann ein Reich, meteorgleich seuchtend und wieder verschwindend wie das Feldo

meteorgleich leuchtend und wieder verschwindend wie das Feldberrngenie seines Kaisers, der es ins Leben gerusen — nichts von alledem war von Bestand.

Alledem war von Bestand. Aber zwei Grundlagen haben sich im Laufe der Zeit als notwendig und zugleich als festes Fundament der Staaten erwiesen: die christliche Religion und das sich selbst verantwortliche freie Voll. Auf ihnen konnte ein neues Kaisertum erstehen, und das lang Ersehnte wurde zur Wirklichkeit auf den Schlachtseldern Frankreichs im Jahre 1870,71. Auf Grund einer Verfassung, unter

Abordnung der Freien Studentenschaft beiwohnte, sprach der dem Leserkreise der "Allg. Aundschaus" wobldesannte derzeitige Brorektor Brof. Dr. Karl Braig demerkenswerte Worte. Er führte u. a. aus: "Möge jeder dem Baterlande eine friiche, steudige und unverdrauchte Kraft widmen, wohin ihn auch die Borschung kellen mag. Wenn er an dieser Etelle dem Besten seiner deimat dient, dann wird er sein eigenes derifolitighes Glück sinden. Hoffentlich wird die Zeit nicht mehr allzusern sein, wo die gesamte Studentenschaft weider gemeinsam den Kaisertag seiert Die katholische Gindentenschaft weiß sich eins auch mit den peute noch nicht anweienden kommittonen in dem Gedanken: das gange Deutschland soll es sein, ein einig kolk von Brüdern! Röge diese Einheit auch aur Tat werden! Stellen wir alles zuräck, was uns trennt, heben wir herdor, was uns eint als Sohne der einen Mutter Germania."

Mitwirtung des Bolfes bei der Regierung, fteht jest wieder ein Raiser an der Spite der beutschen Staaten

Doch heute gilt es, nicht allein das deutsche Kaisertum zu würdigen, sondern auch die Verson seines Repräsentanten, Kaiser Wilhelm II. Als deutscher Kaiser hat er eine hohe Mission zu erstüllen, und mit deutsche kreude können wir das Aussand auf ihm erweisen des Aussand auf füllen, und mit Stolz und Freude können wir das Ausland auf ihn verweisen, da er uns in der Tat ein Borbild ist. Was vor allem unsere Herzen so sehr für ihn gefangen nimmt, das ist das ideal schöne Familienleben, das im Kaiserlichen Schlosse zu Berlin eine trauliche Stätte gefunden hat. Gerade in einer Zeit, in der von gewisser Seite eine Umwertung der sittlichen Begriffe unternommen wird, und man versucht, als sittlich und erlaubt hinzustellen, was disher als unmoralisch und gemein galt, in einer Zeit, in der an dem Rande der Kamilie gerüttelt und die Seiligkeit der in der an dem Bande der Familie gerüttelt und die Heiligkeit der Whe untergraben und beschmutt wird, da ist es sür die, welche diesen Strömungen Widerstand zu leisten entschlosien sind, ein erhebendes Gesühl, sich sagen zu können, der Mann an der Spite des deutschen Volkes ist unseres Geistes, unseres Sinnes. Bietet doch die Kaiserliche Familie ein herrliches Vild von dem, was seit Jahrhunderten als deutsches Familienleben und Familienlich mit Jahrhunderten als deutsches Familienleben und Familienlich mit Jahrhunderten als deutsches Familienleben und Familienlich Bewunderung in der Welt genannt wurde und worauf nicht zuleht die machtvolle Stellung des deutschen Bolkes beruht, sowie der ruhmvolle Name der deutschen Frau.

ruhmvolle Name der deutschen Frau.

Fragen wir weiter, woher nimmt unser Kaiser die Kraft, dem Zeitgeist mit Wort und Tat zu widerstreben, so lautet die Antwort: er schöpft aus dem lebenspendenden Born der christlichen Weligion. Glaube und Sitte sind unzertrennlich mit einander verbunden, und nie hat Wilhelm II. ein Sehl aus seiner tief religiösen christlichen Gesinnung gemacht. Bekenntnisnut auf dem Kaiserthron — und da sollen die Untertanen hintanstehen und von sich weisen, was ihr Herrscher als die Säule seines Reiches und als unerlätzlich sür has Vilhen der Staaten erkannt hat? Insbesondere sind es wir katholische Studenten, die Grund haben, mit Verehrung zu unserem Kaiser emporzublichen. Sind nicht Sittlickleit und Religionsübung die Hauptangriffspunkte vieler unserer Gegner? Behauptet man nicht, es sei unmöglich, auf Grund der veralteten Moralbegriffe sein Leben zu sühren, behauptet man unserer Gegner? Behauptet man nicht, es sei unmöglich, auf Grund der veralteten Moralbegriffe sein Leben zu führen, behauptet man nicht, die Religion sei überflissig geworden, höchstens noch gut für Kinder und altersschwache Greise? Wahrlich, wir brauchen uns der Gesellschaft nicht zu schämen, in der wir uns befinden! Die christliche Ueberzeugung war es, die Kaiser Wilhelm bestimmte, fortzusahren auf dem Wege der großen sozialen Gesegedung, durch die Deutschlands Arbeiterschaft eine Stellung erlangt hat, wie sonst leine auf der Welt. Aber welch ein Tor auf dem Throne müßte das sein, der sein Volt durch solche Gesegedung veranlaßt. Millionen zu opfern, um die materielle und geistige Lage der unteren Klassen zu heben, wenn der Ansporn hierzu, die Pflicht zur Nächstenliebe, ein Ihantom ist, wenn es keine Erlösung gidt durch ihn, den wir mit Ehrfurcht nennen Christus den Heren. Klicht zu vergessen ist endlich die unermüdliche Arbeitskraft des Kaisers. Voll tiesen Pflichtzefühls widmet er sich ohne Kast den Regierungsgeschäften, und nicht viele wird es geben, die so wenig persönliche Muße sinden wie der Höchste und Selbstzucht. Boll und ganz sinde wie als seine Untertanen Verpflichtet, wit insam Sant und kenter Liebe unteres Rassen.

wenig personinge wunge innoen wie der Sochste im steiche. Wahrlich, er gibt und ein schönes Beispiel von Pflichttrene und Selbstruckt. Boll und ganz sind wir als seine Untertanen verpflichtet, mit tiesem Dant und treuer Liebe unseres Kaisers zu gedenken. Doch sern sei es uns, zu meinen, wir könnten das durch verächtlichen Byzantinismus; nein, ein Mann wie Wilhelm II. will auch über seste Charaktere herrschen. Anderseits, wenn wir Katholiken mit manchem, was nicht so sast der Kaiser, der ja das Beste will, sondern seine Regierung zu bestimmen für gut sindet, nicht ein verstanden sein können, dann wollen und dürsen wir nicht grollend oder gar in Keichsverdrossenheit beiseite stehen, sondern dann ik es erst recht unsere Pflicht, alles daranzusehen, um unserer Beitanschauung zum Siege zu verhelsen zum Glüde des Volkes. Ohne Zweisel bedarf der Kaiser treuer und aufrichtiger Freunde. Ihm und dem Reiche ist nicht gedient mit traurigen Elementen, die nicht einmal den Mut zu einer eigenen Meinung haben, sondern er hat Männer nötig, und solche wollen wir einst sein, die, wenn es ersorderlich ist, sich nicht scheuen, mit ehrlicher Uederzeugung auch vor hoher und höchster Stelle zu sprechen ein sestes nad possumus. Mit solchen Gesinnungen können wir ihm am besten unsere Liebe und Dankbarkeit beweisen, und wenn es uns gelingt, nach Aräften mitzuarbeiten am Wohle des deutschen Bolkes, sodaß es glüdlich und frei fortschreitet auf der Bahn der Kultur, dann mirh der Lebenschenh des ersouchten Volkern Volkenn Weisernaars in allenden daß es glücklich und frei fortschreitet auf der Bahn der Rultur, dann wird der Lebensabend des erlauchten Raiserpaares in goldenem dann wird der Levensaveno des ermuchen sangerpause ... Leichte erstrahlen, indem es sich sonnen kann im Glüde seines Boltes, das wir alle gleich innig lieben. Ihn aber, unseren verehrungs würdigen Kaiser Wilhelm II. und unser teures deutsches Vatersand wollen wir seiern mit einem donnernden Salamander!

> Tür Mitteilung von Adressen, an welche Gratis-Probenummern versandt werden können, ist der Verlag stets dankbar.



#### Wintervision.

Wenn Braufend durch die Winterlande Mit Schnee und Gis der Sturmwind zießt, Dann singt mir oft von fernem Strande Die Sehnsucht leis ihr Zauberlied.

Und stiff muß ich die Augen schließen: Da schau ich in ein Wunderland, Wo Ströme goldnen Lichtes fließen, Und leise rauscht die Stut am Strand.

Und wo die Kosen flammend blüßen, Gerauschend suße Dufte web'n, Des Südens Trauben golden glüßen, In Glanz und Glust die Tale sieb'n.

Die goldnen Abendfeuer schimmern, Daran die Geduinenschar; Darüber hoch am Himmel stimmern Des Südens Sterne, wunderbar.

Den Saiten wifter icon entsprüßen Der (Bufte Lieder Bei der Raft; Die dunklen Augen stofzer glußen, Und traumend fauscht der fremde Gaft. -

Da muß ich weit die Arme breiten In Heimweß nach dem fernen Süd, Und von der freien Wüste Weiten Singt mir die Sehnsucht nimmermüd.

fritz fflinterhoff.

#### Ungehobene Schätze.

Don

hermann her3, Redakteur der "Bucherwelt".

or turzem las ich in der "Rulturgeschichte des Mittelalters", 2. Aufl. von Dr. G. Grupp, Bd. I das Kapitel Heiligkeit und Wohltätigkeit. Die sehr anschauliche Schilderung des großartig sozialen und caritativen Wirkens heiliger Frauen in der Merowinger Zeit, wie der hl. Radegunde, einer thüringischen Fürstentochter, der hl. Bathildis, einer angelsächsischen Sklavin und späteren Gemahlin des Königs Chlodwig II., sowie heiliger Männer wie Germanus, Cafarius u. a. m. veranlaste mich, für den deutschen Klerus folgende Anregung

niederzuschreiben:

Im gegnerischen Lager gibt man sich alle Mühe, die Mär von der Kulturseindlichkeit und Herrschssucht der katholischen Kirche im allgemeinen und von berzenigen des Priestertums im besonderen glaubhaft zu machen und ihr die Gewißheit eines Dogmas zu verschaffen. Bas man an Schmutz und Standal in verwichenen Jahrhunderten und in aller Herren Länder mit großem Fleiß zusammengetragen hat, wird von mehr oder minder gewandten antisatholischen Schriftsellern in leichte Münze umgeprägt und in Form von Broschüren und billigen Lieserungswerten in die weitesten Bolkskreise hinabgeleitet. Dank dem Bienensleiß katholischer und unparteilsch urteilender akatholischer Gelehrten sind derartige Einwände ja entweder widerlegt oder durch eine obsektive Schilberung der Zeitverhältnisse in die richtige Beleuchtung gerück. Aber wem sind diese dicken, teuren Bände zugänglich? Auch ist die Sprache und Darstellung der Forscher ostmals nichts weniger als volkstümlich, packend und zum Beiterlesen einladend. Nicht selten hindert der an sich berechtigte hohe Preis dieser Werse ihre weiteste Berbreitung. Dies gilt z. B. auch von Michael und Janssen.

Ich frage: Ift es wirklich ein Ding der Unmöglichkeit, eine echt volkstümliche, anschauliche Lebensbeschreibung von Personen wie die obengenannten abzufassen? Der Umfang dürste nicht allzu groß sein, damit nicht die Höhe des Preises der Massenberbreitung im Bege stünde. Man verstehe mich nicht falsch: Keine Heiligenbeschreibungen, worin alle möglichen und unmöglichen Wunder angehäuft werden, wünsche ich, sondern solche, welche das großartige soziale, caritative Wirken dieser Männer und Frauen be-

leuchten, welche unsere Seiligen ober sonstige große Männer und Frauen der Kirchengeschichte als Menschen ihrer Zeit und in ihrer Zeit zeigen, und die ein getreues Bild der Sitten und Denkart der betreffenden Jahrhunderte geben. Um ein Beispiel aus späterer Zeit zu nehmen: Wer hat eine wirklich volkstümliche deutsche Darstellung der Wirksamkeit des hl. Bernhard von Clairvaux und daran anschließend der immensen Kulturarbeit des Zisterzienserordens geschrieben?

Das wäre eine wirklich praktische, zeitgemäße Apologetik. Aber wer soll die Arbeit leisten? Ich komme damit zu einer Angelegenheit, über die sich viel sagen ließe. Vorerst einmal dieses: Unseren katholischen Gelehrten an den Universitäten liegt eine andere Arbeit ob, die des akademischen Lehrers und Forschers. Allein, wie viele tüchtige Kräfte könnte der Seelsorgerklerus stellen? Gewiß nimmt bei sehr vielen Geistlichen eine richtige Seelsorge den ganzen Mann in Anspruch. Doch wird mir niemand widersprechen, wenn ich behaupte, daß dieses kaum bei der Hälfte der Pfarreien der Fall ist. Meine Berussarbeit hat mich mit den Verhältnissen in Rord und Süd, in Ost und West hinlänglich vertraut gemacht, um eine solche Aussage wagen zu dürfen.

Auf Posten nun, die nicht die ganze Kraft eines Mannes beanspruchen, trifft man gar nicht seiten Gestliche, die über geradezu staunenswerte geschichtliche und kulturgeschichtliche Kenntnisse (nicht bloß lokalgeschichtliche) verfügen, und die früher an der Universität durch seminaristische Uedungen sich eine tadellose historische Methode angeeignet haben. Sie lassen ihre erworbenen Fähigkeiten vielsach auch nicht brach liegen, sondern bereichern die Diözesanarchive, die anscheinend nur zum Verstauben da sind, mit sehr wertvollen Beiträgen, welche sich die Fachgelehrten zunutze machen, um sie in ein anderes geschichtliches Reliquiar auszunehmen.

Wäre es nun für die Allgemeinheit nicht viel ersprießlicher, wenn diese Herren in der angedeuteten Richtung arbeiteten? Ob fie's können? Ob fie volkstümlich, packend und anschaulich zu schildern vermögen? Ich will nicht daran erinnern, daß Niehsiche in "Menschliches Allzumenschliches" irgendwo die Ansicht außspricht, bei nötigem Fleiß und hinlänglicher Selbstzucht müßte jedermann eine leidlich gute Novelle, also auch einen frischen Stil, schreiben können; ich meine: die unvolkstümliche, langweilige Schilderung kommt vielfach davon, daß man sich leider allzusehr

an das rein abstratte Denten gewöhnt bai.

Wer seine Ansichten klar und konkret ausdenkt, über etwas Temperament versügt und um eine frische Darlegung seiner Gedanken ernstlich ringt, wird dieses Ziel erreichen. Ich kenne mehr als einen, der als stud. theol. in dieser Hinsicht zu den schönsten Hosfinungen berechtigt hat. Später wurde er Kfarrer in einer geschlossenen Gemeinde mit kaum 500—600 Seelen und ist seitdem verschossen. Woher kommt das? Man wird sagen: Es hat ihm am nötigen Handwerkzeug zum Schriftsellern gesehlt. Er war arm, daher außerstande, sich die notwendigen Bücker zu verschaffen und hat keine Bibliothek in der Nähe gehabt. Ebenso hat es an jeder Anregung und Ausmunterung in seiner Umgedung gemangelt. Sehr berechtigte Einwände, gewiß! Es müßten Bibliotheken für den Klerus eines oder mehrerer Dekanate geschaffen werden, worin zum wenigsten die notwendigsten größeren Sammel- und Nachschlagewerke anzutreffen wären. Ob es überdies einer mehr oder minder straff organisierten Vereinigung der geeigneten Kräste bedürste, soll zunächst nicht erörtert werden. Ich möchte bloß die erste Anregung geben.

Selbstverständlich denke ich mir diese Biographien nicht mit allem möglichen gelehrten Ballast beschwert. Sie brauchen auch keine neuen Resultate an den Tag zu sördern, sondern sollen die bereits geleistete, tüchtige, solide Gelehrtenarbeit in gangbare Münze umprägen. Wenn z. B. die ganze Ausstattung und der Preis von G. Baumbergers "Nikolaus von der Flüe" (Rösel, Sammlung illustrierter Heiligenleben) eine Massenderteitung zusießen, würde ich dieses Werk als meinen Intentionen entsprechend bezeichnen. Wenn man von den erdichteten Zutaten des Autors absieht, könnten Hansjasobs beide Werke "Der Leut nant von Hasle" und "Der stein erne Mann von Hasle" als Borbilder sür volkstümliche Schilderung vergangener Jahrhunderte gelten. Dagegen muß vor jenen volkstümlichen Biographien gewarnt werden, die gewisse Leute, um sich neben ihrem Gehalt noch eine Nebeneinnahme zu verschaffen, in der Weise ansertigen, daß sie in diesem Monat mal einige dickbändige Geschichtswerte sür eine Monographie ausschreiben und im nächsten einige naturwissenschaftliche, um auch volkstümliche naturwissenschaftliche Ware für den Büchermarkt zu liesern.

#### Entsagung.

(Und ließ die Sonne Sonne sein, Die altzu schnell verglommen... Schon ist die Welt verdunkelt ganz. Es straßt der Mond mit hattem Glanz Verschleiert und verschwommen.

Such', Herz, auch du nun Schlaf und Ruh' Und drück' dem (Wunsch die Augen zu, Kein Glück ist hier vollkommen. Dem Tage folgt des Abends Schein, Die Mitternacht folgt hinterdrein, Dann wird die Sonne kommen.

#### Pädagogisches Interesse an der Bekämpfung der Unsittlichkeit.

Befämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit" wird in pädagogischen Kreisen immer kräftiger. Zu der kürzlich mitgeteilten Stellungnahme des Katholischen Lehrerverbandes kommen drei Kundgedungen auß letzter Zeit. Der Katholische Lehrerverdaches kommen drei Kundgedungen auß letzter Zeit. Der Katholische Lehrerberoder kommen drei Kundgedungen auß letzter Zeit. Der Katholische Lehrerschaft erlassen, im Sinne Geheimrat Roerens und Otto don Erlbachs zu arbeiten. Besondere Anersennung ward dabei der "Allgemeinen Kundschau" gezollt. Der Redner bezeichnete dieselbe der "Oderschlessischen Beischen Zeitschriften". Der Katholische abei der "angesehnsten deutschen Zeitschriften". Der Katholischen Zeiner er ein Köln Stadt und Land einberusen und von katholischen Lehrerverein Köln Stadt und Land einberusen und von rund 250 Versonen aus allen Kreisen der Bürgerschaft Kölns besuchte Bestrammlung protestiert gegen die sich immer frecher und schamloser in die Dessenden der Kräntischen Jugend und Baterlandsfreunde im Kampfegegen die össentliche Unsittlichkeit. Sie sordert alle gutgesinnten und ernsteden Ausgend und Baterlandsfreunde im Kampfegegen die össentliche Unsittlichkeit. Sie sordert alle gutgesinnten und ernstichen Unsittlichteit. Sie sordert alle gutgesinnten und ernstichen Unstatlichteit auf zu energischer Selbstilise, zerner empfiehlt sie dringend der Kännervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichteit. Son den zuständigen Behörden erwartet sie im Interesse er ittlich sehr gefährderen Zugend eine schätzen Bücher und Bildwerten nicht auf die Gutachten von Künstlern, sondern auf das Urteil der beruteilung der als unsittlich eingelagten Bücher und Bildwerten sich auf die Gutachten von Künstlern, sondern und das Urtei

Endlich bringen Auers "Katholische Schulzeitung" (Nr.1) und das württembergische "Mt agazin für Pädagogit" (Nr.3) folgende Mitteilung: "Einige Mitglieder der Ortsgruppe München des Vereins für christliche Erziehungswissenschaft beabsichtigen zu der von den interfonsessionellen Männervereinen zur Betämpfung der össentlichen Unsittlichkeit, besonders von Männern verschiedener religiöser und politischer Richtung in Dr. Armin Kausens "Allgem. Kundschau" mit der dieser Zeitschrift eigenen Präzision und Gründlichkeit bearbeiteten Frage der Betämpfung des Schmuhes in Wort und Bild eraftes pädagogisches Material zu sammeln und zu verarbeiten. Es ist hier um Sammlung von besonders zutage getretenen Schädigungen der Jugend, um Schilderung der psychologischen Seite und der erziehungshemmenden Art der Wirtung von unsittlichen Postkarten, Altphotographien, Kinematographenschmut, Wücher und Broschüren und ähnliches zu tun. Es wird gebeten, derartige Einzelfälle unter knapper, gewissendspier Darstellung, wenn möglich noch mit dem angefallenen Beweismaterial zur Bearbeitung einzusenden an die Geschäftsstelle des Vereins für christliche Erziehungswissendent, München, Erhardtstraße 30%. Auch an dieser Stelle sei letztere Vitte unterstützt! Franz Weigl.

#### ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ·· Zweimonatsabonnement Mk. 1.60.

#### Zur Geschichte der sexuellen Pädagogik.

Don

Univ. Professor Dr. Walter, München.

In dem Streit, der für und wider die sexuelle Auftsärung der Jugend entbrannt ist, machen die Gegner einer solchen Belehrung vor allem geltend, daß damit etwas Unerhörtes und Neues in die Erziehung hineingetragen, daß damit den Eltern und Erziehern überhaupt etwas zugemutet werde, was lediglich auf daß Konto unserer neuerungssüchtigen, ales umstürzenden Zeit zu seine sei. Damit soll natürlich zugleich der Nachweiß der Schädlichteit solcher Belehrung erbracht sein. Benigstens glaubt man die vollständige Entbehrlichteit derselben erwiesen zu haben. Sind bisher die Generationen und Jahrhunderte ohne diese Neuerung zurechtgekommen, hat die geschlechtliche Sittlichkeit in vergangenen Zeiten vielleicht einen sesteren Boden besessen die Heutzutage, so sei nicht einzusehen, warum wir uns daran die Finger verbrennen und die gesährliche doppelschneibige Basse zur Bekämpfung der geschlechtlichen Berirrungen zur Verwendung bringen sollen.

Nun ist der Mangel der sexuellen Belehrung, was frühere Zeiten anlangt, wenn wir darunter das absolute Verheimlichen seder auf das Sexuelle bezüglichen Erkenntnis seitens der Eltern verstehen, wie es heute allgemein in Uebung ist, keineswegs so sest erwiesen, als es den Anschein hat. Es gab Zeiten, in denen eine unbefangene Auffassung und Behandlung des sexuellen Gebietes geübt wurde, und es gibt auch heutzutage Völker, bei denen die unter nördlichem himmel beliebte Verheimlichung

großenteils unbefannt ift.

Und die Geschichte der Pädagogik gibt uns nach weitere Auskunft. Auch in Deutschland stand diese heikle Frage schon einstmals auf der Tagesordnung und wurde mit allem Eifer und vielsach — wenigstens einige Detailsragen — auch mit Glüd ventiliert. Die im Aufklärungszeitalter entstandene pädagogische Richtung der Philanthropen, die sich an Rousseau anschlos und zu deren sührenden Häuptern Basedow, Salzmann usw. zu rechnen sind, wurde während einiger Dezennien gerade durch dieses Thema in Spannung gehalten. Ursache war wie heute die Angst vor der zunehmenden Entstitichung der Jugend, insbesondere die Erkenntnis der weiten Verdreitung der geheimen Jugendsünden. Diesem lebelstande suchte man durch Belehrung

ber Jugend über das sexuelle Gebiet zu steuern.
So drängte die Sache naturgemäß nach einer hist orischertitischen Untersuchung hin. Wußte man zwar, daß die Pädagogen des 18. Jahrhunderts, vornehmlich die Philanthropen, über dieses Erziehungstapitel gedacht und geschrieben hatten, so war damit noch wenig gewonnen. Was zu wissen notwendig war, war die Art und Weise, wie die genannten Pädagogen die Sache in Angriff nahmen, welchen Weg zur Durchführung sie als den gangbaren bezeichneten, weil wir darin vielleicht den Schlüssel zur Beantwortung der Frage sinden tönnen, warum trot aller Bemühungen die Sache teinen Ersolg hatte. Tatsache ist, daß die Philanthropen nicht allein die Frage der Belehrung, sondern sämtliche Fragen der sexuellen Pädagogis gründlich durchgedacht haben. Thalhoser hat nun die Arbeit geleiste und eine wertvolle historische Untersuchung über die sexuelle Pädagogis der Philanthropen gedoten. ) "Wären die damalsgewonnenen Ersenntnisse nicht vergessen worden, so stünde man heute nicht wieder am Ansang der ganzen Erörterung mit all den Mängeln, lebertreibungen und Schießeiten, die schon damalsallmählich abgestreift und überwunden waren." (Einleitung.) Wenn der Versasser sagt, es sei seltsam, daß gerade in Erziehungssachen so viel tüchtige Wahrheiten und Ersenntnisse immer wieder untersinken und neu gehoben werden müssen, so erbringt gerade seine Untersuchung wenigstens zum großen Teil die zureichende Erslärung sür diese "seltsame" Erscheinung.
In zwei Teilen bietet die Arbeit das verhältnismäßig

In zwei Teilen bietet die Arbeit das verhältnismäßig reiche Material, das bei den Philanthropen über sexuelle Pädagogik aufgespeichert war in historisch entwickelnder Darstellung. Was Rousseau, Tissot, Basedow, Salzmann usw. sowie eine Reihe von Aerzten und Moralisten, angeregt durch die Not der Zeit, über sexuelle Pädagogik gedacht haben, wird in anschaulicher Weise dargelegt und zugleich in Zusammenhang

<sup>1)</sup> Die sexuelle Pädagogik bei den Philanthropen. Bon Dr. F. X. Thalhofer, Doktor der Philosophie und Theologie. Kempten, Kösel 1907. gr. 8° VI u. 126 S.



mit den die damalige Beit erfüllenden Gedanken gebracht. Bielleicht ist diese Art der Behandlung, die Gedanken jedes einzelnen Schriftstellers über feruelle Erziehung in je einem Abschnitt vorguführen nicht die gludlichste von ben möglichen gewesen, ba dadurch Wiederholungen unvermeidlich wurden. Rach meiner Auffassung wäre die sustematische Darstellung bes gesamten Gebantenmaterials Gegenstand bes ersten und die tritische Burdigung Gegenstand des zweiten Teils gewesen. Die Darstellung nimmt ihren Ausgangspuntt von den Gedanken und Borichlägen, die Rouffeau in feinem "Emil" über den vorwürfigen Gegenstand bietet. Es fragt sich nur, ob nicht auch Rousseau gegenstand vielet. Es stagt sich nur, ob nicht auch köussenlicht nieder an andere anknübst, die sich zu dieser Frage geäußert hatten. Gemeinsam ist der ganzen philanthropischen Richtung der Ausgangspunkt, die Selbstbestedung vor allem der männlichen Jugend. Wie sich guter Wille und erzieherischer Ernst oft mit Einfällen vermischten, die uns heute wunderlich vorkommen, zeigt besonders Bafedow. Dabei hatten manche Philanthropen ein scharfes Auge für die ungunstigen äußeren Berhältniffe, die ein Gingreifen der Erzieher in die fezuelle Entwidlung der Jugend, insbesonders eine Belehrung über ben Ursprung des Menschen notwendig machten. Dabei ist sehr be-merkenswert, daß ihnen zum Teil schon die Erkenntnis aufging, baß die Erteilung der fezuellen Aufflärung feitens der Schule auf die schwersten Bedenken stoße; wir sehen dies vor allem bei Campe. Auch halten manche die sexuelle Belehrung der Jugend in den höheren gebildeten Schichten für notwendiger als für die einfachen Berhältniffe ber niedrigen Stände (S. 28). Beute mußten wir im hinblid auf die proletarische Jugend der Großstadt auf eine berartige Unterscheidung verzichten. Wo der Arst fpricht, werden natürlich auch die diatetischen Borbeugunge. mittel, die gegen die Jugendfünden gur Unwendung gu bringen find, mehr in den Bordergrund gerudt. Die Bedeutung, welche das Bußsakrament für die sexuelle Bewahrung der Jugend hat, tritt namentlich in der Tatsache hervor, daß die neuen Ideen einer sexuellen Bädagogit im katholischen Süden Deutschlands weit weniger Beachtung fanden. Sier hatten die Badagogen, Die großenteils Beiftliche waren, als Beichtväter reiche Belegen. heit, ben Gefährdeten und Gefallenen eine individuelle Seelen. leitung angedeihen zu lassen. "Ich will nicht behaupten", bemerkt Thalhofer (S. 36), "daß die Tätigkeit des Priesters im Bußsakrament ein vollständig ausreichendes Mittel sexueller Pädagogik ist; sie kommt vielkach zu spät. Aber sie ist doch, ein wertvolles Mittel, icon rein natürlich betrachtet, burch die dargebotene Gelegenheit zu warnen, zu belehren und den Billen zu festigen." Infolgedessen tamen auch gerade viele füddeutsche Bädagogen zur Ablehnung der sexuellen Belehrung. Wertvoller als die wohl ludenlos gelungene Darlegung

bes philanthropischen Gedankenmaterials ift die kritische Brufung berfelben, die der zweite Teil der Arbeit bietet. Bier bemerkt ber Berfaffer mit Recht, unter ben mancherlei Grunden, die für die feruelle Belehrung feitens der Badagogen beigebracht murden, sei es am schwächsten mit dem Beweis bestellt, der eine sexuelle Belehrung um bestimmter Bibelstellen willen wünsche (S. 57). Die Mehrzahl der Philanthropen fpricht fich für eine frühzeitige Belehrung des Rindes mit Rudficht auf das Erwachen des Trieblebens aus, bem dadurch zuvorgefommen werden foll.

Gerade die Darstellung der Urt und Beise ber von den Philanthropen vorgeschlagenen Belehrung läßt die vielen Egtravaganzen und Entgleisungen berselben deutlich erkennen. Sie haben in dem an fich vollberechtigten Streben alles, was dem Bhantafie und Triebleben Nahrung zuführen könnte, forgsam fernauhalten, vielfach fich vergriffen und Borfchlage gemacht, die ein normales, weniger ein von der Theorie verblendetes Empfinden burchaus abstoßen mußten, z. B. mit der von einigen vertretenen Forderung, daß der Geburtsaft im Beisein anderer Rinder statt-finde, daß diese möglichst an den Unblid des Nacten gewöhnt würden usw. Man begreift berartigen Entgleisungen gegenüber ben Sohn Thalhofers: "Wenn folche auftlärungen ütige Theore-tiler schließlich noch zu ber Forderung gesommen wären, auch ben menschlichen Zeugungsakt anschaulich vorzuführen, so bürfte man fich nicht allzusehr mundern" (S. 68 f.). Un starten Geschmad-lofigkeiten ist in dieser Literatur fein Mangel, und wenn Thalhofer sagt, daß man sich nach solcher Lekture beinahe versucht fühle, die Hände zu waschen und die Nase zu spülen, so ist das vollständig richtig.

Bichtig ift die Darlegung der Anschauungen der Philanthropen über Ursprung, Wert und Pflege des Schamgefühls. Im gangen traten fie filr die Pflege desfelben ein, freilich mehr aus

Nüglichkeitsgründen und fast ohne jede religiöse Burbigung und Begründung. Die religiofen Motive haben ja die Philanthropen zwar nicht gang verlannt, aber in ihrer Tragweite und Stellung nicht richtig erfannt. Demgegenüber betont Thalhofer, wie unumgänglich notwendig die religiöse Fundierung aller Erziehung zur Schamhaftigkeit sei. Biel interessante Gesichtspunkte gerade angesichts der heute mit so starken Mitteln der Propa-ganda betriebenen "Nacktlultur" enthalten die Gedanken des Versassers über das Verhältnis des Kindes zum Nackten. Hier kommt insbesondere die heute viel erörterte Frage zur Beantwortung, ob bas Rind von frilh an an ben Unblid bes nadten Menschenkörpers bei seinesgleichen (3. B. beim gemeinfamen Baben) oder bei Erwachsenen gewöhnt werden foll.

Nun legt sich die Frage nahe, warum der Versuch der Philanthropen, die sexuelle Belehrung zur Ginführung zu bringen, gescheitert ift, so daß wir nach mehr als einem Jahrhundert die Frage uns von neuem stellen, wobei wir allerdings an manche Gedankengange der Philanthropen anknüpfen und daran weiter-bauen konnen. Wie icon einleitungsweise bemerkt wurde, ift biese Tatsache auffallend genug, um baraus die Unzwedmäßigkeit ber ganzen sexuellen Auftlärung erweisen zu wollen. Verschiedene Gründe lassen sich dafür geltend machen, daß der Versuch der Philanthropen sehlgeschlagen ist. Solche Gründe liegen in der damaligen Beit, sie liegen ferner in der ganzen Methode, wie-die Philanthropen das Problem anfasten, in den Mängeln, die hierbei unterliesen und damit die Sache schädigten und vielleicht in Mißfredit brachten. Bei aller Anersennung des ernsten Strebens und der trefslichen Absicht, welche die Philanthropen leiteten, mussen doch auch die schweren Mängel zugestanden werden, an denen ihr Arbeiten litt.

Bum Teil find diese Mangel ichon aus der Darlegung ber Thalhoferschen Ausführungen zu entnehmen. Bu viel Rationalismus und einseitiger Intellektualismus, zu wenig Berücksichtigung des Gefühles und des Trieblebens, Verkennung der wichtigen Erziehungswahrheit, daß der Erzieher im Kinde bereits Gewohnheiten (zur Reinlichkeit, Pflege des Schamgefühles) bilden könne und solle, auch ohne daß das Kind die nötige Einsicht in die Gründe hierfür besitzt (S. 77). Ihrer ganzen Richtung nach, ja ber Richtung der Beit entsprechend mundet die ganze Behandlung ber Aufflärungsfrage feitens ber Bhilanthropen in einem wenig wirtfamen Uppell an den Berftand bes Kindes aus, dem man immer wieder die Nüplichkeit des moralischen und die Schädlichkeit des entgegengesetten Berhaltens vor-Budemonftrieren fucht. Sobere Gefühle, insbesondere der Bereich ber religiösen Motive, werden fast gar nicht in Bewegung gesett. Bohl findet fich mancher hinweis auf die munderbar geheimnisvolle Allmacht Gottes, die auch das fezuelle Leben beherrscht, aber eine Fruchtbarmachung bessen, was das positive Chriftentum an Triebfraften und Hilfsmitteln, an Wahrheiten und Beispielen in sich einschließt gerade in dieser wichtigsten und schwierigsten Erziehungeangelegenheit, der Erziehung des Rindes zur Sittenreinheit, ist bem rationalistischen Denken zum Teil verborgen geblieben. Es sind fast lediglich vage moralische Motive, die bei ben Philanthropen zur Berwendung tommen und die, von der Religion losgetrennt, in viele und oft geschmadlose Rüglichkeitserwägungen ausarten. Mit Recht findet Thalhofer ben wundesten Punkt der philanthropischen Aufklärungsarbeit in bem Mangel einer vertieften religiofen Auffassung ber Pro-

bleme (S. 89). Damit mußte diefe Bewegung fast notwendig Fiasto machen. Es tonnte nicht ausbleiben, daß fie bei einfichtsvollen, driftlich fühlenden Erziehern und Eltern auf einen fast inftint. tiven Widerstand stoßen mußte. Und der Widerspruch blieb denn auch in der Sat nicht aus schon von den Zeitgenoffen ber Philanthropen. Das schließt natürlich nicht aus, daß wir uns bie wertvollen, wirklich fordernden Gedanten, soweit sich folche in der Literatur finden, zu eigen und nutbar machen.

Biderspruch und Gegnerschaft mußte auch bei jedem Fein-fühligen die derbrealistische, ja oft brutale Behandlung dieses heitlen Broblems hervorrufen, in der fich einzelne Erzieher biefer Gruppe gefallen. In der Absicht, dem Gegenstande der Belehrung jeglichen finnlichen Reiz zu nehmen, griff man zu uns fast unglaublich erscheinenden Versuchen. Dagegen mußte fich das gesunde Gefühl sträuben und nur zu leicht war bei solchen Entgleisungen die Sache felbst schwer in Migtredit gebracht. Darin find wohl die hauptfächlichsten Grunde zu suchen, warum die seruelle Auftlärung, wie sie seitens der Philantropen in voller Wärme der Neberzeugung geltend gemacht wurde, Ab.

Die bekannte Berliner Lehrerin Marie lehnung fand. Lisch nowsta, die für die feruelle Auftlärung der Jugend in der Schule im Anschluß an den naturwissenschaftlichen Unterricht eintritt, will freilich in ihrer Schrift "Die sexuelle Belehrung bes Kindes" (2. A. 1907) andere Gründe für das Scheitern ber

philanthropischen Bewegung finden.

Aber es fragt fich, läßt fich mit der von den Philanthropen befürworteten Pflege der Schamhaftigfeit die Forderung der sexuellen Belehrung vereinigen? Dies ift möglich, wenn die lettere in einer Beise erfolgt, die der Achtung bes Scham-gefühls im Rinde Rechnung trägt. Bor allem hat fich die Aufklärung an ein einzelnes Kind zu wenden, und es find die Eltern in erster Linie zuständig. Der sexuelle Unterricht in der Schule wird von den Philanthropen größtenteils abgelehnt. Des gleichen wenden fie sich gegen die schriftliche Belehrung. Bon größter Bedeutung ift der Appell an das Gefühl, und dafür haben die Philanthropen mit ihrer nüchtern doftrinären Art nicht das rechte Berständnis besessen. Ausgezeichnetes findet sich bei Thalhofer (S. 92) bezüglich der Belehrung des Rindes über bie Mutterschaft, die hier eine psychologische Begründung erhält. Gerade über die Bedeutung der Gefühle, ihr Verhältnis zum Trieb- und Willensleben waren fich die Philanthropen nicht ganz Mar, und es fehlt ihnen darum vor allem auch die Ginficht in bie Notwendigkeit, gleichzeitig mit der sexuellen Erkenntnis sogen.
Schutzgefühle im Kinde zu erweden, die ein Ausschweisen der Phantasie verhindern sollen. Der Hauptmangel ihrer Belehrungsund Abschredungsmethode liegt darin, daß sie durch die bloße Sinfict in die schlimmen natürlichen Folgen von der Sünde abzuschreden hoffen. Bei manchen zeigt fich ja eine erfreuliche Einsicht in die Wirksamkeit der religiösen Beeinflussung, des Gebets ufw. Aber die religiofen Gedanten werden nicht frucht. bar gemacht, es wird nicht gezeigt, wie dieses Denken in Uebung umzuseten ift (S. 114). Demgegenüber macht Thalhofer bestimmte Borschläge. Auch die bewahrende Bedeutung des Bußsatraments wird dargelegt.

Die Arbeit wäre unvollständig, wenn nicht auch der Körperpflege in hinsicht auf das Geschlechtsleben gedacht würde. Ist doch das Seelenleben start von förperlichen Zuftänden, insbesondere pathologischer Natur bestimmt. Die Philanthropen wenden sich daher insgesamt gegen jede Verweichlichung der Se kountsätlich die herrschande Untertheit weichlichung, der fie hauptfächlich die herrschende Unkeuschheit zur Last legten. Neben manchen verwunderlichen Borschlägen traten sehr vernünftige Gedanten zutage.

Damit hat ber Berfaffer bie Gebankengänge ber Philanthropen auf dem sexualpädagogischen Gebiet erschöpfend klargelegt. Busammensassend sagt er: Die Philanthropen glaubten hauptsächlich durch Belehrung über die natürlichen Einrichtungen vandslachter durch Belegrung uber die natürlich schlichten verleichte und über die natürlich schlimmen Folgen eines ungeregelten Geschlechtslebens die Jugend auf rechten Bahnen erhalten und sie vor dem gesährlichen Laster der Selbstbestedung bewahren zu können. Die Mängel dieser vorwiegend in den Bahnen der Belehrung verlausenden Erziehungsarbeit lassen sich nicht verkennen. Darüber darf freilich das Bleibende, der wertvolle Kern nicht übersehen werden. Sie haben die Bischrung arkannt und nach einer Wethade sie Bichtigkeit der Belehrung erkannt und nach einer Methode für biefelbe gesucht. (S. 123). Ja, man muß fogar zugeben, daß wenn auch nicht in vollem Umfang, so find doch mehr als in den heutigen Schriften von den Philanthropen die fittlichreligiösen Motive und Kräfte verwertet worden.

Damit hat uns der Verfasser einen sehr wichtigen Aus. schnitt aus der Geschichte der Sexualpädagogik klargelegt. ist merkwürdig, wie schon vor mehr als einem Jahrhundert ben hervorragenosten Padagogen damaliger Zeit das gleiche Problem auf der Seele brannte, welches heute wegen seiner einschneidenden Bichtigkeit sozusagen zum Tagesthema geworden ift. Die Bemühungen der Philanthropen für eine von berufener Seite ausgehende sezuelle Aufklärung der Jugend dürsen als gescheitert gelten. Wird der heute von so zahlreichen Pädagogen, Aerzten, Theologen zum gleichen Zwed ins Leben gerufenen Bewegung nicht das gleiche Schicksleichen? Viele, die der sexuellen Ausstätzung souch der in fahr matten und Schweiter ausstätzung Auftlärung (auch der in febr magvollen Schranten gehaltenen) ablehnend gegenüberstehen, finden gerade darin Beruhigung. Und in der Tat, die Vorurieile, die dagegen insbesondere auf seiten der driftlichen Eltern bestehen, find zahlreich und erheischen viel Rückicht, foll nicht die ganze Aftion nur ein Schlag ins Baffer sein. Des Berfassers Studie gibt uns, obwohl rein historischer Natur, doch treffliche Winte, wie wir ein vernünftiges Auftlärungs. bestreben vor dem gleichen Geschide bewahren tonnen. Die Be-

mühungen der Philanthropen waren teineswegs in jeder hinficht einwandfrei und mustergültig. Sie standen allzusehr unter dem aufklarerischen, einem träftigen positiven Christentum abgewandten Geist ihrer Zeit. Bill barum die heutige Bewegung Aussicht auf Erfolg haben, so hat fie vor allem die psychologischen Mängel und boltrinaren Einseitigkeiten zu meiden, in denen fich die Aufklärung der Philanthropen gefiel. Und fie hat insbesonden ben unersetlichen Einfluß der Religion und zwar der geoffen-barten christlichen Religion, mehr als dies bei den Philanthropen der Fall ist, ins Auge zu sassen und sitz die Erziehungszwede gerade in sexualpädagogischer Hinsicht zu verwerten. Daß es gerade hierin fehlt, habe auch ich in meiner Schrift über "Die sezuelle Auftlärung der Jugend" beklagt. Bor allem mussen wir uns vor der Ueberschähung der Wirt. famteit ber Auftlärung hüten. Hierin find die Philanthropen in Uebereinstimmung mit der Grundrichtung ihrer Zeit zu weit gegangen, und manche moderne Aufklärungsfanatiker werden gut daran tun, die kritischen Ausführungen Thalhofers zu beherzigen. Aber trop allem darf man das wirklich Gute und Wertvolle der philanthropischen Gedanken- und Erziehungsarbeit nicht verkennen. Wir psichten Thalhoser bei, wenn er sagt, was die Philanthropen als Resultat ihres Denkens und Versuchens gewonnen haben, sei für uns nicht ohne Wert, es sei ein Erbe, das wir zum Besten der Jugend zu verwerten haben. Wir find dem Berfasser zu Dant verpflichtet, weil er uns über eine Periode der Pabagogil eingehend orientiert und mit vorsichtiger Kritik urteilt, in der zum erstenmal in weitem Umfang die Frage der sexuellen Belehrung der Jugend zur Diskuffion gestellt wurde, und wünschen ihm Glud, daß er auf Grund dieser Arbeit bei einem der ersten Pädagogen der Gegenwart, Prof. Rein in Jena, den philosophischen Dottorgrad fich geholt hat.

Als eine Unterlassung bedaure ich es nur, daß der Bersasser es versäumt hat, eine eingehende Kritik der schon genannten Arbeit von Maria Lischnowska, einer Berliner Lehrerin, zu geben, die ja eine Schrift über "Die gesellschaftliche Belehrung des Kindes" — (2. Aust., Frankfurt a. M., 1906) — veröffentlichte und ebenfalls einen Beitrag zur Geschichte und Methode des Gedankens zu liefern beabsichtigte. Zu einer folden Kritit ware der Verfaffer, deffen Arbeit fich jum großen Teil mit dem Gegenstand der Schrift Lischnowstas bedt, berufen ge

wesen wie tein zweiter.



#### Zu den Grundgedanken der Münchener Uusstellung 1908.

B. Ofel, Candiagsabgeordneter.

Sie könnten nachgerade Gemeingut bei uns geworden sein, diese Grundgedanken. Ich brauche sie nicht im einzelnen zu wiederholen. Das Bahernland wird nicht das Industrieland par excellence werden, weil es ihm an den natürlichen Grund bedingungen fehlt. Aber ein Land ber Qualitätsarbeit, das tann es einst sein: der Qualität nach technischer Ausführung, der Qualität in künstlerischer Form. Solche Qualitätsarbeit ift das vorzüglichste Mittel, die Perfönlichkeit zur Geltung zu bringen und damit das beste Förderungsmittel des Handwerk im Kampf mit der mehr unpersönlichen Massenproduktion der Großindustrie, obwohl selbstverständlich auch die lettere durch die Grundgebanten ber tommenben Ausstellung reichste Förderung erfahren wird. Die begeisterten Bater bieser Ausstellungsibee arbeiten mit warmen Herzen daran, ihre Gedanken denen zu ver-mitteln, die ihnen Form und der Ausstellung ihren Inhalt geben Sie find überzeugt, daß die fo geschaffenen Beifpiele erzieherisch wirken werden, nicht bloß für die Produktion, sondern auch für die Konsumenten — will ich einmal sagen. Und sie werden sich nicht täuschen. Ob aber der zu hoffende Erfolg ein dauernder wird, ob gerade das Bolk in seiner Gesamtheit von der hohen Bedeutung der Bestrebungen so erfaßt wird, daß daraus die stets nötige Förderung für die Schaffenden hervorwächst, wenn man nicht Gelegenheit nimmt, das gewiß latent vorhandene Berständnis für das Zwedmäßige und Schone alle gemein zu weden und zu einem stets gegenwärtigen zu machen? Ich will gleich sagen, wie ich's meine: Ihr begeisterten und



tunftverständigen Männer dürft euch nicht damit begnügen, das Handwert, die Industrie zu lehren, ihr mußt auch an der Burgel ansehen, ihr mußt euch auch um die Erziehung des ganzen Bolles in eurem Sinne bemühen. Mit anderen Worten: Schaut euch boch in den Schulen, befonders auf den Mittel. culen um, ob dort das Rechte geschieht, um das Verständnis für die Ideen zu weden, welche dem Lande neuen Aufschwung geben follen. Nicht nur die Runft in das Bolt bringen, sie auch aus dem Bolt herauswachsen lassen, das ift es, was zu dem innigen Kontatt zwischen Schaffenden und Berbrauchenden führt. Die "Moderne" hat dagegen aus übertriebenem "Berfonlichkeitsgefühl" oft gefehlt.

Alfo: die Lehrplane für Zeichnen und Runftunterricht 3. B. ansehen. Dit ben Augen nicht nur bes Rünftlers, auch bes Erziehers. Die Grundgedanken unserer Ausstellung find ja ohne die pabagogifche Ginficht ber Schrittmacher von heute gar nicht zu verwirklichen. Und wie fie eben unzweifelhaft bei ber Brobuttion Erfolg haben, warum follen fie dann bei ber Erziehung hauptfächlich bes anderen Teils, ber Berbraucher. welt, halt machen? Bor ber Schule? Es wird viel gefündigt im Rultusminifterium, obwohl die Liebe gur Runft den Beteiligten

nicht abgesprochen werden tann.

Das Ministerialblatt für Kirchen- und Schulangelegenheiten Rr. 21 von 1907 gibt auf Seite 282 u. ff. so einen Zeichen-lehrplan, der an Zusammenhanglofigkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Die Formen, die historisch sich entwickelt haben, dürfen, ja muffen willfürlich auseinander geriffen werden, das plastische Sehen, die Perspettive und Schattenlehre fährt da-zwischen herum, und die Farbe wird im Sinne des sich selbst genugenden Dilettantismus behandelt, anstatt die Grundgesetz richtig zu lehren und so Verständnis an Stelle von Gesühls-nebel zu setzen, aus dem eben nur zu leicht Urteilslofigkeit und Unfelbständigkeit erwächst. Die Mittelschule hat es nicht mit auserlefenen Runftjungern zu tun und hat nicht Runftler zu bilden, aber das Berftandnis für die Runft muß fie weden. Dabei wird fie freilich gar oft auch der Wegweiser für kommende Ingenieure, Architekten und Künstler sein. An Zeichenlehrplänen sollen nicht Leute mitarbeiten, die Nur-Kädagogen sind, aber auch keine Zeichenlehrer, die selbst Rototo und Barod nicht auseinander kennen. Nur die tüchtigsten Künstler und die besten Beichenlehrer find gerade gut genug, um den Plan festzuseben, aus dem das Runftverständnis und die Liebe zum Schönen für unfer ganges Bolt erwachsen follen. Solche Plane follten nach Anhörung eines weiten Kreises von Lehrern und Runftlern entworfen werden. Wenn hier nicht auch die Bahnbrecher für unsere Münchener Aufstellung des Jahres 1908 energisch eingreifen, fo befteht Gefahr, daß ihre Arbeit ben bauernden Bert nicht haben wird, ben fie im Intereffe des Baterlandes mahrhaftig ichaffen soute. Indem ich zum Schluß noch darauf hinweise, daß die baufigsten und billigsten Museen für das Bolt, die Kirchen und die firchliche Kunft, für die Lehrplanfabritanten "Hetuba" gewesen zu sein scheinen, ist dabei nicht der Gedanke eben an die Kirche mir Urfache gewesen, fondern weil, wie schon gesagt, gerade die alten Rultusbauten die Schmudkaften find, deren Zugang überall gegeben ift, und welche bis heute noch für Millionen die einzigen natürlichen Demonstrationsobjette find, die man auch im Rultus. ministerlum nicht zu übersehen brauchte. Um so weniger, als biefes Ministerium in bantenswerter Beise ben manchmal finnlofen "Rirchenrestaurationen" befinitiv den Garaus und stilgerechtes Arbeiten zur Regel gemacht hat. Man p en belt zuviel; die Freunde wahrer Kunsterziehung vermissen das Planmäßige der Arbeit.

#### Zu spät.

Erzählung von E. Rafael.

er Geheime Kommerzienrat Lurs saß in seinem Zimmer vor dem Schreibtisch.

Er hielt ein Briefblatt in Sanden.

Im Bimmer seiner Frau hatte er es gefunden, am Tage ihrer Abreise. Zerknüllt, zerrissen hatte es an der Erde gelegen, neben bem Papiertorb. Bon peinlichster Ordnung, wie der Rommerzienrat fich fühlte, hatte er es aufgehoben, ohne sich etwas dabei zu denken. Mechanisch hatte er es geglättet und unwillfilrlich die Blide barüber hingleiten laffen. Gin Bort war ihm aufgefallen, wieber eins, und bann hatten die Borte

fich zur Rette aneinander geschloffen. Er hatte fie lefen und wieder lesen muffen, hatte in fich hineingesogen das Gift, das fie enthielten: Ein töbliches Gift:

"Ich halt's nicht mehr aus, Mutter. Sag', was du willst

von der Dankbarkeit, die ich ihm schulde.

Wofür benn?

Er hat mich geheiratet, weil ich ihm gefiel. Er hat mich hineingeführt in fein großes Haus, hat mir das Wirtschaftsbuch in die Hand gegeben, den Staubwedel und — hat mich allein gelaffen: "Halt die Zimmer in Ordnung! führe das Haushaltungs buch; überlege mit der alten treuen Käthe, wie alles am besten und billigsten einzurichten ist. Meine Mutter machte das so und so; frag' die Käthe: die weiß Bescheid!" — Was habe ich von feinem Reichtum?

Rein neues Möbel ist ins Haus gekommen. In der Wohn-stube steht noch das alte Tafelklavier, das seine Mutter mit in ihre Che gebracht hat. Mein Rlavierspiel, mein Gefang, meine Malerei, unnühe Beitvergeudung nennt er es. Du fagft, Mutter, daß ich versuchen foll, ihn für meine Ibeen zu gewinnen?

Es ist umsonft.

An das alte verstimmte Klavier habe ich mich hingesetzt, in der ersten Zeit unserer Ehe, habe gespielt und gesungen. Als ich fertig bin, ein Wort von ihm erwarte, nach ihm umschaue; - fist er vergraben in seinen Handelsblättern und rechnet und notiert fich allerlei: er hatte nichts gehört.

Allein fein, Mutter, immer allein fein in bem alten, grauen, öben Saufe — und jung sein, den brennenden Durft in fich fühlen nach allem, was schön und licht und froh ist; ben Durft nach

Leben, Mutter!

Passenben Umgang zu suchen, rätst bu mir?

Wie foll ich das anfangen?

Einigen Familien, Bekannten seiner Eltern, spießbürgerlich-nüchtern, hat er mich zugeführt. Das ist alles. Ins Theater geben allein? Es schickt sich nicht für eine junge Frau, sagt er! "Geh mit."

"Ich hab keine Beit." So ist's gewesen all die Jahre.

Da wurden Lievens hierher versett in die Garbe.

3ch fchrieb bir, wie gludlich ich war: ber Dberft felbft, seine liebenswürdige Frau, dann Gla und Sbith, die Freundinnen aus der Kinderzeit. Endlich mal wieder reben können, wie es einem ums Herz ift. Jeden Tag bin ich hingegangen. Da traf ich den Rittmeifter bon Plon, und es tam über mich wie ein Raufch. Anfangs fträubte ich mich gegen das Gefühl, welches all meine Sinne gefangen zu nehmen drohte. Roch einmal versuchte ich es, Ewald näher zu treten. Er hatte teine Beit — auch jest

keine Zeit: "Geh zu beinen Freunden." Mein Berkehr mit Liebens war ihm lieb: so war er mich los! Db ich Plön liebe, Mutter? Ich weiß es nicht! In seiner Nähe empfinde ich, daß ich lebe, und — ich will leben. Mit Sehnsucht warte ich auf das letzte entscheidende Wort von des Rittmeisters Lippen, um dann alles hinter mich zu wersen und ihm zu koloen. Daß er arm ist? Mas tut's wenn war zueinihm zu folgen. Dag er arm ift? Bas tut's, wenn man zuein-

som zu soigen. Dag er arm ihr was ill s, wein man ziehn ander gehört, sich versteht! Ich verhungere im Hause des Keichtums.

Sein Urlaub ging zu Ende. Er ist sort, ist in eure Stadt zurückgekehrt, in sein Husarenregiment. Ich kann ihn nicht mehr entbehren, ohne ihn nicht mehr leben. Um Donnerstag ist Ball im Kasino dort! — Ich komme, Mutter!" —

Die Abreise war offenbar der Absendang des nicht

beendeten Briefes in den Weg getommen. Die junge Frau hatte das Blättchen zerriffen und es, wie fie glaubte, dem Papierforb übergeben. - Co - war es in bes Geheimrats Banbe gefallen. Der hatte ben Brief an fich genommen, ihn forgfältig susammengelegt, war in sein Zimmer gegangen und am Schreibtisch niedergesessen. Er legte den Brief in einen Umschlag. Mit fester Sand schrieb er auf einen Zettel: "Einlage fand ich in beinem Zimmer und habe sie gelesen. Ich werde die nötigen Schritte tun, die Scheidung einzuleiten. Emald!" Dann legte er den Zettel in den Umschlag zu dem Brief

und schrieb die Adresse.

Alsbald aber, einem Impulfe folgend, zog er ben Brief feiner Frau noch einmal wieder heraus, entfaltete und las ihn von neuem. Dem brennenden Beb, der tiefen Entruftung, die er im ersten Augenblid empfunden, mischte sich nach und nach ein anderes Gefühl: dasjenige des Zweifels, des Zweifels an sich selbst! Bum erstenmal in seinem Leben trat biefes Gefühl an ihn heran.

Er war das einzige Rind feiner Eltern und von Jugend auf in ben Fußftapfen feines Baters gewandelt. Der hatte aus

bescheidenen Berhältniffen sich emporgearbeitet, ein großes Bermögen erworben, und bis zu seinem letzten Augenblick kein anderes Ziel gekannt, als die Vermehrung dieses Vermögens. Den einsachen Lebensgewohnheiten und Bedürfnissen seiner Jugend war er dabei getreu geblieben: ein Ehrenmann durch und durch! Arbeit, Pflichterfüllung war ihm gleichbedeutend mit Glud.

Sein Sohn glich ihm aufs Haar. Das Haus Lurs war eines der angesehensten in der Refidenz. Der Rredit beinahe unbeschränft, bas Bertrauen, welches man ihm schenkte, ein unbedingtes. Er war die ausschlaggebende Stimme bei fast allen großen industriellen Unternehmungen, sein Reichtum mehrte fich von Jahr zu Jahr. Er wurde Kommerzienrat, dann Geheimer Kommerzienrat. Biel hohe Orben lagen in feinem Schrant.

Alljährlich floffen aus seiner Kasse bedeutende Summen in die Anftalten der öffentlichen Bohltätigfeit fowohl wie auch

in die Sande der verschwiegenen Armut.

Sein Leben war dahingeflossen wie dassenige seines Baters, in Arbeit und Pflichterfüllung. Bon seinen Eltern gepriesen als ihr tadelloser Sohn, hatte er geglaubt, mit fich und seiner Lebens-führung zufrieden sein zu dürfen. Und jetzt?

"Ich verhungre im Hause des Reichtums", dieses Wort seiner Frau? — — Wie Schuppen siel es ihm von den Augen.

Um Tage, da er den Brief gefunden, geschah das Un-erhörte: Der Geheimrat kam nicht zur bestimmten Stunde auf sein Bureau. Den ganzen Tag blieb er fern. Als der erste Buchhalter bann in die Privatwohnung ging, in einer wichtigen Ungelegenheit mit bem Chef Rudsprache zu nehmen, ba hieß es: Entscheiden Sie allein!

Der Geheimrat saß in seinem Zimmer. Er arbeitete nicht, er dachte nur und dachte und kämpfte den schwerften Kampf seines Lebens. Vor ihm lag die abgegriffene Bibel seiner Mutter. Mechanisch schlug er fie auf. Da fielen die Worte ihm ins Auge:

"Der Mensch lebt nicht vom Brote allein." Auch hier, auch hier. Die arme kleine Frau, seine Jua.

Er fah fie wieber in dem weißen Rleid auf dem Ball in ihrer heimatstadt, jung und reizend.

Er war beinahe zum Herbstgesellen herangereift, ohne je

ein Beib geliebt zu haben.

Das Rind mit dem blaffen Gefichtchen, den klugen Augen, dem aschblonden Haar, dem hellen, lieblichen Lachen, das Rind, es tat's ihm an. Er konnte ben Blid nicht bon ihr wenden.

In die Stadt gekommen, die Ilas Heimat war, wie er das zweimal im Jahr zu tun pflegte, um nach der bedeutenden Zweigniederlassung, die er dort besah, zu sehen, war er wie stets der Bielpunkt der Blicke und Hoffnungen der Mütter wie

ber jungen Mädchen.

Er fah nur Gine. Er fragte nach ihrem Namen. Mutter war Witwe bes Majors v. Landen. Bier Kinder lebten im Hause, Vermögen war nicht vorhanden. Fräulein Ila, die älteste Tochter, erschien zum erstenmal auf dem Ball. Er ließ sich der Mutter, ließ sich der Tochter vorstellen. Er forderte Fräulein Ila zur Quadrille auf. Im Kotillon brachte er ihr ben Strauß, walzte mit ihr durch den Saal. "Du bist verrückt", sagte er sich in der Nacht, die diesem

Balle folgte. — Fort von hier!

Mit dem Frühzuge reifte er in die Refideng gurud. Aber Ala reiste mit ihm dabin. Immer sah er fie in dem weißen Kleide, dem Liebreiz der Jugend. Er hörte ihr helles Lachen. Sie folgte ihm in fein Haus, war neben ihm auf seinem Bureau. Sein Berftand tämpfte einen heftigen Rampf mit feinem Bergen

aber das Herz blieb Sieger!

Bald faß er wieder auf der Eisenbahn: zurud zu ihr! Er machte der Mutter seinen Besuch. Er sagte ihr von dem Eindruck, den ihre Tochter auf ihn gemacht, und daß es seine Absicht sei, das junge Mädchen zu heiraten. Frau v. Landen erbat sich Bedentzeit für ihre Lochter bis zum anderen Tage. Und als bann ber herr Geheimrat nach abermals burchwachter Nacht hinkam, fand er Illa neben der Mutter. Sie stand mit niedergeschlagenen Augen, ebenso lieblich im haustleide wie auf bem Balle. Sie flufterte, "daß fie es versuchen wolle, ihn lieben zu lernen"

Mehr verlange ich nicht," erwiderte er. Nach vier Wochen ward Hochzeit gehalten. Die Braut tam ohne Aussteuer. Sogar für das Brautfleid forgte der Bräutigam. Er fette der Mutter ein ansehnliches Jahrgeld aus. Begleitet von den Gegenswünschen ber alternden Frau reifte er mit seiner jungen Gattin in die Residenz. Und dann?

"Er führte mich in sein großes, öbes haus, gab mir die Wirtschaftsbucher in die hand und ließ mich allein!" —

Wahr, wahr! Alles wahr! Schuld ich, ich allein, an allem, was geschehen ist. Nur an mich selbst hab' ich gedacht, an das, was meiner Natur gemäß war. Ein Egoist, ein erbärmlicher Egoist. Aber noch ist's nicht zu spät! (Schluß folgt.)

#### Mus ungedruckten Withlättern.

Folitische Gespräcke Versiner Inngens: "Du, Frize, weeßt du, wat Bülow gesagt hat, als er die Reden vom General Keim in Kassel gelesen hat?" "Ree, aber gelobt wird er'n haben, den waderen Mann." "Im Gegenteil, Frize, gescholten hat er und zitiert hat er: Gott schüze mich vor diesen Freunden; denn es tut mir in der Seele weh', daß ich mich in der Gesellschaft seh!" "Bülow is aber doch im Reichstag ganz offen for'n Keim eingetreten und hat'm gedankt for seine Wahlpsisse." "Macht nichts, Frize, Reichskanzler fürchtet sich vor "Kamarilla", und — und dann hat der Keim ooch den "Schwarzen" so viel gute Dienste geleistet, daß sich Wülow mit dem Gedanken trägt, ihn wegen bewußtlosen politischen Hochverrats in Rumero Sicher bringen zu lassen; dann wäre er'n wenigstens uf 'ne anständige Weise los!"

"Du, Frihe, weeßt du, wat Bebel gemacht hat, wie er von dem Berliner Straßenrummel las?" "Ich dent', er wird sich gefreut haben!" "Hat er sich auch, Frihe! Weeßt du ooch, warum?" "Ja, weil seine Leute so schneidig fürs allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht eingetreten sind!" "I bewahre, Frihe! Er hat sich gefreut, weil er nicht — dabei war!" Faust.

Konservativ-freisinnige Jusion. Den liebenswürdigen Be-mühungen unseres samosen Grübchentanzlers soll es nun doch gelungen sein, die schwarze Wolke, welche über dem Himmel der Blockslückseligkeit schwebte, durch einen genialen Coup dauernd zu verscheuchen. Das Unglaubliche wird Ereignis: Die beiden frei-sinnigen Gruppen werden unter Abstohung ihrer radikalen linken Flügelmänner mit der konservativen Partei eine Fraktionsgemein ichtett gründen Sinem bekannten mortreichen Freisinnsführer soll schaft gründen. Einem bekannten wortreichen Freisinnsführer sou es gelungen sein, durch eine herrliche, eindrucksvolle, durchschlagende Rede das Gis der anfänglich sehr lebhaften Opposition gegen das Bülowsche Planchen sowohl rechts als links dum Schmelzen zu bringen. Ein glücklicher Zufall hat uns einen Feben des Stenogramms jener epochemachenden Rede, die übrigens hinter verschlossenen und streng bewachten Türengehalten wurde, in die Hände gespielt. Soweit wir die nervöß hingeworsene Kurzschrift entziffern können, lautet die Stelle etwa so: ". . . . feine Kinder, die über Zwirnsfäden stolpern. Geld ist Macht, und Macht gibt Recht! Lassen Sie sich durch das blöde Schlagwort "Reaktion" nicht schreden! Ich mache gar kein Hehl daraus: Wenn es sich um meinen Geldbeutel oder um die Sichenvorg gekörnbert vollisten Einkullt der Einkullt der Sicherung meines gefährdeten politischen Ginfluffes handelt, bin ich so reattionar wie der reaftionarfte Junter (Murren rechts). Die anwesenden Herren Grasen und Barone werden den kleinen Scherz gewiß verzeihen. Sprechen wir doch frei von der Leber weg! Die grundsählichen Unterschiede, die und trennen, sind nur scheinbare. Jeder von und sucht seinen wirtschaftlichen Borteil, und eine Hand wäscht die andere. (Unverständlicher Zwischenrus). Allerdings: Unser Standpunkt auf religiösem (Zwischenrus). und sittlichem (Bebiete ist ein anderer als der der konservativen Parkei, wenigstens theoretisch (Starser Widerspruch.) Wollen Sie vielleicht im Ernste bestreiten, daß es in Ihren Reihen nicht wenige gibt, die sich für ihre Privatperson freie Religion und freie Moral vorbehalten? (Widerspruch.) Sie werden mich doch nicht zwingen wollen, Namen zu nennen? Den Wahlspruch "Noblesse oblige" kann man auf vielerlei Art übersetzehruch, wo blesse oblige" kann man auf vielerlei Art übersetzehruch von jeher sehr beliebte Uebersehung lautet: "Wahre das Gesch icht". Das ist es, worauf es ankommt; auch in der Politik! Unsere Fraktionsgemeinschaft soll Sie nicht hindern, gegen das allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht in Breußen zu stimmen, und uns nicht hindern, unseren alten Programmsat auf anwesenden herren Grafen und Barone werden den fleinen Scherz

allgemeine, gleiche, direkte und geheime Wahlrecht in Breußen zu stimmen, und und nicht hindern, unseren alten Programmsas auf den Leuchter zu stellen. Das kostet niemanden auch nur einen Psensig. Also wozu sich aufregen? Wenn es gilt, rote Demonstrationen niederzukartätschen, stehen wir unbedingt zu Ihnen. Noblesse oblige! (Große Heiterkeit rechts und links. Verschiedene Alksonservative verlassen unter Protest den Saal.)"

Die Staatsregierung kann alles. Im baherischen Landtage antwortete der liverale Führer Bessencassel auf eine ironische Anzapsung des niederbaherischen Kollegen Soohne, ob die Regierung die Schulmesse auch eigenmächtig auf halb 3 Uhr nachmittags verlegen könne: "Freilich kann sie das!" Die Staatsomnipotenz geht noch viel weiter. Sie kann dekretieren, daß schwarz weiß krumm gerade, zwei mal zwei gleich süns sei. Aur eines muß sie dabei respektieren: die volle Ungebundenheit des Liberalismus, vor allem die Freiheit, — jede Wesse zu schwänzen, auch die Nachmittagsmeise. mittagemesse. Rigoletto.

#### Dom Büchertisch.

Geschichte der katholischen Kirche in Deutschland im 19. Jahrbundert. Von Dr. Heinrich Brück, weil. Bischof von Mainz. Id. IV, 1: Das vatikanische Konzil und der sog. Kulturkampf in Kreuzen bis zur Anknühfung von Berhandlungen mit Kom. Zweite, vermehrte Auflage. Heraußgegeben von Dr. J. B. Kißling, Münker, Aschen der ih, 1907, XIV und 560 S. Schon bei ihrem ersten Erscheinen (1900) hatte sich Dr. Brücks. Bischof von Mainz, Darkelnung des Kulturkannbses allgemeine Beachtung geschert. Am liegt bereits eine zweite Auflage des Wertes vor, bearbeitet von einem Schüler des am 5. November 1903 verewigten bischöslichen Autors. Dem Herausgeber kam die Fülle neuerschienener Luellenwerke in hohem Grade zugute: die neuen Mitteilungen über Gründe, Verlauf und Einzelheiten des welthistorischen Konslites, die wir der zu beträchtlichem Umsange gediehenen Bismarckliteratur, den Denkülrdigkeiten Chlodwigs von Hohenlohe, den Biographien vieler anderer Politiker verdanken, sind zu reichlicher Verwertung gekommen. Dadurch ist denn besonders der pragmatische Gehalt des Werkes bedeutend gewachsen. Das so vervolkommnete Buch sei dem eistigen Studium aller empsohlen, die durch Kenntnis der ungemein lehrreichen letzen Jahrzehnte die Gegenwart wollen verstehen lernen.

#### Bühnen: und Musifrundschau.

Münchener Hoftheater. Die neueinstudierte "Undine" ist nun in Szene gegangen, und man dürste sich des guten Erfolges noch mehr freuen, wenn solch einsache, alte Oper nicht bei uns auf Schwierigkeiten stoßen würde, deren Begräumung immer Bernum m Szene gegangen, und man dirfte pia des guten Erfolges noch mehr freuen, wenn folde einfache, alte Oper nicht bei uns auf Schwierigkeiten stoßen würde, deren Wegräumung immer Verzögerungen in dem Herausbringen der Nevitäten zur Folge hat. Es ist sicher, daß die Opernleitung eisig demüht ist, die Hindernisse zu überwinden; edenso sicher aber ist es auch, daß diese nicht lediglich in dem rauhen Klima unserer bayerischen Hochebene und den daraus erfolgenden Erfältungen liegen können. Es war das erstemal, daß Kapellmeister Cortolezis mit einer Neueinstudierung betraut wurde, und er hat sich dieser mit Hingabe gewiddent. Er nahm die Tempi ost alkzu tristaniserend gewichtig, aber im ganzen bot er, besonders in den zwei letzen Aufzügen, durchaus Lobenswertes. Sanglich das Beste gaben Fel. Tordel in der von ihr sehr ammtig vertretenen Titelrolle und Kroders en (Küsleborn). Dr. Walter gestaltete den Hugo, den wir jeht nach de la Motte souge mit dem stoßer lingenden "Husbrand de la Motte souge mit dem stoßer lingenden "Husbrand de la Motte souge einglich, ohne gerade särter zu sessen, den na na Bertalda befriedigte sanglich, ohne gerade särter zu sessen, vund Kossmiller gab den Krau Burg. Zimmer man na Bertalda befriedigte sond der Knauben fiott und liebenswürdig. Ben der "Lohfing wird. Blant bewährten sich bestwich zu seinen zu hören. Buschen sicht und liebenswürdig. Ben der "Lohfing ind bert Lus altvertrauten Weisen wieder einmal zu hören. Buschen sich entwerten steilen wieder einmal zu hören. Buschen sich ersteutigerationen weiser, au ängstich historians neu, doch nicht einer Spur Schwindschen Geistes, und ich glaube, daß ein alzu rafiniertes Krunsgevand dem alten, lieden Lordinien siehe sind einsch zu der Verbeutigheres mehr einzu ken, und unserehösischen Einsche der von der Kesten der Krunsgeschen Sprünschen dem Escher wirk den michts dere Weisen bein die hen einen Schlich in der ken der krunsgesche den ungen Wiesen Ausgrüsser und der einen Schlich erne Schlich erweiter der wirder und es ein einen Schlich erwei

mehr dieser warmherzige, vertraumte zoeatift, versen Glua sie zerktört. In lekterem hat Müller eine Gestalt von wirklich erhebender Keinheit des Fühlens geschaffen, und es ist gewiß nicht altäglich gedacht, worin der Dichter dessen tragische Schuld sieht. Er meint, ie bestände darin, daß der Gatte seine Frau vergöttert habe, statt se zur Genossin seines Sorgens und Hossens zu machen. Auch is siener Kunsttheorie leidet der Direktor der "Kuppenschule" Schisstruch. Er will seine Kunstnovizen so "sormen", daß bei denen Schauspielertum und Leben zu voller Harmonie wird. Und versührt gerade sein Lieblingsschüler, den er zum Bonvivant ernodelt, seine Frau. Kann man wirklich Menschen "sormen", unn es vor allem solch gütiger Träumer? Ich glaube es nicht. Littler führt in dem Schauspiel den alten Romantisergedanten der Einheit der Poesse mit dem Leben" ad absurdum. In Nebenzuten bringt der Dichter nanche flott gezeichnete Gestalt; besonders weben bringt der Dichter nanche flott gezeichnete Gestalt; besonders weben hat er den liebenswerten Charakter von des Schauspielers westen, deren Liebenswerten Charakter von des Schauspielers westen, deren Liebessoman als treibendes Motiv in die Handlung ergreift, gebildet. Eine ganz ausgezeichnete Leistung boten Höser Isten best gefunden Menschen versen, He in e als Repräsentet des gefunden Menschenverstandes, Frl. v. Hagen als

interessante Sünderin, Frl. Baléry als liebenswürdige Tochter. Birron traf den Ton des übermütigen Charmeurs und leidenschlichen Berführers nicht minder gut wie Les mann die gebrückte Natur des Hoffnungslosen. Auch sonst wurde unter Runges Regie recht flott gespielt. Die wizelnde Ensembleszene der Exposition bedürfte einiger Abdämpfung. Hat Müller mit der "Bupbenschule" keinen ganzen Erfolg, so gehört er doch noch zu den Leuten, die Hoff un ngen weden.

"Die Münchener Literarische Gefellschaft" ließ im Schau-spielhause "Lucrezia Borgia", ein Drama von Willin Laug, aufführen. Von solchen Vorstellungen vor Geladenen erwartet man billigerweise nicht jedesmal die Entdeckung eines bedeutenden man billigerweise nicht jedesmal die Entdeckung eines bedeutenden Werkes; es genügt, wenn eine ringende Dichterseele durch eine Aussterseise ich greilicht, wenn eine ringende Dichterseele durch eine Aussterseise ich freilich weder technisch, noch psychologisch oder auch nur sprachlich etwas gesunden, das ein Talent kündet, das so besonderer Bevorzugung wert sei. Langs Aunst reicht nicht aus, um der verdrecherischen Geschwisterliebe etwas von dem guälend Beinlichen zu nehmen, auch Lucrezias Sieg über ihr sündiges Empfinden vermag nicht auszusöhnen. Die Linien ihres Charasters sind zu unsicher gezeichnet. Die Sprache ist oft trivial und oft prätentiös. Die Hossichauspielerin Lossen gab der schwierigen Rolle ihr Bestes. Als Cesare bot Lackner sehr schwierigen Kolle ihr Bestes. Als Cesare bot Lackner sehr det sied die der sehr der sehr sehren sind der num das streiten, ob er oder sie die Houptschuld tragen, wenn man ihre Gestalten nicht ohne komischen Beigeschmad empsand. Da die einen klatschten und die anderen resigniert lächelten, darf der Autor sich rühmen, unwidersprochenen Gervorrusen gesolgt zu sein.

die Haupischuld tragen, wenn man ihre Gestalten nicht ohne stomischen Beigeschmad empfand. Da die einen klatschten und die anderen resigniert lächelten, darf der Autor sich rühmen, unwidersprochenen Servorrusen gesolgt zu sein.

\*\*Aus den Konzertälen.\*\* Der Kampf um Kaim beschäftigt unausgeseht die Gemüter. Durch das einmütige Verhalten der Versie (die auf eine gewisse Ausham) und durch die geplante Intervellation im Gemeinvedevollmächtigtenkollegium schien es, als könne die Angelegenheit des Ausstellungsten schiesen zugennschlaten der Angelegenheit des Ausstellungsten schiener Kunstsadt und für den hochverdienten dorfrat kaim sit wenntschiede und sierer kunststadt und für den hochverdienten dorfrat kaim sit weinung genübert. Infolge des von dem Kaimorchester auf seiner Konzertreise inzenien. In das den in der vorlesten Nummer die Meinung gezien. Ich dase schon in der vorlesten Nummer die Meinung gezien. Ich dase schon in der vorlesten Nummer die Meinung gezien. Ich dase schon in der vorlesten Nummer die Meinung gezienen. Ich dase schon in der vorlesten Nummer die Meinung geziehen, das das Wirten Kapellmeister Schoe vo ig t. k sein ersprießliches mehr sein könnte. Nachdem das Orchester inzwissien aber mehrmals mit seinem Dirigenten zusammengehvielt und dieser Ende Mai ausscheidet, kann das pflicht widrige Verhalten der Künstler nur schäftste Verur eilung finden. Den ganzen Beitungskrieg hier zu rekabitulieren, ist nicht unser Aufgade. Bertemblich, das das "Musstlomitee der Ausstellung" lein Bedürfnis fühlt, auf sch der un würfe zu erwidern. Wen geweinstellen die ogenannte "Is is nere Lin que" verlautet, mögen einstwellen die jenigen versechten, die die Beweise in Händen zu haben glauben. Das in Milnehm ein durcht eine Kreinere Ausstlichen der Linkingten Gerogen korragen bestellt und die Ausschlaften werden konzert hatte noch Schonere Kreinstwellen der Ausschlaften gezeigt. Besonders Brahms C-moll-Sumphonie ist, wie mir berichtet wird, hervorragend schie Stochhame Ausammensängerin Svärd frü der Ersolg hatte die Wir freuten uns, Brobersen, dem trefslichen Bühnensänger, jüngst auch einmal im Konzertsaale zu begegnen. Seine sympathischen Mittel und sein sorgfältig ausgeseilter Vortrag sicherten ihm auch als Liedinterpreten schönsten Erfolg. — Auch der Baritonist E. Hanfstängl zeigte sich weiterhin vervollkommnet. Er fand staten Beisall; an dem Abend war noch der begabte Geiger Closner mit schönem Gelingen beteiligt. Burmesters imponierendes Können wurde auf seinem letzten Abend durch eine Unpäßlichseit ein wenig beeinträchtigt. Bon Klavieraben den sind diesenigen von W. Braunfels und Mabel Martin zu nennen. Die letztere bewährte sich wieder als eine durchaus bewertenswerte Pianistin. Braunfels und fatte Begabung ist noch im Wachsen begriffen.

Verlebiedenes aus aller Welt. Die Erstaufführung von Jean

Verschiedenes aus aller Welt. Die Erstaufführung von Jean Manens Oper "Acté" hatte an der Dresdener Hosper großen Ersolg. Die Musik des jungen Komponisten, den wir unfangst als Geigenvirtusse im Raimsaal kennen lernten, ist nach Berichten von süßem, das Ohr befangen nehmendem Reiz und überraschender Originalität. Die gleichfalls von Manen verfaßte Textdichtung spielt unter Nero. Ucte bezahlt ihren Christenglauben mit dem Opsertode. Die Aufsührung wird sehr gerühmt. — Im Pariser

Gaîtétheater wurde eine städtisch subventionierte Volksoper eröffnet mit Gounods "Mireille". Im Odéon wurde mit großem Beisall "L'Apprentie" von G. Gestrop gegeben, ein Stück, das besonders durch seine Szenen aus dem belagerten Paris von 1870/71 sesselte. Die realistische Farbigseit der mise-en-seene wird von der Kritif sehr bewundert. — Capus' Rovität "Die beiden Männer", welche im Théâtre français gespielt wird, scheint wiederum ein espritvolles Spiel mit Borten zu sein. — In Fransurter Schauspielhause begann ein sünstlerisch seinabgestimmter Lessingaptlus. — Eine Buxleste "Bolkenkraher" der Münchener Autoren K. Rößler und Lud. Heller fand in Berlin starten Beisall. Biele witze Einfälle sind, ohne auf die Eharakteristis Rückscht zu nehmen, auf die Personen des Schwankes verteilt. — In Hamburg hatte Siegfried Bagner mit seiner neuen Oper "Sternengebot" einen großen, äußerlichen Ersolg; die Kritik vermag zwar Fortschritte in der Entwidlung des Komponisten nicht recht zu ersennen. — Franz Lehárs neue Romponisten nicht recht zu ersennen. — Franz Lehars neue Operette: "Der Mann mit den drei Frauen" hatte in Wien Erfolg, ohne den Enthusiasmus der "Lustigen Witwe" zu weden. Der Musik werden sorgfältige Instrumentierung und dantbare Nummern nachgerühmt. München.

& G. Oberlaender.

#### Finanz= und Handels=Rundschau.

Während im abgelaufenen und für die Finanzwelt so überaus ungunstigen Jahre 1907 die Situation am Geldmarkte zu den schärfsten Befürchtungen und Konsequenzen der schlimmsten Art Anlass gegeben hatte, steht der Verlauf der bisherigen Entwicklung des Jahres 1908 unentwegt unter dem Zeichen einer überaus hastigen Verbilligung der Geldmärkte. Jede Woche brachte Diskontermässigungen aus allen Ländern, und mitunter waren es sogar zweimalige Ratenreduktionen, die von ein und demselben Institut in auffallend raschem Tempo vollzogen worden sind. nach vier Wochen kann man nunmehr nach so stürmischen Zeitläuften am Geldmarkte von mehr oder minder normalen Geldsätzen sprechen, wobei selbstverständlich schwerwiegende Einschränkungen nicht ausser acht zu lassen sind. Die Bank von England ermässigte diese Woche den Diskont auf 3 %, das französische Zentralnoten-Institut reduzierte die Diskontrate ebenfalls um o auf nunmehr 3 % zu aller Ueberraschung. Das Finale der Woche bildete die mit so grossem Interesse erwartete Zinsermässigung unserer Deutschen Reichsbank, allerdings nur um den Bruchteil eines halben Prozentes. Während man bei dem englischen Institut die Diskontermässigung von nur einem halben Prozent für sicher und genügend erwartet hatte und anderseits bei der Reichsbank dafür gerne eine Ermässigung von einem ganzen Prozent im Auge gehabt hätte, sah sich die Finanzwelt bei beiden Erklärungen enttäuscht. Misstrauen und alle möglichen Kalkulationen für das Für und Wider dieser so unerwartet gekommenen Details hatten zur Folge, dass derart hochwichtige Momente, wenn nicht gerade eindruckslos, so doch ohne jede grössere augenblickliche Wirkung blieben. Die Deutsche Reichsbank hat wohl berechtigte Bedenken, wenn sie dem beschleunigten Tempo ihrer englischen Kollegin mit etwas weniger sanguinischer Taktik folgt; denn die derzeitige grosse Differenz zwischen dem offiziellen Satze von 6 % und dem Privatsatze der Berliner Börse hätte eigentlich die Ermässigung von 1 % zur Erwartung gehabt. Auch der günstige Verlauf der letzten Subskription einiger, wenn auch kleinerer Staatsanleihen zeigte den Geldmarkt in einer frischeren und ruhigeren Bewegung. Es ist nicht zu verkennen, dass dagegen dem so peinlich emp-

fundenen und unersättlichen Geldbedarf der deutschen Kommunen und finanziellen Korporationen ein natürliches Halt von seiten der Geldabundanz geboten wird. Besonders was die kommunalen Forderungen betrifft, dürfte sicherlich des Guten zuviel getan sein. Die letzthin bekanntgewordenen statistischen Aufzeichnungen nach dieser Hinsicht hin, geben mit Evidenz Anlass zu Mahnungen für Einschränkung und Sparsamkeit. Anderseits ist es gleichfalls nur zu klar, dass die ohnehin äusserst geschwächte Position der Märkte von Städte- und ähnlichen Anleihen andauernd in Beunruh ig ung versetzt ist, die täglich in der scharfen rückgäng igen Bewegung der Kurse unangenehm zum Ausdruck kommt.

Auch das ganze Gebiet unserer heimischen Staats-papiere und in Gefolgschaft damit der Markt unserer Pfandbriefwerte befinden sich trotz der momentanen günstigen Geldmarktbesserung in einer ziemlich desolaten Verfassung. Darüber können die Subskriptionserfolge der letzten Tage nicht täuschend hinwegsetzen, da schon die Furcht vor täglich zu erwartenden Millionenanleihen, die immer noch der Erledigung harren, auf den Markt für die nächste Zeit nicht beruhigend wirken können. Die scharfe Beobachtung all dieser Vorgänge wurde gestärkt durch die wiederholte Wahrnehmung, dass besonders England Ursache und Grund genug habe, die rasche Ermässigung der englischen Diskontrate angenehm zu empfinden. Verschiedene inzwischen vorgenommene Anleihen in London, und besonders die mit kolonialem Charakter, erlitten einen direkten Misserfolg und belasten störend die weitere Entwicklung der Geldmärkte. Es wird daher nicht unrichtig sein,

die derzeitige Flüssigkeit und Besserung all der monetären Verhältnisse als mehr oder minder den Tatsachen vorausgeeilt und daher nur als vorübergehende zu betrachten.

Die Grunde dieser so skeptischen Betrachtung mehrten sich im Verlaufe der Berichtswoche. Es war ersichtlich, dass die Hast, die derzeitige Flüssigkeit am Geldmarkte zu benützen, von allen Seiten auf das intensivste betrieben wurde. Einzelne Pfandbriefbanken, wie die Berliner Hypothekenbank avisierten Neu-emissionen mit teils 4½% Pfandbrieftypus. Es bedarf keines besonderen Hinweises auf die so divergierende Tatsache, dass im Moment der Diskontermässigungen die Hypothekeninstitute zu einer Erhöhung ihrer Pfandbriefverzinsung greifen. Die Details, die das Reichsbankdirektorium in der letzten Sitzung des Zentralausschusses bekannt gab, geben gleichfalls Ursache, der Gestaltung des Geldmarktes für die nächste Zeit ein besonderes Augen-merk zuzuwenden. Es war daher nur zu erklärlich, dass die Börsen und die Kursentfaltung von der veränderten Geldmarkt lage soviel wie gar nichts profitierten, und verschiedene Meldungen ungünstiger Natur auf die Tendens und Kursbewegung alleinigen Einfluss hatten. Neuerliche Zahlungsschwierigkeiten und rückläufige Bewegung an der Neu-Börse im Verein mit einer schärferen Beobachtung heimischen Industriebewegung eskomptierten alle anderen Motive. Die Alarmnachrichten von einer Einschränkung der Produktion, sowie von Preis- und Lohnreduktionen in den deutschen Montangebieten wurden eifriger debattiert als der anderseits zur Tatsache gewordene vermehrte Bedarf der Kupfer- und Zinkproduktion bei erhöhten Preisbedingungen. Immerhin darf nicht ausser Acht gelassen werden, dass die eingetretene Verbilligung der Geld-märkte über kurz oder lang dennoch die sichere günstige Einwirkung auf allen Gebieten der Börse haben wird.

Kapitalserhöhung und Dividendentaxen von Grossbanken. Laut Meldungen an der Börse darf mit einer Kapitalsvermehrung bei der Deutschen Bank gerechne werden. Diesem Beispiel dürften dann auch andere Berliner Grossbanken folgen. Ob der jetzige Zeitpunkt derartiger Kapitalserhöhungen glücklich gewählt ist, bleibt abzuwarten. Bezüglich der Dividenden, beispielsweise bei der Dres dner Bank, Bank für Handel und Industrie (Darmatsädter Bank) waren vorübergehend ungünstige Taxen erwähnt worden. Die Dresdner Bank hat, was jedoch zu berücksichtigen ist, ihr Filialnetz und den Kundenkreis durch die Münchener und Augsburger Abteilung vorteilhaft erweitert.

Bayerische Vereinsbank München — Nürnberger Bank. Der Fusionsvertrag beider Banken und die Erhöhung des Aktienkapitals der ersteren gelangt zur Ausschreibung.

Berliner Hypothekenbank, A.-G. Die Bank beabsichtigt die Neuausgabe von 20 Millionen 4/47/alger Pfandbriefe.

Vom Textilmarkte werden günstige Abschlüsse von Aktiengesellschaften bekannt, z. B. Mechanische Woberei Fichtelbach in Augsburg, Sprinnerei A.G. Klanser, München- Gladbach, Immobilien- und Baugesellschaften Generalversammlung beschlossen.

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 56, französische Strate ses, im Abonnement und auch einzeln jeweile sofort nach Ausgabe erhältlich.

Die Areissparkasse Moers hat nunmehr tägliche Berzinsung ihrer Spareinlagen, welche schon mit dem Tage der Einzahlung beginnt und am Tage vor der Ridzahlung endet, eingesührt. Der Zinssuß beträgt wie disher 4 Prozent.

Das Ründener Relfeburenn, 3. don Wierzbidl & Co., Münden, Dadauerstraße 4, veranstaltet, wie allährich, tine Elite-Gesellschaftsreisen nach der Riviera, nach Aralien, Sizilien, Algter-Tunis, nach Athen und Konfrantinspel und im Mittelmeer. Rach der Riviera, zum Karnedal in Rizzengehm zwei Reisen und zwar am 14. und 21. Februar ab. Am 29. Februar beginnt die sog. Refordreise, welche die ganze Riviera, ganz Italien und Sizilien umfaßt. Am gleichen Tage gehr eine andere Gesellschaft nach Algendans Lunis. Um 25. März beginnt die Spanien Maroftoreise verdunden mit einer Rittelmeerfahrt, am 10. April eine Italienreise, bei der das Okerfest in Rom verlebt wird. Genaue Prospette für diese Reisen sind gratis und franto zu beziehen durch obiges Bureau. Biehen burch obiges Bureau.

Die "Concordia", Colnische Lebensverficherungs-heselfcaft, führte mit dem 1. Januar 1908 neue Berficherungsbedingungen ein, welche dem Entwurfe eines Deutichen Geleges über den Berficherungsbertrag vollständig angepaßt find und demnach en Berficherungsnehmern alle jene Borteile gewähren, welae der Gelegeder denkelben hat zuwenden wollen. Ja die Gesellichaft ist noch über die im Entwurfe ausgehrochenen Berpflichtungen binausgegangen und hat zu den weitestgedenden liberalen Bestimmungen Berdichtungen der Bedimmungen find der Berdichtungen der "Concordia" sind in bezug auf Undersalt Bestimmungen Unanfectber eine Erdenbergeben der Berdichtungen der "Concordia" sind in bezug auf Undersalt von der eine Unanfectber gemeinstelle Riedenverstellt die denkollt der eine Geschleiten eine Lebenstelle Bei denkollt gestellt der eine Lebenstelle Bei denkollt geschleiten eine Lebenstelle Bei denkollt geschleiten eine Lebenstelle Bei denkollt geschleiten eine Lebenstelle Geschleiten geschleiten eine Lebenstelle geschleiten der eine Lebenstelle geschleiten geschleiten eine Lebenstelle geschleiten ge

vernanden. Die Verdingungen der "Concordia" sind in bezug auf Undersallbarkeit nich Unansechtbarkeit die denkbargünkigken.

Kenes über Betommeuerkeine. Die vorzüglichen Eigenschaften eines sachgemät bergeitellten Mauersteins aus Beton, diesem Gemich aus Sand und Botlandzement, kind bekannt. Wenn seiner allgemeinen Einstrung bisder in terchiedenen Segenden Schwierigketten bereitet wurden, so ist das in der Hauptsache wohl darauf zurückzusichteten beneitet wurden, io ist das in der Hauptsache wohl darauf zurückzusichten, das die auf Machigen bereifelt wurden, deren Bedienung unzwerlässiget waren, das die um Nachigen keefeltelt wurden, deren Bedienung unzwerlässiget waren, das die um Kachigen merben mußte. Tiefem liebelstand abzuhrlien strebte die bekannte Spezialmsschinensacht Letyziger Jementindukkete Dr. haspary & Co. in Markrankköt det, Letyzig an und löste alle Schwierigkeiten durch ihr neu konftruiertes vollsändig automatisch arbeitendes Prischen überschiffig. Die Agestelitungen der automatisch arbeitendes Prischen überschiffig. Die Agestelitungen der automatisch arbeitenden Mangreimmaschtienen überzüglige der zweichnigten der gegenüber weitgebeilte Barantien bietet. Die Walchfine dill einem längt empinndenen Annerkein. Ihr das neue automatisch arbeitende Wischen und bei andsgen zu automatisch arbeitende Wischen von Sandlagen automatisch arbeitende Wischen von Sandlagen kan empiehen. Ihr Annerkein Gemicken und dere Machigen sich entweisert, der sollte die ausgebehnte Fabrit der Firma in Markrankadt beinden und die Maschien sich arbeitende Wischen und beiten Maschien sichen kandigen abertein geben Eichtigen und erhältiged gewönsche Austein und beiten Maschien sichen Eichten und beiten Maschien sichen Readrien sichen die erwinsten und beiten Maschien sie woderne schaltiged gewönsche kantische Kabrit der Hirma in Warkrankadt der Aufteung bereitwilligft. Eine reich illustrierte Broichüre der wederne, billige Baustosse unt der Verlagen der erhältige

### If MICHW. KIPPS Paramenten, Fahnenusw.

empfiehlt sich bei Anschaffung von

unter Zusicherung billigster u. reellster Bedienung. Bei Barzahlung ange-messener Rabatt, im übrigen Zahlungserleichterung nach Möglichkeit.

#### Max Altschäffl, München

= Karistrasse 52/ii ===



Hervorragondo Neuheit für Damen

#### Apparat zum Selbst-Vorzeichnen für Stickereien

Preis portofrei 5.75 M durch das Atelier A. Zschernig, Dresden, Grunaerstr. 30.

#### DRESDNER

lephon Nr. 4499, 4500. Promenadeplatz 6.

Schock - Verkehr Führung provisionsfreier Scheck-Rechnungen Zinsvergütung gegenwärtig 4%

Entgegennahme von Bareinlagen Verziesung erfolgt täglicher Kündigung zurzeit bei: 1 monatlicher "
Für längere Vändten "

nit 4%, ,, 41/4%, 41/2% Für längere Kündigungsfristen und grössere Beträge bleibt besondere Vereinbarung vorbehalten.

Verwaltung offener Depots unter gesetzlicher Haftung der Bank gegen eine jährliche Gebühr von 30 Pfg. für je Mk. 1000.— Wert, mindestens Mk. 8.—.

Aufbewahrung geschlossener Depots

Vermietung von Stahlfächern (Safes) in dem nach den neuesten Erfahrungen der Technik hergestellten feuer- und einbruchsicheren Tresor

An- und Verkauf von Wertpapieren

und Vermittlung von Börsenaufträgen an allen Börsenplätzen. Konto-Korrent-Verkehr Eröffnung laufender Rechnungen.

Einlösung von Coupons, Dividendenscheinen und verlosten Wertpapieren. An-und Verkauf von Wechseln und Schecks

auf das In- und Ausland. Ausstellung von Kreditbriefen auf alle namhaften Plätze der Welt.

Nähere Aufschlüsse werden auf Verlangen gerne erteilt. Auch sind die Bedingungen für den Geschäftsverkehr mit der Bank an deren Schaltern erhältlich — oder werden auf Wunsch zugesandt. —

Sichere Kapitalanlage

durch Hergabe von Hypotheken an I. Stelle bis zur Hälfte des Wertes geboten. Kapitalisten belieben sich vertrauensvoll an uns zu wenden. Unterbringung kostenlos. Zinsfuss 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> bis 4<sup>3</sup>/<sub>4</sub> o/<sub>0</sub> bei halb- od. vierteljährlicher Zinszahlung. **Ueber**nahme von Verkäufen von Häusern, Fabriken und Grundstücken. — LOOSEN & Co., CREFELD, Immobilien-Hypothekengeschäft.

#### Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Anfertigung von sämtlichen Kleidungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Lee-Krägen. Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister. Munchen, Löwen-Lieferant des Georgianums.

#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube

: Berlin : Alexanderstrasse 43.



Ahr-Rotwein Nur eigenes Wachstum.

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfichlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Verstand.

Weingrosshandlung MÜNCHEN, Briennerstr. 6

Bedeutende Preisermässigung für frühere Jahrgänge der Allgemeinen Rundschau"



Auch zu Geschenkzwecken und für Bibliotheken sehr DIE zu empfehlen DIE



- 1. ]ahrgang (39 Nummern) geb. A. 5.— (statt 9.50), brosch. M.3. — (statt 7.20).
- II. u. III. Jahrgang (52 Nummern) geb. M. 6.— (statt 11.90), brosch. **4.**— (statt 9.60).
- Den IV. (1907) Jahrgang liefern wir geb. zu M. 8.— (statt 11.90), brosch. zu **M** 6.— (statt 9.60).

Expedition der "Allgemeinen Rundschau" München, Tattenbachstrasse 1a.



#### Pfälzische Bank München

(Menhauferftraße 6).

#### Wedlelftuben und Depolitenkaffen:

Frauenftraße 11 (Ede Reichenbachftraße), Bahnhofplaß 5 (Ede Dachauerftraße).

Zentrale in Ludwigshafen a. Rhein. Filialen in München, Mürnberg, Bamberg, Frankfurt a. M., Mannheim, Neustadt a. d. d., Kaiserslautern. Frankfurthal, Landau, Speher, Kirmalens, Worms, Dürkheim a. d. d., Zweibrücken, Ofthosen, Grünstadt, Alzeh, Bensheim a. d. B. und Donaueschingen.
Aktienkapital M. 50,000,000.— Reserven zirka M. 9,000,000.—

#### Erledigung famtlider in das Bankfad einschlagender Geschäfte:

Eröffnung laufender Rechnungen mit ober ohne Rredit-

gewährung.
Beleihung von Wertvapieren.
Traffierungen, Schecks, Anweisungen und Kreditbriefe auf alle größeren Bläte des In- und Auslandes.
Wechsel-Diskont und Devisen-Verfehr.
Ausgedehnter Inkasso-Verfehr.
Ans und Verkauf von Effekten an deutschen und ausländischen Wertschen.

Umwechelung bon Coupons, Sorten und ausländischen Bapiergelbern. Bir eröffnen probifionsfreie

Sched:Rechnungen

unter tulanten Bedingungen und übernehmen

Bar: Ginlagen

gur Berginfung auf tägliche ober langere Rundigung gu gunftigen Gaten

nach Bereinbarung. Wir befasse befassen uns serner mit der Ausbewahrung von Wert18 I. Offene Depots, papieren als

wobei wir beren vollständige Berwaltung besorgen, und nehmen Bertpapiere, Bretiofen und sonstige Bertgegenstände als

mit oder ohne Bertangade in Berwahrung. In unseren nach den neuesten Ersahrungen der Technik erbauten

III. Giferne Schrantfacher permieten wir

unter eigenem Mitverichluß der Mieter in vier verschiedenen Größen. Zur ungestörten Manipulation mit dem Inhalte der Schrantsächer stehen den Rietern im Borsaale des Tresors verschließbare Kadinette zur Verfügung.

Die Direktion.

bleibt ein Gesicht mit weißem rofigem Teint, jarter fammettveicher Saut fowie ohne Commerfproffen und Dautunreinigkeiten, baber gebrauche man bie echte

#### Steckenpferd-Lilienmilch-Seife

von Bergmann & Co., Badebeul. à Stud 50 Pf. überall gu haben

#### **Gute Landbutter**

neun Pfund zu M 10.— franko. Süss-rahm Tafelbutter per Pfund M 1.30 franko, versenden per Nachnahme Geschwister Bayer, Rittersdorf bei Bitburg-Eifel.

Für jedes Haus, in dem ein Harmonium steht.

Mit dem neuen Harmonium-Spiel-

#### "Harmonista"

(mit 24 Spielknöpfen) kann jedermann ohne Notenkenntnis

sofort 4-stimmig Harmonium spielen. Preis incl. Liederbuch m. 250 Melodien franko 30 Mk.

Illustrierte Prospekte auch über Harmoniums mit wundervollem Orgelton gratis.

Aloys Maier, Hoflieferant, Fulda. (Gegründet 1846.)

Für jedes Familienmitglied, welches nicht spielen kann.

umzüge v. überall nad überall, bill. Berl. Sie Preis-Off. Hoffpedit. He nnig & Jahn, Deffau, gegr. 1840.

Frostbeulen, aufgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (insbes. bet kleinen Kindern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, Kramplader- und andere Geschwüre, heilt schnell und sicher die von hohen Aerzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämiierte Wenzelsalbe per Dose Mk.1.—
in all. Apotheken erhältlich oder direkt zu beziehen durch

erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten

Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.



Alle Maschinen für Hand und Kraft und Formen in jeder Preislage zurgewinnbringend. Verwertung von Sand, Schlacken, Steinbruchabfällen zu Cementdachziegeln, Wand- und Bodenplatten, Mauersteinen, Röhren, Trögen usw. — Besuchunseres Werkes erbeten. — Spezialmaschinenfabrik Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co.

Markranstädt bel Leipzig.

Man verlange gratis Broschüre 29.

#### Stoffe zu Kirchenparamenten, Fahnen. ∽ Fertige Gewänder etc. ~~~

Nur durchaus solide preiswürdige, selbstgefertigte Fabrikate in Handweberei.

F. J. Casaretto, Crefeld, Stidwall 80

Sanitätsrat Dr. Kober'sche

#### Poröse Unterkleidung

gestricktes, poröses Baumwollgewebe, erhält die Haut trocken, schätz vor Erkältung, vermindert daher Husten und Rheumatismus zu jeder Jahreszeit höchst angenehm zu tragen. Grosse Haltbarkeit Guter und billiger Ersatz aller wollenen Hemden. Preis nur 2.50 Mk, in dichterer Strickart 3.— Mk. Unterbeinkleider 2.40 Mk. Unterjacken 1.80 Mk. Bei Bestellungen: Halsweite bei Männerhemden, gewünschte Länge bei Frauenhemden, Leibumfang und Länge bei Hosen. Atteste and Muster gratis.

Mathilde Scholz, Regensburg B. 411.

In unferm Berlage ericbien :

#### Marien-Predigten

von Dr. Philipp Sammer, Dechant.

3weite, verbefferte Auflage.

Mit tirdlicher Druderlaubnis.

260 Geiten gr. 8º. Breis broich. 2,70 Dit., gebund. in Salbfrang 4,- Mt

Bas von den Schriften des sel. Dechanten Dr. Hammer über haupt gilt, daß dieselben geistreich und originell sind, das gilt auch von vorliegenden Marienpredigten. Durch das Ganze geht ein frischer, lebhaster Zug. Namentlich ist es der herzliche, gemütvolle in den Bredigten angeschlagene Ton, der rührt und ergreist. Die eingestreuten Beispiele sind mit oratorischem Geschied verwandt. Bei manchen Bredigten wird man nicht umbin tonnen, ju gestehen: Dechant Sammer mar ein Brediger von Gottes Gnaden.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Baderborn.

Bonifacius-Druckerei.

OHNE NOTEN

kein Klavierspiel auf wissen-schaftlicher Grundlage, da-gegen leichteste Erlernbarkeit nach der **Dolzein**'schen Klavierschule mit vereinfacht. Notensystem Keine verschied. Notenschlüssel, keine Versetzungszeichen, keine unübersichtl. Hilfslinien. Probeheft durch jede Buchhandlung sowie geg. Eins. von 2 & von A. Dolzein, Leipzig-Reudn.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

Wer Buchführung erlernen will, damit zu tun hat, ist Lehrer, — Fährer, — Ratgeber die Buchführungs - Unterrichts-Mappe • Lehrb. d. doppelt. ital. Buchf. 8 ausgef. Geschäftsb., 6 Bilanzen Geb. 4 %, von E. Voss, Bücherrevisor, Rostock i.M.

Keine Nachnahme! Erst prüfen!

Orangenblütenübertrifft jeden Honig der Welt. Garant. abso-lut naturr.Bienenproduktl Begeist. Lob von Honigkennern 1 10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u. zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage.

Kusche & Martin, Malaga

Spanlen (Deutsche Firma)

#### Badewannen

für Erwachsene um M 14.—, dauerhaft, aus verzinktem Blech, liefert Philipp Trautner, Marktredwitz.

Betrag mit Bestellung erbeten.

Anerkannt weltberühmt ist meine

#### Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie, bitte, einem Versuch mit einem 10 Pfund-Postkolli für M. 10.33 franko Nachnahme. Enthält: Rotwurst oder Blutwurst, Presswurst oder Slitwurst, Geräucherte Bratwurst, Lebrurst und Cervelatwurst. Meine Wam ist prima hochfein und anerkannt vozüglich im Geschmack. Dauerwars, dis ganze Jahr versandfähig; ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. Garante streng reeile Bedienung.

Thüringer Wurstwarengeschäft R. Grübel, Cabarz bei Gotha in Thüringen Hanfseckstrasse 51 a.

Unterftühet die zeitgemäßen und gemeinnüßigen Beitre-bungen der drei Frauenbereint durch Ankauf und Empfehlung der Frauenwohlfahrtslofe à Mart 1.

Ziehung Samstag 8. Febr. Samstag ohneVerschub

Gewinne

70000 Mark

Haupttreffer:
20000 10000 5000 usw. Frauentwohlfahrtelofe

a M. 1.— (für Franktur 11. Ziehungsliffe 30 Pfg. mehr)
b. Generalagentur 11. E. G. duler in Minchen, Theotinerftr. 35/H. Man beitele gratis und franko "Die

fleine Frauenzeitung".

Für die Redaftion verantwortlich: Ebefredakteur Or. Armin Kausen in München. Für den Handelsteil und die Injerate: A. Hammelmann in München. Berlag von Dr. Armin Kausen: Druck der Berlagsanstalt vorm. G. A. Mans, Buch- und Kunsidruckerei Aktische in München. Bapier aus den Oberbaherischen Zellstoss- und Kapiersabriken, Aktiensvelkschaft München.

# Allgemeine Rundschau

Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

Dr. Armin Kausen in München

8. februar 1908



#### Inhaltangabe:

Wiffenschaft und kirchliche Lehrautorität. 🟴 Verband katholischer Kriegervereine? Von pom herausgeber. — Das hirtenschreiben des deutschen Episkopats.

5. lahrgang

Nr. 6

Der Liebe Macht. von O. frauenfelder.

Der Königsmord in Lissabon. — friedens tauben. - frhr. v. Stengel als Opfer der Blockpolitik. — Der hakatismus vor dem herrenhause. (Weltrund, ichau.) von frit Nienkemper.

winterlandschaft. von hans Besold.

neue Wege in Oesterreich. von Chef. redakteur franz Eckardt.

vom bagerischen Landtag. von h. Osel, Landtagsabgeordneter.

einem alten preußischen Soldaten.

Die Gerichtsprafis in fragen der Pornographie. von dr. Otto von Erlbach. denkwürdige Beratungen des Preußiichen Abgeordnetenhauses.

Alban Stolz. Zu deffen 100. beburtstag. pon 1. M. Schmidinger.

Erzählung von 1. Rafael. Zu spät. (Schluß.)

Bühnen und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handels-Rundschau. Don M. weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

Serberiche Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgan. Durch alle Buchhandlungen zu bezieben:

Rum 100. Geburtstag von Alban Stolz, 3. Februar 1908.

Gesammelte Berke.

Ottab-Ausgabe. 19 Bande nebft Regifter M 64.55; geb. in

Dalbfranz M 92.15.

1: Beind bei Sem, Cham und Japhet oder Reise in das heilige Land. —
II: Spanisches site die gebildete Welt. — III: Kompaß für Leben und Sterben. —
IV: Bas Saterunser und der unendliche Erob. — V: Witerungen der Geese. —
VI: Wilder Houte. — VII: Die beitige Alsabeit. — VIII: Reinigkeiten. 1. Sammlung. —
IX: Cziechungstunst. — (X: Schreidende Hand auf Band und Sand. Helt.) —
IX: Darre Kräuter. — XII: Aachbelder Geist. — XIII: Helmisteit. — XIV: Die Kachtigal Gesteh. — XV: Rieinigkeiten. Lehre Seine Sammlung. — XVI—XIX: Legende oder der christliche Sternbimmel. — Register.

Bolts-Ausgabe. 12° 10 Banbe M 21.—; geb. in Salblein

wand M 25.—, in Leinwand M 29.—
I: Kompaß für Leben und Sterben. — II: Die beltige Elisabeth. — III: Das Baterunfer und der unendliche Erus. — IV: Spanisches für die gedildete Welt. — V: Waaholber-Geist. — VI: Beluch bet Sem. Cham und Japke oder Reise in das hellige Land. — VII: Die Rachtigall Gottes. — VIII: Bitterungen der Seele. — IX: Wilder Honig mit dem "Wanderbüchlein aus dem Jahre 1848". — X: Darre Kräuter.

#### Rachtgebet meines Bebens.

Durch Erinnerungen an A. Stolz ergänzt v. Dr. J. Schmitt. 2. Ausl. M 2.40; gebunden # 3.20.

Alban Stolz nach authentischen Quellen. Bon 3. M. Hägele. 3. Ausgabe. M 2.-; gebunden M 3.40.

Alban Stolz und seine Schriften mit Lebensstizze und Tertprobe. (Gratis).

#### Verkstätte für kirchliche Kuns

Gold Medaille Nürnberg 1896

Gold. Medaille Nürnberg 1896

empfiehlt sich zur Ausführung von Kirchenausstattungen, Renovationen auf dem Gebiete der Bildhauerei in Hols und allen Steinarten u. Marmor, Maierei und Architektur. **&&&&&&&&&** 

#### Schönschreiben

deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfischrift, Schnelischrift, Lackschrift, Stellschrift usw.eriernt man in kürzester Zeit sicher bei

W. ARNIM Kalligraph und Schreiblahre München, Bayerstrasse 10/II. FeinsteUnterrichtserfolge. Prospekt gratis. Anfertigung kalligraphischer Arbeiten. Separatunterricht zu jeder Tageszeit.

Anerkannt weitherühmt ist meine

#### Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie, bitte, einen Versuch mit einem 10 Pfund-Postkolli für M. 10.35 franko Nachnahme. Enthält: Retwerst oder Blutwurst, Presswerst oder Sälzwurst, Berlincherte Bratwarst, Leberwurst und Cervelatwurst. Meine Ware ist prima hochfein und anerkannt vorziglich im Geschmack. Dauerware, das ganze Jahr versandfählig; ein Versuch führt zu dauernder Kundsohaft. Garantie atress reelle Bediesung.

Thuringer Warstwarengeschäft R. Grübel, Cabars bei Gotha in Thüringen. Hanfoockstrasse 51 a.



Rheumatismus. Cicht Gliederreissen, näckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusõlbeseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung -. Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.

Keine Nachnahme! Erst prüfen! Orangenblütenübertrifft jeden Honi der Welt. Garant. abso-lut naturr. Bienenprodukt Begeist. Lob von Honigkennern! 10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u. zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage. Honig Kusche & Martin, Malaga Spanien (Deutsche Firma)

#### = Nervõso. = Goschiechtskranke, **= Magenicidende**=

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenlos Heilanweisung vom Natur-pfianzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlin. Viele Dank-schreiben. Sprechstunden in Berlin, In-validenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4—6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grös-seren Apotheken zu haben mit der Schutz-marke. Ribezahl". marke "Rübezahl".

für den Hausgebrauch gegen Rheumatismus, Influenza etc.
Zusammenlegbar. Prosp. gratis
— von P. Bohm,
Berlin 433, Friedrichstrasse 207.

#### Bedeutende Preisermässigung für frühere Jahrgänge der Allgemeinen Rundschau"

Auch zu Geschenkzwecken und für Bibliotheken sehr DIE zu empfehlen DIE



1. Jahrgang (39 Nummern) geb. M. 5.— (statt 9.50), brosch. M. 3. - (statt 7.20).

II. u. III. Jahrgang (52 Nummern) geb. je M. 6.-(statt 11.90), brosch. je M. 4. - (statt 9.60).

Den IV. (1907) Jahrgang liefern wir geb. zu M. 8 .-(statt 11.90), brosch. zu M. 6.— (statt 9.60).

Expedition der "Allgemeinen Rundschau" München, Tattenbachstrasse 1a.

# 

Buch u. Kunstdruckerei der Verlags anstaltvorm. 6.1. Manz · München

> übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Art / Differ. tationen / festschriften und Diplomen und hält sich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

Kreis - Sparkasse

Moers

Umtliche Sinterlegungsftelle für Mündelgelder.

Sauptftelle: Moers, Somberger-frage Ar. 58

berginft famtliche, auch burch Boft ober Reichsbant gemachte Einlagen icon bom Tage ber Ginzahlung ab bis zum zahlung mit Tage por der Rud-

Reichebant-Giro-Ronto. Gernfprecher Dr. 24.

......... agdartikel

Drillinge, Doppelflinten, Gamafchen, Ruckfäcke etc. Ratalog mit Abbilbungen unb Breifen gratis. Olpe i. W., Herm Wigger.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei Paul Schmidt, Ahrweiler.



TAlle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

Jährlich M. 2.40 (2 Mon. M. 1.60, 1 Mon. M. 0.80) bei der Polt (Bayer. Poftverzeichnis Ar. 15, öfterr. Zeit. Drz. Nr.1012), i. Bud banbel u. b. Derlag. Probenummern toftenfrei burd ben Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlagt Munchen, Dr. Armin Raufen, Cattenbachitrate 1a. = Celephon 3850. ===

# Allgemeine Rundschau

Inferate: 50 3 ble 4 mal gefp. Kolonelzeile; b. Wiederholung. Rabatt. Reklamen doppelter freis. - Bellagen nach Uebereinfunft. Nachdruck von Hrtikeln, feuilletons und Bedichten aus der "Allg. Rundichau" nur mit Genehmigung des Verlags geftattet. Huslieferung in Leipzig

durch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

Nº 6.

München, 8. Februar 1908.

V. Jahrgang.

#### Wissenschaft und kirchliche Lehr: autorität.

Dom Berausgeber.

Die firchenseindliche Presse hat über den scharfen Borstoß des Strafburger Universitätsprosessors Dr. Ehrhard gegen die Engyflika Pascendi zu früh gejubelt. Db fie an dem Münchener Theologieprofessor Dr. Jos. Schnitzer, ber acht Tage später gleichfalls in der Bochenbeilage der firchenfeindlichen "Allgemeinen Beitung" gegen die Autorität des römischen Stuhles Sturm lief, mehr Freude erleben wird, steht dahin. Leider muß einstweilen gejagt werden, daß Prof. Schniger sich nicht nur in der Tonart noch bosartiger vergriffen, sondern auch seine ganze Richtung und Dentweise weit bedenklicher bloggestellt hat als sein Straß. burger Kollege, bei dem die besseintiger vibggeseit gut uis sein Straß-burger Kollege, bei dem die bessere Einsicht schon sehr rasch ihre Wirkung tat. Ob es sür Pros. Schnizer noch einen halb-wegs annehmbaren Rückzug gibt, erscheint mindestens fraglich. Vielleicht hat er sich auch mit Vorboacht einen solchen abge-schnitten. Man sprach schon lange davon, daß Pros. Schnizer keinen großen Wert darauf zu legen scheine, noch länger der theologischen Fakultät anzugehören. Das durch öffentliche theologischen Fakultät anzugehören. Das durch öffentliche Schilderhebungen theologischer Lehrer gegen die päpstliche Autorität entstehende Aergernis läßt sich überhaupt nicht so leicht wieder gut machen.

Die "Allgemeine Zeitung", in deren Wochenbeilage die Aufjähe des Prof. Ehrhard und des Prof. Schniger erschienen, kündigt nunmehr an, daß den mit offenem Bisier kämpsenden Gelehrten weniger heroische, hinter dem Schilde der Anonymität verstedte Aritiser folgen würden. Den Keigen dieser vorsichtigeren Artikelickreiber eröffnete in Nr. 19 vom 31. Januar ein Anonymus, der faluar amaitalhattan Aut faluar dedurch hemeist daß er der seinen zweiselhaften Mut schon dadurch beweist, daß er nicht nur einem vielgescholtenen Wiener Prosessor "unglaubliche Dinge" unterschiebt, die in mehreren Zeitungen längst bündig und gründlich widerlegt wurden, fondern auch mit hamischen Ausfällen gegen den Freiburger Broreftor Brof. Dr. Rarl Braig operiert, der in Mr. 45 der "Allgemeinen Rundschau" vom 9. November 1907 unter feinem vollen Ramen eine Fortfepung seiner "Aphorismen zur Enzyklika" veröffentlichte. Es wird allerdings anerkannt, daß Braig seine Artikel aus persönlicher Ueberzeugung heraus geschrieben habe, aber daneben fehlt nicht die häßliche Unterstellung, daß manche, welche heute gegen den Modernismus sich wenden, auch den Zwed verfolgen, sich nach obenhin zu empsehlen. Man begegnet hier zum ersten Wale dem Versuche, denen, die sich ist das die Seite der Enzyklika stellen, den Wakel des Strebertums anzuhängen. Universitätstellen, den Wakel des Strebertums anzuhängen. prosessionen, den Matel des Strebertums anzugangen. Untderstatsprosessionen wie Braig und Sägmüller, denen sich nun auch Prof. Heiner (Freiburg) zugesellte, sind über derartige wohlseile Unterstellungen, die so recht die Sinnesart schwachmütiger Anonymität verraten, hoch erhaben. Als Streber erreicht man heutzutage immer noch mehr, wenn man gegen, als wenn man sir die Kirche und den Papst eintritt.

Einen außerordentlich geistreichen Einfall haben die "Münch. Reuesten Nachrichten" (Nr. 51 vom 3. Febr.) in einem Artisel "Der Batisan und die deutschen Modernisten" zutage gefördert. Beil die römische "Difesa", "das Leiborgan des Papstes", die Bendung gebraucht haben soll (wir sind augenblicklich nicht im ftande, das Zitat nachzuprüfen), Ehrhard sei vom Heiligen Stuhle die Prälatur entzogen worden, "weil er in einer protestantischen Wochenschrift den bekannten Artikel veröffentlicht hat", wirft das liberale Blatt die witzig sein sollende Frage auf, ob die Maßregelung nicht erfolgt wäre, "wenn der Straßburger Theologe seinen Artikel etwa in der katholischen Allgemeinen Rundschan veröffentlicht hatte". Abgesehen davon, daß die Beröffentlichung in der "Allgemeinen Rundschau" ein Ding der Unmöglichkeit gewesen wäre, hat das römische Blatt mit seiner kurzen Charakteristerung der "Internationalen Wochenschrift" jedenfalls nicht weit sehlgegriffen. Der Grundzug der Bochenbeilage der "Allgemeinen Beitung" ist durch die lange Liste der protestantischen Berliner Professoren, welche auf dem Titelblatte als ständige Mitarbeiter aufgeführt sind, beutlich genug gekennzeichnet. Ein weißer Rabe anderer Konfession ändert nichts Wesentliches daran. Es ist der "Disesa" nicht eingefallen, lediglich den Ort, an dem der Artikel Ehrhards erschien, zu inkriminieren. Da sie den Inhalt als "bekannt" voraussetze, dient die Erinnerung an den Ort nur zur Verstärtung des Eindrucks.

Die nach Inhalt und Form bedauerlichen Ausfälle des Prosessiesse Spriessen Ehrhard in der Internationalen Wochenschrift der "Allgemeinen Zeitung" wurden im letzten Hete ehr "Allgemeinen Aundschau" (Nr. 5 S. 65 ff.) von Prosessor Sägmüller in einem von der Presse viel beachteten Artikel fürz gewürdigt. Der Artikel ist aus der "Allgemeinen Kundschau" in zahlreiche andere Leitungen überragangen Mit eindringlicher Schörfe andere Zeitungen übergegangen. Mit eindringlicher Schärse seit fich der Freiburger Universitätsprosesson Dr. Heiner, ein Fatultätskollege Dr. Braigs, in der "Germania" (vom 1. Febr.) mit Pros. Dr. Chrhard auseinander. Heiner leitet seine besondere Legitimation zu einer derartigen öffentlichen Stellungnahme aus seinem entschiedenen Eintreten silr das Austandenahme aus seinem entschiedenen Eintreten silr das Kustandenahme aus Stellungen ihreleichen Stellungs tommen der Strafburger theologischen Fakultät her. Einige markante Stellen aus dem fest zugreifenden Artikel seien hier herausgestellt. Prof. Beiner schreibt u. a.:

berausgestellt. Prof. Heiner schreibt u. a.:

"Sein Artikel in der "Internationalen Wochenschrift" ist ein Schlag gegen unsere katholische Kirche, der noch lange sichlbar bleibt und ihren Gegnern in beiden Lagern eine wirksame Stütze für ihre Angriffe auf dieselbe bieten wird .... Woher aber ein öffentlicher Prosesso das Recht und die Pssicht haben will, über, wenn auch nicht kathedrale, so doch gewiß lehrantliche Kundgebungen des Papstes als Richter und Begutachter und gar als absälliger Kritiker öffentlich aufzutreten, wird Prof. Ehrhard wohl nicht zeigen können. Derartige Anschauungen sind weiter nichts als ein Stück Modernismus im Sinne der Enzyllika. Jedenfalls steht die große Mehrzahl der Kollegen auf einem ganz anderen Standpunkte. Welcher Katholis, so fragen wir uns hier, muß nicht ebenfalls schwerzlich berührt oder empört sein über ein solches Gericht eines Lehrers der Theologie-Studierenden über den höchsten, von Gott eingesetzen Lehrer der katholischen Christenheit? . . . .

Die Ensyklika richtet sich nicht, wie Ehrhard fälschlich behaubtet, gegen die historisch-kritische Theologie als solche, sondern nur gegen jene modernistische, die völlig absieht von dem göttlichen Charakter der Offenbarung, sowie überhaupt des Christentums. Der Modernismus ist eine Häreste und steht deshalb außerhalb der katholischen Theologie und Kirche . . .

"Maßregeln" tönnen nur dort Anwendung finden, wo sie ein Objekt haben, und wenn man einen Mißbrauch derselben fürchtet, so involviert eine solche Furcht eine Beleidigung der kirch-lichen Autorität, speziell des deutschen Epistopats. Nein, wir

deutschen theologischen Universitätsprofessoren fürchten uns vor den praktischen "Maßregeln" in keiner Weise; denn wir sind keine Modernisten im Sinne der Enzyklika, wir sind uns vielmehr bewußt, daß wir unser theologisches Lehrant, das wir von der Kirche erhalten, so auch nach den Gesegen und dem Geiste der Kirche zu verwalten haben, und deshalb sind wir überzeugt, daß sich nie die Prophezeiung erfüllen wird, daß der Tag kommen wird, "an dem die katholisch theologischen Universitätsfakultäten Deutschlands in das Grab ihrer alten Schwester hinabsinken werden". Rollege Ehrhard hat den theologischen Fakultäten Deutschlands durch seinen pessimistischen Artick wahrlich einen schlechten Dienst geleistet. Und sollte aus seiner provozieren den Stellung zur Enzyklika zwischen Staat und Kirche ein Konflikt bezüglich seiner Verson entstehen, und dadurch die theologischen Fakultäten in Mitleibenschaft gezogen werden, so wären daran nicht jene schuld, sondern die durch nichts gebotene Stellungnahme des Herrn Kollegen Ehrbard selbst. Wir müssen beshalb schon im voraus alle Folgen von uns Fakultätsprofessoren ablehnen und die Verantwortung dafür ihm überlassen."

Inzwischen hat Prof. Chrhard selbst durch eine in Nr. 93 der "Kölnischen Bollszeitung" vom 31. Januar veröffentlichte Erklärung einen sehr bemerkenswerten Rüczug angetreten und der sich an ihn herandrängenden liberalen Presse die Laune gründlich verdorben. Es ist eine müßige Frage, ob die satt gleichzeitig mit der Beröffentlichung dieser Erklärung von Rom aus betanntgegebene Entziehung des Prälatentitels sür Prof. Ehrhard auch erfolgt sein würde, wenn die Erklärung in Rom früher betannt geworden wäre. Sine solche Titelfrage hat eine recht nebensächliche Bedeutung, wenn in der Hauptsache die Situation wesentlich entlastet ist. Die Erklärung Prof. Ehrhards hat solgenden Wortlaut:

folgenden Bortlaut:
"Als ich den Artifel "Die neue Lage der katholischen Theologie" für die Internationale Bochenschrift absatte, glaubte ich nicht, daß er geeignet sei, in weiteren katholischen Kreisen Beunruhigungen hervorzurusen. Um jeden Zweisel in bezug auf meine kirchliche Gesinnung auszuschließen, spreche ich hiermit mein aufrichtiges Bedauern aus, daß meine Aussiührungen, die den Interessen der katholischen Theologie in Deutschland dienen wollten, zu Schlußfolgerungen veranlaßt haben, zu denen ich mich nicht bekenne. Besonders schmerzlich empsinde ich es, daß eine Berletzung der Bietät gegen die ehrwürdige Person des Deiligen Baters darin erblickt wurde. Daß ich die von der Enzyllika verworfenen dogmartischen Irrtimer des Wodernismus zurückweise, geht aus dem Artifek klar hervor. Ich stehe durchaus auf dem Boden des katholischen Togmas und der Anerkennung der kirchlichen Autorität und din gewillt, unter allen Umständen ein treuer Sohn der katholischen Kirche zu bleiben."

Die "Kölnische Bolkszeitung" (Nr. 87 vom 29. Januar) nimmt an, daß die pessimistischen Aussiührungen Ehrhards zu einer Zeit konzipiert, wenn nicht geschrieben worden seten, als die Stellung-

Die "Kölnische Volkzeitung" (Nr. 87 vom 29. Januar) nimmt an, daß die pessimistischen Ausführungen Shrhards zu einer Zeit konzipiert, wenn nicht geschrieben worden seien, als die Stellungnahme der deutschen Bischse noch nicht bekannt war, und bemerkt weiter: "Es wäre zu wünschen gewesen, daß Prof. Ehrhard mit Absassung seines Aufsates dis nach Verössentlichung des Resultates der Beratungen durch den deutschen Epischopat gewartet hätte. Bas inzwischen über die Maßnahmen, welche die am 10. v. Mts. in Köln versammelten Bischse mit Villigung des Heiligen Stuhles hinsichtlich der Aussührung der Enzyhlika. Bestimmungen vereindart haben, versautbar wurde, dürste den in dem Aussate des Prälaten Ehrhard zum Ausdruck gebrachten persönlichen Bestürchtungen und Interpretationen den Boden entzogen haben."

In der Tat ist das an den Klerus gerichtete Hirtenschreiben, welches durch den Anschluß der baherischen Bischöse zu einer ein heitlichen Kund gebung des deutschen Gesamtepistopates geworden ist, in jeder Hinsicht geeignet, übertriebene Schlußsolgerungen aus den Disziplinarversügungen der Enzytlika Pascendi auf das rechte Maß zurückzusühren. Bei der besonderen Bedeutung dieser Kundgebung für unsere deutschen Berhältnisse dürste es angezeigt sein, den wesentlichsten Inhalt, die Beziehungen zur Theologie und zu den übrigen Wissenschaften, auch in der "Allgemeinen Kundschau" ungefürzt zu veröffentlichen. Die Hervorhebungen im Text rühren von der Redattion her.

..., Wohl haben auf ihren (der Enzyklika) Ruf alsbald erregte Stimmen geantwortet, und man hörte eifern über Geistestnechtung und Gewissenstyrannei, über unerträgliche Intoleranz und Freiheitsbindung. Aber wir wissen, was wir davon zu halten haben; wir wissen, daß so nur Wenschen reden, welche das Hirtenwort des Vaters der Gläubigen nicht verstehen können oder wollen, oder welche das Kundschreiben mit von Borurteilen getrübtem Auge, vielleicht nur stückweise oder gar nicht gelesen haben.

Wir dagegen haben aus ihm nur herausgehört den Feuer eifer für Wahrung des koftbarsten Erbgutes, für Keinerhaltung des heiligen Glaubens; das klare, scharfe Urteil, welches den höchster Watte aus gefährliche, im Nebel und Duntel schleichende Geistesstörungen bis auf den Grund und auf den Ursprung durchschaut und ihr eigentliches Wesen aufgedeckt; die heilige Entrüstung über verwegene Versuche, die Substanz des heiligen Glaubens heimlich und hinterlistig mit modernistischen Irrümern zu durchsehen, die Autorität der Kirche zu untergraben; den zitternden Schlag eines Vaterherzens, welches um viele seiner Kinder bangt und voll Betrübnis ist.

und voll Betrübnis ist.

Darum beansprucht dieses Rundschreiben unseres H. Baters unsere ganze Ausmerksamkeit, und es verpstichtet und zu dankbarer Annahme und zu willigem Gehorsam. Ze tiefer, Ehrwürdige Brüder, Ihr in dieses von einer umfassedem Senntnis der gegenwärtigen, religiöskrirchlichen Lage eingegeben Schreiben eindringt und die Veranlassungen dazu ohne sede vorgesafte Meinung, aber von Liebe zur Kirche durchbrungen in Erwägung zu ziehen suchet, desto mehr werdet Ihr einsehen, wie notwendig es war, daß der von Gott gesetze oberste Lehrer in der Kirche für eine volle, reine und ungetrübte Erhaltung der von Gott mitgeteilten ewigen Bahrheit seine Stimme erhob. Wir wollen und daher der Wucht seiner Aussührungen nicht entziehen mit der Vorstellung oder dem Vorgeben, als ob dieselben eigentlich nur auf andere Länder zutressen, als ob dieselben eigentlich nur auf andere Länder zutressen, als ob dieselben eigentlich nur auf andere Länder zutressen. Bohl dürfen wir und bessentlich nur auf andere Länder zutressen Beschlichen in Deutschland in allen Teilen und bis in seine letzten Beschlichen in Deutschland in allen Teilen und bis in seine letzten Konsequenzen vertreten und versochten wird. Aber die Gesaft besteht auch bei uns, daß Ansätze zu solchen falschen Theorien unverwertt sich einschleichen sönnen.

Es kann ja nicht verkannt werden, daß ein Geisst der

Es kann ja nicht verkannt werden, daß ein Geist der Neuerungssucht, des Zweisels und der Verneinung überall mehr und mehr auf das Denken und Forschen auch auf religiösem Gebiet unheilvollen Einfluß zu gewinnen sucht. Dieser Einsluß zeigt sich in der Sucht, neue Formen für das religiöse Bewußtein zu sinden und der Betätigung des religiösens eine neue Prägung zu geben. Damit verdindet sich die Verachtung des Alten und Hergebrachten, die Geringschätzung der Tradition, mitunter förmliche Ablehnung der gläubigen Hinnahme der Kirchenlehre und der autoritativen Aussprüche des kirchlichen Hirchenlehre und der autoritativen Aussprüche des kirchlichen Hirtenamtes.

Manche gefallen sich in dem Streben, die Sicherheit ihrer Glaubensüberzeugung ganz allein auf ihre persönliche Einsicht zu gründen, statt auf Gottes Gnade und die göttliche Stiftung des unsehlbaren Lehrants. Aber damit nicht genug, sie suchen sörmlich Anschluß an die Gegensätz, wollen mit ihnen vermitteln auf Kosten der Bahrheit, sinden in dem Glaubensinhalt "verlorene Bosten", welche man ohne Schaden für das Seelenheil ausgeben könne und solle. Benn der Forschungstrieb unter Verkennung seiner Kant und Grenzen sich auf das religiöse Gebiet wagt, richtet er duch eine verkehrte Kritil große Verwüstungen an. Ja, die "sreit Forschung" liebt die Gefahr des Irrtums und rühmt sich bessen in dem Bahne, damit dem Forsschritt der Bissenschaft dienen zu Kreisen die Sicherheit des richtigen Denkens, die Under Areisen die Sicherheit des richtigen Denkens, die Under Glaubens, das Vertrauen zur Kirche und zu den kirch lichen Borgesetzen.

Serade das ist charakteristisch bei denen, die einem solchen Modernismus huldigen, daß sie eine krankhafte Abneigung zeigen gegen den einzigen Arzt, der ihnen helsen könnte, gegen die kraliche Autorität. Sie wollen von ihr nicht behelligt sein. Sie verlangen, daß man ihnen volles Bertrauen schenke, sind aber selbt voll Mißtrauen und scheuer Furcht gegenüber der kirchlichen Obrigkeit. Segen Mahnungen und Beisungen derselben verhalten sie sich ablehnend; tritt endlich die Notwendigkeit ein, ihnen mit Rachdruck zu begegnen, so klagen sie über Unduldsamkeit und Seistesknechtung und seben der Autorität die Autonomie des Denkens, Fühlens, Wollens und Handelns entgegen, während sie selbt überaus unduldsam zu sein psiegen gegen alle, welche anders denken als sie. Sie haben die Achtung und Edrsurcht vor dem kirchlichen Lehramt verloren und verkennen vollständig sein Wesen und seinen übernatürlichen Ursprung.

Lehramt verloren und verkennen vollständig sein Wesen und seinen übernatürlichen Ursprung.

Bohl geben manche von ihnen vor und mögen auch selbst es ernstlich glauben, daß sie nur von dem Streben geleitet seien, der Kirche zu nügen, sie in der Welt wieder zu Ehren und Ansichen zu bringen und möglichst viele für das Reich Gottes zu gewinnen. Aber der Kirche kann man nur dann nüßen, wenn man ihr gehorcht und sie zur Führerin nimmt. Nur was mit ihr und ihrer Lehre in Uebereinstimmung ist, kann dem Reich Gottes und der heilsbedürstigen Menschheit Segen bringen. Es gibt Gegen sätz, welche nicht auszugleichen sind; man kann den christlichen Geist und den gottabgewendeten Weltzeist und den gottabgewendeten Weltzeist, Christentum und Antichristentum, Wahrheit und Frrtum nicht miteinander versöhnen wollen; versucht man es doch, so geschieht es meist

auf Kosten bes eigenen Glaubenslebens. "Moderne" Menschen burch ein modernisiertes Christentum zum heil führen zu wollen,

durch ein modernisiertes Christentum zum Heil führen zu wollen, ist ein vergebliches Untersangen. . . . Bu solchen und ähnlichen, auch bei uns zuweilen hervortretenden Symptomen und Ansähen des Modernismus werden wir noch hinzuzurechnen haben jene leider sich steigernde Sucht, ohne Beruf, ohne richtiges Urteil und ausreichende Kenntnisse überstützt zu kritisieren und zu resormieren, die so recht die Krankbeit unseren Zeit ist und vor keiner Autorität Halt macht, die ehrwürdigsten Institutionen nach dem "modernen Bewußtsein" umformen, in die Organisation und Berwaltung der Kirche einen mit ihr unverträglichen Parlamentarismus und Demotratismus einführen möchte, und sich nicht scheut, in öffentlichen Blättern und Zeitschriften, sogar in kirchenseindlichen, zur größten Freude der Gegner ihre urteils und pietätslosen Aeuhgerungen über kirchliche Obern und Institutionen seilzweiten. . . . was uns tief zu Herzen geht, ist die Ersahrung, daß selbst

einfyldrein modie, ind mag deut, in ofentlagen baltern und Zeitschriften, ogar in firchenseinblichen, zur größten Freube der Gegner ibre urteils und vietätslosen Neugerungen über firchliche Obern und Infilitationen seizubieten.

... was uns tief zu Gerzen geht, ist die Erfahrung, daß selbst ein zelne Prießter, angestedt von dem Geiste der nach sie sich zureilsein, daß sie in Beitungen, selbst in kirchenseinblichen, die in zeitungen, selbst in kirchenseinblichen, die fich Infilitationen und Borgeseste einer eben zureichen, daß sie in Zeitungen, selbst in kirchenseinblichen, die Fahue radislater Ophosition erheben und die Historienseinblichen, die Fahue radislater Ophosition erheben und die Historienseinblichen wegen wermeintlich erlittenen Unrechts oder wegen nicht in Erstüllung gegangener Erwartungen. Ihr sichten mit uns, wie unehrenhaft ein olches Berhalten ist, wie es die Betressenden brandmarkt, aber nuch unseren ganzen Stand bloßstellt, in schwerer Zeit unser Endsetzt schwickt.

Bit brauchen Euch, geliebet Brüßer, nicht besonders zu versichern, daß wir durch auß einig sind in dem Entschließen Festen nuch inferen duch, geliebet Brüßer, nicht besonders zu versichern, daß wir durch auß einig sind in dem Entschließen Beiten Andern, der wische Festen und offen oder verstech, bewußt oder untergenen Wirder werden wirden und ber erweiten, bewüßt oder unbewußt die Autorität und Ordnung der Kirche Christi zu untergraden sieden Kunden unterweitlich und daß ist der werden, das der in daß er die Verden vor in über fondere Unspektien weber erwas verlech, bewußt der noch getrilbt werde. Hit en wie unspekte kunden der Kapft Sinds und han dichaungen woher erwas derloren gehe noch getrilbt werde. Hit en wie unspekte Indexe Auftragen kaben in den Kapft gehe verden, auf daß is die Gorge, die daß zu untere Stilligen Baters erfüllt und die wir mit ihm teilen. Was daß sie die und nicht veränderliche oder erft in noch unsüchere, zu unfere Stilligen Baters erfüllt und die wir mit ihm teilen. Was daß ein gehaben wohle ein gehe der k nie alsternt Riemand wird jeldjiandig und mit Erfolg in den theologischen Wissenschaften erziehen, fördern und lehren können wenn er nicht durch eine gründliche und spiematische Geistesschulung hindurchgegangen ist. Dem Kundigen und Ersahrenen ist es nicht zweiselhaft, daß hierzu die Philosophie und Theologie der klassischen scholastischen Beit, besonders des großen Aquinaten unentbehrlich sind.

Aber auch die Gebiete der anderen Wissenschaften kehr aften und nichts liegt und ferner als ein Berühret

Alber and die Gebiete der anderen Wischenschungten ichten offen, und nichts liegt uns ferner, als ein "Berühret nicht, kostet nicht, fasset nicht an" (Kol. 2, 21), nichts ferner als kleinliche Bevormundung, als engherzige Freiheitsbeschränkung. Es ist nicht nur unsere Aufgabe, die Disenbarungswahrheiten treu zu bewahren, sondern auch sie mit stets fortschreitender Erkenntnis zu erfassen und darzulegen. Was immer uns hierin fördern und dienen kann, jede Anregung und Bestätigung iedes weite Stetschung und Benätigung, jedes neue Licht, jede Erweiterung des Gesichtstreises, jedes sichere Resultat der Wissenschaft nehmen wir dankbar und begierig an und verwerten wir im Dienste der ewigen Wahrheit. Ja, frei und freudig möget Ihr lernend und lehrend Euch bewegen im Reiche bes Geistes. Aber Ihr werbet nie bergessen, daß wir der ewigen Wahrheit uns alle in allem unterzuordnen haben; daß diese den Geist nicht bindet, sondern frei macht: Die Wahrheit wird Euch frei machen

in allem unterzuordnen haben; daß diese den Geit nicht bindet, sondern frei macht: Die Wahrheit wird Euch frei machen (30d. 8, 32); daß durch Warnung vor dem Fertum die wissenschaftliche Forschung nicht gehemmt, sondern gesördert wird, wie Wegweiser und Wegschungen den Hoberngesördert wird, wie Wegweiser und Wegschranken den Höherngesördert wird, wie Wegweiser und Begschranken den Hoberngesördert wird, wie Begweiser und Verschießen den Hoterrichtes und der homiletischen und katechetischen Unterweisung des Kolks wie ein unveräußerliches Recht, so eine schwerderindliche Politick von Wischen ausgehen kann.

Bu großer Beruhiqung gereicht uns Euer Eiser und die Gewissenhaftigkeit, womit Ihr darauf bedacht seid, dem Volks mit aller Geduld und Lehrweisheit (2. Am. 4, 2) das gesunde Brot des Geistes, die unversälschte Speise der durch Christus geossenbet des Geistes, die unversälschte Speise der durch Christus geossenbeten und durch die Kirche vermittelten Wahrheit und den Trost der heiligen Schriften (Kömer 15, 4) reichlich darzureichen. Hare aus in diesem Schriften (Kömer 15, 4) reichlich darzureichen. Karret auß in diesem Schriften (Kömer 15, 4) reichlich darzureichen. Karret auß in diesem Schriften (Kömer 15, 4) reichlich darzureichen. Karret auß in diesem Schriften (Kömer 15, 4) reichlich darzureichen. Karret auß in diesem Schriften (Kömer 15, 4) reichlich darzureichen. Karret auß in diesem Schriften (Kömer 15, 4) reichlich darzureichen. Karret auß in diesem Schriften (Kömer 15, 4) reichlich darzureichen. Karet auß in diesem Schrift (Kömer 15, 4) reichlich der Let auß den Trost der Gebilden Beurruhigung dem Katholische gebilder Kaunuhigung dem Schriften Kundlichen Kundlichen Schriften und Beitungen sehn hab für schlen sich der Schriften und Beitungen aber mitunter streng und fcharf lauten, dann liegt der Grund darin daß kulteiner Zeit ist die Kirche dem wahren Kulturfortschrift entgegengetreten, sondern dem werden konk der Kundlichen Krei und ungehindert können aber wir sahrbeit, der Kentungslichen Krei und und Ei ungehindert können aber wir katholische Christen mit allen unseren Kräften und Talenten eintreten in den friedlichen Bettkampf edler Geistesarbeit, echter Geistesbildung! Mit jener königlichen Freiheit, welche nur die Wahrheit verleihen kann, wollen wir alles, was immer wahr, was ehrbar, was gerecht, was heilig, was liebenswürdig, was rühmlich, wenn etwas eine Tugend, wenn etwas eine löbliche Zucht ist (Phil. 4, 8) — freudig umfangen, fördern, uns aneignen, verwerten, und es, bestrahlt vom Lichte des wahren Glaubens, bestruchtet durch Gebet und die Inade von oben, als wertwollsten Beitrag in die Kulturarbeit der Gegenwart einsügen! Ja, Shrwürdige Brüder, jenen suchenden Seelen soll ein wissen, welche der gliche Glanz einer sich aufblähenden ungläubigen Wissenschaft oder die schillernden Vorspiegelungen des Modernismus irrezuleiten und der heilsamen Zucht des Glaubens und der Kirche zu entstemden droht, — ihrer soll er sich annehmen in aller Geduld und Liebe und sie zu vertrauensvollem Anschluß an die Kirche und ihr Lehramt zurückzusühren suchen durch die an die Kirche und ihr Lehramt zurückzeführen suchen durch die Erfenntnis, daß alles Wiffen und alle Wiffen daft ohne ben Glauben Stücker? bleibt, die größten Fragen des Lebens nicht lösen, das Licht- und Heilsbedurfnis der Seele nicht stillen kann."



#### Der Liebe Macht.

Stand am Weg ein durres Dorngeftrauch, Leer an Rosen und an Dornen reich, Beer an Liebe wie ein Bartes Wort, Beer an Beng und Beben und verdorrt.

Wie das alles nur so seltsam kam, Daß es doch ein Berg gefangen nahm. Strauch, trag' Rofen, Rofen trage du, Trage (Rofen! Bat es immerzu.

Jeden Morgen Ram das arme Berg, Jeden Abend ging es weg im Schmerz. Strauch, trag (Rofen! Bat es immerfort, Rosen, Rosen! war fein einzig Wort.

Ginft das Berg in ftiffer fruge Ram. Welch ein Anblick, füß und wonnesam! Rofen, Rofen glußten in den Cag! Was ein großes Lieben nicht vermag!

O. Frauenfelder.

#### Weltrundschau.

Don

frit Mientemper, Berlin.

Der Ronigsmord in Liffabon.

Die Metzelei im Konat von Belgrad hat in Lissabon ihr entsetzliches Seitenstück gefunden. Wie dort, so war es auch hier auf die Ausrottung der Königlichen Familie abgesehen. Der Meuchelmord von Belgrad war aus der Halbiultur Serdiens herausgewachsen. Portugal, die einstige Weltmacht und gegenwärtige Schutzbesohlene Englands, gehört in die Reihe der Kulturgreise; das Lissaboner Attentat ist nicht auf übertünchte Barbarei, sondern auf die raffinierte Mordsucht der modernen Ueberkultur zurückzusühren. Borläusig ist zwar noch keine Klarheit über die Täter und ihre Triebseder erzielt worden, doch deuten die Umstände auf ein anarch ist isch es Verbrechen hin. Wenn man der republikanis sich anischen Vernechen hin. Wenn man der republikanis sich anischen den Kortugals Mordabsichten zutrauen wollte, so hätte man doch eher einen Anschlächen zutrauen wollte, so hätte man doch eher einen Anschlägegen den Dittator Franco als gegen den König und seine Söhne erwarten müssen. Denn auch nach Beseitigung des Dom Carlos und seiner beiden Söhne würde die Monarchie in Vorugal nicht erloschen sein, da Franco gewiß dem Bruder des Königs, dem Herzog von Oporto, zum Throne verholsen hätte. Als Reserve des monarchischen Systems steht noch Dom Miguel von Vraganza im Hintergrunde, der legitime Thronberechtigte in den Augen der Miguelisten, welche die weibliche Erdsolge der Königin Maria della Gloria und deren kourgischen Rachsommenschaft bestreiten, ähnlich wie die Karlisten in Spanien die Berrschaft der Aristinischen Kamilie.

in Spanien die Herrschaft der christinischen Familie.
Schon die Ereignisse am Tage nach dem Morde haben gezeigt, daß die republikanische Vartei von der Bluttat keinen Borteil haben wird, sondern vielmehr der monarchische Gedanke aus der Prüfung neu gestärkt hervorgeht. Nachdem König Carlos und sein ältester Sohn Luiz Filip unter den Kugeln der Berbrecher gefallen waren, wurde der nur leicht verwundete zweite Sohn Manuel, der im neunzehnten Lebensjahre steht, sofort zum König ausgerusen und sowohl von der Armee als von der hauptstädtischen Bevölkerung ohne weiteres anerkannt. In seiner Antrittsproklamation bestätigt er zwar das Ministerium Franco; aber am folgenden Tage bereits wurde im Staatsrat ein neues Ministerium der monarchistischen Konzentration begründet. Es scheint, daß der bisherige Diktator Franco selbst die Gelegenheit benust hat, um mit Hilse des aufgerüttelten Solidaritätsbewußtseins aller konservativen Elemente einen Uebergang von der Konslittregierung zu einem neuen konsti-

tutionellen Regiment herbeizuführen.

Franco ift ein Staatsmann von ungewöhnlicher Rraft, dessen Charatterbild vorläufig noch schwantt, von der Parteien Saf verwirrt. Er ift kein Diktator des gewöhnlichen Stils, sondern ein gewaltiger Staatsreformator und Bollserzieher mit idealen Zielen, frei von jenem Eigennut, der sonst die Tyrannen in den romanischen Ländern kennzeichnet. Er hat Zucht und Ordnung in die Staatsverwaltung zu bringen gesucht, namentlich in die Verwendung der Staatsgelder und in das Aemterwefen. Dadurch brachte er natürlich alle gegen sich auf, welche für fich ober ihre Angehörigen von den Staatspfründen und von ber Gelbverfcleuderung zu profitieren hofften. Ihm perfonlich tonnte man teinen Bereicherungsversuch nachsagen; um so mehr ritt man auf dem Borwurf herum, daß er ohne Zustimmung der Rammer die Bivilliste des verschuldeten Konigs um eine Million erhöht und die dem König bereits gezahlten "Borschüffe" niedergeschlagen hube. Demgegenüber fagen seine Unhänger, die Zivillifte in ihrem uralten Sat sei durchaus unzulänglich gewesen gegenüber den Berpflichtungen, welche die Dynastie habe. Unglücklicherweise war König Carlos mit seiner körperlichen Wohlbeleibtheit und seiner seelischen Abneigung gegen ernste Arbeit nicht der Mann, ber ben Portugiesen genügend hatte imponieren konnen, um bei ber Neuwahl die nötigen Stimmen für die reformatorische Politik zu gewinnen. Biel mehr Unsehen und Beliebtheit genoß der 21 jabrige Kronprinz, dem man nachsagte, daß er wegen der Politik Francos mit feinem Bater in ernfte Konflitte geraten fei. Run ift aber ber Kronpring zugleich mit feinem Bater bahingerafft worden; der neue Ronig Dom Manuel ist politisch niemals hervorgetreten, also ein fog. unbeschriebenes Blatt. Dieser Umstand erleichtert es bem bis herigen Diktator Franco und seinen Anhängern, sich der Kongentration aller monarchistischen Elemente anzuschließen. Die Entrüftung über die Schredenstat wird vielleicht die konservativen Kräfte über die zersetzenden Kräfte des Sigenfinnes und Sigennuges hinausheben und zugleich die republikmische Agitation zur Zurüchhaltung nötigen, dis die Gesahr des Verdachtes der Mitschuld geschwunden ist.

Friedenstanben.

Die erste heißt Pichon. Der französische Minister des Auswärtigen hat in anerkennenswerter Weise den sich vordrängenden Delcasse hat in anerkennenswerter Weise den sich vordrängenden Delcasse hat in anerkennenswerter Weise den sich vordrängenden Delcasse hat in anerkennenswerter Weise den sich vordrängen den Delcasse um die Befreiung von der "deutschen Hegemonie" wurde entschieden bestritten, die Politik der "Isolierung Deutschlands" rundweg verleugnet, die Politik der "Isolierung Deutschlands" rundweg verleugnet, die Politik der Einmischung in die inneren Streitigkeiten Marokos auf das kräftigste bestritten. Allerdings wurde eine Fortsetung der Pumppolitik zugunsten Abdul Assond offen gehalten, doch soll auch die eventuelle Anleiche in den Formen der Algeciras. Alte bleiben. Die Rammer in Paris klatschie mit gallianischer Beweglichkeit den friedlichen Redewendungen Bichons ebenso ledhaft Besfall wie einige Tage vorher den Fansaren Delcasses. An der Rede Pichons und der Resolution der Rammer kann Deutschland nicht viel aussetzen. Aber die Tatsachen, welche die Franzosen in Maroko durch immer neue Vorstöge schaffen, fordern doch immer noch zur größten Bachsankeit und Borsicht aus; ebenso die neuerdings konstatiern Charakterschwäche der dortigen Bolksvertretung.

Die zweite Friedenstaube ist in England aufgestattert. Sowohl die Thronrede zur Eröffnung des britischen Barlaments als auch die ersten Verhandlungen holten endlich das nach, was bei der Anwesenheit unseres Kaisers in England mehrsach vermist wurde, nämlich die offizielle Anertennung der hohen friedlichen Bedeutung dieser Begegnung und der Besserung in dem Verhältnis der beiden Völter. Diese amtlichen Kundgebungen sind um so mehr zu schätzen, als die Haltung der englischen Versiegegenüber dem Wiederauftreten des deutschseindlichen Delcassenicht recht deutschsendlich und nicht besonders friedliebend

gewesen ift.

Als britte Verstärkung der Friedenszuversicht sind die Erklärungen des öfterreichischen Ministers des Auswärtigen in den Delegationsausschissen zu begrüßen. Frhr. v. Aehrenthal konnte besonders hervorheben, daß es den Regierungen von Wien und Rom gelungen sei, eine größere Herzlichseit in den Beziehungen zwischen Desterreich und Italien herbeizusühren und zu sichern. Es freut uns, wehn Frhr. v. Aehrenthal dazu mitwirk, den dritten Teilhaber am Dreibund zu einem weniger unsicheren Kantonisten zu machen. Die Herüberziehung Italiens in die Gruppe der Feinde Deutschlands gehört ja als wesentliches Hissmittel zu dem System Delcasse, und ossendar war ihm die Versührung seinerzeit in bedenklichem Maße gelungen. Zede Besestigung der Beziehungen Desterreichs zu Italien ist ein schäpbarer Vorteil für das Gleichgewicht in Europa.

Frhr. b. Stengel als Opfer ber Blodpolitif. Bieber geht einer ber alten und bewährten Staatsmänner, weil er in die neumodische Staatskunstelei nicht recht paffen will. Frhr. v. Stengel hat seit 1903 das Selretariat des Reichsschap amtes verwaltet. nachdem ihm Fürst Bülow (damals noch Reich und nicht Blodkanzler) bezeugt hatte, daß er der einzig Dienstfähige sei von jenem Trifolium, das allein eine durchdringende Renntnis der Reichsfinanzen habe. Die gute Antrittszenfur hat Frhr. v. Stengel wahrlich gerechtfertigt. Ihm ist in der furzen Beit vieles gelungen, woran feine Borganger fich vergeblich ab gemüht. Seine Finanzreform nennt man gewöhnlich die "fleine"; aber in Wirklichkeit war die Umgestaltung der Klaufel Frandenstein ein bedeutendes Wert, das auch von der parlamentarifcen Gefchicklichkeit Stengels zeugt. Die neuen Steuern von 1906 find ungeheuer ichari bekrittelt worden; aber wer über die vermeintlichen oder auch wirklichen Mängel eines solchen Kompromigwertes spotten will, soll erst einmal den Reichstag zur Bewilligung von 200 Millionen neuer indirekter Abgaben bestimmen.

Warum muß nun diese bewährte Finanzkraft in den Ruhestand treten? Die liberale Blockpresse sagt, Freiherr v. Stengel habe für die neuen Steuerpläne (Branntweinmonopol und Zigarrenbanderolensteuer) gar keinen Anklang und keine Aussichten gewinnen können und sei deshalb nicht mehr der rechte Mann an seinem Platze. Aber die Schwierigkeiten in dieser oder jener Einzelfrage, welche bei der schwierigen Steuersuche unvermeidlich sind, brauchten weder die Einreichung noch die Genehmigung des Abschiedsgesuches herbeizussühren. Frhr. v. Stengel ist Ruhestandskandidat geworden,



weil er in einer Zeit, da Fürst Bülow die Verschiebung der Steuergesetzgebung betrieb, zu viel Amtseiser entwickelt und weil er dabei im Berein mit den einzelstaatlichen Finanzministern den Bestrebungen des linken Blodflügels auf direkt Reichssteuern grundsatreu entgegentrat. Die neuen Staatsstützen des Fürsten Bülow betrachteten ihn als ein wesentliches Hindernis ihrer Finanzpolitik und der Blocholitik überhaupt. Bei der jüngsten Konsernz mit den Blochsührern wird wohl die Distrepanz der Ansichten und der Stimmungen recht deutlich hervorgetreten sein. Den Ausschlag freilich gab gewiß der Bunsch Bülows, seinen Freunden auf der Linken nach der ditteren Pille der Bahlrechtsablehnung ein Stücken Juder zu werabreichen. Den Kültritt Stengels betrachten die linksliberalen Bolksvertreter nicht bloß als eine Genugtuung für sich selbstzodern auch als ein geeignetes Paradestüd sür ihre Volksversammlungen. Das sieht wie ein "Erfolg", ein "Triumph" des Blochliberalismus aus und läßt sich zur Beschwichtigung der ausgereaten Wähler trefflich verwerten.

der aufgeregten Bähler trefflich verwerten. Ob es ein "Erfolg" in diesem Sinne ist, muß sich erst bei der Bahl und der Wirksamkeit des Nachfolgers zeigen. Daß die Steuerreform trop der schweren Finanznot verschoben werden würde, war schon längst ausgemachte Sache; daran hätte auch Frhr. v. Stengel nebst seinen einzelstaatlichen Freunden bei längerem Ausharren nichts ändern können, nachdem Fürst Billow diese Taktik in Norderney festgelegt hatte. Wenn nun ein Nach-solger gewählt wird, der in der Reichskinanzfrage nach links hin gravitiert, so hat der Blodkanzler in der künftigen Tagung mit dem Biderstande der einzelstaatlichen Finanzminister, auch seines preußischen Kollegen von Rheinbaben, zu rechnen. Steht der Nachsolger aber auf dem alten Boden, daß die direkten Steuern den Einzelstaaten verbleiben müssen, so hat er ebenso mit dem Biderstand der neuen Bülowschen Staatsstügen zu rechnen wie der bisherige Schatssetretär. Es ift also nicht abzusehen, wie der Personenwechsel den sestgeschrenen Karren flott machen könnte. Man sieht vorläusig nur, was bei dieser Wendung verloren geht: erstens eine tüchtige Kraft und zweitens eine Portion von wertvollem Vertrauen. Denn die Verabschiedung Stengels wird weithin als eine Gefährdung des bestehenben Berhaltniffes zwischen Reich und Einzelftaaten, als eine Bedrohung für die finanzielle Selbständigkeit der Einzelstaaten empiunden werden. Nicht die beruhigende Lösung einer Krisis, sondern die Berschärfung einer chronischen Krifis liegt vor. Daraus werden wir wohl nicht eher herauskommen, als bis die ganze Blodfünstelei ihr Ende erreicht und einer vernünftigen Sammlung aller positiven Kräfte Plat macht. Bisher zeichnet sich die Blodpolitik nur durch den starken Verbrauch an Männern aus.

Der Haftismus vor dem Herrenhause.

Noch schärfer als das preußische Dreiklassen-Abgeordnetenhaus psiegt die Linke das preußische Herrenhaus zu verdammen. Aber bei der ersten Beratung des antipolnischen Enteignungsgeses hat sich doch wieder gezeigt, daß in dieser Ersten Kammer eine große Summe von Erdweisheit und von Charakterseitigkeit zu sinden ist. Die unglückselige Polenpolitik sand dort eine Aritik, die den Ministerpräsidenten und drei seiner Kollegen in eine schwierige Desensive dränge. Nach den wuchtigen Warnungsreden des Kardinals Kopp, des schlesischen Sutherrn v. Thiele-Winkser und der sachtundigen Oberbürgerweister von Königsberg und Breslau wäre bei einer sofortigen Abstimmung die Enteignung sicherlich gefallen. Zeht wird in der Kommission und hinter den sonstigen Kulissen mit Hochdruck gearbeitet werden, um die Mehrheit umzustimmen. Auf alle Källe bleibt aber das gegebene Zeugnis für die Zukunft wertvoll.

#### Winterlandschaft.

ie fluren verschneit und die Walder, Und Feierstiffe umber; In tosen, lichtheffen Scharen Die Wosken ziehen zum Meer . .

Ihr zieht so eilig von dannen, Buch halt keine Felsenwand; Zieht fort und tragt meine Wunsche Ins teuchtende Sonnenland . . .

Bans Wefold.

#### Neue Wege in Oesterreich-Ungarn.

Don

Chefredakteur franz Edardt in Salzburg.

In seinem Exposé, mit welchem der gemeinsame Minister des Neußern, Baron Aehrenthal, im Budgetausschusse der ungarischen Delegation sein Programm erläuterte, hat er der österreich-ungarischen Monarchie neue Wege gewiesen. "Desterreich hat nie versucht, sich (im Drient) an die erste Stelle zu bringen," schried kürzlich die Athener "Akropolis" und stellte damit besonders dem Grasen Goluchoweti, der so lange Jahre unsere Auslands-politis geleitet, ein beschämendes Zeugnis aus. Sein Amtsnachfolger will den Unterlassungssehler gut machen und die alte Habsburgermonarchie zu einer wirtschaftspolitischen Großmacht ausgestalten. Das kann er nur, wenn der Staat mit allen auswärtigen Mächten in Frieden lebt, sich im Innern konsolidiert und vor allem die Baltanländer als Absahen so eine direkte Sisenbahnverbindung Wien—Budapest—Sarajevo—Athen—Piräus hergestellt wird, vorausgesept, daß der Sultan seine Einwilligung zur Derstellung einer Sisenbahnlinie von Uvac nach Mitroviza und eines Anschlusses der türklichen Bahnen an die griechischen Bahnen bei Larissa giet. Baron Aehrenthal scheint dieser Einwilligung sicher zu sein, ohne welche ja sein ganzer Plan nur eine schillernde Seisenblase wäre.

"Die zivilisatorische Erschließung des Sandschaks Novidazar", so führte der Minister aus, "durch die 220 Kilometer lange Transbersaldahn, durch welche das bosnische Eisenbahnnet an die orientalischen Bahnen bei Mitrovitza angeschlossen und eine direkte Schienenverdindung mit der Türsei hergestellt werden soll, steht zunächst auf dem Balkan-Birtschaftsdrogramm der reichschetensamen Regierung. Schon ist der Sultan um die Ermächtigung angegangen worden, die Bornahme der Studien zur Sandschakdahn nach Mitrovitza zu gestatten, welcher Schienenweg die erste Borbedingung sür die Exportentwicklung nach dem Orient bildet." Diese Bahn wird 50 Millionen sosten. Sie muß dei Kovidazar ein raubes, unkultiviertes Höhenblateau überwinden, wird dem bisher unausrottbaren Käuberwesen ausgesetzt sein, daher militärische Bewachung benötigen; ste wird meist nur Agrarproduste zu verfrachten haben und die Waren an der bosnischen Grenze umladen milssen, da die bosnischen Bahnen nicht normalspurig sind. Diese Bedenken milssen aben sahnen nicht normalspurig sind. Diese Bedenken milssen aben Balkan aushalten und überwinden, ja wenn wir unserer Industrie neue Wege weisen und neue Absatzeitete erschließen wollen. Da außerdem eine Bahnverdindung mit Montenegro und dem Stutarisee in Albanien und eine Küstenbahn von Cattaro ins montenegrinische Littorale gebaut werden soll, so erkennt man, daß es dem Minister des Ueußern, Baron Uehrenthal, tatsächlich darum zu tun ist, unserer Monarchie neue Wege zu einer großangelegten Verlehrspolitik zu hahnen, unserem Handel und unserer Industrie neue

Absatzebiete zu sichern.
Wan wird sich daber nicht wundern, wenn die meisten Parteiblätter die Pläne Baron Aehrenthals mit Jubel begrüßt haben. Dieser wird sich aber diesseits der Leitha wohl bald verslüchtigen, wenn man sich die großen Pläne genau durch eine österreichische Brille betrachtet.

Schon durch mehr als zwanzig Jahre widersetzt sich Ungarn dem Ausbau der bosnischen Bahnen nach Kroatien und Steiermark hin, um eine direkte Verbindung Wiens mit Bosnien zu verhindern; es soll nach wie vor der Absatz der österreichischen Industrieerzeugnisse den weiten Weg über ungarisches Gebiet nehmen, Wien soll nur erreicht werden können auf Bahnen, welche der ungarischen Tarispoheit unterstehen. Baron Nehrenthal hat sein Projekt sa auch Wien—Bu da pe st—Sarajevo genannt, und in dem neuen Ausgleiche mit Ungarn besieht kein Uebereinkommen betresst Vindung der Tarise im Durchgangsvertehr nach dem Ausland; nur sür die Streden Wien—Semlin und Wien—Drsova ist ein solches vorgesehen. Daraus solgt, da die geplante Bahn nur nach Norden einen Anschluß hat, und zwar nach Wrod an die ungarische Staatsbahn, daß die österreichische Industrie mit ihrer Aussuhr nach Mitrodiza und darüber hinaus in schwerem Nachteil ist gegenüber der ungarischen Industrie. Und wenn man behauptet, gegen Tarisschikanen auf ungarischen Bahnen sei die österreichische Industrie geschützt durch die aus dem Handelsvertrage mit dem Deutschen Reiche in den Ausgleich herübergenommenen Zusührungen pari

rätischer Behandlung ber Warentransporte, so wissen die öfterreichischen Raufleute auf Grund vielfähriger trauriger Ersahrungen, daß solche schöne Erklärungen ben magyarischen Regierungsleitern noch nie ein hindernis gewesen sind, wenn man den Export Desterreichs erschweren wollte. Dazu kommt noch, daß die Monarchie auf fremdem Territorium nicht die Bahn selbst bauen kann, auch nicht unter der Maskensirma der bosnischen Landesverwaltung. Darum soll der Bahnbau einem nischen Landesverwaltung. Darum soll der Bahnbau einem Ronsortium Wiener und Budapester Banken übertragen werden. Diese werden natürlich für die teure und wenig rentable Bahn Zinsengarantie vom Staate verlangen, und da Desterreich auch im jetigen Ausgleiche eine gerechte Quote noch nicht hat durchfeten können, so wird es auch bei der Zinsengarantie für die
neue Bahn nach dem ungerechten Quotenschlussel ungerecht mehrbelaftet werden. Wenn Baron Aehrenthal alfo als Defterreicher auch der österreichischen Reichshälfte wirtschaftlichen Segen von seinen neuen Wegen verschaffen will, so muß er es durchsehen, daß Oesterreich über Kroatien einen direkten Anschluß nach Mitroviha erhält und daß die bosnischen Bahnen alle auf Normalfpur umgebaut werden.

Bei Berudfichtigung diefer geschilderten Verhaltniffe wird man sich nicht wundern, daß die magyarischen Delegierten dem Minister reichlich Beisall spendeten, einen solch "weitblidenden, gerechten" Staatsmann hat unsere Monarchie seit Andrassy nicht mehr gehabt. Baron Aehrenthal scheint es auch besonders darauf abgesehen zu haben, sich das Wohlwollen der Magharen zu erringen. Er kündigte in seinem Exposé eine sehr notwendige Resorm des Konsularwesens an. Fachmännische, kaufmännische gebildete Kräfte sollen den Konfulaten beigegeben werden, die Ehrenkonfule sollen durch besoldete Berufskonfule ersetzt werden; eine febr vernünftige, von öfterreichischen Industriefreisen schon seit Jahren verlangte Reform. Und tropdem haben die Dester-reicher Ursache, diese Resorm zu fürchten; denn Baron Aehrenihal tündigte an, daß er die Gesandtschaften und Konsulate möglichst mit ungarischen Beamten besetzen werde. Bas das heißt, wissen wir langft. Sechs ber wichtigften Botschaften find mit Magyaren befett, und es ift keineswegs eine Spielerei der Eitelkeit, wenn herr v. Szöghenyi-Marich bei feierlichen Unlaffen in magyarischer Gala beim Berliner Hofe erscheint. Er rückt Ungarn nicht nur durch feine Rleidung in den Bordergrund, sondern begünstigt auch sonft bei jeder Gelegenheit die Magyaren zum Schaden der Desterreicher, als ob er Botschafter bes Königs von Ungarn und nicht bes Leiters ber Gesamtmonarchie ware. Aehnliche Klagen kommen aus Bukarest, wo Markgraf Pallavicini bekanntlich bei dem Empfange Dr. Luegers durch den König von Rumänien die Desterreicher direkt brüstierte. Wenn nun zu den Missionen und Konsulaten hauptsächlich magyarische Kaufleute als Beamte kommen, so bedeutet das eine Förderung der ungarischen Industrie, bes ungarischen Handels und eine tendenziöse Schädigung der Interessen Defterreichs.

Wenn man nun auch zugeben muß, daß Baron Aehrenthals neue Wege das politische Ansehen unserer Monarchie auf dem Balkan ganz wesentlich erhöhen werden, so haben doch die öster-reichischen Volksvertreter und besonders die Delegierten alle Urfache, ber Geschäftsführung bes Meußernministers scharf auf bie Finger zu seben, bamit aus bem politischen Borteil nicht eine schwere, unheilbare wirtschaftliche Schädigung Desterreichs entstehe.



#### Dom bayerischen Candtag.

h. Ofel, Candtagsabgeordneter.

ir haben nun die Rachmittagssitzungen, während vormittags die Ausschüsse tagen. Lettere sind im Borteil. Die Rachmittagssitzungen, dis 8 Uhr und noch länger, werden von sehr vielen aber als überaus anstrengend empfunden, um so mehr, als die Luft im Saal eine geradezu sürchterliche ist. Die Rlage ist allgemein. Und weil es auch an einem etwas besser ventilierten Bandelgang sehlt, so ist ein so langer Ausenthalt direkt gesundheitsschädlich. Ob diese neue Uebung eine dauernde wird?

Den Etat des Rgl. Hauses und des Neukern, zu dem auch die Industrie, Handwerter und Arbeiterfragen gehören, hat der Landtag hinter sich. So mancher Antrag des Hauses, der dem Handwert galt, ist im Reichstat wieder "unter den Tisch, gewandert. Regierungserklärungen genügen aber schließlich nicht immer. So z. B. sollen die Handwertssammern in Handwerter-

fragen mehr als bisher gehört werden. Es wurde konstatiert, das in Niederbahern nicht einmaß Regierungsvertreter zu den Kammer fizungen erscheinen — trot der bestehenden Anordnung! Sätte es angesichts dieser Tatsache den Herren Reichöräten etwas verschließ unterstützt bätten? Gewissen, zur Abstinenz in dieser Dingen neigenden Regierungsbeamten hätte dieser Nachbruck unterstützt. Dingen neigenden Regterungsbeamten hatte bieler Nachdrud nun nüten können. Im übrigen zeigte sich die erziehliche Tätigkeit dei Bentrums wieder einmal, benn diesmal hatten wir unsere alten Anträge auch als liberale Kinder zu begrüßen — Lehrlings ausdildung, Sicherung der Bauhandwerterforde rungen, Befähigungsnachweis, Höhertarifierung von Mehl, Hausierhandel, Erhöhung der staatlicher Arbeitslöhne und noch manches andere fanden Bertretung Es ist unmöglich, die reiche Speisekarte des Januar nur mit Ramen aufzusühren, lauter Gold war es übrigens nicht. Selbi der Karter von Kirchweidach kam wieder bei der Kerlegung de Namen aufzuführen, lauter Gold war es übrigens nicht. Selbi ber Pfarrer von Kirchweidach kam wieder bei der Verlegung de Bartenkirchen Garmischer Bahnhoses. — Und dann hatten wi auch ein baherisches Reservat zu verteidigen: das Vrannt weinsteuerreservat. Durch das geplante "Schnapsverknismonopol" ist ihm ein sanster Tod in Aussicht gestellt. Abgeordnete Frhr. von Freyberg hat in trefslicher Beise, durch den Abgeordnete Speck noch ergänzt, die bestehenden Bedenken zum Ausdruck gebracht Der Minister will zwar ein "neues Reservat" eintauschen, inden er den baherischen landwirtschaftlichen Brennern bei de neuen Reichsbranntwein-Schenke einen Borzugspreis von 5 Avom Heltsiter eingeräumt wissen will = 750,000 K für ein Reservat Aun, wir werden ja bald wissen, wie der Keichshase läuft. Zeden kalls sinden die ostelbischen Großbrenner ihre Rechnung, und di Liberalen sehen die "Liedesgabe" schwinden, das ist heute in Blodzeichen die Hauptsache. Ach, die Bayern da unten!!?

Inzwischen suchen wir in neuen Borschlägen der Landwin schaft durch weitere Beseitigung der Bobenzinse zu helser Abg. Eisenmann, der alte Förderer dieser Bestredungen, hat eine Plan ausgearbeitet. Auch die Ferren der Freien Bereinigung nur sagen die nicht: woher das Geld?

Die letzten Tage stehen im Zeichen des Mars. Der Militär etat mit Dr. Casselmann als Referenten beschäftigt das Hand Freilich, um das Geld brauchen wir uns nicht zu klimmern, b. h. m Freilich, um das Geld brauchen wir uns nicht zu klimmern, d. h. ur das Ausgeben, denn das kommandiert das Reich. Borher — holes sich dasselbe aber bei uns. Rur die Bezahlung der Militän arbeiter dürfen wir nach eigenem Gusto machen. Dafür wurd Bahern im Reichstag als Muster aufgestellt. Sonderbar erscheines unsereinem da immer wieder, das der Liberalismus in Baher alles so schlecht findet — in Preußen gelten wir als Muste Doch man kennt die Ursache und wird nicht verstimmt, um so mehals wir durchaus keinen "Erodus der Intelligenz" deswegen zuschen Paben. Mit begreislicher Neugierde wartete man an den Vertreter der rekonvaleizenten Kriegserzellenz, den Staatser General von Speidel. Nun, ein Stero ist er nicht, aber eiehrlicher Soldat, der an den allseits geachteten von Einem erinner Die Sprache dient ihm nicht dazu, die Gedanken zu verberge General von Speidel. Nun, ein Cicero ist er nicht, aber ei ehrlicher Soldat, der an den allseits geachteten von Einem erinner Die Sprache dient ihm nicht dazu, die Gedanken zu verbergt und auch das Vermeiden des sehr überstülsigen Söbelgernsich darf als Muster gelten sir den Verkehr mit dem Landtag. Te Freunden des Vaterlandes liegt daran, daß die Söhne nicht m körperlich, sondern auch geistig frisch bleiben, ihre Religion nich verlieren. Das wußte Dr. Müller-Meiningen, darum gab er diene kurze Gastrolle — in Verlin ist er nicht entbehrlich. (?) Aber war zahmer als sonst. Die Blamage der Linksliberalen hossender seinen Tenor etwas belegt; ganz innen ist der alte Dem krat doch noch nicht gestorben. Scharfe Töne hatte der Abg. Bei insbesondere gegen "Geheimerlasse", die es den Offizieren un Beamten verbieten, sich an Abgeordnete zu wenden. Die beleidigem Sitlisserung derfelben sand überall Zurückweisung. Sehr lächerlist die Bemerkung der liberalen Presse, Frhr. von Francenke habe Herrn Hold namens der Frattion abgeschilttelt, weil De auf die Tatsache hinwies, daß in höheren Stellen der Abel an fallend zunehme. Ueber Statistisen wird nicht abgestimmt, m so haben Deld und von Francenstein natürlich seder "für sich gesprochen. Richt vorteilhaft war Kerrn von Speidels Aussprundah man die Söhne von Beamten und Offizieren selbst wied besonders gerne als Offiziere habe. So wird der Kormurf von Kastengeist und Inzucht — zu unrecht — mit einem Schein von Kastengeist und Inzucht — zu unrecht — mit einem Schein von Kecht umkleidet. Der Beschwerden lange Reihe ist sonst der katt

wenn auch manches schon bester geworden ist.

Die Kriegsverwaltung sand prächtige Worte gegen die Sipter Homosexuellen, und warm klang die Anerkennung der katt lischen Ordensschwestern als Krankenpstegerinnen in Krieg unter Krieden. Mit 1. Oktober 1908 sollen 3 Kongregationen sür Schwitzunke als Ksegerinnen eintreten. Die Diakonissenanskalten hab eine Beteiligung mangels Schwestern abgelehnt. Als Gegengewis für diese Anerkennung wird dann offiziell bestätigt, das Lehn, die den niederen Kirchendienst haben, nicht Reserveossiziere werd können. Dabei versieht der Lehrer diesen Dienst gar nicht, unbleibt deswegen doch die Tatsache bestehen, das auch heute howeamte und Offiziere es nicht verschmähen, aushilfsweise Riisskantendienste zu leisten.

Digitized by Google

Abg. Loibl erhielt noch die Zusage, daß der Kemonteankauf in Bahern verbessert und die Preise erhöht werden sollten, was durchaus notwendig ist, wenn die Pserdezucht stimuliert werden soll; doch — genug der Einzelheiten. Sie können, wie gesagt, die Hauptrage nicht mit Ruben berühren, und so sind auch die sozialdemokratischen Milzwinsche nur Worte. Alle anderen Parteien, inklusive des "nicht nationalen" Zentrums, genehmigten natürlich alles, was verlangt war. — Die planmäßige Wasserversorgung des Jura— von Abg. Held, Heim und Genossen beantragt— fand Zustimmung aller Parteien und leitete zum Bauwesen über. Dann geht es auf den Kultusetat zu. Schon rollt von serne der liberale Donner im Ausschuß.

Donner im Ausschuß.
Im Nachgang zu dem Artikel "Grundgedanken der Münchener Ausskellung 1908" in Nr. 5, S. 74 möchte ich noch folgendes konftatieren. Die Kritik der Lehrpläne für Zeichnen ist natürlich in erster Linie gegen die Techniker gerichtet, welche diesen Lehrplan herstellten. Die Absicht des Herrn Kultusministers und des Reserenten, etwas Bessers kultusministers und des Reserenten, etwas Bessers als das Bestehende, etwas Einwandsreieres zu schaffen, geht ja schon aus der Tatsache hervor, das das Ministerium einen neuen Lehrplan ausarbeiten ließ. Aber — bezüglich der Berater hat man sich offenbar vergriffen und den Kreis auch zu enge gesteckt. Deshalb wäre es durchaus kein Kückzug, wenn das Kultusministerium in eine nochmalige Revision der Materie auf Grund neuer und weiter erholter Gutachten eintreten würde.

#### Derband katholischer Kriegervereine?

Don einem alten preußischen Soldaten.1)

Seitbem Fürst von Bülow dem Drängen des Liberalismus und insbesondere des sog. Evangelischen Bundes entsprochen und mit Huffa und Surra die Jagb auf das Bentrum eröffnet hat, lebt Deutschland in einer Krifis ungewissen Ausganges. Borläufig wird wohl von den Jundamenten des inneren Friedens mehr niedergerissen, als befestigt. So wütet, angeblich aus nationalen, in Bahrheit im letten Ende tonfessionellen Gründen, im Often ein finnlofer Rampf: Grundfesten der Verfassung, wie die Unverletlichkeit des Privateigentums, werden niedergebrochen. Bielleicht fliegen bald die Trümmer des konfessionellen und nationalen Friedens in der Oftmart, vom hakatistischen Reil gesprengt, auseinander. Auch Flottenverein und Kriegerbund verfolgen verderblichen Rurs. Borspanndienste leisten fie in der religiösen Berhetzung der deutschen Stämme. Und doch find fie bestimmt, der eine, ganz Deutschland zu der Erlenntnis von der Rotwendigkeit einer starken Seemacht zu führen, und der andere, durch Zusammenschluß aller wehrhaften Männer ohne Unterschied des religiösen Befenntniffes und der Lebensstellung unter dem Bolte Bollwerke gegen die Feinde der bestehenden Staatsordnung auf-zurichten. Aber während die Chorführer im Flottenverein auch nach den Bahlen, namentlich durch die Bahl ihres Agitators Reim zu ihrem Geschäftsführer, wenigstens offen befannten, auch weiterhin Schrittmacher des antikatholischen Blods sein zu wollen, versucht die Leitung des Kriegerbundes noch in der Nr. 93 ihres Organs "Die Parole" gegenüber klar erwiesenen Tatsachen zu leugnen, Wahlagitation gegen das Zentrum getrieben zu haben. Ja, was mag denn General v. Spip und die um ihn unter Agitation verfteben, wenn fie fie nicht einmal in ihren Bahlartikeln und den Bablreden ihrer Verbandsvorsthenden seit dem 13. Dezember 1906 finden! Wir verweisen nur auf die in der Germania" vom 11. Dezember 1907 angeführten Tatsachen. Solche Herabwürdigung dieses Bundes zu einem Wertzeug politischer Umtriebe ist weit gesährlicher als der Chaubinismus im Flottenberein. Denn dieser ist doch nur ein neues, dem Bolte von außen aufgepfropftes Gebilde, das bei verständiger Leitung vielleicht hatte nühlich wirten können, aber auch ohne wesentlichen Schaben wieder verschwinden kann. Denn Regierung und Reichstag forgen felbst nach Möglichteit für die Stärkung unserer Marine. Die Kriegervereine bagegen find von langher dem besten Rern unferes Bolles entfproffen.

Sie sind aus dem in gemeinsamer Not auf den Schlachtselbern geläuterten Geist der Rameradschaft geboren, die ein
ideales und volkstümliches Band von Mann zu Mann bis hinauf
zum obersten Kriegsherrn umschlingt. In diesem Geiste der Mannestreue fühlen wir alten Soldaten uns gewissermaßen
unserem Kaiserlichen Herrn persönlich näter gerück, ob
reich, ob arm, ohne Rücksicht auf Konsession und Stand. Wer
diese Treue gegen den von Gott gesetzen Landesherrn wahrt,

bie er im Fahneneid geschworen, der ist im Kriegerbund heimat-berechtigt, welcher politischen Richtung er angehören möge! Dieses Fundament der Ariegervereine ist durch die Wahlumtriebe bes Bundesvorstands seit dem 13. Dezember 1906 untergraben. Die Verdienste des Generals v. Spitz um das Kriegervereins-wesen treten in den Augen vieler Tausend Rameraden und bei Millionen katholischer Bürger in den Hintergrund infolge seiner satungswidrigen Rachgiebigkeit gegen eine politische Schwentung bes Reichstanzlers zugunsten der Richtung, die es nicht ertragen tonnte, daß in Deutschland gerade tatholische Manner jahrzehnte-lang im Parlament zum Besten des Reichs erfolgreich gewirtt haben. Der Zwang zu solchem Parademarsch auf Befehl der Herren in Berlin W., Kurfürstenstraße 97 weisen wir entschieden zurud, auch nachdem man uns zur "Strafe" für unseren berechtigten Widerstand die uns allerhöchst verliehenen Fahnen genommen hat. So haben denn auch manche Bereine und viele Einzelmitglieder, zu benen auch wir gehören, unter Austritt aus dem Bunde es abgelehnt, in ihrer Auffassung von dem politischen Wert ministerieller Magnahmen durch politifierende Generale und Majore ic. sich beeinflussen zu lassen. Das Vertrauen zu ben gegenwärtigen Leitern des Bundes ift verscherzt. Denn wir find überzeugt, daß der Bunsch, die Politit moge in Butunft aus den Ariegervereinen für immer verschwinden, sich nicht erfüllen wird.

Sollen nun aber alle die Rameraden, die es sich nicht haben bieten laffen, daß die Bundesleitung die Bentrumspartet, der fie angehören, als vaterlandslos verdächtigte, follen fie fortan gleichsam geächtet zur Seite stehen? Der "Germania" wird hierzu unter bem 4. Januar 1908 aus dem Kreise Saarbruden, in dem der Kriegerverband im Bunde mit dem Flottenverein besonders gehäsig gegen das Bentrum getämpft hat, geschrieben: "Wir meinen angesichts solcher Behandlung könne es für Männer, die doch keine Marionetten find, nur eine Antwort geben: Heraus aus dem Berband!" Wir nehmen diefen Trugruf zum Schutz der Mannes- und Burgerehre mit Genugtuung auf! Heraus also, katholische Krieger, aus den durch Politik verseuchten Bereinen! Schon haben sich ausgetretene Bereine zu einem neuen Berband, dem "Saar-Militärverband" zusammengeschlossen. Folgen wir ihrem Beispiel. Schließen wir einen Bund tatholischer Kriegervereine! Diesem Bunde könnten die sonst schon bestehenden tatholischen Militarvereine (Mauritius-2c. 2c. Bereine) fich anschließen. Diese Gemeinschaft würde stark genug werden, um ihre ftaateerhaltende Rraft dem Baterlande mit Erfolg zu weihen und Ronigstreue und Rameradschaft zu pflegen, ohne unter die Botmäßigkeit der Ratholikenfeinde fich beugen zu muffen. Und nimmt man uns unfere Fahnen, Die wir in Ehren und Treue gegen unferen Landesherrn geführt, fo schaffen wir uns eigene Fahnen und heften darauf den Wahlspruch: "Mit Gott für Raifer und Reich, für Wahrheit, Freiheit und Recht!"

Bu prüfen bleibt, welche Ansprüche die infolge des satungsund darum rechtswidrigen Verhaltens der Bundesleitung zum Austritt aus dem Bunde moralisch gezwungenen Vereine an das Bundesvermögen erheben dürfen. Ihre Ansprüche an die Sterbetasse beitpielsweise würden bei Beiterzahlung der Beiträge wohl

ohne weiteres erhalten bleiben.

Schließlich möchten wir noch auf das schrosse Borgehen bes Preußischen Kriegerbundes hinweisen, das die "Germania" am 10. Januar 1908 schildert. Demnach sind 10000 Mann aus dem Berbande ausgestoßen, weil sie die sogen. "Rieler Beschlüsse" wegen Erhöhung der Beiträge abgelehnt haben. Sie wurden von der Kaiserparade ausgeschlossen und mit der Entziehung ihrer Fahnen bedroht. — Der Berband verstößt sogar gegen die Bereinsfreiheit. Denn er muß vor Neugründungen von Bereinen befragt werden und genehmigt diese nur, wenn die neuen Bereine sich seinen Satzungen unterwerfen. Dieser reglementierte Patriotismus bildet dann eben den Boden für die verwersliche Wahlagitation. Man will in den Ariegervereinen nur Wertzeuge der jeweiligen Ministerpolitit und nicht mehr volkstümliche Berkörperungen des siber Ministern und Parteien stehenden kameradschaftlichen Ibealismus und der Treue freier Männer gegen den Landesherrn.

So verwüstet die "nationale" Phrase und Mache den wahrhaft nationalen Kern unseres Boltes.

für Mitteilung von Adressen, an welche Gratis-Probenummern versandt werden können, ist der Verlag stets dankbar. ...

<sup>&#</sup>x27;) Unmerfung des Herausgebers: Dem Berfaffer verbietet es feine hohe Stellung, mit feinem vollen Ramen hervorzutreten.

# Die Gerichtspraxis in fragen der Pornographie.

Dr. Otto von Erlbach.

ie Prazis ber Rechtsprechung in Fragen des § 184 des Strafgeschuches hat am 28. und 29. Januar im Preußischen Abgeordnetenhause eine Beleuchtung ersahren, die bei der zutage getretenen Einmütigkeit aller an der Debatte beteiligten Parteien (Zentrum, Konservative, Freikonservative, Nationalliberale) und des Justizministers als ein Lichtblick in der nahezu verzweiselten bisherigen Situation begrüßt werden darf. Namentlich gegen den unheilvollen Sinsulp der sog. "Sachverständigen-Gutachten" auf die Beurteilung pornographischer Erzeugnisse durch die irregesührte deutsche Rechtsprechung hat das Preußische Abgeordnetenhaus unter Zustimmung des Justizministers nachdrücklich Stellung genommen.

Es war ein eigentümliches Busammentreffen, daß tags zubor, am 27. Januar, das Münchener Schwurgericht in einem Prozes gegen zweifellofe Bornographien auf Grund von "Sachverständigen Gutachten" wieder einmal zu einem freisprechenden Urteil und zur Freigabe der Mehrzahl der inkriminierten Unslätigkeiten gelangte. Die Begründung besagt, daß die freigegebenen Schriften "in ihrer Erundtenden, Einfillerisch wiffenschaftliche Zwede verfolgten". Hätte man als Sachverftandigen auch einen oder mehrere unparteiliche Buchhanbler geladen, so wäre die ganze verhängnisvolle Fiktion, auf der bas Berfahren fich aufbaute, wie ein Kartenhaus zusammen-gebrochen. Dann würden die Geschworenen und auch die Richter erfahren haben, daß diese mit dem fadenscheinigen Mäntelchen ber "Runft" und "Biffenschaft" beschönigten Schmupwerte beileibe nicht von Gelehrten und Rünftlern — ju Berufszweden —, sondern weit überwiegend, ja fast ausschließlich von Lebemannern und "Liebhabern" einer gepfefferten Erotit "substankern und "Stebyavern einer gepfesten Erbitt "ind-stribiert" und gekauft werden. Heute möchte man freilich schon diese eindeutige "Liebhaberei" zu einem "wissenschaftlichen" und "künstlerischen" Interesse umprägen. Der erwähnte Prozestift von so eminenter Bedeutung als Schrittmacher auf dem Wege der unaufhaltsam vorwärts dringenden Herschaft der Vornographie in Deutschland, das die "Allgemeine Kundschau" in einem eigenen Artifel die Konsequenzen ziehen und den neuesten Unsug ber "Privatdrude" gründlich unter die fritische Lupe nehmen wird. Die machsende Gesahr pornographischer Berseuchung des deutschen Boltes wird leider noch immer nicht im vollen Mage gewürdigt. Die meisten unterschätzen fie aus purer Untenntnis, viele aber auch aus einer höchst oberflächlichen und leichtfertigen Lebensauffaffung beraus. Bor allem aber ist nicht zu überseben, daß auch ein Teil unserer Richter rechtgelehrte Berufsrichter wie Boltsrichter ihrer Zeit modernen Theorien und Spstemen hulbigen, welche dem Beifte, aus bem heraus die Sittlichkeitsparagraphen unferes geltenden Strafgesepes gedacht und geschaffen wurden, mehr oder minder zuwiderlaufen oder gar dirett entgegengefest find. Golden Richtern ift es ein Leichtes, ohne Gewiffensftrupel und ohne die Alinke der Gesetzgebung die bisher geltenden Begriffe einsach "umzuwerten". Wie heute eine sog. "Wissenchaft" vornehme Diebe zu Aleptomanen stempelt und vornehme Gattenmörder dem Frrenarzt übergibt, so werden aus vornehmen Liebhabern unzüchtiger Darstellungen "Aunstfreunde" und "Bücherfreunde", oder — was noch seiner kingt — "Bibliophilen". Doch darüber eingehender ein andermal!

Das Münchener Schwurgericht und auch die Straftammer des Landgerichtes München I haben bekanntlich auf dem Gebiete des §184 einen gewissen Ruf, denn von München hat auch die Freizügigsseit der sog. Aktyhotographien ihren Ausgang genommen. Ansangs wurde von den Herstellern und Interessenten noch zur Not der Schein gewahrt, indem man vorgab, daß die Bilder nur zu künstlerischen und kunstgewerblichen Zweden hergestellt würden. Heute hat man diese heuchlerische Maske völlig sallen gelassen, und Münchener Aktyhotographien sinden sich massenhaft in Albums, in Beitschriften usw., welche grundsählich sür sog. "Nacktultur" im Leben eintreten, ohne jede Einschräntung auf Kunst und Kunstgenossen, und daneben natürlich für "freie Liebe und She". Daß die Gerichte dieses frivole Taschenspielerstück nicht längst durchschaut haben, gehört zu den merkwürdigsten Erschei-

nungen der heutigen Justiz. Vielleicht kommt es den Richtern, welche neuerdings polizeilich beanstandete Altphotographien im summarischem Versahren nach Schema F immer wieder freigeben, gar nicht zum Bewußtsein, welch surchtbare Verantwortung sie auf sich laden. Jedensalls steht das eine sest, daß die Münchener Altphotographen heute, gestüht auf Freisprechung und Freigabe, einen schwungbasten Handel nicht nur in ganz Deutschland, sondern dis nach Aegypten, Nord- und Südamerika, Australien, Ostasien usw. betreiben. Von einer Hosbamblung in Kairo erhielt die "Allg. Kundschau" erst in voriger Woche neben anderem standlösen deutschen Material einen dort untgebeten eingelaufenen Prospett einer bekannten Münchener Althhotographiensirma übersandt. Deutschland spielt also auf diesem Gebiete den Lehrmeister selbst für solche Länder und Völler, deren sittliche Anschauungen und Anstandsbegriffe sonst als weniger entwickelt hingestellt werden. Das Schlimmste ist, daß die Händler, gestühr auf die freisprechenden und freigebenden gerichtlichen Entschelungen, das Gesühl für die Bedeutung und die Hölgen ihres Gewerdes völlig verloren haben und sich als bedauernswerte Märthrer polizeilicher Zensurwilltür betrachten. Wenn dann noch ein Blatt vom Kange der Münchener "Allgemeinen Zeitung" neuerdings seinen Beruf darin erblicht, sogar der sittenpolizeilichen Zensur größere Laxbeit zu empsehlen, dann stehen nachgerade alle Begriffe auf dem Kopf.

Freilich darf zur Ehre der ernsten und besonnenen Kreise Münchens auch nicht ungesagt bleiben, daß in Milnchen die Realtion gegen den Aktybotographieunsug am stärkten einsetze. Die von den namhastesten Autoritäten der Kunst, der Bolkbygiene und Medizin unterstützte Vorstellung an die Staatsbehörden ist noch in Erinnerung. Aber merkwürdig genug: von allen diesen Zelebritäten ist noch nicht ein einziger als Sachverständiger zugezogen worden. Zwei der berühmtesten Unterzeichner des Protestes gegen den Aktybotographienunsug sind mittlerweile schon ins Grab gesunken: Prof. Furtwängler, als Aunstsorscher eine Weltberühmtheit, und Prof. von Voit, der geseierte Physiologe. Geheimrat von Boit, dessen der ganzen Presse gerühmt wurden, hatte die Vorstellung nur unter der Bedingung unterzeichnet, daß seine Unterschrift zu seinen Lebzeiten nicht veröffentlicht werde. Grund? Lediglich der Abscheu vor der eventuellen Aussischt, von einer gewissen Presse haranguiert

u werben

Im Anschluß an diese Aussührungen seien heute die denkwürdigen Berhandlungen des preußischen Abgeordnetenhauses, über welche der größte Teil der Tagespresse entweder gar nicht oder nur höchst unzulänglich berichtet hat, im Bortlaute der amtlichen sten ographischen Berichte aussührlich mitgeteilt. In der Sitzung vom 28. Januar leitete der hochverdiente Geheime Justizrat Roeren die Debatte durch eine längere Rede ein.

Moeren, Abgeordneter (Bentr.):

Ich möchte einen Mißstand zur Sprache bringen, der schon in anderen Parlamenten von verschiedenen Seiten, von liberaler und von konservativer Seite, als solcher gerügt, aber hier im Abgeordnetenhause noch nicht berührt worden ist, der aber fikr die Allgemeinheit, für unser ganzes Bolkkleben von der allergrößten Bedrutung ist. Ich meine den Brauch, der sich bei manchen unserer Gerichte eingeschlichen hat und, wie es scheint, immer mehr an Ausdehnung gewinnt: daß nämlich in den Fällen des § 184 des Strafgesehbuchs, wo es sich um die Verbreitung unzüchtiger Vilder und Schriften handelt, und um die Frage, ob diese Brodukte unzüchtig sind oder nicht, regelmäßigigenannte Künstler und Literaten als Gutachter hinzugezogen werden, und dann auf dieses Gutachten hin das Urteil, und zwar meistens ein freisprechendes, gefällt wird.

werden, und dann auf dieses Gutachten hin das Urteil, und zwar meistens ein freisprechendes, gefällt wird.

Der Abgeordnete Bassermann hat als Vertreter der nationalliberalen Partei im vorvorigen Jahre diese Frage im Reichstage kurz berührt, indem er folgendes ansührte: "Ich meine, es sind da in letzter Zeit Ersenntnisse ergangen, Freisprechungen erfolgt, die zu großen Bedenken Beranlassung geben müssen. Insbesondere habe ich kein Verständnis dasür, daß man zur Auslegung des Begriffes unzüchtig noch Sachverständige zuzieht. Dassteht mir der juristische Verstands fill, da muß der Richter entscheiden, dazu bedarf es nicht der Zuziehung von Literaten, um beurteilen zu können, ob eine Darstellung unzüchtig ist oder nicht." (Sehr wahr! im Zentrum)

Man kann diesen Ausführungen nur vollständig zustimmen, aber ich gehe noch weiter und sage: nicht allein der juristische Verstand, sondern der einsache gesunde Menschenverstand sagt es einem jeden, daß hier dieser ganze Sachverständigen- und Gutachterbeweis etwas vollständig Verschltes ist. (Sehr richtig! im

Zentrum). Man versteht es nicht, was bei diefer Frage eigentlich ber Künftler und ber Literat zu tun hat. Wenn es fich bei bem 184 darum handelte, ob ein folches Produkt künstlerisch ausgesührt ist oder nicht, dann könnte man darüber einen Künstler als Sachverständigen hören; aber barum handelt es sich doch nicht. Es handelt sich lediglich um die Frage, ob das Bild unzüchtig ist, d. h. nach der sessssehen Rechtsaussaufgassung, ob dasselbe geeignet ist, das sittliche Volksempfinden zu verlehen oder zur Lüsternheit anzuregen. Das ist die einzige Frage, und diese Frage muß und kann der Richter ebensogut beantworten wie der Künstler. (Sehr richtig! im Zentrum). Das ist eine Frage, die jeder sittlich sühlende Mann, mag er Kaussmann, Gewerbetreibender, Arzt, Richter oder Künstler sein, beantworten kann und muß. (Sehr richtig! im Zentrum). Und wenn ein Richter hierzu nicht imstande ist, dann ist er überhaupt nicht imstande, seines Amtes zu walten. (Sehr wahr! im Zentrum). Aber daß ihm nun erst der Künstler oder Literat vorsagen soll, ob dieses oder jenes Bild, diese oder jene Schrift geeignet ist, das sittliche Volksempsinden zu verlehen, — das geht, wie Bassermann ganz richtig sagt, über den juristischen Berstand, es geht über den einsachen gesunden Menschenverstand.

Diese ganze Inzenierung des Gutachterbeweises ist um so führt ist oder nicht, dann könnte man darüber einen Künstler als

fagt, über den juriftichen Berftand, es geht über den einsachen gesunden Menschenverstand.

Diese ganze Inszenierung des Gutachterbeweises ist um so unversändlicher, als in den letzten Jahren doch auch das Reichzericht wiederholt den übrigens wie gesagt ganz selbstverständlichen Grundsta ausgeidrochen hat, daß es dei der Beurteilung über den Tatbestand des § 184 nicht darauf ansommt, od das detressende Machwert kinstlerisch ausgeführt ist, oder nicht, sondern sediglich darauf, welche Wirtung es auf das kausende Kublisum, sir welches es bestimmt ist, ausübt. (Sehr richtig! im Zentrum.)

Meine Herren, das, was das Reichsgericht hier sagt, entspricht ganz den Grundsässen der Bernunft und der Logit. Kehmen Sie nur einmal an — und das ist gar nicht so aus der Luft gegriffen: es fällt irgend einem Maler oder irgend einem Literaten ein, eine direkte trasse Unzuchtszene darzustellen. Er tut dies auch, und zwar mit dem ganzen Respirit der Kunst. Dann ist doch das, was er darstellt, eine Unzuchtszene der Kunst. Dann ist doch das, was er darstellt, eine Unzuchtszene. Es soll ja auch nach seiner eigenen Ubsicht eine solche sein. Als solche aber fällt dies Machwert doch unzweiselchaft unter den § 181, der unzüchtige Darstellungen unter Strasse stellt.

Das sind Grundsäse, die übrigens auch von liberaler Seite vertreten werden. (Sehr richtig!) Insbesondere könnte ich Ivnen Abdandlungen aus der "Münchener Allgemeinen Zeitung" und der "Kölnischen Zeitung" mitteilen, die unverkenndar von sehr verständiger Seite herstieren, und in deuen es als ganz selbst verständiger Seite hersthren, und in deuen es als ganz selbst verständiger Seite hersthren, und in deuen es als ganz selbst verständiger Seite hersthren, und in deuen es als ganz selbst verständiger Seite hersthren, und in deuen es als ganz selbst verständiger Seite hersthren, und in deuen es als ganz selbst verständiger Seite hersthren, und in deuen es als ganz selbst verständiger Seite hersthren, und in deuen es als ganz selbst verständiger Seiten her Sanssten Schafters der E

richtig! im Zentrum.) Ich will auf die erwähnten Abhandlungen der Presse jett nicht weiter eingehen, mich vielmehr darauf beschränten, Ihnen einige sehr prägnante Auslassungen von allgemein befannten und anerkannten Autoritäten auf dem Gebiete der Runft anzuführen. Da ift zunächst Professor Hans Thoma in Karlsruhe, der anerfannte und unbestrittene Aftmeifter der modernsten freien deutschen Rünftler. Nachdem berselbe in seiner denkvitrdigen Rede vom 15. März 1906 — benkwürdig nenne ich sie, weil sie gerade von Thoma gehalten ist — in der Badischen Ersten Kammer auf die un-geheure Berbreitung dieses literarischen und bildnerischen Schmutzes und auf die erschreckenden Berheerungen hingewiesen hatte, die da. durch namentlich unter ber heranwachsenden Jugend angerichtet werden, wurde er in einem öffentlichen Schreiben aufgefordert, seine Stellung zu der Frage über das Berhältnis der Kunft zur Sittlich-leit anzugeben. Er hat darauf in einem durch die "Münchner "Neuesten Nachrichten" veröffentlichten Briefe zunächst wieder auf die Berbeerungen hingewiesen, die durch diesen Schmub, nament-lich durch die zunehmende Berbreitung der sogenannen Attphotographien unter der Jugend angerichtet werden, und sich dann speziell über die angeregte Frage des Sachverständigenbeweises solgendermaßen geäußert. Er sagt: "Ich würde in Gerichtssachen, welche Unsittlichkeitsfragen betreffen, keine Schriftsteller, keine Künstler und keine Aerzte berusen; die gehen vielleicht doch von Künstler und keine Aerzte berusen; die gehen vielleicht doch von anderen Boraussehungen aus, als die sind, um die es sich handelt. Dir scheint, daß eine Art von Bolksgesühl über das, was zulässist, was scholsgesühl über das, was zulässist, was sich scholsgesühl wird wie kein anderes uns zu leiten verwögen, wenn wir urteilen sollen, was in kunst und Leben sittlich und schiellich ist." Er meint dann, daß hierzu namentlich die Stern, Lehrer und Erzieher und ganz besonders die Wütter berusen wären, wenn nicht der Richter selbst das Volksempsinden kennen sollte. Um allerwenigsten seien gerade die Künstler und Merzte berusen, die hier naturgemäß von ganz anderen Andauungen und Auffassungen ausgingen. Diesen Austassungen Thomas hat sich eine Reihe der hervorragendsten Profesioren und Mitglieder der Aunstatademie in München, unter anderen Gebhard Fugel und der Direktor der dortigen Aunstalademie, Ferdinand von Miller, angeschlossen. Der erstere hat sich ebenfalls in einem ossenen Briese über die Frage ausgelassen und dort zunächst erklärt, daß er der Auffassung Thomas vollständig zustimme. Er sordert auf, daß endlich energisch dagegen Front gemacht werde, daß gewisse Firmen sich hinter dem Namen Kunst verschanzen und im großen Kublisum, namentlich aber unter der Jugend, den größten sittlichen Schaden anrichten dürsen, und fährt dann fort: "Dier aber sollten nach meinem Dasürhalten nicht Künstler die Sachverständigen bilden, sondern Ettern und Lehrer, sowie jeder anständige und sittlich fühlende Mensch, wessen Standes er auch sei. Möge man endlich mit dem unehrlichen Wort "nur sür Künstler" aufräumen, dann werden diese Vervielfältigungen" — er meint damit die Reproduktionen und Khotographien, namentlich die Alstphotographien — "sich vor dem Geses nicht mehr verteidigen lassen". Diesen Auslassungen Thomas bat sich eine Reihe der berbem Geset nicht mehr verteibigen lassen". In gang ähnlichem Sinne hat fich wiederholt der leider jett

In ganz achtlichem Sinke hat fich berbergott der terber fest verstorbene Literarbistoriser Otto v. Leizner ausgesprochen, und jest in letter Zeit in einer sehr eingehenden Abhandlung der be-tannte hiefige Philosoph Prosessor Dr. Friedrich Baulsen. Das alles sind doch Männer, denen gewiß keiner den Borwurf der Prüderie zu machen wagt, die aber anerkannte Autoritäten auf dem Gebiete der Kunst und Literatur sind. (Sehr richtig! im

Rentrum.)

Antrum.)
Auch im bayerischen Abgeordnetenhause ist vor etwa 14 Tagen biese Frage berührt worden. Der bayerische Justizminister v. Milt ner hat sich darauf dahin ausgesprochen, daß nicht die Sachverständigen, sondern die Richter selbst die Frage zu entscheiden hätten, ob ein Bild oder eine Schrift als unzüchtig anzusehen sein der Worksätzussen wur as einentümlich berühren

unter diesen Berhältnissen muß es eigentümlich berühren, wenn man nun boch fortwährend in der Presse Berichten begegnet, wonach Händler oder Berleger, die auf Erund des § 184, also wegen Berbreitung unzüchtiger Schriften, unter Anklage gestellt sind, einsach auf das Gutachten von irgendwelchen Künklern oder Literaten hin freigesprochen worden sind. Abgesehen davon, daß die Anschauungen des Künklers wegen seiner ganzen Beruststätigkeit, wegen des ganzen Milieus, in dem er ausgedildet ist, in dem er sich bewegt und in dem er lebt, nicht maßgedend sein können sür das allgemeine sittliche Bolksempsinden, zu dessen Angeklagten nichts leichter, als irgend einen minderwertigen Künstler oder Stribenten zu sinden, der von vornherein, vielleicht weil er selbs Interessent ist, dahin neigt, jedem Machwert den vornogerauhischen Charakter abzusprechen. (Sehr richtigl im Bentrum.) Wie weit es mit diesen Sachverständigenbeweisen geht, zeigt ein Bericht, den ich vor einiger Zeit las, wonach als Sachverständiger nun auch der sozialdemokratische Abgeordnete Stadthagen vernommen ist. (Heiterseit.) Daß der Herr Kollege aus dem Reichstage, der auch der sozialdemokratische Albgeordnete Stadthagen vernommen ist. (Heiterfeit.) Daz der Herr Rollege aus dem Reichstage, der Serr Stadthagen, Künstler ist, habe ich dis jeht noch nicht gewußt, daß er jedenfalls selbst besondere Autorität auf diesem Gebiete nicht beansprucht, darf ich wohl annehmen; meines Wissens ist er im bürgerlichen Leben Rechtsanwalt außer Diensten, welche Anschauungen er aber auf diesem Gebiete hat, das weiß man aus den Reden, die er damals bei der Verhandlung der lex Heinze im Reichtage gehalten hat Reichstage gehalten hat.

Run will ich gewiß nicht von dem herrn Justigminister verlangen — ich würde damit auch, wie ich fest überzeugt bin und nur wünschen könnte, vollständig absahren —, daß er in die Unabhängigkeit der Rechtsprechung und der Rechtspflege eingreift. Aber ich meine doch, wenn sich zeigt, daß sich allgemein Wisbbräuche in das Prozesversahren einschleichen, dann hat der Herr Minister nicht nur das Recht, sondern auch dringende Veranlassung, auf die Abstellung dieser Migbräuche hinzuwirten. (Sehr richtig! auf die Abstellung dieser Wasstrauche hitzuwirten. (Gert richtigt im Bentrum und rechts.) Zedenfalls möchte ich den Herrn Justiz. minister ditten, doch schon seht an die Staatsanwaltschaft die Anweisung ergehen zu lassen, daß da, wo bei den Gerichten an dem von mir gerügten Brauche festgehalten wird, nun auch von der Staatsanwaltschaft wirkliche Autoritäten als Gegengutachter benannt werden und ihre Bernehmung verlangt wird. (Sehr richtig! im Bentrum.)

Wie weit es mit den Treisnrechungen auf Grund

wird. (Sehr richtig! im Bentrum.)

Wie weit es mit den Freisprechungen auf Grund dieser sogenannten Sachverständigen gutachten hin schon gekommen ist, mögen Sie an einigen Photographien, photographischen Aufnahmen nach dem Leben, Berjonen sehen, die ich mir erlauben werde, gleich auf den Tich des Hauses niederzulegen. Diese Bilder sind gerichtlich freigegeben, weil die Herren Sachverständigen ihnen einen besonderen fünstlerischen Wert beilegten. Nachträglich sind die Vilder einigen der von mir eben bezeichneten Auchträglich sind die Vilder einigen der von mir eben bezeichneten Autoritäten vorgelegt, und diese haben erklärt, daß die Produkte ganz gewöhnliche Unzuchtsbilder seien, die auch nicht den geringsten künstlerischen Wert und Zweck hätten, (hört, hört!) und lediglich darauf berecht seien, die niedrigsten Triebe zu erregen. Weine Herren, wenn Sie sich biese Bilder ansehen, dann werden Sie zugeben, daß ich recht habe,

wenn ich sage: ein einziges dieser Bilder im Besite einer noch jugendlichen, leicht erregbaren Person muß notwendig die Sinnlichkeit überreizen und zu geschlechtlichen Verirrungen sühren, die dann von selbst später das grobe Laster zur Folge haben. Aber diese Bilder sind jett nun einmal gerichtlich freigegeben. Sie können deshalb jett an jedermann, an Gymnasiasten, Schiller, Kinder verkaust werden. (Ledhastes Hört, hört). Ja, meine Herren, seicher verkaust werden. (Ledhastes Hört, hört). Ja, meine Herren, sie können jett sogar in den Schausenstern ausgestellt werden mit dem Mellamezettel darüber: "Früher beschlagnahmt; jeht gerichtlich freigegeben!" (Hört!) Weine Herren, die frühzeitige Erregung des Geschlechtstriebes, die lleberreizung der Sinnlichkeit muß, wie gesagt, notwendig dei den jugendlichen Personen zu geschlechtlichen Vertrungen und in deren Gesolge zum Lasser und den schaußlichten Verdendigen dieser Bilder sein. Diese Bilder werden aber tatssächlich, wie sestgen dieser Vilder sein. Diese Vilder werden aber tatssächlich, wie sestgen dieser Vilder sehn dies in dies nach entlegenste Dorf und die in die Bolksichule hinein verdreitet. (Hört.) hört!)

Insolge der Leichtigkeit und der Billigkeit der Reproduktion können die Sachen ohne Auswand zu sehr billigem Preise wund sinden dann im ganzen Lande reißenden Absa. Die Verdenung ist eine ungeheure, viel größer, als die meisten von Ihnen ich vorstellen. Einigen Anhalt gibt die Masse der Aunoncen in dem Betungsblättern, in denen diese Sachen angepriesen werden als "Aktohotographien", als "Hotodraphische Lusianmer der meisten unserer Bisblätter und illustrierten Zeitungen wimmet der Meisen Eharafter unschwer erkennen lassen dem Lehen Keingen diem en hand dem Lehen Eharafter unschwer erkennen lassen dem Der habe Eharafter unschwer erkennen lassen dem Dieser Kaummer der meisten unserer Wisblätter und illustrierten Zeitungen wimmet der Inserenteil von Annoncen diese Aussachen wird. Er ist au der Summe die Werteil vord. Er ist zu der Summe die Werteil vord. Er ist

Annoncen dieser Sachen in Deutschland ausgegeben wird. Er ist zu der Summe von 1/2 Million gekommen. (Hört, hört!)

Die Summe wird aber noch höher sein. Nach dem mir zugegangenen Material wird sie mindestens jährlich 1 Million betragen. In einem Prozes, der vor einiger Zeit wegen des § 184 in Siddbeutschland stattgefunden hat, ergab sich, daß alein ein einziges dortiges Zeitungsblatt mittlerer Größe allein für Annoncen dieser Art eine Jahreseinnahme von 20,000 M hat. (Hört, hört!) Weine Herren, aus diesen Summen können Sie ungefähr einen Schluß auf die ungeheure Berbreitung dieser Schmuthrodukte ziehen. Diese Summen, allein für Annoncen, würden von den Händlern und Verlegern nicht fortgesetzt jahrein, jahraus verausgabt werden, wenn die Inserenten nicht ihre Rechnung fänden. (Sehr richtig! im Bentrum). Sollen sich diese Ausgaben aber rentieren, dann seht das einen Vertrieb dieser Machwerse voraus, der in die Millionen und in die Abermillionen geht; denn wie ich eben schon bemerkte, beträgt der Preis des einzelnen Wildes kaum mehr als 50 Ps. oder 1 M.

taum mehr als 50 Pf. oder 1 M

Meine Herren, hier ist die Burzel des Uebels, und hier liegt der eigentliche Grund für den doch jest von allen Seiten zugegebenen sittlichen Riedergang unseres Bolkslebens. (Sehr wahr! im Zentrum.) Benn eine schon in der Jugend fittlich infizierte Generation heranwächst, dann ist gegen das spätere Laster keine Mahnahme mehr von Erfolg (sehr richtig! im Zentrum); das spätere Ratter, die Brokitution, kennt keine Schranken, sie durchbricht alle Laster, die Prostitution, kennt keine Schranken, sie durchbricht alle Dämme und sucht und findet nach der einen oder nach der anderen Richtung hin ihre Befriedigung. In den Städten, namentlich in den größeren, wird über die erschreckende Zunahme der Prostitution geklagt, gegen die man sich taum noch retten und schühen kann. Man berät dort über die Mittel, die zur Sindämmung zu ergreisen sind. Dort, wo bisber das Bordellwesen bestand, das System der Kasernierung, erhosst man Besserung von der Ausbedung der Bordelle; dort, wo die freie Prostitution, das Reglementierungsiystem besteht, glaubt man, sich gegen das Ueberhandnehmen der Prostitution durch Einstütung des Kasernierungssystems helsen zu können. Sin Beweis der Ratlosigkeit!

können. Ein Beweis der Ratlofigkeit!

Ja, meine Herren, alle diese Mittel werden nichts helfen; mag man ein System wählen, welches man will, es wird nichts helfen, wenn eine Generation heranmächst, die schon in der Jugend durch den literarischen und dilbnerischen Schmutz sittlich vergistet ist. (Sehr richtig! im Bentrum.) Soft wirklich Besserung ersolgen, dann ist da die Sand anzulegen, wo der Sitz des Aebels ist. Dann ist dafür zu sorgen und alles daran zu sehen, daß unsere Jugend geschützt und Fritt, in Wild und Schrift geradezu ausdrängen, die das Serz vergisten und zu stillichen Vertrungen schon in dem zartesten Kindesalter sühren. (Sehr wahr! im Bentrum und rechts.) Trop dem zeigen die Behörden, gerade auf diesem Gebiete und diesem Mißstande gegenüber, eine Baghaftigkeit, eine Nachsicht und eine Milde, wie auf feinem anderen Gebiet sehr richtig! im Zentrum), wie auf keinem anderen Gebiet (sehrrichtig! im Zentrum), wie dies auf keinem anderen Gebiet weniger angebracht ist als gerade hier. Man begreift es nicht, wie sich dieser Schnutz offen, unter

den Augen der Behörden, so breit machen, und wie das Treiben gewissenloser Händler, Verleger und Stribenten sich immer frecher und dreister gestalten darf, ohne daß dagegen eingeschritten wird. Ich meine, daß doch gerade der Staat das allergrößte Interesse dara hat, daß die Reinheit des Volksledens erhalten bleidt. (Sehr richtig! im Zentrum.) Die Geschichte zahlreicher Völler lehrt uns, daß dem Versall der Sitten der Bevöllerung der Zusammenbruch der Reiche regelmäßig auf dem Fuße gefolgt ist sehr wahr! im Zentrum; aber die Geschichte zeigt uns auch, daß die größte und die eigentliche Stärke der Nation in einer sittlichreinen und deshalb auch an Leib und Seele gesunden Jugend beruht. Deshalb sollte gerade seitens der Behörden zum Schut unserer Jugend geschehen, was in ihrer Macht steht. Es muß energischer gehandelt werden, als es jeht geschieht, und wie es von dem gesamten anständigen Teile der Bevöllerung so dringend verlangt wird. (Bravo im Zentrum und rechts.) und rechts.)

Dr. Befeler, Juftigminifter:

Dr. Beseler, Justizminister:

Sist von einem der Hernen Redner die Frage der unzücktigen Schriften und Kunstwerke behandelt worden. Er hat sich darüber beklagt, daß häusig ungeeignete Leute als Sachverständige darüber gehört würden, während er meint, es bedürfe keiner Sachverständigen, sondern diesenigen, welche zu entscheiden hätten, seien die Richter, und die könnten dieser Ausgabe genügen auch ohne Sachverständige zu hören. Das trifft gewiß häusig zu; denn im großen und ganzen handelt es sich um allgemein menschliche Fragen siehr richtig!) und keine durch besondere Sachkundezu klärenden surstes durch besondere Gachkundezu klärenden surstes Auziehung eines Staatsanwalts im Anslageversahren vor der Strastammer stattsindet, das Gericht verpslichtet ist, die vom Angellagten gestellten Zeugen und Sachverständigen zu vernehmen. Mag also das Gericht noch so wenig geneigt sein Spruch sie nicht der Gesahr aussetzen will, daß sein Spruch sier nichtig erlärt wird. Richtig schein will, daß sein Spruch sier nichtig erlärt wird. Richtig scheint mit der Gedanke, daß, falls ungeeignete Sachverständige zu Wort kommen, man auch solche zuziehen solle, denen man billigerweise mehr Vertrauen und besondere Sach kenntnis, soweit von letzterer überhaupt sier gesprochen werden kann, zutrauen darf. Insosen sieden dassur sorgen sollten, daß ich lechte Gutachten ausgehoben werden kann, zutrauen darf. Insosen ist den dassur sorgen sollten, daß ich lechte Gutachten ausgehoben werden burch gute, sehr wohl näher zu treten. (Sehr richtig! rechts.)

Dr. v. Campe, Abgeordneter (nat.-lib.):

Meine Herren! Der Herr Justizminister hat schon darauf hingewiesen, daß bei der Frage der Vernehmung von Sachverständigen die Gerichte vielsach eine gebundene Marschroute haben. Es ist durchaus richtig, daß die Gerichte, sofern nur die Zeugen und Sachverständigen geladen sind, wenigstens bei der Straftammer einsach zur Vernehmung der Zeugen und Sachverständigen gesehlich verpslichtet sind. Das ist eine ungemein des dauerliche Verpslichtet sind. Das ist eine ungemein der den der weich, in der Beziehung vielsach vraktische Frahrungen gemacht bat.

dauerliche Borschrift, wie mir schent, und wer, wie ich, in der Beziehung vielsach praktische Ersahrungen gemacht hat, weiß ganz genau, daß es bei den Beratungen sehr oft wirklich bedauert wird, wieviel unnüße Zeit man vergeubet hat, weil man Beweise erheben muß, die man schlechterdings für überflüssig händ Auch ich bin der Mein ung des Herrn Kollegen Roeren, daß es in hobem Maße bedauerlich ikt, daß es geradezu unbegreiflich ist, daß berartige Bilder, wie er sie hier vorgelegt hat, seitens der Behörde freigegeben worden sind. Ich stimme ihm ferner auch darin zu, daß die Gerichte hier selbst entscheden können und daß ein Sachverständiger schlechterdings nicht nötig ist. Was unzüchtig ist, muß uns das Gesühl sagen; das muß zeder Mensch wissen, der überhaupt Sinn für Zucht und Anstand hat. (Sehrrichtig!)

Situng vom 29. Januar:

v. Brandenstein, Abgeordneter (kons.)

Der Abgeordnete Koeren hat eine Anzahl von Bildern vorgelegt, von denen er sagte, sie seien von einem deutschen Gericht als solche erklärt worden, die ohne Strafe verbreitet und versautt werden können. Alle, die diese Bilder angesehen haben, sind, glaube ich, mit mir der Meinung, daß es geradezu unbegreiflich ist, daß ein Gericht derartige Bilder für erlaubt halten kann. (Sehr richtig! rechts.)

lich ift, daß ein Gericht derartige Bilder für erlaubt halten kann. (Sehr richtig! rechts.)
Ich stimme mit dem Abgeordneten Roeren auch in dem überein, was er über die Zuziehung von Sachverständigen gesagt hat. Es ist in diesem Falle offendar das Unglück gewesen, daß man einen Sachverständigen gehört und dieser die wunderdare Auffassung vertreten hat, an diesen Bildern sei nichts auszusezen. In Sachen dieser Art ist meiner Ansicht nach ein Sachverständiger vollständig überflüssig. (Sehr richtig! rechts.)
Adan braucht bloß diesenigen zu beobachten, welche an den Schausenstern stehen und sich die Vilder ansehen und diesenigen,



welche hineingeben, um sich die Bilber zu kaufen; da wird man ganz genau wissen, ob es sich um Kunstkenner handelt, die Kunstprodukte kausen, oder um junge Menschen, die sich etwas Unzüchtiges kausen wollen. Ob ein Bild unzüchtig ist oder nicht, das hängt nicht von dem Hersteller, sondern von der Wirkung des Bildes ab, und ob die böse Wirkung durch den Andlick eines solchen Bildes eintritt, das kann ein verständiger Richter, kann ein verständiger Mann jeder Art mindestens ebenjogut oder vielleicht noch besser beurteilen als mancher Künstler von Beruf. (Sehr richtig! rechts.)

verständiger Mann jeder Art mindestens ebensogut oder vielleicht noch besser beurteilen als mancher Künstler von Beruf. (Sehr richtig! rechts.)

Dr. Veseler, Justiaminister:

Es ist im Hinblid auf die gestrigen Aussiührungen über gewisse bildliche Darstellungen darauf hingewiesen worden, daß gewissermaßen ein Freidries für die allgemeine Berbreitung kereitung gegeben sein krift nicht zu; denn jede neue Verdreitung würde eben eine neue Strastat sein, sobatd ein anderes hericht aunimmt, daß die Vissenssen ein Freidrissen sicht gegeben. Daß kechtsmittel gegen solche Urteile zuläsig sind, ist selbswerständlich. Die Berufung wird es in der Regel nicht sein, da es sich um Urteile der Strastammern handelt. Ob die Kevision, die doch vornehmlich ein sormales Rechtsmittel ist, im vorliegenden Kalle angezeigt gewesen wäre, entzieht sich meiner Kriftung, weil mir die Sache nicht näher bekannt ist. Die Bildnisse noch einmal darauschin nach zu drüf en, ob sie, wenn sie anderswo verbreitet würden, zu einem erneuten Einschrechtliche Berrolgung gegebenen Falles angezeigt ist, Voreibeungen getrossen werben, damit, sowen er diese Bildnisse dem Justizministerium zur Berssung stellen wollte, damit, soweit die krafrechtliche Bersolgung gegebenen Kalles angezeigt ist, Voreibrungen getrossen werden, damit, salles es ach verftän die gernadentsen) nicht ganz richtig berstanden. Ich habe gestern gesagt, daß meiner Ansichtig sei oder nicht, ein Sacherständiger — von der Strassammer ersolgen muß. Ich habe, ans nehmung von Sachberständigen — und ich bemerke: geltellter Sachberständiger — von der Straffammer erfolgen muß. Ich habe, anknüpfend an daß, was der Herr Abgeordnete Roeren sagte, bervorgehoben, daß, wenn Sachverständige gestellt würden, die dem Sericht dielleicht nicht geeignet erschienen, es ja undenommen bleibe, auch noch andere Sachverständige, denen es mehr Vertrauen schenkt, zu hören; daß daß aber nötig sei, habe ich nicht gesagt. Wenn daß Gericht ein selbständiges Urteil darüber hat, ist es sein volles Recht, demgemäß zu versahren, und meiner Meinung nach kann es das in der Regel auch tun.

Aranse (Waldenhurg). Abgeordneter (freikons.):

renn das Gericht ein selbständiges Urteil darüber hat, ift es sein bolles Recht, demgemäß zu verfahren, und meiner Meinung nach kann es das in der Regel auch tun.

Aranse (Waldenburg), Abgeordneter (freikonf.):

Meine Herren, ich kann zugleich im Namen meiner politischen Freunde erklären, daß ich mit einem der Redner des geftrigen Tages, nämlich dem Abgeordneten Roeren, mit dem ich sonst in vielen Fragen, solange wir gemeinschaftlich im dause geweien sind, verflichedener Unsichtige wesen willig überein stimme. Das ist die Frage, welche die von ihm vorgelegten obzidien Wilder bertifft. Wenn wirklich, wie uns gestern vorgetragen ist, sich jogenannte Künstler gefunden haben, die als Sachverständige bekundeten, daß diesen Bildern ein kinstlerisches Intersichen haben, die als Sachverständige bekundeten, daß diesen Bildern ein kinstlerisches Intersichen von dien sogenannten Künstler gefunden haben, die als Sachverständige bekundeten, daß diesen Bildern ein kinstlerisches Intersichen und dienen die Auglisstation als Künstler in jeder Beziehung abhrechen. Denn welcher Kichtung der Kunst der einzelne zugeneigt sin mag, darüber ist, glaube ich, die große Mehrheit des dentichen Bolles eins, daß es die erste und vornehmste Aufgade der Kunst ist, in unserem Boll den Sinst sin der erstellen zugeneigt sein mag, das des die erste und dodurch eine erstichende und veredelnde Wirkung auszusählen auf unsere Lebensanschauungen, insbesondere auf unser sittliches Empfinden. Wenn aber solche Bilder, wie sie uns gestern vorgelegt sind, es deutlich an der Stirtung auszusählen auf unsere Lebensanschauungen, insbesondere auf unser sittliches Empfinden. Wenn aber solche Bilder, wie sie erste und denn kann keine sittliche die kann seine solche darin einerkands entgegen zu nach eine sinn sich das sinder nur erweichen wir wohl und mit uns die große Mehrheit unseres Bolkes darin einverkanden ein, das sie beiehen von mit angegebenen vornehmsten Zugend zuwehn in die ben derzen uns feren das Empfinden unserer heranwachsenden zugend und sehen eine

Meine Herren, wenn aus dem Bortrage des Herrn Abgeordneten Roeren gestern hervorgegangen ist, daß der artige Bilber in großen, in ungeahnten Mengen in unserm Bolke und vor allem in unseren Mengen in unserm Bolke und vor allem in unserer heranwachsenden Jugend verbreitet werden, so müssen wir in voller Lebereinstimmung mit Berrn Roeren darin eine ernste und große Gesahr für unser Bolk und unser Baterland sehen. (Sehr richtig! rechts.)
Denn, meine Heren, wenn wir alle darüber einig sind, daß die Hossmung auf eine dauernde Erhaltung der Größe unseres Baterlandes in erster Linie darauf beruht, daß in unserem Baterlande eine körberlich und sittlich und geistig gesunde Jugend beranwächst, dann müssen wir solchem Tun einen gesährlichen Feind für die Größe unseres Baterlandes erblicken, da die Folge dieses Tuns sein muß, daß eine unsittliche, eine körverlich und geistig verdordene Jugend in unserem Baterlande auswächst. (Sehr wahr! rechts.) Dieserwesahr gegenüber müssendie zehörden des Siaases mit allen ihnen zu Gesote sehre gegenüber müssendie Sehrben des Siaases mit allen ihnen zu Gesote sehr Abgeordnete Roeren diese Sache auch beim Esta des Herrn Ministers des Innern, dem ja in erster Linie der Ungriff gegen ein solches Treiben obliegt, zur Sprache bringen wird. Ich hosse, daß der Herrn Bilaie zur Engen der wirder, daß die preußische Tungende nicht verjagen, sondern voll ihre Schuldigseit tun wird. Wenn aber wider Frage in dieser sit unser Unstitten sollten, wo sie der gein, ihr Augenmert hierauf zu richten sollten, wo sie der gein, ihr Augenmert hierauf zu richten und jedes Mittel in Anwendung zu bringen, nötigenfals gesetzesetische Mittel, um in vieler Frage unsere vorschie er enter Unstitt eine bringen Brage ein, ihr Augenmert hierauf zu richten und jedes Mittel in Anwendung zu bringen, nötigenfals gestegeberische Mittel, um in dieser Frage wöher der Kohe er Vöhe zu uerhalten. Meine Herren, ich glaube, ich sann diesen Kunkt verlassen in dieser Frage volkkände einig seing kein werden, und daß der der vorde der der

#### Lacida Distribusta

#### Ulban Stolz.

Bu deffen 100. Geburtstag von J. M. Schmidinger. Donauwörth.

Der 3. Februar 1908 ist Alban Stolz' 100. Geburtstag. In Nord und Sud, in allen Bonen gebentt man diefes Tages. Die Geburtsstadt und die Todesstadt Alban Stolz' seiern seine Geburtsstunde als eine Glückstunde für sie, wir alle als die Geburtsstunde einer neuen katholischen Volksliteratur, die uns mit ihm auch einen Handjakob, Hattler, Kümmel, Bolanden, Auer, Kolping, Herzog, auch die Jungen von heute gebracht, auf die alle von Alban Stolz ein Funken übersprang. Millionen, die Alban Stolz gelesen, besonders vor zwei, drei, fünf Jahrzehnten, sie gedenken der magischen Gewalt, die er über sie ausgeübt.

heutzutage machen Bucher nicht mehr folche Einbrude auf das Bollsgemüt, wie damals; es sind ihrer zu viele, alle Tage was anderes, neue Modeartifel auch in der Literatur, literarische Eintagsstliegen, Minstlich und durch gegenseitige Lobesasseluranzen und literarische Lebensversicherungen aufgebauscht, so daß auch Hilty fagt, er lese kein Buch mehr, bas nicht ein Jahr seinen

Ruf behalten habe.

Man hat Alban Stolz, einst den populärsten katholischen Schriftsteller Deutschlands, im letten Jahrzehnt zurücktreten lassen; die "Tendenz" war die Schuld und die Lehre von der Melationslosigleit ber Kunst, als ob es einen Alban Stolz, den großen Poeten, der keine Berszeile geschrieben, gegeben hätte, wenn ihn nicht gerade die Tendenz, volkspädagogisch und apologetisch zu wirken, groß und unsterblich gemacht hätte. Die Ueberschähung des Romans, der nahezu als einziger Maßlab und Besähigungsnachweis für literarisches Talent aufgestellt war, hat die padagogisch gefarbte Jugend. und Bollsschriftstellerei ins

Hintertreffen gebracht.
Doch Alban Stolz' literarische Bedeutung ist sestigelegt, weniger von uns Katholiken, wenn man etwa Eichen dorff und Hettinger abrechnet, als von den Protesianten. Haben biese auch an dem katholischen Priester und dem "großen Ultramontanen" zeitweilig Anstoß genommen, sie haben ihn, wie Hägele, Alban Stolz' kongenialer Biograph, sagt, vielleicht ebenso viel gelesen als die Katholiken und auch mehr gelobt und bewundert als diefe. Wie hat ihn der modernfte Sacher. Mafoch

eingeschätt? "Nach jeber Richtung eine Bierbe ber beutschen Literatur, ein geiftboller Schriftsteller, ein großer Boet! Bas für ein Deutsch, bas er schrieb! Das war wieder die Sprache Schillers und Abraham a Santa Claras und zugleich die Sprache Luthers und Heines! Und wie schalthaft, wie fein in seiner Fronie, wie köstlich in seinem Humor!" ("Auf der Höhe", Leipzig, 26. Heft 1883). Der uns nicht immer wohlgesinnte Hosprediger Stöder

empfahl ihn "zur Gewinnung volkstümlicher Sprache und Anschaung."<sup>1</sup>) Die "Leipziger Allgemeine Deutsche Lehrerzeitung" (Nr. 17, 1893), das Sprachrohr der liberalen Lehrerschaft Deutschlands, das Organ der sattsam bekannten allgemeinen deutschen Lehrerversammlungen, enhält in sechs Spalten einen einzigen Hunus auf ihn; die "Bayerische Lehrerzeitung" verstieg sich selbstverständlich nicht so hoch, versteicht ihn mit den Stützen des mittelalterlichen Katholizismus, mit Bernhard und Bonaventura, stellt seine schönheitsverklärten, stellenweise geradezu berauschenden "Witterungen der Seele" Augustins Konsessionen ebenbürtig an die Seite, rechnet seine Kalender zu den vollendetsten deutschen Volksbüchern, gleichwertig denen von Justus Möser, Matthias Claudius, Peter Hebel, Jeremias Gotthelf, zählt seine Reisewerke "Spanisches" und "Besuch bei Sem, Cham und Japhet" dem Besten gleich, was wir von Löher, Fallmeraper, Steub, Passarge, Gregorovius an Reifeliteratur befigen.

Der badische Kreisschulrat Riegel — gewiß unabhängig von Bader, Lender und Fehrenbach — erklärt in seinem simultanen "Babischen Fortbildungsschiler" (Nr. 12, 1893), nach 8 Seiten langer Würdigung, daß Alban Stolz in seinen Tage- und Reisebüchern einen Schwung der Darstellung entwickle, wie sie nur Goethe eigen war. Die "Augsburger Abendzeitung" brachte im "Sammler" Nr. 14 vom 1. Februar 1908 auß der Veher von Dr R 2 und ihram Chafradaktern D. aus der Feder von Dr. P. E. und ihrem Chefredalteur K. Stolz - einem entfernten Berwandten von Alban Stolz —, einen fehr sympathischen und literarisch wertvollen Artisel, der fich weit über das Niveau der Festartikel anderer Blätter erhebt, wenn auch Einzelbehauptungen unrichtig find.

Das find nicht Abschähungen ober flüchtige Großmuts. szenen, von politischen Rompromißgedanken getragen, sondern nüchterne Erwägungen; die Macht der Tatsachen und das lite-

rarische Gewissen hat fie bittiert.

Nun wird man auch bei uns Alban Stolz höher einschähen? Wir wollen's hoffen. Freilich muß man erft druben etwas gelten, bevor man bei uns für voll genommen wird. Ein klaffisches Beispiel haben wir ja an Balde, der erft über Beimar durch Berder bei uns zur Geltung tam, aus neuester Beit auch an Billmann, der erst etwas galt, als über Leipzig, Braunschweig und Berlin sein Ruf restettierte. Ginem ichwäbischen Bädagogen und Bolkspädagogen, L. Auer, ift's auch so ergangen; erft als Dittes ihn lobte, fand man etwas an feiner damaligen Schrift.

Es ärgerte mich genugsam, als eine beutsche Familienzeit. schrift vor Jahren eine Umfrage nach katholischen Lieblingsschriftstellern unter den führenden Ratholiten ergehen ließ und feiner Alban Stolz, meder in erster noch dritter Reihe nennen konnte. Hoffentlich wird's besser. Mehr Selbstbewußtsein könnte wahrhaftig nicht schaben. G. Gesell in Chemnis, der die Kritik in der "Allgemeinen deutschen Lehrerzeitung" schrieb, wirke als Protestant und am Ende als . . Bruder mit der "Augsburger Abendzeitung" das literarische Wunder Alban Stolz gegenüber! —

Man wird ihn nicht mehr von seinem selbsterrungenen Piedestale werfen; eine Generation, literarisch verbildet, verweich licht, durch franthafte Aesthetit verdorben, mag ihn ignorieren, eine andere holt die gewaltige Kraftnatur in dem zwerghaften Körper wieder hervor, erholt fich im Sprühregen seines Humors, lacht ob seiner liebenswürdigen Wiße, erbaut sich an seiner truntenen Gottesminne, weint ob feiner Melancholie, die allen großen Geelen nachzieht, wie die Nebel den Bergriefen.

Aber nicht von feinen hauptwerfen, die der Beltliteratur Ehre machen, auch nicht von feiner "Erziehungstunft", die Thalhofer und Beigl mit ihren ganz modern gerichteten Erziehungsproblemen erst jüngst neu entdeckt haben, sei die Rede; fie bedürfen teiner Empfehlung; wer fie nicht schäpt, hat ein Manto feiner Bildung und feines Gefchmades ausgewiesen.

Was bereits vergeffen, zu feiner Beit die beste Schuldigkeit getan, in Untiquariaten verftaubt und zum literarischen alten Gifen

geworfen werden möchte, in den "Rleinigfeiten" aber als "Abgelegtes" glüdlicherweise gesammelt ift, bas sei nochmals am 100. Geburtstage aufgezeigt: es find die dunnen Brofchuren von 1845—1872, in benen Alban Stolz wie mit glänzenden Pamaszenerklingen dem Beit geist zu Leibe ging, dem Rongeanismus oder Deutschlatholizismus, seinem Sohne dem Altsatholizismus, dem Liberalismus, dem Staatslirchentum, dem Logentum, der Jesuitenriecherei und frefferei, die alle miteinander gu Batern eines neuen und stesser, die alle miteinander zu Batern eines keuen geistigen Bastards, des Modernismus, geworden sind. Bas Alban Stolz gegen Konge, Schenkel und Blunschli, mit dem "Anmelet gegen jungkatholische Sucht", mit dem "Romeistern", mit "Diamant oder Glas", dem "papierenen Fels", dem "Mörtel" und "Atazienzweig für Freimaurer", mit der "Hexenangst" gegen Jesuitentöterei geschrieben, es soll-wenigstens für die moderne Polemik nicht verloren sein, die offenbar mehr Geist, Humor und Wit vertragen fonnte. (Schluß folgt.)



#### Zu spät.

Erzählung von E. Rafael. (Schluß.)

"Der Herr Geheimrat will verreisen", hieß es im Daufe.

Der Roffer wurde gepadt, ber Bagen bestellt.

Er wollte bin: fie durfte nicht in ihr Unglud rennen mit jenem Plön, der, als Zerftörer des Glückes schon mancher She bekannt, einen üblen Auf genoß. Der Geheimrat hatte schon früher und oft davon gehört, aber nicht darauf geachtet, obschon er mußte: meine Frau sieht ihn jeden Tag den gefährlichen Mann, meine einsame, meine liebliche junge Frau! Er hatte sie gehen lassen, froh, sich in seine Geschäfte und Pläne zu bergraben, seinem "Ich" zu leben: er trug die Schuld an ihrem Unglück; er mußte sie retten. Jest sollte es anders werden. Das Haus wollte er neu einrichten, nach ihrem Geschmad, — licht und freundlich, wollte es der Gesellschaft öffnen, seinem Seiande, seinem Reichtum entsprechend! Menschen wollte er an sich heranziehen, die ihrem Drange nach geistigem Leben gerecht zu werden imstande seien. Ins Theater wollte er sie führen, in die Konzerte, in die Galerien. Sie sollte nicht mehr allein sein. Er fand im Begriffe seinen Wagen zu besteigen: zn ihr. Da brachte man ihm ein Telegramm:

"Ich komme heute Abend mit dem D.Zuge um 8 Uhr. Ila". Gottlob und Dant; das Unglück war also noch nicht geschen. Freiwillig kehrte sie zu ihm zurück. Ein Gesühl nie empfundenen unbeschreiblichen Glückes durchströmte ihn. Er bestellte Blumen. Die Eingangstür ließ er bekränzen, den Flux, die Treppen, die Zimmer. Eine fieberhafte Unruhe hatte ihn erfaßt. Bur Gifenbahn, fie in Empfang zu nehmen! Gine halbe Stunde zu früh faß er im Bagen und fuhr burch die bell

erleuchteten Straßen ber Residenz zum Bahnhof.
Sott sei Dank, es war noch nicht zu spät.
Sie konnte sie nicht alle in den Händen halten die kostbaren Blumen, die man ihr zum Abschied an die Bahn gebracht. Die ganze "erste" Gesellschaft ihrer Heimatstadt war erschienen, ihr Lebewohl zu fagen.

Wie schade, daß fie schon so bald wieder abreisen, nachdem fie doch erst vorgehabt, mehrere Wochen zu bleiben, klagte man.

Sie nicte und lachte. Sie war in fieberhafter Erregung. Das für sie belegte Abteil erfter Rlaffe war beinahe zur Balfte was sur sie belegte Abten erster klasse war velnage zur Paise mit Blumen gefüllt. "Darf ich bitten, Platz zu nehmen," mahnte der Schaffner. Sie umarmte ihre Mutter, reichte allen Bekannten noch einmal die Hand; Dank, Dank sür alle Gitte. Auf baldiges Wiedersehen! Sie stieg ein. Da stürzte ein Diener heran, einen Blumenstrauß in Händen: Empfehlung von! —? Das Gebrause des sich in Bewegung septenden Zuges verschlang das Weitere das Beitere. Gin Binten mit der hand, mit den weißen Tüchern, und — fie flog dahin durch die schneeverwehte Gegend, ber Refidenz, bem Sause ihres Gatten entgegen. Mit weit

offenen Augen blidte fie hinaus in bas Land. Sie sah nichts. "Gnädige Frau, erlauben Sie, daß ich Ihnen meine Braut

vorftelle?"

Da, da stand er vor ihr: hoch, schlank in seiner kleidsamen Sufarenuniform und fah fie an mit den Augen, die ihr ins Berg gingen. Und neben ihm stand seine Braut? -– Ha, **ha, h**a, lachte Ila laut und gellend. — Rlein, vieredig, grobe Büge, blaße ausdruckslose Augen, blodes, lintisches Benehmen. Seine Braut!



<sup>1)</sup> Bergl. "Die besten Bücher aller Zeiten und Literaturen", Berlin, Pfeilstücker 1889.

Das Herz voll heißer Wünsche, voll jubelnden Glüdes; endlich in die Freiheit, hinein, in das Leben, war Ila ihrer Heimatstadt entgegengesahren. Im Hause ihrer Mutter sand sie kein Wort von Klön. Und er wußte doch, daß sie kam. Sie hatte es ihm geschrieben, auf seine Bitte hin. Er wußte, wann fie eintreffen mußte. Sie fandte ihm ben Bettel, ber ihm wann sie eintressen mußte. Sie sandte ihm den Zettel, der ihm sage, daß sie da sei, ihn erwarte. Herr von Plön war nicht zu Hause, hieß es zurück. Es kam auch keine Antwort. Sie konnte ihn nicht tressen. Auf dem Ball aber, da mußte es sich entschen. Früh fuhr sie hin, zitternd, siebernd vor Erregung. Er war noch nicht erschienen. Sie ward umringt, geseiert als die heimgekehrte schöne Tochter ihrer Heimatstadt, als die Frau des hier am Ort so einflußreichen Geheimen Kommerzienrat Burs, des Millionärs. Sie tanzte, schien ausgelassen lustig, beimlich blickte sie immer nach der Tür. Er kam nicht heimlich blidte fie immer nach ber Tur. Er tam nicht. Endlich, fie hatte seinen Eintritt boch nicht bemerkt, stand er vor ibr: Erlauben gnädige Frau, daß ich Ihnen meine Braut porftelle?

Bas er weiter gesagt, was sie erwiderte, wie sie durch den Abend gekommen war? Sie wußte es nicht. — Dann saß fie im Bagen neben ihrer Mutter. Gie fuhren beim.

"Die Braut ist steinreich, ber Bater besitzt Millionen. Plon foll gespielt haben, ganz verschuldet sein, Kind. Ich hörte es erst, nachdem du schon hier warst, hatte nicht bas herz es dir zu sagen, Ila!"

Sie sprach tein Wort. Bu Hause angekommen, schloß fie fich in ihr Zimmer ein: bleib draußen Mutter.

Wie angewurzelt ftand fie und blidte vor fich hin. Dann warf ste sich an ihrem Bett nieder, drückte den Kopf in die Kissen, lachte und weinte, daß ihr Körper davon erschüttert ward. Sie zerriß das seine Spizentaschentuch in ihren Händen, fie warf die Blumen zu Boden und zertrat fic: Weg von hier noch heut. Sie sah nach der Uhr, es war nicht mehr möglich; fast war schon der Morgen da. Einen Tag mußte sie sich noch

gebulden. Aber bann? Rach Saufe!

Da lag es vor ihr, das graue Haus mit seinen weiten stillen Zimmern, das ihr so öd erschienen war. Ein Aspl des Friedens dünkte es sie jest: war' ich dort, hätt' ich's nie verlaffen! 3hr ganges Leben zog an ihrem Geift vorüber: ba war fie als Kind mit den Eltern, bald in dieser Garnison, bald in jener, nirgendmo recht zu Hause. Der Bater burch den Dienst in Anspruch genommen, beide Eltern fast ausschließlich der Ge-selligkeit lebend. Glanz nach außen, Entbehrung in der Famile. Der Bater ward Major und starb. Jezt pochte wirklich die Rot an ihre Tür. Sie blieben in der Stadt, wo sie am längsten geweilt hatten, wo manche ihnen wertvolle Verbindung ange-knüpft war. Sie wußten auch jezt noch den Schein zu wahren. Dann wurde Ila erwachsen, war jum erstenmal auf dem

Ball: fie fah ihren Mann. "Ich werde versuchen, Sie lieben zu lernen." Wie hatte sie's gehalten dieses Wort, mit welchem sie ihm sich verlobt? Sie hatte ihn für sich haben wollen. Nicht einmal den Versuch Sie hatte ihn für sich haben wollen. Nicht einmal den Bersuch hatte sie gemacht, sich seinen Wünschen und Joeen anzubequemen. Für sie sollte er da sein, ihr sollte er seine Arbeit, sein Leben opsern. Sie wollte sich amüsieren, das Leben genießen. Und seht in der Stunde, wo alles unter ihr zusammenbrach, dachte sie an sein Haus, dachte sie an ihn! Ihre Mutter ließ sie nicht zu sich hinein; ihr hatte sie nichts zu sagen. Ihm hätte sie sich an den Hals wersen, ihm hätte sie alles vertrauen, dei ihm hätte sie Schut, Hiss suchen wollen. Jest wuste sie, wosür sie ihm zu danken habe: sie hatte die Heimat gefunden in seinem Hause, in ihm! So ging die Nacht hin, der solgende Tag. Sie ließ niemanden zu sich hinein, sie aß nicht, sie schlief nicht. Mutter, ich reise! halt's geheim! Doch hatte man's ersabren, hatte auch Plön es erfahren. Da lagen die Blumen, die fahren, hatte auch Plön es ersahren. Da lagen die Blumen, die Zeugen ihres Triumphes. Da lag eingewickelt in Seidenpapier der Strauß? — Sie wußte, woher er kam! Sie riß das Papier herunter: Rosen, rote Rosen. Ein Billett drin. Sie öffnete, sie las. "Ila! — Ich mußte mich verkaufen oder meine Uniform ausziehen. Als ich Sie kennen lernte, war es zu spät. Ich war ruiniert! Ich darf Sie nicht herausreißen aus gesicherten Berhältnissen, um mit mir ins Elend zu gehen. Was es mich kostet, davon schweig' ich. Mein herz gehört Ihnen, solang ich lebe! Plön." . . . Ha, ha, lachte sie wieder laut und gellend. Sie zerriß den Zettel in gang tleine Studchen und warf die mit ben Rofen gum Genfter

Lug, Trug, Schein erbärmlicher, alles, alles, auch ich! Nur einer nicht, mein Mann!"

"Ewald, Ewald!" Beiße Tranen strömten ihr aus ben Augen. "Du bift gut und echt und wahr, nur du allein. Und bich, dich hab' ich verkannt, hab' mich von dir abgewandt, habe dich allein gelassen mit deiner Arbeit, deinen Interessen, deinen Wünschen! Verraten hab ich dich, betrogen! Aber ich will es sühnen! Alles, alles will ich dir bekennen, Anders soll es werden, ganz anders. Auf deine Wünsche will ich horchen, dein

Leben will ich mit dir leben. Wäre ich nur erst wieder bei dir." In rasender Eile suhr der Blitzug dahin. Ihr ging es viel zu langsam! Plöplich hielt der Jug. Wieder eine Station? Sie schaute hinaus. Sie sah nur kahles Feld. Sie öffnete das Fenfter. "Barum wird bier gehalten, Schaffner?" "Bir fahren gleich weiter." Wie schwer das war, zu warten. Sie setzte sich nieder, schloß die Augen. Nach Hause, gut machen, sühnen, noch ist's nicht zu spät. Da brauste er heran: Ein anderer gug!

Ein furchtbarer Stoß schleuberte fie empor. Gin Rrachen war um fie her, ein Sausen, Zischen, Splittern, Rauch und Flammen. Gräßlicher Schmerz raubte ihr die Besinnung. Sie empfand nichts mehr.

Den Geheimrat Lurs litt es nicht im Wartesaal. Auf ven Geneimrat zurs litt es nicht im Wartesaal. Auf bem Perron ging er auf und nieder in fieberhafter Unruhe und Erwartung: eine Verspätung des D.Zuges war gemeldet. Die Minuten dehnten sich zu Stunden. Ju, Ila, wäre sie nur erst bei ihm. Er überlegte, was er ihr sagen wollte. Da durchlief eine seltsame Unruhe und Bewegung die Reihen des zahlreich wartenden Publikuns. Man umdrängte

einen Eisenbahnbeamten, der etwas verklindete. Schreden, Ent-sepen war in den Mienen der Lauschenden! Der um 8 Uhr fällige D. Zug ist mit einem andern Zug zusammengestoßen. Zahlreiche Tote; die ganze Tragweite des Unglücksfalles noch nicht zu übersehen. So lautete die Depesche.

Wenige Minuten später suhr Geheimrat Lurs mit dem eben in jene Richtung abgelassenen Eilzug der Unglücksstätte

entgegen.

Bu fpat, zu fpat! fangen die brebenben Raber.

#### Bühnen: und Mufikrundschau.

Jin Hotteater wurde unter Mottls Direktion der Kingzhklus gegeben. Die Schwierigkeiten, welche sich jüngst durch
Ertrankungen eingestellt, hatten sich glücklicherweise gehoben. Das
Gebotene kand größtenteils auf dem Niveau des Festspielmäßigen
und rechtsertigte den jubelnden Beisal, mit welchem das volle
daus silr die gewaltigen Eindrücke dantte. Da wir Einheimische
und Gälte erst im Sommer dei den Spielen im Krinzregententheater würdigten, ist heute ein neuerliches Eingehen auf die
berschiedenen Einzelheiten übersüssisse. So wie alle ein mütig
mit ihrem geoßen Führer zusammenwirken, läßt sich immer Großes
an unserer Hosoper erreichen.

Shakespeare an der Hosbühne und im Schauspielhause.
Mit dieser Uederschrift soll weder die kleine Stollbergdühne stolz
gemacht werden, noch soll die Barallesseung etwa das Kgl. Theater
tränken. Ich möchte nur darlegen, wieso die modernen Künstler
des Schauspielhauses bei einem Schaespeareverluche in Ehren
beitehen, und Gäste, die in Darmstadt und Disseldorf sich guten
Schauspielerruses erfreuen, im Hose und Kationaltheater ohne
sonde unsere Amprüche unwillstirlich zurück, wenn nur die Kräste
gut gegeneinander abgestimmt sind. Der Schauspieler braucht seine
streitlichen Mittel nicht zu überanstrengen, er hat es leichter,
"natürlich" zu sein, weil er nicht, wie in unserem übergroßen Aust,
eines Freskosstließ bedarf. Rum sind die Kheater in Darmstadt und
Düsseldorf zwar größer als das Schauspielhaus; aber doch nicht
so, das ein guter Sprecher sich anstrengen müßte. Holt man die
Leute dann an unser Hostheater, so gibt es zumeilt eine Enttäuschung. Unwillsürlich ist man auch nicht mehr mit, anständigen
Leitungen" zufrieden, man fordert In dir mehr mit, anständigen
Leitungen" zufrieden komschere, so ihr die Ausmeilt eine Enttäuschung. Unwillsürlich ist man auch nicht mehr mit, anständigen
Leitungen" zufrieden som herze ersten Bühne das Recht. — Das
Schauspielhaus versuchte sich mit "Bas Ihr wollt". Die
derb angebacken som herze Stollber geweinen wirten recht lebensvoll,
allein Anzahl von Wiederholungen ist gesichert. Der Aufsührung lag die Bühnenbearbeitung von Dr. Kilian, unserem "kommenden" Hoftheaterdramaturgen, zugrunde. Sie gibt dem Lustspiele bis auf eine Szene die Einheit des Ortes, wodurch sich ein flottes Gerunter.

spielen ermöglicht. Ferdinand Göt hat wieder mit plastischen

spielen ermöglicht. Ferdinand Gög hat wieder mit plastischen Bäumen sehr großzügige Dekorationen geschaffen.

Aus den Konzertiälen. Der Beethovenzhllus des Bereins sür volkstümliche Kunstpslege bot in dieser Boche wegen der Reorganisation des Kaimorchesters einen Kammermusitäben d. Die beiden Herrn Hofrat Kaim treugebliebenen Konzertmeister Hehde und van Bliet gaben unter Mitwirtung des Bianisten Ruoff Bortressliches. Das Brogramm bot Trio (D-dur) op. 70, die Kreutersonate und Trio (B-dur) op. 97. Das Publitum ehrte die Kinstser durch Kränze und demonstrativen Beisall. Als der Jubel kein Ende nahm, richtete Hofrat kaim einige Dantesworte an die Hoverschaft. Tags darauf trat das reorganisierte Orchester mit einem populärem Konzert an die Dessentlichseit, das, wie mir berichtet wird, einen befriedigenden Verlauf nahm und zu neuen Sympathielarem Konzert an die Destentlichteit, das, wie mit berichtet wird, einen befriedigenden Verlauf nahm und zu neuen Sympathie-kundgebungen Anlaß gab. — Das Direktorium der Ausstellung hat nun in der vielerörterten "Affäre" das Wort ergriffen und konstatiert in Uebereinstimmung mit Kaim, "daß die Lösung des Vertrages ausschließlich durch die nach der Ueberzeugung des Virektoriums und des Musiklomitees damals schon schwierig gewordenen Beziehungen Hofrat Kaims zu seinem Orchester und insbesondere durch die in Nr. 3 der "Deutschen Musikerzeitung" angekündigte Sperre des Kaimichen Institutes und die darin empsohlene Lostrennung des Orchesters von demselben veranlaßt wurde". Die Komiteemitglieder ließen sich nicht von den Dissernzen zwischen Kaim und einem Münchener Zeitungsorgan beeinstussen zwischen Kaim und einem Münchener Beitungsorgan beeinstussen großes, neues Schauspielshaus, das "De bbe l-Theater", mit einer wertvollen Aufführung von "Naria Magdale na" eröffnet. Die Bühne will neben der Psege Hebels ein Theater der Lebenden sein und durch ihre Oramaturgen eifrig nach neuen Talenten suchen lassen. Der Leiter des Theaters sir Dr. Kobert, ein früherer Kritiser. — Der Kaiser, welcher in Verlin sür die Arbeiter mehrere Borstellungen geben läßt, wohnte der ersten, die den "Krinzen von Hondurg" brachte, bei. — Eine Familientragödie "Hänsche wird von Frieder. Drexler fand in Passalen Münchener Ausoren bereits in, einer Buschehrechung (cf. IV Achragna Rr. 13) eine Kirzere wird, einen befriedigenden Verlauf nahm und zu neuen Sympathie.

glänzende Aufnahme. Der Autor wurde nach Berichten, mehrmals gerufen. Wir haben dem Wert des begabten Münchener Autoren bereits in einer Buchbesprechung (cf. IV. Jahrgang Kr. 13) eine kürzere Würdigung gewidmet. — In Mein in gen fand die Première von Rudolf Genées "Gräfin Katherina" lebhaften Applaus. Der Sjährige Dichter und Shakespeareforscher zeigt sich in dem Stüde noch bei voller Schaffenstraft. — In London verstarb im Alter von 62 Jahren August Wilhelm, nächst Joachim der berühmteste Geiger unserer Zeit. — Die Große Oper in Paris wurde mit "Faust" unter der neuen Leitung wieder eröffnet. Die Gounodsche Oper ist zwar schon 1292 Mal in Paris gegeben worden, allein zum erstenmal versuchte man der Inszenierung sorgfältig deutsche Schalkslolorit des 16. Jahrhunderts zu geben. Auch musikalisch ist das Wert rekonstruiert worden. — Die Berliner Auch musikalisch ist das Werk rekonstruiert worden. — Die Berliner Rammerspiele hatten mit "Hochzeit" von Emil Strauß keinen starten Erfolg. Das Drama predigt egoistische "Rechte" ber Jugend. München.

& G. Oberlaender. 

#### Finanz= und Handels=Rundschau.

Es war vorauszusehen, dass die bei Gelegenheit der letzten Diskontermässigung seitens des neuen Reichsbankpräsidenten bekannt gemachten Gründe, die die Reichsbankleitung dazu bewegt hatten, die Ermässigung des Diskontes nur um 1/2 0/0 vorzunehmen, zu durchaus ungünstigen Betrachtungen über die Geldmarktlage Anlass und Ursache bieten würden. Wie bereits in dem Berichte der Vorund Ursache bieten wurden. Wie bereits in dem Berichte der Vorwoche in der "Allgemeinen Rundschau" dargelegt wurde, gehen die Anschauungen allgemein dahin, dass die derzeitige Geldabundanz mehr oder minder den Tatsachen vorausgeeilt ist und daher Rückschläge und Einschränkungen aller Art in dieser Richtung zu erwarten sind. Der Status der Reichsbank zeigt immer noch eine verhältnismässig erhebliche Anspannung. Anderseits wird die Leitung der Reichsbank sich der Wahrnehmung nicht verschliessen können, dass behufs einer weiteren energischen Durchführung der Kontrolle des deutschen Geldmarktes die Diskontpolitik unseres Reichsnoteninstituts sich, wenn auch wider Willen, den derzeitigen Verhältnissen anpassen muss. Die Vorsicht der Reichsbank ist nur zu leicht erklärlich, und zwar umsomehr, als es eine Folge des strikte durchgeführten Systems der Krediteinschränkung auf allen Gebieten war, damit die Kreditsucher in erster Linie auf die Reichsbank angewiesen blieben. Nur zögernd beginnen unsere Grossbanken und sonstige Faktoren der Hautefinance die Gewährung einer leichteren Krediteinräumung zu billigen.

Während vor Monaten unter dem schweren Druck der anormal hohen Diskontsätze die Meinung dahinging, dass bei Eintritt und Wiederkehr von billigen Geldsätzen eine neue und impulsive Aera für Handel und Industrie, besonders für unsere deutsche Wirtschaftspolitik hereinbrechen würde, zeigt der Verlauf der gegenwärtigen Geld-

marktsituation das pure Gegenteil. Das Hauptmoment dieser enttäuschten Konstellation bildet die beispiellose Panik und Geldkrisis Amerikas, deren Nachwirkung selbst in den kleinsten Betrieben empfunden wird. Neuerliche Zahlungseinstellungen und Schliessungen von Banken, sowie die allmählichen Vorbereitungen zur bevorstehenden Präsidentenwahl tragen zur vorhandenen Unsicherheit vermehrend bei. Die Rekonvaleszenz in unserem Wirtschaftsleben hat durch diese Situation einen schweren Rückschlag erlitten, von dem gründlich zu erholen nicht nur Tage und Wochen, sondern wohl der Verlauf des ganzen Jahres 1908 notwendig sein wird. Wenn auch einzelne Momente, wie die Konzentration der Auftragsbestellungen bei den Verbänden und Syndikaten und die einheitliche Preisbildung, die Schärfe des Stillstandes in der heimischen Industrie nicht in wirklichem Masse aufkommen lassen, so zeigen doch Faktoren der verschiedensten Art, dass nach wie vor Zurückhaltung und Reserve immer noch genügend zu beachten sind. Ausschlaggebend für diese ung ünstige Betrachtung waren die unbefriedigten Meldungen, besonders des Eisenmarktes: Preisermässigungen und Zurückhaltungen in den Bestellungen wurden bekannt. Die Ziffern des Jahresergebnisses des auch an dieser Stelle schon wiederholt genannten gigantischen amerikanischen Stahltrusts geben das Exempel, dass das wirtschaftliche Debacle Amerikas immer noch aufs unangenehmste auf dem Gebiete des wirtschaftlichen Weltverkehrs verspürt wird.

Der deutsche Montanmarkt musste sich daher einer

scharfen Analyse hinsichtlich der zukünftigen Gestaltung unterziehen. Vom rheinisch-westfälischen Gebiet wurden auf verschiedene Meldungen hin grosse Positionen in Engagements dieser Aktien verkauft, und Kursverluste auf diesem Gebiete waren auf der ganzen Linie zu registrieren. Die Börsenkreise glauben jedoch, dass das Kursniveau, besonders der Moutanwerte, bereits ein derartiges ist, dass selbst alle möglichen Faktoren der Konjunkturentwicklung genügend eskomptiert sind. — Bei Anhalten der derzeit verbilligten Geldraten ist besonders der Bankwelt neuerdings das Feld zur erspriesslichen Erweiterung und Förderung der verschiedensten Emissions und sonstigen Projekte geebnet. Unter dem Eindruck dieses Hin-weises waren es auch vornehmlich die Aktien unserer Grossbanken, die eine erhebliche Besserung aufweisen konnten. Es dürfte allem Anschein nach die Bewegung in diesen Aktien, denen die Dividende für das vergangene Jahr noch gutkommt, noch nicht abgeschlossen sein. Gerüchte von Interessengemeinschaften der Diskontogesellschaft und der Berliner Handelsgesellschaft, sowie von Deckungen von schon seit langer Zeit bestehenden Blanko-Engagements förderten die Aufwärtsbewegung in diesen Werten besonders. Es ist nicht zu verkennen, dass die Verbilligung des Geldmarktes in erster Linie mit dem geringeren Bedürfnis von Industrie und Handel im Zusammenhang steht, und dass besonders das Anlage suchende Publikum bei den derzeitig günstigen Geldsätzen sich nach so langer Zeit vornehmlich dem Gebiete der heimischen und auswärtigen Renten suwendet. Von England ausgehend, woselbst an den Börsen alle Gattungen, auch die exotischen und spekulativen Renten, ansehnliche Kursbesserungen erzielten, übertrug sich die Festigkeit am Benten markt auch auf russische und französische Anleihen. Es war erfreulich zu konstatieren, dass auch der Markt der heimischen Staatsanleihen von der Besserung der Fonds erheblich profitieren konnte. Grosse Posten, besonders der Reichsanleihen und preussischen Konsols, sollen vom Ausland in erster Linie als Kapitalsanlage bezogen worden sein. M. Weber.

Die bayerischen Hypothekenbanken (Bayerische Handelsbank, Bayerische Landwirtschraftsbank, Bayerische Vereinsbank, Bayerische Vereinsbank, Bayerische bzw. Kommunaldarlehen sowie die Höhe der im Umlauf befindlichen Schuldverschreibungen per 31. Dezember 1907.

Rayerische Bankinstitute. Die Bayerische Handelsbank errichtet unter Uebernahme einer alten Bankfirma in Gunzenhausen (Bayern) eine neue Zweigniederlassung. Bayerische Hypotheken- und Wechselbank: Der Aufsichterat beschliesst eine Dividende von 13% pro 1907. Filiale der Dresdner Bank, Münch en: Anlässlich der Uebersiedelung in das neue Bankgebäude gibt genannte Bank eine Festschrift mit Illustrationen und Erläuterungen, speziell über den Schockverkehr, an Interessenten kostenlos zur Ausgabe.

Bayerische Brauereien. Aktiengesellschaft Hackerbräu. Die stattgehabte Generalversammlung genehmigte einstimmig die Bilanz. Trotz des ungünstigen Resultates und der Dividendenlosigkeit der Aktien wurde aus den Aktionärkreisen keinerlei Debatte durüber angeregt. Löwen brauerei München. Die ensationelle Kurssteigerung der Aktien wird mit den verschiedensten Fusionsgerüchten u. a. mit der Paulanerbrauerek in Verbindung gebracht; Definitives hierüber ist jedoch nicht bekannt geworden.

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 36, Französische Straße 334, im Abonnement und auch einzeln jeweils sofort nach Ausgabe erhältlich.

Der heutigen Nummer liegt ein Prospett betr. Saint-Vincent-de-Paul", ein Spezifitum gegen die Blutarmut (Anämie) und deren Begleit und Folgeerfrantungen, bei, auf den wir hiermit aufmertsam machen.

· · · Quartalsabonnement Mk. 2.40 · · Zweimonatsabonnement Mk. 1.60.





#### Bekanntmachung.

(§ 23 des Reichshypothekenbankgesetzes.)

### Bayerische Hypothekenund Wechsel-Bank.

Gesamtbetrag der umlaufenden Pfandbriefe am 31. Dezember 1907 . . M. 957,105,600.—

Gesamtbetrag der am 31. Dezember 1907 in das Hypothekenregister eingetragenen Hypotheken (nach Abzug aller Rückzahlungen oder sonstigen Minderungen)

München, 1. Februar 1908.

#### Bayerische

Hypotheken- und Wechsel-Bank.

Abteilung für Hypotheken.

Aktuell! Soeben erschien in unserem Verlage: Zur Justizreform!

#### Fragen der Justizreform in Zivilsachen

von Otto Schmidt, Landgerichtsrat,

Mitglied des Reichstages und des preuss. Abgeordnetenhauses

Preis 1.- Mk.

Preis 1. -- MK.

"In dem gegenwärtig besonders heftig entbrannten Kampfe über Notwendigkeit und Umfang einer Zivilprozessreform wird die Schmidtsche Schrift sich zur Information über die hauptsächlichsten Streitpunkte als vortrefflich geeignet erweisen. Auch wer mit den Anschauungen des Verfassers nicht übereinstimmt, wird durch die Lektüre neue Anregungen erhalten und genötigt sein, sich mit den von einem so erfahrenen Praktiker und Parlamentarier aufgeworfenen Bedenken gegen die geplante Reform ernsthaft zu beschäftigen und abzufinden."

Heilfron.

Junfermannsche Buchhandlung, Paderborn.





Sichere Kapitalanlage

durch Hergabe von Hypotheken an I. Stelle bis zur Hälfte des Wertes geboten. Kapitalisten belieben sich vertrauensvoll an uns zu wenden. Unterbringung kostenlos. Zinsfuss 4<sup>1</sup>/<sub>4</sub> bis 4<sup>2</sup>/<sub>4</sub> o/<sub>0</sub> bei halb- od. vierteljährlicher Zinszahlung. Uebernahme von Verkäufen von Häusern, Fabriken und Grundstücken. – LOOSEN & Co., CREFELD, Immobilien-Hypothekengeschäft.

#### Schloss Brohleck bei Brohl a. Rh. Rath. Knabenpensionat und höhere Schule (VI-II einschl.)

50 Zöglinge, 7 Lehrer; echte Familienerziehung, gründliche Ausbildung, sichere Förderung. Für zurückgebliebene oder schwächliche Schüler vorzüglich geeignet. Herrliche, gesunde Lage. 36 Morg. Park. Pa. Referenzen von Eltern. Prospekte durch die Dierektion.

#### Bekanntmachung

nach  $\S$  23 des Hypothekenbankgesetzes für den 31. Dezember 1907.

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Hypothekenpfandbriefe Gesamtbetrag der in das Hypothekenregister ein-getragenen Hypotheken nach Abzug aller Rück-

zahlungen oder sonstigen Minderungen Von der Gesamtsumme der registrierten Hypotheken kommt der Betrag von . . . als Pfandbriefdeckung nicht in Ansatz.

Gesamtbetrag der im Umlauf befindlichen Kommu-nal-Schuldverschreibungen

Gesamtbetrag der in das Kommunal-Darlehens-register eingetragenen Kommunal-Darlehen nach Abzug aller Bückzahlungen oder sonstigen Minderungen

München, den 1. Februar 1908.

M. 252,206,900.—

M. 254,333,646.25

282,497.74

3,500,000.-

4,010,264.38

Baverische Handelsbank.

Berderiche Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgan.

Soeben ift ericienen und tann burch alle Buchhandlungen bejogen merben:

Spee, P. F., S. J., Eruhnachtigall. Rebft ben Liebern aus bem Gulbenen Tugendbuch besselben Dichters. Rach ber Ausgabe von Kl. Brentano fritisch neu herausgegeben von A. Weinrich Mit den Titelbildern der Originalausgabe und der Ausgabe von Brentano. 12° (XL u. 428) M 3.—; geb. in Leinwand M 3.80.

Die Lieber aus bem "Gulbenen Tugenbuch" find, erstmals tritisch herausgegeben, sämtlich aufgenommen, so daß in einem Bande ber gange Dichter Spee geboten wird. Um dem Buche auch in weiteren Boltstreifen Gingang ju verschaffen, erläutern die turg gehaltenen Unmerfungen beute nicht mehr gebräuchliche Worte und Redemendungen. Beigegeben ift bie herrliche Biographie Spees von Brentano und eine literarifche Ginleitung.

#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube

Berlin:

Alexanderstrasse 43.



Ahr-Rotwein Nur eigenes Wachstum.

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Vorstand.

ist ein zartes, reines Geficht, rosiges, jugendfrisches Aussehen, sammetweiche Saut und schöner Teint. Alles bies erzeugt die

Steckenvierd = Lilienmilch = Seife

von Bergmann & Co., Hadebenl. à Stud 50 Bf. Uberall zu haben.

# Herders honver Lexikon Lexikon



Dritte Auflage · Acht Bände · M 100. - · Kr 120. -

Reich illustriert burch Textabbilbungen, viele (zum Teil !!

#### Neue Urteile der Presse

Süddeutiche Monatohefte 1908, 1. Beft:

"... Es stellt einen neuen Typ des Konversationslexitons dar: Acht Bände 100 Mark, will sagen: kürzer und billiger als Meyer oder Brodhaus; dabei genau, vielseitig. unparteiisch.

Stimmen aus Maria-Laach, 1907, 10. Beft:
".. Die vollständigste, auf allen Gebieten ausgiebig orientierende Enzyklopädie in nur acht Bänden ., dabei erprobt sich das neue Lexikon im Gebrauch. Ueberall bringt es das Neueste und Beste; es erweist sich als offenbar, das auf allen verschiedensten Gebieten Meister vom Fach zu Rate gezoen marken sind Rate gezogen worden find . . .

Der Türmer, 1907, Dez.-Heft:
"In Zufunft wird man zu den ersten Enzyklopädien auch Herders Konversationslexikon zählen müssen."

St. Benedikte-Stimmen, 1908, 1. Beft: Wir wüßten taum ein prattischeres Wert für Gebildete, für Briefter und Seminaristen, für Studenten und Lehramtsfandidaten.

Dr. Rich. von Kralik in der Liter. Beihnachts-Rundschau zum-Biener "Vaterland" 1907: "... Bir empsehlen auf das angelegentlichste das soeben vollendete Herdersche Konver-sationslezison als eine Leistung, die weit über die Gesichts-punkte des Geschäftes oder der Bequemlichkeit hinausgeht. Ihre Körderung ist eine Mitarbeit auf dem großen Gebiete tatholischer Kultur von unberechenbaren heilfamen Folgen für die weitere Entwidlung.

#### Ratholische theologische Novität!

Soeben ericien:

# Predigten für die Feste des Herrn

pon Dr. Bhilibb Dammer, Dechant. Erfte Abteilung, entshaltend Bredigten für Beih nachten, Reujahr, Epiphanie und Ramen= Jeju= Fest. Mit tirchl. Druckerlaubnis. 355 Seiten gr. 80. Breis broschiert 3,20 Mt.; gebb. in halbfrang 4,50 Mt.

Unter ben bisher erschienen Dammeriden Predigten bürften vorliegende, über bie Fefte des Heren, ben Borzug verdienen. Bor allem bekunden sie de Geschildsschiebes Berfasiers, einem Thema die mannigsaltigfen Seiten abzugewinnen, es von den berichtesenken Gestädishunften aus zu betrachten. Bie alle Dammerichen Predigten, so befolgen auch die vorliegenden eine praftisch Tenden, Hommer verstert nie seinen Aubörer aus dem Auge; stets wendet er sich an ihn, um ihn zu belehren, zu rübren, zu erschüteren. Sein besonderes Augenmert richtet er auf das Hauptübel unseren, ben Unglauben, den er unerbittlich aus seinen Schupfwirklin jagt und dem er die wuchtigsten Schläge versest.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Paderborn.

Bonifacins-Druckerei. Druckerei bes Beil. Mpoftol. Siubles.

#### Das Gute bricht sich Bahn!!

Bestellen Sie vertrauensvoll mit Post-Anw. 94, Pfund frischgebrannten, reinschmeckenden Kaffee franko dort. Marke "Erla" 11 Mk. "Mabu" 13.20 Mk., "Balhe" 16.50 Mk." Nach-nahme unfrankiert. Garantie: Zurück-nahme. P. M. FRONHOFFS. Hartefeld bei Geldern an der holl. Grenze.

chittsjungen fucht Seinrich Zabel, Altona 154, Gr. Elbftr. 86.

eise-Cheviot Eleganter Unzugstoff unzerreißbar, reine Schafwolle, 140 cm breit, 3 Meter fosten 12 Mark, franko. Direkter Versand nur guter Stoffneuheiten zu Unzügen, Poletots, Hofen sehr billig. Muster frei. — Wilhelm Boetzkes in Düren 81 bei Aachen.

#### Thüringer Wurst!

10 Pfd.-Poetpaket enthält:

8 Pfd. Sülzen-, 8 Pfd. Knackund 3 Pfd. Zerveiatwurst für
Mk. 10.— franko per Nachnahme.
Alles prima Ware, ff. geräuchert, hochfein im Geschmack. Preisliste frei.

Gebrüder Ortmann Cabarz bei Gotha 20.

#### verheiraten.

Da es ihm an passender Damen-bekanntschaft fehlt, bittet er Damen, welche den gleichen Wunsch haben, Adresse der Expedition dieser Wochen-schrift einzusenden. Diskretion Ehren-sache. Offerten unter Sch. 100.

#### Stoffe zu Kirchenparamenten, Fah ---- Fertige Gewänder etc.

Nur durchaus solide preiswurdige, selbstgefertigte Fabri Handweberei.

F. J. Casaretto, Crefeld, Sadwall &



Jeder Asthmatiker verlange unsere neueste Literatur über

#### Asthma und Vixol :: gratis. ::

Unseren, in allen Staaten patentierten Apparat senden wir allen Interessenten zu einer kostenfreien dreiwöchigen Probe.

Vixol Limited Merton Abbey London S.W. 24.

umzüge v. überall nach übe-rall, bill. Berl. Sie Breis-Off. Hoffpedit. He nnig & Jahn, Dessau, gegr. 1840.

#### KOBERT GUODE

Holländische Zigarrenfabrik

GOCH :

an der holländischen Grenze. Spezialität: "Handarbeit". La Estafeta . . . . Mark 70 El Secie Tacito . . . Mark 80 berühmte Marken.

#### 1000-jährige

in fathol. Stadt Weftfalens, m groß. Wohnräumen, Gärten, Wielen von 3, 54, 30 Beftar, Bafferleitung waldreiche, gesunde, hohe Loge babe ich für ben billigen Breis von 30,000 Mart zu verlaufen und fort ju übergeben. Rendant Rleine, Baderbott



Für die Rebaktion verantwortlich: Chefredukteur Dr. Armin Kausen, für den Handelskeil und die Juserate: A. Hanmelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanskalt vorm. E. J. Mans, Buch= und Kunstdruckerei, Akkt. Gei., sämtliche in München. Bahier aus den Oberbaherischen Zellstoss= und Kapiersabriken, Akktiengesellschaft München.

# Allgemeine Rundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

## dr. Armin Kausen in München

5. Jahrgang Nr. 7

15. februar 1908



#### Inhaltangabe:

katholisch-theologischen fakultäten. I. Don Universitätsprofessor Dr. Abberger.

Ein flammender Weckruf gegen die geschlechtliche Zügellosigkeit. Von Obermedizinalrat Prof. Dr. Max Gruber.

Die Entwicklung in Portugal. — Die Anrufung deutschlands durch die marokkanischen Sultane. - Die Enteignungsvorlage im Preußischen herrenhause. — Das ruere in servitium auf der Linken. (Weltrundschau.) Von frit Nienkemper.

Kardinal Richard von Paris. Von 6. Rody. Die französische Kloster Milliarde. Don Wilhelm fromm.

Katholisches Gemeinschaftsbewußtsein. Von dr. Alois Wurm.

Wiffenschaft und kirchliche Lebrautorität. Dom herausgeber.

Die Enzyklika Pascondi und die Lage der 🟴 Erteilung der missio canonica andielehrer. Von P. Reither.

> Das Märchen. von frit flinterhoff. Alban Stolz. Zu desten 100. Geburtstag. Don 1. M. Schmidinger. (Schluß.)

Dante-Reminiszenzen. 1. Die neidischen. 2. Cantaliden. Don M. herbert.

Altes und Neues aus der Studentenschaft. Don cand. iur. Joseph Ruby.

Münchener Kunst. Don Dr. Doering.

vom Buchertisch.

Aus ungedruckten Wibblättern: meiner Bulows Monolog am Wurftheffel. - Politifche Definitionen. — Vornehme Skandaldronik. — Stadel-Apborismen.

Buhnen und Musikrundschau. Von L. 6. Oberlaender (München) und Prof. herm. Klpper (Köln).

finanz und handels Kundschan. Don M. Meber.

Quartalspreis Mk. 2.40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

## Bedeutende Preisermässigung für frühere Jahrgänge der Allgemeinen Rundschau"

I. Jahrgang (39 Nummern) geb. M. 5.—(statt 9.50), brosch. M. 3.— (statt 7.20).

II. u. III. Jahrgang (52 Nummern) geb. je M. 6.— (statt 11.90), brosch. je M. 4.— (statt 9.60).

Den IV. (1907) Jahrgang liefern wir geb. zu M. S.— (statt 11.90), brosch. zu M. S.— (statt 9.60).

Expedition der "Allgemeinen Rundschau" München, Tattenbachstr. la.

Berlag von Friedrich Buftet in Regensburg. Betrachtungsbücher für die heil. Fastenzeit

(mit oberhirtlicher Drudgenehmigung):

Emmerich Schmöger, Das arme Leben und bittere Leiden unseres Berrn und Beilandes Jesu Chrifti und seiner heiligsten Mutter Maria. Austrierte Brachtausgabe. 4. Aufl. 4º. In Halbfranzband & 17.60, ebenso in 2 Bände geb. M 20.—, in reichem Chagrinband mit Golbschnitt M 26.—, ebenso in 2 Bände geb. M 36.—.

Emmerich Wiggermann, Das bittere Leiden unseres Serrn Jefu Chrifti. 2. Aufl. 8º. In Salbfrangbb. M 3.20.

Grimm-Bahn, Geschichte des Leidens Jefn. 2 Banbe, 2. Aufl. 8°. In 2 halbfrangbanden M 12.—.

Saberl, Dr. F. X., Die Jeier der heiligen gar- und Ofterwoche. (Lateinisch und beutsch.) 3. Auft. 16°. 3n Leinmandband M 3.70, in Lederband mit Goldschnitt M 5.-.

- grenzwegbüchlein: -

Hattler P. F. (S. J.), Arenzwegbüchlein. Leinwandband M — .50.

Men!

Profdmiger, F., Baffionsblumen vom Leidenswege des Herrn. (6 Krenzwegandachten.) 12°. In Leinwandband M — 80.

Seebod, P. Ph. (O. S. Fr.), Frenzwegbuchlein mit großem Druck. (Franziskanertegt.) 2. Aufl. 16°. In Leinwandband M - 80.

Mohr, J., **Passionsbücklein**. 7. Aust. 32°. In Leinwandsband M 2.—, in Lederband mit Goldschnitt *A* 2.80, in Chagrinband mit Goldschnitt M 3.60.

Ausgabe mit größerem Drud unter bem Titel "Im Krenze Beil"! 12°. In Leinwandband M 250, in Lederhand mit Goldschnitt M 3.20.

von Prats de Mollo, P. E. (O. Cap.), Die Todesangst unseres Berrn und Beisandes Jesu Christi am Delberge. 16°. In Leinwandband M 1.20.

Die Schule Besu des Gekrenzigten, nach P. Ignatins von der Seitenwunde Zein (Paffionist.) 2. Aust. In Lein-wandband M 1.80, in Lederband mit Goldschnitt M 2.60.

Roftenlos bitte ich meinen ,, Gebetbucherkatalog" gu berlangen.

Weingrosshandlung

# Gesellschafts-Reisen

des Reisebureau

#### Schenker & Co., München.

3<sup>te</sup> Orientreise <sup>20.</sup> Februar. — Aegypten bis Luksor, Palästina, Smyrna, Athen, Konstantinopel — 47 Tage — M. 2440.-

4<sup>te</sup> Orientreise <sup>9.</sup> April. — Kairo, Ostern in Jeru-tinopel — 41 Tage — M. 1975.—.

te Italienreise 23. Februar. — Riviera, Karneval in Nizza, Südfrankreich — 20 Tage —

2<sup>te</sup> Italienreise 3. März. — Italien, Sizilien — 34 Tage

3<sup>te</sup> Italienreise <sup>13. März.</sup> — Bis Neapel und Riviera — 4<sup>te</sup> Italienreise <sup>14. April.</sup> — Bis Neapel — 23 Tage — 4. April.

Mittelmeerfahrten mit Dampfern des Norddeutschen Lloyd. — 20. März, 17. April, 15. Mai usw. — 19 Tage - M. 650.-.

Reise nach Tunis und Algier 13. März. - 29 Tage -

Frühjahrs-Spanienreise 13. April. — Zur See von Genua M. 1460.-

Ausserdem: Reisen nach Dalmatien (1. Mai): Amerika, Indien, um die Erde, Nordlandfahrten.

Erstklassige Ausführung bei mässigen Preisen. Auskünfte und Programme durch das

Reisebureau Schenker & Co., Promenadeplatz 16.

Die \_

Buch u. Kunstdruckerei der Verlags. anstaltvorm. 6.1. Manz · München

übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Art , differ, tationen / festschriften und diplomen und hält sich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

#### Ein katholischer Assistenzarzt

sofort gesucht. Gehalt 1400 Mark (im zweiten Jahre 1500 Mark) mit voller Pension. - St. Franziskus Hospital, Cöln-Ehrenfeld.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei Paul Schmidt, Ahrweiler.

# maschine

fast neu, erstklassiges System, wird zu ermässigtem Preise unter Garantie abgegeben. Auf Wunsch kostenlose Probezeit. d. Hausenstein & Vogler A.-Ges. München unter M. T. 292.

mit vereiufacht. Notensyste mit vereintacht. Notensystem.
Für den Privat- und Selbstunterricht bearbeitet von A.
Dolzein. Gleiche Noten für rechte und linke Hand.
Keine Versetzungszeichen.
Naturgemässe Intervallen-Darstellung, Probelieft durch jede Buchandlang sowie geg Eine von 2. lung. Probeheft durch jede Buch handlang sowie geg. Eins. von 2 von A. Dolzein, Leipzig-Reudn







Alle Maschinen für Hand und Kraft und Formen in jeder Preislage zurgewinnbringend. Verwertung von Sand, Schlacken, Steinbruchabfällen zu Cementdachziegeln, Wand- und Bodenplatten, Manersteinen, Röhren, Trögen usw. — Besuch unseres Werkserbeten. — Spezialmaschinenfabrik Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co.

Markranstädt bei Leipzig.

Man verlange gratis Broschüre 29.

Bezugspreis: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon. # 1.60, 1 Mon. # 0.80) bei der Poft (Bayer. Poftverzeichnis Dr. 15. ofterr. Zeit. Dry, Mr. 101a), i. Budbandel u. b. Derlag. Orobenummern toftenfrei durch den Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: Munchen, Dr. Armin Raufen, Cattenbachitrate 12.

= Celephon 3860. ==

# Hilgemeine Rundschau

Inferate: 50 & die 4 mal gefp. Kolonelzeile; b. Wiederholung, Rabatt. Reklamen doppelter Preis. - Beilagen nach Uebereinfunft. Nachdruck von Hrtikeln, feuilletons und Gedichten aus der "Allg. Rundichau" nur mit Ganahmigung des

Verlage geftattet. Auslieferung in Leipzig durch Carl fr. flelicher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

**№** 7.

München, 15. Februar 1908.

V. Jahrgang,

#### Die Enzyklika Pascendi und die Lage der katholischetheologischen fakultäten. (1.)

Universitätsprofessor Dr. Utberger, München.

on Boche zu Boche mehren fich in Zeitungen und Beitschriften die Artifel und Abhandlungen über die Enzyllika Pascendi. Diefer Umstand rechtfertigt es sicher, wenn auch die "Allg. Rundschau" wiederholt auf die erwähnte Enzyllika zuruckkommt, und zwar diesmal speziell unter einem engeren, gang bestimmten, in ber Ueberschrift turz bezeichneten Gesichtspunkte. Dabei foll in aller Rube nur die Sache im Auge behalten werden, mahrend die Begleiterscheinungen und Folgen mancher Artikel, wie ber verlegende Ton, die angeblichen Gewiffenstonflitte, die Wirtungen

in strafrechtlicher Beziehung u. dgl., hier völlig ausscheiben. In seinem Werte: "Berfassung und Verwaltung sämtlicher Religionsgenossenischaften in Bahern" (4. Aust. 1900, S. 313) sagt J. Silbernagl: "Nach dem Dogma von der Fortpslanzung und Bewahrung der Lehre Christian den Epistopat unter leinem Oberhaupte, dem Papste, kann niemand in der katholischen Kirche das kirchliche Lehramt in seinen verschiedenen Formen von der Kinderlehre an dis zu den theologischen Disziplinen hinauf ausüben, es sei denn, daß er dazu durch die gesehmäßige Autorität der Kirche die im Falle der Not nach kan onischen Formen auch wieder entziehbare Mission erhalten habe. Es können daher zu Professoren der Theologie nur solche Persönlichkeiten ernannt werden, denen der betressende Diözesandischof die kanonische Mission zu erteilen vermag." Speziell in Bahern soll "nach Ministerialerlaß vom 28. März 1889 bei Anstellung von Professoren der Theologie an den Universitäten vor Antragkellung ad Majestatem neben dem Gutachten der theologischen Fakultät und des Universitässenates auch ein Gutachten des Diözesankschaft über den Deutschlaß über den Deutschlaß über den Deutschlaßen bischofs über den dogmatischen Standpunkt und den sittlichen Bandel der Kandidaten erholt werden." Aehnlich ist die Sache auch in anderen Staaten geregelt, welche an ihren Universitäten tatholisch-theologische Falultäten haben. Die Rirche muß eben überall bei Anstellung von Professoren der Theologie jenes Maß von Mitwirfung verlangen, welches ihrem Befen und ihrer Glaubenslehre, speziell ihrem Dogma von ber aus Papft und Bischöfen bestehenden, von Christus felbst eingesehten Lehrautoriat entspricht. — Es bedarf hier feines Beweises, daß die oben angebeuteten Gründe, welche zu einer Berweigerung der kanonischen Mission einen genügenden Anlaß bieten, auch hinreichen können zu einer nachherigen Entziehung (revocatio) derselben, gleichviel, ob eine solche Entziehung schon statthaft ist ohne ein gerichtliches Berfahren ober erst durch ein wenigstens summarisches Gerichts versahren unter etwaiger dem Abschluß dieses Bersahrens vorhergehender Suspenfion der tanonischen Diffion.

Diesen turz dargelegten Tatbestand muß jeder anerkennen, der ein theologisches Lehramt an einer Universität übernimmt, aber auch jeder, der die Stellung eines Lehrers der Theologie und der tatholisch-theologischen Fakultäten überhaupt im Gesamtorganismus unserer Universitäten sachlich und gerecht einschätzen und würdigen will.

Ist nun an diesem Tatbestande durch die Enzyklika Pascendi etwas Besentliches geändert worden? Bur Beantwortung dieser Frage unterscheiben wir in der bereits herkommlichen Beise auch

hier zwischen dem dogmatischen (theologischen, didaktisch-kritischen) und bem bifziplinaren Teile ber Enghtlita.

Durch den dogmatischen Teil der Enzyllika ist nun an dem mehrerwähnten Tatbestande nichts, aber auch gar nichts Sachliches geändert. Höchstens kann man sagen, daß das Urteil, gewisse neue Lehren seien irrig und verwerslich, das bisher nur theologisch-wissenschaftlich begrundet werden konnte, jest auch auf autoritative Gründe bin feststehen muß. Sachlich ist im ersten Teil der Enzyklika nichts Neues gelehrt und nichts verworfen, was nicht schon so und so oft gelehrt, bzw. ausdrücklich oder wenigstens einschlußweise verworfen worden wäre. Es verhält sich heute, wie schon oft im Laufe der Kirchengeschichte. Alte Frrtumer leben neu auf, hüllen sich in ein modernes Gewand, nehmen die wissenschiliche Form und Methode der Gegenwart an. Dadurch wird die Kirche veranlagt, fie neuerdings abzu-lehnen und ihnen gegenüber ihre von Gott stammende Lehre neuerdings auszusprechen und geltend zu machen. Die Enzyklika selbst weist wiederholt darauf hin, daß die von ihr verurteilten Freiumer saktisch schon so und so oft autoritativ und definitiv abgelehnt worden seien.

Bum Beweise bes oben Gesagten mag hier genügen, bie Anschauungen der Modernisten nur in ihren von der Enzyklika selbst herausgestellten Grundzügen einzig am Maßstabe des Batikanums einer Prüfung auf ihre Unzulässigleit zu unterziehen. Der Agnostizimus ist verworfen in der vatikanischen Entscheidung (Sess. III, cap. 2, can. 2), daß das natürliche Licht ber menschlichen Vernunft imstande sei, mit hilfe ber geschaffenen Dinge ben einen und wahren Gott, unseren Schöpfer und Berrn, sicher zu erkennen. Der Immanentismus ist verworfen da-durch, daß das Batikanum jede Form des Kantheismus ablehnt (Sess. III, Do Deo, can. 3, 4) und speziell die christliche Religion und den katholischen Glauben auf äußere göttliche Beweise und Tatsachen, insonderheit auf Wunder und Weisssagungen gegründet sein lätt (Sess. III., cap. 3 can. 3, 4). Mit der jagungen gegrunder sein lagt (Sess. 111., cap. 3 can. 3, 4). Weit der sog. vitalen Immanenz ist auch die Permanenz im Sinne der Modernisten abgelehnt. Der Symbolismus ist verworfen, wenn irgendwelche geschichtliche Tatsachen, z. B. die Geburt Christi aus Maria, der Jungfrau, seine Aufersehung usw. als Gegenstand unseres Glaubens hingestellt werden, ferner wenn unser Glaube überhaupt gestützt erscheint auf die Tatsache einer autsticken Offenharung als auf seinen inneren Arund und auf göttlichen Offenbarung als auf seinen inneren Grund und auf geschichtliche Tatsachen (Wunder usw.) als auf äußere Gründe oder Borbedingungen, ohne die wir die Bernünftigkeit und Pflichtgemäßheit des Glaubens nicht erkennen können. Der Evolutionismus endlich ist verworfen, wenn bas Batikanum die ganze übernatürliche Ordnung auf eine besondere positive Wirksamteit Gottes zurücksührt (Sess. III, cap. 2. can. 2, 3) und die Grenzen genau umschreibt, innerhalb deren es allein eine Entwicklung der geoffenbarten Glaubenslehre gebe (Sess. III, cap. 4. Der antikatholische Charatter bes (nach der Enzyklika) von den Modernisten vertretenen "atheistischen Agnostizismus, des pantheistischen Symbolismus, des naturalistischen Immanentismus, endlich jener Trennung zwischen Glauben und Wissen, welche den intellektuellen Charakter des Glaubens leugnet", wird deshalb auch von Ehrhard ("Internat. Wochenschrift", 1908, S. 71) offen und flar betannt.

Die Quaestio facti, ob die Modernisten wirklich so lehren, wie die Enzyklisa behauptet, ist hier nur von geringem Belang. Es mag zugegeben sein, daß durchaus nicht alle das in der

Enzyklika auseinandergelegte System in allen Einzelheiten vertreten, schon aus dem Grunde nicht, weil keineswegs jeder als Philosoph und als Gläubiger, als Theologe, Historiter, Aritiker, Apologete und Reformator aufgetreten ist oder auftreten will, serner um beswillen nicht, weil mancher infolge einer glücklichen Inkonsequenz nicht alle Folgerungen aus seinen Grundsähen zieht. Als Grundstimmung oder religiös philosophische Grundanschauung ist aber der Modernismus der Enzyklika nach meinem Dafürhalten leider auch bei uns, namentlich in gebildeten Areisen, mehr verbreitet, als man gewöhnlich annimmt. Wer aber auch nur in einem einzigen wesentlichen Punkte der in der Enzyklika gezeichneten Theorie anhängt, der muß konsequent mit dem Ganzen der kircklichen Lehre, speziell mit dem Vatikanum, in Widerspruck sommen.

Manche, wie z. B. Ehrhard, welche in dem dogmatischen Teile der Enzyklika keine Schwierigkeiten finden, sehen schon den Untergang der katholisch-theologischen Fakultäten voraus, wenn die praktischen Maßnahmen des disziplinären Teiles der Enzyklika ins Leben treten. Ein solcher Pessimmus ist der Enzyklika ins Leben treten. Ein folder Pessimismus ist aber völlig unbegründet. Eine Art Oberaussichtsrecht über die Lehrer ber Theologie auch an ben Universitäten hat die Rirche jederzeit beansprucht und geubt, und fie muß ein solches Recht in bezug auf die Reinheit der vorgetragenen Lehre beanspruchen, ähnlich wie auch tein Staat auf jedes Oberauffichtsrecht hinfichtlich ber Universitäten als Staatsanstalten verzichten wird und verzichten tann. Ift nun aber nicht das genannte Ober-auffichterecht der Kirche durch die Enzyllita fo verschärft, daß ben Theologieprofessoren jene Freiheit genommen erscheint, Die fie im Interesse der Stellung ihrer Fakultäten als unbedingte Lebensbedingung benötigen? Die Enzyklika wendet sich naturgemäß an die ganze katholische Belt. Die Berhältnisse der einzelnen Länder und Kirchenprovinzen kann und will sie nicht näher berüdsichtigen. Es erscheint nun selbsiverständlich, daß da, wo die Anstellung und Entsernung eines Theologieprosessores durch Bereinbarungen zwischen Staat und Kirche geregelt find, diese Bereinbarungen auch fernerhin bestehen bleiben. Aber können, ja muffen nicht jest den Theologieprofessoren jeden Augenblid Schwierig. keiten bereitet werden, welche deren Stellung an den Universitäten untergraben? Wenn nach der Anweisung der Enzyklika selbst künftighin zu offiziellen Zensoren und Aufsichtsräten nur Männer ausgewählt werden, "die durch ihr Alter, ihr Wissen, ihre Klugheit empsohlen sind, und die in der Wisgung oder Verwerfung einer Lehre die rechte Mitte einhalten", so ist nicht einzusehen, was hier so arg zu fürchten wäre. Und wenn die Bischöse Deutschlands die Enzyklika so aussühren, wie jetzt öffentlich verlautet, so ist nicht einzusehen, wie die katholische Theologie und ihre Vertreter an den Universitäten durch die Enzyklika in eine Lage kommen

follen, die von der disherigen auch nur einigermaßen verschieden wäre. Freilich, so kann man sagen, die Lage derjenigen Theologie prosessoren, welche der school a stischen Abilosophie und Theologie anhängen, mag die gleiche bleiben nach wie vor der Enzyklika. Nicht mehr aber ist die Lage jett wie früher sür jene Theologien, welche Anhänger der modernen, historischkritischen Theologie sind, welche die verschiedenen theologischen und religionswissenschaftlichen Probleme in moderner Form stellt, nach moderner Arbeitsweise behandelt und neue, von den disherigen adweichende Lösungen dietet oder Lösungsversuche unternimmt. Einer solchen Theologie schent durch die Enzyklika ein Stich ins Herz versetz zu sein. Damit sind wir angelangt im Brennpunkte der Schung der ausgerollten Frage erfordert indes etwas tiesergehende Untersuchungen, die in einem weiteren Artikel angestellt werden sollen.

ACCONTRACTOR SON

# Ein slammender Weckruf gegen die geschlechtliche Zügellosigkeit.

Don

Obermedizinalrat Prof. Dr. Mar Gruber, Munchen.

ger berühmte Volkshygieniker, Borstand des Hygienischen Instituts an der Münchener Universität, Obermedizinalrat Brof. Dr. Mag Gruber hat in der Generalversammlung des Deutschen Vereins für Volkshygiene zu Berlin am 21. September 1907 eine Aussiehen erregende Rede gehalten, welche jest in Broschüren. form erschienen ist. 1) Mit ausdrücklicher Genehmigung des Verfassers bringt die "Allgemeine Rundschau" weiter unten einen grundställich bedeutungsvollen Abschnitt aus dieser Broschüre (S. 35 ff.) zu wörtlichem Abdruck.

Mit unerschrodenem Mannesmute tritt der verdienstvolle protestantische Gelehrte, dem niemand den Borwurf der Küdständigkeit und des Banausentums wird machen können, dem immer schamloser sich geberdenden Umsturz aller sittlichen Ordnung entgegen. Die spstematischen Bolksversührer, die heute in einer gewissen Modepresse das große Wort sühren, werden auf die Beitschenhiebe, die sie und ihren Anhang mitten ins Gesicht tressen, vielleicht mit einem gellenden Butschrei antworten. Bielleicht auch nicht, damit das irregeleitete Publikum nicht ausgeschreckt wird! Die anständige Presse aller Parteien sollte es als ihre beiligste Pssicht betrachten, dem bedeutungsvollen Beckruse eines Mannes der Wissenschaft die weiteste Berbreitung zu vermitteln.

Bezüglich der von dem Verfasser entwicklen Kolonisationsvorschläge verweisen wir auf die Broschüre selbst (Einzelpreis 30 Pfg.). Hier seienzunächst einige besonders hervorstechende Bemerkungen aus dem ersten Teile der Schrift kurz mitgeteilt. Die Hauptursachen der hohen Männersterblichkeit in den Städten erblick Prosessor Gruber in der geschlechtlichen Anstedung und im Altohol. Ueber den Prozentsak der venerischen Erkrankungen und die Zahl der insolge von Anstedung in öffentlichen Irrenhäusern ausgenommenen Paralytister macht Prosessor Gruber schauerliche Mitteilungen. "Nerzte, welche die Verhältnisse genautennen, schähen, daß nur eine kleine Minderzahl der Männer in der Stadt ohne venerische Erkrankung durchs Leben kommt, und es ist eine außerordentlich verhängnisvolle Tatsache, daß in teiner männlichen Verusklasse venerische Erkrankungen häusiger sind als unter den akademisch Gebildeten. Nach einer kaum ansechtbaren Statistis erkrankt in Berlin allährlich etwa ein Viertel der akademischen Jugend an Geschlechtsleiden, und in den anderen großen Universitätsständten dürfte es kaum besser stehen!"

Erschredend sind auch die auf Zahlenmaterial gestützten Angaben über das massenhafte Aussterben der Familien in der Stadt. Prof. Gruber verweist mit Recht auf das Beispiel der Juden: "Denn es ist bekannt, wie außerordentlich mäßig der nach Bätersitte lebende Jude ist, und ebensosste des bekannt, wie frühzeitig er die She eingeht und wie treu er sie hält. Und noch eins lehrt uns das Beispiel der Juden. Sie hätten unmöglich diese Jahrhunderte beständigen Kampses um ihre Existenz überdauern können, wenn sie nicht einen so gesunden, natürlichen Instinkt und eine so bewundernswerte Ausopserungsfähigkeit für die Erhaltung ihres Bolles besessen hätten. Der junge Mann, kaum erwerdskähig geworden, hielt es sür seine Psticht, seinem Bolke unter Entbehrungen und harter Arbeit zahlreichen Nachwuchs auszusehen! So wird ein Bolk unsterdlich!"

"Und nun vergleichen sie damit unsere städtischen Zustände! Durchaus nicht immer ist, ein Kind zu haben, die beiße Sehnsucht kinderloser Gatten. Das Aussterben der Familien erfolgt zum großen Teil gewollt! Man heiratet nicht mehr oder zu spät. Man will keine Kinder mehr bekommen — und Frauen, welche so wünschen, genießen bei uns trozdem gesuschaftliche Achtung! — oder man will nur eins, allerhöchstens zwei Kinder haben; viel zu wenige also, um mit Rückschaftlich auf die unvermeidlichen Todessälle im Kindes und Jugendalter der Familie die Fortdauer zu sichern. Rücksissose Kindererzeugung ist gewiß ein tadelnswerter Unsug, aber ihre Sinschränkung in dem Umfange, wie sie sich jetzt mehr und mehr einbürgert und die breiten Massen gewinnt, ist ein Verbrechen am Leben der Nation. Die eheliche Fruchtbarkeit sinkt in unseren großen Städten rapid, in Verlin in geradezu grauenerregender Weise. Im Jahre 1904 betrug sie hier nur mehr 111 auf 1000 gebärfähige Frauen gerechnet, d. h. nur mehr die Hölfte derjenigen vor 30 Jahren (1863 bis 1872 220)."

Sehr nachdrudlich weist Prof. Gruber darauf hin, daß auch ohne die Gefahr der Geschlechtstrantheiten die sezuelle Ungebundenheit verhängnisvoll sein würde. Die Griechen und

<sup>1)</sup> Beröffentlichungen des Deutschen Bereins für Boltshygiene. Im Auftrage des Zentralvorstandes in zwanglosen Heften herausgegeben von Sanitätsrat Dr. A. Beerwald, Berlin. Heft XIV. Kolonisation in der Heimat. Bortrag, gehalten in der Generalversammlung des Deutschen Bereins für Volkshygiene in Berlin am 21. September 1907 von Obermedizinalrat Prof. Dr. Max Gruber, München. Erste Auflage. (Erstes bis fünftes Tausend.) München und Berlin. Druck und Berlag von R. Oldenbourg. 1907.



Romer hatten gewisse venerische Krankheiten nicht gekannt und feien tropdem an fexueller Entartung zugrunde gegangen, "wie jedes Bolt zugrunde gehen muß, welches bas Gefolechtliche nur als Quelle des Genuffes betrachtet und es nicht als Mittel zur Büchtung eines tüchtigen Nachwuchses mit Chrfurcht benutt."

hier schließt sich der längere Abschnitt an, den die "Allgem. Rundschau" in ungefürztem Wortlaute wiedergeben möchte:

"Ich wollte, ich könnte mit fenrigen Jungen reden, dann würde ich meinem Bolke zurufen: Geh in dich, mein Bolk, und knie nieder vor dem Altar der drei gütigen Hausgöttinnen, denen du alles Gute verdantst, das du jemals geschaffen haft: Glaube, Hoffnung und Liebe! Glaube nämlich an deine eigene Kraft, hoffnung auf beine Zukunft und Liebe zu beinen Kindern!

Knie nieder und flehe zu ihnen, daß sie beinen Sinn stark machen gegen alle Torheit und dein Herz stark gegen alle ver-

berblichen Begierben!

Reiße aus beinem Bergen ben Leichtsinn bes Genießens, ben beine Erfolge und bein machfenber

Reichtum hineingepflangt haben.

Und wenn du dich so gereinigt und gestärkt hast, dann stebe auf und reinige bein Land, bas Erbe beiner Bater, wie einst Jesus ben Tempel gereinigt hat, von all bem Gelichter, bas fich barauf breit macht, deine Rinder zu verderben.

Bor allem bringe die überlauten Törinnen zum Schweigen, welche von der freien Liebe fafeln, ohne gu ahnen, mas fie ihrem eigenen Geschlechte damit anrichten würden!

Zperre ins Tollhaus jene Aleftheten, die unter dem Titel der Schönheit alles zum ziellosen Spiel machen, ihren Mitmenschen jeden Maßstab für Nupen und Notwendigkeit der Dinge, jedes Verständnis für Kausalität — ins Moralische überfest Pflicht -- zu rauben brohen!

Die falfchen Propheten aber, die das rücksichtslose "Sichausleben" als Jbeal verfündigen, erschlage! Diefe Schurfen, Die, nm felbft gugellos leben zu können, jede Zügelung der Triebe für unmöglich und jede Mahnung dazu für Heuchelei zu erflären wagen!

Das kleine Gefindel der bezahlten Marktschreier im Dienste des Alkoholkapitals und des Proftitutionskapitals lasse irgendwo

in einem Winkel abtun!

Zertritt auch die ekle Brut der Perversen und Homosexuellen, die mit ihren Lastern auch noch vor dir zu kokettieren sich er-Laß dich nicht durch falsches Mitleid davon abhalten. Du wirst dabei vielleicht den einen und anderen wirklich Mißgeborenen töten und jedenfalls gar manchen geistig krankhaft Beranlagten, aber auch alle diese mussen sterben, denn sie sind anstedend!2) Es soll in Berlin heute schon 50000 Homosexuelle geben; ich werde mich nicht wundern, wenn es morgen ihrer 100 000 geben wird!

Saft du diefe alle ftillgemacht, bann forge bafür, bag beine Kinder stets die Stimme der Wiffenschaft hören können, wenn sich in ihnen die Begierden regen; die Stimme der Wissenschaft, welche genau so wie die transzendente Moral fordert, daß Vorausficht und Bernunft die Herren im Hause sein und bleiben muffen, und lehrt, daß Selbstbeherrschung die Borbedingung aller Rul-

tur sei!

Um wieder nüchterner zu fprechen: Die jetige fuftematische Fresührung der öffentlichen Meinung durch einen sehr großen Teil der Tagespresse, der schönen Literatur und der sog. Kunstzeitschriften in bezug auf die gesellschaftliche und rassenhygienische Bedeutung sexueller Ordnung ift genade zu einer der verhängnisvollften hygienischen Hebelftände unserer Zeit; weit verderblicher noch als die niedere Pornographie, welche durch ihre Gemeinheit Naturen aus befferem Solze wenigftens balb abftößt. Aber dies ist füßes, schleichen.

Wer es mit seinem Volke redlich meint, der mußte fich zu ernstlicher Gegenwehr aufraffen, indem er solche Bücher nicht kauft, folche Theaterftude nicht besnicht, folche Blätter nicht in die Sand nimmt, geradeso, wie er sich verpflichtet fühlen müßte, mit den heutigen Trintsitten unbedingt zu brechen! Er darf sich durch das Geschrei der Afterkunft-Bobeme nicht einschüchtern laffen: der ift noch lange kein Philifter, der Dirneukunft verabscheut, und der noch lange kein Dunkelmann, der behauptet, daß Freiheit und Zügellofigkeit zweier= lei seien!

Es wäre unendlich viel wert, wenn an Stelle ber jest alles übertönenden Frelehren die Wahrheit über den Alkohol, über die Geschlechtstrantheiten und über die ganze ungeheuere Bedeutung des Züchtungsproblemes überhaupt immer wieder und wieder

verfündet würde.

Bir müffen trachten, der Ueberzeugung bon ber Berderblichkeit unferer Unfitten und von der Rot. wendigfeit, sich bon ihnen loszureißen, die Festig-feit eines Glaubens zu verleihen! Denn es wird unter allen Umftänden einer Billensanftrengung gewaltigster Art bedürfen, wenn unfer Bolt auf der schiefen Bahn, auf der es zum Berderben gleitet, fich noch zum Stehen bringen will. Predigen wir also unermüdlich!

Ueberschätzen wir aber auch nicht den praktischen Wert und

Erfolg der Predigt für sich allein! Wir müssen uns losmachen von der törichten Vorstellung, als ob jedermann jederzeit jedes Beliebige wollen und tun könnte. Es gibt keinen freien Willen in diesem Sinne. Das Tun des Menschen ist das notwendige Produkt seiner Anlagen und seiner Lebensbedingungen, zu denen auch feine Erziehung gehört. Bir können ihm ein neues Motiv einpflanzen; z. B. indem wir ihm einen Rat geben, eine Einsicht eröffnen, aber dieses Motiv tritt in Wettbewerb mit zahlreichen anderen Motiven, und das Tun des Menschen erfolgt in der Resultierenden aller seiner Willensimpulse.

Für jeden von uns gibt es ein Maß der Versuchung, dem gegenüber unsere Vernunft und unsere moralische Araft versagen! Darum heißt es ja auch in dem herrlichen Gebete, das allein genügen würde, um den Namen Jesu der Menschheit auf ewig

ehrwürdig zu machen: "Führe uns nicht in Versuchung!" Wie können wir ein gesundes Geistesleben erwarten, wenn wir den Menschen unter so ganz und gar ungesunde Existenz-bedingungen versetzen wie die der Großstadt. Der junge Mensch findet fich fast völlig losgelöst vom Pflanzen. und Lierleben, fast ohne Berührung mit den Naturvorgängen überhaupt, in dem tunftlichen Klima ber Wohnung und der Stadt; losgelöst vom Boden der Heimat, von dem ihm nichts gehört und von dem ihm soziagen nur einige Quadratmeter zur Benutzung geliehen sind. Für die ungeheuere Mehrheit gibt es kein wirtschaftliches Band der Familie mehr; keinen gemeinsamen Boden oder anderen Kapitalbesitz. Fast keine häusliche Berwendung mehr für die Kräfte von Frau und Kindern. Jedes darauf angewiesen, sich außerhalb der Familie Berdienst zu suchen. Die Frau mehr und mehr in wirtschaftlichen Wettbewerb mit dem Manne tretend. Frühzeitig sehr häufig auch räumliche Loslösung von der Familie und von der Heimat. Weitgehende Verschiebung des natürlichen Zahlenverhältnisses der Geschlechter durch die Wanderung. Schlimmer als alles eine weitgetriebene Teilung der Arbeit. An Stelle der Vielseitigkeit und Abwechslung der Arbeit des Bauern mit ihrer Freude am fertigen Produkt eine tödliche Monotonie, die Einschaltung der Tätigkeit des einzelnen in einen vielgeteilten Arbeitsprozeß, wobei der einzelne Arbeiter weder das Rohmaterial noch das Endprodukt zu sehen bekommt und ebensowenig einen Einblid erhält in den ganzen Gang seiner Herstellung. Während des größten Teils seines Tages ist der Städter nur Arbeitsmaschine. Innerhalb weniger Stunden, die er oft dem Schlaf rauben muß, muß er sich die zum Leben notwendigen Luftempfindungen zu verschaffen suchen. Nur haftige, heiße Genüffe find für ihn da, teine ftillen Freuden, die Muße brauchen. Und ein Mensch, der ein folches Dasein führt, soll sich ben tausendfachen brutalen und raffinierten Locungen zum Altoholmigbrauch und zu wildem Geschlechtsgenuß entziehen, die an allen Eden auf ihn lauern, soll umbeeinflußt bleiben von dieser Atmosphäre atemloser Gier überhaupt, die er in der Großstadt atmet!

Dies ist natürlich nicht wörtlich zu nehmen. Mein voller Ernst ist es aber, daß die Perversen, welche sich seit einigen Jahren geradezu organisiert haben, über große Geldmittel versügen, eine Propaganda von erstaunlicher Dreistigkeit betreiben und mit ichaubererregendem Ersolge Proselhten machen, mit dra ton is chen Maßregeln betämpst werden müssen. Ein Erwachsener, der seine perversen Neigungen nicht unterdrücken fann, ist gemeingefährlich, muß aus der Gemeinschaft ausgeschlossen und durch sichere Verwahrung unschädlich gemacht werden. Es ist eine der gefährlichsten Bersehrtheiten unserer Zeit, daß sie voll Wehleidigseit ist gegenüber dem kleinsten Unlustgefühligen des Individuums und gänzlich gefühldes gegenüber den Leiden des Vollstörpers als Ganzes. Und doch müßte jeder einsehen, daß es weit besser nicht — als daß die Gesamtheit leidet. Ohne Schmerzen und Leiden geht es nun einmal in dieser Welt nicht ab!

Und zu all dem dann noch die städtische Wohnungenot, welche die Menschen zur Herde zusammendrängt und fie zu einer Herde macht, dem einzelnen wie der Familie teinen genügenden Lebensraum, fast leine Möglichleit eines von anderen abgeschloffenen Lebens nach dem eigenen Sinn übrig läßt, welche Männer und Frauen, Knaben und Mädchen, jung und alt, Blutsverwandte und Fremde auf engen Raum zusammenpfercht, jedes häusliche Behagen fast unmöglich macht; die Menschen zwingt, geselligen Berkehr und Bergnügen außerhalb der Wohnung zu suchen, im Wirtshaus, wo sie dem Trinkzwange unterjocht werden!

In dieser Atomisierung der Familie und Verherdung der Individuen liegt die ungeheuere hygicnische Gefahr. Man muß sich völlig klar machen, daß die Schädlichleit der städtischen Wohnungsverhältnisse für die Pfyche hygienisch noch weitaus bedenklicher ift als die für den Körper. Die Berkurzung der Arbeitszeit wird so zur Vermehrung der Birtshauszeit, die Bermehrung des Einkommens zur Bermehrung der Ausgaben für Alkohol und Tabak und Put und Tand und

Tingel Tangel und Proftitution!"

Seine nun folgenden Rolonisationsvorschläge schließt der Berfasser mit einem beherzigenswerten Appell an den rechten Geift, ber die Kolonisten beseelen musse. "Wir sehen ja, daß auch bas Land gegen die Uebel und Berkehrtheiten unserer Zeit teineswegs immun ift. Infolge ber Erleichterung bes phyfischen und des geistigen Verkehres verbreitet sich wie das Gute so auch das Schlechte alsbald über alle Teile des Volkes. Schon dringen sexuelle Frelehren, wie die des Zweikinderspftems, bei uns, wie schon früher in Frankreich, ins Landvolt ein." Uns allen, ob arm ober reich, muffe ber Gebante wieber zu Fleisch und Blut werben, daß es für ein Bolt teine wichtigere Aufgabe gebe als die Erzeugung einer zahlreichen, gesunden und wieder zeugungsträftigen Nachlommenschaft. Dies ift aber nicht möglich ohne Tugenden.

Die Schlußfätze ber Broschüre wollen aus bem Gefichtstreise des protestantischen Gelehrten verstanden und gewürbigt sein. Sie lauten: "Wir Menschen brauchen für unsere Ideen, wenn fie lebendig bleiben follen, finnliche Symbole. Das Symbol, welches verdiente, daß wir es uns im Kampfe um eine beffere gutunft vorantragen laffen, ist schon vorhanden. tatholischen Bölker besitzen es bereits, wenn auch in die Schleier springenur: Die feusche Mutter mit dem Leben sprühenden Kinde auf dem Schofe! Es gibt nichts Edleres auf Erden! "In diesem Zeichen wirst du siegen!" In diesem Zeichen leichen kannst du noch siegen, deutsches Bolt, wenn du nur willst!"



#### Weltrundschau.

frit Mientemper, Berlin.

#### Die Entwidlung in Portugal.

Ruerst hatte es den Anschein, als ob der junge König und bie befragten Führer der Monarchiften eine allmähliche Ueberleitung eintreten laffen wollten, ohne brusten Bruch mit der Sinterlaffenschaft bes ermordeten Baters und feines Bertrauens. mannes Franco. Aber bald lentte Rönig Manuel in eine Politif der weitgehenden Nachgiebigfeit ein, wobei Franco "ausgeschifft" werden mußte. Ob die Königin-Mutter Amalie ober der neue Ministerpräsident Abmiral Ferreira nebst seinen Barteifreunden für diefe Schwenkung den Ausschlag gegeben, ift nicht klargestellt; vermutlich ist da ein Einfluß zu dem anderen gekommen, um den 19 jährigen Monarchen zum sofortigen Berzicht auf die starte Hand zu bestimmen. Dabei ist der schöne Gedanke der monarchistischen Konzentration auch in die Brüche gegangen. Das Ministerium Ferreira fest fich nun aus den zwei größeren tonigstreuen Parteien zusammen und ist als ein Geschäfts. ministerium zu betrachten; von dem Ausfall der Bahlen wird der fünftige Kurs abhängen. Das Bedenkliche bei dieser Entwidlung ist die Wiederfehr der Schmaroperwirtschaft und der sonstigen landesüblichen Korruption, gegen welche Franco den Rampf aufgenommen hatte.

Der gefallene Diftator hat fich ins Ausland begeben. Er wird jett in vielen Blättern als ein feiger Flüchtling verspottet. Eselssußtritte sind billig, aber nicht schön. Auf dem exponierten

Posten neben Dom Carlos so lange auszuhalten, ist doch schon eine anständige Probe männlicher Tapferteit. Nach der Entlassung burch den neuen König noch in Lissabon zu bleiben, geboten weder Pflicht noch Rlugheit. Dem König Manuel ift gewiß die vorläufige Selbstverbannung des Mannes bequemer, als wenn fein Berbleiben weitere Wirren ober gar einen neuen blutigen Zwischenfall veranlaßte. Die melodramatische Szene, in der die Königinwitwe an der Bahre der Ermordeten den Exbiltator in flammenden Worten für die Mordtat verant wortlich gemacht haben foll, ift nicht fehr glaubwürdig. Die Rönigin hatte mehr den verftorbenen Gemahl als feinen bienfteifrigen Minister beschimpft. Wenn ein Dramatiter den Liffaboner Stoff verarbeiten will, so wird er die "tragische Schuld" Francos in der an sich geringfügigen Tatsache finden, daß er die unzulängliche Zivilliste des Königlichen Hauses extra legem erhöht hat. Diese Maßnahme mußte auf sein sonstiges Streben nach Redlichkeit und Sparsamkeit einen Schatten werfen. Der neue König hat den schwachen Punkt erkannt und auf den Genuß der erhöhten Zivilliste bis jum Parlamentsvotum verzichtet. Aber es liegt auf der Hand, daß Franco bei dieser Magnahme nur dem dringenden Bunsche und Bedürfnisse des Königs Carlos Folge gegeben hat. Soll er dieserhalb gesteinigt werden, so brauchen nicht gerade die Mitglieder des von Franco "fanierten" Ronigshaufes die erften Steine aufzuheben.

Ueber ben Ursprung bes Morbanschlages herrscht auch jest noch keine Klarbeit. Man fagt, es sei für Ende Januar ein Aufstand in Lissabon geplant gewesen, aber von Franco durch rechtzeitige Berhaftung der Führer vereitelt worden; die Erbitterung darüber habe fich in einigen Berschworenen zu dem Plane der Gewaltat gegen die Königsfamilie verdichtet. Auch dabei bleibt es noch rätselhaft, warum man nicht zunächst gegen Franco vorgegangen ift, und warum man außer dem Rönig auch noch den als freiheits und volksfreundlich bekannten Kronprinzen Luiz Filip erschossen hat. In dem Mangel an realpolitischen Berechnung liegt ein anarchistischer Zug, denn das Wesen dieser Beitkrankheit besteht in der selbstgefälligen Sucht, durch möglichst auffallende und erschreckende Alte der Zerstörung ohne Rudficht auf deren nächste Wirtungen eine "weltgeschichtliche Rolle" zu

spielen.

Leider muß festgestellt werden, daß die deutsche Sozialbemokratie in ihrer Berweigerung ber Beleidsbezeugung nicht vereinzelt dasteht. In Frankreich und Italien haben die Sozialbemokraten ähnliche Proteste sich gestattet, und auffallenderweise hat sogar ein bürgerliches, der italienischen Regierung nahestehendes Blatt, die "Tribuna", die Mörder als Freiheitshelben behandelt. In Ungarn hat das "unabhängige" Magharentumssicht in bedenklichem Lichte gezeigt, als man die parlamentarische Beileidskundgebung unterließ unter bem gesuchten Borwande, & fehle in Portugal das Parlament, die einzig richtige Adresse. Demgegenüber muß man den gesunden Sinn der Engländer anerkennen; dort machte die Arbeiterpartei der Beileidsadresse bes Parlaments feine Schwierigkeiten. Die Wächter ber Ordnung werden forgfältig beobachten

muffen, inwieweit ber Mord als politisches Rampfmittel im europäischen Bublitum Antlang findet. Die Gefahr wird wahrlich badurch nicht verringert, wenn in dem betreffenden Lande bie Politit des ermordeten Fürften gar fo fcnell und auffallend

preisgegeben wirb.

Die Anrufung Deutschlands burch die maroffanischen Sultane. Als eine Nachwirtung des Kaiferbefuches in Tanger ift es

zu betrachten, wenn sowohl der wankende Sultan Abdul Afis als der Prätendent Mulay Hafid sich an den deutschen Gesandten in Marofto gewandt haben mit der Bitte um Ginfpruch gegen Vordringen der Franzosen in Marotto bzw. gegen Einmischung Frankreichs in den dortigen deutsche Regierung hat "torrett" antwor Thronftreit. bie Die deutsche Regierung hat "torrett" antworten lassen: die französische Regierung habe bestimmt versichert, daß sie sich im Rahmen ber Algecirasatte halten werbe. Nach Intrafttreten dieser Afte könne Deutschland nicht wohl mehr allein etwas tun. Wenn die maroffanische Regierung sich beschwert fühle, stebe & ihr frei, sich an alle Unterzeichner der Atte zu wenden. Die Raiserliche Regierung werde aber die geaußerten Bunfche gur Renntnis der frangofischen Regierung bringen.

Die Antwort wird wohl der gegenwärtigen politischen Lage entsprechend sein, aber den Maroltanern nicht fehr imponieren. Zu der Annahme, daß Deutschland in erster Linie die Gelbständigkeit Marokkos verteidigen werde, hatten sie tatsächlichen Unlag. Auch nach Unterzeichnung der internationalen Afte bat



Deutschland das Recht, aufzutreten gegen Magnahmen eines Staates, die über den vereinbarten Rahmen hinausgehen. Das Beste an der deutschen Antwort ist die Festnagelung ber Erklärung der franzöfischen Regierung, fich bei ihrem Borgeben im Rahmen der Alte halten zu wollen. Die Tatsachen, die jest im Bluffe find, entsprechen zwar nicht biefem Wort; aber die wiederholte Erklärung mahrt doch dem Deutschen Reich wie den anderen Signaturmächten das Recht, zu geeigneter Beit der französischen Eroberungspolitik halt zu gebieten. Die Marollaner mussen freilich Geduld lernen; benn vorläufig gilt in Europa "Ruhe als erste Staatsmannspflicht" und das "bischen Marotto" als Nebensache. Noch besser fommen die Marotlaner durch Selbsthilfe zum Biele, indem fie den Franzosen die penetration verleiden. Es scheint, daß neuerdings die französischen Truppen in der Gegend von Sattat eine empfindliche Schlappe erlitten haben. Das Blutvergießen und der Triumph des muselmännischen Fanatismus ist ja immer zu bedauern; aber folche ernüchternden Schlappen geringeren Umfanges find doch als das kleinere Uebel zu betrachten im Bergleich zu dem fürchterlichen Unbeil, bas ein richtiger Eroberungsfeldzug gegenüber ber voll entfalteten grünen Sahne mit fich bringen wurde.

Die Franzosen können fich über die Art, wie Deutschland bie Gultane beschieden hat, mahrlich nicht betlagen. Mögen fie nur nicht burch die rudfichtsvolle Haltung Deutschlands fich gar zu febr ermutigt fühlen, fondern auch die Warnung beachten, die zwischen den Zeilen zu lesen ist, die Warnung vor einer andauernden Mißachtung der Algecirasatte, deren Einhaltung auch Marolto in einem Appell an die Signaturmächte verlangen tann. Unten am Horizont erscheint da die Eventualität einer neuen Konferenz zur Berwirklichung der Absichten von Algeciras. Die Enteignungsvorlage im Breugifchen Berrenhaufe.

Der Hatatismus ist feine preußische Sonderangelegenheit, sondern ein Ding von der größten allgemein-politischen Bedeutung, bas die Ehre und die Bundnisfähigfeit des Deutschen Reiches berührt, ja auch für die innere Entwicklung sowohl im Staate wie im Reich verhängnisvoll zu werden droht. Die Enteignungs-vorlage ist wirklich von größerer Wichtigkeit als die vielbesprochene Bablrechtsfrage. Darum find aller Augen jest auf das Breugische Herrenhaus gerichtet, wo die Regierung alle Mittel spielen läßt, um einen gefährlichen Biderstand zu brechen. Sollte die Enteignungsvorlage im Herrenhause scheitern, so würde Fürst
Bülow sicherlich mit seinem Entlassungsgesuch antworten. Es gibt sogar Leute, die ihm längst den Gedanken zugetraut
haben, angesichts der Schwierigkeiten im Blodreich sich einen effektvollen Abgang als hakatistischer Kampsbeld in Reserve zu hatten. Man tut aber gut, bei ihm eine zähe Freude an Amt und Bürden vorauszusehen, so daß man auf einen sehr ernsten Bersuch zur Gewinnung des Herenhauses rechnen muß.

Die Rommiffion bes Berrenhauses, an die der Entwurf bes Enteignungsgesetes nach der sensationellen Plenarsitung verwiesen worden, hat in der letten Boche im Schweiße ihres Angesichtes ein "Kompromiß" ausgearbeitet. Der Kernpunkt ist, der Regierung zur Enteignung alle Grundstüde auszuliesern, die in den letten zehn Jahren erst erworben worden find, dagegen ben übrigen Grundbefis, der seit mehr als zehn Jahren fich in ber Sand des Befitzers oder seiner Eltern oder seines Shegatten befunden hat, sowie den Besitz der Kirchengemeinden und der "anerkannten" milden Stiftungen von der Enteignung auszuschließen. Dadurch würden die strebsamen Leute, die sich neuerdings eine Beimftatt aus eigener Kraft geschaffen haben, für "vogelfrei" ertlärt werden, und das würde mehr die fleinen und mittleren Besitzer als den Großbesitz treffen. Der Zwed des Gefetes, der ju feiner Rechtfertigung in den Bordergrund geschoben wurde, nämlich die Ausgestaltung der Anfiedlungedörfer, denen unvertäufliche polnische Güter wie "ein Pfahl im Fleische figen", tritt bei dem Rompromiß gang in den Sintergrund, die Unfiedlungs. tommiffion wurde auf diefer Grundlage das Arrondieren vorläufig vergessen und sich auf die Jagd machen mussen nach Grund-tüden, die vor 9 Jahren verlauft worden sind und also bald in den "befestigten" Besit aufrüden würden. Die Kommission hat auch solgerichtig die Beschräntung auf 70000 Heltar sowie die engere Zwedbestimmung gestrichen. Der Vermittlungsvorschlag tann die Gegner des Halatismus

weber grundfählich befriedigen noch prattisch beruhigen. Die Salatiften felbft ftrauben fich gegen die "Halbheit", und die Regierung wird die Frist von einer Woche, die man ihr bis zur zweiten Kommissionslesung gelassen hat, gewiß ausnützen, um weitere Zugeständnisse von der Wehrheit durch Lift und Drud zu

erlangen. Die Mehrheit des Ausschusses hat sich ja auf die schiefe Ebene der Zwangsenteignung aus politischen Gründen verloden laffen, und nach ber Anerkennung des falfchen Prinzips gibt es schwerlich einen Halt. Die hakatistische Presse verkundet schon, daß die Opposition der schlesischen Großgrundbesiger, deren Wortführer Graf Tiele-Winkler war, bereits gebrochen und daß der Wortführer nach Aegypten gereift fei. Die weitere Entwidlung dieses parlamentarischen Spiels wird auch zeigen, in-wieweit der Raiser noch gewillt ist, seine Autorität zugunsten des Hatismus einzusetzen. Die Nachricht, wonach der Kaiser sich gleichgültig gegenüber dem Schicksalt des Enteignungsgesetzes gezeigt habe, sind bisher mit berechtigter Vorsicht ausgenommen worden, da nach inneren Gründen der Zeitpunft, wo die antipolnische Politit zum Umschlag reif ist, augenblidlich noch nicht gekommen erscheint. Eher darf man vermuten, daß ber moralische und reale Fehlschlag der Zwangsvertreibung zu der notwendigen Reaftion den Ausschlag geben werde.

Aber wenn die gegenwärtige Krifis noch nicht das Ende ft, fo ift fie doch wohl ber Anfang vom Ende ber hakatistischen Berirrung. Mögen nur die Polen nicht gar zu ungeduldig werden!

Das ruere in servitium auf der Linken.

Bei den letten Abstimmungen im Reichstage ist gelegentlich die ausschließliche Blodwirtschaft in Berwirrung geraten. Aber auf folche tleinen Zwischenfälle achtet man jest taum mehr. Im Ernstfalle steht ja doch, wie alle Welt weiß, die linksliberale Gemeinschaft durchaus ad nutum des Blodkanzlers. Das zeigte fich u. a. bei ber Abstimmung über ben fog. Aggregiertenfonds bei ber Militärverwaltung, als die angeblichen Epigonen Eugen Richters das Bentrum bei dem Versuch, die von Richter an-

gestrebte budgetmäßige Ordnung zu begründen, im Stich ließen. Die Entartung der sog. Demotratie zeigte fich ferner in bem Scherbengericht über die unbequeme Rritit im eigenen Lager. Die früheren Abgeordneten Barth und Gerlach mußten ihre Ausschußstellen im Bahlverein niederlegen, um nicht von einem Ausschußurteil des einberufenen großen Repergerichtes betroffen zu werden. Es ist ein wahres Phänomen der politischen Psychologie, diese schnelle Entartung der freisinnigedemokratischen Bolkstribunen zu einer Bedientenhaftigkeit, welche bei keiner anderen Partei in Deutschland jemals ein Seitenstück gefunden hat. Fürst Bülow hat diese Fridolinsnaturen offenbar von vornherein richtig eingeschätt und bemgemäß behandelt.

#### Kardinal Richard von Paris.

ehmütige Erinnerungen an den verstorbenen ehrwürdigen Erzbischof von Karis ruft Ed. Drumont im "XX. Siècle" wach: Aus denselben blickt nicht sowohl die greise Duldergestalt des Kardinals, sondern auch ein gutes Stüd Zeitgeschichte hervor. des Karolials, sondern auch ein gutes Stua Zetigeschie herder. Er schreibt: Lange Jahre hindurch war der verehrte Kardinal ein Mustervild bischöflicher Tugenden; aber es ist, als wenn diese Heldenfigur seit den Brüfungen, welche die französische Kirche mitmacht, noch mehr aus dem Halbdunkel des Heiligtums hervorträte, und als wenn das Volk jetzt erst gelernt hätte, ihn zu begreisen. Man anerkannte noch mehr das Wirken des Kardinals, weil eine schamlose Regierung ihn aus seinem Hause gejagt hatte, und weil man nunmehr besser den Shap von Güte verstehen lernte, den seine zarte und ehle Seele mit einer gemissen Aenastlichkeit den seine zarte und edle Seele mit einer gewissen Alengklichkeit zu verbergen suchte. Es schien, als ob er fürchtete, die Lobes-erhebungen der Menschen könnten seine Berdienste vor Gott

Ich erinnere mich, als ware es gestern, der Austreibung bes Greisen; Reger und Bilde hatten ihn sein Leben in dem Frieden seinens eigenen Hauses enden lassen . . . .

Das langsame Hinabsteigen über die große Treppe glich einem Leichenbegängnis. Sollte man nicht glauben, daß das alte

Frankreich, die erste Tochter der Kirche, zu Grabe getragen würde, und daß die treuesten Söhne gesommen wären, um den Sarg zu begleiten?

Die Vertreibung des alten Erzbischofs mit seinen 89 Jahren war nur ein Teil jener Häufung von Schmach, Tollheit und Widersinnigkeit, die das Trennungsgeset auf den Ruhm Frankreichs geschültet hat; aber diese Episode verursachte einen stärkeren Widerwillen als anderes, das vielleicht gerade so schmählich war, sie löste in Paris einen Schrei des Unwillens und der Verachtung aus, der mehr noch widerhallte als andere.

Bweisellos, der Erzbischof von Paris gehört zu denjenigen Versönlichseiten, welche vom Sturm der Zeit zuerst gesaßt wurden. Im Jahre 1848 stard der Erzbischof Affre, getrosten von einer Rugel, als er friedenstistend auf den Barrisaden zwischen den seindlichen Brüdern erschien. 1857 wurde der Erzbischof Siboor von Verger erdolcht, 1871 erschoß die Kommune von Karis den Erzbischof Darbod, während Paris sich im Aufruhr befand und der Himmel gerötet war von den Flammen des Bruderkrieges.

Der letzte Gewaltalt aber, die Austreibung eines altersschwachen Mannes, der fast nicht mehr aufrecht stehen konnte, hat einen ganz besonderen Charakter, sie stellt gleichsam den niedrigsten Stand der Französischen Bolksseele dar; sie zeigt, dis zu welchem Tiesstand der Verworfenheit jene Nation gefunken ist, welche ehemals die bewundernden Blick der Welt auf sich zog, und nun dem Hochneskalter breisgegeben ist, verführt von Freimaurern und Juden. Diesmal wurde das Attentat nicht begangen in einer Urt von Bügellosigseit, während eines Ausstendan es in vollkommener Juden. Diesmal wurde das Attentat nicht begangen in einer Art von Bügellosgleit, während eines Ausstandes oder in der Sinnlosgleit eines Tumultes. Nein, heute geschah es in vollsommener Ruhe und Korrestheit unter einem Parlament, in welchem Männer sigen, die nicht mehr die sanatische Spracke eines Couson von 1733 sühren, und die sich nach den wilden Reden von der Tribüne zu liebenswürrdigem Geplauder im Foher zusammensinden. — Bir haben eine Polizei, die zwar nicht verhindert, daß die Leute nachts von den Apachen erwordet werden, die aber immerhin im Mittelvunkt der Stadt einige Ordnung hält; aus ihren Reihen hat man die Mannschaft genommen, um einen Greis aus seinem eigenen Hand über allem lag die herbe Trauer eines Wintertages, die dem Ganzen einen wie selbstverständlichen Ahmen dot.

Die Männer, welche dem Schauspiel beigewohnt hatten, drückten sich die Hand; auch Männer, welche sich bekämpsten, ohne Feinde zu sein. Hier einigte alle dasselbe Gesühl des Schmerzes um Vaterland und christliches Bewustsein. Während alledem war der Kardinal selbst derzenige, welcher am wenigsten von dem Sturm

ber Rarbinal felbst berjenige, welcher am wenigsten von bem Sturm berührt schien. Am anderen Morgen arbeitete er schon wieder mit seinem Koadjutor. . . .

Bierzehn Tage vor seinem Tode hatte er darauf bestanden, persönlich einige Trostworte an jene heldenmütigen Nonnen zu richten, deren Schwestern vor 100 Jahren von der Revolution Achtung gefunden hatten, die aber heute von der Republik von den Krankenbetten des "Hötel Dieu" vertrieben waren. Der greise Kirchenfürst wollte sie zuletzt noch mit zitternder Hand segene, mit dem Segen eines Greises, dessen stirn schon das Siegel der Swiedericht trug. G. Rody. Ewigkeit trug.

#### Die französische Kloster-Milliarde.

#### Wilhelm fromm, Paris.

Im Allerseelentage des Jahres 1789 erließ die Nationalversamm lung, auf Antrag bes Fürsten Rarl Morit von Talleyrant. Perigord, Bischofs von Autun, ein Detret, welches alle Kirchengüter und geistliche Pfründen zur Berfügung der Nation stellte. Der Antrag wurde mit 568 Stimmen gegen 346 angenommen.

Besagter Bischof war jener abtrunnige Priester, welcher ein Weib nahm und mit allen hauptsächlichsten Phasen der großen Revolution Schritt hielt, je nachdem der Weg vorwärts

ober rüdwärts ging.

Am 9. April des folgenden Jahres wurden die Rultusausgaben auf 65'400,000 Frs. festgesett, welche 48,000 Personen geistlichen Standes zugute tommen follten und alfo per Ropf 1360 Frs., ungefähr 2000 M. nach heutigem Werte, ausmachten.

Schon 17 Tage nach Annahme des Antrages des Bischofs von Autun wurden für 400 Millionen Frs. Schatscheine ausgegeben, welche bei Antauf von Rlofter- und Kirchengütern an

Bahlungestatt angenommen werden follten.

Die ersten 400 Millionen von Schahscheinen auf die Kirchengüter waren noch nicht vollständig untergebracht, als am 29. September 1790 ein weiteres Betret eine neue Auflage von 800 Mil-lionen verfügte. Diese zweite Ausgabe von Schapscheinen beschleunigte die Verschleuderung der Kirchenguter, welche auf 1200 Millionen geschätzt waren.

An Neujahr 1792 war die erste Milliarde schon verflogen, und das Jahr 1791 schloß mit einer neuen Ausgabe von 200 Millionen Schatscheinen.

Wenn auch nicht nach diesen Mustern der großen Revolution das Kirchengut gegenwärtig verschleudert wird, so haben sich bei der "Sinkammerung" derartige heillose Zustande eingeschlichen, bag alle Welt, selbst der ehemalige Minister Combes, der eigentliche Bater des Kulturkampfes, entrüftet ift. Nur diejenigen, welche bei

ber Sache ihr Schäfchen geschoren, teilen biese Entruftung nicht. Bor allen Dingen muß aber im Interesse der Wahrheit festgestellt werden, wie es sich mit der gegenwärtigen Kirchenguts-Milliarde in Birklichkeit verhält. Diese "Milliarde" ist ein geflügeltes Wort des verstorbenen Ministerpräsidenten Walbed-Rousseau, welcher in einer Rede, im Jahre 1900 zu Toulouse, von der Rlofter Milliarde spracy und Diefelbe jugunften der Altersversorgungstaffen zu verwenden versprach. Das geflügelte Wort foll Walded-Rousseau nach Kenntnisnahme eines Berichtes des Finanzministeriums in ben Sinn getommen sein. Dieser amtliche Bericht schäpte die Liegenschaften der geist-

lichen Orden und Genossenschaften auf 1'071'775,000 Frs.
Nun haben aber die "Juligesetze" von 1901 und 1904 nur die nichtanerkannten Orden und diesenigen Orden und Genossen schaften unterbrückt, welche fich bem Unterricht widmeten. Die Guter dieser beiben Rategorien der Opfer ber Juligesetze find in oben besagtem Berichte auf 267'313,664 Frs., also ungefähr ein Biertel bes Gesamtbetrages geschätzt. Die "Einkammerung" und Schaffcur feitens ber Liquidatoren konnte fich also nur auf biese Summe von 267 Millionen erstreden, welche boch auch schon eine recht nette Summe bilben.

Bie diefelben ihre Aufgabe verstanden, erzählt uns nicht etwa der "Univers", das Bentralorgan der Ratholiten, der "Gaulois", das Sprachrohr der Orleanisten, das "Echo de Paris", das Leibblatt der Nationalisten, oder etwa die anti-semitische "Libre Parole". Die "Humanité", das Blatt des Bürgers Jaurès, das Organ der vereinigten Sozialisten, pact die Leute beim Kragen und steckt ihnen die Nase in ihre gewagten Machenschaften.

Rachdem die "Humanite" daran erinnert, daß bis Ende 1906 von 710 anberaumten Liquidationen nur 115 zu Ende geführt waren, stellt sie nach einem Berichte des Justig-ministers Briand fest, daß bei Abwicklung der Liquidationen sonderbare Geschichten unterlaufen seien.

Der amiliché Bericht besagt — fügt die "Humanite" —, daß die Liquidatoren bis Ende 1906 sich von dem hinzu —, das die Liquidatoren bis Ende 1906 fich von dem Fistus einen Kostenvorschuß von 8 Millionen auszahlen ließen, obgleich sie zur selben Zeit 32 Millionen eingesack, dem Fistus aber nur 850,000 Frs. abgeführt hatten. Nehmen wir nur zwei Fälle herauß: Der Liquidator der Marianisten von Paris hatte sich vom Fistus 484,949 Frs. Vorschuß geben lassen und 985,302 Frs. Einnahmen gehabt. Derzenige der Franzistaner von Paris erhielt einen Vorschuß von 336,391 Frs. und errielte 752,953 Frs. Einnahmen erzielte 752,953 Frs. Einnahmen. Weber ber eine noch der andere leistete bem Fistus auch nur einen Seller Abschlagszahlung, unter bem Bormanbe, fie müßten auf ihre Betreibungstoften tommen.

Welcher Art diese Rosten waren, und welche Leute dieselben eingesadt haben, tonnte man seit Bochen schon durch die Zeitungen ber verschiedensten Parteien erfahren. Bei der Schafschur hatten fich hauptfächlich Advokaten eingestellt, welche durch die Bant entweder der Abgeordnetenkammer angehören oder Sekretäre abgetretener Minister waren. Diese Leute gehören zu jener Sorte von Abvolaten, welche man avocats sans causes, d. h. beschäftigungs lose Advokaten heißt, und welche man gemeinhin in Deutschland

als politische Streber bezeichnet.

Die "Libre Parole" Drumonts hat fich die Expensnote einer fleinen Angahl diefer Abvotaten zu verschaffen gewußt und

unterbreitete biefelbe ihren Lefern.

Un der Spige derfelben fteht ein Mulatte namens Lemery, der aus den Antillen hierhergekommen war und bei dem ehemaligen Justizminister Ballee eine Sekretärstelle innehatte. Bemery berechnete 543 Tagfahrten, für welche er ein Honorar von 131,950 Frs. einstrich. Seine Tätigkeit erstreckte sich auf zwei Gerichtsjahre. Run hat das Jahr nur 365 Tage, von welchen 58 Sonn- und Feiertage nebst 60 Tagen Gerichtsferien abzurechnen find. Wie konnte also Lemery in zwei Jahren 543 Tagfahrten mitmachen, während die Gerichtsfitzungen nur an 494 Tagen stattsnden? Ein anderer Abvolat, der Abgeordnete Renoult von Besoul, exhielt für eine einzige Tagsahrt 2500 Frs. Nicht weniger als fünf ehemalige Setretare des ehemaligen



Ministers Millerand haben sich bei der Schur beteiligt. Zwei dieser Sekretäre sind Juden, einer derselben hat für 68 Tagsahrten 26,150 Frs. Honorar berechnet und erhalten; ein anderer sogar 76,350 Frs. Der Prinzipal dieser Herrchen, der Exminister Millerand, hat für 31 Sixungen 61,000 Frs. berechnet, so daß der einzigen Schreibstube Millerands 192,000 Frs. zusielen.

Vor vier Wochen wurde gelegentlich der Beratung des Staatshaushaltes dieses Treiben aufgedeckt und der Senator Le Prevost de Launah verlangte, daß sämtliche Alten der Liquidatoren dem Rechnungshose zur Einsicht und Gutheißung vorgelegt werden sollten. Da die Sache aber aus juristischen Gründen nicht durchsührbar war, so hat der Senat einen Ausschuß von 27 Mitgliedern eingesetzt, welcher die Abwicklung der "Einkämmerung" zu prüsen haben wird. Die sozialistische "Humanite" und die antisemitische "Libre Parole" haben dem Ausschusse infolge ihrer Enthüllungen die Sache leicht gemacht. Und sollte der Ausschuß ein Auge zudrücken wollen, so wäre dies eine vergebliche Liebesmühe, denn ganz Frankreich weiß jetzt, daß die zugängliche Viertels-Milliarde schon ziemlich in Rauch aufgegangen ist.



#### Katholisches Gemeinschaftsbewußtsein.

Don

Dr. Ulois Wurm,

Der Herausgeber der "Allgemeinen Rundschau" hat in Nr. 4 (S. 57) an meinen Artikel in Nr. 3 der Literarischen Beilage zur "Augsburger Postzeitung" eine Betrachtung siber "Katholisches Gemeinschaftsbewußtsein" geknüpft. Der Gegenstand ist so wichtig und drängend, zudem der Herausgeber so lohal und zur Berständigung bereit, daß ich der Versuchung nicht widerstehen kann, hier ein Weniges zur Klärung beizutragen.
Unter katholischem Gemeinschaftsbewußtsein verstand ich

Unter katholischem Gemeinschaftsbewußtsein verstand ich immer und verstehe ich das lebendige und tatkräftige Bewußtsein, daß und Glieber der Kirche ein über alles tiefes und starkes, weil unser Heiligstes und Innerstes berührendes Band zu einer wahren Familie, zu einer echten Brüderschaft verbindet. Boraussehung dafür ist also eine aufrichtige und warme katholisch-religiöse Gesinnung. Mit religiösen Frondeuren läßt sich naturgemäß zu keinem derartigen Verhältnis kommen. Bo die warme, echte und opfersähige Liebe zur Kirche sehlt, ist damit auch der Boden sur die Entwicklung eines katholischen Gemeingefühls entzogen. Das ist klar und selbstverständlich.

Worhanden ist, da quillt aus ihm die nie ermüdende Bereitwilligteit zu gegenseitiger Hisselitung, zur schonenden Behandlung unserer Schwächen, von denen keiner von und frei ist, zur kraftvollen Förderung und Berteidigung unserer höchsten gemeinsamen Interessen. Da ist vor allem lebendig eine aufrichtige, männliche gegenseitige Achtung, die durch keine Disserenz anderweitiger Ueberzeugungen erschüttert werden kann. Ist unser Gemeinschaftsbewußtsein so schwach, daß es zerbricht, sobald wir bei unseren Glaubensbrüdern auf andere literarische oder fünstlerische Wertungen, als die uns geläusigen, stoßen, ist es oberstächlich und äußerlich. Denn dann zeigt es sich, daß es nicht in den religiösen, sondern literarischen und kunstästhetischen Anschauungen seine Wurzeln hat. Oder soll es wirklich von besonderem Gemeingesühl zeugen, wenn wir etwa eine andersdensenden literarische Gruppe unserer Glaubensbrüder öffentlich diskreditieren oder verächtlich abtun? Ich glaube vielmehr, wo wirklich Wänner sich im Tiessen eins wissen, da werden sie im Bewußtsein gegenseitiger Ebenbürtigkeit ihre Disservagen sachtlich zum Austrag bringen. Da gibt es kein hochtrabendes Schulmeistern auf der einen und kein nörgelndes Querulieren auf der anderen Seite; ein jeder nimmt den anderen so ernst, als er selbst voraussext genommen zu werden; ein jeder sucht in die Gedansen des anderen mit ehrlichem Bemühen einzudringen, sie von innen bes anderen mit ehrlichem Bemühen einzudringen, sie von innen bes anderen mit ehrlichem Bemühen einzudringen, sie von innen bes anderen mit ehrlichem Bemühen einzudringen, sie von innen bes anderen mit ehrlichem Bemühen einzudringen, sie von innen beraus zu würdigen, und übereilt sich nicht, seine sertigen Waßtsäbe daran anzulegen. Das nenne ich wahres, männliches Gemeinschaftsgesühl.

Dem sehlt es dann auch nicht an Bertrauen. Ich weiß, daß mein Glaubensbruder für die gemeinsame Sache ebenso sehr wie ich sein Wissen und seine Kraft einseht, mag sein Weg auch ein anderer sein als der meine. Ich mag mich mit ihm außeinandersehen, aber es muß in einer Weise geschehen, wie

eben zwei im tiessten Grunde einige Kampsgenossen miteinander verhandeln. Nichts ist verletzender als das schleichende Mißtrauen in die lautere Gesinnung eines Mannes, der dem gemeinsamen Ideal Jahre und Jahrzehnte aufreibender Tätigkeit gewidmet hat. Ein Gemeingesühl, das zu solchen nicht hinzudringen vermag, ist sicherlich noch start im Gewirre Keiner Einzelinteressen gefangen. Denn wo das Vertrauen sehlt, daß es jeder in der Familie ehrlich und gut meint, kann von eigentlichem Gemeinschaftsbemuktein keine Rede sein.

lichem Gemeinschaftsbewußtsein keine Rede sein.

Dies ruht endlich auch auf Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit. Vor allem gilt dies für die literarische und künstlerische Kritik. Eine ernste und strenge Kritik, an uns selbst geübt, ist die Voraussehung für ein sicheres endliches Vorwärtskommen der Katholiken auf den zwei so wichtigen Gebieten. Das ist der positive Wert der Kritik. Denn die künstlich hinausgeschraubten Größen werden über kurz oder lang in Staub zusammensinen und der Staub wird voraussichtlich auch das Wertvolle und Hoffnungsreiche bededen, das in ihnen war. Zudem ist eine wirklich innerliche literarische Vildung unserer gebildeten Kreise nur durch eine gründliche Kritik möglich. Und endlich ist eine Kritik, die an Freund und Feind die gleich strengen Maßstäbe anlegt, eine absolute Forderung des Gewissens. Kein schwächliches Paltieren mit dem Gegner, aber auch keine grundsahlose Konnivenz gegen unsere Freunde! Möglicherweise beurteilt ein anderer ein Literaturwerk anders; das berechtigt ihn noch keineswegs, einen Schatten auf die Sinnesart des anderen zu wersen. Eben darin dokumentiert sich der Mangel des echten Gemeingefühls. Das sordert nun allerdings, daß man das Vittere, was gesagt werden muß, in so milder Form als möglich sage.

Meines Erachtens muß also das katholische Gemeinschaftsbewußtsein vor allem auf dem Grunde einer gegenseitigen ebenbürtigen Achtung, eines selbstverständlichen Bertrauens auseinander, einer ehrlichen Wahrhaftigkeit erwachsen. Wo diese freie, frische und gesunde Luft weht, da wird ein jeder zu gegenseitiger Fühlungnahme und Verständigung gern bereit sein.

# Wissenschaft und kirchliche Lehrautorität. Dom Berausgeber.

Prosessor Dr. Joseph Schnizer hat seine Lehrtätigkeit an der theologischen Faktultät in München notgedrungen eingestellt. Nachdem der Papst selbst eingegrissen und Prosessor Schnizer a divinis suspendiert hatte, war die Frage, ob die in Betracht kommenden Ordinariate (München, Augsburg, Passau, Speher) den Theologen den Besuch seiner Vorlesungen bereits amtlich und sormell untersagt hätten, eine völlig müßige. Es verdietet sich von selbst, daß Theologen nicht länger die Kollegien eines Prosessor strequentieren können, der sich in einer so maßlosen Form gegen die kirchliche Autorität ausgelehnt hat. Liberale Blätter meinten ansangs, Schnizer habe nur das Kolleg über Dogmengeschichte eingestellt, werde dagegen seine Vorlesung über Pädagogik sortsehen. Die "gewaltige Zuhörerschaft", welche dem "gegen Kom" rebellierenden Prosessor gelegentlich seiner Abschiedsvorlesung "begeisterte Ovationen" bereitete, bestand natürlich weit überwiegend aus solchen, die von katholischer Theologie ungesähr soviel verstehen wie eine Ruh vom Spanischen. Alles, was instinktiv "gegen Kom" marschiert, darunter zahlreiche Juden und Neubeiden, hatte sich in und vor dem auditorium maximum zusammengesunden, um sür Schnizer und gegen den Papst zu demonstrieren. Für eine Vorlesung über das "Bater unser" pslegt sich eine so zusammengesetzte Hörerschaft sonst herzlich wenig zu interessieren, es sei denn, daß man "Simplicissimus". Wießederschieren, es sei denn, daß man "Simplicissimus". Wießederschieren, es sei denn, daß man "Simplicissimus".

Die liberale Presse wundert sich über das rasche Eingreisen des Papstes, der den Artikel Prof. Schnizers in der "Internationalen Wochenschrift" noch kaum verhotenus hätte ersahren haben können. Man übersieht dabei, daß dieser Artikel höchstens als letzter Tropsen gelten kann, der ein volles Maß zum Ueberlausen brachte. Wer Schnizers Artikel "Legendenstudien" in den "Süddeutschen Monatscheften" gelesen hatte und über einiges andere unterrichtet war, konnte sich höchstens darüber wundern, daß in erster Linie berusene Wächter so lange untätig blieben und die Augen schlossen. In einer Zuschrift an den "Baherischen Kurier" verwahrt sich Prof. Schnizer gegen verschiedene ihm vorgeworsene Repereien. Die Gottheit Christi

leugne er nicht. Er habe nur als historiker die menschliche Seite Jefu ftart und entschieden hervorgehoben. Jefus fei aus feiner Jesu start und entschieden hervorgehoben. Jesus sei aus seiner Zeit heraus zu verstehen; er habe manche Anschauungen, hoff-nungen und Erwartungen, ja auch manche Borurteile seiner Zeitgenossen geteilt und darin geirrt. Das sagt Schnizer nicht etwa von den Jüngern und den Evangelisten, sondern von Christus selbst. Christi Glauben z. B. an die dämonische Be-sessenheit vergleicht Schnizer mit den Hezenwahn, meint aber, damit geschehe der Gottheit Jesu kein Eintrag. Diese Meinung dürsten nicht viele teilen. Irren ist menschlich, aber nicht göttlich.

Die Reaktion gegen die jüngsten Aergernisse tritt mittler-weile immer traftvoller in die Erscheinung. Bon den namhafteren beutschen Fachtheologen tritt einer nach dem anderen auf den Plan, um die Enzyklika Pascendi gegen ihre Aritiker zu verteidigen. In der "Kölnischen Bolkszeitung" (Nr. 116 vom 7. Februar) eröffnete Dr. G. Esser, Univ. Prosessor in Bonn, eine Artikelserie. Im "Zag" (vom 2. Februar) septe sich Prof. Dr. Faßbender mit den Gegnern der Enzyklika auseinander. Bur Unterftützung seiner Darlegung, daß teine größere Gebunden. heit der Theologen eintritt, als sie auch früher bestand, beruft Prof. Fasbender sich auch auf die jüngsten Darlegungen in der "Allgemeinen Aundschau": "In dieser Beziehung führt Prof. Sägmüller in Nr. 5 der "Allgemeinen Kundschau" unter Bezugnahme auf Paulsens Aussahligt in der "Internationalen Bochenschrift" febr gut aus, daß auch noch anderwärts als beim tatholischen Theologen fachliche Gebundenheit herrsche" .... Bir vernehmen, dağ Prof. Dr. Aneib in Burzburg eine Brofchure über das Thema vorbereitet. Wie man fieht, regt es sich überall zur energischen Berteidigung. Diese aber wird nach Lage ber Sache für viele irregeleitete und verwirrte Gemüter Rlärung und Beruhigung im Gefolge haben.

#### Erteilung der missio canonica an die Lehrer.

Don P. Reither.

In den meisten Diözesen Deutschlands wird den Lehrern stillschweigend die sog. missio canonica, die Berechtigung zur Erteilung des Religionsunterrichts, erteilt. Abgesehen davon, daß in dieser Form eine unangebrache geringe Einschäuung des bedeutsamen Rechtes der religiösen Unterweisung gesehen werden könnte, ist die firlschweigende Uebertragung an jeden Absolventen eines Lehrerseminars beute auch praktisch nicht mehr empsehlenswert. Es ist ein offenes Geheimnis, daß unter der jüngeren Lehrerschaft vielsach Gleichgültigkeit, manchmal sogar Absehnung gegenüber den religiösen Wahrheiten und religiöser Uebung besteht. Der in Bahern viel besprochene jüngste Fall, daß ein Lehrerseminarist zur Vorbereitung auf die Kommunion Goethes Faust las und—wenn auch nur in jugendlichem Leichtssinn— gerade die versängeliche Stelle von Gretchens Versührung ausschlug, ist ein interessange Schlaglicht darauf, welchen Leuten nach Umständen die missio canonica mit ihrem Absolutorium verliehen wird.

Das erzbischösliche Ordinariat Freiburg ist nun mit einem

Das erzbischöfliche Ordinariat Freiburg ist nun mit einem sehr beachtens und nachahmen swerten Erlasse herausgetreten, der neben vorzüglichen Bestimmungen über die Erteilung des Religionsunterrichtes an Lehrervildungsanstalten auch solgendes

"1. Um die Zulassung zur Erteilung des Religionsunterrichtes in der Volksschule von uns zu erlangen, haben die Lehramts-kandidaten am Schlusse des 6. Kurses (d. i. des letten Kurses D. V.)

tandidaten am Schlusse des 6. Kurses (d. i. des letzten Kurses D. B.) eine besondere Prüfung zu bestehen.

Zu diesem Zwecke sind uns die Nachweise über Heimat, Geburt, Tause, Fleiß, Betragen und Leistungen in den einzelnen Lehrsächern der Religion vorzulegen. Die Kandidaten werden über ihre Kenntnisse in der Glaubens, Sitten und Gnadenlehre, in der Kirchengeschichte, Liturgit und Methodit des katechetischen Unterrichts einzeln geprüft und die Noten gemeinsam von dem Religionslehrerund dem kommissärsestgestellt. Auf Grund der Ergebnissehrerund dem kommissärsestgestellt. Auf Grund der Ergebnissehrerund zur Erteilung des Keligionsunterrichtes in den Volksschulen und in den entsprechenden Klassen der höheren Schulen und stellt den Betreffenden durch Vermittlung des Oberschulen und stellt den Betreffenden durch Vermittlung des Oberschulenses die Urfunde für die missio canonica aus."

Schulen und stellt den Betreffenden durch Vermittlung des Oberschulen und fiellt den Betreffenden durch Vermittlung des Oberschultates die Urfunde für die missio canonica aus."

Durch die Prüfunde sowohl wie auch durch die Ausstellung einer eigenen Urfunde wird die Bedeutung des hohen und hehren Umtes, die Kleinen in der christlichen Wahrheit zu lehren und zu führen, dem jungen Lehrer sicherlich mehr ins Bewußtsein gebracht als durch die sormlose, stillschweigende Zuerfennung. Es ist aber auch die Möglichseit gegeben, ungeeignete Kandidaten von der Religionslehrstunde ferne zu halten. Deshalb sei wiederholt: Der Erlaß ist nachahmenswert in allen Diözesen!

Das Märchen.

Marchen mit dem Kindermund, Euft mir deine Wunder fund! Zauberft goto'nen Sonnenfchein In mein dunkles Berg Binein! -Beuchtend, wie ein fieber Stern, Winkft du ftets aus weiter gern; führst an deiner golonen Band Mich zurück ins Kinderland! Mimmft mir ab der Jahre Baft; Wettelt mich zur fußen (Roft, Wo in Glanz und Maiengrun Deine Blauen Blumen Blugn! -

Marchen mit der golonen Band, Halt mir auf mein Kinderland! Gin fo gerne Bei dir Kind, Muß ich wandern auch geschwind In die dunkle Menfcbenwelt, Die Rein Kinderfinn erBefft; (Wandern, mandern fern von dir, Ach, wie gerne Blieb' ich Bier! Marchen, traurig muß ich fchau'n Dann zu deinen Blauen Au'n -Mur in meinen ftiffften Stunden Darf ich, ach, bei dir gesunden. fritz flinterhoff.

#### Ulban Stolz.

Bu deffen 100. Geburtstag von J. M. Schmidinger: Donauwörth.

(Schluß.)

Fournalisten und populäre Apologeten finden in Alban Stolz' Streitschriften ein Arfenal von Baffen, glatte Rieselsteine für die freche Stirne des modernen Maulheldentums, aufgespeicherten Spott für bie Lüge und Bosheit, Bortbilder und Bendungen, bie mit einem Schlag die Lacher auf unfere Seite ziehen, womit oft am fcneUften die Federschlacht entschieden und das Redebuell gewonnen ift.

Wenn ein Buch erschiene, in dem die Perlen der Alban Stolsichen Schreibtunft an einer goldenen Schnur gefaßt find, fo rate ich, aus Alban Stolz' unvergleichlichen Polemiken, die nur an Louis Beuilliots Federkriegen ihresgleichen haben, ein Brevier für Journalisten und Distuffionstämpfer herzustellen, damit die vielfach leberne, with und humorlofe Polemit auf dem Bapier und Fechtboden der Parlamente und Bolfsversammlungen eine Befruchtung erfahre.

Es ist nicht wahr, daß Wit, Spott, Sarkasmus nur das Vorrecht der Gegner seien; sie seien auch unser Rustzeug gegen Bosheit und Niedertracht, wo das fühle Wort, der niederschlagende Beweis, wie Pathos und Thräne des Advokaten als Romödie verlacht werben, um die falsche Behauptung, die Luge,

aufs neue aufzuwärmen.

Auch eines sei Alban Stolz unvergessen: Er stieg vom Katheder zum Volk herab, schrieb Broschüre um Broschüre zur Rettung aus dem Sumpse des Josephinismus und Wessen. bergianismus, zur Verteibigung der Freiheit und der Chre ber Rirche, zur Belehrung, Entflammung und Erziehung des Boltes, obwohl felbst ein hirscher meinte, ein Profesor auf der Sobe ber Univerfität follte fich mit Ralenbern, Brofchurchen ufm. nicht abgeben, sondern durch Foliantenarbeit die Reform betreiben. Alban Stolz kehrte sich nicht daran, schrieb 12 Jahre an einer toftbaren Vollslegende, 3 Jahre an feiner flaffifchen "Elifabeth", fcrieb 18 Ralender, gründete den Freiburger Gefellenverein, dem fogar ein Bebel angehörte und für deffen Brafes diefer Worte des Auhmes hat; Alban Stolz schämte sich nicht, als Universitäts-prosessor seinen Aermel am Rod des Proletariers zu streisen, er gründete den Dienstbotenverein, leitete den Männer-Vinzentius verein bis zum Tode, liebte, chrte, arbeitete für das arme Bolf, fühlte, litt und ftritt mit ihm, behorchte ständig feinen Berefchlag als Professor von europäischem Ruf, als Prorektor der Freiburger Universität, als Chrendoktor der Wiener Universität, als von einem preußischen König für würdig befundener Randidat für einen hermelinmantel und ben Burpur einer der größten Diozefen Deutschlands, als ein wahrer praeceptor germaniae burch die Millionen Exemplare seiner Schriften.

Und als politische Niedertracht wieder Luft erhielt durch die Lofung des Ronfordates in Baden, als fich eine gange Meute gegen ihn verschwor, als 18 Professoren — auch Theologen gegen ign verschiode, als 18 prosessen — und Lgebidgen — in einer Petition an das badische Ministerium seine Nicht-bestätigung als Universitätsprosessor sorderten, als die Tages-presse von Konstanz dis Heidelberg nach dem Büttel und Staats-anwalt gegen ihn schrie, und superkluge, friedselige Freunde in Feigheit von ihm abrückten, um ihre Haut in Sicherheit zu bringen und das Avancement nicht zu gefährden, da ftand er — der kleine Mann von Freiburg — fest wie eine Eiche, ungebeugt, ungestürzt, sich im Lugelregen literarischer Feldichlacht als hörnerner Siegfried fühlend, ber "burch eine Allee von Tigern und Teufeln zu schreiten" — wie er felbst fagt — ben Mut in fich fühlte. Und diese Prinzipientreue des Mannes, der erst turz zuvor die letten Gierschalen einer erbärmlichen Schultheologie durch Ustefe und Studium ganglich abgeworfen und durch die ständige Ziselierarbeit an seinem zu Erzessen geneigten Charatter Herr seiner selbst geworden, die ist's zunächst, die uns Alban Stoly so groß erscheinen läßt: Die Bringi-pientreue und logische Ronsequenz seines Lebens inmitten einer Zeit, die Windfahnentum als höchste politische Beisheit dem Dentträger und charatter. lojen Bildungephilifter mit allen Abvolatentniffen und aller Phrasendreschertunft aufgeschwindelt hat.

Diefe Pringipientreue eines Mannes hat Männer geweckt, benn ber Mann erweckt ben Mann und Mut ben Mut, hat ben Boden in Baben mitzubereitet, für bas, mas jest bort nich entwidelte nach einer traurigen Beit, die Alban Stols 1854 in feiner Badifchen Rirchengeschichte (Rleinigfeiten, 1. Bb., G. 265)

beidrieben hat.

Bei ber Größe bes Mannes als Literat, Boet, Apologet, Bolkspädagog ist's dann wieder seine Originalität und selbst Ruriosität, die ihn so populär gemacht; ein Original durch und durch, wie fie immer mehr aussterben, wegen ber Quetschmuble und bes geiftigen Filtriertrichtere unferes Bilbungefpfteme. Bie Diogenes mit ber Laterne Menschen sucht, muffen wir beut-Butage Originale suchen, denn alles ift Ropie, und Ropie fo oft nach schlechten Mustern. Wie originell find Alban Stolz' Schriften, wie originell allein schon ihre Titel! Er liebte es, wie hettinger fagt, in der Literatur wie auf Fugreifen Seitenwege einzuschlagen, gleichviel, ob er die Richtung kannte oder nicht; er liebte weber im Effen noch in der Literatur "Aufge-wärmtes"; er lebte als Professor wie ein Student auf einsamer Bude, konnte Beiberherrschaft nicht leiden und entzog sich selbst dem Haushaltungsregiment seiner Schwester, um ganz unab-hängig zu sein; Blutsverwandtschaft galt ihm weit weniger als Geistesverwandtschaft. Borhänge, Tafeln, reiche Möbel im Zimmer störten seine Denktätigkeit, ein Kanapee, ein gepolsterter Lehnstuhl waren ihm ebenso ein Greuel wie eine Suppe beim Mittagessen. Das Effen fab er als eine Art geheime Schmach an, niemand hat er je zu Tisch geladen oder ein Gläschen fredenzt, obwohl er bei aller Feindschaft gegen den Schnaps und alle Arten Litöre den roten Bein liebte; nie hat er einen abstratten oder fonfreten Bantoffel ertragen, teinen Schlafrod berührt. Er hat nicht geraucht, nicht geschnupft, eine Prise wohl angenommen, um nicht viel Worte der Ablehnung zu machen, um sie dann zu Boden zu werfen; nie hat er als Priester eine Karte — das "Gebetbuch des Teusels" — berührt. Wie er die klassische Musik, die spanische Kunft, die Spanier, die Tiroler, die Bayern, die Schweizer liebte, ist ebenso befannt wie seine erst spät aufgegebene Abneigung gegen Scholaftik und Choral. Daß er die spanischen Stiergesechte verteidigt, haben ihm manche als einzige Sünde angerechnet, die aber doch hier und im anderen Leben nachgelassen werden kann. Wie er mit hägele und dem historiker Beiß Bettrennen bergauf hielt, am Röhrenbrunnen sich wusch, wenn er in der abgelegensten Spelunke übernachtete, sich verregnen ließ, auf dem Meere an den Mastbaum sich band, wie er alle abgeweidete Gebiete des Touristenverkehrs floh, auf dem "Imperiale" des Postwagens saß, um Land und Leute wie aus der Bogelperspektive zu studieren, es bedauerte, in Spanien nicht unter Rauber gefallen zu fein, wie er alle Ovationen verachtete, nie Toafte ausbrachte oder annahm, allen Gratulationen jum Ramenstag auswich, die Wahrheit auch bei Söflichkeitsjormen über alles ftellte, teine überfluffigen Titulaturen liebte, alle Begaffung und Bewunderung als literarisches Wundertier verschmähte, nie sich zeigte, wo es hoch herging und alles zujammenlief, wie er ewig den Batermörder, den borstigsten Bylinder, die Hornbrille trug, aus der er wie eine Meife auf dem Uft uns anblidt und hundert andere Kuriositäten und Originalitäten und in hägeles und Schmitts Biographien und in seinem, wie er fagt "leichtfinnigften Buche", Gpanifches, nachzulesen. er ein solches Buch schreiben tonnte, nachdem er nur 3 Bochen in Spanien weilte, ist der glänzendste Befähigungsnachweis seines

Schauens und Beobachtens wie seines Genies.
Bie er gelebt, gearbeitet, Almosen nach Hunderttausenden zur Berbreitung des Glaubens, zur Verbreitung guter Schriften, zur Linderung aller Sorten von Rot gespendet, ohne sich zu nennen, was er als Mann, Christ, Priester, Lehrer, Pädagog und Selbsterzieher war, bis er zum abgeflärten Greise voll

innerem Frieden geworden, wie schön er gestorben und wie er feine Lebensarbeit in feiner Grabichrift in einen Sat von ergreifender Glaubensüberzeugung und Glaubensfreude zusammen. faßt, hat sein Schüler, Intimus, literarischer Erbe und Biograph Dr. Jakob Schmitt mit Lenbachscher Porträtierkunft geschildert.

An Alban Stolz' Grab hat mich die Inschrift an dem Beihmasserkesselchen, das ein Tiroler Bauernbursche gestiftet, nicht weniger ergriffen als die felbstverfaßte Grabschrift Alban Stolz': "Aus Dantbarteit dem größten Wohltater meiner Seele."

Und wie follen wir dem Gafularmenschen und Bollsschrift. steller, dem "Kirchenvater des 19. Jahrhunderts" unsere Dant-barteit beweisen? Ich mache drei Vorschläge:

1. Berbreiten wir feine Schriften im Bolke als Immunisierungsmittel gegen alle geistigen, sozialen und padagogischen Uebel, die Alban Stolz mit Einsatz seines Herzblutes und Drangabe seines Augenlichtes gegeißelt und bekämpft hat, als Immunifierungsmittel gegen aufgewärmten Beffenbergianismus, Deutschfatholizismus, Alttatholizismus, Modernismus, bie an unferem Marte freffen, unfer Glaubensleben unterwühlen und aushöhlen, unfer tatholifches Gelbstbewußtfein bis zur Gelbft. vernichtung lähmen und den Charafter in der Beize des schranten. losen Individualismus und Subjektizismus zerfressen. Lernen wir von Alban Stolz auch wieder etwas mehr Liebe und Chrfurcht für die Kirche, Durchringung zu flaren Anschauungen, Mut und Courage für den Rampf um die Ehre und der Rirche Freiheit. Vernen wir von ihm auch etwas mehr Aszese und Selbstzucht zur Ueberwindung geistiger Insettionstrantheiten.

2. Denken wir an eine von ersten Künstlerhänden illustrierte

Brachtausgabe der Alban Stolzschen Werke, wie sie den Werken des großen protestantischen Bolksschriftstellers Jeremias Gotthelf als Ehrengabe der Schweizer zuteil geworden ist. Und Alban Stolz ift nicht weniger als diefer und das tatholische

Deutschland tann nicht weniger als die Schweiz. 3. Helfen wir die Albanstirche in Neusat erbauen, wo Alban Stolz 77 Monate in der Schule des Boltes ftand, feine literarische Lebensarbeit vorbereitet und den Blan zu seinem ersten und besten Ralender entworfen hat. Welches Denkmal läge mehr im Beifte des Seligen als ein Gotteshaus? Alban Stolz schließt sein Testament mit der Bitte um ein Baterunser. Wie könnte die Nachwelt den "letten Willen" des Verewigten besser erfüllen, als indem sie an der im Leben desselben so bentwürdigen Stelle eine Gebetsstätte errichtet, wo das Vaterunser sowohl in der öffentlichen Opferseier als im stillen Seelentempel sur den Verstorbenen verrichtet wird? Das neue Gotteshaus in Neusat - das an Stelle der alten Rirche tommen foll, die bei 1600 Seelen nur 300 Kirchgängern Raum gewährt — foll ben schönen Titel: St. Albansfirche tragen und den Ramen des Seligen verewigen helfen. Wir wiffen, daß diefer Gedanke in vielen Berzen lauten Beifall findet, in jenen vielen, welche aus den Schriften bes unvergeglichen Mannes Geiftesnahrung, religiöfe Erhebung und Erost schöpften und noch schöpfen. Durch den Bau einer St. Albanskirche — nur eine Stunde vom Grabe des großen Ratholikenführers entfernt — tragen wir zugleich eine Dankesschuld ab und verewigen das Andenken an den seligen Alban Stolz in wahrhaft hehrer Beise, um so mehr als die armen Berrohner von Neusatz nicht imstande find, aus eigenen Mitteln ein Gotteshaus zu bauen. Deshalb rufen und bitten wir, wie der Mann zu St. Paulus flehte: "Komm herüber und hilf uns!")

1) Siche den Aufruf zur Erbauung einer St. Albansfirche in Reusatz zu Ehren von Alban Stolz, unterfertigt von Erzbischof Dr. Nörber von Freiburg, Weihbischof Dr. Anccht, Bischof Keppler von Kottenburg und 37 hervorragenden Gelehrten und Schriftstellern Deutschlands, Desterreichs und der Schweiz. Beiträge zur Albansfirche in Neusatz nimmt die Herberiche Buchhandlung in Freiburg, München, Stragburg, Wien entgegen.

#### An die freunde der "Allges meinen Rundschau" richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von

Interessenten, an welche Gratis. Probenummern ver. fandt werden konnen.



#### Dante: Reminiszenzen.

Die Meidischen.

Mit den zugenähten Augen Siten fie vor golonen fluffen, Deren fluten ihren Banden Immerdar entafeiten muffen.

Mit den zugenähten Augen Muffen fie doch immer Boren Ruhm und Lob gluckfel'ger andrer Mon den fernen Engelchoren.

Mit den zugenäßten Augen Schau'n sie doch die eigne Bloge, Schau'n fie doch die eigne Schande, Schau'n fie doch die fremde Grofe.

#### Tantaliden.

Wir find des Tantalus Sohne, Und unfer Durft ift groß. Bir greifen nach goldenen früchten Und Roften die Afche Blof.

Wir ftegen in silbernen Wellen, Doch treibt uns das siedende Blut Den Grand unferes Innern zu ftillen, Entweicht uns die Rublende fflut,

Wir find des Tantalus Sohne. Zutiefst in den Orkus gebannt, Erschau'n wir mit fehnenden Augen Das ferne, das feuchtende Band.

Wir fagen am Tische der Gotter, Das ift der Sterblichen fluch, (Mun droßt oß unferen Bauptern Der Schickfalogottinnen Jug.

Wir Baben verforen auf Erden Und Boch im Ofpmpos den Sitz, Uns hat gefengt und geblendet Der funkelnde Jovisblitz.

Wir Rannten die Bochfte Schonheit, Wir ftanden im Befffen Licht, Wir Baben die Brone getragen, Bo Bergen wir unfer Geficht?

Wir Berrichten am Throne der Liebe, Mun fließ uns der Haf in die Mot. Und gleich dem Haupt der Medufe, Do Bringt unfer Anblick den Cod.

M. Berbert.

#### Alltes und Neues aus der Studentenschaft."

cand. iur. Joseph Ruby, freiburg i. B.

cand. iur. Joseph Auby, Freiburg i. B.

Tit großer Freude ist es zu begrüßen, daß gegenüber verschiedener Strömungen im heutigen studentischen Leben endlich auch von satholischer Seite in breiter Deffentlichseit Stellung genommen wird. So bespricht ein Artistel in Nr. 1, 5. Jahrgang dieser Zeitschrift die Göttinger "Freischar". Wer nun mit den Strömungen, welche gegenwärtig das akademische Leben ergrissen haben, nicht so recht vertraut ist, der könnte versucht sein, diese "Freischar" als etwas Neues und Originelles anzusehen. Wer sich jedoch im akademischen Leben der Gegenwart etwas näber außennt, sür den ist diese Bewegung nur eine sekundäre Erscheinung. Ganz gewiß verdient sie auch als solche unser regstes Intersse und ist wohl der Beachtung wert. Aber als bloßer Ausläuser einer weit allgemeineren und umsassenen Bewegung hat sie dieser gegenüber in den Hintergrund zu treten. Die Ibaale, welche von der "Freischar" gevslegt und wohl auch nach Krästen verwirklicht werden, sind im Grunde genommen freistudentische Jbeale und stellen sich dar als zum Teil einseitige und Teilbestrebungen jener großen allgemeinen Bewegung, die sich an den Namen "Freistuden sich aft, Fin tenschaft oder Wilden kann den fich ein fich til tenschaft werden sieners und angeres Leben, das es bald unverantwortlich wird, sie immer nur mit Geringschähen und Achselzucken den der steben die volle Achtung der großen Deffentlichseit, nicht zuletzt auch der katholischen Deffentlichseit, was allerdings nur eintreten kann, wenn man sie tennt. Bielleicht tragen die folgenden Aussiührungen dazu bei, die Aussierers auf gesterer katholischen Kreise aus fie zu lenten.

Aufmertsamteit weiterer tatholischer Kreise auf fie zu lenten.

Die "Freie Studentenschaft" einer Hochschule stellt sich dar als die Interessenvertretung aller derjenigen Studenten, welche zu keiner studentischen Korporation an dieser Hochschule in einem offiziellen Verhältnis stehen. Die ganze Organisation ist aufgebaut auf dem Vertretungsprinzip, welches zugleich den Inhalt und das Wesen der "Freien Studentenschaften" ausmacht. Naturgemäß sind die Interessen und Anschauungen der einzelnen Freistudenten verschieden. Wenn also die Organisation ihrer Ausgabe gerecht werden missen aber sie führeit aus einseltze Anschauungen bestlegen und die Interessen und Anschauungen der einzelnen Freistudenten verschieden. Wenn also die Organisation ihrer Ausgade gerecht werden will, so darf sie sich nicht auf einseitige Anschauungen seitlegen und diese versolgen. In diesem Kall würde sie ohne weiteres die Berechtigung verlieren, das Vertretungsprinzip sür sich aufzustellen. Aus dem Vertretungsprinzip folgt vielmehr mit logischer Konsequenz, daß das oberste Prinzip der "Freien Studentenschaft" sein muß "Toleranz". Hieranz ergibt sich weiterhin als sundamentaler Sah "Achtung vor je der ehrlichen Ueberzeugung". Die so viel besprochene Satissationsfrage erhält auch von diesem Standpunkt aus ihre Regelung. Die "Freie Studentenschaft" ist ihr gegenüber neutral: dem Duellanhänger stellt sie ihr "Wassenamt", dem Duellgegner ihr "Ehrenschiedsamt" zur Verfügung. Die Organisationen im einzelnen Falle sind an den verschiedenen Universitäten selbst unter verschiedenen Formen durchgesührt. Der ihnen allen gemeinsame Wwed ist aber, den nichtinsorporierten Rommilitonen, die im alademischen Leben bisher stimmlos und damit rechtlos waren, diesenige Stellung zu verschafsen, die ihnen ihrer Zahl nach gebührt. Damit wird die Frage der allgemeinen Studentenausschüsse ausgeweilt, weiterhin die "Einheit der gesamt nach gebührt. Damit wird die Frage der allgemeinen Studentenausschüsse ausgerollt, weiterhin die "Einheit der gesamten berichtaft" indem sie in dem Gesamtausschus der Freiburger Studentenschaft", indem sie in dem Gesamtausschus der Freiburger Studentenschaft zuerst acht, dann 1892 sechzehn freistudentische Vertreter (aus jeder Fakultät vier) zugebilligt erhielt. In dem besannten Hochschussen eine genügende Interessentretung der Richtinsorporierten erreicht.

Dabei blieb man aber nicht siehen. Die heutige freistudentische Bewegung verdankt ühren Ursprung der Beidziger "Finsenschaft"

Nichtinforporierten erreicht.

Dabei blieb man aber nicht stehen. Die heutige freistubentische Bewegung verdankt ihren Ursprung der Leipziger "Finkenschaft". Diese wurde im Januar 1896 nach erbitterten Kämpsen gegründet, und von hier aus traten nun die freistudentischen Ideen ihren Siegeszug an an die Universitäten und Technischen Hochschulen Deutschlands. Auf dem Boden der ursprünglich reinen Interessenvertretung entsaltete sich ein reiches Leben in den freien Studentenschaften. Man benützte die einmal gesammelten Kommilitonen, um sie zu gewinnen und zu begeistern sir die Ausgaben eines modernen Studenten, um sie zu Männern zu erziehen, welche den heutigen Bedürsnissen und der heutigen Zeit, in der wir nun einmal seben, ein ossense Auge und liebevolles Versändnis entgegenzubringen. Und heute weht ein idealer Aug durch die freien Studentenschaften, und ein frisches pulsierendes Leben legt ein sprechendes Zeugnis ab von ihrer Eristenzberechtigung. In fortschreitender Entwicklung stellen sie einen immer mächtigeren Faktor im akademischen Leben dar, und ihr steigender Einslug nach allen Seiten macht sie zu einem immer gefährlicheren Rivalen des alten Korporationswesens. Sie ist auf dem besten Wege, ihr letztes Ziet, "de it gemäße Um gestaltung des afademischen Lebe en s.", zur Verwirflichung ihrer Ideen hat sie sich varzügliche Einzurreichen.

Korporationswesens. Sie ist auf dem besten Wige, ihr letztes Ziel, "zeitgemäße Umgestaltung des afademischen Lebens", zu erreichen.

Bur Verwirklichung ihrer Ideen hat sie sich vorzügliche Einrichtungen geschaffen. Zunächst die "Abteilungen". In den Abteilungen kann man freisudentische Art und freisudentische Wesen an der Quelle kennen lernen. Sier tritt man sich gegenseitig näher, man schließt sich mit gleichgesinnten Kommilitonen zusammen zur Förderung gemeinsamer Interessen und Bestredungen, hauptsächlich zur Kslege von Wissenschaft, Kunst, körderlichen Uedungen, Geselligkeit usw. So gibt es Abteilungen sier seien Bortrag mit Diskussion, Abteilungen sür Musik, Literatur, Wandern, Stlauf usw. Bon größter Wichtigkeit sür diese Abteilungen ihreien Bortrag mit Diskussion, Abteilungen seit Musik, Literatur, Wandern, Stlauf usw. Bon größter Wichtigkeit sür diese Abteilungen ist, das ihnen jedes vereinsmäßige Gedräge sehlt. Kslichtmäßige geldliche Eistungen werden keine verlangt. Die Destung der Untosten geschieht einzig durch freiwillige Beiträge. Große Beachtung verdienen weiterhin "d is sozialen Sinrichtungen", welche die freien Studentenschaften ins Leden gerusen haben. Selbst schon unter der Sindentenschaften ins Leden gerusen haben. Selbst schon unter der Sindentenschaften ins Leden gerusen haben. Selbst schon wertenschaften ins Leden gerusen haben. Selbst schon wirten der Interessen zu versänlicher Jazialwissenschafter Ausbildung. Diesen Interessen zu versönlicher sozialwissenschaften küngen zu ehr Sinrichtung. Diesen Interessen zu versänlichen von allen die "Auenter". Hier gibt ein Kichtwassenschaft zu gemeinsamt, Verkaussamt zu Bestungen u. a. Ein Ruhmesblat in der Geschäften und industriellen Sinrichtungen, Kressenut zu gemeinsamt zu Ersturssonschaft zu der Geschäften und industriellen Sinrichtungen, Kressenut zu gemeinsamt zu Erstursschaft zu geseinschaft zu gestungen u. a. Ein Ruhmesblat in der Geschäften Ledenschen und sich zugleich ein reiches außeralabemische Arbeiterbildungsturse" (zuerst ausgeführt

Der Berausgeber glaubt vorstehende Ausführungen ungefürzt gum Abbruck bringen zu follen, getreu dem Grundsatze audiatur et altera pars". Mögen die katholischen Studenteidereinigungen auß neue zu einer Gewissenserinfung über zeitgemäße Resormen des Korporationslebens veranlaßt werden, zu welchen mancherorts, wie der Herausgeber erfährt, bereits erfreusliche Ansätze zu bemerken sind.

Bermeidung aller Exklusivität" zur "harmonischen Bersönlichkeit" ausbilden. Die mannigsache Berschiedenheit dieser Mittel ermöglicht es dem einzelnen, seine Persönlichkeit nach "in dividueller Beranlagung" zu gestalten. Durch besonders träftige Betonung der Pssicht des einzelnen zur Persönlichkeitsbildung wirft die freie Studentenschaft nach Kräften mit, dem deutschen Bolke "ganze Männer" zu schenken.

Bill man die von dieser Bewegung bisher erreichten Ersolge einigermaßen würdigen, dann darf man vor allem nicht außer acht lassen, daß ihr zwei mächtige Faktoren schlen, die anderen Organisationen in bedeutendem Maße zur Versügung stehen: straffe Distiblin und große Mittel ideeller und materieller Art. Ihre Ersolge verdankt sie vielmehr "der persönlichen, dez geisterten Hingabe einzelner an daß Ganze" unterstützt durch relativ geringe "freiwillige Beiträge" ihrer Freunde. Von Zwang und Verpflichtung ist bei ihr keine Rede, "die persönliche Freiheit des einzelnen bleibt von der Organisationen zu dem Berbande der "Deutschen steine Gine bedeutende Stärkung und Festigung erlangt die Freihubentischen Rongreß zusammenritt. Außerdem sinder allsährlich zu Kingsten zu einem Berbandskag zugleich mit einem allgemeinen studentischen Kongreß zusammenrittt. Außerdem sindet die Hewegung eine kräftige Förderung und Unterstützung durch die schon zahlreich bestehenen "Verbände ehem aliger Freistudentichem Sinne geführt durch die monatlich erscheinenden "Vinten bläter" deren Auslage beute schon das 13. Hundert überschritten hat. Unterdessen sich die freistudentischen Kresserverklätnisse in der Weise verändert, daß die bisherigen "Finsenblätter" halbmonatlich als "Freist ub en tisse Kunder als der und sie ne Webeieverändert, daß die bisherigen "Finsenblätter" halbmonatlich als "Freistudentischen werden.

Dier sehen wer also eine Bewegung vor uns, deren große Bedeutung ein Sehender unschwer wird ersennen können. Herausse

hier sehen wir also eine Bewegung vor uns, deren große Bedeutung ein Sehender unschwer wird ersennen können. Herausgewähsen aus den modernen Berhältnissen wurzelt sie mit ihren gewachsen aus den modernen Berhältnissen wurzelt sie mit ihren Ideen und Zielen tief darin und hat demgemäß auch einen guten Grund und Boden sür ihre Weiterentwicklung. Ohne zu übertreiben darf man auch sagen, daß ihre Forderungen, wie die Betonung der Bersönlichkeitsbildung, der sozialen Betätigung u. a. eminent katholische sind, wenn auch die Art und Weise ihrer Verwirklichung in einigen Punkten in scharfem Widerspruch stehen zur katholischen Weltanschauung. Als eine junge Bewegung kann sie leicht in Radikalismus ausarten und besonders können die einzelnen Organisationen, entsprechend den Persönlichkeiten, welche an ihrer Spike stehen, ossiziell Tendenzen versolgen, welche der katholischen Beltanschauung direkt widersprechen. Visher gemachte Ersahrungen können dies bezeugen. Was will nun aber auch gegenüber einer weitanschauft viert widersprechen. Bisger gemachte Erfahrungen tönnen dies bezeugen. Was will nun aber auch gegenüber einer solch umfassenden und mächtigen Bewegung, wie sie die freistudentische ohne Zweisel ist, eine Göttinger "Freischar", eine lokale Organisation bedeuten? Dieser Organisation gegenüber ist es noch einigermassen begreislich, daß man auf katholischer Seite eine abwartende Haltung einnimmt. Ob man aber diesen abwartenden Standpunkt auch der freiskubentischen Bewegung gegenüber einnehmen darf mollen wir noch des Röheren untersuchen über einnehmen darf, wollen wir noch des Räheren untersuchen.

Ohne auf großen Widerspruch zu stoßen, kann heute wohl behauptet werden, daß das alte studentische Leben mit seinem romantischen Indalt unwiderrustisch dahin ist. Die Erfassung der behauttet werden, daß das alte studentische Leben mit seinem romantischen Inhalt unwiderrustich dahin ist. Die Erfassung der gegenwärtigen Kulturprobleme ersordert ganze Männer und nüchterne Studenten. Die Freie Studentenschaft ist von dieser Ersenntnis bereits durchdrungen. Können sich die heute bestehenden kudentischen Korporationen zu dieser Aufsasung nicht emporringen und sich den veränderten Zeitverhältnissen anpassen, dann sicht von vornherein sest, wer der unterliegende Teil sein wird. Benn man heute vielkeicht noch gerade keinen Rückgang des Korporationsgedankens konstatieren kann, so doch einen gewissen Stulktand. In weiten Kreisen der Studentenschaft herrscht nicht mehr die Begeisterung für das Korporationsleben wie ehedem. Immer größer wird die Zahl dersenigen, welche "de ew u ßt" und "aus innerer Ueberzeugung" sich teiner Versichung anschließen. Run sind auch die katholischen Studenten Kinder ihrer Zeit. Von der allgemeinen Strömung werden naturgemäß auch sie ergrissen und gekragen. Und wer ein ossens Auge hat, kann beobachten, daß heute schon eine große Anzahl von Studenten, denen ihre katholischen Korporationen stehen, wohin sie doch nach allgemeiner Anschauung gehörten. Die Gründe hiersis näher auseinanderzusesen, würde zu weit sühren. Begnügen wir und vorerst damit, die Tatsache zu weit führen. Begnügen wir und vorerst damit, die Tatsache zu keit sühren. Das ihre Zahl immer größer wird. Werden? — Weiter! Die Ersahlage auch noch abwartend zur Seite stehen? — Weiter! Die Ersahrung lehrt, das solden einzelne katholische Studenten, auch bei gutem Willen, katholische einzelne katholische Studenten, auch bei gutem Willen, katholische zu sein und zu bleiben. Leicht der Gesah ausgesetzt sind. solche einzelne katholische Studenten, auch bei gutem Willen, katholisch zu sein und zu bleiben, leicht der Gefahr ausgesetzt find, dem katholischen Leben für immer verloren zu gehen. Sollen wir dem auch abwartend zusehen? Diese Frage lätzt sich nur nach einer Richtung hin beantworten, und zwar mit einem entschiedenen Rein! Wenn es möglich ist, neben den katholischen Korporationen

für die katholische Sache neue überzeugte Anhänger zu gewinnen, dann sind wir auch verpslichtet, unsere Kräfte für diese schöne Sache einzusehen. Und wenn diese katholischen Kommilitonen eben in stärkerem Maße Kinder ihrer Zeit sind, als ihre Freunde in den katholischen Verbindungen, dann muß man eben, um sie zu gewinnen, den veränderten Zeitverhältnissen Rechnung tragen. Das ist der einzige Weg, um die Phalanz der katholischen Schubenten in katholischen und zu verrässen. schaft zu festigen und zu vergrößern. Daß dies eine wichtige Frage ift und im engsten Zusammenhang steht mit der Frage einer Reform der katholischen Verbindungen, braucht wohl des Näheren hier nicht der katholischen Berbindungen, braucht wohl bes Näheren hier nicht auseinandergesetzt zu werden. Wir wollen uns hier nur mit der Lösung des Problems einer Sammlung und Gewinnung der nichtinkorporierten katholischen Kommilitonen beschäftigen. Und hier haben wir glücklicherweise das Stadium einer blogen Diskussion dieser Frage bereits überschritten. In Verbindung mit den Aussührungen über die freistudentische Bewegung dürfte es auch nicht zweiselhaft sein, welche Art der Lösung hierbei zu wählen ist. Sind wir überzeugt von der Wichtigkeit gerade dieser Bewegung, dann kann eine Antwort nur kauten: Eine Sammlung der nichtinkorporierten katholischen Kommilitonen kann sich nur fruchtbringend gestalten aus dem Roden nichtinkorporierten katholischen Rommilitonen kann sich nur fruchtbringend gestalten auf dem Boden dieser aufstrebenden Bewegung. Getragen von dieser Ueberzeugung ist man auch in Freiburg i. Br. bereits zur Tat übergegangen. Die dort gegründete "Bereinigung katholischer Freistubenten" versolgt den Zweck, die katholischen Nichtinkorporierten zu sammeln und gemeinsam als katholischer Studenten mitzuarbeiten an der Verwirklichung freistudentischer Ziele und Ideale. Ihren katholischen Charakter beweist sie der Dessentlichteit gegenüber durch ihren Namen und, um bescheiden hinzuzusen, auch durch ihre Tätigkeit. Durch geschlossens Austreten der katholischen Freistudenten wird verhütet, daß die freistudentischen Organisationen Formen annehmen, die der kathostudentischen Organisationen Formen annehmen, die der katho-lischen Neberzeugung widersprechen, was an sich schon ein bedeutender Erfolg ist. Durch sie werden auch die Katholiken eingeführt in Erfolg ist. Durch sie werden auch die Katholiten eingeführt in diese große Bewegung und so ausmerkam gemacht auf ihre Bebeutung. So ist zu hoffen, daß der Stillstand oder gar der Rückschitt, dem die katholischen Korporationen dei Beharrung in den alten Formen entgegengeben, durch fortschreitenden Ausgleich auf der andern Seite paralysiert wird.

Die Organisationsform der "Vereinigung katholischen Charakter diesem auch angehaßt. Ihr einziger seiter Kern ist der ander Mitgliedern bestehende Vorstand. Um herrungsren sich in freiester Korm die Gesinnungsgenossen zusammen.

gruppieren sich in freiester Form die Gesinnungsgenossen, zus am gerum gehalten nicht durch Zwang, sondern bloß durch ihre Begeisterung für ihre Sache. Die Kosten der Geschäftesührung werden gedeckt durch freiwillige Beiträge. Daß man auch auf diese Art und Weise Ersolge erringen kann, lehren die bisberigen Ersahrungen. Lust und Liebe zur Sache sind die treibenden Motive zu ihrer Wirsamseit.

Mögen diese kurzen Aussilbrungen dazu beitragen, daß die katholische Welt zunächst der alleswieren freistudentischen Bewegung

Mögen diese kurzen Aussührungen dazu beitragen, daß die katholische Belt zunächt der allgemeinen freistudentischen Bewegung die gebührende Aufmertsamkeit schenke, dann aber auch, durchrungen von ihrer Größe und Bedeutung, sich erwärme für die Gedanken, an deren Verwirklichung die Freiburger "Bereinigung katholischer Freistudenten" seit einigen Semeskern mit Exfolg arbeitet. Dann wird auch die Stunde gekommen sein, um an andern Hochschulen mit derselben Bewegung einzusetzen und so die Schar derzenigen zu verstärken, welche heute die Träger des katholischen Gedankens an unsern Hochschulen darstellen.

#### Münchener Kunst.

Die Galerie Zimmermann veranstaltete in der vorigen Woche eine Sonderausstellung von Werken des Hans Schwegerle. Der Künstler betätigt sich als Zeichner, Maler und Bildner kleiner Blastiken. Die letzeren sind zumeist Vorträtreliefs von charakteristischer und seiner Durchsilhrung. Ein paar runde Figuren sind da, wovon ein auf einer Maske stehender weiblicher Akt in Silber bereits ehedem ausgestellt war. Die Malereien sind Landschaftsimpressionen von kräftiger Farbenempfindung. Die bei weitem überwiegende Menge des Ausgestellten sind Schwarz-Weiß-Zeichnungen für Buchillustrationen. Gegenständlich sind all diese Sachen derhohumgristisch. zuweist Seenen aus dem Leben pon Lausbuhen. nungen für Buchillustrationen. Gegenständlich sind all diese Sachen derbehumoristisch, zumeist Szenen aus dem Leben von Lausduben. Die dargestellten Versonen sind lustig aufgesast und bei aller Karitiertheit doch sebenswahr und scharf geschildert. Die Harmslosigkeit und der Mangel an jeglicher Satire oder Schärse wirkt angenehm. Immerhin wäre eine etwas bemerkbarere geistige Vertiesung zum Vorteil gewesen. Technisch erinnern viele Blätter an die Art von Julius Diez, auch an manche der humoristischen Blätter von Stud möchte man denken.

Im Münchener Kunstverein gibt es zurzeit eine interessante Ausstellung javanischer Originalholzschnitte. Sine stattliche Anzahl von Sinzelblättern und Sammelbänden veranschaulicht das Aussteigen dieser Kunst bei dem Volke des Ostens, und auch die Art, wie sie sich in neuerer Zeit von den alten bewährten Ueberlieserungen abzuwenden beginnt. Ueber-

raschend weit reichen die ausgestellten Werke in die Vergangenheit zurück. Schon aus der Mitte des 17. Jahrhunderts tritt uns ein Meister Moronobu entgegen, leider nur mit einem Blatt, das aber hinreicht, um diesen Künstler als Vorläuser einer das ganze 18. Jahrhundert hindurch glänzenden Kunstentwicklung darzustellen. Sine strenge, von der europäischen durchaus abweichende Art, stächig zu zeichnen und zu färben und dabei doch das einzelne mit größter Liebe zu beobachten und wiederzugeben, dazu eine Koloristik, deren Vornehmbeit gleichsals dieser ganzen Evoche eigen bleidt. Gegenständlich interessert jenen Meister, und sait alle nach ihm, das auss intimste beobachtete Volksleben, wobei unter Volk alle Schichten der Nation zu verstehen sind. Der Darstellung des Wenschenlebens ordnet sich die Schickerung der Landichaft beschiedentlich unter. Die dielen technischen Feinheiten und die Verschiedenbeit, mit der die einzelnen Künstler ihre Ausgade ersast haben, kann hier unmöglich näher geschildert werden. Diese Meisterschusen nicht im mindelten gleichartig, wie es bei slüchtigem dinschienen nöchte, sondern start individuell. Wir sinden unner ihnen z. B. tressliche Altzeichner, und die Ausstang detressend interesseren nicht wenige durch ihren Hanz dung detressen dien künstlern, deren Lebenszeit teilweise oder ganz ins 19. Jahrhundert sält, ragen Huskai und Hren Hanz durch starte Vorliebe sür die Schilderung der Landichaft, die sie aus ihrer Rebenstellung zu selbständiger Bedeutung bringen. Nicht übersehen aber läßt sich in ihrer Zeichnung und besonders auch in dem Abweichen der Kantschaft, die sie aus ihrer Rebenstellung zu selbständiger Bedeutung bringen. Nicht übersehen aber läßt sich in ihrer Zeichnung und besonders auch in dem Abweichen von den alten seinen und vornehmen Tönungen der Beginn eines Ubsteigens von der früheren Hohen Mabe gerechtsertigt.

Dr. Doer in g, Dachau.

#### Dom Büchertisch.

Eine Alban Stolz-Doppelnummer. Zum 100. Geburtstag Alban Stolz' hat die von J. M. Schmidinger, dem temperamentvollen Berfasser des Artisels "Alban Stolz" in Ar. 6 und der vorliegenden Ar. 7 der "Algemeinen Kundschau", seit 20 Jahren redigierte Jugendschrift "Kaphael" eine interessante, reich illustrierte, literarisch wertvolle Alban Stolz-Doppelnummer herausgegeben, die gegen 25 Ksg. auch separat durch die Berlagsbuchhandlung L. Auer in Donauwörth zu beziehen ist. Sie bietet vier prächtige Originalsessgedichte von Leo van Helm stede, dem Herausgeber der "Dichterstimmen", von E. Miller, Kroseisor Wipf i und P. Gaudentstimmen", von E. Miller, Kroseisor Wipf i und P. Gaudentimmen", von E. Miller, Kroseisor Wipf i und P. Gaudentsimmen Spechalber uns eine stotte Biographie, unsere M. Herbert einen geistvollen Spian über Alban Stolz", "Elisabeth" beigetragen. Berechtigtes Ausser erweckt wohl das mitgeteilte Urteil der "Allgemeinen Deutschen Schalz" itterarische Bedeutung. Daraus sieht man, daß katholische Rezensenten und Literaturgeschichten sich bisher, von Hettinger und Eichendorff abgesehen, noch ziemlich zugeknöpft über Alban Stolz versetzungen, noch ziemlich zugeknöpft über Alban Stolz versetzungeschienen zu den Stolz versetzungeschienen zu der siemlich zugeknöpft über Alban Stolz versetzungen der der Geben der Versetzungen der der der der der der der der de dorff abgesehen, noch ziemlich zugeknöpft über Alban Stolz verhielten; doch haben auch die "Kölnische Boltszeitung" in Rr. 104 und G. Baumberger in den "Neuen Züricher Nachrichten" jum 100. Geburtstag in prachtvollen Artiteln die Reserviertheit aufgegeben und Alban Stols endlich auch vom fatholischen Standunfte nach dem hohen dichterischen und pinch ologischen Standpunkte nach dem hohen dichterischen und pinch ologischen Berte gebührend gewürdigt. Besonderes Interesse dürkten auch bie zum erstenmal von J. M. Schmidinger veröffentlichten Briese Alban Stolz' an die bekannte Dichterin und Konvertitin Kordula Wöhler und ihren Vater, den lutherischen Pastor Dr. Wöhler in Lichtenhagen in Mecklenburg, erregen. Alban Stolz war es, der der jungen, seingebildeten Psarrerstochter die Hand reichte, als sie biese mit Schnsucht nach der katholischen Kirche ausstreckte, und er nabm sie als seine bevorzugte Gestesstochter gegaen moralische Mikdiese mit Schnlucht nach der katholischen Kurche ausstreckte, und er nahm sie als seine bevorzugte Geistestochter gegen moralische Mischandlung in Schuk und war ihr geistlicher Vater bis zu seinem Tode. Der erste Brief Alban Stolz' an Kordula Wöhler vom 10. November 1867 ist in Ar. 6 des "Raphael" in Autotypie, zugleich als Probe seiner Handschrift, wiedergegeben. Als Jlustrationsschmuck bringt die Alban Stolz-Doppelnummer des "Raphael" 3 Bildnisse von Alban Stolz, das Porträt seines Viographen Häg gele, Hettingers, Kordula Wöhlers und Ansichten von Wühl.

#### ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ·· Zweimonatsabonnement Mk. 1.60.

eim Besuch von Restaurants, Hotels und Cafés verlange man aus Prinzip Itets die "Allgemeine Rundichau". Steter Tropfen höhlt den Stein!

#### Uus ungedruckten Withlättern.

Meister Zülows Monolog am Burfikestel.

Fort mußt du, Stengel, deine Uhr ist abgelaufen. Gesellen mit ernsten Stirnen sann ich nicht leiden. Die denken zu viel, und grübelnde Mitarbeiter sind mir verhaßt. Dazu ist er auch noch "einer von da unten". Er lächelt immer so eigentsimlich, wenn semand von "Reim" spricht. Neulich stießen zwei Lehrbuben sich in die Seite, als Geselle Stengel von Konstitten im Kaimorchester erzählte. Solche Anzüglichseiten dulde ich nicht. Siner lachte mirossenischsenschelten ins Gesicht und sagte: "Meister, das ist ja Ihreschweisteseit!" Als ich ausbrauste und ihn zur Rede stellte, entschuldigte sich der Kaseweist: "Ich habe ja nur die Musise gemeint." Und dann dieses ewige Vochen auf die süddeutsche Biederkeit, dieses Obachtgeben auf die Güte und Menge des verwandten Fleisches. Ein Burstessel ist doch sein Masischottich. Das ist mir Farcimentum, sagte Bismard, und der war mehr als ein Stengele. "Die da unten" werden jetzt, um mit Bismard zu reden, die ganze Maschinerie des Kautus gegen mich in Bewegung seben. Alles Brimborium, sagte Bismard, Kapperlapapp, sagte der alte Friz, und Kapa Wrangel meinte: Du mußt dir nicht verblüssen lassen, und gar nir darf dich imponieren. Man wird ja einmal nur geboren, man lebt nur einmal in der Welt, singt der Knappe in "Undine", und wer zulezt lacht, lacht am besten, sagt ein altes Sprichwort. Das din auf alse Fälle ich, der Litaetwursster; denn sobald der Burstsessel anbrennt und raucht oder das dividierte Fleisch dem multiplizierten Wehl aussässign das heißen! Der Wann gehe ich durch die Lappen. Einstweilen aber schnürt Stengel sein Lündel. Im Gehen rust er quietschvergnügt mir zu: "Soll ich Kosadowäh von dir grüßen. Weister?" Bas soll das heißen! Der Mann ist auch noch malitiös. Das ist der Dant im Hause Wurstsessel Das ift der Dant im Sause Wurstteffel! Rigoletto.

#### Politifche Definitionen.

Das, was heute kaum beendet Und für ew'ge Zeit follt sein, Morgen, weil der Draht nicht reichte, Bieder sett von neuem ein; Bas zerrüttet die Finanzen Jeden Bürgers ganz enorm, So etwas, man soll's kaum glauben, Nennt man jeht — Finanzreform.

Bas gern große Borte präget, Biel von Bolfeswohlfahrt fpricht, Benn ein Hoher furcht die Stirne, Winfelnd auf dem Bauche liegt, Was gern was im Anopfloch hätte, Was vor Schred ist wie gebannt, Benn man drohet mit den "Schwarzen", Das wird — Freisinn wohl genannt.

Wir find wir, die Herrn der Erde, Wir die Blüte der Nation, Nur gemeines Volk ist jenes, Das sich plagt um kargen Lohn; Freilich brauchen wir's bisweilen, So zum Beispiel bei 'ner Wahl. Dann zum Tanke für die Hise Einen Tritt, heißt — liberal.

"Dein ist mein, boch mußt du hängen, So du glaubest, mein sei dein."
"Willst du nicht mein Liebchen werden Sau' ich dir den Schädel ein."
Bambusrohr und Nilpserdpeitsche, Daß die schwarze Schwarte tracht. In der folonialen Sprache Rennt man das — Kultur gebracht.

Gin'ge grundverichiedne Broden, Wie man fie zusammenfand, Die man gut verpicht, verpappte Bet unighnürt mit schupft, verpuppt, Beft unighnürt mit schwarzem Band; Das, wenn's auch geriet ins Wanken, Wieder steif steht wie ein Bock, Wenn man träftig spuckt dazwischen, So ein Ding, das ist ein — Block.

Mehr davon beim nächsten Male, Doch für heute fei's genug, Allzuviel foll nicht gefund fein, Sicher ift's nicht immer klug: Umgefehrt darfit gern du schimpfen, Doch bedent auf jeden Fall: Ungeschminkt die Wahrheit sagen Mennt man - antinational.

Schmitt.



#### Fornehme Skandaldronik.

Schöne Dinge hört man so, Hier und bort und anderswo: Wie der Mensch sich Ehr' erweist, Und was wirklich vornehm heißt. Unter anderem ist noch neu: Ehebruch und Zoterei, Händel, Klatsch und Lärm im Haus Schließen nicht Noblesse aus.

Sonst hingegen! ei, wie zart: Fein der Teint und sanst die Art. Auf dem Sportplatz, im Salon Nebt man strenge Anigges Ton, Der an Inhalt und Gemüt Schöne Seelen anerzieht. Vor der Arbeit Schweißgeruch Balt man fest bas Taschentuch.

Ribens.

#### Stachel-Aphorismen.

Frilher sagten die Leute: "Politik verdirbt den Charakter". Heute ist dieses Wort zu schanden geworden. Denn — wo ist in der neuen Aera der Charakter, daß ihn die Politik verderben fönnte ! ?

Die Minister in Berlin gleichen den Schiffern ohne Steuer und Kompaß. Sie fahren brauf los, ohne zu wissen, wohin und was die nächste Stunde bringt. Drum können auch die, die's wissen wollen, keine Minister bleiben!

"Im Interesse bes Staates" wird den Polen das Eigentum weggenommen. Schön! Können sich nicht manche Staatsmänner zu der Ueberzeugung durchringen, daß die "Enteignung" von Ministersesselln auch "im Interesse des Staates" läge?

Man hat die Politif "die Kunft bes Möglichen" genannt. Seutzutage nennt man fie richtiger: "die Kunft bes Unmöglichen."

Die modernen Frauen gleichen ben Schneefloden. Wenn fie gefallen find, tritt die Welt fie mit Füßen, jund fie zerrinnen dann im Schmut ber Gaffe.

"Moderne Kultur!" Auch so ein Schlagwort, das diejenigen am wenigsten verstehen, die es am meisten gebrauchen. Denn verstünden sie es, so würden sie sich schämen, es auszusprechen. Barum? Weil die "moderne Kultur" einer mit Goldpapier über-slebten tonernen Urne gleicht, in der modernde Gebeine ruhen!

"Gibt es noch einen Gott?" — Wie kann man in unseren Tagen nur so fragen!? Freilich gibt es einen Gott. Es gibt sogar Millionen von Göttern! Das sind die Menschen! Denn heutzutage ist der moderne Mensch sich selbst sein eigener Gott, und gewissenhaft befolgt er das alte Gebot: "Du sollst keine fremden Götter neben mir haben". Faust.

#### Bühnen: und Musikrundschau.

Von den Holbühnen, an welchen sich kommende Woche die Rovitäten drängen (d'Alberts "Tiefland", Wildenbruchs "Radensteinerin" und Blumenthals "Schwur der Treue"), ist über die letzten acht Tage nur einiges zu berichten Frl. Terwin von der Zürcher Bühne septe als Franziska in Lessings "Minna" ihr vor ein paar Wochen unterdrochenes Gastspiel fort und wurde auf Grund des guten Erfolges engagiert. Sie ist als Ersah für vos dach Frankfurt gehende Frl. Reubke gedacht. Besteht der Borzug der letztgenannten Naiven in einer sonnigen Natur, so besitzt die kommende eine viel herbere Note. Da jedoch auch Frl. Valkery uns wieder verläßt, gerade da sie sich hübsch eingespielt hat, kann ja wohl eine Berschiebung in der Rollenverteilung erfolgen. Die Oper, welche am 13. Februar die 25. Wiedertehr von "Tristan und Jolde". Fran Burk Verger sang erstmalig die weibliche Titelrolle mit starkem Erfolg und in dem Tristan des herrn Spemann (Darmstadt) machte man eine sympathische Besanntschaft. Es scheint, daß diese mittleren Hospühnen mehr Opernträfte von Qualität als gute Schauspieler bergen. Unsere hoftscharintendanz soll dem Vernehmen nach einen jungen Heldentenor entdecht haben, der an die Augsburger Vähne einstweilen beurlaubt wird, um sich daselbst die ersten Sporen zu verdienen. Theater am Gärtnerplatz. Die Uraufführung einer Operette ist heutzutage ein "Ereignis", zu welchem sich viele auswärtige Theaterdirektoren einsinden. Einen "Schlager" sich rasch zu siedern, dies entscheidet oft über das sinanzielle Ergebnis eines

ganzen Bühnenjahres. Aber auch mittlere Erfolge find bei der Operette nicht unergiebig, während ein seriöses Aunstwerk mit gemäßigt warmer Aufnahme aus dem Gesichtswinkel des Theatergemäßigt warmer Aufnahme aus dem Gesichtswinkel des Theater-kassische tot ist... Das volle Haus begegnete Keinhardts "Maden für alles" mit einiger Zurüchaltung; gewiß wurden verschiedene Nummern da capo verlangt und die zugereisten drei Versertiger gerusen, aber auch die Bescheidenen schienen nicht so recht begeistert. "Das ist das süße Mädel" sang man einst in allen Gassen, heute läßt der Komponist "Das ist das Mädchen für alles" singen, nun, es flingt ähnlich. Es gibt noch manchen Valzer echt Wiener Genres, insbesondere sentimentale Weisen, die ganz angenehm zu hören sind. Die Textdichter schusen "teil-weise nach einer französischen Idee". Hat Ven Aliba wirklich nur "teilweise" recht? Schließlich sind die Badewanne und das Schwimm-tostüm auch schon "dagewesen", allerdings auf Brettern von tieserem Kunstniveau.

Hus den Konzertsälen. Hospielich eint die keine Kresse mit,

Hus den Konzertfälen. Hofrat Raim teilte der Presse mit, das Artur Nikis chich vom Herbste an für eine Reihe von Konzerten dem Orchester zur Bersügung gestellt habe, um dem Instituteine Sympathie zu beweisen. Bir freuen uns, daß das Unternehmen diesen bedeutenden Dirigenten gewonnen hat, dessen Name allein schon ihm stärkeren Besuch verdürgt, als ihm in dieser Saison vergönnt war. Auch an dem zweiten volkstümlichen Kammermusikabend wurden die Herren Konzertmeister Hohde und von Bliet stürmisch geseiert. Gewiß wolkte das Bublikum damit ihre und August Schmid-Lindners vortressliche Beet hod von interpretation anerkennen, gleichzeitig aber den treuen

wohnt geworden find. Winden Q. G. Oberlaender. Mulik und Cheater in Köln. Bon den vier Gurgenich-tonzerten, die feit meinem letten Berichte absolviert wurden, find ein Bruch und ein Brahmstonzert besonders zu erwähnen. Bruch ein Kölner Kind, feierte fürzlich seinen 70. Geburtstag und erhielt bei bieser Gelegenheit den hohen Orden pour le merite. Die Direktion der Gürzenichkonzerte lub ihn ein, eine Abteilung des sechsten Konzertes zu leiten, in dem nur Werke von ihm auf dem Brogramm standen. Großen Eindruck machten mehrere Messeiste, in benen Bruch fich auf seiner Sohe zeigt. Selbstverständlich fehlte nicht sein berühmtes Gemoll Konzert; das der Pariser Geiger Jacques Thibaub spielte.

In dem Brahmskonzert ließ Steinbach unter anderem die tragische Quvertüre und die E-moll-Sinfonie spielen und den Chor die Fest- und Gedenksprüche fingen. Die vereinigten Stadttheater machen den Bätern der Stadt viele Sorgen, indem die Stadt einen Zuschuß leisten muß, wie er nur bei großen Hof-theatern üblich ist. Die Over brachte als Neuigkeit Soléa, Dichtung und Musik von Fidore de Lasa. Daß das glänzend ausgestattete Werk den gleichen Erfolg haben wird wie seine Messa. lina, ist taum zu erwarten, benn bas Tertbuch ist untlar und bie Musit steril. — Das Schauspiel brachte drei Neuigkeiten, nämlich: Der Dieb von Benry Bernstein, alsdann drei Ginafter unter bem Gesamttitel Bom anderen Ufer von Felix Salten, die vom Oberregisseur Kienscherf, den wir leider an das Hostheater in Karlsruhe abgeben müssen, trefflich einstudiert, ein größeres Interesse erregten. Die bedeutendste Novität war das dreiaftige Drama Tantris der Narr von Ernst Hardt, das hier seine Uraufführung erlebte und besonders durch seine kunstvoll gefügte Sprache Antlang fand.

Ende Dezember murbe das Refidenatheater wieder unter Beitung des fruberen Intendanten Beter Liebig eröffnet mit dem französischen Schwant Fräulein Johfette, meine Frau. Das Versonal ist gut, aber man findet noch nicht die richtige Fühlung mit dem Aublitum dieses Theaters. Das Metropolitheater brachte als Neuigleit die Baudeville Operette Eintolles Mädel, die dem Publikum doch etwas über den Spaß ging; und da hat man denn wieder zu der Lustigen Wilwe gegriffen und als Gast die erste Darstellerin, die frühere Ilona Sperl, jezige Baronin von Schönhausen, kommen lassen. Prosessor Hermann Kipper.

#### Finanz= und Handels=Rundschau.

Der Clou der vergangenen Börsenwoche war die sensationelle Steigerung der internationalen Rentenkurse. Die Diskontermässigung in Oesterreich, sowie die Perfektionierung von 200 Millionen Kronen ungarische Investitionsanleihe seitens der bisherigen Rentengruppe lenkte die Aufmerksamkeit der Spekulation in letzter Stunde auch auf österreichische Werte. Nach längerer Zeit konnte sich daher in diesen vernachlässigt gebliebenen Staatspapieren ein wenn auch nur vorübergehendes Interesse etablieren London desem bekannte reschlabige Pormodichleit London, dessen bekannte raschlebige Beweglichkeit esse etablieren. und scharfe Beobachtungsgabe die Motive zur Weltbörze bilden, setzte alle Welt in Erstaunen durch eine vehemente Aufwärts-bewegung der englischen Konsols, welches Standardvaleur bekanntlich das Barometer für die ganze wirtschaftliche Konstellation Englands bildet. In wenigen Tagen war eine Steigerung bis zu 4% zu registrieren. Man war überzeugt, dass diese Steigerung last not least auf die Bekanntgabe des überaus günstigen Budgets Englands, mit Ueberschüssen von mehreren Millionen Pfund, zurückzuführen ist. In der Marktlage für russische Anleihen zeigte sich neuerdings auch eine günstige Kursbewegung mit prozentweisen Avancen, wohl im Hinblick auf taktische Vorbereitungen für neue Anleihen, die jedenfalls unter Mithilfe der deutsch-russischen Bankgruppe in Bälde signalisiert werden dürften.

Es war nur zu natürlich, dass mit der Bekanntgabe der portugiesischen Katastrophe das Aufflackern der Bewegung am Rentenmarkt mit einem Ruck erlahmte. Deutschland hat die früheren kolossalen und nachhaltenden Verluste an portugiesischen Werten ziemlich verschmerzt. Die deutschen Interessen an portugiesischen Werten sind nicht mehr belangreich, und auch Deutschlands Handel und die sonstige wirtschaftliche Fühlung mit Portugal sind nicht nennenswert, dass, so beklagenswert diese Untat an sich ist, dieselbe nicht den befürchteten Einfluss ausüben konnte. Sogar die Kursbewegung der portugiesischen Werte, sowohl an den deutschen Börsen, wie an den Hauptmärkten, in Paris und London, wurde nur verhältnismässig wenig von diesen Vorgängen affiziert. — Mit mehr Besorgnis und Interesse verfolgte man allenthalben die Vorgänge in Marokko. Das Gerücht der Mobilmachung eines französischen Kolonial-Armeekorps und die Hereinziehung Deutschlands in den französischen Interessenkampf machten verschiedene Börsenkreise und Faktoren, vielleicht mehr als notwendig, nervös. Nicht mit Unrecht sind daher bereits vor Wochen in der "Allgemeinen Rundschau" an dieser Stelle eventuelle politische Komplikationen und deren ungünstiger Einfluss auf die Wirtschafts und Börsenlage Deutschlands kommentiert worden.

Zwei Faktoren waren es ausserdem, die einen Einfluss der ungünstigsten Artauf die ganze Marktlage und Kursbewegung

nicht nur Deutschlands, sondern der ganzen internationalen Börsenwelt herbeiführten: die neuerliche, wenn auch nur geringfügige Versteifung der Geldmärkte und die noch ungeklärt gebliebene wirtschaftliche Situation Amerikas. Die vorsichtige Diskontpolitik der neuen Reichsbankleitung scheint mehr als berechtigt. Die letzten Ausweise der Bank von England, der reichsten Geldquelle Europas, beginnen neuerdings die Signatur der Geldmarktverhältnisse zu beunruhigen. Die grosse Differenz zwischen der offiziellen Rate der Deutschen Reichsbank und dem Privatdiskontsatz an den Börsen erlitten gleichfalls eine Verminderung durch die wiederholten Rediskontierungen von deutschen Schatzscheinen an den Börsen. Der vermehrte Geldbedarf unseres deutschen Zentralnoteninstitutes und der Märkte dürfte auf die grossen Summen für die Einzahlung der neuen Anleihen zurückzuführen sein; immerhin wurde bekannt, dass die normalen Rückslüsse bei der Reichsbank sich befriedigend gestalten. — Die Entwicklung der ohnehin äusserst latenten und geschwächten Märkte Amerikas steht nach wie vor unter dem Einfluss der Unsicherheit bezüglich der Zukunft der Industrie und vor allem der erneuten heftigen Angriffe des Präsidenten, diesmal gegen die Korruption des Geschäftsverkehrs. Die Kalkulation über die voraussichtliche Bewegung der Neuvorker Börse und die besonders für unsere Verhältnisse so notwendige Entwicklung der amerikanischen Wirtschaftslage steht unter dem Einfluss der demnächst wohl heftig eintretenden Wahlkampagne in Amerika. Dieser Hinweis im Verein mit der durchaus undurchsichtigen industriellen Lage und der verworrenen Eisenbahnpolitik Amerikas wird gentigen, die ser i ösen Kapitalistenkreise von jedwedem Engagement in amerikanischen Papieren strikt abzuhalten.

Die deutschen Börsen konnten sich dieser Einwirkung und dem Einfluss der Zahlungseinstellung einer Kopenhagener Bank nicht entziehen, um so mehr als in letzter Zeit speziell vom Montanmarkt die ungunstigen Nachrichten überwiegend blieben. Die Betriebsgewinne und Quartalsausweise einzelner Bergwerksgesellschaften sind zufriedenstellend. Die Werke für Fabrikation in Eisenbahnmaterial haben durch die neuerlichen grossen deutschen Staatsaufträge lohnende Arbeit für längere Zeit hinaus gefunden. Die Lage am Eisenmarkte ist seit Anfang dieses Jahres jedoch eine unverändert undurchsichtige. Es macht sich überall noch die Nachwirkung der anormalen Geldmarktlage des vergangenen Jahres höchst schädlich bemerkbar. Die Betriebe sind fast ausnahmslos zu mehr oder weniger grossen Einschränkungen gezwungen, dies um so mehr, als die Preisgestaltung der Rohstoffe, besonders für Kohle und Koks, noch nicht im Einklang mit der Herabminderung der übrigen Preise gebracht worden ist.

Die überwiegende Meinung aus Kreisen von Handel und Industrie geht nach wie vor dahin, dass ein neuer wirtschaftlicher Aufschwung nicht in der kurzen Zeit von Woche zu Woche erfolgen kann, dass aber immerhin durch die günstige Einwirkung der Geldmarkterleichterung eine Besserung in Bälde unausbleiblich sein wird. M. Weber

Bankaktien. Die Bilanzsitzung der Nationalbank für Deutschland findet am 18. Februar statt. Die Dividende wird 6-6/18/9 (d. V. 7/18/96) betragen Am 20. Februar wird die Berliner Handelsgesellschaft die Bilanzsitzung abhalten und voraussichtlich die vorjährige Dividende mit 9% in Vorschlag bringen. Die Dividenden der ubrigen Grossbanken dürften betragen: Darmstädter Bank 6% (i. V. 8%), Dresdner Bank 7% (i. V. 8%), desgleichen auch die Dividende des mit ihr lierten Schasfthausen schen Bank vereins. Nur die Deutsche Bank 6% (i. V. 8%), Dresdner Bank 7% (i. V. 8%), desgleichen auch die Dividende des mit ihr lierten Schasfthausen schen Bank vereins. Nur die Deutsche Bank und die Diskonto-Geaellschaft werden die gleiche Dividende wie im Vorjahr von 12% bzw. 9% verteilen können.

Von bauerischen Provinzbanken interessiert besonders die Meldung der Bayerischen Vereinsbank von der Brweiterung des Filialnetzes derselbea durch Erichtung von Zweigniederlassungen in Augsburg und Kempten. Privatbankfirmen in diesen Städten werden von der Bank zu diesem Berufe aufgekanft. Ebbleibt abzuwarten. Ob die in den letzten Jahren so rasch und sogar an den kleinen und kleinsten Plätzen vorgenommene Aufsaugung der Privatbankfirmen vorteilhatt für die Grossbanken sein wird. Die Süddeutsche Bodenkreditbank erböht ihr Aktienkapital um 3 Millionen Mark.

Bayerische Brauereien. Die in der "Allgemeinen Rundschau" bereits gemeldete statike Kurserhöhung von Löwen brauerei-Aktien ging im Laufe dieser Woche vollständig verloren. Die Fusionsgerüchte bezüglich dieser Gesellschaft mit anderen hlesigen Brauereien, wie Paulaner-Brauerei, werden der "Allgemeinen Rundschau" als unbegründet bezeichnet und dementiert.

"Anlage und Spekulation" betitelt sich ein Handbuch des Londoner Effekten. Anlage und Spekulation" betitelt sich ein Handbuch des Londoner Effekten. Rüskep bei Vorprämien. Rückprämien- und Stellagegeschäften, bei der Prolongation, bei gedeckten Hansseund Bisseoperationen. Interessantes Material bieten die Abhandlungen über die Londoner Fond

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchbandlung W 56, französische Strate asa, im Abonnement und auch einzeln jeweils sofort nach Husgabe

Der Gesamtauflage der heutigen Nummer liegt eine Prospettsarte der London and Paris Exchange, Limited betr. die Broschüre "Anlage und Spekulation" bei, auf den auch eine Befprechung im Finang, und Sandelsteil hinweist.



# Den hochw. Klerus emphenit sion bo. Paramenten, fahnenusw. unter Zusicherung billigster u. reellster Bedienung. Bei Barzahlung angemessener Rabatt, im übrigen Zahlungsanlaichtarung nach Möglichkeit.

erleichterung nach Möglichkeit.

# Max Altschäffl, München

= Karistrasse 52/II ===

#### Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Ansertigung von sämtlichen Kleidungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Lee-Krägen. Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Ed. Walz Nachf. München, grube 8. Lieferant des Georgianums.

Soeben erschienen!

Soeben erschienen!

Auch ein Beitrag z. Lösung d. sozialen Frage! "Baronesse Mizzi."

Sechs dramatische Bilder aus der Gegenwart von

Alexander Halka.

(Gräfin M. Th. Ledóchowska.)

Preis 45 Pfg.

Für geschlossene Vereine ist mit der Abnahme von 20 Exemplaren das Aufführungsrecht verbunden. Das Aufführungsrecht für öffentliche Bühnen erteilt die St. Petrus Claver-Sodalität in Salzburg. Bezugsadressen: St. Petrus Claver-Sodalität München, Türkenstrasse 15/II. -

"Die Verfasserin weiss in "Baronesse Mizzi" nicht nur einem edlen Zweck zu dienen, sondern versteht es auch, durch reiche Abwechslung in der Szenenfolge die Zuschauer zu fesseln."

(Münchener Zeitung).

#### Stoffe zu Kirchenparamenten, Fahnen. 👡 Fertige Gewänder etc. 🦳

Nur durchaus solide preiswürdige, selbstgefertigte Fabrikate in

Südwall 80 Gegründet 1851, F. J. Casaretto, Crefeld,

# Weingut im Rheingau

Champagnerkellerei u. eigene Kognakbrennerei

Spezialität: Naturweine und feine Flaschenweine, in Südbayern und Württemberg eingeführt, sucht einen tüchtigen u. gebildeten

# ertrete

der in den besten Kreisen verkehren und zu diesen erfolgreiche Beziehungen nachweisen kann. Offerten unter F. H. 350 an die Exped. der "Allgem. Rundschau", München, Tattenbachstr. 1/a.

#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Miederlage Probler-Alexanderstrasse 43.



Nur eiaenes Wachs-

Ahr-

empfiehlt seine rein Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine reinen Ahrretweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Vorstand.

Gebrüder Ortmann Cabarz bei Gotha 20.



# Bayerische Landwirthschaftsbank

Briuz Ludwigftr. 3 . München . Pring Ludwigftr. 3 gewährt untlindbare, tilgbare Hpotheldarleben auf land- und forstwirthschaftl. Grundbesig mit 3%% Zilgung, sowie untlindbare, tilgbare Darleben ohne Hpothelbestellung an ländliche Gemeinden.

Die Darlebensgesuche können durch die Vertrauensmänner der Fank, ferner durch Darlebenskassen-Vereine oder direkt bet der Bank provisionsfreie der Mank. sowie deren Schuldkriese für

Die Ffandbriefe der Bank, fowie deren Soulbbriefe für Gemeindebarlefen (Kommunal-Gbligationen) find als jur Anlage von Gemeinde- und Siffingskapitalien, fowie von Mündelgeldern geeignet erklart.

Die Geschäfte der Bank werden durch einen königlichen Kommissär überwacht.

#### Horvorragondo Neuhoit für Damon

### Apparat zum Selbst-Vorzeichnen für Stickereien

Preis portofrei 5.75 M durch das Atelier A. Zschernig, Dresden, Grunaerstr. 30.

Tabernakel Opferkasten, Geldschränke in nur bester Ausführung Bern. Rosemeyer Lingen a. d. Ems.

Thüringer Wurst!

10 Pfd.-Postpaket enthält:
3 Pfd. Sülzen-, 3 Pfd. Knackund 3 Pfd. Zervelatwurst für
Mk. 10.— franko per Nachnahme.
Alles prima Ware, ff. geräuchert, hochfein im Geschmack. Preisliste frei.

UU-jahrige

schittsjungen

fucht Beinrich Jabel, Altona 154, Gr. Glbfir. 86.

in tathol. Stadt Weftfalens, mit groß. Wohnräumen, Garten, Wiefen von 3, 54, 30 Settar, Bafferleitung, walbreiche, gefunde, hobe Lage, habe ich für ben billigen Preis von 30,000 Mart zu vertaufen und fofort ju übergeben.

Rendant Rleine, Baderborn.

Speben ericbien :

# Kirchliches Handlexikon

Ein Nachschlagebuch über das Gesamtgebiet der Theologie und ihrer Bilfswissenschaften

Unter Mitwirtung zahlreicher Fachgelehrten in Berbindung mit den Brofessoren Karl Hilgenreiner, Joh. B. Nisius S.. J., Jos. Schlecht u. Andr. Seider

herausgegeben von Professor Dich. Buchberger

3mei Mande

Mit firchlicher Genehmigung

Lieferung 26/27: Kappadokien-Koran - Preis M. ! .-

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen

Minchen

Allgemeine Verlags-Gelellschaft m. b. S.

#### Mir schlagen jede Konkurrenz!!

RAUCHER! Wollen Sie eine vorzügliche, wohlschweckende Qualitätszigarre kaufen u. dabei Geld sparen, dann verlangen Sie sofort unsere Spezialmarken

Schmollis 2.50 Mk. Landwirt

2.80 3.40 Glückauf Ideal

3.50 Mk.

Fr. Pfalz

Prinz Ludwig 5.10 99

(für 1 Kistchen 100 Stück)

# Jeal, 100 Stück Mark 4.

Illustrierter Katalog gratis und franko. Bei 600 Stück Zusendung portofrei. Nachnahmespesen werden von uns getragen. Bei Nichtkonvenienz Retournahme oder Umtausch, also kein Risiko.

#### Genossenschaftl. Zigarrenfabrik, e. G. m. b. H. Berg i. d. Rheinpfalz.

Einige Anerkennungsschreiben: "Ihre Fabrikate recht empfehlenswert". Winnweiler, 30. 4.07. Kolb, Pfr. - "Sehr zufrieden". Morsbronn, Els., 18. 5. 07. Eug. Syrist, Pfr "Bin recht zufried.". Wahlscheid, Bez. Köln, 29.5.07. A. Witscher, 1. Lehrer; u. a.m.

Frankfurter Zeitgemässe Broschüren. Vom. 27. Band sind bisher erschienen: Heftl: Eine Wunderheilung der Neuzeit. Eine Herausforderung an die moderne Wissenschaft. Von einem Freunde d. Wahrheit. - Heft 2: Clemens August Freiherr Droste zu Vischering. Ein Lebensbild von H. Kipper.

— Heft 3 u. 4 (Doppelheft): Moritz von Schwind. Studie von A. Nideck. Heft 5: Die neue Weltperiode. Zeitgeschichtliche Betrachtungen von Dr. Richard v. Kralik. Preis des Heftes 50 Pfg., Preis des Bandes (12 Hefte) mit Porto 4.60 Mk. bei allen Breer & Thiemann, Hamm i. W. Ruchbandl sawie auch direkt v Verlag. Buchhandl. sowie auch direkt v. Verlag

#### Leipziger Lebensversicherungs-Gesellschaftauf Gegenseitigkeit (Alte Leipziger)

vormals Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig, errichtet 1830.

Versicherungsbestand über 815 Millionen Mark Dermögen über 306 Millionen Mark Neuabschlüsse 1907: Mark 66 056 100 Meues, vorteilhaftes Prämien- u. Dividendensystem Unanfechtbarkeit . Unverfallbarkeit . Weltpolice

Dertreter: Generalagent Carl Bocks, München, Udamftr. 4/0, Telephon Mr. 6886.

#### **Eine Bitte**

#### an die verehrten Leser der "Allgemeinen Rundschau".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinleinen die armen Handweber im Riesengebirge. Landeshut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Verlangen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

#### Schlesische Reinleinen u. Hausleinen, das Beste

zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Hand-und Taschentücher, Tischgedecke, weisse und bunte Bett-bezüge, Flanell, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskleiderstoffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

#### Brodkord & Drescher, Leinenhand- Landeshut Schlesten Weberel Landeshut No. 43

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10.—, M. 10.80, M. 11.80 und M. 13.—, per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten. Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen,

Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände. Jedes Metermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrel.





# BernardStadler.

Werkstätten für die Wohnungs = Husstattung

### Paderborn

Zimmer = Einrichtungen von gutem Geschmack, deren einzelnen Teile gediegen, be-· quem, von durchdachter · Zwechmäßigkeit u. biffig sind, durch Zusammenarbeiten von Künstler, Handwerker und Kaufmann. & Verarbeitung bestgepstegter Hölzer, nur afterbeste Polsterzutaten. Maschinenbetrieb zur Ausarbeitung des Hotzes; forgfäls tiger, handwerksmäßiger Zus sammenbau auch der ganz schlichten Stücke. Reichhals tige Auswahl fertiger Eins richtungen jeder Art, Fenfter= und Tür=Vorhänge, Teppiche, Zierstücke. & Cinzelanfertis gung in verständnisvoll. Ein= gehen auf besondre Wünsche. Ausführliche Vorschläge für jede Preislage, Zeichnungen und Entwürfe kostentos. Kein Preisbuch, deshalb bitte Gewünschtes nach Art u. Preistage angeben.





Digitized by

wer Buchführung damit zu tun hat, ist Lehrer, — Führer, — Batgeber die Buchführungs-Unterrichts-Mappe Lehrb. d. doppelt ital. Buchf. 8 ausgef. Geschäftsb., 6 Bilanzen- Geb. 4 %, von E. Voss, Bücherrevisor, Rostock i.M.



Für Blumen, Gewächse und auch Gemüsepflanzen

gibt es nach fachmännischem Gutachten kein besseres Nährsalz (Düngemittel) als

gesetzlich geschützt.

In Drogerien, Blumengeschäft, Samenhandlungen und Gärtne-Samenhandlungen und reien zu haben

Chem.-pharm. Laboratorium Apotheker Schlüter & Co. Bielefeld.

# Holländische Zigarrenfabrik

GOCH :

an der holländischen Gren

Spezialität: "Handarbeit". 

Fern umzüge v. überall noch fil rall, bill. Berl. Sie Prel Off. Hoffpedit. Hennig Rahn, Deffan, gegt. 18

Keine Nachnahme! Erst prüfen! Orangenblüten-

Begeist. Lob von He 10 Pfd.-Dose M. 10 zollfrei ins Haus. Liefe Kusche & Martin, Malag

Eine kathol. Dame bietet Knaben dauerndes Heim auch vorzügl. Pension, Eig. Russ Offerten unter E. 75 befördert die "Allgemeine Rundschau", München.

Für die Redaktion verantworklich: Chefredakteur Dr. Armin Kausen, für den Sandelskeil und die Inserate: A. Sammelmann Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. E. J. Manz, Buch- und Kunstdruckerei, Akt. Gei., sämtliche in Mü Bapier aus den Oberbayerischen Zellstoff- und Kapiersabriken, Aktiengesellschaft Minchen. Att. Bei., famtliche in München.

# Allgemeine Rundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

dr. Armin Kausen in München

22. februar 1908



#### Inhaltangabe:

Kirche, Liberalismus und akademische 👎 felduniform. Von einem Offizier. Lehrfreiheit'. Dom herausgeber.

Die Enzijklika Pascendi und die Lage der katholischetheologischen fakultäten. II. von Universitätsprofessor dr. Abberger.

Die Sandschakbahn als freundschaftsprobe. - franzöfisch deutsche Zärtlichkeiten. -Die Kultusdebatte in Preußen. — Die Aussichten des Blocks. (Weltrundschau.) Don frit Nienkemper.

Wichtige Schulfragen in der bagerischen Abgeordnetenkammer. 1. Religions, unterricht in der Volksschule. II. Besuch des Schulgottesdienstes. Von Domkapitular Dr. Pichler, Reichs, u. Land, tagsabgeordneter.

heimkehr. von M. herbert.

Das Ministerium beemskerk in holland. von Peter Wirt.

Ungehobene Schäte.

5. Jahrgang

nr. 8

Dier Urteile. Ein Beitrag zum Kapitel: Schut der öffentlichen Sittlichkeit.

Winterstürme. von hans Besold.

Das Verhältnis des Reiches zur Schule. von f. Weigl.

Die Gemälde der Boehle Ausstellung im Städelschen Institut frankfurt a. M. von Wilhelm haenlein.

Studienassessor' und Studienreferendar'? von 1. Elmar.

borres befellschaft zur Pflege der Wiffen schaft im katholischen deutschland. Sektion für Altertumskunde.

Aus ungedruckten Witblättern: marokko! (Ridens.) - Dom Auto (Dr. Weer.)

Bühnen, und Musikrundschau. Von L. 6. Oberlaender.

finanz, und handels Rundschau. von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer

Digitized by Google

Innerhalb nicht ganz dreier Jahre ist bereits in dritter Auflage erschienen:

#### Stiegele, Paul fastenpredigten. Domkapitular

herausgegeben von Mfgr B. Rieg, Regens. .. Mit Approbation des hochw. h. Bischofs dr. von Keppler. or. 8°. VIII u. 370 S. Brosch. M 3.60, in Leinw. gbd. M 4.60.

"Stiegeles Predigten erheben fich weit über das Mittelmaß homiletischer Erzeug. uiffe, ja dürfen zu den besten Erscheinungen ihrer Art gezählt werden; sie bleten reichen Predigtstoff und find Muster in ihrer form." ("Prediger n. Katechet") (,Prediger n. Katechet')

Ein Werk, das fich unter Predigtwerken wie kaum ein anderes zu religiöfer, Lektüre für gebildete lalen eignet. (.Unitas.")

verlag von Wilhelm Bader in Rottenburg a. N. (württbg).



Monstranzen

etc. liefert bestem Franz Wüsten Kgl. Sächs. Hoflieferant Cöln a Bh.

- Hunnenrücken 28. Das seelen- u. gemütvoliste aller Haus-instrumente:

Harmoniums m. wunder vollem Orgelton. Katalog grafis. Aloys Maier. Hoffieferant, Fulda. Illustr. Prospekte auch über den neuen, Spielapperat

Spielapp: rat mit dem jedermann ohne Notenkenni-nisse sofort 4stimmig Harmonium spielen kann.

#### = KLAVIERSCHULE =

mit vereiufacht. Notensystem. Für den Privat- und Selbstunterricht bearbeitet von A. Dolzein. Gleiche Noten für rechte und linke Hand. Keine Versetzungszeichen. Naturgemässe Intervallen-Darstellung. Probeheft durch jede Buchhandlung sowie geg. Eins. von 2 4 von A. Dolzein. Leipzig-Rendn.

Berderiche Verlagshandlung ju Freiburg im Breisgan.

Coeben find ericbienen und fonnen burch alle Buchhanblungen bezogen werben:

Het or bes ersbildöflichen Sturm und Steuer. Gin ernstes Wort über einen heiklen Bunkt an die studierende Jugend. 12° (VIII u. 290) M 1.80; geb. in Leinw. M 2.40

Bei den vielen Gefahren, denen die fittliche Reinheit unserer Jugend ausgesett und jum Teil icon erlegen ift, find ernfte Schusmaßregeln nicht zu umgeben. Diese bietet bier ber Berfaffer sowohl für Schüler ber mittleren Rlaffen als auch für gereifte Etubenten.

Lucas, H., S. J., Am Morgen des Lebens. magungen und Betrachtungen insbefondere für ftudierende tatholifche Jünglinge. Mit Genehmigung bes Berfassers aus dem Englischen übertragen von R. hofmann. 8° (VIII u. 194) M 2.—; geb. in Leinm. M 2.80

Babrend bie erften Rapitel bie Unfangegrunde bes geiftigen Lebens legen, handeln die folgenden Abschnitte von der Berufemahl, vom Wetttampfe bes Lebens, von ber richtigen Wertung zeitlicher Ehren und Guter. Der Schlufteil bes Buches will die Jünglinge jur Betätigung der chriftlichen Liebe, zu mannhafter Standhaftigkeit inmitten der Gefahren der Welt und zur Anteilnahme am Werke Chrifti aneifern.

lieberbuch für die deutsche Jugend, enthaltend 212 unserer schönsten Lieber zumeist mit Melodie. 12° (XVI, 222 u. 8 S. Schreibpapter sur Nachträge.) Geb. in Leinw. M 1.20 Reisert, Dr R., Freiburger Gaudeamus.

Das Gaubeamus will ben Wünschen ber reiferen Jugend (in Ronvitten, Seminarien ufm.) Rechnung tragen.

#### Werkstätte für kirchliche Kunst

Gold. Medaille Nürnberg 1896 Josef Stärk, Nürnberg Gold. Medaille Nürnberg 1896 empfiehlt sich zur Ausführung von Kirchenausstattungen. Renovationen auf dem Gebiete der Bildhauerei in Holz und allen Steinarten u. Marmor, seseseses Malerei und Architektur. *ବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟବ୍ୟ* 

Anerkannt weltberühmt ist meine

#### Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie, bitte, einen Versuch mit einem 10 Pfund-Postkolli für M. 10.35 franko Nachnahme. Enthält: Retwurst oder Blutwurst, Presewurst oder Sülz-wurst, Gerfucherte Bratwurst, Leber-wurst und Cervelatwurst. Meine Ware ist prima hochfein und anerkannt vor-züglich im Geschmack. Dauerware, das ganze Jahr versandfähig; ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. Garastie attens realle Bedienung. atreng resile Bedienung.
Thüringer Wurstwarengeschäft

R. Grübel, Cabars bei Gotha in Thüringen. Hanfseekstrasse 51 a.

Mittlerer Staatsbeamter, kath., 28 Jahre alt, wünseht sich zu

#### verheiraten.

Gebildete Damen von idealer Gesinvorlebens für eine künftige Ehe su würdigen wissen, wollen Offerten unter **B 3560** an die Expedition dieses Blattes einsenden. Verschwiegenheit zugesichert.

# **Anlage und Spekulation**

Neues Handbuch für Kapitalisten und Spekulanten.

Inhalt (kurzer Auszug):

Die Londoner Fondbörse. Kapitalsanlage. Börsenspekulation. Londoner Kurszettel (Erläuterung). este An- und Ver-Feste käufe. der

Reklamierung Einkommenstener Spekulative An- und Verkäufe, usw.

Vorschüsse auf Effekten. Prämiengeschäfte. Kombinierte Operationen. Rententabelle. Wörterbuch techn. Ausdrücke und Namenskürzungen. Dokumentsabbildungen,

Interessenten erhalten das Buch kostenlos.

London & Paris Exchange, Ltd.

BASILDON HOUSE,

MOORGATE STREET, LONDON, E. C.

#### Die

#### Buch u. Kunstdruckerei der Verlags. anstaltvorm. 6.1. Manz · München

übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Art dissertationen / festschriften und Diplomen und hält sich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckausträge bestens empsohlen.



#### Thüringer Wurst!

10 Pfd.-Postpaket enthält: 8 Pfd. Sülzen-. 8 Pfd. Knack-und 8 Pfd. Zerveratwurst für Mk. 10.— franko per Nachnahme. Alles prima Ware, ff geränchert, hoch-fein im Geschmack. Proisliste frei.

Gebrüder Ortmann Cabarz bei Gotha 20.

# **-**Schwitzapparate

für den Hausgebrauch gege Rheumatismus, influenza et Zusammenlegbar. Prosp. gratis

von P. Bohns,

Berlin 483, Friedrichstrasse 207.

<sup>-</sup>Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

Bezugapreis: viertelfährlich A. 2.40 (2 Mon. M. 1.60, 1 Mon. M. 0.80) bei der Poft (Bayer. Poftverzeichnis Mr. 15, öfterr. Zeit. Drg. Mr.101a), i. Buchhandel u. b. Derlag. Probenummern foftenfrei durch den Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Hrmin Raufen. Cattenbachitrabe 1a. = Celepbon 3850. ====

# Allgemeine Mandschau

Inferate: 50 & die 4mal gefp. Kolonelzeile; b. Wiederholung, Babatt. Reklamen doppelter Preis. - Beilagen nach Uebereinfunft. Nachdruck von Hrtikeln, feuilletons und Gedichten aus der "Alig. Rundichau" nur mit Genehmigung des Verlage geftattet. Huslieferung in Leipzig burch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

**№** 8

München, 22. Februar 1908.

V. Jahrgang.

#### Kirche, Liberalismus und atademische "Cehrfreiheit".

Dom Berausgeber.

"Nulgemeine Aundschau" hat vor nicht langer Zeit vom "Heuchler Liberalismus" ein Porträt entworfen, dessen Naturtreue nichts zu wünschen übrig ließ. Liberale Blätter schüttelten sich vor But, als sie in diesem unbarmherzigen Spiegel ihr wahres Kontersei erblidten. Aber gebessert haben sie sich richt, denn das doppelte Maß, mit dem man sich und andere mißt, gehört zum System des Bulgärliberalismus.

Genau vor Jahresfrist war es, als mitten im Stichwahl-kampfe um die Reichstagsmandate in München I und II und in Erlangen die liberale Parteipresse mit allen Mitteln rabulistischer Dialektik an die Bischöfe, ja an den Papft appellierte, um einen kirchlichen Wahlbesehl zugunsten der liberalen Kandidaten herauszupressen. Die Münchener "Allgemeine Zeitung", rief damals die — "Jurisdiktionsgewalt" des Erzbischof an und antichambrierte eifrigst beim Generalikar. Der Erfolg ift bekannt. Der Liberalismus quittierte dankbar die Bahlhilfe des Münchener wie des Bamberger Erzbischofs. Dann tamen die Land-tagswahlen. Die tühner gewordenen Liberalen stellten den tatholischen Pfarrer Grandinger als Truplandidaten gegen das Bentrum auf. Der Erzbischof von Bamberg machte von seiner "Jurisdittionsgewalt" Gebrauch und untersagte dem Bfarrer ben förmlichen Beitritt zur liberalen Fraktion. Grandinger wurde Hospitant, trat als enragierter Zentrumshasser in Volks-und Wahlversammlungen auf, unterschrieb einen liberalen An-trag gegen die weiblichen Klosterschulen. Im Begriffe, das Aergernis in einer Nürnberger Berfammlung fortzupflanzen, Aergernis in einer Nürnberger Versammlung sortzupflanzen, sindet er jett hemmend auf seinem Wege die "Jurisdiktionsgewalt" seines Erzbischofs, der ihm das Austreten in Nürnberg und die Fortsetzung des dem katholischen Volke gegebenen Aergernisses verdietet. Der Liberalismus ist außer sich, und die liberalen Blätter protestieren in schärsster Tonart gegen den "unerhörten kirchlichen Eingriff in die Rechtsschäftschaes Staates und des Parlamentes". Was man vor Jahresfrist gesprochen und geschrieben, ist alles vergessen. Die "Jurisdittionsgewalt" der Kirche ist nur in einem Falle berechtigt: wenn sie zum Nupen des Liberalismus eingreist.")

So hat es ber Liberalismus stets gemacht: Freiheit für sich, Zwang für die anderen! Die Schlagworte von der unbedingten "Freiheit für alle" sind nur Komödie. Auch die Phrase von der "akademischen Lehrfreiheit", mit der zurzeit in München anläglich des Falles Schniper und des kontrar gelagerten Falles Barbenhewer die Luft erschüttert wird, ist Romödie. Was will es heißen, wenn eigens ad hoc eine Münchener Ortsgruppe des Deutschen Hochschullehrertages in Salzburg gegründet wird, um als erste Kundgebung dem von der Kirche gemaßregelten Prof. Schnizer die Sympathie sür die Unerschröckenheit des Bekenntnisses seiner wissenschaftlichen Ueberzeugung auszusprechen? Die unterzeichneten Herren und ihre Austragehen wieden kan inneren Solltstade in Marchen ihre Auftraggeber mögen fich der inneren Saltlofigkeit der Phrafen, an denen sie sich berauschen, nicht bewußt sein. Aber wenn sie dafür eintreten, daß jeder Hochschullehrer seine Lehre und die Resultate seiner wissenschaftlichen Arbeit rüchhaltlos und "unbeirrt durch alle bon außen drobenden Angriffe" seinen Schülern mitteile, so find fie gerabe in den jungften Tagen von ihrem larmenden Anhang in ber Preffe und in der Studenten.

schaft so gründlich wie nur möglich ad absurdum geführt worden.
Es bliebe den Studenten, soweit sie nicht auf dem Boden der satholischen Kirche, ihrer Lehrautorität und Disziplin stehen, unbenommen, eine "Ehrung" sür Pros. Schniker zu befuließen, borausgeset, daß Prosessor Schniker eine solche Ehrung mit seinen eigenen Gebankengangen für vereinbar halt. Riemand tann aus seiner Haut heraus, und der akatholische und anti-tatholische Student hat doppelten Anspruch auf Nachsicht, wenn felbst vollausgereifte Lehrer und Meister in Borurteilen befangen find, von denen nur vereinzelte weiße Raben, wie Professor Vaulsen, sich ernstlich frei zu machen bemüht find. Wenn also biese Spezies von Studenten das Bedürfnis fühlt, den gegen dies Spezies von Studenten das Bedurfins sugit, den gegen die kirchliche Autorität frondierenden Professor durch stürmische Ovationen noch mehr zu kompromittieren, so ist das eine Sache, die sie mit Professor Schnitzer selbst ausmachen mögen. Nachdem Schnitzer, wie wir voraussahen, mangels eines regulären Auditoriums seine sämtlichen Vorlesungen eingestellt und durch Erholungsurlaub und Abreise einen angekündigten Facklzug vereitelt hat, hätte ihm eigentlich die Klugheit gebieten müssen, auch die geplante "Chrung" durch eine "allgemeine Studentenversammlung" von der Hand zu weisen.<sup>2</sup>

Die studentischen Kundgebungen für Prosessor Dr. Schnitzer stehen jedenfalls auf dem Boden der mit so großer Emphase verkündeten absoluten "Lehrfreiheit". Aber wie steht es mit den von genau den gleichen ftudentischen Kreisen veranstalteten tumultuarischen Demonstrationen gegen Brofeffor Dr. Barbenhewer? Die intellettuellen Urheber und Anstifter

einer beklagenswerten Stellung habe verleiten lassen. Die "Allgemeine Beitung" nennt die "liberalen Katholiken" ausdrücklich "gläubige und kirchentreue Männer". In ihren Augen gilt, wie wir jüngkt erfuhren, auch der Professor des katholischen Kirchenrechtes in Innsbruck, Wahrmund, noch als verteidigenswerter "Katholik", trozdem er laut "Salzburger Chronik" am 18. Januar in Innsbruck die katholische Kirche, die Marienverehrung, das Priestertum, die Lehre von der Erbsünde, den katholischen Kult mit den denkbar ärgsten Schmähungen überhäuft hat.

\*) Die Versammlung wurde übrigens vom Kektor aufgelöst, weil die Veranstalter gleichzeitig einen Protest gegen Bardenhewer vorschlugen. Sin starkes Ausgebot der katholischen Korporationen gab der Versammlung einen im Programm nicht vorgesehenen Charakter.

<sup>&</sup>quot;) Die liberale Presse verössentlicht soeben eine doppelte "Berwahrung" an die Adresse des Bamberger Erzbischofs: eine "ehrzuchtvollste" und "ehrerbietigste" des liberalen Hospitanten Grandinger und eine stelsnache doch alberalen Hraktionschefs Dr. Casselmann, der als Protestant im Namen "weitester Kreise des katholischen Bolkes", nämlich "aller liberalen Ratholisen", ipricht. Es dürste ungetrübte Heitersen Ratholischen Keiselmann die "liberalen Ratholischen", insonderheit die katholischen Prinzielmann die "liberalen Fraktion, als "treue Anhänger der katholischen Praktion, als "treue Anhänger der fatholischen Religion" heransstreicht. Aber jedesmal, wenn es sich um gerechte Ansprüche der katholischen Kirche, um Neußerungen der höchsten strichlichen Autorität handelt, sindet man diese "treuen Anhänger", diese "guten Katholischen sirche, um Neußerungen der höchsten siese "guten Ratholisch" selbst und durch ihre Organe in Opposition gegen den päpstlichen Stuch i und das tirch i iche Lehramt. Vide: Enzystlifa! Die "Allgemeine Zeitung" beleidigt den Bamberger Erzbischof auch bei dieser Gelegenheit durch die Unterstellung, daß "dessen Standpunkt oft genug der unserige gewesen ist", wenn er sich auch jeht zu

dieser Standale waren liberale Blätter, welche die Meute erft zurudpfiffen, als die Sache brenzlig zu werden anfing, als der Rettor magnificus den Rubestörern, die schon am erften Tage widerrechtlich und mit rober Gewalt in ein von ihnen nicht "belegtes" Kolleg eingedrungen waren, bei der wiederholten Betätigung diefer "Freiheit" am zweiten Tage mit dem consilium abeundi und schließlich mit dem Einschreiten der Polizei drohte.

Sier lag ein flagrantes Attentat auf die "atabemische Freiheit", insonderheit auf die "Lehrfreiheit" vor. Man hatte sich den Fall so tonstruiert, daß der erst fürzlich zum Geheimen Hofrat ernannte vorigjährige Rettor magnificus die "Lehrfreiheit" feines Fatultätstollegen Professor Schniger angetaftet und die Kollegialität gegen diefen verlett habe. Bas hatte Professor Bardenhewer verbrochen? Angesichts der heterischen Migbeutungen des vom Heiligen Stuhle unternommenen Schrittes und im Bollbewußtsein der in manchen Röpfen bereits angerichteten Verwirrung hatte der hochangesehene Lehrer es für seine Pflicht erachtet, an die Theologiestudierenden in seinem Rolleg einige Worte der Beruhigung und Klärung zu richten. Bardenhewer verbreitete fich über den Artifel in der "Internationalen Wochenschrift", der den äußeren Anlaß zum Fall Schniber gegeben hat, stellte nach seiner Ueberzeugung fest, daß Schniber nicht mehr auf tatholischem Boden stehe, und ermunterte die jungen Theologen, treu an ihrem Glauben und an ber firchlichen Autorität festzuhalten.

Daß Prof. Bardenhewer durch diese Ansprache von seiner "Lehrfreiheit" einen durchaus forretten und einwandfreien Gebrauch gemacht, scheint ben Demonstranten gar nicht jum Bewußtsein gekommen zu sein. Denn der Liberalismus und seine Bundesgenoffen von der gewerbsmäßigen Ronfesfionshetze haben ihnen ja längst als unumftößliches Dogma eingeimpft, daß alle Freiheit stets nur gegen und niemals zugunsten der "römischen Lehre" wirtsam sein tann.

Zeder akademische Bürger einer bayerischen Staatsuniversität hat fich aber unbedingt an das zu halten, was in Bayern gelten des Recht ift. Und geltendes Recht ift nach der feierlichen Ertlärung des Rultusminifters Dr. v. Behner im Sandtage, daß die Lehrfreiheit der Professoren der katholischen Theologie ihre Grenze hat am kirchlichen Dogma, über das einzig und allein der kirchlichen Autorität die Entscheidung zusteht. Nicht nur die Studenten, sondern auch die Prosessoren, die für Schnitzer und eventuell gegen Bardenhewer demonstrieren, lehnen sich gegen den für die baherischen Staatsuniversitäten geltenden Rechts zu ft and auf.

Das Recht bes Prof. Bardenhewer, für die dogmatische Korrektheit, auf die er kirchenamtlich verpflichtet ist, und in welcher er ftaatsrechtlich geschützt werden muß, vor seinen Hörern Zeugnis abzulegen, ist also ein unbestreitbares. Dem bekenntnistreuen Lehrer wurde dieses Recht in einem bedeutungsvollen Augenblide zur heiligsten Pflicht, nachdem falsche Langmut Jahre

hindurch die allmähliche Entwicklung des Aergernisses toleriert hatte. Denen, welche die "Lehrfreiheit" dadurch seierten, daß sie einen theologischen Lehrer an der Fortsetzung seiner Vorlesungen gewaltsam zu hindern versuchten, blieb als letter Strobhalm die leere Ausrede, Brof. Bardenhewer habe die Rückichten der "Rollegialität" verlett und durch Beröffentlichung seiner Ansprache vom Hörsaale an die Deffentlichkeit appelliert. Merkwürdig! Als Prof. Schnibers Brandrede "gegen Rom" unverzüglich den Weg aus dem Kolleg in die liberale Presse fand, war dieser Appell an die Deffentlichkeit ganz in der Ordnung. Immer die alte Geschichte: Zweierlei Mag — gegen und für die Katholiken. Zu allem Ueberfluß wird uns von Prof. Dr. Bardenhewer ausdi taem Aedetstug with and die Beröffentlichung der Rede in der "Augsb. Postztg." ohne sein Wissen geschehen ist, daß manche Wörter, Wendungen, Sähe unrichtig wieder-

Neu ist die Entdedung, daß für die "Lehrfreiheit" nun wenigstens eine feststehende Schranke gelten soll, vor der fie Halt macht: die "Rollegialität". Wir vernehmen im Geifte das

homerische Gelächter der Auguren, die sich darin austennen! Daß es auch noch etliche weitere "fleine" Schranken der Behrfreiheit gibt — oder dürfte z. B. ein vom bayerischen Staate bezählter Professor an einer baberischen Hochschule unbeanstandet den Doppelfönigsmord in Liffabon rechtfertigen oder die Etablierung der Republit in Bayern empfehlen? --, braucht den liberalen Wortmachern und Schaumschlägern ja nicht in Erinnerung gebracht zu werden. Und wenn jest wieder über die

Unfehlbarkeit der Papstkirche gewißelt wird: gibt es etwas Unfehlbareres als einen liberalen Professor? Ein wissenschaftliches "Dogma" löst das andere ab. Ueber dem heutigen Modedogma thront Haedel. Wehe, wer daran rührt!

Die Münchener Studententumulte gegen Brof. Barden-bewer haben aber wenigstens eine gute Frucht gezeitigt: Die Geduld ber tatholischen Studentenschaft wurde auf eine zu harte Probe gestellt und bäumte sich zu einer imponierenden Gegentundgebung auf. Man muß die draftifche Schilberung bes Gindrudes, ben diese unerwartete Rraftprobe bes tatholischen Korpsgeistes hervorrief, in der liberalen "Augsb. Abendzig." nachlesen, denn die Münchener liberalen Blätter halten es mit ihrem System der systematischen "Einseifung" ihres Lefertreifes für unvereinbar, hier die volle Wahrheit einzugesteben. Die jugendlichen liberalen Schreier schienen vergessen zu haben, daß es außer den hundert Theologen, die das Kolleg Prof. Bardenhewers frequentieren, auch noch andere überzeugungstreue tatholische Studenten gebe. Als die Ruhestörer am Freitag nachmittag vor dem Hörsale warteten, um dem heraustretenden Professor die Lehrfreiheit durch Johlen, Pfeifen und Berent rufe begreiflich zu machen, waren fie ftarr bor Staunen, als aus hunderten junger Studententehlen ben Korridor und bie Treppe entlang "brausende Hochruse" auf Barbenhewer erklangen und das heisere Geschrill der Berserker dupendsach übertönten. "So konnte Bardenhewer mit dem Gefühle eines Triumphes abziehen," heißt es im Berichte ber "Augsburger Abendzeitung". Dem Verfasser biefer Zeilen fielen babei Sate ein, die er nach dem fiegreichen Aussgall der Reichstagswahlen und Landtagswahlen an dieser Stelle schrieb, und die dann später vom Abg. Dr. Schädler im Landtage dem Abg. Dr. Casselmann vorgehalten wurden. Die Quintessenz dieser Sätze war: "Bie lange willst du dir diese zweitklasige Behandlung noch gefallen lassen, satholisches bayerisches Voll? Du brauchst nur ernstlich zu wollen, deiner Kraft bewußt zu werden, und die ganze liberale Zwingburg fällt zusammen wie ein toller Sput. Man muß dich hören und man muß bich auch nach Gebuhr beachten

und mit dir rechnen, wenn du nur willst!"
Bas sagt aber bas katholische Bolk zu der vom Rurier" verbürgten Rachricht, der Rektor der Universität Munchen habe dem Prof. Bardenhewer schriftlich zugemutet, seine Bor-lesungen ins Georgianum zu verlegen, also Fersengeld zu geben und den Radaumachern die Walstatt zu überlassen? In diesem selbstredend mit Entrüstung abgelehnten Vorschlage ist das lette Biel des Liberalismus implicite ausgedrückt. Die staatlichen Hochschulen, die das Bolt mit seinen Steuern bezahlt, und deren Mittel von der katholischen Kammermehrheit votiert werden, sollen die ausschließliche Domane der ungläubigen Wiffenschaft werden. Die gläubige Biffenschaft foll fich in die Lyzeen und firchlichen Rollegien zurüdziehen. Bas fagt bas

tatholische bayerische Bolt bazu?



#### Die Enzyflika Pascendi und die Lage der katholisch-theologischen Fakultäten. (II.)

Universitätsprofessor Dr. Utberger, München.

Wischen den innerfirchlichen Rämpfen der Gegenwart und einer nicht meit hinter und liegenden Rorgangenheit nömlich der nicht weit hinter uns liegenden Bergangenheit, nämlich ber Beit des Batikanischen Konzils, besteht auf den ersten Blid ein auffallender Gegensat. Damals hieß es: Das Alte und nur das Alte hat Anspruch auf Wahrheit und Geltung in der Kirche. Heute lautet der Ruf: Das Alte ist für immer vorüber, dem Reuen, dem Modernen gehört die Zutunft, das Moderne hat Anspruch auf Geltung. Die Kirche felbst muß fich mit dem Anspruch auf Geltung. Die Rirche selbst muß fich mit bem modernen Benten und Empfinden, mit der modernen Rultur ausföhnen und vertragen, wenn fie weiter existenzfähig sein soll. Im Grunde genommen handelte und handelt es fich aber in den Kämpfen vor vier Dezennien wie in der Gegenwart um Fragen, die so alt find wie das Christentum und die tatholische Rirche, die aber zu allen Zeiten auch wieder neu und modern waren, insofern sie immer wieder in einer neuen Form auftauchten und diskutiert wurden. Diese Fragen betreffen das Berhältnis von Biffen und Glauben, Biffenschaft und Autorität, speziell theologischer Biffenschaft und kirchlicher Lehr.

autorität, sie betressen das Verhältnis des prinzipiell (dem Ausgangspunkte oder Formalprinzip nach) theologischen Erkennens zum profanen Bissen, des Wissens vor dem Glauben und unabhängig vom Glauben zum Wissen aus dem Glauben, sie betressen endlich das Besen des Glaubens als eines intellettuellen Altes, sowie die Möglichkeit und Tragweite des Wissens aus dem Glauben und vor dem Glauben. In weiterer Absolge betressen dann die genannten Fragen auch den näheren Inhalt des Glaubens und der Glaubenserkenntnis sowie des Wissens vor dem Glauben. An der Lösung all dieser Fragen haben Kirche und Theologie seit zwei Jahrtausenden gearbeitet. Hier war es nötig, dieselben kurz in Erinnerung zu bringen, weil nur so der Ramps um die Enzystika in die rechte Beleuchtung gerückt wird. Es ist aber auch nötig, in kurzen Sähen zu betonen, wie jene Fragen allein beantwortet werden können, solange man prinzipiell auf katholischem Standpunkte stehen will. Die vorgelegten Antworten werden uns dann den Maßstab abgeben zur Beurteilung mancher Angrisse gegen die Enzystika und den Schlüssel zur Lösung der am Schlusse unseres ersten Artikels ausgerollten Frage.

Ich fürchte von katholischer Seite keinen begründeten Widerspruch, wenn ich sage: Es gibt ein Wissen, ein wahres, bis an die letten Ursachen und das Wesen der Dinge reichendes Wissen vor dem Glauben, es gibt ein Wissen um den Glauben, um die Voraussetzungen und Vorbedingungen, die Vernünstigkeit und Pflichtgemäßheit des Glaubens, es gibt endlich ein Wissen aus dem Glauben oder ein theologisches Wissen im engen Sinne, welches von den Glaubensartiteln ausgeht und die im Glauben eingeschloffenen Sage einzeln herausstellt, debuttiv entwidelt, fpelulativ erklärt und positiv aus den Quellen des Glaubens beweist. Die Frage ist aber sofort, ob alle oder einzelne und welche Objette diefer dreifachen Art bes Wiffens behandelt werden konnen ohne ben Glauben und unabhängig bon bemfelben, näherhin und deutlicher, ob alle oder einzelne und welche religiösen, chriftlichen und tirchlichen Materien wissenschaftlich be-handelt werden tonnen losgeloft vom Glauben und der Theologie im engen Sinne, ohne daß die Untersuchung prinzipiell ausgeht vom Glauben. Daß die eigentlichen Glaubensgeheimnisse nur unter Zugrundelegung des Glaubens und in diesem Sinne nur von der Theologie im engeren Sinne erschöpfend und fach. gemäß behandelt werden können, ift wohl unter Ratholiken unbestreitbar. Aber es gibt außerdem zahllose, irgendwie in die Religion und Theologie einschlägige und damit zusammenhängende Dinge, es gibt "eine biblische, eine apologetische, eine dogmen-geschichtliche Frage, von denen sebe wieder eine Unsumme von Einzelfragen in ihrem Schoße birgt." Wie sollen, wie burfen fünftighin alle diese Fragen behandelt und gelöst werden? Rur nach der Methode und mit den Mitteln der Theologie und der Wissenschaft der Borzeit, nur auf einem prinzipiell theo-logischen oder dogmatischen Standpunkte? Keineswegs. Wohl die meisten, wenn nicht alle angedeuteten Fragen können und dürfen jest wie früher behandelt werden, ohne daß man von Anfang an (methodisch) von dem sog. Formalprinzip der Theologie ausgeht. Dabei tann und darf der Philosoph und der Historiter, der Kritiker und Exeget alle modernen Mittel der Forschung anwenden und die moderne Arbeitsweise sich aneignen. Sie haben zudem alle ein geradezu unbegrenztes Gebiet von Gegenständen, die mit dem Glauben und der Theologie im engeren Sinne gar nicht oder nur lose fich berühren. Es ist z. B. für den Glauben und die Theologie im engeren Ginne ohne Belang, ob dieser oder jener Koder älter ist als irgend ein anderer, ob er aus dem 5. oder 6. Jahrhundert stammt, ob diese oder jene Schrift diesen oder jenen Versasser hat. So gibt es unsählige, von Tag zu Tag sich mehrende Fragen, die für die wissenschaftliche Spezialsorschung von Bedeutung sind, für den Glauben und die Glaubenswiffenschaft aber tein weiteres Intereffe haben.

Wenn aber auch der katholische Gelehrte selbst bei Behandlung religiöser Materien vom Glauben methodisch absehen und nach Arbeitsweise, Hismitteln und wissenschaftlicher Methode ganz und gar modern sein kann, so darf er gleichwohl, um auf katholischem Standpunkte zu verbleiben, drei Dinge nicht aus dem Auge verlieren. Wie das Vatikanum nach dem Vorausgange vieler kirchlichen Entscheidungen ausdrücklich definiert (Sess. III, cap. 3, can. 6), darf der einmal Gläubige in Glaubenssachen mit dem sog. methodischen Zweisel nicht auch den praktischen Zweisel verbinden, d. h. er darf nicht etwa den Glauben, welchen er vom kirchlichen Lehramt empfangen, durch eine wirkliche Auf-

hebung des Glaubensaffenfes ernftlich folange leugnen ober in Aweifel ziehen, bis er den wissenschaftlichen Beweis der Glaub. würdigkeit und Wahrheit seiner Lehre vollendet hat. (Die Frage, ob eine Abirrung vom mabren Glauben stets auch eine fubjet tive Schuld voraussetze, und die weitere Frage, ob folches vom Batikanum formell definiert fei oder nicht, kann hier außer Betracht bleiben. Bergleiche hierilber Th. Granderath, Constitutiones dogmaticae sacrosancti Concilii Vaticani, 1892, p. 61 8 sqq. Al. v. Schmib, Die Wiffensfreiheit im Lichte bes Batikanums, Hiftor. polit. Blätter, Bd. 110, G. 857 ff.) Wenn aber dem fo ift, dann folgt von felbst, daß für den gläubigen Forscher überhaupt und speziell in theologischen und religiösen Materien die feststehenden Glaubenslehren der Kirche eine negative Norm und Richtschnur bilden, insoferne seine Forschungsresultate gegen die letteren nicht verftogen durfen. Gine folche negative Norm und Richtschnur bilden aber für den gläubigen Forscher nicht bloß bie formellen und eigentlichen Dogmen, d. h. die von Gott geoffenbarten und von der Rirche als geoffenbart verkündeten Glaubenslehren, sondern auch jene Lehren, welche das eigentliche Glaubensdepositum als Schupwall umgeben, die sogenannten res ad integritatem fidei pertinentes, b. h. logifchen Folgerungen aus ben eigentlichen Glaubensfätzen und folche Lehren ober Tatfachen, die an und für fich auch burch die Bernunft ertennbar find, die aber mit der Offenbarung fich innigft berühren, mit ihr in Bechfelwirtung treten, beren volle kontrete Geltendmachung und allfeitige Entwidlung und Anwendung bedingen. (Bergleiche hierüber das Batikanum, Sess. III, cap. 4, can. 2 und den Schlufabfat, ferner S. IV, cap. 4.)

Nunmehr können wir die Besürchtungen und Forderungen Ehrhards in seinem vielbesprochenen Artikel über "Die neue Lage der katholischen Theologie" (Internationale Wochenschrift, 1908, Nr. 3) entsprechend würdigen. Derselbe meint: "Auch für den katholischen Theologen gibt es eine biblische, eine apologetische, eine dogmengeschichtliche Frage . . . Diese Fragen sordern aber gebieterisch eine Lösung, und an dieser Lösung kann nur mitarbeiten, wer die neuen Probleme innerlich, seelisch empfindet, ja darunter leidet." Ich srage mich, was mit diesen Worten gesagt sein soll. Ist der Sinn der, daß jeder Theologe sich erst durch einen praktischen Zweisel zu einer sesten Ueberzeugung in diesen Problemen hindurchringen muß? Das wäre abzulehnen nicht bloß auf Grund der Enzyklika Pascendi, sondern vor allem auf Grund des Batikanums. Die irgend ein Forscher bei derartigen Problemen auch von einem praktischen Zweisel besallen wird und wie er diesen beseitigt, ist Sache seines individuellen Gewissens. Die Behauptung aber, daß nur derzienige an der Lösung der mehrgenannten Probleme mitarbeiten kann, der darunter seelisch leidet, ist eine ungeheuere Uebertreibung und zugleich eine ganz ungerechtsertigte Unterschäung der Besühigung jener, welche ohne solches Leiden an der Lösung der gleichen Probleme arbeiten.

Chrhard fordert "die Freiheit der theologischen Lehrmeinungen innerhalb des kirchlichen Dogmas" und "die Anertennung bes Rechtes ber theologischen Forschung, sich auf allen Gebieten der theologischen Biffenschaft zu betätigen". Benn unter firchlichem Dogma nicht bloß das Gebiet der formell geoffenbarten Glaubenslehren verstanden wird, fondern auch das Gebiet der fog. res ad integritatem fidei pertinentes, wenigstens insoweit die Rirche selbst hierüber allgemein bindende und zugleich unfehlbare Bestimmungen trifft, fo tann man dem prinzipiell gu-ftimmen. Freilich tritt einem Dogmatiter sofort noch ein febr umfangreiches Gebiet von Lehrfagen vor Augen, die theologifch mehr ober minder ficher find und von denen fehr viele nur auf die gewichtigsten Gründe hin ohne Berwegenheit, ja ohne Gefahr für den Glauben geleugnet werden können. — Ehrhard meint: Die katholische Kirche der Gegenwart hat wohl ein einheitliches Dogma; fie befist aber teine einheitliche Theologie. Es tampfen vielmehr zwei feindliche Theologien in ihrem Schofe um die Borherrschaft: die scholastische und die moderne." die Enzyklika sei nun zwar der Kampf zwischen beiden nicht etwa schlechthin entschieden zu ungunsten der modernen Theologie, denn der Modernismus sei nur eine Richtung innerhalb der modernen Theologie, wohl aber fei in manchen theoretischen Ausführungen der Enzyklika und in ihren praktischen Magregeln die (ganze) moderne historischelritische Theologie in starte Mit-leidenschaft gezogen. Darauf sei erwidert: Der Rampf ber scholastischen und modernen Theologie, wenn er stattfände, wäre jedenfalls tein innerlich notwendiger. Solange ich auf tatholischem Standpunkte stehe, muß ich prinzipiell annehmen, daß es eine

Mittellinie gibt, auf welcher ber tonsequenteste Dogmatiter und ber ftrengste Sistoriler und Rrititer sich zusammenfinden tonnen. Der "Scholaftiter" tann irren in der Abfolge feiner Debuttionen, aber auch der "Historiker" und "Aritiker" tann irren in seinem mehr induttiven Beweisverfahren, und fo tann es allerdings zu Rämpfen zwischen beiden tommen. Wie aber die Enzytlita und überhaupt die Rirche nicht alle Meinungen der "Scholastiker" in Sout nimmt, so verbietet fie nicht im mindesten bem Sifto-rifer und Arititer, in seiner Beise zu arbeiten und zu forschen. Nur muß derselbe in theologischen Fragen das firchliche Dogma (im oben erklärten weiteren Sinn) als negative Richtschnur anerkennen, solange er auf tatholischem Standpunkte bleiben will. Das war stets der Fall, das folgt aus dem Wesen und der Aufgabe der Kirche und ist durch die Enzyllika nicht geändert, geschweige denn erst eingeführt worden. Wenn darum Ehrhard sür die Bukunft ehrschießeitrischen Theologie in Sorge ist, so legt er der Enzyklika einen Sinn und eine Tendenz unter, die fie weder in ihren theoretischen Ausführungen noch in ihren praktischen Maßregeln hat, ober er kommt in Widerspruch mit fich felbft, indem er hinterher für eine historischetritische Rich. tung Freiheit und Duldung fordert, die in der Linie des vor-her als antilatholifc abgelehnten Modernismus liegt. Rurg, nach wie vor der Enzyklika ist eine historisch kritische Theologie zuläffig, folange fie nicht antikatholisch ober modernistisch im Sinne der Enzyklika ift, und eine folche Theologie wird bei uns in Zukunft faktisch auch kaum schärfer beaufsichtigt werden als bisher. Also ist die Lage der katholischen Theologen und der katholisch-theologischen Fakultäten durch die Enghitita im Grunde teine andere, feine neue geworben. (Bgl. auch den Artifel von Sägmüller in Nr. 5 der "Aug. Rundschau": Die angeblich neue Lage der katholischen Theologie.)

Noch viel weiter als Ehrhard geht Schnizer in dem Artikel: "Die Enzyklika Pascendi und die katholische Theologie" (Intern. Wochenschrift, 1908, Nr. 5). Wenn man diesen Artikel seines, wollen wir sagen, rhetorischen Beiwerkes entkleidet, dans find die hier einschlägigen Grundgedanken etwa folgende: Auch Schniger schwebt ber Unterschied zwischen "scholaftischer" und "moderner" Theologie vor, er überspannt aber diesen Unterschied sofort zu einem unvereinbaren Gegensat beiber. Erstere charakterisiert Schniker als Thomismus und Traditionalismus. Der Thomismus hinwiederum sei aristotelische Philosophie und Bibel (diefe nach bem Berftandnis und ber Erklärung ber Kirche) zusammen mit ber sogenannten Ueberlieferung, wie fie den unveräußerlichen firchlichen Glaubensschat bilden sollen, dem der hl. Thomas sein klassisches, wissenschaftliches Gepräge, seine blendende Fassung verliehen habe. Der Traditionalismus soll darin bestehen, daß nach dem römischen Absolutismus alle theologische Wissenschaft, aller theologische Unterricht nur ein Trabieren, ein Rachsprechen, ein Biederholen sein tonne. Wie nun die Enzyklika für diesen Scholaftizismus und Traditionalismus entschieden eintrete, fo breche fie zugleich den Stab über bedeutsame Jdeale unserer Beit, wie Glaubensfreiheit, Lehrfreiheit, Breffreiheit, die ganze nichtscholaftifche Philosophie, die historifche Rritif und Methode, fie belege mit Acht und Bann die ganze philosophische, apologetische, theologische, historische, tritische Arbeitsweise ber mobernen wissenschaftlichen Belt. Auf diese Arbeitsweise tonnen aber auch katholische Gelehrte nicht verzichten, wenn sie wissenschaftlich ernst genommen werden wollen. Der bloße Traditionalismus sei für die deutschen Universitäten ein längst überwundener Standpunkt. Unfere Fatultäten wollen und follen auch Forfchungsftätten fein. Die theologische Wissenschaft könne ganz unmöglich die Forschungs. gebiete, die fie in Angriff genommen, namentlich ihre tirchen-und dogmengeschichtlichen Studien preisgeben, wenn fie nicht zugleich auf jeden Unspruch verzichten wolle, als wirkliche Wissenschaft angesehen und geachtet zu werden und eben damit auch auf jeden Anspruch, dem Organismus der Universitäten eingegliedert zu sein und zu bleiben, insofern eben nur eine Wissen-

schaft diesen letteren Anspruch erheben könne.

Benn auch nicht mit nacken Worten, so ist doch sachlich in den obigen Aussührungen gelehrt, daß es ein wirkliches, modernes, den Forderungen der Zeit und der Stellung unserer Fakultäten im Organismus der Universitäten entsprechendes theologisches Wissen nur gebe in völliger, nicht bloß methodischer, sondern auch praktischer Unabhängigkeit von jeder kirchlichen Lehrautorität, jedem kirchlichen Dogma und Glauben, so wie diese Worte herkömmlich verstanden werden. Dem aber muß ich mit aller Entscheheit widersprechen, und zwar nicht erst aus Grund

der Enzyklika und überhaupt nicht bloß vom Standpunkte meiner katholischen Glaubensüberzeugung, auch vom Standpuntte der Biffenfchaft aus, und ich fcmeichle mir, annehmen zu dürfen, daß meinem Widerspruch prinzipiell nicht bloß meine hiefigen Fakultätsgenossen, sondern auch die Rollegen der übrigen katholischeologischen Fakultäten Deutschlands und Desterreichs zustimmen. Ich habe oben darzulegen gesucht, in welchem Sinne und Umfange es auch ein theologisches Wissen geben könne, das methodisch nicht vom kirchlichen Dogma ausgeht, und wie dieses Wissen ganz und gar modern gestaltet sein tönne. Ich habe aber auch negativ die Grenzen angegeben, innerhalb beren allein gemäß dem Batitanum ein solches Wissen Bewegungsfreiheit genießt. Ich habe weiterhin betont, daß es ein wahres Wissen aus dem Glauben gibt und ein Wissen um den Glauben. Speziell in bezug auf das letztere Wissen sei hier noch hervorgehoben, daß die theologische Distiplin der Apologetit den philosophisch-historischen Beweis erbringen tann für die Bernunftigfeit und Pflichtgemäßheit bes driftlichen Glaubens, für die Göttlichteit und Glaubwürdigkeit der katholischen Rirche und ihres Lehramtes und damit indirett für die Glaubwürdigkeit des ganzen Komplexes der Dogmen. — Um von dem näheren Inhalte der modernen Theologie hier zu schweigen, steht es weiterhin mit der Natur der Sache wie mit der Geschichte im Widerspruch, wenn Schniger lehrt, daß Rom und seine Monfignori, weil vom Hl. Geiste geführt und erleuchtet, fich langst des Bollbesihes der göttlichen Wahrheit zu erfreuen und von menschlicher Wissenschaft und Gelehrsamkeit völlig unabhängig zu sein glauben. Die Geltendmachung, Erklärung und Anwendung der göttlichen Offenbarung sest vielmehr neben der allerdings bestehenden Affisenz des Hl. Geistes immer den Gebrauch aller mensch lichen Hilfsmittel zur Eruierung der Bahrheit voraus. Widersprochen muß ferner der geringwertigen Einschätzung des von Schnitzer sog. "Tradierens" werden. Es ist nämlich eine hervorragende Ausgabe unserer Universitäten, nicht bloß der tatholisch-theologischen Fatulitäten, die Zuhörer mit dem für ihren späteren Beruf unerläßlichen Bissen auszustatten. Für die weit aus größte Mehrzahl der Schüler ist die Universität eine Stätte, an welcher sie für ihren Beruf herangebildet werden. Reineswegs foll damit in Abrede gestellt sein, daß fie auch eine Stätte bes Forschens für Lehrer und Schüler sei. — Endlich muß noch wibersprochen werden, wenn Schniper burch die Enzyklika über "die gange nichtscholastische Phitosophie" ben Stab gebrochen sein läßt. Die Modernisten Enzhklika bezieht sich selber auf das Rundschreiben Leos XIII. Aeterni Patris vom 4. August 1879. Hier wie in vielen anderen Erklärungen hat Leo XIII. klar und bestimmt die Grenzen bezeichnet, innerhalb beren die Philosophie die Lehren der Alten, speziell des hl. Thomas, sesthalten solle, wie sie aber keineswegs die spitzsindigen und weniger vorsichtigen Lehren der Borzeit nachahmen muffe, wenn fie mit den ausgemachten Lehrfähen der späteren Beit nicht übereinstimmen. Auch hier ist also ein Fortschritt möglich und wünschenswert, freilich innerhalb gewisser, auf die Grundanschauungen fic beziehender Grenzen.

Aber, fo tann man am Schluffe fragen, mag auch die Enzyklika unsere Lage nicht wesentlich andern, wird benn nicht durch alle in unserem Artitel als für die Theologie gegeben hingestellten Grenzen deren Freiheit so beschränkt, daß sie in bem Organismus unferer Universitäten teinen Blat mehr ein nehmen tann? Diese Frage greift hinaus über die Zwede des gegenwärtigen Artitels. Es sei nur bemertt, daß alle Einsichtigen darüber einig find, daß es feine absolute, völlig schrantenlose akademische Lehrfreiheit geben könne. Wenn barum die Theologie irgendwelche Schranken der Bewegungsfreiheit hat, so ift fie deswegen noch nicht unwürdig, dem Universitäts Ganzen anzugehören, und sie ist es auch nicht, wenn diese Schranken entsprechend ihrem Wesen und ihrer Aufgabe enger sind als die eines Nichttheologen. — Die Frage, ob die katholisch theologischen Fakultäten an unseren Universitäten verbleiben sollen, wird übrigens nicht durch gelehrte Erörterungen und wissenschaftliche Tribunale, sonden durch andere höhere Macht-faktoren entschieden. Nur das sei noch bemerkt, daß dem Ansehen unserer Fakultäten ein ganzes Dugend nur mittelmäßiger Lehrer nach meinem Dafürhalten viel weniger schadet als die neuesten Expettorationen tatholischer Theologen. Diefe nämlich find geeignet, die Borurteile unferer Gegner zu bestärten, aber auch das Mißtrauen der treuen, firchlich gefinnten Katholifen zu erregen und zu vermehren und so von zwei Seiten ber den Fatultäten Schwierigkeiten zu bereiten.

acen Signoterigitetten für detertein.

#### Weltrundschau.

Don

frit Rientemper, Berlin.

Die Canbidatbahn als Freundichaftsprobe.

Man kann nicht behaupten, daß der Sandschat Novibazar ben Mittelpunkt von Europa bilbe, und an sich ist die bort ge-plante Verbindungsbahn von Bosnien nach dem Aegäischen Meere kein Weltwunder. Aber es scheint boch, als ob die Sandschalbahn, nachdem fie 30 Jahre lang in ben Uften des Berliner Rongresses ihrer Geburt entgegengeschlummert hat, jest eine zeitgeschichtliche Rolle fpielen will. Defterreich-Ungarn fchict fich an, von einem Rechte Gebrauch zu machen, das es sich schon 1879 geben ließ: ein gutes Zeichen für das gehobene Selbstbewußtsein und die gesteigerte Unternehmungslust der habsburgischen Monarchie von heute, die nach dem Ausgleiche trot aller restierenden inneren Schwierigkeiten sich lebhast als Großmacht sühlt und als solche betätigen will. Der Sultan hat mit einer Schnelligkeit, die im Orient als fabelhaft gilt, seine Genehmigung zu der Verbindungsbahn erteilt — woraus man schließen kann, daß in Konstantinopel weder Außland noch England Trumps ist. Nun waren die ruffischen und "verbundeten" frangöfischen Beitungen offenherzig genug, wegen Diefer ersten Meinen Probe ber öfterreichischen Sattraft Lärm zu schlagen und Ginspruch zu erheben, als ob es ein unveräußerliches Recht bes Zweibundes mare, Defterreich-Ungarn von den natürlichen handelswegen nach Sudoften abzusperren, gleichsam eine cinefische Mauer des Panslawismus auf dem Balkan aufzurichten. Als Fror. v. Aehrenthal in den Delegationen die wirtschaftspolitische Freiheit der habsburgischen Monarchie verteidigen mußte, hatte er zu gleicher Beit bas Bundnis mit Deutschland zu verteidigen, und jedermann wurde dabei auf die Frage gedrängt: Bohin tame Desterreich bei der Anmagung und der Miggunst der anderen Mächte, wenn es nicht in der Solidarität mit Deutschland einen fo ftarten Salt hatte?

Die handgreisliche Belehrung über die Notwendigkeit und den Rusen des Bündnisses kam gerade zur rechten Zeit. Denn von slawischer Seite war die preußische Enteignungspolitik gegen Deutschland ausgespielt worden, und diese hakatistische Verirrung hatte auch in weiteren Kreisen die Sympathie sür Preußen. Deutschland gefährdet. Die schöne Vemerkung, daß man sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Staates nicht einmischen dürse, konnte leider den sanderen Staates nicht einmischen dürse, konnte leider den satalen Eindruck nicht ganz beseitigen. Bei dem Verhältnis, wie es zwischen den beiden Raiserreichen besteht, dei dieser Art von politischer She spricht nicht bloß der sormgerechte Verstand mit, sondern auch wesentlich das Sesühl, und in dieser Hinsicht muß man mit Bedauern gestehen, daß unsere neueste Politik mit Ersolg wieder zurückgreist auf die alte preußische Verigen. Leider ist obendrein der krampshasten Seite zu zeigen. Leider ist obendrein der krampshasten Seite zu zeigen. Leider ist obendrein der krampshaste "Ramps" gegen die schwache polnisch sprechende Minderheit auch nicht geeignet, die Furcht vor der deutschen Macht und Krast zu erhöhen und so das bekannte Surrogat sür den Mangel an Liebe zu schässen. Bir hossen natürlich, daß unsere Intimität mit Desterreich etwas länger dauern wird als der unselige Hataismus; aber es ist doch eine schähdere Erleichterung sür die kritische Zeit, wenn dieser oder sener Zwischensall den Zweiselnden und Schwankenden ad ocalos demonstriert, wie unentbehrlich den beiden mitteleuropäischen Kaiserreichen das Zusammenhalten gegen die eng verbundenen Gegner von Ost und West ist.

Ein österreichischer Redner meinte, Deutschland müsse sich durch die Unterstützung der österreichischen Balkanpläne jett revanchieren sür die Dienste, die ihm Desterreich in Algeciras erwiesen. Rach unserer Ansicht hat Desterreich in Algeciras erwiesen. Rach unserer Ansicht hat Desterreich in Algeciras nicht bloß für die Berbündeten, sondern auch für sich selbst gearbeitet, als es den Triumphzug der französisch-englisch-unssischen Koalition einzuschränken suchte. Bei einer richtigen Solidarität muß man nicht den Saldo in jedem einzelnen Konto mit der Rechenmaschine austüssteln. Wenn Deutschland die habsdurgische Orientpolitif zu fördern und zu schüßen sucht, so tut es das auch nicht aus selbstverleugnendem Altruismus, sondern in der Ersenntnis, daß die wirtschaftlichen und politischen Ersolge im Südosten beiden Reichen nützen. Die Form der Unterstützung muß den jeweiligen Verhältnissen sich anpassen. Sie kann auch in Gestalt einer Vermittlung, einer Beschwichtigung der russischen Gifersucht wirtsam sein.

Die impulsiven Franzosen können sonst zu leicht vergessen, daß damals nicht sie, sondern wir die Stärkeren waren. Sie könnten insbesondere in dem Glauben bestärkt werden, daß sie jeht in Maroklo carte dlanche hätten, und zwar als Mandatare Europas mit Einschluß des einstigen Gegners von Algeciras.

Die Besürchtung, daß sie die zarten Nahnungen Deutschlands nicht recht verstehen, wird verstärkt durch die Beobachtung, daß sie jeht mit erneuten Kräften Spanien in die Abenteurerpolitik hineinzuziehen suchen. Es hieß letzter Tage, daß König Alsons eine Landungstruppe zur Uebersahrt nach Afrika bereit gestellt habe. Jeht wird berichtet, daß die Absahrt im letzten Moment vertagt sei. Ein Glück, daß Spanien in Geldnot steckt

und das vorsichtige Ministerium ben Rostenpuntt gegen ben jugendlichen Monarchen ins Felb führen tann.

Bei den Bärtlichkeiten an der Bogesengrenze fällt uns die Geschichte von Delila und Samson ein. Samson darf fich nicht einschläfern lassen; es stehen Philister in Massen auf der Lauer.

Die Gerüchte über kriegerische Absichten Rußlands gegenüber der Türkei halten wir für verunglückte Versuche des Bangemachens. Zum Kriegführen sehlt Rußland u. a. das Geld. Den Geldpunkt darf man auch nicht aus dem Auge lassen, wenn von "Rompensationen" gegenüber der Sandschalbahn gesprochen wird, die sich Rußland und sein Anhang durch eine Donau-Adriadahn, nötigensalls mit Umgehung des vertragsmäßig dem österreichischen Einsluß vorbehaltenen Montenegro, verschaffen wollten. Ein höchst fostspieliger und unrentabler Bahnbau, für den auch König Sduard wohl keine Kapitalien slüssig machen wird. Sollte es doch zu dieser oder einer anderen Kompensationsbahn kommen, so würde Desterreich sich darüber nicht grämen. Denn tatsächlich bilden die Schienenstränge dort zulande wie in allen halbwilden Gegenden das beste Fundament für Resormen und Ordnung. Französisch-deutsche Zärtlichkeiten.

So viel Honig ist seit vier Jahrzehnten nicht verbraucht worden, wie jest Baris und Berlin fich auf Gegenseitigkeit fervieren. Herr Bichon, der Minister der französischen Diplomatie, beehrte das deutsche Antwortschreiben an die marokanischen Sultane mit einer gangen Stala von lobenben Gigenschafts. wörtern, die von "korrett" sich bis "herzlich" steigerten. Er und die Kammer hatten ja auch vielen Grund, entzückt zu sein von der geduldigen Passivität Deutschlands; ob sie die Mahnung und Barnung verstanden haben, die in dem Schreiben gart enthalten war, blieb zweifelhaft. Dann hielt der Ministerpräsident Elemenceau zu Ehren bes aus bem Elfag ftammenden Senators Scheurer-Refiner eine Festrede, die fich im geiftreichften frango. fischen Stil mit nichts Geringerem als ber elfaß-lothringischen Frage befaßte. Ueber die gekünstelten Phrasen Clemenceaus ist nun unsere offiziose "Nordd. Aug. Zig." geradezu entzuckt. Sie führt aus, daß die Betrachtung Clemenceaus, wenn fie jenseits der Bogesen Beachtung fände, wohl geeignet wäre, die fernere Entwidlung der Beziehungen zwischen den beiden großen Nachbarnationen gunflig zu beeinflussen. In die Sprache der praktischen Politik übersetzt, gehe die Rede des Ministers dabin, das Deutschland und Frankreich ihr Berhältnis zueinander in Fragen, die an fie herantreten, vorurteilsfrei nach bem Stande ihrer wirk-lichen Interessen regeln follten; die aktuellen Beziehungen zu Deutschland wolle Clemenceau von dem fländigen Drude schmerzlicher Erinnerungen befreien. "Bir haben", so ruft das Bülowblatt aus, "bei früheren Gelegenheiten wiederholt ausgeführt, daß der Weg zu einem besseren allgemeinen Berständnis zwischen den beiden Nationen für einander über eine die Erledigung von Tagesfragen fördernde realpolitische Prazis führt, und würden es daher mit Genugtuung begrüßen, wenn die Mahnung Clemenceaus in seinem Baterlande williges Gehör finden sollte."

Man sieht, der alte Reineke Fuchs hat sich mit Erfolg als Bußprediger des Friedens versucht. Die "realpolitische Krazis" wird freilich den Franzosen wohl nur so lange munden, als sie sich im Stile unserer gegenwärtigen Marostopolitit des Gewährenlassen hält. Sambetta sagte seinerzeit in bezug auf das Vogesenloch, man müsse immer daran denken, aber nicht davon sprechen. Herre Clemenceau meint, man brauche weder zu vergessen, noch zu schweigen; man müsse nur bei den aktuellen Beziehungen sich nicht in den Schwollwinkel stellen. Freilich, warum sollte man nicht Freundlichseiten und Geschenke auch aus der deutschen Hand annehmen, wenn teine Berpslichtung damit verknüpft ist? Auf dem Standpunkt der früheren Sara Bernhardt, die erst nach Rückgabe Elsaß-Lothringens in Berlin Komödie spielen wollte, steht doch seit langem schon keine französische Regierung mehr.

Digitized by Google

Die Rultusbebatte in Breugen.

Die Liberalen haben tein Glud mit der Minifterfturgerei. Wie im Reich die Krisis Stengel zu ihren Ungunsten auszuschlagen droht, so find fie in Breugen durch die Berdrängung bes alten Rultusminifters Studt aus bem Regen in die Traufe Sein Rachfolger Holle hat fich nämlich im wesentgesommen. Sein Rachfolger Holle hat sich nämlich im wesentlichen auf den Standpunkt Studts gestellt, und das ist für die Liberalen nicht bloß eine herbe Enttäuschung, sondern ein reeller Nachteil, da Herr Holle jünger und kräftiger ist als der schwerbelastete Studt. Ein besonderes Mißgeschied traf den preußischen "Kulturblod" in einem Nebenpunkte, dei dem sie den Hebel der Agitation anzusehen gedachten. Der Minister hatte sich sür das Liegniher Berboreitung von Haedels "Welträtsel" und gleichwertiger Bücher durch die Rolls- und Schulkiblistehesen erkärt Mit dem Schreddurch die Bolls und Schulbibliotheten erklärt. Mit dem Schreck-gespenst dieses "staatlichen Index" sollte das Boll aufgeregt Aber fiebe da, die Leitung des betroffenen Bereins für Boltsbildung erkannte die Berechtigung an, daß die Regierung über die Bolksbibliothelen, die fie mit ihrer Autorität und Staatsmitteln unterftuge, auch etwas mitzureben habe. Allerbings wurde das nicht wörtlich zugestanden, sondern durch die Tat, indem der Vereinsvorstand sich mit dem Minister über die Bücherauswahl verständigte. Damit war der agitatorische Hebel abgeglitten. Dem Minister gereicht es zur Ehre, daß er in dieser Frage, wo die Schlagworte von "Wissenschaft", "Geistesfreiheit", "Auftlärung" usw. fo viel Berwirrung anrichten, der liberalen

"öffentlichen Meinung" zu tropen verstand. Der Kern des liberalen Jammers ist die Schulpolitik des neuen Herrn. Dr. Holle hatte schon früher erklärt, daß er bie Rirche nicht von ber Schule trennen wolle. Demgemäß will er fich auch bei der Ausführung des Schulunterhaltungsgesetzes verhalten, obschon die Liberalen behaupten, bei dem Rompromiß, den fie zur Berabschiedung des Gesetzes geschlossen, sei etwas anderes vereinbart worden. In der Frage der Schulinspeltion dentt herr holle eine mittlere Linie zwischen den verschiedenen Intereffen zu finden in der Beise, daß die technische Schulaufficht ben Kreisschulinspettoren im Sauptamt, also einem Staatsbeamten zufällt, während die Ortsichulinspettion (abgeseben von den Städten mit "Rettoren") ben Geiftlichen verbleiben foll, jedoch nicht zur technischen Rontrolle des Lehrers, sondern im Sinne eines väterlichen Beirats für den Lehrer. Bas aus diefen Ideen wird, ift noch abzuwarten; jedenfalls find fie den liberalen Bunfchen fcroff entgegengefest. Die Ratholiten Breußens muffen gegenüber den Fußangeln, die in dem neuen Gesetz steden, mit aller Vorsicht auf der Wacht sein, namentlich bei den kommunalen Wahlen. Sie muffen auch mit der Möglichkeit eines liberalen Rultusministers rechnen, wenn die Blodara, in die herr holle nicht past, andauern follte.

Die Ausfichten des Blocks

find freilich in der letten Zeit nicht besfer geworden. Auch nüchterne Propheten wollen schon hippotratische Züge der bedent-

lichften Art entbedt haben.

Bunächst stein die Enteignung svorlage, die zu einem wesentlichen Bestandteile der Billowschen Politik gehört, noch immer auf dem toten Punkt. Die Herrenhauskommission hat ihre Beschlüsse trot des Biderspruchs der Regierung aufrechterhalten. Diese Schwierigkeit gefährdet das Ansehen des Blodkanzlers. Viel schlimmer ift der Bankerott der Finanzpolitik.

Fürst Bülow hat auf der Suche nach einem brauchbaren Nachfolger für Stengel sich eine Menge Körbe geholt. Er findet teinen Gehilfen für seine verfahrene Finanztattit, wohl aber eine ftille und icharfe Gegnerschaft im Bunbesrat. Fürft Bulow ift schuld an der Berschiebung ber dringend notwendigen Finangreform; um das Odium zu mindern, wollte er die Aufbefferung ber Beamten vorwegnehmen, obschon die Mittel dazu noch nicht beschafft find. Es heißt jett, daß der Bundesrat diese Borlage abgelehnt habe. Sollte sie doch noch kommen, so würde sicher im Reichstag die ganze Falscheit einer solchen Pumpwirtschaft im Banne bes Blodliberalismus eine vernichtende Kritit erfahren. Rein Bunder, wenn das Gerücht auftaucht, das Zentrum folle als Retter in der Not wieder ein geschaltet werden und der neue Schatsefretar werde bem alten Stengel gang ähnlich seben.

#### ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ·· Zweimonatsabonnement Mk. 1.60.

#### Wichtige Schulfragen in der bayerischen Ubgeordnetenkammer.

Domkapitular Dr. Dichler, Reichs- und Candtagsabgeordneter.

In den geistigen Kämpfen unserer Beit zwischen den verschiedenen Beltanschauungen steht die Bollsschule im Bordergrunde. Speziell in der bayerischen Abgeordnetensammer knüpfen sich bei den allgemeinen Erörterungen jum Rultusetat die lebhaftesten Parteitämpfe an die Fragen der Boltsschule. Dazu tam in ben letten Bochen und Monaten eine gewiffe Erregung in tatholischen Vollstreisen, hervorgerufen durch verschiedene Bestimmungen in den neuen Schul- und Lehrordnungen, in welchen man ein spftematisches allmähliches Untergraben der Grundlagen erbliden zu können glaubte, welche bisher für das bayerische Boltsschul-wesen maßgebend waren. Aus diesen Berhältnissen heraus war es durchaus angezeigt und sehr zu begrüßen, daß der Referent für den Kultusetat, Pralat Dr. Schädler, diese attuellen Fragen an die Spise seines Referates stellte, um damit eine offene Aussprache über die Stellung der Regierung und des Kultusminifiers und die notwendige Aufklärung für die weitesten Boltstreife berbeizuführen.

Abgeordneter Dr. Schädler richtete an die Staatsregierung

folgende drei Fragen:

1. If in den in neuerer Zeit erschienenen Lehrplänen für die Bolksschulen die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden in der Religionslehre vermindert worden, eventuell inwieweit und aus

welcher Beranlassung?
2. Sind Aenderungen in der schulordnungsmäßigen Berpstichtung der Schulkinder zum Besuche des Gottesdienstes beabsichtigt, im Bejahungsfalle welche, insbesondere im Kreise Unterfranken?

3. Sind vom A. Staatsministerium Aenderungen der Borschriften über das Prüfungswesen an den Bolksschulen in Aussicht genommen, eventuell welches sind dieselben?
Wit diesen Fragen war der Kern der gegenwärtig in

Bayern aufgeworfenen Schulfragen erfaßt, und es ist wohl auch für die verehrlichen Leser der "Allgemeinen Rundschau" von Interesse, in einem turzgedrängten Ueberblick die wichtigsten Ergebniffe diefer Diskuffionen fich vor Augen zu führen.

I. Religionsunterricht in ber Boltsichule. Rultusminister Dr. von Wehner hat gegenüber ber ersten Frage des Referenten im Finanzausschusse wie im Plenum der Abgeordnetentammer eine rudhaltlofe offene Darlegung gegeben An die Spite seiner Ausführungen stellte er in seiner vielbemerken

Rede vom 10. Februar die Gage:

Der Staat würde einen großen Fehler begeben, wenn er ber Jugend ben Religionsunterricht vorenthalten ober wenn er die Jugend nur in ungenügendem Maße in der Religion unterrichten laffen wollte. Der Staat darf in seinem eigenen Interesse bie Jugend nicht religionslos heranwachsen laffen. würden fich für den Staat selbst die größten Gefahren ergeben. Der Staat muß in seinem eigenen Interesse, soweit es an ihm liegt, beitragen, daß die Jugend in der Religion in ausreichender Beise unterrichtet werde. Der Religionsunterricht ist nicht bloß in religiöser und in sittlicher Hinsicht von der größten Bedeutung, er hat auch große politische Borzüge. Die bewährten Grundfähe der christlichen Erziehung dürsen aus den Boltsschulen nicht verdrängt werden. Die Besorgnisse, die in vieler Hinde der jüngsten Zeit laut geworden sind, find durchaus unbegründet. Die Staatsregierung steht auf dem prinzipiellen Standpunkt, daß der Religionsunterricht nach wie vor die Grundlage für die erziehliche und unterrichtliche Aufgabe in der Bolksschule sein und bleiben muß. Die Regierung wird ehrlich mitwirken, daß ber Jugend ein volltommen ausreichender Religionsunterricht guteil wird." Der Minifter fügte bei, es fei felbstwerständlich, "daß die ganze Angelegenheit des Religionsunterrichts nach der theoretischen wie praktischen Seite nicht ohne das Einvernehmen mit den kirchlichen Oberbehörden geregelt werden kann, Kürforge für den Religionsunterricht verfassungsmäßig eine innere firchliche Angelegenheit ift. Das schließt aber naturgemäß eine staatliche Mitwirtung schon deshalb nicht aus, weil die Regelung des Religionsunterrichts und des Besuchs des Schul gottesdienstes in den Schulordnung em zu erfolgen hat, Schulordnungen aber staatliche Erlasse find. Die Bemessung des Religionslehrstoffes, welcher in der Bollsschule geboten werden soll, ist Sache der kirchlichen Oberbehörden; die Feststellung der

Stundenzahl für den Religionsunterricht aber erfolgt im Benehmen mit den kirchlichen Oberbehörden durch die Regierung."

Die Bahl der wöchentlichen Religionsstunden war bisher in ben einzelnen Regierungsbezirken fehr verschieden bemeffen. Sie schwantte zwischen 14 in der Oberpfalz und 28 in der Pfalz. Auch in Niederbayern war die Zahl nicht unerheblich größer als in den übrigen Regierungsbezirken. In der Oberpfalz waren sie von jeher am geringsten; durch die Schulordnung von 1898 ist eine Verminderung der Stundenzahl nicht eingetreten, von kirchlicher Seite ist eine Erinnerung nicht erhoben. In der Pfalz ist für die Landschulen mit gekürzter Schulzeit im Sommersemester die Bahl der wochentlichen Religionstiunden etwas vermindert worden; fie ift aber immer noch größer als in allen rechtsrheinischen Regierungsbezirten. In Niederbayern hat die neue Lehrordnung von 1907 teilweise eine Verminderung der Religionsstunden gebracht. Die Ordinariate von München und Baffau haben zugeftimmt, ebenfo die geistlichen Mitglieder der Areisschulkommission, weil die bisher bestandene größere Bahl in den weitaus meisten Fällen prattisch nicht mehr eingehalten war. In Unterfranten hat bisher eine Reuregelung noch nicht stattgefunden, es liegt nur der Entwurf einer neuen Schul. und Lehrordnung vor, über welchen Berhandlungen zwischen Regierung und Ordinariat gepflogen werden; diefelben haben in bezug auf die Zahl der Religionsstunden bisher zu einer Einigung nicht geführt. Das Rultusministerium selbst hat zu den Schulordnungen

Das Kultusministerium selbst hat zu den Schulordnungen der einzelnen Regierungsbezirke noch keine Stellung genommen. Bohl aber hat dasselbe an die kirchlichen Oberbehörden die Einladung gerichtet, sich nach Tunlichkeit über Borschläge sür eine einheitliche Festsehung der Wochenstundenzahl für den Religionsunterricht zu einigen. Eine solche Einigung erscheint um somehr wünschenswert und notwendig, weil im rechtsrheinischen Bahern die Regierungsbezirke mit den Grenzen der Diözesen durchaus nicht zusammensallen — der Regierungsbezirk Oberbahern z. B. umsaßt den größten Teil der Erzdiözese München und Teile der Diözesen Augsdurg, Sichstätt, Regensburg und Passau. Es müste also ohne eine solche Einigung entweder sür den einzelnen Regierungsbezirk oder für die einzelnen Diözesansprengel eine durchaus berschiedene Regelung des Religionsunterrichtes in der Bolksschule Platz greisen. Die kirchlichen Oberbehörden haben bisher die Forderungen sehr verschieden bemessen, ohne daß rein sachliche Gründe sint eine so verschieden bemessen, ohne daß rein sachliche Gründe sint eine so verschieden bemessen, ohne daß rein sachliche Gründe sint eine so verschieden bemessen, ohne daß rein sachliche Gründe sint eine so verschieden bemessen, ohne daß rein sachliche Gründe sint eine so verschieden bemessen, ohne daß rein sachliche Gründe sint eine so verschiedenartige Behandlung zu bestehen scheinen.

für eine so verschiedenartige Behandlung zu bestehen scheinen.
Bon seiten des Zentrums mußte die grundsägliche Stellungnahme des Ministers und das praktische Borgehen desselben zur Herbeischung einer gedeihlichen Ordnung der Frage als durchaus korrelt nach tirchlichen Grundsägen und im Rahmen der Bersassung anerkannt werden. Abgeordneter Wörle sprach sicher aus dem Herzen von Tausenden, wenn er betonte, der Minister dürse sürse sein offenes Bekenntnis und für die entschiedene Betonung der Notwendigkeit und Bedeutung eines guten Religionsunterrichtes des Dankes zahlreicher Väter und Mütter im Lande und der Anerkennung der christischen Bevölkerung ohne Unterschied der

Ronfession sicher sein.

Auch die Liberalen waren sichtlich bemüht, bei dieser Gelegenheit den Borwurf der Religionsseindlichkeit von sich abzuweisen. Abgeordneter Schubert pries den Eiser, mit welchem gerade die Lehrer um den Religionsunterricht sich annehmen. Auch Dr. Casselmann verwahrte sich seierlich dagegen, daß die Liberalen die Beseitigung des Religionsunterrichtes anstreben; es müsse demselben der gebührende Anteil in der Schule bleiben, aber man dürse diese Forderung nicht übertreiben, die Schule müsse die Rinder zu tüchtigen Bürgern erziehen, und deshalb müge der Lehrer die notwendige Zeit für die weltlichen Kächer haben und dürse nicht ein zu großes Uebergewicht der Religionsenunden herbeigesührt werden. Dr. Günther glaubte versichern zu können, daß die Aeußerungen über den Religionsunterricht eigentlich nur ossene Türen einstoßen; man sei in Vahren im großen und ganzen einig, daß ein Religionsunterricht in der Volksschule stattsinden müsse, nur über das Maß und das Wie sind verschiedene Aussalzungen gegeben.

Für die Sozialdemotratie betonte Abgeordneter Dr. Sußbeim den Grundsat: "Religion ist Privatsache"; daraus die Konsequenzen zu ziehen, war jedem überlassen.

#### II. Befuch bes Schulgottesbienftes.

Diese Frage wurde in der Deffentlichkeit brennend durch Borgange in Unterfranken. In diesem Regierungsbezirk bestanden bisher in dieser Beziehung strengere Borschriften als in anderen Kreisen; in der Praxis wurde mehrsach darüber noch hinaus.

gegangen. Der Kultusminister gab im Finanzausschusse längere Erklärungen ab. Danach hat die unterfränkische Regierung eine Aenderung der bisherigen Vorschriften der Schulordnung über den Schulgottesdienst in Erwägung gezogen und Vorschläge an das bischössliche Ordinariat Würzdurg gemacht. Eine Einigung konnte disher nicht erzielt werden. Ein Entscheid der Regierung liegt auch noch nicht vor, dieselbe hat sich entschlössen, die Frage in der neuen Schulordnung einstweilen underührt zu lassen und durch spezielle Verordnung zu regeln, um die Einsührung der neuen Schulordnung nicht länger zu verzögern. In den übrigen Regierungsbezirken beziehen sich die Vorschriften über den Besuch des Gottesdienstes nur auf den Besuch einer unmittelbar vor dem Veginn des Vormittagsunterrichtes stattsindenden hl. Messe. In Unterfranken wurde verlangt, daß die Kinder im Advent auch das Korate besuchen, daß Kinder von Filialschulen an den Pfarrort zum Schulgottesdienst an Werktagen kommen usw. Der Minister erklärte, daß er sich auch in dieser Frage an die bischöslichen Ordinariate wenden werde, um eine gleichheitliche Regelung sür die baherischen Diözesen herbeizusühren.

stroken Ortskeitute verweit verbet, um eine gielichgeititige diegetung für die baherischen Diözesen herbeizusühren.
In dieser Frage gingen Liberale und Sozialbemokraten durchaus einig; der Besuch des Schulgottesdienstes müsse dem freien Willen der Eltern überlassen, ein Zwang dürse dom Staate nicht ausgeübt werden. Dr. Casselmann erklärte sich grundsählich dagegen, daß gegen ein Versäumnis des Schulgottesdienstes mit Schulftrasen eingeschritten werde; diese Bestimmung müsse aus den Schulordnungen gestrichen werden.

Der Kultusminister trat diesen Forderungen ebenso ruhig wie entschieden entgegen. Er sührte auß: Auß den Bestimmungen der Schulordnungen über den Besuch des Schulgottesdienstes haben sich disher im wesentlichen Schwierigkeiten nicht ergeben; die Bevölkerung ist daran gewöhnt und erdlickt im geregelten Besuch des Schulgottesdienstes keinen Gewissensten. Keligiöse Erziehung ohne Betätigung des Besenntnisses sei eine Halbeit, der Unterricht werde zur leeren Form, wenn sich nicht die Anleitung zur praktischen Keligionsübung anschließt. Dabei konnte er unter Berufung auf die Versassung die Tatsache konstatieren, das der Berwaltungsgerichtshof in seinen Entscheidungen die Anleitung zur praktischen Keligionsübung als notwendig zur Keligionserziehung gehörig betrachtet, und auf die weitere Tatsache, daß selbst der liberale Schulgesehentwurf von 1867 sich auf den Standpunkt stellte, daß in der Schule nicht bloß Religionsunterricht erteilt, sondern auch das religiössittliche Leben nach Anordnung der sirchlichen Dberbehörden gepflegt werden solle. Es handle sich da um eine das innere krechliche Leben berührende Frage.

Diesen warmen Aussührungen gegenüber betonten die Liberalen, daß in der Schule der Staat Herr sein müsse, die Forderungen der Kirche stünden da mit der Versassung im Wider-kreuns.

Diesen warmen Aussührungen gegenüber betonten die Liberalen, daß in der Schule der Staat Herr sein müsse, die Forderungen der Kirche stünden da mit der Versassung im Widersspruch. Das Zentrum konnte und mußte auch hier den Standpunkt des Ministers und sein Vorgehen für korrekt anerkennen, es handle sich in der Tat um eine innerkirchliche Frage, welche nicht von der Regierung oder den politischen Parteien allein zu entscheiden ist, in welcher vielmehr zunächst die kirchlichen Oberbehörden maßgebend erscheinen. Es wurde der Appell erhoben, auch die Andersgläubigen möchten in solchen Fragen die katholische Aussassung achten. Für den Katholiken ist die Religion nicht bloß Sache des Gesühls, sondern eine auf dem Dogma beruhende Glaubensüberzeugung, aus welcher die Pslicht der religiösen Betätigung sich ganz von selbst ergibt. (Forts. f.)

#### Heimkehr.

Fångt mir die alten Gilder auf, Die mit mir so tröstlich reden! Schlagt mir die alten Lieder auf, Die mit mir weinen und beten.

Jch ward so fremd in der fremden West! Mich faßt ein schweres Gangen, Mich faßt ein heimliches Frösteln an Und ein tiefes H:imverlangen.

Zu meinen Toten bin will ich geb'n Und bitten, daß sie vergeben Die große, schwere Gergessensschutd — Und wieder mit ihnen keben.

M. Berbert.

#### Das Ministerium Heemskerk in Holland.

#### Deter Wirt, Bruffel.

Peter Wirk, Brüssel.

In Rr. 2 vom 11. Januar der "Allgemeinen Kundschau" schieben wir nach Schilderung der Lage in den Riederlanden: "Allem Anschein nach wird ein christliches Kabinett ans Kuder kommen. Die Königin hat Dr. Heemskerk, Kreund Dr. Kuppers und Führer der Antirevolutionären, mit der Bildung des neuen Kabinetts der traut." Künssig Tage hat es gedauert, dis Dr. Heemskert unseredamalige Nachricht offiziell bestätigte. Rach langen Unterhandlungen hat er ein christliches Kabinett zuskande gebracht. Bon den neuen Ministern gehören drei der antirevolutionären, drei der katholischen Kartei an und der standen bisher der Kolitik fern. Der neue Ministerpräsident ist 54 Jahre alt und Sohn des Ministers Wilhelms III. gleichen Ramens. Der Ackroduminister Talma, ebenfalls Antirevolutionär, ist Theologe; als Krediger wie auch als Redakteur des Arbeiterverbandsblattes "Katrimonium" besämpste er besonders die Sozialisten und wurde 1901 gegen den Gozialdemotraten Troessie von die Aweite Rammer gewählt. Der Kolonialminister Idendur best kammer gewählt. Der Kolonialminister Idendur bestehe den gleichen Kosten im Kabinett Kupper. Der Finanzminister Dr. kolsman gründete mit dem unvergeßlichen Dr. Schaepman die fatbolische Fraktion, deren Borsig rezigt noch sührt. Der Justizminister Relissen, ebenfalls Katholit, war bisher Gerichtstaat am obersten Gericht des Landes Bevers, der latholische Minister des Watershaat, trat bisher politisch wenig hervor. Er ist seit 12 Jahren Berwaltungsbeamter und Mitglied der Ersten Kammer. Kriegsminister Sabron gilt als ein tilchtiger Mitistärtechnister; Vize-Nomiral Weuthold, Marineminister inter den liberalen De Meester, behält diesen Bosten unter Heemskert. Jonkbeer R. de Marees van Swinderen endlich, der neue Außenminister, ist ein Diplomat, der seinen Bosschafterposten wer schriftlichen Fraktien, und dieser Umkand lehrt uns, daß man dei Wehrechung eines politischen Freigließe in den Niederlanden die fürdeppolitische der Christliche der Krundscha der mählichte der Abeurerschienure Katro

das vom protestantischen Standbunkt aus bedeutet, sagten wir gelegentlich des 70. Geburtstages Dr. Kuppers (Rr. 46 vom 16. Nov. 1907): "Hinschtlich der äußeren Organisation der Kirche huldigt er dem Grundsat der möglichsten Dezentralisierung. Die reformierte Kirche solle "demotratisch, frei, selbständig in der Lehre, im Kultus und ihren Liebeswerten vollständig organisiert sein". In diesem Sinne hat Dr. Kupper jahrelang mit solchem Ersolg getämpst, daß zahlreiche Gemeinden "namentlich auf dem Lande nich dem spinodalen Joch entzogen und nur solche Geistliche beriesen", die der Kupperschen Richtung angehörten." Diese Bestrebungen besämpsen energisch die Christlich-historichen. Zur Zeit seiner Regierung war es Dr. Kupper gelungen, einen modus vivendi durchzusehen und auch die Christlich-historischen mit in seine geschlossene Wehrheit auszunehmen. Seitheit scheint es mit der Einigseit nicht mehr so klipp und klapp zu gehen. Bei der Abstimmung über den Kriegsetat, der im Dezember das liberale Kabinett De Meester zu Fall brachte, stimmte z. B. der bekannte Karlamentarier Savornin-Lohmann, Führer der Christlich-historischen, mit den Liberalen. Aus dem Umstande, daß die Frastion im Ministerium nicht vertreten ist, darf man allerdings nicht ipso sacto die Schlußsolgerung treten ift, darf man allerdings nicht ipso facto die Schluffolgerung ziehen, die Partei Lohmanns werde zur Opposition umschwenken. Zedenfalls wird aber dadurch die Lage Hemsterks nicht erleichtert. Denn, wenn auch die Nechte sich geschlossen um die Minister schart, verfügt sie nur über 49 Mandate, während die Linke davon 51 beansprucht, von denen keines für eine positiv christliche Politik zu haben sein dierste.

Ueber die Projekte Heemsterks wird momentan im Blätterwalde viel oratelt; aber in Ermangelung offizieller Erklärungen wird man aut daran tun, vorderhand den Gang der Dinge ab-zuwarten. Immerhin sei aber bereits heute hervorgehoben, daß auch in der ernsten liberalen Presse das neue Kabinett gar nicht allzu abfällig beurteilt wird. Liberale Blätter heben sogar her-por, daß sich Seemssert als Beigeordneter in Amsterdam recht bemotratisch zeigte, und daß man von ihm soziale Reformen er-

warten bürfte.

# An die freunde der "Allge" meinen Rundschau"

richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von Intereffenten, an welche Gratis Probenummern verfandt werden konnen.

#### Ungehobene Schätze.

bemerkt die "Kölnische Bolkzeitung" in ihrer Mr. 5 (S. 71) bemerkt die "Kölnische Bolkzeitung" in ihrer Mr. 98 vom 2. Febr.: "Im neuesten Hefte der "Allg. Rundschau" (Nr. 5) gibt der Redakteur der "Bücherwelt", Hermann Herz in Bonn, unter obiger Marke eine beachtenswerte Anregung, der auch viele Geistliche und Laien aus unserem Leserkreise in der einen ober anderen Beise ihre Teilnahme zuwenden werden." Rach einer Biedergabe der Hauptgedanken des Herzschen Artikels schließt die "Kölnische Bolkszeitung": "Diese Anregungen verdienen, in weiteren Kreisen beachtet, besprochen und verwirklicht zu werden. Man braucht die Ausleihbücher der Bolksbibliotheken nur zu überfliegen, in Kasernen nur zu beobachten, wie die Soldaten eines jeden bedrucken Stückgens Papier habhaft zu werden fuchen und wie eifrig fie die Anzeigen einer Zeitung durchlefen, und man erkennt, wie groß das Lesebedürfnis, nein der Lese, bunger des gemeinen Mannes ift. Gerade solche Schriften, wie fie der Schreiber des Artitels in der "Aug. Rundschau" anstrebt, würden nicht nur gelefen werden, sondern mußten für die Awede einer gesunden, veredelnden Bolfsbildung unbeschreiblichen einer gefunden, Rugen ftiften."

#### felduniform.

Don einem Offizier.

Der Berausgeber diefer Bochenschrift tann es mir bestätigen, daß ich seit einem Jahrzehnt gegen unsere bunten Uniformen kämpse. Ich gehörte zu den ersten, die dies wagten. Wenn ich es in Kameradenkreisen tat, wurde ich als militärischer Ketzer angefeben und banach behandelt. Manche Borurteile wurzeln eben febr tief, befonders wenn die Gitelfeit mit ihnen verbunden ift. Allmählich hatte ich aber doch Erfolg. Bunachst befolgte man meinen Borfchlag, die weißen Sandichufe im Feldbienft man meinen Borschlag, die weißen Handschuße im Felddienst durch braune zu ersesen. Besonders energisch wandte ich mich gegen die hohen Stiesel. Sie sollen jest durch Schnitzschuße und Gamaschen aus gebräuntem Leder ersest werden. Die neue Feldunisorm für die Infanterie ist grau, mit einem Stich ins Bräunliche, bei den Jägern grünlich. Alles Bunte und Glisernde, wie Achsellappen, Ausschläge, silberne Achselstücke, blinkende Knöpse, fällt fort. Die silberne Feldbinde der Ofsiziere wird durch einen braunen ledernen Gürtel ersest. Der Roch hat einen Umlegtragen, und statt der steisen Halsdinde trägt man fortan ein graues Halstuck. Alles vortresslich!

trägt man fortan ein graues Halstuch. Alles vortrefflich! Aber der Helm bleibt! Bas wäre der preußische Soldat auch ohne Kidelhaube! Da zeigt sich das Beharrungsver-mögen wieder von seiner schädlichsten Seite. Nichts hindert ben Schützen beim Schießen im Liegen — und es wird fast aus-schließlich nur noch in dieser Stellung geschossen — mehr als der Delm. Der harte Rand stößt ihm in den Raden, der Selm rutscht über die Augen. Da legt ihn der Goldat beiseite, und ohne Augenschutz gegen Sonne oder Wind knallt er drauf los. Der Helm hat fich keineswegs, wie behauptet wird, in allen Feld-zügen bewährt. Man frage die Patrouillenganger! 3m Balbe ist er mit seiner Spike so hinderlich wie nur möglich. Stets stößt man gegen die Aeste. Und der gewöhnliche Helmüberzug ist schauderhaft unpraktisch, denn er macht die Lederkappe zu der gefürchteten Dunftliepe, auf deren Ronto nach militararztlichen Festftellungen 90 Prozent aller Sipfchläge zurudzuführen find. Benn man den Selm nicht abschafft, bleibt auch diefe Betleidungs. reform eine Salbheit.

Und bei der Ravallerie soll überhaupt alles beim alten bleiben! Das verstehe, wer will. Eine Kürafsierpatrouille ist durch ein scharses Glas gegen einen dunklen Hintergrund auf 15 Kilometer erkennbar. Sie erfüllt den Zwed der Aufklärung volklommen. Aber nur für den Gegner. Mit Husaren, Ulanen volltommen. Aber nur für den Gegner. Wit Hufaren, Ulanen und Dragonern ist es nicht anders. Trozdem soll alles beim alten bleiben. Ach ja, die vielgeliebte Buntheit! Ob ein Regiment mit Schnürrod und Pelzmütze attackiert oder in schlichter Gewandung, bleibt sich wohl gleich; die Hauptsache ist, daß der Feind geworsen wird. Den Japanern wurden schon die roten Beinkleider ihrer Reiter verhängnisvoll; sie schafften schleunigst Ueberzüge von unscheinbarer Farbe an. Sollen wir auch erst durch die Rot klug werden? Dann müßte an unsern Kavallerieunsigermen eben kalt alles gesindert werden, und des ist im Felde uniformen eben fast alles geandert werden, und das ift im Felde

schwer möglich.



#### Dier Urteile.

Ein Beitrag zum Kapitel: Schut der öffentlichen Sittlichkeit.

In einem offenen Laden an der Schützenstraße in München waren Bücher ausgestellt, deren Titel zu erkennen gaben, daß sie geschlechtliche Dinge behandelten (Kleiner Familiensreund oder She ohne Kinder; Geschlechtsleben des Menschen; des Weibes Blüte und Frucht, Liebe und Liebesglück usw.). Neben diesen Bichern befanden sich in den Schausenstern und Auslagekäten noch sogenannte Aktyhotographien und zwei Kötelzeichnungen, die nackte Frauen darstellten. In dem Schausenster eines offenen Ladens an der Bayerstraße in München war eine Keihe von Büchern ausgestellt, die, wie sich aus ihren Titeln und Umschlagzeichnungen ergab, sadistischen und maschistischen Inhalt hatten (Slavenliebe; unter der Peitsche Donna Isabellaß; ein Sadist im Priesterrock; die Benuspeitsche usw.).

Das Schöffengericht München I verurteilte die Inhaber der beiden Läden wegen groben Unfugs. In der

Begründung des Urteils war ausgeführt:

"Es braucht nicht geprüft zu werden, ob die von den Ungetlagten ausgestellten Bucher und Bilber im Sinne des Strafgefegbuche unguchtig find. Rein Zweifel tann darüber besteben, daß fie fich in unverhohlener und aufdringlicher Beife auf geschlechtliche Dinge beziehen und daß durch beren Ausstellung auf die Lufternheit unreifer und ungebildeter Menfchen ein Unreiz geubt werden sollte. Das genügt, um den Tatbestand einer Ueber-tretung des groben Unfngs sestzustellen. Sitte und Anstand verlangen, daß in geschlechtlichen Dingen Burudhaltung geubt, daß nicht ohne Scham und Schen damit vor die breite Deffentlichkeit getreten wird. Die Berletzung dieses Gebotes ist geeignet, bei allen anftandig bentenden und fühlenden Menfchen Mergernis gu erregen. Beitaus die größte Mehrzahl ber Bevölferung fühlt es als eine Verletung ihres sittlichen Empfindens, wenn fie nadte Darftellungen und Abhandlungen über geschlechtliche Dinge jum Zwed der Unreizung ter Lüfternheit öffentlich ausgestellt seben muß. Dieses Empfinden hat Anspruch auf ausgestellt sehen muß. Dieses Empfinden hat Anspruch auf Schutz. Seine grobe Berletzung gibt Anlaß zu allgemeinem Aergernis. Der Angellagte T. hat zwar behauptet, die von ihm ausgestellten Bilder und Altphotographien seine fünstlerisch wertvoll. Das Gericht hatte keinen Beweis darüber erhoben. Auch wenn bestätigt wurde, daß die Zeichnungen technische Fertigleit ausweisen, so daß möglicherweise Künstler, die ihr Augenmert hierauf richten, den Gegenstand der Darstellung bis zu einem gewissen Grade unbeachtet lassen und in ihrem fittlichen Empfinden nicht gefrankt werden, so tommt in Betracht, daß bie große Mehrzahl der Beschauer die Bilder nach dieser Richtung zu prufen nicht in der Lage ist und demgemäß von dem Gegenstand der Darstellung nicht abgeleult wird. Noch mehr muß das von den Photographien gelten. Daß die Gegend des Geschlechtsteiles mit schmalen Papierstreifen übertlebt war, machte die Sache nur schlimmer, indem gerade badurch auf das geschlechtliche Gebiet hingewiesen und die Reugierde unreifer Berfonen angestachelt wurde. Die vom Angetlagten Sch. ausgestellten Bücher behandeln Sadismus und Majochismus, alfo widernatürliche Auswüchse des Geschlechtslebens. Das ergibt sich aus ihren Titeln teils mit unabweislicher, teils mit einer jedenfalls dem ersahrenen Buch händler nicht entgehenden Deutlichkeit. Wenn auch zu berückfichtigen ift, daß diefe Begriffe nicht in fehr weiten Areisen befannt find und daß demgemäß viele Beschauer die Titel der Bucher ohne Berftandnis lefen, fo ift doch damit zu rechnen, dag immerbin viele Berfonen diese Begriffe tennen und durch beren rudfichts-lose Behandlung vor ber Deffentlichteit fich in ihrem sittlichen Empfinden verlett fühlen. Das auf diese Beise erregte Aergernis ergreift fo weite Rreife, daß von einer erheblichen Beläftigung der Deffentlichkeit gesprochen werden muß und dag bemgemäß

ber Tatbestand des großen Unsugs auch hier erfüllt ist."
Das Landgericht München I hob das schöffengerichtliche Urteil auf und sprach die beiden Angeklagten frei. Aus der Begründung des Urteils sind folgende Stellen hervorzuheben: "Es unterliegt allerdings keinem Zweisel, daß die Schriften,
Darstellungen und Abbildungen, welche T. ausgestellt hatte,
wohl geeignet sind, die Lüsternheit unreifer und ungebildeter
Menschen zu erregen. Dem angesochtenen Urteile ist auch völlig
zuzustimmen, wenn es aussührt, daß Sitte und Anstand verlangen, in geschlechtlichen Dingen Zurüchaltung zu üben und
verbieten, solche Dinge den lüsternen Augen Ungebildeter öffentlich
vorzussähren. Mit Recht führt auch das angesochtene Urteil aus,

- 7

daß weitaus der größte Teil der Bevölkerung es als eine Berletzung feines fittlichen Empfindens erachtet, wenn gum Bwede der Anreizung der Lüsternheit Abhandlungen über geschlechtliche Dinge und Darstellungen bes nadten menschlichen, besonders bes weiblichen Rörpers öffentlich ausgestellt werden. Die öffentliche Ausstellung einer großen Zahl sabistischer und masochistischer Werte erregt auch zweisellos den Unwillen und verlet ficherlich das fittliche Empfinden desjenigen Teils des anständigen Publikums, dem Sadismus und Majochismus bekannte Begriffe find. Das Berufungsgericht ist daher der Anschauung, daß die Art und Beise, wie die beiden Angeklagten ihre Lädenauslagen ausgestaltet haben, einen Unfug darstellt, von dem fich ein anständiger Buch-händler freihalten sollte. Dagegen ist das Gericht, im Gegensandler freigalten soute. Ongesten ist das Gericht, im Gegen-sat zum Schöffengericht, der Meinung, daß die geschilderte Handlungsweise der Angeklagten den Tatbestand einer Ueber-tretung des groben Unsugs nach § 360 Kr. 11 des StGB nicht erfüllt, da im gegebenen Falle die gesehlichen Voraussehungen dieser Uebertretung nicht nachgewiesen sind. Der Begriff des groben Unsugs im Sinne dieser Gesehlssstelle seht voraus eine grobe ungebührliche Handlung, durch welche das Publikum in feiner unbestimmten Allgemeinheit beläftigt ober gefährbet wird, und zwar dergestalt, daß in dieser Belästigung oder Gefährdung jugleich eine Berlegung ober Gefährdung bes außeren Beftanbes ber öffentlichen Ordnung zur Erscheinung tommt.

Auf die Revision des Staatsanwalts hob das Oberste Landesgericht in seinem Urteile vom 2. Rovember 1907 das Urteil des Landgerichts auf') und verwies die Sache zu neuer Berhandlung an das Landgericht zurud. Dieses oberftrichterliche Erfenntnis, das berufen ist, der Rechtsprechung auf diefem Gebiete die Bahn zu weifen, befagt im mefent. lichen: "Als Berübung groben Unfugs im Sinne des § 360 Mr. 11 bes St&B stellt sich jede Handlung dar, durch die das Publisum in seiner unbestimmten Allgemeinheit unmittelbar in grob ungebührlicher Beife beläftigt oder gefährdet wird oder werden tann, und zwar dergestalt, daß hierin zugleich eine Berlepung oder Gefährdung des außeren Bestandes der öffentlichen Ordnung zur Erscheinung Das Berufungsgericht ist bei der Bürdigung der Sache von diefer Rechtsauffaffung ausgegangen: die Begründung seines Urteils läßt jedoch ertennen, daß die Annahme, es liege in der handlung ber Angetlagten feine Berletung des außeren Beftandes der öffentlichen Ordnung, auf einer unrichtigen Auslegung dieses Begriffsmerkmals beruht. Die Straftammer hätte ohne Rechtsirrtum das Vorhandensein dieser Merkmale verneinen können, wenn der Begriff des äußeren Bestandes der öffentlichen Ordnung beschräntt wäre auf die öffentliche Ruhe und Sicherheit. Ein Angriff auf den äußeren Bestand der öffentlichen Ordnung liegt aber nicht bloß dann vor, wenn die Sandlung bes Täters fich als Angriff auf die öffentliche Ruhe und Sicherheit darstellt, sondern auch dann, wenn der sittliche Anstand auf der Straße, der öffentliche Anstand, durch sie verlett oder gefährdet ist. Die Straftammer durfte das Borhandensein einer Berleyung ober Gefährdung bes öffentlichen Unstandes und damit bes äußeren Bestandes der öffentlichen Ordnung nicht icon deshalb verneinen, weil die die Darstellungen besichtigenden Baffanten dem Gefühl der Kränlung ihres fittlichen Empfindens nicht äußeren Ausdruckgegeben haben. Auf diesem Rechtsirrtum beruht die angefochtene Entscheidung.

In ber neuerlichen Verhandlung des Landgerichts wurden die Berufungen der Angeklagten verworfen und das Urteil des Schöffengerichts bestätigt. In der vorigen Woche wurde auch ein Ladeninhaber in der Liebfrauenpassage (Stefan) verurteilt.

') Die Straffammer des Landgerichts München I hat mittlerweile auch vom Reichsgericht, und zwar in zwei Fällen, Korrekturen ersahren, welche den betreffenden Richtern denn doch den Wunsch nahelegen sollten, baldmöglichst an eine Zivilkammer versetz zu werden, denn das Anschsgericht ant sindet gewaltig unter solchen Fehlschlägen. Das Reichsgericht hat sowohl das freisprechen de Urteil in Sachen der "Budapester Zotentompag nie" im Hotel Trester Kall Schweinburg, das in Nr. 43 der "Allgem. Aundschau" 1907 (S. 607) scharf gegeißelt wurde, als auch das freisprechen de Urteil in Sachen des "Sekt" (Laue) ausgehoben. In beiden Fällen ist entschieden, daß die Strafkammer den Begriff des Unzüchtigen völlig verkannt habe. Im ersten Falle entschuldigte die Strafkammer die grob unzüchtigen Werse mit dem "Voltswiß", eine Aussassung, die vom Reichsgericht als leichtfertig gekennzeichnet wird. Die freigegebenen "Schweinburg". Verse sind unzwischen bereits eingezogen. An solch schweinburg". Verse sind unzwischen bereits eingezogen. An solch schweinburg". Verse sind inzwischen bereits eingezogen. An solch schweinburg". Verse sind inzwischen bereits eingezogen. An solch schweinburg". Verse sind unzwischen bereits eingezogen. An solch schweinburg". Verse sind unzwischen bereits eingezogen. An solch schweinburg".

#### Winterstürme.

er Sturm fuße zur (Machtzeit das Cal Bindurch Mit wifdem Johlen und Singen; Er staßt von den Fluren das Winterkleid Und Scheuchte das Scheffenklingen.

Das Gis im Teiche zerrann im nu, Die Walber ftobnten im Schlummer. Maffeuchte Felder und nachtes Beaft, Affüberaff Leid und Kummer . . .

Der Sturm Schlief ein; es wirbelten weich Mit fautfofem faffe die flocken Und Bufften die Tale in warmes Bewand Beim Blange der (Morgenglocken . . .

Weim Wraufen des Sturmes erbebte mein Berg, Als waren Baiten zerfprungen; Es fam das Leid mit wühlender (Bucht, Die Qual war ins Herz mir gedrungen . . .

Den fichtlosen Stunden der Sturmesnacht Folgt fachte ein lindernder Morgen; Da Schwanden die Beiden; mit fanfter Rus Umhuffte der frieden die Borgen . . .

Hans Befold.



#### Das Verhältnis des Reiches zur Schule.

f. Weigl.

Reuerdings wird in Kreisen des Deutschen Lehrervereins wieder viel Propaganda für reichsgesetliche Regelung des Schulwesens gemacht. Demgegenüber hat der Katholische Bezirkslehrerverein München nach einem umfassenden Resert den Sat aufgestellt: "Die Forderung eines Reichsschulges, für den konfervativen Schulmann auch aus schulpolitischen Gründen abzulehnen." Die Regründung aus der Geschichte der Forderung und aus den versassungsmäßigen Grundlagen muß der Fachpresse zugetviesen werden; sie findet sich in Nr. 7 ff. der "Katholischen Schulzeitung"

werden; sie findet sich in Nr. 7 ff. der "Katholischen Schulzeitung" von Auer.

Als sehr wünschenswert wurde im Gegenst zur reichsgesetzlichen Regelung des Schulwesens die Errichtung eines Reichse erziehung des Schulwesens die Errichtung eines Reichsetwa ung samtes beim Reichsamt des Innern bezeichnet. Seine Aufgabe soll sein: "a) jährliche zusammenfassende Darstellung und genaue statistische Bearbeitung der Tätigteit auf dem Gediete des Schul- und Erziehungswesens in allen deutschen Bundesstaaten und vergleichende Gegenüberstellung mit dem Ausland; d. Ausnützung des gewonnenen Materials für Sparten, wie Medizinalvolizei, dürgerliches und Strafrecht, Handelsund Gewerbegesetzgebung, die der Regelung durch das Reichschund versucht hat, eine schulorganisatorische Frage mit wissenschaftlicher Eraltheit unter Zugrundelegung guten statistischen Materials zu bearbeiten, wird die Berechtigung dieses Wunsches anerkennen. Es sind auch bereits analoge Källe geschaffen durch Aufnahme eines "Beirates sür Arbeiterstatisit" im Statistischen Amt, sowie durch Einrichtung des Reichsgesundheitsamtes innerhald des Reichsamts des Innern.
Für die indirekte gesetzgeberische Wirkung sei nur ein Beispiel angesührt. Seit Jahren wird dangen der Seitung sin ur ein Beispiel und in der Kähern wird dassen auf dem Schunkung in Wort und Bild, der auf allen Gassen und Blägen, auf dem Schunkung und in der Nähe von Spielplägen auf die Kleinsten schon eindringt, bewahrt werden müßte. Die Kompetenzen zur Behebung diese Uebelstandes liegen dem Reiche, bei der Reichsgestgebung. Wäre nun nicht zu hossen, das ein ossizieles Amt, das sich um Erziehungsstragen zunächst zu fümmern hat, bei der heutigen lebereinstimmung aller Kädagogen und ernsten Männer des Volkes in der Erbitterung über die Fugendversührung die Grundlagen geben würde

fragen zunächst zu kümmern hat, bei der heutigen Uevereinstimmung aller Pädagogen und ernsten Männer des Volkes in der Erbitterung über die Jugendversührung die Grundlagen geben würde sitt eine endliche Regelung dieser Sache von Reichs wegen?

Will der Deutsche Zehrerverein in diesem Sinne Erziehungsfragen in die Kompetenz des Reiches rücken, so sindet er gewiß auch die Unterstühung konservativer Schulpolitiker; mit der Forderung eines Reichsschulgesehes jedoch reist er ins Land der Utanien

Utopien.

#### Die Bemälde der Boehle-Ausstellung.

im Städelichen Institut frankfurt a. M.

Wilhelm haenlein, hochheim a. M.

in neuer Heiland ber Kunft ist uns erstanden!" Nach dem großen Furore erwartete ich etwas Großes, angesichts desien man nicht wagt, auch nur bescheidene Einwände zu erbeben. Etwa

man nicht wagt, auch nur velchetoene Einwande zu ergeben. Ewa ein Erlebnis, an das ich heute noch mit großer Freude denke: die erste größere Bödlin-Ausstellung, die ich vor 7 oder 8 Jahren in Dresden sehen konnte.

Was sollen jene maßlosen Verhimmelungen? Zunächst schaden sie dem Künstler in zweierlei Hinsicht. Er kommt sich vor, als sei er tatsächlich ein Halbgott, wenn nicht ein ganzer, wie mir ein Frankfurter Kunstmäcen glaubhaft machen wollte. Auch hetzt der Kaneghriker kritische Menschen auf die Fehler, die man dann gerne übertreißt

gerne übertreibt.

Ich sage: Boehle ist ein Künstler mit vornehmen Talenten. Suchet einen Zweiten, der solch wundersame Farben herausbringt wie er an seinem Ritter, der seinen gezäumten Schimmel sührt. Ueberhaupt seine Schimmel! Es ist zwar eine etwas große Familie, die er uns präsentiert, aber man ninmt sie gerne öster entgegen, weil sie so schön sind. Welch eminentes Können liegt in der Derausarbeitung der Rüstung des Keitersmannes; welch brillante Tonung der Zügel und des Sattelzeuges!

Aber warum hat der Kitter ein so nichtssagendes Gesicht? Vielleicht weil Boehle keine Köpfe malen kann? O nein, denn das beweist er in dem sazinerenden Korträt "Bauernschmin schwarzwaldtracht". Und warum hat der Ritter eine Kroletensaust, die dem Bild direkt schadet? Man verstehe mich recht! Ich liebe keine "weißen Lilensinger", aber ich weiß eine schöne deutsche Männersaust zu schäsen.

Ich frage: Warum bei fast allen Bildern die Mißachtung der Hand von Füße? Ich sehe bei einem Bilde nicht auf Dinge, die nach der heutigen Malkunst nebensächlich sein sollen, solange sie nicht siörend im Bilde stehen. Aber die Boehleschen Hand und Kisse erinnern doch sehr start an die Wunder, die man an den Delbildern der Schaubuden auf Jahrmärsten und Messen erleben kann. Ich sage: Boehle ift ein Künstler mit vornehmen Talenten.

den Delbildern der Schaubuden auf Jahrmærken und wænen erleben kann.

Boehle will echt, wahr, ursprünglich sein; das war er Frühere Bilder zeigen es, manche neuere auch heute noch. Aber bei den meisten, die zweiselsohne in den letzen Jahren entstanden sind, ist Boehle gesucht rauh, ja roh. Da ist nichts naiv Ratur gewachsenes mehr; das ist Manier.

Belche Meisterschaft zeigt der junge Männerkopf 1894; mb warum dann diese gewollte Einsachheit bei dem Korträt Kerron zweiselsohne aus der letzen Zeit, das nur deshald einen Richt gang zu verzeichnen hat, weil es gesucht und nicht natskrich ist.

Soviel ich in Erfahrung bringen konnte, ist Boehle ein Schwarzwälder Bauernschn. Die drei Korträts, vielleicht Bater, Mutter und Bruder, atmen auch noch reine Waldluft. Der er wähnte Kopf aus 1894 ist anzuschließen. Mag sein, daß er in den Sachsendauser Apfelweinkeihen wohl der Natur nachgespürt hat abei seine edlen vornehmen Schwarzwälder Bauern vergaß Sachengauer Apfelweinmeipen wohl der Natur nachgespurt au, aber dabei seine eblen vornehmen Schwarzwälder Bauern vergaß und nicht auf die Kosten kam. Und doch ist sein Intereieur Sachen hauser Apfelweinstube ein im Licht und in der Farbe meisterhaftes Stück, wenn ich ihm schon des Stoffes wegen Ewigkeitswert auch nicht zusprechen kann, wie man es anderwärts beliebte.

Bunderschöne Vilder sind noch St. Martin mit prachtvoller Winterstimmung und der Kitter auf dem Schwen und dann Kitter auf dem Schwen und dann Kitter auf dem Schwen und dann Kitter auf bei beitere Taunusklandschaft

den Fahne, und dann Ritter au Pferd in heitere Taunuslandschaft reitend. Im Vordergrund Weid, Kind und Greis. Das Weid, eine schöne deutsche Frau, ist dem Gaul zu dicht an die Hinter beine geraten, aber wenn man von dem häßlichen Kinde absieht, gehört wohl das Bild mit zu den besten.

gehört wohl das Bild mit zu den besten.
Kinder kann Boehle nicht malen. Ich erinnere nur an die beiden Engelein, die der Muttergottes den Mantel halten, um den vier Ständen Platz zu geben. Das Bild hat im hintergrund das Lahntal; es hat große Qualitäten, allerdings nicht nach der religiösen Seite, aber auch merkwürdig starte Oberstäcklichseiten. Es hängen viele halbsertige Vilder in der Ausstellung. Zum Beispiel ein geradezu stümperhastes Werk: Einsteller mit dem Hispiel ein geradezu stümperhastes Werk: Einsteller mit dem Hird. Boehle hat doch gezeigt, daß er etwas Großes leisten kann, wenn er nur will. Warum hängt er dann ein Bild wie Eva, Adam und Kind auf? Und notabene hat die Stammmutter einen Spinnroden zur Seite. Es ist höchste Zeit, daß sie sie in Aleid webt, um ihren schwammigen Körper zu bedecken. Die drei Menschen sind splitternacht; nicht einzusehen ist dann, warum und wossür Eva spinnt?

Man beliebte Boehle mit dem angeblich aanz arosen Mar

Man beliebte Boehle mit dem angeblich ganz großen Max Liebermann in einem Atemzuge zu nennen. Nun wohl: Lieber mann zitierte einmal gelegentlich einer Empfehlung von Eduard Griesebach. Es war in der "Neuen Rundschau" 1906, 6. Heft S. 219. Da stand zu lesen: "In einem wahrhaft schönen Kunstwerte soll der Inhalt nichts, die Form aber alles tun. Darin besteht das



eigentliche Kunstgeheimnis des Meisters, daß er den Stoff durch

die Form vertilgt.

Max Liebermann macht sich diesen Satzu eigen (wer lacht da!). Ich stelle Böhle weit, weit über Liebermann. Das hat er mir mit einigen Bildern gezeigt, aber Boehle muß arbeiten und malen, seine Kunft als hehre und hohe Gabe achten und lieben, damit der Sat des alten Schiller, von einem Modernen sanktioniert, auch wahr wird. Ueder Boehles Stellung zur religiösen Malerei sage ich vielleicht ein andermal etwas, wenn ich seine Radierungen gesehen habe, die leider verschlossen waren.

#### ,Studienassessor' und ,Studienreferendar'?

#### J. Elmar.

Jie norddeutschen Khilologen (Oberlehrer) Bereine haben seit Jahren ihre Wünsche sormuliert und auch jüngst wieder durch ihre Bertreter unter dem Borsitze des Ghunnasialdirektorg Dr. Mertens-Brühl ihre "Thesen von 1904" erneuert und ergänzt. An der Spitze steht die alte Forderung nach Gleichstellung mit den Richtern. Die lang ersehnte Gehaltsvorlage wird diese ja wohl endlich bringen (wenigstens von der 2. Gehaltsstufe an) und so "die alte Ehrenschuld" (Fürst Bülow) begleichen.
Auch die übrigen Thesen verdienen zum Teil allseitige Zustimmung, so die Forderung, daß die 1. Hälfte der Oberlehrer den Brosessoritetel erhält und die älteren Direktoren den Titel "Geheimer Regierungsrat", wie die Landgerichtsdirektoren den Titel "Geheimer Justizzat".

"Geheimer Justigrat". Berechtigt ist gewiß auch der Bunsch, daß die Vorsitsenden der Provinzial-Schulkollegien aus den Provinzial-Schulkäten her-vorgehen und nicht immer Juristen die Verfügungen liber Fragen

vorgehen und nicht immer Juristen die Verfügungen ilder Fragen des höheren Schulwesens zu unterzeichnen haben.

Bas aber weiten Kreisen nicht gefallen wird, ist der neue Vorschlag, ben Kandidaten die Amtsbezeichnung Reserendar und Assessor zu geben mit oder ohne den Zuristen? Bas hat denn der Kandidat zu "referieren" und "beizusisten"? Solche Titel wären inhaltsleere Bezeichnungen, die nur den neidischen Blick nach der Stellung eines anderen Beruses ersennen lassen und den Lehrer noch mehr zum steisen Bureaufraten und Beamten anstatt zum lebenspendenden Erzieher stempeln.

Bahr ist, daß der Titel Oberlehrer durch Verleihung desselben an nichtalademische Lehrer (Seminarlehrer usw.) an Ansehen verloren hat. Man sollte dann aber lieber davon ausgehen, daß es seit Jahrhunderten Gebrauch ist, die Symnasiallehrer "Krosessor" zu nennen; sogar Kandidaten werden von den Schülern gewöhnlich

zu nennen; logar Kandidaten werden von den Schülern gewöhnlich "Bert Brofessor" angeredet. Darum könnte man die eigentlichen "Herr Professor" angeredet. Darum könnte man die eigentlichen vhilologisch gebildeten Oberlehrer alle Prosessoren nennen (Gymnasialprosessor, Realgymnasialprosessor (w.) und der ersten Hölkeden Titel "Schulrat" geben. Das paßt gerades gut wie bei Richtern der Titel Gerichtsrat. Die "Regierungs-Schulräte" sind noch genügend von ihnen unterschieden. Auch die Rollegen, welche Kreisschulinspektoren werden, erhalten ja den Titel Schulrat. Die Kandidaten könnten dann "Prosessurfandidat" und die Hilfslehrer "Hilfsprosessor" heißen. So hätten alle eine gemeinsame Grundbezeichnung erhalten.

#### Görres-Gesellschaft

#### zur Pflege der Wissenschaft im katholischen Deutschland. Sektion für Altertumskunde.

Die Wissenschaft vom klassischen Altertum ist in den letzten Jahrzehnten auf den alten, soliden Fundamenten, verstärkt durch die neuen Erkenntnisse aus monumentalen, epigraphischen, handschrift-lichen Quellen, fast gänzlich neu aufgebaut worden, sodass sie heute mitten im modernsten Wissenschaftsbetriebe steht. Sie hat eine noch erhöhte Bedeutung erlangt, seitdem die orientalische Philologie und Altertumskunde sich zu grosser Selbständigkeit entwickelt und der älteren Schwesterwissenschaft zu gemeinsamer Arbeit die Hand gereicht hat. Die Wissenschaft vom ältesten Orient zumal hat auch für die Allgemeinheit ein grösseres Interesse gewonnen, nachdem durch die Babel-Bibel-Erörterung die Probleme der religionswissenschaftlichen Forschung in weiteren Kreisen Beachtung gefunden haben. Die allgemeinen kulturgeschichtlichen Fragen haben sich mit religionsgeschichtlichen Versuchen verquickt, deren moderne Behandlung vielfach destruktiven Tendenzen dient, weil die Nichtbeachtung der christlichen Grundwahrheiten einer ungebundenen Phantasie freien Spielraum lässt.

s war danach Pflicht der Görres-Gesellschaft, im katholischen Deutschland das Interesse für die Aufgaben der Altertumskunde im weitesten Umfange zu wecken und zu fördern, die vorhandenen wissenschaftlichen Kräfte zu sammeln und die Forscher in ihren Arbeiten

zu unterstützen. Diesem Zwecke dient die auf der Generalversammlung der Görres Gesellschaft in Bonn (Sept. 1906) begründete, auf der Generalversammlung in Paderboru (Sept. 1907) organisch ausgebaute "Sektion für Altertumskunde", deren Vorstandschaft gebildet wird von den Herren Univ.-Prof. Prälat Dr. J. P. Kirsch-Freiburg, Schweiz als Präsidenten, Univ.-Prof. Dr. E. Drerup-München als Vizepräsidenten, Univ. Prof. Dr E. Lindl-München als Schriftführer.

Ihre erste Aufgabe erkannte die neugegründete Sektion in der Herausgabe eines eigenen Publikationsorgans, der "Studien zur Geschichte und Kultur des Altertums" (im Verlage von Ferdinand Schöningh Paderborn), die im Auftrage und mit Unterstützung der Görres Gesellschaft herausgegeben werden von den Universitätsprofessoren Dr. E. Drerup-München (für das klassische Altertum), Dr. H. Grimme-Freiburg, Schweiz (für den alten Orient), Dr. J. P. Kirsch-Freiburg, Schweiz (für das christliche Altertum). Die "Studien" erscheinen in jährlich 4-6 Heften von 4-8 Bogen oder entsprechenden Doppelheften, im Gesamtumfange von jährlich ca. 30 Bogen. Jedes Heft enthält eine abgeschlossene Arbeit und ist einzeln käuflich. Die Studien" sollen in erster Linie dem Zwecke dienen, einen Sammelpunkt für die katholischen Altertumsforscher zu bilden. Darum sind namentlich auch jüngere Gelehrte hiermit zur Mitarbeit eingeladen.

Inhalt und Ziel der "Studien" werden am besten verdeutlicht durch eine Uebersicht über die bisher erschienenen und zur Veröffentlichung vorbereiteten Hefte. Im ersten Jahrgang (1907) sind erschienen:

Heft 1: Hubert Grimme, Prof. a. d. Univ. Freiburg, Schweis: Das israelitische Pfingstfest und der Plejadenkult. 132 S. mit 3 Tafeln. Preis M 3.60.

Heft 2: Theodor Anton Abele, Dr. phil. in Strassburg, Els.: Der Senat unter Augustus. VIII, 78 S. Preis M 2.40. Heft 3/4: Henri Francotte, prof. à l'université de Liège:

La Polis grecque. Recherches sur l'organisation des cités, des ligues et des confédérations dans la Grèce ancienne. VIII, 252 S. Preis M 6.60. Heft 5: Hans Weber, Dr. phil. in München: Attisches Prozess-

recht in den attischen Seebundsstaaten. Ein Beitrag zur Geschichte des gemeingriechischen Rechts. 66 S. Preis M 2.—.
Für den zweiten Jahrgang (1908) sind u. a. vorgesehen: Heft 1 (im Druck): Engelbert Drerup, Prof. an der Univ. München: Ps. Herodes Περὶ Πολιτείας. Ein politisches Pamphlet aus Athen 404 v. Chr.

Heft 2 (im Druck): P. Simon Landersdorfer, Dr. phil. in

Kloster Scheyern (Bayern): Altbabylonische Privatbriefe. Edgar Martini, Prof. a. d. Univ. Leipzig: Zur indirekten Ueberlieferung des Laertios Diogenes.

Ernest Lindl, Prof. a. d. Univ. München: Beiträge zur altbabylonischen Kulturgeschichte.

Joh. Pet. Kirsch, Prof. a. d. Univ. Freiburg, Schweiz: Die

hl. Cacilia in der römischen Kirche des Altertums.

Ausserdem haben ihre Mitarbeit für die folgenden Hefte, z. T. bereits unter Zusage bestimmter Arbeiten, in sichere Aussicht gestellt u. a. die Herren: Dr. Anton Baumstark in Sasbach, Univ. Prof. Dr. Ad. Dyroff in Bonn, Gymn. Prof. Dr. Jos. Fürst in Riedlingen (Württemberg), Univ. Prof. Dr. Joh. Hehn in Würzburg, Privatdozent Dr. Jos. Hell in München, Dr. Herm. J. Heyes in Bonn, Dr. Alfr. Hoff mann in Neisse, Schles., Dr. C. M. Kaufmann in Frankfurt a. M. Gymn.-Prof. Dr. Bern. Krieg in Rottweil a. N., Univ.-Prof. Dr. Joh. Nickel in Breslan, Univ. Prof. Dr. Alph. Roersch in Gent, P. V Scheil, prof. à l'École des Hautes Études in Paris, Dr. theol. P. Nivard Schlögl, O. Cist., Stift Heiligenkreuz bei Wien, Univ. Prof. Dr. J. P. Waltzing in Lüttich, Univ. Prof. Dr. C. Weyman in München, Msgr. Dr. Jos. Wilpert in Rom.

Mit der Herausgabe der "Studien" sind die Aufgaben der Sektion für Altertumskunde nicht erschöpft. Die jährlichen Generalversammlungen der Görres-Gesellschaft sollen die Mitglieder der Sektion zu belehrenden und anregenden Sitzungen vereinigen, in denen neue Ergebnisse wissenschaftlicher Forschung vorgelegt und aktuelle Fragen aus dem Gesamtgebiete der Altertumskunde besprochen werden. Mit allem Eifer wird die Sektion für die Verwirklichung des auf der Paderborner Generalversammlung erörterten Projektes eintreten, in Jerusalem ein Institut für orientalische Studien zu begründen. Der Vorstand der Görres-Gesellschaft hat für die vorbereitenden Schritte bereits eine Kommission unter dem Vorsitz des Präsidenten der Sektion, Prof. Dr. Kirsch, eingesetzt. Hiernach wird ferner auch die Subventionierung grösserer wissenschaftlicher Publikationen, die Verleihung von Reisestipendien für besondere Aufgaben der Altertumskunde und dergl. ins Auge gefasst werden können.
Die gedeihliche Entwicklung der Sektion und ihrer Unterneh-

mungen ist jedoch wesentlich abhängig von der Gewinnung neuer Mitglieder der Görres-Gesellschaft. Darum ergeht an alle Freunde der esamten Altertumskunde unter den Katholiken deutscher Zunge die dringende Bitte, sich als Mitglieder der Görres-Gesellschaft anzuschliesen. Vor allem in den Kreisen der Gymnasialprofessoren und des Klerus, dessen Sympathien der Gründung des orientalischen Instituts in Jerusalem gehören dürften, hoffen wir Verständnis für unsere Bestrebungen zu finden. Wir bitten die neu eintretenden Mitglieder, ihre Anmeldung zur Görres-Gesellschaft zu vollziehen an Herrn Generalsekretär Dr. H. Cardauns-Bonn, Arndtstr. 10. Die an den Arbeiten der Sektion

interessierten Mitglieder wollen sich zugleich als Teilnehmer der Sektion bei einem der unterzeichneten Vorstands- und Redaktionsmitglieder melden. Der Jahresbeitrag der Görres-Gesellschaft beträgt 10 Mk., wofür der Jahresbericht mit dem ausführlichen Berichte über die Generalversammlung und drei Vereinsschriften in allgemein verständlicher Form den Mitgliedern geliefert werden.

Der Erfolg krönt das Werk! Wir hoffen, dass wir nicht auf halbem Wege stehen bleiben müssen. Die Opferwilligkeit der deutschen Katholiken wird gewiss auch für die grossen Anfgahen der Wissen.

Katholiken wird gewiss auch für die grossen Aufgaben der Wissen-

schaft nicht versagen.

Prof. Dr. J. P. Kirsch, Freiburg, Schweiz. Prof. Dr. H. Grimme, Freiburg, Schweiz.

Prof. Dr. E. Drerup, München, Kaiserstr. 331. Prof. Dr. E. Lindl, München, Theresienstr. 391.

#### Uus ungedruckten Withlättern.

Maroffo!

Der General Damade Der drahtet nach Baris: Nach der letten Kanonade Ift uns der Sieg gewiß.

Der Feind ließ auf dem Schlachtfeld Als Tote Hundertvier, Er gab darauf das Fersgeld — Gefund find alle wir.

Der Feind, das ist fein Zweifel, Benimmt fich furchtbar frech, Er wütet wie die Teufel — Nimmt man ihm etwas weg.

Er weidet seine Schafe Bor unferm Angesicht, Und so was fordert Strafe Und die Revanche nicht?

So tostbare Ramele Sat er und Rind und Roff' Und da foll, meiner Seele, Bufehen der Franzos!

Bon Mattaresch bis zur Loire Ertönen die Bivats schon: Es lebe die neue Gloire Der Großen Ration.

Ribens.

Fom Auto.

Es wird gar mannigmal ein harmlofer Paffant Bon einem rafenbichnellen Auto überrannt; Db folder Rudfichtelofigfeit ift man emport Der Autler Treiben sei nachgerade unerhört!

Ehrfürchtiger Schauer doch durchzieht des Bolfs Gemüt. Benn in dem Auto fist ein Prinz gar von Geblüt; Der schlichte Mann erstirbt in tiefiter Devotion, Erreicht er lebend nur die Unfallstation. Dr. BBeer.

#### Bühnen: und Musikrundschau.

Im Hoftheater wurden zum Gedächtnis von Richard Wagners fünfundzwanzigjährigem Todestage am Vorabend "Die Meisters in ger" gegeben, eine Aufführung, deren befannte Besetung zu neuerlichen Besprechungen keinen Anlaß bietet. Am 13. Februar selbst, für welchen die meisten großen Bühnen des Weisters persönlichste Schöpfung "Tristan und Isolbe" angeset, wurde bei uns "Undine" gespielt. Eine etwas unglückliche Wahl, die auswärts noch mehr aufgesallen ist als bei uns, und es ist für den Münchener Kunstreund gar verdrießlich zu lesen, wie fremde Blätter sich darob amüseren. Wir Einheimische wissen ja, daß unser vielberühmter Tristansänger erst um einige Tage später vom Urlaub heimkehrt und anderes mehr. Auch daß es immer noch nicht möglich war, die Oper "Don Quijote" seit 1. Januar) wieder aufzusühren, ist bedauerlich. — Wit der Première vom Eugen d'Uberts "Tiesland" hatte unsere Oper wieder einmal ihren großen Tag. Gewiß, sehr viele Bühnen sind uns mit der Aussührung dieses zugkräftigen Wertes vorausgegangen, aber ich wage es dreist zu behaupten, einer Wiedergabe, die musikalisch und darstellerisch auf soh hoher Euses steels zu musikalisch und darsiellerisch auf solch hoher Stufe stand, werden sich wenige rühmen können. (Um es nochmals an dieser Stelle zu sagen, alle Schwierigkeiten, die in der Münchener Oper obwalten, liegen nicht in der Qualität der Führer und ausübenden Künstler, fondern lediglich an einigen Herrschaften, welche ihre Sonder.

interessen nicht dem Kunstinstitute unterordnen wollen.) D'Albert bat seinen als Bianist erwordenen glängenden Rus in vollem Maße ich gu wahren gewußt, als der seither reproduzierende Kinkler mit eigenen Schöhungen herwortent, und die Wällinenwerft, die er und schenen Schöhungen herwortent, und die Wällinenwerft, die er und schenen Schöhungen herwortent, und die Wällinenwerft, die er und schenen Schöhungen der den er Steigerung uns kinklerisch gut seinen den ein mächtig was den der den er Steigerung uns kinklerisch auf seinen der ein eine nach mächtig bedende Tonspracke. Der Komponitz zeigt sich in der Orchesterbandlung als charatteristischer und sarbenreicher Meloditer, welcher stein wortenmen Mitteln au wirten versche Steilt er sich von dem modernsten Rassisienen nicht nötig, ein Stocken der Erstündung au verdecken. Die Tertbichtung von Rud. 20 thar (nach A. Guinera) bringt eine geschätt gestigte Sandlung im Verchmach der "Caulleria", deren verschiebene Unwahrscheinlichseiten nicht sonderen Steinten nicht nötig, ein Stocken der Erstündung zu verdecken. Die bon Mott botreflich dirigierte und von Ruckstimmungskrästig insenierte Over bot eine ganz bervorragende Keitung Rt. Kaßben ders, welche der Gestalt der Marta im böchsten Sinne gerecht wird. Auch ag en und Brodersen Erstüngen wird der eine Preuße der Wasta im böchsten Sinne gerecht wird. Auch ag en und Broderse Warta in böchsten Sinnen kand der einer Rollen der Watch er welche der Gestalt der Marta in böchsten Sinnen kand der einer Rollen der Watch and der einer Rollen der Albertebosewicht, der uns heute nicht mehr schweden der gestalten seiner gene der der kandleren seine Reubel sich werden kand der einer Rollen werden nöge. Characteristige Leitensen der unsche gelten der Albert wohl awösischen Britun ner; der auch die lleineren Rollen werden pur auf der einer Brita der Schweden der Leite Ersten der werden der kandleren der Albert wohl awösischen Britun ner; der auch die Runter werden der Schweder sin und ber einer Maltern der keiter werden der keiten noch interessen nicht dem Kunftinstitute unterordnen wollen.) D'Albert

hossen, daß der Ersolg des romantischen Stückes von Dauer sein wird.

Rgl. Residenztbeater. Es verdient Anerkennung, wie emsig am Berausbringen von Rovitäten gearbeitet wird. Blumenthals "Schwur der Treue" gehört zu den Stücken, die dunch ihre leichten, slotten Verse uns bei graziösem Spiel angenehm zwei Stunden unterhalten, ohne unser Interesse kärker zu engagieren. Die Idee des Stückhens ist nicht neu. Eheliche Seitensprünge verlieren den Reiz, wenn man ihnen die Heimlickelt des Unerlaubten nimmt. Sardou hat es einst in "Sprienne" gesagt, Aurnheimer und jetz Blumenthal haben das Motiv in ähnlicher Weise aufgegriffen. Das glänzende Kostüm der Rembrandtzeit hebt die Wirtung der graziösen Verse. Die heiteren mit einer drolligen Vonite gelingen Blumenthal am besten. Wird er seriös, dann klingen die Reime schon konventioneller. Die flotte Regie sührte Heine. Storm wurde dem flatterhasten Maler gut gerecht; Frau Swobod krieste die Claudine sehr liebenswürdig; Basilstrockener Humor war just in seinem Elemente. Frl. Hagen, Wohlmuth, Rottmann und Trautschten Maker gut gerecht; Frau Swobod des hübschen Stückhens.

Schauspielhaus. Wenn uns Herm. Bahr nicht ernst kommt, kann sein wisiger Kopf uns Vergnügen bereiten. Was in der "Gelben Nachtigall" anderswo als niedliche Bosheit empfunden werden mag, ist für uns nur ultige Satire auf gewisse Theatergeschästsleute, wie sie der Konsurrenzsamps in einigen Wellstäden gezeitigt hat. Sensationen wie die zur Japanerin geschminkte Sängerin sind freilich auch München nicht ferngeblieben,

man erinnere sich nur an träumende und andere Tänzerinnen, über die manches Wort von wissenschaftlicher Seite später doch vielleicht lieber im Busen verwahrt geblieben wäre. Bahrs Satire geht nicht in die Tiese, das ist nun einmal seine Art nicht, aber er weiß über die Reklamehelden der Kunst doch manch erheiterndes Bort zu sagen. Ist er doch nicht underusen, über diese Kreise zu urteilen. Das Kublikum nahm die animiert verlausene Vorstellung dankter auf und Direktor Stollhere hantte namens des ahmesenden bantbar auf, und Direktor Stollberg bantte namens des abwesenden Berfassers.

Aus den Konzertfälen. Die ungunftig gelagerten Aremieren binderten mich, den Novitätenabend im Obeon zu befuchen. Hus den Konzertiklen. Die ungünstig gelagerten Kremièren hinderten mich, den Nobitätenaben dim Odeon zu besuchen. Der dritte Alt von unseres undergeßlichen Herm. Zu whes "Savitri" kam, mit Verron, Wallnoefer und Irma Koboth erstlassig besetz, zur Wiedergabe. Es war, wie mir berichtet wird, ein großer Ersolg. Mag ein Teil der Birtung auch in dem Gesühl dankbarer Vietät begründet sein, welche wir unserem versorbenen Meisterdirigenten schulden, so bleibt doch genug übrig, was Beweis dietet, daß auch im Schöherischen Umbe eine machtvolle Versönlichseit gewesen ist. Auch in seinen Liedern sprach der Tondichter durch Verron zu uns. Gg. Stoeders "symphonische Bariationen über ein eigenes Thema" werden mir als eine verunglücke Komposition- bezeichnet, dagegen zeigte derselbe in Liedern und zwei Violoncellsonzerten frische Begabung. Den Abend leitete Thuilles Frühlingsouverture, eine Jünglingsarbeit des liedenswerten Meisters, ein. B. W. Schwarz dirigierte mit Umsicht und Sorgsalt das verstärkte Tonkünsteren Nangerig eine seichnen). — In der Tonhalle veranstaltete das neugebildete Kaimoorchester in Konzert, dessen Krettaa dem Unternehmen selbst zugute kommen sollte. Das Orchester zeigte unter Cor de Las Leitung ein gutes Zusammenspiel. Bei dieser Gelegenheit bekam man auch Schuberts undollendete Hman Braun (Klavier), einer Schülerin von FrauLangenhan-Hixzel, gelongten das Chopinsche Klaviertonzert und Liszts Ungarische Fantasie wirtungsvoll zum Vortrag. Die jugendliche Künstlerin versügt über eine vollendete Technit und einen schöden Anschler wersügt über eine vollendete Technit und einen schöden Anschler versügt über eine vollendete Technit und einen schöden Anschlerin versügt über eine vollendete Technit und einen schöden Anschlerin versügt über eine vollendete Technit und einen schöden. einen ichonen Unschlag

Verschiedenes aus aller Welt. In Leipzig interessierte die Uraufsthrung von Rud. Gottschalls Lustsviel "Die Welt des Schwindels", eine ältere Arbeit des Dichters, in welcher er die Bankberrschaft John Laws auf historischer Grundlage schildert.
— Sudermanns "Rosen" hatten in Rom den starken Erfolg, der ihnen in Deutschland die jest versagt geblieben ist. — In Raisand dan es bei der Première von Roberto Braccos Relling" au einer Krigelei amischen Verebrern zum Genern des "Rellina" zu einer Brügelei zwischen Berehrern und Gegnern des Dichters. Das Stück des auch auf den deutschen Brettern nicht unbekannten Autoren wird als ziemlich schwächlich bezeichnet. — Conried, der Direktor der Metropolitanoper in Reuport, ift Lon'r 1ed, der Wrettor der Metropolitanoper im Neugort, ist zurückgetreten. Zu seinem Nachfolger ist Galazia von der Scala in Mailand ernannt worden. — In Berlin gesiel ein Bariser Sensationsstück "Sim son" von Henry Bern stein, in welchem Bonn die Hauptrolle eines strupellosen Spekulanten spielte. — Ein Oratorium "Reinhart" von Hermann Gilcher batte bei seiner Uraufsührung in Frankfurt a. M. starten Erfolg, obwohl der an Bagner und Schumann gebildete Tonkünstler stärterer Sigenart entbehrt.

München.

2. G. Oberlaender.

#### Finanz= und Handels=Rundschau.

Die Signatur der Börsenwoche prägte sich auch im Verlaufe der letzten Tage nur zu deutlich dahin aus, dass die ge-samte europäische Wirtschaftslage trotz allen Widerstrebens nach wie vor in knechtischer Abhängigkeit von den amerikanischen Finanzverhältnissen bleibt.

Es war eine grosse Täuschung, dass man sich der trügerischen Hoffnung hingab, der wirtschaftliche Niedergang in Amerika hätte einer freundlichen Auffassung Platz gemacht. Der amerikanische Finanzmarkt und die voraussichtliche Entwicklung auf dem mannigfaltigen Gebiete der Wirtschaftslage der Vereinigten Staaten hält die gesamte Börsenwelt in Atem. Man kann nicht verleugnen, dass diese Situation des Hangens und Bangens für Handel und Industrie schlimmer ist als etwaige bekannt werdende ungünstige Fait accomplis. Sachlich ist zu registrieren vor allem der Rückgang der Einnahmen der gigantischen amerikanischen Eisenbahnen und die dadurch gehegte Befürchtung einer ermässigten Rente solcher Werte.

Auch die verschiedentlichen, bereits hier erwähnten Massnahmen des amerikanischen Präsidenten gegen die Trusts und die diversen Interessentenkämpfe zeigen ein betrübendes Bild hinter den Kulissen der Finanzwelt Amerikas. Man kann daher resümieren, dass die Tendenz unserer Börsen und besonders der deutschen finanziellen Verhältnisse, die sicherlich über Gebühr grau in grau charakterisiert sind, nur dann eine rationelle Besserung erfahren, wenn die ersichtliche Abhängigkeit gegenüber den amerikanischen Zuständen endlich abgeworfen wird. Bei einzelnen Branchen, wie z. B. der chemischen Industrie, die mehr oder minder das Hauptabsatzgebiet in Amerika

etabliert hat, wird diese unsichere Position Amerikas leider sehr verspürt. Die Neuyorker Börse und in Rückwirkung damit auch der Markt in London zeigten eine äusserst flaue Haltung. Kursverluste von erheblicher Bedeutung sind daher leider wiederum zu registrieren. Es wurde neuerdings bekannt, dass daran insbesondere das deutsche Publikum in grossem Masse partizipiert, ein Zeichen, dass die lauten und wiederholten Mahnungen, die auch an dieser Stelle in der "Allgemeinen Rundschau" gebracht wurden, ziemlich vergeblich waren. Es kann nicht oft genug betont werden, dass das Eingehen von jedweden Engagements in derartigen Werten ein Risiko von einschneidender Natur bedeutet, und Kapitalisten sollten sich dagegen verschliessen, trotz oft intensiver Aufmunterung. Trotz dieser unerfreulichen Tatsachen darf man sich jedoch der Wahrnehmung nicht verschliessen, dass die Kurs-bildung und die ganze Haltung der deutschen Börsen eine bemerkenswerte Widerstandskraft entgegengesetzt und eine nicht zu unterschätzende Belastungsprobe bestanden haben. Es hängt dies sicherlich nicht in letzter Linie mit der wenn auch langsamen, so doch kontinuierlichen Besserung der Geldmarkt-lage zusammen. Der letzte Ausweis der Deutschen Reichsbank zeigte in diesem Sinne auch eine angenehme Ueberraschung. Die Tatsachen, dass die steuerfreie Reserve der Bank eine Kräftigung erfahren und die Besserung des Statuses weitere Fortschritte gemacht hat, sind Momente von grosser Tragweite. Auch die internationale monetare Situation war ziemlich zufriedenstellend, dies um so mehr, als bekanntlich grosse Posten der während der vorigjährigen Geldkrisis von Frankreich nach London gegebenen grossen Millionenverleihungen schlankweg zur Abzahlung gelangten. Die neuerliche Besserung der Rentenmärkte war die nächstliegende Konsequenz dieser günstigen Geldmarkt-Situation.

Von einzelnen Gebieten des deutschen Wirtschaftslebens erscheint diesmal besonders der Bankenmarkt bemerkenswert. Die derzeitige Konjunktur dieses Gebietes steht gänzlich unter dem Einfluss der täglich bekannt werdenden Bilanzen, besonders natürlich der heimischen Grossbanken. Vor Jahrzebnten bildete den Massstab und den ganzen Aufbau aller Betrachtungen die Bilanz der Oesterreichischen Kreditanstalt, in welchem Effekt bekanntlich die hauptsächlichsten Engagements, besonders der Spekulation, unterhalten worden waren. Mit dem Verschwinden des Einflusses der österreichischen Worden waren, mit dem verschwinden des Einhusses der österreichischen Verhältnisse auf unser Marktgebiet ging auch das Interesse an diesen Werten verloren. Die Wahrnehmung, dass diese Bank zum erstenmal seit langer Zeit einen Rückgang des Reingewinnes aufweist, und anderseits das Faktum, dass an diesem Gewinn besonders die starke Zunahme des Erträgnisses aus den hohen Zinsenraten beigetragen hat, zunanme des Ertragnisses aus den nonen Zinsenraten beigetragen hat, wird wohl das Charakteristikum der diesjährigen Bankbilanzen bilden. Am Montangebiete, dieser für Deutschland so überaus wichtigen Industrie, scheinen die Verhältnisse eine kleine Wendung zur Besserung zu nehmen. Das Perfektwerden der Vereinigungsbestrebungen in der Zinkproduktion unter Bildung eines Syndikates wird die Produktion und das Absatzenbirt des Zinkprotelle in Deutschland auf eine besonder zu den Zinkprotelle in Deutschland auf eine besonder zu den Zinkprotelle in Deutschland auf eine besonder zu deutschland eine Bescheide des Zinkprotelle in Deutschland eine beiden zu deutschland eine Bescheide des Zinkprotelle in Deutschland eine beiden zu deutschland eine beiden zu deutschland eine Bescheide des Zinkprotelle in Deutschland eines Bescheide deutschland eines Bescheide des Zinkprotelle in Deutschland eines Bescheide des Zinkprotelle in Deutschland eines Bescheide deutschland ein gebiet des Zinkmetalls in Deutschland auf eine bessere, sicherlich rationellere Stufe bringen. Auch Deutschlands Handel wird dadurch um einen weiteren Grad von den Allüren des Auslandes unabhängiger gemacht. Die Berichte und Versandziffern des Stahlwerksverbandes im Januar und der Kohlenabsatz des Rheinisch-Westfälischen Kohlen-Syndikates zeigen gleichfalls zufriedenstellende statistische Momente. M. Weber.

Bankaktien-Markt. Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank veröffentlicht den Geschäftsbericht für das abgelaufene Blanzjahr und betont die günstige Entwicklung der einzelnen Sparten und Unterbeteiligungen dieses unseres ersten bayerlschen Bankinstitutes. — Die Bayerische Notenbank-Privileges. Es steht zu erwarten, dass im Intreesse des bayerischen Handels und auch der Landwirschaft der Fortbestand des Privilegiums durch die massgebenden Stellen der Reichsregierung gewährleistet wird. Die bayerischen Handelskammern haben sich in diesem Sinne entschieden befürwortend ausgesprochen. — Die Generalvers am mlung der Anteilseigner der Reichsbank findet am 3. März statt.

Vom Terrainmarkt, welches Gebiet bekanntlich in der Hauptsache von den Geldverhältnissen abhängt, ist der Bericht der Heilmannschen Im mobiliengesellschaft München und die kommende Ausstellung werden im Verein mit der herrschenden Geldabundanz wohl über kurz oder lang dem sehr darniederliegenden Immobilienmarkt nach so langer Zeit endlich zu einer Besserung verhelten.

"Ratgeber auf dem Kapitalmarkt." Der flüchtig gewordene Bankier Friedberg in Berlin hat notorisch durch seinen "Ratgeber auf dem Kapitalmarkt" Kunden angelockt, die jetzt um ihr gutes Geld betrogen sind. In der "Allgemeinen Rundschau" ist wiederholt vor unvorsichtigen Spekulationen, namentlich in exotischen Werten und durch Vermittlung ausländischer Banken, gewarnt worden. Ohne eine Firma durch irgend einen Verdacht kränken zu wollen, muss man die Warnung wiederholen: Wer sich in Geldgeschäften nicht sehr genau auskennt, sollte sich durch Anpreisungen ausländischer Unternehmungen nicht verlocken lassen. Es helsst da immer: Die Augen auf oder den Beutel. Also Vorsieht!

Die "Allgemeine Rundschau" ift in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 56, französische Strate ssa, im Abonnement und auch einzeln jeweils sofort nach Ausgabe erhältlich.

Der Gesamtauflage der heutigen Nummer liegt ein Prospett des Frierischen Bingervereins, A.-G. in Trier a. d. Mosel, bei, auf den wir hiermit empfehlend aufmerksam machen.



### Bayerische Hypotheken- u. Wechsel-Bank.

Gemäss der SS 19, 20 und 21 des revidierten Statuts ergeht hiermit an die Herren Aktionäre die Einladung zur Teilnahme an der am

#### Donnerstag, den 5. März d. Js.

vormittags 10 Uhr

im Saale des Bankgebäudes, Theatinerstrasse Nr. 11, II. Stock, dahier stattfindenden ordentlichen

### eneralversammlung.

Gegenstände der Tagesordnung sind: Entgegennahme des Geschäftsberichtes der Direktion und des Auf-

sichtsrates für das Jahr 1907.

2. Bericht der Revisionskommission, in Verbindung hiermit die Genehmigung der Jahresrechnung, der Bilanz, Verwendung des Reingewinnes und die Erteilung der Entlastung.

3. Antrag zu beschliessen:

a) Aufsichtsrat und Direktion werden ermächtigt, innerhalb der ihnen

a) Aufsichtsrat und Direktion werden ermächtigt, innerhalb der ihnen geeignet erscheinenden und von ihnen festzustellenden Fristen den Aktionären den Umtausch von je 7 Gulden-Aktien zu fl. 5:00.— in je 6 neu auszufertigende Mark-Aktien zu M. 1000.— anzubieten.

b) § 4 des Bankstatuts wird dahin geändert, dass zwischen dem bisherigen Absatz I und Absatz II ein neuer Absatz eigefügt wird mit dem Wortlaute:

"Aufsichtsrat und Direktion sind ermächtigt, den Aktionären den Umtausch der Aktien zu fl. 5:00.— gegen neu auszufertigende Aktien zu M. 1000.— in der Weise anzubieten, dass je sieben Gulden-Aktien gegen je 6 Mark-Aktien eingezogen werden."

4. Wahl von 4 Mitgliedern des Aufsichtsrates.

5. Wahl der Revisionskommission nach § 22 des revidierten Statuts.

Die Anmeldung zur Legitimation über den Aktienbesitz und die Abgabe der Karten zur Teilnahme an der Generalversammlung findet vom 18. Febr.

der Karten zur Teilnahme an der Generalversammlung findet vom 18. Febr. d. Js. ab statt:
a) in München im Bankgebäude, Theatinerstrasse 11, I. Stock,

Zimmer Nr. 64, b) in Frankfurt a. M. bei der Direktion der Disconto-Gesellschaft. Zur Ausübung des Stimmrechtes sind nur jene Aktionäre berechtigt, welche ihren Aktienbesitz bis spätestens 17. Februar d. Js. inkl. im Aktienbuche der Bank auf ihren Namen umschreiben liessen, und welche im Aktienbuche der Bank auf ihren Namen umschreiben liessen, und welche bis spätestens 2. März d. Js. im klusive ihre Aktien unter Uebergabe eines arithmetisch geordneten Nummernverzeichnisses entweder vorgezeigt oder deren Besitz nachgewiesen haben, wobei bemerkt wird, dass bezüglich der Berechtigung zur Ausübung des Stimmrechtes nach § 21 Abs. 6 des revidierten Statuts folgende Anordnung getroffen ist:

"Der Besitz einer Aktie zu fl. 500.— berechtigt zur Abgabe von 6 Stimmen, der Besitz einer Aktie zu M. 1000.— zur Abgabe von 7 Stimmen, doch kann niemand mehr als 1500 Stimmen für den eigenen Besitz und weitere 1500 Stimmen für Stellvertretung in sich vereinigen."

Die für die Generalversammlung bestimmten Rechenschaftsberichte, Bilanzen und Anträge stehen den Aktionären bei den obenbezeichneten Stellen zur Verfügung.

München, den 18. Februar 1908.

Die Direktion.

#### Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Anfertigung von sämtlichen Kleidungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Leo-Krägen. Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Ed. Walz Nachr. München, grube 3. Lieferant des Georgianums.

## CONCOR

Cölnische Lebens-Versicherungs-Gesellschaft

Aktienkapital 30 Millionen Mark. =

Lebens-, Invaliditäts-, Aussteuer-, Renten-Versicherung.

Höchste finanzielle Sicherheit.

Niedrige Kosten . Günstige Bedingungen

Vergünstigungsvertrag

mit, PAX" Priesterverein für das kath. Deutschland.

## Bedeutende Preisermässigung für frühere Jahrgänge der "Allgemeinen Rundschau"

I. Jahrgang (39 Nummern) geb. M. 5. - (statt 9.50), brosch. M. 3. (statt 7.20).

II. u. III. Jahrgang (52 Nummern) geb. je M. 6.— (statt 11.90), brosch. je M. 4.- (statt 9.60).

Den IV. (1907) Jahrgang liefern wir geb. zu M. 8 .- (statt 11.90), brosch. zu M. 6.- (statt 9.60).

> Expedition der "Allgemeinen Rundschau" München, Tattenbachstr. 1a.

## Liebfrauenbier

## hackerbrauerei münden

In faß und flaschen zu haben bei sämtlichen Wirten der hackerbrauerei und in flaschen bei den durch Plakate bezeichneten Verkaufsstellen. versand nach auswärts in faß und flaschen.

Berderiche Verlagshandlung ju Freiburg im Breisgan.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

#### Cathrein, Viktor, S. J., Die Katholische Moral

in ihren Borausfegungen und ihren Grundlinien. Ein Begmeifer in ben Grundfragen bes fittlichen Lebens für alle Gebilbeten 8° (XIV u. 546). M 6.—; geb. in Leinwand M 6.80

Die Schrift halt die Mitte gwifchen ben rein gelehrten Berten, bie fich nur an Fachmänner wenben, und ben rein vollstumlichen Schriften; fie will allen Gebildeten ein Gubrer und Begweiser in den Grundfragen bes fittlichen Lebens fein

Stoffe zu Kirchenparamenten, Fahnen. Fertige Gewänder etc.

Nur durchaus solide preiswürdige, selbstgefertigte Fabrikate in Handweberei.

F. J. Casaretto, Crefeld, Sudwall 80



Digitized by Google

## hotel Union

Katholisches Kasino A. V. München, Barerstrasse 7. Telephon 9300.

Neu erbautes und komfortabelst eingerichtetes Hotel. Zentralheizung — Bäder — Lift — Elektr. Licht. Grosse Gesellschafts-Säle, Theaterbühne, Elegante Klubräume. Feinste Wiener Küche.

Wein- und Bier-Restaurant.

# Messweine u.Tisch-weine.

#### Kaiserstühler Weissweine

garant. naturrein. Fass leihweise. Mild, von feinem Bouquet, aussergewöhnlich billig. Ueber 1000 H. H. Geistliche in Kundschaft.

 $la. 1906_{er}$  p. Liter von 56 Pfg. an.

Auch ältere Jahrgänge etc. entsprechend billig.

#### Velletri-Rotwein-Auslese

garantiert naturrein, ärztlich Krankenwein empfohlener (Zeugnisse) p. Liter à 95 Pfg. Auch in Flaschen.

#### **Verwai**tung d. Katholischen Vereinshauses Freiburg i. B.

(Vom hochw. Erzbischöfl. Ordinariat Freiburg zur Messweinlieferung vereidigt.)

#### Nervose. Geschiechtskranke, Lungenleidende

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenios Heilanweisung vom Naturpfanzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlim. Viele Dank, Lehnitz bei Berlim. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4—6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit-der Schutzmarke "Rübezahl".

Keine Nachnahme! Erst prüfen! Orangenblütenübertrifft jeden Honig der Welt, Garant. abso-lut naturr. Blenenprodukti Begelst. Lob von Honigkennern!
10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u.
sollfret ins Haus. Lleferzeit 6 Tage. Scho & Martin, Malaga Spanien (Deutsche Firme)

**Heliandische Zigarre**nfabrik

· COCH : an der holländischen Grenze. Spezialität :.. "Handarbeit". Retafeta . . . . Mark 70

Becie Tacite . . . Mark 80

berühmte Marken.

#### Thuringer Fleisch- u. Wurstwaren sind welthekannt.

Machen Sie bitte einen Versuch mit einem 10 Pfd. Postkolli für Mk. 10.25 frko. Nachn. Enthält: Zervelatwurst, Plockwurst, Zungenwurst, Sardellenleberwurst, Mettwurst, Landieberwurst u.Blutwurst. Meine Ware ist ganz prima hochfein u. vorzügl. im Geschmack. Wer einmal bezogen hat, bleibt stets Kunde. = Sommer- und Wisterversand. = Alle übrigen Fleisch- und Wurstwaren nach besonderer Liste.

Vertreter überall gesucht.
Philipp Link, Erfurt
Thüringer Fleisch- u. Wurstwar.-Geschäft.

umzüge v. ilberall nach überrall, bill. Berl. Sie Breis-Off. Hoffpebit. He nnig & Jahn, Deffau, gegr. 1840.

Frostbeulen, aufgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (insbes. bel kleinen Kindern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, ischias, Krampfader- und andere Geschwüre, heilt schneil und sicher die von hohen Aerzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämilerte Wenzelsalbe per Dose Mk.1.—. In all. Apotheken erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten

Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.

#### Schiffsjungen fucht Beinrich Zabel, Altona 154, Gr. Elbstr. 86.

#### Vixol?? fistbma!



Jeder Asthmatiker verlange unsere neueste Literatur über

#### Asthma und Vixol :: gratis. ::

Unseren, in allen Staaten patentierten Apparat senden wir allen Interessenten zu einer kosten-freien dreiwöchigen Probe.

Vixol Limited Merton Abbey London S.W. 24.

Geschmacky, eleg. u. leicht ausführt. Toiletten.

## WIENER MODE

m. d. Unterhaltungsbeilage "Im Bondoir". Jährlich 24 reich illustrierte Hefte mit 48 farbigen Modebildern, über 2800 Abbil-dungen, 24 Unterhaltungsbeilagen und 24 Schnittmusterbogen.

Vierteljährlich: K3.80.—M.2.80.—Gratis-beilagen: "Wiener Kinder-Mode" m. d. Beiblatte "Für die Kinderstube" Schnitte nach Mass. — Als Begünstigung v. bes. Werte liefert die "Wiener Hode" ihren Abonentinnen Schnitte nach Mass für ihr. eig. Bedarf u. d ihr. Familienangeh. in beileb. Anzahl lediglich geg. Ersatz d. Spesen v. 30 h = 30 Pf. unter Garantie f. tadellosee Passen. Die Anfertigung jed. Toilettestückes wird dadurch jed. Dame leicht gemacht. — Abonnements nehmen alle Buchhandlungen u. der Verlag der "Wiener Mode", Wien VI/2, unter Bei-fügung d. Abonnementsbetrages entgegen.

≡ Soeben ist in dritter vermehrter Auflage erschienen: ≡

#### Die österreichische Sozialdemokratie.

Gine Darftellung ihrer geschichtlichen Entwidlung, ihres Brogrammes und ihrer Zätigfeit.

> Bon K. Schwechler Chefredalteur des "Grazer Bollsblatt".

8°. IV und 252 &. — Preis M 2,-

Annerhalb eines Jahres sind zwei hohe Auflagen dieses Buches vergriffen worden. Das Buch sand in den Blättern der verschiedensten Karteilchattierungen eine freundliche Belprechung. Die neue Auflage ist start vermehrt und die Ergänzungen berücksichtigen die letzten Reichstatswahlen, die Verhandlungen des Vollsparlamentes und die neuesten Phasen der nationalen Bewegung in Oesterreich.

:: Verlagsbuchhandlung :: ,,Styria", Graz und Wien.



Korpulenz Unichabl. aber ficher wirtend Hayds Entfettungs-Tabletten 2.50 oder Entfettungstee 1.75. Versand: Hofapotheke Augsburg D.

Rheumatismus. Gliederreissen, ICCT selbst das hartnäckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusõl beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5 .- . Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.

### chreibmaschine

fast neu, erstklassiges System, wird zu ermässigtem Preise unter Garantie abgegeben. Auf Wunsch kostenlose Probezeit. Näheres d. Haasenstein & Vogler A.-Ges. München unter M. T. 292.

#### Für mehrere junge Damen

aus guter Fam., die kürz. od. läng. Zeit in England zubringen möchten, Pens. mit Familienanschluss in kath. engl. Familie. Offert. unt. K. 390 an die "Allgemeine Rundschau", München, Tattenbachstrasse 1a erbeten.



gegründet 1864 langjähriger Lieferant vieler Offizierkasinos = empfiehlt seine naturreinen

in den verschiedensten Preislagen.



deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnellschrift, Lackschrift, Steilschrift usw.erlernt man in kürzester Zeit sicher bei

W. ARNIM
Kalligraph und Schreiblehre München, Bayerstrasse 10/II FeinsteUnterrichtzerfolge. Prospekt gratis. Anfertigung kalligraphischer Arbeiten. Separatunterricht zu jeder Tageszeit.

wer Buchführung damit zu tun hat, ist Lehrer, — Führer, — Ratgeber die Buchführunge -Unterrichts-Mappe - Lehrb. d. doppelt. ital. Buchf. 8 ausgef. Genchäftsb., 6 Bilanzen - Geb. 4.4., von E. Voss, Bücherrevisor, Rostock 1.M.



Adolf Schustermann :: BERLIN 0. 27. ::

Illustr. Broschüre, Referenzen etc. gratis und franko.



# Herders fations Cexikon



Dritte Auflage · Acht Bande · M 100. - · Kr 120. -

Reid) illustriert burd) Textabbilbungen, viele (zum Teil !!

abla 
abl

Neue Urteile

Kofrat Professor Dr. L. Pastor, Direktor des österr. histor. Institute in Rom, schreibt unterm 12. Dezember 1907: Meinem früheren Urteil, daß es unter allen ähnlichen Erscheinungen das beste ist, füge ich jett noch bei, daß es auch Gelehrten durch seine sorgsältigen Literaturangaben gute Dienste leisten kann. Es ist ein Buch, das nie versagt, eine Fundgrube des Wissens."

Deutscher Reichsanzeiger und Kgl. preuß. Staatsanzeiger, 1907, Nr. 301: "In bezug auf Bollitändigkeit des Inhalts, Zuverlässigkeit der Angaben, die Fülle von Beilagen und Abbildungen, technische wie redaktionelle Sorgkalt und solide Ausstatung steht Herders Konversationslexison keinem anderen nach. Die dritte Auslage hat den Fortschritten der wissenschaftlichen Forschung und den neuen Errungenschaften der Industrie und Technik forgsam Rechnung getragen.... Die grundlegenden Begriffe Staat, Strafe, Strafprozeß, Strafprecht, Zivilprozeß sind leichtsählich erörtert..."

Neue preuk. (Kreuz-) Zeitung, 1907, 24. Dez.:

"... Die konfessionelle Zurückaltung macht sich angenehm fühlbar. Man darf den mehr als hundertjährigen Berlag zum Abschluß der neuen Auflage wirklich beglückwünschen. Zeitungen und Zeitschriften aller Richtungen haben das schon bei früheren Bänden getan. Dessentliche Bibliotheken erwerben mit diesem Lexikon ein originales, reichhaltiges Werk, das neben andere gestellt werden kann; private Käufert werden die Handlichkeit als Borzug schäten. Im Gebrauch wird es sich zweifellos aut bewähren." wird es fich zweifellos gut bewähren.

#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube : Berlin: Alexanderstrasse 43.



Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfichlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Vorstand.

Ahr-

Nur

eigenes Wachs-

tum.

#### **Eine Bitte**

#### an die verehrten Leser der "Allgemeinen Rundschau".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinielnen die armen Handweber im Riesengebirge. Landeshut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Verlangen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

#### Schlesische Reinleinen u. Hausleinen, das Beste

zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Hand-und Taschentücher, Tischgedecke, weisse und bunte Bett-bezüge, Flamell, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskleiderstoffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

Brodkord & Drescher, Leinenhand Landeshut Schlesien No. 48

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10.—, M. 10.80, M. 11.80 und M. 13.—, per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten. Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen, Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

Jedes Metermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrei.

Missionen Freunde der afrikanischen seien hiermit aufmerksam gemacht auf

### "Zaïda, das Negermädchen.

Volksdrama in 5 Aufzügen von Gräfin M. Th. Ledochowska.,

Preis 85 Pig.; elegant gebunden: 1,70 Mk.

"Unter den dramatischen Werken, welche die Antisklavereibewegung gezeitigt hat, scheint uns das vorliegende "Volksdrama" einen der hervorragendsten Plätze einzunehmen."

("Stimmen aus Maria Laach.")

Das Aufführungsrecht ist von der St. Petrus Claver-Sodalität in Salzburg zu erlangen

Bezugsadressen: St. Petrus Claver-Sodalität, München, Türkenstrasse 15/11.

r- nnd Basserheilanstalt Bad Thalkirchen - Münden. u. Binter viel bef. Groß. Bart. Wod. Einrichtung. Ausi. Brow. Beichreib. gratis durch d. ärzil. Dirig. Dr. Karl Libeleisen. (2 Nerzie.



#### Oberwaid St. Galle

Sanatorium I. Ranges, schönste und grösste physik. diät. Kuranstalt der SCHWEIZ in wundervoller Lage über dem Bodensee mit Alpenpanorama. Aller Komfort. Herrliche Ausflüge. Beste Kurerfolge bei Nerven-, Verdauungs- und Stoffwechsel- und Frauenleiden, ausgeschlossen Tuberkulose und Geisteskranke.

Zwei Ärzte u eine Ärztin. Beste Gelegenheit die Kur mit einer Schweizreise so v binden. Reich illustr. Prosp. gratis. Zu Winter- u. Frühjahrskuren besonders geeirn

#### Dr. Wigger's Kurheim

Partenkirch Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Krack Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen), Aller Komfort. Mit den modernston Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtes. Gelegenheit zum Wintersport. Nährers durch die Direktion oder durch den Be und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

Für die Redaktion verantwortlich: Chefredukteur Dr. Armin Rausen, für den Handelskeil und die Inserate: A. Hammelmann; Berlag von Dr. Armin Rausen; Drud der Berlagsanstalt vorm. E. J. Manz, Buch- und Kunstdruckerei, Akt.-Ges., sämtliche in München. Babier aus den Oberbaverlichen Zelliloss- und Kaviersabriten, Aktiongesellschaft Wünchen.

# Allgemeine Rundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

# dr. Armin Kausen in München

29. februar 1908



#### Inhaltangabe:

Aus Offiziergräbern. Ein Weckruf von einem Kameraden.

5. lahrgang

nr. 9

Die guten Katholiken' des Liberalismus. — Niederlage der Franzosen in Marokko. — Der Sultan als tertius gaudens. — Der neue Finanzsekretär u. Staatsminister. (Weltrundschau.) Von Frib Nienkemper.

Akademische freiheit und schrankenlose Lehrfreiheit? vom herausgeber.

Michtige Schulfragen in der baverischen Abgeordnetenkammer. III. Prüfungswesen und geistliche Schulaussicht. Von Domkapitular Abg. Dr. Pichler.

Il majale nero — Das schwarze Schwein. Der neueste Vorstoß des pornograph. Atheismus. Von dr. B. Realino vero.

Eingleisige Wissenschaft. von dr. mich. Eberhard.

Akademische freiheit. Randglossen zu den Demonstrationen an der Münchener Universität. Von cand. jur. h. Besold.

Dom bagerischen Landtag. von Abg. Osel. Die Sandschakbahn. von Chefredakteur franz Eckardt.

Wider den Schmut. von f. Weigl. fastnacht. von frit flinterhoff.

Der allweise Kritiker. Eine launige Epistel. Von Ansgar Albing.

Winter im Parke. Von hans Befold. Sein Rosenmontag. Skizze v. Ant. Krieger. Vom Büchertisch.

Zur hebung des Standes der weiblichen Angestellten im Gastwirtsgewerbe. Von Karoline freiin v. Raesseldt.

Zeitungsliteratur. von dr. van den Boom.

Aus ungedruckten Withblättern: weltpolitik (Ridens). — Reichspost (dr. Weer). — Eine gräßeliche Geschichte (Ansgar Albing).

Buhnen und Musikrundschau. Von L. 6. Oberlaender.

finanz, und handels, Rundschau. Don III. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

Dritte Ruflage herders III 100.- Kr 120 Reich illustriert onversations=Lexikon

Freiburg im Breisgau

Berlin Karisruhe, München, Straffburg, Wien, St Louis, Mo. rom Durch alle Buchhandlungen zu beziehen – Teilzahlungen



Rietzschel's Original-Anastigmaten Höchste Lichtstärke,

auch bei trübem Licht

brillante Bilder.

Katalog No. 89 gratis.

A. Hch. Rietzschel, G. m. b. H. Optische Fabrik, München.

Haben Sie **Hühneraugen** so machen Sie einen Versuch mit dem ges. gesch.

Hühneraugen-Entferner

D. R. G. M. Nr. 241642 schon beim ersten Versuch Erfolg überraschend.

Einmalige Anschaffung immer gebrauchsfertig.

In Droguerien, chirurg. Geschäften etc. erhältlich, wo nicht, direkt durch

= CONRAD DOLLINGER, MÜNCHEN, Landwehrstrasse 41. =

## Anlage und Spekulation

Neues Handbuch für Kapitalisten und Spekulanten.

Inhalt (kurzer Auszug):

Die Londoner Fondbörse.

Kapitalsanlage. Börsenspekulation. Londoner Kurszettel (Erläuterung).

Feste An- und Ver-käufe.

Reklamierung Einkommensteuer Spekulative An- und Verkäufe, usw.

Vorschüsseauf Effek-

Prämiengeschäfte. Kombinierte

Operationen. Rententabelle. Wörterbuch techn.

Ausdrücke und Namenskürzungen. Dokuments.

abbildungen, usw.

Interessenten erhalten das Buch kostenlos.

London & Paris Exchange, Ltd.

BASILDON HOUSE,

MOORGATE STREET, LONDON, E. C.

Wichtig für den Religions-Unterricht.

## EKTOS

Vergrösserungsapparat zur wirkungsvollen Betrachtung von Photographien und == D. R.-G.-M.-Schutz. Bildern aller Art, insbesondere für Postkarten.

Jede Photographie, jede Postkarte erscheint plastisch - wie Bilder

im Stereoskopapparat.

Das Reflektoskop zeigt jede Post-karte stark vergrössert in vollendeter Plastik.

Das Reflektoskop verursacht beim Beschauen der Bilder keine Ermüdung der Augen.

Das Reflektoskop bedarf keiner Stereoaufnahmen und erzeugt doch von jedem Bilde eine ebenso gute plastische Ansicht wie das Stereoskop.



Der Apparat ist leicht auf kleinen Raum zusammenlegbar und bequem zu handhaben.

Das Reflektoskop lässt sich für jedes Auge einstellen und ist infolgedessen nicht nur für normale, sondern auch für kurzsichtige, weitsichtige und übersichtige Augen in gleich vorzüglicher Weise verwendbar.

Reflektoskop kann man Bilder jeder Form und Grösse betrachten, da Spiegel und Bildträger beliebig verstellbar ist.

Nr. 125 Reflektoskop mit fst. geschliffenem Spiegel, grünem Ueberzug, Spiegeldurchmesser 100 mm. M. 4.50 Grösse  $115 \times 110 \times 25$  mm , 10. mit 150 mm Durchmesser, Grösse 175 × 170 × 40 mm. , 20.— Spiegeldurchmesser 200 mm, Grösse  $225 \times 220 \times 42$  mm. 225/I.

Speziell empfehlen zu obigen Apparaten passend:

Die heil. Schrift in Bildern nach Entwurf von Rob. Leinweber und erläuternd. Text von Eschner, ein hervorragendes Anschauungsmittel für den Religionsunterricht. Bisher erschienen 3 Serien a 12 Bilder. Die Serie M. 1.50.

Zusendung gegen Nachnahme. \* Bereitwilligst Ansichtssendung.

Optisch-okulistische Anstalt

## Josef Rodenstoc

Wissenschaftliches Spezialinstitut für Augengläser mit kostenloser ärztlicher Gläserverordnung MUNCHEN, Bayerstrasse 3.

Mit dem neuen Harmonium-Spiel

#### "Harmonista"

(mit 24 Spielknöpfen)

kann jedermann ohne Notenkenntnis

sofort 4-stimmig Harmonium spielen. Preis incl. Liederbuch m. 250 Melodien franko 30 Mk.

Illustrierte Prospekte auch über Harmoniums mit wundervollem Orgelton gratis.

Aloys Maier, Hoffieferant, Fulda.

Für jedes Familienmitg welches nicht spielen k

Holländische Zigarrenfabrik

GOCH =

an der holländischen Grenze

Spezialität: "Handarbeit".

La Estafeta . . . . Mark 70 El Secio Tacito . . . Mark 80 berühmte Marken.



Kochherdeu Oefen aller Art
sowie alle sonstigen
Koch-Brat-Back-und Warme-Apparate.
Meizung it Mol Kohlon Gra Direct Beatmailer

Bezugspreis: vierteljahrlich M. 2.40 (2 Mon. # 1.60, 1 Mon. # 0.80) bei der Poft (Bayer. poftverzeichnis Mr. 15, ôfterr. Zeit. Drg. Mr. 101a), i. Budbandel u. b. Derlag. Orobenummern toftenfrei durch ben Derlag. Radaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Hrmin Kaufen. Cattenbachitrage 1a. \_\_\_ Celepbon 3850. \_\_\_

# Allgemeine Rundschau

Inferate: 50 & die 4mal gesp. Kolonelzeile; b. Wiederholung, Rabatt. Reklamen boppelter Preis. - Beilagen nach Hebereinfunft. Nachdruck von Brtikeln, feuilletons und Gedichten aus der "Hllg. Rundichau" nur mit Genehmigung des

Verlags geftattet.

Auslieferung in Leipzig

durch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

№ 9.

München, 29. februar 1908.

V. Jahrgang.

#### Uus Offiziergräbern.

Ein Wedruf von einem Kameraden.

m letten Jahrzehnt lassen zunehmend unsere Prozesse, deren Mittelpunft Offiziere find, eine gludliche tattische hand vermiffen. Wir fonnten uns damit troften, daß die Uhr des Chefs des Militärkabinetts, des Grafen Sülfen Säfeler — er war unstreitig mehr ein von Hulfen als ein Häfeler —, bald abgelaufen fei; aber schon muß man fürchten, daß es unter seinem Nachfolger in Sachen der Militarrechtsordnung für die Offiziere doch

wesentlich beim Alten bleiben wird.

Noch weiß man nicht, ob und wie die langjährigen Prozesse hüger und Gadle schließlich enden, noch find die vielseitig notwendigen Folgerungen aus den Verhandlungen Lynar, Hohenau und Genossen nicht gezogen, da wird die Militärrechtspflege durch das Offiziersdrama in Allenstein vor eine nie geahnte neue Aufgabe gestellt. Und schon hört man die juristische Leisetreterei. Die sonst auf ihre Selbstätigkeit so eifersüchtige Justitia nimmt ihre Zuslucht zum Psychiater; der ist ja jest der Retter in allen Nöten.

Bergleiche Arenberg, Hüger usw.
Uns will aber dünken, als ob durch den Zickaackurs in der Prozekkührung das "natürliche" Rechtsgefühl des Bolkes instematisch untergraben werde. Darüber äußert sich treffend der

Rechtslehrer von List:

"Ein Staat kann die schwerste Niederlage im Kriege, aber niemals die Zerstörung des Rechtsbewußtseins seiner Bürger

ertragen."

Das beutsche Bolt ist gebildet genug, um fich in Rechtssachen ein selbständiges Urteil zu verschaffen; auch Mord und Totschlag kann es unterscheiden; es weiß selbst mit "Liebesraserei" manches, aber nicht den Mord eines Kameraden zu beschönigen. Als Volt in Baffen hängt es fest an dem militärischen Autoritätsprinzip, aber es will fich anderseits sein Vertrauen auf eine einheitliche unabhängige Rechtsprechung selbst in Offizierprozessen nicht nehmen laffen.

Nach volkstümlichen Begriffen durfen auch in Militärrechtsfachen Rang und Stand ebensowenig wie Zu- oder Abneigung, Onade oder Ungnade, Glüd oder Unglüd mitsprechen. Wer wil, so sagt man sich u. a. in Volkstreisen, den im Kampse um Ehre und Recht anscheinend unterlegenen Offizieren Gädte, huger u. a. verargen, wenn fie den Kampf weiterführen?

In ber "Germania" las ich hieruber eine ernfte, an bie attive und zumal inaktive Generalität gerichtete Warnung: nicht zum Nachteile bes vollstumlichen militärischen Autoritätsprinzips und Mitgefühls solche Kameraden, die eben aus den mit allem Bomp und aller Macht ausgestatteten Autoritätsstellen geschieden find, fobald als ganglich rechtlos, weniger ehrenwert ober gar als satisfaktionsunwürdig, im Falle hüger weiter als minder zurechnungsfähig hinzustellen.

Rann einem alten, ehrenhaft gedienten Offizier, wie Oberft Hüger, eine schwerere Kräntung durch die Rechtsprechung

jugefügt werben, als

1. bie Beurteilung als minder zurechnungsfähig bei Boll.

befit aller Beiftestrafte und

2. Die Erflärung als fatisfattionsunwürdig bei voller Chrenhaftigkeit?

Bu der migbräuchlichen Heranziehung des Psychiaters hat in feiner letten Nummer "Der Rechtshort" fcharf Stellung genommen. Man könnte sagen: "Der Psychiater ift heut' ein gar guter Mann; er foll helfen, wo teiner helfen tann"

Wer sollte auch die auf 30000 M geschätzten Rosten bes Prozesses Hüger bezahlen, wenn der Psychiater nicht diesen "wahnsinnigen" Ausweg fand? Und so ist der Prozes Hüger der in materieller wie ideeller Hinsicht kostspieligste für den preußischen Staat geblieben, den man im letten Jahrzehnt in

dieser Art geführt hat.

Die Kränkung des Oberst Hüger durch Beurteilung als Querulant ist noch gesteigert worden, indem seine Kameraden ihn als satisfaktionsunfähig und unwürdig hinzustellen fuchten. Gibt es schon für einen gefunden Menschen, der die Verant-wortung für seine Handlungsweise tragen will, nichts Grausameres, als für minder zurechnungsfähig erklärt zu werden, so tann man wohl niemand eine schwerere Beleidigung zufügen, als ihn öffentlich für satisfaktionsunfähig oder unwürdig anzusehen. Und das hat Oberft hüger bor der Straftammer in Dortmund

am 16. Juni 1906 erdulden muffen. Mußte nicht ein preußisches Richterkollegium diese Forberung des militärischen Sachverständigen als mit dem Strafgesehe, welches den Zweisampf stritte verbietet, unvereindar zurückweisen? Ist nicht jeder Bürger von Nechts wegen bei Beleidigungen als satisfaktionswürdig und auch fähig anzusehen?

So wird Oberst Hüger seine Freisprechung bis zu seinem Lebensende als eine zweisache hinrichtung, als einen Doppel-justizmord empfinden, wenn nicht ein rettender Phychiater seinen Kollegen superrevidiert und nicht der Kaiser das Urteil des

Oberft Bijcher annulliert.

Im übrigen wollen wir nicht die Richter, allerdings jum Teil Reserveoffiziere, für die vollständige Entgleisung bes triegs. ministeriellen Sachverständigen und des Generalleutnant von Cämmerer auf ehrenrechtlichem Gebiete verantwortlich machen. Die übrige Generalität hat ja mit verschränkten Armen der wochenlangen Hinrichtung des Kameraden Hüger beigewohnt. Niemand konnte ober wollte eine Allerhöchste Kabinettkorder vom Mai 1879 kennen, nach welcher mit schlichtem Abschiede entlassene Offiziere nicht ohne weiteres als satisfattionsunfähig anzusehen sind. In den Veröffentlichungen des "Münsterschen Anzeigers" vom 12. Januar 1906 und der "Breslauer Morgen-

zeitung" vom 31. Dezember 1907 ist genug hierüber gesagt. Das Gesühl des erlittenen Unrechts ist jedem Menschen unerträglich; felbst ber robeste Neger und ber größte Tölpel emport sich hiergegen. Also verlange niemand von einem ehren-werten preußischen Offizier etwas Unmenschliches. Die Inaktivität bezieht fich nicht auf Berteidigung von Ehre und Recht. Im heutigen erbitterten militärischen Existenz- und Interessensampfe tauchen unfere Ideale unter; das tameradschaftliche Mitgefühl wird bei den fiegreich aus dem Existenziampfe hervorgegangenen aktiven Kameraden oft seitens der "Inaktiven" vermißt. "Ber fremde Wunden verbindet, heilt die eigenen," so sage ich im Mitgefühl für den schwer gekränkten Mann. Mehr noch als einer Gehaltsaufbesserung bedarf der "preußische" höhere Offizier einer Aufbesserung seiner Rechtslage bei der Verabschiedung.

Mus den Grabern preußischer, im Frieden gefallener Offiziere

hören wir ben eindringlichen Ruf:

"Freie Bahn für Ehre und Recht; fort mit der engen militärischen Halsbinde auch bei der martialisch um-kleideten Göttin Justitia, dafür desto fester eine doppelte Augen-

#### Weltrundschau.

Don

frit Mientemper, Berlin.

Die "guten Ratholiten" bes Liberalismus.

Wenn es sich um Erreichung bestimmter Zwede handelt, schredt ber Liberalismus vor leiner Komödie zurud. Seitdem der tatholische Renommierpfarrer Abgeordneter Grandinger der liberalen Landtagsfraktion in Bayern als dekoratives An-hängsel dient, ift das Gedächtnis der Casselmann, Müller-Meiningen (Hof) und Konsorten für alle kulturkämpserischen Heldentaten des Liberalismus und Jungliberalismus außerordentlich kurz geworden. Die Herrschaften machen aber ihre Rechnung ohne das katholische Volk, das angesichts der pharifäischen Redensarten, mit denen man dem Erzbischof von Bamberg zu imponieren suchte, dem Liberalismus direkt ins Geficht lacht. Die Liberalen glauben jest in dem Antwortschreiben des Erzbischofs einen rettenden Strobhalm gefunden zu haben, weil der Erzbischofzugibt, daß ihm einige Liberale befannt seien, welche aus Intonfequeng ober Mangel an Berftandnis ber Meinung fein follen, daß die Bugehörigkeit zur "antipäpstlichen" Rulturkämpferpartei mit der gehorfamen Unterwerfung unter die Gebote der "Bapfttirche" vereinbarlich fei. Gine Partei, der ein tatholischer Briefter unter teinen Umständen angehören darf, ift selbstredend auch tein Aufenthalt für tatholische Laien. Der Bamberger Oberhirte hat die grundfäpliche Unvereinbarteit beider Standpuntte so klipp und klar dargelegt, daß man über diese neueste Fuchsenpredigt des Liberalismus ohne viel Worte zur Tagesordnung übergeben tann.

Riederlage der Frangofen in Marotto.

Die Lage wird turz und klar beschrieben von einem Franzosen selbst, dem Albg. Jaures: "Seit einem Monat, seit dem unvorsichtigen, heraussordernden Marsche nach Settat, gibt es für die französischen Truppen nichts als Niederlagen und Gefahren. Gegen dieses Häuflein tapferer Leute, die die Wertzeuge einer unglüdlichen Politik sind, hat sich ganz Marokko erhoben. Wenn die Regierung auf diesem Wege fortschreitet, kommt es zur Katastrophe." In der Tat haben sich die Schlappen und Verluste in der dritten Februarwoche etwas arg gehäuft. Die Regierung läßt durch den halbamtlichen Telegraphen ertlären, man durfe nicht vergessen, daß die frangösischen Truppen nicht bloß mit Nomadenstämmen zu tun hätten, sondern auch mit den geschulten Streitkräften Weuley Dapos, vie um verperregerund und Kanonen ausgerüftet seien. Freilich, das hätten vor allem die französischen Besehlshaber "nicht vergessen" sollen, ehe Walten Hafid unternahmen. Und sie den Vorstoß gegen Muley Hafid unternahmen. Und die Drahtzieher in Paris hätten sich vorher überlegen sollen, ob es geraten sei, sich in den maroltanischen Thronstreit einzumischen und mit französischen Truppen dem Gegensultan den Weg nach Rabat und Fez zu verlegen zu suchen. Neuerdings scheint man, durch die blutige Erfahrung belehrt, eine andere Taktik gegenüber Muley Hafib einschlagen zu wollen. Es foll ihm mitgeteilt werden, daß die Bertreter Frankreichs bereit feien, seine Raids zu empfangen; baran soll sich die väterliche Belehrung fcliegen, daß er doch nicht in demfelben Augenblide, wo er feine Bermittlung zur Beruhigung der seindlichen Stämme anbiete, die französischen Truppen angreisen lassen dürfe. Soweit wir uns auf die maurische Psychologie verstehen, wird die Predigt der geschlagenen Franzosen dem Thronprätendenten wenig imponieren. Mit Halbheiten und diplomatischen Kunstgriffen ist da nicks zu machen. Entweder müssen die Franzosen fich auf Cafablanca und die anderen hafenplage beschränken, ober fie mussen die Truppenzahl von 8000 auf wenigstens 80 000 bringen und sich auf einen Eroberungstrieg von einem Jahrzehnt gefaßt machen. Zum Troft fagt man den beunruhigten französischen Familienvätern, andere Nationen hätten in ihren Rolonialtriegen noch schwerere Nachenschläge erlitten. Socios habuisse malorum ist ein Narkotikum, das nichts heilt sondern nur für den Augenblick täuscht auf Roften der tagenjämmerlichen Butunft. Deutschland hat auch schon opferreiche Rolonialfriege geführt, aber immer nur für ein Land, das uns nach allen Regeln des Bölkerrechtes gehörte und deffen Behauptung ein bringliches Ehrengebot war. Aber ift denn Marotto eine französische Kolonie? Hat Frankreich das Recht, es zu erobern? Der Sultan als tertius gaudens.

Von den Fehlern der christlichen Mächte profitiert die mohammedanische Welt. In Marotto erstartt das Selbstbewußtsein der

Anhänger des Propheten durch die unbesonnenen Borftoffe der Franzosen, und brüben am Goldenen Horn freut fich der Badischah, daß die Mächte, welche ihn mit dem verhaßten Reformprogramm für Mazedonien drangsalierten, unter fich uneinig geworden find. Das bischen Sandschakbahn hat eine Verstimmung zwischen Rugland und Desterreich, ja eine Erschütterung bes europäischen Gleichgewichtes zuwege gebracht. Nachdem die russischen Gleichgewichtes zuwege gebracht. Nachdem die russische Presse im Verein mit den deutschseindlichen Blättern Frankreichs und Englands Alarm geschlagen hatte, wurde in St. Petersburg eine halbamtliche Kundgebung erlassen des Inhaltes, Oesterreich habe freilich das Recht zu dem Bahnbau, aber als es dazu die Genehmigung der Pforte erwirkte, habe es die Pforte in ihrem Biderstande gegen das Murgiteger Programm bestärkt. Diefer Vorwurf läßt, auch wenn er nur in halbamtlicher Form erhoben wird, doch "tief bliden". Es stedt eine bebenkliche Unhöslichkeit dahinter, auch dann noch, wenn man mit unserer "Nordd. Alg. Ztg." annehmen will, die russische Regierung habe aus Rücksicht auf ihre eigenen Panslawisten und auf die Freunde in Paris und London der österreichischen Politik nur halb recht geben dürsen. Wie ernste Wirkungen der Zwischenfall ausgeübt, erfieht man deutlich aus ber gewundenen Sprache, welche die offiziofe "Rordd. Allg. &ig." in ihrer jungsten Wochenrundschau führt. Sie wagt teine beffere Schluffolgerung zu ziehen, als "daß die Meinungsverschiedenheiten zwischen Desterreich und Hugland, die fich porübergebend gezeigt hatten, keineswegs so schwerwiegender Natur gewesen sind, daß eine un beilbare Berftimmung zwischen ben beiben Ententemächten zu befürchten gewesen wäre". Sie erkennt ferner eine gewisse Gefahr und Sprengung des europäischen Konzerts an mit der Bemerkung, diese Gesahr habe bisher "eine mehr publizistische Scheineristenz" geführt und ware nicht "schon" als Fattor in die realpolitischen Berechnungen der Diplomatie einzustellen gewesen. "Borläufig" sei denn auch die in den englischen Blättern aufgetauchte Anregung, das europäische Ronzert in der mazedonischen Frage auszuschalten und an seine Stelle eine englischeruffische Altionsgruppe zu seben, von den maßgebenden Stellen Ruglands und Englands abgewiefen worben. Das offiziöse Blatt geht auch noch auf die mazedonische Reform attion felbst ein und deutet an, daß die Bewahrung der Einigteit unter den Großmächten, die fich Deutschland vor allem angelegen sein lasse, nicht so leicht sei.

Der Sultan und die Paschas sind bekanntlich gegen alle Resormen, namentlich gegen solche, die von den fremden Ungläubigen sitr die dortigen Ungläubigen gesorbert werden. Da hilft nur der Zwang, und bessen Borbedingung ist die Eintracht der Mächte. Eine schöne Grundlage für die Eintracht bildete bisher das Balkanabsommen, das Goluchowsky seinerzeit mit Rußland abgeschlossen hatte. Zetz ist diese wichtige Entente ins Wanken gesommen. Durch wessen Schuld?

Sollte man in Petersburg, Paris und London die Entente mit Desterreich dahin verstanden haben, daß letztere jenseits seiner südöstlichen Grenzlinie nichts zu sagen, nichts zu suchen und nichts zu schaffen habe, so wäre die Aufklärung diese Mißverständnisses gewiß nicht zu früh gekommen. Rußland hat es bei Abschluß der Entente und des Mürzsteger Programms gewiß noch anders gemeint. Inzwischen ist aber der englischrussische Bertrag geschlossen worden und damit die russische Politik unter den verstärkten Einfluß von Gegnern Deutschlands und Desterreichs gelangt. Die Bündnispolitik des Königs Schuard hat den Boden bereitet, auf dem der gefährliche Borschlag aufsprießen konnte, eine "englisch-russische Aktion" eintreten zu lassen, das heißt Desterreich in den Balkanangelegenheiten aus zuschalten.

Wie müssen solche Dinge auf den Sultan und seine Minister wirken? Dort weiß man doch, daß Desterreich sich von seinem südöstlichen Hinterlande nicht abschneiden und auch nicht von seiner Großmachtstellung heradziehen lassen wird. Ze schärfer Rußland und seine Verbündeten gegen Desterreich Stellung nehmen, desto größer wird die Zuversicht des Padischah, daß aus der Zwietracht der Großmächte nach wie vor sein Heil erblühen werde. Warum sollte er dem uneinigen Europa die Zugeständnisse machen, die er dem bisher einig erschienenen Europa vorenthalten hatte?

Wenigstens etwas Gutes hat der leidenschaftliche Widerspruch gegen die 100 Kilometer Sandschaftschn: die Optimisten, welche seit der Kaisersahrt nach England sich üppig entwickelten, haben eine ernüchternde Lehre erhalten. Wer die Augen nicht

krampfhaft zumacht, kann jest erkennen, daß das europäische Gleichgewicht noch längst nicht stabil ist, sondern immer noch äußerst labil.

Der neue Finangfefretar und Ctaatsminifter.

Endlich! Rach vielen Körben ein refigniertes Ja. Herr Sybow, ber bisherige Unterstaatssetretär im Reichspostamt, als solcher bereits zur Erzellenz erhoben, hat die Nachfolge im Reichsschapamt übernommen. Frhr. von Stengel ist in Gnaden und mit kaiserlicher Auszeichnung entlassen; Fürst Bülow hat jedoch das Maß der Ehrung nicht überlaufen lassen, obschon doch die Leistungen Stengels über die Norm beträchtlich hinausgegangen. Man mußte einen tüchtigen und pflichteitigen Beamten auf den dornigen Posten berufen, weil sich kein brauchbarer Politiker und auch kein Fachmann aus der privaten Finanzwelt werben lassen wollte. Aus dem Bekanntenkreise des herrn Sydow wird berichtet, daß er mehr aus Zwang als aus Reigung eingesprungen ist. Alle Welt hat seinen Mut bewundert; dazu hat er vielleicht wie Schiller gesagt: Mut zeiget auch der Mamelud, Gehorfam ift des preugischen Beamten Schmud! Ein scharssinniger Jurist und ein gewandter Berkehrsbeamter braucht noch kein Finanzgenie zu sein; doch muß man abwarten, ob er es nicht wird. Vorläufig sieht es mehr so aus, als ob fich Fürst Bulow einen geschidten Gehilfen zugelegt habe, und da Fürst Bulows Finanzprogramm noch sehr unklar ift, wird man bem neuen Schapfefretar wohl auch noch feinen finanzpolitischen Beilsplan abfordern können. An demfelben Tage, als das lange Interregnum fein Ende erreichte, hat der Reichstanzler mit bem sächfischen Finanzminister im besonderen und den ftimmführenden Bundesratsmitgliedern in ihrer Gesamtheit eine Besprechung abgehalten. Leute, die es wissen wollen, erzählen, die Konferenz habe "fein positives Resultat ergeben". Das ist nicht überraschend, da bekanntlich Fürst Bülow in der Finanzfrage mehr zu ben Blodlinken als zu den einzelstaatlichen Finanzministern neigt.

Gebenkt der Kanzler etwa mit Hilfe des neuen Schatsektärs die "Opposition" im Bundesrat zu brechen? Daran könnte man wohl densen angesichts der organisatorischen Keierung, die mit dem Wechsel im Reichsschapamte verdunden worden ist. Freiherr v. Stengel und seine Vorgänger waren nur Vorsteher des detressenden Reichsamtes, nicht Staatsminister oder Mitglieder des preußischen Staatsministeriums. Herr Sydow hat aber sosort die preußische Staatsministeriums. Herr Sydow hat aber sosort die preußische Staatsministeriums. Derr Sydow hat aber sosort die preußischen Staatsministerium sichern, ein Wegengesunden. Das bedeutet: der Reichstanzler will sich eine weitere Stimme im preußischen Staatsministerium sichern, ein Gegengewicht gegen den nicht immer bequemen preußischen Finanzminister zur Versügung haben. Soll man das als einen weiteren Schritt zur Imperialisierung Preußens begrüßen? Oder deutet der Vorgang, wenn man den Dingen auf den Grund geht, vielleicht doch eher auf eine Versärkung des preußischen Elementes

in der Reichsverwaltung hin?

Bon nationalliberaler Seite ift früher wiederholt darauf gedrungen worden, dem Leiter der Reichsfinanzen eine starte, selbständige Stellung zu geben, einen mächtigen Reichsfinanze minister als Seitenstück zu dem einflußreichen preußischen Finanz-minister zu schaffen. Dieses Ideal einer zentralistischen Partei ist durch die neue Ordnung nicht erreicht worden. Stühlchen im preußischen Ministerrat tut es nicht; Das Schatsfetretar bleibt in feinem Umt nach wie vor Untergebener des Rieichstanzlers. Infolgebeffen tann er die anderen Refforts, namentlich die des Arieges, der Marine und der Kolonien, nur dann zur Sparsamkeit nötigen, wenn der Kanzler eine solche Aktion voll und ganz mitmacht. Ebenso kann er in der Steuergesetzgebung nur diejenigen Bahnen einschlagen, die der Ranzler gebilligt hat. Am besten fährt der Schapsetretar, wenn der Kanzler fich um die Finanzgesetzgebung gar nicht kummert, wie es bis zum 13. Dezember 1906 die Regel war. Seitdem aber Kürst Bülow mit blodpolitischem Dilettanteneifer die inneren Angelegenheiten hineingeraten, und weil er in der Steuerpolitik mehr auf die Blodpolitik als auf das Reichs. bedürfnis Rudficht nahm, ist jene Berfahrenheit entstanden, bie bem Frhrn. b. Stengel Die Beiterarbeit unmöglich machte. Bir können in der blogen Berufung Sydows noch feinen Anfat gur Befferung erbliden und beshalb auch nicht ben Optimismus teilen, der ichon in diefem Fruhjahr noch eine Finangreform erwartet. Es ware ja fcon, wenn jest sofort das Defizit beseitigt wurde. Auch in unserem Barteiinteresse ware es sehr erwünscht, da wir die Erbschaft des Blods nicht eher antreten möchten, als bis er die leidige Steuerfrage erledigt hat.

#### Ukademische Freiheit und schrankenlose Cehrfreiheit?

Dom Berausgeber.

Die vielmisbrauchten Phrasen von der akademischen Freiheit des Studententums und der unbedingten, schrankenlosen Lehrfreiheit der Prosessoren sind wohl kaum jemals so gründlich und drastisch ad absurdum geführt worden wie anläßlich der jüngsten akademischen Demonstrationen für den kirchlich gemaßregelten Prosessor Schnizer und gegen seinen Widerpart Prosessor Bardenhewer. Der übliche Dunst und Nebel, mit dem die liberale Presse die Kernpunkte der Sache zu verdunkeln bestrebt war, hat klarere Köpfe selbst im Lager der Kirchenseinde nicht ganz zu betäuben vermocht. Und so vernahm man dem fogar aus dem Munde junger Studenten, die sich in Versammlungen für Schniger und gegen Bardenhewer begeisterten, manche treffende Bemerkung, die in das pharisäische System der liberalen Presse so gar nicht hineinhaßte. Eine von der Münchener Kliniserschaft einberusene Versammlung von Studenten Studentinnen der drei Münchener Hochschulen Technische Hochschule, Tierarztliche Hochschule) (Universität, entlarvte die so viel gepriesene studentische Freiheit als eine geradezu lächerliche Farce, alldieweil diese akademische Freiheit nach dem authentischen Urteil des derzeitigen Rektors den Studenten lediglich zustimmende Ovationen und Ehrungen sür die Professoren gestattet, bagegen jedwede Meußerung des Miß. fallens mit den ftrengsten Magregeln bedroht. Je mehr die Studentenschaft sich dieses Hohnes auf ihre vermeintliche Freiheit bewußt wurde, um so zahlreicher wurden die Stimmen, welche die wüsten terroristischen Demonstrationen gegen Prosessor Bardenhewer teils aus prinzipiellen, teils aus sehr nüchternen praktischen Erwägungen verurteilten. Waren doch die mustelfräftigen Heizer der Universität und zwei Dupend Schupleute und Geheimpolizisten aufgeboten worden, um den Musensöhnen und Musentöchtern die Schranken der akademischen Freiheit Der Reftor in eigener Person, durch eine fühlbar zu machen. höhere Stelle für die akademische Sicherheit verantwortlich gemacht, entwickelte seine ganze, selbst körperliche Energie, um ben Studenten und Studentinnen zu zeigen, daß sie Order zu parieren haben.

Aber auch die unwahre Phrase von der schrankenlosen akademischen Lehrfreiheit hat inzwischen eine geradezu groteske Widerlegung ersahren. Greisdarer hätte nicht bewiesen werden können, daß diese sog. Lehrfreiheit eine äußerst problematische und disserazielle und eigentlich nur ein Privilegium des Liberalismus ist. Man beausprucht schrankenlose Lehrfreiheit für die Leugnung jeder Autorität namentlich auf religiösem Gebiete und möchte diese Lehrfreiheit für das Besenntnis zu positiver Gläubigseit und kirchlicher Autorität aufs äußerste beschränken. Selbst ein Kind könnte einsehen, daß, wenn es wirklich eine schränkenlose Lehrfreiheit für die Prosessonen gäbe, diese sür Prosessor. Barbenhewer genau ebenso gelten müßte wie sür Prosessor Schnizer und seine Helfershelser. Aber hier hat die große Pause der akademischen Lehrfreiheit ein gewaltiges Loch. Die Propheten der schrankenlosen Lehrfreiheit ent puppen sich in der Praxis als die rücktändigsten

Meinungsterroristen.

Die Vorgänge, die sich am letten Mittwoch im akademischen Senat abspielten, waren in dieser Hinsicht mehr als beschämend. "Liberale" Senatsmitglieder sollen sich hinterher gebrüstet haben, daß der Bortsührer der theologischen Fakultät einsach niedergeschrien worden sei. Er konnte kein Bort zur Verteidigung des Angeklagten Prosesson Bardenhewer vernehmbar machen und mußte sich begnügen, einsach seinen Standpunkt zu Protokoll zu geben. Und das nennt man akademische Freiheit! Der Senat hat inzwischen an Prosesson Bardenhewer ein Schreiben gerichtet, in welchem nicht nur der Vorwurf der Unkollegialität gegen ihn erhoben, sondern ihm auch der ganze Radau an der Universität zur Last gelegt wird. Prosesson Bardenhewer hat, wie wir hören, in einer Borstellung an das Kultusministerium gegen diese merkwürdige Ausseung der schraukenlosen Lehrsreiheit Verwahrung eingelegt. Es wird sich nun zeigen müssen, ob die bayerische Staatsregierung willens und imstande ist, einen Prosessor der Theologie, der seinen Lehrauftrag nicht nur vom Staate, sondern in erster Linie von der kirchlichen Autorität hat, vor einem Meinungsterrorismus, der unter der salssage der aka-

bemischen Lehrfreiheit segelt, zu schützen. Bie würde es wohl im umgekehrten Falle einer Senatsmehrheit ergehen, wenn in ber Volksvertretung eine liberale Mehrheit am Ruder fäße?

Es war und ist den Mitgliedern des Senats befannt, daß Prof. Bardenhewer die Kundgebung, welche er an seine Schüler, also ausschließlich an Kandidaten des fünftigen Priesterberuses richtete, nur für diese bestimmt hatte und von der Beröffentlichung des nicht einmal korrekt wiedergegebenen Wortlautes in der Presse peinlich überrascht war. Das hilft aber alles nichts: Prof. Barbenhewer hat das Unglück, autoritätstreuer katholischer Theologe zu fein. Für diese ertennt der Liberalismus feine unbedingte Lehrfreiheit an. Selbst zarte Rücksichten der "Rollegialität" sollen biese Lehrfreiheit einengen. Es wäre interessant, einmal öffentlich festzustellen, ob die Kollegialität auch von liberalen Professoren stets und in halbwegs urbanen Formen geübt wird. Gewisse braftische Wendungen, die in Vorlegungen Münchener Hochschullehrer gegen namhafte Kollegen üblich find, gehen von Mund zu Mund. Freilich handelt es sich in diesen Fällen nicht um Berteidiger tirchlicher Lehrautorität.

Des Pudels Kern ist und bleibt, daß gläubigen, firchentreuen Lehrern der Theologie die Gleichberechtigung und Vollgültigkeit von vorneherein abgesprochen wird. Wenn man die Macht dazu hätte, würde man fie aus den Toren der Alma mater turzerhand hinausweisen. Daß derartige raditale Forderungen in München prattisch nicht vertreten und in wenig mutiger Beije fogar abgeleugnet werden, hat feinen einzigen Grund barin, daß sie unter den heutigen politischen Machtverhältnissen absolut

aussichtslos und unausführbar wären.



#### Wichtige Schulfragen in der bayerischen Ubgeordnetenkammer.

Domfapitular Dr. Pichler, Reichs- und Candtagsabgeordneter.

III. Prüfungemejen und geistliche Schulaufficht.

Mit außerordentlicher Lebhaftigkeit wurde in der Presse bie Frage der Schulprüfungen und damit in unmittelbarem Bufammenhang die Frage der geistlichen Schulaufficht erörtert. Man befürchtet aus einer Menderung der bisherigen Prüfungsordnung die Uebertragung von weiteren Kompetenzen an die Bezirks Oberlehrer und die Kreisschulinspektoren und damit eine allmähliche Aushöhlung und Verflüchtigung ber geiftlichen Schul-

aufsicht. Nach Erklärung der Regierung ist der Stand der Sache folgender: Schon seit einer Reihe von Jahren besteht an größeren Schulen die Gepflogenheit, daß am Ende des Schuljahres nur noch für die oberste Klasse eine Schulß und Entlaßprüfung vorgenommen wird, während die übrigen Schulflaffen mahrend bes sahres einer unvermuteten Bifitation unterstellt werden. Der Minifter betonte, das sei allgemein befannt, es sei auch in der Rammer öffentlich ertlärt worden, ohne daß ein Widerspruch dagegen sich erhob. Aus Anlaß einer Gingabe des Bayerischen Lehrervereins (1907) wurden die Kreisregierungen beauftragt, in der ordentlichen Jahressitzung der Kreisschulkommissionen für 1907 über diese Frage zu beraten und das Ergebnis ans Ministerium mitzuteilen. Die Kreisschulkommissionen haben ganz übereinstimmend die Reformbedürftigkeit der bisherigen Vorschriften über das Brüfungswesen anerkannt und befürwortet, daß öffentliche Schulprufungen am Jahresschluß nur für die lette Rlaffe, für die übrigen Klassen während des Jahres unangesagt außerordentliche Prüfungen stattfinden. Die Landesschulkommission
hat einstimmig im gleichen Sinn beschlossen. Das vorliegende Material soll mit allen Sachäußerungen im Ministerium überprüft und dann ein Entwurf für neue Prüfungsvorschriften aus. gearbeitet werden, welcher in der Landesschulkommission einer

eingehenden Beratung zu unterziehen sein wird. In dieser Frage stießen die Gegenfage aufs schärffte gegeneinander wegen des notwendigea Zusammenhanges mit der geistlichen Schulaufsicht. Der liberale Lehrer-Abgeordnete Schubert glaubte fonstatieren zu können, daß in keinem Staate so viel in der Volksschule geprüft wird wie in Vayern. Er verlangte Aenderung des Prüfungswesens und Uebertragung der Schulckaufsicht an den Lehrerstand selbst. Die geistliche Schulcklicht sei 1808 in Bayern eingeführt worden, könne also jetzt ein l

Jubiläum feiern. Damals bestand ber Lehrerstand aus ehrsamen Handwerkern, da war es notwendig, daß dem Lehrer der Geistliche als der gebildetste Mann im Orte als Leiter vorgesetzt wurde, Inzwischen hat der Lehrerstand sich so emporgearbeitet, daß er selbst die Leitung der Schulaufsicht in Anspruch nehmen zu können glaubt. "Am Stande unseres blühenden Bolisschulwefens find die Lehrer und Lehrerinnen Bayerns allein schuld."

Dieser von großem Selbstbewußtsein getragenen Aeußerung wurde vom Kultusminister mit größter Bestimmtheit die notwendige Ergänzung beigefügt: So gern er die vorzüglichen Leistungen der Lehrträfte anerkenne, so musse er doch auch für alle übrigen beteiligten Fattoren, insbesondere für die geiftlichen und weltlichen Schulaufsichtsbeamten wie für die Gemeinden, einen entsprechenden Anteil am Berdienst für den guten Stand unserer Schulen in Anspruch nehmen.

In diefer Frage wurden die Grundfape des Bentrums vom Abgeordneten Freiherrn v. Frandenstein ebenso warm wie klar ausgesprochen. Das tatholische Volk betrachte die konfessionelle Schule als ein unantastbares Rleinod; zu bessen ungeschmälerter Erhaltung gehöre die konfessionelle Lehrerbildung und die geistliche Schulaussicht. Wenn wir ein blühendes Schulwesen haben, so ist dies neben der Berustreue der Lehrer auch der reichen und aufopferungsvollen Tätigfeit der geiftlichen Schulauffichte organe zuzuschreiben, welche sich außerordentlich große Verdienste

um Unterricht und Erziehung der Jugend erworben haben. Der liberale Abgeordnete Prof. Dr. Gunther gab die Quittung, indem er dem Abgeordneten Freiherrn b. Frandenftein dantte für seine Rede nach Inhalt und Form. Diefelbe habe beutlich gezeigt, was man vom Zentrum zu erwarten habe, jede Möglichkeit einer Verwischung und Vertuschung sei bei solcher Rlarheit ausgeschloffen. Auch Dr. Günther anerkannte in seiner noblen Urt, die von anderen liberalen Bertretern fo wohltuend absticht, die Verdienste der Kirche um die Schule. Die Kirche tann nach ihm ftolz darauf fein, daß durch ihre ftete Mitwirfung die Schule etwas Ordentliches geworden ift, aber fie braucht keineswegs jest dasfelbe Recht geltend zu machen, welches ihr früher fein denten der Menfch bestritten haben würde. Jest steht die Schule auf eigenen Füßen und hat das Recht, auf ihnen zu stehen. "Wir verlangen die Fachaussicht, weil die Lehrer ein gutes Recht haben, zu fordern, daß sie nicht anders behandelt werden, als andere Bevölkerungsklassen auch: Wir find prinzipiell für die Fachaufficht in der Vollsichule."

Abgeordneter Schubert hatte sich für die liberale Forderung nach Fachaussicht auch auf die Forderungen latho lischer Lehrer und fatholischer Lehrervereine berufen. biesen Umständen mußten die gehaltvollen Ausführungen bes Bentrumsabgeordneten Oberlehrer Borle das größte Interesse von allen Seiten beanspruchen. Sie gehörten wohl zum besten, mas inder gangen Debatte gefprochen murde. Abgeordneter Borle erflarte fic dunächst mit den Borschlägen der Landesschulkommission in bezug auf die Aenderung des Prüfungswefens durchaus einverstanden. Das Hauptgewicht foll fünftig auf die unangesagten, außerordentlichen Brufungen gelegt werden. Bezüglich der Schulaufficht ertlärte er, daß die Fachaufficht im liberalen Sinne ber vollständigen Abschaffung der geistlichen Schulaufsicht für die Kirche unannehmbar sei; damit ist diese Frage auch für katholische Lehrervereine erledigt. Auf die Frage: "Bas ist Fachaussicht?" ergibt sich eine verschiedene Antwort, je nachdem man das Hauptgewicht auf die Schulerziehung ober auf die Schultechnik legt. Legt man das Hauptgewicht auf die Schulerziehung, so ist als "Fachmann" der Geistliche anzusehen, legt man das Hauptgewicht auf die Schultechnik, so entsteht die Frage, ob in dieser Beziehung der Geistliche oder der Lehrer als der Tüchtigere erscheint. Aus der Erziehungsaufgabe der Schule heraus hat der bayerische Epistopat die geistliche Schulaufsicht als die wesentliche Garantie für den driftlichen Charafter die Boltsfoule bezeichnet. Es ist nicht möglich, den Geist des Unterrichts im Sinne der erziehlichen Wirfung und die Unterrichtstechnik vollständig zu trennen und abzugrenzen; daher ist es auch unmöglich, ohne schwere Schädigung der Interessen der Kirche den Lehrern die gesamte technische Schulleitung zu übertragen. Rach Unschauung des Abgeordneten Wörle tann aber die Lehrerschaft mit Recht eine weitergehende Mitwirkung an ber technischen Leitung der Bolksschule fordern; das ist auch der Standpunkt des Ratholischen Lehrervereins im Gegensat zum Baverischen Lehrerverein.

Wörle macht in dieser Beziehung zunächst drei Vorschläge: 1. Die Bandhabung der äußeren Schulordnung an größeren

Schulkörpern (mit einer größeren Anzahl von Rlassen) soll besonderen Lehrern übertragen werden, 2. durch die Bezirks. Oberlehrer sollen öfter Schulbesuche beim fortbildungspflichtigen Lehrpersonal stattfinden, 3. die Zahl der Kreisschulinspektoren soll vermehrt und dieselben auf ben Staat übernommen werden. Die Bermehrung sei notwendig, damit alle Schulen, nament-lich auch Stadtschulen, alle 5—6 Jahre einmal durch den Kreisschulinspektor visitiert werden können. Als weitere Aufgaben für die Kreisschulinspektoren bezeichnet Wörle die Visitation der Sonntagsschulen und der gewerblichen Fortbildungsschulen. Lettere sind jeht der Aufsicht von Realignussungen Kontellaufficht von Kealignussungen könntellaufficht von Kealignussungen könnt Wörle glaubt hierin eine große Gefahr erbliden zu tonnen, fie werden baburch zu fehr von der Volksschule losgetrennt, und manche Dinge werden vernachläffigt, die für ben einzelnen im praktischen Leben sehr notwendig find. Ferner haben die Kreissichulinspektoren die Aufsicht über die Präparandenschulen und Lehrerseminare, es obliegt ihnen die Borbereitung von schultechnischen Gutachten für die Landesschulkommission, die Borbereitung für die Sitzungen der Kreisschulkommission, die Kontrolle der Fortbildung, die Mitwirkung bei den Seminaraustritts- und Unstellungsprüfungen usw. Diese großen Aufgaben tonnen richtig nur erledigt werden, wenn die notwendige Anzahl von Kreisschulinspektoren vorhanden ist. Dabei wünscht Wörle, daß die Rreisschulinspettoren mit dem geiftlichen Diftriftsschulinspettor gu-fammenarbeiten, demselben also ihre Bifitationen vorher anmelden; um eine Einheitlichkeit herbeizuführen, wünscht er, daß jährlich Konferenzen der Diftriftsschulinspektoren und der Lokalschulinspettoren gehalten werden.

Rultusminister Dr. von Wehner sprach fich bestimmt für Beibehaltung der geistlichen Schulaufficht aus. Die Besorgnisse wegen allmählicher Beschneidung der Rechte der geiftlichen Schulinspektoren seien unbegründet. Er wies dabei auf die bayerische Berfassung hin (jog. Protestanten-Soitt), wonach die Regierung verpflichtet ift, auf protestantischer Seite die Diftrittsschulinspeltoren in der Regel aus dem Stande der Pfarrer zu nehmen und denselben die zum Wesen ihres Amtes gehörigen Besugnisse ungeschmälert zu erhalten. Es sei selbstverständlich, daß das

nämliche für Ratholifen beachtet werden muffe.

Auf beiden Seiten wurden in dieser Schuldebatte die letzen Biele mit voller Offenheit und Klarheit ausgesprochen: Beltliche Schule — tonfessionelle chriftliche Schule! Der liberale Parteiführer Dr. Casselmann betont wieder die Forderung der Simultanschule. Er war dabei so ehrlich, ganz offen einzugestehen: "Daß die Geistlichkeit vielfach gegen die Simultanschule ist, verstehe ich, benn mit der Einführung der Simultanschule fällt die geistliche Schulaufsicht." Ebenso offen fügte er bei: "Wenn wir die Simultanschule verlangen, so fordern wir auch fimultane

Lehrerbildungsanstalten und simultane Lehrbücher."

Abgeordneter Wörle lehnte die Simultanschule ab gerade aus padagogifchen Grunden. Die moderne Badagogit ftellt als Grundforderung auf die Ein heit des Erziehungsgeiftes. Diefer fehlt der Simultanschule. Die Simultanschule erschwert das psychologisch-methodische Unterrichtsversahren, welches anknüpfen soll an den religiös fittlichen Gedankenkreis, den das Kind aus dem Elternhause mitbringt. In der Simultanschule ist es ferner dem Lehrer unmöglich, seine volle Persönlichkeit zu entfalten; er muß feine beiligften Gefühle in sich verschließen, um nicht bei anderen Kindern anzusioßen; dadurch wird der erziehliche Einsluß ungemein beinträchtigt. Daher ist die Simultanschule nicht das Ideal der pädagogischen Wissenschaft. Ideal der modernen Pädagogist ist die Simultanschule ohne konfessionellen Religionsunterricht, also die religionslose Schule, zu welcher Dr. Sußbeim sich bekennt. Wit diesen schönen Worten ist klar gezeigt, um was es sich

in der Schulfrage handelt.

Ronfequent find nur die gläubigen Christen mit ber Forderung einer tonfessionellen driftlichen Schule auf der einen und die Sozialbemokraten mit der Forderung einer rein weltlichen Schule ohne Religionsunterricht auf der anderen Seite. Darum dreht fich der lette Rampf: hie Christentum, hie Atheismus.

#### ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ··

#### ·· Einmonatsabonnement 80 Pfg. ··

#### Il majale nero — Das schwarze Schwein. Der neueste Vorstoß des pornographischen Utheismus.

#### Dr. B. Realino. Dero.

as schwarze Schwein", 60,000 Exemplare in einem Monat; so verkündet der Prospekt der L'amministrazione Notari-Milano; in ganz Europa sollen an allen Universitäten, technischen Schulen, Gymnafien, Lyzeen, in allen großen Restaurants, Cafés, Barbierstuben usw. Retlamezettel verteilt werben. Neben ber italienischen wird eine deutsche, französische und spanische Ausgabe angefündigt. Der Bersasser Wotari hat wegen pornographischer Schriften bereits mehrmals die unliebsame Bekanntschaft mit den italienischen Gerichten gemacht. Er selbst hält sich für einen bedeutenden Schriftfeller, sein blattgroßes Porträt steht vor dem Titelblatt: Notari — Il majale nero — Rivelazioni e documenti. Es find weder Enthüllungen noch Dokumente. Der atheiftische Tam-Lam hat auch in Deutschland für dieses den Bortampfern für ein "Italia pagana" (Heidnisches Italien) gewidmete Buch Lärm geschlagen. Noch ehe es erschienen, schrieb das atheistische "Freie Wort" (Frankfurt 1907, Nr. 18): "Das Werk enthält, wie ich aus den Druckbogen ersehen konnte, die Sammlung aller Dokumente, durch welche hervorgeht, mit welchen Mitteln der Alerikalismus sich die politische und wirtschaftliche Wlacht zu sichern sucht. Diese Dokumente wirken in ihrem Realismus besser als jede literarische Phantasiearbeit mit künstlerischen Formen." In dem ganzen Buche ist von Dokumenten keine Spur, wenn man nicht Dokumente nennen will Abschreibereien aus befannten, vielfach mehr als anrüchigen atheistischen Buchern und Machwerten. Alles Schändliche, was je auf Erden geschehen, haben die Priester getan. Il prete (der Priester) als Ehebrecher, Sodomit, Räuber, Mörder usw., das ist turz der Inhalt dieser "Dokumente". Sexuelle Dinge aus Beichtbüchern (auch wieder aus dem alten Bischof Burfard) werden à la Grafimann-Hoensbroech mit Behagen breitgetreten. Die Bäpste find die größten Scheusale. Durch die Schuld ber Päpste, Briefter usw. find ganz genau ausgerechnet 9,723,500 Mordtaten verübt worden. Auf Besehl der Jesuiten hat Gerard den Fürsten von Oranien erdolcht, die Jesuiten haben Barrère, Chastel usw. das Mordmesser in die Hand gedrückt; die Jesuiten haben den Rardinal Tournon vergiftet; fie haben felbst ihren besten Freund Klemens XIII. ermordet usw. usw.

Aus dem schmutigen Prozeß der hysterischen halbverrückten Cadière werden über dreißig Seiten abgedruckt: Das Schwein wälzt sich gern im Schmut. Von "dem größten und wichtigften Dotument für die unersättliche Habsucht des Klerus", "das wegen seiner ungeheueren Wichtigkeit mit der größten Eisersucht von den Jesuiten gehütet wird", will der große Historiker nicht verraten, "wie es in meine Hände ge-tommen ist, ich werde es dem Leser nicht sagen." Aber "man möge es aufmerksam lesen, und aufmerksam sollen es lesen die Leferinnen, die Mütter und Witwen". Aus diesem wichtigen, geheimnisvollen Dotument drudt der Verfaffer über gehn Seiten ab und wendet sich dann mit Emphase an die Minister und den König von Italien, was sie dazu sagen! Ja was soll man zu diesem Schwindel sagen? Das ganze Dokument ist weiter nichts als ein Abdruck aus den allein im 19. Jahrhundert gegen hundertmal auch in italienischer Sprache gedrudten "Monita secreta", den geheimen Berordnungen der Jesuiten. Diese Monita find aber nun bereits seit ihrem ersten Erscheinen vor sast drei Jahrhunderten (im Jahre 1614) unzählige Male als Fälschung gebrandmarkt worden und werden heute selbst vom Evangelischen Bunde — und das will viel heißen — als Fälschung anerkannt. Das Schönste ift, daß das Frankfurter "Freie Wort" auf den Schwindel hereingefallen und aus den ihm zur Ber-fügung gestellten Drudbogen des "Schwarzen Schweins" gerade ganze Seiten dieser "Monita" als neue Beisheit für seine Leser abdrudt, denn "das wertvollste Dotument, das Notari reproduziert, avoruat, denn "das werwollste Volument, das Notari reproduziert, find die geheimen Infruktionen, die der Jesuitengeneral an alle Pater (sie), Provinzialen (von der Redaktion des "Freien Wort" gesperrt) der Welt erlassen hat. Wie dieses sorgsam behütete Vokument in seine Hände hat kommen können, das sagt er uns einstweilen noch nicht." Und diesen Hereinsall hat das "Freie Wort" noch mit großen Worten zu rechtsertigen gesucht. Fürwahr, es muß ein hochgebildetes Publikum sein, dem Notari und seine Tamtamschläger solche Vinge zu hieten wagen. Dinge zu bieten magen.

Digitized by Google

#### Eingleisige Wissenschaft.

Don

Dr. Mich. Eberhard, Stadtpfarrprediger bei St. Ludwig, München.

Das πρώτον ψείδος bes Falles Ehrhard und bes Falles Schnitzer liegt nicht auf dem Gebiete des Glaubens, sondern auf dem Gebiete des Wissens. Eigentlich auch nicht auf dem Gebiete des Wissens, sondern genauer auf dem Gebiete der Wissenschaft. Wissen ift Natur und kann nicht gefälscht werden; Wissenschaft kultur und unterliegt der Frung.

Der Begriff der Wissenschaft entspricht heute nicht mehr der Natur des Wissens. Das Wissen ist die Quelle, die uns unsere Ersenntnisse liefert. Die Wissenschaft fast die Quelle und leitet sie; die Wissenschaft methodisiert das Wissen.

Die Quelle unseres Wissens, auch unseres Wissens vom Göttlichen, ist aber dreisach: Ersahrung, Intuition und Ueber-lieserung. Das Quellgebiet ist demnach ebenfalls dreisach: Welt und Leben, das Geistesinnere, die Ueberlieserung der Vorzeit. Schon Plato und Aristoteles kennen diese Trias; sie sehen nicht bloß Ersahrung aus Welt und Leben, sondern auch die Intuition und die Ueberlieserung als wissenschaftlich vollwertige Quelle an.

Die Bissenschaft soll nun diese Quellen methodisieren; die Kultur soll auf der Natur aufbauen. Es ergäben sich somit drei getrennte gleichberechtigte Sphären der Wissenschaft mit getrennten, aber gleichberechtigten wissenschaftlichen Methoden: die Sphäre der Ersahrungswissenschaften, die Sphäre der Philosophie und die Sphäre des Glaubens.

Unser Zeitalter hat nun die fixe Idee, nur die Ersahrungswissenschaften, deren Methoden allerdings außerordentlich sein kultiviert sind, für wissenschaftlich vollwertig zu nehmen. Die Gelehrten haben ja aus demselben Grunde Anlage zu sixen Ideen wie die Frauen: ein beschränktes Arbeitsgebiet verengt den Gesichtskreis. Dabei haben die Frauen wenigstens eine Ablenkung durch äußere Tätigkeit, während bei den Gelehrten der theoretische Trieb kein Korrektiv durch den poietischen Trieb erfährt.

Diese size Idee hat suggestiv auf die Philosophen und Theologen gewirkt. Sie wollten modern sein. Sie verpstanzten darum die Methoden der empirischen Bissenschaften, namentlich die historisch-kritische Methode, auf Böden, auf denen diese Pstanzen nicht heimisch sind und nicht heimisch werden. Es ist nicht einzusehen, wie aus der Ersahrung Beltanschauungsfragen gelöst werden könnten. Benn Hädel philosophiert, verläst er eben sein Gebiet. Er kann unmöglich als Natursorscher mit seiner Methode in das Besen der Dinge eindringen; seine Methode ist ja nur eingerichtet auf die Erscheinungen. Das Mitroskop kann nicht leisten, was das Telestop leistet. Noch viel weniger erklärt die Ersahrung, was Spekulation und Claube erklären können. In dem Sinne war es wohl gemeint, wenn es in der "Corrispondenza Komana" auf die Angrisse Eprhards zurückschalte: Er versteht nichts von Philosophie und Theologie.

Die Bissenschaft bildet einen gemeinsamen Bahnkörper, auf dem drei Gleise gleichberechtigt nebeneinander herlaufen; auf jedem Gleise werden die Züge, wenn auch in verschiedener Zugsrichtung, tadellos besördert. Es wird geschickte Weichensteller geben, die glüdlich Güterwagen des anderen Gleises auf ihr Gleise lenken. Es wird aber auch ungeschickte Weichensteller geben, die Zusammenstöße verschulden, so daß das eigene Gleise zerstört wird.

Die Bissenschaft des christlichen Glaubens benützt das Gleise der Ueberlieferung; es ist ihr eigentümliches Gleise. Beichenstellen ist nicht verboten, sogar gewünscht; allein es muß mit Geschich geschehen; das eigene Gleise darf nicht zerstört werden.

#### An die freunde der "Allgemeinen Kundschau"

richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von Interessenten, an welche Gratis-Probenummern verfandt werden können.

#### Ukademische Freiheit.

Randglossen zu den Demonstrationen an der Münchener Universität.

Don

cand. jur. hans Besold, Munchen.

as waren laute Tage in unserer Alma mater gewesen und
— leider — auch traurige Tage. Der Fall "Schniger" löste eine Anzahl von Radauszenen aus, die den Zulukassern alle Ehre gemacht hätten; aber das Feldzeichen, das man dabei vorantrug, war die "Akademische Freiheit."

Dieser soviel gebeutete, verunstaltete und bestrittene Begriff — nämlich von solchen, die ihm eine objektive Desinitionsberechtigung absprechen — ist in den vergangenen Wochen zur lächerlichsten Karikatur, zur Utopie herabgesunken. Und das bei uns in Bayern.

Und wer waren die Sturmläuser? Man frage nicht: Beit vorwiegend unsere Kollegen von "da droben" aus dem Rorden, von denen manchem im Kolleg bereits "schauert", wenn das Bort "tatholisch" ausgesprochen wird oder gar erst das Bort "Kom" oder "Zentrum", sodann Kommilitonen, deren eigenartige Nasenwinkel start für ihre Abstammung sprechen, endlich Ausländer samt weiblichem Anhang, die nicht einmal den Namen des Prosessos kannten, dem der Radau galt. Das waren also zu meist die Repräsentanten der "akademischen Freiheit", zumeist, schränke ich ein. Denn dazu kamen noch heimische Gruppen, die im suggestiblen Unverstand mitbrüllten.

Und warum? Um auch einmal sich auf unserer Universität bemerkbar gemacht und im Vordertressen sür die "akademische Freiheit" gestanden zu haben. Wahrlich, dissicile est satiram non scribere.

Löblich, im höchsten Grade löblich erschien mir als Freistubenten das durchweg korrette Verhalten und Vorgehen unsererkatholischen Studenten. Der gute Kern treibt zur Frucht. Die Scharen, die die Traditionen ihrer Väter auch heilig zu halten wissen und jedem fremden, aufrührerischen, neuheidnischen Geiste seind sein die Unschlich entgegenstehen, sind bei uns stärker, als es gewöhnlich den Anschein haben mag. —

Sonst, wenn Arbeiter Spektakel machen, pflegt die Polizei blank zu ziehen, weil eben so Revolutionen am nachhaltigken niedergehalten werden. Bei Studenten gibt es solches Eingreisen nicht; das wäre ja gegen die "akademische Freiheit" in deren Betätigung. Man ließ sie also ungestört gewähren in ihren Störungen. Und wieder, man frage nicht nach der Qualität dieser Studenten; zumeist "erste Semester", Heißsporne ohne jeden Ernst bei ihrem Beginnen. Das allein mag vielleicht vieles entschuldigen.

Um ja nicht zu vergessen: auch sonst anderweitig so viel beschäftigte Korps und Burschenschaftler, die "Träger des guten Tons", haben diesmal sich Zeit genommen, occasione data wieder einmal in der Universität sich vorzustellen, vielleicht das erste Mal in diesem Semester, und halsen den Burgsrieden brechen.

Noch ein Wort zur "Lehrfreiheit". Besteht nach den Borfällen denn eine solche wirklich? Mir scheint das Gegenteil haarscharf bewiesen; denn sonst könnte man einem Gelehrten, der eine berechtigte Kritik übt, und das in Wahrung der Interessen seiner Fakultät, nicht so "unkollegial" und aller Vornehmheit dar mitspielen.

Und die "Schnitzerpresse"? Ich meine die "Münchner Reuesten Nachrichten", die "Allgemeine Zeitung" und Konsorten. Diese Pharisäer haben sich gemäß ihrem Beruf aufgesührt und ihre suggestive Wirtung nicht versehlt, denn sie sind die ständige und ausschließlich geistige Tagestost der großen Herbe der angeblich "Aufgeklärten", der Halbgebildeten und der gedankenlosen Mitläuser.

Das Resümee ist leicht gezogen: ber Begriff "alabemische Freiheit" hat wieder einmal in seiner Dehnbarkeit die Elastizitätsgrenze überschritten und ist, wenigstens für dieses Semester in München noch, zur Karikatur geworden. Troz alledem hat sich Gold im Feuer bewährt: Wir haben noch, seien sie inkorporiert oder nicht, echte, überzeugte katholische Studenten, die ganz und voll für die Religion ihres Volkes eintreten und beim Trumpsspiel auch wirklich Farbe bekennen, wenn auch nicht als offizielle Korporation, so doch als vollberechtigte Einzelindividuen.

#### Dom bayerischen Candtag.

h. Ofel, Candtagsabgeordneter.

Beim Kultusetat scheiden sich die Geister. Dabei geht es ohne Scharsschießen natürlich nicht ab. Um einige Prozente zahmer in der Form, bleibt der Liberalismus sich natürlich gleich in der Ersteres ift vielleicht ein Zugeständnis an den liberalen Sache. Eriteres it vielleicht ein Zugeständnis an den liberalen fatholischen Pfarrer. Doch ist es ausgeschlossen, daraus irgend welchen Schluß zugunsten der grundsählichen Stellung des Liberalismus zu ziehen. Das führte zu Täuschungen. Wir haben aber sicher nicht die Absicht, Gegensähe durch Worte zu verschleiern. Im übrigen sindet das Gesecht außerhalb des Hauses "Fortsehung", indem ausgerechnet die liberade Presse den Erzbischof von Bamberg darüber belehrt, wie er sich seinen Priestern gegenüben zu verhalten hat.

Die Grundfragen sinden von hernseter Seite absehin in

von Bamberg darüber belehrt, wie er sich seinen Priestern gegenüber zu verhalten hat.

Die Grundfragen sinden von berusener Seite ohnehin in diesen Blättern ihre Beleuchtung. Nur um den Faden der Handlung nicht abzureißen, darf einzelnes noch sestgehalten werden.

Benn es sich um Universitäten und Gymnasien handelt, haben selbstverständlich die Prosessoren das Wort. Und sie hatten es gründlich. Auch waren sie ziemlich einig; insbesondere in der Beseitigung mancherlei Beschwernisse an den Gymnasien. Natürlich aber nicht hinsichtlich des Kirchen besuch des. "Man gefährdet durch den Iwang die Religion", so meinten die Vertreter des Liberalismus. Es ist aber wohl richtig darauf hingewiesen worden, daß sosern man sich zu einer Religion besennt, sie auch in der Schule zu betätigen ist. Ausseitige Zustimmung erregt die Reform des obersten Schulrates. Im Interess best ist es zu begrüßen, daß die Anregungen des Verfassers, den Zeichenunterricht tiesgehender zu gestalten, ihm Kultur und Kunst gesicht in Sauptamt zu verschäffen, Aussicht auf Verwirflichung hat. Die Inichten Zustimmung aus Laien und Lehrertreisen beweist, daß die Bedeutung diese Schrittes richtig gewilrdigt wird. Die Also die Verüppe eine Krüppe elfürsorge usw. Der Kampfum die humanistische und realistische Bildung rust die Schulmänner auf den Prüppe elfürsorge usw. Der Kampfum die humanistische und realistische Bildung rust die Schulmänner auf den Plan. In Bayern können die Realisten schon bald ales werden, nur seine Zuristen, dazu müssen sie kommenden Real- und Volksschul-

nur keine Juristen, dazu müssen sie nach Preußen gehen. Bermutlich werden die kommenden Real- und Bolksschul-debatten eine vermehrte Austage der Widersprüche in der prinzipiellen Auffassung der Schulfragen zutage fördern. Bei alledem bleibt aber die erfreuliche Tatsache bestehen, daß alle Parteien des Landtages in dem Bestreben einig sind, die Bildung aller Schichten des Volkes zu heben, welches Streben seinen beredten Ausdruck u. a. in der einmütigen Ablehnung der Schulschlang and

redten Ausdruck u. a. in der einmütigen Ablehnung der Schulgelberhöhung fand.
Das große Ereignis der Woche ist die so lange sehnsächtig erwartete Beröffentlichung der neuen Gehaltsord nung und Gehaltsaufbesserung für alle baherischen Staatsbeamten und Staatsbediensteten. Der Unterschied zwischen pragmatischen und nichtpragmatischen Beamten ist grundsählich ausgehoben. Die Beamtenausbesserung bedingt einen jährlichen Mehrauswand von 8'600,000 Mt. Die außerdem in Aussicht genommene Aufbesserung der Geistlichen und Lehrer wird auf jährlich 3'/, Millionen geschäht.

LOCIO CONTRA CON

#### Die Sandschafbahn.

Chefredatteur frang Edardt in Salzburg.

Die Presse in Aufland, Frankreich und Italien schlägt gewaltig Lärm über den vom österreichisch-ungarischen Minister des Aenheren, Baron Aehrenthal, angekündigten Bahnbau von Uvac nach Mitroviga.) Man stellt den Minister, welcher vor Jahresfrist noch als die seizeste Stiedens in Europa geseiert wurde, als einen gefährlichen Intriganten hin, der die gesante europäische Diplomatie hinters Licht geführt habe, obwohl unsere Regierung, gemäß den Mürzsteger Abmachungen, den Bahnbauplan den Kadinetten von Petersdurg und Kom mitgeteilt hat, ohne irgend welchen Einspruch zu ersahren. Der war auch ganz unmöglich, da unsere Monarchie schon vor mehr als dreißig Jahren die Austimmung sämtlicher Großmächte zur Erbauung der Sandschafbahn erhalten hat. Darum ist es auch klar, daß diese Bahn in Birklichseit nicht die Ursache des Preßlärms sein kann, der gegen den Leiter unserer Auslandspolitik gemacht wird. Der einzige, welcher etwa Einspruch gegen die Bahn hätte erheben können, ist

der türkische Sultan, und dieser hat nicht protestiert, ja er hat sogar seine Zustimmung gegeben, so daß heute bereits die finanziellen und technischen Vorarbeiten im Gange sind.

Was soll also der Preslärm bezwecken? Daß er Baron Aehrenthal von dem Bahnplan nicht abschrecken wird, haben dessen Ertlärungen in der österreichischen Delegation deutlich genug gezeigt. Unser Neußernminister weiß, daß das Deutsche Reich bereitst, die von Kaiser Wilhelm II. anläslich der Algeeiraskonserenz gelobte treue Bundesgenossenisenschaft zu halten ham, uns zu personsenten gelobte treue Bundesgenossenschaft zu halten bzw. uns zu vergelten. Ein Rücktritt von dem so programmatisch angefündigten gelten. Ein Kückritt von dem so programmattig angernitöter. Bahnbau würde einer Abdankung unserer Monarchie als Großmacht gleichkommen. Es ist also garnicht daran zu denken, daß die neuen Wege verlassen werden, welche Baron Aebrenthal unserer Auslandspolitik gezeichnet hat, mag die Presse noch so sehr hetzen.

Auslandspolitik gezeichnet hat, mag die Presse noch so sehr benen. Man hat ja längst eingesehen, wozu der Lärm dienen soll: es soll die Spannung, welche von 1878 bis zum Tode Alexanders III. zwischen Außland und Deutschland. Deiterreich bestand, wieder herbeigesührt werden, ein Austand, welcher allein es En gland möglich macht, seine Weltherrschaft aufrecht zu erhalten. Es scheint sicher zu sein, daß England diesen Zwed erreicht. Für unsere Auslandspolitik gibt es aber kein Zurück.

Die Sandschakbahn hat eine große verkehrspolitische Bebeutung sowohl auf wirtschaftlichem und volitischem, wie auch auf militärlichem Gebiet. Sie soll die bosnischen Bahnen mit der von Saloniki kommenden orientalischen Bahn verbinden und einen großen Teil des jeht über Serbien gehenden Verkehrs auf unsere bosnischen Bahnen überleiten. Zugleich soll bekanntlich von den Bocche di Cattaro eine Bahn nach Süddalmatien und dem montenegrinischen Littorale gebaut werden, um einen Anschluß an senegrinischen Littorale gebaut werden, um einen Anschluß an Stutari, den Haupthandelsplay Oberalbaniens, zu gewinnen. Diese Bahn, die ihre Fortsetzung durch Albanien erhalten foll, wäre ein Varoli für die italienisch-serbischen Bahnbaupläne.

Ihre wirtschaftliche Bedeutung wird die Sandschafbahn hauptsächlich in der Erschließung Makedoniens suchen mussen. Das Land ist noch wenig bekannt, das Bolt infolge der unaufhörlichen Nationalitätenkämpse sehr rücktändig, der sehr fruchtbare Boden Kand ist noch wenig bekannt, das Volk infolge der unaufhörlichen Nationalitätenkämpse sehr rückftändig, der sehr fruchtbare Boden irrationell bebaut, so daß der Ertrag sehr hinter der Ertragsfähigseit zurückleht. Der Verlehr ist auf minderwertige Bahnen und ganz unzulängliche Straßen angewiesen und geht in echt orientalischer Beise vor sich. Tüchtige Kaufleute, Kulturtechniker, Ingenieure hätten da ein reiches Feld erfolgverheißender Tätigkeit vor sich. Da die bisherigen bosnischerzegowinischen Bahnen troß ihrer Unzulänglichkeit Betriebsüberschüsse abwerfen (kur 1908 sind 1,4 Millionen ins Budget eingesetzt, so ist auf ein Erträgnis der Sandschäftahn auch zu rechnen. Daß ein mit österreichssem Gelde ins Innere von Maledonien hinein gebauter Schienenstrang Oesterreichs Sinfluß in dem Lande sehr wird, bedarf keines Nachweises. Die wirtschaftliche Bedeutung der Bahn wird natürlich steigen mit dem Bachsen des volitischen Werden und dem Muschien der nationalistischen Bandenstämpse. Baron Aehrenthal hat rechtzeitig erfannt, daß in dem mit Familienbeziehungen geschaffenen Freundschaftsverhältnisse Italiens zu Montenegro augenblicklich ein Kiß entstanden ist, und hat das sosort benützt, um unsere Beziehungen zum montenegrinischen Sose zu bessern, indem er den Bau einer Eisenbahn antündigte, welche nicht nur dem Fürsten der Schwarzen Berge in wirtschaftlicher und politischer dinsicht sehr willsommen sein muß, sondern auch unseren Monarchie gestattet, einen starten Druck auf Montenegro auszusben. Die Küstenbahn wird nämlich eine mititärischen Stürkdunkte zu den Ovellen der montenegrinischen Macht sübren negro auszuüben. Die Küstenbahn wird nämlich eine militärischestrategisch sehr wertvolle Linie, weil sie von unserem südlichsten Stütypunkte zu den Quellen der montenegrinischen Macht führen wird und es uns ermöglicht, in kurzer Zeit unsere Militärposten in Süddalmatien zu verstärken und im südlichen Montenegro österreichische Eruppen anzusammeln. Wirkt also die geplante Küstenbahn politisch und militärisch auf Montenegro zu unseren Gunsten ein, so die Sandschafbahn auf Serdien, mit dem wir soeben nach einem zweijährigen Zolkriege zu einem Handelsbertrage gekommen sind. Zeht ist ein militärisches Eingreisen unserer Monarchie auf dem Balkan nur über Serdien möglich. Im Falle eines Krieges mit Serdien wäre unsere im Sandschafdislozierte Insanteriedrigade in größter Gefahr, da sie aus der Beimat nur auf sehr mangelhaften Verbindungswegen Verstärtungen erhalten könnte. Ein Vorstoß aus Bosnien heraus wäre fast unmöglich. Ist aber erst die Bahn dis Mitroviza ausgebaut, so ergeben sich für Militäroperationen ganz andere, günstigere Verdätnisse, welche vor allem in Makedonien unserer Monarchie ein weit nachdruckvolleres Auftreten ermöglichen.

Das diese österreichischen Bahnbauten die Kläne Italiens

Monarchie ein weit nachbrudsvolleres Auftreten ermöglichen.
Daß diese österreichischen Bahnbauten die Pläne Italiens durchtreuzen, mag ja sein. Montenegro wird sich mit der Zeit von seinem alzu selbstsüchtigen Freunde Italien freimachen und sich unserer Monarchie wieder nähern. Das mag den Staatslensern auf dem Monte Citorio noch unangenehmer sein, als wenn nun ihr Liebeswerben in Uthen auch unerhört bleiben sollte, das zeitweilig erfolgreich zu sein schien. Mit dem Zustandesommen des Mürzsteger Programms, welches ja auch gegen die griechische Propaganda in Masedonien und Albanien gerichtet ist, trat eine Entfremdung zwischen Wien und Albanien gerichtet ist, trat eine Entfremdung zwischen Wien und Uthen ein, welche sosort von Italien zu Anbiederungen in Athen benützt wurde, und tat-

<sup>1)</sup> Bergl. "Neue Wege in Desterreich-Ungarn" in Nr. 6 der "Allgem. Rundschau" vom 8. Februar 1908.

sächlich gelang es den italienischen Diplomaten, die Feindschaft der Griechen, welche aus der Bekämpfung des hellenismus in Albanien durch Italien entstanden war, zu beschwichtigen. Wenn Albanien durch Italien entstanden war, zu beichwichtigen. Wenn jest Baron Ashrenthal mit dem Bahnanschlusse Saloniki-Larissa einen schon lange geplanten Wunsch Griechenlands der Erfüllung näher bringt, so schafft er die Bedingung für ein freundschaft-licheres Verhältnis unserer Monarchie mit Griechenland, und für unsere Balkanpolitik ist es gewiß ein großer Vorteil, wie in Rumänien nun auch im Montenegro und Griechenland gute Freunde zu erhalten und die italienischen Machtbestrebungen auf dem Balsan durchtruzt zu haben.

Dem Baltan durchfreuzt zu haben.

Mit der Rückendeckung durch das verbündete Deutsche Reich muß Baron Aehrenthal nun die neuen Wege nach Often gehen, welche er selbst unserer Monarchie vorgezeichnet hat. In Oesterreich diesseits der Leitha freut sich besonders die Industrie über die tatkräftigere Leitung unserer Auslandsvolitik, freuen sich aber auch alle jene Vaterlandsfreunde, welche jahrelang mit Groll der tatenlosen Politik Goluchowstis zusehen mußten. Will aber Baron Aehrenthal seine Politik auch zu den von ihm selbst angesindigten Ersolgen sühren, so muß er nicht nur allen Veeinslusjungen aus London, Petersburg und Rom sein Ohr verschließen, sondern vor allem jene magyarische hintertreppen-Rebenregierung beseitigen, welche nie die Intercssen der Gesamtmonarchie, sondern stets nur die der Unabhängiafeitsvartei Kossuths im Auge hat. die der Unabhängigkeitspartei Koffuths im Auge hat.

Daß er diese magyarischen Ginflusse nicht wird bannen können, fürchten wir, nicht nur weil er seine ganze Bolitik allzu magyaren-freundlich eingerichtet hat, sondern hauptsächlich weil beim ersten Falle, wo er den unbeugsamen Leiter der Reichspolitit hatte hervorkehren müssen, vor den bramarbasierenden Schreiereien der magnarifchen Berufspolitifer zusammenknickte wie ein federlofes Tajchenmeifer. Auf dem Baltan aber hat nur der Name "Defterreich" Rlang und Ginfluß, mit "Ungarn" oder gar "Roffnth" ist dort tein Geschäft zu machen. Erst recht nicht in der hohen Staatspolitif.

#### Wider den Schmutz.

f. Weigl.

53510 baherische Männer in Kampfesstellung gegen den 53510 baherische Männer in Kampfestellung gegen den Schmut in Wort und Wild, eine machtvolle Hilfstruppe für die norddeutschen Brudervereine, das ist eine erfreuliche Mitteilung aus dem Rechenschaftsbericht, den der I. Präsident des Interfonfessionellen Münchener Männervereins zur Befämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit, Frhr. v. Freyberg, in der am 21. Februar abgehaltenen Generalversammlung erstättete. Ohne die eindruckvollen Worte der übrigen Redner abschwächen zu wollen, muß doch gesach merden, das die tiesgehendte Mirtung die Verntmortung der gesagt werden, daß die tiesgehendste Wirkung die Beantwortung der Frage: "Warum brauchen wir interfonse sis in elle Männervereine zur Befämpfung der öffentlichen Unsittlichteit?" durch Herrn Gymnasialprosession Abraham Böhmländer, dem II. Vorsihenden des Deutschen Verbandes, hervorries. Die ungemein tiesschierden Ausbeitungen werden im Wortlaut in der "Augemeinen Rundstehen" schau" erscheinen.

Mit der Wärme des seine Religion und sein Vaterland, das reine deutsche Voll innig liebenden Mannes sprach darnach Frhr. von und zu Frandenstein über den Ernst der Lage. Er erinnerte zunächst daran, wie nach dem Harbenprozesse wieder etwas von und zu Frandenstein über den Ernst der Lage. Er erinnerte zunächst daran, wie nach dem Hardenprozesse wieder etwas von jenem Ausschlereden durchs Land gehe, das der Lex Heinze vorangegangen sei. Weite Kreise werden aus dem Schlaf, in den sie sich diesen Dingen gegenüber einlussen ließen, mit Kraft geweckt. So habe z. B. sogar die "Neue Freise Presse" fürzlich dem Gedanken Ausdruck gegeben, daß die neuerdings start propagierte Theorie des "Sichausslebens" ihre schweren Bedenken habe, und auch die Aussiührungen Paulsens in der "Woche" künden wohl unter dem Eindruck der letzten Ereignisse. Richt nur Parlamentarier ergreisen das Wort, auch Lehrer und Seelsorger, die Wäter und — sogar die Mütter, unsere deutschen Frauen sehen sich gezwungen, mit Protesten gegen all den Schmutz dorzugelzen. Wenn in dieser Situation der Ernst der Lage turz charasterisiert werden soll, so lätzt sich dies tun mit dem Hinweis darauf, daß die Fre ih eit in Ungebundenheit ausarte. Das ist der Ernst der Lage, daß im Galopptempo der völligen Zügello sig ello sig eit zugetrieben wird. Schon erregen heute Dinge keine Verwunderung mehr, die noch vor wenigen Jahren allgemeine Entrüstung hervorgerusen hätten. Wäre es möglich gewesen, daß z. B. noch vor Wenigen sich noch zu den "anständigen" zählen? Wäre damals der offene Vertrieb des Schmutzbuchhandels von heute möglich gewesen? Man denke weiter an die große Verbreitung, die die "Einwlicissimus" Gemeinde sindet, selbst in der züngeren Damenwelt, serrer an die Aropaganda der Audomatioidee, und man muß die "Umwertung aller Verte", besonders die der Freibeit in Ungebundenheit und Bügellosseit, bestätigen. Künstlerischen Ruditäten gegenüber ist gewiß jedefaliche Prüderie zu meiden; aber bei Konflisten zwischen Leskbeit und Ethis muß die

lettere entscheidend sein. Bei dem großen Kultus des Nackten in der Kunst ist auch nicht zu vergessen, daß dabei nicht immer die edelsten Motive mitspielen, vielmehr häufig ein metallischer Ton hereinklingt! Sehr bedeutsam ist der Schlußgedanke des Redners: wenn gar nichts mehr zu retten wäre bei der verdorbenen Generation, so möge man doch an unsere Ainder denken und sich einmal die Frage vorlegen, was ästhetisch erhebender sei; das Auge des ver

Frage vorlegen, was ästhetisch erhebender sei: das Auge des verdorbenen Kindes, aus dem schon das Laster schaut, oder das reine, unschuldige Kindergesicht, das noch unberührt ist von dem Gischauch des sittlichen Schmuhes. Die Sorge um das reine Kinderauge muß uns auf der Wache halten!

Diese ernsten Worte sanden nach der Seite einiger Detailausgaben wertvolle Ergänzung. So war der Protest gegen die Propaganda der Konzeptionsverhütung gerade im Munde des erschrenen Arztes (Dr. Amann) und des auch die amerikanischen Verhältnisseüberblickenden Mannes (Direktor au erwein) bedeutsam. Auch die Beziehung zwischen übermäßigem Alkoholismus und der Unsittlichseit, die Bildhauer Prugger vorlicher Achte auf den Protest der Les einer Zeitung gegen anstößige Inserate u. Der II. Präsischent, Dr. Armin Kausen, konnte in seiner Demonitration eines wohlgeordneten reichen Materials, das in verschiedenen Gängen — manchmal recht verstedten Maulwursgängen — den Weg ins Volt sindet, zeigen, wie der Berein gerade dem Unsug des ungenierten Vertriebes der "Schuhmittel" nachgegangen ist.

gegangen ist.

Der Hinweis im Schlußwort des Frhrn v Frehberg auf den Wunsch des bayerischen Justizministers, die Uebereinstimmung aller Parteien über die Eindämmung der Schmukslum möge auch auf die Richter die Wirfung nicht versehlen, verdiente durch alle Hallen der deutschen Justiz mit nachdrücklicher Deutsichkeit gerufen zu werden! Bedauerlich ist, daß die Einmütigkeit aller Parteien in dieser Sache nicht auch in der Presse zum Ausdruck kommt. So ist der Bericht der "Münchner Neuesten Nachrichten" über die geschilderte Versammlung in Nr. 90 vom 24. Febr. voll schiefer Darstellungen, mitunter in gehässigiger Tendenz den Tatsachen widersprechend.

Das Justizministerium in Bahern hat soeben eine Bekannt

machung erlassen, die besonders Frauen und Kinder schützen will. Sie besagt u. a.: "Die Entscheidung darüber, welche Strafe im einzelnen Falle angemessen ist, steht zwar den Gerichten zu, das Gesetz räumt aber der Staatsanwaltschaft das Recht ein, durch Anträge und Ausführungen auf diese Entscheidung einzuwirten. Hiervon den richtigen Gebrauch zu machen, ist die besondere Pflicht der Staatsanwaltschaft. . . Kommt sie nach gewissen hafter Prüfung aller Umstände des Falles zu dem Ergebnisse, das eine strenge Bestrasung des Schuldigen am Plate ist, so hat sie dies bei der Stellung und Begründung ihres Antrags in der Haubtverhandlung mit Nachdruck geltend zu machen. Dabei muß sie in den Fällen der Verübung rober und unsittlicher Handlungen gegen Frauen ober Kinder namentlich auch auf deren größere Schutzbedürftigkeit, auf die Unersehlichseit des angerichteten Schabens und auf die Niedrigkeit der Gesinnung, die in der Begehung solcher Handlungen gegen Frauen oder Kinder überhaupt und besonders dann zutage tritt, wenn die Tat unter Misbrauch eines Abhängigkeitserschlitnisses verübt wird, das ge bührende Gewicht legen, um eine die Schwere der Tat entsprechende

bührende Gewicht legen, um eine die Schwere der Tat entsprechende Bestrasung herbeizusühren, die auch das öffentliche Rechtsbewußtein als ausreichende Sühne der Tat empfindet."

Ungesichts der Zunahme der Sittlichkeitsvergehen ist der Erlaß sehr begrüßenswert; der Kenner der Verhältnisse wird nur bedauern, daß nicht auch für die Verurteilung pornographischer Erzeugnisse in Wort und Bild ähnliche Anweisung erging. Wanche Urteile der jüngsten Zeit haben recht deutlich bewiesen, daß eine solche Aufrüttelung des arteren Gewissens mancher Richter gut wäre!

#### Fastnacht.

ie goldenen Sterne flimmern Boch über der aften Stadt, Darin seinen Thron der Fasching Als Konig errichtet Bat.

Mun wandern jubelnd die Menschen Im Bunten Marrengewand, (Nun fchimmert's im Glanze der Sterne Won flitter und gleifendem Cand.

(Und lautes Lachen und Lärmen Die Strafen der Stadt erfüllt, Da kommt durch die Macht gefahren Ein Wagen, schwarz verhüfft.

Es traben zwei schwarze Rosse Worm Cotenwagen Ber; (Und mo fie zießen vorüßer, Da braust kein Jubel mehr.

Da stehen die Carren und schweigen Und starren zum Wagen bang: Werftummt die gellenden Borner, Merftummt der wifde Befang. - -

Walo aber durchbraust die Strafen Der Jubel wie zuvor -Doch mancher im Marrengewande Schlich fift aus dem farmenden Chor. Fritz Stinterhoff.

#### Der allweise Kritiker.

Eine launige Epiftel. Von Unsgar Albing.

Der Rritifer - wem ware er nicht befannt und für wen hatte er fich nicht ichon interessiert! Gin jeder von uns hat ihn — und wir alle haben ihn gern. Machen wir aus unseren Herzen keine Mördergrube und geben wir es neidlos zu: der Kritiker ist unser Schatten, unser unzertrennlicher Gefährte, unfer fidus Achates, unfer aufopfernder Mentor, unfere ablehnende Borfehung. Biebiel heißen Dank find wir doch dem Kritiker schuldig! Ohne ihn könnten wir dem verhängnisvollen Bahne verfallen, daß wir wohlmeinende Chriften und an-ftändige Staatsbürger, Leute von Urteil und Erfahrung, Sachverständige in unserem Beruse, einigermaßen gebildete und erzogene Individuen — kurz "Menschen" seien. Der Aritiker
aber lehrt uns von dem allen das genaue Gegenteil.
Unser religiöses Bekenntnis, so sagt er, ist specksedig und

unsere politischen Ideen find gemeingefährlich. Unser Biffen ift Studwert und unser Betragen anftößig. Bom Krititer er-Stüdwert und unser Betragen anstößig. Bom Kritiker ersahren wir, daß unsere Geistesprodukte hirnverbrannt, unsere Forschungen lückenhaft und unsere Handlungen übereilt, unübergotigungen intengalt und unsete Dundungen aberent, innderlegt, verscüht oder sonstitzendwie unangebracht sind. Der Kritiker erforscht unser Herz und unsere Nieren und siehe da: es ist alles Torheit. Die ganze Welt ist ein großes Narrenhaus, und der Kritiker lehnt sich vorsichtig über die Brüstung einer bessern, fortgeschrittenen Welt, schaut auf unseren elenden Planeten herab, und rust: "Mein Gott, ich danke dir, daß ich nicht bin wie diese Toren, Unmündigen und Kunstpssusser." Und dann verjest er fich mit Aufbietung feines innerften Befens in einen großen Born über die Unzulänglichkeit ber elenden Raffe, die es wagt zu dichten und zu trachten oder gar zu schreiben. Und in seinem Grimme entwurzelt der Unsehlbare eine der ragenden Zedern des Libanon, taucht sie ins Schwarze Meer, ragenden Federn des Lidandi, talicht sie in Schwarze weer, da wo es am tiesten ist, und malt seinen Verdammungsukas in riesengroßen Charakteren auf alle weißen Wolkenslächen des Firmamentes, bis diese, getränkt mit schwarzer Galle, herniedertauen auf die blühenden Gesilde, auf denen eine keuchende Menschheit im Schweiße ihres Angesichts den Acker bestellt. Und wenn die Schalen seines Zornes fich entleert haben, und doch noch hier und da ein lebendes Hälmchen emporsprießt, dann sammelt der Titan die Sandmassen der Sahara in den Sac seiner riesengroßen Gemissenhaftigkeit und greift mit beiden Fäuften hinein, um den Inhalt über die verkehrte Welt hin auszuftreuen. Und ist auch dann noch nicht jeder Lebenskeim derstört, so stampft der Gewaltige auf den Boden, und die Erde gerspert, so stamps ver Sewainge auf den Boden, und die Erde tut sich auf, um Feuer zu speien und Mensch und Vieh unter glühenden Lavaströmen zu begraben. Wie mächtig und surcht bar ist doch der Kritiker! Zuzeiten freilich, da sühlt auch er sich als Mensch. Dann steigt er von den olympischen Höhen herab, läßt die Donnerkeie zurück und wird wie unsereiner. Dann verbirgt er sich scheu im Dicicht der Balber, in dunklen Schlupfwinkeln oder hinter den Säulen marmorschimmernder Balafte oder gar hinter dem Herbe in der Hütte des armen Rannes. Aber aus seinem Berstede heraus schießt er unsichtbare Bfeile. Ober aber er hullt fich in einen unscheinbaren Schafpelz, bettelt als armer hirte auf der großen heerstraße des Lebens die Borübergehenden an, und wenn sie ihn im Rücken haben, fällt er über sie her. In volkreichen Gegenden tritt er auch wohl als Pharisäer auf, in walendem Prophetenmantel mit Gebetsriemen und llingenden Schellen, mit Honigfeim auf ben Lippen und bann — trägt er ben Dolch ver-ftohlen im faltenreichen Gewande. Den wenigen Ginfichtigen erscheint der Zionswächter als Ahasverus, als ewiger Jude; aber diesenigen, die ihn erkannt haben, verfolgt er mit unaus-löschlichem Hasse. Denn Er ist der Allmächtige und der All-wissende, und wehe der Kreatur, die ihm nicht willig die Knie beugt. Wie groß und wie surchtbar ist doch der Kritiker! Bahrlich nur der Tor spricht in seinem Herzen: "Ich will nicht dienen." Im Ansang schuf Gott himmel und Erde, und Gott sah, daß sie gut waren. Aber da kam die Schlange und bis sich selber in den schundigen Schwarz und siehe der Pritiker ward sich, daß sie gut waten. Abet da inn die Schunge und dis sich selber in den schuppigen Schwanz, und siehe, der Kritiker ward geboren, und der Kritiker sah, daß alles schlecht und untauglich war. Und er sprach: "Ich will Feindschaft seinen zwischen dem Menschen und dem Menschen und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein." Und so geschah es dis auf den heutigen Tag.

#### Winter im Parke.

Fin durch die Erdenhallen fließen Des Mondes Silberwellen weich. Die Agurpracht des Athers flutet Boch überm weiten Schneebereich.

Im Parke fiegt das große Schweigen, Auf affen Aften fanfte (Ruß. . . Es Aniricht auf Bafbgefrornem Wege Der Schnee Schrift unter meinem Schub. . . .

3ch ging am Sommerabend gerne Bar froggemut den Beifen (Pfad -Es Ram der Berbit, die Wfatter fielen Und druber fuhr das Totenrad.

Mun Schlafen meine Jugendtraume; Jch trug fie lang mit frober Buft. Im (parke faß ich's manchmal flammen Und dann vergfußn in meiner Bruft. . . .

(Und doch, mir ift's wie großes Ahnen, Daß fie Bald wieder mandeln gebn Im Blutenkleid der frußlingstage, In meiner Jugend Garten ftehn. . . .

3ch schreite weiter meine Wege Die einft und faß das Leid zuruck; Weim aftersgrauen Schlofigemauer Werschwiegen Buscht vorbei das Blück.

Bans Befold.

#### Sein Rosenmontag.

Sfizze v. Unton Krieger.

**k**r ist allein.

Den ganzen Morgen und die lange, lange Nacht ist er allein. Pap' und Mam' find gestern abend fortgegangen.

Sie haben die Tür zugeschloffen.

Da war er wieder einmal allein, da schlief er nicht mehr ein auf seinem Lumpenlager. Da sah er den öden Raum voll Gespenster. Da verknisterten im Herdseuer die letzten Gluten. Es war schaurig. Und er saß die Nacht über auf seinem Lumpenlager und fror und hustete. Und als der Morgen kam — spät, sehr spät, erhob er sich, schlüpste in seine Fegen und feste fich an den talten Berd. Er fand ein wenig talten, fcmarzen Raffee. Den trank er gierig; benn ihn qualte ber Durft. Und er ag eine harte Brotfrufte bagu.

Jetst — jetst kommt die Sonne. Wenn die Sonne durchs Fensterchen in das seuchte Erdgeschoß hineingudt, dann ift's bald Mittag.

Ihn hungert.

Er ift auf einen Stuhl geklettert, weil ihm auf bem roben Biegelboden die Füße fo talt geworden find.

Da steht ber arme — bleiche Junge — verträumt — vereinfamt — vergrämt!

haft auf ber eingezogenen Bruft getreugt.

Dann flettert er vom Stuhl.

Run ist der Sonnensled auf dem Tisch. Er tritt hinzu und legt seine hageren, blaugeäderten Sandchen auf den weißen Schimmer. Der geht immer weiter. Gleich fällt er vom Tifch. rand auf die Erde. Da stellt er ein Kistchen auf den Tisch. Es hilft nichts. Die Sonne klettert darüber und fällt auf die roten Ziegeln — geht über den Herd.

Der Junge fieht dem flüchtigen Sonnenkind nach. Er legt

noch einmal die Händchen auf die Herdplatte. Hu, wie talt! Es hilft nichts! Muß wandern — immer wandern — hat noch einen weiten Beg. Alettert die schwarze Band binauf ist verschwunden . . .

Einsam!

Draußen ist Rosenmontag . . . und Pap' und Mam' find fort. "Zidtad" ist steben geblieben. Das Gewicht ist gang tief unten am Boden. Er darf fie nicht aufziehen . . . Gin bigchen darf er am Rettehen ziehen — ein bisichen — dann spricht die Uhr mit ihm.

Ein bigchen bat er am Rettchen gezogen. Tidtad . . . tidtad . . . Wie lange noch?

Er starrt mit den großen, leidvertrauten Augen auf das Zifferblatt und lifpelt mit bleichen Lippen. Er kann schon die Beit ablesen; aber nur die ganzen und halben Stunden. Wenn der große Finger strad auf den Boden zeigt, dann ist's "halb". Wenn er wissen will, wiebiel Uhr es ist, dann zählt er immer von ber I an bis dahin, wo der kleine Finger hinzeigt. Soviel Uhr ift es.

Soweit ist Großmutter mit ihm gekommen. Da starb fie vor wenig Wochen. Er hat ihr einen Kranz von Immergrun nachgetragen — den einzigen. Und Schnee fiel ins Grab —

Er gähnt wieder ... Er schaut nach Brot ... Bergebens!

Was jest?

Rinder wollen Zeitvertreib. An die Rommode darf er nicht gehen. Er macht immer einen Bogen um dieses Möbel. Da ist eine Here brin. Die Mam' hat's gesagt.
Er kauert sich wieder in ein Edden an die seuchte Wand.

Er huftet ... es schüttelt, es padt ihn. Er schielt mit glanzenden

Augen nach der Kommode.

In der Kommode ift auch fein Fleißbildchen, das er einmal, als er noch in die Schule gehen konnte, vom Kaplan be-kommen hatte. Sein Fleißbildchen! Großmutter hat es noch weggelegt. Seitdem hat er es nicht gesehen — geküßt. Und all sein Sehnen war bei seinem Fleißbildchen... Das war die Liebe schuld ... Der es ihm gegeben, hatte die armen Kinder lieb. Nur einmal sehen — nur einmal kussen ...

Und er hebt fich auf und brangt fich vor, als wenn er gegen einen Schwarm von Gespenstern antämpse, und ringt sich durch und finkt vor der Rommode in die Knie, und die zitternden Händchen mühen fich ab. Und Schweiß perlt auf feiner bleichen Stirn.

Einmal . . . einmal . .

In der untersten Schublade ruht sein Schap.

Es ist dem Jungen eine harte Arbeit. Die tranke Brust keucht schwer... Jest kann er schon durch einen kleinen Spalt in die Schulade hineinschauen. Dann — mit einer großen An-

strengung öffnet er sie gang.
Ein Ruf ber Bermunberung . . Die großen Augen bes Jungen staunen die schillernden Farben an, die ihm da entgegen-

leuchten. Er ift fprachlos. Bas mag bas fein?

Er liebt die buntigen Farben so sehr — besonders die gelben und blauen . . Seine Hände tasten liebevoll zart

Bei all der bunten ungewohnten Pracht vergißt er sein Fleißbildchen. Er hebt das feine Zeug ein wenig empor. Da raffeln hundert fleine Schellchen.

Und er erinnert fich, daß Mam' gestern öfters an der Rommobe gestanden und gelacht hat, während er in der Ede lag. Das find Mam's Fastnachtstleider.

Wie schön! Wie schön!

Er nestelt mit zitternden handen in dem Samt- und Seidenstoff. Die Farben und die Schellen haben es ihm angetan. Sein Eifer läßt ihn jede Borficht vergeffen.

Die schönen Sachen würden ihm auch gut fteben.

Die schonen Sachen wurden ihm auch gut stehen.
Er findet eine bunte Mütze . . . Blaue, rote, gelbe Streisen wie ein Stern! Er sett sie auf — zärtlich — lächelnd. Wenn sie doch sein wäre! Er hat gar keine Mütze. . . .
Draußen ist Rosenmontag! Draußen singen sie immersort: "D Susanna, wie ist das Leben doch so schön!"
Da pact es den bleichen, kranken Jungen. Er tanzt und springt und singt Er missagen für seinem Verker

springt und fingt. Er will auch luftig fein — — in feinem Rerter.

Er hebt das farbige Zeug aus der Schublade. Wie das glipert und Kingelt!

Stud um Stud legt er an. Es fist nicht alles an der rechten Stelle, es hängt so schlaff an dem unscheinbaren Leib des Rindes.

Aber, er ist stolz und schleudert die großen Schlappen von seinen Füßen und rutscht in Mam's kleine, weiche Schuhe . . . . Er hatte gar teine Schuhe . . . .

Birklich! Die Mütze fitt ihm verwegen auf dem Kopf! Er tanzt und springt und fingt: "D, Susanna!..."

Wie das klingelt und raffelt!

Er tanzt, daß ihm der Atem ausgeht. Er hustet. Er rüttelt an der Tür. Hinaus, hinaus will er! Rleine Seele, Kindesseele, du hast Heinweh! Ein Weilchen

- dann ist bein Rosenmontag!

Die Tür ift unbarmherzig.

Das Fensterchen ist hoch. . . . Aber nicht zu hoch! Er will, er muß zu ben Menschen hinaus. Er ift ja auch schon geputt ist ja auch ein Fastnachtsged.

Er hebt den Stuhl auf den Tifch. Er teucht, er huftet,

aber es ist gelungen: ber Stuhl ist oben. Nun hinauf!

Das Flitterzeug hindert ihn. Endlich!

Er steht auf dem Tisch — auf dem Stuhl. Er rastet. Ein neuer Hustenkramps! Er wankt! Er hält sich an der Stuhllehne sest. Es schüttelt ihn . . . Weh! Ein jäher Aufschrei! Der Stuhl, der Junge stürzt —— liegt am harten Ziegelboden . . . . stöhnt, verstummt — regungs los . .

Da liegt er in seinem bunten Staat — der arme — bleiche - — und eine Blutwelle entquillt dem Munde -Junge – befledt den Flitter.

Und es sind lauter rote — blutrote Rosen auf dem kleinen

Leichnam .

Nun ist sein Rosenmontag.

Der Junge ist ganz still und die Uhr auch.

Und es ift gen Abend.

Draußen vor der Tilr lallt eine rauhe Stimme: "D Su-sanna . . . Und draußen stößt ein Weib einen Juchzer aus und stimmt mit greller Stimme ein: " . . . wie ist das Leben doch so schon!"

Endlich haben fie das Schlässelloch gefunden.

Das Türschloß knarrt!

"'rin ins Bergnügen!" gröhlt der Mann und stößt sein lachend Beib in den öden, feuchten Raum. "Mach' Licht! Fang' die Kerze an!"

Ja, fie zündeten die Kerze an — die Totenkerze. bas erste Licht, das dem armen Kleinen hier geleuchtet. **E**s war

Pap' und Mam' stehen bei ihrem einzigen, toten Kinde ftumm, erschüttert, entsett. -Fastnacht ist um . . . . Aschermittwoch!

#### Dom Büchertisch.

Die Sendgerichte in Deutschland. Von Dr. theol. Albert Michael Koeniger in München. Erster Band. München 1907. Berlag der J. J. Lentnerschen Buchhandlung (E. Stahl). 203 S. 8. Laden preis 4 M 50 Pf. Das Buch ist in den von Universitätsprosessor Dr. A. Knöpsler herausgegebenen "Beröffentlichungen aus dem Kickenhistorischen Seminar München" erschienen. Der Berfasser ist ein unger Brivatdozent der Münchener theologischen Fakultät, aber tein Neuling mehr auf dem Gebiete der kirchengeschichtlichen Fosschung. Sein im Vorjahre erschienenes Buch: "Die Beicht nach Säsarius von Heiserbach" hat in der theologischen Fachwelt ein gewisses Aussehen erregt. Außerdem liegt von ihm, von ein paar lieineren Arbeiten abgesehen, noch eine Schrift iher "Burchard L von Worms und die deutsche Kirche seiner Beit" vor. Das vorliegende Thema ist von dem Autor zum ersten Male in einer den ganzen Stoff umfassenden Detaildarssellung behandelt worden und darf auch das Interesse außertheologischer Kreise beanspruchen Die Sendgerichte in Deutschland. Von Dr. theol. Albert ganzen Stoff umfassenden Detaildarstellung behandelt worden und darf auch das Interesse außertheologischer Kreise beanspruchen Fragen der katholischen Kirchengeschichte haben ja bei den Rückschlüssen, die gerade in unserer Zeit von gewisser Seite mit großer Seichäftigkeit gemacht und zu volemischen Zweden verwertet werden, immer ein bestimmtes Maß von Attualität und Segenwartsbedeutung; und angesichts der Angrisse, die heute dicht und immer dichter auf die "im sinstern Mittelalter steckengebliebene" Kirche niedergehen, muß es für den gläubigen Katholiken nicht nur ein Bedürfnis, sondern geradezu eine Kslicht sein, sich in der mittelalter lichen Kirchengeschichte ganz besonders genau und sacheemsk zu lichen Kirchengeschichte ganz besonders genau und sachgemäß zu orientieren und zu ernster Laienapologetik sich mit ihren Licht und Schattenseiten vertraut zu machen. Ueber die "Sendgerichte in Deutschland", ihre Entstehung, Berfassung, über das beim Send eingeschlagene Berfasten, über zeit und Ort desselben, Urteil und Beweis, über ihre sachliche und persönliche Zuständigseit usm., ihre Berbreitung und Bebeutung im 8. bis 11. Jahrhundert (der Zeit der ungeteilten bischöflichen Sendgerichtsbarkeit) findet man in dem vorliegenden 1. Bande



willommenen Aufschluß. Der Berfasser beherrscht das einschlägige Quellenmaterial, soweit es ihm überhaupt zugänglich war, ebenso ausgezeichnet wie die vorhandene Literatur, und dort, wo die Urkunde schweigt, weiß er mit einer glücklichen Divinationsgabe, aber doch behutsam und umsichtig aufdauend, die Brück zuschlagen, auf der ihm die Serstellung des Zusammenhanges gesingt. Die Bearbeitung des zweiten und dritten Zeitraumes der Sendgerichtsbarkeit, die durch das Tridentinische Konzil unterschieden werden, steht noch aus. Eine abschließende Würdigung der gesamten Arbeit muß darum auf später verschoben werden. Die vorstehenden Zeilen verfolgen den Zweck, auf den jungen Gelehrten ausmerksam zu machen, der sehr produktiv zu werden verspricht und in der Wissenschaft noch manches Mal genannt werden wird. Zwar kann man nie sagen, wie ein katholischer Theologe unserer Tage sich noch auswächst, wenn ihm eine lange Tätigkeit beschieden ist; soviel aber scheint mir sestzusteren: Koeniger ist ein ebenso sleißiger und begabter Arbeiter wie gewissenlaster Wahr-

unferer Tage sich noch auswächst, wenn ihm eine lange Tätigkeit beschieben ist; soviel aber scheint mir festzustehen: Roeniger ist ein ebenso sleißiger und begabter Arbeiter wie gewissenhafter Wahreitssucher und vereinigt damit Eigenschaften in sich, die nur Hristsucher und vereinigt damit Eigenschaften in sich, die nur Kutes erhossen lassen.

Professor Max Littmann: "Das grossberzogliche Hoftbeater in Aeimar". Denkschift zur Zeier der Eröffnung. Minchen 1908, L. Werner, Architekturduchhandlung. Diese duchtechnisch berworragend ausgestattete Kublisation wurde schon in der "Bühnenschau" anläßlich der Weimarer Einweihungsseierlichkeiten gestreist. Sie gibt auch dem architektonisch nicht ausgebildeten Leser, durch trefsliche Abbildungen unterstützt, eine anschauliche Borsellung von dem vom Verfasser erbauten Hause, welches sir Städte mit nur e in em Theater, wohl das densbar vollsommenste ist. Littmann kombinierte mit Geschied die Borzüge des Umphitheaters mit dem Logenhaus alten Stils. Sein variables Prozenium macht die Bühne gleich geeignet für Tragödie, Spieloper, Musikrama und Konzert. In Architektur und Ausschmückung zeigt das Bauwert vornehmen Geschmach und stilsichere Schlichtheit. Der Rüchbic auf die Geschichte des Weimarer Theaters dietet in knappen Jügen alles Wichzige. Lebhaft interessiert die bis zept unveröffentlichte Kriederschrift Coudraps über Goet hes Baupläne. Hier entwickle der Victer Gedanken über Theaterbauten, die erst in unseren Tagen Verwirklichung fanden. Kein Bühnenfreund wird die Schrift diese hervorragenden Baumeisters unbefriedigt aus der Hand legen.

#### Zur Hebung des Standes der weiblichen Ungestellten im Gastwirtsgewerbe.

Karoline freiin von Raesfeldt.

Karoline freiin von Raesfeldt.

In der Zeitschrift für "Soziale Praxis" sowie in dem "Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialvolitit" wurden mit wahrbeitsgetreuen Zügen im vergangenen Jahr die Mißstände geschildert, welchen die Dienenden im Gastwirtsgewerbe ausgesetzt ind. — Durch greifen der als diese schriftlichen Anregungen, die zur Abhilse aufforderten, war die Tat einer edlen, energischen Kran in Stuttgart, die mutig den Ansang zur Reform machte durch tatkräftige Fürsorge für die Rellnerinnen bei städtischen Vollssesten und schließlich durch Gründung eines Rellnerinnensürsorge-Vereins mit Heim in der genannten Stadt. — Ermutigt durch dieses gelungene Vorgehen, beabsichtigen vier Mindener Krauenbereine (Katholischer und Svangelischer Frauenbund, Freundimen junger Mädchen und Marianischer Mädchenschoh, Freundimen junger Mädchen und Marianischer Mädchenschoh, Freundimen ihr der diessährigen Ausstellung sür die von auswärts lommenden Kellnerinnen ein billiges Untersommen mit Selegenheit zu Frühstück und Abendbrot einzurichten. Die Vereine hossen herdurch braden Mädchen, welche mit ehrlichen Fleiß ihr Brot verdienen, einen sittlichen Halt zu geben und womöglich, wem eine Anzahl derselben sich vertrauensvoll an ihre Veraterinnen anschließt, eine Vereinigung der bessenen Elemente mit kirlindung eines der vernden Keimanne eines Kristendung eines der vernden Keimanne wem eine Anzahl derselben sich vertrauensvoll an ihre Beraterinnen anschließt, eine Bereinigung der besseren Elemente mit Gründung eines dauernden Heimstande zu bringen. Erst dann wird es sür die Ernstgesinnten möglich sein, gegen die schrienden Mißstände in ihrem Gewerbe, wie die schlimmen Bohnungsverhältnisse, den Mangel an Kündigungsfrist und das übertriedene Trintgelberwesen stangel an Kündigungsfrist und das übertriedene Trintgelberwesen stangel an Kündigungsfrist und das übertriedene Trintgelberwesen stangel in der Unternehmen sehr zu beständen, indem er hiersür unentgeltlich sein Losal in der Tulbes fraße zur Bersügung gestellt hat. Es ist aber zum Gelingen einer behaglichen Untersunft noch viel Mitwirfung, tätig und sin anziell, von Bereinen und Sinzelbersonen notwendig. Besonders erwünscht ist das rechtzeitige Belanntwendig. Besonders erwünscht ist das rechtzeitige Belanntwendig, die hier fremd sind, in allen Anliegen freundlich beizustehen. Es ist durch caritative Schriften vor Jahren der Bericht gegangen von der Fürsorge durch die Mädchenschungerien dei Gelegenheit der Varisorge durch die Mädchenschungerien dei Gelegenheit der Varisorge durch die Mädchenschungerien dei Gelegenheit der Varisorge berängten der Kartser Ausstellung, welche Fürsorge sich als sehr zeit gemäße erfolgreich bewährt hat.

#### Zeitungsliteratur.

Jo sehr die Zeitungslektüre Gemeingut der weitesten Bevöllerungskreise der Kulturländer geworden ist, so wenige Lefer
verfältnismäßig sind orientiert über die gestige und technische
Berkstatt, aus der sie hervorgeht, machen sich Gedanken über die
Bedeutung und Bicksichseit der Presse sin die Kenntnis dieser Dinge vermittelt die kleine Schrift von Dr. Kobert Brun hu ber: "Da s
mo der ne Zeitungskreitellen der seine der Zeitungskehre.
(Sammlung Göschen, Leivzig, G. 3. Göschenige Verlagskandblung
1907, 109 S. geb. Mo.80, mit einem Sachregister.) Der Verfasser gibt bier eine wenn auch in aphoristischer und, wie er
elbst betont, vielsch nicht auskreichenden Korm gehaltene Sustematit des modernen Zeitungswesens mit dem Zweck: podulärwissenschliche Schilderung der seistlebenden Korn gehaltene Sustematit des modernen Zeitungswesens mit dem Zweck: podulärwissenschliche Schilderung der seistlebenden Ergednisse. "Zeitung
im engeren Sinne ist" nach ihm "jede in gewissen Zeitungskrein
gängliche Veröffentlichung mit viesseitstingten Allemein
interessenden Indalt." Nach diesen abjettivischen Begriffsmertmalen bringt Brunnuber dann im ersten Albschnitzen Begriffsmertmalen bringt Brunnuber den im ersten Albschnitzen Begriffsmertmalen bringt Brunnuber der Schilderung der modernen Zeitung größeren
Seis Zeitungsweiens, des Journalissen (Redaltene, Unterleiter)
tolgen läßt. Der zweite Teil betrachtet das Zeitungsweien im
Berdältnis zur Ausgemvelt. Dessentlich Weidung und Bresse.
Bes dettungsweiens, des Sournalissen Weinung und Bresse,
Bedeutung und Bereie; Staat und Bresse. Der Schluß würdig
Bedeutung und Bresse; estaat und Bresse. Der Schluß würdig
Bedeutung und Bresse er Lessentlich Weinung und Bresse, die erse Kebalteurs (S. 81) sowie die Anonymität
ben Kresse, die er aufgehoben wissen und Krassen
Beinungsweien im Der Bedalteurs der Seitungsweite und
Kerings ein. Alles in allem aber eine recht empfeldenswerte
Drientierungseichist, die auch das historische Woment nicht ganz vermische Seitungs wefen keine Seitu Das Schlußkapitel enthält eine Zusammenstellung der inländischen und ausländischen Literatur über das Zeitungswesen. Weniger die Zeitung selbst, wie man nach dem Titel schließen sollte, als mehr dem Journalisten, den Redalteur hat zum Objekt Band V der Gesellschaft "Sammlung sozialpsychologischer Monographien". Herausgegeben von Martin Budes: "Die Zeitung", von J. J. David Frankfurt a. M. Literarische Anstalt Rütten und Loening 98 S. kart. M 1.50, geb. M 2.—). Der Verfasser schildert in mehr seuilletonistischer Form Stellung, Bedeutung und Bestimmung der Journalisten. Was er an Vorbiddung verlangt: Geschichte, Sprachen, Philosophie, Rechts- und Staatswissenschaft wird in gründlicher Weise wenigstens der Durchschnittsjournalist schwerlich in sich vereinen können: für alle diese Einzelsächer wird die große Vresse Beise wenigsens der Durchschnittsjournalist schwerlich in sich vereinen können; für alle diese Einzelfächer wird die große Verseinen können; für alle diese Einzelfächer wird die große Versige ihrer Spezialisten bedürfen und besetzt sie auch tatsächlich vielsach. Bas David über die "Zermalmung der Individualitäten" durch den Zeitungsgroßbetrieb sagt, über die Unterordnung des Einzelwillens unter den Willen des Unternehmens, wenn man sich so ausdrücken darf, dürste leider in vielen Fällen zutreffen. Der tiesste Grund sür diese Erscheinung dürste mehr liegen in der eigentümlichen sozialen und wirtschaftlichen Lage des Journalistentums. Im übrigen gewinnt man den Eindruck, daß David allzusehr don österreichischen Berhältnissen abstrahiert; in Reichsdeutschland liegen die Dinge nach mancher Richtung hin doch anders als in Desterreich. Wie objettiv der Versassen; in Keichsdeutschland liegen die Dinge nach mancher Nichtung hin doch anders als in Desterreich. Wie objettiv der Versassen soch über dessen Zersesen und bestehen was selsen werfen und Ubsichten dürsten nämlich augenblicklich Zentrumsdeiner Un- und Absichten dürsten nämlich augenblicklich Zentrumsdreise und sozialistische Zeitungen einander ebendürtig sein." Und damit abgemacht, Sela Registriert seien endlich die Studien über das Zeitungswesen. Pros. Dr. Adolf Koch, dem Begründer und Leiter des journalistischen Seminars der Universität Heidelberg,

anläßlich der Vollendung des 20. Seminarsemesters gewidmet von seinen Schülern und Freunden. (Herausgeber und Verleger J. Friedrich Meßner. Frantsurt a. M. 1907. 299 S. M. 6.—). Der Band enthält folgende größere Aussätze. Ueber Journalistist und journalistischer Verneußbildung von Valdemar Langlet-Stockholm; Entwicklung, Bedeutung und Aufgaben der deutschen Fachpresse von Meßner-Frantsurt a. M.; zur Entstehungsgeschichte der modernen Zeitung von Bode-Heibelberg; die Entwicklung des Anzeigen- und Reslamewesens in den Zeitungen von Keller-Essen. Unter den "Spänen" interessieren die Aussätzich und Joseph von Görres, Redakteur des "Rheinischen Mertur".

Dr. Emil van der Boom.

#### Uus ungedruckten Withlättern. Weltpolitik.

Um diplomatischen Himmel Ist immer etwas los, Und ist es nicht Old England, So ist es der Franzos.

Der Pankee zieht mit Streitmacht Nach seinen Kolonie'n, Er hält die erhabene Bredigt Der Monroë Doftrin.

Der Russe west den Säbel Und tizelt den Türken bloß, Und frast der sich ein bischen, Dann schlägt er glücklich los.

Sogar der Italiano Spielt wieder um das Glück, Er loft auf Sieg — oder Prügel Vom König Menelik.

Leicht macht sich's der Franzose, Er weiß, wozu man's hat: Wozu ist da Marotto? Wozu der Diplomat?

Es gilt die kleinste Sorge Der Wage vom guten Recht: Ein Land mit Geld ift das rechte, Bas fein Geld bringt, ift schlecht.

Bald sitt er unter den Palmen Und schlürst den Motta dabei, Als ob seit tausend Jahren Er Herr des Landes sei.

Dem guten deutschen Michel, Dem ist das alles Wurst, Er denkt an gute Freunde Und an den guten Durst.

Der gute deutsche Michel Muß haben seine Ruh, Hat immer sein drollig Gesichte Und seine Schlafmüt dazu.

Ribens.

#### Reichspoft.

Hamecher redet — Krätse schweigt, Tief Er sich auf die Aften beugt; Hamecher redet lang und wuchtig, Der Staatssetretär wird schließlich suchtig: "Was redet der denn da für'n Blech! Ein Volfsetretär — 's ist wirklich frech." Vor Schamröte im Antlig brennt's Herrn Reinhold Krätses Exzellenz: "Daß sich der Mensch doch nicht entblödet.... Höre, herr, dein Diener redet! — —"

Im Reichstag Krätke ganz vergan, Daß er nicht in 'nem Postamt sag.

Dr. 28 eer.

#### Sine gräßliche Geschichte.

Der Ritter Wolf von Schlagintweit Gab seinen Armstuhl einen Ruck, Nahm aus dem Humpen einen Schluck Und rief: "Noch eins aus alter Zeit! Wir sprengten einstmals ho! halloh! Zum Städtchen Duselbach hinein: Es sollte drinnen irgendwo Ein Tröbelmarkt und Kirmeß sein. Des Volks Gejuch, der Fiedel Ton Verriet das Nest von Weitem schon. Uns freuke, über Stock und Stein Auf schnellem Roß dahinzusliegen, Nur kehrten wir nicht gerne ein, Wo schon Bhilister abgestiegen. Wo schon Philister abgestiegen. Uns grauste vor Bedanterie — Davon war Duselbach nicht frei Der Duselbacher, der mit Fleiß Den alten Schiebekarren schiebt Im staubigen Ideenkreis, Daraus es kein Entrinnen gibt, Der Duselbacher — ungespaßt! — War uns aus tiefster Seel' verhaßt. Er schalt uns Ritter heimatlos, Beil wir im ganzen Land zu Haus',

Er dacht' an seinen Kirchturm bloß, Eir dachten drüber noch hinaus. Er zählte still sein blankes Gelb. Und wir? Wir suhren durch die Welt. Spiegbürgerlich strich er den Bart, Wenn er am grünen Tische riet, Und war getroft nach Bürgerart, Wenn nur sein Huhn am Spieße briet. Derweilen uns manch harter Strauß Entbot in Feld und Wald hinaus. Wir sprengten also ho! halloh! Ins brave Städtchen einst hinein: Am Stadttor schrie man: Mordio! Die Bächter rannten querfelbein. Nun festen wir in scharfem Ritt Wohl über tausend Büchertisten, Bo mitten im Gedankenkitt Der Bopfgelehrten Gimpel niften; Dann trat ber Roffe Suf entzwei Die ganze Krämertöpferei. Wir pacten in dem Untennest Die eingefleischten Ratspedanten, Drauf nahmen wir die Heuchler fest Und dann die Maurer, die wir kannten. Und endlich stießen mit Triumph Die Bucherer wir in den Sumpf. Den Bürgermeister hängten wir, Daß er nicht mehr die Leute quale. In einem Buste von Lapier Begrub man manche Schreiberseele, Gin Stadtspion hing dicht dabei Die Musikanten kamen frei. Wie Multtanten tamen fret.
Wir stedten dann die Stadt in Brand,
Die Achte flog in alle Winde;
Die Stätte — wird nicht mehr genannt,
Damit sein Philolog sie sinde.
Das war der Tag von Duselbach!
Nun weint ihm eine Träne nach!"
Der Ritter Wolf von Schlagintweit,
Schaut' auf den Humben: er mar leer Schaut' auf ben humpen: er war leer. Dann feufst' er: "Gute, alte Beit, heut gibt es feine Degen mehr!"

Ansgar Albing.

#### Bühnen: und Musikrundschau.

Kgl. Residenztbeater. Auch diese Woche brachte eine Premiere. Das Luftspiel von Karl Friedrich Feldner: "Der rechte Mann" hebt recht munter und flott an. In den Mitteln nicht neu, bringt es eine ultige Satire auf politische Wahlgeschäfte. Der letze Alt ist zu gedehnt; die Lösung zu umständlich. Der freundliche Beisall, den die ersten Auszüge ernteten, zeigte am Schluß eine kleine Abschwächung. Die Rotskisstriche einer glücklichen Stunde können dem Werlchen stärkere Wirkung geben; neberbei gesagt, ein paar aktuelle Anspielungen sollten hierbei auch ruhig getilgt werden. Zwischendurch behandelt der Autor das Verhältniseines älkeren Mannes zu seiner jüngeren Gattin, welche sich noch nicht gleich ihm nach beschaulicher Ruhe sehnt. Diesem Rotiv war wohl eine sührendere Kolle in dem Stüde zugedacht, als es die schwankartigen Elemente der Wahlsomder Ausselandt, als es die schwankartigen Elemente der Wahlsomdere Basil in der Hauptrolle gab eine durch vornehme Eleganz und seine Komit seiselnde Kunstleistung. (Die Damen Dand ler, Valern und Wimmer, die Herren höfer, Birron, Lehmann, König, Storm, Trautsch u. a. spielten sehr flott und hübsch.) — Die Generalintendanz hat dem Regisseur Kunge die sosotige Annahme einer Stellung am Hebbeltheater in Berlin gestattet. Sein Rachfolger Dr. Kilian, desse Einstritt zum nächten Herbst vorgesehen war, wird dem Konzertselen. Der Verein sir nolkstimliche Sunkt Wirtsamkeit aufnehmen.

Wirssamseit ausnehmen.

Aus den Konzertsten. Der Verein für vollstümliche Kunstpssege konnte in dieser Woche nun wieder ein Symphoniekonzert an Stelle der Kammermusikabende bieten, nachdem das neue Kaimorchester sich so günstig entwickelt hat. Emmy Braun, welche wir erst kürzlich als eine hochbegabte Kianistin kennen gelernt hatten, hat wiederum sehr starken Beisall geerntet. Ihre schone Technik und ihr reises musikalisches Empfinden bewährten sich neuerdings auf das schönste sowohl in Chopins E-Woll-Konzert wie in Liszts ungarischer Phantasie. Das Kaimorchester besitz nun wieder nabezu sünzig Wann. Das Zusammenspiel ist sehr gut, manches gelang, wenn man die Verhältnisse berücksichon glänzend. Schuberts unvollendete Symphonie hörten wir schon unlängst; eine sehr seine und sorgfältige Viedergabe ersubr u.a. die Don Juan Duvert üre. Es verdient lebhasteste Anextennung, welche Resultate Kapellmeister Cor de Las in so kuzer Beit zu

erzielen vermochte. Weniger besucht war leider diesmal der Ramme rmufilabend. Wie jungft gesellte fich ber Pianift Rueff zu ben Konzertmeistern Seyde und van Bliet, um uns durch den Konzertmeistern Hehde und van Bliet, um uns durch bochsteende Beethoveninterpretation zu erfreuen. — Charlotte Schloß ist als Bühnensängerin bei dem Münchener Kublitum unvergessen. Auch im Konzertsaal kamen die Vorzüge ihres sympathischen Sodranes zu schöner Geltung. Ihr Programm brachte Spohr, Mozart und neue Komponisten. Unter den seltenerer gehörten Liedern seien die frisch empfundenen des Prinzen Ludwig Ferdinand von Bapern erwähnt. Schmid-Lindner, welcher die Künklerin feinsinnig begleitete, bot noch zwei beställig aufgenommene Etuden von List. — Einen erlesenen Genuß vermits die Liederschende non Villy Papenen Kähedars keiner verzeit mene Einden von Eize. — Einen ertejenen Genug berutitein uns fiets die Liederabende von Tilly Roenen. Es bedarf keiner neuer-lichen Hervorhebung ihrer starken Borzüge. Vortrefflichen Eindruck hinterließ auch die Sängerin Elena Gerhardt. Sie gehört zu den Mittelig auch die Sangerin Stella Gergarbt. Sie gegort zu den Benigen, bei denen sich ursprüngliches Empfinden ausdrückt. Ihre Mittel sind, ohne allzu groß zu sein, wohlgeschult und ausgiebig. Als Begleiter hatte die Sängerin Artur Rikisch, dessen hervorragendes Spiel den Genuß des Abends noch erhöhte. Florizel v. Reuter fennen wir von den Kaimkonzerten. Er ist ein Geiger, der troß fennen wir von den Kaimkonzerten. Er ist ein Geiger, der troß jeiner Jugend nicht nur ein starter Könner, sondern auch ein tiefempfindender Künstler ist. Mit gutem Gelingen war der Pianist M. Behrens an seinem Abend beteiligt. Das Münchener Streichquartett bot unter Mitmirfting von Schmid. Lindner (Rlavier) und 3. Sorbelt (Kontrabag) einen Schumann Schubertabend, welcher in jeder Hinsicht glänzend verlief.

Die Mulik auf der Austtellung München 1908. Das Musit-tomitee veröffentlicht sein reiches Arbeitsprogramm. Das Leit-motiv seines Handelns illustriert am besten der Sat: "Die Sontunft nicht als müßiger Lugusartitel, fondern als Rulturjattor, sei es zerstreuend und erquidend, dem täglichen Leben sich gesellend, sei es, das Gemüt aus dem Alltag auf die Höhe genialer Sffenbarung geleitend, dies sei letzten Endes der Sinn, aus welchem beraus die Musit auf der Ausstellung ein Wort mitzuiprechen hat." Es sind geplant, Konzerte im Freien, serner in der Halle Unterhaltungs- und Symphoniekonzerte, Männergesangs-

und Rammermusitabende.

Verschiedenes aus aller Welt. Eine bisher unbefannte Komposition von Grillparger veröffentlicht die "Neue Revue" in Berlin. Er versuchte Berse der Odusse in der Ursprache zu vertonen. Ueber eine troden regitierende Singweise ist der Dichter nicht hinausgefommen. Er bietet also gerade das, was er theoretisch betämpste. — In Berlin hatte Rudolf Bresbers phantastisches Lustiviel: "Die Dame mit den Lilien" geringen Ersolg. Der als Lyrifer und Novellst beliebte Autor müht sich seit Jahren vergebens, auf den Brettern sesten Fuß zu fassen. — Eberhard Königs derbgezimmertes Schauspiel: "Meister Joseph" wird von der Berliner Kritif nicht günstig besprochen. Ihre Urteile deden sich mit dem, was wir vor zwei Jahren anläßlich der Münchener Uraussührung über das Stück sagten. — In Berlin starb der Schriftseller Franz Seld. Sein vergesens sazioles Münchener Uraufführung über das Stüd sagten. — In Berlin farb der Schriftseller Franz Held. Sein vergessenes soziales Drama: "Manometer auf 99" stand kurze Zeit im Brennhunkt des öffentlichen Interesses, als die Wogen des längst verebben letten Sturmes und Dranges am höchsten gingen. — In Berlin genel des Dänen Gustav Wied Sathrspiel: "Zwei mal zwei ist must". Der Autor ist ein Froniter wie Shaw; immerhin scheint er im Grunde mehr Glauben in eine Besserung der Menscheit zu setzen als der irische Spötter. — Die Wiesbadener Hosbeits zu setzen als der irische Spötter. — Die Wiesbadener Hosbeits Romponisten, Otto Dorn. Der Tondichter der "schönen Müllerin" zeigte sich als vornehmer Musser, der jedoch wenig melodische Romponisten, Otto Dorn. Der Tondichter der "schön en Müllerin" zeigte sich als vornehmer Musiker, der jedoch wenig melodische Erindungsgabe besitzt. — Ein Schauspiel "Der Unsichere" von Richard Fellinger, welches im Neuen Theater in Berlin gespielt wird, nennt die Kritik ein nüchterngemachtes Vorstadtdrama mit geschickter Spannung. — In einem Berliner Krankenhause werden künstlerisch wertvolle Konzerte gegeben, welche auf die Patienten von sehr wohltätigem Einfluß sein sollen. — Ein ihnphonisches Drama "Hero und Leander" von Robert Deger sand in Straßburg sehr günstige Ausnahme.

München. L. G. Oberlaender. 2. G. Oberlaender.

#### Finanz= und Handels=Rundschau.

Handel und Industrie wie auch die Börse und die ganze finanzielle Wirtschaftslage können nicht zur Ruhe kommen. Nach den grossen Erschütterungen und vielfachen Schicksalsschlägen, womit diese Faktoren seit Monaten zu kämpfen hatten, ist überall das Bedürfnis nach Sammlung und Konzentration eingetreten, um sich zu neuen Unternehmungen und frischem Schaffensgeist aufzuraffen. Dieses Uebergangsstadium wird durch alle möglichen Verhältnisse erschwert. In den letzten Tagen machten sich neue ungünstige Eindrücke bemerkbar, von denen besonders die politischen Sorgen in den Vordergrund traten. Die Presse-Erörterungen, zu denen die Fahrt der amerikanischen Flotte nach dem Pazifischen Ozean immer wieder Anlass gab, stellten die Gereiztheit der japanisch-amerikanischen Beziehungen in den Vordergrund. Die Aufrollung der Orientfrage lenkte gleichfalls die

Aufmerksamkeit auf die mit so vielen Gewitterwolken verdüsterten politischen Ausblicke. Alarmmeldungen über militärische Vorbereitungen seitens der Türkei und Russlands, und die Möglichkeit eines kriegerischen Konfliktes der beiden Staaten wurden ganz ernsthaft erörtert. Es war nur zu begreiflich, dass die flaue Tendenz und die rückläufige Bewegung

bei Beginn der Woche ihren Fortlauf nahmen.

Die undurchsichtige und schwankende Tendenz der Neuyorker Börse bildete gleichfalls ein weiteres Motiv der Missstimmung aller finanziellen Kreise. Befürchtungen über Dividenden-Inhibierungen, die neuerliche Attacke und Erregung am Metallmarkt, insbesonders des Zink- und Kupfermetalls, ungünstige Einnahmen der Bahnen und unbefriedigende Handelsberichte aus der Union bildeten die Ursache einer neuerlichen scharfen Kursentwertung in Neuvork, welches Moment in der Unsicherheit und leblosen Tätigkeit der deutschen Börsen nur zu deutlich ein Spiegelbild fand. Nach diesen Ereignissen auf dem finanzwirtschaftlichen Gebiete Amerikas beginnt man die Meldungen aus Amerika mit einer grossen Dosis Skepsis zu beurteilen. Es war daher nicht zu verwundern, dass gegenüber der zuletzt eingesetzten Besserung sowohl der Effektenmärkte, als auch der scharfen Erholung der Preise für Rohmetalle in Amerika und London vom Kontinent aus grosse Reserve und Beobachtung der weiteren Entwicklung der Zustände betätigt wurden. Dieser Neuyorker Tendenzumschwung der vorerst mehr oder minder problematischer Natur ist, fand in der Entwicklung der Geldmarktlage eine weitere Stütze zur Konsolidierung der heimischen Märkte. Die Position der Bank von England hat infolge der wiederholten grossen Erwerbungen von respektablen südafrikanischen Goldimporten eine neuerliche Besserung erfahren, und nach den Berichten konnte der Goldbestand dieses englischen Zentral-Noteninstituts weiter erhöht werden. Diese Londoner Gelderleichterung muss auch bei uns sympathisch berühren, da dadurch die Möglichkeit einer neuerlichen Londoner Diskontermässigung in greifbare Nähe gerückt ist. Dass dies von günstigem Einfluss auf die so vorsichtige Diskontpolitik unserer Reichsbank sein muss, ist klar, um so mehr als der neuerliche Ausweis unserer Reichsbank noch erkennen lässt, dass die Rückflüsse sich immer noch in engen Grenzen bewegen. Hierbei kommt ferner in Betracht, dass das Reich fortwährend das deutsche Noteninstitut mit erheblichen Beträgen in Anspruch nimmt, welches Faktum durch die weitere Bestandszunahme der Reichsbank in deutschen Schatzscheinen zum Ausdruck kommt. Es wird einem aufmerksamen Beobachter gleichfalls nicht entgangen sein, dass auch die Lombard-und Wechselbestände der Reichsbank immerhin noch erhebliche sind, und der anormale Zinsfuss der Reichsbank gleichfalls nicht im Einklang zu den Raten der übrigen grossen auswärtigen Notenbanken steht.

Am Montanmarkt konnten diesmal die günstigen Meldungen eine Einwirkung in der Betrachtung der Situation ausüben. Die Nachfrage nach Kohle hält weiter an, und aus den amerikanischen Berichten ist eine langsame Belebung des Eisenmarktes zu ersehen. Eine weitere günstige Auslassung des Stahlwerksverbandes über die Entwicklung seiner Sparten und deren Beschäftigung bewirkte mit den Mitteilungen bei der Generalversammlung der Laurahütte neue Hoffnungen hinsichtlich einer sukzessiven Besserung der industriellen Lage Deutschlands. Es darf jedoch keineswegs vergessen werden, dass die Nachwehen der grossen Verluste auf allen Effektenmärkten aus dem Krisenjahre 1907 auch weiterhin eine nicht zu unterschätzende Rolle in der Entwicklung der internationalen Gesamtmärkte spielen

dürften.

Der Reigen der Bilanzpublikationen der Grossbanken wurde durch die Nationalbank für Deutschland eröffnet. Die Bilanzziffern, sowie der erzielte Gewinn dieser Bank geben deutlich zu erkennen, dass das abgelaufene Jahr dennoch ungünstiger gewirkt hat, als angenommen wurde. Auch die Ziffern der weiter publik gewordenen Bilanzveröffentlichungen rechtfertigen die an dieser Stelle in der "Allgemeinen Rundschau" niedergelegte Ansicht von einem verminderten Verdienst der Banken im abgelaufenen Jahre. M. Weber.

Bankaktienmarkt. Die Nationalbank für Deutschland, Berlin, veröffentlicht als erste der Berliner Grossbanken ihre Bilanz. Die Bank verteilt 6% Dividende gegen 7½% im Vorjahre. Die Berliner Handelsgesellschaft stipuliert in der Aufsichtsratssitzung für das abgelaufene Geschäftsjahr bei erheblich günstigeren Gewinnzitlern die gleiche Dividende wie im Vorjahre mit 9½.

Von bayerischen Banken zeigt der Abschluss der Münchener Industriebank günstige Ziffern und eine erfreuliche Vergrosserung des allgemeinen Geschäftsverkehrs.— In der ausserordentlichen Generalversammlung der Bayerischen Vereinsbank werden die Fusionsverträge mit den verschiedenen Provinzbanken und die Erhöhung des Aktienkapitals der Bank von 7½ Millionen Mark genehnigt. Das neuerliche Aufsaugungssystem von Provinzbanken und Privatgeschäften seitens unserer grösseren bayerischen Bankinstitute wird hoffentlich nicht ungünstig auf die bisherige Liquidität und solide Entwicklung der betreffenden Institute einwirken. Den Aktionaren wird es ebenfalls nicht gleichgültig sein, dass mit diesen Expansionsgelüsten auch das Aktienkapital verwässert und die Betriebsspesen sicherlich nicht geringer werden.

Vom Industriemarkte sind zu berichten die günstigen Abschlüsse einzelner erstklassiger Fabriken der Automobilbranche, wie der Adler-Werke vormals Heinrich Kleyer (Dividende 25%), und einzelner Nürnberger Etablissements; der Metallwarenfabrik Bing und der Bayerischen Cellubidwarenfabrik Nürnberg, welch beide Gesellschaften bei reichlichen Abschreibungen die gleiche Dividende wie im Vorjahre zu verteilen in der Lage sind.

Ber Anhneraugen hat, bem ift ber gefehlich geschünte Anhnerangen-Entferner "Mabikat" (D. R. G. M. G. N. 241642) bon Fabritant Conrad Dollinger, Manchen gu empichlen. Bie viele Urteile und Anerkennungen beweifen, hat fich biefes vorzüglich erprobte hibneraugenmittel überall ichnell eingesührt. Es ift nur eine einmalige Anstolium motio ichaffung nötig.



## Dem hochw. Klerns

empfiehlt sich bei Anschaffung von Paramenten, Fahnenusw.

unter Zusicherung billigster u. reellster Bedienung. Bei Barzahlung ange-messener Rabatt, im übrigen Zahlungs-Bedienung. erleichterung nach Möglichkeit.

## Max Altschäffl, München

== Karlstrasse 52/II ==

## DER ANKE

Gesellschaft für Lebens- und Rentenversicherungen in Wien. Unter Staatsaufsicht. Gegründet 1858.

#### Stand der Gesellschaft am 31. Dezember 1906:

145 Millionen Mark Ausgezahlt seit Bestehen 273 Millionen Mark Versichertes Kapital . . . 449 Millionen Mark Versicherte Rente . . . . 539,000 Mark

Die Gesellschaft übernimmt Lebens-, Aussteuer- und Rentenversicherungen aller Art unter liberalsten Bedingungen zu billigen Prämien.

Jede gewünschte Auskunft, sowie Prospekte erhältlich durch die

### Generalrepräsentanz f. Süddeutschland

in München, Residenzstrasse 24/II.

Feuerversicherungs-Gesellschaft

Aktienkapital 9 Millionen Mark.

Feuer-, Haftpflicht-, Unfall-, Glas-, Einbruchsdiebstahl-, Wasserleitungsswasse schäden-Versicherung. swasse Billige Prämien. Vorteilhafte Versicherungsbedingungen.

Vergünstigungsvertrag mit "Pax" Priesterverein für das katholische Deutschland.

Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, A.-G., München,



#### Hervorragende Neuheit für Damen = Apparatzum Selbst-Vorzeichnen für Stickereien

Preis portofrei 5.75 M durch das Atelier A. Zschernig, Dresden, Grunaerstr. 30

Weingrosshandlung MÜNCHEN, Briennerstr. 6

Stoffe zu Kirchenparamenten, Fahnen. ---- Fertige Gewänder etc. ----

Nur durchaus solide preiswürdige, selbstgefertigte Fabrikate in

F. J. Casaretto, Crefeld, Sudwall 80

#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube : Berlin:

Alexanderstrasse 43.



Ahr-Rotwein

Nur eigenes Wachstum.

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine rein-gehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

## Kreis - Sparkaffe

— Antliche Hinterlegungsstelle für Mündelgelder. — Sanptstelle: Moers, Sombergerftraße Ar. 58 verzinst fämtliche, auch durch Bost oder Reichsbant gemachte Einlagen

ichon vom Tage der Einzahlung ab bis zum Tage vor der Rüd-zahlung mit

Reichebanf:Giro-Ronto. Ternfprecher Dr. 24. ......

Geb. Fräulein aus guter Familie, kath., 35 Jahre, sucht in feinem Hause

#### Vertrauensposten.

Ist fähig, die Hausfrau selbständig zu vertreten; kinderlieb.

Nur Taschengeld, Familienanschluss Bedingung. Gefl. Offerten erbitte an Frl. J. O., per Adr. Frau A. Trück Wwe., Baden-Baden, Wilhelmstrasse 6.

SAND



COLD

Alle Maschinen für Hand und Kraft und Formen in jeder Preislage zurgewinnbringend. Verwertung von Sand, Schlacken, Steinbruchabfallen zu Cementdachziegeln, Wand- und Bodenplatten, Mauersteinen, Röhren, Trögen usw. — Besuch unseres Werkes erbeten. — Spezialmaschinenfabrik Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co.

Markranstädt bei Leipzig.

Man verlange gratis Broschüre 29.

#### Thüringer Fleisch- u. Wurstwaren

sind weltbekannt.

Machen Sie bitte einen Versuch
mit einem 10 Pfd.-Postkolli für Mk. 10.25 frko. Nachn. Enthält: Zervelatwurst,Plockwurst,Zungenwurst, Sardellenleberwurst, Mett-wurst, Landleberwurstu.Blutwurst. Meine Ware ist ganz prima hochfein u. vorzügl. im Geschmack. Wereinmal bezogen hat, bleibt stets Kunde. = Sommer- und Winterversand. = Alle übrigen Fleisch- und Wurst-waren nach besonderer Liste.

Vertreter überall gesucht Philipp Link, Erfurt Thüringer Fleisch- u. Wurstwar.-Geschäft



murden gezogen:

### Banerische Sandelsbank. Ufandbrief. Verlasung.

A. 4 % ige Pfandbriefe.

In Gegenwart des tgl. Notars Herrn Geheimen Justizrats **Schmidbauer** wurde heute die 35. Pfandbrief:Verlosung vorgenommen. Es

| also |
|------|
| usw. |
| "    |
| *    |
| **   |
| **   |
| 1    |

B. 31/20/0 ige Pfandbriefe.

Bon ben Pfanbbriefen: 3- 863 alle Stude, welche bie Enbnummer 3 tragen; alfo Litera T zu M. 2000. - von No. beifpielsmeife bie Stude Litera T Litera U 1000.-13-3473 U 500.— Litera V 13-2813 Litera W 200.— 3-4043 W

53 - 4273

Die couponmäßige Berzinsung der heute gezogenen Bjandbriese endet mit dem 1. Juli 1. J8. Dagegen werden auf diese, wie auf alle früher verlosten und auf die für den 19. Januar 1896 gefündigten Psandbriese von dem Tage an, mit welchem die couponmäßige Berzinsung abgelausen ist, dis auf weiteres 1% Depositalzinsen vergütet.

Die heute ober früher verlosten, sowie die für den 19. Januar 1806 gefündigten Pfandbriese werden, unter Bergütung der entsprechenden Stüds und Depositalzinien, gegen Rüdgade der Pfandbriesmäntel der nicht versallenen Coupons und der Talons tostenzrie eingelöst: in München an unserem Essettensischaften Passenzeit, Rassenzeit, Gunzenhausen, Pof, Jimmenstadt, Kempten, Kronach, Kulmbach, Lichtensels, Marktredwis, Memmingen, Mindelheim, Münchberg, Renburg a. D. und Kördlingen bei unseren Filialen, in Augsburg der Herne bei der Königlichen Hauptbank in Kurnberg und bei deren Filialen in Amberg, Ausbach, Assach, Assach, Assach, Angeburg, Angsburg, Bamberg, Bapreuth, Fürth, Hof, Kaiserslautern, Kempten, Landshut, Ludwigshafen a. Rh., München, Bassan, Regensturg, Assach, 
Die heute gezogenen 4%igen und 31/2%igen Stüde können fofort gegen unverlofte 4%ige Bfandbriefe (verlosbare ober unverlosbare) umgetauscht werden. Der Untausch wird bei der unterfertigten Bank, bei ihren Filialen und bei sämtlichen Bfandbriefverkauschen vorgenommen. Die verlosbare der der verlosbare den felbstverkaublich zum Zennwert, die von nus in den Tausch gegebenen unverlosten Stüde zum Geldkurs franks Provision berechnet; lettere Stüde werden auf unsere Kosten versandt.
Rommen auf Namen lautende (vinkulierte) Stüde zum Umtausch, so werden, wenn nicht anderes beautragt wird, die unverlosten Stüde kostenlos auf den gleichen Namen umgeschrieben.

Die Bfandbriefe der Baverischen Sandelsbant find in Bavern zugelassen: zur Anlegung von Mündelgeld sowie zu jeder Art den Berwendung, für welche Mindelsicherheit verlangt wird (z. B. Sicherheitsleisung, Anlegung von eingebrachtem Gut der Frau, von Kindergeld usw.), seiner zur Anlegung von Kavitalien der Gemeinden und Stiftungen, auch der Kirchen- und Pfründestiftungen sowie der sonstigen nicht unter gemeindlicher Berwaltung stehenden Stiftungen.

Berlofungs- und Restantenlisten stehen in unserem Effettenbureau sowie bei unseren Filialen zur Berfügung und werden auf Berlangen portofrei zugejendet.

München, den 15. Februar 1908.

Litera X

100.-

#### Baperische Kandelsbank.

#### **Eine Bitte**

#### an die verehrten Leser der "Allgemeinen Rundschau".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinielnen die armen Handweber im Riesengebirge. Landeshut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Ver-langen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

#### Schlesische Reinleinen u. Hausleinen, das Beste

zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Hand-und Taschentücher, Tischgedecke, weisse und bunte Bett-bezüge, Flamell, Pique, Barchend, Schürzen und Hanskleidersteffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

#### Brodkord & Drescher, Leinenhand- Landeshut Schlesien No. 48

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10.-, M. 10.80, M. 11.80 und M. 13.-, per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten. Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen, Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

les Métermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrei.

**Schiffsjungen** fucht Seinrich Jabel, Altona 154, Gr. Elbftr. 86.

——— Offeriere naturreinen — ROTWEIN Zu 48 Mk. per Hektoliter.
Alphons Marxer,
Zabern i. Els.

Mittlerer Staatsbeamter, kath., 28 Jahre alt, wünscht sich zu

#### verheiraten.

Gebildete Damen von idealer Gesin-Geblicete Damen von Mealer Gesin-nung, die den Wert eines soliden Vorlebens für eine künftige Ehe sn würdigen wissen, wollen Öfferten unter **B 3560** an die Expedition dieses Blattes einsenden. Verschwiegenheit zugesichert.

eise-Cheviot

Eleganter Unzugftoff unzerreißbar, gieganier Anzugioff ungerreisbar, reine Schafwolle, 140 cm breit, 3 Meter toften 12 Mark, franto. Direfter Derfand nur guter Stoffnenheiten 31 Anzügen, Paletots, Hofen sehr billig. Multer frei. — Wilhelm Boetzkes in Düren 81 bei Alachen.

#### Tabernakel

Opferkasten, Geldschränke in nur bester Ausführung Bern. Rosemeyer Lingen a. d. Ems.

Angenehm. Erwerb. In Damen gesu'ht, allen Orten u. Städten welche Lehr-Atellers nach d. neuen, leicht fassi. Triumph-Methode für Zuschneidekunst u. prakt. mod. Schneidern eröffnen wollen. Anleitung hierzu gratis. Schülerinnen arbeiten für eigenen Bedarf.

13 usw.

23

23

13

63

13,

53,

3,

Marg. Neugebauer, Walpurgisstrasse 4.

Grösstes Atelier in Dresden.

Triumph-Methode 1907 prämiiert: Paris, London, Wien, Rom, Lüttich, Brüssel etc. — Erste Auszeichnungen,

#### = Nervõse, ==== Geschiechtskranke, **≔ M**agenleidende **⇒**

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenlos Heilanweisung vom Naturpfianzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4-6 Uhr. Fritz Westphalis Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

USKÜNTTE über Vermögen, Ruf, Charakter,Privat.,Ge-schäfte- und Fam.-Verhältnisse auf alle Plätze aus-führlich diskret.

Auskunftei "Colonia" Köln.



## otel Union.

Katholisches Kasino A.V. **München.** Barerstrasse 7.

Telephon 9300. -



Verkauf von Weinen in Flaschen und im Fass zu Originalpreisen der Zentral-Verkaufsgesellschaft Deutscher Winzervereine

G. m. b. H., Eltville a. Rh.

Man verlange Preisliste.

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtelgebirge 520 m ü. d. M
Stärkste Stahlquellen; höchstwertiges Bisenschwefelmoor aus eigenes Lagers. — Riektr. Hydrotherapie, Hassage usw. — Seit Jahrhundertes hervorragende Hellerfelge bei Blutarmut, Herz. u. Nervenkrankheiten Frauenleiden, Ischias, Gicht, Rheumatismus etc. — Saison ab 15. Mai — Versand. — Prospekt kostenlos. Dr. med. Becker.

Kur- und Basserheilaustalt Bad Chalkirchen - München. Sommer u. Winter viel bes. Groß. Bart. Mod. Einrichtung, Auss. Brosp. u. Beschreib, gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Aerzte.)



#### Oberwaid St. Gallen

Sanatorium I. Ranges, schönste und grösste physik. diät. Kuranstalt der SCHWEIZ in wundervoller Lage über dem Bodensee mit Alpenpanorama. Aller Komfort. Herrliche Ausflüge. Beste Kurerfolge bei Nerven., Verdauungs- und Stoffwechsel- und Frauenleiden, ausgeschlossen Tuberkulose und Geisteskranke.

Zwei Arzte u eine Arztin. Beste Gelegenheit die Kur mit einer Schweizreise zu verbinden. Reich illustr. Prosp. gratis. Zu Winter- u. Frühjahrskuren besonders geeignet.

#### Dr. Wigger's Kurheim Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Beste Gelegenheit zum Wintersport. Nährers durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr Wigger, Dr. Klien.

Banerisches Reisebureau Schenker & Co. Munden, Fromenadeplat 16.

Soeben erschienen!

Soeben erschienen!

Auch ein Beitrag z. Lösung d. sozialen Frage! "Baronesse Mizzi."

Sechs dramatische Bilder aus der Gegenwart von

Alexander Halka. (Gräfin M. Th. Ledóchowska.)

Preis 45 Pfg.

Für geschlossene Vereine ist mit der Abnahme von 20 Exemplaren das Aufführungsrecht verbunden. Das Aufführungsrecht für öffentliche Bühnen erteilt die St. Petrus Claver-Sodalität in Salzburg. Bezugsadressen: St. Petrus Claver-Sodalität München, Türkenstrasse 15/II. -

"Die Verfasserin weiss in "Baronesse Mizzi" nicht nur einem edlen Zweck zu dienen, sondern versteht es auch, durch reiche Abwechslung in der Szenenfolge die Zuschauer zu fesseln."

(Münchener Zeitung).

Gebild. kathol. deutsche Dame mittl. Alters, sehr musikalisch, sprachk., mit Kenntn. im Haushalt, sucht stellung als

#### Hausdame Gesellschafterin oder Erzieherin

grösserer Mädchen, Fr.-Off. unter J M J 50 post rest. Chaussée de Charleroi, Bruxelles.

### chreibmaschine

fast neu, erstklassiges System, wird zu ermässigtem Preise unter Garantie abgegeben. Auf Wunsch kostenlose Probezeit. Näheres d. Haasenstein & Vogler A.-Ges. München unter M. T. 292.

#### Anerkannt weltberühmt ist meine

#### Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie, bitte, einen Versuch mit einem 10 Pfund-Postkolli für M. 10.35 franko Nachnahme. Enthält: Retwurst oder Blutwurst, Presswurst oder Silz-wurst, Geräucherte Bratwurst, Leber-wurst und Cervelatwurst. Meine Wars-ist prima hochfeln und anerkannt vor-züglich im Geschmack. Dauerware, das ganze Jahr versandfähig; ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. Garantie streng reelie Bedienung.
Thüringer Wurstwarengeschäft

R. Grübel, Cabarz bei Gotha in Thüringen Hanfseckstrasse 51 a.

#### herzliche Bitte!

Ein mittelloser Theologie-Kaudidat bittet edeldenkende Woltäter um gütige Unterstützung, um die Studien vollenden zu können. Herzliches "Vergelt's Gott". Anfragen u Aus-kunft unter H. P. 5005 an die Redak-tion dieser Zeitung.

#### - Berlag der Afdendorffiden Budhandlung, Rünfter i. Beff. -

Coeben begannen gu ericheinen:

Soeben beaannen zu erschrinen:

23iblische Beitfragen, gemeinverständlich erörtert. Ein Broschürengerlau und Univ. Brof. Dr. Rohr, Straßurg.

Bis jist erschienen (weitere Heste werden rasch solgen):

1, Nitel, Alte und neue Angriffe auf das Alte Testament.

2, Nitel, Der Ursprung des alttestament. Gottesglaubens.

3, Nobr, Der Vernichtungskampf gegen das bibl. Christusbild.

4, Nobr, Moderne Grsatzversuche für das dibl. Christusbild.

Breise: 1.060 Mt. 2.—4. je 0.50 Mt.

Der Subskriptionspreis der ersten folge (12 Heste) beträgt pro Hest. 43 Dfg. — 3.40 Mk. für die ganze folge.

Bezug durch jede Buchandblung.

Die Bibl. Zeitfragen wollen in einer auch der gebildeteren Laien welt verstän dlichen Korm jene bislischen Einzelfragen behandeln, welche gegenwärtig im Bordergrund der Bistussionssken, und den Unterlieden, welche ersteulicher weise in weiten Kreisen diesen Kragen entgegengebracht wird.

Frostheulen, aufgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (insbes. bel kleinen Kindern), Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, Krampfader- und andere Geschwüre, heilt schnell und sicher die von hohen Aerzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämilerte Wenzelszibe in all. Apotheken erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten

Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.

#### Für mehrere junge Damen

aus guter Fam., die kürz. od. läng. Zeit in England zubringen möchten, Pens. mit Familien mechten, in kath. engl. Familie. Offert. unt. K. 390 an die "Allgemeine Rundschau", München, Tattenbachstrasse 1a erbeten.

Jg. kath. Dame. Tocht. höh. Beamt., vielseit, bewandert, gesellschaftl. gewandt, musikal, mit einig, Sprachkenntn, pucht Engagement als

#### **Gesellschafterin**

in fein Hause. Gehalt u. Antritt nach Uebereink Off. erb. unt. St. A. 718 an d. Exp. d., Allgem. Rundschau", München.

## Messwelle u.Tisch-weine, la. Markgräder

#### Kaiserstühler Weissweine

garant. naturrein. Fass leihweise. Mild, von feinem Bouquet, aussergewöhnlich billig. Ueber 1000 H. H. Geistliche in Kundschaft.

Ia. 1906<sub>er</sub> p. Liter von 56 Pfg. an.

Auch ältere Jahrgänge etc. entsprechend billig.

#### Velletri-Rotwein-Auslese

garantiert naturrein, ärztlich empfohlener Krankenwein (Zeugnisse) p. Liter à 95 Pfg. Verwaltung d. Katholischen Vereinshauses Freiburg i. B.

(Vom hochw. Erzbischötl. Ordinariat Freiburg zur Messweinlieferung vereidigt.)



Buchführung
Gründliche Ausbildung zum bilanztichtigen Buchhalter u. Kontoristen garant,
mein briefl. Einzelunterricht. Prospekt

und Probebrief umsonst.

Thews, Beaumontstrasse 14.

#### Thüringer Wurst!

10 Pfd.-Postpaket enthält:
3 Pfd. Stizen-, 3 Pfd. Knackund 3 Pfd. Zervelatwurst für
Mk. 10.— franko per Nachnahme.
Alles prima Ware, if. geräuchert, hochfein im Geschmack. Preisliste frei.
Gebrüder Ortmann
Cabarz bei Gotha 20.

Handb. d. feineren Lebensart, Anstands und guten Sitte. Nach den neuesten An-standsregeln bearbeitet. Gibt Auskunft über alle Fragen im Umgang und gesell-schaftlichen Verkehr. Mk. 2.—

J. HALLMEIER, Schondorf

Keine Nachnahme! Erst prüfes! Orangenblüten

ONIGUE der Welt. Garant. abso-lut naturr.Bienenprodukti Begelst. Lob von Honigkennern!
10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u.
zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage.

Kusche & Martin, Malage
Spanien (Deutsche Firma)

Für die Redaktion verantwortlich: Chefredukteur Dr. Armin Kausen, für den Handelskeil und die Inserate: A. Hammelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch- und Kunstdruckerei, Akt.-Gei., sämtliche in München. Bapier aus den Oberbayerischen Zellstosse und Lapiersabriten, Aktiengesellschaft Minchen.

# Allgemeine Rundschau

## Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

## Dr. Armin Kausen in München

7. März 1908



#### Inhaltangabe:

Der bivfel einer lagen Rechtsanwendung. 📭 Regierung und Regierungspartei in Baden. Don Dr. Otto von Erlbach.

5. Jahrgang

Nr. 10

In eigener und fremder Sache. Aphorismen zu der Enzöklika "Pascendi dominici gregis". Von Professor Dr. Karl Braig.

Des baberischen Kammerpräsidenten Parlamentsjubiläum. — hundert Jahre Königliche Post. — Das Enteignungs, geset durchgedrückt. — Wendung in der französischen Marokkopolitik. (Weltrundschau.) von frit Nienkemper.

Richtigstellung zu "Akademische freiheit und schrankenlose Lehrfreiheit?"

Die Akademische freiheit' in der bager. Abgeordnetenkammer. Von Domkapi. tular Dr. franz Pichler, Reichs, u. Land, tagsabgeordneter.

Merkwürdiges aus dem Lande der bleichheit, freiheit und Brüderlichkeit. Von Dr. Alb. vogele.

Erinnerung. Von Anna Wahl.

von Redakteur Joseph Schlierf.

Preußische Orden. von dr. 7. versen.

Katholische Studentenkorporationen und katholisches freistudententum. August Nuß.

hohe herren als läger. von w. von heidenberg.

Die gesprungene Schale. (Sully Prud) homme. Le vase brisé.) Don heinrich los. Brühl.

Das alte Lied. Von Georg hendkamp. begen Schandliteratur und Schandkunst.

Aus ungedruckten Witblättern: Ins Stamm, buch der , Jugend' (Otto). - Zwiefach Maß (Reber). - Der neue Reichsschapsekretär (Spund). - Polnisches: August Pawelczijk. - Suum cuique (Dr. Weer). - naft (Ridens).

Bühnen, und Musikrundschau. Von L. G. Oberlaender.

finanz, und handels-Rundschau. Von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

#### Serderice Verlagshandlung ju Greiburg im Breisgan.

Soeben find ericienen u. fonnen durdralle Buchhandlungen bezogen werden:

Laurentius, I., S. J., Institutiones iuris ecclesiastici quas in usum scholarum scripsit. Editio altera emendata et aucta. gr. 8º (XVI u. 712) M 1040; geb. in Halbfranz M 12.60

Maximilianus, princeps Saxoniae, Praelectiones de liturgiis orientalibus habitae in universitate Friburgensi Helyetiae. Tomus primus, continens: 1. Introductionem generalem in omnes liturgias orientales, 2. Apparatum cultus necnon annum ecclesiasticum Graecorum et Slavorum, 4º (VIII u 242) M 5.—; geb. in Leinwand M 6.40

Ott, Dr A., Divisionspfarrer Thomas von Aquin und das Mendikantentum. gr. 8° (VIII u. 100) M 2.50.

Die Studie behandelt die Stellungnahme des hl. Thomas zu dem Kampfe gegen die Bettelorden und ihr Armutsideal überhaupt, der sich um die Mitte des 13. Jahrhunderts erhob.

Pesch, Chr., S. J., Praelectiones dogmaticae quas in Collegio Ditton-Hall habebat. Neun Bände. gr. 80

Tomus V: De gratia. De lege divina positiva. Tractatus dogmatici. Editio tertia. (XII u. 332) M 5.60; geb. in Halbfranz M 7.20

Theologische Zeitfragen. Vierte Folge: Glaube, Dogmen und geschichtliche Talsachen. Eine Untersuchung über den Modernismus. gr. 8° (VIII u. 244) M 3.40 — Früher find erschienen: 1: Das kirchliche Lebramt und die freiheit der theologischen Allsenschaft. — Alte und neue Apologetik. — It bott die Arlache leiner selbtt? (M2 20) — 2: Zwei verschiedene Auffallungen der Lehre von der alterheitigsten Dreieinigkeit. — Das Alefen der Todfunde. — Die Seele des Todsünders im Jenseits. (M1.80) — 3: Zur neuesten Geschichte der katholischen Inspirationslehre. (M1.60)

Scharnagl, Dr A., Das feierliche Gelübde als Ehehindernis in seiner geschichtlichen Entwicklung dargestellt. (Strassburger theologische Studien, IX, Bd, 2. u. 3. Heft.) gr. 8º (VIII u. 222)

Die Abhandlung wird in gleicher Weise das Interesse des Historikers, Kanonisten und Theologen in Anspruch nehmen.

Schulz, Dr A., a.o. Professor am Königlichen Doppelberichte im Pentateuch. Ein Beitrag zur Einleitung in das Alte Testament. (Biblische Studien, XIII. Bd, 1. Heft) gr. 8° (VIII u. 96) M 2.80

Schulz prüft einen der Gründe nach, die seit R. Simon für den zusammengesetzten Charakter des Pentateuchs ins Feld geführt werden, die angeblichen Doppelberichte.

#### Schönschreiben

deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnellschrift, Lackschrift, Steilschrift usw.erlerntman in kürzesterZeit sicher bei

W. ARNIM
Kalligraph und Schreiblehrer
München, Bayerstrasse 10/II. ReinsteUnterrichtserfolge. Prospekt gratis. Anfertigung kalligraphischer Arbeiten. Separatunterricht zu jeder Tageszett.

#### == Nervõse, == Geschlechtskranke. == Herzkranke =

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenlos Heilanweisung vom Naturpflanzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4—6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

Angenehm, Erwerb. In Damen gesucht, allen Orten u. Städten welche Lehr-Ateliers nach d. neuen, leicht fassl. Triumph-Methode für Zuschneidekunst u. prakt. mod. Schneidern eröfinen wollen. Anleitung hierzu gratis. Schülerinnen arbeiten für eigenen Bedarf.

Marg. Neugebauer,
Walpurgisstrasse 4.
Grösstes Atelier in Dresden
Triumph Methode 1907 prämitert: Paris,
London, Wien, Rom, Luttich, Brüssel etc.
Erste Auszeichnungen.

Keine Nachnahme! Erst prüfen!

Orangenblüten-Begelst. Lob von Honigkennern! 10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u. ollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage. Kusche & Martin, Malaga





auch bei trübem Licht

brillante Bilder.

Katalog No. 89 gratis. A. Hch. Rietzschel, G. m. b. H. Optische Fabrik, München.

## **Anlage und Spekulation**

Neues Handbuch für Kapitalisten und Spekulanten.

Inhalt (kurzer Auszug):

Die Londoner Fond-Kapitalsanlage

Börsenspekulation. Londoner Kurszettel (Erläuterung). Feste An- und Ver-

känfe. Reklamierung

Einkommenstener Spekulative An- und Verkäufe, usw.

Vorschüsse auf Effek-Prämiengeschäfte. Kombinierte Operationen. Rententabelle. Wörterbuch techn. Ausdrücke und Namenskürzungen. Dokuments abbildungen,

Interessenten erhalten das Buch kostenlos.

London & Paris Exchange, Ltd. BASILDON HOUSE,

MOORGATE STREET, LONDON, E. C.



#### Die Buch u. Kunstdruckerei der Verlags anstaltvorm. 6.1. Manz · München

übernimmt die herstellung von Zeit, schriften sowie Werken jeder Art , differ. tationen / festschriften und diplomen und hält fich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

Katholisches Kasino A. V. München, Barerstrasse 7. Telephon 9300.

Neu erbautes und komfortabelst eingerichtetes Hotel. heizung — Bäder — Lift — Elektr. Licht. Grosse Gesellschafts-Säle, Theaterbühne, Elegante Klubräume. Feinste Wiener Küche.

Wein- und Bier-Restaurant.





## **NETTO-BILANZ**

per 31. Dezember 1907.

Aktiva.

Passiva.

| TO SHEED AND SHOULD BE SHO | M. 1                                                                  | M.                  | 1.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                   | M. 12                                                                | M. 1                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Cassa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jre.                                                                  | o en                | 18  | 1. Grundkapital                                                                                                                                                                                                                                                   | 370.                                                                 | 7,500,000                   |
| Der Bestand an Gold in Barren oder ausländischen Münzen, das Pfund fein zu M. 1392.— gerechnet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | _                   | _   | Reservefonds:     a) Bestand am Schlusse des Vorjahres     b) gesetzlich vorgeschriebene Dotierung                                                                                                                                                                | 3,474,012 74                                                         |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 27,853,050 -                                                          |                     |     | pro 1907                                                                                                                                                                                                                                                          | 230,073 26<br>45,914 —                                               | 3,750,000 -                 |
| b) Reichskassenscheinen c) eigenen Banknoten d) Reichsbanknoten e) Noten anderer Banken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 378,066 29<br>28,231,116 29<br>39,600 —<br>6,115,100 —<br>2,677,890 — |                     | 99  | Spezialreservefonds: a) für Personalexigenz b) "Spar- und Sterbekassa c) "Banknotenanfertigung d) "Rücklage zur Leistung an den Staat pro 1908                                                                                                                    | 563,955 62<br>950,488 69<br>113,317 54<br>26,000 —                   |                             |
| 3. Der Bestand an Silber in Barren und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 221,300                                                               | -                   | _   | Leistung an den Staat pro 1907.  3. Delcredere-Conto                                                                                                                                                                                                              | 20,000                                                               | 53,150 -                    |
| 4. Wechselbestände: a) Platzwechsel abzüglich Rückzinsen hievon bis 15. Januar 1908 fällig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 43,618,562 23                                                         | 3                   |     | 4. Banknoten-Emission und zwar: Eigene Noten emittiert à M. 100.— hievon ab laut § 5 des R. B. G. aus dem Verkehr gezogen                                                                                                                                         | 288,300,000 —<br>218,300,000 —                                       | 70,000,000                  |
| M. 10,808,518.50 b) Rimessenwechsel auf deutsche Plätze abzüglich Rückzinsen hievon bis 15. Januar 1908 fällig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>4,604</b> ,877 94                                                  | 1                   |     | 5. Guthaben der Giro- u. Konto-Korrent-<br>Gläubiger                                                                                                                                                                                                              |                                                                      | 5,791,545 6                 |
| M. 431,871.41 c) Wechsel auf ausserdeutsche Plätze: auf Brüssel M. 12,025.02 Frankreich , 4,374.68 Holland , 62,276.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                       |                     |     | <ul> <li>6. Betrag der Depositen und zwar:</li> <li>a) der verzinslichen 1º/o Depositen ohne Aufkündigung</li> <li>b) der verzinslichen 2º/o Depositen ohne Aufkündigung</li> <li>c) der verzinslichen 3º/o Depositen mit dreimenstlichen Aufkündigung</li> </ul> | 7,900 —                                                              |                             |
| " Italien " 9,619.38<br>" London " 89,042.96<br>" Oesterreich-Ungarn . " 66,243.19<br>" Schweiz " 140,815.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 384,397 18                                                            | 48,607,837          | 30  | monatlicher Aufkündigung                                                                                                                                                                                                                                          | 1 ,9                                                                 | 7,900 —<br>47 66<br>3,955 — |
| 5. Lombardforderungen: a) auf Gold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |                     |     | 8. Betrag der zu entrichtenden Noten-<br>steuer                                                                                                                                                                                                                   | 1540,454,00                                                          | 8,305                       |
| bezeichneten Art                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,687,280                                                             | 2,687,280<br>26,907 |     | 9. Reingewinn ab: Reservelonds M. 275,987.26 Leistung an den Staat pro 1907 53,150.— Zur Spezialreserve für Spar- und Sterbe-                                                                                                                                     | 1,546,454 68                                                         |                             |
| 6. Effektenbestand an: a) diskontierten Wertpapieren b) eigenen Effekten: M. 10,000.— 3% Deut-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 600 25                                                                | j.                  |     | kassa                                                                                                                                                                                                                                                             | $\begin{array}{r} 452,637 \\ \hline 1,093 817 \\ \hline \end{array}$ | 324                         |
| sche Reichs-Anl M. 8,365.— M. 20,000.— $3^{1}l_{2}{}^{0}l_{0}$ Preuss. konsol. Staats- Anl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |                     |     | hievon zur Verteilung Gewinn-Uebertrag auf 1908  Verbindlichkeiten aus weiter begebenen, im                                                                                                                                                                       |                                                                      | 1,025,675 27<br>68,142 15   |
| Bayer. Staats-Anl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 48,388 75                                                             | 48,989              | _   | Inlande zahlbaren Wechseln M. 3,171,763.72                                                                                                                                                                                                                        |                                                                      | - 1.                        |
| Nonto-Korrent-Guthaben: Inkasso-, Giro- und sonstige Guthaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                       | 1,485,093           | 86  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | + 1                         |
| Betrag der fälligen aber unbezahlt gebliebenen Wechsel- und Lombardforderungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       | 28,336              |     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                             |
| Grundstücke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                       | 500,000             | -   | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                       | 90,675,450          | 76  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | 90,675,450 76               |

#### Bayerische Notenbank.

Die Direktion.

Nachdruck wird nicht honoriert.

Digitized by Google

Berlangen Sie Prospect unserer

# Mittelmeer:

1. Beginn Hamburg 18./4 Ende Genua 14./5. 690 A.
2. Beginn Bremen 6./5 Ende Marfeille 1./6. 730 A.
3. Beginn Bremen 6./5. Ende Marfeille 31./5. 740 A.

fomie unferer biesjährigen Conderfahrten Paris, London etc.

Reifebureau & Lyffenhop & Co., Maina Raiferftr. 7. Telegr. : Mbr.: Mordflond. Telef.=Mr 532 u. 1461.

Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Ansertigung von sämtlichen Kieldungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Lee-Krägen.
Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Ed. Walz Nachf. München, grube 8. Lieferant des Georgianums.

Poröse Unterkleidung Dr. Kober'sche

gestricktes, poroses Baumwollgewebe, erhält die Haut trocken, schützt vor Erkältung, vermindert daher Husten und Rheumatismus und ist su jeder Jahreszeit höchst angenehm zu tragen. Grosse Haltbarkeit. Guter und billiger Ersatz aller wollenen Hemden. Preis nur 2.50 Mk., in dichterer Strickart 3.— Mk. Unterbeinkleider 2.40 Mk. Unterjacken 1.80 Mk. Bei Bestellungen: Halsweite bei Männerhemden, gewünschte Länge bei Frauenhemden, Leibumfang und Länge bei Hosen. Atteste und Muster gratis.

Mathilde Scholz, Regensburg B. 411/1.

# Werkstätte für kirchliche Kunst

Gold. Medaille Nürnberg 1896 Josef Stärk, Nürnberg Nürnberg 1896 empfiehlt sich zur Ausführung von Kirchenausstattungen, Renevationen auf dem Gebiete der Bildhauerei in Holz und allen Steinarten u. Marmor, executive malerel and Architektur. executive executive

# Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank

10 Promenadestr. 10 MÜNCHEN 11 Theatinerstr. 11

Wechselstuben am Schlacht- und Viehhof und in Pasing.

Filiale in Landshut.

......... Gegründet im Jahre 1835. ......

Bar einbezahltes Aktienkapital M 54'285.714.30 ,, 44'600,000.-Reservefonds

# A. Hypotheken-Abteilung:

Gewährung von Darlehen gegen hypothekarische Sicherheit nach Massgabe eines besonderen Reglements. Die von der Bank auf Grund von Hypothekdarlehen emittierten Pfandbriefe sind mit der Unterschrift eines Kgl. Kommissärs versehen, von der Reichsbank belehnbar und als **Kapitalsanlage** für Pupillengelder zugelassen.

# B. Kaufmännische Abteilung:

Annahme von Bareinlagen zur Verzinsung in laufender Rechnung oder gegen Bankschein; Gewährung von Konto-Korrent-Krediten;

An- und Verkauf von Wertpapieren, fremden Banknoten und Geldsorten;

Einlösung von Coupons, Dividendenscheinen und ver-

losten Effekten;

Barvorschüsse auf Wertpapiere; Diskontierung und Einzug von Wechseln,

Checks etc.; Ausstellung von Kreditbriefen und Checks auf alle Länder der Welt;

Ausführung von Börsenaufträgen;

Entgegennahme von offenen Depots zur Aufbewahrung

und Verwaltung;

Aufbewahrung von geschlossenen Depots; Vermletung von eisernen Geldschränken (Safes).

Reglements stehen kostenfrei sur Verfügung!

# Geschenke für Erftkommunikanten.

Dosenbach, P. St., S. J., Die idonfte Tugend. \_ Maria, Borbild der Jugend", bearbeitet von P. H. J. Rix S. J. 5. Aufs Geb. M 1.50 lage.

Doß, P. A. v., S. J., Ge-danken und Aatschläge, gebilbeten Jünglingen jur Be-bergigung. 16. Aufl. Geb. bergigung. 16. Aufl. M 3.60, M 5 40 u. M 6.-

Die weise Jungfran. Gebanten und Ratichlage. Für gebildete Jungfrauen bearb. von S. Scheib S. J. 7. Auflage. Geb. M 3.60

Glötle, L., u. Dr M. Anöpfler, Das Bater Anfer im Geifte ber ältesten Rirchen-vater in Bild und Bort bargeftellt. 2. Mufl. Reun Delio: gravuren. Beb. M 14 .-

Soll, Dr R., Sturm und Stener. Gin ernftes Wort über einen beiteln Bunft an die ftudierende Jugend. Geb.

Lucas, S., S. J., Am Morgen des Lebens. Ermägungen Betrachtungen ל וווו fondere für ftubierenbe tatholifche Jünglinge. Aus bem Englischen übertragen von R. Sofmann. Geb. M 2.80

Maris Stella. Gin Leitfaben jur Ertenntnis ber Bahrheit und bes weiblichen Berufes im Lichte bes Glaubens. 2. Aufl. Geb. M 3.30

Refchler, M., S. J., Der gottliche Seiland. Gin Lebensbilb, ber ftubierenben Jugend gewidmet. 2. Aufl. Geb. M 6.50 Mefchler, M., S. J., Leben des Bl. Aloufius von Gonjaga. 8. Mufl. Geb. M 3.60

Ocr, P. S. bon, O. S. B., Unfere Somaden. Blaubereien 6 Mufl. Beb. M 2.20

- Unsere Tugenden. Blaubereien. 2. Mufl. Geb. M2.-

Pesch, L., S. J., Pas religiose Leben. Gin Begleitbuchlein für bie gebildete Männerwelt. Ausg. 5. 13. Auf-Lage. Geb. M 1.45 und boher.

Saglio, 3., Der Jungfran Eugendspiegel. Lesungen für jeden Tag des Monats. Frei bearbeitet von F. Mers mann. Beb. M 2.20

Schott, P. A., O. S. B., Das Megbuch der fil. Kirde lateinisch und deutsch. Für die Laien bearbeitet. 11. Aufl. Geb. M 3.50 und höher.

Auszug. Oremus! 2 Auflage. Geb. M 2 .- und bober

Stolz, A., Edelsteine aus reider Shakkammer. Eine Sammlung iconer Stellen aus den Schriften von Alban Stolz. Ausgewählt von h. Wagner. 2. Auflage. Geb. M 2.40

Die heilige Elifabeth.
3 Ausgaben. Brachtausgabe. Mit 16 Bilbern. Geb.
M 9.-. Boltsausgabe. nave. Mit lo Sitesausgabe. 13. Aufl. Geb. M 1.90 und höher. Oftav-Ausgabe. Geb. M 4.40 und höher.

Außerdem fei unfere reiche Auswahl von Gebetbuchern in gefälligen Ginbanden empfohlen.

Rau verlauge unfern illuftrierten Gebetbucher-Ratalog (fofteules).

Berlag von Gerber zu Freiburg i. Br. — Durch alle Buchhandlungen au beziehen.

Soeben ericien: Des Weissen Sonntags - himmelsgluck. -

> Sefigabe jur erften Beiligen Kommunion.

Cordula Beregrina. Mit bischöft. Approbation. Gleg. Gefchentb. m. Gold-fchnitt 3,20 Dt.

Diefe berrliche Boefie ift un= fireitig eines ber iconften und prattifchften Gefchente für Kommunionkinder und behält bauernben Wert. Berlag von Jos. Thum, Revelaer. In allen Buch bandlungen erhältlich.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

Thüringer Fleisch- u. Wurstwaren

sind weltbekannt Machen Sie bitte einen Versuch mit einem 10 Pfd.-Postkolli für Mk. 10.25 frko. Nachn. Enthält: Zervelatwurst, Plockwurst, Zungenwurst, Sardellenleberwurst, Mettwurst, Landleberwurst u.Blutwurst. Meine Ware ist ganz prima hochfein u. vorzügl. im Geschmack. Wer einmal bezogen hat, bleibt stets Kunde. = Sommer- und Wisterversand.= Alle übrigen Fleisch- und Wurstwaren nach besonderer Liste.

Vertreter überall gesucht.

Philipp Link, Erfurt
Thüringer Flelsch- u. Wurstwar.-Geschäft.

Thüringer Wurst! 10 Pfd.-Poetpaket enthält:
3 Pfd. Sülsen, 3 Pfd. Knackund 3 Pfd. Zervelatwurst für
Mk. 10.— franko per Nachnahme
Alles prima Ware, ff. geräuchert, hochfein im Geschmack. Preisliste frei.
Gebrüder Ortmann
Cabars bei Gotha 20.



Bezugepreis: vierteljäbrlich A. 2.40 (2 Mon. M. 1.60, J Mon. M. 0.80) bei der Poft (Bayer. Poftverzeichnis Ar. 15, ôfterr Beit. Drg. Mr.101a), i. Buchhandel u.b. Derlag Orobenummern toftenfrei burch den Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Hrmin Raufen. Cattenbachitrabe '1a.

\_\_\_ Celephon 3850. \_\_\_

# Hilgemeine Rundschau

Inferate: 40 & die 4 mal gefp. Kolonelzeile; b. Wiederholung, Rabatt. Reklamen doppelter Oreis. - Beilagen nach Uebereinfunft. Nachdruck von Hrtikein, feuilletons und Gedichten aus der "Hilg. Rundfchau" nur mit Genehmigung des Verlage geftattet. Huslieferung in Leipzig

durch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

**M** 10.

München, 7. März 1908.

V. Jahrgang.

# Der Gipfel einer laxen Rechtsanwendung.

Dr. Otto von Erlbach.

In Nr. 6 ber "Allgemeinen Rundschau" vom 8. Februar 1908 (S. 88) wurde ein Münchener Schwurgerichtsprozeß gestreift, ber in das Kapitel der sogenannten "Privatbrude" einschlägig war, die heute mehr öffentlich als geheim das Gift der bedenk-lichten geistigen Lustseuche namentlich in sogenannte "bessere" und besitzende Schichten des deutschen Bolles verbreiten. Die Borgänge dieses Prozesses und ihre Folgen wurden in Nr. 6 bereits in allgemeinen Stricken gesennzeichnet. Daß der angellagte Herausgeber und auch der Verleger freigesprochen wurden, galt in dem bereits zu einer gewissen "Berühmtheit" gelangten Milieu des Münchener Schwurgerichtssaales fast als etwas Selbstverständ. liches. Schlimmer und in feinen Birtungen weit verhängnis. voller war und ift die von dem Gerichtshofe, also von rechts. gelehrten Richtern der Straftammer, verfügte völlige Freigabe von Berten, die jeder normale, fittlich empfindende Mensch unbedingt als unzüchtig betrachten wird. Wenn ähnliche Gedichte und Geschichten in allgemein verbreiteten Zeitschriften erschienen, würde selbst eine hartgesottene Rechtsprechung kaum die Freigabe für den allgemeinen Verkehr beschließen. Einen Unterschied zwischen der gerichtlich bestätigten Freizügigkeit im einen oder im anderen Falle wird niemand zu entdeden verwäsen. Were wordende Orgisch die zum Rechning aber Experience oder Experi mögen. Wenn maßgebende Kreise, die zur Regierung oder Erziehung, sei es des Bolles, sei es der reiferen Jugend, berusen sind, von allem genau unterrichtet wären, was auf diesem Gebiete zurzeit sozusagen gang und gabe ift, so würden sie erschreden, daß solche mehr als lare Auffassungen in Deutschland überhaupt möglich geworden sind. Wenn kein allgemeiner Aufschrei der Entrüftung durch die Lande geht, so liegt der Grund wohl hauptsächlich darin, daß die große Mehrheit des Boltes diese Dinge nur in duntlen Andeutungen vom Sorensagen tennt.

Es liegt in der Natur der Sache, daß der Berfasser dieser Beilen felbst einem gereifteren Lesepublitum gegenüber, das leider schon über manche Dinge unterrichtet werden mußte, bei Befprechung diefer neuen, unferem Bollsgeifte brobenden Gefahr eine gewiffe Referve beobachten muß. Es foll beshalb auch ab. sichtlich vermieden werden, die Titel bestimmter Werke und die Namen und Abressen ihrer Verleger näher zu bezeichnen. Die tatsächlichen Zustände müssen aber umso deutlicher und rücksichts

lofer beleuchtet werden.

Die nächste Folge der jüngst vom Münchener Schwurgericht versügten Freigabe gewisser "gasanter Gedichte aus der deutschen Barockeit" hat heute schon die traurige Frucht gezeitigt, daß im "Börsenblatt für den deutschen Buchhandel" für eine dieser unzüchtigen Schriften eine marktschreierische Kelsame betrieben wird, die sich, genau wie es bisher bei der Freigabe fog. Attphotographien geschah, auf eine Reihe namhaft gemachter "Sachverständiger" beruft und zum Schluffe, was die Hauptsache ift, feststellt, daß infolge der aufgehobenen Beichlagnahme "enorme Beftellungen" erfolgen, zu deren Befriedigung mehrere Reuauflagen nötig feien. Db bie Geschworenen und Richter bes Münchener Schwurgerichts sich der furchtbaren Verantwortung bewußt gewesen sind, welche sie durch ihre Rechtsprechung auf fich geladen haben? Notabene ift

es nicht einmal mahr, daß alle Sachverständigen den "wissenichaftlichen" Bert biefer "galanten", jum Teil birett fcmupigen Eindeutigleiten anerkannten. Professor Dr. Munder und Professor Dr. Boll z. B. haben sich durchaus nicht auf diesen Standpunkt gestellt. Selbst der wahrlich nichts weniger als prüde Schrift. steller Joseph Ruederer empfand die Ansammlung erotischer Elemente "unangenehm". Prof. Dr. Rlein freilich halt erotische Erregungen durch ein Berk der Literatur für einen "sehr ge-sunden" und berechtigten Borgang. Den stärkften Ausspruch tat jedenfalls der Kunftsachverständige Prof. von Habermann, ber auf die Frage des Statsanwalts, warum man gewisse Bilber mit geschlechtlichen Motiven nicht auch auf unseren öffentlichen Ausstellungen sehe, erwiderte, dafür seien nicht Gründe ber Runft und ber Moral, sondern ber - Ronvention maggebend, die bem Bandel unterworfen fei. Der Herr Professor beliebt also vom christlichen Sittengeset zu abstrahieren. Natürlich protestierte dieser moderne Künstler mit großer Entrüftung dagegen, daß man der Kunst den Maßstab des "Normalmenschen" aufnötige, vergaß aber dabei, daß die nunmehr für den öffentlichen Verkehr freigegebenen Erscheinungen nicht etwa für die Rünftler, sondern für die breiten Schichten der Normalmenschen berechnet sind. Aus der ganzen Beweisaufnahme gewann man den Eindrud, daß, nachdem den sog. "Sachverständigen" die Freigabe von Attphotographien auf der ganzen Linie gelungen ist, nun als weiteres Ziel auch die Freigabe der gewagtesten gedruckten und gezeichneten Pornographien angestrebt werden soll. Es wird in der Tat immer schöner im Deutschen Reiche! Christliche Sitte und Sittlichkeit ift ein Standpunkt, den man in gewissen Gerichts-fälen nicht mehr öffentlich bertreten kann, ohne nicht nur bei Angeklagten und Berteidigern ironischem Lächeln zu begegnen. Die Niehsche und Monistenmoral ist heute Erumpf. Gine an Ropfzahl verhältnismäßig fleine Gemeinde zwingt bem beutschen driftlichen Bolte ihren Billen auf!

Das Bezeichnendste aber ist, daß dem anfänglich versuchten Schwindel, als ob derartige eindeutige Pornographita nur wissenschaftliche Zwecke verfolgten und eigentlich nur für Literaturhistoriter und ernfte Forscher bestimmt feien, von Brof. Munder, vielleicht unbewußt, die Maste bom Geficht geriffen murbe, indem Munder erklärte, daß sowohl ihm selbst, als auch anderen Literatur-historikern z. B. die Existenz einer Wiener Zeitschrift, die sich ausschließlich mit derartigen "Forschungen" besatte, völlig unbekannt gewesen sei. Ja, ja, die "Bibliophilen"! Wenn die Polizei sich einmal die Mühe gäbe, die Kundenlisten gewisser, mit "wissenschaftlicher" Maste operierenden Buchhändler unter die kritsche Lupe zu nehmen, so würde man 99 % "Liebhaber" einer gewissen Pornoliteratur und kaum 1 % wißbegieriger Gelehrter entdeden. Nachdem die in Frage stehenden Erotika für jedermann freigegeben sind, bedarf es allerdings der "wissenschaftlichen" und "tünstlerischen" Masterade nicht mehr.

Es dürfte nur wenigen befannt fein, daß wir es auch in Deutschland icon zu einer eigenen Zeitschrift ("Blätter für Bibliophile") gebracht haben, deren erstes Heft unbeanstandet unter den Augen der Berliner Behörden erscheinen konnte. Die Liebhaber der Pornoliteratur und Pornotunft geben fich hier ein Stelldichein, das ihnen den bequemen Bezug und den Sändlern den erleichterten Absatz vermittelt. Auf Ginzelheiten läßt fich schon aus Gründen des Anstandes nicht näher eingehen. Es möge die Andeutung genilgen, daß auf diesem Bege alles bezogen und vermittelt werden tann, was die niedrigften menschlichen

Leidenschaften an "Literatur" und teilweise auch an "Runft" hervorgebracht haben. Schon seit reichlich zehn Jahren werden in Deutschland alle Pornodrucke und Pornozeichnungen vergangener Jahrhunderte, aber auch folche allerneuester Provenienz, darunter das Hundisch-Gemeinste, was je ein Mensch ersonnen hat, in sogen. "Privatoruden" mit Austagen von angeblich 4—600 (wer kann das kontrollieren?) hergestellt, und zwar zu 4—600 (wer kann das kontrollieren?) hergestellt, und zwar zu verhältnismäßig enormen Preisen und in der denkbar luxuriösesten Ausstattung. Und man glaube nicht, daß diese Dinge etwa mit peinlichster Vorsicht nur an sogen. "ernste" Interessenten abgegeben würden. Heute sinder man diese "Privatdrucke" schändlichster Art ganz offen in Jahreskatalogen, teilweise sogar in Weihnachtskatalogen von großen Buchhandlungen verzeichnet, die sich sonst gerne zu den anständigen zählen. An diesen teueren Wersen wird natürlich auf dem Provisionswege ein enormes Geld verhient, und das non glei" hat von ieher Charactere verdorben verdient, und das "non olet" hat von jeher Charaftere verdorben und ihre Begriffe abgestumpft. Wie von zuverläffigster Seite versichert wird, fanden sich vor einiger Zeit im Jahrestatalog einer erststaffigen Sortimentsbuchhandlung nicht weniger als 40 "Privatdrude" bes denkbar ärgsten Genres angepriesen. Selbst unter Zugrundelegung der behaupteten beschränkten Auflageziffern fommt man zu dem Refultat, daß bisher mindeftens hunderttaufend Exemplare der ungüchtigften fog. "Brivatdrude" in Deutschland hergestellt und verbreitet wurden. Und da will man uns "Normalmenschen" vormachen, daß auf diesen literarischen Schweinehandel die Voraussehungen des § 184 nicht zuträfen? Es ist geradezu eine Ungeheuerlichkeit, daß Gerichte sich in dieser Weise öffentlich an der Nase herumführen laffen und gedruckte Maffenorgien freigeben, die man dem verächtlichen Stande der "Normalmenschen" nie und nimmer durch die Finger sehen würde. Wo bleibt der Mann, der Ruf und Ansehen genug besitzt, um diese ganze Komödie einmal gründlichst zu entlarven und das Gewissen ber beutschen Justiz wachzurütteln?
Der Berlag der bereits erwähnten Berliner "Blätter für

Bibliophile" (Inhaber ist ein 25jähriger junger Mann, der sich berufen fühlt, den Beiger an der Uhr der deutschen Sittlichkeit richtig zu stellen!) treibt die systematische Freeführung der Behörden bereits soweit, daß er eine "Bereinigung deutscher und öster-reichischer Bibliophilen" mit eigenen sog. "Satzungen" etabliert hat und in § 4 und 5 die Behauptung wagt, daß die Editionen biefer Bereinigung nur für Mitglieder gedrudt und nicht in den Handel gebracht werden, daß außerdem diese Mitglieder ein wiffenschaftliches Intereffe an den Bublitationen' haben muffen. Dem gegenüber fteht unumftöglich die Tatfache feft, daß der Berlag dieser sonderbaren "Bereinigung" namentlich für aus-ländische Abressen seine Angebote nebst höchst eindeutigen Prospekten unverlangt an Buchhandlungen verschickt, welche mit der Firma bisher in gar feiner Berbindung ftanden. Wenn die Polizei und die Justig bisher in dem Wahne lebten, daß diesem lukrativen Schmuthandel nicht beizukommen sei, weil es sich um rein private geheime Berbreitung handelt, so dürften die vorliegenden Beweisstücke sie bald eines anderen belehren. Mit dem üblichen Buchhändlerrabatt von 25 Prozent konnten die unsagbarften Gemeinheiten ohne Unstand über Leipzig bezogen werden. Seitdem die Polizei diesem gemeingefährlichen Geschäfts. vertrieb auf den Fersen ift, wird allerdings in Deutschland etwas mehr Borsicht angewandt. Bei dieser Gelegenheit sei als mehr Borsicht angewandt. Bei dieser Gelegenheit sei als Kuriosum noch erwähnt, daß noch vor 8 bis 14 Tagen ein gewisses, dant der Beitherzigkeit der Münchener Strassammer in den freien Bertehr losgelaffenes Wert zeitweilig nicht verkauft werden wollte, ohne daß der Besteller aufs genaueste Namen und Adresse angab. Bas also damals noch mit Gift und Dynamit gleichgeachtet wurde, barf heute an jedermann verabfolgt werden!

Oben wurden gewissermaßen als Schulbeispiele ein Münchener und ein Berliner Berlag hervorgehoben. Es gibt aber noch eine ganze Reihe ähnlicher pornobefliffener Beschäfts. leute, welche ihren Mitmenschen gegen gute Bezahlung behilflich sein wollen, mit gierigem Ruffel die Jauche und den Kot zu durchforschen. Und wir möchten sast zehn gegen eins wetten, daß, wenn nächstens wieder ein solcher Pornovirtuose vor den Schranken des Münchener Schwurgerichts oder vielleicht auch einer Berliner Strafkammer erscheint, die glänzendste Freisprechung und Freigabe der Lohn des so ungerecht "Berlannten" sein wird. In Nr. 53 der "Augsburger Abendzeitung" las man einen Bericht über einen Schwurgerichtsprozeß gegen vier Schriftseher und einen Maschinenmeister in Kausbeuren,

welche heimlich 200 Abzüge einer pornographischen Broschüre bergestellt und verlauft hatten. Die Angellagten wurden zu zwei Bochen bzw. einer Boche Gefängnis verurteilt. Dieselben hätten sich nachträglich eigentlich sagen mussen, daß sie "recht dumme Kerle" seien. Weshalb hatten sie Bornoschrift nicht im Bereiche des Münchener Schwurgerichts sein säuberlich auf Büttenpapier oder vornehmstes Hadernpapier gedruckt und mit Liebhabereinband in Leder und mit Goldschnitt vertrieben? Barum erschienen fie nicht (vide Münchener "Allg. Big.") mit fcmalen weißen Banden und wohlgepflegten Fingernageln auf der Anklagebant? Dann wäre ihnen zweisellos das Privilegium der "Bibliophilie" eingeräumt worden, und statt der entehrenden Verurteilung hätten sie eine glänzende Freisprechung mit "wissenschaftlichen" Paulen und "tünstlerischen" Trompeten erlebt. Unter der Flagge der sog. "Bilsenschaft" und sog. "Kunsti" kann heuten und Angelen und sog. "Kunsti" kann heuten und Angelen und sog. zutage nachgerade das Aergste versucht werden, ohne daß es bem beutschen Bolte bisher eingefallen ift, zur Geißel zu greifen und die Schänder beutscher Frauenehre und beutscher Mannerfitte aus dem Tempel hinauszujagen.

Das Gebiet des sog. Sexualismus wird heute mit deutscher Gründlichteit bis zur letten Hefe ausgeschöpft. Daß auf der ganzen Stusenleiter des Systems jest Dottoren, vereinzelt auch Professoren und sogar Regierungsräte stehen, ist doch der klarste Beweiß für die "Bissenschaftlichkeit" lohnendster Bestrebungen, welche ein befanntes grunzendes Tier im Wappen führen. Wie weit sich diese einträgliche Forschung verirrt, möge u.a. daraus erhellen, daß in der Berliner Zeitschrift der "Biblio-philen" allen Ernstes neben einer Sammlung der derbsten deutschen Bollszoten auch eine folkloristische Sammlung gewisser an die Wand gekripelter — Abortinschriften angeregt wird. Da die meisten dieser "Sammler" und "Forscher" heute schon Doktoren find, wird man in absehbarer Zeit berlei Themata auch Dottor-Differtationen zugrunde legen und am Ende gar Porno-lehrstühle an unseren Hochschulen errichten. Warum auch nicht?

Nur immer tonsequent!

Rur immer sonsequent!

Sines bleibt jedenfalls bestehen: § 184 bedroht mit Gefängnis dis zu einem Jahre und mit Gelöstrase dis zu eintausend Marl oder mit einer dieser Strasen: "Wer unzüchtige Schristen, Abbildungen oder Darstellungen seilhält, verlauft . . . oder sonst verbreitet, sie zu demselben Zwede vorrätig hält, antündigt oder anpreist." Das Geseh kennt keine Außnahme für "Bibliophile" oder sür "Krivatdrude". Es handelt sich also nur um die Frage, ob das Geseh angewandt oder nach freiem Ermessen von Mericht und Sachverkändigen" susvendiert wird. Gericht und "Sachverständigen" suspendiert wird.



# In eigener und fremder Sache.

Uphorismen zu der Enzyflifa "Pascendi dominici gregis". Don

Professor Dr. Karl Braig, freiburg i, B.

eil es mir im Augenblice möglich ist, sachliche Fragen durch persönliche Angelegenheiten zu beleuchten, will ich herzhaft

eine "Ich Geschichte" vortragen.

Der Herausgeber der "Allgemeinen Rundschau" hat in Nr. 6 vom 8. Februar d. J. die Freundlichkeit gehabt, eine Sonderart des Modernismus und des deutschen Reformertums, Sonderart des Modernismus und des veutigen siesormertumis, die sich in der Münchener "Allgemeinen Zeitung" an das Licht drängt, näher zu zeichnen. Ich hatte nämlich gewagt ("Rundschau" Nr. 45 vom 9. November v. J. Anmerkung), mich über eine gewisse "unsagbar mutvolle Weise" der literarischen Kritik zu wundern. Das Berwunderliche sand ich darin, daß ein modernistischer Dunkelmann, der "katholischen Universitätskreisen" angehören wollte, hinter dem "Ofenschirm aus Zeitungspapier" und "aus dem Schlupswinkel der Anonymität hervor" gegen meine Aussührungen über und für das papstliche Aundschreiben vom 8. September v. J. "teifend und verdächtigend" zu schmähen für gut erachtete. Solch ein Bersteckspiel hielt ich und halt ich für ein Beichen von "Femininismus". Run schlägt sich ein "neuer Abonnent" der "Algemeinen Zeitung" (Nr. 49 vom 31. Jan.) gleich mutvoll auf die Seite der mutigen Namenlofigkeit. Der edle Fechter bemerkt an meiner Beurteilung der Anonymität in wissenschaftlichen Dingen "viel Herzlosigkeit". Zwar will er nicht bestreiten, daß "gerade Braig seine Artikel aus persönlicher Ueberzeugung heraus geschrieben hat". Aber der hämische Aus-



fall wird boch nicht unterdrückt: "Manche meinen sogar (auch die "persönliche Ueberzeugung" des Anschwärzers?), es wäre jest die schönste Zeit, sich nach obenhin zu empfehlen, indem man

nun tapfer auf ben Modernismus schimpft."

Die "Allgemeine Aundschau" nennt den Bersuch, Be-kämpfern des Modernismus "den Makel des Strebertums" an-zuhängen, eine "hähliche Unterstellung". Ist es, neben anderen überaus wenig ehrenvollen Manisestationen, Machinationen, Ovationen, schon dahin gesommen, will die vornehme Namen-losigkeit nun schon mit den Mitteln der Verdäcktigung der "Not der katholischen Bissenschaft" steuern? Bill man durch "häßliche Unterstellungen" in der Münchener "Allgemeinen Zeitung" "den Beift fruberer, befferer Beiten in tommenbe Beiten binüberretten,

daß nicht alles verloren geht"? 1) Uebrigens hat der Borwurf des Strebertums mich zu einer Gewissenserforschung veranlaßt. Und ich brachte heraus, daß ich allerdings an "Herzlofigkeit" leibe. Das Uebel scheint tief mich gegen mancherlei Einficht abgestumpft zu haben. Nämlich, ich vermag nicht zu versteben, daß es, obzwar nicht gerade "heroisch", immerhin aber löblich sein soll, aus den Bersteden der Anonymität vergiftete Pfeile gegen den Papst zu schießen und gegen das papstliche Aundschreiben wider den Modernismus, ja daß derlei Heimtude gar noch löblicher fein foll als das Borgeben jener, die sich offen und ehrlich, mit innerer Ueberzeugung und ohne Rücksichtnahme, für den Papft und für das papftliche

Rundichreiben erflären.

In liebenswürdiger Beise haben mir auch die "Hochschulnachrichten" (Heft 208, S. 130) meine Schwachheit bezeugt. In der Rede, die ich am 15. Mai v. J. bei der feierlichen Uebernahme des Prorektorates an unserer Freiburger Hochschule halten durfte, habe ich über das "Dogma des jüngsten Christentums" gesprochen. Delbstverständlich mußte Kant berücksichtigt werden, der "Philosoph des Protestantismus". Ift doch der Glaubensbegriff des Königsberger Krititers im wesentlichen die psychologische Voraussetzung der neuesten historisch-kritischen Theologie im liberalen Protestantismus! Run meint mein Herr Rezensent: "Kant auch nur leidlich gerecht zu werden, ist offenbar

bem befangenen Gegner über die Rraft gegangen."

Ich nehme dieses Urteil mit Dank entgegen. Kant ist der Großvater des Modernismus; bessen Bater ift der rationalistische Liberalismus, und ihm gibt es nach Rant Religion nur "innerhalb der Grenzen der reinen Bernunft". Daß aber in Immanuel Rants Grundvorstellung ein Biderfinn, der Biderfinn des später so genannten Empirismus und Agnostizismus fist, das nicht zu sehen geht wirklich über meine Kraft. Ich kann keine Möglichkeit entdeden, einzugestehen, daß die zwei Sätze: "Bon Gott vermag die reine Bernunft schlechthin nichts zu wissen", und: "Die praktische Bernunft, vom Bedürfnis genötigt, muß Gott einsachtin glauben" — daß diese beiden Sätze, zusammengehalten, nicht ein Absurdum einschließen. Ich die völlig außerstande, ein zusehen, wie ein blindes Bedürsen (motus caecus) ein sehendes Glauben soll erzeugen, wie aus blödem Sehdrange das Sehen und dazu noch der höchste Sehgegenstand, die Vorstellung vom Göttlichen, soll hervorgehen können. In der Tat, ich din son herzlos, daß ich es nicht über mich vermag, einen Paralogismus Bogif zu heißen, um Kant "leidlich gerecht zu werden", einen Widersinn zu verhüllen, wenn er bei Kant sich als Weisheitsspruch breit macht. Mit Sankt Augustin bin ich überzeugt, daß einzig und allein ein wisensfähiges Wesen (anima rationalis) auch zu glauben fähig ist, und darum bin ich bermaßen hart, daß ich, wenn ich das "Prinzip" der Kantschen Religionsphilosophie: "Du

kannst von Gott nichts und auch gar nichts wissen; aber du mußt tun (glauben!), als ob Gott mare - " zu benten versuche, baß ich bann nicht umbin tann, Mephistos Sang mit zu benten:

Ein volltommener Widerspruch

Ist gleich geheimnisvoll für Kluge wie für Toren." Die Selbstprüfung, zu der mir der Vorwurf des Strebertums Unlaß gab, hat mich indessen nicht bloß der zugestandenen "Herzlofigkeit" überführt; die Prüfung hat mir auch die Frage aufgelegt: Was möchtest du denn eigentlich noch werben? Auf die Frage vermochte ich und vermag ich bis zur Stunde nicht die leiseste Antwort zu geben. Freilich, wenn ich mich erforsche: Was möchtest du noch erreichen? — da hab' ich Antworten.

Schon in meiner Symnafiastenzeit hat mich ein leidiger Chrgeiz geplagt. Wenn es mir gelungen war, einen mathematischen Sat zu beweisen, eine geometrische Konstruktion zu vollenden, da sagt' ich mir wohl: Nun siehst du zwar die Sache ein; du siehst, daß der Sat richtig ist und daß er richtiger als richtig, bewiesener als bewiesen nicht wohl wird sein können aber könnte man das Ding nicht noch beffer darftellen? Das Berlangen, das Richtige in der besten Form zu erreichen, konnte und kann mir selbst heute noch zur Bein werden. Und dies Berlangen mag — damit komm ich zu fremden Sachen — oftmals eine scharfe Rritit eingeben, auch bei anderen herausforbern.

Aus den vielen Aeußerungen, die mir siber die Enzyklika Pascendi dominici gregis zu Gesicht gekommen, haben mir zwei großen Anstoß erregt. Die eine ist die Behauptung: Durch die vom Papst angeordneten Magnahmen gegen die modernistischen Frrtumer werde der Chrlichkeit der Forschung zu nahe ge-treten. Dann die andere Behauptung: Die Freiheit der

Wissenschaft ist in Frage gestellt!
Richtig, unansechtbar richtig find' ich den Satz: Die Ehrlichkeit des Forschers ist die Bedingung, eine unerläßliche Vorbedingung zur Ergründung der Bahrheit auf irgend einem Gebiet. Aber ließe fich der felbstverständliche Gedanke nicht besser und genauer ausdrücken? Man sollte wohl sagen: Die Chrlichkeit des Forschers, der Forschung ist die unentbehrliche Boraussetzung, die Bahrheit zu finden; nicht aber ist diese sittlichegebotene Eigenschaft eines Gelehrten — ohne sie ist tein Sterblicher wert, die heiligen Hallen der Wissenschaft zu betreten — nicht ist die Pflicht und ihre Erfüllung durch sich allein die Iogische Bürgschaft für die Zuerlässigkeit gelehrter Entdedungen. Also — wenn der Papst modernistische An-schauungen als irrig und verberblich zurüdweist, so hat die Verurteilung mit der Chrlichteit gewiffer Moderniften vorerft nichts urteilung mit der Ehrlicheit gewisser Modernisen vorers nichts zu schaffen. Oder soll die lebhafte Versicherung eines Schriftstellers, daß er "ehrlich", daß er "gewissenhaft" sei, der Annahme Vorschub leisten, sein Wert sei nicht etwa sehlerlos, sondern unsehlicher, unantasibar? Hat Kepler recht gehabt, weil er ein ehrlicher, gewissenhafter Aftronom war? Und war Keplers Weister Tycho de Brahe, der nicht recht hatte, kein ehrlicher, gewiffenhafter Beobachter?

Mit den vorstehenden Andeutungen wollten wir ein Grund. gebrechen des Modernismus berühren, nämlich die verkehrte Schähung der "Immanenz", die Verwechslung der inneren, subjektiven (moxalischen, ästhetischen) Forschungskriterien mit den äußeren, objektiv notwendigen Merkmalen ber Wahrheit felber. Es ift einer ber verhängnisvollsten Fehler, wenn jemand die Bahrheit glaubt erobern zu können nach Maßgabe des ihm ein-wohnenden Bahrheitsbedürfnisse und ähnlicher "immanenter" Richtkräfte. Das Nahrungsbedürfnis unterscheidet nicht die Nährstoffe, und niemals vermag das Bedürfnis allein die Stoffe zu

schaffen ober auch nur zu beschaffen.

(Schluß folgt.)

# -- Quartalsabonnement Mk. 2.40 --·· Einmonatsabonnement 80 Pfg. ··

# An die freunde der "Allge, meinen Rundschau"

richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von Intereffenten, an welche Gratis-Probennmmern verfandt werden konnen.

<sup>&</sup>quot;) Es wird von Ahberger in der "Allgemeinen Rundschau" (Ar. 8 vom 22. Februar) betont, "daß dem Ansehen unserer (theologischen) Fakultäten ein ganzes Dupend nur mittelmäßiger Lehrer viel weniger schadet als die neuesten Expektorationen katholischer Theologen (in Straßburg und München); diese nämlich sind geeignet, die Vorurteile unserer Gegner zu bestärken, aber auch das Mißtrauen der treuen, krahlich gesinnten Katholisen zu erregen und zu vermehren und so von zwei Seiten her den Fakultäten Schwierigkeiten zu bereiten". Den Sähen mögen Urteile aus I i der alen Kreisen an die Seite treten, woselbst man "vollkommen überzeugt" ist, daß das "modernistische Gezeug" recht wenig geignet scheine, "wissenschaftlich zu imponieren", und wo man nicht minder überzeugt ist, daß die "bisherigen Auskassungen" katholischer Theologen gegen das däpstliche Kundschreiben nur geeignet sind, "diese Derren selbst" und weiterhin die katholischen Katultäten in Deutschland "auf die Beise zu diskreditieren".

"Rgl. "Rodernstes Christentum und moderne Keligionspsischologie". Zwei akademische Arbeiten. Freiburg, Herder, 1907.

# Weltrundschau.

#### frit Mientemper, Berlin.

Des bagerifden Rammerpräfibenten Parlamentsjubilaum.

Der von allen Seiten als objektiver, weitschauender und sachtundiger Präfident der bayerischen Abgeordnetenkammer anerkannte Oberstudienrat Dr. v. Orterer hat zu seinem 25 jährigen Barkamentsjubikäum reiche Chrungen ersahren. Die Vorstände aller Fraktionen, das Präsidium des Reichsrats, der Nuntius, der Erzbifchof und ber Ministerpräfident begludwunschten ibn. Frhr. v. Podewils überbrachte als Anerkennung der Krone das Komturkreuz des Verdienstordens der baherischen Krone. Darob ift die liberale Presse erbost, namentlich nachdem auf seiten des Zentrums in der Anerkennung zugleich eine Würdigung der Arbeitsleiftung der Partei gefehen wird. Jene Blätter follen aber nicht vergessen, daß kürzlich der württembergische freisinnige Abg. Payer eine ähnliche Auszeichnung erhielt, ohne daß in der Blodpresse auch nur die geringste Aufregung beobachtet werden konnte!

Sundert Jahre Königliche Poft.

Das Bertehrsministerialblatt für bas Rönig. reich Bayern bringt in festlichem Schmude ein handschreiben zum Abdrud, das Seine Königliche Hobeit der Pring. regent aus Anlaß des hundertjährigen Bestehens der baberischen Staatspost an Se. Erzellenz den Staatsminister v. Frauendorfer gerichtet hat. Nachdem an die Uebernahme fämtlicher Bosten unter König Max Joseph auf den Staat und die inzwischen vergangenen 100 Jahre hingewiesen ift, heißt es in der Allerhöchsten Kundgebung: "Dieser Zeitraum bedeutet für Bahern eine Spoche glänzenden wirtschaftlichen Aufschwungs und im Zusammenhange damit eine Periode aufstrebender Entwicklung feines Postwefens. Den wechselnden Bedürfniffen bes Bertehrs ftets Rechnung tragend, hat die bayerische Bost durch ihr Wirken auf dem Gebiete des eigentlichen Postdienstes wie auch der elektrischen Nachrichtenvermittlung bas Aufblühen von Handel, Industrie und Bollswirtschaft erfolgreich gefördert und fich im Bettbewerbe mit den übrigen Bostverwaltungen einen ehrenvollen Plat gefichert." Mit dem Jubilaum wurde eine Reihe Allerhöchster Auszeichnungen verbunden.

Das Enteignungsgefet burchgebrüdt!

Das preußische Herrenhaus ift erlegen. Nicht allein dem Drud von oben, sondern auch jenem Fluch der bosen Tat, die fortzeugend Böses muß gebären. Mit dem Ansiedelungssonds fängt man an, mit der Enteignung hört man auf. Als die Kommission des Herrenhauses durch eine Reihe

von Ausnahmen die Zwangsenteignung schmachaft zu machen suchte, sagten wir in Nr. 7 der "Allg. Rundschau", das falsche Prinzip der Enteignung aus politischen Gründen sei damit anerkannt und auf der betretenen schiesen Ebene werde es keinen Halt mehr geben. In der Tat ist man Schritt um Schritt weiter gerutscht. Erst wurde im Plenum des Herrenhauses der Eventualantrag angenommen, statt der 10 jährigen Schupfrist eine 22 jährige (seit Erlaß des Ansiedelungsgeses) einzusügen. Dann aber beschloß man endgültig, die Fassung des Abgeord-netenhauses wieder herzustellen, d. h. unter Kontingentierung auf vorläufig 70 000 Heltar den ganzen Grundbesitz enteignungsfähig zu machen, mit alleiniger Ausnahme der Grundstüde der Rirche und der anerkannten milben Stiftungen, soweit lettere

schon 22 Jahre als solche bestehen.

Fürst Bülow hatte den schwachen Puntt in der Rüstung der Opposition richtig erkannt. Er betonte: wenn man das Odium der Enteignung auf sich zoge, mußte man wenigstens für den entsprechenden Erfolg sorgen. Also teine Halbheit, die wohl moralische Nachteile, aber teine materiellen Borteile bringt! Dasselbe Argument hatte freilich der Ministerpräfident im Ab-geordnetenhause geltend machen können, als man dort die Summe der Enteignungen auf 70000 Heltar beschränkte. Aber er hat wohl gebacht, in den ersten paar Jahren habe die Anfiedelungstommiffion mit den 70 000 Settar genug zu tun, und dann werde fich eine Erneuerung des vogelfreien Rontingents durchfeten laffen. Db es bazu tommen wird, läßt fich heute noch nicht fagen; in diefer Beziehung wird auch bas Berhalten ber Polen in ben nächsten Jahren eine große Rolle spielen. Zurzeit war offenbar bei vielen ber Gedanke durchschlagend: um das Fiasto der Anfiedelungspolitik abzuwenden, muffe man der Regierung den letten Berfuch mit der Enteignung ermöglichen und dazu die Bollmachten in der

von ihr geforderten Form bewilligen. Die blasse Furcht, daß die "polnische Agitation" triumphieren werde und die Schuld an biefer "Nieberlage bes Staates" ber Opposition aufalle, bat manche Gewissen gebrochen. So gebrochen, daß sogar geborene Huter bes alten und befestigten Grundbefiges für die Preisgabe der Fibeitommisse stimmten. Ein freisinniges Blatt, die "Brestauer Ztg.", zieht daraus folgerichtig den Schluß: "Nach den Grundbesitzern in den Ansiedelungsdistrikten mussen jetzt die Fideikommißbesitzer ganz allgemein darankommen. Die Agitation gegen die fideikommissarschen Mißgebilde muß jest mit erneuter Energie aufgenommen und mit dem fteten Hinweis auf das Prazedens, das durch die Enteignungsvorlage geschaffen worden ist, geschürt werden."

Die konservative Partei hat in der Tat sich zu einem schlimmen Präzedenzfall verleiten lassen. Nicht bloß ihr Formalpringip ber hiftorifden Gerechtigkeit hat fie verlett, fondern auch die reale Burzel ihrer Kraft: die Blirde und die Sicherheit des Grundeigentums. Der Verrat am tonfervativen Heiligtum fällt freilich in erster Linie der konservativen Fraktion des Abgeord netenhauses zur Last. Die hat mit der Regierung das bahn-brechende Kompromiß wegen der vogelfreien 70 000 Hettar geschlossen, gegen das im Herrenhause fich wenigstens eine respettable Minderheit zur Wehr sette. Das Berhalten der Konservativen im Abgeordnetenhause war so wenig parteigemäß, daß man nach einer besonderen Ginwirtung suchte und gu der Bermutung tam, es sei mit der Regierung vereinbart worden: von der einen Seite wird die Enteignung gewährt, von der anderen die scharfe Abweifung der Bahlreform! Natürlich haben die Offiziöfen fofort jedes "Tauschgeschäft" in Abrede gestellt; aber man kann "do ut des" treiben, ohne daß die Form eines "Geschäfts" in die Erscheinung tritt. Jedenfalls haben Fürst Billow und die konservative Partei des Abgeordnetenhauses sich gegenseitig wesentliche Liebes-

dienste erwiesen.

Nachdem die Gefinnungsgenossen im Abgeordnetenhause (bis auf 2 Ausnahmen) umgefallen waren und der Ministerpräsident die Zustimmung der Krone zu seiner Vorlage besonders betont hatte, war es aller Ehren wert, daß noch 114 Mitglieder des Hern zu sagen wagten. Die offizielle Abstimmungsliste ergibt 143 Ja, 111 Nein. Im Herrenhause hat man aber wenig Uebung in der namentlichen Abstimmung. Rach den bisherigen berichtigenden Erklärungen hat der Prafibent bei der Abstimmung sich versprochen, das Botum des Oberbürgermeisters von Charlottenburg ist falsch gebucht und das Botum des Bertreters der Universität Münster ausgelassen worden. Sonderbarerweise hatten alle diese drei Versehen der Mehrheit einen unberechtigten Borteil gebracht. Nach den Berichtigungen gibt es brei Rein mehr und zwei Ja weniger, fo daß alfo ber "Sieg" nur errungen ift mit 141 weniger 114 = 27 Stimmen Debrheit. Gine kleine Mehrheit — trop der Einpeitschung aller Regierungsfreunde und Bolenfeinde! Angesichts der Schwierig. teiten bemerkt die "Areuzzeitung", das tonfervative Saupt-organ: "Es ift wohl anzunehmen, daß die preußische Re-gierung nie wieder mit einer neuen Enteignungsvorlage bervortreten wird." Ein alterfahrener frangofischer Staatsmann hat bekanntlich gefagt: in der Politik durfe man niemals "niemals" fagen. Mit den ausgelieferten 70 000 Hektar reicht man natürlich nicht aus. Aber vielleicht stellt fich mahrend ber Berdauung dieses Bissens die Erkenntnis ein, daß auch bei fort-gesetzter Enteignung der angegebene Zwed nicht zu erreichen ift, vielmehr bas Nationalbewußtfein ber Bolen nur noch

lebhafter und zäher gemacht wird. Bas soll dann geschehen? Das mobile Eigentum eben-falls antasten? Oder zum Angriff auf die Person en übergehen, — durch Deportation oder Expatriierung? Berfolgungsmaßregeln dieser Art tann der robuste Staat Breußen nicht aus eigenem machen, sondern baju würde ein Reichsgefes bom Reichstage beschloffen werden muffen. Im Reichstage gibt es aber trop ber Blodpolitit noch teine halatistische Mehrheit. Das zeigte fich soeben in der Kommission für das Vereinsgesetz, wo der antipolnische Sprachenparagraph abgelehnt wurde. Allerdings find die freifinnig demotratischen Blodleute in diesem Punkte schon so arg ins Kompromisseln gekommen, daß man auf bas gute Ende nicht wetten tann. Fürst Bulow hat die Linke vollständig umgarnt; man tann nicht unbedingt die Möglich-keit verneinen, daß diese entarteten "Freiheitshelden" sich doch einmal zu Ausnahmegesehen gegen die Polen verleiten lassen könnten. Dann würden freilich die letten Dinge noch tausendmal schlimmer als die bisherigen. Hoffen wir, daß diese



heimsuchung uns erspart bleibt. Aber tue auch jeder das Seinige, um die weitere Steigerung des halatistischen Fiebers zu verhüten. Namentlich müssen die Polen in der berechtigten Entrüstung die Selbstbeberrschung bewahren. Mit Demonfirationen und Kraftproben à la Schulstreit würden sie nur ihren Gegnern Freude machen. Bei ruhiger Haltung in dieser Prüsung darf dagegen mit der Wahrscheinlichkeit gerechnet werden, daß der Halatismus über die 70 000 Hestar nicht hinauskommen und der Feldzug auf den absteigenden Ast geraten werde. Im alten Kulturkampf hat auch das geduldige Ausharren gesiegt.

Fürst Bülow glaubte bei der Debatte die Unabhängigkeit unserer inneren Politik vom Auslande hervorheben zu müssen. Gewiß, Staat und Reich sind ebenso unabhängig wie der private hausherr in seinen vier Bänden. Aber der vernünstige Hausherr sieht auch bei kritischen Vorgängen in der Familie darauf, daß er sich bei dem Nachbarn nicht verächtlich oder gehässig mache. Benn daß ganze Ausland ringsumher über die Vergewaltigung eines Teils unseres Volkes Mitleid und Entrüstung kundgibt, so ist daß doch wenigstens ein ernster Anlaß zur Gewissensersorschung. Deutschland hat leider keinen Uebersluß an Sympathie, so daß es damit verschwenderisch umgehen dürste. Auch der Respett vor der beutschen Macht wird gewiß nicht erhöht, wenn unsere Regierung öffentlich verkindet, wir könnten unsere Ostwarten nicht halten, wenn wir nicht den dortigen Landesderrätern ihr Grundeigentum gewaltsam entzögen. Ein Reichslanzler, der auf der Höhe seiner Ausgabe stände und die weltpolitischen Interessen über den Parteistreit des Tages zu sehen wüßte, müßte den preußischen Haltischen und ihren Ministern zurusen: Kun lasset den preußischen Haltischen und törichten Spiels!

#### Benbung in ber frangöfifden Marottopolitit?

Allem Anscheine nach sind die Tage des Generals d'Amade gezählt. Er hat kein rechtes Glüd gehabt, und die Franzosen haben seit 1870 die Gewohnheit beibehalten, durch slotten Personenwechsel das corriger la fortune zu erstreben. Aus Paris wird berichtet, daß die Regierung mit dem General Lionte y, der disher bei Uscha die Oktupationspolitik mit Ersolg geleitet hat, einen neuen Plan sür die Campagne von Casablanca berate. Es soll beabsichtigt sein, die kühnen Streiszüge einzustellen, Casablanca zu besestigen und die sesten Positionen dis Ber-Reschid auf der Straße nach Marraksch vorzuschieden. Benn Lionten als neuer Stratege nach Casablanca kommt, wird d'Amade gewiß das erwünschte Uschiedsgesuch einreichen. Das bisherige sprunghaste Vorgehen war nicht der Algeciras-Akte entsprechend. Die geplante Besestigung mit der allmählichen Borschiedung geht nicht weniger auf die einseitige Oktupation des durch Vertragsrecht geschützten Staates hinaus. Aber Deutschland und die anderen Konserenzmächte sehen ruhig zu, wie Frankreich abermals 3000 Mann in Marokko ausschifft. Hossen wir, daß die Marokkaner widerstandssähig genug sind, um die Tunisserungsaktion solange auszuhalten, die Frankreich selbst der Verschwendung von Menschen und Geld überdrüssig wird.



# Richtigstellung zu "Alfademische Freiheit und schrankenlose Cehrfreiheit?"

Der Abschnitt "Die Borgänge usw." Ihres so überschriebenen Artikels beruht auf in wesentlichen Kunkten salschen Informationen. Insbesondere enthält der Passus: "Liberale Senatsmitglieder sollen sich usw." bis "seinen Standpunkt zu Protokoll geben" so viel Unrichtigkeiten als Säye. Auf Ersuchen des akademischen Senates gebe ich diese Erklärung um so lieber ab, als ich dadurch Gelegenheit bekomme, sestzustellen, daß ich der Beröffentlichung derartiger Nachrichten volltommen serne stehe, und den Berdacht der "Münchner Neuesten Nachrichten" Nr. 99 vom 29. Februar bestimmt abzulehnen, als ob ein Bertreter der theologischen Fakultät eines Bertrauensbruches sich schuldig gemacht hätte.

Dr. Joh. Goettsberger, Professor der Theologie, 3. 8. Senator.

# Die "Akademische Freiheit" in der bayerischen Abgeordnetenkammer.

Don

Domfapitular Dr. frang Pichler, Reichs- und Sandtagsabgeordneter.

Per "Fall Schniker" hat am 10. und 11. Februar zu lebhaften parlamentarischen Auseinandersetzungen in der baherischen Abgeordnetenkammer geführt. Der Reigen wurde eröffnet vom liberalen Abg. Prosessor Dr. Günther, mit anerkennenswerter Noblesse in der Form bei weitestgehender Entschiedenheit in der Sache. Dr. Günther sprach programmatisch die Forderungen bezüglich der akademischen Freiheit aus, wie sie zum eisernen Bestand des heutigen Liberalismus und des "modernen Menschen" überhaupt gehören.

"Keine Hochschule kann gebeihen ohne die Lebensluft und diese Lebensluft heißt Freiheit, absolute Freiheit. Freiheit des Denkens, Freiheit des Lehrens, Freiheit des Unterrichtens und Schreibens, das sind die Brinzipien, von denen jede Hochschule gelragen sein muß; sonk kann sie das nicht leisten, was das deutsche Bolk mit Recht von ihr fordert.... Diese Freiheit des Lehrens und diese Freiheit des Denkens ist es also, welche nach meiner Ueberzeugung an die Spize gestellt werden muß, wenn wir von den deutschen und insbesondere von den bayerischen Hochschulen sprechen."

Dr. Günther kam dabei auch auf die theologischen Fakultäten und bemerkte, es seien Zweisel darüber laut geworden, ob die theologischen Fakultäten eigentlich in den Organismus einer Hochschule hineingehören. Günther ist dafür:

"Ich möchte für meinen Teil mich mit aller Entschiedenheit dahin aussprechen, daß ich mir eine Universität ohne diese seit altersher in ihr wohlbegründetes Bürgerrecht besitzenden Fatultäten nicht vorstellen sam. Die theologischen Fatultäten sind ein integrierender Bestandteil des Ganzen. Aber, meine Herren, sie müssen auch so gestellt sein, daß sie ihrer Aufgabe gerecht werden können. Diese Ausgabe des Hochschullehrers ist eine doppelte: Er muß lehren — muß natürlich das Lehren verstehen — und er muß selbst forschen können. Sines von beiden genügt nicht. Wenn er nur lehrt und nicht sorscht, so mag er ein recht guter Dozent sein, aber er sann sich bei seinen Studenten keine hohe Uchtung erwerben. Wenn er ausschließlich Forscher ist und nicht lehren will, dann gehört er in die Studierstube oder in eine gelehrte Körperschaft, aber nicht auf das Katheder. Diese beiden Dinge gehören unbedingt zusammen. Wenn aber der afademische Lehrer selbst forschen soll, so darf natürlich seine Instanz vorhanden sein, welche ihm in den Arm fällt, falls er zu Resultaten gelangen sollte, die man da oder dort nicht billigen zu können glaubt. . . . . . . . . . . .

Sünthers Kollege Dr. Quidde fieht die theologischen Fakultäten schon mit etwas ungünstigeren Augen an. Er ist der Ansicht, "daß die theologischen Fakultäten innerhalb unserer Universitäten ein unerfreuliches Zwitterdasein sühren". Auch er ist für volle Freiheit an der Hochschule; das notwendige Korrektiv gegen einen etwaigen Mißbrauch dieser Freiheit sindet er in den — Studenten, welche mit "eigenem Urteil und mit dem Streben nach selbständiger Kritit auch dem Prosessor" gegenüberstehen.

Noch weiter geht der Blodführer Dr. Müller. Hof, nach welchem der Professor nur eine Schranke am allgemeinen Strafrecht findet. Nach Dr. Müller ist da insbesondere tein Platz für die Autorität der Kirche.

"Wenn die Kirche in ihrem Macht- und Autoritätsbewußtsein, in ihrem Autoritätsgefühl und in dem Drange, diese Autorität zu behaupten, andere Anschauungen hat, so darf doch meiner Anschauung nach unter keinen Umständen sich der Staat von solchen Kücksichen leiten lassen. Wenn die Kirche nach ihrer Lehre eine solche Freiheit nicht gewähren kann, dann gibt es bloß einen Weg, hier Klarheit zu schaffen, dann soll die Kirche aus eigenen Mitteln Professoren anstellen, dann ist gerade hier die Trennung von Staat und Kirche das Allernotwendigste... Dann gehören die theologischen Fakultäten aus der Universität heraus, dann sind sie bloß noch Fremdförper in unseren deutschen Hochschulen."

Die liberale Bereinigung stimmte Dr. Günther zu, noch lebhafteren Beifall hatte sie für Dr. Quide und Dr. Müller.

zu werben.

Namens der Zentrumspartei konnte der Schreiber dieser Zeilen darauf hinweisen, daß es eine absolute Freiheit für keinen Menschen im Leben gibt, daß auch die Freiheit des Prosessibre natürliche Grenze sindet in seiner Aufgabe als Lehrer gegenüber den Schillern, daß insdesondere die Freiheit des Theologieprosessors beschränkt ist durch seine Stellung gegenüber der Kirche. Dr. Casselmann hat in grob-drastischer Beise selbst zugegeben, daß er sür den protestantischen Theologen sehr wohl eine Grenze der Lehrfreiheit und selbst der Forschungsfreiheit kennt. Auf die Frage: "Bas würde Herr Dr. Casselmann sagen, wenn ein protestantischen Leberzeugung käme, daß die Resonation ein schwerer Irrtum war, daß die einzige Bahrheit nur in der katholischen Kirche zu sinden sein, wenn er von dieser seiner wissenschaftlichen Ueberzeugung aus seinen jungen Zuhörern vortragen würde, es sei ihre Pflicht zur katholischen Kirche umzutehren, der Papst sei das von Christus gesetze Oberhaupt der Kirche usw." hat er durch einen sehr erregten Zwischenruf geantwortet: "Ich würde sagen, das ist ein Narr!"

Und vom Präsidenten darüber zurechtgewiesen, hat er bestätigt, diesen Zwischenruf gemacht zu haben, "als Herr Dr. Pichler von einem protestantischen Theologen sprach, der einen solchen Unsinn gesagt hätte". Also absolute Freiheit der Lehre für den Theologen; sobald er aber zur Ueberzeugung kommt, daß in der katholischen Kirche die Wahrheit ist, dann ist er ein "Narr", der "Unsinn" spricht. Die Frage, ob der Staat einen "Narren" in seinem Lehramte belassen dürfte, braucht wohl nicht gestellt

Rultusminister Dr. von Behner hat in dieser Frage wiederholt seinen Standpunkt siziert in einer Form, welche, ohne den Rechten des Staates etwas zu vergeden, den Rechten und Interessen der Kirche durchaus gerecht wird. Der Minister bewerkte, daß es in einem geordneten Staatswesen eine absolute Freiheit sür niemand geben könne, auch nicht sür die Lehrer der Hochschulen. Speziell bezüglich der theologischen Fakultäten sührte er aus, "daß die katholischen Theologischen Fakultäten sührte er aus, "daß die katholischen Theologischrosesson nicht bloß Diener des Staates, sondern als Priester zugleich auch Diener der Kirche sind, und daß sie als Priester der Autorität des Bischoses in besonderem Maße unterstehen. Auch die Studierenden der Theologie sind als Weihelandidaten dem Bischos in gewisser Beziehung untergeordnet."

Bum Belege dafür berief er fich auf ben protestantischen Rirchenrechtslehrer Sinsch ins, ber schreibt:

"Die katholisch-theologischen Fakultäten sind der Natur der Sache nach konfessionelle Lehrkörper, das heißt, es können von ihnen nur Katholiken als Lehrer angestellt und als Krivatdozenten zugelassen werden. Das versteht sich, wenn schon die meisten Fakultätsstatuten dies nicht ausdrücklich vorschreiben, der Natur der Sache nach von selbst, da nach der hier maßgebenden katholischen Ausstalläubige Katholiken die katholische Theologie lehren können und dürfen."

Der Minifter fährt fort:

"Die katholische Kirche hat eine unwandelbar seste Glaubensund Sittennorm, welche für die Katholiken so verpslichtend ist,
daß jede Abweichung von der dogmatisch sestgestellten Lehre in
einem wesentlichen Kunkt die Lodsgagung von der Kirche in sich
schließt. An die dogmatisch seststebende Grundlage ist der Vossessor
der katholischen Theologie gebunden. Innerhald dieser Schranken
aber ist der wissenschaftlichen Behandlung freier Spielraum gestattet. Der Lehrer ist frei hinsichtlich des wissenschaftlichsscheiten
matischen Lehrgebäudes, welches er auf der dogmatischen Grundlage errichten will. An die seststebende Glaubens- und Sittennorm der Kirche ist also auch der katholische Theologiedrosessor
gebunden. Das Urteil darüber aber, ob ein Lehrer der katholischen
Theologie die richtige Lehre der Kirche vorträgt, kann nicht dem
Staate, sondern nur der Kirche zustehen. Das ergibt sich aus der
Ratur der Sache, aus der Natur des Verhältnisses zwischen Staat
und Kirche."

Bur Bekräftigung biefer Säte beruft sich ber Minister auf die öffentliche Erklärung bes protestantischen Professors Dr. Paulsen und auf die Motive zum württembergischen Gesetz vom 30. Januar 1862, welche besagen, daß der Bischof sich mit der Staatsregierung ins Benehmen zu setzen habe, wenn er die Ueberzeugung gewonnen hat, daß ein Prosessor nicht länger im theologischen Behramt belassen werden könne, weil seine Behrvorträge wider die katholische Kirchenlehre verstoßen. Dabei wird in diesen Motiven ausdrücklich anerkannt, daß "das Urteil darüber, ob ein Lehrer der katholischen Theologie die richtige Lehre vortrage, dem Bischof zukomme;" das Urteil des Bischofes sei als maßgedend zu betrachten.

Diese klaren Sähe mußten einen Kulturkämpfer, wie Dr. Müller es nun einmal ist, in Harnisch bringen. Eine Freiheit "innerhalb des Dogmas" versteht er nicht; "das ist die Freiheit des im Gefängnis Internierten, alle Tage noch 12 Stunden spazieren zu gehen." Noch unbegreislicher ist ihm der Sah, daß das Urteil über die richtige Lehre nur dem Bischof zustehe. "Das sind Grundsähe, die in einen Kirchenstaat gehören, aber nicht in einen modernen weltlichen Staat; . . . die Erklärung des Ministers bedeutet eine Bankrotterklärung des Staates vor der Kirche; ein derartiges System müssen wir auf das allerschärsste bekämpfen im Interesse der freien Wissenschaft und ihrer Pssegestätten."

Diese Sähe wurden von der liberalen Vereinigung mit "sehr richtig"bestätigt; fie kennzeichnen den grundsählichen Kampf des Liberalismus gegen die grundlegenden Lehren und Aufgaben der katholischen Kirche.

Abg. Dr. Casselmann hätte namentlich gerne ersahren, ob ber Kultusminister die Freiheit der Bissenschaft auch im "Fall Schnizer" gehörig wahren würde. Auf seine ausdringliche Anfrage kam vom Ministertisch die eisig kalte Antwort: "Das kann ich im voraus nicht wissen, von der Art der Entwicklung hängt die Stellungnahme der Regierung ab. Wenn ein skaatliches Eingreisen notwendig sein sollte, so wird die Angelegenheit streng nach Maßgabe der Versassung und der Gesetze ihre Erledigung sinden."

Segen diese Absertigung war nun wirklich nichts zu sagen. Noch mehr aber wurde der liberale Führer gereizt durch die Aussiührungen des Zentrumsabgeordneten Baron Malsen, der mit dem trodensten Sartasmus den Liberalen sagte, daß sie sich um Dinge ereisern, für welche ihnen jede Kompetenz und jedes Verständnis sehlt. Er sprach seine Verwunderung aus, daß die Liberalen sich so sehr über den "Fall Schnizer" aufregen: "Bas ist denn bisher geschen? Der Herr Prosessor Schnizer ist a divinis suspendiert worden. Das geht Sie und geht uns und geht den Herlogiestudenten verboten worden, die Vorlesungen des Prosessos Schnizer zu besuchen. Ich möchte wissen, was dagegen die Staatsregierung überhaupt machen soll. Warten Sie doch das Weitere ab und treuzigen Sie den Minister nicht schon, bevor er überhaupt etwas getan hat."

Die liberale Presse war über die Haltung des Kultusministers ganz außer sich. Die "Allgemeine Zeitung" tonstatierte: "Der Geist der Regierung ist unzweifelhaft ein anderer geworden... Sollte Bayern jest zum Kirchenstaat werden? Man merkt, wie groß die Gesahren sind, die einer freien Wissenschaft in Bayern drohen. Leider merkt man aber auch, daß die Freunde der Freiheit — im Gegensatzu früheren Zeiten — auf sich gestellt sind."

Schwere Angriffe wurden an diesen beiden Tagen von liberaler Seite gegen die katholische Kirche gerichtet. Aber doch konnten selbst diese Gegner nicht umbin, ein Wort der Anerkennung für die katholische Kirche zu sagen. Abg. Dr. Günther sprach seine Bewunderung aus über "die große imposante Geschlossenbeit der katholischen Kirche" und konstatierte:

"Jeder, der die Geschichte kennt, wird zugeben, daß die Berdienste der Kirche außerordentlich hohe sind um die Entwicklung der verschiedenen Schulgattungen, der unteren, mittleren und höheren Schulen, zunächst der höheren Schulen; denn ohne die Kirche wäre eben überhaupt durch die vielen Jahrhunderte, in denen das Menschenmorden als der hauptsächlichste Beruf des Staatsbürgers betrachtet wurde, gar nichts geleistet worden. Hätte nicht die Kirche ununterbrochen in diesem Sinne gedrängt und geschoben und die richtigen Leute gestellt, so wäre gar nichts für die Schule herausgekommen."

Ebenso legte Dr. Quidde in Worten wärmster Anerkennung Zeugnis ab für das hohe Interesse, welches Papst Leo XIII. für die Wissenschaft betätigt hat, und bestätigte aus eigener Ersahrung, "daß in wenigen Archiven der Welt eine solche Freiheit der Forschung bestanden hat wie im vatikanischen Archiv".

Schöne Zeugnisse für die Kirche aus dem Munde ihrer Gegner!

Beim Befuch von Restaurants, Hotels und Cafés verlange man aus Prinzip stets die "Allgemeine Rundschau". Steter Cropfen höhlt den Stein!

# Merkwürdiges aus dem Lande der Gleichheit, freiheit und Brüderlichkeit.

Dr. Ulb. Dögele.

Frzbischof und Kardinal Richard stirbt arm, während er als reicher Mann einst auf seinen Bosten mit einer Rente von  $800\,00$  Fr. aufgezogen war. Warum stirbt der ehemals so reiche Kirchenfürst arm? Weil er sein Vermögen an seine armen und leidenden Mitbridder verschwendet, zu christlichen Liebeswerten und Wohltätigseitszwecken verwendet hat. Was ist sein Los, sein Lohn von seiten der Regierung, die die stolzen Worte "Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit" auf ihr Wappen und auf ihre Münzen geschrieben hat?! Man vertreibt den hochbejahrten edlen Priestergreis aus seinem altgewohnten Heim, von Haus und Herd. So lohnt dieses Land seine Edelsten und Besten, die wahren Wohltäter der Menschheit.

Rehmen wir als Kontrast bazu einen sozialistischen Exminister: Millerand. Er hat mit Wenigem begonnen und sich als Abvolat in Paris und später als Minister ein Riesenvermögen erworben. Er hat sich eine prächtige Villa in der Rue Mansart zu Versailes angeschafft. Es fällt ihm nicht ein als Sozialisten, Vermögen, Villa oder Garten mit seinen sozialistischen Brüdern zu teilen. Dagegen versteht der kluge Mann mit dem sreundlichen Lächeln umso besser, sich aus dem Staatssiskus zu bereichern: Läst sich z. B. für 31 Sitzungen bei der Liquidation des Kirchenguts 61000 Fr. zahlen. Niemand verlangt das auch oder verübelt ihm das. Ihn vertreibt niemand von Haus und herd, wenn er auch nicht ein Tausendstel von dem, was ein Kardinal Richard, zum Wohl der Menscheit getan.

Bahrhaftig, bei den echten Christen sindet man auch die echte Menschenliebe, Gleichheit und Brüderlichseit; bei den ungläubigen Sozialisten ist der Spruch von Gleichheit, Freiheit und Brüderlichseit nur leere Abrase, um die Dummen zu dwieren.

Brüderlichteit nur leere Phrase, um die Dummen zu dupieren. Bei dieser Gelegenheit möchten wir an die interessante Varallele erinnern, welche das "Journal des Débats" anläßlich des Berzichts des Königs von Schweden auf die Krönung gezogen hat. Da hieß est: "So nimmt das Zeremoniell in den monarchischen Ländern allmählich ab. Die demotratischen Länder heben es sorgfältig auf. So erzählen die Leute, die gern in den republikanischen Ministerien verkehren, mit welchen Umständlicheiten man dort zum Empfang vorgelassen wird. Bor allem blüht der Luzus dei den sozialistischen Ministern. Da gibt's eine Menge wohldressere Türsteher, Attachés und Unterattachés. Karl der Große mit seinen 12 Paladinen war nicht seiner umgeben als ein Minister bei uns mit seinen Würzehrtagern. Und wie unsere Staatsmänner reisen! In Extrazigen, begleitet von Beamten, die ihnen mit Reden auswarten. So hat unser altes Europa schlichte Monarchien, während wir eine pruntvolle Demotratie haben." Wenn irgendwo in einem Lande der Satz zutrisst: mundus vult decipi, so in Frankreich.

# Erinnerung.

Bern denk' ich der glücklichen Cage meiner seligen Kindheit zurück, wo exmattet vom kindlichen Spiele, die (Mutter ans Herz mich gedrückt.

(Wo frei von jeglichen Sorgen die Englein wandeln ich saß — von Marchen und Sagen noch träumte, wie glücklich war ich da!

Das war ein Glub'n, das war ein Sehnen — der Himmel bog sich licht und weit; ein Frieden wie aus Palmenhainen weht mir aus jener seligen Zeit.

Solang' das Herz im Gusen schlägt und die Erinn'rung laut sich regt, bin ich nicht arm und nicht allein, sie ist des Lebens Sonnenschein.

Anna Waßt.

# Regierung und Regierungspartei in Baden.

Don Redafteur Joseph Schlierf, Baden.Baden.

Die Landboten trasen bei Rücklehr in das Kondell einen anders beseihten Regierungstisch vor als bei dessen Berlassen. An die Stelle des Finanzministers Dr. Beder ist der nunmehrige Finanzminister Dr. Honsell getreten, die Stelle des verabschiedeten Ministers des Jnnern, Dr. Schenkel, wurde durch Freiherrn von Bodman besetzt. In linksliberalen und sozialdemokratischen Blättern wurde diese Besetzung des Ministeriums als der vorhergesagte "Ruck nach rechts" bezeichnet, insonderheit war es der Herr Finanzminister, der zu dieser Annahme Anlaß geben sollte. Herr Honsell ist eben konservativ gesinnt, und das ist im Lande Baden unter dem Zeichen des Großblocks dei gewissen Leuten ein Makel. Freundlicher stellte man sich dem neuen Minister von Bodman gegenüber, der politisch kein unbeschriebenes Blatt war, im Grunde "konservativ" ist, dieser Partei aber, weil zu unbedeutend, nicht, sondern der nationalliberalen Partei angehört. Wenn auch die Stellungnahme eines Ministers eine andere sein mag als die eines Reichstagskandidaten, so lassen sich die Grundsäge beider doch nicht voneinander trennen. Und als Reichstagskandidaten haben wir Herrn v. Bodman kennen gelernt als gut nationalliberal, der besonders in kirchenpolitischer Hinchenschied eine scharse Stellung gegen das Zentrum einnahm.

gelernt als gut nationaliveral, der besonders in fregenpolitischer Hindfie Stellung gegen das Zentrum einnahm. Selbstverständlich haben die Parteien zu den veränderten Berhältnissen stellung genommen. Bon seiten des Zentrums tat dies in einer groß angelegten, scharf pointierten Rede der Fraktionschef Dr. Zehnter, dessen, scharf pointierten Robe der Fraktionschef Dr. Zehnter, dessen, gemäßigten" Herrn Zehnter famen. In gewissen Köpfen spukte nämlich immer die Ansicht, daß es zweierlei Zentrum gebe in Baden: die "gemäßigte" und die "scharfe" Richtung. Dies Märchen hat seinen Zauber verloren; nach wie vor aber wird es verschieden geartete Temperamente geben.

Henr Zehnter hatte sich nun die einzelnen Minister vorgenommen und dabei gegenüber Herrn v. Bodman mit Bezug auf seine bekannte Stellung zur Präsidentenwahl geäußert, daß das Zentrum zwar von diesem Borgang sein Urteil nicht bestimmen lassen wolle, aber doch Vorsicht am Plate sei. Diese Borsicht kann mit Rücksicht auf das Gesagte als begründet angesehen werden; wir möchten sie heute, trot mancher sympathischer Neußerungen von der Ministerbank, nicht ausgehoben wissen.

Ein deutliches Wort sprach Herr Dr. Zehnter mit dem

Ein beutliches Wort sprach Herr Dr. Zehnter mit dem Staatsminister v. Dusch, unter dessen Auspizien die Begünstigung der Großblochpolitik stattgesunden hat, der es duldete, daß Amtsvorstände mit sozialdemokratischen Agitatoren oder sozialdemokratischen Kandidaten zusammen operierten. Unter seinen Auspizien ist es auch vorgesommen, daß Minister Dr. Schenkel die bekannte Inquisition gegen die katholische Geistlichkeit in Szene gesetzt hat; er hat serner die Akten des Gerichts mit einem Wahlerlaß zur letzten Reichstagswahl "verunziert", wodurch die Borstände der Bezirksstellen ausgesordert worden sind, die "vaterländischgesinnten" Wähler darauf ausmerksam zu machen, daß es ihre Psticht sei zu wählen, und dem beigesügt war, man solle die Beamten in geeigneter Weise "belehren". Aber auch diese hochossizisse amtliche Wahlmache hat in Baden bekanntlich ihren Zwed nicht erreicht, die Regierungspartei zog um ein Mandat geschwächt in den Reichstag.

Im Laufe der Debatten tam es zu sehr bemerkenswerten Aeußerungen der Minister. Staatsminister v. Dusch, der seinerzeit die Schenkelsche politische Richtung obenauf kommen ließ (der die Sozialdemokraten in der Kammer nicht missen wollte), hat jetzt auch seine Justimmung zu der Bod man-Bolitik gegeben, die den Sozialdemokraten gegenüber in einer scharfen Absage gipfelte. Ueber v. Dusch könne man, sagte kürzlich launig ein Abgeordneter, den bekannten Lutherschen Ausspruch dahin variieren: "Hier sich, ich kann auch and ers!" Früher nannte man das Ministerium Schenkel. Dusch, ietzt mird man es Rodman-Dusch bezeichnen milisen.

Ausspruch dahin variieren: "Her sitze ich, ich kann auch anders!" Früher nannte man das Ministerium Schenkel. Dusch, jett wird man es Bodman Dusch bezeichnen müssen. Herr v. Bodman prägte das Bort: Ein Sozialdemokrat kann nicht Staatsbeamter sein! Er wolle auch über dzw. neben den Parteien stehen! Der alte, bewährte Brauersche Weg, der aber unter dem Regime Schenkel. Dusch verlassen wurde. Ob er jett wieder eingeschlagen wird, bleibt abzuwarten. Die scharfe Absage des Ministers an die Sozialdemokratie hatte natürlich bei den Großblodbrüdern, den Nationalliberalen, wehmütige Gefühle ausgelöst, und der Abg. Oblircher wollte wenigstens das "zarte Pstänzchen des Revisionismus" noch

vor dem Zerpfluden retten. Aber herr v. Bodman war unerbittlich! Der Revisionist Kolb habe einmal gedroht, eventuell "russisch" zu kommen, und das heiße nichts anders als Bombenwersen usw. Für solche "Pflänzchen" dankte man. Spater, als die Sozialdemotraten trop vorherigen "Mißtrauens" herrn v. Bodman die Friedenshand hinftredten, wehte der minifterielle Wind nicht fo fcharf; bas erfüllte die herzen ber großblodfreundlichen Nationalliberalen mit bellem Jubel.

Die Verlegenheit der Nationalliberalen bei dem ersten Bobmanschen Vorstoß war um fo größer, als die Erjatmahl im Bezirk Schopfheim bevorstand. Das sollte zwar einer der Bezirk Schopfheim bevorstand. Das sollte zwar einer der "sichersten" Bezirke sein, aber die Probe auf das Exempel hielt dieser "sichere" Bezirk nicht aus. Das Zentrum unterstützte den konservativen Kandidaten mit dem Ersolg, daß es zum zweiten Bahlgang tam, bei dem die Sozialdemokraten das Zünglein an der Wage bildeten. Wer nun etwa glauben möchte, die Regierungspartei würde analog der Haltung der Regierung den Sozialdemokraten gegenüber lieber ehrlich fallen im Kampfe, als nochmals sich an Rotliebchens Brust werfen, der hätte jede Wette verloren. Das Großblodbündnis von 1905 fand seine Fortsehung! Die Sozialdemokraten stimmten nach Abgabe von "Garantien" Mann für Mann für den jungliberalen Wandels den sicheren" Rezirk Randidaten und "retteten" somit nochmals den "ficheren" Begirt.

Diese Wahl ist aus verschiedenen Gesichtspunkten interessant. Einmal steht sest, daß die Nationalliberalen ohne Sozialdemokratie kein Mandat mehr zu halten vermögen. Trot der von Dr. Binz sieghaft verkündeten "eigenen Kraft", mit der er 1909 das Zentrum meistern wollte! Die Wahl het kerner mit aller Deutlichseit ergekon das mit 1900 mieden mit hat ferner mit aller Deutlichkeit ergeben, daß wir 1909 wieder mit dem Großblod zu rechnen haben. Die Regierung wird ihn nicht verhindern tonnen und vielleicht auch nicht wollen.

Jest kommen wir zu dem inneren Widerspruch: Regierung gegen die Sozialdemofratie, die Regierungs-partei mit der Sozialdemofratie! Daß die Nationalliberalen trop Großblodliebe nach wie vor als Regierungspartei iroh Großblodliebe nach wie vor als Regierungspartei betrachtet werden, ist aus einer Aeußerung desselben Herrn Ministers v. Bodman zu ersehen, der sein Borgehen bei der Präsidentenwahl — die Konservativen für die Liberalen zu gewinnen — damit rechtsertigte, es entspräche der "Tradition des Landes", daß ein nationalliberaler Präsident die Geschäfte des Landtags sühre, d. h. daß eben nach nationalliberalen Hesten regiert werden soll. Außerdem erklärte Staatsminister v. Dusch: "Es ist die Politik eines gemäßigten Liberalismus, die die Regierung gesührt hat (?) und nach wie vor zu sühren entschlossenisch artei aber schließt munter Bündnisse mit der Sozialdemokratie! Erkläret mir, Graf Derindur

Erfläret mir, Graf Derinbur Diesen Zwiespalt der Natur!

Die Wahlen von 1909 werden endgültig über das Schickfal ber Nationalliberalen entscheiben, auch bezüglich ihrer Stellung zur Regierung. Denn mit einer start reduzierten Partei kann die Regierung keinen Staat und keine Geschäfte mehr machen. Gin Abgeordneter, der gerne ein derbes Wort spricht, kennzeichnete die Lage so: Der sozialdemokratische Godel sist auf bem liberalen Mist und fraht!

Heiße Rämpfe brachten die Finanzdebatte und das Ministerium des Innern. Dabei fiel auf, daß die Minister (!) gegen das Bentrum nur ein Argument hatten: den hinweis auf den "Baldmichel". Diefes politische Flugblatt, das nationalliberale und Regierungssünden offenherzig darlegte, haben die Herren Gegner heute noch nicht verdaut. Biderlegt ift auch bis heute noch nicht eine Behauptung! Der Minister des Innern hat sogar jest im Examen für Assessoren die Frage vorgesehen, ob der Kandidat auf dem Boden des "Waldmichels" stehe? Mur bei Berneinung wird er bestehen. So im Mufterländle Baden.

Das Zentrum kann bei Abschluß der Generaldebatten befriedigt auf die letten Wochen zurückliden. In der Abwehr leisteten besonders die Abgg. Gießler, Kopf und Dr. Schofer Borzügliches. Aber warum in der Defensive bleiben? Mit den jungen tüchtigen Kräften zum frisch-fröhlichen offenen Rampf übergegangen, das tann ben Einbrud der Sicherheit nur ftarten!

Das Zentrum muß stramm weiterarbeiten, ohne nach der Regierungssonne zu eifern; es muß die Politik für des Bolles Wohl, eine "gut bürgerliche Politik" (Dr. Zehnter) zum Gedeihen und Segen des badischen Landes auch weiterhin zur Grundlage haben. Dann wird es unaufhaltfam weiteren Siegen entgegengeben!

## Preußische Orden.

n Nr. 18 und 19 des vorigen Jahrganges der "Allgemeinen Rundschau" habe ich mich über den Mißgriff der Verleihung des Ordens Pour le mérite an den General Stöffel ausgesprochen. Man fand meine Neußerungen damals zu scharf. Aber wer hat recht behalten? Das Drama von Port Arthur ist nun beendet; der Schlugatt war das Begräbnis militärischen Beldentums in Rugland. Der General Stöffel, dem der Deutsche Raiser den Orden verlieh, den ein Moltke nach der Schlacht bei Königgraß erhielt, ist wegen Feigheit vor dem Feinde zum Tode verurteilt worden. Aber man will ihn der Gnade des Bäterchens Nikolaus empfehlen. Meinethalben! Mir liegt nichts an Stöffel und an ber Integrität feines Rehltopfes, mir liegt auch nichts an ben Entschließungen bes garen. Mein Zwed ift nur, hier vor aller Deffentlichkeit zu erklären, daß es an verantwortlicher Stelle in Preußen keine Männer gibt, die vor Schritten warnen, die dem Unsehen der Krone und ihren durch eine ruhmvolle Vergangenheit geweihten Institutionen schädlich sein können. Bernhard von Bülow, der Kanzler und Fürst, hat die Voraussicht des verantwortlichen Ratgebers nicht gehabt. Und fehr bezeichnend ift, dag die Blockpresse dieses Manko jest verschweigt. Dr. J. Bersen.

# Ratholische Studentenkorporationen und katholisches Kreistudententum.

August Nuß.

er Kenner studentischer Berhältnisse wird durch den beachtens werten und sehrreichen Artitel "Altes und Neues aus der Studentenschaft" in Nr. 7, 5. Jahrg. der "Allgemeinen Rundschau" nicht überrascht worden sein. Die freistudentische Bewegung ik keineswegs mehr als quantité négligeable zu behandeln, sondern als ein Faktor, mit dem gerechnet werden muß.

Es ist wahr: das "Freistudententum" ist jeht modern. Ran kann beinahe sagen: es ist die Mode der heutigen studentischen Welt.

Wird es aber die innere Kraft haben, den Kambs gegen die

Es ist wahr: das "Freistudententum" ist jedt modern. Man kann beinahe sagen: es ist die Mode der heutigen studentischen Welt.

Wird es aber die innere Kraft haben, den Kampf gegen die "unzeitgemäßen" Studentenkorporationen mit dauerndem Erfolg aufzunehmen und mit Zähigkeit durchzusühren? Ist die Werbekant seiner Ideale groß genug, um auf die Dauer die "Begeisterung", die "Lust und Liebe zur Sache" warm zu erhalten? Werden die "modernen Verhältnisse" mit ihren "Ideen und Vielen" mächtig genug sein, daß sie dauernd "einen guten Grund und Boden sür die Weiterentwicklung des Freistudententums abgeben" können? Und werden diese Ideen so kräftig und gehaltvoll sein, daß sie auch in den späteren Tagen des Philisteriums ihren Zauber nicht verlieren?

Es stedt gewiß manch Gutes, manch Naturwüchsiges, manch Ursprüngliches in der freistudentischen Bewegung. Die aber gerade die scharfe Bebonung der Freisbeit des Individuellen Veranlagung" "harmonische Versönlichseiten" auszubilden vermögen, erscheint wir zweiselhaft. Ich bin vielmehr auf Grund eigener Beodachtungen der Ansicht, daß die freistudentischen Gedankengänge in vielen Fragen recht einseitig sind und daß die Träger dieser Bewegung namentlich gegenilder andersdenkenden Rommilitonen zu Neberteibungen neigen, die alles andere sind, nur seine "Vermeidung von Extlusivität". Die Grundgedanken der modernen Freistudenten, wie sie sich namentlich in der markanten Betonung der freien "Verschulicheitsbildung" widerspiegeln, scheinen mir in jener — auch modernen Weltanschauung zu wurzeln, die man schlechthin "liberale" nennt.

Mit dieser Behauptung will ich seineswegs den Nitgliedern der "Vereinigung katholischer Freistudenten" einen Makel anheiten oder sie anschwärzen. Ich will lebiglich dem Gedanken Ausdrud

Mit dieser Behauptung will ich keineswegs den Mitgliedern der "Bereinigung katholischer Freistudenten" einen Makel anhesten oder sie anschwärzen. Ich will lediglich dem Gedanken Ausdrud geben, daß von unseren Freistudenten, einerlei welcher Richtung, der "starren Gebundenheit" und dem "unmodernen Schematismus" des Korporationswesens die "freie Auswirkung der persönlichen Kräfte" und die "Ausbildung zur harmonischen Versönlichkeit" entgegengeset wird. Ich din aber als nüchterner Student von ehedem so frei, anzunehmen, daß es dei den akademischen Korporationen gerade so gut "freie Persönlichkeiten mit individueller Brägung" geben kann und gibt, als im freistudentischen Lager Leute vorhanden sind, die als "Derdenmenschen" keinen besonders starken individuellen Einschlag verraten. Wir sind halt alle miteinander Menschen! Und wo Menschen sind, kommen Fehler und Schwächen vor. Schwächen vor.

Bucht und Dissiplin und eine gewiffe, frei gewählte und felbst gewollte Gebundenheit haben feineswegs naturnotwendig die Bernichtung oder Behinderung der "individuellen Beranlagung" zur Folge. Sie können fie zur Folge haben, wenn fie übertrieben und einseitig angewandt werden.



Run frage ich: Sind unsere katholischen Studentenkorporationen bon heute — die anderen akademischen Bereinigungen scheibe ich, weil sie hier zunächst nicht interessieren, aus — solche Raffenanstalten, daß sie in übertriebener Beise die Freiheit ihrer Mitglieder beschränken und die personliche und eigenartige Veranlagung des einzelnen zum Schaden der "harmonischen Versonlichkeit" unterdrücken? Wenn auch in Ausnahmefällen einmal die Disziplin hier und dort überspannt werden sollte, so muß doch gesagt werden, daß im großen und ganzen die Versönlichkeit des einzelnen in diesen Korporationen insolge des dort herrichenden Syltems feinen Schaben leidet, daß sie vielmehr in echt "harmo-nischer" Beise ausgebildet wird; denn es wird ihr klar gemacht, daß sie zuerk sich fügen lernen muß, wenn sie später besehlen will. Und was die "ganzen Männer" betrifft, "welche den heutigen Bedürfnissen und der heutigen Zeit, in der wir nun einmal leben, ein offenes Auge und liebevolles Verständniss entgegenbringen, vollen fo sind gerade die kalbalisken Studenbergenbringen.

ein offenes Auge und liebevolles Verständnis entgegendringen"
jollen, so sind gerade die kaiholischen Studentenkordorationen in der Lage, auf solche Männer hinzuweisen, die aus ihren Reiben bervorgegangen und als "ganze Männer" angesehene "Träger des katholischen Gedankens" nicht nur an unseren Hochschulen, sondern im weiten öffentlichen Leben sind. Die 50-jährige Geschichte des katholischen Korporationswesens und die heutige, von zahlreichen fatholischen Korporationswesens und die heutige, von zahlreichen Freunden hoch geschätze, von den Gegnern so lebhaft angeseindete Stellung unserer katholischen Studentenvereinigungen sind Beweis sür ihre Eristenzberechtigung auch in unseren Tagen! Ihre Brinzipien sind unabhängig von dem Wechsel der Zeiten. In viesem Kuntte lehnen die katholischen Korporationen es ab, "Kinder ihrer Zeit" zu sein.

Bas aber die Mittel angeht, die zur Erreichung der unverrückbaren Ziele dienen. so werden auch diese Korporationen mit der Entwicklung der Zeit gleichen Schritt halten und sich nicht als "rücksändig" erweisen. Auch sie werden namentlich in sozialer Beziehung genan die Wege gehen die von den Erreistudenten ein.

Beziehung genau die Wege geben, die von den Freistudenten eingeschlagen werden. Auch sie verschließen sich nicht der Ueberzeugung, daß die neue Beit ganz andere Aufgaben an sie stellt als "das alte studentische Leben mit seinem romantischen Indalt". "In die Kneipen laufen und sein Geld versaufen", das tut's nicht mehr! Aber unsere Korporationen wollen die schönen Reste des alten romantischen Studentenlebens erhalten und dafür sorgen, daß die Studentenromantit noch nicht "unwiederbringlich dahin" ist! In der Tat gehört ein großes Maß Kessimismus und — man verzeihe mir den Ausdruck — Philisterhaftigseit dazu, wenn man dem romantischen Burschenleben ein Grablied während noch alte Musenstädte, wie Tübingen, Getdelberg, Marburg, Jeno, Gießen u. a., gar nicht daran denken, ihre romantische Gerrlichkeit zu Grabe zu tragen. Sier blüht echter Korporationsgeist, hier gedeiht frobes Burschenleben ohne übertriebene Grübelei und sonstigen Griesgram. Und es hat noch niemand nachgewiesen, daß die akademischen Bürger dieser Städte altmodische Menschen und nur halbe Männer wären. Im Gegenteil! Die große Mehr-zahl hat es zu etwas Tüchtigem gebracht und stellt auch heute in unferem anspruchsvollen modernen Leben ihren Mann!

Run werden vielleicht manche Lefer denken, ich zoge aus diesen Aussührungen den Schluß: Also ist die freistudentische Bewegung nicht existenzberechtigt; darum weg mit der "Bereinigung

latholischer Freistudenten"

3ch bin jedoch anderer Anficht, ba ich die Existenz verschieden. artiger Geschmaderichtungen burchaus anertenne. Wenn ich oben die Schattenseiten des Freistudententums und die Lichtseiten bes

die Schattenseiten des Freistudententums und die Lichtseiten des Korporationelebens mit besonderer Schärfe hervorgehoben habe, io geschah es deshalb, weil ich glaube, daß in dem Artikel des Germ Joseph Ruby die katholischen Studentenkorporationen im Verhältnis zu den Freistudenten ziemlich schlecht weggekommen sind. Ich habe gegen die Bewegung der katholischen Gruppe der deutschen Freistudentenschaft nichts einzuwenden, solange sie sich in den ihr durch die Verhältnisse gezogenen Grenzen hält und zu keinen Uebertreibungen im Sinne eines liberalen Persönlichkeitskultus neigt — liberal hier im weitesten Sinne gebraucht! Die Bersuchung hierzu liegt jedensalls für einen katholischen "Freistudung hierzu liegt jedensalls für einen katholischen "Freistudung bierzu liegt jedensalls für einen katholischen "Freistudung dazu fern.

studenten" nicht allzu fern.

kudenten" nicht allzu fern.
Ich sage nun aber weiter: Tatsächlich eristiert eine aufstrebende freistudentische Bewegung, die auch katholische Areise ersät hat. Mit dieser Tatsache hat jeder Einsichtige zu rechnen. Durch Beitungsartisel und große Reden läßt sich eine solche Bewegung nicht bannen. Daß auch katholische Studenten sich ihr anschließen, beweist nur, daß es gute Katholisten auf Deutschlands hohen Schulen gibt, die sich nichts aus den katholischen Studentensorvorationen machen. Solche Glaubensgenossen, an deren lauterer Gesinnung kein Zweisel ist, hat es seit der Eristenz dieser Korporationen schon immer gegeben. Daß ihre Schar heute größer geworden ist, liegt allerdings nicht bloß an der modernen Beitrichtung. Welche anderen tieser liegenden Gründe hier noch maßgebend sind, dürste die von dem Herausgeber dieser Zeischrift in Ar. 7 angedeutete Gewissenserforschung ergeben.

Die heutige Situation ist nun folgende: Wir stehen vor zwei Lagern in der katholischen akademischen Welt: dem Lager der Korporationen und dem der Freistudentenschaft. Die Frage darf nun meines Erachtens nicht so formuliert werden: Katholische

Studententorporationen ober tatholisches Freistudententum? Sie muß vielmehr folgende Formulierung erhalten: Rathi Studententorporationen und fatholische Freistudententum?

Schiedlich friedlich muffen beide Lager mit einander, mit seinen Mitteln, nach den gemeinsamen durch den katholischen Glauben gegebenen Zielen streben. Dieses Streben darf aber nicht zu einer Macht und Konkurrenzfrage gemacht werden. Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dillabuntur!

Einstweilen werden die tatholischen Studententorporationen gut daran tun, gegenüber der noch jungen freistudentischen Bewegung eine abwartende Haltung einzunehmen. Es wird ihnen aber unterdessen nitylich sein, wegen ihres inneren Ausbaues auf

Reformen zu sinnen, die, ohne ihren — wenn ich so sagen darf — romantischen Korporationscharakter zu berühren, nicht nur zeitgemäß, sondern auch von sozialem, wissenschaftlichem, kulturellem, moralischem und religiösem Werte sind.

Sollte aber die in unserem Lager entstandene freistudentische Bewegung die "zeitgemäße Umgestaltung des akademischen Lebens" für gleichbedeutend halten mit der allmählichen Verdrängung der Korporationen, auch der katholischen Verenigungen, so soll sie diese gewappnet finden. Unfere tatholifchen Studentenforporationen, beren gewappner inden. Unsere tatgolischer Studententorporationen, deren beide größte Verbände allein zurzeit insgesamt etwa 4660 studierende Mitglieder zählen, sehen nicht so aus, als ob bei ihnen ein "Stillstand" ober gar ein "Mücschritt" zu verzeichnen wäre, den die katholischen Freistudenten im Interesse der guten Sache "durch fortschreitenden Ausgleich auf der anderen Seite paralysieren" müßten.

# Hohe Herren als Jäger.

Der "Reichsanzeiger" veröffentlichte fürzlich den offiziellen Stredenrapport ber Königlichen Hofjagd im Hammer-Bufter-hausener Gehege und teilte dabei in klassischem Hofftil mit: Seine Majestät der Raifer beschränkten den Allerhöchst eigenen Abschuß auf Schaufler und grobe Sauen, von denen ersteren 14, letteren 43 zur Strede kamen." Constance M. Hoof erzählte vor einiger Zeit im "London Magazine" mertwürdige Dinge von Jagderlebnissen des Kaisers; so begeistert wie jener hochseudale schlesische Latisundienbesitzer, der ein Denkmal errichten ließ mit der Inschrift: "Her erlegte Se. Majestät der Kaiser von Deutschland und König von Preußen seine 50000. Kreatur, einen total weißen Fasanenhahn." In Rominten, so erzählt Constance M. Hoos, habe der Kaiser hintereinander neunmal auf ein Rubel von neun hirschen gefeuert und acht bavon zur Strede gebracht. Wir nehmen an, daß ber Englishman fluntert. Die gange Rominter Beide foll nach Sool von einem Telephonnes durchzogen fein, damit dem Raifer das Beraustreten der Birfche auf den Brunftplat gemeldet, der hohe Jäger im Automobil berangesauft kommen und — stehend aufgelegt — mit Rilometerbuchfe und Diopter die Siriche abschießen fann!

Also Constance M. Soot.

Früher machte man bas jedenfalls anders. Benn der Pring Friedrich Rarl, ber große Reitergeneral und Jager, nach Oftpreußen tam, um hirsche und Elche zu schießen, war er Tag und Nacht unterwegs, schlich fich an und troch auf dem Bauche wie ein Indianer und schoß nie über 150 Schritt; dann aber auch fast niemals etwas zu Holze. Gine ganze Boche lang war der rote Prinz, der so barbeißig aussah und doch unter den Grünroden ber gemütlichsten einer war, hinter einem Rapitalen ber; benn er wußte, daß bas Bestätigen, Ausmachen und Unpurschen des Beidmanns bochfte Luft ift. Auf die Strede tam's ihm weniger an.

Ein Jäger von solchem alten Schrot und Korn war auch der vor einiger Zeit in Salzburg verstorbene Großherzog Ferdinand IV. von Tostana. Seine zahllosen Jagdtrophäen birgt das Schloß Schladenwert bei Karlsbad. Er war stolz auf sie, und er durfte es sein, denn er war einer von den Jägern, von denen es im Siebenbürgischen Liede heißt: "Rampierte oft zur Winterszeit in Sturm und Wetternacht, hab überreift und überschneit den Stein zum Bett gemacht." Die schlimmsten Strapazen einer Hochgebirgsjagd waren für den Großherzog kein Hindernis; er schäpte im Gegenteil nur diejenigen Jäger, die solche Beschwartischeiten nicht keiten schwerlichkeiten nicht icheuten.

Schade, daß diefe alten Jäger und ihre Artaussterben; daß es an dem guten Beispiel für das Beidwert fehlt. Schon der Altmeister Ostar horn, der nun auch in die ewigen Jagdgrunde hinübergewechselt ift, flagte, daß die Mehrzahl unferer heutigen Jäger aus Schießern bestebe; die Schießwut fei allgemein geworden, feitbem die Zeitungen fich glüdlich schätzten, die Schuflisten der großen herren veröffentlichen zu tonnen. Der Sport fei an die Stelle bes Beidwerts getreten. 28. von Beibenberg.

# Die gesprungene Schale.

(Suffy (Prudhomme, Le vase brisé.)

as Eisenkraut welkt in der Schale, Die von dem Schlag des fachers fprang -Ein garter Streich - Rein Ohr im Saale Wernahm des Sprunges feifen Klang.

Doch fangsam hat die feichte (Bunde Am Blase Tag für Tag gezehrt. Sie machte ungefehn die Runde, Miemand Bat ihrem Bang gewehrt

Der frische Cau wich tropfenweise, Der Glumen Saft: Ihr Gluhn vorbei. Moch abnt es Reiner. Leife, feife! Rubrt sie nicht an, sie Brach entzwei. -

So wird von lieber Band getroffen Das Berg Bisweilen tief und fchwer. Es Bricht von felbft. Dabin fein Boffen -Und feine Biebe Blubt nicht mehr.

Das weifz die Welt von diefer Dunde, Die Beimlich Blutet, machft und fticht In eines Bergens tiefem Grunde? -Es brack entzwei, Berührt es nicht.

Beinrich Jof. Wrußt.

# Das alte Lied.

Don Georg Beydfamp.

ie war noch halb ein Rind, die Aelteste vom Seilermeister Bund, und er war ihr begegnet wie einer jungen Dame. Und als er fie mit Aufmerksamleiten überschüttete und immer und immer wieder beteuerte, daß fie die Seine werden muffe, da glaubte fie an ibn.

Freilich, mit der Beirat, da milgten fie noch warten. Sie sei ja noch so jung, erst eben achtzehn Jahre alt. Und es werde viele Mühe kosten, seine Eltern umzustimmen, zumal seinen Bater, der "kolossal stolz" sei.

Sie versprach ihm gern, von ganzem Herzen, ihr selig Glück zu verschweigen, teinem Menschen mas zu fagen, auch ber Mutter nicht.

Und fie hatte Wort gehalten. — — Run war ihr das alles wie ein Traum, als fie mit ber Mutter im Bureau des Rechtsanwalts fag und von ihm borte, Alfred Großmann wolle fie wohl wegen bes Rinbes abfinben, aber vom Heiraten, nein vom Heiraten, davon habe er "auf Ehrenwort" nie gesprochen; im Gegenteil, er habe das Mädchen nie im unklaren gelassen, daß davon doch bei ihrer ganz verschiedenen Herkunft nie die Rede sein könne. "Er hat mir noch ausdrücklich versichert," setzte der Anwalt mit einem ernsten Blick auf das auffallend hubsche Mädchen hinzu, "er habe von so was nicht mal gesprochen, um — zum Ziele zu kommen. Das wurde er mit gutem Gewissen beschwören."
"Aber das tann er doch nicht!" — tam es wie ein Auf-

schrei über die zudenden Lippen. Und zwei dide Tranen quollen aus den großen blauen Augen, deren dunkle Wimpern und Brauen einen aparten Kontraft zu dem blonden Haar bildeten.

Der Rechtsanwalt mochte nicht bavon fprechen, was ihm wohlbekannt war, daß Herr Großmann sich binnen kurzem mit einer jungen Dame aus den ersten Kreisen der Stadt verloben würde.

"Wie ist es denn möglich, Herr Doktor? Gertrud hat es mir doch gesagt. Es würde doch auch sonft nie und nimmer

vorgetommen fein."

Es war eine verhärmte Frau. Die scharfe Falte an der einen Augenbraue und die tiefen Furchen um den schmalen Mund, fie sprachen von dem endlos bittern Leid der Mutter. Sie hatte den Bater, der in letter Zeit häufiger noch als früher das Birtshaus aufsuchte, in feiner maßlofen But zurudgehalten, daß kein Unglud geschähe, wenn fie ihm im ftillen auch Recht gab. Aber als Dr. Sagen erwiderte: "Ja, Zeugen hat man ja in solchen Fällen nicht, und zu schreiben, dazu war Herr Großmann wohl zu vorsichtig," da griff wieder das Gesühl ohnmächtigen Mitleids heiß an das blutende Herz. Die Unschuld hatte der Ruchlose ihrem Kinde geraubt; nun wollte er ihr auch die Ehre nicht lassen.

Vor der Zivilkammer des Landgerichts war die Sache "Bund gegen Großmann, wegen Bruch des Berlöbniffes" aufgeworfen.

Dr. Hagen als Anwalt der Rlägerin hatte dem Beklagten der mit seinem Anwalt erschienen war und zur Leiftung des ihm auferlegten Gides vor dem Richtertische ftand, eindringlich,

doch umsonst Vorhaltungen gemacht. Der Vorsitzende wies den Schwurpflichtigen auf die "Be beutung und Beiligkeit bes Gibes" hin. "Wer wiffentlich bie Gibespflicht verlett, begeht nicht nur nach driftlichem Sittengeich eine Sünde, fondern auch nach unserem Strafgesethuch ein sehr schweres Berbrechen. Sie haben die Borhaltungen des herm Rechtsanwalts gehört; Sie sind bereit den Sid zu leisten?"
"Jawohl, Herr Präsident."
"Ihre Personalien? — Alfred Großmann, nicht wahr? Wie alt?"

"27 Jahre, Berr Brafident."

"Ihr Stand?" "Ich bin im Bankgeschäfte meines Baters tätig."

Alfred Großmann leistete den Schwur, den ihm der Bor fitende vorsprach, mit fester Stimme, unbefangen. "Ich schwore bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden . . . So wahr mir Gott helse." — Er war eine tadellose Erscheinung. "Welche Anträge werden gestellt?", tönte die Stimme des

Vorfigenden.

"Ich nehme die Klage zurück. — Schicken Sie mir Ihn

Roftenrechnung, herr Rollege.

Als ihn die Mutter am Nachmittage aufsuchte und bei der Nachricht nur die Worte "Armes Kind!" über die Lippen brachte, tränenlos, da fehlte auch dem sonst so gewandten Anwalte das rechte Wort. — Es war ja nicht der verlorene Prozeß . . ., & war ein verlorenes Glüd.

Dr. Hagen schaute schweigend durch das halb offene Fenfter. & war nach dem langen Winter ein fast sommerlich warmer Aprillag. Und der Pfirfichbaum vor dem Fenster stand schon in voller Blute.



# Begen Schandliteratur und Schandfunst.

Begen Schandliteratur und Schandfunst.

Die liberale Münchener "Allgemeine Zeitung" schreibt ir ihrer Beilage Kr. 29, S. 231, über Außwüchse des deut schen Buchhandels wörtlich: "Der Borstand des Vereins de Buchhändler zu Leipzig beslagt in seinem kürzlich erstatteten Geschäftsbericht "das Saschen nach Sensation und die tief der überde Spekulation auf gemeine Instinkte, nomentlich auf Berirrungen des Geschlechtsledens. Ebenowie in den Winselbuchhandlungen und kleinen Papiergeschäumneben der in Zehnpsennighesten reißend gekauften Detektiv, Verdrecher und Abenteurer-Literatur das gleich wohlseile, aber gebeigene, ehrdare Vollsbuch nicht aufkommt, so machig anderswo die auf kaufträstigere, jagebildete Kreise berechneten, ich ein medizinischen "Belehrungen", die "wissenschaftlichen" ober "künstlerischen" Schilderungen des weiblichen Körpers, die Halb weltbücher breit." Es ist erfreulich, daß aus Buchhändlerkeisen immer lauter der Protest ertönt gegen die pornographische Flut, mit der Deutschland überschwemmt wird. Her wenn se, ist richtiges Scharfmachetum am Plage. Es gilt, Verantwortung und Gewissen des Verlauft, in die Auslage stellt, verlangt ober liest, ift kein Gentleman, sondern ein Schweinehund. Die "Deutsche Tageszeitung" in Berlin, das Organdes Verlauft, in die Auslage stellt, verlangt ober liest, ift kein Gentleman, sondern ein Schweinehund des Verlauft, in die Auslage stellt, verlangt ober liest, ift kein Gentleman, sondern ein Schweinehund wos Verlauft ver Langt ober liest, ift kein Gentleman, sondern ein Schweinehund des Verlauft ver Langt ober liest, ihr bei geschweinehund des Verlauft ver Langt ober liest, ihr bei geschweinehund des Verlaufts der Verlauft ver Langt ober liest, ihr bei geschweinehund des Verlaufts der Verlauft ver Langt ober liest haben des Verlaufts der Verlauft ver Langt ober liest haben des Verlaufts der Verlauftscha

geboten werden, auf repressivem Wege vorzugehen oder gar den strupellosen Verlegeru dieser Schandschriften dat Handwert ein für allemal zu legen!" Ein erheblicher Bruchteil der von der liberalen "Allgemeinen

Beitung" so derb und deutlich gekennzeichneten "Sugemeinehunde" wäre übrigens auch auf Grund der heutigen Gesetzt gesetzt wenn die Gerichte die Gesetz überall richtig anwendeten, und wenn nicht ein großer Teil der sogenannten liberalen wie der sozialdemokratischen Presse im Namen der "Freiheit" grundsählich die schweinehunde" hielte.

# Uus ungedruckten Withblättern.

Ins Stammbuch der "Jugend".

Es quietscht bas Schwein, wenn man es zügelt, Es heult der Sund, wenn man ihn prügelt. Rein Vieh tam je aus feinem Fell: Drum wundert mich des Hunds Gebell So wenig wie der Säue Grunzen, — — Was anderes ist's bei Hans und Kunzen. Otto.

#### Zwiefach Maß.

Als Barbenhewer Rektor war, Nannt' "schwarzen Schurken" ihn die "Jugend"! Bloß weil er Träger des Talar, Bergaß man Unstand, Sitt' und Tugend!

Doch wenn ein "Schniger" wird gemacht — Ein Theolog auf falschen Bahnen —, Wird hell gejubelt, froh gelacht, Man schwentt die liberalen Fahnen!

Das schwarze Tuch, das so verhaßt, Kommt plößlich dann zu Ehren, Wenn in den liberalen Kram es paßt, Wenn falsch sind seine Lehren!

58 wird Barad'- und Musterstück. Was Grandinger beweist, Solang er mit Geschick und Glück Den Liberalismus preist.

Doch wehe, wenn es in sein Horn Richt tutet wohlgemut —, Dann bricht hervor der alte Zorn, Löft aus: Spott, Hohn und Wut!

za, Freund, man hat erkannt bein Riel, Benn du's auch leugnest permanent, Drum geht es auch, so Gott es will, Mit dir gar bald zu End'!

Reber.

#### Der nene Reichsschatsekretar.

Shbow heißt er, In 'n sauren Apfel beißt er. Schnaps, Tabal, Betroleum Gehn ihm jest im Kopf herum. Bier und Wein, Die laß sein — Darfit dann auch mein Erbe sein.

Spund.

#### Polnifches

#### Auguft Fawelcank.

Der Pole August Pawelczyf Erfann jüngst einen feinen Trid. Da er fich nicht anfiebeln tonnt Da er sich nicht ansiedeln konnt'
Und doch nicht wie ein Bagabond
Durchs Land ziehn wollte kreuz und quer,
Nahm er sich einen Wagen her
Und stellte drin 'nen Osen auf,
Zog ein mit Weib und Kind — "glückauf!"
Doch kaum hat er "zu Hauß" gesessen,
Das Mittagbrot dort warm gegessen,
Erschien die Polizei: "In solchem Kasten
Da darf ein Bole allerhöchstens fasten,
Doch haben nicht 'ne Wohngelegenheit
Mit Feuerung und sonstiger Bequemlichkeit."

Entschwinden sah sein "überirdisch" Glüd Gar schnell der Bole August Bawelczyk.

#### Suum cuique.

Ja, "noch ist Bolen nicht verloren", So haben sie tausendmal geschworen, Jest aber wird man — 's ist nicht zu leugnen – Im Wege Rechtens Polen enteignen. Und mag es Millionen kosten, Es gilt das Deutschtum im polnischen Osten.

Im preußischen Herrenhause, Wo's still sonst wie in 'ner Klause, Da haben der Kirchenfürst und die Magnaten Dagegen gesprochen — es waren Taten, Doch die Bürgermeister und Krosessoren, Sie retteten, was beinabe verloren; Besonders die aus dem Westen Stützen des Staates Felen. Mit dankbarem Lächeln grüßte fie Bülow, Ihm war in den letzten Tagen so schwül — oh! — —

Lieb Baterland magst ruhig sein, Wir halten fest: "Jedem das Sein'!" — Dr. Beer.

#### Mafi.

O bella gloria: Cavour, Carducci: Eur' Ruhm ift schattenhaft, Eur' Ruhm ist sutschi: Zehn Monat flechten schon Ganz rabiati Ewigen Lorbeerfrang Die avvocati, Und immer größer wird Und schöner quasi Der Ruhm Italias Und des Herrn Nasi.

O dolce Trápani! O suol beato! Welch großer Held ist Eur' Deputato! Böbel und Nobili, In großer Wut o! Stechen und hauen Alles taputo. Denn ganz Italia Ist in extasi Von Rom bis Brindisi Um den Herrn Rafi.

Db eur' Signore Wird arrestato? Oder Präsidium In dem Senato? Beides auf einmal Bäre verberblich, Und euer Ruhm ift So schon unsterblich! Nie ist ein Mangel Für große frasi: Bald der Herr Menelif, Bald der Herr Nafi!

Ribens.

# Bühnen: und Musikrundschau.

Jihnen- und Musikrundschau.

Im hottbeater hat der von seiner Amerikasahrt heimgekehrte Heinrich Knote als Florekan seine Tätigkeit wieder aufgenommen. Er hat hier, wie einige Tage ihäter als Tan nhäus ser, wunderbar gesungen und jubelnde Aufnahme gesunden. Gleichzeitig mit der Fidelioaussührung spielte man driben im kleinen Kause die "Entstürung aus dem Serait". Soll doch diese Oper wieder in die Reihe der Mozartsestvorkellungen eingereiht werden, in welcher wir sie in den letzten Jahren vermist hatten. Es verdient kreudige Konstatierung, daß wieder seit langer Zeitzwei Opernaussührungen am gleichen Abend möglich waren, ohne daß es eines Galstpieles bedurft hätte. Frau Bosettis Constange ist erstlässign den no heute kaum an einer Bühne übertrossen. Dr. Walters Belmonte ist eehstalls eine vorzigsliche Leistung. Zu nennen sind noch Frl. "Klad ung u. die Derren Bauber gert, Felm hund Gill man n. dessen dismin übrigens den so wenig betästigten Sieglis in der humorvollen Charasteristerung nicht erreicht. Seit längerer Bause ging unseres deimischen Tondichters Man Zengers "Eros und Phyche" wieder einmal unter beisälliger Aufnahme in Szene. Als Karnevalsgabe hatte man "Die Fleder mans" (wie seit Jahren) gewählt, sowie "Robert und Bertram". Ich war verhindert, die letztgenannte Kosse und Krechandme in Szene. Als Karnevalsgabe hatte man "Die Fleder mans" (wie seit Jahren) gewählt, sowie "Robert und Bertram". Ich war verhindert, die letztgenannte Kosse und haben wie diesenige der Operette. "Die Flederma uns" hat mich heuer, ehrlich gesagt, entstäussch, wie her keine uns" hat mich geuer, ehrlich gesagt, entstäussch, wie her keine haben wie diesenige der Operette. "Die Flederma uns" hat mich heuer, ehrlich gesagt, entstäussch, wie hat her haben wie diesen der Jahren gereiche als Abele doch noch nicht jena kreisen Frah aus Kressen werder haben wie der einahme Kri. de Kalter von den Tieber mich der Eriah aus Krussen werder eine kreise der Schausseich werder ein der der Aufwille Werter Erinmung bervort. Die Besehn des Aubers



Defter scheint uns der Autor in dem "letzten Besuch" daneben zu greisen; einmal sogar bis an die Grenze, an der das Kublikum Ernstgesagtes heiter nimmt. An der Bahre eines im Duell gefallenen Offiziers treten sich eine ehebrecherische Gräsin und ein Mädchen aus dem Bolte gegenüber. Bon den beiden Geliebten des Toten reklamiert Sudermann das seinere Empsinden sir die Stallmeisterstochter. Noch konstruierter wirft "Margot", deren frivolem Empsinden man den Entschluß zu ernstem Lebenskampse nicht zutraut. Stollberg hatte die Stückten geschmackvoll inszeniert; besonders Gutes boten Jessen, Waldau, die Damen Gerhäuser, Woiwo de und Lind. In letzterer sehen wir eine starte Begabung sich entwickln; bedauerlich ist das plögliche Ausscheiden der noch auf dem Theaterzettel verzeichneten Frau Bardou Müsler. Sie war eine der bede uten dit en Individualitäten der Münchener Schauspielerinnen aller Bühnen.

Aus den Konzertfälen. Das Kaim Drchefter macht günstige Fortschritte. Im Bolkssymphoniekonzert gelang die Wiedergabe von Mozarts kleiner Nachtmusik unter Cor de Las' Leitung besonders eindruckvoll. Als Solist hatte Dehde in Beethovens Dedur-Konzert einen starken und vollberechtigten Erfolg. Auch an dem von dem Pianisken Liebling veranstalteten Abend bewährte sich jüngst das von Max Kuchat dirigierte Orchester. Georg Liebling ftarke technische und auf Verseinerung strebende Leistung bewährte sich bei Schumann, Beethoven und Liszt und fand beisälige Aufnahme. — Lydia Hoffmann, welche mit der Sängerin Schunk ein Konzert gab, befriedigte am meisten in dem mit Hermann Klumm vierhändig gespielten Walzer von Brahms. Sie hat musikalisches Empsinden und Geschmack; Eigenschaften, die sich auch bei Chopin gut bewährten. Die Sängerin besitzt keine großen Mittel, aber trefslichen Vortrag. Schillings begleitete seine Lieder; diesenigen von Cornelius und Keger Joseph Schmid; beibe mit feinem Embsinden.

Schmid; beide mit seinem Empsinden.

Verschiedenes aus aller Aelt. In Bauline Lucca ist eine Sängerin gestorben, welche zu den geseiertsten der sechziger und siedziger Jahre auf den deutschen Bühnen gehörte. Später hat sie noch im Konzertsaal ihre reizvolle Stimme hören lassen. Basdie Kunststreunde ihrer Glanzzeit in so hohem Maße begeisterte, war die reizvolle Harmonie zwischen Spiel und Gesang. Ubgeschen von Don Juan, Figaros Hochzeit und Glucks Orpheus, ist die Meher beer-Oper ihre eigenste Domäne gewesen. Das Berliuer Schillertheater versucht sich mit nicht völligem Ersolge an Ibsens, Kaiser und Galiläer". — Leo Greiner hat Aristophanes", Lysistrata" einer die Derbheiten abschwächenden Umdichtung unterzogen. Die Aufsührung im Deutschen Regiekunst Ersolg. — Schön herrs herbes Bauerndrama "Erbe" hatte im Wiener Burgtheater eine günstige Aufnahme. Die Kritit schätzt die dichterischen Qualitäten des Werles sehr hoch ein, doch erscheint es dem Kublisum in zu disstenen Farben gemalt. — Die Uraussührung von Kurt Neurodes Konversationsstüd, "Noderne Diplomaten" sand in Franksurt a. M. Beisal. Die Handlung knibst an Intrigen aus den achtziger Jahren an, als die Zeitungen von gesälschen Briefen berichteten, die dem Zaren die deutsche Politis verdächtig machen sollten. Bühnentechnis und Diplomatentreiben geht jedoch bei Neurode auf frühere Tage der Schach und Wintelzüge zurück. — Ein neues Nationaltheater sür Schweden wurde in Stockolm der Deffentlichseit übergeben. Man liest lobendes Urteil und herben Tadel. Die Bühne wurde mit Strin debergs Jugendwert "Meister Olos" eröffnet.

# Finanz- und Handels-Rundschau.

Mit dem Verschwinden der politischen Wetterwolken, welche die Nervosität und Unsicherheit der Börsenkreise neuerdings gesteigert hatten, konnte sich, wenn auch langsam, eine etwas ruhigere Tendenz entwickeln. Es ist erfreulich, in welch grossem Masse die Widerstandsfähigkeit und Emanzipation, besonders der deutschen Finanzkreise, sich zu entwickeln beginnt. És sind Anhaltspunkte vorhanden, dass dieses Stadium, welches den Beginn von besseren Zeitläuften nach den schweren Krisenzeiten charakterisiert, eine kontinuierliche Kräftigung findet. Bei vorsichtiger Kalkulation aller Konsequenzen, die während einer verhältnismässig kurzen Zeit das ganze Börsengebilde und den Aufbau von Handel und Industrie fast im nu zerstörten, wird es sicherlich begreiflich erscheinen, dass die zögernd eingesetzte Besserung der kräftigsten Schonung bedarf. Rückschläge nach jeder Richtung hin in mehr oder minder schärferer Form müssen in den Bereich der Möglichkeit gezogen werden. Zur Besserung dieser Stimmung hat in erster Linie wiederum der Geldmarkt beigetragen, der überall eine Kräftigung erfahren hat, so auch in Deutschland. Die Februarliquidation an den Börsen vollzog sich zu verhältnismässig billigen Sätzen, und Geld wurde gleichfalls relativ knlaut angehoten. Diese momentene Geldebundene ist iedech wurden. kulant angeboten. Diese momentane Geldabundanz ist jedoch nur zu bestimmten Zwecken und in gewisser Form sichtbar, und äusserst begrenzt sind die Kreise, die, wenn auch nur vorübergehend, von dem flüssigen Angebot am Geldmarkt zu profitieren wissen. Die indu-

striellen Kreise und nach wie vor im gleichen Umfange die kommunalen Behörden sind es, die jedwede Erleichterung der Geldmarktsituation durch kräftige Inanspruchnahme des Kapitalmarktes so ziemlich inhibieren. Neuerliche Millioneanleihen verschiedener Städte wurden publik. Dem Kapitalbedarf der Harpener Bergbaugesellschaft, welche durch Neuausgabe von Aktien an den Markt appelliert, folgt nunmehr auch die Bochumer Gussstalgesellschaft durch eine Neuemission von Obligationen bis zur Höhe von 10 Millionen Mark.

Die Bankausweise der einzelnen Noteninstitute stehen unter dem Eindruck der momentanen Erleichterung des Geldmarktes. Besonders der Deutschen Reichsbank war es ermöglicht, eine steuerfreie Reserve neuerdings zu schaffen, die sogar grösser ist als in der Parallelwoche des Vorjahres. Inzwischen sind die monetären Verhältnisse weiterhin gebessert, was auch zum Teil damit zu motivieren ist, dass ausläudisches Kapital und besonders französische Finanzkreise ihre Disponibilitäten nach Deutschland dirigiert haben, um von unseren höheren Leihraten und Diskontsätzen zu profitieren. Der Unterschied zwischen der offiziellen Reichsbankrate und dem je weiligen Privatdiskontsatze der Börse hat sich weiterhin vergrössert, wann auch die billigste Rate von etwas über 4% in Berlin nicht aufrecht erhalten werden konnte. Die für diese Woche er wartete Diskon termässig ung in London ist unterblieben. Es dürfte mit Bestimmtheit erwartet werden, dass, falls nicht unvorhergesehene Verwicklungen irgendwelcher Art, besonders am undurchsichtigen amerikanischen Finanzmarkte, eintreten, es London und dann rückwirkend auch der Reichsbank ermöglicht wird, mit einer Diskontermässigung, die in Berlin sicherlich wegen der Monatsliquidation und der Erwartung einer weiteren Kräftigung des Bankstatus unterblieben ist, vorzugehen. Die Kalkulation nach dieser Richtung geht jedenfalls dahin, dass die Reichsbank mit diesem Schritte wartet, bie es ihr leichtweg ermöglicht ist, die Diskontschraube tunlichst um ein ganzes Prozent zu lockern. Die auch an dieser Stelle bereits wiederholt erwähnte Vorsicht der Reichsbank hinsichtlich der Geldmarktregulierung Deutschlands wird sicherlich bei etwaigen Rüchschlägen nur angenehm empfunden werden.

Die Marktlage der heimischen Industrie, insbesondere von Kohle und Eisen, lässt noch sehr zu wünschen übrig, und dass Konsum und Produktion noch nicht ganz in Einklang gebracht worden waren, beweist die beschlossene Einschränkung der Kohlen- und Kokproduktion durch das Rheinisch-Westfalische Kohlensyndikat. Auch die Ziffern und die Daten bezüglich der Förderung und Entwicklung dieses so wichtigen Syndikates bedürfen noch einer grossen Besserung. Anderseits befriedigte die Meldung, dass der Stahlwerksverband seinen Mitgliedern infolge der überraschend zufriedenstellenden finanziellen Ergebnisse des Jahres 1907 eine Abschlagszahlung von über sieben Millionen Mark überweisen konnte. - Die Widerstandsfähigkeit der deutschen Börsen wurde ferner gestärkt durch die günstigen Auslassungen über die Gestaltung der ameri-kanischen Wirtschaftsverhältnisse. Bemerkenswert ist hierbei, dass die Berichte von den Kupfer- und Eisenmärkten Amerikas, die sicher als Gradmesser für die Konjunkturentwicklung angesehen worden sind, etwas besser lauten, und man besonders für Kupfer bezüglich der Preisgestaltung einen Umschwung in Aussicht stellt. Die durchaus verschleierte Konstellation dieser Marktverhältnisse ist genügend bekannt; es dürfte aber zutreffend sein, dass der Konsum für Rohkupfer in der letzten Zeit zugenommen hat, indem vornehmlich die Elektrizitätsgesellschaften die Gelegenheit benützt haben dürften, bei den stark gesunkenen Preisen ihren Bedarf günstig zu decken. Von einer definitiven Besserung der amerikanischen Verhältnisse kann nur von dem Zeitpunkte ab erst gesprochen werden, wenn über den Verlauf der bevorstehenden Wahlkampagne in Amerika etwas Greifbares bekannt ist. — Die Nach richten von neuerlichen ernsten Finanzkrisen in Japan und die ausserst ungünstig aufgenommene Bilanz der Hamburger Paketgesellschaft die Dividende wird von 10% auf 6% reduziert — und ferner ver schiedene unerfreuliche Vorgänge innerhalb der deutschen Finanswelt brachten eine durchgreifende Besserung bereits im Keime zum Stillstand M. Weber.

Bayerische Banken. Der Abschluss der Bayerischen Handelsbank zeigt ein beträchtliches Wachstum der Bank; die Dividende beträgt wie seit einer Reihe von Jahren 8,05%. — Bayerische Vereinsbank. Auch dieses Instant verteilt die gleiche Dividende wie in den Vorjahren: 9%.

Für Nervöse und Schwache, besonders solche Bersonen, die fich infolge üderiftandener strantbeit elend, mude und ichlaff füllen, dürsten die groben Erfolge, die durc das seit vielen Jahren rühmlich bekannte Sanatogen erzielt worden find, von großem Anteresse in Turk der Anderen rühmlich bekannte Sanatogen erzielt worden find, von großem kinderen arzistichen Autoritäten bervorgest, überall dort unschäpdare Wirnke leiften, woeine Krastigung des Erganiemus notwendig ist, insbesondere bort, wo auch das Rerverissten in Autteidenschaft gesogen ist. Aber auch dei allen denzeinigen, die noch wirten im Rampf um den Eriolg im Leben, sei es auf wirtschaftlichem oder wissenschaftlichem Gewick, siehen, wird der Bedrauch von Sanatogen dei altest und eine Widerfandstätigen, da der Erganismus durch das Kräparat wordengend gestättt und seine Widerfandskäpsseit aukervordenlich geneigert wird. Wir verweisen auf den der beutigen Rummer beiliegenden
Brospett der Sanatogen Werke Vauer & Eie., Bersin SW. 48.

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 36, französische Straße 332, im Abonnement und auch einzeln jeweils sofort nach Ausgabe erhältlich.



# Herders honver Lexikon



Dritte Auflage · Acht Bande · M 100. - · Kr 120. -

Reich illustriert burd Textabblibungen, viele (zum Teil !!

りりり

Neue Arteile

Die Grenzboten, Leipzig 1908, S. 394: " . . . Berber genügt ben Unsprüchen von neunundneunzig unter hundert Informationsbedürftigen . . . Daß alles, was Weltanschauung, Religion und Rirche betrifft, vom fatholischen Standpunkt aus behandelt wird, versteht sich von felbst, doch geschieht es ohne verlegende Polemif und mit weiser Burudhaltung. . . . Der Dichter Goethe, ber Krititer und Dichter Leffing werden ohne Nörgeln und Mäfeln anerkannt. . . . "

Norddeutsche Hllgemeine Zeitung 1907, 31. Dez.: "... Sier wie überall bewährt sich der neue "Herder" als ein durch Rlarheit und Anappheit ausgezeichneter Ratgeber. . . .

Die Studieritube, Langenfalza 1908, 1. Beft: ,, ... Als Ganges verdient das Wert einen Chrenplat in der Gegenwarts literatur."

Das Scho, Berlin 1908, Nr. 1323: " . . . Damit haben wir endlich ein Nachschlagewert mittleren Umfangs und Preises. bas allen billigen Anforderungen vollauf genügt."

fürs Jagdichlok, Wien 1908, Nr. 152: "... Geine fnappe Fassung und ludenlose Bollständigkeit fichern ihm größte Bopularität und Berbreitung."

# Afrikanische Weine

:: der Weissen Väter ::

hervorragend bekannt wegen ihrer Naturreinheit und Güte. Probekiste von 10 Flaschen zu M 13.50 versenden

C.8 H. Müller, Flape Nr.6, b. Altenhundem i. Westf.

Päpstliche Hoflieferanten.

Stoffe zu Kirchenparamenten, Fahnen. – Fertige Gewänder etc. -----

Nur durchaus solide preiswürdige, selbstgefertigte Fabrikate in Handweberei.

F. J. Casaretto, Crefeld, Sudwall 80

#### LAVIERSCHULE =

mit vereiufacht. Notensystem. Pür den Privat- und Selbst-unterricht bearbeitet von A. Rolzeim. Gleiche Noten für rechte und linke Hand. Keine Versetzungszeichen. Lurgemässe Intervallen-Darstel-lurg. Probeheft durch jede Buch-andlung sowie geg. Eins. von 2.4 von A. Dolzein, Leipzig-Reudn.

Holländische Zigarrenfabrik

= GOCH = an der holländischen Grenze.

Spezialität: "Handarbeit".

La Estafeta . . . Mark 70 El Secio Tacito . . . Mark 80 berühmte Marken.

Haben Sie **Hühneraugen** so machen Sie einen Versuch mit dem ges. gesch.

Hühneraugen-Entferner

D. R. G. M. Nr. 241642 schon beim ersten Versuch Erfolg überraschend.

Einmalige Anschaffung immer gebrauchsfertig.

In Droguerien, chirurg. Geschäften etc. erhältlich, wo nicht, direkt durch

CONRAD DOLLINGER, MÜNCHEN, Landwehrstrasse 41. =



Frostbeuen, autgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (insbes. bel kleinen Kindern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, Krampfader- und andere Geschwüre, heilt schnell und sicher die von hohen Aerzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämiterte Wenzelsalbe in all. Apotheken erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten

Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.

Eine kathol. Dame bietet Knaben dauerndes Heim auch vorzügl. Pension. Eig. Hans. Offerten unter E. 75 befördert die "Allgemeine Rundschau", München.

Schiffsjungen fucht Beinrich Jabel, Altona 154, Gr. Elbftr. 86.

Rheumatismus, Gliederreissen, näckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusöl beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5.—. Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.

# herzliche Bitte!

Ein mittelloser Theologie-Kandidat bittet edeldenkende Woltäter um gütige Unterstützung, um die Studien vollenden zu können. Herzliches "Vergelt's Gott". Anfragen u. Auskunft unter H. P. 5005 an die Redaktion d'eser Zeitung.



# Heilanstalt für Orthopädie

Schwedische Heilgymnastik, Nachbehand-lung nach Verletzungen und Krankheiten.

Theresienstrasse 25 — MUNCHEN — 25 Theresienstrasse Neueste Apparate und Maschinen unter ärztlicher Kontrolle. Dr. O. Ammann.

onig Otto-Bad b. Wienam (bayr. Fichte) onig otto-Baa gebirge 520 m ü. d. M

Stärkste Stahlquellen; höchstwertiges Eisenschwefelmoor aus eigenen
Lagern. — Elektr. Hydrotherapie, Mansage usw. — Seit Jahrhunderfen
bervorrageude Hellerfolge bei Blutsrmut, Herz- u. Nervenkraukheiten
Frauenleiden, Ischias, Gleht, Sheumatismus etc. — Saison ah 15. Mai

— Versund. — Prospekt kostenios.

Dr. med. Becker.

r- und Basserheilaustalt Bad Chalkirchen - München. Sommer u. Winter viel bes. Groß. Bart. Mod. Sinrichtung. Ausf. Broip. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Aerzte.)



# Oberwald St. Gallen

Sanatorium I. Ranges, schönste und grösste physik.-diät. Kuranstalt der SCHWEIZ in wundervoller Lage über dem Bodensee mit Alpenpanorama. Aller Komfort. Herrliche Ausflüge. Beste Kurerfolge bei Nerven-, Verdauungs- und Stoffwechsel- und Frauenleiden, ausgeschlossen Tuberkulose und Geisteskranke.

Zwei Ärzte u eine Ärztin. Beste Gelegenheit die Kur mit einer Schweizreise zu verbinden. Reich illustr. Prosp. gratis. Zu Winter- u. Frühjahrskuren besonders geeignet.

#### Dr. Wigger's Kurheim Partenkirchen.

Des ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Krholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet Beste Gelegenheit zum Wintersport. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr Wigger, Dr. Klien.

# Bad Brückenau - Hotel Füglein

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdenzimmer. - Hübscher Garten.

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens.

Restauration zu jeder Tageszeit. - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. - Das Haus ist das ganze Jahr geöffnet.

#### – Hotel=Restaurant "Tell". Altdorf (Schweiz). -

Bürgerl. Haus in schönster Lage. Grosser Garten mit elektr. Beleuchtung.

Mässige Preise.

Bes.: X. Meienberg.

# Kneipp'sche Kurim

bei Biberach (Assurtement), Linie Ulm-Friedrichshafen. Das ganze Jahr befucht. Biberach (Bürttemberg)

Jordanbad Schöne, ruhige Lage, dicht an groß. Valdungen. 540 m ü. M. Gr. Komfort im Kur= u. Badehaus, hej. i. neuerb. Kurhaus mit neuer Einricht. Elettr. Licht. Lift. Wäß. Preise. Brosp. fostenfrei d. d. Kur= argte Dr. 3. R. Stuple und Dr. Chmann.

Malcesine (Gardasce) GRAND-HOTEL: MALCESINE. Superscript Vorzügliche Familienpension in herrlicher Südlage. Hübsch. grosser Garten u. Terrasse am See. See- u. warme Bäder. Mässige Preise. Restaurant. Pension von 6 Lire an. Das ganze Jahr offen.

# Kurhaus Deusatzeck

im Schwarzwald Stat.Ottersweier b.Bühl Bäder, Telephon, Post.

Ruh. gesunde Lage; ausgedehnte Tannenwälder; lohnende Ausflüge; katholische Kirche. Aufmerksame Bedienung durch Schwestern.

Pension inkl. Zimmer 4-6 Mark. Auskunft durch die Oberin.

Banerisches Reisebureau Schenker & Co. Münden, Promenadeplat 16.

# Der gute Ton,

Handb. d. feineren Lebensart, Anstands und guten Sitte. Nach den neuesten An-standsregeln bearbeitet. Gibt Auskunft über alle Fragen im Umgang und gesell-schaftlichen Verkehr. Mk. 2.—

J. HALLMEIER, Schondorf

## Fettleibigkeit Korpulenz

Unichadl. aber ficher wirtend Hayds Entfettungs-Tabletten 2 50 oder Entfettungstee 1.75.

Freunde der afrikanischen Missionen seien hiermit aufmerksam gemacht auf

# "Zaïda, das Negermädchen."

Volksdrama in 5 Aufzügen von Gräfin M. Th. Ledochowska.

Preis 85 Pfg.; elegant gebunden: 1,70 Mk.

"Unter den dramatischen Werken, welche die Antisklavereibewegung gezeitigt hat, scheint uns das vorliegeude "Volksdrama" einen der hervorragendsten Plätze einzunehmen "

("Stimmen aus Maria Laach.")

Das Aufführungsrecht ist von der St. Petrus Claver-Sodalität in Salzburg zu erlangen.

Bezugsadressen: St. Petrus Claver-Sodalität, München, Türkenstrasse 15/II.

von Hartung'sche

# • Militär- • orbildungsanstalt

CASSEL-🚅 Wilhelmshöhe. 💳

1866 staatl, konz. für alle Schul- u. Militärexamina.

Gegen 2000 Einjährige, Priman. und Fähnriche erfolgreich vorgebildet.

# Katholisches Familien - Yenstonat

geleitet von den Schwestern A. L. Frau.

t den Sommence. Greger zehn. Las Unterrichtsinftem ift das einer zehn. währhenichule. — Große Las Unterrichtsignem ist das einer ge flassigen böberen Mädchenichule. — Gr luftige Näume, vornebme rubige Lage. Die Residenz bietet viel Anregendes. Rähere Austunft im Brospekt.

Olbenburg i. Gr., Auguftftraße.

# Buchführung

Gründliche Ausbildung zum blianstüchgen Buchhalter u. Kontoristen garant. mein briefl. Einzelunterricht. Prospekt und Probebrief umsonst.

Thews, Magdeburg 10, Beaumontstrasse 14.

# Messwelle u.Tisch-weine,

# Kaiserstühler Weissweine

garant, naturrein. Fass leihweise. Mild, von feinem Bouquet, aussergewöhnlich billig. Ueber 1000 II. H. Geistliche in Kundschaft.

Ia. 1906<sub>er</sub> p. Liter von 56 Pfg. an.

Auch ältere Jahrgänge etc. entsprechend billig.

#### Velletri-Rotwein-Auslese

garantiert naturrein, ärztlich empfohlener Krankenwein (Zeugnisse) p. Liter à **95** Pfg. Verwaltung d. Katholischen

Vereinshauses Freiburg i. B.

(Vom hochw. Erzbischöfl. Ordinariat Freiburg zur Messweinlieferung vereidigt.)



Monstranzen etc. liefert bestens

Franz Wüsten Kgl. Sächs. Hoflieferant Cölm a Rh. Hunnenrücken 28.

# Eine holländische Dame.

kath, 24 J. alt, aus a**nges. Famili**e. deutsch sprechend, bletet sich an als Stütze der Hausfrau oder als Gesellschaftsdame in anges kath Familie, ohne irgendw. Gehalt.

Gefl. Offerten beliebe man zu richten unter M. R. 655 an die Allgem. Annoncen Expedition A de la Mauc, Azo. Amsterdam

Geb. Fräuleln aus guter Familie, kath., 35 Jahre, sucht in felnem Hause

# Vertrauensposten.

Ist fähig, die Hausfrau selbständig zu vertreten; kinderlieb.

Nur Taschengeld, Familienanschius Bedingung, Geff. Offerten erbitte an Frl. J. O., per Adr. Frau A. Trück Wwe., Baden-Baden, Wilhelmstrasse 6.

# Für mehrere ju**nge Dam**en

aus guter Fam., die kürz. od. läng. Zeit in England zubringen möchten, Pens. mit Familie masschlass in kath. engl. Familie. Offert. mi K. 390 an die "Allgemeine Rundschau". München, Tattenbachstrasse 1a erbeten

Eine feine, angeschene in einf. und gedieg. Verhält. lebende englische Familie (Vater Jurist)

in London wünscht einen ihrer Knaben im Alter von 101/4 Jahr., der senaven im ulter von 10% zahr, der vollkommen französisch ipricht, auf ein Jahr nach Deutschland in gleiche Familie zu senden behufs Erlernung der deutschen Sprache. Obige Familie möchte im Austausch dagegen einen deutschen Jungen, nicht unter 16 Jahre des gegeber  des gegebe alt, melder die englische Sprache er lernen will, in ihren Kreis aufnehmen. Restettanten belieben sich briefilch zu wenden an Gustav Horrmann, Nürnberg, Neudörferftr. 6.

# **c**hreibmaschine

fast neu, erstklassiges System wird zu ermässigtem Preise unter Garantie abgegeben. Auf Wunsch kostenlose Probezeit. d. Haasenstein & Vegler

A.-Ges München unter M. T. 202.

Fern umzüge v. überall nach überall nach überall nach bill. Berl. Sie Breis-Off. Hoffpebit. He nnig-& 3 ahn, Deffau, gegr. 1840.

Chejredalteur Dr. Armin Kausen. Für die Redaltion verantwortlich: J. B.: A. Hammelmann;
Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. G. J. Mans, Buch- und Kunstdruckerei, Alt. Ges., sämtliche in München.

Babier aus den Oberbaherischen Zellstoss- und Kapiersabriken, Altriengesellschaft Künchen.

# Allgemeine Rundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

# dr. Armin Kausen in München

14. März 1908



# Inhaltangabe:

früheren Reserveoffizier.

5. lahrgang

nr. 11

In eigener und fremder Sache. Aphorismen zu der Enziklika "Pascendi dominici gregis". II. Don Prof. Dr. Karl Braig.

Der Kaiserbrief an Lord Tweedmouth. -Sonstige helle und dunkle Punkte am Welthimmel .- Der Dauernebelim Reich. (Weltrundschau.) Von frit Nienkemper.

bedanken u. Reflerionen zum 100. beburts tag des bottesleugners Dav. friedr. Strauß. von Dr. Albert vogele.

Akademische freiheit und schrankenlose Lehrfreiheit? Don f. Wunderl.

Warum brauchen wir Interkonfessionelle Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit? Don öpmnafialprofessor Abr. Böhmländer.

Die beistlichkeit und die bevorstehende Wahlbewegung in frankreich. Wilhelm fromm.

Krieger, oder Kriechervereine. Don einem 🟴 Der Religionsunterricht in den italienischen Elementarschulen. von dr. Massarette. Sehnsucht. von Karl Jünger.

Vorfrühling. Von Laurenz Kiesgen.

Der Kampf gegen den Schmut im badischen Landtag. Don Redakteur Jos. Schlierf. Offiziertragödien. Von IV. von heidenberg. Mutterglück. Don frit Theissen.

hinken wir wieder nach? Von einem Beobachter.

das Schmiergelderunwesen im handels gewerbe. von frit Wächter.

Aus ungedruckten Witblättern: Aus der phifikalischen Chemie des Liberalismus. (Ansgar Albing.) - Des Schapfekretärs Klage. (Dr. Weer). — Stammbuchverfe. An unseren lieben Block-kanzler. (faust). — Erlkönig redivivus. (Weer II.)

Bühnen, und Musikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handels, Rundschau. Von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

Dritte Auflage Reich illustrieri

#### Acht Bande herders M 100.- Kr 120

Konperlations=Lexikon

Berlin Karistuhe, Munchen, Straßburg, Wien, Si Couis, Mo. 🖘 Durch alle Buchhandlungen zu beziehen - Teilzahlungen

Soeben erschienen

und durch jede Buch- und Mufifalienhandlung gu beziehen:

# Kirchenmusikalisches Jahrbuch

XXI. Jahrgang 1908, nun herausgegeben von Dr. Karl Weinmann. Gr. 8°. Gebunden M. 4.—.

Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg.

# **Anlage und Spekulation**

Neues Handbuch für Kapitalisten und Spekulanten.

Inhalt (kurser Aussug):

Die Londoner Fondbörse.

Kapitalsanlage. Börsenspekulation. Londoner Kurszettel (Erläuterung). Feste An- und

Verkäufe.

Reklamierung Einkommensteuer Spekulative An- und Verkäufe, usw.

Vorschüsse auf Effekten.

Prämiengeschäfte. Kombinierte

Operationen. Rententabelle. Wörterbuch techn. Ausdrücke und Na-

menskürzungen. Dokumentsabbildungen,

usw.

Interessenten erhalten das Buch kostenlos.

London & Paris Exchange, Ltd.

BASILDON HOUSE.

MOORGATE STREET, LONDON, E. C.

# Kreis - Sparkaffe

Amtliche hinterlegungsfielle für Minbelgelber. —

Sauptftelle: Moers, Somberger-frage Ar. 58 verzinst fämtliche, auch durch Bok oder Reichsbank gemachte Einlagen ich vom Tage ber Singahlung ab bis zum Tage vor der Rüdzahlung mit

Reichebant-Giro-Routo. Gernfprecher Rr. 24. .........

Jeder, der seine freie Zeit ausnützen will, erhält Prospekt für eine einträgliche Beschäftigung.

Fritz Oderich, Hamburg 3, Schlachterstrasse 9.



## Fettleibigkeit Korpulenz Unichadl. aber ficher wirtend

Hayds Entfettungs-Tabletten 2.50 oder Entfettungstee 1.75.

Versand: Hofapotheke Augsburg D.

Rietzschei's



Rietzschel's Original-Anastigmaten Höchste Lichtstärke. auch bei trübem Licht

brillante Bilder. Katalog No. 89 gratis.

A. Hch. Rietzschel, G. m. b. H. Optische Fabrik, München.

# Animator

Abgabe in der Brauerei MÜNCHEN, Bayerstrasse 32

Teleph. 6731 ab 7. März Teleph. 6731

Pschorrbräubierhallen. Neuhauserstrasse 11,

Pschorrbräuhaus, Bayerstrasse 30

vom Fass und in Flaschen auch bei den Wirten der Brauerei erhältlich, rarara

Buch u. Kunstdruckerei der Verlags, anstaltvorm. 6.1. Manz · München

> übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Art / Dissertationen / festschriften und Diplomen und hält fic zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empsohlen.

Ancreant weltberühmt ist meine Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie, bitte, einen Versuch mit einem 10 Pfund-Postkolli für M. 10.35 franko Nachnahme. Enthält: Retwurst oder Blutwurst, Presswurst oder Sälz-wurst, Gerfücherte Bratwurst, Lehe-wurst und Cervelatwurst. Meine Ware ist prima hochfein und anerkannt vor-ziglich im Geschmack. Dauerware, das ganze Jahr versandfähig; ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. Garastie

ng reelle Bedienung. Thüringer Wurstwaresgeschäft R. Grübel, Cabars bei Gotha in Thüringen.

Hanfseckstrasse 51 a.

Tabernakel

Opferkasten, Geldschränke in nur bester Ausführung Bern. Rosemeyer Lingen a. d. Ems.

Keine Nachnahme! Erst prüfes!

Orangenblütenübertrifft jeden der Welt, Garant al Begeist. Lob von Honigkennern! 10 Pfd.-Dose M. 10.— franko n. zollfrei ins Haus. Lleferzeit 6 Tage. Kusche & Martin, Malaga

Spanlen (Deutsche Firma)

für den Hausgebrauch gegen Influenza etc. 

Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

Bekanntmachung.

Zur Bestreitung der Ausgaben für Eisenbahn-Neubauten und Beschaffung von Fahrmaterial hat die Kgl. Bayer. Staatsregierung ein

# Eisenbahn-Anlehen

im Nominalbetrage von Mk. 38,000,000.

unkündbar bis 1. Mai 1918

terner zur Bestreitung von Ausgaben für Justizbauten, dann für Postbauten, Telegraphen- uud Telephonanlagen ein

# 4% Allgemeines Anlehen

im Nominalbetrage von Mk. 22,000,000.

unkündbar bis 1. Mai 1918 ausgegeben Die Anlehen bilden eine Fortsetzung der bereits bestehenden Bayerischen Staats-Eisenbahnschuld, beziehungsweise allgemeinen Staatsschuld, sind unter versassungsmässige Gewährleistung gestellt und hievon ersteres auf die Staatseisenbahnen, letzteres aber im allgemeinen auf die Staatsfonds versichert.

Die Schuldverschreibungen lauten auf den Inhaber und sind mit halbjährigen Zinsscheinen vom 1. Mai 1908 bis 1. Mai 1916 einschliesslich, sowie mit einem Erneuerungsscheine (Talon) versehen und in Stücke von

Mk. 5000.--, 2000.--, 1000.--, 500.-- und 200.--

Die Einlösung der Zinsscheine erfolgt: in Bayern: bei der Kgl. Hauptbank und den Kgl. Filialbanken, den Kgl. Staats-Schulden-Tilgungs- und

Kreiskassen, den Kgl. Rentämtern, dann ausserhalb Bayerns und zwar zurzeit in Frankfurt a. M.: bei der Direction der Disconto-Gesellschaft, bei dem Bankhause von Erlanger & Söhne;

in Berlin: bei der Direction der Disconto-Gesellschaft;

in Hamburg: bei der Hamburger Filiale der Deutschen Bank.

Die Schuldverschreibungen sind seitens der Inhaber unkündbar.

Eine Kündigung der Anlehen seitens der Kgl. Bayerischen Staatsschuldentilgungs-Anstalt findet keinessalls vor dem 1. Mai 1918 statt;
nach diesem Tage richtet sich die Tilgung der Anlehen nach den Bestimmungen der hiefür massgebenden Gesetze.

Die Unterfertigten haben obige Anlehen von der Kgl. Bayerischen Staatsregierung übernommen und legen dieselben

unter den nachstehenden Bedingungen

# zur öffentlichen Subskription auf.

Die Zeichnung findet

Montag, den 9. März lfd. Jrs.

tei den nachstehend angegebenen Zeichnungsstellen während der bei jeder Stelle üblichen Geschäftsstunden statt. Zeichnungsscheine können von den genannten Stellen bezogen werden.

Der Zeichnungspreis ist auf 99,60 % unter Verrechnung der Stückzinsen festgesetzt.

Bei der Zeichnung ist auf Erlordern eine Kaution von 5% des Nennwertes in Bar oder in marktgängigen Wertpapieren zu hinterlegen.

Die Zuteilung, deren Höhe dem Ermessen jeder einzelnen Zeichnungsstelle überlassen ist, erfolgt so bald als möglich nach Schluss der Zeichnung durch schriftliche Benachrichtigung der Zeichner.

Die Zeichner können die ihnen zugeteilen Beträck von 17 macht in der Stückzinsen festgesetzt.

Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 17. März 1. Js. ab jederzeit gegen Zahlung des Preises abnehmen; sie sinderpflichtet,

die Hälfte des zugeteilten Betrages am 17. März 1. Js. edoch verpflichtet.

und die andere Hälfte spätestens am 20. Mai 1. Js.

abzunehmen. — Zugeteilte Beträge bis einschliesslich Mk. 5000.— sind sogleich ungeteilt zu ordnen.

Die Abnahme der zugeteilten Stücke muss an derseiben Stelle erfolgen, welche die Zeichnung angenommen hat. Nürnberg, München, Berlin, Frankfurt a. M., im März 1908.

strasse 43.

Königl. Bayerische Bank. Bayerische Hypotheken- u. Wechsel-

bank.

Bayerische Vereinsbank.

Bayerische Handelsbank.

Pfälzische Bank.

Merck, Finck & Cie.

Vereinsbank Nürnberg.

Anton Kohn.

Bank für Handel und Industrie.

Deutsche Bank.

Direction der Disconte-Gesellschaft.

Dresdner Bank.

von Erlanger & Söhne.

Zeichnungsstellen in München Königliche Filialbank. - Bayer. Hypotheken: und Wechselbank. - Bayer. Vereinsbank. - Bayerische Filiale der Deutschen Bank. - Bayerische Handelsbank. - Pfälzische Bank. - Merek, Finck & Cie. - Filiale der Dresdner Bank in München. - Bayer. Bank für Handel und Industrie.

# fistbma! Vixol??



Jeder Asthmatiker verlange unsere neueste Literatur über Asthma und Vixol

:: gratis. :: Unseren, in allen Staaten patentierten Apparat senden wir allen Interessenten su einer kostenfreien dreiwöchigen Probe.

Vixol Limited Merton Abbey London S.W. 24.

#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr Niederlage u. Probier-Ahrstube Rotwein Berlin: Nur Alexandereigenes

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Vorstand.

Wachs-



Alle Maschinen für Hand und Kraft und Formen in jeder Preislage zurgewinnbringend. Verwertung von Sand, Schlacken, Steinbruchabfallen zu Cementdachziegeln, Wand- und Bodenplatten, Mauersteinen, Röhren, Trögen usw. — Besuch unseres Werkes erbeten. — Spezialmaschinenfabrik Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co.

Markranstädt bei Leipzig.
Man verlange gratis Broschüre 29.



# J. B. Fensterer, München, Perusastr.

Kgl. bayer. Hoflieferant
K. k. österreich. Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken u. französischen Genres

Berderiche Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgau.

Soeben ift erschienen und tann burch alle Buchhandlungen bezogen werden:

Der Syllabus Bius' X. Der heiligen römischen und allgemeinen Inquisition Erlaß vom 3. Juli 1907 ("Lamentabili sane exitu"). Lateinischer und beutscher Text. Mit dem Bastoralschreiben der Kölner Bischosstonserenz vom 10. Dezember 1907. gr. 8° (IV u. 32) M — 40 — Früher sind erschienen:

Aundschreiben Unseres Seiligsten Baters Lius X., burch göttliche Vorsehung Papst, über die Lehren der Robers nisten. (8. September 1907: "Pascendi dominici gregis".) Sanctissimi domini nostri Pii divina providentia papae X epistola encyclica de modernistarum doctrinis. Autorisierte Ausgabe. (Lateinischer und deutscher Text.) gr. 8° (IV u. 122) #1.20

Beich, Chr. S.J., Theologische Zeitfragen. Bierte Folge: Glaube, Dogmen und geschichtliche Tatsachen. Gine Unterfuchung über ben Robernismus. gr. 8° (VIII u. 244) M 3.40

Weiß, Fr. A. Ml., O. Pr., Die religiöse Gefahr. 3 weite und britte, unveränderte Auflage. 8° (XX u. 522) M 4.50; geb. in Leinwand M 5.50



# Horvorragende Neuhoit für Damen Apparat zum Selbst-Vorzeichnen für Stickereien Preis portofrei 5.75 M. durch das Atelier A. Zschernig, Dresden, Grunaerstr. 30.

Bilanz der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank. Bafiva.

|                                                      | .M.                | 18 |
|------------------------------------------------------|--------------------|----|
| Sypothefen-Rapital-Routo, darunter M. 965.562,702.19 |                    | •  |
| Register-Sypotheten                                  | 978'887,642        |    |
| Dypotheten-Binfen-Ronto                              | 12'860,975         |    |
| Bedjel                                               | <b>28'43</b> 0,703 |    |
| Bombard-Rapital-Routo                                | 2'801,210          | _  |
| Bombard-Binfen-Konto                                 | 28,272             |    |
| Danernde Beteiligungen                               | 7'222,701          | 23 |
| Effekten, darunter M. 7'860,000.— eig. Pfandbr.      | 17'890,517         | 83 |
| tonto-Korrent-Debitoren infl. M. 5'739,695.52 Gut-   |                    |    |
| haben bei Banken und Bankiers                        | 74'873,973         |    |
| mmobilien                                            | 6'314,744          |    |
| taffa                                                | 4'213,821          | 22 |
|                                                      | '                  |    |
|                                                      |                    |    |
|                                                      | 1,133'524,563      | 10 |

| Aftien-Rapital                                               | M. A<br>54'285.714: 30 |
|--------------------------------------------------------------|------------------------|
| Referve-Fonds                                                | 44'573,124 97          |
| Referve-Konto für Leiftungen der Bant an die Benfionsanfialt | 600,000 -              |
| h.B. B.                                                      | 48.883 30              |
| Benfion8-Auftalt ber Beamten ber Bauf                        | 1'435,312 34           |
| Bfandbrief-Rapital-Routo                                     | 957'105,600 -          |
| Bfandbrief-Binfen-Ronto                                      | 9'194,072 33           |
| Dividendeu-Routo                                             | 2,368 -                |
| Geldübernahm8-Louto                                          | 9'048,141 96           |
| Ronto-Rorrent-Areditoren                                     | 42'174,467 26          |
| Tratten                                                      | 6'814,415 09           |
| Gewinn= n. Berluft-Routo                                     | 8'242,463 55           |
|                                                              | 1,133'524,563 10       |

Soll.

Altiva.

# Gewinn: und Berluft-Ronto.

Haben.

| <del></del>                                                                                                                                 |                                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|
| Regie-Spesen                                                                                                                                | M.<br>2'397,496<br>34,002,156         | <b>9</b><br>68<br>75 |
| Refervesonds Dbligatorischer Beitrag zur Bensionstaffe Binsen im Gelbübernahms-Geschäfte Binsen an Konto-Korrent-Kreditoren, Sparkassen und | 4 <b>64,2</b> 76<br>85,711<br>316,259 | 08<br>90<br>96       |
| unfere Rentenanstalt                                                                                                                        | 1'982,953                             | 47                   |
| Gewinn-Salbo                                                                                                                                | 39'248,854<br>8'242,463               |                      |
|                                                                                                                                             | 47'491,318                            | 39                   |

| i i                                                 | .K         | 4         |
|-----------------------------------------------------|------------|-----------|
| llebertrag vom Jahre 1906                           | 403,488    | 69        |
| Sprotheken-Erträgniffe                              | 39'465,498 | 47        |
| Berdiente Abschlußprovisionen und Brolongations=    | ,          |           |
| provisionen im Hypothekengeschäfte                  | 185,226    |           |
| Erträgnisse auf Ronto Dauernde Beteiligungen        | 731,054    | 42        |
| Effetten=Erträgnisse                                | 621,395    | 74        |
| Bechsel-Distonto-Erträgnisse                        | 1'405,186  | <b>58</b> |
| Lombard-Beichäfts-Erträgnisse                       | 167,153    | 06        |
| Depositen-Erträgnisse                               | 474,290    | 10        |
| Ronto-Rorrent-Erträgniffe, Binfen und Brovisionen . | 4 038,025  | 02        |
|                                                     | 47'491 318 | 39        |

Münch en, den 31. Dezember 1907.

Zaperische Spotheken- und Wechsel-Zank.



Bezugspreis: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon. M. 1.60, I Mon. M. 0.80) bei der Poft (Bayer. poftperzeichis Ar. 15, ößert. Zeit. Drz. Ar. 1012), L. Buchhanbelu. b. Derlag. Probenummern fostenfrei burch den Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Armin Rusen, Cattenbachstraße 12.

# Allgemeine Rundschau

Inferate: 30 A die 4mal gesp. Kolonelseile; b. Wiederholung, Radatt. Reklamen doppelter Oreis. — Beslagen nach Hebereinfunst. Nachdruck von Artikeln, feuilletone und Gedichten aus der "Alle. Rundichau" nur mit Genehmigung des Verlage gestattet. Huelieferung in Lespzig durch Carl fr. fleissder.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

N 11.

München, 14. März 1908.

V. Jahrgang.

# Krieger= oder Kriechervereine.

Don einem früheren Referveoffigier.

haß hieße Eulen nach Athen tragen, wollte man nachweisen, baß im Preußischen Landeskriegerbund Streitigkeiten entstanden find. Sie find da und mit ihnen ist zu rechnen. Man hat vorgeschlagen, sie beizulegen; ich verweise in dieser Beziehung aufmehrere Artikel der "K. Bztg." v. 3. März und der "Germania" v.23. Febr. Zum Vergleich gehören zwei, und zu einem Vergleich, wie er hier vorgeschlagen wird, gehören zwei, die es ehrlich meinen. Die Frage ist: Bill der Bundesvorstand einen ehrlichen Frieden? Und darauf ift nach dem, was bis jest verlautbart, nicht zu rechnen. Das geht klipp und flar aus ber 2. Auflage des Handbuchs für die Kriegervereine von Geheimrat Bestphal hervor, des ersten stell-vertretenden Vorsigenden des Preußischen Landestriegerbundes. Diefer Herr hat es für gut befunden, seinem Buche ein neues (IX.) Rapitel einzufügen mit ber vielversprechenben leberschrift: "Bie haben die Kriegervereine ihre Bflichten gegen Reich und Staat prattisch zu betätigen?" Die Quintessenz des in biesem Kapitel aufgesührten Giertanzes ist: "Die Kriegervereine find unpolitisch den bürgerlichen Parteien gegenüber; sie üben aber eine politische Tätigkeit im Sinne ihrer Satungen in nationaler Beziehung aus." Ein unpolitischer Berein mit politischer Tätigteit ift jedenfalls eine berartig intereffante Rreatur, daß es miemandem zu verargen ist, wenn er sich solche genauer ansieht. Sin unpolitischer Verein! "Parteipolitit hat in den Vereinen nichts zu suchen" (S. 131), aber "volltommen falsch" ist es, wenn der Sin des Wortes: "Politit gehört nicht in die Kriegervereine" ber fein soll, "daß alles und jedes, was auch nur an Gegenstände von öffentlichem, nationalem oder politischem Interesse ftreift, für die Bereine ein Kräutchen "Rührmichnichtan" fein muffe" (S. 131). Wie foll die Baterlandsliebe und das deutsche Nationalbewußtsein gestärkt werden "ohne Bezugnahme auf öffentliche Angelegenheiten"? Dabei ist es Pflicht der Bereine, bei Bahlen "das schwarz-weiß-rote Banner aufzupflanzen und den Rameraden zuzurufen: Tut eure Pflicht als deutsche Batrioten. Bah teinen Sozialdemokraten! Wählt im übrigen, wen ihr wollt, . . wählt Männer, die das Baterland über die Kartei setzen." (S. 132). Das ist nach Westphal "teine Politik, die durch die Satungen verboten ist" sondern "lediglich Betätigung patriotischer Bslicht." (S. 133). Das ist nicht satzungswidrig, sondern satzungsgetreu. Ein Sozialdemokrat kann nicht Mitglied sein, "den Angehörigen der nationalen Parteien aber . . . kann wohl ein mahnendes Wort zugerufen werden, wenn ihre Partei . . . das vaterländische Interesse vor dem tleinen Parteistandpuntte zurlichteben läßt; aber wenn folche Mitglieder der Parteiparole tropdem folgen zu müssen glauben, so haben die Kriegervereine das nicht zu verantworten, sondern sie haben die freie Ausübung eines staatsbürgerlichen Rechtes anzuerkennen." (S. 133).

Bie gnädig! Politif — feine Politif; rin in die Kartoffeln, raus aus die Kartoffeln; wie's trefft, bald ist der Katz ein Katz, bald ein Kater. Wer entscheidet denn, was Partei-interesse und Patriotismus ist, wo beide sich treffen oder kollidieren. Darüber zu urteilen ist selbstverständlich dem hohen Bundesvorstande vorbehalten, der mit seinem Patriotometer eines seden Herz und Nieren prüst, ob ihr "patriotisches Können" unbewußt im Parteizwang kleingehalten wird", ob sie "Staven sind, die als vermeintlich freie Männer sich seden beliebigen Vertreter im Reichstag gesallen lassen", ob sie "in die Zwangs.

jade des Bahlausschusses des Zentrums bereingewachsen find" ufw. - fo der fattsam befannte Stern Schmit in Trier. Denn es handelt fich um Fragen "von der Behrfraft zu Baffer und zu Lande und vom Ansehen der Nation nach außen" (S. 132). Und da darf ja "ein mahnendes Wort zugerufen" werden. Nach diesem Rezept kann alles und jedes in den Kriegervereinen traktiert werden; der Bundesvorstand erklärt ad nutum Bernhards irgend eine Tagekfrage für etwas, was das Ansehen der Nation nach außen betrifft — z. B. das trastvolle Austreten Bülows in Maroko — und dann wird munter gehett — alles von Rechts wegen und durch die Statuten geheiligt. Man soll doch an maßgebender Stelle des Verbandes einmal offen Farbe bekennen: der Kampf geht und ging gegen das Zentrum, man glaubte die Kriegervereine als eine bequeme Bahlichup. truppe für den Bulowismus gebrauchen zu fonnen. Wozu denn alle die Flugblätter, wozu denn die Redensarten der amtlichen "Parole" vom 23. Januar? Aber das ist "ernsthafte nationale Bereinsarbeit" (S. 132), und Herr Westphal gibt jedem Unhänger des Schlagworts "Reine Politif in den Rrieger. vereinen" auf, "einmal sorgfältig darüber nachzudenken, wie fie fich denn — abgesehen von dem Feiern patriotischer Feste, beren Wert burchaus nicht unterschätzt werden foll — die Pflege der Baterlandsliebe und des Nationalbewußtseins eigentlich denten; wie die Bereine anders diese ihre nationalen Aufgaben pflegen sollen, als daß sie nationale Gegenstände in ihren Versammlungen erörtern." Das sagt Herr Bestphal alles zur Rechtsertigung seines Standpunktes in puncto: Politik in Kriegervereinen. Die Antwort auf seine Frage sei ihm nicht vorenthalten. "Vorträge und Aussprachen in den Vereinen über die Großtaten unseres Kaiserhauses und der beutschen Fürstengeschlechter in Krieg und Frieden, Aufklärung über die Tätigteit unserer Regenten auf dem Gebiete der Gesetzgebung und der Helming des Volkswohles werden lehren, daß das Heil unferes Boltes in der unerschütterlichen Festigfeit des monarchischen Staates beruht, Belehrungen über die ruhmvolle Geschichte bes beutschen Boltes, über seine Stellung unter den übrigen Böltern, über seistungen auf den Gebieten der Kunst und Wissenschaft, des Handels, der Industrie und des Gewerbslebens werden das Nationalbewußtsein heben und fördern." Diese Antwort gibt dem Geh. Reg. Rat Brof. Dr. Westphal, Major der Landwehr a. D., vom Jahre 1907 — der Prof. Dr. A. Befiphal, Hauptmann der Landwehr-Infanterie, vom Jahre 1899 in seiner Brojchure "Ariegervereine und Sozialdemotratie".

Das mag genügen, um darzutun, was man heute oben bei der Leitung und auch in den Kreisvorständen, den Schmit, Thiel, Giani usw. denkt, mag dartun, daß man die "Auslegung" der Statuten seitens dieser Herren oben voll und ganz billigt, daß man "in Zukunft genau so seine Pflicht(!) tun wird wie bisher" (S. 133).

Und vor solchem Wollen und Trachten frie den wir nicht zu Kreuze! Wir verlangen klipp und klar eine Erklärung, daß man das Vorgehen bei der Wahl 1907 seitens der Bundesleitung mißbilligt. Man komme da nicht und erkläre (S. 134), das Verhalten bei der Stichwahl sei nicht zentrumsfeindlich gewesen. Wosind denn die Kriegervereine ernstlich für einen Zentrumskandidaten ins Zeug gegangen? Vielleicht, um von ähnlichen Dingen zu reden, dei der letzten badischen Landtagswahl? Wir verlangen serner die Desavouierung und Entsernung der obengenannten Herren. Und wenn man das oben nicht will: gut, dann sollen sie den Krieg haben! Recht muß Recht bleiben.

# In eigener und fremder Sache.

Uphorismen zu der Enzyklika "Pascendi dominici gregis".

Don

Professor Dr. Karl Braig, freiburg i. B.

(Schluff.)

Nun die "Freiheit der Wissenschaft"! Rom hat wieder einmal die Freiheit der Wissenschaft gebannt und damit, soviel an Rom liegt, die Wissenschaft zum Tode verurteilt. So liest

man und hört man bis zum Ueberdruffe.

In seierlicher Stunde hab' ich den Satz gesprochen: "Die wahre freie Forschung und Lehre, die alle vernünftig-sittlichen Mittel anwendet, um die Erkenntnis an ihr Ziel zu führen, darf durch keine irdische Gewalt niedergehalten werden, weil gar keine Gewalt die Wahrheit, die freigeborene Tochter des ewigen Gottes, niederhalten kann, so wenig als ein Machtspruch der unechten Wissenschaft imstande ist, dem Verkehrten und dem Falschen einen dauernden Sieg über das Gerade und das Aufrechte zu schaffen . . Die echte Wissenschaft kann nicht leben, wenn sie nicht in reiner Luft und in freier Luft atmen dars."

Hab' ich recht, wenn ich also von der "Freiheit der Bissenschaft" rede? Hab' ich unrecht, wenn ich dagegen meine, der bekannte Satz: "Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei"—
sei ein ganz schiefer Satz, obgleich er in einer gewissen Ver-

fassungeurtunde steht?

Alle Wege, die ein vernünftigestilliches Wesen wandeln kann, um an ein sittlich-vernünftiges Ziel zu gelangen, müssen der Forschung und der Wissenschaft offen sein, freigelassen sein. Aber wenn und wann immer die Wissenschaft ihr Ziel, die Wahrheit, erreicht hat, ist sie in keiner Weise mehr frei, sondern schlechthin gebunden, und der Forscher ist verbunden, die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nur die Wahrheit vorzutragen und zwar in eindeutigem, nicht in vieldeutigem Wort. Oder kann, darf und muß der Mathematiker, indem er die "Freiheit" seiner Wissenschaft verkündet, sich von den längst erwiesenen Sähen der Arithmetik und Geometrie losbinden, um neue Entdedungen zu machen?

Aehnlich, nicht gleich, wie die mathematischen Theoremata verhalten sich die theologischen Dogmata (nicht die Theologenmeinungen). Jene sind die bisher erreichten, durch die Krast des vernünstigen Denkens sestgestellten Formulierungen der mathematischen Wahrheit; diese sind die disher erreichten, durch die Autorität der sirchlichen Lehrgewalt sestgestellten Formulierungen der religiösen Wahrheit. Beide Arten von Dogmen binden aber den Mann der Forschung und die Forschung schlechtweg. Nicht jedoch hindern sie die Freiheit des Weitersorschens. Oder hat es Sinn, zu sagen, frühere, alte Wahrheiten hemmten die Entdedung neuer, späterer Wahrheiten? Läge Verstand in der Behauptung, die Gesehe der Körperbewegung oder des Lustdrucks beeinträchtigten die "Freiheit" des Gehens, des Fliegens?

drucks beeinträchtigten die "Freiheit" des Gehens, des Fliegens?
Eine andere Freiheit der Wissenschaft als die Bewegungsfreiheit innerhalb von den Gesehen der Wahrheit gibt es nicht. Und wenn der Papst gegen das Antänzeln und gegen das Anrennen der Modernisten die Gesehe (Dogmen) schützt, welche die Freiheit überhaupt und die Freiheit der wissenschaftlichen Forschung insbesondere stühen, da dient der Papst der echten Erkenntnis und ihrem Fortschritte, so, wie dem Edelsten, wonach die Mensch

heit ringt, nur gebient werben tann.

Freilich weiß ich sehr gut, welch letten Sinn in gewissen Kreisen die Forberung der "Freiheit" für die Wissenschaft, der Schrankenlosigkeit für die Forschung hat. Wie viele Vertreter moderner "Sittlichkeitsbestrebungen" nicht die Freiheit auf dem unverrückaren Grunde des natürlichen Sitten und Denkgesets, sondern Freiheit von dem Gesetze verlangen, so begehrt der Modernismus schlechtweg Freiheit von allen Dogmen, die Besugnis schonungsloser Mißachtung, rücksichtsloser Verachtung der alten christlichen Grundlehren. Die Dogmen, heißt es, sind nun einmal keine mathematischen Axiome, und Kirchendogmen anzuerkennen, verbietet uns die gegen früher veränderte, die moderne "Empfindungsweise".

Bas will die Berufung auf die "moderne Empfindungsweise"? Es ist die Berufung eine Berschleierung des Ber-

1) "Dem Andenken an Großherzog Friedrich I. von Baden." Rede bei der Trauerseier der Universität Freiburg i. B., gehalten in der städtischen Festhalle den 21. Nov. 1907 vom derzeitigen Brorektor (Freiburg, Berder, 1908), S. 16 ff.

suches, sich einer wissenschaftlichen Pflicht zu entziehen, der Pflicht nämlich, ohne Rücksicht auf etwaige "Empfindungsweisen", streng sachlich zu prüfen, ob eine kirchliche Lehrgewalt das Recht hat. Dogmen aufzustellen, die Wahrheitselemente der Religion in Lehrsäte zu fassen, dann weiter zu prüfen, ob die Dogmen richtig gesaßt sind. Weil die "moderne Empfindungsweise" sich ängstigt, es möchten dei pflichtmäßiger Prüfung ihr unerwünschte, "unmoderne" Ergebnisse herauskommen, kurz die alten Kirchendogmen möchten richtig sein, darum zieht die Weise sich mit "autonomer Freiheit" auf das Recht ihrer selbst zurück. Bas stecht in solch einem Versahren?

Vor einiger Zeit ward ich gefragt, ob dem Historiker Abolf Harnad, der wieder einmal den Christenglauben nach der "modernen Empfindungsweise" umkehren will, die wissen sind aftliche Ehrlichteit (bona fides) zuzutrauen sei. Eine glatte Antwort auf die heikle Frage ist selber heikel. Immerhin

wird folgendes festauftellen fein.

Soll man etwa sagen: Die Empfindungsweise des Gelehrten gebietet ihm, die "starre Formel" der Solasides-Lehre vorzutragen, während die Empfindungsweise des Redners, wenn er ohne Anstoß belehren und beraten will, ihm erlaubt, die starre Formel zu "erweichen" durch einen Zusat von Liebe? Soll man dem ansügen, die "Freiheit der Wissenschaft" gestatte den seltsamen Wechsel je nach Waßgade der "Empfindungsweise"? Sollten wir eine drartige Freiheit der Forschung und

Sollten wir eine berartige Freiheit der Forschung und des Bortrages in Anspruch nehmen, so müßten wir gesteben, daß diese Freiheit und die wissenschaftliche Ehrlichseit (bona sides) uns in den seindseligsten Wierstreit geraten würden. Wir sind überzeugt, mit solch einer Forschungsart hat im Grunde weder die Wissenschaft, noch die Freiheit der Wissenschaft, noch die Spriichseit der Wissenschaft etwas zu tun.

Segenüber von Darstellungen der Gelehrsamleit und der

Gegenüber von Darstellungen ber Gelehrsamleit und der Rhetorik, bei denen Verstand und Logik keinessalls auf ihre Rechnung kommen, ist die Schärfe und die Sicherheit zu preisen, womit die papstliche Enzyklika die Jrrgange des Modernismus ausdeckt. Beweis und Beispiel sei die Würdigung der neologischen Vorstellungen von der "Offenbarung", worüber ein nächster Artikel handeln soll. Für heute möge den Modernisten, deren oberste

<sup>\*)</sup> Bgl. das in der Form nicht ganz glüdliche, im Inhalt aber wohl unwiderlegliche Schriftchen von Dr. Fritsch-Hamm in Westfalen: "Das christiche Lebensideal und Adolf Harnack" (1907, vom Berfasser zu beziehen). Die vielbemerkte, irenisch gehaltene Rede Harnack über "Brotestantismus und Katholizismus in Deutschland" ward zur Feier von Kaisers Geburtstag am Z7. Januar 1907 vorgetragen. Harnack hat in seiner Dogmen geschichte den "Hauptgedanken des neuen Evangelii", der Reformationsdogmatit richtig dargestellt, und er hält an dessen Richtigseit seit, wenn Harnack in der neuen (3. Aust.) seiner Dogmengeschichte (S. 800) den bleichsüchzigen Satz schriebt: "Diesen Hauptgedanken, daß der Christ nicht aus der Gnade fällt, wenn er sich des Gottes getröstet, der (sols siducis speciali) Sünden vergibt, und demgemäß einen Haß gegen die Sünde empsindet (der Haßzusatzehlt in den früheren Auflagen!!), hat die Augustana im 12. Artisel mindestens verschleiert"— so gibt er zu ersennen, daß an dem "Hauptartisel" des Krotestantismus etwas der Verdeleierung bedürstig ist. Der sittlich durchaus bedenkliche, psychologisch unvollziehdare Satz: "Glaube nur side sols), als wären dir die Sünden um Christi willen vergeben, so werden sie dir nicht angerechnet, so sällst du nicht mehr, troh der Sünden, aus dem Evanden um Christi willen vergeben, so werden sie dir nicht angerechnet, so sällst du nicht mehr, troh der Sünden, aus dem Evander um Simmel eure Sinden nicht vergeben." Ueberaus mertwürdig ist, daß Harnack es tadelnswert sindet, wenn die protestantischen Prodiger die "starre Formel" der Solasides-Lehre auf ihren Kanzeln "erweichen", also mit "glücklicher Indosse auf ihren Kanzeln "erweichen", also mit "glücklicher Insonse auf ihren Kanzeln "erweichen", also mit "glücklicher Insonse auf ihren Kanzeln "erweichen", also mit "glücklicher Insonse auf ihren Kanzeln "erweichen" eine im Glauben wirksanen Liebe nähern.



Sorge der unbeschränkten, "ehrlichen" Freiheit der Wissenschaften gilt, ein Gebanke nach dem Propheten Goethe empsohlen sein! Ist es auch nicht scharf genug gesagt, so wird es immerhin gesagt, daß es für die Menschenvernunft, die fich fälschlich nur auf die "Frei-heit" des "Bortes Gottes in ihr selbst", auf das Recht ihrer "Empfindungsweise" berufen kann, dem Höchsten, der Bahrheit gegenüber eine "Autonomie" nicht gibt, niemals gegeben hat, nicht geben kann. "Nicht das macht frei," heißt es in Edermanns Gesprächen, "nicht das macht frei, daß wir nichts über uns anerkennen wollen, fondern eben, daß wir etwas verehren, das über uns ift. Denn indem wir es verehren, heben wir uns gu ihm hinauf und legen durch unfere Anerkennung an den Tag, daß wir felber bas Bobere in uns tragen, und wert find, feines. gleichen zu fein."



# Weltrundschau.

Don frit Mientemper, Berlin.

Der Raiferbrief an Lord Tweedmouth.

Ueber eine höchst einfache und harmlose Sache ist in Eng. land ein ungeheurer Lärm gemacht worden, und ein nervöfer Lord hat sogar von einem "Kriegsvoll" gesprochen. Lord Esher, ber von der regierenden liberalen Partei zum Deputy Governor bes Schloffes Bindfor bestellt worden, hatte in feinem ungeftillten politischen Chrgeiz ein Schriftstud vom Stapel gelaffen, bas ben gegenwärtigen Admiralitatschef Sir John Fifber gegen bas eng. lifche Seitenftud zu unferem Reimschen Flottenverein berteidigen Der eifrige Lord leiftet fich zum Schlusse den Sat: "Es gibt in Deutschland vom Raifer abwärts nicht einen Mann, ber nicht den Sturz Sir John Fishers willsommen hieße." Diese ebenso unwahre wie taktlose Bemerkung erregte die Entrüftung unseres Kaisers; Wilhelm II. richtete alsbald an ben persönlich befreundeten Lord Tweedmouth, ben den perfonlich befreundeten Bord den persönlich befreundeten Lord Tweedmouth, den gegenwärtigen englischen Kriegsminister, einen Privatbries, in dem er die Verdächtigung Deutschlands zurückwies. Lord Tweedmouth behandelte den Brief des Kaisers nicht mit jener Distretion, die unter Gentlemen selbstwerständlich sein sollte, und so kam die Nachricht von dem Briefwechsel mit einem äußerst boshaften Rommentar in die "Times", die bekanntlich seit Jahren die Setze gegen Deutschland systematisch betreibt. Es wurde den Englandern vorgeredet, daß ber Deutsche Kaiser den Versuch mache, die englische Flottenpolitik zu beeinflussen. Die große Mehrzahl der englischen Blätter (und auch der französischen) war anftandig genug, fich nicht mit den groben Ausfällen ber "Times" solidarisch zu machen, und viele fanden fogar träftige Borte zum Schutze der Bahrheit und des Friedens. Doch hielten mehrere Blätter, namentlich konfervative, an der Anficht fest, der Briefwechsel eines fremden Souverans mit einem englischen Minister sei ungehörig und gefährlich; ja, man forderte sogar Magregeln zur Verhinderung eines folden Verkehrs. Der Berdacht, daß Raiser Wilhelm, der von der deutschen Flotte gesprochen hatte, eine Einwirkung auf den englischen Flottenbau versucht habe, könnte am besten durch die Veröffentlichung des Schreibens in seinem vollen Wortlaut widerlegt werden. die Beröffentlichung ist bisher nicht erfolgt, anscheinend deshalb nicht, weil der kaiserliche Brief mit jener Ungeziertheit, die man in vertraulichen Briefen an Freunde liebt, über besagten Gerngroß Lord Esher sich ausgesprochen hat. Alles in allem genommen, möchten wir auch nicht wünschen, daß der Wortlaut noch veröffentlicht würde. Unterhause hat bereits die englische Regierung die Erklärung abgegeben, daß es fich um einen Privatbrief handle, ber nicht zur Kenntnis des Ministeriums gelangt sei und überhaupt auf das schon vor seiner Ankunft sestgestellte Marinebudget keinerlei Einsluß auszuüben vermocht hat. Im Oberhause sollen alsbald Erklärungen von Lord Tweedmouth selbst folgen. Wenn die Deutschenhaffer und die von ihnen gezüchteten Germanophoben damit noch nicht beruhigt sind, so können wir fie ruhig ihrem Schickfal überlassen. Das gute Zureden betrachten diese Leute nur als Zeichen von Schuldbewußtsein und Schwäche. Das Nach-

laufen nütt nichts; man sage lieber: "Na, denn nicht!" Bas die Beziehungen unseres Kaisers zu ausländischen Staatsmännern angeht, so verlangen wir, daß jeder es als eine Ehre betrachtet, wenn er vom Deutschen Kaiser einen freundschaftlichen Brief erhält. Unser Kaiser hat das Recht, Unwahr-heiten über die deutsche Politik in der ihm geeignet erscheinenden Form gurudzuweisen; vor allem bann, wenn man feine eigene Perfon in das Lligenspiel hineinzuziehen gewagt hat.

Eine andere Frage, die freilich das Ausland nicht angeht, sondern entre nous zur Erörterung steht, ist die: ob es unter den obwaltenden Berhältnissen ratsam ist, daß der Kaiser von dem erwähnten Recht unmittelbar Gebrauch mache und 3. B. englische Staatsmänner mit perfonlichen Briefen beebre. Unbere Monarchen burfen in biefer Sinficht freier vorgeben; fo pflegt befanntlich Rönig Eduard den lebhafteften Bertehr mit frangofischen und sonstigen fremden Staatsmännern, ohne beshalb Angriffen nach Art ber "Times" ausgesett zu sein. Aber leider gibt es noch viele und einflugreiche Leute, die uns Deutschen die Gleichberechtigung auf biefem und auf manchem anderen Gebiete (3. B. Sandel, Behrmacht) nicht zugesteben wollen. Bas anderen als felbstverftandlich zugebilligt wird, legt man den Deutschen (vom Raiser abwärts) als Uebergriffe aus. — Der an fich tleinliche Zwischenfall wird jedenfalls dazu beitragen, daß die Bertrauensseligteit, welche seit vorigem Herbst bei uns vielfach allzu üppig emporschoß, auf ein bescheibeneres

#### Sonstige helle und dunkle Punkte am Welthimmel.

"Rorrett" ift die zutreffende Bezeichnung für das Berhalten ber englischen Regierung, sowohl in Sachen ber Flotten-rustung als auch der Baltanfrage.

Maß zurüdgeführt werbe.

Bei der Beratung des Flottenbudgets im englischen Parlament (vor der Indistretion in bezug auf den Kalferbrief) wurde natürlich der Antrag eines Raditalen auf weitere Einschränkung der Rüftungen abgelehnt. Die jest herrschenden Liberalen haben freilich bei den Wahlen Abrüstung versprochen, aber sie können das Versprechen nicht einlösen, da die unbedingte Uebermacht, die wahre Allmacht Englands auf der See fich mit unwiderstehlicher Rraft durchfest. Der Minifter Afquith fpeifte die Babler mit einer inhaltelofen Resolution ab, pries die bon England geschlossenen Bundnisse und fagte über den vielbeschrieenen beut fchen Flotten. bau: Man dürfe weder mit Argwohn noch mit Furcht auf irgend eine Flottenvergrößerung bliden, die einfach dem wirtschaftlichen und militärischen Bedürfnisse eines Landes entspreche, bas für eine fonellwachsende Bevölkerung Nahrungsmittel und Rohmaterialien von überseeischen Hilfsquellen beforgen und einen überseeischen Handel schützen musse. Sehr torrett, aber nicht übermäßig warm. Da die englische Presse vielsach noch das Recht Deutschlands zur Ausgestaltung seiner Flotte bestreiten will, so beben unsere Offi-giosen mit Recht bervor, daß man die beutschen Ruftungen immer noch anders betrachtet und bewertet als die entsprechenden Rüftungen Frankreichs, Rußlands, Nordamerikas, Japans usw. Man möge endlich Deutschland basselbe Recht zugestehen, was man allen anderen Ländern als selbstverständlich einräume: seine Rüstungen nach Maßgabe seiner eigenen Interessen einzurichten. — In der Tat, Deutschland muß die volle Parität durchsehen. Wir haben nicht bloß das Recht, eine Flotte zum Schutze unseres Handels zu bauen, sondern auch zu unserer Verteibigung im Rriegsfall.

In der Baltanfrage hat Rugland eine plögliche tattifche Schwentung vollzogen. Nachdem foeben noch halbamtlich bie öfterreichische Bahn als hindernis des Reformwerts bezeichnet war, verkündigte eine rustische Zirkularnote, daß Eisenbahnen das beste Kulturmittel sind und daß also Russland sowohl die Donau-Adriabahn als auch sonstige Projette "diplomatisch unterftüten" werde. Desterreich hat gegen weitere Baltanbahnen nichts einzuwenden; also kann dieser friedliche Wettstreit ohne Gesahr losgeben. Die kostspielige Suppe wird ja wohl nicht zu

heiß gegessen werden. Schon vor der ruffichen Rote hatte die englische Regierung auch hier "torreit" Stellung genommen. In beiden Säufern des Parlaments murde die Angelegenheit besprochen; die Minister erkannten das gute Recht Desterreichs an und sprachen fich gegen ben Vorschlag einer russisch-englischen Sonderaktion aus; dabei wurde aber den ruffischen Beißspornen noch ein Pflästerchen auf die Bunde gegönnt, indem in höflicher Form ein gewiffer ftorender Ginflug auf die Willfährigkeit der Pforte gegenüber dem mazedonischen Programm als dentbar betrachtet wurde. Im übrigen ging aus den Einzelheiten der Londoner Ministerrede deutlich hervor, daß die Schmächen der Reformattion ganz wo anders wurzeln als in Sandschaf Novibazar. Die Mächte find fich nicht einig, weder in der Sache noch in der Taktik; die englische Regierung selbst brachte noch eine neue Basis der Reformen in Anregung, nämlich bie Einsetzung eines tatfräftigen Gouverneurs. Solange bie Pforte nicht bie volle Rlarbeit, Gintracht und Entschlossenbeit spurt, wird fie naturlich ihren gewohnten passiven Widerstand fortsetzen. Bestärkt in ihrer Hartnädigkeit ist fie nicht burch die felbstverständliche Gifenbahnkonzession, sondern durch den Wider-

spruch gegen dieses österreichische Unternehmen.
Die englische Regierung hat rechtzeitig erkannt, daß der antiösterreichische Borstoß verfehlt war. Sie hätte schwerlich soschonell und so laut zum Nückzug geblasen, wenn sie nicht die Ueberzeugung erlangt hätte, daß Deutschland in dieser Sache sowohl des Rechts und ber Freundschaft halber, als auch im eigenen Interesse unbedingt zu dem habsburgischen Nachbarreiche ftebe. Der deutsche Botschafter in London sprach gerade zur Beit jener Parlamentsverhandlungen in der dortigen Sandels. tammer und hielt dabei nicht bloß die übliche Schlagsahnenrede der Friedensliebe, sondern sprach auch ungeniert die deutsche Sympathie für das öfterreichische Borgehen aus. So ift es recht; man dient dem Frieden am besten, wenn man die feste Ent-ichlossenbeit gegenüber allen ungebührlichen Zumutungen deutlich bekundet. Hoffen wir, daß die wertvolle Solidarität zwischen Wien und Berlin, die durch den Sandschak-Zwischensall verstärkt worden ist, unter der Nachwirkung unserer traurigen Polenpolitit nicht wieder leidet.

Ein dunkler Punkt tauchte am hochpolitischen Horizont auf, als die chinefische Regierung einen Augenblick aus ihrer Lethargie erwachte und einen japanifchen Sandeledampfer ab. fing, der Waffen und Munition in das unruhige Innere des Himmlischen Reiches bringen wollte. Natürlich große Entrüstung im selbstbewußten Japan und ein scharfes Ultimatum. China gibt langsam und stüdweise nach. Das vielgepriesene Schiedsgericht, das zur Aufklärung des Tatbestandes sehr am Plate gewesen, wird von Japan rundweg abgelehnt, weil es sich um die "Shre" der Flagge handle. Kriegsgefahr scheint uns trop alledem nicht vorzuliegen — weil die nordameritanische Flotte auf dem Wege nach Oftafien ift.

Mehr als ein dunkles Pünktchen ift es wohl nicht, wenn Rugland die Aufhebung ber Rlaufel forbert, Die ihm die Befeftigung ber Alandsinfeln verbietet, und Schweden gegen das fünftige Bollwert vor dem Bottnischen Busen sich wehrt. Deutschland wird hoffentlich den Borftog des unruhigen Rugland nicht unterstüten. Bir brauchen feinerlei neues Oftseeabtommen.

#### Der Dauernebel im Reich.

Immer noch keine Klärung der verworrenen Lage, in bie alarreiche Blacknolitik das Reich gebracht hat. Der welche die glorreiche Blodpolitik das Reich gebracht hat. neue Schatssetretär Sydow hat sich in wohlgesetzer Jungfernrede Schonzeit erbeten, um sich einzuarbeiten. Dieser Zeitverlust ist die unvermeibliche Folge des Personenwechsels. Wer den Bechsel veranlagt hat, ift für ben Beitverluft verantwortlich. Bielleicht tommt er ihm erwünscht, um die verheißene Berschiebung der Reichssteuern bis nach den preußischen Landtagswahlen mit Anstand verwirklichen zu können. Störend ist nur die berechtigte Unzufriedenheit der Beamten wegen der Berzögerung ihrer dringenden Aufbesserung. Auf Interpellationen von allen Parteien muß die Regierung dieser Tage Austunft geben über die Borlagen wegen der Beamtenbesoldungen. Breugen wartet mit der betreffenden Borlage auf das Reich, und im Reich weiß man nicht, was man will ober tann. Das Reichsvereinsgeset, das als die herrlichste Errungenschaft der Blodara ausposaunt wurde, sitt augenblidlich fest auf der Klippe des § 7, und die Regierung brobt den Freisinnigen, das gange Gesetz scheitern zu lassen, wenn die Linke nicht das Verbot der polnischen Versammlungssprache annehme. Eine folgenschwere Probe auf die Dienstwilligkeit des Blockreisinns! Auch das Vorsengeset will jum Berdruß der Linken nicht vorwärts kommen — trop der Börfenfreundlichkeit des Herrn Blodkanzlers. Gine Berwirrung, eine Unfruchtbarkeit und Ratlosigkeit, wie man sie vor dem samosen 13. Dezember nicht erlebt hat. Zum Uebersluß lehrte noch eine öffentliche Reflamation aus Oldenburg, daß die Bundestregierungen unzufrieden sind mit der Bevorzugung Preußens bei der Vorbereitung von Reichsgesehen und der Misachtung der "kleineren" Reichsglieder, die sich mit den Entwürsen erst befassen können, nachdem sie als vollendete Vorlagen der Berliner Regierung dem Bundesrat förmlich zugegangen sind. Befannt-lich hat die sonderbare dilatorische Behandlung der Steuerfragen auch viel Verstimmung in dem Kreise der "verbündeten Re-gierungen" hervorgerusen. Man dentt immer mehr an die "gute alte Beit".

# Bedanken u. Reflexionen zum 100. Geburts tag des Bottesleugners Dav. Friedr. Strauß.

Dr. Albert Dogele.

Im 27. Januar waren es hundert Jahre, daß David Friedrich Strauß in Ludwigsburg, einem Städtchen Bürttembergs, geboren wurde. Man hat diesen Gottesleugner aus Anlaß dieses Tages auf protestantischer Seite nur zu sehr geseiert. Wir wollen bier nüchtern das Vergängliche und das Bleibende an seinen Berten fowie fein Charafterbild in Rurge betrachten.

Rein theologisches Werk des ganzen vorigen Jahrhunderis hat eine so durchschlagende Wirkung gehabt wie "Das Leben Jesu" vom Jahre 1835, das der kaum 27 jährige evangelische Leologe, damals Repetent am Eist zu Tüdingen, versatt hate. Binnen weniger Jahre war es viermal aufgelegt worden. Benige philosophische Bucher hatten einen folden Erfolg aufzuweisen wie sein Buch vom Jahre 1872 mit bem Titel: "Der alte und ber neue Glaube." Es erlebte in einem halben Jahre seche

starte Auflagen.

Benn übrigens gleich fein erftes Bert ihm einen glanzenden buchhändlerischen Erfolg gesichert hatte, so hatte es ihn boch um sein alabemisches Lehramt gebracht. Daß ein 27 jahriger Mann in einer fo schwierigen, umfangreichen Frage fein reifes Werk schreiben konnte, liegt auf der Hand. Strauß wandte das schon früher für die Altertumswissenschaft und das Alte Testa ment angewandte Pringip bes Mythus auch auf die Evangelien geschichte an. Er leugnete die Schtheit der Svangelienberichte, während doch eine vernünftige, maßhaltende Kritik nicht vertennen tann, daß die Evangelien von Augen- und Ohrenzeugen geschrieben find. Gine alte Erfahrungstatsache begegnet uns auch hier: man barf nur gegen ben Glauben schreiben in etwas verführerischem, glänzendem Stil und man ift gleich berühmt, und das Geschriebene findet reißenden Absat.

Straug und mit ibm viele hatten bamals gebacht, er babe ber driftlichen Religion und Rirche ben Todesftog verfest, er habe mit seiner Feder das Spinngewebe, das die Kirche gleich einer alten Kreuzspinne noch mühsam in morschem Gemäuer aufrecht erhielt, für immer zerriffen. Das Buch hatte ungeheures Aufsehen erregt, auch zahlreiche Gegenschriften hervorgerusen. Daß die Erscheinung des Christentums, welche eine ganz neue großartige Kulturwelt hervorrief, nicht aus Sagen- oder Mythenbildung erklärt werden kann, bedarf für alle Einfichtigen beute keiner weiteren Erörterung mehr. Muthen wirken nicht geschicht bildend, konnten das Antlit der Welt nicht erneuern, wie faltisch

das Christentum es getan hat.

Mertwürdig, wie sich die Zeiten andern! Damals brachte "Das Leben Jesu" den Berfasser um die akademische Laufbahn. Heutzutage würde die Leugnung der Gottheit, Bunder Chrifti usw. einen evangelischen Theologen wohl schwerlich mehr um das akademische Lehramt bringen. Im Gegenteil: die weisten protestantischen Theologieprosessoren und Theologen glauben nicht mehr an die Gottheit und Bunder Chrifti. Das gilt als wiffenschaftlich, der Glaube als rückftändig. Wenn auch die protestantischen Theologen (namentlich die jüngeren) die theologischen Schriften von Strauß nicht mehr lefen, wohl nur dem Namen nach fennen, wenn fie auch feine Mythenerklärung verwerfen, so teilen fie doch in weitaus überwiegender Mehrzahl die Leugnung der Gottheit und Bunder Chrifti bam. den Unglauben mit Straug. Die protestantisch-revolutionare Reformtheologie, als deren Mitbegründer Strauß gelten tann, hat weitere Fortschritte gemacht. Die Zersetzung im Protestantismus hat nicht Halt gemacht. Wie man auf protestantisch-theologischer Seite die Leistungen von Strauß würdigt, kann man daraus sehen, daß ein angesehener evangelischer Detan') schreibt, "daß "Das Leben Jesu' von Strauß der ganzen Wissenschaft, die also benannt ift, den Boden bereitete, indem es das Gestrüpp des Supranaturalismus und des Rationalismus verbrannte und die Stidluft der Romantik vertrieb".

Sein zweites hauptwerk: "Die chriftliche Glaubens lehre in ihrer geschichtlichen Entwidlung und in ihrem Rampfe mit der modernen Wissenschaft" (Tübingen 1840—41) stellt die christlichen Dogmen lediglich als Zeitvorstellungen bin, die eine natürliche geschichtliche Glaubensentwidlung gur Borausfegung

<sup>1)</sup> Dr. A. Bacmeister in ber "Bes. Beilage des Staatsanzeigers für Württemberg" Nr. 1 vom 25. Januar 1908.



batten. Die Anschauung, daß die christlichen Glaubensfätze borübergebende, ber jeweiligen Beiftesentwidlung entsprechende Beiftes. produtte seien, ist mehr als je modern geworden oder, sagen wir besser, ist immer noch modern. Dieser Evolutionsgedanke sputt selbst in den Köpfen "tatholischer" Modernisten. Die Dogmen sind ihnen erst durch Restegion und Evolution entstanden, sind aus den Zeitbedürfniffen und Berhaltniffen allmählich erwachsen. Die Ibeen eines Darwin, Spencer find mit der Zeit nur zu febr auch in die Theologie eingedrungen.

In seinem letten theologischen Werke "Der alte und der neue Glaube" (Leipzig 1872) hat sich Strauß ganz der Darwinschen Sppothese angeschlossen: auf Grundlage der materialistischen

Raturforschung suchte er die Metaphysit aufzubauen. Daß Strauß, der zuerst ein begeisterter Anhänger des Hegelschen Idealismus war, jum Schluß seines Lebens in ben platten Materialismus eines Hädel hinabgesunken ist, haben ihm selbst seine besten Freunde, wie der Alesthetiker Bischer, übel genommen.

An Stelle der Religion (bes religiösen Erostes) wollte Strauß die Runft (ben kunftlerischen Genuß) gesetzt wissen. Dieses Bestreben wird ja jest mehr als je wieder von vielen geteilt. Ungläubige Lehrer und Politiker wollen felbst in ben Bollsschulen den Religionsunterricht von einem ästhetisierenden Unterricht abgelöst wissen, als ob die Runft je einen Ersat für die Religion bilden könnte. -

Wenn nun auch einzelne Gebanken, die schon Strauß gehabt hat, immer noch zahlreiche Anhänger finden, so find doch die Ergebnisse der Straußschen Bibelkritik längst überwunden und mußten auch von feinen früheren Unhangern preisgegeben werden.

Bare diese theologische Schriftstellerei das einzige gewesen, was Strauß geleistet hatte, so ware seine Erscheinung wohl von tief eingreifender, aber doch nur vorübergebender Bedeutung; Bleibendes hat er als Biograph und Dichter gefchaffen.

Als Biograph hat er sechs große Berte geschrieben über Schubart, Christian Märklin, Nicod. Frischlin, Ulr. von Hutten, Reimarus und Voltaire. Wenn wir diese Männer näher betrachten, fo hatten fie alle etwas Beiftesverwandtes mit Strauß: fie waren lauter tampfende, stürmische Naturen. Das Material zu diesen Biographien hat Strauß so vollständig als möglich zusammengetragen und gut und klar verarbeitet.

Wenn man Strauß in seinem intimften Geelenleben tennen lernen will, muß man feine Gedichte und Briefe lefen. Sohn hat jene als "Poetisches Gebentbuch" herausgegeben. hier tann man ben Mann in feinem Geelenleben fast durch fein ganges Leben begleiten und belauschen, insbesondere auch vieles über seine religiöse Entwidlung herauslesen von seinem erften Gedicht, das mit den frommen Worten schließt:

Ja, laß mich nimmer reich und mein, Rur arm und bein, Herr Jesu sein'

bis zu jenen poetischen Erguffen, in denen so recht der moderne beibe zum Ausdruck tommt. Auch die Tragodie seines hauslichen Lebens spiegelt fich in seiner Poefie. Go schildert das Gedicht "Im Ronzert", wie er im Dunkeln gramvoll auf der Galerie fist und seine Frau unten im Saale beim hellen Kerzenschein, wie die schönen heiteren Tone seine innere Qual nicht berideuchen können:

> Ich geh' allein, fie geht allein, Ein jedes nach ber öben Belle."

Intereffant ift, wie er in einem anberen Gebicht über Chefcliegung und Chefcheibung urteilt:

Ein Cheband zu knüpfen, rede du nimmer zu, Da oft, wenn zwei fich hochbeglückt vereinen,

Engel weinen.

Doch wollen Gatten wieder trennen fich,

Da widersprich!

Denn, wenn ein Bund sich löst, da ohne Zweifel

Lachen die Teufel!"

Sehr schön find seine 15 "musikalischen Sonette" auf handel, Glud, hahdn, Mozart und Beethoven. — Bie seichnet er in seinen "Epigrammen aus der Glyptothel" die Bestalten der römischen Bäsaren!

Strauß hatte für das Schöne in der Plastit ein scharfes Auge, wie für ben Bohllaut bes fprachlichen Ausbruckes und mufikalischen Tones ein feines Ohr. Er war ein Meister ber Darftellung. Bur weiten Berbreitung seiner Schriften trug nicht gulept ber ihm eigene schone und flare Stil bei, welcher freilich

auch seine ungläubigen Schriften um so gefährlicher machte. Bezeichnend für ihn war das Wort, das er zu seinem Freund Ed. Zeller sprach, als er einen Bekannten in einer Dorftirche Handelsche Fugen prachtvoll spielen hörte, daß er gerne auf sein bigen Theologie als alten Plunder verzichten wurde,

wenn er so schon spielen tonnte.

Benn Strauß von der Theologie fern geblieben, wenn er nur als Biograph und Dichter hervorgetreten mare, mare es für ihn und viele besser gewesen. Gerade auf diesem Gebiete hatte er kein Glud, wenn er schon gemeint hatte, seine eigentumliche Begabung weise ihn an die Theologie.

Bum Schluß sei noch bas Wichtigste aus seinem Lebens-

gang hervorgehoben und sein Charafterbild stiggiert.

Als ihm das atademische Lehramt genommen war, wurde er an die kleine Lateinschule nach Ludwigsburg 1835 versett, welches Amt er schon 1836 wieder aufgab. Er privatifierte von ba an in Stuttgart und gab fich ganz der Schriftstellerei bin. Später finden wir ihn in Heibelberg, München, Darmstadt und zulett wieder in Ludwigsburg. Bon seiner Frau lebte er gesulest wieder in Subulgeburg. On icht mit Sicherheit zu ernieren. Die Einen behaupten, seine große, sast übergroße Sparsamkeit trage die Schuld daran, die anderen meinen, die Berschiedenheit bes religiosen Bekenntniffes habe neben anderen Mißstimmigkeiten dazu beigetragen. Soviel ist ficher, daß Strauß bei allem Freifinn, wie es fast immer zu fein pflegt, schließlich doch Protestant blieb, wie der Eingang zum Gespräch über den Kölner Dom und die Vorrede zur Uebersehung von Huttens Gesprächen beweist. Insosern er das häusliche Glück vermißte und bald in diefer bald in jener Stadt feinen Bohnfit unruhig aufschlug, bis er zulest boch wieder in seiner Baterftadt landete, erinnert er an Ibsen.

Strauß war ein eigenartiger Charakter. So kuhn und scharf er in seinen Schriften als Kampfer auftrat, so bescheiben und liebenswürdig war er im perfonlichen Umgange. Wer sollte es für möglich halten, daß ber sonft so raditale Kritiker politisch durchaus nicht auf seiten der Radikalen (selbst in den 48er Jahren), sondern viel mehr auf seiten der

Ronfervativen stand.

Seine Ludwigsburger hatten ihn in den Württembergischen Landiag gemählt. Aber er trat bald aus demselben aus, weil ihm die Stürmer der 48er Jahre mit ihrem rohen, tumultuarischen Wesen zuwider waren. Er war Aristofrat, nicht Demofrat. Mit dem französischen Gottesleugner Renan hatte er zur Zeit bes 70er Krieges eine briefliche Auseinanderfepung, aus ber fein Patriotismus hervorleuchtet.

Strauß war ein Denter, aber tein tiefer, benn fonst ware er nicht schließlich bei ber Materie als Grund und Ziel alles Seins und Lebens ftehen geblieben. Benn er recht hatte, mare fein Beift nichts anderes als Materie und Staub gewesen. -

Nachdem Strauß ben Edstein "Christus" verworfen und damit den Boden der wahren Beltanschauung unter den Füßen verloren hatte, war's nicht zu verwundern, wenn er von einem philosophischen System in das andere entgegengesetzte verfiel. Burde Strauß jest noch leben und sehen, wie der Materialismus immer mehr von allen ernften Dentern verlaffen wird, und welch armselige Rolle Sadel in ben eigentlichen wissenschaftlichen Fach. treisen spielt, bann würde er ficher ben Materialismus auch wieder verlaffen und feine Beltanschauung zum britten Male ändern.

Der Menschengeist und bas Menschenherz find unrubig,

bis fie ruben in Gott. -

Um 8. Februar 1874 ftarb Strauß. Seine lette Rubeftätte bezeichnet ein schwarzer Block aus Marmor auf dem alten Friedhof feiner Baterstadt. Kalt wie Marmor war seine Seele in bezug auf Gott und Religion, wenn er auch in anderen Beziehungen nicht ohne Gemütstiefe mar.

Im innersten Grunde seines Wefens tonnte ber Mann bei den glanzenden Gaben seines Geistes boch nicht glücklich sein, benn es fehlte ihm die Religion, die mahre Weltanschauung und

ber Connenichein bes Bergens.

# ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ··



<sup>3)</sup> Es ist höchste Beit, daß der Bapft mit seiner Enzyklika "Pascendi" eingegriffen hat, sonst wurde diese gesährliche und ver-führerische Idee der Evolution, welche den Modernen und Moderniften als das große Prinzip alles Lebendigen gilt, immer mehr auch in katholische Theologenkreise eindringen und dort Unheil anrichten.

# Ukademische Freiheit und schrankenlose **L**ehrfreiheit?

Die sonderbare Auffassung vieler Studenten über den Begriff ber "akademischen Freiheit", wie sie aus Anlaß des Falles Schnitzer-Bardenhewer in Nr. 9 der "Allg. Rundschau" bloßgestellt wurde, und die dabei auch gegeißelte Beschräntung der Lehrfreiheit eines überzeugten katholischen Universitätslehrers durch Bertreter "schrankenloser Lehrfreiheit" hat ein interessantes Nachspiel erhalten. Der alademische Senat hat an Prosessor Bardenhewer ein Schreiben gerichtet, in bem er seine Ansprache in scharfen Worten migbilligt und Bardenhewer nicht nur Berletzung der kollegialen Rücknichten gegen Prof. Schniser vorwirft, sondern auch die Berantwortung für die Tumultszenen in den Räumen der Universität aufbürdet. Bu dem letzteren schweren Vorwurf schreibt der Senat wörtlich: "Sie mußten sich klar sein, daß Sie, weit entsernt, zur Beruhigung der alademischen Jugend beizutragen, Anlaß geben würden zu Szenen, wie sie seit Menschengebenken an deutschen Universitäten unerhört waren." Prof. Bardenhemer ist die Antwort nicht schulbig geblieben.

Bei aller Höflichkeit in der Form, spricht er fraftig und entschieden. Da man ihn verurteilte, ohne ihn zu hören, fieht er fich in die Lage verseht, "das Urteil des akademischen Senats als sehr versehlt ebenso höflich wie entschieden ablehnen zu müssen". Das ist die richtige Antwort an die Herren Vertreter der "schrankenlosen Lehrfreiheit", die Bardenhewer noch ergänzt mit dem Beweis dafür, daß er das Recht und die Pflicht hatte, seinen Hörern gegenüber die Auffage Prof. Schnigers einer Rritit zu unterziehen.

Gegen die Unterstellung, ihn für den Migbrauch der akademischen Freiheit durch die standalierenden Studenten verantwortlich zu machen, antwortet Barbenhewer mit dankenswerter Rlarheit:

"Mit besonderem Nachbrud und nicht ohne innere Entruftung muß ich schließlich den Vorwurf des akabemischen Senates zurudweisen, ich batte ben Anlag gegeben "zu Szenen, wie fie seit Menschengebenken an deutschen Universitäten unerhört waren". Gegen derartige Anschuldigungen pflege ich mich nicht zu verteidigen, auch dann nicht, wenn fie vom alademischen Senate erhoben werden. Meine Worte hatten den ausgesprochenen Bwed, zu beruhigen, und fie haben biefen 8med bei benjenigen, benen fie galten, gang und voll erreicht. Die mehrere Tage denen sie galten, ganz und voll erreicht. Die mehrere Tage später einsehenden wüsten Szenen, deren sich zu schämen die Audwig-Maximilians-Universität München freilich alle Ursache hat, sind von ganz anderer, von möglichst direkt entgegengesetzer Seite angezettelt worden. Auch unsere alademische Jugend ist längst darüber im klaren, daß die Triebseder der gegen mich gerichteten Demonstrationen in dem Hasse gegen alles, was latholisch heißt, zu suchen ist. Der Stellung und der Ausgabe des alademischen Senates würde es entsprochen haben, wenn er mir sein Bedauern darüber ausgedrückt hätte, daß er diese mir fein Bedauern barüber ausgebrudt hatte, daß er diefe Demonstrationen zu verhindern nicht imftande war."

Die Antwort läßt an Klarheit nichts zu wünschen übrig! F. Bunderl.



# Sehnsucht.

Und wenn ich Sonntage Muße Bab, So geß ich an den Strand, Es Schwimmt ein Schiff den Strom Binab Bobt in das welfche Land.

Wom MeBel find die Berge fabl, Der Chein gest trub und Boch. Schon fiel das Laub zum drittenmaf, Beit er von dannen zog.

O nahm das fremde Schiff mich mit Wohl in das welsche Reich -Und fand ich meinen Liebften nit, Wollt fterben allfogfeich.

Rarl Junger.

## Warum brauchen wir Interkonfessionelle Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit?

Gymnafialprofessor Ubraham Bohmlander.

arum brauchen wir Interlonfessionelle Mannervereine dur Besämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit? lautet die Frage, Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit? lautet die Frage, über welche Ihnen ein Referat erstattet werden soll. Wer sind die Ihnen ein Referat erstattet werden soll. Wer sind die "Wir?", in deren Namen da geredet werden kann? Das sind zunächst die Mitglieder der genannten Bereine, welche im Laufe des vorigen Jahres sich behufs ersolgereicherer Vertretung ihrer Bestrebungen zu einem Verdand zuschenet; sie waren und sind überzeugt von dem Ernst der Lage, sie wissen, daß es wie auf anderen Gebieten so auch auf dem des geschlechtlichen Lebens Fragen gibt, die dieser verhältnismäßig leicht, jener nur sehr ichwer richtig zu lösen vermag, und das auch in der Geschichte der Voller auf Zeiten rubiger Entwicklung aufgeregte, ja kurmbewegte Jahrzehnte solgen. Die einzelnen Mitglieder unserer Vereine haben von ihrer Zugehörigsteit zu diesen Warnung, Mahnung und Stärtung für ihr persönliches Leben. Doch von diesem Segen ist heute nicht weiter zu sprechen. zu sprechen.

Aber die Sunderte, welche fich unmittelbar unserer Fahne angeschlossen haben, die Tausende und Behntausende, welche weiterhin ihr folgen, die Zehntausende und hundert taufende, welche ähnlichen Bereinen angehören, fie alle fühlen, tausende, welche ähnlichen Vereinen angehören, sie alle fühlen, daß die Gesundheit unseres Volkslebens ernstlich bedroht ist. Die Liebe zu Volk und Vaterland hat all diese außerschiedenen Wegen ähnliche Ziele erstrebenden Vereine ins Dasein gerusen. Millionen unserer Mitbürger, die äußerlich sich zu keinem dieser Vereine zählen, erkennen im sillen ihre Notwendigkeit an. Am allernötigsten freilich haben ihr Wirken diesenigen, welche ihre heftigsten Gegner sind, die Anschauungen huldigen, deren Betätigung die berühmtesten Kulturvölker ebenso wie einst kräftige Naturvölker zugrunde gerichtet hat. Also wir und alle unsere Volksgenossen brauchen solche Vereine.

boller ebenso wie einst trastige nautrootter zugentweithat. Also wir und alle unsere Volksgenossen brauchen solche Bereine.

Es sei nun nicht davon die Rede, daß manche mit den unserigen verwandte Vereinigungen sich die Pflege der Sittlickseit zur Aufgabe gesett haben, daß andere lediglich die Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten anstreben; auf das unszunächt Liegende, den interkonfessionellen Verband der Männervereine habe ich mich zu beschränken. Der Schrecken über die Gesahren, von denen die Zukunft unseres Volkes, die Jugend, mehr als jemals bedroht ist, hat zur Gründung der beiden Männervereine in Köln und in München gestührt; in beiden Fällen sind es Jugendbildner gewesen, deren Wahrnehmungen den ersten Anstog gegeben haben, andere für das Wohl des Volkes begeisterte Männer haben sich dann der Sache angenommen mit mutigem Wort und mit gewandter Feder. Von katholischer Seite ist die Bewegung ausgegangen; aber die Männer, welche hier in München an die Spitze traten, Dr. Kausen und Dr. Kemmer, erkannten sofort, daß der zu gründende Männerverein ein interkonfessioneller sein milise, und die am 11. März des vorigen Jahres in Köln versammelten Vertreter von 15 Vereinen erschlossen sich derselben Sinsicht.

Seit 22 Jahren gibt es auf er an gelischer Seite ein Korrespondenzblatt zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenlossseit. Sie wird herausgegeben von der allgemeinen Konferenz der deutsichen Sittlichkeitsbereine, deren 15. von Kiel bis Schutt-

Korrespondenzblatt zur Bekämpfung der öffentlichen Sittenlosigkeit. Es wird herausgegeben von der allgemeinen Konferenz der deutschen Sittlichkeitsvereine, deren 15, von Kiel die Stuttgart, neben den Prodinzialverbänden von Brandenburg, Sachsen und Bosen sich darin vernehmen lassen. Auf der ersten Seite stehen die Schriftworte: "Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen" und "die Hurer und Sehebrecher wird Gott richten". Die Erpedition bezeichnet sich als Geschäftsstelle der Bereine zur Sebung der Sittlichseit. So rühmenswert dieses Ziel ist, so sest von der enten sich die Aufgabe leichter machen und eine breitere Grundlage luchen zu müssen; sie erstreben zunächst nicht Pflanzung und Pflege der Sittlichkeit, sondern mit Bekämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit wollen sie sich begnügen und dabei liegt ihnen besonders der Schutz der heranwachsenden Jugend, die Eindämmung der Arostitution bollen sie sich begnugen und oaver liegt innen veronvers ver Saus der heranwachsenden Jugend, die Eindämmung der Prostitution und die der widernatürlichen Unzucht am Herzen. Es wird niemand in den Sinn kommen, Schäden, die schier so alt sind wie die Menschheit, völlig heilen zu wollen; nur darum kann es sich handeln, daß sie auf ein erträgliches Maß zurückgeführt werden; allein schon zur Erreichung dieses bescheidenen Zieles ist,

<sup>1)</sup> Bortrag, gehalten in der 3. Mitglieberversammlung des Inter konfessionellen Münchener Mannervereins zur Bekampfung der öffentlichen Unsittlichkeit. Professor Böhmtander ist evangelischer Pfarrer und Religions-Unsittlichkeit. Brosessor Böhmlander ist eve lehrer am Luitpoldgymnasium in München.



wie die Dinge in der Gegenwart bei uns liegen, die Mitwirkung einer möglichst großen Zahl von teilnehmenden Kämpfern unbedingtes Ersorbernis. Darum brauchen wir

intertonfessionelle Bereine.

nan sagt mit Recht: Gute Sitten sind besser als gute Gesex, und man kann meinen, bei einem Bolf, welches des allgemeinen Wahlrechtes sich erfreut, sei die Gesegebung Ausdruck der Volkzessind, welches des allgemeinen Wahlrechtes sich erfreut, sei die Gesegebung Ausdruck der Volkzessinden, Sind nun gute Gesez im Bundesrat und Reichstag nicht durchzubringen, so sei damit der Beweis geliesert, daß der sittliche Stand des Volkes sich nicht auf der Jöhe der vorgeschlagenen gesehlichen Bestimmungen besinde. Wenn die Lex Heinze, von welcher ihr Gegner Maximilian Harben wirden im Jahr 1900 erklärte, daß ihre Varagraphen im wesentlichen belanglos seien und ihre Gefährlichteit sehr übertrieben werde, Entwurf blieb, so bewies diese Tatlache das Vorhandensein einer starken Minderheit in unserem Volk, der und eschränkte Freiheit wertvoller erschien als einigen vielleicht da und dort etwas unbequem werdende Jucht. Aber war es gut, daß man damals auf den Vorschale, der beranwachsenden Jugend den Anblick versührerischer Bilder zu entziehen, nicht einging? Richt nur züchten, auch Völker Volken werden Läufchungen hingeben; es dürzte keine lebertreibung sein, wenn die Folgen jenes Wiggriffes verhängnis volle genannt werden. Denn in jedem Volke gibt es eine große, disweilen sogar sehr große Bahl von Un münd ig en, nicht nur von Kindern, die erst erzogen werden müssen, sondern auch von Erwachsenen, die erst erzogen werden müssen, sondern auch von Erwachsenen, die fich bei ihrem Urteil statt von gewissend une myfänglich ist sit manches, was das Alter reist, aber das ist auch wahr, daß die Jugend durch manches gereizt wird, was dem reiseren Alter seine Gesahr mehr bietet. Das Mas des Versührersihner werden werden wirder von kanneres und der Lex Heinze die ein Sen au bezeichnen, das unser Volketen des weit verveileten das ein Fena zu bezeichnen, das den Kersassen ein den der ver Gesungen sein, den Kalle der gezwungen sein, den Kelle weit verveileschten des weit verveileten das ein Kena zu dezeichnen, das unser kleber ung der kellen bei Man fagt mit Recht: Gute Sitten find beffer als gute altem Schrott und Korn es erheischen, vielleicht täuscht er sich doch! Vielleicht ist doch eine Sinnesänderung und eine Verbesserung bes früher abgegebenen falschen Urteils seitens unseres Volkes noch möglich, die dann zu einer entsprechenden Gesetzgebung führt. Diesenigen, welche in erster Linie berufen wären, auf solche

Umstimmung hinzuwirfen, sind die Geistlichen der verschiedenen Konfessionen. Aber haben sie noch den dazu erforderlichen Einfluß? Burde nicht seit Jahrzehnten von Leuten, die absichtlich oder unwissentlich den Umsturz vorbereiten, so sehr gegen diesen Stand gehetzt, daß weite Kreise seinen Worten von vornherein mit Migtrauen entgegenkommen? Die Sache, um welche sich Geistliche besonders annehmen, erscheint vielen schwachen Gemittern heutigen Tages von vornherein verdächtig. Darum müssen in der Sittlichkeitsbewegung auch solche Bereine Plat finden, die sich gegen die Berdächtigung wehren können, als stünden sie im Dienste

liche das wahrhaft Menschliche ist.

lice das wahrhaft Menschliche ist.

Fragen wir vorerst, um was es sich bei diesem Kampf handelt! Unsere Gegner versichern fortwährend, es säme ihnen auf die Sicherung der von der Menschheit in ihrer disherigen Entwidlung errungenen Kulturgüter an. Dabei stellen sie dem wistlichen Sittlichseitsideal das altgriechische, der Ethis die kesteit gegenüber; jene verwersen sie, sür diese begeistern sie sich. I Niehiche schrieb: "Sie sind dahin, die Korinthischen Nächte einer Las! Das Christentum gab dem Eros Vist zu trinsen, er stard zwar nicht daran, aber entartete zum Laster!" Maximilian Harb awar nicht daran, aber entartete zum Laster!" Maximilian Harben sprach 1900 vom Christentum als von einer überwundenen Weltanschauung und ermahnte, darauf hinzusunden, daß die moderne Sittenlehre die bisher als einzige Kichtichur geltende ablöse; Hermann Subermann ließ gleichzeitig sich vernehmen: "Wir sind alle Zöglinge der christlich-judäischen Weltaufgassung. Aber wir sind auch Kinder des Hellenen tums, das in der Form der Renaissance seinen Siegeszug durch die Welt das in der Form der Renaissance seinen Siegeszug durch die Welt unternahm." Wenn er fortfährt, diesen "hellenischen Geist aus unserem Kulturleben zu verbannen ist unmöglich", so werden wir ihm in gewissem Sinne beistimmen, aber sofort regt sich unser lob;

haftester Widerspruch, wenn er im Ton des Vorwurfs erklärt: "Jene Herren defretieren: die Sitte wandle sich nicht, sie sei normiert in Bibel und Katechismus!" Mit dem offenherzigsten Gegner

möge geschlossen werden, mit Frank Wedelind, von dem wir erfahren: "Die Sünde ist ein mythologischer Begriff."
Aleschetik statt Ethik, schwankendes Gesühl an Stelle gesestigten Willens war stets das Schlagwort sittlich verwerflicher Kichtungen: so bei den Gnostiken, den Mystikern, soweit licher Richtungen: so bei den Gnostikern, den Mystikern, soweit sie bedenkliche Wege einschlugen, den wiedertäuferischen Schwärmern und all den Leuten, die sich für genial hielten und doch verlottert waren. Die vordin erwähnten Neußerungen sind Exeugnisse der naturalistischen Weltanschwauung, welche in unserem Baterland seit 50 Jahren immer zahlreichere Anhänger gewonnen hat. Bis dorthin wurde lediglich die christliche Glaubenslehre bestämpt; die christliche Sittenlehre in der Regel als unsübertresslich gepriesen. Aber mit dem Auftreten des Materialismus setzte das Antichristentum mit aller Araft ein. Jest bildete sich eine neue Weltanschauung, die auf allen Gebieten des Lebens sich durchzusehen bedacht war, eine Revolution der Gesinnung. Wissen sollte an die Stelle des Glaubens treten. Ein Brophet dieser neuen Weltanschauung sür das sexuelle Gebiet ist August Forel, dessen Wert über die sexuelle Frage sür einen geringen Teil unserer akademisch gebildeten Jugend an die Stelle der Bibel getreten ist. Mit rühmlichster Entschiedenheit tritt Forel gegen die Prostitution auf, verdienstlich zeigt er, wie manche Berirrungen des geschlechtlichen Lebens in angeborenen Unregelmäßigkeiten begründet sind; aber sein einseitig naturalistischer Standpunkt inden Ausartungen des angeblich stärsten menschlichen Triebes allzu mild zu denken, und wenn nur die entsprechende Borsicht geübt werde, an sich Unerlaubtes sür ihr gutes Recht zu halten. Wer ihr das wehren wolle, und, wenn er es als Bater, Mutter, Seelsorger, Lehrer noch so gut meint, der sit ihrzeind oder wenigstens rückständig. Und neben Forel tritt sür die weibliche Jugend Ellen Kehr mit ihrer verfeinerten Erdent. Witterden wacht ihr die Witwe des Philosophen Eduard von Hartmann zum Borwurf, daß sie in jungen Mädchenherzen fie bedenkliche Wege einschlugen, den wiedertäuferischen Schwärmern liche Jugend Ellen Keh mit ihrer verfeinerten Erotik. Mit Recht macht ihr die Bitwe des Philosophen Eduard von Hartmann zum Vorwurf, daß sie in jungen Mädchenherzen Erwartungen groß ziehe, die in der Birklickeit niemals Erfüllung sinden könnten, und sie spricht die Befürchtung aus, wir hätten eine große sittliche Verwahrlosung zu gewärtigen, wenn die Loslösung des Volles von der Kirche in zunehmendem Maße fortschreite und wenn man nicht auf dem Boden einer geschlossenen Weltanschauung, als welche sie allerdings das System ihres Wannes betrachtet, die sittliche Autonomie zur Volkommenheit außbilde. Was kann und wird aus der gebildeten Jugend unseres Volkes werden, wenn Forel und Ellen Key ihre Herzen erobern?

#### Beistlichkeit und die bevorstehende Die Wahlbewegung in Frankreich.

#### Wilhelm fromm, Paris.

Trantreich fteht am Borabende der Gemeindemahlen, welchen die Rammerwahlen im Frühjahre 1910 folgen werden. Die Gemeindewahlen werden gewöhnlich als Brufftein der politischen Bahlen betrachtet, obgleich bei denselben oft ganz andere Fragen als die Politik in Betracht kommen. Immerhin haben sie aber eine gewisse politische Wichtigkeit, weil die Gemeindebehörden bei der Bildung des Wahlkörpers des Senates ein Wort mitzusprechen haben.

Deshalb machen die Katholiken auch jetzt schon Anftrengungen, um bei ben Gemeindewahlen ihren Mann zu ftellen Leider aber zieht man in getrennten Hecrhaufen ins Feld. Wenn es sich dabei darum handeln würde, getrennt gegen den Feind zu marschieren und denselben gemeinsam zu schlagen, ging es noch an. Aber der orleanistische Heerhausen, welcher unter der Fahne der sogenannten Action française aufmarschiert, will von dem Programm der anderen Heerhaufen nichts wiffen und will die Republit "mit allen Mitteln" jum Falle bringen. Die Leute verfügen über bedeutende Mittel und halten in den meisten Städten Frankreichs Berfammlungen, wobei immer die Sturm. Sioten Frantreichs Berlumintungen, ibbet intiet die Stant-glode gegen die Republit geläutet wird. Die Action française jählt mehrere ehemalige Dominikaner und auch zwei oder drei aus der Geselschaft Jesu getretene Priester zu ihren Wort-führern. Ich weiß aus ganz sicherer Duelle, daß letztere drei Priester in Wirklickeit aus der Gesellschaft Jesu ausgeschieden sind, beziehungsweise ausgeschieden wurden, da deren polterndes Austreten von den Oberen entschieden mißbilligt wurde und schließlich zu beren Austritt führte.



Ein guter Teil des Epissopates ist schon lange über besagte geistliche Polterer ungehalten. Aber alle Winke mit dem Zaunpfahl scheinen nichts zu nützen; im Gegenteile, eine in Hunderttausenden von Exemplaren erscheinende Wochenschrift "La Brigade de for" wird unentgeltlich im ganzen Lande verbreitet. Die Jasobiner und Freimaurer machen nicht allein den Orden der Dominisaner und die Gesellschaft Jesu für dieses Gebaren verantwortlich, sondern auch den Epissopat und die gesamte Weltgeistlichteit, obgleich weder die beiden Orden, noch die Kirche etwas mit dem Auftreten der Action française zu tun haben. Da letztere auch in der Diözese von La Rochelle operierte, so hat der Diözesandischof, Msgr. Eyssautier, sich veranlaßt gefühlt; gegen die Polterer Stellung zu nehmen und dieselbe öffentlich getadelt. Die Kote seines Ordinariatsblattes lautet wie folgt:

"Der Priester hat weber die Liebe zur Monarchie noch zur Republik zu predigen. Er hat sich ebensogut mit dem Wohl und Seelenheil der Republikaner als der Monarchisten zu beschäftigen. Würde sich die Geistlichkeit in Handlungen einlassen, deren offenkundiger Zwed ist, mit allen Mitteln die bestehende Regierungsform zu ändern, so würde sie sich selbst und die Kirche mit ihr in die gesährlichste Politik, in eine gegen die Versassung gerichtete Bolitik einlassen, von der Leo XIII. und Bius X. abgeraten haben."—"Die Hauptleiter dieser Parteibewegung sindpositivistische Gottesleugner, sür welche die Religion nur eine "soziale Funktion", ein "notwendiges Rad" ist. Wie wäre es möglich, daß wir uns zu Gottesleugnern gesellen, um das problematische Werk einer monarchistischen Restauration zu beginnen, nachdem wir anderseits gewisse Leute, die zu den Unserigen zählen, getadelt haben, weil sie mit Freidenkern und Protestanten zusammengehen, um das notdringende Wert des Kampses gegen die Trunkjucht aufzunehmen?"—"Dürsen wir uns sagen lassen, daß unter dem löblichen Zwecke, Frankreich zu retten, wir bereit seien "jedes Mittel anzuwenden"? In diesem Falle haben wir unsere Anatheme gegen die portugiesischen Königsmörder in die Tasche zu steden, denn sie haben nur gehandelt, wie wir handeln würden, wenn wir gegebenensals uns auf einen derartigen Grundsas einließen."

Die drei Gründe erscheinen uns unwiderlegbar. Es sind schon genug Fehler von Geistlichen gemacht worden, welche sich von den politischen Parteien ins Schlepptau nehmen ließen. Die Art, wie wir dieses jett büßen müssen, sollte uns doch jede Lust vertreiben, wieder anfangen zu wollen. Lassen wir also der Gegenrevolution den Lauf, wenn dieselbe sich einstellen sollte. Unsere Rolle darf es nicht sein, der "eisernen Brigade" (Anspielung auf antirepublikanische Flugblätter) Mannschaften zuzusähren. Noch weniger dürsen wir die Szene "der Dolchweihe" der Hugenotten aufführen. Im Gegenteil, wir müssen und bie Barrikaden zu zeigen und, wenn nötig, dabei unser Blut zu vergießen! — "Wir wollen die Kolle der Action française weder besprechen noch tadeln. Dies ist nicht unsere Sache, das geht uns nichts an. Wir bestreiten auch nicht den Wert der Leiter derselben, noch das Interesse ihrer Bemühungen. Aber es ist unsere Pssicht zu verhindern, daß die Kirche in die Sache eingelassen werde. Wenn man daher überall herumläuft und wiederholt in Wort und Schrift versichert, der weitaus größere Teil der französsische Geistlichkeit muntere zu dieser Bewegung auf und unterstütze dieselbe, so wird die Kirche in die Sache gezogen." —

Die Note des Ordinariats hat zwar nicht wie ein Gewitter eingeschlagen, sie hat aber doch luftreinigend gewirkt, denn man hatte nicht den Mut, den Diözesanbischof von La Rochelle anzugreisen, wie es mit anderen Bischöfen geschehen ist, denn Migr. Spssautier gehört zu denjenigen Mitgliedern des Episcopates, welche von dem Heiligen Bater seit der Aussedung des Kontordates ernannt worden sind, und an denen man sich nicht zu reiben wagt. — In ganz anderer und torretter Beise tritt die Action liberale populaire auf, deren umsichtiger Leiter und Generalpräsident Herr Jacques Piou ist. Die Richtung dieser Gruppe ist durch den "Univers" vertreten, welcher in Kom als das autorisierte Sprachrohr jener katholischen Kreise angesehen wird, welche den päpstlichen Weisungen ein williges Ohr leihen und in lohaler Weise den Kampf ausgenommen haben.

Die Zersplitterung der katholischen Kräste ist um so bedauerlicher als gerade die besitzenden Klassen der Action française die meisten Truppen liesern. Die bedeutenden Geldmittel, über welche diese Gruppe bersügt, werden nicht allein in unnützer sondern sogar sür die Kirche und Geistlichkeit schadenbringender Weise verwendet, wie es die Note des Ordinariatsblattes von La Rochelle so deutlich darlegt.

# Der Religionsunterricht in den italienischen Elementarschulen.

Don

Dr. Jof. Maffarette, Rom.

it großer Genugtuung konnten bie italienischen Katholiken bie in der Abgeordnetenkammer mit erdrückender Mehrheit erfolgte Ablehnung des Antrags Bissolati begrüßen.

Doch hat damit die hochwichtige Frage des Religionsunterrichts in den Elementarschulen noch nicht die dom weitaus größten Teil der Bevölkerung gebieterisch geforderte Lösung gefunden.

Bum besseren Verständnis sei etwas zurückgegriffen. Im November 1907 kam der Stein ins Rollen durch eine neue Schulderordnung, worin ihr Urheber, der Unterrichtsminister Rava, des Religionsunterrichtes, als zum Lebrdan gehörig, mit keinem

Robember 1907 kam der Stein ins Rollen durch eine neue Schulberordnung, worin ihr Urheber, der Unterrichtsminister Rava, des Religionsunterrichtes, als zum Lehrplan gehörig, mit keinem Wort Erwähnung tat (vgl. Nr. 4 der "Allg. Rundschau"). Den der bestehenden Gesetzgebung entsprechenden Artikel des alten Reglements, welcher die Verpslichtung der Semeinden, den Religionsunterricht erteilen zu lassen, betont, ließ Rava einsach weg zur Freude der Loge, deren Größmeister Ferrari im Februar 1907 den Brüdern die Weisung gegeben hatte, auf die religionslose Schule energisch hinzuarbeiten. Navas Vorgehen war der Anlaß zu einer allgemeinen Protesibewegung der Katholisen. Als nun auch der Staatsrat in seiner Mehrheit dem Unterrichtsminister unrecht gab, da brachte der Sozialist Viss olati die Frage vor die Kammer, indem er beantragte, die Kammer möchte die Regierung aussonen, den Laiencharaster der Volksschulen zu sichern und den Keligionsunterricht, in welcher Form er auch erteilt werde, daraus fern zu halten.

Nun hieß es, den berechtigten Forderungen der Katholiten noch lauteren und imponierenderen Ausdruck geben. Je näher die Debatte heranrückte, desto intensiver wurde die Agitation betrieben und die Protestkundgebungen erreichten einen Umfang und eine Bedeutung, die man für unmöglich gehalten hätte.

und eine Bedeutung, die man für unmöglich gehalten hätte.
Da trat plößlich in den ersten Tagen des Februar die Regierung mit einer neuen Verordnung bezüglich des Religionsunterrichtes hervor. Sie lautet: "Die Gemeinden werden sür den Keligionsunterricht jener Schüler sorgen, deren Eltern es verlangen, und zwar an den Tagen und zu den Stunden, die der Provinzialschulrat bestimmen wird, und durch die Schullehrer, welche als dazu geeignet angesehen werden und es annehmen oder durch andere vom Schulrat als geeignet angesehene Personen. Doch wenn die Mehrheit der Gemeinderatsmitglieder vom Religionsunterricht nichts wissen will, so kann derselbe erteilt werden im Austrag der Familienväter, die ihn verlangt haben, von einer Person, die das Diplom eines Bolksschullehrers und die Genehmigung des Provinzialschulrats hat. In diesem Falle werden dazu die Schulräume zu der von diesem Kat sestgesehten Zeit zur Verstänung gestellt."

Die offiziöse Note, durch welche diese Bestimmung veröffentlicht wurde, schloß mit der Bemerkung, daß auf diese Beise die Freiheit der Gemeinden, Lehrer und Familienväter gesichert werde. Giolitti, Vertreter einer unentschiedenen, zwischen den Varteien hin- und hergondelnden Politik, wollte alle befriedigen, doch befriedigte er keinen. War auch die auf völlige Abschaffung des Religionsunterrichtes in den Primärschulen hinauskausende Forderung der Loge durch dieses neue Reglement, im Gegensat zu senem Ravas, abgewiesen, so war anderseits den berechtigten Forderungen der Ratholiken nur in sehr beschränktem Naße Rechnung getragen. Während das Geseh den Gemeinden die Verpstichtung auserlegte, den Religionsunterricht erteilen zu lassen, überließ die neue Verordnung dies ihrer Wilklür zum Schaden der Katholiken, die dann gezwungen sind, auf eigene Kosten den Katechismus lehren zu lassen, und zwar durch diplomierte und dem vielleicht antiklerikalen Schulrat genehme Personen. So nimmt die Regierung mit der einen Hand zurück, was sie mit der anderen gegeben.

Die Kammerdebatten zum Antrag Bissolati füllten sieben Sitzungen und boten äußerst interessante Momente. Abgesehen von dem mehrmals losgebrochenen Geschimpse und Gebrüll der äußersten Linken, bewegte sich im allgemeinen die Diskussion auf achtunggebietendem Riveau. Es sehlte nicht an glänzenden Leistungen parlamentarischer Beredsamkeit. Daß man auf sak allen Bänken den Reden von Abgeordneten wie Cameroni, Stoggato, Salandra und Mauri, die für den letzten Rest des christlichen Charakters der Bolksschule eintraten, mit gespannter

Aufmerksamkeit und hohem Interesse folgte, war bezeichnend für ben Standpunkt ber großen Mehrheit. In der vorletten Sigung entledigte sich Rava der schwierigen Aufgabe einer Verteidigung ber neuesten Berfügung bes Ministerrats in recht ungeschickter Beise. Doch gelang es am folgenden Tage Giolitti, ben schlechten

Eindrud wieder zu vermischen.

Zunächst wurde ein Abanderungsantrag Moschini mit 333 gegen 106 Stimmen abgelehnt; berfelbe lautete: "Die Rammer betrachtet ben Staat als nicht zuständig, irgend einen dogmatischen Unterricht vorzuschreiben, und ist der Ansicht, daß solch ein Unterricht in den öffentlichen Primarschulen leinen Blat finden tann." Der erfte Teil bes Untrags Biffolati, die Rammer möge die Regierung auffordern, den Laiencharakter der Bolks. schule zu sichern, wurde mit großer Mehrheit durch Aufstehen abgelehnt. Die namentliche Abstimmung über den zweiten Teil bezüglich ber Ausschließung jeglichen Religionsunterrichtes ergab 60 Stimmen für den Antrag und 347 dagegen.

Zum Schluß wurde mit 179 gegen 129 Stimmen die einfache Tagesordnung angenommen mit der Bedeutung eines Bertrauensvotums für die Regierung und der Billigung ihres oben angeführten Reglements. Bei diefer Abstimmung teilten fich die Anhänger des Religionsunterrichtes: manche ftimmten mit der äußerften Linken gegen die Regierung, weil fie unter keinen Um-ftänden den in ihrer Berordnung festgelegten Modus der Erteilung des Religionsunterrichtes gutheißen wollten; andere gaben sich mit der vorher von Giolitti abgegebenen Erflärung zufrieden, wonach die bei der Anwendung sich als nötig herausstellenden Abanderungen vorgenommen würden.

So erfreulich auch die entschiedene Abwehr des atheistischen Borstoßes ist, ein Erfolg, den die Katholisen zum guten Teil ihrem energischen Auftreten verdanken, so dürfen sie doch die Hände nicht in den Schoß legen. Die radau- und verfolgungssüchtigen Scharen werden den Angriff zweifellos wiederholen. Für die Ratholiten heißt es, immer bereit sein zur Defensive und gewappnet zur Offensive, um die Berücksichtigung ihrer gerechten Forderungen zu erzwingen. Sie scheinen auch nicht ruhen zu wollen, bis sie dies erreicht. Ende März wird in Genua ein Ratholitentongreß abgehalten, in erfter Linie gur Behandlung der Schulfrage. Die kürzlich gegründete "Zentralleitung der Altion der italienischen Antholiken" spricht die Hoffnung aus, daß bald diesem ersten Kongreß größere solgen werden.

Um 1. März fand in Rom eine von der Diözesandirektion veranstaltete große Versammlung der katholischen römischen Vereine statt. Die zweideutige Haltung der Regierung wurde in einer Tagesordnung getadelt, in der auch zur Ausbildung der Organisation aufgefordert wird, damit katholische Kandidaten bei Gemeindewie Kammerwahlen den Anhängern der atheistischen Schule erfolgereich entgegentreten können. Der Hauptredner, Advokat Pericoli, wies auf die in Rom gesammelten 100,000 Unterschriften von Großsährigen zum Protest gegen den Antrag Bissolati bin, während man vor wenigen Jahren im selben Rom kaum 12,000 gegen die geplante Chescheidungsgesetzgebung zusammengebracht, ein Beweis für die im tatholischen Lager werbende Jugendkraft.

# Worfrüßling.

Moch fiegt der Schnee auf manchem Dach, Doch weinend tropft er sich zutod. Die Knofpen grunen schon gemach Und feuchtend kommt das Morgenrot.

Da leidet's mich nicht mehr zu Haus, Da ift ein genfter nicht genug. 3ch muß ins freie feld Binaus Und Bengluft trinken Jug um Jug.

So würzig west mich von der flur Der Bauch gebroch'ner Schoffen an, Als Batte Beute die Matur Den erften Atemzug getan.

Wolf Sehnsucht traumt fich in die Pracht Des frußlings das Beglückte Berg; Und aus der Bangen Winternacht Die Sonne aufsteigt himmelwarts. Laureng Riesgen.

# Der Kampf gegen den Schmutz im badischen Sandtag.

Redakteur Joseph Schlierf, Baden-Baden.

Frfreulicherweise finden die ernsten Mahnruse gegen die Berbreitung und Ausstellung unsittlicher Schriften und Bilber ein immer stärkeres Echo. Nicht nur die Presse, sondern auch die Parlamente beschäftigen sich mehr wie früher mit der bebeutsamen Frage, wie am wirtsamsten dieser Schlammflut Einhalt getan werden kann. Es bleibt deshalb ein großes Verdienst jener tapferen und unerschrockenen Männer, die fich an die Spite diefer Bewegung gestellt — wir nennen bornehmlich den Herausgeber der "Allgemeinen Rundschau" und den Abg. Roeren und die damit eine echt nationale Tat vollbracht haben. Das Baterland — wenn auch nicht heute — wird es ihnen einmal, so es gerecht sein will, banken.

Die jüngste Rebe des Abg. Roeren im Reichstage hatte

ben Erfolg, daß auch von nationalliberaler Seite anerkannt wurde, daß eine entschiedene Besserung der Zustände bringenb notwendig ist. Dieser Einsicht wird man sich nirgendwo verschillehen können, wenn man mit offenen, klaren Augen sich den Schmutz besieht, der heute in das entlegenste Schwarzwald-

borf bringt.

Im babifchen Landtage haben dies die Bentrums-abgeordneten Amtsgerichtsdireftor Giegler, Bostdireftor Bostdirettor Schmund und Oberamtsrichter Bittemann Donaueschingen zum Ausdruck gebracht. Der Fraktionschef der National-liberalen, Abg. Dr. Binz, hatte in der Zweiten Kammer auf die Gesahren hingewiesen, die in sittlicher Hinsicht unserer Jugend und teilweise auch den Aelteren durch die jest so sehr überhand nehmenden tin em at ographischen Ver-anstaltungen drohen. Der Minister des Innern, bon Bodman, erklärte fich auf diese Klage hin bereit, dem Unfug so weit als möglich zu steuern.

Der Abg. Schmund ergriff nun die Gelegenheit, Die Aufmerkamkeit der Regierung auf die oft geradezu "ftandalöfen Schaufenfterauslagen in unferen Städten, die Residenz nicht ausgenommen," hinzulenken. Diese Worte erregten große Bewegung im Hause. Auch Herr Schmund betonte, daß dies Austagen seien, von denen man oft mit dem besten Wilken nicht sagen kann, daß sie irgend etwas mit ber Kunft ober Wissenschaft zu tun haben. Diese Auslagen bieten aber eine stete Gefahr für das unersahrene Auge unserer Jugend. Diese ärgerniserregenden Schaustellungen seien noch viel schlimmer als die kinematographischen Vorstellungen und zwar aus dem Grunde, weil man den Kindern den Besuch des Kinematographen wohl verbieten, sie aber nicht von dem Befuch der öffentlichen Straffen abhalten tann. Benn das richtig ist, was ein Karlsruher Blatt schrieb, daß die zurzeit bestehenden gesetzlichen Bestimmungen teine Sand-habe (1) gegen die Ausstellung von schamlosen Buchern und Bildern bieten, dann muffe man eben Gefene fcaffen, ebe es zu fpat ift. Minifter von Bobman erflarte, ber Sache neuerdings volle Aufmerksamkeit zuzuwenden. Die Mittel der Bolizei zum Ginschreiten find ziemlich eingeschränkt durch bie Auslegung, die der § 184 des Reichsstrafgesethuches erfährt.

Der Abg. Giegler bezeichnete es als eine Aufgabe ber Bolizei, daß fie schützt vor der Unmoral, vor dem Schmut, der sich weit und breit zeigt; es muffe eine der schönften Aufgaben ber Bolizei fein, unfere heranwachfende Jugend sittlich und törperlich gesund zu erhalten, daß fie nicht verdorben wird durch alles das, was man als Schmut zu bezeichnen pflegt. Alle ernften Stimmen in Beitungen, in Beitschriften, Manner aus allen Areisen, auch aus Runftlerfreisen — er erinnere nur an unseren hervorragenden Direktor unserer Runftschule, den wir als eines unseres tüchtigften Landeskinder verehren, das Mitglied der Erften Rammer, Thoma — haben fich ernst zu dieser Sache ausgesprochen.

Der Abg. Wittemann stellte fest, daß man auf allen Seiten des haufes darin einig fei, daß man Schut bor dem Schmut herbeiführen mußte, daß man namentlich auch die Jugend schützen muffe gegenüber dem Schmute, der fich ben jugendlichen Augen in den Schaufenstern und Auslagen darstellt. Der Redner wies nun darauf hin, daß sich die regierungsseitige Aussassiung bezüglich des § 184 des Reichsstrasgesetz-

Digitized by Google

buches dede mit einer Antwort, die am 4. Februar ds. Is. in Berlin einem Professor, der sich bezüglich der unzüchtigen Schaufensterauslagen an das Polizeipräsidium gewandt hatte, seitens dieser Behörde zuteil murbe. In diesem Bescheide murde gesagt, daß die bestehenden gesetlichen Bestimmungen eben ein Ginschreiten gegen die Robeiten und Scham. lofigteiten in Wort und Bild, die in den Auslagen einer Reihe von Buchhandlungen dargeboten werden, nicht ermöglichen. Abg. Wittemann weist auf eine Entscheidung bes boch ften bagerifden Gerichtshofes v. 2. Nov. 1907 bin. Diefe Entscheidung wird der Polizei die Mittel an die Sand geben, um hier in dem gewünschten Umfang und in dem gewünschten Maße gegen die standalösen Auslagen in den Schaufenstern vorzugehen. Diese Entscheidung läßt nämlich den § 360 Ziffer 11 bes Reichsstrafgesethbuches hier zutreffen und ist juristisch durchaus haltbar und unansechtbar ausgeführt. Wenn also der § 184 des Reichsstrafgesetzbuches versagen sollte, so bleibt der Bolizei felbst für ihr Ginschreiten und für ein strafendes Borgeben immerhin noch ber § 360 Biff. 11 bes R.St. G. und es wird auf Grund Dieser oberstrichterlichen Entscheidung des höchsten bayerischen Gerichtshofs wohl taum baran zu benten fein, daß etwa Gerichte, die gegen eine derartige Strafverfügung bes Bezirksamtes zur Entscheidung angerufen werden, diese Strafverfügungen, bei Borliegen der tatsächlichen Boraus. setungen, wieder aufheben würden. Es wird auch hier die Bebeutung einer obersten richterlichen Entscheidung sich eben in der Beife außern, daß mit gutem Erfolge gegen diefen Standal vorgegangen werden tann. Es ift zweifellos von großer Bebeutung, daß die Landtage

stich mit dieser wichtigen Frage beschäftigen. Wenn der ver-heerenden Verpestung wirksam Einhalt getan werden soll, so muß im Bundesrat einmal die Initiative hierzu ergriffen werden. Und die Landage können ihren Einssus dehin zum Ausbrud bringen, daß dies bald mit Energie geschieht. Die Bucht der Raulsenschen Mahnworte sollte nicht bloß zu den ten

geben, fie sollte zu raschem Sandeln anspornen! Es gilt die Ideale des Boltes zu schützen, es gilt die Burzeln der deutschen Giche vor Fäulnis zu be-

wahren!

# Offiziertragödien.

#### W. von Beidenberg.

Prei Tage war ich nun schon mit dem schmuden Leutnant von den Ortelsburger Jägern hinter Sasen und Hühnern hergewesen. Aber trop aller Beidmannsfreude, die auf den weiten Feldern des großen Gutes immer neue Nahrung fand, ließ mein Rumpan doch ab und zu den hubschen Ropf hängen und verpaßte manche Doublette. Es schien ihn etwas zu druden. Da, am letten Abend unseres Beisammenseins, als wir mude am Bergeshang lagen, in die fintende Sonne icauten und der melan-cholische Friede der Herbstlandschaft uns umfing, machte er seinem gequalten Bergen Luft. Rur andeutungsweise. Aber ich verstand und warnte ibn, warnte ibn so aufrichtig und dringend, wie ich nur konnte. Geholfen hat's leiber nicht. Bald darauf gab's in Ortelsburg eine fürchterliche Szene und auf dem Allensteiner Schießstand tnallte es. Der Leutnant tot, ber Sauptmann schwer verwundet. Ein Jünglingsleben vernichtet, das der Stolz und bie Hoffnung eines einsamen Elternpaares war; ber Hauptmann um Existenz und Familienehre gebracht. Und der Rommandeur bes Jägerbataillons, ein ausgezeichneter Offizier, mußte auch dran glauben.

Das Drama Schönebed-Goeben hat nun ein noch fürchterlicheres Ende genommen. So furchtbar, wie die ganze Tragödie einzig dasteht in der Sittengeschichte des preußischen Offiziertorps. Ein Hauptmann, der im Frieden der Beihnacht als Chebrecher in daß haus seines Kameraden schleicht und diesen niederschießt wie einen hund! Der gemeinste Mord, den es geben kann. Aber gerächt hat man ihn nicht, sondern die Psychiater vulgo Scelenärzte so lange arbeiten lassen, bis der Schuldige die Situation begriff und "trop schärfster Ueberwachung" Gelegen-heit sand, sich durch eigene Abschlachtung dem Gericht zu entziehen. Und die Geistestrantheit der Frau von Schönebed ift jest evident. So ware denn diese Tragodie zur Bufriedenheit erledigt. Aber nicht zu allgemeiner. Wie wir über die Militarjustiz und ben

Unfug der Psychiater denken, werden wir ein andermal deutlich äukern. Augenblicklich tommt's uns nur darauf an, zu erflaren,

weshalb folche Offiziertragobien möglich find.

Die Chebrüchelei wird nicht aufhören, so lange die Ghe brecher nichts zu fürchten haben. Und das Duell mit den paar Jahren Festungshaft fürchten sie nicht. Faltenhagen beispiels-weise, der die Frau des Landrats von Bennigsen verführte und diesen erschoß, hat jest seine ganz vergnügliche Haft in Beichsel. munde abgesessen und tehrt wieder zurud als vornehmer Mann. Ja, eine gewiffe Gloriole umschwebt in den Augen der Schneib linge männlichen und weiblichen Geschlechts gar noch sein haupt. Belch eine schändliche Verkehrung aller fittlichen Begriffe! Ohne Penfion, ohne Uniform und ohne Titel ausstoßen mußte man jeden Offizier aus seinem Stande, der sich die gemeine Chrlosigkeit des Chebruchs zuschulden tommen läßt. Gin Beitschenhieb gebuhrt ihm und nicht eine Waffe, damit er zum Seelenmorde auch noch ben phyfischen Mord bingufüge. Die abgrundige Unfittlichteit des Duellsmanges leuchtet gang besonders dann ein, wenn ein Mann in höherem Alter und Bater von Rindern genötigt wird, fich einem raffinierten Banditen zu stellen. Fügt er fich dem Bwange aber nicht, so wird er gesellschaftlich geächtet, ein Schidfal, bas boch nach ber Auffassung jedes Mannes von natürlichem Chrgefühl und Rechtsbewußtsein, von Gemut und Ginficht gang allein den Schänder seines Hauses treffen mußte. Bann endlich wird's dort oben, wo die Berantwortung für Standesehrbegriffe und den Duellzwang zu suchen ift, in diefer Sinficht tagen? Beit ware es nachgerade, denn die Begriffe von Chre und Pflicht und Sittlichkeit, die Alt-Breußen zu Groß-Breußen gemacht haben, treten in den Kreisen, die die Stütze von Thron und Staatsautorität bilden sollten, nur noch recht verkümmert in die Erscheinung. Gewissenlose Egoisten guchtet man heute beran, benen tein Mittel zu schlecht ist, um die ihnen drobende Gefahr abzuwenden. Moderne Landstnechte, die wir hier schon einmal gezeichnet haben; die aber noch tiefer fteben als Panduren und kroatische Barabes. Man spreche nicht mehr von einem entschuldbaren Ginzelfall. An der Allensteiner Affare ift nichts entschuldbar. Sie ift das Glied einer Rette, die von Beften nach Often herüberreicht: von Mörchingen über Forbach, Birna, Berlin und Gumbinnen an die Alle. Gin alter Offizier schrieb fürzlich der "Straßburger Post": "Es tut not und hängt viel davon ab, daß die Begriffe von Chre mit Bezug auf Frauen, Spiel und Sausen richtiggestellt werden in einem zeitgemäßen Sinne, weil die daraus fich ergebenden Bandel und Berfehlungen noch immer mit einer gewissen Rachsicht und Entschuldigung be urteilt werden." Naturalismus, ruchloses Uebermenschentum und Gottlofigkeit haben es so weit kommen lassen. Die Allensteiner Tragöbie ist auch noch durch folgenden

Umftand ermöglicht worden:

Der Major von Schönebed hat sich von seiner Frau fceiben laffen wollen, aber fein Regimentstommandeur, ber Oberst Graf von der Groeben, hat dies zu verhindern gewußt. Um ein Standalchen zu vermeiben! Auch ein Zeichen der Beit. In unserer Periode der moralischen Anochenerweichung will niemand mehr eine Berantwortung übernehmen, selbst ein toniglich preußischer Oberst und hochgeborener Graf nicht. Man läßt die Dinge geben und versucht fich durchzuwinden. Nur nicht der Karriere schaden! Alles wird vertuscht und bemantelt. Bis dann schließlich einmal eine Sumpsblase platt und einen Riesengestant erzeugt. Dem herrn Grafen hat feine Methode nichts genüht. Er ift jest auch auf der Strede geblieben. Aber fogar die armen Dragoner sollen gestraft werden; man will das Regiment aus Allenstein in die posensche Poladei verfeten. Bas tonnen benn die Soldaten dafür, wenn einzelne Offiziere nichts taugen?

# Mutterglück.

m Dache singt ein Wögelein Sein kleines Kind zur Ruß, (Und drunten Bort im Rammerlein Die Frau ihm finnend zu.

Und nach der Wiege fliegt ihr Blick. Da liegt ihr Kindlein traut; Ihr Auge ftraft in Muttergluck, So oft fie dortfin fcaut.

Du Wöglein, das dort singt so kind, D, ich verfteß dich febr: Du fiebst dein kleines Wogelkind Doch - meines lieb ich mehr!

Duisburg.

fritz Theiffen.



# Hinken wir wieder nach?

Don einem Beobachter,

For reichlich einem halben Jahre veröffentlichte ein gelegent-licher Mitarbeiter, Rektor hülster-Reinbek, in der "Augemeinen Runbschau" einen Artikel unter der Marke "Das gedrudte Wort an den rechten Ort". Nachdem er einleitend auf die gewaltige Macht der Presse hingewiesen, machte er den Vorschlag, firchlicherseits eine Bentralftelle zur Verbreitung der tatholischen Tages preffe ins Leben zu rufen. Der "Reichsbote" hatte bamals nichts Eiligeres zu tun, als in diesem Artikel eine Berguidung von Ronfession und Bentrumspolitit zu suchen, holte fich aber eine blutige Nase, indem der Bersasser in einer "Besser zusehen!" betitelten Notiz nachwies, daß es sich nicht um Zentrums-blätter handle, sondern um die katholische Presse als solche, von deren Berbreitung er eine Festigung der driftlichen Belt-anschauung erhoffte. Von einem großen Teil der tatholischen Preffe wurde damals Hulfters Borfchlag fehr beifällig aufgenommen. Aber was ist dis jetzt zur Berwirklichung desselben geschehen? Nichts, gar nichts. Während wir den Schritt aus der Theorie in die Praxis nicht zu tun wagen, haben andere ben gezeigten Beg bereits unter die Füße genommen. Folgende Rotiz, die wir einem fubbeutschen Blatt entnehmen, liefert ben Beweiß.

Ueber neuere Organisationsbestrebungen auf dem Gebiete evangelischer Pregarbeit hielt der protestantische Baftor Bolf in Witten auf einer Jahresversammlung bes Bereins für die innere Miffion ein Referat.

Der Redner betonte zunächst die Kraft, die in jeder Organisation bestände. Wo man in der Gegenwart Ideen und Liele durchsetzen will, da braucht man Organisationen. Auch auf dem Gebiete des öffentlichen Zeitungswesens sei die Macht der Organisation in Anspruch genommen und sie habe nicht versagt. Sätte die materialistische und sozialistische Weltansdauung einen so gewonnen wenn nicht eine melksezenissete waltigen Ginfluß gewonnen, wenn nicht eine wohlorganifierte Breffe hinter diesen Ideen ftande? Einzelne Areftorganisationen seien allerdings schon auf evangelischer Seite geschaffen, so die vorzüglich geleitete Preßtätigkeit bes Evangelischen Bundes und die wohlausgebaute Beitungsversorgung des Zentralausschuffes der inneren Mission u. a. Darauf sette der Redner die Geschichte und Entstehung des neugegründeten Bresseverbandes auseinander, und Entstehung des neugegründeten Presseverbandes auseinander, umd er legte eingebend die Ziele und Zwede dieser neuen Organisation dar. Darnach will dieser Berband sämtliche evangelische Bressehrebungen zentralisieren. Gleichzeitig will dieser Berband als ein Zweig der inneren Mission der evangelischen Weltanschauung zu regelmäßiger und würdiger Vertretung in der vorhandenen politischen Tagespresse verhelsen in der Ersenntnis, daß die Macht des gedrucken Wortes unserem Volke nicht zum Schaden, sondern zum Segen gestaltet werden muß. Der evangelische Presserband versolgt keine besonderen kirchen oder parteipolitischen Tendenzen, er will lediglich für unsere Kirche und für ihre Angelegenheiten mehr Raum in der öffentlichen Tagesdresse unden und dabei auch den Schriftleitungen der einzelnen Tagesdreitungen mit orientierenden Berichterstattungen gute Dienste leisten. Zur Durchsührung des evangelischen Presperbandes sorderte der Vortragende die Gründung von synodalen Presperbandes forderte der Vortragende die Gründung von synodalen Presperbandes sorderte der Vortragende die Gründung von synodalen Presperbandes forderte der Vortragende die Gründung von synodalen Presperbandes sorderte der Vortragende die Gründung von synodalen Presperbandes forderte der Vortragende die Gründung von synodalen Presperbandes forderte der Vortragende die Fründung von synodalen Presperbandes forderte der Arbeit an der Presse, die man wohl Beitungsmission genannt hat, anzunehmen, schloß der Redner seine längeren Ausführungen.

Das füddeutsche Blatt knüpft daran die Bemerkung: "Wir raten bem Ratholifchen Brefverein in Bayern, fich die Organisation ber Protestanten zum Vorbild zu nehmen." — Diefer Rat ift nicht nur an den baperschen Presverein, sondern an das gesamte latholische Deutschland zu richten. Wäre seinerzeit der durchaus praktische H.sche Vorschlag in der "A. R." befolgt worden, so brauchten wir uns heute nicht "die Organisation der Protestanten zum Vorbild zu nehmen". So aber hinten wir wieder einmal nach.

# An die freunde der "Allgemeinen Rundschau"

richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von Intereffenten, an welche Gratis.Probenummern ver. fandt werden konnen.

# Das Schmiergelderunwesen im Handels gewerbe.

Die Tatsache, daß der Gesehentwurf über den unlauteren Wettbewerb keine Sandhabe bietet gegen das Schmiergelderunwesen im Handelsgewerbe, veranlaßte am 6. Februar in der 8. öffentlichen Plenarsigung der baperischen Kammer der Reichstäte den früheren baherischen Ministerpräsidenten Reichstat Exzellenz Graf Crailsheim, beim Kapitel Zentralstelle für Handel, Industrie und Gewerbe nach einer tiesgründigen Darlegung des Unsugs die baherische Regierung aufzusordern, sie möge im Bundesrat darauf dringen, daß der bezeichnete Gesehentwurf in dieser Bezeichnen ergänzt wird.

ziehung ergangt wird.

Graf Crailsheim führte u. a. aus: Es handelt fich um die in der Industrie eingerissene Unsitte, daß Fabriken die kauf-mannischen und technischen Angestellten von anderen Stablissements und von Großhandlungen beftechen, um fich bei Lieferung von Baren den Borzug vor der Konkurrenz zu fichern. Diese Unfitte Waren den Vorzug vor der Konkurrenz zu sichern. Diese Unsitte hat einen so großen Umsang angenommen, daß die Gewährung von sogen. Pro visionen vielsach als etwas ganz Selbstverständliches betrachtet wird. Die Sache wurde auch im Reichstag scholiches betrachtet wird. Die Sache wurde auch im Reichstag scholiches veranstaltete eine Snquete über den Umsang des Misstandes und über etwaige Segenmaßregeln. Die Aeußerungen, die darquf von den verschiedenen Körperschaften eingingen, sind natürlich sehr verschieden, je nachdem in einem Bezirk solche Tatsachen vorliegen oder nicht. Allein es liegen genügende Ersahrungen vor, um zu beweisen, daß der Misstand ein außerordentlich verbreiteter ist, z. B. in der chemischen, in der Kapier, Bau-, Metallindustrie, im Buchdruckergewerbe, der Konsektionsbranche usw.

Es wird eingewendet, die Industrie könne fich felbst schützen Es wird eingewendet, die Industrie könne sich selbst schützen, es sei mißlich, ohne Not in die Freiheit der Bewegung von Handel und Industrie einzugreisen. Allein in dem Berbot einer der Geschäftsmoral widerstrebenden Handlung kann doch unmöglich ein Einengung der Freiheit erblicht werden, und was die Selbsthilfe anlangt, so hat man dieselbe wohl versucht, aber ohne Erfolg.

Eine gründliche Abhilse ist nur zu erwarten von einer Straf be st im mung, die sowohl die aktive als die passive Bestechung unter Strafe stellt. Diesen Weg schulg England, das Land der weitestgehenden Freiheit sür Handel und Industrie, durch ein am 1. Fanuar 1907 ins Leben getretenes Weiek hereits ein.

Land der weitestgehenden Freiheit für Handel und Industrie, durch ein am 1. Januar 1907 ins Leben getretenes Geset bereits ein. Bei uns in Deutschland bestehen bereits Bestimmungen gegen die Bestechung von Staatsbeamten. Wenn es der Staat für notwendig hielt, sich in dieser Weise zu schüßen, so sollte er auch der soliden Industrie einen derartigen Schuß nicht versagen. Durch solche Strasbestimmungen wird das Uebel nahezu vollständig mit einem Schlage verschwinden, weil sich wohl sede Firma hüten wird, etwas zu tun, was eine Strase mit sich bringt, und weil auch solche Firmen, die sich bisher aus Konsurrenzrücksichten genötigt glaubten, den Bestechungsunsug mitzumachen, froh sein werden, nicht mehr mittun zu müssen und von einer unlauteren Konsurrenz frei zu sein.

Konkurrenz frei zu sein. Die Sache hat aber auch eine fiskalische Seite. Die Mittel, die zur Gewährung von Bestechungen verwendet werden, figurieren natürlich unter den Geschäftsunkosten und mindern den steuerbaren Ertrag des Geschäftes ab. Aber auch die Beamten, die eine solche Bestechung empfangen, werden sich wohl hüten, diese Einnahmen zu fatieren. Auf diese Weise entgeben im Deutschen Reiche jährlich Millionen der Steuerpflicht.

Diese Aussührungen des Grasen Crailsheim waren streng objektiv und durchaus frei von jeglicher Uebertreibung, bedürfen jedoch noch einer nicht zu unterschähenden Ergänzung. Ueberaus schälich ist das Schmiergelberunwesen im Zeit ung 8 gewerbe. Die berichmärklichen Miriskereinkommen gemisker Inlegatenches und schäblich ist das Schmiergelberunwesen im Zeitungsgewerbe. Die sprichwörtlichen Ministereinsommen gewisser Inseratenchefs und Bropagandisten entsprechen durchaus nicht der Vorbildung und der geleisten Arbeit dieser Serren, sie entsprechen nicht elten dadurch, daß diese sich neben ihrem entsprechenden Gehalt noch von den Firmen, mit welchen sie ein Geschäft abschließen, ein Schmiergeld bezahlen lassen. Dies kommt in zweierlei Arten vor. Der bei einem Zeitungsunternehmen angestellte Inseratenches, der also eigentlich die Interessen der Zeitung zu vertreten hätte, läßt sich von dem Inserenten schwieren und bewilligt ihm dafür höheren Rabatt. Bei einem solchen Geschäftschen siguriert dann natürlich die Klausel, daß der Zeitungsunternehmer nichts davon ersahren darf. Umgekehrt liegt die Sache so: der Brodagandist eines Kessamenternehmens, der natürlich auch mit Propagandift eines Reflameunternehmens, ber natürlich auch mit großem Gehalt angestellt ist, läßt sich von einer Zeitung dafüt, daß er diese Zeitung seinem Chef zu Inseratenzweden vorschlägt, "auf die Liste seht", ein entsprechendes Douceur entrichten. Sier darf der betr. Firmeninhaber von der Sache nichts wissen-

Durch ein solches Spitem wird den soliden Firmen und Berlagsunternehmungen das Wasser abgegraben und es ist nicht immer Zufall, daß man gewisse großzügige Reklamen seit vielen Jahren immer nur in einer unverändert beschränkten Reihe von Zeitungen und Zeitschriften sieht.



Es wäre daher, und zwar nicht zuleht im Interesse des guten Auses des deutschen Inseratenwesens dringend zu wünschen, daß die Zeitungsunternehmer nicht etwa durch die Aussicht auf einen Inseratenzuwachs ein Auge zudrüden, sondern durch gemeinsame Verständigung dem Unwesen Halt gebieten, und zwar wäre hier der erfolgreichste Weg der private, vertrauliche, vom Verleger zum Reklameunternehmer und umgekehrt. Ohne eine gesehliche Handhabe, wie sie Graf Crailsheim angeregt hat, wird man jedoch in den meisten Fällen den in Frage kommenden Elementen immer nur von Fall zu Fall das Handwerk legen können. Es ware daher, und zwar nicht zulett im Interesse bes Frit Bächter.



# Uus ungedruckten Withblättern.

Aus der phyfikalifden Chemie des Liberalismus.

Das Licht ber Aufklärung entsteht bekanntlich, wenn man den Liberalismus zum Glühen bringt. Letzteres geschieht am leichtesten dadurch, daß man ihn eine gewisse Zeitlang den Strahlen einer kräftigen Logit aussett. Besonders ist die sogenannte metaphysische Behandlung zu empsehlen. Auf diese reagiert der Liberalismus, welcher nur mit bhysischen, d. h. sinnlich wahrnehmbaren Borgängen einige Affinität besist, sosort, indem er zuerst sauer, dann bitter und schließlich leuchtend wird. Sett man die Behandlung dann noch weiter sort, so bildet sich ein Zustand aus, den man als Karorysmus bezeichnet. Auffallend und bisher unerklärt ist die dabei beobachtete Erscheinung, daß der Liberalismus im Stadium des Barorysmus alle toleranten und toleranzähnlichen Elemente ausscheidet. Dies ist deshalb so überraschend, weil der Liberalismus in ruhigem (sog. theoretischem) Austande hauptsächlich aus Toleranz zusammengesetz zu sein scheint. Einige Forscher sind der Ansicht, daß es sich hierbei gar nicht um eigentliche Toleranz, sondern um ein ähnlich schülerndes Gebilde handle, welches man im gewöhnlichen Leben Streusand nenne. Letztere wird, wie auch der Laie sehschäfte angewandt. Im gassörmigen Aggregatzustande heißt der Serteusand blauer Dunst. Die monistische Schule hat neuerdings sehr interessante Experimente mit dem Streusande angestellt. Es ist ihr nämlich gelungen, denselben auch in den flüssigen Aggregatzustand überzussühren. In dieser Form wird er als Kulturstrins in den Handel gebracht und gilt mit Recht als eines der besten Universalheilmittel für innere und äußere Zeitschäden.

#### Des Schahsekretärs Klage.

Des Schahsekretärs Klage.

Seid verschlungen Millionen —
O die Politik der Welt!
Herrlich wär's im Schahamt wohnen, Herrlich wär's im Schahamt wohnen, Hätte man, ach Gott, nur Geld.
Im Reichspostamt war's so friedlich, Gelder brachte der Berkehr;
Her ind alle Rassen leer.
Wird der große Wurf gelingen, Herr des Desizits zu sein?
Werd ich gar ein Plus erringen,
Wäre es auch noch so klein?
"Unser Schuldbuch sei vernichtet,"
So rief einstens Schiller aus;
Doch im Amt wird nicht gedichtet,
Der Humor selbst bleibt zu Haus.
Redet man von neuer Steuer,
Reget sich der Reichstag aus.
Manto schileslich ungeheuer —
Schaudervoller Lebenslauf.
Und wo wird des Schahsekretäres
Leste Rubestätte sein? Lepte Ruhestätte sein? Ach, an eines Schuldenmeeres Strande fentt man mich auch ein.

Dr. Beer.

#### Stammbudverfe.

#### An unferen lieben Blodikangler.

"Bas du nicht willst, das man dir tu', Das füg' auch keinem andern zu!"— Dies Sprüchlein sei dir sehr empsohlen, Da du enteignest jett die Polen; Doch merk' dir auch das andere recht: "Unrecht' Gut gedeihet schlecht!"

Faust.

#### Erlkönig redivivus.

Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? Es ist der Bater mit seinem Kind. Der Bater heißt Bernard, jedoch der Sohn Hört auf den Namen "Konstitution".

Mein Sohn, was birgst du bang dein Gesicht? Siehst, Bater, du die Polen dort nicht? Die Polen in Kastan und Pelz vom Schaf? — Laß dich nicht stören, Kindchen, schlaf!

Komm, liebes Kind, dich uns bewahr; Das Rechtsbewußtsein im Land wird rar. — Wir wollen lesen in Büchern schön, Drin tut beine Lebensgeschichte fteb'n.

Mein Bater, mein Bater, und hörst du nicht Bas gerade der Bole zu mir spricht? — Sei ruhig, mein Kind — ich mache das schon, Denn ich bin der Bater und du nur der Sohn.

Willst, feiner Anabe, nicht bei mir steh'n? Schau her, meine Guter find all' fo fcon! Du tannst fie schuben, o tomme, mein Sohn, Sonst naht die Expropriation.

Mein Bater, mein Bater, und siehst du nicht dort Enteignet' Bolk am düstern Ort? Wein Sohn, sei mutig, dem tu' ich nicht weh: Es sind ja nur Fremde vom H. K. T.

Ich beschwöre dich, o hilf mir bald, Denn, bist du nicht willig, so braucht er Gewalt. — Mein Bater, mein Bater, o hilf mir noch, Sonst gehe ich unter, das siehst du doch.

Den Bater grauft es, er rast geschwind; Er hält in den Armen das ächzende Rind, Erreichet das Herrenhaus mit Müh' und Not. In seinen Sänden, das Rind war tot.

Beer IL



# Bühnen: und Musikrundschau.

Bühnen: und Musikrundschau.

Koftbeater. Josephine Kottmann hat als "Judith" schon in ihrem Franksurter Engagement große Ersolge erzielt und so lag es für unsere Hosbühne nahe, das Drama Hebbeld einer Neueinstudierung zu unterziehen. Haben wir doch in ihr eine ber wenigen Heroinnen, die heute für solche Aufgaben wahrhaft berusen sind. Ihre "Judith" bestüt Großzügigkeit und Empfindungstiese. Der Gestalt lediglich mit pluchologischen Finessen betzusommen, wie es die meisten Schauspielerinnen der Jetzeit versuchen, rückt die Heldich mit pluchologischen Kinessen nur noch weiter auß unserem Gesühlskreise. Das Feuer leidenschaftlichen Empfindens, welches schon durch des Dichters philosophische Spekulationen gedämpst wird, gilt es auf das stärkte zu entsachen, wenn die gigantischen Bersönlichkeiten unser Nitigesühl erweden sollen. Auf diesem Wege hat Frl. Kottmann einen neuen starten Ersolg errungen. Sie soll, wie wir hören, mit einer Indisposition zu tämpsen gehabt haben, doch machte sich teine Beinträchtigung im Gebrauche ihrer schönen Mittel bemerkbar. Den Holosernes spielte Herr Rottmann. Er übertraf unsere Erwartungen bedeutend. In Wasse, Haltung, Mimit und Spracke betonte er in dem blutigen Thrannen mit gutem Glüde den über ragenden Geist. Lüßen stirchen, der, nebenbei gesagt, sür dies Kolle in hervorragendem Maße geeignet wäre, führte die Regte in durchaus befriedigender Beise. Die Volkszenen könnten in der Gruppierung noch wirtungsvoller gestaltet werden und in den zahlreichen Nebenrollen wurde an Lungenkraft bisweilen zwiel veransgabt. Das Zublisum rief die Hauptdariseller mit starken Beisal mehrmals vor die Kampe. — Seit der Münchener Fremiere des "Lohen gedachte dieses Jubiläums durch eine tressliche Bedeutung der Münchener Erstaussührung von 1858 liegt in dem Umstande, das hier der damalige Kronprinz die Eindrücke gewann, die den Minchener Erstaufführung von 1858 liegt in dem Umstande, daß hier der damalige Kronprinz die Eindrücke gewann, die den späteren König Ludwig II. bewog, Wagner in der tiefsten Kotlage seines Lebens die rettende Hand zu reichen und die Vollendung

seiner Lebensarbeit zu ermöglichen.

Zur feier von L'Arronges 70. Geburtstag hat das Schaufpielhaus des liebenswürdigen Lustipieldichters "Doktor Klaus" einstudiert, dem Beispiele vieler deutscher Bühnen folgen, welche fich aus Anlag dieses Tages des reichen Schapes von L'Arronges Werfen erinnern. Der Jubilar hat das Tantiemenerträgnis zu

einer Stiftung bestimmt. Das ausverlaufte Haus unterhielt sich ganz ausgezeichnet. Das Kublikum bedarf gar nicht so stark gewürzter Kost, wie so mancher Literat ihm glauben machen will. Mag einiges an dem Lustspiele berstaubt erschienen, seine liebenswürdige Lustigkeit wirkt heute noch, und ganz zwanglos weiß LUrronge seine moralischen Runanwendungen einzusslechten. Man hat sie bisweilen hausbaden und alkäglich genannt, aber es spricht eine echt volkstümliche Lebenstüchtiglich genannt, aber es spricht eine echt volkstümliche Lebenswürdig gespielt, insbesondere sahen, die gering einzuschäßen wir gewiß keinen Anlaß haben. Das Stück wurde sehr flott und liebenswürdig gespielt, insbesondere sanden die unverwüstlichen Rollen des Dr. Klaus und seines Faktotums in Peppler und Kaabe prächtige Vertreter, aber auch Waldau, die Damen Gerhäuser, Ricolettiu. a. spielten mit bestem Gelingen. — Der Dichter, welcher auch als langjähriger Bühnenleiter in Berlin große Verdienste hat, erhielt zu seinem Ehrentage neben Titel und Orden ungezählte Beweise herzlichen Gedenkens. Gebentens.

Das Musikkomitee der Ausstellung München 1908 hat sich aufgelöst, nachdem es nicht gelungen war, die vom Musikerverband verhängte Sperre zu Bedingungen aufzuheben, welche dem Komitee völlig freie Hand ließ. Das unlängst veröffentlichte große, hoch-fünstlerische Brogramm gelangt nun nicht zur Ausstührung. Das Lonkung ster wird sediglich als Gast verschiedene Konzerte geben, ebenso auch andere Kapellen. Von der Gewinnung eines

zerte geben, ebenso auch andere Kapellen. Von der Gewinnung eines speziellen Ausstellungsorchesters wird jedoch Abstand genommen.

Aus den Konzertsten Das Volkssumphoniekonzert des neuen Kaimorchesters zeitigte wieder angenehme Sindrück; wenn die Bläser sich, wie zu hossen steht, bald so günstig dem Ensemble einsügen wie die Streichinstrumente, so darf man alle billigen Ansdrücke als erreicht erachten, denn es ist in kurzer Zeit sehr viel geleistet worden. Der Besuch war leider nicht so günstig, wie zu wünschen wäre. Cor de Las dirigierte die Oberonovvertüre und Mozarts Dedur-Symphonie Nr. 35 in bekannter Sorgfalt und Frische. In Volkmanns Serenade sand Cornelius van Vliet als Solist dank seines herrlichen Violoncellospiels kürmischen Beisall. Einen Klavierabend von Interesse dot der Husse Boris Kamtschaft. Seine Bedeutung liegt in der Hauptsache auf der Seite brülierender Technik, aber hierin zeigt er eine selten erreichte Meisterschaft.

Kaubtsake auf der Seite brillierender Technit, aber hierin zeigt er eine selten erreichte Meisterschaft.

Verschiedenes aus aller Aelt. Das Hoftheater in Meiningen ist aus noch nicht klargelegten Gründen ein Rauber Flammen geworden; der Brand entstand am Tage, so daß Menschenleben nicht zu beklagen sind. Un dies schlichte Bühnenhauß der kleinen Herzogsresidenz knübsen sich für die Theatergeschickte Erinnerungen von größtem künstlerischen Glanze. Was die Gastspieltreisen der "Meininger" für alle Bühnen bedeuteten und wie ihr Einfluß auch heute noch auf jedem Theater von lünklerischer Qualität sortwirtt, das braucht in einem Blatte, das sich an die gedilbeten Stände wendet, nicht neuerdings gesagt werden. Der Herzog hat bestimmt, daß ein Neubau aus seinen eigenen Mitteln errichtet werde, ohne die Gelder des Landes in Anspruch zu nehmen. — Der Dichter des Dramas "Erde", Kaul Schönherr, wurde von der Bauernseldstiftung durch eine Ehrengabe ausgezeichnet. — "Lokom ort iv führer Clau zie nur einen Ehrengabe ausgezeichnet. — "Lokom ort iv führer Clau zie nur einer bis jetzt auf den Brettern unbekannte Autor besitzt, nach Berichten, starkes Talent sür Bühnenwirkung. Ohne in dem plastisch gezeichneten Milieu auszugehen, entwielt er überzeugend das Schicken, starkes Talent sür Bühnenwirkung. Ohne in dem plastisch gezeichneten Milieu auszugehen, entwielt er überzeugend das Schicken für Berlin, odwohl der Autor des "Ledenssselts" hier von minder glüdlichem Hund an einem Eisenbahnunglück wird. — Kaul Kösler son glüdlichem Hund eine Keilbern: "Hebenssseltes" hier von minder glüdlichem Hund rist. Die Kritit sindet, daß seine Sauter dies Muslen das Erdenssselten serlassen der Autor des "Ledenssseltes" hier von minder glüdlichem Hund ein der Autor des "Ledenssselts" bei der Berlin, obwohl der Autor des "Ledenssselts" die beiden die gleiche Bürdelosigteit. Da Kritit sindet, daß seine Sauten alse der Keusselber der Bretten zwei kovitäten Erfolg. "La Hababan era", Muslik und Dichtung von Kaoul Laparra, ist ein distrees Vrama, dess Ordhe erhebt. Weniger günstig wird Marcel Bertrands einsatige Kreuzsahreroper Ghyslaine beurteilt, welche noch die Mertmale einer Anfängerarbeit ausweist. — Zum hundertsten Todestage Habt, über welche der Kaiser das Protestorat übernommen hat. Q. G. Oberlaender. München.

Cheater, Mulik und Sonstiges aus Köln. Der berühmte Kölner Karneval ist vorbei; begünstigt von gutem Wetter, konnte der große Rosenmontagszug, der mehr durch Pracht als Wis Eindigige Schlager war das drollige Lied "Dem Schnitz füng Frau est durchgebrannt!" (Dem Schnitz seine Frau ist durchgebrannt). Vielen Erfolg hatte wieder Frl. Cäcilie Wolfenburg (Kölner Männergesangberein) mit seinem Divertissementchen Die Heinzel.

mannden von Roln. Nebenbei bemertt, unternimmt der Berein in der Ofterwoche wieder eine Sängerfahrt nach Belgien und England, und die Handelshochschule macht sogar einen Ausflug nach Afrika. Eine unglückliche Fahrt machte ein holländisches Schauspiel-Ensemble nach "hier", wie die Kausseute sagen, das dor "gähnend" leerem Hause, wie es in einem Bericht heißt, "Den Kaussmann von Benedig" mit Hollands berühmtesten Mimen Bouwmeester als Shylof aufführte. Der Leitung der vereinigten Stadttheater, die disher vom Karneval nur wenig Notiz genommen, siel es diesmal doch ein, daß man der Stimmung des Publikums Rechnung tragen müsse. Es ist ja ein entzückender Moment, wenn in Tantris der Narr die ungetreue Folde dem Siechen — Bestransen — preisgegeben wird; aber das wollen die siechen Kölner nun nicht einsehen, sondern sinden zum Entsehen der literarischen Uebermenschen mehr Ergöhen an Schwänken wie Panne, Mamsell Tourvillon oder der Prinzgemahl, die, an den Karnevalstagen von unserem vorzüglich eingespielten Lustspielensemble gespielt, stets volle in der Ofterwoche wieder eine Sängerfahrt nach Belgien und Eng. unserem vorzüglich eingespielten Lustspielensemble gespielt, stets volle Häuser machten. Daß unser Schauspiel überhaupt gut bestellt ift, das haben die Agenten auch herausgefunden und eine ganze Anzahl bewährter Kräfte an höher stehende Bühnen verhandelt. Besonders auf unfere Regisseure haben diese ehrlichen Runftmatler ce abgesehen. auf unsere Regisseure gaben diese errichen Kunstmatter is aogeseigen. Oberregisseur Kienscherf geht nach Karlsruhe, unser ausgezeichneter Heldenvater Otto Borcherdt wird Hoftheaterdirektor in Gera und schleppt eine ganze Anzahl tüchtiger Kräfte und technischer Beamten in die Hauptstadt des Fürstentums Reuß mit. Er benkt wie Leporello: "Kann ja selbst den Herrn spielen, will nicht länger Diener sein." Den ausgezeichneten jugendlichen Liebhaber Lindner hat sich das Kgl. Schauspielhaus in Berlin gesichert. Während das Schauspiel sich immer fortschrittlicher gebärdet, kon-Während das Schauspiel sich immer fortschrittlicher gebärdet, konzentriert die Oper sich mehr rückwärks. Man besinnt sich allgemach darauf, daß vor Wagner auch Leute gelebt, die Musik, schöne Musik, machen konnten. So wurde zumächst die Stumme von Bortici neu einstudiert. Das Publikum gewann dabei den Einduck, daß die Begeisterung unserer Großeltern für die Aubersche Musik, die sogar der große Richard gelten läßt, kein Schwindel, sondern echt war. Auch der Melodienschatz in dem neu einstudierten Berdischen Rigoletto wurde anerkannt. Gounods ebenfalls neu einstudierte lyrische Oper Romeo und Julia fand durch die Mitwirkung des t. k. Kammersängers Franz Raval vielen Anklang. Unseren Opernsternen wird von Intendanten und Algenten schon lange nachgestellt. Hoffentlich geben sie nicht ins Garn. Brof. Hermann Ripper.



# Finanz- und Handels-Rundschau.

Die schwere Krisis des Vorjahres macht sich in ihren Konsequenzen und Begleiterscheinungen auf sämtliche Faktoren und insbesondere auf Handel und Industrie immer noch unliebsam fühlbar. Die verschiedenen, fast täglich auftretenden Zahlungsstockungen illustrieren am besten die tiefgehende Wirkung der auf dem Wirtschaftsleben ruhenden Depression. Bei den bekannten, eng liierten Beziehungen, welche die Börse und die Kapitalistenkreise mit diesen Vorgängen unterhalten, bleibt naturgemäss der Reflex dieser Erscheinungen auf die Entwicklung der Effektenmärkte nicht aus. Eine ganze Reihe von Momenten erinnerte im Verlauf der Berichtswoche mitunter sehr unsanft daran, dass der Rekonvaleszentenzustand immer noch sehr die Tendenz und die ganze Gestaltung von Börse, Handel und Industrie in Atem hält. Vor allem zeigt die bekannte Produktionseinschränkung des Kohlen Syndikates, dass den geänderten und verminderten Ansprüchen seitens der Produzenten noch nicht in dem Masse Rechnung getragen war, als es für die Entwicklung und Wiederherstellung von normalen Verhält-nissen geboten erscheint. Genanntes Syndikat hat sicherlich in Verkennung der ungünstigeren Konjunktur-Situation den unrichtigen Weg eingeschlagen. Die Einschränkung in der Produktion zeigt jedenfalls, dass die Nachfrage nach den Brennstoffen nicht mehr die immer betonte dringende ist, denn trotz dieser Einschränkung weist die momentane Förderungsstatistik eine bedeutende Zunahme der vorhandenen Produktion auf. Die Kohlenmagnate in unseren deutschen Industrierevieren werden also den Verhältnissen Rechnung tragen und die Preise nolens volens dem Bedarf und Konsum entsprechend schliesslich reduzieren müssen. — Unter Berücksichtigung dieser Betrachtungen wirkte die Veröffentlichung der Bilanzziffern für das abgelaufene Geschäftsjahr der Gelsenkirchener Berg für das abgelaufene Geschäftsjahr der Gelsenkirchener Berg-werks-Gesellschaft überraschend günstig, um so mehr als gerade bei dieser Gesellschaft zu gleicher Zeit eine Betriebseinschrän-kung gemeldet wurde. Die Gesellschaft verteilt nach grossen Ab-schreibungen 12% Dividende gegen 11% im Vorjahre. Die Börse kalkuliert vielleicht nicht mit Unrecht, dass die Verhältnisse unserer heimischen Montan-Gesellschaften von den Krisenzeiten und deren Nachwirkungen infolge der inneren gesicherten Position und den geschaffenen Reserven nicht in dem erwerteten Position und den geschaffenen Reserven nicht in dem erwarteten Masse betroffen worden sind. Hierzu kommt noch die gebesserte Situation des amerikanischen Eisen- und Stahlmarktes, wie überhaupt



festzustellen ist, dass im allgemeinen die Berichte, die derzeit von Amerika hinsichtlich der Wirtschaftslage bekannt werden,

zuversichtlicher gehalten sind.

Die einzige Hoffnung, dass die momentanen latenten Zeitläufe sich nicht neuerdings in Krisen verwandeln, hegt man nach wie vor in der Entwicklung der Geldmarktverhältnisse. Es ist zu begrüssen, dass so wohl das Londoner Zentral-noten-Institut als auch in Gefolgschaft damit die Reichsbank die offiziellen Raten um je 1,00 ermässigen konnten. Die Londoner Bank hat seit Jahresbeginn den Diskontsatz zum vierten Male reduziert. Mit dem jetzt etablierten Satz von 31/20/0 bat sie innerhalb eines Zeitraumes von vier Monaten den Diskontsatz um die Hälfte ermässigt von dem Satz, der infolge der bekannten amerikanischen Goldkrisis und Geldknappheit von der Bank als Schutzwehr errichtet worden war. Die normalen Geldverhält nisse in England dürften damit zum grössten Teil wieder hergestellt sein Da auch das französische Noteninstitut eine baldige Reduktion der Rate vornehmen dürfte, sind so ziemlich die Hauptzentren in punch der monetären Lage bei ziemlich regulären Situationen rasch und glücklich wieder angelangt. — Inn er halb welcher Zeit dieser Regenerierungsprozess in Deutschland eintreten wird, lässt sich keines wegs übersehen. Die Ziffern der Reichsbankaus weise zeigen klar und deutlich, dass diese Bank nach wie vor in Anspruch genommen war, wenngleich die Details des Ausweises eine merkliche Besserung gegenüber der Parallelwoche des Vorjahres ergeben haben. Zu dem grossen Geldbedarf von Handel und Industrie kommen die täglich auftretenden grossen Anleihe Emmissionen von Kommunen und neuerdings einzelner Staaten, beispielsweise der M 60'000,000.— 4°/0 bis 1918 unkündbaren Anleihe Bayerns.

Die Nachwirkung der hohen Diskontraten des Vorjahres zeigt vornehmlich in dem Abschlusse der Deutschen Reichsbank in der Eigenschaft als reines Lombard- und Diskont-institut. Der Reingewinn der Bank übersteigt den vorinstitut. jährigen neuerdings um mehr als M 12'000,000.—, und die Dividende erreicht die bisherige Maximalhöhe von 9,89%.— Die Bilanzparade der Berliner Grossbanken wurde fortgesetzt durch die Publikation der Gewinnziffern der Dresdner Bank und des damit verbündeten Schaaffhausenschen Bankvereins sowie der Deutschen Bank. Der Gesamteindruck der beiden ersteren Bankabschiusse ist im Vergleich zum Vorjahre gleich den der übrigen Banken keineswegs ein besonders günstiger, und besonders die Liquiditätsaufstellung lässt sicherlich in manchen Punkten zu

Umsatzes auf den Riesenbetrag von M 91'610,000,000.—, und vor allem die Zunahme der Bankdepositen um M 95'000,000.—. Diese Ziffern beweisen zur Genüge, dass die andauernde Schwarz-seherei von einem industriellen Niedergange Deutschlands und Kapitalreichtum sicherlich überrieben ist. M. Weber.

Bayerische Banken: Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank. Die Generalversammlung genehmigte sämtliche Vorschläge (13% Dividende und Umwandlung der alten Gulden-Aktien in Mark-Aktien). — Vereinsbank in Nürnberg. Die Generalversammlung fixiert die Dividende auf 10% und beschlieset die Erhöhung des Aktienkapitals um 3 Millionen Mark. Meue 4% bayerische Staatsanleine; Die Subskription auf die neue M. 60 Millionen 4% Anleihe bis 1918 unktündbar erfolgt mit 99.60 am 9. März. Heilmannsthe Immobilien-Gesellschaft, A.-G. München. In der Generalversammlung am 5. März 1908 war ein Aktienkapital von 3810.000 M durch 41 Aktionäre mit 1270 Stimmen vertreten. Eine Gegenüberstellung des jetzigen Status der Gewinnvorträge und Reserven um 37½% des Aktienkapitals, die Summe der Gewinnvorträge und Reserven um 37½% des Aktienkapitals ergibt auf die sechs Jahre 1902—1907, in denen eine Dividende nicht ausgeschüttet wurde, jährlich 7½ des Aktienkapitals: der Grundbesitz ist seit 1900 um 2-9,54 Tgw. grösser, der Buchwer aber um 2,3 Millionen Mark geringer geworden und zwar trotz umfanereicher Aufschlussarbeiten. Die Hypothekenschulden sind um 3379.672 M geringer, die Hypothekenschulden um 2248.368 M grösser geworden. In den Aufsichtsrat, dessen Mitgliederzahl auf fünf erhöht wurde, wurde einstimmig Kommerzienrat Friedrich Seyboth neugewählt.

140 köftliche Vratspeisen für die Fastenzeit enthält das Bratbüchlein von Frau Luise Rehse; es tostet fein broschiert 70 Pig., gebunden 1 Mark. Man bezieht es gegen Einsendung in Briefmarken portofrei durch Handelslehrer Adolf Rehse zu Hannover.

Pas Reisebureau &. Lyssenhop & Co., Mainz gibt feine Mittel-meerreisen, welche im April und Mai stattfinden, bekannt. In-teressenten erhalten auf Wunsch den Brospett zugesandt. Das Bureau veranstaltet auch Sonderfahrten Baris, London usw.

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 36, Französische Straße 334, im Abonnement und auch einzeln jeweile sofort nach Ausgabe erhältlich.

# Pramilert: München 1876 • Hürnberg 1882 • München 1888 • Paris 1900 • Chicago 1890 • Dresden 1906 Harrach & Sohn ... und Ciseleur = k. b. Hofsilberarbeiter

Gegr. 1850, MÜNCHEN, Paul Heysestr. Nr. 4 empfiehlt seine Ateliers und Werkstätten zur Ausführung von Kelchen, Ziborien, Monstranzen, Ampeln, Kronleuchtern und sonstigen kirchlichen Geräten in allen Metallen und Stillarten,

Altäre und Reliquienschreine, Tafelaufsätze, Jubiläums- und Festgeschenke etc. Stilgerechte Restaurierung alter Arbeiten, Neuvergoldungen u. -Versilberungen.

# Bayerische Landwirthschaftsbank

Pring Ludwigstr. 3 . München • Prinz Ludwigftr. 3

gewährt untündbare, tilgbare Sypothefdarlehen auf land- und forstwirthschaftl. Grundbeste mit 3% % Bins und wenigstens 1/2 %. Tilgung, sowie untündbare, tilgbare Darlehen ohne Sypotheferbestung an ländliche Gemeinden.

Die Darlehensgesuche können durch die Vertranensmänner der Bank, ferner durch Parlehenskassen-Vereine oder direkt bei der Bank provisionssrei eingereicht werden.

Die Flaudbriese der Bank, sowie deren Schuldbriese für Gemeindedarlehen (Kommunal-Obligationen) sind als zur Anlage wan Gemeinde- und Sissungskapisasien.

von Gemeinde- und Stiftungskapitalien, fowie von Mundelgeldern geeignet erklart.

Die Geschäfte der Bank werden durch einen königlichen Kommissär überwacht.

# Eine holländische Dame,

kath., 24 J. alt, aus anges Familie, deutsch sprechend, bietet sich an als Stutze der Hausfran oder als Gesellschaftsdame in anges kath Familie, ohne irgendw. Gehalt.

Gefl. Offerten beliebe man zu richten unter M. R. 655 an die Allgem. Annoncen-Expedition A de la Mauc, Azo. Amsterdam.

# herzliche Bitte!

Ein mittelloser Theologie-Kandidat bittet edeldenkende Wohltäter um gutige Unterstutzung, um die Studien vollenden zu können. Herzliches "Vergelt's Gott". Anfragen u. Aus-kunft unter H. P. 5005 an die Redaktion dieser Zeitung.

# **W**ir Ichlagen jede Konkurrenz!!

RAUCHERI Wollen Sie eine vorzügliche, weblschmeckende Qualitätszigarre kaufen u. dabei Geld sparen, dann verlangen Sie sofort unsere Spezialmarken 3.50 Mk.

Schmollis 2.50 Mk. Landwirt 2.80

Fr. Pfalz

Glückauf Ideal

**4.** -Prinz Ludwig 5.10

3.40 " (für 1 Kistchen 100 Stück)



Illustrierter Katalog gratis und franko. Bei 600 Stück Zusendung portofrel. Nachnahmespesen werden von uns getragen. Bei Nichtkonvenienz Retournahme oder Umtausch, also\_kein Risiko.

# Genossenschaftl. Zigarrenfabrik, e. 6. m. b. a. Berg i. d. Rheinpfalz.

Einige Anerkennungsschreiben: , Ihre Fabrikate recht empfehlenswert\*. Winnweiler, 30. 4.07. Kolb, Pfr. - "Sehr zufrieden". Morsbronn, Els., 18.5.07. Eug. Syrist, Pfr - "Bin recht zufried.". Wahlscheid, Bez. Köln, 29.5.07. A.Witscher, 1. Lehrer, u.a.m.

umzüge v. überall nach über rall, bill. Berl. Sie Breis-Dii. Hofivedit. Hennig & Jahn, Deijau, gegr. 1840.

Jg. kath. Dame, Tocht. höh. Beamt., vielseit. bewandert, gesellschaftl gewandt, musikal., mit einig. Sprachkenntn., sucht Engagement als

# **Gesellschafterin**

in fein Hause. Gehalt u. Antritt nach Uebereink. Off. erb. unt. St. A. 713 an d. Exp. d.,,Allgem. Rundschau", München.

Rheumatismus, Gliederreissen, näckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusöl beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5.—. Zahlreiche Dankschreiben. Pharm Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.

Digitized by Google

# Paramenten, Fahnenusw. unter Zusicherung billigster u. reellster

empfiehlt sich bei Anschaffung von

Bedienung. Bei Barsahlung angemessener Rabatt, im übrigen Zahlungserleichterung nach Möglichkeit.

# Max Altschäffl, München

# Pfälzische Kupothekenbank

Ludwigshafen a. Rh.

Generalversammlung.

Die Generalverfammlung der Bfälgifchen Sypothetenbant findet Montag, den 16. März 1908, vormittags 10 Uhr im Bantgebaube, Am Brudenaufgang Mo. 8 dafier, flatt. Zagesordnung:

1. Bericht ber Direttion und bes Auffichtsrats über bie Ergebniffe bes verfloffenen Jahres. Bericht des Auffichterats über die Brufung ber Bilang.

Settlaftung der Direktion.
Entlastung des Aufsichtsrats.
Beschlubfaffung über die Verwendung des Reingewinns.
Beratung und Beschlubfaffung über die an die Versammlung gestellten Antrage.

stellten Antrage.

7. Wahl von Mitgliedern des Aussichtsrats.

Jede Attie gewährt das Stimmrecht. Dasselbe wird nach den Attiensbeträgen ausgesibt. Bezüglich der Anmeldung zur Teilnahme an der Generalversammlung, Vorzeigung der Attien und Ausfolgung der Stimmstarte wird auf § 44 des Gesellschaftsvertrags Bezug genommen.")

Die Vorzeigung der Attien kann erfolgen im Geschäftslokale der Bank in Ludwigshafen a. Rh., dei der Rheinischen Kreditbank in Mannheim und deren Zweiganstalten, dei der Kheinischen Bank in Ludwigshafen a. Rh. und deren Zweiganstalten, dei der Bayerischen Filiale der Deutschen Bank und der Bayerischen Vereinsbank in München, dei herren Gebrüder Klopfer in Augsburg, dei der Deutschen Vereinsbank in Frankfurt a. M. Von diesen sämtlichen Stellen werden Stimmkarten ausgesolgt.

Die in § 260 Abs. 2 des Handelsgesehuches bezeichneten Vorlagen

Die in § 260 Abs. 2 bes Sanbelsgesethuches bezeichneten Borlagen liegen vom 29. Februar Ifd. Is. ab in unserm Geschäftslotale jur Einficht ber herren Aftionare bereit

Ludwigshafen a. Rh., ben 19. Februar 1908.

Der Aufficitsrat.

\*) § 44 bes Gesellschaftsvertrags lautet: Anmeldungen zur Teilnahme an der Generalversammlung sind zuzulassen, wenn sie nicht später als am briten Tage vor der Bersammlung erfolgen. Zur Ausübung des Stimmerechts ist zuzulassen, wer die Attien spätestens 6 Tage vor dem Bersammlungstage bei der Gesellschaft oder bei einer der in der Einladung zur Generaleversammlung hierzu bezeichneten Stellen vorzeigt, wogegen ihm eine auf seinen Ramen lautende Stimmtarte ausgesolgt wird. Den Anmeldungen zur Teilenahme und zur Erwirkung einer Stimmkarte ist ein Rummern-Berzeichnis der vorgezeigten Attien beizusügen. Die Direktion ist berechtigt, die Hinterlegung der Attien zu verlangen; in diesem Falle ist die Ausübung des Stimmerechts von der Hinterlegung absängig. rechts von der hinterlegung abhängig.

# Afrikanische Weine

:: der Weissen Väter ::

hervorragend bekannt wegen ihrer Naturreinheit und Güte. Probekiste von 10 Flaschen zu M 13.50 versenden

C. & H. Müller, Flape Nr. 6, b. Altenhundem i. Westf.

Päpstliche Hoflieferanten.

# Für mehrere junge Damen

sus guter Fam., die kürz. od. läng. Zeit in England zubringen möchten, Pens. mit Familienanschluss Pens. mit Kamilienanschluss in kath. engl. Familie. Offert. unt. K. 390 an die "Allgemeine Rundschau", München, Tattenbachstrasse 1a erbeten.

# Buchführung

Gründliche Ausbildung zum blianzüchtigen Buchhalter u. Konforisten garant. mein briefl. Einzelunterricht. Prospekt und Probebrief umsonst.

Thews, Magdeburg 10, Beaumontstrasse 14.

# Bayer. Hypothekenund Wechsel-Bank.

Die **Dividende** für das

# Geschäftsiahr 1907

vurde zufolge heutigen Beschlusses der Generalversammlung auf

**M. 111.48** für eine Aktie à fl. 500.— und **130.**— für eine Aktie à M. 1000.—

festgesetzt und kann gegen Einlieferung des Coupons Nr. 3 beziehungs-

weise Nr. 15 erhoben werden in München bei unserer Hauptkasse, Theatinerst. 11.

Wechselstube am Schlacht- und Viehhof,

Landshut " Filiale, an der Neustadt 467, Pasing Depositenkasse, Münchenerstr. 4, Pasing "Depositenkasse, Münchenerstr. Augsburg "der Filiale der Bayerischen Notenbank,

" Bayer. Diskonto- und Wechselbank A.-G.

Berlin "unserem Hypotheken Bureau, Kochstr. 53,
"der Direktion der Diskonto-Gesellschaft,
Frankfurt a. M. bei der Direktion der Diskonto-Gesellschaft, Nürnberg bei der Filiale der Bayerischen Notenbank,

" " Bayerischen Diskonto- u. Wechselbank A.G.,
" Herrn Anton Kohn,
Stuttgart ", den Herren Doertenbach & Co.,

ferner bei den Filialen der Bayerischen Notenbank in Kempten, Ludwigshafen a. Rh., Regensburg, Würzburg und deren Agentur in Lindau i. B. sowie den Filialen der Bayerischen Diskonto- und Wechselbank A.-G. in Bamberg, Bayreuth, Hof, Kulmbach, Regensburg, Schweinfurt, Würzburg und deren Depositenkassen in Hersbruck, Kitzingen, Lauf, Neumarkt i. O., Roth i. B., Rothenburg o. T., Schwabach, Uffenheim und Weissenburg a S Weissenburg a. S.

München, den 5. März 1908.

# Die Direktion.

Berberiche Berlagshandlung ju Breiburg im Breisgan.

Bum 100. Geburtstag von August Reichensperger (22. Mär; 1908).

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

August Reichensperger. 1808—1895. Sein Leben und fein Wirten auf bem Gebiet ber Bolitit, ber Runft und ber Wissenschaft. Mit Benugung seines ungedrucken Nachlasses dargestellt von Ludwig Fastor. Mit einer Heliogravüre und drei Lichtbrucken. Zwei Bände. gr. 8° (XLII u. 1102) 1899. M 20.—; geb. in Leinwand M 24.—

"Diefe Biographie darf man wohl als einen der lehrreichsten und intereffanteften Beitrage gur politischen und geiftigen Geschichte Deutschlands im 19. Jahrhundert bezeichnen, den wir feit längerer Beit erhalten haben. (Biftor. Reitfdrift, Munden 1902, Beft 2).

Stoffe zu Kirchenparamenten, Fahnen. ----- Fertige Gewänder etc. -----

Nur durchaus solide preiswurdige, selbstgefertigte Fabrikate in Handweberei.

F. J. Casaretto, Crefeld, Sadwall 80 Gegründet 1851.



# Schwabingerbrauerei in München A.G.

Heute und täglich Ausschank unseres

 bei grossem Konzert in den festlich dekorierten Räumen





# Trierischer Winzerverein,



Vereinigung von Winzer-Genessenschaften und Winzern zum Vertrieb garantiert

# naturreiner Weine

von der Mosel und von der Saar.

Fass- und Flaschenweine von 70 Pfg. an. Ausführliche Preislisten zu Diensten.

= Lieferant vieler Offizier- und Zivil-Kasinos. == Filialen: Berlin SW. 68, Zimmerstrasse 29 und Leipzig, Löhrsplatz 2.

Geb. Fräulein aus guter Familie, kath., 35 Jahre, sucht in feinem Hause

# Vortrauensposten.

Ist fähig, die Hausfrau selbständig zu vertreten; kinderlieb.

Nur Taschengeld, Familienanschluss Bedingung. Gefi. Offerten erbitte an Frl. J. U., per Adr. Frau A. Trück Wwe., Baden-Baden, Wilhelmstrasse 6.

# garren

hervorragenden Qualitäten, von feinstem Aroma und mildem Geschwack sind meine Nr. 60 zu M. 6.—, Nr. 80 zu M. 7.20 und El Astro zu M 9.— per 100 Stück. Ein Versuch führt zu ständiger Kundschaft. — Bei Abnahme von 300 St. franko gegen Nachnahme.

Jos. Endl. Cigarrenhaus MÜNCHEN, Wienerpl. 14.

# Kath. Bürger-Verein

in Trier a. Mosel gegründet 1864

langjähriger Lieferant vieler = Offizierkasinos ==

empfiehlt seine naturreinen

in den verschiedensten Preislagen.

## Religiöse Runftgegenftande

als Stainen, Arnzifige, Lenchter, Ampeln, Lourdesgrotten, Deiligenbilder in allen Größen und Aussihrungen mit und ohne Rahmen. Jerner: Geschenfliteratur, Gebetwah Erbauungsbücher. Billigke Bezugsquelle aller Devotionalien, Rosenfränze, Sterbetrenze, Ekapuliere, Weihrafferbediter, Vuchschließen, Medaillen, Gebetbuchmerker, Broschen an an Departurenter mit Berpadung Mt. 1.40.

Berpadung Mf. 1.40. Preisverzeichniffegratis u. franto.

Jofeph Pfeiffers religible Aung. und Berlagobandenng, Aunganftalt für Statuen etc. (D. Safner) Runden, Derzogibitalftrage 5 n.6.

# in der Fasten

ist das Bratbuchlein von Frau Luise Rense ein wahrer Schatz für jede Hausfrau. Es enthält über 140 köst-liche Bratspeisen ohne Fleisch und köstet 70 Pfg. — Kompottbuch 35 Pfg. Handelslehrer A. Behse, Han 10ver 25.

# Büro "Hansa" Arbeiten in Maschinenschrift

wissenschaftlicher Art. in den 4 Hauptsprachen.

Adalbertstr. 46/I. Tel. 23666.

(Aktien-Gesellschaft).

#### Bilanz-Konto.

| Aktiva. A                                                                                           | bgeschlossen       | per | 31. Dezember 1907.                                                                            | Passiva.                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Kassa-Konto                                                                                         | M<br>4,328         | 22  | Aktien-Kapital-Konto<br>Hypotheken-Schuld-Konto:<br>a) Auf eigenem Besitz M. 1,858,662.49     | 7,020,000 -                          |
| b) Konsortial-Besitz, 3,916,243.17<br>Hypotheken-Kapital-Konto:<br>a) Eigene Hypo-                  | 10,919,293         | 51  | b) Auf Konsortial Besitz , 1,261,708.56  Konto Korrent Konto :                                | 3,120,371 0                          |
| theken                                                                                              | <b> </b>           | 51  | a) Diverse                                                                                    | 907.946                              |
| Konto-Korrent-Konto:  a) Bankguthaben . M. 420,690.86 b) Diverse , 101,096.16 c) Kaution , 10,165.— | 531,952            | 02  | Konsortial-Beteiligungs-Konto Hypotheken-Zinsen-Konto: Am 31. Dez. 1907 angefallene Stück-    | 267,346   64<br>831,876   38         |
| Beteiligung an fremden Gesellschaften<br>Effekten-Konto<br>Inventar-Konto:                          | 534,000<br>688,217 | 60  | zinsen per Saldo                                                                              | 11,769 86<br>500,000 -<br>583,046 78 |
| Bestand p. 31. Dez. 07                                                                              | 1                  | _   | Konto für Abwicklungsreserven Gewinn- und Verlust-Konto : Gewinn-Vortr.aus1906 M.3,106,152.58 | 913,104                              |
|                                                                                                     | 16,365,449         | 86  | Gewinn aus 1907                                                                               | 3,107.934 3-<br>16,365,449 8         |

# Gewinn- und Verlust-Konto.

| Soll. Abschluss per 31. Dezember 1907.                                                                                                     |                           |                | Haben.                                                                                                                                                                           |  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|
| Unkosten-Konto: Salāre, Gratifikationen, vertragsmäss. Tantiemen, Drucksachen, Bureau- Miete, Beheizung, Beleuchtung, Porti, Insertion etc | 89,173<br>48,288<br>1,543 | 57<br>85<br>34 | Gewinn-Vortrag aus 1906 Immobilien-Konto: Gewinn aus Immobilien-Verkäufen Ertrag eigener Grundstücke Zinsen-Konto: Vereinnahmte und Stückzinsen abzüglich Passivzinsen per Saldo |  | 06 |

Der Dividendenschein No. 9 wurde als kraftlos erklärt.

München, den 5. März 1908.

# Heilmann'sche Immobilien-Gesellschaft (Akt.-Ges.).

(Nachdruck wird nicht honoriert.)

Der Vorstand.

Digitized by Google

# $26000 \times 28 = 728000!$

# Spannend

und interessant muss die Zeitung sein, für welche, wie es bei der Kölnischen Volkszeitung der Fall ist,

26000 Bezieher im Jahre M. 728000 Bezugsgelder

aufwenden

Haben Sie die K. V. bis jetzt noch nicht kennen gelernt? Dann verlangen Sie 14 Tage lang kostenfrei Probe-Nummern. Sie werden dieselbe dann auch nicht mehr missen können

Verlag der Kölnischen Volkszeitung und Handelsblatt Köln a. Rh., Marzellenstrasse 37—43.

#### Berderiche Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgau.

Soeben find erichienen und fonnen durch alle Buchhandlungen bejogen werden:

Gild, J. van, Bjarrer in Colne Gehet zu Sofeph! Gebetbüchlein für fromme Berehrer des heiligen Joseph, namentlich zum Gebrauch mahrend des Monats Marz. Fünfte, verbefferte Auflage mährend des Monats März. Fünfte, verbesserte Auflage. Mit einem Titelbild. 24° (XX u. 290) M 1.—; gebunden M 1.40

Für die verschiedensten Unliegen und Gelegenheiten bietet bas Buchlein eine reiche Mannigfaltigkeit von Andachtsübungen.

Rit, H. J., S. I., Die Berehrung des heiligsten Serzens Jest und des reinsten Herzens Maria. Nach der dritten lateinischen Auflage ins Deutsche übersett. 8° (XII u. 212) M 2.20; gebunden in Leinw. M 3.—

Das Bertchen behandelt in gedrängter aber gründlicher Beise Geschichte, Ratur, Ziel, Früchte ber Gerz-Jesu-Berehrung und die Art sie zu üben. Gine Abhandlung über die Berehrung des reinsten berzens Waria ist beigefügt.

Schechen, Dr Dt. 3., Die Serrlickeiten der gottfichen Gnade. Frei nach P. Eusebius nieremberg S. J. bargeftellt. Achte Auflage neu bearbeitet durch Fr. A. M. Beiß O. Pr. 12° (XXIV u. 652) M 3.20; gebunden in Leinm. M 4.

Diefes Buch gebort unter jene, die jum Umschwung der Theologie und der chriftlichen Dentweise in den letten Jahrzehnten am meiften beigetragen haben. Daß es den Ginfluß, den es damals übte, noch nicht verloren bat, beweist die immer erneute Rachfrage

Stolz, Alban, Fredigten. Aus bessen Rachlaß zu seinem bundertsten Geburtstag berausgegeben. Mit einem Bildnis von Midan Stolz 8° (VIII u. 454) M 350; gebunden in Leinw. M 4.50

Stolj' Bredigten zeichnen fich burch die prächtigen, in ihnen niedergelegten Gedanten, durch fraftvolle Sprache und mufterhafte Bopularität aus.

"Ein wertvolles, einzigartiges

# Rommuniongeschenk

wie es iconer faum gedacht werden fann" bildet nach dem Urteil berufener Kritifer das Buch

# om göttlichen heiland.

Bilder aus dem Leben Jesu. Gemalt von Ph. Schuhmacher, der Jugend erklart von f. X. Chalhofer.

In Prachtband M. 4,-

"Ein Idealbilderwerkfür die Jugend bis über 16 Jahren!" Bu beziehen durch alle Buchhandlungen und den Berlag

> Allgemeine Verlags-Gesellschaft m. b. h. in Munchen und Berlin.

# 1ebreizend

ist ein zartes, reines Gesicht, rosiges, jugenbfrisches Aussehen, weiße, sammetweiche Saut und schöner Teint. Alles dies erzeugt die echte Steckenpferd = Cilienmilch = Seife

von Bergmann & Co., Radebeul. à Stud 50 Bf. überall zu haben

#### **Eine Bitte**

#### an die verehrten Leser der "Allgemeinen Rundschau".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinleinen die armen Handweber im Riesengebirge. Landeshut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Verlangen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

# Schlesische Reinleinen u. Hausleinen, das Beste

zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche. Handund Taschentücher, Tischgedecke, weisse und bunte Bettbezüge, Flanell, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskleiderstoffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

Brodkord & Drescher, Leinenhand- Landeshut No. 48

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10 .-- , M. 10.80, M. 11.80 und M. 13 .-- , per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten.

Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen, Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

Jedes Metermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrei.

#### KLAVIERSCHULE =

mit vereinfacht. Notensystem, Für den Privat- und Selbstnnterricht bearbeitet von A. Dolzein. Gleiche Noten (1) für rechte und linke Hand. Keine Versetzungszeichen. Naturgemässe Intervallen-Darstellung. Probeheft durch jede Buchhandlang sowie geg. Eins. von 2 .4 von A. Dolzein, Leipzig-Reudn.

# chreibmaschine

fast neu, erstklassiges System, wird zu ermässigtem Preise unter Garantie abgegeben. Auf Wunsch kostenlose Probezeit. Näheres

d. Haasenstein & Vogler A.-Ges. München unter M. T. 292.

# KUBERT GUDDEN

Holländische Zigarrenfabrik = GOCH =

an der holländischen Grenze Spezialität: "Handarbeit". La Estafeta . . . . Mark 70 El Secio Tacito . . . Mark 80 berühmte Marken.

## Ausstellung München 1908.

Tulbeckstrasse (10 Minuten vom Ausstellungs-platz) ist für die Dauer der Ausstellung billiges Unterkommen für auswärtige, am Platz beschäftigte Kellnerinnen geboten.

**Anmeldung Arbeitsamt** Zweibrückenstrasse 10. .

#### Schiffsjungen fucht Seinrich 3abel,

Miltona 154, Gr. Elbstr. 86.

eise-Cheviot Eleganter Ungugftoff ungetreißbar, reine Schafwolle, 140 cm breit, 3 Meter foften 12 Mart, franto. 3 Meter toften 12 Mart, franto. Direkter Versand nur guter Stoffneuheiten zu Anzügen, Saletots, Hoten hihr billig. Master frei. — Wilhelm Boetzkes in Düren 81 bei Aachen.



Anerkannt bestes Rad. Uner-reicht i. Qual. u. Ausstattung. Komplett mit Gummi von
53.00 Mark an bis
zu den feinsten
Luxusmodellen. Garantie 5 Jahre It. Katalog. Verlang. Sie kostenl. Zusend. meines neuest, reichillustr.

Prachtkataloges

mit Vorzugs-Preisliste für Leser dies.
Zeitung über
Lyra-Fahrräd,
Radfahrer-Bedarfs - Artikol

Nähmaschinen V

Wasch- und
Wring-Masch nen. Kinderwagen, Uhren, Waffen, Musik-Instrumente, Stahl-, Leder- und Luxuswaren.
Wieder-Verkäufer gesucht.

Richard Ladewig PRENZLAU, Postfach Nr. 318 0000000000000

Digitized by GOOGLE

Prachtvoller Frühjahrs - Aufenthalt am Starnbergersee. Frühjahrs - Aufenthalt

FELDAFING

Prachtvoller

## Hotel Kaiserin Elisabeth

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5. - aufwärts. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung. Bes.: G. Kraft.

Malcesine (Gardasee) GRAND-HOTEL MALCESINE. Service Sidlage. Hübsch. grosser Garten u. Terrasse am See. See- u. warme Bäder. Mässige Preise. Restaurant. Pension von 6 Lire an. Das ganze Jahr offen.

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtelgebirge 520 m ü. d. M Stärkste Stahlquellen; höchstwertiges Eisenschwefelmoor aus eigenen Lagern. — Elektr. Hydrotherapie, Massage usw. — Seit Jahrhunderten hervorragende Heilerfolge bei Blutarmut, Herz-u. Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischias, Gicht, Bheumatismus etc. — Saison ab 15. Mai — Versand. — Prospekt kostenlos.

Dr. med. Becker.

r- und Basserheilanstalt Zad Thalkirchen-Aunden. Sommer u. Binter viel bes. Groß. Kark. Mod. Einrichtung. Auss. Brown. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Cerzte.)

#### Altdorf (Schweiz). — Hotel=Restaurant "Tell".

Bürgerl. Haus in schönster Lage. Grosser Garten mit elektr. Beleuchtung. Mässige Preise.

Bes.: X. Meienberg.



#### bei Oberwaid St. Gallen

Sanatorium I. Ranges, schönste und grösste physik.-diät. Kuranstalt der SCHWEIZ in wundervoller Lage über dem Bodensee mit Alpenpanorama. Aller Komfort. Herrliche Ausflüge. Beste Kurerfolge bei Nerven-, Verdauungs- und Stoffwechsel- und Frauenleiden, ausgeschlossen Tuberkulose und Geisteskranke.

Zwei Ärzte u eine Ärztin. Beste Gelegenheit die Kur mit einer Schweizreise zu verbinden. Reich illustr. Prosp. gratis. Zu Winter- u. Frühjahrskuren besonders geeignet.

#### Dr. Wigger's Kurheim

Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet Beste Gelegenheit zum Wintersport. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr Wigger, Dr. Klien

# Bad Brückenau - Hotel Füglein

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdenzimmer. - Hitbscher

Garten.

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens.

Restauration zu ieder Tageszeit, - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. - Das Haus ist das ganze Jahr geöffnet.

Bayerisches Reisebureau Schenker & Co. Munden, Fromenadeplat 16.

#### Ein katholischer Assistenzarzt

sofort gesucht. Gehalt 1400 Mark (im zweiten Jahre 1500 Mark) mit voller Pension. — St. Franziskus Hospital, Cöln-Ehrenfeld.

#### Altphilologe

kathol., bayer. Staatsexamina, Probejahr, gute Zeugnisse, sucht

# Stellung als Hauslehrer

Privatanstalt oder dergl. Offerten unter Chiffre W. K. 56 an die Exp. der "Allg. Rundschau" München, Tattenbachstr. 1a.

#### Thuringer

Fleisch- u. Wurstwaren

sind weltbekannt.

Machen Sie bitte einen Versuch
mit einem 10 Pfd. Postkolli für
Mk. 10.25 frko. Nachn. Enthält: Zervelatwurst, Plockwurst, Zungenwurst, Sardellenleberwurst, Mettwurst, Landleberwurst u. Blutwurst. Meine Ware ist ganz prima hochfein u. vorzügl. im Geschmack. Wer einmal bezogen hat, bleibt stets Kunde. = Sommer- und Winterversand. = Alle übrigen Fleisch- und Wurstwaren nach besonderer Liste.

Vertreter überall gesucht. — Philipp Link, Erfurt
Thüringer Fleisch- u. Wurstwar.-Geschäft.

### Bedeutende Preisermässigung für frühere Jahrgänge der Allgemeinen Rundschau"

I. Jahrgang (39 Nummern) geb. M. 5. - (statt 9.50), brosch. M. 3. -(statt 7.20).

II. u. III. Jahrgang (52 Nummern) geb. je M. 6,— (statt 11,90), brosch. je M. 4.— (statt 9.60).

Den IV. (1907) Jahrgang liefern wir geb. zu M. 8.— (statt 11.90), brosch. zu M. 6.— (statt 9.60).

Expedition der "Allgemeinen Rundschau" München, Tattenbachstr. la.

Frostbeulen, aufgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (insbes. bei kleinen Kindern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, Krampfader- und andere Geschwüre, heilt schnell und sicher die von hohen Aerzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämiierte Wenzelsalbe in all. Apotheken erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten

Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.

#### Schönichreiben

deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnellschrift, Lackschrift, Stellschrift usw.erlerntmaninkürzesterZeit sicher bei

W. ARNIM

Kalligraph und Schreiblehrer München, Bayerstrasse 10/II. Feinste Unterrichtserfolge. Prospekt gratis Anfertigung kalligraphischer Arbeiten. Separatunterricht zu jeder Tageszeit.

Eine kathol. Dame Knaben dauerndes Heim auch vorzügl. Pension. Eig. Hans Offerten unter E, 75 befördert die "Allgemeine Rundschau", München.

#### Kaiserstühler Weissweine

garant. naturrein. Fass leihweise. Mild, von feinem Bouquet, aussergewöhnlich billig. Ueber 1000 H. H. Geistliche in Kundschaft.

Ia. 1906<sub>er</sub> p. Liter von 56 Pfg. an.

Auch ältere Jahrgänge etc. ent-sprechend billig.

#### Velletri-Rotwein-Auslese

garantiert naturrein, ärztlich empfohlener Krankenwein (Zeugnisse) p. Liter à 95 Pfg. Verwaltung d. Katholischen Vereinshauses Freiburg i. B.

(Vom hochw. Erzbischöfl. Ordinariat Freiburg zur Messweinlieferung vereidigt.)

Soeben erfchien: Des

#### Weissen Sonntags e himmelsglück.

Feftgabe jur erften heiligen Kommunion.

Cordula Beregrina. Mit bifchöfl. Approbation. Eleg. Geschentb. m. Gold-ichnitt 3,20 Mt.

Diefe berrliche Boefie ift unftreitig eines ber ichonften und praftifchften Geichente für Kommunionfinder und behält dauernden Wert. Berlag von Jos. Thum, Kevelaer.— In allen Buch-handlungen erhältlich.

#### === Nervõse. = Geschlechtskranke. ■ Lungenleidende =

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarks
kostenlos Heilanweisung vom Naturpflanzenheilinstitut "Westphalia".
Lehnitz bei Berlin. Viele Dansschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und
Freitag nachmittag 4—6 Uhr. Fritz
Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

Angenehm, Erwerb. In Damen gesucht, allen Orten u. Städten welche Lehr-Ateliers nach d. neuen, leicht fassl. Triumph-Methode für Zuschneidenkunst u. prakt. mod. Schneidern eröffnen wollen. Anleitung hierzu gratis. Schülerinnen arbeiten für eigenen Bedarf.

Marg. Neugebauer,
Walpurgisstrasse 4.
Grösstes Atelier in Dresden.
Triumph-Methode 1907 prämiiert: Paria
London; Wien, Rom, Luttich, Brüsselet.
Erste Auszeichnungen.

#### Bernhardiner

rassenrein, Rüde, Prachtexemplar, 1 Jahr, verkauft Coermann, Coblens, Mainzerstrasse 12/L.



in Original-Ausschnitten überPolitik, Handel, Industrie Kunst und Wissenschaft sowie über alle sonstigen Themata liefert zu mässigen Preisen das Nachrichten-Bureau

Adolf Schustermann :: BERLIN 0. 27. ::

Illustr. Broschüre, Referenzen etc. gratis und franko. 

Chefredalteur Dr. Armin Kausen. Für die Nedaltion verantwortlich: J. B.: A. Hammelmann: Berlag von Dr. Armin Kausen: Druck der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buchs und Kunstdruckerei, Alt.-Gel sämtliche in München. Lavier aus den Oberbaherrichen Zellstons und Bapieriabriken, Altnengegellschaft Mikudien.

# Allgemeine Bundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

dr. Armin Kausen in München

5. lahrgang nr. 12



21. März 1908

#### Inhaltangabe:

von Berthold Graf Bernstorff.

3um namensfeste Pius' X. Vorfeier des goldenen Priester , Jubiläums. Don heinr. Engel.

Papft-Jubiläums-feier in München.

Das europäische Konzert und die Balkanfragen. — Die Lage in Ostasien. — Die innerpolitische Krifis. (Weltrundschau.) von frit Nienkemper.

"Placetum regium" in Bagern. Don Domkapitular Dr. Pichler, Reichs, und Land, tagsabgeordneter.

was dem einen recht ist, ist dem anderen billig. Don Nikolaus follert, Pfarrer. An das Meer. von 1. Rafael.

Opportunität als Richtschnur der Politik. 📭 Des Ministerium Beck dritte Aufgabe. Von Chefredakteur franz Eckardt.

> Warum brauchen wir Interkonfessio nelle Männervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unfittlichkeit? II. Don öymnasialprofessor Abr. Böhmländer.

das blück. von fr. Theissen.

Pädagogische Neuerscheinungen. franz Weigl.

bebrochenes Eis. von Maria freiin von Perfall.

vom Büchertisch. Biblische Zeitscagen.

Bühnen, und Musikrundschau. von L. 6. Oberlaender.

finanz, und handels, Rundschau. von m. weber.

Quartalspreis Mk. 2.40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

# Salvator

## in Flaschen

Aufträge nach auswärts werden in Kisten zu 12, 24 und 48 Flaschen (elegant ausgestattet, als Münchener Spezialität vorzüglich zu Geschenken geeignet), prompt und auch auf Wunsch franko Fracht und Zoll durch die Flaschenbier-Abteilung unserer Brau-- Telephon 1531 - ausgeführt, an welche auch Anfragen wegen Preis und Versandbedingungen sowie Aufträge zu richten sind.

#### Täglich frischer Brauerei - Abzug

in Original - (Champ.) Flaschen zu 50 Pfg., pasteurisiert 55 Pfg. inkl. Glas 1000

trei ins Haus geliefert.

Mit Etikette versehene leere Flaschen werden zu 10 Pfg. zurückgenommen.

Aktiengesellschaft :: Paulanerbräu :: Salvatorbrauerei.



Die Buch, u. Kunstdruckerei der Verlags, anstaltvorm. 6.1. Manz · München

> übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken seder Art / Dissertationen / festschriften und diplomen und hält sich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckausträge bestens empfohlen.

Jg. kath. Dame, Tocht. höh. Beamt., violselt. bewandert, gesellschaftl gewandt, musikal., mit einig. Sprachkenntn., sucht Engagement als

#### Gesellschafterin

in fein. Hause. Gehalt u. Antritt nach Uebereink Off. erb. unt. St. A. 718 an d. Exp. d "Allgem. Rundschau", München.

#### Für mehrere junge Damen

aus guter Fam., die kürz. od. läng. Zeit in Engiand zubringen möchten, Pens. mit Familienauschluss ne kath. engl. Familie. Offert. unt. K. 390 an die "Allgemeine Rundschau", München, Tattenbachstrasse 1a erbeten.

#### Ein katholischer Assistenzarzt

sofort gesucht. Gehalt 1400 Mark (im zweiten Jahre 1500 Mark) mit voller Pension. — St. Franziskus Hospital, Cöln-Ehrenfeld.

#### ROBERT GUDDEN

Holländische Zigarrenfabrik GOCH =

an der holländischen Grenze Spezialität: "Handarbeit". La Estafeta . . . Mark 70
El Socio Tacito . . . Mark 80
berühmte Marken.

#### Je ein Assistenzarzt

für die innere Abtell. n. chirurg.-ortho-päd. Abtell. des St. Vinzenz-Hospitals Duisburg (Prof. Schultze, Dr. Rönsberg jr.)

Grosses klin. Material. Remuneration 1200–1500 Mk. Station I Kl. Meldungen mit Zeugnissen und Lebenslauf an die Chefärzte.

Geb. Fräulein aus guter Familie, kath., 35 Jahre, sucht in feinem Hause

Vertrauonsposten.

Ist fähig, die Hausfrau selbständig zu vertreten: kiuderlieb.

Nur Taschengeld, Familienanschluss Bedingung. Gefi. Offerten erbitte an Frl. J. O., per Adr. Frau A. Träck Wwe., Baden-Baden, Wilhelmstrasse 6.

Angenehm. Erwerb. In Damen gesucht, allen Orten u. Städten Damen gesucht, welche Lehr-Ateliers nachd. Bewen, leicht fassl. Triumph-Methode für Zuschneidekunst u. prakt. mod. Schneidern eröffnen wollen. Anleitung hierzu gratts. Schülerinnen arbeiten für eigenen Bedarf.

Marg. Neugebauer,
Walpurgisstrasse 4.

Größestes Atelier in Drosden
Triumph-Methode (2007 prämiiert: Paris, London, Wien, Rom, Luttich, Brüssel etc.

#### 亚 Meinen Papagei 🗷

wunderschöne spricht alles, singt, lacht, weint, glot Füsschen usw., verkaufe zum Spottpreise von 100 Mk. mit Käfig (das Doppelte wert).

E. Furrer, St. Ingbert 2.

#### Rietzschel's

Rietzschel's Original-Anastigmaten Höchste Lichtstärke, auch bei trübem Licht brillante Bilder.

Katalog No. 89 gratis.

A. Hch. Rietzschel, G. m. b. H. Optische Fabrik, München.



#### chreibmaschine

Bielefeld.

fast neu, erstklassiges System, wird zu ermässigtem Preise unter Garantie abgegeben. Auf Wunsch kostenlose Probezeit. Näheres d. **Hausenstein & Vogler** A.-Ges München unter M. T. 292.

#### Thuringer Fleisch- u. Wurstwaren sind weltbekannt.

Machen Sie bitte einen Versuch mit einem 10 Pfd.-Postkolli für Mk. 10.25 frko. Nachn. Enthält: Zervelatwurst.Plockwurst.Zungenwurst, Sardelienleberwurst, Mett-wurst, Landleberwurst u.Blutwurst. Meine Ware ist ganz prima hochfein u. vorzügl. im Geschmack. Wer einmal bezogen hat, bleibt stets Kunde.

= Sommer- und Wisterversand. Alle übrigen Fleisch- und Wurstwaren nach besonderer Liste, Vertreter überall gesucht.

Philipp Link, Erfurt Thüringer Fleisch- u. Wurstwar-Geschäft.



Alle Maschinen für Hand und Kraft und Formen in jeder Preislage zurgewinnbringend. Verwertung von Sand, Schlacken, Steinbruchabfallen zu Cementdachziegeln, Wand- und Bodenplatten, Mauersteinen, Röhren, Trögen usw. — Besuch unseres Werkee erbeten. — Spezialmaschinenfabrik Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspay & Co.

Markranstädt bei Leipzig.
Man verlange gratis Broschüre 29.

#### Asthma! Vixol??



Jeder Asthmatiker verlange unsere neueste Literatur über Asthma und Vixol

:: gratis. :: Unseren, in allen Staaten patentierten Apparat senden wir allen Interessenten zu einer kostenfreien dreiwöchigen Probe.

Vixol Limited Merton Abbey London S.W. 24.

#### Garantiert reiner Bienenhonie

10 Pfund Postkolli 4 Pfund Postdose

Versandgeschäft .Germania Witten a. d. R. I.

Jeder, der seine freie Zeit ansnützen will, erhält Prospekt für eine einträgliche Brachäftigung.

Fritz Oderich, Hamburg 3, Schlachterstrasse 9.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei Paul Schmidt, Ahrweiler.

= Offeriere naturreinen zu 48 Mk. per Hektoliter. Alphons Marxer, Zabern i. Els.

#### In der Fastenzeit

ist das Bratbüchlein von Frau Laise Rehuse ein wahrer Schatz für jett Hausfrau. Es enthält über 140 köst-liche Bratspeisen ohne Fleisch und kostet 70 Pfg. — Kompottbuch 35 Pfg. Handelsiehrer A. Behse, 35 Pfg. Hand Hannover 25.

#### Bernhardiner

rassenrein, Rüde, Prachtexemplar, 1 Jahr, verkauft Coermann, Mainzerstrasse 12/1.

#### Büro "Hansa" Arbeiten in Maschinenschrift

wissenschaftlicher Art, in den 4 Hauptsprachen.

Adalbertstr. 46/I. Tel. 23566.

Frostbellen, aufgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (insbes. bei kleinen Kindern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Isdrias, Krampfader- und andere Geschwirt, heilt schneil und sicher die von beten derzten empfohlene, im In- und Anakade mit höchsten Auszeichnungen prämierte Wenzelsalbe per Dose Mk.1-. Wenzelsalbe in all Apotherse erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten

Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombad

Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

#### Einladung zum Abonnement für das II. Quartal 1908

# "Allgemeine Rundschau"

Wochenschrift für Politik und Kultur :: Herausgeber: Dr. Armin Kausen in München.

# Die "Allgemeine Rundschau" empfiehlt sich selbst.

Wer diese für den gebildeten Katholiken und Zentrumsmann einzig praktische Zeitschrift, die durchaus zeitgemäss, zielbewusst und energisch bei vornehmster Tonart alle Fragen des öffentlichen Lebens kritisch beleuchtet ("Märkisches Volksblatt" Nr. 4 vom 7. Januar 1908) noch nicht kennen gelernt hat, der verlange vom Verlage sofort die Zusendung von Gratis-Probenummern. Die aufmerksame Durchsicht einiger Hefte führt zum unverzüglich begonnenen ständigen Bezug dieser hochangesehenen deutschen Zeitschrift ("Oberschlesische Zeitung" Nr. 11 vom 15. Januar 1908).

was die "Allgemeine Rundschau", unfreitig einer unferer tücktigen und zuverlässigen Turmwächter auf der hoben Warte des deutschen Katholizismus, bringt, ist sietersfant, modern im besten Sinne des Wortes und von Bedeutung? Wie sie es bringt, hat beschmack und Art. Wir deutschen Katholiken können fiolz sein auf diese Wochenschrift, deren kernige Eigenart und abwech siungsreiche Dielgestaltigkelt, deren individuell ausgeprägte und herausgearbeltete Beiträge ihrer vielen, mit vollem Namen zeichneuden Mitarbeiter, und deren prinzipienklare, zielbewuste Einheitlichkeit sie weit über das Durchschustniveau einer Allerweitspresse erheben. Auf allen Gebieten ift die "Aligemeine Kundschau" zu hause. Auf allen Gebieten vermag sie daher auch ihren geoßen leserkreis einzusühren, mit sicherer hand orientierend, mit beschied und brazie beiehrend und mit eindringlicher, prinzipiensester Eutschledenheit mahnend und zurechtweisend. Den politischen, volkswirtschaftlichen und sozialen fragen widmete die "Rundschau" im versossenen Jahre 258 Artikel, außerdem beschäftigte sie sich sehr eingehend mit dem Thema: Kirchliches und Konsessonelles. Mit staunenswerter Vielseitigkeit und bründlichkeit beschie sie sich sehren mit den allgemeinen Kulturstagen, mit kunst, Wissenschaft und literatur. Auch das seullieton sand in Skizzen, Reisebildern und Sprüchen seinsunge Psiege. Der herrlichen Poese bereitete die Kausenschau. Auch der sinnatze und handelse Kundschau. Auch die sog. Kielne Kundschau kommt nicht zu kurz. Dann hat unsere Wochenschieft noch etwas ganz Appartes? — Eine Wieblattecke: "Aus ungedrucken Wieblättern"? banz origineil und zum Lachen. ("Mainzer Journal" Nr. 1 vom 2. Januar 1908.)

Quartalsabonnement Mk. 2.40 bei allen Postanstalten, im Buchhandel und direkt beim Verlage. — Gratis-Probenummern werden an jede gewünschte Adresse gesandt.

Verlag von Dr. Armin Kausen in München.

#### Wie urteilt der Leserkreis über die "Allgemeine Rundschau"?

(Vom 9. Dezember 1907 bis 7. März 1908.)

- P. E. K., Usakos (Deutsch-Südwestafrika), 9. Dezember 1907: "thre Wochenschrift ist uns zu einem lieben, unentbehrlichen Freunde geworden."
- Dr. C. St., Sulz (Südrussland), 10. Dezember 1907: "Ich lese die Allgemeine Rundschau steis mit grösstem Interesse. Grosser Dank gebührt Ihnen vom ganzen deutschen Volke für Ihr mannhaftes Auftreten und die Vertretung echt christlicher Grundsätze."
- P. B. St. Bernard, Cullmann Co. (U. S. Amerika), 15. Dez. 1907: "thre hervorragende Zeitschrift besitzt immer noch ungeteiltes Interesse in St. Bernard."
- Generalvikar Msgr. 3. R., St. Francis (Wisconsin), 27. Dez. 1907: "Ich suche die "Rundschau", die mir sehr gut gefällt, soviel ich kann, bei meinen Bekannten anzubringen."

- P. B., Pfeifer, Kans. U. S. A., 27. Dezember 1907: "Ihre schöne, nteressante Revue."
- Frau A. R., Düsseldorf, 29. Dez. 1907: "Die "Allgemeine Rundschau" ist eine solch vorzügliche Zeitschrift, dass wir den Jahrgang gern vollständig hätten, um ihn aufzuheben."
- M. Sch., Haaren (Westfalen), 30. Dez. 1907: "Die 'Allgemeine Rundschau' ist mir unentbehrlich."
- F. M., Köln, 30. Dez. 1907: "Soweit ich aus den mir übersandten Probeheften beurteilen kunn, ist die Wochenschrift wirklich famos. Glückauf im neuen Jahrgang !"
- G. D., Schwiebus, 30. Dez. 1907; "Ihre in jeder Beziehung vortreffliche Zeitschrift."
- 3. H., Usk (England), 1. Januar 1908: "Ihr Blatt wird überaus viel Gutes stiften. Es geht ein frischer Zug durch die "Allgemeine Rundschauf."

- Dr. A. F., Paderborn, 1. Januar 1908: "Von Anfang an war und bin ich treuer Leser Ihrer "Allgemeinen Rundschau". Viele Artikel waren mir geradezu aus der Seele geschrieben. Vor allem Ihr Kampf gegen die öffentliche Unsittlichkeit imponiert mir, und es herrseht hier nur eine Stimme der Anerkennung über Ihr mannhaftes Auftreten gerade in dieser Hinsicht. Kein anderes Organ hat in diesem Punkte Verdienste, die denen der "Allgemeinen Rundschau" gleichkämen."
- B. M., Mehrerau (Vorarlberg), 2. Januar 1908: "Ihre höchst interessante und mir geradezu unentbehrlich gewordene "Allgemeine Rundschau"."
- F. S. B., Buffalo, Canisius-College, 2. Januar 1908: "Die Rundschau" wird hier sehr fleissig gelesen. Selten schwört man höher als die "Allgemeine Rundschau". Man hat Respekt vor der Korrektheit ihrer Ausichten und ihres Vorangehens."
- M. L. B., Emmersweiler, 3. Januar 1908: "Für meln politisches Denken, kulturelles Empfinden, sozial-ethische Normen ist mir Ihre "Allgemeine Rundschau", die ich seit Erscheinen mit steigendem Interesse lese, unentbehrlich geworden."
- H. F., Schloss Falkenberg, 3. Januar 1908: "Die "Allgemeine Rundschau" hat besonders in den letzten Heften wegen ihrer Artikel gegen die öffentliche Unsittlichkeit so grossen Anklang und allseitige Beachtung gefunden."
- E. Z., Speyer, 3. Januar 1908: "Dass sich die "Allgemeine Rundschau" selbst empfiehlt, hat sich jetzt wieder deutlich gezeigt. Es bedurfte keiner besonderen Agitation, um die Bestellerzahl so weestuließ zu steigern. Die Herren Vorstände und alle Herren Alumnen zählen nunmehr zu den Abonnenten Ihrer originellen Wochenschrift."
- M. T., Saarburg, 3. Januar 1908: "Ich glaube, man muss lange suchen, um eine derartige Aktualität, zugleich mit der Gediegenheit und Belchhaltigkelt diesen befriedigenden, beruhigenden. tiefkatholischen Ton zu finden, der Ihre Zeitschrift so vorteilhaft auszeichnet."
- F. H., Grefrath b. Krefeld, 5. Januar 1908: "Wenn ich etwas mit Spannung erwarie und mit grossem Interesse lese, dann ist es Ihre vielseitig gediegene Wochenschrift."
- P. B., Pfeifer (Kans. U. S. A.), 6. Januar 1908: Schon seit einem Jahre bin ich Abonnent Ihrer schönen, hochinteressanten Zeitschrift."
- J. S., Cham, 6. Januar 1908: "Ich lese und verfolge mit grossem Interesse und auch mit Genngtuung und Freude die in der 'Allgemeinen Rundschau' enthaltenen Aufsätze."
- F. K., Bamberg (Klerikalseminar), 7. Januar 1908: "Ich kann Sie versichern, dass Ihre wirklich vorzügliche Zeitschrift das Lieblingsorgan unserer Anstalt schon jetzt geworden ist, und dass wir gerne mit allen Kräften für deren weiteste Verbreitung wirken werden."
- S. B., Aachen-Burtscheid, 8. Januar 1908: "Thre grossartige ,Rundschau".
  - E. A., Meppen, 12. Januar 1908: "Ihre prächtige Wochenschrift."
- A. H., Paderborn (Leoninum), 14. Januar 1908: "Ich kann Ihnen nunmehr die erfreuliche Mitteilung machen, dass ich 85 Abonnenten für die "Allgemeine Rundschau" hier im Leoninum gewonnen habe; das bedeutet beinahe Zweidrittel sämtlicher Theologen hier im Konvikt."
- A. B., Rastatt, 15. Januar 1908: "Ich bin seit langer Zeit Abonnent Ihrer vorzüglichen Wochenschrift, die auf politischem und kulturellem Gebiete nur Gediegenes und Ausgezeichnetes leistet; dieselbe wurde mir unentbehrlich."
- G. G., Graz (Priesterseminar), 15. Januar 1908: "Thre Zeitschrift wird, obgleich sie vielfach deutsche Verhältnisse bevorzugen muss, mit grösstem Interesse gelesen."
- K., Eupen, 16. Januar 1908: "Gestatten Sie einem treuen Abonnenten Ihrer ausgezeichneten Wochenschrift einige Worte der Anerkennung. Ich freue mich aufrichtig, dass die "Allgemeine Rundschau" immer mehr an Boden gewinnt und auch im gegn-rischen Lager Aufmerksamkeit erretz. Sie hat aber auch den denkbar aktuellsten Inhalt. Besonders sympathisch berührt mich ihr energischer Kampf gegen den Schmutz. Moge die "Allgemeine Rundschau" auch im Jahre 1908 von Erfolg zu Erfolg schreiten."
- M. D., Breslau, 17. Januar 1903: "Die Zeitschrift ist mir zur liebsten Lektüre geworden. Sie ergänzt in direkt vortrefflicher Weise die Tageszeitungen."
- Ph. K., Oberesch (Rheinland), 18. Januar 1908: "Eine solch hervorragende Wochenschrift wie die "Allgemeine Rundschau"..."
- F. R., Freising (Klerikalseminar), 18. Jan. 1908: "Ich werde Ihnen kaum etwas Besonderes mitteilen, wenn ich Ihnen sage, dass uns allen der Donnerstag der liebste und willkommenste Tag in der Woche ist. Wenn die Rundschau' kommt, werde ich gewöhnlich geradezu ausgerauft. Einer hat einmal den Ausspruch getan: "Eigentlich sollte es die ganze Woche hindurch Donnerstag sein; da bekämen wir die Rundschau' jeden Tag." Solauge ich die Rundschau' habe, (jetzt im 4. Jahre), ist sie innmer mein Leibblatt gewesen; und sie wird es auch bleiben, so lange sie besteht. —"
- H. H., Bonn, 20. Januar 1908: "Ganz besonders freut mich das kräftige Emporblühen der "Allgemeinen Rundschau". Sie hat den deutschen Katholiken wie der ganzen Nation schon so gute Dienste geleistet, dass man ihr ein immer kräftigeres Wachstum von Herzen wünschen muss."
- P. St., Ludwigsdorf, 20. Januar 1908: "Ich würde es lebhaft begrüssen, wenn die vorzügliche "Allgemeine Rundschau" einen immer grösseren Leserkreis gewinnen würde. Ich selbst habe schon für Ihre ausgezeichnete Wochenschrift Propaganda gemacht."
- J. M., Leobschütz, 21. Januar 1908: "Die "Allgemeine Rundschau" ist mir durch ihren gediegenen Inhalt, der in so vornehmer Form geboten wird, recht lieb geworden, so dass ich manche Woche den Tag ihrer Ankunft kaum erwarten kann."
- 3. H., Karlhoum (Sudan), Januar 1908: "Ich habe die Allgemeine Rundschau' sehr lieb gewonnen und werde zeitlebens Abonnent bleiben."

- J. M. Ley, Hausen, Bez. Aachen, 28 Januar 1908: "Es ist mir noch kein politisches Blatt zu Gesicht gekommen, welches die Gesamtlage unserer heutigen Zeit so klar, übersichtlich und unzweideutig, auf dem Fundament einer christlichen Weltanschauung fussend, darstellt wie die "Allgemeine Rundschau"
- Prof. Dr. J. Sch., Mainz, 23. Januar 1908: "Als Leser Ihrer ganz ausgezeichneten Revue . . ."
- P. L. v. R., Antwerben, 27. Januar 1908: "Es ist mir wirklich ein Hochgenuss, Ihre werte und gediegene Zeitschrift allwöchentlich zu erhalten, und ich hoffe, dass ich noch lange nicht um dieses köstliche Vergnügen kommen werde."
- P. U. (Windthorstbund), Breslau, 30. Januar 1908: "Thre geschätzte Wochenschrift ist nicht nur ein auf der Höhe der Zeit stehendes Organ, sondern entspricht auch den höchsten Anforderungen in jeder Hinsicht. Daher hat sie auch stets bei unseren Mitgliedern grosse Anerkennung und Verbreitung gefunden."
- J. M. Sch., Donauwörth, 3. Februar 1908: "Der charaktersesten Haltung der "Rundschau" mein Bravol"
  - R., Trebnitz, 10. Februar 1908: "Ihre gans vorzügliche "Rundschau"."
- J. J., Münster i. W. (Priesterseminar), 10. Februar 1908: "Von meinen Kollegen bin Ich beauftragt, Ihnen unsere höchste Anerkennung für Ihre prächtige Wochenschrift auszusprechen. Finden wir doch in der "Allgemeinen Rundschau" zu unserer höchsten Freude stets das Neueste und Aktuellste auf dem Gebiete der Politik und Kultur, so dass uns, die wir augenblicklich mit engerem Fachstudium fast überladen sind, hierdurch das zeitraubende Lesen einer grösseren Tageszeitung vollständig erspart bleibt. In wie hoher Achtung bei uns Ihre "A. R." steht, können Sie auch schon aus der grossen Abonnentenzahl, die Ihre Wochenschrift bei uns hat, entnehmen; denn die Tatsache, dass eine Zeitschrift in einem Hause von 23 unter 39, also von 56 Prozent gehalten wird, ist der beste Beweis dafür, dass uns ihre Darbietungen vollständig befriedigen."
- Ch. W., Fontainebleau, 10. Februar 1908: "Abonnent der "Allgemeinen Rundschau", von der ich sehr befriedigt bin."
- E. H., Aachen, 10. Februar 1908: "Seit längerer Zeit verfolge ich die zunehmende Verbreitung der "Allgemeinen Rundschau", und immer wieder freue ich mich, Ihre Wochenschrift in den Händen aller Stände zu finden, welche von gesunden Religions- und Kulturbegriffen, sowie von einem gesunden Rechts- und Ehrgefühl beseelt sind. Es drengt mich, Ihnen besten Erfolg in Ihren mutigen und zielbewussten politischen und kulturellen Bestrebungen zu wünschen."
- E. B., Konstanz, 11. Februar 1908: "Ich halte die Allgemeine Rundschau" für eine treffliche Wochenrevue, die durch ihre vornehme Haltung auch dem Gegner imponieren und Hochachtung abnötigen muss."
- P. B. T., Sigmaringen, 12. Februar 1908: "Im Namen unseres ganzen Konvents meinen herzlichsten Dank für Ihre vorzügliche Wochenschrift, die wir seit Neujahr regelmässig beziehen. Alle unsere Patres lesen dieselbe mit grossem Interesse."
- J. S., Werl i. Westf., 12. Februar 1908: "Möge die "Allgemeine Rundschau" immer mehr der weithin strahlende und beachtete und sofort alles beleuchtende Leuchtturm im wogenden Meere der Zeitfragen werden."
- P. R. Sch. S. 3. Novo Hamburgo (Brasilien), 12. Febr. 1908: "Ihre gediegene und lehrreiche Zeitschrift gefällt mir sehr. Der darin sich kundgebende männüch charakterfeste Geist ist, ohne engherzig oder rückschrittlich zu sein, im besten und allein echten Sinn modern. Ich verfolge die Tendenz Ihrer Zeitschrift schon von Anfang an. "Gut katholisch" sein, wie sie es ist, und zwar trotz aller gefahrvollen Beeinflussungen: das verdient Hochachtung und Anerkennung. Das "sentire cum ecclesia" des hl. Ignatius scheint eben allerorts stark im Abflauen zu sein."
- O. St. (Kath. akademische Verbindung "Turicia"), Zürich, 14. Februar 1908: "Einzelne unserer Verbindungsmitglieder kennen Ihre ausgezeichnete "Allgemeine Rundschau" und wünschen sehr, dass dieselbe in der Verbindung eingeführt werde."
- J. K., Bolsternang b. lsny (Württemberg), 14. Februar 1908: "Ich benütze diese Gelegenheit, um Ihnen zu schreiben, dass Ich seit dem ersten Augenblick ihres Bestehens ein eifriger Leser und Verbreiter, aber noch mehr Verehrer und Bewunderer Ihrer herrlichen Wochenschrift bin und fast nicht erwarten kann, bis die nächste Nummer erscheint."
- J. J., Gersfeld (Rhön), 21. Februar 1908: "Als Leser Ihrer ganz vorzüglichen "Rundschau", auf deren Erscheinen ich mich jedesmal frene."
- K., Millingen b. Empel (Niederrhein), 14. Februar 1908: "Seit Neujahr lese ich Ihre Zeitschrift. Es tut mir leid, dass ich sie nicht eher gelesen habe. Sie sagt mir sehr zu. Besonders die Artikel über die Enzyklika und über die sittlichen Zustände in unserem armen Vaterlande,
  zwei grundverschiedene Dinge, erregen mein volles Interesse. Ich bin davon
  überzeugt, es würden noch viele andere Gebildete Ihre Zeitschrift halten,
  wenn sie nur eine einzige Nummer mit Aufmerksamkeit durchgelesen
  hätten."
- 3. L., Dinslaken (Niederrhein), 25. Febr. 1908: , Da jetzt die konfessionelle Schulfrage politisch in den Vordergrund tritt, findet Ihre Wochenrevue bei katholischen Erziehern sicher günstige Aufnahme und Ilterarische Unterstützung, bildet sie doch ein wertvolles Supplement jeder grösseren politischen selbständigen Zentrumszeitung."

Windthorstbund Pirmasens, 28. Februar 1908: "Die Mitglieder unseres Rundes sind geradezu begeistert von dem Inhalte der "Allgemeinen Rundschau". Es zeigt sich dies auch in zahlreichen Neuaumeldungen zum Abonnement."

- St., Pirmasens, 28. Februar 1908: "Ich kann nicht umbin, Ihnen zu versichern, dass die Lektüre Ihrer Zeitschrift mir stets einen großen Genuss bereitet."
- F. B., Emsdellen, 7. März 1908: "Ihre anerkannt vorzügliche Zeitschrift."

Bezagopreis: viertelfährlich A. 2.40 (2 Mon. A 1.60, 1 Mon. A. 0.80) bei der Doft (Barer. Doftverzeichnis Dr. 15, Merr. Beit. Dry, Mr. 101a), L Buchhandel u. b. Derlag. Probenummern toftenfrei burch ben Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: Manchen, Dr. Armin Raufen, Cattenbachitrahe 1a. 

# Allgemeine Marchau

Inferate: 50 4 die 4mal gesp. Kolonelzeile; b, Wiederholung, Rabgtt. Reklamen doppelter Oreis. - Beilagen nad Hebereinfunft. Nachdruck von Hrtikeln, feuilletons und Gedichten aus der "Allg. Rundichau" nur mit Benehmigung des Verlage geftattet. **Auslisferung im Leipzig** durch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

**№** 12.

München, 21. März 1908.

V. Jahrgang.

#### Opportunität als Richtschnur der Dolitif.

Berthold Graf Bernstorff.

Die Schlacht ift gefchlagen — bie Enteignungsvorlage vom Abgeordnetenhaufe in ber Herrenhausfassung angenommen, und Fürst Bülow kann noch einmal auf seinen Lorbeeren ruhen. Do er selbst sich wohl auf Lorbeeren fühlt — oder klingen manche der zelbst pas wohl auf Lorveeren juhlt — doer klingen manche der Wahrheiten, die er hat anhören müssen, doch zu gellend in seine Träume? Freilich der Mann, der selbst mit deutschem Grundbesitz nicht belastet ist, der kann wohl die Erregung nicht ganz verstehen, die ihm aus den Reihen der Vertreter des alten besestigten Grundbesitzes entgegentrat. Und Kapitalvermögen soll ja noch nicht enteignet werden! Aber darüber wird auch Fürst Bulow nicht im Zweifel sein, daß dieser Schritt manchem die Augen geöffnet hat, der bislang gemütlich mit dem Blod segelte. Und deshalb möchte man jest gerne die Erörterungen über den heitlen Fall abschneiden. Aber das ist vergebliches Bemühen! Zu tief sind die Leidenschaften erregt — und Freund und Feind wollen fich außern.

Freilich die Zahl der Freunde ist gering — nur die eigentliche Leibgarde bes Fürsten, Allbeutsche und Hafatisten, sucht in ber "Tageszeitung" und ber "Täglichen Rundschau" durch gehässige Verleumdung die Männer zu verunglimpfen, die nach Pflicht und Eid für ihre Ueberzeugung eintreten und Torbeit und Unrecht an den Pranger stellen. Sie verherrlichen den Minister Rheinbaben, der den berechtigten Klagen der Polen über nichtgehaltenes Königswort nichts anderes entgegenzuhalten wußte als die Jahre 31, 48, 63 — der aber die Haltung der polnischen Soldaten in den Kriegen von 64, 66 und 70 vergeffen zu haben schien.

Diefen wenigen Stimmen gegenüber fteht die gesamte ausländische und die große Mehrheit der deutschen Presse — voran die latholischen und legitimistischen Blatter, besonders die "Röln. Bolkszeitung" mit ihrem geradezu klassischen Artikel "vas victoribus"! Daneben Bertreter sast aller politischen Ruancen, und unter ihnen besonders die Blätter des Freisuns, der sich ja zu einer energischen Ablehnung dieses unerhörten Rechtsbruchs ausgerafft hatte. Mit diesen, speziell mit der "Franksurter Beitung", möchte ich mich etwas beschäftigen.

Die "Frankfurter Beitung" schreibt: "Der 27. Febr. ist im herrenhause ein dies ater geworden — der Umsturz des Rechts hat die seierliche Sanktion erhalten — nicht das Recht, sondern der brutale Machtstandpunkt haben die Entscheidung herbeigsführt. Bichtiger als die wirtschaftlichen Folgeerscheinungen ist für uns der grundfähliche Gesichtspuntt: die grobe Verletung von Recht und Geses durch die Enteignungsvorlage — die Rechtsverwilderung, die sich durch Nichtachtung bestehender Borichriften geltend macht." Goldene Worte! Aber ich möchte fragen: Ist denn das die erste Rechtsverletzung, die Preußen und sein Ministerpräsident geleistet haben — und warum ereisert die "Franksurter Zeitung" sich erst jett? Die Enteignungsvorlage beseitigt versassungsmäßig garantierte Rechte und die "Frank-surter Zeitung" eignet sich zustimmend die Worte der "Germania" an: "Man mag nun die Versassungsartikel

von der Gleichheit der i Preußen vor dem Gesetz und von der Unverletzlichkeit des Privateigentums ruhig ausheben — sie haben als Grundrechte ihren Wert verloren!" Sanz gewiß! oer unverletzingteit des Privateigentums ruhig aufheben — sie haben als Grundrechte ihren Wert verloren!" Sanz gewiß! Aber warum erkannte die "Frankfurter Zeitung" diese Wahrheit nicht schon früher — z. B. nach dem Bundesratsbeschluß vom 28. Februar 1907? Damals hatte die "Frankfurter Zeitung" für das versassungsäßig garantierte Recht Braunschweigs und seines Fürstenhauses aber lein Wort übrig! — Ist etwa der Boden des Rechts im Reiche ein anderer als in Preußen? — Oder war die Gesahr des welssischen Dolchstoßes in den Ridsen Argusens so niel größen als die versammen in den Ruden Preußens fo viel größer als die protlamierte polnische Gefahr?

Die "Frankfurter Beitung" ruft den Mannern, die der Borlage in der Hoffnung zugestimmt haben, daß die Wiederbolung einer folden Enteignung ausgeschloffen fein wurde, mit Recht zu: ber zweite Schritt wird notwendig an den erften fich anschließen, und ihr habt schon jest euch ben Biderspruch gegen denselben mit eurer Zustimmung zum ersten abgeschnitten! Diese unansechtbare Logit der "Franksuter Zeitung" gilt aber doch nicht bloß für diesen Fall, sondern für jeden Rechtsbruch.

Für jeden politischen Rechtsbruch wird immer berfelbe Grund ins Feld geführt — die salus publica oder in moderner Phrase National-Wohl!

Was ist denn aber eigentlich diese salus publica? Wo im driftlich tonftitutionellen Staate Die Grundlage bes Staatslebens durch Gottes Gebot und beschworene Verfassungsbestimmungen sestigelegt ift, da find durch diese auch die Schranken und Normen für die salus publica flar gegeben!

Wenn aber diese Grundlage beiseite geschoben - wenn die Opportunität als die einzige Richtschnur für die Politik anerkannt wird —, dann wird die perfönliche Meinung der zeitigen Machthaber die salus publica! Und sie bleibt es folange, als fie die Macht haben, ihre Meinung in der einen oder anderen Form zur Geltung zu bringen! Und damit wird der Rampf um die salus publica zum Kampf um die Machtftellung der zeitweiligen Machthaber!

Beil die Polenpolitit auf einem toten Puntte angetommen war, darum mußte die Enteignungsvorlage durchgedrückt werden damit ftand und fiel Filrst Bulow — das war heute die salus publica! Morgen wird vielleicht ein anderer leitender Staatsmann, 3. B. Herr Bebel, die Konfistation alles Privateigentums als rettende Magregel verfechten — bann ift das salus publica!

Das ist die unerbittliche Logik, die sich aus der heutigen Theorie ergibt, daß nur die momentane Opportunität das Leitmotiv der Politit fein dürfe!

Diese Opportunitätspolitik haben wir eingeleitet mit dem Rechtsbruch von 1866 — wir haben sie besiegelt mit dem Bundes-ratsbeschluß vom 28. Februar 1907 — die Annahme der Enteignungsvorlage vom 27. Februar 1908 ift nur eine neue Episobe derfelben Bolitit.

Und wenn jest die "Frankfurter Beitung" und viele andere Politifer mit dankenswertem Freimut sich gegen diese Enteignungsvorlage wenden, so mögen fie bedenten, daß fie Ausficht auf Erfolg in ihrem Rampfe nur haben tonnen, wenn fie fich gegen bas ganze Syftem wenden! Richt mit bem Abschneiben eines Zweiges ift geholfen, bie Wurzel muß heraus.

#### Zum Namensfeste Pius' X.

Vorfeier des goldenen Priester-Jubiläums.

Nun bebt in der metall'nen Brust Rings aller Glocken Herz, Ein Jubellied voll heil'ger Lust Singt laut ihr Mund von Erz. Mit Wolken wallt der Klänge Chor Nach Süden hoch vom Dom Und pocht an deiner Liebe Tor, Du Vaterherz in Rom.

Manch reines Blütenauge blickt Aus Kränzen gelb und weiss, Das seine Festesgrüsse schickt Dir, hehrer Priestergreis. — — Viel heller in der Seele glüht Der Treue gold'ner Stern; Viel höher unser Beten zieht Zum ew'gen Thron des Herrn.

Der zum Altar ein Sehnen heiss Dem Kinde einst geschenkt, hat deiner Tugend Blütenreis In heil'gen Grund gesenkt. Schier all die Saat im Erdenraum Traf längst des Schnitters Streich: hoch ragt dein stolzer Lebensbaum, An himmelsfrüchten reich.

Die Hand, die einst den Kleinen gab
Des Heiles täglich Brot,
Trägt nun des Kreuzes Herrscherstab,
Den ihr der Heiland bot.
Das Haupt, in Demut fromm geneigt,
Krönt heut' des Dreireifs Zier.
Es spricht dein Mund, und staunend schweigt
Die Welt und huldigt dir.

Und schnaubt der Sturm und tost die Flut Um deinen Felsenthron, Dann schreckt dich nicht der Hölle Wut, Nicht Menschenhass und Hohn. Der auf dein Silberhaar gelegt Des Priesters gold'nen Kranz, Führt seine Kirche unentwegt Zu neuem Sieg und Glanz.

Mög' einst um der Tiara Gold
Der Silberkranz dir blüh'n,
In Sonnenröte, still und hold,
Dein Abendhimmel glüh'n.
Führ' manches Schäflein noch zurück,
Das in der Wüste irrt;
Dann sei der ew'gen heimat Glück
Dein Teil, o Völkerhirt!

heinr. Engel.

#### Papst-Jubiläums-feier in München.

ie Ratholiken Münchens haben den 19. März, den Namenstag Sr. Heiligkeit des Papstes, zur Feier des goldenen Priesterjubiläums gewählt. Die kirchliche Feier ersolgt durch ein Pontisitalamt in der Metropolitan-Domkirche zu Unserer Lieben Frau, dem eine religiöse Vordereitung durch vier Predigten von P. Benno Auracher und durch eine Generalkommunion der Gläubigen aus der Männerwelt vorausgeht. Se. Königliche Hoheit der Prinzregent hatte die Gnade, sein Erscheinen bei diesem Festgottesdienst zuzusagen. Für die Prinzessinnen des Königlichen Hauses und die übrige katholische Frauenwelt Münchens sindet in der Theatiner-Hosstirche gleichzeitig ein Festgottesdienst statt. Die "Allgemeine Kundschau" wird im September, wenn die 50 Priesterjahre des edlen Greises auf Petri Stuhl voll geworden, der Festesstimmung noch in besonderer Weise Ausdruck geben.

#### Weltrundschau.

Don frit Mientemper, Berlin.

Das europäifche Ronzert und bie Baltanfragen.

Ginen Lobgefang auf die Harmonie im europäischen Konzert hat der italienische Minister des Auswärtigen im römischen Parlament gehalten. Der Zusall wollte es, daß gerade am selben Tage der russische Kollege, Herr Jswolsky, die Festigkeit des Gleichgewichts in Ostasien pries. Zwei Friedensreden auf einmal:

jam satis!

Bas nun das philharmonische Orchester in Europa angeht, so klingt boch noch eine kleine Dissonanz hindurch: England hat sich mit der neuesten Wendung der Balkanpolitik, dem Wetteifer im Eisenbahnbau, noch nicht recht abgefunden. Trop ber Erklärungen, die vorige Woche bereits im Londoner Unterhause gegeben waren, hielt Tittoni es noch für notwendig, gegen die Bebenken der englischen Regierung wegen Beeinträchtigung des mazedonischen Reformwerkes durch die Bahndauten zu polemissieren. Eigentlich waren doch Rußland, das sich als Protektor der flawischen Balkanstaaten betrachtet, und Jtalien, das sich zum Schutzengel von Albanien berufen sicht, schäfter berührt, won dem österreichischen Sandschalbahn. plan als das britische Weltreich. Und Rußland sowohl als Italien haben durch eine resolute Wendung den Anschluß an den Eisendahngedanken gefunden. Sie sagen jetzt: "Leben und leben laffen! Befommen wir die Donau-Abria-Bahn und mas fich fonst noch anschließen läßt, so haben wir unseren Teil wirtschaftlichen Ginflusses und tonnen Defterreich feine Aussuhrlinie nach Saloniti gonnen!" Das meerbeherrschende Belthandelereich England follte doch viel schneller noch jum Bohlgefallen an neuen Verlehrestragen fich belehren. Deshalb hatten wir auch die zwar fühle, jedoch forrette Erklärung im Londoner Parlament als eine redliche Abfindung mit dem neuesten Baltanturfe betrachtet. Die Rebe Tittonis ließ jedoch leider befürchten, daß noch ein haar in der Suppe fei. Der Eindrud wird bestärkt durch die Nachricht, daß England tatfachlich ben Machten ben Borfchlag unterbreitet hat, bon ber Türlei die Ernennung eines Generalgouverneurs für Mazedonien zu fordern, und daß die englische Presse diesen Vorschlag als eine Probe für das europäische Konzert hinstellt. Die Kabinette prüsen zurzeit den englischen Vorschlag, der das mazedonische Reformwerk auf eine ganz neue Bafis stellen will. Inzwischen wird darauf hingewiesen, daß der Sultan eine besondere Scheu vor einem "Generalgouverneur" habe, da er nach der Erfahrung in Kreta in einem folchen den Vorläufer eines unabhängigen Herrschers sehe. Man kann Sia auch der Pforte nicht übelnehmen, wenn sie sich sträubt gegen die "Abknöpfung" eines großen Teils ihres schon anz zusammengeschrumpften europäischen Besitzstandes. Der englische Borftoß eröffnet alfo die Aussicht auf weitere Schwierigkeiten in ben Baltanfragen.

Anderseits verdient die englische Regierung Lob für die schnelle und glatte Erledigung der Briefangelegen beit. In beiben Häufern des Barlaments wurde festgestellt und anerkannt, daß der Brief des Deutschen Raisers an Lord Tweedmouth ein einwandfreies Privatschreiben war, und der Hetbersuch der "Times" unter Anerkennung des hohen Wertes der freund schaftlichen Beziehungen zurückgewiesen. Allerdings muß, um übermäßigen Optimismus zu verhüten, auf die tüble und kritische Haltung des konservativen Redners im Oberhause hingewiesen werben, der noch immer etwas Bebenkliches in dem Borgang finden wollte. Einen ganz anderen Ton sching Roseberh an, der frühere liberale Führer, der vor der lächer-lichen und frankhaften Art der Deutschehebe warnte. Batten alle tonfervativen Beers und Bollsvertreter fich biefen fraftigen Worten angeschlossen, so wurde man die Ansicht teilen können, daß die "Limes" moralisch vernichtet fei. Aber leiber haben die unermudlichen Heper noch immer einflugreiche Gonner, wenn lettere fich auch zurzeit nicht weit hervorwagen. Ronig Eduard foll angefichts der Pregangriffe einen freundlichen Brief an unseren Raiser gerichtet haben; das ist eine angenehme Rachricht; aber auch darin liegt noch keine Gewähr gegen die Wiederholung solcher Hetversuche. Borficht bleibt geboten. Die Sucht, den Deutschen Kaiser persönlich in die Zeit und Streitfragen hineinzuziehen, besteht auch außerhalb ber englischen Infel. Gin italienischer Politifer beruft fich jett auf Aeuße rungen unferes Raifers über Albanien und bas Berhaltnis der österreichischen und italienischen Interessen auf dem Baltan. Im



Anschluß daran wird der bevorstehende Ausslug des Raisers nach seinen neuen Erwerbungen auf Korsu hingestellt als die persönliche Bermittelung und Ausgleich in der Balkanpolitik, vornehmlich unter den Dreibundmächten. Das sieht wie eine Sprung des Deutschen Raisers aus; aber dahinter stedt die alte Gesahr, daß nicht bloß die deutsche Politik im allgemeinen, sondern der Deutsche Kaiser persönlich belastet wird mit der Berantwortlich-

keit für den Gang der heiklen Dinge.

Bum Glüd darf man nach der träftigen Rede Tittonis annehmen, daß die italienische Regierung keiner weiteren Bermittelung bedarf, sondern sich in der Balkanfrage mit Desterreich bereits d'accord besindet. Es war ja aufgesallen, daß Tittonis ossisiöse Presse dem Sandschalbahnprojekte, obsichon es ihm von der öffentlichen Ankündigung mitgeteilt worden war, zunächst keine Berteidigung angedeihen ließ, während dem russischen Rundschreiben wegen der Konkurrenzbahnen sosort halbamtlich die volle Sympathie Italiens verkündet wurde. Doch wollen wir nach den jezigen Erklärungen gern annehmen, daß diese vorläussige Kurüchhaltung nur eine taktische Bedeutung hatte, um die von Italien gewünschten Kompensationen, insbesondere die Transversalbahn zur italienischen Abria hin, zunächst in volle Sicherheit zu bringen.

Jedenfalls sieht der Dreibund heute unversehrt aus. Ob das europäische Konzert im ganzen die Kraftprobe, vor welche die englische Steuerung im mazedonischen Resormprogramm es stellt, gut bestehen wird, muß man abwarten.

Die Lage in Oftafien.

Der japanisch dinesische Zwischensall wegen der "Tatsu Maru" ist nach einer Bekinger Meldung beigelegt. China hat, wie das schon öster geschah, im Geldpunkte nachgegeben; es zahlt eine Entschädigung an Japan und Liegegelder sür den abgesaßten Wassenschunggler. Dagegen will China die beschlagnahmten Wassen zurückbehalten, und Japan gibt obendrein die Einwilligung, scharfe Bestimmungen gegen den Wassen und Munitionshandel von Japan nach China zu erlassen. Freilich soll das Territorium von Macao, der Ort des sehzgen werden; doch hosst ehrer dernzung des Wassenhandels einbezogen werden; doch hosst Ehina durch Verhandlungen mit Portugal wegen der Konterbande in Macao zum Ziel zu gelangen. — Der Ausgleich ist in der Form recht nett. In der Sache selbst wird es natürlich beim alten bleiben, d. h. China muß sich die Wassenschunggler selbst vom Leibe halten. Erfreulich ist nur die Bestätigung unserer Vermutung, daß Japan den Zeitpunkt für einen Vorsch gegen China noch nicht für gekommen erachtet. Nordam er is a sest der japanischen Großmannssucht einen Dämpser auf.

Dagegen ist Außland neuerdings unter die Umschmeichler Japans gegangen. Iswolsty, der russische Minister des Auswärtigen, hielt zum erstenmal in der Duma eine hochpolitische Kede, und zwar mit einer-verblüssenden Freundlichteit gegenüber dem einstigen Gegner. Es handelte sich um die Begründung des Antrages, die russische Gesandtschaft in Totio zu einer Botschaft zu erheben. Der Borschlag bedeutete an sich schon eine Huchgung vor der neuen Großmacht; er wurde es noch mehr durch die ofsenherzige Erklärung, daß Außland dei seinem Bordringen in die Südmandschurei und auf Awantung sich "übernommen" gehabt habe, und daßes nunmehr endgültig sich auf den Beschstländ gemäß dem Frieden von Portsmouth zusücziehe. Eine solche Rriege gesührt hat, besitzt den Reiz der Neuheit. Der Widerstand der Japaner gegen die übermäßige Erpansion Außlands wird nachträglich als derechtigt anersannt. Derr Jöwolsky verdient eigentlich den Nobelschen Friedenspreiß; denn durch dieses drastische Erempel wird besser als durch lange Reden klargestellt, daß hinter der "Ehre" und den "Lebensinteressen des Staates", womit man die mörderischen Kämpse zu begründen psegt, in vielen Fällen weiter nichts stedt, als eine Ueberschen Kräfte und Interessen.

Die innerpolitische Kriss.
"Kriss" ift ein schweres Wort; aber es wird schon von vielen bisher begeisterten Anhängern bes blodpolitischen Kunststückes auf die gegenwärtige Lage angewendet. Der Karren ist so versahren, daß man teine andere Lösung mehr sieht als Beschleunigung der preußischen Landtagswahlen mit der Hoffnung, daß

ermöglichen werde.

Die Antworten auf die zahlreichen Interpellationen wegen ber versprochenen Erhöhung der Beamtengehälter haben auf viele

deren Ausgang eine neue Orientierung der inneren Politik

vertrauensselige Gemitter wie ein kaltes Sturzbad gewirkt. Aber die Logik der Tatfachen hat sich ganz regelrecht abgespielt. Daß die Finanzresorm in diesem Frühjahr nicht zustande kommen solle, könne und werde, haben wir schon im vorigen Sommer dargelegt. Die Berschiedung der Finanzresorm sührte zu der Berschiedung der Besoldungsresorm. Allerdings hätte das Reich die Gehaltserhöhungen ebenso gut oder ebenso schlecht vorschußweise bestreiten können wie das Trostpssassen ebenso schlecht vorschußweise bestreiten können wie das Trostpssassen uswerungszulagen oder wie die 150 Millionen sür Kolonialbahnen usw.; aber die Beamtennot wollte man als tressliches Vor spann für die Steuervorlagen nicht missen Man hätte auch wohl die preußischen Beamten vor den Reichsbeamten bedenken können; aber dann wäre das Vorspann halbiert worden. Die "Tattik" kennt keine Gemütsbewegungen. Die Beamten sind freilich sehr verstimmt, weil weder ihre Notlage noch das seierlich gegebene Verstwechen berücklichtigt wird; die Unzufriedenheit der Beamten ist aber bei dem össentlichen Wahlbersahren in Preußen sür die Regierung nicht gefährlich, und dis zu den Reichstagswahlen hosst der Prestidigitateur wieder alles in Ordnung zu bringen. Bis dahin müssen dem Blockaltar, den die meisten von ihnen selbst haben errichten geholsen.

Die gespannte Lage ist anscheinend noch verschärft durch die Rommiffionsbefchluffe erfter Lefung zum Börfengefes. Da hat fich, wie die liberale Presse achnetnirschend verklindet, ein "tonservativ-ultramontaner Antiblod" aufgeton. Richtig ist, daß die alte Mehrheit, die das Börsengesetz geschaffen hatte, das Verbot des Börsenspiels in Getreide und Mehl wieder in die Vorlage eingesügt hat, ebenso das Terminregister, und die lex impersecta durch Strasbestimmungen ausgestaltet hat. Aber die Börse braucht deshalb noch nicht demonstrativ flau zu machen. Es handelt fich nur um Kommissionsbeschlusse und zwar der ersten Lejung; die Regierung hatte fie sofort als unannehmbar bezeichnet. Charatterfestigkeit der Ronfervativen kunn man ja feit der Annahme der Enteignung teine Baufer mehr bauen. Alfo muß man die Sache als einen Beitrag zu der jest im Schwange befindlichen "Taktik" betrachten. Fürst Bülow wird zu dem Zeitpunkt, der ihm passend er-Scheint, den Linksliberalen fagen: Bas gebt ihr mir, wenn ich euch bie Erleichterungen für eure geliebte Börse burchbrüde? Do ut des! Früher nannte man das "Auhhandel"; jetzt ist es der der "nationalen" Staatskunst. Nun frägt sich freilich noch, ob das Börsengesetz schon jetzt als Rauspreis sür die freisinnige Zustimmung zu dem § 7 des Bereinsgesetzes (Sprachenverdot) hingegeben werden könnte, oder ob man es ausheben will, damit es noch als weiteres Vorspann für die Steuergesetze verwertet werde. Im letzteren Falle würde außer der Finanzreson und dem Börsenverscht zum den Vorse Börsengesetz auch noch das Bereinsgesetz auf die lange Bank geschoben werden. Die vielbeschrieene erste ordentliche Tagung des Blodreichstags wäre dann mit der vollständigen Unfrucht barkeit behaftet. Den schlechten Gindrud biefes eflatanten Unbefähigungenachweises scheuen fie freilich; aber was ist zu machen? Das Bereinsgesetz mit dem hakatistischen § 7 durchzudrücken, wird vorläufig wohl nicht geben. Allerdings ist die große Mehrzahl ber Freifinnigen Bollspartei (Eugen Richter!) schon zum Umfall bereit. Aber Dr. Träger erhebt noch öffentlich Ginspruch, Die ichwäbischen Demotraten können auch ihr Gewissen noch nicht betäuben, und die Freisinnige Vereinigung ist wenigstens noch nicht ganz reif für eine Ausnahmegesetzgebung. Bei der kleinen Blodmehrheit liegt bei den wenigen Dissenters die Entscheidung.

Wenn auch in dieser Beziehung noch verhandelt wird, so ist doch mit der höchsten Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß Fürst Bülow die Landtagswahlen möglichst frühzeitig anderaumen wird. Gine halbamtliche Kundgebung will soeben den Glauben erweden, daß das gar nicht so schnell ginge. Der verdächtige Versuch tann die Einsichtigen nur noch bestärken in der Vermutung, daß die Wahlen vielleicht noch vor dem angeregten Junitermin, also schon im Mai stattsinden könnten, wozu eine Auslösung vor Ostern den Weg bahnen würde.

Politiker und Blätter von der Rechten haben schon von einer "Jsolierung des Freisinn dies im Wahlkampse phantasiert. Nein, der Freisinn wird schon Hilfe sinden, hier von den Nationalliberalen, dort von den Sozialdemotraten und in den Areisen, wo er gegen das Zentrum steht, sogar von den Konservativen und der Regierung. Das Zentrum dagegen wird nur auf seine eigene Arast angewiesen sein. Sogar die angeblich verbreitete Verständigung mit den Polen in Oberschlessen wird nur auf nicht vor dem Abend loben, da die Radikalen à la Korsanty noch mächtig sind. — Hilf dir selbst, Zentrum! Darum rechtzeitig an die Arbeit!

#### "Placetum regium" in Bayern.

Domfapitular Dr. Dichler, Reichs- und Candtagsabgeordneter.

ie baherische Staatsregierung hat für die pähstliche Enzyklika "Pascendi dominici gregis" das Plazet erteilt. Darüber ergaben fich lebhafte Erörterungen in der Presse, welche ihren Nieberschlag auch in der Abgeordnetenkammer fanden. Die liberale Presse hatte erst gejubelt, daß der Erzbischof von München das Blazet nachgesucht und damit dessen Rechtsbeständigkeit anerkannt habe; bald aber ergaben sich gerade in diesen Kreisen sehr ernste Bedenken, daß der Kultusminister nun auch die Enzyklika vollziehen müsse — "ein solch gefährliches Schriftstück"!

Darüber Klarheit zu schaffen, war der Zwed einer Anfrage, welche der liberale Parteifilhrer Dr. Caffelmann am 10. Februar in der Abgeordnetenkammer an den Kultusminister Dr. v. Wehner richtete. Er betonte es sei

Dr. v. Wehner richtete. Er betonte es sei

"unbedingt notwendig vom Herrn Staatsminister zu ersahren, welche Wirkung er der Plazeterteilung beilegt, ob die Herren recht haben, die sich nach meiner Aufsassung fällchlich unter Berufung auf Erstärungen früherer Staatsmänner dahin aussprachen, daß der Staat durch die Plazeterteilung nun diese Enzyklisa auch in ihrem dijziplinären Teil vollziehen milse, oder ob die Aufsassung richtig ist, die ich vertrete und die dahin geht, daß der Staat, die Krone, durch Erteilung des Plazet sich in gar keiner Beise des Rechtes begeben hat in jedem einzelnen Falle zu prüsen, ob sie oder er den weltlichen Arm der Kirche leihen will oder nicht, zu prüsen, ob es im staatlichen Interesse liegt, ob es ein Eingriff in die staatliche Rechtssphäre, überhaupt in die staatliche Interessenschlichen Weine Hare Untwort des Hern Winsters haben, weil wir sonst der Gesahr entgegengeben, daß in der Tat im gegebenen Falle ein wichtiges Kronrecht preisgegeben worden wäre; ich sage, wenn meine Aufsassung nicht richtig wäre, denn unmöglich kann sich die baherische Krone damit absinden lassen, daß man ibr zumutet, unbesehen jede Forderung der Kurie, soweit sie den Bollzug dieser Enzyklisa betrifft, befriedigen zu müssen." müffen.

Namens der Zentrumsfraktion gab Schreiber dieser Beilen folgende turze Ertlärung ab:

"Was unsere grundsätliche Stellungnahme in bezug auf das Blazet anlangt, so darf ich im Namen meiner politischen Freunde folgende Ertlärung abgeben:

Das von der Kirche niemals anerkannte und durch das vatikanische Konzil ausdrücklich verworfene placetum regium ist bereits im Jahre 1817 durch das mit dem päpsklichen Stuhle abgeschlossene Konkordat seitens der Krone Baherns preisgegeben worden, und einseitig konnte es rechtlich nicht wieder eingeführt

Unbeschadet dieser unserer prinzipiellen Auffassung haben wir schon im Jahre 1889 erklärt, daß selbst vom Standpunkte der Berfassungsgesete aus die Ausdehnung des placetum auf die Glaubens und Sittenlehre der katholischen Kirche nicht gerechtfertigt ist."

Dann wurde barauf hingewiesen, daß felbst liberale Blätter eine recht bebenkliche Seite am Plazet finden. Der "Frankische Rurier" z. B. hat geschrieben :

"Der Fall zeigt zur Evidenz, wie überflüssig, ja schädlich eine berartige Einmischung des Staates in kirchliche Angelegenbeiten sich erweist. Je eher dieses verrostete Inventarstüd in die Rumpeltammer verschwindet, defto beffer.

Kultusminister Dr. v. Wehner hat am 11. Februar in programmatischer Beije über bas Plazet fich geäußert. Seine Bemerkungen waren für die Beurteilung diefer staatskirchenrechtlichen Frage in Bayern so interessant, daß sie hier im wesentlichen wiedergegeben werden dürfen. Er führte aus:

"Das Placetum regium ist in der baberischen Berfassung zweifellos begründet. Nicht bloß in der II. Berfassungsbeilage sondern auch in der Berfassungsurkunde selbst und zwar in Tit. IV 8 9 wird es normiert. Keine Regierung, wie immer sie auch gebildet sein mag, wird die Bestimmungen über das Placetum regium ignorieren können. Die Verfassung verlangt nur, daß Gesets, Verordnungen und sonstige Anordnungen der Kirchengewalt nicht ohne vorgängige Einsichtnahme und das Plazet des Königs ver-kündet und vollzogen werden dürfen. Hinsichtlich der Ber-kündung kirchlicher Erlasse ist allerdings die verfassungsmäßige Bestimmung durch die inzwischen völlig geanderten Berhältnisse überholt worden. Die gesteigerte Deffentlichteit, namentlich infolge der Entwicklung der Presse, hat es mit sich gebracht, daß kirchliche Anordnungen längst in der ganzen Welt bekannt sind, ehe eine amtliche Beröffentlichung der betreffenden Erlasse in Bayern erfolgt

und ehe deshalb die Anwendung des Plazets überhaupt nur in Frage kommen kann. Die verkassungsmäßigen Bestimmungen haben so in dieser hinsicht tatsächlich ihre praktische Bedeutung

berloren.

verloren.
Dagegen kommt ber weiteren Bestimmung hinsichtlich bes Bollzuges kirchlicher Anordnungen auch heute noch eine Bebeutung zu. In dieser Beziehung gibt das Placetum regium dem Staate das Recht zu prüfen, wofür er der Kirche den weltlichen Arm leihen soll. Die Staatsregierung sieht das Placetum an als das Korrelat der Schutypsicht, welche dem Staate der Kirche gegenüber obliegt. Die Schutypsicht würde dam zesteren, wenn zesten kom Placetum regium unterliegender Grifah har der Beröffen. ein dem Placetum regium unterliegender Erlaß vor der Beröffent-lichung seitens der Bischöfe des Landes das Plazet nicht gefunden hat. Die Folge wäre, daß die weltliche Gewalt zum Bollzuge eines solchen nichtplazetierten Erlasses nicht mitwirten darf. Die

eines solgen nichtplazetierten Erlasses nicht mitwirren darf. Die Erteilung des Plazets beseitigt das versassungsmäßige Hindernis sür den Bollzug.

Ein durch die Macht der Verhältnisse so eingeschränktes Plazet sieht auch mit dem Konkordat Art. XII nicht im Widerspruch. Denn dieses verlangt, soweit es hier einschlägig ist, nur das Recht der freien Publikation kierdlicher Erlasie. In dieser Hinschlägig int, das Plazet inzwischen längst jeden praktischen Zweiterlassen.

verloren

Auch mit dem katholischen Dogma steht bas Plazet, wie & in Bayern auf Grund der Verfassung gehandhabt wird, nicht im Widerspruch. Durch die Constitutio dogmatica de ecclesia Christi Biderspruch. Durch die Constitutio dogmatica de ecclesia Christi wurden die Meinungen derjenigen verurteilt und verworfen, welche behaupteten, die vom Apostolischen Stuhle oder unter seine Autorität zur Leitung der Kirche erlassenen Konstitutionen hätten keine Kraft und Gültigkeit, wenn sie nicht durch das Plazet der weltlichen Gewalt bestätigt wilrden. Der baverischen Regierung Liegt es aber serne zu behaupten, daß solche Konstitutionen ohne das Plazet der weltlichen Gewalt keine Kraft und Gültigkeit hätten. das Plazet der weltlichen Gewalt keine Kraft und Gültigkeit hätten. Die baherische Regierung bestreitet nicht, daß solche Kundgebungen der höchsten kirchlichen Autorität für das Gewissen auch der baherischen Katholiken schon mit der Bublikation in Rom verbindlich sind. Die baherische Regierung gesteht demnach auch den nicht plazetierten Konstitutionen des Apostolischen Stuhles für das interne Forum volle Kraft und Gültigkeit zu. Sie ist verfassungsmäßig nur gehindert zum äußeren Vollzug solcher nicht plazetierten Erlasse der Kirche den weltlichen Arm und damit die staatlichen Umdangsmittel zur Verfügung zu stellen. Es ist aber gewiß nicht unbillig, daß die Kirche, welche die staatliche Mitwirkung zum Vollzuge ihrer Erlasse in Anspruch nimmt, diese Erlasse rechzeitig der Regierung vorlegt, damit sich die Regierung schlissig machen der Regierung vorlegt, damit fich die Regierung schlussig maden tann, ob sie plazetieren und so zum Bollzuge mitwirten tann oben nicht. Dieses Brüfungsrecht, mag man nun es Plazet oder sonkwie nennen, ist im Wesen der staatlichen Souveränität begründet. Dieses Brüfungsrecht ist in anderen Staaten anders geregelt mit kann vielleicht auch in Bayern im Laufe der Zeit einmal anders geordnet werden; aber verzichten kann auf dieses Brüfungsrecht feine Regierung.

Die zweite Frage, die zu beantworten ist, ob das verfassungs mäßig begründete Plazet gegenilber der jüngsten Enzyllita "Pascendi Dom nici gregis" Anwendung zu finden hatte. Ich muß fagen, daß, wenn irgend ein papstlicher Erlaß das Plazet erfordert, so ift es dieses Rundschreiben, und zwar gerade wegen der im praftischen bisziplinaren Teile getroffenen Magnahmen und Anordnungen der

bilgirinaten Leite gertossenen Achrachmen und Andronungen der firchlichen Berwaltung und Difziplin.
Eine weitere Frage drängt sich auf, die Frage, ob die Regierung das Plazet nicht auch hätte verweigern können. Meine Herren! Nach der Berfassungsurkunde, und zwar nach Tit. 4 §9 der Berfassungsurkunde, und nach § 50 der 11. Berfassungsbeilage darf die geistliche Gewalt in ihrem eigentlichen Wirkungskreisenie nie gehemmt werden. Die Staatsregierung hatte demnach die Frage zu prüsen, ob die Enzystista vollständig innerhalb des eigentlicken Wirkungskreises der geistlichen Gewalt sich bewegt, wie er in der Verfassung sestgelegt ist. Diese Frage war zu bejahen, und damit erschien auch eine Beeinträchtigung staatlicher Interessen durch die Errestliste nicht gegeben. Die Franklise ist invergesten wehr Enzyklika nicht gegeben. Die Enzyklika ist in ihrem ersten, mehr theoretischen Teile ein Aussluß des obersten krichlichen Lehramtes, in ihrem zweiten, praktischen Teile trifft sie Maßnahmen der kichlichen Berwaltung, der kirchlichen Disziblin, und sie ist in dem zweiten Teile ein Aussluß der kirchlichen Gesegebungs und Jurisdiktionsgewalt. Der Zwed der ganzen Enzyklika ist die Reinhaltung der firchlichen Lehre namentlich von dem Einflusse einer nach der Auffassung des Oberhauptes der Kirche falschen Philosophie. Sätte die Staatsregierung das Placetum verweigert, so ware damit die Rirche, die geiftliche Gewalt in ihrem eigentlichen Birtungefreise gehemmt worden ober hatte wenigstens gehemmt werden können und die Regierung hatte dann nicht im Sinne der Verfassung gehandelt. Auch Professor Dr. Meurer in Würzburg hat erst jungk offentlich die Aussaug vertreten, daß die Regierung das Plazet nicht verweigern durfte.

Die vierte Frage, die sich in diesem Ausammenhang ergibt und auf die namentlich der herr Abgeordnete Dr. Casselmann ein besonderes Gewicht gelegt hat — benn er hat fie wiederholt an



mich gerichtet — war die: Welches sind die Wirkungen der Erteilung des Plazets? Inbezug auf diese Frage muß ich mich zunächst negativ ausdrücken und sagen: "Wenn das Plazet im einzelnen Falle nach der Versassung notwendig, aber nicht erteilt ist, so darf die weltliche Gewalt zum Vollzuge des nichtplazetierten Erlasses nicht mitwirken. Die Erteilung des Plazets beseitigt das versassungsmäßige Sindernis sür den Vollzug kirchlicher Erlasse und begründet für die kirchlichen Sellen den Anstruck auf den staatlichen Schutz auf die kractlichen Witwirkung nach Westsache und in begründet für die lichlichen Stellen den Ansvruch auf den staatlichen Schutz, auf die staatliche Mitwirkung nach Maßgabe und im Rahmen der Verfassung, insbesondere des § 51 der II. Versassungsbetlage. Ob die allgemeinen Voraussehungen für die staatliche Mitwirkung im einzelnen Falle gegeben sind, das hat die Regierung in jedem einzelnen Falle zu prüsen. Die wesentliche Wirkung des erteilten Plazets ist also die, daß für die Anwendung des § 51 der II. Versassungsbetlage, sür den darin der Kirche zugesicherten Schutzete Bahn geschaffen, daß damit die Fessel des § 58 der II. Versassungsbetlage sür den Vollzug aus dem Wege geräumt ist."

So Kultusminister Dr. von Wehner am 11. Februar 1908. Diese Aussührungen erhalten die richtige Beleuchtung zur Würdigung ihrer Bedeutung für die Beurteilung der tirchen-politischen Lage in Bahern erst durch Zusammenhalt mit den Erklärungen, welche im bayerischen Landtag unter dem Mini-fterium Lut 1889/1890 abgegeben wurden.

In den Plenarsitzungen vom 6. bis. 8. November 1889 stand ein Antrag der Zentrumsfraktion zur Diskussion, die Regierung wolle aussprechen, "daß das Placetum regium im Sinne des § 58 der II. Berfassungsbeilage auf Glauben s.

und Sittenlehren fich nicht erftrede."

Abg. Joseph Geiger, damals Borsitzender der Fraktion, hat bei Begründung des Antrages ausgeführt, "daß selbst auf dem Boden der II. Berfassungsbeilage die Ausdehnung des Placetum auf Glaubens- und Sittenlehren ber tatholischen Rirche nicht gerechtfertigt sei;" seit Erlaß ber Versaffung sei niemals eine lehramtliche Entscheidung plazetiert worden, auch das Dogma von der unbefleckten Empfängnis wurde nicht plazetiert; erst unter bem Ministerium Lut wurde der alte Rechtsboden verlaffen und eine einseitige Interpretation der Versassung herbeigeführt. Minister Dr. von Lut hat am 6. November sosort in langer Rede erwidert, deren Hauptsähe waren:

"Seit 20 Jahren halte ich an der Rechtsanschauung sest, daß das Plazet nach der bayerischen Versassung sich auch auf Glaubenssachen beziehe; seit 20 Jahren habe ich meine Verwaltung darnach bemessen... Ich din nicht der Autor des Religionsediktes, ich din nur der Vollstrecker desselben... Niemand von uns bentt baran, mit bem Blazet in ben Glauben einzugreifen; niemand benkt baran ober hat je baran gebacht, ein Dogma der Kirche zu fritisieren, zu gestatten oder zu verbieten, daß es gelehrt werde u. dgl. Das Ziel des Plazets ist nur, ber Staatsregierung die Freiheit zu gewähren, daß sie prüft, in welchen Fällen und wofür sie der Kirche den weltlichen Arm zur Berfügung stellen soll, und ob sie das in einem konkreten Fall tun kann, ohne das Staatsinteresse zu gefährden . . . Was die Frage betrifft, wie weit das Plazet angewendet werden darf, so statuiert die Beilage II § 38, wie weit sich die Staatsoberaussicht erstreckt. Dieser Paragraph formiert allerdings tein Plazet, aber er bildet doch die Grundlage für das Plazet. Soweit der § 38 reicht, soweit reicht das Staatsoberaufsichtsrecht, und wir werden dann sehen, daß ebensoweit das Plazet reicht. Dieser Paragraph statuiert nun ganz deutlich, daß sich das Staatsoberaussichtigtsrecht, Aussichts, und Schuhrecht auch auf Glaubenssachen bezieht."

Am 8. Nov. hat Minister Lut ausgeführt, daß das Plazet für die vatitanischen Detrete nicht erteilt werden konnte.

"Benn das Plazet erteilt wird, übernimmt die Regierung die Berpflichtung, das vatikanische Defret in allen Fällen zwangsweise zum Bollzug zu bringen, in welchen ein solcher Bollzug angezeigt erscheint und von den firchlichen Organen verlangt wird. Nun, daß ein solches Vorgeben mit den Erwägungen und Entschließungen sowie mit dem Verhalten der deutschen Regierungen im Jahre 1870 nicht vereinbarlich wäre, das brauche ich nicht zu wiederholen. . Ich drücke das, was ich hier im Sinne habe, damit aus, daß die Regierungen das Vatikanum als staatsge fährlich erklärt haben und noch auf diesem Standpunkt stehen." (Stenogr. Bericht Bd. 4, S. 155—159.)

Am 21. März 1890 fam Minister Frhr. von Crailsheim als Stellvertreter des schwertranten Ministers von Lut bei der Generaldebatte zum Kultusetat auf die Frage zurück und be-

mertte u. a.:

"Wenn ein Glaubenssatz, welcher früher nicht mit dog-matischer Kraft bekleidet war, im Lause der Zeit unter den

Schutz des kirchlichen Anathems gestellt wird, so entspricht es ber Natur ber Sache, daß auch die Staatsregierung von Fall zu Fall zu erwägen hat, ob für diesen nunmehr erst mit dogmatischer Kraft auftretenden Glaubenssatz die staatlichen Zwangsmittel zu seiner Durchführung zur Verfügung gestellt werden sollen."
An späterer Stelle hat Minister von Crailsheim auch

Bedenken gegen die Plazetierung der vatikanischen Dekrete ge-äußert; das hätte zur Folge, "daß alle Konsequenzen, welche sich aus den vatikanischen Beschlüssen auf skaatlichem Gebiete ergeben, sofort anerkannt werden müßten und daß die Staatsregierung zu ihrer Durchführung die Staatsgewalt zur Berfügung stellen müßte. Es ist schwer zu übersehen, welche Konsequenzen auß den batikanischen Beschlüssen sich auf skaatlichem Gebiete ergeben würden" (Stenogr. Ber. Bb. V, S. 435 u. 453).

Bur Würdigung der damaligen Situation sei bemerkt, daß schon Minister Lut 1889 ein Entgegenkommen gegen die Kirche eingeleitet hatte und daß durch Ministerialentschließung vom 15. März 1890 die Altkatholiken als aus der kath. Kirche ausgeschlossen anerkannt worden waren, weil sie die katholische Lehre vom Primat des Papstes und von der unbesleckten Empfängnis Mariä leugneten; ihre Stellung zur päpstlichen Unsehlbarkeit wurde nicht in Würdigung gezogen, weil ja das Plazet für das Vatikanum nicht gegeben war. Eine genaue Vergleichung des Wortlautes der damals und jest abgegebenen wirdskrießen Erkfärungen läst kor geschen inwindeniet dieselben ministeriellen Erklärungen läßt klar ersehen, inwieweit dieselben übereinstimmen und von welchem Punkte ab sie diametral auseinander gehen. Entscheidend sind hier besonders die Sätze, in welchen Kultusminister Dr. von Wehner nachweist, daß das Plazet im Sinne der Verfassung gegenüber einer Entscheidung des kirchlichen Lehramtes nicht verweigert werden könnte, ohne daß die Kirche in ihrem eigentlichen Wirtungstreise würde gehemmt werden. Damit ist die frühere Haltung der bayerischen Regierung gegenüber den Lehrentscheidungen des vatikanischen Konzils preisgegeben. Dag mit ber Erteilung bes Plazets der Staat nicht ad nutum ecclesiae auf seine Rechte verzichtet, spricht Minister von Wehner deutlich aus und auch Dr. Casselmann bewegt sich auf demselben Boden. — Auf eine Würdigung des Plazets felbst einzugeben, besteht bier tein Anlag.

#### 

#### Was dem einen recht ist, ist dem anderen billia.

Mitolaus follert, Pfarrer.

**M**m 7. Mai 1902 wurde im preußischen Herrenhause die Frage über das Berhältnis der evangelisch-theologischen Kakultäten ju dem Pringip der freien Forfchung erörtert.
Generalfuperintendent Dryander erflärte:

"Die Freiheit ber theologischen Forschung fei eine Exiftengbedingung ber

evangelischen Rirche.

Gegenüber dieser Aeußerung Dryanders bemerkte das Haupt-

organ der tonservativen Partei, die "Areugzeitung": Als Existenz bedingung seiner Rirche hat der Herr Christus jedenfalls etwas gang anderes angegeben als die freie Forschung der theologischen Brofessoren, welche seine Diener vorbilden sollen, damit fie seine Berde weiden. Er hat seine Rirche allein auf ben Felsen bes gläubigen Betenntniffes zu ihm, dem Sohne des lebendigen Gottes, und damit felbst gegen die Pforten der Hölle sicher gestellt. Das ist der große articulus stantis et cadentis ecclesiae. Mit ihm ist nicht "eine", fondern die, die absolute, die unerläßliche Egiftens. be dingung der evangelischen Kirche gegeben. Will man neben diesen Felsen noch ein paar Holzpflöde zur Stütze ver-wenden — immerhin! Aber man soll nicht den Felsen zum Holzpflod und den Holzpflod jum Felfen machen wollen. Der Eindrud aber, daß dies in ber Herrenhausfigung am 7. Mai 1902 geschehen ift, daß bort die amtlichen Bertreter ber evangelischen Rirche das absolute Recht des Glaubens gegenüber bem relativen Recht des historischen Urteils haben zu furz kommen lassen, dieser Sindrud hat weithin in christlichen Kreisen, wie wir bezeugen muffen, erschredt, verwirrt, erbittert.

Man hatte in Erwiderung auf die ernste und ruhige Dar-legung des Freiherrn von Durant ein fraftiges Wort von den berufenen obrigkeitlichen Personen der evangelischen Rirche gegen



bie grundstürzenden Jrrtilmer der Zeit erwartet. Statt dessen sei mit einer nicht gewohnten Schärfe die Verwaltungsmaxime dahin präzisert worden: "Jeder bestehenden Richtung, soweit sie wissenschaftlich legitimiert ist, freien Raum zu geben." Dr. Loening, der Jurist, habe wenigstens anerkannt, daß es auch für die evangelischelogische Wissenschaft eine Schranke gebe. Die anderen Herren dagegen stimmten in dem Prinzip überein, das der Kultusminister aussprach: "Es liegt im Wesen der evangelischen Freiheit, daß der theologischen Forschung keine Grenzlinie gezogen werde, bei der man sagen darf: bis hierher und nicht weiter." Das sei im Zusammenhange der Debatte, in welcher es sich um die freie Forschung der Lehrer handelte, denen die künstigen evangelischen Geistlichen zur Ausbildung anvertraut würden, geradezu verblüssend und erschütternd.

"Freie Forschung!" Das ist der Gögel Und dabei ist es eine auf allen gestigen Gebieten eingestandene Tatsache, daß es eine absolut freie Forschung nicht gibt und nicht geben kann. Will man sie nur für die Theologen reklamieren? Aber gerade hier ist die sogenannte freie Forschung so unsrei wie nur möglich. Wer glaubt denn noch, daß die Resultate der modernen Theologie "Resultate freier Forschung" sind? Boraussehungen, Prämissen, Hopothesen usw. sind es. Eine Weltanschauung, derzenigen der Deiligen Schrift diametral entgegengesetzt, wird als Maßstab sür alles an die Offenbarung des Wortes Gottes angelegt. Es heißt im vorhinein: Jesus kann nicht von der Jungfrau Maria geboren sein; Jesus kann nicht Wunder getan haben; Jesus kann nicht leibhastig auferstaden sein; Jesus kann nicht Gottes Sohn gewesen sein; Jesus kann nicht betottes Sohn gewesen sein; Jesus kann nicht von dimmel wirken und vom Himmel kommen zum Gericht. Und warum nicht? Weil das unsere Metaphysik nicht erlaubt! Das nennen wir Voreingenommenheit, Vesangenheit, Unsreiheit. Und das gegenüber der Offenbarung Gottes, die, von allen Buchstaden abgesehen, doch sedenfalls eine Weltanschauung darstellen und darbieten will. Das heißt den Meister meistern. Wer aber das tun will, der vertritt nicht eine "Richtung innerhalb der christlichen Keligion", der lehrt eine andere Keligion. Der Unterschied ift nicht gradual, sondern fund amental. "Sie reißen den Grund um."

Was sei nun, so fragt die "Kreuzztg." zum Schluß, erreicht durch die Freigabe einer solchen freien Forschung! Man wolle das Volk bei der Religion erhalten, mit ihr versöhnen, sür sie gewinnen. Man habe es verloren. Zumal die Welt der Gelehrten sei ihr völlig entfremdet. Die Weisheit der Welt seinmal wieder zuschanden geworden. Jeder, der die heutigen kirchlichen Zustände schildere, sange damit an, daß er die Frreligiosität der "gebildeten Klassen" schildere.

Wan hat das Gewissen des Volkes verwirt. Der Herre Kultusminister weint amar die enongelische Kirche sei kart genug

Man hat das Gewissen des Volkes verwirrt. Der Herr Kultusminister meint zwar, die evangelische Kirche sei kark genug, das Gift auszuscheiben; aber wie viele unsterbliche Seelen unterdessen das Gift tötet, scheint er nicht zu ahnen. Der Allerweltsglaube, d. h. der Unglaube hält seinen Einzug in die Gemeinde. Man rust den Spott hervor, und zwar vom "Vorwärts" an die zur "Köln. Volksztg.", die beide es nicht begreisen können, wie ein Reich so zwiespaltig in seinem Innern sein kann. Und endlich: man türmt einen Berg von Unwahrhaftigkeit auf in der Kirche, der sie erdrücken muß. Ja und nein zugleich, Offen barung und natürliche Entwicklung zugleich, Gottes Wort und Menschensündlein zugleich, jenseits und diesseits zugleich — das kann selbst die evangelische Kirche nicht zugleich tragen.

Um was hat es sich im Jahre 1902 gehandelt? Es handelte sich, wie Frhr. von Durant in der denkwürdigen Sizung des preußischen Herrenhauses vom 7. Mai 1902 sagte, um Schut der zukünstigen Diener der Kirche "vor einer Revolution von oben", es handelte sich für die "evangelische Kirche" um Reinerhaltung des Glaubens an die Gottheit Jesu Christi, wie Durant in seiner zweiten Rede damals betonte.

Chrifti, wie Durant in seiner zweiten Rede damals betonte. Um nichts anderes handelt es fich augenblidlich für die tatholische Rirche: Auch sie will "ihre heiligften Güter wahren", die Reinheit des Glaubens steht für fie auf dem Spiele.

Bapft Bius X. und die Bischöse von Straßburg und München fordern von den Prosessoren der katholischen Theologie nichts anderes, als was frhr. von Durant und die "Kreuzzeitung" von den Prosessoren der protestantischen Theologie forderten. Und wie beurteilt die "Kreuzzeitung" das Bersahren der katholischen Kirchenbehörden gegen Ehrhard und Schnizer? Bor einigen Tagen schrieb sie: "Wan wird zu entschen haben,

ob es sich mit der Burde bes Staates verträgt, Prosessen außer Tätigkeit zu seinen, die von der Rirche zugelassen waren und jett von ihr als nicht mehr rechtgläubig bezeichnet werden, obgleich in ihrer Lehre sich nichts geändert hat... Die katholische Kirche wird nicht verkennen können, daß sie bei rückschesen Weltendmachung ihrer Ansprüche auf einen Punkt stoßen wird, wo der Staat seine Beamten in Schutz nehmen muß, und daß das Interesse des Staates an den katholischen theologischen Fakultäten seiner Pochschulen nicht so groß ik, als das Interesse an der Wahrung seines Ansehnen." Bie schwer fällt es den Richtatholisen, gegen die katholische Kirche dieselben Grundsäpe anzuwenden, die sie onkangewendet wissen wollen?

Herr Stöder steht genau auf demselben Standpunkte wie die katholische Kirche: In Nr. 9 der "Reformation" vom Jahre 1902 schrieb er über die Verhandlungen des Herrenhauses

betreffs der theologischen Fakultäten:

"Der springende Punkt ist der, daß der Staat mit Zustimmung der obersten Kirchenbehörde theologische Lehrer beruft, deren religiöse Stellung — die Zuhörer, wenn fie sich ihr anschließen, amtsunfähig macht. Auf den Universitäten ist die moderne Theologie im höchsten Ansehen; in der Kirche kann ein moderner Theologe, der seine Ansicht offen bekennt und amtlich, etwa in der Predigt auch nur die übernatürliche Geburt oder die himmelfahrt Chrifti leugnet, sein Umt nicht bebalten. Darin liegt vom ftaatlichen Standpunkt aufgesaßt der Widerfinn unserer theologischen Ausbildung, und auch vom firch lichen Gefichtspuntte aus gefeben eine große Gefabr, eine Gefährdung der evangelischen Bahrheit wie der persönlichen Bahrhaftigkeit. Ein ähnlicher Zustanderistiert nirgends sonst. Es wäre unmöglich juristische Prosessioren anzustellen, die ihre Zuhörer lehren, daß Eigentum Diebstahl ist. Man denkt nicht daran sozialistische Lehrer zu berufen, obwohl doch der Sozialismus eine anerkannte wissen-ich aftliche Richtung ift und für die Bolkswirtschaft auf jeden Fall nühlicher als die moderne Theologie für die Kirche. Mehr als 100 Jahre find vergangen, seit die Somöopathie befteht und auf einigen Gebieten der Medizin — große Erfolge aufzuweisen hat; aber bis heute ift noch tein Professor ber Homoopathie an eine preußische Universität berufen. Wenn auch der Rultusminister erklärte, alle Richtungen der Bissenschaft, soweit sie legitimiert seien, mußten berudfichtigt werden, in gleicher Weise Luft und Licht haben, so ist das auffallenderweise nur in der Theologie durchgeführt. Und gerade bier ift die moderne Biffenschaft fo grundstürzend, wie fie nur fein tann. Bir leugnen keineswegs, daß fie durch ihre Forschungen der Schrifterkenntnis wie der Wissenschaft mancherlei Förderung gebracht hat; aber es ift uns unzweifelhaft, daß fie fo, wie fie in ihren linken Bertretern vor uns fteht, mit der Existeng der evangelischen Rirche unvereinbar ift. . . . Diese Stellung wäre zu ertragen, wenn es fich um unwesentliche Differenzen handelte. Aber der Streit gilt heute dem gangen Bestande des seit 19 Jahrhunderten bestehenden Chriftentums. Bestande des seit 19 Jahrhunderten bestehenden Christentums. Es sind überall ausschließliche Gegensätze: Offenbarung und Evolution, Wunder und Kausalgesetz, Wort Gottes und religiöse Schriftsellerei, schließlich der lebendige Gott und ein deistischer Gottesglaube, der im Grunde nur eine moralische Weltordnung ist. Daher ist es undenkbar, daß diese Widersprüche, wie Dr. Orhander meinte, sich in einer höheren Einheit ausgleichen. Daß diese Richtungen in der Kirche nebeneinander vestehen und sich vertragen sollen, ist übermenschlich. Auch würde es nichts nützen. Wie Freiherr von Durant gang richtig fagte, ift mit dem firchlichen Glauben und ber Religiosität des Bolles bie Einheitlichleit der evangelischen Landestirchen auf das härteste bedroht. Nur daß das Wort "bedroht" ein viel zu milder Ausdruck ift. Die Ginheitlichkeit ist zerstört. Auf der Synode, wo man durch Gefet beieinander fein muß, tagt man notgedrungen zusammen; in den Pfarrvereinen, die der Beruf zusammenbindet, halt man notdürftig zusammen; gegen gewisse Feinde der Rirche, nicht gegen die schlimmften geht man fummerlich zusammen. Aber eine Ginheitlickeit der Aktion gegen Welt und Unglauben ist unmöglich. Und dabei herricht, durch die Berschiedenheit der Richtungen hervorgerufen, oft eine so hämische Parteisemolichteit unter den theologischen Gegnern, daß an driftliche Brüderlichkeit nicht ju benten ift.

Auch der "Reichsbote" nahm gegenüber den Berhandlungen im Herrenhause vom 7. Mai 1902 einen durchaus katholischen Standpunkt ein. Er brachte anfangs Mai 1902



einen Artitel: "Die evangelische Kirche und die Freiheit der Bissenschaft." Zunächst lobt er den Frhr. v. Durant, daß er "den so schwer auf der evangelischen Kirche liegenden Gegensche eines Teiles der theologischen Universitäts. prosessonen mit dem Bekenntnisse der evangelischen Kirche" zur Sprache brachte. Dann führt der "Reichsbote" seinerseits aus, daß auch er es mit der Freiheit der Wissenschaft halte, daß der Protestantismus ein großes Maß von Freiheit ertragen könne, aber — auf Erden habe alles seine Grenzen, auch die Freiheit der Wissenschaft, und diese Erenze liege da, wo es sich um die Grundlagen und die Existenz der Dinge: des Staates, der Gesellschaft und der Kirche handelt.

Mögen immerhin diese Grenzen nicht mit mathematischer Sicherheit und Bestimmtheit im einzelnen abzusteden sein in der Rirche find fie burch die befenntnismäßigen Beilstatfachen markert — aber das Leben wird fie immer zu ziehen wissen, und im Rampfe zwischen Bahrheit und Unwahrheit werden fie im Saufe ber Entwidlung immer ertennbar werben. Ueberläßt der Staat in schrankenloser Freiheit die Ausbildung seiner Beamten sozialrevolutionaren Professoren, so würde er sich bann genötigt seben, die jungen Juriften, die mit sozialrevolutionaren Anschauungen zu ihm kommen, zurückzuweisen, denn er kann doch unmöglich Revolutionäre zu Hütern seines Rechtes und seiner Ordnungen berusen; aber welche bösen Konslitte würden dann entsteben! Die zurudgewiesenen Juriften wurden mit Recht klagen: Barum habt ihr uns folche Lehren gegeben? Erft lagt ihr uns in diefen Anschauungen erziehen, bann weift ihr uns gurud! - Andere wurden vielleicht, um barüber hinweg ins Amt Bu tommen, eine staatsfreundliche Gesinnung heucheln! Belche Beamten wurde dann ber Staat betommen! Genau so liegt die Sache bei der Kirche, wenn radital ungläubige Pro-fessoren die jungen Theologen ausbilden, welche die Kirche nicht als ihre Geiftlichen berwenden tann, weil fie den Glauben ber Rirche nicht bekennen und darum die Aufgaben derfelben nicht erfüllen tonnen! Bei einer fünstlichen Unterscheidung zwischen Biffenschaft und Religion, die jest manche machen, um fich über ben Gewiffenstonflitt binwegzubelfen, tann fich die Rirche nicht beruhigen; denn sie braucht Geistliche, die von ganzem Herzen das Evangelium predigen können; sie kann folche nicht brauchen, die mit dem Kopfe Antichristen sind, die aber, um in ben Dienst ber Kirche kommen zu können, sich eine Religion und einen Glauben zurecht machen, ber von dem tatsachlichen In-halte bes Evangeliums nichts mehr in sich hat, weder den personlichen Gott, noch ben wirklichen Chriftus, wie ihn bie Bibel und die Betenntniffe der Rirche betennen und die fich dann mit allerlei angepaßten, aber inhaltslosen Redensarten um den tatsächlichen Inhalt des Evangeliums herumdruden und so sich selbst und die Gemeinden tauschen. An biesem Puntte find wir aber leider tatfächlich angelangt. Es läßt fich nicht leugnen, daß zahlreiche junge Theologen so von der Sochschule kommen und Prediger werden wollen. Beugt sich die Kirche vor ihren Ansprüchen, so verzichtet sie auf ihren Beruf, Haushälterin über Gottes Geheimnisse, eine Feste der Wahrheit und Predigerin des Evangeliums zu sein. Das hieße aber für die Kirche, sich selbst aufgeben; denn sie ist nicht dazu da, ein Sprechsaal für allerlei Menschen dzw. Prosessoren. meinungen zu fein, sondern um das durch Christum, die Apostel und die gange Geschichte der Rirche längst flar und bestimmt feftgeftellte und nicht erft durch die wissenschaftliche Forschung zu entbeckende Evangelium von Christo der Welt zu verfündigen mit seiner ganz bestimmten Ausschließlichkeit, daß es kein Heil gibt außer Christo.

Diese Ausschließlichkeit beruhe darauf, daß das Evangelium mit der Bedeutung seiner Heilstatsachen göttliche Offenbarung sei. Hier liege, wie Frhr. v. Durant richtig hervorgehoben hat, die Grenze, wo die Freiheit der Wissenschaft Halt machen müsse. Denn darauf beruhe die ganze Existenzund Berechtigung der Kirche. Gebe sie diesen Anspruch, den nicht sie, sondern den Christus und die Apostel erhoben haben, auf, so gäbe sie das Christentum auf. Darüber könne gar tein Zweisel bestehen.

Das sind also die Anschauungen der sührenden Geister des orthodogen Protestantismus über das Verhältnis der Kirche zu den theologischen Fakultäten an unseren Universitäten. Eine bessere Rechtsertigung der katholischen Anschauung über diese Frage und das Verhalten Pius' X. und der Bischöfe können wir uns nicht wünschen. Was der "evangelischen Kirche" recht ist, muß der katholischen Kirche billig sein!"

#### Des Ministerium Beck dritte Aufgabe.

Don

Chefredakteur franz Edardt in Salzburg.

Is Ministerpräsident Baron Bed an die Spize der Regierung Desterreichs trat, stellte er sich vier große programmatische Ausgaben: Wahlresorm für den Reichsrat, parlamentarische Erledigung des Ausgleiches mit Ungarn, nationaler Ausgleich zwischen Deutschen und Tschechen und Fortsührung der durch die ein Jahrzehnt tobende Obstruktion unterbrochenen Sozialresorm. Für die letzte und wichtigste Ausgabe bildet die Lösung der drei ersten die unerläßliche Borbedingung. Die Wahlresorm und der ungarische Ausgleich sind gelungen; nun müssen noch die nationalen Keibereien beseitigt werden, dann ist die Bahn frei für ein normales Arbeiten des Reichsrates, dann können die großen sozialen Resormarbeiten in Ausspruch genommen werden,

welche das Bolt so dringend verlangt.

Die Borarbeiten für die Lösung seiner zweiten Aufgabe, Herbeiführung des nationalen Ausgleiches, ließ der Minister-präsident bereits fertigstellen, als noch das Interesse der Parteien gefesselt war durch die Verhandlungen mit Ungarn; vor die Deffentlichkeit wollte er damit erst treten, wenn der Ausgang der Landtagswahlen in Böhmen bekannt wäre. Böhmen ist ja seit jeher die Quelle aller nationalen Streitigkeiten, und so oft auch schon die alpenländischen Deutschen darauf gedrungen sind, es sollten doch nicht immer die gesamtstaatlichen Verhältnisse von der jeweiligen nationalpolitischen Lage in den Sudetenländern und besonders in Böhmen maßgebend beeinflußt werden, so ift doch bis auf den heutigen Tag der nationale Kampf in Böhmen ausschlaggebend geblieben für die Tätigkeit im Abgeordnetenhause. Werden doch die deutschen Landsmannminister (Prade, Peschla) nicht aus den Parlamentariern der deutschen Alpenländer, sondern aus denen der gemischtsprachigen Sudetenländer entnommen. Run haben die böhmischen Landtagswahlen zwar eine nationale Berschiebung des Kräfteverhältnisses für den Prager Landtag nicht bewirkt, denn der Berlust des einen deutschen Mandates von Budweis an die Tschechen kann, so bitter er mit Recht empfunden wird, doch nicht allzusehr ins Gewicht fallen. Aber — und das ist die Hauptsache — es sind in den Landgemeinden die doktrinar-liberalen Jungtschechen fast ganz von den Agrariern aufgerieben worden, und wenn die tschechischen Agrarier auch den Jungtschen an radikalem Nationalismus nicht sonderlich nachstehen, so haben sie boch eben als Agrarier, als Bertreter bes Bauernstandes, mehr das Bedürfnis, mit ihren deutschen Standesgenossen in Frieden zu leben und soziale Reformen herbeizuführen, als die meist aus Abvokaten, Beamten und Professoren bestehenden jungtschechischen Politifer. Der tichechische Landsmannminister Praschet ift ja ebenfo ein Bauer wie ber deutsche Landsmannminister Peschta, und mit Zustinmung dieser beiden und des gesamten Ministerrates hat die Regierung in einem offiziösen Blatte ein "Communique" veröffentlicht, in welchem angekündigt wird, daß die Regierung selbst die gesehliche Lösung der Sprachensfrage in die Hand nehmen werde.

Der Urgrund aller nationalen Streitigkeiten ist § 19 bes Staatsgrundgesets, nach welchem jeder österreichische Staatsbürger berechtigt ist, bei jeder staatlichen Behörde sein Recht in seiner Muttersprache zu sinden. Hätten die Deutschliberalen, als sie diesen Paragraphen in die von ihnen gemachte Versassung aufnahmen, wenigstens das Deutsche als Staatssprache setzgegt! Jetzt aber hat jeder Tscheche — um nur bei Vöhmen zu bleiben — das Recht, von jedem Gerichte in Vöhmen in tschechischer Sprache verhört bzw. abgeurteilt zu werden. Aus Grund dieses Paragraphen machen nun tschechische Advosaten tschechische Singaben bei deutschen Gerichten und verlangen eine tschechische Erledigung. (Jüngst hat der Oberste Verschlischof in einem solchen Falle dem tschechischen.) Die Folge davon würde sein, daß alle Staatsbehörden mindestens doppelsprachig sein mütten, und da die junge deutsche Intelligenz sich disher geweigert hat tschechisch zu lernen, während die tschesischen Studenten aus Deutsch maturieren, so wirden in einigen Jahren die deutschen Beamten aus allen staatlichen Behörden durch tschechische werdrängt sein. Daraus ersieht man, daß die ganze nationale Frage in erster Linie eine Beamtenfrage — allerdings auch eine Kultur- und politische Machtsrage — ist, welche am einsachsten gelöst werden könnte, wenn jeder Mittelschiller (Gymnasiast und Kealschiller)

gezwungen würde, die zweite Landessprache zu lernen. Da das nun aber nicht im Handumdrehen zu erreichen ist, muß die Regierung nach einer anderen Lösung suchen. Da die Tschechen seit einigen Jahren sich wieder auf ihr nebuloses "Staatsrecht der Wenzelstrone" des 17. Jahrhunderts steisen, während die Deutschen nur der Verfassung des Jahres 1867 Rechtsgültigkeit zusprechen, so muß die Regierung einen Mittelweg suchen. Die Deutschen verlangen nationale Selbstverwaltung in einer nach nationalen Gesichtspunkten zu schaffenden Kreiseinteilung; die Tschechen behaupten darin eine Zerreißung ihres "Königreiches" zu sehen und bestehen rücksichtslos auf der Gemischtsprachigkeit aller Behörden. Und auch da muß ein Mittelweg gefunden werden. Die Deutschen sind in Böhmen die Minderheit (<sup>2</sup>/<sub>5</sub> zu <sup>8</sup>/<sub>5</sub>), aber in ihren Händen ruht die Industrie und der Handel, bei ihnen ist die höhere Kultur — ein Faktor, den keine Regierung

unberüdfichtigt laffen tann. Ministerpräsident Baron Bed kündigt nun an, daß er mit den Parteisührern und unpolitischen Sachverständigen die Grundzüge für ein Sprachengeset beraten will, nur wünschte er, daß inzwischen auf dem nationalen Kriegsschauplate Waffenruhe eintrete und das die Parteien ihm auf halbem Wege entgegenkommen, dann hofft er, den "mittleren Weg" schon zu finden. Es wird keinen ehrlichen Desterreicher geben, welcher nicht wünschen würde, daß dem Ministerpräsidenten dieser Erfolg beschieden sein möge; aber es wird auch kein Kenner der Berhältnisse optimistisch biesen Bemühungen gegenüberstehen. Es türmen sich schier un-überwindliche Schwierigkeiten auf, und man muß bedenken, daß schon acht Regierungen sich an der "böhmischen Frage" verblutet haben. — Wie werden sich nun die Parteien zur Regierung stellen? Die Tschechen haben dem Ministerpräsidenten bereits erklärt, daß fie mit der größten Entschiedenheit ihren Grundsat vertreten werden: Im ganzen Königreich Böhmen müssen tichechische Eingaben angenommen und tschechisch erledigt werden. Kein Zugeständnis könne sie von dieser Kardinalsorderung abbringen. Die Liberalen, welche als tertii gaudentes immer die besten Geschäfte — im Beamtentum, in der Politik und auf der Börse — gemacht haben, wenn die Völker sich streiten, rollen natürlich der Regierung Steine in den Beg, indem sie verlangen, es müsse der "ganze Ausgleichstompley" auf einmal erledigt werden, während Baron Bed "mit der Geduld des Pflügers" Schritt für Schritt vorgehen und seinem Ziele näherkommen will. Ihre Blätter suchen auch die "Deutschfreiheitlichen" (Deutsche Bolkspartei, Agrarier und Radikale) gegen die Christlichsozialen zu hetzen, denen sie "Deutschbewußtsein" und nationale Verläßlichkeit absprechen, zur "Beutschewußtein" und nanonale Verlaglichen abspreigen, zur selben Zeit, wo der deutsche Landsmannminister Peschka dem (christlichsozialen) Minister Dr. Geßmann schreibt, er möge sich dastur einsehen, daß eine Vereinigung aller deutschen Parteien zustande komme. Die "Reichsport" erklärt, die Christlichsozialen dürften als stärkste deutsche Partei bei dem Verständigungsversuche nicht passiv bleiben, sie seien sich ihrer Berantwortlichkeit bafür, daß der Besitzstand der Deutschen in Böhmen verteidigt werden muffe, vollauf bewußt; keine der nationalen Parteien dürse auf Eroberung ausgehen, sonst würde man nie zum Frieden kommen. — Daraus ersieht man, daß die Parteien trachten, nationale Blods zu gründen, um mit größter Macht dem Gegner Erfolge ftreitig zu machen. Es wird ber Ministerpräsident seiner ganzen staatsmännischen Klugheit und Schlauheit bedürfen, um tropdem ben mittleren Weg zu finden.



#### An das Meer.

es Himmels Glau drang tief zu deinem Grunde Und trug des ewigen Bichtes Runde Binein in deine dunkle Gruft. Da fiefeft du dein braufend Schaumen. Ein mundersames Wonnetraumen Mahm dich dabin: Des Friedens Buft. Bo fieaft du ftill, vom Reterbfau umfcbfoffen. Wo Luft und Welle ineinanderflogen, Micht eine leise Regung zeigt es an. Bang aufgeloft in munderBarer Gingeit Der Tiefe Dunkel und des Himmels Reinheit: Bluck, das ein Menschenberg nicht faffen Rann. 2. Rafael.

Warum brauchen wir Interkonfessionelle Männervereine zur Befämpfung der öffentlichen Unsittlichkeit?

Gymnafialprofeffor Abraham Bohmlander.

(Schluß.)

Philosophie, Naturwissenschaft und Geschichtsforschung, so meint sie, hätten der Bibel und dem auf ihr ruhenden Christentum den Garaus gemacht. Da ist es bedeutiam, daßin den letten Jahren zwei Männer aufgetreten sind, die nicht von christlichen Vorausssehungen ausgingen und doch zu der entschiedensten Forderung kamen, die christliche Sittlichteit ein müsse seinen Verlangen ausgingen und doch zu der entschiedensten Vorderung kamen, die christliche Sittlichteit ein müsse sind kant und Fichte, so ist auch Feit müsse in Verlagen und Fedung aus zu religiösen Forderungen gelangt und Fedunss aus zu religiösen Forderungen gegen Ende des vorigen Jahres in der vielgelesenen, Woche Anschauungen kundgegeben, die, von heiher Liebe zu unserem Volk eingehaucht und von ernststitichem Geist getragen, auch bei den strengken Mitgliedern unserer Vereine herzlichte Freude und innige Dankbarkeit erregt haben werden. Solen schreiben wir solche Vund gekan und wir werden es nicht genden Wittelie Wir haben es nicht getan und wir werden es nicht sun. Mit aufrichtigster Hochachtung begrüßen wir ste vielmen und bitten sie um ihre Mithisse. Wir ehren es, daß die Männerzu dieser Ueberzeugung sich durchgerungen haben und mutige Besenner derselben geworden sind. Wie ist ihnen das möglich gewesen? Es ist ihnen deshald möglich, weil das Gottesgedot welches die geschlechtlichen Verhältnisse regelt, nicht auf Wilder Werhältnisse von höchstem Werhältnisse ein et des einze ebert, den Reuschheit und Bucht lassen Kerhältnisse ein des Verlagen wir solcher Wänner ist ober Wenge derer, die midrem Glauben warten d geworden sind. Darum brauchen wir Intersonssilven den warten d geworden sind. Darum brauchen wir Intersonssilven den warten d geworden sind. Darum brauchen wir Intersonssilven den wanten d geworden sind. Darum brauchen wir Intersonssilven den von kent geworden sind.

Intertonfeffionelle Männervereine. verdanten. Wir besitzen aus Seneskas feber eine Schilberung der sittlichen oder vielmehr unsittlichen Zustände im römischen Kaiser reich, die so dister gehalten ist, wie nur irgend möglich. Ihr fellt sich ein ganz ähnliches Vild im enur irgend möglich. Ihr fellt sich ein ganz ähnliches Vild im enur irgend möglich. Ihr fellt sich ein ganz ähnliches Vild im enur irgend möglich. Ihr fellt sich ein ganz ähnliches Vild im enur irgend möglich. Ihr schilbern dem Ernst wird die Christen zu Kom an die Seite. Mit erichüttendem Ernst wird der Gristen der Offenbarung, und als eine Strafe wird der den Boltzteismus zugrunde liegende Kantheismus, die Verweckslung Gottes mit der Katur, des Geschoffes mit dem Schöhfer, bezeichnet. Indem wir an einen persönlichen Wort glauben, der die heilige Liebe ist, wissen wir is einttlich keit fest in ewigem Grund verankert, und es ist Ausdruf auch unso ohne eine sir uns jest nicht sichtene, aber gehosste Welt ind duch unso ohne eine sir uns jest nicht sichtbare, aber gehosste Welt ind die herrlichen Ideen der Seittlichseit zwar Gegenstand des Beisals und der Aussibung. Das ist die Negel; gewiß gibt es Ausnahmen; es gibt Kantheissen, die durch ernstelle Sittlichkeit sich auszeichnen; aber ob das nicht ein wertvollstes Erde christicher Erziehung und Einsluge Unsstände ist? Der Spinozis Schleiermacher wenigstens sagte von sich ossenzig: Wiswäre ich ohne die Brildergemeinde geworden? Ein geniaer Lumy, dürfen wir in seinem Sinne antworten. Mag Kaulsen in einen Erörterung der Zukunsteits auf au he schen der Keilenders vernichtet sei durch die Krögen Weben der Keilenders vernichtet sei durch die Krögen Bewegungen im Leben der Menscheit religiösen Ursbrungs waren, und daß der Glaube gleichwohl am Leben dies kartsse eine Son der Kelt des nendlich Großen wir des uns gelungen ist, mit dilse des Kernrohres und des Wilfrensen zu ahnen? Stehen in der Gegenwart der Hauben zu genalten: Sollte Glauben und Rissen wir dienen Kroten and under Ende nicht durch einem Lumumköglichen warten, bis die Kelnen zu ahn werde; dazu bedürfen wir ewiger religibs-sittlicher Wahrheit Diese lleberzeugung ist den an der Bibel als der Urtunde göttlicher Offenbarung und an ihrer Kirche seschaltenden Protestanten mit den Katholiken gemeinsam; wenn verschied ene Auf

fassung en zumal über den Heilsweg und über die Lehre von der Kirche vorhanden sind, gemeinsam ist der Glaube an den dreieinigen Gott und an eine jenseitige Belt mit ihrer Bergeltung; von einer Berschiedenheit der Weltanschauung tom nur reden mer die Kantessianen per beken mil

gennig, von einer versichtevengert der Wertigken will.
Intersonfessionelle Männervereine brauchen wir, damit auch Angehörige der liberalen Vanreil in ihnen viele Plätze besten. Man kann die Gemoaltätigfeit, ja Graufamkeit, mit der ein Kalvin in Genf aufgetreten ist, scharf verurteilen; das wird man zugeben missen, das aus seiner Schule Männer hervorgegangen sind, die mit Begeisterung und mit Ausdauer den ererbte Volkrechte verachtenden Despotismus bekämpten; die Freiheitsbelden der Riederlande, Englands, Schottlands, wie undubsam sie auch gegen Andersdenkenden Despotismus bekämpten; die Freiheitsbelden der Riederlande, Englands, Schottlands, wie undubsam sie auch gegen Andersdenkenden Despotismus deben die Videralen Englands, schottlands, wie undubsam sie und fittlichem Ernst. Oftmals haben die Liberalen Tonservativen; ihmen ist es zu danken, wenn heute auch unser Nonservativen; ihmen ist es zu danken, wenn heute auch unser Ronservativen; ihmen ist es zu danken, wenn beute auch unser Bolt weitgehenden Anteil an der Bestimmung seiner Seschiede besist. Aus der Zeit der Ausdanken werden kann, daß aber auf diesem Beg nicht zu weit gegangen werden dars, wenn nicht ein schlimmer Kaldschusse werden kann, daß aber auf diesem Beg nicht zu weit gegangen werden dars, wenn nicht ein schlimmer Kaldschusse erligionsseindlichen französsischen wehr nach dem Nulker des religionsseindlichen französsisch wehr nach dem Multer des religionsseindlichen französsisch wehr nach dem Multer des religionsseindlichen französsisch wehr nach dem Multer des religionsseindlichen französsischen aus der keiner Ausdar von 20. vor. Alts. die vor uns betändsten Bertedungen abgadt; aber der verd ist nicht oller Artitell Otto d. Erlbachs in Kr. 6 der "Allgemeinen Rundlichau" eröffnet einen hoffnungsvollen Ausdich, soserne der kanner von 29. vor. Alts. die weientliche Nerenschein und dem Kreitonservativen Krause Beseler, des zus der liberalen Kartei der nungeren Heftrebungen gegenüber einnehmen, weißer der der kerteien unseren Bestredungen gegenüber e

Die Männervereine beschäftigen sich nicht mit Politik. Rie ist von dieser in unseren öffentlichen Versammlungen ober in Ausschünftzungen die Rede gewesen. Aber welche Stellung volitische Parteien unseren Bestrebungen gegenüber einnehmen, muß doch einmal gefragt werden. Da ist nun die sozialde mokratische Bartei diesenige, von deren Presse früher vielsach gerühmt wurde, daß sie von unsittlichen Anzeigen sich frei halte; anderseits muß in Erinnerung gebracht werden, daß auf einem Jahr 1900 zu Hamburg über den Goethebund abgehaltenen Diskussionsdabend Frau Helene Steinbach, eine bekannte sozialdemokratische Rednerin, die Erklärung abgab, ihre Partei habe durch Beihise bei der Beseitigung der lex Heinze der Freiheit einen Dienst geleistet. Die Geschichte lehrt, wie zu allen Zeiten die Barteien des Umsturzes die Prostitution und verwandte Erscheinungen zur Bordereitung in deren dieser Sinsicht während der französsischen zur Bordereitungen zur Bordereitung in dieser Sinsicht während der französsischen zur Kevolution bisweilen sogar an heiliger Stätte verüht wurden, sind albekannt; wieviele von den russischen Errorist wurden, sind albekannt; wieviele von den russischen Errorist wurden, sind albekannt; wieviele von den russischen Errorist wurden, ind albekannt; westen zu hangehörige ter besischen Alassen in bezug auf geschlechtliches Leben keine bessern Katgeber als den vorhin genannten Kore l kennen, denselben Korel, der in einem bordin genannten Kore l kennen, denselben Korel, der in einem beit gehaltenen und dann gedruckten Vortrag über seruelle Ethis sant. "Deine Kläsicht istes, nachdem die Wissenschaft dieh darüber aufgelärt hat, deinen Nachtommen mehr Blüd und mehrspialen Werzelle Stifffen, als wir heute besissen. Hierzu das für der kenten beschen und doch dei dem Furden Leuten belohnt wurden, bedauernd sich mit Recht densen: Wen Gott verderben will, dem nimmt er den Verland.

nimmt er den Berstand.
Indem die Intersonsessionellen Männervereine gegen sittliche Käulnis in unserem Bolt kämpsen, machen sie sich, ohne Politik pu treiben, doch um die innere Politik unseres Vaterlandes berdient. Und für diese, wie sür die äußere arbeiten sie durch unerdittliche Aufrechthaltung des Sapes, daß in unseren Rolonien keine andere Sittlichkeit zur Geltung kommen darf als die, welche bisher in der Heinat als die auein berechtigte anerkannt war. Ein ehemaliger Schüler, der in den letzen Jahren als Wissionskaufmann an der Goldküste tätig war, erzählte mir vor einigen Wochen, ein Arzt habe ihm mitgeteilt, 80 Prozent der dortigen Eingeborenenbevölkerung seien sphilitisch krank; er selbst sagte, das sicherste Mittel Eindruck auf die Neger zu machen sei dies, daß man von den vei ihnen getriebenen Lastern sich freihalte, daß man die Fähigkeit der Selbst beherrschung betätige. Was nützt uns manche unserer Kolonien, wenn infolge alter und neuer Laster die Ureinwohner almählich aussterben? Ver nachen ein sittliches Recht auf diesen Bestz nur so lange als wir sagen können, die Bewohner sind durch den Verlehr mit unseren Landsleuten besser und glücklicher geworden.

Ist das Zusammen wirten von Angehörigen verschiedener Ronfessionen in demselben Vereine möglich? In Essen ist es bisher gelungen, hier in München ebenso. Allen kann man es ja nicht recht machen. Es sind einzelne Austritte aus dem Verein erfolgt, weil wir nicht streng genug waren, andern erscheinen wir vielleicht zu weit gehen d. Wenn auch die Kirche uns die höchsten Sittlichen vor die Seele kelt, die Behandlung der stitlichen wir wir werder Livie dem ersolgt, weil wir nicht streng genug waren, andern ersceinen wir vielleicht zu weitgehend. Wenn auch die Kirche uns die sichkichen Stragen, wie wir sie betreiben, kommt in erster Linie dem Staat, dem Vaterland zugut. Man wird sagen dürsen, wir haben disher in den Ausschußstungen voneinander gelernt, die Künstler und die Verleichen. Durch das Erstreben gemeinsamer ziele lernten wir uns gegenseitig besser versteben gemeinsamer Ziele lernten wir uns gegenseitig besser und würdigen. Das Trennende wird zurückgestellt, das Einigende betont. Wir sind Kinder des die Krotestanten. Durch das Erstreben gemeinsimer Ziele lernten wir uns gegenseitig besser vor est nicht wir sich kinder des keiser von dwirdigen. Das Trennende wird zurückgestellt, das Einigende betont. Wir sind Kinder des beide Krotestanten noch die Katholiten für sich allein imstande sind, im Reichstag die Gesetzgebung in dem für das Gelingen unserer Bestrebungen ersorderlichen Sinn umzugestalten und eine entsprechende Aussichusige erreichten Sestimmungen zu sichern. Wird unsere Arbeit gelingen? Lass vor mehreren Jahren zwei Mitzein Gespräch erzählen, das vor mehreren Jahren zwei Mitzein Gespräch erzählen in deser des mitdern. Der eine meinte, er und manche seiner näheren Besannten schätzten den Hosprediger Stöder sehr hoch, weil er immer noch Hospinung sitz unser zwei Mitzeilsebe. Darauf erhielt er vom andern den Bescheit: "Ich habe teine Hospinung beschinger Wassen zwei die Mitzer den Arbeite Weitze, well ich muß. Wessen leine Hospinung mehr, aber ich arbeiten und nicht verzweise elnst das Keich ein Kadital von sün Arbeite kries ind balb ebenso viele Milliarden. Schulden vorhanden; etw Soffnung mehr, aber ich arbeiten und nicht verzweiselnt. Webeiten und hie Sosien gesehen wahn der Reinst kan der gesehen der Mitzeren Stände die Sophstere von der Unspeken zur der keinster und hie Bergen vor d zeugung zu opfern, mit vereinten Kräften an diesen Ausgaben arbeiten und das, was sie trennt, Gott anheimftellen, dann haben sie, wie auch der Ausgang sei, ihre Pflicht getan und den Erfolg nicht selbst vereitelt.

#### Das Glück.

Auf leicht bewegten (Wogen, In marchenhafter Pracht, Rommt dort das Glück gezogen Mit seiner vollen Pracht. Dort hatt's! — Mit vollen Handen Fortuna streuet aus. Wie hascht man nach den Spenden Und trägt sie froß nach Haus! — Zu der beglückten Stelle Flieg hastig ich hinaß — — Schon schwimmt's dort auf der Welle, Das Glück — fußr eben aß.

So war es immer, — immer! Stets hielt's am andern Ort! Das Glück erreicht ich nimmer, Kam ich, — so schwamm es fort.

Fr. Theillen.

# An die freunde der "Allge, meinen Rundschau"

richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von Interessenten, an welche Gratis-Probenummern ver-

fandt werden können.

#### Pädagogische Neuerscheinungen.

frang Weigl.

franz Weigl.

\*\*Fraiehung zur christlicken Kreiheit', diesen Gedanken hat "Ludwig Anex zum leitenden Krinzide seiner soeben erschienen "Exziehungslehre" (gt. 8° 455 S. 4 M) gemacht. Anex ist in unserer Zeit mit Wilmann zu vergleichen. Wie dieser mit Recht als Altmeister der latholischen Exziehungswissenschaft als Artmeister der latholischen Exziehungswissenschaft zu der diesen ehrentitel als Exziehungspraftiler. In der leiten der ehrentitel als Exziehungspraftiler. In der leiter des Exziehungsinstitutes Cassianund Exziehungstästigkeit von vier Dezennien hat Anex als Boltschuldehrex, Lehrer und Leiter des Exziehungsinstitutes Cassianund (zuerst in Neudung a. D., heute in Donauwörth) und als Direktor all der damit verdundenen geschäftlichen Einrichtungen, besonders einer großen Druckerei, eines Berlags und Sortiments einen außergewöhnlich großen Schah von pädagogischer Erschrung gesammelt. Auf diesen reichen Ledensinhalt daut er nun seine Exziehungslehre auf, die nicht nur sit den Frachmann sondern sitr alle Eiten, namentlich auch sitr alle Sozialpolitiker von größtem Intersse ist. Es kann an dieser Stelle keine erschöpsende Darstellung des Inhaltes gegeben werden, ich muß mich mit einigen Andeutungen begnügen. Bor allem ist die Ein heitlich feit und Geschungen begnügen. Bor allem ist die Ein heitlich feit und Geschungen begnügen. Bor allem ist die Ein heitlich feit und Geschungen bereichen Freiheit garantiert ist. Dieser Aussond werleiht dem Werte auch Originalität. Sehr dankenswert ist dem Frühlichen Freiheit garantiert ist. Dieser Aussond werleiht dem Werte auch Originalität. Sehr dankenswert ist das siete Bedachtein auf die Krazishung has Kind, von der Bedeutung des deim sihr die christliche Exziehung, don den Beziehung aller Diddag des Berles; was Aluer von der Bedeutung des Einschlage des Einschlagen Einwirtung zum Leden — bem natülrichen und ibernatürlichen — sagt, ist zum Teil in des Fraßeit und ibernatürlichen — sagt, ist zum Teil in des mach ven den gegen die Keinde der Festigkeit in den Prinzipiellen B weite Verbreitung zu wünschen, namentlich aber auch recht viel Anwendung in der Prazis. Der Besprechung der von Auer aufgestellten Grundsätze stellen sich seine sehr empfehlenswerte "Katholische Schulzeitung" und seine Wochenschrift sür christliche Erziehung "Monika" in Dienst. Erstere hat beim Jahreswechsel dem 40. Jahrgang sertig gemacht und letztere zur gleichen Zeit den

40. Jahrgang begonnen. Bahrand Auer ben charatter ber Erziehung besonders betont, unterstreicht eine andere bedeutendere Reu-erscheinung ihre nationalen Aufgaben. Universitätsprosessor richeinung ihre nationalen Mufgaben. Universitätsprofessor Rein hat in Verdindung mit einer Reihe von vielgenannten Schulmännern u. a. Prof. Förster-Jürich, Dr. Gaudig-Leipzig, Landmann-Jena, Dr. Pabst-Leipzig, Dr. Ziehen-Frankfurt, im Verlag von I. F. Lehmann-Milnchen ein zweibändiges Wert "De u t schulerzieh ung" (XIV und 634 S. 9 M) ericheinen lassen, dessen ziel Rein selbst folgendermaßen umschreibt: "Das Wert hat sich zur Ausgabe gestellt, zu zeigen, was die Schule zur Wedung und Stählung des vaterländischen Sinnes im Dienste der volkstilmlichen Kultur, die ein Teil der Wenschheitsentwicklung ist, tun kann und tun soll." Es ist von großem Interesse, eine Reihe hervorragender Pädagogen heute von diesem Standpunkt aus die Erziehungsfragen velprechen zu hören. Dat doch der Gedanke der nationalen Erziehung im abgelausenen Sätulum start an Zugkraft gewonnen. Basedow konnte noch schreiben: "Wir sind Khilantbropen oder Kosunopoliten"; aber bald nach ihm haben Philosophen, Pädagogen und Staatsmänner wie Kiche, Freiberr von Stein, Sailer, Diesterweg, Derbart den nationalen Gedanken der Erziehung einverleibt. — Wit allen den heute modernen Büchern, die von verschiedenen Autoren mehr oder wenig unabhängig voneinander bearbeitete Aussish absoliute Geschlassen der Varstellung einverleibt. Aus absoliute Geschlassen der Konstellung bermitt mird. In mehreren Beischschreit der Varstellung bermitt mird. Aus mehreren Beischlassen teilt auch das vorliegende Werk den Mangel, daß absolute Geschlossenheit der Darstellung vermißt wird. In mehreren Beiträgen kommt der protestantische Standpunkt der Autoren sehr zur Geltung. Es sind auch nicht alle gleichwertig. Eine der besten Arbeiten ist zweisellos die von Förster-Zürich, der die "ethische Jugendlehre" behandelt und dabei auch zum ersten Male dankenswerte Details über seine Methode des ethischen Unterrichtes heinet

richtes bringt.

Bon Brof. Rein liegt auch der 6. Band seines "Enzhklo-pädischen Handbuch der Kädagogit" (Langensalza, Bayer & Söhne, 4° VIII und 927 S.) vor. Ich kann nur die

früher an dieser Stelle ausgesprochene Empsehlung wiederholen. Wer nach den stattlichen Bänden mit ihrer vorzüglichen technischen Ausstattung greift, wird in jeder erziehlichen Frage Bescheid finden. In manchen Artikeln ist wohl protestantische Aussassung nnoen. In mangen Arritein ist wool vrotestantige Augalung vertreten, aber sie wirkt nicht aufdringlich. Auch sind katholische Gelehrte, so besonders Billmann gerade die historischen Arbeiten zwewiesen wurden, ist sogar sehr anerkennenswert. Er bringt u.a. in dem vorliegenden Band einen Artikel über "katholische Pädagogischen Biteratur ausfüllt. Seltsamerweise gibt es nämlich dis heute keine Arbeiten, welche eigens die katholische Pädagogist nach ihrem kesonderen Karotter bekanden Milmann zeigt nun den sakeitien besonderen Charafter behandeln. Willmann zeigt nun den foziativen und politiven Charafter bes Katholizismus in bezug auf die Erziehung; er bespricht die Eigenheit der katholischen Familie, der katholischen Gemeinde und der katholischen Orden; er fixiert ferner die satholischen Erziehungsbrinzivien, durchwandert die katholische Erziehungslehre und stellt schließlich die Bedeutung des Studiums der katholischen Bädagogik klar. Dieser Artikel allem ift die Ausgabe für den Band der Reinschen Enzyklopädie wert!

Richt nur den Gehrer und Arzt sondern auch den Sozial-bolitiker wird das "Schulhygienische Taschenbuch" (8° 384 S., geb. 4 M), das soeben dei L. Boß in Hamburg erschien, interessieren. Eine Reihe von schulhygienisch wohl informierten Kräften behandelt alle einschlägigen Fragen, darunter u. a. all-gemein bedeutsame, wie Ernährung, Kleidung, Zahnpsiege, nervöse Zustände, Kriminalität der Schulkinder, heilpkäagogische Einsarge Amanageriehung gemenkliche Kinderscheit usw. Der Fürsorge, Iwangserziehung, gewerbliche Kinderarbeit usw. Der auf diesem Gebiet wohlbekannte Spezialverlag hat keine Opfer für vortreffliche Ausstattung gescheut und kommt namentlich auch mit 9 Abbildungen im Text und 1 Tafel dem Beranschaulichungs

bedürfnis entgegen.

Der Verlag Köfel-Kempten hat soeben den Bericht ilber den letzten Münchener Katechetischen Kurs, über den die "Allgemeine Kundschau" schon berichtet hat, dem Buchhandel übergeben. Da alle Vorträge im Wortlaut wiedergegeben wurden und auch die Distussionen Aufnahme fanden, ist es ein stattlicher Band (8° IV, 562 S.) geworden, der dem methodischen Schassen unserer katholischen Katecheten alle Ehre macht.

Wit einer äußerst geschmagkant ausgestatteten Festschrift des

Mit einer äußerst geschmacvoll ausgestatteten Festschrift berichtet ber unter bem Protestorat Gr. Röniglichen Sobeit bes Rrinzen Ludwig Ferdinand von Bahern und seiner hohen Gemahlin, Ihrer Königlichen Hoheit Maria de la Baz, stehende St. Marien-Ludwig-Ferdinandverein über die Arbeit von 50 Jahren. (Thal-hofer Dr. F., "Der St. Maxien-Ludwig-Ferdinandverein über die Arbeit von 50 Jahren. (Thal-hofer Dr. F., "Der St. Maxien-Ludwig-Ferdinandverein 1857—1907." München, C. A. Seyfried & Co. 8.", 77 S. in München-Neuhausen und auswärts hat der Verein in mehreren Anstalten eine große Zahl von Kindern, denen der Segen einer guten Familienerziehung versagt ist, für den Lebenstampf vor bereitet. Was das Buch über den kleineren Interessente und den Festcharakter hinaus wertvoll macht, ist der lette Teil: eine knappe Daritellung der Ziele und Wege unserer Anstaltserziehung. ben Festgiatatier ginals wertool nacht, ist der letzte Lett: etwate knappe Darstellung der Ziele und Wege unserer Anstaltserziehung. In allen deutschen latholischen Anstalten, namentlich den vielen von Alosterfrauen geleiteten Instituten verdient das Beispiel der von Thalhoser geleiteten Anstalt Nachahmung. Er sammelt am Ansange eines jeden Monats die mit der Erziehung speziell beschäftigten Klosterfrauen mit der Oberin um sich zu einer Abendinstitgten Klosterfrauen mit der Oberin um sich zu einer Abendinstitgten. Hierden Wonatsarbeit geworsen, sür die nächsten Ergebnisse der letzten Monatsarbeit geworsen, sür die nächsten Wochen werden die Erziehungsziele ausgestellt und einzelne Fragen eingehender besprochen. Es unterliegt keinem Zweisel, das hierdurch die Pflege mancher Kindertugenden, wie Wahrhaftigkeit, Gehorsam, Reinheit, Hilßbereitschaft, die Belebung eines wirklichen Gebetsgesites bei den täglichen Gebeten u. ä., wesentlich gefördert wird. Auch die — gerade der "Vernschule" gegenüber recht wichtige Willensbildung läßt sich in solchem Zusamenerbeiten bestens fördern. Vildet doch die Anstalt mannigsache Gelegenbeiten zur Einstellung des Gemilis in jene Stimmungen, die das Wollen günstig beeinflussen. Sittliche Bildung der Kinder im Sinne der Försterschen Iden gerade in der Anstaltserziehung viessach von der Religion als dem Umfassender, "Jugendlehre"), befruchtet von der Keligion als dem Umfassender, das den ganzen Wenscher ergreift, läßt sich gerade in der Anstaltserziehung vielsach praktizieren. — Die Ausstattung des Buches entspricht dem feinen Geschmack, der alle Werke des bekannten "Jugendblätter-Berlags" auszeichnet.

Schlieflich barf ich eine Neuerscheinung aus meiner eigenen Feber erwahnen: "Gedächt nis und Memorieren" (Heft 19 der "Pädagogischen Zeitfragen", München, Höfling 8° 60 S. 80Pf.). Die Arbeit kennzeichnet die moderne Bewertung von Gedächtnis und Memorieren, betrachtet sie phichologisch und nach ihrer Be-beutung, um schließlich aus diesen Erwägungen Winke für die Unterrichtspraxis abzuleiten

Unterrichtspragis abzuleiten.

#### •• Quartalsabonnement Mk. 2.40



#### Gebrochenes Eis.

Maria freiin von Derfall.

Alvater hatte seine Wintervorbereitungen beendet. Die Tiere hatten dichteres Haar zum Schutz gegen die Kälte; die Bäume hatten ihren Laubschmud abgeworfen, so daß der Schnee jetzt bie Bipfel nicht mehr zu fehr beschweren konnte. Ueber die lebensvollen Ströme und Flüsse aber, die nimmerrastenden, hatte er eine diche Eisbede gelegt, um diese, seine besonderen Lieblinge, über die schlimme Beit hinwegzutäuschen, in der fie nicht mehr durch lachendes Land eilen konnten.

Run lag tiefe Binterftille über dem schneebededten Lande. Alles war in schweren Schlaf versenkt. Nur unter den Gis. schichten der Fluffe gurgelten und rauschten gedämpst die Bellen, wie bie Menschenherzen oft schlagen und pochen unter ber eifigen

Rube ber äußeren Erscheinung.

Langsamen, schweren Schrittes tam der alte Müller dem Flusse entlang und blieb finnend am Ufer stehen. Reizte ihn die unwandelbare Rube der glatten Gisfläche ober der Gedante an das rauschende Leben, das er darunter verborgen wußte? Er konnte die Lust nicht bezähmen, die Decke zu sprengen. Lange mühte er sich vergebens; doch mit der Anstrengung wuchs auch sein Gifer und endlich löfte fich trachend ein Stud Gis. Gilig brangte bas Baffer aus ber Deffnung, haftig schoben bie Bellen nach und ftauten sich, das Gurgeln wurde lauter.

Gine Beile sah der Müller dem Basser zu, das zu ihm hindrängte; dann ging er weg. Sein Spiel war aus. — Gebrochenes Eis, — gebrochene Herzen, das hat weiter keinen

Die kleinen Wellen beleckten die starre Eiskruste ringsberum. "Ist der Frühling gekommen?" fragten die Zurückgedrängten. "Nein", seufzten die ersten, "es ist Winter, so tieser Winter, daß es niemehr Sommer werden kann!" — Die armen, kleinen Wellen, sie hatten das bisher nie gekannt. —

Als der Abend niedersant, da ging Allvater durch das schweigende Winterland, und als er zu den schluchzenden, betrogenen Wellen kam, da machte er ihre Tränen erstarren und bedte fie doppelt fest mit dem weißen, schimmernden Eise.

Der milbe Frühlingswind wehte schmeichelnd über bie Täler und hatte den starren Fluß fast ganz bezwungen. Nur wunderte er sich, daß an der einen Stelle sein versührerisches Berben so lange auf Widerstand stieß. Doch schließlich glaubten die kleinen Wellen seinem ehrlichen Lodruf und ftürzten den Schwestern nach. Run war alles Leben, Wonne und Sonne! "Seid nur frisch und munter!", riesen einige Uebermütige, "nun wollen wir uns an dem Müller rächen!" Und jauchzend ftlirzten fie topfüber fort und fielen über bas bemoofte Mühlrad ber, das noch von seiner Winterfessel nicht befreit war. Fluchend kam der Müller gelaufen und jammerte über den angerichteten Schaden. "Das ist der Frühling!" ficherten ihm die blitzenden Rollen und in tollen Nachmann in der Angerichten für ihre ficher in der Angerichten für ihre fiche fiche in der Angerichten für ihre fiche fiche fiche fiche in der Angerichten für ihr fiche Baffer zu, und in tollem Uebermute spristen fie dem über sein Rad Gebeugten den weißen Gischt über den Ropf. "Alter Müller, - Die kleinen Bellen hatten fich das ift Frühlingstaufe!"

ängstlich in die Mitte geschmiegt. Run eilten sie alle weiter, überall den Frühling ver-tundend. Doch faßt alles wußte die frohe Botschaft schon. Rleine Schneeglödchen und goldene Schlüsselblumen hatten fich schon in Menge eingefunden. In einer stillen Bucht rafteten die Keinen Wellen und erzählten den tieferrötenden Ganseblitmehen, wie schwer fie diesen Winter betrogen worden waren. Doch die wilden Basser drängten nach und nedten: "Denkt ench nur, ihr Schwestergänse, den alten Müller im Tale haben unsere Kleinen für den Frühling gehalten!" — Da lachten die Goldsterne und die Anemonen, daß sich ihre schlanken Blumenleiber wiegten und die kleinen Leberblumen, die immer so gang in den Frühling verliebt waren, richteten ihre schwärmerifchen, blauen Augen nach oben: "Bie man nur "ihn" ver-wechseln kann!" Berwirrt schieden die kleinen Bellen von der Bucht, während die Ganfeblumchen ihnen mit Eranen in den

großen Augen nachsahen. Ueberall ergählten die Großen von dem Wintererlebnis ber Rleinen, und alles lachte; benn alles war in der seligsten Frühlingsstimmung. — Ueberstandenes fremdes Leid wird selten ganz verstanden. — Nur die alten Weiden schüttelten ihre häupter über die Geschichte. "Daß der Uebermut und die Un-

besonnenheit des einen immer wieder dem anderen Leid bringen muß", seufzten sie und saben wehmütig auf einige von wilden Buben gestümmelten Gefährten. — Der Rluß ging brausend weiter, und wo er an einer Mühle vorbeitam, da riß er eine Planke weg: damit die Sippschaft Frühling und Wasser kennen

lerne! — Dann ging es forglos weiter. — Die Bauern im Tale, der alte Müller an der Spite, berieten sich über die Errichtung eines Wehrs, um den großen Schaben des Wassers im Frühling ein andermal zu verhindern. Nach einigen, nur im Kostenanschlag sich widersprechenben Auseinandersetzungen wurde der Borichlag angenommen.

Wenn ich in klaren Sommernächten das Wehr so mächtig rauschen höre, dann bewundere ich doch die stolze Natur, die auch in Fesseln noch mächtig und edel ist. — Und leise klingt mir's im Ohre nach — die schluchzenden Wellen, die um ihren Frühlingstraum betrogen wurden.

#### Dom Büchertisch.

Biblische Zeitfragen, gemeinverständlich erläutert. Ein Broschürenzpflus, herausgeg. von Brof. Dr. J. Nilel-Breslau und Prof. Dr. Kohr-Straßburg. Erste Folge Heft 1—4. Preis 60 Pf. daw. 50 Pf. pro Heft. Substriptionspreis für die erste Folge (12 Hefte) 5.40 M (pro Heft. Substriptionspreis für die erste Folge (12 Hefte) 5.40 M (pro Heft. Frage in dem großen Rampse unserer Bedeutung der biblischen Frage in dem großen Rampse unserer Tage für oder wider Christus ist sich jeder Einsichtige klar, da die Autorität der biblischen Bücher im ganzen in Frage gestellt wird und damit die historische Grundlage der christischen Beltanschauung. So ist es erklärlich, daß das Bedürfnis der Aufklärung über diese die theologischen Fachgelehrten im ausgebehntesten Maße beschäftigenden Kragen in immer weitere webutzens ver Auflakung noer viele die theologischen Faugereitere masgedehnteften Maße beschäftigenden Fragen in immer weitere Kreise dringt und sich nicht mehr auf die Theologen allein beschränkt. Die bibl. Zeitfragen wollen diesem Bedürsnis nach Auftlärung dienen und die biblischen Einzelfragen, die heute im Vordergrund des Interesses stehen, dem Verständnis weiterer gebildeter Kreise näher bringen.

#### Bühnen- und Musikrundschau.

Das Hoftbeater bot als Festvorstellung anläglich des Geburtstages des Pringregenten unter Kranz Fischers Leitung eine vortreffliche Aufführung von "Tristan und Jolde" mit Knote und Frau Burt-Berger in den Titelrollen. — Aus Kreisen der Studentenschaft wurde an den Generalintendanten eine Adresse gerichtet, in welcher dieser gebeten wird, Ernst von Possacht, du einem Chrengasispiele einzuladen. Es ist, soviel ich höre, Aussicht vorhanden, daß wir den genialen Darsteller noch einmal auf den Brettern begrüßen dirsen.

Aus den Konzertsälen. Im Kaimsaale wurde nunmehr die Reihe der Abonnementskonzerte wieder aufgenommen, und wenn man die schwierige Lage des neugebildeten Orchesters berücksichtigt, wäre es unrecht mit der Anerkennung des Geleisteten und wenn man die schwierige Lage des neugebildeten Orchelters berücksichtigt, wäre es unrecht mit der Anderkennung des Geleisteten zurückzuhalten. Die angekündigte Handnsche Symphonie wurde noch in letzter Stunde vom Programm gesetzt und mit der Mozartschen vertauscht, die wir schon im Volkssymphoniekonzert gehört hatten. Kapellmeister Schnéevoigt, welcher laut Anschlag die Proben geleitet hatte, war "verhindert" und Herr Cor de Las sprang für ihn ein. Er lösse seine Aufgabe mit der Sorgsalt und Umsicht, die wir an ihm stets schäßen. Der Dirigent wurde mehrmals gerusen. Händels Konzert D-Moll für Streichlonzert kam sehr wirkungsvoll zum Vortrag. Als Solisten begrüßte man neben Adolf He mpel, der G. A. Ritters G-Moll-Sonate für Orgel in bekannter Meisterschaft spielte, einen sehr beachtenswerten Sänger. Felix Sen iu 3, den Wolfganen Mitseln und trefflicher Schulung. Gleich mit Veetbovens Abelaide gewann seine kultivierte Vortragsweise den kärtsten Beisal des Aublikums, der sich bei den Schubert- und Vrahmsliedern noch steigerte und den Künstler zu einer Zugabe veranlaßte. — Das dieswöchentliche Volks syn den Schubert- und Vrahmsliedern noch steigerte zund den Künstler zu einer Zugabe veranlaßte. — Das dieswöchentliche Volks syn den ist on er Beethovens Gs-Dur-Konzert op. 73. Der Solist, der wiederum ganz Ausgezeichnetes leistete, wurde vom Kublikum ktürnlich gerusen und mit einem Lorbeertranz ausgezeichnet; aber auch das Orchester bis Gutes. Wir haben schon neulich hervorgehoben, das die Geiger sehr Tüchtiges seisten. Die Klöser hielten sich im ganzen recht wacer. Es Wir haben schon neulich hervorgehoben, daß die Geiger fehr Tüchtiges leisten. Die Bläser hielten sich im ganzen recht wacker. Es sind fast alle sehr junge Künstler, an die man heute noch nicht die strengsten Maßstäbe anlegen darf. — Der lette Kammernusikabend der "Böhmen" bot unter Mitwirkung von Vollnhals (Wünchen)

Brahms' G-Dur-Quintett op. 111 und Mozarts Quintett in G-Moll, sowie Schumanns Streichquartett op. 41. Das prächtige Zusammenspiel, die Klangschönheit und die musikalische und stilistische Reise zeitigten wieder Sindrilde stärkter Art und ungetrübtesten Genuß.

spiel, die Rlangschönkeit und die musikalische und stilistische Keise zeitigten wieder Sindrike stärkter Art und ungetrübtesten Genuß.

— Kapelmeister Schndevotgt ist nunmehr von seiner Stellung im Kaimschen Kunstinktinte definitiv zurückgetreten.

Verschiedenes aus aller Welt. Die Schauspieler und die Hostavelle des abgebrannten Meininger Hoftbeaters werden Gasspieltreisen unternehmen. Der Neubau des Bühnenhauses soll beschlenusgt werden. — Henri Marteau, der Rachfolger Joachims an der Hochschule sur Musik in Berlin, gründet mit dem Eclisten Guglerner in neues Quartett. — Die Ausstührung eines Schillerden kmals sürnberg wurde Abolf von Hilderden kmals sürnberg wurde Abolf von Hilderden kmals sürnberg wurde Abolf von Hilderden iber and übertragen. — Wagners "Abeingold" ging in der Lemberger Oper zum ersten Male in polnischer Sprache in Szene. Die Aufsührung hinterließ starte Einbride. — Sehr günstige Kritisen berichten über die Coblenzer Uraussührung der "Heiligen Ratharina", Drama von Alice Liebling, Musik von Georg Liebling, dem bekannten Pianisten. — Ein in London zusammengetretenes Komitee will 200,000 L sammeln, von denen die eine Hälfte für ein Shakespearedenkmal in London, die andere zu einer im internationalen Interesse gelegenen Förderung der Schafspeare-Vestredungen verwendet werden soll. Die Ronfurrenz wird auf Künster der englisch sprechenden Rationen bestwäntt; man erwartet aber die finanziele Veteiligung auch des übrigen Auslandes. — Die bulgarische Veiteraturgesellschaft zu Sosia soll im nächsten Jahre aus Anlaß ihres vierzigsährigen Vestenen. — Krosesson die der Versten umgewandelt werden. — Krosesson der die der Versten umgewandelt werden. — Krosesson der der der Versten ungewandelt werden. — Brosesson der der der Versten ungewandelt werden. — Krosesson der der der Versten ungewandelt werden. — Brosesson der der der Versten von der Versten des Dr. Kochschen Konster. Bettehens in eine A fademie der Wilsenschaften umgewanden werben. — Prosessor Bernhard Scholz wird nach fünfundzwanzigihriger Tätigkeit von der Leitung des Dr. Hochschen Konserbatoriums in Frankfurt a. M. zurücktreten. Sein Nachfolger ist Prosessor Iwan Knorr, welcher schon längere Jahre zu den Lehrern dieses Institutes gehört. — Im Stuttgarter Hospikeater wurde Aubers "Schwarzer Domino" neueinstudiert. Kapellmeister Dr. Obrist hat die Oper mit Rezitativen versehen. Die Textdichtung wurde von körenden Zutaten späterer Zeit befreit und etwas ausgefrischt. etwas aufgefrischt. München. Q. G. Oberlaender.

#### Finanz- und Handels-Kundschau.

"In unserem elektrischen Zeitalter verlaufen wirtschaftliche Krisen rascher als früher." Dieser Passus, den die Deutsche Bank in ihrem Geschäftsbericht über die Konjunkturbetrachtung publiziert, erscheint auf alle Gebiete zutreffend. Bei Kalkulation des Werdegangs in der von harten Schicksalsschlägen verfolgten wirtschaftlichen Position aller Länder scheint sich eine suksessive, wenn auch ganz langsame und ruhebedürftige Sammlung vorzubereiten. So knapp die Auslassungen in den bisher erschienenen Geschäftsberichten unserer deutschen Grossbauken hinsichtlich der Beurteilung der momentanen finanzwirtschaftlichen Situation sind, so geht doch aus allen diesen Skizzierungen hervor, dass wirtschaftliche Krisen rascher als früher verlaufen und vergessen werden. Dieses Moment trifft jedenfalls in erster Linie bei den impulsiven und überaus raschlebigen amerikanischen Verhältnissen Es erscheint für europäische Begriffe fast widersinnig, in der kurzen Zeit von wenigen Monaten derartige finanzielle Tra-gödien und Affären der schlimmsten Art mit dem heutigen Tage als nicht vorhanden betrachtet, und die vehementen Kursreduktionen und sozialpolitischen Auswitchse vollkommen vergessen sein sollten. Man kennt ja sur Gentige, was auch an dieser Stelle in der "Allgemeinen Rundschau" wiederholt hervorgehoben wurde, dass Amerika, "das Land der unbegrenzten Möglichkeiten" reich ist, nicht nur an grossen Kulturschätzen und mannigfaltiger Arbeitsbetätigung, sondern, was niemals ausser acht zu lassen ist, an Ueberraschungen jeder Art, sogar solcher der unangenehmsten Art. Die Entwicklung eines Landes nimmt allerdings auch in schlimmen Zeiten ihren Fortgang. Wenn bekannt ist, dass die Importziffern Amerikas ihren Fortgang. verminderte sind, so müssen die vorhandenen Waren doch verbraucht und ersetzt werden. Auch der Konsum kann bei der braucht und ersetzt werden. Auch der Konsum kann bei der grossen und verschiedenartigen Bevölkerung Amerikas nur für eine gewisse Zeit aus monetären Gründen zurückgehalten werden. Die Export- und Importziffern Amerikas belehren uns wiederholt, dass das Land die Politik der Restriktion und Kräftigung verfolgt. Wie auf den Warenmärkten ersichtlich ist, wird der amerikanische Geldmarkt auch die Schäden, die er durch seine forcierte Inanspruchnahme im Vorjahre an Verwirrungen und haltlosen Zustäuden im Furgen gescheffen hatte in nicht zu ferner Zeit wett. Zustäuden in Europa geschaffen hatte, in nicht zu ferner Zeit wett-machen. Der Verlauf der Neuvorker Börsen bewies evident, dass die Zustände an diesem Weltmarkte sowohl hinsichtlich der Interessennahme als was das Vertrauen betrifft, eine Wendung zum Besseren genommen haben. Die Woche schliesst in fast ununterbrochener Reihenfolge von gebesserten Kurstendenzen in Neuvork und London. Zurückzuführen ist dieser Tendenzumschwung vor allem auf die gefährdete Taktik der Staatsbehörden hinsichtlich der amerikanischen Bahnen, wobei nach wie vor die Fäden der Präsidentenwahl gewichtig

zu berücksichtigen sind. Die Wiederaufnahme der Zahlungen von seinerzeit insolvent gewordenen grossen Depositenbanken zeigen gleichfalls einen Stimmungswechsel der amerikanischen Verhältnisse. Günstige Saatenstandberichte aus Amerika veranlassten die europäischen Börsen, diesen gebesserten Auslassungen willig Folge zu leisten. Es zeigt sich dabei, dass die europäischen Effektenmärkte immer noch das andauernde Abhängigkeitsgefühl in sich haben. Der nach dieser Hinsicht bewirkte starke Reflex des Tendensumschwunges kann daher bei geänderten Situationsberichten aus Amerika sehr leicht in die frühere Lethargie und Unlust zurückfallen.

Neben der Entwicklung der amerikanischen Situation bleibt das Hauptaugenmerk aller Faktoren in gleich grossem Masse auf die Gestaltung und den Ausbau der Geldmarktverhältnisse nicht nur Deutschlands, sondern auch aller in Betracht kommenden Länder gerichtet. Die Wahrnehmung, dass es den ausländischen Noteninstituten mühelos gelingt, die Reserven zu stärken und die an-kommenden Goldvorräte zu sammeln, und anderseits das aur langsame Verschwinden der latenten und immer noch angespannten Position der Deutschen Reichsbank, geben der so vor-sichtigen und reservierten Diskontpolitik unseres heimischen Zentralnoteninstitutes vollkommen Recht. Von diesem Standpunkt aus ist daher die erfolgte Diskontermässigung der Reichsbauk als ein äusserstes Entgagenkommen zu betrachten, welches dem Handel und der Industrie entgegengebracht werden konnte. Es wird selbstverständlich nicht ausbleiben, dass die Beichsbank à la longue von dem derzeitigen Goldstrom nach London, wenn auch nur indirekt profitieren wird. Es ist Aussicht genügend vorhanden, dass be-sonders ausländisches Geld bei den derzeitigen hohen Baten Deutschlands weiterhin Unterkommen sucht und selbstverständlich auch findet. - Dabei herrscht in allen Teilen Deutschlands eine rege Emissionstätigkeit aller beteiligten Kreise. Das Resultat dieser fast täglich auftretenden Subskriptionseinladungen wird de facto wohl eine Verringerung der derzeitig bei den Banken angesammelten beträchtlichen Depositengelder sein, die durch die verschiedensten Anleihen Unterkunft finden werden. Eine neue Anleihe des Deutschen leihen Unterkunft finden werden. Eine neue Anleihe des Deutschen Reiches in wohl beträchtlicher Höhe und Emissionen verschiedener Bundesstaaten und Kommunen werden bei nächster Gelegenheit gleichfalls an den Geldmarkt appellieren. Die Besserung des deutschen Geldmarktes ist daher mit nicht zu grossem Optimismus aufzufassen, wobei noch die vermehrten Bedürfnisse zum bevorstehenden Quartalwechsel zu berücksichtigen sind.

Bayerische Banken. Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank gibt wie im Vorjahre eine instruktive Broschüre über ihre Einrichtungen und über verschiedene, für alle Kapitalistenkreise interessante Details zur Ausgabe. In diesem gefällig ausgestatteten Heft befinden sich nicht nur übersichtlich die einzelnen Sparten der kaufmännischen und Hypothekenabtellung, sondern anch akute Außtellungen über Rentabilitäteberechnung von Effekten. Das Buch steht Interessenten auf Wunsch kostenlos zur Verfügung.

Bäyerische Handelsbank. Der Geschäftsbericht gibt ein zufriedenstellendes Bild über die Entwicklung der Bank, wenn auch ersichtlich war, dass die Bank durch Abschreibungen und Verluste bei einer nahestehenden Brauerei grosse Gewinnbeträge investieren musste. Hinsichtlich der vermehrten Unkosten bei allen bayerisches Banken sei auf die vorjährige Besprechung an dieser Stelle hingewiesen, dass durch die Errichtung von Filialen den Banken erhöhte Betriebskosten entstehen.

Die Munchener Industriebank genehmigte in der Generalversammlung die Regularien und die Auszahlung einer Dividende von 6% gegen 5% im Vorjahre. Pfälzische Bank, Ludwigshafen a. Rh. Der Aufsichtsrat beschloss in der Sitzung vom 10. März, pro 1907 eine Dividende von 5 Prozent in Vorschlag zu bringen.

Der Gesamtauflage der heutigen Nummer liegt ein Prospett ber St. Jofef-Bucherbruderfcaft in Alagenfurt (Karnten) bei, auf den wir unsere Lefer hiermit aufmerkiam machen.

#### Studienanstalt und Pensionat

BERLIN-STEGLITZ, Fichtestr.24, früh. Berlin Potsdamerstr.91.

Dir J. N. ECKES

begründ. 1883, staatl. beaufsichtigt. Schnellste Vorbereitung f. alle
Klass., Einjährige, Primaner u. bes. Abiturienten, auch ältere Berufe. In den letzt. Jahren 74 Abiturienten, 264 Primaner, Einjähr, etc. bestanden. Empfohl. v. der hochw. Geistlichkeit, HerraArmeebischof Dr. Vollmar, Sr. Durchl. d. Fürsten Badziwill, Centrumsahgeord. Direktoren etc. Vorstigl. Pension. zwei vornehme. trumsabgeord., Direktoren etc. Vorzügl. Pension, zwei vornehme, eigens zum Pensionat einger. Villen mit gross. Garten in herrl., gesunder Lage. Prospekt durch den Begründer u. Direktor Eckes.

# J. B. Fensterer, München, Perusastr. Kgl. bayer. K. k. österreich. Hof-Schirmfabrik



Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken deutsehen, englisehen
Spazierstöcken u. französisehen Genres

#### Deutsche Hypothekenbank in Meiningen.

Bilang vom 31. Dezember 1907.

Faffiva.

| Un KaijasConto  ContecorrentsConto  LombardsConto  CifettensConto  BedjelsConto  Diverse Debitoren  Conto für hypothetarijche Darlehen  Bur Dectung d. Bjandbriefe bestimmte  Hypotheten Mt. 480 982 757 37  Sonii. Hypotheten " 3 488 323 57  Conto für hypothetarijche Lombards  Darlehen  Conto für Hypothetarijche Lombards  Almnuitäten  BantgebändesConto | 106 525 76<br>484 471 080 94<br>1 295 300 —<br>6 608 721 16<br>1 623 000 — | Ber Aftien=Rapital=Conto  "Referve=Conti "Conto für vorgetragene Zindentschädi= gungen "Conto für vorgetragenes Psandbries= Agio "Brämiensonds=Conto "Contocorrent=Conto "Contocorrent=Conto "Conti sür Psandbriese 40% Brämten:Psandbriese 40% Bränder:Psandbriese 40% Brändbriese 33/80% Bjandbriese 33/ | 434 956 44<br>464 179 750<br>4 502 966 62 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 507 118 498 72                                                             | " Dividenden Conto (unerhobene Divi-<br>bende)<br>" Gewinn- und Berluft-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |

Meiningen, ben 7. Februar 1908.

#### Dentiche Sypothefenbant.

Baulfen.

Die für das Jahr 1907 auf 7% festaesette Dividende gelangt mit Mt. 21 für die Aftie ju Mt. 300 und mit Mt. 84 für die Aftie ju Mt. 1200 gegen Rückgabe der nit dem Firmenstempel oder dem Ramen bes Einreichenden zu versehenden Dividendenscheine von heute ab zur Ausgahlung.

Meiningen, ben 12. Marg 1908.

#### Die Direktion.

................. Erstes Spezial-Geschäft

Einrichtung

Kontors und Herrenzimmer

Albert Diesbach

Hoflieferant G.m. ... München, Theatinerstr. Telephon 501.



#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube : Berlin: Alexander-

strasse 43.



Ahr-Rotwein Nur

eigenes Wachs-

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands empfiehlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen. Der Vorstand.

#### **Heilanstalt** für Orthopädie

Schwedische Heilgymnastik, Nachbehandlung nach Verletzungen und Krankheiten.

- 25 Theresienstrasse Theresienstrasse 25 — MUNCHEN Neueste Apparate und Maschinen unter ärztlicher Kontrolle. Dr. O. Ammann.

#### Kurhaus Deusatzeck

im Schwarzwald Stat.Ottersweier b.Bühl

Bäder, Telephon, Post. Ruh. gesunde Lage; ausgedehnte Tannenwälder; lohnende Ausflüge; katholische Kirche. Aufmerksame Bedienung durch Schwestern.

Pension inkl. Zimmer 4-6 Mark. Auskunft durch die Oberin.

Baperisches Reisebureau Schenker & Co. Munchen, Promenadeplat 16.



umzüge v. überall nach überall, bill. Berl. Sie Breis-Off. Hoffpedit. Hennig & Jahn, Deffau, gegr. 1840.

# ·Schwitzapparate

für den Hausgebrauch gegen Rheumatismus, Influenza etc Zusammenlegbar. Prosp gratis — von P. Behm, Berlin 433, Friedrichstrasse 207.



etc. liefert bestens Franz Wüsten Kgl. Sächs. Hoflieferant

Cölm a Rh. Hunnenrücken 28.

Anerkannt weltberühmt ist meine

#### Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie, bitte, einen Versuch mit einem 10 Pfund-Postkolli für M. 10.35 franko Nachnahme. Enthält: Retweret oder Sätzwarst, Persawerst oder Sätzwarst und Cerve'atwarst. Meine Ware ist prima hochfein und anerkannt vorzigilch im Geschmack. Dauerwars, das ganze Jahr versandfähig; ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. Garantie atreau reelle Bedlenung. strong reelle Bedlenung. Thüringer Wurstwarengeschäft

R. Grübel, Cabara bei Gotha in Thüringen.

Hanfeeckstrasse 51 a.

## eise-Cheviot

Eleganter Unjugftoff ungerreifibar, reine Schafwolle, 140 cm breit, 3 Meter toften 12 Mart, franto. Direfter Derfand nur guter Sloffnenseiten zu Ansägen, Poletots, Hofen schrebtlig. Mafter frei. — Wilhelm Bootskes in Düren 81 bet Aacken.

#### = Nervõse. ==== Geschiechtskranke. **≔ Magenleidende ⇒**

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenlos Hellanweisung vom Naturpflanzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4-6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in gröseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

Das seelen- u. gemütvoliste aller Haus-instrumente:

Harmoniums m. wunder vollem Orgelton. Katalog gratis, Aloys Maior, Hoflieferant, Fulda. Illustr Prospekte

nonicierant, Fulda. Illustr Prospekte auch über den neuen "Harmonista" Spielapp-rat mit dem jedermann ohne Notenkennt-nisse sofort 4-stimmig Harmonium spielen kann.

#### herzliche Bitte!

Ein mittelloser Theologie-Kandidat bittet edeldenkende Wohltäter um gütige Unterstützung, um die Studien vollenden zu können. Herzliches "Vergelt's Gott". Anfragen u. Aus-kunft unter H. P. 5005 an die Redaktion d'eser Zeitung.

#### Bestellzettel

für das II. Quartal 1908 der

# "Hllgemeinen Rundschau"

Mochenschrift für Politik und Kultur

Berausgeber und Verleger: Dr. Armin Kaufen in München.

Husschneiden!

Husfchneiden!

Ausschneiden!

# Herders fations- Cexikon



Dritte Auflage · Acht Bande · M 100. - · Kr 120. -

Reich illustriert burch Textabbilbungen, viele (zum Teil !!

タタグ

#### Neue Urteile

D. A. M. Weit O. Dr. in der Literar. Rundschau 1907, Nr. 12: " . . . Der große Borzug des Ganzen ift gemeffene Rurze ohne Schaden für die Reichhaltigkeit. Dazu tritt die mufter gültige Uebersichtlichkeit. Es ist ein Werk aus einem Gug."

Hpotheker-Zeitung, Berlin 1908, Mr. 1: "... Auch die Botanik steht in keiner Beise zurud, wie zahlreiche Artikel zeigen, bet denen das liebevolle Eingehen auf den Rugen oder Schaden jeder wichtigeren Urt angenehm auffällt. Die Behandlung selbst so schwieriger Stoffe wie der "Stickftoff. batterien" entspricht vollauf dem heutigen Stand ber Wissenschaft . . . Daß auch die übrigen naturwissenschaft. lichen Gebiete durchaus auf der Höhe stehen, beweisen Artikel wie "Tuberkulose", "Burmkrantheit", "Zahn" für bie Medizin, die zahlreichen Zusammensepungen mit "Bint" und "Zinn" für die Chemie usw. . . .

Militär-Wochenblatt, Berlin 1908, Literar. Zeitung Rr. 1 "... Diese Anerkennung seiner ftreng sachlichen, gedrängten und doch gefälligen und ergiebigen Belehrung] gilt auch ben auf die militärischen Biffenschaften, auf Kriegsgeschichte und Biographien bezüglichen Auffägen, die allenthalben die Anforderungen eines Fachmanns befriedigen . . . "

onig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtel-DNIG UTTO-DAG gebirge 520 m ü. d. M )
Stärkste Stahlquellen; höchstwertiges Eisenschwefelmoor ans eigenen
Lagern. — Elektr. Eydrotherapie, Massage usw. — Seit Jahrhunderten
hervorragende Heilerfelge bei Biutarmut, Herz- u. Nervenkrankheiten,
Franchielden, Ischlas, Gioht, Rheumatismus etc. — Salson ab 15. Mai

— Versand. — Prospekt kostenios.

Dr. med. Becker.

r- und Basserheilaustalt Bad Thalkirchen-München. Sommer u. Binter viel bes. Groß. Karl. Mod. Einrichtung. Auss. Brosp. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Ulbeleisen. (2 Uerzie.)

Dr. Wigger's Kurheim

Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Beste Gelegenheit zum Wintersport. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr Wigger, Dr. Klien.





Jür das II. Quartal 1908 bestellt:

(Name): .....

| Exem-<br>plar | Citel                                                                                      | Bezugs-<br>zeit<br>für das<br>II. Quartai | M.              | Zu-<br>stell-<br>geb. |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-----------------------|
|               | Allgemeine Rundschau                                                                       |                                           |                 |                       |
|               | Wochenschrift für Politik und Rultur in München.                                           | 1908                                      | 2.40            | 0.12                  |
|               | (Bayer. Postverzeichnis Nr. 15.) — (Reichspol<br>Stelle.) — Oesterr ung. Zeitungspreisverz | itverz, an alj<br>eichn. Nr. s            | ohab.<br>01 a.) |                       |

Obige ...... & wurden heute richtig bezahlt.

Postannahmestelle:

Prachtvoller

am Starnbergersee.

## Hotel

I. Ranges

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5.- aufwärts. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung. Bes.: G. Kraft.



#### Oberwaid

Sanatorium I. Ranges, schönst physik.-diät. Kuranstalt der wundervoller Lage über dem Alpenpanorama. Aller Komfo Ausflüge. Beste Kurerfolge beb dauungs- und Stoffwechsel- und ausgeschlossen Tuberkulose und

Zwei Ärzte u eine Ärztin. Beste Gelegenheit die Kur mit einer Sch binden. Reich illustr. Prosp. gratis. Zu Winter- u. Frühjahrskuren t

# Bad Brückenau - Hotel Fü

Telephon 6. Elektr. Licht, 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdenzimmer. - Hübscher

= Garten.

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens. Restan Tages diener zie

am Bahnhof. — Da Haus ist das ganze = Jahr geöffnet

Malcesine (Gardasce) GRAND-HOTEL MALCESIA Vorzügliche Familienpension in herrichers Hübsch. grosser Garten u. Terrasse am Sce. S warme Bäder. Mässige Preise. Restaurant. Pension von 6 Lire an. Das ganze Jahr

Chefredakteur Dr. Armin Kausen. Für die Redaktion verantwortlich: J. V.: A. Hammelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buchs und Kunstdruckerei, Alktsesei, sämtliche in München. Babier aus den Oberbayerischen Zellstoffs und Babiersabriken, Alktiengesellschaft Minchen.

# Allgemeine Rundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

Dr. Armin Kausen in München

5. Jahrgang Nr. 13



28. März 1908

#### Inhaltangabe:

Der Papst und der "Wahrheitssinn" im 📲 An die Jungfrau. Von Seb. Wieser. Modernismus. Apporismen zu der Enzijklika "Pascendi dominici gregis". von Professor dr. Karl Braig.

Das polnische Ragout beim intimen Diner. — Die verbesserte Kolonialpolitik. — Die auswärtige Lage. (Weltrundschau.) Von frit Nienkemper.

nochmals der Kaiserbrief. von dr. w. hüllen.

"Wahrmund." von Chefredakteur franz Eckardt.

Besetzung der Schuldeputation. Rede von Justizrat hermann Kausen, Stadtver, ordneter in Köln.

Der Januskopf des Revisionismus. Von Redakteur Joseph Schlierf.

Kabnfabrt in Denedig. Don Arno von

malden.

Anteilnahme des Akademikers an der öffentlichen und privaten Armenpflege. von h. Schmit, Referendar.

mutterschritt. von M. hiemenz.

Ein hochaktueller künstlerischer Tendenz. roman. Besprochen von E. M. hamann. Alarmrufe. von f. Weigl.

Aus ungedruckten Wibblättern: Der Block. (Georg hendkamp.)

vom Büchertisch.

Bühnen und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handels, Rundschau. Von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2.40 Einzelnummer **20 Pfg** 

Digitized by Google

Dritte Ruflage Reich illustriert

# herders

Acht Bände M 100.- Kr 120

Freiburg im Breisgau 👓 Berlin Karısruhe, München, Straßburg, Wien, St Louis, Mo. 🖘 🗀

#### J. B. Fensterer, München, Perusastr.

Kgl. bayer. Hoflieferant K. k. österreich.



Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken deutschen, englischen u. französischen Genres

## DER ANKER

Gesellschaft für Lebens- und Rentenversicherungen in Wien. Unter Staatsaufsicht. Gegründet 1858.

#### Stand der Gesellschaft am 31. Dezember 1906:

Aktiva . . . . . . . . 145 Millionen Mark Ausgezahlt seit Bestehen 273 Millionen Mark Versichertes Kapital . . .

449 Millionen Mark

Versicherte Rente . . . . 539,000 Mark

Die Gesellschaft übernimmt Lebens-, Aussteuer- und Rentenversicherungen aller Art unter liberalsten Bedingungen zu billigen Prämien.

Jede gewünschte Auskunft, sowie Prospekte erhältlich durch die

### Generalrepräsentanz f. Süddeutschland

in München, Residenzstrasse 24/II.



Für Blumen, Gewächse und auch Gemüsepflanzen

gibt es nach fachmännischem Gutachten kein besseres Nährsalz (Düngemittel) als

gesetzlich geschützt. Absolut ungiftig u, geruchlos, In Drogerlen, Blumengeschäft., Samenhandlungen und Gärtne-relen zu haben.

Chem.-pharm. Laboratorium Apotheker Schlüter & Co. Bielefeld.

Jg. kath. Dame, Tocht. höh. Beant., vielseit. bewandert, gesellschaftl. gewandt, musikal., mit einig. Sprachkenntn., sucht Engagement als

#### Gesellschafterin

in fein. Hause. Gehalt u. Antritt nach Uebereink Off. erb. unt. St. A. 713 an d. Exp. d.,,Allgem. Rundschau", München.

#### Ein katholischer Assistenzarzt

sofort gesucht. Gehalt 1400 Mark (im zweiten Jahre 1500 Mark) mit voller Pension. — St. Franziskus Hospital, Cöln-Ehrenfeld.

#### ein Assistenzarzt

für die innere Abteil. u. chirurg.-ortho-päd. Abteil. des St. Vinzenz-Hospitals Duisburg (Prof. Schultze, Dr. Rönsberg jr.)

gesucht. Grosses klin. Material. Remnneration 1200–1500 Mk. Station I. Kl. Meldungen mit Zeugnissen und Lebens-lauf an die Chefärzte.

# Kirchliche Kunstanstalt

Gg. Lang sel. Erben Gegründer 1775 -

Oberammergau

(Bayern)



Kataloge gratis und franko.

Altäre Betstühle Kanzeln Kommunionbänke Krippen Kreuzwege Kruzifixe Missionskreuze Heiligen-

figuren

Die

#### Buch, u. Kunstdruckerei der Verlags, anstaltvorm. 6.1. Manz · München

übernimmt die herstellung von Zeite schriften sowie Werken jeder Art , differ, tationen / festschriften und diplomen und hält sich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

#### Bernhardiner

rassenrein, Rüde, Prachtexemplar, 1 Jahr, verkauft Coermann, Coblenz, Mainzerstrasse 12/1.

# IIIU weine,

#### Kaiserstühler Weissweine

garant. naturrein. Fass leihweise. Mild, von feinem Bouquet, aussergewöhnlich billig. Ueber 1000 H. H. Geistliche in Kundschaft.

Ia. 1906<sub>er</sub> p. Liter von 56 Pfg. an.

Auch ältere Jahrgänge etc. ent-sprechend billig.

#### Velletri-Rotwein-Auslese

garantiert naturrein, ärztlich empfohlener Krankenwein (Zeugnisse) p. Liter à **95** Pfg.

Verwaltung d. Katholischen Vereinshauses Freiburg i. B.

(Vom hochw. Erzbischöfl. Ordinariat Freiburg zur Messweinlieferung vereidigt.)

#### Für mehrere junge Damen

aus guter Fam., die kürz. od. läng. Zeit in England zubringen möchten. Pens. mit Familienanschluss in kath. engl. Familie. Offert. unt K. 390 an die "Allgemeine Rundschu" München, Tattenbachstrasse 1a erbeten

Jeder, der seine freie Zeit ansnütz will, erhält Prospekt für ein einträgliche Beschäftigung.

Fritz Oderich, Hamburg 3, Schlachterstrasse 9.



Elsass.



# "Hochinteressant und wirklich blamable"

nennt ein theologischer Kritifer meine soeben — nach kaum 8 Wochen in zweiter, britter und vierter Auflage erscheinende Schrift

# Das christliche Lebensideal und Hdolf Harnack.

Blamable zunächt für Harnack, dem nachgewiesen wird, daß er das katholische Lebensideal entstellt, das aus Luthers alleinseligmachendem Berlagglauben entipringende protestantische Lebensideal aber verschleiert, wenigstens im "populären Gebrauche", d. h. vor dem Bolte "aus Gründen der Erziehung", während er es in seinen wissenschaftlichen Werken als Luthers "Grundgedanken" und als das "epochemachende", nie zu verleugnende "Hauptstück des edangelischen Glaubens" seiert. Blamable aber auch sür die neuere katholische "historisch-kritische" Schule, die hier den satalen Nachweis über sich ergehen lassen nutz sonit so frisch-fröhliche Kritik zu jenem unwürdigen Doppelspiele Harnacks sehr unkritisch geschwiegen und diesen Mann (im "Hochland") sogar geseiert hat, statt ihn zu entlarven.

Stimmen aus dem Telerkreis.

Besten Dant für die Uebersendung Ihrer mutigen, gründlichen und spannenden Schrift." — "Ausgezeichnet!" — "Mit höchstem Interesse Edrift." — "But gezeich und gut getrossen. Bravo!" — "Sehr sine went der ist eine Genist, so der ist ans pervenke." — "Grant liere Ihrer und interestante Brodaiter." — Intirutstive und interessante Eckrist. " — "Mit de Grüft sans peur et sans reproche." — "Grant liere Ihren und interestante Brodaiter. Bret Ed ist ein Genus, es durchgestübleren." — "Hare und bieben Bert Ed ist ein Genus, es durchgestübleren." — "Hare und bieben Werte Ed ist ein Genus, es durchgestübleren." — "Hare und logisch auch interessen der interessen der Verleiter in einem Auge gelesen." — "Nore Brodaite werte Editst." — "Eine sehr zeitgemäße Ködandbung und biebeig in der Partellung." — "Geststeden und populär zugleich. — "Hare und logisch orientierte Schrift." — "Eine Ged son der Katheringungsleber nach Simon mehr ben der interessen Schrift und beder Pkachteringungsleber nach Simon mehr Benn ber Verleiter. Des dans Ernen Esten Sie eine Ged ein nicht gehan des mehren Genus her Pkachteringungsleber nach Serrn Kroeiser Dr. B. ... jowie Gerrn Regens V. ... ein Exemplar zu senden, damit die Schrift den Technogen des eines eines keines gehen, dem ist die Aben der Verleichen, des die mit einen wahren Genuß berrichen, den erne Gene den keine dem keine eine Schrift der Technogen von der votre envol. C'est tres bien ! C'est dien ainsi qui! fant traiter les Fareeurs." — "Endlich ein Unterband! Ad novum annum vota pro-persona et opere." — "Eine lietung geleien, wenn das llebrige is is, dann Eine anderen Gene gehen Kachterinsten eine Gede der Verleichen und der Verleichen und ber der Verleichen der Verleichen der Verleichen der V

Ein Bischof schreibt mir: "Mit warmem Interesse habe ich Ihre Broschüre gelesen. Die Frage, welche Sie darin behandeln, ist von großer Bichtigkeit, da sie sich um die Hauptpunkte dreht, welche den Unterschied zwischen der katholischen Lehre und der protestantischen Kesornutheorie bilden . . Die berderblichen Folgen der protestantischen Rechtsertigungssehre treten aus Ihren Aussiührungen so klar hervor, daß im Gegensah hierzu der Selssinn der katholischen Lehre . . . salt handgreislich gemacht wird. Zu dieser Frucht Ihrer Studien beglückwünsche ich Sie aufrichtig und hege dabei die Hossinung, der katholische Klerus und die katholische Leienwelt möchten aus diesem Werkhen den größten Nutzer ziehen."

Die oben angezeigte Schrift, in Groß-Ottav 78 Seiten stark, auf feinem Bapier außerst sauber gedruckt, kostet franko Mt. 1.10. Bersand erfolgt nur gegen bar, am liebsten gegen vorherige Bostanweisung (Mt. 1.10), oder unter Nachnahme (Mt. 1.30). Bu beziehen nicht durch den Buchhandel, sondern direkt durch den Berkaffer:

Dr. Fritsch, hamm (Westfalen).

Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgau.

Soeben ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen

## **Geschichte** der christlichen Kunst

Von Franz Xaver Kraus.

II. Band: Die Kunst des Mittelalters und der italienischen Renaissance. 2. (Schluss-)Abteilung: Italienische Renaissance. Zweite Hälfte. Fortgesetzt und herausgegeben von Joseph Sauer. Mit Titelbild in Farbendruck, vielen Abbildungen im Text und einem Register zum ganzen Werk. Lex.-80 (XXII u. S. 283-856) M 19.-

Die zweite Abteilung des zweiten Bandes vollständig (XXII u. 856) M27.geb. in O.-Einb.: Halbsaffian M32.-; Einbanddecke M3.-

Hiermit ist das Werk abgeschlossen.

#### Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Ansertigung von sämtlichen Kleidungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Leo-Krägen. Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Lieferant des Georgianums.

Sanitätsrat Poröse Unterkleidung

gestricktes, poröses Baumwollgewebe, erhält die Haut trocken, schützt vor Erkältung, vermindert daher Husten und Rheumatismus und ist zu jeder Jahreszeit höchst angenehm zu tragen. Grosse Haltbarkeit. Guter und billiger Ersatz aller wollenen Hemden. Preis nur 2.50 Mk., in dichterer Strickart 3.— Mk. Unterbeinkleider 2.40 Mk. Unterjacken 1.80 Mk. Bei Bestellungen: Halsweite bei Männerhemden, gewünschte Länge bei Frauenhemden, Leibumfang und Länge bei Hosen. Atteste and Muster gratis.

Mathilde Scholz, Regensburg B. 411/2.

# om hochw. Klerus emptiehlt sich bei Anschaftung von Paramenten, Fahnen usw. unter Zusicherung billigster u. reellster

empfiehlt sich bei Anschaffung von

Bedienung. Bei Barzahlung ange-messener Rabatt, im übrigen Zahlungs-erleichterung nach Möglichkeit.

# Max Altschäffl, München

== Karistrasse 52/II =

Unser neuer Katalog, 32 Seiten stark, illustriert, über

# ks- und Jugeno

**=** Literatur, steht gratis und franko zu Diensten. : Verlag A. Laumann, Dülmen.

#### ESDNER

Aktienkapital 180 Millionen Mark. Beserven ca. 52 Millionen Mark.

Telephon Nr. Promenadeplatz 6.

Scheck - Verkehr Zinsvergütung zur Zeit 31/2 %

Entgegennahme von Bareinlagen

täglicher ]
1 monatlicher
3 mit  $3^{1/2^{0}}$ 0 .  $3^{3/4^{0}}$ /0 .  $4^{0/0}$  .  $4^{1/4^{0}}$ /0 .  $4^{1/2^{0/2}}$ Kundigung Verzineung erfeigt | zur Zeit bei:

Verwaltung offener Depots unter gesetzlicher Haftung und unter Uebernahme aller bankmässigen Obliegenheiten gegen eine jährliche Gebühr von 30 Pfg. für je Mk. 1000.— Wert, mindestens Mk. 3.—.

Aufbewahrung geschlossener Depots

Vermietung von Stahlfächern (Safes) in dem nach den neuesten Erfahrungen der Technik hergestellten feuer- und einbruch-

An- und Verkauf von Wertpapieren und Vermittlung von Börsenaufträgen an allen Börsenplätzen.

Konto-Korrent-Verkehr Eröffnung laufender Rechnungen, eventuell mit Kreditgewährung.

Einlösung von Coupons, Dividendenscheinen und verlosten Wertpapieren.

An- und Verkauf von Wechseln und Schecks auf das In- und Ausland.

Ausstellung von Kreditbriefen auf alle nami Plätze der Welt. namhaften

Nähere Aufschlüsse werden auf Verlangen gerne erteilt. Auch sind die Bedingungen für den Geschäftsverkehr mit der Bank an deren Schaltern erhältlich — oder werden auf Wunsch zugesandt.

Die heutige Generalversammlung hat die Dividende pro 1907 auf

#### – M. 48.— pro Aktie

Die Auszahlung erfolgt vom 23. März ab gegen Auslieferung des Gewinnanteilscheines No. 37 bei den nachstehend verzeichneten Stellen:

bei unserer Kasse, dahier,

- den Herren Merck, Finck & Co. in München,
- der Königlichen Hauptbank in Nürnberg, sowie
- den Königlichen Filialbanken in Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Hof, Kaiserslautern, Kempten, Landshut, Ludwigshafen, München, Passau, Regensburg, Rosenheim, Schweinfurt, Straubing u. Würzburg und
- den Herren Friedr. Schmid & Co. in Augsburg.

Bei den oben bezeichneten Stellen werden auch unsere Pfandbrief-Zinsscheine und verlosten Pfandbriefe eingelöst.

München, den 21. März 1908.

Die Direktion.

#### Rheinische Hypothekenbank

Eingezahltes Aktienkapital . . . . M. 20,100,000.-Gesamtreserven ,, 15,060,948.02 darunter ·

Gesetzlicher Reservefond M. 7,000,000.— Pfandbriefsicherungsfond "3,000,000.—

Hypothekenbestand . . . . . . . . ult. 1907 M. 453,039,066.70 Kommunal-Darlehen . . . . 8,746,128.80 Pfandbriefumlauf. 436.608.400.— Kommunal Obligationenumlauf. 7,200,200.—

Der Geschäftsbericht für das Jahr 1907, sowie Zirkulare betreffend mündelsichere Kapitalanlage können von der Bank direkt oder von sämtlichen Pfandbriefverkaufsstellen gratis und franko bezogen werden. Unsere Aktien, Pfandbriefe und Kommunalobligationen nehmen wir kostenlos in Verwahrung.

#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube : Berlin : Alexander-

strasse 43.



Ahr-Rotwein Nur eigenes Wachstum.

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfichit seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Vorstand.

Frankfurter Zeitgemässe Broschüren. Vom 27. Band sind bisher erschiemen:
Heft 1: Eine Wunderheilung der Neuzeit. Eine Herausforderung an die moderne Wissenschaft. Von einem Freunde der Wahrheit. — Heft 2: Ciemens August Freiherr Droste zu Vischering. Ein Lebensbild von H. Kipper.— Heft 3 und 4 (Doppelheft): Moritz von Schwind. Studie von A. Nideck. — Heft 5: Die neue Weltperiode. Zeitgeschichtliche Betrachtungen von Dr. Richard v. Kralik. — Heft 6: F. W. Grimme. Ein Gedenkblatt zu des Dichters 80. Geburstage von F. Wippermann. Preis des Heftes 50 Pfg., Preis des Bandes (12 Hefte) mit Porto 4.60 Mk. bei allen Buchhand- Breef & Thiemann, Hamm i. W.

Weingrosshandlung MÜNCKEN. Briennerstr. 6

#### Ausstellung München 1908.

Tulbeckstrasse (10 Minuten vom DECKS | CASSE Ausstellungs z) ist für die Dauer der Ausstellung biiiiges Unterkommen für auswärtige, am Platz beschäftigte Kelinerinnen geboten.

Anmeldung Arbeitsamt

Zwelbrückenstrasse 10.

Ein kathol. Lebrer sucht ein Darlehen von 1000 Mark.

Rückzahlung nach Vereinbarung. Offerten unter N. 0.100 an die Exped. der "Allgem. Rundschau" München, Tattenbachstr. 1 a.

#### Real- u. Handelsschi

von Dr. Kramer, Harburg (Elbe). Kaufmännische Ausbildung und Vorbereitung zum ::

Einjährigen-Examen in Halbjahrs- und Jahreskursen. -- Ausländerkurse. Gutes Schulpensionat.. Näheres durch Prospekt.

= NEUI

Neueste Erfindung, 50-70 Abstine zierend. Unentbehrlich für Wirts Geschäftsleute. Preis 5 Mk. Anwegratis. Nehme gerne retour, falls gefällt.

Versandgeschäft **"Germania"** Witten a. d. R. I.



Bezugepreie: vierteljäbriich A. 2.40 (2 Mon.
A. 1.60, 1 Mon. A. 0.80)
bei der Post (Bayer.
Oosverzeichnis Ar. 18,
dierr. Zeit. Drz. Ar. 1012),
i. Buchhandelu. b. Derlag.
Probenummern sostenfrei
durch den Derlag.
Redaktion, Expedition
u. Verlag: München,
Dr. Armin Hausen,
Cattenbachstraße 12.

— Telephon 3860.

# Allgemeine Mo Rundschau

Inferate: go 3, die
4 mal gesp. Kolonelzeile;
b. Wiederholung. Radatt.
Reklamen doppelier
Oreis. — Beslagen nach
Uedereinfunst.
Nachdruck von Artikelin, feuilletone und
Gedichten aus der
"Hilg. Rundschau" nur
mit Genehmsgung des

Verlage geftattet.

Huelieferung in Leipzig burch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

№ 13.

München, 28. Märg 1908.

V. Jahrgang,

# Der Papst und der "Wahrheitssinn" im Modernismus.

Uphorismen ju der Engyflifa "Pascendi dominici gregis".

Don

Professor Dr. Karl Braig, freiburg i. B.

u dem Schwächten, was gegen das päpstliche Rundschreiben über den Modernismus geäußert worden ist, gehört die Schlußbetrachtung, die Adolf Harnad dem Aktenstüd in der "Internationalen Wochenschrift für Wissenschaft, Kunst und Technik" widmet" (Kr. 9 vom 29. Februar); und unter den vielen, vielen Sägen nehst Sägen, die Adolf Harnad schlußwort des Gelehrten in der Modernistensache bilden. Wie weiß Sarvack seine Endochanten über die Mass.

Bie weiß Harnack seine Endgedanten über die Angelegenheit zusammenzusassen, die zufolge der Aufmerksamkeit, die sie erregt hat und wach hält, zu den allerbedeutsamsten Ereignissen der Gegenwart zählt? Unterziehen wir die Ausführungen

des Berliner Historiters einer fritischen Besichtigung!

Was Harnad über die Fatultäten der katholischen Theologie, über deren erwünschte Belassung an den Universitäten oder über deren etwaige Beseitigung vorträgt, letteres im hindia auf Wirtungen wie "Gesinnungslosigteit, Lüge und heuchelei", welche die von der Enzyklika angeordneten Maßnahmen in der Zukunst vielleicht haben könnten — die slüchtig hingeworsenen Bemerkungen halten wir sür bedeutungslos. Brinzipielle Auseinandersetzungen über das Daseinsrecht unserer Fakultäten im Verbande der Universität oder über eine mögliche Psicht höherer Mächte, die katholische Theologie von der Universität zu verweisen, tressen wir nicht an. In opportunissischen Kakultäten unter der Voraussetzung, daß ihre Prosessonen Fakultäten unter der Voraussetzung, daß ihre Prosessonen es ehrlich meinen, an die Universitäten, auch wenn sie über Kirche und Papst so denken, wie das Vatikanum verlangt." Zwar, wird angesügt, sind es "Vorurteile", die dem altholischen Theologen auß seinem Bewußtsein entspringen, einem Organismus — der Kirche — anzugehören, "der der Organismus des Guten und Sittlichen sein will, der es auch sür Ungezählte noch immer ist, der die Menschheit umspannt und beinahe so viel Schonung und Geduld wie Velleitäten, Idvolyntrasien und blinde Dogmen", die sonst im Rampse der Geister ertragen werden müssen.

Hatte Harnad sich prinzipiell zur Sache aussprechen wollen, dann hätte er zeigen müssen, nicht obenhin nur behaupten dürsen, inwiesern die Ueberzeugungen der katholischen Theologen "Vornrteile" sind, vielleicht erträglicher als andere Vorurteile. Wohl koßen wir auf den Satz: "Es gibt kein Regnum externum des Guten und es hat nie ein solches gegeben", d. h. es gibt keine äußere Auktorität (sichtbare Kirche — auch keine Bibel?), die über Wahr und Sut zu besinden hat. Dieser Satz mag harnads Meinung ausdrücken; aber die Annahme, durch den Vorrag der Meinung sei eine allgültige Wahrheit ausgesprochen oder sei der Beweis einer derartigen Wahrheit erbracht, ist doch nichts weiter als ein "Harnadsches Vorurteil", das auch jene

ertragen mussen, die von seiner Falschheit überzeugt sind. Harnads Meinung ist nur die individuelle Einkleidung eines allgemeineren Borurteils, welches bekanntlich sagt: Die "Bernunftautonomie des Menschenatoms" ist oberste Quelle, Norm und Instanz der religiös-sittlichen Wahrheit. Ein Dafürhalten indessen, der religiöse Subjektivismus, eine Auswirkung des Protestantismus, sei das Alleinrichtige und Alleinberechtigte, im Gegensaße zu der katholischen Anschauung, die mit der Ueberzeugung von der gebietenden Austorität einer objektiven, äußeren und innerlich wirksamen, der göttlichen Wahrheit steht und fällt — solch ein Dafürhalten des rationalistischen Liberalismus ist ein erweisdar verkehrtes Glaubensdogma, kein Erkenntnisprinzip.

ist ein erweisdar verfehrtes Glaubensdogma, kein Erkenntnisprinzip.
Es wird ein Zusatz gemacht und gesagt: Niemand habe die "Krisis", welche durch die Enzyllika veranlaßt worden, dazu benutt, den Ruf nach Entfernung unserer Fakultäten von den deutschen Hochschulen zu erheben; in Preußen verlange niemand von den maßgebenden Beteiligten nach einem neuen Kulturkampse, weder der Staat noch die Bischöse noch die Prosessoren; in Bahern sei, wenn man auch den Ausgang der Dinge noch nicht kenne, dieselbe Zurüchaltung, soon im Hindlauf dauf die Gesährdung benachbarter Länder, das Wünschenswerte. Dieser Zusatz hat mit Wissenschaft nichts zu tun; er ist der Ausdruck opportunisischer Zuversicht, opportunistischen Verlangens nach Ruhe. Misbilligt soll das durchaus nicht sein. Wir sehen in der angedeuteten Haltung die Empsehlung "praktischer, ziviler Toleranz". Aber, wie gesagt, Wissenschaft, prinzipielle Stellungnahme ist das nicht. 1)

1) In derselben Nummer der "Internationalen Wochenschrift", die Harnacks "Schlußwort" zu der Enzyklika Pascendi dominici gregis bringt, gibt Friedrich Paulsen einen "Rücklich und Ausblich" unter dem Titel "Rom und die deutsche Theologie". Der Verfasser meint u. a.: "In zwei weiteren Kuntten herrscht dieselbe Einfimmigkeit. Der erke: Wir wollen keinen Kulturkampf. Auch auf der protestantischen Seite ist danach nicht das mindeste Verlangen; das Recht des Katholizismus auf sein religiöses Sigenleben wird rückhaltlos anerkannt. Der zweite: Wir wollen die Erhaltung der katholisch-theologischen Fakultäten; die Voraussehung hierfür ist allerdings die Unerkennung der Freiheit wissendakstung die Kradtung der katholischen Geinzen, die durch den Glauben der Kirche gezogen sind. Werden die Fakultäten zu bloßen seminaristischen Seinpaulanskalten heradsedrück, dann sind sie als Glieder einer deutschen Universität nicht möglich, dann hat auch der Staat an ihrer Unterhaltung kein Interesse mehr." In seinem ersten Artikel hatte Baulsen ("Internationale Wochenschrift" Ar 36 vom 7. Dezember 1907) gegen die "durchans nicht erfreuliche Aussicht" auf einen Kulturkampf die mehr als nur opportunistische Wendung gebraucht: "Die Schwächung einer so bedeutsamen sittlichen Macht, wie es die katholische Kirche in Deutschland ist, kann niemand erwänsicht sein; sie wäre ein Verluss sind erstenden. Also wir wünschen und Wusdelter Verden. Sein genen den Freihen Lerchulschen Stutischen Unsehlichen Freisen der katholischen Verösterung wieder schwächen. Also wir wünschen und Kusdlich" zwar nicht wiederholt, aber auch nicht zurückgenommen. Dagegen wird mit dem ganz unphilosophischen Schwessen wird mit dem ganz unphilosophischen Schwessen werden wird ein Kusdlichen Freisische Stutwelle im 17. Jahrhundert durch die Bedräuung Koms ausgehalten wurde, so wenig wird sich die distorisch-kritische Flutwelle durch ein Machtwort der Kure eindämmen lassen. Unphilosophisch ist diese Weisfagung insosen, als nicht die mathematisch-naturwissen mathematisch-natur

"Bas den Inhalt der Enzyklika betrifft, die die Krifis hervorgerufen hat, so kann ich", führt Harnad zum Thema aus, "die scharfe Kritik, der sie in der "Internationalen Wochenschrift" unterzogen ist, fast durchweg unterschreiben und muß mich auch benen anschließen, die dazu noch ihre besondere Unvereinbarkeit mit unferen deutschen Berhältniffen beleuchtet haben. 3ch glaube aber die ausgesprochenen Urteile in einer Richtung verschärfen,

in einer anderen jugunften der Enghtlita erganzen ju muffen." Bas der Berliner Gelehrte jugunften der Enghtlita bemertt, ist nicht viel und nur in etwa neu. Harnad meint, freilich ganz mit Unrecht, seit langer, langer Zeit sei jest einmal von höchster katholischer Stelle nicht die Machtfrage, sondern die Wahrheitst frage in den Mittelpunkt ber Dinge und der Interessen gerückt worden. Nicht um die Herrschaft bes Papstums, sondern um die des Glaubens, um die Weltanschauung handle es sich in der Enzyklika; der Papft wolle die Gewiffen der Seinigen aufrütteln; um das Seelenheil der Gläubigen gebe es dem Papfte wirklich und um die Borbedingung bafur, um ben rechten Glauben und um die rechte Theologie, fo wie eben "er - ber Bapft - fie versteht".

Das nun sei, wird hervorgehoben, "ein erfreuliches Moment" wenn auch der Berfuch, den Modernismus zu widerlegen, "läg-lich" ausgefallen fei. Immerhin hatte diefer Verfuch "einige unvermeidliche Schatten und Fehler der modernen Wissenschaft nicht ungeschickt benutzt"; auch hätte der Papst auf die "Abgründe", welche die moderne Wissenschaft umgeben, "nicht ohne Recht hingewiesen".
Die herablassenden Bemerkungen, die sauer lächelnd an-

erkennen, daß der Papft in seinem Aflichtbereich dem Modernis. mus gegenüber "nicht ohne Aufbieten von Renntnissen" arbeite, machen den Eindrud gelehrtester Naivität, naivster Gelehrsamteit. Wie wirde das Zeugnis wohl aussehen, wenn ich von Adolf Harnacks Sachen rühmen wollte: "Sie find recht zahlreich und nicht ohne Ausbietung eines erträglichen Stiles geschrieben, ber freilich in Harnacks lettem Aussah mancher Verbesserungen bedürftig scheint"? Run, dieses Zeugnis, auf den Gehalt oder Ungehalt der Harnackschen Bücher, Reden und Aussätze bezogen, würde fast benfelben Einbrud vollendetster Harmlofigfeit hervor-

bringen, den das Zeugnis erwedt, welches Harnad den papst-lichen "Kenntnissen" ausstellt. Indessen — und das ist der Punkt, den wir herausstellen möchten —, so harmlos das Lob erscheinen will, das Adolf Harnad dem Papst und dem papstlichen Rundschreiben wider den Modernismus spendet, so schlimm, um nicht das schärsste Wort zu gebrauchen, ist der Tadel, der von Berlin aus nach Rom gerichtet wird. Das Lob ist sicherlich nicht begehrt worden, und ber Tabel wird schwerlich gefürchtet werben; beibes fann wohl nur Berstimmung, und zwar in ben berschiedenften Lagern, nirgends aber eigentliche Auftlärung wirken.

Abolf harnad fieht in ber jungften Enzhilita bes Papftes alle mögliche "Rudständigkeit in bezug auf das Wefen bes Wahr-

beitefinnes und ber Biffenichaft".

Die Enzyklika wirft nicht nur ber ganzen mobernen Biffenschaft den Fehdehandschuh bin, sondern fie ist sittlich minderwertig, weil sie tobliche Streiche gegen den Bahrheitsfinn gu führen sucht, wie er fich immer sicherer entwickelt hat. Er aber, und nicht diese ober jene wissenschaftliche Erkenntnis ober auch ihr ganzer Rompley, ist unser höchstes Gut. Die Enzyklika steht nicht nur auf der Weltanschauung des 13. Jahrhunderts — das ware etwas verhaltnismäßig Beringes -, fondern fie ist vielmehr der Aussluß eines Geistes, der sich gegen das intellektuelle und sittliche Gewissen, welches wir erworben haben, verhärtet hat. Dadurch steht sie tief unter Thomas, von Augustin nicht zu reden. Diefen minderwertigen, feindlichen Geift mit allen loyalen Mitteln zu betämpfen, ist nicht nur unfer Recht, sondern auch unsere heilige Pflicht, und niemand soll unsere Geduld so verstehen, als wollten wir uns auch in bezug auf diefen Kampf gedulben."

Sind das nicht schwere Anklagen? Sind das nicht Borwürfe ehrenrührigster Art? (Schluß folgt.)

Wahrheiten (zwar nicht über Rom, doch über die "Bedräuung" durch römische Theologen) gesiegt haben. Desgleichen würde nicht von der "historisch-fritischen Methode", sondern von erwissenen geschichtlichen Wahrheiten ein fünftiger Sieg zu erhoffen sein. Kreilich heiteht hier die nan Roussen and die Kantalanden. reilich besteht hier die von Baulsen ganzlich übersehene Schwierigteit, daß die beweisende und sieghafte Kraft der mathematischen Wahrheit eine wesentlich andere ist als die Macht der geschicht. lichen Wahrheit (von den entsprechenden "Methoden" gar nicht zu reden).

#### Weltrundschau.

Don frit Mientemper, Berlin.

Das polnifche Ragout beim intimen Diner.

Das Blodschifflein ist wieder einmal mit Ach und Krach über eine von den vielen Sandbanten hinweggetommen. Halb zog er fie, halb fant fie hin, nämlich die Blodlinke in die Arme bes halatistischen Kanglers. Herr v. Paper mit seinen soge. nannten Demokraten spielt die Hauptrolle in diesem Umfallftud, Bas man nach den fraftigen Brufttonen der linksliberalen Presse taum noch für möglich hielt: die Zustimmung zu einer Beschräntung der polnischen Bersammlungesprache, ist von dem geschickten Bogelsteller noch vor Oftern erreicht worden. Es hat freilich mehrfacher vertraulicher Konferenzen und auch eines intimen Diners bedurft. Seit Norderney ist das System der Tafelpolitik, das bisher dem hochpolitischen Gebiete eigen war, auf die inneren Geschäfte übertragen worden. Gin intimes Diner macht willige Diener. — Das Kompromiß zum Sprachenparagraphen ist — technisch betrachtet — ein monströses Gebilbe, das nach unserer Erinnerung ben Retord der Künftelei halt. Die Prozentualrechnung und Die zwanzigjährige Galgenfrist werben hiermit in das Rechtsleben eingeführt. Die Freiheit steht und fällt mit dem 60. Hundertstel der Sprachgenossen im landrätlichen Kreise; aber die 60 Prozent müssen von "alteingesessener" Bevölkerung gebildet werden, damit nicht etwa Leute, die von der Freizügigikeit Gebrauch machen, ihr Naturrecht im Reisesad mitnehmen. Bisher pflegte man entweder mit der einfachen Mehrheit zu rechnen oder im Falle einer qualifizierten Mehrheit mit <sup>2</sup>/<sub>3</sub> oder <sup>3</sup>/<sub>4</sub>, der Bruch <sup>60</sup>/<sub>100</sub> oder <sup>3</sup>/<sub>5</sub> ift eine Neuerung in der staatsrechtlichen Algebra. Wie man gerade auf diese Biffer gekommen ist, weiß nur das Konvivium, dem die Rechte der Bürger als Ragout fein serviert wurde. Warum das bruchstückweise Recht auf Gebrauch der Muttersprache gerade 20 Jahre und keine Minute länger dauern soll, ist auch nur den Teil-nehmern an dieser Ausknobelung bewußt. Der Germanisierungs-prozeß, dessen Stagnation nach mehr als hundertjährigen Ber-suchen soll kläglich sesselkellt wurde, soll nach Ansicht bes Blodfreisinns in ben nächsten zwei Jahrzehnten zum gebeih lichen Abschluß gebracht werben, so daß es dann einer nicht beutschen Bersammlungssprache nirgends mehr bedarf.

Alle Bemäntelungen helfen nicht: die Preisgabe des Prinzips, ber Durchbruch ber Rechtsgleichheit und die Bergewaltigung ber naturgemäßen Sprachenfreiheit find mit Händen zu greifen. Die vor übergebende Schonung in einem willfürlich abgegrenzten Teile bes betroffenen Gebiets ändert nichts an der grundfat lichen Berwerslichseit des Beschlusses, der für eine nahe Zukunst das Sprachenverbot voll und ganz in Kraft treten läßt. Die sog. Wahlversammlungen find freilich noch ausgenomen; aber wenn man als folche nur die Beratungen der Reichstags- und Landtagsmähler in der turgen Frift zwischen der Befanntmachung bes Bahltermins und bem Bahlatt gelten läßt, auf die bann eine fünfjährige Rarenzzeit einsett, fo ist bas ein Tropfen auf ben beigen Stein. — Halbheit ist ein zu schöner Name für biefe verschmitzte Bruchrechnung. Vom realpolitischen Gesichtspunkt er scheint die Sache als ein grober Mißgriff. Man zieht bas Odium der Verfolgung der Muttersprache zum Borteil der radikalen Agitatoren auf sich und erreicht gar nichts. Die Enteignungs magregel fieht boch noch nach einer Reule aus, wenn auch ber Schlag daneben geben wird; das Sprachenverbot, mag es ein ganzes oder ein prozentuales sein, ist nur eine Nadel, mit der man den Feind reizen, aber nicht erlegen kann. Die Bolen werden das Bereinsleben, die Agitation von Mund zu Mund und die Presse um so eifriger und erfolgreicher ausnuten. Ober will man vielleicht noch ein neues Diner ristieren, um die Blodbemotraten für eine Novelle zum Prefigefet zu gewinnen, wonach nichtbeutsche Zeitungen nur in Kreisen mit 60 Prozent altfässigen Polen, und zwar nur bis 1928 erscheinen und gelesen werden dürsen? Im "Prinzip" wäre das Jack wie Hose. Herr v. Payer such das demokratische Gewissen zu betäuben

mit der Behauptung, das Kompromiß sei das tleinere Uebel, das man fich gefallen laffen muffe, um dem größeren Uebel des fofortigen allgemeinen Sprachenverbots auf dem Bege der preußischen Landesgesetzgebung zu entgehen. Demzufolge ist es kinderleicht, die Blodlinke in eine Zwickmuble zu bringen und ihr alle mog-lichen Freiheitsbeschränkungen abzupreffen. Zu Drohungen mit "noch schlimmeren" Landesgesetzen ober Berwaltungsmagregeln ift bei unferen verzwickten Kompetenzverhältniffen oft genug Gelegenheit. Mun, nachdem Fürst Bulow bas Bereinsrecht auf bie

Tagesordnung bes Reiches gebracht, tann Preußen noch weniger als bisber mit einem partifularen Ausnahmegesetz gegen die polnische Bersammlungssprache vorgehen. Und sollte es doch geschehen, so hätte die Reichsgesetzgebung die Macht, damit auszuräumen. Jett besorgt die Blodlinke selbst, was sie angeblich

in Breugen berhüten will.

Die Umfallhelden verwahren fich frampfhaft gegen den Vorwurf des "Auhhandels". Von einer Verkoppelung mit dem Börsengesetz sei gar nicht gesprochen worden. Es gibt Lieder ohne Worte und Geschäfte ohne Beurkundung. Wenn der zugezogene preußische Handelsminister nicht vom Börsengesetz gesprocen hat, so wird er wohl vom Frühlingswetter geplaudert haben. Und die Börse selbst war gewiß die reine Dichterhalle, als sie auf das Sprachenlompromiß hin ihre Verstimmung wegen ber Gefährdung des Börsengesetes aufgab. Ebenso hat die konservative Presse lauter Windbeutelei getrieben, wenn sie während der intimen Verhandlungen zum § 7 von der "Brücke ber Berftändigung" in der Borfenfrage rebete. Wir werben ja sehen, welche Riemen für die Börse aus der polnischen Haut sich schneiden lassen. Allerdings wird das Börsengesetz noch etwas hinausgeschoben werden. Bunächst, um das Gesicht zu mahren. Bielleicht auch benutt man es noch als Borspann für die Steuer-— was der umgefallenen Linken wohl zu gönnen ware. Das Ganze bestätigt nur die Diagnose, welche in dieser

Beitschrift icon im Sommer der ichwindstücktigen Selbenbruft des Freisinns gestellt wurde. Bon diesen diensthungrigen Knechten tann Fürst Bülow wirklich alles erlangen, wenn er die Peitsche der Drohung mit einer neuen "Zentrumsherrschaft" kombiniert mit dem Zuderbrot des intimen Diners am Herrschaftstische. Recht komisch ist der Glaube der Blockstodine, daß sie

bem Zentrum einen fürchterlichen Aerger bereiteten bei jeder Berlängerung des Lebens des Blocks. Ach nein, die Erbschaft ist zurzeit nicht so, daß wir sie antreten möchten. Wir haben Beit, uns die Bege erft ausräumen zu laffen.

#### Die verbefferte Rolonialpolitik.

Die gute Sache tann auch ohne äußere hilfsmittel fich burchsetzen. Wer hätte nach der Katastrophe vom 13. Dezember und nach dem Blociubel der Wahlnacht gedacht, daß der angebliche Bahnbrecher Dern burg schon in diesem Frühjahre die Kolonial-politik des Zentrums als sein und der Reichsregierung Programm hinstellen würde? Natürlich will man das Etitett des Zentrums nicht sehen laffen. Aber tatfächlich ift Herr Dernburg bei seinen grundlichen Studien in der Schätzung und Behandlung der Eingeborenen zu jenem Standpunft gekommen, den das Bentrum ftets vertreten hat, und den seine früheren Bewunderer, die Herren Liebert und Genossen, eifrigft bekämpfen. Die resolute Wendung nach genommener Einficht ist ehrenvoll für den Kolonialsekretär und hoffnungsvoll für die künftige Entwicklung. Zugleich fällt ein Streiflicht zuruck auf die Mache vom 13. Dezember. Der Krach wegen ber Kolonialsachen war nur Mittel zum Bwed: Fürst Bülow brauchte eine Krifis und benutte den unerfahrenen Mitarbeiter, um sich den Unlaß zu verschaffen. Es werden noch mehr Leute erkennen, daß in dem Bentrumsprogramm boch viel Bahres und Gutes fiedt, was fich auf die Dauer nicht ausschalten lägt. — Wenn in ber Rolonialpolitit die Gefichtspuntte ber Menfchlich. teit, des Christentums, der Gerechtigkeit und Besonnenheit sowie der vollswirtschaftlichen Beitficht wieder mehr zur Geltung ge-langen, so wird das nicht blog für das Ansehen Deutschlands und langen, so wird das nicht bloß für das Ansehen Beutschlands und für seine zutünstige Entwicklung vorteilhaft sein, sondern auch auf das gegenwärtige innerpolitische Leben vorteilhaft zurückwirken. Die Gegensähe mildern sich, die Vorurteile schwinden und die Opferwilligkeit, auf welche die Kolonien noch so sehr angewiesen sind, wird gesteigert. Auch die tendenziöse Fabel von der beabsichtigten "Behrlosmachung" wird ihre gemeinschälliche Wirtung verlieren. Neuere Kämpse in Südwestafrika und in Kamerun haben das erbauliche Schauspiel einmütiger begeisterter Teilnahme des ganzen Reichstags herbeigesührt.

Derr Dernburg kann, wenn er so fortfährt, zum Hebel

Derr Dernburg kann, wenn er so sortsährt, zum Hebel einer fruchtbaren, wirklich nationalen Sammlungspolitik werden. Wenn er so sortsährt und nicht gestört wird!
An die Bemerkung des Abg. Erzberger, daß auch der Reger eine unsterbliche Seele habe, hat sich ein skandalöser Zwischenfall geknüpft. Die für jeden Christen selbstverständliche und heilige Wahrheit wurde mit Hohngelächter von links und von der Journalistentribüne ausgenommen. Der freisinnige Abserdate Müller (Meiningen) machte den Abg. Dr. Gröber datum gutwerkam des die Fournalistentribüne sich eingemischt rauf aufmertfam, daß die Sournalistentribune fich eingemischt

habe, und als herr Gröber in feiner begreiflichen Erregung ein berbes Wort gebrauchte, das nicht gegen die Breffe im ganzen. sondern gegen die schuldigen Störenfriede gerichtet war, beeilt fich derselbe Freisinnige, das Kraftwort Gröbers, das nur in der nächsten Umgebung gehört worden war, den Pressevertretern ins Ohr zu blasen. Darauf infzenierten die Blodjournalisten im Berein mit den sozialdemotratischen und ausländischen Breffevertretern eine Arbeitsein ftellung. Eine gerecht ab-wägende Erklärung des Reichstagsprüsidenten genügte den Demonstranten nicht. Sie wollten auch nicht einsehen, daß sie erst Sühne für die von der Tribüne begangenen Ausschreitungen, bie Ursache des ganzen Aergernisses, zu geben hätten, ehe sie Sühne für ein allzukräftiges, privates Wort des Protestes fordern könnten. Die "Ehre" des journalistischen Standes ist da in die Hände von Personen gelangt, die für die Bertretung der Gesamtheit weder richtig legitimiert noch volltommen befähigt find. Die übereilte "Kraftprobe" wird, wenn der Reichstag fest bleibt, nicht zum Vorteil der Preffe ausschlagen. Der Reichstag tann die Zeitungsberichte länger entbehren als das Publikum. Das Nichtberichten steht im Gegensatz zu der Natur der Presse und zu dem unveräußerlichen Recht der Abonnenten. Aber es wird im alseitigen Interesse liegen, wenn man bald eine Formel des friedlichen Ausgleichs findet. Das wäre sogar ein kleines Diner wert. Unbedingt aber muß es wieder Sitte werden, daß die Grundwahrheiten des Christentums im ganzen Reichstag, die Tribunen eingeschloffen, ben gebuhrenden Refpett finden, auch bei äußerlichen ober innerlichen Richtchriften. Budem muß es ein Ende haben mit der Unfitte, die feit den fritischen Dezembertagen von 1906 in Schwung gelommen ift: daß die Tribunen-gafte im Reichstag mitspielen wollen. Die auswärtige Lage.

Die hochpolitische Rede, die man vom Fürsten Bulow zu Anfang dieser Boche erwartete, konnen wir leiber in ber vorliegenden Nummer nicht mehr besprechen, da der Keiertag den

vorzeitigen Redaktionsschluß bedingt.

Eine erfreuliche Nachricht kommt von Konstantinopel: Der Sultan hat nunmehr die Mandate der mazedonischen Reformorgane bis zum 14. Juli 1914 verlängert. Darüber hatten die Mächte mehrere Monate lang mit der zähen Hohen Pforte verhandeln müssen. Die gegenwärtige Regelung zeigt, daß die von England festgehaltene Besürchtung, der Sultan werde infolge der Konzession der Sandschaftbahn dem Resormwerk entgegentreten, unbegründet war. Das rechtzeitige Einschwenken Rußlands, Italiens und Frankreichs scheint doch den Sultan kolehet zu haben daß er hei einer Spesylation auf die Amietrocht belehrt zu haben, daß er bei einer Spekulation auf die Zwietracht der Mächte schlecht abschneiben würde. Die englische Regierung hat bekanntlich inzwischen den Mächten den Vorschlag eines Generalgouverneurs unterbreitet. Diefer Gebante mag auch wohl als Schredicug in Konftantinopel gewirtt haben. Jest ware es gewiß am besten, den Antrag zurückzuziehen und alle Kraft auf die weitere Birksamkeit der bestehenden Resormorgane zu konzentrieren. Zurzeit ist aber ein Berzicht Englands auf die Erörterung des neuen Planes noch nicht gemeldet.

Die Lage in Marotto, so müssen selbst unsere franzosen-freundlichen Offiziösen konstatieren, "bleibt nach wie vor un-geklärt". Trop einem großen Blutbade, das die "Kulturtruppen" Frantreichs wieder einmal angerichtet haben. Zum Glück scheint die Nachricht, daß Frantreich auch noch die Häfen von Saffi und Azammur besehen wollen, nicht korrekt zu sein; Frankreich soll nur den Sultan Abdul Asis zur Besehung dieser Pläte angeregt haben. So lange sie ihm nicht das nötze Geld dazu auf ben Tisch legen, ist die Anstiftung wohl unschädlich. Im übrigen ist eine Wendung in der französischen Marottopolitik noch nicht zu erwarten; das Ministerium Clemenceau hat trot aller Anseindungen vonseiten des Herrn Combes und seiner Genossen sich wieder einmal ein sulminantes Vertrauensvotum

verschafft. In Rugland hat der Duma-Ausschuß mit 19 gegen 14 Stimmen die für 1908 verlangten Aredite für den Bau von Linienschiffen abgelehnt. Den Beschluß darf man aber nicht als das Ende ber ruffifchen Seeruftungen betrachten. Es fpielte ods Ende der kufftigen Seekulungen bekkuntent. Es spielte eine wesentliche Rolle, daß man vor der Genehmigung neuer Schiffe eine Reorganisation des Maxineministeriums und einen vollständigen Flottenbauplan verlangt. Mit Zugeständnissen auf diesem Gebiete wird Stolypin wohl durchsehen, daß auch Rußland sich an dem allgemein üblichen Wettrüften weiter beteiligt. Das ist für seine Gläubiger bedrohlicher als sür seine Nachbarn.

#### Nochmals der Kaiserbrief.

Don Dr. W. Hüllen.

**diese Angelegenheit ist keineswegs "so höchst einsach und harmlos"** daß man in der bisher beliebten Beife barüber hinweggeben könnte. Bielmehr muß man mit allem Nachdruck fragen, wie nach ben vielen schlimmen Erfahrungen, die wir in dieser hinficht schon hinter uns haben, der Brief an Lord Tweedmouth überhaupt noch geschrieben werden konnte. Man weiß doch, welch eine ungeheure Last von sittlicher Verantwortung, die Deutschland dann aber nicht tragen konnte, die Krüger-Depesche uns auferlegt hat; welche Verstimmung das Swinemunder Telegramm in Bayern hervorrief; wie die Sekundantendepesche allgemeines Aufsehen zur Folge hatte und die Stellung des Grafen Goluchowski erschüttern half; wie ber taiferliche Briefwechsel mit bem Marschall Bois. beffre unser Prestige an der Seine schwächte usw. Bur Borficht mahnende Präzedengfälle waren alfo icon gur Genuge vorhanden, um die nötigen Schluffe baraus gieben gu fonnen und gieben gu muffen, wenn in unferer Preffe der nötige Tiefblick und Mut bagu vorhanden ware. Aber nur an wenigen Stellen fanden wir einen hinweis darauf, daß ber Weg über die deutsche Botschaft in London hätte geben muffen, um die Aeußerungen des Bord Esher zuruchzuweisen. Auf diesem Wege wäre man wohl auch zu ber Ertenninis getommen, daß jene Meußerungen gar keiner Zurückweisung bedürft hätten, da sie einfältig und abgeschmackt waren. Man brauchte aus diesem englischen Wanzenstich keine politische Affäre zu machen.

Auch muß man fragen, weshalb der verantwortliche Ratgeber in Berlin wieder übergangen wurde. Wilhelm II. ist doch nicht nur Kaifer "von Gottes Gnaden", sondern auch Kaiser eines konstitutionellen Staates und nach traditioneller Hohenzollernauffassung lediglich der erfte Diener des Staates, der für seine Handlungen dem ganzen Bolle verantwortlich bleibt. Seinen Rechten fteben in noch viel höherem Maße Pflichten gegenüber, die, wie die "National-Beitung" treffend bemerkte, ihn daran erinnern sollten, daß er selbst beim besten Willen nicht immer in ber Lage fein tonne, alle Ronfequenzen feines Sandelns tlar zu überschauen, meshalb er in wichtigen Fällen die Meinung seines verantwortlichen Ratgebers einzuholen geneigt sein mußte. ber Raifer bies nicht tut, tann man nur folgern, daß der Fürst von Bulow es nicht verftanden hat, fich feinem taiferlichen herrn gegenüber bie Position zu verschaffen, bie einem Reichstanzler eignet und gebührt. Früher war bas anders. Gin Bismard ließ fich nicht übergeben, er mußte die Rechte und Rompetenzen seines Amtes zu wahren, sogar einer Königin von England gegenüber, als diese durch unverantwortliche Briefschreibereien an Raifer Wilhelm I. feine Bolitit zu beeinfluffen fich bemubte. Damals war die hohe Perfonlichkeit des Monarchen auch stets gebeckt, und er tam nicht in die Berlegenheit, fich von der Preffe Arroganzen bieten laffen zu müssen, wie jest Wilhelm II., dem nach dem Bunfche der "Times", des "Daily Graphic" usw. das Londoner Parlament eine Belehrung über englisches Verfassungswesen hätte erteilen sollen. Wenn unsere Presse mehr politisches Selbstgefühl besäße, so hätte sie ganz allgemein jene englischen Dreistigkeiten gebührend zurüdweisen mussen. Aber gerade der offiziöse Teil derselben hat sie ruhig vertostet und

Diese Briefaffäre liefert mithin wiederum den traurigen Beweis dafür, daß der Respekt, den Deutschland sich früher im Auslande zu verschaffen verstanden hat, dahin ist, und daß im Inlande der allzu großen Selbständigkeit oben die nachgiedige Schwäche unten ganz und gar entspricht. So darf die Angelegenheit nicht als höchst einsach und harmlos, sondern sie muß vielmehr als bedenklich und traurig eingeschätzt werden. Ob nun endlich bei uns der von allen wirklichen Staatsmännern desolgte Grundsat Shakespeares: "Wit Schweigen treibe Politik" zur Geltung kommen wird? Zu wünschen wäre es nach dieser Briefsensation unbedingt und unterallen Umständen. Und der Herchschanzler sollte sich nicht bloß mit der Einrenkung gestörter internationaler Beziehungen begnügen, sondern auf dem Gebiete der Auslandspolitik nach positiven Leistungen streben. Oder will er diese seinem Nachsolger überlassen?

#### ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ··

#### "Wahrmund."

Don

Chefredakteur franz Edardt in Salzburg.

In Wiesbaden wurde 1827 der Jude Abolf Wahrmund geboren, der sich später katholisch tausen ließ, ein Orientalist von bedeutendem wissenschaftlichen Ause und Prosessor an der Wiener Orientalischen Ukademie wurde. In seinen Werken geißelte er das Judentum mit einer Schärse, welche dem radikalsten Rossenantisemiten Ehre gemacht hätte. Er zeugte einen Sohn, welcher Ludwig getaust wurde, sich als Jüngling und Mann ausschließlich in katholischen Areisen bewegte, sich in die Leo-Gesellschaft aufnehmen ließ und auf Verwendung des Fürstbischofs Simon von Briren und des seinen Sundeshauptmanns von Tirol Dr. Kathrein die Lehrkanzel für katholisches Kirchenrecht in Innsbruck erhielt. Unfangs blieb er auch als Universitätsprosessor noch "katholisch", nach und nach aber schloß er sich dem liberalen Klüngel an und glaubte durch diesen seinen Stellung so geseiligt zu haben, daß er die Maste abwerfen und seinem innersten Drange, als einer der hervorragenohren antiklerikalen Klopssechter anerkannt zu werden, nachgeben konnte.

Seine "große Tai" vollsührte er am 18. Januar, indem er in einer von Sozialbemokraten, allbeutschen Studenten und "holder" Weiblichkeit besuchten Versammlung in Innsbrud einen Vortrag hielt über "Katholische Weltanschauung und freie Wissenschaft". Da dieselbe Rede am 20. Januar in Salzburg gehalten werden sollte, schickte ich in die Innsbruder Versammlung einen verläßlichen Berichterstatter, und als Prosesso Wahrmund am Montag, 20. Januar, um 8 Uhr hier seine Rede lostassen sollte, lag ein aussührlicher Auszug berselben bereits in der "Salzburger Chronit" gedruckt vor. Das gab dem Kirchenrechtslehrer die Veranlassung, die gröbsten Sechässissten gegen die katholische Kirche hier unausgesprochen zu lassen und aus seiner im Minchener Wartchen wurde die Richtigseit des in der "Salzburger Chronit" verössentlichten Auszuges von keiner Seite. Troz dieser Auswerzung enthält die Wahrmundsche Vorschütze solch schamlofe Aussalung auch die Kichtigseit des in der "Salzburger Chronit" verössentlichten Auszuges von keiner Seite. Troz dieser Auswerzung enthält die Wahrmundsche Beltanschaung, daß die Wiener Staalsanwaltschaft die Flugschrift beschlagnahmte und das Landesgericht die Beschlagnahme bestätigte, weil darin "Lehren und Einrichtungen der katholischen Kirche verspottet und beradgewürdigt werden", ein Vergehen, welches nach § 303 des Strafgesehuches mit Arrest von einem bis zu sechs nach § 303 des Strafgesehuches mit Arrest von einem bis zu sechs nach § 303 des Strafgesehuches mit Arrest von einem bis zu sechse nach § 303 des Strafgesehuches mit Arrest von einem bis zu sechse nach § 303 des Strafgesehuches mit Arrest von einem bis zu sechse nach § 303 des Strafgesehuches mit Arrest von einem bis zu sechse nach § 303 des Strafgesehuches mit Arrest von einem bis zu sechsen gestraft wird.

Die Ratholiten Desterreichs find es gewohnt, daß fie von in und ausländischen Apostaten und Atatholiten in Reben und Schriften in ihren beiligsten Gefühlen verlett werben, ohne daß ein Staatsanwalt fich zum Schuhe ihrer "vom Staate gesetlich anerkannten Rirche" pflichtgemäß aufrafft. Wenn letteres aber doch einmal geschieht, so kann man ficher sein, daß die Katholiken bebe gang außergewöhnlich frech betrieben murbe. Es ift baber wohl auch kein Wunder, daß diesmal fich die gesamte katholische Deffentlichfeit erhob, um gegen Bahrmunds Gottesläfterungen und Verspottungen Widerspruch ju erheben. Man hatte es bei dem Proteste aber vielleicht bewenden laffen, wenn Wahrmund, welcher den Ratholizismus schon als Leiche erklärt, das Gottes dasein leugnet, über Marien- und Heiligenverehrung aufs unanftandigfte spottet, nicht Lehrer des tatholischen Rirchenrechts an einer Sochschule mare. Im "beil'gen" Land Tirol doziert ein Mann latholisches Rirchenrecht, welcher die Existenzberechtigung ber tatholischen Kirche bestreitet! Das ging boch selbst ben gemiltlichen Desterreichern über bas Maß des Erträglichen binaus. Von allen Seiten wurde Remedur verlangt. In Innsbrud wurden Gühneandachten und Protestversammlungen abgehalten, Die driftlich fozialen Abgeordneten beschwerten fich beim Statt. halter, daß ein übermachender Beamter dem Bortrage Bahrmunds beiwohnte, ohne einzuschreiten, ja ohne die Anzeige wegen Gottes-läfterung zu erstatten. Christlich-soziale Abgeordnete gingen zum Ministerpräsidenten, und Baron Bed erflärte ihnen am 13. Marz, daß er die von Wahrmund begangene Beleidigung der fatholischen Rirche aufs schärfste verurteile, und daß die Ratholiken fich mit vollem Rechte tief verlett fühlen müßten. Selbst ber liberale Parteimann Unterrichtsminister Marchet verurteilte Bahrmunds Beterei und ftellte ein entschiedenes Borgeben gegen ibn in Ausficht

Selbstverständlich rottete sich alles, was fich "freifinnig" und "antiklerikal" nennen läßt, zusammen, um ihrem neuen heros aus dem Stamme Juda den Rücken zu deden. In der gesamten liberalen Presse, bürgerlicher und proletarischer Couleur,

wurde für Wahrmund das Recht der "freien Forschung, der freien Wissenschaft, der freien Meinungsäußerung" begehrt. Als ob ihm irgend jemand dieses Recht streitig gemacht hätte! Die Prosesson der Universitäten verwahrten sich gegen eine Maßregelung Wahrmunds, welche die Lehrfreiheit antasten werde. Morit Beneditt von der "N. freien Presse", Willy Singer vom "N. Wiener Tagblatt", Dr. Jsidor Kanner von der "Zeit", Lippowiß vom "N. Wiener Journal", Dr. Abler von der "Arbeiterzeitung", turz, ganz Preßifrael maßte sich an, daß es zu besehlen und die eigensten Angelegenheiten der Katholiten zu regeln hätte, während die Katholisen selbst zu schweizen hätten. Was geht es auch das katholisen selbst zu schweizen hätten. Was geht es auch das katholische Voll an, wer mit seinem Steuergelde als Lehrer der Jugend im katholischen Kichenrechte angestellt wird! Dieses Toden der Judenpresse, welche den Fall Wahrend als Keil zwischen der Judenpresse, welche den Fall Wahrend des Deutschen zu treiben sich bemüht, wurde selbst dem Obmann des Deutschationalen Verbandes im Abgeordnetenhause Dr. Chiari zu arg, aber sein Mahnen zur Ruhe sand in der liberalen Presse seinen Widerhall.

Während man nun wartete, welche Magnahmen die Regierung gegen Bahrmund ergreisen werde, nahm sich der apostolische Nuntius Fürst Granito di Belmonte der Sache an. Er machte dem Minister des Aeußern, Baron Aehrenthal einen Besuch und trug ihm dabei "le désire" vor, daß Bahrmund von seiner Stelle als Lehrer des katholischen Kirchenrechtes enthoben werde. Einem Redakteur des "Vaterland" machte er davon Mitteilung; so kam die Sache in die Dessentlichkeit. Baron Aehrenthal schrieb dem Unterrichtsminister Dr. Marchet einen Privatbrief, teilte ihm die Unterredung mit dem Nuntius mit und sätze hinzu: "Ein bestimmtes Petit hat der apostolische Nuntius aus diesem Anlasse nicht vorgebracht." Dieser Brief wunte im ossischen Anlasse nicht vorgebracht." Dieser Brief wunte im ossischen Kreitere Sr. Heiligkeit darüber hinausgegangen, um ein konkretes Petit in einer Angelegenheit zu sormulieren, worlber die Entscheidung den österreichischen Organen vorbehalten ist, so hätte Freiherr v. Aehrenthal, auf diese Zuständigkeit hinweisend, eine Bermittlung nicht übernehmen können." Demgegenüber erklärte wieder der Nuntius im "Baterland", daß er talsächlich ein "Petit" gestellt habe, "on joue avec des mots", wenn man anderes sage. Es sei ihm aber ganz serne gelegen, sich in die inneren Angelegenheiten des österreichischen Staates einzumischen, er habe sich nur um die rein religiöse Seite der Sache getümmert; er sei in Bien, um die Interessen der katholischen Kirche zu vertreten, und werde von seiner Forderung nicht abgehen; er habe, ohne erst in Kom anzusagen, einsach seine Pslicht getan und erwarte jest ruhig, was die österreichische Regierung tun werde.

Dieses Eingreisen des Nuntius, dessen Berechtigung dazu nicht bestritten werden kann, wird natürlich zugunnen Wahrmunds ausgebeutet. Es wird jeht behauptet, die Regierung dürse nicht dem Berlangen der Katholiken nachgeben, da sie sonst den Schein erwecke, als ob sie der Pression einer auswärtigen Macht nachgebe. Ministerpräsident Baron Bed hat zwar einem Redakteur des "A. Wiener Tagblatt" erklärt, der Schritt des Nuntius habe nichts Auffälliges an sich; es komme sehr häusig vor, daß ein ausländischer Vertreter bei Ereignissen, welche die von ihm vertretene Macht interessieren, sich an den Minister des Ausgern um Aufklärung oder zum Zwecke gewisser Minister des Ausgern um Aufklärung oder zum Zweckern der betreffenden Staatsregierung übermittelt werden. Aber das beirrt die gesamte Freisinnspresse nicht; was sonst "sehr häusig vorkommt", darf sich der Vertreter des Papstes nicht erlauven, so dekretiert Presistal. Anderseits wird behauptet, Nuntius Fürst Belmonte seinicht gerne in Wien, er wünsche daher diese Gelegenheit zu benühen, um abberusen zu werden; anders könne man es nicht erlären, daß er dem österreichischen Minister des Leußern in der Presse den Borwurf der Unausichtieseit mache: on joue avec des mots. Daß er dem Kuntius ausschließlich um die Vertretung der zeligiösen Interessen der katholischen Kirche zu tun ist, schein man nicht einsehen zu wollen.

Sehr interessant ist die Stellungnahme des christlich-sozialen

Sehr interessant ist die Stellungnahme des christlich-sozialen Ministers Dr. Gesmann in einer Wiener Wählerversammlung. Rachdem er die Art und Weise, wie Prosessor Wahrmund solche bedeutsame religiöse Fragen behandelt, als unwürdig eines ernsten und wissenschaftlich gebildeten Mannes dargetan hatte, suhr er fort:

"Nunmehr erscheint aber die Sache durch das Eingreisen des hiefigen Bertreters des Heiligen Stuhles kompliziert. Es liegt mir gewiß ferne, über die Intervention dieses hohen kirch-

lichen Funktionärs in meiner Stellung als Mitglied der Regierung irgend ein Urteil zu fällen, wohl aber ist meine Partei genötigt, auch gegenüber dieser neuen Phase der Angelegenheit ihre Haltung zum Ausdrude zu bringen. Jedermann wird es als selbstverständlich sinden, daß Fürst Belmonte sich als Ratholik durch die gehäsigen Neußerungen Professor Wahrmunds auf das tiesste verletzt sühlen muß, zumal er als Vertreter des Papstes am Wiener Hose ist, desselben Papstes, der durch die Reden Wahrmunds in der rohesten Weise verunglimpst worden ist. Die Aeußerung des Nuntius wird als die Neußerung eines angesehnen Ausländers gewiß die gebührende Beachung sinden müssen. Es ist jedoch nach meiner Ueterzeugung eine mißverständliche Auffassung, diese Neußerung als eine diplomatische Attion zu betrachten, da meiner Ueberzeugung nach sür eine solche keine Berechtigung vorliegt. Mögen die inneren Wirren in unserem Vaterlande Desterreich auch noch so große sein, die christlichsoziale Partei hat das Vertrauen und das nötige Psichtgefühl, dieselben auf dem zuständer westen, wenn es der unwürdigen Hehren. Schließlich aber möchte ich, gewiß im Namen von vielen, mein Bedauern darüber aussprechen, wenn es der unwürdigen Hehren begetagen solte, das österreichische Parlament von ernster Arbeit abzuhalten und sich selbst, statt der wichtigsten staats und volkswirtschaftlichen Fragen, auf die Tagesordnung der össentlichen Diskussion zu serlangen berechtigt sind und auch verlangen werden, und die christlichsspiale Partei wird Manns genug zein, um diese Psslichtersüllung eventuell zu erzwingen.

genug ein, um diese Pflichterfüllung eventuell zu erzwingen.

Bum Schlusse noch zwei Bemerkungen. Erstend: Prosessor der Theologie an der Universität Innsbruck, Leopold Fonck, hat in einer Flugschrift nachgewiesen, daß Wahrmund seine Ausstülle gegen die katholische Kirche abgeschrieben hat aus den von Pilatus-Naumann zur Genüge charakterisierten Büchern des Exjesuiten Hoensbroech, aus Haedels "Die Welträtsel" und aus sozialdemokratischen Hetzschriften, ohne jemals seine Abschreibequellen zu nennen. Das ist die "freie Forschung", das die "Bissenschaft" Wahrmunds, für welche sich die ganze "Freisinns". Presse ins Zeug legt. — Und zweitens: Die ganze Wahrmundseschichte ist ein neuerlicher Beweis für die Berechtigung des Abwehr-Antisemitismus. All die Hetze getrieben wird, gehr von getausten oder ungetausten Juden aus, und selbst die von den lutherischen Prädikanten des Evangelischen Bundes über die Grenze gebrachte "Los von Kom". Hehe hätte kein Vierteljahr andauern können, wenn die Juden ihr nicht mit ihren Zeitungen zu Hilse gekommen wären. Wir in Oesterreich beglückwünsichen unsere Glaubensbrüder im Reiche, daß sie diesen Abwehr-Antisemitismus heute noch nicht nötig haben; mögen sie vor seiner Notwendigseit auch bewahrt bleiben!

#### An die Jungfrau.

Jch möchte singen der Liebe Lied; Was zagst du, siedfrohe Reste? — Yon heiligem Schauer ist durchgfüht Die tiefste Tiefe der Seele.

Drum Anie ich nieder, o Jungfrau mild, Und neige mein Haupt in Schweigen Ocr deinem jungfräulich schönen Gild — So kann meine Lieb ich dir zeigen.

Jch möchte geben der Minne Sold Und muß in Trübsaf weinen. Ich hab nicht Silber, ich hab nicht Gold, Won all den Schätzen — keinen.

So nimm mein Herz, o Jungfrau hofd, Da betend mein Haupt ich neige. Die Cräne, die jah mir niedergerofft, Die sagt, warum ich schweige.

Bes. Wiefer.

 $\mathsf{Digitized}\,\mathsf{by}\,Google$ 

#### Besetzung der Schuldeputation.

Rede von Juftigrat hermann Kaufen, Stadtverordneter in Köln.

Eine prinzipielle Darlegung über die Besetzung der Schul. beputation gab in ber Rölner Stadtverordnetenfigung fürzlich Juftigrat Raufen. Er erörterte die noch nicht geflärte wichtige Frage, ob alttatholische Pfarrer in allen Orten der Schulbeputation als Mitglieder anzugehören haben und führte u. a. aus:

Nach der Auffassung der Königlichen Staatsregierung soll neben dem katholischen Pfarrer auch der altkatholische Pfarrer geborenes Mitglied der Schulde putation sein. Diese Auffassung wird, soweit Stadtgemeinden in Betracht kommen, aus solgender Bestimmung des § 44 des Gesetes hergeleitet: "Hierzutreten: der dem Dienstrange nach vorgehende oder sonst dem Dienstrange nach vorgehende oder sonst dem Dienstrater nach älteste Orispfarrer der evangelischen Landeskirche und der katholischen Kirche." Da schwerlich an irgend einem Ortezwei altkatholischen Staatsregierung in ihrer praktischen Anwendung, das jeder altkatholische Sfarrer Pfeusens von Rechtswegen irgend einer Schuldeputation angehört.

Ich darf wohl der Vermutung Ausdruck verleihen, daß das Staumen über die so geschaffene Sachlage nirgendwog größer sein wird als in den Areisen der altkatholischen Pfarrer. Bon den Geistlichen der evangelischen Landeskirche und der katholischen Kirche tritt nur ein kleiner Bruchteil don Rechts wegen in die Schuldeputation ein, den anderen christlichen Bekenntnissen, mie Mennoniten, Altkutheraner, Herrenhuter usw., sit jede Berücksichtigung

niten, Altlutheraner, herrenhuter usw., ist jede Berudsichtigung von Gesetzemegen untersagt, dagegen tritt der gange altsatholische Rlerus wie ein Mann in die Schuldeputationen ein.

de put at ionen ein.
Ich polemisiere hier nicht gegen irgend einen Antrag, aus Billigteitsgründen, etwa mit Rückscht auf die an irgend einem Orte vorhandene große Zahl altsatholischer Bolkschüler, einen altsatholischen Geistlichen in die Schuldeputation zu wählen. Diese Frage beschäftigt und nicht und hat auch schwerlich in Köln praktische Bedeutung, da die Zahl der altsatholischen Bolksschüler hier eine ganz verschwindende ist. Es handelt sich heute nur um die Frage, ob das Geseh selbst den Eintritt eines altsatholischen Pfarrers in die Schuldeputation sür alle Orte angeordnet hat, an denen ein solcher zu sinden ist.
Die Auslegung, welche die Königl. Staatsregierung dem § 44 gibt, ist sounhaltbar, daß ich dis zur Stunden nicht verstanden habe, wie jemand auf eine solche Auslegung verfallen kann.
Fassen wir zunächst den Wortlaut ins Auge: "Der dem Dienstrange vorgehende Ortspfarrer der evangelischen Kirche und der latholischen Kirche."

Das Wort Kirche erscheint in beiden Fällen in der Ein.

Dus Abort Ktriche erichetnt in deiden Fauen in der Ein-zahl. So oft ich nachrechne, bekomme ich immer nur 2 als Ge-jamtzahl heraus, niemals 3 oder 4.

Nun wäre es ja immerhin möglich, daß man nachweisen könnte, das Geset oder der sogenannte Gesetzgeber habe, obschon nur von einer katholischen Kirche die Rede ist, dennoch zwei katholische Kirchen anerkennen und als gleichberechtigt hinstellen wollen. Ich sage, dies wäre immerhin möglich, obschon eine sollen Urt der Gesetzsschesichen sicherlich im höchsten Grade tadelns-wert wäre, und obschon ich start bezweiste, das das Reichsgericht

wert wäre, und obschon ich start bezweisle, daß das Reichsgericht sich auf die Berücksichtigung einer solchen, dem allgemeinen Sprachgebrauch widersprechenden Gesessprache einsassen würde.

Unter allen Umständen muß aber eine solche sprachwidrige gesetzgeberische Absicht, wenn sie Berückschtigung beanspruchen will, dei der Vorberatung des Gesetzes so deutlich in die Erscheinung getreten sein, daß man sagen kann, alle gesetzgebenden Faktoren: Abgeordnetenhaus, Herrenhaus und Krone seien hierüber einig gewesen. In den mir zu Gehote stehenden Materialien des einig gewesen. In den mir zu Gebote stehenden Materialien des Gesetzes ist aber mit keiner Silbe eine derartige Meinung zum

Gesetze ist aber mit keiner Silbe eine derartige Meinung zum Ausdruck gekommen.

Die Theorie von den zwei katholischen Kirchen strchen ist mir vor einigen Wochen zum erstenmal begegnet. Die preußische Bersassung sprach in dem Artikel 15 von der evangelischen und der römisch-katholischen Kirche. Dieser Artikel ist bekanntlich im Jahre 1873 aufgehoben worden, weil er dem beabsichtigten Erlasse der Maigesetze im Wege stand. Die Frage nach der rechtlichen Stellung der Alktatholisten hat mit dieser Aussehung nichts zu tun. Dagegen bildet diese Frage den Gegenstand des Gesetzes vom 4. Juli 1875, welches die Rechte der alktatholischen Kirchengemeinschaften an dem kirchichen Vermögen ordnet. Dies Gesetzent alktatholische Gemeinden Rermögen ordnet. Dies Gesetzent alktatholische Gemeinden neben sakholischen Gemeinden, aber es kennt keine zwei selbständigen katholischen Kirchen, denn aber es tennt feine zwei felbständigen tatholischen Rirchen, denn sonst wären seine Bestimmungen, die sogar den dauernden Mitgebrauch kirchlicher Gebäude regeln, geradezu widersinnig. Db die Bestimmungen dieses Gesetzes der Billigseit ent-

sprechen, habe ich nicht zu untersuchen, für unsere Frage hat bas Gesen nur insofern Bedeutung, als es die staatliche Auffassung von der rechtlichen Stellung der Altsatholiken wiederspiegelt.

Un dies Geset knüpften sich in den fiebenziger Jahren die befannten Streitfragen.

Von der einen Seite wurde geltend gemacht, daß die Alt-katholiken aus der katholischen Kirche ausgeschieden seien, und daß beshalb auch altkatholische Gemeinden nicht als katholische Ge meinden angesehen werden tonnen.

Von der entgegengesetzten Seite wurde dagegen der Standpunkt eingenommen, daß die Beschlüsse des Antikanums der Rechtsgültigkeit entbehrten, und daß des halb die Alkkatholiken sich noch innerhalb der katholischen Kirche besänden.

Dieser Streit ist im Laufe der Jahre eingeschlafen, weil die Alttatholiten sich in ihren neuen Gemeinden selbständig einrichteten, Alttatholifen sich in ihren neuen Gemeinden selbständig einrichteten, und weil der Alttatholizismus sich immer weiter von dem im Jahre 1870 eingenommenen religiösen Standpunkte entsernte, so daß heute sogar die Altkatholiken selbst den früheren Standpunkt, daß sie noch zu der im Jahre 1870 in Preußen bestehenden katholischen Kirche, welche von der Berfastung die römischehen katholischen Kirche, gehörten, nicht mehr einnehmen können. Bereits am 15. März 1890 hat der bekannte bayerische Kultusminister v. Luz durch Ministerialentschlischung ausgesprochen, daß die Altkatholiken als aus der katholischen Kirche ausgeschlossen zu betrachten seien, weil sie zum katholischen Dogma eine gegnerische Stellung einnähmen. Ihre Stellung zum Batikanum blieb dadei außer Frage. Diese Auffassung hat sich allgemein durchgerungen. Demgemäß werden auch in Breußen die Zuwendungen des Staates an die altkatholischen Gemeinden im Staatsbaushalt nicht in dem die katholische Kirche behandelnden Titel, sondern in einem besonderen Titel angesührt.

Die Rechtslage hinsichtlich des Eintritts der altkatho-lischen Pfarrer in die Schuldeputation ist deshalb heute

lischen Parrer in die Syntveputution is desgud bie folgende:
Betrachtet man entgegen meiner Auffassung die altsatholischen Gemeinden noch als Teile der katholischen Kirche, was aus den verschiedensten Gründen zu verneinen ist, so tritt der altsatholische Pfarrer unter der Bedingung in die Schuldeputation ein, daß er der älteste ist. Die letztere Voraussetzung trifft in Köln nicht zu; es braucht daher nicht untersucht zu werden, was in einem solchen Solle weiter geschiehen könnte. Falle weiter geschehen könnte.

Betrachtet man dagegen die altkatholischen Gemeinden nicht als Teile der katholischen Kirche, so kommen ihre Kfarrer nach § 44 in feiner Beife in Betracht.

Dagegen ist die Theorie von den zwei katholischen Kirchen welche unter dem Namen einer tatholischen Kirche verborgen find und rechtlich als zwei zählen, obschon nur von einer die Rede ift, und rechtlich als zwei zählen, obschon nur von einer die Rebe ik, der bisherigen Rechtsentwicklung vollständig fremd, und ich spreche den Bunsch aus, daß die Kgl. Staatsregierung sich selbst von der Unhaltbarfeit ihrer Aussalaus überzeugen möge. Sie wird dadei auch berücklichtigen müssen, daß dieselbe Frage in den Landgemeinden ausstauchen kann. Dier tritt das Frrige der Auffassung der Kgl. Staatsregierung noch stärfer zutage, indem hier der Wortlaut folgender ist: "aus dem dienstältesten Pfarrer der evangelischen Landeskirche oder der katholischen Kirche, zu deren Pfarreien die Schulk inder gehören." Ich mache serner noch darauf ausmerstam, daß das Gese auch da, wo es von den konsessionellen Schulen, spricht, immer nur zwei Arten konsessioneller Schulen, nämlich katholische und evangelische, und nicht etwa drei oder oder vier nämlich fatholische und evangelische, und nicht etwa drei oder vier Arten erwähnt. Hätte die Absicht bestanden, trot alledem die altfatholische Kirche unter dem Namen der fatholischen Kirche in dem Sinne einzubegreifen, daß darunter zwei katholische Kirchen berftanden feien, fo hatte dies ausdrücklich ertlart werden muffen.

Ich fielle beshalb namens meiner Freunde den Antrag, die Stadtberordnetenversammlung wolle die Verwaltung ersuchen, eine ausdrückliche Entscheidung der Aufsichtsbehörde über die Frage, ob der altfatholische Pfarrer neben dem fatholischen Pfarrer auf Grund des § 44 in die Schuldeputation einzutreten hat, herbeizu-

Ohne formellen Antrag wird diese Entscheidung erfreulicher. weise herbeigeführt werden, da Oberbürgermeister Ballroff erklärte, in dem Bericht an die Regierung den von Justizrat Rausen vertretenen Standpunkt mitzuteilen.

#### An die freunde der "Allge, meinen Rundschau" richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von

Interessenten, an welche Gratis-Probenummern verfandt werden können.

#### Der Januskopf des Revisionismus.

Redakteur Joseph Schlierf, Baden-Baden.

as "Pflänzchen Revisionismus" treibt in Baden gar eigenartige Blüten. Auch ber passionierteste Botanifer wird ben Kopf schütteln darob. Einmal zeigt es die knallrote, grelle Farbe des Radikalismus, ein andermal das rosarote, zarte Leuchten liberaler Farben in blendender Schattierung! Wenn wir die Redeschlachten im Badischen Landtag (zweite Kammer) Revue passieren lassen, dann tritt uns dieser Farbenwechsel des Revisionismus, wie er besonders in dem Abgeordneten Rolb seine Bertretung hat, wiederholt entgegen.

Der Ausspruch des Ministers des Junern, v. Bodman: "Ich bin der Ueberzeugung, daß ein Sozialdemokrat nicht Staatsbeamter sein kann, und ich finde es auch tief bedauerlich, wenn sich bürgerliche Parteien zur Wahl eines Sozialdemokraten in den Landtag entschließen", hat bei den Sozialdemokraten zuerst eine Flut von Vernichtungs. reden veranlaßt. Der Abg. Rolb betonte wiederholt, daß die Sozial demokratie den neuen Ministern genau so mißtrauisch gegenüberstehe wie den alten, "weil wir wissen, es ift für uns nichts Besseres nachgekommen".

Die Fanfare klang aber bald in eine Schamade aus! Denn wohin sollte es führen, wenn durch allzu radikale Allüren die Nationalliberalen kopficheu und nicht mehr zum Großblock 1909 zu haben wären! Herr Kolb begriff die Situation, wie er auch seinerzeit als "großherzoglich-sozialdemokratischer Leichen-bitter" die versahrene Karre wieder in Ordnung zu bringen suchte. berr Rolb rechnet zu sehr mit realen Dingen, als daß er nicht bie Abkehr der Nationalliberalen vom Großblod für die Sozial-demokratie jett als zu früh betrachtete. Wenn sich die nationalliberalen Wähler in den roten Negen erst einmal so versangen haben, daß sie nicht mehr los können, dann tann die nationalliberale "Partei" ruhig abschwenken. Aber jetzt gilt es den "Einheitsgedanken" zu fördern — die Weltanschauung ist ja dieselbe —, und die Sozialdemokraten müßten sehr ungeschickt sein, wenn sie nicht die setten Hasen, die man in ihre Küche jagt, einzusangen wüßten. Deshalb die Friedensschalmei von demselben Herrin Kolb geblasen: — "Ich kann hier nur erklären, was ich früher schon getan habe, daß der Borwurf, wir wollten den gewaltsamen Umsturz der heute herrischenden Gesellschaft herbeiführen, absolut unberechtigt ist. Wir stehen grundsätlich auf dem Boden der sozialen und der politischen Resorm." Den "revolutionären" Charakter will er nur theoretisch gelten lassen.

Und dann tam Herr Kolb dem Minister entgegen und "revidierte" fein Mißtrauensvotum. Er gestehe, daß er den Ginbrud habe, daß der Herr Minister "ehrlich bestrebt ist", das Beste zu wollen, daß er ein durchaus gerecht und lohal bensender Mensch ist, der auch uns (den Sozialdemokraten) gegenüber Gerechtigkeit walten lassen will. Dann verwies er auf die Rede v. Vodmans am 24. Februar, welche die Sozialdemokraten überzeugt habe, daß auch der Minister den gerechten Kordermagn dieser Kartei und den Narlegungen die rechten Forderungen dieser Partei und den Darlegungen, die sie im Landtag für ihre Ziele und Bestrebungen zum Ausdrucke bringen, Gerechtigkeit widersahren läßt. Der Minister habe gejagt, er muffe fich auf ben Boben bes Bestehenden stellen und in freiheitlicher und wirtschaftlicher Beziehung arbeiten zum Segen des Boltes. Bei Befolgung dieses Programmes wurde er die allerbeste Stupe an den Sozialdemokraten finden. Much diese stellen sich auf den Boden des Bestehenden, wollen an das Bestehende anknüpsen und von hier aus weiter arbeiten. Auch die Sozialdemokraten wüßten, daß man nicht das historisch Gewordene einfach über den Haufen werfen und etwas ganz Reues an dessen Stelle setzen kann, daß alles sich im Fluß besindet und daß das Bestehende weiterentwickelt werden muß. Die Sozialbemotraten seien der Ueberzeugung, daß die ganze Bewegung, in der wir uns befinden, schließlich im Sozialismus enden wirb. Daß die Sozialdemokraten weiter gehen mit ihren Anträgen als die bürgerlichen Parteien, ergebe sich aus ihrem Programm; aber niemals habe die Sozialdemokratie Anträge gestellt, die undurchführbar, die utopisch, die nicht zu verwirklichen sind. Merkwürdigerweise hat das Organ des Herrn Kolb diese Aeußerungen nicht gebracht.

Diese friedlichen Worte Kolbs werden wohl bleiben, was sie find: schöne Worte. Denn schon kurze Zeit nach dieser Me-

lodie klang es wieder in anderen Aftorden, und zwar im "Bolksfreund", dem Blatt des Herrn Rolb. Unter der Ueberschrift: "Ein Gottesgnädling hingerichtet" hatte jüngst der sozialdemokratische Hamburger "Hafenarbeiter" einen Artikel über den Königsmord in Portugal gebracht, der an Gesinnungsroheit und Gemeinheit nichts zu wünschen übrig ließ; sprach er doch von "allerhöchstem Fettklumpen", "in seinem Fett ersticken fürstlichen Unhold" u. dgl.! Und wie stellte fich bazu das "zarte Pflänzchen Revisionismus", wie der nationalliberale Führer Obkircher die Kolbsche Richtung benannte? Der Karlsruher "Volksfreund" schrieb wörtlich:

"Die Sprache in dem Artifel des Hafenarbeiterorgans ist wohl etwas derh, aber desto leichter verständlich. Ammerdin zeigt der Artisel eine erfrischende Ofsenheit und ist sachlich absolut zutressend. Es ist dasselbe, was selbst dürgerliche Zeitungen schon geschrieden haben, nur in anderer Form. Die Portugiesen werden wohl Gründe gehabt haben, warum sie ihre "dick Majestät" mitsamt "Hochdero" Sprößling auf dem dentbar schnellsten Wege so prompt in ein "besseres Jenseite" spediert haben."

Der nationalliberale Mannheimer "Gen.-Anz.", eines von den wenigen Blättern, die dem Großblock abhold find, bemerkte boshaft, wenn er nicht irre, sei der "Bolksfreund" ein Blatt, das "manchen bürgerlichen Politikern" als auf die revisionistische Richtung der Sozialdemokratie eingeschworen gelte, die so kreuz-brav sei, daß die "bürgerlichen" Parteien mit ihr gut zu-sammenarbeiten könnten. Es sei nun eine recht nette Ueber-raschung, in diesem revisionistischen Blatte "eine Recht ferti-gung des Mordes aus politischen Gründen" zu finden und eine Berteidigung der wildesten demagogischen Geschmad. losigkeiten. Als ein "ganz eigentümliches Pstänzchen" erscheint der Revisionismus hier. Die Hoffnungen auf die Revisionisten zersließen von Tag zu Tag mehr in nichts. Die Abresse, an welche diese Mahnungen gerichtet sind, ist in Mannheim zu suchen, wo das "zarte Pstänzchen Revisionismus" sorgsam im

Hausgarten gepflegt wird. Aber auch der Herr Minister des Innern, der auf die Kolbsche Friedensrede hin der Hoffnung Ausdruck zu geben glauben mußte, "baß die zarte Blume des Revisionismus sich zur herr-lichen Blüte entfalte", wird über biese Blüte gewiß nicht ent-

zück sein.



#### Kahnfahrt in Wenedig.

Die Wogen zitterten, als ging ein Traum Mit weichen Schritten über ihren Schaum. Mom Lido drangen Lichtesstreifen weiß, Die Ruder tauchten ein eintonig-feis. Stern zog an Stern, und unermefilich weit Stand druber Boch noch dunkle Ginfamkeit. (Und Stern an Stern faß fpiegelnd aus dem Meer, Als ob auch drunten Ewigkeit noch mar'.

Da zog ich ein die Ruder, und mein Mund Sprach willenfos: "Schau auf, schau ab zum Grund! Mon Ewigkeit fpricht boch das Sternenheer, Die Emigkeit gabnt unter dir im Meer. Und du fahrft mitten, jabem Tod geweißt, Bin zwischen Ewigkeit und Ewigkeit. Bleich einem Seil, in dunklen Raum gespannt, Bebt deines Lebens Weg durchs Erdenland. Schaust auf du, debnt der Raum sich endlos weit, Sturzt du, umfängt auch dort dich Ewigkeit. O Raifel, furchibar und erkenninisschwer: Die Emigkeit umschlieft dich ringsumber -Der Ewigkeit entrinnft du nimmermehr."

(Und weiter glitt mein Bahn mit dunklem Rlang, Mom Land scholl Jubel, Lachen und Gefang. Ins Meer ftets weiter ging des Bootes Lauf, Werfaumte Zeit ftieg Rlagend vor mir auf. (Und druberber bing duftend, fchwuf an (Pracht, Beheimnisernft des Sudlands Sommernacht.

Arno v. Walden.

lichen und privaten Urmenpflege. Don B. Schmit, Referendar.

m der heutigen Zeit hört man immer und immer wieder das Wort "sozial"; man sucht durch Organisation der niederen Stände und eine geeignete Gesetzgebung den sozialen Mißständen abzuhelfen; es gilt als Ehrenpflicht des Gebildeten, an den sozialen Bestrebungen Anteil zu nehmen oder doch nicht ganz interesselsda an ihnen vorüberzugehen.

sich mit ihrem Jugendmut und ihrem Sinn für organisierte und moderne Arbeit mehr als bieher beteiligen würden. Die Ersüllung moberne Arbeit mehr als dieher vereiligen wurden. Die Erpluning dieses Wunsches wäre gerade für dieses Juveljahr zu hossen. Es scheint sich aber auch schon zu regen. Neben die bestehenden afademischen Vinzenzvereine in Straßburg und Freiburg i. Schw. sind kürzlich solche in Bonn und Münster getreten. Ein vom Sekretariat sür soziale Studentenzirkel herausgegebenes Flugblatt über "Akkademische Vinzenzarbeit" wird hossentlich das Seine zur weiteren Intereffierung der atademischen Rreise für diesen Verein tun.

Sehr empfehlenswert wäre, besonders für die Ferien, folgendes, das auch einen Erfah für das bieten würde, was unter dem Namen Settleinents rühmlich bekannt ist. Ich meine, unser jungen Alademiter sollten einmal für kurze Zeit in einer Wohltätigkeits oder Aohltätigkeits. Oder Abhltät an der ganzen Tätigkeit zuschauen der auch mitarbeitend Antell Boh nung nehmen und hier mit dem Leiter der Anhalt an der ganzen Tätigkeit zuschauen oder auch mitarbeitend Antell nehmen. Auf atholisische Seite kämen Geselbenverinshäuler, Erziehung-anstalten usw. dann aber auch das vom Kinzenzerein errichtete Obdachlosenhaus in Köln in Betracht. Selbstverständlich wäre man nicht auf die fatholisichen Anstalten beschrändlich wäre man nicht auf die fatholisichen Anstalten beschrändlich wäre des eine gute Gelegenheit, einen interessanten Ausschnlich wäre dies eine gute Gelegenheit, einen interessanten Ausschnlich wäre des eine gute Gelegenheit, einen interessanten Ausschnlich wäre des eine gute Gelegenheit, einen interessanten Ausschlich wäre des eine gute Gelegenheit, einen interessante des eine gute bestähnen zu erwalt der Ausschlich aus der die der die der die die Teilnahme an dem Verein latholischer Jugendfreunde besürworten. Doch der Alademiter wirt nehen der Arazis, vielleicht vor derssiehen die Kherrichter Latien vor der Ausschlächten von Ausschlächten von Ausschlächten von Ausschlächten von Ausschlächten von Ausschlächten von Buchte und hie private Armenpflege behorachen. Die protest antischer den Ausschlächter von Burster und Sennig "Mas iedermann von der Willier wir erwähnen. In den Alächen von Alinsterberg und Beber wird auch die private Armenpflege behorachen. Die privaten Armenpflege behorachen. Die privaten Ausschlächter von Burster und Sennig "Mas iedermann von der Willier von Burster und Sennig "Mas iedermann von der Ausschlächer von Burster und Sennig "Mas iedermann von der Gelegen wie kannen der Ausschlächen Gelegen der Kontland in der Fellegender Berift von der Kontland in der Ausschlächen Schlächen von Erfassen ein ka

wie ost der in unseren Sagen sast vergötterte Gesetzsparagrabh versagt und versagen muß, wenn es gilt, menschliche Not zu lindern, eben weil in so manchen Fällen der Notstand nicht ein "soziales", sondern ein "individuelles" Problem ist. Es scheint mir eine ernste Notwendigkeit zu sein, daß die deutsche Wissenschaft sich klar macht, wie wichtig die Probleme sind, die auf dem Gebiete der Armenfürsorge der Lösung harren. Soziale Hilfe ist gut, individuelle Hilse ist besser."

1) In diesem Zusammenhang sei allen Interessenten das soeben im Bolksvereinsverlag, M.=Gladbach (1908, 1. bis 3. Tausend, Breis 50 Pfennig) von Dr. Carl Sonnenidiein herausgegebene Broschürchen "Kann der moderne Student jozial arbeiten?" aus wärmste empfohlen. D. Red.)

#### Mutterschritt.

Die Ture gebt um Mitternacht, Und Schritte Rommen fachte, facht, Das Rommt mit schwerem (Muttertritt, Sie Bringt ja all ihr Lieben mit. Ich mache ftill die Augen zu, Beif felber nicht, marum ich's tu, Da gittert's feife durch den (Raum: "Du armer Bub, ich trag' es faum." Und wieder Stille, lange, lang, Mein Berg gest feinen rußigften Bang, Und wieder Schritte fachte, facht, Dafz nicht ihr armer Bub erwacht. Jch Borch' fo ftiff dem fieben Bang, Wie er sich tappt durchs Zimmer Bang, Jch fühl's am schweren Muttertritt: ", Sie nimmt ja all dein Borgen mit."

M. Siemenz.



#### Ein hochaktueller künstlerischer Tendenzroman.

Besprochen von E. M. hamann, Gögweinstein i. Oberfr.

April/Juni 1907 erschien in der "Köln Volkstatg." ein Feuilleton, das den Leserkreis einigermaßen in Atem hielt — ein Erstlingsroman, der in hervorragender Weise das Goethewort illustrierte: "Greift nur hinein ins volle Menschenleben! Und wo ihr's pack, da ist's interessant". Zum Schlusse nahm die Redaktion öffentlich Siellung zu dem Abdruck des freilich für unreise Köpte weder beabsichtigten noch passenden Werkes und tat dessen dichterische, graigle warglische wie religiöse Redeutung nachdrücklich kund. Ru Beihnacht gab dann der Verlag der "Kölnischen Volkering" die Bebeutung nachdrücklich tund. Bu Beihnacht gab dann der Verlag der "Kölnischen Volkzeitung" die Erzählung in Buchsorm heraus, indem er den stattlichen Band unter Betonung an die Spipe seiner diesjährigen prosaepischen Veröffentlichungen stellte: Gesa Litt. Roman von M. Scharlau. Ber hinter diesem zum erstenmal auftauchenden Autorennamen sieht, wurde bisher nicht bekarnt; jedenfalls ist's ein lebens- und weltersahrener Charakter erstklassiger Güte, zugleich ein ursprünglices, fünftlerisch bereits start entwideltes schriftstellerisches Talent.

liches, künstlerisch bereits kart entwideltes schriftstellerisches Talent.
Schwere Krankheit hinderte mich an Ausführung der Absicht, rechtzeitig vor Beihnacht M. Herberts "Vittoria Colonna" und M. Scharlaus "Gesa Plitt" an dieser Stelle zu beurteilen. Inzwischen hat die erstgenannte Kunstschöpfung hier tiesere Bewertung erschren, und mir erübriat somit nur die Besprechung des leztgenannten Buches. Im Gegensatz zu dem Herbertschen wurzelt es mitten in der deutschen Jetzt zuch die es so detaillierende wie umfassene, so mannigsache wie anregende, ost wuchtige ja erschütternde Beleuchtung wirft. Immer aber geschieht dies unter einer großen einheitlichen Iden Idee und Vergleichsziehung, die sich sind für das richtige Erssssen des gesellschaftlichen, auch firchichen, des Gesant- und Einzellebens als hochwichtig erweist. Seen deshalb gehe ich im solgenden aussiührlicher auf "Gesa Alitt" ein.

Blitt

Schon der Name deutet nach dem deutschen Ausschlicher auf "Gesa Blitt" ein.
Schon der Name deutet nach dem deutschen Norden. Im ländlichen Milieu treffen wir die Hauptgestalt der Handlung: ein Barialproß, der bis jeht nur des Daseins Bitternis kannte. Seit der Gedurt Baise eines armen verlassenen Beides, ist sie das Brot des Hungers, der unverschuldeten Schande, der grausamen Billkür. Dem mählich sich erhellenden Bewustsein dünken Tod oder Gesängnis bald ein begehrenswertes, weil erlösendes Jiel. Als die gemeinen "Klegeeltern" verhaftet und abgesührt werden, verdingt die Gemeinde das schulpslichtige Mädchen, nach dessen, verdingt die Gemeinde das schulpslichtige Mädchen, nach dessen verlichte Entbebrung, Leberlastung, Luälerei wird abermals des "Klegslings" Anteil, lehtere zumal durch den halbwichsigen Landwirt. Brutale Entbebrung, Ueberlastung, Luälerei wird abermals des "Klegslings" Anteil, lehtere zumal durch den halbwichsigen die elle Lust auf; vor seinem sähen Ueberfall slieht das Kind, bricht unterwegs zusammen, wird bewußtlos zurückgebracht. Krant, ohne Arzt, ohne Klege, schmachtet Gesa in enger, duntler Kammer, den Krzt, ohne Klege, schmachtet Gesa in enger, duntler Kammer, den Weg zu ihr erzwingt, sie befreit und, mit Zustimmung ihres Mannes, adoptiert. Wenige Monate genügen zum ungeachnten Ausblüchen der ursprünglich reichen Natur des Mädchens. Der gütig sorgiame Unterricht des "Baters", die zärtlich hingebende Erziehung der "Nutter" bringen, wie im Ku, alle Keime des Guten zu herrlichem Gedeichen. Auch das mystisch reinen starten Zug zum Katholizismus, der nun auf dies ihr anvertraute Gemitt, diesem undervußt, unter ihrer unmittelbaren und mittelbaren sum Katholizismus, der nun auf dies ihr anvertraute Gemüt, diesem unbewußt, unter ihrer unmittelbaren und mittelbaren Führung übergeht. Geja entwickelt sich körperlich, geistig und seelisch zu hold traftvoller Schönheit. Wit der ganzen ihr ange-borenen Leidenschaftlichkeit umklammert sie das Wesen der Mutter.

borenen Leidenschaftlichteit umtlammert sie das Wesen der Mutter.

Der erste Abschluß ihrer so glückseig verwandelten Jugend: die Konfirmation, naht heran. Da erkrankt die Paskorin und siecht langsam dem Tode entgegen. Die Sterbende übermacht Gesa ihr Erde: "Liebe Jesum, er sei der Mittelpunkt deines Lebens. Bete aus tiesstem Herzen zu ihm; suche sein Kreuz zu lieben und es mit ihm zu tragen. Forsche nach der Wahrheit und verschließe dich ihr nicht: "Wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt." Dann folgt eine Botschaft an den katholischen Geistlichen, der vor Jahren in das Herz der noch Unvermählten die ersten Strahlen der Heilswahrheit leitete; darauf die Selbstübergade der scheidenden Seele an den gekreuzigten Heiland. Diese letzen Vorgänge prägen sich wie mit unauslöschlicher Flammenichtift in Gesas Gedächtnis.

Der wilde Schmerz nimmt sein Recht, aber in Gegenwart bes gebeugten Baters zwingt fie ihn nieber. Ganz im stillen balt sie Totenandacht im Geiste der Kirche, allmorgendlich am Grabe, allabendlich in ihrem Zimmer vor einem selbsterrichteten Altarchen, in der Mutter Lieblingsbuch: "Das Leben der

Heiligen", versenkt. Einmal überrascht sie Pastor Walter. Erschreckt ob der drohenden "Gesahr", entschließt er sich schweren Herzens zu ihrer Entfernung in neue Verhältnisse. Ein zweites, diesmal liberales Baktorat tut sich ihr freundlich auf. An seinem regen, ziemlich oberstächlichen geselligen Treiben nimmt sie bald lebhait teil; doch wirkt das Andenken, der Einsluß der Mutter in ihr fort. Wo sie kann, tritt sie protestantischen Vorurteilen entgegen; einen jungen freisinnigen Vikar, der sie verchrt, bekehrt sie zu gerechterem Urteil, während er in ihr ein neues Intersse das für soziale Frauentätigkeit, wedt.

In das junge Serz dringt triumphierend die Liebe ein. Gesas stürmische Gegenneigung sliegt Reinhard von Gröben zu, einem edlen Offizier aus altem Geschlecht. Die Zustimmung seiner Eltern weiß er, wenn auch nicht leicht, zu erringen. Als er dies jenige Bastor Walters erbitten kommt, bricht alles irdische Glück auf immer für ihn zusammen: Gesas uneheliche Geburt verbietet die Möglichkeit dieser Verbindung.

Der Bater ruft die alnungslose Tochter heim. Sein bebender Mund fündet ihr den Schiffbruch ihres holdesten Traumes. Auch jett wendet sie sich zu Gott, aber aus der tiefen Not des inneren Menschen hebt sich heißer, marternder Zorn: "Ein Matel haftet an deinem Leben, für den du nichts kannst; du bist verachtet ohne Schuld."

Sie liest die Abschiedszeilen des Geliebten, der in aus-ländischen Dienst tritt — eine zweite, aber diesmal herbe und dunkle Wendung vollzieht sich in ihr. Nach Stürmen lähmender Hoffnungslosigkeit und wilder Verzweislung gewähren Erinnerung, Gebet, Arbeit, Fürsorge ihr Linderung, momentanes Vergessen. Auf den Varmherzigkeitswegen der Mutter leuchten ihr neue Erkenntnisse auf. Sie folgt ihnen und beschließt, Krankenpslegerin zu werben.

Nun beginnt ein unerbittliches, aber ästhetisch stets noch zulässiges und in sich tiefmoralisches Aufrollen sozialer Miß-

verhältniffe.

veryattnisse.

Im "Elisabethaus" vom Roten Kreuz, wo Gesas jetiger Wirkungstreis einsetz, strebt gerade, trot der Tüchtigkeit des (protestantischen) Anstaltsgeistlichen, der lebenweckenden Frömmigseit der Oberin und der Treue ihrer Anhängerinnen, ein schlimmer Geist empor: der der Weltlichkeit, Oberstächlichkeit, Koketterie, Liebelei, Intriae. Die eifrige Ankömmlingin zwar lebt ganzihrem Beruf. Aber als die Oberin, umringt von kleinem Stade, nach häßlicher Szene gezwungen austritt, um zur Diakonie überzugeben, bleibt Gesa zurück: aus Furcht vor neuen Verhältnissen und im Gestalt schwarzer heimatlosigkeit, bedingt durch Kastor Walters zweite Heirat.

Walters zweite Heirat.

Unter der neuen Oberin und dem neuen Geistlichen herrscht bald ein lebenslustiger, "liberal"-sortschrittlicher Ton in der Schwesternschaft vor. Gesa trifft jäh die Nachricht vom Tode ihres Geliebten; trot verzehrender Trauer bleibt sie ihrer Pstakeren. Als Oberleiterin einer Frauenbarade macht sich auch an sie widerliche Frechheit, seitens des behandelnden Arztes, heran. In glühende Empörung mischt sich ihre peinliche Beschämung. Dazu kommt die wachsende Niedergeschlagenheit über die Unzulänglichseit der ihr hier gebotenen religiösen Nahrung. Sehnsucht nach dem martigen, heilig einsachen Glauben der Mutter steht in ihr auf, aber sie weiß, daß er ihr bereits entschwand. Durch förperliche Ueberbürdung, Nervenüberreizung und ungenügende Selbstpsiege ertrantt sie. Eine der Schwestern versührt sie zum heimlichen Morphiumgenuß: Entlassung aus der Anstalt ist die Folge.

Den Weg ins "Baterhaus" sieht sie versperrt. Sie geht

Den Weg ins "Baterhans" sieht sie versperrt. Sie geht nach der Größtadt, deren Gesahren sich sofort an sie drängen. Geängstigt, verschücktert, sindet sie Verwendung in einer "vornehmen" Privatklinik. Gute Bezahlung, freundliche Behandlung werden ihr zuteil. Aber das Laster umgibt sie. Von dem dunklen Hintergrund hebt sich doppelt leuchtend ihr Gesinnungsadel, ihre

Ein von ihr gepflegter verheirateter Offizier, deffen Aeugeres fie schmerzlich und erregend an den toten Geliebten erinnert, sucht bas selten schöne, kluge Mädchen mit Beihilfe der fittenlosen Borsteherin Kornelia Vollert zu umgarnen. Im Gedächtnis an die Mutter und Reinhard hält Gesa ihm und dem ganzen vergiftenden Einfluß des Saufes stand, die sie der Morphiumsucht immer ruch haltlofer verfällt. Da finkt und finkt sie. Ein lettes inneres Auf-raffen treibt sie auf den Todestrepfad, der sie vor dem Entsetzlichen, dem absoluten Fall ohne seelische Liebe, bewahren soll.

Da trifft sie das Erbarmen Gottes. Durch innere und äußere Umstände in ihrem Vorhaben gestört, wird sie von beiden, halb undewußt, in eine katholische Kirche, in eine seierliche Maiandacht gesührt. In dem amtierenden Geistlichen erkennt sie Pastor Vrenk, den Freund ihrer Mutter. Sie nähert sich ihm, bringt ihm der Sterbenden unvergessene Botschaft. Er wird ihr Retter und Führer. Im "Sankt Annenkrankenhauß" beginnt, nach plöglichem physischen Zusammenbruch und wochenlanger unmittelbarer Lebensgesahr, unter der treuen Pflege Grauer Schwestern ihre bald sieghaft fortschreitende körperliche und seelische Genesung. Nach gründlicher Vorbereitung kehrt sie zurück in den Mutterschöf

<sup>1)</sup> Köln a. Rh. Berlag und Drud von J. B. Bachem. 449 S. Geh. 1 5 .--. Original-Salonband M 6 .--.

der Kirche. Dann findet sie bei einer vornehmen edlen Frau ein endgültiges Seim mit einer Fülle segensreicher Pflichten. Sie nimmt eifrig teil an den caritativen Bestrebungen der katholischen

der Kirche. Dann findet sie bei einer vornehmen eblen Frau ein endgilitiges heim mit einer Fille segensreicher Klichten. Sie nimmt eirirg teil an den caritativen Betrebungen der katholischen Frauenbewegung, bewährt sich vorzüglich, wird nach 7 Jahren stäbiliche Baisenpflegerin und — "ein solches Umt gibt Niut" — hervorzagende propagandistische Kednerin des katholischen Frauenbundes. "Durch Gottes Gnade und Ihr eine einen hauf erweichter Bater," schreibt sie an Bastor Brent, "bin ich schou und frei geworden. Zeht will ich schaffen und wirten, so lange es Tag ist."

Dieser Inhaltsabriß übermittelt einen kaum annähernden Begriss von dem außerordentlichen Stoff. Bersonen und Ideenreichtum des Buches. Sprachlich springt vosor dam nicht selten zu mitreißendem, dieweilen zu hochdramatischem Schwung. — Bon künstlerich leuchtender Kraft ist die Naturschilderung. Ein daar nun wuchtige, nun seine Striche, und man sieht sie von sich; die wogenden Getreibeselder, die blumigen Knick, das Worregnete, berstürmte Bart- und Straßenbild. Auch das Milseu, ob nordisch däurer ihn des diesersche des verregnete, verstürmte Bart- und Straßenbild. Auch das Milseu, ob nordisch däurer und umfassender Rechaftlich, ersährt gute Zeichnung, nicht zulest das disservenderer von geschädtlich, ersährt gute Zeichnung, nicht zulest das disservenderener Charaktertyden aus den betresenden viellach gegliederten Kreisen: vom brutalen, roben, groß hinterhaltigen oder listig verschlagenen bis zum gutherzig knorrigen und seinstmigt gegliederten Kreisen: vom brutalen, roben, groß hinterhaltigen oder listig verschlagenen bis zum gutherzig knorrigen und seinstmigt gegliederten Kreisen: vom brutalen, roben, groß hinterhaltigen oder listig verschlagenen bis zum gutherzig knorrigen und seinstmigt gegliederten Kreisen: vom brutalen, roben, groß hinterhaltigen oder listig verschlagenen bis zum gutherzig knorrigen und seinstmigt gegliederten Kreisen. Den deut die heibe gegliederten Kreisen und staben der eine Kreisen und staben der eine Kreisen und staben der eine

bezeichnend.

bezeichnend.

Gesunder, tiefgründiger Sinn beherrscht das Ganze. Das zeigt vor allem die lebensprühende Charakteristik. Wir sehen sosort: Seelenanalyse, psychologische Motivierung, organischer Charakter-Auf- und Ausdau ist M. Scharlaus starke Seite.

Bug um Bug wächst die Hauptgestalt vor uns in die Höhe; in der ganzen, durch Gesas Lebensverhältnise notwendig komplizierten Beichnung klafft nicht die kleinste Lücke. Dabei keine Tüstelei; alles unbedingte, imponierende Sinheitlichseit. Wie die später so krastvoll in der Heldin zur Geltung kommende Mütterlichseit durch Gesas heimliche Kslege des kobkranken Bauern, des Vaters und Großvaters ihrer Peiniger, angedeutet und geweckt wird; wie das erste an ihr Herz schlagende "Mein liebes Kind!" die ganze einstige Liebe zur zweiten Mutter und dadurch ihre eigene zwiesache Kettung anbahnt; wie die neue Lebensatmosphäre ihr wahres Ich wunderähnlich hervorlocht und entfaltet, ohne daß die Möglichseit, ja Wahrscheinlichseit künstiger schwerer Frungen sich ausschließt oder verbeckt: das alles hat eine unvergleichlich zartsüssende Hand mit intuitiver Velssicherheit entwickeit. Wie ferner diese Möglichseit und Wahrscheinlichseit sich unter dem Ansturm seelischer und leiblicher Not, fremder und eigener Schuld erfüllt; wie das mählich ersterbende Echo aus dem Eden der Jugend und der reinen Liebe, aus dem Glaubens und Tugendleben der Mutter sie doch immer wieder vor der tiessten Schwach. endlich und der reinen Liebe, aus dem Glaubens, und Tugendleben der Mutter fie boch immer wieder vor der tiefften Schmach, endlich vor der Vernichtung bewahrt und sie der beseligenden Erlösung, der neu geschenkten und neu errungenen Menschenwürde zubringt: auch das wird, bis in die letzten Gründe und Konsequenzen, fünstlerisch überzeugend dargetan.

Neben Gesa ist, mit Recht, Anna Walter der sorgsamst durchgeführte Charakter, der alle übrigen an Liebreiz der Seele über-

durchgeführte Charakter, der alle übrigen an Liedreiz der Seele überstrahlt. Ergreisenderes kann man kaum lesen als die Ausgestaltung ihres tiesinnerlich bewegten Daseins: ihr heldenhaftes Anstreden ber Wahrheit; ihr Leid unter der wachsenden Enfremdung des Gatten, unter der dauernden Trennung von der Muttersirche und deren Gnadenschäßen; ihr Ausströmen heiliger Liede; ihr alle Sehnsucht stillendes gottseliges Ende. Dieses reine, mildheroische Leben verrät menschlichem Auge kaum einen Makel. Lange nach seinem irdischen Abschluß zieht es leuchtende Spuren zur ewigen Heimat — Pfadweiser durch Nacht zum Licht, aus Kreuz zur Krone.

Auch Pastor Walter ist ein Ebelmensch, wenngleich robusteren Einschlags. Ein Mann lauterer Gesinnung, großherzigen, auch zarten Taktes und schönen Betätigungsdranges, liegen alle seine Mängel nach der Temperaments- und Einsichtsseite, nach der Richtung unvollendeter Selbstentäußerung und erforschung.

Eine Art idealer Ergänzung zu ihm bildet ber tatholische Baftor Brent. Uebertrieben feinfühlige Scheu vor unzeitigem Eingriff in fremden Werdegang haftet ihm an und wird, indirett, Ursache von Anna Walters tragischem Schickal.

Ein furchtbares Beispiel verstodt tropiger Abkehr vom Heils wege bietet der abgefallene Priefter, deffen qualvolles hinscheiden der Autor mit hoher fünstlerischer Gewalt darstellt.

oer Autor mit goper tunplerischer Gewalt darstellt.
In Barallele zu diesem Unglücklichen steht die Bollert. Schnöde Weltlust hat sie dem Glauben ihrer Kindheit abgelodt, sie jedoch, troß gegenteiligen Anscheins, nicht durchaus verderbt. Gesas unerschrockene Kundgebung verehrender Liebe zu der latholischen Kirche und deren heiligen Menschen bewirkt ihre erste tastende Einsehr; der Tod des unausgesöhnt bleibenden Priesters, ihre gleich darauf solgende heiße Angst um Gesa, endlich eine Aussprache mit Bastor Brent verursachen ihre scharf-psychologisch motivierte fruchtbare Buße.

Auch die mehr im hintergrund gehaltenen Personen find meist träftig berausgearbeitet. Ein näheres Eingehen verbietet

uns der Raum.

Lebhaftes Interesse verdient die eigenartig fesselnde Behand-lung der tonsessionellen Motive. Augenscheinlich ist der Versassen nicht nur hüben, sondern auch — in erster Linie vielleicht — drüben nicht nur hüben, sondern auch — in erster Linie vielleicht — brüben gut zu Hause. Helle Streislichter fallen auf die in Orthodoxie und Liberalismus mannigfach gegliederte und gespaltene lutherische Pastorenwelt, auf Sekten und Bereinswesen, auf uralte Blaubenstest und hybermoderne Bernebelung, auf krasses und gemäßigtes Borurteil, auf vielklare Sinsicht, ursächliches Gute und ideale Bestrebung verschiedener Art. — Des Autors ehrliches Ringen nach möglichster Objektivität tritt uns überall entgegen. Seine heiße, salt schem est sehnsüchtige, wiewohl alles andere als blinde Liebe aber gilt der katholischen Kirche als der "göttlichen Anstalt des Heiße", deren Unwandelbarkeit auf Grund des Autoritätsprinzips er gegenüber der "traurigen Berrissenheit" der protestantischen Kirche preist. — Sine herrlichere Auffassung katholischen Kriestertums als die M. Scharlaus sindet sich nicht leicht. findet fich nicht leicht.

Die künstlerische Hauptaufgabe der Darstellung ist der Auf- und Ausdau eines Charatters, der einerseits unter schwer hemmenden, anderseits unter auserwählt fördernden Vorbedingungen durch Schwerz, Entbehrung und Versuchung, durch Leidenschaft und Sünde zu wachsender lichtvoller Festigkeit, zu reicher Betätigung vollbewußter Gotteskindschaft gelangt. Die Behandlung dieses Hauptproblems vollzieht sich auf aktuell sozialer, auf fulturdistorischer Leithühne und begreift demgemäß eine ganze veganotung oteles Hauptproblems vollzieht sich auf aktuell sozialer, auf kulturhistorischer Zeitbühne und begreift demgemäß eine ganze Reihe von Unterproblemen in sich: Zunahme der aufdringlich "allgemeinen" Unsittlichkeit, Bedrückung und Schutz des gesehlich vaterlosen Kindes, Armenpslege und Fürsorge, Frauenbewegung, freie Berufs, interkonfessionell und konfessionell genossenschaftliche Krankenpslege usw.

Nachdrücklich unterstrichen erscheint das Problem der auch bei uns bedrohlich vorschreitenden Morphiumsucht. Diese furchtbar demoralisierende Leidenschaft, die auch Gesa in erster Linie dem sittlichen Verfall preisgibt, grafsiert bekanntlich in nicht wenigen

Arantenpflegefreisen.

Ob auch dem Verfasser nicht selten schier hördar das Serz vor Jammer und Empörung pocht: sein aus der Tiefe und Fülle der Ersahrung und Menschenenntnis heraus gewachsenes Wert ist kein Anklageroman schlechtweg. Davor bewahrt es seine künstlerisch ausgelöste große leitende Tendenz, die alle Geschenisse auf ein gewaltiges besreiendes Gesamtziel richtet: die suchende und sin den de Liebe Gottes, die in unermüdlichem Erdarmen auch den am äußersten Verderbenstande hintaumelnden Sünder zurückzureißen und zu retten bermag, wenn nur noch einnal in ihm ein reuiges, sehnendes Erinnern an göttliche Führung aufdämmert; die das nach ewiger Wahrheit, nach göttlicher Vereinigung lechzende derz troß unüberwindbar scheinender Hemmisse unmitteldar an sich zu ziehen weiß, um es zu beseligen stir alle Ewigkeiten. — Neben dieser Hauptidee läust eine zweite parallel: die Gegenüberstellung der katholischen und der protestantischen Rirche, ihre Wertung auf den Grad der ihnen innewohnenden Lebenskraft hin.

Wahrlich, "hochaktuelle künstlerische Tendenzromane" wie Ob auch dem Berfasser nicht selten schier hörbar das Berg

Bahrlich, "hochaktuelle künstlerische Tendenzromane" wie dieser tun uns not: Großtaten vermittelnder, heroischer Liebe. Sie erfassen und verbreiten heißt ein resormatorisch gutes Werk tun.

eim Besuch von Restaurants, Botels und Cafés verlange man aus Prinzip Itets die "Allgemeine Rundichau". Steter Tropfen boblt den Stein!

#### Marmrufe.

f. Weigl.

nter dem Titel: "Un eri d'alarme" berichtet "Le XX° Siècle" (Nr. 46), der belgische Staatsminister Jeune habe an den Juftizminister im Ramen der Liga gegen die Unfittlichleit eine Borstellung eingereicht, die von allen Direktoren und Direktricen der Erziehungsanstalten und allen Bertretern des öffentlichen Unterrichts Bruffels in ihrer amtlichen Eigenschaft unterzeichnet ift, und scharfes Einschreiten gegen den Schmut in Bort und Bild fordert. Die genannte tatholische Zeitung druckt ihre Befriedigung darüber aus, daß die von der tatholischen Presse seit Jahren vertretene Forderung nun auch offizielle Unterstützung findet. Aehnlich ist sodann der Alarmruf, der von Bremen tommt. Die liberal-freisinnige "Weserzeitung" (Ar. 22031) pricht mit Offenheit von einer "Schweinerei", die fich breit maché und von "dem Strom des Schmutzes, der sich draußen in breiten Gossen einherwälzt". Sehr beachtenswert ist folgende Bemertung:

"In den Parlamenten ist jeht wieder eine Bewegung da-gegen bemerkbar geworden. Ihr ist der Einwand entgegengeset, das Unzüchtige könne auch jeht schon genügend verfolgt werden; die Gesetzesparagraphen seien da, man möge sie nur anwenden. Es ift kaum zu denken, daß das richtig ist. Dann müßten ja Staatsanwälte und Volizei in Bausch und Bogen ihre Pflicht verfäumen, was man ihnen boch am Ende nicht vorwerfen darf."

Bum Schluß fordert die Zeitung Gesetzesparagraphen, "die das Gemeine mit verdienter Strafe treffen".

Ein dritter Aufschrei ob des Anwachsens des Schmutzes tommt aus der Schweiz. "Die Oftschweiz" (Nr. 16) berichtet von der Gründung einer "Intertonfessionellen Bereinigung zum Schutze der Sittlichkeit". Wir freuen

uns bessen und reichen all den Mittämpfern freudig die Hand. Wie not es tut, das Gemissen der Allgemeinheit, die öffentliche Meinung durch unermüblich erklingende Alarmrufe aufzurütteln, das zeigen die Buchhändlerprofpekte und die fich immer noch mehrenden Klagen von Brivaten, die mit Schmupprospekten beläsigt werden. Ein Berlag zeigt Schmusliteratur den Biederver-läufern mit dem Titel an: "31 Mark Verdien st bei 5 Mark Auslage". Diese 520 Prozent Gewinn werden ja manchen schwankenden Zeitungs, Kiosk-Verkäufer und "Buchhändler" ver-anlassen, den Schmus sich beizulägen und zu vertreiben. Ein anderes Mittel, ben Buchhandel für die Verbreitung des Schmutzes zu gewinnen, ist der, Ausgaben von pornographischen Werken mit harmlosen Titeln und Umschlägen zu liesern. So schreibt ein Berleger im Buchhändlerprospett: "Bielsachen Wünschen ent-prechend, habe ich neben der bunt broschierten Ausgabe eine einfach broschierte Ausgabe ohne das bunte Bild (!), nur mit Aufdruck des Titels, in weißer Folie herstellen laffen, die gewiß denjenigen Herren Kollegen willfommen sein wird, welche fich mit Rüdficht auf ihre Kundschaft (!) von der einfachen Ausgabe einen größeren Absab versprechen." So werden die verschiedensten Schleichwege versucht, den Schmutz zu verbreiten.

Bie Private zu ihrem Aerger mit Schmupprospekten belästigt werden, zeigen verschiedene Beschwerden, die laut werden. So schreibt uns der Leiter eines theologischen Konvills, daß ein Berleger sich nicht scheute, in sein Haus Prospette unter anderem über "Männerfreundschaft und Liebe" zu senden; von anderen Anstalten kommt die gleiche Alage. In ein Erziehungsinstitut wurden Prospette über die verschiedensten sexuellen Verversitäten Endlich muffen wir es auch als sehr ungeziemend bezeichnen, wenn man katholische Geistliche andauernd mit der Antundigung eines großen Wertes über das sexuelle Leben belästigt, wie unter Vorlage des Prospettes von einer großen Bahl von Abressaten in verschiedensten Gegenden geklagt wird. Die 31 Seiten Petitoruck umfassende Inhaltsübersicht läßt das Berk wirklich als eine "Enzyklopädie aller Unsittlichteiten" erlennen. Gines muffen wir allerdings anertennen, die "Gefchäftsgewandtheit" bes Berlegers, der ben Profpett an die Geift. lichen mit einem aufgeklebten roten Zettel versendet, der folgende Rotiz enthält: "Dieses Buch zeichnet sich durch erfreuliche Objektivität gegenüber der katholischen Kirche aus! Siehe z. B. S. 105 die Meugerung: Es ift eine große Ungerechtigfeit, wie fie von einigen modernen, kulturgeschichtlich wenig gebildeten laienhaften Schriftftellern beliebt wird, besonders die katholische Kirche für das hervortreten dieses sexuellen Elementes in Rultur und Dogma

verantwortlich zu machen usw." Sollten für diese Stelle wohl alle tatholischen Geistlichen bas Buch anschaffen? Mag es auch für eine Polizei. oder Justizbehörde oder für den Arzt interessantes Nachschlagematerial enthalten, so soll man doch Geistliche mit ber Anfündigung verschonen, benen man vor Jahren mit Unrecht so Schlimmes über "Liguorimoral" zurief. Namentlich muß man aber flammenden Protest bagegen einlegen, dag solche Werke in die breitesten Kreife getragen werden — wofür uns auch Beweife vorliegen — und daß so über alle Einzelheiten der Unzucht und Sittenlofigfeit, der fezuellen Perversität und Bügellofigfeit Detail. unterricht an jedermann erteilt wird.

Die Alarmrufe tonnen nicht oft genug ausgestoßen werben, und es können der Männer und Frauen, die in denfelben einstimmen, nicht genug werden, wenn das erreicht werden soll, was einzig helfen kann: völlige Umstimmung der

gefamten öffentlichen Meinung!

#### Uus ungedruckten Withlättern.

Der Block.

Ein schwächlich Kind von jeher war's, rhachitisch, Run aber ist sein Zustand wirklich tritisch; Lag's an ber Eltern ungefunden Baarung, War's Folge gar von mangelhafter Nahrung? Der Bater läckelt mübe, refigniert, Schon lange er nicht mehr, wie einst, zitiert. Und wenn des Knaben Ende man beweint, Lucanus auch im Kanzleramt erscheint? Georg Bendtamp.

#### Dom Büchertisch.

Ch. Malter: "Klavierspiel ohne Noten." Eine interessante Erfindung, deren Anwendung unschwer zu erlernen ist. Stüde von nicht zu großen Ansprüchen, können in dieser Wethode leicht gelernt werden. Die Erfindung ist in erster Linie sür den musikalischen Hausbedarf gedacht und wird sicherlich viele Freunde sinden. — A. Dolzein: "Vereinfachtes Notensystem ohne Schlüssel." Die Schwierigseit siir den Infänger Rasichtüssel wir Richtinschlüssel ninden. — A. Dolzein: "Vereintadies solenizitem onne Iduliei. Die Schwierigkeit für den Anfänger Baßichlüssel mit Violinschlüssel zusammen zu spielen, ist beseitigt. Die Lage des Tones wird durch Liffern angedeutet, die angeben, in welcher Ottave der Klaviatur der Ton liegt. Das System vermag die Zeilen (die Töne der Stala) auf fünf zu reduzieren (hier und da bedarf es auch sechs). Vor allem beim Klavier dürste Dolzeins System sich bewähren.

#### Bühnen: und Musikrundschau.

Die Calderongesellschaft veranstaltete die Aufführung eines patriotischen Festspieles "In Treue sest" zu Ehren des Krinzregenten. Die Vorstellung im Festsalle des Hotel Union wies wiederum einen glänzenden Besuch auf; vom Kgl. Hofe waren Frau Brinzessin Ludwig Ferdinand und die Prinzessinnen Klara und Maria del Pilar erschienen. Historich Bilbonich aus Baherns ruhmvoller Vergangenheit bietet die von dem Grafen Bruno von Hollnitein aus Bahern in schwungvollen und empfindungstiesen Versen versatte Dichtung. Die Strophen dienen jeweils zur Einführung eines lebenden Bildes. Nachdem ein Ritter uns in anschaulichen und begeisterten Bersen die Befreiung des deutschen Herres durch Otto von Wittelsdach in der Veroneser Alause zum inneren Erlebnis geführt, sahen wir in einer reizvoll gestellten Gruppe den Sieger an der Spize seiner Bayern, von Barbarossa begrüßt. Kriegsfansaren aus dem 12. Jahrhundert Barbarofia begrüßt. Kriegsfanfaren aus dem 12. Jahrhundert erhöhten die historische Stimmung. Der Schlacht von Mühldorf gilt die zweite Szene. Das Bild zeigt Ludwig den Baper, wie er dem besiegten Gegenkaiser ritterlich Gut und Freiheit wiedergibt. uns auf die ernsten Pfade der Historie zurück, insbesondere die in Brand geschossene Stadt ist perspektivisch von großer Wirkung. Das durch ein Dorf ziehende Aufgebot der Oberländer und die Sendlinger Bauernschlacht bieten die Motive zu den folgenden, mit besonderem Beisall begrüßten Bildern. Vor Sedan führen die drei letten Szenen. Auf dem Schlachtseld dämmert der Abend, Weistliche und Konnen wieden Stadt um die Verrunderen und Geistliche und Nonnen mühen sich um die Berwundeten und Sterbenden. Die Musik spielt die bayerische Gebetshymne. Dann



sehen wir die um das Wachtseuer gelagerten Soldaten. Noch liegt der schwere Ernst der Tage über ihnen und sindet in ihrem Liede "Morgenrol, leuchtest mir zu frühem Tod" ergreisenden Ausbruck, dis in der Schlußizene "die Begrüßung von der Tanns" der Jubel ob des gemeinsam mit den deutschen Bruderstämmen erstrittenen Sieges begeisterten Ausdruck sindet. Der Epilog stellt eine in zündenden Rhythmen gehaltene Huldigung unseres allverehrten Regenten dar. Unter den Klängen der Kationalhymne erhob sich zum letzen Male der Vorhang. Um die Büste des greisen Herrschers wurden die Heldengestalten der Dichtung nochmals sichtbar. Lebhaster Beisall lohnte den Verzisser und die Hauptdarsteller sür den gebotenen schönen Abend. Unser unvergessener früherer Hossischanspieler Stury hat sichum die Regie verdientgemacht. Die lebenden Bilder hat Graf Courten, der bekannte Maler, mit glücklichstem Gelingen gestellt. Das Arrangement der Tänze ist Miß Kice zu danten. Die Kapelle des Leibregiments spielte unter Hoggs Direktion sehr slott und zündend. Von ihren auch mussthistorich sehr interssanten Stücken sonten wir nur das wenigte hervorheben. Leider läßt der Kaum nicht zu, den Damen Stein häußer, Schmid Breitenbach, Komtesse Fedrigatti und Hafer, Schmid Breitenbach, Komtesse Fedrigatti und Hafer, Schmid Breitenbach, Komtesse Fedrigatti und Hafer, Schmid Breitenbach, Komtesse Fedrigatti und Hasen Lampl sür ihre deklamatorischen Leiderlagen mehr wie ein Kollektivlob zu widmen. Die Calderongesellchaft darf mit dem neuen Ersolge zusrieden sein. Die Calderongesellichaft darf mit dem neuen Erfolge zufrieden sein.

Das Hoftheater hat Lists "Legende der heiligen Elisabeth" einer Meueinstudierung unterzogen, die unter Fischers Leitung mit der stimmlich sehr schönen Vertretung der Tickrolle durch Fel. Fah einen großzügigen Verlauf nahm. — Das aus Studentenkreisen angeregte Galipiel Possarias sommt nicht zustande. Wie verlautet, wünscht unser ehemaliger Bühnenleiter ein für allemal davon Abstand zu nehmen, um jede Beunruhigung des Hoftheaterbetried und jede saliche Deutung einer Stellungnahme zu diesem auszuschließen. Das Kublikum wird diese Entscheidung bedauern, zumal ein Gastspiel kaum falsch "gebeutet" werden könnte. deutet" werden tonnte.

Theater am Gärtnerplatz. Die Première von Rubolf Dellingers Operette: "Jadwiga" brachte der Bühne einen stürmischen Erfolg. Sie darf sich dessen rühmen, denn er ist nicht mit den billigen Mitteln der Operettenschablone errungen. Das Werf ersordert an sanglichem Können sehr viel, und Frl. Lind da und herr Gruber murden den schwierigen Bartien in glanzender Weise gerecht. Ift das Stück doch in mehreren Teilen mehr komische Oper wie Operette. Eine reiche und immer klangschöne Melodienfülle strömt durch die feinsinnig instrumentierte und allem Banalen abholde Partitur, der nur der Bedant einige leise An-klänge an des nämlichen Komponisten "Don Cesar" verübeln wird. Dellinger, bei dem Betreten des Dirigentenpultes von dem Orchester mit einem Tusch begrüßt, leitete fein Wert felbft. Er wußte aus der Kapelle über das Gewohnte Hinausgehende herauszuholen. Das Libretto von Hirfch berg und Pohl bringt im Milieu Polens im 17. Jahrhundert eine nicht immer wahrscheinliche Handlung von Käuberromantik und Herschafte Komit bietet, ohne zu ihrer Wirkung Schlübsrigkeiten oder unseine Wise zu bedürfen. Das Aublitum, das angeblich berlei "verlangt", vermigte nichts. Selten haben wir einen so stürmischen und herzlichen Beifall gesehen, dem die Kritit sich ohne stärtere Einschränkungen anschließen darf. — In Kritik sich ohne stärkere Einschränkungen anschließen darf. — In indischen Tänzen lernten wir an der gleichen Bühne Ruth St. Den is kennen, welche sehr starken Applaus fand. Die Künstlerin versügt über eine nicht gewöhnliche Grazie und ein selkenes rhythmische Feingefühl. Große Geschmeidigkeit und sehr ausgebildete Technik sehen sie instand, ihren Intentionen nuanciertesten Ausdruck zu verleihen. In mimischer Hinsicht ist sie weniger abwechslungsreich. — Der Allgemeine Mussterverband hat über das Gärtnertbeater (und die Berliner Komische Over) die Sperre ver-Gärtnertheater (und die Berliner Romische Oper) die Sperre ver-hängt. Wie im Falle Kaim halte ich die Magregel für nicht gerechtfertigt und schadenbringend für die Runft.

Verschiedenes aus aller Welt. In Berlin beabsichtigt die Schauspielerin Meta Juing ein englisches Theater zu gründen, welches moderne englische und amerikaniche Stüde spielen soll. — Im Berliner Hebbeltheater nahm Runge, der früheren fou. —
Im Berliner Hebbeltheater nahm Runge, der frühere Regisseineber Münchener Hosbühne, mit der Insenierung von drei Strindbergstücken seine neue Tätigkeit auf. Seine Regie sindet in der Bresse sehr lobende Würdigung. — Die "Salome" von R. Strauß ist in Rom mit großem Erfolge zur Aufsührung gelangt. — Ir. Paris sand ein Sittenstück von Capus gute Aufnahme. "Wer verliert, gewinnt" schildert demoralisierte Fournatigserie. — "Publikum kann leicht beschafft werden" steht auf der Vetlamekarte einer Dreähener Konzertagentur Das klingt fast litenfreise. — "Aublisum sann leicht beschaft werden" steht auf der Reslamesarte einer Dresdener Konzertagentur. Das klingt fast humoristisch und wirft doch ein grelles Schlaglicht auf die Miere unieres Konzertwesens. — Im Mann beimer Hoftbeater hatte die Uraufführung von Faldenbergs "Doktor Gisenbart" eine sehr freundliche Aufnahme, wiewohl manche gewagte Szene einen Teil des Publikums stark verstimmte. Für das Stück kam die Resormbühne des Mannheimer Bühnenleiters nicht in Anwendung.

München. & G. Oberlaender.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Die Parole und das Leitmotiv für die Kursgestaltung an den internationalen Börsen und für die Entwicklung der Wirtschaftslage aller Verkehrspunkte von Handel und Wandel gehen von der Neuvorker Börse aus. In dem fortgesetzten, natürlichen Wechsel der Erscheinungen und Strömungen auf diesem Gebiete bleibt anschenned bis auf weiteres eine günstige Entwicklung vorherrschend, welche die amerikanischen Verhältnisse, wenn auch mit vielen Kin-schränkungen und Vorbehalten, in etwas hoffnungsvollerem Lichte erscheinen lässt. Die Neuvorker Börsentage zeigten lebhaftere Umsätze und eine langsame Wiedergesundung der Effektenmärkte. Es kann daher in den Bereich der Möglichkeit gezogen werden, dass die Erstarkung des Wirtschaftsorganismus in den Union staaten — unvorhergesehene Fälle ausgeschlossen — weiterhin Fortschritte machen wird, obgleich ungünstige Eisenbahnausweise und die Erklärung von geringeren Dividendenerträgnissen mit anderen Momenten noch genügend die Folgen der vorhergegangenen wirtschaftlichen

Ueberhitzung zeigen.
Auch der weitere Hauptfaktor, der bestimmend die Börsentendenz und die Märkteentwicklung beeinflusst, die Situation am Geldmarkt, erfuhr in der abgelaufenen Berichtswoche eine günstigere Auffassung und Beurteilung. Es ist bereits darauf bingewiesen worden, dass es den auswärtigen Geldzentren, und in erster Linie dem Londoner Noteninstitute fortwährend gelingt, die Gold reserven zu verstärken und die Goldimporte in sich zu ziehen. Der Bank von England war es trotz der verstärkten Geldansprüche zum Quartalschluss möglich, die Rate von 31/20/0 auf 30/0 zu reduzieren. Diese fünfte Diskontermässigung des englischen Noteninstitutes im Laufe dieses Jahres illustriert jedenfalls die überraschend schnelle Wandlung, die sich auf dem internationalen Geldmarkt, dessen Zentrale nach wie vor der Londoner Platz bildet, vollzogen hat. Die weitere Verbilligung der englischen Rate bildet ferner einen Beweis der Zuversicht, die sich in der Beurteilung der Entwicklung der noch vor wenigen Monaten vollkommen zerrütteten internationalen Geldmarkt situation zeigt. Dem nunmehrigen englischen Satz von 3% ist schon deshalb ein besonderes Gewicht und eine spezielle Bedeutung bei zulegen, weil derselbe zuletzt im Jahre 1905 und nur in der kurzen Spanne Zeit von 3 Wochen in Kraft war, also in den impulsiven Finanzjahren 1906 und 1907 nicht bestanden hat.

Es ist begreiflich, dass sich nach diesem Vorgehen der englischen Bankleitung alle Blicke nach den Beschlüssen des Direktoriums der Deutschen Reichsbank richten. Der letzte Reichsbankausweis hat allerdings dem deutschen Noteninstitut eine kräftige Erhöhung der steuerfreien Reserve und des Metallvorrates gebracht, und auch die übrigen Konti des Ausweises zeigen eine Besserung. Trotzdem die übrigen Konti des Answeises zeigen eine Besserung. ging aus den Ausführungen des Reichsbankpräsidenten in der letzen Zentralausschussitzung hervor, dass ungeachtet dieser Erleichterung und fortschreitenden Kräftigung die Lage derselben als eine immer noch gespannte bezeichnet werden müsse. Ferner wurde klipp und klar erklärt, dass eine Herabsetzung der Bankrate in Deutschland schon im Hinblick auf den bevorstehenden Quartale bedarf zurzeit nicht in Frage kommen könne. Die Leitung der Reichsbank bemüht sich sicherlich, die anormalen Zustände und die grosse Differenz in der Entwicklung der Geldmärkte in England gegenüber Deutschland zugunsten der heimischen Beteiligten zu bessern, und Hilfsmittel, wenn auch sekundärer Art, sollen beabsichtigt sein. Die Gewährung zinsfreier Vorschüsse auf Goldzufuhren und andere Massnahmen der Reichsbank sind im Interesse einer Verstärkung der Goldreserve des Institutes in Erwägung gezogen. Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass in nicht zu ferner Zeit endlich auch den deutschen Geldverhält nissen die gewünschte Erleichterung blühen dürfte. Diese Besserung wird wohl erst nach längerer Zeit, wenn von einer andauernden Erleichterung überhaupt gesprochen werden kann, bemerkbar sein.

Einen Hauptgrund der latenten und unsicheren Situation au den Börsen bilden auch die ziemlich hochgespannten Erwartungen hinsichtlich der in Bälde publik werdenden Meldungen über den Geldbedarf des Reiches. Was die heimische Industrie betrifft, so leiden alle Märkte unter der eigenmächtigen Preisdiktatur der Rohstoffverbände. Die Forderungen von Preisermässigungen, besonders der Kohlenpreise, mehren sich, und die schlechten Abestrverhältnisse, die eine solche Preisreduktion rechtfertigen, geben ein Spiegelbild unserer industriellen Konjunktur. Statt der rationell wir kenden Preisregulierung nehmen die Werke Betriebseinschränkungen und Lohnreduktionen vor, und die Folge dieser versehlten Massnahmen ist ein langer, anhaltender Krankheitszustand von Deutschlands Industrie. Hierzu kommt noch die keineswegs zu unterschätzende bevorstehende Bewegung im deutschen Baugewerbe bzw. eine allgemeine Aussperrung in dieser Branche. Auch die innere politische Situation lässt bei uns sehr zu wünschen übrig. Alle Kreise stehen momentan unter dem Banne der erwartenden Entscheidung wichtiger für die Börsenwelt in Betracht kommender Gesetzesvorlagen. Die derzeitige Einschränkung und Reserve an den Börsen zeitigt natürlich eine verminderte Einnahme für du Reich, was in dem Rückgange der Einnahmen aus Effektenstempel von zirka 6 Millionen im Monat Februar gegen die gleiche Zeit im M. Weber. Vorjahre ersichtlich ist.

Huf besonderen Munsch des Bl. Vaters erichien foeben eine deutsche Ausgabe bon:

## Der Modernismus

nach der Enzyklika Sr. Beiligkeit Papft Dius' X. Pascendi dominici gregis

bon P. 3. B. Lemins, Obl. M. J.

Nach dem Driginal übertragen von P. Nic. Stehle, Obl. M. J. Mit firchlicher Drudgenehmigung und Empfehlung. 8°. (VIII und 111 Seiten.)

Preis nur 2A. 1 .- , inff. Porto 2A. 1.10.

Diefe Bearbeitung in Katedismusform bringt einfache und gemeinverständliche Fragen, die auf die einzelnen Puntte der papftlichen Engyflifa binmeifen; die Untwort auf diefelben wird mit den Worten des Papftes felber gegeben.

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen fowie direft durch die Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz in Regensburg. ...

#### Eine Bitte

#### an die verehrten Leser der "Allgemeinen Rundschau".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinleinen die armen Handweber im Riesengebirge. Landeshut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Verlangen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

#### Schlesische Keinleinen u. Hausleinen, das Beste

zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Handund Taschentücher, Tischgedecke, weisse und bunte Bettbezüge, Flanell, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskleiderstoffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

Brodkord & Drescher, Leinenhand- Landeshut Schlesien No. 43

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10 .- , M. 10.80, M. 11.80 und M. 13 .- , per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten.

Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen, Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

Jedes Metermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrei.

#### = KLAVIERSCHULE =

mit vereinfacht, Notensystem. Für den Privat- und Selbstnterricht bearbeitet von A.

Dolzein. Gleiche Noten
für rechte und linke Hand,
Keine Versetzungszeichen.
Naturgemässe Intervallen Darstel-Probeheft durch jede Buchhandlang sowie geg. Eins, von 2 A. von A. Dolzein, Leipzig-Reudn.

Rheumatismus, Gliederreissen, selbst das hartnäckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusöl beseitigt, Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.

IST COLD

Alla Maschinen tür Hand und Kraft und Formen in jeder Preislage zurgewinnbringend. Verwertung von Sand, Schlacken, Steinbruchabfallen zu Cementdachziegeln, Wand- und Bodenplatten, Mauersteinen, Röhren, Trögen usw. — Besuch unseres Werkes erbeten. — Spezialmaschinenfabrik Leipziger Cementindustrie Dr. Gaspary & Co.

Markranstädt bei Leipzig.

Man verlange gratis Broschüre 29.

Anerkannt weltberühmt ist meine

#### Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie, bitte, einen Versuch mit einem 10 Pfund-Postkolli für M. 10.35 franko Nachnahme. Enthält: Rotwurst oder Blutwurst, Presswurst oder Sülzwurst, Geräucherte Bratwurst, Leberwurst und Cervelatwurst. Meine Ware ist prima-hochfein und anerkannt vorzüglich im Geschmack. Dauerware, das ganze Jahr versandfähig; ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. Garantle streng reelle Bedienung.

Thüringer Wurstwarengeschäft

R. Grübel, Cabarz bei Gotha in Thüringen.

Hanfseckstrasse 51 a.

# Kreis - Sparkaffe

- Umtliche Sinterlegungsftelle für Mündelgelber. --

Sauptftelle: Moers, Somberger-frage Ar. 58 berginft fämtliche, auch durch Boft oder Reichebant gemachte Ginlagen icon vom Tage der Gingahlung bis jum Tage por der Rud

zahlung mit

Reichebant: Giro-Ronto. Gerniprecher Dr. 24.

Haben Sie **Hühneraugen** so machen Sie einen Versuch mit dem ges. geech.

#### Hühneraugen-Entferner

D. R. G. M. Nr. 241642 schon beim ersten Versuch Erfolg überraschend.

Einmalige Anschaffung immer gebrauchsfertig.

In Droguerien, chirurg. Geschäften etc erhältlich, wo nicht, direkt durch = CONRAD DOLLINGER, MÜNCHEN, Landwehrstrasse 41. :

Leipziger Lebensversicherungs-GesellschaftaufGegenseitigkeit(AlteLeipziger)

vormals Lebensversicherungs Gesellschaft zu Leipzig, errichtet 1830.

Dersicherungsbestand über 815 Millionen Mark Dermögen über 306 Millionen Mark Menabschlüsse 1907: Mark 66 056 100

Neues, vorteilhaftes Prämien: u. Dividendensystem Unanfechtbarkeit - Unverfallbarkeit - Weltpolice

Dertreter: Beneralagent Carl Bocks, Munchen, 2ldamftr. 4/0, Telephon Mr. 6886.

#### Meinen rapagei 🗷

wunderschöne spricht alles, singt, lacht, weint, glot Füsschen usw., verkaufe zum spottpreise von 100 Mk. mit Käfig (das Doppelte wert). E. Furrer, St. Ingbert 2.

Frostbeulen, autgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (Insbes. bei kleinen Kindern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, (Inabes, bei kleinen Kindern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, Krampfader- und andere Geschwüre, heilt schnell und sicher die von hohen Aerzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämiierte Wenzelsalbe per Dose Mk.1.—. in all. Apotheken erhältlich oder direkt zu beziehen durch

erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombath.

### **-**Schwitzapparate

für den Hausgebrauch gegen Zusammenlegbar. Prosp gratis

von P. Bohm,

Berlin 433, Friedrichstrasse 207.

#### Schönschreiben

deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnellschrift, Lackschrift, Stellschrift usw.erlerut man in kürzesterZelt sicher bei

www.erieriminin kurzesterzeit sieher bei www. ARNIM Kalligraph und Schreiblehrer München, Bayerstrasse 10/II. Feinste Unterrichtserfolge. Prospekt gratis Anfertigung kalligraphischer Arbeiten. Separatunterricht zu jeder Tageszeit.

ZEITUNGS-Nachrichten

in Original-Ausschnitten

über Politik, Handel, Industrie Kunst und Wissenschaft sowie über alle sonstigen Themata liefert zu mässigen Preisen das

П

Nachrichten-Bureau Adolf Schustermann

Berlin SO. 16, Rungestr 25-27. Illustr. Broschüre, Referenzen etc. gratis und franko. 

#### Kindergärtnerinnen-= Bildungsanstalt =

unt. Aufsicht der K. Stadtschulkommission in Hof a. d. Saale (Bayern).

Kurs 1 jährig. Unterrichtsgeld 60 Mk. Billige, gute Pension. Ausgebildeten Kinder-gärtnerinnen bletet sich lohnender Er-werb an Anstalten und Familien. An-fragen zu richten an die Vorsteherin Frl. Anna Zittel.

umzüge v. überall nach überall, bill. Berl. Sie Breis-Off. Hoffpebit. Hennig & Jahn, Deffau, gegr. 1840. Thuringer

#### Fleisch- u. Wurstwaren

sind weltbekannt. Machen Sie bitte einen Versuch mit einem 10 Pfd. Postkolli für Mk. 10.25 frko. Nachn. Enthält: Zervelatwurst, Plockwurst, Zungenwurst, Sardellenleberwurst, Mett-wurst, Landleberwurst u.Blutwurst. Meine Ware ist ganz prima hochfein u. vorzügl. im Geschmack. Wer einmal bezogen hat, bleibt stets Kunde.

Sommer- und Wisterversand. Alle übrigen Fleisch- und Wurstwaren nach besonderer Liste.

Vertreter überall gesucht. Philipp Link, Erfurt Thüringer Fleisch- u. Wurstwar.-Geschäft.

#### --- Nervose. -Geschiechtskranke.

verlangt gegen 10 Pfg Retourmarke kostenios Heilanweisung vom Naturpflanzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4-6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

2111 tomatische Buchtgeräte, Raffegestägel, Brut-eier, rat. Futter, Brut-öfen, Gestügelhäuser über 1000 i. Betrieb. Katalog gratis. über 1000 i. Betrieb. Ratalog gratis. Geflügelpart i. Auerbach Beffen.



Katholisches Kasino A.V. München. Barerstrasse 7.

Telephon 9300.

Verkauf von Weinen in Flaschen und im Fass zu Originalpreisen der Zentral-Verkaufsgesellschaft Deutscher Winzervereine

> G. m. b. H., Eltville a. Rh. Man verlange Preisliste.

Prachtvoller Frühjahrs -Aufenthalt FELDAFING

Prachtvoller Frühiahrs - Aufenthalt

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5. - aufwärts. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung. Bes.: G. Kraft.

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtel-Stärkste Stahlqueilen; höchstwertiges Eisenschwefelmoor aus eigenen Lagern. — Elektr. Hydrotherapie, Massage usw. — Seit Jahrhunderten hervorragende Heilerfolge bei Blutarmut, Herz- u. Nervenkrankheiten Frauenleiden, Ischias, Gicht, Eheumatismus etc. — Saison ab 15. Mai — Versand. — Prospekt kostenlos.

Dr. med. Becker.

r- und Vasserheilanstalt Zad Thalkirchen - München. Sommer u. Winter viel bes. Groß. Kark. Mod. Cinrichtung. Auss. Brosp. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Aerzte.)

### **D**r. Wigger's Kurheim Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Beste Gelegenheit zum Wintersport. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr Wigger, Dr. Klien.



### Oberwald St. Gallen

Sanatorium I. Ranges, schönste und grösste physik. diät. Kuranstalt der SCHWEIZ in wundervoller Lage über dem Bodensee mit Alpenpanorama. Aller Komfort. Herrliche Ausflüge. Beste Kurerfolge bei Nerven., Verdauungs- und Stoffwechsel- und Frauenleiden, ausgeschlossen Tuberkulose und Geisteskranke.

Zwei Ärzte u eine Ärztin. Beste Gelegenheit die Kur mit einer Schweizreise zu verbinden. Reich illustr. Prosp. gratis. Zu Winter- u. Frühjahrskuren besonders geeignet.

# Bad Brückenau - Hotel Füglein

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdenzimmer. - Hübscher Garten. =

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens.

Restauration zu jeder Tageszeit, - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. - Das Haus ist das ganze = Jahr geöffnet. ==

Malcesine (Gardasee) GRAND-HOTEL MALCESINE. Worzägliche Familienpension in herrlicher Südlage. Hübsch. grosser Garten u. Terrasse am See. See. u. warme Bäder. Mässige Preise. Restaurant. Pension von 6 Lire an. Das ganze Jahr offen.

### Baperisches Reisebureau Schenker & Co. Münden, Fromenadeplat 16.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

Büro "Hansa Arbeiten in Maschinenschrift

> wissenschaftlicher Art, in den 4 Hauptsprachen.

Adalbertstr. 46/1. Tel. 23666.

Keine Nachnahme! Erst prüfen! Orangenblütenübertrifft jeden Honig der Welt, Garant, abso-lut naturr. Bienenprodukti Begeist. Lob von Honigkennern! 10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u. zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage. Kusche & Martin, Malaga
Spanlen (Deutsche Firma)

# Mädchen-Pensionat der Englischen Fräulein

Zweck der Austalt: Harmonische Ausbildung von Körper und Geist.

### Meran-Kurort.

Pensionat:

Herrliche, freie Lage, luftige, sonnige Säle, Garten und Spielplatz, tägliche Spaziergänge, weitere Ausflüge, Bäder, Tanzen und Turnen. Kost kräftig und gewählt.

### Unterricht:

5 klassige Volksschule, 3 klassige Bürgerschule, 2 klassige Handelsschule, Sprachenkurse. Auf Wunsch: Vorbereitung zustaatlichen Sprachenprüfung. Umgangsprache: französisch. Kunstzeichnen u. Malen, Musik, praktische Handarbeiten

Pensionspreis jährlich 600 K inkl. Unterricht, Beleuchtung. Prospekte erhältlich durch die Institutsvorstehung: Sandplatz 6.

### Bedeutende Preisermässigung für frühere Jahrgänge der Allgemeinen Rundschau"

I. Jahrgang (39 Nummern) geb. M. 5.— (statt 9.50), brosch. M. 3.— (statt 7.20).

II. u. III. Jahrgang (52 Nummern) geb. je M. 6.— (statt 11.90), brosch. je M. 4.— (statt 9.60).

Den IV. (1907) Jahrgang liefern wir geb. zu M. 8 .- (statt 11.90), brosch. zu M. 6. - (statt 9.60).

> Expedition der "Allgemeinen Rundschau" München, Tattenbachstr. 1a.

### Buchführung

Gründliche Ausbildung zum bilanztüchtigen Buchhalter u. Kontoristen garant. mein briefl. Einzelunterricht. Prospekt und Probebrief umsonst.

Thews, Magdeburg 10, Beaumontstrasse 14.

Offeriere naturreinen =

zu 48 Mk. per Hektoliter. Rotwein Alphons Marxer, Zabern i. Els.

### Der gute Ton,"

Handb. d. feineren Lebensart, Anstands und guten Sitte. Nach den neuesten An-standsregeln bearbeitet. Gibt Auskunft über alle Fragen im Umgang und gesell-schaftlichen Verkehr. Mk. 2.—.

J. HALLMEIER, Schondorf a. Ammersee 58.



ist das Bratbüchlein von Frau Lu ist das Bratusking ist das Bratu Bratspeisen ohne Fleisch 70 Pfg. — Kompottbu fg. Handelslehrer A. Reh 35 Pfg. Hand Han lover 25.



Komplett mit Gummi von Mark an bis zu den feinsten Luxusmodellen. Garantie 5 Jahre It. Katalog. Verlang. Sie kostenl. Zus meines neuest. reichillt

Prachtkataloges

mit Vorzugs-Preisliste
für Leser dies.
Zeitung über
Zi Lyra-Fahrräd,
Radfahrer-Bedarfs-Artikel. Nähmaschinen und

Wasch o und Wring-Maschinen, Kinder-wagen, Uhren, Waffen, Mu sik-Instrumente, Stahl-, Le der- und Luxuswaren. Wieder-Verkäufer gesucht.

Richard Ladewig .........

Chefredakteur Dr. Armin Kausen. Für die Redaktion verantwortlich: J. B.: A. hanmelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buchs und Kunstdruckerei, Aff: Ges., sämtliche in München. Kapier aus den Oberbaherischen Zellstoffs und Kapiersabriten, Aktiengesellschaft Rünchen.

# Allgemeine Rundschauf

### Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

dr. Armin Kausen in München

4. April 1908



### Inhaltangabe:

Der Papit und der "Wahrheitssinn" im 📭 Ein Buch über modernstes Christentum. Modernismus. Aphorismen zu der Enziklika "Pascendi dominici gregis". II. Don Professor Dr. Karl Braig.

5. lahrgang

Nr. 14

vom bagerischen Landtag. von h. Osel, Landtagsabgeordneter.

Ein Preßereignis. — Dreibundfest. — Die mazedonische frage. - Die Marokkos politik des fürsten Bülow. — Tweed mouth und Tower. — Aus dem Block lager. (Weltrundschan.) Don frit Nienkemper.

Die Münchener Papstjubiläumsfeier. Von f. Wunderl.

Die verfehlte Blockspekulation in Baden. von Redakteur loseph Schlierf.

militärausgleich mit Ungarn. von Chefredakteur franz Eckardt.

bedanken über Afrikas Zukunft. von P. Cyrillus Wehrmeister, O. S. B. mein Kind. von frit Theissen.

von dr. 1. holzner.

Ehebruch und dessen Strafverfolgung. Von einem ostpreußischen Landwehroffizier.

lang, lang ist's her. Skizze von K. von Ilmenau.

Der lette deutsche florentiner. von M. herbert.

Schon wieder. von Karl Jünger.

Mündener Kunst.

Die Telegraphie von Bildern. von Ingenieur Redakteur Karl hänggi.

vom Büchertisch.

Aus ungedruckten Witblättern: finis. (]of. wach.) - Müller Meiningen. (6g. heijdkamp.) - An unfern Grober. (fauft.) - Die Teilung der finanzen. (B. Mefange.)

mein Erbe. von franz Eichert.

Bühnen, und Mußkrundichau. von L. 6. Oberlaender und franz Rothenfelder. finanz, und handels-Runuschau. Don ut. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

# hotel Union

Katholisches Kasino A. V. München, Barerstrasse 7. Neu erbautes und <u>Komfortabelst</u> eingerichtetes <u>Hotel.</u> Zentralheizung — Bäder — Lift — Elektr. Licht. <u>Grosse Gesellschafts</u> Säle, Theaterbühne, Elegante Klubräume. Feinste Wiener Küche.

Wein- und Bier-Restaurant.



# Die neuen eherechtlichen Dekrete

Ne temere vom 2. August 1907 und Provida vom 18. Januar 1906. Nebst Anhang:

### Entscheidungen der S. Congregatio Concilii

vom 1. Februar 1908 betreff. d. Dekret Ne temere.

Dargestellt und kanonistisch erläutert von

Dr. theol. et jur. utr. August Knecht Professor des Kirchenrechts am K. Lyzeum, Bamberg liegen bereits im

### 5. und 6. Tausend

vor. (Geheftet M. 1.—.) Diesen aussergewöhnlichen Erfolg verdankt die Schrift der an ihr von autoritativer Seite einstimmig gerühmten ausserordentlich klaren und übersichtlichen Gruppierung des Stoffes, der einfachen, präzisen Sprache und der sehr guten Uebersetzung der Dekrete ins Deutsche. "Die Broschüre verdient", schreibt ein Rezensent der Kölnischen Volkszeitung, "aufs wärmste empfohlen zu werden. Man merkt es der Arbeit sofort an, dass ein juristisch geschulter Theologe das Wort führt." Im Literar. Handw. (1908 Nr. 3) beurteilt Stiftspropst Dr. A. Bellesheim (Aachen) die Broschüre sehr günstig und sagt u. a.: "Die Arbeit des Bamberger Professors des Kirchenrechts wird in den weitesten Kreisen, namentlich in denen der Seelsorger, willkommen geheissen und treffliche Dienste leisten". "Bei der meisterhaften Darlegung des materiell-rechtlichen Inhaltes der Dekrete" (Theol. Revue 1908 Nr. 2) kann die Broschüre allen Seelsorgern nur wärmstens empfohlen werden. "Knecht versteht es, den Wünschen jener zu entsprechen, denen ausser dem Praktischen eine Darstellung wissenschaftlicher Art von allgemeinerem und höherem, sagen wir kulturhistorischem Standpunkte willkommen ist." (Pastor bonus.)

Den Anhang können die Besitzer der bisherigen Auflagen gegen Einsendung von 20 Pfg. in Briefmarken erhalten.

Auch neben jeder anderen Schrift über dasselbe Thema ist die Knecht'sche für Jeden Gelstilchen unentbehrlich.

> Durch jede Buchhandlung. Verlag von J. P. Bachem in Köln.



### Heilanstalt für Orthopädie

Schwedische Heilgymnastik, Nachbehandlung nach Verletzungen und Krankheiten.

Theresienstrasse 25 — MUNCHEN — 25 Theresienstrasse Neueste Apparate und Maschinen unter ärstlicher Kontrolle.

Dr. O. Ammann.

# Commerz- und Disconto-Bank

Bilanz für das 38. Geschäftsjahr, abgeschlossen am 31. Dezember 1907.

| Α |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   |  |  |  |

| A K U V di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassa und Reichsbankguthaben       7.744.439.05         Sorten und Zinsscheine       784.913.01         Guthaben bei Banken und Bankiers       13.261.116,56         Wechsel       65.368.734.30         Reports und Lombards       37.981.871,50         Effekten       29.481.761,80         Aktien der London and Hanseatic Bank, Ltd., in London       5.119.013,— |
| Sorten und Zinsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Sorten und Zinsscheine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wechsel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Reports und Lombards                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Effekten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aktien der London and Hanseatic Bank, Ltd., in London 5.119.013-                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kommanditbeteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Konsortialbeteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kommanditbeteiligungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ausserdem Avaldehitoren .M. 14 092 351 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Grundstück "Posthof' in Hamburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| abzüglich Hypotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Immobilien in Hamburg M. 1 102 000 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| abzüglich Hypotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| abzughen hypotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bankgebäude und Inventar in Hamburg (Zentrale und Depo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| siten Kassen) 1.605.000, - Bankgebäude und Inventar in Berlin (Zen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Bankgebaude und inventar in Berlin (Zen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| trale und Depositenkassen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| abzüglich Hypotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bankgebäude in Kiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| M. 351.708.442,96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Passiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A 1-x1114-1 OF 000 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Aktienkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Reserveronds I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Keservelonds II 4.100,000,-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Kreditoren: auf feste l'ermine M. 108/20.911,58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| in laufender Rechnung , 80.618.929,68 189.339.841,26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Akzepte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ausserdem Avalverptlichtungen M. 14.092.354,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Beamten-Pensions- und Unterstützungsfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Dividenden-Rückstände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewinn 1907 6.036 224,38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| M 351.708.442.96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Gewinn- und Verlust-Rechnung per 31. Dezember 1907.

| Ausgabe.                                                                                       |    |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|
| Unkosten                                                                                       |    |               |
| Abschreibung auf Bankgebäude und Inventar einschlies<br>Einrichtungskosten für Depositenkassen |    | 398.129,51    |
|                                                                                                | M. | 11.816.908.52 |

| Cewinn Vortrag von 1906 | 270.007.10 | Zinsen | 7.328.083.82 | Provision | 3.596.211.28 | Cewinn auf Effekten und Konsortialbeteiligungen | 53.249.42 | Kursgewinn auf Wechsel | 487.742.24 | Kursgewinn auf Sorten und Zinsscheine | 81.614.66 | Ma 11.816.908.52 
Hamburg, den 25. März 1908.

Der Vorstand.

W. Heintze. Lincke.

## DEUTSCHE BANK.

### München, Augsburg, Nürnberg

Bremen, Dresden, Frankfurt a. M., Hamburg, Lelpzig, London, Wiesbaden.

Aktienkapital: 200 Millionen Mark. — Reserven: 100 Millionen Mark.

Im letzten Jahrzehnt (1897-1906) verteilte Dividenden: 10, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12<sup>6</sup>/<sub>2</sub>.

### Bayerische Filiale der Deutschen Bank

UNCHEN: Lenbachplatz 2 und Depositenkasse: Karlstrasse 21 AUGSBURG: Depositenkasse: Philippine Welserstrasse D 29.

Konto-Korrent-Verkehr • Scheck- und Depositen-Verkehr • Verzinsungsgelder auf Kündigung Umwechslung ausländischer Noten und Sorten Einlösung von Coupons und Dividendenscheinen Einlösung verloster Effekten

An- und Verkauf von Wechseln und Schecks Einziehung v. Wechseln u. Verschiff.-Dokumenten Remboursakcept gegen überseeische Warenbezüge Bevorschussung von Warenverschiffungen • Reisekreditbriefe auf das In- und Ausland

Unavisierte Welt-Zirkular-Kreditbriefe, zahlbar an allen Hauptplätzen der Welt (etwa 1800 Stellen) Briefliche und telegraphische Auszahlungen

Vermittlung von Börsengeschäften • • Bevorschussung von Wertpapieren • Versicherung von Wertpapieren gegen Kursverlust bei Auslosung

Offene Depots - Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren – Aufbewahrung von geschloss. Depots Vermietung von Schrankfächern (Safes) in den für diesen Zweck besonders eingerichteten Stahlkammern

Amtliche Annahmestelle von Zahlungen für Inhaber von Scheck-Konten bei dem K. K. Oesterreichischen Postsparkassen-Amte Wien.

Alle Bedingungen für den Geschäftsverkehr mit der Bank werden auf Wunsch zugesandt.

### Schönschreiben

deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnellschrift, Lackschrift, Stellschrift usw.erlernt man in kürzester Zeit sicher bei

W. ARNIL Kalligraph und Schreiblehrer München, Bayerstrasse 10/II. FeinsteUnterrichtserfolge. Prospekt gratis. Anfertigung kalligraphischer Arbeiten. Separatunterricht zu jeder Tageszeit.

### Garantiert reiner Bienenhonig

10 Pfund Postkolli . . M. 8.50 4 Pfund Postdose . . M. 4.50

Versandgeschäft **.Germania** ' Witten a. d. R. I.

### Ein katholischer Assistenzarzt

sofort gesucht. Gehalt 1400 Mark (im zweiten Jahre 1500 Mark) mit voller Pension. - St. Franziskus Hospital, Coin-Ehrenfeld.

\Xi Meinen Papagei 💳

wunderschöne Blaust. - Amazone. spricht alles, singt, lacht, weint, gibt Füsschen usw., verkaufe zum Spottpreise von 100 Mk. mit Käfig (das Doppelte wert). E. Furrer, St. Ingbert 2.

für die innere Abteil. u. chirurg.-orthe-päd. Abteil. den St. Vinzenz-Hospitain Duisburg (Prof. Schultze, Dr. Rönsberg jr.)

### gesucht. 📆

Grosses klin. Material. Remuneration 1200—1500 Mk. Station I. Kl. Meldungen mit Zeugnissen und Lebens-lauf an die Chefärzte.

### Kausbälterin

fatholiia, in allen Zweigen des Saush. durchaus erfahren, such Stelle, am liebsten, wo feine Frau ist. Offerten unt. G. L., Reuft, Quirinusftr. 7.

Ein kathol. Lehrer sucht ein

### Darlehen von 1000 Mark.

Rückzahlung nach Vereinbarung. Offerten unter N. O. 100 an die Exped. der "Allgem. Rundschau" München, Tattenbachstr. 1 a.

### Verkstätte für kirchliche Kunst

Josef Stärk, Nürnberg Nurnberg 1896 Nürnberg 1896 empfiehlt sich zur Ausführung von Kirchenausstattungen, Renovationen auf dem Gebiete der Blidhauerei in Holz und allen Steinarten u. Marmor, everence Malerel and Architektur. everence verence

Soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen:

Geschichte des heiligen Leidens unseres Herrn Jesus Christus. Nach den vier Evangelisten für Betrachtungen zusammengestellt von P. Ludwig de la Palma S. J. 2., nach dem spanischen Original ins Deutsche übersetzte und verbesserte Auflage. Von R. Handmann S. J. 524 S. 8°. M. 4.—, in Leinwandband M. 5.—.

Officium hebdomadae majoris etc. (Sine cantu.) Ed. IV. Rot und schwarz, auf echt indischem Papier mit überaus deutlicher Textschrift. 498 S. 18°. M. 3.-, in Lederband mit Rotschnitt M. 4.20, in Lederband mit Goldschnitt M. 4.70.

Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg. ם כ

### **Eine Bitte**

### an die verehrten Leser der "Allgemeiuen Rundschan".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinleinen die armen Handweber im Riesengebirge. Landeshut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Verlangen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

Schlesische Reinleinen u. Hausleinen, das Beste zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Hand-

und Taschentücher, Tischgedecke, weisse und bunte Bett-bezüge, Flanell, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskielderstoffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

Brodkord & Drescher, Leinenhand Landeshut Schlesien No. 48

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10.—, M. 10.80, M. 11.80 und M. 13.—, per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten.

Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen, Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

Jedes Metermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrei.

### Pfälzische Bank München

(Renhauserftraße 6).

Medfelfiuben und Aepolitenkallen: Frauenftraße 11 (Ede Reichenbachftraße), Bahnhofplan 5 (Ede Dachanerstraße).

Nontrale in Ludwigshafon a. Rhoin. Filialen in München, Nürnberg, Bamberg, Frankfurt a. M., Mannheim, Nenstadt a. d., Kaiserslauteru. Frankenthal, Laudan, Speter, Birmalend, Borms, Dückheim a. d. d., Zweibrüden, Ofthosen, Grünstadt, Alzeh, Bendheim a. d. B. und Donaneschingen. Attientabital R. 50,000,000.— Reserven zirka M. 9,000,000.— Erledigung famtlicher in das Bankfach einschlagender Geldäfte:

Eröffnung lanfender Rechnungen mit oder, ohne Rredits gewährung

gewarung.
Beleihung von Wertpapieren.
Trassierungen, Schecks, Anweisungen und Areditbriese auf alle größeren Bläte des In- und Auslandes.
Bechsel-Distont und Devisen-Berkehr.
Ansgedehnter Infasso-Vertehr.

Une und Verkanf von Effekten an beutschen und ausländischen Börfenplägen.

Umwechelung von Coupons, Sorten und ausländischen Papiergelbern.

Bir eröffnen provifionefrei

### Sched:Rechnungen

unter tulanten Bedingungen und übernehmen Bar:Ginlagen

jur Berginfung auf tägliche ober längere Kundigung zu günftigen Säten

nach Bereinbarung.

Bir befassen uns serner mit der Ansbewahrung von Werts papieren als

I. Offene Depots, I. Offene Depots,

wobei wir beren vollftändige Berwaltung beforgen, und nehmen Bertpapiere, Bretiofen und fonftige Bertgegenftände als

II. Geschloffene Depots

mit oder ohne Bertangabe in Berwahrung. In unseren nach den neuesten Erfahrungen der Technik erbauten Tresors

bermieten wir III. Giferne Schranffacher

unter eigenem Mitverschluß der Mieter in vier verschiedenen Größen. Zur ungestörten Manipulation mit dem Inhalte der Schrantsächer stehen den Rietern im Borsaale des Tresors verschließbare Kabinette zur Verfügung.

Die Direktion.

# Weingrosshandlung MUNCHEN, Briennerstr. 6

### J. B. Fensterer, München, Perusastr.



Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken u. französischen Genres

deutschen, englischen

# frikanische

:: der Weissen Väter ::

hervorragend bekannt wegen ihrer Naturreinheit und Güte. Probekiste von 10 Flaschen zu M 13.50 versenden

C. & H. Müller, Flape Nr. 6, b. Altenhundem i. Westf.

= Päpstliche Hoflieferanten. =

### Hausfrauen und Bräute! Gedenket der Handweber!

Sie bitten um Abnahme von Clichtächern und Servietten, Chee- und Kaffee-gedecken, Hand-, Küchen-, Scheuer- und Staubtüchern, Bettzeugen in weiß am bunt, Leinwand in allen Breiten, Calchentüchern, Hemden- und Schärzeuftoffen um. Auf Wunfo alles fertig genäht und geflicht. Volltändige Ametteuern i Diele lobende Anerfennungen! Muster und Preise und Waren von Mt. 20 West an franto.

Bandgewehte reinleinene prima Jacquardtischer, mittelspirköde, Maro, Steinch n., Steinch n

Bereinigung Laufiker Handweber, G. m. b. H. Gefdaftsführer P. Dads zu Linderede I.- J. 96.

Passiva.

| Aktiva. Bilanz po                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     | Dezember                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kassa-Conto inkl. Guthaben b. Reichs- u. Notenbank  Effekten-Conto  Effekten-Conto des Reserve-Fonds  Effekten-Conto des Spezial-Reserve-Fonds  Effekten-Conto des Grundstück-Reserve-Fonds  Effekten-Conto des Grundstück-Reserve-Fonds  Effekten-Conto des Pensions-Fonds  Wechsel-Conto  Conto-Corrent-Conto:  Guthaben bei k. Fillalbank . | 94'609.20<br>566,534.89<br>118.824.91<br>453,052.76<br>42.811.40<br>31,645.10<br>1'116,693.12<br>946,812.59<br>14,147.20<br>286,526.56<br>38,116.90<br>91'892,500.—<br>10,544'400.—<br>353,694.54<br>106'500.369.17 | Kgl. Staatsministerii Geschäfts-Anteile-Co Geschäfts-Anteile-Co Geschäfts-Anteile-Zi Reserve-Fond-Conto Spezial-Reserve-Fon Grundstücke-Reserv Disagio-Reserve-Fon Pensions-Fond-Conto Pfandbrief-Amortisa Kommunal-Obligatio Verloste Kommunal- Conto-Corrent-Conto Eigene Pfandbriefe- Rigene Kommunal- Eigene Pfandbriefe- Eigene Kommunal- Chigene Pfandbriefe- Eigene Kommunal- Kommunal-Obligatio 3//r/oige Obligatio Gewinn- u. Verlust-C hiezu Vo |

|   | Kgl. Staatsministerium der Finanzen Geschäfts-Anteile-Conto Geschäfts-Anteile-Zinsen-Conto Reserve-Fond-Conto Spezial-Reserve-Fond-Conto Grundstücke-Reserve-Fond-Conto Disagio-Reserve-Fond-Conto Pensions-Fond-Conto Pensions-Fond-Conto Pfandbrief-Amortisations-Fond-Conto Kommunal-Obligations-Amortisations-Fond-Conto Verloste Pfandbriefe-Conto Verloste Kommunal-Obligations-Conto Conto-Corrent-Conto Eigene Pfandbriefe-Coupons-Conto Rigene Kommunal-Obligations-Coupons-Conto Eigene Ffandbriefe-Zinsen-Conto Eigene Kommunal-Obligations-Conto Eigene Kommunal-Obligations-Conto | 5000,000.—<br>2°962,200.—<br>257.72<br>125,365.72<br>125,365.72<br>45,308.21<br>35,593.99<br>33,735.56<br>494,604.57<br>62,711.09<br>701.—<br>1,400.—<br>1,400.—<br>153,988.29<br>782,237.75<br>70,670.25 |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I | Eigene Pfandbriefe-Coupons-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 782,237.75                                                                                                                                                                                                |
| ı | Eigene Pfandbriefe-Zinsen-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.50                                                                                                                                                                                                      |
| I | Eigene Kommunal Obligations-Zinsen-Conto<br>Prandbrief-Kapital-Conto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30.—<br>87 <b>.405,80</b> 0.—                                                                                                                                                                             |
|   | Kommunal-Obligations-Kapital-Conto: 3'/*/oige Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|   | 4% ige Obligationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8'623, <b>40</b> 0.—                                                                                                                                                                                      |
| ۱ | hiezu Vortrag von 1906 1 305 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 227 840 16                                                                                                                                                                                                |

1907.

106 500, 369.17 Haben.

Gewinn- und Verlust-Conto pro 1907.

Sell. 120,000.-Staats-Vorschuss-Zinsen-Conto . . . . . Pfandbrief-Zinsen-Conto Kommunal-Obligations-Zinsen-Conto Effekten-Conto 2982.279 260,348.48 8,281 91 2,144.98 Mobiliar-Conto Unkosten-Conto 1,571.91 Reingewinn pro 1907 3.778,865.43

| Gewinn-Vortrag von 1906         | • | • | • |   |   |   |   | 1,305.92<br>3(340) 284, 21 |
|---------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|----------------------------|
| Kommunal-Darlehens-Zinsen-Conto |   |   |   |   |   |   |   | 219 000                    |
| Conto-Corrent-Zinsen-Conto      |   |   |   |   |   |   |   | 14 878 94                  |
| Wechsel-Conto                   | ٠ | • | ٠ | • | • | • | • | 103,397.06                 |

3'778.865.43

Bayerische Landwirthschaftsbank E. G. m. b. H.

Keine Nachnahme! Erst prüfes! Orangen**blüt**e übertrifft jeden Begelst. Lob von Honigkenne 10 Pfd.-Dose M. 10.— franke zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Te Kusche & Mertin, Mai Spanien (Deutsche Firme)

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glasu. Kiste frei Paul Schmidt, Ahrweiler

Offeriere naturreinen

zu 48 Mk. per Hektoliter. Rotwein Alphone Marxer,

### Büro "Har Arbeiten in Maschinenschrift

wissenschaftlicher Art, in den 4 Hauptsprachen.

Adalbertstr. 46/I. Tel. 23665.





Frühjahrs-Neuheiten



der seinem Sohne Taschengeld gibt, kaufe ihm eine Privatbuchführung mit Konten die zwei Jahre ausreicht. Höchst prak kaufe tisch und übersichtlich! Preis 1 M.

Handelslehrer Rehse

Eleganter Unzugstoff unze reißbar, reine Schafwolle, 140 cm breit, 3 Meter toften 12 Mart, franto. 3 Meter kosten 12 Mark, franko. Direkter Versand nur guter Stoffneuheiten zu Anzigen, Polerots, Hosen sehr billig. Muster frei. — Wilhelm Boetzkes in Düren 81 bet Aachen.

# Herders honver Lexikon



Dritte Auflage · Acht Bande · M 100. - · Kr 120.

Reich illustriert. burch Textabbilbungen, viele (zum Teil 11 ononon farbige) Tafeln und Karten

Urteil des herrn hofprediger a. D. Stöder, Mitglied des Deutschen Reichstags: "Mit dem 8. (Schluß.) Bande von Herbers Konversations-Lexison ist dies ausgezeichnete Buch au feinem Abschluß gekommen, in jeder Begiehung ein bervorragendes Werk, das freilich gut katholisch, aber tropdem nicht aufdringlich, fondern vielmehr für beibe Ronfessionen brauchbar ist. Bei der radikal liberalen, vielfach ungläubigen Strömung, welche heute weite Kreise bes Protestantismus, auch die theologischen, beherrscht, ift es erfreulich, in diesem Nachschlagebuch die Daten des Christentums und ber Rirche, wenn auch nicht im gläubigen Geifte ber Reformation, boch im driftlichen Sinne bes positiven Katholizismus, bargelegt zu finden; wir fürchten freilich, daß dadurch im allgemeinen Geistesleben des deutschen Bolkes der katholische Bug wachsen, die reformatorische Ueberzeugung nachlassen wird. Bielleicht haben die Dränger und Treiber der modernen Aufklärung an diefe Wirkung ihres Standpunktes nicht gedacht, doch ift die Folge nicht zu übersehen. — Um nun diesen letten Band des Lexikons in feiner Bebeutung ju würdigen, ift zu erwähnen, daß auch dieser, wie seine Borgänger, durch Textabbildungen, Tafeln und Karten reich, ja glänzend illustriert ift. . . . Dabei ist der Inhalt turz gefaßt und flar; man muß die Herdersche Buchhandlung angesichts dieser Leistung ihres Verlages beglückwünschen."

(In "Die Reformation, beutiche evang. Rirdenzeitung für bie Gemeinbe", berausgegeben von Baftor Ernft Bunte, Tempelhof-Berlin. Berlin 1908, Rr. 8 bom 23. Februar 1908.)

TRDERS LEXIKON neueste Auflage nur 3 Mark constlich. Zahlungsbeginn erst nach Empfang. Regal 12 M mehr. Sofort portofreie usendung des ganzen Werkes durch F. Gescher's Buchh. Vreden i. W. penalvertriebsstelle von Herders Konversationslexikon.

Herverragende Neuheit für Damen 😑 Apparat zum Selbst-Vorzeichenn für Stickereien

Preis portofrei 5.75 M durch das Atelier A. Zschernig, Dresden, Grunaerstr. 30.

Digitized by Google

# Bayerische Handelsbank.

Aktiva

Bilanz-Konto für 31. Dezember 1907.

Passiva.

| Bankashkuda in Wilnelen Veneten teskoffenham Venetingen                                                                                                 | *                            | 4    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|
| Bankgebäude in München, Kempten, Aschaffenburg, Memmingen,<br>Hof, Bayreuth und Nördlingen, sowie Einrichtung bei den Filialen<br>Lagerhaus Grundstücke | 3,292,49                     | 7.60 |
| Gebäude                                                                                                                                                 | 599,81                       | 5.70 |
| Barbestand, Sorten, Coupons und Giroguthaben bei der<br>Reichsbank und Notenbank                                                                        | 2,019,28                     | 0 14 |
| der Lagerhaus-Abteilung                                                                                                                                 | , ,                          |      |
| Wechsel Effekten: verschiedene Effekten                                                                                                                 | 14,171,75                    | 8.44 |
| "Kommunal-Schuldv " 229,448 —                                                                                                                           | 11,429,25                    | 6 20 |
| Konsortial-Beteiligungen                                                                                                                                | 1,260,84<br>613,68           |      |
| Guthaben bei Banken und Bankiers , 1,010,170.25                                                                                                         | 65,618,84                    | 2.1  |
| Aval-Debitoren der Bankabteilung Debitoren der Lagerhaus-Abteilung (vorgelegte Frachten,                                                                | 1,844.03                     | 2.88 |
| Zölle etc.) .  Effekten für die Rücklage für Leistungen an den Pensionsverein .  Effekten für den Reservefonds der Hypotheken-Abteilung                 | 421,76<br>463,03<br>1,475,50 | 6    |
| Darlehen der Hypotheken-Abteilung: Hypothekar. Darlehen (registr. Hyp.)                                                                                 |                              |      |
| Hiervon ab: zurückbehaltene Beträge , 2,170,331.17                                                                                                      | 254,827,23                   | 3.4  |
| Kommunal-Darlehen (registr. Darlehen)                                                                                                                   |                              |      |
| ### 4,049,655.67  Hiervon ab: zurückbehaltene Beträge                                                                                                   | 4,040,26                     | 4.8  |
| Rückstände der Hypotheken-Abteilung:                                                                                                                    |                              |      |
| aus 1905                                                                                                                                                |                              |      |
| " " II. " 1907 "328,063.81                                                                                                                              | 514,47                       | 7.8  |
| " " "                                                                                                                                                   | -                            | .n _ |
| Reichsstempel von der Hypotheken-Abteilung voraus                                                                                                       | 5.05                         |      |
| Reichsstempel von der Hypotheken-Abteilung voraus-<br>bezahlt<br>Immobilien-Konto der Hypotheken-Abteilung                                              | 98,22                        |      |
| Reichsstempel von der Hypotheken-Abteilung voraus-                                                                                                      | 5,05<br>98,22<br>1           | 21.0 |

| Aktien-Kapital       33,963,800         Reservefonds       K 9,194,476.28         Rücklagen der Hypotheken-Abteilung       , 1,831,690.55         Rücklage für Leistungen an den Pensionsverein       503,290         Tratten       30,360,015         Avale       1,844,632         Kreditoren in laufender Rechnung       10,990,198         Scheck-Kreditoren, Depositen-Einlagen gegen Massenscheine       15,381,435         Kreditoren der Lagerhaus-Abteilung:       3         a) K. Bahnamtskasse       K 133,727,43         b) K. Zollamtskasse       , 52,274         c) Verschiedene       , 25,325.76         Aktien-Dividenden unerhoben       7,956 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Riicklage für Leistungen an den Pensionsverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -   |
| Rticklage für Leistungen an den Pensionsverein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| Tratten       30,360,015         Avale       1,844,662         Kreditoren in laufender Rechnung       10,990,108         Scheck-Kreditoren, Depositen-Einlagen und Einlagen gegen Kassenscheine       15,381,455         Kreditoren der Lagerhaus-Abteilung:       30,360,015         a) K. Bahnamtskasse       4133,727,43         b) K. Zollamtskasse       52,274.         c) Verschiedene       25,325.76         Aktien-Dividenden merhoben       7,956                                                                                                                                                                                                      | 88  |
| Tratten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 57  |
| Avale       1,844,032         Kreditoren in laufender Rechnung       10,990,198         Scheck-Kreditoren, Depositen-Einlagen und Einlagen gegen Kassenscheine       15,881,455         Kreditoren der Lagerhaus-Abteilung:       4, 193,727,43         a) K. Bahnamiskasse       52,274.—         c) Verschiedene       9, 52,274.—         211,827.       211,827.         Aktien-Dividenden unerhohen       7,956                                                                                                                                                                                                                                              | 10  |
| Scheck-Kreditoren, Depositen-Einlagen und Einlagen gegen Kassenscheine       15,381,435         Kreditoren der Lagerhaus-Abteilung:         a) K. Bahnamtskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 88  |
| Scheck-Kreditoren, Depositen-Einlagen und Einlagen gegen Kassenscheine       15,381,435         Kreditoren der Lagerhaus-Abteilung:         a) K. Bahnamtskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31  |
| gegen Massenscheine 15,381,455  Kreditoren der Lagerhaus-Abteilung: a) K. Bahnamtskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Kreditoren der Lagerhaus-Abteilung:       3 K. Bahnantskasse       4 133,727.43         b) K. Zollamtskasse       52,274.—       52,274.—         c) Verschiedene       925,325.76       211,327         Aktien-Dividenden unerhoben       7,956                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | .60 |
| a) K. Bahnamtskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| b) K. Zollamtskasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| Aktien-Dividenden nnerhoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |
| Aktien-Dividenden unerhoben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19  |
| Hypotheken-Pfandbriefe: Nennwert der umlaufenden Hypo-<br>theken-Pfandbriefe:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   |
| a) 4°/ <sub>0</sub> ige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Verloste Pfandbriefe (noch im Umlaufe befindliche verloste und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |
| gekündete Hypothekenpfandbriefe)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -   |
| Kommunal-Schuldverschreibungen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| Nennwert der umlaufenden Kommunal-Schuldverschreibungen 3,500,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Coupons: Verfallene Coupons der umlaufenden Hypotheken-Pfand-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |
| briefe und Kommunal-Schuldverschreibungen 800,600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |
| Rein Gewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .11 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |

364.330.752.69

302,332.71

747.852.97

207,530.94

16,482.97

1,547,916 13 700,297.57

1,257,803.20 70.859.75

4,850,576.24

Debet.

Gewinn- und Verlust-Konto für 31. Dezember 1907.

Kredit.

|                                                                                   | <b>∞n.</b> ∼γ |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Unkosten:                                                                         |               |
| Besoldungen einschliesslich der vertragsmässigen<br>Tantieme der Gesamt-Direktion |               |
| gramme etc                                                                        | 1,815,581.58  |
| Rein-Gewinn                                                                       | 3,534,994.71  |
|                                                                                   |               |

4,850,576.24

München, den 6. März 1908. Die Direktion.

bleibt ein Gesicht mit weißem rofigem Teint, garter fammetweicher Saut fowie ohne Commersproffen und hautunreinigkeiten, baber

teckenvierd=Lilienmilch=Seite

von Bergmann & Co., Badebeul. à Stud 50 Pf. überall zu haben

Haben Sie **Hühneraugen** so machen Sie einen Versuch mit dem ges. gesch.

Hühneraugen-Entferner

D. R. G. M. Nr. 241642 schon beim ersten Versuch Erfolg über-

Einmalige Anschaffung immer gebrauchsfertig.

In Droguerien, chirurg. Geschäften etc erhältlich, wo nicht, direkt durch

CONRAD DOLLINGER, MÜNCHEN, Landwehrstrasse 41.

Mir schlagen jede Konkurrenz!! Wollen Sie eine vorzügliche, wohl-chmeckende Qualitätszigarre kaufen schmeckende Qualitätszigarre

Gewinn-Vortrag aus dem Jahre 1906 .

Wechsel: Kursgewinn, Zinsen und Provisionen . . . . . 

Zinsen: Ueberschuss der sonstigen Zinsen der Bankabteilung .

Provisionen (Konto-Korrent-Provisionen und Depotgebühren).

Gewinne aus Sorten und Coupons ......

Erträgnis der Hypotheken-Abteilung .

Erträgnis der Lagerhaus-Abteilung .

u. dabei Geld sparen, dann verlangen Sie sofort unsere Spezialmarken 3.50 Mk Schmollis 2.50 Mk. Glückauf Landwirt 2.80 Ideal 3.40 ,, Prinz Ludwig 5.10 Fr. Pfalz

(für 1 Kistchen 100 Stück)

eal, 100 Stück Mark 4.

lllustrierter Katalog gratis und franko. Bei 600 Stück Zusendung portofrei. Nachnahmespesen werden von uns getragen. Bei N konvenienz Retournahme oder Umtausch, also kein Risiko.

Genossenschaftl. Zigarrenfabrik, e. G. m. b. H. Berg i. d. Rheinpfalz.

Einige Anerkennungsschreiben: "Ihre Fabrikate recht empfehlenswert". Winnweller 30. 4.07. Kolb, Pfr. — "sehr zufrieden". Morsbronn, Els., 18.5.07. Eug. Syrist, Pfr — "Bin recht zufried.". Wahlscheid, Bez. Köln, 29.5.07. A.Witscher, 1. Lehrer, u.a.m.



Bezugepreis: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon. M. 1.60, 1 Mon. M. 0.80) bei der Poft (Bayer. Oofberzeichnis Ar. 18, öfterz. Zeit.-Brz. Ar. 10(1a), i. Buchhanbelu. b. Derlag. Orobenummern fostenfrei burch ben Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Hrmin Kausen, Cattenbachstraße 1a.

# Allgemeine Rundschau

Jnierate: 30 3 die 4mai gesp. Kolonelzeile; b. Wiederholung. Rabatt. Reklamen doppelter Oreis. — Beilagen nach liebereinfunst. Nachdruck von Artikeln, feuilletone und Gedichten aus der "Alig. Rundschau" nur mit Genehmigung des Verlage gestattet. Huelieserung in Leipzig durch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

*№* 14.

München, 4. Upril 1908.

V. Jahrgang.

### Der Papst und der "Wahrheitssinn" im Modernismus.

Uphorismen zu der Enzyklika "Pascendi dominici gregis".

Don

Professor Dr. Karl Braig, freiburg i. B. (Schluß.)

Wie kann Harnad auf ber anderen Seite von Duldung reden gegen uns katholische Theologen, die wir doch alle, wollen wir katholische Theologen sein, auf dem dogmatischen Boden der Enzyklika stehen? Muß Harnad nicht, wenn es ihm mit seinen Anklagen ernst ist, und wenn er weiß, was er mit seinen Vorwürsen meint, müßte Harnad nicht doch die "Polizei" aufrusen, welche die Wissenschaft gegen "Gesinnungslosigkeit, Lüge und Heuchelei" besitzen soll? Inwiesern denn unterscheidet sich von den ausgezählten schönen Eigenschaften der Mangel des Wahrheitssinnes oder gar der Versuch, gegen den Wahrheitsssinn köliche Streiche zu sühren? Es erscheint uns überaus schwer, beides miteinander zu vereinigen, den Kampf gegen einen "sittlich minderwertigen", also gegen einen bewußten Widersacher des Wahrheitssinnes und die Dutdung desselben Widersachers. Kann ein "Geist" des Widerstandes gegen den Wahrheitssinn es zugleich "ehrlich" meinen? Wir halten den von Harnad beschworenen "Geist" für den Ansang eines Lasters; ein Laster aber zu bekämpfen und zugleich zu dulden, wäre für uns "sittlich minderwertig".

Woher wohl die bitterböse Beurteilung rühren mag, die Abolf Harnad dem Inhalte der päpstlichen Enzyklisa angedeihen läßt? Wir glauben, das ist leicht zu sagen. Verhaltener Jorn und Aerger haben dem Kritiker die Feder geführt. Harnad vor anderen ist dei dem Modernismus zu Gevatter gestanden. Darum trifft die Verurteilung der Modernisten, denen vorachalten wird: "Ihr kommt auf der Bahn des Antichristianismus dort an, wo der Liberalismus der Kritik oder die Kritik des Liberalismus lange schon sich besindet" — den gegenwärtigen Hauptvertreter dieser Kritik selbstverständlich in die Seele. Daß nun aber Harnad, statt die Richtigkeit des Urteils anzusechten, zu der überaus gewöhnlichen Wendung greift, die Sittlichkeit des Richters zu schmähen, ist nicht Wissenschaft, sondern — ein starkes Stüd! 1)

Was dennist es um den "Wahrheitsfinn" selber, den "wir" uns erworben haben, und gegen den der Papst sich "berhärtet" haben soll? — Da fallen mir die zierlichen Verse des Grafen Platen ein: "Im Wasser wogt die Lille, die blanke, hin und her.

"Im Wasser wogt die Lilie, die blanke, hin und her. "Doch irrst du, Freund, sobald du sagk, sie schwanke hin und her! "Es wurzelt ja so fest ihr Fuß im tiesen Meeresgrund: "Ihr Haupt nur wiegt ein lieblicher Gedanke hin und her."

Das Bild von der Lilie — wer es zu zart findet, mag bafür eine Sumpfdistel nehmen! — wollen wir für die moderne Wissenschaft verwenden. Der Grund, in dem sie wurzeln soll, ist die geschichtliche Ersahrung und die exakte Beobachtung. Der Stengel, in dem die moderne Wissenschaft emporwächst, ist die historisch-exakte Kritik. Was das Blumenhaupt hin- und herwiegt, ist der suchende Wahrheitssinn, und der liebliche Gedanke in dem Köpschen ist die Wahrheit. Nun möcht' alles in Ordnung sein, wüßten wir nur genau zu sagen, was der Wahrheitssinn und was die Wahrheit der modernen Wissenschaft ist. Das weiß ich aber nicht und weiß niemand zu sagen, am wenigsten die moderne Wissenschaft selber. Und wenn ich statt Wahrheit "lieblicher Gedanke", statt Wahrheitssinn etwa "liebliche Anpassung" an den lieblichen Gedanken sage, so din klaum klüger.

Kurz, der moderne Wahrheitsssinn und die moderne Wahrheit, dessen Ziel, sind, nach den Andeutungen der modernen Wissenschaft, im Grunde nichts als mehr oder minder liebliche Wunschaft, im Grunde nichts als mehr oder minder liebliche Wunsch gebilde, welche die "Autonomie der Vernunft" hin und herzudrehen sich abmüht "nach der Methode der historischezakten Kritik". Der Versuch, etwas Allgemeingültiges dabei zu erreichen, muß als hoffnungsloses Beginnen bezeichnet werden; denn da jede Vernunft jedes Menschenatoms autonom ist, kann keine gehalten sein, die Gebilde einer anderen anzuerkennen, noch kann eine gebietende Allgemeinvernunft über den Einzelträgern von Vernunft zuzulassen sein. Es muß also jeder Vernunft ihre Wahrheit und ihr Wahrheitssinn belassen bleiben.

Wie mag da Harnad von einer "Erwerbung" des Wahrheitsstinnes usw. reden? Und mit welchem Rechte darf der Kritifer den von ihm etwa erworbenen Wahrheitsstinn zum Modell für andere machen wollen? Welch eine willtürliche Anmaßung, welch eine grundlose Selbstüberhebung liegt nicht vielmehr in dem Bestreben eines Menschenatoms, einem anderen seinen Wahrheitsstinn abzusprechen, oder einen fremden Wahrheitsstinn dem eigenen gegenüber als "fittlich minderwertig" brandmarken zu wollen! Hat denn der moderne Kritiser mit seiner gewalttätigen Berusung auf sein extlusives "Regnum internum", sein "Gesühl" des Guten, das ja auch seine moderne Junson sein kann, sich nicht selber die lette Möglichteit zerstört, einen allgemeingültigen Maßstab der Beurteilung, die unerlästiche Vorbedingung allgemeiner Urteile, zu gewinnen?

Wir meinen also, wenn harnad fich selber und seinen "Wahrheitssinn" versteht, dann muß er einsehen, daß er über

bescheinigen hätte, daß er ein "Narr" sei, der "Unsinn" schwaße. In den siedziger Jahren hat ein liberaler Prosessor seinen Glauben an die Richtigseit der liberalen Weltanschauung auf die — Ueberlegenheit der protessandlichen Militärmächte in Europa gebaut. Harnacks letzter Glaubensgrund ist nicht der "Wahrheitssinn" der historisch-kritschen Methode, sondern sein, Harnacks "Gefühl" sür sein, Harnacks Regnum internum des Guten. Wir lassen sedem sein "Gefühl", um das sich ja kein Fremder zu kümmern braucht, und sagen mit dem hl. Paulus: "Ich weiß, wem ich glaube" (2 Timoth. 1, 12).

<sup>1)</sup> Harnad redet sich selber Mut ein, indem er mit frostiger Reminiszenz die Weissagung ausspricht: "Nubicula est — trausibit! Es mag auch eine dick, schwarze Wolke sein, die schweres Unheil sider unser Vaterland heraufsührt — den Fortschritt der Dinge kann sie nicht aushalten." Harnad erwartet also das durch die väpkliche Enzyklika bedrochte (!) Heil unseres Vaterlandes endgültig von seinem und vom katholischen "Modernismus" (des nun mit der Excommunicatio maior belegten Abde Loisp?). Worauf sich wohl dieser Glaube stützen mag? In der baherischen Abgeordnetenkammer hat Dr. Casselmann auf die Frage: Was wäre von dem protestantischen Theologen zu halten, den seine "freie Forschung" zur Anersennung der katholischen Wahrheit zurücksühren würde? in grob-drastischer Weise geannwortet: "Ich würde sagen, das ist ein Narr!" ("Allgemeine Rundschau" Nr. 10 vom 7. März). Der Liberalismus stützt mithin seinen Glauben, es sei die Wahrheit bei dem Protestantismus, im letzen Grund auf die — Psychiatrie, die dem Manne, der die Wahrheit im Katholizismus sinden wollte, auf Besehl oder nach Kunsch zu

ben Bahrheitefinn eines anderen, und ware diefer ber Papft, mit feinen völlig subjektiven Bert- und Geschmackurteilen gu

befinden, nicht befugt, weil gar nicht befähigt ist. Wie unflar fich harnad über feine eigene Rebensart vom "Wahrbeitsfinn" ift, der im Unterschiede von "wissenschaftlicher Erkenntnis" biefer ober jener Art als unfer "höchstes Gut" und als etwas "Unverwüstliches" gepriefen wird — das "liebliche Hin und Her" in den Köpfen oder der Köpfe?! —, das geht daraus hervor, daß ber Rritifer ben Bahrheitsfinn im Modernismus nicht in beffen "System", sondern in dessen "Erkenntnis (also doch Erkenntnis?), Gefinnung und Methode" feben will. Harnad verwechselt bier ftrupellos drei Dinge miteinander: die historischeritiche Methode (ein Wertzeug der Wissenschaft), die Gesinnung, den Wahrheits-sinn, d. h. die Gewissenhaftigleit des Forschers bei der Anwendung des Wertzeuges, und endlich das (mögliche oder tatsächliche) Ergebnis der Forschung. Kann man sich angesichts solch "wissen-schaftlicher" Vermengungen verwundern, wenn man bemerkt, wie Harnad es mühelos über sich bringt, dem Papste den "Wahrheitssinn" abzustreiten, weil der oberste Lehrer der Kirche die historisch-kritische Methode der neuen Zeit zwar ganz unberührt läßt, auch den "Wahrheitsfinn" der Reuerer nicht näher untersucht, aber vermeintliche, nämlich untirchliche, falsche, verderbliche Resultate der Neuerer als solche tennzeichnet und berwirft? Ueber folche Wahrnehmung tann man fich nicht verwundern, wohl aber darüber, daß derlei Kritit sich für Wissenschaft hält und für Wissenschaft ausgibt, wobei der Krititer auf seinen unfehlbaren (??) "Wahrheitssinn" pocht.

Adolf Harnad meint, die Hoffnung, es werde die römisch-tatholische Kirche selbst sich dereinst als Ruppel über zahlreiche und verschiedene Wohnungen wölben, und sie werde ihren Gläubigen, Geistlichen und Theologen einmal "größere" Freiheit (die Freiheit wohl, an den Christus der hl. Evangelien und zugleich an das ebionitische Christusbild Harnack zu glauben??) in der Wissenschaft zugestehen — diese Hoffnung möge der Vorsichtige "phantastisch" nennen; schlechthin unmöglich sei sie nicht. Wir sind der Ueberzeugung: Wer etwa den sämtlichen religiösen Denominationen gestatten wollte, ihre Kapellchen rings um die katholische Weltkirche anzubauen, und wer dann hoffen möchte, es werde sich dereinst Ein "Wahrheitssinn" gleichsam als Schirmdach über das Ganze breiten, der hegt ganz sicher phantastische und unmögliche Hoffnungen. Entweder wird die Eine Kirche einig sein, durch Wahrheit frei und in Freiheit wahr — ober sie wird nicht sein!



### Dom bayerischen Candtag.

h. Ofel, Candtagsabgeordneter.

Die lette Beit hat einige fehr bemerkenswerte Aenderungen für Bapern gebracht. Wie ollmählich die Welt aufgeteilt wird, so schwertet auch die Aufteilung Baherns bezüglich des für den Bergbau benutbaren Geländes fort, und zwar so rasch zugunsten des privaten Bergbaues, daß der Staat Eile hat, nicht zu spät zu kommen. Die Sperre für Mutungen in Preußen uff. trieb das Kapital nach Bayern, und im Jahre 1906 mit der ersten Hälfte 1907 wurden fast 800 Mutungen eingelegt, gegen 125 in den beiden Jahren 1904 und 1905. Dabei handelt es sich auch für die Brivatindustrie bloß um Zukunftsicherungen, keineswegs um rasche Erweiterung des privaten Bergbaues, also um Spekulation auf die ferneren Zeiten. Nun hat die Abgeordnetenkammer einen Gesetzentwurf angenommen, ber aus einem Untrag Frank-Beiden bes letten Landtages heraus. wuchs und dem Staat eine fog. Anschlußmutung fichert, sobald ein findig gewordener privater Schürfer die Mutung (Verleihung) nachsucht. Damit kann der Staat, ohne selbst findig gewesen zu sein, sein Vergeigentum entsprechend vergrößern und sichern, um im Interesse der Allgemeinheit der Spekulation des Privatbergbaues mit feinen ausgebildeten Syndizierungsbestrebungen vent, entgegentreten zu können. Bahern ist damit nicht so weit gegangen, die Reivotindustrie künstig vom Bergbau ganz austzuschließen wie Preußen. Se schus kein Monopol, aber es sicherte sich seinen Platz an der Sonne des vaterländischen Bodens. Und da der Staat in den letzten Jahren viel rascher an den Abbau ging als die Privatindustrie, hat er auch den Beweis geliefert, daß er zum mindesten mit demselben Recht wie die letztere sagen er noße sich wir dem Berachau dem Roditspiels die mit dem Berachau dem Roditspiels meint möglich an tann, er paffe fich mit dem Bergbau dem Bedürfnis foweit möglich an.

Ein weiterer Fortschritt liegt auf politicher Seite: Die Einführung bes Uroporzes auf bem Gebiete ber Gemeindemahlen. Bon einer Erweiterung bes Kreises ber Bahlberechtigten mußte man z. Z. absehen, da der Zensus in den neuen Steuergesehen erft zu fizieren ift. Man wünscht, daß in allen Gemeinden von 4000 Ginwohnern aufwarts bereits in biefem

Gemeinden von 4000 Einwohnern aufwärts bereits in diesem Kahre proportional gewählt werden soll, während in kleineren Gemeinden die Frage sakultativ bleibt, solange nicht 1/3, der Berechtigten den Antrag auf Einführung des Kroporzes stellen. — So geht es in dem "rückständigen" Bayern, diesem von den ultrammontanen Finsterlingen "regierten" "Schandsled" Deutschlands, sempre avanti, und in der nordischen Erbpachtintelligenz mit ihrer Blocherrlichseit — schilt man weiter über uns.

Der "Etat des Innern" ist überhaubt reich an Material. Und der Minister des Innern muß ein kleiner Posadowsky sein, dabei Landwirtschaftsminister, Polizeiminister, Oberste Baubebörde usw. Herr von Brettreich stellt aber auch seinen Mann und ist dabei von einer Gründlichseit im Antworten, die wohl nicht von allzulanger Dauer sein wird. Von prinzipieller Bedeutung ist, daß der Minister das teure System beseitigen will, das, alteingerostet — die höchsten Beamten zu Schreibern degradiert. rostet — die höchsten Beamten zu Schreibern begrabiert. Stenographen und Schreibmaschinen — event. auch gen. sem. sollen abhelsen. Auch bei den äußeren Behörden. Dazu dann etwas Telephon statt Papier, am rechten Ort einen Kaufmann statt des Juriften und wir hatten uns im besten Sinne "modernifiert

Juristen und wir hatten uns im besten Sinne "modernissert". Im Genossenschaftswesen kriselt es leider ein wenig. Das Arbeiten nach "der Barole von oben" ist aut, aber man muß nicht bloß das Stichwort, sondern auch den Inhalt kennen, sonst wird man oft ganz zu Unrecht "ein tlichtiger Beamter und besördert". Die Verhandlungen haben im übrigen keinen Zweisel gelassen, daß alle Parteien dem neuen Resortchef ihr Vertrauen entgegenbringen. Es ist nur zu wünschen, daß die fortschrittlichen Ideen in der Stoatsverwaltung überall das rechte Verständnis sinden, auch in der Arbeiterversicherungskraae.

auch in der Arbeiterversicherungsfrage. Fortschritt! Er tam in ganz unerwarteter Beise von der Reichsratstammer. Sie hat zwei Seelen in ihrer Brust. Da ist der Graf zu Törring und rechnet der obersten Forstell. Die steinwalt ung einwandfrei vor, daß sie wenigstens jährlich um 10 Millionen Mark mehr "Holzgelder" einnehmen könnte, wenn sie endlich von ihrer überlangen Umtriedszeit abkommen und sich dem Beispiel der übrigen süddeutschen Staaten anschließen würde. Um aber erst auf den normalen Staaten anschließen würde. Um aber erst auf den normalen Staaten der stallen als heute. Die Sacke kot eingeschlagen und stirtt nicht mehr, ohwohl hieber die Niche hat eingeschlagen und stirbt nicht mehr, obwohl bisher die Abge-ordnetenkammer vergebens im gleichen Sinne Anregung gab. Es fehlte Graf Törrings Material. Desholb verzeihen wir ihm den Borwurf, das Zentrum im Reich sei schulb an dessen verfahrenen

ordnetenkanmer vergebens im gleichen Sinne Anregung gab. Esfehlte Graf Törrings Material. Desholb verzeihen wir ihm den Borwurf, das Zentrum im Reich sei schuld an dessen wir ihm den Kordung, bossen, das, wenn er erst einmal die Geschichte der Finanzpoliit des Keiches ebenso gründlich sennt wie die Arbeit der Forstverwaltung, seine Kede anders Lautet.

Rückschritt! — Die andere Seele — von der "oberen Kammer". Und merkwitrdigerweise sind es liberale Herren, die der Kompetenz der Kammer der Abgeordneten auf den Leib rücken. Graf Moh, Frhr. von Wirtburg, von Auer möchten das Ketitionsrecht, das Antragsrecht "des Jauses" einschränken, das Einbruch mit der Werfassungstein. Dabei unterstellte man, es sei besonders in der Arbeiterfrage etwa die Parteirikssicht das Ausschlaggebende, und hatte den Geschmach, die Abgeordneten an ihren Eid zu erinnern.

Die Einigseit der Abgeordneten in der Abwehr diese Instituationen hat hossentlich ihren Eindruch nicht versehlt. Sie wird den Krafsuhrungen der Keichsäcke Krhr. von Soden und Graf von Cralisheim sehr wesenstlich ergänzen. Der Abgeordnete Geiger hat staatsrechtlich und an der Handen sehr Engerordnete Geiger hat staatsrechtlich und an der Handen sehr der Krone Bustimmung oder Absehnung gegenübersteht, sein Eingriss in Krone Bustimmung oder Absehnung gegenübersteht, kein Eingriss in Krone Bustimmung oder Absehnung gegenübersteht, sein Eingriss in Krone Bustimmung oder Absehnung gegenübersteht, sein Eingriss in Krone Bustimmung oder Absehnung kan der nach deine Kanstücht auf deine Bardsungsberlehung kan fannerseits dem Staatschalt, das eine Kanstücken der Krone Bustimmung oder Absehnung kan der in Staatschalt aus der Absehnung kan der Krone Bustissebiet.

Bugugeben ist, das die Abseiterung kan fannerseits dem Staatschalt aus der Abseiten des Landausgemeite haben aus der Forten und Das Abbertschalten der nicht vergelsen werden. Allein, hier gibt es eben biel nachzuschalten Schulzung kan der Eichten kann. Denn auch die Riassen zu der kriebten wird. Aus der Eichten kann keine zu

### ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ··



### Weltrundschau.

Don frit Mientemper, Berlin.

Gin Brefereignis.

Die im 111. Jahr stehende Münchener "Allgemeine Zeitung", die von Johann Friedrich Cotta begründet wurde und zu ihren ersten Mitarbeitern Schiller und Goethe zählte, hat mit 1. April als Tageszeitung ihr Erscheinen eingestellt. Auf süddeutschem Boden gewachsen — sie erschien zuerst in Tübingen, dann in Stuttgart, Ulm, Augsburg, München —, werden die Ueferbleibsel des einst so stolzen Blattes, eine Wochenschrift, nun ganz der Berliner Firma Scherl zusallen. Schon 1907 hatte diese Firma pachtweise die Zeitung übernommen, aber mit so geringem Ersolg, daß nunmehr die endgültige Auflassung ersolgen mußte. Die katholische Presse hat keinen Grund, mit besonderer Trauer oder auch mit besonderer Freude das liberale Organ scheiben zu sehen.

Unter diesem Titel kann man die Monarchenbegegnung in Benedig und ben Befuch bes beutschen Reichetanglers in Bien jusammenfassen. Durch die Rede Tittonis im italienischen Barlament war der Boden für den unmittelbaren Bertehr der verbündeten Monarchen von Deutschland und Stalien trefflich vorbereitet worden. Es herricht zurzeit ein Ginklang zwischen Rom und Berlin-Bien, wie er immer fein sollte, aber nicht gerade immer gewesen ift. Der Nachgeschmad von ber Algeciras-Rug macht sich nicht mehr bemerklich, und in der Balkanfrage, die jest das hochpolitische Repertoire beherrscht, hat Italien in anerkennenswerter Weise den vollen Anschluß an die österreichische Politit betätigt — trop der Quertreibereien des englischen Minifteriums. Die Monarchenbegegnung in Benedig hatte das Einverständnis nicht zu schaffen, sondern nur zu befiegeln. Auch ber deutsche Reichstanzler wird noch den Fachkollegen Tittoni im Frühjahr besuchen. Borläufig ist Fürst Bulow nach Wien gegangen, um bei Gelegenheit der Erwiderung des Aehrenthalichen Besuches das Nähere über die Balkanpolitik im besonderen und das bestehende Bundnis im allgemeinen zu besprechen. Es wird besonders bemertt, daß Fürst Bülow vor der Audienz beim greisen Raiser Franz Josef eine halbstündige Unterredung mit dem Thronfolger Franz Ferdinand gehabt hat. Hoffentlich verstummen darnach die böswilligen liberalen Prefsstimmen, die in kulturtämpferischer Tendenz das Märchen zu verbreiten suchen, daß der Thronfolger für das deutsch-österreichische Bündnis weniger Sinn haben werde. Es tritt ja immer klarer zutage, daß die Gemeinsamkeit der beiden Kaiserreiche eine unbedingte Notwendigkeit und ein großer Segen ift. Diefer politischen Che droht feine Gefahr von feiten der "Rleritalen" ober Konfervativen, fondern vielmehr von verschiedenen raditalen Elementen, wie fie g. B. hinter der "Los von Rom". Bewegung steden, und auch von dem blinden Gifer der preugischen Safatiften.

Die mazedonifche Frage.

Fürst Bulow hielt turz vor ben ermähnten Begegnungen im Deutschen Reichstag die übliche hochpolitische Rede zu seinem Ctatsposten. Etwas weniger üblich, aber doch recht erwünscht war die ausführliche Erganzung durch den neuen Staatsfetretar des Auswärtigen v. Schön. Die Reden boten etwas mehr als süßliche Friedenstimonade. Unter der höstlichen Einwicklung wurden recht ernste Mahnungen und Warnungen an verschiedene Adressen gerichtet. Bunachst an die Adresse der englischen Rezierung wegen ihres neuen Borschlags in Sachen der mazedonischen Reform. "Unfere Bestrebungen", sagte Fürst Bulow, "find gerichtet einerseits auf die Erhaltung der Ginigfeit unter den Mächten, anderseits auf die Bustimmung der Pforte zu ben vorgeschlagenen Reformen. Man tann von uns feinen Enthusiasmus erwarten für Magnahmen, die wir nicht für wirtsam oder die wir gar für gefährlich halten." Die englische Presse hat fehr wohl verstanden, daß in diefen Worten eine recht scharfe Aritit des englischen Borschlags ftedt. Gin "Generalgouverneur", wie ihn England beantragt, muß jowohl bei den Machten, wie bei der Pforte Widerspruch finden, da die Folge dieser Einrichtung die Lostrennung Mazedoniens vom türtischen Reiche sein würde. Die Londoner Regierung hat, wie jest befannt wird, jum Ueberfluß auch noch vorgeschlagen, ben Generalgouverneur auch finanziell unabhängig von Ronftantinopel zu machen, indem die Dlächte ihm fein Einkommen garantieren sollen. Obendrein wird noch eine erhebliche Berminderung der türkischen Truppen in Mazedonien beantragt. Benn Deutschland und die nachstbeteiligten Dlächte gegen fo raditale Neuerung Bedenken haben, fo entspringen dieselben nicht der Sympathie für die "türlische Migmirtichafit", sondern ber Sorge um den Frieden. Mit Recht führte Fürst Bulow aus, daß der Grund bes dortigen Uebels nicht vorzugsweise in dem Begenfat zwifchen Chriften und Mohammedanern liegt, fonbern in den erbitterten Rampfen der verschiedenen driftlichen Nationalitäten untereinander, von denen sich jede die Suprematle in Mazedonien und für den Fall der Beseitigung der Oberhoheit ber Bforte einen möglichst großen Unteil des Gebietes fichern möchte. In der Tat, die Entzündung dieses wirren Erbschafts. frieges murbe die Aufrollung ber gangen bochgefährlichen orien. talischen Frage bedeuten. Hat die englische Regierung sich das vorher flar gemacht? Es scheint fast, als ob sie zu "Großem" enischlossen sei; denn in dem soeben ausgegebenen englischen Beigbuche heißt es: "In bezug auf die von Desterreich-Ungarn und Rugland zum Ausdrud gebrachte Meinung, daß der jetige Moment für neue Vorschläge nicht geeignet sei, bemerft Grey, daß die Lage in ben mazedonischen Bilajets ein sofortiges und wirkfames Ginschreiten erheische." Grey spricht dann weiter von "anarchistischen Zuständen" und von "Gleichgültigleit gegenüber den Leiden der Bevölterung". Das lautet fehr tatendurstig; aber man muß doch bedenten, daß in England jest die liberale Bartei herrscht und zu deren Traditionen der philantropische Jammer über armenische oder maze-donische Greuel gehört. So etwas gefällt den Parteigenossen. Die praktische Politik des Auswärtigen wird aber nicht von der liberalen Partei, sondern von König Eduard gemacht. Und dieser schlaue Schachspieler lätt sich nicht von Gefühls-wallungen leiten, sondern von kaltblütiger Berechnung. Darum ift es von entscheidendem Wert, daß Rugland, Defterreich Ungarn, Italien und Deutschland auf der Grundlage, die Fürst Bülow foeben entwidelte, fene Stellung gegen den englischen Blan genommen haben. Die Londoner Regierung findet alfo trop aller vorhergegangenen Bundnismacherei in diefem Buntte einen geschloffenen Abwehrbund fich gegenüber. Da Frantreich zurzeit in Marokto mehr als genug zu tun hat, würde England bei der Eröffnung des türkischen Konkurses auch nicht einmal auf die Zustimmung dieses herzensfreundes rechnen können. Der englische Vorstoß wird also vorerst unschällich verpussen. Inzwischen ift ein Teil der englischen Breffe wieder eifrig dabei, Deutschland als den Störenfried hinzustellen. Der vorliegende Fall soll den vernünftigen Engländern zeigen, daß fie nicht in die Weite zu schweisen brauchen, wenn sie Friedensstörungen aufspüren wollen.

### Die Marottopolitit des Fürften Bulow.

In der ermähnten Rede vom 24. März richtete der deutsche Reichstanzler auch höstliche, aber sehr deutliche Warnungen an die französische Abresse. Er stellte zunächst fest, daß von allen Rednern aus dem Reichstage "die sehr unbefriedigende Lage in Marosto" berührt worden sei, und zwar mit mehr oder weniger starten Vorbehalten hinsichtlich der Zwedmäßigkeit der militärischen Operationen Frankreichs und der Vereinbarkeit derselben mit Wortlaut und Geist der Algeeiras Alte. Darauf sagte Fürst Bülow wörtlich:

"Es ist gewiß richtig, daß die Algeciras Alte alle Beteiligten gleich bindet. Es ist weiter richtig, daß wir im Interesse handels darauf zu achten haben, daß die wirtschaftliche Gleichberechtiqung nicht werlest ungere wirtschaftlichen Interessen in Marotto nicht migachtet werden. Die Bichtigkeit dieser Interessen ist von auen herren, auch von dem herrn Abgeordneten Bebel betont worden. Auf der anderen Seite läßt fich nicht verfennen, daß die Musführung wichtiger Bestimmungen der Algeciras-Afte durch die Unruhen in Maroffo und durch die dortigen Thronftreitigkeiten gehemmt worden ift. Die frangöniche Regierung tann fich nicht darüber beflagen, daß wir in Bertennung diefer Umftande die Algeciras. Afte in fleinlicher oder engherziger Beife ausgelegt hätten. Bir wollen bas auch fünftig nicht tun, erwarten aber auch, daß man in Frankreich die Alte in dem gleichen friedlichen und freund-lichen Geifte beobachtet und ausführt." (Lebhafter Beifall auf allen Seiten.) Das klingt recht nett; es frägt fich nur, ob die "Erwartung" fich bemahrt, das Frankreich bei seiner immer weiter greifenden Benetration zur rechten Beit "friedlich und freundlich" Halt machen und ungeachtet ber aufgewendeten Blut- und Geldopfer fich mit dem wohlabgemessenen Mandat von Algeciras begnugen werde. Bir geben gu, daß die jungfte Barnung von ber Berliner Geite etwas träftiger ift als die früheren fanften Binte; aber ob fie mehr ausrichten wird gegenüber dem französischen Tatendrange und ber "Logit ber Tatsachen", ift boch noch sehr zweifelhaft. Bielleicht ift das jetige Spiel des laisser faire "feiner" als das scharfe Durchgreifen zu Delcassés Beiten; leiber aber nicht ohne bas Rifito ber vollenbeten Tatsachen. Der Staatssetretar v. Schon beutete nachher an, daß Deutschland feine Methode beshalb geandert habe, weil von Frantreich auf die Delcaffeschen Plane verzichtet worden sei. Ist wirklich die Delcasssche Politik tot oder schlummert sie nur? Möge es bei einem etwaigen Wiedererwachen für Deutschland nicht zu fpat fein! Tweedmouth und Tower.

Wenn wir die Auslassungen bes Reichstanzlers in Sachen bes Tweedmouth-Briefes recht versteben, fo hat unfer Raiser in dem Schreiben an den befreundeten englischen Staatsmann recht

fräftig und gründlich seine Meinung gesagt. Wie leicht allerdings eine unmittelbare Aeußerung bes Monarchen zu Migverständnissen und unangenehmen Zwischenfällen führen tann, hat neuerdings wieder im Falle des Berfonenwechfels in der Berliner nordameritanischen Botschaft fich gezeigt. Als Nachfolger des bisherigen Botschafters Mr. Tower war schon im vorigen Berbst ber Dr. Sill bezeichnet worden, und zwar unter bem Ugrement ber beutschen Regierung. Im Gespräch mit herrn Tower felbit oder mit herren ber Botichaft icheint nun der Raifer das höfliche Bedauern über den Fortgang diefes fehr beliebten und fehr repräfentationsfähigen Vertreters ber Bereinigten Staaten in Borte gekleidet zu haben, die von Freunden Lowers oder vielleicht auch von Gegnern Hills dahin ausgedeutet wurden, daß Mr. Hill, dem weniger Gelb und auch wohl weniger Reigung zur glänzenden Repräsentation beschieden sei, sich auf dem Berliner Posten nicht recht wohl fühlen werde. Diese Ausnutzung der kaiserlichen Bemerkung hat in Nordamerika eine unliebsame Erregung hervorgerufen und ift auch von der sonstigen deutschseindlichen Presse tendenziös verwertet worden. Fürst Bulow hat sich genötigt gesehen, in Washington eine amtliche biplomatische Erklärung abgeben zu lassen, in der es heißt: "Nachträglich waren allerdings Zweisel darüber entstanden, ob sich Mr. Hill auf dem Berliner Posten wohl fühlen würde; diese sind jedoch behoben worden, so daß der Entsendung des Mr. Hill auf den Berliner Botschafterposten durchaus nichts im Wege steht und er nach wie vor ebenso wie jeder andere einwandfreie Bertreter, ben ber Bräfident Roosevelt empfohlen hatte, in Berlin willtommen ift." Das amtliche Zugeständnis von "nachträglich entstandenen Zweifeln" muß eine gewisse Besorgnis wegen dieses Zwischenfalles erwecken. Deutschland ist ringsum in der Welt von einer fo aufmerkfam und rührigen Rorona von Gegnern und Reibern, von hetern und Migtrauischen umgeben, daß das allerhöchste Mag von Borficht zur unbedingten Notwendigkeit wird.

Mus dem Blodlager. Der Journalistenstreit im Reichstag gehört auch in bicses Kapitel; er war im Grunde nur ein Borstoß gegen bas "ausgeschaltete" Zentrum. Die demonstrierenden Journalisten hofften daher aus inneren Gründen (vielleicht auch aus äußeren) auf die Unterstützung durch den Blodtanzler. Aber es machte ihnen einen Strich durch die Rechnung, daß die Fraktionen im Reichstog trop aller Parteigegensätze in diesem Punkte zum parlamentarischen Hausrecht und zu ihrem Präsidenten standen. Infolgedeffen mußte Fürst Bülow die Erwartung der Journalisten, daß er seine hochpolitische Rede nicht vor der leeren Preffetribune halten werde, bitter enttäuschen. Nachdem die austftändigen Führer Berständigungsversuche übermutig vercitelt hatten, einigten die Barteien fich dabin, die Sache unter fich zu erledigen, indem herr Abgeordneter Gröber wegen des unparlamentarischen Zwischenrufs die "verehrten Rollegen" um Entschuldigung bate, nicht aber die Preffetribune, die ja auch in ihrer Gesamtheit gar nicht beleidigt mar. So murde die Sache beigelegt, ohne dag in dem stenographischen Berichte überhaupt der heldentat der Berichterstatter irgendwelche Erwähnung geschah. Die Musftändigen brauchten brei Stunden beiger Beratung, um fich darüber flar zu werden, daß fie weiter nichts zu erreichen vermöchten, und fie fuchten ihren Rudzug zu beden mit der groben Unwahrheit, daß der "Druck der Fraktionen" herrn Gröber zu der Erklärung gezwungen habe. Ach nein: die Fraktionen waren klüger wie der "Pressellod".
Fürst Bülow hielt bei seinem Etat auch eine innerpolitische Reche, die der Kritit des Reichstagswahlrechts gewidnet war Barkstatten ist einen in

widmet war. Der Reichstanzler ift eigentlich nicht dazu da, eine versaffungsmäßige Ginrichtung des Reiches öffentlich anzugreifen. Er fügte freilich hinzu, daß die verbundeten Regierungen nicht

an eine Menderung bes Bahlrechtes bachten. Der Zwed ber Rede war allem Anscheine, den Freisinnigen die "brilste Ablehnung" des gleichen und geheimen Wahlrechts für Preußen nachträglich etwas zu versüßen. Natürlich nur durch unver-bindliche Redewendungen. Aber auch davon sind die vom Dienstfanatismus befeelten Freifinnigen icon entgudt.

Etwas Reelleres bietet ihnen das angebahnte Kompromiß jum Börsengesetz. Diesmal sollen zu Ehren des Blodgöten die Konservativen umfallen. Der "Ruhhandel" ift schon im Gange. "Hilfft du meinen Hakatisten, helfe ich deinen Börsenspekulanten." Die Grundsätze find in der Garderobe abzugeben.

### Die Münchener Papstjubiläumsseier.

Howohl die am Josephstag in München veranstaltete Papsi-jubiläumsfeier zunächst lokalen Charakter trug und dem eigentlichen Jubeltag um ein gut Stud Beit vorauseilte, foll boch auch an diefer Stelle erzählt werden von dem Glanz, der

über ben gangen Beranstaltungen lag.

Bormittags zogen die katholischen Bereine mit ihren Fahnen in festlichem Buge gur Frauenkirche gum Gottesbienft, ben Se. Erzelleng Erzbischof Dr. v. Stein gelebrierte. Reicher Blumenschmud prangte in ber gangen weiten Rathebrale. Militär bildete im Innern Spalier, und Hofoffizianten empfingen die Kgl. Hoheiten: die Prinzen Ludwig, Kupprecht, Karl, Franz. Ludwig Ferdinand, Herzog Christoph und die Würdenträger. Se. Kgl. Hoheit der Prinzregent fuhr in großer Generalierum befanden sich Generaladjutant v. Hage, Flügeladjutant Generalmaior v. Keichreiter. sowie die Herren des Kommerdienstes major v. Reschreiter, sowie die Herren des Kammerdienstes Freiherr v. Eichthal, Dr. Freiherr v. Pöllnitz und Freiherr v. Massendach. Dem feierlichen Gottesdienste wohnten noch bei: ber päpstliche Nuntius Dr. Frühwirth, die Gesandten Freiherr v. Friesen, v. Belics, v. Schlözer und v. Moser, die Standes-herren, die obersten Hoschgargen, die Staatsminister mit Baron v. Podewils an der Spipe, die päpstlichen Geheimkammerer Graf Saedt, v. Fugger-Kirchberg und Graf Bopp v. Oberstadt, zahlreiche Reichsräte, Staatsräte, Landtagsabgeordnete, Bertreter der Stadt und der Hochschulen, die Herren des Festsomitees. — Um 11 Uhr fand in der St. Kajetanshoftirche ein vom Stisispropst Dr. v. Türk zelebriertes Pontifikalamt für die Damen der Hofgesellschaft statt, zu dem Frau Brinzessin Ludwig, die Berzogin von Calabrien, die Prinzessinnen Abelgunde, Wiltrud, Helmtrude, Therese, Rlara und Herzogin Karl Theodor erschienen waren.

Mittags 1 Uhr gab der papstliche Nuntius eine Tasel, bei welcher Staatsminister Freiherr v. Pod ewils einen Toast auf Se. Heiligkeit den Kapst ausbrachte, während der Nuntius in ungemein herzlichen Worten Se. Rgl. Sobeit ben

Pringregenten feierte.

Der hohe Träger des Bertrauens Seiner Heiligkeit ließ es auch nicht nehmen, abends zu der im Hotel Union veranstalteten Festversammlung zu erscheinen. Diese Feier gestaltete fich zu einer machtvollen Kundgebung ber tatholischen Bayern-hauptstadt. Das Königliche Haus war durch eine größere gabl von Prinzen und Prinzessinnen und durch den Thronfolger Se. Agl. Hoheit Bring Ludwig vertreten, ebenfo nahmen der Abel, die höchsten Beamten, geistliche Burdenträger und Parlamentarier teil; der 1. Bürgermeister der Stadt hatte fich mit den katholischen Bürgern Münchens zusammengefunden zu einer großartigen Suldigung. Der 1. Borstand bes Rath. Kafino, Frhr. b. Moreau, betonte mit Recht in den einleitenden Worten, wie das Beispiel des greisen Regenten eine erhebende Wirtung auf den gangen Charafter bes Festes ausgestrahlt. Bu hohem Fluge der Gedansen und des warmen Fühlens für den ehrwürdigen Stellvertreter Gottes auf Petri Stuhl riß nun der Festredner Rechtsanwalt Rumpf alle Anwesenden fort. Er seierte Rechtsanwalt Rumpf alle Anwesenden fort. Er feierte Bapft Bius X. besonders in seinem Brogramm: "Omnia instanrare in Christo", das Bedeutung habe auf dem Gebiete des Intellests, des Erfennens und des Glaubens, aber auch für das ganze weite Feld der sittlichen Kultur. Nachdem die hulbigung verklungen war, in die die Rede austlang, wurde ein Huldigungstelegramm abgesandt, das in den folgenden Tagen herzliche Erwiderung fand. Kniend empfing die Versammlung den durch Se. Erzellenz den Herrn Erzbischof Dr. v. Stein gespendeten papstlichen Segen zum Abschluß der glanzvollen und eindruckerteichen Rundgebung der Münchener Katholiten. F. Bunberl.



# Die verfehlte Blockspekulation in Baden.

Don Redakteur Joseph Schlierf, Baben-Baben.

Pas Schickal meint es nicht gut mit den Nationalliberalen in Baden. Nachdem es vorbei war mit der "glanzvollen Bergangenheit der Bäter", ging es rapide abwärts auf der schiesen Ebene und heute gibt es kein Halt mehr! Als sich das Bolkanschiekt, die Sünden des Nationalliberalismus mit reichlichen Zinsen heimzuzahlen, als die Wahlen zum Reichs und Landtag mit jeder Periode die Mandate desselben reduzierten, versuchte man dem morschen, absterbenden Parteikörper frisches Blut zuzusühren. "Jungliberalismus" hieß das Elizier! Das war der erste Schritt. Die Hoffnungen, die vom Altliberalismus auf ihn als "Sauerteig" geset wurden, haben sich erfüllt, aber in anderer Weise, als erwartet. Heute ist der Jungliberalismus, der sich zu einer Partei in der Partei herausgebildet hat, das enfant terrible der Nationalliberalen. Ihm ist es zu verdanken, daß die Partei heute so weit links geraten ist, daß die nationalliberale Partei auf einen Punkt angekommen, der bei einzelnen, einsichtigen Parteigenossen Erauen und Schrecken hervorruft.

Der Kleinblod in Baden wurde gebildet, als die Nationalliberalen das Selbstgefühl verloren, als sie den Boden unter den Füßen gewaltig zu schwinden bemerkten. Die Linksliberalen konnten aber die notwendige Stütze nicht bieten; wo nichts ist, kann nichts geholt werden. Das galt von jeher! Der zweite Schritt war getan, warum nicht auch den dritten riskieren? Und so wurde der Großblod, der die rote Internationale mit den waschehen, allein "Nationalen" brüderlich

vereinte, geschaffen.

Noch einmal schien die alte "Herrlichseit" aufzublühen, noch einmal versuchte man nach außen hin den Schein zu wahren, als ob noch "eigene Kraft" etwas vermöchte. Doch der Schein trügt. Heute wird zur Um- und Einsehr gerufen, und wenn es ihrer auch noch wenige find, die sich dieser undankbaren Aufgabe unterziehen, sie tun es mit Ausdauer — und dem Bewußtsein der Aussichtslosigseit! Die Geister, die der Nationalliberalismus rief, wird er nicht mehr los, er ist unter den Block geraten und die Gesahr des Erdrückwerdens ist unabwendbar.

Schon vor einiger Zeit wurde im "Schwäb. Mertur" (Nr. 75, v. 15. Febr. 1908) ausgeführt, daß die nationalliberale Partei des Reichs (mit ihrer ausgesprochenen Gegnerschaft gegen die Sozialdemokratie) in Baden zurzeit sehlt! Die übeln Folgen des Großblockbündnisses äußern sich sowohl in der Landespolitik wie auch in der Reichspolitik. Das Organ der Parteileitung (!) mache ganzossen siederholung des Stichwahlbündnisses und sonstiges Zusammengehen Stimmung. Die jezige Leitung der nationalliberalen Partei hält sich im engsten Anschluß nicht nur an den Links liberalismus, sondern auch an die Sozialdem von der Links liberalismus, sondern auch an die Sozialdem von der gegenüber sie durch ihre disherige Haltung und nicht unverschuldet (!) eingetretenen Rotlagen jede Stoßkraft eingebüßt hat. — Sozu lesen in einem nationalliberalen Blatte, das serner sessifielt, daß der Abhrädelungsnater in besonstigendem Mode forthauert.

Abbrödelungsprozeß in beängstigendem Maße fortdauert.
Und dies ist tatsächlich der Fall! Der Karlsruher jungliberale Verein hat sich jüngst wieder mit aller Offenheit dahin
ausgesprochen, daß es dem Bentrum gegenüber nur ein "sicheres"
Mittel gebe, daß sei die bewährte Großblodpolitit. Die
Sozialdemokraten wurden als "wertvolle Bundesgenossen" (!)
und "schähenswerte Leute" bezeichnet. Wer wird sich da noch
wundern, wenn die roten "Brüder" immer üppiger werden?
Der sozialdemokratische "Volksfreund" verzeichnete diese Kundgebung mit behaglichem Schmunzeln und gibt die treffende
Untwort: "Wir möchten nur wünschen, daß die Jungliberalen
eben so wertvolle Bundesgenossen, aber gerade in
wirtschaftlicher Beziehung versagen die Jungliberalen eben so wie
ihre politischen Bettern, die Nationalliberalen."

ihre politischen Bettern, die Nationalliberalen."
Während so mit Zuderbrot und, wenn nötig, mit der Beitsche die Nationalliberalen von den Sozialdemokraten links getrieben werden — die Absicht liegt ja klar zutage — gehen die Linksliberalen — mit Erfolg — im nationalliberalen Zeiche fischen. Der "liberale Zusammenschluß" macht immer größere Fortschritte, die Kosten tragen die Nationalliberalen. So wurden kürzlich in Offenburg die Nationalliberalen zu einer

be mokratischen Versammlung eingelaben und ihnen hinterher die Sinzeichnungsliste zur Mitgliedschaft präsentiert. In Achern (bei Offenburg) wurde eine Firmenänderung des nationalliberalen Vereins in einem liberalen "Volksverein" vorgenommen — eine Nachahmung des Volksvereins sür das kath. Deutschland — und in Baden-Vaden gründeten die Liberalen (Jungliberale, Nationalliberale, Demokraten und Freisinnige) einen "gesamtliberalen" Volksverein. Die Patenrede hielt ein sehr weit linksstehender Demokrat, der den Reichs-Vülowblod in den Orkus wünschte, dasür den Großblod nach badischem Muster empfahl. So verblaßt das nationalliberale Parteischild immer mehr und nimmt stetig ein grelleres und kräftigeres Rot an. Die jungliberalen "Vad. Nachrichten" in Uchern konstatieren auch bereits, daß die Sozialde mokratie den ernstlichen Willen gezeigt habe, an der Spitze der dürgerlichen Linken gegen die vereinigte Keaktion anzukämpsen. Also der Liberalismus unter sozialdemokratischer Kantonaer Ras" der aute Kerkin.

Die nationalliberale "Konstanzer Ztg.", der gute Verbindungen mit dem neuen Minister des Innern nachgesagt werden, gibt sich zurzeit auch alle erdenkliche Mühe, zur Selbstbesinnung und Selbständigkeit der Nationalliberalen aufzurusen, sich nicht herzugeben zu einem allgemeinen "öl- und gewürzlosen Parteisalat" (wie in Baden-Baden), sondern das "glanzvolle Vergangene" aufs neue zu erwerben. Es sei wirklich bedrückend, immer und immer wieder hören zu müssen, daß nur in Anlehnung des Linfsliberalismus des Nationalliberalismus Heil wieder erstehe. Nicht rechts wolle auch sie, aber Selbständigkeit und Besinnung auf sich selbst, ohne die die nationalliberale Partei

zugrunde gehe.

Der Amtsverkindiger in der schönen Constantia wird seine Partei vor diesem Schickal nicht bewahren können. Er kommt mit seinen Warnungsrusen zu spät! 1905 machte auch die "Konst. Zig." den Großblockrummel in seligem Entzüden mit. Dort wäre die Warnungstafel: Halt vor dem Absturz! angebracht gewesen. Die Blockspelulation der Nationalliberalen war eine versehlte; sie sind zwischen die Blockmühlsteine geraten und langsam, aber sicher erfüllt sich ihr selbstverschuldetes Schickal. Nach rechts sind alle Brücken abgebrochen und der ministerielle Traum sowie der "neue Kurz", der zweisellos eine "konservativ-liberale" Paarung anstrebt, ist in Baden ein Ding der Unmöglichseit.

### 

### Militärausgleich mit Ungarn.

Don

### Chefredakteur frang Edarbt in Salzburg.

arischen koalition geht bekanntlich dahin, Ungarn ganz von Desterreich loszureißen und einen magharischen Nationalstaat zu gründen. Jedes Mittel dazu ist ihnen recht und jede Gelegenheit willommen. Wenn irgend eine Krisiswolke auftaucht, wird sie benutzt, um von der Krone "nationale" Zugeständnisse zu erpressen; natürlich nicht zugunsten der nichtmagharischen Mehrheit der Bevölkerung, sondern zugunsten der magyarischen Mehrheit der Bevölkerung, sondern zugunsten der magyarischen Minderheit. Und alle nationale Zugeständnisse sollen zunächst die Deutschen, Slawen, Rumänen magyarisieren. In der Schule sängt die Zwangsmaghariserung an, in der Armee wird sie fortgesett. Dazu soll die magyarische Besehlssprache auch in jenen Regimentern der gemeinsamen Armee eingesührt werden, welche sich in Ungarn retrutieren und in Ungarn stationiert sind. Wohin es sühren muß, wenn die einheitliche Kommandosprache beseitigt wird, liegt auf der Hand: Zerreißung des Heeres in zwei Teile, die des gemeinsamen Kommandose entsehren. Und daß auf die Zweiteilung des Heeres eine völlige Zerreißung des Keiches solgen muß, sieht jeder ein. Darum auch der die zweiteing weiterstand des Kaisers gegen alles Drängen der Kossution und darum die Zähigkeit, mit welcher der österreichische Keichsrat sich gegen Zugeständnisse an die Magyaren sträubt.

Schon vor Jahren erhoben die Magyaren die Forderung der "nationalen" Kommandosprache. Da bei den slawsichen und magyarischen Regimentern, welche ihre nationale Regimentösprache zum Verkehre der Offiziere mit den Mannschaften haben, kaum 80 deutsche Kommandoworte im Gebrauch sind, so sieht man leicht ein, daß von einer Germanisation durch die Armee bei einem vernünstigen Menschen nicht die Rede sein kann. Die liberale Partei Tiszas

versuchte, einen Kompromiß mit der Krone herbeizusühren, stürzte darüber und die Koalition begann den Kampf mit der Krone. Im April 1906 kam der bekannte Pakt zustande, nach welchem sich die Koalition verpsichtete, ihre nationalen Forderungen zurückzustellen und das allgemeine Wahlrecht einzusühren, während die Krone zugah, daß die Erhöhung des Kekrutenkontingentes dem neuen Keichstage des allgemeinen Wahlrechtes vorbehalten bleiben solle. Die gemeinsame Regierung behauptete nun, daß der Ausdau der Wehrmacht nicht länger hinausgeschoden werden dürse. "Die Armee verdortt", seufzte Keichskriegsminister FIM. Schönaich in der österreichischen Delegation. Das wissen auch die Magyaren sehr gut und darum setzen sie dei diesem Kunkte wieder ihren Erpressungshebel an. Ein magyarischer Politiker gestand unumwunden ein: "Was wir anstreben, können wir nur unter Franz Josef erreichen", und da unser Kaiser im hohen Greisenalter sieht, so setzen die Magyaren alle Hebel an, um jetzt — vor allem vor der ihnen aufgetragenen Wahlresorm — ihr Ziel zu erreichen. Würden sie, so rechnen sie, nationale Zugeständnisse in Heeressfragen erzielen, so könnten sie mit einer solchen "Errungenschast" auch beim allgemeinen Wahlrecht siegesgewiß in den Wahlkampf ziehen.

Und schon hatte es den Anschein, als ob die Magharen auch in der Heeresfrage ihren Willen durchsehen sollten. Da ris die "Reichspost", welche von allen Wiener Blättern am konsequentesten den großösterreichischen Standpunkt vertritt, mit kühnem Griff den Schleier entzwei, mit dem man die Packeleien zwischen der gemeinsamen Regierung und den Magharen zu verhüllen bemildt war. Die konservativen Herrenhausmitglieder verbanden sich mit den christlich-sozialen Abgeordneten in der österreichischen Delegation und diese Koalition bekämpsten mit rücksichser Entschenheit die geheimen Abmachungen mit den Magharen. Die Erhöhung der Ossiliersgagen und der Mannschaftslöhne sollte der Schacherpreis für nationale Zugeständnisse werden, dem ist jest ein Riegel vorgeschoben worden, den Baron Aehrenthal und Fon. Schönaich nur wegschieden können, wenn sie wortbrüchig

werden und verschwinden wollen.

Im Mai werden die Magyaren die Erhöhung der Offiziers. gagen und der Mannschaftslöhne bewilligen mussen. In-zwischen stellt die Heeresleitung ein Programm für ein neues Wehrgesetz zusammen, welches der Uebergang zu zweijähriger Dienüzeit werden soll. Bor allem soll die Artillerie reorganisiert, die Fenungsartillerie vermehrt und eine Gebirgsartillerie formiert werden. Das verlangt für das gemeinsame Herr eine Erböhung des Refrutenkontingents um 22,000 Mann, bei der österreichischen Landwehr um 4740, bei der Honved um 3000 und bei den Tiroler Landesschützen um 730 Mann, so daß sich das gesamte Kontingent der Landwehr auf 19,420 Mann stellen würde. Dieses betrug bis 1903 10,000 Mann, seither 14,500 Mann. Soute biese Eryöhung, auf welche Ungarn teinen Ginfluß ausubt, nicht zustande tommen, so mußte bei der Landwehr die dreifährige Dienstzeit statt der bieberigen zweijährigen eingeführt werden. Unsere Landwehr ift der einzige Teil der österreichischen Behrmacht, welcher in den letten Jahren eine Ausgestaltung erfahren hat, während bei der gemeinsamen Urmee die Magyaren jede Ausgestaltung unmöglich machten. Heer und Ariegemarine steben noch immer auf der Kontingenishohe von 1869: 103,100 Mann, von denen 59,014 auf Defterreich, 44,086 auf Ungarn entfallen. Die vom österreichischen Reichsrate bewilligte Erhöhung mußte bekanntlich rückgängig gemacht werden, weil sie im ungarischen Reichstage obstruiert wurde. Man darf sich daher wohl nicht wundern, wenn in der öfterreichischen Delegation der Plan auftauchte, es solle unsere treffliche Landwehr, welche trop ihrer nur zweijährigen Dienstzeit ber gemeinsamen Armee vollkommen ebenbürtig ift, unter gleichzeitiger Ginführung der Invaliditätsversicherung für alte Landwehristen zu einer (zweiten) österreichischen Armee ausgestaltet werden, damit wir, falls es 1917 tatfächlich zu einer Zweiteilung der Monarchie fame, den Grundstod für eine von Ungarn ganz unabhängige Armee schon hatten. Ginftweilen ift an die Realifierung dieses Planes nicht zu benten, das ware ja ein Keileintreiben in die Heeresgemeinsamteit, das den Magyaren willtommenste Mittel zum Heeresdualismus, zur bollständigen Berreißung der Monarchie.

eim Besuch von Restaurants, Hotels und Cafés verlange man aus Prinzip Itets die "Allgemeine Rundschau". Steter Cropfen höhlt den Stein!

### Gedanken über Ufrikas Zukunst.

Don

P. Cyrillus Wehrmeister, O. S. B.

Teber die Zukunft Afrikas läßt sich kaum etwas Sicheres sagen, zumal für Afrika das Sprichwort gilt: Es kommt alles anders als man denkt. Aber Gedanken lassen sich doch darüber machen und ein denkender Mensch denkt auch voraus.

Afrika hat aufgehört ein dunkler Erdteil zu sein. Wan vergleiche nur eine Karte dieses Landes aus den sechziger Jahren mit einer neuen. Damals war außer den Küstengedieten fast alles weiß und heute gibt es kaum mehr ein Fleckhen, das nicht kartographisch aufgenommen ist. Das Dampfroß eilt über ehemals verkassen Steppen und über mächtige Brücken und auf

ben großen Seen des Innern verkehren die Dampfichiffe fast so regelmäßig wie an unseren heimischen Gestaden. Das Land ist verteilt und nun was jest?

Der Beiße will das Land für sich, will seine Schätze heben und auch, wenn möglich, eine neue Heimat suchen. Ueberall da, wo das Klima ihm das Leben ermöglicht, wird das Land in absehdarer Zeit in der Hand von Beißen sein, es wird sich Handel und Berkehr entwickeln wie in Europa. Freilich nicht ganz so. Manches wird afrikanisch bleiben müssen. Das Land erfordert eine nüchterne Lebensweise, ruhiges Blut und starke Nerven; nicht jeder kann darüber verfügen und wer es nicht kann, den wirst das Land früher oder später wieder aus oder es ver-

schlingt ihn.

Niemals wird man der Neger bei der Arbeit entbehren können: denn dieselbe Arbeitsleistung wie in Europa ist sür einen Beisen auf die Dauer unmöglich. Darum entsteht die brennendste Frage: Was wird mit den Eingeborenen geschehen? Sie werden nicht so wie die Indianer in Amerika einsach in die Ecke gedrückt und etwa auf die unfruchtbaren Wisteneien wie auf Reservationen angesiedelt werden können, sondern man will sie und muß sie als Arbeitskräfte gewinnen. Darüber herrschi in Rolonialkreisen kein Zweifel, im Gegenteil denkt man viel zu einseitig an ihre Ausnügung als Arbeitskraft. Man fragt sich nur: wie nütze ich ihn am besten aus, und mancher denkt wohl auch mit Wehmut an die vergangenen Zeiten, wo die Pflanzer ihre Felder sehr billig durch Sklaven bearbeiten lassen konnten. Anderseits kann man es auch einem Pflanzer nicht verargen, daß er Arbeiter erzwingen will, wenn die Arbeit eben drängt und er auch um Lohn keinen Arbeiter gewinnen kann.

Schulbildung der Neger hilft diesem Mangel sicher nicht ab, denn je mehr Kenntnisse sie zu besitzen glauben, um so weniger Luft zur Arbeit haben sie, es ist ja auch in vielen Fällen in Europa so. Man sieht sich darum nach Zwangsmitteln um und wünscht, die Neger müßten gezwungen werden, eine bestimmte Zeit zu arbeiten. Gezwungen gegen Lohn oder ohne Lohn? das ist die weitere Frage. Eine höhere Besteuerung zwingt allerdings zu mehr Arbeit, ist aber nicht gerecht, wie überhaupt Arbeitszwang zugunsten anderer. Ihm aber Lohn und Reichtum aufdrängen, ihm Bedürsnisse anerziehen, damit er Arbeit sucht, ift ebenso versehlt, wie seinen Geist mit allen Errungenschaften der

Rultur auf einmal zu beglüden.

Sehr leicht ist die Frage allerdings nicht. Zunächst wird man sich hüten müssen, seine Ansorderung an Negerarbeit zu hoch zu schrauben und darf nicht erwarten, daß der Neger das ganze Jahr von früh die spät angestrengt arbeite; dazu hat er weder die physische noch moralische Fähigseit, wenigstens die erste Generation nicht. Wenn sich in ihm das Gefühl geltend macht, daß er als Stlave behandelt wird, dann bildet sich auch Stlavensinn in ihm aus, Stumpssinn, tierische Seldsslucht und Auflehnung. Ohne Wahrung seines peinlichen Gerechtigkeitsgefühls ist an eine planmäßige Erziehung des Negers überhaupt nicht zu denken.

Wenn man ihm aber Lohn für zwangsmäßig gelieferte Arbeit aufdrängt, was fängt er damit an? Seine Bedürfnisse sind bald befriedigt und den anderen Teil wird er vertändeln,

verlieren und wegwerfen.

Man wird sich auf ben Standpunkt eines gütigen Herrn stellen müssen. Eines "gütigen", d. h. der Reger muß fühlen, daß man es gut mit ihm meint; das fühlt er auch bald und damit gewinnt er Vertrauen, auf dem man sußen kann. Der Neger wird dann anhänglich und treu wie ein Kind. Aber immerhin auf dem Standpunkt eines Herrn; denn der Reger ift noch unerzogen und hat dringend Führung nötig. Nit

übermäßiger Humanität und Sentimentalität kommt man wahrlich nicht weit bei ihm. Sentimentale Güte verachtet er als Schwäche. Rein urwüchsiges Naturvoll ist sentimental. Auch die christliche Liebe, das höchste Ziel aller Erziehung, liegt nicht im Gesühl, sondern in einem wohlerzogenen, starten Willen. Für die Erziehung der Neger als eines kindlichen Naturvolles gelten dieselben pädagogischen Grundsähe wie für unsere einheimische Jugend: kluge Berücksichtigung ihrer Verhältnisse, Gerechtigkeit und Geduld, Einheitlichseit und Konsequenz und — last not least — eigenes Beispiel.

Ueber die innere Kraft des Christentums, speziell der katholischen Religion mit ihrem reichen Gottesdienst und ihren sür die Erziehung wie erschaffenen Sakramenten brauche ich hier nicht weiter mich zu verbreiten. Davon, inwieweit es dem Christentum gelingt, seinen Einfluß gegenüber dem heimlich schleichenden Mohammedanismus und dem Heidentum entgegenzutreten und sich siegreich zu behaupten, wird die Zukunft Ufrikas abhängen.

In dem Erziehungsplane der Neger wird unter allen Umftänden das Christentum eine wichtige Rolle einzunehmen haben und von ihr wird schließlich die Zukunst Afrikas abhängen. Es ist nun zwar nicht zu verwundern, wenn solche, die selbst das Christentum über Bord geworsen haben, von einem Christentum der Neger nicht viel wissen wollen und es kann verhängnisvoll werden, wenn sie diese seine Rolle verkennen. Die christliche Lehre pskanzt dem Neger ein höheres Leben ein, sie setzt ihn gleichsam selbst in ein fruchtbareres Erdreich: in die Erdschaft eines unvergänglichen Erdes im Himmel und im Hindlick darauf wird er sich zu vielem erschwingen können, wozu er sich sonst nicht erschwingen könnte (ebenso wie bei uns).

Man wird dem Neger ferner eine sichere Existenz verschaffen müssen, Hungersnöten vorbeugen, eine rationelle Bewirtschaftung seines eigenen Besitztums lehren und damit Liebe und Freude zur Seßhaftigkeit beibringen müssen. Schiller hat so gern die Joee in seine Gedichte verslochten, daß Seghaftigkeit und Ackerbau die Grundlage jeder Kultur gewesen sei. Warum sollte das bei dem Regern anders sein?

Aber wenn man dem Neger etwas nachbrudlich zu seinem Besten verhilft, warum sollte man dann nicht auch dem Haupt-hindernis für den Eingang der christlichen Lehre, der Vielweiberei, einen Damm entgegensepen? Wäre das gegen Sitte und Regel der Neger, aber sie zur Arbeit zwingen nicht? Man könnte z. B. für jede Mehrzahl von Frauen eine gewisse Steuer erheben.

Vorstehendes war längst geschrieben, als mir die jüngsten Reichstagsreden Dernburgs und Erzbergers zu Gesicht kamen. Die Rede des Staatssekretärs hat mich äußerst spmpathisch berührt; von den Anregungen des Herrn Erzberger schien mir besonders wichtig der Wunsch nach moralischer Unterstützung der Missionen. Als das Christentum in unserer deutschen Heimat eingesührt wurde, da waren die Kaiser mächtige Förderer der Missionen, und es ist schwer auszurechnen, wie die Missionäre damals ohne dies Förderung sertig geworden wären. So wenig äußerer Zwang in der Missionierung am Plaze ist, der ja in früheren Jahrhunderten auch bisweilen praktiziert wurde, so wichtig ist auch, daß die Träger von Kreuz und Schwert einträchtig zusammenrbeiten. Hierzu ist zuerst guter Wille auf beiden Seiten nötig, der über zahlreiche Schwierigkeiten besser in Weiskredit zu bringen und so die Wissionsarbeit zu untergraben, wäre sür "einen, der Kacht hat", doch auch sür einen solchen, der seine hat, keine Kunst, aber auch sein Delbenstück. Das Liebäugeln mit dem Islam dürste für das Vaterland ebensowenig Gewinn bringen wie dem Epristentum.



### Mein Kind.

Dein Auge gleicht dem Sterne So mito und rein; Wie oft, — ach wie so gerne Schau ich hinein! Draus straßt der Unschuld Reine So engelgleich.

Wie wird bei ihrem Scheine Das Herz mir weich! — — O Gott, in deinem Himmel Erhör' mein fleh'n: Laß es im Westgetummel (Nicht untergeh'n!

fritz Theiffen.

### Ein Buch über modernstes Christentum.

Don Dr. J. Holzner.

Beit alle irgendwie religiösen Grundprobleme hält seit geraumer Zeit alle irgendwie religiös interessierten Geister in Atem. Nicht um ein einzelnes Dogma handelt es sich. Die ganze bisderige Aussalfung des Christentums ist zum Problem geworden. Es kommt darauf hinaus, ob ein neues religiöses Zeitalter mit neuen religiösen Grundbegriffen und Orientierungen andrechen soll. Der moderne Geist im Gewand der Kant-Schleiermacherschen Religionsphilosophie pocht an die Kirchenpforte. Er will getaust werden, aber ohne Verpflichtung auf das Credo! Selten war der Wogengang der religiösen Kämpse ein so stürmischer wie im verslossenen Jahre. Da hat Pius X. in seiner großzügigen Enzyklika weithin sichtbar ein Fanal errichtet, das die ganze Situation erhelt. Und nun kommen von verschiedenen Seiten die kleineren Scheinwerser, um bald diesen, bald jenen Punkt des ausgedehnten Rampsseldes zu beleuchten.

So begrüßen wir u. a. auch die neueste, bereits in 2. Aus. gabe erschienene Schrift bes befannten Freiburger Apologeten Brof. Karl Braig: "Modernstes Christentum und moderne Religionspsychologie". (Herber 1907, 150 S., 4 M. Der Preis ist, wie bei Herder häufig, leider zu hoch gegriffen!) Das Buch enthält zwei alademische Arbeiten: Die lette Prorettoratsrede bes Versassers, "Das Dogma bes jüngsten Cyristentums", und die Festschrift zum 81. Geburtstag bes Großherzogs Friedrich I. von Baden über "den Ursprung der religiösen Vorstellungen und die Phantasie". Beide Arbeiten gehen zwar zeitlich der Enzyklisa voraus, behandeln aber in ihrem Geiste mit großer Erudition die philosophischen Grundlagen des neuesten Religionsbegriffes im Modernismus und gewisse Voraussehungen dazu in der Religionspfychologie dreier deutscher Philosophen: Feuerbach, Lange und Bundt. Bon aktuellem Bert ift namentlich die erfte Arbeit. Sie bietet eine gesättigte Darstellung der modernen Immanenzreligion, welche die protestantisch-liberale Theologie mit Hilfe der agnostischen Philosophie Kants und der neueren Bibeltritif als das "Wesen des Christentums", als "das Christentum Christi", als die Reformreligion der Zufunft herausdestilliert hat. Wer weiß, wie schwierig es ist, die in der neuesten Literatur überall wie erratische Blode zerstreut herumliegenden Gebanten unserer Modernen in ein System gu bringen, wird bem Berfaffer dantbar sein für die hier geleistete, unter einem forgsam geglätteten Stil verborgene Arbeit. Braigs Rritif an diefer neuesten Fassung des Christentums geht von einem viersachen Gesichtspuntt aus: in haltlich ist sie eine humanistische Berwässerung desselben, schon von Strauß und Renan als der "neue Glaube" bem "alten Glauben" gegenübergeftellt; gefcichtlich hat sie keinen organischen Zusammenhang mit dem ursprünglichen Christentum, sondern höchstens mit abgestorbenen Sondermeinungen der gnostischen Setten; philosophisch krankt der neue Religionsbegriff an derselben Alogie wie der Gefühläglaube Rants. Bom apologetifchetheistischen Standpuntt, aus ist das jüngste Christentum wegen seines prinzipiellen Berzichtes

auf einen theoretischen Gottesbegriff gegen den Monismus hilflos.
Die zweite Arbeit ist eine feine Kritit der Versuche von der namhaften deutschen Keligionsphilosophen, die religiösen Vorstellungen aus den Eingebungen der franken Phantasie (Feuerbach) oder aus der eine ideale Ergänzung der sinnlichen Welt durch das Uebersinnliche suchenden dichterischen Phantasie (Lange) oder aus der personifizierenden Apperzeption der ersahrungsmäßig kontrollierbaren Phantasie (Wundt) herzuleiten. Feuerbach hätte meines Erachtens diese eingehende Berücksichtigung nicht verdient. Als Religionspsychologie werden doch die auf keiner empirischen Basis ruhende Spekulationen eines Feuerbach ebenso wie die eines Lange heutzutage nicht mehr ernst genommen. Die Beranschaulichung von Langes Denkseher an der geometrischen Analysis scheint mir mehr geistreich als klar. Um so mehr ersteut einen die prächtige Kritik an Wundts Hypothese. Hier zeigt sich der Roötiker Braig von seiner besten Seite. Drei Grundsehler der sowitker Braig von seiner besten Seite. Drei Grundsehler der schwersten Art stellt Braig bei Wundt sest: die freischassessischen Westücken der sinnlichen Erscheinungswelt und der sittlichen Welt eine Uebereinstimmung herstellen soll, ist eine willkürliche Konstruktion des Ugnostizismus. Wundts "personifizierende Apperzeption", mit deren Hilfe dann die Phantasie nicht etwa bloß "die Einkleidungssormen sür das Göttliche" spinnt, sondern das

eigene Ich in das Objekt hineinprojiziert, dieses also personifiziert, das Personifizierte vergottlicht und fo mit Berachtung bes Rausalprinzips den Inhalt des Göttlichen aus sich frei herausschafft, ift eine logische Ungeheuerlichkeit. Der britte Grundirrtum bei Wundt ist seine monistische Aktualitätspsychologie, die das Sein der Substanzen aus den substratlosen, substanzerzeugenden Tätigleiten ableiten will, abnlich wie fie eine "Gefamt-Altualität", einen "Gefamtwillen" aus ben Ginzelwillen hervor-

Ber Braigs geistreiche Art lennt, wird auch bei diesem Buche auf seine Rechnung kommen. Ueberall feinfinnige Anspielungen, überraschende Zusammenhänge. Aber diese espritvolle Aber ist für den Verfasser auch eine Gefahr, der er nicht immer entgangen ift, ben Gedankenfluß zu unterbrechen, ben Faben nicht mehr bort aufzunehmen, wo er ihn fallen ließ, einen Gebanken nicht bis in feine letten Ronfequenzen fertig zu benken, wegen des umrankenden Beiwerks den Hauptgebanken nicht so plastisch für den Leser herauszuarbeiten, wie er dem Verfasser vorschwebt. Daher auch die übermäßig langen Anmerkungen. In dem Bestreben, alles zu sagen, wird die Darstellung zuweilen

etwas überladen. Altuell ist vor allem dies: Wer es noch nicht weiß, dem wird ce an Braige Buche flar, daß der vielberufene Modernismus auf beutichem Boben feine ftariften Burgeln bat. Gine gerade Linie führt von Spinoza über Rant, Schleiermacher, Ritschl, harnad zu den Modernisten. Der Modernismus hat in romanischen Röpfen nur seine besondere Farbung gewonnen. Mrnte. stantische, neukantianische Religionsphilosophie (Aug. Sabatier), irregeleitete Mystik (Tyrrell), religiöse Romantik (Fogazzaro) und historischer Kritizismus (Loisy) haben in ihm eine merkwürdige Mesalliance eingegangen. Häresten tommen überhaupt nur burch illegitime Paarung zustande, so die Gnosis burch eine Baarung bes Christentums mit bem Hellinismus. Bei ber französischen und italienischen Klarheit des Denkens ist es auch von vornherein unwahrscheinlich, baß eine so verschwommene Immanenatheologie bobenftändiges Produtt diefer Länder sei. Diese "blaue Blume" gedeiht eigentlich nur unter dem deutschen Philosophenhimmel. Schon vor mehreren Jahren hat ein französsischer Jesuit in zwei Broschiren auf die "insiltrations Kantianes" hingewiesen. Woher es nun kommt, daß der Wohereisen gewiese und Abelien so gusgeschollen Modernismus gerade in Frankreich und Italien so aufgeschoffen ift, daß die deutsche protestantische Literatur gerade in den Röpfen der jungen Theologen jener Länder, in denen die spetulative Theologie so einseitig vorherricht, so viel Unheil angerichtet hat? Prof. Ehrhard begründet es mit der "geistigen Unterernährung" in theologischen Bilbungsanstalten romanischer Länder. Ich möchte mir das garstige Wort nicht anelgnen. Denn man könnte den Sieb zurückgeben und sagen, die "geistige Ueberernährung" mit unverdauten Fachkenntnissen ohne sundamentale Durchbildung, wie sie anderswo unter bem Monde herrscht, führe zum gleichen Biel. Indessen etwas Wahres ist baran. Ich erinnere mich noch lebhaft bes nieberschlagenden Eindruckes, als ich zum erstenmal die Bibliothet eines italienischen Didzesanseminars betrat. Aus ben öben Bucherregalen saben einige verschämte Kompendien melancholisch herab, und wenn nicht turz zubor aus bem Nachlaß eines Wohltäters die Kirchenbäter von Migne angekommen wären, so wäre der Anblid vollends trostlos gewesen. Das war aber nicht etwa Folge der Bildungsseinblichkeit, sondern der grenzenlosen Armut, von der wir an der Staatstrippe genährte Deutsche keine Ahnung haben. Freilich, was wunder, wenn nach folcher geistiger Diat bei begabten jungen Leuten die Gier nach der verbotenen Frucht fich doppelt ein-Bielleicht barf man auch auf einen sozialen Faktor In solchen Ländern nämlich, wo dem besten Teil hinweisen. des Bolles das politische Kampffeld verschlossen ist, wo die natürlichen Berkehrsadern zwischen Rlerus und Bolt zum Teil unterbunden find, wo alfo das Blut, in seinem gesunden Rreislauf gehemmt, mehr als sonst die Röpfe erhitt, wo die öffentliche, praktische Tätigkeit der Geistlichen wie in Frankreich solange von oben beargwöhnt wurde, werden sich da nicht selbstverständlich die regsameren Geister auf inner-religiösem wissenschaftlichen Gebiete Luft machen? Irgendwo müssen sich die Geister austoben! Nur daß auf theoretischem Gebiete die Verirrungen gefährlicher find, während bas joziale prattifche Leben in fich felbst das Korrettiv trägt.

Noch einen naheliegenden Schlußgedanken, wenn er auch über ben Rahmen einer Besprechung hinausgreift! Wir burfen solch breite Strömungen, wie fie ber Modernismus barftellt,

nicht einfach bamit abtun, daß wir fagen: Es ift Barefie! Alfo cavete! Gewiß ift es Barefie, -– das öffentlich festgelegt zu haben, ist bas große Verdienst ber letten Enghtlita — aber es wäre ohne Gewinn für die Kirche, die Härefie bloß als moralische Schuld ihrer Urheber zu würdigen. Wie im phyfischen Leben, so tritt auch im Geistesleben nichts ohne hinreichende Urfache auf. Bie die Offenbarungswahrheiten nicht ex abrupto birett vom himmel gefallen find ohne Anknupfung und Borbereitung, so hat auch jede Frelehre, die in der Kirche aufgetreten ist, ihre natürlichen Faktoren, ihre Boraussehungen und, ohne daß fie es will ober weiß, eine gottgewollte Bestimmung. Diese aber erreicht fie nur dann, wenn man fie nicht bloß unter dem dog-matisch-moralischen Gesichtspuntt der Rechtgläubigkeit, sondern auch bom pragmatischen Standpunkt aus betrachtet, kurz, wenn man aus ber Rirchengeschichte lernt. Es lage wenig Nupen barin, folche Beiftesftrömungen lediglich als Bert bes Lugengeiftes hinjustellen, ohne nachzübenten, ob nicht vielleicht zeitgeschichtliche Faktoren, Mißstände und Mängel im kirchlichen Leben, im Lehrbetrieb ber theologischen Wiffenschaften, zu ftarte Beräußerlichung bes religiöfen Lebens u. a. vorhanden find und an diese Mangel ber Lügengeist angeknupft bat. Bestand nicht lange Beit bie theologische Borbildung huben mehr in Juxtaposition von positiven Kenntnissen, drüben in bloger Repristination der Scholastis? "Frage nicht, was besser seil" Das Ideal Leos XIII. ist vielleicht noch nirgends, außer in Lowen, erreicht. Die Zeitdiagnose durch die lette Engyllita ift wertvoll; aber erst, wenn die Quellen und Voraussehungen des Modernismus richtig erkannt find, wird eine dauernde Blutreinigung möglich fein. Mögen unterdeffen ähnliche Schriften wie die oben besprochene von Prof. Braig, wie Dr. Decurtius' "Brief an einen jungen Freund" in der Monatsschrift für christliche Sozialreform, wie Meyenbergs Artikelserien in der "Schweizerischen Kirchenzeitung" weitere Alärungen bringen! Aus Braigs Arbeit geht jedenfalls dies hervor: Gefühl, Phantasie und eine nicht an fixen Punkten orientierte Kritik sind schlechte Ratgeberinnen und blinde Führerinnen in Sachen der Religion. Caeci sunt et duces caecorum!

### LECTORIO DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE

### Chebruch und dessen Strafverfolgung.

Don einem oftpreußischen Candwehroffizier.

Dachdem befonders die "Augsburger Boftzeitung", die "Germania" und andere Bentrumsblatter, aber auch die "Frantfurter Beitung", in verdienstvoller Beise geholfen haben, die Flut von Seifenbrühe, welche zum Reinwaschen der schuldigen Teile der Allensteiner sogen. Tragodie verschwendet worden war, einzubammen, ift es nun noch notwendig, einer Anregung folgend, auf ben Schlufabsatz bes Artifels "Offizierstragobien" in Rr. 11 zurudzulommen. Wir wollen ihn bom rechtlichen Stand puntt beleuchten und feiner subjettiven Scharfen entfleiden.

Daß der Chebruch auf ehrenrechtlichem Wege leider nur selten strafbar ist, setzt man als allgemein bekannt voraus, wenigstens kenne auch ich hierilber kein Chrengeset. Dieselbe Auffassung tennzeichnet Ernst Graf Reventlow in einem auch beute noch beachtenswerten Artikel in "Harbens Bukunft" vom

20. Februar 1904.

Unser deutsches Reichsstrafgesethuch bedroht in dem wenig bekannten und noch weniger zur Anwendung kommenden § 172 ben Chebrecher nur bann auf Antrag bin mit Gefängnisstrafe bis zu sechs Monaten, wenn die She wegen bes Shebruches geschieben worden ift. Dringend wünschenswert ware daber auch die Aufnahme des Chebruchs als Strafverschärfungsgrund beim Zweitampf durch Einsetzung von Gefängnisstrafe statt Festungs-haft gegen den schuldigen Zeil.

Macht man nun dem Kommandeur der Allensteiner Dragoner den Vorwurf, er habe zu Unrecht den Antrag des Majors von Schönebed auf Chescheidung nicht gebilligt, fo war es dem Berfaffer darum zu tun, eine gewisse Aehnlichfeit zwischen ben neuzeitlichen Unterlassungsfällen des Dragonerkommandeurs und des Kommandeurs des Regiments der Gardes du Corps festzustellen. Beide haben boch nach allem, was bisher unwidersprochen durch die Beitungen befannt geworben ift, ben § 147 Militarftrafgefesbuch, den Pflichten-Rodez des militärischen Staatsanwalts, ganz außer acht gelaffen. Bergleiche hierüber "Germania" Nr. 63. Wer bie Entwidlung folder Chebruchsaffaren von der erften Bermutung

bis zum bestimmt geäußerten Berbachte und dem darauffolgenden scharfen Rrache verfolgt hat, ber weiß, wie nur ber Regiments. fommandeur durch rechtzeitiges Einschreiten und durch rudfichts. lofe Trennung der einzelnen Teile den Unschuldigen aus feiner fürchterlichen Zwangslage befreien tann. Un berührt bleibt bei all unseren Ueberlegungen die unumstößliche tatho-lische Ueberzeugung bon der kirchlichen Unlösbar-teit der Ehe; es handelt sich hier nur um die gerichtliche Scheidung im Sinne des § 172. Man frage sich doch nur ernstlich, um wieviel glimpflicher die Falle Lynar und Goeben für bas Ansehen des Offizierstandes verlausen wären, falls die Komman-beure im Sinne des § 147 Militärstrafgesehbuches rechtzeitig ein-gegriffen hätten! Im Boraussehen, Boraussühlen und Boraus-wirken besteht der Haupteinsluß des Leiters eines Offiziersorps. Schwer mag es auch tüchtigen Kommanbeuren, wie einem Grafen von der Groeben und Frhrn. von Richthofen, heutzutage fein, aber doch nicht unmöglich, solchen Katastrophen im Offiziertorps verantwortungsfreudig vorzubeugen. Und verzweifelt hart liegt in dei bekannten Fällen des letzten Jahres beim entdeckten Chebruche die Wahl zwischen Zweikampf — Selbstmord und Fahnenslucht. Wer will noch angesichts solcher Tatsachen die fürchterliche Zwangslage "aller" Beteiligten leugnen! Die Kunst zu urteilen, ju redigieren und auch zu regieren besteht in ber Fahigkeit, bas Subjektive vom Objektiven zu trennen. Wir beurteilen nur noch die Tat mit ihren Folgen und nicht die Täter. Das follte man sich auch in den chemischen Waschanstalten für moderne Gebrechen und Verbrechen aller Stände und alle Berufsarten merlen. Noch nie hat man versucht, auf dem Wege der Mohrenwäsche das gesunde Recht, Sittlichkeits. und Religionsempfinden so gu erweichen, wie im Falle Allenstein. In dieser Hinsicht war der Artikel in Rr. 11 als logisch scharf mit Genugtuung zu lefen. Wenn man feinen Unregungen folgte, wurde in Butunft viel Trauriges verhindert werden fonnen.

### Lang, lang ist's her.

Sfizze von K. v. Ilmenau.

ir gingen durch ben Bald. Langsam und gewunden zog sich der Pfad den Berg hinan. Rascher ging der Atem und unruhiger pochte das Herz. Wir waren in Gedanken und darum schwiegen wir.

Er war mein Bruder. Ich schaute zu ihm hinüber. Ein heller Schein lag auf seinem Gesicht. Ja, er war glücklich. Er hatte eine sichere Stellung und eine schöne Braut — und ich? Nun, ich war jung, und die Welt stand mir offen. So meinte

ich wenigstens bamals.

Endlich waren wir am Biel. Gin fleines Sauschen im Balde, von wildem Bein umrankt, lachte uns entgegen. Freudig fam seine Braut herausgeeilt und fie kuften fich. Ich fühlte mich überflüffig. Gine kleine Laube ftand hinter bem Sauschen. Da jaß ihre Schwester. Ich hatte sie nie gesehen, aber ich erkannte ne gleich. Magnetisch zog es mich zu ihr hin. Wir sprachen nicht viel, wir hatten genug an unserer Nähe. Es war, als fannten wir uns schon längst. Auch über mich tam das Glück. Ich wußte selbst nicht, wie es tam — unsere Lippen fanden sich

dum Kusse. Sie hatte noch nie geküßt, ich fühlte es. Fast jeden Tag saßen wir jetzt beisammen in der Laube und sie sang mit ihrer leisen, sansten Stimme. Sie war so still,

jo finnig. Es waren icone Stunden.

So verging der Sommer und ich mußte scheiben. Gine Trane schimmerte in ihrem Auge und ihre Lippen bebten leise; da fliste ich fie wieder. Sie liebte mich, das ward mir klar.

Doch ward mir so weh' ums Herz, ich wußte nicht warum. Im Frühling tam ich wieder. Sie war ganz anders als vorher; fie lachte und scherzte, aber sie sang nicht mehr. Sie war

mir fremd geworden.

Nur einmal noch sah ich sie wie früher; fie sang: "Lang, lang ist's her". Das hatte sie noch nie gesungen. Sie weinte

und ich füßte fie wieder.

Da erfuhr ich es; sie war mit einem anderen verlobt. Barum? — Ich fragte nicht. — Ich habe sie nicht wieder

Der Abendwind streicht mir fühl über den Scheitel. Mich fröstelt. Ich bin alt und einsam geworden in jungen Jahren. Das hat fie getan. — "Lang, lang ist's her."

### Der letzte deutsche florentiner.

M. Berbert.

In Köln starb in voriger Woche Johannes Fastenrath. Sein Begräbnis war ein fürstliches. Gekrönte Häupter weinten an seinem Sarge. Aber auch andere weinten um ihn, schlichte Leute der Feder, in deren Leben er die Blumen der Anerkennung trug — bas Licht neiblofer Gute.

Selbst vom Glud gesegnet, fern von Not und Leib wollte er Glud spenden. Selbst ein Liebhaber ber Schönheit — baute er ber Schönheit einen Thron. Bas ebel und groß mar, liebte und verstand er. Seine Begeisterung für bas Eble, das vornehm Mensch.

liche, Gute und Wahre, war eine große, helle Flamme. Tausende haben sich daran die Hände und die Herzen gewärmt.
Seine Liebe galt Spanien und Deutschland, er hat diese Länder durch ein Band des Verständnisses einander näher gebracht. Er beherrschte das Spanische wie das Deutsche. Er hat unsere Klassier ins Spanische übersetzt — ihren Namen im spanischen Bolte bekannt gemacht. Das war das Verdienst des Gelehrten, des Lieterarhistorikers.

Das Wert des Aestheten, des Schönheitskundigen, des Ibealisten waren die Blumenspiele in Roln, bas Bert eines Mediceers, eines tunftliebenden Florentiners. Mag sein, bag die Blumenspiele nicht gang bas geworden find, was fie follten, mag fein, daß unter dem Gepränge großer Namen und offizieller Toaste, der geistige Inhalt — zuweilen — gelitten hat, alles Menschiche hat seine Schwächen — aber es bleibt das unbestreit-bare Verdienst Fastenratzs, daß er es verstanden hat, mitten in einer Zeit nückernster Prosa, unervörsicher Selbstsuckt, mitten in einer Beit bes Rampfes ums Brot eine fo gang bem Ibealen und Geistigen bienende poetische Feier zu veranstalten. Es lag ein unvergeglicher Glanz über biese provencalischen Feste mit ihrer Blumenlönigin, ihren Meeren von duftenden Bluten, ihren schönen Frauen, ihren Liedern und Fanfaren, ihrer Preisausteilung an die Sanger der Liebe, des Glaubens, des Laterlands.

Es lag auch ein unvergeflicher Glanz auf jenen fo berrlich geschmudten Raumen bes Fastenraibschen schier fürftlichen Beims,

bas er so gerne seinen Gaften öffnete.

In diesem Heim war alles geehrt, das edel und schon war. Da ftand die Buste der Droste an hervorragendem Plate. Da streifte das Auge über Bilder und Miniaturen, über kostbare Erinnerungen an Spaniens uralte Rultur.

Ich seitenrath and eine Kultur.
Ich sah bei Fastenrath unter anderen Schähen auch eine Handschrift der hl. Theresia.
Das Haus enthielt eine Riesenbibliothet, eine grandiose Sammlung alles Wunderbaren, Interessanten. Es ist in Wahrbeit ein Mediceerheim. Selten hat ein Mensch mit gestreut, eine granding enormen Reichtum soviel Glanz in das Leben anderer gestreut, enormen Beigium soviel Stanz in das Leben anderer gestreut, als Fastenrath es tat. Er war eine großmütige, eine expansive Natur. Er scheute weber das gute Wort, noch die gute Tat. Die Enttäuschung legte er mit philosophischem Lächeln beiseite. Die große Liebe, welche bei seinem Tode im Herzen so vieler ausstamte, war nur der Widerschein seiner eigenen Menschentiebe. Er hatte ein warmes, ein nie ermüdendes, ein

begeistertes Berg.

Ach, von wie vielen tann man bas heute fagen? Deshalb ist sein Verlust ein so erschütternder, ja ein unersetzlicher. Deshalb wird er von benen nie vergessen werben, die fich einmal an dem gewaltigen Glemente seines Lebensfeuers erwärmen durften.

### Schon wieder.

7ch habe schon wieder ein Liedlein gemacht, J Das war im woßtouftigen (Wafde. Die Göglein Baben mir's zugesagt Und die Glumen an Rain und Hafde.

Jeh habe fcon wieder ein Liedlein gemacht, Mun Bin ich froß und voll Griede. Was je ich geduldet, gedacht und gelacht, Gerftreut ich, verfang ich im Liede.

Barl Junger.



### Münchener Kunst.

Riner Bereicherung wichtsglere Art dürfen unsere staatlichen Sammlungen sich erfreuen. Die Nichte Abolfs von Menzel, Kräulein Margarete Krigar-Menzel, hat den Graphischen Sammlungen und der Neuen Vinalothet 60 Werke ihres Oheims überwiesen. Von diesen sinalothet 60 Werke ihres Oheims überwiesen. Von diesen sind 14 Gemälde und 50 Zeichnungen. Erstere konnten disher der Oessenstieller noch nicht zugänglich gemacht werden, und werden daher an dieser Stelle erst dei kinstiger Gelegenheit zu besprechen sein; von letzteren sind 44 im zweiten Schausaale der Graphischen Sammlung seit einigen Tagen aus gestellt. Es sind überwiegend Bleististzeichnungen, einige sind auch in Souache, in Kreide und in Del ausgeführt. Sine große Anzahl von ihnen läßt uns Menzels Besähigung nach der Seite der Architesturschilderung bewundern. Wie erstärlich, sind sie zunächt auf malerische Virsung berechnet, geben aber auch dem Architesten hinlänglichen Begriff von den technischen Sigenschaften der Gegenstände; und auch der Kunssgewerbler wird Stisse, wie z. B. ein schmiedeiiernes Gitter oder den Schalbeckel einer Kanzel nicht ohne Rutzen betrachten. Die Erstlärung für diese Erscheinung gibt Menzels Grundsat, daß Genie und Fleiß sich decken — ein Sah, der sich sunden betrachten. Die Erstlärung für diese Erscheinung gibt Menzels Grundsat, daß Genie und Fleiß sich decken — ein Sah, der sich sunder einer Arnzel nicht ohne Rutzen der Schausen ausgezeichneten Architesturschilderungen nenne ich einen Durchblickzwichen zwei Dorshäusern, einen Sof mit Schreinerwersstatt (1892), einen Hof in Würzehurschilderung von 1852, die den Ausgelich aus einem dunsten Krenze liebeien sind vorhanden, so eine Partie dum Geseichnes Weiner Schwiesen und einer Kirche Ousche-Beichnung von 1852, die den Blick aus einem dunsten Krenze zu den Köhlen dur, seine Baruttache und Köhlen Schwiesen kan der Kerle vom Sänden, Füßen und Köhlen dar, sehr des Sauptsache ind bie siglitlichen Studien. Eine ganze Menze einer Kirche durch Erschlicher Schwiesen zur Galavorstellung. Kräch (1873) mit den Bildern Kaiser Wilhelms I. und seiner Gemahlin, gezeichnet auf der Einladungskarte zur Galavorstellung. Prächtig ist auch ein bärtiger Mann in bequemer Haltung (1902), sehr sein eine lesende Frau bei Lambenschein (1882); überaus erfreulich ist das Doppelporträt von Menzels Schwester und ihrer Freundin (1851). Erstere hat er ein anderes Mal auch im Bett liegend dargestellt. Dann verdient das Bild Meissoniers Erwähnung, den Menzel in seinem Gartenatelier in Poissy gezeichnet hat. Ueberaus charakteristisch sind die Schilderungen von Hermann Krigar, Menzels Schwager. Er schildert ihn einmal im Kniestück, den Hut auf dem Kopse, ein anderes Mal, wie er in Partentirchen 1859 angekleidet auf dem Bette Siesta hält. Für Menzels Urt, die Form aufs schwässer au beodachten und sie zur Hauptjache seiner Varstellung zu machen, sind alle diese Blätter im höchsten Grade lehrreich.

Die eben eröffnete Frühjahrsausstellung der Sezesston zeichnet sich durch so große Vielseitigkeit aus, daß es schwierig ift, in dem an dieser Stelle versügdaren engen Raume auch nur das Wichtigste slücktig zu erwähnen. Die Plastit beschräntt sich diesmal auf ganze zwei Stücke. Dafür sind aber die Ubteilungen der malenden und zeichnenden Künste um so reichhaltiger bestellt, und vor allem letzere ist es, die der Ausstellung diesmal das besondere Gepräge verleiht. Nicht weniger als dreißig Rummern umfaßt die Sondergruppe Max Liebermannscher Zeichnungen und Radierungen. Fast zwei Drittel der 376 Rummern umfassenden Ausstellung bestehen aus Gemälden. Auch unter ihnen sind zwei Sondergruppen, von denen weiter die Kede sein wird. Einzelne Werke von Bedeutung schidten u. a. Helene von Bederath, H. Gröber,

grupen, von denen wetter die Rede sein wird. Einzelne Werte von Bedeutung schidten u. a. Helene von Bederath, H. Gröber, Habermann, J. Kühn jun., Rißl, A. Weißgerber. Von Landschaften sind sehr viele vorhanden, unter ihnen eine Fülle geradezu glänzender Leistungen. So von Winterniß, E. Reiser, A. Lamm, R. Riehsch, H. Pleuer, H. v. Hauer, G. Wolovkof und S. Filipfiewicz.

— Eine. Sondergruppe ist da von Ch. Landenberger, eine andere Sondergruppe ist die von gegen sechzig Werten einiger französischer Meuter. Es ist seine leichte Arbeit, sich durch sie durchzusinden noch meniger bei sehr vielen die Schönheit zu entdecken Aufinden, noch weniger, bei sehr vielen die Schönheit zu entdeden. P. Bonnard schildert allerlei Szenen des menschlichen, besonders des großstädtischen Lebens. Bei Houssel tritt das Koloristische viel stärfer hervor. F. Vallotton zeichnet mit augerordentlicher Kühle und verzichtet vielsach auf naturalistische Durchsührung der farbigen Joeen. Aber gerade in diesen Eigenschaften offenbart fich ein großzügiges Element, das der dekorativen Absicht dieser Stücke kräftig zu statten kommt. Dieselbe Küble der Auffassung ift aber auch seinen Porträts eigen, und diesen fehlt dadurch, so gut sie sonit sind, das eigentliche pulnerende Leben. Endlich Buillard. Auch seine Stärfe liegt im Deforativen. Sie ist noch bedeutender als die des Ballotton und im Bente wesentlich anderer Ausdrucksmittel. Man begreift, warum dieser Meister den Franzosen als einer ihrer bedeutendsten modernen Landschafter gilt. D. Dach.

### Die Telegraphie von Bildern.

Ingenieur Redafteur Karl hänggi, Colmar.

Ingenieur Redakteur Karl hanggi, Colmar.

Die Bersuche, photographische Bilber mittels des elektrischen Stromes zu libertragen auf weit entfernte Streden, reichen ziemlich weit zurück. Aber der oft vernommen Auf: Eurekal verstummte zumeilt rasch, wenn es galt, Tatsacken vorzuweisen. Erd dem Münchner Brosessor Korn war die Sölung des Problems tatsächlich gelungen und zwar handelt es sich hier nicht nur um eine theoretische Lölung, sondern um eine folche, die eventuell in die Praxis eingeführt werden könnte. Brosessor doch die deventuell in die Praxis eingeführt werden könnte. Brosessor doch die deventuell in die Praxis eingeführt werden könnte. Brosessor der nicht nur um eine theoretische Lölung nicht allein. Auf ganz anderem Bege als er, ist Ende vorigen Jahres ein junger Franzose namens Bel sin ebenfalls zum Ziel gekommen. Es möge im folgenden gezeigt werden, mit welchen Hissmitteln beide dazusamen, über Streden von Tausenden von Kilometern das Bild irgend eines Gegenstandens zu telegraphieren.

Wie deim Fernsprecher durch die Schallwellen in der elektrischen Leitung Strominpulse hervorgerusen werden, die dann an der Empfängerstation wiederum in Schallwellen umgewandelt werden, so gilt es hier beim Uebertragen von Bildern durch die helen und dunkeln Stellen derselben regelmäßige Stromichwankungen zu erhalten, die an der Empfängerstation eine Lichtquelle beeinflussen, durch die sodann das Bild auf eine lichtempfindlick Blatte aufgezeichnet wird. Kroseisor Korn erreicht dies auf solgende Weise. Das Bild ist auf Film photographiert und wird um einen gläsernen Hohlzhlinder gelegt, der in drehendeforischner Erwegung vor dem Lichtpunkte einer Sammellinie durchseichte wird. Aroseisor erreicht dies auf solgende Weiserschalt und eine Nohlzhlinder gelegt, der in drehendefordirchten gerichen Bilder ausgehalten wird. Im Janeen des Licht in das Innere bes Eladzhlinders dringer, während eis durch die anderen Stellen enthrechen ührer größern oder geringern Dunkelheit, mehr oder weniger ausgehalten wird. Im Innern des Kellen im elektrischen Stromkreise beim Vorbeiführen des Bildes vor dem Lichtpunkt regelmäßige Stromschwantungen, die den hellen und dunkeln Stellen des Bildes genau entsprechen.

Diese Stromschwankungen werden nun dazu benutt, um an der Empfangsstation eine nach dem Prinzip des Galvanometers an der Empfangsstation eine nach dem Prinzip des Galvanometers gebaute Blendevorrichtung zu betätigen, die das mit konstanter Helligkeit leuchtende Licht einer Mernstlampe genau entsprechend den Stromschwankungen, d. h. also auch entsprechend den hellen und dunkeln Stellen des zu übertragenden Vildes mehr oder weniger abblendet. Das in seiner Helligkeit so veränderliche Licht wird nun durch eine Linse in einen Punkt gesammelt und vor diesem Lichtpunkt ein zylindrisch zusammengerollter, lichtempsindlicher Film vorbeigeführt in genau derselben Weise und mit derselben Geschwindigkeit, wie das zu übertragende Bild am Sender. Auf diese Weise wird durch den Lichtpunkt das Wild

Sender. Auf diese Weise wird durch den Lichtpunkt das Bild auf den Empfänger-Film aufgezeichnet.

Das ist das System von Prosesson; auf die Schwierigsteiten, die er überwinden muyte speziell in bezug auf die sog. "Trägheit" des Selen, auf die Schwierigseiten der Wahl der richtigen Größenverhältnisse usw. kann hier nicht eingegangen werden. Die von ihm erreichte Bollfommenheit der übertragenen Bilder ist an bekannten Verössentlichungen zu konstatieren.

Auf einem wesentlich anderen Prinzip beruht das System der Bildertelegraphie, das der erst dreißigsährige Franzose de Photographie in Paris vorsührte. Bellin geht von der Tatsache aus, das eine Bichromat-Gelatinsschicht, die zu photographischen Zweden dem Lichte ausgeseht war, das Lichtbild sozusapen en relief gibt. Die hellen Stellen besselben sind vertieft, die dunkeln sind erhaben. Von dem telegraphisch zu übertragenden Bild wird eine baben. Bon dem telegraphisch zu übertragenden Bild wird eine solche Platte präpariert und zylindrisch aufgerollt. Um nun die Stromimpulse als Träger des Bildes zu erhalten, läßt Bellin einen seinen Stift über die Bildwalze lausen, ähnlich wie beim Phonographen die Tonwalze unter einem Stifte durchläuft. Der Stift ift durch eine geeignete Bebelverbindung mit einem fehr fleinen eleftrischen Widerstand in Berbindung, berart, daß ent-sprechend den Schwingungen des Stiftes auf der Bildwalze, ber vorgerufen durch die erhabenen und vertieften (dunkeln und hellen) Stellen ein Rontaft auf dem Biderftand gleitet und fo dem Bilde entsprechende Stromschwanfungen hervorruft. An der Empfängerstelle wird durch diese Stromschwankungen

ein Spiegel-Oszillator bewegt, der ein Lichtbundel auf eine Glasscheibe projiziert. Diese Glasscheibe ist von links nach rechts verschieden durchsichtig; zwischen völliger Undurchsichtigkeit und völliger Durchsichtigkeit liegen eine Reihe von Zwischenztusen.



Je nachdem nun der Stift auf dem zu übertragenden Bild über eine belle oder eine dunkle Stelle streift, wird das Lichtbündel des Oszillators eine belle oder eine dunkle Stelle der Glasplatte passieren. Hinter dieser Glasplatte sammelt eine Linse das so veränderliche Licht in einen Lichtpunkt, der das Rild dann auf einen lichtempfindelten im selben Sinne wie das Bild bewegten Bulinder aufzeichnet.

Bylinder aufzeichnet.

Bellin braucht also nicht besondere elektrische Eigenschaften eines Körpers (Selen) wie Prosesson, sondern alle Elemente seiner Konstruktion sind in der Optik und Elektrotechnik tagtäglich angewandte Dinge, freilich in ungemein kleinen Dimenssonen. Das könnte in bezug auf Dauerhaftigkeit in eventuellem praktischem Betrieb sein System als minderwertig gegenüber dem Kornschen erscheinen lassen. Die von Bellin reproduzierten Bilder sind durchweg sehr deutlich; bei den letzten Versuchen in Paris wurden dieselben auf eine Entsernung von 1717 Kilometer übertragen. Es wurde das Leitungsneh der Telegraphie dazu benutzt.

Daß sich bis seht irgend eine Gesellschaft um praktische Verwendung der Ersindungen bemüht hätte, ist uns nicht bekannt.

### Dom Büchertisch.

Alexander Balka: "Zaida, das Negermädchen." Bolksbrama in fünf Aufzügen. Salzburg, Verlag der St. Betrus Claver-Sodalität. — Der Ertrag dieses Dramas ist dem Werte der Stlavenbefreiung gewidmet. Unter dem Pseudonym Halka verbirat sich, wie wir hören, Frau Gräfin Ledochowska, die verdienstvolle Generalleiterin der Claver-Sodalität In plastischen Szenen gibt sie Schilderungen aus dem Wirten der Heidenmissionen in ihrem geistigen Rampse gegen heidnischen Aberglauben und Stavenhandel. Man verfolgt den Verlauf der Handlung mit Spannung dis zum Ende. — "Baronesse Mizzi." Sechs Vilder aus der Zeit. Salzburg 1907. Verlag der St. Betrus Claver-Sodalität. Preis 50 h, 45 Pf., 50 Centimes. Die traurigen Verhältnisse eines gedrücken Handwerkerstandes und die Nichtigkeit fassionablen Gesellschaftslebens charafterisert A. Halka in flott geführten Szenen, welche das Wilseu des Salons wie der Proletarierwohnung mit gleicher Anschweicht schildern. Das Stück wird auch auf der Bühne eines günstigen Eindrucks gewiß sein. — r.



### Uus ungedruckten Withlättern.

Da stand er vor dem Blod in taufend Nöten, Den er gezeugt in einer trüben Stunde, Bor seinem Machwerk will er schier erröten, An seinem Chrgeiz brennt die grimme Wunde.

Die Journalisten wollten auch nicht fünden, Was er entnahm frisch dem Zitatenschate; - Will sich denn alles gegen mich verbünden! Bald bin, Lucanus, ich auch für die Kape!

Er neigt das Haupt, berennt den Blod im Eifer, Man hört tein Schrei'n und höret tein Gewimmer, Und ob dem Stoße meldet sich tein Reiser, — Der saule Blod nur ging dahin — in Trümmer. Joseph Wach.

### Muller-Meiningen.

Der Gröber sprach ein grobes Wort; flugs zur Tribune trug es fort und aus dem Kraftwort ohne Weil mit Lust schnist einen giftigen Pfeil ber Müller, ber im ganzen Land als — Freund der Presse wohlbefannt.

Nun streikt' der Journalisten Chor, stand trohig vor des Reichstags Tor; berichten wollt' man fürder nicht, wenn Gröber nicht zu Kreuze friecht, und ging darüber auch am End zugrund das ganze Parlament.

Geschäftig gleich als Mittelsmann bot Müller-Meiningen sich an, boch ward er — "höflichst abgelehnt" — -Verwundert nun der Gute stöhnt: "Bin ich denn nicht im ganzen Land als größter — Presserund bekannt?"

Georg Hendkamp.

### An unsern Größer!

Gin Urichwab bift du und deutsch dabei, Du hasself die Leisetreterei, Gradaus und ehrlich, wenn's sein muß, "saugrob", — Du bist halt ein echter, ein richtiger "Schwob." — Dies Berslein sei dir in Ehrsurcht geweiht Für deine urschwähliche — Deutlichseit!

Kaust.

### Die Geilung der Finangen.

(Eine Barobie.)

Berteilt das Gelb! rief stolz von seinen Höhen Des Blodes Later seinen Mannen zu, Und seid ihr alle notdürftig versehen, Dann haltet wegen Dedung Ruh'.

Da eilt, was Hände hat, sich einzurichten, Es reget fich geschäftig jung und alt. Der Admiral läßt eiligst Schiffe "fichten", Herr Einem mehrt das Heer alsbald.

Herr Dernburg sorgt für seine Kolonien, Herr Woltke weist mit Gold die Polen aus. — — Beamte, ungezählte, läßt man ziehen Enttäuscht und ärgerlich nach Haus.

Doch halt, benkt man, die könnten "muffig" werden, Drum gibt man jedem den Vertröftungsfold. Die Wahlen find nicht fern; es macht Beschwerden, Wenn dann das Heer der "Diener" grollt.

Ganz spät, nachdem die Teilung längst gescheben, Nabt der Dozent, er fam aus weiter Fern: Ach, da war überall nichts mehr zu sehen, Und alles hatte seinen herrn.

Wo warst Du denn, als alles man verteilet? Sprach Bülow, und es klang wie leichter Spott. Ich hab', spricht jener, in der Schul' verweilet Und dort gelehrt: Das Königtum von Gott!

Ich war berauscht, entzückt von dem Gedanken, Wie schön es klingt, wenn Jugend Hurra schreit. Wo das ist, können Throne nimmer wanken, Da steh'n sie sest für alle Beit!

Was tun? spricht Billow; alles weggegeben .... Vielleicht im Herbst .... vielleicht .... vielleicht .... 's kann sein .... Mein Sohn, von Idealen sollst du leben; Nur der Genuß ist wirklich — rein!

B. Mefange.



### Mein Erbe.

Mein Knabe mit den schmalen Wangen Und mit den Augen, stiff entzückt — Dir hat ein Beimliches Werlangen Bein Biegel auf die Stirn gedrückt.

Wenn deine Wlicke Scheu fich flüchten Jur Wafdnacht aus dem Sonnentag, Jch fühl's, es bebt ein dunkles Dichten Durch deines Bergens Aleinen Schlag.

Wald zittern durch dein Rindlich Scherzen, Durch alles Jauchzen deiner Grust Die fremden, tiefgeßeimen Schmerzen Mit ihrer tiefgeheimen Buft . . .

Und lausch' ich deines Bergleins Singen -O wie fein Con mich Beif durchfahrt: Auch dich wird einst das Schwert durchdringen, Der Dichtung Schmerzlichfüßes Schwert!

frang Gichert.



### Bühnen- und Musikrundschau.

Jihnen- und Musikrundschau.

Im Hoftbeater gastierte Herr Montor vom Deutschen Schausvielhaus in Hamburg als König Khilipv und Mephistopheles. Es waren vorwiegend günstige Eindricke, welche ich von ihm in dem Schillerschen Drama gewann, im "Kaust" jedoch wurde ich enttäuscht. Richt daß die Leistung gering gewesen wäre, kommt doch der Künstler von einem Theater, dessen Durchschnittsniveau zu den am höchstlee von einem Theater, dessen Durchschnittsniveau zu den am höchstlee von einem Khautsche, war das Dämonische. Welch ein Keichtum in den Darstellungs und Charakteriserungsmitteln bei Heine, den Montor ersehen soll Insbesondere von matter Wirkung war die Schüllerzzene, die doch, schon rein theatralisch genommen, so dankbar ist. Bon Auerbachs Keller an schien der Sast wärmer zu werden; sein Bestes dot er wohl in den Seenen mit Krau Marthe. Seine Aufnahme seitens des Aublitums war recht freundlich, wiewohl um einige Grade sühler wie im "Don Carlos". Ift die Intendanz geneigt, einem Engagement näherzutreten, so würde sich doch noch ein Probespiel in einer modernen Kolle empfehlen. Die übrige Besetzung der Stück ist größtenteils recht gut. Birrons Carlos ist eine sehr schie keit von der Kritif schon mehrsach betonte günstige Entwicklung, auch sein Fault bewies, das der Künstler um seine darstellerische Aufwärtsbewegung strebend bemührt ist, Neben den bewährten Bertreterinnen der Königin und der Sooliung bie Damen Bernd und be doen Stabe in den das neu Hollen in einer Mertreterinnen der Königin und der Sooliung Leikung ist Fil. Reubses schlicht und tief empfundenes Gretchen. Die Inzenierung der Goönheit. Gretchens Jimmer würde durch die große Dimensionen verklierende Sindaung darf berredigen. Die Inzenierung der Koningen Bühnensilder son hervorragender Schönheit. Gretchens Jimmer würde durch die große Dimensionen verklierende Sindaung darf besteilung ist fich den werder Schönheit. Gretchens Jimmer wirde durch der gewinnen. In der kurzende Eindaung driften sich dadurch bervorragender Schönheit. Gretchens Jimmer wirde d tritt, scheint mir ficher.

schens doles Gemissen, von einer instigiote viewenen zerson gesprochen, ftärter wirken wittee, als wenn es materiell in Erscheinung tritt, scheint mir sicher.

Rgl. Relidenztbeater. Ibsens "Baumeister Solnes" wurde zum ersten Male gegeben. Man hat das tiefgründige Wert sier sich an an anderer Bühne gesehen, aber nunmehr hat es eine Darstellung gesunden, welche seinen schwierigen Anforderungen in böchstem Grade gerecht wird. Schade, das und saft alle in Wälde verlassen, die hier Ausgezeichnetes boten. Se in e. der gerade für die Regie Ihsenscheres boten. Se in e. der gerade für die Regie Ihsenscheres boten. Se in e. der gerade für die Nergie Ihsenscheres dausgestattete Gestalt des Baumeisters mit so warmem Leben durchdrang, daß tein sühler Kest von Symbol übrig blieb, und Maja Ke ub ke. Die Silde mag ihr im Grunde nur da individuell liegen, wo sie als Kepräsentantin der Jugend in das Haus des Baumeisters tritt, aber wie sie die Kolle durchführte, bewies von neuem ihr bedeutendes Können. Aus den übrigen ragte Chlotilde Schwarz'schlichte, rührende Frau Solneß hervor. Wie in allen Altersdramen Ihsens tragen die Gestalten der Dichtung einen Janustops, deren eine Hälfte die Jüge ihrer dürgerlichen Eristenz, die andere die hartgemeißelten Linien eines Symbols aufweist. "Solneß" behandelt die Tragödie des genialen Künstlers, der nach des Dichters Glauben nur mit dem Berzicht versönlichen Glückes den Ersolg seines Schaffens zu ersausen dermag.

Hus den Konzertsälen. Un den Rüchtritt des Herrn Kapellmeisters Cor de Las knübste sich ein Kedertrieg zwischen ihm und dem Animschen den Ihniste sich ein Federtrieg zwischen ihm und den Anzertsälen. An den Konzertsälen. Un den Künstlers, der nach des Dichters Glauben nur mit dem Perzicht versönlichen Glückes den Ersolg seinen Schaffens zu ersausen, das ehn keit und den Konzertsälen. In den Rüchtritt des Herrn Kapellmeister Gesten Ungelegenheiten den incht zu ändern vermag. Das zehn te Kaim dorn derer hich die Konzerte des haben der Kritikan. Das Kublifum zeichnete sein der Kubli

auf der Höhe der vorausgegangenen hielt. Alls treflicher Gast des ausgezeichneten Ensembles spielte Kammermusiker Wagner in dem Klarinettenquintett von Brahms.

Verlebiedenes aus aller Allet. In Berlin wurde ein Berband deutschere Bühnenschriftsteller ins Leben gerusen, welcher die Rechte der Dramatiker nach dem Vorbilde der Kariser Geselschaft dramatischer Autoren wahren soll. Zum ersten Vorstand wurde Max Dreh er gewählt. — Zur Erlangung von Entwürsen sint die Neudauten der Stuttgarter Hospischen und gekenhaus und Schauspielhaus wurde ein Preisausschreiben und geschzeitig eine Einladung für im Theaterhau ersabrene Architekten erlassen eine Einladung für im Theaterbau erfahrene Architeften erlaffen. Bon den besonders aufgeforderten Baumeistern abgesehen, steht

der Wettbewerd lediglich in Württemberg ansässigen oder geborenen Architekten offen. Die neuen Rezitative zu Aubers "Schwarzer Domino", welche an der Stuttgarter Sosdühne günstige Aufnahme sanden, sind von dem dortigen Hossaveren Domino", welche an der Stuttgarter Bosiähne günstige Aufnahme sanden, sind von dem dortigen Hossaveren günstigen Weldung der Württembergsiche Hossaveren infolge einer irrigen Meldung der Württembergsiche Hossaveren der "Hougen ot ten" einer edenso stünstlerisch sorgsältigen, wie historisch echten Reueinstudierung unterzogen, sir welche der Raiser, der bereits der Generalprode beiwohnte, lebhaftes Interesse zeigte. — Liliencrons Drama "Die Ranhau und die Pagwisch" hatte in Berlin keinen Ersolg. Der Lyrifer ist den Wühnenansorderungen gegenüber ein Fremdling. — Rammersänger Bruds brachte an dem von ihm geleiteten Ihme. Aufscher in Metzeine von ihm komponierte Oper ersolgreich zur Aufführung. Die Musik des sich im Stil der großen Oper bewegenden "Herzog Reginald" wird gerühmt. — In Posen wird ein Theater von Prosessor Littmann (München) erbaut. Die Rosten belaufen sich auf zwei Millionen. — In Det mold wurde die Grün dung einer sürstlichen Hossaverthauses beschlossen. — In Frankfurt a. M. hatte "Der Wanderthauses beschlossen. — In Frankfurt a. M. hatte "Der Wanderethauses beschlossen. — In Frankfurt a. M. hatte "Der Wanderethauses beschlossen. — In Frankfurt a. M. hatte "Der Wanderethauses beschlossen Drama von G. Macchi, Musik von Marco Enrico Bosi i, eine recht freundliche Aufnahme. Der Italiener, welcher die Instrumentation auss glüdlichste meistert, redet völlig die musikalische Sprache der modernen Deutschen, der er manche eigenartige Wendung abgewinnt. artige Wendung abgewinnt. Nünchen. & G. Dberlaenber.

Bei den Osterbasen. (Hotel Union.) Die Kinderspiele von Käthe Joël erfreuen sich im neuen Heim der gleichen Beliebtheit wie bisher im Bolfstheater. Kein Wunder, denn was die Dichter komponierten — die auch mit Liebe der Regie walteten — und den Kindern bringen, das ist wirkliche Poesse, das ist prächtigster Sonnenschein, ein Stüdchen heiterster Natur, das aus lachendem Kindermunde von der Wühne in die Kinderherzen quillt. Sie haben aber auch ganz entzülchend gespielt. Es wäre wirklich zu wünschen, das auch anderswo die Kinderspiele, und vor allem die von Käthe Joël, hingebende Pslege sinden möchten.

### Finanz- und Handels-Rundschau.

Die noch in aller Erinnerung ausgeprägten desolaten finanziellen Schwierigkeiten und insbesondere die kolossalen Kurarückgänge, ziellen Schwierigkeiten und insbesondere die kolossalen Kursrückgänge, Zahlungsstockungen und Inhibierungen in der amerikanischen Union hatten seinerzeit mit Recht in allen Kreisen Entsetzen über die Konsequenzen dieser Verwirrungen erregt. Umsomehr sind heute das Erstaunen und die auftauchenden Zweifel gerecht, welche der fast unentwegten Aufwärtsbewegung der alle Märkte beherrschenden Neuvorker Börse entgegengebracht werden. Die These, dass in Anbetracht der weit solideren Prinzipien und der bereits Jahr-hunderte hestehenden Organisation der autonäischen Wirtschaftsmärkte hunderte bestehenden Organisation der europäischen Wirtschaftsmärkte und nationalökonomischen Grundlagen derartige Fluktuationen bei uns zu den unmöglichen Dingen zählen, ist nicht von der Hand zu weisen. Trotzdem sind nicht nur sämtliche Börsenplätze und zu weisen. Trotzdem sind nicht nur sämtliche Börsenplätze und Effektenmärkte von diesen Neuvorker Bewegungen influenziert, sondern auch Handel und Industrie, Landwirtschaft und Geldpolitik Europas stehen unter dem direkten Einfluss von dem Wohl und Wehe der amerikanischen Situationsberichte. Bekanntlich lieben die Yankees die Ueberraschungen, besonders die der grellsten Art. Daher war es nicht zu verwundern, wenn Präsident Boosevelt seine bisherige Angriffstaktik und Politik gegenüber den grossen industriellen und Verkehrsunternehmungen Amerikas änderte. Auch für eine Besserung der Wirtschaftslage in Amerika mehren sich die Symptome. Der Jahresbericht des gigantischen Stahltrusts zeigt mit seinen Gewinnen Einbericht des gigantischen Stahltrusts zeigt mit seinen Gewinnen Einnahme-Rekordziffern und meldet gleichzeitig, dass die Geschäfte der Gesellschaft auch im neuen Jahre eine erhebliche Besserung aufweisen. Gute Saatenstandberichte und gebesserte Zahlungsbilanzen geben weiterhin Gewähr für eine langsame Gesundung, welche wohl augenscheinlich am besten mit exemplifiziert wird durch die Meldung, dass bei Wiedereröffnung einer im Vorjahre zwangsweise geschlossenen Neuyorker Depositenbank in der ersten halben Stunde Depositen im Werte von über 4 Millionen Mark zur Einzahlung gelangten. Einen weiteren Hauptfaktor, welcher auf die Tendenz hervorragend ein-wirkte, bildete die bedeutende Besserung der Metallmärkte, besonders von Kupfer und Zinn.

Für die zukünftige Gestaltung der Wirtschaftsmärkte wäre wünschenswert, dass die geschilderte Besserung in nicht zu hastigem Tempo Fortschritte macht. Es hat sich wiederholt schon bestätigt, dass besonders im Wirtschaftsleben das alte Sprichwort gilt: "Es ist nichts schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen". Von der merklichen Besserung, die in London und Paris freudig aufgenommen wurde, nahm man an den deutschen Börsenplätzen nur in ganz verschwindendem Masse Notiz. Während ferner Amerika, trotz erhöhter Ansprüche an den Geldmarkt, immerhin füssig bleibt, und London und Paris sogar auswärts Geld in Pension geben, blieb

die Geldmarktsituation in Deutschland unverändert: die stets ungewisse und unsichere. Die Differenz zwischen dem Londoner Privatdiskont und der Berliner Tagesrate ist eine unvermindert grosse. Die Geldknappheit an den deutschen Plätzen erfuhr gegen Ende des Märsmonats eine weitere Verschärfung durch Kündigungen von Leihgeldern der Börse seitens der Seehandlung. Dass dieser Vorgang die unklare Situation an den deutschen Börsen weiterhin hemmte, war ohne weiteres klar. Die Vermutungen, dass damit die ersten Vorbereitungen zu der mit Bangen erwarteten grossen Anleihe des Reiches und neuerdings auch Preussens getroffen worden waren, bildet kein günstiges Omen für den Erfolg derselben. Mit der Erwartung dieser grossen Reichsanleihe geht Hand in Hand eine weitere Verfasung unserer ers tklassigen heimischen Fonds. Die Verfassung dieses Anlagemarktes hängt, wie man wiederholt beobachten ban mit der Unbergehätzung der deutschen Kanitalskraft gusammen. kann, mit der Ueberschätzung der deutschen Kapitalskraft zusammen. Woche für Woche häufen sich die Millionen Kommunalbedürfnisse aller Teile Deutschlands. Dazu kommt noch durch die grossen Kolonialbahntorderungen — der gesamte Bedarf bezingert sich bekanntlich auf rund 150,000,000 M — eine neue Konkurrenz in punkto der Snekriptionen und vorenzeisbelich auch ein neue Konkurrenz in punkto der Subskriptionen, und voraussichtlich auch ein neuer Typus des Rentenmarktes in Form von Reichskolonialanleihen.

Man wird trotzdem nicht fehlgehen, wenn man glaubt, dass die unerfreuliche Verfassung des deutschen Geldmarktes nach Befriedigung der Quartalsbedürfnisse von der fortschreitenden Erleichterung der internationalen Geldmärkte endlich profitieren wird. Die Einschränkung der industriellen Tätigkeit, die fast überall zu registrieren ist, konnte eine durchgreifende Verbilligung der deutschen

Geldsätze noch nicht aufkommen lassen.

Die heimische Industrie wird sicherlich von den grossen Bedürfnissen Preussens für den Ausbau der Eisenbahnen und die Erweiterung des Betriebsmaterials, wofür laut Sekundärbahngesetz über 500 Millionen Mark gefordert werden, auf manchen Gebieten erheblich profitieren. Der Tendenzumschwung der deutschen Börsen wurde durch die Ausführungen in den Generalversammlungen der deutschen Grossbanken hinsichtlich der Aussichten des laufenden Jahres hervorgerufen. Eine gedeihlichere Zukunft und eine langsame Besserung der industriellen Situation werden, sicherlich mit Recht, erwartet. Auch die Meldungen über die Beilegung des drohanden Rangewerheatreikes befriedigten. M. Weber. drohenden Baugewerbestreikes befriedigten.

Bayerische Landwirtschaftsbank. Die Generalversammlung setzte die Dividende auf 4% fest. Erwähnenswert ist neben dem erfreulichen Geschäftsgang auch der Beschluss, nunmehr Pfandbriefdarlehen auf Basis 4% Pfandbriefe auszugeben. Süddeutsche Bodenkreditbank. Die Generalversammlung genehmigte neben 8% Dividende auch die Erhöhung des Abtienkapitals um 3 Millionen Mark, begründet durch die Ausdehnung des Hypothekengeschäftes.

Commerz- & Diskontobank Hamburg-Berlin. In der Generalversammlung dieses Institutes wurden die Anträge mit einer Dividendenverteilung von 5½% but Ausschreibung in der heutigen Nummer genehmigt.

Bayerische Handelsbank. Gemäss Beschluss der Generalversammlung gelangt eine sofort zahlbare Dividende von 8,05% zur Verteilung.

Pfälzische Hupothekenbank, Ludwigshafen a. Rh. Die Generalversammlung genehmigte einstimmig die Vorschläge des Aufsichtsrates. Es kommt für das Jahr 1907 eine Dividende von 9% mit Mk. 90.— pro Aktie sofort zur Auszahlung. Die ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates wurden wiedergewählt.

scheidenden Mitglieder des Aussichturates wurden wiedergewählt.

Siesa-Ferein, Ledens- und Aussicuer-Versicherungsanstalt, A.-.. Dem vorliegenden, sehr überschieften und mit zahlreichen Detailnachweijungen verschenen Geschäftsderichte des Eliesa-Bereins ift au entnehmen, daß berleibe im Jahre 1907 auf dem Gebiete der Aussicuer- und Bollsversicherung ganz desendere Erfolge erzielt dat. Durch eine Reuproduktion von 28,010,690 Art. Bersicherungskapital ist der Berscherungskand auf isl. 187 357 MR. Berssicherungskapital in de. 187 Bollzen, angewachen. Diesem Backstume enthrechend sind gegen das Borjahr gestiegen: die Prämieneinnahmen um 25,014,485.48 MR., die Främienreierven und Iederschage um 3,07,004.77 MR. auf 2,801.488.64 MR., die Prämienreierven und Iederschage um 3,07,004.77 MR. auf 2,801.488.64 MR., die Prämienreierven und Iederschage um 3,744.78 MR. und ermöglich die Zusählenne einer Dividende von Exogent der vollen Jahrekungen im Betrage von 3,744.84 MR. ausgezahlt. Der Beingewinn bezissert sich auf 382,963.92 MR. und ermöglich die Zusählenne einer Dividende von Exogent der vollen Jahrekprämie an die bezugsberechtigten Berschaften. Im Dividendensonds der Bersicherten erliegen nunmehr 1909,229.87 MR. welche vermehrt um den aus dem Reingewinne por 1908 au erwortenden Zuwachs im Jahre 1909 zur Barversendung an die Bersicherten gelangen. 124 ehemals bei dem Gischa Berein versichen geweiene Madden erhelten ausgewiesen Auf diese Beise entschäftigt dem Konten diesen Berarmung nicht softenden zugewiesen besteht im Gischa Berein ausgewiesen Berarmung nicht softenden ausgewiesen besteht im Gischa Berein ausgeschen Berarmung nicht softenden ansenden besteht im Gischa Berein ausgeschen Berung ist dem Ausgeschen der Exiptenden und Intalijanten, sowie deren Bitwen und Baisen, welche eine erschießliche Aufgeste entschäftet. Die Berwaltung ist dem und Baisen, welche eine erschießliche Katistett entsaltet. Die Berwaltung ih bemüht, nach allen Seiten ausgleichende Gernrichtungen getroffen. Ginrichtungen getroffen.



Se. Majestät König Friedrich August von Sachsen in der Spezial-

maschinenfabrik für Sandverwertung Leipziger Zementindustrie Dr. Gaspary & Co., Markranstädt.

Seine Majestät den König Friedrich August von Sachsen näher mit der modernen Sandverwertung bekannt gemacht zu haben, dessen kann sich die Spezialmaschinenfabrik für Sandverwertung Leipziger verwertung Leipziger Zementindustrie Dr. Gaspary & Co., Markran-Als einzige sächsische
Welt in dieser Branche hatte sie dieser Tage die Ehre, den sächsichen Monarchen in ihrem Werk als Gast begrüssen zu durfen. Im Vestibul des nur aus Sand und Zement erbauten Verwaltungsgebäudes von den beiden Chefs der Firma ehrfurchtsvoll empfangen, überreichten Seiner Majestät hier auch zwei achtjährige Mädchen je ein Blumenbukett und sagten dabei Verschen her, die sich auf den Wirkungskreis der Firma bezogen. Hierauf wurde der hohe Herr von den Chefs in das in der ersten Etage gelegene Empfangszimmer geleitet. In dem angrenzenden Mustersaal liess sich Seine Majestät einen ihn in die Industrie einführenden Vortrag von dem einen der Chefs halten. Es interessierten den Monarchen zwei 25 und

strierte, der Firma patentierte Sturmsicherung der Dachziegel. Als erster trug sich der Herrscher in das im Empfangszimmer ausliegende goldene Buch der Firma ein. Hierauf trat man den Rundgang durch die Fabrik an. Unser Bild zeigt uns den König im eifrigen Gespräch mit den Chefs begriffen, das Verwaltungsgebäude verlassend, um sich über den Hof hinweg nach der Maschinenfabrik und Zementwarenfabrik zu begeben. Seine Majestät besuchte zuerst den im neuen Shedbau befindlichen Teil der Maschinenfabrik und betrat darnach die Zementwarenfabrik. An Hand der in Tätigkeit worgeführten Maschinen konnte sich Seine Majestät sehr gut ein Bild von der Entwicklung der Zementwarenindustrie machen. Seine wiederholten Fragen bewiesen, dass er das grösste Interesse zeigte. Ein lebhafter Meinungsaustausch entspann sich an der Kniehebelpresse "Triplex" für ein- und mehrfarbige Fussboden- und Wandplatten; mehrere Male musste der Arbeiter seine einfachen Handgriffe wiederholen. War es hier die saubere Musterung der Platten, welche den Monarchen interessierte, so erregten weiterhin der grosse Druck der hydraulischen Kraftpressen für Trottoirplatten seine Bewunderung. Ueber die schnelle Arbeit der Wand- und Tischschleifmaschinen äusserte er sich anerkennend, ebenso über den Steinbrecher. An grossen, bis zu 20 cbm in der Stunde liefernden Betonmischern ging der Weg vorüber zu den Dachziegelmaschinen. Am einfachen Schlagtisch bis zu der mit den modernsten Einrichtungen versehenen Dreisternmaschine wurde dem Monarchen die Entwicklung der Zementdachziegelindustrie vorgeführt. Weiter sah der hohe Gast die Herstellung von Treppenstufen in den Columbusformen und von Betonhohlblöcken in modernen Blockmaschinen. Dann kam man zur Zementmauersteinfabrikation. Der einfache vier Steine gleichzeitig liefernde Apparat "Zwerg", die vollkommenere Pioniermaschine für sechs Steine gleichzeitig und die vollendete Pioniermaschine für eine Tagesproduktion von 5000 Steinen bei vier Mann Bedienung, zeigten auch hier wieder dem König die Entwicklung dieses Zweiges der Sandverwertung. Als einen großen Fortschritt der Maschinentechnik bezeichnete Seine Majestät das 12 Steine gleichzeitig fabrizierende, automatisch arbeitende Misch- und Stampfwerk für Betonmauersteine. Weiter sah der Herrscher die Herstellung der Kanalisationsrohre in den Columbusformen und die Fabrikation der für die Landwirtschaft so wichtigen Drainröhren auf der Drainrohrmaschine "Viktoria". Mit der Druckfestigkeits-Prüfungsmaschine wurde in Gegenwart des Monarchen ein 1/4 Jahr alter 1:6 gemischter Betonmauerstein geprobt. Die ersten Risse zeigten sich bei dem hohen Druck von 270 kg auf den qcm. Unter Hochrufen der spalierbildenden Arbeiter verliess Seine Majestät diesen Teil des Werkes und begab sich, am Versandraum, der Tischlerei, der Dreherei und dem Farbenwerk vorübergehend, nach dem Ausgang. Mit Händedruck verabschiedete sich der Monarch von den beiden Chefs, in anerkennenden Worten äussernd, dass ihm die Firma Dr. Gaspary & Co. mit ihren Erläuterungen über die Sandverwertungsindustrie etwas Interessantes und Sehenswertes geboten hätte.

# Ist Ihre Verdauung

### in Ordnung?

Wiffen Sie, wie Magenkatarrh, Magenkrampf, Magengeschwüre, Magenerweiterung, Magenkrebs, stinkender Atem, Leberl Gallen-, Nieren- und Darmleiden, Leberleiden, Gallen-, Nieren- und Darmleiden, n näckige Verstopfung, Gicht etc. entflehen? hart-

Leiben Sie ; B. öfter an Auffloßen, Uebelfeit, Godbreunen, Berftopfung, Samorrholden, Störungen in der Gefdlechtefphare, Schwindelanfallen, talten Guben, Mattigfeit, Rolifen, Blutungen, Appetitlofigfeit, bleichem Ausfehen, Erbrechen oder Brechreis, üblem Gernch aus dem Munde, belegter Bunge, Diarrhoe, Gasbildung im Magen: und Darm. fanal, Ropfidmergen, Magen- und Leibidmergen nim.

Lefen Sie bann unbedingt unfere Abhandlung

### Magenleiden und ihre Folgen!

Sie führt den Beweis, daß die meifien Erkrankungen des menschlichen Organismus in innigem Busammenbang feben mit den Innktionen des Berdanungsapparates, fie wirft greffe Schlaglidler auf die jahllolen Sunden, die bisher bei der Befandlung von Magenleiden begangen murben, und zeigt mit bezwingender Logik den Reg jur einfachen fideren Silfe. Sie zeigt, wie man dem Aebel an die Burgel gest! Bir feuden diefe Brofdure

vollkommen unentgeltlich und franko an jedermann.

Forbern Sie biefelbe noch beute per Rarte.

Apotheker H. Lincke, 6.m. b. B. Berlin-Steglitz D. 92.

### <u>Köniġl. Belġ. Staats-Postdampfer</u>



**VIA OSTENDE-DOVER** 

3 mal täglich. 3 Stunden Ueberfahrt.

Kürzeste und interessanteste Route zwischen

### Süddeutschland und England.

Direkte Fahrkarten auf allen Hauptstationen, sowie auch in den meisten Reisebureaus, woselbst Prospekte und Auskünfte unentgeltlich.

### Herdersche Verlagshandlung zu Freiburg im **Breisgan**

Soeben ist erschienen und kann durch alle Buchhandlungen bezogen merben:

Professor ber Theologie am Schäfer, Dr 3., Briefterfeminar in Mains, Evangelien und die Evangelienkritik,

ber atademischen Jugend und ben Gebildeten aller Stände gewidmet. 8° (VIII u. 124) M 1.40; geb. M 2.—

Das Büchlein orientiert über die Frage, wie unsere Evangelien entstanden sind und welche Glaubwürdigkeit sie den Ginwanden der modernen Kritik gegenüber beanspruchen konnen.

| Pfälzische H                                                  | Hypothekenbank.              |                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               |                              | ssiva.                                                                           |
| 2. Kasse, Reichs- und Notenbank                               | 4 Kapital-Reservefonds       | ·                                                                                |
| 11. Zinsen aus Darlehen berechnet p. 81. Dez. 1907 " 1,185,58 |                              | 757,901.10                                                                       |
| . <b>★</b> 391,408,99                                         | 3,997.40 M. 891,4            | 108,997.40                                                                       |
| Soll. Gewinn-                                                 | - und Verlust-Konto.         | Isben.                                                                           |
| 1. Geschäftskosten                                            | 17 28 3. Kontokorrent-Zinsen | 180,646.12<br>178,189 95<br>267.814 93<br>101,945 36<br>100,437 73<br>168,226.34 |

Ludwigshafen a. Rh., den 24. Februar 1908.
In der beutigen Generalversammlung wurde die Dividende für das Jahr 1907 auf 190% — # 90.— für jede Aktie festgesetzt, welche sofort ausbezahlt werden.
Ludwigshafen a. Rh., den 16. März 1908.

Die Direktion.

A 16.297.260 43

**▲ 16.297.260.43** 



Monstranzen etc. liefert bestens

Franz Wüsten Kgl. Sächs. Hoflieferant Cöln a Bh Hunnenrücken 28.

Rheumatismu, Cht Gliederreissen, selbst das kart. näckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rhoumatismusõl beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5.-. Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.

### Ausstellung München 1908.

Tulbecks rasse (10 Minuten vom Ausstellungs-platz) ist für die Dauer der Ausstellung billiges Unterkommen für auswärtige, am Platz beschäftigte Kelinerinnen geboten.

Anmeldung Arbeitsamt

Zweibrückenstrasse 10. —

Digitized by

eigenes Wachs-

### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr Niederlage u. Probier-Ahrstube Rotwein : Berlin: Nur

tum. Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und gehaltenen Ahrrotweine nur eigenen was den bestehen.
Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.
Der Vorstand.

### Bayerische Celluloid

In der heute stattgehabten Generalversammlung wurde die Dividende der Aktien unserer Gesellschaft für das Geschäftsjahr 1907 mit

13%  $\equiv$  M. 130.— pro Aktie

festgesetzt und gelangt bei nachfolgenden Stellen zur Auszahlung:

Nürnberg:

München :

Barlin:

Alexander-

strasse 43.

Die Gesellschafts-Kassa

Bayerische Bank f. Handel u. Industrie, Zweigniederlassung Nürnberg

Bankcommandite Gebrüder Klopfer

Nationalbank får Deutschland

" C. Schlesinger, Trier & Cie., Comm.-Ges. auf Aktien Frankfurta/M.: L. & E. Wertheimber.

Nürnberg, den 25. März 1908. Der Vorstand.

### Dem hochwürdigen Kierus

empfehle mich zur Anfertigung von sämtlichen Kleldungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Leo-Krägen. Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Ed. Walz Nachf. München, grabe 8. Lieferant des Georgianums.

Stoffe zu Kirchenparamenten, Fahnen. 👡 Fertige Gewänder etc. 👡

Nur durchaus solide preiswürdige, selbstgefertigte Fabrikate in

Südwall 80 F. J. Casaretto, Crefeld, Sadwall 80 Regründet 1851.

Berderiche Verlagshandlung zu Freiburg im Breisgan.

Für Romreisende.

Romvilger. wichtigsten Heilig-tümern u. Sehens.

Wegweiser zu ben

ewigen Stadt. Bon A. de Baal. Achte Auflage. 12°. (XVI u. 404) Geb. in Leinwand M 5.—

Bande liegen vor.

Babeter und Gfell-Fels gur Borbereitung für bas Rom ber Renaiffance empfohlen.

Durch alle Buchhandlungen ju beziehen.

### Mayerische Celluleidwaren-Fabrik verm. Albert Wacker A.-A., Nürnberg. Bilanz pro 31. Desember 1907.

|    | Sol                                       | 1          |            |
|----|-------------------------------------------|------------|------------|
| An | Immobilien-Konto                          | M. Pf.     | M. Pf.     |
|    | Bestand am 1. Januar                      | 572,407 14 |            |
|    | 1% Abschreibung                           | 5,724 08   |            |
|    | _                                         | 566,683 06 |            |
|    | Zugang                                    | 220 35     | 566,903 41 |
| •  | Waren-Konto,                              |            |            |
|    | Bestand laut Inventur                     |            | 265.697 27 |
| ,  | Maschinen-Konto I<br>grosse Maschinen     |            |            |
|    | Bestand am 1. Januar                      | 31,360 55  |            |
|    | 10% Abschreibung                          | 3,136 06   |            |
|    | •                                         | 28,224 49  |            |
|    | Zugang                                    | 2,452 60   | 30,677 09  |
| 9  | Maschinen-Konto II,<br>Handmaschinen etc. |            |            |
|    | Bestand am 1. Januar                      | 88,339 12  |            |
|    | 10% Abschreibung                          | 8,833 92   |            |
|    | •                                         | 79,505 20  |            |
|    | Zugang                                    | 10,492 39  | 89,997 59  |
| ,  | Fabrikeinrichtangs-H                      | onto       |            |
|    | Bestand am 1. Januar                      | 33,322 02  |            |
|    | 20% Abschreibung                          | 6,664 41   |            |
|    | •                                         | 26,657 61  |            |
|    | Zugang                                    | 3,258 70   | 29,916 31  |
| ٠  | Hilfsmaschinen- und<br>Werkzeug-Konto     |            |            |
|    | Bestand am 1. Januar                      | 1          | 1          |
|    | Zugang                                    | 7,476 79   | ļ          |
|    | •                                         | 7,477 79   |            |
|    | 100% Abschreibung                         | 7,476 79   | 1          |
|    | Transport                                 |            | 985,192 67 |
|    | ·                                         |            |            |

| W-1 4                    | M. Pf.           | M Pf.          |
|--------------------------|------------------|----------------|
| Uebertrag:               | T 4 -            | 983,192 67     |
| An Bureaucinrichtungs-l  | Youro '          |                |
| Bestand am 1. Januar     | 1,024 77         |                |
| Zugang                   |                  |                |
|                          | 1,025 77         |                |
| 100% Abschreibung        | 1,024 77         | 1-             |
| An Patent- u. Musterschu | ts-Konto         |                |
| Bestand am 1. Januar     | 1 —              |                |
| Zugang                   | 243 50           |                |
| <b>0 0</b>               | 244 50           |                |
| 100% Abschreibung        | 243 50           | 1_             |
|                          | 210 00           | 1              |
| , Preislisten-Konto      | •                |                |
| Bestand am 1. Januar     | 1-               |                |
| Zugang                   | 4,428 10         |                |
|                          | 4,429 10         |                |
| 100% Abschreibung        | <b>4,428</b> 10. | 1 —            |
| , Kassa-Konto, Bestand   |                  | 9,157 61       |
| " Debitoren-Konto        |                  | -,             |
| " Bankguthaben           | 298,278 52       |                |
| Warenforderungen         | 138,977 24       | 432,255 76     |
|                          |                  | . 1,424,609 04 |
|                          |                  |                |
| Hab                      | en               | M. Pf.         |
| Per Aktien-Kapital-Kont  | 0                | 1,000,000 —    |
| " Beserve fonds-Konto    |                  | 140,051 43     |
| " Delcredere-Konto       |                  | 2,000 —        |
| , Spezialreservefonds-   |                  | 100,000 —      |
| . Unterstützungsfonds-   | Konte            | 1,290 —        |
| , Gewinn- und Verlust    | -Konto           | •              |
| Vortrag von 1906         | M. 21,061 5      |                |
| Reingewinn pro 1907      | " 160,206 0s     | 9 181,267 61   |
|                          |                  | 1 194 600 04   |

M. 1,424,609 04 Gewinn- u. Verlust-Konto pro 31. Dezember 1907. Haben. M. Pf. M. Pf. 21,061 52 378,472 28 An Konto-Korrent-Konto Verlust an Per Vortrag von 1906 , Gewinn an Waren , Gewinn an Zinsen 2.391 28 Debitoren Abschreibungs-Konto, div. Abschreibungen Unkesten-Konto 186,367 83 181,267 61 Reingewinn M. 407.558 35 M. 407,558 35

m. 407,558 35

In der heute stattgehabten Generalversammlung wurde die Dividende für das Geschäftsjahr 1907 mit 18%
L130.— pre Aktie festgesetzt und gelangt bei nachfolgenden Stellen zur Auszahlung:
Urnberg: Die Gesellschafts-Kassa; Bayer. Bank f. Handel u. Industrie Zweigniederl. Nürnberg;
Unchen: Bankkommandite Gebrüder Klopfer
lerlin: Nationalbank für Deutschland; C. Schlesinger, Trier & Co., Kemm.-Ges. auf Aktien;
Frankfurt a. M.: J., & E. Werthelmber.
Nürnberg, den 25. März 1908.

Der Aufsichtsrat:

Der Vorstand:
Stilling. Robert Gutmann.

M. 407,558 35

M. 407,558

# Kreis - Sparkaffe

Moers

Amtliche Sinterlegungeftelle für Minbelgelber. —

Sanptfelle: Moers, Somberger-frage Ar. 58 nrafe Ar. 58 verzinst fämtliche, auch durch Bok ober Reichsbank gemachte Einlagen schon vom Tage der Einzahlung ab dis zum Tage vor der Rüd-zahlung mit

Reichebant-Giro-Ronto. Ferniprecher Rr. 24. 

Frostbeulen, aufgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (insbee. bet kleinen Kindern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, Krampfader- und andere Geschwüre, heilt schneil und sicher die von hohen Aerzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämiterte Wenzelsalbe in all. Apotheken erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.

Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombath.

### **-**Schwitzapparate

für den Hausgebrauch gegen Rheumatismus, Influenza etc. 

## Bilanz der Deutschen Bank, Berlin

| Aktiva.                                                  | am 31.                                   | Dezembe                               | r 1 <del>9</del> 07.                                                                          | Passiva.                |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Kasse                                                    | •                                        | M. S                                  | Aktien-Kapital                                                                                | M.<br>200,000,000       |
| Effekten                                                 | " 26,401,420.11<br>i<br>M. 56,959,955.45 | 112,629,497 05                        |                                                                                               |                         |
| Wechsel und kurzfristige<br>Reichsschatzanweisung.       | , 631,461,993.96                         |                                       | Reserve . M 7,016,652.28                                                                      | 100,000,000             |
| Report und Lombard-Vor-<br>schüsse                       | 154.933.210 28                           | 843,355.159 69                        | Depositen-Gelder                                                                              | 476,104,009             |
| Eigene Effekten laut Jahre<br>Eigene Beteiligungen an Ko | sbericht                                 | 68,600,081 12<br>53,427,886 71        | nung                                                                                          | 788,301,712             |
| Commanditen                                              | bei fremden Unter-                       | 660,000 —<br>81,572,191 85            | Aktien II. Serie Akzepte im Umlauf ausserdem Bürgschaften:                                    | 2,414<br>263,537,867    |
| gedeckte ungedeckte                                      | 471,534,510 89<br>146,455,114 07         | 617,989,624 96                        | M. 78,888,055,59 Dividende, unerhoben Dr Georg von Siemens'scher Pension- und Unterstützungs- | 36,138                  |
| ausserdem Bürgschatt-I<br>M. 78,388,0                    | 55.59                                    |                                       | Fonds                                                                                         | 5,320,794               |
| Vorschüsse auf Waren un<br>(Berlin)                      |                                          | 68,862,695 38                         | n des Filiales noteseisendes                                                                  | 8,109,741<br>30,319,176 |
| Pension- und Unterstütz<br>mmobilien                     | ungs-Fonds                               | 4,090,250 —<br>20,544,062 13<br>405 — | ·                                                                                             | ·                       |
|                                                          |                                          | 1'871,731,853 89                      |                                                                                               | 1.871,731,853           |

Debet.

### uewinn= una veriust=konto.

Kredit.

|                                                                                      | Me 18                         |                                                                                                                                     | Mi 1/8               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| An Handlungs-Unkosten-Konto                                                          |                               | Per Saldo aus 1906                                                                                                                  | 1,115,791 —          |
| (worunter M. 2,383,930.78 für Steuern und Abgaben). An Abschreibungen auf Immobilien | 20,072,166 88<br>2,255,632 42 | "Gewinn auf Wechsel- und Zinsen-Konto<br>M. 26,897,521.49<br>"Gewinn auf Sorten, Coupons und<br>zur Rückzahlung gekündigte Effekten |                      |
| An Abschreibungen auf Mo-<br>bilien                                                  | 931,579 88<br>30,319,176 64   | M. 410,207.84<br>"Gewinn auf Eflekten<br>M. 783,011.84<br>"Gewinn auf Konsortial-Geschäfte                                          |                      |
|                                                                                      |                               | M. 4,848,558.67<br>,, Gewinn auf Provisionskonto<br>M. 13,149,269.35<br>,, Gewinn aus dauernden Beteiligungen bei                   |                      |
|                                                                                      |                               | fremden Unternehmungen und Komman-<br>diten M. 6,874,195,63                                                                         | <b>52,462,764</b> 32 |
| i i                                                                                  | 53 578 555139                 |                                                                                                                                     | 53 578 555132        |

**Gisela-Verein, Lebens- u. Aussteuer-Versicherungs-Anstalt in Wien (auf Gegenseitigkeit)** unter dem Protektorate Ihrer K. u. K. Hoheit der Durchl. Frau Prinzessin Gisela von Bayern. Zweigniederlassung München.

| Aktiva.                                                                                                                                                                                                                                            | Bilanz                                                                                                                                    | für de                                                                           | n Sel                                                                                           | hlus          | s des                                                                                                                                                                                                                                       | Geschäft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | sjahres                                                                                                                                                                                    | 1907.                                                                                                                  | Passiva.                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| I. Grundbes II. Hypothek III. Wertpapi IV. Darlehen V. Guthaben stituten VI. Rückständ VII. Ausstände Agenturer stand bei VIII. Barer Kas Guthaben Postspark IX. Inventar X. Sonstige 1. Gestun mien M 2. Effekte Pension und Hill fonds in Stück- | auf Policen bei Bankin lige Zinsen bei Filialen u inkl. Kassa denselben sabestand und bei der k. k assa Aktiven: dete Prä- 449,081.13 nd. | M 761<br>"41,177<br>"13,321<br>"1,960<br>" 493<br>" 524<br>" 660<br>" 35<br>" 38 | ,485.11<br>,342.19<br>,520.90<br>,898.66<br>,466.21<br>,948.03<br>,543.40<br>,325.55<br>,185.16 | I. II. IV. V. | Prämienn<br>Prämient<br>Reserven<br>Gewinnre<br>Sonstige<br>1. Divid<br>2. Ausse<br>3. Reali<br>4. Reser<br>5. Rest i<br>Ausse<br>6. Krieg<br>Sonstige<br>1. Pensi<br>2. Fond<br>Mäd<br>3. Hilfsf<br>Inkas<br>4. Angal<br>blieb<br>5. Ueber | eserven berträge für schwebend seerven d. Versicl Reserven, und endenausgleich rordentl. Reser tätenamortisatio re für Aussens in Dividendenfon chüttungen 1899 gaprämienreserv Passiva, und a onsfonds der Es zur Ausstatt chen onds für Akqui isoorgane ben für schwe ene Versicheru rtrag von 1907 i hmten Hypothe- Darlehenszinser | de Versicherunherten (Divide zwar: ungsfonds M. rvefonds "nsfonds "nsfande "ndsaus den 9—1903. "efonds . "swar; Beamten . M. ung armer . "sitions- und "bereits verseen- u. Pon pro 1908 " | ngsfälle "ndenfonds",  25,500.— 296,701.— 102,000.— 102,000.— 181,853.53 137.66 593,719.77 491,580.45 61,696.24 126.73 | 55,346,181.62<br>1,056,076.59<br>164,524.76<br>909,239.87 |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                         | M 60,071                                                                         | ,593.30                                                                                         |               | OC //////                                                                                                                                                                                                                                   | • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • . • • •                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        | 60,071,593.30                                             |



hervorragenden Qualitäten feinstem Aroma und mildem Geschmack sind meine Nr. 60 zu M. 6.—, Nr. 80 zu A. 7.20 und El Astro zu M 9.— per 100 Stick Ein Versuch führt zu ständiger Kundschaft. — Bei Abnahme von 300 St. franko gegen Nachnahme. Jos. Endl, Cigarrenhaus MÜNCHEN, Wienerpl. 14.

ist das Bratbüchlein von Fran Leise Hehse ein wahrer Schatz für jede Haustrau. Es enthält über 146 köstliche Bratspeisen ohne Fielsch und kostet 70 Pfg. — Kompettuch 35 Pfg. Handelsichrer A. Echse, Hannever 25.



Anerkannt bestes Rad. Uner-reicht I. Qual. u. Ausstattung. Komplett mit Gummi von Mark an bis su den feinsten Luxusmodellen. Garantie 5 Jahre It. Katalog. Verlang. Sie kostenl. Zusend. meines neuest, reichillustr. Prachtkataleges

mit Vorzugs-Preisliste
für Leser dies.
Zeitung über
Lyra-Fahrräd.
Radfahrer-Bedarfs - Artikel.

Nähmaschinen

Wasch- und Wring-Maschinen, Kinder-wagen, Uhren, Wafen, Ma-sik-Instrumente, Stahl-, Lo-der- und Luxuswaren. Wieder-Verkäufer gesucht.

Richard Ladewig PRENZLAU, Postfach Nr. 318 ••••••••

Chefredalteur Dr. Armin Kausen. Für die Redaltion verantwortlich: J. B.: A. Hammelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Mans, Buch- und Kunstdruderei, Alt.-Gel., sämtliche in München. Babier aus den Oberbaherischen Bellstoff- und Babiersabriten, Altiengesellschaft München.

# Allgemeine Rundschau

### Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

# dr. Armin Kausen in München

5. lahrgang Nr. 15 11. April 1908



### Inhaltangabe:

Erneuerung des Studententums. Von dr. Jos. holzner.

Dom bagerischen Landtag. von h. Osel, Landtagsabgeordneter.

Zur Ehrung Dr. v. Orterers. Von f. Wunderl.
Das Vereinsgeset durchgedrückt. — Der
Prunk in der Politik. — Zur auss wärtigen Lage. (Weltrundschau.) Von
frit Nienkemper.

fünf fragen an die Männer der Wissenstatt. Von dr. M. Eberhard, Stadtspfarrprediger.

Pfychiater-Unfug. von dr. 10. hüllen.

Das Brot. Aus verdagers Eucharistischen Liedern. Ein Versuch in deutschem Reim von Bernhard Schuler.

Praktische Betätigung driftlicher Erziehungswiffenschaft. von f. Weigl.

Paul Beckerts Gemälde "Soziale Verföhnung". Von dr. hans Schmidkunz. Palmsonntag. Von M. herbert.

von dr. f. Webner.

Wichtige Contafelfunde in Kleinasien. Von Dr. heijes.

Klage. von R. Liegert.

Journalistenlos und öffentliche Meinung. von dr. van Riedt.

Zum Kampf gegen den Schmut. Ein Schritt zur Besterung. von Jof. Schlierf.

Satans Lachen. Von Anna von Krane. Am Gardasee. Von Arno von Walden.

Münchener Kunft. Von dr. doering.

vom Büchertisch.

Aus ungedruckten Wibblättern: Zur Enteigenungsfrage. (Qualmus.) — "Bescheidene Mittel." (Georg heijdkamp.)

Bühnen und Musikrundschau. Von L. 6. Oberlaender.

Die neuen preußischen und deutschen Reichs-Anleihen. von M. Weber.

finanz, und handels-Kundschau. von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by GOOGIE

Dritte Ruflage Ferders Act Bände Reich illustriert Ferders M 100.- Kr 120 Konversations=Cexikon

Freiburg im Breisgau So Berlin, Karlsruhe, München, Straßburg, Wien, St Louis, Mo. 1910 Durch alle Buchhandlungen zu beziehen — Teilzahlungen

HERDERS LEXIKON neueste Auflage 8Bände å 12.50 \*\* nur 3 Mark monatlich. Zahlung-beginn erst nach Empfang. 'Regal 12 \*\* mehr. Sofort portofreie Zusendung des ganzen Werkes durch F. Gescher's Buchh. Vreden i. W. Spezialvertriebsstelle von Herders Konversationslexikon.

Im Verlage der Gesellschaft für christliche Kunst ist soeben erschienen und durch alle Kunsthandlungen zu beziehen:

### Das heilige Abendmahl

Aquarellgravüre, Bildgrösse  $48\frac{1}{2} \times 67\frac{1}{2}$  cm, Kartongr.  $75 \times 100$  cm

Preis M. 25.—
In Originalrahmen altgold, Höhe 61 cm, Breite 82 cm, M: 50.—
Ein überaus würdiges Kommunion- und Primiz-Geschenk von bleibendem Wert — ein Bild für jedes christliche Haus.

Gesellschaft für christl. Kunst, G. m. b. H., München, Karlstrasse 6.

Bei Bedarf von

Harmoniums

für kirchliche Zwecke, Schulzwecke oder fürs Haus
bitte gefälligst meinen neuesten, mit
31 Abbildungen reich illustrierten

Harmonium-Katalog

zu verlangen.

Harmoniums amerikanischen Sangsystems mit wundervollem Orgelton schon
von 78 Mark an (Harmoniumschule zum
Selbstunterricht und 96 leichte Vortragsstücke zu jedem Instrumente gratis.

Teilzahlungen schon von 10 Mark

monatlich an.

Bei Barzahlung Vorzugspreise.
Nach Oesterreich-Ungarn besondere
Vergünstigungen.

Export nach allen Weltteilen.

Aloys Maier, Fulda

Hoflieferant
(gegründet 1846),

# Afrikanische Weine

:: der Weissen Väter ::

hervorragend bekannt wegen ihrer Naturreinheit und Güte. Probekiste von 10 Flaschen zu M 13.50 versenden

C.& H. Müller, Flape Nr. 6, b. Altenhundem i. Westf.

= Päpstliche Hoflieferanten. ====

Soeben ift ericienen:

### Die Katholiken im Kulturund Wirtschaftsleben der Gegenwart.

Von Dr. oec. publ. Sans Roft. Mit einer Einführung von Kanonikus Prof. Mehenberg, Luzern. Geh. M. 2.—Diese Schrift behandelt in ausführlicher Weise die Frage der so oft behaupteten Inseriorität der Katholiken. Es wird darin die Anteilnahme der Katholiken am Studium, ihr Reichtum, wie er ausdeuerstatistiken nachgewiesen werden kann, in Betracht gezogen. Ferner werden grundfähliche Gesichtspunkte über die Stellung der katholischen Religion zu Wissenschaft und Wirtschaftsleben erörtert, die Ursachen des "Inserioritätsproblems" näher beleuchtet und aus etwaize erfolgverheißende Maßnahmen hingewiesen. Der namentlick von den Katholikentagen her rühmlichst bekannte Schweizer Prossession und Kannonikus A. Meyen berg hatte die Güte, eine überzeugende und begeisternde Einführung in die Abhandlung zu schreiben.



Rein gebildeter Ratholit darf diese Echrift unbeachtet laffen.



Durch jebe Buchhandlung ju beziehen. Berlag von 3. B. Bachem in Roln.



# Alois Dallmayr

Kgl. Bayer. u. Herzogl. Bayer. Hoflieferant

Telephon
4747, 4748

München

Dienerstrasse 15
empfiehlt feinste, zarte, mildgesalzene

### Oster-Schinken

in seit Jahren bekannt hervorragender Qualität.

Echte Prager Schinken Echte Westfäler Schinken Echte West-

Salzburger Rindszungen, Geräucherte Schweinszungen, Fränkisches Rippenfleisch geräuch., Hamburger Rauchfleisch.

Schinken u. Zungen werden auf Wunsch gekocht, erstere auch gebacken.

Auswärtige Aufträge werden promptest expediert.

Gesamtkatalog über sämtl. Delikatessen, Weine,
Liqueure, feine Kolonialwaren u.

Zigarren steht gerne zu Diensten.

Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlagsanstalt vorm. G. J. Manz, A.-G., München,



Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefer





Für Blumen, Gewächse und auch Gemüsepflanzen

gibt es nach fachmännischem Gutachten kein besseres Nährsalz (Düngemittel) als

gesetzlich geschützt. Absolut ungiftig u, geruchlos. In Drogerien, Blumengeschäft., Samenhandlungen und Gärtne-reien zu haben.

Chem.-pharm. Laboratorium Apotheker Schlüter & Co. Bielefeld.

deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnellschrift, Lackschrift, Steilschrift usw.erlernt man in kürzester Zeit sicher bei

W. AR NIM
Kalligraph und Schreiblehrer
München, Bayerstrasse 10/II.
PeinsteUnterrichtserfolge. Prospekt gratia
Anfertigung kalligraphischer Arbeiten.
Separatunterricht zu jeder Tageszeit.

Rheumatismus, icht Gliederreissen, selbst das hartnäckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende. nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusöl beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5 .- . Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.

Flostheulen, aufgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein insbes. bei kleinen Kindern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, Krampfader- und andere Geschwüre, beit schneil und sieher die von hohen Arzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämiierte Wenzelsalbe in all. Apotheken rebältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.

Neunte Verlosung.

Als I

1366, 1**3**76, 1386, 1396,

1383, 1393,

Serie II. Lit. A Nr. 2480 à M 2000.—

" II. " E " 3335 à " 100.—

" IV. " " " 21399 à " 100.—

" V. " " " 26971 à " 100.—

II. 4% ige Kommunal-Obligationen Serie I—II. **Lit. A** à M 2000.— die Nummern: 207, 217, 227, 237, 247, 257, 267, 277, 287, 297 810, 820, 830, 840, 850, 860, 870, 880, 890, 900 Lit. B à M 1000 .- die Nummern : 1110. 1120. 1130. 1140. 1150. 1160 1170. 1180. 1190. 1200. 1306. 1316. 1326. 1336. 1346. 1356.

**Lit.** C a M 500.— die Nummern: 408, 418, 428, 438, 448, 458, 468, 478, 488, 498, 1303, 1313, 1323, 1333, 1343, 1353, 1363, 1373.

**Lit. D** à M 200,— die Nummern: 805, 815, 825, 835, 845, 855, 865, 875, 885, 895,

**Lit. E à M** 100.— die **Nummern**; 711. 721. 731. 741. 751. 761. 771. 781. 791. 800. 1502. 1512. 1522. 1532. 1542. 1552. 1562. 1572. 1703. 1713, 1723, 1733, 1743, 1753, 1763, 1773, 1783, 1793,

Restanten:

In Gegenwart des Kgl. Notars Herrn Justizrat Osen stätter hat heute die neunte Verlosung stattgefunden. Es wurden gezogen Bei den Pfandbriefen, deren Nummern die kleine Ziffer 7 beigefügt ist, endigt die couponsmässige Verzinsung am 1. Juli 1906 und mit kleiner Ziffer 8 am 1. Juli 1907.
Als kraftlos erklärt wurden die 3½%

I. 31/20/0 ige Pfaudbriefe Serie I-III. Lit. A à M 2000 - die Nummern

|       |               |                |               | 2000          | J. OIL | LIMIL         | HULLI .                |       |               |
|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------|---------------|------------------------|-------|---------------|
| 304.  | 314.          | 326.           | 334.          | 344.          | 354.   | 364.          | 374.                   | 387.  | 394.          |
| 2009. | 2019.         | 2029.          | <b>2</b> 039. | 2049.         | 2064.  | 2069.         | 2079.                  | 2089. | 2099.         |
| 2410. | <b>24</b> 20. | 243 <b>0</b> . | 2440.         | 2450.         | 2460.  | 2470.         | 2481.                  | 2490. | <b>25</b> 00. |
| 2808. | 2817.         | <b>2</b> 829.  | 2837.         | 2847.         | 2857.  | <b>2</b> 867. | 2877.                  | 2887. | 2897.         |
| 2901. | 2911.         | 2921.          | <b>2</b> 931. | <b>2941</b> . | 2951.  | <b>2</b> 961. | <b>2</b> 98 <b>2</b> . | 2983. | 3000.         |
| 3411. | 3420.         | 3430.          | <b>344</b> 0. | 3450.         | 3460.  | 3470.         | <b>34</b> 80.          | 3490. | 3500.         |
| 4603. | 4606.         | 4613.          | 4616.         | 4623.         | 4626.  | <b>4633</b> . | 4636.                  | 4643. | 4646.         |
| 4653. | 4656.         | 4663.          | 4666.         | 4673.         | 4676.  | 4683.         | 4686.                  | 4693. | 4696.         |
| 4902. | 4912.         | 4922.          | 4932.         | 4942.         | 4952.  | 4962.         | 4972.                  | 4982. | 4992.         |
| 5605. | 5615.         | 5625.          | 5635.         | 5645.         | 5655.  | 5665.         | 5675.                  | 5685. | 5695.         |
| 5801. | 5811.         | 5821.          | 5831.         | 5841.         | 5851.  | 5861.         | 5871.                  | 5881. | 5891.         |
|       |               | E 24           | . TD A        | M 100         | 0 4:   | . M           |                        |       |               |

|        |        | Lit.   | Bà     | M 1000 | die            | Numn   | mern:  |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| 804.   | 814.   | 824.   | 834.   | 844.   | 854.           | 864.   | 874.   | 884.   | 894.   |
| 1001.  | 1012.  | 1023.  | 1031.  | 1041.  | 1051.          | 1061.  | 1071.  | 1081.  | 1091.  |
| 2705.  | 2716.  | 2725.  | 2735.  | 2745.  | 27 <b>5</b> 5. | 2765.  | 2775.  | 2785.  | 2795.  |
| 4907.  | 4917.  | 4927.  | 4937.  | 4947.  | 4957.          | 4967.  | 4978.  | 4988.  | 4997.  |
| 6008.  | 6018.  | 6028.  | 6038.  | 6048.  | 6058.          | 6068.  | 6078.  | 6089.  | 6099.  |
| 8504.  | 8517.  | 8524.  | 8535.  | 8544.  | 8554.          | 8564.  | 8574.  | 8584.  | 8594.  |
| 10408. | 10418. | 10428. | 10438. | 10448. | 10458.         | 10469. | 10478. | 10488. | 10498. |

|   |       |       | Lit.  | C à   | M 500. | - die | Numm  | ern:  |       |          |
|---|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|----------|
| 1 | 9005. | 9015. | 9025. | 9035. | 9045.  | 9055. | 9065. | 9076. | 9085. | 9095.    |
|   | 5000  | E010  | Lit.  |       |        |       | Numme |       | =0.49 | F.C.F.O. |

| 1     |       | Lit.  | l a   | M 200          | - die | Numme | ern:  |                |       |
|-------|-------|-------|-------|----------------|-------|-------|-------|----------------|-------|
| 5603. | 5610. | 5614. | 5620. | 56 <b>2</b> 3. | 5630. | 5633. | 5640. | 5643.          | 5652. |
| 5653. | 5660. | 5664. | 5679. | 5683.          | 5684. | 5685. | 5690. | 569 <b>3</b> . | 5700. |
| 8704. | 8716. | 8725. | 8734. | 8744.          | 8754. | 8764. | 8774. | 8784.          | 8797. |
|       |       |       |       |                |       |       |       |                |       |

|       |       | Lit. | 1 3 | à | M | 100.— | die | Nummern: |
|-------|-------|------|-----|---|---|-------|-----|----------|
| 1902. | 1912. |      |     |   |   |       |     |          |

| 1902.           | 1912.  |        |        |        |                 |                |        |        |       |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|-----------------|----------------|--------|--------|-------|
|                 | 3817.  |        |        |        |                 |                |        |        |       |
| 7306.           | 7315.  | 7325.  | 7335.  | 7346.  | 7355.           | 7367.          | 7377.  | 7385.  | 7395. |
| 1 <b>2</b> 009. | 12019. | 12028. | 12038. | 12049. | 120 <b>5</b> 9. | <b>12</b> 068. | 12079. | 12088. |       |

3806. 3817.
7306. 7315. 7325. 7335. 7346. 7355. 7367. 7377. 7385. 7395.
12009. 12019. 12028. 12038. 12049. 12069. 12068. 12079. 12088.

Restanten:

Aus früheren Verlosungen sind folgende 3½0% ige Pfandbriefe noch nicht eingelöst:

Lit. C Nr. 62297. à M 500.—

Lit. D Nr. 16058. à M 200.—

Die couponsmässige Verzinsung der heute gezogenen Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen, deren Nummern die kleine Ziffer 7 beigefügt ist, endigt die couponsmässige Verzinsung der heute gezogenen Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen werden vom Tage der Fälligkeit an 1½% Depositalzinsen vergütet. Die verlosten Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen werden gegen deren Rückgabe nebst den nicht verfallenen Coupons und den Talons kostenlos eingelöst in München an unserer Kassa (Prinz Ludwigstrasses 3½%) sowie bei der Kgl. Hauptbank in Nürnberg und deren Filialen in Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Hof, Kaiserslautern, Kempten, Landshut, Ludwigshafen a. Rh., München, Passau, Regensburg, Rosenheim, Schweinfurt, Straubing und Würzburg, ferner bei der Pfälzischen Bank in Ludwigshafen a. Rh. und deren Zweignlederlassungen in Alzey, Bamberg, Bensheim, Donaueschingen, Dürkheim a. H., Frankenthal, Frankfurt a. M., Grünstadt, Kaiserslautern, Landau i. Pf., Mannheim, München, Nenstadt a. H., Nürnberg, Osthofen, Pirmasens, Speyer, Worms und Zweibrücken, sowie bei der Bayer. Diskonto- und Wechselbank in Augsburg.

Auf Namen umgeschriebene (vinkulierte) verloste Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen werden nur an unserer Kassa und zwar nur gegen Vorlegung des ordnungsmässigen Antrags auf Löschung der Umschreibung und gegen genügende Abquitterung eingelöst.

Gegen die verlosten Pfandbriefe und Kommunal-Obligationen besorgen wir unverloste Stücke zum jeweiligen Geld-kurse. Die Uebersendung der letzteren erfolgt unsererseits portofrel.

Kommen auf Namen umgeschriebene Stücke zum Umtauch, so erfolgt.

kurse. Die Uebersendung der letzteren erfolgt unsererseits portofrei.
Kommen auf Namen umgeschriebene Stücke zum Umtauch, so erfolgt, wenn nicht anders beantragt, die Umschreibung der unverlosten Stücke kostenlos auf denselben Namen. Bei Stiftungen etc. ist in diesem Falle eine kuratelamtliche Genehmigung

nicht beizubringen. München, 3. April 1908

Bayerische Landwirtschaftsbank. E. G. m. b. H. Frhr. v. Cetto. Matterstock.

### Tabernakel

Opferkasten, Geldschränke in nur bester Ausführung

Bern. Rosemeyer Lingen a. d. Ems.

### Ein katholischer Assistenzarzt

sofort gesucht. Gehalt 1400 Mark (im zweiten Jahre 1500 Mark) mit voller Pension. — St. Franziskus Hospital, Cöln-Ehrenfeld.

NEU! == NEU!

### Auto-Hektograph

Neueste Erfindung, 50-70 Abzüge produzierend. Unentbehrlich für Wirte und Geschäftsleute. Preis 5 Mk. Anweisung gratis. Nehme gerne retour, falls nicht gefällt

Versandgeschäft **'Germania'** Witten a. d. R. I.

### ·Schwitzapparate

für den Hausgebrauch gegen Rheumatismus, Influenza etc. Zusammenlegbar. Prosp gratis — von P. Bohm, Berlin 433, Friedrichstrasse 207.

### St. Bonifatiushaus

Beste Verpflegung, freundliche Zimmer. Kapelle im Hause.

Näheres durch die Oberin.

Anerkannt weltberühmt ist meine

### Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie, bitte, einen Versuch mit einem 10 Pfund-Postkolli für M. 10.35 franko Nachnahme. Enthält: Rotwurst oder Blutwurst, Presswurst oder Sülzwurst, de Peräucherte Bratwurst, Leberwurst und Cervelatwurst. Meine Ware ist prima hochfein und anerkannt vorzüglich im Geschmack. Dawerware, das ganze Jahr versandfähig; ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. Garantle streng reelle Bedienung.

Thüringer Wurstwarengeschäft

R. Grübel, Cabarz bei Gotha in Thüringen.

Hanfseokstrasse 51 a.

### In der Fastenzeit

ist das Bratbüchlein von Frau Luise Rehse ein wahrer Schatz für jede Hausfrau. Es enthält über 140 köst-liche Bratspeisen ohne Fleisch und kostet 70 Pfg. — Kompottbuch 35 Pfg. Handelslehrer A. Rehse,

### === Nervöse, ==== Geschlechtskranke. **⊏Magenleidende**⇒

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenlos Heilanweisung vom Naturpflanzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4-6 Uhr. FritzWestphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

Keine Nachnahme! Erst prüfen! Übertrifft jeden Honi Honig lut naturr.Bienenprodukti Begeist. Lob von Honigkennern!
10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u. 10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u.
zollfrei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage.
Kusche & Martin, Malaga

Spanlen (Deutsche Firma)



### Verzeichnis von Hotels, Restaurants, Cafés, Pensionen, Lesezimmern etc. etc.,

in welchen die "Allgemeine Rundschau" aufliegt:

Aachen. Hotel Monopol (M. Schwaige). Kaiser-Café. Wiener Café. Ahlen i. W. Hotel Klostermann. Ahlen i. W. Hotel Klostermann.
Ahrweiler (Rheinpr.). Gasthaus zur Stadt Coblenz
(H. J. Grossgart).
Altona. Hotel Kühnel.
Amberg. Kgl. Malteserbrauerei.
Amorbach (Unterfranken). Gasthof zum Schützenhof.
"Leiningischer Hof" (Franz Etzel).
Andernach. Hotel Grosser Kurfürst.
Arco (Säättrol). Kur-Casino.
Aschaffenburg. Wiener-Café (Stephan Hernitz).
Hotel Georgi (Kress).
Augsburg. Hotel Weisses Lamm.
Baden-Baden. Hotel de France (Carl Ulrich).
Peters Hotel und Badhaus zum Hirsch (Besitzer
Joseph Peter).
Hotel u. Badhaus Zähringer Hof (Besitzer Emil
Grosholz). Grosholz).

Bamberg. Hotel Bamberger Hof (Franz Metzner).

Restaurant Luit polds äle (Al. Schwaiger).

Barmen. Central-Hotel (Carl Viering).

Hotel Vogeler (Jean Kaiser).

Hotel Schützen haus.

Beckum. Hotel zum goldenen Engel.

Bedburg. Hotel Schwinges (O. Clasen).

Berchtesgaden. Leses aal.

Berlin. Cafe de l'Europe (H. Arasteln), Spittelmarkt 6/7.

Café Bauer.

Café und Konditorei Georg Gross, W. 50, Ans-Grosholz) Café und Konditorei Georg Gross, W. 50, Ansbacherstrasse 46.
Cafe Kronprinz (Wwe. Helene Czeloth), Friedrichstrasse 111. strasse 111. Café Lenz, W. 15, Ludwigskirchstrasse 9. Café Kranzler. Café Westminster, Unter den Linden. Viktoria-Café und Hotel. C., Neue Promenade 2. Restaurant Münchener Löwenbräu, Charlottenstrasse 50/51.
Café Kaiserho f.
Kath. Studentenverein "Askania", Rheinischer Hof, Friedrichstrasse.

Kath. Studentenverein "Burgundia", NW. 21, Café Tiergarten, Turmstrasse 7.

Berneastel-Cues. Hotel Gassen. "Zu den Drei Königen."

Bad Bertrich. Kgl. Pr. Badeverwaltung. St. Vinzenzhaus.

Beuron. (Hohenzollern). Gasthof z. Sonne u. Stern,

(Josef Schurr).

Bielefeld: Kaiser-Café (Jos. May).

Hotel , Zu den drei Kronen" (A. Strenk).

Billerbeek. Domhotel (F. Lewing).

Bingen a. Rh. Kathol. Vereinshaus Mainzer Hof,

Schmittstrasse.

Bocheit i. W. Restaurant Eilers.
Bochum. Hotel Bristol, Bahnhofstrasse 36.
Hotel Germania (Joh. Multhaup).
Hotel Monopol (P. Fassbender).
Bonn a. Rhein. Restaurant Bellinghausen (Besitzer W. Kerkhoff).
Hofrestaurant "Hähnchen" (J. Rieck).
Hotel zur Krone.
Hotel zur Krone.
Hotel Rheinischer Hof.
Wiener Hof.
Wiener Hof.
Bonner Bürgerverein.
Verbindung Bavaria, Bavarenhaus.
Kath. Studentenverb. "Novesia", Hotel Vater Arndt.
Vereinigung kath. Theologen "Rheno-Franconia".
Kath. Studentenverbindung "Ripuaria", Thomastr.
Katholische Studentenverbindung "Staufia", Hotel
du Nord.
Kath. theol. Vereinigung Sugambria"

Kath. theol. Vereinigung "Sugambria". Boppard. Hotel Bellevue (Jos. Breitbach). Borken i. W. Hotel Luck. Nordseebad Borkum. Eisenbahnheim.

Borken i. W. Hotel Luck.

Nordseebad Borkum. Eisenbahnheim.
Bottrop. Hotel Mostert.
Braunschweig. Residenz-Café.
Deutsches Haus.
Bremen. Hillmanns Hotel.
Breslau. Münchener Augustinerbräu (C. Schüssler).
Kath. deutsche Studentenverbindung "Winfridia",
St. Vinzenzhaus, Seminargasse 15.
Café Hohenzollern.
Hotel Monopol.
Städtische Lesehallen.
Bruchsal (Baden). Städtische Lesehalle.
Bad Brückenau. Hotel Füglein.
Kursaalhaus des Kgl. Mineralbades.
Brückenau (Stadt). Hotel Bayerischer Hof (Post).
P. Reinwald
Gasthof zur Krone (Bes.: Adalbert Leitsch).

P. Reinwald
Gasthof zur Krone (Bes.: Adalbert Leitsch).
Burgwaldniel (Rhld.) Hotel Fuesers.
Carspach (Ober-Elsass). Kneippsche Naturheilanstalt
Schloss Sonnenberg (Besitzer Pfarrer J. B.
Filosbach)

Schloss Ellerbach). Cassel. Hotel Royal (Paul Lahnstein). Residenz-Café (B. John). Hotel du Nord. Caternberg b. Essen. Restauration Fritz Groote, Provinzialistrasse 67.
Charlottenburg. "Studentenheim", Schillerstrasse 5.
Coblenz. Hotel zur Traube (A. Flory).
Coshem. Hotel-Restaurant E. Kemp.
Linbary Motel-Restaurant E. Kemp.
Hotel-Restaurant E. Kemp.
Hotel Union (F. Stollenberg).
Home Photel Colon Hotel Colon Hotel Colon (F. Stollenberg).

Union-Hotel (Gebr. Hoffmann).

Coesield i. W. Hotel und Weinhandlung Ludwig
Schwartz.

Colmar. Hotel des deux Clefs (Ernest Finck).

Danzig. Deutsches Haus.

Hotel Reichshof.

Darmstadt. Weinrestaurant Fürstenhalle (Anton

Darmstadt. Weinrestaurant Fürstenhalle (Anton Fassbinder). Britannia-Hotel. Dauni. d. Eifel. Hotel Schramm. Dieffien (Kreis Saarlouis). Hotel-Restaurant Peter Scherer, junior. Ditzenbach (Württemberg). Mineralbad. Donausschingen. Hotel und Kurhaus zum Schützen (I Burri)

Donausschingen. Hotel und Kurhaus zum Schützen (J. Burri).

Dorsten i. W. Hotel zur Post, Marktplatz.
Dortmund. Hotel Lindenhof (Aug. Heinz).

Wiener Café.
Dreaden. Café Central u.Café Metropol (PeterPeböck).
Café König.
Hotel Bellevue.
Dülmen i. W. Hotel Kalvelage.
Dürrheim.. Kurhaus u. Salinenhotel, G. m. b H.
Düsseldorf. Artushof.
Breidenbacher Hof.
Café-Restaurant Eiskellerberg (Alex. Ahmer).
Park-Hotel.

Café Cornelius.
Hotel Monopol-Metropole.
Café Palais.

Cafe Corneitus.

Hotel Monopol-Metropole.
Cafe Palais.

Duisburg(Ruhrort.) Kath. Bürgergesellschaft Concordia.
Cafe Wilhelmshof.
Hotel Berliner Hof.
Katholisches Gesellenhaus.

Einsiedeln (Schweiz). Hotel Krone.
Ettorf-Sieg. Bahnhofhotel (Jos. Stauff).
Etherfeld. Geeellschaft, Parlament", Harmoniestr. 22.
Schlosskellerrestaurant und Cafe Borussia.
Kath. Gesellenhaus, Josephstrasse.
Hotel zum Weldenhof (Carl Meyer).
Emmerleh (Rheinl.). Bheinischer Hof.
Erfutt. Hotel Europäischer Hof und Römischer Kaiser.
Wiener Cafe.
Erlangen. Kath. deutsche Studentenverbindung "Gothia": Cafe Mengin.
Essen. Hotel Royal (Max Lückerath).
Hotel und Cafe Schapitz, früher Cafe Bristol.
Hotel Retze.
Ettenheim i. B. Bahnhofhotel Welte (Badischer Hof), Aug. Welte.
Feldaling. Hotel Kaiserin Elisabeth (Georg Kraft).
Flensburg. Hotel Kaiserin Elisabeth (Georg Kraft).
Flensburg. Pension Lucchesi, Lungarno della Zecca 16.
Frankfurter Hof.
Café Royal
Frauendorf b. Vilshofen (Niederbayern). Gasthaus von Willibald Fürst.
Freiburg i. B. Pension Bellevue, Günterstalstr. 59.
Kath. Studentenverein "Brisgovia", Restaurant Titelli Jekshietrense

strasse 38.

Kath. Studentenverein "Brisgovia", Restaurant Tivoli, Jakobistrasse.

Hotel Engel (Richard Qullitzsch).

Hotel Engel (Richard Qullitzsch).

Hotel Europäischer Hof.

Friedberg (Hess.). Felsenkeller Maximilian (Probst)

Friedrichshafen (Bodensee). Hotel Deutsches Haus (Herm. Möhlau).

Füssen. Gasthof Alte Post (Konr. Hörmann).

Fulda. Bahnhof-Hotel (Jos. Kress):

Hotel zum Kurfürsten (Frz. Aug. Müller).

Park-Hotel (L. Giez).

Gardone-Riviera. Grand Hotel (Ch. Lüzelschwab).

Gelsenkirchen i. Westfalen. Restaurant und Café Aug.

Stallmann.

Gerolstein a. Eifel: Hotel Gerolstein (Alb. Moog).

Giessen. Hasso-Rhenania.

Gerolstein a. Eifel: Hotel Gerolstein (Alb. Moog).

Giessen. Hasso-Rhenania.
Hotel Schütz (Ph. Reitzel.)

München-Gladbach. Hotel Herfs.
Deutsches Haus (Ad. Lückerath).

Glonn. Wolfgang Wagner zur Post.
Godesberg. Hotel zum Adler (Jean Koep).
Gasthof Aennchen Schumacher.
Lessesaal der Kurverwaltung.
Göllheim-Dreisen (Pfalz). Fr. Geissler, am Bahnhof.
Göppingen. "Germania" (Kath. Vereinshaus).
Göllheix. Café Hohenzollern.
Goslar a. H. Hotel Brusttuch (H. Ebermann).
Göttingen. Kath. Studentenverein "Unitas", Hotel
Royal, Gothmarstrasse 6.
Greifswald. Kath. deutsche Studentenverbindung "Alemannia", Restaurant Ihlenfeld.
Grindelwald. Hotel Bär (Gebr. Boss).
Halle a. d. Saale. Akad. Verein "Hansa", Hotel zum
schwarzen Adler, gr. Steinstrasse 24.
Akad. Verbindung "Silesia", Wettinerhof, Magdeburgerstrasse.

Alsterpavillon.
Klosterburg.
Hotel Union (F. Stollenberg).
Hamner. Rheinischer Hof.
Hannover. Hotel Royal (Chr. Kasten).
Akad. Verbind., Gothia", Parkhaus, Nienburgerst. Akad. Verbind., Rheno-Guestphalia", Kronenst. & Kath. Studentenverbindung "Saxo-Silesia", Leezimmer der Tierärztlichen Hochschule.
Café Kröneke.

zimmer der Tierarztiichen Hochschuse.
Café Kröpcke.
Wiener Café.
Wiener Café.
Café Hannovera.
Hausen b. Heimbach (Eifel). Gasthof z. Burg (J. M. Lev.
Heidelberg. Hotel Darmstädter Hof (Gebr. Krall).
Grand Hotel.
Hotel Prinz Karl.
Café Imperial (Hugo Wasserbauer).
Kath. Studentenverein "Palatia", Weisser Schwan,
Hauptstrasse 143.

Hauptstrasse 143.

Herten i. W. Hotel zur Post (Jos. Menge).

Hildesheim. Wiener Café, Almstr. 83.

Domschenke.

Domschenke.
Hochteim s. Main. Gesthaus zur "Rose".
Höchts s. M. Hotel Schmitt.
Restaurant zur "Schönen Aussicht", Sonnenst Höxter a. d. Weser. Hotel Dreizehnlinden.
Hohkeppel bei Ehreshoven (Bez. Köln). Aug. Lohe.
Restaurateur.
Homburg v. d. Höhe. Kurdirektion.
Honnef a. Rh. Hotel Breuer.
Kurhaus Bad Honnef.
Hopsten i. W. Hotel Holling.
Jena. Oeffentliche Leschalle.
Innsbruck. Kath. akadem. Verbindung "AustriaAustriahaus.

Austriahaus.

Jordanbad bei Biberach. Wasserheilanstalt.

Kaimsenbad b. Partenkirehen. Verwaltung Dr. Th Bahrandt Kaiserslautern (Pfalz). Kathol. Vereinshaus (Gg

Lambert).

Karlsbad. Grand Etablissement Sanssouci
(Rudolf F. Müller).

Karlsrhoe (Baden). Café Nowack, Nowacksanlage 19
Hotel und Restaurant Prinz Max (Karl Schnekenburger). Adlerstrasse 37.

Akad. Verbindung "Laetitia", Restaurant Akad. Verbindung "Laetitia", Restauran Klapphorn. Hotel Germania. Zum Ratskeller (L. Heck). Kattowitz, Ob.-Schl. Konditorei und Café Liborius

Otto.

Kevelaer. Hotel zu den "Drei Kronen" (Hubert BesRestaurant zum "Goldenen Schwan" (J. Wilb

Vertoecck). Hotel zum Heidelberger Fass (Heinrich Pacs). Hotel-Restaurant zum Kölner Hof (Fran Witwe Bad Kiedrich b. Eltville (Rhld.) Kurhaus Virchow-

Quelle.

Kiel. Kaiser-Café (C. W. L. Rosmanith).

Café Monopol.

Katholisches Vereinshaus.

Katholisches vereinsnaus.
Unitas-Kränzchen.
Akademischer Verein "Baltia".

Bad Kissingen. Altdeutsche Weinstube (Th. Halk.
Weinresturant Dauch.

Weinrestaurant Dauch.
Kurhaus (Lessesaal).
Hotel Pension Württemberger Hof (Adolf Weberk
Köln. Hotel Disch A. G.
Dom-Hotel.
Hotel "Fränkischer Hof" (L. J Brems).
Restaurant Kölner Bürgergesellschaft, Appellhofeler 200

Retaurant Nother Durgergesenseus, App...
hofplatz 20a-26.
Café Palant.
Terminus-Hotel.
Weinrestaurant Treppchen (M. Beckmann).
Hotel Vanderstein-Bellen, Heumarkt 20.
Köln-Ehrenfeld. Kath. Bürgerverein (Vereinshau Leohan)

Hotel Vanderstein-Bellen, Heumarkt 20.

Köln-Ehrenfeld. Kath. Bürgerverein (Vereinshau Leobau).

Königshütte. Restaurant Wons, Kronprinzenstrasse. Königswinter. Hotel Bellinghausen.

Kath. Bürgerkasino.

Hotel Berliner Hof.

Kolberg. St. Martinsbad.

Konstanz. Kath. Vereinshaus St. Johann (nächst dem Münster).

Kreield. Hotel Beltz.

Jos. Bongartz, Hotel.

Bad Kreuznach. Kathol. Bürgergesellschaft.

Krumbad (Post Krumbach). Badeverwaltung.

Laer (Bez. Osnabrück). Hotel Hiltermann.

Landau (Pfalz). Hotel Schwan (L. Braun).

Landau (Pfalz). Letel Schwan (L. Braun).

Café Fischer (Max Gerstl).

Leschalle des Kath. Pressvereins, Rosengasse 34.

Landstuhl. Schloss-Hotel (J. Esser).

Langenchwalbach. Städt. Kurdirektion.

Leipzig. Akademische Leschalle.

Leobschütz i. S. Hotel "Zum weissen Ross".

Liegnitz. Hotel Prinz Heinrich.

Limburg a. d. L. Hotel Nassauer Hof.

Hotel Germania (Eduard Petersilie).

Lingen a. d. Ems. Hotel Lambers. Linz a. Rh. Europäischer Hof. Lippspringe. Direkt. d. Arminiusquelle. Lübeck. Central-Hotel. Lübeck. Central-Hotel.

Hansa-Cafe.
Lüdinghausen. Hotel Arnold Terstappen.
Lugano. Hotel Beau Regard und Continental
(J. F. Helmsauer).
Pension Edel woiss.
Luzern. Unionhotel (Kath. Vereinshaus).
Magdeburg. City-Hotel (R. Hodam).
Mainz. Café Kaiserhof.
Hotel Pfälzer Hof.
Mannheim. Kathol. Vereinshaus (Bernhardushof) K. 15.
Cafe Germania, Cl.
Marburg. Hotel Pfeiffer.
Margarethenhof im Siebengebirge (Stang). Margarethenhof im Siebengebirge (Stang).
Maria Einsiedeln. Gasthof z. Storchen (Besitzer
C. Frei).
Marxloh. Gasthof Theod. Rosendahl, Provinzial-Marxloh. Gasthof Theod. Rosendahl, Prostrasse 98.

Mayen (Rhid). Hotel Müller (Anton Müller).

Mesphen. Hotel Kerckhoff.

Meschede. Hotel Soer.

Mihhausen i. Th. Hotel Englischer Hof.

Millausen i. E. Hotel National.

Hotel de l'Europe.

Mülleim a. Rh. Hotel Dreesen.

Hotel Rest. Brüsselerhof. Munehma M. M. Hotel Dreesen.
Hotel Rest. Brüsselerhof.

München. Pension Adrian, Dachauerstr. 45/III.
Pension Amalia, Theresienstr. 19.
Restaurant Augustinerbierhallen, Neuhauserstrasse 16.
Restaurent Bamberger Hof, Neuhauserstr. 26.
Café Baumann, Löwengrube 1.
Hotel Bayerischer Hof, Promenadeplatz 19.
Bellevue-Hotel, Karlsplatz.
Börsen-Café (Thomas Lang), Maffelstrasse 3.
Restaurant Stadt Bonn, Kapellenstrasse 3.
Pension Brummer, Schellingstrasse 87/I.
Pension Bucher, Karlsplatz 8/II.
Pension Ducher, Karlsplatz 8/II.
Restaurant Zentralsåle, Neuturmstr. 1.
Hotel Continental, Ottostrasse 6.
Pension Costin-Gehr, Kanlsplatz 8/7.
Pension Daheim, Schillerstrasse 37/II.
Hotel Deutscher Kaiser, Arnulfstrasse.
Restaurant Deutscher Kaiser, Arnulfstrasse.
Restaurant Deutscher Kaiser, Arnulfstrasse. Restaurant Deutsches Theater, Schwammalerstrasse 19.
Restaurant Drei Kronen, Müllerstrasse 3.
Hotel Drei Mohren (Schottenhamel), Luitpoldstrasse
Hotel Drei Raben, Schillerstrasse 6.
Weinrestaurant H. Eckel & Co., Burgstrasse 17.
Pension Eger, Finkenstrasse 98.
Pension D'Elite, Maximiliansplatz 18.
Hotel Englischer Hof, Dienerstrasse 11.
Hotel Europäischer Hof (E. Schmöller Wwe.),
Baverstrasse 31.
Pension Flora, Karlstrasse 49/II.
Weinrestaurant Français, Briennerstrasse 8.
Hotel Frankfurter Hof, Schillerstrasse 1.
Hotel Frankfurter Hof, Schillerstrasse 2.
Café-Restaurant Gasteig (A. Klass), Innere Wienerstrasse 31.
Hotel und Café-Restaurant Gasteig (A. Klass), Innere Wienerstrasse 31.
Hotel und Café-Restaurant Gasteig (A. Klass), Innere Wienerstrasse 31.
Hotel und Café-Restaurant Gasteig (A. Klass), Innere Wienerstrasse 31. stragge 19 Hotel und Café-Restaurant Gassner, Bayerstrasse 37 und 39.
Café Gisela (Therese Tritscheler), Fürstenstr. 2/o-Pension Graf, Bayerstrasse 1.
Café Greif (J. u. M. Berchtold), Marienplatz 14.
Pension Haberwaas, Luisenstrasse 45.
Hotel Habsburg, Bayerstrasse.
Hans Sachs-Café, Mullerstrasse.
Pension Hauser, Schellingstrasse 78.
Pension Helvetia, Jägerstrasse 40/L.
Pension Helvetia, Theresienstrasse 40/L.
Pension Hofmeier, Schönfeldstrasse 17/11.
Café-Restaurant Hoftheater (C. Lehrmaler).
Pension Internationale Schmid, Galeriestrasse 23
Pension Internationale, Von der Tannstr. 22. rension Internationale Schmid, Galeriestrasse 23
Pension Internationale, Von der Tannstr. 22.
Pension Jugend, Galeriestrasse 15 al.
Pension Kaiser, Ottostrasse 3.H.
Cafe Karlstor, Neuhauserstrasse 34.
Kath. Gesellschaftshaus, Brunnstrasse 7
(früher Kreuzbräu).
Pension Kern, Augustenstrasse 3/H.
Hotel Kronprinz (Friedr. Seyfried), Zweigstrasse.
Pension Lampert, Schonfeldstrasse 21/HI.
Hotel Landshuter Hof, Arnulfstrasse 12.
Hotel Leinfelder, Maximiliansplatz 26.
Cafe Leopold, Leopoldstrasse 4.
Rest. Lohengrin (Hans Schatz), Türkenstr. 50.
Pension Lorschl, Schellingstrasse 37/L.
Cafe-Restaurant Luitpold, Briennerstrasse 8.
Hotel Marienbad (Jos. Aumüllers Erben), Barerstrasse 11. Hotel Marienbad (Jos. Aumullers Erben), Barerstrasse 11.

Pension Villa Marcean, Kletzenstrasse.
Mathäser-Bierhallen, Bayerstrasse.
Mathäser-Bierhallen, Bayerstrasse.
Hotel Maximilian, Manimilianstrasse 44.

Pension Maximilian, Kaufingerstrasse 14.
Hotel Motropol, Bayerstrasse 57/1.

Café Mirabell, Türkenstrasse 57/1.

Café Mirabell, Türkenstrasse 57/1.

Café Mirabell, Türkenstrasse 49.
Pension Mütler, Barerstrasse 52.
Weinrestaurant E. Neuner & Co., Herzogspitalstr. 20.
Hotel National, Arnulfstrasse.

Café Neum ayer, Viktualienmarkt.
Pension Neu-Austria, Goethestrasse 47.
Pension Nirwana, Türkenstrasse 68/1.

Café Noris, Leopoldstrasse.
Weinrestaurant Odeon Bar, Briennerstrasse 4.
Pension Ohr L., Luisenstrasse 54/0.

nchen. Café de l'Opera, Maximilianstrasse 40.
Pension Panzer, Theresionstrasse 54/I.
Parkhotel (AntonThierheimer), Maximiliansplatz 21.
Hotel und Café-Restaurant Peterhof, Marienplatz 26.
Hotel Pfälzer Hof, Schommerstrasse 1.
Pension Pfanner, Finkenstrasse 2
Pension Podlech Klara, Galeriestrasse 11/I.
Post-Hotel, Bayerstrasse 30.
Pschorrbräu-Bierhallen (Ludwig Aster), Neuhauserstrasse 11.
Café-Restaurant Putscher, Odeonspl. 18 (Arkaden, Hofgarten). Cate-Restaurant Futboner, Goods particles and Hofgarten).
Restaurant Ramberghof (Ferdinand Th. Liedl),
Türkenstrasse 95.
Hotel Roichshof, Sonnenstrasse 15.
Hotel Rheinischer Hof, Bayerstrasse 17, 19, 21 und 23 21 und 23.
Pension Riedel, Herzog Rudolfstrasse 20/I.
Pension Rieder, Bayerstrasse 55/II.
Hotel Roter Hahn (J. Rödel & Kirschbaum), Karls-Weinrestaurant Schleich, Briennerstrasse 6.
Gasthof Schlicker (Jos. Mayer), Tal 74, nächst Marienplatz.
Pension Schmidhuber, Schwanthalerstrasse 51/II.
Hotel Schweizerhof am Hauptbahnhof. (Gut bürgerl. Haus.)
Pension Seiler, Karlstrasse 10/III.
Café Sen dlingertor, Sendlingerstrasse.
Café Stephanie, Amalienstrasse 10.
Pension Stella, Adalbertstrasse 48/I.
Strassers Weinrestaurant, Westenriederstrasse.
Pension Strotzka, Schwanthalerstrasse 55/I.
Pension Sussner, Hessstrasse 32.
Restaurant Torggelstube, Platzl 8.
Café Union, Rerzogspitalstrasse 12.
Hotel Union, zugleich Bierund Weinrestaurant (Kath Kasino), Barerstr. 7.
Café-Restaurant Viktoria, Maximilianstrasse 17.
Wagner bräubierhallen, Lilienstrasse.
Restaurant Weisses Rössl, Bayerstrasse 55.
Pension Wild, Luitpoldstrasse 11/II.
Hotel Wittelsbach, Bayerstrasse.
Hotel Wolff, Arnulfstrasse 4.
Kath. deutsche Studentenverbindung "Aenania", Café Viktoria.
Kath. Studentenverein "Alemannia", Café Gisela.
Kath. Studentenverein "Ottonia". Café Gisela. Regent. Studentenverein "Ottonia", Café Gisela, Fürstenstrasse 2. ath. bayer. Studentenverbindung "Rhaetia", Café Kath. ba Union.
Kath. Studentenverein "Rheno-Bavaria".
Akad. Verbindung "Rheno-Franconia", Café Mirabell, Türkenstrasse.
Kath. Studentenverein "Saxonia", Café Domhof, Kaufingerstr. 15.
Kath. dentsche Studentenverbindung "Tuisconia" Kath. deutsche Studentenverbindung "Tulsconla"
Café Gisela, Fürstenstrasse 2.
Kath. Studentenverein "Unitas", Kath. Gesellschaftshaus, Brunnstrasse 7.
Kath. Studentenverbindung "Vindellcia", Café Mirabell, Türkenstrasse 6.
Mündt b. Titz. St. Annahaus.
Münster i. W. Kath. Studentenverbindung "Unitas Frisia", Hudefelderstrasse 34.
Kath. Studentenverein "Unitas-Winfridia", Ludgerinot.
"König von England".
Hotel Renne.
Zentralhof.
Prinzipal-Café.
Hotel Moormann.
Nannheim b. Polch. (Bez. Koblenz.) Gasthof von Joh. Esch. Esch.

Bad Neuenahr (Rheinland). Kurhaus.

Hans Maria Hilf.

Hotel-Restaurant Becher, zum goldenen Pflug
(Besitzer Heinrich Becher).

Kurhotel (Lesesaal).

Neusatzeck, Stat. Ottersweier, bei Bühl (Schwarzwald)

Kurhaus.

Neuss. Hotel Pelzer.

Hotel-Restaurant Vinz. Müller, vorm. Mickenstraiber. Hotel-Restaurant Vinz. Müller, vorm. Mickenschreiber.

Neustadt (Schwarzwald). "Neustädterhof" (Kerl Fehrenbach.

Neustadt a. d. Saale. Hotel Schwan und Post, (Val. Vollmuth).

Neuwied. Hotel "Zum goldenen Anker".

St. Norbertusheim, Post Zell a. Main.

Nottuln b. Münster. Hotel Laun.

Nürnberg. Hotel Viktoria.

Hotel Goldener Anker.

Hotel Willy Schlenk.

Hotel Bambergerhof.

Café Habsburg

Restaurant Gesellenhospiz Tafelhofstr. 7 (Jos. Stunner.

Oberhausen (Rheinl.). Hof von Holland (Hugo.) Oberhausen (Rheinl.). Hof von Holland (Hugo Theissen). Oberstdorf i. Algau. Parkhotel Luitpold (Andreas Oberstdorf i Algau. Parkhotel Luitpold (Andreas Steiner).
Hotel "Zum Mohren" (Seb. Streifeneder).
Ochtrup. H. Schräder, Hotel.
Oelde i. W. Hotel Gildenmeister.
Offenbach a. M. Oeffentl. Lesehalle des Vereins f.
Volksbildung.
Offenburg i. B. Hotel "Union".
Oldenburg. Hotel zum Kron prinzen.
Bad Orb. Kurhaus Bad Orb
Kurhaus St. Elisabeth.
Osnabrück. Hotel Dütting.
Gasthaus von A. Meyer, Johannisstr. 126.

Osnabrück. Hotel Schaumburg. Hotel Kaiserhof. Hotel Schaumburg.
Hotel Kaiserhof.
Paderborn. Gasthaus Caféhaus.
Hotel-Restaurant Preussischer Hof.
Ratskeller (C. Herborn).
Partenkirchen Dr. Wiggers Kurheim.
Paris XV. Kathol. Gesellenhaus (Carl Mücke),
6 rue Fondary.
Pflochsbach a. M., Post Rodenbach (Unterfranken).
St. Josephshort.
Pforzheim. Ratskeller (Schaible).
Polsum. Restaurant zur Post (Franz Huthmacher).
Porta Westfalica. Hotel Kaiserhof.
Posen. Café Rudnicki (Erhorn).
Café A. Pfitzner.
Prag. Kath. deutsche Studentenverbindung "Vandalia", Smetsohkagasse 22. (Deutsches Vereinshaus.)
Bad Pyrmont. Fürstl. Waldeck. Kur Inspektion.
Raesfeld i. W. Gasthof Gülker.
Recklinghausen. Hotel u. Restaurant Aug. Stalherm.
Central-Hotel.
Regensburg. Kath. Studentenverbindung "Albertia",
Café Prinzengarten.
Brangert Bischofshof. Central-Hotel.

Regensburg. Kath. Studentenverbindung "Albertia",
Café Prinzengarten.

Brauerel Bischofshof.
Café-Restaurant Habsburg (Ignaz Häring).
J.M ühlbauer. Weinrestauration, Rote Hahnengasse.
Sternbräu (Jos. Bergmüller).

Remscheid. Zentral-Hotel.
Hotel zum Freischütz.

Rheinbrohl Hotel zum Stern, Wwe. M. Maur.
Rheine i. W. Gasthof Fritz Busche, Münsterstr. 25.
Rheydt (Bez. Düsseldorf), Fritz Wolters Hotel.
Rhöndorf a. Rh. Dr. Euteneuers Kur- und Wasserheilanstalt. Rochusberg bei Bingen (Rhein). Hotel Rochusberg. Rolandseck. Hotel Bollevue. Rüdesheim. Bellevue. Rüdesheim. Bellevue.

Salzburg. Gasthof zur Birne, Judengasse.
"Römischer Kaiser" (Jos. Ursprung).
Schwerin i. M. Bahnhof-Hotol.
Schwerte. Kaiserhof.
Schwerte. Kaiserhof.
Schwerte. Kaiserhof.
Solbad Soden-Stolzenberg. Villa Maria
Solingen. Hotel Monopol.
Speyer. Café Watbel.
Katholisches Vereinshaus.
Stadtlohn. Hotel Th. Einhaus.
Starnberg. Hotel Bayerischer Hof (H. Dietrich).
Bad Steben. Badeverwaltung.
Sterkrade. Hotel Brandenburgerhof.
Stettin. Café Kaiserkrone.
Strassburg i. E. Kath. Studentenverbindung "Erwinia", Spatenbrau, Schlossergasse.
Union-Hotel.
Stuttgart. Europäischer Hof.
Café Königsbau.
Stdlohn. Hotel Föcking.
Toblach (Tirol). Hotel "Bellevue". Stdlohn. Hotel Föcking.

Toblach (Tirol). Hotel Bellevue".

Transach. Kurverwaltung.

Transach. Kurverwaltung.

Transach. Kurverwaltung.

Transach. Kurverwaltung.

Triberg. Schwarzwald-Hotel, Louis Bieringer.

Triber. Kath. Bürgerverein.

Kath. Leseverein Treviris.

Städtische Lesehalle.

"Zum Domstein".

Kaiserhof.

Hotel Luxemburger Hof, (Juliana Donnoff, Besitzerin).

Tübingen. Lesehalle im Museum.

Lesezimmer des Wilhelmstifts.

Restaurant zur Ratsstube.

Ueberlingen. Gasthof und Weinstube zum "Hecht" Restaurant zur Ratsstube.

Ueberlingen. Gasthof und Weinstube zum "Hecht"
(Franz Schwarzbauer).

Ulm. Hotel Europäischer Hof.
Unna. Hotel Schrillmöller.
Vechta. Hotel Schrillmöller.
Vent (Oetztal, Tirol). Widum (Wohng. des Kuraten, Frendenzimmer) neben Gasthaus zum Kurat.

St Wendel. Michael Tholey, Trierscher Hof.
Wendelsteinhaus, Oberbayern. Peter Müller.
Wesel. Hotel Eschershaus.
Hotel Dornbusch.

Wien. Christl Jugendbund, Alsergrund, IX./2, Fuchstallerg. 11. Hotel Dornbusch.
Wien. Christl Jugendbund, Alsergrund, IX./2, Fuchsthallerg. 11.
Kath. akad. Verbindung "Norika".
Wiessu. König Otto-Bad (Dr. med. Becker).
Wiesbaden. Hotel und Badhaus Pariser Hof (Bes. F. Schiffer), Spiegelgasse 9.
Hotel Metropole.
Ratskeller (C. Herborn).
Bad Wildstein Kurverwaltung.
Witten i. W. Hotel Voss.
Wolbeck i. W. Kurhaus Wolbeck, Wasserheilanstalt (Dr. Lackmann).
Würzburg. Café Alhambra.
Gasthof zum Bayerischen Hof.
Central-Hotel.
Hotel Deutscher Kaiser.
Café Fürst Bismarck (M. Beier).
Gesellschaft Harmonic.
Hutten'scher Garten.
Café Karl.
Hotel Kronprinz.
Hotel Kronprinz.
Hotel Kronprinz.
Hotel Russischer Hof.
Theater Café.
Kath. Studentenverbindung "Markomannia",
Theater-Café.
Kath. buyer. Studentenverbindung "Thuringia", Hotel Russischer Hof.

Bad Zwischenahn b. Oldbg. Kurhaus Dr. Niemoeller. Bad Zwischenahn b. Oldbg. Kurhaus Dr. Niemoeller.



### Heilanzeigen:

Magen-, Darm-, Leber-, Nieren-, Blasenleiden, Gallensteine, Zuckerkrankheit, Gieht, Rheumatismus, Erkrankungen der Atmungsorgane.

### Kurmittel:

Bade- und Trinkkuren, Bäder jeder Art, Inhalatorien, Fangobehandlung.

### Wohnung:

Kurhôtel, einziges Hôtel in unmittelbarer Verbindung mit dem Badehause, ausserdem viele gute Hôtels und Privatpensionen.

Illustrierte Broschüre gratis und franko durch die

### Kurdirektion Bad Neuenahr

= Rheinland. =

FELDAFING Prachtvoller

Frühjahrs-Aufenthalt am Starnbergersee.

Prachtvoller Frühjahrs-Aufenthalt

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5.- aufwärts. Bes.: 6. Kraft. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung.

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtelgebirge 520 m ü. d. M)
Stärkste Stahlquellen; höchstwertiges Riseaschwefelmoor aus eigeaen
Lagera. — Richtr. Hydrotheraple, Hassage usw. — Seit Jahrhunderten
hervorragende Hellerfolge bei Butarmut, Herz- u. Nervenkrankheiten
Pranealeiden, Ischias, Gicht, Rheumatismus etc. — Saison ab 18. Had.
— Versand. — Prospekt kostenlos.

Dr. med. Becker.

Aur- und Bafferheilanstalt Bad Thalkirchen- München. Sommer u. Binter viel bes. Groß. Bart. Mod. Einrichtung, Auss. Brosp. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Aerzte.)

Dr. Lochbrunners Sanatorium, München-Thalkirchen, Maria-Einsiedelstr. 12. Prosp. frei. Herz- u. Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron, Krankheiten.

Garmisch-Vartenkirchen, Sotel und Venston Sonnenbick (bauer. Hoch-m gebirge). Bind- und staubgeschützt. Großartigen Blick auf die Zuglpitze und Umgebung. Schattiger Garten. Kahnsahrt. Eigene Badeanstalt. Baltons.

### Dr. Wigger's Kurheim

Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Beste Gelegenheit zum Wintersport. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

Dr. Euteneuer's Kuranstalt.

Aufnahme von Kranken und Erholungsbedürftigen jederzeit. — Aust.-Leiter Dr. Kemper, Spez.-Arzt für innere Krankheiten.

### J. B. Fensterer, München, Perusastr.

Kgl. bayer. K. k. österreich.



Hoflieferant Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

### Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken deutsehen, englisehen Genres

# Bad Brückenau - Hotel Füglein

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdenzimmer. — Hübscher = Garten. =

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens. Restauration zu jeder Tageszeit, - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. — Das Haus ist das ganze = Jahr geöffnet. =

Malcesine (Gardasce) GRAND-HOTEL MALCESINE. Vorzügliche Familienpension in herritcher Südlage. Hübech. grosser Garten u. Terrasse am Soe. Soe u. warme Bäder. Mässige Preise. Restaurant. Pension von 6 Lire an. Das ganze Jahr offen.

Bayerisches Reisebureau Schenker & Co. Munden, Fromenadeplat 16.

### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube

Berlin: Alexanderstrasse 43.



Ahr-Rotwein Nur eigenes Wachstum.

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Vorstand.

Wochenschrift zur • übling förderung deutscher Kulturinteressen

herausgeber: 3faria-Berlag, Munden.

Der "frühling" ftellt dem jeden Edeltrieb vernichtenden Materialismus unserer Cage einen neue Werte schaffenden Positivismus entgegen.

Aus allen Lebensgebieten bringt der "Früßling" in ftandiger fühlung mit den Ergebniffen wiffenschaftlicher forschung vollwertige Darftellungen, die den Lefer zu verschärfter Beobachtung und gerechter Beurteilung der Teit- und Lebensfragen anregen sollen.

Das durch überfturgten Erwerbfinn niedergehaltene deutsche Bemut, aus deffen ichöpferischer Kraft allein eine verfeinerte Kultur erftehen tann, will der "Fraffing" einer neuen Blutezeit guführen.

Die ernfte frage der Erziehung zur fittlichen Selbständigkeit und der Beziehung der Gefchlechter fucht der "Frufling" in fachlicher Wurde gu erörtern.

In der gemeinsamen sozialen Arbeit des Adels und des Bürgertums, in der Unerkennung und Betonung der fich er-gangenden Dorzüge aller Stamme des Sudens und Nordens unferes Daterlandes, in der Entfaltung der geistigen, wirtschaftlichen und sittlichen Kräfte des deutschen Boltes erblickt der "Früßling" das zu verwirklichende nationale 3deal.

Preis vierteljährlich (13 befte) 3 MR. - Probehefte Roftenfrei.

Ubonnements nehmen alle Buchhandlungen, Poftanftalten fowie der Ifaria-Berlag, Munden, Promenadeplat 16, entgegen.

Bezugspreis: vierteljährlich A. 2.40 (2 Mon. A. 1.60, 1 Mon. A. 0.80) bei der Poft (Bayer. posperzeichnis Ar. 15, ihrr. Jeit. Drz. Ar. (01a), LBuchhandelu. b. Derlag. Probenummern fostenfrei durch den Derlag. Bedaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Armin Rausen, Cattenbachstraße 12.

# Allgemeine Rundschau

Inferate: go 3 die 4mal gesp. Kolonelzeile; b. Wiederholung. Rabatt. Reklamen doppelter Oreis. — Beilagen nach Hebereinfunst. Nachdruck von Artikeln, feuilletone und Gedichten aus der "Allg. Rundichau" nur mit Genehmigung des Verlage gestattet. Auslieferung in Lespzig durch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

№ 15.

München, 11. April 1908.

V. Jahrgang.

### Erneuerung des Studententums.

von Dr. Jos. Holzner.

Dun soll es aber doch mit aller Macht Frühling werden, auch in der deutschen Studentenschaft! Erneuerung des Studententums, Durchdringung mit sozialem Geist, soziale Studentenarbeit! so lauten die neuen Schlager. Auch das 1907 von Dr. Karl Sonnenschein ins Leben gerusene "Sestretariat für soziale Studentenziell" in München Gladbach hat bereits in Form von ausgezeichneten Flugblättern in die katholische Studentenwelt Verzuchstauben ausgeschickt, ob es nicht bald Zeit wäre, aus der bisherigen Verschalung überlieserter studentischer Formen herauszutreten und auf dem Boden sozialer Virsamkeit Fuß zu sassen, In diesen Flugblättern, "Studenten und soziale Welt", "Soziale Ferienarbeit", "Atademische Vinzenzarbeit", sind die neuen Jeden, Interssen, Pslichten, Vetätigungen, welche einen neuen Lebensinhalt des studentischen Daseins bilden sollen, von der geistvollen Feder Dr. Sonnenscheins zum erstenmal scharf umrissen. Tieser motiviert und entwickelt sind sie in dem neuesten Vroschürchen des gleichen Versassenst sind er moderne Student sozial arbeiten?" (M.·Gladbach, Volksvereinsverlag 1908). Wir wollen im solgenden mehr den Geist, aus dem das Büchlein geschrieben

ift, als seinen Inhalt kennzeichnen.

Daß das atademische Korporationswesen, den Bedürfnissen einer entschwundenen Zeit entstammend, heutzutage zum Teil entartet und inhaltsloß geworden ist, wird kein Berständiger leugnen. Mit trefsender Satire hat mir jüngst ein befreundeter Universitätsprosessor aus Belgien, Dr. van Cauwelaert, der seit Jahren im Sinne der neuen Studentenbewegung arbeitet, mit bezug auf die deutschen Hochschulverbindungen geschrieben: "sie sind wie das Heiden Hochschulverbindungen geschrieben: "sie sind wie das Heiden Kesenschulch ser". Und weil inhaltlich leer, darum wirken sie vielsach nur wie schallverstärkende Resonanzböden sür gedankenlose Bhrasen, die von außen hineingerusen werden. Die letzen Februarereignisse m München haben das bewiesen. Unsere Studenten singen von Freiheit und Liebe, von Thrannenhaß und Männerwürde; aber das ist alles "moonshine", wie der Engländer sagt. In der Kulturtampszeit, ja, da hatten unsere katholischen Studenten Biele, wert dassür zu leben. Und tüchtige Mitstreiter gingen aus ihren Reihen hervor. Aus den Knappen wurden Kitter! Aber die Zeiten sind vorüber, da ein Bischof rusen konnte: "Gott sei Dank, man braucht Gewalt!" Man begann, mit nichtigen Spielereien die Zeit zu vertrödeln. Instinktiv sühlt die junge alademische Belt das Bedürsins nach ähnlich packenden Ibealen, nach neuen zeitgemäßen Zielen. Es gärt überschüssige Krast in ihren Köpsen und Herzen. Und das ist gut so: denn wo es nicht gärt, gibt es keinen neuen Bein. Andere Zeiten, andere Ziele

Da erweisen sich nun die sozialen Probleme und Gedanken als diejenigen, welche den studentischen Bestrebungen und Organisationen einen neuen geistigen Inhalt geben können und sollen. Allerdings war von sozialer Gedankenrichtung und bon sozialem Berantwortlichkeitsgesühl bis jetzt noch wenig zu merken. Wie underührt vom modernen Leben die Empfindungswelt des modernen Studenten ist, zeigt die Tatsache, daß kein einziges Studentenlied einen sozialen Einschlag hat, geschweige benn daß es ein soziales Studentenlied gibt, nachdem doch eine ganze Literaturperiode des jüngsten Deutschland vorwiegend

sozial gestimmt war. Also mächtige Organisationen, aber ohne Inhalt und unfruchtbar; und doch wieviel wäre daraus zu machen! Noch es rumart bereits im Sos. Dos ist die Lage

Doch es rumort bereits im Faß. Das ist die Lage.
Die soziale Mitarbeit der Akademiker betrachtet Dr. Sonnenschein nicht als eine Frage sür sich, sondern als wichtige Boranssehung und Ausschnitt aus der großen Kulturfrage der Stellung der Gebildeten überhaupt zum sozialen Leben. Und mit Recht! Erst im vorigen Jahre hat ein bekannter katholischer Schriststeller in München unter dem Pseudonym Pankratiastes in den "Franksurter Zeitgemäßen Broschüren" ein viel zu wenig beachtetes "Aktionsprogramm der deutschen Katholiken" aufgestellt, das uns weitausschauend zur Berwirklichung eines herrlichen nationalen Kulturideals im katholischen Sinne aufruft, wosern wir Katholiken in der Zukunft nicht noch mehr aus dem Kulturleben der Nation ausgeschaltet werden wollen, als dies Dr. Hans Rost in seinem süngsten Buche teilweise schon sür die Gegenwart nachgewiesen hat. An einem solchen christlichen Zukunstsprogramm arbeiten kann aber nur ein sozial geschulter Katholizismus, der den lebende Zusamenhang mit dem Bolksganzen immer tieser sühlt und ersät, der sich nicht sachlich und berustlich einkapselt

und weltverdroffen abschließt.

Darum muß eine frische Agitation und Werbung für die in unserer christlichen Kulturauffassung schlummernden sozialen Bedanken, für eine soziale Denkrichtung schon in der Studentenwelt einsetzen. Unser Kulturideal ist die entsprechende Anteilnahme sämtlicher Volksschichten an den materiellen und ideellen Bütern der Menschheit. Es handelt fich nicht barum, an die Stelle des früheren Blutadels, der fich immer mehr überlebt, eine Aristotratie der Bildung zu seten mit der Absicht, in einem Wolkenkududsheim von der misera plebs sich abzuschließen und als Herrenmensch ben Rahm abzuschöpfen. Es gilt, das Rulturniveau des ganzen Boltes in seiner ganzen Breite zu heben. Daraus erwächst benen, die an Bildung oben stehen, die soziale Pflicht, jenen, die unten stehen und auf deren breiten Schultern sie hinaufgestiegen sind, die Hände hinunter zu reichen. Jener Boltsteil wird in Zukunft der einflufreichste sein, der das tiefste soziale Berständnis und Interesse hat. Wollen wir also einen wirklich auf der Höhe der Situation stehenden, fest in die Geschicke ber Nation eingreifenden tatholifchen Gebildetenstand, fo muß jest ber Beift bes tatholischen Studententums, abnlich wie es bereits bei den Nichttatholiten geschieht, fozial gestempelt und interessiert werden. Parteipolitik wird nach wie vor den Gereiften, den Erwachsenen verbleiben; aber vorbei sein muß die Beit melufinenhafter Abgeschlossenheit der jüngeren Alademiker, in der sie nur die glänzende phänomenale Augenkultur, die fertigen Produkte, aber nicht die eigentlich reale Seite, den Maschinen-raum des sozialen und wirtschaftlichen Lebens mit der ihm eigentümlichen Denk- und Lebensweise kennen lernen. Unser öffentliches Leben ist wie ein feenhaft erleuchtetes Riesenwarenhaus, von dessen Betrieb dersenige keine Ahnung hat, der nicht seine Bureaux, Lager und Maschinenräume gesehen hat. "Das geistige Interesse, der Respett vor den Bestrebungen, das Mitempfinden und der ernste Bersuch, sich über die soziale Belt Rechenschaft zu geben," nennt Dr. Sonnenschein den Kernpunkt ber sozialen Studentenarbeit. Als Mittel und Form berfelben tommt in Betracht: Besuch nationalotonomischer Borlesungen und Seminare, Privatstudium, sozialwissenschaftliche Abende von Rorporationen, die akademischen Bonifazius- und Piusvereine, sozialcaritative Bereinigungen, wie fie bereits an feche Hochschulen

u. a. in München, bestehen, kleine foziale Privatzirkel und Freundestreife als Reimzellen größerer Organisationen, akademische Bingengvereine (bisher 3) ober wenigstens Mitarbeit an örtlichen Pfarrkonferenzen nach dem Borbild mancher Finkenschaften, studentische Arbeiterkurse, um die sich Ing. W. Wagner besonders verdient gemacht hat und in denen die Studenten durch Erteilung bon Unterricht in anregenden Bertehr mit intelligenten Arbeitern treten, endlich Ferienvereinigungen mit Befprechung und Befich. tigung der vorhandenen sozialen, kommunalen, caritativen und induftriellen Ginrichtungen, lebendiger Bertehr und Gedantenaustausch mit Bertretern der arbeitenden Stände.

Bie nun die fritische, proletarische Umgebung, wie die einzelnen Berufe, wie der Bildungshunger der arbeitenden Klasse, wie das einfache Gerechtigkeitsgefühl vom zukunftigen Führer und Berater bes Boltes eine foziale Orientierung feiner Intereffen und Studien fordern, das alles hat Dr. Sonnenschein prächtig auseinandergesett. Auf den letten Buntt, auf die "Restitutions-pflicht", wie es der Berfasser nennt, möchte ich namentlich binweisen. Unfere Gebildeten muffen einsehen lernen, daß fie nicht umsonft ohne Gegenleiftung vor vielen Taufenden das Privileg haben, an den Quellen der Bilbung und Wiffenschaft zu figen. Sie haben innerhalb des Bollsgangen nur barum biefe Bilbungs. möglichteiten, weil die unteren wirtschaftliche Berte schaffenden Boltsschichten auf ihren Atlasschultern fie tragen und nach dem Prinzip der Arbeitsteilung ihre Kräfte freistellen zur Schaffung böherer geistiger Berte, auf die alle ein Anrecht haben. Bas also die geistig brach liegende Masse an materiellen Gutern dem Gebildeten bietet, muß dieser dem Bolte in Form von Bildungswerten ersehen. Diesen gegenseitigen Güteraustausch verlangt die soziale Gerechtigkeit. Wer das vergißt, sei er Gelehrter oder Beamter, ift noch nicht reif für unsere Beit. Solche Grundüberzeugungen muffen Gemeingut unferer zufünftigen Gebildeten werben. — Diefe wenigen Andeutungen mogen genügen, um weitefte Rreise auf die Bestrebungen und Schriften Dr. Sonnenscheins aufmerksam zu machen. Das genannte "Sekretariat", das nur Ideengemeinschaft mit dem Volksverein verbindet, ist in zuvorkommendster Weise bereit, Ratschläge zu erteilen, Studienpläne

auszuarbeiten, Literatur zu vermitteln.
Es liegt jest an unseren jungen Akademikern, sich von diesen Gedanken anskeden zu lassen. Ich bin kein Prophet und keines Propheten Kind, aber ich glaube, die Zeit wird kommen, da wir deutsche Katholiken wiederum um unsere Existenz fämpfen werden. Da brauchen wir Zukunftsreserven. Und die beste ist ein für foziale Rultur begeisterter, mit dem Bolle innigft berketteter, katholischer Gebilbetenstand. Ich zweisle nicht, unsere Studentenschaft wird mit der ihr innewohnenden Begeisterung bie neuen Ideen aufgreifen, wenn fie einmal jum Bewußtsein ber Größe der Zeit und des Ernstes der Stunde erwacht ift. Sie wartet nur auf einen, der zu ihr von diesen Dingen in der Sprache der Jugend zu reden weiß. Und der ift ihr, wenn ich nicht irre, in Dr. Sonnenschein erstanden. Es inospet ein neuer Frühling. Die Knospen werden zu schönen Früchten reifen, wenn nicht der kalte Reif philiströser Bedenken auf die Blüte fällt.



### Dom bayerischen Candtag.

h. Ofel, Candtagsabgeordneter.

In einem Lande, das fast zur Hälfte noch aus landwirtschaftlicher Bevölkerung besteht, ist es selbstverständlich, daß die Interessen der Landwirtschaft einen breiten Raum einnehmen. Große und Aleinviedzucht, Weideverhältnisse, Seuchengesahr, Obstbaume, Bienen und Gestügelzucht, landwirtschaftliche Standesvertretung sind Lebensstragen dieses Beruses, und ein Austausch von Meinungen und Ersahrungen zwischen Staatsregierung und Volksvertretung, wobei die praktischen Ersahrungen der letzteren sicher wertvolles Material bieten, ist von Ausen. Daß dabei die Allgemeinheit ihre Rechnung sindet, wird ohne weiteres verständlich sein, denn es handelt sich doch in erster Linie um Verbesserung der Produktion, um vermehrte und verbesserte Vielkzucht und damit um die Hanptsfaktoren der Volksernährung. Wenn dabei schaffe Worte gegen die derzeitige aus einem freien Verein bestehende Standesvertretung sielen — gegen den Landwirtschaftlichen Verein — so ist das für Eingeweihte ebenso verständlich, wie die Tatsache, daß der Vertretung auch Verteidiger erwuchsen. Es genügt, sestzielten, daß man in der Schaffung einer gesehlichen öffentlich rechtlichen Vertretung durch Landwirtschaftlichen Fechtlichen Vertretung durch Landwirtschaftlichen Verteidiger erwuchsen.

schaftskammern im Landtag einig ist und die Regierung hierbei sich nicht ausnimmt. Ob vor den Ferien, die am 10. April beginnen, noch viel mehr als der Etat der Landwirtschaft zur Berhandlung kommt, wird sich zeigen. Die Wissenschaft wird in Bahern gründlich in den Dienst der Landwirtschaft gestellt. Die Agrikulturvotanische Anstalt, die Noorfulturanstalt und das Kulturingen ieurwesen fanden weiteren Ausbau. Das lettere wird endlich wirklich verftagt icht, nachdem diese Beamten bisher unter den Kreisverwaltungen standen. Eine bedeutsame Frage hat dabei der Abg. Ankenbrand berührt: die Schaffung von Einheitsämtern, um die Divergenz und Doppelarbeit zwischen Bauämtern und Kulturingenieuren zu beberührt: die Schaffung von Einheitsämtern, um die Divergenz und Doppelarbeit zwischen Bauämtern und Kulturingenieuren zu beseitigen. Eine Lösung konnte die Frage natürlich nicht sinden, ob sie aber verschwindet, ist fraglich. Als Novum taucht die liberale Stellung zur Landwirtschaft auf. Sie ist größtenteils eine schwache Kopie der Stellung der als "Lederhosenpartei" so oft und lang aus liberalen Kreisen verspotteten Bentrumspartei. Dr. Heim bezeichnete den Fraktionsredner in Sachen der Landwirtschaft als "freikonservativen Flügel". Im übrigen lassen sich natürlich die baperischen Bauern durch die neue Fahne nicht von ihren altbewährten Bertretern abvingen; die katholischen bleiben dem Bentrum, die protestantischen den Konservativen treu, denn sie kennen die Vergangenheit aller Parteien. Für die "Undesangenheit" der Liberalen ist es übrigens bezeichnend, daß sie die weitere Errichtung von landwirtschaftlichen Mittelschulen mit allgemein mittelschulmäßiger Ausbildung verlangen sür die "angehenden Landwirte, die später als Großgrundbesst umfaßt 0.00°, der baherischen Wirtschaftssläche und beginnt mit 100 ha. Es sind etwa 600 Verriebe. Dabei haben wir neben einer Reihe landwirtschaftlicher Mittelschulen noch eine landwirtschaftlicher Abeilung der Kgl. Technischen Sochschule. Unsere "Kälzer Land Steut" werden nun auch vollgültig in der Eisendaß nebedat te vertreten sein. Und — alle, alle kamen! Der reinste "Kälzer Kreistag". Die Verstaatlichung der Kialzbahnen bringt vermehrte Etatarbeit. So hatten wir die Leistungen der Pfälzischen Eisenbahnen sür das Jahr 1908/09 und die gesesling der Vermehrte Etatarbeit. So hatten wir die Leistungen der Perwendung des Pfalzbahnsonds, die an dabei die Lolalschmerzen genau so zum Ausdruck wie im diesseitigen Bahen dabei die Lolalschmerzen genau so zum Ausdruck wie im diesseitigen Bahen dabei die Regelling der Verwendung des Pfalzbahrsonds, die an den Staat übergehen, zu besprechen, und ganz natürlich kamen dabei die Cokalschmerzen genau so zum Ausdruck wie im diesseitigen Bayern. Der Herr Minister rieb sich etwas an der "Redseligkeit", die ganz besonders auch dem Pfalzbahnpersonal galt. Allein das Personal wird dem Pfalzbahnpersonal galt. Allein das Personal wird dem diesseitigen gleich behandelt, und noch manche Verbesserung, die der sachtundige Abg. Cadau anregte, sieht in Aussicht. Wenn am 28. April die Tagung wieder beginnt, soll auch noch im Mai die Quälerei der Abendstyngen weitergehen.

### Zur Ehrung Dr. von Orterers.

Die fünfundzwanzigjährige Parlamentsjubiläumsfeier bes fraje und machtvollen Führers im tatholischen Leben Dr. von Orterer mit der Auszeichnung von Allerhöchster Stelle, von der hier schon berichtet wurde, hat glanzvolle Festveranstaltungen zur Folge gehabt: erst in der Fraktion, dann im Wahlkreise des Jubilars (Ingolstadt), endlich im Kath. Männerverein St. Ludwig zu München, dem Dr. von Orterer gleichzeitig 25 Jahre angehört. Die letztgenannte Ehrung wurde besonders bedeutungsvoll durch die Festrede von Prälat Dr. Schädler, der in großzügiger Weise ein Bild des Werdens und des Schaffens Dr. von Orterers entwarf von den ersten Anfängen seiner politischen Tätigkeit an hindurch durch jene großen und schweren Beiten, da Bindthorst in ihm seinen kongenialen Mitkampfer erblickte bis zur Gegenwart, die Dr. von Orterer zu den verantwortungs-reichen, von ihm — felbst nach dem Urteile der Gegner — musterhaft geführten Präsidialgeschäften des bayerischen Landtags rief. Dr. von Orterer ist zudem der unbestrittene geistige Führer des baherischen Zentrums. Ginheit und Beisheit, Einheit und Klugheit waren stets die Grundzüge seiner Taktit. Wir folgen Dr. von Orterer, weil er durch und durch Parteimann ift, Bentrumsmann mit Leib und Seele, wir folgen ihm, weil wir in ihm sehen den prattisch-fatholischen Mann im Denken und Sandeln. Diefe Festrede mar eine vorzügliche Ginleitung für die Ehrung, die der St. Ludwigsverein bereit hatte. Der Borftand besselben, Hofstutkateur Blersch, überreichte mit herzlichen Worten ein Jubiläumsdentzeichen, worauf Dr. von Orterer so recht aus seinem Innersten heraus dankte. Jedem Hörer mußte es warm ums Berg werden bei den Erinnerungen an die schweren Beiten, in denen es galt, unfere großen Ideale, besonders die Freiheit der Kirche, zu verteidigen, und es mußte der Wunfch als Gebet jum himmel steigen, der große Bolititer und treue Katholit möge fur tommende Kampfe noch recht lange in voller Rraft erhalten bleiben. F. Bunder L



### Weltrundschau.

Don frit Mientemper, Berlin.

Das Bereinsgefes burchgebrudt.

Nur vier Abgeordnete von der Blodlinken haben den Mut gehabt, offen gegen den ominösen Sprachenparagraphen des Bereinsgesetzs zu stimmen. Außerdem haben zwei ungenannte Abgeordnete ungültige Zettel abgegeben; aller Bahrscheinlichkeit sind das auch zwei "Männer" von der Blodlinken, die nicht wagten, einen Neinzettel unter den Augen der Fraktionsvögte abzugeben und ihr Gewissen durch einen Strich auf den Jazettel zu beschwichtigen suchten. Ferner stimmten zwei Antisemiten mit. Nein, während zwei Konservative und ein Antisemit sich der Abstimmung enthielten. Der stramme Blodzwang hatte die Abstitutungen auf dieses ungesährliche Maß beschräntt. So konnte der Antiblod trotz einer beispiellos starken Kräsenz die Mehrheit nicht erringen. Es standen 196 Ja gegen 177 Nein; die Disservation 19 Stimmen genügte, um den Deutschen Reichstag zum Handlanger des unseligen preußischen Halatismus zu machen.

An dieser Stelle wurde schon vor 14 Tagen gesagt: Von seinen dienstihungrigen Knechten auf der Blodlinken könne Fürst Bülow alles verlangen, wenn er die Peitsche der Drohung mit einer neuen "Zentrumsherrschaft" kombiniere mit dem Zuderbrot des intimen Diners am Herrschaftstische. Es ist leeres Geschwäh, wenn die "Sieger" sagen, das Zentrum sei durch die Abstimmung am 4. April surchtbar überrascht und geknickt worden. Ueberrascht sind wir höchstens durch die ungescheute Offenherzigkeit, mit der die schrankenlose Opserwilligkeit vor dem Altar des Blodgößen durch den Paraderedner der Linken, den schwähischen Demokraten a. D. v. Pah er, förmlich proklamiert wurde. Damit dieses Geständnis nicht mit den Tagesblättern verweht, sei aus der vielgepriesenen Reisterrede Pahers solgendes hier wörtlich verzeichnet:

"Wir haben nicht die Absicht, unsere Organisation, wie es unausbleiblich wäre, auseinandersallen zu lassen. Wir wollen auf der Bahn weitergehen, auf der wir uns bisher bewegt haben, und deshalb wollen wir den verbündeten Regierungen weder einen Grund noch einen Borwand geben, uns auszuschalten, zurüczustellen und auf die Seite zu schieden zugunsten anderer."

Deutlicher kann man nicht bekennen, daß die Ueberzeugung der Blockaktik geopfert wird, und daß die "Freisinnigen" überall nachgeben wollen, wenn die Regierung mit der Ausschaltung des Blocks und der Einschaltung des Zentrums droht. Nicht einmal einen Borwand zum Rücktritt vom Block wollen die Fridoline auf der Linken weren und Gehieter zu gehen wagen

auf der Linken ihrem Herrn und Gebieter zu geben wagen.
Die Erklärung Kahers, die durch die Tatsachen vollauf bestätigt wird, beleuchtet die gegenwärtige Lage so hell und grell wie nur möglich. Es gibt keinen Freisinn und keine Bolkspartei mehr; die um Müller (Meiningen), Paher und auch um Raumann sind nationalliberal geworden. Reben wir nicht mehr von der neuen Blodmehrheit, sondern betrachten wir die alte Kartellmehrheit von 1887 als auferstanden. Sie ist nur an der Zahl etwas schwächer als das Angstprodukt

der letten Bismarcschen Auflösungswahl.
Es hat freilich eines starten Druckes bedurft, um das Gros der drei "freisinnigen" Parteien zu dem Sprunge über diesen Stod zu bewegen. Aber es ist den Blocktaktikern gelungen. Die vereinzelten Absplikterungen haben gewiß ihre Bedeutung, die sich namentlich bei den nächsten Reichstagswahlen zeigen wird; aber sür die nächste Zukunst macht das nichts aus. Die Versuche des früheren Abgeordneten Dr. Barth, den Acheron gegen die parlamentarischen Götter in Bewegung zu sehen, können ebensalls den Schlas Willows und seiner Trabanten vorläusig nicht nören. Auch wenn die Dissenter aus der freisinnigen Fraktions. semeinschaft austräten, würde der Blod, zu denen die Dissenter der Rechten natürlich zurücklehren, noch immer die absolute Wehrzeit des gesamten Keichstags umfassen. Das Blocksississischen wieder slott. Das Börsengeseh wird gewiß nicht mehr Schwierigseiten machen als das Bereinsgeseh, da die Rechte sich der Vernstätung gegeniber der Vorauszahlung der Linken bewußt bleiben wird. Fürst Billow wird auch mit neuem Mute an die Reichsinanzresorm herangehen; er weiß ja, daß die Kaper und Gewospien um keinen Preis ihm einen Vorwand zur Auslösung des Bloddienstvertrages geben wollen. Also werden wir den Krug 10ch eine Weile zum Basser gehen sehen sehe er bricht.

Ferner muffen wir, um nicht überrascht zu werben, uns lar machen, daß die Reichstagsmehrheit in das hatatistische

Fahrwasser sich hat lotsen lassen. Auch das hat in seiner erquidenden Offenherzigkeit der Paraderedner Paher eingestanden. Früher verschanzte er sich hinter der Ausrede, sein Kompromiß in der Sprachenfrage sei eigentlich polenfreundlich, da es die Polen von dem drohenden radikalen Sprachenverbot der preußischen Gesetzgebung bewahre. Zetzt ist er schon so "staatsmännisch" geworden, daß er erklärt, die polnische Bewegung stehe doch in einem frappanten Widerspruche zu dem "nationalen" Standpunkte, den "wir" einzunehmen hätten, und er könne verstehen, daß die preußische Regierung zurzeit nicht gewillt sei, ihrerseits von den Wachtbehelsen in diesem Kampse etwas auszugeben. Es wäre kein Wunder, wenn Fürst Bülow aus diesen Bekenntnissen einer bekehrten Seele die Einladung heraushörte, noch weitere Machtbehelse vom Reichstag zu verlangen, z. B. in bezug auf die Presse

behelfe vom Reichstag zu verlangen, z. B. in bezug auf die Presse.
Die sid deutschen Wähler müssen es sich besonders merken, daß die Blockeute (mit der knappen Mehrheit von 15 Stimmen) auch den Antrag des Zentrums zu Falle brachten, der diejenigen einzelstaatlichen Freiheiten, die über das neue Reichsgeset hinausgehen, erhalten wollten. In aller Form wurde da die Freiheit der gleichmacherischen Einhelt geopfert, obschon der Fortbestand dieser besseren und wirklich berechtigten Eigentümlichseiten dem Ganzen nicht zum Schaden, sondern zu Zier und Vorteil gereicht hätte.

Bum Sprachenparagraphen gab der Staatssekretär des Innern beschwichtigende Bersprechungen über die Schonung "lohaler" (nicht-polnischer) Fremdsprachler in gewerkschaftlichen Bersammlungen. Aber die Gestattung von Ausnahmen ist Sache der Lande stegierung en. Wie kann der beredte Reichsbeamte

für beren Verhalten garantieren?

Die Verhandlungen im Reichstage waren sehr lebhaft, stellenweise höchst erregt. Das war durch die Wichtigkeit der Sache und die geringe Stimmendissernz bedingt. Natürlich war es der Blodlinken unangenehm, daß ihr so eindringlich die Wahrheit gesagt wurde. Es muß jedoch entschieden zurückgewiesen werden, wenn der Aerger der Entlarvten sich Lust macht in Vorwürsen reger "Obstruktion". Das Zentrum ist nicht so töricht gewesen, eine aussichtslose "Obstruktion" zu treiben, d. h. durch allerhand Mittel der Verschleppung und Geschäftsbehinderung die Abstimmung unmöglich zu machen. Es hat nur eine gehörige Diskussin, durch vorzeitige Schlußanträge die Redefreiheit zu erwürgen, erhob man dagegen Protest durch den Antrag auf namentliche Abstimmung. Bei einer derartigen Abstimmung über den Blockantrag auf Schluß der Debatte wurde Müller (Meiningen), ber Ritter von der komischen Gestalt, von seinen eigenen Parteigenossen waren und der Diskussinson mehr Kaum ließen, ging der Geschäftsgang glatt ab. Das unbegründete Schelten über "Obstruktion" wegen einer ganz loyalen Opposition ist aber bezeichnend sin die Gemütsversassung, in welcher sich die politischen Emportömmlinge des Augenblicks besinden.
Der Prunt in der Politit.

Die Angelegenheit Hill ist äußerlich beigelegt; innerlich ist sie leider nicht ganz ausgeräumt. Präsident Roosevelt hat die Erllärung der deutschen Regierung, die wir in der vorigen Nummer erwähnten, für genügend erachtet, um Herrn hill nach Berlin entsenden zu können, und herr hill will auch mit seinen "bescheidenen Mitteln" den Berliner Posten antreten. Aber man vermutet, daß er nicht lange dort bleiben werde. Es geht ihm wie einem Manne, der ohne seine Schuld der Anlaß zu einem Mißklang in der Taselrunde geworden ist; an seiner Person haftet die Erinnerung an etwas Unliehsames, er sühlt das und bleibt nicht länger, als er muß. Obendrein hat die nordamerikanische Regierung in ihre "Schlußnote" den Saz ein geslichten, es läge ihr ganz besonders daran, zum Ausdruck zu bringen, daß der Besitz nur bescheidener Mittel kein hindernis sür die Besorderung zu den höchsten Stellen bilde. Die Spize diese Sazes wird nicht abgestumpst, sondern nur höslich umwickelt durch die beigesügte Auzanwendung, der dortige Kongreß müsse nun endlich für die Vertreter im Auslande angemessen Dienstwohnungen bewilligen.

Die Pruntsucht ist neuerdings mehrsach als eine gefährliche Zeitkrankheit bezeichnet worden; auch vom Ministertisch aus hat man Zivil und Militär gewarnt vor dem kosispieligen Auswand. Die weisen Worte werden besser wirken, wenn das gute Beispiel von oben sie unterstützt. Wir steden leider noch tief in der Anschauung, daß ein Mann in den höheren Stellungen repräsen-

tieren muffe wie ein Millionar. Das gilt besonders für die biplomatische Laufbahn, aber keineswegs für diese allein. Wer ohne Buschuß und Privatvermögen auf sein Diensteinkommen angewiesen ift, gilt als armer Teufel und unberufener Eindringling. Früher waren die höheren Stellen den Aristokraten vorbehalten; jest den Blutokraten, den wirklichen oder scheinbaren. Gin mittelloses Genie à la Bismard konnte heutzutage nicht hochtommen, wenn es nicht zugleich ein glanzendes Bumpgenie mare. Die prunkvolle Repräsentation wird in verhängnisvoller Beise überschätzt. Manche Prachtliebhaber glauben, sie verträten dabei seudale Herrlichteit und romantische Erhabenheit; aber bei Licht besehen ist es nur ein Tanz um das goldene Ralb, den prosaischen Gögen der Aktienzeit. Bei dem Uebergewicht der äußeren Mittel gedeiht nicht die Kultur, aber wohl die fogenannte Bernunftebe.

Der Staat tann unmöglich seinen höheren Beamten so viel zahlen, als fie im gesellschaftlichen Wettbewerb mit den Millionaren verbrauchen können. Was nötig ist zu einer vernünftigen Lebensführung, muß er ihnen bieten, und wenn Nordamerita nicht einmal für eine anständige Botschafterwohnung gesorgt hat, so ist bas sehr unrecht. Wollte ber Staat über das Mag ber vornehmen Einfacheit hinaus noch große Repräsentationszulagen bewilligen, so würde das nur den Prunt und Lugus weiter in die Höhe treiben helfen, also keine nachhaltige Erleichterung der minderbemittelten Talente herbeiführen. Die Heilung des Uebels kann nur bon innen heraus erfolgen. In den beteiligten Kreisen muß die Erkenntnis durchdringen, daß das Prunken und Progen mit dem überlegenen Reichtum unfein ift; daß insbesondere eine Nation im Auslande besser repräsentiert wird burch einen Mann von Geist, als durch einen Berschwender von Geld. Die mahre Bornehmheit wird aber ben Sieg über die Geldvergötterung um so eher erringen, je mehr an der obersten Stelle des Staates der innere Wert vor bem glanzenden Scheine, die folide Einfachheit vor der gleißenden Prachtentfaltung bevorzugt wird. Deshalb möchten wir an der Hoffnung festhalten, daß die Gerüchte von einem Antrage auf Erhöhung der Ziviliste sich als eine unzeitgemäße Reportersabel erweisen. Auch nach Erledigung der Reform der Beamtengehälter wird es notwendig sein, sowohl den Beamten gehälter wird es notwendig sein, sowohl den Beamten gehälter des notwendig sein, sowohl den Beamten gehölter des notwendig sein, sowohl den Beamten gehölt als benen, die fich deren Lebenshaltung jum Mufter nehmen, durch Wort und Beispiel das Bewußtsein zu stärken, daß der weise Hausvater sich nach der Decke strecken muß und daß er bei einer mäßigen Lebenshaltung mehr wahre Ehre und mehr Glück erntet als mit belastendem Prunten und Glänzen. Bur auswärtigen Lage.

An dem Belz der französischen Marottopolitit wird wieder ein wenig gewaschen, ohne ihn naß zu machen. Die beutsche Regierung hat in Paris darauf ausmerksam machen laffen, daß durch die neuen frangöfischen Truppenfendungen abermals die Leichterfahrzeuge von Cafablanca dem dortigen Handel entzogen würden. Darauf hat die französische Regierung die Einstellung von Barkaffen versprochen, womit wir wieder einmal "befriedigt" sein muffen.

Bu ben Baltanfragen wird berichtet, bag gurgeit in London der ruffische Botschafter und die englische Regierung über eine Berschmelzung ber ruffifchen und ber englischen Reformborschläge beraten. Die englischen Borschläge, welche die Souveränität bes Sultans gefährden würden, hat befanntlich Fürst Bulow in seiner Reichstagsrebe scharf tritisiert. Die russischen Vorschläge find im Pringip von den nächstbeteiligten Mächten gebilligt worden, da sie auf die Empfindlichleit der Türkei kluge Rücksicht nehmen. Ihr Kernpunkt ist die Heranziehung aller europäischen Großmächte zu dem Werk, das bisher Rußland und Oesterreich nach der Mürzsteger Verabredung betrieben. Gegen diese "Internationalisserung" ist ja grundsätzlich nichts einzuwenden; aber praktisch geht die Sache nur vorwärts, wenn das vergrößerte Konzert ebenso einheitlich bleibt wie hisher das Dun von Mürzsteg. Der aute Kille Englands wie bisher das Duo von Mürzsteg. Der gute Bille Englands muß fich bei bem Verschmelzungsversuch zeigen; von dem "Generalgouverneur", den die englische Regierung dem Sultan zumuten wollte, dan fichts übrig bleiben.

Mr. Asquith wird in London Premierminister an Stelle des siechen Campbell-Bannerman. Das hat nicht viel zu bedeuten, wird aber die Hoffnungen der Frländer auf die liberale Bartei wohl noch weiter herabdrücken. In der hohen Politik ift

König Eduard sein eigener Premier.

In Rom ist die improvisierte Romödie eines Generalstreiks als Protest gegen ein Borgeben der Stragenpolizei schnell zu Ende getommen.

### fünf fragen an die Männer der Wissenschaft.

Dr. M. Eberhard, Stadtpfarrprediger, Munchen.

Berlin bläft zum Abmarsch. München wird vermutlich Order parieren und sich an Harnack und Paulsen (Internationale Wochenschrift, Nr. 9) anschließen. Die Ansichten von der "Bor aussehungslofigkeit ber Biffenschaft" und ber "Freiheit bei Forschung" find protestantischerseits in ein getlarteres Stadium getreten; vielleicht dienen die folgenden Fragen eines Katholifen, bei dem und jenem Menschen, der guten Willens ift, eine weitere Klärung herbeizuführen.

1. Frage: Darf der Mann der Biffenschaft Beltanichan

ung haben?

harnad schließt seine Borlefungen über bas Befen bei Christentums: "Meine Herren! Die Religion . . . ift es, bii bem Leben einen Sinn gibt, die Wissenschaft vermag bas nicht. . . Es ist eine herrliche Sache um die reine Wissenschaft, und web bem, der fie gering schätt, oder ben Sinn für die Ertenntnie in fich abstumpft! Aber auf die Fragen nach dem Bober, Bobin nch abstumptt! Aber auf die Fragen nach dem Wohrt, Wohn und Wozu gibt sie heute so wenig eine Antwort wie vor zwei oder dreitausend Jahren." Der Mathematiker Gauß sagt einmal: "Es gibt viele Fragen, auf deren Beantwortung id einen unendlich viel höheren Wert legen würde als auf di mathematischen, z. B. über Ethik, über unser Verhältnis; Gott und über unsere Zukunst." Er bestätigte damit die Menung Kants: "Die Fragen: ob die Welt einen Anfang un eine Grenze ihrer Ausdehnung im Raum habe, ob es irgendw und vielleicht in meinem benkenden Selbst eine unteilbare un unzerstörliche Ginheit ober nichts als das Teilbare und Ber gängliche gebe, ob ich in meinen Handlungen frei oder, wi andere Wesen, an dem Faden der Natur oder des Schickiai geleitet sei, ob es endlich eine oberste Weltursache gebe, oder d Naturdinge und beren Ordnung den letzten Gegenstand au-machen, bei dem wir in allen unseren Betrachtungen siebe bleiben missen: das sind Fragen, um deren Lösung der Math matiker gern seine ganze Wissenschaft dahingäbe; denn die kann ihm doch in Ansehung der höchsten und angelegenste Zwecke der Menschheit keine Befriedigung verschaffen."

Derartige Urteile aus Gelehrtentreisen können beliebig be mehrt werden. Ich glaube, daß die Antwort auf die erste Frai-lauten wird: selbstverständlich; der Mann der Wissenschaft i Mensch; er darf nicht nur, er soll sich Antwort geben auf d großen Lebensprobleme; sonst ist er ein geistiger Embryo. 2. Frage: Gehören Weltanschauungsfragen andie Universität

De facto wird an den Universitäten ein erbitterter Ram um Weltanschauungen geführt; de iure läßt sich nicht leugne daß an einer Universitas die Fragen des Universums behand werben follen; die Univerfität würde fonft jene Fragen verna: läffigen, die "die höchsten und angelegensten Zwede der Mense beit" betreffen.

3. Frage: In welche Wissensbetriebe sind Weltanschauung fragen zunächst einschlägig?
In Philosophie und Theologie. Philosophie und Theologihaben also vom Standpunkt der Weltanschauung aus ihren Pla an der Universität. "Die Religion ist es, die dem Leben eim Sinn gibt, die Wissenschaft vermag das nicht." Ab nicht bloß vom Standpunkt der Weltanschauung, auch vom Stan puntt der Wiffenschaft.

Harnad faßt den Begriff der Wissenschaft zu eng. Kar sich echte Wissenschaft nur auf Ersahrung, nicht auch auf 3 tuition und Ueberlieferung aufdauen? Wer zündet dem Gen bie Fadel an? Doch nicht die Erfahrung! Ist das Dogma tei Ertenntnisquelle? Man stelle sich einmal ernstlich diese Fra vor Raffaels Disputa. Wissenschaft methodisiert das Wisse je nach dem eigentümlichen Ursprung des Wissens muß es al eigentümlich methodisiert werden. Eine Revision der modern Ertenntnistheorie murbe auch von diefem Standpuntte aus f die Philosophie und Theologie an der Universität Plat schaff

4. Frage: Fit es überhaupt möglich, im exakten Biffer betrieb von der Weltanschauung unbeeinflußt zu bleiben ?

Mommsen selbst mußte einräumen, volle Borausseyung losigkeit sei ein nie erreichbares Ideal: "Religiöse, politische u soziale Ueberzeugungen bringt ein jeder von Haus aus mit. tann barum auch bem mahrhaften Ratholiten baraus tein B



wurf gemacht werden, daß feine Beltanschauung und alfo auch Forschung und Lehre ihm durch seinen Glauben beeinflußt wird, vorausgesett immer, daß er fich selber gegenüber mahrhaftig bleibt und nichts ausfagt, was fein Berftand als falfch erkennt. In der Tat bringt es die Einheit des menschlichen Bewußtseins mit fich, daß die Begriffe und Grundfage, oft in unbewußten Unterströmungen, vielfach ineinander greifen und notwendig das Urteil über die einzelnen Dinge beeinflussen.

Wo immer in einem Fache Rezeptibilität für Weltanschauungsfragen gegeben ift, wird der Ginfluß der Beltanschauung fich geltend machen; ganz unempfänglich ist fast nur die Mathematik mit ihren Tochterwissenschaften. De facto finden fast alle Professoren, welchem Fach sie immer angehören, zur rechten Zeit ein Bentil, an dem fie ihre Beltanschauung herausströmen lassen, sei es als blendenden Big, sei es als beigenden Spott, sei es als väterliche Ermahnung, fei es als flammende Entruftung.

5. Frage: Ist bei einem tatholischen Professor die Boraus. setzung Mommsens gegeben, daß er sich selber gegenüber stets wahrhaftig bleiben könne?

Man befürchtet, der Katholik werde nicht frei und unbefangen forschen; sein religiöser Standpunkt werde ibm, auch wenn er ein ehrlicher Charatter fei, einen Streich fpielen. warum denn nur der Ratholit, warum nicht auch der Protestant, ber Jude, der Unhänger bes atheistischen Krebo?

Glaube und freie Forschung find ein Problem, aber tein unlösbares. Sie sind vereinbar. Es gibt Sätze, hinter benen ein ewiges Fragezeichen steht. Dieser Satz läßt sich ruhig mit einem Buntte beschließen.

Die Forschung muß Freiheit haben. Es gibt ein Freisein von innerer und von äußerer Mötigung. Offenbar erhebt die Forschung den Ruf nach Freiheit nur mit Bezug auf äußere Nötigung, denn innerlich ist die Forschung nicht frei, sondern gebunden. Sie ist materiell gebunden durch den Stoff, formell burch die Bahrheit. Der Stoff als folder tann für die Forschung nie Schranke sein, sondern nur Gegenstand. Und bei aller Freibeit will die Forschung Bahrheit. Bahrheit, nicht Freiheit, ift ihr oberftes Belet, ihr bochftes But.

Wenn der Stoff als folder die Freiheit der Forschung nicht aufhebt, kann auch die Glaubenswahrheit an fich als Stoff teine Feindin der freien Biffenschaft fein. In der Lat werben fast keine Stimmen laut gegen die liberal-protestantischen Fakultäten. Der Grund ist einfach: Diese Herren behandeln die religiösen Wahrheiten nur als Wissensstoff; sie gehen an den Stoff heran als reine Historiker, Kritiker, Philologen oder als Bhilosophen. Den Glaubenscharafter ihres Stoffes anertennen fie nicht, sondern deuten die religiosen Bahrheiten so grundlich aus, daß das Wiffen den Glauben völlig absorbiert. Der Glaubenscharatter ift ihrer Forschung teine Schrante, weil er für fie einfach nicht exiftiert.

Anders die orthodog-protestantischen Fakultäten oder Professoren. Gie werden nicht mehr als wissenschaftlich vollwertig betrachtet, denn ihnen ift die religiöse Babrheit nicht nur Biffenstoff, sondern Glaubensstoff. Gie stehen also dem Stoffe nicht mehr frei gegenüber, sondern find durch eine Macht gebunden, die dem Wissen äußerlich ist; sie find unfrei infolge einer vis, einer unbefugten Gewalt, die in das Heiligtum der Forschung eingreift.

Sanz schlimm endlich steht es mit den katholischen Theologen; fie find nicht nur durch den Offenbarungscharatter des Glaubens gebunden, sondern überdies durch das firchliche Lehramt, das ber vorwärts drängenden Forschung jederzeit in die Zügel fallen tann. Sarnad wirft ber letten Engyflita bor, daß fie tobliche Streiche gegen den Bahrheitssinn zu führen sucht, und tonstatiert, daß Staat und Universitäten in der Duldung der tatholischen Fatultäten "das Aeußerfte" ertragen und tonzedieren.

Das Problem "Glaube und freie Forschung" zerfällt demnach für uns Katholiken in zwei Probleme, in das Problem des objektiv Gegebenen und in das Problem der Autorität.

Die erste Schwierigkeit liegt ausgedrückt in der Frage: **Behindert etwas** objektiv Gegebenes die Freiheit der Forschung? Man wird uns antworten: Solange das objettiv Gegebene fich im Rahmen eines blogen Gegenstandes halt, nein; sobald bas objettiv Gegebene fich den Charafter einer Norm beilegt, ja. 3ch entgegne: ber Stoff ift nicht nur Gegenstand, sondern durch die Idee, die in ihm liegt, zugleich Rorm. Der Stoff hat von Ratur aus normativen Charakter; er gibt dem Wissen nicht nur

Inhalt, sondern auch Bestimmung. Wissen heißt: erkennen, was wahr ift. Bloge Freiheitsentfaltung gegenüber dem Gegenstande ist Krastverschwendung: Anima neque nihil sequendo neque stultitiam sequendo potest ad sapientiam pervenire. Das Bahre ift der Terminus, bei dem die freie Forschung anlangen muß; die Seele ift innerlich veranlagt für ein zu Erfennendes, für ihr "Gut". Die Freiheit ist nur eine Eigenschaft des Triebes nach Wahrheit: fie kann sich darum nur auf Grund dieses Triebes, innerhalb der Grenzen der Natur dieses Triebes (Schluß folgt.) betätigen.



### Psychiater-Unfug.

Dr. W. Büllen.

Ich habe selten in meinem Leben so ironisch gelacht wie über einen Artikel im "Tag" aus der Feder des Karlsruher Privatdozenten Wilh Hellpach zur Zeit des Hau-Prozesses. Der eifrige Herr ästimierte die Geschworenen als bornierte Baucht. Richter als Ignoranten. Er aber und der Professor Aschaffenburg aus Roln, der dem ci-devant Rechtsanwalt freundschaftlich die Hand drückte, sie beide verstanden die Sache; sie ganz allein. Mit dem Ausruf "wir Seelenärzte!" warf sich Wilh Hellpach in die Brust, daß man die Nähte seiner Weste auf 1000 Kilometer trachen hörte.

Den Oberft Süger erklärt ein Pfpchiater für befeffen bom Querulantenwahn. Seitdem find Jahre vergangen, und die vielen Freunde des übrigens in Westfalen allgemein verehrten Oberst freuen sich, daß er mit seinen 67 Jahren über eine forperliche und geistige Ruftigkeit verfügt, die die Garantie gibt, daß er auch mit 90 Jahren seine fünf Sinne noch vortrefslich beisammen haben wird. Hoffentlich wird der Herr Oberst so alt, auch zur Freude seiner Feinde, denen er noch manches zu sagen hat.

Es ist, als ob seit Souard von Hartmann gewisse Leute, die sich in Verlegenheit befinden, die Devise auf ihre Fahne geschrieben hätten: was man sich nicht erklären kann, sehe man als Unbewußtes an. Manche wollen fich aber auch manches nicht ertlären. Deshalb ließ man ben Hauptmann von Goeben aus einer Phychiaterhand in die andere geben. Deshalb stedte man den Prinzen von Arenberg in eine Beilanstalt. Deshalb ließ man die Silberservice stehlende Fürstin Wrede durchschlüpfen. Aber bedauernswerte triegsfreiwillige Gefreite, denen die südwestafrikanische Sonne das Gehirn ausgebrannt, locht man

wegen einiger Exzesse monatelang ein und degradiert sie. Darin liegt die Hauptgesahr des Psychiater-Unsuss. Klassenjustiz auch hier. So sagt sich wenigstens das Volk. Will man nicht begreisen, wohin das führt? Das muß doch allmählich einen Grimm gegen unsere Rechtspflege erzeugen, der die lette Spur von Achtung vor ihr vertilgt. Und dergleichen tann tein Staat, mag er auch noch so festgefügt sein, auf die Dauer ertragen. Rürzlich sagte ein alter Herr von Abel im "Tag" mit Bezug auf die Minierarbeit der Ksychiater: "Zede Schuld sordert ihre Sühne. Das Gesetz des Landes soll seine Bürger schützen, seine Aussührung darf aber nicht im Stiche lassen. Das ist das allgemeine Gefühl, und biefes Gefühl muß im Bewußtsein bes Boltes wurzeln bleiben." Run bore man sich mal im Bolte um, wie es über die Pfychiaterjustiz denkt. Man wird da merkwürdige Dinge erfahren. Aber daß der Hauptmann Goeben unzurechnungsfähig gewesen sei, glaubt fein Mensch. Und nun erscheint gar noch im ehrengerichtlichen Berfahren gegen den Grafen Hohenau der Psychiater auf der Bildfläche. Da tann man schon von einer Paranoia psychiatrica sprechen! Mertwürdig, daß man nicht auch dem Oberst Gaedte die seelenärztliche Bohltat hat zu-teil werden lassen. Der Mann leidet doch offenbar an verschiedenen Wahnen, als da find : Ideologenwahn, Renitentenwahn, Titelwahn, Schreibwahn, Kriegsministerverfolgungswahn usw. Beshalb wollte man dann nicht? Sollte es sich in diesem Falle um einen Bahn der Kriegsräte, auch eines Birklich Geheimen, handeln?

Doch Scherz beiseite, die Sache ist ernst, bitter ernst und voller Gefahren. Man bilbe sich nicht ein, daß man das Bolt täuschen und das natürliche Rechtsgefühl noch länger ungestraft verlegen darf. Sollte es doch geschehen, dann muß man den Berantwortlichen zurufen: dieser Wahn ift turz, eure Reue aber wird eine recht lange fein!

### Das Brot.

Aus Werdagers Gucharistischen Liedern. Ein Wersuch in deutschem Reim von Gernhard Schuler.

Bedacht er huldvoll seiner Erben. — Hat einer se ein Herz wie er? Rein Opfer dunkte ihm zu schwer, Ja, seine Liebe sondergleichen Will uns das Allerbockte reichen.

Er gibt ein duftend Grot, Gibt eine Engelsspeise Den Seinen in der Mot, Gezahlt mit hohem Preise. Gleich Gronnen fliefzet Glut Aus diesem bochsten Gut.

Sein Fleisch, sein Glut, sein Leben, (Was soft' er mehr noch geben? Sein Leiß, jungfräukich rein, Taucht in die Seele mein. So sind wir auserlesen, Ju kosten Gottes (Wesen. Giß, sieber Gott, uns dieses Grot, Im Leben giß es und im Tod!

Es birgt die Gottesspeise Stets Unvergängsichkeit Auf unster Pilgerreise Für alle Ewigkeit. — Maria ward erkoren Oon ihr das Grot geboren; Die sühe Himmelswabe 1st ihres Herzens Gabe.

Ein Manna ist's, gegeben Für dies und jenes Leben. Und Rosen, Listen sprießen, Wirst du das Grot genießen.

Lob, (Preis sei ofne End' Dem heiligen Sakrament! Gib, sieber Gott, uns dieses Grot Im Leben gib es und im Tod!

# Praktische Betätigung christlicher Erziehungswissenschaft.

Die füddeutsche Gruppe des Bereins für chriftliche Erziehungswissenschaft hat sich zunächst die prattische Fruchtbarmachung der wissenschaftlichen padagogischen Erkenntnisse besonders zur Aufgabe gemacht. In der Zeit vom 15. bis 24. Juli wird der Berein mit einem der Fortbildung von Lehrern, Katecheten und Schulinspeltoren bienenden Unternehmen heraustreten, einem Rurs für Beilpädagogit und Schulhygiene, ber in München veranstaltet wird. Universitätslehrer (Dr. Willmann, Dr. Förster-Zürich, Dr. Lange-München, Dr. Specht-München), Berwaltungsbeamte und Schulpraktiker reichen fich die Sand in der Bortragstätigkeit bei dem Kurs. Bu dem wissenschaftlichen Interesse, das weite Kreise herbeiloden wird, treten soziale und caritative Erwägungen, die mit der Sorge für Schwachsinnige, Blinde, Taubstumme und Krüppel, sowie mit der Bestellung der besten gesundheitlichen Bedingungen im Schulbetrieb verknüpst sind. Von großem Interesse sind die mit dem Kurs verbundenen Führungen durch alle einschlägigen Schulen und Anstalten, sowie die Demonstrationen. Das genauere Programm, das von der Ge. fcaftsftelle bes Bereins für driftliche Erziehungs. wiffenschaft (München, Erhardstr. 31/I) gratis erholt werden kann, soll nicht nur in Süddeutschland, sondern überall, wo deutsche Zunge klingt, Beachtung finden. Was es verspricht, eine Einführung in das missenschaftlich wie prattisch-sozial gleich bedeutsame Gebiet zu geben, wird es sicher halten! F. Weigl.

# Paul Beckerts Gemälde "Soziale Dersöhnung".

Do

Dr. hans Schmidfung, Berlin.halenfee.

ie Vernachlässigung der christlichen Kunst in unserer gegenwärtigen Kultur weiterer wie auch engerer Kreise sordert immer wieder zu Gegenwirtungen heraus. Zwar die ältere Zeit läßt sich davon scheindar ausnehmen. An Beliebtheit der Madonnen von Kassael u. dgl. m. sehlt es nicht. Allein derartige Kunstwerke gelten bei den gewöhnlichen Kunstsreunden ungefähr sowiel wie weltliche; manchmal trisst man sogar auf eine Bevorzugung der "menschlichen" Madonnen vor den "tirchlich gebundenen". Sine etwas billige Frömmigkeit reicht so weit, daß wenigstens in manchen Hügern derartige klassische Kunstwerke durch Reproduktionen verehrt werden. Weniger günstig steht es um die Kenntnis und Berücksichung all bessen, was außerdem mehr als anderthalb Jahrtausende an christlicher und gar erkspezissisch kirchlicher Kunst geleistet haben; und die Vernachlässigung solcher Kunst in der Plastit bedeutet zugleich einen nationalen Geschlssmangel.

Die chriftlichen Künstler vergangener Jahrhunderte, zumal in der klassischen Kenaissancezeit, hatten um ihre Kunst im großen ganzen nicht erst zu kämpsen; vielmehr ist es vorwiegend die triumphierende Kirche, welche sich in dieser Kunst ausspricht. Etwas anders wird es schon in der Zeit der sogenannten Resormationen, zumal mit der Kunst der Barocke. Nach einiger Zeit verslachen diese, gerade durch besondere Energie ausgezeichneten Züge der christlichen Kunst. Es kommt die Zeit des Rotoko, der Ausstlärung, der Verwischung von Gegensähen. Sin Wellental in der Entwicklung des Christentums ergibt auch ein Wellental in

ber bes driftlichen Runftlebens.

Erst im vorrückenden 19. Jahrhundert wird die Sache anders. Nun tauchen einige Künstler auf, die mit wenig äußerer Förderung, doch um so inniger aneinander und an die sämpsende Kirche angeschlossen, die Traditionen älterer Zeit wieder aufnehmen. Es bedarf hier keiner historischen Stizze dessen, was die sogenannten Nazarener, was dann die besonders durch E. v. Steinle vertretene Franksurter Kolonie, und was ganz besonders ältere Düsseldorfer geleistet haben; nicht zu vergessen den sattischen Ersolg, der einige Zeit lang gerade den letzteren beschieden war. Deute nun sieht es so aus, als wären diese Episoden kaum dagewesen und hätten nicht so weitergewirkt, wie sie es tatsächlich haben. Die Nationalgalerie in Berlin ergibt ein deutlich sprechendes Beispiel für diese Täuschung. Ein Mann wie Karl Müller ist dem Gedächtnis anderer als einiger Fachleute und vielleicht noch etlicher frommer Familien so gut wie entschwunden; gerade noch E. Deger und F. Ittenbach werden zur Not genannt. Unsere gewöhnlichen Kunstgeschichten, ausgenommen etwa gerechtere Bestrebungen von Cornelius Gurlitt, eilen über diese Episoden mit einem beinahe ängstlichen Schritte hinweg.

Nun erst die Gegenwart! Wie schwer es die criftlichen Künstler unserer Zeit haben, ersährt man wohl nur aus privaten Quellen. Daß darunter nicht nur die Personen, sondern auch die Künste selbst leiden, ist wohl leicht einzusehen. Wenn der Künstler bestenfalls seine äußeren Ersolge in Andachtsbildern oder dergleichen sindet, welche ihm ein entgegenkommender Verlag abnimmt, so ist sür ihn eine wahrhaft fünstlerische Entwicklung so gut wie ausgeschlossen und eine falsche Entwicklung sehr nacheliegend. Aber nicht nur weitere Kreise vernachlässigen die christliche Kunst, sondern auch engere Kreise tun es insofern, als die bloße Industrie Herrin des Marttes ist. Wie energisch sich dagegen die "Deutsche Gesellschaft sür christliche Kunst" und die "Gesellschaft sür christliche Kunst" und die "Gesellschaft sür christliche Kunst" und die "Gesellschaft sür christliche Kunst" wir ihren mehrsachen Veröffentlichungen u. del. m. stemmen, bedarf wohl an dieser Stelle keiner Betonung; allein solche Gesellschaften brauchen erst selbst wieder Hilfe, um von sich aus genügend helfen zu können.

Für weitere Kreise dürste an dieser Sachlage die bemerkenswerteste Seite die sein, daß ein gedrückter Zustand religiöser Kunst auch innerhalb der rein weltlichen Kunst drückend wirkt. Parallel jener Vernachlässigung geht eine Vernachlässigung der seelischen Gestaltungen in der Kunst überhaupt. Wir ersticken im rein Malerischen; ja noch mehr: wir müssen fürchten, daß auch das Malerische selbst zurückgehen wird, wenn es weiterhin aus einem bloßen Mittel zu dem Zwede selbst gemacht wird. Wir ersticken auch in Landschaften und bestenfalls in genrehaften Darstellungen.

Richt daß diese Spezialitäten der Runft verachtet ober getilgt werden follten! Sie finden ihren richtigen Plat als Ergänzung der nach höheren Problemen strebenden Kunst. Größte Künstler haben berartiges keineswegs mißachtet, sondern es vielmehr im ganzen ihres kunftlerischen Wirkens mitberückichtigt und mit ihrem anderswo bereicherten Können wiederum bereichert. Gerade daran aber fehlt es heute, wenn beispielsweise die Landichaft und gar noch belanglose Besonderheiten in diefer bas Gesamtleben

jablreicher Runftfrafte ausmachen.

Indessen ist Nachsicht auch gegenüber alldem am Plate. Die religiöse Kunst, wie sie lange Zeit hindurch geübt worden, trägt selbst einige Schuld daran. Es hat sich eine falsche Frommigkeit breit gemacht, welche zuerst auf Fernerstebende und schließlich auch auf Bugehörige abstoßend wirkt. Der religiöse Bert eines Bilbes liegt nicht in unnatürlichen Gesichtern und handhaltungen, sondern vielmehr in einer Erganzung schlichter Natürlichkeit durch etwas Höheres. Diefe schlichte Natürlichkeit ift aber nicht zu entbehren. Mit ben heiligen Gestalten finden wir die uns fo notige "Gemeinschaft der Beiligen" bann am ehesten, wenn wir fie als menschlich verwandt mit uns fühlen und erkennen. Gerade fogenannte Beiligenbilder bedürfen befonberer fünftlerischer Unsprüche.

Dazu kommt noch die naheliegende Meinung, als muffe Mystisches auch mystisch bargestellt werden. Das heißt: der Charatter des Mystischen muß getroffen werden, doch die Darstellungsweise felbft muß bas Gegenteil davon fein. Es ift gewiß nicht zuviel äfthetisiert, wenn wir auch abgesehen davon in der Kunft verlangen, daß alles, sogar das Unbestimmte und Unflare, mit rudnichtslofer Bestimmtheit und Rlarheit bargeftellt werbe. Mag sich ein Künstler in irgend ein dogmatisches Ge-heimnis, wie etwa in das der Trinität, mit noch soviel Bescheidung gegenüber dem Undurchdringlichen vertiefen: seine Darsiellungsweise muß doch das, was er nun einmal vom Inhalt erfaßt hat, mit überzeugender Deutlichkeit vorführen. Daran haben es große Rünftler auch nicht fehlen laffen. Unter benen, bie sich speziell an solche Stoffe herangewagt haben, wird man vielleicht fogar eine weitgehende Rlarheit speziell in ben Konturen ihrer Geftalten finden.

An der Hand dieser verschiedenen Rennzeichnungen driftlicher Kunft und ihrer Schidsale treten wir einigermaßen vor-bereitet vor ein Kunftwert, das zu den wenigen Ausnahmen von der gegenwärtigen Migachtung driftlicher Runft gehört, und das noch besonders die Eignung befist, auch Fernerstehende für fich ju interessieren. Sein Gegenstand ist sogar nicht einmal direkt religiös, sondern mehr weltlich menschlich, jedoch allerdings mit einer direkt religiösen Auffassung des gegebenen Problemes. Ursprung, Bedeutung und Ziel der menschlichen Arbeit sind das Thema, das fich Paul Beckert für seine "Soziale Berföhnung" gestellt hat. Der Künstler war bereits als Porträtmaler sowie durch einige Kirchenbilder zu Ansehen gelangt. Sein neues Werk tonnte gegen Ende des Jahres 1907 zu München kennen gelernt werden und war jetzt in Berlin bei Keller & Reiner längere Zeit ausgestellt; im Sommer dieses Jahres soll es auf der großen

Berliner Runftausstellung gezeigt werden.

Benn man in paradorer Beise übertreiben will, so fann man den Satz aussprechen: "Alle Monumentalkunst mißlingt." Benigstens in der Beschränkung auf die neueste Zeit entsernt sich dieser Satz gerade nicht allzuweit von dem, was der Kunst-beurteiler mindestens auf Grund einiger Ersahrung verantworten tann. Gine Landschaft, ein Stilleben u. dgl. m., zumal wenn fich's um irgend eine "malerische" Rleinspezialität handelt, mißlingt nicht so bald oder nur dann, wenn der Rünftler schon recht febr ungeschickt ift. Stellt er fich Aufgaben, die weit darüber hinaus. liegen, und bearbeitet er sie wit beträchtlich mehr Geschick als ein anderer seine kleineren Aufgaben, so zeigt eine einfache Erwägung, daß er febr leicht relativ weniger leiftet, als etwa der Landschafter. Es wird nicht viele Monumentalwerke, zumal in der Malerei geben, die fich fo gang reftlos bewundern laffen; man dente etwa fogar an manche Kritit über Michelangelo.

Run erst die neueste Zeit und die Gegenwart! Bon Cornelius an, durch die Ramen Overbed, Führich, Steinle usw. hindurch, besitzen wir Monumentalgemälde (oder sagen wir bescheidener: Großmalereien), die auch vielen ihrer treuesten Freunde feine volle Befriedigung gewähren. Go wird es nicht zu verwundern sein, wenn heute mancher ein Landschaftchen oder Genreftudchen mit größerer Befriedigung betrachtet, als ein fo anspruchsvolles Bert, wie wir ce gerade vor uns haben. Anspruchsvoll auch für das gegenständliche Berständnis!

In der Mitte des ftart über Mannesgröße hohen Bildes als die wichtigste und betonteste Partie der vorwiegend ուսի symmetrischen, mit Kontrasten aufgebauten Anlage erblicen wir eine im Glanz erftrahlende Gestalt vor uns, mit bem Relche bes Altarsfakramentes in der Hand. Unter ihr und zu ihr aufblidend feben wir zwei Manner einander die Sand reichen: einen Arbeitgeber und einen Arbeiter. Man fühlt mit, wie jener auf diesen vertrauensvoll einspricht, und wie dieser über ein noch nicht ganz zu bannendes Zweiseln hinaus doch im Aufblick zu der glanzvollen Gestalt die Ueberwindung seines Zweisels sindet. Eine starke Ausdruckstraft des Künstlers war bestrebt, diese beiden Figuren ein gut Stud über bloße Justrationstunst hinauszuheben. Links von diesem Mittelstüde sehen wir in etwas stiezen. hafter Darstellung die erste Familie, schon außerhalb des Para-dieses; rechts als Seitenstüd dazu die heilige Familie in einer analogen Haltung des Arbeitens. Diese beiden Teile des Bildes stehen auf den Abschlüssen der unteren, architektonisch gehaltenen Partie, die aus einem Dunkel durch bereits helle Girlanden den Grund für die obere Bilbhälfte legen. In dieser führen rechts über der heiligen Familie Engelsgestalten von befannter deutscher Romantit, mit Rosengewinden u. dgl., hinauf zu dem Gipfel des rundbogig abgeschlossenen Gemäldes. Ihn bezeichnet das Kreuz mit dem davor fegnend schwebenden Erlofer. Entsprechend ben Engelsgestalten rechts ist auf der linken Seite ein Sturz der Berdammten durch Sankt Michael (Patron Deutschlands) dargestellt. Diefe gefamte obere Hälfte führt von jenen bereits erhellten Ranten mit immer stärkerer Lichtfülle hinauf zu bem beinahe blendenden Gipfel des Ganzen.

Bas man bas "religiöse Lichtproblem" nennen könnte, ift hier soweit meisterlich durchgeführt, daß nur noch mit der Gefahr einer Unklarheit in der Zeichnung zu rechnen bleibt. Inmitten all dieses Glorienlichtes scheint uns doch die Zeichnung nicht klar und deutlich genug durchgeführt; die seinen Abstusungen des Lichtes und der Farbe fluten über die Umrisse in einer ähnlichen Beife hinweg, wie bei manchem Rezitator ober fonstigen Sprecher die wohllautenden Botale über die Bestimmtheit der Ronsonanten hinwegfluten. Bir fenten ben Blid hinab zu der unteren hälfte des Bilbes und muffen uns hier ebenfo in dammernden Lichtern zurechtfinden, wie wir es oben im Lichtglanze mußten. Relief. artige Felder, borwiegend grünlich gehalten, zeigen unter ber ersten Familie die Geschichte bom reichen Praffer und unter der heiligen Familie eine Darstellung der christlichen Caritas. Beiterhin ergänzen kleinere Reliefs, wie beispielsweise von dem den Gänsen vorlesenden Fuchse, die gemalte Architektur, welche diese untere Hälle träsig gliedert. Außerdem steht in der Mitte ber kleineren Felder links und rechts je ein Doppelmedaillon: einerseits Marz und Lassalle, anderseits Bischof von Ketteler und

Paftor von Bobelichwingh darftellend.

Den untersten Teil bes Gemäldes nimmt in ber Mitte eine Stiggierung ber Revolutionsfurie ein, flankiert von zwei Raryatidengruppen. Entsprechend jenen beiden Doppelmedaillons verfinnlichen die einen Rarhatiden die revolutionaren, faustballenden Arbeiter, die anderen hingegen die in Geduld und Gläubigkeit harrenden. Auch in der unteren Partie wiegt die ftizzierende Andeutung mit einer Borherrschaft von Licht und Farbe über die Ronturenschärfe vor. Sollte das Gemälde, wie man wahrlich wünschen kann, für ein öffentliches Gebäude in einem noch größeren Format ausgeführt werden, so würde der Künstler es wahr-scheinlich leichter haben, auch die Zeichnung noch bestimmter und noch weniger abhängig von der so manche religiöse Runst trübenden Beichheit und Süßlichkeit zu vollenden.

Wir gleiten mit dem Blide wiederum von unten nach oben und fühlen auch den Aufstieg aus irdischem Jammer zu himm. lischem Segen so eindringlich und einheitlich durch künstlerische Mittel ausgeprägt, wie der Rünftler überhaupt es berfteht, feine Mittel in den Dienst großer und schwieriger Geiftesprobleme gu stellen. Farbe und Licht tragen uns bei ihm himmelwärts.





### (Palmsonntag.

ie Palmenzweige nahen wie ein Wald. In dichte Mebel Bufft der Weihrauch ein Das Schiff des Doms. Des Frühlings Sonnenschein Wirft durch die genfter Regenbogengfang. Und feierlich die Priefterftimme fchaftt: Procedamus in pace.

In tiefem Frieden wallen fie entlang, Die noch dem Welterlofer glaubig find. Ja tief im Frieden maften Greis und Rind, Als war's die Strafe von Jerusalem. Und Bell und felig tont ihr Grufgefang: Hosanna in excelsis.

Und wieder werfen fie die Rleider Bin Ju feinen Sufen! All ihr trages Beid. All ihre Boffart, ihre Sundiafeit Dem (Ueberwinder ihres Seelentods, (Und jubelnd ihre Stimmen froß erblub'n: Benedictus, qui venit in nomine Domini!

Befegnet fei, der uns erfofen wift. Bofanna ibm, der unfre Bunde tragt, Hosanna ihm, der unsre Lasten wägt. Dem Beil'gen Konig der Barmberzigkeit. Und fieh! Im weiten Dome wird es ftill. Denn weifz und ficht als himmlische Wision Erscheint der Herr und gest dem Wolk voran, Ihr großer Ronig und ihr Schmerzensmann, GeBufft in feiner Unfchufd Straffenkleid. (Und fegnet fie und fchaut fie liebreich an, Denn er ift magr und wirklich Gottes Sohn: Hosanna in excelsis.

M. Berbert.

### "Studienassessor" und "Studienreferendar".

Don Dr. f. Webner.\*)

u dem unter obigem Titel in Nr. 8 der Zeitschrift vom 22. Februar d. J. erschienenen Ausführungen über eine Aenderung der Rangbenennung der höheren Lehrer möchte ich mir einige

der Kangbenennung der höheren Lehrer möchte ich mir einige Worte der Entzegnung gestatten.

Berfasser nimmt Unstoß an der gewünschten Umwandlung der Titel "Lehramtskandidat" zw. "Hilfskehrer" in Studienreserendar und "Nischramtskandidat" zw. "Brosessortandidat" und "Hilfsprosessor" vor. Als Begründung führt er an, daß jene Titel eine "Bettelei bei den Juristen" und zugleich "inhaltleere Bezeichnungen" wären.

Hierde spielen aber doch andere Momente eine Kolle. Dieses Streben auch nach äußerer Titelgleichstellung ist wohl nicht so ganz underechtigt, solange einmal Kang und Titel in unssernen Baterlande von so bedeutendem Einfluß sind wie jetzt. Warum soll, wenn alle Anwärter der höheren Reamtenlaushahnen (Justiz. Vaterlande von 10 vedeutendem Einflug ind wie jegt. warum soll, wenn alle Anwärter der höheren Beamtenlausdahnen (Justiz, Verwaltung, Post, Forst usw.) die Titel Reserendar und Assessichtung nicht zuteil werden? Bu "reserieren" und "beizusitzen" hat doch schließlich ein Forst- oder Kostreserendar (Assessich) ebensoviel oder ebensowenig wie ein Hilselehrer. "Reserendar" heißt weiter nichts als einer, über dessen Tätigkeit Bericht erstattet werden muß, also ein noch im der Nushisdung Vesindlicher und der Hilselehrer ist ebensoont noch in ber Ausbildung Befindlicher, und der Silfslehrer ift ebensogut "Beifiter" im Lehrerfollegium wie der Regierungs oder Gerichtsaffen im Rollegium der Rate seiner Behörde. Dazu stoßen mich aber noch die von Herrn 3. Elmar gebrachten Ersatbezeichnungen geradezu ab; "Brofessorfandidat" ist doch eine allen jezigen Bemühungen um Abschaffung der Fremdwörter bohnsprechende Neubildung.

Ferner halte ich auch die Sinführung des Titels Professor für alle akademischen Lehrer für nicht glücklich. Ich möchte viel-mehr den "Prosessor" dem Hochschullehrer vorbehalten wissen. Zudem bedeutet doch dieses Ausgeben des Titels Oberlehrer nichts weiter als ein erneutes Aufrücken in der großen Titelreihe. Wie lange denn? und die Seminaroberlehrer folgen! Zur Unterscheidung genügt meiner Meinung völlig Gymnasial (Real) Oberlehrer als Titel. Aendert man das ganze Titelinstem der höheren (atademischen Lehrer, so wäre ich für: Studien (Schul.) Referendar, Studienassessor, Ghmnasialoberlehrer, Studien (Schul.) Rat; dieser lette Titel für die 1. Hälfte der Oberlehrer.

\*) Die Redaktion gibt diefer Entgegnung aus Billigkeitsgründen Raum, erklärt aber damit die Diskuffion als endgültig geichloffen.

### Wichtige Contafelfunde in Kleinasien.

Dr. Heyes, Bonn.

In den letten Jahrzehnten find verschiedene eigenartige, dem alten Drient entstammende Archive gesunden worden. Sie bestanden aus gebrannten Tontaseln, die mit keilschriftlichen Urkunden bedeckt waren. Es war im Winter des Jahres 1887 als ägyptische Fellachen beim Graben nach Altertumern zu Tell el-Amarna in Aegypten eine gewaltige Menge berartiger Tafeln zutage förderten, die in großen Tongefäßen über drei Jahrtausende geruht hatten. Sie enthielten diplomatische Schriftftude, die zwischen den Pharaonen Amenophis III. und Amenophis IV. aus der 18. Dynastie und affatischen Machthabern gewechselt worden waren. Die historischen Aufschluffe, bie fie uns über Aegypten und Borderafien um 1400 v. Chr. bieten, find von der größten Bichtigkeit. Gine Anzahl ähnlicher Reilschrift-tafeln fand der protestantische Bibelforscher Sellin in den Ruinen der ifraelitischen Stadt Thaanach am Südrande der Ebene Jesreel.

Alle diese Funde werden in Schatten gestellt durch die Urfunden, die bei den lettjährigen Schurfungen zu Boghag-foi in Kleinasien gewonnen worden sind. Diese Ruinenstätte liegt fünf Tagereisen östlich von Angora, jenseits des Kyspl-irmat, dem Halps der Alten, und bezeichnet die Stelle, wo die Hauptstadt des alten Chetiterreiches gestanden hat. Sie zog sich zum Teil einen Bergabhang hinauf und war start befestigt. Die Umfaffungsmauer mit ihren Türmen und Toren stand auf einem mächtigen Erdwalle, beffen allmählich fich abflachender Abhang mit Steinen gepflastert war. Auf ber Ballböschung befand fich eine auch mit Türmen versehene Vormauer. Durch ben Ball führten hier und da Poternen, das heißt schmale aber hohe mit Kragsteinen überwölbte Gänge, die im Kriege als Ausfallspforten dienen konnten. Die Ueberreste von vier Tempeln und einem Palaste, die untersucht wurden, geben uns ein Bild der chetitischen die von der mesopotamischen und ägyptischen ift. Wer das Ruinenfeld der ehemaligen sehr Bauweise, verschieden ift. ausgedehnten Stadt mit ihren gewaltigen Bauwerken und trupigen Mauern überschaut, kann sich der Ueberzeugung nicht verschließen, daß sie einst in Kleinasien eine bedeutende Rolle gespielt hat.

In einer jeden Zweifel ausschließenden Beise bestätigen dies die hier gefundenen Keilschrifttafeln, die in ihrer Mehrzahl bei den durch den Affpriologen H. Windler in den Jahren 1906 und 1907 borgenommenen Ausgrabungen zum Borschein gekommen find und der Zeit von 1400—1200 b. Chr. angehören. Sie entstammen zwei Archiven, von denen bas eine in einem Tempel, das andere in einem Gebäude, dessen Charatter noch nicht näher bestimmt ift, sich vorsand. Wenn auch wie bei der berühmten burch Layard zu Kunjundschit gefundenen Bibliothet des affprischen Königs Asurbanipal ein bedeutender Teil der Urtunden, die hier aufgespeichert waren, als verloren betrachtet werden muß, so find boch noch mehrere taufend berfelben auf uns getommen. Ihr Inhalt, über den Windler in der Orientalistischen Literaturzeitung 1906, Sp. 621 ff. und im 35. Heft der Mitteilungen der Deutschen Orient-Gesellschaft (Dezember 1907) nach einer flüchtigen Durchsicht berichtet hat, übertrifft auch die größten Erwartungen, die man gehegt hatte. Die Dotumente find entstanden unter sieben aufeinander folgenden chetitischen Königen, die mit den Herrschern von Aegypten, Babylonien, Affgrien, Mitani, Syrien, Cypern ufw. in diplomatischem Vertehr ftanden. Unter den Staatsverträgen, die in den Archiven beponiert waren, befindet sich auch ein Duplikat des aus ägyptischen Inschriften längst befaunten Bertrages, den Ramfes II. mit dem chetitischen Ronig Sattufil abschloß. Gine Unsumme neuer Erkenntnife wird uns durch die Urfunden vermittelt. Bas uns die Tell el-Amarna · Tafeln erzählen, wird durch fie bestätigt und in reichem Mage ergänzt. Sie erweitern um ein bedeutendes unfer Wissen auf dem Gebiete ber vorderafiatischen und ägpptischen Geschichte im zweiten Jahrtaufend v. Chr., geben uns wichtige Aufschluffe über politische Konstellationen unter den alten Rulturstaaten, liefern dem alttestamentlichen Bibelforscher ein große Ausbeute und belehren uns über herfunft und Namensverwandtschaft einzelner Bölfer.

Besonders erwähnt sei ein den neuen Funden zu berdankendes wissenschaftliches Ergebnis von außerordentlicher Tragweite, auf das der hiftoriter Ed. Meyer in den Sitzunge



berichten der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin (1908, S. 14—19) die Ausmerksamkeit gelenkt hat. Bei Verträgen, die zwischen dem Chetiterreiche und dem Lande Mitani im nordwestlichen Mesopotamien abgeschlossen wurden, werden als Schirmer der Abmachungen neben Göttern Babyloniens und der beiden Vertrag schließenden Länder in der Mitani-Abteilung noch genannt Mithra, Varuna, Indra und die Zwillingsgottheit Nasatha. Die hier erwähnten Gott-heiten sind dieselben, die damals, wie auflier vollschen Literatuhervorgeht, in dem 400 Meilen weiter öftlich gelegenen Indien religiöse Berehrung genoffen. Daraus geht beutlich hervor, daß bie Bevölkerung Mitanis, wenigstens zu einem großen Teile, mit berjenigen Indiens enge verwandt, also arischer Abstammung war. Dasselbe gilt von den Bewohnern des tranischen Hoch-landes. Bei letteren trat eine wohl um das Jahr 1000 anzusekende Beiterbildung der gemeinsamen Religion ein, die darin bestand, daß Baruna als höchster Gott verehrt, Mithra als populäre Gottheit weiter geduldet und Indra sowie Nasatha zu Teufeln (daeva) begradiert wurden. Der anfänglich gemeinsame Befit derfelben religiöfen Unschauungen ift ein untrüglicher Beweis dafür, daß diese Bölker ursprünglich ein Ganzes bildeten und dasselbe Ländergebiet — sei es nun das Gebiet des Orus und Jagartes, sei es ein weiter nach Norden gelegenes — inne-hatten. Bon hier sind sie dann, wahrscheinlich in den ersten Jahrhunderten des zweiten vorchristlichen Jahrtausends, ausgewandert nach Guden, Gudoften und Gudweften. In den getrennten Bohnsten ist alsdann, wie nicht anders zu erwarten war, eine Differenzierung der Religion und Kultur entstanden. Das Borhandensein von Ariern in Mesopotamien nach 1500 v. Chr., die natürlich unter einer älteren Bevölkerung angesiedelt zu benten find, war schon vor mehreren Jahren aus bem arischen Beprage von Ramen fprifcher und mefopotamifcher Potentaten, die uns in den Tell el-Amarna-Briefen begegnen, geschlossen worden. Wenn wir noch die Frage auswerfen, in welchem Verhaltnis die Chetiter zu ten arischen Boltern fteben, fo muß bies als ein verwandtschaftliches bezeichnet werden, da wie lettere fo auch erftere der großen indogermanischen Böllerfamilie angehören.

Der wissenschaftliche Wert ber ber Trümmerstätte von Boghaz-soi entnommenen Urkunden läßt sich erst ganz und voll ermessen, wenn sie vollständig durchgearbeitet sind, was noch längere Zeit erfordern wird. Das aber kann nach den Aussichtrungen Windlers schon jest als feststehende Tatsache gelten, daß die altorientalische Forschung durch sie in ein neues Stadium

eintreten wird.

### Rlage.

Qun nast auf feichten Sosten Der junge Frühling Bato; Schon grunt's und blust's verstohlen In flur und Feld und (Wald.

Und mitde Lufte weßen. Es regt sich weit und breit Erwachen, Aufersteßen Zu neuer Herrlichkeit.

Im Lindenbaumgeafte Da zogen gestern ein, Als frühe Frühlingsgaste Zwei holde Wögelein.

Die focken und die singen Und sind voll Seligkeit. Das Herze will mir springen: Unn kommst du, Früßlingszeit.

Und weckst in meinem Herzen Aus Karger Kast und Ruh Die alten, tiefen Schmerzen, Fügst neue noch hinzu. Läßt mich Wergangnes schauen Denn einst zur Frühlingszeit Mein Sehnen, mein Bertrauen, Mein Sorgen war geweißt.

(Do zwischen hoben Gaumen Am Bugel, weltenfern Erschien in sel'gen Traumen Der Liebe gotoner Stern.

Wo in dem stiffen Haine Zwei Augen mich begfückt, Auf die im Sonnenscheine Zwei Kusse ich gedrückt.

Wo unser Slück begonnen, Und wo es kaum erwacht Zu bitt'rem Schmerz zerronnen In einer Frühlingsnacht.

Scit jener truben Stunde Durchzuckt mein mudes Herz Gei neuer Frühlingskunde Der alte, tiefe Schmerz.

Mögt auch ihr Wöglein singen Und jubeln voller Glück; Bein Frühling kann mir bringen Mein einst'ges Glück zurück.

R. Liegert.

### Journalistenlos und öffentliche Meinung.

Fur sozialen Lage der Redakteure und Journalisten bringt der ehemalige protestantische Pfarrer und nationalsoziale Varteisekretär Martin Wend in der "Vatria", Jahrbuch der Hilfe 1908, einen bemerkenswerten Beitrag. Einleitend weist er dabei auf die Taksache hin, daß in den wirtschaftlichen und sozialen Kämpsen der Gegenwart die einzelnen Verussskände für die Bedeutung der Presse als Vertreterin und Versechterin ihrer Verussinteressen, ihres Wohles und Wehes, ein recht großes Verständnis haben, daß aber umgekehrt diese Berussstände dem Wohl und Wehe der Vertreter der Presse, der Redakteure, Journalisten und Schriftsteller nur ein ganz geringes Interesse zumuten. Für diese sonderbare Erscheinung führt Wend ein interessanten. Für diese sonderstare Erscheinung führt Wend ein interessantes Veispiel an. Welche Flut von Druckerschwärze ist — und zwar mit reichem Ersolg! — so frägt er, im letzen Jahre verbraucht worden, um die öffentliche Meinung von der Notwendigkeit der Teuerungszulagen an die Weinung von der Notwendigkeit der Teuerungszulagen an die Beamten zu überzeugen, Steigerung der Arbeitslöhne zu erreichen und die Verteuerung solt aller Verkaufswaren zu rechtsertigen, nachdem diese Verteuerung bei den Lebensmitteln eingesetzt hatte. Wo aber hat eine dieser Interessengunpen — denken wir z. B. an die Beamten — auch nur mit einem Wort etwa in irgend einer Resolution daran gedacht, daß diese Männer, die für sie in der Presse wirken — ebenso unter der Verteuerung leiden und daß die, öffentliche Weinung" darum auch für ihre Bessertellung eintreten solle?

Den tiefsten Grund für diese Eigentümlichteit sieht Wend mit Recht darin, daß eben den Redatteuren das Mittel für ihre Interessenvertretung nicht zur Verfügung steht, das sie selbst den anderen Klassen für deren Interessenvertretung in so reichem Maße zur Verfügung stellen — die Presse. Deshalb will er eben das Katria-Jahrbuch für die Aufstärungsarbeit über die soziale Lage der Redatteure und Journalisten speziell unter den Gebildeten benüßen und erledigt sich hier dieser Aufgabe mit vielem Geschick. Ohne tatsächliche Fehler nach irgend einer Richtung hin beschönigen zu wollen, weist Wend in überzeugender Weise nach, daß die Vorurteile, die man in weiten Kreisen der Gebildeten den Redatteuren und Journalisten sowohl hinsichtlich ihres Könnens wie ihrer gesellschaftlichen Bewertung entgegendringe, völlig grundslos sind, daß es eben jene Vorurteile sind, die sich wohl aus manchem ertlären, doch in keiner Weise unbedingt rechtsertigen lassen, das es eben jene Vorurteile sind, die sich wohl aus manchem ertlären, doch in keiner Weise unbedingt rechtsertigen lassen, das mitsenhafte, gebildete Journalist übt eine gesellschaftliche Kunktion aus, die an Bedeutung derzenigen anderer akademischen Kreise nicht nachsteht und in manchem gar wesentlich übertrisst. Daraus zieht Wend mit Recht die Konsequenz, daß die öffentliche Meinung auch verlangen soll, daß dieser Stand der Redatteure auch wirtschaftlich und sozial nicht ungünstiger gestellt sein dars, als der der akademischen Beruse.

Und da zeigt sich gleich auf den ersten Blick — dem Eingeweihten nichts Neues —, daß an dieses Postulat die Lage der überwiegenden Mehrzahl der Redakteure und Journalisten bei weitem nicht heranreicht. Trifft das einmal bezüglich des materiellen Auskommens zu, das vielsach nicht die von Wend geforderte Arbeitslust, Ruhe, Besonnenheit und Gelassenheit aufkommen lassen kann, die die Boraussekung bilden muß für ein freies, selbständiges Urteilen über die Geschehnisse des öffentlichen Lebens und dessen bewegende Kräfte, so zeigten besonders oft die Unsicherheit der Stellung und die Mißstände des Arbeitsverhältnisses die bestehenden Kontraste. Den tiessten Grund sür diese Mißstände darf man mit Wend wohl am richtigken erblicken in der kapitalistisch großindustriellen Entwicklung, den ein wesentlicher Teil unseres modernen Zeitungswesens genommen hat, das sich seiner hohen Aufgade eines Erziehungs und Bildungsmittels der großen Masse nicht bewußt geblieben, sondern dessen Tendenz in erster Linie auf den sinanziellen Gewinn gerichtet worden ist. Diese vornehmlich der "Geschmacks". Richtung der breitesten Massen angevaßte Bresse mußte schließlich auf das Gesamt-Bressiveau schädigend zurückwirfen. Einmal bezüglich der Qualität der Redakteure, sodann aber auch insosern, als die sogenannte Sensationspresse eine werschlechterung der Lage der hier wirkenden Redakteure mit sich bringt. Viele ernsthafte Preßunternehmungen würden ganz gewiß den Wüsschehreung der Kedakteure und Journalisten nach einer Berbessenng ihrer sozialen Lage gerne entgegenzukommen bereit sein, wenn die Konkurenz der Sensations- und ähnlich gerichteter Presse ihnen dieses nicht erschwerte.

Wir übergehen die Mittel, die Wend zur Hebung der sozialen und wirtschaftlichen Lage der Redakteure angibt; es sind deren nur wenige; die Hauptsache wird die Selbsthilse tun müssen. Um so eindringlicher ist sein Appell an die öffentliche Meinung, an die gebildeten Areise des Volkes: "Sie fordern mit Recht eine vom ideellen Gesichtspuntte geleitete, von charaktervollen Männern hergekellte Presse, die nicht niedrigen Instinkten des Volkes als Sprachrohr dient, die auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens, bei politischen, wissenschaftlichen, sittlichen, religiösen, künklerischen Fragen auf einem Achtung gebietenden Niveau steht. Dann müssen diese Areise aber auch die Forderung erheben, daß man die Träger der

Bresse rechtlich, gesellschaftlich, wirtschaftlich so stellt, daß sie diesen Ansorderungen gerecht werden können. Sie müssen jene charakterlose, sensationslüsterne, von rein geschäftlichen Gesichtspunkten ausgebildete Presse bekämpfen. Sie dürfen es sich nicht verdrießen lassen, aus dem eigenen Geldbeutel heraus Opfer zu bringen, indem sie die billige Presse aus ihrem Hause weisen und kolispieligere Abonnements bezahlen. Sie müssen selbst auf die Pflicht einer sozialen Besserstellung der Kournalisten hinweisen, dem offen Ausdruck verleihen, und die Borurteile gegen den Journalistenstand bekämpsen. Damit werden sie eine nicht nur sür die Journalisten selbst, sondern sir das ganze Boltsleben wichtige soziale Frage lösen helsen."

Das sind wahrhaft zutressende Worte, von denen man nur wünschen möchte, daß sie auch allerseits vor allem durch eine Unterstützung der ernsthaften Presse seit van Riedt.

Dr. van Riedt.

ihre Beachtung finden möchten.

### Zum Kampf gegen den Schmutz.

Ein Schritt gur Befferung.

In Rr. 11 der "Allg. Rundschau" vom 14. März haben wir berichtet von der Stellungnahme mehrerer Zentrumsabgeord. neten im Badischen Landtag (Zweite Rammer) gegenüber bem Schmut, ber fich in Schaufenstern usw. breit macht. Der Erfolg hat sich nun erfreulicherweise recht bald eingestellt. In Nr. 100 vom 28. März 1908 bringt die amtliche "Karlsruher Zeitung" folgende offiziöse Verlautbarung:

"Entsprechend den bei der Beratung des Budgets des Innern aus der Mitte ber Landstände mehrsach geltend gemachten Bunschen sind die Großt. Bezirksämter seitens des Ministeriums des Innern angewiesen worden, den vielfach bedenklichen Auswüchsen des Innern angewiesen worden, den vielsach bedenklichen Auswüchsen der zahlreichen kinematographischen Borführungen ihre ernste Ausmerkamkeit zuzuwenden, die in Betracht kommenden Kinematographenunternehmen einer scharfen Ueberwachung, falls nötig auch im Bege einer vorherigen Prüsung der beabsichtigten Darbietungen zu unterziehen und alle Darstellungen, die in sittlicher oder sonstiger Beziehung zu beanstanden sind, auf Grund des § 63 R.St.G.B. zu untersagen. In gleicher Beise soll gegebenensalls auch gegen Stereostope, Mutostope und ähnliche Schauautomaten vorgegangen werden.

Beiter werden die Bezirksämter veranlaßt, in Fällen, in denen Schaufenstenden allagen Anlaß zur Beanstandung unter dem Gesichtspunkte des § 184 R.St.B.B. bieten, das Ersorderliche vorzukebren und in geeigneten Fällen auch ein Einschreiten aus Grund des § 360, 11 R.St.G.B. in Erwägung zu ziehen."

Auf die schlüpfrigen, kinematographischen Darstellungen bingewiesen zu haben, ist ein Verdienst des nationalliberalen Abgeordneten Dr. Bing. Wenn alle Parlamente ber Bundesflaaten auf diesem Wege weiterarbeiten und fich ftets eine einfichtige, mit flaren Augen ben Schaben überblidenbe Regierung findet, wie es hier der Fall, so mußte doch bald eine Befferung ber berzeit traffen Buftanbe zu erwarten fein.

Jos. Schlierf, B. Baben.

### Satans Lachen.

Unna von Krane.

Als der Herr zum Tod geführt wurde, trauerte die ganze Schöpfung um ihn, nur die Menschen freuten sich, denn in ihrer Brust waren die Herzen zu Stein geworden.

Grauenhaft saben sie alle aus, die sich ba zur Sin-schlachtung des Gotteslammes drängten. Gin heißes Licht glühte in ihren Augen, wutheiser waren ihre Stimmen, gleich Raubtier. flauen ihre brohenden Sände.

In ihrer Mitte aber weilte einer, den fie nicht fahen, den aber die Engel Gottes mit Schaudern beobachteten, dessen ungeheurer schwarzer Schatten sich aus dem heulenden Volk aufrectte, schwärzer noch als die Nacht der Sonnenfinsternis.

Satan war tätig gewesen, er hatte vieles vollbringen helsen. Mit Judas war er in Gethsemane gewesen. Sein abgrund. ticfes Auge hatte feurig geloht, als der Menschensohn mit einem Der Söllenfürst hatte unhörbaren Beifall Kuğ verraten wurde. dem hohen Rat geklatscht, als der den Herrn verurteilte, und als er den verzweiselten Judas mit einem kaltherzigen: "Da fiche du zu!" in den Tod jagte. Nachher, als die purpur-

geschmüdte Gestalt mit der Dornenkrone dem Bolte gezeigt wurde und sogar der gleichgültige Pontius Bilatus ein mit-leidiges Wort für den Gemarterten fand, da tonte in den tot heischenden Butschrei des Böbels noch ein tiefer Unterton, der grauenhafter war als alle menschlichen Laute. Der gefallene Erzengel murrte gegen Gott, der Fürst der Finsternis schrie gegen das Licht!

Dann führte Satan seinen Triumphzug nach Golgatha hinaus und die Menschen gehorchten ihm blindlings, durch Abams Sünde waren sie seinem Dienste verfallen.

Nun war das Opfer beinahe vollendet. Die bleiche, blut-überströmte Gestalt lag mit ausgebreiteten Armen auf das Kreuz hingestreckt, der Henker griff nach dem Hammer . . . Da blidte er sich suchend um, benn seine Gehilsen reichten ihm keine Nägel. Der Knecht hatte sie in einem offenen Korb mit den andern Wertzeugen getragen und sie waren im Gedränge berausgefallen.

Ein Ruf getäuschter But entrang sich hunderten von Rehlen. Woher in der Gile neue Nägel hernehmen? Den Berhaßten nur mit Stricken an das Kreuz zu binden, schien den Wolfsherzen zu milbe. Schon wollten einige Dienstbefissene nach der Stadt zurückeilen, um das Nötige zu holen, während ihr Opfer in der peinvollen Lage liegen blieb, da drängte sich ein Mann nach vorne und hielt triumphierend eine Handvoll

langer spiker Nägel zur Höhe.
"Ich habe es wohl bemerkt, wie sie verloren wurden, da habe ich sie alle aufgehoben!" stammelt er ganz atemlos vor

Hinde ich sie inter ingehoben: statismert er gung arentos obt Haft unter dem Beifalljohlen der Zuschauer.
"Wackerer Kerl!" Der Henter klopfte dem Manne wohlwollend auf die Schulter. "Du bekommst auch ein paar Shekel von mir. Kannst auch jeht noch mithelfen, das Kreuz aufrichten, wenn ich soweit bin. Es ist schwer, da sind viele Arme notwendig."

Der Mann nidte und sah gleichgültig zu, wie ber Senker bie schlanke Sand bes Opfers aufriß, sie auf den Kreuzbalten niederdrüdte und mit harten Schlägen den ersten Nagel

hindurchtrieb.

Das Blut spriste hoch auf und ein konvulstvisches Zittern lief burch die Glieber des Herrn. Die wohltätige Betäubung, die für kurze Zeit seine Sinne gefangen gehalten hatte, wich plötzlich. Sein Mund verzog sich, er öffnete die Augen . . . Ihr Blick traf den freiwilligen Helser, da machte der eine

Bewegung nach rüchwärts und schob einen der Knechte vor sich.
"Wird dir's übel? Kannst du kein Blut sehen?" lachte

ber Henker, indem er die linke Hand des Herrn annagelte.
Der Mann murmelte etwas Undeutliches, blieb aber in seiner gedeckten Stellung. Da rief eine gellende Weiberstimme aus bem Gebrange:

"Der hat auch alle Ursache gehabt, sich zu versteden. Hat ihn doch der Rabbi Jesus vom Aussatz befreit."

"Óho, oho . . .!" Das überraschte sogar den Pöbel und man betrachtete sich ben Mann, der die Nägel so dienstwillig aufgehoben hatte.

"Ist das wahr? Warft du krank? Hat er dir geholfen?"

tam's bon allen Seiten.

Der Gefragte schwieg, die gellende Beiberstimme aber fuhr fort und überschrie das Geräusch der Hammerschläge, mit denen

das Opfer vollends ans Kreuz geheftet wurde.

"Ich weiß, daß es wahr ist. Habe ich nicht sein Elend gesehen? War er nicht schon halb versault bei lebendigem Leibe? Wohnte er nicht bei den Schakalen in verlassenen Gräbern? Und hat ihn nicht der Rabbi geheilt, daß er wieder ein Mensch unter Menschen sein darf? Laßt ihn nein sagen, wenn er es wagt!"

Dumpfes Murren des Bolfes brauste durch die Luft, der Mann aber, dem die Blide nicht gefielen, mit benen er

gemuftert wurde, rief:

"Hört ihr benn nicht an der Stimme, daß es eine Ausfätige ist, die da spricht? Die sich unter die Gesunden eingeschlichen hat, um sie zu verderben und ehrliche Menschen zu verleumden? Steinigt die Unreine, die es wagt, so gegen das Gesetz zu freveln! Das wird sie wohl auch von ihrem Rabbi, dem Mesith (Gesetzbrecher) gelernt haben!"

Ein wilder Schrei antwortete diefer fühnen Aufforderung, benn der Instinkt der Selbsterhaltung war getroffen. Ohne mehr an die Anschuldigungen des Weibes zu benten, wendete sich alles gegen die Unreine, die es magte, trot dem Berbot in die

Nähe Gefunder zu kommen.



Bie eine Belle ebbte die Volksmasse von der Stelle zurück, wo eine verhüllte Frauengestalt stand. Man trieb sie mit Steinwürfen zur Flucht und ließ sie sortlausen, so weit es ihre geschwächten Kräste gestatteten. Als sie aus der Menge entsernt war und am Wege zusammenbrach, des Schickslägewärtig, das sie nur zu gut tannte, traten ein paar Männer hinzu mit hastig aufgelesenen Feldsteinen im Arm. Aus sicherer Entfernung ließen sie ihre Wursgeschoße durch die Luft sausen, von geübten Händen geschleubert und bald war das Werk getan. Wie eine totgeschlagene Ratte lag das Weib in seinem Blut am Wege

In der Zeit aber stieg das Kreuz mit dem Angenagelten langsam zur Höhe, von vielen fräftigen Armen gehoben. Es schwankte hin und her und wurde dann in die bereitete Grube hineingestoßen und mit Reilen fest eingetrieben, daß es nicht

umfallen konnte.

Run stand es als Merkzeichen hoch und düster in der dunstigen trüben Luft und aller Augen hingen an ihm . .

Brüllende Schreie tierischen Triumphes begrüßten den

Anblid. Die schwere Luft erbebte vor dem Toben.

Dicht vor dem Kreuze, mitten unten den Henkern aber stand der Mann, der die Rägel gefunden hatte, breitspurig aufgeftellt, die Hände in die Seiten gestemmt und schrie mit. Er hatte bei dem Aufheben des Kreuzes geholfen und nun wünschte er sich heimlich Glück, daß alles für ihn so gut abgelaufen war. Rußte gerade dieses Weib heute unter dem Volk sein? Dieses Beib, daß neben ihm in ber Höhle hauste, als er noch ein Ausgestoßener war!

Er dachte, sie nie wieder zu sehen, nachdem er sich damals fortgeschlichen hatte, um den wundertätigen Rabbi aufzusuchen. Und als er ihn geheilt hatte und die Priester ihn rein befanden, da ging er allen Ausfätigen meilenweit aus dem Wege, um nie mehr von ihnen erkannt zu werden. Kein Mensch sollte wissen, daß er je zu ihnen gehört hatte!

Rein Mensch sollte aber auch beute wiffen, bag er einmal dem Berurteilten nahe gestanden hatte, es ging ja ums Leben, wenn man den Nazarener anhing! Und da mußte dieses Weib ausstehen und ihn vor allem Volk bloßstellen! Ein Glück, daß er den guten Ginfall gehabt hatte, sich so rasch des unbequemen Mahners zu entledigen!

"Zum Wohl, Bruder!" grüßte ihn der Henker und hielt ihm eine Kürbisflasche mit Dattelbranntwein hin. Der Mann nahm und trank. Ach, das tat wohl! Er trank in tiesen Zügen

und leerte fast die halbe Flasche, ehe er sie zurückgab.

Dann aber fuhr er zusammen und starrte vor sich hin

mit weitaufgeriffenen Augen .

Vor ihm tauchte ein schreckliches Antlit aus dem steigenden Düster auf! Das Antlit war menschenähnlich, nur größer und gewaltiger und boch niedriger und tierischer. In sahlem Eigenlicht stand es vor dem Entsetzten. Man sah den Körper nicht, der dazu gehörte, der verschwand im Schatten.

Hatte das Antlit Augen oder lohten gedämpste Flammen in den Kraterhöhlen unter den Brauen? Die Nüstern bebten in grausamer Gier, das Gebiß fletschte wie die Gistzähne einer Biper, auf der Stirne thronte furchtbare Macht . . . Und das Angesicht lachte! Es lachte in grauenhafter

Freude und nictte dem Bitternden Beifall gu.

Der Mensch wendete sich mit schlotternden Gliedern an die Umstehenden. "Was ist das? Seht ihr nichts?" röchelte er. "Ha, der starke Brauntwein ist dir zu Kopf gestiegen,

da fieht man allerlei Dinge!" fam's höhnend gurud. "Geh nach

Hause und schlafe beinen Rausch aus!"

Er verlangte nichts Bessers, er drängte fort. Von schlechten Wißen geleitet drückte er sich durch das Volk und wantte hinweg. Aber das schreckliche, lachende Antlitz ging mit ihm . . .

Wo er sich hinwendete, war es vor seinen Augen, es lockte ihn, es zog ihn bei allem Granen, so daß er ihm willenlos

folgen mußte mit ftierem, verblödeten Blid.

Er dachte nichts mehr, er fühlte nichts mehr, er wußte nicht wo sein Fuß hintrat, noch welchen Weg er einschlug, er taumelte wie ein Trunkener und ging dabei immer weiter.

Endlich tam er in die Dede, in die Wildnis, und vor ihm

lag ein tiefer sumpfiger Weiher.

In den stürzte er und ertrank ... Satan aber lachte ...

### ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40

### Am Bardasee.

Die Mandeln duften rings am Blauen See. Manchmal freist eine Move durch die Bob'. Manchmal ein Goot. Es gleitet still vorbei, Und windverweht von fern ein Schifferschrei.

O Tage, feierlich und wonneschwer! Befteb's, mein Berg, du Baft fein Wünschen mehr! Und wie ein Ragn, der rußt in ftiller Bai, Rufft du im Frieden deiner Traumerei. Arno v. Walden.

### Münchener Kunst.

Sonderausstellung von Werken des Bildhauers Professor Heinrich Wad er k. Die Darbietung ist bedeutend reichhaltiger, als es im ersten Augenblicke den Anschein hat. Sie enthält nur eine geringe Zahl ausgeführter Werke und eine kleine Reihe bildhauerischer Modelle, aber außerdem eine Fülle von Khotographien und Abbildungen. Alles zusammen gibt sowohl von der Fruchtbarkeit dieses Talentes als auch von seiner Eigenart und Vielseitigkeit interessante Kunde. An sich ist dies nichts Neues. Aber in der Zusammenstellung und Vergleichung liegt die Wirtung. Da ist ein trefsliches marmornes Vildnisrelief des Prinzregenten Luitpold. Im starken Gegensate dazu steht die reizende Bronzedische einer "Giulia" aus dem Museum zu Straßdurg. Eindruckvoll ist eine bronzene Bavaria, eine Ehrengabe zum Jubiläum des Ministers v. Feilissch; nicht minder auch eine Pallas Athene, ein Veschent der Deutschen Runstgenossenschaft zu Vismards 20. Gedurtstage. Die Figur steht in sehr monumentaler Haltung da, in der Rechten die Lanze, in der erhobenen Linken eine Vistoria. Von sirchlichen Kunstwerfen verdient ein prächtiger stehender St. Georg sehhaften Beisall. Die Absichtlichkeit archaistischen Ausstwerfen verdient ein prächtiger stehenden, sehr streng nach Urt der zwei Reliefs mit je drei stehenden, sehr streng nach Urt der frühen Gotis stillsierten Deiligensiguren; die Werte sind Modelle sür den Hochtlich er St. Bennosirche. Etwas schwer, weil der Bergleich mit der Indetung der sl. Drei Könige. Die größten Eindrücke erzielt Wadere mit seinen Grabentmälern, von denen eines mit einer wundervollen weiblichen Gestalt sür den Münchener Oststriedbos bestimmt ist. Von größter Schönbeit ist serner ein Grabentweiblichen Geschalt sie serner ein Grabentweiblichen Geschalt sist serner ein Anzeicher Ditstredbos bestimmt ist. Von größter Schönbeit is Die Gesellschaft für christliche Kunst veranstaltet zurzeit eine mit einer wundervollen weiblichen Gestalt für den Münchener Ost-friedhof bestimmt ist. Von größter Schönheit ist ferner ein Grab-mal mit der halb knienden Gestalt eines Kindes mit einem Kranze in der Hand, der Hintergrund ein mächtiger Steinblock. Zu den schönsten Kunskwerken gehört das klassisch feine und poetische Grabdentmal für Maler Opfis. Die Medaillen, von denen die Erinnerungsstücke für die hl. Satramente hervorzuheben sind, interessieren durch delikate Kleintechnik. Dr. Doering (Dachau).

### Dom Büchertisch.

Simon v. Montfort von L. van Keemstede. (Paderborn, Junsermannsche Buchhandlung.) Zu den geborenen Dichtern der Gegenwart gehört unzweiselbast Leo Tepe van Heemstede, welcher der latholischen Welt mit seinem Drama Simon v. Montsort wieder ein wertvolles literarisches Geschent gemacht hat. Edler Calderongeist verklärt das Werk. Die klassischen Heucht hat. Edler Calderongeist verklärt das Werk. Die klassischen Hormen der Beutsche, in deren seincharakterisierende Formen der Inhalt des ritterlichen Schaustückes gegossen ward, ist doppelt anerkennenswert, da der Autor ein geborener Holländer ist. Ohne uns durch langatmige religiöse Abschweifungen zu ermüden, sührt Heemstede den Kreuzzug gegen die Abschweifungen zu ermüden, sührt Heemstede den Kreuzzug gegen die Abschweifungen zu ermüden, sührt Heemstede den Kreuzzug gegen die Abschweifungen zu ermüden, sührt Heemstede den Kreuzzug gegen die Abschweifungen zu ermüden, sührt Herbei, desem die römisch-christliche Kirche wütete, in packenden Szenen vor. Der historische Stoss suchen welche in packenden Szenen vor. Der historische Stoss suchen knotens. Versönlicher Etygeiz sührt Schuld und Untergang des Hootens. Versönlicher Etygeiz sührt Schuld und Untergang des Hootens Montsort herbei, indem derselbe schließlich sür seine eigene Erhöhung statt sür Vottes hl. Sache kämpst. — Die einzige Frau, welche in dem kriegerischen Drama eine Kolle spielt, ist die Himmelstönigin Maria. Mit weihevoller Zartheit hat der Dichter "die Kosenken Lassen lassen arbestenarig um irgend eine Szene in sedem Akte sich nachen lassen der Auster gegen die Bersörer des religiösen und bürgerlichen Kriedens streitet. Uns Katholisten rührt diese seinen Berserrlichung der Jungfrau Mutter in gleichem Maße, als uns die zhnische Artund Beise, in der mancher Moderne den Kult der Benus literarisch aushahlen. A. de Crignis. Ratholifen.



### Uus ungedruckten Withlättern. Bur Enteignungsfrage.

Bie aus sicherer Quelle verlautet, ist am 1. April bs. 3s. aus Berlin nachfolgende Verfügung an sämtliche preußische Oberaus Beritt nachfolgende Verjugung an jamiliche preugige Doerprösidenten zur weiteren Beförderung versandt worden: Wir haben in Ersahrung gebracht, daß, infolge des heutigen veränderten Rechtes, sich bei der Behandlung des Gedichtes von Curtmann "Der König und der Müller" Schwierigkeiten ergeben. Wir verfügen deshalb, daß in den neuen Auflagen des Lesebuches das Gedicht wegzulassen ist. In den alten Auflagen ist das Gedicht au überfleben. Qualmus.

### "Bescheidene Mittel."

Mr. Sill, sei still; du mußt nicht klagen: in unseren Tagen regiert die Welt allein das Geld. 's ist nicht genug, daß einer klug; und wer gelehrt, wird nur geehrt vor anderen Broleten. hat er Moneten. Das Herz auf dem rechten Fleck hat nur der Mann mit dem Scheck. Der Sad voll Dufaten macht ben Diplomaten.

Um Golbe hängt, nach Golde brängt doch alles. — Jeden Falles: werter Roosevelt, [Welt, schief kodsever, werter Arbsjever, schieft keinen Botschafter in die und würe sein Geist noch so groß, dessen, Wittel bescheiden" bloß. Denn das Amt gibt schon den Berftand. hat man nur das nötige Geld zur Hand.

Du aber, Mr. Hill, — wie Gott will. Du kluger Bote vom Kapitol, in Berlin — "fühle dichwohl!"— Georg Benbtamp.



### Bühnen- und Musikrundschau.

Im Hoftheater sand aus Anlaß der silbernen Hochzeit des Prinzen und der Prinzessen Ludwig Ferdinand eine Festworstellung statt. Das Haus erstrahlte in weißblauem Glühlichte und bot mit seinen sestlich gekleideten Besuchern das an solch Galaabenden gewohnte glanzvolle Bild. Der Prinz-Regent ließ sich durch Prinz und Prinzessen Lock Galaabenden gewohnte glanzvolle Bild. Der Prinz-Regent ließ sich durch Prinz und seinzessen. Da sast beging, dem bald sein unerwarteter Tod solate, so war es für den Regenten zu schwerzlich, persönlich zu erscheinen. Alls das hohe Jubelpaar die große Königsloge betrat, wurde es von brausenden Hochrusen begrüßt und das Orchester spielte die Hymne, der die Ouvertüre zum "Bassen chmied" sich unverzüglich anschloß. Die Ausstürung von Lortz in gs liebenswürdiger Over nahm unter Röhrs Leitung einen flotten animierten Berlauf. Sie glitz sanz seinen stadinger mit gewohnter Stimmpracht. Dem herrlichen Liede "Auch ich war ein Jüngling mit lockgem Haar" fügte er eine Strophe an, in der er des frohen Tages gedachte und das Wirfen des hohen Baares pries, welches fünstlerische und wissenschaftliche Arbeit so harmonisch mit rastloser Betätigung von Wersen der Menschenliebe Im Bottheater fand aus Anlag der filbernen Sochzeit des harmonisch mit rasiloser Betätigung von Werten der Menschenliebe zu vereinigen weiß. Die nach der gefühlsinnigen Welodie gesu vereinigen weiß. Die nach der gefühlstungen Welodie ge-fungenen schlichten Worte wirkten gleich einer Improvisation und lösten dadurch besonders starken Beisall aus. Frau Bosettis liebliche Marie, sowie Brodersens, Geist und Walters lebenswarme Gestaltungen sind von früher bestens bekannt.

Für die Faustaufführungen im "Rünstlertheater" der Ausstellung werden demnächst die Proben beginnen. Mit dem 1. April trat der neue Dramaturg und Regisseur Dr. Kilian seine Stelle an. Neben verschiedenen Engagementsverlängerungen gibt die Intendanz befannt, daß Frau Monnardwiese seiner Beder vom hiesigen Schauspielhaus, der Aachener Opernsönger Schreiner der Solatöner Rlauns lat Araban Opernfänger Schreiner, der Solotänzer Blauvalet (Dresden) und der Chordirektor Zengerle (Meg) für die Holter Letseben, bei gerle (Meg) für die Holter verspslichtet wurden. Frau Mounard Giesede gehörte bereits als Naive von starkem Talente während mehrerer Jahre dem Ensemble mit günstigktem Ersolge an. Mit großem Bedauern vernehmen wir, daß Lina Lossen, die sentimentale Liebhaberin unserer Holbühne, eine starke und entwidtungsreiche Begabung, ab 1910 für das Berliner Leffingtheater gewonnen wurde.

Kgl. Residenztheater. Zum erstenmale erschien Bernard Shaws Schauspiel "Candida". Dem Stücke folgte "Bie er ihren Mann belog." Der lustige Einakter des gleichen Autoren stellt eine scherzhafte Fronisierung der "Candida" dar und konnte somit in dem Zusammenhange eine skärkere Wirkung tun wie früher. Der Abend nahm einen recht amüsanten Verlauf. Shaws Technik des Verblüffens, mit der wir ja nun reichlich befannt sind, wirkt immer von neuem auf das Publikum, und

gerade wenn der Verfasser am "ernstesten" ist, belächelt er die Menschen am meisten. Auf Shaws Einseitigkeit, in jeder Gefühlsäußerung Bose zu erblicken, habe ich früher schon hingewiesen. Er ist ein wiziger Kops, der unterhält. Mit dem Fallen des Vorhanges erscheint mir aber jede Wirkung vorüber. Die Darstellung war unter Basils Regie vorzüglich. Er sowohl wie die Damen Dandler und Schwarz; Virron, Höser und Leßmann doten so Schwarzteristisches, daß sie den Stücken die beste Aufrahme sicherten beste Aufnahme sicherten.

beste Aufnahme sicherten.

Schauspielbaus. Die Novität "Wolkenkraher" nennt sich etwas anspruchsvoll eine "amerikanische Komödie." Sprechen wir lieber von einem Schwank, in dem das Prohentum der Emporkömmlinge eine lustige Verspottung erfährt, und wir können ohne große kritische Sinwendungen den starken Erfolg bestätigen. Ludwig deller, der auch als Regisseur und Darsteller tätig war, wurde durch seinen neuen Dichterkompagnon Kößler auf ein künstlerisches Niveau gehoben. Wir kennen lehteren ja bereits aus seinem "Lebensfest" als einen sprühenden Humoristen. Der lehte Ukt fällt — wie das ja zumeist die Regel ist — ein wenig ab; aber das Stück bietet so viel wirklich komische Szenen und dankbare Kollen, daß man in der Aufsührung sehr heitere Stunden verlebt. Auch sei hervorgehoben, daß die Verfasser auf alle unseinen Schauspielensembles. Es kann deshalb auf die durchwegs kotauspielensembles. Die beiden Autoren wurden mehrmals gerusen. mals gerufen.

Aus den Konzertälen. Mit Freude wird man überall die Nachricht aufnehmen, daß sich eine Zahl ansehnlicher und opferfreudiger Persönlichkeiten zusammengeschlossen hat, um die Verhältnisse des "Kaimorchesters" einer Gesundung entgegenzusähren. Von diesem Komitee, welches die für München als Musiststadt so bedeutungsvolle und einschneidende Frage zu lösen wichtlitabt is beveitungsvoue und einschende Frage zit losen sich das Verdienst erwerben will, nennt die Tagespresse die Heichsräte Freiherr Dberbürgermeister Dr. von Borscht, sowie die Reichsräte Freiherr von Cramer-Alett, Graf Moh und Freiherr von Soden, sowie Frau Barlow, die dem Kaimschen Unternehmen schon früher eine opserwillige Freundin gewesen ist. Von dem Stand der Verhandlungen und Arbeiten ist einstweilen die Oessentlichkeiten ist einstweilen die Oessentlichkeiten nicht offiziell unterrichtet. Ich halte es darum für verfrühlt, mit einer Fut von Artschlägen das Institut zu überschütten, wie dies die Münichener Tagesdresse das Institut zu überschütteln die Beerdienste des Serns Sosrak K ai m zu gering angeschaen werden, so erscheint dies mir sehr unrecht. Man sollte über diesen Wintern Urseres Mitzergnügens frühere Glanzzeiten nicht vergessen! Ob eine Verschünelzung des neuen mit dem alten Orchester möglich und ob es wünsche die verschiedenen Sparaftere seinen und dien ihre nicht vergessen zu entscheinen, welche die verschiedenen Sparaftere seinen und den ob es wünsche die verschiedenen Sparaftere seinen und den Sconessisch von alle die verschiedenen Sparaftere seinen und den ertschieden, welche die verschiedenen Sparaftere sammigen Justitutes Connelling van N 11 iet wurde als Solocellist an die Weiener Hosporer verpsichtet. Man wird den reichbegabten jungen Künstler in Alinchen vermissen. — Das Reb ner au artett aus Franksurte furt a. M., welches sich vor stirzeren sehr erfolgreich dier eingesührt batte, verstärtte in der Wiedergabe von Wersen von Schubert, Beethoven und Debuss vor verschafte die erwonnenen günstigen Eindrücke. — Genfalls sehr erfolgreich verlief der Abend der Bläservere sin zu ng des dos oschubert, Beethoven und Debuss verschaften Berken Schumanns wenig gehielte Variationen Op. 46 sür Klaviere, Horn und Ecklü und du mmels bradvours wirkungsvolles Septett in muskregilitiger Biedergabe brachte. — Berschiedenen Schumanns wenig gehielte Variach beracht. — Verschiedenen Schumanns wenig gehielte Variach vor die die Kinnistinnen d. Trzaska unschen Schumanns wenig gehielte Variach vor die Kallenschaft vor die hie könnischen Schumanns wenig gehielte Variach vor die Kallenschaft vor die die Konnischen Verschläuse sehre die könnische Schumanns werde May K auch vor die der Verschläuse vor die kallenschaft vor der die die Kallenschaft vor die die Kallenschaft vor der die die Verschaft vor die der die kallenschaft vor die der Verschaft vor die der Kallenschaft vor die nicht offiziell unterrichtet. Ich halte es darum für verfrüht, mit einer Flut von Ratschlägen das Institut zu überschütten, wie dies die Münchener Tagespresse tut. Wenn in diesen Artikeln die Berdienste

# Die neuen preussischen und deutschen Reichs-Anleihen.

(Zeichnungs-Prospekt in heutiger Nummer.)

Das unter der Führung der Deutschen Reichsbank und der Königlich Preussischen Seehandlung bestehende Konsortium, dem auch die Königliche Hauptbank in Nürnberg und die anderen im Vorjahre bei dem gleichen Anlass beteiligten Bankfirmen angehören, übernahm heute von den beiden Finanzverwaltungen 250 Millionen 4% Preussische konsolidierte Staatsanleihe. Beide Anlehen sind bis 1918 un kündbar, und werden dieselben am II. April 1908 zum Kurse von 99.50% zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt. Für Stücke, die unter Sperrung bis zum 20. Oktober 1908 in das Reichsbezw. Preussische Staatsschuldbuch eingetragen worden sind, wird der Zeichnungspreis auf 99.30 festgesetzt. Das genannte Konsortium übernimmt ausserdem von der Preussischen Finanzverwaltung 200 Millionen 4% Schatzanweisungen, fällig am 1. April 1913; letztere werden jedoch nicht zur öffentlichen Subskription aufgelegt.

Die Drahtmeldung über diese Finanztransaktion überraschte nicht bloss die Börsen, weil man bezüglich des Zeitpunktes der Emission beruhigtere Geldmarktverhältnisse glaubte abwarten zu müssen, sondern weil die grossen Beträge die seitherigen Taxen der Emission weit hinter sich lassen. Der erste Eindruck dieses aussergewöhnlich hohen Gesamtbetrages wurde auch dadurch ungünstig beeinträchtigt, weil der von Preussen beanspruchte Betrag den Bedarf des Reiches weit übersteigt. Man hegt dadurch mit Recht die Vermutung, dass die Geldbedürfnisse des Reiches mit der obengenannten Summe noch nicht vollständig erschöpft sind. Es ist mit der Möglichkeit zu rechnen, dass das Reich im Laufe dieses Jahres mit einer weiteren grossen Summe an die Finanzkraft des Sparkapitals appellieren wird.

Bei eingehender Betrachtung der Bedingungen wird man jedoch ohne weiteres dem Subskriptionserfolge ein günstiges Prognostikon stellen können, schon im Hinblick auf den gewährten festen 40% Anleihe-Typus, der für eine Reihe von 10 Jahren seitens der Finanzverwaltungen unkündbar festgelegt ist. Nachdem auch dem Bankenkonsortium zwischen Uebernahmekurs von 98.40 und Zeichnungspreis von 99.50 eine grössere gewinnbringende Marge gegenüber früheren Anleihen verbleibt, wird jedenfalls von der gesamten Bankwelt für das Unterbringen der Anleihe kräftig Propaganda gemacht werden, so dass sicherlich grosse Käuferschichten herangezegen werden dürften. Bezüglich des momentanen Zeitpunktes ist immerhin zu berücksichtigen, dass der rasche Entschluss der Subskription jedenfalls deshalb gestellt worden ist, um der täglich auftauchenden Konkurrenz, den erheblichen Kommunal- und auch industriellen Anleihen zu begegnen. Mit der Beendigung der Quartalsansprüche wird der Geld markt sicherlich schon in Bälde erheblich erleichtert und dadurch die Reichsbank den Diskontsatz voraussichtlich um ein ganzes Prozent ermässigen können. Dies Moment ist für den sicherlich ohnehin guten Zeichnungserfolg der Anleihen von besonders grosser Bedeutung, wobei noch in Betracht kommt, dass sich die verschiedenen einzelnen Termine auf die Anleihen, erstmals am 21. April, auf die lange Frist bis zum 25. Oktober verteilen. Die von dem Konsortium fest übernommen en en Schatzschein e dienen vornehmlich zur Erneuerung der schwebenden Schulden. Jedenfalls wird speziell das Ausland auf diese kurzfällige Schuld reflektieren. M. Weber.

### Finanz- und Handels-Rundschau.

Der springende Punkt, welcher das Charakteristikum der Signatur der heimischen Börsenmärkte bildete, war die überraschende Publikation der neuen deutschen Anleihen, deren Details im vorstehenden Separatartikel und in dem in dieser Nummer veröffentlichten Prospekt ersichtlich sind. Die Chancen über den Subskriptionserfolg dieser überaus grossen Beträge werden im allgemeinen günstig beurteilt. Man ist in Börsenkreisen der Ansicht, dass nicht nur das inländische Kapital und vornehmlich die bei den Grossbanken aufgehäuften grossen Depositengelder Verwendung finden werden, sondern dass auch ausländisches Kapital sich hervorragend an der Zeichnung beteiligen wird. Immerhin ist die Wahrnehmung zu registrieren, dass im Austausch der neuen Anleihen die Kurse der heim ischen Renten, insbesondere von 3% ig en Fonds in der letzten Zeit erheblichen Kursabschlägen unterworfen waren. Man wird diesem Umstand wohl sicherlich auch dahin Rechnung tragen, dass besonders in letzter Zeit erheblich grosse Beträge für industrielle Gesellschaften benötigt worden waren. Grosse Millionen-Anleihen gelangten im Laufe der Woche zur öffentlichen Zeichnung. Neben 30 Millionen Mark 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>0<sup>1</sup>/<sub>9</sub> Schuldverschreibungen der Hamburg-Amerika-Linie wurden 15 Millionen Mark der Lahmeyer Elektrizitätsten. werke und verschiedene andere ähnliche Beträge dem Publikum offeriert. Es ist nur zu begreiflich, dass unter diesem Ansturm solch hochverzinslicher und dabei immerhin eine gewisse Bonität besitzenden Schuldverschreibungen der Kurs der ohnehin sehr vernachlässigten Staatsrenten bedeutend zu leiden hatte. Was besonders die Kurserhöhung aller Renteupapiere erschwerte, bildete das unerfreuliche Moment, dass grosse Beträge, die mehr oder minder für das Ausland bestimmt sind, investiert wurden. So hatte die neue 5 % Chinesische Anleihe einen äusserlich starken Zeichnungserfolg, und auch die subskribierten Obligationen einer rumänischen Petroleumgesellschaft werden, allerdings unter dem Interesseeinfluss der Deutschen

Bank, schlankweg untergebracht worden sein.
Unter solchen Umständen ist es erklärlich, dass die Situation und die Entwicklung der deutschen Geldmärkte nicht nur keine entschieden durchgreifende Besserung erzielt haben, sondern dass auch die erwarteten Rückflüsse nach dem Quartals-wechsel nicht die erhoffte Verstärkung der Geldzentralen aufweisen. Allerdings ist nicht zu übersehen, dass im Hinblick auf die ausserordentliche Erleichterung, die die Geldmärkte auswärts und besonders in London aufweisen, rückwirkend auch für Deutschland eine Besserung erzielt wird. Der Effekt ist nach wie vor der, dass wir vornehmlich auf ausländisches Geld und auf die Launen der internationalen Gelddispositionen angewiesen bleiben. Die fortwährende Erleichterung des englischen Privatsatzes, der inzwischen die billige Rate von fast 2 % erreicht hat und die inzwischen eingetretene verlangsamte Verstärkung der einzelnen Positionen der Reichsbank werden langsamte Verstärkung der einzelnen Positionen der Reichsbank werden es der Leitung des genannten Institutes ermöglichen, die Reduktion des offiziellen Satzes, wahrscheinlich um ein volles Prozent eintreten zu lassen. Man wird jedoch nicht fehlgehen, wenn man diese Massnahme nicht als die Folge der tatsächlichen Verhältnisse zugrunde legt, sondern um dem Subskriptionserfolg der 850 Millionen Anleihen eine günstige Basis vorzubereiten. — Das Geld bleibt in Deutschland nach wie vor äusserst knapp; Handel und Industrie und ein grosser Teil des Geschäftslebens bauen sich noch viel zu viel auf fremdem Kredit auf. Solange derartige Geldsorgen in Deutschland vorherrschend sind, werden auch die Börsen und deren Faktoren nicht von einer ungetrübten Zuversicht und kontinuierlichen Besserung sprechen können. Die von Staats wegen getroffenen verschiedenen Bestrebungen, die auf eine Erleichterung des heimischen Geldmarktes zielen, werden fortgesetzt. Die Einführung des inzwischen angenommenen Scheckgesetzes, die Vorbereitung zu dem geplanten Post-scheckverkehr und die beabsichtigte Erhöhung des Silberumlaufes in Deutschland sind zwar immerhin zugunsten der deutschen monetären Verhältnisse, jedoch in ihrer Wirkung wohl nur von sekundärem Einfluss.

Nicht nur die Geldmarktverhältnisse erfahren wider Willen momentan eine günstigere Beurteilung, sondern auch bezüglich der Situation des heimischen Industriemarktes drängt sich an den Börsen eine zuversichtlichere Auffassung des Industriemarktes erfüllt sind von Produktionseinschränkungen, Feierschichten und Arbeiterentlassungen, erfahren die hierbei in Betracht kommenden In dustrie werte eine nicht unbedeuten de Kursbesserung. Allenthalben gehen die Börsenkreise in ziemlich zielbewusster Weise über diese markant bleibenden Exempel einer darnieder liegenden Konjunktur als "tempi passati" hinweg. Der hauptsächlichste Grund dieser em anzipierten Befestigung liegt in den mehrfach äusserst optimistisch gehaltenen Auslassungen der industriellen Verwaltungen bei den Generalversammlungen unserer leitenden Montanes und Banken, welche alle in mehr oder minder unverblümter Form die schlechten und ungünstigen Momente in den Kursen mehr als eskomptiert betrachten. Es bleibt natürlich auch in dieser Beziehung best immen de Voraussetzung, dass Amerika, welches neuerdings berunruhigende Meldungen und Kursberichte gesandt hat, nicht wiederum als Störenfried der europäischen Wirtschaftslage auftaucht.

Bayerische Bank für Handel und Industrie München. Aus dem Reingewinn im abgelaufenen Geschäftsjahr stellen bei grossen Abschreibungen und Reservestellungen 5 % Dividende (wie i. V.) zur Verfügung der am 27. April stattfindenden Generalversammlung.

Sauswirtschaftliches Seminar und Baushaltungsschle, Münden. In dem im Juli 1907 eröfineten hanswirtschaftlichen Ceminar "Bringesschle, Münden. In Münden. Momenkraße 14, sinden die Veuaussahmen am 1. Oktober siakt. Die Anstalt, welche sowohl nach der unterrichtlichen wie nach der higgienischen Seite allen modernen Ansorderungen enthricht, sebt unter staatlicher Aussichten Wischlusseramen auß, wie junge Damen der höheren Stade in der angegliederten Hauflichen Abichluseramen auß, wie junge Damen der höheren Stände in der angegliederten Hauflichen Abichluseramen auß, wie junge Damen der höheren Stände in der angegliederten Hauflichen Abichluseramen auß, wie junge Damen der höheren Stände in der angegliederten Hauflichen Abichluseramen auß, wie junge Damen der höheren Stände in der angegliederten Hauflichen Abichluse in der kindelichen Fädeen: Hauflichen Hauflichen Fädeen: Hauflich Fädeen: Hauflich Fädeen: Hauflich Fädeen: Hauflich welche der der Geminaren des Beschopsis Krödelbause und des Letchauses in Wertin außgesichet sind. Die Fädeen: Chemie, Phosit, Bürger, und Gesesselunde, Hygiene des öffentlichen Lebens werden von mannlichen, Kädegopit. Gelundheitsschre, Kandarbeit, Gartenbau von weibtigen Fädeenkrätien erteitt. Den Schlierinnen werd Gelegenbeit gedoen, die sozialen Einrichtungen wie die Kunstläche Mündens und im Sommer die schone Umgebung kennen guleren Der Monate nach Eröffung war die Anstalt vollbesetzt und mußten zahlreiche Anfragen abgewiesen werden. Da nur eine beschänfte Zahl von Schlierinnen aufgenommen wich, sind baldigke Anmeldungen sür die herbstante Bahl von Schlierinnen aufgenommen wich, sind baldigke Anmeldungen sir der der herbstanten auf ernommen wich, sind baldigke Anmeldungen sir der der herbstanten aufgenommen wich, sind den der der verweisen auf das Interat in der beutigen Rummer.

Die "Allaemeine Rundlichau" ist in Berlin in der

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 56, französische Straße 33a, im Abonnement und auch einzeln jeweils sofort nach Ausgabe erhältlich.



# Bekanntmachung.

# Vierprozentige Deutsche Reichs- und Preussische consoildierte Staatsanleihe.

— Unkündbar bis 1. April 1918 -

Von den auf Grund gesetzlicher Ermächtigung jetzt seitens der Finanzverwaltungen des Reichs und Preussens auszugebenden vierprozentigen Anleihen haben übernommen:

1. Die Reichsbank, die Königliche Seehandlung (Preussische Staatsbank), die Bank für Handel und Industrie, die Berliner Handels-Gesellschaft, S. Bleichröder, die Commerz- und Discontobank, Delbrück Leo & Co., die deutsche Bank, die Direktion der Disconto-Gesellschaft, die Dresdner Bank, F. W. Krause & Co. Bankgeschäft, Mendelssohn & Co., die Mitteldeutsche Creditbank, die Nationalbank für Deutschland, der A. Schaaffhausen'sche Bankverein, sämtlich zu Berlin, sowie Sal. Oppenheim jr. & Co. zu Cöln, Lazard Speyer-Ellissen und Jacob S. H. Stern zu Frankfurt a. M., L. Behrens & Söhne, die Norddeutsche Bank in Hamburg, die Vereinsbank in Hamburg und M. M. Warburg & Co. zu Hamburg, die Allgemeine Deutsche Creditanstalt zu Leipzig, die Rheinische Creditbank zu Mannheim, die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank und die Bayerische Vereinsbank zu München, die Königliche Hauptbank zu Nürnberg, die Ostbank für Handel und Gewerbe zu Posen und die Württembergische Vereinsbank zu Stuttgart den Nennbetrag von

# Zweihundertfünfzig Millionen Mark Relchsanleihe,

2. die Königliche Seehandlung (Preussische Staatsbank) und ebendieselben Firmen den Nennbetrag von

### Millionen Mark Preussische Staatsanleihe.

und legen beide Beträge gemeinschaftlich unter den nachstehenden Bedingungen hiermit zur öffentlichen Zeichnung auf. Die Anleihen werden mit vier vom Hundert jährlich verzinst; die Zinsen werden am 1. April und 1. Oktober bezahlt. Berlin, im April 1908.

Reichsbank-Direktorium.

Havenstein.

Königliche Seehandlung (Preussische Staatsbank).

Lottner.

### Bedingungen.

1. Die Zeichnung findet

am Sonnabend, den 11. April d. J., von 9 Uhr vormittags bis 1 Uhr mittags

statt bei: dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere, der Seehandlungs-Hauptkasse und der Preussischen Central Genossenschaftskasse, bei allen Reichsbank-Hauptstellen, Reichsbankstellen und den Reichsbank-Nebenstellen mit Kasseneinrichtung, bei der Königlichen Hauptbank in Nürnberg und ihren sämtlichen Zweiganstalten, sowie ferner bei:

der Bank für Handel und Industrie, der Berliner Handels Gesellschaft, S. Bleichröder, der Commerz- und Disconto-Bank, Delbrück Leo & Co., der Deutschen Bank, der Direction der Disconto-Gesellschaft, der Dresdner Bank, F. W. Krause & Co. Bankgeschäft, der Dresdner Bank, F. W. Krause & Co. Bankgeschäft, der Dresdner Bank, F. W. Krause & Co. Bankgeschäft, der Dresdner Bank, F. W. Krause & Co. Bankgeschäft, der Dresdner Bank, F. W. Krause & Co. Bankgeschäft, verein, sämtlich zu Berlin, Sal. Oppenheim jr. & Co. zu Cöln, Lazard Speyer-Ellissen und Jacob S. H. Stern zu Frankfurt a. M., L. Behrens & Söhne, der Norddeutschen Bank in Hamburg, der Vereinsbank in Hamburg und M. M. Warburg & Co. zu Hamburg, der Allgemeinen Deutschen Creditanstalt zu Leipzig, der Rheinischen Creditbank zu Mannheim, der Bayerischen Hypothekenund Wechselbank und der Bayerischen Vereinsbank zu München, der Ostbank für Handel und Gewerbe zu Posen und der Württembergischen Vereinsbank zu Stuttgart und bei den in Deutschland belegenen Haupt- bzw. Zweigniederlassungen dieser Firmen

- 2. Die aufgelegten Anleihebeträge werden ausgefertigt für die Reichsanleihe in Schuldverschreibungen zu 10 000, 5000, 1000, 500, 200 Mark, für die Preussische Staatsanleihe in Schuldverschreibungen zu 10 000, 5000, 2000, 1000, 500, 200, 100 Mark, beide mit Zinsscheinen über vom 1. April d. J. laufende Zinsen.
- 3. Der Zeichnungspreis beträgt:
  - a) für diejenigen Stücke, die unter Sperrung bis 20. Oktober 1908 in das Reichs- oder Staatsschuldbuch einzutragen sind 99,30 Hark für je 100 Mark Nennwert
  - b) für alle übrigen Stücke 99,50 Mark für je 100 Mark Nennwert. Die Eintragung in die Schuldbücher erfolgt gebührenfrei.

Stückzinsen werden in üblicher Weise verrechnet.

4. Bei der Zeichnung hat jeder Zeichner eine Sicherheit von 5% des gezeichneten Nennbetrages in bar oder solchen nach dem Tageskurse zu veranschlagenden Wertpapieren zu hinterlegen, welche die betreffende Zeichnungsstelle als zulässig erachtet. Die vom Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere ausgegebenen Depotscheine sowie die Depotscheine der Königlichen Seehandlung (Preussische Staatsbank) vertreten die Stelle der Effekten.

Den Zeichnern steht im Fall der Reduktion die freie Verfügung über den überschiessenden Teil der geleisteten Sicherheit zu.

Zeichnungsscheine sind bei allen Zeichnungsstellen unentgeltlich zu haben. Es können aber die Zeichnungen auch ohne Verwendung von Zeichnungsscheinen erfolgen, und zwar brieflich mit folgendem Wortlaut: "Auf Grund der öffentlich bekanntgemachten Bedingungen zeichne ich von den jetzt aufgelegten 4 % Reichs- bzw. Preussischen Staatsanleihen

Deutsche Reichsanleihe Preuss. Staatsanleihe

und verpflichte mich zu deren Abnahme oder zur Abnahme desjenigen geringeren Betrages, welcher mir auf Grund gegenwärtiger Anmeldung zugeteilt wird. \*)

») Das Nichtzutreffende ist fortzulassen.



\*) Das Nichtzutreffende ist fortzulassen.

Soweit meine Zeichnung bei der Zuteilung nicht berücksichtigt wird, bin ich einverstanden, dass statt Reichsanleihe auch Preuss. Staatsanleihe oder statt Preuss. Anleihe auch Reichsanleihe zugeteilt wird.\*) Ich bitte um Zuteilung\*)

von Stücken, die unter Sperrung bis 20. Oktober 1908 für mich in das Reichs- oder Staatsschuldbuch einzutragen sind.

Ich bitte um Zuteilung\*)
von Stücken, die bis 20. Oktober 1908 der Sperre unterliegen.

Ich bitte um Zuteilung\*)

von freien, d. h. keiner Sperre unterliegenden Stücken.

Als Sicherheit hinterlege ich

Solche Zeichnungsbriefe können nach Belieben an jede der obigen Zeichnungsstellen gerichtet werden.

5. Die Zuteilung erfolgt tunlichst bald nach der Zeichnung dergestalt, dass zunächst die Schuldbuch-Zeichnungen, sodann diejenigen Zeichnungen vorzugsweise berücksichtigt werden, für welche der Zeichner sich, ohne Eintragung ins Schuldbuch, einer Sperre bis zum 20. Oktober 1908 unterworfen hat; im übrigen entscheidet das Ermessen der Zeichnungsstelle.

Anmeldungen auf bestimmte Stücke können nur iusoweit berücksichtigt werden, als dies mit den Interessen der anderen Zeichner

verträglich erscheint.

6. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Anleihebeträge vom 25. April d. J. ab jederzeit voll bezahlen, sie sind jedoch verpflichtet:

| 30 %         | des | zugeteilten | Betrages | spätestens | am | 20. Mai d. J.                            |
|--------------|-----|-------------|----------|------------|----|------------------------------------------|
| 15 %         | 72  | _ "         | n        | -<br>n     | n  | 25. Juni d. J.                           |
| 15 %         | "   | n           | n,       | n          |    | 20. Juli d. J.                           |
| 10 %         | 27  | n           | n        | n          |    | 20. August d. J.                         |
| 10 %<br>20 % | "   | n           | 27       | n          | n  | 25. September d. J.<br>20. Oktober d. J. |
| 20 10        | . " |             | "        | "          | "  | ZU. OKWDEI U. J.                         |

zu bezahlen. Zeichnungsbeträge bis 1000 Mark einschliesslich sind bis 20. Mai d. J. ungeteilt zu berichtigen. Die Abnahme muss an derselben Stelle erfolgen, welche die Zeichnung angenommen hat.
Wird die Zahlung im Fälligkeitstermine versäumt, so kann dieselbe noch innerhalb eines Monats unter Berechnung einer Vertragsstrafe

von 5% des fälligen Betrages erfolgen. Wird auch diese Frist versäumt, so verfällt die hinterlegte Sicherheit.

Soweit nicht sogleich Schuldverschreibungen verabfolgt werden können, erhalten die Zeichner vom Reichsbank-Direktorium bzw. von der Königlichen Seehandlung (Preussische Staatsbank) ausgestellte Interimsscheine, über deren Umtausch in Schuldverschreibungen das Erforderliche öffentlich bekanntgemacht werden wird. Soweit eine Sperrverpflichtung eingegangen ist, werden die Schuldverschreibungen wie auch die Interimsscheine den Erwerbern erst vom 20 Oktober 1908 ab ausgehändigt.

Priesterverein f. d. kath. Deutschland.

Vergünstigungsverträge für Leben-, Feuer-, Unfall-, Einbruchdiebstahl-, Glas-, Haftpflicht- u. **Wasserleitungsschäden-Versich.** 

Concordia, Cöln. Lebens-Vers.-Gesellsch.

und der

Fenerversicher.-Gesellschaft Rheinland.

Die Herren Confratres werden im eigenen Interesse sowie im Interesse der Allgemeinheit des kath. Klerus höflichst gebeten, vor Abschluss einer Versicherung sich zu wenden an die Zentrale des "Pax" in Köln a. Rh., Komödienstrasse 8.

### **Eine Bitte**

### **an die verehrten L**eser der "Allgemeinen Rundschau".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinleinen die armen Handweber im Riesengebirge. Landeshut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Verlangen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

### **Schiesische** Keinleinen u. Hausleinen, das Beste

n Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Hand-nd Taschentlicher, Tischgedecke, welsse und bunte Bett-ezige, Flanell, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskleider-toffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

edkord & Drescher, Leinenhand-Landeshut Schlesien No. 43

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m M. 10.—, M. 10.80, M. 11.80 und M. 13.—, per Nachnahme. Zurteknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten. Mreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen,

Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

Metermass wird abgegeben, von i5 Mark an postfrei.

der seine freie Zeit ausnützen will, eihält Prospekt für eine einträgliche Beachäftigung.

Fritz Oderich, Hamburg 3, Schlachterstrasse 9. =

naturreinen zu 48 Mk. per Hektoliter ROWGIN Alphons Marxer, Zabern 1, Els.

# Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank

11 Theatinerstr. 11 10 Promenadestr. 10 MÜNCHEN

Wechselstuben am Schlacht- und Viehhof und in Pasing.

Filiale in Landshut.

············ Gegründet im Jahre 1835. ·········

Bar einbezahltes Aktienkapital M 54'285.714.30 Reservefonds ,, 44'600,000.—

### A. Hypotheken-Abteilung:

Gewährung von Darlehen gegen hypothekarische Sicherheit nach Massgabe eines besonderen Reglements. Die von der Bank auf Grund von Hypothekdarlehen emittierten Pfandbriefe sind mit der Unterschrift eines Kgl. Kommissärs versehen, von der Reichsbank belehnbar und als Kapitalsanlage für Pupillengelder zugelassen.

### B. Kaufmännische Abteilung:

Annahme von Bareinlagen zur Verzinsung in laufender Rechnung oder gegen Bankschein; Gewährung von Konto-Korrent-Krediten;

An- und Verkauf von Wertpapieren, fremden Banknoten und Geldsorten;

Einlösung von Coupons, Dividendenscheinen und verlosten Effekten;

Barvorschüsse auf Wertpapiere; Diskontierung und Einzug von Wechseln, Checks etc.;

Ausstellung von Kreditbriefen und Checks auf alle Länder der Welt;

Ausführung von Börsenaufträgen;

Entgegennahme von offenen Depots zur Aufbewahrung und Verwaltung;

Aufbewahrung von geschlossenen Depots; Vermietung von eisernen Geldschränken (Safes).

Reglements stehen kostenfrei zur Verfügung!

wünscht in feinem Hause eines alleinwünscht in leinem Hause eines allein-stehenden Herrn die Führung des Haus-halts zu übern hmen. Schönste Empfeb-lungen. Freundliche Anfragen erbitte unter M. M. S. au die "Allgemeine Rundschau", München, Tattenbachstr. 1s.

### Büro "Hansa" Arbeiten in Maschinenschrift

wissenschaftlicher Art. in den 4 Hauptsprachen. Adainertstr. 46/1. München.

Digitized by Google

# empfiehlt sich bei Anschaffung von Paramenten, Fahnenusw. unter Zusieherung hilligstern vorlleten.

unter Zusicherung billigster u. reellster Bedienung Bei Barzahlung ange-messener Rabatt, im übrigen Zahlungserleichterung nach Möglichkeit.

Max Altschäffl, München

= Karistrasse 52/ii =

Stoffe zu Kirchenparamenten, Fahnen. ∽ Fertige Gewänder etc. -

Nur durchaus solide preiswurdige, selbstgesertigte Fabrikate in Handweberei.

F. J. Casaretto, Crefeld, Sudwall 80

Dresdner Bank.

Die von der fünsundbreißigsten ordentlichen Generalversammlung unserer Aftionäre für das Jahr 1907 auf 7% sessenge Dividende kann gegen Einslieserung der Dividendenschie Nr. 35 resp. Nr. 20 mit Zweiundvierzig Mark pro Aktie à M 600 und Vierundachtzig Mark pro Aktie à M 1200

von bente ab

und Vierundachtzig Mark pro Aktie a M 1200
von bente ab
an unseren Kassen in Dresden und Verlin, serner an den Kassen,
wierer übrigen Niederlassungen in Alfona, Augsdurg, Bauben,
Fremen, Kückeurg, Chemnin, Detwold, Emden, Franksturt a. M., Freidurg i. B., Fürth, Greiz, Damburg, Dannover,
Deidelberg, Lübeck, Maunheim, Meißen, München,
Kürnberg, Blauen i. B., Iwickan i. Sa.,
bei dem A. Schaassausen i. B., Iwickan i. Sa.,
bei dem A. Schaassausen i. B., Iwickan i. Föln u. Berlin, sowie
dessen übrigen Niederlassungen in Bonn, Duisdurg, Düsseldorf,
Arefeld, Neuß, Rhebdt, Rubrort, Viersen,
der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt in Leivzig,
"Bürttembergischen Andesbant" in Stuttgart,
"Bürttembergischen Landesbant" in Stuttgart,
"Burtschen Gereinsbant" in Frankfurt a. M.,
"Banthause E. E. Wertheimber in Frankfurt a. M.,
"Banthause V. E. Wertheimber in Frankfurt a. M.,
"Banthause V. Levh in Köln,
"Banthause A. Levh in Kö

erhoben werden.
Dresden, ben 31. März 1908.
Diroktion der Dresdner Bank
Gutmann.
G. Klemperer.

Weingrosshandlung MÜNCHEN, Briennerstr. 6

### Bayerifche Bank für Sandel und Induftrie Münden.

Die Aftionare unierer Gesellschaft werden hiemit zu der am Montes den 27. April d. J., vormittags 10 Uhr, im Situngssaale der Bawaiden Bant für Sandel und Industrie in München, Lenbachrlat 4, stattsindenden 10. ordentlichen Generalversammlung ergebenft eingeladen.

Tages-Ordnung:

1. Vorlage des zehnten Geichäftsberichts, sowie der Bilanz und des Gewinnund Verluitsontos für die Zeit vom 1. Jan. 1907 bis 31. Dezdr. 1907.

2. Beschluftasjung über die Bilanz und Verwendung des Reingewins.

3. Beschluftasjung über die Erteilung der Entlastung an Vorstand und

Aufsichtsrat. Diejenigen Altionäre, welche in der Generalversammlung stimmen der Aufficktrat.
Diezenigen Aktionäre, welche in der Generalversammlung stimmen oder Anträge zu derselben stellen wollen, haben gemäß § 18 der Statuten ihr Aktien oder den über deren Deponierung bei einem deutschen Rotar lautenden Hitten oder den über deren Deponierung bei einem deutschen Rotar lautenden Hitten oder den über deren Deponierung bei einem deutschen Rotar lautenden Hitten oder Hitten präteitens stünf Tage vor der Generalversammlung, den Tag der Hinterlegung und der Generalversammlung nicht mitgerechnet, dei vem nachbezeichneten Stellen, nämlich:

in München, Bamberg, Fürth, Rüvnberg und Würzburg der den Kassen, Bamberg, Fürth, Rüvnberg und Würzburg der den Kanssen, Bedrüfter klopfer, in Auffen unschen Gebrüder Rlopfer, in Augsburg der dem Bonthause Gebrüder Rlopfer, dei der Varionalbant für Daubel und Industrie, dei der Narisnalbante für Daubel und Industrie, in Frankfurt a. M. d. Filiale der Bauf für Daubel u. Industrie dei dem Banthause Gebrüder Bethmaun, in Gotha dei d. Bant für Thüringen, vorm. P. M. Strupp, U.S. in Wasing dei dem Banthause Bamberger & Co., in Weiningen dei der Bant für Thüringen, vormals B. M. Strupp, Aftiengesellschapfe, in Reustadt asche dei dem Banthause G. F. Grobe-denrich zu hinterlenen, wogegen Stinunkarten von den Depotstellen ausgehändigt werden.
Wünchen, den 28. März 1908.

# Vierprozentige Peutsche Reichs: und Preußische consolidierte Staatsauleihe.

Ankündbar bis 1. April 1918. –

Aus unserer Aufforderung jur Zeichnung auf obige Anleiben wiederholen wir: 1. Die Zeichnung findet statt

am Sonnabend, den 11. April d. J., von 9 Uhr vormittags bis 1 Uhr mittags.

2. Die aufgelegten Anleihebeträge werben ausgefertigt für die Reichsanleihe in Schuldverschreibungen zu 10 000, 5000, 1000, 500, 200 Mart, für die Breußische Staatsanleihe in Schuldverschreibungen zu 10 000, 5000, 2000, 1000, 5000, 2000, 1000 Mart, beibe mit Zinsscheinen über vom 1. April b. 3. laufende Zinsen.

betde mit Insigneinen uder vom 1. zeptit v. J. taufende Jinjen.

3. Der Zeichnungspreis beträgt:
a) für diejenigen Stüde, die unter Sperrung dis 20. Oktober 1908 in das Reichs- ober Staatsschuldbuch einzutragen sind, 99,30 Mart sür je 100 Mart Rennwert;
b) für alle übrigen Stüde 99,50 Mart sür je 100 Mart Nennwert.

4. Die Duteilung erfolgt tunlichst hald nach der Leichnung dergestalt, das zunächst die Schuldbuch-Zeichnungen, sodann diejenigen

4. Die Zuteilung erfolgt tunlichst bald nach der Zeichnung bergestalt, das zunächst die Schuldbuch Zeichnungen, sodann diejenigen Zeichnungen vorzugsweise berücksichtigt werden, sur welche der Zeichner sich, ohne Eintragung ins Schuldbuch, einer Sperre bis zum 20. Oktober 1908 unterworfen bat; im übrigen entscheidet das Ermessen der Zeichnungsstelle.

5. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Anleihebeträge vom 25. April d. J. ab jederzeit voll bezahlen, sie sind jedech

verpflichtet :

30% bes jugeteilten Betrages späteftens am 20. Mai b. 3 25. Juni b J. 20. Juli b. J. 20. Yugust b. J. 25. September b. J. 15% 1500 10°0 1000 2000 20. Ottober b. J.

ju bezahlen. Beichnungsbeträge bis 1000 Mart einschließlich find bis 20. Mai b. J. ungeteilt ju berichtigen. Raberes ergeben bie Beichnungsicheine, Die bei allen Beichnungsftellen toftenlos verabfolgt werben. Berlin, im April 1908.

Reichsbank-Direktorium.

Königliche Sechandlung (Preußische Staatsbank).

# Allgemeine Bundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

dr. Armin Kausen in München



18./19. April 1908

### Inhaltangabe:

Oftern. von Arno von Walden.

5. Jahrgang

Nr. 16

des Blocks. — Der preußische Landtag. — Die Zukunst des Deutschen flottenvereins. — fürst Bülow in Rom. — Ein politischer Mord in Galizien. (Weltrundschau.) Von frit Nienkemper.

In der Osternacht. von Josefine Moos. Fünf fragen an die Männer der Wissenschaft. II. von dr. M. Eberhard, Stadtspfarrprediger.

christlicher Wunderglaube und wunderbarer Unglaube. von P. R. Krause, C. Ss. R.

Die Kriegervereinspresse und der "fall fröber". Von einem Kriegervereinsmitgliede. frühling. von M. herbert.

Prof. Wahrmund.

Die Katholiken im Kultur, und Wirtschaftsleben der Gegenwart. Von 6. Lindermaür.

bottes barten. Von P. Thimotheus Kranich, O. S. B.

Späte Oftern tragen Blumenkränze. Skizze von R. fabri de fabris.

Aus ungedruckten Withlättern: hohe Auszeichnung. (Vadenia.) — Armer freisinn. (Georg begickamp.)

Bühnen, und Musikrundschau. Von L. 6. Oberlaender.

finanz, und handels-Rundschau. von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

P. P.

Hierdurch gestatte ich mir zur gefl. Kenntnis zu bringen, dass

### Katholische Vereinshaus BERLIN C. 19. Niederwallstrasse 11

(bisher Erebs-Hotel)

übernommen habe und unter der Firma

### Hotel Stewen Katholisches Vereinshaus

weiterführe. — In dem Bestreben, nur eine erstklassige Küche, ff. hiesige und eonte Biere, sowie Weine aus renommierten Häusern bestgepflegt zu führen, hoffe ich das Vertrauen meiner verehrten Gäste zu gewinnen und bitte um geneigten Zuspruch.

Berlin, April 1908.

Heinrich Stewen.



# Alois Dallmaur

Kgl. Bager. u. Herzogl. Bayer. Hoflieferant Diener-Telephon München 🖂 strasse 15 4747, 4748 empfiehlt feinste, zarte, mildgesalzene

in seit Jahren bekannt hervorragender Qualität.

### Echte Prager Schinken ← Echte Westfäler Schinken 🖂 Kalbs-Schinken

Salzburger Rindszungen, Geräucherte Schweinszungen, Fränkisches Rippenfleisch geräuch., Hamburger Rauchfleisch.

Schinken u. Zungen werden auf Wunsch gekocht, erstere auch gebacken.

Auswärtige Aufträge werden promptest expediert. Gesamtkatalog über sämtl. Delikatessen, Weine, Liqueure, feine Kolonialwaren u. Zigarren steht gerne zu Diensten.

Feuerversicherungs-Gesellschaft

Aktienkapital 9 Millionen Mark.

Feuer-, Haftpflicht-, Unfall-, Glas-, Einbruchsdiebstahl-, Wasserleitungsewsee schäden-Versicherung. ewewew

Blilige Prämien. Vorteilhafte Versicherungsbedingungen.

Vergünstigungsvertrag mit •• Pax" Priesterverein für das katholische Deutschland.

### Rietzschel's



Rietzschel's Original-Anastigmaten Höchste Lichtstärke, auch bei trübem Licht

brillante Bilder

Katalog No. 89 gratis. A. Hch. Rietzschel, G. m. b. H. Optische Fabrik, München.

ift ein gartes, reines Geficht, rofiges, jugendfrifches Auslehen, weißt sammetweiche Saut und schoner Teint. Alles bies erzeugt bie echt

teckenpferd = Eilienmilch = Sei

von Bergmann & Co., Hadebenl. à Stud 50 Bf. Überall zu haben



Die Buch u. Kunftdruckerei der Berlageanftalt vorm. 6. J. Mang in München, hotfratt 5 u. 6, übernimmt bie Berftellung von Berken jeder Art, Billertationen, feltichriften und Diplomen und halt lich zur Bebernahme fämtlicher Buchdruckaufträge beltens empfohien. ALEXANCE



### Religiose Aunstgegenstände

als Statuen, Arngifize, Leuchter, Ambein, Lourdesgrotten, Deili-genbilder in allen Größen und Aus-führungen mit und ohne Rahmen. Berner: Geschenkliteratur, Gebeb-und Erbanungsbücher. Billigfte und Erbanungsbücher. Villigfte Bezugsquelle aller Devotiona-lien, Rosentränze, Sterbe-treuze, Stapuliere, Weih-wasserbehälter, Buchschießen, Brodellen, Gebetbuchnerter, Broschen 2c. 2c. – Lourdes-wasser in Original-Literslasten mit Berbadung Mt. 1.40. Preisverzeichnistegratis. pranto.

Joseph Pfeiffers religible Annit- und Verlagebandlung, Lunkaufialt für Statuen etc. (D. Safner) Rüngen, Gerzogfpitalftraße 5 n.6.

# Bebild. solides Fräulein

wünscht in feinem Hause eines alleinstehenden Herrn die Führung des Haushalts zu übernehmen. Schönste Empfehlungen. Freundliche Anfragen erbitte unter M. M. S. an die "Allgemeine Rundschau", München, Tattenbachstr. 1a.

# Blenenho

garantiert rein

10 Pfd. Postkolli . . 7,75 Mk. 5 Pfd. Postdose 4,00 Mk. per Nachnahme. Versandgeschäft "Germania", Witten a. d. R.I.

Offeriere naturreinen zu 48 Mk. per Hektoliter. Alphons Marxer, Zabern i. Els.

Soeben ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen;

### Die Vsalmen und Cantica

mit historischer Einleitung u. vielen Anmerkungen. **3. Auflage.** In Taidenjormat. Rad ber Sulgata über-jegt von Dr. P. Beda drundl, O. S. S.

- deutsche Ausgabe, gebd. 60 Bfg., in Leder Dit. 1.20
- B deutsch-lateinische Ausgabe (576 S.), gebunden Mt.1.50, in Leder Mt.2.—.
- C deutscher Text zus. gebb. mit Auszügen aus Wolters Pfalmen.Ertlärung von Julie v. Massow, gebb. Mt. 2.50.

Die Kirchen= und Altarweihe, deutsch-latein. von Dr. P. Beda Grundl, O. S. B. 50 Pfg.

Bur weitesten Berbreitung embefehlen die so billige Taschen finde gabe von

Das nene Testament pon Dr. P. Beda Grundl, O. S. B. S. Aufl. 856 S. auf dinnem Kahler mit Anten, einf. geb. Mt. 1.—, in feiners. Einbanden zu Mt. 1.60, 2—, 2.50 und 6.—.

Literarisches = Institut von Dr. M. guttler (Michael Ceis) Augsburg, Domplat

FAlle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert

# Pfälzische Bank.

Netto-Bilanz per 31. Dezember 1907.

| Kassa, Coupons, Sorten, Giro-Konto Reichsbank, Notenbank etc | Aktiva.                   |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Passiva.                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vortrag auf neue Rechnung                                    | Reichsbank, Notenbank etc | 4,577,813 05 22,238,734 06 11,994,785 60 40,331,910 80 80,049,652 90  2,846,127 68 13,441,641 08 422,000 — 1,695,182 06 6,906,717 29 | Aktienkapital Ordentl. Reservefonds Spezial-Reservefonds Delkrederefonds Geleistete Avale Tratten und Akzepte Depositen- und Spar-Einlagen Kreditoren in laufender Rechnung und Scheck-Rechnung Uebergangs-Saldi der Zentrale und Filialen untereinander Passiv-Hypotheken Dividenden unerhoben Beamten-Pensions- u. Unterstützungsfonds Dividenden pro 1907 und Konto a nuovo Vortrag auf neue Rechnung | 50,000,000<br>8,649,813<br>200,000<br>607,825<br>88<br>44,507,436<br>48,32,267,458<br>70<br>41,841,652<br>06<br>18,860<br>1,918,000<br>17,781<br>27,781 |

### Gewinn- und Verlust-Konto per 31. Dezember 1907. Soll. Haben.

| Geschäftsunkosten inkl. Tantièmen des<br>Vorstandes und der Filialdirektoren | м. з<br>1.796.31084 | Gewinn-Vortrag vom Jahre 1906 Ueberschuss auf: | M.<br>218,188                                                    | <b>9</b><br>68       |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Gewinn-Saldo                                                                 | 3,414,466 03        |                                                | 3,106,229<br>1,594,690<br>110,116<br>50,304<br>111,845<br>19,400 | 66<br>87<br>96<br>96 |
| ·                                                                            | 5,210,776 87        | -                                              | 5,210,776                                                        | 87                   |

Genehmigt in der ordentlichen Generalversammlung vom 6. April 1908.

Die Dividende für das Geschäftsjahr 1907 wurde von der heute stattgehabten ordentlichen Generalversammlung auf 5°/0 festgesetzt und es gelangen demnach die Dividendenscheine unserer Aktien pro 1907 mit

| M. | <b>30</b> . – | für | die | Aktien | à | Mk. | 600.—  |
|----|---------------|-----|-----|--------|---|-----|--------|
| "  | 60.—          | "   | ,,  | "      | " | "   | 1200.— |
| "  | <b>50</b> .—  | 27  | "   | 99     | " | "   | 1000-  |

sofort zur Auszahlung und zwar in:

Ludwigshafen a. Rh. an unserer Couponskasse, sowie bei unseren sämtlichen Zweigniederlassungen in Frankfurt a. M., Mannheim, München, Nürnberg, Neustadt a. H., Kaiserslautern, Landau, Speyer, Pirmasens, Zweibrücken, Bad Dürkheim, Frankenthal, Grünstadt, Bamberg, Alzey, Worms, Osthofen, Bensheim, Donaueschingen und bei unsern Depositenkassen in Homburg (Pfalz), Lampertheim und Landstuhl.

Berlin | bei dem A. Schaaffhausen schen Bankverein, " der Direktion der Disconto-Gesellschaft.

Frankfurt a. M. { bei der Pfälzischen Bank, Direktion der Disconto-Gesellschaft.

Köln bei dem A. Schaafthausen'schen Bankverein.

München { bei der Pfälzischen Bank, Bayerischen Handelsbank. bei der Piälzischen Bank,

Nürnberg { " Kgl. Hauptbank sowie bei sämtlichen Kgl. Filialbanken in Amberg, Ansbach, Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Fürth, Hof, Kaiserslautern, Kempten, Landshut, Ludwigshafen a. Rh., München, Passau, Regensburg, Rosenheim, Schweinfurt, Straubing, Würzburg.

Karlsruhe bei Herrn Veit L. Homburger. Stuttgart bei der Kgl. Württembergischen Hofbank, G. m. b. H.

Regensburg bei den Herren Hugo Thalmessinger & Co.

Den Dividendenscheinen ist ein Nummernverzeichnis beizufügen.

Ludwigshafen am Rhein, den 6. April 1908.

### Die Direktion.

### Werkstätte für kirchliche Kunst

Josef Stärk, Nürnberg Nürnberg 1896

Gold. Medaille Nürnberg 1896

empfiehlt sich zur Ausführung von Kirchenausstattungen, Removationen auf dem Gebiete der Bildhauerei in Holz und allen Steinarten u. Marmor, Malerei und Architektur. *ବଷ-ଷ*ତ୍ୟତ୍ୟତ୍ୟତ୍ୟତ

### Garantiert reiner Bienenhonig

10 Pfund Postkolli 4 Pfund Postdose

Versandgeschäft "Germania" Witten a. d. R. I.



Monstranzen

etc. liefert heatens

Franz Wüsten Kgl. Sächs. Hoflieferant Cöln a Rh. Hunnenrücken 28.

### iönlehreiben

eutech u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, chnellschrift. Lackschrift. Steilschrift Schnellschrift. usw. erlernt man in kürzester Zeit sicher bei

W. ARNIM Kalligraph und Schreiblehre München, Bayerstrasse 10/II. FeinsteUnterrichtserfolge. Prospekt gratis. Anfertigung kalligraphischer Arbeiten. Separatunterricht zu jeder Tageszeit.

### In einer Stunde

lernt man das vereinfachte u. verbesserte Notensystem der Dolzein'schen Klavierschule. Zahlreiche melodiöse Etüden, Sonatinensätze etc. in allen Tonarten u. im Original-Tonsatz berühmter Meister, beliebte Opernmelodien, hersige Lieder, gefällige Tänze u. Märsche. Gemeinverständl. Musiklehre. Probeheft durch jede Buchholg. sowie geg. Eins. v. 2 M. Buchhdlg. sowie geg. Eins. v. 2 M. direkt v. A. Dolzein, Leipzig-Reudn.

### Gratis franko:

verlange jeder Hundebesitzer Prospekt über Hundepilege, Zucht, Heilmittel für sämtl. Krankheiten, wie Räude, Staube etc., sowie Verfahren für die Herstellung von Hundekuchen usw. Versandgeschäft

,Germania Witten a. d. B. l.

Rheumatismus, Gliederreissen, Tackigste Leiden, wird schnell und sicher durch das inner einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusöl beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5.—. Zahlreiche Dankschreiben. Pharm, Laboratorium von Carl Remmel, Landshut 25, Bayern.

Anerkannt weltberühmt ist meine

Echte Thüringer Wurst! Machen Sie, bitte, einen Versuch mit einem 10 Pfund-Postkolli für M. 10.35 franko Nachnahme. Enthält: Rotwurst oder Blutwurst, Presswurst oder Sälz-wurst, Gerfücherte Bratwurst, Leber wurst und Cervelatwurst. Meine Ware ist prima hochfein und anerkannt vor-ziglich im Geschmack. Dauerware, das ganze Jahr versandfähig; ein Versuch führt zu dauernder Kundschaft. Garastie attens reelle Bediesuns. etreng reelle Bedienung. Thüringer Wurstwarengeschäft

R. Grübel, Cabarz bei Gotha in Thüringen.

Hanfsockstrasse 51 a.

## Kath. Bürger-Verein

in Trier a. Mosel gegründet 1864

iangjähriger Lieferant vieler

= Offizierkasinos ===== empfiehlt seine reingehaltenen

Saar-und Moselweine

in den verschiedensten Preislagen.

# Königl. Belg. Staats-Postdampfer



### **VIA OSTENDE-DOVER**

3 mal täglich. 3 Stunden Ueberfahrt.

Kürzeste und interessanteste Route zwischen

### Süddeutschland und England.

Direkte Fahrkarten auf allen Hauptstationen, sowie auch in den meisten Reisebureaus, woselbst Prospekte und Auskünfte unentgeltlich.

### Literar. Institut von Dr. M. Huttler (Michael Seltz), Augshurg.

Soeben erschien und ist durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Dr. Antonius von Henle Bischof von Regensburg

# Der Ephesierbrief des hl. Apostels Paulus.

Zweite verbesserte und vermehrte Auflage. XV u. 368 S. Brosch. Mk. 6.80, in Leinwand gebd. Mk. 8.—.

Der berühmte Tübinger Theologe Paul von Schanz († 1905) schrieb zur ersten Auflage vorstehenden Kommentars: "Der Kommentar beruht auf gründlichen philologischen und archäologischen Kenntnissen, ist aber nirgends pedantisch oder überladen, sondern mit wohltuender Wärme für den erhabenen Gegenstand und den grossen Apostel geschrieben. Er zeigt eine glückliche Verbindung des wissenschaftlichen Ernstes und der religiösen Begeisterung, bietet reiche Belehrung und mannigfache Anregung für das geistliche Leben und für die Ausübung des geistlichen Amtes, falls man sich nur die Mühe nicht verdriessen lässt, ihn etwas zu studieren."

Literarische Rundschau 1891, Nr. 1, S. 9.

### Hausfrauen und Bräute! Gedenket der Handweber!

Sie bitten um Abnahme von Elichtüchern und Servietten, Chee- und Raffee-gedechen, Hand-, Küchen-, Scheuer- und Staubtüchern, Bettzeugen in weiß und bunt, Leinwand in allen Breiten, Calchentüchern, Hemden- und Schürzenstoffen um. Auf Wunsch alles fertig genäht und gesticht. Volltändige Aussteuern! Diele lobende Anersennungen! Muster und Preise und Waren von Mt. 20 Wett an franso.

Sandgewehte reinleitenen prima Jacquardtischünder, mitteseinsohn frants. Sandgewehte reinleitenen prima Jacquardtischünder, mitteseinsohn fatte. Steinden, Siern- oder Maiglödigenmußer, 115×125 cm groß das Sidd M! 2.45, 115×150 cm M! 3.895, 130×130 cm M! 3.50, 130×300 cm M! 6.75, 130×330 cm M! 7.50, 130×375 cm M! 8.45, 150×165 cm M! 4.40, 150×200 cm M! 5.25, 150×200 cm M! 6.75, 150×300 cm M! 6.75, 150×30

Vereinigung Lausißer Sandweber, G. m. b. S. Befdaftsführer F. Dachs zu Linderode I.- L. 96.

# J. B. Fensterer, München, Perusastr.

Kgl, bayer. K. k. österreich.



Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken u. französischen Genres

deutschen, englischen

### Dem hochwürdigen Klerus

mpfehle mich zur Anfertigung von sämtlichen Kieldungsstücken, Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Lee-Krägen. Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Lewen-Lieferant des Georgianums.

# ER ANKE

Gesellschaft für Lebens- und Rentenversicherungen

Gegründet 1858.

in Wien. Unter Staatsaufsicht.

### Stand der Gesellschaft am 31. Dezember 1906:

145 Millionen Mark

273 Millionen Mark Ausgezahlt seit Bestehen .

Versichertes Kapital . . . 449 Millionen Mark

Versicherte Rente. . . 539.000 Mark

Die Gesellschaft übernimmt Lebens-, Aussteuer- und Rentenversicherungen aller Art unter liberalsten Bedingungen zu billigen Prämien.

Jede gewünschte Auskunft, sowie Prospekte erhältlich durch die

# Generalrepräsentanz f. Süddeutschland

in München, Residenzstrasse 24/II.

### Eine Bitte

### an die verehrten Leser der "Allgemeinen Rundschau".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinieinen die armen Handweber im Riesengebirge. Landesbut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Ver-langen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

Schlesische Reinleinen u. Hausleinen, das Beste zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Hand-und Taschentlicher, Tischgedecke, welsse und bunte Bettbezüge, Flanell, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskielderstoffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

Brodkord & Drescher, Leinenhand- Landeshut Schleden No. 42

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10.—, M. 10.80, M. 11.80 und M. 13.—, per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten. Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen, Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

Jedes Metermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrei.

Bezugspreis: vierteljähriich A. 2.40 (2 Mon. A. 1.60, 1 Mon. A. 0.80) bei der Poft (Bayer. Oofberzsichnis Ar. 18, dierr. Zeit. Drz. Ar. 1012), i. Buchhandelu. b. Derlag. Probenummern fostenfrei burch den Derlag. Bedaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Armin Raufen, Cattenbachstraße 12.

# Allgemeine Rundschau

Jnferate: no A die 4mal gesp. Koloneljeile; b. Wiederholung. Rabatt. Reklamen doppelier Oreis. — Beilagen nach Liebereinfunst. Nachdruck von Artikeln, feuilletone und Gedichten aus der "Allg. Rundschau" nur mit Genehmigung des Verlage gestattet. Huelleserung in Lespzig durch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

**№** 16.

München, 18./19. April 1908.

V. Jahrgang.

### Ostern.

Don

Urno von Walden.

Der gedankenvollste der modernen Dichter, Prinz Emil von Schönaich-Carolath, hat das Bild Christi in einer leuchtenden Bisson aufgesangen. Abend ist es, und er sist am Strande Spriens. Das Abendrot bricht sich in den Wellen. Da scheint es ihm, als ob die Flut lebendig würde, als hallte Glocenklang vom Meergrund, als blitzten goldene Türme und Zinnen herauf, als lägen verschollene Städte dort unten. Und da steigt sein Leben vor ihm empor: was war es? Eine Todeskarawane der Schmerzen, ein Fiebern um toter Träume willen. Und der Ruf entringt sich ihm:

Wir wollen vom Haupt uns streifen Der Kränze sengenden Saum, Das siebernde Lustergreifen, Den großen Griechentraum.

Wir wollen die Hand erfassen Des Schiffsherrn von Nazareth, Der, wenn die Sterne verblassen, Nachtwandelnd auf Meeren geht.

Der tief in Wellen und Winden Berlorenen Stimmen lauscht, Um Städte wiederzufinden, Darüber die Sündflut gerauscht.

Der aus dem brausenden Leben, Drin unser Gut verscholl, Bersunkene Tempel heben Und neu durchgöttern soll.

Das Lied ist typisch für viele unserer Zeit. Sie sinden den Heiland, den sie im Drang des Lebens vergessen und verloren hatten, nur mehr auf dem Wege der Kunst. Es sind die Vielen — ihre Zahl ist Legion —, denen der Erlöser weder etwas Geliebtes noch etwas Gehaßtes ist, die ihm nur gleichgültig gegenüberstehen, in deren innerem Sein er keinen Lebenswert mehr bildet. Sie stehen dem Kampf ums Kreuz kühl gegenüber, mit abweisender Geste. Beruf, Geistesrichtung, Uebersülle der Arbeit lassen das Erlöserbild in ihnen verschwimmen.

Der Theologe erreicht diese Geister nicht. Und kleidete er seine Schlüsse in noch so schlicke, verständliche Form: es sühren keine Brücken von ihm zu jenen. Es sehlt ihnen im hastenden, atemlosen Drang der Alltagsarbeit die Zeit, über ihr Gebiet hinaus noch die keineswegs geringe Geistesarbeit auf sich zu nehmen, um den schweren, anstrengenden Gang theologischer Bissenschaft nachzugehen. Wer aber am ehesten noch Zutritt zu ihren Pforten hat, ist der Künstler.

Bielleicht drei Viertel der Gebildeten unserer Tage gehören dazu. Wer weit draußen im Leben steht, muß sie noch zahlreicher schätzen. Es sind die Männer und Frauen vor allem, deren ganzes Sein verzehrender Arbeitsdrang ist, die ihren Beruf voll ausfüllen, die Fanatiker ihrer Pflichten. Die französische Verhätzung, Bourget und Coppée voran, hat die Tragödie dieser Menschen oft behandelt. Wir neutschland kennen das Problem in der Literatur noch kann. Wir sehen schwächer.

Der einzige Ofterglodenklang biefer Geister, die gut und fark ihrem innersten Kerne nach find, ist die Kunft. Ihr geben

sie sich hin. Die Kunst wirkt wie ein Blitz, sie reißt hin, sie entfaltet ihre Wirkungen im Momente.

Nicht lange, schwere Geistesarbeit, die jene Geister nicht leisten können, weil der Kampf ums Dasein ihre Kräfte sast restlos verzehrt, ist bei ihr notig wie dei der wissenschaftlichen Erörterung, um zu überzeugen, zu entzünden. Ein Bild in einer Galerie, ein Lied, ein Roman: sie sind rasch genossen. Sie gewähren Abspannung nach aufreibender Arbeit des Tages: — und Ruhe, Erholung, Abspannung: das ist es ja, was jene Menschen so ditter ernst brauchen.

Ein Eindruck, der von der Kunst her über jene Menschen kommt, wirkt wie ein Bliz der Offenbarung. Wenn sie müde und abgespannt am Abend rasten, es ist am ehesten noch ein Dichterwerk, wonach sie greisen. Und dessen mühelos übernehmbare Gedanken wirken in ihnen weiter, sie bilden eine geistige Parallelströmung zu jener, die ihr Beruf von ihnen verlangt.

Baralleströmung zu jener, die ihr Beruf von ihnen verlangt. Es ist ein Hohepriesteramt, was die Runst an jenen Menschen vollziehen kann. Sie ist es, die sie sallein im Zusammenhalt mit den Idealen ihrer Kindheit halten kann. Freilich nur jene Kunst, die von Strablen ewiger Sterne durchleuchtet ist.

mit den Idealen ihrer Kindheit halten kann. Freilich nur jene Kunst, die von Strahlen ewiger Sterne durchleuchtet ist.

Die Kunst unserer Zeit — auch soweit sie nicht positiv gläubig ist — hat eine Ahnung dieses Hohepriesteramtes in sich. Es gab kein Zeitalter, in dem die Kunst so oft und heiß an das Mysterium des Glaubens rührte. Ja, die Gestalt Christiselbst wandelt durch eine weite Keihe der Dichtungen. Die einen setzen ihn — dem Realismus des Uhdeschen Heilandsideals gleich — in das Leben unserer Zeit, sie kleiden ihn ins Gewand von heute. Ein Max Krezer läßt ihn im "Gesicht Christi" durch Berlin wandeln, in ernster strenger Größe, sichtbar allen denen, "die in dieser Welt des absterdenen Glaubens den Hunger der Seele über den des Leides stellen". Er begegnet den in bitterster Not durch die Straßen Berlins irrenden hungrigen Kindern, er tritt in die arme Stude des Arbeiters, der an der Leiche seines Kindes Wache hält, er geht mit dem jammervollen Trauerzug, in dem der Vater die Beiche des berhungerten Kindes aus einer Karre zum Kirchhof sährt. Und da ersennt ihn plöglich einer — nein, Hunderte: "Der Herr Zesus". "Zum erstenmal stand die Menge still, berührt von den Füßen des Ewig-Einzigen, der gesommen war, zu sehen, ob sein Blut gefruchtet habe."

Ober aber die Dichter lassen ihn erscheinen wie ein altes, ehrwürdiges Gnadenbild, das um Mitternacht im Tempel zu reden beginnt in schweren, altertümlichen Wendungen.

Fast sein Bebeutender aber kommt an ihm vorbei. Ein Robin meißelt sein schmerzzersuchtes Erlösergesicht, ein Klinger stellt ihn hin mitten in den lachenden, rauschenden Olymp und läßt ihn als königlichen Sieger über versinkende Griechenherrlichkeit dem alternden, sterbenden Zeus erscheinen; ein Sildebrand, Slevogt, Gebhardt bannen ihn in Stein oder Bild. Sudermann läßt ihn im Hintergrunde seiner schwülen Johannestragödie einherwandeln, Hauptmann ruft nach ihm in der Bersunkenen Glode, auf daß er — ein Jüngling — in den Maien niedersteige, Ihsen, Rostand, Lagerlöf, Widström, Wilbrandt, Falke, ja selbst der potenzierte Diesseitskünstler Liliencron erschauern unter seiner Vision.

Gewiß: nur in dämmerhaften Umrissen, ja oft verzerrt sehen sie sein Bild. Sie formen sich ein eigenes Heilandsideal, das brüchig ist wie sie selber. Und ein zorniger Ausschrei erfaßt uns oft, wenn wir ihr Gebaren betrachten, wenn ein

Frenffen, der es beffer wiffen müßte, bewußt ein falsches Hilligenlei vor uns erbaut. Aber hüten wir uns anderseits vor zu harter Strenge. Wenn einer an den Pforten eines Tempels ruttelt, ift es vielleicht nicht immer der dämonische Drang zum Sakrileg, was ihn treibt; es kann auch der schmerzliche Schrei sein: "Laß mich ein!" Und wenn einer verdurftend im Büftenfand liegt, rettet ihn vielleicht auch schales, bradiges Baffer; rettender freilich wäre das flare Baffer der Quelle, die aus dem Felsen in der Bufte springt. Es haben fich versprengte Reste jenes großen Christus. heimwehs, das aus der tieffinnigen Beisheit von der anima naturaliter Christiana sich erklärt, doch auch vielleicht in diese Dichtungen verirrt. Brechen wir nicht mahllos den Stab: auch diese Künstler suchen vielleicht hart und ehrlich um die Wahrheit. Roch kunden sie die Wahrheit nur in Stammellauten, in gebrochener Sprache, mit harten und falschen Worten vermengt. Aber schon das glühende Suchen ist viel. Furchtbarer ist die Gleichgültigkeit, die todliche, erstarrte, versteinernde Lethargie. Aus diesen Suchern find schon Geister hervorgegangen wie Baul Bourget, in beffen grandiofem Wert "Ghescheidung" ein Triumph gläubiger Runft und ein Bert von fozialer Bedeutung, von hinreißender Bucht erwachsen ift.

Und vergessen wir nicht: auch aus ihren Werken bringt vielleicht manchmal ein Blitz zu jener breiten Schar, von der wir im Eingang rebeten, jenen im Grunde edlen und starten Menschen, die die furchtbar gesteigerten Arbeitsforderungen unserer Zeit zu einem Stlaventum ihres Berufs verdammten, die noch schlimmer daran sind als jene irrenden Sucher: — noch schlimmer, weil die bleierne Gleichgültigkeit über ihnen lastet, die völlig tötet. Wohl führt dann ein Halbblinder den völlig Erblindeten, aber er führt ihn vielleicht aus dürrer, menschen-loser Dede in die volkreiche Stadt, wo der Arzt seiner harrt,

der ihm das Licht wiedergibt.

Vielleicht hat diese Kunst doch noch ein Gutes, vor allem bei jener breiten, endlosen Schar, in die fie vorzugsweise bringt. Sie wedt dort verschollene Erinnerungen, vergangene heilige Stunden. Sie ift kein reintönender Ofterglodenklang, aber seiniven. Sie ist teini teinionenver Spergiodentiang, aber selbst das herbe Läuten ihrer zersprungenen Gloden kündet doch wenigstens, daß es ein Ostern gibt. So trägt vielleicht auch sie bei zur schwersten Aufgabe der Kirche, die es für unsere Zeit gibt: zur Wiedereroberung der gebildeten Belt.

Freilich: völlig wird dies Riesenwerk, dessen Größe verzweiseln lassen möchte am Gelingen, niemals der Kunst glücken. Weder jener suchenden Kunst, noch der gläubigen Kunst, die das letzte Ziel gefunden hat. Die Kunst reist das Herz hin, sie besiegt das Gemüt; aber hinter den Wallungen des Herzenst fteht noch tühl wägend der Verstand. Und auch er verlangt

fein Eroberungswerk

Und hinter allem, über allem steht zuletzt der Kern des Problems: das Dogma von der Gnade.

Aber warum sollten wir verzweifeln an diesem Eroberungs. werk, dieser größten Aufgabe der Kirche unserer Tage. Die Oftergloden klingen — der Frühling blüht auf — die Erde wird jung bald wird es maien. Und das Verjüngerungswerk der Natur hebt unsere Seele höher und gibt uns Hoffnung auf jenes höhere Verjüngerungswert, das seit Leo XIII. die Devise des Kapstums für unsere Reit ist: auf das restaurare omnia in Christo.



### Weltrundschau.

Don frit Mientemper, Berlin.

### Der Spracenparagraph.

Zur schmählichen Haltung des Blocks in der Sprachen. frage ist ein Antrag von Interesse, den die Zentrumsfraktion am 11. April in der baperischen Abgeordnetenkammer eingebracht hat. Er lautet: "Die Königliche Staatsregierung wolle bem gegenwärtig versammelten Landtag einen Gesehentwurf vorlegen, in welchem auf Grund des § 12 Absat 3 des am 15. Mai 1908 in Rraft tretenden Reichsvereinsgesetzes den fremdsprachlichen Einwohnern Bayerns bezüglich des unbeschränkten Gebrauchs ihrer Muttersprache in öffentlichen Versammlungen die größtmöglichste Freiheit gewährleistet werde." — Man darf auf die Haltung der bayerischen Liberalen in dieser Sache wohl fehr gespannt fein!

### Die Oftereier bes Blocks.

Bie zu erwarten war, ift außer bem Bereinsgeset auch das Börsengesetz von der etwas verkleinerten, aber doch ausreichenden Blodmehrheit durchgedrückt worden. Darob herrscht im Blodhause ein bacchantischer Jubel, wie er auf dem Rolumbusschiffe bei ber Sichtung bes Landes nicht größer gewesen sein tann. Man erkennt aus bem Aufschrei der erlöften Bruft, wie arg die Zweifel an der Leistungsfähigkeit der sogenannten konservativ-liberalen Baarung dis in die zwölste Stunde hinein gedrückt haben. Wie ein Weltwunder wird der Mit- und Nachwelt verkundet, daß der Blod überhaupt etwas geleiftet habe, sogar zwei Gesetze auf einmal, fiamefische Zwillinge. Db Die Gesetze einen guten oder schlechten Inhalt haben, ist Rebensache. Alles wird jetzt vom parteitaktischen Standpunkt beurteilt, nicht mehr sachlich. Wenn die regierenden Parteien die Schwäche ihrer unsachlichen Politik fühlen, so suchen fie den Anschein zu erwecken, das Zentrum sipe hinterm parteitaktischen Ofen, — das Zentrum sage Nein, obschon es mit dem Inhalt der Gesetz das Zentrum sage Nein, obschon es mit dem Inhalt der Gesetze einverstanden sei. Die Ungeschieten, zu denen auch die Offiziösen gehören, wiederholen sogar die alberne Behauptung, das Zentrum habe aus Parteiwut Obstruktion getrieben. Wer etwas kennt von dem parlamentarischen Geschäftsgange, der kann sich an seinen fünf Fingern abzählen, daß die beiden Gesetze heute noch nicht verabschiedet wären, wenn die Minderheit zu wirklicher Obstruktion gegriffen hätte. Und wie daß Zentrum über den Inhalt der Gesetze benkt, haben u. a. zwei tressliche Reden ganz klargestellt: die des Abg. Gröber über die Schattenseiten bes neuen Bereinsgesetzes und die des Abg. Herold über die Bersaumnisse und Fehlgriffe der Rechten bei der Börsengesetzgebung. Diese beiden Reden sollte man als Flugblätter möglichst weit verbreiten.

Das Bereinsgesetz bringt natürlich gewisse Fortschritte gegenüber dem bisherigen Landesrecht in Preußen, Medlenburg und sonstigen rückständigen Bundesstaaten. Aber es bringt auch Rückstemberg und anderen besterigen Bustand in Sessen, Mittemberg und anderen besteren Rundesstaaten Es ist noch Bürttemberg und anderen freieren Bundesstaaten. zuviel Bevormundung und Polizeiwilltür daxin. Namentlich ist das gewertschaftliche Bereins und Bersammlungswesen, das in unserer Zeit für die christlichsoziale Schulung der jungen und Organisation der erwachsenen Arbeiter im Gegensatz zu der sozialdemokratischen Agitation von so ungeheurer Bedeutung ift, nicht ficher gestellt vor antisozialen Behörben. unmöglich wurde unseren Freunden die Zustimmung durch den unseligen Sprachenparagraphen, der sowohl hakatistisch als auch antisozial ist. — Nachdem die Konservativen und Landbündler auf dem Wege des Ruhhandels in die Verantwortlichkeit für das neue Börsen gesetz geraten find, wollen fie an diesem Wechselbalg immer neue Schönheiten entbeden. Doch bezeichnenderweise entdeden die Börsenspetulanten ihrerseits auch herrliche Borzüge. An der Fondsbörfe in Berlin hat man es mit einer demon-strativen Hausse gefeiert, daß das verhaßte Börsenregister befeitigt, die Terminspekulation ben eingetragenen Raufleuten freigegeben und sogar der Terminhandel in Bergwerts- und Fabritenteilen ermöglicht ift. Un der Produktenborfe, wo zuerst wegen der "grundsätlichen" Aufrechterhaltung des Berbots des Getreideterminhandels von Streif geredet wurde, hat man inzwischen eingesehen, daß sich auch in Getreibe und Mehl trefflich spielen läßt, wenn alle Erzeuger, Bearbeiter, Sändler und Beleiber von Getreide von dem Berbot des Terminhandels ausgenommen find. Die dekorativen Strafbestimmungen gegen das reine Differenzspiel hofft man schon umgehen zu können. Das neue Börsengesetz hätte sowohl für die landwirtschaftlichen Interessen, wie für die solide Gestaltung bes Handels im allgemeinen viel vorteilhafter werden konnen, wenn die Konservativen und namentlich die Vertreter des Bundes der Landwirte ihrer Ueberzeugung getreu geblieben und die bereite Sand des Bentrums festgehalten hatten. Es ist gang tlar, daß die Zentrumspartei wegen bes Inhalts dieser beiden Gesetze schließlich mit Rein stimmen mußte — auch dann, wenn es gar teinen Blod gabe. Natürlich fieht jede Bartei lieber Gefete, die ihre Buftimmung finden konnen. Doch tropdem irren die Blodblätter fehr, wenn fie glauben und behaupten, das Zentrum fühle fich in seiner Ausgeschaltetheit und "unfruchtbaren Opposition" höchst unwohl. D nein, unfruchtbar war die Birtfamteit des Bentrums in der letten Reichstagstagung wahrlich nicht. Bas Gutes in den beiden Gefeben ift, verdankt das deutsche Volk wesentlich der Tätigleit des Zentrums. Was das Bereinsgesetz angeht, so konnte der Abg. Dr. Gröber feststellen, "daß alle diese leider nicht genügenden Fortschritte in



einzelnen Fragen auf Beschlüssen ber Kommission in erster Lesung beruhen und dem Zusammenstimmen von Freisinn, Jentrum, Polen und Sozialdemokraten (gegenüber den rechtsstehenden, polizeifreundlichen Parteien) zu danken sind". Beim Börsengeset ging die Entwicklung einen ähnlichen Weg; in der ersten Kommissionsberatung half das Zentrum der Rechten, sehr energische Beschlüsse wegen Aufrechterhaltung der bisherigen Kautelen durchzusehen. Diese Beschlußfassung machte die Börse und deren Gönner auf der Linken bescheidener; sonst würden die Zugeskändnisse an die Börse schließlich noch viel größer geworden sein. Man sieht, auch das "ausgeschaltete" Zentrum kann sich erheblich verdient machen um den Gang der Gesetzebung und tut es auch. Benn die Blodpolitif nach Leberwindung dieser Hügel an den Berg der Finanzresorm kommt, werden wir weiteres vom Einsluß des Zentrums erleben. Vorläusig sei nur daran erinnert, daß die Zentrumspartei im preußischen Abgeordnetenhause vor zwei Jahren, als das Schulgeset von der Kartellmehrheit gemacht werden sollte, eine ähnliche Flankenstellung innehatte und durch ihr geschicktes Verhalten viel beigetragen hat zu den Garantien, die dort bei allen übrigen Mängeln des Vesetzes für die religiösssickliche Erziehung gerettet worden sind. Der preußische Landbag.

Vor Ostern ist noch der Schluß der Landtagssession außgehrochen worden. Anfangs Juni beginnt schon der komplizierte Alt der Neuwahl. Dabei werden wir das interessante Schauspiel genießen, daß die Blocharteien, die soeben noch im Reichstag ihr Verbrüderungssest mit so großem Hallo geseiert haben, sich in scharsem Rampse in die Haare geraten. Die Liberalen wollen die konservative Machtstellung in Preußen brechen, und zwar zu dem doppelten Zweck, die Regierung weniger agrarisch und mehr kulturkämpserisch zu machen. Sie hoffen dabei auf die Gunst des Fürsten Bülow und so auf eine veränderte Haltung der bisher konservativ gerichteten Beamtenschaft. Die Konservativen scheinen den Ernst dieses Kingkampses um die Macht in Preußen noch nicht recht erfaßt zu haben. Sie bleiben noch bei dem alten Zeitvertreib der Polemit gegen das Zentrum. Und schließlich werden sie dem Himmel heiß danken, wenn es im kinstigen Landtag wieder ein karles Zentrum gibt, welches das erforderliche Gegengewicht gegen den Liberalismus herbeizusühren vermag.

Die Butunft bes Deutschen Flottenbereins.

In der letzten Zeit hatte die alldeutsche Presse träftig vorzuarbeiten gesucht für die Wiederwahl des Generals Reim auf der Hauptversammlung des Deutschen Flottenvereins, die im Juni in Danzig stattsinden soll. Auf dieser Seite wollte man rücksichtslos auf eine Sprengung des Bereins hinarbeiten; auch im Falle, daß General Keim in Danzig nicht die Mehrheit erhielte, sollte er das Oberhaupt der Radikalen werden, indem letztere aus dem alten zum "Grammophon" der Regierung herabgesunkenen) Berein austräten und einen agitatorischen "Bolksberein" ohne Protestoren usw. bildeten. Nun hat am 12. April in Berlin die Sizung des Borstandes des Deutschen Flottenvereins stattgesunden, die sich mit der Vorbereitung der Danziger Hauptversammlung zu besassen. Was über deren Beschlüsse bisder veröffentlicht worden ist, läßt erkennen, daß Keim und die Alldeutschen nicht die Mehrheit des Vorstandes hinter sich haben. Es wurde mit Mehrheit solgende Resolution beschlossen:

"Gemäß § 2 seiner Satungen ist der Deutsche Flottenverein ein Berein, der zweck Schaffung einer starken Flotte vaterländische Aufgaben zu versolgen hat und über den Parteien und Konsessischen steht." Reim und zwei andere Mitglieder des alten Präsidiums

Reim und zwei andere Mitglieder des alten Präsidiums gaben die Erklärung ab, daß sie unter den jetigen Verhältnissen eine Wiederwahl nicht annehmen könnten. Tropdem wurde von den Thüringer Landesverbänden, die bekanntlich schon vor der Kasseler Tagung als Avantgarde Keims sich hervorgetan hatten, der Antrag auf Wiederwahl des alten Präsidiums aufrecht erhalten. Der Antrag wurde jedoch abgelehnt, und eine Kommission zur Vorbereitung der Wahl des neuen Präsidiums eingesetzt.

Diese Haltung der Vorstandsmehrheit läßt erwarten, daß der Baherische Landesverband sowie die besonnenen nordbeutschen Zweigvereine dis zur Danziger Tagung im Gesamtverein bleiben und an der Hauptversammlung teilnehmen können. Freilich ist noch keine Sicherheit gegeben, daß es in Danzig nicht doch noch zu einer Spaltung kommen kann. Die Erklärung Keims, eine Wiederwahl nicht annehmen zu können, muß man mit Vorsicht aufnehmen. Sollte er in Danzig unter dem Titel der Hössichkeit wiedergewählt werden, so wird er wohl die "Ver-

hältnisse" so verändert finden, daß er doch annimmt und so die Gemäßigten samt den Protektoren zum Austritt zwingt. Und wenn die Kandidatur Keim dort in der Minderheit bleibt, so ist zu erwarten, daß er und sein Anhang die Sezession vollziehen. Die Resolution des Vorstandes ist nicht so klar und entschieden, daß sie Ueberraschungen ausschlösse. Die keimfreundliche "Tägliche Kundschau" nennt sie ein Verlegenheitsprodukt. Man darf auch nicht vergessen, daß Fürst Bülow seinem Wahlboß Keim Dankbarkeit schuldet.

Fürft Bülow in Rom.

Der Befuch des deutschen Reichstanzlers bei den weltlichen und geistlichen Autoritäten in Rom ist eine erfreuliche Erscheinung für alle Freunde des Friedens. Auffallend ist aber das Bestreben der Offiziösen, die aktuelle Bedeutung der Besuche herabzudrüden. Im Gespräch mit den italienischen Staatsmännern soll angeblich die Balkanfrage keine Rolle spielen. Nun find freilich die mazedonischen Reformantrage in der umftandlichen Beratung der Rabinette auf dem gewöhnlichen Wege begriffen; aber warum follte nicht die erfreuliche Aussprache der leitenden Staatsmänner bas erfreuliche Einverständnis in der Balkanpolitik unter den Dreibundmächten fördern helfen. Ferner heißt es, der Reichstanzler werde bei seinem "natürlichen" Besuche im Batikan weder von den Polen noch vom Zentrum sprechen; die Begleitung der Fürstin Bulow tennzeichne schon den unpolitischen Charakter bes Besuches. Gin italienisches Blatt bezeichnet sogar den Besuch im Vatikan als eine bloße Formalität. Wir erachten es auch für selbstverständlich, daß Fürst Biilow dem Vatikan ebensowohl seinen Besuch macht, wie es der Deutsche Kaifer bei jeder Anwesenheit in Rom in so seierlicher Beise tut. Die gegenwärtigen parteipolitischen Wirren in Deutschland haben damit gar nichts zu schaffen, da das Zentrum eine politische Partei ist und der H. Stuhl sich in die innerpolitischen Angelegenheiten nicht einmischt. Also braucht die Unterhaltung das Zentrum nicht zu berühren; ob aber von den kirchlich en Angelegenheiten Deutschlands gesprochen werden wird, haben die Offiziösen wohl nicht zu bestimmen. Die Polenfrage gehört an sich auch nicht zu den Verhandlungsgegenständen; aber die Besetzung des Erzbistums Gnesen-Polen ist noch in der Schwebe, und die Versuche der deutschen Hatholische Geistlichkeit in die bitteren Kämpse bineinzuziehen, werden gewiß im Batitan nicht unbemerkt geblieben sein. Immerhin macht es teinen erhebenden Eindruck, wenn die Rulturfämpfer huben und brüben so eifrig babei find, die Bebeutung bes Besuches im Batikan herabzudruden.

Gin politischer Mord in Galizien.

Ein junger Ruthene hat am Sonntag den Statthalter von Galizien, Grafen Potocki, in Lemberg erschossen, zugestandenermaßen aus politischen Motiven, um die angebliche Bedrückung der Ruthenen bei den letzten Bahlen zu rächen und einen Systemwechsel zugunsten der ruthenischen Minderheit zu erzwingen. Das abscheuliche Berbrechen wird diesen Zweck gewiß nicht erreichen, sondern eher die Lage der Ruthenen noch verschlechtern. Unsere ofsiziöse "Rordd. Aug. Ztg." begleitet die Nachricht mit solgender Bemerkung:

"Wie man auch die von den herrschenden Polen gegenüber den Ruthenen in Galizien beobachtete Haltung beurteilen mag, unter allen Umftanden wird die Mordtat als verwerfliches Rampfmittel bezeichnet werden muffen, deffen Unwendung, wie zu hoffen ift, auch von der Mehrheit der Ruthenen nicht gebilligt wird." — Wenn die deutschen Offiziösen nicht so tief im Polenhaß stedten, so würden sie sich der tritischen Bemerkung über die Haltung ber galizischen Berwaltung wohl enthalten haben. Die Zurückaltung in dem Urteil über innere Angelegenheiten eines fremden Staates ist bei einem so traurigen Zwischenfall ganz besonders geboten. Am allerwenigsten find die deutschen Hatatisten berusen, anderen Leuten Milbe in der Behandlung einer nationalen Minderheit zu empsehlen. Die scharfen Gegensätze zwischen dem polnischen und dem ruthenischen Bevölkerungsteil in Galizien find ja fehr zu beklagen. Aber die deutschen Offiziösen und deren Auftraggeber sollten lieber ihre Sorge darauf richten, daß nicht in preußischen Landesteilen unter den verschiedenen Nationalitäten, die auf das Zusammenleben angewiesen find, eine abnliche Entfremdung und Berfeindung Blat greift. In Desterreich liegen die Dinge in dieser Beziehung viel schwieriger wegen des bunten Gemisches der Nationalitäten. Bei uns find die Schwierigkeiten weniger durch die Natur der Dinge als durch die Leidenschaften und Fehler der Politik herbeigeführt worden.

### In der Osternacht.

Das Gächlein erwacht In der Osternacht, Reibt sich platschernd den Schlaf aus den Augen Und spricht: "Was soll mir der Schlummer taugen? Winter war gar so trüß und kang, (Nun kommt der Frühling mit Sang und Klang." Und durch die tiefe, nächtliche Ruß, Ruft es jauchzend den Gergen zu: "Ostern ist da, Hallelusaß!"

Die Droffel erwacht In der Ofternacht.
Regt in heimficher (Wonne die Schwingen, Suß und schmelzend beginnt sie zu singen. Hell Klingt in den Lüften ihr Morgensied; Der (Westwind streicht über Hasm und Ried, Und durch die tiefe, nächtliche (Ruh, Trägt er die Gotschaft dem Tale zu: "Ostern ist da,

Das Weilchen erwacht In der Osternacht, Hört noch halb umfangen von Träumen, Die Drossel schlagen, den Waldbach schäumen, Und flüstert: "Ist es schon an der Zeit?" Flink probiert es sein neues Kleid, Und durch die tiefe, nächtliche Ruh, Kaunt es den Halmen und Gräsern zu: "Ostern ist da, Hallesujah!"

Die Glocke erwacht
In der Osternacht,
Ründet's subesnd den schsummernden Landen:
"Wachet auf! Der Herr ist erstanden!
Der starke Held über Leben und Tod!
Im Osten dammert das Morgenrot."
Und in die träumende Feierruß
Ruft es die Glocke den Schläfern zu:
"Ostern ist da,
Hallelusah!"

Josefine Moos.

# fünf fragen an die Männer der Wissenschaft.

Don

Dr. M. Eberhard, Stadtpfarrprediger, München. (Schluß.)

Der Unterschied zwischen Wissen und Glauben besteht nicht barin, daß der Glaube ein objektiv Gegebenes kennt, das Wissen nicht, sondern darin, daß zwar beide ihr objektiv Gegebenes haben, daß es aber dem Wissen als terminus ad quem, dem Glauben als terminus a quo dient. Den normativen Charakter des Gegenständlichen leugnen, heißt in letzter Instanz den Unterschied des Gegenständlichen vom Subjektiven leugnen, heißt das Wahre zur Selbstkonstruktion des Subjektes machen, heißt mit einem Wort den Dualismus aufgeben und sich zum idealistischen Monismus bekennen.

Uebrigens kann die Glaubenswissenschaft im methodischen Zweisel den Weg der weltlichen Wissenschaft betreten; sie führt damit kein Scheinmanöver aus; es ist ein wahres eignzu, das sie ruft, ein wahrer wissenschaftlicher Fund.

Interessant ist übrigens das Geständnis Harnack: "Beit verbreitet ift im Protestantismus der Argwohn, folche Boraussehungen, wie sie von katholischen Theologen gehegt würden,

könnten gar nicht wirkliche Ueberzeugungen sein! sondern entstünden nur aus blinder Unterwerfung und verdienten baber keine Schonung." Harnack teilt dieses Borurteil nicht. Es ist in der Tat Borurteil, freventlicher Argwohn. Wir Katholiken haben gewiß Autoritäten, Glaube und firchliches Lehramt; allein wir haben auch den Grundsat: Omnis auctoritas extrinseca resolvitur in intrinsecam. Der Glaube ist meinetwegen wie ein Pulver, das man einnimmt; das Pulver ist anscheinend etwas Totes, und doch ist es lebenhaltig und lebenspendend; es stedt in ihm der Geift des verordnenden Arztes und der Reim der Gefundung. So sehen wir den Glauben (und wie gleich angebeutet wird. auch das kirchliche Lehramt) an. Der Glaube ift etwas objettiv Gegebenes und barum der Perfonlichkeit Aeugerliches. Aber er ift "pulverifierte" göttliche Beisheit, genommen aus dem Innenleben des dreifaltigen Gottes, und das ift der Grund, warum er im bochften Grade perfonlichteitsbildend ift für den, der ihn wirklich als göttlichen Samen in fein Innenleben aufnimmt. Goethe schreibt einmal ein merkwürdiges Bort an Rat Schlosser: "Die Charaktere, die man wahrhaft hochachten kann, sind seltener geworden . . Ich muß gestehen, selbstlose Charaktere dieser Art in meinem ganzen Leben nur da gefunden zu haben, wo ich ein festgegründetes religioses Leben fand, ein Glaubensbekenntnis, das einen unwandelbaren Grund hatte, gleichsam auf sich selbst ruhte, nicht abhing von der Zeit, ihrem Geist, ihrer Wissenschaft."

Man könnte nun einwenden, bei uns Katholiken würde

Man könnte nun einwenden, bei uns Katholiken würde etwas als gegeben angenommen, was nicht zuzugeben sei: die Wahrheiten der Offenbarung seien eben nicht etwas objektiv Gegebenes. Es ist Sache der Apologetik, die Tatsache der Offenbarung zu erhärten. Und dieser Nachweis gelingt. Die Apologetik beseitigt nicht alle Zweisel, aber sie beseitigt die vernünstigen Zweisel; was an Zweiseln bleibt, ist unvernünstig, d. h. derart, daß es meine Vernunft nicht hindern kann, der Annahme der Tatsache der Offenbarung meine Zustimmung zu geben. So kommt es, daß der Glaube ein Akt freier Zustimmung ist, während das Wissen aus Einsicht in die Gründe mit innerer Notwendig.

feit erfolgt.

Der Glaube ruht nach seiner apologetischen Seite hin auf benselben Boraussetzungen, auf denen alle Wissenschaft basiert, auf den obersten Denkprinzipien. Er teilt mit der Wissenschaft die Boraussetzungslosigkeit, die allein einen Sinn hat, nämlich, daß die Wissenschaft nichts voraussetzen darf, was nicht im eigentlichen und strengen Sinne gewiß ist. Paulsen will denn auch das Brüderpaar Glauben und

Baulsen will denn auch das Briderpaar Glauben und Wissen nicht auseinanderreißen. Er schreibt: "Bir wollen die Erhaltung der katholisch-theologischen Fakultäten; die Boraussehung hierfür ist allerdings die Anerkennung der Freiheit wissenschaftlicher Forschung, natürlich innerhalb der Grenzen, die durch den Glauben der Kirche gezogen sind."
Auch Hand Handeliert "Freiheit im Dogma"; allerdings

Auch Harnack konzediert "Freiheit im Dogma"; allerdings mit einem schweren Seufzer, den wir ihm lebhaft nachfühlen; schon diese Konzession ist ihm übergenug. Es bleibt also noch als Hauptseind Rom, der Kurialismus, das kirchliche Lehramt.

Da ist zu unterscheiden zwischen Freiheit der Forschung und Freiheit der Lehre. Die Freiheit der Forschung duldet keine Schranke. Sie ist ein absolutes Gut, insofern Wahrheit und Gewissen auf das Absolute gehen. Wo die Wahrheit nicht als etwas Absolutes, sondern als etwas Relatives, nicht als etwas objektiv Gkliges, sondern als eine zeitgeschichtliche, bedingte Erscheinung betrachtet wird, wo ferner das Teilchen Vernunft, das wir in uns tragen, als letzter Erklärungsgrund des Gewissens angegeben wird, da kann man nicht reden von der Freiheit der Forschung als von einem absoluten Gut, da darf man auch nicht im Namen der Freiheit der Forschung absolute Forderungen stellen.

im Namen der Freiheit der Forschung absolute Forderungen stellen.
Die private Forschung steht aber in einem gewissen Gegensatzur öffentlichen Vermittlung des Gesundenen, zur Lehre. Die Lehre als solche ist kein absolutes Gut, sondern ein Teilgut des Staats und Kirchenwohles, in dessen Rechtssphäre sie eingreist. Weil die Lehre als solche nur ein relatives, auf das Staats und Kirchenwohl bezügliches Gut ist, ist es angemessen, das aus Gründen des Staats oder Kirchenwohles eine Lehre nicht vorgetragen werde; Opportunitäts und andere Gründe mögen hier hereinspielen. Das Kind nährt sich von Milch, der Erwachsene von sester Speise; anders ist die Nahrung des Gesunden, anders die Nahrung des Kranten. Auch die Menscheit, auch die Christenheit hat verschiedene Zustände; die Lehre muß den Zeitbedürsnissen, den Ständen usw. Rechnung



tragen. Dem inneren Wahrheitsgehalt einer Lehre wird durch die Untersagung als solche noch nicht präjudiziert; es wäre auch nicht möglich, dem Geiste Handschellen anzulegen. Inwiesern durch die kirchliche Inhibition einer Lehre etwa eine Modifikation des ausgestellten Grundsates eintritt, wird gleich gezeigt werden.

Dem Katholiken ist die Wahrheit ein absolutes Gut, kein Kirchengut. Der Katholik glaubt, was Gott geoffenbart hat. Gott, das Absolute, ist ihm Motiv des Glaubens, nicht die Kirche. Die Kirche stellt ihm die Wahrheit nur zu glauben vor. Aber sie verpflichtet doch zu glauben? Gewiß. Und das ist keine Belastung des Gewissens, kein Eingriff in das innerste Heiligtum des Menschen? Nein. Es ist unmöglich, daß Heiligtum wider Heiligtum steht. In der Tat hat der Katholik das Gesühl, daß mit dem kirchlichen Lehramt nicht eine profane Hand ins heiligtum langt, sondern daß der Herr des Heiligtums einen Diener mit seinem Auftrag in sein Eigentum schickt. Denn dem Katholiken ist nicht nur die Offenbarung eine göttliche Wahrheit, sondern auch die Kirche eine mit göttlichen Bollmachten ausgerüstete Institution. Wir meinen, Freiherr von Hertling habe einen richtigen Aussessende eine mit göttlichen Kollmachten ausgerüstete Institution. Wir meinen, Freiherr von Hertling habe einen richtigen Aussessende siehen der Kirche ist gegen jede Anzweiselung sicher gestellt durch die Tatsache selbst, daß es besteht und fortwirkt durch die Jahrhunderte. Daß wir Katholiken übrigens keineswegs jeden Bronnen, der in der Kirche ausgutullt, als übernatürliches, göttliches und darum unsehlbares Basser der Lehre betrachten, davon haben die wenigsten Protestanten eine Uhnung, weil sie unsere Dogmatik nicht studieren. Hören wir einen Kurialissen über die römischen Kurdelissen wir einen Kurialissen über die römischen Kunderen.

Der Jesuit Pesch schreibt (Instit. prop. ad S. Theol. S. 312 unten): "Wie wir oben gesagt haben, daß man dem Bischose gehorchen müsse in Sachen des Glaubens und der Sitte, so ist hier zu sagen, daß man den Dekreten der Kongregationen beistimmen müsse mit einer religiösen Zustimmung oder mit einer Zustimmung, deren sormaler Beweggrund die höchste religiöse Antorität ist, wenn auch nicht die unsehlbare. Man darf also a) negativ, nicht just deswegen die Zustimmung verweigern, weil die Autorität nicht unsehlbar ist; d) man muß positiv den Entscheidungen der Kongregationen solange zustimmen, die es sich positiv herausstellt, daß sie geirrt haben. Weil aber die Kongregationen an und für sich keinen absolut sicheren Beweis für eine Lehre abgeben, deshalb darf man, ja unter Umständen muß man, über die Gründe der Lehre Nachsorschungen anstellen. Auf diese Weise nämlich wird es geschehen, daß entweder die Lehre, um die es sich handelt, allmählich von der ganzen Kirche angenommen und so zum Grad der Unsehlbarteit erhoben wird, oder daß allmählich der Frrtum ausgedeckt wird. Denn da jene religiöse Zustimmung sich nicht auf metaphysische Sicherbeit stützt, sondern auf eine moralische im weiteren Sinne, schließt sie nicht alle Kurcht eines Frrtums aus, und sobald daher genügende Motive des Zweisels sich einstellen, wird die Austimmung klugerweise ausgeschoben; allein solange solche Motive nicht zutage treten, genügt die Autorität der Kongregationen, die Zustimmung zu besehlen."

Diese nämlichen Richtpunkte lassen sich ohne weiteres anwenden auf die Entscheidungen des römischen Papsies, die er nicht in der Bollgewalt seiner Autorität erläßt, und auf die Entscheidungen der anderen kirchlichen Borgesepten, die nicht unsehlbar sind. Der Gehorsam des Verstandes hat nämlich ein viel größeres Gebiet als die Sphäre der sides divina und der unsehlbaren Gewißheit. Wie steht es nun mit dem Sape, daß die römischen Monsignori den Heiligen Geist für sich in An-

ipruch nehmen?

Sollte aber ein Prosessor mit einem eigentlichen Dogma in Konslitt kommen, so darf er sicher sein, daß er geirrt hat, nicht das Dogma. Es ist unmöglich, daß der Geist der Wahrbeit sich widerspreche; und doch ist es in der Voraussehung ein Geist, der spricht durch das doppelte Organ der Kirche und der Bernunst. Es bleibt dem Prosessor dann nichts übrig, als entweder seinen Jrrtum anzuerkennen oder aber der Kirche die Gabe der Unsehlbarseit abzuerkennen. Er wird sich auf sein Gewissen berusen; und wir werden auch in dem irregeleiteten Gewissen eines wahren ehrlichen Forschers ein Heiligtum sehen, leider nicht das Heiligtum des wahren Gottes, sondern eines salschen Gottes. Umgekehrt erwarten wir, daß man auch unserem Heiligtum, dem katholischen Denken und Fühlen gegenüber, sich anständig benimmt.

Bas ich mit meinen Fragen und Antworten bezweckte, war, nachzuweisen, daß es sich bei den Schlagworten: "Boraus-

setzungslofigkeit der Bissenschaft" und "Freiheit der Forschung" nicht um Wissenschaft, sondern um Weltanschauung handle. Die Wissenschaft, d. h. das, was man heute als Wissenschaft definiert, gedeiht bei jeder Weltanschauung. Es wäre sogar leicht, aus der Defensive in die Offensive überzugehen und zu beweisen, daß eine positive Weltanschauung den wissenschaftlichen Betrieb in mancher Beziehung fördert.

Es ist unehrlich und unwissenschaftlich, mit Schlagwörtern zu operieren, die auf die Masse der Halbgebildeten und Unreisen berechnet sind. Es ist untlug und bloßstellend, im Namen der "Bissenschaft" eine Kompetenz zu beanspruchen, die der Bissenschaft einsach nicht zukommt: "Die Wissenschaft vermag das nicht." Es ist gefährlich und verantwortungsvoll, auf diese Weise in den Studierenden und im Bolke Kräfte lahmzulegen und Keime zu erstiden, die nur in der Atmosphäre einer positiven Weltanschauung gedeihen, und so den religiösen, sittlichen und nationalen Niedergang des Bolkes herbeizusühren. Ich weiß nicht, ob der baherische Löwe seine Tahe ausseht und das Gebrüll des Verwundeten ausstößt; wundern würde ich mich nicht.



### Christlicher Wunderglaube und wunderbarer Unglaube.

Don

P. R. Kraufe, C. Ss. R., Bochum i. W.

Jedes Zeitalter hat seine gesunden Anschauungen und seine Extreme, ein beständiger Wechsel herrscht hierin, so daß der Menschengeist durch die Reaktion gegen einen Auswuchs ober eine Uebertreibung auf bas entgegengefeste Ertrem berfällt. Im frommgläubigen Mittelalter entsprach es der ganzen Beranlagung der Bölker, die durch die Kraft und Fülle des übernatürlichen Chriftenglaubens und feiner Segnungen Beil und Frieden gewonnen hatten, kindlichen Sinnes das Uebernatürliche und Bunderbare hinzunehmen. Streng abwägende Kritit und scheues Mißtrauen lag damals ben Geistern fern; aber je mehr die bloß vernünftig-natürliche Auffassung zurücktrat und je weiter der fromme Glaube, ob begründet oder nicht, fich vorwagte und an Terrain gewann, um fo icharfer und nachhaltiger mußte auch nach Jahrhunderten die Reaktion einsehen und in unserer Zeit scheint das entgegengesette Extrem seinen Sobepunkt erreicht zu haben. Daß es sich um ein Extrem handelt, zeigt allenthalben die übergroße Empfindlichkeit der Vertreter unserer Wissenschaft, wenn nur irgend eine Kundgebung zugunsten dogmatischer Lehren erfolgt, zeigt die frenetische Begeisterung der studierenden Jugend, wenn es gilt Demonstrationen zu veranstalten gegen Hochschullehrer, die sich eine Kritik rationalistischer Unschauungen und Professoren gestatten, ihr Enthufiasmus für andere, ble gegen ben Glauben überhaupt oder ben Glaubensinhalt in die Schranken treten.

Noch mehr aber zeigt sich das Einseitige und Uebertriebene dieser Richtung, wenn man sieht, wie leicht alles Glaubensfeindliche, alles das Uebernatürliche Leugnende auf Beisall und Anerkennung selbst ernst zu nehmender Kreise rechnen kann, wenn es sich nur den Mantel der Wissenschaftlichkeit umhängt, mag es auch bei näherem Zusehen unbegründet, unbeweisdar, vielleicht sogar absurd sein. Dagegen gilt es sast als Axiom, daß das Uebernatürliche, d. h. das Göttliche, nicht Gegenstand der echten Wissenschaft seinen Klatz an den Universitäten behaupten, während as sich doch in der Geschichte und in der Philosophie mit der größten Wissenschaftlichkeit als wirklich erweist. Hieraus erklärt sich auch die gewaltige Aufregung, welche die letzte Enzyklika des H. Baters gegen den Modernismus dei den Andersgläubigen und Ungläubigen, sowie bei kurzsichtigen Katholiken, die mehr oder minder im Banne des Zeitgeistes waren, hervorgerusen hat; denn dieses Rundschreiben ist eine Betonung und Versechtung des wissenschaftlichen Sepründung und Ordnung unseres Verhältnisses zu Gott, eine Verwerfung des bloßen Naturalismus und der seichten Gesühlsreligion, die keineswegs auf echte Wissenschaftlichkeit Anspruch machen können.

Wie manches wird unter bem Aushängeschild moderner Biffenschaft angestaunt und als bare Munge hingenommen,

was bei näherem Zusehen aller Wissenschaft Hohn spricht. Jede Art der Kritik wird gläubig hingenommen, alle negativen und niederreißenden Ergebnisse bes sogenannten Forschens mit Jubel begrüßt, während die Kritik der Kritik allein als unwissenschaftlich verpont ift. Wehe dem, der die Refultate der Kritif in Zweifel zu ziehen wagt, er wäre rückständig, bigott, ein Finsterling. Bor allem ist das Uebernatürliche, das Wunderbare, un-

mittelbar auf Gott Hindeutende ein Angriffspunkt für die extremnaturalistische Richtung an unseren Sochschulen geworden. Atheisten oder Deisten find ja vielsach die Korpphäen moderner Wissenschaft, was wunder, daß sie möglichst viele für ihre Anfichten zu gewinnen suchen und zwar bis in die weitesten Kreise bes Bolles hinab. Letten Herbst noch wurde in Bonn ein religionswissenschaftlicher Kursus für evangelische Bollsschullehrer und Lehrerinnen gehalten und unter der Devise: Zeitgemäße Reform des Religionsunterrichtes ein Feldzug gegen das Bunderbare in der chriftlichen Glaubensgeschichte eröffnet. Es wird für den gebildeten Lesertreis der "Allgemeinen Rundschau" nicht ohne Interesse sein, ben Gebankengang eines biefer Bunderleugner fritisch zu verfolgen, um sich einmal recht bewußt zu werden, welch unwissenschaftliche Ansichten durch die Teilnehmer jenes Rurfus driftlichen Boltsschülern vermittelt werden sollten. Neues bietet allerdings der Kursus in bezug auf Wunder und Wunder glauben nicht, es find alte, längst ausgefahrene Gleife, bie ber betreffende Redner zu Bonn einhielt und die deswegen nicht neu und modern werden, weil sie mit Wegweisern im Jugendstil

"Die Objektivität der Bunder ist der modernen Bissen-schaft gleich mit Durchbrechung des Kausalitätsgesehes", so lautet das erste Axiom, bas, unter die Lupe genommen, dem kritischen Auge kein Merkmal der Wissenschaft bietet, sondern ein unbewiesenes und unbeweisbares Postulat bleibt, eine leere Be-hauptung ohne Grundlage. Gin wirkliches Bunder ift seiner Begriffsbestimmung nach eine Wirkung, die nicht durch die gewöhnlichen natürlichen Ursachen, sondern durch ein besonderes Eingreifen Gottes hervorgebracht wird. Wenn nun auch ein Wunder die Kräfte der erschaffenen Natur übersteigt, so ist es doch weit entfernt, eine Wirkung ohne Ursache zu sein. Erkennt man überhaupt noch Gott als die erste, die AU-Ursache an, die allein allen anderen natürlichen, b. h. erschaffenen Urfachen ihre Urfächlichkeit verleiht, dann ist es absurd, bei einem unmittelbaren Eingreifen diefer erften Urfache von einer Durchbrechung des Raufalitätsgesetes zu reben.

Fragen, ob Gott Wunder wirken könne, heißt eben nichts anderes als fragen, ob der Almächtige und volkommen Unabhängige in seinem Wirken allseitig abhängig sei von seinen Beschöpfen, so daß er nichts tun tonne, es sei denn durch biefe, und nichts auf andere Beise bewirken tonne wie biefe, und nichts Größeres und Schwierigeres leiften tonne als diefe; heißt fragen, ob die Gesetze, nach denen seinem freien Willen entsprechend diese arbeiten, auch für ihn, den unendlich Freien, ausnahmslos bindend find, so daß ein Abgehen davon für ihn nicht denkbar ware. Ber das aber behauptet, schlägt aller Logit ins Geficht, indem er von Gott zu gleicher Beit und im gleichen Sinne

dasfelbe bejaht und verneint.

Ungereimtheiten zu glauben, nimmt die glaubensscheue Wissereinigerten zu glauben, nimmt die glaudensscheie Wisserschaft gern in den Kauf, wenn sie nur keine Wunder zu glauben braucht. Wie erklärt nun der Bonner Lizentiat die Wunderberichte geschichtlicher Dokumente, vor allem der vier Evangelisten? Man muß nur Worte sinden können, um die Begriffe und Tatsachen umzuwerten, dann läßt sich alles erklären. Die objektiv historische Erklärung der Bunder nennt er bie kindlichenaive, die Berneinung und Leugnung der wunderbaren Borgange ist ihm eine Erklärung auf rationalistischer Grundlage, die allegorische und symbolische (gleichnisartige) Deutung sind ihm nur Mittel, ben objektiven Latbestand der evangelischen Erzählung so umzumodeln, daß vom Bunder nichts übrig bleibt als eine simple Moral. Bie wenig das der historischen Kritit entsprechen tann, fällt ihm nicht auf. Christus hat ja in seiner Lehre und in seinem Leben viele Gleichnisse angewandt, aber sie auch als solche gekennzeichnet, so daß es hinfällig und ungerechtsertigt ist und Gulen nach Athen tragen heißt, auf der Suche nach Gleichnissen auch noch die geschichtlichen Tatsachen seines Lebens sich in Allegorien verflüchtigen zu lassen. Wer zudem im Wirken des Gottmenschen, mag es fich nun tund. geben wie es will, immer und immer nur wieder Moral ent-bedt, der stellt badurch seiner Auffassungsweise ein geiftiges Armutszeugnis aus, mag er auch noch fo viel mit Boefie und

Frömmigkeit und ihrer notwendigen Berbindung im Glaubenstleben prunken. Wem der Gottes und Chriftusglaube nur Gefühlssache ift, ber mag ähnliche Theorien annehmen, die jur Folge haben, daß die Religion als Lehrgebäude und Stube ber Sittlichfeit wie ein ungreifbares Bolfengebilbe, ein gehalt und gestaltloser Nebelschleier in der Luft hängt. Solche Denter machen den Glauben, Frömmigkeit und Religion zur reinsten Fata Morgana, die in den herrlichsten Farben prangt, die lebendigsten Bilder aufrollt, die größten Vorteile zu bieten scheint, aber unsehlbar in nichts zerfließt und grausam enttäuscht, wenn man sie als Wirklichkeit verwenden will. Und mag jemand noch so anspruchslos sein und noch so genügsam in seinen Forberungen wissenschaftlicher Gediegenheit der Glaubensgrundlagen — nicht einmal ein Kame Buftenoase Labung für seinen Durft. - nicht einmal ein Kamel findet in einer solchen

So wissen wir denn schon, woran wir find, wenn jener protestantische Pfarrer seinen Zubörern zu Bonn versichert: "Es ist nicht festzustellen, welches der wirkliche Tatbestand bei den Bundererzählungen des Evangeliums ift. Dem frommen Glauben bleibt hier das Feld freiester Entschließung." Bu be-bauern find jene armen Evangelischen, die fich bei einer solchen Grundlage noch zu einem frommen Glauben entschließen. 200 die geschichtliche Grundlage fehlt, da fehlt die Glaubwürdigleit, und nicht Glaube, sondern Leichtgläubigleit und Aberglaube fann dabei noch bestehen. Solche Zumutungen stellt kein katho-lischer Theologieprosessor an seine Hörer; man würde ihm zu-rusen: Meister, wo ist deine Logik geblieben? Im Handumdrehen werden sodann die einzelnen Bunder

Chrift: erklärt oder vielmehr geleugnet. Beseffenheit, Blindheit, Taubheit, Lähmung und ähnliche Erscheinungen werden alle auf hysterische Neurose zurückgeführt und auf natürlichem Bege gebeilt. Aussatheilung und Totenerwedung find unmöglich, laffen also nur eine allegorische Deutung zu, ebenso zeigt uns der Sturm auf dem Meere und seine Beschwichtigung burch Chriftus nur sein Gottvertrauen und seine Hube in Gefahren, wodurch er auch seine Jünger beruhigte. Durch eine solche Deutung hat nach unserem Dozenten die Geschichte nur gewonnen. Daß doch die einfältigen Evangelisten dies noch nicht erkannt haben und uns einen wirklichen herrn über Bind und Bellen vorführen, nicht bloß einen allegorischen! Die Speisungswunder und die Verklärungsgeschichte stellen nur innere Borgange dar, die hoch zeit zu Rana "erregt sogar Anstoß, weil Jesus helse, um bacchantischer Lust Borspann und Dienst zu tun," also auch eine Allegorie. Dasselbe gilt von den Bundern am Leben Jesu bei feiner Geburt und bei ber Auferstehung: Allegorien.

Recht lehrreich ist noch eine allgemeine Ausführung bes betreffenden protestantischen Theologen. Er bemerkt: Der Grund für die Bundererzählungen ist bei allen Bölkern ein pfpchologischer: Man will seine Helben verherrlichen. So muffen wir uns auch in die fromme Bemeinde der erften Chriften hineinverseben, um ihre dankbare Absicht und Gefinnung nachzuempfinden, ihren Herrn mit den herrlichsten Farben zu malen und mit allem Bunderbaren zu umtleiben. Fürwahr, eine fromme Gemeinde, wohl nur aus Pseudo-Jesuiten bestehend, mit dem Grundsap: Der Zwed heiligt die Mittel, daß fie in ihrer bankbaren Absicht und Gefinnung ben Herrn mit herrlichen und wunderbaren Farben bemalen, die der fromme Baftor des zwanzigsten Jahr hunderts als Lügengewebe hinwegfegen muß. Oder follte es nicht umgelehrt viel mahrer fein: Der Grund für die Wunder leugnung ift vor allem ein psychologischer, man will nicht glauben, man will die Gottheit Christi nicht anerkennen, und so muffen wir uns in die Absicht und Gefinnung folder Dozenten hinein denken, um zu verstehen, weshalb fie um jeden Preis alle mabren Bunder vom Herrn entfernen wollen. Das nennt man "historisch vorgehen, nicht bloß fragen: was sagt der Bericht, sondern auch: wie ist er entstanden," d. h. nach unserem Gewährsmann: erfunden.

Sein letter Rudhalt, ber Anfang und das Ende feiner Beweisführung ist ja immer dasselbe πρώτον ψευδος Bunder find unmöglich. Sind fie eben möglich und wie andere Dinge, die wirklich sein können, glaubwürdig bezeugt, dann kommt man nicht prinzipiell mit der Frage: wie sind sie ersunden? Daß unter solchen Boraussehungen namentlich das Johannesevangelium ihm unangenehm ist, welches gerade aus den geschichtlichen Wundern Jesu Gottheit erweist, kann leicht begriffen werden; der Gegensat zu den Synoptitern, der hervorgehoben wird, ift leicht zu überbrücken, benn wenn auch die Bunder von Chriftus zum Beweise feiner Gottheit gewirft wurden, so schließt das

nicht aus, sondern vielmehr ein, daß er fie aus brennender

Rächstenliebe wirkte, denn Gott ist die Liebe. "Es gibt nur eine Welt und ein Geschehen darin, das regelmäßige nach Willen und Ordnung Gottes. Der Bunberglaube brangt Gott aus der Natur heraus. Durch Gebete fann Gottes Wille nicht gewandelt werden, wohl aber das Herz des Menschen, der dabei zu Gott aufwärts steigt." Wurmstichig find auch diese letten Stüten der Bunderleugner und aller Bissenicaftlichkeit bar. So etwas tann nur jemand behaupten, der eine kindlich-naive Auffaffung von Gott hat, wie von einem Befen, das fich in der belebten und unbelebten Natur eine Maschine erbaut hat, auf der allein es zu arbeiten versteht und sonst nicht, gleich einem armen Drehorgelspieler, der nur eine beschräntte gahl Melodien der Reihe nach aus seinem Instrument hervorloden tann, nicht aber wie ein Virtuos auch freihändig sein Biano oder seine Geige ohne Notenblatt nach Bunsch und Billen benutt; dem Gott nur das Gewicht ist, welches die Zeiger der Uhr sich in eintönigem Gang weiter dreben macht, der überhaupt eine freie Herrschaft Gottes über die Natur nicht anerkennt, in pantheistischen Ideen befangen ist ober einem öben Deismus das Wort rebet, der bei Gott kein Interesse für die Menschen und feine besonderen Beziehungen zu ihnen zuläßt.

Kindlich-naiv ist die eben erwähnte Vorstellung vom unendlichen Wesen, als ob Gott, der gestern allen Ernstes wollte, daß eine Krantheit zum Tode führe und für sie kein natürliches heilmittel mehr sei, heute, durch Bitten eines Menschen bewogen, seinen Willen andere und das Leben wunderbar verlängere. Eine folche primitiv-tindliche Auffassung des ewigen und unveränderlichen Gottes kann allerdings mit einem Wunder nicht fertig werden, nicht wegen eines logischen Widerspruches im Wunder selbst, sondern wegen einer mangelnden Erkenntnis im eigenen Verstand; die Bunder find nämlich ebenso von Ewigkeit in den Plan Gottes aufgenommen und beschlossen wie die Raturfräfte und ihr Birten, die er als Welt ins Dasein gerufen hat. Seine Vorfehung und seine Birksamteit ift nur eine, mag ne nun Bege gehen, die der enge Menschenverstand als ge-wöhnliche oder als außergewöhnliche bezeichnet. In diesem Sinne ist der Grundsatzulässige: "Es darf feine Scheidewand zwischen dem im regelmäßigen Naturverlauf sich tundgebenden Willen Gottes und dem unregelmäßigen, die Naturgesetze durchbrechenden Birten Gottes aufgebaut werden." Wer daher wirkliche Wunder prinzipiell leugnet, der leugnet Gottes Allmacht, seine Freiheit und seine Vorsehung. Darum hat Rousseau recht, wenn er fagt: Die Frage felbft, ob Gott Bunder wirten tonne, ift nicht nur abfurd, sondern gottlos.

Da nun einmal die Möglichkeit der Bunder feststeht, fo find Wunderberichte nicht anders zu beurteilen als jedes auffällige und außergewöhnliche geschichtliche Ereignis, das hin-reichend verbürgt werden tann. Wie wenig aber uns Ratholiten unabhängig vom Dogma ein Zwang auferlegt wird, wunderbare Begebenheiten außerhalb der hl. Geschichte des Alten und des Reuen Testamentes zu glauben, zeigt uns eine Aussührung Bius' X. am Schlusse seines Kundschreibens gegen die Modernisten: "Wenn es fich darum handelt, ein Urteil zu fällen über fromme Ueberlieferungen, so ist stets zu bedenken, wie große Vorsicht hierin die Kirche anwendet, so daß sie dergleichen Erzählungen nicht zu druden erlaubt, es sei denn nach ernster Prüfung und mit der von Papit Urban VIII. verlangten Erklärung: und selbst wenn dies geschieht, behauptet fie damit nicht die Wahrheit der Tatfache, sondern verbietet nur nicht das zu glauben, was infolge vernünftiger Gründe als glaubwürdig erscheint. Solche Erscheinungen oder Offenbarungen werden also vom Apostolischen Stuhle weder gebilligt noch auch verworfen, sondern es wird nur erlaubt fie frommgläubig hinzunehmen mit bloß menschlichem Glauben, gemäß der durch Zeugnisse und Denkmäler gestützten

Ueberlieferung.

Hierin liegt wiederum der flarste Beweis, daß der mahre Glaube der freien Forschung niemals hindernd in den Weg tritt, es sei benn, daß sie von falschen Voraussehungen ausgeht oder sich einer verkehrten Methode bedient, eine Tatsache, die jeden Katholiken mit berechtigtem Stolz ersüllen kann.

### ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ·· Zweimonatsabonnement Mk. 1.60.

### Früßling.

On meines Lebens steiler Sipfeswand Schau ich hinab in meiner Jugend Land, Wo traumende Taler fich Breiten In Schweigfamkeiten.

O pflückt mir einen Schlebdornblutenstrauf Won meiner Beimat Rainen fruß im Marzen, Und von dem Bugel überm Efternhaus Gin Silberzweiglein junger Saalweidkerzen.

Job wiff die nebelgrauen Wege geb'n, Wo Jannerschneen noch in den Furchen liegen, Mit junggewordnen Augen wieder feb'n In (Pappelkronen goloner Batzchenwiegen.

Und den Werheifungsschimmer trink ich ein, Der auf den Wäldern weit und traumvertoren Erzittert wie ein fichter Ahnungsschein, In afferjungfter Benzesnacht geboren.

Jes will noch einmal still wie dazumal Auf meiner Kinderschuße leichten Sohlen Binmandern unbemerkt im fernen Cal Und mir die erften, weißen Blocken Bolen.

M. Berbert.

### Die Kriegervereinspresse und der "fall Gröber".

Don einem Kriegervereinsmitgliede.

ie "Barole", das amtliche Organ des Deutschen Kriegerbundes, hat eine regelmäßige Abteilung für "Tagesgeschichte". Dies Plätchen wird neuerdings auch dazu benützt, den Grundfat, daß teine Politit gemacht werden foll, sondern nur "Winke" gegeben werden dürfen, in mehr ober weniger latenter Form durchzusühren. Mit derartigen "Binker"flaggen wird auch in dem "Falle Gröber" gearbeitet. In Nr. 24 S. 236 schreibt die "Parole": . . Die gesamte in und ausländische Presse hat sich mit den deutschen Kollegen eins erklärt . . . Die . Abgeordneten verhandeln . . . hinter der ... Scheidewand, die das Schimpswort des Zentrums-abgeordneten Gröber aufgerichtet hat. Was diese Beleidigungen noch zehnmal schlimmer erscheinen läßt, und, abgesehen auch von allen anderen Erwägungen und Beweggrunden, die Entruftung der Journalistentreise vollauf rechtfertigt, ist der Umstand, daß jenes Schimpfwort — "Saubengels" — nicht etwa ein ungebildeter junger Mann, sondern ein Abgeordneter ausgestoßen hat, der Landgerichtsdirektor und 54 Jahre alt ist. Die Einigungsbersche sind gescheitert, well der Abgeordnete Gröber eich weigert, die Beleidigung in der üblichen Form gurudzunehmen.

Im Refrutenunterricht wird den jungen Soldaten immer und immer wieder eingepaukt, daß eine der ersten soldatischen Tugenden die Wahrhaftigkeit ist. Der Herr Chefredakteur der "Parole" scheint diese Schule nicht durchgemacht zu haben; denn wenn man dazu übergeht, in solcher Beise einen Gegner zu attadieren, wie es die "Barole" tut, dann hat man auch die Pflicht, voll und ganz über die Tatsachen zu berichten, über welche man "berichtet". Aber kein Wort davon. Die "Parole" verschweigt zunächst, bei welcher Gelegenheit die Aeußerung Sie weiß nichts davon, daß fie gefallen ift, als gefallen ift. der Abgeordnete Gröber annehmen mußte und angenommen hat, daß die Betonung des christlichen Standpunktes der hat, daß die Betonung des beutschen Kolonialpolitik den beutschen Kolonialpolitik ben gewisser Journalisten abgab. Grund zu dem Sie weiß nichts davon, daß auf der Journalistentribüne auch zugestandenermaßen ge-lacht worden ist. Sie weiß auch nichts von der samosen Rolle des Herrn Abg. Müller-Weiningen. Nein, von alledem nichts — das einzige Faktum ist das "Schimpfwort". Und wozu, frage ich, die Betonung des Titels und des Alters des Herrn Gröber? Hält die "Parole" ihre Leser für so dumm, daß fie nicht wissen, daß ein bestimmtes Alter zum Gewähltwerden in ben Reichstag erforderlich ift? Bozu also? Der Zwed ist zu durch.

sichtig? Das Heten ist der "Parole" Selbstzwed, und mit Vergnügen wird die Gelegenheit am Schopfe ergriffen, um dem Zentrum eines zu applizieren. Die "Parole" weiß auch des weiteren nichts davon, daß Herr Gröber selbst schon vor einiger Zeit von der Journalistentribüne aus unterbrochen wurde, sie zitiert lediglich mit einem Worte den Bengel mit idem "schwäbischen Superlativ" statt das ganze Diktum anzugeben: "Das waren dieselben Saubengel wie neulich bei mir." Das alles hat die "Parole" nicht nötig! Sie weiß auch nicht, daß Herr Gröber von Ansang an bereit war, den Konslitt aus der Welt zu schaffen, daß dies aber an den unannehmbaren Bedingungen der Journalistentribüne scheiterte. Denn für gewöhnlich nimmt zuerst der die Beleidigung zurück, der zuerst beleidigt hat; bei der "Parole" ist das aber anscheinend nicht "üblich".

ift das aber anscheinend nicht "iblich".

Aber damit nicht genug! In Nr. 25 — Seite 245 — wird weiter "berichtet": "Der Konflikt .. ift .. beigelegt worden . . . . Die Fraktionen des Reichstags haben den Abgeordneten Gröber veranlaßt, wegen seines Schimpsmortes bedingungslos um Entschuldigung zu ditten. Daß ihm gestattet wurde, dieser Abbitte eine Begründung vorauszuschieden, hat nur einen Wert als "goldene Brück" und ändert nichts an der Tatsache, daß die Abbitte vollständig war; sür die Kresse liegt kein Anlaß vor, den Kampf sortzusezen. Sie hat die Genugtuung erhalten, auf die sie berechtigten Anspruch hatte, und damit ist die Angelegenheit erledigt." Und zwar, soweit sie die "Karole" betrisst, in einer geradezu vornehmen Art. Davon, daß am 23. März Herr Gröber an den Krässehenten ein Schreiben richtete, worin er sich zu einer Erklärung im Reichstage bereit erklärte, davon ferner, daß diese Erklärung den Wünschas bereit erklärte, davon endlich, daß die Journalisten diese Erklärung ablehnten — von alledem weiß die "Karole" nichts. Auch ist der "Karole" unbekannt, daß die Journalisten diese Erklärung ablehnten — von alledem weiß die "Karole" nichts. Auch ist der "Karole" unbekannt, daß die Erklärung den Keichstag gerichtet war. Die "Köln. Zeitung" — ja eine geistige Anverwandte der "Karole" — schriebuldigung zu ditten, sondern erklärt ausdrücklich, daß er sich nur an seine "verehrten Kollegen", die Abgeordneten wende." Aber nichts destowen geren der erkläuldigung ist "vollständig" und "bedingungslos", von den Karteien wird "Erkläuldigung erhalten". Als ob die Kresse beleidigt gewesen wäre: die Leußerung ging doch nur gegen diesenigen Herren, welche zuerst beleidigt hatten, deren sich nacher in salsen Soliden Erren, welche zuerst beleidigt hatten, deren sich nacher in salsen Soliden Erren, welche zuerst beleidigt hatten, deren sich anacher in salsen

Alles in allem: es ist Zeit, daß der verehrten "Parole" scharf auf die Finger gesehen wird; die letzen Ereignisse im Emslande zeigen deutlich, wohin der Ritt der Kriegervereine bzw. ihrer verantwortlichen Leiter gehen soll: gegen das Zentrum. Und da ist es die Pflicht der Zentrumspresse, auf derartige Berdrugen und bewußte Stimmungsmacherei, wie sie die "Parole" in den Nummern 24 und 25 enthält, rechtzeitig ausmerksam zu

machen und dagegen Ginfpruch zu erheben.

### Prof. Wahrmund.

Mon Brof. Dr. Bahrmund ging ber "Allgemeinen Rundschau" aus Wien nachstehende Richtigstellung zu:

Die Nummer 13 Ihrer Wochenschrift vom 28. III. Ifd. J8. bringt auf Seite 202 einen Artikel mit der Ueberschrift: "Wahrmund. Von Chefredakteur Franz Edardt in Salzburg," bessen Ansang lautet: "In Wiesbaden wurde 1827 der Jude Adolf Wahrmund geboren, der sich später katholisch tausen ließ und Prosessor an der Wiener Orientalischen Akademie wurde. In seinen Werken geißelt er das Judentum mit einer Schärse, welche dem radikalsten Rassenantisemiten Ehre gemacht hätte," — und der mit den Worten schließt: "Wir in Oesterreich beglückwünschen unsere Glaubensbrüder im Reiche, daß sie diesen Abwehrantisemitsmus heute noch nicht nötig haben; mögen sie vor seiner Notwendigkeit auch bewahrt bleiben!"

Diesen Auslassungen gegenüber erwarte ich von Ihrem Wahrheits- und Rechtsgefühl, daß Sie der folgenden Berichtigung die Aufnahme in eine der nächsten Nummern Ihres Blattes nicht versagen werden, da dieselbe sich lediglich an das im Obigen berührte Sachliche hält.

Ich bin am 10. Juni 1827 zu Wiesbaden von beiderseits beutschen und protestantischen Eltern geboren, beren Bor-

fahren durch viele Generationen Handwerker und Rleinbauern, zum Teil auch Seeleute in holländischen Diensten gewesen sind, wurde evangelisch getaust, habe von 1845—1848 in Göttingen neben protest antisch er Theologie auch klassische und orientalische Philologie studiert und bin schon im Herbst 1848 als Hauslehrer nach Desterreich (Vorarlberg), im Sommer 1850 nach Wien gekommen, wo ich seitdem meinen dauernden Wohnsig gehabt habe. Die katholische Tause habe ich nicht empfangen, sondern bin, wie schon unfang meines Wiener Aussentzellussen, so auch noch heute, wo ich am Abschluß des Lebensjahres stehe, Mitglied der evangelischen Gemein de Augsburger Konfession, habe aber eine Katholisin geheiratet und, um ihre Empsindung zu schonen, eingewiligt, daß die Kinder katholisch getaust würden. Karrière machen zu wollen, lag überhaupt nicht in meiner Art, und was man so nennt, ist für mich nie bestimmend gewesen.

Bas meine antisemitische Tätigkeit betrifft, die im Jahre des großen Kraches 1873, und eben durch diesen veranlaßt, begonnen hat, so war ich nie ein Versechter des "radikalen Rassenantisemitismus", habe es vielmehr sowohl als Schriftsteller wie als akademischer und als Privatlehrer stets für Pflicht gehalten, in Erörterung des Einschlägigen das Intelligibele hervorzukehren, weil in allen menschlichen Dingen Geist und Joeen die Vorherrschaft sühren sollen, ganz unzweiselhaft aber in Ausübung des Lehrberuses. Im übrigen ist mein Antisemitismus allerdings abwehrender Natur gewesen, und ich wüßte auch nicht, wie dies hätte anders sein können, da die Ausgabe darin bestand, die eingerissene Semitenherrschaft zu brechen und ihre Wiederscher abzuwehren, was ja auch im Zeichen der "vereinigten Christen" unter Führung Dr. Karl Luegers, als Bürgermeister, soweit gelungen ist, daß der "Befreiungskamps Wiens" schon überall auf der Erde, wo es Not tut, als Vorbild gepriesen wird.

Wien, 9. April 1908.

Dr. Adolf Wahrmund,

t. u. t. o. Prof. i. P. und t. t. Reg.-Rat.

Die nunmehr festgestellte Tatsache, daß das katholische Rirchenrecht an der Universität Innsbruck bisher von einem Protestanten gelehrt wurde, setzt dem "Fall Wahrmund" die Arone auf. Wäre es überhaupt densbar, daß z. B. an der Universität Halle ein katholischer Prosessor mit staatlichem Lehraustrag protestantisches Kirchenrechtslehrer bei einem katholischen Verleger ein Pamphlet gegen die protestantischen Vandeskirche veröffentlichte?? Fände sich irgendwo ein katholisches Blatt, das dieser Monstrosität die Stange hielte?



### Die Katholiken im Kultur- und Wirtschaftsleben der Gegenwart.

Don G. Cindermayr, Augsburg.

Gewiß ein interessantes Thema, das Dr. Rost in einer Broschüre mit dem angeführten Titel, die bei Bachem in Köln (2 M) erschienen, behandelt. Wirtschaftlicher Niedergang, Inferiorität, Unfähigkeit des Katholizismus im modernen Erwerbsleben, sind einige der Schlagworte, die man immer wieder in kiechen, sind einige der Schlagworte, die man immer wieder in kiechenslichen Zeitungen, Büchern, Broschüren und Flugblättern lesen kann. Mehenberg, der hochgescierte Kedner, hat der Broschüre eine programmatische Sinführung vorausgeschickt. In seiner geistreichen Weise zeigt er die Zusammenhänge zwischen dem Kulturbesehl der Genesis und dem Kulturprogramm Christi bis zum Syllabus Pius' IX. und der Rosenkrauzenzyllika Leos XIII. vom Jahre 1893. Junerlichseit und Aszese, kirchliches Leben und religiöser Sinn stehen dem irdischen Kulturstreben durchaus nicht hindernd im Wege. Sin energischer Aufruf an die deutschen Katholiken zur regsten Anteilnahme an dem gegenwärtigen Ausschwung der Gesamtkultur und eine ernste Gewissersorschung ist die Broschüre Dr. Rosts.

Die Statistif ist eine ernste, hochernste und rüdsichtslose Wissenschaft, der wir dantbar sein müssen, wenn sie uns die Augen öffnet über gewisse Wunden und tote Punkte, wenn sie uns auf dem einen oder anderen Gebiete eine absteigende Aurve rücssichtslos nachweist, wo wir eher eine Linie nach oben erwartet hätten. Die Katholisen Deutschlands sind unter dem Einsluß

geschichtlicher, geographischer und politischer Verhältnisse tatsächlich vielfach in ihrer Anteilnahme an dem gegenwärtigen Aufschwung ber Gesamtkultur gurudgeblieben. Die Urfachen biefer fog. Injeriorität dedt Dr. Rost auf und schlägt Abwehrmaßregeln vor. Im Befen des Ratholizismus, der alle Gewähr für die größte Rulturbobe in fich schließt, liegt die fog. Inferiorität nicht. Der Grund ift die größere Armut der deutschen Ratholiten. großes zuverlässiges Tatsachenmaterial erläutert das. Es handelt fich also hier um einen Versuch, die ganze Inferioritätsdebatte auf das Wirtschaftsleben hinüberzusühren. Dem Versasser erscheint es besonders wichtig, auf die Bessergestaltung der materiellen Lage der Katholiken in Handel und Verkehr, in Industrie und Bewerbe hinzuarbeiten.

Dr. Rost führt bas Programm seiner Schrift im einzelnen in feche Abschnitten durch: der Unteil der Ratholiten am Reichtum; ber Anteil der Ratholiten am Studium; die Urfachen ber fog. Inferiorität; die grundfähliche Stellung der katholischen Religion jur materiellen Rultur und jum Geiftesleben; Anzeichen bes wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Aufschwunges der deutschen Ratholiten; Magnahmen im Rampfe gegen die Inferiorität. Ferner ist einige Literatur angegeben. Die einträglichste und lutrativste Berufs. und Gewerbeart ist, wie erwiesen, der Handel; dem folgt die Industrie und zulett die Landwirtschaft. Eine genaue Scheidung des Anteils der Konfessionen an diesen verschiedenen Berufsarten werden erft die Resultate ber Berufs. und Gewerbezählung bon 1907 bringen. Der Berfaffer mußte feine Untersuchung auf Elfag. Lothringen, die Stadt Frantfurt und das Großherzogtum Baden beschränken. Er kommt zu dem Resultate, daß die Ratholifen an den gewinnbringenden Berufs. arten Handel und Industrie bedeutend weniger beteiligt find, als es nach der tonfessionellen Anteilziffer der Fall sein sollte.

Der Reichtum der verschiedenen Konfessionsgruppen tann burch nichts besser erkannt werden als burch die staatlichen Der Verfasser erläutert dies burch die Zahlen Steuersummen. von Berlin und Frankfurt. Bezüglich Baben kommt ber Berfaffer zu bem Ergebnis: Der protestantische Rapitalienbesiger in Baden verfügt im Durchschnitt über das doppelte, der judische über das breizehnfache Rapital, welches der Ratholit versteuert und welches der Rapitalrentensteuer unterliegt. Die Grund, Säufer., Gefäll., Gewerbesteuer und die Anschläge der Ginkommenfteuer zeigen, daß die Ratholifen den beiden anderen Ronfessionen bedeutend nachstehen, wenngleich hier die Unterschiede weniger ertledlich find. Ebenso zeigt eine Statistit der Sparkaffenbucher, daß die protestantischen Regierungsbezirte in höherem Mage an der Bolkssparsamkeit beteiligt sind als die tatholischen. Für Banern fehlen zahlenmäßige Unhaltspuntte. Der Berfaffer glaubt aber namentlich aus ben Beobachtungen in Augsburg bas gleiche feststellen zu können. Durfen diese Teilergebniffe verall. gemeinert werden? Wenn ja, dann ist die unansechtbare Tatsache gegeben, daß die Ratholifen einen viel geringeren Grad von Bohlstand und Reichtum aufzuweisen haben, als ihrem Anteil an der Bevölkerung entspricht. Damit ist die Ursache gegeben, warum die Katholiken auch hinsichtlich des mittleren und höheren Studiums nicht den entsprechenden Anteil erreichen. Erstaunlich niedrig ist das Kontingent, das die Katholiken zu den Hochschulprofessoren stellen. Von 197 bayerischen Hochschulprofessoren waren 1896 84 Ratholiken einichließlich der Theologieprosessionen an den Universitäten, 109 Brotestanten und 4 Fraeliten, d. i. 43% Katholisen, 55% Brotestanten, 2% Fraeliten, während der Bevölkerungsanteil 71, bzw. 28% beträgt. Ueber die Konfessionsangehörigkeit der landesangehörigen Hochschüler sind Angaben nicht vorhanden.

Das Statistische Jahrbuch von Bayern für 1907 ermöglicht auch hier Schlusse, die nicht gerade zugunsten der Katholiken sprechen. 1905/06 stammten 9,6% der Studierenden der Univerfitat München von Eltern, die der Land- und Forstwirtschaft angehören, 18% gehören zur Berufsabteilung Industrie und Baugewerbe, 25,7% zu Handel und Verkehr, 35,6% zum öffentlichen Dienst einschließlich der Pensionisten und 11,1% sonstigen Berusen und Berufslosen (Rentnern). Das Verhältnis war:

|                             | Universität<br>Würzburg | Univerfität<br>Erlangen | Technische<br>Hochschule | Forstliche<br>Hochschule<br>Aschaffenburg |
|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|
| Land und Forstwirtschaft    | $14,3^{0}/o$            | $6.9^{\circ}/_{\circ}$  | $8,3^{0}/o$              | $32,4^{0}/_{0}$                           |
| Industrie und Baugewerbe    | $20,6^{\circ}/_{\circ}$ | 18,90/0                 | $30,9^{0}/o$             | $17,6^{\circ}/_{\circ}$                   |
| Bandel und Bertehr          | $25,1^{0}/o$            | $22,0^{0}/_{0}$         | $32,2^{0}/o$             | $10,8^{0}/o$                              |
| Deffentlicher Dienst        | $32,6^{\circ}/_{\circ}$ | $44,0^{0}/_{0}$         | $23,1^{0}/_{0}$          | $33,8^{0}/_{0}$                           |
| Sonft. Berufe u. Berufslofe | $7.4^{\circ}/_{\circ}$  | $8,2^{0}/0$             | $5,5^{0}/o$              | $5.4^{0}/o$                               |

|                                                                 | <u>©</u> | tudierender        | ı, beren                        | Eltern                         | zur B                    | erufsab            | teilung                                 |
|-----------------------------------------------------------------|----------|--------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------------------------|
| gehören:                                                        |          |                    | Land und<br>Forst<br>wirtschaft | Industr.<br>u. Bau-<br>gewerbe | Handel<br>und<br>Berlehr | Öffentl.<br>Dienft | Sonftige<br>Berufeu.<br>Berufs-<br>loje |
| Lyzeen                                                          | {        | 1901/02<br>1905/06 | 34,5<br>38,7                    | 28,5 $29,1$                    | 14,9<br>12,8             | 16,6<br>13,7       | 5,5<br>5,7                              |
| Tierärztliche<br>Hochschule                                     | {        | 1901/02<br>1905/06 | 11,8<br>19,0                    | 22,5<br>19,0                   | 20,6<br>19,6             | 38,6<br>29,3       | 6,5<br>13,1                             |
| Alademie für<br>Landwirtschaft<br>und Brauerei<br>Beihenstephan | {        | 1901/02<br>1905/06 | 17,1<br>25,0                    | 32,5<br>36,5                   | 16,2<br>15,4             | 21,6<br>14,1       | 12,6<br>9,0                             |
| Atademie der<br>bildenden<br>Künste                             | {        | 1901/02<br>1905/06 | 7,4<br>9,3                      | 38,3<br>38,2                   | 24,7<br>24,7             | 22,4<br>21,9       | 7,2<br>5,9                              |
| Akademie<br>der Tonkunst                                        | {        | 1901/02<br>1905/06 | 3,1<br>2,3                      | 27,7<br>30,1                   | 23,8<br>25,1             | 37,5<br>36,4       | 7,9<br>6,1                              |

(Die Bahlen von 1901/02 find für bas Wintersemester, die

Bahlen von 1905/06 für das Sommersemester.) Für Bahern kann Dr. Rost feststellen: An keiner Mittelschule tommen die Ratholifen ihrem Bevolferungsanteile nabe. Das gleiche gilt nach den angeführten Zahlen auch für die Hochschulen. Land und Forstwirtschaft stellen zu den Hochschulen einen im Bergleich zu den anderen Berusen verhältnis-mäßig geringen Prozentsatz. Das Groß der tath. Bevölkerung Bayerns gehört aber der Berufsgruppe Land- und Forstwirtschaft an. Ebenfo find in Elfaß Lothringen, Beffen, Baben, Bürttemberg bie Katholiken in der Beteiligung am Studium numerisch gurud. geblieben. Am ehesten find die Ratholiken noch zu finden an ben Symnafien, welche bie notwendigen Borbereitungsschulen für die höheren geiftigen Berufe, namentlich für den Geelforgerberuf sind. Diese einigermaßen gunstige Lage wird aber sofort ab-geschwächt durch den großen Ausfall von Abiturienten durch das Studium der Theologie. Am wenigsten tommen die Katholiken gur Geltung in ben Schulen, welche für bas praftische reale Leben vorbereiten.

Wie kommt es, daß der kath. Bevölkerungsteil in Deutschland ärmer an materiellen Gutern und anteilslofer am Biffenschafts. betrieb ist als der protestantische und ifraelitische Bolksteil? Dr. Rost sucht die Ursachen in drei Momenten, in der geo. graphischen Berbreitung der Konfessionsbevölkerung, in der hiftorischen Entwicklung des Kultur- und Geisteslebens im Laufe der verfloffenen Jahrhunderte und in der fozialen und politifchen Gestaltung ber neuzeitlichen Lage. Die Brotestanten und Juden find in viel höherem Maße Stadtbewohner als die Ratholiten. Die gewinnbringenderen Gewerbe haben ihren Standort meift in den Städten. Die Ratholiken find dagegen in höherem Grade Landbewohner und Aderbautreibende. Die Bildungs. gelegenheit ift alfo für die Ratholiken, abgesehen vom harteren Kampf ums Dasein, nicht so groß. Die Bildungsstätten stehen den Katholiken weniger leicht und nur kostipieliger offen. Für Bayern wird diese den Katholiken ungünstige, weit zurückreichende Schulpolitik klar nachgewiesen. Bei den historischen Gründen kommt in Betracht die shstematische Verdrängung der Katholisen aus den höheren, einslußreichen Stellungen namentlich in Preußen. Bayern trankt heute noch an den Wirkungen der Säkularisation.

Bei den sozialen und politischen Gründen kommt in Betracht die staatliche Bevorzugung der Protestanten in den höheren Be-amtenkategorien (System Crailsheim in Babern), die durchaus ungenügende und minderwertige Befoldung der tath. Geift. lichfeit. Der Bfarrer in Bayern hat im Durchschnitt den Gehalt eines Oberbriefträgers. Gin weiterer Grund liegt in der politischen Entwicklung der letten Jahrzehnte feit der Entstehung des Rulturtampfes. Biele tuchtige Rrafte nimmt das öffentlich politische, journalistische und soziale Leben in Unspruch. Gin hauptgrund liegt nach Dr. Rost in der Grundstimmung des tath. Boltes, in ber unbewußten Unterschätzung des Wertes von Wissenschaft und Reichtum für die Kultur des Ratholizismus überhaupt. Das tath. Bolt hat einen bedeutend größeren Anteil an den Rultus. stiftungen als an den Wohlfahrisstiftungen. In Bagern ist das Land die eigentliche Domane der Rultusstiftungen. Ronnte fich ein Umschwung in der Gefinnung der Bevolterung anbahnen laffen, wonach an Stelle der vielfach überflüffigen und toten Rultusstiftungen Stiftungen für lebendige Zwede, für den All-bertus-Magnusverein, für die Görresgesellschaft, für Studierende tath. Ronfession auf Symnafien und Universitäten treten würden -

der Nugen für die tath. Kirche, für den Kampf der tath. Beltanschauung um ihren Plat an der Sonne, der von fo vielen driftentumsfeindlichen Rämpfern umzingelt und verdunkelt wird. dieser materielle und geistige Gewinn würde ohne Zweisel eine neue Aera tatholisch wissenschaftlichen Lebens in Deutschland berausziehen lassen. Als letten Grund führt Dr. Rost an die Laubeit und den Mangel an energischem Gifer der einfichtigen gebildeten Rreise. In einer Erörterung der grundsählichen Stellung der tath. Religion gur materiellen Rultur und gum Beistesleben schildert Dr. Rost den Katholizismus als das Kulturideal, in dessen Wesen es durchaus nicht begründet ift, wenn die Ratholiten geringeren Unteil an der materiellen Rultur und am Geistesleben haben, als ihnen gebührt. Es wird dann der Nachweis geliesert, daß die Katholiken auf allen Gebieten in einer erfreulichen Auswärtsbewegung begriffen sind, dank der politischen Organisation des Zentrums im Reiche sowohl wie in den Bundesstanten, so daß für eine ruhige, innere, kulturkampffreie Entwicklung des gesamten Lebens in geistiger und wirtschaftlicher Beziehung Gewähr gegeben ist. Das Ceterum censeo der deutschen Ratholiten aber lautet, alle Rrafte aufzurütteln, um ihren materiellen Befitstand zu erhöhen, durch Aflege ber höheren Studien und ber Biffenschaft ben Ginflug bes Chriftentums, der tath. Religion in allen Gesellschaftsschichten zu vertiefen und so bem Ratholizismus im Kultur- und Geistesleben jene Bedeutung zurückzugewinnen, die ihm infolge seines Wahrheitsgehaltes und seiner Schönheits- und Kraftfülle gebührt. Dr. Kost erwähnt unter den Mitteln und Wegen, die zu diesem Ziele führen, die Tätigkeit der Katholikentage. Die Frage der Inferiorität barf nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden. Im Laufe bes tommenden Binters foll in allen tath. Bereinen und Organisationen Deutschlands unser Thema wenig. ftens in einem ausführlichen Bortrage mit Distuffion und Reformborfclägen behandelt merden. Die größeren Lagesblätter follen einen Aufruf bringen, der auf die Notwendigkeit folder Magnahmen hinweift. Drei Organisationen weist der Berfaffer eine führende Rolle zu bei Lösung diefer Aufgaben: der Görresgesellschaft, dem Boltsverein für das tath. Deutschland und dem Berband tath. taufmännischer Bereine.

Notwendig ift ferner ein befferes folidarifches Bu-fammen halten ber tatholischen Geschäftswelt, Unterdrüdung von Neid und Mißgunst, größerer Wagemut, Nachahmung jüdischer Vorzüge solider Art. Was Dr. Rost hier ausstührt, sit aller Beachtung wert. Ebenso notwendig wäre ein solidarisches Busammenhalten ber tatholischen Gelehrtenwelt. auch innerhalb des Katholizismus verschiedene Geistesrichtungen bestehen ohne gegenseitigen Kampf bis zur Vernichtung; den Gegnern des Katholizismus bereitet das Freude. Wenig Freude davon haben aber alle wohlmeinenden Katholiken. Auch da etwas mehr Liebe und weniger Mißgunst. Große Aufgaben im Beschäftsleben weift ber Berfaffer den tatholischen taufmannischen Bereinen gu. Ginen besonderen Appell richtet der Berfaffer an den katholischen Klerus, das altherkömmliche ideelle Privileg, den Nachwuchs gebildeter katholischer Elemente zu fördern, sich zu wahren. Ferner mahnt der Verfaffer, es möchte ein Umschwung in der Gefinnung des tatholischen Bolles herbeigeführt werden badurch, daß der Opferfinn der wichtigften Aufgabe, der Ueberwindung der Inferiorität, sich zuwendet durch Errichtung sozialer Wohlsabrestiftungen. Den Reichtum zu fördern ist imstande die Antialloholbewegung, eine Kulturtat ersten Ranges. Klerus und einfichtige Laien muffen auf unferer Seite viel energischer in der Reform des Alfoholgenusses zu Werke gehen. Der tath. Priester sollte schon aus Idealismus so gut wie ganz alkoholenthaltsam sein. Die kath. Religion verbietet alle Schlaffheit im wirtschaftlichen, alle Trägheit im geistigen Leben. Es ist eine ernste Gewissensersorschung, die Dr. Rost anstellt. Wöge fie namentlich auch in den führenden Rreifen der Ratholiken Deutschlands die gebührende Beachtung finden und zu einer regen per-fönlichen Kleinarbeit Anlag geben. "Unfere fath. Kirche, deren Bergangenheit mit ihren herrlichen Domen, ihren Kunstdenkmälern, ihren Kulturerrungenschaften, mit ihren Segnungen für die Bölker und den Ginzelmenschen ein beredtes Beugnis ihrer tulturellen Rraft und Sohe darftellt, muß durch bie Energie und den 3dealismus ihrer Mitglieder zu einem machtvollen Ginfluß auf allen Gebieten des Lebens gebracht werden, damit der tiefe Inhalt ihres Wefens an Wahrbeit, Schönheit, Rraft und Glück unserem Bolke teilhaftig werbe. Der lette Rest inferioren Berhaltens der deutschen Ratholiten muß untergraben werden. Das ist die Zielrichtung und das brennendste Problem der Ratholifen Deutschlands für die nächste Butunft."

### Bottes Barten.

**Y**on osterfroßen Siegen Klingt's in die West hinaus — Die grunen Graber fchmiegen Sich eng ums Gotteshaus.

Jes feh' den Beifand mandern Durche ftiffe Bartenland. Won einem Graß zum andern Mit Glumen in der Hand.

P. Timotheus Branich, O. S. B.

### Späte Ostern tragen Blumenkränze.

Stige von A. fabri de fabris.

waren herabgelassen; ein kräftiges Feuer warf roten Glast durch die Marienglasscheiben des Ofens, und ein feiner Dust von blühenden Hyazinthen kam vom Fensterbrett. heulte der Ostwind sein Kriegslied und warf in höhnischer Heraussorderung eine Handvoll gefrorenen Schnees nach der anderen gegen die Scheiben. Man war schon in der Karwoche; aber der Winter war noch einmal mit ganzer Kraft zurückgekehrt.

Vom Schreibtisch zwischen den Fenstern tamen jest die frițelnden Laute einer eilig geführten Feder. Es war wie hastiges, leidenschaftliches Einsprechen auf irgendeinen Machthaber, der nicht hören will. Die Schreiberin hatte den Kopfties auf die Arbeit gesenkt. Das Lampenlicht siel auf ein seingeschnittenes Profil; aber die Wangen des jungen Mädchens waren schmal und blaß, und um die Augen lagen dunkle Schatten, wie Nachtwachen, Ucberanstrengung und Sorgen sie in die

Menschengesichter zeichnen. Leise öffnet sich die Türe. Eine alte Magd tritt ein und hält der Dame ein beschmutzes Blatt hin.

"Die Kohlenrechnung, Fräulein Anna!" Es klang wie

unheilvoller Schickfalsfpruch.

"Pft, Lena! Mutter ist endlich eingeschlasen." Besorgt bliden beide in die Ede beim Osen. Da liegt in ihrem Kranken-stuhl die gelähmte Mutter. Es ist ein trauriges Bild. Die eine Gesichtshälfte der Kranten ist schrecklich verzogen, die linke Hand gefrümmt, fast formlos.

Der Mann wartet, Fräulein"...

Seufzend nahm Anna ein Zwanzigmarkstück aus einem Fache des Schreibtischs. Es war ihr lettes. Die Neujahrs-rechnungen und die Miete hatten alle Barmittel verschlungen. Nun mußte fie schreiben, schreiben, um den Lebensunterhalt für sich und die Mutter zu bestreiten; denn die wenigen Privatstunden, die sie gab, reichten bei weitem nicht. Und der Bater, und Angst, von Not und Verlassenheit. Nur wenige helle und freundliche Blätter waren in diesem Lebensbuche.

Anna hatte das Lehrerinneneramen gemacht. Stelle hatte sie nicht annehmen können, weil die Pflege der schon seit Jahren fränkelnden Mutter sie ans Haus band. Die Freunde ihres Hauses hatten ihr Nachhilfe- und Privatstunden verschafft. Aber, wie das so zu gehen pflegt: allmählich verlor sich die Teilnahme an dem traurigen Schidsale der Familie des Dr. Braun, und die Schülerinnen verloren sich auch zum großen Teil; denn die verwöhnten und empfindlichen jungen Dinger sagen nicht gerne in demselben Zimmer mit der ge-lähmten Frau.

So hatte Unna auf andere Erwerbsmittel finnen muffen. Ihre Lehrer hatten einst ihre blühende Phantasie, ihren gewandten Stil gelobt. "Ich will kleine Feuilletons für Zeitungen und Zeitschriften schreiben," hatte sie gedacht. "Bielleicht glückt es." Im lehten Sommer hatte sie zu schreiben angesangen, ohne Nat, ohne jede Kenntnis von Dingen des Schriststellertums.

Sie schrieb die Gedanken und Bilder hin, die auf sie einstürmten, ungezwungen und ungesucht, so wie die Blume ihren Duft gibt und der Bogel im wilden Wald sein Lied singt. Sie schrieb am fpaten Abend und in der Nacht, wenn der Arantendienft ihre Hände freigab. Und während des Schreibens erlebte fie ihre Feierstunden. Gine neue Welt stand auf ihren Ruf da, und die Gestalten, die darin wandelten, waren ihr wie teure,

längst gekannte Freunde. In diesem Reiche der Schönheit war alles, was ihr fehlte, waren Friede und Ruhe und Sonne daheim. Die häßlichen Alltagsforgen durften ihre verzerrten Gesichtszüge dort nicht zeigen. Die Schaffensfreude, die geheimnisvolle Welt der Dichtung, waren die hellen und freundlichen Blätter in Amas Lebensbuch gewesen. Aber dann kam eine Zeit, in der die Sorgen doch an-

fingen, auch in diese Feiertagswelt hineinzusputen. Das war, als die an verschiedene Blätter gesandten Manustripte mit höflicher Ablehnung zurückamen und sie von anderen gar nichts mehr hörte.

Sin einziger Redakteur hatte Zeit und Menschenfreundlichkeit genug gehabt, der jungen Anfängerin zu schreiben, daß ihre Arbeiten zwar hübsch und gewandt seien, daß ihnen aber jede personliche Note fehle.

za, die perfönliche Note! Die Eigenart!... Wie ein Alb sentte fich die graufame Ertenntnis auf die Bruft des Madchens. Der Mann hatte recht. Sie hatte es selbst wohl dunkel gefühlt: ihr Stil war zu hübsch und glatt; ihre Arbeiten waren Dupendware gewesen. Der Stil der begabteren höheren Tochter. Und mutlos war ihr das Heft mit der zurückgesandten Arbeit aus der Hand gefunken, und sie hatte bittere, hilflose Tränen geweint. Ach, wenn man ihr doch helsen wollte! Sie schrieb ja nicht um das tägliche Brot.

Sie hatte solch startes Hoffen auf diese lette Arbeit gesetzt. Und nun war alles vorbei. Schon lange war sie in ihren alten, abgetragenen Aleidern gegangen; nun würde fie hungern und selbswerständlich die alte Lena entlassen müssen. An Schreiben war dann freilich nicht mehr zu benken. Aber das schien ihr plöplich merkwürdig gleichgültig. Sie würde ja doch nur eine Stümperin sein.

Es war alles schwer und tot in ihrem Herzen. Die schöne Feiertagswelt lag versunten; die Erinnerungen an bessere Tage quälten ihr Hirn, und das hohe Lied der Hoffnung von einer schönen Zukunft war ein Märchen gewesen, ein Märchen mit schönen, falschen Augen. Erst jest fühlte sie, was diese Hoffnung ihr gewesen war. Was dem Verirrten der Anblick traulichen Herdseuers in menschlicher Behausung, was dem Heimwehtranken die Glodengrüße der Heimat, was dem in banger Dunkelheit Bandelnden das goldene Himmelslicht. Und nun stand fie ganz allein, ein schwaches Mädchen, im Kampf mit dem Leben, dem steinernen Riesen ohne Herz und ohne Sinne. Er würde sie zermalmen in seinen harten Armen. Die Angst der Berlassenheit schüttelte ihre Glieder. War denn niemand da, ihr zu helsen? War denn kein Gott im Himmel mehr?... War er dem nicht der Bater der Witwen und Baisen?... Sollte ihr Leben denn eine einzige bange, dunkle Fastenzeit sein ohne den erlösenden Sonnenmorgen des Ostertags?...

Eine zeitlang faß fie fo da, erstarrt in hilfloser Berzweiflung. Aber ihr befferes Gefühl und ihr fester Christenwille

halfen ihr endlich, die finstern Geister zu verscheuchen.

"Gott ift da und hält uns alle in seiner Hand. Er weiß, warum ich leiden muß. Ich will demütig sein und nicht klagen."
Und sie versuchte an diesem Abend das letzte Mittel, das ihr geblieben schien: sie schrieb an den wohlwollenden Redakteur, schilderte ihm ihre Lage und bat ihn, eine kleine Uebersetung aus dem Englischen doch aufzunehmen. Vielleicht würde er es aus Mitleid tun... Der Gedanke trieb ihr das Blut heiß in die Shläfen. War sie nun nicht soviel wie eine Bettlerin geworden?...

Aber Armut muß lernen, durch niedrige Türen zu gehen. Run saß sie an diesem Abend und schrieb, schrieb, als mache sie einen verzweifelten Wettlauf mit dem Schickfal.

Draußen waren jest Schritte auf dem Flux. Eine wohltönende Männerstimme, dazwischen die helleren

Laute der alten Magd.

"Der Sanitätsrat!" Ein Gemisch von Freude und Un-behagen durchfuhr das junge Mädchen. Er war so oft gekommen in den letzten Wochen und hatte doch schon vor so langer Zeit ertlärt, daß der Mutter nicht zu helsen sei. "Ich muß doch ab und zu nach dem Rechten sehen bei Mutter und Tochter," entschuldigte er seine fortgesepten Besuche. Und seine beiden mutterlosen Töchterchen brachten der Kranken oftmals blühende Blumen und frisches Obst. Mit ihm war jedesmal ein wenig Sonne in Annas traurigen Tag gekommen. Aber allmählich hatte sich in den Trost und die harmlose Freude, die ihr die Besuche des gütigen Mannes brachten, eine bange Besorgnis geschlichen. Sie hatte mit beschämtem Herzen die Entdeckung gemacht, daß sie mit heimlicher Sehnsucht auf die Zeit seines Kommens gewartet, daß sie sich über den Klang seiner Stimme, den treuen Blid seiner Augen, den Drud seiner Hand innig gefreut hatte.

"Nur das nicht, lieber Gott, nur die Demultigung und Qual einer unbegehrten hoffnungslosen Liebe nicht". Sie machte ein paar Schritte vorwärts. Dann befiel fie ein heftiger Schwindel.

Jäh sprang Anna auf, den Gast zu empfangen. . . "Es ist nichts," wollte sie sich ermannen, "ich habe ja heute nicht zu mittag gegessen." Aber sie hörte das Blut in ihren Ohren rauschen und sah die Gestalt des Mannes wie in einem Nebel. Und undeutlich, aus undekannten Fernen kamen die Worte an ihr Ohr:

"Wie bleich Sie find, Fräulein Anna! Sie dürfen sich

nicht aufreiben!"...

aufreiben!"... Dann sah und hörte sie nichts mehr. Als sie zu sich kam, kniete die alte Lena da und rieb ihr die Hände; der Arzt stand über sie gebeugt, den Ausdruck sorgender Liebe in den Augen, und vom Fahrstuhl der Mutter kam hilfloses Wimmern. Da raffte Anna sich gewaltsam auf und versuchte tapfer aber mit todblassen Lippen über diese erste Ohnmacht ihres Lebens zu scherzen. Aber der Arzt zwang fie, ein Glas Wein zu trinfen und einen Bissen zu effen. Und als die Magd sich in ihre Küche zurückgezogen hatte, nahm er ihre beiden Hande und sah ihr voll ernster Liebe in die Augen. Da mußte fie die ihrigen niederschlagen, und ihr blaffes Geficht glühte plötlich wie eine Rofe.

Der Sanitätsrat aber sagte in merkwürdig bewegtem Tone: "Anna, so etwas darf nicht wieder vorkommen. Der Gedanke, daß — seine Stimme zitterte — Ihnen etwas zustoßen könnte, macht mich unglücklich. Sie haben doch gewiß gemerkt, wie teuer Sie mir geworden sind"... — "Anna," suhr er nach einer Pause sast flüsternd sort, "willst du meine liebe Frau sein,

die Mutter meiner Kinder?".

Ihre Schwäche war wohl noch so groß, daß sie nicht gleich zu antworten vermochte; aber was er in ihren Augen las, machte ihn froh und glüdlich. Und sie wehrte ihm nicht, als er fie fest in seine Arme zog. Spater am Abend gestand fie ihm scherzend:

"Weißt du auch, daß du eine verunglückte Schriftstellerin heiratest, eine ohne "eigene Note"?" Da zog er sie lachend in seine Arme:

"Deine Eigenart genügt mir vollkommen, Liebling. Ich habe sie in deinem echt frauenhaften Walten erkannt. Das ist mir lieber als aller Schriftstellerruhm der Welt."

Nun war die lange, bange Fastenzeit für Anna vorbei. Ihr Oftersest war spät gekommen; aber nun gudte es mit blanken Augen in ihr Stübchen, und es trug den Kranz aus blühenden Blumen, den nur verdientes Glüd den leidgeprüften Menschenkindern zu winden versteht.

### Uus ungedruckten Withlättern.

Sohe Auszeichnung.

Unter Anerkennung seiner hohen Berdienste um das Bu-standetommen des Reichsvereinsgesetzes wurde dem Reichstagsabgeordneten Müller-Meiningen eines von den Stuhl-beinen verehrt, die jüngst vom Kronprinzen während seines Unwohlseins im Potsdamer Palais (Berl. Lok.-Anz. Nr. 182, 8. April) gedreht wurden. Wir gratulieren! Badenia.

### "Armer Freisinn."

Der Freisinn saß so froh bei Tisch Bei Bülow dem Litator Und dachte an den Nachtisch nicht, An Bülow den Diktator; Zum Nachtisch saure Aepfel gab's — längst war die Lust vergessen, Und schließlich hat der Freisinn (schwapps!) Gar .auß der Hand gefreisen". Georg K Gar "aus der Hand gefressen". Georg Hendlamp.





### Bühnen: und Musikrundschau.

Im **Hoftheater** erschien nach längerer Kause wieder Kloses "Isebill". Die dramatische Symphonie übt noch unverminderte starke Wirkungen aus, so daß eine größere Berücksichtigung des Werkes im Svielplan in jeder Hinsicht zu empsehlen ist. Als Gast erschien aushilssweise Bolz (Stuttgart), der sich schon öfters hier als tüchtiger Tenorist erwiesen hat. — Die Oper "Don Quijote", deren Wiedercholung durch Urlaubs und Krantheitsverhältnisse sich genauar sich verzögert hatte, erschien jüngst wieder einmal auf dem Spielplan. Diese Vorstellung war nur möglich durch Frl. Faßben ders Sinsvingen, welche in kurzer Zeit die Lucinda lernte. benders Einspringen, welche in lurger Zeit die Lucinda lernte, eine sehr anerkennenswerte Tat, zumal fich kaum Gelegenheit bieten

wird, die gelernte Partie auszunüten.
Hus den Konzertfälen. Als Solift des 11. Raimfonzert & hatte Arrigo Serato, ein Geiger von bravourösem Können und startem Empfinden, bedeutenden und wohlverdienten Erfolg. Daß

hate den Konzertälen. Als Solift des 11. Kaimfonzert s
hatte Arrigo Serato, ein Geiger von bradourdiem Können und
ftarlem Empfinden, bedeutenden und wohlverdienten Eriola. Daß
ein Italiener in der Auffassung Beethovens mit uns Deutschen
nicht in allen Kuntten übereinstimmt, dursen wir uns Deutschen
nicht zur Last legen. Die Leitung des Konzertes sowie des kommenden letzten) hat Ferdinand Löwe (Bien) übernommen. Der
ausgezeichnete Dirigent, welcher hiermit an der Stelle seine
früheren Tätigkeit wieder erschien, wurde von dem Kublistum sehr
geseiert und seine zwingende Beriönlichseit wußte aus dem Orchester
das aurzeit Möglichste berauszuhelen. Das Brogramm enthielt
die Egmont- und Coriolanouvertüre und Beethovens E.DurSymphonie. — Der Liederabend von Joseph Loris brachte uns
mancheitel Reues. Benn auch nur die Kompossitionen von Trunt
und Maute sich einer strengeren Bewertung würdig erweisen,
so war es doch verdienstvoll, wenn der tressliche Sänger einmal
noch nicht gehörte Sachen zum Bortrag brachte. — Sehr erfolgreich
gestaltete sich der letze Liederabend von Ludwig des Lozis harmonisch zusammegstellte Krogramm und die ausgezeichneten
sanglichen und vortragstechnischen Qualitäten des beliebten
Künflers bereiteten ihm wieder eine jubelnde Aussamm.

Verschiedenes aus aller Waelt. Das diesischinge Shafespearesest und Statsord-on-Avon wird am 20. April beginnen und drei Bochen lang dauern. "Mahfürung gelangen. — In
Berlin farb der Sosstand dauern. "Mahfürung gelangen. — In
Berlin farb der Sosstand Bauners "Mahfürung gelangen. — In
Berlin farb der Sosstand Buner aus Ausschläusung gelangen. — In
Berlin farb der Sosstand
her Verschene sus aller Waelt. Das diesischinge Shafespeanschen Dualitäten, desen Name mit der Geschichte
her Kunst Richard Bagners immer verbunden bleiben mirb. —
Die Wiese har vorschläuse fan zu Ausschläuse
her Kunst Richard Bagners immer berbunden bleiben mirb. —
Die Klieb in Krag ohne besonderen Ersolg. Die Erstlichtung von
Lassen mitstaltung beurteilt. — "Ar ia ne und Blau bart"
von — Aus San Remo wird der große Erfolg einer Opernpremiere, "Jocelyn" von L. M. Tedeschi, gemeldet. — In Straßburg hatte "Baria", eine Oper von Albert Gorter, sehr günstige Aufnahme. Gorter, der vormals in Karlsruhe Felix Mottls Mitarbeiter war, dirigierte sein Werk selbst, welches sehr wohltlingende Melodien besitzt und teilweise leitmotivisch gearbeitet ist. Die Text-dichtung hat der Tondichter nach Michael Beers bekanntem Drama geschickt verfaßt.

& G. Oberlaender. Wänchen.

### Finanz- und Handels-Rundschau.

War es reiner Zufall oder gut vorbereitete Absicht, dass die Emission der neuen grossen heimischen Anleihen und die definitiv genehmigte Börsengesetzvorlage sich in einer Woche erledigten? Jedenfalls sind mit der Perfektionierung dieses Gesetzes die immerhin zweifelhaft gewesenen Resultate dieser Zeichnungen um ein Bedeutendes gehassert worden. Es ist nicht zu vornungen um ein Bedeutendes gebessert worden. Es ist nicht zu verkennen, dass ein derartiger Umschwung für einen vollen Zeichnungserfolg unbedingt notwendig war. Abgesehen von der nicht eingetretenen und doch so bestimmt erhofften Besserung am Geldmarkt waren es vornehmlich die direkt feindselig gehaltenen Finanzartikel des Auslandes, besonders aus England, welche das ausländische Kapital von einer Zeichnung der Anleihen abhalten wollten. Der wahre Grund dieser Intention wird wohl in der Befürchtung der auswärtigen Haute-Finance zu suchen sein, dass durch eine zu starke Beteiligung des ausländischen Kapitals an diesen Anleihen sich der internationale Geldmarkt zugunsten Deutschlands wesentlich verschieben würde. Es wird zu erwarten sein, dass der, wenn auch überaus grosse Betrag der Anleihen vom Inland und den heimischen Kapitalistenkreisen gezeichnet wird. Es ist nicht in Abrede zu stellen, dass der hei mische Geldmarkt in letzter Zeit durch die verschiedensten Staatsanleihen und Kommunalbedürfnisse fortwährend beunruhigend in Anspruch genommen wurde. Immerhin aber ist zu registrieren, dass alle Anleihen und insbesondere die in letzter Zeit subskribierten industriellen Obligationen schlankweg plaziert wurden. Die deutsche Geldmarktsituation wird auch diese neue Kraftprobe gut überstehen. Durch diese Staatsanleihen, die mehr oder minder in feste Hände, insbesondere der vielen Sparkassen gelangen, werden bedeutende Beträge flüssig gemacht, so dass die Anleihen auch indirekt einen günstigen Einfluss auf die weitere Entwicklung der monetären Verhältnisse haben werden.

Die nunmehr eingetretene und seit langen Jahren von allen Faktoren der Börse, Handel und Industrie so sehr gewänschte Aenderung des Börsengesetzes hat, wie nicht anders zu erwarten war, das ganze Börsengebilde von Grund auf verändert. An Stelle der bisherigen Lethargie und Mutlosigkeit trat mit einem Schlage erhöhte Tatkraft, vermehrte Bewegungsfreiheit und vor allem gestärkte Unternehmungslust. Die Depression, welche schon so ange auf den deutschen Börsen lastete, kann selbstverständlich nicht mit einem Schlage verschwinden. dürfte sich für die nächste Zeit, wenn auch mit vorübergehenden Rückschlägen zu rechnen ist, eine erhöhte Belebung der Märkte entwickeln, und so den deutschen Börsen wieder der Platz eingeräumt werden, welcher in wirtschaftlicher Beziehung und in Ansehung der heimischen Industrie denselben gebührt. Die erste Konsequenz der veränderten Sachlage werden vor allem erhöhte Umsätze und widerstandsfähigere Märkte sein, und das deutsche Publikum wird, wenn auch sukzessive, so doch sicherlich bald in vermehrtem Masse von den auswärtigen Börsen abgelenkt und sich den heimischen Märkten zuwenden. Es ist dies schon Grund genug, vom fachmännischen Standpunkte aus betrachtet, mit der Situation zufrieden zu sein. Erhöhte Einnahmen aus den Effektenstempelumsätzen werden dies schon von der praktischen Seite beweisen. Auch die Geldmarktverhältnisse werden durch Wiedereinführung von Termingeschäften für Industriepapiere, erheblich gewinnen und grosse Beträge, welche bisher in den Kassawerten investiert waren, werden nunmehr indirekt Handel und Industrie zufliessen.

Was die Einzelheiten des Verkehrs in der abge-laufenen Woche betrifft, so sind die fulminanten Kurssteigerungen, welche durch die Erweiterungen der Interessentenkreise und durch die Deckungen von grossen Decouverts entstanden sind, vor allem auf dem Gebiete der Bergwerksaktien zu suchen. Vorsichtige Beobachter und eingeweihte Kreise an den Börsen werden sich jedoch nicht der Wahrnehmung verschliessen können, dass besondere sachliche Gründe für die eingetretene Besserung am Montanaktienmarkt nicht vorlagen. Die Berichte aus der Industrie zeigen deutlich, dass die Lage derselben immer noch die gleich schwierige ist. Neben diesen Berichten kam vornehmlich als bschwächendes Moment in Betracht, dass die preussische Staatseisenbahnverwaltung von den gemeldeten Auftragsorders in Schienen und Schwellen eine beträchtliche Summe bei den Industriekreisen widerrufen hat. — Es war natürlich, dass von dem Tendenz-umschwung in erster Linie die Bankaktien Nutzen ziehen konnten; denn mit der nunmehr zu erwartenden Regsamkeit und Wiederbelebung der Märkte werden die leitenden Banken vornehmlich profitieren, und zwar um so mehr, als man bereits von verschiedenen grosszügigen Projekten spricht, die die heimische Industrie einer Neubelebung zuführen dürften. Besonders sei hier erwähnt die geplante Elektrisierung der bayerischen Staatsbahnen. Dadurch werden den deutschen Elektrizitätsgesellschaften erhöhte Aufgaben gestellt, und darum wurde auch auf diesem Aktiengebiete im Laufe der Woche eine grosse Haussebewegung bei scharf anziehenden Kursen inszeniert. Die hoffnungsvolle Stimmung an den Börsen kann nur dann energisch um sich greifen und erhalten bleiben, wenn allen Kreisen stets in Erinnerung bleibt, dass vor nicht langer Zeit Krisen ernster Art die Tagesordnung beherrschten. Auch jetzt bildet die immer noch prekäre Lage des Geldmarktes in Deutschland Grund genug zur Vorsicht und streng einzuhaltender Einschränkung.

Pfälzische Bank, Ludwigshafen. Der Generalversammlung wohnten 87 Aktionäre bel, welche M 12:603,600 Aktienkapital mit 21006 Stimmen vertraten. — Die Regularien wurden abgeschen von 30 Stimmen (2 Aktionäre), die sich gegen die Entlastung aussprachen, einstimmig genehmigt. Die Dividende kommt mit 5% sofort zur Angablung. zur Auszahlung.

Die Polgeinsche Klavierschuse mit vereinsachem Artensphem bietet Geiegenbeit zur ichnellen und gründlichen Erlernung des Alavierspiels in anregendfire Beite. Die außerft leichte Erlernbarteit und lebersichtlichteit des neuen Rotenipftems ermöglichen mit verhältnismäßig geringer Mube ein Eundringen auch in solche Tonwerte, welche vielen Dilettauten bisder verichlosen blieden. Eingehende Erlauterungen, sowohl zum praktichen Klavierpiel als auch zur Muslitdensich, sowie der Klebeibekaltung des Lebenfoffes an Ende jedes heites durch Krage und Antwort gestatten jedem Strebsamen, sich nach bieler Schule mit Ersolg auch durch Selbstunterricht auszubilden.



### **Heilanzeigen:**

Magen-, Darm-, Leber-, Nieren-, Blasenleiden, Gallensteine, Zuckerkrankheit, Gieht, Rheumatismus, Erkrankungen der Atmungsorgane.

### **Kurmittel:**

Bade- und Trinkkuren, Bäder jeder Art, Inhalatorien, Fangobehandlung.

### Wohnung:

Kurhôtel, einziges Hôtel in unmittelbarer Verbindung mit dem Badehause, ausserdem viele gute Hôtels und Privatbensionen.

Illustrierte Broschüre gratis und franko durch die

Kurdirektion Bad Neuenahr

Rheinland. =

Prachtvoller

FELDAFING Frahjahrs - Aufonthalt am Starnbergersee.

Prachtvoller Frühisbrs-Aufenthalt

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5.- aufwärts. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung. Bes.: 6. Kraft.

r- nud **Basserheilaustalt Bad Thalkirden-Münden.** Sommer u. Winter viel bes. Groß. Kark. Mod. Einrichtung. Ausf. Broip. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirtg. Dr. Karl Uibeleisen. (2Uerzte.)

Sarmisch-Fartenkirden, Sotel und Venston Sonnenbickt (baber. Hoche gebirge). Bind- und staubgeschützt. Großartigen Blid auf die Zugspitze und Umgebung. Schattiger Garten. Kahnsahrt. Eigene Badeanstalt. Baltons.

Or. Lochbrunners Sanatorium, München-Thalkirchen, Maria-Einsiedelstr. 12. Prosp. frei. Herz-u. Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron, Krankheiten.

### Luftkurort . Bergmanns Wasserheilanstalt Cleve.

System Knelpp. Prospekte gratis Dr. Bergmann, fr. Badearzt in Wörishofen.

Dr. Wigger's

Kurheim Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet Beste Gelegenheit zum Wintersport. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr Wigger, Dr. Klien.

### Kurbaus Deusatzeck

Stat.Ottersweier b.Bühl

Bäder, Telephon, Post.

Ruh. gesunde Lage; ausgedehnte Tannenwälder; lohnende Ausflüge; katholische Kirche. Aufmerksame Bedienung durch Schwestern.

Pension inkl. Zimmer 4-6 Mark. Auskunft durch die Oberin.

### Heilanstalt für Orthopädie

Schwedische Heilgymnastik, Nachbehandlung nach Verletzungen und Krankheiten.

Theresienstrasse 25 — MÜNCHEN — 25 Theresienstrasse Neueste Apparate und Maschinen unter ärstlicher Kontrolle.

Dr. O. Ammann.

# Bad Brückenau - Hotel Füglein

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdenzimmer. — Hübscher Garten.

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens. Restauration zu jeder Tageszeit. - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. — Das Haus ist das ganze = Jahr geöffnet. =

### Bad Lippspringe i. Westf.

(Bahnstation.)

Das unter Leitung von katholischen Ordensschwestern stehende

# Erholungsheim St. Marienstift

in gesundester Lage direkt am Tannenwald, hat mit dem 1. April d. J. auch ein

### Kinderheim

eröffnet und hält sich Eltern und Aerzten bestens empfohlen. Anmeldungen richte man an die

Oberin.

# Am 1. Mai wird das

eröffnet.

Das Krumbad, die Adelheidsquelle, bei Krumbad in Schwaben, erfreut sich eines finfhundertjährleen Rufes und hat in den letzten Jahren einen neuen Aufschung genommen, so dass Erweiterungsbauten notwendig wurden. Die besten Erfolge weist es auf in der Rekonvaluszenz nach schweren Krankheiten mit zurückgebliebenen Exsudatmassen jeder Art. Nach schweren Anfällen von Gieht und Eheumatismus, Leber- und Drüsemleiden, Gelbsucht und Gallenleiden; bei Schwächezuständen der verschiedensten Art. Genauen Aufschluss gibt der Prospekt, welcher von der Badeverwaltung gerne zugesandt wird.

Das Bad liegt in lieblichten Mannen eine Aufschluss gibt der Prospekt, welcher von der Badeverwaltung gerne zugesandt wird.

gesandt wird.

Das Bad liegt in lieblichster Hügellandschaft mittem in prächtigen Wäldern, 550 Meter über dem Meere.

Das Krumbad wird von Erholungsbedürftigen immer wieder gern aufgesucht, das bei sorgfältigster Verpflegung und Bedienung ein Körper und Geist erquickendes Buheplätzlein bletet. Die Preise sind billigst. Nächste Bahnstation ist Krumbach. Elgene Poet- und Telephonverbindung im Hause. Die Bedienung besorgen Ordensschwestern der St. Josephs-Kongregation in Ursberg. Alle Anfragen wollen gerichtet werden an die

Badeverwaltung Krumbad b. Krumbach (Bayern).

b. Wiesau (bayr. Fichtelgebirge) 520 m tl. d. M. —
Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbad. — Elektro-Hydrotherapie,
Gymnastik, Massage usw. — Hervorragende Erfolge bei Blutarmut, Herz- und
Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischlas, Gicht, Rheumatismus usw. — Saison
ab 15. Mal. — Prospekt kostenlos. 

Dr. med. Becker.

Baperisches Reisebureau Schenker & Go. Munden, Fromenadeplas 16.

Beste Verpflegung, freundliche Zimmer. Kapelle im Hause. Näheres durch die Oberin.

Versende gegen Nachnahme von Mr. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

### Prima Bierfilze!

Unübertroffen an Güte und Dauer-- haftigkeit.

Format Und O
pro Dutzend 90 Pfg., bei gr. Abnahme
billiger. Nur zu erhalten vom
Versandgeschäft GERMANIA,
Witten a. d. Ruhr, Gerichtstr. Nr.4.

### Der gute Ton,"

Complimentsb. d. feineren Lebensart, Anstands u. guten Sitte. Nach den neuesten Anstandsregeln bearbeitet. Gibt Auskunft über alle Fragen im Umgang und gesellschaftlichen Verkehr. Mk. 2.— gbd.

J. HALL MEIER, Schondorf
a. Ammersee 58.

Digitized by Google

# Herders fations Cexikon



Reid) illustriert - burdy Textabblibungen, viele (zum Teil !!

りりり

### Neue Urteile

Nach Feierabend, Leipzig 1908, Nr. 9:

".. Der achtbändige Berber prafentiert fich von A bis & als das Ideal eines modernen Konversations-Lexisons."

Rheinisch. Westfälische Stenographenzeitung, Duisburg-Meiderich 1908, Nr. 5: "... Ein Rabinettstück einer auf fürzesten Raum zusammengefaßten Wissenschaft, die nichts Ueberflüffiges bietet und nichts Bedeutungsvolles vermiffen läßt und weiseste Dekonomie in der Gruppierung des Stoffes übt, ift ber Artifel Stenographie. . . . "

Die Finanzwelt, München 1908, Nr. 4:

".. Unsere Lefer sind gewohnt, an die Bücher Ansprüche ju ftellen. Wir fteben nicht an, ju erklären, daß ihnen mit bem neuen Herberschen Konversations-Lexikon zu mäßigem Breise eine Bücherei zur Verfügung gestellt wird, bei ber fie entschieden auf ihre Rechnung tommen. Aus dem neuen "Herder' ist ein Kulturfaktor geworden, dessen große Be deutung gewürdigt werden muß."

Blätter für bas bagerifche Gymnafialiculmefen, München 1908, Heft 3/4: "... Man staunt über die Reichhaltigleit des Inhaltes der einzelnen Artikel und über die große Zuverlässigkeit und Genauigkeit, die wir an hunderten von einzelnen Abschnitten erproben konnten. Es läßt fich leicht nachweisen, daß mit der Angabe der Literatur 2c. stets bis auf die allerjüngste Zeit herabgegangen wird. . .

HERDERS LEXIKON neueste Auflage nur 3 Mark monatlich. Zahlungsbeginn erst nach Empfang. Regal 12 K mehr. Sofort portofreie Zusendung des ganzen Werkes durch F. Gescher's Buchh. Vreden i. W. Spezialvertriebsstelle von Herders Konversationslexikon.

Stoffe zu Kirchenparamenten, Fahnen. ---- Fertige Gewänder etc. ----

Nur durchaus solide preiswürdige, selbstgefertigte Fabrikate in Handweberei.

F. J. Casaretto, Crefeld, Sudwall 80

Sanitäterat Poröse Unterkleidung Dr. Kober'sche

gestricktes, poröses Baumwollgewebe, erhält die Haut trocken, schützt vor Erkältung, vermindert daher Husten und Rheumatismus und ist zu jeder Jahreszeit höchst angenehm zu tragen. Grosse Haltbarkeit. Guter und billiger Ersatz aller wollenen Hemden. Preis nur 2.50 Mk., in dichterer Strickart 3.— Mk. Unterbeinkleider 2.40 Mk. Unterjacken 1.80 Mk. Bei Bestellungen: Halsweite bei Männerhemden, gewünschte Länge bei Frauenhemden, Leibumfang und Länge bei Hosen. Atteste und Muster gratis.

Mathilde Scholz, Regensburg B. 411/1.

Weingrosshandlung MÜNCHEN, Briennerstr. 6

# Bayerische Landwirthschaftsbank

Prinz Ludwigstr. 3 . München . Prinz Ludwigstr. 3 gewährt unkündbare, tilgbare Hypothekdarlehen auf land und forstwirthschaftl. Grundbesig mit 3% % Zins und wenigstens 1, % Tilgung, sowie unkündbare, tilgbare Darlehen ohne Hypothekbestellung an ländliche Gemeinden.

Die Darlebenisgesuche fonnen durch die Vertrauensmänner ber Bank, ferner durch Parlebenskaffen-Vereine oder direkt bei der Bank provistonsfrei eingereicht werden.

Die Pfandbriefe der Bank, sowie beren Sonlbbriefe für Gemeindedarlefen (Kommunal-Gbligationen) find als zur Aulage von Gemeinde- und Stiffungskapitalien, sowie von Aundelgeldern geeignet erklart.

Die Geschäfte der Bank werden durch einen königlichen Kommissär überwacht.

### In der Fastenzeit

ist das Bratbüchlein von Frau Luise Behse ein wahrer Schatz für jede Hausfrau. Es enthält über 140 köst-liche Bratspeisen ohne Fleisch und kostet 70 Pfg. — Kompottbuch 35 Pfg. Handelslehrer A. Behse, Hannover 25.

Frostbeulen, aufgesprungene Hände, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (insbes. bet kleinen Kindern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, Krampfader- und andere Geschwüre, heilt schnell und sicher die von hohen Aerzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämilerte Wenzelsalbe in all. Apotheken erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten
Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.

Universitätsstudent (stud. phil.)

21 Jahre alt, sucht der Ausbildung halber Stellung in einer kath Verlagsbuchhandlung (Zeitschriftenverlag bevorzugt). Anfr. an die "Allg. Rundschau", München unter Ĥ**. M**il. 10**7**.

Eleganter Unzugstoff unzerreisbar, reine Schafwolle, 140 cm brett, 3 Meter koften 12 Mart, frank. Direkter Verfand nur guter Fissfnenheiten zu Unzugen, Paleotis, Hofen fehr billig. Muster frei. — Wilhelm Bootakes in Düron 81 bei Aachen.

Die Leser werden freundlichst gebetes, bei allen Anfragen und Bestellunges, die sie auf Grund von Anzeigen in der "Allgemeinen Bna-schan" machen, sich stets auf die Wochenschrift zu beziehen.

Chefredatteur Dr. Armin Kausen. Für die Redattion verantwortlich: J. B.: A. Hammelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. E. J. Manz, Buch= und Kunstdruckerei, Utt.=Ges., sämtliche in München. Bahier aus den Oberbaherischen Bellstoss= und Kapiersabriten, Attiengesellschaft München.

# Allgemeine Hundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

# Dr. Armin Kausen in München

25. April 1908



### Inhaltangabe:

nehmende Unsittlichkeit in Wort und Schrift. Don Dr. Otto pon Erlbach.

Die Auserwählten. von Carl von Wartenberg, Oberstleutnant a. D.

Beamtengeset, Gehaltsvorlagen für Geistliche und Lehrer in Bavern. — Der Reichskanzler im Vatikan. — Die orientalische frage. (Weltrundschau.) von frib Nienkemper.

Unwissenheit und Vorurteile vieler gebildeter Katholiken in religiösen und kirhlichen dingen und fragen. von dr. 1. hoffmann.

Wahrmund.

5. labrgang

Nr. 17

Die sachliche Bedeutung der Enzyklika insbesondere für Deutschland. dr. Philipp Kneib, o. ö. Professor der Apologetik an der Universität Würz-

Dekorationswesen. Von dr. Julius Versen. 📲

der Reichskanzler über die überhand, 📭 Ein sozialer Minister in Baden. von Redakteur Joseph Schlierf.

Veilden. Von ferdinand Eckert.

Zu den Vorgängen in Rom. Von Dr. 70s. massarette.

Dienstboten und Theater. Ein Beitrag zur Dienstbotenfrage von Mary Croenlein.

Schmerzen und Liebe. von Otto Dieten, berger.

Eine Stunde mit P. Malinowski. Don Marie Amelie freiin von bodin.

Münchener Kunst. von dr. doering. Büchertisch.

Aus ungedruckten Wißblättern: Aus den Briefgeheimniffen eines "freifinnigen" Reichs. tagsabgeordneten.

Bühnen und Musikrundschau. von L. G. Oberlaender.

finanz, und handels-Rundschau. von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2.40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

Acht Bande Dritte Auflage M 100.- Kr 120 Reich illustriert Freiburg im Breisgau

Berlin Karlsruhe, München, Straftburg, Wien, St Louis, Mo. rox Durch alle Buchhandlungen zu beziehen - Teilzahlungen

HERDERS LEXIKON neueste Auflage nur 3 Mark monatlich. Zahlungsbeginn erst nach Empfang, Regal 12.50 % mehr. Sofort portofreie Zusendung des ganzen Werkes durch F. Gescher's Buchh. Vreden i. W. Spezialvertriebsstelle von Herders Konversationslexikon.

# Gebild. solides Fräulein

wünscht in feinem Hause eines a'lein-stehenden Herrn die Führung des Haus-halts zu übernehmen. Schönste Empfeh-lungen. Freundliche Anfragen erbitte unter M. M. S. au die "Allgemeine Rundschau", München, Tattenbachstr. 1a.

# 

deutsch u. latein., Rundschrift, Kopfschrift, Schnellschrift, Lackschrift, Steilschrift usw.erlerntman in kürzesterZeit sicher bei

W. ARNIM Kalligraph und Schreiblehrer
München, Bayerstrasse 10/II.
PeinsteUnterrichtserfolge. Prospekt gratis
Anfertigung kalligraphischer Arbeiten.
Separatunterricht zu jeder Tageszeit Frostbeulen. aufgesprungene Hande, off. Beine, Hautausschläge, Wundsein (insbes. bei kleinen Kludern), Wolf, Schweissfüsse, Hämorrhoiden, Ischias, Krampfader- und andere Geschwüre, heilt schnell und sicher die von hohen Aerzten empfohlene, im In- und Auslande mit höchsten Auszeichnungen prämiterte Wenzelsalbe in all. Apotheken erhältlich oder direkt zu beziehen durch die alleinigen Fabrikanten
Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.

Chr. Wenzel & Co., Mainz-Mombach.

### Büro "Hansa" Arbeiten in Maschinenschrift

wissenschaftlicher Art. in den 4 Hauptsprachen.

Adalbertstr. 46/1. München.

### **Eine Bitte**

an die verehrten Leser der "Allgemeinen Rundschau".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinleinen die armen Handweber im Riesengebirge. Landeshut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Ver-langen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

### Schlesische Reinleinen u. Hausleinen, das Beste

zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Hand-und Taschentücher, Tischgedecke, weisse und bunte Bett-bezüge, Flanell, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskleider-stoffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

Brodkord & Drescher, Leinenhand- Landeshut Schlesten No. 48

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10.—, M. 10.80, M. 11.80 und M. 13.—, per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten.

Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen, Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

Jedes Metermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrei

### Rietzschel's



Rietzschel's Original-Anastigmaten Höchste Lichtstärke, auch bei trübem Licht

brillante Bilder.

Katalog No. 89 gratis A. Hch. Rietzschel, G. m. b. H. Optische Fabrik, München.

# Bayerische Hypothekenund Wechsel-Bank.

Freitag, den 1. Mai 1908, vormittags 8 Uhr, findet im Bankgebäude, Promenadestrasse No. 10, Zimmer No. 37, in Gegenwart des Kgl. Notars Hrn. Oskar Schmidt in München

### die 87. öffentliche Verlosung

unserer Pfandbriefe statt.

Die Verlosungsliste wird im deutschen Reichsanzeiger, in den sämtlichen Kreisamtsblättern des Königreichs Bayern sowie in einer Reihe anderer Blätter veröffentlicht.

München, im April 1908.

Die Bank-Direktion. Abteilung für Hypotheken.

### Die Die

Buch u. Kunstdruckerei der Verlags. anstalt vorm. 6.1. Manz · München

> übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Art , Differ, tationen / festschriften und diplomen und hält fich zur Übernahme fämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

### Tabernakel

Opferkasten, Geldschränke in nur bester Ausführung Bern. Rosemeyer Lingen a. d. Ems.



Sommersprossen entferntnur GremeAlice ineinigen Tagen. Wenn Sie auch alles Mögliche o. Erfolg angewandt, machen Sie einen letz-ten Versuch mit Greme Alice, es wird Sienicht reuen!

Franco M.2.70. (Nachn. 2.95). Zahlreiche Dank-schreiben. Diskreter ersand nur allein echt durch die

Königl. Stern-Apotheke, Cassel.



hrs-Neuheiten



# Bad Brückenau - Hotel Füglein

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdensimmer. — Hübscher = Garten. =

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens. Restauration zu jeder Tageszeit, - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. - Das Haus ist das ganze = Jahr geöffnet. =

Dr. Wigger's Kurheim Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nerven leidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

sur- und Basserheilaustalt Bad Thalkirchen-München. Sommer n. Binter viel bes. Groß. Kark. Mod. Einrichtung. Auss. Brosp. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Uerzte.)

Sarmisch-Fartenkirchen, Solet und Fenston Sounenbickt (baber. Hoch-gebirge). Bind- und staubgeschützt. Großartigen Blick auf die Augleitze und Umgebung. Schattiger Garten. Kahnsahrt. Eigene Badeanstalt. Baltons.

Dr. Lochbrunners Sanatorium, München-Thalkirchen, Maria-Einsiedelstr. 12. Prosp. frei. Hers u. Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron. Krankheiten.

Luftkurort . Bergmanns Wasserheilanstalt Cleve.

System Knelpp. Prospekte gratis Dr. Bergmann, fr. Badearzt in Wörishofen.

Onig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtelgebirge) 520 m tl. d. M. —
Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbad. — Elektro-Hydrotherapie,
Gymnastik, Massage usw. — Hervorragende Erfolge bei Blutarmut, Herz- und
Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischias, Gicht, Rheumatismus usw. — Salson
Est 15 Mai Prospekt kostenlos.

Dr. med. Becker-

Die Franziskanerbrüder auf St. Marienwörth empfehlen ihr der Neuzeit entsprechend eingerichtetes

Kur- und Krankenhaus

(mit Dampfheizung, elektrischem Licht, Lift etc.) zur Aufnahme von Herren und Knaben. Gesunde Lage mit grossem Park. Vorzitgliche Läche. Sämtliche Bäder im Hause. Täglich hl. Messe. Das ganze Jahr geöffnet. Prospekte gratis durch

🛂 **Z**aperisches Reisebureau Schenker & Co. Munden, Fromenadeplat 16.

Frankfurter Zeitgemässe Breschüren. Vom 27. Band bisher er-

schienen:

Heft 1: Eine Wunderheilung der Neuseit. Eine Herausforderung an die moderne Wissenschaft. Von einem Freunde der Wahrheit. — Heft 2: Clemens August Freiherr Droste zu Vischering. Ein Lebensbild von H. Kipper. — Heft 3 und 4 (Doppelheft): Moritz von Schwind. Studie von A. Nideck. — Heft 5: Die meue Weltperiode, Zeitgeschichtliche Betrachtungen von Dr. Richard v. Kralik. — Heft 6: F. W. Grimme. Ein Gedenkblatt zu des Dichters 80. Geburtstage von F. Wippermann. — Heft 7: Die Denkwürdigkeiten des Kardinals Bartholomaeus Pacca. Aus dem Italienischen übersetzt und mit Begleitnoten herausgegeben von Dr. theol. et phil. Albert Sleumer, — Preis des Heftes 50 Pfg., Preis des Bandes (12 Hefte) mit Porto 4.60 Mk. bei allen Buchhandl., sowie auch direkt vom Verlag

Dr. Euteneuer's Kuranstalt.

Aufnahme von Kranken und Erholungsbedürftigen jeder-zeit. — Aust.-Leiter Dr. Kemper, Spez.-Arzt für innere Krankheiten.

Bad Lippspringe i. Westf.

(Rahnstation.)

Das unter Leitung von katholischen Ordensschwestern aschende

Erholungsheim St. Marien

in gesundester Lage direkt am Tannenwald, hat mit dem 1. April d. J. auch ein

Kinderheim

eröffnet und hält sich Eltern und Aerzten bestens empfohlen. Anmeldungen richte man an die

Oberin.

Prachtvoller Frühjahrs -Aufenthalt

FELDAFING am Starnbergersee. 122 Frühjahrs - Aufenthalt

Elisabeth

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5.- aufwärts. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung. Bes.: 6. Kraft.

Stoffe zu Kirchenparamenten, Fahnen. Fertige Gewänder etc.

Nur durchaus solide preiswürdige, selbstgefertigte Fabrikate in Handweberei.

F. J. Casaretto, Crefeld, Sudwall 80

Soeben find erschienen

Magna peccatrix. Roman aus der Zeit Christi von Anna Freiin von Krane Geheftet Mk. 5 .- Gebunden Mk. 6 .-.

Die erhebende Geschichte der Bugerin Maria Magdalena liegt diesem Roman zugrunde. Steein von Krane hat in ihren im vorigen Jahre von mir verlegten Chriftus-Erzählungen "Vom Menschensohn" bereits gezeigt, daß sie biblische Stoffe meiterhaft und durchaus würclig im Zoman zu behandeln weiß. Tatscholich int dieser neue Zoman ein Kunstwerk erften Ranges, das den Dergleich mit anderen, chinden Werfen (Quo vadis und Ben hur) nicht zu schen braucht — im Gegenteil, dieselben weiten Seserfreise rasch für sich gewinnen wird.

Schwester Hlexandrine. Uon der französischen Akademie preisgekrönter Roman von Champol. Genehmigte Uebertragung.

Geheftet Mk. 3.—. Gebunden Mk. 4.50.

Der Kulturtampf in Frankreich und die rüdsichtslofe Aushebung der Klöser bilden den Hintergrund dieses spannenden Romans. Im Mittelpunkt der Handlung fleht die im Wohlten unermüdliche Schwester Alegandrine, die auch noch nach der Schließung der Providence ihre armen und kranken Schüllinge nicht verläßt, dis sie zusammenbricht und vom Code überraicht wird. Wir erleben das ganze Elend, das durch das unfinnien Vorgeben der französischen Regierung angestistet worden ist und das terffend durch den ichmerzslichen Ausrus for grauen Schwester gekennzeichnet wird: "Weil die Schwestern aus ihrem heim gejagt werden, geschieht den Aimen das gleiches"

Der Roman ist eine hervorragende Leistung und seine Preiskrönung durch die Akademie wohlverdient.

Aus unseren Tagen. Koman neuer awer uns den familien-Erinne-Inhalt: Aus unseren Tagen. Aus den familien-Erinnerungen des Grafen Morig Biefendal. Der häßliche Cag. Geheftet Mk. 3 .-. Gebunden Mk. 4.50,

Verlag von J. P. Bachem in Köln. — Durch jede Buchhandlung.

:: St. Bonifatiushaus

Beste Verpflegung, freundliche Zimmer. Kapelle im Hause.

Näheres durch die Oberin.

**NEU!** 

Auto-Hektograph

Neueste Erfindung, 50—70 Abzüge produzierend. Unentbehrlich für Wirte und Geschäftsleute. Preis 5 Mk. Anweisung gratis. Nehme gerne retour, falls nicht

Versandgeschäft **.Germania.** Witten a. d. R. I.

Universitätsstudent (stud. phil.) 21 Jahre alt, sucht der Ausbildung halber Stellung in einer kath. Verlagsbuchhandlung (Zeitschriftenverlag bevorzugt). Anfr. an die "Allg. Rundschau", München unter H. Mii. 107.



### Bayerische Versicherungsbank, Aktiengesellschaft, vermals Versicherungsanstalten der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank, Münehen.

Gewinn- und Berluft-Bechnung fur das Jahr 1907.

| 7. zum Fonds für Bensionen und Unterstützungen " 40,000 — 8. Bortrag auf neue Rechnung " 56,189.03 1'171,189 | A. Einnahmen. Feuer- und Einbruchdiebstahlversicherung Lebensversicherung Unfallversicherung | 99'287,123 69<br>1'914,426 97 |  | 901. 650,000.—<br>" 55,000—<br>" 80,000.—<br>" 80,000.—<br>" 30,000.—<br>" 100,000.—<br>" 50,000.—<br>" 30,000.—<br>" 40,000.— | 11'323,575 9 99'106,718'3 1'794,056 8 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|

| ,                                                                                                                                                                                                                                         | 113'395,540 20                                                                                  |                                                                                                                         | 113'395,540,20                      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Bisanz am 31. Dezember 1907.                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                         |                                     |  |  |  |  |  |  |
| A. Aftiva. I. Wechiel der Aftionäre oder Garanten                                                                                                                                                                                         | 1'964,357 59<br>77'033,964 12                                                                   | I. Aftien= oder Garantielapital                                                                                         | 10'000,000 —<br>1'000,000 —         |  |  |  |  |  |  |
| IV. Wertpapiere V. Borouszahlungen und Darlehen auf Bolicen VI. Guthaben: 1. bei Bankhäusern 2. bei anderen Versiches                                                                                                                     | 8'36 <b>7 6</b> 86 87                                                                           | per utition                                                                                                             | 450,000 —<br>81 <b>'2</b> 12,655 63 |  |  |  |  |  |  |
| rungsunternehmungen Mt. 319,393.43  VII. Geftundete Brämien  VIII. Rückständige Zinsen und Mieten  IX. Ausstände bei Generalagenten bezw. Agenten  X. Kückstände der Bersicherten  XI. Barer Kassenbeltand  XII. Inventar und Drucksachen | 6'524,835   48<br>1'441,628   07<br>827,062   76<br>1'339,801   89<br>7,150   68<br>84,308   69 | 1. Feuerversicherungen                                                                                                  | 6'232,358 11                        |  |  |  |  |  |  |
| XIII. Kautionsbarlehen an versicherte Beamte XIV. Constige Aftiva (barunter Mf. 382,270.—                                                                                                                                                 | 2,060                                                                                           | 3. Lebensversicherung                                                                                                   | 802,327 41                          |  |  |  |  |  |  |
| nach" § 58 B. A. G. hinterlegte Wertpapiere)                                                                                                                                                                                              | 404,418 69                                                                                      | VII. Gewinnreserve der mit Gewinnanteil Bersicherten der Lebenss-<br>versicherung<br>VIII. Sonstige Reserven, und zwar: | 4'784,911 18                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | 1. Fenerversicherung:                                                                                                   |                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | angelegte Dividendenbeträge                                                                                             | 3'171,403 66                        |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | IX. Guthaben anderer Bersicherungs-Unternehmungen X. Barkautionen                                                       | 273,934 49<br>92,732 06             |  |  |  |  |  |  |
| ·                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 | waltungskoften pro 1907 . 9,651.65 4. Fonds f. Bensionen und Unterstützungen . 518,363.02 5. Borausbezahlte Brämien     | 579,046 37<br>1'171,189 03          |  |  |  |  |  |  |
| Gesamtbetrag                                                                                                                                                                                                                              | 109'770,557 94                                                                                  |                                                                                                                         | 109'770,557 94                      |  |  |  |  |  |  |

Kase hochfeine Holländer, schmackhaft. schnitt-Ware, 10 Pfd. - Pr.

Postk. 3,20 Mk.

Nordisches Versandhaus Kiel.

# ·Schwitzapparate



Versende gegen Mk. 12.— franko 12 Fl. Ahrbürgund Paul Sob

der seinem Sohne Tast ihm eine Privatbuchfi die zwei Jahre auszu-tisch und übersieht Handelslahren Bezugspreis: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon.
M. 1.60, I Mon. M. 0.80)
bei der Poft (Bayer.
oofberzeichnis Ar. 16.
derr. Zeit.- Drz. Ar. 1012),
t. Buchhandelu. b. Derlag.
orobenummern fostenfrei
burch den Derlag.
Redaktion, Expedition
u. Verlag: München,
Dr. Hrmin Rausen,
Cattenbachstraße 1a.
— Celephon 3860.

# Allgemeine Rundschau

Inferate: go A die 4 mai gesp. Kolonelyeile; b. Wiederholung. Badatt. Rehlamen doppelter Oreis. — Beslagen nach Uedereinfunst. Nachdruck von Artikeln, feutiletone und Gedichten aus der "Hilg. Rundsdau" nur mit Genehmigung des Verlage gestattet. Huelleserung in Leipzig duch Carl fr. fielscher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

**№** 17.

München, 25. April 1908.

V. Jahrgang.

### Der Reichskanzler über die überhandneh= mende Unsittlichkeit in Wort und Schrift.

pas "Deutsche Abelsblatt" berichtet in Nr. 15 vom 12. April: Gemäß Beschluß bes letzten Abelstages hatte der Borstand in einer Eingabe (vom 16. März 1908) den Herrn Reichstanzler gebeten, zu veranlassen, daß balbtunlichst:

- "1. Das deutsche Reichsstrafgesethuch durch Aufnahme von Bestimmungen ergänzt werde, durch welche die Urheber und Berbreiter öffentlicher Preßerzeugnisse, in denen die Sittlichseit durch Wort oder Bild verlett oder gefährdet wird, mit Gefängnisstrafe bedroht werden.
- 2. Der § 184 des Strafgesethuches dahin verschärft werde, daß die daselbst vorgesehene Zulässigkeit der bloßen Geldstrafe sortfällt."

Daraufhin ift bem Vorstande unter dem 31. v. Mts. vom herrn Reichstanzler nachstehender Bescheid zugegangen:

Von dem mir mitgeteilten Beschlusse des XXVII. Abelstages vom 12. Februar d. Is. habe ich mit Interesse Kenntnis genommen. Die Deutsche Abelsgenossenschaft kann sich versichert halten, daß die Bestrebungen, welche auf die Bestämpfung der Unsittlichkeit in Wort und Bild gerichtet sind, meine volle Anerkennung sinden, und daß ich auch in der Folge gern bereit din, sie nach Möglichkeit zu sördern.

In dieser Richtung hat auch die Reichsgesetzgebung bisher schon einzuwirken gesucht. Durch das unter größen parlamentarischen Schwierigkeiten zustande gesommene Gesetz vom 25. Juni 1900 ist eine Neuregelung der Materie ersolgt, die gegenüber dem früheren Rechtszustande zu einer nicht unwesentlichen Verbesserung der Strasbestimmungen gesührt hat. Gerade der § 184 des Strasgesetzbuches ist durch eine Ausdehnung der Strasbesteit auf bloße Vorbereitungshandlungen zur Verbreitung unzüchtiger Schristen erheblich erweitert worden und auch die dort angedrohten Strasen haben eine beträchtliche Verschürfung ersahren. Dadurch sollte ermöglicht werden, gegen die Verbreitung unzüchtiger Schristen schon in einem früheren Stadium einzuschreiten und auch schwerere Ausschreitungen mit der gebührenden Strenge zu ahnden.

Db das geltende Recht mit Rücksicht auf die bei der Anwendung jener Vorschriften gemachte Ersahrung im Interesse der Bekämpsung der Unsittlichkeit einer weiteren Ergänzung bedarf, wird bei der bereits in Angriff genommenen Revision des Strafgesehuches von neuem in Erwägung genommen werden. Ich habe Anordnung getrossen, daß die mit der Ausarbeitung eines vorläufigen Entwurfs für ein neues Strafgesehbuch betraute Rommission von den Vorschlägen in dem Beschlusse des XXVII. Abelstages Mitteilung erhält.

Einen burchgreifenden Erfolg ber Bestrebungen, die auf eine Besserung der vorhandenen Uebelstände hinztelen, tann ich mir übrigens nur versprechen, wenn die öffentliche Meinung sich mehr und mehr ber schweren Schäden bewußt wird, die insbesondere der heranwachsenden Jugend aus der überhandnehmenden Unsttlichteit in Schrift und Bild drohen. Ich begrüße es daher, wenn die Deutsche Udelsgenossenschaft sich

auch weiterhin zur Aufgabe stellen will, in diesem Sinne auf die öffentliche Meinung einzuwirken.

Soweit der Bericht des "Deutschen Abelsblattes". Zu dem durch Sperrdruck hervorgehobenen Schlußpassus des Reichstanzlers sei die Kandbemerkung gestattet, daß die öffentliche Meinung, soweit sie gleich der Deutschen Abelsgenossenschaft im Einung, soweit sie gleich der Deutschen Abelsgenossenschaft im Enufgaben der Staatserhaltung und der Volkswohlsahrt im christlichen Sinne unterstreicht, über die hier in Frage stehenden surcht baren Schäden längst einig und im klaren ist. Derjenige Bruchteil der "öffentlichen Meinung" aber, der disher unter dem unheilvollen Einsuße einer Richtung stand, die auf parlamentarischem und politischem Gebiete am kürzesten durch den Namen Dr. Müller-Meiningen (Hos) gekennzeichnet ist, dürste der "Einwirkung" des Reichskanzlers vielleicht zugänglicher sein wirkung" des Reichskanzlers vielleicht zugänglicher sein wertende der Haupthem Abelsgenossenschaft. Diese dem Reichstanzler zurzeit sehr nahestehenden Rreise waren und sind bis zur Stunde der Haupthem Melikangen auf diesem Gebiete. Und was nützt schlichen Bestrebungen auf diesem Gebiete. Und was nützt schlichen Bestrebungen auf diesem Gebiete. Und was nützt schlichen Meinung, wenn eine sich schnurstracks widersprechende Jurisdistion fortgesetzt die öffentliche Meinung verwirrt, und wenn sich an den wichtigsten Stätten der Justiz Richter sinden, deren Sprüche den Prosessischen Stätten der Justiz Richter sinden, deren Sprüche den Prosessischen Ubsahen dier liegt das Hauptübel.

Im übrigen dürsten noch mehrere Jahre darüber ver-

Im übrigen dürsten noch mehrere Jahre darüber vergehen, bis die Strafrechtsreform durchgesührt und in Bollzug gesetzt sein wird. Sollen und wollen die berusenen Organe des Staates die surchtbaren Krebsschäden mit ossenen Augen dis zu jenem Zeitpunkte weiterwuchern lassen? Kann eine geistige, eine sittliche Pest nicht weit verhängnisvollere Folgen haben als leibliche Pestepidemien, gegen die man stets mit Notmaßnahmen einschreitet? Oder sind die "berechtigten Interessen" der Pornographenzunst kostwaren als die Erhaltung der sittlichen und körperlichen Krast und Gesundheit der Jugend und des Bolses? Warum entscheidende Schritte gegen ein so handgreisliches Unheil immer wieder vertagen und ad tabulas graecas verschieden? Selbst der gute Ruf des Deutschen Reiches leidet darunter, daß heute mit Recht gesagt werden kann, Deutschand marschiere auf dem Gebiete der pornographischen Krodustion an der Spige. Der Schreiber dieser Zeilen hat in den jüngsten Wochen Gelegenheit gehabt, im ganzen Mittelmeergebiet zahlreiche Städte Südösserreichs, Italiens, Siziliens, selbst Griechenlands zu durchstreisen. Ueber die allgemeinen sittlichen Zustände dieser Säddte und Länder soll sein Urteil gefällt werden. Aber die Tatsache und Länder soll sein Urteil gefällt werden. Aber die Tatsache und Länder soll sein Urteil gefällt werden. Nier die in die in die statsachen habe ich schamlose Wirden und Sangen sit der und Darstellungen mit einer solchen Ungeniertheit und Selbst verständlicheit in öffentlichen Schaufensten. Vierständlicheit in öffentlichen Schaufensten zus gestellt gesehen, wie das jeht in Deutschland gang und gäbe geworden ist. Im Austande würde man uns ossen ins Gesicht lachen, wenn wir zur Beschönigung des bis zeht vielsach beliebten Gehen und Geschehenlassens die Behauptung wagten, die Staatsgewalt sei dagegen zurzeit vielsach machtlos und misse warten, die das gere der allgemeinen Strassesoren und geschehen ein andermal!

Dr. Otto v. Erlbach.

### Die Uuserwählten.

Carl von Wartenberg, Oberstleutnant a. D.

Den Deutschen Reichstag bilden die Erwählten des Bolles. Sind diese aber auch die Auserwählten? Man muß es bezweifeln. Wie wenig würdig benahm fich der Reichstag in bem Konflitt zwifchen dem Abgeordneten Herrn Gröber und ben Bertretern der Breffe auf der Journalistentribune! Richt sein Berdienst war es, daß er nach acht Tagen beendet wurde. Hätte Fürst Bulow nicht das Bedürfnis empfunden, in der Beratung des Etats des Reichstanzleramtes fich in den üblichen Phrasen über Fragen der auswärtigen Politit zu ergeben, und hatte er hierzu nicht der Unterftugung der Herren auf der Journalistentribune bedurft, die seine Banalitäten zu allgemeiner Bewunderung in die Welt hinaustragen sollten, ich wette, der Konstitt würde noch eine weitere Boche angedauert haben.

Noch weniger wahrte das "hohe Haus" den Charafter der Auserwählten in jener Sitzung, in der ein Abgeordneter der außersten Linken die emporende Behandlung von Mannschaften bes Beurlaubtenstandes erneut zur Sprache brachte. Nicht Gebilde der Phantafie führte er vor, indem er erzählte, wie man auf dem Truppenübungsplat in Bestfalen in ber Senne mit ihnen umgegangen war. Der Bertreter ber preußischen Heeresverwaltung mußte bestätigen, daß die Reserbiften und Landwehrleute weit über das zuläsfige Maß angestrengt und von einzelnen Offizieren in unerhörter Beife beschimpft worden waren. Wie nahmen aber die Auserwählten die Aus-führungen des oppositionellen Redners auf? Run, als er die Schimpswörter aufgählte, die die Mannschaften über fich hatten ergehen lassen mussen, die die katteningasten noet sind gattett da gab es im "hohen Hause" ein fröhliches Lachen, da vergnügten sich die Herren Bolksvertreter, um den Ausdruck des äußerst zuverläffigen Berichterstatters eines unserer angesehensten Blätter zu gebrauchen, geradezu "toniglich". Wer noch nicht eines jeden Gefühls für Sitte und Anstand verlustig gegangen ift, wollte seinen Augen nicht trauen, als er solches zu lefen befam. Den Männern, benen das deutsche Bolt die Bertretung seiner Rechte und Interessen ben Gewalthabern gegenüber anvertraut hat, ist es ein "töniglicher" Genuß, zu hören, wie die Verteidiger unseres Vaterlandes, die das Gesetz zur abermaligen Uebung im Wassenhandwert einberusen hatte, bei der Erfüllung dieser wahrhaftig nicht leichten Pflicht in wehrloser Lage beschimpft

wurden. Gigentümlich geartete Leute, diese Volksvertreter! Es ist dringend zu wünschen, daß das "tönigliche" Lachen des Reichstags auch zur Kenntnis aller unserer Mannschaften des Beurlaubtenstandes gelangt. Auch sie haben in weit überwiegender Mehrzahl die vergnügten Herren bei der letzten Wahl mit ihrem Bertrauen beehrt. Wenn es wieder einmal jum Wählen kommt, werden sich unsere Reservisten und Landwehr-leute dann sicherlich die Männer, die um ihre Stimme bitten, etwas näher ansehen und nur solche von ihnen in den Reichstag fciden wollen, die nicht nur ein lebhaftes Gefühl für den deutschen Soldaten angetanen Schimpf, sondern auch den Mut besitzen, biefes Gefühl in der deutlichsten und schärfsten Form nach oben bin jum Ausbruck ju bringen, Manner, die Ermählte und Ausermählte zugleich find.



### Weltrundschau.

frit Nientemper, Berlin.

Beamtengefes, Gehaltsvorlagen für Geiftliche und Lehrer in Bayern.

Dem bayerischen Landtag ift am Karfreitag der Entwurf eines Beamtengesetzes zugegangen, welches im ganzen 230 Artifel enthält; ferner eine Denkschrift über die Ausbesserung des Einkommens der fatholischen und protestantischen Beiftlichen; endlich eine Dentschrift über die Aufbesserung der Bolfsschullehrergehalte und die damit zusammenhängenden Fragen. Der gesamte Mehrbedarf für Aufbefferung des Sintommens der fatholischen und protestantischen Beiftlichen beträgt 3'800,750 M. Der gesamte Mehrbedarf zugunsten des Lehrpersonals an den Bolksschulen für 1909 beträgt 4'450,000 M.

Das Beamtengeset ift die wesentliche Erganzung bes bor einigen Bochen erschienenen Gehaltsregulative ber einschlägigen Die Aufbefferung der Geistlichen beschrantt Berufstategorien. fich auf die eigentlichen Seelforgsgeiftlichen, die ber Lehrer baut bas Schulbedarfsgefen von 1902 durch Erhöhung und Verdichtung der Alterszulagen weiter aus.

Der Reichstangler im Batifan.

Wer die offiziösen Auslassungen über die Audienz des Fürsten Bulow beim Bl. Bater verfolgt, empfängt ben Gindrud, bag man gar zu gern ben Batitan gegen bas Bentrum ausspielen möchte. Es hat fich aber gezeigt, daß diese Trauben etwas zu boch hängen. Die Unterredung hat gerade benjenigen Abschluß gefunden, den die Bentrumspresse vorausgesehen hatte: die Stellung des Bentrums zu der gegenwärtigen Regierung im Deutschen Reich und in Breugen ift eine innerpolitische Angelegenheit, in die sich der Hl. Stuhl nicht einmischt. Wir dürsen darauf him weisen, daß bereits in der vorigen Nummer der "Allgemeinen Aundschau" auf Seite 257, vor der Audienz, derselbe Grundsat hier als selbstverständlich hingestellt worden ist. Streng genommen bätte Fürst Bulow bas parteipolitische Thema überhaupt nicht anschneiben sollen. Er hat aber vorgezogen, über bie ausgesprocene tirchliche Angelegenheit der Besetzung des Gnefen-Bosener Erz-bistums sowie über die Polenfrage überhaupt diplomatisches Stillschweigen zu beobachten, dagegen die fogenannte Bentrums. frage anzuschneiden. Das Ranzlerorgan, die "Nordd. Aug. 3tg.", berichtet darüber in der Wochenrundschau in folgender Form:

"Ebenso können wir bestätigen, daß die Oppositionsstellung ber Bentrumsfraktion im Laufe der Unterhaltung gestreift worden ift, jedoch nur in dem Sinne, daß beide Teile, der Reichskanzler wie der Batikan, es nicht als ihre Aufgabe betrachten, die weitere Haltung der Zentrumsfraktion irgendwie zu beeinstussen. Es herrschte vielmehr Uebereinstimmung dahin, daß es dem Zentrum selbst überlassen bleiben müsse, ob es in seiner gegenwärtigen Stellung verharren wolle, die durch tatholische Interessen jeden

falls nicht geboten und ebensowenig zu erklären ist." Aus der letten Wendung klingt schon sehr deutlich das Bestreben heraus, die "katholischen Interessen" gegen das Zentrum auszuspielen. Noch beutlicher wird das durch folgende Sape des offiziösen Blattes:

"Bapft und Kurie tonnen sehr wohl, und zwar im Gin-klang mit den Wünschen unserer Regierung, sich jeder Einwirkung auf die Zentrumspolitik enthalten und tropdem die Empfindung haben und auch äußern, daß die Abstimmung der Zentrumsfraktion vom 13. Dezember 1906 und andere seitdem hervorgetretene Einzelheiten der Fraktionspolitik vom Standpunkt der tatholifchen Interessen nicht als Muster politischer Beisheit anzusehen find. Die Zentrumspresse wurde ihre Leser täuschen, wenn fie in ihnen den Glauben zu unterhalten versuchen wollte, bak die Bolitik der Fraktion seit dem 13. Dezember 1906 Seiner

His die Politit der Kurie Freude bereite."

In rei memoriam geben wir diese Austassungen wörtlich wieder, da sie beweisträftig sind für den Versuch der Regierung, bie politifche Saltung einer beutschen Bartei gu beeinfluffen durch die Vorspiegelung von "tatholischem Interesse" und von angeblichen Stimmungen im Batitan. Es wiederholt fich ein mehrmaliger Berfuch bes Fürften Bismard. Als 1871 die Zentrumsfraktion soeben fich gebildet hatte, wurde durch Bermittlung des bayerischen Gesandten Grafen Taufftirchen alsbald bem Sl. Stuhle suggeriert, daß die Eriftenz diefer oppositionellen Partei die katholischen Interessen gefährde. Als gegen Ende der siebziger Jahre die Berhandlungen mit dem Nuntius Masella in Sang tamen, erklärte die beutsche Regierung, die Berftandigung mit dem Hl. Stuhle wegen der Maigesehe habe für fie wenig Wert, wenn Rom den Ginflug auf die Haltung des Zentrums in Abrede stelle. Und als 1887 der aditus ad pacem fich auftat, spielte Fürst Bismard die "tatholischen Interessen" in Rom aus zu dem Zweck, durch den H. Stuhl das Zentrum zur Annahme des Septennatsgesetzes zu bewegen. Alles schon dagewesen. Die Frage, um die es sich damals und jetzt handelte, ist die: Soll das Zentrum sich zur charakterlosen Liebedienerei gegen: über der Regierung bestimmen lassen, wenn man die "kathovon Buderbrot Die Bählerschaft Methode von Intereffen" nach lischen ber Beitsche" in Anwendung bringt? oder bes Bentrums hat diese Frage, als ein Mächtigerer fie stellte, schon mehrfach in voller Sinmutigkeit und Entschiedenheit beantwortet, und zwar in dem Sinne: Unser staatsburger-liches Recht lassen wir uns nicht durch ein Linsenmus abkaufen



noch durch Drohungen mit Entziehung des Linsengerichts abpreffen. Wir wollen die religios-fittlichen firchlichen Intereffen ichuten, aber nicht bloß die tatholischen, sondern die des ganzen Christentums, und nicht auf dem Wege des Bettels, sondern durch zielbewußte Entfaltung unserer Kräfte im tonstitutionellen Staats. leben und im Kulturleben der Gegenwart überhaupt. Darum halten wir in rauben wie in guten Tagen an ber Bentrumspartei, die außer den religios-fittlichen auch unsere politischen Intereffen vertritt.

Bei den Wahlen vom Januar 1907 hat ja der Blod einen numerischen Erfolg errungen, aber nicht über das Zentrum. Dessen Bählerschaft war sich trot aller Versuche der Frresührung und Verwirrung sofort klar darüber, daß es auf die Lähmung bes im Bentrum organifierten Bolfsteils abgesehen sei. Daher dieser Widerstand von elementarer Bucht und zäher Ausdauer, der einen wahren Triumph des Zentrumsgedankens her-beiführte. Es mutet uns nicht sehr männlich an, wenn die Offiziösen die Sache so barstellen wollen, als ob das Zentrum in dem Abwehrlampf gegen die neuere Koalition seiner Gegner sich leiten laffe von kleinlicher Animofität gegen die erhabene Person Gr. Durchlaucht. Wenn ein Nachfolger Bulows Diefelbe Politik treiben wollte, wurde das Bentrum diefelbe Haltung ihm gegenüber bewahren. Den negativen Personentultus haben wir nicht einmal zu den Zeiten des gewaltigen ersten Kanzlers getrieben; jest ist die Bersuchung dazu wirklich minimal. Die Person ift nichts, die Sache alles. Darum wird es dem Reichs lanzler auch nicht viel helfen, wenn die Offiziösen dem Fürsten Bülow eine schöne Zensur aus dem Batikan anzurühmen juchen. In Kurienkreisen, so heißt es da, werde besonders an-erkannt, daß Fürst Bülow sich nicht abhalten lasse von der Erfüllung der Pflichten an der Spise eines paritätischen Staats-wesens, und der "sehr herzliche" Empfang liefere den Beweis, daß der Papst und der Kardinalstaatssetretar den Fürsten Bülow nicht als "Feind der tatholischen Kirche und der tatholischen Interessen" betrachte. Die Zentrumspresse behauptet auch teineswegs, daß Fürst Bulow bereits einen neuen Kulturkampf begonnen habe. Sie weist nur barauf hin, daß zu der neuen, alleinherrschenden Regierungspartei auch die Kulturkämpfer als integrierender Teil gehören und daß darin eine Gefahr für den konfessionellen Frieden liege, daß ferner die haka-tipische Politik, von der man in Kom vorsichtig geschwiegen hat, die katholischen Interessen bedroht, und daß endlich in Breußen die bisherige Kirchen- und Schulpolitik gesährete ist, wenn die liberalen Stühen des Blodkanzlers unter der Gunft der neuen Berhältnisse die Uebermacht bei den Bahlen erlangen. Bon diesen mittelbaren oder tünftigen Gesahren konnte man im Batikan nicht sprechen. Der Kanzler des Deutschen Reiches und Ministerpräsident von Preußen muß dort, solange die diplomatischen Beziehungen und die Hoffnungen nicht gebrochen find, in aller Ehre und Freundlichkeit empfangen werden. Bir wünschen aufrichtig, daß es noch recht lange so bleiben möge. Nur täten die Ossississen gut, dem seierlich verkündeten Grundsatz der Nichteinmischung des Vatikans in das politische Pauteileben auch selbst treu zu bleiben und Mattin gleichen Atem den Berfuch zu machen, die Söflichkeit des Batikans zugunften der Blocholitit auszuspielen. Glauben die Offiziosen, daß ihr Minister nicht ohne hilfe von jenseits ber Berge fertig werben tann? Die Bentrumspartei dagegen hat Selbstbewußtsein genug, daß sie sich auf die eigene Kraft verläßt, ohne auch nur den Versuch zu machen, das erhabene Oberhaupt der Kirche irgendwie dem Staube des politischen Parteigetriebes auszusepen.

Die orientalische Frage.

Die Ankündigung, daß Fürst Bülow in Rom keinen hochpolitischen Arbeitestoff vorfinden werde, hat sich nicht bewahr-beitet. Die alte Geburtsstätte ber beunruhigenden Fragen hat auch jest ihre Fruchtbarkeit bewährt. Ex oriente curae. Die italienische Regierung hat sich gerade während der Anwesenheit des deutschen Reichskanzlers zur Vorbereitung einer Flottendemonstration gegen die Türkei veranlaßt gesehen, und am Freitag hat der russische Minister des Auswärtigen in der Duma eine Rede über die orientalische Frage gehalten, die unter all ben üblichen Redeblumen eine nachhaltige Verstimmung wegen der österreichischen Sandschafbahn durchbliden läßt. Italien will sich irgendwo zwischen dem Aegäischen Meer und Kleinasien ein Faustpfand verschaffen, um die Aforte zu der bisber verlagten Genehmigung von italienischen Boftanftalten in der Türfei zu nötigen. Auch in Rugland herrscht frampfhafter Aftions. drana.

### Unwissenheit und Vorurteile vieler gebildeter Katholiken in religiösen und kirchlichen Dingen und Kragen.

Dr. J. hoffmann, Munchen.

er Gelegenheit hat, in verschiedener Stellung mit Ratholiten ber gebilbeten Stände in Beziehung zu tommen, wird bie Ersahrung machen, daß unter ihnen in Dingen, die das religiöse Leben sowie die Vergangenheit der Kirche und ihre heutige Lage berühren, sehr große Unwissenheit und sehr schlimme Vor-

urteile herrschen.

In Nr. 45 und 46 der "Allgemeinen Kundschau" vom Jahre 1905 haben wir die Ursachen für die Tatsache festgestellt, daß unfere Mittelschulen immer weniger religiöfe Charattere hervorbringen. Im folgenden wollen wir die Frage behandeln: Woher tommen die Unwissenheit und die Borurteile der gebildeten Ratholifen in firchlichen Dingen, und wie ift diefer betrübenden Erschei-nung in etwa abzuhelfen?

Boran liegt die Schuld? Geht fie auf die Mittelschule zurück ober liegt fie in der Zeit, nachdem diese ihre Tore hinter ben

Schülern geschlossen hat?

Auffallend muß es erscheinen, daß nicht felten auch gutgefinnte Ratholiten ben Anschein erweden, als ob fie auf eine weitergehende Unterweifung unferer Mittelschüler in der Religionslehre nur wenig Bert legten. Es tomme nicht fo febr auf bas Biffen an, als auf bas fittlich-religiöfe Handeln. Wir gefteben gerne gu, daß wir letteres gleichfalls entschieben für die Hauptsache halten, ohne jedoch ersteres gering zu schätzen. Auf das Wissen wird bas Leben sich aufbauen. Das Bort Karls bes Großen an Bischof Langulf bewahrt seine Geltung: Obgleich es mehr ist zu handeln als zu wissen, so muß man wissen, um handeln zu tonnen. Wer teine Kenntnisse hat, dessen religiöses Leben ist einer mächtigen Stütze beraubt; ein solcher Katholik wird weder sich noch anderen über seinen Glauben Rechenschaft zu geben vermögen; dieser ist kein obsequium rationabile (vernünftiger Gottesbienft).

Dabei reden wir keineswegs einer theologischen Ausbildung unserer Mittelschüler das Wort; sie sollen nicht Theologen en miniature werden. Zu betonen ist deshalb in unserem Unterrichte gerade dasjenige, was zum praktischen religiösen Leben gehört. Unter ben übrigen Bahrheiten müffen bann die Grundlehren bes Christentums bevorzugt werben, sowie diejenigen Tatsachen, beren Renntnis die Zeitverhältnisse fordern. Bon diesem Gesichtspunkte aus ift es sicherlich auch zu billigen, daß die Schüler aus ihrem Biffen in der Religionslehre und aus der Befähigung barüber Rechenschaft zu geben Roten erhalten und daß ihnen am Schluffe ihrer Studien an den Mittelschulen eine Prüfung ab.

genommen wirb.

Durch positives Bissen werden die Schüler befähigt, Angriffe auf ihren Glauben und das religiöse Leben abzuweisen, mogen biese bom Un. oder Jerglauben ausgehen. Auch lernen fie diese Vorstöge im voraus tennen. Es wurde in letter Zeit wiederholt bekannt, daß protestantische Religionslehrer an Mittelschulen ihre Schüler über den "Ultramontanismus" und feine "Berderblichteit" eingehend unterweisen, daß fie dieselben ihre Gedanten über die katholische Kirche usw. niederschreiben lassen. Diesen Spuren wird der katholische Religionslehrer allerdings nicht folgen und seine Zöglinge nicht zu einem solch fertigen Aburteilen über Anders. gläubige anleiten.

Belche Schulb an den mangelhaften religiöfen Kenntniffen gebildeten Ratholiken trifft etwa die Schule? Abgesehen von ber Religionslehre steht der ganze Unterricht im Dienste heidnischer oder boch profaner Ideen. In der Rlassiferlektüre und dem hierfür vorbereitenden Unterrichte wird feine Beziehung zu driftlichen und katholischen Gebanken hergestellt. In der Literatur und bei Behandlung der neueren Klassier werden falsche Auffassungen geradezu großgezogen; man bente an die historischen Dramen von Schiller, Goethe usm.; man vergegenwärtige fich Lessings Nathan den Beisen. So bildet fich im Geiste der jungen Leute ein Grundton aus, der mahrend ihres ganzen Lebens bei Beurteilung geschichtlicher Bersonen und Tatsachen die Dominante ausmacht. Auch tatholische Lehrer und Bucher, die als solche gelten wollen, tommen entweder selbst nicht über faliche Anschau-

ungen hinaus, tropbem fie einen guten Billen befunden, ober fie find aus Rudficht auf ben paritätischen Charafter unferer Anstalten fo zurudhaltend, daß fie die tatholischen Grundfäte völlig beiseite lassen. So liegt alle profane Unterweisung außer-halb ber religiösen Sphäre, und es barf bereits mit Genugtuung erfüllen, wenn fie nicht dirett eine falfche Auffassung tatholischen Lebens in Bergangenheit und Gegenwart begründet. Das Emporleiten des Unterrichts ins Gebiet der ewigen Bahrheiten der

Religion fehlt ganglich.

Dasfelbe gilt, vielleicht in noch höherem Grade, von der Lektüre der Schüler. Die Schülerlesebibliotheten unserer Anstalten tragen großenteils atatholischen Charafter. In "Monatsblätter für den tatholischen Religionsunterricht an höheren Lehranstalten" I., II. und III. Jahrgang wurde die Zusamwensetzung der Schülerlesebibliotheken an den westpreußischen Symnasien in statistische, paritätische und fritischer Beleuchtung gezeigt. In einer Reihe von Artikeln wurden zudem Broben aus manchen auch für tatholische Schüler bestimmten Büchern vorgelegt, die in der Seele der Jugend Abneigung, ja Berachtung gegen die Kirche hervorrusen müssen. Es wird hier sestgestellt, daß auf 100 evangelische Schüler etwa 310 evangelische Bücher, auf 100 latholische nur 40 latholische Bücher treffen (III. Jahrg. S. 89). Eine Untersuchung dieser Bibliotheten in Bayern durfte nach dieser Seite hin, wenn die unter geistlicher Leitung stehenden Anstalten ausgenommen würden, tein gunftigeres Resultat bringen.

Mit Dant ist es deshalb zu begrüßen, daß eine Verordnung des baberischen Kultusministeriums vom 23. Januar 1904 die Rektorate der Mittelschulen anwies, Bücher, die geeignet find, bas fittliche ober religiöse Befühl zu verlegen, aus den Schülerbibliotheten zu beseitigen und Sorge zu tragen, daß solche in Bukunft ferngehalten werben. Diese Bestimmung scheint nun nicht allerorts zu gefallen: verlangte boch bei ber neulichen Beratung des Kultusetats der liberale Abgeordnete Buttmann. bei der Auswahl der Bucher für die Schülerbibliotheten foll "die Schnüffelei" nach tonfessionellen und fittlichen Unftößlichkeiten unterlaffen werden. Man wird fagen dürfen, ben Beift ber Rirche, ihre großartigen Ginrichtungen und Tatig. keiten, ihre Berdienste um die Menschheit lernen die Schüler aus ben Lefebibliotheten unferer Unftalten wohl nur mangelhaft tennen.

Bie aber steht es mit der Lekture, die den Schulern das Elternhaus bietet? Wir kennen Familien, die den Anspruch erheben gut katholisch zu sein, in denen die Kinder zu Beihnachten oder zu anderen Festzeiten ausschließlich — nicht mit Absicht akatholische Literatur erhalten. Mit dieser nehmen fie unter ber Autorität der Eltern fast täglich Entstellungen und Berdachtigungen tatholischer Bergangenheit und tatholischer Sinrichtungen in fich auf. Dazu tommt noch eine auf gleichem Standpunfte stehende Tagespresse, von der nach Anschauung der Eltern die heranwachsende Jugend bereits Kenntnis nehmen muß.
Dieses ist vielsach die geistige Nahrung unserer Schüler.

Belche Entwidlung tann hieraus hervorgeben? Berden bie Dornen wohl Trauben tragen? Aber, wird ber Religionsunterricht nicht imstande sein ausgleichend und heilend zu wirken? Wohl wird der Religionslehrer manchem entgegenarbeiten und bei einzelnen Schülern auch einen positiven Grund legen können. Es bedarf hierzu allerdings Ausdauer und eines klaren Blides, um zu erkennen, wo die Wunde am flaffenosten ist.

Es lage nahe die Frage zu erörtern, ob die Lehrplane und die Lehrbücher diesem Bestreben des Religionslehrers Borschub leiften. Nur weniges fei bemerkt. Wir haben hierbei vorzüglich bayerische Berhältnisse im Auge, die benen in anderen Ländern ja im allgemeinen gleichen. Um notwendigsten ift eine gründ. liche Belehrung und Befestigung der Schüler in den Hauptwahr. heiten der Religion. Dem tragen Lehrpläne und Lehrbucher Rechnung. Doch enthalten die Katechismen auch manchen überflüssigen Stoff und sind in Form und Darstellung schwierig. Die größeren Lehrbücher leiden zudem daran, daß sie allzusehr die schulgemäße formelle Bollständigteit erstreben. Damit aber bleibt zu wenig Raum übrig zur besonderen Bervorhebung deffen, was die Zeitverhältnisse zu besprechen fordern. Indes sei ausdrücklich mnerkannt, daß sich auch hierin eine Wendung zum Befferen angebahnt hat.

hauptfächlich aus ber Geschichte wird die Kirche bekampft; darum müßte ihr an unseren Mittelschulen besondere Aufmerksamkeit zugewandt werden. Doch gerade fie findet im Lehrplane zu geringe Berücksichtigung. Der Rest der Reli. gionsstunde, wenn ein solcher bleibt, kann ihr ge-widmet werden. Sie erheischt zudem eine ganz eigene Be-

handlung. Nicht kann es darauf ankommen, möglichst viele Einzelheiten dem Schüler vorzulegen; diefe werden bald fpurlos feinem Gebächtniffe entschwinden. Es muffen vielmehr jene Tatfachen und die großen Gesichtspunkte ausgewählt werden, die eine Berteidigung der Kirche bilden gegen Anschuldigungen und die ihre Tätigkeit ins richtig Eicht sehen und ihre grundlegenden Institutionen als im göttlichen Plane gelegen zeigen. Dieses halten wir für ein ganz wesentliches Moment in der Lehrtätig. feit bes Religionslehrers an Mittelschulen. Dabei ergibt fich für ihn gang von selbst die Gelegenheit, die Behandlung firchlicher Berhältnisse und Personen, die im übrigen Unterricht Blat greift, heranzuziehen, fie eventuell zu berichtigen und dem Bilde von ber tirchlichen Bergangenheit einzufügen. Damit wird auch eine teilweise Konzentration des gesamten Unterrichtes geschaffen, deren Mangel ja ein wesentlicher Schattenpunkt in unseren heutigen böberen Lehranstalten bildet.

Es ist dieses gewiß teine leichte Aufgabe für den Religions. lehrer. Besteht wohl Hoffnung auf ihr Gelingen ? Die Umftande werden hier entscheiden Es tann bas Gestrüppe zu viel und zu tief gewurzelt fein, als daß es bei der geringen Beit, die zur Berfügung fteht, völlig ausgerottet werden tonnte; vielleicht verbirgt es fich auch vor dem Religionslehrer, daß er es gar nicht kennt. Ift dasselbe gar icon von frühester Beit im Elternhause gepflanzt worden, dann wird seine Stimme meistens die Stimme bes Rufenden in der Bufte fein. Diefe Schüler werben in dem Bertreter ber Rirche nur zu leicht den Advocatus feben, der pro domo fpricht und beffen Aufgabe und Pflicht es ift, die Rirche zu verteidigen. Gegen etwaige Migbeutungen fei ausdrudlich bemerkt, daß der Ratechet bei Löfung diefer Aufgabe es als eine erfte Forderung ber Raba-gogit ertennt, in teiner Weife das personliche ober wissenschaftliche Ansehen irgend eines Erziehungsfaktors zu beeinträchtigen. Renntnis und richtige Auffassung der christlichen Religion

werden wohl bei gar manchen Mittelschülern gering bleiben, weil fie gleichgültig find oder weil fie zudem bereits durch fittliche Vergeben, denen fie anheimgefallen, ober burch schlechte Gesellschaften, in beren Nepe fie geraten find, für die Bahrheit unempfänglich wurden. Auf viele paßt das Wort der Schrift: "Der finnliche Mensch aber faßt nicht, was des Geistes Gottes ist; denn es ist ihm Torbeit und er kann es nicht verstehen, weil es geistig beurteilt wird" (1. Kor. 2, 14). Ihre Herzen gleichen bem Bege, auf ben ber Same gefallen ift; fie werben benfelben nicht aufnehmen und einwurzeln laffen.

Dennoch dürsen wir sagen, daß die meisten Schüler beim Weggange von einer Mittelschule ein gewisses, wenn auch bescheidenes Maß von religiösem Bissen erlangt und auch eine Fähigkeit zur Beurteilung hierher gehöriger Fragen sich zu eigen gemacht haben. Es ist aber unausdeiblich, daß dieser Erwerb wieder verloren geht, wenn er in der solgenden Zeiter wieder weiterschildet wird sondern mann bielleicht dieser bei nicht weitergebildet wird, sondern wenn vielleicht direkt an seiner Grundlage gerüttelt wird. In solcher Lage aber befinden fich die meisten jungen Leute, welche die Mittelschulen verlassen haben. Ich brauche diese beklagenswerte Tatsache nicht weiter auszuführen, sie ist allbekannt. Die wichtige Frage wäre aber, wie könnte dem abgeholfen werden? An ihrer Löfung hat die Allgemeinheit der Ratholiken ein großes Interesse. Nicht schwer ist es, die Mittel zu benennen, die Heilung zu bieten geeignet wären; die Schwierigkeit liegt jedoch darin, wie die fraglichen Kreise sich gewinnen ließen dieselben zu gebrauchen. Sehen wir etwas

näher zu. Es tommt vor allem die ordnungsgemäße Belehrung durch Predigt und durch religiöse Schriften in Betracht. Da ift es jedoch Sitte geworden, daß ber gebildete Mann ben Besuch ber Predigt für seine Person und für seinen Stand als etwas Ueberfluffiges, ja Unpassendes betrachtet. Auch für den gläubig Ge bliebenen bilbet die stille hl. Messe die ganze religiöse Sonntagsfeier. Doch zeigt die Ersahrung, daß bei außergewöhnlichen Borträgen, besonders wenn ein berühmter Redner auftritt, der Besuch auch seitens der Gebildeten gut ist. Darum wird es eine wichtige Pflicht der Kirchenbehörde sein, dasir Sorge zu tragen, daß solche Vorträge von Zeit zu Zeit abgehalten werden. Beiter mare es von Nugen, wenn in den größeren Stadten wenigstens ein Prediger auftrate, der auch religiose Tagesfragen und firchengeschichtliche Tatsachen in einer die Gebildeten anziehenden Form behandelte. Wir sehen, daß dort, wo dieses geschieht, der Erfolg nicht ausbleibt. Als unablässig sprechende Prediger aber erweisen sich gute, religiöse Bücher. Doch für diese haben unsere gebilbeten Katholiken wenig Gelb und keine Zeit. Die Anforderungen, welche die Hausdibliothek nach anderer Seite hin stellt, läßt für jene nichts mehr übrig. Daher ist es um so notwendiger, daß auf sie bei jeder passenden Gelegenheit dringend hingewiesen werde und daß derartize Bücher im einzelnen genannt und empsohlen werden. Ein Apostolat erfüllen diejenigen Katholiken, die bei jeder Gelegenheit, wenn sie an junge studierende oder studierte Leute oder an Familien ein Geschent machen wollen, ein Buch geben oder ein solches beisügen. Dazu eignet sich der Tag der ersten hl. Kommunion, der hl. Firmung, der Hochzeit Auch Weihnachten und Namensseste bieten Beranlassung, solche Geschenke zu gewähren. Mangel an hierzu geeigneten Büchern besteht nun keiner mehr. Wir können hier nicht einzelnes aufsühren; Ausschlass gibt z. B. der jährlich erscheinende "Literarische Ratgeber sür die Katholiken Deutschlands". Große Verdienste erwirdt sich der Münchener Volksschriftenverlag.

Eine sehr wichtige Ausgabe erfüllen eine Reihe von periodisch erscheinenden Zeitschriften. Die Kot der Zeit hat mehrere ins Leben gerusen, die speziell der Austlärung über religiöse Fragen und der Zurückweisung von Anschuldigungen und Verleumdungen dienen, die gegen die Kirche erhoben werden. Dazu gehören: "Apologetische Rundschau" und "Magazin sür volkstümliche Apologetische Rundschau" und "Magazin sür volkstümliche Apologetische Rundschau" und "Magazin sür volkstümliche Apologetische Kundschau" und "Magazin sür volkstümliche Apologetische Kundschau". Diese und ähnliche Kublisationen könnten die Duellen werden, aus denen die gebildeten katholischen Kreise weitere Belehrung und religiöse Anregung erhielten. Notwendig aber wäre, daß ihr Interesse hierfür gewonnen würde. Insbesondere sollte in Predigten auf diese Lektüre ausmerlsam gemacht werden. Sin Geschent in Form von einem Abonnement sür ein Quartal oder ein Jahr an Freunde und Schupbesohlene würde diesen Zeitschriften gewiß in den meisten Fällen neue Freunde erwerben. Die darauß entstehenden Opser müßten die Katholisen um so eher zu bringen geneigt sein, wenn sie die ungeheueren Summen beachten, die unsere Gegner jahrauß jahrein sür Schristen und Broschüren auswenden, welche die christliche Weltanschauung bekämpsen und die katholische Kirche herabsehen. Bon den Feinden sollten wir lernen.

Welche Macht aber stellt erst die Tagespresse dar! Man kann wohl sagen: Wer die Leser hat, hat die Zukunst. Die katholische Zeitung darf es nun nicht als einzige Aufgabe betrachten, die Tagesneuigkeiten zu registrieren, sie muß auch nach Bedürsnis in Fragen, die das religiöse Leben und die Kirche angehen, Borurteile zerstreuen, Irrtümer berichtigen und Zweiselnde belehren. Wie steht es aber mit der Berbreitung der katholischen Presse? Beschämend ist die Antwort, welche die Abonnentenzissern der Zeitungen verschiedener Richtungen ersubonnentenzissern der Zeitungen verschiedener Richtungen ersunden, daß viele katholische Familien, auch solche, die gläubig sind, keine katholische Zeitung haben; diese holen ihre Anschauungen und Belehrungen über kirchliche Fragen aus farblosen oder gar kirchenseindlichen Preserzeugnissen. Durch solche tägliche Lektüre aber wird nicht nur ein kirchensremder Geist größgezogen, sondern auch Geringschähung und Mißachtung gegen die Kirche begründet: Man schämt sich schließlich, einer solchen "purückgebliebenen", "lichtscheuen", ja "moralisch tiessehenden" Religion anzugehören.

Im Berkehre mit unseren gebildeten Kreisen mussen wir es daher immer betonen und auch beweisen, daß die katholische Presse und Literatur doch nicht so inserior ist, wie man sie hinzustellen beliebt. Damit dieses auch offenkundiger hervortritt, ist es die Pslicht aller treuen Katholiken, an ihrer Hebung nach Kräften mitzuarbeiten. Hier aber sehlt es nicht wenig gerade bei solchen, die besonders dazu besähigt wären. Bescheidenheit und Bequemlichteit sind zwei gleich zu fürchtende Feinde. Auch den berechtigten Wünschen der Zeit müßte Berüdsichtigung zuteil werden. Wohl können unsere Presse und unsere Literatur keine "neuen Gedanken" und "fortbildende Joeen" vertreten, die dem Katholizismus und überhaupt der positiven Religion in ihren letzten Konsequenzen die Wurzel abgraben, aber dieses darf nicht hindern, daß sie einem von der Kirche anerkannten Fortschritt dienten und aus allen prosanen Gebieten auf der Höche der Zeit stehen. Um dieses zu erreichen, wäre es auch Pslicht katholischer Gelehrten, ihr Bissen in den Dienst der Allgemeinheit zu stellen. Eine Anklage, die man von gläubigen gebildeten Laien oft hören muß, ist die, daß geistliche Prosessionen der höheren und höchsten Schulen nur sehr wenig hier mittun. Zeitgemäß wie kein anderes Wert

war beshalb die Gründung des Prehvereins. Seine Sorge um Berbreitung der guten Literatur und Errichtung von Bibliothefen und Lesehallen wird auch an den gebildeten Katholiken nicht spurlos vorübergehen; nur muß auf sie Rücksicht genommen werden.

spurlos vorübergehen; nur muß auf sie Ridssicht genommen werden.
Schließlich kommen noch Bereine in Betracht, zunächst solche sir die Studierenden an den Hochschulen und dann überhaupt für die Sebildete Jugend. Viel ist sicherlich auf diesem Gebiete geschehen, und gerade in München ist die Zahl der Mitglieder dieser Bereine eine stattliche; doch könnte sie mindestens noch dreis dis viermal größer sein. Wer angehende Akademiker und überhaupt junge gebildete Leute auf diese Bereine ausmerksam macht und sie dasür gewinnt, dient sicherlich unserer Sache. Gewiß gibt es auch hier noch viele Wünsche zu erfüllen; zu diesen gehört gerade der, daß häusiger in Vorträgen Fragen behandelt würden, die zur Bildung und Beseltigung der christlichen Weltanschauung dienten. Solche Themata sollten von Philistern und auch älteren Aktiven in Verbindung von Philisterium und Aktivitäs eingehend erörtert werden. Das Fachstudium läßt ja meistens den einzelnen Mitgliedern keine Zeit sich mit diesen wichtigen Dingen zu beschäftigen, darum müßte mit solchen Vorträgen eine Ergänzung eintreten. Auch einenach dieser Richtungans gewählte Bibliothek sollte jede Korporation besigen; einen bevorzugten Plat dürste Herders Konversationskerikon einnehmen. Sehr dankenswert ist es, daß viele Verleger größerer katholischer Zeitungen diese an katholische Vereins mitglieder verfolgen die Verhältnisse auch im Lichte katholischer Auffassung und werden in der Wehrzahl für später wohl auch Freunde dieser Zeitungen bleiben.

Eine ernste Angelegenheit ist es sicherlich, dahin zu wirten, daß die gebildeten Katholiken in religiösen und kirchlichen Dingen ein genügendes Wissen besitzen und daß sie vor unrichtiger Beurteilung auf diesem Gebiete geschützt werden. Daher ist eine möglichst ergiedige Unterweisung der Mittelschüler in diesen Dingen neben der Anleitung zur praktischen Betätigung der Religion erforderlich. Der Religionslehrer hat die wichtige und schwierige Aufgabe, das Gestrüpp salscher Anschauungen auszuroden und den Baum der Wahrheit aufzupstanzen; eine Erleichterung in dieser seiner Tätigkeit kann er sinden, wenn Lehrplan und Lehrbücher dieses hohe Ziel gleichfalls im Auge behalten. Mittel und Wege, damit die Abiturienten höherer Lehranstalten die Kenntnisse, welche sie mitnehmen, sich bewahren und sie vertiesen, dürsten zur Genüge vorhanden sein. Jeder Katholik aber muß es als seine Psticht betrachten, nach Vermögen mitzuwirlen, daß sie bekannt und benützt werden. Wenn die Lehren und Einrichtungen der Kirche, sowie ihre Vergangenheit gerade von den höheren Ständen genügend kennen gelernt und richtig beurteilt würden, dann müßte sie au Achtung und Einssluß gewinnen. Nur Unwissenheit und Vorurteile entfremden ihr die Menschen.



### Wahrmund.

on unserem Mitarbeiter Chefredakteur F. Edardt in Salzburg erhalten wir folgende Zuschrift:

Professor Abolf Wahrmund sen. berichtigt in Nr. 16 der "Allg. Kundschau", daß er von protestantischen deutschen (also wohl arischen) Stern abstamme. Die Behauptung, daß er als Sohn eines Juden geboren sei, fand ich in der "Wiener Allgemeinen Zeitung", welche ein so ausgesprochenes Judenblatt ist, daß sie im Wiener Volksmund das "Rabbinerblatt" heißt. Eine Richtigstellung Professor Abolf Wahrmunds in diesem Wiener Blatte habe ich bis heute nicht gesunden.

Die Redaktion der "Allg. Rundschau" möge mir also den Frrtum verzeihen; man sieht, daß man einem Judenblatte nicht einmal dann glauben darf, wenn es über einen seiner erklärtesten Lieblinge schreibt. Wenn dann die "Allg. Rundschau" schreibt, ein Protestant lehre in Junsbruck katholisches Kirchenrecht, so hat sie sich durch Wahrmund Vater zu einem Frrtum verleiten lassen; denn Wahrmund Sohn, der Katholischasser und von der jüdischen Freimaurerpresse erst zum großen Gelehrten und freien Forscher erhobene und jeht schon abgeschüttelte Innsbrucker Prosesson, ist dem Tausschaften nach Katholist.

Hochachtungsvoll F. Edardt.

Salzburg, 15. April 1908.

#### Die sachliche Bedeutung der Enzyklika insbesondere für Deutschland."

Dr. Philipp Uneib, o. ö. Professor der Apologetif an der Universität Würzburg.

In der Frage nach der Bedeutung der Enghtlita wird unterschieden awischen einer Bedeutung für das Kultur- und Geistesleben innerhalb des Katholizismus und für das Kultur- und Geistesleben überhaupt. Auch mit Bezug gerade auf Deutschland wird fie besonders besprochen. Wir geben zunächst hier nur die all-gemeinen Bemerkungen darüber, weil wir des Näheren auf die

Fragen: "Enzyklika und Wissenschaft", "Enzyklika und theologische Fakultäten" noch werden zu sprechen kommen.
"Der 8. September, der Tag der Enzyklika Pascendi dominici gregis ist ein Schickfalstag des Katholizismus und damit wohl auch des europäischen geistigen Redets. Die Enzyklika wird von vielen Seiten angesehen als ein Akt römischer Intoleranz. Man habe fich in Rom auf Grund verschiedener bedenklicher theologischer Bücher eine Sefahr eingebildet für die Kirche und darauf mit übermäßigem Gifer losgeschlagen. Aber die Sache steht doch anders und sehr viel ernster. Bom Standpunkt des Kurialismus und des strengen tatholischen Dogmas aus bestand in der Tat eine wirkliche Gefahr. Der Katholizismus war in eine innere Gärung geraten, die völlig derjenigen entspricht, in welche die protestantischen Kirchen durch die "moderne Theologie" und durch das Eindringen der modernen Lebenselemente geraten find."2) — "Für den deutschen Staat hat fie (die Enzyllita) in ihrem Hauptinteresse weniger Bedeutung; benn hier lebt nicht so viel von dieser Resormbewegung wie namentlich in Italien und Frankreich. Die besten der deutschen katholischen Theologen halten sich in historischer Forschung auf unschuldigen Gebieten. Einen "dogmatischen" Materialismus gibt es hier nicht, und die die geistig führenden und doch religioses Leben begehrenden Schichten von Saufe und Natur her fatholisch. Für die deutschen Staaten find daher mehr die Ausstührungsbestimmungen der Enzyllika von Bedeutung, die ganz von jener Reformbewegung absehen und jedes geistige Leben aus Vorsicht lieber überhaupt zerstören, nur um desto sicherer ein haretisches zu verhindern. . . . Die tatholische Demotratie als Ganzes wird unmertlich immer gröber, massiver, bildungsseindlicher, haßerfüllter und intranfigenter werden."3)

Aber die eigentliche Bedeutung ber Enzyklika liegt auf bem viel allgemeineren Gebiete bes geiftigen Lebens, der europaifchen Rultur überhaupt. Ber hier feine Soffnung auf eine innere Erneuerung und Bertiefung des Katholizismus feste, wird sich bescheiden müssen. Bon vielen freilich wird dieses Ergebnis mit Jubel begrüßt. Sie hoffen auf einen damit eingeleiteten Zusammenbruch des Katholizismus, ja, sie glauben das Ende des Christentums damit in greisbare Nähe gerückt.

.... Andere hoffen Ernten sir den Protestantismus.

Troetsch selfch selbst meint, solche Zukunftsperspektiven seien der

Natur der Sache nach sehr unsicher. Er hat recht. Die seinigen sind es natürlich auch. In der anderen Behauptung: "Der Katholizismus konnte noch vor kurzem im Geist und Sinn der Religion Dantes sich erneuern und er wird es nun schmerlich mehr können,"<sup>5</sup>) spricht er etwas sehr allgemein. Es wäre das "Wie" einer "Erneuerung" klar herauszustellen, und dann auch zu zeigen, daß viese Möglichkeit nach dem Erlaß der Enzyklika eine Unmöglichkeit geworden ist. Uebrigens ist der Ausbruck Erneuerung des Ratholizismus ungeschickt gewählt. Es gibt eine Erneuerung der Ratholiten durch die geistigen und kulturellen Rräfte der katholischen Religion; eine Erneuerung der Religion selbst gibt es nicht, sondern nur ein Ausbau ihrer Grundgedanken in der Richtung des modernen Lebens, soweit es Licht und nicht Schatten ist. — Troeltsch glaubt ja doch selbst: "Die Wahrheit freilich, das, was am Christentum ewige religiöse Kraft ist, wird nicht untergeben.

"Am 8. September haben in Dantes himmel alle Beiligen trot ihres Aufblides sum unwandelbaren Gottesfreise um der Erde willen geweint. Auf der Erde selber aber wird uns nichts anderes übrig bleiben, als ehrlich und entschlossen den Belt-anschauungstampf gegen einen Ratholizismus aufzunehmen, der für den Geist der modernen Belt teinen Plat mehr hat. . . . . Rur mare es gut, wenn diefer Kampf mit Gerechtigkeit . . . . . geführt murbe. "6)

Nun ist ja gerade das die große Frage, was am Christen-tum ewige Wahrheit ist. Sicherlich wurde die Antwort auf biese Frage für den Katholifen durch die Enzyklika nicht verändert. Sie bleibt dieselbe vorher wie nachher. Warum also gerade am 8. September 1907 die Heiligen in Dantes himmel weinen sollten, bleibt unverständlich. Nur wenn sie vorher nie aufmerkem waren auf katholisches Leben und nur, wenn sie außerdem in der von Troeltsch vorausgesetzten Stimmung sich befanden, in einer gang im Sinne der Enzyllifa moderniftischen nämlich, nur dann find ihre Tranen erklarlich. Führen wir boch nur den Kampf, von dem unser Gewährsmann redet! Wenn wir von der Bahrheit unseres Glaubensinhaltes überzeugt find, dann bleibt uns nichts übrig, als diesen "Weltanschauungstamps" aufzunehmen. Wird er auf beiden Seiten mit Gerechtigkeit geführt, so kann er wohl nur gute Folgen haben. Die Behauptung, daß die besten der deutschen katholischen Theologen in historischer Forschung fic auf unschuldigen Gebieten halten und daß im Ratholizismus die geistreichsten Leute ihre Gedanken für sich behalten, ist von Troeltsch nicht belegt. Bir

tonnen fie alfo einfach übergeben.

Da in Deutschland in Schriften der Modernismus nicht vertreten wird, so wirft man auch hie und da mit besonderer Schärfe die Frage auf: "Bas will die Enzyklika.... für unser deutsches Baterland?") Man denkt an das verstedte Ziel, in Maßregeln gegen romanische Häretiter die Wissenschaft der deutschen Alatholiten zu treffen. Die Antwort ist einsch. Man tönnte zunächst fragen: Warum soll an Deutschland ein Erlaß für die Gesamtsirche nicht ergehen? Und wenn dieser Erlaß durch wirkliche Vortommnisse in Frankreich, Italien, England, Amerika begründet ist, warum soll er nicht an die Gesamtkirche sich richten dürfen? Noch mehr. In Deutschland ist die verurteilte Religionsphilosophie entstanden und groß geworden. Wie fest sie gerade in Deutschland Wurzel gefaßt hat, zeigen die bereits oben erwähnten Ausführungen Hermanns, auf die wir eigens zurücksumen werden, zeigt ein Blick in die moderne protestantische Literatur. Auch der katholische Theologe ist ständig in Kontakt mit diesen Anschauungen. Für ihn ist die Enzyklisa ein energischer Aufruf zur Ausmerksanteit. Wie notwendig diese Warnung auch für Deutschland war, zeigt die vielfache entschiedene Stellungnahme gegen die Enzyllika in der "Internationalen Wochenschrift", zeigt der Fall des Theologieprofessors Dr. Schnitzer in München, über dessen Person kein Urteil gefälli werden soll. Ihn hat die Enzyllika zum entscheidenden Schritt gebracht. Ob er aber der einzige ist, der nur in der Aufgabe von Dogmen, welche die Kirche festhält, und in der Annahme von Ergebniffen der rationalistisch-protestantischen Theologie eine harmonie von Glauben und Biffen herstellen zu können glaubt? Was bei ihm wirklich ist, sann bei anderen nicht unmöglich sein. Das Rundschreiben der deutschen Bischöse über die Enzyklika Pascendi weist ebenfalls auf die Gefahr hin, daß Ansähe zu solchen falschen Theorien unverwerkt sich einschleichen können.

Noch eine andere Bemerkung möchte ich hier nicht unterdrücken. Sie bezieht sich auf eine Beobachtung, die mir außerordentlich wichtig erscheint. Aus dem, was verschiedene Nichttatholiten, insbesondere Professoren der protestantischen Theologie über die Engyllita in der "Internationalen Bochenfchrift" geaußert haben, ergibt fich deren Anfchauung, vor dem Erfcheinen der Enzyklika hatten katholische Theologen modernistische Anfichten mit firchlicher Treue für vereinbar halten tonnen. Für fie hat nun die Engyflita infofern flarend gewirft, als fie jest wiffen, daß jeder katholische Theologe, der katholischer Theologe bleibt, ein Gegner des Modernismus ist, und als fie nicht in Versuchung kommen werden, zu unterscheiden zwischen angeblich bis zum Modernismus hin Fortschrittlichen und zwischen Realtionaren, bie eben deswegen dafür waren gehalten worden, weil fie ihre Gegnerschaft gegen den Modernismus auch ohne Enzyklika offen befannt hatten. Auch in diefer Beziehung hat die Enzyflita gerade für Deutschland eine Bedeutung.

<sup>\*)</sup> Sp. 26. — \*) Meurer, H. 2, S. 49.



<sup>1)</sup> Mit Genehmigung des Verfassers aus: "Wesen und Bedeutung der Enzystista gegen den Wodernismus. Dargestellt im Anschluß an ihre Aritiser. Mainz 1908. Verlag von Kirchheim & Co." (V. Abschnitt). — 2) Troeltsch, H. 1, Sp. 16, 17. — 3) Sp. 23. — 4) Sp. 24, 25. — 5) Sp. 26.

#### Deforationswesen.

Don

#### Dr. Julius Derfen.

For kurzem las ich die finnreiche Bemerkung: "Jest ist nur noch zweiselhaft, ob Graf Hohenau mit oder ohne Orden in das homosexuelle Genesungsheim einzieht." Ja, ja, am De-

torativen ift beut alles gelegen!

Bohin aber der neuzeitliche Ordenssegen, richtiger Ordensregen, sührt, das ersehen wir aus der Etatsüberschreitung für 1906/07 in dem Ressort Ordensverleihung: Etatsansat 220,000 Mark, Etatsüberschreitung sage und schreibe: 165,000 Mt. Das ist eine nette Kostenberechnung sür die erstmalige Stillung des Ehrgeizes unserer Blodleute, zumal der Freisinnigen. Wie dielen Beteranen und Beamten hätte mit diesem Gelde geholsen werden können! Es gibt eine aktive und passive Korruption, und ihre Stiefschwester, aufgepäppelt durch eine nicht einwandsreie Methode, ist die Dekorationssucht. Wie der Mensch nun einmal ist, neigt er ohne Küdssich auf seinen Bildungsgrad zu eitler Selbstsuch und übertriebener Wertschäpung von Neußerlichkeiten. Im heutigen Dekorationswesen bildet sich indes ein staatlicher Mißbrauch dieser menschlichen Schwäche heraus. Anstatt entgegenzuwirken, wird diese Sucht noch angereizt und in unreiner Kultur großgezogen. Sogar beim Ewig-Weiblichen.

An sich ist ja das Deforationswesen keine spezifisch beutsche Unsitte; man findet es auch anderswo, beispielsweise im Lande der papiernen Egalité. Bei uns nimmt es aber allgemach in grotesker Beise überhand. Man muß die Naturgeschichte mancher

Frühftudsorben tennen!

In Preußen scheint die Liquidation der Generalordenstommission zu einem regelrechten Bankerott sühren zu sollen. Und nicht der Dekorierte allein hat die Kosten zu bezahlen, sondern auch der nicht dekorationswürdige Steuerzahler. Deshalb liegt es im allgemeinen Interesse, zu wissen, wie man Orden verteilt.

es im allgemeinen Interesse, zu wissen, wie man Orden verteilt. Die Kaiser Wilhelm-Gedächtnismedaille besamen Leute, die nie die Ehre gehabt hatten, unter dem "alten Herrn" auch nur einen Tag zu dienen. Weswegen verband man nicht bei dem späteren Entschlusse, den Kriegsteilnehmern von 1870/71 dieselbe Medaille zu gewähren, einen Ehrensold damit? Im Rheinlande hat man noch jetzt die gut versorgten Invaliden und Veteranen aus napoleonischer Zeit mit der St. Helena-Medaille und dem daran geknüpsten Ehrensolde im Gedächtnis. Das hätte vorbidlich sein sollen!

Sieht man, wie ich dieser Tage, einen Gendarmen mit der wie ein Fünsmarkfild großen, apselsinengelben Medaile und mit der unscheinbar kleinen filbernen Rettungsmedaile, verliehen sit die denkbar schönste Heldentat, dann steigen auch dem legalen preußischen Staatsbürger eigentümliche Gedanken über Wert und

Unwert von Deforierungen auf.

Der Vergessenheit muß hier die lippe-detmoldische Einzugsmedaille entrissen werden, die in bezug auf Farbenpracht und Aufschrift als erfolgreiche Konkurrentin preußischer Ersindungen bezeichnet werden konnte. Wer waren die Beglückten? Alle, die den Einzug des Fürstlich-detmoldischen Regentenpaares im Jahre 1896 mitansehen durften, d. h. soweit sie männlich oder wahlberechtigt waren. Beneidenswerte Landeskinder!

Ueber bie stählerne Chinamebaille oder ben Tippelskirch. Orden, wie bose Leute fie nannten, wollen wir nicht reben. Wir

werden nicht gern malitiös.

Aber einen Borschlag zur Güte möchten wir doch machen. Man vermeide in Zutunft, einen Orden wie den Schwarzen Adler an einen Spiel-Fürsten, das Großtreuz des Roten Adlers mit Brillanten an kompromittierte Minister, den Pour le mérite an russische Selden und heidnische Japse zu verleihen! Das hat doch mehr Berlegenheiten und Schaden, als Genugtuung und Nuhen gestistet. Zedensalls vergesse man nie, daß es bedenklich ist, durch Ordensverleihungen an die Schwächen der Menschen statt an die natürlichen, starten Seiten des Pflicht- und Chrzesühls zu appellieren. Bo soll denn die volkstümliche Hochachtung vor Rettungsmedaille, Pour le mérite und Kriegsdelorationen bei dem unlautern Bettbewerb mit dem großen "Spielwarengeschäft" bleiben? Hossenschaft das Desigtt der Generalordenskommission zur zeitweiligen Einstellung in Ordenssachen.

vollenting such das Veriste der Generatorvenstommissten zur zeitweiligen Einstellung in Ordenssachen.

Bom geschäftigen Patriotismus zum Geschäftspatriotismus ist nur ein Schritt. Ich warne untertänigst davor. Vielleicht nimmt man sich Württemberg zum Vorbild. Dort liegt die Austeilung des Ordenssegens in Händen des Gesamtministeriums.

#### Ein sozialer Minister in Baden.

Don

Redakteur Joseph Schlierf, Baden-Baden.

Per unvergeßliche Posadowsky hat in gewissem Sinne ein Gegenstüd gefunden; zwar nicht in Preußen und im Reiche: Baden hat es aufzuweisen. Der Minister des Junern, Frhr. v. Bodman, hat gelegentlich einer Interpellation wegen der Arbeitstammern und der Arbeitstosenfrage ein sozialpolitisches Bekenntnis abgelegt, das bei allen Parteien ungeteilte Zustimmung sand. Gewiß ein parteipolitisches Novum. Ob diese Zustimmung bei allen Parteien echt war, werden wir weiter unten sehen.

Der Minister erklärte, daß zwar die Regierung zu dem dem Bundesrat zugegangenen und auch in der Presse erörterten Gesetzentwurf betr. Arbeitskammern eine endgültige Stellung noch nicht genommen habe. Bekanntlich handelte es sich bei dieser Frage darum, ob Arbeitskammern oder Arbeiterkammern zu errichten seien. Er sür seine Person halte die Errichtung von Arbeiterkammern sür das nächste und dringendste Bedürsnis. Die sozialdemokratischen Interpellanten bekamen hierbei einen wohlgezielten Hieb weg mit dem Hinweis, daß die Sozialdemokratie noch vor nicht sehr langer Zeit die jetzt von ihr verworsenen Arbeitskammern selbst gesordert (1900) und sogar dem Reichstag einen vollständig ausgearbeiteten Gesetzentwurf vorgelegt hat, daß also schrosses Austreten gegenüber denjenigen, die den Arbeitskammern als Vermittlungsinstanz vor Arbeiterkammern als reinen Standesvertretungen den Vorzug geben, nicht angebracht sei. Ueber eine so wichtige Frage könne man sich doch ohne alle Erv

regung ruhig und ernft unterhalten.

Die Hauptfrage, ob Arbeiterkammern oder Arbeitskammern, tann man verschieden beantworten, je nachdem, mas man will. Will man eine Stanbesvertretung für die Arbeiter, wie fie die Landwirtschaft, das Handwerk, der Handel, die Aerzte haben, dann muß man Arbeiterfammern verlangen. man aber eine Ginrichtung, wie fie die Raiserliche Botschaft (4. Febr. 1890) für wünschenswert erflärt hat, eine Einrichtung, in welcher Arbeitgeber und Arbeitnehmer gemeinsam ihre Angelegenheiten beraten und fich gegenseitig aussprechen, dann muß man Arbeitstammern fordern. Der Minister sprach bier die bemerkenswerten Borte, daß die Arbeiterkammern das näch fte und dringendste Bedürfnis seien und fich aus diesen Arbeiter. tammern die Arbeitstammern weiter entwideln tonnen. Es tonne fich aber auch umgefehrt aus einer Arbeitstammer eine Stanbesvertretung für die Arbeiter entwideln. Es wird fich bas gang von felber geben, es werden die Arbeitervertreter fich über die Fragen, welche fie berühren, junachft unter fich verftandigen, es wird eine gesonderte Beratung und eine gesonderte Abstimmung, wenn sie auch jest noch nicht vorgesehen ift, ganz von selber in gewissen Fragen Bedürfnis werden. Wenn man Arbeitertammern nicht jett schon betommen könne, so kann man auf dieser Grundlage versuchen, die Arbeitervertretung zu organifieren. Der Regierungsentwurf gebe die Möglichkeit — allerdings fei eine Umgestaltung nötig — auch eine Standesvertretung der Arbeiter zu schaffen.

Alls verfehlt betrachtet es ber Minifter, für die Bertretung der Arbeiter die Arbeiterausschüffe zur Grundlage zu nehmen, weil diese nicht obligatorisch, nur da und dort bestünden, und auch nur in der Industrie vorhanden seien. Die Arbeitskammer müßte auf eine breitere Grundlage gestellt werden, fie muß noch andere Rlaffen von Arbeitern umfaffen als nur Induftriearbeiter, es muffe bas handwert einbejogen werden, da die Gefellenausschuffe teine genügende Bertretung der Arbeiter des Handwerts find. Ob man fo weit geht, auch die Handelsangestellten, die Privatangestellten einzubeziehen, oder ob man diesen eine besondere Bertretung einraumt, wie es in Aussicht genommen ift, und wie es mit ben Arbeitern der Landwirtschaft zu regeln sei, das wird eine spätere Sorge sein. Auch bezüglich des Bahlverfahrens betundete ber Minister eine gesunde Auffassung. Die Rammer sollte gebildet werden auf Grund von allgemeinen, direkten, geheimen Bahlen nach den Grundfägen der Berhältnismahl, auch follte man ben Arbeiterinnen ein Bahlrecht geben. Als wahlfähiges Alter könne man die Bolljährigkeit akzeptieren, tonnte fich aber auch mit bem 25. Lebensjahr begnügen. Un die Berufsgenoffenschaften sollten die Arbeitskammern nicht angeschlossen werden. Damit stellt sich der Minister auf den Standpunkt der christlichen Arbeiterschaft. Die Berufs genoffenschaften sollten lediglich die Grundlage für die Ginteilung



ber Arbeitskammern bilben. Die Hauptsache ist, daß neben einer territorialen Grundlage auch die sachliche Gliederung stattsinden muß. In der Kostenfrage müsse eine Teilung eintreten zwischen den Arbeitgebern und den Arbeitern, oder zwischen den Arbeitgebern und dem Reich, vielleicht auch dem Einzelstaat. Jedensalls sei es gerechtsertigt, daß das Reich oder der Staat einen Teil der Kosten beruflichen Vertretungen übernommen hat.

Mit diefen sogialpolitischen Unschauungen und Empfindungen tann man ebenso einverstanden sein, wie mit der Stellung bes Frhrn. v. Bodman zur Frage der Arbeitelosen versicherung.

Auf der zweiten Landestonferenz der christlichen Gewerkschaften Badens in Offenburg am 29. März sprach sich Gewerkschaftssetretär Tremmel. Mannheim dahin aus, daß aus prinzipiellen und Zwedmäßigkeitsgründen im gegenwärtigen Moment Arbeitskammern den Arbeiterkammern vorzuziehen seine. Nur dann würde ein wirkliches Friedensinstitut geschaffen zum Ausgleich der Interessen von Arbeitgebern und Arbeitern. Zur Arbeitslosenversicherung meinte v. Bodmann:

Nach den von der Regierung seit 1905 gemachten Erhebungen in Bad en könne da von einem eigentlichen Notstand nicht die Rede sein, nur das Baugewerbe liege darnieder. Außer dem teuern Geld und der Bodenspekulation sei die durch Ablauf der Tarisverträge verursachte Unsicherheit der Frage schuld. Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten sich in beiderseitigem Interesse bald verständigen. Die Regierung wirke auf staatliche und kommunale Notstandsarbeiten hin. Zur Frage der staatlichen Arbeitslosenversicherung teilte er mit, daß ein ministerieller Erlaß die zur staatlichen Regelung den großen Städten die örtlich e Versicherung empsohlen habe.

Selbst die Nationalliberalen hatten an diesem sozialpolitischen Glaubensbekenntnis des Herrn v. Bodman ihre Freude. Der Abg. Wittum bemerkte, der Minister imponiere ihm durch seine Hattung mehr, als es "geistreiche Reden" vermochten. Das war eine Spize gegen Dr. Schenkel, den Borgänger des Herrn v. Bodman. Der nationalliberale "Mannh. Gen.-Anz." zweiselt in Ar. 130 vom 18. März sehr die sozialpolitische Fähigkeit der Nationalliberalen an und betont, daß v. Bodman den Beweis erbracht habe, daß "man" liberal sein könne, auch wenn einem Kampf gegen die Sozialdemokratie oberster Leitstern ist. Eine recht boshafte Bemerkung! Und dann spricht das Blatt den sehr bezeichnenden Sah aus: "Es ist keine zuschlässe Erscheinung, daß im badischen Landtage unter den Liberalen herzlich wenige Sozialpolitiker signen gehren darauszu ziehen, daß ein scharfer Gegner der Sozialdemokratie zugleich der beste Sozialpolitiker seiner Partei sein könne!

#### Weilchen.

Sie ist ganz still gestorben Und niemand hat es geseh'n. Wir schliefen. — Sie wollt' uns nicht stören,

Sanz feise nur von uns geh'n Und als wir am Morgen erwachten, Bag sie so friedsich da; Sie käckelte, kast als spräch' sie: "Werzeißt mir, was geschaß!"

Es war ums fest Allerseefen. Die Rosen blühten nicht mehr. Mur Astern und Chrysanthemen Streuten wir um sie her. Und sie liebte doch die Rosen, Wenn sie glühend flammten vom

Gepflückt hat sie selten eine — Bo hielt sie's im Tode auch!

Und wie sie im Leben abseits Sich steffte von Jank und Gewüßt Und die Sonne nur liebte, wenn

Und warmend sie schien, nicht schwül: So ruht sie auch nicht am Wege, Nicht wo der Stotz sich blaßt Und prunkend aus goldenen Worten Nach bewunderndem Neide späßt.

Sanz hinten an der Mauer Ein einfach Steinkreuz steht, Und niemand als die Liebe Jum Efeuhügel geht. (Uur einmal im Jahr, da ist dort Ein wonnesames (Weh'n, Wenn scheuverschämte Veischen Drauf, ihr nur duftend, steh'n.

Könnt' sie, sie wurde bitten: "Tut weg dock diese Zier!" Doch musz sie's geschehen lassen — Sie kommen von setber zu ihr. Serdinand Eckert.

#### Zu den Vorgängen in Rom.

Don

Dr. Jos. Massarette, Rom.

Bei einem Bau war ein Maurer töblich verunglückt, einer, der weder Anarchist noch Sozialist gewesen. Trozdem legten die Helden des Umsturzes, denen der Arme im Leben serne gestanden, Hand auf die Leiche, um wieder eine der seit einiger Beit sich häusenden Straßenkundgebungen veranstalten zu können.

Es wurde ein Zirkular verteilt, worin es hieß, wieder sei Menschenleben ber ausbeuterischen Gier des Rapitals jum Opfer gefallen, und jur Beteiligung am Leichenzug aufgefordert wurde, "als Protest gegen jene, die sette Gewinne einsteden, aber

das Leben des Arbeiters migachten".

Der bedauernswerte Verlauf ist bekannt. Vom Spital aus sollte sich der Zug auf verkehrsreichem Umwege über die Viaziga Venezia und durch die Via Nazionale nach Roms Rekropole des Campo Verano bewegen, damit so die Reihen der Proletarier mit Fahnen und Kränzen sich besser entsalten und der Bourgeoisie mehr imponieren könnten. An der Viazza del Gesusanden sie aber den Weg durch die bewassnete Macht versperrt. Wit dieser Eventualität war gerechnet worden. Soeben, als der Sarg in den statt des Kreuzes einen roten Vlumenstrauß tragenden Leichenwagen geschoben wurde, hatte einer der Häuptlingeschmunzelnd gesagt: "Wollen sehen, ob die Häscher den Mut haben werden, sich uns entgegenzustellen. In Apulien dürsen sie schießen, wagen es aber in Rom nicht. Wir sind 2000." Als ein Verwandter des Toten verlangte, daß der Kondukt den gewöhnlichen Weg nehme, wurde ihm von einem "Roten" barsch geantwortet: "Der Tote gehört uns. Wir tun nach Belieben." In Voraussicht eines Zusammenstoßes hatten manche der "Leidtragenden" sich mit Steinen versehen.

Der Entschluß, sich den Durchgang zu erzwingen, war denn auch im Ru gesaßt. Daß Polizei und Militär von der Wasse Gebrauch machen würden, dursten die Straßenhelden sür ausgeschlossen halten, nachdem sie so oft schon bei ihrem lärmvollen Treiben nur auf geringen Widerstand gestoßen waren. Sie sühlten sich sicher in ihrer Haut und wollten den Unisormierten um so nachdrücklicher am Zeug siden. Man ließ den Leichenwagen auf den Kordon anrennen, schlug mit Stöden und Fahnenstangen auf die Wachmannschaft ein und bombardierte sie mit Backeinen, die, wie auf Bestellung, der rasenden Menge auf drei Varren zugesischt murden Wit iedem Augenhick sieg die hlinde

Karren zugeführt wurden. Mit sedem Augenblick stieg die blinde Wut der Stürmer. Polizisten und Soldaten hielten wacker stand, wiewohl manche von ihnen aus tiesen Wunden bluteten. Aber es war doch vorauszusehen, daß sie bald der Uebermacht erliegen würden. Und was dann? Zu welchen Erzessen hätten dann wohl die Sieger sich fortreißen lassen? "Nach dem Quirinal!" schrien einige der Wütendsten. Da erklangen mehrere Trompetenstöße als Aussorderung auseinanderzugehen. Es half nichts, steigerte aber noch die Wut der Menge. Nun krachten Schüsse. Fast automatisch hatten die Mannschaften von Revolver und Gewehr Gebrauch gemacht. Sine furchtbare Panik ergriff seht die Delden; sie stoben in wilder Flucht auseinander. Vier Personen wurden

gleich getötet oder starven bald nachher. Darunter ein Unbeteiligter, der zufällig Zeuge des schmählichen Kampses geworden war. Berwundet waren etwa 15 Zivilisten und 30 Polizisten.

Wer objektiv urteilt, muß den Vorwurf, als habe die bewaffnete Macht in frivolster Beise Blut vergossen, als durchaus unberechtigt zurückweisen. Sin Teil der moralischen Berantwortung belastet jene Behörden, die es bisher unterließen, gegen die sich als Herren der Straße geberdenden Umstürzler entschieden Front zu machen. Wohin die Fahrt dieser sogenannten Volksparteien geht, haben die bei der Leichenseier für die Gefallenen vom Stapel gelassenen blutigen Brandreden wieder einmal mit klarster Deutlichkeit gezeigt. Weder Gott noch Hern! Der König ist ihnen so verhaßt wie der Papst. Sie streben der Anarchie, der sozialen Revolution zu.

Zwei Tage dauerte in Rom der als Rache für "ben am Bolf begangenen Verrat" proflamierte Generalstreit, der sich nach der Absicht des leitenden Komitees über das ganze Land erstrecken sollte, was indes nicht erreicht wurde. Daß dadurch gerade die ärmeren Klassen am empfindlichsten getroffen werden mußten, siel bei den subrenden Vollsbeglückern nicht in die Wagschale. Manisestiert muß eben werden.

In der Deputiertentammer wurde auf sozialistischer Seite mehrsach betont, daß die Wurzel solcher Konflitte in dem Mangel



einer Erziehung der Bolksmassen zu suchen sei. Wer fich barüber unterrichten will, wie die italienische Sozialbemofratie fich ihrer erzieherischen Aufgabe widmet, sehe sich nur eine Nummer des an allen Straßeneden sich ungestraft breit machenden "Ufino" an. Und da flagen biefe Boltsvergifter über die ihren Opfern mangelnde Erziehung!

#### Dienstboten und Theater.

Ein Beitrag zur Dienstbotenfrage von Mary Croenlein.

In unseren Stadttheatern können wir eine eigentümliche, gur Behmut stimmende Beobachtung machen. Auf den Platen und in den Logen der vornehmen Welt sehen wir häufig junge Mädchen, unverkennbar dem Dienstbotenstand angehörend. Als Lüdenbüßerinnen find sie da, die gnädige Frau hat anderweitige gesellchaftliche Berpflichtungen; das Abonnement ist bezahlt, da macht man mal dem Mädchen eine Freude und die fitzt dann den Blat ab. Möchte man fich einerseits freuen, daß die herrschaften ihren Angestellten ein Bergnügen gönnen, so tommt einem anderseits doch das Bedenken, ob diese Urt der Erholung nicht eine große Gefahr für das Sittlichteitsgefühl der Dienftboten in fich trage.

Auf die Tendenz des Studes wird von seiten der Herrschaft leider teine Rudficht genommen, ob dies nun aus Unwissenheit, Leicht. finn oder Gleichgültigfeit geschieht, das moge babingestellt sein.

Ift nun aber ber Befuch unferer modernen Buhnenftude mit ihrer berechnenden Sinnlichkeit und ihrer abscheulichen Erotik fogar für den Gebildeten, den fittlich ftarten und gestählten, eine gewiffe Gefahr, um wieviel mehr für ein fcmaches Mabchen, vielleicht ein unschuldiges Kind vom Lande, das noch keine Uhnung hat von dem Treiben der großen Welt. Mit strengen Begriffen von Gut und Bös, von Recht und

Unrecht tommt es in die Großstadt, und mutig wehrt es die Gesahren ab. Da wird ihm die Freude eines Theaterbesuches gemacht. Es fieht nun in einem Stud unserer Mobernen all das, was es bisher als verboten gekannt hat, als erlaubt und natürlich hingestellt und was ihm von forgender Mutterliebe als hoch und heilig bargestellt wurde, bas fieht es in den Rot

gezogen und verächtlich gemacht. Anfangs wird das Mädchen faunen, es wird in Gewiffens. tonflitt tommen; aber die Theaterbesuche wiederholen sich, die finnbetörende Luft ist geweckt und es ist umgeben vom verpestenden Bifthauch einer schwülen Sinnlichfeit. Langfam werden bie ernften Lebensanschauungen freier - die Gelegenheit zur Befriedigung finnlicher Wünsche ist in der Großstadt groß — und nun ist's zum vollen Berderben nur noch ein Schritt. Das ist die folgerichtige Psychologie. Nun kommt die Klage der Herrschaften über die Unzuverläffigfeit, über die fittliche Bertommenheit der Dienftboten, die ehedem fo treu und beforgt, so gewissenhaft und brav gewesen sind. Es ist ganz gewiß nicht pessimistisch gedacht, wenn man die Gedankenlosiaseit, mit der Herrschaften ihre Mädchen in die absurdesten Aussührungen hineinschien, als einen Umstand bezeichnet, ber mithilft zur Rorruption des ganzen Dienftbotenftandes.

Abgesehen vom driftlichen Standpuntte, gebietet schon das bloße Humanitätsgefühl, daß man dem Dienstboten, der all seine Kraft in den Dienst einer Herrschaft stellen muß, eine Erholung gönnt, wo er gefunde Unterhaltung findet und moralische Rraft schöpfen tann. Für ein Bergnügen, wobei fie dem phyfischen und pfychischen Untergange entgegengeben, werden die Dienst-

boten ihrer Herrschaft wenig Dant missen. Gine chriftliche Frau aber sollte bedenken, daß fie ihr Mitterlichkeitsgefühl und ihre Sorge auch auf den Dienstboten zu übertragen hat. Auch dieser hat eine unsterbliche Seele, und es ist ihre heilige Pflicht, für deren Wohl zu sorgen. Auch für diese wird sie Gott einmal Rechenschaft geben muffen, wenn diefe verloren ginge durch ihre Schuld und Gleichgültigkeit.

#### An die freunde der "Allgemeinen Rundschau"

richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von Interessenten, an welche Gratis.Probenummern ver.

fandt werden konnen.

#### Schmerzen und Liebe.

Einst borte ich in sonndurchwarmten Jugendtagen Den weisen Mund der treubeforgten Mutter fagen: Die Bieb' aus fernem Marchenfand, Das Beid, das eure Mutter fand -Das munfch ich euch: Denn Schmerzen und Liebe machen reich.

Moch feb ich mit der garten Band, der Bleichen, Die Mutter liebvoll uber Stirn und (Bangen ftreichen Den fachskopf kofend mit der Band, Derweil ich lachelnd por ihr ftand. Ihr Blick fo weich, So liebzerfloffen, tranenreich.

Sie ift nun tot, fcon fangft zur Rube eingegangen, Die Worte, die sie sprach - sie leben. Mit Bangen Dacht ich ans fonn'ge Marchenland (200 fich zu treuer Liebe fand Der Schmerzen Weh Als trugrifch-Bolce, Berbe ffee.

Seitdem bin mude ich, ift alt das Berg geworden, Mein Leben fpielt nicht mehr mit trunknen Liebesworten. Die Lieb', von der die Mutter fprach, Den Schmerz, der mir mein Berze Brach, Das Marchenland -Jeß hab fie afte wohl gekannt.

Olto Dietenberger.

#### Eine Stunde mit P. Malinowski.

Marie Umelie freiin von Godin.

Pater Malinowsti!"

ater Malinowsti!"

"Ich blidte freudig überrascht auf, denn ich hatte nicht geahnt, daß ich den berühmten Oblaten in jenem Salon treffen würde, nicht einmal geahnt, daß er jett in München ist.

"Seit wann sind Sie denn in Deutschland", war meine erste Frage, "tann man Sie in Südwestafrika wirklich entbehren?"

Und als Antwort ein vergnügtes, behagliches Lachen. "Wie das wohl tut, lachen zu können", meinte der Kater. — "in Afrika wird man schrecklich ernst — außer man amüsiert sich mit den Hottentotten und denen ist in den Kriegsjahren das Lachen vergangen."— "Die Hottentotten! Entsehliche Menschen, nicht wahr?"

Wir stedten, wie leicht zu ersehen, schon mitten im Berhör.

Da öffneten sich die Augen meines Gegenüber groß und nachdenklich: "Gerade im Gegenteil, begabt, mutig, sehr dankbar, nie vergist der Hottentotte eine Wohltat. Ich habe das Voll sehr gerne. Erst vorgestern erhielt ich einen Brief von einem meiner Hottentotten, der nicht begreift, wie ich das Leben von ihnen allen

Hottentotten, der nicht begreift, wie ich das Leben von ihnen allen getrennt fo lange aushalten fann."

Spater erwidert Pater Malinowsti auf eine Frage: "Morenga? das war ein prächtiger Mensch, einer meiner besten Freunde, intelligent, sühn und ausopfernd. Fragen Sie doch unsere Ofsiziere, was sie von ihm halten. Wie habe ich ihn gut gekannt! Und dann erzählt der Pater ein tolles Reiternücklein des Hottentottensührers, ein Ritt an der Front der deutschen Arupben Hattenfortenstaters, ein kalt un ver Front ver dentigen Teappen vorbei, die ein solches Wagnis für ausgeschlossen hielten und die Reiter als Verstärkung ansahen, so das Morengas Tollheit wirklich gelang und seine Leute sich mit den Bewohnern der angegriffenen Hottentottenstadt noch rechtzeitig in die Berge klüchten konnten. Kurz nach diesem Keiterstück — im Frühjahr 1905 — wurde Pater Malinowsti zum ersten Male zu Morenga gesandt, um mit ihm wegen seiner Unterwerfung zu verhandeln. Seine Bemühungen scheiterten aber an dem Migverständnis eines

Seine Bemühungen scheiterten aber an dem Mißverständnis eines in Afrika neueingetrossenen Truppenteiles, um nach wiederum einem Jahre erneuert und zum größten Teile, freilich nicht mit allen Stämmen von Erfolg gekrönt zu werden."
"Jest ist Morenga tot; es hat mich immer gefreut, daß er wenigstens im Kampfe gefallen ist. Weiß der liebe Gott, wie viele Messen ich für Jakob Morenga gelesen habe!"
Schlicht, einsach und doch außerordentlich anschaulich erzählt Bater Malinowsti das alles. Man glaubt ihn mit eigenen Augen zu sehen, wie er sein Pferd durch fast unzugänaliche Gebirgsschluchten heht, um die Hottentotten rechtzeitig in ihren Versteden aufzusinden. "Ich dachte damals keinen Augenblick daran, daß

ich vom Bferde fturgen konnte, hieb nur auf mein Tier ein, um es mehr und mehr anzutreiben — heute wundere ich mich, daß mir nichts geschehen ist."

ich vom Kferde stürzen könnte, hieb nur auf mein Tier ein, um est mehr und mehr anzutreiden — heute wundere ich mich, daß mir nicht geschehen ist."

Dann ein anderes Bild, an daß man gerne glaubt, wenn man mit ihm plaubert. Valer Malinowski tanzt mit den Hottentotten! "Wie oft habe ich daß getan — gerade als sei ich einer der Ihrigen, gelleidet wie sie, nur zu oft ichmußig wie sie". Und als der Aster daß erzählt, lacht er abermals von ganzem Serzen. Ind als der Kater das erzählt, lacht er abermals von ganzem Hexzen. Ind ich eine nach daß der Nater das erzählt, lacht er abermals von ganzem Hexzen. Ind einen kann daß der klachten der ihnen oht ganz und gan nicht außergewöhnliches geleißet haben, oht son herheidigene Bewußtein, der eigenen Ausgabe gewachsen zu sein, eine vergnügte Behaglicheit verliehen hat. Die lieft sich aus jedem Auge des breiten, freundlichen Geschätes, aus den lehhaften, gütigen und fall ein wenig übermütigen Augen des Oblaten. Ich habe Kater Malinowski im Berdacht, daß er Freude an seinen Abenteuern hat, so berzlich leid ihm um alles Elend und allen Schnerz ist.

Bir hören weiter, hören, wie es hossentlich möglichst viele von Ihnen in einem Bortrag des Katers in Minden kurz nach Oftern hören werden — und in vielen Städten Deutschlands, die er im Laufe des Sommers besuchen wird — gar viel von Land und Seuten in Südwestafrisch, von dem Farmern und den großen Schwierigseiten, die sich ihnen entgegenitellen und die shen Rlimaund diehenverhältnisse sehalde mird — gar viel von Land und Beuten in Südwestafrisch, von dem Farmern und den großen Schwierigsteiten, die sich ihnen entgegenitellen und die sinnen Klimaund diehen Ausgeben, dann ist meiner Klimaund diehen Ausgeben, dann ist meinen Klimaund dies kolonie gerettet den Kronenorden und den Roten Alderorden, die Missen seine Wissen keine Klime der Klimere Arbeit ertragen fönnen. Bir brauchen die Kolonie gerettet denn der Besige wird

Lande ind."
"Auch mit den Offizieren unserer Truppen", so sagt der Bater zum Schluß, "war ich befreundet, kam mit allen trefflich aus" — da horche ich auf, weil mir diese Worte den Schlüssel zu seinem Wesen und zu seinem Wirken zu enthalten scheinen: "Zedem Einzelnen möchte ich gerecht sein, denn mir ist das Schrecklichste, irgend jemand zu verletzen, zu beleidigen". Ich verstehe nun, daß das Geheimnis seines Einflusses gerade auf dieser Liebe beruht, die sicherlich übernatürlichen Einschlag hat, aber zum größten Teil gewiß aus warmem, forglichem, persönlich menschlichem — darum so gewinnenden, vertrauenerweckenden Wohlwollen besteht.

#### Münchener Kunst.

Eine sehr interessante Ausstellung bietet in diesem Monat die Galerie Beinemann. Sie hat dem am 9. Januar d. J. dahingeschiedenen Wilhelm Bus ch eine Ehrung bereitet, in eitstächlich zum erstenmal vor aller Augen beweist, daß dieser Meister einer solchen wahrhaft würdig war. Was die Welt bisher von ihm gekannt hat, ist ein Bruchteil, und zwar nur ein kleiner und nicht der beste dessen gewesen, was Busch erdacht und gebildet hat. Gedenkt man seiner Werke, so stellt man sich nichts anderes vor, als iene herelich kamischen weist harvlossen manchmal kendenzissen jene herzlich komischen, meist harmlosen, manchmal tendenziösen Bildchen und Verse in allerlei Büchlein und auf Bilderbögen. Zept Bildchen und Verse in allerlei Büchlein und auf Bilderbögen. Jest sehen wir, daß das alles nur entstehen konnte auf dem Boden seinster poetischer Lebensauffassung und eines Malertalentes, das bei weitem über gewöhnliches Maß hinausging. Daß Busch als Poet nicht nur ein Humorist gewesen ist, sondern auch ernster und tieser Regungen fähig, das hat er durch die Schriften seines späteren Alters bewiesen. Die Feinheit seiner Begabung als Beichner, die Vornehmheit, mit der er Gesehenes wiederzugeben verstand, der tiese Ernst, mit dem er beobachtete, das alles lernen wir erst aus der jetzigen Ausstellung kennen. Sie zeigt mit ihren über tausend Blättern, mit welcher Eindringlichkeit, mit wie heißem Bemühen Busch das Innerste der Natur zu erfassen suche, mochte sie belebt

oder unbelebt fein. Lanbschaft, Architektur. Pflanzen, Tiere, ber lebende und tote Menich, alles ist ihm als Gegenstand schäffter lebende und tote Mensch, ales ist ihm als Gegenstand schörfter Beobachtung gleich willsommen gewesen, und seine zeichnerische Begabung brauchte vor keiner Schwierigkeit zurückzuschreiche Begabung brauchte vor keiner Schwierigkeit zurückzuschreiche Begabung brauchte vor keiner Schwierigkeit zurückzuschrecken. Wilhelm Busch ist auch als Schöpfer von Delgemälden und Sizzen höchst fruchtbar gewesen. Auch das ist eine Ueberraschung, die diese Ausstellung weiteren Kreisen zu vielen vermag. Wer hat davon gewußt? Wer etwas von seiner genialen Art, Landschaften, Tiere und Menschen mit wenigen Vinselstrichen in eindschaften, Tiere und Menschen mit wenigen Pinselstrichen in eindschaften von dieser Festigkeit des Blickes und der Hand, wodurch Busch an die Seite bester Impressionisten getreten ist? Wer ahnte etwas davon, daß alle jene Eigenschaften in Busch vereinigt waren, und einzelnen seiner Werse einen Kang gleich nach denen mancher alter Niederländer gaben? Das alles ist zu Lebzeiten des Mannes, der, sich selbst nicht genügend, in freiwillige Einsamkeit ging, verdiens, bem merkwürdigen Künstleung erwirdt sich das Berdienst, dem merkwürdigen Künstleun erwirdt sich das Berdienst, dem merkwürdigen Künstler — leider zu spät — zu gerechter Beurteilung zu verhelsen. Sielleicht darf dieser Gedanke hier angeregt werden.

wesentlich dazu beitragen. Bielleicht darf dieser Gedanke hier angeregt werden.

Aehnliche Aufgaben der Pietät gegen einen dahingeschiedenen Künstler, freilich einen, der von dem zuvor Besprochenen nunendlich verschieden war, dienen die in den Salons von Jimmermann und Brakl veranstalteten Ausstellungen von Werken des niederländischen Impressionisten Vincent van Gogh. Er ist 1853 geboren und hat 1890 im Wahnsinn Selbstmord begangen. Von ihm kann man sagen, wie von Hamlet, Dwelch ein edler Geist ward hier zerstört". Sine Reihe von über 100 Gemälden und Zeichnungen. Alles nur Stizzen, denn zur Vollendung brachte er sie nicht, die er in heißem Kampse sich selbst abgerungen hat. Sie zeigen, welch ein riesenhaftes Können, welche künstlerische Tiese hier verloren gegangen ist. Sie als den Hösepunkt moderner Kunst anzusehen, wie es von mancher Seite versucht wird, davon kans freilich aus äußeren und auch aus inneren Gründen keine Rede sein.

#### Dom Büchertisch.

Index Romanus. Berzeichnis sämtlicher auf dem römischen Index stebenden deutschen Bücher, desgleichen aller fremblyrachlichen Bücher seit dem Jahre 1870. Von Dr. theol et phil. Albert Sleumer, 3. vermehrte Auflage. Dönadrüch, G. Kilmeyers Buchandlung (Jonscher) 1907. Preis gehrstet 1,30 M, gbd. 1,90 M. Das Werschen hat bereits in den ersten zwei Auflagen weithin eine günstige Veurteilung ersahren bis in die satholisigen Reihen binein. Die auf der Jamenieite des Umschlägers verzeichneten Versstümen 3. B. in der "Etraßburger Koht" und im "Tag") bestätigen es. Auch an Gegnern hat es nicht gefehlt. Den Anonhmus im "Vonntagen Jahrhundert" fordert der Verfasser und morwatzur dritten Auflage auf, mit offenem Visier sich ihm zu stellen und Sache (d. h. Buch) von Verson zu trennen. Im übrügen ih bei einer gerechten Würdigung der Zweislier in Auflage 3. S. 25 hervorbebt, nicht als streng wisse in sich als kreng wissen zu deutschlichtigen. Es will, wie der Verfasser in Auflage 3. S. 25 hervorbebt, nicht als streng wissen, sowen weitere Kreise mit der Emrichtung und dem Umfange des sinchtigen Index Swoil, der amtliche römische Knobz, sondern weitere Kreise mit der Emrichtung und dem Umfange des sinchtigen Index von den wird somit neden den sie zachkreise berechneten Werten von Hollmed, Ab. Sigers als leicht und überschlich orientiendes Nachschlagewert zu Kach eegenem werden können. Der Berfasser ist kein einseitiger Bewunderer der gesamten Idnaen. Der Berfasser ist kein einseitiger Bewunderer der gesamten Idnaen. Der Berfasser ist kein einseitiger Bewunderer der gesamten Idnaen. Der Berfasser ist kein einseitiger Bewunderer der gesamten Idnaen. Der Berfasser ist kein einseitiger Bewunderer der gesamten Idnaen. Der Berfasser ist kein einseltiger Die der firtiglichen Wehörbe zu nach zu treten, hält er es nicht sitt ausgeichlossen, das im Einzelkalen der Kirche gegenüber der bertaglitunger kohl mit geschlichen Sahren der sinder Versahlung ker wichtigten Indopen zu der kannen und der Kirche gegenüber der Berfassen und der der



#### Uus ungedruckten Withlättern.

Aus den Briefgeheimnissen eines "freisinnigen" Reichstagsabgeordneten.

Soeben weht uns ein gunftiger Frühlingswind zwei Briefe auf den Schreibtisch, welche gleich Köntgenstrahlen das "Küchgrat" einer besonderen Menschengattung und gleichzeitig die politische Lage grell beleuchten. Die Menschenspezies heißt: Freisinnige Reichstagsabgeordnete. Der erste Brief lautet: "Berlin, deutscher Keichstag, den 6. April 1908.

Meine liebe Friederick!

Das waren herrliche, denkwürdige Stunden! Ich habe mit Ihm persönlich — denke dir: persönlich! — zu sprechen die hohe Ehre gehabt. Uch, diese Grübchen! Dieses scharmante, bezwingende Läckeln! Und wie er von der Börse so begeistert sprach und dann wieder das Agrariertum so überzeugend lobte! Diese Viese sich eitigkeit, Friederick. Diese Nonchalance, mit der er über die schwierigken und heifelsten Fragen in launigem Zwiegehräch hinwegtänzelte. Und wie hing ich mit meinem treuen Freunde M. M. — na, du kennst ihn ja von wegen seiner lyrischen und dramatischen Gedichte! — an den schelmischen Lipven des großen Mannes. Und da hätten wir widerstehen können? Nimmermehr! Die Eiskruste schwolz von unseren herzen, und wir sagten zu allem: Ja! Hatten wir nicht recht, meine Teure? Wozu auch undankbar sein bei so viel Gnade! Nur keine Prinzipienreiterei, wenn man nicht sest, meine Teure? Wozu auch undankbar sein bei so viel Gnade! Nur keine Prinzipienreiterei, wenn man nicht sest genug im Sattel sitt! Du verstehst mich, liebe Friedericke. Vereinsgesetz, Börsengesetz intime Diner! Wollte nur, du wärest auch dabei. Kommt auch noch, — wenn du einmal adelig bist. Das dies geschieht, dasur las mich sorgen!

Aus Wiederschen! Mit herzl. Gruß und Kuß!

Dein treuer Fridolin." Meine liebe Friederide!

Darauf die Gattin:

Mein gutes Männchen!

Deine begeisterten Beilen haben mich ganz berauscht. Ich dachte gleich an unseren sellen haben mich ganz berauscht. Ich dachte gleich an unseren sellen kreund Eugen Richter und bedauerte, daß er dies alles nicht mehr hat erleben können. Wie bätte er sich gesreut! Ich glaube, er hat sich in diesen Tagen vor lauter Freude im Grobe herumgedreht. Fahrt nur so fort, in Berlin, damit ich recht bald — ad elig werde! Ach ja! Grüße mir bitte M. M., den "Ueberdichter". Ich lasse ihm besonders dafür dansen, daß er uns Frauen mit der ihm eigenen Galanterie im Bereinsgeset die "erste Frucht der Blockpolitik" in den Schoß geworfen hat.

Schotzer hat.
Ich muß schließen, lb. Fridolin. Ich muß in die Rüche.
Sonft brennt mir noch der Braten an. Ich will ihn heute zur keier des Tages mit schwarzeweißeroten Bändchen garnieren!
Leb wohl, Fridolin, und sei herzlichst gegrüßt und gefüßt von deiner ewig treuen und dankbaren Friederick."

#### Bühnen: und Musikrundschau.

Münchener Hoftheater. "Die weiße Dame", welche wir längere Zeit in unserem Spielplane vermißt hatten, erschien in teilweise neuer Besehung unter Cortolezis gewandter und sorgiältiger Leitung in einer flotten und beifällig aufgenommenen Aussührung. Die Rolle des George Brown ist eine alte Glanzeitung Balters. Sein chevalerestes Spiel und seine sangliche Kultur dieten durchaus ersteuliches. Sehr sympathisch sang Frau Burg-Zimmermann die Anna. Sieglig' Gaveston ist darkellerisch und fanglich gleich vortresslich. Als Jenny befriedigte I. Brunner. Hofmüllers Ditson und Frl. Blants Margenthe sind von früher bekannt; zu ihnen gesellte sich Lohfing in der kleinen Kolle des Friedensrichters. — Mit Bedauern hören wir, daß die Bremière von Debussys, Zelleas und Melisande" wil längere Zeit vertagt worden ist, obwohl schon viele Proben ind Studien auf das Wert verwendet worden sind. Ob wir die intersante Novität heute oder etwa erst im Herbst hören, ist von mteressante Novität heute oder etwa erst im Herbst hören, ist von itundärer Bedeutung. Das Betrübliche ist, daß die besten In-

ikundärer Bedeutung. Das Betrübliche ist, daß die besten Intentionen der Opernleitung so oft auf unüberwindbare Hindernisse sied freisich, doch bleibt es immer neu.
Rummehr sind die Broben zu Schillings "Moloch" in Angrissenommen worden, der im Juni in Seene gehen solt.
Das Künstlertheater hat sich, wie mitgeteilt wird, bei den Broben als sehr akustisch erwiesen. Den musikalischen Teil der Borkellungen wird das Philharmonische Orchester übernehmen, welches Kapellmeister Cort vlezis dirigieren wird, abselben von den Ausschlungen, welche Zeix Wortl selbst leitet. Wäs künstlertheater versügt über ein versentes Orchester sür im Beleikung in der Stärke des sog. "Mozartorchesters" (30 bis tine Belegung in der Stärke des sog. "Mozartorchesters" (30 bis Dieler). — In diesen Tagen ist der "Almanach für das Spielsahr 1906/07" seitens der Generalintendanz zur Ausgabe

gelangt. In dieser Zeit wurden in den Kgl. Theatern 553 Borstellungen gegeben. Im Kgl. Hof und Nationaltheater wurden 189 mal Opern und 87 mal Schauspiele gespielt, im Residenztheater 9 Opern und 244 Schauspielvorstellungen gegeben, im Prinzregententheater entfallen auf die Oper 22, und 2 Aufführungen auf das Schauspiel. Bon Premièren wurden 3 Opern und 21 Schauspiele zur Aufführung gebracht.

zur Aufführung gebracht.

Münchener feltspiele. Für die Richard Wagner- und Mozart Festspiele, welche in der Zeit vom 1. August die 14. September stattsinden, ist die Mitwirfung solgender Künstler vorgeschen: der Damen Blant, Bosetti, Brunner, Burg, Zimmermann, Burt-Berger. Fahbender, Fah, Gmeiner, Fladung, Höfer, Koboth, Koch, Morena, Breuse. Fladung, Höfer, Koboth, Koch, Morena, Breuse. Wahenauer, Tordet und Ulbrig, sowie der Herren Bauberger, Bender, Brodersen, Buysson, Feinhals, Felmh, Geis, Gillmann, Hagen, Hofmiller, Knote, Kuhn, Lohsing, Schreiner, Sieglitz und Dr. Walter. Zu diesen Münchener Künstlern gesellen sich als Gäste die Damen David (Köln), Hempel (Berlin), Plaich inger (Berlin) und Wittich (Dresden), sowie die Herren Breuer (Wien), Briese meister (Berlin), Burgstaller (Neuvort), Gura (Schwerin), Kraus (Berlin), Slezas (Wien), Whitehill (Köln) und Zador (Berlin).

(Berlin), Slezaf (Bien), Whitehill (Köln) und Zador (Berlin).
Wie in den Vorjahren, überwiegt, wie dies auch aus Gründen eines geschlossenen Gesamteindruckes wünschenswert ist, die heimische Künstlerschaft. Die Gäste sind erstrangige Kräfte, welche bei unseren Festspielen sich bereits rühmlich bewährt haben.

Hus den Konzertsten. Das letzte Kaimkonzert der Saison dirigierte wieder Ferdinand Löwe (Wien). Der glänzende Dirigent vermochte diesmal noch stärtere Wirkungen zu erzielen, insbesondere in Schumanns zweiter Symphonie op. 61 und in dem Meistersingervorspiel. Wuste er so oft die Künstler des neuen Orchesters gleichsam über ihre sonstige Leistungsfähigseit hinauszuheben, so gelang es ihm anderenteils, da und dort vortretende Schwankungen auszugleichen. Frederic Lam on ds großzügige Interpretation des Beethovenschen Esdur-Konzertes hatte stürmischen Beisall. So sand die Keise der Abonnementskonzerte doch noch ein bei weitem harmonischeres Finale, als man dor kurzem hatte hoffen dürfen. Mögen wir bei Beginn der nächsten Wintercampagne im Kaimschen Institute wieder ein Orchester vorturzem hatte hoffen dürfen. Mögen wir bei Beginn der nächsten Wintercampagne im Kaimschen Institute wieder ein Orchester vorfinden, das die hohen Aufgaben, die ihm im Münchener Kunstleben gestellt sind, voll zu lösen vermag. — Der nach Wien übersiedelnde Konzertmeister des Kaimorchesters Cornelius van Vliet zeigte sich in seinem Abschiedskonzert wieder als glänzender Cellist von großer Tonschönheit und trefslichem musikaltichen Verständnis. Als Mitwirkende hatte er die bekannte Pianistin Langen-han-dirzel gewonnen. Aus dem Programm war und neu eine Suite von Saint-Saëns, deren musikalisches Gehalt indessen nicht sonderlich groß ist. Das Publikum ehrte den Scheidenden durch starten Beisall.

Werscheidenes aus aller Welt. Die Oper "Cherubim" von Massenet erlebte in Magdeburg ihre erste deutsche Aufführung. Die Musik wird als sehr graziös und temperamentvoll beurteilt.
— Ohne rechten Erfolg blieb in Frankfurt a. M. die Uraufführung der "Meisterin" von Johanna Bolf. Es ist ein Drama kleinbürgerlicher Romantik mit brutalen Derbheiten. Mit Literatur kleinbürgerlicher Komantik mit brutalen Derhheiten. Mit Literatur hat dieser Mechanismus ganz nach Bedarf auf- und abgehender Bersonen, nach dem Urteil namhaster Kritiker, recht wenig zu tun. Das Schauspiel der Hamburger Schriftstellerin ist sür den sogen. "Volksschillerpreis" vorgeschlagen. — "Der Schrittmacher", ein Lustspiel von Iwan Velitschof, wurde im Kgl. Schauspielhaus in Berlin gegeben. Die Presse meint, daß man solch harmlose Erzeugnisse nicht vom Austande zu beziehen brauche. Dies entspricht dem Urteil, das wir seinerzeit bei der Münchener Première fällten. — Im Théatre Franzais in Paris hatte "Sim one", ein Thesenstück von Brieux, durch seine glänzende theatralische Wirfung einen starken Ersolg. — An der Dessauer Hosbühne wurden Gumppen bergs: "Verdammte" günstig ausgenommen. — Das von Gustav Mahler seinsinnig vollendete Opernfragment Weders: "Die deri Kintos" hatte in Lübed einen fünstlerischen Ersolg, der sedoch trob großer Schönheiten des Wertes eine Dauer nicht erhossen läßt. — In Florenz enträusche Teston is Drama "Kossini", welches lose Episoden aus dem Leben des Tondichters zu einem Stüde zusammensügt. Vacconi spielt die Titelrolle. — "Frau Holba", eine Oper von Max Egger, errang in der Wiener Volkan, der seinen sehr sehr seinen stüde zusammensügt. Vacconi spielt die Titelrolle. — "Frau Holba", eine Oper von Max Egger, errang in der Wiener Volkan, der eine sehr freundliche Aufnahme. Die Musit ist micht immer originell, aber liebenswürde Audali Raumhache Vicktung nicht immer originell, aber leibenswürdig und klangschön. Das Libretto hat der Komponist nach Mudolf Baumbachs Dichtung geschaffen. — In Paris wurde eine Theaterausstellung eröffnet, welche an Künstlerportraits, Szenenbildern, Modellen und Marionetten viel historisch und künstlerisch Interesantes bietet. München. & G. Oberlaender.

·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ·· Zweimonatsabonnement Mk. 1.60.

Digitized by Google

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Im Mittelpunkt der Erörterungen und des Einflusses auf die Kursgestaltung an den deutschen Börsen stand das Resultat der Subskription der neuen deutschen Anleihen. Es ist wohl schon seit langer Zeit über keine Subskription so viel gesprochen und debattiert und das definitive Ergebnis einer Subskription so spannend erwartet worden, als es diesmal der Fall war. Es kam hierbei vornehmlich in Betracht, dass das Ausland, speziell England, es an gehässigen Angriffen auf die ganze finanzielle Situation Deutschlands während der Subskriptionszeit nicht fehlen liess. Unter Berücksichtigung dieser heftigen Angriffe wird das Resultat der Zeichnungen sicherlich alle seriösen Beurteiler des Finanzwesens befriedigen, wenn auch die antänglichen Meinungen und Erwartungen nicht völlig in Erfüllung gingen. Jedenfalls ergab sich eine faktische Ueberzeichnung des grossen Hundertmillionenbetrages. sonders in Betracht zu ziehen ist, dass auf die sogen. Schuldbuchzeichnungen, also Zeichnungen mit absolut sicherer Grundlage hinsichtlich der Plazierungsfrage, allein schon ein so grosser Betrag
plaziert wurde, dass die Anleihe als vorzüglich klassiert angesehen
werden muss. Auch der Zuteilungsmodus der Subskribenten zeigte klar, dass der Plazierungsfrage der Anleihen ein besonderes Schwergewicht zugrunde gelegt worden war, da auf die freien Zeichnungen lediglich die Hälfte der subskribierten Beträge zugeteilt wurde. Das Anleihekonsortium hat sich nach kurzer Arbeit zur Auflösung mit einem erheblichen Nutzen für die Mitglieder desselben von ca. 1/2 0/0 bereit erklärt, und damit ist wohl zur Hauptsache das grosse Streitobjekt und Novum auf dem Gebiete der

Anleihesubskription ad acta gebracht worden.

Dass Deutschland in den letzten Monaten fast täglich erhebliche Summen Stadtanleihen und Industrieobligationen aus eigener Kraft untergebracht hat, und dass auch bei dieser Anleihe nicht die Hilfe des auskändischen Kapitals in Anspruch genommen wurde, zeugt von einer gewaltigen Aufnahmefähigkeit des deutschen Geldmarktes! – Unter Berücksichtigung dieser Momente wird es auch begreiflich erscheinen, dass die Geldmarktkonstellation sich nicht in dem Masse gebessert hat, wie es seitens mancher Faktoren der Börse gewünscht worden war. Insbesondere mussten die Rückflüsse bei der Reichsbank eine erhebliche Einengung Da auch die übrigen Konti des Reichsbankausweises eine ertaften. Da auch die ubrigen konti des Reichsbankausweises eine durchgreifende Besserung bis jetzt nicht erzielen konnten, wird die so sehr erwartete Ermässigung des Reichsbankdiskontsatzes vor den Feiertagen unterbleiben. Immerhin dürfte feststehen, dass es der Leitung unseres heimischen Notenzentralinstitutes sicherlich in der nächsiten Woche ermöglicht wird, eine Reduktion der Raten — allerdings wohl nur 1/2 0/0 — zu betätigen.

Wie bereits im vorigen Bericht der "Allgemeinen Rundschau" erwähnt wurde, steht und fällt die Besserung der deutschen Börsenmärkte mit einer Erstarkung der Geldmarktlage, und vor allem in der

märkte mit einer Erstarkung der Geldmarktlage, und vor allem in der ruhigen Entwicklung der industriellen Rekonvaleszenz. Die in der Vorwoch e anlässlich des perfekt gewordenen Börsengesetzes eingetretene Besserung erwies sich, wie hier bereits erwähnt worden, leider als kurzlebig. — An Stelle der Jubel-Hausse trat rasch ein ernüchternder Zustand, und die Kurserhöhungen gingen, soweit solche nicht als rasche Zwischengewinne von der Spekulation eingeheimst waren, fast durchaus wieder gänzlich verloren. Es erwies sich klar, dass die Besserung nur eine all-mähliche sein könne, und vor allem das Gros des Publikums und die sogen. zweiten Käuferschichten die eingesetzte Kursbesserung fortsetzen und erhalten müssen. Solange jedoch diese Erweiterung der Interessennahme an den Börsengeschäften fehlt, ist jede auch noch geschickt in Szene gesetzte Belebung und Kursmanipulation verfrüht und ohne viel Effekt.

Einem Beobachter an den Börsen wird es trotzdem nicht entgehen, dass die Konstellation der Märkte seit einiger Zeit eine bedeutend gebesserte geworden ist. Falls die bisherige Emanzipation der deutschen Börsen gegenüber vielen ungünstigen Momenten, die immer noch vorliegen, weiter anhält, kann man wohl per Saldo auf eine, wenn auch unterbrochene Aufwärtsbewegung der deutschen Börsen rechnen. Die Korrektur der Kurse hängt jedoch nach wie vor von der immer noch unsicheren finanziellen Lage Amerikas ab, und gerade auf diesem Gebiete wurden hinsichtlich Geldbeschaffung einzelner Bahnen neuerdings "echt ameri-kanische" Verhältnisse fühlbar. M. Weber.

Bayerische Versicherungsbank, Aktiengeseilschaft, vormals Versicherungsanstalten der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank. In der Generalversammlung wurde die Gewinn- und Verlustrechnung nebst Bilanz pro 1907 genehmigt und die vorgeschlagene Gewinnverteilung beschlossen, so dass aus dem Gewinns von 1/171,189.03 M an die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank als einzige Aktionärin wieder wie im Vorjahre eine Dividende von 650,000.— M abgeführt wird. Die beiden statutengemäss aus dem Aufsichtsrate ausgeschiedenen Mitglieder, Herr Beicharst von Auer, Exzellenz und Herr Reichsrat von Maffei, wurden wiedergewählt und an Stelle des infolge Ablebens aus dem Aufsichtsrate ausgeschiedenen Herrn Otto Grafen v. Holn-tein wurde Exzellenz Hr. Albrecht Graf v. Seinsheim, Kgl. Kämmerer, Oberschofmarschall, Oberst à la suite der Armee, Exzellenz, neu in den Aufsichtsrat gewählt

#### Bekanntmachung.

In der Kgl. Hofbrauhaus-Restauration am Platzl, der Kgl. Hofbrauhaus-Kellerwirtschaft an der inneren Wienerstrasse und der Kgl. Hofbrauhausfiliale zum Lohengrin an der Türkenstrasse beginnt der Ausschank unseres

#### Sommerbleres am 18. April 1908

und jener unseres

#### Mai-Bockbieres am 1. Mai 1908.

Der Versand in Flaschen erfolgt durch das unterfertigte Amt, innere Wienerstrasse 5/0, Telephon 1299.

Kgl. Hofbrauamt München.



Gegründet Gg. Lang sel. Erben Gegründet 1775 -

#### Oberammergau

(Bayern)



Kataloge gratis und franko.

Altäre Betstühle Kanzeln Kommunion. bänke Krippen Kreuzwege Kruzifixe Missionskreuze Heiligenfiguren



Complimentsb. d. feineren Lebensart, Anstands n. gaten Sitte. Nach den neuesten Anstandsregeln bearbeitet. Gibt Auskunft über alle Fragen im Umgang und gesellschaftlichen Verkehr. Mk. 2.— gbd.

J. HALLMEIER, Schondorf
a. Ammersee 58.

#### Garantiert reiner Bienenhonig

10 Pfund Postkolli 4 Pfund Postdose

Versandgeschäft **'Germania'** Witten a. d. R. I.

Für jedes Haus, in dem ein Harmonium steht.

Mit dem neuen Harmonium-Spiel-

#### "Harmonista"

(mit 24 Spielknöpfen)

kann jedermann ohne Notenkenntnis

sofort 4-stimmig Harmonium spielen. Preis incl. Liederbuch m. 250 McTodien franko 30 Mk.

Illustrierte Prospekte auch über Harmoniums mit wundervollem Orgelton grafis. Aloys Maier, Hoffieferant, Fulda (Gegründet 1846.)

Für jedes Familienmitglied, welches nicht spielen kann.

#### Prima Bierfilze!

Unüvertroffen an Gute und Dauer-- haftigkeit.

Format und O
pro Dutzend 90 Pfg., bei gr. Abnahme
billiger. Nur zu erhalten vom
Versandgeschäft GERMANIA,
Witten a. d. Ruhr, Gerichtstr. Nr.4



## Erflärung.

Der Verein Dentscher Kaffee-Großhandler und -Köster verbreitet durch Annoncen die Mitteilung, daß wir mit dem gegen ihn geführten Prozeß abgewiesen seien. Wir erklären darauf folgendes:

Wir haben gegen den genannten Verein bezw. drei Mitglieder desselben zwei Alagen wegen unlauteren Vettbewerbs erhoben; die eine Alage haben wir gewonnen, die andere wurde abgewiesen; da im ersten Falle Vernfung, im zweiten Revision eingelegt ist und es den allgemein üblichen kaufmännischen Grundsätzen widerspricht, die Dessentlichkeit mit einem noch gar nicht rechtskräftig abgeschossen Gerichtsverfahren zu behelligen, verzichten wir darauf, uns vor der Beit in eine Auseinandersetzung einzulassen.

Munchen, Mitte Upril 1908

#### Kathreiners Malzkaffee-Fabriken.

Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

#### 26000 × 28=728000!

#### Spannend

und interessant muss die Zeitung sein, für welche, wie es bei der Kölnischen Volkszeitung der Fall ist,

26000 Bezieher im Jahre M. 728000 Bezugsgelder

aufwenden. Haben Sie die K. V. bis jetzt noch nicht kennen gelernt?

Dann verlangen Sie 14 Tage lang kostenfrei Probe-Nummern. Sie werden dieselbe dann auch nicht mehr missen können.

Verlag der Kölnischen Volkszeitung und Handelsblatt Köln a. Rh., Marzellenstrasse 37—43. Offeriere naturreinen zu 48 Mk. per Hektoliter.

Rotwein Alphons Marxer,
Zabern 1. Els.

#### Messweine u.Tischla. Markgräfler

und

#### Kaiserstühler Weissweine

garant. naturrein. Fass leihweise. Mild, von feinem Bouquet, aussergewöhnlich billig.
Ueber 1000 H. H. Geistliche in Kundschaft.

Ia. 1906<sub>er</sub> p. Liter von 56 Pfg. an.

Auch ältere Jahrgänge etc. entsprechend billig.

#### Velletri-Rotwein-Auslese

garantiert naturrein, ärztlich empfohlener Krankenwein (Zeugnisse) p. Liter à 95 Pfg. Verwaltung d. Katholischen

Vereinshauses Freiburg i. B. (Vom hochw. Erzbischöfl. Ordinariat Freiburg zur Messweinlieferung vereidigt.)

Rheumatismus, Gliederreissen, selbst das hartnäckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete St. Antonius Gicht- und Rheumatismusöl beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung M. 5.—. Zahlreiche Dankschreiben. Pharm. Laboratorium von Garl Remmel, Landshut 25, Bayern.

## Mervõse, === Geschlechtskranke, = Lungenieldende ==

verlangt gagen 10 Pfg. Retourmarke kostenios Heilanweisung vom Naturpfanzenheilinstitut "Westphalia", Lehmitz bei Beriin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasses 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4—6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube : Berlin :

: Berlin : Alexanderstrasse 43.



1868. Ahr-

Rotwein Nur eigenes Wachs-

Grösster Weingntsbesitzer Deutschlands, empfichlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Vorstand.

## hochw. Klerus

emptiehlt sich bei Anschatfung von Paramenten, Fahnen usw. unter Zusicherung billigster u. reellster

unter Zusicherung billigster u. reellster Bedienung. Bei Barzahlung angemessener Rabatt, im übrigen Zahlungserleichterung nach Möglichkeit.

#### Max Altschäffl, München

= Karistrasse 52/II ===

Digitized by Google

#### Geheilt von Gicht, Gelenkreissen und Rheuma

hurdi

#### Rheuma-Tabakolin, "Marke Elgol" D. R. W. No. 55,801

hergestellt durch Extraktion aus den Bestandteilen der Tabakpslanze, nur äußerliche Anwendung, absolut unschädlich, ohne legliche Nebenwirkung auf Herz, Magen, Gehör 2c. Bon vielen Aerzten empsohlen. Hunderte der glänzenbsten Anerkennungen.

Einer von den vielen, die durch biefes Mittel geheilt find, schreibt unter bem 31. Oftober 1906:

Nachdem ich im Monat April und Mai 1902 einen schweren, fast 8 Wochen andauernden Gichtanfall in den Ballen der großen Zeben an beiben Fußen überstanden hatte, sam mir Ihr Inserat, "Tabatolin" betreffend, in die hände. Ich ließ mir sosort ein Backder tommen und sette dasselbe nach Borschrift an.

Im November desselben Jahres wurde ich wieder von einem furchtbaren Gichtanfall heimgesucht, welcher sich nicht allein auf die Fußballen beschräntte, sondern sich auf die Mittelfußknochen sowie auf die Fuß- und Kniegelenke an beiden Beinen ausdehnte. Ich kitt furchtbar. Un bie in meinem Befit befindliche Migtur "Tabatolin" dachte ich nicht mehr. Alle vom Arzte gur Linderung der Schmergen gegebenen Berordnungen — talte Umichläge, beiße Umichläge, talte Bafferguffe 2c. auf die franken Stellen, Schwigen, Moorbader u. j. w. u. j. w. - halfen gar nichts. Salichlpulver hatte ich fo viele genommen, daß ich von beren Folgen fast das gange Gefor verloren hatte. Nach einem dreiwöchigen Leiben find die Schmerzen eines Tages nachmittags derart furchtbar gewesen, daß ich den Tod als Erlösung begrüßt haben wurde. In dieser Not fiel mir plotlich der Besit bes von Ihnen bezogenen Mittels ein und ich veranlagte meine Frau, auf die tranten Gelenke mit "Tabatolin" getrantte Lappen zu legen. Diefelben wurden aufgelegt in dem Gedanten, daß es nicht ichlimmer, wie es war, werden tonne. Die Birkung war aber eine geradezu wunderbare. Nachdem die Kompressen, welche, damit die Feuchtigkeit länger anhält, mit Berbandstoff (Gummiftoff) bebedt und bas ganze mit leichten Binden umwidelt waren, Raum 3 Minuten lagen, forten die Schmerzen merklich auf. Ich wagte taum zu atmen, weil ich befürchtete, daß auch durch die leiseste Körperbewegung das Schmerzgefühl sich wieder verichlimmern tonne. Aber von Minute ju Minute murde der Buffand besser. Als meine im Rebenzimmer fich aufhaltenben Angehörigen mein ihnen leiber fo gewohntes Stöhnen nicht mehr hörten, tamen dieselben gang erschrecht zu mir, in bem Glauben, ich sei plöhlich gestorben. Wein Zustand wurde nach einer Stunde derart, daß ich zu effen verlangte. Nach einer weiteren halben Stunde förten die Schmerzen vollständig auf. Der Schlaf — seit 3 Wochen zum erstenmal — stellte fich ein, und ich verbrachte eine traumlose Racht, ofine jede Fiebererscheitung und ohne die fonst stets eingetretene übelriechende Schweigabsonderung. Aach drei Tagen konnte ich das Bett verlassen und ohne Schmerzen geben. Die in ben Gelenten noch porhanden gewesene Schwäche mar nach einigen Tagen ganglich verschwunden. Uppetit und Schlaf blieben normal gefund.

Daß es sich nicht etwa um eine zusällige, von Ihrem Meditament unabhängige Besterung gehandelt hat, geht aus der Tatsache hervor, daß bei kleineren Rüdfällen eine Auflage eines mit "Ta batolin" getränkten Lappens genügte, um das lebel im Keime zu erstiden. Geschwulft und Vöte an den befallenen Gelenken verschwinden sofort und die Schmerzen hören auf. Diesen Beweis habe ich in mehreren Fällen. Beim Eintreten eines Anfalles lege ich die dunne Kompresse auf, lege die gewöhnliche Fußbekleidung an und bekümmere mich nicht weiter um die Sache. Gelegentlich einer militärischen Lebung im vergangenen Jahre verspürte ich nachts gegen 3 lihr heftige Schmerzen im Ballen der großen Zehe des rechten Fußes. Ich legte auch auf die gerötete und schon etwas angeschwollene Stelle die Kompresse, schlief rußig weiter, zog früh 6 lihr die Reitstiesel an und war dis 10 lihr im Sattel, ohne auch nur mehr den geringsten Schmerz zu verspüren. Im legten Monat, August, machte ich eine 14 tägige Fußwanderung durch den Schwarzwald. In St. Blasien übernachtend, trat auch gegen 4 lihr nachts ein kleiner Anfall ein. Nach der gewohnten Behandlung stand ich um 6 lihr srüh auf und machte den Bußmarsch durch das Albrad — 29 Kisometer — ohne jedes Unbehagen. Kurz, nach den von mir mit "Tabatolin" gemachten Wahrnehmungen und Ersahrungen hat das sonst sonst so sich auch diese hat bisher nie versagt. Die Birkungen des Meditamentes auf die Haut sind auch dang einehm. Nach turzem Ausliegen der Kompressen wird die Haut ganz weiß und weich und es stellt sich ein startes Lucken ein.

Nach meiner Ueberzeugung hat das "Tabatolin" — wenn die Ansicht der Nerzte, daß die gichtlichen Schmerzen durch Ablagerung harnsaurer Salze entstehen, richtig ist — die Birtung, die Salze durch äußere Behandlung der Kranken Stellen zu lösen,
weil sonst eine so schnelle, sichere und mit teinen unangenehmen Begleiterscheinungen verbundene Seilung gar nicht
möglich wäre.

Die geschilberten Etsahrungen sind nicht allein von mir gemacht worden, sondern alle Versonen, welche auf meine Empfehlung "Tabatolin" angewandt haben, haben die gleich gunftigen Wirkungen empfunden. Alle früher von mir ichon benutten anderen Mittel hatten gar teinen Ersolg. (Hierunter besanden sich auch die von Apotheter G.... in M..... in den Handel sommenden Billen. Bon diesen habe ich sur mindestens Mt. 80. — verbraucht).

3ch freue mich, von diefen gunftigen Erfolgen Mitteilung machen zu konnen.

Hochachtungsvoll

JENTSCH, Postmeister.

Rheuma-Tabakolin Marke "Elgol" in Originalfartons à M. 4.—. 2 Kartons franto. Broschüre von Dr. Einfeldt gratis.

Gustav Laarmann, Fabrik pharm. Präparate, Berlin S. 59, Dieffenbachstr. 37.

Generals und Bersanddepot: Alstertor-Apotheke, Hamburg 90, Ferdinandstr. 79.

# Allgemeine Rundschau

#### Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

dr. Armin Kausen in München

2. Mai 1908



#### Inhaltangabe:

fürst Eulenburg moralisch gerichtet. vom 📮 Katholiken und deutsche Vereinigung. herausgeber.

5. Jahrgang

Nr. 18

Oftfee, und Nordsee-Abkommen. - Italien und die Türkei. - Zur inneren Lage. (Weltrundschau.) von frit nienkemper.

Der politische Mord von Lemberg. Von Chefredakteur franz Eckardt.

Polen, Block und Grundsattreue, Don Otto Seidl.

Soziale Probleme, religiofe Weltanfchauung und unfere Studenten. (Ein Studentenbrief mit Anmerkung) von Kaplan L. Nieder, stud. cam.

Allerlei von der Kunft. Don h. Ofel, Land tagsabgeordneter.

Die Tröster. Don M. herbert.

von Paul Delbrück.

Die Gorres Gesellschaft in Bagern. von Dr. hans Roft.

Der Sonderling. von Joseph Schneiders. Japanische Sprichwörter und Sinnsprüche. befammelt von W. M. Ibler.

felig Weingartners , bolgatha'. Von hans Befold.

Ueber den Wassern. Eine Besprechung von Dr. A. Lohr.

Dom Büchertisch.

Münchener Kunst. von dr. doering.

Aus ungedruckten Wibblättern: Blockbrüder. Bühnen und Musikrundschau. Don L. G.

Oberlaender.

finanz, und handels Rundschau. Von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

## Herders honver Cexikon



Dritte Auflage · Acht Bände · M 100. - · Kr 120.

Reich illustriert burch Textabbilbungen, viele (zum Teil!!

#### 222

#### Neue Arteile

- f. Nienkemper in seinen "Unpolitischen Zeitläusen" vom 12. Dezember 1907: "... Was die ersten Bände versprachen, haben die letzten nicht bloß gehalten, sondern noch übertroffen. Es ist in der Tat ein geschichtliches Ereignis, daß aus dem katholischen Volksteil Deutschlands ein Wert hervorgegangen ist, das von den Fachmännern als ein bahnbrechender Fortschritt auf dem Gebiete der Lexikographie, als das Ideal eines modernen Konversationslexikons anerkannt wird."
- Der Katholische Frauenbund, Köln 1908, Rr. 5: "... Auch die gebildete oder Bildung suchende Frau hat in Serders Lexison einen willsommenen, stets bereiten Ratgeber, und es ift mit Freuden zu begrüßen, daß auch der modernen Frauenbewegung und den damit zusammenhängenden Fragen und Problemen in dem Lexikon ein fo weitgehendes Interesse gewidmet ift ....
- Allgemeine Runatchau, München 1907, Ar. 52: , . . . der Stolz des fatholischen Deutschlands bei Beginn des 20. Jahr-hunderts, ein Markstein auf dem Feld der enzyklopädischen Literatur überhaupt."
- Dr J. Popps "Literarischer Ratgeber", München 1907: "Es in, wie bekannt, eine wissenschaftlich hervorragende, sachlich außerordentlich knappe Orientierung, von durchaus katho-lischem Geiste getragen. Die monumentale Schöpfung kann sich trog ihres geringeren Umfangs würdig den großen akatholischen Leistungen an die Seite stellen. Unfere Auf-gabe wird es sein, das unentbehrliche Werk immer mehr zu verbreiten und ihm damit zu neuen Auflagen zu verhelfen. Die Ausstattung ist eine erstaunlich reiche und höchst erafte.

HERDERS LEXIKON neueste Auflage 8Bände å 12.50 M. nur 3 Mark monatlich. Zahlungsbeginn erst nach Empfang. Regal 12 M. mehr. Sofort portofreie Zusendung des ganzen Werkes durch F. Gescher's Buchh. Vreden i. W. Spezialvertriebsstelle von Herders Konversationslexikon.

## J. B. Fensterer, München, Perusastr. Kgl. bayer. K. k. österreich. Hoflieferant Hof-Schirmfabrik



Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken deutschen, englischen u. französischen Genres

#### Verkstätte für kirchliche K

Josef Stärk, Nürnberg Nürnberg 1896

Nürnberg 1896

empfiehlt sich zur Ausführung von Kirchenausstattungen, Renovationen auf dem Gebiete der Bildhauerei in Holz und allen Steinarten u. Marmor, Malerei und Architektur. 92,92,92,92,92,92 50.50.50.50.50.50.50

Die Buch- u. Kunstdruckerei der Verlags-



#### Hausfrauen und Bräute! Gedenket der Handweber!

Sie bitten um Abnahme von Cischtüchern und Servietten, Thee-und Raffesgedecken, Hand-, Küchen-, Scheuer- und Staubtüchern, Bettzeugen in weiß und bunt, Leinwand in allen Breiten, Taschentüchern, Hemden- und Schürzenstoffen usw. Auf Wunsch alles sertig genäht und gestickt. Vollständige Aussteuern! Diele lobende Unersenungen! Muster und Preise und Waren von Mt. 20 Wert an franko.

Bandgewebte reinleinene prima Jacquardtischtücher, mittelseinschig, Karo-Steinchen, Stern-ober Malglöschemusser, 115×125 cm groß das Stück Mr. 2.45, 115×150 cm mt. 2.95, 130×130 cm mt. 3.75, 130×200 cm mt. 4.50, 130×265 cm mt. 6.-, 130×300 cm mt. 6.75, 130×300 cm mt. 7.50, 130×375 cm mt. 8.45, 150×165 cm mt. 4.40, 150×200 cm mt. 7.50, 150×200 cm mt. 6.15, 150×200 cm mt. 6.75, 150×300 
Vereinigung Laufiger Sandweber, G. m. b. S. Befchäfisführer P. Dachs gu Linderode 21 .- J. 96.



Monstranzen

etc. liefert bestens

Franz Wüsten Kgl. Sächs. Hoflieferant

Cöln a Rh.





Katholische Bayerische Studenten-Verbindung Rhaetia München \_\_\_ 2. Mai 1908 \_\_\_ : Semester-: antrittskneipe

Versende gegen Nachnahme v Mk. 12.— franko jeder Bahnstati 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste fr Paul Schmidt, Ahrweiler.

Bezugepreie: vierteljābrlich A. 2.40 (2 Mon. # 1.60, 1 Mon. # 0.80) bei der Post (Bayer. Postverzeichnis Az. 18, Merr. Zeit. Drz. Ar. 101a), i. Buchhandel u. b. Derlag. Orobenummern toftenfrei burch ben Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: Manchen, Dr. Hrmin Raufen, Cattenbachitrate 1a. = Celephon 5860. ==

## Hllgemeine Rundschau

Inferate: 50 5 die 4 mai gesp. Kolonelzeile; b. Wieberholung, Babati Reklamen doppelter Preis. - Bellagen nad Uebereinfunft, Nachdruck tikeln, feuilletone und Sedichten aus der "Allg. Rundichau" nur mit Benehmigung des Verlage geltattet. Auelieferung in Leipzig burd Carl fr. fleiicher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

**J** 18.

Manchen, 2. Mai 1908.

V. Jahrgang.

#### fürst Eulenburg moralisch gerichtet. Dom Berausgeber.

per Feldzug Maximilian Hardens gegen den Hauptmatador der "Liebenberger Tafelrunde" frand längere Zeit im Zeichen einer eklatanten Niederlage. Der Eidschwur des Fürsten Eulenburg, er habe niemals fog. homosexuelle Reigungen gehabt und fich nie einer wibernatürlichen Schmuterei schuldig gemacht, hatte alle dahinzielenden Anklagen glatt ausgeräumt. Da Harden mit so großer Sicherheit aufgetreten war und sich eines niederschmetternden Belastungsmaterials gerühmt hatte, war es nur

schmetternden Belastungsmaterials gerühmt hatte, war es nur zu begreislich, daß nach diesem Ausgang allerlei geraunt und gewispert wurde, als sei es bei dem plöglichen Berpussen der sensationellen Affäre nicht ganz säuberlich zugegangen.

Ber Mazimilian Harden auch nur einigermaßen kannte, mußte das Unsinnige solcher Berdächtigungen von vornherein einsehen, wochte er auch über manche minder löblichen Eigentlimlichseiten des unverbesserlichen Poseurs, der sich eben erst wieder mit ehrendem Händedruck von seinem verurteilten Beleidiger verabschiedete, noch so scharf urteilen. Die "Neue freie Volkst, wie einige norddeutsche, ein Organ des Bauernbundes (nicht, wie einige norddeutsche Zeitungen fälschlich annehmen, ein sozialdemokratisches Blatt), machte sich zum Sprachrohr jener schimpslichen Unterstellung und behauptete, Harben habe sich von dem "Liebenberger" mit einer bedeutenden Harben habe sich von dem "Liebenberger" mit einer bedeutenden Geldsumme absinden lassen, und der Zeugendeweis, den er im Berliner Prozeß gegen den Fürsten Eulendurg angeboten hatte, sei nur fingiert gewesen. Aus dem Beleidigungsprozeß gegen den zu einer entsprechenden Gelostrafe verurteilten Redakteur des Münchener Blattes ift nun Maximilian Harden glänzend gerechtfertigt hervorgegangen. Um so schwerer belastet steht Fürst Gulenburg da. In Berlin war nach dem Selbstentlastungseide des Fürsten Gulenburg die Vernehmung von Belastungszeugen unterblieben. Bor dem Münchener Schöffengerichte dagegen gestaltete nich das Verhör der beiden Zeugen, eines Milchfändlers, früheren Soldaten, (Riedl) und eines Starnberger Fischers (Ernst), der als Berwalter der Eulenburgschen Villa heute noch in dessen Diensten steht, zu einer großen Sensation. Der Rechtsbeistand bes immer noch trank darniederliegenden Fürsten, Geheimrat Lämmel, dürfte mit seiner in der "Deutschen Tageszeitung" tundgegebenen Annahme, daß die beiden Zeugen im Münchener Prozeß einen Meineid geschworen und den vormaligen Grafen Gulenburg, preußischen Gefandten in München, erdichteter Schmutereien beschuldigt hatten, in objektiv urteilenden Rreisen ziemlich allein stehen. Sind aber die eidlichen Aussagen dieser Zeugen wahr, dann ist Fürst Eulenburg nicht nur moralisch gerichtet, sondern auch eines Fasschiedes verdächtig, der sich durch silbenstecherische juriftische Distinktionen zwischen den völlig oder nicht ganz erschöpften Voraussetzungen des § 175 kaum wird bemanteln lassen. Denn jene fortgesetzt verübten schamlosen, naturwidigen Hafen. Denn sehören wahrlich zu den ärgsten "Schmutzereien", von denen der Fürst sich durch seinen Eidschunger zu reinigen versuchte. Nun soll der "Berliner Zeitung" mitgeteilt wurde, schon jetzt für milbernde Umstände plädiert haben. Es wird ihm der ungeheuerliche Ausspruch in den Mund gelegt: "Gott ja, es ist traurig und gewiß höchst verwerflich, aber kommt bas nicht häufig vor? Ift die Jugend eines

Mannes, der durch eine Radettenanstalt, ein Alum-

nat oder Aehnliches gegangen ift, frei davon?"
Unser Zitat ist der Rr. 194 der "Münchner Neuesten Nachrichten" entnommen, welche in Nr. 197 von einer Richtigstellung eines anderen Bassus des Interviews (durch eine Erklärung Lämmes in der "Deutschen Tageszeitung") zu berichten wissen, aber den oben zitierten Satz bisher unwidersprochen ließen. Um so lauter und entschiedener soll an dieser Stelle gegen eine Um so lauter und entschiedener soll an dieser Stelle gegen eine berartige verallgemeinernde Verdächtigung, ganz besonders soweit sie Alumnate, also katholische Priesterseminare, betrifft, Protest erhoben werden. Auch die Kadettenanskalten dürfen es sich gewiß verditten, daß sie ganz allgemein als Brutstätten widernatürlicher Unsittlichkeit hingestellt werden. Wir nehmen einstweilen wohl nicht mit Unrecht an, daß der zitierte Wortlaut von dem diensteifrigen Interviewer nach eigenem Geschwacht frisert warden ist Alber selbst in abgeschwächter Karm schmad "frifiert" worden ist. Aber selbst in abgeschwächter Form bleibt eine schwere Beleidigung namentlich gegen die förmlich bei den Haaren herbeigezogenen Alumnate bestehen.

Bährend der ominofen Zeugenverhore vor dem Münchener Schöffengerichte war die Deffentlichkeit wegen Gefährdung der Sittlichkeit ausgeschlossen. Das hinderte aber nicht, daß der ganze widerwärtige Schmutz mit fast allen Einzelheiten in einem großen Teile der Tagespresse mit epischer Breite ausgetischt wurde. Welch entsetzieß Allen Einzelcheiten ungetischt wurde. entstehen! Ein angesehenes subdeutsches Mitglied des Reichstags wendet sich in einer Zuschrift an die "Allgemeine Rundschau" mit geharnischten Worten gegen diesen Unsug, von dem leider auch einige Organe der Zentrumspresse nicht ganz freizusprechen seiner seinen der dentennwerene nicht gant freizuprechen seien: "Uebrigens benimmt sich die Presse zum Teil wieder standalös in der Eulenburg-Sache; alle Details werden wiedergegeben, damit nur ja wegen des einen Berurteilten zweitausend weitere angestedt werden." Diese von begreistichem Unmut diktierten Warte enthelten ein anges Dam Wahnlait Worte enthalten ein großes Korn Wahrheit. Gewiß kann die Tagespresse an derartigen Sensationssäulen nicht stillschweigend vorübergehen. Aber dem Verständigen genügt eine vorsichtige Andeutung; es ist nicht nötig, daß schamlose Manipulationen mit einer Aussibelickeit erzählt werden, welche die

direkte Pornographie schon fast mit dem Aermel streift. Die anständige Presse sollte wenigstens jest noch in eine ernste Gewissensersorschung eintreten, ehe das Uebel weiterfrißt. Mancher Redakteur wird stutig werden, wenn er in ruhiger Stunde gewisse draftische Schilderungen aus dem Münchener Berhör in den Spalten seines Blattes nachliest und sich die Frage vorlegt, welche Wirfung solche Eindeutigkeiten auf die Phantasie eines heranwachsenden Sohnes, einer jungen Tochter haben können. Was man in einer Gesellschaft selbst vor gereifteren herren und Damen nicht ungescheut in dieser ungenierten Form erzählen würde, gehört auch nicht in eine Familienzeitung. Der Standal ist nicht zu Ende; darum ist es heute noch an der Beit, der gewiffenhaften Preffe ein ernftes Salt zuzurufen.

Beit, der gewissenhaften Presse ein ernstes Halt zuzurusen.
Daß der Deutsche Kaiser von der neuen Wendung der Eulendurg-Affäre sehr nahe berührt wird und sich sosort eingehendsten Bericht nach Korfu übermitteln ließ, versteht sich nach Lage der Sache von selbst. Es fällt ein tieser Schatten auf den Kreis, den der Kaiser so lange Jahre mit dem höchsten Maße seines Vertrauens und seiner persönlichen Freundschaft beehrte. Der "Troubadour" hat schon in sener Beitperiode, in welche die eidlich bezeugten "Schmuhereien" sallen, einen starten politischen Einfluß entsaltet, den man heute vergeblich ableugnet.

#### Weltrundschau.

Don frit Nientemper, Berlin.

Offfee: und Rordfee:Abtommen.

Schaumklößchen auf der Suppe find recht nett, nur darf man fie nicht als gleichwertig mit den Bratenstüden hochpreisen wollen. In den zwei Abkommen, die uns zu Oftern beschert find, steht in breiter Feierlichkeit verbrieft, was wir bisher für selbstverständlich gehalten haben: nämlich, daß von den sieben Rustenstaaten teiner die Absicht hat, über den Besitzstand der anderen herzusallen. Wenn die gemeinsame Negation der Raubabsichten schon als großer Erfolg ber Friedensdiplomatie aus. gerufen wird, so zeigt das nur, daß trop aller Haager Rongresse und interparlamentarischer Konferenzen die internationale Rechts. ficherheit und das gegenseitige Bertrauen noch früdenbedürftig find.

Das Ostseeabkommen ist von Rußland angeregt worden. Man vermutet, die russiche Diplomatie habe auf diesem Wege den vertraglichen Ausschluß der Befestigung der Aalandsinseln aus der Welt schaffen wollen. In dem neuen Abkommen steht aber nichts von diesen Inseln, sondern es wird nur der status quo in seiner Gesamtheit verbrieft. Sollte Rußland etwa auf dem Wege der "Auslegung" die Befestigungsfreiheit sich verschaffen wollen, so würde der neue "Friedensfaktor" seinen angeblichen Beruf versehlen. Vorläufig scheint man aber in Schweben bas ruffische status quo Gelöbnis beruhigend zu finden. Ebenso erklärt die dänische Presse ihres Baterlandes Stellung für geklärt und gesichert. Jedenfalls war es nicht Deutschland, von dem eine Bedrohung Dänemarks hätte ausgeben konnen. Uns erscheint es beachtenswert, daß die Oftsee Abmachung nur von Deutschland, Rugland, Banemart und Schweden unterzeichnet ist, worin die Erklärung liegt, daß in der Ostsee außer diesen vier Anliegern teine andere Macht etwas zu sagen hat. Das Rordsee Abkommen ist von Deutschland angeregt

worden. Gin fachliches Bedürfnis auf deutscher Seite haben wir nicht entbeden können. Unsere Offiziösen reden freilich bavon, daß in schwächeren Nachbarstaaten mit dem "Schredgespenst deutscher Eroberungsplane" Migtrauen gefät worden sei. Aber gerade weil diese Hetzereien so vollständig jedes Grundes ent-behrten, braucht Deutschland sich zur förmlichen Belundung seiner Redlichkeit nicht zu drängen. Vielleicht wirkte der Wunsch mit, nach so vielen Eduardichen Bedürfniffen ohne Deutschland bie Beltgeschichte auch einmal mit einer deutschen Bundnisuntersie weitgeschieft auch einmal mit einer deutschen Bundnistliterschrift zu bereichern, und sogar mit einer solchen neben der englischen und französischen. Man hat den Begriff Nordsee so weit ausgedehnt, daß außer Deutschland, Dänemark, Schweden, Holland und England auch noch Frankreich Platz auf der gemeinsamen Redlickfeitsurkunde gefunden hat. Belgien ist nicht herangezogen worden, weil seine Neutralität und Integrität schwarzsworden, Weilster und Landauen Mätter wieden bei Danien

Einige Parifer und Londoner Blätter meinen, die Bereinbarungen befundeten nur den guten Billen der Unterzeichner und würden keinen Wert mehr haben von dem Tage an, wo dieser gute Wille verschwände. Darauf erwidern unsere Offiziösen: Der gleiche Borbehalt gelte mutatis mutandis für jedes internationale Absommen, da die Bertragstreue stets die stillschweigende Borausjepung bilbe. Gewiß; deshalb haben auch die Verträge "auf ewige Zeiten" keine große realpolitische Bedeutung. In der Beschränkung zeigt sich der Meister der Vertragskunft: Beschränkung auf eine Frist und einen Inhalt, die den Wortbruch bei einem Baziszenten möglichst unwahrscheinlich machen. Wenn eine der beteiligten Mächte sich zu einem Eroberungstriege entschließen follte, so murbe fie über den Kreidestrich des Abkommens von 1908 ichon hinüberkommen. Auch die gut gemeinte Vorschrift, daß man im Falle der Bedrohung des status quo in neue Verhandlungen eintreten solle, wird nicht viel helsen, wenn der böse Wile die Uebermacht hat. Die Abkommen sollen dem englisch-französisch-spanischen Mittelmeervertrage nachgebildet sein; einige fagen, fie seien sogar noch inhaltreicher, da im Mittelmeervertrag die gegenseitige Gewähr für den Befitstand nicht fo tlar ausgesprochen sei. In der Tat war der Mittelmeervertrag, soweit er befannt geworden ift, einem hohlen Gi fehr ähnlich; darum hatten auch viele den Berdacht, daß entweder noch geheime Abmachungen dahintersteden, oder daß König Eduard bei dieser Schmiedearbeit gestört worden sei und sich mit einem Schein-produkt habe begnügen müssen. Die Abkommen über die nördlicheren Meere machen aber auch den Eindruck, daß ihre Unterzeichner den schönen Schein zu schähen wissen. Verträge, deren beftes Brabitat die Unschädlichkeit ift, follte man wenigstens nicht als eine neue Verankerung bes Weltalls anpreifen.

Wenn es auf ben realpolitischen Wert ankommt, so sticht die einfache Grengregulierung zwischen der deutschen Rolonie Ramerun und der frangöfischen Nachbarschaft die gangen groß. mächtigen Oft. und Nordfee Urtunden aus.

Atalien und die Türkei.

Der Klügste gibt nach; die Türkei muß in der Regel der flügste Teil sein. Als die italienische Flotte zu der angedrohten Pression am Morgen des Ostermontags sich in Bewegung gesetzt hatte, traf alsbald von der Hohen Pforte die Genehmigung der heißersehnten fünf italienischen Postamter auf türkischem Boben ein. Die Pforte versprach den Italienern die Parität auf dem Bostgebiete, aber sie behielt sich das Recht vor, die gesamte fremde Postwirtschaft anderweitig zu regeln. Mit dem Vorbehalt war Italien einverstanden, erhob aber gleich noch drei weitere Beschwerben, von denen die eine als höchst brennend bezeichnet wurde, nämlich die Freiheit der tripolitanischen Rüstenschiffahrt. Die Türkei gab auch darin nach, obschon in Tripolis die Burzel des Mißtrauens gegen Italien zu suchen ist. Der Sultan kann es noch nicht verwinden, daß ihm Tripolis von Italien langsam "abgeknöpft" wird, wie Tunis von Frankreich und Alegypten von Angleich ihm Wiedelten von England. Bei der Unzuverläffigkeit der turkischen Post ift ja eine gewisse Selbsthilfe geboten. Aber daß in den fünf größten Berkehrsstädten jede Großmacht ein besonderes Bostamt unter eigener Flagge habe, ist des guten etwas viel. Man sollte einen einheitlichen Auslandsdienst organifieren im Ginvernehmen mit der Türlei und unter angemeffener Entschädigung für den Portoausfall. Sollte künftig wieder einmal Italien gegenüber dem kranken Mann fich als triegeluftigen Selden aufspielen wollen, fo möchten wir bitten, die Demonstration nicht gerade bei einem Besuche bes deutschen Reichstanzlers vorzunehmen. In Berlin hat man aus gutem Grunde an der Brüstierung der Türkei kein Bohlgefallen. Bielleicht eher in England, wo Asquith, der Rachfolger des schnell verstorbenen Campbell-Bannerman, mit seinem aufgefrischten Rabinett mehr imperialistische Aktionelust haben soll. Doch ist dort die Stimmung auch schon wieder etwas gebrudt, da der neue Minister Winston Churchill eine verblüffende Niederlage in dem Standard-Bahltreise Manchester erlitten hat. Inzwischen wird über die mazedonische Resorm immer noch verhandelt. Aus der vielseitigen Rede Jswolskys schöpft jeder Honig nach feiner Tenbeng.

Bur inneren Lage.

"Viel Geschrei und wenig Wolle" war die Signatur des Parteitages der Freisinnigen Vereinigung zu Frankfurt. Ein höfliches Tadelsvotum gegen die Fraktion wegen des Sprachen-paragraphen im Vereinsgesetz erhielt nur ein Viertel der Stimmen. Der frühere Mbg. Barth und einige Genoffen von der charalterfesten Minderheit traten darauf aus der Partei aus; aber die dissentierenden Reichstagsabgeordneten blieben drin, und das ift für den Blodlanzler die Hauptsache. Die zwischen Freifinn und Sozialdemolratie eingequetschte Gruppe Barth tann höchftens bei ben nächsten Reichstagswahlen eine gewisse Rolle spielen. Borläufig aber fieht fest, daß Fürst Bülow von den Freifinnigen und schwäbischen Demotraten im Reichstage alles erreichen fann, was er unter der Drohung des Blodfrachs fordert. Darum ist es auch höchst gleichgültig, wie die Berlegenheitsresolution von Frankfurt gur Frage der Reichssinangresorm stillifiert war. Biel wichtiger ist in dieser Hinficht der Besuch des Reichsschapsetretars in München.

Die Nationalliberalen haben auch getagt. Ihr Wahlaufruf spricht es klar aus, daß ihre Partei die "Führung" übernehmen will in dem Feldzuge zur Liberalifierung Breugens, vor allem in der Schul- und Rirchenpolitit. Die Konfervativen aber feben größtenteils den Ernft bes Rampfes noch nicht ein.

Das Zentrum in Preußen ist dagegen wader an der Arbeit. Der flare, inhaltsreiche und martige Aufruf ber Bentrumsfraktion bes Landtages bringt unseren Freunden eindring. lich zum Bewußtsein, daß diese Landeswahlen von entscheidender Bedeutung find — "zumal unter den gegenwärtigen politischen Berhältniffen". Es gilt, die Uebertragung der Blochpolitik auf Breugen und die Auslieferung der Schule und der Rirchenpolitif an den Liberalismus zu verhindern. Das Zentrum steht auf fich selber ganz allein. Es wird aber hoffentlich sowohl mit bem offenen Gegner fertig werden als auch mit den verlappten Angreifern im Rücken, der fog. Deutschen Bereinigung, die zum Wertzeug der Blockpolitik gemacht wird.

#### Der politische Mord von Cemberg.

Don Chefredakteur franz Edardt, Salzburg.

Die Hochflut sensationeller Drahtnachrichten aus Galizien ebbt ab, die hochgehenden Wogen nationaler Erregung beginnen nd zu glätten, die journalistischen Wellen verlieren ihren glitzernben und blendenden Schaumfamm und zurud bleiben die alles fenfationellen Beiwertes entkleideten Tatfachen, welche allein ein klares Bild des entsetlichen Statthaltermordes von Lemberg gewähren,

welcher den Palmsonntag Galiziens so ruchlos entweiht hat. Der Statthalter Graf Andreas Potocki, der reichste unter den reichen nationalpolnischen Aristofraten und der höchste kaiferliche Beamte, berufen, im Namen des Monarchen die Landesregierung des Kronlandes "Königreich Galizien und Lodomerien" zu leiten, wird in seinem Empfangsfalon von dem jungruthenischen Studenten Miroslav Siczynsti wie ein räudiger hund niedergeschossen. Nicht etwa, weil der Student von dem Beamten einmal gefränkt und beleidigt worden ware, nein, der Mörder tennt sein Opfer personlich so wenig, daß er die Ausstührung des Mordes auf der Strage nicht wagt, weil er den Statthalter nur einige Male flüchtig gesehen und darum fürchtet, er könne einen falschen treffen. Um ja recht sicher zu gehen, bewirbt er fich um eine Audienz, und als er dem Opfer feiner Mordgier und seines Nationalhasses Aug in Auge auf nur wenige Schritte Entsernung gegenübersteht, knalt er kaltblütig ben Bertreter bes "polnischen Systems" nieber.

Das ruthenische Bolk umfaßt rund 40 Prozent der Gesamtbevöllerung Galiziens, das polnische etwa 48 Prozent, das jüdische mehr als 11 Prozent; ber Reft verteilt fich auf Deutsche (200,000), Tichechen usw. Die Bolen wohnen im Westen, die Ruthenen im Often. Sbenso wie im selbständigen Polen verfiel auch das an Defterreich gekommene Galizien der Abelsherrschaft, welche dem Bolle um so drudender wurde, als der Schlachtschipe nie selbst mit dem Bolle verkehrt, sondern immer nur durch seinen Hausjuden. Der gefamte Handel lag und liegt auch heute noch in den Händen der Juden, fo daß weder Schlachtschipe noch Bauer ein Stud Bieh oder einen Sad Getreide taufen oder vertaufen tann ohne Bermittlung der Juden. Der polnische Abel war in der öfterreichischen Monarchie stets "staatserhaltend", wodurch er für das passibe Galizien große Vorteile aus dem Staate herauszupressen verstand. Dem hat auch der deutschliberale Bentralismus Rechnung getragen, indem er feinen zentralistischen Neigungen an den Grenzen Galiziens halt gebot. 1) Da man die Stimme der Polen für den Ausgleich mit Ungarn, für die Schaffung der Dezemberverfassung brauchte, wurde dem galizischen Unterrichtsrate eine Sonderstellung eingeräumt, und der Justizminister Dr. Herbst erließ im Februar 1868 eine Berordnung über den ausschließlichen Gebrauch der polnischen Sprace im Parteienverkehr bei den galizischen Gerichten, wodurch auf ein hauptfriterium des Schmerlingschen Bentralismus, auf die allgemeine Geltung der deutschen Amtssprache, Verzicht geleistet wurde. Ein Jahr fpäter wurde die allgemeine Polonisierung aller Gerichte, Aemter und Behörden Galiziens verfügt.2) Daraus folgte natürlich die vollständige nationale Unterdrückung der Ruthenen, die um so leichter gelang, als die Polonifierung des ruthenischen Abels bereits seit dem 17. Jahrhundert eine vollendete Tatsache war, das Boll also seiner geborenen Führer entbehrte. Die agrarische Mißwirtschaft und der despotische Aebermut der Schlachta verursachten es, daß der haß gegen die volksfremden Unterdrücker fich unter den Ruthenen von Geschlecht zu Geschlecht weiter vererbte.

Ein Hauptfehler der österreichischen Regierung war es gewesen, daß man die zur Beit des selbständigen Bolen stets getrennt gehaltenen Bojwodschaften Rotrugland (Oftgalizien) und Klein-Polen zu einer Berwaltungseinheit, zum Kronlande "Königreich Volen", zusammenlegte. Damals hätte man bei "Königreich Polen", zusammenlegte. Damals hätte man bei der nationalen Unbefangenheit die Ruthenen zu einem eigenen Böllchen auf ihrem östlichen Territorium machen können. Daß man bas verfaumte, ja selbst bas Polnische als "besseren Dialett"

1) Bgl. Charman "Deutsch-österreichische Politit". Leipzig, Dunder & Humblot. 1907. Seite 104.

in den spärlichen ruthenischen Schulen einführte und so die Ruthenen zu polonifieren suchte, das find Fehler, welche heute bei ber Herrschsucht bes polnischen Nationalismus taum mehr gutgemacht werben fonnen.

Bon nationaler Selbstverwaltung ber anderen haben die Polen nie etwas wiffen wollen gleich den Magyaren im benach. barten Ungarn. "Alles für uns, nichts für die anderen." Auch die neue Bahltreiseinteilung für den Reichstrat mit dem allgemeinen gleichen Bahlrechte benachteiligt die Ruthenen. Alle Aemter find in den Sanden der Bolen. Die Ruthenen befiten teine Sochfcule, teine Mittelfculen, teine fachliche Fortbildungsanstalten. Ja, man gestattete den ruthenischen Studenten nicht einmal die Ablegung des akademischen Gelöbnisses an der Lemberger Universität in ihrer Muttersprache, mas 1906 zu den bekannten Krawallen und dem Hungerstreit der verhafteten ruthenischen Studenten führte, an dem auch der Mörder des Statthalters Grafen Potocti fich damals beteiligte. Noch ärger ift im ruthenischen Ofigalizien bas nationale und wirtschaftliche Elend des Boltes. Dort leben 93 Prozent der Bevölkerung vom Aderbau. Der Boden gehört dem polnischen Abel oder dem jüdischen Bucherer, der Bauer ist zum Hörigen dieser beiden Blutsauger hinabgesunken. Daß es dabei mit der Bolksbildung traurig bestellt ift, versteht sich wohl von selbst, tritt aber recht grell in bie Erscheinung, wenn der polnische Prasident des galizischen Landestulturrates fich nicht scheut, öffentlich auszusprechen, die Bauern durften teinen Butritt zu ben Schulen haben, denn (!) fie seien verpflichtet, das Bieh zu hüten! Daraus erklärt sich auch, daß die Ruthenen bis vor kurzem keine rein ruthenische Bolksschule hatten, während sie vor 1868, das heißt vor der oben angeführten Berordnung des deutschliberalen Minifters Dr. Herbst, mehr (nationale) Volksschulen hatten als die an Ropf. zahl ftärteren Bolen.

Dazu liefert ein Biener Tagblatt folgende den Tatfachen entsprechende Beleuchtung: "Es gibt in Galizien 700,000 fcul-pflichtige Rinder, für die einfach teine Schulen vorhanden sind. Der ruthenische Feldarbeiter erhält nur einen Lohn von 40 bis 50 Heller, und der wird oft nur in Form von Anweisungen auf Pappendedel ausbezahlt, die der jüdische Schnapswirt einlöst. Die intime Verbindung des polnischen Abels mit ben jubischen Geschäftsleuten hat bem Bolt schwer geschabet. Alle Stände, besonders die Bauern, find ben Beutejägern, den Blutsaugern, den zu sesten, sind den Bente-jägern, den Blutsaugern, den zu sesten Cliquen zusammen-geschlossen Haussuden, Propinatoren (jüdischen Pächtern der Schnapsschankregale), Bantiers und Schacherern wehrlos aus-geliesert. Es genügt anzusühren, daß schon von 1874 bis 1892 über 43,000 Bauerngrundstüde in Galizien an Juden über-

gegangen find."

Wenn man diese Berhältnisse ins Auge faßt, begreift man die hungerstreits und die Maffenauswanderung; denn überall erwartet den galizischen Bauer ein menschenwürdigeres Geschid, als er in der Heimat nach menschlicher Boraussicht erwarten darf. Man wird fich nicht wundern über das Entstehen der altruthenischen Partei, welche nur Ruffen fein, die großruffische Sprache einführen, die Religionsunion rudgangig machen und das polnische Wesen im ruthenischen Bolte von Grund aus aus-rotten will. Man wird die Ziele der Jungruthenen versiehen, welche an der Union festhalten und die jetige Sprache ausbilden wollen. Man wird, wenn auch diese beiden Parteien sich aufs bitterste bekämpsen, ihr gemeinsames Streben nach nationaler Gleichberechtigung ihrer Sprache, nach einer eigenen Hochschule, nach ruthenischen Verlehrs. und Kultureinrichtungen verstehen man wird ben tatfächlichen Hintergrund, die wahren Urfachen jenes entfehlichen Palmfonntagverbrechens vor fich haben, welches tein vernünftiger Mensch entschuldigen wird, welches aber begriffen werden muß, wenn seine Biederholung ausgeschlossen fein, verhindert werden foll.

Graf Potocti fiel durch die Rugel des Mörders nicht als Graf Potocki, auch nicht als Statthalter, sondern als der vor-nehmste Vertreter des "polnischen Systems" und wird deshalb auch von seinen Konnationalen als "polnischer Martyrer" geseiert. Es ist richtig, er war ein sehr tatkräftiger Vertreter der Interessen der herrschenden polnischen Abelspartei, aber er war ein ehrlicher Beamter seines Raisers und aufrichtig bestrebt, dem ruthenischen Bolte das Glend zu milbern und auf Gerechtigfeit beruhenden Frieden zu bringen. Die beiben letten Alte, die er turg vor seinem gewaltsamen Tode unterzeichnete, legen Zeugnis davon ab. Es ist eine tragische Fronie, daß der Vertreter der nationalen Versöhnungspolitik dem aufbrausenden Nationalsanatismus zum

<sup>&</sup>quot;I Nebenbei: ein weiterer Beweis für die unheilvolle Wirkung des zentralistischen Deutschlieberalismus. Noch weiter wollte das Ministerium Adolf Auersperg gehen. Es wollte den Polen den Unterricht vollständig, die zivile Strafgesetzgebung in ihren wichtigken Teilen ausliefern und ein eigenes Landesbudget für Unterrichts und Verwaltungszwecke gewähren. Die Ausführung dieser Absichten iceiterte nur an der Unerfättlichkeit der polnischen Schlachta.

Opfer fiel. Freilich, die Ruthenen beurteilen ihn anders. Sie machen ihm zum Borwurf, daß auch er den kulturellen Bestrebungen ihres Volkes entgegengearbeitet und ihnen den Beschwerdeweg zur Zentralregierung nach Wien erschwert habe, ja, er habe fogar die ruffischen Altruthenen gegen die öfterreichischen Jungruthenen unterstützt, um beim Streite der beiden ruthenischen Barteien das Polentum zum tertius gaudens zu machen. Aber das ist bis jetzt nicht erwiesen. Die österreichische Regierung wird sich der Pflicht gegenüber dem ruthenischen Volke nicht länger entziehen und die Wühlereien russischer Terroristen, welche sich in Galizien niedergelassen haben, nicht fortwuchern lassen bürfen, wenn sie den politischen Mord nicht zu einer ständigen Einrichtung in Desterreich werben laffen will.



#### Polen, Block und Grundsattreue.

Otto Seidl, Munchen.1)

bene Anschauungen, die einander schroff gegenübersteben. Sie wollen beibe das Beste für das eigene Voll, haben beibe Anspruch auf Anerkennung ihrer nationalen Absichten, gehen aber auseinander in der Bewertung der Rechte des Einzelmenschen.

Die eine fieht in dem Borhandensein fremdsprachiger Bevöllerung von vorneherein einen Schaben, einen, den man heilen kann und soll. Je größer die Zahl und je stärker das Sonderbewußtsein der Fremdvöller ift, desto größer sei die Gesahr für den Staat, desto dringender seine Pflicht, die fremdsprachigen Bestandteile durch Kolizeimaßregeln, durch die Schulpolitik, durch das Versammlungen vas vervot der Matterprace in offentligen Versammlungen zur herrschenden Staatssprache zu besehren und dem herrschenden Volke anzugliedern. In England spreche man eben englisch, also solle in Deutschland nur deutsch gesprochen werden. — Man übersieht, daß viele Millionen wertvoller deutscher Stammesgenossen in alter und neuer Zeit sich im Ausland angesiedelt haben und dort nun auf das Wohlwollen der herrschenden Lollsstämme angewiesen find!

Die andere Anschauung bestreitet dem Staat, d. h. wenigstens dem modernen Staat, das Recht, seine fremden Böller im freien Gebrauch ihrer Muttersprache zu beschränken, und befürchtet von der sogen. "Sprachenteignung" eine Schädigung des Staatsgedankens und der Staatsaufgaben. Die Sprachenteignung ist eben ein Unrecht, so gut wie jede Art von Gewissenszwang, von religiöser Bedrückung. Es handelt sich um den Raub an einem fittlichen Erbgut, für das der gewaltsame Anschluß an die Staats. sprache keine "volle Entschädigung" sein kann, weil eine solche zwangsweise Bekehrung immer mit einem schweren sittlichen Schaden, mit einer Zerktörung menschlich edler Gefühle verbunden ist. Wer aus eigener Arbeit an sich selbst sich eine religiöse Ueberzeugung errungen hat, sei fie nun bejahend ober verneinend, der wird nicht einen anderen zwingen wollen, diese Ueberzeugung zu heucheln. Aehnlich muß jeder, der die deutsche Sprache wahrhaft liebt und im Sinne der Grimm, Uhland, Backernagel heilig hält, dagegen Einspruch erheben, daß das traute Batererbe an Fremblinge verschleudert werden foll, benen man ihr Gigenftes entreißen möchte.

Durch seine Zustimmung zum Sprachenverbot im Bereins-geset hat der Linksliberalismus bekundet, daß er auf die unbedingte Verteidigung der Menschenrechte verzichten will. Allerdings ist wenigstens einem Teil des Freisinns eine wahrheitsgemäße Aufklärung in der Polenfrage erwünscht. So wurde die Annahme des Antrags Brandys ermöglicht, der die "Untersuchung ber politischen Berhältnisse der polnischen Bevölkerung" forderte. Diesen Antrag mußte der Bulow-Blod verwerfen, 1. weil er von den Polen ausging, 2. weil er die preußische Polenpolitik ge-wissermaßen unter die Oberaussicht des Reiches gestellt hätte. Die Polen können nun ihren Gegnern sagen: "Wir haben ein gutes Gewissen, aber ihr habt die "Auflärung", das Ergebnis einer unparteiischen Untersuchung zu fürchten!" Bor aller Welt stehen so die Polen als "Unschuldslämmer" da!

1) Die "Allgemeine Kundschau" gewährt dem Bersasser, der sich als Anhänger des abgesprengten Flügels der Freisinnigen Bereinigung, aber als "entschiedenen Gegner des Ultramontanismus" bekennt, in der vorwürfigen Frage gerne Gastfreundschaft.

Das Zentrum ist in ber Beratung bes Sprachenverbots nicht "umgefallen", obwohl es gegen die Polen erbittert fein mußte, die ibm fünf seiner schönen oberschlefischen Mandate turglich entrissen, die ignis sentrum ift nicht für den Freisinn ein gesprungen, als er sich noch gegen den § 7 sträubte; es hat seine Grundsätze nicht verletzt, obwohl es durch einen "Handel" den "verhaßten Blod" hätte sprengen können. Ich bin ein entschedener Gegner des Altramontanismus; aber ich sühle mich verpflichtet, diese Grundsattreue ehrlich anzuerkennen. Es ift für mich, einen langjährigen Lefer und Anhanger

ber "Hilfe", der ich mich mit Gymnasiastenbegeisterung an den "Behrer Deutschlands", Friedrich Naumann, angeschlossen hatte, tieftraurig, daß man in Frankfurt uns nun sogar noch verboten hat, die Verlehung der freisinnigen Grundsätze zu "bedauern"!

Duden follen wir uns und heucheln!
Dabei ware aber ber "Blod" gar nicht einmal in die Brüche gegangen, wenn der Freifinn festgeblieben ware. Denn der Blod ist erst dann futsch, wenn das Zentrum für eine Regierungs-vorlage stimmt, gegen die der Freisinn ist. Wenn der Freisinn in der Hohlönigsburgfrage oder in der Reichssinanzresorm den Konservativen die Gefolgschaft fündigt, bann tonnte bas Bentrum

einspringen, dann ware der Blod gesprengt. Eine politische Folge der vielgerühmten "Blodpolitit" wird es sein, daß aus der freisinnigen Bählerschaft eine Abwanderung nach links stattfindet. Tröstlicher Ersat wird nicht fehlen: die konservativen Bähler mussen sich doch sagen, daß die Freisinnigen im Reichstag fo treu tonfervative Politit getrieben haben, daß die Aufstellung konservativer Gegenbewerber überflüssig geworden ift.

Der deutsche Parlamentarismus wird bose heruntergebracht dadurch, daß die vielen freisinnigen Abgeordneten, die ihren sozialdemotratischen Stichwählern versprochen haben, gegen jedes Ausnahmegeset zu stimmen, für den § 7, dieses ausgesprochene, in der eigenen Presse als solches bezeichnete Ausnahmegeset gestimmt haben. Die Regierung sieht nun, daß fie alles durchseben kann, auch ein Entrechtungsgesetz, welches die überwältigende Mehrheit des Volkes und — im Grunde ihres Herzens — die entschiedene Mehrheit des Reichstags mißbilligt. Die Regierung macht die Erfahrung, daß fie auf ein paar liberale Redensarten bin bem "deutschen Bürgertum" alles bieten darf!

Durch das Sprachenverbot werden vor allem auch die gemäßigten und "reichstreuen" Bolen "unschuldig" mitgetroffen. Sie, die ihr Bolt zum Berzicht auf feine Träume allmählich erziehen wollten, muffen nun, wo es an die Muttersprache geht, zu unentwegten Preußenfressern werden. Wenn Björnson an Kulersti schreibt, die Polen seien nun verloren, so bedenkt er nicht die ungemeine Zähigkeit und Lebenskraft des heutigen Slawentums. Aber allerdings, die dumpfe Verzweislung unter brüdter Bürger bedeutet teine "Sicherung des preußischen Staates"!



#### Soziale Probleme, religiöse Weltanschauung und unsere Studenten.

(Ein Studentenbrief mit Unmertung.)

Kaplan E. Mieder, stud. cam.

Fom Rheinland her kamen kürzlich folgende Zeilen an mich, die ein bisher spröder Student unter dem Eindrucke der Broschüre von Dr. Karl Sonnenschein "Kann der moderne Student sozial arbeiten?" sich gleichsam von der Seele geschrieben hat. Ich gebe alles geradeso wie ich es bekam:

#### Frühlings Erwachen.

(Gin Brief über soziale Studentenarbeit) von einem bisher Unberührten.

Geliebter Mentor! Geliebter Mentor!

Medias in res. Oft hast Du Dich heiß bemüht, mir auch nur ein kleines Etwas von sozialem Interesse zu entloden. Damals vergebens. Doch haben Deine Bekehrungsversuche den Boden gelockert zur Aufnahme eines andern, dem es gelungen ist, die Eisrinde um mein Herz aufzutauen. Dr. Carl Sonnenschein in M. Gladbach hat zu Beginn des Frühlings ein Büchlein in die Studentenwelt gestreut, das wohl geeignet ist, junge Keime und Triebe hervorsprossen zu lassen.

Als mir vor nicht gar langer Beit sein Broschilken: "Kann der moderne Student sozial arbeiten?" in die Hände kam, ging ich mit einiger Reugier daran. Kun. nachdem ich es gelesen, mur

ich mit einiger Neugier daran. Nun, nachdem ich es gelefen, muß



ich bekennen: der Mann versteht das Starftechen. Sonnenscheins Geistesstrahlen wirkten so intensiv, daß es mir bei meiner "Banderung auf den Höhen der Menschheit" bald zu heiß wurde unter dem dichelzigen Mantel des horazischen Odi profanum vulgus, mit dem ich mich gegen jedes Wehen aus tieferer Schicht zu schüßen vermeinte.

vermeinte.
Doch das erscheint mir nicht als Hauptverdienst Sonnenscheins, daß er so schön für die große Sache werben kann und alle Bedenken gegen die soziale Mitarbeit der Studenten zerstreut (vgl. bes. Kap. 8 S. 20); für mich war es von größerem Wert, daß er mir den richtigen Gesichtspunkt gezeigt, unter dem die ganze Frage betrachtet werden muß. Visher hatte ich eine er mir den richtigen Gestahtspunft gezeigt, unter oem oie ganze Frage betrachtet werden muß. Bisher hatte ich eine böcht einseitige Auffassung. Soziale Arbeit dünkte mir, wenn nicht gerade ein Herablassen, so doch ein Geben auf der einen Seite, auf der andern nur ein Nehmen ohne Gegenleistung. Sonnenschein hat mit Nachdruck auf den richtigen Standpunkt hingewiesen, auf die Gegenseitigkeit, die zwischen Studenten und Volkstum herrschen muß. Wie herzlich spricht er von dem Werte, den die Mitarbeit der Studenten sirr diese selbst hat: "Im Shirm innerer Krisen im Merden und Kären der Weltanschauung Sturm innerer Krisen, im Werden und Gären der Weltanschauung hat jene stille, seelenvolle Tätigkeit, hat der ritterliche, aufrichtige, berzvolle Berkehr mit Mitmenschen, hat der Einblick in den bittern Lebensernst, in die Welt violetter Farben, der Träne und des Leides, einen unbeschreiblichen läuternden Wert. Wenn sich daneben die Kenntnis der Kraft stellt, die im Volksleben sich aus-wirkt, und die Achtung vor der Arbeit des Proletariats,

dann gibt es einen guten Klang, eine christlich-humane, ideale, soziale Jugend."

Ja, eine soziale Jugend, das ist es, was wir wünschen und erstreben. Und einerseits dieser Wunsch, anderseits das seelenvolle Out, das aus der Gegenseitigkeit entspringt, rechtsertigt auch das Angener ist des Georgesteins wir de mermen Western wirkt Berlangen, für das Sonnenschein mit fo warmen Worten wirbt, der Und me an der Caritas der Binzenzbereine. hier fann der Student viel tun, für sich und das Bolt. Hier fann er, ob seine Begabung und Beranlagung dazu groß oder tlein ist, "Sonne sein und Sonne spenden", und dazu beitragen, den "Lichtberuf" der Caritas zu erfüllen. Und wenn das Bolt sieh, das der Student nicht nur Worte hat, sondern selbst zu ihr tommt, um zu helfen und zu lindern, wenn man ihm vielleicht ansieht, daß er felbst nicht auf Rosen gebettet ist, dann gibt es wohl ein Bundnis zwischen Boll und Studenten, das die reichsten Früchte verheißt für die Zukunft.

drückte verheißt für die Jukunft.

Denn in diesem gegenseitigen Bündnis ist das Fundament enthalten zu einer Entwicklung, die Sonnenschein, wenn auch nicht ganz ausdrücklich ausgesprochen, so doch im Keime in seiner Schrift eingeschlossen hat: Persön lichteit und Volkstum. Frig Lienhard ist in seinen "Keuen Idealen" mit heißen Worten sür die nämliche Entwicklung auf dem Gebiete der Kunst, der Dichtung eingetreten. Dürsen wir davon nichts erwarten auf dem sozialen Gebiete? Die gemeinsame, ineinandergreisende Entwicklung von Versönlichkeit und Volkstum ist die goldne Bulle, die den Freibrief enthält sit die soziale Wohlfahrt.

Das ist das Endergebnis und Endziel, nach dem wir streben. Der Weg dazu muß frish betreten werden. Der Student hat dazu die beste Gelegenheit. Für uns katholische Studenten ist es geradezu Pflicht. Wir haben die Religiosität auf unsere Fahnen geschrieben. Zu den religiösen Kilchten gehören auch die gegen unser Volk. Ist das zuviel verlangt von einem modernen Studenten? Sonnenschein gibt die Antwort: "Wir wolken kritischioziales Denken, dam gesstige Interesse, der Respett von den Bestrebungen,

denn "das geistige Interesse, der Respett vor den Bestrebungen, das Neitempfinden und der ernste Versuch, sich über die soziale Welt Rechenschaft zu geben, ist der Kernpunkt desien, was wir soziale Studentenarbeit nennen." — —

Ueber dieses klare Echo aus dem Studentenwald darf sich der hellstimmige Herold freuen. Es scheint auch dorthin durch-gedrungen zu sein, wo disher soziale Abgeschlossenheit oder wenigstens Gleichgülltigkeit, eiskalte Höhenschrofiseit oder verträumte Baldeinsamkeit beliebt waren. Ueber folchen Bed- und Berberuf freuen fich alle schaffensfreudige Ratholiken; ganz beson bers aber jene, die schon früher in der eigenen Studentenzeit erwacht find, und zwar geweckt durch andere soziale Frühaussteher im eigenen Lager, oder auch durch die sozialen Erschütterungen, die sie in der nächsten Umgebung spürten, meist logar am eigenen Elternhaus. Warum follen wir hier biefe alte Art latholischer Studenten nicht besonders in Betracht ziehen? Aus ihnen schöpfen wir die Hoffnung, mit der wir die neue Urt erwarten. Ja, viele Studenten, die aus dem katholischen Teile bes deutschen Boltes hervorgegangen sind, haben frubzeitig foziales Berftandnis gezeigt und foziale Tätigfeit entfaltet: Der Gejellenprafes, der Bauernvereinspfarrer, der Genoffenschafts. pjarrer, der Arbeitertaplan — das find lauter soziale Gestalten, die meist schon als Symnasiasten die ersten Wurzeln ins soziale Bereinsleben getrieben haben; ja fehr viele find geradezu aus biefem Boden emporgewachsen. Und wie ist es mit den vielen

akademisch gebildeten Laien, die an so vielen Orten in ganz Deutschland seit Jahren sozial tätig find? Geht einmal ihrem Werbegang nach! Meift als blutjunge Studenten find fie zusammen mit befreundeten Geistlichen in das Milieu der unteren Schichten mutig eingetaucht, oder, was bei sehr vielen zutrifft, fie find an Hand ihrer Freunde aus biefen unteren Schichten emporgetaucht, haben sich in die Höhe gearbeitet, sind aber ihrem Burzelgrunde treu geblieben. Das ift tein Gebeimnis — ja vielfach rubmt man fich beffen. Bas ein Nachteil schien für den katholischen Volksteil und seine Studenten — nämlich seine Rud. ständigkeit im Reichtum —, das wurde für ihn ein machtvoller Untrieb zur sozialen Betätigung; was an ihm als sprobe, tulturhemmende Dehnungslofigfeit und als ungeniegbares hartbrot erschien - nämlich die unveränderliche Gleichheit von Glaubensin halt und Glaubenspflicht für Student und Schultind, Professor und Proletarier -, bas bilbet geradezu bas Geheimnis feiner einzigartigen Befähigung gur neuest en Rulturaufgabe: Rlarung und Ausgleich in der fozialen Gärung eines wohl fast zur Hälfte proletarischen 60-Millionenvoltes. Der tatholische Boltsteil hat das richtige soziale Lebensblut einer einheitlichen, alles durchdringenden Lebensauffaffung und Weltanschauung.

Wer sich das so recht anschaulich machen will, der vergegenwärtige fich nur einige Gruppen- und Einzelbilder aus dem neuzeitlichen Leben bes fatholischen Deutschlands:

1844 besprachen sich an der Münchener Universität zwei alte Studenten über zeitgemäße soziale Bereinstätigkeit: eine ein ehemaliger Schuftergefelle und der andere ein adeliger Jurift und ehemaliger Rüraffieroffizier. Später: Gesellenvater Abolf Kolping und Arbeiterbischof Frhr. von Ketteler!

Aus dem neueren tatholischen Studentenleben find Männer hervorgegangen, die vaterlandsfroh und firchentreu in ben sozialen Zeitaufgaben mit voller Energie arbeiten, wofür

uns der Kölner Justizrat Karl Trimborn ein Thpus ist.
Ein anderes Bild: Hält da vor Jahren in einem Arbeiterverein ein Resselbeiger, ermutigt durch seinen Präses, einen Bortrag über die Arbeiterenzyklika Leos XIII. Einige Jahre darauf sprach derselbe Mann beim Katholikentag in Essen in einer Riesenversammlung von Leuten aller Erwerbs. Bermögens. und Bildungsftande über die "Mitarbeit der deutschen Ratholiten beim sozialen Ausgleich". Demonstrativer Beisall — und ebenso wie ber deutsche Rarbinal Fischer von Roln reicht auch ber hochgewachsene römische Kardinal Bannutelli herzlich die Hand dem stämmigen Manne aus dem Arbeiterstande – – Joh. Giesberts.

Wir fonnten biefe Bilder beliebig vermehren besonders auch aus der süddeutschen Arbeiter- und Bauernbewegung. Immer wieder wird uns der Gedanke entgegentreten, der aus dem Schlusse des Studentenbriefes spricht: Wenn wir gebildete Ratholiten und auf unsere Beltanschauung besinnen, dann empfinden wir die soziale Arbeit alsbald als eine zwingende Pflicht. Es ift fein bloger Bufall, daß an der Spipe des größten tatholifchen Bereines für fozialen Ausgleich in Deutschland, "des Boltsvereins", ein Fabritbefiger steht: Franz Brandis in M. Gladbach.

Aus der katholischen Beltanschauung heraus ist es bann auch zu begreifen, daß tatholische Studenten für die Bertiefung ber Einsicht in ben Bufammenhang zwischen ben sozialen Beitaufgaben und ber religiöfen Lebensauffassung eine Spezialvereinigung gegründet haben für die in den religiöfen Grund fragen Gleich gefinnten — ohne Ausschluß des Gedankenaustausches mit Undersgefinnten - nämlich: die fozialwissenschaftlich-caritative Studentenvereinigung.

Der Tübinger Privatdozent Wilhelm Ohr, ber herzhaft und mit erfrischender Chrlichfeit, freilich nicht ohne Herbheiten für den überzeugten Katholiken, die deutschen Studenten aufruft zur Erneuerung, deutet ebenfalls mit fester Hand auf die sozialen Probleme und den Rampf um die Beltanfchauung (Bavariaverlag, München 1908): "Was wußte der alte Student von den bleischweren Worten: Arbeiterfrage, Boden. frage, Sittlichkeitsfrage? Ja, was wußte er vom Ernste der Krifis auf dem Gebiete der Weltanschauungen?"

Dabei fällt es ihm gar nicht ein, tatholische Studenten burch verzuderte Bosheiten an fich zu loden und fie bann meuchlings "talt" zu machen: nein gant offenherzig spricht er es aus: 1. Der Ultramontanismus ist in der Tat eine große Gefahr für unfere Rultur. 2. Jeder Rampf gegen Rom, der mit falsch en Waffen geführt wird, ist vom Uebel, da er den Ultramontanismus nur ftartt. 3. Daher ist ein eindringendes Studium des Ratholizismus jedem zur Pflicht zu machen, ber in dieser Frage urteilen und mithandeln will.

3ch wollte, ein so fernhafter Gegner wie Herr Ohr hatte Beuge sein können jener echt katholischen Versammlung, die gerade hierher paßt zu dem Thema: Soziale Probleme, religiöse Weltanschauung und Studenten. Es war die IX. Allgemeine Berbandsversammlung des Münchener Caritas. Verbandes im Hotel Union am 18. Februar, wo in Gegenwart des sozialpolitisch durchaus bewährten Wittelsbacher Prinzen Ludwig und des arbeiterfreundlichen apostol. Nuntius Msgr. Frühwirth, sowie einer wohlerprobten Schar von Caritasfreunden aus allen Berufsständen -Archivrat Dr. Jos. Weiß als ehemaliger begeisterter katholischer Rorporationsstudent die zahlreichen tatholischen Studenten aufrief, neben den sozialwissenschaftlichen Studien auch ben caritativen Ginrichtungen und Tätigkeiten Aufmerksamkeit zu schenken, damit immer mehr die Gemiffens-pflicht gefühlt werde, alle Kräfte in den Dienft des gesunden aber auch des kranken sozialen Lebens zu stellen. Unter lebhafter Zustimmung der Anwesenden sagte er wörtlich:
"Daher bereitet es uns eine besondere Freude, heute so

viele Söhne unferer Alma Mater hier begrüßen zu können. Bilbung ist ja wie Reichtum nur ein Amt, ein Lehen, das im Dienste bes Ganzen verwaltet werden muß, um das Ganze zu

Dienste des Ganzen verwaltet werden muß, um das Ganze zu halten, fortzuentwickeln und zur Blüte zu entfalten. Von dieser Pflicht kauft man sich nicht los durch ein Almosen; auf jene Gaben, auf Talente, Beredsamkeit, sozialen Einsluß, wirtschaftliche Kraft und hohe Stellung hat die Gesamtheit ein Recht. Zwei Feinde sind es, die unserem Volke und Vaterlande drohen: Der konfessionelle Hader und der Klasse und Vaterlande brohen: Der konfessionelle Hader und der Klassen zu einander der hat en Frieden, dem guten Verhältnis der Klassen zu einander der ihr ein heit, die Existenz der Nation. Und darum sage ich: Der ist ein guter Patriot, der mit all seiner sozialen und baritativen Kraft darangeht, den Klassenhaß zu mildern und berschwinden zu machen." verschwinden zu machen.

Ein Mann wie herr Ohr wird gewiß nicht verbittert sein, wenn auf bem Boden der römisch-fatholischen Weltanschauung Alademiker gedeihen, die so den ten und vor allem — so wirten.

Bie fagt ber tatholische Student in seinem Briefe? "Bu ben religiofen Pflichten gehören auch die gegen unser Bolt."



#### Allerlei von der Kunst.

h. Ofel, Candiagsabgeordneter.

o es stand, weiß ich gerade nicht mehr, aber gelesen habe ich in der letten Zeit davon: Von der sogen. Bauern- oder Bolkklunst nämlich. Hat da einer von den "Sachverständigen" so von oben her darüber geurteilt und gemeint, das Naive sei eben nur der Mangel an Können bei den Dorstünstlern, den Malern, und Schnizern und Töpsern usw. Ja, wenn sie es besser tönnten oder gekonnt hätten, dann wäre etwas anderes daraus geworden, und daher ist also die Pslege der Volkstunst im bisherigen Sinne— eine Dummheit hat er nicht gesagt, aber so ähnlich gemeint war es sicher. Zedes Tierchen hat sein Plässerchen und jeder Kunstschriststeller sein eigenes Evangelium, und jeder sinde der Kunstschriststeller sein eigenes Evangelium, und jeder sinde der Kunstschriststeller sein eigenes Evangelium, und jeder sinde den Kunstschriststeller sein eigenes Evangelium, und jeder sinde den Kunstschriststeller sein eigenes Evangelium, und jeder sinde den Kunstschriststeller sein beutiger Zeit. Die chronische Denksauszugeben und wenn schon Gelehrte wegen jedes Körnleins, das sie fanden, heute öffentlich wie der Godel auf dem Misst ihre Scharen zusammenkrähen, obwohl sie selbst noch gar nicht wissen, das sie fanden, heute össentlich wie der Godel auf dem Mist ihre Scharen zusammenkrähen, obwohl sie selbst noch gar nicht wissen, ob das Körnlein auch genießbar ist, da mag man um so mehr Nachsicht mit jenen haben, die auf dem Gebiete der Kunst nach eigenen Rezepten gadern, den hier herrscht am meisten die Meinung und nicht die Tatsache. Das war schon oft so. Schrieb doch beispielsweise ein F. Schlegel im Januarhest der "Europa" 1803 bereits etwas wie das Gegenteil von dem, das mein "Sachverständiger" — wüßte ich doch den Namen! — verzapst. Nun, mit F. Schlegel sann er sich nicht messen, sonst hätte ich seinen Namen behalten. Und Schlegel schried: "Von der neueren Schule, die durch Nassael, Tizian, Corregio, Giulio Romano, Michelangelo bezeichnet wird, ist unstreitig das Verdereben der Aunst abzuleiten." Schlegels Evangelium war das der "Präraffaeliten". Vorbei; genau so wie dies in die neueste Zeit das Maxim: "das Gegenständliche in der Kunst ist gleichgültig", die Uebertreibung Rustins ablöste: "das Wild, das mehr und edlere Gedanken enthält, und wären sie noch so undeholsen, ist ein größeres und besseres Vild, als eines, das weniger und minder edle Gedanken enthält, wenn diese auch noch so schol dargestellt wären." Männer, wie der ernste Tode, der

das Gute Ruskins vertritt, und Meier Gräfe, der wiederum der Darstellung — dem Impressionismus — die erste Stelle einräumt, sind neueste Beweise, wie so sehr küssig alles in den Kunstanschauungen ist. Doch, da hätte ich beinahe Abler mis Spaken verglichen, die à la Kerr eben bloß Wortgeklingel dem Klüngel zu lied in Druckerschwärze vertont zum besten geben. Der, desien Name ich nicht mehr weiß, obwohl ich nun glaube, ihn in den "Münchner Neuesten Nachrichten", der Monopolsabrik für "moderne Größen", gelesen zu haben, ist auch ein solcher, der so obenhin Worte drechselt, wo ein liedevolles Versenken in die Volkssele erste Forderung wäre. Ultmeister Keeber sagt einmal: "Schön ist die Idee in der Erscheinung"; also etwas Subjektisch, wobei er allerdings ästbetische Normen nicht unbeachtet läßt. So ist mir's in Erinnerung. Nun muß man nur die naiben Ideen des Volkes in Erinnerung. Run muß man nur die naiven Ideen des Bolles in Sachen der Kunst zu kennen und verstehen suchen, dann wird man begreifen, warum auch die naive Darstellung ihm "das Schöne" ist. Uebrigens ist die Forderung, welche von der breiten, nicht übersättigten Volksmenge an die Schönheit eines Volkskunst. werks gestellt wird, durch einen besonderen realistischen Bug ausgewerts gestellt wird, durch einen besonderen realistischen Zug ausgezeichnet: sie verlangt Charakteristik. Erinnere ich mich da an einen "hl. St. Florian" eines Künstlers (natürlich an der Akademie), dessen Löschgefäß dei allen sonstigen Vorzügen des Vildes zu klein war. Da sprach ein Bäuerlein: Der ist nichts, der kann nicht löschen. Sehe man doch die Lieblingsblumen unserer Dorfkünstler an: die Relke, die Rose, die Tulde, die Margaretenblume. Bei aller Schlichtheit die charakteristische Wiedergabe und die volle Farbe. Und bei den Flachreließ und Kerbschnitten an den alten Bauernhöfen innen und außen soi es eine Tiersaur ein Ornoment an: die Relfe, die Rose, die Tulbe, die Margaretenblume. Bei aller Schlichtheit die charakteristische Wiedergabe und die volle Farbe. Und bei den Flachreliefs und Kerbschnitten an den alten Bauernhösen innen und außen, sei es eine Tiersigur, ein Ornament, da haben wir dieselbe Erscheinung. Man "kennt", was der Darskeller will. Die einsache, unverkünstelte Natur, das hauptsächliche an Form und Farbe ist die Bedingung, wenn das Bolk in seiner übergroßen Mehrzahl Freude am Dargestellten haben soll, die dauernd ist, weil nicht im Innern das unbestimmte Gefühl entsteht: das verstehe ich nicht. Ohne gerade Prophet zu sein, ist zu erwarten, daß Siebenmalgescheite dazu sagen: Dann bedt das Bolk, sein Berständnis, sein Aunstbewußtsein, zeigt, erklärt ihm die wirkliche Kunst, da wird sich die "Rücktändigkeit" — ein Hauptschlagwort aller Einfaltspinsel von oberstächlicher Bildung und oft zweiselhastem Besis — verziehen. — Ja doch, bildet das Bolk nur mehr, aber nicht über seine Bedürsnisse und die Möglichkeit, die erwordene Bildung zu benützen, denn sonst ist entweder diese Bildung bald dem Rauch gleich verslüchtigt, oder sie weckt die Unzusriedenheit mit dem Los und ist damit das Ende vom Glück. Komischerweise werden diese Vildungsapostel gerade hinsichtlich der Kunst durch die Ausgebung eine Sammlung des gepriesenen "höheren" Schönen, so des Schönen schlechtweg ist, haben am meisten Hunger nach Naturkost, und so trachten sie gar häusig, durch Stückein der geschmähten naiven Volkstunst ihren verstimmten Kunstmagen wieder einzurichten, wie jene Bauerndoktoren, die den Schlemmern das Busser und Schwarzbrot verordnen. Last doch dem Volk seine Kost! Man muß es leider wahrhaftig ganz vernünstigen Leuten zurusen.

Ein Schuster kann ein herrlicher Koet sein — wie Hans gang vernünftigen Leuten gurufen.

ganz vernünstigen Leuten zurufen.

Sin Schuster kann ein herrlicher Boet sein — wie Hans Sachs. Aber so wenig deswegen jeder Schuster ein Dichter ist, ebensowenig ist jeder Künstler sähig, in allen Fragen der Kunst, der Moral, der Erziehung mitzureden. Der Unfug aber besteht heute, und selbst Minister machen ihn mit. Sehr vernünstige Leute sind der Meinung, der sei der beste Borträtist, dem nicht nur die Form gelingt, sondern der auch die Seele zu geben weiß, sei er Menschen oder Tiermaler. Dieselben Leute aber nehmen gar keinen Anstand, in jenen Kunstragen, dei denen die Seele erst rechte Bedingung sür das Gelingen ist, in den Aufgaben der kirchlichen Kunst, notorische Glaubensspötter mitreden und taten zu lassen. Wenn alle Kunstrozen von heute noch voll Scheu und Staunen vor den Schöpfungen der Künstler des ††† Mittelalters stehen, so ist es doch nur deshalb, weil sie dort nicht nur das Materielle, sondern den Geist noch verspüren, den Geist, der aus tiefreligiösem Sinn den Schplingen ver Annitet ver Interatets letzen, der dei Gachante des dach nur deshald, weil sie dort nicht nur das Materielle, sondern dem Geist noch verspüren, den Geist, der aus tiefreligiösem Sinn in den Pinsel und den Meißel floß. Aber woher soll denn der brillante Zeichner, aber sarbenstalenarme, kalte, berechnende monistische Berr Stud gerade heute die Berechtigung herleiten, in kirchlichen Kunstfragen das entscheidende Wort zu sprechen, oder Herr Haben kunstfragen das entscheidende Wort zu sprechen, noder Herr Habenstellung iedes der Habenstellung, religiösen Geist und Leben braucht die krunst, denn sie ist der andere Teil, der "akademische" wenn man will, der Volkstunst, die natürliche Kunstausstellung jedes Dorfes. Einem Minister, der so brillante Kneipzeitungen zeichnen sann (in ehrenhaftem alten, nicht zotig modernem Sinne), der sonst auch etwas von der Kunst versteht, sollte man das eigentlich nicht sagen müssen. Was liegt denn daran, wenn Dr. Hirtschimpst, falls seine Größen nicht gehört oder auch — nicht versorgt werden; mag er sie bei seinem "Formenschap" behalten — wenn Clio wieder Sätulargeschichte schreid, werden sieh mit der Konstatierung begnügen müssen, seinen Seie werden sich mit der Konstatierung begnügen müssen, leine Bausteine eingesügt zu haben, und wer weiß, ob auch nicht die ausgewechselt werden, wie die Bilder in — der neuen Pinasothet. Darüber vielleicht ein andermal oder anderwärts na z den Gedansen Ludwigs I. ein andermal oder anderwärts nan ben Gedanken Ludwigs I.

#### Die Troster.

Die Lebenden find unfre Erofter nicht, Sie Schleppen ihrer eig'nen Tage Dein. Sie fühlen sich wie wir enttauscht, affein (Und gegen ftreng mit uns in das Bericht.

Die Coten find's! Sie fiefen uns guruck Ein milo Werftegen, weit und grengentos für deiner Ginfamkeiten Bartes Los. (Unendlich rein und gutig ift ihr Blick.

Die Toten find's! An graue Kirchenwand Bat einer feines Bergens Bufigkeit Binaufgezaußert und fich fethft Befreit, (Und führt dich fo in deiner Begnfucht Band.

Aus ew'gen Werfen Rommt uns Seefentroft. Da schrieb ein stiller Mensch, der kitt wie du, Die schwere Behnsuchtsqual in fich zu (Rus (Und Bat dein fernes Berg für fich erloft.

(Und einer Baut aus einem ftarren Stein Ein weißes Grabmal, das wie Trostgebet Den Wanderer voll großer Majeftat Ermahnt ein gottergeb'ner Menfch zu fein.

So kommft du zu Entfagung durch Werfteb'n, Durch tiefes Mitleid wird dein Berg geweißt, Du darfft aus diefer armen, engen Zeit Ins Schickfal after (Menfchenkinder feb'n.

Die Bebenden sind unfre Trofter nicht, Sie Schleppen ihrer eig'nen Tage (Pein. Die fußlen fich wie wir enttaufcht, affein (Und gegen ftreng mit uns in das Gericht.

M. Herbert.

#### Katholiken und Deutsche Vereinigung.

Paul Delbrud.

chon die Ueberschrift wird manchem die bekannte entrüstete Frage in den Mund legen: Muß benn aber ein Katholik nun gerabe Bentrumswähler sein? Darauf die einfache Antwort: Jeder mag mit sich selbst ausmachen, welcher Partei er glaubt beitreten zu follen; aber es wird doch noch wohl erlaubt fein zu prüfen, mas für einen Ratholiten tlug gehandelt ift.

Jedenfalls sollte man von einem gebildeten Katholiken erwarten, daß ihm die Geschichte des noch so jungen neuen Deutschen Reiches tein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch sei. Benn nun diefe Geschichte uns Ratholiken ein tiefes Migtrauen gegen bie Regierung und gegen die liberalen Barteien unferes Baterlandes geradezu aufzwingt, so ift das nicht unfere Schuld. Freilich weisen heute Regierung sowohl wie Liberalismus den Gedanten an einen Rulturtampf weit von fich; im letten Bahltampf und auch nachher haben wir das oft genug gehört. Man spricht fogar von unehrlichen Machenschaften bes Bentrums, bas in bewußter Lilge seinen tatholischen Bahlern bas Schredbild eines neuen Kulturkampfes an die Wand male.

Dagegen aber fragen wir: Ist wohl ein urteilsfähiger Mensch verpflichtet, ben Friedensversicherungen einer Regierung zu trauen, die nur gezwungen den Kulturlampf abgebrochen hat, weil sie fühlte, daß der Schnitt ins eigene Fleisch ging? Ober ist wohl ein urteilssähiger Mensch verpflichtet, den Sirenen tonen des "Heuchler Liberalismus" zu trauen, der bei jeder Berhandlung über den "Toleranzantrag" eine Kulturkampfsdebatte zu infzenieren weiß, bei der er deutlich zeigt, wie er mit allen Fasern seines Herzens danach verlangt, in die alten Bahnen zurudzulenken, wenn er nur die Macht hätte, die Regierung noch einmal mitfortzureißen? Uebrigens hält die Regierung selbst uns immer wieder unfere Gefahr klar vor Augen durch die oft schreiende Imparität in der Behandlung der Katholiken. Da

drängt fich einem doch die Ueberzeugung auf: Im gunftigen Augenblicke werben alle schonen Worte vergeffen fein, und die harmlofen Katholiten, die fie geglaubt haben, verdienen dann den Spott, der dem Schaden nicht fehlen wird.

Natürlich würden auch dann noch die Worte der Regierung und des Liberalismus triefen von lauter Wohlwollen und Liebe gegen die Katholiken. Der Kampf würde fich beileibe nicht gegen die echten Ratholifen richten, sondern nur gegen die verhaßten "Ultramontanen". Dag nun aber mehr als 90 Prozent ber fich tabolifch nennenden deutschen Reichsbürger "ultramontan" find und darin nicht einmal eine Schande finden, das sicht ein liberales Urteil nicht an. Denn was echt katholisch ift, das entscheibet allein die hohe Staatsregierung, gerabeso wie sie in den siedziger Jahren das abtrünnige Häuslein der Altkatholiken als die echten, rechten Ratholiten hinstellte. Der Papst war ja nun freilich anderer Ansicht; aber wie darf ein Papst sich anmaßen, die tatholische Religion besser zu tennen als die preußische Regierung, die es sogar fertig bringt, burch protestantische Beamte Prüfung abzuhalten in der katholischen Religion? Aber was haben denn diese Ausführungen mit der Deutschen

Bereinigung zu tun? Hat sie doch gerade den konsessionellen Frieden und alles, was dazu gehört, als einen Hauptpunkt ihres Bestrebens in ihr Programm aufgenommen! Ganz gewiß, und das ist ein Punkt, in dem nicht nur jeder Katholik, sondern jeder beutsche Bürger freudig dem Programm zustimmen soll. Das ift auch der Bunkt, der manche Katholiken und auch manche wohlmeinende Protestanten der Deutschen Bereinigung gu-

geführt hat.

Aber nun der Beg zu biefem Biele! Ber beffern will, forscht doch zunächst, wo das Uebel stedt. Wer stört denn in, forscht doch zunächst, wo das Uebel stedt. Wer stört denn in Deutschland den religiösen Frieden? Bei der Prüfung dieser Frage wäre man zunächst auf den Evangelischen Bund gestoßen, der seine Hetzapostel von Stadt zu Stadt schickt, sogar noch über des Landes Grenzen hinaus nach Desterveich hinein. Man wäre dann weiter auf eine gewisse Sorte von Zeitungen gestoßen, deren Zahl nicht klein ist, die jahraus, jahrein mit wahrem Behagen alle Standalgeschichten zusammentragen, um fie gegen die katholische Kirche auszuschlachten. Gewiß, in einem so zahlreichen Stande, wie es der katholische Priesterstand ift, find nicht nur Lichtseiten. Aber welcher anständige Mensch sammelt denn allen Schmut, nur um das Vergnügen zu haben, ihn feinen katholischen Mitburgern ins Geficht zu schleudern? Aber was Wahres auf dem ganzen Erdboden zu sinden ist, genügt diesen "vornehmen" Blättern nicht einmal. Wahre Lügensabriken für diese schmutzigen Artikel scheinen irgendwo zu bestehen und diese Zeitungen zu bedienen, die das unglaublichste Zeug aufnehmen, wenn ihm auch die Lüge an der Stirn geschrieben sich erschwinzen. Bei weiteren Siderna der höchst sellen fich erschwinzen. Bei weiteren Sucken nach der Unsachen der fich erschwingen. Bei weiterem Guchen nach ben Urfachen bes religiösen Zwiespaltes ware man dann schließlich auch bei der Regierung selbst angelangt, die durch ihre schon erwähnte Imparität den Ratholiten fortwährenden Anlag gur Rlage gibt.

Ein reiches Arbeitsfeld für eine Bereinigung, die dem ton-fessionellen Frieden dienen will Das ware einmal eine nationale Tat, auch ohne daß das aufdringliche Phrasengeklingel, das in letter Beit in nachgerade kindischer Weise mit dem Worte "national" umfpringt, feinen zweifelhaften Gegen bazu gabe.

Aber merkwürdig! Bon alledem scheint die Deutsche Bereinigung nichts zu wissen. Ja, wir mussen sogar sehen, daß Leute, die in dieser Hinsicht kein reines Gewissen haben, mit dieser harmlofen Bereinigung sympathisieren und fraternisieren, just fo, wie sie es früher mit den Nationalkatholiken getan haben. Diese Leute können natürlich ber Deutschen Vereinigung den wahren Feind zeigen, und so richtet benn diese auch ihre ganze Kraft - das böse Zentrum.

Und da sollte allerdings für jeden Katholiken eine ernst-hafte Prüfung ansehen, nicht ob er als Katholik den guten Grundsähen jenes Programms der deutschen Bereinigung zustimmen darf, wohl aber, ob er Entsprechendes von ihr erwarten kann, und vor allem, ob es wohl klug ist, die Partei zerstören zu helfen, die ganz allein bisher in stets zuverlässiger Beise für unsere heiligsten Güter eingetreten ift; die in sturmbewegter Beit die Feuerprobe bestanden hat; der ganz allein wir das bescheidene Mag von Freiheit verdanken, das wir jest genießen; bei deren Schwächung die heißen Bunfche und Begierden, die in den Schmähungen gegen "Alerifalismus und Ultramontanismus" oft genug einen nur mit Mühe verhaltenen Ingrimm offenbaren, ungehindert die Maste abwerfen und als



rückfichtslose Feindschaft gegen alles Katholische zuerst, dann aber auch gegen alles Uebernatürliche überhaupt sich offenbaren würden.

Ift es wohl noch notwendig darauf hinzuweisen, daß der Rampf der politischen Barteien immer mehr zu einem Kampf der Weltanschauungen sich auswächst? Unserer Jugend kann nicht genug empsohlen werden, die Geschichte des Kulturkampses zu studieren, damit sie aus den parlamentarischen Verhandlungen der damaligen Zeit die brutale Kücksichstelsstelsteit tennen lerne, mit der die "nationale" Mehrheit die Minderheit vergewaltigte und das Recht ihrer katholischen Mitbürger höhnend mit Füßen trat. Bei diesem Studium wird sich unser politischer Nachwuchs ganz sicher dasür bedanken, um der schönen Augen der Deutschen Vereinigung millen die mächtige Partei schwächen zu helsen, die allein von solcher Behandlung uns befreit hat und allein vor solcher Behandlung uns dewahren imstande ist.

Gewiß kann eine so große Partei wie das Zentrum, das wie keine andere geradezu alle Stände zu vertreten hat, in Einzelfragen leicht einmal von den Wünschen, besonders wo dei andern oder auch vieler Wähler abweichen, besonders wo dei Standessfragen die Partei das Ganze im Auge haben muß, während der Wähler die Interessen seinen Standess stärker betont. Aber jeder ehrlich Abwägende wird sich sagen, daß er mit der Stellungnahme anderer Parteien, denen er sich etwa anschließen könnte, noch weit häusiger in Widerspruch geraten müßte. — So mag auch der eine oder andere Zentrumswähler im Dezember 1906 der Ansicht gewesen sein, es sei besser, die sür die Kolonien geforderten Millionen zu bewilligen. Aber nun gleich mit den "nationalen" Parteien dem ganzen Parlamentarismus die Knochen auszubrechen und sich auf den Standpunkt zu begeben, es sei der Regierung ohne Prüfung einsach zu bewilligen, das heißt denn doch von dem Bürger eines konstitut in nellen Staates allzuviel verlangen; dann brauchten wir überhaupt keine Vollsvertretung mehr.

Und dieser verwässerte und rückgratlose Parlamentarismus scheint auch das Ideal der Vereinigung zu sein, die sich mit dem kräftigen Spitheton "deutsch" geschmüdt hat. Zum Beweis nur eine Frage: Woher sonst die vielen Regierungsleute in den Unterschriften woher sonst die ausgehmende Gunst der Regierung?

schriften, woher sonst die ausnehmende Gunft der Regierung?
Und solch schwachen Händen sollten die deutschen Katholiken ihre höchsten Interessen anvertrauen; diese Interessen, die einen jahrzehntelangen schweren Kamps gefordert haben, für deren erfolgreiche Wahrung auch die stärkte und mutigste Partei nicht immer volltommen hinreichte?

Es war kein Zentrumsmann, sondern Maximilian Harden, der die solgenden Worte niederschrieb: "Narren wären die deutschen Katholiken wenn sie vor gründlicher Sinnesänderung ihrer protestantischen Mitbürger die zur Wahrung ihrer Rechte geschaffene politische Organisation preisgeben wollten. Wenn morgen der Zentrumsturm zertrümmert wird, dann wird es nach wiederum 25 Jahren keinen katholischen Reichsgerichtsrat, Regierungsrat, Landrat mehr geben".

Der legte Sat fei ben fatholischen Reichsgerichtsräten, Regierungsräten, besonders aber Landräten zu ernster Beherzigung warm empfohlen.



#### Die Görres-Gesellschaft in Bayern.

Dr. Hans Rost, Augsburg.

Fin frischer unternehmungsfreudiger Zug geht durch die Reihen der Görres Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft im fatholischen Deutschland. Was Säkularisation und Kulturkampf den beutschen Katholiken an materiellen Gütern und geistigem Besitztande geraubt haben, das sucht die Görres Gesellschaft auf dem Gebiete der Wissenschaft wieder allmählich einzuholen. Schien es eine Zeitlang, als ob das innere Leben und der Drang zum Ausdau der Drganisation in der Görres Gesellschaft ein allzu ruhiges Dasein habe, so ist seit den letzten zwei Generalversammlungen ein tüchtiger Schritt nach vorwärts gemacht morden. Deute ist keine wissenschaftliche Disziplin mehr vorhanden, welche in der Görres Gesellschaft nicht eine Pflegestätte gesunden hätte. Die Theologie als Wissenschaft ist von der Tätigkeit der Görres Gesellschaft ausgeschlossen. Seit Jahren bereits blüht eine historische und eine philosophische Sektion, welche beide vorzügliche, in Fachkreisen sehr anerkannte Jahrbücher herausgeben. Ausger

dem ist eine Sektion sür Altertumskunde gegründet worden, welche bereits drei wertvolle Veröffentlichungen hat erscheinen lassen; die Errichtung eines archäologischen Instituts in Jerusalem ist geplant. Ebenfalls hat sich eine naturwissenschaftliche Sektion konstituiert; serner ist die Sektion sür Rechts und Sozialwissenschaften neu ausgelebt und hat namentlich durch den Beitritt des katholischen Juristenvereins an Mitgliedern und Bedeutung gewonnen. Außerdem unterhält die Görres Gesellschaft ein historisches Institut in Rom, welches sehr wertvolle Arbeiten zutage sördert. Alle Sektionen veröffentlichen teils Jahrbücher, teils eigene Aublikationen. Als Bereinsgaben erscheinen jährlich drei Hefte mit allgemein interessierendem Inhalt. So stellt die Görres Gesellschaft die Vertörperung der Interessen und Bestrebungen der deutschen Katholiken auf dem Felde wissenschaftlicher Forscherarbeit dar.

Bedeutende Gelehrte aus Juriften- und Hochschullehrertreisen, einige medizinische und naturwissenschaftliche Universitätsprofessoren, tüchtige Sistoriter und Philosophen haben sich an die Spitze der Sektionen gestellt. Für die kommenden Jahre ist, allem Anscheine nach, innerhalb der Görres-Geselschaft ein reges und fruchtbares Leben zu erwarten. Dieser zu begrüßende Ausschaft wirt darn möglich, wie Dieser zu begrüßende Ausschaft wirt der nur dann möglich, wie Witgliederzahl entsprechend hebt und wenn die finanziellen Unterlagen fich fraftig ftarten. Den beutschen Ratholiten muß die Ueberzeugung noch viel lebhafter und nachhaltiger ins Bewußtfein treten, daß bie Gorres-Gesellschaft in dem Rampfe der Weltanschauungen die Schild. trägerin der Kultur des Ratholizismus darstellt. Wollen die deutschen Ratholisen es erreichen, daß das Uebergewicht der Protestanten und Juden in den verschiedensten Bissenschafts. zweigen eine erliedliche Schwächung erfährt, so müssen sie mit allen Mitteln der Görres Gesellschaft unter die Arme greisen. sollen wir in dem durchaus inferioren und unwürdigen Zustande verharren, daß auf Deutschlands Universitäten, welche zum Teil noch von katholischen Stiftern zugunsten der Kultur des Katholizismus gegründet wurden, in weltlichen Fächern kaum zwei Hände voll positiv gländiger Katholiken wirksam sind? Sollen wir die wissenschaftliche Arbeit vorwiegend den Anders-gläubigen überlassen? Nicht im Wesen der katholischen Religion ift es gelegen, wenn die Ratholifen heute ins hintertreffen geraten find. Alle Kulturfortschritte bauen fich in der Hauptsache auf materiellen Grundlagen, auf dem Reichtum auf. Durch Säkulari-sation und Kultursampf find die Katholiten beraubt und ärmer geworden. Wir sind daran, diese Wunden allmählich zu überwinden. Die Görres-Gesellschaft trägt seit mehr als einem Vierteljahrhundert das Banner des Katholizismus in die wieder zu erobernden Gebiete der wissenschaftlichen Forschungs-tätigkeit. An den Ratholiken ist es gelegen, diese Gesellschaft zu unterstützen und dadurch dem Katholizismus zu seinem ihm gebührenden Ansehen als Kulturfaktor zu verhelfen. Wiebiel Aufkarungs und Werbearbeit noch bier nötig ift, zeigt der immer noch viel zu geringe Mitgliederbestand. So zählte die Görres-Gesellschaft im abgelaufenen Jahre erst 3531 Mitglieder und 918 Teilnehmer.

In einzelnen Diözelen ist wacker an ihrer Verbreitung gearbeitet worden, so hat die Diözele Paderborn allein ihren Mitgliederstand um 500 vermehrt. Im heurigen Jahre sindet die Generalversammlung der Görres Gesellschaft in Regensburg findet durg statt. Da mag es wohl für uns Bayern einmal gut sein zu untersuchen, welche Aufnahme wir der bedeutsamen und vorwärtsstrebenden Organisation bei uns gewähren können. Folgende Zahlentabelle gibt einen Ueberblick über die Verbreitung der Gesellschaft in Bayern. Sie zähte im Jahre 1907

|                              | Mitglieder: | Teilnehmer: |
|------------------------------|-------------|-------------|
| Diözese Augsburg             | 108         | 30          |
| Erzdiözese Bamberg           | 27          | 21          |
| Diözese Gichstätt            | 39          | 7           |
| Erzdiözese München. Freifing | 153         | 49          |
| Diözese Baffau               | 40          | 9           |
| " Regensburg                 | 68          | 21          |
| " Speyer                     | 31 ,        | 4           |
| " Würzburg                   | 59          | 5           |
| im                           | ganzen 525  | 146         |

Ueber die geringfügige Anteilnahme der Bahern an der Görres-Gesellschaft ist man eigentlich überrascht. Die Gesamtzahl der Mitglieder beträgt 3531, so daß Bahern mit seinem vorwiegend katholischen Charakter nur eben mit einem Siebtel beteiligt ist. Das ist viel zu wenig und für die heuer in Regensburg tagende Generalversammlung vorläufig kein alzusreudiger

Billfommgruß. Im allgemeinen muß hervorgehoben werden, daß der katholische Klerus in Bayern bezüglich der Görres-Gesellschaft wohl anerkennenswerte Opfer bringt. Doch gibt es noch recht viele Beiftliche, auch folche in guten Stellungen, welche noch nicht zur Görres Gesellschaft gehören. Dier und vor allem bei ben Laien muß von seiten ber Freunde und Gönner ber Görres Gesellschaft in begeisterter und unentwegter Beise agitiert werden. Unsere Freunde mögen sich einmal die obigen Zahlen in ihrer Geringfügigkeit ansehen. Wir haben dabei namentlich die Städte im Auge, welche nur ganz ungenügende Kontingente zu der Schar der Angehörigen der Görres Gesellschaft liefern. Die nachstebenden Ziffern sind sast beschämend, wenn man bedenkt, daß in sasten genannten Städten Ghmnassen, Realender Wilder Wilder Wilder Bedenkt der Geschler Wilder Bedenkt der Geschler Bedenkte Bedenkt der Geschler Bedenkte B und fonstige Bildungeschulen, Rlöfter, geistliche und weltliche Behörden bertreten find, und daß fie trobbem eine so schwache Anteilnahme an den Bestrebungen und Zielen der Görres Gesellschaft zur Schau tragen.

So zählt nach dem Jahresbericht vom Jahre 1907 in der Diözese Augsburg: Augsburg 26, Dillingen a. D. 9, Donauwörth 1, Kempten 5, Lindau i. B. 2, Reuburg a. D. 2, Wörisbofen 1, Landsberg 1 Mitglied. Orte wie Filssen, Neuulm, Pfronten u. a. zählen überhaupt kein Mitglied der GörresGesellschaft. In der Erzdiözese Bamberg hat die Stadt Bamberg gar nur 12 Mitglieder, Nürnberg bloß 2, Erlangen 2, Aushach 1 Lichtenfels 2 Mitglieder Röllig fehlen Stätte mie Ansbach 1, Lichtenfels 2 Mitglieder. Böllig sehlen Städte wie Hof, Bayreuth, Forchheim, Weismain, Schefilit, Flirth. Eichstätt weist 19 und Neumarkt 2 Mitglieder auf, alle übrigen Städte, wei z. B. Ingolstadt sehlen. In der Erzdiözese München zählt Freising 19, Landshut 4, München 90, Garmisch 1 Mitslieb Orte mie Rosenkeim Traunkein Meilkeim Nortentischen zählt Freising 19, Landshut 4, München 90, Garmisch 1 Mitglied. Orte wie Rosenheim, Traunstein, Weilheim, Partentirchen, Berchtesgaden sind nicht vertreten. Passau zählt 20, Amberg 4, Kelheim 1, Regensburg 23 und Straubing 8 Mitglieder. In der Pfalz weisen Deidesheim 2, Frankenthal 3, Kaiserslautern 2, Keustadt a. H. St. Inzbert 1, Speher 12, Zweibrüden 2 Mitglieder auf. In der Diözese Würzburg tragen Aschstendern mit 9 und Würzburg mit 28 Mitgliedern den Löwenanteil, während Kissingen 2, Lohr 1 Mitglieder aufzählen und Schweinsurt, Klingenberg, Münnerstadt, Neustadt a. S., Ochsensurt, Marktbreit u. a. überhaupt nicht vertreten sind. Auch die Lissern der Teilnehmer sind in den einzelnen Orten Auch die Ziffern der Teilnehmer sind in den einzelnen Orten

nur geringfügig. Die Didzese Paderborn hat im vorigen Jahre der Görres. Gefellschaft allein eine Bahl von Mitgliedern zugeführt, deren bobe ber von ganz Babern gleichtommt. Das tatholische Babern darf hier nicht zuruchleiben. Mögen alle berufenen Bertreter ber Interessen des katholischen Deutschlands mutig und begeistert die Werbetrommel rühren, damit der Görres Gesellschaft bei ihrer heurigen Tagung ein würdiger Empfang bereitet werden tann.

#### Der Sonderling.

E rwar nicht jung, nicht schon, nicht reich, Won freund und Ließ verlaffen. Sein Wort mar Bart, fein Berg mar weich Und nie geneigt zum Eaffen.

Die Sorge fam, die Mot, die Offlicht; Er rang um Leib und Leben. (Und dock und dock vermocht' er's nicht, Dem Wettler nichts zu geben.

Mie stand er in der erften Reiß', Er war und Blieb der Letzte; (Und fieß und ließ den Schuft vorbei, Der feinen (Platz Befetzte.

Man Bief ihn einen bloden Tropf Mit weiten, feeren Taschen: Das Glück umkreifte feinen Bopf (Und er wollt' es nicht Bafcben.

(Bas wollt' er denn, der Marr, der Cor? Das Bat er denn erworben? . . . . Ein Himmelbrufen traf fein Ohr, Da ift der Marr geftorben . . . . Joseph Schneiders.

#### Japanische Sprichwörter und Sinnsprüche.

Gesammelt von W. M. 3bler.

Sprichwort — wahres Wort. Die Sprichwörter, welche meistens in Inapper Form eine Bahrheit zum Ausdrucke bringen, geben uns einen Ginblid in die Anschauungen und den Charatter eines Volles. Die Japaner, wie die meisten oftafiatischen Völler Chinesen, Koreaner usw.) besitzen eine große Menge meist sehr treffender und interessanter Sprichwörter. Im folgenden geben wir davon eine Auslese, indem wir zu weniger leicht verständ. lichen einige Borte der Erklärung ober ein entsprechendes deutsches Sprichwort beifügen:

- 1. Die Liebe ist gewaltig wie der Tod, Gifersucht grausam wie das Grab.
- 2. Ein Frosch im Brunnen weiß nichts bom großen Beltmeere.
- 3. Selbst Robo-dai-schi 1) macht einen Schreibsehler. ("Selbst der Beiseste tann sich irren.")

4. Auf Bäumen sucht man teine Fische.

- 5. Viele gehen nach dem Schapberge und kehren mit leeren Banden beim.
- 6. Schwalben und Sperlinge verstehen nichts von den Planen der Rraniche und wilden Ganfe.

7. Bon der Klinge aus bildet sich der Rost. (Selbstverschuldetes Unglück. "Jeder ist seines Glückes Schmied.")

8. Auch der Fuß des Leuchtturmes ist finster.

- 9. Ueber ihre eigene Person find auch Bahrsager im ungewissen.
  - 10. Reue kommt nicht vor der Tat.

11. Unbedacht fällt in ben Graben.

12. Beidenzweige bricht tein Schnee. (Nachgiebigkeit.)

13. Für den Mund ift tein Tor gemacht.

- 14. Wenn die Henne fraht, fturgt das haus zusammen. (Ungewöhnliches Greignis.)
  - 15. Wenn du Gile haft, mache einen Umweg. ("Gile mit
- 16. Wenn man von einer Sache fpricht, die man im nächsten Jahre ausführen will, lacht der Teufel.
- 17. Wenn der Biffen durch den Schlund gegangen ift, ift die Hipe vorüber.
- 18. Der Chebund der Mandarinenenten ift innig. (Die Mandarinenenten gelten in Japan und China als bas Symbol der ehelichen Liebe und Treue.)
- 19. Wenn der Teufel nicht zu Hause ift, wird große Bafche gehalten. (Tut man sich gütlich. — "Wenn die Kate nicht zu Hause, tanzen die Mäuse.")
- 20. Wenn von dem Abwesenden die Rede ist, zeigt sich fein Schatten.
  - 21. Auch in der Hauptstadt gibt es Bauern.

22. Biedere Leute haben viele Rinder.

- 23. Aus Raulquappen können nur Frösche werden. ("Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme.")
- 24. Der Löwe schickt sein Junges ins Tal; laffe das Rind reisen, welches du liebst. (Außer Hause gewinnt man Lebenserfahrung.)
- 25. Wer von der Großmutter erzogen ist, ist um 300 Mon billiger. (Weil er verzogen ist.) (Mon ist die kleinste japanische Scheidemunze; zirka 1/4 Pfennig.)

26. Erziehung ist beffer als gute Familie.

- 27. Smaragd und Kristall glänzen nur, wenn geschliffen. 28. Erdbeben, Donner, Feuer und den Vater muß man am meiften fürchten.
- 29. Selbst die Rrabe vergilt die Wohltaten der Eltern. (Kindliche Dankbarkeit.)
- 30. Das falte Baffer (die Erfahrung) des Alters ift wertvoller denn Schildpatt.
- 31. Auch das Besteigen des höchsten Berges beginnt vom Tale aus.
- 32. Selbst einen Weg von hundert Meilen tritt man nur mit ei em Schritte an.
  - 33. Bable Geduld und Söflichkeit zu Reisegefährten.

<sup>1)</sup> Einer der größten Gelehrten Japans.



34. Richte bich nach bem Orte, wohin bu gehft.

35. Beachte anderer Leute Sitten und beffere die eigenen. 36. Sei nicht wie der Rabe, welcher den Kormoran nach. abmt. (Ber nachahmt, was er nicht verfteht, gerät in Berlegenheit.)

37. Gin trauriges Gesicht ftechen bie Bienen.

38. In ein Saustor, wo man lacht, febrt bas Glud ein.

39. Berate dich mit einem anderen und ware es nur bein eigenes Anie.

40. Ein Fremder in der Nähe ift beffer als ein Berwandter in ber Ferne.

41. Beurteile Menschen nicht nach ihrem Aeußeren, ein Pferd nicht vor dem Ritte.

42. Selbst ein Bauer, ber ein Badpferd führt, fieht in guten Rleidern anständig aus.
43. Auch der Färber trägt weiße Beinkleider.

44. Ungeschliffene Ebelsteine glänzen nicht. 45. Berachte die Geringen nicht; auch ein Boll langes Inselt hat einen halben Boll Berstand.

46. Mancher tommt zwar in Lumpen, aber fein Berg ift

von Brotat.

47. Rechtlichkeit und Schamgürtel find unzertrennbar.

48. Im Saupte bes Rechtschaffenen wohnen die Götter. 49. Wer sich mit Zinnober abgibt, wird rot. ("Wer Bech

angreift, besubelt fich.")

50. Ein wahres Wort ist nicht immer schön, ein schönes Wort nicht immer mahr. (Gleichwie es felten Komplimente gibt ohne alle Luge, fo gibt es felten Grobbeiten ohne alle Bahrheit. Leffing.)

51. Eine gute Medizin schmedt bitter.

52. Höflichkeit wird, wenn übertrieben, zur Unhöflichkeit. 53. Klöße find besser als Blumen. (Primum est vivere!)

54. Wenn man hungrig ift, schmedt nichts efel. ("Hunger ift ber befte Roch."

55. Krankheit kommt durch den Mund.

56. Die Zeit ist wie ein Pfeil. 57. Der Trunkene kann seinen Charakter nicht verbergen. 58. Warte nicht mit dem Brunnengraben bis du Durst hast.

59. Bewaschene Rleider find beffer als geborgte.

60. Hite dich vor schönen Beibern wie vor rotem Pfeffer. 61. Ein gutes Herz ist besser als ein schönes Gesicht.

62. Was man gerne tut, darin wird man bald geschickt.
63. In der Stunde der Not betet man zu den Göttern.
64. Un billigen Sachen verliert man Geld.

65. Beforgnis führt nie zur Ueberlegung.

66. Sei nicht um 1 Mon beforgt und unbefümmert um bundert.

67. Gelb ift ber Feind ber Belt.

68. Rüde die Müte nicht vor des Nachbars Haus zurecht. (Erflärung: Bermeibe ben Schein.)

69. Es gibt auch Insetten, die Wasserpfeffer lieben. (Ueber ben Geschmad läßt fich nicht streiten.)

70. Ein gefüttertes Seidenkleid nimmt man auch im Sommer geschenkt. ("Einem geschenkten Gaul fieht man nicht ins Maul.")

71. Auch ein Göpe wird zornig, wenn man ihm breimal über bas Gesicht fährt.

72. Wenn man nichts fäct, geht nichts auf! 73. Man tann aus ber Blüte erkennen, ob ber Baum Früchte trägt.

74. Wein ist der Besen, mit dem man die Sorgen auslehrt. 76. Niemand ift mehr zu fürchten, als ein Dummtopf.

76. Es gibt tein Mittel, ben Dummen flug zu machen.

77. Die Bande haben Ohren.

78. Die Lüge ift der Anfang der Diebe.

79. Gestern ein tiefe Stelle im Fluffe, heute eine feichte. (Bon schnell fich wendenden Dingen gefagt.)

80. Das Leben ift wie ein Licht vor dem Winde.

81. Zuviel verzehrt den Körper.

82. Seftigteit ift Berluft. ("Blinder Gifer schadet nur".) 83. Auch mit einem Biffen tann man fich die Bade verbrennen. ("Rleine Urfachen, große Wirfungen".)

84. In schweren Zeiten ersteht zumeist ein Helb. 85. Warte schlafend auf das Glud.

86. Wenn du Gift nimmft, lede ben Teller mit ab. ("Age, quod agis! Bas du tust, tue gang!")

87. Bleibe nicht zu lange aus, benn Abwefende werden täglich fremder.

88. Die Macht der Berhältnisse ist wunderbar.

#### felix Weingartners "Bolgatha".

Bans Befold, Munchen.

Kine ganz merkwürdige Erscheinung ist es, daß unsere modernen Tonkünstler zurzeit bei ihren Operntexten und Musikdramen mit Vorliebe an biblische Vorgänge anknüpfen. Man mag es Beitgeschmad nennen; es gehört nämlich wirklich "Geschmad" dazu, diese in der bizarr verrenkten Ausgestaltung auf die Bühne gebiefe in der dizart derkenten Ausgesattung auf die Bugne ge-brachten Vergewaltigungen zu beklatschen und zu beglückwünschen. Ober sollte man Straußens "Salome" bei glimpflicher Beur-teilung apokryph, legendär nennen können? Ich sinde die ganze Ausschligung verwegen, um nicht zu sagen persistierend. Gegenwärtig beschäftigt sich Felix Weingartner, den offenbar

bie Lorbeeren des Dichter-Komponisten Wagner nicht schlafen lassen, mit der Fabrikation eines Operntegtes zu "Golgatha". Im Münchener "Neuen Berein" hielt er die Borlefungen seiner zur mufi-Windener "Weuen Verent" pielt er die Vorlesungen seiner zur mustalischen Ausarbeitung bestimmten zweiteiligen Christus-Bühnendichtung. Es sollte wohl eine Art Meklame sür das erst zu erzeugende Tonwerk sein. Weingartner als Tonkünstler in Ehren, aber Weingartner als Dichter — ein mitleidiges Bedauern! Schließlich bleibt es ja jedem Komponisten unbenommen, seine Texte selbst zu "schreiben". Aber dabei darf er gar nie außer acht lassen, daß er dem Volke so viel Achtung schuldig ist, in diesen Texten "heilige Güter" unangetastet zu lassen, sie aber viöht mamörlich gar zu transstieren die zur Aufenntlichkeit zu nicht womöglich gar zu travestieren, bis zur Untenntlichkeit zu verzerren, dem Ganzen das verruchte Brandmal der Zeit aufzubrücken, es auf eine materialistisch-sinnliche Wirkung zuzuschneiden.

Weingartner beginnt mit bem Konflift zwischen Johannes dem Täuser und dem Hause des Herodes. Hauptheldin des ersten Teiles ist — Salome. Er überholt dabei schon Dagewesenes noch um ein Erkledliches. Jochanaan bekommt Salome und ihre Mutter Herodias in seine Gewalt. Er läßt Salome, bie seine Sinne gefangen nimmt, nicht steinigen. Am toniglichen Hof wird der Betörte zum streng abweisenden Asketen, was ihm sein Leben verwirkt. Weingartners Ersindungsgabe beginnt sich weiter zu entsalten. Salome und Jesus ist die neue Kombination: Judas, der Geliebte der Salome und Freund des Herodes, führt das buhlerische Weib zu Jesus; dieses wird durch dessen Erscheinung derart sasziniert, daß sie sich "Mirjam" taufen läßt. Judas erkennt ebenfalls bewundernd den Messias an. Schluß bes ersten Teiles: Verkundigung des Gottesreiches durch den Heiland in aufgeputtem Wortschwall. Der erste Teil umfaßt drei Atte.

Zweiter Teil; ebenfalls drei Afte. "Mirjam" muß das Streben der Meffiasanhänger dartun, in Jesus den Bundertäter zu verhimmeln. Nun leiftet die Renansche Wundererklärung unserem "Dichter"komponisten dankbare Ausbeute: Jesus wird um Wunder gebeten. Salome-Mirjam läßt den kranken Lazarus scheintot werden und ihn dann durch ihren Meister auferwecken. Jesus muß das arglos als wirkliches Beglaubigungszeugnis vom Jesus muß das arglos als wirkliches Beglaubigungszeugnis vom Bater hinnehmen und fordert begeistert die Seinen zum Juge nach Jerusalem aus. Zweiter Akt: Jesus im Tempel und Bertreibung der Händler, Jehuda-Judas fordert den Meister aus, sich zum König proklamieren zu lassen und der Welt seine Macht kund zu tun. Bon Jesus zurückgewiesen, verrät er ihn dem Hohen Kat und will ihn so zur Offenbarung seiner göttlichen Krast zwingen. Das trägt Judas die Stellung eines Katsmitgliedes ein. Salome will den Meister warnen, wird aber von ihrem Liedhaber durchbohrt. Sie stirbt und (!) nimmt das Katsimnis des Auserwechungsmunders mit sich ins Grab. Beim Geheimnis des Auferweckungswunders mit sich ins Grab. Beim Abendmahl tritt Judas als Versucher vor den Herrn, sich der Welt endlich zu offenbaren; Jesus aber spricht ihm die Jüngerschaft ab, was seine Gefangennahme zur Folge hat. Dritter Att: Petri Berleugnung, Berurteilung durch Pilatus, Kreuztragung und Tod auf Golgatha.

Weingartner häuft eine Erfindung auf die andere, will durch Unwahrscheinlichkeiten, Tatsachenverstümmelung und groteste, bisweilen plump wirtende Kombinationen Effekte haschen und die ganze unnatürliche Kongludination foll mit Tonwellen umkleidet werden. Evangelienstellen werden in unglaublicher Zufammenstellung verquict.

Es läßt sich hier nur weniges hinzufügen. Jedes ehrliche Urteil wird dahin gehen, daß die ganze Dichtung von Grund aus versehlt ist. Das ist tein Heiland, wie wir ihn kennen und wünschen, bei dem sich Zwiespalt an Zwiespalt reiht. Es sind gang bedenkliche Manieren, die in folder Stoffverwertung, ober

besser gesagt Stoffbeschmutzung, unsere neueren Bühnendichter bei Lösungsversuchen berartiger Probleme zur Schau tragen. Bilanten Reiz der Neuheit, Effekthascherei, verbunden mit pointierter Verhöhnung des Guten, marktschreierische Reklame, das alles muß heute ein "modernes, bühnenfähiges" Werk ausweisen können. Ein Faustschlag ins Gesicht des moralischen Bohlanstandes und des tief gewurzelten Volksglaubens. Ober will uns Felix Weingartner Jesus wohl "menschlich näher bringen"?!

#### LOGO BODO DO LOGO POR PORTO DE LOGO PORTO DE

#### "Ueber den Wassern."

Eine Besprechung von Dr. U. Cohr.

Finen "scheuklappenfreien Führer" ins Feld der schönen Literatur ben deutschen Katholiten zu sichern, stellte sich Dr. P. Expeditus Schmidt O. Fr. M. por einem Bierteljahre ans Steuerruber einer Schmidt O. Fr. M. vor einem Bierteljahre ans Steuerruber einer neuen Literaturzeitschrift, in der er "über den Wassern" der Gruppenbildungen geruhigen Herzens das wirbelvolle Schriftum der Gegenwart kritisch beobachten wollte. Der Versuch war insofern gewagt, als jest eine Reihe von Zeitschriften und Zeitungen der Rationalliteratur gegen früher vermehrte und einsichtsvollere Beachtung schenken und im "Gral" bereits eine auf katholischem Boden stehende starkverbreitete literarische Zeitschrift vorhanden ist. Aber anderseits mußte auch erwogen werden, daß das Organ des "Gralbundes" doch so start an eine landschaftlich und auch ihrer Kunstrichtung nach mehr oder minder abgeschlossene Gruppe gebunden war, daß der Wunsch, eine Literaturzeitschrift zu gründen, die allen Seiten und Richtungen unseres so vielgestaltigen Literaturzeitschrift zu gründen, die allen Seiten und Richtungen unseres so vielgestaltigen Literaturzeitschrift zu gründen, der gerecht zu werden trachtete, ohne Zweisel berechtigt war.

die allen Seiten und Richtungen unseres so vielgestaltigen Literaturlebens gerecht zu werden trachtete, ohne Zweisel berechtigt war. Ich persönlich habe die neue Gründung um so freudigerbegrüßt, als P. Expeditus, der ehemalige eifrige und wackere Mitarbeiter an der "Lit. Warte", augenscheinlich an die Traditionen anknühfte, die seinerzeit meine eigene Gründung verkörpert hatte. Das Geleitwort zum ersten Heft ließ es zwar etwas an Klarheit über Inhalt und Geist der neuen Beitschrift sehlen; auch mochte die Art, wie der neue Redatteur sich in Gegensatz zu seinen Vorgängern zu sehen suchte und sich in der Fähigseit, Exsabrungen zu berwerten, in aller Bescheidenheit mit seinem Landsmanne Lesing personen gegenstlich ein klücktiges Lächeln erwesen: aber zu derweten, in auer Selasiventeit mit seinem Landsmanne Lessing verglich, gelegentlich ein flüchtiges Lächeln erwecken; aber die anfängliche leise Skepsis mußte bald einer wachsenben Aner-lennung Plat machen und jett — nach 6 Heften — darf man iagen, daß sich die Zeitschrift stetig auswärts zu entwickeln scheint. Besondere Ausmerksamkeit wendet "Neber den Wassern" dem

biographisch-literarischen Ssian, dem literarischen Vorträt, zu. So bat gleich im 1. Heft L. Kiesgen anlählich der 25. (Jubiläums) Ausgabe der "Tochter des Kunstreiters" der Freiin F. v. Brackel in einer anerkennenden Stizze über ihre literarische Tätigkeit seine in einer anerkennenden Skizze über ihre literacische Tätigleit seine Berbeugung gemacht. Im 2. Heft unternimmt F. Castelle einen andwechenden Gang durch das Dichterleben G. Falkes, in dem nur die Beobachtung nicht tief genug eingedrungen ist. Derselbe Castelle macht uns im 3. Heft in lebhaft zustimmender, aber nicht kritikoser Art mit Sicherts Lyrif bekannt; seine Bemerkung, Sichert babe unser künstlerisches Gewissen geweckt und unsern Sinn von der Goldschnitt- und Erdauungslyrik, an der die latholische Dichtlunst erstickt sei, abgewandt, möchte ich aber doch nicht unterschreiben. Heft 4 bringt mehrere biographisch-literarische Rackusse, so einen von Rozydi über den polnischen Malerpoeten Byspianski und einen von dem modernen Kraftliteraten und Schlachtenschilderer Karl Bleibtreu — der letzthin auch wieder einmal die sog. "Shakelpearefrage" durch eine neue Hydothese "gebit" hat — über die literarisch unbedeutende, aber pikante und darum gelesene englische Komanciere Duida. Wichtiger ist Th. Schwabes Studie über Alban Stolz, die zwar dieses eigenartigen Rannes Art und Wesen nicht in organischer Entwicklung und alleiter Expensioner Rannes Art und Wesen nicht in organischer Entwicklung und allseitiger Ersassung zeigt, dafür aber durch verständnisvolle und schare Hervorhebung seiner literarischen und menschlichen Besonderbeiten entschädigt.

beiten entschädigt.
Im 5. Heft widmet Tony Kellen der von ihm entdeckten Kanny Lambrecht eine warmgehaltene Würdigung. Talent und Kraft sind bei dieser Dichterin entschieden sehr bedeutend. Aber ihre Geschichten sind fast alle überhitzt und auch der Stil ist meist imairiert, gesucht, zu wenig natürlich. Mir scheint, diese "christliche Kiebig" suche ihr Vordibld zu überviedigen. Die Klara Biebig bleibt klarer, natürlicher, großzügiger, erdhaster und erzielt dadurch breitere und größere Wirtungen. Hossentlich sindet sich die Lambrecht immer mehr auß ihrer Ueberhitzung zu schönem Maß zurück, ohne an Stärfe der Empsindung und Glut der Anschauung einzubüßen. Ihr belletristischer Beitrag "Madonnenlust" in Hest zund 6 zeigt die Vorzüge wie Schwächen ihrer Kunst in charakteristischer Beise. Knapp, aber tressend ihrer Kunst in charakteristischer Beise. Knapp, aber tressend ist im 6. Heft Schmiddenders "Lichtenberg im 20. Jahrhundert"; H. Derrmanns "Stefan George und die Formkunst" orientiert mit freundlichem Verständen

nis für die Eigenart dieses bekadenten Wieners, erschöbft aber bas

nis für die Sigenart dieses dekadenten Wieners, erschöpft aber das Thema nicht genug.

An literarhistorisch bemerkenswerten Beiträgen seien P. Syrbeditus? "Brundidee der Faustsage und Goethes Lebensdichtung! und R. Boozmanns neue Calberonübertragung "Das Leben ein Traum" 1. Att, mit Sinleitung vom herausgeber, genannt. Weniger bedeutsam scheinen mir die beiden Auslassungen zum Thema "Heine": Poccis "Lieder à la Heine" mit Kommentar im 2. Heft und R. Schautals "Leber H. Heine". Der letztere Wiener Pretiöse, dessen Gehaben fast an literarisches Gigerltum streift, hat auch in Heft 4 ein vor 4 Jahren erschienenes Nichts in Versen zu "hochbegabter Eigenart" hinaufgelobt. Und damit wäre ich bei der rein kritischen Seite der Reissanzt, die ich leider nur wenig

begabter Eigenart" hinaufgelobt. Und damit wäre ich bei der rein kritischen Seite der Zeitschrift angelangt, die ich leider nur wenig preisen kann. Kritische Artikel oder Zusammenkasungen scheinen nicht beliebt zu sein. Ich fand nur Kiesgens Beitrag "Erwachen der Legende", der nach einer seinsinnigen Einleitung einige neue Legendenbücher bespricht. Hademanns "Gottsried Kellers Frauengestalten" gehört wohl noch unter die Etikette "literarhistorisch" und zeichnet sich durch Mangel an Kritik aus. Im "Ausgud" werden nur wenige Bücher besprochen, und da scheint noch der Zusall eine Hauptrolle zu spielen. Der "Ausgud" muß aber im Gegenteil weit und umfassenliche Der "Ausgud" nur zuweilen einen kleinen Ausschnitt aus dem Literaturmeere bieten, sondern soll vielmehr alles Wesentliche aus der gesamten Kroduktion unter kritische Uebersicht nehmen. Es dürfte doch auf die Dauer kein norfritische Uebersicht nehmen. Es dürfte doch auf die Dauer fein normales Verhältnis sein, wenn man aus Organen wie dem "Lit. Handw." oder den literarischen Beilagen unserer ersten Tagesblätter, bei denen die Nationalliteratur nur einen Teil des Programms ausmacht, mehr über die werdende Literatur erfährt, als in einem fpeziellen Fachorgan. Meiner Anficht nach will der Literaturfreund vor allem

über das ganze Literaturleben der unmittelbaren Gegenwart so gut und eingehend wie möglich orientiert sein; wenigstens ich habe dieses Bedürfnis und glaube auch, daß zum Beispiel das "Lit. Echo" nur seiner guten literarischen Drientierung seinen Erfolg verdankt. Ich würde daher raten, im Rahmen des Ausgucks regelmäßige kritische Reserate über literarhistorische, novellistische, lyrische und dramatische Neuheiten zu bringen, die vielleicht die Einzelerscheinung

im Zusammenhang mit ähnlichen Schöbfungen und mit dem Gange der ganzen Entwicklung zeigen und so über das Mißliche der Einzelbesprechung emporheben könnten. Auch dem Ueberblick über das literarische Leben und Treiben, wie es sich in den Zeitungen und Zeitschriften aller Richtungen auslebt, wäre rege Ausmerksamkeit zuzuwenden.

Sehr gut gefällt mir an der Zeitschrift, daß sie im Gegensatzur "Lit. Warte" und zur "Gottesminne" halbmonatlich erscheinen kann. So wird der Kontakt des Nedakteurs mit seinem Leserkreis ein engerer und wirksamerer. Auch daß "Ueber den Wassern" so viel Nachdruck auf das literarische Vorträt legt, dürste ein Borzug sein — freilich nur unter der Bedingung, daß die Porträtisten auch zu charakterisieren und anzuregen versteben. Auch besteht da die Gesahr, allerlei Talentlein mit zuviel Weihrauch zu beräuchern. Von großem Wert ist ferner, daß der derzeitige Schriftleiter mit weitem Verständnis den verschiedensten Aeußerungen des Literaturlebens gegenübersteht, ohne seinem grundfänlichen Standbunkt in

weitem Verständnis den verschiedensten Aeußerungen des Literaturlebens gegenübersteht, ohne seinem grundsäylichen Standpunkt in
der Lebensauffassung irgend etwas zu vergeben. Ja, er weiß sogar
eigenartige moderne Schriftsteller wie Bleibtreu und Schaukal in
den Rahmen seiner Zeitschrift als Mitarbeiter einzusügen, ohne der
Gesamtrichtung seines Organs zu schaden. Si gewinnt sogar an
Kolorit dadurch, wenn auch nicht immer an Gehalt.
So haben wir denn in "Ueber den Wassern" eine Literaturzeitschrift, die geeignet erscheint, den Boden, den andere vor ihr
beackert und vorbereitet, zu weiterer Fruchtbarkeit anzuregen und
in stetiger Entwicklung ein Organ zu werden, das Kenntnis unseres
nationalen Schriftiums und damit Liebe und Verständnis dafür
im katholischen Deutschland zu verbreiten und der Ausgleichung
konsessischen Kennens und Verstehens zu dienen bestrebt ist. Ich glaube
auch, daß die Entwicklung der katholischen Gemütslage in den
letzen Jahren Fortschritte gemacht hat und daß die Dichtung jeht
nicht mehr in dem Umsange wie früher einerseits als Erbauung
oder Verderbnis, anderseits als Zeitvertreib für die müßige Stunde
ausgesaßt wird, sondern allmählich als wichtiges Mittel innerlicher aufgesaßt wird, sondern allmählich als wichtiges Mittel innerlicher Bereicherung, Entwicklung und Abklärung, als ein Duell, aus dem Schönheit und innere Barme bem Benieger zufliegen tonnen, bon

vielen erfannt wird.

#### An die freunde der "Allgemeinen Rundschau"

richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von Interessenten, an welche Gratis.Probenummern verfandt werden konnen.



#### Dom Büchertisch.

Aistenschaftliches Arbeiten. Beiträge zur Methobit des akademischen Studiums. Bon Dr. phil. et theol. Leopold Fond, S. J., o. ö. Professor an der Universität Innsbruck. (Druck und Berlag von Felizian Rauch) Innsbruck 1908. Preis 2.20 Mt. (ungeb. Dieses sehr beachtenswerte Wert zeigt in anregender Sprache den Weg, auf dem eine gediegene wissenschaftliche Arbeit entsteht. Es ist eine Beantwortung aller methodologischen Fragen, die sich uns bei einer Veröffentlichung auswerfen. Der zweite Teil (die Methode des wissenschaftlichen Arbeitens) enthält eine solche Fülle wertrischer Rinke daß ihn auch der alte Kraftiser mit arnben praktischer Winke, daß ihn auch der alte Braktiker mit großem Rutzen lesen wird. Da das Buch in seiner Anlage das Muster einer wissenschaftlichen Veröffentlichung ist, sei es besonders der jungen akademischen Welt zum Studium empfohlen! Jos. Rid.

in der lodicigen Abicht beränstalter, dadurch dem Buche die wohrt verdiente Berbreitung in den weitesten Kreisen des baherischen Volled zu ehnen. Von Bahern sür Bahern geschrieben, zeichnet sich "Unser Baherland" bei übersichtlichster Anordnung des Stoffes durch seine überaus klare Darstellungsweise und sessenden Unschaulichkeit ebensosehr aus wie durch seine glänzende und reiche, technisch vollendete Justration. Wöge das tressliche Wert im ganzen Lande, vor allem bei der heranwachsenden Jugend, begeisterte Ausnahme sinden und dem Bücherschatze jedes baherischen Houses zur bleihenden Vierde einverseiht werden. K. S. Hauses zur bleibenden Zierde einverleibt werden.

#### Münchener Kunst.

Ilunchener kunst.
In den Käumen des Kunstvereins hat eine unlängst neu zusammengetretene Künstlergruppe, die sich "Die Achtundvierzig" nennt, ihre erste gemeinsame Ausstellung veranstaltet. Die Gruppe, die sich aus Mitgliedern der Münchener Künstlergenossenschaft zusammenset, bezweckt nicht etwa die Einführung irgend einer neuen Richtung, sondern sucht für ihre Mitglieder die Möglichkeit, mit neueren und älteren Werten sich der Oessentlichkeit gegenüber ausreichender als auf den großen Sammelausstellungen zur Geltung zu bringen. Man darf den jezigen Erfolg lebhaft begrüßen. Eine Anzahl der großen Berühmtheiten (Defregger, Willroider, Grühner u. a.), aber auch eine Keihe deutender mittlerer Größen bieten Werke, die in ihr intimsses Können Einblick gewähren.

Dr. Doering (Dachau).

#### Uus ungedruckten Withlättern.

#### Block Bruder :

Der Freisinnige: Die Freiheit lieb' ich allezeit, Den Rückschritt liebest du. Reaktionär mag ich nicht sein. Drum laß mir meine Auh!
Ich mag nicht das Vereinsgeset!
— Das ein für allemal!
Denn du bist ja konservativ,
Doch ich bin liberal.

Der Konservative: Und wenn du das Geset nicht magst, Rommst felbst du nicht jum Biel, Das gerne du erreichen möcht'st Beim edlen Börsenspiel. Und willft du nicht, gehst du faput Schon bei der nächsten Wahl. Denn ich bin ja konservativ Und du bist liberal.

Der Freisinnige:

Manu, wie heißt? Das Börsenspiel — Das wär' so übel nicht! — Jedoch der Sprachenparagraph Nach Bergewalt'gung riecht. Das andre ließ sich machen schon, Das ist mir ganz egal. Denn du bist ja konservativ Und ich bin liberal.

Der Konservative: Gib mir den Polenparagraph,

Dann kannst du fixen flott! Ein jeder bringt sein Schäschen heim Und leidet keine Rot. Im ganzen nämlich ist auch mir Wurst das Prinzip total. Und doch bin ich konservativ Und du bist liberal.

Der Freisinnige: Wie viel Prozente willst du han?

Sie seien gerne dein. Denn will man machen ein Geschäft,

Dann muß gehandelt fein. Bergult, Wer kaufen will, mein lieber Freund, Muß sehen, daß er zahl'. Dafür bist du konservativ

Und ich bin liberal.

Der Konservative: Mit 60 bin zufrieden ich — Dann bin ich lieb mit dir. Ach komm' in meine Arme, ich Bergeh' vor Sehnsucht schier! Laß das Brinzip Brinzip nur sein Und mach' dir keine Qual! Denn ich bleib stets konservativ Und du stets liveral.

Beibe:

Wie wonnig ist ber Honigmond Im Blod so zudersüß; Wie wonnig, wenn du mich, ich dich Beim Bloddiner begriß! Ruhhandel solls Panier stets sein Im deutschen Reichstagssaal! Wie's trefft, sind wir konservativ, Wie's trefft, auch liberal.

ex pago Mosellae.

#### Bühnen: und Musikrundschau.

Münchener Hoftbeater. Als König Kanbaules in Sebbels "Igges" und als Gerichtstat Brad in "Hedda Gabler" stellte sich Herr Stein rück von dem Deutschen Theater in Berlin recht vorteilhaft vor. Er ist ein sehr gewandter, technisch fertiger Schaulpieler, der gut zu charafteriseren weiß und eine repräsentative wähnenerscheinung besitzt. Bor alem aber haben seine Seskalten eine individuelle Färbung, und das erscheint mir das wichtigste, denn an Künstlern, die einen Tupus einwandfrei hinstellen können, ist ja kein Mangel. Allein sie lassen kalt. Wenn Steinricks "Jago", wie anzunehmen ist, gleich start sessen wich das Engagement des Künstlers zu empfehlen. Seine Spracke klingt biswellen etwas nordbeutsch in der Azentuierung, aber das ist Sache der Gewöhnung, die uns nur im Anfange aussalten wird. Den Gyges spielte erstmalig Herr Kaltum. Es war eine sehr sowische der Gewöhnung des Künstlers mit Interesse erwarten. Die Rhodode Frl. Berndls ist durch das sessen einsten wich die glanzvolle Repräsentation von neuem zu rühmen. In dem erwähnten Issendam kanden neben Frau Swo do das sehr stächtiger Hedda und Kottmanns kressen deraufen Allsohisters durch Ersau Conrad Am nich im Wordergund. — Die Operabsolviert zurzeit unter Mottls Führung den Kingzybtlus bei gewohnt ausverlaustem Hauft und die sührend vorsorgliche Tante Jule der Frau Conrad Am nich im Wordergund. — Die Operabsolviert zurzeit unter Mottls Führung den Kingzybtlus bei gewohnt ausverlaustem Hauft in salt durchwegs meisterlicher Bestung. — Anläglich der Tonk in sied von Berlioz an einem Tage, Aloses "Tied ilt" und Schillings, "Noloch" im Krinzregententhe ater dirigieren. — Der Spielplan des "Künstlurgententhaus des sich unter hauf einer Ersignungsfeier am 17. Mai sinde einer Seigen den Ersägen kent he ater dirigieren. — Der Spielplan des "Künstlurung Krig Erlers unter Heines Regie statt. Das weitere Krogramm haben wir schon im Beginn des Jahres verössentlich.

Schauspielbaus. Ich habe es schon des österen dazulegen versucht, wie wenig an Wedeltinds.

Schauspielhaus. Ich habe es schon bes österen barzulegen versucht, wie wenig an Wedefinds Kunst übrig bleibt, wenn wir uns die das Publikum verblüffenden Sexualprobleme des voraussetzungslosen Bohemiens wegdenken. Die Uraufführung seiner Jugendarbeit: "Die junge Welt" gab den Beweis davon. Wie trivial, langweilig und unkünstlerisch mutet diese Komödie an, in der Wedefind fünf Mädchen der She entgegenführt. Abseits der Heeritraße in Provinzstädtchen mag da und dort noch eine brave, alte Tante wohnen, die unberührt von den Köten der Literatur Kevolutionär. Sin im Geschmacke der Wieblätter gesehener Dichterling sorgte ein wenig für Belustigung, zumal

Literatur Revolutionär. Ein im Geschmade der Wisdlätter gesehener Dichterling sorgte ein wenig für Belustigung, zumal Waldau seine ganze, starte Kunst für ihn einsehte.

Schiller-Theater betitelt sich ein neues Münchener Unternehmen, das vorerst an Sonn und Feiertagen Klassistervorstellung en bei billigen Preisen vermitteln will. Sin sehr zahlreiches Publitum hatte sich zur Eröffnungsvorstellung eingefunden. Dr. P. Expeditus Schmidt, der begeisterte Anwalt edler Kunst, hielt eine zündende Ansprache. Darausiging "Wilhelm Tell" in Szene. Paul Erlbeck, der bewährte Rezitator und Leiter des Unternehmens, bot in der Titelrolle eine gute Leistung. Frz. Rothenfelder



gab den Melchthal sehr lebensvoll; im übrigen darf man die Damen Baader, Körner, Oswald und Uebelacker sowie die Herren Böckel und Berger noch hervorheben. Das Publikum zeigte sich sehr beisallstreudig. Man darf hosten, daß es dem verdienstvollen, volkstümlichen Unternehmen Erlbeck seine Gunt dauerna schwen hermag in daß diese ziene reiche Entwicklung zu nehmen bermag.

verledenes aus aller Welt. Die neue Hofbühne in Beimar hat an den Oftertagen eine neue Einrichtung des Faust' zur Aufsührung gedracht. Kegisseur Weiser hat die beiden Teile der Dichtung in je zwei Abschnitte zerlegt, von denen die des ersten Teiles in je swei Abschnitte zerlegt, von denen die des ersten Teiles in je swei Abschnitte zerlegt, von denen die des ersten Teiles in je swei Abschnitte zerlegt, von denen die des ersten Teiles in je swei Abschnitte zerlegt, von denen die des ersten Teiles in je swei Abschnitte zerlegt, von denen die des ersten Teiles in je swei Abschnitte, ebenso das Gretchen der daherischen werden außerordentlich gerühmt, ebenso das Gretchen der daherischen Hossischen Hossischen Sossischen Schneider, Grubes Faust und Weisers Merhisto. Felix Beingartners neue Faustmusit hält sich distret, wie es das Wortdrama erfordert. Ihr gereicht vor allem technisches Geschick und Bühnensinn zum Vorteil. Im zweiten Teil des "Kaust", in dem die Dichtung der Tontunst größere Selbständigseit einräumt, sehlt es Weingartners Komposition stellenweise an Krast und Tiefe. Ranches gesiel durch Klangschoheit; die Erlösungstzene enttäuschte. Dies sind wenigstens die Eindrücke, die man aus den Referaten zahlreicher nach Weimar entsandter Kritiker gewinnt.

— Auch in Hamburg ging die gewaltige Dichtung vor kurzem Referaten zahlreicher nach Weimar entsandter Aritiker gewinnt.
— Auch in Hamburg ging die gewaltige Dichtung vor kurzem in einer sehr bemerkenswerten, künstlerischen Aussiger Ostermesse der vollendete erste Teil des Goetheschen "Faust" zum ersten Male im Buchhandel erschien. — In Lille wurde ein künstlerisch hervorragendes Schu bertfest begangen. Hierbeit wurde die große Sweike J. S. Bach in Karis gewinnt immer mehr an Boden. Sie ließ nun die Matthäus-Kassision durch die Amsterdamer Oratorienvereinigung "Tontunst" ausstührung von Karldangen wecke. Die Wiedergabe wird als mustergültig bezeichnet. — In Colmar hatte die Uraussührung von Karldang is Drama: "Das letzte Belenopfer" starten Ersolg. Sin Rocturno aus dem Wassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Wassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der junge Dichter sein Kocturno aus dem Vassgenwald nennt der Junge Dichter sein kurmdurchtobter Sonnwendnacht das Opfer. Aus dem Tale rollenden Handlung verherrlicht. Die Tockter des Druiden rüstet in sturmdurchtobter Sonnwendnacht das Opfer. Aus dem Tale ertönen Glodenklänge, das Zeichen einer neuen Zeit, der auch schon die Seele der jungfräulichen Briesterin angehört, doch unter väterlichem Zwange ist sie noch gesügig, das heidnische Opfer zu wolldringen. Als sie in dem Herbeigeschleppten den Mönch im Tale ertennt, sinkt sie zu seinen Küßen. Der alte Priester tötet seine Tochter. Da zerschmettert ihn ein Blissftrahl. Die Fesseln des Mönches werden gelöst und im Frührot des Tages sieht der Bote des Christentums den Segen auf die Welt herah, der seine Lehre, die Liebe bringen will. Der junge Dichter, der geprüfter Ingenieur und Kedalteur des "Elsäger Kurier" ist, wurde vielmals gerufen. — Ohne stärleren Beisall blieb in Breslau die Uraussführung der Oper "Die Brüder von Joseph Wenz, Musik von Viltor Bosch et ti. Die Handlung ist straff und knapp gestaltet, aber der Tondichter vermochte ihren dramatischen Ansprekenungen nach Berichten nicht in allen Kunkten zu genügen. — Die Hosbühne in Kopenhag en brachte ein Drama von Halmar Bergström: "Das golden e m allen Huntten au genugen. — Die Dosdugne in at open gugen brachte ein Drama von Hialman Bergström: "Das goldene Bließ" heraus, welches die Jugendzeit Thorwaldsen behandelt. Das Kublitum fühlte sich nur teilweise befriedigt. Das kyllitum fühlte sich nur teilweise befriedigt. Das kyllitum fühlte sich nur teilweise befriedigt. Das kyllitum bei dem das Stück gegeben wurde, ist noch dasselbe Haus, in dem der Bildhauer vom plöglichen Tode ereilt wurde, als er einer Vorstellung beiwohnte. — Julius Vitt ners wurde, als er einer Borstellung beiwohnte. — Julius Bittners "Rote Gred" hatte in der Wiener Hofoper den nämlichen schönen "Note Gred" hatte in der Wiener Hofoper den namucen ich ner Efolg, wie kürzlich bei der Urpremiere in Frankfurt a. M. — Im Argentina-Theater in Kom wurde ein Apparat aufgestellt, in welchen der Zuschauer durch Sinwurf von Augeln leinen Beifall ober sein Misvergnügen kundgeben kann. Dieses Scherbengericht ist künstlerisch natürlich eine zwecklose Spielerei, durch die nur der Rest naiven Kunstgenusses noch Einbuse erleidet. München. L. G. Oberlaender.

#### Redaktionspoft.

Gegenüber verschiedenen Anfragen diene zur Kenntnis, daß der Herausgeber von seiner längeren Auslandsreise zurückgekehrt ist und seine Tätigkeit im vollen Umfange wieder aufgenommen hat. — Das kleine Druckversehen im Leitaufsat der letzten Rummer (S. 271, 2. Spalte) wird der aufmerksame Leser schon selbst korrigiert haben. — Es muß statt tadulas graecas heißen:

## ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ·· Zweiwonatsabonnement Mk. 1.60.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Die Frage, ob es der Deutschen Reichsbank gelingen würde, den überaus lästigen hohen Zinssatz von 5½, % zu ermässigen, beschäftigte alle finanziellen Interessenten und beherrschte vollkommen den Einfluss auf die Börsenlage sowie die Weiterentwicklung der industriellen Kreise. Die einzelnen Ziffern der Wochenausweise des Zentralnoteninstitutes wurden daher scharf unter die Lupe genommen. Erst gegen Schluss des Monats wurde eine zunehmende Kräftigung der Reichsbank-Aktiven bemerkbar, so dass die Er-wartung einer baldigen Ermässigung der Zinswartung einer baldigen Ermässigung der Zinsrate in greifbare Nähe gerückt ist. Die Hoffnung auf eine Lockerung der Diskontschraube in Deutschland wird sich jedoch lediglich auf ein halbes Prozent beschränken. Als wichtigste Tatsache anf dem Gebiete des internationalen Geldmark tes ist zu registrieren, dass nach langer Zeit Amerika endlich begonnen hat, Gold an Europa zurückzuzahlen. Die bisherigen Goldexportziffern, die auf etwa 8 Mill. Dollars geschätzt werden, dürften voraussichtlich in Bälde eine bedeutende Vergrösserung erfahren. Es ist nun natürlich, dass hiervon alle europäischen Geld-zentren profitieren werden, und hoffentlich wird auch die Reichsbank entsprechende Vorbereitungen getroffen haben, rechtzeitig sich einen Teil dieses Goldimports aus Amerika zu sichern. Es wird dieses Moment unter Umständen den wichtigsten Grund zu einer rascheren Verbilligerung der monetären Situation in Deutschland und der Etickkehr von normalen Verhältnissen innerhalb unserer heimischen Geldmarktlage bilden. Die eingetretene Zurückzahlung der im Vorjahre so scharf forcierten und à tout prix betätigten amerikanischen Geldforderungen bildet gleichfalls ein günstiges Omen für die Gesundung der Verhältnisse in Amerika, da diese Goldexporte bisher ohne jede Einwirkung sowohl auf die Geldgebet wie ente die Effektenbören Amerikans verhältnisse selbst, wie auch auf die Effektenbörsen Amerikas geblieben sind. Im Gegenteil bilden die feste Tendenz und die scharfe Aufwärtsbewegung der amerikanischen Effektenmärkte eine breite Basis für die kontinuierlich-widerstandsfähigen deutschen Börsen. Ein grosser Teil der im Vorjahre an diesen äusserst spekulativen Werten erlittenen Verluste konnte in letzter Zeit erfreulicherweise wett gemacht werden.

Diese gebesserte Situation der internationalen Geldmarktsituation kann jedoch nicht Grund genug bilden, der Zukunft ein durchweg günstiges Prognostikon zu stellen. Die Praxis lehrt zur Gentige und besonders die letzten Wochen zeigten zur Evidenz, dass je de auch noch so geringe Erleichterung der Geldmärkte von allen möglichen Faktoren zur Befriedigung der Geld-und Anlagebedürfnisse verwendet wird. Nachdem die letzten deutschen Anleihen trotz der vielen Gefahren und Klippen unter Dach und Fach gebracht worden sind, zeigen sich bereits Vorboten von Meldungen über grosse Anleihen Russlands und Ungarns.

Die Tendenz an den deutschen Börsen ist schon seit längerer Zeit eine bemerkenswert feste. Viele der ungünstigen Momente blieben fast wirkungslos und ohne jeden Einfluss auf die Kursgestaltung der einzelnen Märkte. Die Phasen der Konjunkturschwankungen sind besonders in Deutschland so gründlich miterlebt worden, dass der Boden zu einer gesunden Aufwärtsbewegung genügend präpariert ist. Auch das niedrige Kursniveau auf fast allen Effektenkategorien regt sukzessive zu neuen Käufen an, und die Vorbedingung einer, wenn auch langsamen Kurserholung der Börsen — die Heranziehung von weiteren Käuferschichten — scheint sich mit der Zeit an den deutschen Märkten zu verwirklichen. Einer besonderen Aufmerksamkeit in der abgelaufenen Berichtswoche erfreuten sich die Werte der elektrischen Branche, auf welchem Gebiete bekanntlich Deutschland führend und seitens des Auslandes auch nicht annähernd erreicht wird. Diese Branche profitiert vor allem durch die verbilligten Herstellungskosten des Hauptrohmaterials, des Kupfermetalles sowie der aussichtsreichen zu-künftigen Beschäftigung bei der Umwandlung der Dampfeisenbahnen in den elektrischen Vollbetrieb. Diesem Vorgehen Bayerns scheint sich auch Preussen anzuschliessen. Auch in der chemischen Indu-strie sind bemerkenswerte Anfänge zur Besserung vorhanden. Am Montanmarkt sind derzeit die günstigen Berichte sowohl hin-sichtlich des Absatzes als auch der Preisgestaltung überwiegend. Es ist also wahrzunehmen, dass Deutschlands Handel und Industrie beginnt, sich wieder wie in früherer Zeit wirksam zu regen.

M. Weber.

Ermässigung des Reichsbanksatzes. Am 27. April wurde der Satz der Reichsbank um  $^{1}/_{2}$   $^{0}/_{0}$  auf 5  $^{0}/_{0}$  ermässigt.

Die Bayerische Hypotheken- und Wechselbank gibt im Inseratenteil ihren Herren Aktionären bekannt, dass der genehmigte Umtausch der Gulden- in Mark-Aktien in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember 1908 stattfindet.

Der heutigen Nummer liegt ein Iigarren-Frospekt bei von ber seit 1882 bestehenden, wegen ihrer preiswerten und reellen Lieferungen bestens bekannten Firma Faul Rausch in Bremen. Wir machen unsere Leser besonders darauf ausmerksam.



#### Am 1. Mai wird das Krumbad

- wieder eröffnet.

Das Krumbad, die Adelheidsquelle, bei Krumbad in Schwaben, erfreut sich eines finfhundertjähriern Rufes und hat in den letzten Jahren einen neuen Aufschwung genommen, so dass Erweiterungsbauten notwendig wurden. Die besten Erfolge weist es auf in der Rekonvalessens nach schweren Krankheiten mit zurückgebliebenen Exsudatmassen jeder Art. Nach schweren Anfällen von Gicht und Eheumatismus, Leber- und Drüsenleiden, Gelbsucht und Gallenleiden; bei Schwächesuständen der verschiedensten Art. Genauen Aufschluss gibt der Prospekt, welcher von der Badeverwaltung gerne zugesandt wird.

Das Badliegt in lieblichster Hügellandschaft mitten in prächtigen Wäldern, 550 Meter über dem Meere.

Das Krumbad wird von Erholungsbedürftigen immer wieder gern aufgesucht, das bei sorgfältigster Verpflegung und Bedienung ein Körper und Geist erquickendes Huheplätzlein bietet. Die Preise sind billigst. Nachste Bahnstation ist Krumbach. Elgene Post- und Telephonverbindung im Hause. Die Bedienung besorgen Ordensschwestern der St. Josephs-Kongregation in Ursberg. Alle Anfragen wollen gerichtet werden an die

Badeverwaltung Krumbad b. Krumbach (Bayern).

r- und Basserheilanstalt Bad Chalkirchen-Müuchen. Sommer u. Binter viel bes. Groß, Kart. Mod. Einrichtung. Auss. Brosp. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Aerzte.)

garmifd-Fartenkirden, Sotel und Fenfion Sonnenbichl (bayer. Soch= gebirge). Winds und staubgeschützt. Großartigen Blick auf die Zugspitze und Umgebung. Schattiger Garten. Kahnsahrt. Eigene Badeanstalt. Baltons.

Lochbrunners Sanatorium, München-Thalkirchen, Maria-Einsiedelstr. 12. Prosp. frei. Herz-u, Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron, Krankheiten.

Kgl. Stahl- u. Moorbad. Spezialbad f. Harnleidende. Rad Brückenau Kgl. Kurhaus, Hôtel I. Ranges mit 9 Dependancen sämtl. 1. Kurpark gel. Vorzügl. Verpfl., sollde Preise.

#### Dr. Bergmanns Wasserheilanstalt Cleve.

System Kneipp. Prospekte gratis Dr. Bergmann, fr. Badearzt in Wörishofen.

b. Wiesau (bayr. Fichtelgebirge) 520 m tl. d. M.—
Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbeau belektro-Hydrotherapie,
Gymnastik, Massage usw.—Hervorragende Erfolge bei Blutarmut, Herz- und
Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischias, Gicht, Rheumatismus usw.—Salson
ab 15. Mai.— Prospekt kostenlos.

Dr. med. Becker.

Neu eröffnet! 1. Juni 1908. •

#### 🟲 anatorium für minderbemittelte Lungenkranke am haustein .

im Bayerischen Wald ca. 800 m ü. d. M.

Herrl. geschütte sonnige Südlage; ausgedehnte Nadelholzwaldungen; prächtiger Ausblick. — Bentralwasserheizung, elektr. Beleuchtung, Lift. Nächste Bahnstation Deggendorf i. B.

Leitender Argt: Dr. med. Robe. Zweiter Argt: Dr. med. Landgraff.

Anmeldungen b. Vereinsbureau, München, Salvatorstraße 16/0, vom 1. Mai an bei der Sanatorium-

verwaltung bei Deggendorf.

#### Mineralbad Ditzenbach

(Württemberg).

Station der Nebenbahn Geislingen-Wiesensteig. Luftkurort, 509 m ü. d. Meere, in prächtigster Lage mit altberühmter Heilquelle; seit Jahrhunderten erprobt bei Nerven-, Magen-, Darm- und Nierenleiden. Kur- und Badehäuser aufs modernste eingerichtet. Das ganze Jahr geöfinet. Park und Wald beim Haus. Lohnendste Ausfüge in hochromantischer Gegend. Verpflegung durch barmh. Schwestern. Billigste Preise. Man verlange Prospekt.

#### Heilanstalt für Orthopädie

Schwedische Heilgymnastik, Nachbehandlung nach Verletzungen und Krankheiten.

Theresienstrasse 25 — MÜNCHEN — 25 Theresienstrasse Neueste Apparate und Maschinen unter ärztlicher Kontrolle. Dr. O. Ammann.

Prachtvoller Frühjahrs - Aufonthalt

FELDAFING am Starnbergersee.

Prachtvoller Frühjahrs - Aufonthalt

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5.- aufwärts. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung. Bes.: G. Kraft.

Physikalische Heilanstalt SALUS, München, Müllerstrasse 45.

Aerztl. geleitetes Ambulatorium, besonders für Herz., Nerven- und Stoff wechselkranke. Lichtbäder, elektr. u. medizin. Bäder (u. a. Radium-Bäder gegen Gelenkrheumatismus, Ischias u. alte Katarrhe), Massage, Vibration. Aktive Elektro-Massage bei Darmträgheit, Schwächezuständen. Röntgenuntersuchung, Wechselstrom und Nauhelmer Bäder bei Herzleiden. Uebungsbehandlung bei Gehstörungen. Inhalatorien. Keineriel Arzizwang.

Kneipp'sche Kur im

bei Biberach (Bürttemberg) Linie Ulm—Friedrichshafen. Das ganze Jahr befucht.

Jordanbad Schöne, ruhige Lage, dicht an groß. Baldungen. 540 m st. N.
Gr. Komfort im Kur= u. Badehaus, bef. i. neuerb. Kurhaus mit neuer Einricht. Elettr. Licht. Lift. Wäß. Breise. Prosp. kostensrei d. d. Kursärzte Dr. J. N. Stützle und Dr. Chmann.

**W**igger's Kurheim

Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. 'Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

#### Bad Lippspringe i. Westf.

(Bahnstation.)

Das unter Leitung von katholischen Ordensschwe

#### Erholungsheim St. Marienstift

in gesundester Lage direkt am Tannenwald, hat mit dem 1. April d. J. auch ein

#### Cinderheim

eröffnet und hält sich Eltern und Aerzten bestens empfohlen. Anmeldungen richte man an die

Oberin.

#### Bad Brückenau - Hotel Füglein

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön ein-

gerichtete Fremdenzimmer. — Hübscher

= Garten. =

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens. Restauration zu jeder Tageszeit. - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. — Das Haus ist das ganze = Jahr geöffnet, =

#### .**uitkurort Hausena.o.koer**(Eitel)

in der Nähe der grossen Urfttalsperre, Im reizenden Fichtelgebirge gelegen. Strecke: Düren-Heimbach. 3 Min. von der Stat. vereinigt Hausen in sich alle Vorzüge landschaftlicher Schönheit. Der Gasthof, ehemaliges Herrenhaus, bietet jedem Fremden etwas Eigenartiges, Anheimelndes. Ein einziger Besuch genügt, um demselben ein gutes Andenken für immer zu sichern. Pens. M 4.—. Näh durch J. M. Ley, Hausen-Blens.

Baperisches Reisebureau Schenker & Co. Munden, Fromenadeplat 16.



## NEUERAHR

#### Heilanzeigen:

Magen-, Darm-, Leber-, Nieren-, Blasenleiden, Gallensteine, Zuckerkrankheit, **Gieht**, Rheumatismus, Erkrankungen der Atmungsorgane.

#### Kurmittel:

Bade- und Trinkkuren, Bäder jeder Art, Inhalatorien, Fangobehandlung.

#### Wohnung:

**Kurhôtel,** einziges Hôtel in unmittelbarer Verbindung mit dem Badehause, ausserdem viele gute Hôtels und Privatpensionen.

Illustrierte Broschüre grafis und franko durch die

Kurdirektion Bad Neuenahr

= Rheinland, =

## Hotel, Pension und Bad Sonnenbichl

in herrlichster, sonniger und geschützter Lage am Südabhange des Kramerberges mit prächtigem Blick auf das gerade gegenüberstehende gesamte Wettersteingebirge mit Zugspitze. Großer, schattiger Garten. Unstogender Hochwald mit überraschend schönen Spazierwegen. Sechzia zumeist mit Balkons versehene, aussichtsreiche Zimmer. Sechzia zumeist mit Balkons versehene, aussichtsreiche Zimmer. Selttrische Beleuchtung. Großer, prächtiger Speisesaal. Glasveranda. Vollkändige, modern eingerichtete Badeanstalt nehst Schwinmbassin mit regulierbarer Wasserwärme. Köstliches Trinkvasser aus eigener nahegelegener Quelle. Molkerei und Equipagen im Hause. Schattige Bromenade nach Garmisch (10 Min.). Täglich mehrmalige Stellwagensahrt dorthin und nach Bahnhof Partensirchen (Fahrpreis agenschahrt dorthin und nach Bahnhof Partensirchen (Fahrpreis Bension von 5 Mark an. Wegen äußerst günstiger Lage schon zum Aufenthalt im Mai vorzüglich geeignet. Mai, Juni und September Breisermäßigung. Aussiührliche Prospekte mit vielen Empfehlungen versendet

Wein-Restaurant

1. Rauges
Weingrosshandlung
München, Briennerstr. 6

Schleich

#### Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Anfertigung von sämtlichen Kleidungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Leo-Krägen.
Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Lieferant des Georgianums.

#### Kurbaus **Neusatzeck**

im Schwarzwald Stat.Ottersweier b.Bühl Bäder, Telephon, Post.

Ruh. gesunde Lage; ausgedehnte Tannenwälder; lohnende Ausflüge; katholische Kirche. Aufmerksame Bedienung durch Schwestern.

Pension inkl. Zimmer 4-6 Mark. Auskunft durch die Oberin.

#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage
u. Probierstube
: Berlin:
Alexander-

strasse 43.



Ahr-Rotwein Nur eigenes Wachstum.

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Vorstand.

#### Bad Salzschlirt

#### : St. Bonifatiushaus

Beste Verpflegung, freundliche Zimmer. Kapelle im Hause. Näheres durch die Oberin.

Zigeunergeige mit Löwenkopf, Prachtstück, herrl. Ton, nur 15 M verk. J. Brysch, Zabrze 2.



Zinsen vergütet die mündelsichere
Städtische

Sparkasse

zu Moers

für sämtliche Einlagen bei Tagesverzinsung. Einzahlung durch Post oder Reichsbank.

#### :: Bienenhonig ::

garantiert rein

10 Pfd. Postkolli . . 7,75 Mk. 5 Pfd. Postdose . . 4,00 Mk. per Nachnahme. Versandgeschäft

In einer Stunde

lernt man das vereinfachte u. verbesserte Notensystem der Dolzein'schen Klavierschule. Zahlreiche melodiöse Etüden, Sonatinensätze etc. in allen Tonarten u. im Original-Tonsatz berühmter Meister, beliebte Opernmelodien, herzige Lieder, gefällige Tänze u. Märsche. Gemeinverstände Musiklehre. Probeheft durch jede Buchhdlg. sowie geg. Eins. v. 2 M. direkt v. A. Dolzein, Leipzig-Reudn.

Rotwein zu 48 Pfennig per Liter.

Alphons Marxer,
Zabern i. Els.

#### **--**Schwitzapparate

#### Gratis und = franko=

verlange jeder Hundebesitzer Prospekt über Hundepflege, Zucht, Heilmittel für sämtl. Krankheiten, wie Räude, Staube etc., sowie Verfahren für die Herstellung von Hundekuchen usw. Versandgeschäft

Germania Witten a. d. R. I.

## hotel Union

Katholisches Kasino A. V. München, Barerstrasse 7. Neu erbautes und komfortabelst eingerichtetes Hotel. Zentralheizung — Bäder — Lift — Elektr. Licht. Grosse Gesellschafts-Säle, Theaterbühne, Elegante Klubräume. Feinste Wiener Küche.

Wein- und Bier-Restaurant.





#### Bekanntmachung.

Auf Grund des in der Generalversammlung vom 5. März a. c. gefassten, vom Bundesrat und der Kgl. Staatsregierung genehmigten und im Handelsregister eingetragenen Beschlusses bieten wir hiermit den Herren Aktionären den Umtausch ihrer Gulden- in Mark-Aktien an und geben hierzu Nachstehendes bekannt:

- 1. Der Umtausch findet in der Zeit vom 1. Mai bis 31. Dezember 1908 statt.
- 2. Der Umtausch kann nur dann vollzogen werden, wenn 7 Gulden-Aktien zusammen oder eine durch 7 teilbare Anzahl von Gulden-Aktien von einem und demselben, gehörig legitimierten Inhaber (S. Ziffer 4) eingeliefert werden; gegen je 7 Aktien à fl. 500.— werden je 6 neuauszufertigende Aktien à Mk. 1000.— ausgereicht; überschiessende Aktien werden wieder zur Verfügung gestellt.
- 3. Es muss den Herren Aktionären selbst überlassen bleiben, durch börsenmässigen Ankauf ihren Besitz behufs Herbeiführung der Umtauschfähigkeit zu komplettieren; ebenso kann der Umtausch einzelner Stücke nach wie vor nur durch börsenmässigen Kauf und Verkauf bewerkstelligt werden. Die Bank stellt ihre Vermittlung hierfür gerne zur Verfügung.
- 4. Die eingereichten Aktien müssen auf den Namen des Umtauschenden im Aktienbuche eingetragen oder es muss der Umtauschende durch eine zusammenhängende Reihe von rechtsförmlichen Indossamenten legitimiert sein; die dagegen auszufertigenden Mark-Aktien werden von der Bank auf den Namen des Umtauschenden ausgestellt.
- 5. Erfüllungsort ist München; sämtliche Porti gehen daher zu Lasten des Umtauschenden. Im Übrigen ist der Umtausch vollständig kostenfrei.
- 6. Die börsenmässige Lieferbarkeit der neuen Stücke an der Münchener Börse wird bald möglichst erwirkt werden. München, im April 1908.

## Aufsichtsrat und Direktion der Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank.



Der kathol. südd. Studentenverein Alemannia beehrt sich seine verehrten H.H. Ehrenmitglieder, Philister, ia. u. a. Vereinsbrüder zu der am 2. Mai, 8 h c. t. im Kneiplokal, Brunnstrasse 7, stattfindenden

## Semester-Antrittskneipe

freundlichst einzuladen.

I. A. D. B. C.

Wilhelm Frank, philol, X

Joseph Amrhein,

#### Ausstellung München 1908.

Tulbeckstrasse (10 Minuten vom Ausstellungsplatz) ist für die Dauer der Ausstellung billiges Unterkommen für auswärtige, am Platz beschäftigte Kellnerinnen geboten.

Anmeldung Arbeitsamt
Zweibrückenstrasse 20.

#### :: Jeder Vater :

der seinem Sohne Taschengeld gibt, kaufe ihm eine Privatbuchführung mit Konten, die zwei Jahre ausreicht. Höchst praktisch und übersichtlich! Preis 1 M.

Handelslehrer Rehse

#### 

## Bedeutende Preisermässigung für frühere Jahrgänge der "Allgemeinen Rundschau"

I. Jahrgang (39 Nummern) geb. M. 5.— (statt 9,50), brosch. M. 3.— (statt 7,20).

II. u. III. Jahrgang (52 Nummern) geb. je M. 6.— (statt 11.90), brosch. je M. 4.— (statt 9.60).

Den IV. (1907) Jahrgang liefern wir geb. zu M. 8.— (statt 11.90), brosch. zu M. 6.— (statt 9.60).

Expedition der "Allgemeinen Rundschau" München, Tattenbachstr. 1a.

#### Sanitätsrat Dr. Kober'sche

#### Poröse Unterkleidung

gestricktes, poröses Baumwollgewebe, erhält die Haut trocken, schützt vor Erkältung, vermindert daher Husten und Rheumatismus und ist zu jeder Jahreszeit höchst angenehm zu tragen. Grosse Haltbarkeit. Guter und billiger Ersatz aller wollenen Hemden. Preis nur 2.50 Mk., in dichterer Strickart 3.— Mk. Unterbeinkleider 2.40 Mk. Unterjacken 1.80 Mk. Bei Bestellungen: Halsweite bei Männerhemden, gewünschte Länge bei Frauenhemden, Leibumfang und Länge bei Hosen. Atteste und Muster gratis.

Mathilde Scholz, Regensburg B. 411/2

### eise-Cheviot

Eleganter Unzugstoff unzerreißbar, reine Schafwolle, 140 cm breit, 3 Meter fosten 12 Mart, franko. Direkter Derfand nur guter Stoffneuheiten zu Anzägen, Poletots, Holen sehr billig. Muster frei. — Wilhelm Boetzkes in Düren 81 bet Alachen.

#### Butter! Butte

Moskerei - Genossenschaft Verste liesert möchentlich 40 bis 50 Utr. Butter allerseinster Qualität in 100 u. 50 Kjd.-Tonnen zu marttgemäßen Breisen. Erstlingssendungen per Nachnahme Anfragen erbittet D. D.

Für die Redaktion verantwortlich: Chefredukteur Dr. Armin Kausen, für den Handelsteil und die Inserate: A. Hammelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanskalt vorm. G. J. Manz, Buch- und Kunstdruckerei, Akt.-Ges., sämtliche in Wünchen. Babier aus den Oberbaherischen Bellstoff- und Babiersabriken, Aktiengesellschaft München.

## Allgemeine Rundschau

#### Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

dr. Armin Kausen in München

9. mai 1908





#### Inhaltangabe:

dernismus. Dom herausgeber.

Oesterreich Ungarn zur See. Don Chef. redakteur franz Eckardt.

Der Goethebund präsentiert die Block rechnung. Don Kurt von Blankenau.

Das Weißbuch der deutschen Schwäche. -Die Aufräumung im Reichstage. (Weltrundschau.) Von frit Nienkemper.

Rechtspflege da unten und da oben! Von Dr. W. hüllen.

Die borres besellschaft in Bagern. Von beneralsekretär dr. Cardauns.

freie Universitäten neben den Staats universitäten. von Prof. dr. Sägmüller. Kommiß-largon. (Ein alter Soldat.) Johannes fastenrath. Von hans Eschelbach. Wohnungsfrage und Arbeiterschaft. Von Redakteur febrecke.

Der bagerifche Epifkopat wider den Mo. Maienminne. Don P. Tim. Kranich, O S. B. Katholisches Studententum und Zentrums partei. Don cand. med. Aleg Koepchen. heidefrühling. Don Eugenie Taufkirch. helen Kellers Optimismus', Don Dr. Georg Wunderle.

> Abendandacht. von f. Rosenberger. Münchener Kunst. von dr. doering. Bildende Kunst an den bymnasien. von Dr. Schlittenbauer.

Lied. Don J. Saller.

vom Büchertisch.

Aus ungedruckten Witblättern: neues aus dem Blocklande. (Mofellanus.) - nur keine Memoiren. (faust.)

Bühnen und Musikrundschau. von L. G. Oberlaender.

finanz, und handels Rundschau. Don M.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

Dritte Ruflage Reich illustriert

#### herders M 100.- Kr 120

npersations=Cexikon

Berlin Karlsruhe, München, Strafburg, Wien, St Louis, Mo. 🗠 Durch alle Buchhandlungen zu beziehen - Teilzahlungen

HERDERS LEXIKON neueste Auflage nur 3 Mark monatlich. Zahlungsbeginn erst nach Empfang. Regal 12 & mehr. Sofort portofreie Zusendung des ganzen Werkes durch F. Gescher's Buchh. Vreden i. W. Spezialvertriebsstelle von Herders Konversationslexikon.

#### J. B. Fensterer, München, Perusastr.



Kgl. bayer. Hoflieferant K. k. österreich. Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken u. französischen Genres



Die Buch- u. Kunftdruckerei der Berlageanftalt vorm. B. I. Manz in Munchen, hofftatt 5 u. 6, übernimmt bir Berftellung von Werken jeder Art, Differtationen, feftichriften und Diplomen und balt lich gur Bebernahme fämtlicher Buchdruchauftrage bestens emptohlen. ALAKAKAKAK



funning (5) 

#### Religiofe Runftgegenftande

als Statuen, Krnzifize, Lenchter, Ampeln, Lourdesgrotten, Deili-genbilder in allen Größen und Aus-führungen mit und ohne Rahmen. führungen mit und ohne Rahmen. Ferner: Geschenkliteratur, Gebetsund Erbaunugsbücher. Billigste Bezugsauelle aller Devotionalien, Rosenfränze, Sterbetrenze, Sfapulicre, Weihmasserbeiten, Gebetbuchmerker, Wedaillen, Gebetbuchmerker, Broschen z. z. – Lourbeswasser in Original-Literslaschen mit Berpachung MR. 1.40.

Breisverzeichnisse gratis u. franto. ührungen

Jojeph Pfeiffers religiöfe Annit- und Berlagshandlung, Aunftanfiatt für Statuen etc. D. Safner; Ründen, Berzogspitalftraße 5 u.6.



für den Hausgebrauch gegen Rheumatismus, Influenza etc Zusammenlegbar. Prosp. gratis —— von P. Bohm. —— Berlin 433. Friedrichstrasse 207.

#### "Der gute Ton,"

Complimentsb. d. feineren Lebensart, Anstands u. guten Sitte. Nach den neuesten Anstandsregeln bearbeitet. Gibt Auskunft über alle Fragen im Umgang und gesellschaftlichen Verkehr. Mk. 2.— gbd.

J. HALLMEIER, Schondorf

#### Tabernakel

Opferkasten, Geldschränke in nur bester Ausführung

Bern. Rosemeyer Lingen a. d. Ems.

Offeriere naturreinen zu 48 Pfennig per Liter. Rotwein Alphons Marxer, Zabern 1. Els.

#### Kath. Bürger-Verein

in Trier a. Mosel

gegründet 1864

langjähriger Lieferant vieler

- Offizierkasinos

empfiehlt seine reingehaltenen

Saar-und Moselweine

in den verschiedensten Preislagen.

## Kirchliche Kunstanstalt

Gg. Lang sel. Erben Gegründet 1775 -

Oberammergau

(Bayern)



Kataloge gratis und franko.

Altäre Betstühle Kanzeln Kommunionbänke Krippen Kreuzwege Kruzifixe Missionskreuze Heiligen-

figuren

#### $26000 \times 28 = 728000!$

Spannend

und interessant muss die Zeitung sein, für welche, wie es bei der Kölnischen Volkszeitung der Fall ist,

26000 Bezieher im Jahre M. 728000 Bezugsgelder aufwenden.

Haben Sie die K. V. bis jetzt noch nicht kennen gelernt? Dann verlangen Sie 14 Tage lang kostenfrei Probe-Nummern. Sie werden dieselbe dann auch nicht mehr missen können. Verlag der Kölnischen Volkszeitung und Handelsblatt Köln a. Rh., Marzellenstrasse 37–43.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei

Paul Schmidt, Ahrweiler.



Carthäuser nur aus Wein Wein- her Kranken sehr zu empfehlen, offe-Cognae riert zu 3, per Literflasche die Weinbrennerei von M. ReheinKarthausb, Trier.

Erholungsbedürftig. Student

Kindergärtnerin I. Klaffe wird von jest bis 1. Oftober gu einem fiebenjährigen Knaben

gefucht um demselben einige Stunden am Tage den ersten Unterricht zu erteilen. Gewährt wird freie Station u. Kamilienanschluß. Diferten an Fabritbesiter Walter John, Villa Waldenstels, Lufthurort Tambach, Herzogtum Gotha.

#### Büro "Hansa" Arbeiten in Maschinenschrift

wissenschaftlicher Art,

in den 4 Hauptsprachen. Adalbertstr. 46/1, München.

Käse hochfeine Hollander, schmackhaft, schnitt. Ware, 10 Pfd.-Pr. Postk. 3,20 Mk. Nordisches Versandhaus Kiel.

Bitte gratis Natalog zu verlangen iber das beite Rubgeflügel, Bruteier, Geflügelhäuser, fämtliche Inchtgeräte usw. Geflügelpark in Auerbach Heijen.

#### Prima Bierfilze!

Unübertroffen an Gute und Dauer-

haftigkeit.

Format | und | O

pro Dutzend 90 Pfg., bei gr. Abnahme
billiger. Nur zu erhalten vom

Versandgeschäft GERMANIA,
Witten a. d. Ruhr, Gerichtstr. Nr.4.

Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

Bezugspreis: vierteljähriich A. 2.40 (2 Mon. A. 1.60, 1 Mon. A. 0.80) bei der Poft (Bayer. posperzeichnis Ar. 18, ösert. Zeit.-Drz. Ur. (01a), i. Buchhandelu. b. Derlag. Probenummern fostenfrei burch den Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Armin Rausen, Cattenbachitraße 1a. — Eslephon 3860.

## Allgemeine Rundschau

Inferate: go A die 4mai gesp. Kolonelzeile; b. Wiederholung. Radatt. Rehlamen doppelter Orris. — Beilagen nach Lieberrinfunst. Nachdruck von Artikeln, feuilletone und Gedichten aus der "Allg. Rundlichau" nur mit Genehmigung des Verlags gestattet. Hreileserung in Leipzig dunch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

M 19.

München, 9. Mai 1908.

V. Jahrgang.

## Der bayerische Epistopat wider den Modernismus.

Dom Berausgeber.

jie in Freifing versammelten Erzbischöfe und Bischöfe Baherns haben unter dem 23. April 1908 an den ihnen unterstehenden Klerus einen gemeinsawen Hirtenbrief gerichtet, der — dem Beispiele des Fuldaer Hirtenschens des übrigen deutschen Epislopates folgend — sich öffentlich und feierlich zu den Grundsätzen und Lehren der Enchstlita Pascendi bekennt und geeignete

prattische Folgerungen zieht.

Daß die liberale Press über das Hirtenschien herfällt, ift so selbstverständlich, daß man es kaum zu erwähnen braucht. Die Heftigkeit der Angriffe beweist höchstens, daß die eo ipsoGegner von der entschiedenen, einmütigen Sprache des baherischen Gesamtepistopats unangenehm überrascht sind. Man hatte ja immer wieder versucht, dem einen oder anderen baherischen Kirchenfürsten eine gewisse Konnivenz gegenüber liberalisserenden Ideen nachzusagen, und ergriff begierig jeden Strohhalm, der diese Vermutung zu stützen schien. Sine schier endlose Kannegießerei in der jüngsten Rummer eines liberalen nunmehrigen Wochenblattes, das sich jahrelang als berusenen Mentor der kirchlichen Autorität, zeitweise sogar als deren gelegentliches Sprachrohr aufgespielt hatte, liest sich angesichts des vorliegenden Hirtenschiens fast wie ein Ausfluß unfreiwilligen Humors, bearbeitet nach dem Rezett: Je weniger man über eine Humors, bearbeitet nach dem Kezett: Je weniger man über eine Sache weiß, um so langatmigerlann man darüberschen. Alle, die sich über Zwed und Tagesordnung der Freisinger Viscossen. Alle, die sich über Zwed und Tagesordnung der Freisinger Viscossen, denn diese Frucht den Rodernismus weiteren Nachdenkens überhoben, denn diese Frucht der Freisinger Besprechung ist eine Tat, welche, obgleich sir jeden kirchentreuen Katholiken an sich sozujagen eine Selbstverständlichkeit, andere etwaige Beschlüsse in Schatten stellt.

verständlichleit, andere etwaige Beschlüsse in Schatten stellt. Die "Minchner Neuesten Nachrichten" kennzeichnen den Hirtenbrief als "hochbedeutsames Aktenstüd", das "den vollen Sieg des römischen Kuralismus auch in der katholischen Kirche in Bayern beurkunde". Das liberale Blatt beleidigt seine leider nur zu zahlreichen katholischen Abonnenten durch eine ebenso seichte und anmaßende wie gehässige Kritik eines Dokumentes, dessen vornehmste Unterzeichner, die Erzbischöfe von München-Freising und Bamberg, als ehemalige Universitätsprosessoren sich von solcher Seite eine Belehrung über die Wissenschaft und über die Grenzen der freien Forschung am allerersten verditten dürsen. Mit bloßen Phrasen glaubt man einen Standpunkt niederrennen zu können, der, wie die "Allgemeine Kundschau" unlängst in Kr. 12, S. 187 (in dem Artikel "Bas dem einen recht ist, ist dem andern billig") nachwies, in der Hauptsache auch von den sührenden Geistern des gläubigen Protestantismus vertreten wird. Freilich ist die liberale Presse an jenen unbequemen Nachweisen mit vorsichtigem Schweigen vorübergegangen, damit der "gegen Kom" künstlich zusammengeleimte "Blod" nicht vorzeitig aus den Fugen gehe.

Bie unehrlich die liberale Presse gegen den hirtenbrief polemissert, dafür nur ein Beispiel. Das hirtenschien empsiehlt dem Klerus ein eingehendes Studium der Encyklika Pascendi, sügt aber hinzu, es sei "nicht möglich und nicht notwendig, dem gländigen Bolk den Wortlaut der Encyklika auseinanderzusehen". Was machen die "Münchner Neuesten Nachrichten"

daraus? Sie unterschieben dem Epissopat die Behauptung, es sei nicht notwendig, "den selbständigen Denkern in der katholischen Kirche" den Wortlaut der Encyklika auseinanderzusehen. Wer solche Rampsmittel nicht verschmäht, mit dem läßt sich überhaupt nicht ehrlich streiten. Auch noch eine andere irresührende Wendung des liberalen Blattes sei kurz berührt. Aus der an den Klerus gerichteten Mahnung: "Meidet die Lektüre modernissischer oder von dem Modernismus angesteckter Schriften" wird die Schlußfolgerung gezogen: "Die Priester sollen nicht kennen lernen, was sie verdammen müssen." Nun heißt es aber in dem Hirtenbriese unmittelbar nach der Aufsorderung zum eingehenden Studium der Encyklika ausdrücklich: "Tut dies, um selbst die nebelhaften Phantasiegebilde des Modernismus genau kennen zu lernen."

Was die Warnung vor der Lektlire modernistischer oder von dem Modernismus angestedter Schriften bezweckt, ist jedem, der die Verhältnisse kennt und den Entwicklungsgang gewisser Schwarmgeister und ihrer Presorgane namentlich im geistigen Mittelpunkte Baherns seit etwa einem Jahrzehnt verfolgt hat, sosort klar. Da und dort ist eher durch allzu große Langmut und Nachsicht als durch übertriebene Strenge gesehlt worden. Manche Verwirrung in den Köpsen junger Theologen wäre vielleicht verhütet worden, wenn das Verdot oder die unzweideutige kirchenamtliche Kennzeichnung gewisser Beitschriften früher ergangen wäre. Heute ist dieses Verdot oder diese Warnung sür den theologischen Nachwuchs tein Novum mehr. Die "insonderheit" an die Kandidaten des kinstigen Priesteramtes gerichtete Mahnung hat aber sür den gefamten Klerus offensichtlich nicht etwa den Charakter eines absolut verpslichtenden Berbotes. Sin Priester, der nicht nur aus Reugier oder zum Zeitvertreib, sondern als Gelehrter aus ernstem wissenschaftlichen Interesse, etwa gar zum Zwecke öffentlicher Widerschaftlichen Interesse, sond gegen den Hirtenbrief des Epistopates verstoßen. Die Warnung der Oberhirten richtet sich naturgemäß vor allem gegen den anstedenden Einsluß des gegen jede kirchliche Autorität und Tradition sich auslehnenden, rebellischen und unehrerbietigen Geistes, der die ganze modernistische Bewegung kennzeichnet.

"Hoch be deut fam" wird das Hirtenschreiben in den Augen der liberalen Presse ganz besonders auch durch die an geeigneter Stelle eingeslochtene seierliche Kundgebung für den unbedingt aufrecht zu erhaltenden konfessionellen Charakter der Schule. Hier hat der bayerische Epistopat die Achillesserse des Liberalismus getroffen, der schon auf eine allmähliche Lockerung des Prinzips an maßgebenden kirchlichen Stellen gehofft zu haben schien. Der Passus lautet wörtlich:

"Es drängt uns daher, bei dieser Gelegenheit gemeinsam Euch zu beschwören, Eure pflichtgemäße Tätigkeit und Euren Eiser in der Schule zu verdoppeln, um schon hier in die Herzen der Euch anvertrauten Kinder den Grund zu einer klaren und richtigen Auffassung der christlichen Hauptlehren zu legen.

in die Herzen der Euch anverrauten Kinder den Grund zu einer klaren und richtigen Auffassung der christlichen Hauptlehren zu legen. Dabei werdet Jhraber auch bestimmt allen Bestrebungen entgegenzutreten bereit sein, durch welche der konfessionelle Charafter der Schule verwischt oder ganz beseitigt würde. Andernfalls würde die Gesahr der religiösen Berschwommenheit und Unklarheit in den Hauptlehrpunkten der christlichen Wahrheit ersahrungsgemäß für euere Katechumenen sehr nahe gerückt."

Angesichts der hoben Bichtigkeit der Rundgebung feien auch aus ben birett gegen ben Mobernismus gerichteten Ausführungen einige charakteristische Hauptstellen im Bortlaut fest-gehalten. Der bayerische Epistopat, als bessen Bertreter der Hochwürdigste Herr Erzbischof von Bamberg in diesen Tagen in Rom weilt, um bem Beiligen Bater Bericht zu erstatten, läßt fich u. a. also vernehmen:

"Für die Erkenntnis der höheren Wahrheit, zumal der geoffen-barten, hat der Sohn Gottes in seiner Kirche ein oberstes Lehr-amt bestellt, das mit untrüglichem Munde die wahre und un-verfälschte Lehre Christi verkündet und neuausgetauchte Freiehren verfälsche Lehre Christi vertündet und neuausgetauchte Irrlehren und falsche Meinungen ohne Umschweise als solche kennzeichnet und berurteilt. Auch in der alleriüngsten Zeit hat, wie ihr wisset, der Heilige Bater seines Amtes als oberster Lehrer der Kirche gewaltet gegenüber neu auftretenden sehr bedenklichen wissenschaftlichen Theorien und derwegenen Behauptungen, die namentlich in Frankreich und Italien einen aufnahmssähigen Boden und ihre eisrigsten Bertreter und Anhänger gefunden haben. Er hat in einer umfangreichen, tiesdurchdachten Enchtlista "Pascendi dominici gregis", die schweren Frrtümer und Angrisse gegen die Substanz des christlichen Glaubens — die Lehren des sogenannten Modernismus — der Welt deutlicher vor Augen geführt und auf das schärfte zurückgewiesen. Es ist dies ein Shstem von Lehren, durch welche das gesamte Glaubensbewußtsein der Christen-Lehren, durch welche das gesamte Glaubensbewußtsein der Christen-heit in Frage gestellt und statt seiner der Versuch mit einer anderen, den wandelbaren Zeitwünschen entgegenkommenden religiösen Entwickelung gemacht wird. . . . .

Auf hoher Barte stehend, hat der Beilige Bater mit untrüg. lichem Seherblice rechtzeitig die furchtbare Gesahr erfannt und die unumgänglich notwendigen Magnahmen ergriffen, um das durch das Gemisch neuer und alter Häresien drohende Unheil von der kirchlichen Gemeinschaft abzuwehren. Unerschrockenen Mutes, gleich dem Apostelfürsten Betrus, trat er offen vor die Welt, um seine ganze Autorität für die Unverletzlichkeit und Ehre der gottgeoffenbarten Wahrheit einzuseten, und um dieses wahrhaft apostolischen Freimutes, um dieser höchsten Sorgen für das ewige apoitolischen Freimutes, um dieser höchsten Sorgen für das ewige Heil der Menschen willen hat er sich für alle solgenden Zeiten des ungeteilten Beisalls aller treuen Bekenner der christlichen Wahrbeit versichert. Auch Ihr, geliebte Brüder, traget mit und dieses unauslöschliche Dansgefühl gegen ihn im Herzen. Es ist nicht zu leugnen: der Heilige Bater deckt in seiner Encyklisa Pascendi die Irrgeisterei, die Trugschlüsse, die Winkelzüge und Machenschaften des Modernismus schonungslos auf und verfolgt sie dis in ihre verdorgensten Schlupswinkel. Dagegen ist er weit davon entsernt, die Wahrheit, wo immer sie sich sindet, in irgend einem ihrer Kunkte lebramtlich zu verdunkeln oder ihre Erkenntseinem ihrer Kunkte lebramtlich zu verdunkeln oder ihre Freentse viellen ihrer Bunkte lehramtlich zu verdunkeln oder ihre Erkenntnis und Bezeugung in Wort und Schrift hintanzuhalten. Ja, mit seinen ernsten Mahnungen und Warnungen hat er nicht die Frei-heit der Wissenschaft oder die Freiheit des Forschens nach Wahr-beit etwa treffen und unterdrücken wollen; nur der Freiheit des Irrens wollte er vorbeugend entgegenwirken. Die Kirche, welche peit etwa tressen und unterdrucken wollen; nur der Freiheit des Irrens wollte er vorbeugend entgegenwirken. Die Kirche, welchge zu allen Zeiten und auf die verschiedenste Weise die Wissenschaft und das Wissenschaft und gefördert hat, . . . . fann keine Feindin der Wissenschaft sein. Immerhin aber erweist sie sich und bleibt sie eine Gegnerin der salschen, der Scheinwissenschaft, eine dauernde Besämpserin der Unwahrheit und der vermessenen Täuschung überall und zumal auf dem weiten Gebiete der Religion. Die katholische Kirche wird nie hemmend auftreten gegen die Freiheit der Vehre der Wahrheit überhaupt.

Bas indessen die subjektive Lehrfreiheit bezüglich der Fragen ver Keligion betrifft, so hat sie sich der objektiven Kirchenlehre steinden Sie Kirche selbst ift nicht eine beliedige wechselnde Gestaltung: deshalb will und kann sie auch nicht eine Wilksirform ihrer sesstalb will und kann sie auch nicht eine Wilksirform ihrer sesstalb will und kann sie auch nicht eine Wilksirform ihrer sesstalb will und kann sie auch nicht eine Wilksirform ihrer sesstalb will und kann sie auch nicht eine Wilksirform ihrer sesstalb will und kann sie auch nicht eine Wilksirform ihrer kehre, sie muß vielmehr zusolge ihrer Natur jedem Eigenwillen der Lehre, mag er schwärmerisch oder rationalistisch vorgehen, mit Festigkeit mag er schwarmerich oder rationalitisch vorgehen, mit zestigteit entgegentreten. Immer muß sie von jenen, welche zumal in ihren Auftrage die christliche Wahrheit vorzutragen haben, verlangen, daß die ungeschmälerte katholische Lehre zum Ausdruck komme. Sie muß daher die Bürgschaft haben, daß die zu bestellenden Lehrorgane aufrichtig bemüht sind, stets die unverfälschte kirchliche Wahrheit zu verfünden; sie muß auch die Sicherheit dafür besitzen, daß diese die erforderliche Vorbisdung haben und auf den höheren Stufen des wissenschaftlichen Vortrags sich als theologisch gründlich gehildet erweisen. Und die Kirche muß sich als theologisch gründlich gebildet erweisen. Und die Kirche muß ferner auch eine gewisse Garantie haben, daß ihre Lehrorgane sittlich unbescholten und wahrhaft christusgläubig seien. Denn bei dem Mangel der einen oder anderen der Vorbedingungen

würde sie die missio canonica nicht erteilen. Shrwürdige Brüder! Nach der ernsten Mahnung des H. Vaters in der mehrerwähnten Enchstlifa meidet die Leftüre modernistischer oder von dem Modernismus angesteckter Schriften! Insonderheit sollen jene Jünglinge, welche einmal der Gnade des Priestertums teilhaftig werden wollen, derartige Preßerzeugniffe, seien es Tagesblätter oder Zeitschriften und Bücher, stets von sich weisen; denn solche Dructwerke werden in der Encyklika noch für gefährlicher erachtet, als unsittliche, weil gerade fie die Burzel

des hristlichen Lebens vergiften.
— Geliebte Brüder! Seid beforgt, zu wahren die Sinheit des Geistes in dem Bande des Friedens. "Ein Leid, ein Geist, wie ihr auch berufen worden in einer Hoffnung eures Berufes." Dies weichevollen Worte des hl. Apostels Raulus seien uns allezeit Diese weihevollen Worte des hl. Apostels Paulus seien uns allezeit gegenwärtig in unserem verantwortungsvollen Beruse! Darum suchet nicht Reuerungen anzustreben, durch die das rechte Verhältnis zwischen Bischösen und Priestern zu untergraben versucht wird. Dazu würden gewisse Priesterversammlungen, Kongresse zu zählen sein, die nach Art der Modernisten zum großen Schaden der kirchlichen Gemeininteressen eine Art Regiment über die kirchlichen Obern einführen wollen. Seid jedoch ernstlich bemüht, die kirchlich gutgeheißenen, sozialen caritativen und der religiös-christlichen Hebung dienenden Vereine nach Kräften und der religiös-christlichen Hebung dienenden Vereine nach Kräften zu fördern.

#### Oesterreich-Ungarn zur See.

Chefredakteur frang Edardt in Salzburg.

je Habsburger Monarchie ist schon insolge ihrer geographischen Lage nie ein Seehandelstaat gewesen. Nur im Suden hat fie Meerestüften, die Fluten der Adria bespülen einen kleinen Teil ihres Gebietes. Freilich gab es eine Zeit, wo die Adria zu den wichtigsten Seestraßen gehörte und auf dem Mittelmeere sich der Weltverfehr abwidelte, eine Zeit, in welcher die Adriastadt Benedig der Mittelpunkt dieses Weltverkehrs war. Noch heute findet man an der Kufte Dalmatiens, in allen ihren Häfen und Städten ruinenhafte Reste einer hohen Blütezeit des Reichtum spendenden Seehandels. Wie ärmlich erscheint dagegen die Jestzeit! Ein Jahrhundert beherrschte der Löwe von San Marco die Abria, jest liegt er im Todesschlafe, aus dem es taum ein Erwachen geben wird. Desterreich verpaßte den günstigen Augenblid, in dem es die Abria wieder jum Ausgangspunkt einer weit reichenden Seepolitif und einer großzügigen Balkanpolitik hatte machen können. Seine innerpolitischen Birren, die in jeder hinsicht unfruchtbaren nationalen Rämpfe und ber Mangel eines weitblidenden und zielführenden Staatsmannes an der Spize unserer Auslandspolitit schlossen die Wonarchie nach und nach von der Beltpolitit aus und der Biderstand der Magyaren gegen jeden planmäßigen Ausbau unserer Marine — Ungarn grenzt ja nur mit dem zu Kroatien gehörenden Hafen Fiume ans Meer — bewirkte, daß wir den Seeweltverkehr immer mehr anderen Staaten überlaffen mußten, so daß wir diesbezüglich beute unter den Großmächten der Erde an letzter Stelle steben. Die kräftigere Bertretung unserer ausländischen Interessen, vor allem die Förderung unserer Baltanpolitit unter dem jetzigen Aeugernminister werden unsern Seehandelsverkehr und unsere Marine in ben Borbergrund des Interesses ruden und daher eine turze Besprechung derselben willsommen erscheinen lassen.
Unser Gesamt. Außenhandel ift in dem Jahrzehnt 1896

bis 1905 um 41 % gestiegen (von 3,2 auf 4,5 Milliarden), während zu gleicher Zeit der des Beutschen Reiches sich um 66, der Englands um 38, der Frankreichs um 28, der Rußlands um 23% hob. Der Hauptsache nach besorgt dieser Handel die Einfuhr von Rohstoffen für industrielle Zwede und für den diretten Konsum, sowie die Aussuhr von Fabrikaten. Der Anteil unseres Seehandels an diesem Außenhandel betrug 1896 16% und hob sich bis 1905 nur auf 18%. Gegenüber der Hebung des Gesamt-Außenhandels um 41% also nur eine klägliche Zunahme, fo daß man behaupten tann, der Anteil des Seevertehrs an unserem Außenhandel ist im ganzen Jahrzehnt fast stationar geblieben. Die Einfuhr zur See ging sogar in dieser Periode von 19,77% auf 19,09% der Gesamteinsuhr zurud, während die Aussuhr zur See sich von 12,55 auf 16,7% der Gesamt-aussuhr hob. An dem Wachsen des Seehandels ist vor allem ber Berkehr mit den außereuropäischen Ländern beteiligt. Die Einfuhr aus ihnen stieg in der angezogenen Periode um 167 Millionen, gleich 43%, die Aussuhr dorthin um 83 Millionen, gleich 52 %.

Die wenn auch nur geringe Zunahme unferes Seehandels hat auf alle Zweige der Werteerzeugung gunftig eingewirft; nicht nur die Industrie, die hauptfachlich an der Ginfuhr beteiligt ist, aber auch in der Aussuhr eine stete Zunahme ihres Absatzgebietes erkennen läßt, sondern auch die Landwirtschaft mit ihren Nebengewerben zieht Nuhen besonders aus dem Aussuhrhandel zur See. Teilweise geht unser Seehandel,

der in den österreichischen Häfen und Fiume sich nicht genügend entwideln tann, auch über fremde Hafen, wobei besonders Bremen und Hamburg als Umschlageplätze in Betracht tommen. In den österreichischen Häfen stien von 1896—1905 der Schiffahrtsverkehr von 11,7 auf 16 Millionen Tons (37%), ber Wert der verfrachteten Gilter von 1901—1905 von 324 auf 444 (37%) Millionen in der Einfuhr und von 328 auf 405 Millionen (23%) in der Ausfuhr. Diese Zunahme kann sich mit der der anderen Seehandel treibenden Mächte freilich nicht messen, aber fie zeigt doch einen gunftigen Ausblid auf die Beiterentwicklung unferer maritimen Handelszukunft.

Einen ganz besonders erfreulichen Ausschwung hat seit 1895 unsere Reederei genommen. Die Bautätigkeit betrug 1895—1899 jährlich durchschnittlich 8 Schiffe mit 6980 Tons, 1900—1904 stieg diese Bahl auf 16 Schiffe mit 15613 Tons und erreichte 1905 schon 27 Schiffe mit 16402 Tons. Während sich in demselben Jahrzehnt der Zuwachs der Durchschnittswerte im Deutschen Reiche auf 76%, in England auf 18,4%, in den Bereinigten Staaten von Nordamerika auf 68%, in Frankreich auf 5% und in Italien auf 187% belief, hatte Desterreich eine Bunahme von 238 Prozent zu verzeichnen. Da die Zunahme bes Connengehaltes (Deutsches Reich 83%, Italien 216%, Defterreich nur 134%) nicht in entsprechendem Verhältniffe mit der Zunahme unserer Schiffszahl steht, so ersieht man, daß unsere heimischen Stapel noch an Leistungsfähigkeit zu wünschen übrig laffen. 1900-1904 16 Schiffe mit 15 613 Tons und 1905 27 Schiffe mit nur 16 402 Tons!

Den Hauptwarenumsat haben österreichischerseits Triest mit durchschnittlich 1860 Millionen, Spalato mit 950 Millionen und ungarischerseits Fiume mit 1500 Millionen. Daraus ersieht man, daß Ungarn für seinen einzigen Hafen weit intensiver sorgt als Desterreich für die seinigen. Die Erschließung des Hinterlandes durch neue Bahnbauten und die großartigen Investitionen des Staates werden Triest in den nächsten Jahren ju großem Aufschwunge verhelfen auf Koften des Durchzugs. verkehrs zu den reichsdeutschen Ausfuhrhäfen Bremen und

Hamburg. Die Ausgaben für unsere Kriegsmarine find in bem Jahrzehnt 1893—1903, für welches mir Bergleichsdaten vorliegen, zwar ganz erheblich gewachsen: von 25,3 auf 51 Millionen = 103 %. Wenn man damit aber die Ausgabensteigerung jener Staaten vergleicht, welche 1893 fcon eine entsprechende Seemacht hatten, die uns heute noch fehlt, fo fieht man erft, wie weit unfere Monarchie auf diesem Gebiete noch zurud ift. Großbritanniens Marineausgaben stiegen in demselben Jahrzehnt von 343 auf 866 Millionen Kronen (153 %), die des Deutschen Reiches von 96 auf 248 Millionen (158 %), die Jtaliens

von 89.6 auf 120 Millionen (34%), die der Bereinigten Staaten von Nordamerika von 151 auf 406 Millionen (169%).

Bon großem Interesse ist für den Marineausbau das Jahr 1907. England steht natürlich mit 3 Linienschiffen zu 18 000 Tons, 4 Panzerfreuzern (3 zu 17250, 1 zu 14600 Tons) und 5 Torpedobootszerstörern obenan; dann kommt Frankreich mit 1 Linienschiff, 1 Panzerkreuzer und 7 Torpedobootzerstörern; Rußland
mit 1 Linienschiff, 1 Panzerkreuzer, 4 Torpedobootzerstörern;
Italien mit 1 Linienschiff und 1 Panzerkreuzer und ganz zuleht
Desterreich-Ungarn mit nur 2 Torpedobootszerstörern.

Steigers unsere Monarchie nicht das Tempo beim Ausbau seiner Kriegs marine, so wird es bald aufgehört haben, eine Mittelmeermacht zu fein. Das muß auch auf die Sandelsmarine von Ginfluß sein.

Benn Desterreich seinen Außenhandel in bessen erfreulicher Entwicklung genügend schützen will, wenn es seine Position auf der Adria, welche ihm Tegetthoff bei Lissa erkämpfte, minbestens aufrecht erhalten will — mit einem Worte: wenn es im Kriege und im Frieden seinem Adria- und Balkanrivalen Italken gewachsen sein will, so muß es ganz andere Auswendungen für seine Kriegsmarine zu tragen den Mut haben. Und das wird vielleicht möglich werden, ba der Ausgleich mit Ungarn für zehn Sahre zustande gefommen ift und die Soffnung besteht, daß die Bahlreform in Ungarn einen Reichstag gebiert, welcher etwas mehr gemeinsamkeitfreundlich sein wird als die jegige revolutionare Roffuth-Roalition.

eim Befuch von Restaurants, Botels und Cafés verlange man aus Prinzip Itets die "Allgemeine Rundichau". Steter Tropfen höhlt den Stein!

#### Der Goethebund präsentiert die Blockrechnung.

#### Kurt von Blankenau.

or acht Jahren, bei den Kämpfen um die lex Heinze, entstand ber Goethebund in Berlin und fand damals großen Anklang bei ber asphalttretenden Halbbildung. Als die Freiheit für das Nachte gerettet war, schlief der Goethebund ein, dagegen regten sich immer mehr wacere Männer verschiedener Parteirichtungen, um der Ueberschwemmung des Landes durch den als "Runst" etilettierten Schmut entgegenzuwirten. Jest auf einmal erhebt sich der Goethebund zu einer "Protestversammlung". Was ist denn geschehen, das seinen Protest heraussordern mußte? Zahlreiche Redner vermochten in ihren kunstvoll gedrechselten Sähen keinen padenden Tatbestand anzugeben. Ja, was den eigentlichen Daseinszweck dieses Ruditätenschupbundes angeht, so mußte ber zum Fluchen berufene Prophet Balaam Muther ben Segen aussprechen über eine berechtigte Konfiskation von Schweinereien. Das plöpliche Erwachen bes Goethebundes erklärt fich nur durch die Wahlagitation in Preußen. Der "ent-Der "ent. schiedene" Liberalismus will bort den Konservativen die Macht entreißen, und für diesen Entscheidungstampf wird alles mobil gemacht, was Beine hat. Daher versucht sich auch der Goethebund in Politik. Zwei "flammende" Redner, der unvermeibliche Naumann und Prof. v. Lifat, forderten gum hinabsteigen in die parteipolitische Arena auf. Um gegen die "Reaktion" Stimmung zu machen, wurde der ganze kulturkämpferische Raffeefat der lettjährigen Barlamentsverhandlungen mit einer neuen Brühe übergoffen: von dem abgegangenen Rultusminifter Studt und dem nicht mehr ganz jungen Schullastengeset bis zu der längst ausgepreßten Zitrone des Liegnitzer Vorstoßes gegen die monistische Propaganda des Vereins für Volksbildung. Natürlich wurden auch Syllabus, Encyflita und Professorenfreiheit behandelt. Diefer Puntt wird besonders die Zentrumswähler Denn aus diesen Verhandlungen ersieht man interessieren. tlar, was die Preußen zu erwarten hatten, wenn der Liberalismus am 3. Juni fiegen follte. Gin Rulturkampf nach ben alten Rezepten von Fall-hinschius. Gneift wurde da förmlich und feierlich angefündigt. Der Reichstagsabgeordnete Professor Dr. Stengel (Greifswald) regte an: wenn die katholische Kirche ben Theologiestudenten den Besuch der Borlesungen von freigefinnten Professoren verbietet, so solle der Staat den in den Briesterseminaren ausgebildeten tatholischen Geistlichen die Ausübung des feelforgerischen Amtes verbieten ober wenigstens seine materielle Unterstützung versagen. Das wäre die Wiederholung des ersten Maigesehes von 1873 oder "wenigstens" des Brotforbgesehes von 1875! "Freiheit" nennt man es, wenn man an der theologischen Fakultät "freigesinnte", d. h. mit ihrer Kirche
zerfallene Prosessoren züchtet und dann die kinstigen Diener der Rirche zwingt, beren Vorlesungen zu besuchen. Bahrscheinlich werden die Sozialdemotraten das Amendement stellen, möglichst viele zukunftsstaatliche oder anarchistische Professoren auf die staatsrechtlichen und vollswirtschaftlichen Lehrstühle zu berufen und bie fünftigen Staatsbeamten in diefe "freigeistigen" Rollegien hineinzutreiben.

Die Stengelsche Rede sollte von allen Zentrumswählern, auch außerhalb Breugens, wohl beachtet werden. Sie ift auch

ben Mitlaufern dec "Deutschen Bereinigung" zu empfehlen. Ferner muß gerade in dieser Zeitschrift, die an dem Kampfe gegen den Schmutz sich so lebhaft beteiligt, die Rede des Professor Muther (Breslau) wegen eines bedeutungsvollen Zugeständnisses erwähnt werden. Herr Muther fam zurud auf den sogenannten Breslauer Fall wegen angeblicher Beschlagnahme der Reproduktion von zwei Kunstwerken (Benus von Giorgione und Gruppe von

Begas), um dazu wehmütig zu bemerken: "In Wahrheit hat es sich da um eine sehr verwickelte Sache gehandelt, und ein Anlaß zur Entrüstung liegt nicht vor. Die beiden Kunstwerfe dienten nämlich nur als Titelblatt für eine blödsinnige Serie ekelhafter Nuditäten "Berlin bei Nacht". Ich will daher keine fulminante Rede über das Recht des Nackten in der Runft daran antnüpfen. Wir tonnen es den Staats-anwälten folchem allererbarmlichsten Schund gegenüber nicht übelnehmen, wenn sie mit dem Schmut auch ein Runstwert beschlagnahmen; denn wer es zusammen mit den erbärmlichsten Kolottenbildern tauft, bezeugt ja selbst, daß auch das Meisterwerk für ihn nur ein unanständig entblößtes Beibsbild ift."



Bas Professor Muther weiterhin über die Sinnlickkeit in der wirklichen Runft ausführte, wollen wir dahingestellt sein laffen, um an sein vorstehendes Geständnis die Frage zu knüpfen:

Sollten nicht endlich alle anständigen Elemente aus ben verschiebenen Parteilagern fich einigen tonnen auf bem bier vorgezeigten Boben:

gegen den erbärmlichsten Schund und die ekelhaften Ruditäten von Kotottenbildern u. dgl. das Boll und namentlich unfere Jugend zu schützen!

#### Weltrundschau.

Don frit Mientemper, Berlin.

Das Beigbuch ber beutiden Comade.

In Marotto spigen fich die Dinge immer schärfer auf Olfupation und Protektorat zu. Der frangöfische Minister-prafibent Clemenceau hat nicht aus reinem Altruismus die Fahrt nach London bei Gelegenheit ber Beifepung Campbell-Bannermans gemacht. Er hat gewiß die Zustimmung des Bundes-genoffen eingeholt zu den entscheidenden Beschlüssen über das "Gesamtvorgehen" in Marotto, die alsbald nach seiner Rückschr das Pariser Kabinett im Berein mit Liautey zu sassen sich anschier Kubul Assenischt, während Abdul Ass mit französischer Geld- und Wassenhilfe ben Weg nach Fez gegen seinen brüderlichen Nebenbuhler zu erzwingen sucht. Zum Ueberfluß hat noch der "Temps", der trot aller Desaveus der Regierung nahesteht, unserem Reichstangler vorzuschreiben gewagt, man durfe in Berlin Abgefandte von Mulay Hafib auch nicht einmal inoffiziell zuBorte kommen lassen, ba bas ein "unfreundlicher Alt" gegenüber Frankreich wäre.
In dieser Blütezeit des französischen Unternehmungsgeistes

veröffentlicht die Berliner Regierung das Beißbuch über Marotto, das auf 208 Seiten der Belt die detaillierte Schilderung von ber unbegrenzten Bertrauensfeligkeit und bem ewigen Burud. weichen Deutschlands, sowie von dem zähen, zielbewußten, rücksichen Bordringen Frankreichs zur Eroberung Marolfos gibt. Nicht einmal die enragierten Blodfreunde des Fürsten Bülow werden Wohlgefallen finden können an diesem Bilde von dem Krebsgang der deutschen Politik. Es kann uns nur wehmütig berühren, wenn die Marollaner in ihrer Bebrangnis fich an die fliegenden beutschen Fahnen von Tanger erinnern und bei Deutschland anfragen, ob denn das Eindringen der Franzosen dessen Genehmigung finde. Ihre Petition gegen Frankreich wird einfach an Frankreich überwiesen und ihnen anheimgestellt, sich gefälligst an die Gesantheit der Algecirasmächte zu wenden, was sie natürlich in ihrem gesunden Menschenberstand unterlassen. Die Tatsachen, die in dem Weißbuch belegt werden, find ja in der Hauptsache nicht neu. Was frappiert, ist einerseits die unerschöpfliche Kunst-fertigkeit der Franzosen in hohlen Beschwichtigungsphrasen und anderseits das unaufhaltsame Hinabrutschen Deutschlands auf der schiefen Sbene des laisser faire, laisser aller. Nur in einem einzigen Punkte hat Deutschland etwas wie einen Erfolg errungen, einen negativen Erfolg, ba man ben allzu voreiligen Plan einer reinen frangöfischspanischen Polizeitruppe für die häfen unter Ausschluß der in Algeciras vorgesehenen Marolianer hat fallen laffen. Das heißt: vorläufig. Wenn ein großer Teil bes Landes offupiert und der Sultan ein franzöfisches Deforations. ftud geworden ift, wird fich die Polizeifrage schon nach bem Varifer Belieben lösen laffen.

Deutschland hat sich durchweg darauf beschränkt, um Schonung der deutschen Handelsinteressen zu bitten. Auch noch am 12. März d. J., als die Entsendung von 4000 Mann Berstärkungen nach Casablanca in Berlin bekanntgegeben wurde, hatte unfer Staatsfefretar v. Schon nichts einzuwenden gegen ben "Gang ber Ereignisse", sondern nur die "Bitte" um möglichste Schonung unseres "schon wesentlich beeintrachtigten Handels" zu wiederholen. Wer nun aber etwa denkt, daß die Franzosen zum Dank für unsere politische Entsagung auf dem wirtschaft-lichen Gebiete uns etwas Entgegenkommen bewiesen hätten, der ist sehr im Irrtum. Nein, sie gehen ungescheut auch auf die wirtschaftliche Tunisserung hinaus. In Sachen der drahtlosen Telegraphie, der Wahl eines Ingenieurs für die öffentlichen Arbeiten in Marotto, der hafenbauten von Larrafch, der Ranalisation von Tanger — überall wird ben deutschen Interessen

und Bunschen zäher Widerstand geleistet.
"Nig to seggen in Marotto" — das ist die Lage Deutschlands, wie das Weißbuch fie amtlich photographiert. Schritt für Schritt

find wir zurückewichen. Und vergebens suchen wir irgend eine Andeutung von dem Linsenmus, das uns etwa für den Berzicht ein wenig hatte entschädigen können. Frankreich stedt langsam und ficher Marotto ein; wir aber hangen neben bas fcone Bild von der Kaiserlandung in Tanger die kalligraphische Aussertigung der Nord- und Oftseeabkommen.

Die Aufräumung im Reichstage. Während der Reichstag noch schnell die sog. kleinen, aber zum Teil kostspieligen Borlagen aufarbeitet, hat man dem beutschen Bolt in der Budgetkommission die erschredende Ankländigung gemacht, bag für die fünfte Milliarde ber Reichsschulben bereits Borsorge getroffen ist. Diese fünfte Miliarde darf man bereits als Birklichkeit behandeln; aber das gilt leider nicht von dem schnen Plan der Einschränkung und der Tilgung der Schulden, ben dieselbe Budgetkommission einmutig aufgestellt hat. Die neuen Regierungsstüßen bom Freisinn hatten zwar bas richtige neuen Regierungsstühen vom Freisinn hatten zwar das richtige Sesühl, daß zur Verwirklichung dieses Planes Seld gehört, viel neues Seld, und daß sie als allezeit gehorsame Diener des Blocks dasselbe zu bewilligen haben würden. Darum sträubten sie sich zuerst, obschon doch der Kamps gegen die Pumpwirtschaft zu den alten Ueberlieserungen des Freisinns gehört. Schließlich stimmte aber auch die Linke zu, wahrscheinlich getröstet durch die Erwägung, daß nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gesocht ist. Ein freisonservativer Abgeordneter tat den lapidaren Ausspruch, es sei überhaupt unmöglich, ohne Schuldenmachen zu regieren. In der Tat, unter den gegenwärtigen Verbältnissen in Deutschland scheint unter den gegenwärligen Verhältnissen in Deutschland scheint es unmöglich zu sein. Der Drang zu neuen Auswendungen ist in den oberen Regionen, wo man an den Wert des Geldes einen ganz anderen Maßstab legt als in den erwerbstätigen Kreisen, so groß und für geschmeidige Kanzler à la Bülow so unwiderstehlich, daß man damit rechnen muß, die Bermehrung der Einnahmen werbe nicht zur Berminderung der Schulden, sondern vielmehr zu neuen Ausgaben führen. Soll es wirklich zu einer regelmäßigen Tilgung kommen, den Rechtsanspruch auf Auslosung und Rudzahlung erhalten. Allerdings gibt auch dieser Tilgungszwang, der in Preußen und im Reich seit den Tagen des sindigen Bismarckschen Finanz-ministers von der Heydt aufgegeben worden ist, noch keine volle Sicherheit; denn man kann schließlich mit der Linken pumpen, was man mit der Rechten zurückzahlen muß. Der Bunbegrat tonnte, wenn er auf bem Poften ware, die Bumpwirtschaft wohl ausräumen; aber die Mitglieder des Bundesrats treiben eine Florian-Bolitit; wenn man ihre direkten Candessteuern nur in Rube läßt und überhaupt ihre Landesfinanzen bon den Reichsfinanzen "reinlich scheidet", dann kann ihretwegen die Reichskasse abbrennen. Die Reichseinnahmen von 1907 aus den Böllen, Berbrauchssteuern, Stempelsteuern, Boft. und Reichseisen. bahnen waren nicht erfreulich, im Zusammenhange der gesteigerten Ausgaben sogar beängstigend. Aber tropdem bewilligt der Blod srischweg neue Ausgaden: für eine Lloydlinie nach einer unfruchtbaren Kolonie jährlich 1/2 Million, für Ostmarkenzulagen 1 Million, für Kolonialbahnen noch ein paar Dupend Millionen. Dazu die allerdings fehr notwendigen 231/2 Millionen Teuerungszu-

Alles ohne vorherige Dedung! Die Oftmarkenzulage von Reichs wegen ist ein neuer Beweiß für den Sieg des Halatismus im Reichstag. Die Blockfreisinnigen suchen ihr Gewissen zu beschwichtigen mit der Behauptung, es sei kein politischer Korruptionssonds, weil die Unwiderrustidkeit der Zulage sestgeskellt sei. Erstens sind nicht alle Prämien, die ohne Widerrus gegeben werden, gut, und zweitens steht im Gesehe nur: Unwiderruslich während des Etatsisches. Der Freisinn ist hakatistisch und überhaupt national-

liberal geworden.

#### An die freunde der "Allge, meinen Rundschau"

richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von Interessenten, au welche Gratis. Probenummern verfandt werden können.

#### Rechtspflege da unten und da oben!

Dr. W. Bullen.

Payerische und preußische Rechtspflege werben im Anschluß an den Prozeß Harden in der Justizzussuchthütte zu München vielseitig verglichen und beleuchtet. Mit Recht wird den Juristen "da oben" in Berlin der Vorwurf gemacht, einem homosexuell Berdächtigen ben fraglichen Reinigungseib voreilig abgenommen zu haben. Als der Liebenberger im Brandt-Prozesse gang unnötig und unaufgefordert seine eidliche Aussage erweiterte und dadurch die Stimmung der Stunde im Gerichtssaale auch gegen Brandt verschärfte, fand fich niemand unter diefen Berliner Juristen, welcher an der Ueberschreitung des Beweisthemas bei der Eidesleistung Kritik übte. Alles war des Lobes voll im Juristenblod. Der indirette Zwed der Uebung war erfüllt. Der Jude follte verbrannt werden. Und man mähnte, dies hochpatriotische Ziel mit drei Nasenlängen passiert zu haben. Nun naht der bösartige juristische Kapenjammer. Gar ein Freund bes Raisers, Ritter bes Schwarzen Ablerordens, ein Fürst usw. gerät in ben Berbacht, einen glatten Meineid geleiftet zu haben. Bas mag, in Erinnerung an einen Ausspruch Friedrichs des Großen, der Kaiser da unten in Korsu beim Durchlesen des stenographischen Protokolls, salls es unzerschnitten in seine Hände gelangt sein sollte, über die preußische Justiz und deren Priester gedacht haben? Wir können diese vorwitzige Frage weber in der einen noch in der anderen Richtung beantworten.

Bur Sache muß man bemerken: Ware es nicht weit beffer, Homosexuelle grundsählich nicht zu vereidigen oder nur eine eidesstattliche Versicherung ihnen abzunehmen? Geheimnistuerei und Unwahrhaftigfeit find ja viel mehr als bei einer husterischen Frau das Element, in dem die Homosexuellen vegetieren. Mit welchem Rechte hat man Frau von Elbe im zweiten Hardenprozesse nicht vereidigt? Damals wollte man das Bolk glauben machen, einem hysterischen Beibe fei nichts zu glauben. Ginem Somosexuellen messe ich indes noch weit weniger Glaubwürdigkeit bei als einer husterischen Person, einem Alloholiter oder Morphium-süchtigen. Reine Macht der Welt würde mich als Richter zur Abnahme eines Reinigungseides von einem homosexuell auch nur

Berbächtigen bewegen tonnen.

Alle Bedenken gegen die Fixigkeit bei Abnahme von Eiden nach Berliner Art werden so wieder mit einem Schlage wachgerusen. "In der Fizichkeit", hört man nach Onkel Bräfigs Art die Juristen "da unten" sagen, find die Herren "da oben" uns stets übergewesen, aber in vorurteilsloser Besonnenheit wir ihnen. Das klingt hart, ist aber wahr! Nach dem natürlichen Rechtsgesühle steht die Bewertung des Eides eines Homosexuellen im umgekehrten Verhältnis zu Rang und Bürde. Der Fürst oder Graf verliert ja viel, sehr viel, zuweilen alles, wenn er den Reinigungseid nicht leistet, der einsache Fischermeister wenig oder nichts. Tropdem spreche ich hier nicht von Klassenjustiz; in dem Jsendielschen System liegt "Zwedmäßigkeits", kürzer "Zwedjustiz". Zur Handhabung der modernen Rechtsordnung gehört nun einmal, die Staatskanäle, um nicht zu sagen Kloaken, durch Beleidigungsprozesse zu reinigen. Siehe Akten Beters-Gruber, Beters-Bennigsen, Schmidt-Roeren, v. d. Groeben-Reuter; Offiziersprozesse Hüger, Gaedke und die folgenden.

Machtlos gleitet in diesen Bersahren unter Vertauschung der Rollen der reinigende Staatsbesen, die Autorität und Würde übergewesen, aber in vorurteilsloser Besonnenheit wir ihnen.

ber Rollen ber reinigende Staatsbefen, die Autorität und Burbe aus der Hand des Staatsanwalts in die des Rechtsanwalts und Phychiaters. Und aus dem Reinigungseide eines Fürsten ist durch den Selbstbelastungseid eines Fischermeisters für die preuhische Zwedjustiz eine unabsehbare Ratastrophe hereingebrochen. Es ist dies ein erster Erfolg im Rampse des deutschen Bollsrechts gegen die Handhabung eines preußischen Juristenrechtes,

des natürlichen Rechtsgefühls gegen das fünftliche. Herfonen, ber bilft jeht teine Beseitigung einzelner Personen, ber zeitigen Träger des Systems. Nein, das ganze System muß sort! Dann können wir auf ben Berufsleichenstein des Oberstaatsanwalts schreiben: "Hier ruht für die Zulunft ein Bertreter preußischer Zwedjustig." Mehr subjektive Ausschriften überlaffen wir Oberft Gabte und anderen Batienten bes Dottor Er gleicht einem juriftischen Doktor Gisenbart, ber

Isenbiel. Er gleicht einem juristischen Dottor Eisenbart, der die Leut' kuriert nach seiner Art.
Und nun die dem Liebenberger bisher so dienstwillige Presse! Der "da unten" dämmert es nunmehr, aber die hier oben möchte immer noch gern den Ropf in den Sand steden

und dabei gleichzeitig von hinten gegen bie Münchener Richter ausschlagen. Biel Bergnügen! Der "Kreuzzeitung" und "Post", ber "Täglichen Rundschau" und "Deutschen Tageszeitung" werben eines schönen Tages die Augen nicht blog auf., sondern wohl

noch übergehen.

Mittlerweile ift nach einem bebenklich langen Baubern, bas von der unbeeinflußten öffentlichen Meinung einhellig bochft ungunstig beurteilt wurde, gegen ben gefürsteten Grafen bie Boruntersuchung wegen Meineibsberbachtes eröffnet Das gepreßte Volksgewissen atmete förmlich auf bei dieser Nachricht. Das öffentliche Rechtsbewußtsein wird angstlich barüber wachen, daß nun auch wirklich rudfichtslos und ohne Ansehen der Berson und der gesellschaftlichen Stellung gegen den Mann vorgegangen werbe, der nicht nur dem geschriebenen Geset hohn-gesprochen, sondern indirett auch dem Ansehen der Rechtspflege einen jo unbeilvollen Schlag verfett hat.

Das häßliche Wort von der preußischen "Kabinettsjuftiz" ist in neuester Zeit wiederholt aus der Bergessenheit aufgetaucht. Liberale Blätter meldeten unter dem 4. Mai: Der Kaiser habe fich seiner Umgebung gegenüber febr deutlich dahin ausgesprochen, daß die Justiz dem Fürsten Eulenburg gegenüber teinerlei Rücksicht nehmen dürse. Man scheint die in dieser sensationell aufgebaufchten Selbstverständlichteit verstedte frankende In-

finuation gar nicht empfunden zu haben.

#### Die Görres-Gesellschaft in Bayern.

ie Redaktion empfing nachstehende Zuschrift: Indem ich der Redaltion der "Allgemeinen Kundschau" verbindlich danke für die Aufnahme des Artikels von Herrn Dr. Hans Rost "Die Görres Gesellschaft in Bayern" (Nr. 18 vom 2. Mai S. 292), kann ich mich nur dem Bedauern des Herrn Berkassers anschließen, daß die Mitgliederzahl der Geselschaft in Bayern verhältnismäßig schwach ist. Auch im Lausenden Jahre hat sich hierin nicht viel geändert. In den ersten drei Monaten werden in der Erzbiözese München-Fressing etwa 25 Mitglieder beigetreten sein, im übrigen Bayern zusammen wahrscheinlich noch weniger, und diesem bescheidenen Zuwachs

steht noch ein kleiner Abgang durch Tod und Austritt gegenüber. Möchte doch auch in Bayern der auf der Paderborner Generalbersammlung beschlossene Bersuch, durch Bildung von Didzesan- und Ortsansschüssen eine erhebliche Steigerung der Mitgliedschaft herbeizusühren, guten Boden finden. Aus langiähriger Ersahrung weiß ich, daß solche Versuche die deste Aussicht auf Erfolg haben, wenn eine geschickte und eifrige Person-lichteit die Sache in die Hand nimmt. Bor Jahren gewann der 1898 verstorbene Stiftsvikar Dr. Ebner allein in der Diözese Regensburg 150 neue Mitglieder und Teilnehmer, und aus Duffeldorf erhielt ich neulich eine "erste" Zuwachsliste mit 3 Ehrenmitgliedern und 55 Mitgliedern, fast sämtlich Laien. Das wäre auch anderswo möglich, sobald die richtigen Leute fich ber Werbearbeit annehmen. Namentlich follte man nicht verfäumen, angesehene Laien dafür zu gewinnen; benn noch immer stellt die Opferwilligkeit und das wissenschaftliche Interesse des Klerus zum Mitgliederstande ein ganz unverhältnismäßig großes Rontingent.

Frig ist leiber die Annahme des Artikels der "Allgemeinen chau", daß die Generalversammlung 1908 in Regens. Rundschau' burg stattfinden werde. Dies war allerdings die Absicht des Borstandes, und bezügl. Berhandlungen waren bereits eingeleitet, aber von Regensburg selbst wurde, und zwar mit guten Gründen, der Bunfch geäußert, für dieses Jahr auf die Ausführung des Gedantens zu verzichten. Es besteht gute Ausficht,

daß fie nur bis zum nächsten Jahre verschoben ift. Dr. Cardauns,

Bonn.

Generalfefretar der Gorres-Gefellichaft.

#### Der Kirschbaum.

2) or meiner Eur im weißen Blufen Wie eine Klare Kinderfeele, Gin junger Kirschbaum ftest, Um den im fillen Abendgfüßen Ein eigen Leuchten weht. - -

Umleuchtet füß und leis Wonreinem Licht ofn' ird' fche fehle, So strafift du Baum im Deif.

friedr. CarloBaufen.



#### freie Universitäten neben den Staats universitäten.

Universitätsprofessor Dr. Sägmüller, Cubingen.

In der Debatte über die Lage der latholisch-theologischen Falultäten infolge ber Enchlifa gegen ben Modernismus murde auf der einen Seite eine ungemeffene Lehr- und Lernfreiheit der Universitäten verkündigt, auf der anderen aber betont, daß doch auch die anderen Fakultäten fo gut wie die katholisch-theologische burch die gegebenen Berhältnisse in Birklichkeit und Leben ge-bunden seien. Die Katholiken konnten fich hierbei an den Berliner Philosophen Paulsen anlehnen; benn wenn sie für sich allein etwas fagen, pflegt es in ber Regel von vornherein und an fich schon mit bochst beleidigender Guffisance ale inferior und minderwertig zurudgewiesen zu werden, so vernünftig es auch sein mag, was fie behaupten. Es durfte daher nicht ganz ohne Bert fein, wenn wir noch auf einen anderen protestantischen Gelehrten in der Frage verweisen, nämlich auf den Göttinger Philosophieprofessor und Geheimen Regierungsrat Julius Baumann. Dieser faßt in seiner Schrift: Für freie Universitäten neben ben Staatsuniversitäten, 1907, S. 50 ff. das Ergebnis eines längeren Exposés dahin zusammen:

"Die Staatsuniversitäten find mehr Jachschulen gur Borbereitung für missenschaftliche Berufsarten mit gelehrter Bildung bereitung für wissenschaftliche Berufsarten mit gelehrter Bildung als Stätten freier wissenschaftlicher Forschung im vollen Sinne des Wortes. Dies ist kein Borwurf gegen sie; auch keiner gegen die Unterrichtsverwaltung. Denn da der Staat große Auswendungen für diese Heranbildung macht, wird er stets auch fragen: in welcher Art vorgebildete Männer sind im Anteresse von Staat, Rirche, Gesellschaft (mit Bezug auf Verzte, Rechtsanwälte) nach der Ansicht der maßgebenden Kreise von Kegierung insbesondere und Volksvertretung am wünschenswertesten. Freiheit der Wissertretung am vünschenswertesten. Freiheit der Wissertretung am vünschenswertesten. Freiheit der Wissertretung en mehr den einzelnen Staatsbürgern garantiert als auf den Staatsuniversitäten necht deren besonderen Bweden voll durchführbar. Ist vollseie Wissenschaft Bedürsnis, so müssen sich einzelne unabhängig von den Staatsuniversitäten derselben widmen, und geht das nicht ohne Gemeinschaft, so müssen sich vollseie diegentlich Korporation) sich organisieren."

Die Prämissen zu diesem Schluß bilden die Detailnachweise

Die Prämissen zu diesem Schluß bilben die Detailnachweise für die einzelnen Fakultäten, z. B. daß — um von der katholisch-theologischen als selbstverständlich ganz abzusehen S. 5 ff. — auch auf der protestantisch-theologischen als Vorbereitungsanstalt zum Rirchendienst die religiösen Fragen nicht wissenschaftlich befriedigend behandelt werden tonnten, daß diese vielmehr den Betrieb einer allgemeinen Religionswiffenschaft erforderten, aber nicht fo, daß Christen oder im Christentum aufgewachsene Lehrer über ihre und andere Religionen berichteten, fondern es mußte Gelegenheit gegeben werden, daß jede Religion felbst jum Worte tame durch geborene Hinduisten, Buddhisten usw. (S. 12). Für die juristische Fatultät wird bewiesen, daß bei unbeschräntter Forschungs. und Lehrfreiheit die bestehende Gesetzgebung, die sozialen Einrichtungen, die Strafrechtspflege mit Zulassung der extremsten Anfichten und Gegenansichten verhandelt werden müßten (S. 18 ff.) usw. Das alles treibt im angegebenen Sinne auf freie Universitäten neben ben unfreien Staatsuniverfitäten binaus.

Bir find nun keineswegs der Anschauung Baumanns. Aber es freut uns, einmal einem gang tonfequenten Denter unter den Propheten der unbeschränkten akademischen Lehr- und Lernfreiheit begegnet zu fein, ber den gangen Monfens diefer Tiraden ans Tageslicht stellt und die gegen die katholisch-theologischen Fakultäten bom Standpunkt der absoluten Freiheit aus abgeschnellten Pfeile gegen die Schüten felbit, ergraute Projessoren wie gras.

grune Fucht überhaupt noch manches in ber Schrift, was ben übertriebenen Kult und die vielfach so hohlen Phrasen über Wert und Leistungefähigfeit der Universitäten forrigiert. Dabei fann sich der Göttinger Prosessor auf manchen Kronzeugen berufen. Bon Bismarck sührt er das Wort an: "Für die Jungen ist die Universität die heilloseste Anstalt. Sie lernen nichts als ihre Gesundheit verwüsten und ein nichtsnutziges Leben führen." (S. 52). Gustav Lohn schreibt: "Bis zur Stunde kann das preußische Regierungsaffessoreneramen nach allgemeinem Bugeftandnis niemand bestehen, der nicht durch Ginpaufen dazu ab. gerichtet ist. Die tieffte und breiteste wissenschaftliche Bildung reicht dafür nicht aus, da es fich um diese hier überhaupt nicht handelt. Die Fragen richten sich auf allerhand empirisches Detail. das der Gelehrte nicht im Ropfe sondern in den Büchern hat." (S. 57 f.) Nach Mallach suchen alle auf der Universität gebilbeten Chemiter ben Dottorgrad zu erwerben, namentlich auch die, welche fich der Prazis widmen wollen. Die letteren bilben die überwiegende Mehrzahl der Chemiestudierenden.

Das sind lauter Worte, geeignet zur Abkühlung auf der Seite, wo man vor Kampfes und Angriffslust auf die katholifchen Theologen brennt, jur Erfrischung, Aufrichtung und Er-

mutigung der Ungegriffenen.



#### Kommiß:Jargon.

Fin alter Soldat schreibt uns: Im Reichstag ist darüber Klage geführt worden, daß Reservisten mit Schimpsworten, wie "blödsinniges Kamel", "gemeine Hammelherde" und dergleichen belegt worden sind. Wenn diese Klage auch von sozialbemotratischer Seite kam, so kann ich doch nicht behaupten, daß sie unbegründet wäre. Man muß jedes Verdienst anerkennen, und es ist das Verdienst ber sozialdemotratischen Partei, gegen den roben Ton in der Armee, der Anrufungen aus dem Tierreich beliebt, zuerst Front gemacht zu haben. Anlag bazu gab vor zwanzig Jahren die wörtliche Mighandlung von übenden Lehrern, die von jungen Leutnants als Fibelhengste tituliert worden waren. Ueber einen folden Ausbrud fann man schlieglich lachen, wenn man besonders gut ausgelegt ist; bei Beschimpfungen aber, wie "Rohbengels", "Mistböden" und schlimmeren, die sich nicht wiedergeben lassen, wie ich sie bernommen habe, hört jede spaßhaste Auffassung auf, denn da fängt die pure Gemeinheit an. Derartige Malträtierungen mit Berbalinjurien sind zudem bodenloß dumm; denn sie vernichten jedes Ehregesihl und untergraben die Disziplin. Ich habe die Beschöchtung gemacht das in Schimpt-Downgarien die weiter obachtung gemacht, daß in Schimpf-Kompagnien die meisten Bergehen gegen die Borschriften und schwere Achtungsverletungen vortamen, auch aus dem Grunde, weil fich zu den Mißhandlungen mit Worten häufig förperliche hinzugesellten. In einem solchen Falle passierte es, daß ein Soldat seinem Hauptmann, der ihn unter vier Augen anging, mit dem Gewehrkolben drohte, und daß der Hauptmann diese Drohung ruhig einsteden mußte. Ja, es ist vorgekommen, daß malträtierte Leute aus Rache ihre Unteroffiziere in der Dunkelheit überfielen und verprügelten. Die Erschiegung bes Rittmeifters v. Rrofigt - ein meines Wissens beispielloser Fall in der preußischen Armee ist ja auch auf ähnliche Ursachen zurüctzuführen.

Das wüste Schimpfen hat gar keinen Zweck. Es verwirrt die Leute und macht sie obstinat. Ein vernünftiger Borgesetzer wird es sich angelegen sein lassen, die Dienstfreudigkeit auf alle Weise zu vermehren. Die Korporalschaften und Kompagnien, in denen es am ruhigsten zugeht, sind denn auch allemal die besten. Und wenn in ihnen der Hauptmann bei besonders triftiger Veranlassung mal dreinfährt, dann wirkt es auch und

Das Schimpfen beim Militär hat noch die weitere schlimme Folge, daß fich viele Söhne des Volles den Kommiß-Jargon selber angewöhnen und ihn in ihr Zivilleben übertragen. Sie schimpfen dann in ihrem Beruf auf Untergebene und zu Haufe auf Frauen und Kinder. Die aus der Kaserne auf den Gutshof übertragene falsche Schneidigkeit hat nicht wenig zur Landflucht der Arbeiter beigetragen, und schon mancher Shemann bat fein Familienglück durch den beim Militär erlernten rohen Zon schwer geschädigt, ja, oft ganzlich untergraben. Auch in der Schule richtet dieses Wesen Unheil genug an. Nicht minder ift die vielbeflagte Unfreundlichkeit und Barfcheit mancher Beamtenkategorien darauf zurudzuführen, die es verschulbet, daß weite Boltstreise dem Beamtentum feindselig gegenüberstehen und ihrer Dif. stimmung über falsche Behandlung seitens desselben bei Bahlen burch sozialdemofratische Stimmzettel Ausbruck geben.

Ans diesen Tatsachen fann man ersehen, daß der robe Rommiß-Jargon nicht bloß ein spezifisch militärisches Uebel ift, sondern in weitem Umfange schädigend wirkt. Er muß daber von den maggebenden Stellen auf alle Beife betampft und unterdrückt werden. Das sind wir unserer kulturellen und fittlichen Bildung schuldig. Und der Offizier vor allem darf niemals vergeffen, daß er zugleich Bolfverzieher fein muß, wenn er feiner

verantwortungsvollen Pflicht gerecht werden will.



#### Johannes Fastenrath."

Die Orgel drößnt, die gold'nen Harfen flingen, Der Berbe Duft des Lorbeers fuftt die Hallen, Und in den Luften rauscht's wie Adlerschwingen. Mur Einer fehlt uns. - Schwarze flore mallen Mon feinem Wilde, das wir ftill Befrangen Mit frußlingsblumen, die von Tranen glanzen.

Denn er mar gut! - Des Lebens ichonfte Blute, (Bomit er gerne jung und aft erfreute, Sieghaft in seinem Berzen wuchs fie: echte Gute, Die ihre Baben über alle ffreute. So war fein Dichten und fein ganzes Leben Ein Glücklichmachen und ein froßes Geben.

Wie war er jung! - Des Lebens ernste Ziele Wertor er nicht. - Doch aus des Alltage frohne, Ein Troubadour, rief er zum Glumenspiele; Denn Frohfinn ift des Lebens Schonfte Krone, Und mabre Freude, rein und auserkoren, Die wird aus tiefftem Ernfte nur geboren.

Jhm war die Kunst zum Gottesdienst geworden, Jum Bebenswerk im Dienfte der Kamonen! D'rum rief er uns in wuchtigen Akkorden Den Wahlfpruch zu: "Dem Wahren, Guten, Schonen !" Denn affem Miedern fremd und aftem Bleinen, Warm Schlug sein Berg dem Großen und dem Reinen.

36m, dem des Glückes Belifter Stern gefeuchtet, Blieb nicht der Blick für fremdes Leid verschloffen, (Und dankbar fich jetzt manches Auge feuchtet, Das Tranen fonft in Bitt'rer Mot vergoffen. In feinem Mamen findert man die Schmerzen, (Unfterblich febt er d'rum in unferm Bergen!

D'rum tont, ihr Barfen, duftet fuß, ihr Bluten, Bein Mame foff durch unfre Lieder Alingen, (Und fein Wermachtnis wird man treulich Buten, So lang auf Erden deutsche Dichter singen. Denn wer dem Wolk fein Weftes Bat gegeben, Der, ob er ftarb, der febt ein ewig Leben!

Bans Efcheffach.

1) Die diesjährigen Rolner Blumenfpiele gestalteten fich ju einer Gedenkfeier für ihren verftorbenen Stifter, den bekannten Schriftfieller und Ueberfeiger Bofrat Dr. Johannes Saftenrath. Der Verftorbene, der fich um ben Austausch deutscher und fvanischer Literatur besonders verdient geoen Aubtauch deutscher und spanicher Literatur beisonders deetsent gemacht hat, bestimmte, daß von seinem großen Vermögen dreihunderttausend Mark festgelegt werden, deren Jinsen — wenigstend 12,000 nlark jährlich — zur Unterstützung notleidender Schriftsteller oder ihrer hinterbliebenen gebraucht werden sollen. Da zu erwarten ist, daß auch die Gattin des Versstorbenen letztwillig ein großes Kapital zu gleichem Iweck bestimmen wird, so ist mit der Kastenrathstiftung endlich für Deutschland der erste, nachammens werden die deutschliebenen vor werte Schritt getan, die deutschen Dichter und ihre Sinterbliebenen vor not zu schützen.

#### Wohnungsfrage und Urbeiterschaft.

Redafteur fehrede.

Die Lösung der Wohnungsfrage liegt in erster Linie im Interesse der Arbeiterschaft. Wer sich von der Wahrheit dieses Sates überzeugen will, der bewege fich einige Zeit in den Induffriezentren mit ihren Taufenden schaffenden Arbeitern. Es ift effektiv eine Wohnungsnot vorhanden, die sich äußert in einem Mangel an gesunden, prattisch eingerichteten Wohnungen, in der Mietshöhe, in den Mietssteigerungen, im Wohnungswechsel, im Schlafftellenunwesen und in den überfällten Wohnungen. Nach der allgemeinen Ansicht der Wohnungsstatistiler ist der Wohnungs. markt normal, wenn rund 4% der Wohnungen aller Gattungen freisteht. Nicht immer wird dieser Prozentsat auch nur annähernd erreicht. Die statistischen Erhebungen speziell fast aller Gwoßstädte beweisen dies. Hamburg hatte, um nur einige Bahlen zum Belege anzuführen, 1880 3378, 1890 25,543 und 1898 34,000 fehlende Bohnungen. Um dort der Wohnungenot einiger maßen zu steuern, mußten u. a. Reller und Ställe als Wohnungen abgetreten werden, und in diesen "Wohnungen" hausten in einem

einzigen "Zimmer" 6—14 Personen. In ben Landgemeinden hat die Wohnungsnot mehr oder weniger ebenfalls einen bedenklichen Charafter und Umfang angenommen. Die Sohe des Mietpreises steht nur zu oft in einem ungesunden Verhältnis zum Eintommen, verschlingt boch die Wohnungsmiete der Arbeiterfamilien in Groß- und Kleinstädten 25—30% des Lohnes. Die Kostspieligkeit der Wohnung wird durch den öfteren Umzug, ber allein schon mit nicht geringen Kosten verknüpft ist, und durch den die Möbel verschlissen werden, aufs höchste getrieben. Eine Eiterbeule in der Wohnungsfrage ist das Schlafstellen. unwefen, zu dem gerade die arbeitende Bevolterung mit Rudficht auf die hohen Mieten getrieben wird, und welches Professor Schmoller zu dem scharfen Ausspruche veranlagte, die Gesellschaft nötige die unteren Schichten des Fabrisproletariats durch die Wohnungsverhältnisse mit zwingender Notwendigkeit zum Zurud. finten auf ein Niveau der Barbarei, das unfere Borfahren schon Jahrhunderte hinter sich hätten. Zu all dem Elend kommt noch das Kapitel der überfüllten und ungesunden Wohnungen. Nach den von der Stadt Breslau gemachten Erhebungen waren dort im Jahre 1895 von 88,397 untersuchten Wohnungen  $3012 = 34^{\circ}/\omega$ übervölkert. Und Dr. Ernst Cahn stellte für Bayreuth auf Grund amtlichen Materials fest, daß 74,4% der untersuchten Wohnungen nur ein heizbares Zimmer ohne Küche und 16,6% ein heizbares Zimmer mit Küche hatten. 91% der Arbeiterwohnungen hatten also nur ein heizbares Zimmer. In Essen 1900 von je 1000 Bohnungen mit nur einem Wohnraume 83,5 übervölkert, 100,2 ungenügend, 806,3 knapp, von je 1000 Bohnungen mit zwei Wohnräumen 87,3 übervölkert, 97,3 ungenügend, 777 knapp. Erst unter den Dreizimmerwohnungen fanden sich folche, die den Unsprüchen genügten.

Die Hauptursachen der Wohnungsnot find das schnelle Anwachsen der Gemeinden und die in ihnen betriebene Spekulation in Grund und Boden. Das rheinisch-westfälische Industriegebiet ist dafür der sprechendste Beweis. Es zählte 1860 nur 27,000 Bergarbeiter, heute aber über 300,000, zu denen sich noch weitere 300,000 Butten. und Metallarbeiter gesellen. Die Entwidlung der Städte im rheinisch-westfälischen Industriegebiet war eine geradezu amerikanische. Es zählten z. B. Duisburg 1871 30,520, 1905 192,227 Einwohner, Bochum 1871 21,193, 1906 125,000 Einwohner, Gelsenkirchen 1867 5030, 1906 152,000 Einwohner. Rein Haar anders ist es in den rheinisch-westfälischen Landgemeinden: Gladbeck hatte 1900 12,000, 1906 27,000 Einwohner, Hamborn 1890 7300, 1906 80,000 Einwohner. Mit bem Grund und Boden murbe ein unerhörter Schacher getrieben. Nach Dr. Boldt 2) wurden in Dortmund far ein Haus, bas 1889 70,300 M kostete, 1904 220,000 M gezahlt, ein anderes Haus kostete 1874 9900 M, es wurde 1904 aber für 160,000 M veräußert.

Die Bolksgesundheit muß unter der Wohnungsnot außerordentlich leiben. Robert Roch erflärte gerabe die überfüllten Wohnungen der arbeitenden Bevölkerung als die eigentliche Brutftätte der Tuberfulofe. Der Kongreß zur Befämpfung der Tuberkulose im Jahre 1901 nahm daher eine Entschließung an, in der er sich dahin aussprach, daß Ueberfüllung der Wohn-räume, mangelhafte Bentilation, Feuchtigkeit und allgemein ungefunde Buftande in ben Saufern der arbeitenden Rlaffen bagu beitragen, die Ausfichten auf Heilung der Schwindsucht zu verringern, die Beranlagung zur Krantheit und die Ausbreitung ber Krantheit selbst zu fördern. Und der im Berbste 1907 in Berlin abgehaltene 14. Internationale Kongreß für Hygiene und Demographie genehmigte eine Resolution, in der der Kongreß eine durchgreifende Wohnungs und Bodenbesitzreform für eine un-entbehrliche Forderung der Bollsgesundheitspflege erklärte. Lechler 3) hat durchaus recht, wenn er sagt, daß eine Regelung der Wohnungsverhältnisse ihren Einfluß auf bessere Gesundheit, auf raschere Hellung von Krankheiten und auf längere Erhaltung ber Körperkraft ausübe und würde nach dieser Richtung eine Herabminderung der für die Berficherungsanstalten notwendigen Ausgaben im Gefolge haben; die Lösung der Wohnungsfrage bilbe eine Ergänzung zur Arbeiterversicherung.

Im engsten Zusammenhange damit steht die Sittlichkeits. Schlechte Wohnungen sind der Sittlichkeit gefährlich. Das gilt namentlich von dem bereits angeführten Schlafganger-Bürgermeister Lange-Bochum 1) äußert sich darüber

<sup>4)</sup> Die Wohnungsnot der ärmeren Klassen in deutschen Großestädten. II. Schriften des Bereins für Sozialpolitik. Bd. 31.



Hirsch, Kommunale Wohnungspolitik. Die Zuwachssteuer.

<sup>3)</sup> Nationale Wohnungsreform.

in einer erschütternden Beise: Auf den industriellen Werken werden die Arbeiten abwechselnd in Tages, und Nachtschichten verrichtet, und es ist sast zur Regel geworden, daß, während der verheiratete Arbeiter außerhalb seiner Wohnung im Schweiße seines Angesichtes den Unterhalt sür sich und seine oft zahlreiche Familie erwirdt, der in Kost und Logis ausgenommene unverheiratete Mitarbeiter sich zu Hause bei der Familie besindet. Hier kommt es vor, daß er die Abwesenheit des Familie besindet. Hier kommt es vor, daß er die Abwesenheit des Familienhauptes benutzt, das Weib seines Kost und Logiswirtes, sowie die unmündige Tochter desselben zu versühren und dadurch namenloses Ungläd über die Familie bringt. Abgesehen davon, daß dadurch eine vollständige Demoralisation in einer solchen Familie eintreten muß, müssen obtmals Kinder des zartesten Alters Zeugen der Berworsenheit und Schande der eigenen Mutter sein; sie werden dadurch unwilltürlich zu geschlechtlichen Ausschweisungen sich verirren und in sittlicher Hinsicht verkommen oder früher oder später daran zugrunde gehen. Der betrogene Ehegatte such sich über den Berlust der ehelichen Treue durch die Branntweinslasse zu trösten. Er vernachlässigt seine Arbeit, sich selbst und seine Familie, wird abgestumpst, sinkt von Stufe zu Stufe und fällt schließlich der öffentlichen Fürsorge anheim. Das ist ein Bild von vielen, die das Kost und Schlasgängerwesen zeitigen.

Welche Magnahmen find zur Förderung des Klein-wohnungsbaues zu treffen? Der Beantwortung dieser Frage muß vorausgeschickt werden, daß der Schwerpunkt der Wohnungs-förderung in den Händen der Kommunen liegt. Von ihrer Initiative in der Betämpfung der Bohnungenot hängt fozusagen Die Gemeinden muffen in erfter Linie bestrebt fein, recht viel Grund und Boden zu billigen Preisen aufzukaufen, um badurch dem Bauspekulantentum ein Paroli zu bieten. Ferner mussen die ungesunden Wohnungsviertel mit ihren unanfehnlichen Strafen und Bäufern faniert werden. In jenen Bezirken muß die Rommune preiswerte und gefunde Wohnungen herstellen und diese, wenn möglich, in eigene Regie nehmen, unter der Voraussetzung, daß die Gemeinde keinen Eigennut dabei entwickelt. Will eine Gemeinde von dem Regiesystem nichts wiffen, dann muß fie in ausgebehntem Maße die gemeinnüßigen Baubereine oder Baugenoffenschaften unterftüten. Dies tann recht vielseitig geschehen: durch Bertauf von städtischem Gelande ju billigen Preisen, durch Ueberlaffung von städtischem Terrain mittels Erbbauberträge, durch Anlage von Straßen, Be- und Entwässerung, Beleuchtung, durch Stundung von Straßenbautosten oder durch Erlaß von Straßenbautosten, ferner durch Behilflichsein bei Beschaffung von Anlehensgeldern, durch finanzielle Beihilfen oder endlich durch Uebernahme von Aktien. Dieselben Bergünftigungen sollten auch Private gewährt bekommen, die fich zur Aufgabe ftellen, das Rleinwohnungswefen zu fördern. Es ware bei der Unterftützung namentlich der Bau-vereine und Baugenoffenschaften durch die Gemeinden besonbers erfreulich, wenn lettere die erfteren dazu bestimmen würden, keine Einfamilienhäuser zum Berkauf an Arbeiter zu bauen, sondern lediglich zum Bermieten. So sehr wir es begrüßen, wenn auch eine Arbeiterfamilie ein eigenes Befitzum hat, fo fehr raten wir bavon ab. Bei der heutigen teuren Bauweise ift ein Arbeiter, ber nicht über ein gewisses Bermögen verfügt, bei einem Saustauf gezwungen, Zinsen und Bautapital resp. Hopothelen jahrzehntelang abzuzahlen. Um das möglich machen zu können, muß er nolens volens fich und ben Seinen bas Geld bom Munde absparen, oder er greift, um fich über Baffer zu halten, zum — Kost- und Schlasgängerunwesen. Ferner ist zu berücksichtigen, daß ein Arbeiter, der "Hausbester" ist, in seiner Freizügigteit beschnitten wird, was ihm in staatsbürgerlicher und wirtschaftlicher Hinsicht zu großem Nachteile gereicht. Aus sozialem Pflichtbewußtsein stellen — und das sollte wohl zu denken geben — eine ganze Anzahl Werke z. B. im rheinisch westsällichen Industriegebiet ihren Arbeitern nicht zinsstrei auf Abzahlung 1000 M und mehr zum Bau von eigenen Arbeiterfamilienhäufern zur Berfügung.

Um die Wohnungsnot ganz nach den örtlichen Verhältnissen regulieren zu können, ist es vor allen Dingen unerläßliche Bedingung, daß die Gemeinden ohne jede Ausnahme regelmäßig eine Wohnungsstatistit veranstalten und sie durch ein "Wohnungsamt" bearbeiten lassen. Zede Gemeinde sollte ferner eine von Fachleuten geleitete Wohnungsinspektion ihr Gigen nennen, die im Wohnungswesen stets nach dem Rechten zu sehen hätte. In der Bekämpsung der Wohnungsnot müssen die Kommunen herzhaft zugreisen. Sie leisten dann ein Stück Kulturarbeit, die den Gemeinden auch in sinanzieller Hinsicht zugute kommt.

# Maienminne.

Schon spielt der Lenz im Walde Mit Glumen weiß und klau; Es facht und fockt die Halde Wie eine schone Frau.

Und ferne Glocken fauten Wom Morgenhimmel her . . . Ich kann es nimmer deuten, Mir wird das Herz so schwer.

Ein großes Heimverlangen Geschleicht mir Herz und Sinn, Als küfte meine (Wangen Die Maienkönigin.

P. Cimotheus Branich, O. S. B.

# Katholisches Studententum und Zentrumspartei.

Don

Cand. med. Aler Koepchen.

anchem wird schon die Ueberschrift als ein Aergernis erscheinen. Es wird nicht wenige geben, die den Versuch, den jungen Studenten zu irgend einer Partei in Beziehung zu sehen, gleich von vornherein als ebenso unklug wie taktlos ablehnen. Insbesondere gibt es unter den katholischen Kommilitonen gar viele, die deshald, weil sie katholischen Kommilitonen gar viele, die deshald, weil sie katholische Studenten sind, noch längst keine "Bentrumsstudenten" sein wollen und sind. Aber gerade deshald sind diese Zeilen geschrieben. Borweg sei bemerkt, daß nachfolgende Ausführungen nur dem einzelnen Studenten und nicht irgend welcher Korporation gelten.

Auch der Allerängstlichste wird zugeben, daß der Student, wenn auch keine Parteipolitik, so doch wenigstens Politik treiben soll. Deshalb Politik treiben soll, weil diese heutzutage zur allgemeinen Bildung gehört und gerade die gedankliche Berarbeitung der zahllosen politischen Probleme das jugendliche Gemüt ungemein bildet und erweitert. Nun wird sich aber auf die Dauer niemand mit politischen Fragen beschäftigen, ohne auch zu denjenigen Faktoren Stellung zu nehmen, die diesen Dingen ihre spezissische Färbung geben und das ganze öffentliche Leben beherrschen: den politischen Parteien. Und so wird auch der katholische Student sich über kurz ober lang dieserhalb die

Gewissage stellen müssen. Bas soll ihn nun veranlassen, sich zugunsten der politischen Bentrumspartei zu entscheiden? Zunächst die Frage nach der Weltanschauung. Sie ist für jegliche Parteibildung Ausgangspunkt und Grundlage. Daraus folgt sür den katholischen Rommilitonen, daß er sich nur einer Partei seiner Weltanschauung, also einer Partei mit ausgesprochen positiv christlichem Programm anschließen kann. Das ist nicht nur logisch, sondern auch durchaus notwendig. Denn die tatsächlichen Verhältnisse liegen doch so, daß im Rampf zwischen Glaube und Unglaube, zwischen positivem Christentum und Indisserentismus der politische Zusammenschluß aller gläubig gesinnten Elemente eine unabweisdare Notwendigkeit geworden ist. Das braucht man übrigens einem katholischen Studenten, der den Hauch einer fremden Weltanschauung oft genug am eigenen Leibe verspürt hat, nicht erst zu sagen.

Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist es ohne weiteres klar, daß ein katholischer Student kein Sozialdemokrat sein kann. Seitdem diese Partei gemäß August Bebel das Himmelreich "den Engeln und den Spațen" überläßt, anderseits auch alles tut, um diesen Grundsat in die Praxis umzuschen, ist für ein gläubiges Gemüt in ihren Reihen kein Plat.

Betreffs der Liberalen ergibt sich folgendes Bild: Schon

Betreffs der Liberalen ergibt sich folgendes Bild: Schon das liberale Grundprinzip, der Sat von der individuellen Freiheit ist, so schön er klingt, für den Katholisen unannehmbar. Deshalb unannehmbar, weil nach satholischer lleberzeugung allem menschlichen Handeln, auf welchen Gebieten es sich auch betätigen möge, durch göttliche Gesetze unverrückbare Schranken gezogen sind. Indem also der Liberalismus diese Umgrenzung des menschlichen Willens nicht gebührend anerkennt und folgerichtig die Barole der "völlerbeglückenden" individuellen Freiheit in den Bordergrund seiner Werbearbeit stellt, beweist er, daß er unserem Denken möglichst fremd ist. Sens unannehmbar ist für den

Ratholiten der liberale Staatsgedanke. Die absolute Omnipotenz des Staates auf allen Gebieten tonnen wir aus Gemiffensgrunden nicht unterschreiben. Es wird fich vielmehr der katholische Student als Anhänger des chriftlichen Staates betennen und demgemäß in allen Dingen, die bas Berhältnis von Rirche und Staat angeben, beispielsweise in Fragen der Chegesetzgebung und besonders der Schule, mit sonst gleichgefinnten, liebwerten liberalen Rommilitonen teine politische Gemeinschaft bilben können. Auch erhebt ber Liberalismus keinen Anspruch darauf, als ausgesprochen christ-liche Partei zu gelten. Er kann es auch nicht, weil eben in jeinem Lager "aufgeklärte" Vertreter selbst der allermodernsten Beiste Tichtungen ebenso eifrig wie ungestört an der Arbeit find. Und erst seine Tätigkeit, seine blamable Bergangen-beit! Ueberall und zu allen Zeiten ist der Liberalismus der Kirche feinblich gewesen. In Frankreich haben seine Schleichwege — angeblich um den Laiencharatter der Schule zu wahren — das Land entchristlicht. In Desterreich tämpsen seine Bertreter für die glaubenslose "freie Schule", bei uns zu Lande — wie lange noch? — für die Simultanschule. In Italian und anderen Ländern soll auf sein Geheiß das Boll ohne Religions. unterricht aufwachsen. In Deutschland schürt er die Zwietracht der Konfessionen, lebt von ihrem Haber, und wo sich im Schofe eines christlichen Bekenntnisses irgendwo innerkirchliche Streitigfeiten erheben, da blaft schadenfroh der Liberalismus mit vollen Baden in das Feuer! Er steht prinzipiell immer auf seiten der Gegner der Kirche, mag es fich nun um einen Wahrmund oder um einen Schniger handeln. Noch mit dem Matel des Rulturlampfes behaftet, beschert er unseren Sochschulen den alademischen Freiheitsrummel, hest die Studenten gegeneinander, ipricht den tatholischen ihre Existenzberechtigung ab und — wirbt hinterher um ihre Stimmen! — Das Berhältnis zur konservativen Partei gestaltet sich wesentlich einsacher. Da diese sich unbestrittenermaßen auf christlicher Grundlage aufbaut, so ist es flar, daß ein katholischer Student, ohne seiner religiösen Ueberzeugung etwas zu vergeben, ihr angehören darf. Gleichwohl flingt es befremdend, wenn, wie noch die jungsten Greignisse gezeigt haben, einige ihrer Mitglieder, vielleicht auch mehr als man glaubt, einen etwas fonderbaren Duellstandpunkt einnehmen. Doch muß anerkannt werden, daß unfere Gegnerschaft zu ben tonservativen Parteien sich hauptsächlich auf weltlich-politische Meinungsverschiedenheiten gründet.

Damit tommen wir zum deutschen Bentrum. Es ift bie einzige Partei, die den religiösen Anschauungen des tatholischen Studenten voll und ganz gerecht wird: Reine Partei hat ein so ausgesprochen driftliches Programm, als das Zentrum. Reine Partei ist so energisch für die berechtigten Interessen der deutschen Ratholiken — auch seiner Studenten — eingetreten, als das Bentrum. Reine Bartei gablt deshalb gläubige Ratholiten in größerer Bahl zu ihren Bählern, als das Bentrum. Der Anichluß an das Bentrum ift baher für ben tatholischen Studenten durchaus naheliegend und vernünftig. Wir verweisen aber auch auf sein Programm. Erfahrene Barlamentarier haben es durchgebacht, Polititer wie Windthorst, Mallindrodt, die Gebrüber Reichensperger und Lieber an seiner Berwirklichung gearbeitet. Seitdem ift das Bentrum, die große driftlich-foziale Bolls- und Berfaffungspartei, unaufhörlich bestrebt, die Reichsorganisationen im Sinne eines gefunden Fortschritts weiter auszubauen. Große Erfolge, namentlich aus den neunziger Jahren, stehen ihm hierbei zur Seite. Seine Wirtschaftspolitik kennt weder liberale Parteidoltrinen, noch sozialistische Verelendungstheorien. Seine Sozialpolitit ist ein Programm für sich und hinterher für die Blodparteien vorbildlich geworden: Reine einseitige Intereffenvertretung, jondern die Politif des fozialen Ausgleichs auf mittlerer Bafis unter der freudigen Mitarbeit aller Berufstlassen! Das nennt man nationales Wirken durch die Tat. Dabei ist das Zentrum eine Bollsvartei im beften Sinne bes Wortes, demofratisch, ohne demagogisch zu sein, alle Stände und Berufe umfassend. Ein ganzer Boltsteil steht in ihm zusammen, politisch mundig und zu fruchtbringender Arbeit gewillt, zusammengeschmiedet durch eine gemeinsame Weltanschauung und den allumfassenden, lebens. warmen Zentrumsgedanken!

Und so meinen wir, daß derjenige, der durch eigene Gedankenarbeit zum Zentrum gekommen ist, sich bessen wahrlich nicht zu schämen braucht. Möchten deshalb die katholischen Studenten aus freiem Entschluß, aber stolz und aufrecht unter Anschluß an den Wind thorst bund den Weg gehen, den viele Kommilitonen schon vor ihnen gegangen sind: den Weg zum deutschen Zentrum.

# Heidefrüßling.

Un schneit es weiß und rosenrot Won allen Glütenzweigen, Und überm hellen Heideland, Gis an des Riedes dunklen Rand Rußt feierliches Schweigen.

(Nur manchmal, manchmal fluftert's leis Hin über (Wald und Wiesen. — — Was ist des Lenzes Liebeslied, Was wonnesam die (West durchzießt, Wen Heidehang zu grußen.

Dort steht ein Haus, verträumt und traut, Umrankt von Wein und Winden, Und wenn das Mondlicht sitkerweiß Hernied:rfließt und flimmert leis Im Lauß der Heidelinden — —

Dann rußt mein Glück in füfzer Ruß, Umkost vom Früßlingstrieße, Es lächest in leisem Traum hinein Und träumt gar heimsich im Mondenschein Yon Lenz und Maiensieße! Eugenie Taufkirch.

# Helen Kellers "Optimismus".

Don Dr. Georg Wunderle.

ptimismus und Bessimismus haben fich von jeher um ben Sinn bes Beltbafeins gestritten. Bielleicht ift es ein Zeichen gerade unserer Zeit, wenn sich der Pessimus mehr und mehr in ernsten Köpfen sessieht. Ganz abgesehen von jenen Gestalten desselben, die im kleinen Leben so häusig als Unzufriedenheit mit bem perfonlichen Beschid und im großen Lebenstreise ber Staaten als Formen bes Sozialismus auftreten, gewinnt ber Bessimismus als kulturtheoretische Anschauung fortwährend an Bertretern. Das ist eine im Kern berechtigte Reaktion gegen die Auswüchse des modernen Kulturlebens, sie bleibt im Rechte, wenn fie fich gegen die von der rein technischen Seite desfelben brohende Gefahr der Beräußerlichung des heutigen Lebens über-haupt wendet. Sie leistet dann auch eine wertvolle positive Arbeit, wenn fie die in der technischen Kultur verborgenen Billenswerte aufzeigt und ethisch fruchtbar zu machen fich muht. Fr. 28. Förster hat auf biesem Gebiete bas Beispiel einer tulturfördernden Tätigkeit gegeben. Wefentlich schroffer und feindlicher ift neuerdings der berühmte Berliner Nationalökonom Berner Sombart gegen die moderne Kultur aufgetreten mit Aeußerungen, die vielfach an den radikalsten Pessimisten unserer Zeit, an Tolstoi, erinnern. Wenn Werner Sombart fragt: "Wozu brauchen wir in der Luft herumzusliegen? Was brauchen wir das Telephon, welchen Sinn hat die Erfindung des Grammophons?.. Bozu brauchen wir so viel Licht in der Belt?" so könnte Tolstoi in bitterem Sarlasmus — nach einem seiner belanntesten Aussprüche zu schließen — antworten: "Höchstens dazu, um das Elend des menschlichen Daseins noch elettrisch zu beleuchten."... Diefer unverföhnliche Peffimismus ift ungefund und führt in seiner äußersten Konsequenz auf eine Anschauung, die dem Rousseauschen Natürlichkeitsoptimismus nicht ferne steht. Und der ist ein Feind bes wahren Fortschritts. Bum Glud glauben noch viele bedeutende Menschen an einen solchen Fortschritt auf der Grundlage der modernen Kultur. Dieser Glaube macht das Wesen der Auffassung aus, wie sie Heller in ihrem Büchlein "Optimismus" (Stuttgart, bei Robert Lut) darsiellt.

Wer würde gerade in ihr, der Taub-Blinden, eine Optimistin suchen? Und so leuchtend und warm ist ihr Optimismus, daß auch eine weitgehende Stepsis ein wertvolles Stüd übrig lassen muß. Dazu kommt ihre Stimme eben aus dem Lande, wo die moderne technische Kultur sich am energischsten durchgeseht hat, wo Industrie und Kapitalismus jedes ideale Streben in ihren Bann zwingen sollen. Allerdings, gerade aus diesem Lande hatte Europa schon den Ruf Emersons vernommen, und drum mag bei dessen Kennern das Staunen über Helers

"Optimismus" minder groß sein. Dadurch verliert das Büchlein indes seinen Wert keinesfalls; es ist mit großer — man möchte fast sagen zu großer — Belesenheit geschrieben; reizvoll in der Darstellung, originell in der Auffassung des Ganzen spiegelt es uns trefflich die einzigartige Persönlichkeit der Versasserin. Es gliedert sich in drei Essaus: Innerer, außerer, praktischer Optimismus. Der innere Optimismus Belen Rellers bebeutet feine trage Ignorierung bes lebels in ber Belt, der Schwierigkeiten und Hindernisse für das Gute; er beruht "nicht auf der Regation des Bofen, fondern auf einem froben Glauben, daß das Gute überwiegt, und auf dem mächtigen Willen, immer mit dem Guten Hand in Hand zu arbeiten, damit es mehr und mehr vorherrschen möge. Ich suche, so bekennt sie, die Kraft zu stärken, die mir Gott verliehen hat, in allem und jedem das Beste zu sehen und dieses Beste zu einem Teil meines Lebens zu machen." Und wie herrlich ift Selen Keller das gelungen! Sat fie nicht, nachdem ihre geniale Lehrerin in die Finsternis ihrer Seele ein machtvolles "flat lux" hineingerufen, mit aller Anstrengung ihres Willens und im festen Bertrauen Anstrengung ihres Willens und im festen Vertrauen auf den Erfolg das aufglimmende Licht der Erkenntnis angesacht und zu einem glänzenden Wissensstrahl entflammt? Ihr Optimismus allein hat ihren Geist dem Dunkel entrissen und ihr die Welt im wahren Sinne erobert. Die Taubblinde kann sich jetzt der Naturschönheiten erfreuen, sie ist fähig, Kunstwerke, besonders solche der Plastik, zu genießen, sie weiß sich mit Menschen zu verständigen und betreibt wissenschaftliche Studien nicht ohne Erfolg, wie ihre Werke bekunden. Die Welt der Wirklichkeit, die diesem Wissen entspricht, ist für sie freilich weniger das, was ihr die beschränkte Sinneswahrnehmung zuführt, als vielmehr das Reich des Bentens und Wollens, in dessen Beherrschung sie sich durch die Masse der Sinneseindrücke minder gehemmt fühlt als ihre vollfinnigen Mitmenseinbrude minder gezenntt such als ihre vollfinnigen Mitmenschen. Daher ihre ausgesprochene Neigung zum Platonismus: "Die Dinge, die ihr seht, hört und sühlt", rust sie uns zu, "sind nicht die Wirklichkeit der Wirklichkeiten, sondern unvollsommene Manisestationen der Jdee, des Prinzips, des Geistes; die Idee ist die Wahrheit, das übrige ist Täuschung. Wenn dem so ihr, so kennen meine Mitmenschen, die im Rollbakke ihrer Sinne sieht keine Wirklichkeit die nicht die im Bollbefit ihrer Sinne find, teine Birklichkeit, die nicht ebenso gut im Bereich meiner Erkenntnis liegt."

Bir müssen diesen Standpunkt als einseitig bezeichnen; er offendart sogar eine sehr pessimistische Hinwegsehung über die unmittelbar reale Sinnenwelt. Praktisch versährt Helen Keller nicht so streng konsequent damit; denn ihr "praktischer Optimismus" verachtet die sinnliche Realität keineswegs: sie strebt sich in ihrer Sinneserkenntnis zu vervollkommnen, erwirdt sich alle ihr möglichen Fertigkeiten und sucht den vernünftigen Lebensgenuß, so gut sie es vermag, zu steigern. Sie freut sich, anderen Unglücklichen, Tauben, Blinden und Schwachsinnigen zu einem menschlichen Dasein verholsen zu sehen, und rühmt, gleichsam im Namen aller ihrer Leidensgenossen, jene echten Menschenschen deren Mittels und Energie Bürgen sür die Erfolge dieses Optimismus sind. Hier vergißt sie des edlen Don Bosco nicht und erhebt seine Verdienste um die armen Findelkinder, während sie sonst dem Geiste besonders des mittelalterlichen Katholizismus

nicht völlig gerecht zu werden vermag.

Den prattischen Ersolg des Guten beurteilt Helen Keller nach der Geschichte der Menschheit und nicht zulest nach der Entwicklung ihres eigenen Lebens. Die übermäßige Betonung dieses Moments mag man ihr mit Grund zum Borwurf machen; man mag ihr auch die Fähigkeit absprechen, das Problem des Pessimismus von ihrem persönlichen Standpunkt aus erschöpfend zu behandeln, da sie insolge ihrer Lage unmöglich imstande sein kann, die Macht des Uebels im großen Weltganzen wie ein Bollsinniger zu bewerten. So wird Hellers Optimismus im allgemeinen durch die nüchterne Betrachtung der Dinge etwas herabgestimmt werden müssen; eins aber wird die Kritik wohl ansechten aber nicht zerstören können: ihre echt christliche Ueberzeugung, daß bei der vernünstigen Ordnung in der Welt eine schließliche Ueberwindung des Vösen zu erhossen ist. Der Optimist müht sich darum in keinem Falle vergeblich; seine Urbeit gilt der "Harmonie zwischen dem Geiste des Menschen und dem verheißenden Geiste Gottes. Seine Werfe sind gut."

# ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ·· Zweimonatsabonnement Mk. 1.60.

# Ubendandacht.

f. Rosenberger.

Ris ist Abend geworden. Durch die bunten Scheiben der hohen Kirchensenster flutete gedämpst der lette Schein des Tageslichtes. Mild lag er auf Mariens Altar. Die zwölf Sterne um ihr Haupt blitten und funkelten in reichem Kerzengestimmer. Fromm glühten die Rosen, schimmernd leuchteten die Lisien, start dusteten die Maienglöcksen, die fromme Hände ihrem Bild zu Füßen gelegt. Feierliche Weihrauchwolken durchzogen den hohen Kirchenchor, umschwebten die Gestalt der Himmelskönigin. Vor

ihr auf Anien lag die betende Menge.

Bie Himmelstlänge durchtönten die Worte der lauretanischen Litanei den Raum, ersülten jedes Herz mit süßen Schauern der Andacht. Du Trösterin der Betrübten, bitt für uns! Du Heil der Kranken, bitt für uns! Du Jusucht der Sünder, bitt für uns. Wie Schluchzen und Seuszen der Erdenwelt erhoben sich die Stimmen, um in heiligem Notschrei zu slehen: O du Lamm Gottes, das du hinwegnimmst die Sünden der Welt, erdarme, ach, erdarme dich unser! Der Gesang war verhalt. — Vom Altar her tönte die Stimme des jungen Briesters. Müde, traurige Worte, wie sie einer sindet, der viel Leid getragen, der das Lächeln der Jugend verlernt hat in atemlosen Bangen und Weh um sich und in sich. Wie wenn dein Mütterlein gestorben wär oder dein Herzenslied in weißem Sterbeseiersleid läge, und man dich tröstete mit milden Worten. Wie der linde Frühlingswind die starrenden Kristalle schmilzt, die der Nordsturm des Winters ausgehängt hat. Mir war es, als verblaßte alle Pracht des Gotteshauses diesen müden, milden Worten gegenüber, als war mein Herze eingetaucht in unsigliches Weh. Denn auch ich kannte den Schmerz. Und die Stimme des Priesters erhob sich im Flehen und bebte im leidenschaftlichen Fordern und stikrmischem Verlangen, als gelte es den Gang nach Golgatha, als müßte er das Flehen und den Schrei der Welt tragen vor Gottes Thron. Wie einer, der in höchster Todesnot schreit, so schrei Besessot schreie Friesterseele sür sich und die Seinen um Erlösung und Gnade. Und heiße, heiße Tränen sielen nieder aus meinen Augen und auch mein Herz schrie mit um Erlösung und Gnade. Bater unser, der du dies mit ein Kellenger, du Heiliger! Aus Schwerzensnächten ruse ich zu der, du Gewiger, du Heiliger! Aus Warie bill auch du!

Maria, hilf auch du! Und unser Fleben drang durch die Weihrauchwolken, teilte die schwere Dede der Wölbung, zerriß die Wollen des himmels. Da stand sie selbst, die Himmelstönigin — sie stand auf goldener Wolke, lächelnd, milde, die Mutter der Barmherzigkeit. In der Hand trug sie einen blühenden Strauß von Rosen. Lächelnd Hand trug sie einen blühenden Strauß von Rosen. Lächelnd schaute sie nieder durch Wolken und Decke und Weihrauch auf die Betenden vor ihrem Alkarbild, auf den jungen Priester, der die Arme ausstreckte nach ihr. Jahre und Jahrhunderte waren vergangen, seit das Schwert des Schwerzes auch ihre Seele durchdrungen hatte; lange war es her, seit sie das Leid der Menschen geteilt und verstanden hatte — drunten auf der sernen Erde. Aber nicht sremd, nicht kalt war sie geworden, was Tränen, was Schwerzen bedeuten, das wußte sie wohl. Wie sie seldden, drunten, sprach sie rasch. Niemand soll leiden, der mich angesseht! Ich will sie glüdlich machen, sie und ihn; das Köstlichste will ich ihnen schenken, was die Erde bietet, dustende, blühende Rosen, goldenen Sonnenschein. Rosen der Liebe, blühende Rosen, goldenen Sonnenschein. Rosen der Liebe, Sonnenschein des Glückes, der Zufriedenheit. In verschwenderischer Fülle streute sie Blüten um Blüten hernieden, Ströme von Licht fluteten in die Rirche hinab. Und fieh', milbe Ergebung drang in die Herzen, wehmütige Hoffnung stredte die Burzeln aus und blühte empor. Doch nicht bei allen, denn hart find die Herzen und untreu die Seelen. Der Priester aber sprach mit erschöpfter Stimme und geschloffenen Augen bas Schlufgebet. Bor ihm lag ernft und gerade feine Bflicht, feine Geele ichaute den Weg, den schweren, und sein Herz blieb still. Der Himmel aber hatte sich geschlossen. Maria wandte sich zu ihrem Sohn, der still der Mutter zugeschaut. "War's so recht, mein Sohn?" Wohl recht, doch nicht bei allen. Schau hin, o Mutter, einen tröfte ich, denn ju groß ift fein Sehnen nach Frieden. Und fiebe, drunten flammten die Rergen auf dem Hochaltar, drunten flang das alte, alte Segenslied, drunten blitte bie Monftrang mit dem Heiland felbst ins Duntel der Kirche hinein. Still kniete ber Briefter vor seinem Herrn und Gott. Seine Seele brannte. So viele Stragen geben ins Leben hinein, Stragen, vom Sonnenschein erhellt, Stragen mit Rosen bestreut. Ach, Herr, was ich finne

und trachte, bu weißt es von ferne, aus tiefem Tal schreit hilflos meine Seele: Zu dir, zu dir in Ewigkeit! Und der Priester segnet das Volk. Dann kniet er nieder und beugt sein Haupt. Vom Himmel aber schaut der Herr und Maria, seine Mutter. Und vor dem Priester wird es licht und hell und klar, und blühende Wiesen fieht sein Auge, und mitten im Licht steht der herr, das Haupt voll Blut und Bunden, reicht ihm die Hände und ruft - und ruft.

Noch immer kniet der Priefter, noch immer bligt die Monftrang am Altar. Gin leifes Raunen. Gin lettes Funkeln vom Altare her, wie ein letter Segen. Dann finkt der Priefter Sein Berg fteht ftill. - Gottes Erbenglüd!

Ich aber weinte und war doch glücklich. Denn wir hatten

ihn lieb, jenen Priefter, und felig mar er geftorben.

### Münchener Kunst.

Durch die Rlüfte und Engen der einigermaßen berühmt gewordenen Bedingungen, die für den Bettbewerb um die fünftigen baner if chen Boftwertzeichen gestellt waren, haben nicht weniger als 219 Bewerber sich mit gegen 1100 Entwürfen durchzu-finden versucht. Der hiermit bewiesene Mut ist nur wenigen gelohnt worden, und diese muffen es auch noch hinnehmen, daß man ihre Leistungen recht fühl beurteilt. Der erste Breis (von 1000 M) ist überhaupt nicht vergeben, sondern in der allgemeinen Krämierungskasse verblieben, die ihn nur in kleinen Kortionen wieder von sich gab. So wurden die insgesamt zur Verstigung stehenden 3500 M geteilt in drei Preise zu je 400 M, zwei zu 275 und zehn zu 175 M. Die Gewinner der drei ersten waren D. Hupp in Schleißheim, K. Throll und W. Schalk aus München. Letzterer bietet einen recht indisserenten Merkurstab, die beiden anderen den bayerischen Löwen mit und ohne Kappen. Nünchen. Letzterer bietet einen recht indisterenten Merkurstab, die beiden anderen den baperischen Löwen mit und ohne Wappen und Merdings in recht interessanter und verschiedenartiger Ausstassung und Zeichnung. Dasselbe, nicht gerade tiessinnig erdachte Thema varieren auch die Träger der zweiten Preise, Julius Diez und Max Dasio, sowie verschiedene Prämsierte der dritten Klasse. Bequem genug hat sich's bei der letzteren ein Bewerber gemacht, der schlansweg die Badaria des Peter Candid vom Hosgartentempel nach empfindet. Die übrigen dritten Preise sind, wie sich nicht freiden lätzt, recht tüchtigen Arbeiten von selbständiger Ersindung und guter Durchsührung zugefallen. Sie stehen nach meinem Empfinden weit über dem meisten, was sonst geliesert wurde, ja auch über dem Arbeiten des ersten und zweiten Preises. Ich nenne die Namen Börsch, Jughard, Stauddinger, Daenert, Kömer. Außer den preisgekrönten Entwürsen ist dann noch eine Anzahl anderer zur engeren Wahl gestellt. Unter dem, was gar nicht berücksichtigt worden, ist Gutes und Schlechtes. Letzteres leider in einer Menge, die sich sür München nicht schieft. Welche Entwürse zur Aussiührung kommen werden, ist noch unentschieden. Sing es nach mir, so wählte man unsere alte schöne Marte, die wir mit allen Ehren und auch nicht kunstwidrig gesührt haben! Aben Mureaufratismus widersprechende Beispiel gegeben hat, für eine Ausgabe von solchem Interessen wird. Das Bayern einmal das allem Bureaufratismus widersprechende Beispiel gegeben hat, für eine Ausgabe von solchem Interessen und die in solcher Angelegenheit der Staatsverwaltung getrossen und die in solcher Angelegenheit der Staatsverwaltung getrossen entschung der öffentlichen Kritif zu überlassen getrossen Stiftung, die die Richte Ab als ka al überlassen, ift eine rühmliche Tat und eines modernen Saates würdig.

Bon der hochherzigen Stiftung, die die Nichte Adolf von Menzels dem bayerichen Staate durch Ueberweifung von 60 Werken ihres Oheims gemacht hat (vgl. "Allgemeine Kundschau" Nr. 14), find jest auch die Gemälbe ausgestellt, 16 an der Zahl, und somit ist diese Spende nunmehr in vollem Umfange zu überblicken. Was München gewonnen hat, bezeichnet ja nicht große Söhepunkte im München gewonnen hat, bezeichnet ja nicht große Höhepunkte im Schaffen des kleinen großen Meisters, gibt aber einen tresslichen Einblick in seine Entwicklung immerhin an Beispielen bedeutender Art. Die Gemälbe zeigen Wenzels überaus vielseitige Begabung, sein Talent haarscharfer Beobachtung und strengster Biedergabe, alles verquickt mit einer Technik, die ans Bunderbare grenzt. Sie erweisen alles, was ihm eigentümlich war, dabei aber auch von neuem den Umstand, daß Menzel ein Mann höchst kühler Reflexion neuem den Umstand, daß Menzel ein Mann höchst kühler Reslexion gewesen ist. Die Lichtpseile seiner Kunst vergoldeten die Gegenstände, aber exwärmten sie nicht. Als Beilptel betrachte man das "Bildstödl bei Salzburg", ein simples Kruzisz an einem von großen Bäumen umrauschten und umgrünten Bergpsade. Ich muß bei diesem subtilen Werke unwilltürlich denken, was unser alter, berrlicher, tief poetischer Spizweg aus demselben Motive geschäffen haben würde. Der Vergleich ließe sich auch auf viele andere dieser Berke ausdehnen; er rückt die Sache ins wahre Licht. Aber deswegen bleiben diese Menzelschen Gemälde freilich Meisterwerke, an deren großen Sigenschaften zu mäteln unberechtigt wäre. Als ganz hervorragende Leistungen seinen nur herausgegrissen: Das Bildnis von Menzels Schwester (1847), "Aldam und Gva", das "Khorgestühl" (1868) und die durch brillante Lust- und Lichtschilderung fesselnden Stücke "Salonkonzert" (1851) und "Innereseiner Kirche in Innsbruck".

# Bildende Kunst an den Gymnasien.

In Bayern werden die Lehrer der philologisch-historischen Fächer auch aus der Archäologie geprüft. Die Schöpfer der Prüfungsordnung gingen jedenfalls von der Ueberzeugung aus, daß ein volles Berftandnis ber Antike ohne tiefer gehende Renntnis ihrer Kunst unmöglich sei. Diese Binsenwahrheit gilt natürlich auch für den Unterricht an den humanistischen Gymnasien. Die Schulverwaltungen hatten daraus schon längst die Konsequenzen ziehen sollen. Nicht bloß die unvergänglichen Werke der schönen Literatur, auch die erhabenen Schöpfungen der bildenden Kunst find ein wesentlicher Bestandteil jener ideal gerichteten Geistes. kultur, welche uns die Alten als teueres Bermächtnis hinterlassen haben. Gie tennen, verfteben, liebend nachempfinden ift unerläßliche Bedingung für die volle Erfassung des Altertums, das gehört zum Besen der humanistischen Geistesbildung. Das Ghmnasium ist aber auch eine nationale Anstalt. Es soll die Jugend befähigen, das Befen unferer Nation in feinen traft. vollsten und edelsten Aeußerungen zu erfassen. Darum soll die deutsch-nationale Kunst im Ghmnasialunterrichte den gebührenden Plat einnehmen. Das Symnafium ift eine Stätte historischer Bildung. Diese wird am sichersten und wirksamsten erzielt durch die ursächliche Betrachtung des Werdegangs in der Kulturentwidlung ber Menschheit. Diese Betrachtung fann und darf nicht vorübergehen an den großen Epochen der Kunst. Sonst sehlte ihr ein notwendiger Lebensnerv. Aber nicht gelehrtes, antiquarisches Wissen son vermenschaftelt werden, sondern lebendiges Nachempfinden der Formenschönsheit und läuternden Wirkung der Meisterwarte im Nachtertung Alexie Meisterwerte in Architektur, Plastik und Malerei. Auch aus einem eminent erzieherischen Zwede. Die ideale Richtung unseres höheren Bildungswesens, die Deutschland in Wissenschaft und Technit zu so ungeahnten Erfolgen geführt, soll eine wesentliche Bertiefung und Stärlung erfahren. Das ist durchaus notwendig in einer Zeit, in welcher der Umfang unserer materiellen Rultur und das daraus resultierende Prinzip der Utilität neben das alte ein neues, realiftisches Bildungsziel gesetzt haben. Unser Volk soll und darf nicht einseitig werden. Darum muß ihm neben der propulsiven Kraft der neuen Richtung das alte Bildungsideal in unverminderter Macht erhalten werden, gestärkt und erweitert durch den Zuwachs ethisch-afthetischer Erziehung durch die bildende Runft, ein unüberwindlicher Damm gegen die hochgehenden Sluten bes immer weiter fich ausbreitenden nachten Realismus.

Diese und ähnliche Gedanken bewegen in den letten Jahren immer mehr und mehr die Gemüter ernster Babagogen. Aber, soweit ich die einschlägige Literatur tenne, hat fie niemand mit so gründlicher Erkenntnis der bildenden und erziehenden Kraft der Runft, niemand mit fo tiefem Berftandnis für die ideellen Forderungen unserer Zeit, niemand mit so klarem Einblid in die Seele bes modernen Menschen, niemand mit so warmer Begeisterung für das Schöne, niemand mit so tiefer Liebe zur Symnafialjugend und niemand mit so praktischem Sinne für die Art ihrer Verwirklichung vorgetragen wie Gymnafialprosessor. Or. Adalbert Ipfelkofer in einem jüngst bei J. B. Lindl in München erschienenen Werke, betitelt "Bildende Runst an Bayern & Gymna sien". Meine Ausstührungen haben die leitenden Ideen des Buches wiedergegeben; seinen wahren Wert und den Genuff, den diese Arbeit eines feinsinnigen Schulmannes gewährt, vermögen sie nicht zu vermitteln. Jeder Freund unserer studierenden Jugend lese persönlich das Wert und helse für seinen Teil mit zur Verwirklichung der darin niedergelegten Gedanken! Dr. Schlittenbauer.

# Lied.

paar afte Gaume Won Glüten weiß; Paar afte Lieder Spielet ein Greis.

Paar alte Baufer Wolf Sonnenschein; Paar afte Barten Woll ARelein.

In vollster Jugend, Lächelnd wie nie, Lugt durch die Zweige Frau Poefie.

3. Baffer.



### Dom Büchertisch.

Geschichte der Philosophie, im Grundriß dargestellt von Dr. Matthias Hamma, weiland Repetent am Königl. Wilhelmsstifft in Tübingen. Zweite, vermehrte und verbesserte Auslage. (XVI u. 84 S.) M 1.20. Theissing, Münster. — Die neue Auslage diese erstmalig unter dem Titel "Geschichte und Grundfragen der Metaphysit" bei Herder (Freiburg) erschiehenen Wertchens ist der erste Versuch eines jungen talentvollen Ansängers, sich auf dem literarischen Gebiet einzusühren. Es zeugt von gutem, kritisch wertenden Blid des Herausgebers, daß er gerade das Hammasche Buch der Vergessenheit entriß. Sin lehrreiches, klar geschriebenes Kompendium der Geschichte der Khilosophie liegt hier vor uns, durch Fusnoten, die der Kerausgeber besorgte, für den Gebrauch in der Hand des Studierenden wesentlich verbessert. Manche Handbücher und Repetitorien der Geschichte der Philosophie beschränken sich auf eine bloß stizzenhaste Darstellung Abillosophie beschränken sich auf eine bloß stizzenhafte Darstellung des Stoffes. Samma bietet mehr, viel mehr. Das eingehende Studium seiner Schrift vermittelt eine vielsach vollauf genügende Studium seiner Schrift vermittelt eine vielsach vollauf genügende Kenntnis der Grundzüge der einzelnen philosophischen Systeme und Schulcn. Manche Ausführungen, z. B. über Augustinus, sind kleine Kabinetkfücke. Man braucht nicht in allweg, z. B. bezüglich der Stellung der Philosophie zur Theologie, sowie des über die Neuscholastiker (S. 80, 81) Gesagten, mit Hamma eines Sinnes zu sein; gleichwohl wird man in seinem Buch Weite des Blides, gründliche Stoffbeherrschung und klare Darstellung anerkennen müssen.

Blides, gründliche Stoffbeherrschung und klare Darstellung anersennen müssen.

"Der bl. Bernhard von Clairvaux", ein Lebensbild, herausgegeben von P. Tezelin Halus O. Cist. Dülmen 1906. Laumannsche Verlagshandlung. 308 Seiten. Preis 3 M (3.60 Rr.). Das hübsch ausgestattete Buch bietet nicht nur eine erbaulich unterhaltende, sondern auch eine theoretisch und praktisch belehrende und wirssam anregende Lektüre. Es gewährt dem Leser insbesondere einen interessanten Einblid in das musterhafte Ordenssleben des hl. Bernhard und seiner zeitgenössischen Ordensbrüder und gibt dadurch auch eine ebenso klare wie dankenswerte Orientierung über die im Sinne der katholischen Kirche beobachtete Klosterdisziplin. Sechs wohlgelungene Boldbilder erhöhen den Wert der vortresssischen, sür das katholische Bolk geschriebenen Biographie, die jedoch auch jeder Gebildete mit Interesse und Rutzen lesen kann. Da der Versasser sich zunächst an "die breiteren Schichten" der deutschen Katholiken wenden will, so vermeidet er mit Recht jeden Auswand von wissenschaftlichem Apparat. Answerkungen u. dgl. würden in einer Bolksausgabe nur störend wirken. Richtsdessoneniger dietet uns P. Tezelin eine Arbeit, die in populär-wissenschaftlicher Darstellung auf der Söhe der modernen Geschichter Kapitel und ein wertvoller Anhang zu einer kürzeren übersichtlichen Charatteristit des Seiligen erleichtern die Lektüre und halten das Interesse des Lesers die zum Schlusse lebendig. Weltund Ordensleute werden in dem Buche eine ebenso interessante wie belehrende und anregende Lektüre sinden. Möge das Buch erreichen, was es bezwedt: Ausklärung und Förderung in der theoretischen und praktischen Keligiosität.

# Uus ungedruckten Withlättern.

Reues aus dem Blocklande.

Das Blodland liegt in merkwürdiger Gegend; sie ist sehr gebirgig und daßer schwer zu passieren, da liegen links der Trachenberg, der Bieberstein und der Rieseberg, rechts der Buddeberg, der Finkenstein und der Sonnenberg. Aber alles überragt die stolze Oldenburg mit dem Wachhorst und dem Varenhorst; sie steht auf einem truhigen Treuenfels. Drei Dörser liegen in dem Lande, das Gersdorff, das Wommelsdorf und das Stubbendorf; zwischen ihnen zieht sich das Angerseldt und das Winterseld hin. Durch sie stießt der Schwabach, welcher auf der Delbrück überschritten werden kann.

fließt der Schwabach, welcher auf der Verdru noerspetiten werden kann.

An die Zeit, da noch einige Einwohner unabhängige freie Hofbesitzer waren, erinnern der Potthoff und der Eickoff. Der erstere Eigentümer soll sogar heute noch mit dem neuen Regime nicht ganz zufrieden sein; er hat sogar für seinen Hofnoch einen eigenen Hofer angestellt, der desselben Geistes verdächtig ist wie er; neulich, als es wieder einmal Differenzen gab, wurde sein Gegner und dessen Anhang aber des Hofers Weister seinten man den Sieger Hohang aber des Hofers Meister seither nennt man den Sieger Hoffmeister. Alles das deutet darauf hin, daß die Höse allmählich Hösele werden und ihre Bedeutung verlieren. Die Hörigen — und ihrer sind viele — nennt man auch Haus männer.

ventung verlieren. Die Horigen — und igrer ind viele — nennt man auch Haus männer.

Die Fauna ift nicht sehr reich. Da ist ein Kaphengst, der aber nur einen Hungel hat und daher sehr vorsichtig auftreten muß. Da sieht man ferner einen zahmen Raab, einen surchtsamen Haab, einen surchtsamen Haab, einen surchtsamen Haab einen Hahn, der zuweilen sein Kileriti erschallen läßt. Der Bärwinkel erinnert daran, daß früher auch

einmal wilbe Tiere da waren. Obwohl — dem steten Nehbel zum Troze — im Blodlande ewiger Sommer herrscht, ist die Gegend in jeder Beziehung recht unfruchtbar: auf einem einsamen Stengel wächst ein Dohrn; zuweilen sticht dieser.

Die Zucht ist stramm: ein Herzog hat zwei Bogt und einen Schulz, mit denen zusammen er in Richthofen Recht spricht. In politischer und nationaler Beziehung herrschen manche Untlarheiten; denn obwohl alles Slawische start verpönt ist, wohnt doch ein Böhme im Bloddorf, und obwohl man behauptet, daß man mit jeder Regierung durch did und dünn geben müsse, spielt man den "Wilde"n und gedärdet sich Koth und Rother. Aber so schlimm wie's aussieht, wird's wohl nicht sein.

Sine besondere Sehenswürdigseit ist die Kompromismühle. Sie wird nehst zwei "Müller"n und einem Sielermann bedient von einem Kausmann, der sich vorzüglich auss Handeln verstehen soll; die Besetzung des Postens soll aus guten Gründen geschen sein. Die Waschine dient zum Gestügigmachen Obstinater und zur Erzielung prinzipientreuer Wehreiten. Ist jemand renitent, so vrn abgestoßen hat, sei es nun ein Schellhorn oder gar ein Uhlhorn. Auch ein Lieber Mann steht bereit, den Kenitenten so lange zu beschwichtigen, dis er mittut. Ist er so weit, so wird er in den Keller gesührt, wo die Waschinerie sich besindet; denn viel Lächt kann sie nicht vertragen. Damit sie nicht entzwei geht, wird das han ihr zu bearkeitende Wasterial vorder von einen er in den Keller geführt, wo die Maschinerie sich befindet; denn viel Licht kann sie nicht vertragen. Damit sie nicht entzwei geht, wird das von ihr zu bearbeitende Material vorher von einem Kfundner genau abgewogen. Dann kann die Sache losgehen. Auf einem "Kämpf"er ruht ein Träger, der mit einem Wölzlin Verbindung steht. Diese walzt alles platt. Ist irgend etwas noch uneben, so wird es von einem Dröscher geglättet. Unangenehme Anhängsel werden schnell mit einer Scherre abgetrennt; im Notfall steht für schwere Fälle noch eine Sechscher zur Verfügung. Dann noch ein kühner Griff mit einem Dietrich, ein Kolbe bringt die Sache in Vewegung; noch ein Storz und mit einem Kriftigen Rupp geht es aus der Maschine beraus. Noch einmal wiemert die Maschine; auch diesmal wird sie leinen Fehlhauer tun. Da — der letze Damm ist überwunden und alles Kreht: Hehl und Sieg. Doch meist ist es Duard, was herauskommt. Quard, was heraustommt.

Sinaig ist auch die Einrichtung der Feuerwehr; denn hie und da reist es Funken. Wenn nun ein kleiner Hehde brand sich zur Hohen lohe auswächst, dann gibt flugs der Zindler ein Zeichen und alsbald naht der Löscher, der aus dem Fischbeck das Wasser der Beruhigung schöpsen kann, sosen er nicht vor Aufregung den Kopsch verloren hat.

### Mur Reine Memoiren.

Schreibt nichts von euren Taten, Ihr kleinen Diplomaten! Ihr wäret große Toren Und ganz gewiß blamoren!

Für eins doch müßt ihr forgen! — Lagt euch nur recht behorchen, Dag man euch interviewet: Wie ihr von Ruhme triefet!

Bitieret nur geläufig, Geistreichelt nur recht eifrig! Dann seid ihr, — welche Chre! — Die trefflichsten — "Causeure". Laßt nur von eurer Presse Euch mit Atturatesse Beräuchern und verehren! — Wer will es euch verwehren?

Drum laßt die Memoiren! Ihr könnt die Müh' euch sparen! Nur dürft ihr nicht verzichten, Euch jest schon groß zu dichten!

Wer seinen "Ruhm" beizeiten Sucht selber zu verbreiten, Der kann sich ruhig sparen Das Schreiben von — Memoiren. Faust.

# Bühnen- und Musikrundschau.

Schasspielbaus. Die Neueinstudierung des Dreyerschen "Probekandidaten" fand Beisall, wiewohl mir manche Farbe an diesem kleinen Uriel Acosta im Medlenburgischen Schulhause schon recht verbläßt erschienen. Bei aller Bühnengewandtheit läßt sich nicht verkennen, daß der Konslikt nur ganz äußerlich geknühst ist. Der Autor nimmt als erwiesen an, daß naturwissenschaftlicher Wahrheitsdrang eo ipso zu religiösen Kämpsen silven müsse. Ich habe vor kurzem einen Koman von Max Dreyer gelesen, "Ohm Beter", ein stilles, seines Buch, ganz abseits von der Phraseologie des vielgegebenen Stückes, in welchem der Dichter doch tiefere Blicke in die Natur getan, wie sein mittels des Wiktrosoves Westerträssellösender Lehramtstandidat. Die Auführung durfte befriedigen, wenn auch nur Raabes verkrachter Gutsbesiger über gutes Mittelmaß hinausragte. Der Kandidat bedarf mehr Feuer des Temperaments und die gar so grotest charakterinerten Schulmeisterlein müßte man in der Darstellung mildern.

Verldiedenes aus aller Alet. Die Einkrittspreise des Münchener Künstlertheaters sind den King-Abteilungen des amphitheatralischen Zuschauerraums entsprechend in Absurgung von 2.50 M bis 7.50 M seitgesetzt. Die Karten berechtigen von 12 Uhr mittags gleichzeitig zum Besuche der Ausstellung. Bei den Kremieren

treten besondere Eintrittspreise in Araji. — 3m veuigen Sonstheater in Wien interessierte die deutsche Uraufsührung von Bernard Shaws "Liebhaber", einem Stüde, das Ibsens Vererbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verspottet und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verschaft und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verschaft und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verschaft und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verschaft und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verschaft und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verschaft und vor 15 Jahren zur Beit seiner Enterbungstheorie verschaft und vor 15 Jahren zur Beit seiner Beit se treten besondere Eintrittspreise in Kraft. — Im deutschen Bolls. stehung aktueller gewirtt haben würde wie heute. — "Ramon, der Abenteurer", eine Groteske von Ernst Prange und Willy Rath fand in Berlin gute Aufnahme. Das Stüd ist eine Satire auf die Detektivliteratur, doch scheint die Absicht der Berhöhnung Nath fand in Verlin gute Aufnahme. Das Stild ist eine Satire auf die Detektivoliteratur, doch scheint die Abstüt der Verschlung dieser dramatischen Geschandlosseiten nicht in allen Alten klar genug herausgearbeitet worden zu sein. Viele gute Einfälle und amlignte Scherze riesen bei dem Kublikum bennoch freundlichte Stimmung herdor. — In Berlin gastierte in Oramen dom hering herdor. — In Berlin gastierte in Oramen dom hering die erwand. — In Berliner Opernhause wurde erständig Rezunde erward. — In Berliner Opernhause wurde erständig wird liebenswürdig. Das dem Tertbuche zugrunde liegende hanische Ausstütze Währen and ben beutschen Bühren viel gegeben wurde, hat in seinen die nuch hattliches darkellerisches Können. Hern sanglichem auch stattliches darkellerisches Können. Sierin genügte nach Berichten die Auführung nicht völlig. — Das Nürnberger Etaditsche deutsche seiner Ausschlichen Auführung des Ribelungenringes geschlossen. In Schauphel brachte die genannte Bühne Goethes "Kault". Man hatte den ersten Teil auf zwei Abende verteilt und gad den start gekrichenen zweiten am dritten Abend. Die Kritil bezeichnet die Markellung des Mehrlichen. Die desekung und rühmt die simmungskräftigen Bühnenbilder. — Die diesssährige Generalverlammlung des Bühnenbereins sindet vom 2. dis 6. Juni in Kodurg statt. In Bremen werden Maisessschus den Kodurden Bühne Erberte geboten. — Die Generalverlammlung der deutschen Schalesvare als Menich". Den ersten Kreis sitt die Bereitung des ausgeschriebenen Themas Hamar war sehr zut behacht. Die Festree hielt Krosesson. Während den internen Verdandlungen kan es zu einem Konflitt, der gebod firste eine biefer dramatischen Geschmadlofigkeiten nicht in allen Atten klar Straug in Paris.

München.

Q. G. Oberlaenber.



# Finanz= und Handels=Rundschau.

Die vor Jahren aufgeworfene Sentenz, die rasch populär und international wurde: "Wir befinden uns in einem elek-trischen Zeitalter" scheint sich in bezug auf die Entwicklung und die Weitergestaltung des Gesamtbildes von Börse und deren Faktoren zu verwirklichen. Die Eindrücke wechseln von Woche zu Woche. Auf stimmungsvolle Berichte und scharf anziehende Kurserhöhungen folgen im Nu Meldungen der ungünstigsten Art, und die ganze Kursbewegung geht daher spurlos an dem Gros des Publikums vorüber, nur flankiert von Zwischengewinnen, die die ohnehin sehr zusammengeschrumpfte Berufsspekulation still und klanglos en passant einheimst. Es war daher nicht zu verwundern, wenn die bereits gemeldete Diskontermässigung der Deutschen Reichsbank auf 5% keinerlei Eindruck machte, im Gegenteil man von dieser Zinsreduktion als längst eskomptiert schlankweg zur Tagesordnung überging, um sich anderen und wichtigeren Momenten zuzuwenden. Diese vorgenommene Diskontermässigung, welche die vierte innerhalb dieses Jahres bildet, konnte schon deswegen nicht den tiblichen Einfluss auf die Gesamtwirkung der Börsen und insbesondere auf die Geldmarktsituation ausüben, weil alle Faktoren längst die Ueberzeugung gewonnen haben, dass dergleichen geringe Ermässigungen ohne praktische Wirkung auf die Geldmarktlage in Deutschland sind. Von einem wirklich leichten Geldsatze kann auch bei der ermässigten Rate immer noch keine Rede sein. Ein praktisches Beispiel hierfür ist der

Ertrag aus der Wechselstempelsteuer, die noch keine Reduktion gegenüber den Ziffern des Vorjahres aufweist, woraus ersichtlich ist, dass Deutschlands Handel und Industrie noch viel zu viel mit fremdem Kredit arbeiten. Im Vergleich zu den vorjährigen anormalen Verhältnissen, nicht nur was den Rückgang in der Industrie. sondern auch besonders was die exorbitanten und unerreicht gewesenen Zinssätze des Vorjahres anbelangt, ist momentan eine ersichtliche Besserung zu registrieren. Es ist zu hoffen, dass die geringere Be-schäftigung während des Konjunktur-Rückganges und die dadurch herbeigeführte Verlangsamung der wirtschaftlichen Tätigkeit mit der Zeit dazu führen wird, den heimischen Geldbedarf mit dem effektiv vorhandenen Vorrat an Barmitteln und flüssigen Geldern in Einklang zu bringen. Gegenüber den ausländischen Diskontsätzen befindet sich Deutschland immer in ersichtlich ungünstigem Verhältnis. Es wird geraume Zeit verstreichen, bis in Deutschland die vor Jahren vorhanden gewesenen parallelen Verhältnisse wiederkehren werden. Die vielfach zum Ausdruck gebrachte Meinung, dass bei uns werten. Die vieinen zum Ausdruck georachte meinung, dass bei uns auf eine beträchtliche Gelderleichterung in diesem Jahre noch zu rechnen ist, wird wohl äusserlich skeptisch aufzunehmen sein. Alle Faktoren werden gut tun, wenn sie auch weiterhin, insbesondere in der Ausdehnung und Erweiterung der industriellen Betriebe, die tunlichste Restriktion walten lassen.

Als dunkelster Punkt im Börsengebilde gilt wohl die Vernach lässigung des Rentenmarktes.

Vernachlässigung des Rentenmarktes. Trotz aller Bestrebungen zur Kurserhöhung dieser Kategorien beherrschen unerfreuliche Kursverschlechterungen fast aller heimischen Rentenwerte die Tagesordnung. Vorgänge, wie solche dieser Tage an der Münchener Börse zu registrieren waren, und wobei par exemple die Bayerischen Landeskultur-Renten, also Effekten, welche Rentenen Stattspleibe und Onelijkt geleigheteben. der Bayerischen Staatsanleihe an Qualität gleichstehen, an eine m Tage um über 1% im Kurse geworfen wurden, sollten der Konsequenzen wegen unterbleiben. In Anbetracht, dass ein verhältnismässig geringer Betrag genügte, den ausserge wöhnlichen Kurssturz dieser Staatsanleihen herbeizuführen, war man in Börsen-kreisen sehr erstaunt, dass von Staats wegen nicht eine interkreisen sehr erstaunt, dass von Staats wegen nicht eine intervenieren de Kurskorrektur vorgenommen werde. Solche Vorgänge, sowie das seit Monaten wahrzunehmende Moment, dass auch die Kurse unserer übrigen heimischen Staatsrenten fast ohne jede durchgreifende und derartige Kursrückgänge verhindernde Interventionen sind, drängen immer wieder den Gedanken auf, ob nach dieser Richtung nicht ein Radikalmittel zur Besserung der Verhältnisse anzuwenden ist. Eine Verpflichtung der grossen Banken und besonders unserer Sparkassen usw., einen Teil der Reserven bzw. der disponiblen Mittel in Stocks von Rentenwerten anzulegen, wurde schon öfters diskutiert und ist momentan sicherlich mehr als gerechtferigt. Es wäre kutiert und ist momentan sicherlich mehr als gerechtertigt. Es wäre ein grosses patriotisches Verdienst der derzeit von der deutschen Bundesregierung einberufenen Geld- und Bank-Enquetedeutschen Bundesregierung einberufenen Geld- und Bank- En quetekommission, nach dieser Richtung hin greifbare Vorschläge und
Anregungen zu geben. Solche Mittel, und sei es auf Kosten eines
seitens der Haute-Bankkreise gestrichteten Depositengesetzes, wären
im Interesse der einzelnen Staaten sowie des Reiches selbst zu begrüssen und ungemein wichtiger als all die vielen Vorschläge,
Beratungen und Diskussionen, welche sich an diese Enquetekommission sicherlich anschliessen werden. — Dass die Zeiten für unsere mission sicherlich anschliessen werden. — Dass die Zeiten für unsere Renten sowie für das ganze Reichsbudget ernst zu nehmen sind, beweisen ferner die dieser Tage beratenen Feststellungen über die Verweisungen von allgemeinen Ausgaben auf neue Anleihen. Mit eigentümlichem Unbehagen verfolgt man die sich immer mehr anhäufenden Schulden von Millionen und neuen Milliarden des Deutschen Reiches. — Die neuen Goldzustüsse aus Amerika und ferner die eingetretene Besserung in der Beurteilung der amerikanischen Verhältnisse vermögen diese Anschauung nicht im Handumdrehen zu beseitigen. Auch die Hoffnung, dass die Gesundung der Geldverhältnisse durch eine gute Ernte unterstützt werde, ist noch zu weit entfernt und unbestimmt. ist noch zu weit entfernt und unbestimmt. M. Weber.

Das A. Grziehungsinftitut AtBertinum (früher Erziehung linftitut für Studierende) in München gibt im Inferatenteil ber vorliegenben Nummer bie Aufnahmebebingungen

Viele Millionen gehen all jährlich dem deutschen Nationalvermögen verloren. Der Raucher zahlt, wenn er ausländische Cigaretten raucht, einen weit höheren Betrag, als für die gleichen Qualitäten, welche von erstklassigen deutschen Firmen geliefert werden. — Zu den an erster Stelle stehenden deutschen Cigarettenfabriken zählt die Firma "Yenidze"-Dresden, welche zurzeit etwa 1300 Arbeiter beschäftigt und mit dieser stattlichen Zahl an der Spitze der deutschen Cigarettenfabrikation steht. Unter peinlicher Kontrolle werden hier ausschliesslich rein orientalische Tabake verarbeitet, die, um ihre volle Qualität zur Geltung kommen zu lassen, meist schon viele Jahre lang lagern, bevor sie ihrer Bestimmung übergeben werden. Unter dem Namen Salem Aleikum bringt die Firma "Yenidze" seit reichlich 10 Jahren einen Spezialmarke heraus, deren Absatz von Jahr zu Jahr grösser geworden ist. Den ausgeziehnsten Ruf verdanken diese Cigaretten den sich stets gleichbleibenden Qualitäten, wie sie besser nicht geboten werden können. — Warum also teure ausländische Fabrikate rauchen, wenn das Inland bessere, bzw. ebensogute zu billigerem Preise bietet!

Die "Allgemeine Rundichau" ift in Berlin in der Berderichen Buchhandlung W 56, franzölische Strafe 33 a, im Abonnement und auch einzeln jeweils fofort nach Husgabe erhältlich.



Niederlage u. Probier-

stube

: Berlin:

Alexander-

strasse 43.

# Den hochw. Klerus Paramenten, fahnenusw. unter Zusicherung billigster u. reellster

empfiehlt sich bei Anschaffung von

Bedienung. Bei Barzahlung ange-messener Rabatt, im übrigen Zahlungs-Bedienung. erleichterung nach Möglichkeit.

Ahr-

Rotwein

Nur

eigenes Wachs-

tum.

# Max Altschäffl, München

= Karistrasse 52/li ==

Die Katholische Deutsche Studentenverbindung

gibt sich die Ehre, ihre werten Ehrenmitglieder, lieben Alten Herren, Cartell- und Bundesbrüder zu der am Freitag, den 8. Mai im Kneiplokal (Café "Lohengrin", Türkenstrasse) stattfindenden

# Semester-Antrittskneipe

ergebenst einzuladen.

A. v. Heldmann, iur. ×

Th. Adler. iur. XXX

Adresse der Verbindung:

Kath. Deutsche Studentenverbindung Aenania, München, Café Viktoria.

Verlagsanstalt vorm. G. 3. Manz in Regensburg.

Soeben erichien:

Von Dr. Chomas Specht,

Brofeffor ber Theologie am t. Lygeum ju Dillingen und b. geiftl Rat. Dit firchl. Drudgenehmigung. 2 Bande gr. 80.

Breis broid. 16 D., in hochelegantem Salbleder geb. 20 M.

Die Kritit hat das Wert als ein Ereignis dogmatischer Korrettieit bezeichnet und dem Buche eine glänzende Zukunft und weiteste Berbreitung vorausgesagt. Ein Hauptvorzug besteht darin, daß das Wett die Mitte hält zwiichen den kürzeren Kompendien und den großen Werten über Dogmatik von Heinrich-Gutberlet, Pohle uiw. Der tristallstare Fluß der Lehre, eine wahrhaft erquickende und dankenswerte dogmatische Korrektheit und Präzision zeichnen das einzigartige Lehrbuch aus.

Bu beziehen durch alle Muchhandlungen.

Weingrosshandlung

MÜNCHEN, Briennerstr. 6

# **Eine Bitte**

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfichlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Vorstand.

# an die verehrten Leser der "Allgemeinen Rundschau".

Harmoniums

Harmonium-Katalog verlangen. Harmoniums amerikanischen Saug-

systems mit wundervollem Orgelton schon von 78 Mark an (Harmoniumschule zum Selbstunterricht und 96 leichte Vortrags-stücke zu jedem Instrumente gratis. Teilzahlungen schon von 10 Mark monatlich an.

monatlich an. Bei Barzahlung Vorzugspreise. Nach Oesterreich-Ungarn besondere Vergünstigungen. Export nach allen Weltteilen.

Aloys Maier, Fulda Hoflieferant (gegründet 1846).

Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

für kirchliche Zwecke, Schul-zwecke oder fürs Haus e gefälligst meinen neuesten, mit Abbildungen reich illustrierten

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinleinen die armen Handweber im Riesengebirge. Landeshut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Verlangen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

# Schlesische Reinleinen u. Hausleinen, das Beste

zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Handund Taschentücher, Tischgedecke, weisse und bunte Bettbezüge, Flanell, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskleiderstoffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

# Brodkord & Drescher, Leinenhand- Landeshut Schlesien No. 43

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10.-, M. 10.80, M. 11.80 und M. 13.-, per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten. Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen, Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

Jedes Metermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrei.

# ONCOR

Cölnische Lebens-Versicherungs-Gesellschaft

Aktienkapital 30 Millionen Mark. =

Lebens-, Invaliditäts-, Aussteuer-, Renten-

Versicherung.

Höchste finanzielle Sicherheit.

Niedrige Kosten • Günstige Bedingungen

Vergünstigungsvertrag mit .. PAX" Priesterverein für das kath. Deutschland.

FELDAFING

Frühjahrs - Aufenthalt am Starnbergersee.

Prachtvoller Frühjahrs - Aufenthalt

# Elisabeth

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5. - aufwärts. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung. Bes.: G. Kraft.

sur- und Vasserheilanstalt Zad Thalkirchen-München. Sommer u. Binter viel bes. Groß. Kart. Mod. Cinrichtung. Auss. Broip. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Uiveleisen. (2 Aerzte.)

Garmisch-Vartenkirchen, Sotel und Venston Sonnenbicht (baber. Hoch-gebirge). Bind- und staubgeschützt. Großartigen Blick auf die Zugspitze und Umgebung. Schattiger Garten. Kahnsahrt. Eigene Badeanstalt. Baltons.

**Dr. Maherhausens Kur- und Wasserheilanstalt "Bavaria-Bad"** in Sals bei Bassau. Sydro-, Elettrotherapie, Bierzellenbad, Elettr. Lichttberapie. Bibrationsmass. Diätet. Behandl. Herrl. Lage. Billig. Preise.

Lochbrunners Sanatorium, München-Thalkirchen, Maria-Einsiedelstr. 12. Prosp. frei. Herz-u. Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron, Krankheiten.

Kgl, Stahl- u. Moorbad, Spezialbad f. Harnleidende. Brückenau Kgl. Kurhaus, Hôtel I. Ranges mit 9 Dependancen sämtl. i. Kurpark gel. Vorzügl. Verpfl., solide Preise.

Bergmanns Wasserheilanstalt Luftkurort

System Kneipp. Prospekte gratis Dr. Bergmann, fr. Badearzt in Wörishofen.

Physikalische Heilanstalt SALUS, München, Müllerstrasse 45.

Aerztl. geleitetes Ambulatorium, besonders für Herz-, Nerven- und Stoffwechselkranke. Lichtbäder, elektr. u. medizin. Bäder (u. a. Radium-Bäder gegen Gelenkrheumatismus, Ischias u. alte Katarrhe), Massage, Vibration. Aktive Elektro-Massage bei Darmträgheit, Schwächezuständen. Röntgenuntersuchung, Wechselstrom und Nauheimer Bäder bei Herzleiden. Uebungsbehandlung bei Gehstörungen. Inhalatorien. Keinerlei Arztzwang.

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtelgebirge) 520 m ü. d. M. —
Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbad. — Elektro-Hydrotherapie,
Gymnastik, Massage usw. — Hervorragende Erfolge bei Blutarmut, Herz- und
Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischias, Gicht, Rheumatismus usw. — Saison
ab 15. Mai. — Prospekt kostenlos.

Dr. med. Becker.

Dr. Wigger's

Kurheim

Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

Kgl. Bayer. Stahl- und Moorbad

Grosse Erfolge bei Blutleere, Bleichsucht, krankheiten.

Herzkrankheiten, Rheumatismus, Gicht und dgl. Prospekte gratis durch die Kgl. Bade-verwaltung.

# ineralbad Ditzenbach

(Württemberg).

Station der Nebenbahn Geislingen-Wiesensteig. Luftkurort, 509 m id. Meere, in prächtigster Lage mit altberühmter Heilquelle; seit Jahrhunderten erprobt bei Nerven-, Magen-, Darm- und Nierenleiden. Kur- und Badehäuser aufs modernste eingerichtet. Das ganze Jahr geöffnet. Park und Wald beim Haus. Lohnendste Ausfüge in hochromantischer Gegend. Verpflegung durch barmh. Schwestern. Billigste Preise. Man verlange Prospekt. Kur- und geöffnet.

**Bayerisches** Reisebureau Schenker & Co. München, Promenadeplat 16.

Katholisches Kasino A. V.

**Tünchen.** Barerstrasse 7.

Telephon 9300.

# Bad Brückenau - Hotel Füglein

: Altrenommiertes :

Haus

in schöner Lage am

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdenzimmer. - Hübscher

Garten.

Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens.

Restauration zu jeder Tageszeit. - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. - Das Haus ist das ganze = Jahr geöffnet. ==

Die Franziskanerbrüder auf St. Marienwörth empfehlen ihr'der Neuzeit entsprechend eingerichtetes

Kur- und Krankenhaus

(mit Dampfheizung, elektrischem Licht, Lift etc.) zur Aufnahme von Herren und Knaben. Gesunde Lage mit grossem Park. Vorzügliche Küche. Sämtliche Bäder im Hause. Täglich hl. Messe. Das ganze Jahr geöffnet. Prospekte gratis durch den Vorstand.

Dr. Euteneuer's Kuranstalt.

Aufnahme von Kranken und Erholungsbedürftigen Anst.-Leiter Dr. Kemper, Spez.-Arzt für innere Krankheiten. zeit -

kurort Hausena.d.Koer

in der Nähe der grossen Urfttalsperre. Im reizenden Fichtelgebirge gelegen. Strecke: Düren-Heimbach. 3 Min. von der Stat. vereinigt Hausen in sich alle Vorzüge landschaftlicher Schönheit. Der Gasthof, ehemaliges Herrenhaus, bietet jedem Fremden etwas Eigenartiges, Anheimelndes. Ein einziger Besuch genügt, um demselben ein gutes Andenken für immer zu sichern. Pens. M 4.—. Näh durch **J. M. Ley, Hausen-Blens**.

Die beste mediz. Seife zur Herstellung und Erhaltung eines rosigen, jugendfrischen Ausschens, einer weißen, sammetweichen Haut, eines reinen, blendendschönen Teint, sowle gegen Sommersprossen und alle Hautunreinigkeiten ist unbedingt nur die allein echte

Steckenpferd-Lilienmilch-Seife.

Beste Verpflegung, freundliche

Zimmer. Kapelle im Hause. Näheres durch die Oberin.

Mofkerei - Genoffenichaft Werlte Tiefert wöchentlich 40 bis 50 Btr. Butter allerseinster Qualität in 100 u. 50 Bfd.= Tonnen zu marktgemäßen Breisen. Erstlingssendungen per Nachnahme. Anfragen erbittet D. D.

Auto-Hektograph

Neueste Erfindung, 50—70 Abzüge produzierend. Unentbehrlich für Wirte und Geschäftsleute. Preis 5 Mk. Anweisung gratis. Nehme gerne retour, falls nicht gefällt.

Versandgeschäft "Germania, Witten a. d. R. I.

ie Leser werden freundlichst gebeten, bei allen Anfragen und Bestellungen, die sie auf Grund von Anzeigen in der "Allgemeinen Bund-schau" machen, sich stets auf die Wochenschrift zu beziehen.

Verkauf von Weinen in Flaschen und im Fass zu Originalpreisen der

Zentral-Verkaufsgesellschaft Deutscher Winzervereine G. m. b. H., Eltville a. Rh.

- Man verlange Preisliste. -

# Geheilt von Gicht, Gelenkreissen und Rheuma

burce

# Rheuma-Tabakolin, "Marke Elgol" D. R. W. No. 55,801

hergestellt durch Extraktion aus den Bestandteilen der Tabakpslanze, nur äußerliche Anwendung, absolut unschädlich, ohne jegliche Nebenwirkung auf Herz, Magen, Gehör 2c. Bon vielen Aerzten empfohlen. Hunderte der glänzendsten Anerkennungen.

Einer von den vielen, die burch dieses Mittel geheilt find, schreibt unter bem 31. Oftober 1906:

Rachdem ich im Monat April und Mai 1902 einen schweren, sast Sochen andauernden Gichtansall in den Ballen der großen Zehen an beiben Filhen überstanden hatte, tam mir Ihr Inserat, "Tabakolin" betreffend, in die Hände. Ich ließ mir sofort ein Bäcken kommen und setzte dasselbe nach Borschrift an.

Im November besselben Jahres wurde ich wieder von einem furchtbaren Gichtanfall heimgesucht, welcher sich nicht allein auf die Fußballen beschränkte, sondern sich auf die Mittelsukknochen sowie auf die Fuß- und Kniegelenke an beiden Beinen ausdehnte. 36 litt furchtbar. Un die in meinem Befit befindliche Migtur "Tabatolin" bachte ich nicht mehr. Alle vom Arzte gur Linderung der Schmerzen gegebenen Berordnungen - talte Umichläge, beiße Umichläge, falte Bafferguffe 2c. auf die tranten Stellen, Schwigen, Moorbader u. f. w. u. f. w. - halfen gar nichts. Salichlpulver hatte ich fo viele genommen, daß ich von deren Folgen fast bas ganze Gegör verloren hatte. Nach einem dreiwöchigen Leiben sind die Schmerzen eines Tages nachmittags derart furchtbar gewesen, daß ich den Tod als Erlösung begrüßt haben würde. In dieser Not fiel mir ploglich der Besit bes bon Ihnen bezogenen Mittels ein und ich veranlafte meine Frau, auf die tranten Gelenke mit "Tabakolin" getrantte Lappen zu legen. Diefelben wurden aufgelegt in dem Gedanken, daß es nicht ichlimmer, wie es war, werden tonne. Die Birkung war aber eine geradezu wunderhare. Nachdem die Kompressen, welche, damit die Feuchtigkeit länger anhält, mit Berbandstoff (Gummistoff) bebedt und bas ganze mit leichten Binden umwidelt waren, kaum 3 Minuten lagen, horten die Somerzen merklich auf. Ich wagte taum zu atmen, weil ich befürchtete, bag auch durch die leifeste Körperbewegung das Schmerzgefühl sich wieder verichlimmern tonne. Aber von Minute ju Minute wurde der Buftand beffer. Als meine im Rebenzimmer fich aufhaltenden Ungehörigen mein ihnen leider so gewohntes Stöhnen nicht mehr hörten, tamen bieselben gang erschreckt zu mir, in bem Glauben, ich sei plöhlich gestorben. Mein Zustand wurde nach einer Stunde derart, daß ich zu essen verlangte. Nach einer weiteren halben Stunde hörten die Schmerzen vollständig auf. Der Schlaf — seit 3 Wochen zum erstenmal — stellte fich ein, und ich verbrachte eine traumlofe Racht, ohne jede Fieberericheinung und ohne die fonft flets eingetretene übelriechende Schweißabsonderung. Rach drei Lagen konnte ich das Bett verlassen und ohne Schmerzen gehen. Die in ben Gelenten noch porhanden gewesene Schwäche war nach einigen Tagen ganglich verschwunden. Appetit und Schlaf blieben normal gefund.

Daß es sich nicht etwa um eine zufällige, von Ihrem Meditament unabhängige Besserung gehandelt hat, geht aus der Tatsache hervor, daß bei kleineren Rücksüllen eine Auflage eines mit "Tabatolin" getränkten Lappens genügte, um das lebel im Keime zu ersticken. Geschwalsk und Köte an den befallenen Gelenken verschwinden sofort und die Schmerzen hören auf. Diesen Beweis habe ich in mehreren Fällen. Beim Eintreten eines Ansales lege ich die dünne Rompresse auf, lege die gewöhnliche Fußbekleidung an und bekümmere mich nicht weiter um die Sache. Gelegentlich einer militärischen Lebung im vergangenen Jahre verspürte ich nachts gegen 3 lihr heftige Schmerzen im Ballen der großen Zehe des rechten Fußes. Ich legte auch auf die gerötete und schon etwas angeschwollene Stelle die Kompresse, schlieft ruhig weiter, zog früh 6 lihr die Reitstiefel an und war dis 10 lihr im Sattel, ohne auch nur mehr den geringsten Schwerz zu verspüren. Im letzen Monat, August, machte ich eine 14 tägige Fußwanderung durch den Schwarzwald. In St. Blasien übernachtend, trat auch gegen 4 lihr nachts ein kleiner Ansalte ein. Nach der gewohnten Behandlung stand ich um 6 lihr srüh auf und machte den Fußmarsch durch das Albtal nach Albrud — 29 Kilometer — ohne jedes Undehagen. Kurz, nach den von mir mit "Tabatolin" gemachten Wahrnehmungen und Ersahrungen hat das sonst so geschlichen sieden hat bisher nie versagt. Die Wirtungen des Meditamentes auf die

Haut sind auch angenehm. Nach turzem Ausliegen der Kompressen wird die Haut ganz weiß und weich und es stellt sich ein startes Juden ein. Nach meiner Ueberzeugung hat das "Tabatolin" — wenn die Ansicht der Nerzte, daß die gichtischen Schmerzen durch Ablagerung harmaurer Salze entstehen, richtig ist — die Wirtung, die Salze durch äußere Behandlung der Kranken Stellen zu lösen, weil sonst eine so schwerze und mit teinen unangenehmen Begleiterscheinungen verbundene Seilung gar nicht möglich wäre.

Die geschilberten Ersahrungen sind nicht allein von mir gemacht worden, sondern alle Versonen, welche auf meine Empfehlung "Tabakolin" angewandt haben, haben die gleich günstigen Birkungen empfunden. Alle früher von mir schon benutzten anderen Nittel hatten gar keinen Ersolg. (Herunter besanden sich auch die von Apotheker G.... in M..... in den Hande kommenden Villen. Bon diesen habe ich sitt mindestens Mt. 80. — verbraucht).

Ich freue mich, von diesen gunftigen Erfolgen Mitteilung machen zu tonnen.

is your execution that the cuter of

Hochachtung&voll

JENTSCH, Boftmeifter.

Rheuma-Tabakolin Marke "Elgol" in Originalfartons à M. 4.—. 2 Kartons franto. Broschüre von Dr. Einseldt gratis.

Gustav Laarmann, Fabrik pharm. Präparate, Berlin S. 59, Dieffenbachstr. 37.

Generale und Bersanddepot: Alstertor-Apotheke, Hamburg 90, Ferdinandstr. 79.

# Allgemeine Hundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

dr. Armin Kausen in München

16. Mai 1908



# Inhaltangabe:

Deutschlands fürsten in Wien. Von Cheferedakteur franz Eckardt.

5. Jahrgang Nr. 20

Das schöne fest in Wien. — Der Triumph Mulay hasids in Marokko. — Der vertagte Reichstag. (Weltrundschau.) Von frit Nienkemper.

Zur Inferioritätsfrage. Aphorismen zur Rostschen Broschüre von dr. Brüning (Trier).

Das Papstjubiläum in der deutschen Kolonie Roms. Von Dr. Paul Maria Baumgarten. Im frühling. Von losesine Moos.

Die ,vaterländischen' Arbeitervereine. Von Ernst von hartenfels.

Studententum und Parteipolitik. Von August Nuß.

"Sachverständige" in Unsittlichkeitsprozessen. ,Selbstherrlichkeit.' Von Anna de Crignis. Ein Beirat für die Theaterzensur in Münden. Von dr. Otto von Erlbach.

frühlingsfreud! von Seb. Wieser.

Englische Wohltätigkeit. Von Theodorich Schwabe. (vernard Shaw und das Almosen. — Der Mayor von London in Deutschland. — Das Deutsche hospital. — Einwanderung. — Arme Kinder.)

Knabengärtnerei. Don K. felluer.

Das tote Vögelein. Von frit Theissen.

Der Lenz. Eine Skizze von Maria freiin von Perfall.

Cerzett. Von P. Cimotheus Kranich, O. S. B. Bühnen, und Musikrundschau. Von L. G. Oberlaender.

finanz, und handels, Rundschau. Von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

# Rietzschels Auto-Clack.



Katalog Nr. 89 soeben fertig.

Selbsttätige Einstellung auf Unendlich; F. Spreizenanordnung, die jede Federung des Objektivbrettes ausschliesst. Doppelter Auszug, Hoch- und Tiefverstellung. Tropensicher.

A. Hch. Rietzschel G. m. b. H., Optische Fabrik,

Aktienkapital 180 Millionen Mark. Reserven ca. 52 Millionen Mark.

Telephon Nr. 4499, 4500. Promenadeplatz 6. Telegramm-Adresse Dresdbank

Scheck - Verkehr Führung provisionsfreier Scheck-Rechnungen; Zinsvergütung zur Zeit 31/2 %.

Entgegennahme von Bareinlagen

Verzinsung erfeigt
zur Zeit bei: mit 31/20 o
, 33/40/o
, 40/o
, 41/40/o
, 41/20/3

Verwaltung offener Depots unter gesetzlicher Haftung und mässigen Obliegenheiten gegen eine jährliche Gebühr von 30 Ptg. für je Mk. 1000.— Wert, mindestens Mk. 3.—.

Aufbewahrung geschlossener Depots
Vermietung von Stahlfächern (Safes) in dem nach
den neuesten Erfahrungen der Technik hergestellten feuer- und einbruchsicheren Tresor.

An- und Verkauf von Wertpapieren
und Vermittlung von Börsenaufträgen an allen Börsenplätzen.
Konto-Korrent-Verkehr Eröffnung laufender Rechnungen,
eventuell mit Kreditgewährung.

Einlösung von Coupons, Dividendenscheinen und verlosten Wertpapieren.

An- und Verkauf von Wechseln und Schecks auf das In- und Ausland.

Ausstellung von Kreditbriefen auf alle namhaften Plätze der Welt.

Nähere Aufschlüsse werden auf Verlangen gerne erteilt. Auch sind die Bedingungen für den Geschäftsverkehr mit der Bank an deren Schaltern erhältlich — oder werden auf Wunsch zugesandt.

# Werkstätte für kirchliche Kunst

Gold. Medaille Josef Stärk, Nürnberg

empfiehlt sich zur Ausführung von Kirchenausstattungen, Renovationen auf dem Gebiete der Bildhauerei in Holz und allen Steinarten u. Marmor, ST.ST.ST.ST.ST.ST.ST. Malerei und Architektur. Sossososososososos

# Die

Buch u. Kunstdruckerei der Verlags. anstaltvorm. 6.1. Manz · München

> übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Art / Differ, tationen / festschriften und Diplomen und hält sich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

# J. B. Fensterer, München, Perusastr. Kgl. bayer. Hoflieferant K. k. österreich. Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

# Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken u. französischen Genres

Laumanns

Myrtenblüten

von Dechant Dr. Tappehorn. Beites Gebetbuch für die Braut und Gattin. 100 000 be verfauft!

### Vom Traualtar durchs Leben

von P. J. Drober. Gebetbuch f. b. Gatten u. Uater. Mit Belehrungen. Beide in den verschiedenft. einf. u. ff. Ginbanden g jed. Preife erhaltl. =

### Bestes Fausbuch: Das Glück im Heim

von Sauptlehrer Subert Schme Reich illustriert. Fein geb. 5 Mt. = Alle 3 Bücher fircht. approbiert. = Ausführt. Prospette gratis erhältl. Borrätig in allen Buchhandlungen zc.

Verlag A. Laumann, Dülmen.

Keine Nachnahme! Erst prüfen! Orangenblüten-

Begeist. Lob von Honigkennern! 10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u. frei ins Haus. Lieferzeit 6 Tage. Kusche & Martin, Malaga

# :: Bienenhonig ::

garantiert rein
10 Pfd. Postkolli . 7,75 Mk.
Postkose . 4,00 Mk. 5 Pfd. Postdose . 4,00 Mk. per Nachnahme. Versandgeschäft "Germania", Witten a. d.R. I.

# Monstranzen etc. liefert bestens

Franz Wüsten Kgl. Sächs. Hoflieferant Cöln a Rh. Hunnenrücken 28.



schreiben. Diskreter

Königl. Stern-Apotheke, Cassel.

### Prima Bierfilze!

Unübertroffen an Güte und Dauer-- haftigkeit. -

Format und opro Dutzend 90 Pfg., bei gr. Abnahme billiger. Nur zu erhalten vom Versandgeschäft GERMANIA, Witten a. d. Ruhr, Gerichtstr. Nr.4

für den Hausgebrauch gegen Rheumatismus, Influenza etc. Zusammenlegbar. Prosp. gratis — von P. Bohm. Berlin 433, Friedrichstrasse 207.

# Braten ohne Fleisch.

Das Bratbüchlein von Fran L. Rehse enthält über 180 köstl. Brat-speisen, Suppen und Tunken ohne Fleisch und sollte in keiner Küche fehlen. Preis 70 Pfg., gob. & 1.—. Kompottbuch 35 Pfg. Handelslehrer Rehse, Hannover 25.

### Wirkliche Goldgrube

ist gefunden. Wer an deren Aufschluß bei großer Gewinnaussicht mit gering. Rijsto (von 10 M. an) sich zu beteiligen gedentt, verlange Räberes. Gefällige Anfragen zu richten an Gg. Döllner, Westheim bei Paßfurt (Bayern).

# Butter

Molkerei - Genoffenfchaft Berlie liefert wöchentlich 40 bis 50 8tr. Butter allerfeinster Qualität in 100 u. 50 Kid. Tonnen zu marltgemäßen Preisen Erstlingssendungen per Nachnahme Anfragen erbittet D. D.

Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

# Herders honver Lexikon



Dritte Auflage · Acht Bande · M 100. - · Kr 120. -

Reid illustriert burd, Textabbilbungen, viele (zum Teil 1

Neue Arteile

*799* 

F. Nienkemper in seinen "Unpolitischen Zeitläusen" vom 12. Dezember 1907: "... Was die ersten Bände versprachen, haben die letzten nicht bloß gehalten, sondern noch übertroffen. Es ist in der Tat ein geschichtliches Ereignis, daß aus dem katholischen Bolksteil Deutschlands ein Wert hervorgegangen ist, das von den Fachmännern als ein bahnbrechender Fortschritt auf dem Gebiete der Lexikographie, als das Ideal eines modernen Konversationslexikons anerkannt wird."

Der Katholische Frauenbund, Köln 1908, Mr. 5: ".... Auch die gebildete oder Bildung suchende Frau hat in Herders Lexison einen willsommenen, stets bereiten Katgeber, und es ist mit Freuden zu begrüßen, daß auch der modernen Frauenbewegung und den damit zusammenhängenden Fragen und Problemen in dem Lexison ein so weitgehendes Interesse gewidmet ist..."

Allgemeine Rundschau, München 1907, Nr. 52: ,.... ber Stolz bes tatholischen Deutschlands bei Beginn des 20. Jahrhunderts, ein Markstein auf dem Feld der enzyklopädischen Literatur überhaupt."

Dr J. Popps "Literarischer Ratgeber", München 1907: "Es ist, wie bekannt, eine wissenschaftlich hervorragende, sachlich außerorbentlich knappe Orientierung, von durchaus katholischem Geiste getragen. Die monumentale Schöpfung kann sich trot ihres geringeren Umfangs würdig den großen akatholischen Leistungen an die Seite stellen. Unsere Aufgabe wird es sein, das unentbehrliche Werk immer mehr zu verbreiten und ihm damit zu neuen Auslagen zu verhelsen. Die Ausstatung ist eine erstaunlich reiche und höchst eratte."

HERDERS LEXIKON neueste Auflage 8Bände å 12.50 % nur 3 Mark 8Bände å 12.50 % mur 3 Mark monatlich. Zahlungsbeginn erst nach Empfang. Regal 12 % mehr. Sofort portofreie Zusendung des ganzen Werkes durch F. Gogecher's Buchh. Vreden i. W. Spezialvertriebsstelle von Herders Konversationslexikon.



# Fahnen- u. Velumshalter.

Meine mit dem D. R.-P. versehenen Fahnen- u. Velumshalter sind schön u.praktisch. Vorzüge: Schonung der Fahnen, selbst bei Sturm u. Wetter. Leichtes Tragen, dabei ein prächt. Schmuck. Beim Vorstell-Velumshalter wird durch eine besondere Vorrichtung jede Bewegung des Velums unmöglich gemacht. Halter werden im Renaissance-Stil, romanischer und gotischer Form, in Messing, vernickelt, versilbert u. vergoldet geliefert.

Muster und Preisliste stehen zu Diensten.

H. Blomenkemper, Fabrikation Fahnen-Werne (Bez. Münster).



reifes, reines Geficht, rofiges, jugenbfrifches Andfeben, weiße, reibe Saut und ichoner Teint. Alles bies erzeugt bie echte

Ckenpferd = Lilienmilch = Seife ramann & Co., Radebenl. à Stud 50 Bf. überall zu haben.

in den 4 Hauptsprachen. Adalhertstr. 46/l. München.

**Eine Bitte** 

an die verehrten Leser der "Allgemeinen Rundschau".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinielnen die armen Handweber im Riesengebirge. Landeshut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Verlangen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

Schlesische Reinleinen u. Hausleinen, das Beste zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Handund Taschentücher, Tischgedecke, weisse und bunte Bettbezüge, Flaneil, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskleiderstoffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

Brodkord & Drescher, Leinenhand- Laudeshnt No. 48

Schleslaches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10.—, M. 10.80, M. 11.80 und M. 13.—, per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten. Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen,

Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

Jedes Metermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrei.

# eise-Cheviot

Eleganter Unzugstoff unzerreißbar, reine Schafwolle, 140 cm breit, 3 Meter kosten 12 Mark, franko. Direkter Derfand nur guter Stoffnenheiten zu Anzägen, Paletots, Hofen sehr billig. Muster frei. — Wilhelm Boetzkos in Düron 81 bei Aachen.

# Büro "Hansa" Arheiten in Maschinenschrift wissenschaftlicher Art,

Erholungsbedürftig. Student

Kindergartnerin I. Klaffe wird von jeht bis 1. Ottober zu einem fiebenjährigen Anaben

gefucht
um demjelben einige Stunden am Tage
den ersten Unterricht zu erteilen. Gewährt wird freie Station u. Familienanigluß. Dijerten an Fabritbefiser
Balter John, Billa Baldens
fels, Luftlurort Tambach,
Derzogtum Gotha.

Rotwein Alphons Marxer, Zabern 1. Els.





# Ausstellung München 1908.

# Eröffnung:

Sonnabend, den 16. Mai, mittags 12 Uhr.



# München K. Glaspalast

Münchener Jahresausstellung 1908

verbunden mit einer

# Jubiläumsausstellung der Allgemeinen Deutschen Runstgenossenschaft

1. Juni bis Ende Oktober.

Täglich geöffnet.

Die Münchener Künstler-Genossenschaft.

Das seelen- u. gemütvollste aller Hausinstrumente:

Harmoniums m. wunder gelton. Katalog gratis. Aloys Maier, Hoflieferant, Fulda. Illustr. Prospekte auch über den neuen, Harmonista" Spielapparat mit dem jedermann ohne Notenkennt-nisse solori 4stimmig harmonium spielen kann.

"Complimentsb. d. feineren Lebensart, Anstands u. guten Sitte. Nach den neuesten Anstandsregeln bearbeitet. Gibt Auskunft über alle Fragen im Umgang und gesellschaftlichen Verkehr. Mk. 2.— gbd.

J. HALLMEIER, Schondorf a. Ammersee 58.

Soeben erscheint die seit langem erwartete Schrift

# Indexbewegung und Kulturgesellschaft.

Eine historische Darstellung auf Grund der Akten herausgegeben

Assessor Dr. A. ten Hompel, Justizrat H. Fiellrath, Prof. Dr. J. Plassmann, zu Münster in Westfalen. Preis M. 3.-

Die Schrift knüpft an an die mit dem Namen Hermann Schells zusammenhängende, von Münster ausgegangene Bittschrift wegen Aenderung der Indexgesetzgebung und bewegt sich in ruhiger objektiver Darstellung unter dem Leitspruch: "Sentire cum ecclesia" auf einer Mittellinie, welche die Extreme von rechts und links meidet. Im ersten Teil legen die Verfasser ihr Unternehmen aktenmässig dar und bieten Gelegenheit zu objektiver Prüfung der Ereignisse und Kritiken, welche nunmehr seit fast Jahresfrist die innerkirchliche Lage mit beeinflusst haben. Im 2. Teil wird die Gründung einer Gesellschaft für Christliche Kultur befürwortet und zum ersten Male der bis ins einzelne ausgearbeitete und sorgsam auf der Gegenwartslage des Katholizismus gegründete Satzungsentwurf der Kulturgesellschaft vorgelegt. Somit gipfelt die Schrift in einer positiven Weiterarbeit. Gestützt auf ein ausserordentlich reiches und zum Teil unveröffentlichtes Material erhebt sie sich zu einer gründlichen und historisch vollwertigen Darstellung der Gesamtlage des deutschen Katholizismus und der geistigen Strömungen innerhalb desselben.

Verlag CARL GEORGI in Bonn.

### Sanitätsrat Poröse Unterkleidung Dr. Kober'sche

gestricktes, poröses Baumwollgewebe, erhält die Haut trocken, schützt vor Erkältung, vermindert daher Husten und Rheumatismus und ist zu jeder Jahreszeit höchst angenehm zu tragen. Grosse Haltbarkeit. Guter und billiger Ersatz aller wollenen Hemden. Preis nur 2.50 Mk., in dichterer Strickart 3.— Mk. Unterbeinkleider 2.40 Mk. Unterjacken 1.80 Mk. Bei Bestellungen: Halsweite bei Männerhemden, gewünschte Länge bei Frauenhemden, Leibumfang und Länge bei Hosen. Atteste und Muster gratis.

Mathilde Scholz, Regensburg B. 411/2.

Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Anfertigung von sämtlichen Kleidungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Leo-Krägen. Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Lieferant des Georgianums.

# Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a. d. Ahr

Niederlage u. Probierstube

: Berlin: Alexanderstrasse 43.



Ahr-Rotwein Nur

eigenes Wachs-

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine rein-gehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums, Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen. Der Vorstand.

Weingrosshandlung MÜNEHEN, Briennerstr. 6

8. 5. 58. Bet Suften b. Ertält. ift Sonner Kraftzuder von Mag weitberühmt und in Geschäften durch Blotate fenntlich in Blatten zum auflöfen a 30 und 15 Bf. fäuft., auch direft d. Bonner Kraftzuderf. 3. G. Maaß in Bonn zu bez.

Sanatorium Bad Zwischenahn. bei Oldbg. i. G.,

Assistenzarzt

gesucht. 150 Mk. pro Monat und freie Station. Dr. Niemöller.

Für eine klösterliche Anstalt in Schlesien Erholungsheim für kranke Schwestern wird ein katholischer

Hausgeistlicher

gesucht. Näheres durch
Pfarrer Dr. Paschke, Wahren,
bet Dyhernfurth.

Jeder, der seine freie Zeit ausnützen
einträgliche Beschäftigung.
Fritz Oderich, Hamburg 3,

Bezugspreis: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon. # 1.60, 1 Mon. # 0.80) bei der Poft (Bayer. Poftverzeichnis Ar. 18, åferr. Zeit.. Drz. Mr. 101a), i. Buchhandelu. b. Derlag. Orobenummern foftenfrei durch ben Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Hrmin Kaufen. Cattenbachitrate 12. Celephon 3860. ===

# Allgemeine Rundschau

Inferate: 50 & die 4mal gesp. Kolonelzeile; b. Wiederholung, Babatt. Reklamen doppelter Oreis. - Beilagen nach Uebereinfunft. Nachdruck von Hrtikein, feuilletone und Sedichten aus der "Hilg. Rundichau" nur mit Benehmigung des Verlage geftattet.

Huslieferung in Leipzig

burch Carl fr. flelicher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

**№** 20.

München, 16. Mai 1908.

V. Jahrgang.

# Deutschlands fürsten in Wien.

Chefredatteur frang Edardt in Salzburg.

Im Spiegelsaale des kaiserlichen Schlosses zu Schönbrunn war am 7. Mai das neue Deutsche Reich durch seine Fürsten erschienen, um dem ehrwürdigen Reftor der europäischen Herrscher zu huldigen. Der König von Preußen führte als Deutscher Kaiser für seine fürstlichen Bundesgenossen das Wort: "Weit hinaus über die Grenzen der Habsburgermonarchie beugt sich die Welt in Verehrung und Bewunderung vor der ehrwürdigen Gestalt Eurer Majestät."

Den Blick zurück in die Geschichte des beutschen Bolkes! Desterreich und sein aus der deutschen Schweiz stammendes Herrscherhaus haben viel gewirft und viel gelitten für das Abendland und besonders für die Deutschen. Mit welch furchtbaren Opsern schlug Desterreich den Ansturm der Muselmanen zurück und rettete so die westeuropäische Kultur! Desterreich und ein habsburgerpring zeigten dem verzweifelnden Europa, daß der für unbesiegbar gehaltene korsische Eroberer auch in offener Feldschlacht überwunden werden könne, und von Desterreich aus begann der siegreiche Befreiungstamps, welcher von den deutschen Landen die napoleonische Schmach tilgte.

Raifer Franz legte die beutsche Raiferwürde nieder, welche 400 Jahre dem Hause Habsburg zugestanden. Der Wiener Kongreß mit bem Deutschen Bund stellte zwar ben Ginfluß Desterreichs auf die Geschicke des deutschen Bolkes wieder her, und Wien mit seiner glanzvollen Vergangenheit und seiner uralten Kultur war wieder der Mittelpunkt der Deutschen, aber die innere Zerrissen-heit konnte nicht beseitigt werden. Je mehr Desterreich sich selbst zu einem besestigten, abgerundeten Staatswesen entwickelte, desto tiefer wurde die Kluft, welche sich zwischen ihm und der preußischen Großmacht auftat, und als es 1866 zum Bruderkriege kam, wurde Desterreich mit der "Stoß ins Herz"Politik des "Blutund Eisen".Mannes das Verbleiben im Deutschen Bunde unmöglich gemacht. Und wenn ein österreichischer Staatsmann damals geglaubt haben sollte, es werde noch einmal die Führung der Deutschen an die Habsburger wieder übergehen, so machte die Raiferproklamierung in Berfailles diefem schönen Bahne ein Ende für immer.

Es ist undenkbar, daß Kaiser Franz Josef dieser geschicht. lichen Tatsachen sich nicht erinnert haben sollte, als ihm ber Besuch des Kaisers des neuen Deutschen Reiches und dessen souveräner Bundesgenossen angekündigt wurde. Und ein Herrscher von dem echten ritterlichen Menschheitsadel, wie er unserem viel und schwer geprüften Jubelkaiser eigen ift, kann die Selbstüberwindung so weit treiben, daß er all die bitteren Kränkungen beiseite läßt, welche ihm die politische Entwicklung Europas in den sechzig Jahren seiner Regierung zugefügt hat. Man geht wohl nicht sehl mit der Annahme, daß der Deutsche Kaiser, als er die Kursten des Reiches einlud, mit ihm Desterreichs Kaiser zu huldigen, dem Bedürfnisse seiner ehrlich-offenen ritterlichen Ge-fumung folgte, den weltgeschichtlichen Kämpfen zwischen Hohenzollern und Habsburgern einen versöhnenden Abschluß zu geben,

der an Erhabenheit und Herzlichteit einzig dasteht. Aus den einstigen Gegnern sind treueste Bundesgenossen geworden. Kaiser Wilhelm sagte es: "Drei Generationen deutscher Fürsten haben sich heute um Eure Majestät versammelt . . . und

find, die treuen Freunde und Berbund eten Eurer Majestät, hierher geeilt, um Zeugnis abzulegen von den herzlichen Gefühlen inniger Freundschaft und Anhänglichkeit, die uns für Eure Majestät beseelen, und bewegten Herzens bringen wir unsere Hulbigung dar dem edlen Herrscher, dem treuen Bundesgenossen, dem mächtigen Hort des Friedens, auf dessem Hampt wir den reichsten Segen Gottes herabslehen."

Und die Erwiderung des greifen Trägers der Habsburgerfrone ift für diesen so charatteristisch, daß fie in ihren wichtigften Sähen hier festgehalten werden muß, sie ist gewissermaßen ein Programm: "... Dieser Beweis Ihrer mir so überaus teuren Freundschaft... wird zu den kostbarkten Erinnerungen meines Lebens gehören... Ich darf in diesem, mich in hohem Maße beglückenden Alte herzlichster Zuneigung wohl die feierliche Kundgebung des monarchischen Prinzips erblicken, dem Deutschland seine Macht und seine Größe verdankt. Auch Defterreich-Ungarns Kraft liegt in diesem Prinzipe, und in der Treue und der unwandelbaren Liebe meiner Böller habe ich stets neue Zuversicht geschöpft, um den mir obliegenden schweren Pflichten gerecht zu werben. Die Tatsache, daß es mir heute vergönnt ist, eine so große Anzahl deutscher Fürsten um mich versammelt zu sehen, ist auch die ausdruckvollste Bestätigung des zwischen uns seit beinahe dreißig Jahren bestehenden en gen und unerschütterlichen Bundesverhältnisses. Dieser Tag bestärkt mich in ber frohen Erwartung, daß bieses nur friedliche Ziele versolgende Bündnis den gleichen Bestrebungen der anderen Mächte wirksam zur Seite stehen und seine Ausgabe bis in die fernste Zukunft voll erfüllen wird." So verkündet nach den reichen Lebens- und Regentenersah-

rungen einer sechzigiährigen Raiserzeit der Herrscher des mitteleuropäischen Doppelreiches: Desterreich-Ungarn und bas Deutsche Reich garantieren ber Belt ben Frieden in Europa, und biefe beiden Staatswefen werden ftart bleiben, folange das monarchische Prinzip in ihnen herrscht — eine Kundgebung, wie sie imposanter, gewichtiger und erfreulicher kaum noch gedacht werden kann.

Raiser Franz Josef I. hat sich stets als deutscher Fürst gefühlt, wenn er auch mit gleicher Liebe und gleicher Fürsorge der anderen Nationalitäten seines weiten Reiches fich annimmt. Die Deutschen sind auch heute noch der Kitt, welcher die Habsburgermonarchie zusammenhält, und wenn es unter den Deutschen auch Politiker gibt, welche meinen, diefes alte Reich gehe in Trümmer, weil sie es so haben möchten, so beweist boch wohl auch ihnen der Fürstenbesuch zu Schönbrunn, daß Desterreich trot Sturm und Wetter im Innern eine seftgefügte Macht geblieben ift, mit welcher die mächtigsten Staaten rechnen muffen. Einem zerbröckelnden, dem Untergange geweihten Staate hatten die Fürsten des Deutschen Reiches nicht solch hohe Ehre erwiesen, als welche die Huldigung am 7. Mai 1908 von allen Völkern bes

Habsburger Reiches empfunden und gewürdigt wird. Aller Welt wurde an diesem denkwürdigen Donnerstage kundgemacht: Das Kriegsbeil ist endgültig und für immer begraben, das Bündnis zwischen Habsburg-Desterreich und Hohen-zollern-Deutsches Reich ist aufs neue besiegelt und der Weltfriede von den mitteleuropäischen Kaiserreichen garantiert, so weit letteres in ihrer Macht liegt. Mit hoher Befriedigung werden die Bölker Defterreichs und Deutschlands diese mächtige Kundgebing hören und die Deutschen hüben und drüben werden sich hier aufs herzlichste freuen.

# Weltrundschau.

frit Nientemper, Berlin.

Das icone Feft in Wien.

Auch dem geschicktesten und ersahrensten Festdenker und leiter gelingt nicht immer die tadellose Durchsührung seiner Idee. Hier oder da will es mit den Formen nicht recht klappen, und namentlich wird durch ein Uebermaß leicht die Wirkung beeinträchtigt. Auch wegen der Huldigungssahrt der deutschen Herscher zum diamantenen Kaiserjubiläum in Wien wurde von manchen Freunden einige Besorgnis in dieser hinsicht gehegt, während die Feinde Deutschlands die Hosffnung verrieten, daß auch für diese sessiliche Demonstration das Wort gelten möchte: Allzu scharf macht schartig. Aber nach dem Wiener Fürstentage vom 7. Mai kann auch der sonst hurrascheue Chronist mit Behagen sessilien, daß die Veranstaltung in Wien in der voll-

tommenften Beife gelungen ift.

Der Dreibund kam zu seinem Recht, indem der König von Italien in einem Gratulationstelegramm an Kaiser Franz Josef sich der Beglückwünschung durch den Kaiser Bilhelm assoziierte. Es zeugt von richtigem Takt, daß man sich auf diesen Austausch zweier herzlicher Depeschen beschränkte, um der deutsch-öfterreichischen Intimität an diesem Tage ihr Sonderrecht zu lassen. Die Bezeichnung "großdeutsches Fest" finden wir gerade in der Presse jener alldeutschen Heißsporne, die hüben und drüben mit dem gefährlichen Gedanken der Annektierung der beutschen Provinzen Desterreichs gespielt haben. Diese Leute, die sonst mit dem Namen Bismards zu trebsen suchen, wollten hier in einem wefentlichen Puntte den Meister forrigieren. Bismards Politik konnte man "kleindeutsch" nennen, solange fie auf die "reinliche Scheidung" hinausging. Aber der eiserne Ranzler nahm rechtzeitig aus dem anscheinend unterlegenen großbeutschen Programm den Kernpunkt in seine Aktion auf, indem er aus den Ruinen des alten deutschen "Bundes" das Bündnis mit Oesterreich hervorwachsen ließ, ein Bündnis, das die von ben früheren Großdeutschen ersehnte Konzentration der deutschen Dynastien und ihrer Bölker in einer neuen Form verwirklichte. Die Form hat sich bisher — nahezu ein Menschenalter voll scharser Proben hindurch — gut bewährt. Die Huldigungssahrt des Deutschen Raisers und einer Reihe ber Bundesfürsten nach Wien hat in der schönsten und durchschlagendften Beise gezeigt, daß der Bündnisgedante, zu dem Bismard in der wohlberechneten und zähe verteidigten Mäßigung nach Königgrät den Keim legte, und dem er 1879 in schwerem Kampfe die förmliche Anertennung erzwang, noch heute in voller Blüte steht. Von seiten ber hohen Gratulanten wurde in richtigem Gefühl das Bundnis nicht in den Vordergrund gestellt, sondern vielmehr die Person des laiserlichen Jubilars. Kaiser Franz Josef aber bewies sich ebenso als Meister des Tattes und der politischen Weisheit, indem er die Innigkeit und die Unerschütterlichkeit des deutsch-öfterreichischen Bundnisses in seinen Dankesreden besonders traftig betonte. Die wirksamste Wendung war die vom wahren "Herzensbedürfnis". Das foll eben der Borzug des deutsch-österreichischen Berhältnisses sein, daß es nicht bloß von der verstandesmäßig abgewogenen Zwedmäßigkeit, sondern von dem geschichtlich und kulturell begründeten Herzenstrieb der Herrscher und der Bölker gehalten wird. Ob die Gesühlsschonung überall gewahrt worden ift, 3. B. auch in dem neudeutschen Hatatismus, mag heute pro praeterito unerortert bleiben, wenn nur die Nuganwendung nicht verloren geht. Die Gigenart der deutsch-österreichischen Beziehungen rechtfertigt die Bezeichnung als Familienfest. Auch für die große Mehrheit der Bürger auf beiden Seiten war es ein solches. Ein Familiensest im engeren Sinne war die Zusammentunft der Oberhäupter der größeren und kleineren Staaten, die vom alten Deutschen Reich her eine große Gemeinschaft bilden. Infofern mar es ein glüdlicher Gedante unferes Raifers, Die beutschen Bundesfürsten gur Teilnahme einzuladen, und es muß besonders betont werden, daß die hämische Andeutung in der feindseligen Breffe, die Bundesfürsten murden dort als "Basallen" eine weniger icone Rolle fpielen, gang grundlich gufchanden gemacht worden ist. In der ungezwungensten Beise wurde in Rede und Gegenrede sowie in allen Aeußerlichkeiten der Würde der Fürsten vollauf Rechnung getragen, so daß ein wirklich familiares Berhaltnis ungetrübt zur Erscheinung gelangte. Raifer Frang Jojef benütte mit Recht und Geschict die Gelegenheit, um dem monarchischen Prinzip einen feierlichen Ausdruck zu

geben. Der Hinweis auf die Dynastie als Hort der Einheit, der Sicherheit und der Wohlfahrt des Staatswesens hat natürlich für die habsburgische Monarchie in ihrer schwierigen Zusammensehung eine ganz besondere Bedeutung. Namentlich in einer Zeit, wo die magyarischen Sonderbestrebungen sogar auf das Jubelsest des greisen Herrschers einen gewissen Schatten wersen.

Bunschen wir dem Kaifer Franz Josef noch einen langen Lebensabend in Gesundheit und Geisteskraft, damit er seine vielerprobte Kunst des Ausgleichens und Sammelns auch an den neueren Schwierigkeiten bewähren kann. Das schöne Fest deutschöfterreichischer Solidarität sei ein Omen für Jahrhunderte!

Der Triumph Mulay Hafids in Marotto.

Nur mit Vorbehalt darf man Alt nehmen von den neuesten Nachrichten aus Marolto, wonach die große Mahallah, die Abdul Asis mit französischem Gelde für seinen Zug nach Fez in Gang gebracht hatte, zu seinem brüderlichen Gegner Musan Hafid übergegangen ist, und bessen Einzug in Fez unmittelbar bevorsteht. Zufällig kam die Nachricht von der entscheidenden Wendung gerade am Montag nach Berlin, als die Abgesandten Musah Hasids zu dem inossiziellen Empfang bei einem Legationsratsich anschieden. Es war vielleicht kein bloßer Zusall, daß der Empfang um einen Tag verschoben wurde mit der Begründung, ein nachträglich eingereichtes Schriftstüd in arabischer Sprache müsse vollenetschen Senals der der Dolmetscherei kann schnell oder auch langsam betrieben werden, je nach Bedars. Freilich ist es gut, wenn die Regierung vor dem Empfange schon weiß, ob sie es mit einem Abenteurer des Tages oder mit dem künstigen Sultan von Marolsd zu tun hat. Wenn Mulay Hasid wirklicher Herr im Lande wird und die deutsche Regierung sein Vertrauen hat, so läßt sich vielleicht noch manches wieder gut machen, was nach Ausweis des Weißbuches bisher versäumt war.

Der bertagte Reichstag.

Man braucht ihm keinen Nachruf zu widmen. Sogar die Blockpresse bringt es nicht sertig, für die Leistungen dieser Blocktagung Begeisterung zu erweden. Eine Masse von Gesetzeutwürsen wurde schließlich in einem wahren Automobiltempo erledigt; aber diese Nummern waren nicht imposant und die summarische Berabschiedung erst recht nicht. Die Signatur der Tagung bleibt das Bereinsgesetz mit seinem Sprachenparagraphen, das die Umwandlung des Freisinns in eine unbegrenzt dienstwillige Regie-

rungspartei besiegelte.

Bas der Sprachenparagraph zu bedeuten hat, wird uns nochmals recht klar gemacht durch die preußischen Ausführungsbestimmungen. Für alle anderen Minderheitssprachen,
— für die litauische, masurische, wendische, französische, ja sogar für die vor kurzem noch heftig befehdete banische Sprache werden weitgehende Ausnahmen von der Regel des Sprachen paragraphen zugelaffen, nur gegen die Polen wird die ganze Schärfe bes neuen Gesetzes angewandt. Ein beutlicher Beweis, daß all das Gerede von technischen Schwierigkeiten wegen ber Ueberwachung nur Vorwand war und ein nacktes Aus. nahmegefeß bes Halatismus vorliegt. Die preußische Regierung scheint das die Bolen auch recht fraftig fühlen laffen zu wollen. Die Bolen laffen fich aber nicht einschücktern. Der "realpolitische" Erfolg der hakatistischen Politik ist vorläufig, daß die Bolen wieder an die Seite des Zentrums gedrängt find, dem fie bei früheren Bahlen mit mehr Eifer als Klugheit in die Flanke fielen. Jetzt haben wir ein regelrechtes Abkommen für die Landtagswahlen zwischen Zentrum und Polen, was für die Abwehr der liberal-fultur kämpferischen Machtprobe in Preußen von großem Wert ift. Nebenbei zeigen die Ausführungsbestimmungen, daß die freifinnige Errungenschaft" des Erfațes der besonderen Anzeige einer Berammlung durch die öffentliche Bekanntmachung gar nichts wert ift. Die preußische Berwaltung will diese Bestimmung benützen, um den regierungsfreundlichen Blättern Inserate zuzuwenden; denn nur die auserforenen "Amtsverfündiger" follen eine wirksame Befanntmachung vermitteln können.

In den letten Aufwasch-Sitzungen des Reichstags hat hier und da die Blodmehrheit versagt. Man darf aber die Seitensprünge in Einzelheiten nicht schon als Borzeichen des Zersalls buchen. Am interessantesten ist der Sieg des Talers gegen den Einspruch der Regierung. Aber da zeigte sich die Widerstandstraft der Rechten im Verein mit den alten wirtschaftspolitischen Freunden. Die Konservativen haben sich mehr Selbständigleit bewahrt als die Freisinnigen, die tatsächlich "alles schlucken". Vermutlich auch die Steuergesetze im Herbst.



# Zur Inferioritätsfrage.

Uphorismen zur Rostschen Broschure von Dr. Bruning, Crier.

For einigen Bochen erschien bei Bachem unter dem Titel "Die Katholiken im Kultur und Birtschaftsleben der Gegenwart" eine Broschüre, deren Besprechung eine größere Anzahl bewerkenswerter Aufsähe hervorgerusen hat, welche zum Teil über den Inhalt des Buches reserierten, zum Teil auch kritische Betrachtungen drachten. Der Verfasser legt nun in seinem Borwort Bert darauf, "junächst zuverlässiges Tatsachen-material zu liefern". Bu diesem Zwede hatte er meines Erachtens mehr bringen muffen, als er gebracht hat. Wenn auch die amtlichen Quellen in mancher Beziehung spärlich fließen; aus vielem Etwas wird stets ein Biel und wer suchet, ber wird auch finden. So sagt Dr. Rost z. B. auf S. 60: "Bon einschneidender Bebeutung für unser Problem ist ferner die Geistlichkeit beider Konsessionen nach zwei Seiten hin . . . . Um ein Bild der Bollswirtschaft zu gebrauchen, tann man fagen, das protestantische Bfarrhaus ist ein starter Produzent für gebildete Berufe, das tatholische ein starter Konsument." Irgend einen ziffermäßigen Beleg für diesen zweisellos richtigen Satz bringt der Versasser an dieser Stelle nicht. Und doch ist so manches Material da, das hätte beigebracht werden können. Nehmen wir zunächst das evangelische Pfarrhaus. Rach Cron "Glaubensbetenntnis und höheres Studium" lieferten die badischen Protestanten den Hochjculen des Großherzogtums in einem Zeitraum von zirka 25 Jahren (1869—1893) 2728 Studenten. Von diesen stammten aus dem evangelischen Pfarrhause 236; 190 von ihnen gingen zur Universität, 46 zur technischen Hochschule. Bon den 190 midmeten sich 75 dem Studium der Theologie, der Rest bon 115 ging zu Laienfächern über, welche also im ganzen 161 Studenten aus dem Pfarrhause erhielten. Bon der Gesamtzahl der protestantischen Studierenden hatten also zirka 8,6% protestantische Geistliche zu Bätern. — Nach einer bei Rost selbst (S. 43) mitgeteilten Tabelle studierten im Jahre 1898 an deutschen Universitäten 435 elsaß-lothringische Studenten evangelischer Konfession. Von diesen stammten 44 — also genau  $10^{\circ}/_{\circ}$  — aus dem evangelischen Pfarrhause. — Weiter ein Beispiel aus Preußen. Greisen wir das Sommersemester 1902 heraus. Da ergibt fich benn, daß an Reichsinländern auf preußischen Universitäten 10,623 Evangelische studierten. Bon biesen entfielen auf die

evang.-theol. Fatultät 1161 Studenten juristische " 3413 "

medizinische " 1565 philosophische " 4484

Von den Bätern dieser Studierenden waren im Hauptberufe evangelische Geistliche 981. Auf die Fakultäten verteilt sich diese Menge so, daß entfallen auf die

evang. theol. 353 medizin. 154 juristische 189 philosoph. 285

Bon der Gesamizahl der evangelischen Studenten stellen somit die Geistlichen zirla 9,2 %. Für die einzelnen Falultäten berechnet, ergeben sich — in obiger Reihenfolge — zirla 30 %, 5,8 %, 9,8 % und 6,3 %. Soviel von der Produktion des evangelischen Pfarrhause. Run zum Konsumenten, zum katholischen Pfarrhause. Während wir eben sahen, daß daß erstere "für den Protestantismus eine sichere Quelle" ist, "aus der ihm viele Gebildete erstehen", müßten wir Katholiken unsere Theologen "direkt als ein minus in Rechnung sehen, nicht etwa bloß deswegen, weil sie für den Laienberuf verloren sind, sondern noch mehr deswegen, weil sie durch den Bölibat auf den Aussterbeetat gesetz sind." (Bgl. Tanner in der "Passauer theol. prakt. Mon. Schr.", Bd. XVI., Heft 11, S. 696). Und hier bietet sich uns ein recht reichhaltiges Material. Fangen wir im Südwesten an. Im Sommersemester 1907 studierten auf deutschen Universitäten 174 katholische elsaß-lothringische Theologen. Man darfannehmen, daß weitaus die größte Bahl von ihnen von elsaß-lothringischen Gymnasien kommt, wie man ebenso anzunehmen berechtigt ist, daß die Zöglinge des Metzer Klerikalsemians — zirka 140 — von diesen Anstalten abgegangen sind. In dem Jahrzehnt 1890—1900 haben nun — cf. Rost, S. 41 — in Elsaß-Lothringen die Reiseprüfung bestanden 1313 Katholiken; das würde sür den genannten Beitraum aufs Jahr zirla 130 katholische Abiturienten ergeben; heute mag der Sah etwas höher sein. Berücksichtigt man nun die Zahl der Studienjahre, so ergibt sich, daß jährlich etwa 70 junge Studenten der Theologie

erforderlich find, um die oben genannten Zahlen zu erreichen. Daß dabei nicht allzuviel für die Laienberufe übrig bleibt, ergibt fich onne weiteres. Einen Schritt nach Osten, nach Baben! Inner-halb des obenerwähnten Zeitraumes von 25 Jahren bezogen badische Hochschulen 3166 badische Katholiken. Bon ihnen gingen 715 zur technischen Hochschule. Bon der Gesamtzahl wandten sich 758 dem Studium der Theologie zu (nach Cron a. a. D.), das find rund 24 %. Wie gewaltig der Unterschied zwischen Protestanten und Katholiten hier ist, beweist wohl am besten die Tatsache, daß von den Abiturienten, die zur Universität gingen, bei den Evangelischen 17,7% angehende Theologen waren, bei den Katholiken dagegen 31,0%. Auch für die späteren Jahre läßt sich an der Hand wirteilungen des Bad. Statist. Jahre buchs ähnliches nachweisen (cf. u. a. Rost, S. 48). Auch in Württemberg absorbiert das Studium der katholischen Theologie viele Kräfte. Genau läßt sich bas Berhältnis der Gesamt. abiturienten zu benjenigen, welche tatholische Theologie zum Gegenstande ihres Studiums machen, allerdings nicht feststellen. Immerhin aber tann man auf Grund der amtlichen Angaben über die Ronfession der Schüler aller Oberklassen einerseits und der Zahl der Oberprimaner anderseits die Zahl der katholischen Abiturienten in Württemberg auf jährlich zirka 180—190 schähen. Nun find in den Jahren 1891—1901 in der Diozese Rottenburg jährlich im Durchschnitt 38 Randidaten der Theologie ordiniert worden. Aus diefen Bahlen tann man daher feine Schluffe ziehen. Es bleibt von Gudbeutschland noch Bayern übrig. Bon den 828 katholischen Gymnafialabiturienten Bayerns gingen nach Tanner (a. a. D. S. 696) 240 = 28,99 % zur Theologie ilber. In Mittelbeutschland ist Hessen auf zirka 70—75 katholische Symnafialabiturienten zu schähen; von diesen studierten 1906/07 13 Theologie. Für Preußen mögen folgende Ziffern genügen: ubierenbe

|                 | Kathol. Abiturienten | Theologiestu |
|-----------------|----------------------|--------------|
| 1886/87         | 833                  | 253          |
| 1891/92         | 1100                 | 435          |
| 1902/03         | 1625                 | 439          |
| 1903/04         | 1764                 | 478          |
| 1904/05         | 1902                 | 505          |
| <b>19</b> 05/06 | 1989                 | 485          |
| 1906/07         | 2070                 | 478          |

Nimmt man die fünf letzten Jahre, so erhält man unter 9350 Abiturienten katholischer Konsession 2385, die zur Theologie übergeben, das sind  $25^{1/2}$  %.

übergehen, das find  $25^{1/2}$ %. Auch in den überwiegend protestantischen kleinen Staaten und im Königreich Sachsen steht es ähnlich; es find pro Jahr zu schähen

|                            | die Abitur.<br>kath. Ronf. | die Studenten<br>lath. Theologie |
|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| in Sachsen auf             | zirla 15—17                | žirta 5                          |
| in den anderen Staaten auf | zirla 45—50                | žirta 15                         |

Von diesen 15 dürften etwa 8—10 auf Oldenburg fallen; regelmäßig dürfte serner Weimar mit einem beteiligt sein. Die Schähung für die kleineren Bundesstaaten bezieht sich, wie mitgeteilt sei, auf die erste Hälfte der neunziger Jahre.

Bielleicht nimmt der Verfasser der eingangs erwähnten Schrift Veranlassung, manche von ihm nur andeutungsweise herangezogenen Gesichtspunkte bei einer Neuauslage auszuarbeiten; an Material sehlt es nicht.

Noch auf dreierlei sei aufmerksam gemacht. Bei der Anführung der Tabellen über den Besuch der Töchterschulen finden wir unter anderem:

Kessen mit 305 Schülerinnen — 13.0,0/0 ber Gesamtzahl Baden " 964 " — 28 1,0/0 " " Württemberg " 352 " — 7.9,0/0 " "

An die Zahlen knüpfen sich Betrachtungen über den schlechten Besuch. Dieser läßt allerdings zu wünschen übrig, allein so schlimm, wie Rost es darstellt, ist es nun doch nicht; die gesamten Privatanstalten mit ihren Schülerinnen sind nicht berücksichtigt, ein Umstand, der die Prozentzahlen ganz bedeutend verschlechtert.

Dann wird wieder Sparkassenstatistit getrieben — faute de mieux. Diese Sparkassenbuchstatistit ist ein recht zweiselhaftes Hilfsmittel. Für Preußen mag sie stimmen, für Bayern im großen und ganzen auch noch; aber für Baden nicht. Denn bort weisen für 100 Einwohner die Landeskommissariate Konstanz 25,0 Kassenbücher auf bei ca. 88% fath. Bevölkerung

Hier stimmt die Rechnung also gar nicht; je mehr Katholisen, besto mehr Kassenbucher. Deshalb find die Aeußerungen Rosis (S. 36) jum mindeften migverftandlich, wenn er fagt: "Wenn es . . . für Preußen seine Richtigkeit hat, daß die protestantischen . . . . Gegenden . . . reicher find als die katholischen, so gilt diese auf ber Grundlage ber Bahl ber Sparlaffenbücher erhärtete Beobachtung

auch für Baden, das wir an anderer Stelle näher untersuchten."
Dann das letzte: Rost sagt (S. 40) "wenn wir unsere Nachweifungen auch auf Subbeutschland beschränken, so wollen wir auch einen flüchtigen Streifblid zuerst nach Preußen senden". Folgt dann eine turze Notiz über die preußischen Abiturienten 1905. Ich meine: entweder man läßt Preußen ganz weg — die kurzen Aphorismen S. 40, 56 und 61 bringen teine Ueberficht -– ober aber man berüdfichtigt Preußen demnächst ausführlich; für die Schulftatistit wenigstens liegt auch ein außerordentlich reichs haltiges Material vor.



# Das Papstjubiläum in der deutschen Kolonie Roms.

Dr. Paul Maria Baumgarten.

urch gottesdienstliche Veranstaltungen in der deutschen Nationalfirche ber Unima wurde die Feier bes Papstjubilaums von ber beutschen Rolonie würdig eingeleitet. Um Sonntag morgen fand in der Nationalkirche des Campo Santo ein feierliches Pontifikalamt statt und nachmittags wurde der von Monfignore Lohninger erbaute herrliche Bilgersaal, als bleibendes Andenken an das Papstjubilaum, feierlich seinem Zwede übergeben. Der Protektor der Anima, Kardinal Merry del Bal, der österreichische Botschafter mit Gemahlin, der preußische und bayerische Gesandte, bie Bischöfe von Fulda, Sildesheim, Trieft, St. Gallen, Sutri und Repi, die ganze beutsche Pralatur, Bertreter der deutschen Rollegien, die deutsche Rolonie, Deputationen und Pilger aus der Heimat, kurz eine vielhundertköpfige Schar hatte sich zu diesem erhebenden Festatte eingefunden. Monsignore de Waal begründete in herzlicher Weise eine Huldigung für den Jubelpapst, Monsignore Lohninger eine solche für den Deutschen Kaiser und den Raiser bon Desterreich, die ihre lebensgroßen Porträts, in Del gemalt, für den neuen Saal geschenkt hatten, und Dr. Göller vom preußischen Sistorischen Institut, Präfident des Lesevereins, ließ nach feinschattierter, eindrucksvoller Darlegung der Bedeutung der deutschen Kolonie Roms den Kardinalprotektor Merry del Val und den heimatlichen Epistopat hochleben. Zum Schlusse erhob fich der frühere Rettor der Anima Monfignore Nagl, jest Bischof bon Trieft, um im Namen des Staatssetretars für die herrliche Begrüßung zu danken. Die Scuola Gregoriana, unter Leitung von Monsignore Müller, tat ihr Bestes, um verständnisvoll ausgesuchte Chöre zu Gehör zu bringen. Die würdige Feier hinterließ den schönsten Eindruck und hat die deutsche Kolonie mit einem prattifchen, großen und iconen Festsaal bereichert, wofür Monfignore Lohninger warmer Dant gebührt.

Um Montag, morgens um 11 Uhr hatte der Beilige Bater bas römische Damenkomitee für Seine Jubelfeier, viele Bischöfe, die aus Deutschland und der Schweiz herbeigeeilten Diözesan-vertretungen der Damen sowie die deutsche Prälatur und Bertreter aller Rreise ber anfässigen Deutschen in Rom ju fich in den Konfistorialsaal befohlen, um die Jubiläumsgeschenke entgegen ju nehmen, die die Frauen und Jungfrauen in Deutschland und der Schweiz Ihm zu Fugen zu legen beschlossen hatten. Nach. bem Pius X. alle zum Handluß zugelaffen hatte, wurde eine Ansprache verlesen, in der der Kapst gebeten wurde, die Paramente, Kirchenwäsche, Relche, Monstranzen, Ziborien, Missionstoffer usw. als Huldigung jum Jubilaum annehmen, fie bann

besichtigen und segnen zu wollen.

In längeren Ausführungen betonte der Papft in feiner Antwort, daß er sich noch lebhaft erinnere, daß dieselben Länder, die heute so reiche Gaben darbrächten, vor zwei Jahren schon erhebliche Mengen von Paramenten für die zerstörten Nirchen Ralabriens ihm geschenkt hätten. Doppelt musse er sich also wundern, daß, wie er gehört habe, jetzt noch viel größere Mengen und viel tostbarere Sachen eingelaufen seien. Herzlichster Dant gebühre allen, die fo treu und unverdroffen mitgearbeitet hatten,

um den Herrn in der Brotsgestalt zu ehren. Alle segne er bon Herzen und wünsche ihnen Gottes reichsten Segen. Gerne folge er der Ginladung, bie Ausstellung zu befichtigen; er habe fich darauf gefreut, das in Begleitung der Damen felbst tun zu konnen.

Dann erhob sich der Heilige Bater, nahm noch die Spenden bes Peterspfennigs entgegen, beffen Sammlung ein recht er. freuliches Ergebnis gezeitigt hat, und begab sich unter Borantritt der Damen und gefolgt von den Herren in die Galleria delle Carte Geografiche. Die Galerie ift 160 m lang, delle Carte Geografiche. Die Galerie ist 160 m lang, reichte aber nicht aus, um alle Paramente unterzubringen, so daß noch ein großer Saal hinzugezogen werden mußte.

Die deutschen und schweizer Damen hatten sich alle bei den Ausstellungen ihrer betreffenden Diozese aufgestellt, so daß fie, als der Beilige Bater, von der Prafidentin, Frau Baumgarten, geführt, ihre Schätze in Seine Hände übergeben konnten. Rur ganz wenige Sprengel hatten fich aus diesen oder jenen Grunden nicht beteiligen konnen. Als besonders bedeutsam und reich muffen die Gaben der deutschen Schweiz, von Rottenburg, Frei-

burg im Breisgau, Münfter und Breslau bezeichnet werden. Gin Triumph deutscher Handarbeit, deutschen Fleiges und deutschen Geschmades ist heute morgen gefeiert worden, so daß Rardinal Ferrata, die Herren vom Gefolge des Papftes und diefer selbst die Solidität und Schönheit der zahllosen Gegenstände, unter denen die Gold- und Silbersachen, die Spitzen, die feingesticke Altarwäsche und eine große Anzahl von Meggewändern in älterem und neuerem Schnitt hervorragen, nicht genug rühmen fonnten.

Der Heilige Bater hob wiederholentlich hervor, daß er alles gerne und mit Freuden annehme, die Berteilung ber Gegenstände aber voll und gang in die Sande bes beutichen Damentomitees lege. Wenn fie ihm einen kleinen Teil zur perfönlichen Verwendung überlassen wollten, so würde ihn das recht freuen. Alles solle als Geschent des Jubelpapftes an die bedürftigften Gemeinden verteilt werden, worunter in erster Linie diejenigen von Deutschland und der Schweiz berüdsichtigt werden müßten.

Diefe feierlichen Aeußerungen des Papstes find darum wohl geeignet, manches Mißtrauen zu beheben, als ob die Heimat und ihre Bedürfniffe bei folden Unläffen nicht genügend berückfichtigt würden.

Die Leutfeligkeit und herzliche Freude, die der Hl. Bater während des ganzen, langen Rundganges bezeugte, beglückte die Beranftalter Diefer hochbedeutsamen Kundgebung jum Priefterjubilaum Bius' X. in höchstem Grade.

Die Miffionsvereinigung beutscher Frauen und Jungfrauen, die in so erfreulichem Bachstum begriffen ist, hatte sich auf Beranlassung des römischen Damenkomitees entschlossen, ihre von Jahr zu Jahr umfangreicher werdende Ausstellung heuer ausnahmsweise in Rom zu veranstalten. Unter ber tundigen Leitung von Fräulein Schunfe wurde nun neben der eben erwähnten Ausstellung, aber völlig selbständig und getrennt bavon, biejenige ber Miffionsvereinigung in überficht. licher und geschmadvoller Beise hergerichtet. Der Protektor, Rardinal Ferrata, stellte die Damen, die von Pralat Forschner aus Mainz geführt wurden, dem Hl. Bater vor, der warme Worte der Aufmunterung und Anerkennung an fie richtete. Und als er ihre Ausstellung betrat, fprach er in unverhohlener Beife feine Genugtuung dariiber aus, dag ber Beibenmiffionen in feinem Jubeljahre in so reicher Beise gebacht worden set. Das sei um so bemerkenswerter, als die Vereinigung doch erst wenige Jahre bestehe. Er wünsche und erwarte, daß sie sich immer mehr ent. wideln und immer festeren Buß fassen moge, weil fie ben Blid nicht auf bestimmte Einzelheiten, sondern auf das Ganze gerichtet halte.

Bum Schluffe fei erwähnt, daß ber Berein tatholifcher Lehrerinnen Deutschlands fich in fo hervorragender Beife an der deutschischweizerischen Ausstellung und an der Sammlung des Beterspfennigs beteiligt hat, daß das vielen jum Borbild und Muster gereichen tann. Als der Heilige Bater an diefen Teil der Ausstellung tam, richtete die erste Vorsitzende des Bereins, Fräulein Pauline herber aus Boppard, umgeben von zahlreichen Bereinsmitgliedern, einige Borte an ihn und überreichte ihm die Adresse des Bereins. Der Papft bankte hochbefriedigt und bemertte auf Fraulein Berbers Bitte, den bon Freiin von Der gemalten Kreuzweg felbst behalten zu wollen, daß er dafür einen geeigneten Blag im Battlan aussuchen werbe.

Um Dienstag fand jum Abschlusse unserer Jubelfeier

eine musikalische Aufführung im Campo Santo ftatt.

Unter den aus Deutschland eigens herbeigeeilten Herren nenne ich den Grafen Droste zu Bischering, Pralat Professor Site, Erbpring von Löwenstein und Monfignore Berthmann von Freiburg.



# Im Frühling.

Din Streifen verwifdertes Gartenland (Mit nickenden Dolden am Mauerrand, Das (Pförtchen verwittert, ich schlüpfe hinein: Bott gruß dich, mein Eden, im Sonnenschein!

O lackende Frühlingsherrlichkeit! Die schimmernden (Pfade mit Glüten beschneit, Es duftet der flieder, die Tulpen glüh'n. Auf schwellender Moosbank im (Wiesengrün Lausch' ich in tiesem, beglückendem Schweigen Dem Qogelgesang in den Hecken und zweigen Und schaue verträumt in das blaue Gezelt.

Da fullt mir die Seefe unnennbare Lust, Da wird es mir plötzlich mit (Wonne bewußt: Wie reich ist das Leben, wie schön ist die (West!

Josefine Moos.

# Die "vaterländischen" Urbeitervereine.

Don

Ernst v. hartenfels.

Auf dem "nationalen" Ader bes Fürsten v. Bulow "teimt" manches neue Kraut, dessen Zwed und Wert erkennbar ist, noch ehe es recht Früchte gereift hat. Zu diesen Gebilden gehören die sogenannten vaterländischen Arbeitervereine. Das Bochenblatt dieser Bereine, die "Deutsche Treue", bezeichnet fie selbst als eine Folge der letzten Reichstagswahlen. Der neue Arbeiterbund sollte sich gegen die Sozialdemokraten richten: Das Bürgertum wollte die politische Herausforderung der roten Partei, io heißt es in der Vorgeschichte des Bundes, nicht mehr ertragen und brach ihren Einfluß im Reichstag. Um wie viel mehr hätten da nicht die Arbeiter, insofern sie deutsch, monarchisch und kirchlich gesinnt seien, Beranlassung, den Ginfluß der Sozialdemokraten als unerträglich zu betrachten. Ganz unsere Ansicht. Es ift auch selbstberständlich, daß der Bund, wenn er in diesem Sinne wirken will, verspricht, mit den konfessionellen Arbeitervereinen ein freundliches Berhältnis anbahnen zu wollen. Denn diese Bereine sind ja doch auch deutsch und monarchisch und Aber sind dann nicht die vaterländischen Arbeitervereine entbehrlich? Sie verneinen das; fie wollen auf dem Bebiete der Arbeitervereine eine Lüde entdedt haben und diese ausfüllen. Sie wollen nämlich "alle zu Raiser und Reich stehen-den deutschen Männer, die zu Unternehmern in einem Lohn-oder Gehaltsverhältnis stehen, ohne Unterschied ihrer kirchlichen oder parteipolitischen Stellung zum Kampf gegen die Sozial-demofratie vereinigen". Sollte dies gelingen, so würde damit aber doch nicht eine Lücke ausgefüllt, sondern es würden alle macher und fonstige politische Gründer so verschlissen ift, daß es die Blößen dieser neuesten Gründung nicht deckt. In Wahrheit handelt es sich eben nur um ein Manöver im Sinne der Blodpolitit, durch das viel weniger die Sozialdemokraten als das Bentrum und die tatholischen Arbeiter getroffen werden sollen. Bie sehr fich nämlich der Bund der "vaterländischen" Arbeiter gegen die tatholischen Bereine richtet, ergibt offensichtlich der Inhalt der bisherigen Nummern der "Deutschen Treue". Zwar haben die konfessionellen Arbeitervereine auch im allgemeinen nicht ben Beifall Diefes Blättchens, die protestantischen Bereine aber werden doch nicht besonders getadelt. Es heißt von ihnen jogar, ihrem Anschluß an den Bund stehe tein Hindernis entgegen; fie würden vielmehr durch ihren Beitritt auch wirtschaftlich fich eine Stellung sichern. Die fatholischen Bereine erhalten eine folche liebe- und vertrauensvolle Einladung, an der "vaterländischen" Krippe teilzunehmen, nicht. Nun ja, "tatholisch" heißt ja seit bem 13. Dezember 1906 soviel wie antinational, mithin gehören tatholische Arbeiter nicht in den Bund vaterländischer Arbeiter! Nicht anders stellt sich der Bund und seine "Deutsche Treue" zu den christlichen Gewerkschaften. Er will ihnen gegenüber in seiner Werbetätigkeit zwar freie Bahn haben, weil sie ihn schlecht behandelt hätten. Angriffe richtet das Bundesblättchen aber nur gegen "ultramontane" Gewerkschaften. So enthält das "Wort an die evangelischen Arbeitervereine" in Nr. 4 des Blattes solgende Liebenswürdigkeiten eines "evangelischen Christen": Die Anklagen gegen die Burdacher und Völklinger Hittenwerke nach den Reichstagswahlen wegen Bekämpfung der christlichen Arbeiter seien ein Machwerk der christlichen Gewerkschaften aus dem Saarrevier, welche von ultramontanen Blättern und Parteisekretären geleitet würden. Diese ultramontanen Führer seien bezahlte Futterschneibemühlen sür Zentrumswahlen. Die Verbrüderung mit der ultramontanen Arbeiterbewegung habe nur geschabet und habe das ultramontanen Rebenregiment gestärkt. Und serner: Die Boten der Gladbacher Zesuitenschule scheine man endlich entbehren zu können. Her würden die geheimen Gistquellen ausgeschlossen. Katholische Arbeitersekretare brächten unter der Firma "Christliche Gewerkschaft" die schwersten Gefahren. Es läge alle Veranlassung zur Warnung der evangelischen Arbeiter vor. Dann Glüdauf zu einer Blochpolitik auch unter den evangelischen Arbeitern und ihren vielen tausend Freunden.

Arbeitern und ihren vielen tausend Freunden. Aehnlich eifert die "Deutsche Treue" an anderen Stellen Beispielsweise, weil er bie gegen ben "Ultramontanismus". protestantischen Arbeiter gegen die Nationalliberalen auf die Beine bringen wolle. Es wird auch offen ein Keil zwischen die christlichen Gewerkschaften mit der Schlußfolgerung getrieben, es gebe aus den Auseinandersepungen auf beiden Seiten diefer Bewertschaften hervor, daß eine wirtschaftliche intertonfessionelle Bereinsbildung bei ben in Deutschland herrschenden Zustanden unmöglich sei. Mit diesem Sate verurteilt eben der Bund sein eigenes Bemühen. Denn gerade er will ja angeblich die Arbeiter auf breitester intertonfessioneller Grundlage zusammenführen und wirtschaftlich heben. In Wirklichkeit will er das, wie wir gesehen haben, freilich nicht, sondern nur den Zusammenschluß aller protestantischen Arbeiter, soweit sie nicht Sozialdemokraten find. Das Ibeal des Bundes ist ein Corpus Evangelicorum der deutschen Arbeiter, als teilweiser Unterbau für den protestantischen Reichstagsblod. Dieser Arbeiterblod mußte dann natürlich auch politisch gut ausbalanciert sein, damit er nicht umfippt. Auch das hat der Bund bestens bedacht und seinen Schwerpunkt in das national-liberale Lager verlegt. Ausgerechnet dahin auch deshalb, weil er damit die dauerhaftesten und schärfsten Ratholikenhaffer für sich gewinnt. Die Nationalliberalen sind ja auch die "General-pächter von Bildung und Besig", mit deren kapitalistischen Zielen der Bund mehr nato als realpolitisch aussichtsvoll die Arbeiter aussöhnen will. So wird es verständlich, daß der Bund für die Herrenmoral des Herrn Kirdorff, dessen soziale Verdienste er ruhmt, eintritt, indem er meint, Berr Rirdorff habe in feiner Rede beim Festmahl des Zentralverbandes deutscher Industrieller mit Recht den Herrenstandpunkt vertreten, weil er ihn nur gegen die richte, die ihn herausforderten. Das heißt mit anderen Worten, die "Herren" haben zu entscheiden, ob die Arbeiter sich ihrem Willen zu unterwerfen haben. In derselben Richtung bewegt sich das von dem Bundesblättchen nach einem Ausfall gegen die Partei, mit der man "in Domsakristeien Wahlgeschäfte abschließt", wiedergegebene Loblied auf die nationalliberale Organisation, die im nationalen und freiheitlichen Sinder sir Bildung und Besig eintrete. Nichts sei weniger freiheitlich als der Siegeszug der Sazialnolitik der Raschamskristen Wichtung der Siegeszug der Sazialnolitik der Raschamskristen Wichtung der Siegeszug der Sazialnolitik der Raschamskristen Wichtung aug der Sozialpolitit der Posadowstyschen Richtung, der die polizeiliche Zwangsjade ber Staatsfürforge und anderfeits ben Terrorismus der Gewerkschaften gebracht habe. Zweiselsfrei gehe jest durch das Bolt eine frische Brise im Sinne des Blods. Es handle fich um die Zufunft der nationalliberalen Partei, deren große Verdienste sie dazu bestimmten, in der ernsten Lage der Gegenwart eine vermittelnde Rolle zu spielen. Wir meinen, diese Andeutungen genügen, um den Bund "vaterländischer" Arbeitervereine als eine neue Truppe zum Kampse gegen das satholische Bolt zu erweisen. Für vesonders gesährlich halten wir sie zunächst nicht. Unsere katholischen Arbeiter sind doch mohl politisch geschult genus zum zu wissen das die Neuwetze wohl politisch geschult genug, um zu wissen, daß die Bropheten aus dem nationalliberalen Lager für uns falsche Propheten sind. Gleichwohl wird man die Weiterentwicklung dieser neuesten Blodhilfstruppe forgfam im Auge behalten muffen.

Beim Besuch von Restaurants, Hotels und Cafés, verlange man aus Prinzip stets die "Allgemeine Rundschau". Steter Cropfen höhlt den Stein!



# Studententum und Parteipolitif.

Mugust Nuß.

Auf herrn Koepchens Artifel in Nr. 19 ber "Allgemeinen Rundschau" nur einige flüchtige Gebanten zur Erwiderung. Soll der Student, der noch nicht wahlmündig ift, aktiv und praktisch Parteipolitik treiben? Nein! Dazu hat er weder Beruf, noch Fähigkeit, noch Beit. Er soll studieren. Soll auch an den Strebungen und Bewegungen der Zeit nicht achtlos vorübergehen. Er soll Fühlung zu nehmen und zu halten suchen mit den Gedankengängen der ihn umgebenden Welt. Neben seinem Fachstudium soll er auf dem weiten Markt des großen öffentlichen Lebens Umschau halten, ohne sich zum "lauttonenden" Herold und zum "Rufer im Streite" aufzuwerfen. Auch hier soll er lediglich — studieren. Dafür heißt er "Student". So soll er sich positive Kenntnisse sammeln, um dann später gegebenensalls im öffentlichen Leben seinen Mann stellen zu können. Das — passive — Studium der Politik schadet dem jungen Herrn Studiosis nichts, wohl aber die attive Beteiligung an dem Kampfe in der parteipolitischen Arena. Dem Studium der reinen Tages- und Parteipolitif ziehe ich für die heutige studentische Welt das intensive Studium der sozialpolitischen Probleme vor. Hic Rhodus, hic salta! Mehr soziales Interesse! Mehr sozialpolitisches Verständnis! Das ist heute eine der ersten "Forderungen des Tages", — auch, ja gerade für die junge akademische Welt. In bestimmten Grenzen wird auch von ihr positive soziale Mitarbeit gefordert. Ich meine: Mit der gewissenhaften und gründlichen Erfüllung der sozialen Pflichten hat der Student vorerst genug zu tun. Hier zeige er seine Kraft! Ist ein Student wahlmündig geworden, so hat er meines Erachtens das versassungsmäßige Recht und die staats-

bürgerliche Kflicht, von Fall zu Fall aktiv Parteipolitik zu treiben, so gut wie jeder andere Staatsbürger. Do er hierbei eine führende Rolle spielen will, mag er mit seinem Gewissen

ausmachen und mit feinen Standespflichten.

So viel zu der prinzipiellen Frage, ob ein Student Parteipolitit treiben foll.

Bum Schluß noch eine Bemerkung: Gar mancher tatholische Student fieht beim Gegner nur Splitter, im eigenen Lager aber lauter Balten. Gar mancher tatholifche Student nährt fich täglich nur von der Roft liberaler Zeitungen und Bigblätter à la "Simplicissimus" und "Jugend"! Die katholischen Blätter seien ihm, sagt er, zu einseitig und — rücktändig. Woher kennt er sie? Zumeist nur aus der Kritik der Gegner. Diese Art Politik zu "studieren", ist einseitig und — unehrlich. Sapienti sat!

# ACCONTACTOR TO THE SECONDARY

# "Sachverständige" in Unsittlichkeitsprozessen.

Wor der Straffammer des Landgerichts München I wurde am 5. Mai im sogenannten objettiven Verfahren wieder einmal ein Prozeß gegen ein mit grob unsittlichen Stellen gespicktes Buch verhandelt. Der Ausgang war aber ein anderer als in der ominösen Schwurgerichtsverhandlung, über die in Nr. 10 der "Allgemeinen Rundschau" (S. 147 ff.) berichtet werden mußte. Das Gericht ließ sich von den Gutachten der lediglich zur Entlaftung geladenen "Sachverständigen" diesmal nicht imponieren und ertannte auf Einziehung von elf objettiv unzüchtigen Stellen des Buches. Der intereffante Verlauf der Verhandlung recht. fertigt eine nähere Biedergabe. Bir folgen dabei dem Berichte ber Mr. 128 der liberalen "Augsburger Abendzeitung":

.,Vor einiger Zeit erschien im Verlage von Piper & Co. dahier (München) ein Werf, "Tagebuch einer Dame", in welchem geschildert wird, wie eine Dame aus der Geselschaft zur Dirne herabsinkt. Die Staatsanwaltschaft beanstandete den Inhalt des Buches und erhob gegen den Verfasser, den Münchener Schriftsteller Dr. Müttenauer, und die Verleger Anklage wegen Vergebens wider die Sittlichkeit. Die Strafkammer lehnte die Er öffnung des Hauptverfahrens gegen die Beschuldigten ab, worauf das objeftive Verfahren eingeleitet wurde.

In der nun vor der 1. Straftammer stattgehabten Ber-handlung erklärte der Sachverständige Projessor Dr. Munder,

das Buch habe in gewissem Sinne einen wissenschaftlichen Wert. Es sei die Tagebuchform gewählt, weil in dieser die Heldin über ihre Gesible und Regungen möglichst offenen Aufschluß geben könne. Die Verhältnisse, unter denen sie zur Dirne werde, werden rücksichtstos dargestellt. Dabei werde die Heldin keineswegs glorisiziert, es werde vielsach angedeutet, daß sie ein Opser ihrer Schwäche werde. Der ruhige Leser erkenne, daß der Verfasser einen Fall von seelischer Krantheit darstellen will. Diese Absüchsche nichts Unsittliches in sich; das Wuch sei durch auf fall pornographisch, wenn es auch kein künstlerisches Wert sei und verschiedene psychologische Unmöglichseiten enthalte. Eine Geschmacklosigseit müsse das Hereinziehen religiöser Momente ge-Geschmacklosigkeit musse das Sereinziehen religiöser Momente genannt werden, eine Roheit sei die Schilderung verschiedener Personen, in denen man bekannte Münchener Schriftsteller erkenne. Hervorzuheben sei, daß das Buch verschiedene hübsche Naturschilderungen enthalte.

Schriftseller Joseph Ruederer führte aus, das Buch sei nicht vornographischer Art. Er glaube an die Absicht des Ver-fassers; er versolge künstlerische Ideen; daß er sie erreichte, möchte er nicht behaupten, doch offenbare sich in dem Werke ein startes schriftsellerisches Können. Die Heldin sei eine ähsterische Verson, deren Phychologie so plump geschildert sei, daß demgegenüber das

Rünftlerische gurudtrete.

Künstlerische zurücktrete.

Staatsanwalt Linf führte in seinem Plädoyer aus, der Begriff des Unzüchtigen sei dem gesunden Menschen ohne weiteres flar, und von Männern, die, wie die Juristen, trot aller gegenteiligen Meinungen dem öffentlichen Leben nahestehen, könne man dies um so mehr behaupten. Unzüchtig sei im gegebenen Falle das Leben der Heldin und die Art der Darstellung; es würden Zoten verwendet, um den Entwicklungsgang der Heldin zu schildern. Die Frage, ob es eine Norm für die Sittlich seit gebe, müsse er bejahen. Diese Sittlich feit gebe, müsse er bejahen. Diese Sittlich keit gebe, müsse er bejahen. Diese Sittlich sein das Alte und das Neue Testament, auf denen sich der moderne Staat auf baue. Er halte die Meinung der Sachverständigen in allen Ebren, allein sie fünden außerhalb der großen berne Staat aufbaue. Er halte die Meinung ber Sachver-ständigen in allen Ehren, allein fie stünden außerhalb der großen Volkstreise, die ein solten nein ne finnoen außergald der großen Bolkstreise, die ein solches Werk wie das "Tagebuch einer Dame" als unzücht ig verwersen. Durch die Einziehung des Buches werde dem Kunstschaße der Welt nichts geraubt, wenn es freigegeben werde, würde es nur die sittliche Verkommenheit fördern. Die Staatsanwaltschaft wäre in der Lage, eine Reihe von Gegensfach verschieden, die en zu benennen, doch sei es schwer, diese zu Gericht zu bringen, weil sie ihre Ansicht vor der Oeffentlichkein nicht bekunden wollen. Da es nicht möglich sei, einzelne Teile des Ruckes auszuschen wenn man es nicht unverständlich machen

Gericht zu bringen, weil sie ihre Ansicht vor der Desientlichkein nicht bekunden wollen. Da es nicht möglich sei, einzelne Teile des Buches auszuscheiden, wenn man es nicht unverständlich machem wolle, beantrage er das ganze Buch einzuziehen und die zu dessen Herftellung benützten Platten unbrauchbar zu machen.

Die Vertreter der Interessenten, die Rechtsanwälte Dr. Wilhelm Rosenthal und Dr. Pstaum traten der Aussassung des Staatsanwaltes über die Notwendigkeit der Vernehmung von Sachverständigen entgegen und kamen zu dem Schlusse, daß die Tendenz des Werses feine unsttliche sei, denn die einzelnen Schilderungen seien notwendig, um erklärlich zu machen, wie eine Dame der Gesellschaft zur Dirne herabsinten könne; eventuell würde es sich empsehlen, nur das eine Blatt mit der beanstandeten Beile zur Einziehung zu bestimmen.

Die Strassammer entschied, daß elf Stellen des Buches einzuziehen und die zu ihrer Herkellung benützten Platten undrauchbar zu machen seien. Das Gericht anerkannte, daß große Partien des Buches nicht zu beanstanden sind, und ließ es dahingestellt, ob ihm ein literarischer oder fünstlerischer Wert beizunnessen, ob es von sittlicher oder unsittlicher Tendenz getragen sei. Ein beträchtlicher Teil des Buches enthalte Schilderungen der Liebesabenteuer der Heldin, und in breiter Uusmalung auch verschieden. Diese Schilderungen treten aus dem Gesantinhalt des Buches hervor, sie seien objektiv unzüchtig und geeignet, das sittliche Empfinden weiter Leserkeit und die Entschen."

Der Bericht und die Entscheidung bedürfen taum eines Rommentars. Die nicht nur in der Presse, sondern auch im preußischen Abgeordnetenhause (vgl. den Artisel "Gerichtspragis" von Dr. Otto von Erlbach in Nr. 6, S. 88 ff.) und im beutichen Reichstage erhobenen schweren Bedenken gegen den Ginfluß der sogenannten Sachverständigengutachten auf die Beurteilung pornographischer Erzeugnisse durch die irregeführte beutsche Rechtsprechung tonnen auf die Dauer nicht ohne Wirkung bleiben. Bei dieser Gelegenheit eine vorläufige Antwort an die Adresse des Abg. Dr. Müller (Meiningen), der in der Reichstagssitzung vom 30. März 1908 das Landgericht München I, dem anzugehören er die Ehre habe, und das Schwurgericht Munchen gegen fritische Ausführungen der "Allgemeinen Rundschau" verteidigen zu muffen glaubte. Dr. Otto von Erlbach wird in einer der nächsten Nummern der "Allgemeinen Rundschau" bemerkenswerte jungfte Borgange im Kampfe gegen die Pornographie im Zusammenhange wurdigen. Heute fei lediglich fest-

gestellt, daß Abg. Dr. Müller (Meiningen) der "Allgemeinen Aundschau" mit Unrecht den Vorwurf machte, sie habe (vgl. Stenographischer Bericht, Reichstag, 134. und 135. Sitzung, Montag, 30. März 1908, Seite 4466 c) "unter anderem verlangt, daß Richter, die in solchen Dingen judizierten — es war eine Reihe von Urteilen mitgeteilt, in denen das Münchener Gericht abwich von dem Urteil des Obergerichts —, so rasch wie möglich von der Straftammer an die Ziviltammer versett werden möchten". Jeder Urteilsfähige kann diese Wendung des wortreichen Freisinns Führers nur in dem Sinne verstehen, als habe die "Allgemeine Rundschau" eine Versetzung ohne und gegen den Willen der betreffen den Richter, also sozusagen eine Art Strasversetzung "verlangt". In einer Fußnote zu dem Artikel "Bier Urteile" in Nr. 8 vom 22. Febr. 1908 (S. 121) heißt es aber lediglich: "Die Strassammer des Landgerichts München I hat mittlerweile auch vom Reichsgericht, und zwar in zwei Fällen, Rorretturen erfahren, welche den betreffenden Richtern benn doch den Bunsch nahelegen sollten, baldmöglich ft an eine Zivilkammer versetzt zu werden, denn das Ansehen der Justiz leidet gewaltig unter solchen Fehlschlägen." Das ist ein sehr erheblicher Unterichied, über den der Abg. Dr. Müller (Meiningen) nicht so leichtfertig hinweghüpfen sollte. Ein Reichstagsabgeordneter ist verpilichtet, eine Beitung oder Beitschrift, die er angreift, zum mindesten genau zu zitieren und weder etwas hinzuzufügen noch etwas wegzulassen, wenn dadurch der Sinn entstellt und fün klich in pejus "korrigiert" wird. Die Unabsehbarkeit des Richters ist ein Grundsatz, der in der "Zentrumspresse" einen vielleicht zuverlässigeren Schutz findet als in den Reihen jenes "Freisuns", der heute von disherigen Kampsgenossen des Verrates an freiheitlichen Grundforderungen angeflagt wird. Einer Justizbehörde, welche einen Urteilsspruch mit Berjetung ahnden wollte, wurde die "Allgemeine Rundschaus" nachdrücklich auf die Finger klopfen. Etwas anderes ist es, wenn ein Richter felbst einfieht, daß seine Fähigkeiten auf einem anderen Gebiete liegen.



# "Selbstherrlichkeit."

Unna de Crignis, München.

Im 18. Mai 1906 gab Ellen Ren ihren erften Bortrags. abend in München. Noch heute sehe ich die seine Ericheinung der kleinen, alten Dame vor mir: wie sie in ihrer eleganten schwarzen Robe and Stehpult rauschte, dann den Duft eines dort liegenden Blütenstraußes einsog, vornehm mit den wohlgepflegten Sänden posierte und hierauf das meist aus Damen bestehende Bublitum einem minutenlangen Studium unterzog. Totenstille herrschte im großen Saale bes "Baherischen poses", bis Ellen Reps helle, einschmeichelnde Stimme ben Bann brach durch die Worte: "Verehrte Anwesende." Ihr Thema lautete: Geselligkeit und Ethik. Zu Beginn sprach sie den sür Christen inhaltslosen Satz: "Der Zwed des Lebens ist das Leben selbst." Die einzelnen Teile ihrer langen Rede verband sie geschiedt durch Brüden von eigener Mosaif sowie zahlreichen Sentenzen, welche ihre ungeheure Beselseiches offenbarten. Gefelligkeit müsse geistig anregen und körperlich wohltun. Richts überraschte mich mehr von der Versasserin des Buches "Lebensglaube", in dem sie das Verblühen des Christentums, dessen vollfändigen Bankrott zu beweisen sich anmaßt, als daß sie den leuchtendsten Redeschmud ihres Vortrages unserer Bibel entnahm, z. B. als sie über jene Geselligkeit sprach, welche wir durch die Liebe oder Freundschaft genießen tönnen, "wo der eine sehr ehrfurchtsvoll das Gesühl des anderen wie ein Altarlicht emporhebt zu einer Höhe, die er sich selbst nicht zugetraut hätte"..., oder wenn sie die Sitte der Araber, dem Fremden Brot und Salz zu reichen, eine Art Salrament, ein Liebesmahl nannte ..., oder als sie aussiührte, Sabbatstimmung müsse in die Geselligseit gebracht werden. Ueberhaubt lief ihr ganzer Bortrag auf das Christengebot hinaus, das sie selbst zieierte: Was ihr wollt des auch die Merkster das sie selbst zitierte: "Was ihr wollt, daß euch die Menschen tun, das sollt ihr ihnen auch tun!"

Am Schlusse ließen sich junge Leute zu exaltierten Lob-reden hinreißen; reife, an jahrelanges Studium gewöhnte

Menschen zeigten sich jedoch etwas enttäuscht: von dieser weltberühmten Volksrednerin hatte man fich eine wissenschaftliche Ronferenz statt einer Salonplauderei und neue Gedanken erwartet; fo aber hatte fie die warmste Wortmalerei dem Christentum und die größten Schlager berühmten Mannern entnommen.

Dieser Bortrag trat doppelt lebendig vor meine Seele bei Lektüre einer neuen Abhandlung von Ellen Rey, betitelt "Das Gemeingefühl der Selbstherrlichkeit", siehe Beilage zur "Allge-

meinen Zeitung", 1907, Nr. 17.
In ihrer Rede hatte sie betont: "Die Geselligkeit und die Gesellschaft muß die Solidarität und die Individualität vertreten", im Essay versicht sie dieselben Säze aber mit Boraussstellung des Individualismus: "Ich din in erster Linie für mich da, in zweiter Linie für die Menschheit. Unsere Lebensbedürf nisse können wir nicht anders als im Zusammenhang mit dem Ganzen befriedigen." Dann leitet fie zu dem Kernpunkt ihres Strebens und Birkens über: "Der Individualist will eine per-sonlich geschaffene Religion und Ethik." Wie sehr lehnt sie sich da an ihr Ideal Friedrich Nietzsche an! Radikal atheistisch, bekriegt sie wie er das Christentum und besonders die Kirche. Philosophie des irdischen Lebens vertritt bei beiden die Stelle der Religion. "Wenn es Götter gäbe, wie hielte ich's aus, fein Gott zu sein", phantasierte der Zarathustraprediger. Aber seine Jüngerin Ellen Key übertrumpst ihn noch. Hören wir den Schlußgedanken ihres Essays: "... Wenn dieses der Menscheit zur zweiten Natur geworden ist, dann wird eine Mutter, wenn ihr Sohn ihr dann noch mit Parzivals Frage nacht: Was ist Gott? ihren Blid in ben seinen versenken und antworten tönnen: Du!" — — Als ich diese Stelle das erstemal las, mußte ich lächeln, so naiv tam sie mir vor; das zweitemal maste itz taugetit, so nati tant ste mit bor; das zweitemat siel mir das Märchen ein: "Mann und Frau im Essiglerug." Das drittemal stand diese schwedische Schriftsellerin als der verkörperte Hochmut vor mir, und ich sand ihren Haß gegen unsere Religion ber Demut natürlich.

Die kleinen Menschlein, die armseligen Sterblichen, die Sünder läßt sie zu Gottheiten avancieren! Nur gut, daß die ewige Majestät des mahren, einen, perfonlichen Gottes zwischen seinem und dem menschlichen Geiste einen Grenzwall errichtet

hat, an dem irdischer Hochdunkel scheitert.

Der Bilde, einer gesunden Ahnung solgend, schafft sich einen Göhen als Ding außerhalb seiner selbst; der "modernste" Kulturmensch betet sich selbst an! Ein Wesen, das geboren wird, sich entwickelt und stirbt! Ein Geschöpf, das Tag für Tag hundert Torheiten und Frrtümer begeht, das müde, trank und unglücklich sein kann! "Bas ist der Mensch, der gepriesene Halbgott", fragt Goethe; "ermangeln ihm nicht ebenda bie Rräfte, wo er fie am nötigften braucht?"

Der metaphysischen Kunst des Russen Dostojewsty entsproßte der Roman "Die Dämonen", in welchem der Nihilist Kiriloff sich schließlich erschießt, um Gott zu werden.

D, Dostojewsty, wie schade, daß Fraulein Ken erst jeut entbedt hat, daß der Mensch eigentlich ein Gott ift; sonst hatte Ririloff, dein held, mit seiner Sehnsucht nach Vergöttlichung, ruhig leben bleiben können! Gerade in diesem russischen Berte tritt uns das "Menschliche, Allzumenschliche" plastisch vor Augen und gewährt einen Rückschluß auf alle Menschen. Und diese sollen "Gott" sein?! Unwillfürlich kommt mir die Herzeloide des Mittelalters, die Parzival das Lichte vom Finstern unterscheiden lehrt, logischer vor als die moderne Ellen Rey.

Ich glaube, daß Goethe, den diese Dame als zweites Ideal verehrt, mit ihrer Gottesansicht faum einverstanden gewesen wäre. Er fagt: "Ich aber bete den an, der eine folche Produktionskraft in die Welt gelegt hat, daß, wenn nur der millionteste Teil davon ins Leben tritt, die Welt von Geschöpfen wimmelt. Das ist mein Gott." — Derselbe Goethe charafterisiert unser Berhältnis zu dem unbegreiflichen Gott; er nennt den Menschen "ein würdig befundenes Gefäß zur Aufnahme eines göttlichen Ginflusses."

Lassen wir uns nicht wantend machen durch die vergoldete Phraseologie dieser modernen Heidin! Es ist nur ein Gott. "Bon Gott geht alles aus; in Jejus Chriftus hat alles seinen Mittelpuntt, burch ihn geht alles zurud auf Gott." (P. Bonaventura.) Das Christentum regelt auch die Stellung zwischen Gott und Mensch: letterer ist nicht mehr als ein abhängiges Geschöpf, wennschon die Krone der Schöpfung; er ist nicht Gott felbst, aber traft seiner unsterblichen Seele ein Chenbild Gottes und foll ein Tempel des hl. Beiftes fein. Wie fagt Schiller? "Religion des Kreuzes! Nur du verfnüpfest in einem Kranze — Der Demut und Kraft doppelte Palme zugleich."

# Einen Beirat für die Theaterzensur

hat die Polizeidirettion in München ins Leben gerufen. Dem Beirate gehören folgende Herren an:

Schriftsteller Joseph Ruederer, Obertregisseur a. D. J. Savits, Oberbibliothefar Dr. Schnorr v. Carolsfeld, Prosessor Anton Stadler, Prosessor an der Technischen Hochschule Dr. Sulger=Gebing, Prosessor an der Technischen Hochschule Dr. Voll, Schriftsteller Wilhelm Weigand, Intendant a. D. Weblert der Kontendant a. D. Beh. Hofrat von Werther.

Die "Münchener Neuesten Nachrichten" find von der Zusammensehung des Beirates sehr befriedigt und meinen, die-selbe verspreche ein recht gedeihliches Wirken, "gedeihlich" im Sinne einer weitherzigeren Handhabung der Zensur. Anders kann es vom Standpunkte der "Neuesten Nachrichten" nicht gemeint sein. Wir enthalten uns eines Urteils über die Wirksamkeit dieses Beirates, bis wir greisbare Früchte seiner Arbeit gesehen haben. Der Zensurbeirat ist, so wird bekannt-gegeben, in Kommissionen eingeteilt, die bereits Gelegenheit hatten, fich zu einer Reihe von Buhnenwerten verschiedenster Gattung

gu äußern. Was die Zusammensetzung des Zensurbeirates anwir zwar verstehen, aber nicht billigen, sichtlich vermieden, auch nur eine einzige Perfonlichkeit zuzuziehen, welche notorifc auf dem Boden derjenigen Richtung und Beltan. ich aunng ftünde, die in der bayerischen Gesamtbevölkerung nun einmal die vorherrschende ist. Das hindert aber nicht, anzuerkennen, daß eine Reihe vortrefflicher Manner, die durch ihre unerschrodene öffentliche Stellungnahme gegen gewisse Exzesse bestens legitimiert find, in dem Beirate anzutreffen ist, wenn fie auch nur einen relativ fleinen Bruchteil bilden. Mit besonderer Genugtuung begrüßen wir verschiedene Autoritäten der medizinischen Wissenschaft und Boltsbygiene, namhafte Renner der menschlichen Pfyche. Bei einzelnen Namen fragt man fich allerdings vergeblich nach dem Befähigungsnachweis für das Ehrenamt eines Theaterzensors, wenn nicht etwa z. B. für einen Historiker die scharf ausgeprägte "antiklerikale" Tendenz allein schon die ethisch-ästhetische Qualifaktion ersetzt. Es könne aussalen daß die in den Beirat berufenen Buhnenschriftsteller ausnahmslos der modernen "freien" Richtung angehören, wie auch die zugezogenen Literatur. und Runstfachverständigen schon baburch gekennzeichnet find, daß fie in gewissen Prozessen der letten Zeit mehr oder minder Anschauungen vertraten, welche — von persönlichen Freisprechungen ganz abgesehen — zur Freigabe von Erzeugniffen führten, die von der Staatsanwaltschaft beschlag. nahmt und verfolgt waren.

Daß wir unter diesen Umständen in das Vorschußlob der "Münchener Neuesten Nachrichten" nicht einstimmen können, liegt auf der flachen Sand. Es hatten fich auch in München noch Männer finden lassen, welche, ohne der Einseitigkeit, des Mudertums oder ähnlicher minder schöner Eigenschaften verdächtig zu sein, vermöge ihrer Tradition, ihrer positiven Leistungen und ihrer gesamten Geistesrichtung ein gewisses Gegengewicht gegen übermächtige moderne "freie" Strömungen hatten bilden konnen. Der Mangel diefes Gegengewichtes vermindert unfere Buverficht, aber im übrigen wollen wir, wie schon gefagt, die Wirtsamkeit dieses Zensurbeirates als objettive Zuschauer geduldig abwarten. Im großen und ganzen wird wohl alles bleiben, wie es war.

Dr. Otto von Erlbach.

Tür Mitteilung von Adressen, an welche Foratis Probenummern versandt werden können, ist der verlag stets dankbar. ...

# Frühlingsfreud!

Da schwillt der Hoffnung junger Glumenflor, Die Bergen fammen wie verjungt empor O frublingsfreud! Das gibt ein neu Gelingen!

Und ist mir manche Knospe aufgesprungen -So ift mir manche Blume Bingewelkt. in Hoffnungen Bab' ich fchon oft gefchwelgt -Das ich erhoffte, ift mir oft mifzlungen.

Dock will das Berg den Mut nicht finken taffen, Solang ein Grublingshauch es neu umweßt, Mag taufendmat der Unofpen (Rot erblaffen.

Und wenn des Bebens fettes (Rot vergeßt, So latt zum letztenmal mich Hoffnung faffen: Jes weiß, daß dann ein Frugling neu erftest.

Haunersdorf.

SeB. Wiefer.

# Englische Wohltätigkeit.

Theodorich Schwabe.

Bernard Shaw und das Almosen. — Der Mayor von London in Deutschland. — Das Deutsche Hofpital. — Einwanderung. — Arme Rinder.

Sozialismus für Millionare" — das macht fich ebenfogut wie etwa "hölzernes Beil". Aber Bernard Shaw hat ein Heftchen als Flugschrift der wiffenschaftlich-fozialiftischen Fabian Society geschrieben, das diesen Titel trägt. Shaw, der in Baradozen glänzende, alles herunterreißende, Shakespeare tief verachtende, Helden aller Art tötende, sich selbst hoch verehrende englisch-irische Bühnenschriftsteller.

Was sollen die Millionäre mit ihrem Geld anfangen? Eine zu wichtige Frage, als daß nicht eine eigene Schrift dariber geschrieben werden mußte. Shaw hat fie geschrieben, und nicht qu unrecht. Carnegie, allerdings ein Amerikaner, nimmt täglich über 160,000 M ein; dem Herzog von Bedford, dem ein großer Teil des Londoner Bodens gehört, bringt, so sagt man, jede Minute 20 M. Er kann mit seinen 29,000 M täglich nicht an Carnegie hinanreichen, aber am Ende fann er und die Seinen nicht alles essen, er stirbt wohl auch eines Tages, und so hat Shaw recht, wenn er fragt: Was soll der Millionär mit seinem Gelde

anfangen?

Für seine Kinder sorgen? D das wäre, sagt der englische Schriftsteller, ganz verkehrt: "Will man die Laufdahn eines jungen Mannes verberben, seine Energie vernichten und seinen Cherrsten schwäcken fa if Charatter schwächen, so ist tlar, daß es dafür tein fichereres Berfahren gibt als ihm zu gewähren, was man "Unabhängigkeit" nennt, worunter man eine völlige und verächtliche Abhängigkeit von der Arbeit anderer versteht. Jeder Millionar, der seine Millionen in der üblichen Beise seiner Familie hinterläßt, sett seine unschuldigen Nachkommen diefer Gefahr aus, ohne ihnen irgend einen Vorteil zu verschaffen, den sie fich nicht weit wirksamer und glücklicher durch eigene Arbeit, unterstützt durch einen schönen Eintritt ins Leben, verschaffen können." Das stimmt ungefähr mit dem was Carnegie sagt: "Nichts ist so wahr, als daß der "almächtige Dollar", in Millionen an Töchter und Söhne vererbt, zum almächtigen Fluche wird."

Weit vernünftiger sei es, Almosen zu geben aber — und nun fährt Shaw fort —, nicht für Arme und Krankenhäuser. Krankenhäuser sollen nur etwas bekommen, wenn fie Studien zweden bienen; ben Romiteen für Urme Unterftützungen gu geben, könne allenfalls noch hingeben, aber den Armen unmittelbar durfe nichts geschenkt werden. Denn Krankenhäuser zu halten, Urmen zu helfen fei Pflicht ber Gemeinschaft, und ein Reicher solle diese Pflicht nicht abnehmen. Man folle dem Armen und Aranken nicht das geben, was er braucht, sondern was er brauchen follte und nicht begehrt. Der Erziehung, dem Unterricht foll der Reichtum dienen, wie der von Cecil Rhodes; die Gaben,



bie für geistige Bedürfnisse, für Erziehung, Gelehrsamkeit, vaterländische Zwede gespendet werden, wirken auch wieder auf die materielle Lage zurück. Und wer es als Luxus verpönen wollte, Bedürfnisse zu weden, die einstweilen nicht da find, nicht Begehrtes begehrenswert zu machen, dem erklärt Shaw: "Ber aus dem Lugus von gestern das Bedürfnis von heute macht, ift ein ebenso großer Wohltäter wie der, der bewirkt, daß da, wo früher nur ein Scheffel Weizen wuchs, jeht zwei Scheffel wachsen. Er hat Energie geschaffen und vereinigt, anstatt fie nur einzeln ju berftreuen und hat fie auf bem im Grund einzig möglichen

Beg geschaffen: durch Wedung neuer Bedürsnisse."
Ich will auf eine prinzipielle Erörterung dieser "großzügigen" Philosophie, so leicht sie auch wäre, nicht eingehen. Solche Anschaungen auszusprechen, ist äußerst bequem, wenn man in einem warmen Salon sitt, eine gute Zigarre raucht oder ein schottisches Beessteal mit einer Flasche kritigen Weines vor fich steben hat. Ober wenn man, wie es bei Shaw ber Fall ift, um eine Hundertpfundnote fich nicht viel zu tummern braucht. Gemüt war ja noch nie die Sache Shaws. Für andere braucht. Gemut war za noch nie die Sache Sgaws. Fur andere Menschen ist das Schriftchen höchstens ein Beweis mehr dafür, daß in England sich recht verschiedene Ansichten über Bohltätigkeit geltend machen. Weit mehr als in Deutschland, wo das englische System, Wohltätigkeitsanstalten, besonders Krankenhäuser zum großen Teil durch freiwillige Gaben zu unterhalten, weder geliebt noch gepslegt wird. Daher staunen Engländer, die Deutschland kennen lernen, wie bei uns Frenkausen Switzler und Khuliche Anstellen piestach ahne Anpell an bauser, Spitäler und ähnliche Anstalten vielfach ohne Appell an die öffentliche Wohltätigkeit fich halten können. Als im vorigen Sommer der Lord-Mayor von London mit anderen Herren Deutschland besucht hatte, berichtete er nachher in einem englischen Blatt über seine Eindrücke: "Ich war, sagt er, wieder (in der Frrenanstalt Buch bei Berlin) mit Staunen und Bewunderung darüber erfüllt, daß die Deutschen es fertig bringen, alle diese vorzüglichen Stablissements zur Linderung menschlichen Leidens aus ben Steuern zu erhalten (er meint damit wohl auch die Beitrage der Leidenden). Ich konnte nicht umbin, mich unserer eigenen klagenden Bitten um Privatsonds zu entsinnen, die nötig find, um berartige Ginrichtungen zu erhalten, und ich bin absolut nicht sicher, ob nicht die Steuer eine modernere und verständigere Einnahmequelle ist, als die Substriptionslisten, die bei Gelegenheit der Effen zugunften von Spitalern, Irrenhaufern und Baisenhäusern herumgereicht werden. Derartige "Festlichleiten" find in Deutschland unbekannt."(?)

Wie es in England näherhin gemacht wird, möge uns der Jahresbericht 1906 einer Londoner Anstalt zeigen, die unserem vaterlandischen Empfinden besonders nahe geht, des Deutschen hofpitals, bas im Jahre 1845 hauptfächlich für Rrante gegründet wurde, die deutscher Abstammung find oder die beutsche Sprache reden. Diese große und hochgeschätzte Anstalt liegt in Dalfton, einer ber armften Gegenden bes Nordoftens Londons, ift mit Apothele, Rekonvaleszentenheim und protestantischer Kirche verbunden und verfügt über 130 Betten, von denen im Berichts. jahr durchschnittlich 118 stets belegt waren. Die Kranken. ichwestern tommen aus Sarepta bei Bielefeld. Es versteht fich von selbst, daß Krante jeder Konfession aufgenommen werden und zwar, wie in den meisten englischen Spitalern, umsonft und

ohne jegliche Empfehlung.

Das erste, was an diesem 174 Seiten starten Rechenschafts-bericht auffällt, ist die fast unübersehbare Zahl der Geber. Bon Raifer und Rönig, von fast allen regierenden deutschen Fürstlichleiten, ben Senaten der deutschen Seeftabte, ben Botschaftsbeamten in London bis zu all den Tausenden bürgerlicher "Steuerzahler" — Protestanten, Juden, Katholiken, alle sind hier vereinigt. Die Spipen der deutschen Kolonie in London gehören zum Bräfidium, der Apparat, um Gaben zu sammeln, ist oder scheint

wenigstens mir großartig.

Bie kommt nun das Geld für eine folche Anftalt zujammen? Die gewöhnlichen Ausgaben für 1906 betrugen 11,125 Pfd. Sterl. (222,560 M), die Einnahmen 10,778 Pfd. Sterl. Bober tommen diese Ginnahmen? Ich führe fie (215,580 M). jo turz als möglich an, um in die Maschinerie eines Londoner

Hospitals einen Einblick zu verschaffen. Also: Jährliche Subskribtionen (ein Pfd. Sterl. = 20 M) 1568 Pfd. Sterl. Schenlungen gesammelt für das Jahressessiestessen 4060 " "

Schentungen mahrend des Jahres In Büchsen gesammelt 184 Beitrag vom Roscherfüchenkomitee 100 Ertrag ber Matinee im Apollotheater 150

100 Pfb. SterL Ueberschuß aus einem Konzert 200 " König Eduard-Hospitalfonds Hospitalsonntag-Fonds 590 Hofpitalsamstag.Fonds 181 Aus angelegtem Eigentum 2924 " Bezahlungen von Patienten, die Privatzimmer hatten 490 " 26 " Bertauf bon alten Materialien, Bafche Verlauf von Unfichtspostfarten 11

Dazu nur wenige Bemerlungen. Man fieht, wie Sahreseffen, bas in ben Statuten eigens vorgeschrieben ift und meift von einem englischen ober deutschen Großen prafidiert wird, nicht weniger als 81,200 M zusammenkamen. Der König Eduard-Hospitalfonds wurde vom König im Jahre 1897 gegründet in der Abficht, die Londoner Spitaler zu unterftüten; der Ronig brudte bei der Grundung die Hoffnung aus, es möchte gelingen, jährlich 150,000 Pfd. Sterl., 3 Millionen M aus ihm zu ziehen. Im Jahre 1906 betrugen die Einnahmen bereits 130,000 Pfd. Sterl. Carnegie hat dem Fonds 100,000 Pfd. Sterl., ein Lord Mount Stephan das Doppelte, ein Samuel Lewis 250,000 Pfd. Sterl. zugewiesen. An einem Sonntag des Jahres wird überall für die Hospitäler gesammelt, daher die Summe aus dem Hospitalsonntag-Fonds. Was die Patienten, die nicht eigene Zimmer innehatten, freiwillig bezahlten, läßt sich nicht kontrollieren. Es kann bei den Schenkungen während des Jahres, auch bei den jährlichen Substritionen und denen zum Festessen sein, auch bei den Rücksensammlungen die im Kolvital selbst 152 Rfd Seters den Büchsensammlungen, die im Hospital selbst 152 Pfd. Sterl., 3040 M einbrachten, auch bei den Hospitalsonntag. Gaben. Auf alle Fälle dürfte es sehr wenig sein.

Auf den Zwiespalt der Meinungen, ob private freiwillige ober öffentliche zwangeweise Fürsorge, weist auch die Debatte bin, die um die letten Beihnachtstage über "unterernährte Rinder" geführt murbe. Die Armut in London ift eben groß, trop der Summen, die ihr steuern wollen. Man hat icon das englische Bermaltungespftem bafür haftbar gemacht, aber ich glaube großenteils zu unrecht. Wenigstens heutzutage zu Unrecht. Dag es in London foviel und fo außergewöhnliches Elend gibt, könnte man allerdings, um nur das zu betonen, der Regierung insofern auf die Rechnung schreiben, als nach der Ansicht mancher bas englische Afglrecht zu weit geht. Auf den "freien Boben Englands" wandern Taufende ein, die nichts haben und poraussichtlich niemals etwas besitzen werben. Angesichts bes englischen Fremdengesetes von 1905 könnte man vielleicht das Allein das genannte, streng gehandhabte Gefet, eine ber letten Taten bes aggreffiv-jingoistischen Flügels ber Unionistischen Partei unter Balsours Regierung, ist, als die Liberalen gesiegt hatten, wesentlich gemildert worden. Der neue Staatssetzetär des Innern Herbert Gladstone stellte das Asplrecht wieder her.

Mit der großen Einwanderung hängt ohne Zweifel zum Teil auch die Frage der "unterernährten Rinder" Am 21. Dezember v. 36. las man in den "Times" einen Aufruf von vier hochangesehenen Männern, Rosebern, Rothschild, Avebury und bon Arthur James Balfour, dem früheren tonfervativen Ministerpräfidenten. Es bieg barin, burch einen Coucation Uct von 1906 sei es dem Londoner Grafschaftsrat gestattet worden, jedem Steuerzahler 4 Bf. aufzulegen, damit in den 946 tonfessionellen und tonfessionslosen Schulen, die unter seiner Aufficht stehen, arme Rinder im Fall der Not gespeist werden tonnen. Der Grafichaftsrat habe beschlossen, von dieser Erlaubnis keinen Gebrauch zu machen, weil bisher zu diesem Zwed freiwillige Beiträge in genügender Höhe geflossen seine. Statistische Aufstellungen ergaben 18 272 bedürftige Kinder der genannten Art, für fie seien 30-40,000 M nötig je nach ber barte bes Binters und bem Anwachsen der Arbeitelofigfeit. Die Begrund ung für die Bitte um Beitrage ift eigentümlich: "Wir halten es nicht für billig (fair), daß diese Last auf die gesamte Körperschaft der Steuerzahler gelegt werde, die ohnehin ihre Steuern icon fo ichwer tragen. Auch könnten Taufende bon armen Eltern, wenn fie feben, daß fie felbft für die Unterftützung ihrer Nachbarkinder zahlen muffen, versucht fein, dem Staat auch ihre eigenen aufzulegen." Und noch ein Grund: "Diefe neue Steuer wurde vielleicht Folgen haben, die jene, welche den Fortschritt des Sozialismus beobachten, nicht ohne ernfte Beforgnis betrachten fonnen."

In der gleichen Nummer des "Times" ergreift auch der Sozialdemokrat Hyndman das Wort. Er verlangt sozusagen Speisung aller Schulkinder — eine Vorahnung des Zukunstsstaats. Die Leitung der "Times" selber nimmt zu der Frage

in einem langen Artifel Stellung, hyndmans Forderungen ab-lehnend, die Bitte der vier warm befürwortend.

Ich habe diese Debatte erwähnt, weil auch sie in die Art und in die Beweggründe englischer Bohltätigkeit einen Blick tun läßt. Ganz ideal kann man diese Beweggründe ja nicht wohl nennen. Aber auf Grundfähe kommt es im Leben weniger an, als auf frische und kräftige Taten.

# Knabengärtnerei.

ie "Soziale Kultur" veröffentlicht in ihrem Januarheft 1908 einen Artifel "Knabengärtnerei", worin an Hand eines Beispiels aus England gezeigt wird, von welch großem praktischen wie auch erzieherischem Wert es würe, wenn in unseren Schulen in den Mußestunden eine Anzahl Knaben in der rationellen Bearbeitung eines Gärtchens, namentlich in Gemüse-, dann auch Blumenzucht, unterrichtet werden könnten. Es ift in jenem Artifel die Kede von einem Kerrn Ranner. Schulinivestor in Southampton, der in der unterrichtet werden könnten. Es ift in jenem Artifel die Rede von einem Herrn Rooper, Schulinspektor in Southampton, der in der Rähe der Stadt ein nicht gerade fettes Stück Ackeland für diesen Iweck erwarb, dasselbe 12 Schülern zur Bearbeitung übergab, zuerst zur Verbesserung und dann zur Bebauung. Der Garten ist in 12 gleiche Teile geschieden, jedem Knaben ein Teil. Sin Jahr hindurch erhalten dieselben dreimal in der Woche je eine Stunde theoretischen und praktischen Unterricht im Gartenbau. Ihre Karzellen bebauen alle mit den gleichen Gemüsen, um so den Wetteiser anzuregen. Die Produkte verkausen sie, der Erlös gehört zur Hälfte ihnen, zur andern Hälfte der Schule für die Sämereien, die Werkzeuge u. dergl. Diese Tätigkeit sehen die Knaben zur Freude ihrer Eltern in ihrem Hausgartchen sort, und der Einwand, daß sie dadurch ihre Schularbeiten verstaumen, trist nicht zu, denn sie arbeiten sleißiger als früher, aus Furcht, es möchte ihnen sonst ihre so lieb gewordene Beschäftigung nicht mehr gesstattet werden.

ihnen sonft ihre so lieb gewordene Beschäftigung nicht mehr gestatet werden.

Dieser Artikel veranlaßt mich auch an dieser Stelle auf eine solch eminent soziale und erzieherische Tätigkeit ausmerksam zu machen. Wie in der Stadt dadurch manch kleines Plätchen trefflich ausgenützt werden könnte, so wäre auch auf dem Lande Gartenkultur nur zu wünschen. Unsere Landeute legen in der Tat Wert darauf, einen Garten zu besitzen, allein so klein der Plah, so groß ist oft der Wirrwarr. Wenn aber unsere Knaben von 10–12 Jahren, die sich in dieser Zeit schon betätigen wollen, auf eine rationelle Gartenkultur durch praktische Beispiele hingewiesen würden, ließe sich wohl sehr viel machen. Ich will nicht davon reden, daß eine Mannigsaltigkeit der Gemisse eine Verbesserung der Kost bedeutet und damit an manchen Orten zum Kapitel "Dienstbotenstrage" gehört; ich will nur ansühren, daß eine solche Gartenkultur ein nicht zu unterschätzendes Mittel ist, unseren Landleuten die Liebe zur "Mutter Natur" wieder zu erwecken, die bei ihnen vielsach in ein stumpses Hinnehmen der Naturerscheinungen verblaßt ist, Liebe zur Natur, diese erste Stufe zu einem höheren geistigen Standpunkt.

Sin anderer großer Vorteil würde sich aus Knabengärtnereien dadurch ergeben, daß die Kinder den Kutzen, Segen und inneren Wert der Arbeit kennen lernen. Es entsteht ein edler Wetteiser zwischen sind, bei der großen Bewirtschaftung der Felder.

herangewachsen find, bei ber großen Bewirtschaftung der Felber. In der gleichen Weise und aus den gleichen Gründen wäre wünschenswert die Pilege von Obstbäumen, die in der Form von Spalierbäumen nicht nur eine treffliche Belleidung der nachten Häuferwände, sondern auch eine ergiebige Einnahmequelle für viele bilden könnte.

Von welch hohem moralischen Wert aber wäre es erst, wenn die von den Anaben gezogenen Gartenprodutte Verwendung fänden in den Suppenschulen (die hoffentlich auf dem Lande noch mehr Eingang

den Suppenschulen (die hoffentlich auf dem Lande noch mehr Eingang finden werden), wenn so die Anaben sähen, wie sie hier im kleinen ihren Beitrag leisten zum großen Problem der Bolksernährung.

Von welcher Seite wir also die Sache betrachten, immer zeigen sich uns eine Wenge von Borteilen. Aur einen Hafen schen sich uns die Sache zu haben, nämlich woher die Herren Pfarrer und Lehrer, denn diese kämen doch vorerst nur in Betracht, die Zeit nähmen zu diesen Unterricht. Ich meine, mit gutem Willen läst sich auch hier viel erreichen, und wo es nicht geht, also in größeren Ortschaften, lassen sich vielleicht andere Persönlichseiten sinden. Bei der großen Liebe zu unserem Bolk, die ja noch allenthalben in den Areisen des Klerns und der Lehrerschaft lebt, allenthalben in den Kreisen des Klerus und der Lehrerschaft lebt, dürsen wir vielleicht hossen, schon bald von dem Betrieb einer Anabengärtnerei Nachricht zu erhalten.

# ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ·· Zweimonatsabonnement Mk. 1.60.

# Das tote Wögelein.

Perstummt sind alle Lieder, Morbei ift jede Buft; Mie Refrt der Frußling wieder In diefe Rleine Wruft!

Maiafockeben fautet feife Bur Ruß dem toten freund; In feiner treuen Deife Steht (Primelchen und weint. -

(Rub' fanft im Erdenschoffe, Wafdfanger du! - Ade! Mog' eine weiße Rofe Dir ftreu'n den Glutenfchnee! - -

Ach! - Meines Liedes Singen Wird bald verstummen auch . . . Mog's feife dann verklingen Die dein's - im Fruglingshauch!

frit Theiffen.

# Der Lenz.

Eine Skizze von Maria freiin von Perfall.

Dun pfiffen es buchftäblich bie Spaten am Dach, daß ber Leng gekommen fei! Die Welt ward wirklich mit jedem Tag schöner! Das war ein Keimen und Blühen, ein sehnsüchtiges Regen und ein stilles Genießen im goldenen Abendglanze der scheibenden Sonne! Aus tausend Blütenkelchen leuchtete die Frühlings wonne, aus ungezählten Bogelfehlen tonte ber Frühlingsjubel! Und das Herz tat sich auf — weit auf, um all das Leben und Glüd in sich aufzunehmen, um sich ganz davon erfüllen zu lassen, — ein töstlicher Schat, alle Tage, selbst die grauesten, zu vergolden! — Wenn es auch Leid gab auf der Welt, so war das jest vergessen, und die Seele hatte nur ein Empfinden, daß es Slüd, viel Glüd gibt, das nun jeden Morgen mit uns neu erwachen wird. — Der Lenz ist gekommen! — — Horch! — Da zittert ein Glodenton durch die Lust — bang und klagend — das klingt nicht lenzessfroh, das will mich

wieder zurüdrufen aus wonnigen Träumen in bas wechselbolle

Autagsleben.

Ich frage einen des Weges Kommenden und erhalte die turze Antwort: "Der Lenz ist tot!" Eifigfalt legt sich's da auf mich — ein dumpfer, er-

schütternder Schmerz. Und die Sonne versant mit einem Male, der Bogelsang schwieg und über die gesenkten Blumentöpfchen ging es wie leises Zittern. — — Die Sterbeglocke verstummte. —

Da besann ich mich. — Der Leng? — Ja, so hatte der greise Fischer drunten am See geheißen. Ich war längere Zeit weg gewesen und hatte den Alten darüber sast vergessen.

Er war ein schlichter, alter Mann gewesen, mit dem ich mich östers zu unterhalten pflegte. Dann erzählte er mir bis zurück auf seine Kindertage, als er, ein kleines Bürschichen, der Stolz und die Freude der Seinigen war.

Mit sechs Jahren wußte er schon, daß die kleinen Mädels eine furchtbare Angst haben bor nassen Schneden rudwärts an den Hals gelegt. Seiner halbtauben Großmutter schrie er ganz unglaubliche Geschichten ins Ohr, von kuhnen Floffahrten und von seinen erstaunlichen Erfolgen, wenn ihn der Bater jum Fischen mitnahm. Nach seinen Noten befragt, erklärte er fie immer mit einem Finger der ausgestrectten Rechten, während die Linke am Rücken ungesehen die übrigen Zahlen erganzte.
"Schön wie der junge Lenz!" — das sagte hier vielleicht

nicht viel; aber die Dorffconen waren doch alle verliebt in den fräftigen, sonnengebräunten Burschen mit den blauen Eraumeraugen und den schwellenden, roten Lippen. Er heiratete aber nur eine, die blonde Marie, auch ein Fischerkind. Die verstand doch das Geschäft und das ist die Hauptsache.

Lenz war ein fleißiger Mensch, der sich an schönen Sommer-morgen manch blankes Silberstüd aus dem See holte; dabei sparsam und nüchtern. Der See, dessen Grenze für ihn die

Grenze der Belt bedeutete, den kannte er wie feine Tasche, und wenn eine Belle ben schäumenden Ramm bob, bann mußte er

sofort, wie es mit "ihren Launen" stand.

Als er schließlich das Fischen aufgeben mußte, übernahm sein Sohn das Anwesen. Lenz flidte aber lange noch die Netze mit einer Gewandtheit, die man seinen krummen, alten Fingern nie zugetraut hätte. So saß er auf der Bank vor dem mit finnigen Bilbern bon ben wunderreichen Fischfängen in ber Bibel bemalten, alten Saufe, die Pfeife rauchend, eine Bollmütze auf dem Ropfe, in Hemdärmeln und einer leuchtend roten Beste. Im Dorfe genoß er ein großes Unsehen als Wetterprophet, und seinen Entellindern imponierte er sehr durch die Frzählungen aus seiner Jugend, wobei die Kinder sich um mindestens ein Jahrhundert zurückachten. Nun war sein schichtes Leben beendet, und der Lenz hätte es wohl nie gedacht, welch erschütternden Eindruck mir die Todesnachricht machen würde! ——

Zwei Tage später ging ich zu seiner Beerdigung. Es war ein wunderbarer Frühlingsmorgen, so klar und rein, und die Lerchen sangen ein jubelndes Auserstehungslied! Alles ringsumber strebte dem Leben, dem Lichte entgegen, sonnenwärts im

Bollgefühle jugendlicher Kraft!

Ich betrat ben kleinen Dorffriedhof. Unter ber Sakrifteiture tauchten die roten Rode der Ministranten auf. Die Buben riffen an den Glodensträngen, daß fie beinahe von dem Seile in die Sobe gehoben wurden. Mit übermutigen, lachenden Ge-

sichtern läuteten fie den Lenz zu Grabe. Indessen füllte sich der Gottesader mit schwarzen Gestalten und mit Kindern, die irgend ein Stüd alten Flors um den Hals gewidelt hatten, das entschuldigte dann vollständig ven Hats gewickt hatten, das entschildete dann vollkandig die roten Rödchen und blauen Strümpse. Alles drängte sich um das frischausgeworsene Grab gegen den See zu. Der Pfarrer räusperte sich; tiefe Stille trat ein, nur die Frauen griffen noch schnell nach den Sacktüchern; denn der Lenz war allgemein velliebt gewesen.

jo buftend und verlodend vor uns lag, und mir genügte einst-

weilen der heimische Strand noch vollständig!

Als mich am späten Nachmittag mein Weg an dem Fried. hose vorbeisührte, da wollte ich doch dem alten Freund in seinem neuen Heim einen Besuch machen. Nun war es ganz still um ihn, der Grabhügel bedeckt mit Frühlingsblumen. Traurig schwiegten sich die goldenen Himmelsschlüssel an den Boden und bie weißen Anemonen fligten bie buntle Erbe, unter welcher der Lenz schlummerte.

Ja, Lenz und Leid, Frühling und Friedhof, fie find doch nicht so weit voneinander zu trennen, wie wir es in glück-berauschter Stunde wähnen; bilden fie doch zusammen den In-halt und die Grenzsteine einer kurzen Spanne Zeit, eines slüch-

tigen Menschenlebens!

Sinnend schritt ich heimwärts. Die scheibende Sonne füßte den rot erglühenden See, ein leichter Windhauch trug mir den füßen Duft schlaftrunkener Blüten entgegen, ein Frühlings. gruß, der mir die düsseren Gedanken schweichelnd von der Stirne wischte und mir ins Ohr slüsterte: "Der Lenz ist nicht tot!" Lange Erwägungen und banges Grübeln sind nicht seine Sache. Nach schweren Kämpsen und vanges Grudeln und nicht seine Sache. Nach schweren Kämpsen freut er sich seiner Herrschaft. Er will alles schön gestalten, Wunder wirken, in lachende Augen sehen, die Vergangenheit vergessend, ohne Frage an die Zutunft! — Die träumende Erde überschüttet er mit bunten Blumen: "nun sorge sür sie!" In die zagenden Menschenkerzen wirft er die goldenen Pseile der Sehnsucht nach Glück und Liebe: "nun laßt das Fragen und macht, daß euer Leben noch schöner werde, als eure Träume es waren!"

# Terzett.

Den der frußlingswind gebogen Bis zum Grechen faft.

Rommt ein kleiner Sink geflogen, Schlägt mit seinen bunten Schwingen Betzt sich auf den Ast, Beck den Takt dazu:

Borft du, Berg wir wollen fingen, Wind und Fink und du!

P. Timotheus Branich, O. S. B.

# Bühnen: und Musskrundschau.

Kgl. Residenztheater. Zum ersten Male: "2 × 2 = 5", Satirspiel in vier Akten von Gustav Wied. Die Leute, die immer in eilsertiger Bewunderung hinter dem Allerneuesten herlausen, mögen in dem Werle des "Dänischen Shaw" allerhand Tieses entdeden oder wenigstens so tun. Ich kann nicht finden, daß das Spiel für unsere Bühne einen Gewinn bedeutet. (Ob diese schwülen, eindeutigen Süßen Mädel-Szenen serner auf ein Hofthe ater gehören, dies ist noch eine besondere Frage für sich. Ich glaube, sie vern einen zu missen.) Die Auslösung der als Lockitel dienenden sonderbaren Rechensormel ist etwa folgende: Wenn es sich um das Glück handelt. läkt man fünf gerade sein, denn die ne verneinen zu milsen. Die Auflösung der als Locktitel dienenden sonderbaren Rechenformel ist etwa folgende: Wenn es sich um das Gläck handelt, läßt man fünf gerade sein, denn die Menschen sind in ihren Prinzipien wie die Windschmen. So sehen wir in dem Stücke eine Anzahl nur lose zu einer Handlung verbundener Leute Charakter und Gesinnung wechseln und einen wegen unsittlicher Bücher bestraften Schriftkeller über alles lachen. Wied will wohl in diesem Manne den Vertreter eines sich über die Geschenisse erhebenden Hunner abertein, aber ein Wishold ist noch lange kein lachender Philosoph. Daß man an dem vielen Lachen den Toxen erkenne, meint schon ein lateinisches Sprichwort. Es liegt ja gewiß die Uebertreibung in den Aunstabssichten der Satire, wenn aber den Charakteren jede Lebensmöglichkeit genommen wird, dann versehlt sie ihr Ziel. Das Kublitum schien sich nicht übel zu unterhalten. Es wollte auch dei dem vielen Lachen auf der Bühne kein Spielverberber sein. Es hielt sich an das Grotesse oder Frivose einiger Szenen, wie z. B. Herrn Abels Heiterkeit in der Gesängniszelle und sein fröhlicher Gleichmut, als er die Geliebte auf einer Untreue ertappt. Schließlich jedoch ermübet uns das Spiel, einmal durch die Unklauses. Gespeilt wurde unter Bafils Regie sehr gut; ich glaube wenigstens nicht, daß man diesen leblosen Figuren mehr Leben geben kann. Bafil versteht die schwerz Bilhnenkunst überzeugenden Lachens. Monnard gelingt sie wohl schwieriger, wiewohl er in diesem haltlossschwankenden Bohemien sonst viel Charakteristisses gab. Sehr Gutes boten Hößer, König, Schröder und Trautsch. Schwenzeit gegeben. Auch die kleineren Chargen waren angenehm besteht. Der Beisall hielt sich in den Granzen waren angenehm besteht. Der Beisall hielt sich in den Granzen seren angenehm besteht. Der Beisall hielt sich in den Granzen seren angenehm besteht. Der Beisall hielt sich in den Granzen waren angenehm besteht. Der Beisall hielt sich in den Granzen seren erwenden und gelt wohl hauptsächlich der Darstellung.

Theater am Gärtnerplat

zu und gekommen. So stürmisch von einem ausverkauften Hause auch der "Mann mit den drei Frauen" empfangen wurde, ein Erfolg von der Durchschlagskraft der "Lustigen Witwe" ist es nicht gewesen. Dabei ist die Musik durchaus nicht schlechter. Lehar, nicht gewesen. Dabei ist die Musik durchaus nicht schlechter. Lehar, der ja als Opernkomponist begann, hat nie seine Sehnsucht nach seinerer künstlerrücher Wirtung ganz verleugnet. In den musikalischen Mitteln ist er noch gewählter geworden. Die Tonsprache klangsichön, die Melodien sehr liebenswitzdig, das Orchester in den Farben oft geradezu modern. Leider ist der Text undramatisch und belanglos. Julius Bauer ist eine Wiener Lokalgröße des Feuilletons. Man merkt es nur au mancher wizigen Wendung. Der Operettenheld hat in Wien eine Gattin und in Karis und Condon "Bräute". Also eine tüchtige Doss Chebruch, ohne viel Phantasie gemacht, und schließlich reumütige Rücksehr zu Weib und Vaterstadt. Sollte dieser so bekannt gewordene Komponist, der

Khantasie gemacht, und schließlich reumütige Rücktehr zu Weib und Baterstadt. Sollte dieser so bekannt gewordene Komponist, der doch sicher mit Textdichtungen überlausen wird, nichts Besseres finden können? Die Aussührung war gut. Eine neue Sängerin, Frau Behrensteinke, bereitete uns eine angenehme Ueberraschung. Sin Abehrätigkeitssest zugunsten der wirtschaftlichen Frauenschule in Geiselgasteig wurde an zwei auseinandersolgenden Abenden bei sehr gutem Besuche im Hotel Union abgehalten. Carl Maria von Webers liebenswürdige "Kreciosa", die man heute nur noch selten hört, wurde auf der Bühne des Kasino sehr hübsch unter der Leitung des Kapelmeisters Schwarz und der Regie der Hossichauspielerin Klothilde Schwarz ausgeführt. Fräulein Beller Nusch gab in der Tielrolle eine sehr ansprechende Leistung, in die weiteren Chargen teilten sich begabte Theaterschüller und Damen und Herren der Gesellschaft. Die Vorstellung sand verdienten Beisall. In einem von Maler Krainer arrangierten Kabarett wurden unter der Leitung der Hospischerin Swodoa und des Kammersängers Schuegraf allerhand Gesangsvorträge Rabarett wurden unter der Leitung der Hosschauspielerin Swoboda und des Rammersängers Schuegraf allerhand Gesangsvorträge geboten. Um zweiten Abend trat u. a. die künstlerisch start überschätzte Brettldiva Irber auf. (Anmerkung des Herausgebers: Daß man bei einem unter den Auspizien der Prinzessin Maria de la Paz und der Herzogin Karl Theodor stehenden Feste am zweiten Tage als sog. "Rabarettdiva" auch eine Mary Irber auftreten ließ, deren Name durch verschiedene Standalprozesse den Kreisen der "Gesellschaft", zumal der Aristostate, eindeutig genug bekannt sein müßte, war nicht nur eine Geschmacklosigseit, sondern ein direkter Standal, zumal in einem Saale, mit dem die Traditionen des edlen Grafen Konrad von Prehsing aufs engste verknüpft bleiben. Solche Vorgänge gehören auch zu den Dingen, die man draußen so gerne als "echt münchnerisch" bezeichnet.)

Aus den Konzertfälen. Brosessor Schmid. Lindner hatte zu seinem einzigen Klavierabend dieses Jahres ein zahlreiches Kublitum angezogen, welches seiner technisch und an musikalischem Berfändnis so hoch stehenden Kunst allerstärtsten Beisal spendete. Das reiche Brogramm brachte außer Werlen von Beethoven, Bach, Busoni, Kachmaninow und Kubinstein auch solche Münch en er Künstler. Sehr sein und vornehm wirtte H. E. Schmids beisälligst ausgenommene Tondichtung. Auch die Stücke aus Beer. Walbrunns Keisebilder gesielen mit gutem Kechte. Die Bagatellen von Walter Braunfels wusten durch ihr eigenkrästiges Temperament zum mindelten lebhaft zu interessieren. — Ludwig He zeitete mit hervorragendem Gelingen den sehr anregend verlaufenen Abend der Konzertgesellschaft für Chorgesang, welche Liszts Graner Wesse und Bruckners 150. Klalm mit dem Hoforchester zur Aussichung brachte, zwei Werte musikalischer Höhenkunst, die man nicht ohne größte Eindrück bören kann. Die sangliche und orchestrale Wiedergabe war eine durchaus imvosante. Die Altistin Elsa Schünemann (Berlin) zeigte sich auch in Hugo Wolfs geistlichen Liedern als Sängerin von Geschmad und Können. An Stimmumsang erschien der Sopran von Frau Cahnbled. Hin sein (Köln) minder ausgiedig. Vortresssich wirkte Vend ers krastvoller Baß und Haerls schöner Tenor. Die seinsinnige Orgelbegleitung Kros. Maiers berdient Hervorhebung. Das Kublitum nahm die Darbietungen mit Begeisterung entgegen.

Verschiedenes aus aller Welt. In Bien wurde am 75. Geburtstage von Johannes Brahms ein von Krof. Beyr modelliertes Denkmal des Meisters enthült. Das künstlerisch günstig beurteilte Monument stellt den Komponisten sizend dar. Eine die Musik allegorisierende Frauengestalt lehnt am Sockel. — Die Viener Sin gakade mie beging ihr sünstigsähriges Jubiläum durch eine glanzvoll verlaufene Feier. — Der Neubau des Hoftbeaters in Meiningen wurde dem dortigen Hofarcitetten Behlert übertragen. Der Zuschauerraum wird zwei Känge und ein amphitheatralisches Parkett erhalten. — Die Hofoper in Dres den brachte die Uraussührung von Gerhard Schjelberups lyrischem Drama "Frühlingsnacht". Die eigenartige Musik bietet in Lyrik und Seelenmalerei vielt von naiver Komantik, auch vermag der Korwege die deutsche Sprache dichterisch nicht völlig einwandsfrei zu behandeln. — In Brag interessierte die Aufsührung von Alfred Ebenhochs "Anno Keun" und "Sohann Khilipp Kalm". Der Autor sit österrechischer Ackerbauminister. — Hans Müllers im Wiener Burgtheater hauptsächlich durch Sonnenthals hervorragendes Spiel. — Eine Festaussührung von Liszts "Heilige Elisabeth" sand in Linz statt. Eine zahlreiche Hörerschaft war herbeigeströmt.

München.

# Finanz- und Handels-Rundschau.

Der englische Ministerpräsident führte in seiner Unterhausrede über den Handel und die Finanzen Englands aus, dass Englands auswärtiger Handel nach Umfang und Wert im Jahre 1907 die Rekordziffer erzielt habe. Besonders bemerkenswert waren die Mitteilungen, dass der Ueberschuss für das abge-laufene Finanzjahr ein derartiger sei, dass die englische Staatsschuld in dieser Periode um annäherend 18 Millionen Pfund zurückgegangen sei. Es sei anzunehmen, dass auch im laufenden Jahre die Staatsschuld um einen gleich grossen Betrag geringer würde, so dass bereits im Jahre 1909 die englischen Finanzen auf den günstigen Standpunkt und Betrag reduziert werden könnten, wie solche vor zwanzig Jahren zu verzeichnen gewegen waren. Der Hin weis des genennten Minister verzeichnen gewesen waren. Der Hin weis des genannten Ministerdass das Resultat ein äusserst günstiges sei, und zwar präsidenten. im Hinblick darauf, dass andere, darunter erste Staaten Jahr um Jahr sich gezwungen sähen, Anleihen aufzunehmen, ist im Auslande sicherlich verstanden worden. Die weiter gemachte Mitteilung, dass England denke, direkt neren mit grossen Einnahmequellen zu reduzieren bzw. ganzauf-zugeben — beispielsweise die Zuckersteuer — ist gleichfalls markant. Von diesen Momenten genügt jede Tatsache für sich allein, vom Standpunkte der deutschen finanziellen Konstellatiou aus betrachtet, um den ungünstigen Vergleich mit Deutschland herbeizuführen. Die in Betracht kommenden Faktoren werden sicherlich von diesen englischen Ausführungen peinlichst berührt sein und in Parallele mit wehmütigen Gedanken der Entwicklung der deutschen Wirtschaftslage die schlechteste Note ausstellen. Es ist noch in aller Erinnerung, von wie vielen Eventualitäten im vorigen Monat das Zeichnungsresultat der grossen Staatsanleihen abhängig war, und wie schon nach kurzer Zeit der durchsichtige Erfolg trotz der schwierigen Sperrverpflichtung von rückgängigen Kursen der Anleihe abgelöst wurde. Es ist ferner die Wahrnehmung interessant, dass in den ersten 4 Monaten dieses Jahres die erfolgten Emissionen Deutschlands sich auf rund 21/2 Milliarden erstreckten. Schon wiederholt wurde an dieser Stelle die Tatsache registriert, dass besonders den Kommunen und Städteverwaltungen ein grosser Teil von Deutschlands Verschuldung zuzuschreiben ist. Der immer und immer neu auftretende Bedarf der Städte scheint noch nicht zur Erledigung gebracht zu sein. Neuerdings appellieren sowohl die Stadt München mit 15 Millionen Mark wie auch andere kommunale Finanzverwaltungen an den Geldmarkt. Unter solchen Umständen ist es selbstverständlich ausgeschlossen, dass in Deutschland, wie es in England der Fall ist, ein Stillstand oder Rückgang in dem Anleihebedürfnis zu erwarten ist. Neue Anleihen und Emissionen vermehren von Tag zu erwarten ist. Neue Anleihen und Emissionen vermehren von Tag zu erwarten ist. Neue Anleihen und Emissionen vermehren von Tag zu erwarten ist. Neue Anleihen und Emissionen vermehren von Tag zu erwarten ist. Neue Anleihen und Emissionen vermehren von Tag zu erwarten ist. Neue Anleihen und Emissionen vermehren von Tag zu erwarten ist. Neue Anleihen und Emissionen vermehren von Tag zu erwarten ist. Neue Anleihen und Emissionen vermehren von Tag zu erwarten ist. Neue Anleihen und Emissionen vermehren von Tag zu erwarten ist. Neue Anleihen den heimischen Emissionskredit. Das Ausland sieht diese Schwierigkeiten, und die nächste Konsequenz ist das Fernbleiben ausländischer Gelder, welche Deutschland mit Vorliebe und auf lange Zeit überlassen worden waren. Zu dem gesteigerten Verbrauch innerhalb Deutschlands selbst kommt die Avisierung neuer Anleihen für die Kolonialbahnen.

Unter diesen Umständen bleibt die Geldmarkt-Situation die gleich ungeklärte. Trotz der zu beobachtenden ungünstigen Konjunkturlage von Handel und Industrie und des geringen Geldbedürfnisses dieser beiden Faktoren sind die Geldmarktverhältnisse die gleich angespannten und ungewissen. Das Geld ist nach wie vor äusserst knapp, und an der Börse das Wechselangebot wie in früheren Zeiten unverändert stark, so dass der Privatsatz der deutschen Börsen immer noch unentwegt nach oben tendiert. So lange diese Verhältnisse andauern und sich für Deutschland keine neuen Geldquellen finden, wird auch nicht von einer definitiven Wiederkehr gesunder und normaler Verhältnisse gesprochen werden können. Die Ziffern der Reichsbankausweise sind allgemein wenig befriedigend, wenn auch der Status im Vergleich zum Vorjahre eine geringe Besserung aufweist. Alle europäischen Geldzentren bemühen sich eifrigst, die grossen Goldimporte, besonders aus Amerika, an sich zu ziehen. Bislang hatte lediglich die ohnehin sehr geldfüssige Bank von Frankreich die grössten Chancen in der Erwerbung des aussereuropäischen Goldes erzielt.

Ein weiter ausschlaggebendes Moment für die Entwicklung der deutschen Börsen bildete die Haltung der amerikanischen Effektenmärkte. Es ist ersichtlich, dass mit dem günstigen Erfolge verschiedener Bonds-Emissionen in finanzieller Hinsicht eine Besserung eingetreten ist. Was vor allem in Betracht kommt, ist, dass das geschwundene Vertrauen beginnt, sich sukzessive wieder einzustellen. Es sei jedoch an dieser Stel'e wiederholt vor einem Optimismus gegenüber Amerika eindringlichst gewarnt.

— In den Berichten aus der heimischen Industrie zeigen sich die grössten Widersprüche, besonders was den Geschäftsgang des deutschen Montanmarktes anbetrifft, welches Gebiet bekanntlich als das Barometer für die deutsche industrielle Lage zu bezeichnen ist, scheint eine Besserung noch weit entfernt zu sein.

M. Weber.

Königi. Bayer. Stahl- und Moorbad Steben. Das Bad Steben ist, seitdem es die Eisenbahn besitzt, und der bayer. Staat die dortigen Einrichtungen und Anlagen wesentlich erweitert und verbessert hat, in stetem Außehunge begriffen. Seine immer mehr erkannten Heilerfolge äussern sich bei Blutarmut, Bleicbsucht, Frauenkrankheiten, schwacher oder geschwächter Konstitution, Nerven- und Ruckenmarkskrankheiten, Herzkrankheiten, Rheumatismus, Gieht u. dgl. Die durch Reichtum an Kohlensäure und Eisengehalt ausgezeichneten Stebener Mineralquellen sind fur den Trink- und Badgebrauch einzig in ihrer Art. Von vorzuglicher Beschäffenheit und Wirkung sind aber auch die Moorbader, zu denen das Moor dem hohensaure und eisenhaltigen Boden in nächster Nähe entnommen und auf deren Bereitung die größete Sorgfalt verwendet wird. Die Badeeinrichtungen sind musterhaft Ein herrlich angelegter ungefähr 30 Hektare umfassender Park schliesst sich an die Knranstalt an und verbindet sie mit dem Walde. Die völlige Abgeschiedenheit vom städtischen Verkehr, wie die ozonreiche Höhenluft — Bad Steben liegt 581 m über der Meersfläche — machen den Aufenthalt für Rubebedürftige besonders angenehm und wertvoll. Für gute, allen Anforderungen entsprechende Unterkunft und Verpflegung ist durch zwei staatliche Hotels, durch Pensionen, Gasthäuser und zehlreiche Privatquartier wohl gesorgt. In dem kgl. Kurhotel wurden in jüngster Zeit durch umfangreiche Umbauten neue Restaurations- und Gesellschaftsräume mit Zentralheizung zu behagilichem Aufenthalte, auch an kühleren Tagen, geschaffen. Neue Wohnhäuser mit guten Fremdenzimmern sind entstanden. Nach einem umfassenden Plane ist die bisherige Rohrkanalleitung durch eine Bad und Ortschaft durchziehende Schwemmkanlisation mit Kläranlage etsetzt. Die Saison beginnt am 16. Mai und endigt am 30. September. Der stärkste Besuch fällt in die Zeit von Mitte Juli bis Mitte August. Wer daher dem Andrange ausweichen will, wird gut tun, seinen Kuraufenthalt vorher oder nacher zu nehmen. Bad Steben ist Endstation der bayer.

Die Firma Lyra-Jahrrad- und Mahmaschinen-Berke, Bicard Ladewig. in Frenzsen versender jest ibren diedjahrigen Brachttatalog über Lyra-Fahrrader, Radfahrerbedarisartitel und Sportartitel. Uhren, Baffen, Radmaschinen uiw. Der gute Auf der Unra-Radrradwerfe find der Unra-Fahrradwerfe find ionid und reell, daß wir unsern Lesern nur empfehlen tonnen, Gratispielndung ihred sir jeden Rad'er wertvollen, sachmannich angelcaten reichilustrierten hauptstaloges zu berlangen. Die Lyra-Fahrrader find 1905 mit ter goldenen Medaille pramitert worden.

Der Gesamtauflage der heutigen Rummer liegt ein Brospett über ein von der "Allgemeinen Verlagsgesellschaft m. 6. 5., Münden und Verlin SW. 48" vorbereitetes großartiges Wert "Simmel und Erde, unser Wissen von der Sternenwelt und dem Erdball" bei, auf den wir besonders ausmerksam machen.



1858—1908 <sub>9</sub>

ein Heilbad, mildlösend, säuretilgend, den Organismus stärkend, mit mustergiltigen Einrichtungen und allem Comfort eines internationalen Weltbades, feiert in diesem Jahre sein po

### Goldenes Jubiläum.

Bade- und Trinkkuren. Unterhaltungen und Zerstreuungen aller Art. Herrliche Gegend, gesundes Klima. Parara

### Heilanzeigen:

Magen- und Darmleiden, Leberanschwellungen, Gallensteine, Zuckerkrankheit, Nieren- und Blasenleiden, Gicht, Rheumatismus, Erkrankungen der Atmungsorgane.

### Wohnung:

Kurhotel, einziges Hotel in unmittelbarer Verbindung mit dem Thermal-Badehause; ausserdem viele gute Hotels und Privatpensionen.

Illustrierte Broschüre gratis und franko

durch die

Kurdirektion in Bad Neuenahr (Rheinland).

# Kurort und Wald-Sanatorium

# **Bad Sommerstein**

bei Saalfeld a. d. Saale

in wunderschöner, klimatisch bevorzugter Lage am Südabhange des

# Thüringer Waldes.

Physikal.-diätetische Behandlung (wie Dr. Lahmann), Lufthütten, Lichtund Sonnenbäder, Massage, Gymnastik, Wasseranwendungen, Diät-(Regenerations-)Kuren usw. Uebergangstation für Südlandreisende. Gute Verbindungen, 4 St. v. Berlin (Strecke Berlin—München). Komfortable Einrichtungen. Preis 7—15 Mark. Dirig. Arzt: Dr. med. Tegtmeyer, Spezialarzt für physik.-diät. Therapie.

= Ausführl. Prospekt durch die Direktion. =

# lineralbad Ditzenbach

(Württemberg).

Station der Nebenbahn Geislingen—Wiesensteig. Luftkurort, 509 m ü. d. Meere, in prächtigster Lage mit altberühmter Heilquelle; seit Jahrhunderten erprobt bei Nerven-, Magen-, Darm- und Nierenleiden. Kur- und Badehäuser aufs modernste eingerichtet. Das ganze Jahr geöfnet. Park und Wald beim Haus. Lohnendste Ausfüge in hochromantischer Gegend. Verpflegung durch barmh. Schwestern. Billigste Preise. Man verlange Prospekt.

### Ruhiger, ländl. Erholungs-Aufenthaltsort

nit geschützten Veranden, blühenden Krten, passeend für Damen zum Ängeren Verweilen. Hospital Andernach.

Beste Verpflegung, freundliche Zimmer. Kapelle im Hause. Näheres durch die Oberin.

# Bayerische Handelsbank |

# in MÜNCHEN.

Zweigniederlassungen in Ansbach, Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Gunzenhausen, Hof, Immenstadt, Kempten, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Marktredwitz, Memmingen, Mindelheim, Münchberg, Neuburg a. D. und Nördlingen.

Aktienkapital rund Mk. 34'000,000.—

11.500.000.-

Pfandbriefumlauf . . . . . rund Mk. 252'200,000.—

Hypothekenbestand . . . . 254'800,000 .-

Kommunal-Obligationen-Umlauf 3'500,000 .-4'040,000.— Kommunal-Darlehen . . . .

Stand vom 31. Dezember 1907.

An- und Verkauf von Wertpapieren aller Art, von ausländischen Geldsorten, Banknoten und Coupons. Ausführung von Börsenaufträgen an allen Börsen des In- und

Auslandes. Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Wertgegenständen

jeder Art: geschlossene Depots.
Stahlkammer: Vermietung eiserner Schrankfächer unter Verschluss

des Mieters: (Safedeposits).

Verwahrung und Verwaltung fremden Vermögens (Wertpapiere, Hypothekenurkunden usw.); offene Depots.

Verzinsliche Bareinlagen auf provisionsfreiem Scheckkonto und gegen Kassenschein.

Laufende Rechnungen mit und ohne Krediteröffnung. Kontokorrentverkehr mit Gemeinden und Stiftungen.

Ausstellung von Wechseln, Schecks und Kreditbriefen auf alle in- und ausländischen Plätze.

Wechselinkasso.

Vorschüsse auf Wertpapiere und auf die im Lagerhaus der Bayerischen Handelsbank am Ostbahnhof eingelagerten Waren. Vermittlung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte. Pfandbriefe: zur Anlegung von Mündel- und Stiftungsgeldern

von der Kgl. Bayer. Staatsregierung zugelassen. Kommunalschuldverschreibungen: zur Anlegung von Gemeinde-

und Stiftungsgeldern zugelassen. Hypothekdarlehen.

Darlehen an Gemeinden und sonstige öffentlich-rechtliche Verbände auch ohne hypothekarische Unterlage. (Kommunaldarlehen).

Bei der Bayerischen Handelsbank dürfen Gelder der Gemeinden und örtlichen Stiftungen, auch der Kirchengemeinden und Kultusstiftungen, im Giro-Schek-Verkehr oder in laufender Rechnung (Kontokorrent), desgleichen auch gegen Ausstellung eines Schuldscheins auf Namen angelegt, sowie von Gemeinden und örtlichen Stiftungen, auch Kirchengemeinden und Kultusstiftungen, offene Depots errichtet werden.

Die Pfandbriefe der Bayerischen Handelsbank sind zugelassen:

Zur Anlegung von Mündelgeld

sowie zu jeder Art von Verwendung, für welche Mündelsicherheit verlangt wird (z.B. Sicherheitsleistung, Anlegung, von eingebrachtem Gut der Frau, von Kindergeld usw.); ferner zur Anlegung von Kapitalien der Gemeinden und Stiftungen, auch der Kirchen- und Pfründestiftungen, sowie der sonstigen nicht unter gemeindlicher Verwaltung stehenden Stiftungen.

> Die Kommunal - Schuldverschreibungen der Bayer. Handelsbank sind zugelassen:

Zur Anlegung von Kapitalien der Gemeinden und Stiftungen, auch der Kirchen- und Pfründestiftungen, sowie der sonstigen nicht unter gemeindlicher Verwaltung stehenden Stiftungen.

Die Bewilligung der Hypotheken-Darlehen erfolgt nach den strengen Grundsätzen, welche die Königl. Bayerische Staatsregierung aufgestellt hat. Die Beobachtung dieser Grundsätze wird von dem Königlichen Kommissar überwacht, der unter der Leitung des Königlichen Staatsministeriums des Innern die Aufsicht ausübt.

Reiseweg: Frankfurt-Bebraer Eisenbahn; von Wächtersbach mit "Bad Orber-Eisenbahn" in 15 Minuten nach Orb.

I. Haus am Platze: Kurhaus mit komfortabelster Einrichtung.

Versand der Martinusquelle in Flaschen; 30 Flaschen M. 18.—.

## Die Rrankheiten des Herzens und der Gefässe. deren Ursachen, deren Komplikationen.

Die moderne Bäderbehandlung stellt bezüglich der Krankheiten des Herzens und der Gefässe drei Kardinalforderungen: 1. Den Gebrauch von an Kohlensäure reichen Soolbädern; 2. Eine für Herzkranke günstige Höhenlage, d.; mittlere Gebirgslage, welche sich auch für Terrainkuren eignet; 3. Eine geeignete Trinkkure, um die mannigfaltigen Ursachen u. Folgen der Herz- u. Ader-Erkrankungen: Gicht, Fettsucht, Diabetes, Blutstauungen in Lungen und Unterleibsorganen. Störungen der Gallenschre Unterleibsorganen, Störungen der Gallensekretion, Verdauungsstörungen zu bekämpfen. Diese Forderungen erfüllt Bad Orb. Seine an Kohlensäure überreichen Soolsprudel, seine Lage in den Ausläufern der Spessartberge, in einem von wald- und wiesengeschmückten Tale, seine Martinustrinkquelle machen Bad Orb, das Kleinod des Spessarts, zu einer Wallfahrtsstätte für Herz- und Geffasskranke, zu einem Heilbade ersten Ranges für die vielfachen Ursachen und Komplikationen der Herzleiden.

Kurdirektion.

# Heilanstalt für Orthopädie

Schwedische Heilgymnastik, Nachbehandlung nach Verletzungen und Krankheiten.

Theresienstrasse 25 — MÜNCHEN — 25 Theresienstrasse Neueste Apparate und Maschinen unter ärztlicher Kontrolle. Dr. O. Ammann.

# Bad Brückenau - Hotel Füglein

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdenzimmer. — Hübscher = Garten. =

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens. Restauration zu jeder Tageszeit. - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. — Das Haus ist das ganze = Jahr geöffnet. =

Dr. Heinrich Frick (Mitgl. d. Verb. hath. Stud.-Verb.)

Badearzt

### Nauheim Bad

Luisenstrasse 4

nimmt eine beschränkte Anzahl von Patienten in sein neu mit Zentral. eingerichtetes heizung und elektrisch. Licht versehenes Haus auf. Anmeldung vorher erbeten.

Prachtvoller Frihighrs -Aufenthalt

FELDAFING am Starnbergersee. 

Prachtvaller Frühighrs - Aufenthalt

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5.- aufwärts. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung. Bes.: G. Kraft.

# Am 1. Mai wurde das

Das Krumbad, die Adelheidsquelle, bei Krumbad in Schwaben, erfreut sich eines fünfhundertjährigen Rufes und hat in den letzten Jahren einen neuen Aufschwung genommen, so dass Erweiterungsbauten notwendig wurden. Die besten Erfolge welst es auf in der Rekonvaleszens nach schweren Krankheiten mit zurückgebliebenen Exsudatmassen jeder Art. Nach schweren Anfällen von Gicht und Eheumatismus, Leber- und Drüsenleiden, Gelbsucht und Gallenleiden; eine Schwächezuständen der verschiedensten Art. Genauen Aufschluss gibt der Prospekt, welcher von der Badeverwaltung gerne zugesandt wird.

Das Badliegt in lieblichster Hüsellandschaft mitten

gesandt wird.

Das Had liegt in lieblichster Hügellandschaft mitten in prächtigen Wäldern, 550 Meter über dem Meere.

Das Krumbad wird von Erholungsbedürftigen immer wieder gern aufgesucht, das bei sorgfältigster Verpflegung und Bedienung ein Körper und Geist erquickendes Buheplätzlein bietet. Die Preise sind billigst. Nächste Bahnstation ist Krumbach. Eigene Post- und Telephonverbindung im Hause. Die Bedienung besorgen Ordensschwestern der St. Josephs-Kongregation in Ursberg. Alle Anfragen wollen gerichtet werden an die

Badeverwaltung Krumbad b. Krumbach (Bayern).

### Baperisches Reisebureau Schenker & Go. Munden, Fromenadeplat 16.

# St. Norbertusheim bei Würzl

Prospekte durch die

# Erholungsheim

zu ständigem und vorübergehendem Aufenthalte unter Leitung von Ordensschwestern. Schlossartiges Gebäude mit gärtnerischen Anlagen und grossem Parke, 70 Zimmer. Pensionspreis von 4 Mk. an. Durch elektrische Bahn mit Stadt und Bahnhöfen Würzburgs verbunden. Telephon. Bäder usw. im Hause.

### Dr. Wigger's Kurheim Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr Wigger, Dr. Klien.

# **Rurbaus** Neusatzeck

im Schwarzwald Stat.Ottersweier b.Bühl

Bäder, Telephon, Post Ruh. gesunde Lage; ausgedeliki Tannenwälder; lohnende Ausfüge katholische Kirche. Aufmerksame Bedienung durch Schwestern. Pension inkl. Zimmer 4-6 Mari Auskunft durch die Oberin.

e- und Basserheilaustalt Bad Chalkirchen-München. Commit u. Winter viel bes. Groß. Bart. Mod. Einrichtung. Auss. Broß. u Beschreib. gratis durch d. ärzil. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Aerzie.)

Sarmisch-Fartenkirchen, Sotel und Venston Sounenbick (baber. Hod-gebirge). Wind- und staubgeschützt. Großartigen Blid auf die Zuglpitze und Umgebung. Schattiger Garten. Kahnsahrt. Eigene Badeanstalt. Baltons.

Dr. Mayerhauseus Rur- und Wafferheilauftalt "Bavaria-Bab" in Hals bei Bassau. Sydro-, Elektrotherapie, Bierzellenbad, Elekt Lichttherapie. Bibrationsmass. Diätet. Behandl. Herr. Lage. Billig. Preik-

Dr. Lochbrunners Sanatorium, München - Thalkirchen, Maria-Einsiedelstr. 12. Prosp. frei: Herz-u. Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron, Krankheiten

Kgl. Stahl- u. Moorbad, Spezialbad f. Harnleidende Bad Brückenau Kgl. Kurhaus, Hôtel I. Ranges mit 9 Dependance sämtl. 1. Kurpark gel. Vorzügl. Verpfl., solide Preis

Physikalische Heilanstalt Salus, München, Müllerstrasse 4.

Aerztl. geleitetes Ambulatorium, besonders für Herz-, Norven- und Stoffwechselkrante Lichtbäder, elektr. u. medizin. Bäder (u. a. Radium-Bäder gegen Gelenkrheumatismulschias u. alte Katarrhe), Massage, Vibration. Aktive Elektro-Massage bei Darmträgheit, Schwächezuständen. Röntgenuntersuchung, Wechselstrom und Nauhelmer Bäder, bei Herzleiden. Uebungsbehandlung bei Gehstörungen. Inhalatorien. Keineriel Arstzwangen.

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichts)
Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbad, — Elektro-Hydrotherst
Gymnastik, Massage usw. — Hervorragende Erfolge bei Blutarmut, Herz un
Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischias, Gicht, Rheumatismus usw. — Saisci
ab 15. Mai. — Prospekt kostenlos. — Dr. med. Recker

# .uftkurort Hausena.d.Roer

in der Nähe der grossen Urfttalsperre. Im reizenden Fichtelgebirge gelegen. Strecke: Düren-Heimbach. 3 Min. von der Stat. vereinigt Hausen in sich alle Vorzüge land schaftlicher Schönheit. Der Gasthof, ehemaliges Herrenhaus, biete jedem Fremden etwas Eigenartiges, Anheimelndes. Ein einzige Besuch genügt, um demselben ein gutes Andenken für immer zu sichern. Pens. M 4.—. Näh. durch J. M. Ley, Hausen-Blens.

Für die Redaktion verantwortlich: Chefredukteur Dr. Armin Kausen, für den Handelsteil und die Inserate: A. Hammelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. E. J. Manz, Buch= und Kunsidruckerei, Akt.=Gei., sämtliche in München. Bahier aus den Oberbaherischen Bellstoff= und Lapiersabriten, Aktiengesellschaft München.

# Allgemeine Rundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

dr. Armin Kausen in München

5. lahrgang Nr. 21



23. **Mai** 1908

# Inhaltangabe:

redakteur franz Eckardt.

Marokko in Berlin. — Die kaiserliche Zensur für den Reichstag. — Die preußische Wahlbewegung. (Weltrundschau.) Von frit Nienkemper.

Dom Baverischen Landtag. Don h. Osel. Landtagsabgeordneter.

Belgien und der Kongostaat. von Peter Wirb.

Zur Bewegung innerhalb der Kriegervereine. Von dr. Krueckemeger.

mai. von Eugenie Taufkirch.

Bedingte Verurteilung oder bedingte Begnadigung? Eine frage der Jugend, fürsorge. Von Justizrat Wilh. Brüll. 🚣

Ueberall Krisen in Oesterreich. Don Chef, 🟴 Eine Weihegabe für die Dormitionskirche in Jerusalem. Don dr. Oskar freiherrn von Lochner.

> Prinz Emil von Schoenaich-Carolath. Von hans Eschelbach.

Maiennacht. Von frit flinterhoff.

P. Theodofius florentini zu dessen 100. Geburtstag (23. Mai). von M. Kully.

Zur Eröffnung der "Ausstellung München 1908'. Von Karl Jordan.

Aus ungedruckten Wibblättern: Renderung der Reichsverfaffung. (Rigoletto.) - Ceufels. dienst. (Muck.)

Bühnen, und Musikrundschau. von L. 6. Oberlaender.

finanz, und handels-Rundschau. Don M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzeinummer 20 Pfg

Dritte Huflage Acht Bände herders Reich illustriert M 100.- Kr 120 onversations=Lexikon

Freiburg im Breisgau თ Berlin, Karlsruhe, München, Straßburg, Wien, St Couis, Mo. 🗠 🖰 Durch alle Buchhandlungen zu beziehen - Teitzahlungen

HERDERS LEXIKON neueste Auflage nur 3 Mark monatlich. Zahlungsbeginn erst nach Empfang. Regal 12 16 mehr. Sofort portofreie Zusendung des ganzen Werkes durch F. Gescher's Buchh. Vreden 1. W. Spezialvertriebsstelle von Herders Konversationslexikon.

Verlagsanstalt Benziger & Co., A.=G., Einsiedeln, Waldshut, Cöln a. Rh.

Soeben ist erschienen:

# Die Erneuerung des Priesters in Christus durch die Wiedererweckung der Weihegnaden.

Von Domkapitular Dr. Heinrich Maria Ludwigs, Erzbischöfl. Generalvikariats- und Offizialats-Rat in Coln. 164 Seiten. 8º.

Broschiert Mk. 1.20. Elegant gebunden Mk. 1.90

Es ist ohne Zweifel ein praktisches, gründliches und zugleich auch ganz originelles Verfahren, wenn das vorliegende Werkchen zum Zwecke der in dem Regierungsprogramm des Papstes Pius X. vom 4. Oktober 1903 betonten Erneuerung des Priesters in Christus auf die Wurzeln und Quellen aller priesterlichen Würden und Vollmachten zurückgeht und durch eine lebendige, dem Herzen des Priesters sympathische und in edler, begeisternder Sprache darge-botenen Rückerinnerung an die vielleicht schon seit vielen Jahren und Jahrzehnten empfangenen niederen und höheren Weihen deren innerstem Wesen die Anregungen entnimmt zu einer priesterlichen Erneuerung in Christus.

Jeder Priester, welcher das Schriftchen zu seiner Privaterbauung zu lesen beginnt, wird es gewiss bis zu Ende lesen, weil er in demselben den bedeutungsvollsten Abschnitt seiner eigenen Lebensgeschichte wieder findet. Auch dürfte es sich besonders eignen zum Vorlesen bei Priester-Exerzitien. Endlich wird es, obgleich zunächst und vorzüglich für Priester zum Rückblick auf die Vergangenheit bestimmt, doch auch allen Weihekandidaten zum lehr-reichen und heilsamen Ausblick in die Zukunft zweifellos sehr nützlich sein. Der niedrige Preis des gut ausgestatteten Schriftchens Custos, Feldkirch. erleichtert jedem dessen Anschaffung.

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen.

# Weltbekannt! =

### Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie bitte einen Versuch mit einem 10 Pfd.-Postkolli für 10.35 Mk. ranko Nachnahme, enthält Leberw., Pressw., Rotw., Knackw. und Zervelat-wurst. Meine Ware ist Prima hochfelne und vorziglieh im Geschmack, dieselbe ist das ganze Jahr durch zu versenden. R. Grübel, Thuringer Warstwaren-Geschäft Cabarz No. 53h bei Gotha (Thür.)

# - Nervôse. -Geschlechtskranke, ≔ Magenleidende ==

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenlos Heilanweisung vom Naturpfianzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, In validenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4–6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

# Gratis und = franko :

verlange jeder Hundebesitzer Prospekt über Hundepflege, Zucht, Heilmittel für sämtl. Krankheiten, wie Räude, Staube etc., sowie Verfahren für die Herstellung von Hundekuchen usw. Versandgeschäft

,Germania Witten a. d. R. L.

Erholungsbedürftig. Student ober

Kindergartnerin I. Rfaffe wird von jest bis 1. Oftober zu einem siebenjährigen Knaben

m demselben einige Stunden am Tage den ersten Unterricht zu erteilen. Ge-währt wird ireie Station u. Familien-anschluß. Offerten an Fabritbesitzer Walter John, Villa Walden-sels, Luftfurort Tambach, Derzogtum Gotha.

Jeder, der seine freie Zeit ausnützen will, erhält Prospekt für eine einträgliche Beschäftigung.
Fritz Oderich, Hamburg 3,

Schlachterstrasse 9.

- Zimmer von 1.75 bis 10 Mk.

# BERLIN HOTEL STEWEN

Niederwallstr. 11

Zentrum der Stadt. Nahe der St. Hedwigskirche, sowie der Kgl. Schlösser, Theater und Museen-Vorzügliche Küche — Aufmerksame Bedienung. Frühstück 75 Pfg.



# Ideal=Taschen=Perspektiv.

Nr. 360. Mit feinem schwarzem Lederüberzug, zirka 100 g wiegend, inkl. Etui

Dieses Westentaschen-Glas ist besonders da zu empfehlen, wo auf ein ganz geringes Volumen Wert gelegt und wo doch noch eine entsprechend gute optische Wirkung verlangt wird. In hervorragender Weise sind diese Eigenschaften hier vereinigt, und ist dieses wirklich empfehlenswerte Instrument besonders für Theaterbesuch, für Galerien etc., aber auch, um auf weite Entfernung zu sehen, zu gebrauchen.

Gratis und franko arf Wunsch unsere illustr.

Gratis und franko arf Wunsch unsere illustr.

augengläser.

Gragebogen zur schriftlichen Bestellung passender

Optisch-oculist. Josef Rodenstock

Wissenschaftliches Spezial-Institut für Augengläser. MÜNCHEN, Bayerstrasse 3.



Die Buch- u. Kunftdruckerei der Berlageanftalt vorm. B. J. Mang in München, Gotftatt 5 u. 6, übernimmt die Berftellung von Berken feber firt, Differtationen, feftichriften und Diplomen und halt lich zur Bebernahme fämtlicher Buchdruchaufträge bestens empfohlen. Augustause



# THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH LECCECCECT DAD DE

jedes Haus, in dem ein Harmonium steht.

Mit dem neuen Harmonium-Spiel-

# "Harmonista"

(mit 24 Spielknöpfen)

kann jedermann ohne Notenkenntnis

sofort 4-stimmig Harmonium spielen. Preis incl. Liederbuch m. 250 Melodien franko 30 Mk.

Illustrierte Prospekte auch über Harmoniums mit wundervollem Orgelton gratis.

Aloys Maier, Hoffieferant, Fulda (Gegründet 1846.)

Für jedes Familienmitglied, welches nicht spielen kann.

# **Auto-Hektograph**

Neueste Erfindung, 50—70 Abzüge produzierend. Unentbehrlich für Wirte und Geschäftsleute. Preis 5 Mk. Anweisung gratis. Nehme gerne retour, falls nicht gefällt.

Versandgeschäft, Germania, Witten a. d. R. I.



Sommersprossen ntferntnum

Königl. Stern-Apotheke, Cassel

Büro "Hansa Arbeiten in Maschinenschrift

wissenschaftlicher Art, in den 4 Hauptsprachen. Adalbertstr. 46/I, München.

Tabernakel

Opferkasten, Geldschränke Bern. Rosemeyer Lingen a. d. Ems.

10 Pfd. -P

Nordisches Versandhaus Kiel

# Geheilt von Gicht, Gelenkreissen und Rheuma

burd

# Rheuma-Tabakolin, "Marke Elgol" D. R. W. No. 55,801

hergestellt burch Extraktion aus ben Bestandteilen ber Tabakpflanze, nur äußerliche Anwendung, absolut unschädlich, ohne jegliche Nebenwirkung auf Herz, Magen, Gehör 2c. Bon vielen Aerzten empfohlen. Hunderte ber glänzendsten Anerkennungen.

Einer von den vielen, die durch dieses Mittel geheilt find, schreibt unter dem 31. Oktober 1906:

Nachdem ich im Monat April und Mai 1902 einen schweren, sast 8 Wochen andauernden Gichtansall in den Ballen der großen Zehen an beiden Füßen überstanden hatte, tam mir Ihr Inserat, "Tabakolin" betreffend, in die Hände. Ich ließ mir sofort ein Bäcken kommen und setze dasselbe nach Borschrift an.

Im Rovember desselben Zahres wurde ich wieder von einem furchtbaren Gichtanfall heimgesucht, welcher sich nicht allein auf die Fußballen beschränkte, sondern sich auf die Mittelsukknochen sowie auf die Fuß- und Kniegelenke an beiden Beinen ausdehnte. Ich fitt furchtbar. An die in meinem Besit befindliche Mixtur "Tabakolin" dachte ich nicht mehr. Alle vom Arzte zur Linderung der Schmerzen gegebenen Berordnungen - talte Umichläge, heiße Umichläge, talte Wafferguise zc. auf die tranten Stellen, Schwitzen, Moorbaber u. f. w. u. f. w. - halfen gar nichts. Salichlpulver hatte ich fo viele genommen, daß ich von beren Folgen fast bas ganze Gehör verloren hatte. Nach einem dreiwöchigen Leiden sind die Schmerzen eines Tages nachmittags derart furchtbar gewesen, daß ich den Tod als Erlösung begrüßt haben würde. In dieser Rot fiel mir ploglich der Besit des von Ihnen bezogenen Mittels ein und ich veranlaßte meine Frau, auf die tranken Gelenke mit "Tabatolin" getränkte Lappen zu legen. Dieselben wurden ausgelegt in dem Gedanken, daß es nicht schlimmer, wie es war, werden könne. Die Wirkung war aber eine geradezu wunderbare. Nachdem die Kompressen, welche, damit die Feuchtigkeit länger anhält, mit Berbandstoff (Gummistoff) bedeckt und das ganze mit leichten Binden umwickelt waren, Kaum 3 Minuten lagen, hörten die Schmerzen merklich auf. Ich wagte taum zu atmen, weil ich befürchtete, daß auch durch die leiseste Rörperbewegung das Schmerzgefühl sich wieder verichlimmern tonne. Aber von Minute ju Minute wurde der Buftand beffer. Als meine im Rebenzimmer fich aufhaltenden Angehörigen mein ihnen leider so gewohntes Stöhnen nicht mehr hörten, tamen dieselben ganz erschreckt zu mir, in dem Glauben, ich lei plöglich gestorben. Mein Zustand wurde nach einer Stunde derart, daß ich zu essen verlangte. Nach einer weiteren halben Stunde hörten die Schmerzen vollständig auf. Der Schlaf — seit 3 Wochen zum erstenmal — stellte fich ein, und ich verbrachte eine traumlose Racht, ofine jede Fiebererscheinung und ohne die sonst stets eingetretene übelriechende Soweigabsonderung. Aach drei Lagen konnte ich das Wett verlassen und ohne Schmerzen gehen. Die in ben Gelenten noch vorhanden gewesene Schwäche war nach einigen Tagen ganglich verschwunden. Appetit und Schlaf blieben normal gefund.

Daß es sich nicht etwa um eine zufällige, von Ihrem Medikament unabhängige Beserung gehandelt hat, geht aus der Tatsach hervor, daß bei kleineren Rüdfällen eine Austage eines mit "Tabakolin" getränkten Lappens genügte, um das lebel im Keime zu erstiden. Geschwulft und Föte an den befallenen Gelenken verschwinden sofort und die Hamerzen hören auf. Diesen Beweis habe ich in mehreren Fällen. Beim Eintreten eines Ansales lege ich die dunne Kompresse auf, lege die gewöhnliche Kußbekleidung an und bekümmere mich nicht weiter um die Sache. Gelegentlich einer militärischen Uedung im vergangenen Jahre verspürte ich nachts gegen 3 Uhr heftige Schwerzen im Ballen der großen Zehe des rechten Fußes. Ich legte auch auf die gerötete und schon etwas angeschwollene Stelle die Kompresse, schlief ruhig weiter, zog früh 6 Uhr die Reitstiesel an und war dis 10 Uhr im Sattel, ohne auch nur mehr den geringsten Schwerz zu verspüren. Im legten Monat, August, machte ich eine 14 tägige Fußwanderung durch den Schwarzwald. In St. Blasen achtend, trat auch gegen 4 Uhr nachts ein kleiner Ansall ein. Rach der gewohnten Behandlung stand ich um 6 Uhr früh auf und machte den Kußmarsch durch das Albtal nach Albrud — 29 Kilometer — ohne jedes Unbehagen. Kurz, nach den von mir mit "Tabatolin" gemachten Wahrnehmungen und Ersahrungen hat das sonst sonst so mit und diese hat disher nie versagt. Die Wirtungen des Medikamentes auf die Haut sind auch duch angenehm. Nach turzem Austeigen der Kompressen wird die Haut ganz weiß und weiß und es stellt sich ein startes Juden ein.

Nach meiner Ueberzeugung hat bas "Tabatolin" — wenn bie Ansicht ber Nerzie, daß bie gichtlichen Schmerzen durch Ablagerung harnaurer Salze entstehen, richtig ist — bie Wirtung, die Halze durch änßere Behandlung der Kranken Stellen zu lösen, weil sonst eine so schwelle, sichere und mit teinen unangenehmen Begleiterscheinungen verbundene Beilung gar nicht möglich wäre.

Die geschilberten Ersahrungen sind nicht allein von mir gemacht worden, sondern alle Versonent, welche auf meine Empsehlung "Tabakolin" angewandt haben, haben die gleich günftigen Birkungen empfunden. Alle früher von mir schon benutten anderen Mittel hatten gar keinen Ersolg. (Hierunter befanden sich auch die von Apotheker G.... in M..... in den Handel kommenden Villen. Bon diesen habe ich für mindestens Mt. 80. — verbraucht).

Ich freue mich, bon biefen gunftigen Erfolgen Mitteilung machen gu tonnen.

Hochachtungsvoll

JENTSCH, Boftmeifter.

Rheuma-Tabakolin Marke "Elgol" in Originaliartons à M. 4.—. 2 Rartons franto. Broschüre von Dr. Ginfeldt gratis.

Gustav Laarmann, Fabrik pharm. Präparate, Berlin S. 59, Dieffenbachstr. 37.

Generals und Bersanddepot: Alstertor-Apotheke, Hamburg 90, Ferdinandstr. 79.

# J. B. Fensterer, München, Perusastr.

Kgl. bayer. Hoflieferant K. k. österreich.



Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken u. französischen Genres

deutschen, englischen

### Volksvereins-Verlag G. m. b. H. M'Gladbach.

Das häusliche Glück

Das häusliche Glück

Ein Büchlein für Frauen und Mütter mit vollständigem Haushaltungsunterricht. Der neuen Ausgabe 1. bis 5. Tausend; 26. Originalaufiage. Mit vielen Abbildungen. Schmuck des Einbandes von Fritz Mackensen und K. Köster. kl. 89. (188 S.) 1908. Geb. Preis einzeln 75 Pf., im halben Tausend 60 Pf., Porto einzeln 20 Pf. In halt: Vorbedingungen. Mahnwort an junge Hausfrauen. 1. Die Wohnung. 2. Die Kleidung. 3. Das Nähen und Schneidern. 4. Besorgung der Nahrung. 5. Vorbereitung zum Kochen. 6. Das Kochen. 7. Die Kochkiste. 8. Die Buchführung. 9. Die Gesundheit. — Sachregister.

Die Erziehungskunst der Mutter

Ein Leitfaden der Erziehungslehre. 1. bis 5. Tausend. Mit Schmuck von Karl Köster. Rl. 89. (128 S.) 1908. Gebunden in Kaliko. Preise wie oben.

In halt: 1. Grundlagen der Erziehung. 5. Die soziale Erziehung. 6. Der Schönheitssinn. 7. In der Schule. 8. Eintritt ins Leben. — Sachregister.

Durch jede Buchhandlung

Durch jede Buchhandlung.

Durch jede Buchhandlung

Die Haushaltungsschule

Durch jede Buchhandlung.

# D. R. P.

Meine mit dem D. R.-P. versehenen Fahnen- u. Velumshalter sind schön u.praktisch.Vorzüge: Schonung der Fahnen, selbst bei Sturm u. Wetter. Leichtes Tragen, dabei ein prächt. Schmuck. Beim Vorstell-Velumshalter wird durch eine besondere Vorrichtung jede Bewegung des Velums unmöglich gemacht. Halter werden im Renaissance-Stil, romanischer und gotischer Form, in Messing, vernickelt, versilbert u. vergoldet geliefert.

Muster und Preisliste stehen zu Diensten. H. Blomenkemper, Fabrikation Fahnen-Werne (Bez. Münster).

Kirchliche Kunst

Gg. Lang sel. Erben

Oberammergau



Kataloge gratis und franko.

Altäre Betstühle Kanzeln Kommunionbänke Krippen Kreuzwege Kruzifixe Missionskreuze Heiligenfiguren

# Bedeutende Preisermässigung für frühere Jahrgänge der Allgemeinen Rundschau"

Jahrgang (39 Nummern) geb. M. 5.— (statt 9.50), brosch. M. 3.— (statt 7.20).

II. u. III. Jahrgang (52 Nummern) geb. je M. 6.— (statt 11.90), brosch. je M. 4.— (statt 9.60).

Den IV. (1907) Jahrgang liefern wir geb. zu M. 8 .- (statt 11.90), brosch. zu M. 6 .- (statt 9.60).

> Expedition der "Allgemeinen Rundschau" München, Tattenbachstr. 1a.



Weingrosshandlung MÜNCHEN, Briennerstr. 6

# Rietzschels Auto-Clack.



Katalog Nr. 89 soeben fertig

Selbsttätige Einstellung auf Unendlich; F. Spreizenanordnung, die jede Federung des Objektivbrettes ausschliesst. Doppelter Auszug, Hoch- und Tiefverstellung. Tropensicher.

A. Hch. Rietzschel G. m. b. H., Optische Fabrik,

Bezugspreis: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon. M. 1.60, 1 Mon. M. 0.80) bei der Doft (Bayer. Pofiverzeichnis Itr. 15, ôfterr. Zeit. Drg. Mr. 101a), i. Buchhandeln. b. Derlag. Orobenummern foftenfrei durch den Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Armin Raufen. Cattenbachitrage 1a. == Telephon 3850. ===

# Allgemeine Rundschau

Inferate: 50 & die 4 mal gefp. Kolonelzeile; b. Wiederholung, Rabatt. Reklamen doppelter Oreis. - Beilagen nach Uebereinfunft. Nachdruck von Hrtikeln, feailletons and Bedichten aus der "Alig. Rundichau" nur mit Genehmigung des Verlage geftattet. Huslieferung in Leipzig

durch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

**№** 21.

München, 23. Mai 1908.

V. Jahraana.

# Ueberall Krisen in Oesterreich.

Chefredatteur frang Edardt in Salzburg.

fache steht seit: Ministerpräsident Freiherr v. Bed wadelt bedenklich. Dieser weitsichtige, kluge, genau berechnende Staatsmann, welcher die durch zehn Jahre sür unmöglich gehaltenen Riesenwerte der Bahlresorm für den Reichsrat und den Ausgleich mit Ungarn parlamentarisch durchgeführt hat, befindet sich in Krisen, aus denen selbst seine Schlaubeit einen Ausweg nicht scheint finden zu können. Sehen wir hier ganz davon ab, daß er in seiner dritten großen Lebensaufgabe, Herbeisührung des nationalen Ausgleiches in den Sudetenländern, noch keinen entscheidenden Schritt hat tun können; eine Frage, die durch ein Wenschenalter von liberalen und konservatione Staatswapp nicht wenschenalter von liveralen und konservativen Miniserten nicht gelöst werden konnte, wird auch der genialste Staatsmann nicht in ein paar Monaten befriedigend lösen. Die Arise, welche ihm jeht die bittersten Sorgen macht, hat er sich selbst geschaffen, indem er nach den Neuwahlen des 14. Mai 1907 die parlamentarischen Parteien nicht nach ihrer wahren Stärke und Volkstraft in seine Rechnungen einsetze. In der liberalen Bureautratie ausgewachsen, wähnte er, die Fundamente seiner Regierung in politischen Liberalismus kuchen zu missen abmobl dieser im im politischen Liberalismus suchen zu muffen, obwohl bieser im Bolte aller Nationalitäten längst ausgespielt hatte. Statt seinem Kabinett eine feste Stütze durch die christlichsozialen Deutschen, Slowenen, Tichechen und Italiener zu geben, nahm er aus den kläglich zusammengeschrumpften Deutschliberalen und Deutsch-nationalen, den liberalen Tschechen und raditalen Tschechisch agrariern seine parlamentarischen Minister. So baute er auf Sand,

und nun tommen Stürme, denen sein Haus nicht standhalt. Weil die Regierung nicht den Mut aufbringt ober aufbrachte, dem Abgeordnetenhause eine reformierte Geschäfts. brachte, dem Abgeordnetenhause eine resormierte Geschäftsordnung aufzuoltrohieren, ist sie heute gezwungen, ihre eigenen
Borlagen, die sogenannten Staatsnotwendigkeiten, mit Dringlichkeitsanträgen der in ihr ministeriell vertretenen Parteien zur
Verhandlung zu bringen. Auf diesem Wege mußte sie das Haus
zwingen, sein wichtigstes Recht, die Beratung des Staatsvoranschlages, regelrecht auszuüben, und auf diesem Wege mußte auch
die Kekrutenbewilligung für die Landwehr erzwungen werden.
Zur Annahme der Dringlichkeit schreibt die Geschäftsordnung
eine Zweidrittelmehrheit vor. Der deutsche Agrarier Graf
Kolowrat hatte es übernommen, die Landwehrrekrutenbewilligung
dringlich zu beantragen. Am 13. Mai kam es zur Abstimmung. bringlich zu beantragen. Um 13. Mai tam es zur Abstimmung, die Regierung flegte, aber nur mit einer Mehrheit von zwei Stimmen. Das ist ein Werts für den Ministerpräsidenten. Wären die Sozialdemotraten vollzählig zur Stelle gewesen, die Dringlichfeit wäre abgelehnt gewesen.

Die sonderbarste Rolle spielten hierbei die Deutschliberalen: fieben Mann stimmten für die Regierung, drei stimmten dagegen und die restlichen fünf liefen davon. Und für diese sieben Mann hat Baron Bed ein Ministerportefeuille hergegeben! Die Partei der Judenliberalen war nie verläßlich; daß sie für die durch ihren Barteimann Marchet "gezierte" Regierung nur ganze sieben Mann aufbrachte, ist der beste Beweis, wie sehr der Ministerpräsident sein Kabinett auf liberalen Flugsand aufgebaut hat.

Mit dem Unterrichtsminister Dr. Marchet ift ber Bahr. mund Standal, ber fich zu einer bedrohlichen Rrife für die ganze Regierung auswächlt, innig verbunden. Als betannt barf ich voraussezen: die standalose Rede und Flugschrift des Kirchenrechtslehrers, ben Proteststurm ber Tiroler, bas Berfprechen bes Ministerpräsidenten vom 13. März, die ganze Strenge des Geseiges gegen Wahrmund walten zu lassen, wenn das Gericht gesprochen, die Verurteilung des Oberlandesgerichtes durch Bestätigung der Beschlagnahme der gotteslästerlichen Rede und die Erklärung des Unterrichtsministers, daß Bahrmund nichts geschehen werde. Die neueste Phase des Slandals ist aber in diesen Blättern noch nicht besprochen worden.

Der Sturm im tatholischen Tirolervolte brobte zum Ortan zu werden. Statthalter Freiherr v. Spiegelselb wußte, daß es kein Spaß sei, als die Mannen drohten, sie kämen "mit ihren Büchsen nach Innsbrud", wenn der Gotteskästerer nicht von der Universität entsernt werde. Der Senat beschloß und gab bekannt, daß er aus Angst vor Krawallen, bei welchen das Wilitär das lette blutige Wort sprechen könnte, die Vorlesungen Wilitär das lette blutige Wort sprechen könnte, die Vorlesungen Wahrunds über Kirchenrecht für das laufende Sommersemester sistiert habe. Gegen diese Verfügung der autonomen Behörbe, welche aus lauter "Freisinnigen" zusammengesetzt ist, deschilossen nun die ebenso freisinnigen Studenten zu streiken, d. behöhrt nur selbst den Vorlesungen sernzubleiben, sondern auch die Professoren durch Krawalle zu hindern, Borlesungen zu halten. Salbreife Burschen, welche noch nichts find, das Geld ihrer Eltern verzehren und auf die Hochschule geschickt find, um zu lernen, wollten bestimmend in den Gang der inneren Politit eingreifen, wollten ihren knabenhaften Willen dem Senate, dem Unterrichts-minister, der Regierung aufzwingen. Und um Desterreich vor aller Belt lächerlich zu machen, paftierten die Brofefforen — wenn aller Welt laderlich zu machen, patterren die Professoren — wenn sie auch vom Streiken abrieten — mit den gegen das Studium streikenwollenden Studenten und unterwarfen sich dem Diktat ihrer Schüler, indem sie diesen versprachen, daß alle Senate der Hochschulen gemeinsam die Lehrfreiheit Wahrmunds schützen wirden. Es sehlt nicht an Stimmen, welche öffentlich in Innsbruck und Wien den Streik, die Demission des Innsbrucker Rektors v. Scala, die Zurücknahme dieser Demission, die im frechsten Tone gehaltene Eingabe der "freiheitlichen" Studenten an den Senat usw. sür eine zwischen den Professionen und den Studenten abgefartete Romodie erflaren. Das will ich nicht entscheiden, aber der "Reichspost" muß man recht geben, wenn sie schreibt: "Es wird einem übel, wenn man jene Faktoren, die berufen und verpflichtet wären, wenigstens die akademische Würde zu wahren, wenn sie schon im übrigen versagen, als Beteiligte oder gar Urheber einer würdelosen Posses fieht, um eine Pression zu üben, da man den Mut, gegen bie

Unterrichtsverwaltung offen zu rebellieren, nicht aufbrachte."
Wo der Mut zu offenem Auftreten fehlt, fängt man an zu kompromisseln. Rektor v. Scala fuhr nach Wien und schlug dem Unterrichtsminister vor: "Wahrmund soll nach seiner Rudtehr vom Urlaub eingeladen werden, ein in den weiteren Rahmen des Kirchenrechtes sallendes Kolleg zu lesen, und soll außerdem das kirchenrechtliche Seminar heibehalten." Und die "N. Fr. Presse", das Parteiblatt Dr. Marchets, behauptet, dieser hätte das Kompromiß angenommen. Wenn sich das bewahrbeitet so if das bewahrbeitet so if das bewahrbeitet so if das bewahrbeitet so heitet, so ist das eine so freche Herausforderung nicht nur des tatholischen Tirol, sondern der gesamten Katholiten Desterreichs, daß man wohl nur an-

nehmen tann, Dr. Marchet suche nach einem befonders effettvollen Abgange, welcher seinen Chef in eine neuerliche gefährliche Rrise stürzen muffe. Die driftlichen Parteien werden den Rabinettschef an fein Bort vom 13. März erinnern, daß die volle Strenge des Befeges gegen Bahrmund walten solle, wenn das Oberlandesgericht ein verurteilendes Berditt gefällt. Das Wenn ist zur Tat geworden. Also: Worthalten! Oder: die Tiroler Christlichsozialen haben mit aller wünschenswerten Deutlichkeit dieses Ober erläutert: "Man würde uns Tiroler in die rudfichtelofefte Opposition zwingen,

wenn man in Wien und Innsbrud dergestalt umfiele." Am Freitag und Samstag (15. und 16. Mai) wurde es aufs neue flar, was die gange, von der Judenpresse angefachte und immer wieder angeblasene "Bewegung" der freiheitlichen Studenten (und Professoren) bezwedt. Auf der Wiener Technischen Hochschule erschienen am Freitag drei katholische Studenten in Couleur, wie gewöhnlich. Das betrachteten einige freiheitliche Radaustudenten als "Provokation in Angelegenheit der Bahrmundaffare" und forderten die Katholischen auf, die Hochschule zu verlassen. Diese begaben sich zum Rektor um Schutz ihrer Freiheit und ihres Rechtes. Der Rektor verhanbelte mit den "Freiheitlichen", welche ben Ratholischen nur bann das Verlassen der Hochschule gewähren wollen, wenn jene "Couleur ablegen". Diese weigerten sich natürlich, auf ihr Farbenrecht zu verzichten. Als fie aber schon 21/2 Stunden im Rektorat zurückgehalten worden waren, und da angesichts der tolossalen Uebermacht jeder Widerstand nublos gewesen wäre, entschlossen sie fich unter Protest zur Ablegung der Farben und begaben sich unter Borantritt eines Beamten bor die Aula, von ben Spottgefängen und bem Gejohle der wortbrüchigen Freifinnigen begleitet und bis zur Wiedner Hauptstraße verfolgt. Als fie hier die Glettrifche besteigen wollten, nahm ihnen der Beamte die ihnen im Rektorate geliehenen Hüte ab, um fie bar-häuptig dem Spotte des Studentenpöbels auszusehen. Sofort hieben die mit Knütteln versehenen freiheitlichen Studenten nach alter Gewohnheit auf die wehrlosen katholischen Studenten ein, besonders ein "Noriker" wurde übel zugerichtet. Endlich gelang es den Ueberfallenen, bis zur Elektrischen vorzudringen, doch als fie den Wagen besteigen wollten, wurden sie von den akademischen Blattenbrüdern vom Trittbrett herabgezerrt und neuerlich geprügelt. Dreihundert gegen dreil Welch ein Heldenmut ber Rabauftubenten!

Die freifinnigen Techniker beschloffen, am nächsten Tage jum Bummel auf die Universität ju ziehen, um ju berhindern, baß dort die katholischen Studenten in Farben erscheinen. Also ein wohl überlegter Ueberfall! Der Rettor der Universität bekam Angst und verbot den Technikern das Betreten ber Universität. "Bugleich befchwöre ich die gesamte Studentenser universität. "Zugleich de's m de te ich die gesamte Stidentenschaft dafür einzustehen, daß keinem ihrer Rollegen hier (!!) das mindeste Unrecht zugefügt wird", und der Rektor fügt dieser seiner Beschwörung die Drohung hinzu, daß jeder, der auf akade mischem (!!) Boden seine Hand gegen einen Studierenden erhebe, "die Wienen Universität auf immer verlassen muß". Nachdem ihm aber einige "Freiheitliche" das Versprechen gegeben hatten. daß es nicht zu Unruhen tommen werbe, wurde auch ben Tech.

nitern bas Betreten ber Universität gestattet.

"Hier", "auf akademischem Boden" blieb es ruhig. Als aber die tatholischen Berbindungen abzogen, fingen die "Frei-heitlichen" — wie gut fie doch ihren Reftor verstanden hatten! bie Reilerei an und setzten sie fort bis zum Schwarzspanierhof, in welchem "Norika" ihre Bude hat, und den ein starkes Ausgebot Wache vor den anstürmenden "Freiheitlichen" schützen mußte. Stürmen wollten sie das Tor, um die Noriker zu "verhauen". Also nichts weniger als Straßenauskauf und Gewalttätigkeit. Dabei kam es — ich zitiere absichtlich wörtlich ben Bericht der jüdischen "Zeit" — "zu größeren Konflitten mit der Polizei, in deren Verlauf Stockschläge hagelbicht auf die Helme der Sicherheitswachleute niedersauften . . . Nachdem der Kampf längere Zeit hin- und hergewogt hatte, traten die deutschnationalen Studenten mit der Polizei in Verbindung, um Vereinbarungen wegen des Abzuges zu treffen. Es wurde gefordert, daß zuerst die Polizei abziehe, worauf die deutsch-nationalen Studenten ben Plat verlaffen wollten. Die Berhandlungen führten schließlich dazu, daß sich die Polizei zurückzog und die Studenten ruhig in die Aula zurückehrten. Dort wurde noch die Losung ausgegeben, daß sich sämtliche freiheitlichen Hochschler am Montag, 10 Uhr vormittage, in der Technik treffen sollen."— Daß die Polizei von studentischen Wegelagerern sich prügeln

läßt, dann mit diesen paktiert und nach deren Forderung zuerst abzieht — wo in aller Belt wäre eine folch selbsterniedrigende

Haltung ber Polizei sonst noch bentbar?!

Rein Bunder, daß den Radauftudenten bie Frechbeit immer mehr wächst und daß sie für Montag Krawalle auf der Technik vorbereiten. Die Dekanatskonferenz der Technik hat zwar auf öffentlichem Anschlag die Vorfälle am 15. Mai bedauert und die "dringende Bitte" (!!) an alle Hörer gerichtet, solche Ausschreitungen zu meiden. Zugleich aber hat Rektor Vortmann erklärt, er werde die katholischen Couleurtechniker, welche nur 10 Mann start seien, ersuchen, in der nächsten Zeit nicht in Farben zu erscheinen, denn da (!!) fie die Minderheit seien, mußten sie nachgeben. Der Rektor scheint also zu meinen, daß eine Minderheit einer rauflustigen Mehrheit zuliebe auf ihr gutes Recht verzichten müßte. Darauf werden die tatholischen Verbindungen

wohl nicht eingeben.

Auch die Grazer Universität hatte am Samstag ihre Krawalle. Ein "Karoline" sollte öffentlich promovieren und hatte fich dazu die christlichsozialen Abgeordneten Hagenhofer, Huber, Wagner und etwa 200 Bauern seiner Heimat eingeladen. Jedem Promoventen steht das Recht zu, seine Freunde zu der Feierlichseit einzuladen, und wenn diese Freunde dem Bauernstande angehören, so werden die beutschen Bauern wohl eine deutsche Hochschule durch ihren Besuch nicht verunehren. Nicht die Universitäts-behörde, nicht der Rektor, sondern die deutschnationalen Studenten verweigerten ben geladenen Gaften des Promoventen ben Zutritt zur Universität und schlugen auf die Bauern ein. Diese ließen sich das natürlich nicht gefallen, es tam zu großen Schlägereien, in welche auch die Sicherheitswache eingriff. Schlieglich mifchte sich auch der Rektor drein, verbot den Gästen des Promoventen den Eintritt in die Universität, und als Abg. Hagenhofer dagegen fich verwahrte, sagte der Rektor die Promotion ganz ab. Als daraushin der Promovent mit seinen Gästen abzog, eröffneten die deutschnationalen Studenten ein Steinbombardement auf fie. Die Abgeordneten begaben sich zum Statthalter, Beschwerde zu führen, daß den geladenen Gästen, bloß weil sie Bauern waren, der Eintritt in die Universität mit Gewalt verweigert wurde. Und der Rektor erließ sofort eine Kundmachung, nach welcher keine öffentlichen Promotionen mehr stattfinden sollen.')

Es ift felbstverständlich, daß diese Borfalle in der chriftlich so it seinlickefinitatig, daß diese Sbestaue in der aptistus so sollen Partei eine große, tiesgehende Verstimmung gegen das Ministerium Beck hervorgerusen haben, welches mit verschränkten Armen den Standalen zusieht, durch welche das gesamte katholische Volk dis aufs Blut gereizt wird. Wenn Baron Beck mehr Wert auf die 7 Mann Marchets und auf die Judenpesse se eine Volk die die Indennesse eine Volk die die Indennesse eine Volk die die Indennesse eine Volk die die Volk die Vol als auf die 96 Mann Dr. Luegers, so kann er es ja einmal versuchen, wie weit er ohne diese 96 kommt, selbst wenn er sich im Jubeljahr des Raifers dafür die 87 Sozialdemokraten sollte eintauschen wollen. Aus dem Wahrmundstandal ist eine Marchet-Rrife geworden, welche bas ganze Ministerium Bed ver-

schlingen tann.

Ru alledem kommt noch eine Krise in der gemein samen Regierung. Minister Baron Aerenthal und Finanzminister Schönaich haben bekanntlich der österreichischen Delegation ihr Wort verpfändet, daß die Delegationen im Mai noch zu einer Tagung zusammenberufen werden, und daß dann die Erhöhung ber Offiziersgagen und der Mannschaftslöhnungen mit rud. wirkender Kraft bis zum 1. Januar 1908 beschlossen werde. Welerle hatte dazu seine Zustimmung gegeben. Kossus und seine Partei bestehen nun darauf, daß diese Erhöhung nur gegen nationale Zugeständnisse für das Heerwesen zugestanden werden dürse, und Welerle macht darum jest die größten Schwierigkeiten. Er will um jeden Preis österreichische Delegation demütigen, um damit den verblagten Glanz feiner Regierung ben Magyaren gegenüber aufzufrischen. Die österreichische Delegation besteht darauf, daß die beiden ge-meinsamen Minister ohne alle Deutelei und Sophisterei ihr Wort halten. Im Kronrate am Samstag wurde keine Verständigung erzielt. Siegt Weferle, so fallen Aehrenthal und Schönaich und vielleicht Bed mit. Rrahen überall!

<sup>1)</sup> Der Artikel wurde am Sonntag, den 17. Mai geschrieben, also vor den Ereignissen in Innsbruck, wo am Montag wegen Zusammenstößen von "deutschfreiheitlichen" und katholischen Studenten die Universität vorübergehend geschlossen und die katholische Studentenschaft von den "Freiheitlichen" förmlich belagert wurde.



# Weltrundschau.

Don frit Nientemper, Berlin.

Marrotto in Berlin.

Der inoffizielle Empfang ber Abgesandten Mulay Safibs in Berlin ware vielleicht warmer ausgefallen, wenn ichon festgestanden, daß Mulay Hafid der Herr Marottos und Abdul Afis eine machtlose Buppe in den Händen der Franzosen geworden sei. Doch konnten die Maroklaner auch so mit dem Empfang zufrieden sein. Jhre Kollegen, die in Paris geblieben, sanden alle Tilren verschlossen, auch die inossischen in Berlin sand die Gefandtichaft boch wenigstens Gehör und eine höfliche Antwort, woraus fie den wertvollen Schluß ziehen können: Deutschland macht sich nicht mit der Person des Abdul Asis solidarisch. Natürlich war die Antwort des empfangenden Legationsrates so diplomatisch gehalten, daß Deutschland für alle Fälle freie Hand behält und Frantreich mit teinem Worte brustiert wird. Doch liegt in dem Borgange felbst die höfliche, aber eindrudliche Betundung, daß Deutschland nicht gesonnen ift, fich unbedingt dem französischen Borbild und Bunsche anzu-

schilegen, sondern sein Recht in Kraft erhält.
Der Zwischenfall gehört in die Reihe der sanften und freundlich verhüllten Mahnungen und Warnungen, die unsere Diplomatie nach Ausweis des Beigbuches von Zeit zu Zeit nach Baris gerichtet hat. Der Eindruck des neuesten Bintes wird wesentlich bavon abhängen, ob Mulay Hafid bald einen durch schilder bavon abzüngen, vo Mulay Haft batt einen burtyschlagenden Erfolg hat. Nach den neuesten Kariser Nachrichten scheint sich die erste Meldung von dem glatten Uebergang der ganzen Mahallah in das Hasidsche Lager nicht zu bestätigen, vielmehr ein scharfer Kampf entbrannt zu sein, der die Mahallah des Abdul Asis in harte Bedrängnis gebracht habe. Zum Troste lassen som Moralla bei Kranzosen melden, daß ihre Truppen im Südosten von Marotto, bei Bu Denib, einen neuen Erfolg errungen hätten. Neuerdings setzt man gerade auf das Bor-dringen von der algerischen Seite her die größten Hoffnungen; borthin reist auch der mit der obersten Leitung der Attion beauftragte General Lyautey. In Frankreich regt fich zwar hier und da Widerspruch wegen der ungeheuren Opfer, die das marokfanische Abenteuer fordert; aber die Gemeindewahlen, die solles heraus ift also in nächter Beit eine Wemern bem glen, die solles heraus ift also in nächter gewonnen, die solles heraus ift also in nächter Beit eine Wendung zum Bessern nicht zu erwerten, was dem freien Willen des Bolles heraus ift also in nächter Beit eine Wendung zum Bessern nicht zu erwerten, weder in dem inneren Kulturtampfe, noch in der auswärtigen Eroberungspolitik.

Bei solchen Verhältnissen muß die deutsche Staatstunst vorsichtig vorgeben. Sollte der Zeitpunkt für eine schärfere Hervortehrung ber beutschen Rechte und Interessen getommen fein, fo braucht doch die Wendung nicht in aufreizender Schroffheit zu erfolgen. Darum halten wir es auch für verfehlt, wenn die Alldeutschen in Berlin jest Volksversammlungen veranstalten, die das Berhalten unserer Regierung gegenüber Frankreich agitatorisch beeinflussen sollen, wie in ähnlicher Weise während des Burentrieges in der Haltung gegenüber England versucht wurde. Die damalige Agitation ist offensichtlich zum Schaden Deutschlands

ausgeschlagen.

Eine Bendung in einer neueren taiferlichen Rede von dem "Respett", ben fich Deutschland fichern muffe, hat man als Unfündigung einer energischen Marolfopolitit beuten wollen. Es ift bedenklich, aus folchen allgemeinen Sentenzen und Mahnungen weitgegende Folgerungen für eine Gingelheit herauszupreffen. Für die Hebung des Refpetts vor Deutschland ift allerdings noch viel zu tun und auch manches Berfäumte nachzuholen. Das wichtigste in dieser Hinsicht ist, daß wir Maß halten lernen, sowohl in der Bezeugung von Liebe (wie z. B. gegenüber England und Frankreich), als auch in der Ansage von Widerstand.

Die taiserliche Zensur für den Reichstag.

Rach dem schönen Fest in Wien hat der Raifer die Ginweihung der neugeborenen Hohkönigsburg im Elsaß und die Enthülung des Denkmals Wilhelms I. von Oranien in Wiesbaden vollzogen. Die Ansprachen griffen nicht in die Tagespolitik ein. Daß in der Festrede von der Hohtonigsburg die staatsrechtliche Butunft Glag. Lothringens nicht erwähnt wurde, war felbstverständlich; nur Illusionspolitifer konnten eine Proflamation zu der unreifen Autonomiefrage erwarten. Mit der Tagespolitik befaßte sich bagegen ein Telegramm, in dem der Raiser dem Reichstanzler sein Bohlgefallen über die verflossene Tagung bes Reichstags ausbrückte. Bisher pflegten folche Belobigungen nur zu erfolgen, wenn Barlament und Regierung etwas Auß er ord ent liches geleistet hatten, z. B. ein Bürgerliches Gesetbuch ober einen neuen Bolltarif. Die jüngste Tagung hat aber keine Berge, sonbern nur Sügel geschaffen. Wenn tropbem eine glänzende Zensur von höchster Stelle veröffentlicht wurde, so verrät das eine besondere Genugtuung über die Tatsache, daß die Blockmehrheit nach dem Gewitter vom 5. Dezember überhaupt noch lebens und arbeitsfähig geblieben ift. Es bestätigt sich, was allen Einsichtigen vom Anfang an bekannt war, daß der Kaiser durchaus auf dem Boden der Blockpolitik steht. Der Block hat vorläufig von oben ber nichts Unangenehmes ju befürchten. Sebr beachtenswert ist jedoch der Hinweis des Raisertelegramms auf die großen Aufgaben, die noch bevorstehen, d. h. auf die Reichs. finangreform. Der Raifer fpricht die Hoffnung aus, "daß fie in gleicher Beise einem erfolgreichen Ende zugeführt werden. Die Aussichten auf eine gedeihliche Lösung der Finanzfrage haben sich freilich inzwischen nicht verbessert. Die Taktik des Vertagens läßt sich jedoch nicht noch ein weiteres Jahr durchsühren. Hic Rhodus, hic salta! Sollte dieser Sprung gelingen, so dürste die Blodmehrheit wohl bis zu den nächsten Wahlen gesichert sein; boch bann hat fie ausgesprungen.

Die preußische Wahlbewegung. Obichon die bevorstehende Landtagswahl von entscheidender Bedeutung ist, und alle Parteien fich demgemäß anstrengen, tommt doch kein flotter, frischer Zug in die Wählermassen. Das liegt an dem jämmerlichen Wahlspftem. Wer auf die politische Er-Biehung des Bolles bedacht ift, muß die grundlichste Bahlreform wünschen. Das verzwicke Wahlspftem verschuldet auch gekünstelte ober geradezu unnatürliche Wahlbündnisse. Bei den Reichstags mablen tann man in bem erften Bahlgange feine Rraft auf eigene Faust probieren und hat für den Fall der Stichwahl noch Beit zu Kompromissen. Bei dem indirekten Berfahren mit dem unficheren Spiel ber Bahlmannerauslefe ift man zu vorzeitigen Rom. promissen ohne Kenntnis des wahren Stärkeverhältnisses versucht. Dahin drängen auch die mehrsisigen Bahltreise. So ist es in der Umgebung Berlins ju einem Bundnis ber beiben Antipoden getommen, der Freisinnigen und der Konservativen, die sich die voraussicht-liche Beute von drei Mandaten zu eins und zwei teilen wollen. Viel natürlicher sind die mehrsachen Verbrüderungen der Freisinigen mit den Nationalliberalen. Aber alles das ist ein Hohn auf die bombastische Bersicherung der Freifinnigen, daß fie die Erringung des Reichstagswahlrechts für Preußen als das Leitmotiv und höchfte Biel ihrer Bahlarbeit betrachteten. Für fich und die verwandten Liberalen die Mehrheit zu erringen, das ift ihr Ziel. Und wenn der Liberalismus die Macht hat, so wird er junachst die tonfessionelle Schule und die criftliche Bolts. erziehung zu bekämpsen suchen. In zweiter Linie wird man dann das Wahlrecht modifizieren nach den Rezepten der National-liberalen, der ausgesprochenen Plutokraten, und zwar in der Richtung, daß die Borherrschaft bes Liberalismus bauernd gesichert wird. Daraus sieht man schon, daß die Parole des gleichen Wahlrechtes nur ein Röder an der "demofratischen" Bahlangel ift. Das Bentrum in Preußen mußte auf beiden Augen blind sein, wenn es sich durch die Wahlrechtsfrage zur Unterftützung von Linksliberalen verloden ließe. Früher, als noch eine Fortschrittspartei im Sinne Eugen Richters auf ber Linlen saß, tonnte bas Zentrum beren Kandidaten hier und ba als bas tleinere lebel betrachten. Jest aber, in ber Blodara, ift ber Fortschritt und ber Freifinn nur ein Rationalliberalismus unter anderem Dedblatt. Jede Berftärlung bes vereinigten Liberalismus schädigt die parlamentarische Stellung des Bentrums und dessen Interessen. Auch im Puntte der Bahlreform; denn nach dem liberalen Bahlfiege würde die Entscheidung über die Bahlfrage bei den Nationalliberalen liegen, während bei der Erhaltung des konservativen Besitzstandes das Zentrum die aus.

schlaggebende Stellung hat.
Bu den vielen schwebenden "Fragen" hat sich neuerdings noch die der Leichenverbrennung gefeut. Ein Urteil des obersten preußischen Verwaltungsgerichtshoses hat das polizeiliche Verbot der Leichenverbrennung für rechtsgültig erachtet und in der Begründung die Unvereinbarkeit dieser Bestattungsart mit dem geltenden Staats- und Reichsrecht ausgesprochen. Daraus folgt, daß die Agitation unferer Feuerbestatter nur auf dem Wege der Gesetzebung zu ihrem Ziel gelangen kann. Ber klug ist, richtet seine Wahl einsach nach der Parole ein: Für die hristlichen, gegen die "aufgeklärten" Kandidaten!

# Dom bayerischen Candtag.

B. Ofel, Candiagsabgeordneter.

Im bunten Lauf zog's nach den Ofterferien wieder vorüber: Finanzetat, das Füllhorn der Arbeiteranträge, der Forstetat, und bei etat, das Füllhorn der Arbeiterantrage, der Forsetat, und der aller Fülle der Arbeit entsteht plöglich ein großes Loch in den Blenarsigungen: Die Ausschüsse haben den Präsidenten im Stich gelassen. Wer aber glauben wollte, daß die unsreiwilligen Ferien arbeitslos gewesen wären, der täuscht sich. Im Gegenteil! Arbeit in den Ausschüssen und Fraktionen früh und spät und — mit Ersolg. Im einzelnen rollte der Finanzetat so ziemlich das ganze Steuergebiet, die Schuldenwirtschaft des Reiches, die Ecknissonsfrage auf, und der Atesevent Freiherr von Haller — übrigens ebensokein wie tücktia — brachte es mit seinen ach so gründlichen Aussch

rage auf, und der Referent Freiherr von Haller— übrigenst elenso sleisig wie tüchtig — brachte es mit seinen ach so gründlichen Ause einandersehungen schließlich so weit, daß es seinen sozialistischen Parteifreunden selbst zuviel wurde. Das Reserat und die Diskussion sind übrigenst eine Fundgrube für junge Juristen und Berwaltungsleute, nicht weil alles atzeptabel ist, wohl aber, weil es Anregung zu den verschiedensten Studien gibt. Von besonderer Bedeutung ist die Ablehnung direkter Reichsteuern durch die Regierung und die Mehrheit — wozu in Vahern — die Liberale Vereinigung gehört! Die Verbesselselsen der Verteilung der Watrikularbeiträge sindet bei der Regierung wenig Gegonliebe, da der etwaige Maßstad des bei der Regierung wenig Gegenliebe, da der etwaige Maßstad des direkten Steuersolls zu ungleich sei. Sonst verlangt der Abg. Speck, daß der bewegliche Faktor, den die Matrikularbeiträge im Reichsbaushalt bilden, absolut nicht beseitigt werden darf, wenn nicht ein Ersat sür dieses Bewilligungsrecht geschaffen wird. Da begab sich hier Herr Dr. Casselmann auf das Glatteis der Finanzpolitik, die ihm gar nicht "liegt". Und so mußte er fich von den Abg. Spec und von Haller bittere Wahrheiten ob der vermeintlichen Wirtung und Ausbebung der Klaufel Frandenstein sagen lassen: keine Ausbebung, nur ein Ersat der ausgeschiedenen Bolle durch Materialaufgedung, nur ein Stats der ausgeschevenen Boue durch Materialischener und Branntweinverbrauchsabgabe innerhalb der Ueberweisungssteuergruppen der Klausel ist erfolgt. Im übrigen ist es doch etwas kindlich, dem Zentrum einerseits zuzurufen, es habe die Reichsschulden mitgemacht, und anderseits ihm als "unpatriotisch" vorzuwersen, daß es nicht alles unbesehen in Blockmanier schlucken will. Das past in Volksversammlungen — in den Landtag nicht.

tag nicht.

Eine Vereinheitlichung der Emissionen von Staatsanleihen ist nicht zu erreichen, denn hier sind der widerstrebenden Interessen zu viel, ebenso erklärt Minister von Kfaff den Weg Dr. Heims nicht gangdar, bei Anleihen etwa nur einen Teil an ein Konsortium zu begeben und den Rest an die Kgl. Bant, da sich kein Konsortium die Konkurrenz Dritter gesallen lassen wird. Dann Rentamtsschmerzen die Wenge und Klagen über das Vermessungswesen, wobei der Versasser dieses nicht ohne alseitige Zustimmung den häßlichen Titel der Zentralstelle "Katasterbureau" durch "Kandesvermessungsamt" verdeutscht missen möchte.

wiffen möchte.

Breiten Raum nahmen Arbeiterintereffen, das Dienftbotenwesen und die Gesinde ord nung in der Verhandlung ein. Ohne auf die verschiedenen Fragen der Wohnräume, der Freizeit, des Dienstbuches, des Koalitionsrechtesusweinzugehen, darf wohl hervorgehoben werden, daß die Mehrheit des Landtags an dem tatsächlichen Unterschied zwischen Dienstboten und Arbeitern und deren Stellung zur Familie mit den hieraus sich ergebenden Konsequenzen seithält. Der Sah Lilly Brauns: "Unser Hauptziel muß sein, die Dienstboten aus dem Haushalt herauszubringen und aus dienenden zu freien gewerblichen Arbeiterinnen zu machen; zu diesem Zweck muß der Privathaushalt seiner Auflösung entgegengesührt werden", beleuchtet hinlänglich die andere Richtung, die gottlob noch die — mindere ist.

Der Forstetat hatte sür dieses Jahr eine noch weit höhere Bedeutung als sonst. War doch der Antrag des Grafen zu Törring-Jettenbach wie ein Blisstrahl in die dunklen Forsten des Baherlandes gesahren und hatte ungeahnte Alltholzbestände ahsbotenwesen und die Gesindeordnung in der Verhandlung ein.

Baherlandes gefahren und hatte ungeahnte Altholzbestände ahfgebellt, deren Ruhung zur gebieterischen Notwendigkeit geworden ist. Darüber wurde schon kurz berichtet. Das Bentrum zog die Konsequenz, indem es zunächst einmal eine reine Mehreinnahme von 6 Millionen Mark beantragte und durchsehte. Ebenso ging es dem Liebling "Jagden" etwas an die Nerven, indem deren Einnahmen zunächst um 30,000 M erhöht wurden, um ausgiebigere Verpachtung wertvoller Jagdbezirse des Staates an Stelle des Vergiebetriebes zu setzen abne den Arrstmann von der Faced trennen Regiebetriebes zu setzen, ohne den Forstmann von der Jago trennen zu wollen. Die übliche Begleitung des Blites blieb nicht aus: der Sturm. Und er hat schon als Ansang einen der frästigsten Stämme des Altholzes der Forstverwaltung entwurzelt: den Oberforstdirektor, dessen Berdienste auf dem Gebiete der Organisation ob der Versäumnisse auf dem Gebiet der Waldnutzung ganz in Vergessenheit kamen. Mit ihm wird die Kilege des Jägerlatein aus dem Munde des Forstmannes im Landtag verschwinden — freilich nicht das sonst gleichwertige "Latein" anderer. Die Hauptsache bleibt: Graf Törring hat die nachhaltige und ausgiebige höhere Nutung unserer baverischen Forsten in Fluß gebracht und die Forstverwaltung von der unzulässigen bisherigen Betriebsweise überzeugt. Und nun ging bereits Freiherr von Stotingen, der Bauernführer in Baden, unter Berufung auf Törring mit einstrucken. gelegter Lanze gegen die dortige Forstbehörde vor. Wir wünfchen ihm guten Erfolg.

ihm guten Erfolg.

Gleichzeitig mit dem Etat steht eine Denkschrift über die Organisation der Forstverwaltung zur Behandlung. Für heute den Hinweis, daß es sich um Vermehrung der Kompetenz und des Einflusses der Forstämter auf den Betrieb handelt, um Verringerung der Schreibarbeit und Entlastung der mehr selbständig gedachten Forstzentralstelle durch Abgabe von Kompetenzen an die Regierungsforstadteilungen, die zugleich ebenfalls eine mehr selbständige Fassung erhalten sollen. Bleibt

Rompetenzen an die Regierungsforstabteilungen, die zugleich ebenfalls eine mehr selbständige Fassung erhalten sollen. Bleibt eigentlich nur die Angst, daß "unten" die Reigung zum "kleinen Bascha" entsteht, aber — wir haben ja noch einen Landtag, der oft nicht ohne Nuten "Kammergericht" ist.

Sin Untrag auf freiheitliche Durchführung des neuen Bereinsgesetzes, eingebracht vom Blockvater, ausgerechnet von Dr. Müller-Meiningen, ist für die nächste Zeit ein Kabinetsstück. Seben aber steht im Bordergrund eine Interpellation Köhl-Gerber, welche die Machinationen der Ansbachergruppe Frankfurt) gegen die Wehrheit der Würzburger Bodentreditunstalt betrifft. Die Abgeordneten Dr. Heim und Dr. Freiherr von Halle fällten ein vernichtendes Urteil über diese Gerren, denen es um einen Millionensischzug aus den Taschen des baberiichen

herr von Haller sällten ein vernichtendes Urteil über diese Herren, denen es um einen Millionensischzug aus den Taschen des baherischen Bolles zu tun sei, indem sie erst die Aktien und Ksandbriese möglichst schlecht machen und im Kurs wersen, sodann billig aufkausen wollen. Nachher Kündigung der Hypotheten, die voll eingehen, und der Kaud von 14 bis 30 Millionen ist gelungen.

Dabei kamen Geschäftspraktien zur Sprache, die den Staatsanwalt beschäftigen dürften. Dr. Heim wünschte, daß auch die Kgl. Bank Beitrittserklärungenzum Schutzverein entgegennehme, und hosst, daß die Richter rasch Recht sprechen werden. Die Staatsregierung schlöß sich der Kritik gegen Ansbacher energisch an, und allerseits wurde konstatiert, daß gar kein Anlaß vorliege, wegen des Bestes von Aktien oder Ksandbriesen der Würzburger Bodenkreditanstalt beunruhigt zu sein. Sin schlagendes Beispiel hiersür geben die Ansbacher selbst. Obwohl die Aktien 130 standen, man ihnen schließlich 180 bot, sie gaben sie nicht ab. Doch nicht, man ihnen schließlich 180 bot, sie gaben sie nicht ab. Doch nicht, weil die Bant so schliecht ist? Man kennt nun die Absicht dieser Leute, und einen Dr. Heim besticht man nicht. Im übrigen ist diese Unsbachergeschichte ein beschämendes Beispiel dafür, wie in einem modernen Rechtsstaat die Uebermacht und ber Uebermut des Rapitals am hellen Tag gegen die Kleineren ausgeübt werden kann. Der Samstag war ein Feiertag, aber nur für das Plenum, zu Ehren der Eröffnung unserer Münchener Ausstellung 1908. Schließlich darf nicht unterlassen werden noch festzuftellen, daß der Bentrumsabgeordnete Heinrich Held bein vorzügftellen, daß der Bentrumsabgeordnete Heinrich Held bein vorzügschaftes Referat über das Beamtengeses und die Gehaltsordnung abgeliesert hat. Es ist eine klare und gründliche Arbeit, deren Versuch, "innerhalb der versügbaren Mittel" die gerechteste Verteilung zu suchen, wohl objektiv als einwandfrei bezeichnet werden kann.<sup>1</sup>) Wer kann es aber allen recht machen?



# Belgien und der Kongostaat.

Deter Wirt. Bruffel.

In Belgien dreht fich bekanntlich die Politit feit mehreren Monaten um die Kongofrage. Wir haben in einem längeren Artikel (Heft 52, 1907, S. 775 ff.) die Vorgeschichte der heurigen Debatte erörtert und angedeutet, daß die endgültige Angliederung des afritanischen Stantes an Belgien über turz ober lang erfolgen burfte.

Der im Dezember 1907 von dem verftorbenen Ministerpräsidenten De Trooz eingebrachte Angliederungsvertrag stieß auf heftigen Biderfpruch, weil er die, mit dem hergebrachten belgifchen Berwaltungespftem nicht ganz im Ginklang ftebende, Krondomane beibehielt. Much der jetige Ministerpräfident Schollaert erachtete das Abkommen als nicht zufriedenstellend und nach längerer Berhandlung mit der Rongoregierung tonnte er im Marz einen

<sup>1)</sup> Auch in der liberalen Presse sindet das Reserat des Abg. Hele eine durchweg sehr günstige Beurteilung. Die "Augsburger Abendsettung" (Nr. 136) bemerkt: "Es ist im allgemeinen eine sachlich=gediegene Arbeit". Die "Mündener Neuesien Nachrichten" schreiben, das Reserat sei "unstreitig eine sleißige und gediegene Arbeit". Das liberale Blatt meint, die von dem Alby. Held beantragte ergiebigere Ausbeiterung der mittleren und unteren Kategorien würde ganz gewiß die Unterstütung aller Liberalen sinden, will aber die Mittel dazu nicht durch Positieung aller Ausbeschen genowelche Benachteiligung des "beamteten Beamten" beschafft wissen. Irgendwelche Benachteiligung des "beamteten alademischen Mittelstandes", wie die "Münchener Neuesien Nachrichteu" sich ausdrücken, liegt dem Zentrum jedensalls sehr sern.



neuen Bertrag einbringen, ber bie Krondomane fallen ließ und ju äußerft glinftigen Bedingungen Belgien eine ber beften Rolonien Afrikas übermachte. Die dem Projekte beigegebenen offiziellen Dokumente beweifen, daß die finanziellen Laften, die Belgien aus der Angliederung erwachsen, durch die Aftiva des Kongolandes aufgewogen werden. Belgien verpflichtet sich zwar, König Leopold als Dankesbezeugung gewisse Summen zur Berfügung zu stellen; allein im Bergleich zum Reichtum ber Rolonie ift das Opfer tlein und für die gefunden Staatsfinanzen durchaus nicht schwerwiegend. Bom internationalen Standpunkt aus werden Belgien als Kolonialmacht, da es ein neutraler Staat ift, auch feine Schwierigfeiten entsteben.

Man hätte annehmen dürfen, die Kongofrage würde von ben belgischen Parlamentariern, da fie nicht zur Parteipolitik gehört, nicht zu parteipolitischen Zweden ausgeschlachtet. Dem war aber nicht so. Die Sozialisten benützten die Angelegenheit ju beftigen Angriffen auf die Monarchie, deren Bert der Kongostaat zu heftigen Angrissen auf die Monarchie, deren Werk der Kongostaat ist. Sine Handvoll radikaler Politiker suchten die Frage im Bahlkampf zu verwerten. Die Angliederung wurde von einer katholischen Regierung eingebracht, und weil für die Kadikalen alles, was von Klerikalen gemacht wird, von vornherein nichtstaugt, machten sie ihre Bähler glauben, die Katholiken führten das Land durch hochtrabende Kolonialpolitik zum moralischen und materiellen Kuin. Auch vor nichtswürdigen Unwahreiten wurde dabei nicht zurückgeschreckt. Die Angrisse wurden übrigens war zusändiger Seite zurückgemissen. Wicht wur könntliche Witvon zuständiger Seite zurückgewiesen. Nicht nur fämtliche Mitglieder der Rechten, sondern auch die Mehrzahl der liberalen Abgeordneten stellten sich auf die Seite der Regierung. Ja, selbst der sozialistische Führer Vandervelde befürwortet die Kolonialpolitik. Ein radikales Blatt erkennt denn auch unumwunden an,

die öffentliche Meinung sei kongofreundlich. Das zeigte auch klar und deutlich die bis 2. Juni vertagte Rammerdebatte. Von den Kongofeinden wurden die aus England herübergeholten Verleumbungen ein weiteres Mal breitgetreten. Die Sozialisten mußten sogar die jüngste Tochter des Königs in die Debatte ziehen, um die Monarchie zu be-friteln. Nur wenige wirklich ernste Bedenken wurden laut. In einem Punkte waren dieselben gerechtfertigt, nämlich bezüglich der Behandlung der Gingeborenen. Hier hat aber der Minister. präfident und nach ihm der Justizminister feierlich versprochen, daß eine wirklich humanitäre und positiv christliche Kolonisierung am Kongo eingeführt werben foll. Damit follten fich doch ernste Politifer zufrieden geben und abwarten, wie fich die Dinge gestalten werden, wenn einmal der Kongofreistaat belgische Rolonie geworden fein wird.

# 

# Zur Bewegung innerhalb der Kriegervereine.

### Dr. Kruedemeyer, St. Johann.

Die infolge bes parteipolitischen Berhaltens bes preußischen Landestriegerverbandes und verschiedener Areistriegerverbande bei den letten Wahlen entstandene Austrittsbewegung und Bildung neuer, in Wahrheit unpolitischer Vereine und Verbande nimmt nach wie vor ihren ungestörten Fortgang. Um ersten und am stärksten hat die Bewegung im Saarrevier eingesett, wo die politischen und konfessionellen Gegensätze besonders scharf find. Hier erfolgte auch der erste Austritt und die erste Neugründung. Bereits am 17. Februar 1907 wurde hier in Dud-weiler unter dem Namen "Militärverein Dudweiler" ein eigener Berein gegründet. Weitere Neugrundungen und Austritte in den Kreisen Saarbrücken, Merzig und Saarlouis folgten. Die Gesamtzahl dieser außerhalb der Kreiskriegerverbände bestehenden Bereine dürfte die Zahl 40 bereits überschritten haben. 30 derselben haben sich mit einer Gesamtmitgliederzahl von über 3500 in einem eigenen Berbande, dem Saarmilitärverband, organisiert. Bald schlug die Bewegung aber auch in andere Gegenden über. An der Mosel, auf dem Hundrück und an der Ems geschah dassielbe wie im Saarrevier. Die Vereine an der Mosel und auf dem Hundrück schloffen sich zu einem "Krieger- und Militärverband für Mofel und Hunsrücken" zusammen, während die emsländischen Kriegervereine bereits vorher einen engeren Unschluß aneinander gefunden hatten.

Die Behörden suchten anfangs die neue Bewegung mit Gewalt zu unterdrücken durch Erlasse und Verfügungen, die den neuen Bereinen ihre Eriftenzberechtigung bestritten, ihnen bas Recht der Fahnenführung entziehen wollten, die Beteiligung an patriotischen Feiern untersagten, sie dem Vereinsgesetz zu unterstellen suchten usw. Es folgte das Verbot der Beteiligung an Kaiserparaden und die Entziehung der Fahnenbänder durch eine Ministerialverfügung vom 3. Dezember 1907. Durch alle diese Schritte konnte die neue Bewegung aber nicht aufgehalten werden. Im Gegenteil, sie wuchs immer weiter, und es

wurde nur unnötigerweise böses Blut erregt. Zu Beginn des Jahres beschäftigten sich auch die Parlamente mit der neuen Bewegung. In der Budgetkommission des Reichstages kam am 14. Januar eine Interpellation des Abgeordneten Erzberger zur Verhandlung, und am 28. Februar hielt der Abgeordnete Roeren im preußischen Abgeordnetenhause eine äußerst eindrucksvolle Rede, die fich ebenso wie die Interpellation Erzberger über die ungerechtfertigten Bedrückungen der neuen Bereine durch die Behörden verbreitete und Ginftellung derfelben verlangte. Minister v. Moltke verurteilte offen die vorgekommenen Schitanen gegenüber den neuen Bereinen, ertlärte eine dabingehende Verfügung an die ihm unterstellten Behörden erlassen zu haben und gab der Hospinung auf eine Beseitigung des bedauerlichen Zwiespaltes Ausdruck. Der Erfolg dieser hier vom Minister erwähnten Verfügung zeigte sich darin, daß von diesem Zeitpunkte ab die bisherigen Nadelstiche der untergevoneten Behörden unterblieben. Sie befleißigten sich in dankenswerter Beise auch den neuen Bereinen gegenüber strenger Neutralität. Bereinzelt wurden auch die früheren ungerechtfertigten Verfügungen zurückgenommen, so seitens des Bürgermeisters von Losheim. Durch ihre einseitige Stellungnahme den neuen Vereinen

gegenüber hofften die Behörden nicht nur einer weiteren Bersplitterung des Kriegervereinswesens Einhalt zu tun, sondern sie glaubten auch, so die ausgetretenen Bereine in die Kreiskriegerverbände zurudführen zu tonnen. Bon einzelnen Bezirkstommandos wurden sie dabei eifrig unterstützt, indem nicht nur die Mannschaften auf den Kontrollversammlungen zum Eintritt in die alten Kriegervereine aufgefordert wurden, sondern auch auf die Reserveoffiziere durch besonderes Rundschreiben — so seitens des Bezirkstommandos Saarbrücken — in diesem Sinne einzuwirken

gesucht wurde. Beides ohne nennenswerten Erfolg.

Und dennoch mare eine Beilegung bes ganzen Zwiftes schon vor Jahresfrist verhältnismäßig leicht zu erreichen gewesen. Und es ist dies auch heute noch der Fall. Berlangen doch die ausgetretenen Vereine nichts anderes, als daß seitens des Landes-triegerverbandes und der einzelnen Kreistriegerverbände der statutarisch festgelegte Charakter der Kriegervereine als unpolitischer Bereine auch offiziell anerkannt werde, und daß demgemäß die Vorkommnisse bei den Wahlen ausdrücklich mißbilligt und gleichzeitig Garantien gegen eine Wiederholung ähnlicher Dinge im der Zukunft gegeben werden. Unter diesen Bedingungen wären die ausgeschiedenen Bereine auch heute noch, wie sie schon wiederholt erflärt haben, zu einem Wiedereintritt in den Landeskriegerverband bzw. die einzelnen Kreiskriegerverbände bereit. Notwendige Voraussetzung hierbei wäre natürlich, daß die ausgetretenen Vereine bei ihrem Wiedereintritt alle Rechte und Privilegien wieder erhielten, die sie früher besaßen, und daß auch die inzwischen neu gegründeten Vereine als gleichberechtigt an-erkannt und aufgenommen würden. Dazu will man sich aber seitens des Landestriegerverbandes und der einzelnen Kreistriegerverbände nicht verstehen. Man glaubt sich augenscheinlich etwas zu vergeben, wenn man das verübte Unrecht eingesteht und wieder gut zu machen sucht. Bei einem solchen Berhalten des Landesfriegerverbandes und der einzelnen Kreisfriegerverbände ist natürlich jede Einigung ausgeschlossen.

Und doch möchte auch der Landestriegerverband, der keines. wegs das Gefährliche der bestehenden und sich stets erweiternden Spaltung versennt, sehr gerne den Zwist beigelegt sehen. Er hat in der Hinsicht schon verschiedene Schritte getan. Der letzte bisher war die Entfendung seines Borstandsmitgliedes, des Ge-heimen Kriegsrats und Bortragenden Kats im Kriegsministerium Dr. Romen an die Saar und an die Mosel — und wohl auch an die Ems? — zwecks Einleitung von diesbezüg. lichen Berhandlungen. Auf Ginladung bes herrn Dr. Romen fand zwischen ihm und dem Borfigenden des Saarmilitärverbandes, Hand zwichen ihm And ver Sochischten bes Statementatbebundes, Herrn Kollmansperger, am 4. April eine Besprechung in St. Johann (Saar) statt, in der Herr Kollmansperger unter den oben von mir angesührten Bedingungen die Bereitwiligfeit der ausgetretenen Bereine zum Wiedereintritt in den Landeskriegerverband ausdrücke. Herr Dr. Komen seinerseits erklärte, über die ihm vorgetragenen Beschwerden mit Herrn General v. Spih Rücksprache nehmen zu wollen, und er gab auch seiner Mißbilligung über das Geschehene sowie über das parteipolitische Berhalten des Areiskriegerverdandsvorstandes Ausdruck. Herr Dr. Romen hat also augenscheinlich den guten Billen, eine Bersöhnung zustande zu bringen. Dagegen will der Borstand des Saarbrücker Areiskriegerverdands von einer solchen nichts wissen, denn in einer am selben Tage (4. April) mit Herrn Dr. Romen abgehaltenen Besprechung lehnte er es einstimmig ab, an die ausgetretenen Bereine auch nur den Wunschnach einem Wiedereintritt zu richten. Er verlangt vielmehr, daß die ausgetretenen Bereine zuerst selbst einen solchen Wunsch außsprechen und außerdem noch sich den ihnen vom Vorstand zu sielenden Bedingungen unterwersen. Eine Berechtigung zu ihrem Austritte ersennt der Vorstand den Vereinen nicht zu, und die neugegründeten Vereine will er überhaupt weder anerkennen noch aufnehmen. Nur den einzelnen Mitgliedern derselben stellt er den Wiedereintritt anheim. Das ist eine schrosse Abelhnung jeder Versöhnung. Daß der Saarmilitärverband mit seinen 3500 Mitgliedern sich darauf nicht einlassen liegt auf der Hand.

Die Verhandlungen des Herrn Dr. Romen in St. Johann hatten übrigens noch ein sonderbares Nachspiel. Ueber den letzten Teil derselben, die Besprechung mit dem Areiskrieger-verbandsvorstand hatte auch die "Köln. Volkstytg." in ihrer Nr. 320 berichtet und dabei die auch don mir hier vertretene Stellung eingenommen. Ueber den ersten Teil, die Besprechung des Herrn Dr. Romen mit dem Vorsitzenden des Saarmilitärverbandes, hatte sie indessen kein Wort verlauten lassen. Daraushin erhielt sie seitens des Preußischen Landeskriegerverbandes folgende von ihr in ihrer Nr. 360 (20. Abril) abgedruckte Berichtigung:

von ihr in ihrer Ar. 360 (20. April) abgedrucke Berichtigung:
"In Ar. 320 Jhres Blattes (Morgenausgabe vom 10. April ds. 33.) befindet sich ein Artikel mit der Ueberschrift: "Zur Berständigung in den Ariegervereinswirren." Jeder, der diesen Artikel liest, muß zu der Ueberzeugung gelangen, daß der Wirlsche Geheime Kriegsrat Dr. Komen seitens des Königlichen Kriegsministeriums nach Saarbrücken gesandt worden sei, um mit den aus dem Kreiskriegerverbande Saarbrücken ausgetretenen Vereinen zu verhandeln. Dies entspricht jedoch nicht den Tatsachen. Wirklicher Geheimer Kriegsrat Dr. Komen, der gleichzeitige Beister im Vorstande des Freußischen Landestriegerverbandes, ist lediglich in unserem Austrage nach Saarbrücken gereist, um mit dem Vorstand des Kreiskriegerverbandes, saarbrücken zu verhandeln. Wir bitten Sie freundlichst, die Notiz dementsprechend richtig stellen zu wollen."

Daraushin veröffentlichte die "St. Joh. Saarbr. Volkzztg." (Nr. 99 v. 30. April) den Wortlaut des erwähnten Schreibens des Herrn Dr. Komen an den Vorsitzendes des Saarmilitärverdandes, unter gleichzeitiger Angabe des Hauptinhaltes der gehabten Besprechung, wodurch natürlich die "Berichtigung" des Preußischen Landestriegerverbandes glänzend widerlegt war. Man fragt sich unwilkfürlich, weshalb der Preußische Landestriegerverband eine solche "Berichtigung" in die Welt sandestriegerverband eine solche "Berichtigung" in die Welt sandes vum somehr, als dis dahin von einer Verhandlung des Herrn Dr. Romen mit den ausgetretenen Vereinen kein Wort verlautbart war.

Am 5. April hatte Herr Dr. Romen eine Besprechung mit dem Vorsigenden des "Krieger und Militärverbands für Mosel und hundruden", herrn herges Sproß in Berntaftel, zu der Herr Herges Sproß ebenfalls auf besondere Einladung des Herrn Dr. Romen zwecks Verhandlung "in einer wichtigen Kriegervereinsangelegenheit" erschienen war. Der Wortlaut des Schreibens und der Inhalt der Verhandlung wurden auf dem am 3. Mai in Cues stattgehabten Delegiertentag des Verbandes befanntgegeben. Auch bier murben feitens des Berbandes die berechtigten Beschwerden zur Sprache gebracht und die prinzipielle Bereitschaft zum Wiedereintritt in den Landestriegerverband, ben Herrn Dr. Romen befürwortete, ausgedrückt. Leider habe früher der Areiskriegerverband die seitens des neuen Berbandes für einen Biedereintritt gestellten Bedingungen abgelehnt. Unch hier ift alfo, wie in Saarbruden, eine Verföhnung an der Hartnäckigkeit des Kreiskriegerverbandes bzw. seines Vorstandes gescheitert. Ein praktisches Resultat haben die Verhandlungen des Herrn Dr. Romen also nicht gezeitigt. Sie haben aber wenigstens das eine Gute gehabt, daß sie mit aller Deutlichfeit gezeigt haben, wo eigentlich die Zersplitterer des Ariegervereins-wesens sitzen. Es sind diejenigen, die die Ariegervereine ihren eigentlichen Zweden entfremden und fie ihren politischen Sonderbestrebungen dienstbar machen wollen.

### Mai.

Leber schimmernde, blaue Weiten Schweift mein Auge mit stillem Glick, Und mein Herz träumt von Frühlingszeiten, Träumt von Sonne und Beligkeiten, Träumt von Maien= und Marchenglück. — —

Fernher erklingen Wesperglocken Wolf in das lichte Land hinein, Und sie erzählen ohne Stocken, Daß die Weltenweiten frohlocken, Weil der fürst des Frühlings zog ein.

Wie ein fürst aus den Feenlanden Rommt er herab in stofzer (Rub, Ebset des (Winters fetzte Banden, Decket die Reime, die auferstanden, Mit seinem Kronungskleide zu.

Und er spendet, wie Fürsten spenden, Aus seines Reichtums Sonnensold Liebesgaben mit vollen Händen, (Persenfunkelnde Pracht ohn' Enden (Ueber Hecken und Halden hold.

Und die Herzen, die wintermuden, Streift er mit seinem Zauberstaß, Daß sie im Duft der Maienbluten Finden den frußlingsfroßen Frieden, Gergen ihr Leid in ein Glumengraß. —

Ueber die schimmernden blauen Weiten Schweift mein Auge mit feuchtem Glick, Und mein Herz denkt der fernen Zeiten, Da es genoffen Seligkeiten, Die ihm kein Mai mehr bringt zurück!

Eugenie Taufkirch.

### Bedingte Verurteilung oder bedingte Begnadigung?

Eine frage der Jugendfürforge.

Don

Justigrat Wilh. Brull, Machen.

Ber bedingte Strafaufschub mit dem Ziele auf Straferlaß hat sich besonders bei erstmaliger Bersehlung Jugendlicher allenthalben bewährt. In sast allen Kulturstaaten ist die richterliche bedingte Verurteilung eingeführt, in den deutschen Einzelstaaten gilt dagegen die bedingte Vegaadigung auf dem Verwaltungs. wege. Die Frage, welcher dieser beiden Formen des bedingten Strasaussichten der Anderwärts geltenden bedingten Verurteilung entschieden, weil der Richter in der mündlichen Verhandlung den Angellagten am klarsten erschauen und auf benselben durch Vorhaltungen und Ermahnungen am nachhaltigsten einwirken könne.

Die richterliche bedingte Verurteilung ist materiell eigentlich eine bedingte Freisprechung. Bergeht sich der Jugendliche binnen gesehter Frist nicht wiederum gegen das Geseh, so gilt die Verurteilung als nicht ergangen. In dieser künstlichen, den tatsächlichen Verhältnissen nicht entsprechenden Fiktion soll die eigentliche Heilkraft der bedingten Verurteilung liegen. Die Strafpredigt des Richters allein wird keine dauernde Besserung bewirken, "Jugend hat keine Tugend", und der von vornherein in sichere Aussicht gestellte Straferlaß muß das jugendliche Gemüt weniger nachdenklich gestalten. Straferlaß er fordert mehr als bloße Strafsreiheit während einer kurzen Frist, er ist bedingt durch gute Beitersührung in jeder Beziehung, durch positive Erfordernisse, nicht bloß durch wohlweislich vermiedene Rücksälligkeit während der "Bewährungsfrit".

Gine Beaufsichtigung der Weiterführung ist vonnöten, aber bei der richterlichen bedingten Verurteilung nicht möglich,



da der erkennende Richter ben Delinquenten nach der mundlichen Berhandlung aus dem Auge verliert. Er tann ihn nicht etwa nach der Bewährungsfrist von neuem wieder vor Gericht fiellen und nun entscheiden, ob für die frühere Tat heute der Betreffende die früher festgesette Strafe wirklich erhalten soll.

Man konnte einwenden, mit dem weiteren Berfahren tonne ber Bormunbich afterichter betraut werden, aber dann hatte ja meift auch nicht ber ertennende Strafrichter, sondern ein anderer Richter die Entscheidung schließlich in der Sand.

Die bedingte richterliche Verurteilung tann also nur von vornherein mit "straffreier Führung" operieren, nicht aber gute Weiterführung in jeder Beziehung bedingen, sie kennt keine und kann keine Ueberwachung der Bewährung im übrigen kennen.

Mit dem Urteil und der "Straffreiheit" ift der Fall erledigt. Anders bei der bedingten Begnadigung. Hier wird der Angeklagte vom Gericht verurteilt und der Enade des Königs empfohlen. Die Juftizverwaltung behält ben Berurteilten im Auge mahrend des Strafaufschubes bis zur eventuellen Begna-Der bedingungelos verurteilte Angeflagte muß die Bestrafung voll und gan, empfinden. Gin bloger Schuldspruch oder die dirette Eröffnung im Urteil felbst, daß die Strafe nur bedingungsweise sestgeset ist, kann eine gleich starke Wirkung nicht haben. Bei der bedingten Begnadigung kann nur noch im innern Dienst Strafausschub und bei guter Weiterführung in jeder Beziehung Erlaß der Strafe eintreten. Bis an das Staatsoberhaupt geht die Sache. So hat der vom Gericht verurteilte Jugendliche nur noch einen letten hoffnungsschimmer, seine bürgerliche Integrität völlig zu wahren. Auch hier kann übrigens der Richter gebührend durch Ermahnung und durch fürsprache einwirken. Der Täter muß dementsprechend alles daran setzen, sich ernstlich zu bessern, er darf nicht bloß straffrei bleiben und fich sonst vielleicht nicht bewähren in Haus, Schule, Rirche und Gemeinde.

Die Ueberwachung ist nötig, bei dem sofortigen richterlichen Strafaufschub bloß nicht möglich; sie ist in objektiver und unauffälliger Weise bei der bedingten Begnadigung ausstührbar, indem die Strasvollstredungsbehörde den Verurteilten im Auge behält, und gerade bei Jugendlichen wird sie leicht sichere Aus-tunft bei Vormündern, Waisenrat, Seelsorgern und Lehrern erhat der jugendliche Berurteilte fich gut geführt, bann, aber auch nur dann, ist er bes Straferlasses würdig.

Wenn auch die bedingte Begnadigung Ueberwachung und bamit viel Schreibwert erfordert, so ist das "des Schweißes der Eblen wert". Handelt es sich doch um Besserung der Jugend und um verhältnismäßige Abnahme der Ariminalität für die Butunft. Die bedingte Begnadigung muß als wirt-jamer auf die Besserung jugendlicher Delinquenten erscheinen. Diese Form des bedingten Strasausschubes paßt bei uns vielleicht besser als anderswo, die Form bestimmt fich nach dem Gefühl, Kulturzustand und der Verfassung des einzelnen Bolles. Gine Anlehnung an das Gnadenrecht, die administrative Form, hat bei uns nicht so viel theoretische Bebenken wie die "bedingte" Berurteilung, dagegen mehr praktische Borteile gegen-über der — "bedingten Freisprechung".



### Eine Weihegabe für die Dormitionskirche in Jerusalem.

Dr. Ostar freiherrn von Cochner.

m Meisteratelier des Professors Fritz v. Miller, in welchem foon fo manch poefievolles Brachtwert der Goldschmiedetunft erftand, fieht eben ein eigenartiges Beibegeschent seiner Bollendung entgegen, das in Balbe weiteren Kreifen zugänglich gemacht werden wird. Es ift die Botivgabe der Genoffenschaft tatholischer Edelleute in Bagern, bestimmt für die neue Sionstirche, die sich auf der Stätte des Hinscheidens Maria, welche die deutschen Katholiken der hochberzigen Schenkung Gr. Majestät des Deutschen Raifers verbanten, erheben foll.

Die neue Rirche wird ähnlich der alten Marienfirche Karls des Großen als oftogonaler Zentralbau errichtet. Um den hoben Mittelraum schließen fich neben dem Chore noch 7 Rapellen zum Rranze. Die erfte nächst dem Chore wird dem hl. Billibald, dem ersten deutschen Bischof, welcher selbst nach bem beil. Lande gewallfahrtet, geweiht fein. Sie foll nun auch diefe Weihegabe erhalten, welche nach längeren Beratungen zwischen Professor v. Miller, Architekt Renard (bem Erbauer) und dem Borstande der Genossenschaft als ein frontaler, bekorativer Lichtträger entworfen wurde, der in den Eingangsbogen der Billibalds. tapelle zu hängen tommen foll. Die Grundfigur biefes eigenartigen Lufters ift ein Ballen-

dreied von einem weiteren, zur Grundseite parallelen Ballen, welcher sechs Leuchter trägt, überhöht. Die Mitte des Dreieds

ist von einem Tazentreuze ausgefüllt. Ueber die breiten Balten sind 60 Wappen von Familien bes bayerischen katholischen Abels (Email auf Silber) verteilt. Die Zwischenräume sind mit Reliefs von Engeln, Tauben, Ablern und geflügelten Lowen, mit reichglanzenden Salbedelfteinen und Aristallen, und mit seinen, in der Zeichnung steis wechselnden Filigranornamenten ausgefüllt. Die 6 kräftigen Leuchter sind ebenfalls in reichster, stets variierter Ornamentik gebildet.

Große Kriftallinäufe schmuden die oberen Enden. Unten hängen in fraftigen, geschmiedeten Metallringen, etwas größer als die erwähnten Bappen, jene ber Vorstanbschaft nach dem Stande von 1906. Es find die Urwappen: Francenstein, La Rosée,

Pfetten, Lerchenfeld, Hertling, Soden, Aretin.

Dies alles bildet einen glanzenden Rahmen für bas mit Steinen und Filigran besonders reichgeschmückte Mittelkreuz, auf welchem sich noch ein köstliches Madonnenrelief findet. Maria auf der Mondsichel hält das Gottestind im Schoße, welches

segnend sein Händchen erhebt. Es ist das Motiv der Patronin Bayerns, der Schirm-herrin der Genossenschaft, der Herrin der neuen Sionskirche.

Die Gesamtstilisierung nähert sich dem spätromanischen Stile, welchen der Architett für den Neubau gewählt. Die Rücseite der schönen Beihetafel, wenn wir sie so nennen dürfen, zeigt die Namen der einzeln beteiligten Abeligen, entsprechend den Schilden, und auf dem Kreuze die eigentliche Beiheinschrift eingegraben:

> Von der Genossenschaft. katholischer

Edelleute in Bayern in andächtiger Verehrung der allerseligsten Jungfrau und Gottesmutter

Maria als Weihegabe in die Sionskirche zu Jerusalem gestiftet 1906.

Am Rand bes Areuzes steht: Fritz von Miller fec. 1906-8.

Leider ift es nun ohne Abbildungen nicht möglich, weiter auf die Feinheiten dieses mit fo reicher Phantafie in allen Formen, mit folder Liebe für die kleinste Einzelheit ausgedachten und ausgeführten Kunstwerks einzugehen, noch weniger die warme Farbenwirkung des Ganzen, den Reiz des wechselnden Metalls, der buntschillernden Steine, der in tostbarstem durchscheinenden Email leuchtenden Wappenschilde zu beschreiben: zu schildern, wie das alles nur als farbensattes Ornament die "goldene Madonna" Immer wieder werden wir neue, feine Details, immer neue Schönheiten bei ber Ginordnung berfelben in ben Raum gewahr.

Es ift ein herrliches Wert, beffen fatter Prunt durch die ftrenge

Stilführung und Komposition zu seierlichem Ernst erhoben wird. Die hoben Mitglieder ber Genoffenschaft werden wohl in werster Linie mit Stolz dies edle Wert aus den Händen des Meisters in Empfang nehmen. Aber auch außerhalb dieser Vereinigung wird jeder Katholik, jeder Baher, ja jeder Freund deutscher Kunst und deutscher Heimat dies Weihgeschenk mit Freude betrachten, besonders einst jene, welchen es vergönnt sein wird, im Beiligen Lande dieses Gruges treuer beutscher Bergen an die Gottesmutter gewahr zu werden.

Möge diese Schöpfung als Bekenntnis innigen Glaubens allen zum Beil gereichen, die an ihrem Werden mit so viel Liebe Unteil genommen, und deren Wille es der allerseligsten

Jungfrau geweiht!



### Prinz Emil von Schoenaich-Carolath.

Don Hans Eschelbach.

Im Verlage von G. J. Göschen in Leipzig find soeben in fieben Bänden die gesammelten Werke von Prinz Emil von Schönaich-Carolath so billig erschienen, daß ihre Anschaffung auch dem Minderbemittelten nicht schwer fallen dürfte.

Bu einer eingehenden Würdigung der Werke dieses wahrhaft gottbegnadeten Dichters reicht der Raum bei weitem nicht, aber das Herz drängt mich zu einem Werberuse wärmster Art für die Werke eines Mannes, der dem Volke einen Schat an Schönheit, Lebensweisheit und Herzensgüte schenkte, wie sonst kein anderer Dichter. Mich persönlich hat kein Werk der Dichtkunst so gepackt, wie die manchmal etwas weltsremden Werke dieses Meisters, dem die Aunst Gottesdienst, innerster Berus, alles ist. Er ist ein wirklich Vornehmer und Großer, ein Einsamer, der dem Schönen dient und das Gute tut, ein Mann, den eine ganze Welt von den Artisten trennt, die sich heute als Versjongleure in den modernen Zeitschriften breit machen.

Unter den Lyrikern unserer Tage steht Schoenaich unbedingt an allererster Stelle; auch seine großen episch-lyrischen Gedichte sind Meisterwerle, wie wir sie vergebens bei anderen zeitgenössischen Dichtern stuchen. Als Bersdichter alle Formen von der volkkümlichten bis zur kunstvollsten mit Leichtigkeit beherrschend, ein Reimkünstler und Sprachgewaltiger wie kein Zweiter, sindet er sür seine tiesgründigen Gedanken und für seine heißen Empsindungen Ausdrucksformen, die der Pracht alter Brolatgewänder gleichkommen. Er ist so ganz er selbst in jeder Beile, daß er mit keinem anderen verglichen werden kann. Vorgänger hat er keine gehabt, Nachahmer dasür aber um so mehr gefunden; man entdeckt aber sofort jeden Flicken des gestohlenen Schoenaichschen Brotats auf dem unechten Theaterput dieser Nachahmer, die ihm wohl die erotischen Keime und einige Formen stehlen können, denen er aber jederzeit zurusen dürste: Du gleichst dem Geist, den du begreifst; nicht mir!

Der zulett in Haseldorf in Holstein lebende Dichter wurde am 8. April 1852 in Breslau geboren, war einige Zeit Offizier in einem elsässischen Dragonerregiment, besuchte bei seinen Studien in Zürich die Borlesungen Gottfried Kinkels und machte wiederholt große Reisen nach Amerika, Aegypten, Tunis und den Mittelmeerländern. 1878 erschien seine erste Gedichtsammlung, die ebenso originell und so ganz getragen von seiner innersten Persönlichkeit war, wie seine erste Novelle "Tauwasser". Zwei Jahre später folgten seine nunmehr in achter Auflage vorliegenden "Dichtungen", ein Jahr später seine "Geschichten aus Moll". Nach zehnsähriger Pause schrieb er die Novelle "Bürgerlicher Tod". 1896 folgte das Novellenbuch "Der Freiherr — Regulus — Der Heiland der Tiere", dem 1902 neue Novellen "Lichtlein sind wir" folgten. 1907 erschienen "Gedichte", die schon vier starte Auflagen erlebt haben.

Bunächst seine Dichtungen in Profa. Sie find weltfremb und verraten in jeder Zeile den Bollblutdichter, der den Romanschreiber von heute nicht einmal als Halbbruder anerkennen kann, obschon dieser ihm technisch vielleicht überlegen ist. Um lauten Alltag geht der Dichter vorüber. Er verlegt seine Stoffe gern in Zeiten, die vom Zauber der Romantit umwoben find, weiß aber hier Stimmungsbilder von seltenem Reiz zu schaffen. Alle seine Prosadichtungen find mehr oder weniger der rein tunftlerische Ausdruck eines innerlichen Erlebnisses. Das gilt besonders von der einzig schönen Rovelle "Tauwasser". Man kann sie nicht lesen, ohne dem Dichter selbst nahe zu treten; man fühlt, daß die Hand noch zuckte, als sie diese Geschichte schrieb. Daß der Dichter aber auch über alle Mittel realistischer Runft verfügt, hat er in der Stizze "Die Riesgrube" bewiefen. Nach dem Lorbeer des Wirklichkeitsschilderers hat er sonst wohl nie gerungen — er sah das Leben stilifiert unter großen Gefichts. puntten und ging immer feine eigenen Bege. Dag es menschlich und fünstlerisch ein Auswärtssteigen war, dafür zeugen am besten seine Bersdichtungen, unter denen "Angelina", "Don Juans Tod" und "Die Sphinz" durch Genialität und Tiefe der Gedanken, Innnigfeit ber Empfindung, Rühnheit und Farbenpracht der Bilber und Vollendung der Form den ersten Plat verdienen. Nie ist die wahrhaft andächtige Bewunderung der Schönheit und das tiefe Künstlerleid über die Niedrigkeit der Welt, die das Schöne und Schuldlose zu besteden und in den Staub zu zerren sucht, in so tiefergreifende und dichterisch so berauschende Borte gekleidet worden, als in "Angelina":

O Schönheit, Schönheit, Danaergeschent! Weh jedem, dem dein leuchtend Stirngehent Als bligend Stigma ward ums Haupt geschlagen! Weh ihm, dem Kind, das ausgesendet ward, Ein reiches Kleinod wunderseltner Art Durch einen Wald, einsam bei Kacht, zu tragen!

Wohl zieht es aus, fingend im Abendrot! Es kehrt nicht heim. Am Morgen liegt es tot, Erwürgt, beraubt, im fröstelnden Gehege. Auf blassem Mund sein letztes Seufzen starb: Ihr gabt ein Gut mir, das mich früh verdarb — So muß ich enden nun seitab vom Wege!

D Schönheit, Schönheit, goldnes Samenkorn Von Gott gestreut, daß über Sand und Dorn Die Saat des Guten segensvoll erstünde; Wie kommt's, daß Schmerz als dunklen Keim du hegst, Die Massen nur zu sinstrer Gärung regst, Zu Aufruhr, Leidenschaft, Begier und Sünde?

O Schönheit, Schönheit, letter Wiederschein, Abglanz des Edens! Ach, du bliehst allein Der Erde treu! Du konntest von dem Weibe, Bon Edens blauer Blume lassen nicht, Du folgtest ihr und wardst das Tempellicht, Das ew'ge Licht im staubentkeimten Leibe!

Neben solch grandiosen Strophen schrieb ber Dichter volkstümliche Berse von unvergänglicher Schönheit:

Es trägt wohl jeder Schmerzen Um ein geliebtes Blatt, Das Gott aus dem tiefsten Herzen Ihm einst gerissen hat.

Dieser Mann, bem nichts Menschliches fremb blieb, ging burch große Stürme den Weg zur Vollendung, und so führte auch ihn die Sehnsucht nach dem Wahren, Schönen und Guten durch Tränen, Staub und Dornen zuletzt zu Gott:

> Durch Erbenschönheit und Rosenstor Will ich den Kranz aus Lenzestagen In letzten Liedern heimwärts tragen Zu Gott empor.

Mit diesen Worten schließt er seine Dichtungen, er, ber größte Lyriker, ber seit Jahrzehnten im deutschen Dichterwalde

gefungen.

Mitten in dieser Arbeit erreichte mich die Kunde, daß die heimwehlranke, lichtsuchende Seele des großen Dichters, der lange ans Krankenlager gefesselt war, den letzten Beg "Zu Gott empor" gefunden habe. Er, der einst "die weißen Paläste der Träume hochgetürmt" und zuletzt noch geschrieben hatte:

Wir wollen vom Haupt uns streifen, Der Kränze sengenden Saum, Das fiebernde Lustergreisen, Den großen Grieckentraum. Wir wollen die Hand erfassen Des Schiffsberrn von Nazareth, Der, wenn die Sterne verblassen, Nachtwandelnd auf Meeren geht,

ist heimgelehrt zum Urquell aller Güte und Schönheit. Er hinterließ dem deutschen Bolle, das er mit ganzer Seele geliebt, Werle edelster Urt, die es als sein Nationalgut heilig halten wird. Aus diesen Werken wird die Jugend Begeisterung, der Mann Kraft, der Unglückliche Trost, der nach Schönheit Dürstende Erquickung und der Wahrheitssucher tiese Erlenntnis schöhen. Möge denn dieser Weck- und Werberuf, der auch die Fernstehenden zu dem lauteren Lebenswasser echter Dichtkunst sühren soll, nicht ungehört verhallen; denn auch von dem Lebenswert dieses großen, aus den Niederungen des Lebens auswärts führenden Künstlers gilt der Nation gegenüber immer noch die Dichtermahnung:

Was du ererbt von deinen Vätern haft, Erwirb es, um es zu besitzen!

### ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ·· Zweimonatsabonnement Mk. 1.60.

### Maiennacht.

Mun rußt ein milder Friede Rings auf der Maienpracht; (flur Beffen, nimmermude, gieb'n murmefnd durch die Macht.

Die Wellen fprub'n und gleifzen Im Silbermondenschein, Und Wellen zieh'n und reisen Ins Maienfand Binein.

Sie zieh'n durch grune Ruen, Do fruglingsblumen blug'n, Und Boch am Himmel, dem Blauen, Die weißen Wolkehen zieh'n.

Wer doch mit euch konnt ziehen Bum fießen deutschen (RBein, Wo schön're Blumen Bluben Im gotonen Sonnenschein;

(Und wo noch Bergen Schlagen, Wie nirgends froß und frei, Und wie in aften Tagen Moch blubt die deutsche Treu;

Bo schone Sagen umschweben Den Burgenumkrangten Strom, Und aus der flut fich Beben Wiel Stadte mit grauem Dom;

Und wo in Sonnengluten Der Rhein zieht schimmernd fort, Als fprußte aus den fluten Der MibelungenBort.

Fritz ffinterhoff.

### P. Theodosius florentini

zu dessen 100. Geburtstag (23. Mai).

M. Kully, Olten (Schweiz).

Shine Zweifel gehört ber Kapuzinerpater Theodofius Florentini, hne Zweisel gehört der Kapuzinerpater Theodosius Florentini, der seinerzeit ein König der Liebe war, zu den markantesten und zugleich anziehendsten Erscheinungen des 19. Jahrhundertsein Idealist und doch ein Mann der Tat, ein Wönch in armieligem Habit und driftlicher Sozialist, der heute Klöster und morgen Fabriken gründet. Vielen seiner Zeitgenossen war er ein vinchologisches Kätsel — ein emanzivierter Bettelmönch, getadelt als sanatischer Zelot, ausgeklärter Philantrop, von einigen sogar als schlauer Heuchler, der unter der Maske der Gemeinnützigseit den Brotestantismus bekämpse — von allen aber bewundert wegen der Originalität und Kühnbeit seiner Pläne und Werke auf sozialem Gebiet.

der Originalitat und Kugngert jeiner Dime und Setze auf sozialem Gebiet.

Was war der verblichene Kapuziner in Wirklichkeit? Gewiß ein Mann von Eigenart, der seine Wege ging, ein universieller, schöpferischer Geist, mit einem Adlerauge, das die Bedürfnise des Volkes klar erschaute, eine providentielle Natur, ein Sätularmensch, der dem schweizerischen Katholizismus als kräftigste Stite einst gehient und ihm mit weithin schallenden Wedruf die Satularmenich, der dem ichweizerigen kausolizismus als trasugue Stütze einst gedient und ihm mit weithin schallenden Wedruf die lozialen Ziele und Wege gewiesen. P. Theodosius war Jugendund Volksbildner im besten und weitesten Sinn des Wortes, ein Stratege auf dem Felde der Caritas, und zwar ein Bahn-brecher nach der praktischen Seite hin, ein Bettelmönch mit weltmännischen Umgangssormen, der sich mit der gleichen Sicherheit in den Salons der haute volee bewegte, wie in den Krankensälen oder im Armenhause. Der Mönch war ein ebenso seurger Patriot, wie treuer Sohn seiner Kirden. dem wie wenigen seit Nikolaus wie treuer Sohn seiner Kirche, dem, wie wenigen seit Nitolaus von der Flüch, es gelang, sogar unseren Gegner durch Beispiel, Reden und Taten, wahre Ideen von tatholischer Lehre, Liebe und Opjerfinn beizubringen.

Wenn auch die Wiederkehr seines 100. Geburtstages zunächst in der Schweiz stärkere Erinnerungs und Festeswellen aufwirft, so wird sein Name auch über die Grenzpfähle hinaus mit Ruhm genannt werden. In Deutschland ist er kein Unbekannter — wiederholt war der Kapuziner in den 50er und 60er Jahren Gast umd brillanter Redner der Generalversammlungen des Füusvereins. Die ältere Generation mag sich noch erinnern an die imposante Gestalt mit dem großen, weißen Bart, den feurigen Augen und den edlen Gesichtszügen — das Urbild eines Mönches, der die seltene Kunst besatz, über die Herzen zu herrschen.

P. Theodosius war von Gedurt ein Welscher, von Erziehung ein Bartschen Ernstellen Ernstellen Schriften Statischen Weitstellen Geweit ber

ein Deutscher. Im äußersten, östlichen Binkel der Schweiz, hart m der Tirolergrenze, im romantischen Münstertale, das ins ivolische Etschland ausmündet, stand seine Wiege, hervorgegangen aus einer biederen, tiefreligiösen sog. Priesterfamilie, die der Kirche 17 geistliche Versonen geschenkt. Seine Heimatgemeinde Münster, eine katholische Dase in der Diaspora, hat im Lause weier Jahrhunderte 78 Priester und 35 Klosterfrauen hervorgebracht — ein wahrhaft priesterliche Vollengen von der 1800 f. f. Gein Geburts. jahr (23. Mai 1908) fällt zusammen mit dem zweier kongenialer Menschen und Arbeiterfreunde, Manning und Schulze- Delitsch, und dem des bekannten Berliner sozialen Pathologen Johann Bichern. P. Theodosius war eine überreich begabte, tattelies kausias witunten überschäumende Natur mie die Mild. tatträftige, feurige, mitunter überschäumende Natur, wie die Wildbache seiner Heimat, ein Kind der Freiheit.

Es war in der verhängnisvollen und wirrnisreichen Beit der vierziger Jahre, da der obsture Kapuzinerpater, wie ein Krophet, als Schwertträger der Ecclesia militans mit einem Riesenprogramm in die breite Deffentlichkeit trat. Seinem scharfen Auge waren die großen Fortschritte des Protestantismus in Schul- und Armenwesen Fortschritte des Protestantismus in Schul- und Armenwesen vollte en nicht entgangen. Der Kadistalismus, in ber Schweiz zur politischen Macht gelangt, wollte sein Erbe sichern, bemächtigte sich deshalb der Schule. Rousseauschen Geist in dieselbe verpstanzend, war derselbe ernstlich bestrebt, das strahlende Bild des göttlichen Pädagogen aus ihr zu verbannen. Ein Gegengewicht — die dübenden zesuitenghmassen und die ausgezeichnet wirksamen katholischen Kantonsschulen waren den Stürmen und dem unglücklichen Ausgaang des Sonderund die ausgezeichnet wirsamen satholischen Kantonsschulen waren den Stürmen und dem unglücklichen Ausgang des Sonderbundkrieges zum Opfer gesallen — damit wissenschaftlich katholisches Streben an der Vuzzel getrossen, die höchsten kulturellen Werte bedroht. Dazu gesellte sich eine auffallende, wenn auch erklärdare Inseriorität der katholischen Urkantone auf dem Gebiet der Schule und der Armenpslege — es sehlten das Verständnis und auch die Geldmittel bei den Enkeln Tells. — — Auf der anderen Seite sah Theodossus, wie die Caritas mehr mit der kalten Sand der Kumanität aus natürlichem Mitseld gesetlicher talten Sand der Sumanität, aus natürlichem Mitleid, gesetzlicher Notwendigfeit, oft auch als ein höherer Sport geübt wurde und mancherorts ausschließliches Monopol des firchenfeindlichen mancheroris ausschließliches Monopol des kirchenseindlichen Staates oder religiös-indifferenter Gesellschaften war. Es galt daher, das der Kirche und dem Christentum (in Schule und Urmenhaus) entrissene Terrain zurückzuerobern und ihrem Einfluß wieder zu unterstellen. — Theodosius mitleidsvollem Herzen entging nicht die beklagenswerte Lage der "zu spät Gekommenen deim Gastmahl des Lebens" — mit Wehmut erfüllte ihn das ungeheuere Trümmerseld des Kauperismus und dessen Schulerismus Begleiterscheinungen. Des weitblickenden Kadusiners allseitig soziales Empfinden nach lieh nicht

Wehmut erfüllte ihn das ungeheuere Trümmerfeld des Pauperismus und dessen schliemen Begleiterscheinungen. Des weitblidenden Kapuziners allseitig soziales Empfinden dieb nicht beim sozialen Berständnis, bei fruchtlosem, sentimentalem Gejammer über das Mißgeschid des Menschen stehen — es mußte in die soziale Tat umgesett werden. Das ist es gerade, was die Größe P. Theodosius ausmacht: einerseits ein scharfes Ersassen, das Wessen und Mistanden der vorhandenen Mißstände in ihren tiessten Ursachen, anderseits ein geniales Organisationstalent, das Wesse und Mittel erkannte zur Erreichung der größtmöglichen Ersolge. Dazu kam die Macht, der saszinierende Einsluß seiner Versönlichseit, in deren Bann jeder stand, der mit ihm in Berührung kam.

Was umfaßte sein Programm? Er selbst gesteht: "Die überhandnehmende Demoralisation und Irreliziosität kann nur durch die gleichen Mittel bekämpst werden, durch die es verbreitet wurde, nämlich durch Schule und die Armenpslege" — deshalb sein Schlachtruß: sittliche Wiedergeburt, Erneuerung satholischen Boltslebens durch Erziehung und Bildung auf christlicher Grundlage — Christo in pauperibus — christlicher Grundlage — Christo in pauperibus — christlichen Vernenerung satholischen der Jage — Christo in pauperibus — christlicher Grundlage — christo in pauperibus — christlicher ürschend, wurde er als Pädagge, Philantrope und Soziologe zum Reformator, unvergleichlichen Lehrmeister und Wegweiser sür den firchlichen Katholizismus der Schweiz, dem er das Bewußtein sür die Schönheit christlicher Caritas erschloß, dessen, soziales Gewissen er geweckt und auf das er sür mmer befruchtend eingewirft hat. Aller spätere Fortschritt ruht auf theodosianischen Jundament, ebenso wie er Leiter, hinreißender Gerold Leiter, hinreißender Herold, Haupt, Herz und Seele aller seiner Unternehmungen war.

Nach einer freiwilligen Verbannung als "politischer Verbrecher", die er in Frankreich verbracht hatte, in die Heimat zurückgekehrt, trat der zum Kfarrer der Bischofsstadt Chur ernannte Bettelmönch auf als Reorganisator katholischer Schulen, Organigeteinind auf als Rebryantstate latibilicite Schieft, Organisator von Armen, Kründer- und Kettungsanstalten, als Gründer von Spitälern und Genossenschaften für Schul- und Krankenpslege. Lettere find religiöse und weibliche. Es war ein glücklicher Griff, daß P. Theodosius die Frau in den Dienst seiner sozialen und caritativen Bestrebungen stellte — sie, die von Haus aus bedürfnislofer, der perfonlichen Aufopferung bis zur Selbenhaftigkeit geneigter und der religiösen Begeisterung vielfach zugänglicher ift, als der Mann. Damit machte er der leidenden Menscheit die Unsumme von Liebe, die im Frauenberzen schlagert die Anfantike von Steve, die in Fatutele berzen schlummert, mobil und wies zugleich einem beschäftigungs-losen Jungserntum ein neues und herrliches Feld der Arbeit— ein eminent sozialer Gedanke. Das führt uns zu jenen zwei Großtaten, die als monumentale Schöpfungen seines genialen Geistes aus dem wunderbaren Lebensbilde des Kapuziners gab er selbst das Ge se buch, das für sich allein ein Denkmal eines scharfen Geistes, großer Alugheit und Weisheit und tiefer Frömmigfeit bildet. Menzingen gählt heute gegen 1100 Schwestern, tätig in 3 Lehrerinnen-Seminarien, 7 Töchterpensionaten mit weit über 1200 Schülerinnen, 260 Volksschulen mit 14565 Kindern, 62 Kleinkinderschulen, 33 Armen- und Waisenanstalten mit über



1000 Ksseglingen, 30 Arbeiterinnenheimen und 6 Setellenvermittlungsbureaus. Das Seminar im Mutterhause ist eine Musternanstalt auf der Höße der Zeit und erfreut sich des ungeteilten Vertrauens von Klerus und Eltern im In. und Aussande. Seit 1883 tragen die Schwestern christliche Vidung und Erziehung dis zu den Heiden Partrauens von Klerus und Eltern im In. und Aussande. Seit 1883 tragen die Schwestern christliche Vidung und Erziehung dis zu den die Schwestern christliche Vidung und Erziehung die zu den Deiben (9 Stationen im steidung in. Geschw. die "Afa-de migen, gründete Menzingen in Freidung i. Geschw. die "Afa-de mie vom heiligen Kreuz", an der 17 Universitätsprossischen Volleungen halten.

Roch weit sichkener ruhte der Segen Gottes auf der Schwestern ins Leben rief. Heute besäuft sich ihre Zahl auf 4679, verteilt auf 8 Krovinzen: Schweiz (340), Vaden-Hoben zollen (1641), Desterreich (1361), Seiermart (491), Tivol-Vorarlberg (35), Vöhren (401), Calmonien (241-) Welch Klief in die Klief in er folg ist der Initiative eines einzigen Mannes und dazu eines Wettelmöndes entsprungen! Die Schwestern retrutieren sich aus holgenden Ländern und Kationen: gegen 1300 aus der Schweiz, über 1700 aus Deutschland, darunter aus Vaden ausein gegen 1100, Wührtemberg und Bahern je gegen 300 — der Rest aus Desterreich-Ungarn und Fawen ihr des 500 aus Tivol und Seiermark, sogar Ihrien und Dalmatien sind vertreten. Entsprechen der Nachnung des Stifters: "sein Wert der Rächsten und Sideren und Mäßeren, 200 aus Ingarn und Samen ihrer 600 aus Vöhren und Kreinermark, sogar Ihrien und Dalmatien sind vertreten. Entsprechen der Nachnung des Stifters: "kein Wert der Rächsten und Spikeren und Kreinermark, sogar Ihrien und Dalmatien sind vertreten. Entsprechen der Nachnung des Stifters: "kein Wert der Röchungen Spikeren und Schwestern und Hahnen und Wester und Kreiner schwester und höheren lusternichten Product und sein er Theodolfinnischen Schwestern und höheren Lieben der Gebwester und höheren Lieben der Werten der Werten der Werten der S



### Zur Eröffnung der "Ausstellung München 1908".

Von Karl Jordan.

Mesamstag, 16. Mai, ist die mit so lebhafter Propaganda und Messame vorangesündigte "Ausstellung München 1908" programmäßig "eröffnet" worden. Der Prinz Regent nahm mit dem Hofe und der ganzen offiziellen Welt an dem Festatte teil, der aber leider durch, programmwidrige Regenströme sehr beeinträchtigt wurde. Man sah viele verdrießliche Gesichter und hörte selbst von "hohen" Lippen manch ungnädiges Wort, alldieweil sür die Eventualität eines verregneten Festattes kaum die primitivsten Vorbereitungen getroffen waren.

Ein anderer "Regen", der in Gestalt von Orden und Titeln vorschußweise über die tätigsten Mitglieder der Ausschüffe niedergegangen war, löste die verschiedensten Wirfungen aus, je nach

gegangen war, löste die verschiedensten Wirtungen aus, je nachbem man zu den "Betroffenen" oder "Uebergangenen" gehörte. Bon den letteren sollen einige erheblich verschnupft sein. Wie Von den letteren sollen einige erheblich verschnupft sein. Wie immer, waren neben den wirklich verdienten leitenden Köpfen auch zweckesslissen "Gichaftlhuber" zum Handsuß gekommen. Der Volkswiß bemächtigte sich auch sofort eines zufällig am gleichen Tage zum "Agl. Kommerzienrat" beförderten Schweinemetzers (die amtliche Umschreibung lautet: Fleisch und Wurstwaren-Jabrikant). Es muß aber konstatiert werden, daß dieser jüngste Zuwachs der baverischen Kommerzienräte außer Zusammenhang mit der "Ausstellung München 1908" steht. Die Entwertung des bayerischen Kommerzienrätes ist durch die kürzlich neu eingesührten "Geheimen Kommerzienräte" kaum wettgemacht.

Es war eigentlich ein startes Stück, eine "Ausstellung", die in den wichtigsten Teilen kaum im Rohdvan sertig ist, am 16. Mai "pünttlich" zu erössen. Darüber, was das "Wichtigste" solcher Uusstellungen ist, sind die Meinungen allerdings geteilt. Wer den Schwerpunst in das den Zahlungsfähigsten reservierte, zum Spielbeginn six und sertig hergestellte Künstlertheater oder

1) Die Bablen in ben Klammern bedeuten die Unftalten. 2) besgl.

in das prächtige Sauptrestaurant mit seinem großartigen, durch moderne plastische Gruppen belebten Wasservorwert und vielleicht noch in den "Bergnügungspart" verlegt, wird schon jest auf seine Kosten kommen, wenn auch der letztere, ein "Ottobersen" in Permanenz, erst wenige offene "Buden" zeigt.

Die eigentliche Hauptsache, die Ausstellung, ist so polizeiwidrig unsertig, daß man ihre Kückstellung, ist so polizeiwidrig unsertig, daß man ihre Kückstellung, ist verhüllen dermochte. Um das Entree einigermaßen menschenwürdig zu gestalten, hatte man in den letzten Tagen Militär requiriert. In den Hallen sieht es noch wüst und leer aus. Man hätte mit der Eröffnung der Ausstellung getrost dis zum 16. Juni oder noch länger warten können, wenn eine übereifrige Stimmung sosanten können, wenn eine übereifrige Stimmung warten können, wenn eine übereifrige Stimmung sosanten hätte: Die "Ausstellung München 1908" wird pünktlich am 16. Mai fertig und vollendet sein. Bon einer leitenden Persönlichseit ist sogar noch vor ein paar Wochen öffentlich die stolze Versicherung abgegeben worden, im vohltuenden Gegensatz zu allen disherigen Uusstellungen werde die "Ausstellung München 1908" als erste am Eröffnungstage sir und fertig sein. Krasser ist wohl selten ein Prophet durch die Tatsachen widerlegt worden. Das einzig "Vertige" an der Ausstellung war die Liste der praenumerand verliehenen Auszeichnungen.

verliehenen Auszeichnungen.
Indessen Muszeichnungen.
Indessen möge man aus diesen kritischen Glossen draußen keine voreiligen Schlüsse ziehen. Wenn die Ausstellung einmat wirklich ser i a ist, wird sie vor allem dem Münchener Kun stage werde steiß ein Zeugnis ausstellen, das sich — trot mancherlei Bizarrem, Gesuchtem, Nur-"Modernem" — vor aller Welt wird sehen lassen können. Schon jest lautet das Urteil über die Gesamtanlage des Ausstellungsparkes und der für dauernde Zwecke errichteten Hallen übereinstimmend günstig. Das Hauptrestaurant mit seinem auch akuftisch wohlgelungenem Saalbau und seinen praktischen Nebeneinrichtungen wirkt nach außen und im Innern durchaus vornehm und gediegen. Doch wir wollen einem späteren Sonderbericht nicht vorareisen.

Sonderbericht nicht vorgreifen.

Sonderbericht nicht vorgreifen. Doch wir wouen einem spateren Sonderbericht nicht vorgreifen.

Die Eröffnungsseier verlief nicht ganz ohne Mißlang in des Wortes ureigenster Bebeutung. Denn was soll es heißen, wenn in dem weit überwiegend katholischen München, der Residenzstadt der katholischen Wittelsbacher, Glodengeläute von den Türmen der protestantischen Kirchen — und nur dieser — die Auffahrt des Regenten zur seierlichen Eröffnung einer Ausstellung begleitet! Ohne sich vorher der Einwilligung der maßgebenden katholischen Kirchenbehörde zu versichern, hatte man eigenmächtig seierliches Glodengeläute aller Kirchen, batte man eigenmächtig feierliches Glodengeläute aller Kirchen in das Krogramm eingesett. Das erzbischösliche Ordinariat verweigerte die Genehmigung, und da das protestantische Oberkonssistant die Genehmigung erteilt hatte, erlebte man das Schauspiel, das im Verhältnis zur Ausbehnung der Stadt sehr dünne Glodentöne sich in den Donner kanonen mischten. Bei einiger Voraussicht und Besonnenbeit hätte sich dieser peinliche Awischenfall vermeiden lassen. Das die protestantische Kirchenbehörde sich isolierte und bei ihrer isolierten Stellung verharrte, wird auch in gut protestantischen Kreisen bedauert, zuwal selbst protestantische Siarrer es lieber gesehen hätten, wenn dei dieser Gelegenheit die Gloden ihrer Sotteshäusernnicht in Anstrend bedauert, zumal selbst protestantische Pfarrer es lieber gesehen hätten, wenn bei dieser Gelegenheit die Gloden ihrer Gotteshäusernicht in Anspruch genommen worden wären. Die Grundsteinlegung des Deutschen Museums in Gegenwart des Kaisers und der sestliche Zug des Kaisers durch die Stadt war ein ausnahmsweiser Präzedenzsall, auf den man sich nicht berusen kann. Sonst müßten künftig die Kunstausstellungen und die Oktoberseste auch mit allen Kirchengloden eingeläutet werden. Der Gedanke mag ja denen sympathisch sein, welche in einer nebelhaften Zukunst die profanierten Kirchen in den Dieust der allgemeinen Volksunterhaltung stellen wächten. Im übrigen haben die amtlichen firchlischen Stellen der stragen in den Vienst der allgemeinen Volksunterhaltung stellen möchten. Im übrigen haben die amtlichen firchlichen Stellen der Ausstellung gegenüber keineswegs eine unsreundliche Stellung eingenommen. Das beweist schon der Umstand, daß der ab ostolische Nuntius, Msgr. Frühwirth, an der Spite des diplomatischen Korps, dessen Boyen er ist, nicht nur der seierlichen Eröffnung beiwohnte, sondern mit den übrigen Gesandten auch zum Festbankeit am Abend erschien, wo er zur Rechten des Prinzen Rupprecht Platz nahm.

Rupprecht Blat nahm.

Beim Festbankett in der Ausstellung brachte Ministerpräsident Freiherr von Podewils als Ehrenvorsizender des
Direktoriums den Toast auf den Prinz-Regenten aus. Oberdürgermeister Dr. von Borscht, Geheimer Hofrat, seierte als Borsizender den Krinzen Ludwig, der schon vor 16 Jahren mit
rühmlichem Scharfblick die heutigen Anlagen anregte. Ihm zu
Ehren werden die großen Ausstellungshallen künftig
den Namen "Prinze Ludwigshallen" tragen.

Prinz Ludwig, der zugleich Ehrenpräsident der "Ausstellung München 1908" ist, antwortete in einer hochinteressanten
Rede, die durch ihre ungeschminkte Offenherzigkeit von den bei
solchen Anlässen üblichen Zweckeden vorteilhaft abstach. Der
Prinz sührte aus:

Prinz führte aus:

"Der herr Oberbürgermeister hat mich schon heute vor mittag und auch jetzt wieder in Zusammenhang mit der Ausstellung gebracht. Ich nehme ja gerne einen Teil des Berdienstes auf mich, ich nehme mit Dank den Namen der Ausstellungshallen



an, ben ich erft heute erfahren habe, aber ich fage, was ich habe

an, ben ich erst heute ersahren habe, aber ich sage, was ich habe tun können, war nur, anzuregen.
Ich bin einer der Aeltesten hier, ein geborener Münchner, und ich glaube, es werden nicht mehr viel ältere, wirklich geborene Münchner hier sein wie ich. Und ich sann sagen, ich habe die Entwicklung der Stadt im letzten halben Jahrhundert mit eigenen Augen verfolgt, habe mich gefreut über vieles, habe mich aber auch über recht viel geärgert, wo man Gutes und Schönes verunstaltete. Da habe ich die Bauten König Ludwigs I. im Auge: Zur selben Zeit, als man dem großen König zu Gren Feste seierte, hat man einen Teil seiner eigenen Bauten verdorben. Richt lange vorher wurde das Siegestor, das ja ganz frei stand, mit Mietsafernen umbaut und der schöne Abschluß der Ludwigstraße, die ja ungemein einsach, aber gerade durch ihre Einsachheit wirkt — jedes Haus van der ich oder lading der Ludwigirage, die ja ungemein einsach, aber gerade durch ihre Einsacheit wirkt — jedes Haus mit einem Bortal und gleichmäßig mit zwei, höchstens drei Stockwerken hoch —, der ist verdorben. Glüdlicherweise ist das bei den Brophläen nicht geschehen. Da hat ein erst vor kurzem verkorbener Ehrenbürger der Stadt, Lenbach, das Seine dazu getan, daß die Umgebung der Prophläen möglichst erhalten wurde, wie der große König es gewollt.

Nun derke ich an einen anderen Bau des Sänigs Ludwigs die

Nun denke ich an einen anderen Bau des Königs Ludwig: die Bavaria. Wenn es so fortgegangen wäre, wie es den Anschein hatte, so wäre die Bavaria rings umbaut worden mit lauter Häusern und sogenannten Villen nach dem Pavillonspssem. Wie das aussehen würde, können Sie sich denken. Wir sind aber alle vecht froh, es nicht zu sehen. Da kam mir nun der Gedanke—ich hatte ihn schon längst erwogen: es sollten ringsherum Parkanlagen sein, und die Bavaria sollte freistehen sür alle Zeiten. Aber Parke allein zu schaffen, dafür war bei dem teneren Grund und Voden die Zeit zu spät. Das hätte man vor achtzig Jahren tun sollen. Aber seien wir froh, daß die Bavaria allein den dintergrund bilbet. Dadurch zeichnet sie sich gegen viele andere Denkmäler aus, daß sie freisteht und keine Gebäude hinter sich bat, wobei das Gebäude dem Denkmal und das Denkmal dem Gebäude schadet. Run denke ich an einen anderen Bau des Königs Ludwig: die

Bebäude schadet.

Aber das war es nicht allein, das mich veranlaßte. Ich tue ja lange mit, und ich tue mit in der Ueberzeugung, daß so und soviele Ausstellungen in München nicht mehr gegangen sind.

und sone wat es nicht allen, das mich beranlagte. Ich und sone lange mit, und ich tue mit in der Uederzeugung, daß so und soviele Ausstellungen in München nicht mehr gegangen sind. Der Grund war ein sehr naheliegender und einsacher. Ich din ja noch Zeuge der Erbauung des Slaspalastes. Die erste Austellung, die eine Industrieausstellung war, war im Jahre 1854. Ich war auch Zeuge des Schredenstages, an dem es hieß, der Glaspalast fürze ein. Der seht aber noch und hat allen Stürmen getrogt. Seitdem er den Kümflern aussschließlich übergeben worden ist — was ich ja den Künstlern von Herzen gönne, denn dadurch ist ja die Jahresausstellung gesichert, — seit der Zeit sehlt für alle anderen Zweige ein derartiger Ausstellungsbau. Und die Folge war, daß, wo wir auch recht schone große Ausstellungen hatten, sie sinanziell alle recht schwierig waren.

Dem sollte abgeholsen werden, und da kam mir der Gedanke einer kän dig en Ausstellung. Wohin die nun? Ich habe zunächst damals, als die alte Schießstätte aufgehoben werden mußte, den La nd wirtschaft ich en Verein beranlagt, das Areal der alten Schießstätte zu erwerden — eine Sache, die auch nicht io ganz leicht ging, weil es immerhin ein etwas gewagtes Unternehmen war. Sie wissen, wie es immerhin ein etwas gewagtes Unternehmen war. Sie wissen die Landwirtschaft in der Ausstellung beim Oktoberfelt untergebracht war.

Der Landwirtschaftliche Berein hat sich bereit erklärt, das Anweien zu erwerden und dann wurde von der Stadtvertretung mit ihm ein Vertrag abgeschlossen, wonach er seinen Grund und Boden an die Stadt abtrat, unter der Bedingung, daß von ihm darauf Ausstellungen veranstaltet werden dusten. Sie haben sich überzeugt, daß der nordösstliche Teil der jehigen Ausstellung für die Ausstellung er eine Gedanke, daß die Stadt München hat ja die größten Opfer gebracht, teilweise durch, daß die Stadt München hat ja die größten Opfer gebracht, teilweise durch die Erwerbung des Fründes, durch die Bauten; sie dring diese Opfer reiche Früchte bringen. Möge insbesondere die Erste ka Runft gu leiften bermag.

Kunst zu leisten vermag. Früher hat man immer nur von einer Kunststadt München gesprochen. Das ist ja etwas sehr Schönes. Aber es hilft nichts, wir müssen auch eine Ind ustriestadt werden. Wir sind auf dem besten Wege dazu. Die Ausstellung wird auch zeigen, was der Handel in der Stadt München bedeutet, sie wird aber auch zeigen, was disher geschehen ist und was geschehen tann. Sie wird aber auch zeigen, was wir alle sühlen und was insbesondere die Fremden silhlen, d. i. was die Stadt für die öffentlichen Einrichtungen: Gesundheitspslege, Wasserversorgung usw. gesistet hat. Wir sinden diese Dinge selbstwersfändlich aber als sie eingesührt Bir finden diese Dinge selbstverständlich, aber, als fie eingeführt wurden, waren fie es durchaus nicht, fie find mit Mühen erkämpst

worden; fie haben viel Geld gekoftet, und das Geld ist nicht

vergebens gewesen.

So wünsche ich auch, daß es bei unserer Ausstellung sein daß die Stadt als solche belohnt werden möge durch die zukunftigen Ausstellungen und auch die Aussteller, indem fie Be-tellungen erhalten. Wenn nämlich die Aussteller für ihr vieles Geld teine Geschäfte machen, dann find fie ausstellungsmude. Diese Musstellungsmüdigfeit war auch eine der größten Schwierigfeiten, die auch bei uns zu überwinden war. Ich tann nur den Münchnern weine volle Anerkennung aussprechen, daß es gelungen ist, daß die Stadt München allein diese große Ausstellung veranstaltet. So erhebe ich mein Glas mit dem Ruse: Alle diesenigen, die sich um die Ausstellung verdient machten, sie leben hoch!"

Am Nachmittag der Eröffnung sand in der Residenz eine Hos Galatasel von 110 Gebecken statt, während welcher der Regent auf

Hof-Galatasel von 110 Gedecken statt, während welcher der Regent auf das Gelingen der Austellung toassete.

Am Sonntag ging auf der Resormbühne des Künstlertheaters "Faust, I. Teil" mit einer Musit von Schillings in Szene. Die "Allgemeine Kundschau" wird über diesen Versuch objektiv berichten, wenn die trüben Wasser einer von der bekannten Lodes-Assertant in der Presse gewaltsam "gemachten" Begeisterung um jeden Preis sich in etwa geklärt haben. Sin "tonangebendes" Blatt ließ das "Weltereignis" gleich durch drei Federn besingen. Solcher Pwangssuggestion unterliegen die meisten in unserem "gebildeten" Publitum. Aber nicht alle — lassen sich das selbständige Denken abgewöhnen. ständige Denken abgewöhnen.

### Uus ungedruckten Withlättern.

Aenderung der Beichsverfaffung?

Wie ein brahtlofes Telegramm aus Berlin uns melbet, Wie ein brahtloses Telegramm aus Berlin uns melbet, schwebten in den letten Tagen zwischen den Blodführern lebhafte Unterhandlungen auf dem Drahtwege. Um einem Bunsche des Reichstanzlers zuvorzukommen, bereitet die Freisin nige Volkspartei für den Gerbst eine Aenderung der Reichstwerfassung vor. Der einzige Artikel lautet: "Nach Schluß einer jeden Session werden die kaiserlichen Zensuren über die Arbeiten und Beschlüsse sowohl des Reichstags als des Bundesrats durch den Reichstanzler veröffentlicht. Diese Zensuren unterliegen weder dem Rekurs noch der öffentlichen Diskussion. Dem Kaiser sieht das Recht zu, eine bereits vertagte Session zu schließen." Der freisinnige Antrag stößt in den Keichen der Konservativen auf unerwarteten Biderstand. Man fürchtet die Folgen der nächsten Wahlen: Zusammenbruch der Blodmehrheit ober vollen Sieg der freisinnigen Reaktion. ober vollen Sieg der freifinnigen Reaktion. Rigoletto.

### Tenfelsdienft.

Du armer Teufel, hast nichts zu lachen — Täglich zu füllen den Höllenrachen Mit Menschenseelen, ist ohne Frag' Selbst für den Teufel viel Müh' und Blag'!

"Einst hatt' ich freilich viel zu tun, Jest kann ich in der Hölle ruh'n; Heut' tun meine Arbeit moderne Weiber, Gelehrte, Poeten und Zeitungsschreiber."

Mud.

### Bühnen: und Musikrundschau.

Das Münchener Künstlertheater wurde auf Einladung seines Erbauers Professor M. Littmann einige Tage vor Erössnung der Ausstellung München 1908 einer Besichtigung durch die Münchener Presse unterzogen. Das schmude Haus liegt an der Kauptverkehrsstraße des Ausstellungsparkes und schmiegt sich dem architettonischen Gesamtbilde äußerst glüdlich ein. Die farbige Tönung der Fassade, Terrasottaschmud und die vor dem Gebäude hochragenden Zypressen erregen eine kontemplative Stimmung. Der Kassenstellung, aber sympathisch gehalten. Die Anlage der Garderoden, wie des amphitheatralisch ausstellenden Juschauerraumes kann man mit einem Worte ein Prinzregententheater im kleinen nennen. Es enthält 642 Sispläse. Her Prosessor Littmann hielt den Geladenen einen Vortrag über die Entwicklung des deutschen Amphitheater, das in einem unausgeführt gebliebenen mann hielt den Geladenen einen Wortrag uder die Entwicklung des deutschen Amphitheater, das in einem unausgeführt gebliebenen Blane des genialen Schinkel vor 90 Jahren seinen ersten Wegbahner gefunden hat. Semper hat diese Joeen später aufgegriffen; Wagner sein seinem Bahreuther Festspielhaus erstmalig zur Ausführung bringen lassen. Die von Littmann erbauten Häuser des Prinzregententheaters und des Charlottenburger Schiller theaters haben dem Gebanken neuerdings volle Geltung verschafft. Das Rünstlertheater will weitergeben. Es erstrebt eine Reform der Bil hin ein ausstatt ung an. Seine Schöpfer halten es, um mit Schinkel zu reden, für eine "Barbarei, die ganz gemeine und physische Täuschung zum Gipfel der Kunst zu erheben". An Stelle der naturalistischen Szenengestaltung soll eine reliesartige, symbolisch andeutende treten, da die alte Theatermalerei oft

unmögliche Perspektiven ergibt. Die Besucher dieser Vorbesichtigung waren etwas enttäuscht, da sie zum mindesten die Vorsährung einiger Dekorationen hatten erwarten dürsen, allein der Vorhang blieb geschlossen. Wenige Tage vor dem zur Praxis werdenden Kunstprinzip wird es wohl wertlos sein, zu den neuen Ideen theoretisch Stellung zu nehmen. Rur auf einige Folgerungen, die Littmann in seiner uns überreichten Dentschriftzieht, sei eine kurze Erwiderung gestattet; ich glaube nicht, daß die perspektivischen Verzeichnungen der Guckfastendühne die Schuld tragen, wenn unsere "erlesensten Veister" sich von der Bühne zurückzogen; ebenso wenig wie man meines Erachtens das dramatische Epigonentum zu einem Teile dem — Architekten zur Last zu legen ist. Haben wir doch gerade im verslossenen Fahrhundert gesehen, wie das größte dramatische Genie dieses Zeitalters sich das seinen Kunstzweich befreit von der ablenkenden Ausstattung, ungleich gewaltiger wirken wie ehedem. Das ist der Standpunkt Laubes gewesen, der die "Tapeziererkunst" verachtete. Littmann glaubt, durch dies Beispiel in die Schwingungen der Seele dis in ihre seinsten Berästelungen nachzugeben, liegt in der Richtung unseres wissenschaftlichen Forschens begründet, auch ist unsere kulturelle Entwicklung der Bildung großzügiger Charaktere nicht günstig. Ein äußerer Anlass ehenen weist; aber dies sind Soczehes "Faust" zeigen, dessen Ausstührung trot guter Lösungen die heute noch eine der problematischsten Ausgaben der Theater geblieben ist.

Aus den Konzertälen. Die Gesangsschulen von Frau Röhr-Brajnin und A. Henneberg veranstalteten fürzlich Schülerabende. Bei Frau Röhr wurde im Borjahre Frl. Ulbrig "entbeckt", neben ihr haben die Damen Gräbner und Schultheß schwährt. Sehr schwebe schwen ihr haben die Damen Gräbner und Kaultheß schwährt. Sehr schweben die Damen Autenrieth und Rapp. Günstige Sindrücke hinterließen auch Frl. Herberger und Frau Brünings, dann wären noch die Damen Heine, Müllner, Klopen heimer und Wolfzu nennen. Frl. Henne berg brachte sehr sorgfältig einstudierte Opernstragmente. Besonders Interesse bot Chrill Kistlers sehr glanzvoll ausgestattetes und von den Damen Helo und Megzena liebenswürdig gespieltes Bühnen idhul "Im Honigmond", welches für München noch neu war. (Die Bühneneinrichtung des Katholischen Kasinos bewährte sich hier wiederum sehr günstig. Neben den Genannten zeigten die Damen Bader und Hasse, sowie Carl Sturm Forschritte. Gertrud Dresse hatte die junge Koloratursängerin als Martha auch sortschreitende Koutine gezeigt. Maria Bertens Wiedergabe der Susannenarie wurde beisällig ausgenommen, und die Lucia in den Saballerischenen auf Liska Ränner sehr labenswert.

Borher hatte die junge Koloratursängerin als Martha auch sortschreitende Routine gezeigt. Maria Bertens Wiedergabe der Susannenarie wurde beisällig aufgenommen, und die Lucia in den Cavalleriaszenen gab Ziska Wörner sehr lobenswert.

Verschiedenes aus alter Aelt. In Königsberg in Kr. wurde unter starter Beteiligung das erste ostpreußische Musiksest abgehalten, welches unter Mitwirkung erster Solisten Werke Musiksest darbot. — "Der letzte Wendenkönig", ein Trauerspiel von Joh. v. Wildenbradt, welches einen Konslikt des noch an heidnischen Anschauungen hängenden Wendentums mit dem Christenglauben behandelt, fand dei seinen Konslikt des noch an heidnischen Mesandelt, fand bei seiner Dortmunder Uraussührung starten Beisall. — Bei den Maisestspielen in Krag wurden Zumpes Säwitri und Schillings Moloch durch das Ensemble des Schweriner Hostheaters erfolgreich aufgesührt. Das Berliner Lessingtheater gastierte in Krag mit Hauptmanns "Kippa" und "Hedda Gabler" von Ibsen. — In Frankfurt a. M. wurde ein Kenaissanceeinasterzklus die "Großen und die Kleinen" von Mority Goldschmidt bei der Uraussührung mit geteiltem Beisall aufgenommen.

München.

2. G. Oberlaender.

### Finanz- und Handels-Rundschau.

Scharfe Kontrasterscheinungen und diametrale Tendenznachrichten bilden die Begleiterscheinungen des abgelaufenen Berichtabschnittes. Seit langer Zeit waren zwei aufeinanderfolgende Börsenwochen sowohl hinsichtlich des Verkehrs als auch bezüglich der ganzen Kursbewegung nicht so grundverschieden, wie man diesmal zu vergleichen Gelegenheit hatte. Alle Lethargie und müde Tendenz war in impulsive, haussierende Situation verwandelt. Wiederholt schon konnte man derartigen Szeneriewechsel an den Börsen wahrnehmen. Man wird nicht fehlgehen, wenn man diese häufigen Tendenzwandlungen und geänderten Kursbewegungen an allen Börsen als eine nervöse Nachwirkung der überstandenen Krisenzeiten betrachtet. — Einen natürlichen Kreislauf in der Etablierung normaler Verhältnisse bildet in erster Linie die Wiederkehr von gesicherten Geldverhältnissen. In allen Ländern, also am gesamten internationalen Geldmarkt,

waren Schwierigkeiten zu überwinden, und daher sind auch so viele und bedeutende Momente zu einer dauernden Besserung erforderlich. Die bereits signalisierte Erleichterung am internationalen Geldmarkt machte wiederum, speziell in London, weitere Fortschritte. Vor allem waren es die erneuten Geldimporte, welche die Positionen der englischen und französischen Zentralnoteninstitute in glänzende Verfassung brachten. Als wichtigster Faktor bei einer gün stigen Betrachtung der zukünftigen Situation gilt die Wahrnehmung, dass nach langer Zeit endlich grössere Beträge vom Ausland nach Deutschland gegeben worden sind. Es wird der Reichsbank dadurch möglich sein, gleichfalls bedeutend gekräftigtere Ausweise zu publizieren. Die Meldung, dass die Berliner Haute-Banque der Reichsbank aussereuropäisches Geld — man spricht von 15 Millionen Mark — zuführt, wird bei einer nicht mehrlange aussbleibenden Zinsratenreduktion in Deutschland ausschlaggebend sein.

Wie bei allen durch die Krisenzeiten entstandenen ungünstigen Ausflüssen, so wird man auch von der monetären Situation in Deutschland nicht von heute auf morgen von einer durchaus gebesserten und vor allem gesicherten Lage sprechen können. Rück-schläge und Zuckungen am Geldmarkt werden für Deutschlands zukünftige wirtschaftliche Konstellation immer wieder in Betracht zu ziehen sein. Neben den Kommunen, welche täglich an den Geldmarkt appellieren, sind in der abgelaufenen Berichtswoche verschiedene industrielle Unternehmungen mit diesbezüglichen Forderungen hervorgetreten. Kapitalerhöhungen und finanzielle Investitionen einzelner grosser Werke, z. B. der Rheinischen Stahlwerke, Berliner Elektrizitätswerke und andere Emissionen zeigen, dass auch der Geldbedarf der Industrie, jede, auch die geringste Besserung der Geldmarktverhältnisse Deutschlands zu absorbieren beginnt. Man tut daher gut, einem Optimismus nicht zu grossen Spielraum zu lassen. Im Zusammenhang mit der Erleichterung des Geldmarktes hat sich erfreulich erweise das Interesse für die Renten werte gehoben. Das Publikum ist mit der wahrgenommenen Gelderleichterung aus der Zurückhaltung herausgetreten; an der Börse macht sich allgemein ein lebhaftes Interesse kund, umfangreiche Käufe, besonders in deutschen Reichs-anleihen und den Renten der deutschen Bundes-staaten werden in langer Reihe vorgenommen. Dieser Faktor verdient nicht nur hinsichtlich der Kursbesserung erwähnt zu werden, sondern auch vom nationalen Standpunkt ans, weil der Befestigung unserer heimischen Renten-kurse bedeutende Konsequenzen innewohnen. Das Ausland, besonders Frankreich und England, haben mit grossem Misstrauen die schlechte Verfassung und Situation des deutschen Rentenmarktes verfolgt und unangenehme Schlüsse hinsichtlich einer prekären Lage Deutschlands gezogen. Das erhöhte Interesse an festverzinslichen Werten ist dem Einfluss der gebesserten amerikanischen Verhältnisse zuzuschreiben. Es ist den auf finanziellem Gebiete mehr oder minder skrupellosen Yankees gelungen, die Börsen in einen wahren Hausse-Taumel zu bringen. Grosse Kursgewinne wurden auf diesem rein spekulativen Gebiete erzielt. Den Amerikanern ist es auch spielend gelungen, Hunderte von Millionen Dollars von Bonds amerikanischer Eisenbahnen schlankweg unterzubringen. Den konkreten Vorteil dieser so impulsiven Besserung die ohne sichtbaren Grund von Tag zu Tag Fortschritte macht, bilden für die deutschen Börsen grosse Kursgewinne. — Trotz der widersprechenden Meldungen aus der Industrie ist das derzeitige Kursniveau der deutschen Industriewerte ein derartiges, dass all die ungünstigen Faktoren als eskomptiert gelten. Jedenfalls wird für die deutschen Börsen die in Bälde erwartete Diskontermässigung in England und auch seitens der Reichsbank eine starke Anregung zu weiteren Kurserhöhungen bilden.

Bayerische Handelsbank München. Die Bank hat durch Uebernahme von großen Privatfirmen in Regensburg und Würzburg ihr Filialsystem nunmehr auf 19 bayerische Plätze verteilt. Die Bank erhofft durch diese neuerliche Ausdehnung vor allem eine Erweiterung des Pfandbriefabsatzes.

Das A. Erziehungsinstitut für Studierende in Landsstut gibt im Inletatem teil die Aufnahmebedingungen betannt. Wir machen Eitern und Bormünder auf diejes Institut aufmertsam. In äunerst ruhiger Lage mit Gartenanlagen entspricht es in gan be sonderer Beije den Ansorberungen, die wir an eine Erziehungsanstalt im modernen Sinne stellen. Wer genötigt ist, seinen Sosn zum Beiuche des humanitischen Ghunasiums in fremde hände zu geben und über die Wahl der Bildungsstätte im Aweisel ist, sehe sich genanntes Institut an, in welchem musitalisch veranlagte Knaben auch reichlich Gelegenbeit zur Weiterbildung sinden, oder verschaffe sich einen Prospett, den die Direktion auf Bunich versendet.

Die Firma A. Sch. Riehichel, S. m 6. S., Annden, bat, wie uns mitgeteilt wird, ihr Stammtapital um 100,000 M erhöht. hand in hand gehend damit hat eine er hebliche Bergrößerung ber Fabritraumlichfeiten ftattgefunden, sowie eine Erweiterung der fabrit-technichen Girrichtungen. Durch Auffellung einer Angala neuer Ragala neuer Nach eine der fannte Firma weiter in die Lage geseht, besonderen Wert auf sorgsältige Ausschlung ihrer Erzeugniffe sowie prompte Lieferung ihrer photographischen Apparate zu legen.

für Mitteilung von Adressen, an welche gratis-Probenummern versandt werden können, ist der verlag stets dankbar. ...

Paramenten, fahnenusw.
unter Zusicherung billigster u. reellster
Bedienung. Bei Barzahlung angemessener Rabatt, im tibrigen Zahlungs
messener Rabatt, im tibrigen Zahlungs

arleichtarung nach Möglichkeit.

### **Bayerisch**e Hypotheken- und Wechsel-Bank

11 Theatinerstr. 11 Wechselstuben am Schlacht- und Viehhof und in Pasing. Filiale in Landshut.

www. Gegründet im Jahre 1835. www.

Bar einbezahltes Aktienkapital M 54'285,714.30 ,, 44'600,000.— Reservefonds

### A. Hypotheken-Abteilung:

Gewährung von Darlehen gegen hypothekarische Bieherheit nach Massgabe eines besonderen Reglements. Die von der Bank auf Grund von Hypothekdarlehen emittierten Pfandbriefe sind mit der Unterschrift eines Kgl. Kommissirs versehen, von der Reichsbank belehnbar und als **Eapitalsanlage** für Pupillengelder zugelassen.

### B. Kaufmännische Abteilung:

Annahme von Bareinlagen zur Verzinsung in laufender Rechnung oder gegen Bankschein;

Gewihrung von Konto-Korrent-Krediten;

An- und Verkauf von Wertpapieren, fremden Banknoten und Geldsorten

Einlösung von Coupons, Dividendenscheinen und verlosten Effekten;

Barvorschüsse auf Wertpapiere; Diskontierung und Einzug von Wechseln, Checks etc.;

Ausstellung von Kreditbriefen und Checks auf alle Länder der Welt;

Amsführung von Börsenaufträgen;

Entregenuahme von offenen Depots zur Aufbewahrung

Verwaltung;

ewahrung von geschlossenen Depots; Vermietung von eisernen Geldschränken (Safes).

Reglements stehen kostenfrei sur Verfügung!

### **Mayscho**sser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

epage robier-

ž 43.



Ahr-Rotwein Nur

eigenes Wachsłum.

ter Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine rein-tenem Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preisitisten und Michtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen. Der Vorstand.

### Bierfilze!

an Gute und Dauer**hafti**gkeit.

ment und of the Pfg., bei gr. Abnahme if sie erhalten vom inelligt GERMANIA, Brahr, Gerichtstr. Nr.4

### **Meilge**s Mädchen,

od. doch ohne Heim ist, e Aufnahme in kath, falls sie sehr kinder-grünn u. vor allem ein-leit. Auskunft erteilt nz, Kaiserstr.62/IV.

Zwei schöne, überflüssig gewordene

### Barock-Altäre

9 m hoch, 3 m breit, sind an andere Kirchen preiswert zu verkaufen. Kath Kirchenverwaltung Stadtkemnath Oberpfalz, Bayern.

Der gute Ton, "Complimentsb. d. feineren Lebensart, Anstands u. guten Sitte. Nach den neuesten

Complimentsb. d. feineren Levensart, Anstands u. guten Sitte. Nach den neuesten Anstandsregeln bearbeitet. Gibt Auskunft über alle Fragen im Umgang und gesellschaftlichen Verkehr. Mk. 2.— gbd.

J. HALLMEIER, Schondorf

Offeriere naturreinen zu 48 Pfennig per Liter.

Rotwein Alphons Marxer,
Zabern 1. Els.

### Bayerische Landwirthschaftsbank

Pring Ludwigftr. 3 . München . Bring Ludwigftr. 3

Prinz Ludwigstr. 3 • München • Prinz Ludwigstr. 3 gewährt unkündbare, tilgbare Hypothekdarlehen auf land- und forstwirthschaftl. Grundbesth, sowie unkündbare, tilgbare Darlehen ohne Hypothekbesklung an ländliche Gemeinden mit 3%4% oder 4% Zilgung.
Die Darlehensgesuche können durch die Verkrauensmäuner der Bank, ferner durch Parlehenskassen-Vereine oder direkt bei der Bank provisionsfrei eingereicht werden.
Die Pfandbriefe der Sank, sowie deren Schuldbriefe für Gemeindedarlehen (Kommunal-Goligationen) sind als zur Anlage von Gemeinde- und Fisstungskapitalien, sowie von Mündelgeldern geeinnet erklärt. geeignet erklart.

Die Geschäfte der Bank werden durch einen königlichen

Rommiffar überwacht.

### **Eine Bitte**

### au die verehrten Leser der "Allgemeinen Rundschau".

Unterstützt durch den direkten Einkauf von Schlesischen Reinielnen die armen Handweber im Riesengebirge. Landesbut in Schlesien ist berühmt durch seine guten Leinenwaren. Verlangen Sie Muster und Preisbuch portofrei über

### Schlesische Reinleinen u. Hausleinen, das Beste

zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche, Handund Taschentächer, Tischgedecke, weisse und bunte Bett-bezüge, Flaneli, Pique, Barchend, Schürzen und Hauskleiderstoffe usw. von der höchst reellen christlichen Firma:

Brodkord & Drescher, Leinenhand Landeshut Schlesien No. 48

Schlesisches prima Hemdentuch 82 cm breit, per Stück (20 m lang) M. 10.—, M. 10.80, M. 11.80 und M. 13.—, per Nachnahme. Zurücknahme nicht gefallender Waren auf unsere Kosten. Zahlreiche Anerkennungen von hochw. Herren Geistlichen, Lehrern, Anstalten und Hausfrauen aller Stände.

Jedes Metermass wird abgegeben, von 15 Mark an postfrei.

### Himbeersatt



aus den besten Gebirgshimbeeren hergestellt, empfiehlt (6 Fl. 7.50 inkl.) Adler-Apotheke, Adenau i. d. Eifel.



Carthäuser nur aus Wein gebrannt, dawein- her Kranken sehr zu empfehlen, offeCognae riert zu 3,
4 u.5 Mark

Literflasche die Weinbrennerei von M.ReheinKarthausb.Trier.

### Butter:

Molkerei - Genoffenichaft 28erfte liefert wöchentlich 40 bis 50 Btr. Butter allerfeinster Qualität in 100 u. 50 Bfd.-Tonnen zu marktgemäßen Preisen. Erstlingssendungen per Nachnahme. Anfragen erbittet D. D.

### Garantiert reiner Bienenhonig

10 Pfund Postkolli . . M. 8.50 4 Pfund Postdose . M. 4.50

Versandgeschäft "Germania" Witten a. d. R. I.

### Braten ohne Fleisch.

Das Bratbüchlein von Frau
L. Rehse enthält über 180 köstl. Bratspeisen, Suppen und Tunken ohne Fleisch
und sollte in keiner Küche fehlen. Preis
70 Pfg. geb. & 1.—. Kompottbuch
35 Pfg.
Handelslehrer Rehse, Hannover 25.

diasp., definit, verheir, iber 3000 M. Gehalt, steigend, bitt. Edeld. um 4000 M. n. Möbel. Rückzahl. vierteljährlich 200 M. Offerte sub. L. Y. an die Allgem. Rundschauf, bachstrasse 1/a



Prospekte durch den leitenden Arzt Dr. Scherf und die Schwester Oberin.

### Die Krankheiten des Herzens und der Gefässe, deren Ursachen, deren Komplikationen.

Die an Kohlensäure überreichen Solsprudel von Orb, seine Lage in den Ausläufern des Spessarts in einem wald- und wiesengeschmückten Tale mit abwechselungsreichen Steigungen für Terrainkuren, seine an Kohlensäure und Lithion reiche Trinkquelle, die Martinusquelle, als Kampfmittel gegen Ursachen und Folgen der Herzfehler und der Aderverkalkung: Gicht, Fettsucht, Diabetes, Blutstock. in Lunge und Unterleibsorganen, Stockung des Gallenflusses, Verdauungsstörungen machen "das Kleinod des Spessarts" zu einer Wallfahrtsstätte für Herz- und Gefässkranke, zu einem Heilbade für die vielfachen Ursachen und Komplikationen der Herzleiden. Ein ruhiges Heim findet dort jeder in der von Barmherzigen Schwestern geleiteten Kurpension St. Elisabeth.

### St. Norbertusheim bei Würzb

Oberzell.

### Erholungsheim

zu ständigem und vorübergehendem Aufenthalte unter Leitung von Ordensschwestern. Schlossartiges Gebäude mit gärtnerischen Anlagen und grossem Parke, 70 Zimmer. Pensionspreis von 4 Mk. an. Durch elektrische Bahn mit Stadt und Bahnhöfen Würzburgs verbunden. Telephon. Bäder usw. im Hause.

Dr. Maherhausens Kur- und Wasserheilanstalt "Bavaria-Bad" in Hals bei Bassau. Hydro-, Elettrotherapie, Bierzellenbad, Elettr. Lichttherapie. Bibrationsmass. Diätet. Behandl. Herrl. Lage. Billig. Preise.

Garmifd-Bartenkirden, Sotel und Benfion Sonnenbicht (baber. Soch gebirge). Bind- und staubgeschützt. Großartigen Blid auf die Zugspitze und Umgebung. Schattiger Garten. Kahnsahrt. Eigene Badeanstalt. Baltons.

Aur- und Basserheisanstaft Zad Chaskirchen - Aunden. Sommer u. Binter viel bes. Groß. Kart. Mod. Einrichtung. Auss. Krosp. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Aerzte.) Dr. Lochbrunners Sanatorium, München - Thalkirchen, Maria-Einsiedelstr. 12. Prosp. frei.

Herz-u. Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron. Krankheiten.

Kgl. Stahl- u. Moorbad, Spezialbad f. Harnleidende. Kgl. Kurhaus, Hôtel J. Ranges mit 9 Dependancen sämtl. i. Kurpark gel. Vorzügl. Verpfl., solide Preise.

### Bergmanns Wasserheilanstalt Luftkurort Cleve.

System Kneipp. Prospekte gratis Dr. Bergmann, fr. Badearzt in Wörishofen.

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtelgebirge) 520 m ü. d. M.—
Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbad. — Elektro-Hydrotherapie, Gymnastik, Massage usw. — Hervorragende Erfolge bei Blutarmut, Herz- und Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischias, Gicht, Rheumatismus usw. — Saison ab 15. Mai. — Prospekt kostenlos.

Dr. med. Becker.

### Hanika's Heilanstalt (Sanatorium and Lambulatorium)

für Herzkranke und Nervöse mit Herz- und Verdauungsstörungen, Blutarme und

Erholungsbedürftige.

Aerztlicher Leiter und Besitzer Dr. Ernst Bach, Spezialarzt für Herz-, Lungenund Stoffwechselkranke. Sprechzeit 9-12 und 6-7 Uhr. Behandlung chron. Lungenkranker ausserhalb der Anstalt nach der bewährten Methode von Dr. N. Hanika.

München-Nymphenburg, Ludwig-Ferdinandstr. 1 Tel. 9791.

### Ordseebad Amrum-Norddorf Seepensionat Hüttmann,

Reinste Seeluft, schöner Strand, stark. Wellenschlag, hohe Dünen, weite Haidetäler. Volle Verpfleg. mit Zimmer 4 M, Vor- u. Nachsaison Ermäss. Keine Kurtaxe, keine Trinkg. Eig. Seebadeanstalt, eig. Jagd. Kath. Gottesd. ab 1. Juni tägl. in eig. Kapelle. Hochsais. frühzeit. Anmeld. erford. - Ausführl. Prosp. mit langjähr. Empfehlungen aus weitesten Kreisen sofort.

### **tkurort Hausena.d.Koer**(Eitel

in der Nähe der grossen Urfttalsperre. Im reizenden Fichtelgebirge gelegen. Strecke: Düren-Heimbach. 3 Min. von der Stat. vereinigt Hausen in sich alle Vorzüge landschaftlicher Schönheit. Der Gasthof, ehemaliges Herrenhaus, bietet jedem Fremden etwas Eigenartiges, Anheimelndes. Ein einziger Besuch genügt, um demselben ein gutes Andenken für immer zu sichern. Pens. M 4.—. Näh. durch **J. M. Ley, Hausen-Blens**.

### Baperisches Reisebureau Schenker & Co. Münden, Fromenadeplat 16.

Prachtvoller Frühjahrs Aufenthalt am Starnbergersee. 🖂

FELDAFING

Prachtvoller Frühjahrs - Aufenthalt

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5 .- aufwärts. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung. Bes. : G. Kraft.

Physikalische Heilanstalt SALUS, München, Müllerstrasse 45.

Aerztl. geleitetes Ambulatorium, besonders für Herz-, Nerven- und Stoffwechselkranke.
Lichtbäder, elektr. u. medizin. Bäder (u. a. Radium-Bäder gegen Gelenkrheumatismus, Ischias u. alte Katarrhe), Massage, Vibration. Aktive Elektro-Massage bei Darmträgheit, Schwächezuständen. Röntgenuntersuchung, Wechselström und Nauheimer Bäder bei Herzleiden. Uebungsbehandlung bei Gehstörungen. Inhalatorien. Keinerlei Arztzwang.

Dr. Euteneuer's Kuranstalt.

Aufnahme von Kranken und Erholungsbedürftigen jederzeit. — Anst. Leiter Dr. Kemper, Spez. Arzt für innere Krankheiten.

Dr. Wigger's Kurheim

Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für **Nervenleidende**, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. **Wigger**. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

Die Franziskanerbrüder auf St. Marienwörth empfehlen ihr der Neuzeit entsprechend eingerichtetes

Kur- und Krankenhaus

(mit Dampfheizung, elektrischem Licht, Lift etc.) zur Aufnahme von Herren und Knaben. Gesunde Lage mit grossem Park. Vorzügliche he Bäder im Hause. Täglich hl. Messe. Das ganze Jahr geöfinet. g durch Küche. Sämtliche Bäd Prospekte gratis durch

### Mineralbad Ditzenbach

(Württemberg).

Station der Nebenbahn Geislingen-Wiesensteig. Luftkurort, 509 m ü. d. Meere, in prächtigster Lage mit altberühmter Heilquelle; seit Jahrhunderten erprobt bei Nerven-, Magen-, Darm- und Nierenleiden. Kur- und Badehäuser aufs modernste eingerichtet. Das ganze Jahr geöffnet. Park und Wald beim Haus. Lohnendste Ausfüge in hochromantischer Gegend. Verpflegung durch barmh. Schwestern. Billigste Preise. Man verlange Prospekt.

### Ruhiger, ländl. Erholungs-Aufenthaltsort

mit geschützten Veranden, blühenden Gärten, passend für Damen zum längeren Verweilen. Hospital Andernach.

Erholungsbedürftige fow. Damen, bie ein bleib. gemütliches Heim suchen, finden liebe-volle Aufnahme und Bliege bei den Schweftern der hl. Elisabeth in Kirchrath, Limburg-Holland. Berd. m. d. elettr. Bahn v. Nachen-Herzogenrath. Ruhige gejunde Lage, eigener Tannenwald am Haufe jowie jchöne Unlagen und Gärten.

Digitized by

Beste Verpflegung, freundliche Zimmer. Kapelle im Hause. Näheres durch die Oberin.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

Für die Redaktion verantwortlich: Chefredakteur Dr. Armin Kausen, für den Handelsteil und die Juserate: A. Hammelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanskalt vorm. E. J. Manz, Buch= und Kunstdruckrei, Akt.=Gei., jämtliche in Nünchen. Kapier aus den Oberbaherischen Bellstoff= und Kapiersabriten, Aktiengesellschaft Nünchen.

## Allgemeine Rundschau

### Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

Dr. Armin Kausen in München

30. Mai 1908



### Inhaltangabe:

Lage Justiz in fragen der Sittlichkeit. Don 📭 bott schuf das All! Don frit Decker. Dr. Otto von Erlbach.

5. Jahrgang

Nr. 22

Christus in Judãa. Von Arno von Walden. Unruhe in der hohen Politik. — Mangelhaftes Rechtsverfahren. — (Weltrundschau.) Von frit Nienkemper.

Erweichung des Rechtsgefühls. Von Dr. m. hüllen.

Die österreichischen Belehrten Republiken'. Eine ernsthafte Untersuchung. Don Scientificus Austriacus.

Beeinträchtigungen der Ruthenen im Schulwesen? Von Kasimir v. Konopka, 5. 1.

Student und Partelpolitik. Von Alex Koephen. — vom herausgeber. — von Aug. nuß.

P. Theodosius florentini zu dessen 100. Geburtstag (23. mai). Don M. Kully. (Soluß.)

Jm Mai. Von hans Befold.

Zur Weiterbildung der Religion. Von dr. A. Strehler.

Schlafende Lieder. Don B. Wöhrmüller. Münchener Kunst. von dr. 0. doering. Wolken im hochgebirge. Von dr. loseph herbeck.

Aus ungedruckten Wibblattern : Der Deutschen Vereinigung ins Stammbud. (faust.)

Bühnen, und Musikrundschau. Von L. 6. Oberlaender.

finanz, und handels, Rundschau. Von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

### Rietzschels Auto-Clack.



Katalog Nr. 89 soeben fertig

Selbsttätige Einstellung auf Unendlich; F. Spreizenanordnung, die jede Federung des Objektivbrettes ausschliesst. Doppelter Auszug, Hoch- und Tiefverstellung. Tropensicher.

A. Hch. Rietzschel G. m. b. H., Optische Fabrik,

Im Verlag von Friedrich Pustet in Regensburg sind soeben erschienen und durch jede Buchhandlung zu beziehen;

### Introductio Generalis in Scripturam Sacram Auctore Carolo Telch, Dr. theologiae. Cum Approbatione

Carolo Telch, Dr. theologiae. Cum Approbatione Reverendissimi et Excellentissimi Episcopi Ratisbonensis. Mit Porträt Papst Pius' X. 8°. XVI. und 462 Seiten M. 4,50.

Das Buch empfiehlt sich durch seine streng kirchliche Haltung, indem die diesbezüglichen Enzykliken Leos XIII. und Pius X. wie ein roter Faden das Ganze durchziehen. Der Verfasser stellt sich entschieden auf den Standpunkt der kirchlich verlässigsten Autoren.

### Jesus von Nazareth und seine Apostel im Rahmen

der Zeitgeschichte. Von Dr. theol. K.A. H. Kellner, o. ö. Professor der kath. Theologie an der Universität Bonn. Mit oberhirtlicher Druckgenehmigung. 8°. VIII und 464 Seiten M. 4,50.

Dieses Werk umfasst das Leben Jesu in den Hauptzügen und überhaupt die Geschichte des apostolischen Zeitalters bis zum Tode der beiden Apostelfürsten. Es besteht aus 3 Teilen. Der erste ist grundlegend und untersucht die Chronologie des Zeitraums mit aller möglichen wissenschaftlichen Genauigkeit unter Benützung der besten Quellen. Der zweite Teil macht die Anwendung und stellt die Geschichte des Lebens Jesu und der Apostel, wie sie sich nach der gewonnenen archäologischen und chronologischen Grundlage gestaltet, in erzählender Weise dar. Der dritte, wenig umfangreiche Teil bringt die einschlägigen Quellenzitate mit kurzen Bemerkungen, sowie die Literatur.

### Die Die

......

### Buch, u. Kunstdruckerei der Verlags, anstalt vorm. 6.1. Manz · München

übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Arts disserstationen sestschriften und Diplomen und hält sich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckausträge bestens empsohlen.

### Wein-Restaurant I. Ranges Weingreenhandlung

Weingrosshandlung München, Briennerstr. 6

### Schleich

### DER ANKER

Gesellschaft für Lebens- und Rentenversicherungen Gegründet 1858. in Wien. Unter Staatsaufsicht.

### Stand der Gesellschaft am 31. Dezember 1906:

Die Gesellschaft übernimmt Lebens-, Aussteuer- und Rentenversicherungen aller Art unter liberalsten Bedingungen zu billigen Prämien.

Jede gewünschte Auskunft, sowie Prospekte erhältlich durch die

### Generalrepräsentanz f. Süddeutschland

in München, Residenzstrasse 24/II.

Lehrer, diasp., definit, verheir, über 3000 M. Gehalt, steigend, bitt. Edeld. um 4000 M. n. Möbel. Rückzahl. vierteljährlich 200 M. Offerte sub. L. Y. an die "Allgem. Rundschau", bachstrasse 1/a.

### Meine Herren!

Bevor Sie sich Stoff zum Anzug kaufen, verlangen Sie meine Muster. Sie spären Geld. R. Rackwitz, Forst 1/L.

### hotel Union

Katholisches Kasino A. V.

München, Barerstrasse 7.

Telephon 9300.

Neu erbautes und <u>Komfortabelst</u> eingerichtetes <u>Hotel.</u> Zentralheizung — Bäder — Lift — Elektr. Licht. <u>Grosse Gesellschafts-</u> Säle, Theaterbühne, Elegante Klubräume. Feinste Wiener Küche.

Dein- und Bier-Restaurant. e.



Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

### Ausstellung München 1908.

Haupttreffer Mk. **50,000** Bar Geld

11 Lose für Mk. 10.-

Zu haben bei allen durch Plakate erkenntlichen Losverkaufsstellen sowie in der Ausstellung durch die Losverkäuferinnen. In Oesterreich-Ungarn nicht erlaubt. Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko Jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

### Haushälterinstelle

sucht b. geistl. Herrn geb. Fräul. a. gut. Familie ges. Alters, welch. 8 Jahre den Haush, ein. äit. bess. Herrn bis zu dessen Tode selbständig führte; übern. event. auch wied. solch. Haushalt oder ähnlich, passend. Vertrauensposten. Beste Zeugnisse und Empfehlungen zur Verfügung. Gefl. Offerte unter W. S. 93 an die Expedition des Blattes erbeten.

### Herders fations Cexikon



Dritte Huflage · Acht Bände · M 100. - · Kr 120.

Reich illustriert. burch Textabbilbungen, viele (zum Teil !!

Neue Arteile 

Deutsche Photographen-Zeitung, Weimar 1908, Nr. 8: ,... Man darf dieses Prachtwerk als ein unentbehrliches Lexikon bezeichnen, welches, nicht zu groß und nicht zu klein, allen Ansprüchen genügt, die man an ein Legikon mittleren Umfanges ftellen tann. . . . "

Deutscher Hausschatz, Regensburg 1908, 14. Beft: ,, . . Nicht mehr und nicht weniger als der Universalwissensstoff findet in der verhältnismäßig geringen Anzahl von acht Bänden fo gründliche wie gewinnend überzeugende Darstellung, und immer wieder hat man den Eindruck, daß alle die unzähligen Mosaitstücke und stücken des hier niedergelegten Wiffens fest verkittete Teile und Teilchen eines

grandiofen Gefamtbildes find, über dem der himmel einer flaren, festen Weltanschauung leuchtet.... Das ist textlich alles fnapp, genau, beutlich, fachlich, wefentlich, zuberläffig."

Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, Berlin 1908, S. 150: "... Der Schlußband fteht feinen Borgangern an gediegenem Inhalt und guter Ausstattung gleich. Auf dem Gebiete der Technik zeigen dies die beachtenswerten Artifel: Stauanlagen, Stadtbahn, Spinnerei, Spiritus, Telegraphie, Torpedo und Unterfeeboot, Bafferbau und Bafferfraftmaschinen, Beberei und Wirferei, Bucker, Bement, Bink und Binn u.a. m.

HERDERS LEXIKON neueste Auflage Rönde a 12.50 % nur 3 Mark monatlich. Zahlungsbeginn erst nach Empfang. Regal 12 % mehr. Sofort portofreie Zusendung des ganzen Werkes durch F. Gescher's Buchh. Vreden i. W. Spezialvertriebsstelle von Herders Konversationslexikon.

### erkstätte für kirchliche

Josef Stärk, Nürnberg Gold. Medaille Gold. Medaille Nürnberg 1896 Nürnberg 1896

empfiehlt sich zur Ausführung von Kirchenausstattungen, Renovationen auf dem Gebiete der Bildhauerei in Holz und allen Steinarten u. Marmor, Malerei und Architektur.

### t rosiges, jugendfrisches Aussehen, sammetweiche Haut, schönen Teint und beseitigt Sommersprossen Hautunreinigkeiten. à Stück 50 Pfg. überall zu haben

### Himbeersatt



aus den besten Gebirgshimbeeren hergestellt, empfiehlt (6 Fl. 7.50 inkl.) Adler-Apotheke, Adenau i. d. Eifel.

Feuerversicherungs-Gesellschaft

Aktienkapital 9 Millionen Mark.

Feuer-, Haftpflicht-, Unfall-, Glas-, Einbruchsdiebstahl-, Wasserleitungs-യോടെ schäden-Versicherung. യോടെ Billige Prämien. Vorteilhafte Versicherungsbedingungen.

Vergünstigungsvertrag mit , Pax" Priesterverein für das katholische Deutschland.

Vom 27. Band sind bisher

erschienen.

### J. B. Fensterer, München, Perusastr.



Kgl. bayer. Hoflieferant K. k. österreich. Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

### Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken u. französischen Genres

deutschen, englischen

### === Nervõse, === Geschlechtskranke. - Herzkranke

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenlos Heilanweisung vom Naturpflanzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4-6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

Zwei schöne, überflüssig gewordene

### Barock-Altäre

9 m hoch, 3 m breit, sind an andere Kirchen preiswert zu verkaufen.

Kath Kirchenverwaltung Stadtkemnath Oberpfalz, Bayern

### Geld - Darlehen

feben auf Bealitäten, ju 31/20/0 auf 30-60 Jahre, höchfte Belehnung. Größere Raiche und biefrete Ab-Sinangierungen.

Administration des Börsen-Courier



Sommersprossen entfernt nur Créme Alice in einigen Tagen. Wenn Sieauch alles Mögliche o. Erfolg angewandt, machen Sie einen letz-ten Versuch mit Crême Alice, es wird Sienicht reuen!

Franco M.2.70, (Nachu, Franco M.2.70, (Nachu, 2.95). Zahlreiche Dank-schreiben. Diskreter ersand nur allein echt durch die

Königl. Stern-Apotheke, Cassel.

in jeber Sohe für jebermann gu 4 bis 5% ogegen Schulbidein mit ober ofine Burgen, tilgbar in monatlichen Raten von 1—10 Jahren. Ohne Bermittlungsgebubr. Parfeben auf Realitaten, au 31/2% auf

Budapeft, Sanptpoftfac.

### = Weltbekannt! =

### **Echte** Thüringer Wurst!

Machen Sie bitte einen Versuch mit einem 10 Pfd.-Postkolli für 10.85 Mk. franko Nachnahme, enthält Leberw., Pressw., Rotw., Knackw. und Zervelatwurst. Meine Ware ist Prima hochfeine und vorzüglich im Geschmack, dieselbe ist das ganze Jahr durch zu versenden. R. Grübel, Thuringer Wurstwaren-Seschäft Cabarz No. 53h bei Gotha (Thur.)

### Heirat.

Kath, Geschäftsmann wünscht sich zu verheiraten mit einer Witwe ohne Kinder oder älterem Fräulein aus guter kath. Familie mit etwas Vermögen. Ich bin 50 Jahre alt, besitze eigenes Grundstück mit gut-gehendem Möbelmagazin. Anonymes zwecklos. Off. u. B. S. 1212 postlagernd Geestemünde.

Jeder, der seine freie Zeit ausnützen will, erhält Prospekt für eine einträgliche Beschäftigung.
Fritz Oderich, Hamburg 3,

Schlachterstrasse 9.

Heft 1: Eine Wunderheilung der Neuzelt. Eine Herausforderung an die moderne Wissenschaft. Von einem Freunde der Wahrheit. Heft 2: Clemens August Freiherr Droste zu Vischering. Ein Lebensbild von H. Kipper. — Heft 3 u. 4 (Doppelheft): Moritz von Schwind. Studie von A. Nideck. — Heft 5: Die neue Weltperiode. Zeitgeschichtliche Betrachtungen von Dr. Richard von Kralik. — Heft 6: F. W. Grimme. Ein Gedenkblatt zu des Dichters 80. Geburtstage von F. Wippermann. — Heft 7: Die Denkwürdigkeiten des Kardinals Bartolomaeus Pacca. Aus dem Italienischen übersetzt und mit Begleitnoten herausgegeben von Dr. theol. et phil. Albert Sleumer. — Heft 8: Der moderne Indivi-sowie auch direkt = vom Verlag = Breer & Thiemann, Hamm i. W.

Frankfurter Zeitgemässe Broschüren.

### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube

: Berlin : Alexanderstrasse 43.



Ahr-Rotwein

eigenes Wachstum.

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Vorstand.

zu 48 Pfennig per Liter. Rotwein Alphons Marxer, Zabern i. Els.

Offeriere naturreinen

### Dormitionskirche 🔊 in Jerusalem

Allen Interessenten sei empfohlen nachstehendes Werk:

Panagia-Kapuli, das neuentdeckte Wohn- und Sterbe-haus der heiligen Jungfrau Maria bei Ephesus.

Von Johannes Niessen

Mit kirchlicher Druckerlaubnis. Mit einem Titelbild in Photogravüre, 2 Karten, 8 Tafeln Illustrationen und den offiziellen Dokumenten.

Lexikon-Oktav. 420 Seiten Brosch. 8 M., elegant in Kaliko geb. M. 9.60.

8 M., elegant in Kaliko geb. M. 9.60.
"Das Werk ist mit grossem Fleisse
und tüchtiger Verwertung der einschlägigen Literatur und in gut
fliessender Sprache geschrieben. Druck
und Ausstattung sind trefflich.
(Regensburg. Deutscher Hausschatz.
1906/07.)

"Das Buch bedeutet einen grossen Fortschritt auf dem Gebiete der Vor-arbeiten für die event. künftige Dog-matisierung der leiblichen Aufnahme Mariens in den Himmel und einen wichtigenBaustein zumKanonisationsprozess der gottseligen Anna Katharina Emmerich. Die Lektüre bietet anch dem gebildeten Laien einen hohen Genuss und grossen Gewinn." (Krefeld. Büchermarkt. 1906. Nr. 7.)

"Bei alledem liegt hier eine sehr beachtenswerte theologische Leistung vor, welche von der idealen Geistes-richtung des Verfassers Zeugnis spendet." (Aachen. Echo der Gegen-wart. 1906. Nr. 181.)

"Das Buch enthält ausser dem direkt auf die Sache sich beziehenden Inhalt überaus anziehende und interessante Partien archäologischer, ge-schichtlicher, kultureller Art und be-ruht auf sorgfältiger Verwertung der einschlägigen Literatur." (Paderborn. Kath. Seelsorger. 1906. H. 11.)

"Niessen hat die Kontraverse um ein gutes Stück weiter gebracht und zugleich durch eine fesselnde, allgemein verständliche Schreibweise in das helle Licht der Oeffentlichkeit gerückt." (Freiburg. Oberrhein. Pastoralblatt. 1906. Nr. 9.)

Verlag der A. Laumann'schen Buch-handlung. Verleger des Hl. apostol. Stuhles, Dülmen i/W.

Alle Leser und Leserinnen der Rundsehau sollten

soweit sie noch nicht zu unseren Kunden gehören, sich überzeugen durch einen Probeauftrag, dass wir tatsächlich in

Schlesischen Reinleinen und Hausleinen nur das Beste

zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche anfertigen. Verlangen Sie portofrei Muster und Preisbuch

über Leinen, Hand- und Taschentücher, Tischwäsche, Bettbezugstoffe, Pique, Barchent, Flanelle, Schürzen u. Hauskleiderstoffe u. am, von der als höchst reell bekannten christlichen Firma

Brodkorb & Drescher, Leinenhand-Landeshut i. Schlesien No. 43

Schlesisches Prima Hemdentuch, 82 cm breit, p. Stück (20 m lang), Mark 10 .- , 10.80, 11.80, 13 .- p. Nachnahme. Zurücknahme nichtgefallender Waren auf unsere Kosten. Wir bitten durch Ihre werten Bestellungen die armen Handweber in hiesiger Gegend zu unterstützen. Landeshut i. Schlesien ist berühmt durch die guten Leinengewebe.

### Ulr. Mosers Buchhandlung (J. Meyerhoff), k. u. k. Hofbuchhändler, Graz.

Neuigkeiten unseres Verlages:

Denifle, P. H., Das geistliche Leben, Blumenlese aus deutschen Mystikern. 6. Aufl. 600 Seiten. 24 º M. 3, Kaliko M. 4.

Diese neue Auflage des klassischen Betrachtungsbuches bedarf keiner weiteren Empfehlung, behält dasselbe doch - gleich Kempis, Nachfolge - seine alte Zugkraft.

Knickenberg, F., Tier-Psychologie. Ist das Tier eine Maschine oder ein sensitives Wesen? 200 Seiten. 8°. M. 1,50.

Der Verfasser, der sich durch seine Schrift "Der Hund und sein Verstand" vorteilhaft bekannt gemacht hat, zeigt hier an der Hand der Ergebnisse der Naturforschung das innere Wesen des Tieres in ganz neuer Beleuchtung, mit der sich die Kritiker aller Anschauungen auseinandersetzen werden.

Psenner, Dr. L., Christliche Volkswirtschaftslehre für Freunde des Volkes.

III. (Schluss-) Teil. 214 Seiten. 8°. M. 2. Vollständig 540 S. M. 6. Hiemit ist das mit grossem Beifall aufgenommene Werk des bekannten Wiener Vorkämpfers abgeschlossen. Jedermann wird durch dieses hochinteressante, auf gründlichen Studien und langjährigen Erfahrungen beruhende treffliche Werk hochbefriedigt werden.



Bezugspreis: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon. M. 1.60, 1 Mon. M. 0.80) bei der Post (Sayer. Oosterzeichnis Ar. 18, östert. Seit. Drz. Ar. [0] (a), i. Buchhandel u. b. Derlag. Orobenummern sostenfrei burch den Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Armin Kausen, Cattenbachstraße 12.

--- Telephon 3860. ---

### Allgemeine Rundschau

Inferate: 30 & die 4mal gesp. Kolonelzeise; b. Wiederholung. Rabatt. Reklamen boppelter Preis. — Beilagen nach Uebereinfunft.

Nachdruck von Artikeln, feuilletone und Gedichten aus der "Allg. Rundichau" nur mit Genehmigung des Verlags gestattet. Auslieferung in Leipzig burch Carl fr. fleischer.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

№ 22.

München, 30. Mai 1908.

V. Jahrgang.

### Laxe Justiz in Fragen der Sittlichkeit.

ทุ

Dr. Otto von Erlbach.

pie politische Satire tonnte fich unlängst eines Falles bemächtigen, ber, nur äußerlich betrachtet, einer gewissen Situationstomit nicht entbehrte, aber aus inneren Gründen nicht ernst genug betrachtet werben kann. Der Herausgeber eines Münchener Bochenblattes ("Kritit"), gegen ben ein Berfahren auf Grund des § 184 Ziff. 3 des R.-Str.-G.-B. (Ankündigung von Gegenständen zu unzüchtigem Gebrauch) eingeleitet worden war, erstattete gegen bie Münchener Polizeibirektion Anzeige wegen des gleichen Bergehens, weil das beanstandete Inserat über Gummiartikel angeblich auch in dem von der Polizeidirektion herausgegebenen Münchener Adregbuch enthalten fei. Für die Polizeidirektion mar die Sache zweisellos um so peinlicher, als das Borgehen gegen die "Kritit" taum ohne Mitwirkung der Polizeidirektion erfolgt war. Inbessen ist die Frage der Verantwortlichkeit für den Inhalt des fog. Adregbuches boch ein wenig anders gelagert, als man aus ben schnell bereiten Pfeilen einer "wißigen" Satire schließen tonnte. Abgesehen davon, daß eine eigene polizeiliche Abresbuchredaktion besteht, die aber hier gar nicht in Frage kommt, ist
das Handels- und Gewerbe-Abresbuch herausgegeben
von der Handels- und Gewerbekammer für Oberbayern und erschieden unter einer besonderen Medaktion. Wie es im Borwort zum Adreftuch heißt, ist das Handels- und Gewerbe-Adrefduch "nur aus Zweckmäßigkeitsgründen dem polizeilichen Adrefduch beigebunden". Es wäre daher für die Polizeidirektion ein leichtes gewesen, den Hieb zu parieren, vor allem aber auch auf ben großen Unterschied hinzuweisen, ber zwischen ber liften. mäßigen Aneinanderreihung von Firmen nebst Aufzählung der von ihnen geführten Waren und den eigentlichen Annoncen (Anpreisungen in aufsallender Form und Sayanordnung) besteht. (Bgl. hierüber auch Reichsgerichtsentschung Bd. 37, S. 143.) Jedenfalls sollten die verantwortlichen Leiter des Adregbuches aus dem blamablen Zwischenfall die Lehre ziehen, daß künftig auf die betreffende Rubrit ein vorsichtigeres Augenmert gerichtet werde.

Bie hat sich aber die Staatsanwaltschaft aus der Affäre gezogen? Sie stellte das Berfahren gegen das erwähnte Wochenblatt ein und erklärte aus den gleichen Gründen auch die gegen das Abrefibuch erstattete Anzeige als erledigt. Nach übereinstimmenden Prefiberichten heißt es in der Begründung:

timmenden Presderichten heißt es in der Begründung:
"Die Prüfung der Sachlage hat ergeben, daß sich mit Rücksicht auf die Fassung des Inserates und den Mangel besonderer Umstände, die auf einen unzüchtigen Gebrauch der angepriesenn Waren hindeuten, sowie mit Rücksicht darauf, daß der übrige Inhalt und die Tendenz des Blattes als einer zur Besprechung von Tagesereignissen bestimmten Wochenschrift in keinerlei Wechselbeziehung zu dem Inserat selbst steht, der Tatbestand eines Vergehens wider filst Abst. 1 Biss. I. St. G. B. weder in lubjektiver noch in objektiver Beziehung nachweisbar erscheint."
Man müßte die Fassung des Inserates kennen, um sich über den erstangesührten Grund ein sicheres Urteil zu bilden. Zweisel.

Man müßte die Fassung des Inserates kennen, um sich über den erstangeführten Grund ein sicheres Urteil zu bilden. Zweisellos ist aber die Staatsanwaltschaft, als sie das Versahren einleitete, über den offensichtlichen Zwed des Inserates anderer Ansicht gewesen. Neu und eigenartig ist jedenfalls der zweite Grund, wonach zur Strasbarkeit nach § 184 Ziffer 3 eine Wechselbeziehung zwischen der allgemeinen Tendenz eines Vlattes und dem beanstandeten Inserat ersorderlich wäre. Demnach dürsten

also alle "zur Besprechung von Tagesereignissen bestimmten" Blätter ohne Strupel und ohne Gesahr Gummi-Inserate veröffentlichen? Wie steht es aber z. B. mit den Programmanzeigern der sog. Brettlbühnen, welche die betreffenden eindeutigen Inserate unmittelbar neben oder über einem Programm der derbsten zoten und Ehebruch z."Piecen" veröffentlichen, ohne daran gehindert zu werden? Besteht hier auch "keinerlei Bechselbeziehung" zwischen dem Inserat selbst und dem Inhalt und der Tendenz des Blattes. d. b. des Bühnenbrogramms?

Wechselbeziehung" zwischen dem Inserent select und metrent Wechselbeziehung" zwischen dem Anserat selbst und dem Inhalt und der Tendenz des Blattes, d. h. des Bühnenprogramms? In der Handhabung des § 184 Ziffer 3 scheint überhaupt eine immer lagere Aussalaung Platz zu greisen. Nach der Strafgeschnovelle vom 25. Juni 1900 wird mit Gefängnis dis zu einem Jahr und mit Geldstrafe dis zu eintausend Mark oder mit einer dieser Strafen bestraft, wer . . . "Gegenstände, die zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt sind, an Orten, welche dem Publikum zugänglich sind, ausstellt oder solche Gegenstände dem Publikum anzeigt oder andreist". In jedem Strafgeschsommentar kann man über diese "Gegenstände" und ihre Zwecksestimmung das Nötige nachlesen. Der Geschgeber hat den ganzen gemeinschädlichen Unsug der marktschreierischen Andreisung sogenannter Präservativs u. del. tressen wollen, und das Neichsgericht hat wiederholt entschieden, daß in strafbaren Inseraten der angedriesene Gegenstand keineswegs ossen genannt zu sein braucht. Es genügt sogar, wenn Schristen, in denen solche Gegenstände ossen genannt und empsohlen werden, auf Bestellung uach einem angezeigten Preisverzeichnis (Katalog) abgegeben werden (Reichsgerichtkeinlichenlung Rb. 36. S. 139, Bb. 38. S. 292).

(Reichsgerichteentscheidung Bd. 36, S. 139, Bd. 38, S. 292).

Demnach fällt jede öffentliche Ankündigung oder Andreisung aller derartiger Rataloge, wenn auch die Ankündigung selbst durch irgend einen Kunstgriff maskiert ist, unter den § 184, Biffer 3. Die Staatsanwaltschaft des Landgerichtes München I scheint hierüber anderer Ansicht zu sein, wie aus der Begründung einer Spezialentschung in einem verwandten Falle hervorgeht. In dieser Begründung heißt es nämlich:

In dieser Begründung heißt es nämlich:

"§ 184 Ziffer 3 R.-St.-B. verdietet die Ankündigung oder Anpreisung von Gegenständen, die zu unzüchtigem Gebrauche bestimmt sind, nicht schlechthin, sondern dem Kublikum gegenüber; er hat die Wahrung der öffentlichen Sittlickeit zum Zwede. Während es im allgemeinen allen Verkäufern erlaudt ist, ihre Waren auch solchen Versonen anzukündigen, die ein Bedürfnis zum Ankause dieser Waren nicht zu erkennen gegeben haben, und durch diese an die Allgemeinheit gerichtete Ankündigung auf ihre Waren und auf die Verkaußgelegenheit überhaupt erst aufmerksam zu machen und die Kauslust zu erwecken, will der § 184 Visst. S.-B. verhüten, daß in gleicher Weise die Allgemeinheit auf das Vorhandensein, Beschaffenheit und den Preis der zu unzüchtigem Gebrauche bestimmten Artikel hingewiesen wird. Unter "Kublikum" im Sinne des § 184, Ziff. 3 St.-B.-B. ist also nicht etwa die Gesamtheit der Käuser oder Kauslustigen, sondern im Gegenteil die Gesamtheit der Versonen zu verstehen, die noch keine Kauslust gezeigt haben; denn nur diese können sich durch die Anpreisung solcher Artikel in ihrem sittlichen Empsinden verletzt sühlen und nur eine an diese Versonen gerichtete Anpreisung sann als eine Gesährdung der öffentlich en Sittlichseit betrachtet werden."

Im weiteren Berlaufe des in Rede stehenden Bescheides führt die Staatsanwaltschaft u. a. noch aus, es könne "als allgemein bekannte Tatsache bezeichnet werden, daß die empfängnis und anstedungsverhütenden Mittel einen sehr wesentlichen Teil der Baren darstellen, die insolchen hygienischen Geschäften geführt werden." Hört! bört!

Die Staatsanwaltschaft führt überhaupt die Berteidigung bes Beschuldigten mit einer wahren Afribie und Finesse. Dennoch

bürfte die Schlußfolgerung sich nicht als stichhaltig erweisen. Ob der Händler die von ihm seilgehaltenen "Gegenstände zu unzüchtigem Gebrauch" unmittelbar durch ein eindeutiges oder verfängliches Inserat dem Publikum anpreist, oder ob er mittelbar durch ein auf den ersten Blick mehr oder minder unversängliches Inserat das Publikum anlock, um ihm dann die vielleicht gar nicht gewünschten "Gegenstände" durch Vorlage oder Einsendung von Katalogen oder dergleichen anzupreisen, ist in der Wirkung einerlei. Unseres Erachtens macht sich ein Händler in beiden Fällen gleich strafbar. Der letztere Fall dürste sogar der weit schlimmere sein, weil hier unter Umständen eine direkte Versührung vorliegt. Der von der Staatsanwaltschaft freigegebene Katalog einer bekannten Münchener Firma sür "moderne Hygiene" wirtt durch die ganze Korm und Kassung seiner massenhaft gehäusten Anpreisungen und namentlich durch die teilweise geradezu slandalösen belehrenden Justrationen im höchsten Grade gemeinge helehrenden Justrationen im höchsten Grade gemeinge fein krlich. Dabei wendet sich das in allen möglichen Zeitungen und Zeitschriften anzutressende versängliche Inserat ("Wer seine Krau lieb hat und vorwärts kommen will, verlange gratis und franko meine illustrierten Prospette" usw.) in augenfälligster, die Neugier aus höchste reizender Weise an dassenige "Kublikum", welches oben von der Staatsanwaltschaft gekennzeichnet ist.

welches oben von der Staatsanwaltschaft gekennzeichnet ist.

Was helsen aber schließlich alle Strassesparagraphen, wenn sie nicht mit voller Schärse zur Anwendung gebracht werden? Die Aufgabe der Staatsanwaltschaft ist es nicht, einem Beschuldigten seine Maschen des Gesetzes zu zeigen, durch die er vielleicht noch entschlüpsen könnte, sondern mit sester Hand zuzugreisen, um im Sinne und Geiste des Gesetzes jedem Versuch, das Gesetzschlücht zu umgehen, entgegenzutreten. Die Formulierung gewisser Institut zu umgehen, entgegenzutreten. Die Formulierung gewisser Institut zu umgehen, wie dah der sin mit händen greisbarer Versuch, dem § 184 Zisser 3 eine Nase zu drehen. Wenn derartige notorische Umgehungen des Gesetzes zulässig sein sollen, wieso und warum hat man denn den sog. "Masseulen"-Inseraten, soweit sie in versteckter Form dem in § 184 Zisser 4 verbotenen Zwede dienten, ein für allemal den Garaus gemacht?

In bezug auf die in unglaublichen Massen verbreiteten Anpreisungen sog. Verhütungsmittel kann man den zur Pflege der Justiz berusenen Organen nur immer wieder zurusen: "Landgraf, werde hart." Die demoralisierende Begünstigung des außerehelichen Geschlechtsverkehrs wiegt in unseren Augen tausendmal schwerer als die Verminderung der Ansteckungsgesahr. Zudem wird durch den statistisch nachgewiesenen rapiden Müchgang der Geburten und das zunehmende Aussterben ganzer Familien die Popularisierung der im § 184 Zisser angedeuteten Wittel zu einer großen Gesahr für die Krast und den Bestand der Nation. Seit Jahren mehren sich die Klagen, daß eine prositgierige Industrie auch die Landbevölkerung mit diesen schändlichen Kellamen überschüttet, daß gewisse Broschüren in den Dörfern oft von Haus zu Haus kolportiert werden. Wohin soll das führen? Sind den berusenen Wächtern der Boltssitte und der Boltsgesundheit diese Dinge nicht bekannt?

Bum Schlusse noch eine kurze Abschweifung auf einen betrübenden Fall, der mit dem Thema wenigstens insofern zusammenhängt, als er ein grelles Licht auf die verderblichen Wirkungen jener unsittlichen Literatur und Lektüre wirft, gegen welche unsere Rechtspflege sich bisher so außerordentlich nachsichtig und weitherzig erwies. Die Straftammer des Landgerichts München Il verurteilte einen katholischen Pfarrer und Schulinspektor zu 6½ Monaten Gefängnis, weil er als Vorstand der Armenpslege aus angeblichem wissenschaftlichmedizinischem Intersesse an entkleideten armen Kindern gewisse Untersuchungen vornahm. Die sozialdemokratische "Münchner Post" glaubt den traurigen Fall gegen die ihr so sehr verhaßten "Sittlichkeitsapostel" ausschlachten zu können, indem sie schreibt:

"Sittlichkeitsapostel" ausschlachten zu können, indem sie schreibt:
"Der Herr Pfarrer hat aber weder den "Simplicisssimus"
noch die "Ingend" gelesen. Auch war er nicht durch . . . , durch Gummiartitel oder die moderne Literatur verdorben. Was wir der sittlichen Münchener Polizei und den adeligen und bürgerlichen Tugendwächtern im baherischen Landtage zur gesälligen Kenntnisnahme submissest hinübergeben."

Die "Münchner Post" scheint den Verlauf der Verhandlung nicht genau genug versolgt zu haben. Nach dem Berichte der "Augsburger Abendzeitung" (Nr. 144 vom 21. Mai) führte der Angeklagte zu seiner Verteidigung an, er sei durch ein anthropologisches Werk und

### "durch die Lefture finnlicher Bücher

zu anthropologischen Studien angeregt worden". Auch aus einem anderen liberalen Blatte sei noch eine interessante Stelle zitiert.

Die "Münchner Neuesten Nachrichten" (Nr. 240 vom 21. Mai) berichten:

"Das Gericht ist der Ueberzeugung, daß die heute gemachten Angaben des Angeklagten über die Motive seiner Handlungsweise keinen Glauben verdienen. Damit will er seine Handlungen nur beschönigen und unter dem Deckmantel medizinischer oder wissenschaftlicher Reigungen hat er seinen geschlecht-

ober wissenschaftlicher Neigungen hat er seinen geschlechtlichen Neigungen nachzusommen gesucht."

Unter dem Deckmantel medizinischer oder wissenschaftlicher Interessen bringt ein gewissenloser Teil des deutschen Buchhandels, dem der glänzende Geschäftsgewinn aus geistiger Prostitution minder schmuzig zu sein scheint als der aus leiblicher Prostitution, fort und fort ganze Wagenladungen von unsittlicher Literatur und sogenannter "Kunst" unter das Volk. Sogar den aus den stinkendsten Kloaken der Brodell "Literatur" hervorgezogenen und als sogenannte "Privatbruck" unter der zahlungsfähigen Ledewelt aller Jonen verbreiteten Pornoschristen hat die deutsche Justz disher einen Freipag gewährt, weil sie sich durch den frechen "Deckmant einen lukativen Handel, der mit 25 bis 50% Buchhändlerrabatt auf dem gewöhnlichen Wege über Leipzig "arbeitet", der ganze Lager dieser literarischen Schweinekost "vorrätig hält" und an Bekannte oder vermutete "Liebhaber" schon seit Jahren Proben versendet, als dem § 184 Zisser 1 nicht unterworsen tatsächlich privitegiert. Wie lange soll dieses himmelschreinde

noch fortdauern? Das Privilegium ber "Bahlungsfähigen" scheint auch sonst immer merkwürdigere Blüten zu treiben. Wie die "Münchner Neuesten Nachrichten" vom 23. Mai (Nr. 242) melben, hat am Dienstag ben 19. Mai im Mozartfaal zu Berlin vor einem "ungeheuren Bublitum" eine "eigenartige Borstellung" stattgefunden, bei der die Atteure (beiderlei Geschlechts) in lebenden Bildern "volltommen nadt" auf ber Buhne erschienen. Ueber ben "fünftlerischen" Wert diefer Schauftellung fpricht fich auch das genannte liberale Blatt fehr geringschähend aus. Das "ungeheuere Bublitum" bestand, um der Polizei ein Schnippchen zu schlagen, nur aus "Geladenen", die aber 20, 15, 10, 8 Mt. Entree bezahlten. "Ein ausgezeichnetes Geschäft" — beißt es in dem Berichte, der übrigens aus Nr. 104 der Korrespondenz "Die Information" entlehnt ist. Ob eine solche Romödie hingenommen werden würde, wenn Arbeiter oder Arbeiterinnen die Beranstalter wären? Oder wenn es sich um eine Umgehung ber Ausnahmegesetze gegen bie Polen ober eine fonftige Magnahme preußischer Staatsraifon handelte? Der neuheidnische Geist triumphiert mehr und mehr über christliche Zucht und Sitte. Das ist des Pudels Kern.



### Christus in Judaa.

wrch Judaas stille Lande, Durch der Erntefelder (Weh'n Seh' ich ihn im Lichtgewande Oft im Traum vorübergeh'n. Lehrend, segnend, Rat exteisend (Wandert er die Flur entsang, Tote weckend, Kranke heisend — Jubelruf folgt seinem Sang.

Und es rauscht das Korn in Rehren, (Do sein Sufz vorübergeht; In der Sonne Glutverklären Schwillt die Traube windumweht. Selbst die züngelnde Tarantel Girgt sich tief in dunkler Schlucht; (Wo geweht sein weifer Mantel, (Wendet sich der (Wosf zur Flucht.

Doch er gest in Morgengluten Immer weiter, seifz erhartt. Ihn umbranden Menschenfluten, Deren Herz erschüttert ward. Reueschmerz netzt ihm die (Pfade, Alles Dunkel wird zum Licht, Selbst die Hünder streift die Gnade, Die aus seinem Herzen bricht

Arno v. Walden.

### Weltrundschau.

Don frit Mientemper, Berlin.

Unruhe in ber hoben Bolitit.

Mulay Hafid ruftet sich in Mekines zum Einzug in bie nabe Sauptstadt Feg. Ronig Chuard riiftet fich zu einem Besuch bei dem ruffischen garen. Diese Nachrichten i wie hechte in dem Karpfenteich der öffentlichen Meinung. Diese Nachrichten wirlten

Die Erfolge Mulay Hafids haben sogar die kühnen Optimiften von Paris, die Herren Bichon und Clemenceau, nach. denklich gestimmt. Man hat dort offizios eine neue Orientierung der frangöfischen Marottopolitit als möglich hingestellt. Naturlich waschen die Minister, die sich mit dem fäuflichen Schwächling Abdul Afis folidarisch gemacht hatten, ihre Hände in Unschuld und tlagen über die mangelhafte Information feitens der Geschäfts. führer in Marotto. Wer weiß, ob nicht auch die Kammermehrheit im Gefühl ihrer Mitschuld sich an der Komödie mit den untergeordneten Gündenboden beteiligt? Bielleicht benutt man auch ichnell noch die Gelegenheit, um einen tongentrischen Borftoß gegen Fez zu versuchen und so möglichst vorteilhaft faits accomplis

vor der etwa notwendigen Belehrung zu schaffen. Inzwischen lenkt der neue Reiseplan des unermüdlichen Bundnisschmiedes im Umberziehen die öffentliche Aufmerksamkeit auf einen anderen Bunkt. Man traut dem König Eduard nicht zu, daß er bei feiner Höflichfeit nur höflich fein wolle. Ueberdies follen beide Potentaten bei der Begegnung in Reval von hochpolitischen Beamten begleitet sein. Also wird gefolgert: es geht etwas vor; man weiß nur nicht, was. Rußland will eine neue Anleihe in England unterbringen, meinen einige. Aber König Eduard ist nicht so altruistisch, um wegen des russischen Bumpes fich zu bemühen, wenn nicht Rugland ihm eine entfprechende Gegenleiftung bietet. Gine Berichmelzung ber englisch-frangöfichen Entente mit bem frangöfisch-russischen Bunbnis zu einem westöftlichen Dreibunde als Gegengewicht gegen ben mitteleuropäischen Dreibund könnte schon als lohnendes Reise-ziel gelten. Sollte damit nur die alte "Einkreisung Deutsch-lands" in neuer und verbesserter Form allgemein begründet oder soll die orientalische Frage jest von den früheren Nebenbuhlern England und Rußland werden, den beiden früheren Nebenbuhlern England und gemeinsam angeschnitten werden? Die enge Beranziehung Rußlands an ben englisch frangöfischen Konzern könnte auch auf die Marollopolitik zurückwirken, indem der sonst sich ankundigende Einspruch Deutschlands gegen die fortgesetze Eroberungspolitik auf eine festgeschlossene Koalition von Gönnern Frankreichs stoßen würde. Dabei ist zu beachten, daß Italien sowohl in Balkanals in Marokkoangelegenheiten ein unsicherer Kantonist des Dreibundes ist. Man sieht, der Sommer wird nicht übermäßig lang. weilig werben. Die deutschen Staatsmänner haben Gelegenheit genug, die neuverkundete Kunft der Respekterzwingung zu üben. Rangelhaftes Rechtsverfahren.

Wir tommen nicht heraus aus ben Sensationsprozessen, die leider zumeist auch Schmupprozesse sind. Zweimal war bereits in Berlin über die vita sexualis des Grafen Moltke und nebenbei feines Freundes Philipp Gulenburg unter Aufhebung aller Gardinen ausführlichst verhandelt worden. Dann gab es ein Nachspiel in München, bei bem "Schmutzereien" des Fürsten Eulenburg aus den achtziger Jahren enthüllt und ihm die Anklage und Berhaftung wegen Meineids besorgt wurde. Mit dem dadurch vorbereiteten Standalprozeß Eulenburg wird es aber noch nicht abgetan fein. Auch die Angelegenheit Moltte tommt noch einmal zur Berhandlung; benn bas Reichsgericht hat soeben bas gegen harben ergangene Urteil (6 Monate Gefängnis wegen Beleibigung des Grafen Moltke) aufgehoben und die Sache an dasselbe Landgericht Berlin I zurudverwiesen. Der ganze grauenhafte Schmut

wird also noch wenigstens zweimal aufgerührt werden.

Boran liegt die Schuld diefer gemeinschädlichen Biederholung ärgerniserregender Gerichtsverhandlungen? Man schilt gern auf die Strafprozegordnung. Aber die denkbar besten Prozegregeln wurden nicht helfen tonnen, wenn fie nicht richtig angewendet werden. Im Falle Harden-Moltke mar der erste Fehler, daß die Staatsanwaltschaft nicht von vornherein diese Verhandlung von eminentem öffentlichen Interesse in ihre Sand nahm. Alls nach ben wahrhaft standalösen Verhandlungen vor dem Schöffen. gericht endlich die Staatsanwaltschaft eingriff, war eine ganz besondere Gründlichkeit in der Sache und Vorsicht in den Formalien angezeigt. Doch die Staatsanwaltschaft vertraute zu fehr auf den Reinigungseid des Fürsten Gulenburg, und die Straf.

tammer machte ein Berfeben bei ber nachträglichen Bufapbernehmung eines Zeugen sowie in der Absassung des Schuldspruches. Diese beiden Versehen führten zur Nichtigkeit.
Mancher hatte gedacht, die Revision werde eine endgültige

Entscheidung treffen über die vielumstrittene Frage, ob in bem Falle, daß die Staatsanwaltschaft nachträglich ein im Gange befindliches Privatbeleidigungsverfahren in ihre Hand nimmt, die Sache wieder von vorne, in der erften Juftang beginnen muß ober in dem vorgefundenen Stadium zu übernehmen und weiter. Das Reichsgericht hat die Klärung in diesem auführen ist. wichtigen Puntte nicht gebracht; der erkennende Senat fagt: Wenn der Angeklagte Harden gewollt hätte, daß auf die erhobene öffentliche Anklage gegen ihn nicht in erfter Instanz, sondern in der Berufungsinstanz verhandelt werde, so hätte er den Gerichtsbeschlug auf Ginstellung des bisherigen Privatklageversahrens anfechten muffen; das habe er nicht getan, und deshalb fei die erste Sache nicht mehr rechtshängig gewesen, als das zweite Urteil ergangen. Es lag also ein Versehen des Verteidigers Justigrat Bernstein vor, und dank dieser Unterlassung wäre die Klippe ber Zuständigkeit glücklich umschifft worden — wenn nur nicht bie Straftammer fich nachher zwei fleine Blößen gegeben hatte. Erstens hatte man vergessen, einen Zeugen, der ein paar Tage nach seiner Hauptvernehmung nochmals aufgerufen wurde, auf den geleisteten Gid ausdrudlich hinzuweisen. Der Zeuge wird fich gewiß von felbst bewußt gemesen fein, daß er unter Gid aussage; was da unterlassen wurde, war also nur eine kleine Formalität. Doch der oberfte Gerichtshof hat ganz recht, wenn eralle Formen, die für die Abgrenzung von eidlichen und uneidlichen Aussagen Bedeutung haben können, auf das peinlichste gewahrt wissen will. Die andere Rüge, die für durchschlagend erachtet wurde, tabelte es, daß Harben bei der Anwendung des § 186 (üble Nachrede) auch noch aus § 185 (wegen formaler Beleidigung) verurteilt worden war. Ein Rechtsirrtum, der im vorliegenden Falle vermutlich keine praktische Bedeutung gehabt hat. Man sieht, daß Kleinigkeiten große Prozesse zunichte machen und zur Wieder-holung von umständlichen Verhandlungen zwingen können. Im vorliegenden Falle leider auch zur Wiederholung von höchst anstößigen Berhandlungen. Herr Harden tritt infolge der Enthüllungen von München und der Entscheidung von Leipzig jest wieder febr ftolz und ficher auf; er bereitet in feinem Blatte ichon eine neue prozessualische Sensation vor, indem er mehrere Mitglieder der zu neuer Entscheidung berufenen Straftammer als befangen binftellt. Durch die vorläufigen Erfolge braucht man fich nicht blenden zu laffen. Ueber den politischen und fittlichen Wert des Hardenschen Enthüllungsfeldzuges und über die eigenartige Taktik, die er und sein Verteidiger dabei eingeschlagen, wird schließlich noch zu reden sein, wenn die wechselreiche Sache ihre endgültige Erledigung gesunden hat.

Das deutsche Rechtsverfahren hat bisher hierbei schlecht abgeschnitten. Zum Uebersluß haben wir auch in Karlsruhe noch ein unerbauliches Nachspiel gehabt zu dem sensationellen Mordprozeß Sau. Gin Redatteur, der in dem Zweifel an der Schuld Saus unbesonnenerweise die Tochter ber Ermordeten verbächtigt hatte, ift zu einem Jahr Gefängnis verurteilt worden. Bu seinem Unglud hatte er sich zum Berteidiger den Rechtsbeistand Harbens, Justigrat Bernstein, erkoren und wurde durch dessen Uebereiser in eine große Beweissuhrung verstrickt, die auf ein Wiederaufnahmeverfahren zugunften Saus hinzielte. Es zeigt fich da wieder, daß in unserem Prozegwesen dem angeklagten Beleidiger ein viel zu großer Spielraum zum Vorbringen von allen möglichen Dingen aus dem Leben und aus der Umgebung ber beleidigten Person gegeben ift. Wer einen Strafantrag wegen einer Beleidigung stellt, muß darauf gefaßt sein, daß fein ganzer Lebenslauf bis in die intimsten Beimlichkeiten wie in einem Kinematographen vorgeführt werde. Wird diese Freiheit von dem Angeflagten oder seinem Verteidiger unvorsichtig ausgenutt, so kann sie dem Angeklagten selber schädlich werden, wie das sehr hohe Strafmaß in diesem Falle zeigt. Ein Jahr Gefängnis mag ja am Plate fein, wenn man verleumderifch in den stillen Frieden eines Mädchens einbricht. Aber wenn die Frage nach den Beziehungen ber betreffenden Persönlichkeit zu dem Falle hau schon in der breitesten Deffentlichkeit erörtert ift, fo tann man den Redatteur, der in blindem Gifer die Debatte fortsetzt, wohl etwas milder behandeln. Auch sollte das berechtigte Interesse der Presse nicht so tategorisch geleugnet werden. Es ist ja erwiesen, daß im Falle Hau auch von offizieller Seite die Presse mehrfach benutt worden ist. Ferner hatten fich bei der Vorbereitung und bei der Durch. führung bes Prozesses gegen hau gewisse Mängel gezeigt.



### Erweichung des Rechtsgefühls.

Dr. W. Hüllen.

m Augenblick der Berhaftung des Fürsten Eulenburg hätte man erwarten follen, daß die Bersuche, die öffentliche Meinung irrezuleiten, endlich eingestellt würden. Aber nein. Wie langsam ringt sich boch die Ueberzeugung von dem objektiven Erfolge Hardens aus dem Bolte, das fie von vornherein gehabt hat, in das Publikum und in die Presse durch, die sich sonst auf die Selbständigkeit ihres Denkens so erhebliches einbilden. Es fehlt hier eben an dem Bermögen, sachlich zu urteilen. Eine Erscheinung, die unsere geistige und fittliche Integrität in wenig erfreulichem Lichte zeigt. Diese innere Deladenz, die ist gerade das bedenklichste und gefährlichste Produkt unserer heutigen Zustände. Und sie verbirgt sich unter einem Schwulst von Pathos und Sentimentalität.

Man stößt sich an der Kampfesweise Hardens und schiebt ihm unlautere Motive unter. Wer hat sich denn nun als der Bornehmere erwiesen? Etwa Eulenburg, der teine Bedenken trug, zur Vernichtung seines Gegners einen Meineid zu schwören? Sier liegt der Kernpunkt der ganzen Affare, und hier follte die moralische Entruftung einsetzen, wenn man ihrer in Bahrheit

noch fähig wäre.

Aber man verschone von jest an das Volk mit Erweichung seines ihm verbliebenen natürlichen Rechts. und Sittlichkeits. gefühls, etwa mit sehnsuchtsvoller Erwartung des Psychiaters ober gar des Selbstmordes. Und mit welchem Rechte darf man bon einer Zwangslage beim Gide und von Berjährung von Jugenbfünden fprechen?

Im Gothaischen Hoffalender ist zu lesen: dem Grafen Eulenburg wurden in den Jahren 1880 bis 1886 sechs Kinder geboren, und zwar fünf zu Starnberg, als er preußischer Ge-ichäftsträger in München war. Das fagt genug.

Die Unerfahrenheit jugendlicher Söhne des Boltes, an bessen Kernhaftigteit man feine Freude haben kann, hat dieser hochgestellte Mann zu Gunden benupt, die die Bibel mit ewigem Fluche belegt. Kann bergleichen verjähren? Ich habe mir immer fagen laffen, auf dem Gebiete der Chrenhaftigfeit eines Mannes gebe es keine Berjährung. Und bas ist gut so. "Hab' ich des Menschen Kern erst untersucht, so kenn' ich auch fein Wollen

und sein Sandeln."
Db Dberstaatsanwalt Jenbiel allein mit dem Justizminister Befeler oder noch mit dem Fürsten Bulow gemeinsam die schwere Berantwortung für die Erhebung der öffentlichen Klage im zweiten Harbenprozeß trägt, kann jest der öffentlichen Meinung gleichgültig sein. Dant der Finessen des hl. Bureaukratius hat sich ja der Blodkanzler durch eine Aktennotiz für alle Fälle gesichert. Das öffentliche Interesse ist aber durch diesen schließlichen Eingriff ber Staatsanwaltschaft hinreichend erwiesen und befundet. Run tomme man nicht, wo die überladene Schutt- und Müllarre fich festgefahren hat, mit sentimentaler Berdrehung driftlicher Tendenzen, wie: "Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet." Wer hat denn Harden fälschlich gerichtet, und wer hat denn die Justiz auf ihren Jrrpfaden mit Jubel begleitet? Als die Existenz Hardens in Frage kam, da schwieg alles Mitgefühl. Und hat Harden den Fürsten vernichtet? Hat dieser in einer Gesinnung, für die wir die richtige Bezeichnung noch eine Zeitlang aufsparen wollen, es nicht felbst getan?

In einem derartig fomplizierten und erbitterten Rechts. tampfe, in dem man Duellforderung, Chrenrat, Distreditierung und Gib als Rampf, und Rechtsmittel einsetzt gegen einen in diefer Hinsicht wehrlosen Gegner, wird vielleicht eine herausgegriffene Ginzelhandlung Bardens vor einer einseitigen Kritik nicht bestehen können. Als tatsächlich wahrhaft hat sich Harben

aber erwiesen, und das muß uns hier genügen.

Wer es gut meint mit dem Sittlichkeits und natürlichen Rechtsempfinden des deutschen Bolkes, der darf schon jest harden das Zugeständnis machen, daß er, gleichviel, aus welchen Motiven, für uns mehr geleistet hat, als mancher berufene Führer.

### ·· Quartalsabonnement Mk. 2.40 ··

·· Einmonatsabonnement 80 Pfg. ··

### Die österreichischen "Belehrten-Republiken". Eine ernsthafte Untersuchung.

Scientificus Austriacus.

"Sie glauben nicht, wie schwer es ist, diese Gelehrten-Republiken "
ju regieren," soll ber öfterreichische Unterrichtsminister Dr. Marchet mit Bezug auf die Universitäten zu dem Reichsratsabgeordneten Kemetter vor kurzem gesagt haben.

Armer Unterrichtsminister! Schlimme Gelehrten-Republiken! Den Unterrichtsminister lassen wir vorläufig beiseite, wenden wir unfere Aufmertfamteit ausschließlich den Gelehrten Republiten gu.

Denn unter den vielerlei D. h. den österreichischen. Gelehrten Republiken bes Erdfreises bilben unsere öfterreichischen eine gang besondere Spezies, Die beshalb auch durchaus eine

gesonderte Behandlung beansprucht. Gelehrten-Republiken? Wer find denn die Gelehrten, aus benen diese Republiken fich zusammensegen? Offenbar diejenigen, welche die Geschicke dieser Republiken in Banden haben, fie

lenten und leiten.

Das sind bei der species austriaca der Gelehrten-Republiken die Studenten. Ein- und Absetzung des Kettors, ob ein Prosessor oder Privatdozent qualifiziert ist zum Dozieren, ob ein Professor von seinem Amt enthoben werden foll, ob ein Student zur Promotion zugelaffen werden tann, welche Studenten überhaupt gur Universität zugelaffen werden follen: biefes und noch vieles andere entscheiden bei ber species austriaca allein bie Studenten. Bon welch tiefer Beisheit und aufopferungsvoller Objektivität diefe Entscheidungen ftets diktiert find, zeigt die Tatsache, daß, sowohl unter Studenten als Professoren, die Zahl der wertvollen Erwerbungen aus den Reihen des aus erwählten Bolfes Gottes immer stärker wird, die rüdständigen arischen Bewerber bagegen schonungelos zurudgewiesen werden, es fei benn, bag ihnen burch ein Atteft eines ber Organe biefes auserwählten Bolles, insbesondere der fog. "Neuen Freien Breffe" bezeugt wird, bei einiger Nachsicht könnten fie vielleicht doch noch neben ben jubifden Beiftesgrößen fich feben laffen.

Nicht zum mindesten sind diese glanzenden Erfolge auch ber besonderen Regierungeform zu verdanten, die von den Herren Studenten eingeführt wurde. Entsprechend dem ftreng wiffenschaftlichen Charafter der Gelehrten-Republik bedient man fich nämlich auch zum Regieren nur der demonstratio, zu deutsch "Beweisssührung". Da indes die zu Regierenden, nämlich das Prosessionenkollegium und zu Zeiten der rückfändigere, d. h. tatholische Teil ber Studentenschaft, vielfach von ftaunenswerter Begriffsstütigkeit find — was durchaus nicht ben Herren Studenten zur Last gelegt werden kann —, so mußte auf die höheren Formen der Beweisssührung verzichtet und ausschließlich zu den drei Formen der demonstratio, 1. ad oculos, 2. ad aures, 3. ad terga gegriffen werden. Insbesondere burch bie schlagende Rraft der letteren werden hier die höchsten und tiefsten Weltanschauungefragen, an denen feit Jahrtaufenden die Beisen aller Bölter vergebens gearbeitet, in überraschender Beife gelöft. Man sieht also, bis zu welch glänzender Höhe der Entwicklung diese Art der Gelehrten-Republiken es gebracht hat. — Ergänzungsweise muß noch hinzugesügt werden, daß die dritte Art ber demonstratio, die ad terga, bis jest zwar nur bei rud-ständigen katholischen Studenten zur Anwendung gelangte. In den maßgebenden Rreifen ber Studentenschaft ift man indes ber Unsicht, daß durchaus tein prinzipielles hindernis bestehe, diese Art auf Bunich und Erfordernis auch bei ben Professoren und höher hinauf zu verwenden.

Neben den Herren Studenten befinden fich an diefen Gelehrten-Republiten immer auch noch eine gewiffe Anzahl Professoren. Als unpraktische Stubengelehrte ober traftlose Mummelgreise ober als beides zugleich find fie indes zur eigentlichen Leitung ber Gelehrten-Republiten durchaus unfähig. Wenn auch — ein läftiges Ueberbleibsel aus früheren Zeiten — einer von ihnen immer noch alljährlich zum rector universitatis erwählt wird, so ift es boch unumgänglich notwendig, daß ein ad hoc eingesetter "Sochschulausschuß" fich des Gewählten fürsorglich annehme, damit er nicht zu viele Dummheiten mache. Wenn er die Sache aber zu arg treibt, erflärt der Sochschulausschuß einfach, bag er die Berantwortung dafür nicht länger tragen fonne, worauf ber Rettor ge-

horsamst in der Versentung verschwindet.

Auch in anderer hinsicht ist bei der species austriaca der Gelehrten-Republifen das Berhältnis von Studenten und Pro-



fessoren ein von dem in anderen Gelehrten-Republiken herrschenden verschiedenes. Bährend anderswo die Studenten von den Professoren Qualifikationsnoten erhalten, werden solche Noten bei der species austriaca bon den Studenten an die Professoren berlieben. Da diese species eben noch in den Anfangestadien ihrer Entwicklung fich befindet, fo geschah das bis jest nur von Fall zu Fall. Man plant aber, das Berfahren in feste, regelmäßige Formen zu bringen, Unter den Professoren gibt sich auch schon ein reger Wetteifer zur Erlangung der besten Noten tund; insbe-sondere tun sich hierin die Professoren von Lasta, Brandthild und Nereb in besonderer Beife hervor. In den maßgebenden Kreisen der Studentenschaft wird indes dieses Uebermaß schon etwas unangenehm, als Streberei, empfunden, und die ist einem recht ichaffenen Studenten niemals sympathisch gewesen. Es ist des. halb noch durchaus unficher, wem die erste Note zuteil werden wird.

Nebelwollende Gemüter heben höhnend hervor, daß die beiden Namen "Studenten" und "Gelehrten"-Republit gar nicht zu einander passen. Das ist indes ganz nach der Dentweise des reaktionären Riemens Brentano, der als Universitätsstudent in Jena von einem anderen Studenten ein "dummer Junge" geheißen wurde und darauf nichts anderes zu erwidern wußte, als dieses: das wisse er schon lange, daß er das sei, deshalb gerade habe ihn sein Bater ja zur Universität geschickt. Das war eine ganz blöde Auffassung. Angefüllt mit der ganzen schweren Last von Gelehrsamkeit, die so und so viel Jahre Bolksschule, Bürgerschule, Symnafium oder Realgymnafium berleihen tonnen — eine schwere Last, die in Zukunst durch eine erleichterte Matura noch mehr erschwert werden wird —, weitergebildet durch unzählige Rneipen und Frühschoppen: hat jeder Student das volle Recht auf den Namen eines "Gelehrten". Der Name "Student" ift auch nur ein anachronistisches Ueberbleibsel aus früheren Zeiten. Die Studentenschaft war felbst schon auf dem besten Wege, bier Bandel zu schaffen, indem sie ben Namen "Dottorand" (b. h. jemand, der Doktor zu werden hat) einführte. Die Beseitigung diefer Bezeichnung durch eine Verfügung der Unterrichtsverwaltung zeugte von volltommener Berftandnistofigfeit gegenüber der modernen Entwicklung, und es wird energisch geforbert, daß Diese Berfügung ehestens rudgangig gemacht werde.

Das muß um so nachbrudlicher gefordert werden, als die ganz erzeptionelle geistige Reise der Studentenschaft offiziell schon dadurch anerkannt worden ist, daß, während überall sonst im Staat zur Teilnahme an der Regierungsgewalt die Volljährigkeit erforderlich ift, von diefer Forderung hier Abstand genommen und die Bügel der Regierung der Gelehrten-Republiken vertrauensvoll in die Sande der Minderjährigfeit gelegt wurden, die — was nämlich zu beachten ist! — nur eine forperliche aber

teine intelleftuelle ift.

Das find, in ihren Sauptzügen, unsere öfterreichischen Gelehrten-Republiten. Gie bilden unferen Stolz und unfere Soffnung. Professoren, Rektoren und Unterrichtsverwaltung find in verftändnisvoller Liebe und Sorgfalt bemüht, diesen neuen "Thp" in seiner Eigenart sich immer mehr entwideln zu Die Vorteile dieser neuen Form der Dinge find so in die Augen fpringend, daß felbst die allzeit rudftandigen Ratholiten fie begriffen und beschloffen baben, in Innsbrud, wo fie zufällig in der Majorität find. fich traftigft für diefelbe ein-aufegen, eine Bundesgenoffenschaft, die ju den schönften Soffnungen berechtigt — — "wer weiß, wie das noch enden mag!"

Nur das Ausland verharrt bisher noch in verständnisloser Ablehnung. Der Rektor der Münchener Universität hatte selbst die unglaubliche Geschmadlofigkeit, als vor einiger Zeit der Berluch gemacht wurde, auch dorthin die neue Bewegung zu verpflanzen, mit erhobener Stimme den Studenten zuzurufen: "Bir wollen hier feine öfterreichischen Zustände!" (sic!!)

Bei uns dagegen ist die Bewegung Gottlob schon so stark geworden, daß sie nicht mehr aufzuhalten ist. Man plant bereits, sobald sie an den Universitäten sich etwas konsolidiert hat, fie auch auf die Gymnafien und in weiterem Verlaufe auch auf die Burger. und Voltsschulen auszudehnen. Nur hinsichtlich ber letteren machen fich einige angftliche Stimmen geltenb, welche den Beginn des zehnten Lebensjahres als Grenze gestedt wiffen möchten, eine Sache, über die sich streiten lägt. — In konfequenter Durchführung der ganzen Reform soll dann künftig an den Universitäten das Kolleg über Pädagogik aufgelassen und dafür ein solches über Pädokratie eingerichtet werden. Bei der Unsücherheit unserer nolitikan Aufgelassen.

Bei der Unsicherheit unserer politischen Bustande ift es leider nicht vollständig ficher, ob das Ministerium Marchet auch Diefen Teil der Unterrichtereform noch durchführen wird.

Geschieht das aber auch nicht, so wird es doch ein Blatt ewigen Ruhmes in der Geschichte diefes Ministeriums und ber Gelehr. samkeit überhaupt bilden, die neue Ordnung de an den Universitäten zu voller Blute entwickelt zu haben.

Daß die Durchführung solch großer Werke mit Mühsal verbunden ist, begreist sich leicht, und wir haben volles Verständnis für die Seufzer des Herrn Ministers. Außer mit dem Bewußtsein, Großes erreicht zu haben, möge er sich aber auch mit dem Gedanken trösten, daß — alles einmal ein Ende hat, auch ein Ministerium Marchet.



### Beeinträchtigungen der Ruthenen im Schulwesen?

Nach der antlichen Statistik vom 10. Schuljahre 1902/03.

Anläglich der Ermordung des Statthalters von Galizien, des Grafen v. Potocti, durch einen ruthenischen Studenten, murbe viel über die Beeinträchtigungen des ruthenischen Bolfes im Schulwefen in Galizien von feiten ber Polen geschrieben. Ob biefe Anklagen auf Wahrheit beruhen, werben uns am beften folgende Biffern zeigen.

Bunachst in bezug auf die Bolksschulen. Die Bevölkerung von ganz Galizien beträgt nach der letten Bählung 1) vom Jahre 1904 7'591,556, davon find 3'988,702, d. h. also 55 Prozent, Bolen und 3'074,449 oder 42 Prozent Ruthenen. Deffentliche Bolksschulen2) gibt es 4551; davon find 2407 polnisch und 2144 ruthenisch (mit ruthenischer Lehrsprache). Bährend es also 914,253 Polen mehr gibt als Ruthenen, haben doch die Polen zwar 263 Schulen mehr als die Ruthenen, aber proportionell zur Einwohnerzahl besitzen die Bolen 345 Schulen weniger, als sie verhältnismäßig haben souten.

In all diesen Volksschulen wird der Religionsunterricht von 1658 ruthenischen Geiftlichen in ruthenischer Sprache erteilt, während nur 1451 polnische Religionelehrer in den polnischen

Schulen tätig find.

In bezug auf die Symnasien können sich die Ruthenen auch nicht beklagen. Allerdings gibt es weniger ruthenische Symnasien (6) als polnische (36), doch genügen sie vollständig für die Bedürfnisse der Ruthenen. Gäbe es nämlich so viele wethenische mie nolnische so mürden sie leer steben. Das beruthenische wie polnische, so murden fie leer stehen. Das beweist bas Schulerverhaltnis in ben schon bestehenden ruthenischen Ghmnafien (17,022 polnische, gegen 3165 ruthenische Gymnafial-

· So gab es z. B. in Lemberg (die Ruthenen wollen Lemberg zu ihrer Hauptstadt machen) im Jahre 1901/02 5 Gymnasien: ein deutsches, ein ruthenisches und drei polnische. Das ruthenische gählte nur 592 Schüler, mahrend in einem der polnischen 784, im zweiten 826, im dritten 924 Schüler waren. Dasfelbe Berhältnis wie in Lemberg ift auch in anderen Städten Oftgaliziens.

An den Realichulen, zu denen auch die Ruthenen freien Zutritt haben, studieren 2004 Bolen, 176 Ruthenen, 28 Deutsche. Dasselbe Berhältnis findet man in anderen Lehranstalten: 3. B. in ben Lehrer- und Lehrerinnenseminarien gibt es 2343 polnische

Schüler gegen nur 108 ruthenische.

Dazu ift zu bemerken, daß fogar in ben polnischen Lehranstalten für die Ruthenen der Religions. unterricht in ruthenischer Sprache erteilt wird, soweit biefes nur möglich ift; in der Tat wird an 19 polnischen Gymnafien für die Ruthenen die Religion ruthenisch doziert und von ruthenischen Beifflichen, die den Titel staatlich anerfannter Religionslehrer tragen.

Betreffs ber Lemberger Universität verdient noch erwähnt zu werden, daß sie im Jahre 1902/03 2414 Hörer hatte, darunter 1756 Polen = 73 Prozent und 637 Authenen = 26 Prozent. Unter ben Ruthenen ift übrigens eine große Unzahl von Studenten aus Rugland gebürtig. Auf dem Poly. technitum, das die Ruthenen ebenfo wie die Bolen besuchen dürfen, kommen auf 100 Schüler nur 7 Ruthenen.

Rasimir v. Ronopla, S. J.

<sup>1)</sup> Cf. Hartleben, Weltlerikon für Geographie und Statistis 1908. 2) Cf. Bericht von der Sitzung des österreichischen Parlaments am 6 Mai 1908 über Bolfsschulen.



### Student und Parteipolitif.

Berr cand. med. Alex Roepchen ichreibt:

In Nr. 19 der "Augemeinen Rundschau" veröffentlichte ich einen Auffat, der die Beziehungen des tatholischen Studenten zu den verschiedenen politischen Parteien behandelte. 1) Es wurde darin aus. geführt, daß der katholische Student in konsequenter Durchführung feiner religiöfen und politischen Grundfate mit einer gewiffen Notwendigkeit zum deutschen Bentrum kommen musse. Mit Jug und Recht wurde daher das Zentrum als diejenige Partei be-zeichnet, der er vernunftgemäß allein angehören könne. Indem der Artifel das im einzelnen nachzuweisen suchte, konnte er feiner ganzen Fassung nach keinen anderen Bweck haben, als den studentischen Leser zu selbständigem politischen Denken anzuregen. Der tatholische Student sollte fich über sein Berhältnis zu den einzelnen Parteien einmal flar werden und in diesem Zusammen-hang insbesondere die Beziehungen seines inneren Menschen zur Zentrumspartei prüfen. Hierüber mit fich ins Reine zu kommen, ist für jeden eine ebenso schwierige, wie unumgänglich notwendige Sache, und ich hatte geglaubt, daß an dem fraglichen Urtifel, der dem einzelnen hierbei zur Hand gehen wollte, niemand Anstoß nehmen würde. Mittlerweile hat Herr. Aug. Nuß in Nr. 20 dieser Zeitschrift Widerspruch erhoben. Er kann es aber nur, indem er, über den Rahmen des ursprünglichen Themas hinausgehend, nun seinerseits eine Frage auswirft, die ich selbst mit keinem Wort berührt hatte, die Frage nämlich: Soll und darf der Student auch praktische Parteipolitik treiben? Und nur in sofern, als er diese feine Frage mit einem "prinzipiellen" Nein beantwortet, foll ihm hier entgegengetreten werden. Ueber die Sache felbst find wir uns ja einig. Auch Herr Nuß hat die dargelegten Gründe, die den tatholischen Studenten logischerweise zum Bentrum führen follten, in teiner Beise zu erschüttern versucht. Also der Student soll teine Parteipolitik treiben. Sogar

"pringipiell" nicht. Run, Pringipien aufzustellen ift immer eine recht misliche und gefährliche Sache, und man tut gut, damit möglichft vorsichtig zu sein. Und so wollen wir es auch in unserem Falle halten. Denn daraus, daß dieser oder jener Student sich mit politischen Fragen nicht beschäftigen will oder kann, folgt noch lange nicht, daß nun ein anderer unter allen Umftänden dasselbe tun soll. Eines schickt sich nicht für alle, und deshalb wollen wir das "prinzipiell" lieber gleich von vorn-herein streichen. "Prinzipiell" sollen sich nur Korporationen nicht mit Politik besassen; was der einzelne in dieser Beziehung für tunlich erachtet, ist lediglich Sache seiner in dividuellen Beranlagung. Wen diese in die politische Arena hinabruft, der wird hier geradezu sein Lebenselement finden, und deshalb hat niemand das Recht, hier gar eine "prinzipielle" Schranke aufzurichten.

Aber wo foll benn ber Student die Zeit dazu hernehmen? Ach ja, der arme Mann, so beschäftigt wie er ist sonst keiner! Bozu der nicht alles "Zeit" finden soll, und, wie man weiß, auch "Zeit" findet. Er fragt sich nur, ob dasjenige, was er außerhalb seines Studiums alles anstellt, wirklich so wichtig ist, daß es nicht durch Wertvolleres teilweise erfett werden fonnte. Rurg und gut, wer ben guten Willen gur Mitarbeit mitbringt, der wird auch als vielbeschäftigter Student noch die notwendige "Zeit" dazu finden. Woher follen denn die anderen Stände, die den ganzen Tag über im Joch find und doch mit anfassen, die "Zeit" hernehmen? Außerdem ist es wirklich nicht so sehr viel, was man eventuell "opfern" mußte: Alle drei bis vier Bochen einige Abendstunden im Bindthorstbund oder Volksverein, bin und wieder ein Bortrag mit entsprechender häuslicher Borbereitung und — wenn es ganz schlimm tommen sollte! — zu

Wahlzeiten eventucil ein paar versäumte Kollegien. Letzteres, damit man nicht aus der liebung fommt. Db das noch ju

Böllig nichtig ist die Einrede der mangelnden "Fähigkeit". Sie stellt die tatsächlichen Berhältnisse nahezu auf den Ropf. Gerade der Student ist durch seine gediegene Vorbildung zu politischer Arbeit besonders befähigt. Er bringt eben ben Unterbau eines soliden Allgemeinwissens, den andere Leute sich erst mühsam schaffen muffen, gleich von vornherein mit und hat daber vor sonst gleichalterigen Personen ungemein viel voraus. Wer aber bescheidenerweise trothdem noch nicht an seine "Fähigkeit" glauben will, ber kann sich dieselbe im Windthorstbund in fürzester Zeit erwerben. Bon da bis zum "Rufer im Streit" oder "lauttönenden Herold" ist dann noch ein weiter Beg. Glüdlicherweise sind die Alten ja auch noch da, und solange die noch "auf dem Damm" find, wird auch der geschulteste Nachwuchs seinen "Besähigungs"nachweis in stiller Arbeit erbringen mussen.

Weshalb der Student zum Politisieren feinen "Beruf" haben foll, ist erst recht nicht einzusehen. Daß er die "Fähigkeit" und Gelegenheit dazu hat, wurde eben gezeigt. Wenn nun mit der individuellen Beranlagung noch Quft und Liebe gur Sache hinzukommen, dann dürfte schlieglich auch der "Beruf" nicht fehlen. Aber der Student hat fich längst daran gewöhnt, an fich einen besonderen Magstab anzulegen. Dag andere Sterbliche, aus welchem Stande fie auch hervorgehen mögen, für die als richtig erfannten politischen Jocale auch einzutreten haben, er-achtet man als selbstverständlich, zumal ja auch die akademischen Stände davon feinen Schaden gu haben pflegen. Aber dem herrn Studio, vor allem dem tatholischen, darf man bei seinem mangelnden "Beruf" mit so etwas nicht tommen, der hat andere Aufgaben. Der kennt nichts von jenem brennenden Berlangen, die eigene gute Sache voranzubringen, nichts von jenem Feuer der Begeisterung, das, in uns allen lodernd, auch andere mitentflammen möchte. Und dabei kann weder Polizei noch Universität uns die politische Mitarbeit verbieten! Ueberdies wird es niemandem einfallen, nun jedermann vor den Parteiwagen spannen zu wollen. Wer dazu nicht taugt, mag seiner Wege gehen. Wer aber durch seine ganze Geistesrichtung, durch Talent und Begabung auf dem politischen Boden geradezu wurzelt, dem halte niemand "prinzipielle" Bedenken unter die Nase, der soll und darf tun, was er nicht lassen kannl — Nicht immer führt der Weg über sozial politische Probleme. Gerade die Besten werden sich zunächst den Weltanschauungsfragen zuwenden und daraufhin die Tätigkeit der verschiedenen Parteien zu prüfen suchen. Für den Anfang politischer Tätigteit einen bestimmten Termin, etwa das "wahlmundige" Alter, festseben zu wollen, ist natürlich gänzlich versehlt. Jeder wird wohl selbst am besten bestimmen können, wann er sich "mündig" fühlt.

Und so bleibt bestehen, daß der politischen Arbeit unserer

Studenten nichts im Bege fteht. Bir im Bentrum tonnen auf die Mitwirkung intelligenter Kräfte nicht verzichten, befonders, da diefe dem Gegner in viel ausgiebigerem Mage als uns gur Berfügung stehen. Man sehe sich nur einmal die liberalen Jugendvereine an. Die steden voller Studenten, und es ist bisher noch feinem Menschen eingefallen, die parteipolitische Arbeit bieser herren nicht in vollem Umfange anzuerkennen! Unferen Örganisationen fehlt leider die akademische Jugend. Und das kommt daher, daß wir bisher zu bang und ju vorsichtig maren, um fie zu werben. Möchten wir in dieser Beziehung vom Gegner etwas lernen. Und so treten auch wir, ebenfo wie die anderen Parteien, mit bem Recht ber guten Sache vor die studierende Jugend, "suchend, wen wir verschlingen können". Wer sich nach seinem Dasürhalten und geistesverwandt sühlt, der möge sich anschließen und, wenn er dazu gewillt und befähigt ist, mit ansassen. Die Handhabe

bietet zweckmäßigerweise der Windthorstbund.

Dem Berausgeber ift es ein Bedürfnis, flar und beutlich zum Ausdruck zu bringen, daß ihm die vorstehenden Gebanten aus der Seele geschrieben find. Er möchte aber auch annehmen, daß die Anschauungen der Herren Aug. Ruß und Alex Roepchen in der prattischen Konsequenz feineswegs so weit auseinanderliegen, wie es den Anschein haben konnte. Was Aug. Nuß verlangt, wäre für die Allgemeinheit — Ausnahmen wird auch er an sich schon gelten lassen ber Idealzustand, das theoretisch Beste. Aber wir leben nun einmal in einer Welt der rauben Wirklichkeiten, und namentlich



<sup>1)</sup> Ein rheinischer Freund der "Allgemeinen Rundschau" beanstandet in dem Artifel Koepchens die allzu milde Beurteilung der Konservativen, indem er schreibt: "In firchenpolitischer Hinsicht haben die Konservativen zur Beendigung des Kultursampses mitgewirft. Aber der Staat soll das alleinige Recht bestigen, frast seiner Souveränität sein Berhältnis zur Kirche zu ordnen. Die Konservativen werden die Staatsgewalt den entgegenstechenden Ansprüchen der katholischen Kirche gegenüber unterführen. Das Tivoliprogramm (1892) hat gar die Stelle über die Kevision der Maigesetze gestrichen. 1901 ließen sie erklären, sie seien nie für eine Ausbedung des § 1 des Jesuitengesetzes; sie sind auch gegen den Toleranzantrag. 1906 bei der Beratung des Volksschulgesetzes sind die Konservativen auch erheblich von dem Grundsate, daß die Schule konsessionell sein soll, abgewichen und haben dadurch der Simultanschule eine breite Türe geöffnet."

wir Katholiken waren vielleicht noch niemals auf allen Linien derart in die Abwehrstellung gedrängt wie gerade jest. Nicht überall nimmt der Haß und die Mißachtung gegen uns, die nacte Kechtsbeugung so brutale Formen an wie in Frankreich oder da und dort in Italien oder in sognannten deutschfreiheitlichen Hochschulkreisen Desterreichs oder in der unmittelbaren Einflußsphäre des deutschen Evangelischen Bundes. Mit Kralen und mit Sammetpsoten such man uns zu Boden zu drücken, an die Wand zu pressen und "auszuschalten". Das sind Ausnahmezuskände, die auch Ausnahmemittel zur Abwehr erfordern. Dies wird zur doppelten Notwendigkeit, wenn wir die Schlachtordnung der Gegner überblicken.

Während der Liberalismus mit vollen Backen gegen die — nicht vorhandenen — akademischen Jungzentrumsorganisationen polterte und den katholischen Studentenkorporationen wegen ihrer angeblichen politischen Tendenz geradezu die Existenzberechtigung absprach, hat derselbe Liberalismus mit der ihm eigenen Heuchelei "antiultramontane", politisch liberale Kampsvereinigungen an den Hochschulen ins Leben gerufen, hat derselbe Liberalismus keine politische Wahl vorübergehen lassen, ohne die Studentenschaft zu

Bablichlepperdiensten auf die Schanzen zu rufen.

Und was geschah in der allerjüngsten Zeit? Um Tage des Intrafttretens des Reichsvereinsgesetzes wurde beispielsweise in München ein flammender Mufruf an die Jugendund an die Frauen gerichtet, der alle, die das 18. Lebens. jahr überschritten haben, zum Eintritt in irgendeine politische liberale Vereinigung aneisert. Zahlreiche Studenten haben dieser Aufforderung sosort Folge geleistet. Soll man nun auf überzeugungstreuer katholischer Seite aus theoretisch berechtigten, idealen Erwägungen untätig zuschauen, wie die Reihen der Gegner sich abermals verstärfen und verdichten? Sollen wir die Studenten, die durch Tradition und Erziehung zu uns gehören, ohne Versuch einer Gegenwirlung, ihre Neugier und ihren Wissenzang in Versammlungen und Konventiteln befriedigen lassen, in denen es zum zuten Ton" gehört, die politische und zugleich die religiöse Neberzeugung ihrer Väter und ihres ganzen disherigen Milieus mit verleumderischem Schmutz und mit Veschimpfungen zu überhäusen? Sine solche freiwillige Abstinenz wäre politischer Selbstmord.

Es geschieht ohnehin z. B. in München kaum das Dürftigste zur Gegenwehr gegen die am hellen Tage mit rastlosem Eiser betriebene vielgestaltige Minierarbeit. Ein Kandidat der latholischen Theologie, der vor kurzem in einer Studentenversammlung die Konvikte und Seminare gegen Verdächtigungen im Stile des Hintertreppenromans energisch und wirksam in Schutz nahm, ist fast ein weißer Nabe. Man hat jeht sogar eine eigene studentische Vereinigung zum "Studium" des "Ültramontanismus" gegründet, um den Haß gegen das Zentrum und gegen jede politische Geltendmachung der Katholiken zu verschärfen und zu vertiesen. Kein Liberaler hat auch nur mit einem Flüsterlaut

Anstoß daran genommen.

Der Herausgeber glaubt den Verfasser des Artifels in Nr. 20 hinreichend zu kennen, um redus sic stantidus seiner Zustimmung zu solgender Formulierung gewiß zu sein: Die politische Passivität der katholischen Studenten darf niemals so weit gehen, daß sie Beschimpfungen ihrer politischen Familientradition aus studentischem Munde stumm, und ohne mit der Wimper zu zusen, hinnehmen. Durch das gesetzliche Recht, das schon Achtzehnsährigen den Beitritt zu politischen Vereinigungen gestattet, hat die Altersgrenze der politischen Mündigkeit ohnehin eine gewisse Berschiebung erfahren. Ob man darin einen Gewinn erblickt, ist eine Frage sür sich. Über mit der Tatsache muß realpolitisch gerechnet werden. Der Liberalismus hatte in den Wahlkämpsen diese erweiterte Altersgrenze schon präokkupiert.

In akademisch gebildeten Laienkreisen hatte der Liberalismus von jeher einen weit breiteren Boden als die Zentrumspartei, und ist bestrebt, dieses llebergewicht nicht nur zu erhalten, sondern mit allen Mitteln zu verstärken. Die urwüchsige Kraft der breiten Bolksmassen, auf welche das Zentrum sich in erster Linie stützt, ist wahrlich nicht zu unterschäußen. Aber es würde schließlich doch zu einer Lebenssrage sür die Partei werden, wenn sie unter den Gebildeten an Terrain verlöre, statt zu gewinnen. Der durchschlagende Sieg des Zentrums bei den Kölner Gemeindewahlen der jüngsten Tage (das Zentrum hat jetzt im Kölner Rathause 28 Mandate gegenüber 17 Liberalen) wäre undenkbar, wenn in Köln nicht die gebildeten Schichten mit den breiten Volksmassen in geradezu mustergültiger Organisation zusammen.

hielten und praktische Wahlarbeit verrichteten. Soll aber der gebildete Mann sich aufrichtig für das Zentrum begeistern, so muß er diese Begeisterung gewissermaßen mit der Muttermilch einsaugen, und sie darf auch während der Studentenzeit, wann die Begeisterungsfähigkeit in der höchsten Blüte steht, durch des

Zweifels Bläffe nicht ernstlich angefränkelt werden.

In einem Buntte tann man Herrn August Rug gewiß rüchaltlos zustimmen: Zu einer "führenden Rolle" eignet fich der Student selbst bann nicht, wenn besondere Begabung und Beruf ihn zum Politiker vorausbestimmen follten. Aber wer noch nicht Führer sein kann, darf doch zur Truppe gehören! Wäre es ein Verstoß gegen irgend ein "Prinzip", wenn tatholische Studenten, die das Zeug dazu in sich sühlen, an politischen Kämpsen regen Anteil nehmen, so müßte der Herausgeber der "Allgemeinen Rundschau" sich einer argen Sünde schuldig bekennen, denn er hat Mitte der 70 iger Jahre, als die Wogen des Kulturkampfes hoch gingen und die Reihen derer, die mit der Feder für die Rechte der Kirche und die Interessen des fatholischen Boltes eintraten, noch dunn gefäet waren, schon als Student in jungen Semestern für rheinische Zeitungen begeisterte Artifel geschrieben, die auch der Sachtunde nicht ganz entbehrten. Damals fehlte auch auf keinem studentischen Bius-Kommers neben einem Toast auf den Epistopat ein Hoch auf das Zentrum.) Die Zeiten find andere geworden, und unsere Presse tann einer aktiven politischen Mitarbeit aus studentischen Kreisen gewiß entraten. Aber eine früh geweckte Begeisterung könnte weber die Breffe noch die Partei entbehren, wenn fie fich nicht felbst aufgeben will. Auch der akademische Burger hat den Drang, nach irgend einer Seite politischen Anschluß zu suchen. Und wenn man ihm auf unserer Seite keine Gelegenheit bietet ober gar bringend abrat, fo wird er auf die bestrickenden Suggestionen und Ginflüsterungen anderer politischer Parteien um so leichter reagieren.

herr August Ruß schreibt zu obigen Darlegungen:

Dhne auf alle Ginzelheiten ber vorstehenden Ausführungen Roepchens und des Herausgebers einzugehen oder zu ihnen Stellung ju nehmen, ertlare ich mein Ginverständnis mit ber vom Berausgeber im zweitletten Absat versuchten Formulierung bes streitigen Standpunttes, wenn der Beitritt Achtzehn. jähriger zu politischen Bereinigungen als Eintritt in eine politische Schule gedacht ift, die lediglich ber politischen Belehrung und Auftlärung, dem passiven politischen Studium, nicht aber der praktischen und aktiven Beteiligung an ben politischen Tagestämpfen bient. Ich bin der Anficht, daß meine Auffassung in ihren praktischen Schlußfolgerungen die Herren Studenten keineswegs zum politischen Selbstmord verurteilt. Wenn ein Student die politischen Vorgänge wirklich studiert, aufmerksam beobachtet und sich darüber belehren läßt, so kann von einer Selbstentmannung keine Rede sein. Nur soll er nicht aktiv und praktisch in die Tagespolitik eingreifen. Sollten andere diefen Fehler, ber ja gerade von unferer Seite so oft und scharf gerügt worden ist, begehen, so brauchen wir nicht das gleiche zu tun. Wenn ich im übrigen auf eine aus. führliche Polemit verzichte, fo geschieht es ledig lich im Interesse der gemeinsamen Sache, der wir ja alle nach bestem Wissen und Gewissen bienen wollen. Ich weiß, daß ich durch diesen Berzicht auch einem lebhaften Wunsche des Herausgebers Rechnung trage. Um jedoch nicht migverstanden zu werden, erkläre ich ausdrücklich, daß ich nach wie vor an meinem in Nr. 20 dieser Zeitschrift dargelegten Standpunkt festhalte. Derselbe läßt sich in seinen praktischen Konsequenzen sehr wohl mit der oben angedeuteten, von mir genauer umgrenzten Formulierung Dr. Kaufens vereinen. Ich schließe mit dem Wahlspruch: In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas!

### An die freunde der "Allge" meinen Kundschau"

richten wir wiederholt die Bitte um Angabe von Interessenten, an welche Gratis-Probenummern verfandt werden können.



### Bott schuf das All!

ie Sonne glüßt es mit goldenem Straßl, Der (Mond verfprußt es mit fifbernem Glang, (Und leuchtend flimmert's der Sterne Krang: Gott schuf das Aff!

Der Donner drößnt es mit ehernem Schaff, Die Blitze zucken's in greffer Glut, Und tobend Beuft es des Windes Wut: Bett Schuf das Aff!

Ins Taf tief toft es des Giefzbaches Fall, Weithin verkunden's die Berge ins Land, Des Meeres Woge tragt's raufchend zum Strand: Gott schuf das Aft!

Laut jubelnd zwitschern's die Woglein all, Der Bluten Relche duften es mild, Und rein aus Kinderaugen es quifft: Gott schuf das Aft!

So zeugt's und Rundet's der Erdenbaff Und ihn umwolbend das firmament, Der Menfch in Ehrfurcht erschauernd bekennt: Gott schuf das Aft!

frit Decker.

### P. Theodosius florentini

zu dessen 100. Geburtstag (23. Mai).

M. Kully, Olten (Schweis). (Schluß.)

Dem nach Bertreibung der Jesuiten in der katholischen Schweiz allgemein empfundenen Bedürfnis nach einer höheren, ausschließlich katholischen Lehranstalt trug er Rechnung durch Gründung des Gymnasiums von Schwha, mit Real und sechs-klassiger Industrieschule, das heute 35 Professoren mit gegen

fiassiger Ziedlichen, das gente 30 persessen um gegen 600 Schülern zählt. An all diesen Werken hängt ein gewaltiges Stück Lebenstraft, Geistesarbeit und Menschenliebe — nicht weniger ein ebensogroßes Stück sin anzieller Operationstunft, ausgeübt durch einen Bettelmönch, der oft mit leeren Taschen das Kühnste unternahm. Drei Quellen standen ihm zur Verfügung — er hat sie ergiedig ausgenützt: Virtuosität im Vetteln, unbegrenzte Kredit-Attienzeichnung; versagten alle drei, so hals ihm ein schrankenloses

sie ergiebig ausgenüßt: Virtuosität im Betteln, unbegrenzte KreditAftienzeichnung; versagten alle drei, so half ihm ein schrankenloses Gottvertrauen. — — — Mit der gleichen Wärme und Hingabe trat der vielseitige Mönch an die Lösung des sozialen Problems, die Arbeiterfrage, heran. Eine Feuerseele voll Liebe für alle Klassen von Hilsbedürftigen, wollte er mithelsen, die damals schon in materieler wie gestiger Hinscht bedrohte Existenz des Arbeiters zu verbessen. Aus Ersahrung — als echter Apoltel war er stets auf der Straße — durch seine philantropischen Anstalten kannte er den vierten Stand, die Tragödie des kinunfen, qualvollen Arbeiterdassens, ohne Aktiven, mit den ethischen Kassiven an eigenwahreins, ohne Artsiven, mit den ethischen Kassiven an eigenwahreins, ohne Arbeitendassens, der gab damals noch kein Schueseknskammer des Indistrialismus, das "arbeitende Kind", die frühreise, untindliche Jugend. Es gab damals noch kein Schueselnskalter. Er sah aber auch die Verwüstungen des Unglaubens, der jog. "Auftlärung", die ein gewisser Kavitalismus als vom Kassenierd Wergengabe der armen Fabritbevölkerung gebracht. Die Entprofanation des ganzen wirtschaftlichen Lebens, der ungehenerliche Gedante, das ein sittenloses, wirtschaftlich verelendetes Bolk heranwachse, trieben ihn auf die Walstatt — er wurde Arbeiterapostel, christlicher Sozialist oder in heutiger Währung "Christlichosialer" und zugleich Groß in bustrieller, er, der arme Mönch. Welch scheinbarer Widerspruch? Hierzeiten auf das estatanteste wirkliche Genialität, indem ein Bettelmönch es gewagt, sich der neuern Zeitideen auf volkswirtschaftlichem Gebiet zu bemächtigen. Wieden er große Mainzer Kisch aftlichem Gebiet zu bemächtigen. Wieden er große Mainzer Kisch es scheller in Deutschland, so murde P. Theodogius sir die Schweiz Bahnbrecher und fühner Vionier aus diesem Gebiet.

Das soziale Reformprogramm, das er in die Tat umgeset, ist ebenso fühn wie originell und ties durchdacht —

das Meisterwerk eines christlichen Soziologen —, es enthält nichts von Kathederweisheit noch von extremen Bostulaten eines Indivi-dualismus oder Sozialismus, nichts von den schwärmerischen Ideen so mancher Boltsbeglücker -- wenn man etwas modifiziert baben möchte, so wäre es vielleicht die zu große Dosis Optimismus. Er selber hat seine Ideen, Wege, Ziele und Methode in einem naturwüchsigen Reserat, gehalten auf der Jahresversammlung des Lins-Vereins in Frankfurt 1863, niedergelegt — ein apostolisches Wort, ein Volument von historischer Bedeutung, das einen Ehren late in der Kafrische der fazielen Erzes verrient — in der Arrunden plat in der Geschichte der sozialen Frage verdient — in der Grundrichtung übereinstimmend mit der etwas detaillierteren Programmrede

richtung übereinstimmend mit der etwas detailierteren Programmrede des edlen Emanuel Frhru. v. Ketteler vom Jahre 1869.

P. Theodofius ist die "Arbeiterfrage" vorwiegend eine re lig i öset hische. In der sozialen Therapie vertritt er den goldenen Mittelweg — man kann sagen, den des Solidarism us.

— Er plädiert sür ein Zusammensühlen und Zusammenwirfen der gesamten Menschheit. Das ergibt sich dem Kapuziner naturgemäß aus dem Begriff der Sozietät, der universellen Menschheitzstamilie, der inneren Gleichberechtigung im Menschentum, nicht weniger aus der allgemeinen Regeneration der Menscheit mittels der Kriösung und der Reugestaltung des Individums. der Kamilie weniger aus der allgemeinen Regeneration der Menscheit mittels der Erlösung und der Reugestaltung des Jndividuums, der Familie und des Staates durch das Christentum. Aeußerst anschaulie illustrierte er in der genannten Rede, wie die katholische Kirche zu allen Zeiten diesem Solidarismus Rechnung getragen. Auf dem sozialen Gebiet muß "das Wesen, das Treibende, dus Belebende die christliche Caritas" sein — "wir müssen christliche Gesinnung, christliche Liebe, christliche Arbeitsamfeit in die arbeitende Klasse hineinbringen". "Die Fabriken sind teine Sünde, auch die Waschinen nicht."

"Christianis ierung der Fabrik" wird seine Parole: "Sind in früherer Zeit so viele Klöster Fabriken geworden, warum sollten nicht einmal Fabriken Klöster werden." — Nebst den ideellen Mitteln zur Sebung des Arbeiterstandes empsieht er als

absolut notwendige die materiellen Korrelate, und zwar "die Arbeiter müssen arbeiten", es muß für Arbeit gesorgt werden. Dazu muß noch sommen die Selbsthilse durch Assachen.

— "Alsoziation und Arbeit auf christlichem Boden, durchdrungen von christlicher Liebe". P. Theodosius verlangte Berufsverb än de: Arbeiter, Gesellen und Meistervereine. Zede Einseitigkeit lag ihm fern. Die Bedürsnisse des Mittelstandes und der Arbeiter. Er war sür Gründung von Svarkassen wie die der Arbeiter. Er war sür Gründung von Svarkassen, Vorschußen. Arbeiter. Er war für Gründung von Sparkassen, Vorschuß-kassen, die Idee des Raisselsenstitems schwebte ihm damals, in den 50er Jahren, schon vor. Er empfahl "zur wohl-seileren Anschaffung der Lebensmittel" die Konsumvereine. Be-sanders les ihm die Armidansen ihm der Arbeitenscher seileren Anschaftung der Lebensmittel" die Konsumvereine. Besonders lag ihm die Gründung einer katholischen Kreditbauk seine seinen Beichen wostulierte er ververmehrtes Verständnis und Rücksichtnahme gegenüber den kleinen Leuten. Ziel und Frucht katholischer sozialpolitischer Wirksamfeit erblickte er in der Versöhnung durch Gerechtigkeit und Liebe. "Nicht der Kampf zwischen Arbeitgeber und Arbeiter, sondern ein recht mäßiger Friede zwischen beiden" — ein echt Kettelerscher Siedanke.

recht mäßiger Friede wischen beiden"— ein echt Kettelerscher Gedanke.

Um die Fabrikjugend vor sittlicher Verderknist zu bewahren, gründete er an Fabrikorten sogenannte Kinderasple, die unter Leitung seiner Schwestern standen. Er ist auch Schöpser der Arbeiterinnenheitern standen. Er ist auch Schöpser der Arbeiterinnenheitern standen. Er ist auch Schöpser der Arbeiterinnenheiter zuhrschleben kommt wieder religiöses Leben in weite Kreise des Industrialismus.

Schon Ende der Aver Jahre sührte der Bettelmönch in den bündnerischen Talschaften die Haus in du strie, Weißtickerei und Scrohssecherei ein, beschäftigte Knaden sür eine Lündholzsabrit, betrieb mit seinen Schwestern als Werksührerinnen die Seiden und Bollweberei, verband das Waisenhaus in Ingenbohl mit einer Druckerei und Buchbinderei. Zeugnis sür den elastischen, sak aneitenigen Unternehmungsgeist legen ab seine zwei großen Fabriken: die Tuchsabrit in Böhmen und die Kapiersabrit im Rheintal. Dieselben gewährten neben Arbeitern auch Waisenklichen Urbeitern zugute sommen: Industrie ein Mittel zur Wohltätigkeit, eines seiner wirtschaftlichen Ivbeitern zugute sommen: Industrie ein Mittel zur Wohltätigkeit, eines seiner wirtschaftlichen Ivbeitern zugute sommen: Industrie ein Mittel zur Wohltätigkeit, eines seiner wirtschaftlichen Ivbeiter auch bei Verdahriveiten das Interesse ein mach den Verbeitern zugute sommen: Industrie ein Mittel zur Wohltätigkeit, eines seiner wirtschaftlichen Ivbeale. Erfahrung machen, daß in der Industrie das Interesse ein male einer Fastor ist als die Khilantropie. Seine Kadriken sie bilden die Tragif im Leben des Kapuziners—bleiben aber Den kmale einer Artzie Wemeingefühl in christlicher Liebe der Weg: in magnischelle Wohlfahrt von Besißer und Arbeiter war ihr Ziel, solidarisches Gemeingefühl in christlicher Liebe der Weg: in magnischellen Verdeiter wer geschaften, das man katholischerseits sich mehr auf industrielle Unternehmungen war und das mancher hochherzige Kadrikant, das Beispiel des Katers nachahnend, den berechtigten Widnsche



Die katholische Schweiz verehrt in P. Theodosius den größten Förderer ihres Bereinswesens — er gab die mächtigken smulse zur Gründung des Kins-Vereins, der heute als kathol. Bollsverein in 500 Sektionen nahezu 60,000 Mitglieder zählt. Ihm hinterließ er sein soziales Erbe.

Er ift auch der Uhnherr der Inländischen Mission (analog dem Bonisatius-Berein), die alljährlich mehr als 160,000 Franten jur Hilfeleistung unserer Glaubensbrüder in der Diaspora aufbringt. Als Generalvitar des Bistums Chur gründete und förderte P. Theodofius die zur größen Entwickung gelangten Diasporapjarreien Winterthur, St. Moriy und Zürich. — Theodofius
dürgerte nach Verdannung der Jesuiten das Exerzitien wesen
in seinem Orden ein und verschaffte den Volksmissionen die
Popularität beim Volke. Unermüdlich war er für Volksaufklärung in Wort und Schrift tätig, förderte die Presse
Veschätzt und geseiert war er als origineller und hinreißender
Kanzelredner wie als machtvoller öffentlicher Redner,
wer es wie selten einer verstand, mit Gewandtheit, Ruhe und
Würde und auch mit Humor Andersgläubigen über Katholisches
Rede und Antwort zu stehen. Von engherzigen Protestanten war
er verschriesen als ein Hannibal ante portas — das hinderte
ihn nicht, auf freundschaftlichem Fuße mit ihnenzu stehen. Was
er in der letzten Abendstunde seines Lebens einem protestantischen
Geschäftsmann ins Stammbuch geschrieben: in necessariis unitas,
in dubiis libertas, in omnibus caritas — war der getreue Ausdruck
seines Verhaltens gegen Protestanten. Dementsprechend war auch bringt. Als Generalvitar des Bistums Chur gründete und förderte

in dubiis libertas, in omnibus caritas — war der getreue Ausdruck seines Verhaltens gegen Protestanten. Dementsprechend war auch das Vertrauen, das er bei ihnen genoß.

Bei der so vielseitigen Beschäftigung fand der Kapuziner noch Lust und Liebe zu schriftstellerischer Arbeit. Bleibende Berdienste erwarb er sich durch die gänzliche Umarbeitung des "Gossine" — er ist dessen der warb dem massenhaft verbreiteten Unterrichtsbuch die Verühmtheit und Popularität des "Canisi" (heute die 65. Aussage). Sin wahrer Hausschaft ist sein "Leben der Heiligen Gottes", zum größten Teil entstand das Manuskript im Gienbahncoupé und Posiwagen.

Seine Landsleute, die Bewohner von Münster, verpslichtete er sich zu großer Dantbarkeit durch die Verbauung der Wildbäce, ein Wert, das er als Unternehmer und Bauherr durch das System der Talsperre aussührte — der Kapuziner ward zum Ingenieur.

ward zum Ingenieur. Belche Bielseitigkeit und Kraftentsaltung — dem Volke ein lucerna lucens et ardens — transit benefaciendo.

Wir stehen vor einer Aulturarbeit, die uns Bewunderung und Staunen abringt. Das anerkennen Freund und Seind. Wan muß schon zu den großen Philantropen des Mittelalters zurückgreifen, um Aehnlichem zu begegnen, oder in der Neuzeit auch zu einem Binzenz von Baul, Dzanam, Don Bosco und Kolving. Wir haben eine Hinzenz von Kall, Dzanam, der lichterschaft beiden Lieben bei der Dinnengestalt vor uns, eine Lichte Neuzeit auch zu einem Linzenz von Paul, Dzanam, Don Bosco und Kolping. Wir haben eine Hünengestalt vor uns, eine Lichtgestalt seiner Zeit, von der das große Shakespeare-Bort volle Seltung hat: He was a man, take him for all in all — ein großes Leben, segensreich in seinen Fernwirfungen, Orientierung und Ansporn den späteren Generationen. Es ist nicht übertrieben, was ein I iber ales Blatt über diesen Mann sagt: "Theodosius war eine so machtvolle, auf sich selbst gestellte Persönlichteit, daß er als Bapst oder Kaiser ein gutes Stück Geschichte gemacht haben würde."

P. Theodofius' Leben und Werte find ein glänzender Beweis für die Opferfähigfeit des fatholischen Prieftertums und die Beilstraft des Chriftentums. Sie bilden aber auch ein schlagen. des Dementi gegen die behauptete fozial ötonomische Impotenz ber Kirche und ihrer Vertreter, zugleich ein feier-liches Dokument für die konkurrenzlose Kraft des unver-fällichten Christusglaubens, wie ihn unsere Kirche noch heute

fefthält.

Noch eins. Ungefähr zur nämlichen Zeit, als der Kapuziner an die Verwirklichung seiner Plane herantrat, fiel in einem unserer Rleinparlamente von seiten des Rlosterstürmers und späteren Kulturkämpsers Augustin Keller das freventliche Wort: "Wo der Schatten eines Mönches hinfällt, da wächst kein Gras mehr." Ein Sohn des hl. Franziskus, ein Bettelmönch, hat diese aller Geschichte hohnsprechende Behauptung Lügen gestraft. Wo der arme Ordensmann hinsam, da keimte und sproßte sogar aus Ruinen neues Leben. Damit hat er auch den Beweis erbracht für die kulturelle Besähigung sath. Orden oder Kongregationen in unserer noch so sortgeschrittenen Gegenwart. Sie bewähren sich als Sauerteig, die unsere wirtschaftlichen Gegeniäte zu überbrüden vermögen — ihre tätige Nächstenliebe ist beilsamer Balsam auf die klassende Bunde des Klassendassendisse.

Schlieflich erbliden wir in des Monches Wirtsamteit ein Renetelel für Gegenwart und Butunft, fortzuarbeiten an der Ausbildung ber sozialen Therapie — an ber sozialen Versöhnung burch bie einzig dauernd erfolgreichen Mittel: lebendiger Christusglanbe und alleitige, tatträftige Chriftusliebe. Sie allein - beibes auch die Leuchtturme im Leben unseres edlen Prieftermonches, kühnen Soziologen, gewaltigen Organisators und siegereichen Feldberrn in Schule und Armenhaus — vermögen den jozialen Frühling, den Millionen von Menschen ersehnen, herbeizuführen.

Im Mai.

m Garten steßen die Marchen aft . Im Blutengewand und Rofen im Haar. Die langen Beete gaufteft entlang Mon Doloe zu Doloe ein Fafterpaar.

Die Tulpen glub'n; Resedenduft Ein garter Windhauch tragt vorBei. Die Droffel fitt im Laubgewind, Singt wonnetrunken Binein in den Mai.

Der Efeu grunt. Gin Sonnenftraßt Spielt um die Mische; daraus so mild Mon taufend Sternen überfat Schaut gutig ein Madonnenbild . . .

Es flammt mein Jugendtraum am Weg, Jeh darf ihn wieder mandeln feh'n . Bange ferne von Staubiger Strafe Ber Bor' ich des Bebens (Baffer geb'n . . .

Hans Befold.

### Zur Weiterbildung der Religion.

Dr. U. Strehler, Zehlendorf.

Das Wort, bas Raifer Wilhelm am 15. Februar 1903 im Anschluß an die Bibel. und Babelvorträge an den Borfigenden ber Orientgesellschaft geschrieben, läßt die Beifter nicht zur Rube kommen. Ueberall fieht man emfige Arbeit, die driftliche Religion weiter und "höher" zu bilden, einen neuen Standpunkt zu gewinnen, von dem aus Christentum und moderne Weltanschauung zu einer Einheit verschmolzen werden könnten.

Den neuesten und wohl schärsten Vorstoß nach dieser Richtung hat Prosessor Delits ch gemacht durch zwei in ber Lessinggesellschaft zu Berlin gehaltene Borträge, welche jest unter obigem Titel im Drud erschienen find. (Stuttgart,

Deutsche Verl.-Anstalt, 1908.)

Er beteuert in der Einleitung, nicht als Philosoph oder Naturforscher sprechen ja wollen, sondern nur als schlichter Forscher auf dem Gebiete der Geschichte, der Sprachen und Religionen des Morgenlandes. Sein Ziel sei die Weiter- und Höhrerbildung, vielleicht Rückbildung, nicht Umsturz des Christentums, der Weg dazu die voraussezungslose theologische Wissenschaft.

Es lohnt fich ber Mübe, turz feinem Gebantengange zu

folgen, um zu erkennen, ob er dieses Ziel erreicht hat, ob er diesen Weg gegangen ist.
Die Religion ist ewig, aber ihre Ausgestaltungen sind zeitlich und eben deshalb dem Wande I unterworfen. Diesen Sat hält er für so sicher und ausgemacht, daß er sich nicht einmal die Mühe gibt, seine Richtigkeit zu beweisen. Dieser Wandel, so fährt er fort, ist nun, wie allüberall in der Welt, eine Entwidelung vom Riederen jum Soheren, vom Besonderen jum Allgemeinen, vom Meugeren jum Inneren. Das Judentum, als der älteste Zweig der drei monotheistischen Religionen, zeige diese aufsteigende Entwidelung besonders in seinem Opferwesen. Im Anfange gleich ben Beiden dem äußeren Opferdienst hingegeben, zeige es im Laufe der Jahrhunderte eine Tendenz der Berinnerlichung, das Betonen der Berzensfrömmigfeit, ja einen scharfen Gegensatz gegen alle außeren Gesetzeswerte. Die Führer Dieser Richtung nach innen find die Propheten, mabrend ein eigens geweihter Briefter. ftand den tieferen Stand der äußeren Opfer festzuhalten suchte.

In volltommenfter Uebereinstimmung mit den Propheten und deshalb im Gegensatz zu den Priestern suhr Jesus von Nazareth fort, die Religion "Jsraels im Sinne ihrer Ver-innerlichung weiterzubilden". Die Bedeutung Jesu liege also nicht darin, daß er neue, übernatürliche Lehren der sondern in der Art und Weise, wie er die alten Lehren der Propheten der Welt zum Bewußtsein gebracht hat. Denn "so wirtsam, so die ganze Welt ergreifend und jeden einzelnen noch heute persönlich padend" habe noch niemand vor ihm gepredigt. Die wichtigste Stelle für das Verständnis zesu und seiner Lehre sei Mark. 12, 28—34, wo er den Glauben an den einen Gott und das Gebot der Nächstenliebe nicht nur über die Opfer stellt, sondern sie für die Hauptpseiler des Gottesreiches erklärt. Möglich, ja sogar wahrscheinlich, daß Zesus als Galiläer nicht rein jüdisches Blut in seinen Adern trug und in seinen Vorstellungskreis fremdländische Ideen aufgenommen hatte.

Und noch eine zweite Weiterbildung der jüdischen Religion

vollzog Jesus von Nazareth. Er erhob die National- zur Weltreligion, den Nationalgott zum Herrn aller Bölfer. reilich in diesem Puntte rang er anfänglich noch mit fich felbst (Joh. 4, 22 u. Matth. 15, 26), aber schließlich trug doch auch in ihm das Höhere den Sieg davon. Diesen Höhepunkt bezeich net Joh. 4, 21. Damit ware allerdings der Beweis geliesert, daß die Propheten des A. B. sich über die Natur des Messiasreiches geirrt hatten, aber das fei später den Evangelisten in bezug auf die Person Christi ebenso ergangen. Das hauptübel sei da. mals wie jest die Untenntnis ber hebraifchen Sprache und der ganzen orientalischen Anschauungsweise. Dieser Unkenntnis verdanken die hauptsächlichsten kirchlichen Dogmen ihre Entstehung. So erstens die Trinität. Im Gegensatz zum hl. Paulus personifizierte man die unpersonliche Gottesfraft und feste fie als britte Gottheit neben Bater und Sohn. Zweitens: die Lehre von der Gottheit Jesu. Er felbst tennt sich nur als den Menschensohn, und wenn er sich Gottessohn nennt, so tut er es im Sinne eines Aboptivsohnes nach Bs. 2. Drittens: die jungfräuliche Geburt aus Maria. Die Berufung auf Is. 7, 14 sei eine Berirung. Der Stammbaum bei Matthäus und Martus gefälscht. Eine 1892 auf dem Sinai entbeckte, 200 Jahre ältere Handschrift sage ganz klar: Joseph zeugte Jesum. Viertens: die Schöpfungsgeschichte. Sie sei nichts weiter als eine Ueberarbeitung babylonischer Volkssagen. Fünftens: Gottes Sprechen mit den Menschen und seine Wundertätigkeit. Sie verdankten beide ihr Dasein der Nichtkenntnis orientalischer Ausdrucksweise und Phantaffearbeit.

Dasfelbe fei schließlich zu fagen von der Auferstehung

Jefu und der Ertlärung bes Abendmahles.

Also die "Umkehr vom trinitarischen zum unitarischen Christentum, vom dogmatischen zum historischen Christus erscheint als die Grundvoraussetzung einer heilsamen Weiterbildung der christlichen Religion". Was bleibt denn da noch übrig vom spezifisch Christlichen? Die Betätigung der Nächstenliebe! Besser wäre es, wenn die Kirchen, anstatt Stätten der Predigt zu sein, Zentralpunkte würden der organisierten Nächstenliebe an Armen, Kranken, Notleidenden, Obdachlosen. Das sei wahrer Gottesdienst, das höchste Christentum! So weit der Festredner.

Uns will scheinen, daß in Prof. Delitsch zwei Seelen wohnen. Die eine offenbart sich in seinen wissenschaftlichen Vorlesungen über sein Fachstudium, die andere in seinen Volksreden. Ist er in ersteren nur der schlichte exakte Forscher, der ohne Voreingenommenheit wissenschaftlich Erkanntes vorträgt, so tritt er in letzteren als der Religionsphilosoph auf, der sich seine System zusammenkonstruiert, mag es sicheren Resultaten einer anderen Wissenschaft widersprechen oder nicht.

So lernten wir ihn in seinen früheren Vorträgen kennen, so tritt er uns in seinem letten Debut entgegen. Er scheint wohl selbst gefühlt zu haben, daß es hier um seine theologische Voraussehungslosigkeit schlecht bestellt war, da er sich mehrsach

veranlagt fah, uns derfelben zu versichern.

Sein ganzes System der Weiterbildung der christlichen Religion ist nichts anderes als die Uebertragung des Darwinschen Entwicklungsgedankens auf das religiöse Gebiet! Ist das nicht reine Wilklür und Boraussetzung? Gerade die Weltgeschichte, die er wiederholt als die Weltrichterin anrust, lehrt, daß mit dem Eintritt Christi in die Welt ein ganz neues, übernatürliches Element in die Religion gesommen, etwas, was nie und nimmer als eine kontinuierliche Entwicklung des Judentums angesehen werden kann. War diese Tatsache Prof. Delipsch wirklich unbekannt? Und wie wilksürlich springt er mit den Texten um! Wie greist er einseitig diesenigen heraus, die für seine Ansicht sprechen, während er andere, die das Gegenteil beweisen, underührt stehen läßt! Hierher gehört auch das Hineinforrigieren seiner Ansichten in bestimmte Stellen, die ihm widersprechen. Daß er mit einer einzigen genialen Handbewegung, dem Hinweis auf die Phantasiearbeit der Orientalen, nicht die Wunder aus der H. Schrift herausbringt, wird er wohl selbst

nicht im Ernst glauben. Sehr zu verwundern ist es endlich, daß er in bezug auf die Schöpfungsgeschichte noch immer auf seinem alten Standpuntt steht. Hat er denn nie etwas gehört von einem Nikel, König, Feremias und Keil, die alle entgegengesetzter Meinung sind?

In Summa: Reine wissenschaftliche Arbeit, sondern rhetorische Komposition! Darum mußte er auch zu einem Resultate gelangen, dem wir völlig verständnislos gegenüberstehen. Die wahre, logische Weiterentwicklung der christlichen Dogmen gelangt doch zu einem ganz anderen Resultat. Möchten unsere katholisch theologischen Fachgelehrten diesem Umsturz überall den wahren Fortschritt entgegenstellen! Der Besitz der Wahrheit soll weniger eifrig machen als das Ringen nach ihr. Fachleute können mit einem einzigen Vortrag mehr erreichen als Disettanten mit zehn. Die religiöse Not ist groß: Res venit ad Triarios!

### Schlafende Lieder.

Tonten einst so saitenfein, Weße, weß' —, sie schliefen ein, Schlummern in der Seese tief, O, daß einer wach sie rief', Die verwunschnen Kinder.

Mur in wacher Sommernacht Rührt es sich und fikstert sacht, Ach, sie reden irr im Traum Won dem Glück am Himmelsaum, Und dann lausch' ich lange.

Erft der ew'ge Maientag Sie vom Ganne tofen mag. Wenn die Spharenharmonien Durch die mude Seefe zieh'n, Werden wach die Lieder.

B. Bögrmuffer.

### Münchener Kunst.

Prosesson Hierl Deronco hat soeben eine Reihe von acht Bildnissen Er. Heilgkeit des Kapstes Kius X. vollendet. Die Bilder kamen für wenige Tage im Kunstverin an die Dessentlichkeit, um dann in Kom zur Ausstellung gebracht zu werden. Der Künstler ist darauf ausgegangen, die Eigenart und die Tiese dieses hohen und merkwürdigen Charakters in möglichster Schärfe und Vielseitigkeit wiederzugeben. So schildert er die Kersönlichkeit Er. Heilgkeit im täglichen Leben, beim Spaziergange und bei den verschiedenen Amtshandlungen dis zur Erscheinung der größten Repräsentation. Ueberall die Darstellung höchster Würde, verbunden mit Lebendigkeit; bewundernswert ist die geistige Analyse, vor allem die Wiedergabe des weltabgewandten Blides. Dabei kommt die hinreißende Liebenswürdigkeit, der von der ganzen Personlichkeit ausgehende Zauber überzeugend zur Geltung. Es ist äußerst interessant und größter Anersennung würdig, wie der Künstler der aus einer Menge von Gründen sehr schweizigen Aufgabe Herr geworden ist. War doch schon die Zeit der Situngen außervordentlich eingeschränkt — nicht mehr als vier Stunden sind im ganzen dafür zu erlangen gewesen. Kür die Nachwelt werden dies Lapstporträts höchst interessante Urkunden sein. In moderner Zeit ist seiner der Päpite in solcher Weise fünstlerisch studen Keize Einem mit blauem Hintergrunde möchte ich den Vorzug vor den übrigen geben, bei denen die warmen und staten Töne überwiegen. Namentlich beherrscht das Kot bei verschiedenen dieser Gemälde die Stimmung. Zu voller Wirfung werden die Vilder Ermälde die Stimmung. Zu voller Wirfung werden die Vilder Ermälde die Stimmung. Zu voller Wirfung werden die Vilder Ermälde die Stimmung. Zu voller Wirfung werden die Vilder Raume heraustreten werden, um jene Prachträume zu schwieden, für die sie berechnet sind.

In Dachau ist die seit einiger Zeit betriebene Einrichtung einer modernen Gemäldegalerie, die den Entwicklungsgang der Dachauer Aunst darzustellen bestimmt ist, in ersreulichem Fortschritte begriffen. Zumal ist es der Energie der Borstandsmitglieder des Museumsvereins, der Maler Stockmann, v. Hapet und Pfalk, zu danken, daß schon jetzt eine große Zahl von Werfen bedeutender Künstler zur Berfügung gestellt worden ist, die ihre Entwicklung und ihren Ruhm ihren Beziehungen zu Dachau verdanken. Wir sinden dabei außer einigen Namen der älteren Zeit (u. a. Chr. Morgenstern) viele der größten Modernen. So Hölzel, Dill, Keller-Reutlingen, Thomann-Zürich, Gessen, Müller-Dachau, Vetter, Zügel, Schramm-Zittau, Bürgers, auch die drei obengenannten; außerdem noch eine Menge von anderen. Die Galerie wird Ende August erössnet werden.



### Wolfen im Hochgebirge.

Dr. Joseph Berbed.

die Wolfen waren nahe meiner Hütte. Manchmal stieg ich empor, sie zu finden, manchmal kamen sie herunter, mich zu besuchen. An heiteren Tagen waren es leichte Wöltchen, welche die Dämmerstunden liebten. Worgens bei der ersten Helle schwebten ne über den feuchten Wiesen und schienen zu überlegen, wo fie das Himmelsblau verschleiern sollten; aber mit dem Wachsen des Tages flatterten fie nur um einige Felstlippen, die Sonne speiste fie auf, wie die Führer fagten. Des Abends, aus irgend einem Schlund tommend, gondelten fie um die Spigen, ließen fich von der Sonne matt vergolden oder rosafarben malen und dann waren fie wieder dem Blid entschwunden. Uebrigens möchte ich schwören, daß die wahren Wolken jede Verwandtschaft mit solchen ableugnen oder höchstens von diefen wie von verirrten Schäfchen reden. Die wahren Wolken: fie find der Ozean, der in der Luft hängt und auf den Wind wartet, um als Regen herabzurauschen.

Mir ist es noch nicht ausgemacht, ob Berge und Wolken einander freundlich oder feindlich gesinnt sind. Das eine Malberzen die Wolken das Gebirge mit milterlicher Zärtlichseit, sie bliden auf dasselbe mit dem seuchtglänzenden Blid der Liebe, sie krönen die Gipsel mit Heiligenkränzen; das ander Mal rüden fie wie Krieger vor, fturmen gegen die Zinnen, schleudern Blipe

oder überziehen alles mit Frost und Eis. Ich weiß nicht: sind sie schöner liebend oder im Zorn? Bon den Wolken kann ich reden; denn ich bin lange bei ihnen gewesen. Die einzeln schwebende Wolke ist meist ungemein dicht. Es soll nur ein Windstoß kommen; in wie viele Bänder und Ränder gerreißt er fie dann, die wehenden Feten finden und suchen sich, Rauchfäden, Spinnengewebe, Libellenflügel flattern Manchmal rauchte eine Wolfe matt aufwärts wie von einem ersterbenden Feuer ausgehend, sie hatte keine Kraft und verlor ihre Eigenfarbe. Dann tamen wieder schnelle Segler in beträchtlicher Höhe, die gegen die höchsten Gipfel wie ein Widder stießen. Ja, mit der Sonne nehmen sie den Streit auf. Kurz vor einem Gewitter habe ich fie batterienweise aufmarschieren sehen.

Einst sah ich zwei Beere sich sammeln, die Schlachtordnung treffen, vorruden und sich zurückziehen. Um was sie streiten? Bohl um den Streifen lichten himmels, der über dem blanken Spiegel des Tegernsees sich bog und der sie trenute. Der Streit komte ein verzweiselter werden, die Ungewißheit dauerte einen ganzen Tag. Die Ketten der Kampflustigen verdichteten sich. Bon ber einen und der anderen Seite wurden Rundschafter ausgeschickt. Die Leute drunten im Tal warteten sehnsüchtig, ermattet von Site, auf glücklichen Ausgang bes drohenden Kampfes, auf Erfrischung ihrer Kräfte, auf triefenden Segen für ihre Fluren. Die Gloden auf den Kirchtürmen läuten ein paarmal wie beichwörend, die Wälder fnirschten unter dem Drud des über fie

hinsegenden Windes; die Schwalben erniedrigten ihren Flug. Bei den Wolfen aber war es ein Kommen und Gehen, die Hoffnung der Menschlein wurde enttäuscht. Anderntags waren die Beere entschwunden, der himmel war heiter und Glut

herabsendend wie gestern. Indes sind so plögliche Friedensschlüsse rar und von kurzer Meistens kommt es in später Nachmittagsstunde zur Schlacht. So näherten sich eines Tages gen vier Uhr abends die Bolken der Erde, ich stand über ihnen, beobachtete von meinem sicheren Observatorium als richtiger Kampfrichter. sah zu meinen Füßen ein graues Meer, in das die Sonne ihre Strahlen ohne Reslexe versenkte. Die unermößliche rauchige Fläche wogte wie eine zitternde Lagune. Manchmal durchirrten sie bleich tolorierte, zudende Streifen, die Wirfung eines Bliges in der Tiefe. Ab und zu tauchten rötliche Schlangen auf; dumpf donnerte es durch die dichte, neblige Masse, fast in einem sort; dann und wann stärkere Schläge; dabei ein Geruch nach Schwesel und wie von aufgerüttelter Erde. Ein paarmal öffnete die große, grave Fläche furchtbare Abgründe, in welche Sonnenstrahlen wie Speere hineinfielen, und wiederum schlossen sich plöglich die ungeheuren Tiefen. Durch diese Risse hindurch hatte ich die bange Erde gesehen, Hügel und Wälder und weiße Bauernhöfe, von Regenschleiern umwallt, und den schwer atmenden Gee.

Beim Befuch von Reftaurants, Botels und Cafés verlange man aus Prinzip die "Allgemeine Rundichau". Steter Cropfen höhlt den Stein!

### Uus unaedruckten Wikblättern.

Der "Deutschen Bereinigung" ins Stammbuch.

Ihr haffet das Zentrum und wollt es vernichten! Gebt's zu und erzählt teine Klatschgeschichten! Biel richtiger und viel wahrer, Biel ehrlicher und viel klarer Viel ehrlicher und viel klarer Heißt es im stillen bei euch doch zweiselloß: "So etwas sagt man nicht, man tut es bloß." Ihr suchet dem Bentrum beim Wahlkampf in Preußen Das ein' oder andre Mandat zu entreißen! Ob's euch gelingt? Wir haben doch Zweisel! Die Wähler, scheint's, jagen euch alle zum Teusel. Man glaubt euch ja doch nicht die schone Parole: "Wir bienen ganz selbstloß dem deutschen Wohle!" Die Phrase vom "blinden Herdentrieb"
Vor euch schon mancher Prahlhans schrieb.
"Die breite, die urteilslose Masse" "Die breite, die urteilslose Masse", Sie spottet der eitel geblähten Grimasse. Sie spottet der eitel geblähten Grimasse. Die "Deutsche Bereinigung" mert sich den Spruch, Der gibt ihr vielleicht doch zu denken genug: Deutsch ist offen und ehrlich und grad, Deutsch ist fluger, besonnener Rat, Der "Deutsch ist fluger, besonnener Rat, Bor "Deutsch e Michel" ist abgetan Von jedem vernünftigen deutschen Mann. Undeutsch ist Falscheit und Hinterlist, Undeutsch ist alles, was unehrlich ist! — Hieraus mögt ihr das Recht erkennen, Euch "Deutsche Bereinigung" stolz zu nennen. Das Aushängeschild "Die deutsche Wacht", Gehört zu den Dingen, worüber man lacht. Fauss Faust.

### Bühnen: und Musikrundschau.

Künstlertheater. Goethes "Faust" in der neuartigen In-saenierung hatte einen guten Ersolg zu verzeichnen. Ob dieser bei einem größeren Bublikum nachhalten wird, wenn die eifrigen Reden der Resormer und ihrer Propheten verhallt sind, das bleibt abzuwarten. Ich gewann von der Erlerichen Inszenierung einige starte Eindrücke. Gar manches indessen ist mir auf altgewohnter Bühne schon eindringlicher vor die Augen geführt worden; einiges, Buthne ichon einoringlicher vor die Augen gerugt worden; einiges, das mir malerisch nicht mißfällt, erscheint mir bennoch sür die Berfinnlichungen der Goetheschen Seenen versehlt. Mit wenig Mitteln bat Friz Erler sür den "Prolog im Himmel" den Schauplatz geschäffen. Vom lichten Himmelsgrunde heben sich die gigantischen Gestalten der Erzengel ab. Hier ist alles bedeutend, unbegrenzt, majestätisch. Dann die Seene im Dom. Ein machtvoller Pfeiler, Kerzen, ein Stück Bogen, alles andere verschwimmt in einem mysischen Dunkel, aus dem im matten Manze ein paar Lichter auslieuchten. Man aus dem im matten Glanze ein paar Lichter aufleuchten. Man fühlt, daß dort hinten sich ein weites Kirchenschiff behnt, und mit wenigen Menschen ist die Illusion einer Menge gegeben. Endlich die Walburgisnacht: alles ist nur schattenhaft andeutend, wieder ist ber Schein des fich weitdehnenden Raumes gewahrt. Letteres ift auch im Ofterspaziergange der Fall, und doch halte ich diese Deforation im Cheepagiergange der Fau, und voll, hatte in diese Verbrution zwar für geistreich ersonnen, aber für verschlt. So sieht nicht die frühlingsahnende Natur aus, die die Wiirger aus den Toren ihrer Stadt lock. Das ist eine Matte im Hochgebirge, wie Segantini sie so gerne malte. Auf ihr ziehen die verschiedenen Eruppen reliesartig vorbei; man denkt an den Fries einer antiken Vase. Alls lebendes Vild betrachtet zwar reizvoll, in der Bewesten von der Schreichen der gung aber sehr gezwungen und umatürlich. Bon den intimen Szenerien ist Auerbachs Keller zu loben. Wenig gesällt mir die Studierstube in ihrer nüchternen Leere, die Faust doch "vollgepfropft" nennt. Auch Gretchens Zimmer ist viel zu kahl. In Frau Marthens Garten anderseits will Erlers Deforationskunst In Frau Warthens Garren anverlets wit Etters Deivittonstuff zu üppige Blüten treiben; dieser Laubgang führt zu einem Schloffe. Der Garten der armen Witwe war wohl anders. Erlers Entwürfe erstrecken sich auch auf die Kostüme. Er hat im ganzen etwas frei geschaltet. Gretchen sah aus wie eine Malerin von München-Schwabing. Es störte mich nicht, weil Frl. Loss ergreisend spielte; aber einen Grund für diese Kostümresorm weiß ergreisend spielte; aber einen Grund für diese Kostümresorm weiß wit der ergerfend spielte; abet einen Statto int viele Arbitantellem wich nicht zu sagen. Auch bei den anderen war zumeist mit der traditionellen kleiderordnung gebrochen worden. Man braucht keinen großen Wert darauf zu legen. Bei größerer Versonenzahl auf der Bühne erscheint mir die geringe Tiese nachteilig. Die Beleuchtung der Ecsichter war oft zu schwach, um die Minit zu erscheinten der Ecsichter war oft zu schwach, um die Minit zu erscheine Rome tennen. Rein Zweifel ift, daß die neue Buhne durch ihre ftarfere Ronzentrierung des Besichtsfeldes an die Darsteller ichwierigere Aufgaben zentrierung des Genchisseides an die Antieller schnetzigere Anfgloen stellt als die altgewohnte Szene. Sie wurden indessen durchwegs gut gelöst. De i nes genialer Mephisto ist noch einsacher geworden, und Lüßen fir chen kaust eine sehr erfreuliche Leistung. Die Regie lag in Heines bewährten Händen. Gg. Fuch d' Bearbeitung macht oft Striche, über deren Berechtigung sich streiten ließe. In der Vilhenmusst, die Max Schillings geschrieben hat, erwies dieser sich als echter Rünftler, der nie die Rechte des Dichters migachtet. Er unt erstütt lediglich den letteren mit vornehmen und diefreten Mitteln. So ist denn der erste Versuch des Künstlertheaters nicht ohne reiche Anregungen geblieben. Man darf gespannt sein, wie sich anderen Aufgaben gegenüber die neuen "andeutenden" Detorationsprinzipien

bewähren. Es fehlt nicht an Phantasten, die schon heute allen alten Desorationsfram ind. Feuer wersen wollen. Nun, dies werden besonnene Bühnenleiter sich noch sehr zu überlegen haben.

Kgl. Residenztbeater. Der Spielplan des Hossichauspieles wird durch das Künstlertheater auf der Ausstellung start beeinslußt. Es wird für den Sommer eine Anzahl kleinerer Stüde in Aussicht genommen, welche wenig Darsteller erfordern. Als die Generalintendanz mit dem Berein Künstlertheater einen Bertrag abschloß, wonach letzterem die Mitglieder der Hoseitaler einen Zerten zur Gegenfloß, wonach letzterem die Mitglieder der Hoseichne zur Berfügung gestellt wurden, habe ich diesen Modus als einen Aus weg begrüßt, denn der erste Plan des Vereines, ein besonderes Ensemble zusammenzustellen, schien mir finanziell beunruhigend und auch fünstlerzisch nicht gesahrloß. Miglich bleibt es freilich, wenn die Kollisting in ihren die Ausgestellung der Beitellich wenn die Bollisting in ihren die Ausgestellung der Beitellich wenn die Bollisting in ihren die Ausgestellung der Beitellich wenn die Bollisting in ihren die Ausgestellung der Beitellich wenn die Bollisting in ihren die Ausgestellung der Beitellich wenn die Bollisting der B künstlerisch nicht gesahrlos. Mißlich bleibt es freilich, wenn die Kgl. Bühne in ihren eigenen Aufgaben durch das Künstlertheater behindert wird. Der erste Premierenabend dieser Art hinterließ keinerlei tiese Eindrücke. Als Regisseur zeichnete Dr. Kilian, unser neuer Dramaturg. Daß er die dramatischen Kleinigkeiten flott und sauber herausdrachte, durfte man von vornherein sür selbstverständlich halten. "Ein Sonnenstrahl" von Robert Wach ist eine wenig interessante Episode aus einem Forsthause mit greut theatralischem Schluß; "Die Frage an das Schicksal" eine Plauderei aus dem Schniklerschen Anatolzyklus. Das Schauspielhaus hat uns vor Jahren mit den wirkungsvollsten dramatischen Feuilletons aus der Jugend dieses Wiener Lebemannes bekannt gemacht. Sie gehören auch besser der dorthin. bekannt gemacht. Sie gehören auch besser borthin. Fulbas Schauspiel: "Die Zeche" ist mit scharfem Blick sür das Bühnensichere gemacht. Herr höfer spielte die Hauptrolle, einen Rous, vortrefflich, so daß man sast für den verliederten Alten Teilnahme empfinden konnte, wenn auch der Dichter in Fulda wenig zu Worte kommt.

Teilnahme empfinden konnte, wenn auch der Dichter in Fulda wenig zu Worte kommt.

Aus den Konzertsten. Anläßlich der Eröffnung der Ausktellung fand eine Festaufführung von Beethovens Ne un ter Shmphonie statt, welche, von einem festlich gestimmten Kublisum besucht, unter Mottls genialer Leitung in höchstem Maße eindrucksvoll verlief. Unser Hoforchester spielte mit hinreißender Wirkung und die Ehöre wurden durch den Lehrergesangverein und den Lehrerinnensingchor in großzigiger Weise zum Vortrag gedracht. Hoervorragendes boten auch die Solisten Lud. He z. v. Rrauß, sowie die Damen Krauß Osdorne und Strond Kappel. Das Konzert sand im Odeonsaale stat und nicht in der Auskstellung. Man durste sich hierüber wundern. Hatte man doch früher so oft gelesen, daß auch zur Abhaltung ernster Konzerte daselbst mit Käumen bestens vorgesorgt werde.

Unter dem Namen "Konzertverein München" hat sich nun ein Verein gebildet, der sich die Erhaltung, Fortsührung und fünstlerische Ausgestaltung des Kaim schenen. Hatzeich und dien Konzertinstitutes zur Ausgade macht. Als Dirigent ist Ferdinand Löwe gewonnen, welcher vom Herbst dieses Jahres ab diese Münchener Tätigkeit mit der Leitung des Wiener Konzertvereins verbindet. Den fünstlerischen Teil der Direktion hat Hofrat Dr. Kaim, den administrativen Karl Koch inne. Ein Aussicht des Vereins beschließt über Maßnahmen von größerer Bedeutung. Der Berein, welcher den Kaimsaal auf 20 Jahre pachtete, erheit bedeutende pekunäre Judendungen; er hat auch die Grindung einer Unterstützungs und Kensionstasse sin duch die Grindung einer Unterstützungs und Kensionstasse sin duch die Grindung einer Unterstützungs und Kensionstasse sin duch die Frühndung einer Unterstützungs und Kensionstasse sin duch die Grindung einer Unterstützungs und Kensionstassen wird einer Keriode rühmlicher Ausgesten vollten der Siese der sich der

entgegensehen.

Verldiedenes aus aller Welt. In Paris starb der 1842 geborene Dichter Francois Coppée. Von seinen dramatischen Arbeiten hatten "Le Passant" und der auch in Deutschland vielsach ausgeführte "Geigenmacher zu Eremona" den größten Ersolg. Coppée begann seine dichterische Lausbahn als Lyriter. Besannt wurde er besonders durch seinen "Streit der Schmiede", in welchem er sür die Lage der Arbeiter sein warmherziges Empfinden dosumentierte. Schr zahlreich sind seine Novellen und Komane. In "la bonne soussanee" schildert der Dichter seine Rücksehr zum katholischen Glauben. Coppée gehörte seit 24 Jahren der französischen Akademie an. — Der Wiener Raim und preis wurde einem jungen Dichter Kurt Friederger zuerkannt. Dessen Erstlingswert: "Das Glück der Vernünstigen" wurde im vorigen Jahre im Raim und der Verzichtigen" wurde im vorigen Jahre im Raim und dem Volksstücke die Charasterzeichnung und die dichterische Unlage des Ganzen, Vorzüge, welche die technischen Mängel auswiegen.

München.

Finanz- und Handels-Rundschau. Nach wie vor bildet die Geldfrage das ausschlag-gebende Moment für die Entwicklung der Effektenmärkte und die Weitergestaltung von Handel und Industrie. Mit mikroskopischer Genauigkeit werden alle Tatsachen registriert, die zu einer Besserung oder Verschlechterung der monetären Verhältnisse beitragen könnten. Nicht nur in Deutschland sondern auch in den übrigen Geldzentren Europas, in England und Frankreich, sowie auch in Amerika bildet die Diskontpolitik der Zentralnoteninstitute den Brennpunkt des ganzen wirtschaftlichen Verkehrs. Das allseitige Bestreben der Thesaurierung von Gold in den Reservoirs der Noteninstitute hält in unverändertem Masse an. Dadurch ist es gelungen, in verhältnismässig rascher Zeit günstige Ausweise und hauptsächlich flüssige Geldbestände zu erzielen. Was besonders die Verhältnisse bei der Deutschen Reichsbank anbetrifft, so sind auch bei diesem Institut so ziemlich alle Vorbedingungen für eine in Bälde zu erwartende Diskontermässi-gung gegeben. Durch Vermittlung der deutschen Banken konnte man neuerdings sich grosse Goldimporte sichern. Der Privatdiskont an den dentschen Börsen ist endlich nach langer Zeit unter 4% gesunken, und das Ausland beginnt im vermehrten Masse durch Ankäufe von Wechsel- und Effektenposten ausländisches Geld bei uns zu investieren. Es war vorauszusehen, dass die letzten Ausweise der Reichsbank eine weitere kräftigere Besserung zeigen konnten. Die einzelnen Ziffern bilden im Vergleich zur Parallelzeit des Vorjahres ein günstiges Zeichen, dass es nunmehr auch Deutschland gelungen ist — selbstverständlich unter besonderer Einwirkung der erwähnten Goldimporte -, sich endlich von den lästigen Fesseln der fast sprichwörtlich gewordenen deutschen Geldknappheit frei zu machen. Es wird eine Frage von Tagen sein, dass sowohl in England wie auch seitens der Reichsbank eine weitere Lockerung der Diskontschraube um  $1^{\circ}|_0$  bzw.  $1^{\circ}|_2^{\circ}|_0$  vorgenommen wird. Für die heimische Wirtschaftslage, insbesondere für Handel und Industrie, bildet die Diskontermässigung eine Lebensfrage, und aus diesem Grunde wird der Diskontpolitik der Reichsbank ein ganz ausserordentliches Gewicht beigelegt. Immerhin ist in Betracht zu ziehen, dass mit dem Monatsende und mit dem immer näher kommenden Semesterschluss auch die monetären Ansprüche grössere werden. Hauptbedingung bleibt nach wie vor eine strikte Einschränkung und Restriktion auf allen finanziellen Gebieten.

Dass die Leitungen der Noteninstitute einer Zinsreduktion bisher entgegengetreten sind, dürfte hauptsächlich in der etwas ungeklärten politischen Situation in Marokko und vor allem in den derzeit weniger unsicheren Verhältnissen der amerikanischen Börsensituation zu suchen sein. Die voraussichtlich zu erwartende grosse und ausgiebige Rekordernte Amerikas wird jedenfalls Veranlassung geben, den Rest der amerikanischen finanziellen Verschuldungen an Europa abzutragen und die Unbilden der letzten Krisis gänzlich ver-

schwinden zu lassen.

Die andauern de Besserung der internationalen Geldverhältnisse kommt natürlich allen Effektenmärkten und insbesondere den Rentenwerten ausserordentlich zu statten. Zu registrieren ist, dass das ausländische Publikum sich für alle Gattungen der festverzinslichen Fonds und ganz besonders für die russische Anleihe im grossen Masse interessiert hat. Auch die deutschen Kreise zeigen fortgesetzt grossen Bedarf für alle Anlagepapiere, und namentlich bleiben alle inländischen An-leihen bei knappem Material stark gefragt, so dass die alten Syndikate ihre Bestände ausverkaufen konnten. Unter diesen Umständen konnten die Emissionen der verschiedensten Anleihen gute Resultate erzielen, und die Emissionen von Städteanleihen profitierten gleichfalls von der derzeitigen günstigen Konstellation des Rentenmarktes. Stark war auch die Nachfrage nach den Pfandbriefen, insbesondere den 3½% joigen Werten unserer Pfandbriefinstitute. Eine stärkere Plazierung derartiger Werte dürfte in erster Linie eine Besserung des sehr darniederliegenden Immobilienund Baumarktes bewirken. In Rückwirkung damit wird auch der Montanmarkt und insbesondere der Stahl- und Eisenmarkt durch eine erhöhte Bautätigkeit profitieren. Bereits aus den letzten Wochenberichten war ersichtlich, dass die Zurückhaltung der Käufer von Roheisen und Fabrikationsstoffen bereiten werd auch sehr langese men gewensichtlichen. ginnt, einer wenn auch sehr langsamen zuversichtlichen Besserung in der Tendenzbetrachtung Platz zu machen. Es ist klar ersichtlich, dass der ganze Kreislauf der wirtschaftlichen Lage in direkter Abhängigkeit von der Geldmarktsituation bleibt. Mit einer stabilen Besserung derselben wird sich auch eine Gesundung der heimischen industriellen Situation kräftig Bahn brechen.

M. Weber. kräftig Bahn brechen.

Abelige Citern, beren Sohne ein humanifiifces ober ein Realghmnaftum befuchen und babei eine ftanbesgemaße Erziehung erhalten follen, feien auf bie in biefer Rummer enthaltene Befanntmadhung bes g. B. Abeligen Julianums gu Bargburg aufmertfam

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 56, französische Strate ssa, im Abonnement und auch einzeln jeweils sofort nach Husgabe erhältlich.





### München K. Glaspalast

Münchener Jahresausstellung 1908

verbunden mit einer

### Jubiläumsausstellung der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft

1. Juni bis Ende Oktober.

Zäglich geöffnet.

Die Münchener Künstler-Genossenschaft.



etc. liefert bestens

Franz Wüsten Kgl. Sächs. Hoflieferant

Cöln a Rh. Hunnenrücken 28.

Carthäuser nur aus Wein gebrannt, da-Wein- her Kranken sehr zu empfehlen, offe-Cognae riert zu 3,

per Literflasche die Weinbrennerei von M.ReheinKarthausb.Trier.

1858-1908

ein Heilbad, mildlösend, säuretilgend, den Organismus stärkend, mit mustergiltigen Einrichtungen und allem Comfort eines internationalen Weltbades, feiert in diesem Jahre sein 🖂

### Jubiläum. Goldenes

Bade- und Trinkkuren. Unterhaltungen und Zerstreuungen aller Art. Herrliche Gegend, gesundes Klima. തത്ത

### Heilanzeigen:

Magen-und Darmleiden, Leberanschwellungen, Gallensteine, Zuckerkrankheit. Nieren- und Blasenleiden, Gicht, Rheumatismus, Erkrankungen der Atmungsorgane.

### Wohnung:

Kurhotel, einziges Hotel in unmittelbarer Verbindung mit dem Thermal-Badehause: ausserdem viele gute Hotels und Privatpensionen.

Illustrierte Broschüre gratis und franko

durch die

Kurdirektion in Bad Neuenahr (Rheinland).

### ordseebad Amrum-Norddorf Seepensionat Hüttmann.

Reinste Seeluft, schöner Strand, stark. Wellenschlag, hohe Dünen, weite Haidetäler. Volle Verpfleg. mit Zimmer 4 M, Vor- u. Nachsaison Ermäss. Keine Kurtaxe, keine Trinkg. Eig. Seebadeanstalt, eig. Jagd. Kath. Gottesd. ab 1. Juni tägl. in eig. Kapelle. Hochsais. frühzeit. Anmeld. erford. - Ausführl. Prosp. mit langjähr. Empfehlungen aus weitesten Kreisen sofort.

### Sanatorium Volbeck

bei Münster in Westfalen.

Seit 16 Jahren bestehend, empfohlen für Nervenleiden, Rheumatismus, Konstitutions- und Schwächezu-stände. — Kapelle im Hause. Schwesterpflege auf Wunsch. Bahnund Poststation. Prospekt und Auskunft durch den Besitzer und Leiter

Dr. med. W. Lackmann.

Baverisches Reisebureau Schenker & Co. Münden, Fromenadeplat 16.

Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Anfertigung von sämtlichen Kleidungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Leo-Krägen. Reichhaltiges Lager in- und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Ed. Walz Nachf. München, grube 3. Lieferant des Georgianums.

### Bedeutende Preisermässigung für frühere Jahrgänge der Allgemeinen Rundschau"

I. Jahrgang (39 Nummern) geb. M. 5.— (statt 9.50), brosch. M. 3. statt 7.20).

II. u. III. Jahrgang (52 Nummern) geb. je M. 6.— (statt 11.90), brosch. je M. 4.— (statt 9.60).

Den IV. (1907) Jahrgang liefern wir geb. zu M. 8.— (statt 11.90), brosch. zu M. 6.— (statt 9.60).

Expedition der "Allgemeinen Rundschau" München, Tattenbachstr. 1a.

### Handtellerflechten



Grundmanns Thymol-Seife ist zweifellos

heilbar!

### Garantiert reiner Bienenhonig

10 Pfund Postkolli . . M. 8.50 4 Pfund Postdose . . M. 4.50

Versandgeschäft **'Germania'** Witten a. d. R. I.

Ruhiger, ländl. Erholungs-Aufenthaltsort

mit geschützten Veranden, blühenden Gärten, passend für Damen zum längeren Verweilen. Hospital Andernach.

tomatische Zuchtgeräte, Naffegestügel, Brut-eier, eat. Futter, Brut-öfen, Geslügelhäuser 1000 i. Betrieb. Katalog gratis. über 1000 i. Betrieb. Katalog gratis. Geflügelvarf i. Auerbach Seffen.

### eise-Cheviot

Eleganter Unzugstoff unzerreißbar, reine Schafwolle, 140 cm breit, 3 Meter toften 12 Mart, franto. Direkter Derfand nur guter Stoffneuheiten zu Ungügen, Paletots, Hofen fehr billig. daletots, Hojen jehr biuig. Wilhelm Boetzkes in Düren 81 bei Machen

### Braten ohne Fleisch.

Das Bratbüchlein von Fran L. Rehse enthält über 180 köstl. Brat-speisen, Suppen und Tunken ohne Fleisch und sollte in keiner Küche fehlen. Preis 70 Pfg., geb. #. 1.—. Kompottbuch 35 Pfg. Handelslehrer Rehse, Hannover 25.

### Bad Salzschli

Beste Verpflegung, freundliche Zimmer. Kapelle im Hause. Näheres durch die Oberin.

Erholungsbedürftige fow. Damen, bie ein bleib. gemütliches Hein suchen, finden liebepolle Aufnahme und Bsiege bei den
Schwestern der hl. Elisabeth in
Kirchrath, Limburg-Holland.
Berd. m. d. elektr. Bahn v. AachenHerzogenrath. Nuhige gesunde Lage,
eigener Tannenwald am Hause sowie
ichöne Anlagen und Gärten.



### 3(())

Reiseweg: Frankfurt-Bebraer Eisenbahn; von Wächtersbach mit "Bad Orber-Eisenbahn" in 15 Minuten nach Orb.

I. Haus am Platze: Kurhaus mit komfortabelster Einrichtung.

= Versand der Martinusquelle in Flaschen: 30 Flaschen M. 18.—.

### Die moderne Bäderbehandlung stellt bezüglich der Krankheiten des Herzens und der Gefässe drei Kardinalforderungen: 1. Den Gebrauch von an Kohlensäure reichen Soolbädern; 2. Eine für Herzkrunkegünstige Höhenlage, d. i. mittlere Gebirgslage, welche sich auch für Terrainkuren eignet: 3. Eine geeignete Trinkkur, um die mannigfaltigen Ursachen n. Folgen der Herz- u. Ader-Erkrankungen: Gicht, Fettsucht, Diabetes, Blutstauungen in Lungen und Unterleibsorganen, Störungen der Gallensekretion. Verdauungsstörungen zu bekämpfen.

tlon, Verdauungsstörungen zu bekämpfen.

Prospekte durch die

Diese Forderungen erfüllt Bad Orb. Seine an Kohlensäure überreichen Soolsprudel, seine Lage überreichen Soolsprudel, seine Lage in den Ausläufern der Spessartberge, in einem von wald- und wiesenge-schmückten Tale, seine Martinus-errinkquelle machen Bad Orb, das Kleinod des Spessarts, zu einer Wall-fahrtsstätte für Herz- und Geffas-kranke, zu einem Heilbade ersten Ranges für die vielfachen Ursachen und Komplikationen der Herzleiden.

Kurdirektion.

### Heilanstalt für Orthopädie

Schwedische Heilgymnastik, Nachbehandlung nach Verletzungen und Krankheiten.

Theresienstrasse 25 — MÜNCHEN — 25 Theresienstrasse Neueste Apparate und Maschinen unter ärztlicher Kontrolle. Dr. O. Ammann.

### Kurbaus Deusatzeck

im Schwarzwald Stat.Ottersweier b.Bühl Bäder, Telephon, Post.

Ruh. gesunde Lage; ausgedehnte Tannenwälder; lohnende Ausflüge; katholische Kirche. Aufmerksame Bedienung durch Schwestern.

Pension inkl. Zimmer 4-6 Mark. Auskunft durch die Oberin.

r- und **Basserheilaustalt Bad Thalkirden-Aunden.** Sommer u. Binter viel bes. Groß. Kart. Mod. Einrichtung. Ausf. Brosp. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirtg. Dr. Karl Ulbeleisen. (2 Uerzte.)

Sarmifch-Vartenkirchen, Sotel und Venfton Sonnenbicht (baper. Sochsgebirge). Binds und staubgeschützt. Großartigen Blid auf die Zugipitze und Umgebung. Schattiger Barten. Kahnsahrt. Gigene Babeanstalt. Baltons.

Dr. Maberhausens Aur- und Wafferheilaustalt "Bavaria-Bad" in hals bei Basiau. Spbro-, Elettrotherapie, Vierzellenbad, Elettr. Lichttherapie. Bibrationsmass. Diatet. Behandl. Herrl. Lage. Billig. Breise.

Dr. Lochbrunners Sanatorium, München-Thalkirchen, Maria-Einsiedelstr. 12. Prosp. frei. Herz- u. Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron, Krankheiten.

Ungerers Würmbäder. Am Konal 1. Plussbäder, modern u. bequem eingerichtet m. Luft- u. Sonnenbad in ungewöhnlich grossen, herrl. Anlagen. Restauration u. Café. Billig Preise.

Kgl. Stahl- u. Moorbad, Spezialbad f. Harnleidende. Bad Brückenau Kgl. Kurhaus, Hôtel I. Ranges mit 9 Dependancen sämtl. i. Kurpark gel. Vorzügl. Verpfl., solide Preise.

Diätkuren pp. Waldsanatorium = ommerstein-Thüringen b. Saalfeld (Saale) Prosp. gratis.

Physikalische Heilanstalt SALUS, München, Müllerstrasse 45.
Aerzt. geleitetes Ambulatorium, besonders für Herz-, Nerven- und Stoffwechselkranke.
Lichtbäder, elektr. u. medizin. Bäder (u. a. Radium-Bäder gegen Gelenkrheumatismus,
Ischias u. alte Katarrhe), Massage, Vibration. Aktive Elektro-Massage bei Darmträgheit, Schwächezuständen. Röntgenuntersuchung, Wechselstrom und Nauheimer Bäder
bei Herzleiden. Uebungsbehandlung bei Gehstörungen. Inhalatorien. Keinerlei Arztzwang.

### Dr. Wigger's Kurheim

Partenkirehen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Krholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

### Maria-Einsiedeln (Schweiz).

Der hochw. Geistlichkeit und kathol. Laienwelt empfehle ich meinen

= Gasthof zum Storchen =

C. Frei, Redakteur.

### Luftkurort Hausena.d.Roer (Eifel)

in der Nähe der grossen Urfttalsperre. Im reizenden Fichtelgebirge gelegen. Strecke: Düren-Heimbach. 3 Min. von der Stat. vereinigt Hausen in sich alle Vorzüge landschaftlicher Schönheit. Der Gasthof, ehemaliges Herrenhaus, bietet jedem Fremden etwas Eigenartiges, Anheimelndes. Ein einziger Besuch genügt, um demselben ein gutes Andenken für immer zu sichern. Pens. M 4.—. Näh. durch J. M. Ley, Hausen-Blens.

### Bad Brückenau - Hotel Füglein

Die Krankheiten des Herzens und der Gefässe, deren Ursachen, deren Komplikationen.

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdensimmer. — Hübscher = Garten. =

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens. Restauration zu jeder Tageszeit. - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. - Das Haus ist das ganze = Jahr geöffnet, =

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtel gebirge) 520 m tl. d. M. sa Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbad. — Elektro-Hydrotherapit Gymnastik, Massage usw. — Hervorragende Erfolge bei Blutarnut, Herz Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischlas, Gicht, Rheumatismus usw. — Saion ab 15. Mai. — Prospekt kostenlos. — Dr. med. Recker.

Prachtvolier

FELDAFING Frahjahrs - Aufenthalt am Starnbergersee. Prachtveller

Herrliche Aussicht auf See u. Gebirge. Pension von M 5.- aufwärts. Vor- und Nachsaison grosse Preisermässigung. Bes.: - 8. Kraft.

### Dr. Hanika's Heilanstalt (Sanaton und Ambulate

(Sanatoria

für Herzkranke und Nervöse mit Herz- und Verdauungsstörungen, Blutarme und

für Herzkranke und Nervöse mit Herz- und Verdauungsstörungen, Biutar Erholungsbedürftige.

Aerztlicher Leiter und Besitzer Dr. Ernst Bach. Spezialarzt für Herz-und Stoffwechselkranke. Sprechzeit 9-12 und 6-7 Uhr. Behandlung chrei-kranker ausserhalb der Anstalt nach der bewährten Methode von Dr. N. A. München-Nymphenburg, Ludwig-Ferdinandstr. 1 Tel. 371.

### St. Norbertusheim bei Würzburg

= Oberzell.

### Erholungsheim

zu ständigem und vorübergehendem Aufenthalte unter Leitung von Ordensschwestern. Schlossartiges Gebäude mit gärtnerischen Anlagen und grossem Parke, 70 Zimmer. Pensionspreis von 4 Mk. an. Durch elektrische Bahn mit Stadt und Bahnhöfen Würzburgs verbunden. Telephon, Bäder usw. im Hause.

im bayerischen Hochgebirge gelegen je 5 km von den beiden Bahnstationen Oberau und Oberammergan entsernt, ist wegen seiner landschaftlichen Schönbeit, seiner herrlichen Umgebung und seiner gesunden Lage zum Sommerausenthalte überaus geeignet. Das jüngst restaurierte, gut geleitete Klostergasthaus sowi eine grössere Anzahl von Villen und Privatwohnungen gewähren der Sommergästen ein behagliches Obdach.

### Nordseebad Scheveningen.

Hotel-Restaurant Hollandia Unmittelbar am Strande und Bahnhof. Zimmer mit Frühstück fl. 1.50. mit Zimmer von fl. 3.— ab. Deutsche und franz. Küche.

Für die Redaktion verantwortlich: Chefredukteur Dr. Armin Raufen, für den Sandelskeil und die Inserate: A. Hamnelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch= und Kunstdruckerei, Alt.=Ges., sämtliche in München. Babier aus den Oberbayerischen Zellstoff= und Bapiersabriken, Aktiengesellschaft München.

### Allgemeine Rundschau

### Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

5. lahrgang Nr. 23 Dr. Armin Kausen in München

6. Juni 1908



### Inhaltangabe:

Pfingsteuer. Von dr. J. Schmidthammer. Gesta Borussorum. Von dr. W. hüllen. Betriebsstörungen in der Bündnisfabrik.

— Die Wahlen in Belgien. — Die Erhöhung der preußischen Kronrente. (Weltrundschau.) Von frit Nienkemper.

Schulradikalismus und Deutscher Lehrerverein. Von f. Wunderl.

Aus der Liebe Wunderland. Von Anna de Crignis.

Bühne und Moral. Geharnischte blossen von dr. Otto von Erlbach.

Waldeszauber. von 1. moos.

Nach den Wahlen in Belgien. Von Peter Wirt. Der französische Offizier und die Deutschen. Von Renard. Abendfriede. Don Joseph Borst.

Von der hessischen Landesausstellung zu darmstadt. Von dr. 0. doering.

françois Coppée †. von P. W. de la Porte. himmels-Pfingsten. von Eugen Mack.

Jrmingard. Skizze von Marie Amelie freiin von bodin.

Aus ungedruckten Wisblättern: Die höchste Kunst. (Rigoletto.) Momentbild aus dem preußischen Wahlkampf. (Bull.) Das neueste Münchener Vezierbild. (Bernd.)

Bühnen, und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handels, Rundschau. von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Hdjt Bände M 100.— Kr 120 Dritte Huflage herders Reich illustriert onversations=Lexikon

👓 Berlin, Karlsruhe, München, Straßburg, Wien, St Louis, Mo. 🖘 Durch alle Buchhandlungen zu beziehen — Teilzahlungen



Die

Buch u. Kunstdruckerei der Verlags anstaltvorm. 6.1. Manz · München

> übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Art , differ, tationen / festschriften und diplomen und hält fich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.



Sommersprossen entfernt nur Greeneklice in einigen Tagen. Wenn Sie auch alles Mögliche o. Erfolg angewandt, machen Sie einen letz-ten Versuch mit Greme Alice, es wird Sienicht

renen!
Franco M.2,70. (Nachn, 2.95), Zahlreiche Dankschriben, Diskreter tsand nur allein echt dürch die

Königl. Stern-Apotheke, Cassel.

Lehrer diasp., definit., verheir., iber 3000 M. Gehalt, steigend, bitt. Edeld. un 4000 M. u. Möbel. Rückzahl. vierteljährlich 200 M. Offerte sub. L. Y. an die "Allgem. Rundschau", bachstrasse 1/a.

Carthäuser nur aus Wein gebrannt, da-Wein- her Kranken sehr zu empfehlen, offe-

Cognae riert zu 3, per Literflasche die Weinbrennerei von M. ReheinKarthausb. Trier.

### Ausstellung München 1908.

Tulbeckstrasse (10 Minuten vom Ausstellungs-platz) ist für die Daner der Ausstellung billiges Unterkommen für auswärtige, am Platz beschäftigte Kellnerinnen geboten.

Anmeldung Arbeitsamt

Zweibrückenstrasse 20.

### Süddeutsche Bodencreditbank.

Wir machen darauf aufmerksam, dass der heutigen Nummer dieses Blattes die Liste unserer am 25. Mai 1. J. stattgehabten

### Pfandbrief-Verlosung

beiliegt.

München, den 2. Juni 1908 Die Direktion. Rietzschel's

Rietzschel's Original-Anastigmaten Höchste Lichtstärke,

auch bei trübem Licht

brillante Bilder.

Katalog No. 89 gratis.

A. Hch. Rietzschel, G. m. b. H. Optische Fabrik, München.



### Ideal=Taschen=Perspektiv.

Gratis und franko auf Wunsch unsere illustr. Augengläser. u. Fragebogen zur schriftlichen Bestellung passender

Optisch-oculist. Josef Rodenstock

Wissenschaftliches Spezial-Institut für Augengläser. MÜNCHEN, Bayerstrasse 3.

Der durch den Kgl. Bayer. Obermedizinal-Ausschuss geprüfte und durch Entschliessung des Kgl. Bayer. Staatsministeriums des Innern zum Verkaufe gen

### MARIEN-BALSAM

ist ein wahrer Hausschatz, der wegen seiner heilsamen und erprobten Wirkung bei Schwindel und Ohnmachten, Kolik und Krämpfen, schlechter Verdauung, Rheumatismus, Schlaganfällen, Verkältung, bei Stoss- und Schnittwunden in keiner Familie fehlen soll.

Er ist zu haben im Institut der Schulschwestern d. N. D. Augsburg-Bayern, in sämtlichen Apotheken Augsburg und allen grösseren Ortschaften Bayerns.

Alle Leser und Leserinnen der Rundschau sollten

soweit sie noch nicht zu unseren Kunden gehören, sich überzeugen durch einen Probeauftrag, dass wir tatsächlich in

Schlesischen Reinleinen und Hausleinen nur das Beste zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche anfertigen.

Verlangen Sie portofrei Muster und Preisbuch

über Leinen, Hand- und Taschentücher, Tischwäsche, Bettbezugstoffe, Pique, Barchent, Flanelle, Schürzen u. Hauskleiterstoffe u. am., von der als höchst reell bekannten christlichen Firma

Brodkorb & Drescher, Leinenhand Landeshut i. Schlegien No. 43

Schlesisches Prima Hemdentuch, 82 cm breit, p. Stück (20 m lang), Mark 10.—, 10.80, 11.80, 13.— p. Nachnahme. Zurücknahme nichtgefallender Waren auf unsere Kosten. Wir bitten durch Ihre werten Bestellungen die armen Handweber in hiesiger Gegend zu unterstützen. Landeshut i. Schlesien ist berühmt durch die guten Leinengewebe.

### Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Anfertigung von sämtlichen Kleidungsstücken Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Leo-Krägen-Reichhaltiges Lager in - und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, grube i Lieferant des Georgianums.

Alla Mar Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert

# Mendoreisigste Letandswirt-Ferdolung

# Süddeutschen Bodencreditbank.

Umfaffend die 4% Pfandbriefe der Serien XXXI, XXXII, XXXIV und XLIII XXXIII, XXXV bia XLII, XLIV bia LII.

fiebenunddreifigsten Berlofung zur Seimzahlung berufen worden sind, sowie der ans den vorausgegangenen Berlofungen noch nicht eingelöften Pfandbriefe. Verzeichnis derjenigen Pfandbriese, welche bei der am **25. Mai 190**8 von dem tgl. Notar, Herrn Justizrat Hellmaier, vorgenommenen

# a) 4% Pfandbriese (Gezogene Endnummern):

Es sind alle diejenigen Titel der **Sexien XXXI, XXXII, XXXIV und XLIII**, gleichviel welcher Litera, zur Heimzahlung berusen, deren Rummer in ihren letten brei Stellen eine der hier verzeichneten, durch Auslosung bestimmten Endnummern ausweist.

| 160                      | 14185                | 134           | <b>3</b>   | <del>9</del> 88   | 076                      | 035%              | 028               |                                                |
|--------------------------|----------------------|---------------|------------|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------|
| <b>99</b>                | 287                  | 22836         | 194        | 183 <sup>54</sup> | 179                      | 16898             | 162               | (9) <b>4</b>                                   |
| 489                      | 467                  | 41938         | 394        | 36227             | 358                      | 3568              | 3478              | Serie XI<br>r. 68700                           |
| 669                      | 642%                 | F22           | 62         | 612%              | 59 <b>6</b>              | 580s              | 544 <sup>36</sup> | Serie XXXI. (31)<br>(Nr. 687001—714000.        |
|                          | 811                  | <b>%</b>      | <b>785</b> | 7625              | 760                      | 748               | 71786             | <u>, 3</u>                                     |
|                          | 985%                 | 940           | 933        | 929               | 8 <b>9</b> 8             | 887               | 8838              |                                                |
| 251<br>266 <sup>ss</sup> | 247%                 | 23231         | 196        | 174               | 991 <sup>24</sup>        | 057               | 043%              |                                                |
| 377 <sup>36</sup>        | 342%                 | 339           | <b>33</b>  | 327 <sup>96</sup> | <b>322</b>               | 28428             | 270 <sup>33</sup> | (97 44                                         |
| 517 <sup>80</sup>        | 515<br>515           | 483           | 474        | 47036             | 460                      | 454               | 437               | Serie XXXII. (32)<br>(9tr. 714001—754000.      |
| 707%                     | G 23                 | <b>533</b> 88 | 637        | <b>306</b> 88     | <b>599</b>               | <b>597</b>        | 557 <sup>33</sup> | XII. (3)<br>1—7540                             |
| 906 <sup>36</sup>        | 900%                 | <b>797</b>    | <b>%</b>   | 788 <sup>33</sup> | 77236                    | 752               | 72636             | 00.)                                           |
| 990                      | 9488                 | 933           | 930%       | 88                | 92828                    | 922%              | 919               |                                                |
| 93<br>93<br>93<br>93     |                      |               |            | 2                 | 996%                     | 957 <sup>36</sup> | 55                |                                                |
| 037<br>172               |                      |               | •          | 211               | 190%                     | 1318              | 126               |                                                |
| 176<br>283               | . (9R                | •             |            | 24935             | 243                      | 234               | 212               | <b>∞</b> ⊗                                     |
| 404                      | r. 28700             | serie XI      |            | 55<br>57<br>7     | 49136                    | 480               | 44836             | <b>Serie XX</b> (Mr. 2300                      |
| 511<br>546               | (Nr. 287001—291000.) | LIII. (4:     |            | 630%              | 623                      | <b>607</b>        | <b>8</b>          | <b>Šerie XXXIV. (34)</b><br>(Nr. 23001—45000.) |
| 599<br>732**             | )O.)                 | ٣             | ;          | 789               | 780%                     | 724               | 697               | <b>&amp;</b> ©                                 |
| 767 <sup>36</sup><br>845 |                      |               | -          | 943%              | <b>862</b> <sup>86</sup> | <b>2</b> 2        | 84<br>5           |                                                |
| 873<br>967               |                      |               | -          | 998               | 996                      | 978               | 965               |                                                |

# b) $3^{1/2}$ % Pfandbriese (Gezogene Endnummern):

Es sind alle diejenigen Titel der Gerien XXXIII, XXXV—XIII, XIIV—LII, gleichviel welcher Litera, zur Beimzahlung berufen, deren Rummer in ihren letten drei Stellen eine der hier verzeichneten, durch Auslosung bestimmten Endnummern ausweist.

Serie XXXVIII. (38)

Serie XXXIII. (33)

Serie XLII. (42)

Serie XLVIII. (48)

# c) Restanten der vollständig ausgelossen Pfandbriese der Serien IV bis XXX inkl

|                                                                                                                          | Lift. L.<br>64407826<br>64546928                        | Serie XXX.                           | 6695898                         | 67728755<br>6818465             | 682990                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          | Lit. L.<br>574861 <sup>26</sup><br>576389 <sup>26</sup> | Serie AXVIII.<br>Lit. E.<br>80014928 | 600593%<br>Lit. L.              | Serie XXIX.                     | •                                                                                                       |
| elöst:                                                                                                                   | Lit. J.<br>50916724<br>Lit. K.                          | 52283926<br><b>Lit.</b> L.           | 5281263<br>5365253<br>89011934  | Serie XXVII.                    | 44305923 49370128 56062424 bie 3iffer her Merssellung, in welcher die betreffende Rummer gegogen wurde. |
| egt noch nicht einge                                                                                                     | Lit. L.<br>447202 <sup>25</sup><br>449774 <sup>26</sup> | Serie XXV.<br>Lit. H.<br>46238125    | Lit. J.<br>469795 <sup>25</sup> | Serie XXVI.<br>Lit. H.          | 49970126 melder die betreffen                                                                           |
| lopica 4-18-70 Planovirejeu, jowie ven 4-70 Planovirejeu vet Certen Am aufgeführten Titel bis jeht noch nicht eingelöst: | Lit. L.<br>405060 <sup>24</sup><br>407443 <sup>24</sup> | 409716".                             | Lit. J.<br>43277725             | Lit. K.                         | 443059 <sup>23</sup>                                                                                    |
| i <b>andig ausgeldite</b><br>ie nachstehend aufg                                                                         | Lit. L.<br>348578 <sup>24</sup><br>351613 <sup>24</sup> | Serie XXII.<br>Lit. L.               | Serie XXIII.                    | Lit. J.<br>384268 <sup>24</sup> | 399831 <sup>24</sup>                                                                                    |
| . Ron den in den vorausgegangenen Ziehungen vollkandig ausgell<br>ind den nachstehend                                    | Serie XVIII.<br>Lit. G.<br>256398 <sup>18</sup>         | Serie XXI.                           | 336622 <sup>23</sup>            | Lit. K.<br>34054224             | 345626 <sup>24</sup> 399831 <sup>24</sup> 399831 <sup>24</sup>                                          |
| n vorausgegangene                                                                                                        | Serie VIII.<br>Lit. G.<br>553517                        | Lit. E.<br>67386 <sup>12</sup>       | Serie X.<br>Lit. I.             | Serie XI.                       | Lit. L.<br>126593 <sup>12</sup>                                                                         |
| Won den in de                                                                                                            | Serie IV.<br>Lit. E.                                    | Serie V.                             | Lit. E. 215 <sup>11</sup>       | Serie VI.                       | Lit. D.<br>18801 <sup>12</sup>                                                                          |

Die Heimzahlung der gezogenen Nummern erfolgt zum Rennwerte zuzüglich der aufgelaufenen Stückzinsen spesenkückgabe der Pfandbriefe mit den Die aus den vorausgegangenen Berlofungen eingelösten Pfandbriefe sind annulliert worden; die in den hier nicht aufgesührten Berlosungen gezogenen Pfandbriefe sind samtlich zur Einlösung gelangt

1884. 1889. 1883.

bei ber Bant für Hanbel u. Industrie in Barmftadt,
" ber Bant für Hanbel u. Industrie in Berlin (schinkelpt.),
" ber Bant für Hanbel u. Industrie, Filiale Halle a. S.,
" ber Biliale ber Bant für Hanbel und Industrie in

ber Burttemberg. Bantanftalt, vorm. Pffaum & Cie.

ben herren Rümelin & Cie. in Beilbronn,

in Stuttgart,

33. Berlofung: Binsende 31. Juli 1904.

1901. 1902. 1903.

27. Verlosung: Zinsende 31. Juli 1898. 28. 31. " 1899.

nicht verfallenen Zinsscheinen und den Erneuerungsscheinen bei unserer Kaffe in Munchen, ben herren Merd, Find & Cie. in Ründen, ber Rönigl. Sauptbant in Rurnberg, fowie

Bof, Raiferstautern, Rempten, Sanbenut, Lubmige-Michaffenburg, Augsburg, Bamberg, Bapreuth, Fürth, jafen, Münden, Paffau, Regensburg, Rofenheim ben Röniglichen Filialbanten in Umberg, Ansbach

ben herren Friebr. Schmib & Cie, in Augsburg, ber Pfalgifchen Bant in Lubwigshafen und beren 3weig-Chmeinfurt, Straubing und Würzburg,

" ber Rheinifden Creditbant in Manuheim u. Beibelberg, ", ben Gerren Bingenroth, Coherr & Cie. in Mannheim, " bem Berrn Beil E. Homburger in Rarleruhe,

Rach dem 31. Juli des betreffenden Berlofungsjahres verfallende fehlende Jinsissen werden mit den entsprechenden Beträffenden Passenstaffenden Berzeiffenden Passen im 1990 iger Dewährt. — Auf Rausen umgeschrieben Pfandbeitese pur Einlöfung des aus Ginlöfung der verlichten Einlöfung der verlichten Gigentingen und Berzeiffenden Gigentingen ausgeschrieben ist Parieten ungeschrieben erden ist der verlichten und anderen krackenäftigen Korporationen ist eine Genehmigung der aufläche erste kinneren die neuen Preseiffenden Berzeiffenden Berzeiffenden und Jehren Berzeiffenden und Jehren Berzeiffen und Litten Berzeiffen berzeiffen und Leienget. Der Umtaufch der verlichte und Litten Berzeiffen bei gerzeiffen ber Umtaufch der verlichten und Leiengen unteres Anflitutz und und freis Angen und und her verlichten und Leiengen unteres Anflitutz und und der Bant und litten Berzeiffen bei geget. Der Umtaufch der verlichte und Litten Berzeiffen bei gegete unteres Anflitutz und und der Bant und litten Berzeiffen bei geget.

ber Allgemeinen Deutschen Grebitanftalt in Beipai ber I. t. prib. öfterr. Erebitanftalt für Sanbel und " bem M. Chaaffgaufen'iden Bantberein in Galn, ben Berren Albert Runge & Cie. in Dresben, ben Berren Gal. Oppenheim fr. & Cie. bem Berrn 2. Pfeiffer in Raffel, ber Bereinsbant in Bamburg,

Die Direktion.

# Dom Anfaebatsberkahren find unterstellt:

| •                                   | descentions and                          |                                       | M K OCHOO                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| A 0/2 Matanhimiere:                 | 31/20/a Wandbriefe:                      | Serie 39 Lit. L Mr. 236504 a M. 100.— | Serie 55 Lit. L. 90505 106.— |
|                                     |                                          | יי רייין יי                           |                              |
| Sprip 32 Lit 1 Mr. 748857 3 M. 100. | Serie 36 Lit. K Mr. 87220 à M. 200.—     | Serie 44 Lit. L "                     | ,, ,,,,,,,                   |
| Control 14 H 0404 1000 1000         | Serie 37 Lit 1 144914 100                | Serie 45 Lit. L                       | 49499 ,,                     |
|                                     | 152032 100                               |                                       | 51060 "                      |
| Serie 61 Lit. A ,, 228001 ,, 400:   | 1001 " " " " " " " " " " " " " " " " " " | Serie 46 Lit. H                       | 51061 ,,                     |
|                                     |                                          | ,                                     | Serie FO Lit K 198054 200    |

|                                                    | •            |                   | Denn.              | Minghet                | boton            | erfallr         | ,                 |               |                                       | 2000             | Section Sections |                |                  | A NA .         | 1            |
|----------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------------|---------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|
| E 108080 1238 40 400 40 4000                       | M: 1000.     | -                 | A                  |                        | BL               |                 |                   |               | 198877                                | 100.             |                  | ``<br><b>~</b> | 384047           | ,<br>,         | 1.00         |
| , 608869 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,,    | , 1000       | :                 | :                  | 77640                  | , 1000.          | !               | :                 | :             | 197942                                | 100.             | :                | ;<br>3         | 386515           | ;<br>;         | 500.1        |
| " <b>f</b> " <b>f</b> " 101103                     | . 200.—      | :                 | •                  | 78462                  | ٠<br>د<br>د      | ا ا             | :                 | :             | 199992                                | 1.00.            | ` '              | `<br>2 •       | 400813           | N .            | 1.007        |
|                                                    | 200.         | :                 | " "                | 83485                  | ,, 500.          | -<br> <br> -    | :                 | :             | 201591                                | 100.             | :                | ;<br>L         | 412/01           | i ,            | 1.00         |
| 704408                                             | - 006        | *                 | ;<br><b>*</b><br>; | 88070                  | ,, 200.          | J .0            | :                 | :             | 203818                                | ., 100.          | "                | 1              | 414006           | ï,             | 100.         |
| OCHEO! " N " "                                     | .007         | ;                 | :                  | 89199                  | 200.             | -               | •                 | :             | 206166                                | 100.             | Serie 47 Lit     | ;<br>¥         | 456870           | ά<br>;         | 200.—        |
| "                                                  | . 200        | Serie 37 L        |                    | 103303                 | 1000.            | -               | Serie 39 Li       | ;<br>-        | 219952                                | 500.—            |                  | :              | 461247           | ά<br>;         | 700.         |
| Serie 32 Lit. H " 718076,                          | , 1000       | ;                 | :<br>:             | 108592                 | 1000             |                 |                   | : :           | 220146                                | 500.             |                  | ``<br>         | 470636           | , ·            | 100.1        |
| , J ,, 725159 ,                                    | . 200.—      | :                 | :                  | 111094                 | 1000             | ا               | •                 | •             | 990147                                | 200              | : :              | : :            | 478110           | Ĩ              | 100.         |
| , 733148                                           | . 200.       | :                 | `<br>:             | 115615                 |                  |                 | :                 | :             | 990380                                | 200              |                  | •              | 474383           | , <u>-</u>     | 180          |
| 733305                                             | 200.         | :                 | •                  | 610611 .               | 5                |                 | :                 | :             | 991017                                | ,<br>,           | Corio 48 1 it    | `<br>-         | K04988           | i ič           |              |
| " " 786119                                         | 1006         | :                 | :                  | 119660                 | ., 500           | ا<br>ا          | :                 | :             | 719177                                |                  | 7: 104 01100     | . =            | 2004             | 5 ¢            | !<br>3 8     |
| , BIIOI ,, N ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,    | .007         | *                 | :                  | , 123489               | , 500.           | 0               | :                 | :             | 222429                                | ,, 500.—         | Serie 49 Lit     | :<br>E:        | 533635           | <b>2</b> ′     | 1000         |
| , 601441 ,, ,,                                     |              | : :               | : :                | , 124788               | ,, 500.          | 0               | •                 | :<br>¥        | 224324                                | ,, 200.—         | " "              | `<br>*         | 540308           | Ñ ;            | 200. –       |
| , 22524) , , ,                                     | 1.002.       | : :               | <b>*</b>           | 130754                 | 200              | 10              | *                 | :             | 226391                                | ., 200.—         | Serie 50 Lit     | ;<br>¥         | 569736           | Ω,             | 200.         |
| , 149776 , ,                                       | 100.         | :                 | : :                | 134790                 | 200.             | 1.0             |                   | :             | 227959                                | 200.             | Serie 51 Lit     | *<br>=         | 578880           | ,<br>10<br>10  | 000          |
| " 75                                               | 100.         | :                 | :                  | 135678                 | 200              |                 | : :               | : :<br>       | 231472                                | 1000             |                  | -              | 582531           | ;<br><u>o</u>  | 500.         |
| Serie 53 Lit. H ,, 5377 ,                          | , 1000       | :                 | •                  | 136940                 | .006             | ا               |                   | :<br>!        | 234436                                | 100              | . :              | : :            | 584426           | <b>λ</b> (     | 500          |
|                                                    |              | :                 | :                  | 100043                 | ,                |                 | :                 | :             | F26986                                | 1001             |                  | `<br>*         | 58586            | · 6            | 000          |
| plate of                                           | ele:         | 2                 | :                  | 139301                 | 27               | <br>I           | 1 01              | ` = 1         | 10000                                 | 1.007            | :                | :<br>2         | 100000<br>100000 | 16             |              |
| Serie 33 Lit. H Mr. 1822 a M                       | M. 1000.—    | :                 | "<br>"             | 140009                 | 97;              | _<br>           | Serie 40 L        | ,<br>E.       | 238585                                | 1000 "           | :                | :              | 122260           | <b>V</b>       | 3 8          |
| -                                                  | 200          | :                 | :                  | , 142694               | " 10             | 1               | Serie 41 Li       | it. J         | 254777                                | ., 500.—         | "                | •              | 593500           | N ,            | 1.00.        |
|                                                    | 200          |                   | :                  | , 145573               | , 10             | 1.00            | :                 | ;<br>¥        | 255167                                | ,, 200           | "                | ,<br>_         | 595965           | ï,             | 100.         |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              | 700.         | : :               | : :                | 149796                 | 01               | 00              | *                 | :             | 255693                                | 200.             | :                | :              | 600750           | ř<br>;         | 100.         |
| 0160 " " "                                         |              | •                 |                    | 152320                 |                  | - 00            | : :               | :<br>         | 263777                                | 100.             | Serie 52 Lit     | :<br>=         | 619237           | ,<br>10        | .000         |
| , 10/0 " " " "                                     | 000.         | :                 | :<br>:             | 152874                 |                  | 1 9             | : :               | : :<br>!      | 265113                                | 100.             |                  | _              | 626523           | :<br>ب         | 500.         |
| , 8255                                             | 1,000        | •                 | :                  | 159709                 | `                | .00             | •                 | <b>.</b>      | 965039                                | 1991             |                  | •              | 627265           | ν.             | 500          |
| ,, K,, 12244,                                      | , 200. –     | 1 00 000          | `<br>``            | 100407                 | ,                | <br>            | Corio A2 I        | `<br>         | 073007                                | 1000             |                  | `<br>*         | 641793           | ,<br>,         | ا<br>مور     |
| , , , , , 15267                                    | ., 200.—     | Serie 30 L        | )!.<br>5           | 154476                 | ,                | <br>            | 26116 <b>46</b> L | `<br>= -      | 10000                                 | 1000.            | :                | `<br>-         | 650619           | i =            |              |
| , L ,, 19058                                       | , 100.—      | :                 | •                  | 154479                 | 7,2000.          | ــــا<br>ا<br>ا | •                 | , L ,         | 252174                                | 100.1            | ,, EE 1:4        | `<br>          | 010800           | - N            | 3.5          |
| , 22555                                            | , 100.—      | :                 | · • · ·            | 162393                 | ., 500.          | <br>            |                   | :             | 283670                                | 1007             | Serie 99 Lit     | `<br>•         | 2010             | ة ة<br>د       | <br> <br>  8 |
| 22584                                              | 100.         | :                 | :                  | 167061                 | ,, 500.          | <u> </u>        | Serie 44 L        | . <b>.</b>    | 298736                                | ., 1000.         | :                | `<br>*         | 84705            | N 6            | 1.000        |
| Serie 35 Lit H 46124                               | 1000.        | :                 | :                  | , 167108               | 500.             | 1.0             | :                 |               | 300374                                | 1000.            | :                | :              | 85975            | ,<br>,         | 200.         |
| * :: :::                                           | 1000.        | *                 | :                  | , 169219               | ,, 500           | 10              | :                 | · - :         | 304422                                | , 500            | :                | •              | 86519            | <b>N</b>       | 200.         |
| 1 51577                                            | 200          |                   | *                  | 173124                 | . 500.           | <u> </u>        |                   | :             | 309200                                | ., 500.—         | :                | ,<br>_         | 89849            | =<br>;         | 100.         |
| , ected , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,      | 1002         | : :               |                    | 173900                 | . 500.           | 0               | *                 | ;<br><b>*</b> | 312213                                | 7 200 "          | :                | :              | 89820            | ĭ,             | 100.1        |
| , 11070 ;; <b>7</b>                                | .000         | <b>:</b> :        | <br>               | 174077                 | 200              | <br>            |                   |               | 313220                                | 200.             |                  | •              | 89851            | , I            | 100.1        |
| , 000±0 , N , , , , , , , , , , , , , , , , ,      |              | •                 | : :                | 179955                 | 200              |                 | Serie 45 L        | -<br>-        | 340733                                | 500.—            |                  | : :            | 89852            | <u>``</u>      | 100          |
| , 56,56 ,, ,, ,, ,,                                | 200.         | :                 | •                  | 181695                 | 000              |                 |                   | ¥             | 346683                                | 200.             |                  | : :            | 90031            |                | 100.         |
| , <b>L</b> ,, 62473 ,                              | 100          | :                 | :                  | 189059                 | ;                | ا :             | •                 | `<br>:        | 359958                                | - 00%            |                  | •              | 91003            | · <del>-</del> | 100          |
| " "                                                | 100          | :                 | :                  | 100000                 | ,<br>,<br>,<br>, | <br> <br> -     | :                 | :             | 353045                                | .007             | Corio ER 1 :+    | `<br>*         | 110168           | i 6            | 200          |
| Serie 36 Lit. H ,, 70587 ,                         | ,, 1000.—    |                   | :                  | 100000                 | 3 6<br>`         | <br> <br> -     | :                 | :             | 955901                                |                  | 20110            | ` .            | 110930           | i 6            | 500          |
| , 72433                                            | , 1000.      |                   | :                  | 183828                 | .002             | <br> -          | :                 | :             | 955001                                | 1.002            | C E7 1 :4        | •              | 190904           | 4 M            | . O O        |
| : 1                                                | , 1000.—     | :                 | : ::               | 184497                 | ,, 200.          | ا<br>ا<br>ا     | :                 | ` .           | 355991                                | 700.             | Serie of Lit     | :<br>- 3       | 109904           | <b>5</b> 6     | ا<br>ا       |
|                                                    | 1000.        | :                 | : :                | 190457                 | ,, 200.          | · ·             | :                 | ;<br>;        | 364088                                | 100.             | :                | :<br>4.        | 146659           | 7              | Z00.—        |
|                                                    | 1000         | •                 | "<br>"             | , 191082               | ,, 100.          | <u> </u>        | :                 | :             | 366763                                | 100.             | :                | ,<br>L         | 153516           |                | 100.—        |
|                                                    |              |                   |                    | 3                      |                  |                 | ,                 | 8             | e7; 7                                 |                  |                  |                | fant fant        |                |              |
| Für die als trafilvs                               | aftlos erfli | erflärten Phan    | topriet            | Astandbriefe ist den A | Kerlu            | Serlufttragern  | 200               | ver Bant      | peren                                 | Erlan gen        | -                |                | naadreno nei     | •              | 1            |
| Den bem Aufgebotsverfahren unterstellten Pfandbrie | botsverfah   | ren unterfi       | tellten            | Pjandbri               | en               | Ver Erfatz      | nach              | Erwirkung     | DeB                                   | Ausschlußurteils | teild geleistet  |                | werden wird.     | <b>,</b>       | Į.           |
|                                                    |              |                   |                    |                        |                  |                 | 1                 |               |                                       |                  |                  |                |                  |                | 1            |
| Mensbriefe Ser                                     | Sübbentichen | m Robenereditbank | rebithe            | find                   | aemäk            | Allerhöchster   | _                 | ntfchli       | Entschließungen                       | in Batzern       | sur Anlage       | nog            | Mündelgelbern,   | elberi         | Ħ,           |
| 8                                                  |              | - 3               | 0                  | 0                      | 1,1              |                 | _                 | a Find        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | . 1              | of of face in    | Lunkak         |                  | Rollon         |              |

sowie Gemeinde, Pfründe, Stiftungs- und Sparkassen für geeignet erklärt; besgleichen sind dieselben im Großherzogtum Heffen zur Anlage von Gemeinde-, Rirchen- und Stiftungs-Rapitalien, sowie zur Anlegung vormundschaftlicher Gelder zugelassen.

Die Gubbentide Bobencrebitbant übernimmt gur Aufbewahrung begm. Berwaltung

Die Depotbestimmungen find an unseren Depotschaltern erhältlich oder werden auf Berlangen kostenfrei zugesandt.

offette Depots 20 1919. von 1000 Wart Rominal, in minimo jedoch Mt. 5.— pro Jahr. Die Gebühr für Phandbriefe unseres Justiuts beträgt. geschloffette Depots 20 1919. von 1000 Wart Rominal, in minimo jedoch Mt. 2.—; geschloffette Depots gegen eine Gebühr, die sich nach dem zu destarierenden Wert, sower der Ausbewahrung bemißt, in minimo jedoch Mt. 2.50 beträgt. Die Bant vermietet serner Etserne Schrantschaper (sig. Sasts) in drei Größen zu Mt. 20.—, 30.— und 40.— pro Zahr.

|                                                                  | ##                       | 2         | <b>e</b>          | <u> </u>          | 2                |              |          |                                                                                    | Ŋ        |                              | <u> </u>                                | <b>e</b> e                                                                          | <b>.</b>                            |                                    |           |                              | <b>19</b> =                                           | • 🗢               | <u> </u>          | <b>)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                     |        | ું દેવા                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| (Die 1                                                           |                          |           | 23                | 2                 | <b>2</b>         |              |          |                                                                                    | 51       |                              | 1263                                    |                                                                                     | •                                   |                                    |           | -                            |                                                       |                   |                   | <b>3</b> 86                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                     |        | 1000 m                                                             |
| mit Kei                                                          | 213°<br>237°             | 16936     | 165               | 1558              |                  |              |          |                                                                                    | <b>9</b> | 334                          |                                         | 22 65<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25<br>25 | Serie<br>(Mr. 6                     | •                                  |           | _                            | 95 S                                                  | 493               | 449               | 9fr. 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |                     |        | ST in                                                              |
| neren Z                                                          | 472                      | 47186     | 461               | 4                 | J                | $\leq$       |          |                                                                                    | 6738     | 659                          | 7 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | 436<br>442 <sup>36</sup>                                                            |                                     | <b>4 4 5 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b> |           |                              | 9                                                     |                   | 688               | 45001—0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .VXXX               |                     |        | 608                                                                |
| ahlen ve                                                         | 22                       | 621       | 620               | 35 S              | - FOOO.)         | (37)         |          |                                                                                    | 817      | 796                          | 775%                                    | <b>762</b>                                                                          | 99000.)                             | }                                  |           | •                            | į                                                     | 745               | 715               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (35)                |                     |        | Ø S                                                                |
| mit Keineren Zahlen versehenen                                   | 961                      | 88438     | 815               |                   | -                |              |          |                                                                                    |          | 981%                         | 907                                     | 940                                                                                 |                                     |                                    |           |                              | 910                                                   | 293               | 87136             | 814                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                     |        | 9464                                                               |
|                                                                  | 234                      | 187       | 0888              | <b>3</b>          |                  |              |          | <b>94</b> 5                                                                        | 989      | 013°°                        |                                         |                                                                                     |                                     | 111                                | 07936     | 25                           | 0593                                                  | 012%              |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | 22<br>22<br>43      | 221    | 119g                                                               |
| Endnummern find                                                  | 406                      |           |                   | 241               | (%)r 2           | Serie<br>e   |          | 205                                                                                |          | 95<br>27<br>26               | (Mr.                                    | Serie                                                                               |                                     | 444                                |           |                              |                                                       | 115               |                   | )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | 41700               |        | 333<br>348<br>340<br>340<br>340                                    |
|                                                                  | 609                      |           |                   | •                 | ŏ;               | ë<br>XL      |          |                                                                                    |          | 294<br>4                     | 37001—                                  | rie<br>XL.                                                                          |                                     | 0000                               |           |                              | 77 97<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |        | 5096<br>18                                                         |
| Restanten und                                                    | 739<br>782 <sup>85</sup> | 728%      | 706               | 6225              | 268000.)         | <b>4</b>     |          | 886                                                                                | 757%     | သ လ<br>(၁) (၁)<br>(၁) (၁)    | 250000.)                                | 49                                                                                  |                                     |                                    | 834%      | <b>8</b> :                   | 7352                                                  | 730 <sup>88</sup> | 937000)           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | _                   | 78636  | 100<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200<br>200 |
| <b>199</b>                                                       | 967<br>967               | 88        | 853<br>3          | 808               |                  | •            |          |                                                                                    | 948      | 912 <sup>38</sup>            |                                         |                                                                                     |                                     |                                    | 919%      | 917 <sup>85</sup>            | 851<br>851<br>851<br>851                              | 85                |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | -                   | 946    | 999                                                                |
| bezeichnet die kleinere<br>gezogen wurde.)                       | 102                      | <b>36</b> | 031 <sup>36</sup> | 01755             |                  |              | 0718     | 301                                                                                | 037      | 030<br>031<br>8              |                                         | 9                                                                                   |                                     | 282                                | 087       | <b>3</b>                     |                                                       | 2073              | 230%              | 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 070                 | 0348                |        | 284 5                                                              |
| leinere &                                                        | 281                      |           |                   |                   | (Mr. 4           | Seri.        | <u>س</u> |                                                                                    | ا دے     | 217                          | (Mr. 3                                  |                                                                                     |                                     | 364°                               | 36        |                              | Ser                                                   |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     | Serie  | 5                                                                  |
| dht die                                                          | 502s                     |           |                   | 393               | Mr. 422001—      | Serie XLVII. | 524se    | 718°                                                                               | 183      | 452                          | 001                                     | 5 -<br>¥<br><b>\$</b>                                                               | 381 <sup>86</sup> 624 <sup>36</sup> | 74                                 | 415%      | - <b>405</b>                 | Serie XLV.                                            |                   |                   | 57 45<br>50 50<br>70 70<br>70 70<br>70<br>70 70<br>70 70<br>70 70<br>70 70<br>70<br>70 70<br>70<br>70 70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>70<br>7 |                     | _ <b>43</b> 8º      | _      | _                                                                  |
| Ziffer de                                                        | 59 <del>0</del>          |           | 506               | 504 <sup>36</sup> | <b>4</b> 78000.) | . (47)       |          | 724 <sup>ss</sup>                                                                  |          | 57 57<br>59 52<br>79 52<br>8 | 15 _                                    | 148)                                                                                |                                     | 241%                               | 72        | -3080000.)<br>  <b>673</b> % | (45)                                                  |                   | 730 <sup>35</sup> | 720s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                     | - 550<br>550<br>550 | 393000 |                                                                    |
| r Berlof                                                         | 908                      |           |                   | 618               |                  |              |          | 951<br>852<br>852<br>853                                                           |          | 919sı                        |                                         | -                                                                                   |                                     |                                    |           | 92035                        |                                                       |                   |                   | 999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 75434               | 751 <sup>®</sup>    |        | -                                                                  |
| Zahl die Ziffer der Berlofung, in welcher die betreffende Rummer | 301                      |           | 0293              |                   |                  |              | 33       | 99 G                                                                               | <u>8</u> |                              |                                         | 900                                                                                 | 140<br>271 ss                       |                                    |           |                              |                                                       | 343g              | 178s              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                     |        | 58 Jan                                                             |
| wel <b>cer</b>                                                   | 13                       |           |                   | (Mr. 6            | Şe               |              | 406      | 35 55<br>55 55<br>56 55                                                            |          | (Mr. 1                       | •                                       |                                                                                     | 448%                                |                                    |           | <b>S</b>                     |                                                       |                   | 4428              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     | Serie               |        | 50836                                                              |
| die betre                                                        | 043                      |           | 5189              | 01001—            | Serie LII.       |              |          | 61 a<br>82 a<br>83 a<br>84 a<br>84 a<br>84 a<br>84 a<br>84 a<br>84 a<br>84 a<br>84 |          | 98r. 575001—                 |                                         |                                                                                     |                                     | 57<br>223<br>33                    | ř!        | Paria -                      | •                                                     |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9kr. 519001—        | ~                   |        |                                                                    |
| ffende Ni                                                        |                          |           |                   | •                 | (52)             |              |          | 7720                                                                               |          | -601000.)                    |                                         |                                                                                     | 759<br>759                          | 559                                | -575000.) | <b>S</b>                     | •                                                     |                   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -546000.)           | . (49)              |        | _                                                                  |
| ummer                                                            |                          | 87        | 839               | _                 |                  |              |          | 2<br>2<br>2<br>2                                                                   |          | _                            |                                         |                                                                                     | 887<br>889<br>89                    | 840                                |           |                              | •                                                     |                   | - 921<br>0882     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _<br>  <b>836</b> % | -                   |        | _                                                                  |
|                                                                  |                          |           |                   |                   |                  |              |          |                                                                                    |          |                              |                                         |                                                                                     |                                     |                                    |           |                              |                                                       |                   | Œ                 | т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | O1                  |                     |        |                                                                    |

Restanten der vollständig ausgelosten Psandbriese der Serien IV bis XXX inkl. und Perzeichnis der dem Fusgebotsverkabren unterstellten, sowie der Krastlos erklärten Psandbriese siche unskehend.

### Ausstellung München 1908.

### Haupttreffer Mk. **50,000** Bar Geld Lose à Mk.

Zu haben bei allen durch Plakate erkenntlichen Losverkaufsstellen sowie in der Ausstellung durch die Losverkäuferinnen. In Oesterreich-Ungarn nicht erlaubt.

### Bordeaux und Burgunder

Medoc 1.15 M; Margeaux 1.30 M; St. Julien 1.50 M; Graves (weiss) 1.30 M; Ht. Sauternes 1.70 M.— Maconnais 1.25. M; Beaujolais 1.40 M; Beaune 1.60 M; Pommard 2.60 M pr. Lit. in Geb. v. 20 l an u. Fl. assortiert in Kisten franko Nachnahme.

Alphons Marxer, Zabern i. Els.

### Tabernakel

Opferkasten, Geldschränke in nur bester Ausführung

Bern. Rosemeyer Lingen a. d. Ems.

### Königl. Belg. Staats-Postdampfer



### VIA OSTENDE-DOVER

 $oldsymbol{3}$  mal täglich.  $oldsymbol{3}$  Stunden Ueberfahrt.

Kürzeste und interessanteste Route zwischen

### Süddeutschland und England.

Direkte Fahrkarten auf allen Hauptstationen, sowie auch in den meisten Reisebureaus, woselbst Prospekte und Auskünfte unentgeltlich.

Leipziger Lebensversicherungs-GesellschaftaufGegenseitigkeit(AlteLeipziger) vormals Lebensversicherungs Gesellschaft zu Leipzig, errichtet 1830.

Versicherungsbestand über 815 Millionen Mark Vermögen über 306 Millionen Mark Menabschlüsse 1907: Mark 66 056 100 Neues, vorteilhaftes Prämien- u. Dividendensystem Unanfechtbarkeit · Unverfallbarkeit · Weltpolice

Dertreter: Beneralagent Carl Bocks, München, 2ldamftr. 4/0, Telephon Mr. 6886.

Generalagent Julius Sutter, München, Mannhardiftr. 270. 4, Celephon Ar. 5653.

### **Geld -** Darlehen

in jeder Hobe für jedermann an 4 bis 5% gegen Schulbichein mit ober ohne Bargen, Algbar in monattichen Raten von 1—10 Jahren. Ohne Bermittlungsgebühr. Darites auf Rectifaten, au 31/2% auf Wester höchte Belehnung. Größere Kinanzierungen. Rasche und dielrete Abwidlung beiorgt:
Administration des Börsen-Courier

Budapeft, Sauptpeftfad. Rudporto ermunicht.

Offeriere naturreinen zu 48 Pfennig per Liter. ROTWEIN Alphons Marxer,

### Haushälterinstelle

sucht b. geistl. Herrn geb. Fräul. a. gut. Familie ges. Alters, welch. 8 Jahre den Haush. ein. ält. bess. Herrn bis zu dessen Tode selbständig führte; übern. event. auch wied. solch. Haushalt oder ähnlich. passend. Vertrauensposten. Beste Zeugnisse und Empfehlungen zur Verfügung. Gefl. Offerte unter W. S. 93 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

Die Leser werden freundlichst gebeten, bei allen Anfragen und Bestellungen, die sie auf Grund von Anzeigen in der "Allgemeinen Bund-schau" machen, sich stets auf die Wochenschrift zu beziehen.

### Deutsche Benzin-& Oelwerke A.-G. Regensburg.

Die Herren Aktionäre unserer Gesellschaft werden hierdurch zur

I. ordentlichen Generalversammlung auf Samstag, den 20. Juni 1908, vormittags 11 Uhr, im Bureau der Bankcommandite Gebrüder Klopfer, München, Promenadeplatz 16, eingeladen.

- Tagesordnung:

  1. Vorlage des Geschäftsberichtes nebst Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung, sowie Beschlussfassung über diese.
  2. Entlastung des Vorstandes und Aussichtsrates.

3. Neuwahl des Aufsichtsrates.
Wegen der Teilnahme an der Generalversammlung wird auf § 25 der Statuten verwiesen.

Die Herren Aktionäre, welche an der Generalversammlung teilnehmen wollen, haben ihre Aktien spätestens 5 Tage vor der Generalversammlung anzumelden: in **Begensburg:** bei dem Vorstand der Gesellschaft;

- in München: bei der Bankcommandite Gebrüder Klopfer;
- in Köln: bei dem A. Schaaffhausen'schen Bankverein;
- in Berlin; bei dem A. Schaaffhausen'schen Bankverein;
- in Berlin: bei der Nationalbank für Deutschland;
- in Frankfurt a/M.: bei der Dresdner Bank in Frankfurt a/M.

Regensburg, den 26. Mai 1908.

Der Aufsichtsrat.

Sanitäterat Dr. Kober'sche

### Poröse Unterkleidung

gestricktes, poröses Baumwollgewebe, erhält die Haut trocken, schützt vor Erkältung, vermindert daher Husten und Rheumatismus und ist zu jeder Jahreszeit höchst angenehm zu tragen. Grosse Haltbarkeit. Guter und billiger Ersatz aller wollenen Hemden. Preis nur 2.50 Mk., in dichterer Strickart 3.— Mk. Unterbeinkleider 2.40 Mk. Unterjacken 1.80 Mk. Bei Bestellungen: Halsweite bei Männerhemden, gewünschte Länge bei Frauenhemden, Leibumfang und Länge bei Hosen. Atteste und Muster gratis.

Mathilde Scholz, Regensburg B. 411/s.

Zinsen vergütet die mündelsichere

Städtische Sparkasse

zu Moers

für sämtliche Einlagen bei Tagesverzinsung. Einzahlung durch Post oder Reichsbank.

### Handtellerflechten



heilbar!

derundmanns Thymol-Seife ift zweifellos ein grobartiges Mittel bei Hechten und judenden hen hautausigdigen, H. Amistrichter in Z. Bei richtiger Anmendung verschwinden flechten, trodene und näsende, auf Händen, Kopf, Gesicht, Oberkörper und auf ben Beinen; heziell Händen, hopf, Gesicht, Oberhörper und ein fürzer Beit durch den Gebrauch von Erundmanns Thymolseise und der dag geörigen Toilette-Creme seitgebracht. Wenn Ihnen von den vielen angepriesenen Mitteln bis jest nichts geholsen hat, machen Sie einen legten Beriuch! – Seise 80 ps. 3 Stück 2,20 Mk. Collette-Creme 2 Mk.

Apotheker Grundmann, Berlin, Friedrichstrasse 207.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweller.

Jeder, der seine freie Zeit ansnützen will, erhält Prospekt für eine einträgliche Beschäftigung.
Fritz Oderich, Hamburg 3, Schlachterstrasse 9.

### J. B. Fensterer, München, Perusastr.

K. k. österreich.



Kgl bayer. Hoflieferant osterreich. Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken deutsehen, englisehen
Spazierstöcken u.französisehen Genres

im bayerischen Hochgebirge gelegen je 5 km von den beiden Bahnstationen Oberau und Oberammergau entfernt, ist wegen seiner landschaftlichen Schönheit, seiner herrlichen Umgebung und seiner gesunden Lage zum Sommeraufenthalte überaus geeignet. Das jüngst restaurierte, gut geleitete Klostergasthaus sowie eine grössere Anzahl von Villen und Privatwohnungen gewähren den Sommergästen ein behagliches Obdach.

reuzna

Die Franziskanerbrüder auf St. Marienwörth empfehlen ihr der Neuzeit entsprechend eingerichtetes

Kur- und Krankenhaus

(mit Dampfheizung, elektrischem Licht, Lift etc.) zur Aufnahme von Herren und Knaben. Gesunde Lage mit grossem Park. Vorzügliche Küche. Sämtliche Bäder im Hause. Täglich hl. Messe. Das ganze Jahr geöffnet. Prospekte gratis durch den Vorstand.

### Bad Uberkingen

Station der Bahnlinie Geislingen-Wiesensteig

in bevorzugter Lage am Fusse der Schwäbischen Alb.

Beliebter Erholungsort. - Alte Heilquelle.

Man verlange Prospekt. - Badverwaltung.

### Dr. von Ehrenwall'sche Kuranstalt in AHRWEILER (Rheinprovinz)

Station der linksrheinischen Bahn.

In prachtvoller landschaftlicher Umgebung des Ahrtales gelegene und mit allen Hilfsmitteln der modernen Nervenheilkunde ausgestattete

### Heilanstalt für Nerven- und Gemütsleidende

verbunden mit Institut für physikalische Heilmethoden.

Schwimmbad, Wellenbäder, Turn- und Arbeitssäle für Beschäftigungs-therapie — alle Arten Bäder und Einrichtungen für elektrisches Heilver-fahren. — Arealgrösse zirka 430 Morgen. — 5 Aerzte.

Illustrierte Prospekte auf Verlangen.

Sanitätsrat Dr. von Ehrenwall, dirigierender Arzt.

in der Nähe der grossen Urfttalsperre. Im reizenden Eifelgebirge gelegen. Strecke: Düren-Heimbach. 3 Min. von der Stat. vereinigt Hausen in sich alle Vorzüge landschaftlicher Schönheit. Der Gasthof, ehemaliges Herrenhaus, bietet jedem Fremden etwas Eigenartiges, Anheimelndes. Ein einziger Besuch genügt, um demselben ein gutes Andenken für immer zu sichern. Pens. M 4.—. Näh. durch **J. M. Ley, Hausen-Blens**.

### Baperisches Reisebureau Schenker & Go.

### Ruhiger, ländl. Erholungs-Aufenthaltsort

mit geschützten Veranden, blühenden Gärten, passend für Dame n zum längeren Verweilen.

Hospital Andernach.

### Studenten, Lehrer, Geistliche!

Wollen Sie die französische Sprache Ternen oder Ihre Kenntnisse in derselben verbessern, so wenden Sie sich zu Herrn Pfarrer Leduc in Les Choux (Loiret) am Rande des Waldes von Orléans.

### Kirchliche Kunstans

Gg. Lang sel. Erben Gegründet . 1775.

### Oberammergau



Kataloge gratis und franko.

Altäre Betstühle Kanzeln Kommunionbānke Krippen Kreuzwege Kruzifixe Missionskreuze Heiligenfiguren

### Generalversammlung

der Katholiken Deutschlands.

Die 55. Generalversammlung der Katholiken Deutschlands findet in den Tagen vom

### 16. bis 20. August 1908 in Düsseldorf statt. Es wird gebeten, Antrage,

welche auf ihr zur Beratung kommen sollen, möglichst bald an den mitunterzeichneten Vorsitzenden der Rednerkommission, Adresse: Heinestrasse 20) einzusenden. Bestimmungsgemäss können Anträge, welche später als vier Wochen vor dem Beginn der Generalversamm-

lung eingehen, auf Beratung nicht rechnen.
Sonstige Anfragen, namentlich auch über besondere Veranstaltungen einzelner Vereine und Korporationen und deren Aufnahme in das Programm sind an den mitunterzeichneten Vorsitzenden des Lokalkomitees (Adresse: Fürstenwallstr. 69) zu richten. Da die endgültige Festsetzung des Programms möglichst bald erfolgen soll, wird um baldige Anmeldung gebeten.

Düsseldorf, im Mai 1908.

Der Vorsitzende des Lokalkomitees: Adams, Landesrat.

Der Vorsitzende der Rednerkommission: Dr. Hüsgen.

### Wein-Restaurant I. Ranges

Weingrosshandlung MÜNCHEN, Briennerstr. 6

St. Bonifatiushaus ::

Beste Verpflegung, freundliche Zimmer. Kapelle im Hause. Näheres durch die Oberin.

Erholungsbedürftige fom. Damen, ble ein bleib. gemütliches Heim suchen, finden liebes volle Aufnahme und Bilege bei den Schwestern der hl. Elisabeth in Kirchrath, Limburg-Holland. Berd. m. d. elektr. Bahn v. Aachenspergogenrath. Ruhige gesunde Lage, eigener Tannenwald am Hause sowie ichne Anlagen und Gärten.

### : Nervöse. = Geschlechtskranke. **= Lungenleidende =**

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenlos Heilanweisung vom Naturpfianzenheilinstitut "Westphalia", Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4—6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

### Braten ohne Fleisch.

Das Bratbüchlein von Fran L. Rehse enthält über 180 köstl. Brat-spelsen, Suppen und Tunken ohne Fleich und sollte in keiner Küche fehlen. Preis 70 Pfg., geb. & 1.—. Kompottbuch 35 Pfg. Handelslehrer Rehse, Hannover 25.



Bezugapreie: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon. # 1.60, 1 Mon. # 0.80) bei der Poft (Bayer. Doffperreichnis Ur. 15. ifterr. Seit. Drg. Ar. 10(a), i. Budbandeln. b. Derlag. Orobenummern foftenfrei durch den Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Hrmin Raufen. Cattenbachitrate 12. == Celepbon 3860. ==

### Allgemeine Mandschau

Inferate: 50 & die 4 mal gefp. Kolonelzeile; b. Wiederholung, Babatt. Reklamen doppelter Oreis. - Beilagen nach Uebereinfunft. Nachdruck von Artikeln, feuilletons und Gedichten aus "Allg. Rundichau" nur mit Genehmigung des Verlage geftattet. Huslieferung in Leipzig durch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Urmin Kausen.

**№** 23.

München, 6. Juni 1908.

V. Jahrgang.

### Pfingstfeuer.

Dr. J. Schmidthammer.

Pas Feuer spielt als Symbol in der Religion und im Leben eine große Rolle. Der Hl. Geist hat es geradezu zu seinem Sinnbilde erwählt. Es ist etwas Reinigendes, Läuterndes, aber auch etwas Bernichtendes, Hinwegfegendes in diefem Element. Wir leben juft in einer aufgeregten, brennenden Beit; fie hat viel Feuerbrände in Händen, und das Feuer dürfte ihr richtiges Symbol sein. Ignis ardens! Brennende Fragen überall. Flammende Feuerzeichen religiöfen Rampfes auf den Tiroler Bergen und in den geweihten Tempeln der Wiffenschaft. Dem Doppeladler wird es heiß im brennenden Rest. Rauchende Trummer und ausgebrannte Stätten firchlicher Kultur in Frantreich. Wetterleuchten im Orient. Biel Rauch im deutschen Parlament, dem "würdelosesten" seit Menschagebenken, das zu einem lodernden Autodase aller freiheitlichen Grundsätze der Mehrheitsparteien geworden ist. Stellenweise zu prasselnden Flammen ausschaftlichlagender Haß gegen die Kirche. Aufqualmendes Feuer widernatürlicher Leidenschaften, das aus Gerichtssälen und aus einer gewissenlosen "Literatur" in schmutzigen Schwaden die zivilifierte Erde mit Gestant ersüllt.

So brennen heute allenthalben gar viele und verschiedene Feuer, aber es find teineswegs heilige Pfingstfeuer. Wo ist aber, wenn wir Katholiken im eigenen Kreise Umschau halten, jenes edle Pfingstjeuer der christlichen Liebe, das Christus zu entsachen kam? "Ich bin gekommen, Feuer auf die Erde zu senden, und was wünsche ich anders, als daß es brenne!" Ich weise hin auf jenes "theologische Kartoffelseuer", wie es Dr. Heim charakterisiert hat. Der Wanderer, der des Weges zieht, könnte garatterinert hat. Wet Wanderer, der des Weges ziegt, tonnte es ja ruhig abseits brennen lassen, wenn die Sache nicht ihre ernste Seite hätte. Ist es wirklich zu rechtsertigen, wenn Theologen, wenn Priester zum Gaudium aller Uebelgesinnten solch unheilvolles Feuer ansachen und in die Gerichtssälle tragen, bloß um ihre eigenen Kartossel zu braten? Es ist nicht der "odor Christi", der in den lepten Monaten von Würzburg aus über die tatholische Welt hingezogen ist, sondern ein ganz anderes Parsüm, das an den "Biedehops" erinnert, um in Merkles geschmackvoller Terminologie zu reden. Konnte man dieses Schauppiel dem katholischen Bolke nicht ersparen? Einst hatte die Kirche nach der Weisung des hl. Paulus die Streitsachen der Rlerifer fich felbst vorbehalten und diesen verboten, sich vor dem weltlichen Gericht herumzubalgen. Dieses privilegium fori mußte bei geanderter Zeitlage weichen; aber wo ist der Geist, der es geschaffen hat? Jeder edle Katholit, der diese Berhandlungen der letzten Monate las, hat sie "mit brennender Scham" gelesen und sich gefragt: Cui bono? Wem ist damit gedient? Einer Fakultät? Ich bezweiste es. Noch ein solcher Pyrrhussieg und ihr Anfehen ift unheilbar tompromittiert. Bielleicht einer Ginzel. person? Aber die allgemeine Empfindung ist die: der moralisch Unterlegene war gewiß nicht der juristisch Unterlegene. Was die Legende vom bl. Johannes erzählt, daß er aus dem fiedenden Delfessel verjüngt und schöner herausgekommen, als er hineingestiegen, tann man leider bei diesen Borgangen von keiner

Bartei sagen. Peocatur intra muros et extra. Es gibt eben Imponderabilien, die man im Gerichtsfaal nicht gablen, meffen,

mägen tann, beren Vorhandensein fich aber boch aufbrängt. Das ist der Eindrud außerhalb der Burzburger Atmosphäre, in der

manche das richtige Augenmaß zu verlieren scheinen. Noch eins! Ein wahrheitsliebender Theologe kann die beitelften und peinlichften Fragen behandeln. Es tommt nicht auf das Was an, sondern auf das Wie. Wenn je, so macht hier der Lon die Musik. Das ist schließlich eine Frage des Taktes und der Liebe. Die richterliche Entscheideidung aber hierüber, über rein theologische Interna, ob ein Professor in einer der Würde und Aufgabe des Theologen nicht entsprechenden Beise

der Bürde und Aufgabe des Theologen nicht entsprechenden Weise vorlese, vor ein Laiengericht zu bringen, ist doch sehr bedenklich. In der Konsequenz dieses Vorgehens würde es liegen, daß schließlich auch die Amtstätigkeit einer klrchlichen Behörde, eines Bischofs, einem vielleicht sehr merkwürdig zusammengesehten Laiengericht zur Beurteilung unterstellt würde.

Um also nicht das größere Uebel dem kleineren vorzuziehen, hätten diese Dinge der Deffentlichteit erspart werden sollen. Es wäre nun höchste Zeit, diesen unseligen Bruderkampf auf beiden Seiten aufzugeben. Wieviel Zeit, Energie, Ehre und wissenschaftliche Arbeit geht dadurch verloren! Wir sollten nicht so schlechte Eregeten sein, den Herzenswunsch Ehristi in sein Gegenfclechte Eregeten fein, ben Bergenswunfch Chrifti in fein Gegen-

teil zu übersetzen: "Kindlein, zerfleischet einander!" Das gleiche möchten wir im wissenschaftlichen Kampfe der Beit auch den Uebereifrigen der fog. "ftrengen Richtung" gurufen. Hier hat bereits ein Rompetenterer, der geistvolle Erz-bischof von Lemberg, Teodorowicz, mit klassischer Kraft des Ausbrude, die an Boffuet erinnert, ein richtendes Wort gesprochen: "Schädlich muß ich diejenige Methode nennen, die die mahren Rämpfer um die Sache Gottes durch ihre kleinlichen Berdächtigungen entmutigt, . . . die eben burch ihre Tattit den Feind füttert. Wir muffen uns eben beshalb hüten, mit dem Reform-katholizismus einen jeden berechtigten Gedanken, einen jeden Aufschwung, dem die Kirche in verstoffenen Jahrhunderten so vieles verdankte, zu vermengen. Desto weniger aber sollen wir unbesugte und unkritische Richterskühle errichten und vor dieselben jeden zitieren, der uns nicht genehm ift, und auf diese Beise unsere privaten Rechnungen aus der öffentlichen Rasse, wo das Gemeinwohl ber Rirche niedergelegt worden ift, begleichen; am allerwenigsten follen wir ins tatholische Lager eine Art bon Strebertum verpflanzen, wo der Maßstab für die bessere Sorte von Ratholizismus ber unverföhnlichere Geift ift, ber ben Mangel an theologischer Bilbung mit bem feilen Gefchrei zu erfeben sucht" (Salzburger "Katholische Kirchenzeitung" 1. Oktober 1907). Optime! Aus solchen Worten atmet wahrer, katholischer Pfingftgeift.

Barum fich Brüder mit folchem Gifer befehben, während es boch gemeinsame heiligste Interessen zu wahren gibt? Die Ursache ist jener lieblose, unerleuchtete Eiser, der sich so gerne der Kirche an den Chormantel hängen möchte. Dabei ist es eine auffallende Erscheinung, daß gerade Laien, sobald sie sich das theologische Zensorenamt aneignen, oft am engherzigsten urteilen und gleich nach dem Scheiterhausen rusen. Dieser Zelotismus, der in seinem schwachen Glauben an die Kulturmacht der Kirche dieser nicht mehr, wie einst, die Kraft zutraut, die neuheibnische Kultur von innen heraus zu befänipfen, alle weltlichen Rulturgebiete fauerteigartig zu durchdringen, der grollend abseits steht, wo nicht die ausgesprochen kirchliche Etikette herausgehangt wird, auch dieser kleingläubige Geist ist so eine Art Härese, wenn auch mehr

bes Bergens als des Berftandes.

Ratholisch ist nach unserer Auffassung die innerste, vitale Tendenz, fich auf allen Kulturgebieten expanfiv auszubreiten, fich überall gleichsam einzunisten, fich von allen Schranten, die nicht im Dogma liegen, zu entschränken, in alle guten und neutralen Rulturbeftrebungen einzudringen wie die Luft, deren man fich nicht erwehren tann. Nehmen wir an, wir wollten eine hermetisch abgeschlossene, rein katholische Kultur züchten und die Demarkationslinie genau innehalten ohne wissenschaftlichen Zwischenhandel mit den außerkatholischen Kulturfreisen; welch ein armseliges Sonderdasein wurden wir fristen! Dazu müßten wir uns noch felbst bis aufs Blut besteuern. Wir brauchen unfere großen tatholischen Organe und Organisationen. Aber fie ziehen ihre Kraft und Lebensfähigkeit aus dem beständigen Wechseltontakt mit der umgebenden Kulturwelt, durch das beständige auf andere einwirken und auf sich einwirken lassen.

Also fort mit aller Engherzigkeit und kleinlichen Streitsucht! Mehr augustinischer Geist, augustinische Beitherzigkeit und Liebe tut uns not. Dilatentur spatia caritatis! Last uns ber fich gegenseitig verstehenden Liebe Raum geben! Auf diesen Grundton war die Antritisenzyklika Pius' X. gestimmt: "Um alles in Christo zu erneuern, dazu ist nichts wirksamer als die Liebe. Nicht im Schrecken des Erdbebens ist der Herr." Derweil mit manchem unnügen Gegant Kraft und Beit vergeubet wird, liegen ringsum Gebiete, auf benen es gewaltiger Anftrengungen bedarf, um der anstürmenden Hochflut zu wehren und bereits angestauten Morast hinauszusegen, nahezu brach und verödet. Wie unendlich vieles wäre aufzubauen und zu erneuern gerade in bemjenigen Milieu, in welchem atabemische Aergernisse ben größten Schaben anrichten.

Es scheint allmählich besser zu werden. Von einer wohltuenden Versöhnlichkeit ist die Vorrede zu Prosessor Riesls neuestem Buche eingegeben: "Die Stellung der Kirche zur Theologie von Hermann Schell." Wenn man im tatholischen Lager in diesem Geiste weiterarbeitet und sich zu verstehen und zu verständigen sucht, dem, der abweichender Meinung ist, dis zum Beweis des Gegenteils wenigstens die dona sides zubilligt, nur dann ist an eine wirksame Abwehr der verheerenden Zeitschäden von feiten der Kirche zu denken. Möge ber Sl. Geift jenes eble Bfingstfeuer in die Herzen fenden, von dem es im Bfalm beißt: "Die Liebe macht ihre Boten zu Sturmwinden und ihre Diener

ju Feuerflammen."



#### Gesta Borussorum.

Don

Dr. W. hüllen.

enn sich ein tatholisches Blatt, beispielsweise die "Kölnische Bolfszeitung", ein Urteil über Politik und Art des Raifers erlaubt, dann schreit die nationale Blockpresse wuterfüllt auf, und die "Tägliche Rundschau" notiert hämisch: Das ist ultramontaner Patriotismus!

Stellen wir doch mal fest, wie jest unter dem Eindruck gewisser wir voll mit sein, wie sess unter vem Einerngemisser Beklemmungen ebendieselbe Presse über den Kaiser urteilt. In Nr. 21 der "Zeitfragen", Sonntagsbeilage der "Deutschen Tageszeitung", vom 24. Mai lesen wir, daß der tiese Niedergang des deutschen Ansehens notorisch sei, und daß sich wohl auch der Kaiser genug Unbefangenheit bewahrt habe, um diese Sachlage zu erkennen; desgleichen die schweren Schatten, die sieder unserer Wegenwart lagern Bann wird von dem Lug über unserer Gegenwart lagern. Dann wird von dem Zug ins Mustifch-Romantische gesprochen, der immer stärker im Wesen des Raisers hervortrete, und von seltsam anmutenden Schwärmereien; zwischen ihnen und dem bitteren Ernft der Gegenwart flaffe ein tiefer Vegensatz auf. Dadurch werde ben Gegnern der Krone ein nur zu willfommener Stoff zur Verspottung geboten; den "Simplicissimus" könne man heute mit Recht den "Borwärts" der Gebildeten nennen. Und niemand in der Umgebung des Raisers finde sich, der in schuldiger Ehrerbietung, aber mit männ. licher Offenheit dem Bedauern über diese unserem Geschick fo schwer jum Schaden gereichenden Büge Ausdrud gebe. Als Rach. geschmack all der rauschenden Festlichkeiten, des Prunkes urd Pompes, die wir erleben, bleibe für den ernsthaften Laterlands. freund nur das herbe Urteil übrig, das über den ersten preußischen König dessen großer Geschichtsschreiber gefällt hat: "Es war die Summe feines Lebens, daß die anderen Mächte fich daran gewöhnten, daß man Preußen nicht zu fürchten und nicht zu scheuen brauche, daß man es migachten und migbrauchen dürfe."

Diefer Vergleich paßt schlecht zu der Verheißung, die der Raifer zu Beginn seiner Regierung im Kreise ber branden. burgischen "Selften der Nation" gab: "Herrlichen Tagen führe

ich euch entgegen!"

Aus den Spalten der "Kölnischen Zeitung" erklang dieser Tage auch eine laute Klage über unsere auswärtige Politik, obwohl gerade dieses Blatt sich bisher immer den Anschein gab, als ob es mit ihr außerordentlich zufrieden wäre. Damit fann die "Kölsche Matant" natürlich niemand täuschen, der da weiß, was die Deutschen im Auslande benten und empfinden. Sie fühlen es nur zu sehr, daß unsere Diplomatie unzulänglich ift und das Ansehen Deutschlands braußen untergräbt. "Dauernde Schmäche, stetes Zurudweichen", beißt es in dem Artikel der "Kölnischen Zeitung, "verletzt die Ehre des Reichs, steigert den Uebermut unserer Feinde und beschwört dadurch gerade die Gefahr herauf, die man vermeiden will." Das mag schon stimmen. Zumal, wenn man den Feind unterschätzt und sich einbildet, ihn bluffen zu können. Die Franzosen sind heute bessere Phicologen als wir. Und vor allem zielbewußter. Bas hat uns die Tangerfahrt genütt, und was nütt uns die Algecirasatte? Die Antwort darauf gibt uns in Nr. 213 des "Tag" vom 24. Mai der Generalmajor a. D. und ehemalige Plat-kommandant im Flottenverein Keim. Er philosophiert: "Narosto? Für einen Deutschen, der in nationalen Fragen etwas tiglich ist, keine besonders erfreuliche Marke. Die Sache hat schon längst einen tragikomischen Beigeschmad bekommen. Das diplomatische Augurentum lächelt, wenn bas Wort Algeciras fällt..." Die Frage, ob Frankreich alleiniger Regisseur in Marotto bleiben wird, macht bem inattiven Herrn Kopfzerbrechen. Und die allbeutsche Presse flucht und wettert auf unsere verdammte Friedensliebe, die uns davon abhält, Frankreich wegen der "offenen Tür" in Marollo binnen 24 Bierminuten den Krieg zu erklären. Das hieße, meinen zur Abkühlung die "Hamburger Rachrichten", auf eine Torheit eine Dummheit pfropfen. Kurz, aber deutlich. Kein besseres Mittel, als zu Fallieres und Eduard, die fich augenblicklich in den Armen liegen, auch noch den Nitolaus zu gesellen. "Wenn wir uns auf England und Rußland stützen, find wir unbesieglich," sagte einst Gambetta zu seinen Vertrauten. Es scheint, als ob unsere neupreußische Staatstunst das Aunst ftud fertigbringen wird, Frantreich biefen geheimften Bergenswunsch zu erfüllen. "Einkreisung von außen — Schmutzkrifis im Innern —

so beginnen wir den Sommer des Jahres 1908."

Ber sagt das?

Die "Tägliche Runbschau". Des Raisers ungerschnittenes

Leiborgan.

Eine lehrreiche Gloffe zu bem Dittum ber "Täglichen Rund. schau" liefert der Scherlsche "Tag", der früher so unentwegt für Eulenburg und Jsenbiel eintrat. In Nr. 214 vom 26. Mai Eulenburg und Jsenbiel eintrat. In Nr. 214 vom 26. Mai veröffentlicht der juristische Mitarbeiter des "Tag", A. Brüd-mann, einen Artikel "Dies ater. Zum Erkenntnis des Reichs-gerichts in Sachen Eulenburg-Harben." Darin ist zu lesen: "Mit tiefer Beschämung stehen wir vor dem Bild der Berwilftung, das Prozeß und Urteil der Straffammer hieten . . . Dem Geist (der preußischen Strafprozegordnung) ist es gleichgültig, ob die Bahrheit von heute die Lüge von morgen fein wird ober tonnte . . . Dieser Geist durstet nur nach der sicheren äußeren Grundlage für die Erfüllung der augenblidlichen Gerechtigleit. Er schlägt mit derselben Unbekummertheit durch Bernichtung eines unbequemen (!) Urteils bem Rechtsbewußtfein eines ganzen Boltes ins Gesicht, wie er gegen einen schwerfranken Angeklagten (Harben) verhandelt, nur um augenblicklich die Sache zu erledigen . . Dieser Geist überschlägt sich in eitler Selbstgefällige feit, wenn mit Silfe der Form und Formel ein tiefgehafter Ungeflagter zur Strede gebracht ift und die augenblidliche (!) Berechtigkeit zu einer orgiastischen Feier geladen werden kann . Der 22. Mai 1908 ist ein Dies ater der preußischen Strafjustigpflege geworden . . . So kann es nicht weitergehen. Freend etwas ist hier doch furchtbar saul im Rechtsskaat Deutschland oder Preußen Deutschland . . . Der klatschenden Münchener Ohr-seige des Oberlandesgerichtsrats Mayer, der nur ein paar Zeugen vernahm, die der (Berliner) Direktor Lehmann abgelehnt hatte, ist sehr schnell diese völlige Riederlage unserer preußischen Justigbeamtenpflege gefolgt."

Das dürfte genügen. Herr Brüdmann ift übrigens felbst

Berliner.



#### Weltrundschau.

Don frit Mientemper, Berlin.

#### Betriebsftörungen in der Bundnisfabrit.

Meistens behalten die Pessimisten recht; aber zeitweise verläuft eine Sache wider Erwarten gut. So hat die französische Regierung uns soeben mit einem angenehmen Einlenken in der Marokopolitik überrascht, und obendrein hat der Meinungsaustausch in der Presse, der sich an den Besuch Fallieres in London knüpste, das Gespenst eines anglo-franco-ruspischen Drei-

bundes hinter die Ruliffen gescheucht.

Frankreich hat in Berlin förmlich Mitteilung gemacht von den neuen Instruktionen für den General d'Amade, die auf eine allmähliche Käumung des Schaujagebietes hinzielen. Das bedeutet den Berzicht auf die Eroberungsversuche im Südwesten Marokos, von Casablanca aus. Bon der Lage im Osten, in den Gebieten neben Algerien, werd nicht gesprochen; es sehlt auch die Angade der Termine für die Zurückziehung der westlichen Truppen. Aber man muß nicht zwiel auf einmal verlangen. Eine bedeutsame Bendung ist eingetreten, welche nicht doß sükmaroko, sondern auch sür Europa die Friedensaussischten verbessert. Frankreich wahrt sich die Möglichkeit einer Berdiändigung mit Mulay Hasid, dessen Sinzug in Fez allerdings noch auf sich warten läßt, und zugleich gewinnt Frankreich wieder die Fühlung mit der Algectrasakte und deren Garantiemächten, vor allem mit Deutschland, dessen Geduld durch die Eroberungsperiode auf eine sehr scharfe Probe gestellt war. Ist das nur den Ersolgen Mulay Hasids zuzuschreiben und vielleicht der Besürchtung, daß die französische Rammer angesichts der wachsenden Schwierigkeiten das kostspiecke Nobeldmatte zu dem inossizielen Empfange des Abgesandten Mulay Hasids noch eine Mahnung in Worten nach Paris gerichtet? In etwas deutlicheren Worten, wie sie zu der Karlsruher Kaiserrede vom gebührenden Kespelt pasten? Die Pestentlichkeit kennt nur die Tatsache des Einlenkens der französsischen Kegierung. Damit können wir auch zunächst zusreden sewonnen ist, von dem aus wir die Tunisserung Marokos bekämpsen.

Die Erklärung über die Rückwärtskonzentrierung Frank-in Marokko bildet ein beruhigendes Borfpiel zu ben großen Erörterungen über Ententen und Bund. nisse, die sich an die Begegnungen der Staatsoberhäupter in London und in Reval tnüpften. Der Berlauf dieser lebhaften Preßdebatte hat die Beruhigung noch gefördert. Es hat sich zum ersten Male ein kräftiger Rückschag Es hat sich zum ersten Male ein fraftiger Rudschlag geltend gemacht gegen die Bundnismache, die König Chuard seit feiner Thronbesteigung so unermudlich betreibt. Die "Entente" mit Frankreich ist populär in England; sie darf cordiale sein und sogar in dem Trinkspruch beim Besuch des französischen Prafidenten als permanente bezeichnet werden; aber ein regelrechtes "Bündnis" findet weithin icarfen Widerspruch. erst recht wird ein Bundnis mit Rugland perhorresziert. ist sogar im Parlament zu scharfem Protest gegen den Staatsbesuch des Königs beim Baren gekommen, — wegen der "blutbeslecken Despotie". Sinen wesentlichen Beitrag zu der Ernüchterung hat der "Temps" geliesert, der als ein Sprachrohr der französischen Regierung gilt. Darin war zur Bündnisfrage der Gedanke entwicklt, daß die englische Bundesgenossenschafterst dann der Republik helfen könne, wenn England seine Landung erst dann der Republik helfen könne, wenn England seine Landung der Sikkheer in macht so weit entwicke, um im Kriegsfalle ein hilfsheer in Frankreich landen lassen zu können. Die 100,000 Mann, die seinerzeit Herrn Delcassé behufs einer Landung in Schleswigholstein versprochen sein sollen, scheinen also ben Franzosen noch nicht zu genügen. Was nütt ihnen ein Bundnis, wenn es nicht den Revanchefrieg ermöglicht? In der Hoffnung auf das ruffische Bündnis find fie lange genug hingehalten worden. Die Forderung ist also begreislich. Aber ebenso begreiflich ist das entrüstete Nein von der englischen Seite. Dagegen bäumt sich das englische Selbstbewußtsein und der englische Abschen gegen Militärdienst. Run entbedt man auch, daß ein förmliches Bunbnis eine lästige Bindung herbeiführe, die für die Selbstbestimmung des Landes durch seine jeweilige Bollsvertretung gefährlich werden tonne.

If das eine Erleichterung für die deutsche Politik, die unter den Bersuchen der Einkreisung und Ausschaltung zu leiden hat? Ober sind die "Ententen", die in London geseiert wurden und in Reval gepsiegt werden sollen, ebenso gesährlich wie "Bündnisse"? Unsere Staatstunst wird gewiß wachsam bleiben müssen, nachdem sie neuerdings sich den Schlummer aus den Augen gewischt hat. Doch immerhin darf man sessstellen, daß die vielgepriesene Bündnismache jetzt von des Gedankens Blässe angekränkelt erscheint.

Die Bahlen in Belgien.

Am 4. Sonntage im Mai hat wieder die Teilerneuerung ber belgischen Rammern stattgefunden. Das Ergebnis stellt fich in Summa fo: Die tatholisch-tonfervative Mehrheit geht in Der Zweiten Kammer um 2 Stimmen zurud, während fie im Senat um 2 Stimmen anwächst. Die Sozialbemotratie wächst in ber Zweiten Rammer um 4, im Senat um 3 Stimmen. Der Liberalismus geht in beiden Kammern zurud, dort um 2 Stimmen, hier um 5 Stimmen. Wenn man bas Uebergewicht ber Zweiten Kammer über den Senat in Betracht zieht, so hat die Regierungs-fähigkeit der katholisch konservativen Mehrheit eine weitere Schwächung erlitten; ihr Uebergewicht, das bis 1904 fich auf 26 Stimmen belief, dann auf 20 und vor zwei Jahren auf 12 sant, ist jeht auf 8 Stimmen zusammengeschrumpft. Rann eine Regierungsmehrheit von 87 gegen eine Opposition von 79 die Geschäfte weiterführen? Ja, aber nur, wenn sie einig ist und bleibt. Sonst droht eine Ministerkrifis, Auslösung der Kammer und allgemeine Neuwahl. Die Besorgnisse wegen der Zukunft werden aber gemildert durch die Erwägungen: 1. Die katholischtonservative Mehrheit hatte diesmal mit außerorbentlichen Schwierigkeiten zu schaffen, die in der Elgenart des Königs Leopold und insbefondere in der verfahrenen Rongoangelegenheit wurzeln; hosseindere in der dersagtenen Kongoungelegengen dutzein; hosseilich sind die schlimmsen Steine des Anstoßes dis 1910 aus dem Wege geräumt. 2. Der Liberalismus ist quantitativ und moralisch so heruntergekommen, dagegen die Sozialdemokratie auf dessen Kosten so gewachsen, daß dei einer Kriss das Volk vor der engeren Wahl zwischen einer konservativen und einer roten Regierung stehen würde. 3. Sollten doch die Gegener vorübergehend die Macht erlangen, so würde die gesicherte kathalischengernative Wehrkeit im Senat die schlimmsten sicherte katholischen fervative Mehrheit im Senat die schlimmsten Gesetze verhindern können. Es gabe dann eine ähnliche Lage, wie sie zurzeit in Holland besteht, wo der Senat eine Mehrheit von Antirevolutionaren und Bentrumsleuten befigt, mabrend in ber Zweiten Rammer die Liberalen und Sozialbemotraten muhfam eine schwache Regierung stützen; nur würde in diesem Falle in Belgien die Sozialdemokratie die tonangebende Stellung haben.

Unsere Freunde in Belgien brauchen also noch nicht zu berzagen, wenn auch gewisse Symptome von Altersschwäche bei der bereits 24 Jahre regierenden Partei nicht zu bestreiten sind. Der gewöhnliche Jungdrunnen einer ermatteten Partei ist die Heimsuchung durch ein gegnerisches Regiment. Bielleicht kann bei der katholisch-konservativen Partei Belgiens, die in der beispiellos langen Regierung eine so außergewöhnliche Lebenskraft bewiesen hat, schon die ernste Gefahr eines solchen Regiments einen Verjüngungsprozeß von innen heraus in Gang bringen.

Die Erhöhung der preußischen Aronrente.

Aus Reichsmitteln soll eine Dotation für den kaiserlichen Hof nicht erfolgen, versichern uns die Offiziösen. Bon
der preußischen Zivilliste schweigen sie und bestätigen dadurch
das Gerücht, daß eine Erhöhung der Kronrente (jest 15³/4
Millionen) auf die Tagesordnung des neuen Landtags kommen
werde. Das wäre eine schlechte Borbereitung sür die nächsten
Reichstagswahlen, die unter Umständen schon vor 1912 stattsinden können. Gerade der treue Anhänger des monarchischen
Gedankens müßte einen solchen Antrag bedauern, da alsdann
die Stimmung des Bolkes in scharfen Gegensatzu der prunkund prachtliebenden Richtung des Hoses treten würde. Der Finanzminister v. Rheinbaben würde einen besonders schweren
Stand haben, da er s. Z. mit großem Beisall die Mahnung
zur weisen Selbstbeschränkung im Auswande an das ganze
Bolt gerichtet hat. Bon oben muß das gute Beispiel
kommen. Sonst steuern wir in eine plutokratische Entwicklung
des öffentlichen Lebens, die noch schlimmer wäre als alle Plutokratie im Dreiklassenwahlrecht. Fürst Bülow könnte hier einmal wieder sich ein Berdienst durch Verhindern erwerben. Oder
soll die Sache an die Triarier des preußischen Herrenhauses
kommen, wo neuerdings der gute Geschmack und die alte Biederkeit sich gelegentlich eines überraschenden Anhangs erfreut. (Bgl.
z. B. den Protest gegen die Berschnitzelung des Grunewaldes und
die starke Opposition gegen die Enteignung.)



#### Schulradifalismus und Deutscher Cehrerverein.

f. Wunderl.

Als in der Pfingstversammlung des Deutschen Lehrervereins vor zwei Jahren Bremer und Hamburger Lehrer den Schulraditalismus für den Deutschen Lehrerverein proklamierten, da hat man im Deutschen Lehrerverein und besonders in einzelnen Zweigvereinen, so im Bayerischen Lehrerverein, aus Opportunitätsgründen die hanseatischen Lehrer abgeschüttelt und nach außen fich den Anschein gegeben, als wollte man mit ihnen und ihren Ideen nichts zu tun haben.

Doch das Aderland bes Deutschen Lehrervereins war damals schon für den Radikalismus reif, man wagte nur noch nicht, die Frucht öffentlich zu zeigen. In der kurzen Spanne von zwei Jahren aber ist fie jest so start herangewachsen, daß das schutzende Gesträuche fallen konnte, und daß man fich nicht mehr scheut, öffentlich zu bekennen, was man bauen will.

Den letten Anstoß zur offenen Proklamierung des Schul-radikalismus gab dem Deutschen Lehrerverein das Vorgehen der Regierung gegen die Gesellschaft für Verbreitung von Volks-bildung wegen seines Vertriebes antichriftlicher Werke. Bei bildung wegen jeines Bettriedes antidristinger Weite. Dei biesem Vorgehen fielen auch scharfe Angrisse auf den Generalselretär der genannten Gesellschaft, Lehrer a. D. Johannes Tews ab, der gleichzeitig einer der Hauptsührer, des Deutschen Lehrervereins ist. Um ihren Freund zu decken, erließen die Witglieder des Geschäftssühren den Ausschung des Des Deutschen Lehrervereins eine Ertlärung, in ber fie u. a.

"Beite Kreise tennen Joh. Tews, unseren langjährigen hochverdienten Mitarbeiter, als einen der hervorragenosten Bertreter bes Boltsschullehrerftandes und haben oft feststellen tonnen, daß fein Schulprogramm in allen wefent. lichen Grundzügen auch bas bes Deutschen Lehrer.

vereins ift."

Und zum Schluß:

Zugleich nimmt der unterzeichnete Geschäftsführende Ausschuß Beranlaffung, seinem bewährten Mitarbeiter Joh. Tews die marmsten Sympathien für seine schulpolitische Tätig-teit auszusprechen und der Hoffnung Ausdruck zu geben, daß er auch in Zukunft der unermüdliche Anwalt der deutschen Bolts-

schule sein wird."
Da in dieser Erklärung der Geschäftssührende Ausschuß bes Deutschen Lehrervereins das Schulprogramm von Tews "in allen wesentlichen Grundzügen" zu dem seinigen macht, verweist die "Zeitschrift für christliche Erziehungswissenschaft" in Rr. 16 mit Recht auf Tews programmatische Schrift: "Schulkämpse der Gegenwart" (Leipzig, Teubner), in der er namentlich seine Stellung zum Religionsunterricht und zur religiösen Schulerziehung klarlegt. Tews schreibt dort:
"Wenn die Schule den Religionsunterricht erteilt, so soll

sie ihn nicht anders erteilen als die übrigen Lehrsächer, d. h. in völliger Freiheit, nur gebunden durch die anerkannt am höchsten stehenden Dokumente und Persönlichkeiten der religiöfen Literatur und ber religiöfen Biffenschaft. Die Schule foll lehren, mas ift, fie foll die Lehren aller Zeiten und aller Bölfer, soweit das in ihrem bescheidenen Rahmen möglich ift, zur Darstellung bringen 1) und, wenn sie das Rind nicht in jeden Tempel hineinführen kann, so ihm doch einen Blid auf das, was in den geheimnisvollen Räumen fich verbirgt, eröffnen . . . Aber die Frage bes Schülers nach dem, was wirklich ift! Wie foll der Lehrer ihr gegenüber sich stellen? Ich meine, daß er rundheraus erklärt: Es gibt Leute, die alles das, was in den einzelnen Religions. fustemen gelehrt wird, glauben, und folche, die es nicht glauben . . . Das Rind tann weiter den Lehrer fragen, ob er felbst glaube. Auch diese Frage zu beantworten, darf fein Lehrer, der das Bertrauen der Kinder beansprucht, ablehnen. Er mag ruhig seinen Glauben oder Unglauben bekennen. (!) Das tann ihm schon deswegen in dem Urteil des Rindes nicht schaden, weil es sich beide Male in einer großen und gleich guten (1) Gesellschaft besindet ... Das ein solcher Religionsunterricht fein fonfessioneller ift, bedarf feiner weiteren Darlegung, aber er ist auch nicht das, was man gewöhnlich als allgemeinen Reli-

1) Das ist die "Religionsgeschichte" der Hauseaten! D. B.

gionsunterricht bezeichnet. Er geht nicht wie dieser an den Unterscheidungslehren, überhaupt nicht an den Dogmen vorbei. Im Gegenteil, er schildert jede Religionslehre in ihrer Eigenart so anschaulich als möglich. Die Dogmen find ihm zunächst gleichwertige Erscheinungsformen (1) in der religiösen Rultur. Er steht dazu nicht anders, als die Runftgeschichte zu ben verschie denen Stilarten und Runftformen, ober wie ber naturgeschichtliche Unterricht zu ben einzelnen Formen bes Naturlebens. 3m gangen ftelle ich mich alfo, foweit es ben Inhalt bes Religionsunterrichtes angeht, auf ben Standpuntt ber Dentichrift der Bremer Lehrerichaft, die aller Borausficht nach im Laufe der Beit in der deutschen Bolteschullehrerschaft und barüber hinaus fich Anerkennung und Buftimmung erwerben dürfte.

Tews ist mit dieser Forderung im Anschluß an die Bremer Monisten weit über die früheren Forderungen des Deutschen Lehrervereins unter Dittes und Scherer hinausgegangen; er macht ben Schulraditalismus ber Bremer zu seinem Programm, und mit ihm tut dies der Deutsche Behrerverein, der ja in allen "mefentlichen Grundzugen" Tems guftimmt. Angesichts dieser Lage muß man wieder die bange Frage erheben: Wie steht es mit der Mehrzahl unserer Lehrer? Berben fie auch diesem neuen, nun offen befannten Programm Deeres.

folge leisten?

Run ift die Zeit gefommen, wo jeder pofitiv gläubige Lehrer fagen muß: 3ch tann nicht mehr! Un ben tatholischen Lehrerund Lehrerinnenvereinen, wie an den evangelischen, liegt es, die Gewiffen der Lauen und Gleichgültigen wachzurufen und ihnen unverhüllt das Endziel der Reise des Deutschen Lehrervereins zu zeigen. Schon rühren sich die evangelischen Lehrer. Männer, die durch Jahrzehnte hindurch dem Deutschen Lehrerverein die Treue gehalten haben, die, wie Aug. Grünweller, der Herausgeber der "Deutschen Lehrerzeitung"?), schreibt, "steis den Anschluß an den Deutschen Lehrerverein warm empsohlen haben, weil sie an eine gemisse Solidarität der Berufs. und Standesintereffen

glaubten", selbst solche evangelische Lehrer sagen nun:
"Es tann nur eine Losung geben für alle positiv gläubigen Elemente des Deutschen Lehrervereins:

heraus aus biefem Berein."

Wenn alle gläubigen Lehrer ben Ernft ber Lage versteben, wenn die gläubigen Protestanten sich in evangelischen Leh rervereinen famueln, wie die waderen tatholifchen Lehrer und Lehrerinnen in den norddeutschen tatholischen Lehrer- und Lehrerinnenvereinen, wenn dann auch einmal die gläubigen katholischen Lehrer Süddeutschlands, besonders Bayerns, die Zeichen der Zeit erfaßt haben und ihnen gerecht werden, dann mag wohl auch zwischen den katholischen und evangelischen Lehrervereinen eine Roalition zustande fommen, die unbeschadet ber Unabhängigkeit der Bereine eine große Heeresmacht darftellt aller positiv gläubigen Badagogen gegen die hanseatische Macht. Heute schon sammelt aber auch der Berein für driftliche Erdiehungswiffenschaft alle Mitstreiter, und seine Aufgaben find in gegenwärtiger Zeit ungemein welttragende. Der Schulrabilalismus ist gut organisiert, mögen die positiv gesinnten Krafte nicht zurudbleiben!

2) Richt zu verwechseln mit der "Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung", die Organ des Deutschen Lehrervereins ist.

#### Aus der Liebe Wunderland.

Mit dem Amorettenspiegel, Leichtgeschurzt, voll Talmiwert — Ohne Ewigkeitenfiegel Maßt die Liebe, die Begefrt.

An der Bruft die Paffiffore, Eine Beldin, die nicht flagt, Wandelt aus dem Freudentore Stumm die Liebe, die entfagt.

Mit der Anmut goldner Treue, Band und Berg zum Grufz Bereit, Begnet, Beift und gibt aufs .neue Seclenliebe, die verzeißt.

Anna de Crignis.



#### Bühne und Moral.

Beharnischte Bloffen von Dr. Otto von Erlbach.

n Nr. 20 vom 16. Mai (S. 326) wurde die Zusammensetzung des von der Münchener Polizeidirettion ins Leben gerufenen Beirates für die Theaterzensumment wie Leven gernjenen Beirates für die Theaterzen sur unter die Lupe genommen. Die "Allgemeine Rundschau" ist mit dieser ungeschminkten Kritik bisher sast isoliert geblieben. Die "Augsburger Postzeitung" sprach in Nr. 124 vom 27. Mai ähnliche Gedanken aus. Was man in der liberalen Presse an kritischen Bemerkungen zu lesen bekam, war in erster Linie Spott und Hohn für die — "Allgemeine Rundschau". Die "Augsburger Abendzeitung" (Nr. 137 vom 15. Mai) versuchte unsere Beschwerde, daß auch nicht eine einzige Berfonlichkeit zugezogen sei, welche der in der baperischen Gesamtbevölkerung nun einmal vorherrschenden Richtung und Weltanschauung an-gehöre, dahin zu verdrehen, als hätten wir die Zuziehung vestimmter, von der "Augsburger Abendzeitung" namhaft ge-machter Zentrumsabgeordneten verlangt. Das ist uns gar nicht eingefallen. Eine solche, die Tatsachen in ihr Gegenteil versehrende Kampsesweise sollte die "Augsburger Abendzeitung" neidlos der "Jugend" und dem "Simplicissimus" überlassen. In Nr. 20 ist ausdrücklich betont: "Es hätten sich auch in München noch "Ginnehen lassen, welche, ohne der Einstittelit der Minchen und dem Mi seitigfeit, des Mudertums oder ähnlicher minder schöner Eigenichaften verdächtig zu sein, vermöge ihrer Tradition, ihrer positiven Leistungen und ihrer gesamten Geistesrichtung ein gewisses Gegengewicht gegen übernächtige moderne "freie" Strömungen hätten bilben können."

Uebrigens enthielt sich auch das genannte liberale Blatt nicht aller Mritit, nahm vielmehr von der "allerdings eigentum-lichen, wenn auch nicht überraschenben Tatsache" Utt, "daß unter ben neuen Kunstrichtern sich zwar manche befinden, deren Busammenhang mit der Buhne auch bei genauerer Betrachtung taum erfennbar ist, daß dagegen unter ihnen fein Bertreter jenes Berufes sich befindet, der sich am intensibsten mit den Darbietungen der Bühne, ihrer Bürdigung nach fünftlerischen asthetischen und sittlichen Gesichtspuntten befaßt, nämlich der Theatertritit." Schließlich meinte gar die "Augsburger Abendzeitung": "Und wenn die "Allgemeine Rundschau" sich dahin resumiert und refigniert: "im großen und ganzen wird wohl alles bleiben, wie es war," so können

wir ihr auch darin zustimmen." Beute muß die "Allgemeine Rundschau" selbst diese Erwartung als einen übertriebenen Optimismus widerrujen. Es bleibt nicht einmal alles, wie es war, sondern es wird schlimmer unter der Mitwirtung des Zensurbeirates. Die Bolizeidirektion läßt fich von ihren neuen Kunftraten in pejus forrigieren. Man faßt das "gedeihliche" Birken des Zenfurbeirates offenbar im Ginne der "Münchner Neuesten Nachrichten" und ihrer Gefolgichaft auf. Beweis dafür ift die überraschende Runde, daß als erste Frucht der Tätigkeit des Zensur. beirates die bisher von der Münchener Polizeizensur verbotenen Stude "Frühlings Ermachen" von Frank Bedekind und "Das Tal des Lebens" von Mar Dreyer nunmehr freigegeben find und demnächst auf dem ständigen Repertoire des Schauspielhauses erscheinen Es wird also nicht allzulange dauern, dann kann werden. man auf dem Theaterzettel lesen: Zum 50. Male: "Frühlings

Gin den Theaterverhältniffen nahestehender Freund der "Augemeinen Rundschau" schrieb uns noch am 28. Mai: "Borerst tann ich noch gar nicht daran glauben, daß die Kommission wirklich Wedekind begutachtet hat. Ich meine: es ist blog ein von der Clique losgelaffener ballon d'essai. Ob die Polizeidirektion fich zu folder Unvorsichtigkeit hinreigen läßt und fich berart eine Blöße gibt, bezweifle ich." Durch direkte Erfundigung an maßgebender Stelle wurde inzwischen sestgestellt, daß der "Franksurter General-Anzeiger", dem die Rolle zugesallen war, den "ersten Erfolg" des neuen Zensurbeirates der Oeffentlichkeit zu verkündigen, zwerlässig unterrichtet war. Die polizeiliche Freig abe der veiden Stücke ist authen tifche Tatfache. Manch einer, beffen Name auf der Lifte des Beirates steht, wird von dieser Tatsache außerordentlich wenig erbaut sein. Oder sollten wir uns darin täuschen?
Die "Algemeine Rundschau" hat in Nr. 51 vom 21. Dez.

Erwachen". -

1907 (S. 760) aus dem Vorworte des Goldmannichen Buches "Vom

Rüdgang ber beutschen Bubne" über ben Bedefind Rultus einige martante Stellen wiedergegeben. Die erfte Großtat des Benfurbeirates zwingt uns, wenigstens eine diefer Stellen bier in extenso zu wiederholen, wobei gleich vorgemerkt fei, daß die "Frankfurter Zeitung" damals (Dezember 1907) diese Charafteriftit aus der Feder Baul Goldmanns mit der Bemertung begleitete, es mache fich "nicht bei den Schlechtesten ein steigender Biderwille gegen den fteigenden Segualfchlamm unferer

Literatur und Deffentlichkeit geltend". Bernehmen wir nun nochmals Baul Goldmanns Urteil über "dieschlimmften Ausartungen der Erotit" Frank Wede kinds und speziell über das von der Münchener Polizeibirektion — wahrscheinlich als besonderes Zugftud für die Besucher der "Ausstellung München 1908" — freigegebene

"Frühlings Erwachen":

"Bom Künstlerischen ist in Wedefinds Werken noch weniger zu finden, als vom Moralischen. Bor zwei, drei Jahrzehnten fand man die erotischen Kühnheiten der französischen Schedrucks-Dramatiker verblüffend. Man war der Ansicht, daß sie dis hart an die Grenze des Möglichen gingen. Das klingt wie eine kindliche Mär aus der guten alten Zeit. Wir haben seitdem gehörige Fortschritte gemacht. Die Grenze des Möglichen ist dis weit ins Unmögliche hinein erstreckt worden, und die französischen Ehebruchsdramen nehmen sich wie Vorstellungen für die reifere Jugend aus, im Vergleich mit dem, was Wedekind und ähnliche moderne Vühnensschler ler unst auf dem Theater gezeigt haben. Bei Stellen, bei denen die französischen Dramatiker den Vorhang Bei Stellen, bei denen die frangofischen Dramatiter ben Borhang Bei Stellen, bei denen die französischen Dramatifer den Vorhang fallen zu lassen pflegten, spielt ein Drama von Wede fin druhig weiter. Während aber die französischen Dramatifer ihre erotischen Kühnheiten der die französischen Dramatiferichen Verarbeitung darboten, nimmt sich Wede fin d nicht die Mühe oder ist nicht fähig zu einer solchen Verarbeitung und bringt einsach die Sache selbst auf die Bühne. Er arbeitet nicht mit künstlerischen, sondern mit den rosesten stofflichen Virlungen. Und in der sattsam befannten Heubodenszene aus "Frühlings Erwach en" bekommt man ganz einsach den Beginn des Geschlechtsattes selbst zu sehen."

So urteilt ein Literatur- und Bühnenkenner, dem gewiß niemand den Matel des Banausentums und der Rudständigfeit anhängen wird. Der Münchener Zensurbeirat urteilt anders, und die Bolizeidirektion beeilt sich, ihr früheres Urteil, das einer gemiffen, in München "tonangebenden" Libertiner-Clique bochft mißfällig war, schleunigst zu widerrufen. Difficile est satiram non scribere.

Man wird fich barauf einzurichten haben, daß auch auf anderen verwandten Gebieten bald wieder eine fogenannte "freiere" Luft wehen wird. Es wurde ja schon lange gemunkelt, daß der beutige oberfte Leiter der Münchener Polizeidireftion mit großer Nachficht Strömungen gegenüberstehe, welche den Grundlagen christ. licher Ethif, auf benen der bagerifche Staat auch ferner ruben foll, ben Rrieg erklären. Nachdem durch die erfte Entscheidung des Beirates die Probe aufs Exempel gemacht ist, darf man offen aussprechen, was für viele ber erfte frappierende Gindrud ber feltsamen Busammensetzung biefes Bensurbeirates gemesen ift: Die Polizeidirettion hat fich der öffentlichen Meinung und auch folden hoben Stellen gegenüber, deren Ohr doch auch einmal eine nicht eigens praparierte Information erreichen fonnte, eine spanische Band geschaffen, hinter der sie sich jederzeit verschanzen Ber den respettvollen Schauer tennt, mit der in München fogar sonst felbständige Naturen in Demut ersterben, wenn irgend. ein erborgter Tetisch von "Runft", "Wiffenschaft" und "Literatur" auf möglichst Woher Stange herumgetragen wird, hat für die suggestive Zaubertraft des "Zensurbeirates" volles Berständnis. Es ist das genau dieselbe Geschichte, wie mit den in Fragen der fogenannten tonventionellen, hertommlichen, d. h. chriftlichen Moral "freidenkenden" fogenannten "Sachverständigen", welche par ordre du mutti bei allen Prozessen gegen Afterliteratur und Afterlunft den Gerichten und dem p. t. Publitum in möglichster Reinfultur vorgeführt werden.

Der von ernsten Männern der verschiedensten Grund. anschauungen betlagte fittliche Berfall der Buhne macht alfo in München abermals einen Rud nach abwärts. Auch die foniglichen Buhnen haben fich dant den "Satirfpielen" nicht als immun bewährt. Bas man aber Ludwig Ganghofer, bem ertlarten Liebling gefrönter häupter und gleichzeitigen Gides. helfer des "Simpliciffimus", nachsichtig gestattet, wird man Frank

Bedefind nicht leicht verfagen tonnen.

Gines fommt aus dem anderen, und, "weil's gleich ift", follte man boch alle faliche Baghaftigfeit beifeite fegen und mit einem feden Griff ins volle Menschenleben neben ben gefälligen



Handlangern die eigentlichen Männer vom Bau, die Frank Wedekind, Max Dreher, Arthur Schnitzler, unseretwegen auch Dr. Georg Hirth, Michael Georg Conrad, Th. Th. Heine, Peter Schlemihl, Hans Kaspar Gulbransson, E. Thöny nehst Henry Ballé und Mary Irber dem Zensurbeirate einverleiben. Und wenn alle Stricke reißen, wäre ja auch der Münchener Zweigeberein des Deutschen Monistenbundes noch in Reserve. Um die Homogenität in allem Einschlägigen zu sichern, brauchte man nicht einmal ein halbes Dutzend der derzeitigen Zensurbeiräte wieder in Ruhestand zu versetzen.

Die eine neue Aera inaugurierende erste Großtat des "Zensurbeirates" in der königlichen Haupt und Residenzstadt München ist ein direkter Hohn auf die geschgebenden Körperschaften in Bayern, die doch auch in "Kulturfragen" nicht ganz ausgeschaltet sind, wenn auch eine gewisse Presse, die gerne im Namen des Gesamtliberalismus spricht, obgleich auch unter den Liberalen nicht wenige in diesen Dingen anderer Meinung sind, es so dekretieren möchte. Wir sind überzeugt, daß die erdrückende Mehrheit der Abgeordnetenkammer und der Reichsratskammer bis in die Reihen der Liberalen hinein z. B. über die polizeiliche Genehmigung eines Stückes wie Wederinds "Frühlings Erwachen" anderer Ansicht sein wird, als der samose Zensurbeirat und dessen vor-

sichtiger Schöpfer und Urheber.

Wir sprachen oben von den Grundbegriffen christ. licher Ethit, auf benen ber bagerifche Staat bisher geruht hat. Diefelben find im wefentlichen gleichbedeutend mit den sittlichen Grundfägen des Detalogs, die ein großer Teil unserer nichtdriftlichen Mitburger mit uns gemein hat. Sind aber diese Grundbegriffe — Beiligkeit der Che, Berwerflichkeit der außerehelichen Geschlechtsverbindung usw. — noch in voller Geltung, genießen fie biejenige öffentliche Achtung und benjenigen wirtsamen Schut, welche ben festen Billen befunden, daß an den Grundsäulen nicht gerüttelt werden soll, und daß Verfehlungen auch wirklich als Verfehlungen eingeschätzt werden? Ein Blid in die meistgelesene hauptstädtische Presse — man braucht nicht etwa nur an den "Simplicissimus" und die "Jugend", die von der großen Welt mit Gier verschlungenen Spezialorgane der propagandistischen Berneinung jener Grundbegriffe, zu benten — belehrt uns eines anderen. Und wer sich der Mühe unterzöge, einen Rundgang durch die meistbesuchten Theater niederen - heute nennt man sie "Brettlbühnen" machen, wo die gebildete und halbgebildete, die reife und halb-reife Jugend der zahlungsfähigen Stände Kopf an Kopf fich brangt, der wurde erschrecken über die synische Frechheit, mit ber hier mit gefälliger Zulaffung einer hohen Polizei jene ethischen Grundbegriffe, Sitte und Anstand formlich mit Füßen getreten werden. Aber noch mehr! Im fashionabelsten Saale der Stadt, in demjenigen des "Bayerischen Hof", wird von Zeit zu Zeit dem "seineren" Publikum beiderlei Geschlechts, wobei wieder die fogenannte gebildete Jugend vorwiegt, ein formlicher Unterricht in der Berachtung und Richtachtung jener Grundbegriffe drift-licher Ethit erteilt, ohne daß die als Huter von Zucht und Sitte bestellten Organe fich irgendwie merklich barüber aufregten. Erst in der vergangenen Boche hielt Ellen Ren im "Baherischen Hof" wieder einmal einen start besuchten Bortrag über ihre "neue Sexualethit", welche auf die "staatliche und gesells schaftliche Anerkennung der freien Liebe" hinausläuft. Der sozialdemokratischen "Münch. Post", auf deren Bericht (Nr. 123 vom 30. Mai) wir uns stützen, gehen die Reformideen Ellen Reys noch längst nicht weit genug; sie meint, es stede in allerlei Konzessionen an alte Gesetzestafeln noch zuviel Bourgeoistum. Aber bei einer gewiffen "modernen" Bourgeoifie findet Glen Reys Evangelium der "freien Liebe" begeisterten Anklang. Schreibt doch die "Münch. Post", daß Ellen Rey ihre Gemeinde geradezu "inflammiere", daß ihre Jünger und Jüngerinnen einen dichten Rreis um fie bilden, als habe eine Mutter ihre Kinder um fich versammelt. Daß diese Predigt der "freien Liebe" von einem erheblichen Prozentsat ber sog. gebildeten Jugend auch in die Pragis überfest wird, fieht jeder, der nicht mit Scheuflappen bewaffnet ift.

Von alledem und von noch vielem anderen, was in der bayerischen Hauptstadt in voller Deffentlichkeit sich fort und fort abspielt, scheint man aber in denjenigen Kreisen bis hoch hinauf, welche an der Erhaltung der Grundpfeiler sittlicher Ordnung das allergrößte Interesse haben sollten, kaum eine schwache Uhnung zu haben. Derweil die öffentliche Kampspropaganda der geschlechtlichen Ungebundenheit in hellen Flammen auflodert, könnte man die öffentliche Berteidigung der "alten Moral",

soweit sie aus dem Innern der Rirchen heraustritt, fast mit einem schwelenden Talglicht vergleichen.

Warum wir in einem Artifel über "Bühne und Moral" dies alles erwähnen? Nun weil es sehr wesentlich zum Thema gehört. Die "neue Moral" bzw. Unmoral, die mit behördlicher Erlaubnis auf den Bühnen höheren und niederen Ranges einer genußgierigen Menge gepredigt wird, ist nicht etwa eine akademische Theorie, nicht etwa ein pikanter Gelegenheits. einfall eines Schwankdichters, sondern eine zielbewußt vorwärts drängende, immer neues Terrain erobernde, sehrernst zu nehmende sittliche Umsturz. bewegung.

Denjenigen aber, welche aus bedauerlicher Untenntnis heute noch geneigt find, lästige Mahner nur mit halbem Ohr anzuhören, weil sie der Meinung sind, es sei "nicht so schlimm", werden eines Tages die Augen übergehen, wenn die Saat, die seit etwa einem Jahrzehnt immer dreister in empfängliches junges Erdreich gestreut wurde, vollends in die Halme geschossen sein

wird und Früchte zeitigt.

Den obersten Staatsbehörden möchten wir eine kleine, aber ernste Frage vorlegen: Hätten auch Stücke, in denen der Fürstenmord oder die Konsistation des Privateigentums mit zynischer Frechheit gepredigt würden, Aussicht auf die gefällige Erlaubnis der Polizeizensur? Wohl kaum, denn hier käme die äußere Autorität und das Interesse von Kapital und Besitz in Frage und nicht "bloß" die sog. Geschlechtsmoral, an der so viele, die den äußeren Schein wahren, innerlich und heimlich selbst krant sind. Wer selbst Vergnügen an gewissen Dingen hat, kann sich nicht, wenn er kein vollendeter Heuchler ist, im nächsten Augenblick mit gestrenger Amtsmiene darüber entrüsten. Da liegt ost, wenn auch nicht immer, der Hase im Psessen Menschenfurcht und die Sucht, um jeden Preis "modern" zu erscheinen, besorgen das Uebrige.

Ein ausgesprochen liberales Organ, die "Straßburger Bost", hat erst vor kurzem (in Mr. 493 vom 8. Mai) unter dem Titel "Sexualismus auf der Bühne" Wahrheiten ausgesprochen, welche wir allen, die es angeht, zu ernstester Gewissensersorschung empfehlen möchten. Die "Straßburger Vost" knüpst zunächt an gewisse Standalprozesse der jüngsten Zeit an, die in ihrer seineren Wirkung furchtbar seien, weil infolge der Oeffentlichseit der Gerichts- und Zeitungsdebatten die Vorstellungskraft und das Gemütsleben gezwungen werden, sich in die Regionen sexueller Entartung zu begeben, und weil dis zur unreissten Jugend hinab ein Stoff hindurchsidere, der den Fäulnisdazillen vergleichbar sei. Das liberale Blatt fährt dann wörtlich fort — wir bitten die Lobredner und Beschöniger des jüngsten Streiches der Münchener Bühnenzensur um ausmertsamstes Gehör —:

"Und erhebt man seine Stimme gegen die Deffentlichkeit und den ausschreienden Ton diefer Berhandlungen, so wird man als "reaktionär", als "prübe", als "ungebildet", als "tunstfeindlich" im Namen des Fortschritts angegriffen und verdächtigt. Zest steht die Sache so, daß felbst künstlerisch unverdächtige Menschen gegen ben wirklichen Schmut in der Literatur öffentlich kaum noch etwaszu äußern magen. Manwillnicht befchimpft werden. Dafür hat fich aber ein falsches Pathos eingeschlichen, das nicht mehr zu unterscheiden weiß zwischen den tatsächlichen Uebeln und den völlig verfehlten Berhandlungsformen, in denen diese feinen Fragen an die unfeine Deffentlichkeit gezerrt werden. Und besonders merkwürdig wirktes, wenn man uns freien modernen Menschen betitelte Autoritäten gitiert: ber und ber habe gefagt, bas und bas fei ein höchst moralisches und vortreffliches Stück.

"Als eine solche verfehlte Berhandlungsform, fexuelle und ähnliche umstrittene Fragen, die zarte und reife Seelenkunde voraussehen, in die breite Deffentlichkeit zu ziehen, betrachte ich die Gestaltung dieser Fragen auf den Brettern, die der Kunst und Dichtung dienen sollen. Wenn dies Brinzip, wie es in der Aera Bedesind vorherrschend geworden ist, noch ein Weilchen weitergeht, so steht der schönen Ausgabe nichts weiter im Wege, nun auch die homosexuelle Frage und das ganze Register dieser Art, sünstlerisch zu gestalten". Und auch dasur wird sich pathetische Reslame sinden; auch dies wird man

als Gebietserweiterung künstlerischen Schaffens begrüßen. Denn dem Künstler ist bekanntlich alles erlaubt; er gestalte es nur mit "echter Kunst".

"Wer dies Prinzip, das der Naturalismus in die Literatur einführte, unbefangen durchdenkt, dem muß etwa zumute werden, wie unserem Altmeifter Goethe, als er einige Jahre bor der französischen Revolution die schamlose Halsbandgeschichte erfuhr. "Schon im Jahre 1785", erzählt er in den Annalen, "hatte die Halsbandgeschichte einen unaussprechlichen Gindruck auf mich gemacht. In dem unsittlichen Stadt-, Hof- und Staatsabgrunde, der fich hier eröffnete, erschienen mir die gräulichsten Folgen gespensterhaft, deren Erscheinung ich geraume Zeit nicht los werden fonnte; wobei ich mich so seltsam benahm, daß Freunde, unter denen ich mich eben auf dem Lande aufhielt, als die erste Rachricht hiervon zu uns gelangte, mir nur fpat, als bie Revolution icon längst ausgebrochen war, gestanden, daß ich ihnen bamals wie mahnfinnig vorgetommen fei." Goethe, ber fo viel, z. B. in den Gesprächen mit Edermann, von den Damonen spricht, abnte, baß diefe Rrafte und Triebe bald in einem gang un. gebeuerlichen Mage berausbrechen und alle Scham, Sitte, Chrfurcht zertrümmern würden. Da find größere Dinge im Spiel, als baß fie bon Moralis. mus ober Liberalismus in Zeitungen und Goethe. bunden gelöft merben konnten. Der Damonismus ober bie Nervenzerrüttung, die hierbei in Frage kommen, sind außerordentlich ernste Menschheitsfragen; die guten und großen Menschen, die der Menschbeit Führer zu sein suchten, batten je und je genug damit zu tun, das Edle und Geistige im Menschen zu stählen und zu stärken. Und in diesen Dienst hat sich in allen bedeutenden Epochen uns Menschen auch die Kunst gestellt, tendenzlos, ansteckend mit Kräften des Lichtes, mit "Sonnenenergie", nach des Chemikers Oswald schönem Wort — nicht mit Staub und Käulnis.

Das alles sagt nicht etwa die "Allgemeine Kundschau" und ihr so vielen amtlichen Stellen außerordentlich unbequemer Otto von Erlbach, das sagt die als Organ des Liberalismus wohl akkredierte "Straßburger Post". Ob's etwas helsen wird? Die meisten werden es mit gerunzelter Stirne, einige auch mit einem Seufzer, zu dem übrigen — ad acta legen. Einzelne vielleicht aber auch nicht! Und wenn es gelingt, allmählich immer mehr ernste Männer und Frauen aus ihrer Gleichgültigkeit, aus ihrer untätigen Lethargie aufzurütteln, dann hat der undequeme Mentor, dem lichtere, idealere Aufgaben unendlich mehr Bestiedigung gewähren, der sich aber durch den kategorischen Imperativ auf der einmal betretenen Bahn der erkanten Pflicht rastlos treiben läßt — unbekümmert um ungnädige Mienen und ungeduldige Gesten, wie um wohlseilen Spott und Hohn — wenigstens nicht ganz vergeblich gearbeitet.



#### Waldeszaußer.

Die halt mich wundersam umfangen Des Waldes stiller Zauberbann, Erquickend weht um Stirn und Wangen Bein kühler Friedenshauch mich an.

Mag fern des Lebens Grandung tosen, Mich sockt sie nicht — ich bin gefeit —, Umrankt von Farn und wilden Rosen, Kuh' ich in Weltvergessenheit.

Im Cannengrunde will ich laufchen Des scheuen Wildes flücht'ger Spur, Dem Wogelfang, dem Quellenrauschen, Dem regen (Pulsschlag der Matur.

Und streif' ich durch das Laubgewinde, Durchforschen will ich jeden Spalt — Ob ich das Glück, das Glück nicht finde: "Wiesteicht wohnt's irgendwo im Wald!"—

Josefine Moos.

### Nach den Wahlen in Belgien.

Don

Peter Wirt, Bruffel.

Fraktionen Belgiens mit dem Ausgang der parlamentarischen Bahlen vom 24. Mai zufrieden sein. Die Wahlen sinden in Belgien nach dem Listenstrutinium, bei Anwendung des Pluralvotums und der Verhältniswahl statt. Die Kammer wird alle zwei Jahre, der Senat alle vier Jahre zur Hälfte erneuert. Diesmal sanden Bahlen sür beide Häuser in den Provinzen Ost-Vlaanderen, Hennegau, Lüttich und Limburg statt. Die Rammer besteht auß 166 Witgliedern. Davon waren der Daensist. Jur Neuwahl standen 81 Mandate, die disher innehatten 39 Katholisen, 19 Sozialisten, 22 Liberale und der Daensist. Der Senat besieht auß 111 Mitgliedern; der Prinz Albert ist de jure Senator. Von den 110 sibrigen waren 61 Katholisen, 39 Liberale, 10 Sozialisten, 53 standen zur Neuwahl, aber 13 wählen am 21. Juli die Provinzialräte, und jest kamen nur 20 Katholisen und 20 Liberale in Betracht.

Das Wahlresultat ergibt für beide Kammern solgende parteipolitische Schattierungen. Die neue Deputiertenkammer wird auß 87 Katholisen, 43 Liberalen, 35 Sozialisten und einem Daensisten bestehen. Die katholische Mehrheit sällt also von 12 auf 8 Stimmen. Der neue Senat wird auß 64 Katholisten, 35 Liberalen und 12 Sozialisten bestehen. Die katholische, Wehrheit des Senats steigt demnach von 14 auf 17 Stimmen. Die Katholisen gewinnen also drei Mandate im Oberhaus, verlieren aber zwei im Unterhaus. Im großen und ganzen kann man also nicht behaupten, daß die Wähler gesinnt sind, der Wehrheitspartei den Küden zu drehen, wie vor den Wahlen von den Liberalen und Sozialisten hinausgeschrien wurde.

Ernste Vorwürfe tönnen ja auch der tatholischen Mehrheit nicht gemacht werden. Seit 25 Jahren nahm Belgien einen ungeheuren wirschaftlichen Aufschwung auf allen Gebieten. Seit 1886 schließt der ordentliche Etat stets mit Ueberschuß ab, trozdem 175 Millionen aus dem außerordentlichen Etat ins Ordinarium hinübergenommen, verschiedene Lebensmittel zollfrei erklärt, keine einzige neue Steuer, mit Ausnahme derzenigen sür Allohol, geschaffen und bedeutende Ausgaben sür soziale Zwede gemacht wurden. Die Staatsschuld diente zu öffentlichen Arbeiten, deren Ertrag die Zinsen der Schuld zählt. Die gegen die kleritale Schulpolitit erhodenen Anklagen haben wir in diesen Blättern eingehend zurückgewiesen. Auch der Vorwurf, sür die Arbeiter seis so viel wie gar nichts geschehen, ist aus der Luft gegriffen. Viel wurde sür die Arbeiter getan; allein die soziale Gesetzgebung muß den Sitten des Landes angepaßt sein, und das läßt sie uns Deutschen oft als minderwertig erschenen. Wenn auch noch viel zu erreichen ist, tut hier die katholische Partei mehr, als irgend eine andere politische Fraktion Belgiens se zu leisten imstande wäre. Die stets von neuem ausgetischen Rlagen über klerikale Intoleranz und Rückständigkeit brauchen wohl kein weiteres Mal widerlegt zu werden.

Bei den diesjährigen Wahlen wurde hauptfächlich die Kongofrage gegen die Katholiken ausgespielt. Die genaue Sachlage ist den Lesern der "Allgemeinen Kundschau" bekannt, und die von den Kadikalen und Sozialisten ihren Wählern vorgetragenen Anklagen sind im großen und ganzen unbegründet; aber auf die unvernünftigen Massen machen Schlager wie neue Steuern, diplomatische Konskikte, Entsendung belgischer Soldaten nach Afrika, auch wenn sie, wie hier, vollständig erlogen sind, stets wieder Eindruck.

Da haben wir einen Grund der sozialistischen Erfolge, die man übrigens nicht überschätzen darf. Das Mandat in Lüttich verdanken sie Uneinigkeiten der Ratholiken, das in Huy der Rücklehr von Wählern, die ihnen bei früheren Gelegenheiten abtrünnig geworden waren. Die übrigen Sitze wurden ihnen von den Liberalen geschenkt.

Aus Daß vor dem Alerifalismus schlossen nämlich die liberalen Monarchisten und Manchesterleute mit den sozialistischen Republikanern und Umstürzlern ein Wahlbündnis ab, laut welchem sie auf einer und derselben Liste als Kandidaten standen. Die Folge davon war, daß die gemäßigten Liberalen für die Katholiken, die Radikalen für die Sozialisten stimmten. Das Ende vom Lied war der Verlust zweier Mandate der Liberalen zugunsten der Sozialisten. Besser kann doch wohl die Tatsache

nicht illustriert werben, daß die Liberalen für die Sozialisten die Rastanien aus dem Feuer holen und im Radisalismus immer mehr versumpsen, während die Ratholisen allein dem Umsturz

einen widerstandsfähigen Damm entgegenstellen.

Diesen Damm noch weiter zu verdichten, ist die nationale Pflicht der Katholiten, wenn sie nicht überstutet werden wollen. In dieser Beziehung haben sie bei der verstossenen Wahl vielleicht ein bischen gesündigt. Die belgischen Konservativen können sich immer noch nicht dazu bequemen, ihre Politik in wirklich christlich demokratische Bahnen zu lenken. Zwar ist die Spannung zwischen Demokraten und Konservativen in der katholischen Fraktion nicht mehr so groß wie vor einigen Jahren, und in dem jedigen Ministerium Schollaert herrscht sogar das demokratische Element vor; aber hie und da kommt es doch noch zu peinlichen Austriten. So konnte dei den jedigen Wahlen in Lüttich und in Tongern eine Berständigung nicht erzielt werden, und in diesen beiden Distrikten gingen zwei katholische Mandate deshalb verloren. Hossern eine Verständigung nicht erzielt werden, wirten. In Mons dagegen, der bisherigen Hochburg des Liberalismus und des Sozialismus, seierten die Katholisen Triumphe, weil dort ihre Politik auf praktischer, echt christlichsozialer Basis sust. Wie in Mons muß es überall gemacht werden, wenn die Katholisen mit verzüngter Krast arbeiten und weitere Erfolge erzielen wollen. Das ist um so notwendiger, als die Radikalsozialisten, wenn sie ans Ruder fämen, Belgien eine neue Aussage des Combismus bescheren würden.

#### Abendfriede.

Co schwebt die Cacht mit seisem guß Gon dammerbsauen Gipfeln; Der Sonne gosoner Abendgruß Spielt sispelnd in den Wipfeln; Ein Reh tritt hin zum Wasdesrand Und staunt hinaus ins stille Land, Das sanfte Ruhe bettet.

Wie ist die Erde schön und gut: Ein schlummernd Kind mit Rosenwangen. Das Traumsied rauscht im Grund die Flut, Und Friede halt die West umfangen. Wiel Engel durch die Lande zieh'n, Und unter ihrem Fuß erblüh'n Das Glück, der Lenz, die Liebe.

Joseph Borft.

#### Der französische Offizier und die Deutschen.

Aus Dijon schreibt ein eifriger Leser der "Allgemeinen Rundschau": Deutsche Staatsangehörige sollen in Casablanca einem französischen Offizier einen Paß oder einen Geleitsbrief vorgezeigt haben, worauf dann der betreffende Offizier nichts besteres zu zun gemußt habe als das Schriftstick zu besnuden ——

bessers zu tun gewußt habe, als das Schriftstüd zu bespuden. — — Dagegen protestiert der "Progrès", das republikanische Organ der Cote d'or: Daß deutsche Zeitungen voll Entrüstung diese Affäre ausgegriffen haben, sei ein Beweis nicht nur von Unehrlichkeit, sondern vielmehr noch von außerordentlicher Unwissenheit. Unehrlichkeit, weil die Sache offenkundig falsch sei, Unkenntnis hinsichtlich des Charakters, des Geistes, der die französsische Armee beseelt. —

Mag sich die Sache zugetragen haben in dieser Art und Weise, mag sie tatsächlich Ersindung lügnerischer Phantasie sein, beides ist ja zu bedauern, und ich müßte nicht, welches mehr — — einerlei, das französische Blatt kleidet seinen Protest in allge-

meine Ausführungen, die beachtenswert fein dürften.

Untenninis werfe man den Franzosen vor, Untenninis mit Sitten und Gebräuchen anderer Bölfer, und gerade die Deutschen erhöben zumeist diesen Borwurf. Haben sie denn, sie vor allem, Grund dazu? Kennen die Deutschen die Franzosen denn soviel besser, tennen sie dieselben überhaupt? Wollte man der Sache auf den Grund gehen, man käme zur gegenteiligen Unsicht, daß nämlich die Franzosen Deutschland besser kennen, mehr sich bemühen, diese Kenninis zu erlangen und auszubilden. Das neue Reich, geboren aus französischen Riederlagen, hat zu ernsten Studien

veranlaßt, während man sich jenseits des Rheins kaum dermaßen mit Frankreich beschäftigt habe. — Ja, Böswilligkeit, Gemeinpläße, aus Boreingenommenheit geboren, leiteten in Deutschland die öffentliche Meinung über die französischen Nachbarn. — Dies beweise aus neue die Art und Weise der Behandlung dieses Falles. —

Das französische Blatt ergeht sich dann in solgende Aussührungen: "Man ignoriert in Deutschland zu sehr, daß die moralische Kraft unserer Armee in unseren Offizieren, in ihrer Erziehung begründet liegt. Vermag in Deutschland der Träger eines gutklingenden Namens ohne Mühe die Spauletten zu erlangen, so bleibt es für den Bürgerlichen ein schwer erreichdares Ziel; in Frankrich vermag auch der Sohn dürftigerer, wenig angesehener Herlust jenes Ziel zu erreichen. Mancher Aristotrat, mancher reiche Sohn kann die Auszeichnung eines Kameraden armer Herlust beneiben. Unser Difizierforps ist tatsächlich eine Elite. Es gibt Ausaahmen. Doch gewisse Ereignisse kommen nicht vor, können sich nicht ereignen, weil sie bei uns von niemand geduldet würden. Unsere Offiziere besigen Achtung vor einander und vor allem — Selbstachtung. Unsere Offiziere wissen zu unterscheiden, was ihrer würdig und was unwürdig ist . . . .

würdig und was unwürdig ist ...
Die Standale vor Gericht, die von Zeit zu Zeit sich in der kaiserlichen Armee ereignen, die offenkundig werden trotz aller Bemühungen, sie zeigen deutlich den Geist, der die deutsche Disziplin beherrscht. Man erträgt solche Standale, man möchte sie beinahe entschuldigen. — So mag man dazu kommen, bei dem französischen Ossizier gleiche Alüren zu vermuten . . . In Wirklichkeit ignorieren uns die Deutschen: sie glauben, daß unsere Ossiziere trinken und spielen, wie so viele der ihren; während doch der Ernst des Lebens, der Wunsch ein gutes Beispiel zu geben,

alle befeelt bei uns, die die Epauletten tragen."

Bieweit diese Aussührungen berechtigt find, soll heute nicht untersucht werden. Aber man sollte an denselben nicht stillschweigend vorübergehen. Renard.



#### Don der Hessischen Candesausstellung zu Darmstadt.

Don Dr. O. Doering, Dachau.

Die Eröffnung der Ausstellung am Samstag, den 23. Mai, erweckte mit ihren Begleitumständen lebhaft die Erinnerung an den Einweihungsatt, mit dem acht Tage zuvor die Münchener Ausstellung der Deffentlichkeit übergeben wurde. Den ganzen Tag regnete es in Strömen, und der Zustand der Bege war sür die Festvolletten nicht vorteilhast. Un München erinnerte serner auch die Unsertigseit der Ausstellung. Aber diese ist schließlich ein so allgemeines Merkmal solcher Veranstaltungen, daß dabei wohl irgendein noch unersorsches Naturgeset walten mag. Ein paar Dinge waren dagegen in Darmstadt nicht zu sinden, ob zum Vorteil gegenüber der Münchener Ausstellung, mag der Beurteilung des Lesers anheimgestellt bleiben. So zum Beilpiel hat man schon bei den Vorbereitungen von den Bemühungen der Netlame nur wenig gehört und gesehen. Es sehlten auch die niedlichen Loseverläuserinnen, die insolge ihres zudringlichen Benehmens so sympathisch wirken. Und ein Verznügungsvart ist schon gar nicht da. Daß man in Darmstadt auf den Beisall des Publikums keinen Bert legt, ist mir gleichwohl sehr unwahrscheinlich; ich glaube vielmehr, daß man dort schon so weit ist, sich seiner sicher zu wissen. Das Wort "Beisall" möchte ich dabei nicht durchweg mit dem Begriff "Zustimmung" identissiert sehen. Aber gerade der Widerspruch, der stellenweise herausgesordert wird, macht ja lebendig und wirkt sörderlich. Auf seinen Fall läßt sich bestreiten, daß das Ganze einen Zug großer Vornehmheit trägt, einen Ernst und eine Strenge der Sachlichseit erweist, die zur Anersennung zwingt.

Die Ausstellung hat einen stattlichen Umfang. Sie ist in zwei Hauptgebäuden untergebracht, deren eines auf dem Gipfel eines Hügels — der sogenannten Mathildenhöhe — von einem riesigen Aussichtsturm überragt wird, das andere am Fuße der Anhöhe durch seine in die Breite gehende Anlage bestimmt ist, zu jenem das Gegengewicht zu liefern. An diese beiden mächtigen Gebäude lehnen sich mehrere Mustergärten, eine kleine Friedhossanlage, das Gebäude der Architekturausstellung, während seitwärts ein großer Kompler sich ausdehnt, wo drei größere Villen und sechs kleinere Wohnhäuschen in Gartenanlagen verteilt sind.

Das Ganze ift fo angeordnet, daß überall das malerische Prinzip gewahrt bleibt, allenthalben neue interessante Gruppierungen das

Interesse gefangen nehmen.

Der zuvor erwähnte Turm führt allgemein den Namen "Hochzeitsturm", weil er zur Erinnerung an die Vermählung des Großherzoglichen Paares errichtet worden ist. Der Entwurf ist von Professor Olbrich. Die Wirkung ist eine überaus massige, schon infolge des dunklen Backeinmaterials, dessen Flächen durch die Fensterreihen der einzelnen Geschosse und das dabei verwandte Sandkeinmaterial kräftig unterbrochen werden. Der eigentümliche Abschluß mit sünf pyramidal aussteigenden Halbkreisen dürfte nicht jedermanns Sache sein. Wer beim Turmbau bestissen ist, die Tradition zu verlassen, sindet in der Lösung der Spipe Schwierigskeiten, die bisher noch nirgends sich ganz haben besiegen lassen.

Das Ausstellungsgebäude, aus dem jener Turm emporsteigt, beherbergt die Werke der freien Kunst. Hier sinden wir eine über 400 Nummern umfassende Bereinigung von Delgemälden, Zeichnungen und graphischen Arbeiten. Dazu kommt ein halbes hundert Stulpturen. Sensationen bringt diese Kunstausstellung nicht, befriedigt aber durch eine Fülle sehr vortrefslicher Leistungen, über deren Auswahl ersichtlich ein strenges Gericht gewaltet hat. Hervorzuheben sind Gemälde von A. Beyer, E. Bracht, H. Hobelohde, H. v. Bolkmann, A. Noack, Schwoll von Eisenwerth, D. Ubbelohde, H. v. Bolkmann. Bon Künstlern, die in München leben, erwähne ich u. a. M. Kern, K. Küftner, Ph. D. Schäfer, K. Weber. Auch eine kleine Harburger-Gruppe sehlt nicht. Von Plastiken kann an dieser Stelle nur auf Arbeiten von R. Cauer, A. Gaul, L. Staubinger, Georg Busch-Wünchen bingemiesen werden

L. Staudinger, Georg Busch-München hingewiesen werden. Das große untere Ausstellungsgebäude (von Professor Albin Müller) birgt in einer Unzahl nicht durchweg überfichtlich angeordneter Räume die Berte der angewandten Runft. die Beherrschung des Raumes, geleitet von jum Teil bochft ungewöhnlichen neuen Auffassungen, heutzutage zu leisten vermag, davon erhält man hier ein überaus reichhaltiges Bild, dem es ebensowenig an schönen wie an wunderlichen und befremblichen Seiten fehlt. Gine Menge Diefer Zimmer, Sale, Sallen, Dielen, Loggien, Ruberaume, Sofe, Baber, Flure, Bange und Garten zeigen das Bestreben nur allzu deutlich, um jeden Breis anders sein zu wollen als Seitheriges. Dafür erfreuen aber viele dieser Räume auch durch eine Solidität und abgeflärte Schönheit, der man Rraft genug wünschen möchte. um jene anderen gesuchten Absonderlichseiten allmählich aus dem Felde schlagen zu können. Durchgängig ift anzuerkennen, daß bei bem Entwurf der Ginzelheiten wie der Gefamtbilber ber Grundfat der Materialgerechtigkeit und Zwedmäßigkeit befolgt worden ist, teilweise freilich so weitgehend, daß darüber der Eindruck freundlicher, warmer Wohnlichkeit verloren geht. Von ben schönsten Räumen nenne ich den für das Justizgebäude in Mainz bestimmten Schwurgerichtssaal, einen Lesesaal für das Jenburger Schloß, einen Musiksaal mit goldbraun polierter Bandvertäfelung, ein Ankleibezimmer mit gesticktem Bandsries in Seidenstoff, ein Speifezimmer, deffen Bande unten mit grünem Stoff bespannt, oben weiß sind mit Golddetor. Die Gärten der gesamten Ausstellung zeigen Anlage nach durchaus architeltonischen Grundsäpen, Großzügigleit und deforative Wirlung. Sehr viele Einzelheiten der Ausstellung der angewandten Runft stammen von Professor Müller, andere von den Architetten Koch, Stief, Krug, Widop, Lebach, Professor Olbrich u. a.

Die Architekturabteilung bringt eine Fülle von Abbildungen solcher Bauten, die unter der Leitung der Großherzoglichen Staatsregierung neuerdings entstanden sind. Ferner solche von Schöpfungen privater Künstler. Ihrer gibt es in Hessen eine gewaltige Menge. Bekanntlich sind auch die beiden großen Berliner Meister, Messel und L. Hossmann, aus Hessen gebürtig. Bon den tresslichen Leistungen der hessischen Baukunst und insbesondere von ihrer Fähigkeit, den Privatwohnbau sinngemäß und künstlerisch herauszuarbeiten, geben neun ausgeführte Bauten der Ausstellung Zeugnis. Drei von ihnen sind größere Villen, sechs Arbeiterhäuser. Letzteren gebührt zweisellos der Borzug. Hier ist keine Spur von Künstelei, noch von gesuchter Einsacheit, sondern alles wirkt natürlich, freundlich und gemütlich. Eine schlichte Familie müßte sich in einem solchen Hause recht von

Bergen wohl fühlen tonnen.

Richt vergessen sei zum Schluß noch einer kleinen Friedhofsanlage, die ein paar auserlesene, in Material und Form befriedigende Denkmäler darbietet. Allen Bestrebungen, die der bisher jämmerlich darniederliegenden Friedhofskunst aufhelsen können, muß man aufrichtige Sympathie entgegenbringen.

#### François Coppée †

Don

P. W. de la Porte.

Per im Alter von 68 Jahren in Paris verblichene Akademiker François Coppés war wohl der volkstümlichste aller zeitgenössischen Poeten Frankreichs. Zum ersten Male trat er 1866 mit dem "Reliquaire" (Reliquienschrein) an die Oeffentlichleit, und wenn auch hier der Unfänger zuweilen noch unbeholfen herum. tappt und dabei ein gewiffer Hang jum jugendlichen Beffimismus vorherricht, verrät das Werk ein nicht zu unterschäpendes Talent. Auf den "Reliquienschrein" folgten eine Reihe zärtlicher und trauriger Gedichte, welche, wenn ihnen auch manchmal der große dichterifche Sauch abgeht, eine feltene Bollendung der Beichnung und lebhaftes Kolorit aufweisen. Allmählich hatte der Dichter sein eigentliches Genre gefunden, und er hat dasselbe auch bis ans Ende nie ganz verlassen. Irgend eine rührige Szene in einfachen und gedrängten Rahmen fleiden, ein Erlebnis in einigen turzen Sagen stigzieren, namentlich dem Kleinleben Freud und Leid ablauschen und seine Beobachtungen in glodenreiner Sprache und formvollendeten Berfen niederlegen, war Coppees Geheimnis. Wie kein zweiter verstand er es, ein glückliches Ereignis zu dramatisieren oder eine Erane auf bleicher Bange zum Gegenstande seiner Strophen zu machen. Die durf. tigen Berhaltniffe, in denen er aufgewachsen, bis in die fleinften Einzelheiten zu schildern und vor dem Bolke aufleben laffen, war feine Runft und auch ber Grund feines Erfolges. Gerade diefes Boll, bas an ber Poefie eines Biftor Sugo ober eines Lamartine verständnislos vorüberging, begeisterte sich an den einfachen und melancholischen Beisen des Sangers der "Intimites", "Humbles", "Cahier rouge" usw. Seine wuchtigen Monologe, so "Grève de Forgerons", sanden einen ebenso großen Ersolg wie seine 1878 veröffentlichten "Recits et Elégies", in denen Legenden und geschichtliche Spisoden fnapp und reizend wiedergegeben werden.

Den ersten Triumph vor der breiten Dessentlichkeit brachte Coppée der Einakter "Le Passant", der 1869 im Odeon einen selten gesehenen Ersolg erzielte und auch für Sarah Bernhardt, die als Debutantin die erste Rolle spielte, bahnbrechend war. Der "Passant" gesiel wegen seiner poetischen Frische und der Natürlichkeit der Handlung, denn ein dramatisches Meisterwerk ist es nicht. Auch Coppées spätere Dramen, so "Severo Torrelli" (1883), "La Guerre de 100 ans" (1895), die "Jacodites" (1895), "Pour la Couronne", ernteten großen Beisall, weil sie in tadellosen, klangvollen, harmonischen Versen geschrieben, in ihrer klaren, einsachen Darstellung und Handlung eine große Theaterkenntnis ausweisen, besonders aber, weil sie eine Reaktion waren gegen die naturalistischen, moralisch seichten Modedramen.

In seinen Romanen und Erzählungen tritt stets die in den "Humbles" beobachtete Welancholie zutage. Bemerkenswert ist bei Coppée, daß ihn die Triumphe nie bei der Vernachlässigung der Form ertappten. Alles, was Coppée schrieb, ist sorm und stilgerecht. Stets blieb er ein vollendeter Künstler. Auch hatten ihn, den der "Passant" endgültig der Sorgen überhoben, so daß er eine Beamtenstelle im Kriegsministerium niederlegen sonnte, um sich nur der Literatur zu widmen, seine Erfolge nicht übermütig gemacht. Er, der seit 1884 der französischen Alademie angehörte, war allen jüngeren Poeten und Schriststellern ein treuer Freund und Berater. Als Mensch war Coppée nie ein Feind der Religion, lebte aber den größten Teil seines Lebens religiös indisserent. 1898 kehrte er in den Schos der Kirche zurück und war seither ein glaubenstreuer Katholik. Sein bei dieser Gelegenheit geschriebenes Buch "Bonne sousstrance" trägt den Stempel einer gesunden christlichen Philosophie.

Frankreich verliert in Coppée einen der besten Vertreter der Literatur. Man behauptet, der Dichter sei vlämischen Ursprungs. Seine Werke bestätigen dies in gewissem Sinne. Coppée hat, so dürste es scheinen, den intimen christlichen Charakter und die vollendete Technik der vlämischen Meister mit dem Pariser und der französischen Lebhastigkeit verschmolzen. Da liegt vielleicht das Geheinnis der Originalität des Dichters.

für Mitteilung von Adressen, an welche bratis-Probenummern versandt werden können, ist der Verlag stets dankbar. ...

### Himmels: Pfingsten.

port oben blugt ein Garten, Bo Bottes BartnerBand Der Ølümelein wird warten Im ewigen Frußlingsland. Mich febnt's der Stund' entgegen, Da mich die Liebe pflückt, (Und Gott mit reichem Segen Mich in den Garten Schickt, Por dem die Zeit erschauernd Und fterBend ftiffe ftest, Wenn Ewigkeiten dauernd Singen ihr (Pfingstgebet.

Eugen Mack.

#### Irminaard.

Stige von Marie Umelie freiin von Gobin.

Frmingard Hettner lag unter einem Fliederstrauch; Wärter und Arzt hatten sie vor einer Stunde dort in einen bequemen,

breiten Strohftuhl gebettet.

Irmingard hielt ihre durchsichtigen Hände über ber seibenen Dede lose verschlungen, vergrub das blonde Köpschen tief in die weichen Riffen und blinzelte zu den Bluten auf. Die Zweige bes Fliederbusches waren mit schweren, bunkelvioletten Blumenbolden gang beladen, und die Bluten prangten in ihrer höchsten Entfaltung, fo daß, ging ein leifer Windhauch durch das Gezweig, einzelne Blumensterne auf die Liegende niederglitten. Durch die Blätter und Zweige aber, durch das Rotviolett der Dolden strahlte und gleißte lichtdurchtränkt das Blau des Himmels, und die Sonnenstrahlen sprangen, nachdem fie alle Hemmnisse von Laub und Aftwerk siegreich überwunden, über Frmengard hin. Insbesondere ein Lichtsunke war es, der gar nicht mehr von ihr ließ; er tanzte beständig von ihrem blonden Haar, das er in funkelndes Gold verwandelte, über ihr bleiches Gesicht, bis zu ben schmalen, zarten Schultern, um die ein weißes Wolltuch geschlungen war.

Der tanzende Lichtstrahl allein brachte Leben in dies durchfichtige Mädchenantlit, er allein schien sich des herrlichen Tages zu freuen. — Frmingard ertrug bas Licht und die Schönheit und das Fest in der wonnevollen Natur um fie, wie es ihr beschieden worden, ihr ganzes junges Leben zu tragen als eine Qual, weil sie zu schwach, zu matt, zu hoffnungslos war, diese

Freudigkeit mitzuempfinden.

Bielleicht tat ihr mit einem Male ber Gegensatz weh zwischen ber schwellenden, jauchzenden Pracht dieses Tages und ihrem Elend; denn sie wendete plöplich das Haupt ein wenig auf die Seite, um dem hüpfenden Strahle zu entkommen, der die Lust biefer Stunde voll Sonnenschein und Blütenpracht fo übermütig, so bezwingend verkörperte — fie blidte vom Fliederstrauch hinweg, jenseits des Partweges, auf den fonnigen Abhang mit ben großen Beeten weißer Rofen, die eben ihre erften Anofpen entfalteten — auf das blaue Meer, das fich am Fuße der Unhöhe uferlos dehnte; es war das Meer heute glatt und friedlich, schien ein Rriftallfpiegel aus fledenlosem Uzur; nur ab und zu ein fleines weißes Segel unterbrach seine sehnsüchtige Unbeweglichkeit.

Das Mädchen verfolgte eines dieser Schifflein, wie es die Fluten durchschnitt, bis es schließlich weit, weit in der Ferne ganz in der Sonne und ihrer Glorie unterzutauchen schien. Da schloß Frmingard die Augen und um ihren Mund zuckte jählings ein bitterer, fast wilder Schmerz. Wie oft hatte fie fich in den letten Tagen von der Lebenspracht des Gartens, die ihr weh tal, zu der Rube ber See und wieder von der weichen Sehnsucht bes Meeres, die ihr ins herz schnitt, zu der Zerstreuung des

Parfes geflüchtet.

Am liebsten hätte sie sich und ihr hoffnungsloses Elend in ein dunkles Gemach vergraben — aber sie sprach nicht davon benn wer hatte von all den Gefunden um fie das jemals auch

nur begriffen?

Von Tag zu Tag, mit der Herrlichkeit des Frühlings dieser gesegneten Wegend, wuchs ihre Bein, und nun schien ihr, daß selbst Gebet, längst die Zuflucht dieses traurigen Herzens, ihr nicht mehr Friede und Ergebung zu bringen vermöchte. Frmingard," schrectte sie eine Männerstimme aus ihrer

Versunkenheit auf, "ich komme eben an, um dich zu besuchen." Sie heftete ihre dunkelblauen Augen träumerisch auf des Jünglings flargeschnittenes, junges Geficht, auf seine bobe schlante Gestalt, als habe fie Mühe, sich mit ihm zurechtzufinden. Dann

aber lief eine feine Rote über ihre Züge: "Herbert — du!" Er sete sich auf den Rasen neben ihre niedere Lagerstatt: "Ja, ich," entgegnete er, und seine Stimme gitterte ein wenig,

"hatte ich denn nicht versprochen zu kommen?" "Als ob die Menschen ihre Versprechen hielten!"

"Bielleicht nicht alle, aber ich, Irmingard!"
"Ich freue mich sehr," sagte fie leise. Da ergriff er ihre beiben Hände: "Liebe, kleine Cousine!"

Run aber war etwas in seinem Ton, was fie heute nach

all dem übrigen noch zu erwas in seinem Lon, was sie heute nach all dem übrigen noch zu ertragen zu schwach war. Ihre Augen süllten sich mit Tränen, und wie ein Hauch kam es jammernd, trostlos über ihre Lippen: "Wäre ich doch schon tot!" Er erbleichte: "Irmingard!" Aber sie ließ sich nicht beirren, sprach immer rascher, mit dem Eiser der Verzweislung, überwand selbst das schwenzzliche Hüsteln, das ihr das Reden so hitter erschwerte: "Ta is tot — dann wäre ein Erde bitter erschwerte: "Ja, ja, tot — dann wäre ein Ende. Bas ist das Leben für mich gewesen? Ein einziger, großer Schwerz und ein großes Bergichten. Berggerreißend ift mein Leben gewefen."

"Fraingard!" ("Tag mich! Gah ich nicht meine Mutter sterben, so wie ich jest sterbe - und dann meine beiden Schwestern -– zulett meinen Bruder — weiß ich nicht feit Jahren, daß mich bas gleiche

erwartet, — daß ich dafür gezeichnet bin?'
"Jemingard, Jemingard!" "Ja, das gleiche! Dies gleiche Hinsieden mit der fürchter-lichen Hoffnung, die trot allem immer wieder erwachen will und jedesmal trostloser erstickt, vernichtet wird, mit det entsetzlichen Müdigkeit, die in die Abern kriecht, schwer wie Blei und immer naber jum herzen tommt - und mit bem Fieber, der brennenben Sehnsucht, die immer wieber nach ein bischen Glild verlangt.

Ich weiß kaum, warum ich dir das alles sage, in der erpten Stunde, in der du bei mir bist, fast in der ersten Minute — ich muß! Bielleicht treibt mich wieder das Fieber. Verstehe doch, daß ich verlangen muß, tot zu sein."
"Nein, nein, das will ich nicht verstehen."

"Dir erginge es an meiner Stelle wie mir! Sehe ich benn nicht an den Augen der Meinen, daß ich verurteilt bin, wenn ich's nicht selber wußte — an den Augen meines Baters, der nun dies furchtbare Schauspiel gerade wie ich zum fünften Male – und der mit seiner jungen Frau dennoch das Leben erlebt – liebt. Wer versteht mich, wer hat mich gern? Niemand! Denn diesen beiden, denen bin ich nur der Schatten in ihrem Glud, der lette Rest einer Vergangenheit, die sie vergessen wollen. Beiß der himmel, ob sie mich nicht hassen!"
"Frmingard!"

"Einmal muß ich es fagen. Ich kann fie nicht sehen ohne Schmerz, denn fie genießen alles, was ich werde verlaffen muffen, was ich nie besitzen werde — wie sie's genießen, mit jeder Faser ihrer glückgierigen Herzen. Herbert, Herbert, mir scheint, ich könnte alles ertragen, wenn ich nur ein einziges Mal geliebt worden ware, wenn nur einem einzigen Menschen auf ber Erde mein Tod ein Schmerz mare und feine Erlöfung."

Da griff der junge Mann an ihrer Seite wieder nach ihren beiden handen: "Irmingard, fieh mich an!"
Sie gehorchte und sah ihn an und begriff aus der grenzenlosen Traurigkeit seiner Augen, aus dem Zuden seiner Lippen, was er ihr sagen wollte, noch ehe er sprach.
"Irmingard, ich liebe dich lange, lange schon!"
"Du?"

"Lange! — Lieb dich mit der ganzen Kraft meines Herzens und schwieg, um dein Leid nicht zu erschweren — nun aber mußt du's wiffen!"

Während er sprach, kam trop allem in seinen Augen ein freudiges, glückliches, strahlendes Leuchten, das überwand ihr Migtrauen, er könnte nur aus Erbarmen gesprochen haben.

Langsam und sachte bob fie die Sand und legte fie um seinen Hals: "D, dann nimm mich in deine Arme", bat fie.

Boll forgfamer, ehrfürchtiger Bartlichkeit tat er ihr ben Willen: "Sieh mich weiter so an, die Welt ist schon," fagte Irmingard, "der liebe Gott ift gut — und du bist lieb, lieb; ich weiß nun, daß du gekommen bist, um mich nicht allein und fern von dir sterben zu lassen. Run ift die Bitterfeit von meinem Bergen!"



"Irmingard, Irmingard," schluchzte er, aber fie wiegte sanft ihr blondes Haupt. "Es kann nicht mehr lange dauern, denn ich bin todmüde — so schwach, so schwach! Du wirst später glücklich werden, auch ohne mich — aber, du wirst mich nie vergessen und ich hatte doch nun auch eine Liebe, die ganz mein war." Sie spielte liebkosend mit seinen Haaren, und er tüte sie. "Du wirst mich auch füssen, wenn ich sterbe, und deine lieben, lieben Augen werden wie heute auf mir ruhen — und ich will dann später über dir wachen, ich werde für dich bitten. D, ich hab bich lieb und ich banke bir."

Sie weinten zusammen — nicht aus Schmerz, aus Glud, Behmut. Sie wußten, daß bas Leid ihrer harrte, aber fie wollten es auf fich nehmen, um der reinen, trostreichen Seligkeit willen,

die ihnen in dieser Stunde beschieden worden war.

### Uus ungedruckten Withlättern.

Die höchfte Runft.

Ich bin der König Eduard, Verblüff' die Welt auf meine Art, Mach' Politit auf Reisen, Um andere einzufreisen. Im Nebenamt zum Zeitvertreib Schaff' ich zum Schmucke für den Leib Stets neue Modewerte, Berschone nur die Bärte, Dieweil die neue Schnurrbart-Tracht Mein Neffe Hohenzollern macht.
Stöde, Röde, Knöpfe, Hofen,
Krawatten, Schub' und andere Chofen
Erfinn' mit viel Geschmad und Chife
Ich, Eduard, genannt der Dide.
Horcht auf, so ihr noch nicht vernommen
Die Prachtidee, die mir gesommen:
In Seitenbreite fürder walte Die Hofen modebügelfaltel Allüberall mein Lob erschalt, Ich bin berühmt bei jung und alt Als Kunstmäcen in allen Zonen, Wo moderechte Menschen wohnen. Den anderen Künsten Ehr' und Gunst — Die höchste bleibt die Schneiderkunst. Rigoletto.

Momenthild aus dem prenkischen Wahlkampf.

Dem Bernehmen nach steht herr Amtsgerichtsrat Bresgen aus Bon n im Begriffe, nachstehende Berichtigung zu veröffentlichen: "Es ist unwahr, daß ich in einer liberalen Bahlversammlung zu Godesberg am 21. Mai die Wendung gebraucht habe: "Die Schwarzen muß man vor den Bauch treten." Zur Biderlegung dieser schwachvollen Unterstellung berufe ich mich auf das Zeugnis des Vorstandes des Zentrumsvereins Godesberg, der mir in einem Flugblatt ausdrücklich bescheinigt, daß ich nur gesagt habe: "Die Schwarzen, die vaterlandslosen Gesellen, muß man treten, wo man sie trisst. Reißt den Pfassen die Kutten herunter, es steht nur Heuchelei drunter: unter die Küße mit sienen!" Dies es stedt nur Seuchelei drunter; unter die Füge mit ihnen!' Dies zur Shre der liberalen Partei und zur Steuer der Wahrheit."

Das neueste Münchener Bexierbild.

Die "Ausstellung München 1908" ist eröffnet. Als Magnet jür das Fremdenpublikum aus aller Welt sind etwa hundert Feste in Aussicht genommen. Alles, was treucht und sleucht, was irgend einen in Worten ausdrückbaren "Sport" treibt, was schwimmen, reiten, kausen, turnen, bozen, stemmen, auteln, radeln, rodeln, ichießen, rudern, segeln, kegeln, ballen, Tennis spielen, staten, rauchen, sliegen, reden, dichten, malen, meißeln, formen, bauen, blasen, streichen, singen, mimen, tanzen oder auch nur bören, schauen, Auge, Nase und Mund aussperren kann, wird in diesem Sommer in München generalversammeln und ein Stelldichein geben. Im Vergnügungsparke sind die Herrichteiten von zwanzig Ottobersesten überdoten. Für Gelegenheiten zum Trinken und Ssien ist in großartigster Weise vorgeiorgt. Wasserbünste, Beleuchtungszauber und Feuerwerke tun das übrige. Einer tinste, Beleuchtungszauber und Feuerwerke tun das übrige. Einer der Hauptmacher der "Ausstellung München 1908" soll gewettet baben, daß den Besuchern alle fünf Sinne derart berauscht werden, daß sie die Hauptsache, nämlich den Besuch der "Ausstellung", völlig vergessen. Es soll aber doch schon einige geben, welche einigermaßen ärgerlich nach der "Ausstellung" gestagt haben. Seit drei Tagen sind vier starke, nüchterne Männer, von Polizeibunden begleitet, unterwegs, um die Ausstellung zu suchen. Dem ebrlichen Finder ist eine hohe Prämie zugesichert. Man ist auf das

Bernd.

Refultat der Expedition allgemein gespannt.

### Bühnen- und Musikrundschau.

Rünftlertbeater. "Daß Erler im Silhouettenstil start ift, habe ich bei diesem Zeichner nie bezweiselt," schreibt mir ein bekannter Neistelter von Ruf, und so enthräde mein Bericht ganz der Borkellung, die er sich aus der Kerne von der gemacht habe. Ich erwähne dies als Belipiel, das eine ruhige, objektive Betrachtung salt immer zu ähnlichen Ergebnissen gelangt. Wenn aber aus den regelmäßig ansverkauften Borstellungen des "Kauft auch mancher bochgebildete Mann enttäuscht das Haus verläßt, so dürfte dies in erster Linie in etwas überbigken Berichten liegen, die da und dort zu leien kanden, und die die größten Erwartungen weckten. Ich sebe daraus, daß ich nicht unrecht tat, als ich einen etwas nüchternen Ton anstimmte. Im aangen wird lein Besucher, der, wie ich, die Saenen von inti mem Charafter zumeist als nicht gelungen betrachtet, einige im do fant Kaum wirt un gen is berfehen, welche schereich da und dort Krückte tragen werden. Unlählich der Tonstinksterverlammlung wurden Glud's "Naien konig ich nicht verlammlung wurden Glud's "Naien konig ich off gegeben. Für das Schäferspiel der Undschen Frühzeit den Konig in und das "Tan zlegend den" mit Musis von Bisch off gegeben. Für das Schäferspiel der Gludschen Frühzeit den Konig ich in der verlammlung wurden Gludschen Frühzeit den Konig ich in der den der in die den keinen eines Bischmenpraktiers, Bus die de knelder sich den Kedominden eines Bischmenpraktiers, Bus die de knelder sich den Kedominden eines Bischmenpraktiers, Bus die de knelder sich den Kedominden kießen eine Gedweirsleiten. Sie lag diesmal in den Konniden nuch der leige klinden kanntenbesche wilts der kieder sich den Kedominden kieder sich den Kedominden kieder sich der Kedominden kieder sich der Kedominden kieder sich der Kedominden kanntenbesche willt der kieder sich den Kedominden kenntenbesche Wickte wirden kanntenbesche willte Silchouettenwirkungen erzielte. Die gestungt werden der kiede singspiele kanntenbesche wilde keine Gestand kanntenbesche sie der kiede singspiele kanntenbesche sie habe der ber himmlischen Erscheinung verstärkt. Allerdings gibt biese Garbine, so lange sie geschlossen ist, der Szene einen gar primitiven Charakter, von dem ich zweiste, daß er sich auf der Bühne des Alltages heute behaupten kann. Die Musa tanzte Frl. Bergmann Alltages heute behaupten kann. Die Musa tanzte Frl. Berg mann vorzüglich im Sinne jener neueren Vertreterinnen diese Faches. Ich möchte diese Kunstart kurz philosophisch vert ieste, aber auch beschwerte Antile nennen. Die die Handlung erklärenden unsichtbaren Chöre blieben leider unverständlich, es wird dies aber nur denjenigen stören, der mit dem Gange der Legende sich nicht vertraut weiß. Bischoss Musik ist von edler Melodik und sindet besonders für die Hindelsköre würdigen und ergreisenden Ausdoruch, welcher auf das Publikum sichtlich von starker Wirkung war. Cortolezis dirigierte das "Philharmonische Orchester", das im Künstlertheater sich zu erfreulichsten Leistungen emporgehoben hat, mit liebevoller Sorgsalt. Die Chöre wurden von Mitgliedern des Lehrergesangvereines und des Lehrerinnensingchores sehr rein gesungen. gesungen.

Hus den Konzertfälen. Der Ortsausschuf ber Richard Wagner-Stipen dien stiftung veranstaltete, wie aliährlich, ein Konzert zur Feier des Geburtstages des Meisters. Ob es zu solchem Anlasse gerade wünschenswert. Gelegenheitswerfe ohne stärkeren künstlerischen Wert aufzusühren, erscheint mir zweiselhaft. Weder der vom Lehrergesangverein unter Cortolezis Leitung gut wiedergegebene Chorgesang anläßlich der Bestattung E. M. v. Weders, noch die aus gleichem Anlaß mit Benutzung von Euryanthemotiven könenwonierte Anlaßmit Benutzung von Euryanthemotiven könenwonierten Anlaß mit Benutung von Eurhanthemotiven fomponierte Trauermusitzeigt Wagner auf der Höhe seiner Krast. Die impopulären Sinne wirkungsvolle "Kolonia ou vertüre" aus dem Jahre 1836 enthält zuviel Konzessionen an den Altagsgeschmad. Sehr viel günstiger repräsentierte sich die Auswahl des ersten Teils. Allerdings, die Legende von Wilhelmj zeigte den genialen Geiger als teine starke Komponistenpersönlichkeit. Beethovens Egmontouvertüre aber unter Mottls Leitung hatte die Veranstaltung stimmungskräftig eingeleitet. W. Braunfels brachte Vachs Konzert in D-moll, von den Geigern des Hosorchesters begleitet,

in burchaus stilsicherer und hochstehender Wiedergabe. Maub Fay sang Spohrs Jessondaarie sehr glanzboll. Man sah wieder, daß das Gervorragenoste, was diese Rünstlerin bieten kann, eben außerhalb des Mufit dramas liegt.

Verschiedenes aus aller Welt. Das renovierte Klassischente in Lau ch städt wird durch eine Vorstellung von Goethes "Iphigenie" neu eingeweiht. Ein Kunstfreund trägt die Kosten. — Eugen d'Alberts "Tiefland" wurde im Zeitraum von sieden Wonaten in der Berliner Komischen Oper hundertmal gegeben. An anderen deutschen Bühnen ist die Robität in der verklossenen Saison 222 mal in Szene gegangen. Seit langem hat ein Wert von fünstlerischen Werte sich nicht so viele Freunde gewonnen. Zur Iahrhundertseier der Stadt Varmen werden musikalische und dramatische Festaufführungen vordereitet. — In Suresnes dei Paris wird ein Altersheim für dramatische Schriftsteller erbaut. Waron Heinrich von Kothschild ist die Kapitalien für dies Unternehmen gestistet. — In Leidzische ein von Professor Seis laternehmen gestistet. — In Leidzische ein den Warthäuse Passion mit hervorragendem Gelingen aufgesührt wurde. — Kurz nach seinem 70. Gedurtstage ist Abolph? Arronge gestorben. Die Stücke des liebenswürdigen Lussspielichters des haupten sich in dem Spielplan der deutschen Bühnenleben lange erstenen. Im derbste werden es 25 Jahre, daß Arronge das Verliner Deutsche Theater erössnete, das im Bühnenleben lange eine führende Kolle unter seiner Leitung inne hatte. — In Verlekkains Brudermord einen erotischen Kenschen die Uraufführung von Benellis Kenaissacheram "La maschera di Bruto", das allerdings stitlich gewagte Motive enthält. — In Altdorf werden heuer wiederum mehrere "Tell"Aufführungen stattssinden. Die von Benelis Kenathancedrama "La maschera al Bruto", das allerdings sittlich gewagte Motive enthält. — In Altdorf werden heuer wiederum mehrere "Tell"-Aufsührungen stattsinden. Die Mitwirkenden sind sasschließlich der heimischen Bevölkerung entnommen. — "Der Tod des Herrn", Oratorium in zwei Teilen sür Soli, Chöre, großes Orchester und Orgel von Dr. Pater Harmann von An der Lahn-Hochbrung. Die Pater Haberg mit großem Erfolge seine Uraussührung. Die Presse preist die hohe Begadung des rühmlichst besannten Tondichters aus dem Franziskanerorben.

München.

Q. G. Oberlaenber.



#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Verschiedene widrige und scharf akzentuierte Momente vereinigen sich, um das Börsen-Kursgebäude in allen Ländern schon vom Beginn dieser Berichtswoche an auf das heftigste mitzunehmen. Dazu bildeten unsichere Tendenzen allerorts das Charak-teristikum anden Effektenmärkten. Vor allem war es der exzessive Charakter der Neuyorker Börse, welcher diese Bewegung inszenierte. Bei dem bekannten und immer noch im gleichen Masse bestehenden direkten Abhängigkeitsverhältnis der kontinentalen Märkte war es nicht zu verwundern, dass, abgesehen von anderen Begleit-erscheinungen, alle Märkte, besonders die deutschen, heftig in Mitleidenschaft gezogen wurden. Aus börsentechnischen Gründen hielt man eine Abwärtsbewegung der Neuvorker Märkte für unausbleiblich. Die momentanen Bewegungen in Neuvork haben einen derartigen unsicheren und unbeständigen Zickzackkurs angenommen, dass man neuerdings beginnt, mit vermehrtem Misstrauen der jeweiligen Konstellation dieses amerikanischen Finanzplatzes zu begegnen. Man kann nicht oft genug - wie es auch an dieser Stelle wiederholt geschehen ist — auf die unsolide und durchaus spekulative Situation der amerikanischen Märkte hinweisen. Diesen wiederholten Warnungen wird es in erster Linie wohl auch zuzuschreiben sein, dass ein grosser Teil der bisherigen deutschen Interessenten es vorgezogen hat, die Bestände an derartig unsicheren Werten abzustossen. Ein deutliches Memento für die amerikanische Wirtschaftslage bilden die steten Mindereinnahmen der Eisenbahnen.

Es ist nicht abzusehen, ob bei der extremen Art der amerikanischen Verhältnisse von heute auf morgen der Umschwung einer Besserung eintritt. Es ist gleichfalls unklar, ob die wirtschaftliche Situation Amerikas rascher, als man glaubt, die schweren Wunden der letzten Krisenzeit durch neuerliche grosse Ernteergebnisse und grosse Exportgelegenheiten in wirtschaftlich günstige Zahlungsbilanzen unsgrungsungeln in der Jege ist

umzuwandeln in der Lage ist. Ein Spiegelbild dieser Situation, wenn auch in bedeutend verkleinertem Masse, bilden die wirtschaftlichen Situationsberichte aus der heimischen Industrie dustrie. Ein gut Teil der ungünstigen Börsenlage bildete in Deutschland eine neuerdings ungünstige Betrachtung der industriellen Situation. Es war nicht zu verkennen, dass die Ausblicke und Chancen einer zu baldigen Besserung von Deutschlands Handel und Industrie verfrüht, um nicht zu sagen allzu optimistisch

waren. Den Kernpunkt der Abwärtsbewegung an den deutschen Börsen bildete der Montanmarkt, und eine schrille Disonanz war hierbei speziell der scharfe Rückgang der Aktien der war hierbei spezien der schafte Ruckgang der Aktien der Phönix-Bergbau-Gesellschaft. Entsprechend dem allge-meinen Niedergang in der Konjunktur hat sich ganz besonders der Geschäftsgang bei diesem grossen Unternehmen in empfindlicher Weise verschlechtert. Es zeigen sich gerade bei dieser Gesellschaft die grossen Krebsschäden, die mit einer zu raschen und daher unge-sunden Vergrösserung und Expansion verknüpft sind. Die ungünstigen Berichte über die voraussichtliche Dividende — man sprach von 10—12% gegenüber 17% im Vorjahre — sind zwar nicht begründet bzw. momentan verfrüht. Immerhin wird mit Gesellschaft, sondern des gegenüber auf Gebiet em Monte erwähnte Gesellschaft, sondern das gesamte Gebiet am Montanmarkt — sei es Kohle oder Eisen — unter den Nachwehen der momentanen Ueber-gangszeit noch sehr zu leiden hat. Zu dieser allgemein ungunstigen Position des Montanaktienmarktes traten noch die Schwierigkeiten in den Bestrebungen der Kartellbildungen nach Scheiterung der ge-planten verschiedenen Verkaufsverbände.

Allgemeine Rundschau.

Die Praxis lehrt zur Genüge, dass es auf dem Finanz- und Handelsgebiete gleichfalls verfehlt ist, sich allein von den pessi-mistischen Situationen beherrschen zu lassen. Die Berichte von den amerikanischen Eisenmärkten beginnen eine zuversichtliche Situation zu melden. Angesichts der fortschreitenden Besserung der Geldverhältnisse werden die Faktoren an der Börse sich bald von den oben geschilderten ungünstigen Momenten emanzipiert haben. Die seit langer Zeit erwartete Diskontermässigung der Bank von England auf nunmehr 2½%% ist unter der Einwirkung einer grossen Geldflüssigkeit neben gebesserten Wechsel-kursen erfolgt. Der Satz, der über 3 Jahre nicht mehr bestanden hat, wird sicherlich auch für Deutschland den angenehmen Einfluss einer Diskontermässigung der Reichsbank in Bälde mit sich ziehen, wenn auch nicht ausser Betracht zu lassen ist, dass laut den Aeusserungen bei der letzten Reichsbank-Zentralausschuss-Sitzung die Verhältnisse unseres heimischen Noteninstitutes immer noch nicht die besten sind. Von der bestehenden Geld-abundanz profitierten neuerdings im vermehrten Masse sämtliche Rentenwerte, und neben den ausländischen Fonds, wie russischen und österreichischen Werten, erzielten auch die heimischen Staats-M. Weber. anleihen erhebliche Kursavancen.

#### Die Postabonnenten der "Allgem. Rundschau"

ersuchen wir, etwaige Beschwerden über unpünktliche Zustellung uns ungesäumt mitteilen zu wollen. Der ordnungs:nässige Weg ist natürlich die Reklamation bei derjenigen Postanstalt, welche das Abonnement entgegengenommen hat. Da aber in letzter Zeit die uns unmittelbar mitgeteilten Beschwerden über unregelmässige Lieferung unmittelbar mitgeteilten Beschwerden über unregelmässige Lieferung der "Allgemeinen Rundschau" namentlich aus Norddeutschland sich in auffallender Weise gehäuft haben, legen wir besonderes Gewicht daraut, über alle derartigen Fälle möglichst genau und rach unterrichtet zu werden. Von Reklamationen, welche nur an die Postanstalten gerichtet werden, erhält unsere Geschäftsstelle im allgemeinen keine Kenntnis. Die "Allgemeine Rundschau" wird regelmässig jeden Mittwoch um die gleiche Zeit zur Post aufgeliefert, muss also in näher gelegenen Orten am Donnerstag, in den entferntesten Orten des Inlandes spätestens am Freitag in den Händen sämtlicher Postabonnenten sein. Wo dies nicht der Fäll ist, sollte bei den betreffenden Postanstalten energisch reklamiert und, wenn bei den betreffenden Postanstalten energisch reklamiert und, wenn beine Abbilte erfolgt uns stets Mitteilung gemacht werden. Ist der keine Abhilfe erfolgt, uns stets Mitteilung gemacht werden. Ist der Donnerstag ein gesetzlicher Feiertag, so erfolgt die Auflieferung zur Post bereits am Dienstag. מערים ביינים 
Verlag und Geschäftsstelle der "Allgemeinen Rundschau" DIENENENEN München, Tattenbachstrasse 1a. Parararararara

Filgerreise nach Lourdes. Mit ber im Inseratenteil naber beschriebenen Lourdes-reise beendigt der Bilgerführer C. Liebl in Balbfee feine 25. Reise nach Lourdes und ladet daber zum lettenmal zur Beteiligung treundlichst ein.

Bad Steden 8. Bof, Bapern. Die alten, trenen Rurgafte ftellen borwiegend ben Besuch. Sie haben exprost, wie lehr die Wirfung der Stebener Baber und Quellen durch bie ländliche Rube in der berrlichen Jöhenluft des Frankenwaldes gestördert wird. Mehr und mehr machen sich diese Borzusa aber auch Erstbelucher gunnge. Der große und sichne Rurpart ist wiederum um eine ansiedniche Jidde in nachfler Abe des Bades bergrößert worden und in dem Kgl. Rurhotel sind neue, geschmadvolle und durch eine Zentralbeizung auch an fühleren Tagen behagliche Restaurations und Gesellschaftsräume geschaffen worden.

Das kabtische Erziehungsinstifts Traunstein tonnte im vorigen Jahre auf 25 Jahre seines Bestehens gurudbliden. Seit Errichtung bes mobern ausgestatieten Reubaues im Jahre 1892 zählt vasselbe zu den höchstrequentierten Instituten. Einen Haupe vorzug bildet das subolpine Rima des Luftturortes mit seiner reinen, ogonreichen Luft, welche besonders bei der beranwachsencen Jugend fraftigend auf den Gesamtorganismus wirkt. (Siehe das beutige Inserat.)

Die "Hllgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 56, Französische Straße 333, im Abonnement und auch einzeln jeweils sofort nach Husgabe erhältlich.



## Paramenten, fahnen usw. unter Zusicherung billigster u. reellster

empfiehlt sich bei Anschaffung von

unter Zusicherung billigster u. reellster Bedienung. Bei Barsahlung ange-messener Rabatt, im übrigen Zahlungserleichterung nach Möglichkeit.

## Max Altschäffl, München

== Karistrasse 52/II =

1858 1908

ein Heilbad, mildlösend, säuretilgend, den Organismus stärkend, mit mustergiltigen Einrichtungen und allem Comfort eines internationalen Weltbades, feiert in diesem Jahre sein 
 □

#### Jubiläum. Goldenes

Bade- und Trinkkuren. Unterhaltungen und Zerstreuungen aller Art. Herrliche Gegend, gesundes Klima.

#### Heilanzeigen:

Magen- und Darmleiden, Leberanschwellungen, Gallensteine, Zuckerkrankheit, Nieren- und Blasenleiden, Gicht, Rheumatismus, Erkrankungen der Atmungsorgane.

#### Wohnung:

Kurhotel, einziges Hotel in unmittelbarer Verbindung mit dem Thermal-Badehause; ausserdem viele gute Hotels und Privatpensionen.

Illustrierte Broschüre gratis und franko

Kurdirektion in Bad Neuenahr (Rheinland)

der heuer dem Staatskonkurs sich unterzieht, vermögenslos ist und bisher seine freie Zeit dazu be-

nützen musste, s. Brot zu verd., sucht, um nunmehr ganz dem Studium sich widmen z. können, **Darlehen in Höhe von 700-800 Mk.** Edle Menschenfreunde sind herzl, gebeten, zu helfen und Mit-teilungen recht bald unter "Hilfe" an die Redaktion der "Allgemeinen Rundschau" gelangen zu lassen.

### er zur Verbreitung gut katholischer Bücher

beitragen will, lasse sich gratis and A. & B. Schuler München einen Bücherpro-spekt kommen, welchem sonst sehr teure Werke zu einem fabelhaft billigen Worke zu einem fabelhaft blingen beise, gebunden und franko feriert werden, darunter der kom an von BOLANDEN:

Beim Versinken gerettet"

(7. Aufl. der Unfehlbaren)

94 S. gbd. u. franko nur 80 Pfg.

mmerstein, Gottesbeweise 254 S. ebd. und franko nur 30 Pfg. Ausserem auf 10 Exemplare 1 gratis.

#### = Weltbekannt! = **Echte**

#### Thüringer Wurst!

Machen Sie bitte einen Versuch mit einem 10 Pfd.-Postkolli für 10.85 Mk. franko Nachnahme, enthält Leberw., Pressw., Rotw., Knackw. und Zervelat-wusrt. Meine Ware ist Prima hochfeine und vorzüglich im Geschmack, dieselbe ist das ganze Jahr durch zu versenden. R. Grübel, Tharinger Warstwaren-Beschäft Cabarz No. 53h bel Gotha (Thür.)

#### Meine Herren!

Bevor Sie sich Stoff zum Anzug kaufen, verlangen Sie meine Muster. Sie sparen Geld. R. Backwitz, Forst i./L.

### Honig garantiert versendet in bester Ware 9 Pfund netto

zu 6 Mark 75 Pfg. inkl. Porto u. Eimer

August Kaufmann 14, Uelzen, Lüneburger Haide.

## Verdauungsstörungen

### Magen-, Darmbeschwerden,

Aufstossen, Uebelkeit, Appetitlosigkeit, brennen, Verstopfungen, Kopfschmerzen etc. sind oft die Vorläufer hartnäckiger, gefährlicher Erkrankungen, wie: Magenkrebs, Magengeschwüre, Magenerweiterung, Nieren-, Gallenund Leberleiden, Gicht u. a. m.

### Alle diese Leiden enden meist mit dem Tode!

Wenn Ihre Verdauung gestört ist, versäumen Sie nicht, rechtzeitig dem Uebel entgegenzuarbeiten: Der Kluge baut der Gefahr vor, er erstickt sie im Keime. - Leiden Sie an Magenbeschwerden oder Verdauungsstörungen, dann lassen Sie sich unsere hochinteressante Broschüre "Magenleiden und ihre Folgen, Rat und Hilfe dagegen" kommen; sie zeigt, welch unheilvolle Folgen Verdauungs- und Magenbeschwerden nach sich ziehen, sie zeigt Ihnen aber auch den Weg

#### zur sichoren Hilfo!

Es ist wichtig für Sie, diese Broschüre zu lesen. Wir senden sie Ihnen ganz umsonst und franko, wenn Sie uns umgehend darum ersuchen. Verlangen Sie dieselbe per Karte von

Apotheker A. Lincke, G. m. b. H. STEGLITZ bei Berlin F 41.

Im Schnellschreiben wandtheit nach vollständig neuartigem, schön und sauber wird jede, auch die schlechteste Handschrift. Nach praktischen Erfahrungen ausgearbeitete, vielfach erprobte Methode. Lehrheft nur 90 Pfennig.

Adolf Rumpfkeil. Haunover, Friesenstr. 6. Wir bitten von unseren nachstehenden Telephon-

Nummern Kenntnis zu nehmen. Münchener Wach-&Schliessgesellschaft

Theatinerstrasse 15

686 Bureau

8362 nur Nachts (Inspektion) 21588 Direktion | 11379 Bureau auf der Ausstellung München 1908.

Digitized by Google

Prospekte durch den leitenden Arzt Dr. Scherf und die Schwester Oberin.

### Die Krankheiten des Herzens und der Gefässe, deren Ursachen, deren Komplikationen.

Die an Kohlensäure überreichen Solsprudel von Orb, seine Lage in den Ausläufern des Spessarts in einem wald und wiesengeschmückten Tale mit abwechselungsreichen Steigungen für Terrainkuren, seine an Kohlensäure und Lithion reiche Trinkquelle, die Martinusquelle, als Kampfmittel gegen Ursachen und Folgen der Herzfehler und der Aderverkalkung: Gicht, Fettsucht, Diabetes, Blutstock. in Lunge und Unterleibsorganen, Stockung des Gallenflusses, Verdauungstörungen machen "das Kleinod des Spessarts" zu einer Wallfahrtsstätte für Herz- und Gefässkranke, zu einem Heilbade für die vielfachen Ursachen und Komplikationen der Herzleiden. Ein ruhiges Heim findet dort jeder in der von Barmherzigen Schwestern geleiteten **Kurpension** St. Elisabeth.

## Bad Brückenau - Hotel Füglei

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof. Schön eingerichtete Fremdensimmer. - Hübscher Garten. =

: Altrenommiertes Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens.

Restauration zu jeder Tageszeit. - Hausdiener zu jedem Zuge am Bahnhof. - Das Haus ist das ganze = Jahr geöffnet. =

Dr. Maherhausens Kur- und Wasserheilanstalt "Bavaria-Bad" in Sals bei Basiau. Hydro-, Elettrotherapie, Bierzellenbad, Elettr. Lichttherapie. Bibrationsmass. Diätet. Behandl. Herrl. Lage. Billig. Preise.

Sarmisch-Vartenkirchen, Sotel und Benfton Sonnenbicht (baper. Hochsgebirge). Bind- und staubgeschützt. Großartigen Blid auf die Zuglpitze und Umgebung. Schattiger Garten. Kahnsahrt. Eigene Badeanstalt. Baltons.

r- und Vafferheilaustalt Sad Thalkirchen - München. Sommer u. Binter viel bes. Groß. Bart. Mod. Einrichtung. Ausf. Brolp. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Uerzte.)

Ungerers Würmbäder. Am Kenal 1. Flussbäder, modern u. bequem eingerichtet m. Luft- u. Sonnenbad in ungewöhnlich grossen, herrl. Anlagen. Restauration u. Café. Billig Preise.

Dr. Lochbrunners Sanatorium, München-Thalkirchen, Maria-Einsiedelstr. 12. Prosp. frei. Herz-u. Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron. Krankheiten.

Luftkurort Bergmanns Wasserheilanstalt Cleve.

System Kneipp. Prospekte gratis Dr. Bergmann, fr. Badearzt in Wörishofen.

Bad Brückenau Kgl. Stabl- u. Moorbad, Spezialbad f. Harnleidende. Kgl. Kurhaus, Hôtel 1. Ranges mit 9 Dependancen sämtl. i. Kurpark gel. Vorzügl. Verpfl., solide Preise.

Schlangenbad (Taunus) Villa Philomena

katholisches Schwesternhaus, neben der katholischen Kirche, direkt am Walde, ruhige schöne Lage. Zimmer mit und ohne Pension.

Sanatorium Wolbeck bei Münster in Westfalen.

Seit 16 Jahren bestehend, empfohlen für Nervenleiden, Rheumatismus, Konstitutions- und Schwächezustände. — Kapelle im Hause. Schwesterpflege auf Wunsch. Bahn- und Poststation. Prospekt und Auskunft durch den Besitzer und Leiter — Dr. med. W. Lackmann.

Physikalische Heilanstalt SALUS, München, Müllerstrasse45.

Aerztl. geleitetes Ambulatorium, besonders für Herz-, Nerven- und Stoffwechselkranke. Lichtbäder, elektr. u. medizin. Bäder (u. a. Radium-Bäder gegen Gelenkrheumatismus, Ischias u. alte Katarrhe), Massage, Vibration. Aktive Elektro-Massage bei Darmträg-heit, Schwächezuständen. Röntgenuntersuchung, Wechselstrom und Nauheimer Bäder bei Herzleiden. Uebungsbehandlung bei Gehstörungen. Inhalatorien. Keinerlei Arztzwang.

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtel-gebirge) 520 m ii. d. M. — Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbad, — Elektro-Hydrotherapie, Gymnastik, Massage usw. — Hervorragende Erfolge bei Blutarmut, Herz- und Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischias, Gicht, Rheumatismus usw. — Saison ab 15. Mai. — Prospekt kostenlos. — Dr. med. Becker.

Dr. Euteneuer's Kuranstalt.

Aufnahme von Kranken und Erholungsbedürftigen Anst.-Leiter Dr. Kemper, Spez,-Arzt für innere Krankheiten.

Kgl. Bayer. Stahl- und Moorbad

Erfolge bel Blutleare Bleichsucht, krankheiten. leiden,

Rheumatismus. Gicht und dgl. Prospekte gratis durch die Kgl. Bade-verwaltung.

bei Hof.

#### Dr. Wigger's Kurheim Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

#### Maria-Einsiedeln (Schweiz).

Der hochw. Geistlichkeit und kathol, Laienwelt empfehle ich meinen

= Gasthof zum Storchen =

bestens.

C. Frei, Redakteur.

Dr. Heinrich Frick (Mitgl. d. Verb. kath, Stud.-Verb.)

Badearzt

Nauheim

Luisenstrasse 4

nimmt eine beschränkte Anzah von Patienten in sein neu eingerichtetes mit Zentralheizung und elektrisch. Licht versehenes Haus auf. Anmeldung vorher erbeten.

#### Kurort und Wald-Sanatorium

bei Saalfeld a. d. Saale

in wunderschöner, klimatisch bevorzugter Lage am Südabhange des

#### Thüringer Waldes.

Physikal. diätetische Behandlung (wie Dr. Lahmann), Lufthütten, Lichtund Sonnenbäder, Massage, Gymnastik, Wasseranwendungen, Diät-(Regenerations-)Kuren usw. Uebergangstation für Südlandreisende. Gute Verbindungen, 4 St. v. Berlin (Strecke Berlin-München). Komfortable richtungen. Preis 7—15 Mark. Dirig. Arzt: Dr. med. Tegtmeyer, Spezialarzt für physik.-diät. Therapie. Einrichtungen.

Ausführl. Prospekt durch die Direktion.

#### Amrum-Norddorf Seepensionat Nuttmann.

Reinste Seeluft, schöner Strand, stark. Wellenschlag, hohe Dünen, weite Haidetäler. Volle Verpfleg. mit Zimmer 4 M, Vor- u. Nachsaison Ermäss. Keine Kurtaxe, keine Trinkg. Eig. Seebadeanstalt, eig. Jagd. Kath. Gottesd. ab 1. Juni tägl. in eig. Kapelle. Hochsais. frühzeit. Anmeld. erford. - Ausführl. Prosp. mit langjähr. Empfehlungen aus weitesten Kreisen sofort.

#### Nordseebad Scheveningen.

Hotel-Restaurant Hollandia Maaswijk-tranti –16. Unmittelbar am Strande und Bahnhof. Zimmer mit Frühstück fl. 1.50. Pension mit Zimmer von fl. 3.— ab. Deutsche und franz. Küche. P. Lamp.

#### Mineralbad Ditzenbach

(Württemberg).

Station der Nebenbahn Geislingen-Wiesensteig. Luftkurort, 509 m Station der Nebendann Geisingen—Wiesensteig. Luftkurort, 509 m.

ü. d. Meere, in prächtigster Lage mit altberühmter Heilquelle; seit
Jahrhunderten erprobt bei Nerven-, Magen-, Darm- und Nierenleiden.
Kur- und Badehäuser aufs modernste eingerichtet. Das ganze Jahr
geöffnet. Park und Wald beim Haus. Lohnendste Ausflüge in
hochromantischer Gegend. Verpflegung durch barmh. Schwestern.
Billigste Preise. Man verlange Prospekt.

# Allgemeine Bundschau

### Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

5. lahrgang Nr. 24 dr. Armin Kausen in München

13. Juni 1908



#### Inhaltangabe:

Die preußischen Landtagswahlen. von Kurt von Blankenau.

Die Niederlage des Liberalismus in Preußen.
— Pfingsten im Auslande. (Weltrundstau.) Von frit Nienkemper.

betäuschte hoffnungen im Reichslande. Ein Epilog zur hohkönigsburgfeier von Karl hänggi.

Juninächte. von hans Befold.

Schul- und Lehrerkämpfe in Bagern. von f. Wunderl.

Duellzwang. Von dr. Julius versen. Antisemitische Streiflichter aus Oesterreich. Von Chefredakteur franz Eckardt.

der internationale Anti-Pornographen-Kongreß in Paris. Von Wilh. fromm.

Zum Kampfe gegen die öffentliche Unsittlichkeit. Von dr. Otto von Erlbach.

Bühnen, und Musikrundschau. Von 1. 6. Oberlaender (München) und Prosessor hermann Kipper (Köln).

Aus ungedruckten Wisblättern: Der "humor" im preußischen Wahlkampse. (Bull.) Preußischer Blocktriumphgesang. (Rigoletto.) Algecirasakte. (Ridens.)

finanz, und handels-Kundschau. Don M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Otto Treis

MERL a. d. Mosel

Moselsektke//ere;

Moselgold"

Moselgold"

Cabinet"

Abgelagert, elegant, süffig, wenig Alkohol, daher unbedingt best bekömmlich und das

#### :: Ideal aller :: Schaumweine

Ausschliesslich Flaschengärung nach französisch. Methode, muraus reinen Saar- und Moselweinen hergestellt.

Offerten gerne zu Diensten

Wo night vertreten, Vertreter gesucht.

diasp., definit., verheir., über 3000 M. Gehalt, steigend, bitt. Edeld. um 4000 M. n. Möbel. Bückzahl. vierteljährlich 200 M. Offerte sub. L. Y. an die Allgem. Rundschauf, bachstrasse 1/a.

## Honig garantiert rein -un versendet in bester Ware 9 Pfund netto zu 6 Hark 75 Pfg. inkl. Porto u. Eimer

August Kaufmann 14, Velsen, Lüneburger Haide.

### Pfälzische Bank München

(Renhauferftraße 6).

(Nenhanserfraße 6).

Hechselstuben und Aepolitenkassen:
Franenstraße 11 (Ede Neichenbachtraße),
Sahuhofplat 5 (Ede Dachauerstraße).

Zomtralo in Ludwignhafen a. Rhoim. Hislen in München,
Nürnberg, Bamberg, Frankfurt a. M., Maunheim, Nenstadt
a. d. d., Raiserstautern, Frankenthal, Landan, Speyer, Birmasens, Borms, Hirtheim a. d. d., Zweibrüden, Osthofen,
Grünstadt, Alzen, Bensheim a. d. B. und Donaneschingen.
Altienkapital A. 50,000,000.— Reserven zirka A. 9,000,000.—.
Erledigung sämtlicher in das Bankfach einschlagender
Aesaksen.

Geschäfte: Eröffunng laufenber Rechungen mit ober ohne Rredite

gewährung.

gewährung.
Beleihung von Wertpapieren.
Trassierungen, Schecks, Anweisungen und Areditbriese auf alle größeren Bläge des Ins und Auslandes.
Wechsel-Distont und Devisen-Berkehr.
Ausgedehnter Inkasso-Berkehr.
Aus und Berkauf von Effekten an deutschen und ausländischen

Börfenplägen. Umwechelung von Coupons, Sorten und ausländischen Papiergelbern.

Bir eröffnen provisionefreie Sched:Rechnungen

unter tulanten Bedingungen und übernehmen

Bar=Ginlagen

zur Berginfung auf tägliche ober längere Kündigung zu günstigen Säben nach Bereinbarung.
Wir befassen uns ferner mit der Ausbewahrung von Werts

papieren als I. Offene Depots,
wobei wir deren vollständige Berwaltung beforgen, und nehmen Wertpapiere,
Bretiosen und sonstige Wertgegenstände als
II. Geschlossene Depots
mit gder gine Wertgegens in Wamphane

mit oder ohne Bertangabe in Berwahrung. In unieren nach den neuesten Ersahrungen der Technit erbauten

vermieten wir III. Eiserne Schrantsächer unter eigenem Mitverschluß der Mieter in vier verschiedenen Größen. Zur ungestörten Manipulation mit dem Inhalte der Schrantsächer steben den Mietern im Borsaale des Tresors verschließbare Kabinette zur Berfügung. Die Direktion.

u. Probier-Abr-

Der Mayschosser Winzerverein zu Mayscho**s**s a.d. Ahr

Niederlage stube : Berlin:

Alexanderstrasse 43.



Rotwein Nur eigenes Wachs-

Grüsster Weingutsbesitzer Doutschlands, empfiehlt seine regehaltenen Ahrretweine nur eigenen Wachstums. Preizitzen Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen.

Der Verstau

Bis zum Erscheinen unseres neuen Kataloges liefern wir nach des letzten Katalog der Firma Hamacher & Söhne.

Grösste Auswahl in

#### Dekorations-, Illuminations- u. Prozessionsartikeln

Trierische Wachswarenfabrik

August Hamacher & Co., Trier. Bureau: Thebäerstr. 16.

Wir bitten, bei Bestellungen genau auf die Firma zu achten.

Die Buch u. Kunstdruckerei der Verlags anstaltvorm. 6.1. Manz · München

> übernimmt die herstellung von Zeitschriften sowie Werken jeder Art , differ, tationen / festschriften und Diplomen und hält fich zur Übernahme fämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.



ie Leser werden freundlichst gebeten,
bei allen Anfragen und Bestellungen,
die sie auf Grund von Anzeigen in
der "Allgemeinen Bundschau" machen, sich stets auf die
Wochenschrift zu beziehen.

Das seelen- u. gemütvoliste aller Haus-instrumente:

Harmoniums m. wunder vollem Orgelton, Katalog grafis, Aloys Maier, Hoflieferant, Fulda, Illustr. Prospekte auch über den neuen, Harmonista<sup>14</sup> Spielapparat

Spielapparat
mit dem jedermann ohne Notenkenntnisse sofort 4stimmig Harmonium spielen kann.

#### mervõse. Geschiechtskranke.

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmand kostenios Heilanweisung vom Ruberpflanzenheilinstitut "Westphalia", Lehmitu bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmitug 4—6 Uhr. 
Carthäuser nnr ans Web
gebrannt, deWein- her Kranken sehr
su empfehlen, offe-

Cognae riet za 1. per Literflache die Weinbrennerel von M. Roho in Karthausb. Trier.

#### Uir. Mosers Buchhandiung (J. Moyerboff), k. u. k. Hofbuchhändler, Graz.

Neuigkeiten unseres Verlages:

Denifie, P. H., Das geistliche Leben, Blumenlese aus deutschen Mystikern. 6. Aufl. 600 Seiten. 24° M. 3, Kaliko M. 4.

Diese neue Auflage des klassischen Betrachtungsbuches bedarf keiner weiteren Empfehlung, behält dasselbe doch — gleich Kempis, Nachfolge — seine alte Zugkraft.

Knickenberg, F., Tier-Psychologie. Ist das Tier eine Maschine oder ein sensitives Wesen? 200 Seiten. 8º. M. 1.50.

Der Verfasser, der sich durch seine Schrift "Der Hund und sein Verstand" vorteilhaft bekannt gemacht hat, zeigt hier an der Hand der Ergebnisse der Naturforschung das innere Wesen des Tieres in ganz neuer Beleuchtung, mit der sich die Kritiker aller Anschauungen auseinandersetzen werden.

Psenner, Dr. L., Christliche Volkswirtschaftslehre für Freunde des Volkes.

III. (Schluss-) Tell. 214 Seiten. 8°. M. 2. Vollständig 540 S. M. 6. Hiemit ist das mit grossem Beifall aufgenommene Werk des bekannten Wiener Vorkämpfers abgeschlossen. Jedermann wird durch dieses hochinteressante, auf gründlichen Studien und langjährigen Erfahrungen beruhende treffliche Werk hochbefriedigt werden.

Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

#### Ausstellung München 1908.

Haupttreffer Mk. 50,000 Bar Geld 11 Lose für Mk. 10.-

Zu haben bei allen durch Plakate erkenntlichen Losverkaufsstellen **sowie in der Ausstellung** 

In Oesterreich-Ungarn nicht erlaubt. durch die Losverkäuferinnen.



#### München K. Glaspalast

Münchener Jahresausstellung 1908

verbunden mit einer

### Jubiläumsausstellung der Allgemeinen Deutschen Runstgenossenschaft

1. Juni bis Ende Oktober.

Täglich geöffnet.

Die Münchener Künstler-Genossenschaft.



Monstranzen

etc. liefert bestens Franz Wüsten Kgl. Sächs. Hoflieferant

Cölm a Bh. Hunnenücken 28. —

#### Heirat.

Kath. Geschäftsmann wünscht sich zu verheiraten mit einer Witwe ohne Kinder oder älterem Fräulein aus guter kath. Familie mit etwas Vermögen. Ich bin 50 Jahre alt, besitze eigenes Grundstück mit gut-gehendem Möbelmagazin. Anonymes zwecklos. Off. u. B. S. 1212 postlagernd Geestemünde.

#### Geld - Darlehen

in jeber Johe für jebermann an 4 bis 5% ogen Schuldidein mit ober ofine Burgen, ilgbar in monatlichen Raten von 1—10 Jahren. Ohne Bermittlungsgenübt. Parfesen auf Realitäten, au 8½% auf 30—60 Jahre, höchte Belehnung. Eröberte Rinangierungen. Raiche und bistrete Abwidlung beforgt:

Administration des Börsen-Courier Budapeft, Sanpipeffad. Rudporto erwftijcht.

Weingrosshandlung

MÜNCHEN, Briennerstr. 6

3m Berlage von ferdinand Schoningh in Paderborn ericien joeben und ift in allen Buchanblungen ju haben:

in allen Buchandlungen zu haben:
Die Stellung der Kirche zur Theologie von Serman Schell auf Erund ber lichtichen Alten und der literarischen papitlichen Schreiben an Vofeffor Ernst Commerce Rommentar zum papitlichen Schreiben an Vofeffor Ernst Commerce in Wien vom 14. Auni 1907. Ben Dr. F. X. Riefl, Prof. an der Univ. Würzburg. Wit sircht. Druckerlaubuis. KVIII u. 244 S. gr. 8. br. M. 3. 60. — Ohne persönliche Polemik werden darin Commerce theologisch spekulative Ausstellungen an Schell meist durch Quellen belege geprüft, die von der Index-Kongregation verworfenen Irrtümer zum ersten malakten mäßig und ein gehen dzur Darstellung gebracht.

# lerders honver Lexikon



Dritte Auflage · Acht Bande · M 100. - · Kr 120.

Reich illustriert · burch Textabbilbungen, viele (zum Teil !!

Neue Urteile

Literarisches Zentralblatt, Leipzig 1908, Nr. 18: .... Bu bewundern ist, wie überall die knappe Fassung doch die Vollständigkeit nicht vermissen läßt, wie stets auch der neueste Stand der Forschung verwertet und mitgeteilt ist... Wir können uns nur lobend über das gesamte Werk aussprechen, und die großen Vorzüge eines Konversationslezikons mittleren Umfangs sind zu hervortretend, um nicht anerkannt zu werden... nicht anerkannt zu werden. . .

The Catholic Fortnightly Review, St. Louis Mo., XV, S. 157:
"This encyclopedia is truly and in every respect an 'opus classicum' of its kind. The amount of information condensed in its eight sumptuously printed and richly illustrated volumes is little less than marvelous. No cyclopedia that we know of can compare with Herder's either on this score, or for uptodateness and reliability."

Wandern und Reisen, 1908, Mr. 7: "... Als getreuer Haussichen einge hat es sich allüberall da erwiesen, wo ihm ein Plätchen eingeräumt wurde, sei's in der Gelehrtenstube, im Bureau des Kausmanns und Gewerbetreibenden oder in der häuslichen Privatbibliothek. Wo immer der Wissensdurstige sich nicht genügen lassen will am bloßen Wort, auf das er stößt, wo tausend Fragen im täglichen Leben dem Laien des Rätselhaften die Fülle bringen, überall da gibt das Herdesche Lexikon Antwort und informiert uns aufs beste. Nach allen Richtungen, von Abis Z, haben wir es auf die Probe gestellt, und es hat sich gut bewährt..."

#### J. B. Fensterer, München, <u>Perusastr.</u>

Kgl. bayer. K. k. österreich. Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

deutsehen, englischen Spazierstöcken u.französisehen Genres

#### Bayerische Versicherungsbank, Aktiengesellschaft vormals Versicherungsanstalten der Bayer. Hypotheken- & Wechselbank, München.

| Garantiemittel ult. 1907:            |    |               |
|--------------------------------------|----|---------------|
| Aktienkapital                        | M. | 10'000,000    |
| Aktienkapital                        |    | 1'000,000.—   |
| Prämienreserven                      | ~  | 87'974,243,86 |
| Schadenreserven                      |    |               |
| Gewinnreserve der Lebensversicherten |    |               |
| Sonstige Reserven                    |    |               |

1835-1905.

Die Bank, welche mit dem 1. Januar 1906 die Geschäfte der bereits im Jahre 1835 gegründeten Versicherungsanstalten der Bayerischen Hypothekenund Wechselbank übernommen hat, empfiehlt sich unter den vorteilhaftesten Bedingungen zum Abschlusse von

> Feuerversicherungen, Einbruchdiebstahlversicherungen, Lebensversicherungen in den verschiedensten Kombinationen, Einbruchdiebstahlversicherungen, Leibrentenversicherungen (sofort beginnende und aufgeschobene), sowie Unfall- und Haftpflichtversicherungen.

> > Nähere Auskünfte bei der

Direktion in München, Residenzstr. 27

= sowie allen Generalagenturen und Agenturen.

HOTEL STEWEN (Kath. Vereinshaus)

Krebs'

Niederwallstr. 11

Nahe der St. Hedwigskirche, sowie der Kgl. Schlösser, Theater und Mussen.
Vorzügliche Küche — Aufmerksame Bedienung.
Frühstück 75 Pfg.

hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Ansertigung von sämtlichen Kieldungsstücken, Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Leo-Kräges.

Reichhaltiges Lager in - und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister. München, Löwen-Lieferant des Georgianums.

Alle Leser und Leserinnen der Rundschau sollten

sowelt sie noch nicht zu unseren Kunden gehören, sich überzeugen durch einen Probeauftrag, dass wir tatsächlich in

Schlesischen Reinleinen und Hausleinen mur das Beste zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche anfertigen.

Verlangen Sie portofrei Muster und Preisbuch

tiber Leinen, Hand-und Tascheutücher, Tischwäsche, Bettbezug-stoffe, Pique, Barchent, Flanelle, Schürzen u. Hauskielderstete u. am. von der als höchst reell bekannten christlichen Firma

Brodkorb & Drescher, Leinenhand Landeshut i. Schlegien No. 43 Schlesisches Prima Hemdentuch, 82 cm breit, p. Stück (20 m lang),

Mark 10.—, 10.80, 11.80, 13.— p. Nachnahme. Zurücknahme nichtgefallender Waren auf unsere Kosten. Wir bitten durch Ihre werten Bestellungen die armen Handweber in hiesiger Gegend zu unterstützen. Landeshut i. Schlesien ist berühmt durch die guten Leinengewebe.

Hauptsitz in BERLIN, Niederlassungen in:

### MÜNCHEN, AUGSBURG, NÜRNBERG

AKTIENKAPITAL 200 Millionen Mark. — RESERVEN rund 102 Millionen Mark. Im letzten Jahrzehnt (1898—1907) verteilte Dividenden: 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12°/<sub>0</sub>.

### BAYERISCHE FILIALE DER DEUTSCHEN BANK

MÜNCHEN: Lenbachplatz 2 und Depositenkasse: Karlstr. 21 AUGSBURG: Depositenkasse: Philippine Welserstrasse D 29

eröffnet auf Antrag provisionsfreie

Scheck-Rechnungen und übernimmt Bargeld zur Verzinsung

auf tägliche oder längere Kündigung zu günstigen Sätzen.

Vermittlung aller bankgeschäftlichen Transaktionen.

Alle Bedingungen für den Geschäftsverkehr mit der Bank werden auf Wunsch zugesandt.



Bezugapreia: vierteljäbrlich M. 2.40 (2 Mon. A 1.60, 1 Mon. A 0.80) bei der Post (Bayer. Coffperzeichnis Dr. 18. öfterr. Beit. . Drg. Dr. 101a), i. Budbandel u. b. Derlaa. Orobenummern foftenfrei durch ben Derlag. Redaktion, Expedition u. Verlag: München. Dr. Armin Raufen, Cattenbachftrate 1a. = Telephon 3880. ==

# Allgemeine Rundschau

Inferate: 50 & die 4mal gefp. Kolonelzeile; b. Wiederholung, Babatt. Reklamen doppelter Preis. - Bellagen nach Uebereinfunft. Nachdruck von Hrtikeln, feuilletone und Bedichten aus der "Allg. Rundichau" nur mit Benehmigung des Verlage geftattet. Hualisferung in Leinzie burch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

№ 24.

München, 13. Juni 1908.

V. Jahrgang.

#### Die preußischen Landtagswahlen.

Kurt von Blankenau, Berlin.

s bleibt beim alten im preußischen Abgeordnetenhause, soweit es fich um die Arithmetit handelt. Bas jedoch bas Unseben der Barteien und ihr Gewicht in der politischen Bagichale angeht, fo haben die vereinigten liberalen Barteien eine große Schlappe erlitten, die Ronfervativen und das Zentrum einen großen Erfolg errungen. Der Einzug von einem halben Dutend Sozialdemotraten in das bisher ganz ungerötete Haus wird Salz und Pfeffer in die Gerichte bringen, aber das Menü nicht andern.

In den Bahlozean schiffte mit tausend Masten der eroberungsluftige Liberalismus, still auf dem geretteten Boot des knapp behaupteten Besitztandes kehrt in den Hasen ein enttäuschter Greis. Es scheint fast, als ob ber Liberalismus auch noch etwas numerische Einbuße erleiden wird, da die Nationalliberalen noch in einem Dugend ihrer alten Wahlfreise auf der Rippe stehen. Aber auch wenn diese Kreise gerettet oder ihr Berluft gedeckt werden sollte, bleibt doch die empfindliche Niederlage bestehen. Denn erstens waren 10 neue Mandate geschaffen worden, und zwar in Gegenden, wo die Nationalliberalen und Freifinnigen fich beimisch fühlten. Auf die neuen Sessel werden fich jedoch teils

Zentrumsleute, teils Sozialdemokraten setzen. Zweitens (und das ist die Hauptsache) — der vereinigte Liberalismus war mit kingendem Spiel und geschwenkten Fahnen zur Erstürmung der "reaktionären" Bastille, zur Vernichtung der "konservativ-klerikalen Mehrheit", zur Begründung einer neuen liberalen Aera ausgezogen. Der Rückzug ohne Erfolg, mag er auch leidlich "geordnet" aussehen, bedeutet eine verlorene Schlacht.

Preußen hat fich wieder als das Land ber Beharrlich teit erwiesen. Einige nennen es bas Land ber Rudftanbigfeit. Das farte Beharrungsvermögen mag zwei Seiten haben; unsere Besinnungsgenossen im übrigen Reich werden heute ihren Blid gern auf die gute Seite richten: auf den Fortbestand der christlich gesinnten Mehrheit. Das ist des Bahlpudels Kern: die hristliche Weltanschauung behauptet und verstärkt sogar ihr Webergewicht über die unchristliche und antichristliche Weltmichauung. Die christliche Bolkserziehung in der tonfessio. nellen Schule darf für die nächsten fünf Jahre in Preußen als gesichert gelten. Das ist viel, das ist sehr viel in einem Staate, wo die Katholiten nur ein Drittel bilden.

Breugen hat seine (berechtigten oder unberechtigten) Eigen-tumlichteiten. In anderen Bundesstaaten hat die Bahlrechtsfrage zu einem starten Wellenschlag in den Gemütern geführt. Breußen hat das jämmerlichste aller seit 60 Jahren erprobten Bahlrechte, und doch ist die dortige Bolksseele nicht ins Rochen ju bringen. Fürst Bulow hatte als Ministerpräfident die Bablkform abgewiesen mit einer Schroffheit, die außerhalb Preußens kaum verstanden werden konnte. Die preußischen Konservativen hatten im Wahlkampf aus ihrer Feindschaft gegen die Wahlresorm gar kein Hehl gemacht. Tropdem vermochten die Freisinnigen, die mit der Parole der Uebertragung des Reichstagswahlrechts fichen gingen, ben Ronfervativen feinen Abbruch zu tun. Die Rationalliberalen schnitten mit der Parole der halben Reform auch noch schlechter ab als die "reaktionären" Berfechter des alten mangelhaften Bahlrechts. Man fagt nun freilich, das bestehende

Wahlrecht sei so schlecht, daß es den Unwillen der Wähler nicht zum Ausdruck kommen lasse. Aber in der dritten Wählerklasse, wo gerade die "Entrechteten" unter sich sind, hätte doch der Wille der Massen, wenn er ernstlich sür die Uedertragung des Weickstersung best Weickstersung best Weickstersung best Weickstersung best Weickstersung best Weickstersung best Weickstersung der Deutschleiber Reichstagswahlrechts erhitt gewesen ware, ben Konservativen vielsach Schwierigkeiten machen muffen. Es ist nicht geschehen, und damit wird der Realpolitiker (wohl oder übel) rechnen müssen. Auch der Einzug von einem halben Dupend Sozialdemokraten wird daran nichts ändern. Im Gegenteil, bis in das Fraktionszimmer des Blockreisinns hinein wird sich die Ansicht verstärken, daß bei dem gleichen Bahlrecht eine Ueberflutung durch die Sozialdemofratie zu befürchten fei.

Ebenso wie die Bahlrechtsparole hat der sogenannte Blod. gedanke versagt. Bon einem Zusammengehen der im Reichstag verbündeten Blochparteien war nur ganz sporadisch etwas zu spüren. Dem Bater des Block wäre es gewiß angenehm gewesen, wenn die Liberalen eine gewisse Anzahl von Mandeten gewonnen hatten und so die tonservative Machtstellung etwas geschwächt worden ware. Das Gegenteil ift eingetreten: die Ronfervativen find stärler und felbstbewußter heimgelehrt, und diese preußische Fraktion der Konservativen ist jest noch mehr als früher verschieden von der konservativen Reichstags. frattion, die vorläufig noch am Blodwagen mitzieht.

Uebrigens war der entscheidende Gesichtspuntt für die Landtagswahlen nicht die Stellung jum Reichstagsblod, sondern eine neue Blodidee, für die ein freifinniger Rhetor den paffenden Namen geprägt hat. Gin Aulturblod von Zedlip bis Kopfch, d. h. eine Vereinigung der Freikonservativen, Nationalliberalen und Freifinnigen zur Erzwingung einer liberalen Schul. und Rirchen. politik, sollte eine neue Aera in Breußen eröffnen. Die reizende Idee des Kulturblods hat bei den preußischen Wählern versagt.

Berfagt hat ferner ber Ginflug von "aufgetlärten" Beamten, auf den die Liberalen so große Hoffnungen gesetzt hatten. Sie bachten, die Gunft des Reichstanzlers und Ministerpräfidenten für die Blodpolitit im Reichstag, die feierliche Erklärung besselben über die Unparteilichkeit des Regierungsapparates werde endlich das Monopol der Konservativen auf die Beamtengunft in den öftlichen und mittleren Provinzen brechen. Aber die Beamtenschaft hat ihre Haltung nicht geanbert. Jedenfalls ein Zeichen, daß die ftrebsamen Elemente tein großes Vertrauen auf

den Bestand der Blodpolitit haben.

Bersagt hat anderseits auch die Agitation der Sozial-liberalen, d. h. der Gruppe Barth-Breitscheid, die sich von dem Blodsreisinn abgewendet haben wegen dessen Berrates an den freiheitlichen Grundsähen und unter dem Demotratische Bereinigung" eine neue Partei, in Anlehnung an die gemäßigten Sozialdemokraten, zu begründen versuchen. Im tritischen Punkte der Schulpolitik würden diese Leute zum Kultur blod gehören, wie ja auch die Sozialdemotraten selbst die Berweltlichung und Entchristlichung der Schule unterstützen. Es braucht uns also feineswegs Kummer zu machen, daß die Sozialliberalen gar kein Mandat erreicht haben, nicht einmal eine anständige Bahl von Wahlmannern in irgendeinem Kreise. Moral aus dieser Tatsache ist, daß der Blod nicht von links her, sondern nur von rechts her durch den Ausschwung des konservativen Selbst- und Pflichtbewußtseins aus den Angeln zu heben ift.

Berfagt hat endlich (um auch Rleinigkeiten nicht zu überfeben) voll und gang die toftspielige Organifation ber fog.

"Deutschen Bereinigung", der Schöpfung des Ober-präfidenten Frhrn. v. Schorlemer-Lieser und des Marquis v. Hoensbroech. Der geräuschvolle Apparat zur Bekämpfung bes Zentrums hat nichts erreicht, hat dem Triumphwagen des Bentrums nicht einmal ein merkbares Steinchen in den Weg zu schleudern vermocht. Es war eine Fronie des Schickfals, daß biefe Beranftaltung, die zur Ginfangung von Ratholiten für den gouvernementalen Ronfervatismus ins Leben gerufen war, ihre erfte Arbeitsprobe leiften mußte bei einer Bahl, die von vornherein auf eine Interessengemeinschaft des Bentrums mit ben felbstbewußten Konservativen hinwies. Das Fiasto ber Deutschen Bereinigung ift zugleich ein Fiasto bes Blodkanzlers, in bessen Diensten die Gründer am Rhein sich bemutt hatten. Wo find benn nun, nach all diesen versagenden Einfluffen,

die positiven Triebkräfte zu suchen, welche das Wahlergebnis bervorgebracht? Einerseits der christliche Gedanke und der Sinn für die religiös-fittlichen Interessen, der namentlich die Bentrumswähler zu so herrlichen Leistungen begeistert hat. Anderseits der gesunde Parteis in n, das Ehrgefühl und der Selbsterhaltungstrieb in den angegriffenen Parteien. Das Bentrum hat die Probe seines Lebenswillens und seiner Lebenstraft, die es im Januar 1907 bei den Reichstagswahlen abgelegt, wiederholt. Jest follte nicht blog das Zentrum, sondern auch die konservative Partei ausgeschaltet werden, und fie hat gezeigt, daß fie fich nicht ausschalten läßt, auch wenn der bereinigte Liberalismus unter der Gunft des Blockkanzlers mit dem größten Kraftauswand ihre Ueberwindung versucht. Die Biderstandstraft der beiden christlichen Parteien ist glänzend bekundet worden, und damit wird sogar Fürst Bulow rechnen muffen.



### Weltrundschau.

frit Nientemper, Berlin.

Die Riederlage des Liberalismus in Preußen.

"Bon Zedlit bis Ropfch, — da steht der Feind. Ihm tein in!" So sagte der treffliche Trimborn in seiner Bahlrede Pardon!" parbon!" So jagte der treffliche Lrimborn in jeiner Wahlrede zu Köln. Wo ist der Kulturblod von Zedlig bis Kopsch ge-blieben? Vor den Wahlen zählten die Freikonservativen, Nationalliberalen und Freisinnigen im preußischen Abgeordneten-hause rund 180 Stimmen unter 433. Sie zogen aus, um die Mehrheit sür ihren Kulturblod zu erobern. Sie kehren heim mit 152 sicheren Mandaten und der Beteiligung an 25 Stichwahlen, und das gilt für ein vergrößertes Haus mit 443 Sitzen. Also auch bei dem günstigsten Verlauf der Stichwahlen erleidet der Kulturblod einen gewissen absoluten Rückgang und einen stärkeren relativen Rüdgang, was nach dem Le Boeufschen Eroberungs. manifest eine eklatante Niederlage ausmacht.

Die heftig berannte "konservativ-klerikale Mehrheit" ist noch da, ja fie kehrt verstärkt zurück. Das Zentrum (bisher 96) hat bereits 100 Mandate sicher und kann noch bei 8 Stichwahlen sein Glück versuchen. Die Konservativen werden quantitativ nicht viel prositieren; aber es genügt auch, wenn sie nur an Qualität zunehmen, da sie bisher schon 142 Sitze unter 433 innehatten. Also rund 250 von 443 Abgeordneten stehen grundsählich auf dem Griftlichen Boden. Hoffentlich wird diese Mehrheit, die von der Linken als "reaktionar" gescholten wird, in den religiösen und Schulfragen als chriftlicher Blod den Rulturfampfern festen Widerstand leisten. Wir wollen auch auf positives Zusammenarbeiten von Zentrum und Konservativen hoffen, namentlich in der Mittelstands, und Agrarpolitik. Ein förmliches "Bündnis" für die gesante Geschäftsführung wird sich freilich aus der konservativ-flerikalen Entente noch nicht entwickeln können, so lange die Konservativen nicht mehr Sinn für Freiheit und Volksrechte (auch der Polen) gewinnen und betätigen.

Die Konservativen hatten und haben in Preußen die maßgebende Stellung, in noch viel schärferem Sinne als bis zum Dezember 1906 das Zentrum im Reichstage. Das Bentrum tonnte im Reichstag nur eine Arbeitsmehrheit mit Hilfe von rechts und eine Abwehrmehrheit mit Hilfe von links bilden. Die Konservativen im preußischen Abgeordnetenhause können zwei Arbeitsmehrheiten bilden: eine mit dem Bentrum und eine mit den Nationalliberalen und Freikonservativen. Vor etlichen Jahren sah es so aus, als ob schon die

Rechte für sich allein (Konservative und Freikonservative) die Mehrheit murben erlangen konnen, fo daß sowohl das Bentrum als auch die Nationalliberalen der Ausschaltung ausgesetzt wären. Die Gefahr dieser einseitigen Herrschaft nach dem Borbilde der früheren "Landratskammer" ist vorübergegangen. Gine sest

geschlossene, monopolisierte Mehrheit gibt es nicht. Bielleicht benkt man hier oder da, Fürst Bulow könne doch immer noch den Versuch machen, behufs Ausschaltung bes Bentrums im Abgeordnetenhause einen Blod à la Reichstag aus der Rechten und den Nationalliberalen zu begründen (die Frei finnigen wären dabei entbehrlich). Ja, wenn das ginge, so hatte er es gewiß schon vor den Wahlen getan. Die preußischen Konfervativen find aber viel selbstbewußter und spröder als die konservativen Reichstagsabgeordneten, und nach der siegreichen Wahl ist das Selbstbewußtsein noch gewachsen. Ferner bestehen zwischen den Konservativen und dem National-liberalen in Preußen scharfe Gegensätze, sowohl in idealer als in materieller Hinsicht, nicht bloß in Sachen der Welt-anschauung, sondern auch in Sachen der Weltausnützung. Bei den preußischen Konservativen ist Fürst Bülow durchaus keine Autorität; im Gegenteil, auch von dennen, die im Reichstage vorläufig mit dem Blod gehen zu muffen glauben, mißtrauen viele dem Blodtanzler von ganzem Herzen. Die Linkkliberalen hatten sich ja große Hoffnungen gemacht, daß die Gunst des Fürsten Bülow ihnen bei den Wahlen Beamtenhilse verschaffen würde. Damit haben fie fich arg verrechnet; die Verwaltungsbeamten haben nach wie vor am Strange der Konservativen (im Westen der National-liberalen) gezogen. Die ostelbischen Landräte usw. kummern sich nicht um die Herzenswünsche des vergänglichen Ministerpräfidenten, sondern folgen der Tradition und ihren fozialen Instinkten.

Bei den Zentralbehörden kann ein liberalifierender Minister präsident mehr ausrichten als bei den Areisbehörden. Hätte der Aulturblod beträchtliche Erfolge errungen, so würde Fürst Bülow gewiß dasur gesorgt haben, daß im überaus mächtigen Unterrichts und Aultusministerium ein Ruck nach links, eine Mücklehr zu dem Falkschen Spstem eingetreten wäre. Das Schulgesetz von 1906, das gerade noch vor Eintritt der Blodara seigligese von 1500, dus getaut notze Seise ausgeführt oder vielleicht sogar "ergänzt" worden, daß die seinerzeit unter dem Drude der Flankelstellung des Bentrums zurüdgesetzen Bünsche des Liberalismus (Simultanschule, Ausschaltung der Geistlichen usw.) nachträglich ihre Erfüllung hätten finden können. In der Ab-wendung dieser Gesahr liegt der Hauptwert des Wahlausfalls. Die Vertreter der christlichen Weltanschauung haben (ohne

ober gegen den Ministerprafidenten) die starte Mehrheit behauptet, obschon der Staat zu 3/3 protestantisch ift. Bei den Zentrume vählern hat offenbar das religiös-sittliche Bewußtsein durchweg den Ausschlag gegeben für die siegreiche Wahlaktion. Auch bei einem Teile der Konservativen. Es wäre aber ein gefährlicher Optimismus, wenn wir glauben wollten, die ganze Gefolgschaft der Konservativen ließe sich bei der Bahl von der cristlichen Glaubensüberzeugung und den religiösen Interessen zielbewußt leiten. Es spielen dort andere Einstüsse eine gebr große Rolle: bie berufsständischen Justinkte der Grundbesiger und der mit ihnen verquicken Beamtenschaft, die Interessen des Mittelstandes, der Gegensatz des platten Landes gegen die Großstädte und deren Asphaltliberalismus. Wer die Wahlerfolge bis in ihre Wurzeln verfolgt und dabei noch in Betracht zieht. daß die konfessionelle Hetze bes Evangelischen Bundes sowie die hatatistische Verirrung die dristliche Gemeinbürgschaft gefährdet, der wird sich nicht in der falschen Sicherheit wiegen, als ob die christliche Mehrheit im preußischen Abgeordnetenhause auf absehdare Zeit gesichert sei. Es muß weitergewacht, gesorgt, gestrebt, gerungen werden mit treuer Tapferkeit und zöher Klugheit, damit nicht der jeht zurückgeschlagene Liberalismus doch wieder Terrain erobere.

In Summa ist die preußische Landtagswahl von 1908 ein hoffnungsvolles Vorspiel für die nächste Reichstagswahl. Der Einzug von 6 Sozialdemofraten in das Abgeordnetenhaus ftort diesen Eindruck nicht; diese wenigen Bertreter einer tatfächlich großen Bartei fonnen nicht gefährlich werden, wohl aber anregend und flarend wirfen, namentlich wenn fie in ben religios-fittlichen Angelegenheiten ihre Geistesverwandtschaft mit bem Liberalismus bekunden.

Pfingften im Auslande.

Wenn wir in Preußen eine liberale Kammermehrheit erhalten hätten, so würde nicht bloß ein Kampf um die Bolts-schule, sondern auch ein Kulturkampf an den Hochschulen ent-



brannt sein. In Desterreich sehen wir, was der Liberalismus aus der Universitätsfreiheit zu machen weiß. Schimpfereien eines fanatischen Professors Wahrmund haben sich unter einer schwachen Regierung und einem liberalen Projessorentum wahre Zustände des Faustrechtes entwickelt, die jest in einem terroristischen Streik der liberalen Studentenschaft gipseln. Die tschechtschen Jünglinge der Aufkärung machen mit, und diese handeln wenigstens politisch zielbewußt. Denn das tolle Treiben geht auf eine Sprengung der deutschen Gemein-bürgschaft im Reichstrat, auf die Schwächung des Deutschtums in Desterreich hinaus. So eine Ochlokratie der grünen Radaujugend ist nicht einmal in Rugland erhört worden. Gin Erzherzogtum für einen Mann!

Damit die Annäherung zwischen Deutschland und Frank reich nicht zu eng werde, hat der Pariser "Temps", der als inspiriert gilt, sich eine Ungezogenheit erlaubt aus Anlaß der harmlos höflichen Trintsprüche, die bei dem Besuche des Schwede n. sarmids golitägen Tetinipriage, die det dem Beliage des Schwede niconigs in Verlin gewechselt worden sind. Der "Temps" will den Schweden verbieten, sich als gute Freunde Deutschlands zu bezeichnen. Unsere "Nordd. Allg. Zeitung" bemerkt, es sei "unbedacht, den Staaten Europas, die außerhalb der großmächtlichen Gruppen bleiben, die Vormundschaft zu enthüllen, die man im Namen des erträumten französisch-englisch-russischen Trios über sie errichten möchte." Man könnte fast vermuten, daß hinter dem Ausfall ein Aerger stedt über das Sträuben Schwedens gegenüber dem russischen Bunsche nach Aushebung der Nichtbesestigungsklausel jür die Alands-Inseln. Bielleicht hört man davon etwas nach der Begegnung von Reval. Im übrigen ist zu beachten, daß der versprochene Rückzug im Südwesten von Marosto nicht recht vorwärts geht und neuerdings ein Borftog Lyautens von Gubosten her gegen das Tafilet angekündigt wird.

Erfreulich war eine Rede des italienischen Ministers Tittoni, welche in der Orientpolitik sich an den österreichisch-deutschen Standpunkt der Erhaltung der Türkei entschieden anschloß.



#### Betäuschte Hoffnungen im Reichslande.

Ein Epilog zur hohkonigsburgfeier von Karl hänggi.

poch selten gab eine offizielle Feier so viel Anlaß zu Mißstimmung als die so gründlich verregnete Feier der Einweihung und Uebernahme der Hohkönigsburg durch den Kaiser am 13. Mai. Miggestimmt waren die Beranstalter der Festlichfeiten, weil der abscheuliche Regentag den als Mittelpunkt der geier gedachten historischen Festzug so ziemlich ganz um Gindrud und Bedeutung brachte; verstimmt die Teilnehmer, daß ihre wochenlangen Bemühungen und Borbereitungen für eine breitere Deffentlichkeit umsonst waren (wenn man von den photographischen Aufnahmen für die "Woche" absehen will!); schlecht gelaunt die Abgeordneten und die einheimische Presse wegen ihrer geradezu unbegreiflichen Burudsetzung, ärgerlich das Bublifum über die ftrengen Abiperrungsmagregeln und die dadurch bedingten Berfehrestörungen, und enttäuscht schließlich die Politiker, die zu Recht ober Unrecht bestimmt irgend eine Rundgebung des Raisers jugunften Elfaß. Lothringens erwarteten.

Dazu kommt noch, daß schon wochenlang vorher in der Presse der Streit tobte um die Frage, ob die Burg durch den faiserlichen Architetten Bodo Cbhardt auch finn und stilgemäß wieder aufgebaut worden fei. Stand man schon von Anfang an den Planen Ebhardts in Sachverständigenfreisen sleptisch gegenüber, so wurden erst recht eindringliche Zweisel laut, als furz vor der Feier der Einweihung der Strafburger Berleger Beit mit einem Holzstock und einer Elsenbeinschnitzerei an die Deffentlichkeit trat, die angeblich die alte Burg darstellen, dabei aber ein wesentlich anderes Bild ergeben, als es die heute wieder aufgebaute Burg bietet. Doch diese kunstgeschichtlichen Auseinandersetzungen interessieren uns hier nicht weiter. Wir stehen vor der Tatsache des vollendeten Wiederaufbaues der Burg und tonnen unter bem immerhin mächtigen, ftart fünftlerischen Gindrud, ben fie auf den unbefangenen Banderer ausübt, ganz ruhig die Frage offen laffen, ob die alte Ruine den Berggipfel

stimmungsvoller tronte, als es die neue Burg tut. Uns interessiert lediglich die politische Seite bieses Burgbaues, und um diese voll würdigen zu tonnen, muffen wir feine Beschichte etwas zurüchverfolgen.

Die Ruine hatte früher ber Stadt Schlettstadt gebort; von ihr erhielt sie der Raiser im Jahre 1899 zum Geschent. Erregte diese Tatsache damals schon begreifliches Aufsehen, so noch mehr ber Borfcblag einflugreicher Kreife um die Regierung, die Ruine wiederherstellen zu lassen, und zwar auf Rost en Elfag. Lothringens und bes Reiches je zur Sälfte. In ber Lat legte bald barauf ber Architeft Bobo Ebhardt die Plane zur Restaurierung vor nebst einem Kostenanschlag, dessen Gesamtsumme sich auf 1'400,000 M belief, und im Jahre 1901 traten die Regierungen in Strafburg und Berlin an den Landes. ausschuß baw. an ben Reichstag mit entsprechenben Forberungen heran.

Es ift flar, daß das Verlangen der Regierung, einen Privatbefit des Kaifers auf Roften der Steuerzahler zu restaurieren, in vielen Kreisen auf lebhaften Biderstand stieß. In dem sonst so stillen elfaß-lothringischen Landesausschuß, dem "Notabelnparlament", gab es in der Sitzung vom 28. Februar 1901, als die Bewilligung der ersten Rate auf die Bausumme

auf der Tagesordnung stand, erregte Debatten. Die Kommission hatte mit 9 gegen 4 Stimmen bei 2 Enthaltungen dem Plenum vorgeschlagen die Summe zu be-willigen, unter der Bedingung, daß der Reichstag den im Reichshaushaltplan vorgesehenen Kredit ebenfalls bewillige. Außerdem wurde von der Kommission als Resolution vorgeschlagen: Der Landesausschuß spricht die Erwartung aus, daß weitere Forderungen für den Bau, insbesondere auch wegen Ueberschreitung des Kostenanschlags, nicht an das Land gestellt werden, und daß die Kosten für die Unterhaltung oder für eine etwaige Ergänzung des Baues nicht vom Lande

getragen werden.

Schon diese Resolution zeigt, daß die Bolksvertretung nicht leichten Herzens an die Bewilligung der Mittel ging. Um welchen Preis die Mehrheit es tat, und auf welche Beise der damalige Staatsfelretar für Elfaß-Lothringen, v. Buttlamer, diefe zu gewinnen wußte, geht aus der taktisch naiven Erklärung des Sprechers der Lothringer, v. Jaunez, hervor. Dieser betonte, die Lothringer würden für die Ausgabe ftimmen in der hoffnung, daß ber fogenannte Dittaturparagraph aufgehoben werbe, und daß die Regierung auch sonst all die Ausnahme-maßregeln beseitige, durch die Elfag. Lothringen sich gegen die übrigen Bundesstaaten zurudgesett fühle. Diese "Hoffnung" kam natürlich nicht von ungefähr, sondern sie war durch gründ. liche Kulissenarbeit vorsorglich geweckt und genährt worden. Man war aber sogar noch weiter gegangen. Allgu geschäftige Freunde ber Regierung hatten in den Couloirs das Gerücht verbreitet, bag der Staatssetretar v. Butttamer demissionieren werbe, wenn der Kredit nicht bewilligt würde. Also die Drohung einer Ministertrife mußte noch Mittel jum Zwed werben; für so außerordentlich wichtig hielt die Regierung die Bewilligung des Geschenkes an den Kaiser. Es wirft ein bezeichnendes Licht auf die damaligen politischen Zustände im Reichslande, daß v. Putttamer in feiner Rede für die Hohtonigsburgvorlage unverblumt und ungeniert den Rubhandel fördern zu dürfen glaubte. "Auch ich hoffe, daß das . . . . von der großen Mehrheit des Saufes betätigte Entgegenkommen und bewiesene Bertrauen seine guten Früchte tragen wird. Der herr Statthalter wird lebhafte Genugtuung empfinden, auf diese entgegenkommende Haltung hinweisen zu können." Das waren seine Worte. Und fie wirtten.

Bergebens protestierten gegen einen folden unwürdigen Ruhhandel um wohlerworbene Volksrechte der greise Abgeordnete Pfarrer Winterer und der temperamentvolle Abgeordnete Betterle, letterer in einer vielbemerkten Rede. All die zum Scheine von der Regierung vorgeschobenen Grunde von der "Hebung des Fremdenverlehrs", von "tulturhistorischen Interessen" usw. tat er mit der einen Bemerkung ab, daß sich wohl keine zwei Mitglieder des Hauses zur Bewilligung der 700 000 M bereit gefunden hätten, wenn 3. B. die frühere Eigentumerin der Burg ober irgend eine kulturhistorische Gefellschaft aus obengenannten Gründen Geld zur Restaurierung verlangt hätte. Da hätte man die Forderer auf den Weg einer privaten Sammlung, Lotterie usw. verwiesen. Es unterliegt alfo wohl teinem Zweisel, daß rein politifche Ermägungen bie Regierung bewogen, den elfaß-lothringischen Steuerzahlern das Hohlönigsburg-"Geschent" abzunötigen. Offenbar glaubte der Herr Staatsselretär v. Puttkamer durch einen solchen "offensichtlichen Beweis der Loyalität der wiedergewonnenen Brüder" sich an höchster Stelle in das beste Licht zu stellen. Leider erreichte er durch seine Taktik das Gegenteil. Bei der Beratung des im Reichsbudget-Boranschlag gesorderten Kredits für die Burgrestaurierung wurde sein Bersuch, politische Maßnahmen in Elsaß-Lothringen mit der Hohlönigsburg-Borlage in Berbindung zu bringen, durch den Staatssekretär des Inneren, Grafen Posadowsky, in auffällig deutlicher Beise abgelehnt. Wie sehr das Borgehen v. Puttlamers verschnupft hatte, zeigte sich beim nächsten Kaiserbesuch in Straßburg. Der Staatssekretär für Elsaß-Lothringen wurde in der auffälligsten Beise geschnitten, und kaum ein Vierteljahr später, im Sommer 1901, war sein Abschiedsgesuch bewilligt.! Die Diktatur aber siel beim Kaiserbesuch im nächsten Jahre durch den bekannten kaiserlichen Erlaß datiert: "Hohlönigs. burg, den 9. Mai 1902."

War also boch der Burgbau ein politisches Tauschobjekt geworden? Für ein schönes Geschenk konnte der Raiser durch Gemährung lang erhosster politischer Rechte danken, nicht aber durfte ein Staatsmann durch Bersprechen dieser Rechte als Gegenleistung das Geschenk zu einem unfreiwilligen machen. Anderseits freilich wehrte man sich damals in weitesten elfässischen Kreisen dagegen, daß die Abschaffung der Diktatur durch die Hohlönigsburg "verdient" wurde, und man sah in der Tatsache, daß der Erlaß von dorten kam, lediglich ein Stück Dekorum!

Der Bau der kaiserlichen Burg ging seinen Fortgang, nicht ohne daß es jedes Jahr bei der Bewilligung der Einzelraten wiederum einige Auseinandersetzungen gegeben hätte. Schärfere Formen nahmen diese jedoch im Jahre 1906 an, als die Regierungen in Straßburg und Berlin mit einer Nachtragsforderung von je 425,000 Mart entgegen allen Versprechungen kamen, da sich die vorgesehenen Mittel als unzureichend erwiesen hätten. Trots lebhaster Opposition und trots der im Jahre 1901 beschlossenen Resolution wurden die Summen genehmigt.\*) Und somit war das Geschenk an den Kaiser für Elsaß-Lothringen und das Reich auf  $2^{1/4}$  Millionen Mart zu stehen gekommen. Außerdem soll, wie der "Elsässer" (Straßburg) erst in den jüngsten Tagen mitteilte, die Stadt Schlettstadt die Bausteine umsonst geliesert haben, deren Wert wenigstens auf 100,000 M geschätzt wird.

Im Sinblid auf solche Leiftungen ift es begreiflich, daß die Politiker, die seinerzeit in Erwartung politischer Vorteile für das Geschent an den Raiser stimmten, ganz sicher irgendeine Rundgebung von der Hohlönigsburg berab erwarteten. Und tonnte es für die Optimisten weniger sein als die Gewährung der Autonomie, der Gleichberechtigung Elfag. Lothringens mit den übrigen Bundesstaaten? Mißtrauischere Leute und bessere Kenner der Berhältnisse und preußischer Hartnädigkeit spannten freilich ihre Bunsche nicht so hoch. Aber auch in diesen Kreisen hat man wohl in Erinnerung an den Erlag von 1902 irgend etwas erwartet, um so mehr, als die Deutsche Botschaft in Paris die französischen Journalisten mit bedeutsamen Andeutungen nach der Hohlönigsburg zur Einweihungsfeier schickte. Auch die Anwesenheit des Staatssekretars des Innern v. Bethmann Hollweg konnte Hoffnungen weden. Aber alle wurden getäuscht, die mehr erwartet hatten als etwa die Ernennung des elsässischen Barons, Unterstaatssekretär Jorn v. Bulach, zum Schloßhauptmann des neuen Kaiserschildlissel Mag man heute in der elsaß-lothringischen Presse auch erklären, man habe nicht zu bedauern, daß die heiß ver-langte Gleichberechtigung nicht in Form eines Gnadengeschenkes von der Hohkönigsburg kam, so verschließt man sich doch nicht dem Eindruck, daß, wenn die Autonomie jest nicht kam, fie wohl noch lange nicht kommen wird, trop der vor einiger Zeit erfolgten schönen Worte des Reichskanzlers. Eine solch wichtige Sache erledigt fich nicht an jedem Werktag; dazu gehört im allge-meinen und unter Raiser Wilhelm II. insbesondere ein "feierlicher Anlag". Wann wird der nächste sich präfentieren?!

\*) Im Reichstag sprach und stimmte das Bentrum gegen die Nachtragssorderung. Der Freisinn aber, der die erste Hauptsforderung abgelehnt hatte, stimmte für den Nachtragsfredit; er war ja inzwischen "Regierungspartei" geworden!

für Mitteilung von Adressen, an welche <u>Gratis-Probenummern</u> versandt werden können, ist der Verlag stets dankbar. ...

#### Juninächte.

ie schwusen Juninachte focken in den Park, Wo wilde Gluten sprüßend um die Eschen schwanken. In weichen Klangakkorden fahrt es durch die Luft — Auf kühler Moosbank hang' ich sinnend an Gedanken.

Was doch der tote, langst begrab'ne Jugendtraum Um mich so sehnend spannt die marchenweichen Schwingen, Was doch schon langst verwehte Kosentage noch Um mich die Feuerarme gfückverheifzend schlingen . .

Horch, horch, ein ferner Donner grofft mit Richterzorn: "Dich ruft das Leben, taß dein Klagen um die Toten!" Schon wühlt der Sturmwind in dem heifzen fliederduft, Wic einst, als mir ein junges Glück die Hand geboten . .

Bans Wefel).

### Schul- und Cehrerkämpfe in Bayern.

Don

f. Wunderl.

Die bayerische Lehrerschaft ist gegenwärtig an der Kampsesarbeit für ihre materielle Besserstellung. Sie teilt dies Arbeitsgebiet im Augenblick mit allen Beamtenkategorien, denen durch eine neue Vorlage die Angleichung des Einkommens an die gesteigerten Bedürsnisse, an die Lebensmittelpreise und die Anglagen für Wohnung usw. gewährleistet werden soll. Von allen Seiten kann man dei dieser Gelegenheit scharse Stimmen hören, den Ausschlichei Unzusriedener, die mehr verlangen. Wer wolkte diese Stimmen tragsich nehmen? Diese ruhige Aussassung auch manch hartem Wort aus Lehrerkreisen gegenüber gelten, und es war nicht immer glücklich, daß die Presse des öfteren die nötige Ruhe verloren hat. Alles hat jedoch seine Grenze, und gegen die scharsen Stimmen und harten Worte muß protestiert werden, wenn sich mit ihnen Tendenzen verquicken, die über die materielle Seite hinaus — zu ibeellen Prinzipien übergreisen.

Dies ist in Bayern geschen beim Kampse der Lehrer um ihre matericlle Besserstellung. Der Kath. Bezirkslehrerverein München hat in der Sache klar gesehen, indem er in einer

Resolution besagt:

"Der Kath. Bezirkslehrerverein München begrüßt es mit dem Ausdrucke aufrichtigen Dankes, daß die R. Staatsregierung in der jüngsten Denkschrift über die Ausbesserung der Bolksschule entschieden abgelehnt und die hohe Wichtigkeit des Bolksschullehrerberungs der Dezemberpetition der Lehrervereinigungen gewürdigt hat. Er bedauert die bei den jüngsten Rundgebungen über die Gehaltsverhältnisse der Bolksschullehrerien werden Worte und wohlwollende Berücksitigung der Dezemberpetition der Lehrervereinigungen gewürdigt hat. Er bedauert die bei den jüngsten Rundgebungen über die Gehaltsverhältnisse der Bolksschullehrer in Wort und Schrift zutage getretene Berquickung mit radikalen Tendenzen, die sich u.a. in Sympathiekundgebungen für grundsätliche Anträge der äußersten Linken, in verstedten Drohungen mit dem Einfluß auf das Kind und in Angriffen auf die Rechte der Kirche äußerten."

Die Verhandlungen und Kundgebungen in der Gehaltsfrage haben auch bereits in der Abgeordnetenkammer ihr Rachfpiel gehabt; wir können so die parlamentarischen und außerparlamentarischen Vorkommnisse gleich in einem Zuge besprechen.

Der Katholische Bezirkslehrerverein München spricht von Zustimmung zu grundsählichen Anträgen der Linken. Diese ist erfolgt in einer Protestwersammlung, die, von mehr als 3000 Lehrern besucht, in München stattsand. Dort wurde der zur Versammlung erschienene sozialdemokratische Abgeordnete mit "stirmischem Beisall" begrüßt, während selbst die liberalen Abgeordneten nur "lehhaften Beisall" erzielten. Jur Rede gestellt über solch unglaubliches Gebaren, erklären nun die maßgebenden Kreise, der Beisall habe nicht dem Sozialdemokraten und seiner Bartei gegolten, sondern dem Antrage derselben. Um so schlimmer, muß ich dazu sagen; denn man weiß, daß der sozialdemokratische Schulantrag auf Verstaatlichung der Schule und Entrechtung der Kirche in derselben hinausgeht. Der liberale Abgeordnete Bilhler hat denn auch im Landtag, wie Abg. Oberlehrer Wörle tressend konstatierte, ein Schulprogramm entwickelt, das

fich dem sozialdemokratischen wesentlich nähert. Es wurde dies zwar bestritten, aber schließlich bestätigte es einer, der es wohl am besten wissen muß, ein sozialdemokratischer Abgeordneter, Segig, selbst, indem er sagte: "Anerkennen muß ich, daß die kussübrungen des Kollegen Bühler sich mehr und mehr freiern Auffassungen über das Volksschulwesen nähern, als wir früher von den Liberalen gewohnt waren."

Bur Entrechtung der Kirche führte auch die Anschauung, die Schubert in der Abgeordnetenkammer vertreten hat: "Es wird nicht eher Frieden werden, als bis die Schule für sich ist und der Lehrerstand der Schule allein gehört." Und noch icharjer präzifierte bies Dr. Müller-Meiningen, wenn er ausführte, "daß die Menschen für das Jenseits nicht durch die Schule heranzuziehen seien". Damit ist die religions.

loje, die rein weltliche Schule proflamiert.

In solchen Tagen sieht man, wie notwendig es ift, daß das chriftliche Volk die rechten Vertreter seiner Anschauungen in die Parlamente wählt, in diesen Tagen muß man dankbar sein für Streiter, die der Schulfrage auf den Grund sehen, in diesen Tagen dokumentiert sich die Notwendigkeit katholischer Lehrervereine, die über dem Rufe nach Brot die Prinzipien nicht über-Gewiß ist es richtig, was ich anderwärts des öfteren gesagt: Die katholischen Lehrervereine find zusammengeschweißt durch die Gewissensmacht idealer Prinzipien, durch die Gewissenseinheit ihrer Mitglieder in diesen Dingen; fie find feine Bereine, die zunächst um Brot schreien und über alles immer den Standes, gedanken stellen, deshalb sind sie auch in Zeiten, wo mit materiellen Zielen ideelle verquiett und erkämpst werden wollen, die Hüter der chriftlichen Schulideen.

Daß man auch ohne radifale Tendenzen das fordern kann, was dem Lehrerstand nach Recht und Billigkeit zugehört, zeigt ebenfalls die Resolution des Katholischen Bezirtslehrervereins, die in den wesentlichen Buntten der finanziellen Buniche mit den Forderungen der Gesamtlehrerschaft übereinstimmt. Oberlehrer Wörle hat auch die Vertretung dieser in der Tagespresse unsführlich wiedergegebenen Wünsche (vergl. "Augsb. Postztg." Ar. 129) zugesagt. Bestemdend ist, daß ab und zu auf seiten des Zentrums hier Meinungen geltend gemacht werden, die eine richtige Wertung der Ausgaben und Arbeiten des Lehrerstandes völlig parkennen Sch dause hier in Raus Wasanstan völlig verkennen. Ich denke hier z. B. an die vom Referenten über das Beamtengeset, Abg. Held, vertretene Anschauung, eine Angliederung der Lehrer an Klasse 17 sei nicht tunlich, weil die Lehrer alljährlich lange Ferien und täglich nur fünf Stunden Schule zu halten hätten. Dabei ist übersehen, daß die Arbeit in der Schule mit ihren höchsten Anforderungen an die geistige Spannkraft nicht ohne weiteres mit jeder anderen Arbeit verglichen werden fann, ferner, daß doch jeder gewissenhafte Lehrer mit der "Bor- und Nachbereitung", wie der technische Ausdruck lautet, namentlich mit aufreibenden Korrekturen, wenigstens täglich zwei Stunden weiterer Arbeit hat, endlich daß die Ferien nicht

Die jüngsten Kundgebungen haben auch die Frage über ben Einfluß der Regierung auf die Lehrerpresse auf. geworfen. Der Bürzburger Lehrer Benhl, der bei feinem Auftreten in der erwähnten Münchener Bersammlung mit dem täglichen Einfluß der Lehrer auf "eine Million Kinder, auf eine halbe Million künftiger Staatsbürger" gedroht hatte nebenbei bemerkt, ein Wort, das trot aller Befänftigungsversuche nun felbit Dr. Caffelmann als eine "Entgleifung" brandmarkten mußte —, schreibt in seiner "Freien Baher. Schulztg." ungefähr in dem gleichen Tone, möglichst noch einige Nuancen schärfer. Nun verlautete, daß von seiten der Kreisregierung gegen Bephl vorgegangen würde, worauf natürlich die Freunde Benhls in der Kammer sofort den Kultusminister interpellierten, der übrigens die flare Antwort nicht schuldig blieb. Erzellenz

der Lehrer, sondern der Schüler wegen da find.

v. Wehner führte aus:

"Der Abg. Segit hat gemeint, außerhalb der Schule fei der "Der Abg. Segit hat gemeint, außerhalb der Schule sei der Lehrer so frei wie jeder andere Staatsbürger. Ich sage nein! (Ho! bei den Liberalen und Sozialdemofraten.) Rein! (Abg. Timm: Unverschämt! — Bizepräsident Fuchs: Ich ruse den Abg. Timm zur Drdnung!) Das ist nicht unverschämt, das ist meines Amtes. Der Lehrer hat als Redakteur die Pflichten eines in öffentlichen Diensten stehenden Schulmannes zu beachten, er hat auch außerhalb der Schule Pflichten zu üben und Rücksichten zu nehmen. Materiell stehe ich hinsichtlich der Würzburger Angelegenbeit auf dem Standpunst: die unterfränksiche Kreisregierung hat in Wahrnehmung ihrer Pflichten die Frage zu prüsen, ob nicht dienstliche Versehlungen eines Lehrers inmitten liegen, und ob ihr Sinzdreiten nicht veranlaßt sei."

Jeder ruhig Denkende muß diese Haltung anerkennen, die übrigens ihr Analogon bereits vor einigen Jahren in der Leipziger Schulbehörde und der fächfischen Regierung gegenüber bem Redakteur eines dortigen Schulblattes gefunden hat.

Und nun die bange Frage: Wie soll es enden? Mehrere Redner der Mehrheitspartei haben in der Kammer keinen Zweifel gelaffen, daß die Stimmung für die Behaltsvorlage der Lehrer fehr ungünstig ist. Auch in bauernbündlerischen und konfervativen Kreisen, ja felbst in liberalen Bürger und Beamtenkreisen sammelt sich Unmut gegen die Lehrer an. Wir hoffen jedoch, daß die maßgebenden Kreise sich bei der endgultigen Entscheidung nicht durch die "Stimmung" beherrschen laffen, vielmehr der einmal anerkannten Rotwendigfeit der Lehreraufbesserung gerecht werden. Daß dies geschicht, darf wohl aus den Worten des Referenten, Pralaten Dr. Schabler, geschlossen werden, die er in seiner großzügigen, selbst von der sozialdemokratischen "Münchener Post" fürzlich anerkannten, hervorragenden Vertretung seines Gebietes, zum Abschluß des behandelten Kapitels gesprochen hat. Er meinte, es würde niemand den Lehrern verargen, daß sie eine Berbesserung ihrer Lage herbeizuführen suchten, aber die Kritif, wie sie von Lehrern angewendet wurde, sei nicht die Kritif eines abgeklärten Mannes. Tropbem sei es falsch zu erklären, das Zentrum sei nun auch Gegner der ganzen Lehreraufbesserung. Das Traurigste in diesem Kapitel bayerischer Schulgeschichte

ift, daß der in der letten Nummer geschilderte Schulradifalismus der deutschen Lehrervereine auch im Süden schon seinen sesten Boden hat. Möge es der Regierung, die den radikalen Zielen ihr flares Beto entgegenhält, gelingen, namentlich durch den Einfluß auf die Erziehung der jungen Lehrer, die Macht des Umsturzes zu dämmen!



## Duellzwang. Dr. Julius Versen.

Fin Freund von mir, schlank gewachsen wie eine Tanne und im guten Sinne "schneidig" wie nur je einer, diente als Einjähriger in einem ostelbischen Regiment, das hohe Ansorde-rungen stellte. Seine Vorgesetzten legten ihm nahe, aktiver Offizier zu werben. Aeußerer Umftande halber wurde nichts baraus. übte als Unteroffizier und Bizefeldwebel und stellte sich fcließlich zur Bahl. Aber fein hochmögender Bezirfetommandeur, vielleicht ein verkappter evangelischer Bundesbruder, hatte aus. spioniert, daß mein Freund "Alter Herr" einer katholischen Studentenverbindung war. "Wie stehen Sie zum Duell? — Würden Sie eine Forderung annehmen oder nicht?" — "Wenn der Herr Oberst mich so fragen, muß ich als Ratholik antworten: Nein."
— In militaribus war mein Freund damit erledigt. Und er hat fich darüber geärgert und gegrämt, denn er war Soldat mit Leib und Seele.

Dieselbe Chose haben wir jest in Mainz mit dem Rechts. anwalt erlebt, der zwei fatholischen Korporationen angehört hat. Läßt fich eine größere Ungerechtigteit benten? Die Betreffenden dienen, plagen fich und schwigen, opfern Zeit und Geld pro patria et rege, erringen fich die Qualifitation und am Ende werden fie nicht für ben Offigierestand würdig befunden, weil fie Manner

von Ueberzeugung sind!

Erzieht man auf diese Beise dem Throne treue Stüten? Man follte meinen, er habe sie nötig, gerade in dieser Beit der Charafterlofiteit und Gesinnungsfrivolität. Der in der verflossenen Boche in Best abgehaltene erste internationale Antiduell-Kongreß hat doch wahrlich bewiesen, daß man diese Bestrebungen

nicht mehr vorfiehm ignorieren fann.

Gine derartige Behandlung des Prinzips des Duellzwanges Reserveoffizieraspiranten gegenüber ist über alle Magen unvernünftig, und Bezirketommandeure, die fie fich gestatten, follte man schlennigst "abschlachten", wie der betreffende terminus technicus im Offizierjargon lautet. Man follte doch abwarten, ob die Betreffenden jemals in die Lage tommen, ein Duell anzunehmen. Nach meiner fehr reichhaltigen Erfahrung find es Berjonlichfeiten, die durch hohes Taftgefühl gesellichaftliche Konflitte zu vermeiben wiffen. Doch nein, man tann fie nicht brauchen. Den Libertin aber, ber einen Chebruch mit einem Riftolenknall repariert, hält man für würdig. Heißt das nicht alle Moral-



begriffe und vor allem die Ehrauffassung bes natürlich empfinbenben Menschen auf ben Ropf ftellen! Die Folgen bavon feben wir ja, erleben wir ja fast allwöchentlich. Dahin muß es kommen. Und es wird noch immer schlimmer werden; denn die von äußerer Schneidigkeit verdeckte Immoralität ist wie die Wasserpest in den Teichen, wie der Schwamm im Haufe. Es find Uebel, benen man nicht beifommen fann.

Und noch eins ist bei der Zurückweisung des Mainzer Rechtsanwalts zu bedenken. Als der Zentrumsabgeordnete de Witt vor zwei Jahren einen ähnlichen Fall im Reichstage zur Sprache brachte, gab ber Kriegsminister die Erklärung ab, daß die Bezirtstommandeure angewiesen worden seien, die Offizierafpiranten über ihre Stellung jum Duell nicht mehr zu be-fragen. Wie ift benn die neuerliche Ueberschreitung der Rommandogewalt möglich? Und wie bentt man höheren Orts über die

Remedur im Mainzer Fall? Sehr erhebliches Aufsehen hat leththin auch die Duellaffäre zwischen einem Sauptmann Rlebs und bem schlefischen Geheimrat und Rittergutsbesiger Schult-Nieborn gemacht. Dafollte das Duell gar als Rechtsmittel bienen, obwohl es gerade als folches in letter Beit überall Bankrott gemacht hat. Der hier gegenüber dem Geheimrat, einem 64 jährigen Mann, gemachte Bersuch eines Ehren- und Duellzwanges muß als überaus verwerflich bezeichnet werben. Er ift leider seitens Untergebener (Rorpsftudenten) gegen. über Borgesesten schon häufig vorgekommen. Man will den Borgesesten lahmlegen, ihn abdrängen von amtlichen Maßnahmen, Beleidigungsklagen usw. Zuweilen liegt allerdings nicht die Absicht vor, die äußerste Konsequenz zu ziehen, sondern es

handelt fich nur um eine verstedte Drohung gegen den Vorgesetten. Der schlesische Geheimrat ift in seiner schriftlichen Abwehr gegen die Zumutungen des Hauptmanns Klebs zu weit gegangen. Er hätte den Offizierstand aus dem Spiele lassen und die Be-leidigung auf seinen Gegner beschränken sollen. Da war fie angebracht. Richtig aber ift, daß die Auffassung über das Duell Bandlungen durch das fortschreitende Lebensalter unterworfen ist. Selbst alte Korpsstudenten, Generale usw. greifen nicht mehr so leicht zur Pistole, wie sie es als junge Männer getan hätten, beherrscht von den Zwangsvorstellungen ihres Milieus. Wenn fie aber in höherem Alter vernünftig zu denken gelernt haben, hatten fie auch die fittliche Berpflichtung, mit der Auffassung über Ehren und Duellzwang in ihren Areisen aufräumen zu belfen und die Jugend vor diefer Gefahr durch Belehrung ju schützen. Das wäre doch wohl Chriftenpflicht!



#### Untisemitische Streiflichter aus Westerreich.

#### Chefredafteur frang Edardt in Salzburg.

er die jeweilige politische Lage in Desterreich recht beurteilen will, darf seine Augen vor den unheilvollen Einflüssen nicht verschließen, welche das moderne Judentum ausübt. Wenn Desterreich heute das klassische Land des Antisemitismus ist, so hat das natürlich seine guten Gründe. Während im Deutschen Reiche ein Großteil der Katholiken und besonders der Zentrumspresse vom Antisemitismus noch nichts wissen will, gibt es in Desterreich keinen arischen Katholiken, mag er welcher Nationalität oder welcher politischen Partei immer angehören, der nicht autisemitisch wäre. Die nichtjüdische Presse ist einschießlich des fogenannten "fendal-klerikalen" Wiener "Baterland" antisemitisch, wenn auch die ausgesprochen fatholischen Blätter fich vom undyristlichen Rassenhaß freihalten. Selbst in der fast ausschließlich von Juden geleiteten Sozialdemofratie, welche man mit Recht eine Judenschutztruppe nennt, regt sich der Antisemitismus, so daß dem Abg. Schuhmeier, dem Herausgeber und Redakteur des meistgelesenen sozialdemokratischen Blattes ("Bolkstribüne" in Wien), gestattet werden mußte, bisweilen in Wort und Schrift zu antijemiteln. Es ift ichon aus Raumrudfichten ausgeschloffen, hier die gesamte antisemitische Bewegung Desterreichs Revue passieren zu lassen, es mag genügen, aus den jüngsten Tagen einige besonders martante Erscheinungen herauszugreifen.

#### Der Sall Schmid.

Der MMA. Schmid ist Mittelschulprosessor und als Mitglied des niederösterreichischen Landesausschusses der Nachsolger des jetigen Ministers Dr. Gesmann im Referate über die Landes-

volks. und Mittelichulen. Er kennt den Ginfluß der Juden auf den Mittel- und Hochschulen und stellte daher im Budgetausschusse den Antrag, die Regierung folle aufgefordert werden, gegen die außerordentlich überhandnehmende Berjudung der Mittelschulen dahin aufzutreten, daß die Zahl der jüdischen Mittelschüler dem Brozentsate der Juden an der Gesamtbevölkerung entspreche. Dieser Antrag wurde angenommen. Daß darüber ganz Preßisrael in Tobsucht geriet, braucht nicht weiter beachtet zu werden; die vom Abg. Schmid vorgebrachten statistischen Tatsachen dagegen find von um so größerem Interesse, da sie beweisen, daß unsere sämtlichen Intelligenzberuse (mit Ausnahme des Priestertums) einer vollständigen Verjudung entgegengehen. Die nationalen, sittlichen, wirtschaftlichen Schaden, die aus einer solchen Deposse dierung der arischen Bölfer entstehen muffen, liegen jedem, der sehen will, auf der Hand.

Für die Mittelschulen (Gymnafien, Realschulen, höhere Sandelsschulen, Lehrerbildungsanstalten) find zu sehr die örtlichen Berhältnisse maßgebend, als daß sie eine feste Unterlage für ein bestimmtes Urteil abgeben könnten. Darum sei nur beispiels weise auf einige wenige Gymnasien hingewiesen. In Wien, welches ja vielsach tonangebend für das Reich ist, haben die Gymnasien 33 % Juden, in einem sogar (in der Leopoldstadt) 78%. In Brünn haben die beiden deutschen Gymnasien 35 und 54% jüdische Schüler, die tschechischen O%. In anderen mährischen und böhmischen "deutschen" Mittelschulen erreicht die Berjudung eine noch höhere Prozentzahl, in Mähr. Oftrau in einzelnen Klassen bis zu 98%. Alehnlich find die Berhältnisse in Galizien und Butowina, nur in den deutschen Alpenlandern ift

es besser.

Ein richtiges und genaues Bild von der Verjudung der Intelligenzberufe bieten die augenblicklich fo viel besprochenen Hochschulen, für welche ja die Mittelschulen das Material liefern. Man halte sich bei allen nachfolgenden Angaben vor Augen, daß die Juden 5 % der Gesamtbevölkerung Desterreichs ausmachen (9 % in Wien, 10 % in Brünn). Wenn Dr. Lueger auf dem Katholikentage in Wien 1907 die Parole von der Wiedereroberung der Hochschulen für das chriftliche Bolt ausgab, so leitete ibn dabei hauptsächlich der Gedanke, daß der weiteren Berjudung Einhalt getan und den katholischen Studenten die Gleichberech tigung erfämpft werden muffe. Un der juridischen Fakultät Wiens befinden sich neben 13 Ariern 10 Juden als Prosessoren. Die wichtigsten Fächer, bürgerliches Recht, Familien- und Sperecht, werden in Wien von 2 Juden und 1 Christen, in Pragnur von Juden vorgetragen. Noch mehr haben sich die Juden der medizinischen Fakultäten bemächtigt; charakteristisch für das Fortschreiten dieser Berjudung ist diese Fakultät der Prager deutschen Universität: von 20 ordentlichen Prosessoren sind 7 Juden, von 22 außerordentlichen 10, von 17 Privatdozenten 11 Juden. Die Folgen fieht man dann in jeder Stadt, am ärgsten aber in den Wiener Kliniken und Spitälern, wo praktiziert zu haben ja für eine ausgezeichnete Empschlung in der häteren Privatproxis gilt. So sind in der Wiener Poliklinik 50 %, im Franz Josef Ambulatorium 84 % der Abteilungsvorftände Juden; im Allgemeinen Krankenhause waren 1906 von den Primarärzten 25%, von den Affistenten 40 %, von den Sekundarärzten 53 % Juden; im Wiedener Spital von den Primarärzten 83 %, von den Affistenten 66 % und von den Sekundarärzten 92 % Juden.
"Wie der Acker, so die Rüben." Im Jahre 1904 machten

an den deutschen Universitäten Desterreichs die Juden unter den Studenten 26% aus (5% Bevölkerungsanteil), an der medizinischen Fakultät Wiens sogar 61.3%, ja in Einzeljahrgängen 80%. Un der juristischen Fafultät der Prager deutschen Universität machen die Juden 21% der Schülerzahl aus, obwohl ihr Bevölkerungsanteil in Böhmen nur 1.40% beträgt. Die ganz natürliche Folge ift, daß die gebildeten Stände immer mehr verjuden zum Unheil für die christliche Urbevölkerung. Die Juden und ihre Presse sind es ja auch, welche immer wieder die Standale an den Bochschulen angetteln und anblasen, fie feben ihre terroristische Eliquen-Herrschaft bedroht und solchem Uebel fonnen fie nur steuern, wenn sie die deutschen Parteien an den Universitäten und im Reichstrate stets gegeneinander ausbezen. (Bgl. den derzeitigen Generalstreik.)

#### Der Sall Feilbogen.

Es ist natürlich nur ein Zufall, daß jene zwei "Gelehrten", welche im Auslande den öfterreichischen Namen so namenlos bloß stellten, Juden waren. Ich meine die Herren Cysler und Feilbogen. Der erstere, welchen die "großen" Zeitungen als



einen Stern erster Güte am himmel der Geschichtsforschung jeierten, wurde in einer öffentlichen Bibliothek Italiens beim Bücherdiebstahl ertappt und zu 40 Tagen Gefängnis verurteilt. Dr. Ensler ift schwer reich, sein Bermögen beträgt fast eine Million, tropdem hat ihm Unterrichtsminister Dr. Marchet ein Reise. stipendium aus den Steuergeldern des Bolkes verliehen, während arme katholische Studenten mit ihrem Stipendiumgesuch abgewiesen wurden. Bum Danke dafür tam der öfterreichische "Gelehrte" als abgestrafter Bücherdieb nach Desterreich zurud.

Ueber den Fall Feilbogen hat vor kurzem die "Biusvereins-Korrespondenz" aus Rom "absolut authentische" Mitteilungen erhalten. Zu der Oftermesse des Papstes in der Sixtina hatte der Majordomus Mfgr. Bisletti nur an folche Personen Einladungen ausgegeben, welche er perfonlich fannte, bei den Ginladungen, welche die Botichaften und Gefandtichaften verlangten, mußte er sich auf deren Distretion verlassen. So hat auch der preußische Gesandte dem Großherzogspaar von Medlenburg Schwerin die Einladungstarte verweigert, weil fie protestantisch seien. Die österreichische Botschaft verlangte noch zuletzt in solch kategorischer Urt hundert Einladungen, daß Migr. Bisletti glaubte, sie nicht abschlagen zu dürfen, dafür mußte er aber, um ein Gedränge in der Kapelle zu vermeiden, hochgestellten Katholiken

Einladungen abichlagen.

Ostersamstag am Abend hatte Mfgr. Bisletti keine Einsadungen mehr. Da wird ihm spät abends gemeldet, es sei ein österreichisches Baar im Vorzimmer mit einer besonderen Empsehlung des Botschafters Grafen Szecsen, welches durchaus der Ditermesse des Kapstes beiwohnen wolle. Da sie tatsächlich eine vom Botschafter unterschriebene Empfehlung hatten, gab ihnen Mfgr. Bissetti eine Karte, welche ihnen den Eintritt ir die Sixtina ermöglichte. Als am Sonntag die Desterreicher zur Kommunion gingen, siel eine große rotblonde Frau durch Mangel an Sammlung auf. Ein Mann folgte ihr und kniete an ihrer Seite nieder. Sie streckten neugierig die Köpfe vor und beobachteten den H. Bater, wie er die Kommunion austeilte. Es tom die Reise au sie Unwittelbar nach Employe der hie Kostia tam die Reihe an sie. Unmittelbar nach Empfang der hl. Hostie griff die Frau mit der rechten Hand zum Munde, nahm "etwas" beraus, warf es zu Boden und ging, darüber hinwegschreitend, zu ihrem Platze zurück. Der Mann bückte sich, hob "etwas" auf, welches er in seine zusammengefaltete Einladungskarte legte, und folgte ihr auf seinen Platz zurück. Die Frau siel den Desterreichern, unter denen sich auch der ehemalige Minister Graf Goluchowski befand, wegen ihres impertinenten, trium-phierenden Gesichtsausdruckes auf. Man brachte die beiden in die Sakriskei, wo das Weib erklärte, es hätte die Hospite verjchluckt, sei aber gerne noch einmal zu kommunizieren bereit, wenn es den Monsignore freue". Das Chepaar legitimierte fich als der Prosessor Dr. Feilbogen von der Wiener Exportatademie nebst Frau, welcher zu "wissenschaftlichen" Studien nach Italien beurlaubt war. Daß Feilbogen und Frau Juden sind, ift natürlich nur "Zufall", daß er aber nach seiner Rückschr nach Wien sich bereit erklärte, "sich zur Sühne taufen zu lassen", zeigt die Frivolität, von welcher dieser "Gelehrte" beseelt ist.

#### Der Sall Cheimer.

Die arische Schriftstellerin Kamilla Theimer hat vor zehn Jahren bei dem durch und durch jüdischen "Neuen Wiener Tagblatt" eine Frauenbeilage eingeführt und für diese auch bis heuer geschrieben, war also auch zehn Jahre ständige Mitarbeiterin dieses Blattes. Das allein ist wohl Grund genug zu der Annahme, daß sie keine Antisemitin ist. Im Herbst 1907 veröffentlichte sie eine gegen den Antisemitismus gerichtete Schrift "Antisemitismus und Nationaljudentum", in welcher sie nachzuweisen suchte, daß der Antisemitismus ausgerottet werden könne, wenn die Juden an fich felbst jene Gigenschaften ausrotteten, welche heute den Vorwand zum Antisemitismus abgeben. besondere Quelle des Antisemitismus bezeichnete sie (mit Jug und Recht) die "R. Fr. Presse". Wohl um sich ein besonders auszeichnendes Lob von Judenseite zu holen, schickte sie das erste Exemplar ihrer Schrift mit einem höslichen Begleitschreiben an den Wiener Oberrabiner Dr. Gudemann, welcher ja vor einigen Jahren zu den Hauptgründern der "Zeit" gehörte, deren Gründung er für notwendig erklärte, weil die "A. Fr. Presse" die Interessen des Judentums zu wenig vertrete. Wie erstaunt mag Kamilla Theimer gewesen sein, als sie zur Antwort einen mit umsätigen Beschimpfungen der katholischen Kriede garnierten Brief erhielt, aus welchem folgende Saue besonders charatteristisch find: "Aus Rache dafür, daß die Christen einen Juden

als Gott verehren müssen, machen sie alle anderen zu Teufeln . . . Das Christentum befindet sich in der unbefriedigten Lage des Hermaphroditen . . . Un dem Feuer des Judenhasses kocht die Kirche ihre Suppe". Die Folge dieser Broschüre war die Ente laffung ber Schriftstellerin, welche bei keinem liberalen Blatte Wiens mehr als Mitarbeiterin ankommen konnte. Der Feuilleton-Redakteur der "N. Fr. Presse" z. B. hatte ihr gesagt: "Freiwillig drucke ich nichts von einem Christen."

Dieser Fall zeigt aufs frasseste die Unduldsamkeit des modernen Judentums: weil die im Dienste des Judentums arbeitende Schriftsellerin in einer gegen den Antisemitismus gerichteten Flugschrift in bester Absicht den Juden einige heilsame Bahrheiten fagt, wird fie unbarmherzig brotlos gemacht. Dafür erhält fie vom Oberrabiner einen Brief, welcher ein außerordenlich interessantes Dokument für den unausrottbaren Haß ist, mit welchem das Judentum dem Christentum und den arischen Arbeitsvölfern gegenübersteht. Belcher Sturm der Entruftung und der But würde wohl durch den gesamten jüdischen Blätterwald brausen, wenn ein Priester der katholischen Kirche in ähnlichen Worten über die jüdische Religion sich ausließe, wie es Dr. Güdemann in dem Briese an Kamila Theimer über die katholische Kirche getan hat.

#### Der Jan "Moriah".

Der oben dargelegte "Fall Schmid" hatte die Lemberger jüdische Zeitschrift "Woriah", welche hauptsächlich sür die Jugend bestimmt ist, in helle Raserei versetzt und zu einem Aufsatze begeistert, in welchem es heißt: "Es werden katholische Orgien während der Unterrichtsstunden beginnen . . . Das katholische Rezept ist ein Rezept tierischer Denkungskreise . . . . Wird die hl. Dreieinigkeit bei der Aufslärung der Frage behilstich sein, wie in einem winzigen Staubteilchen das ganze Dasein, die Materie, die Seele, die Gottheit enthalten ist? Das ist die neue katholische Inquisition. Die Geistlichkeit der katholischen Kirche besteht aus christlichen Henkern, aus henkern der jüdischen Nation . . . Es wird noch eine Zeit kommen, das in jüdischen Nation . . . Es wird noch eine Zeit kommen, daß in Desterreich in polnischen Schulen schwarze Geister schwarze Messen zelebrieren werden, und die jüdische Jugend wird der ausgelassenen

fatholischen Idee zum Opfer fallen . . ." Der Zionistenklub führte diese Sätze, welche der Staats-anwalt konfisziert hatte, in einer Interpellation an und immunifierte sie dadurch. Um das zu erreichen, griff er aber zu einem gemeinen Schwindel: er fälschte die Unterschriften der jüdischen Abgeordneten Mahler und Straucher und brachte nur auf diese Beise die zu einer Interpellation notwendige Jahl von Unterschriften auf. Als die beiden Abgeordneten den Präsidenten Dr. Weisfirchner von der Fälschung in Kenntnis gesetzt hatten, zog dieser die Interpellation vom Justizminister zuruck und verleibte fie dem Archive ein "als ein ewiges Denkmal, wie hier in diesem Saufe in ber illoyalften Beife vorgegangen wird"

Es ist übrigens nicht uninteressant, daß der Zionistenklub eine Interpellation der ruthenischen Radikalen unterschrieb, durch welche ein konfiszierter Artikel immunisiert werden sollte, welcher den Lemberger Erzbischof Grafen Szeptneti angriff, weil diefer in einer Predigt den galizischen Statthaltermord verurteilt hatte. Das läßt die Deutung zu, daß die Zionisten den politischen Mord billigen, wenn dieser an katholischen Ariern verübt wird, während sie nicht genug Entrüftung aufbringen können, wenn in Rugland Pogroms vorfommen, welche nichts anderes als politische Mordtaten find.

#### Das Leben.

Piel Wege wandern durch die West, Und Menschen geh'n auf assen Wegen. Der jubelt froß wie feiner Maid Dem Morgensonnenlicht entgegen, Der andre Schleicht zum duftern Wald, Der ERel treibt ibn und die Mot, Die Kinder tanzen Ringefreiß'n, (Und an die Ture pocht der Tod. Da fockt und frampft das Berg fich drinn: D Beben, fag' mir deinen Sinn! 2. 295 grmuffer O. S. B.

#### internationale Unti-Pornographen-kongreß in Paris. Der

#### Wilhelm fromm, Paris.

In der Boche vor Christi himmelfahrt trat zu Baris ein Anti-Pornographen-Kongreß zusammen, zu welchem sich über hundert-fünfzig Teilnehmer aus aller Herren Ländern zusammengesunden hatten. Die Vornographie und ihre Bekämpfung sind in Europa und Amerika zu einer Tagesfrage geworden, die früher oder später fich in eine Lebensfrage umgestalten könnte.

Die Schand und Schundliteratur bringt in alle Kreise und wird sogar in den Kasernen verbreitet. Es war wirklich ein Gebot der Not, einen derartigen Kongreß abzuhalten. Die Sitzungen fanden im sogenannten Sozial-Museum neben ber Basilita der Heiligen Rlothilde statt.

Neben den hundertfünfzig auswärtigen Gäften hatten sich zahlreiche Bertreter ber verschiedenen Gefellschaften eingefunden, welche die Betämpfung der Immoralität und Hebung der Religion

und Sittlickeit zum Zwecke haben. In der Eröffnungsstigung hielt der Senator Berenger, welcher schon seit Jahren in Wort und Schrift die Pornographie und öffentliche Immoralität wader befämpft, die Eröffnungsrede.

"Die Geschichte erwähnt zahlreiche Beispiele — sagte ber Redner — von Bölfer-Berderbnis, die durch die allgemeine Zucht-losigfeit herbeigeführt wurde. Jest ist aber das Verderbnis groß und allgemein geworden."

Der Senator führte schauderhafte Beispiele an und ist entrüstet, daß Pseudo-Gelehrte, verdächtige Schriftsteller und schamlose Zeichner und Maler sich herausnehmen, im Namen der Kunft zu sprechen, wenn sie wegen ihrer Schamlofigfeiten vor Gericht gezogen werden. Er bezeichnet die Verbreitung der Schand und

Schundliteratur als Ursache des ganzen Uebels. Verschiedene ausländische Vertreter sprachen über die Bekämpfung in ihren betreffenden Ländern. In der Nachmittagssitzung sprachen Vertreter aus Italien, Belgien und Holland und berichteten über die Ausbreitung des Uebels in ihrer Helmat. Abends fand ein Meeting im weitläufigen Sitzungssale der Wissenschaftlichen Gesellschaften der Rue Danton, neben der medizinischen Fakultät, statt, bei welchem der Advokat Barbour, der Senator Lamarzelle und Marc Sanguier, der eifrige Gründer und Vorfitende ber Sillonisten, der Vereinigung junger driftlicher Demotraten, bas Wort nahmen.

Barboux sprach über die soziale Gesahr der Pornographie, während Lamarzelle das Thema der Betämpfung behandelte. Er verspricht sich blutwenig von einer gerichtlichen Versolgung und hofft alles von der individuellen Befampfung, welche allein

erfolgreich fein tonne.

Um zweiten Tage prüfte der Kongreß zwei Hauptfragen: 1. Soll die Berfertigung, das Angebot und der geheime und öffentliche Verkauf fittenloser Bilder und Schriften durch internationale Maßregeln bekämpft werden? 2. Soll die Kompetenz des Richters über die Versertigung auch über Angebot und Verkauf im Auslande sich ausdehnen können?

Beide Fragen wurden im bejahendem Sinne erledigt.

Georges Lecomte, der Präfident ber Gefellichaft frangöfischer Schriftsteller, nahm bas Wort, um in energischer Beise jedwede Gemeinbürgschaft mit der Pornographie abzulehnen. Leider hat er aber ausdrücklich eine Ausnahme für Bola gemacht, deffen Werte er als eine Rundgebung prächtiger Lebensträfte bezeichnet, welche in ihrer Gesamtheit Werte einer fehr gesunden Literatur feien !

Der "Univers" ist über diese Ertlärung entruftet; das leitende Ratholitenblatt fagt Herrn Lecomte recht bittere Wahrheiten und weist dabei auf die hauptsächlichsten schlüpfrigen Werte

Zolas hin.

Die Rede von Lecomte hatte einen bedeutenden Teil der Ruhörerschaft stark verschnupft. Glücklicherweise brachten die Reden von Lamarzelle und Marc Sanguier den Gang der Sitzung wieder ins Gleichgewicht. Das Endresultat des internationalen Rongreffes ift die Erstellung einer internationalen Bereinigung aller Untipornographischen Bereine und Gefellschaften.

Für unsere Verhältnisse ift es bezeichnend, daß alle tonangebenden Blätter, felbst die nationalistischen hauptorgane, welche geschworene Feinde Zolas sind, die Rede Lecomtes, sei es mit Begeisterung, sei es mit Lob, besprechen. Alls Gegenstud schweigen fie die trefflichen Ausführungen des waceren Marc Sanguier

völlig tot.

#### Zum Kampfe gegen die öffentliche Unsittlichkeit.

Dr. Otto von Erlbach.

Die Betämpsung der öffentlichen Unsittlichkeit ist seit Jahren eine Spezialität der "Allgemeinen Kundschau", die ihr viele Anseindungen, offene und anonyme 1) Schmähungen, aber noch weit zahlreichere Anerkennungen und Ermunterungen eingetragen hat. Die "Allgemeine Rundschau" fühlt daher eine gewisse Berpflichtung, ihre Leser über bemertenswerte neuere Ereignisse auf biefem Rampfplage mit einer gewiffen Regelmäßigteit gu unterrichten. Dag diese Artifel und Berichte feine Lefture für die unreife Jugend find, um deren Schutz es fich in erfter Linie handelt, follte taum eigens betont zu werden brauchen. Wir begrüßen mit Freuden seichtstrahl in dem schmutigen Rebel, der zurzeit noch fast unbehindert über dem einst so gerühmten "Reiche der Gottesssurcht und frommen Sitte" sich breit machen darf. Unlängst konnte die "Allgemeine Rundschau" ("Vier Urteile", Nr. 8 vom 22. Februar, S. 121) über ein bemerkens Urteil des Schöffengerichts München I berichten, das vom Landgericht aufgehoben, aber nach entsprechender Korrek tur durch das Oberste Landesgericht bei der zweiten Berufungs-verhandlung bestätigt wurde. Heute liegen abermals einige zum Schutze der öffentlichen Sittlichkeit erlassene Urteile des Schöffen-gerichts München I vor. Wir solgen in der Hauptsache dem Berichte in Nr. 264 der liberalen "Münchner Neuesten Nachrichten" vom 6. Juni und haben nur die Ausführungen des Amtsanwalts und des Berteidigers an der Hand des "Neuen Münchener Tagblatt" vom 5. Juni (Nr. 157) in genauerer Fassung ergänzt:

Auf eine bei der Polizeidirektion eingelaufene Anzeige bin wurden aus den Schaufenstern der Rudolf Bagnerschen Rung. handlung am Maximiliansplay eine Reihe von Farbendrucken und photographischen Reproduktionen von Gemälden und Skulpturen, fämtliche den nackten Menschenkörper darstellend, beschlagnahmt. Das Amtsgericht erließ gegen Wagner einen Strafbesehl auf 50 Mt. Geldskrafe, "weil er durch auffallendes Ausstellen einer großen Anzahl von Ruditäten in seiner Auslage groben Unfug verübte". Gegen diesen Strafbesehl erhob er Einspruch, und es kam der Fall nun vor dem Schöffengericht München I unter dem Borsit des Oberamtsrichters Riß zur Verhandlung. Es wurde konstatiert, daß unter den beschlagnahmten Vildern sich Reproduktionen erster Weister befanden. Der Verkeidiger des Beklagten, Rechtsanwalt Dr. Kotschied, nach welchen Prinzipien die Bolizei bei derartigen Veschlagnahmen versahre, und ob die damit betrauten Organe kunstlerische Bildung besitzen. Das Gericht lehnte diese Fragestellung einem Antrage des Amtsanwalts Asseiner Settleme er entsprechend ab. handlung am Maximiliansplat eine Reihe von Farbendrucken und

Fragestellung einem Antrage bes Amtsanwalts Assessors Zetlmeier entsprechend ab.
In längeren Aussührungen beantragte schließlich der Amtsanwalt, gegen den Angeklagten wieder die im Strasbefehl erkannte Strase auszuhrechen. Rach neuester Rechtsprechung stelle ein Angriff auf öffentliche Sitte und Anstand einen Eingriff in die öffentliche Ordnung und damit eine Nebertretung des groben Unsus dar. Eine Ausstellung von Ruditäten in so auffallender Menge und an einem so verkehrsreichen Platz bedeute aber einen groben Angriff auf den öffentlichen Anstand, da diese Ausstellung nicht nur Aunstwerständigen, sondern auch Frauen und Kindern zugänglich sei.

Der Berteidiger plädierte auf Freisprechung des Angeklagten. Die Ultramontanen seien die gestigen Urheber dieser Produktionen erster Kunstwerke in einen Tops mit zweiselbaften Attphotographien. Sin Sturm der Entrüstung gehe durch die gesamte Künstlerschaft? über das unerhörte Borgehen der Kolizei

¹) Der Artifel "Bühne und Moral" in Nr. 23 veranlaßte wieder einen ebenso feigen wie schmutzigen Tropf, durch ein anonymes Kamphlet zu bekunden, daß er sich getrossen fühlt.
²) Der Angeklagte Wagner ist übrigens derselbe "Kunst. händler" Wagner, der im Frühjahr 1907 im Schwurgerichte prozesse gegen den zu 7 Monaten Gefängnis und 5 Jahren Sprecklust berurteilten Kornographienhändler Geißmeier von diesem als "Sachverständiger" geladen war, als solcher aber energisch abgelehnt wurde, nachdem der Schwurgerichtspräsident in einer dramatich "Sachverstandiger" geladen war, als solcher aber energisch abgelehnt wurde, nachdem der Schwurgerichtspräsident in einer dramatisch bewegten Szene dem "Sachverständigen" Wagner dessen völlig unbekleidete Porträtphotographie mit einer an einen Herrn gerichteten Widmung vorgezeigt hatte. Für einen solchen Mann wird nun vom Verteidiger "die gesamte Künstlerschaft" angerusen! Das Traurigste an der Sache ist, daß die Schausenster dieses "Kunstladens" schon seit Jahren den gleichen Zustand aufwiesen, der jetzt endlich zur Verurteilung gesührt hat. Allen Aussorderungen



gegen wahre Kunst. Wenn die Polizei in ihrem Vorgehen gegen "Nuditäten" konsequent wäre, so müßten über Nacht all die herrsichen Schöpfungen moderner Bildhauerkunst im Ausstellungspark

beseitigt und in die Iar geworfen werden. Der Borfitende fah sich veranlagt, eine Aeußerung bes Berteibigers aufs entschiedenste zurückzuweisen, daß die Ausführungen des Ministers im Landtag über derartige Brozesse offenbar

ihren Eindruck auf die Richter nicht verfehlt haben.

Das Gericht erfannte gegen ben Angeklagten auf eine Geldstrafe von 50 Mark eventuell fünf Tage Haft. Aus der Urteilsbegründung sei hervorgehoben, daß das Gericht annahm, ver könnten auch die hervorragendsten dunstwerke zur Verletzung des öffentlichen Anstandes mißbraucht werden, wenn sie dem Bublitum in einer Weise vorgeführt werden, die auf die niedrigen Instinkte wirken soll. Durch die reihenweise Zusammenstellung der Bilder habe der Angeslagte diese Absücht kundzegeben und fich so eines für einen Kunsthändler sehr verwerklichen Fehlers ichuldig gemacht. Es sei keineswegs schon eine Verletzung des öffentlichen Anstandes, wenn in einem Schaufenster eine Darstellung des Nackten ausgestellt ist; die Nudität als solche könne

siellung des Nacken ausgestellt ist; die Nudität als solche könne durchaus künftlerisch wirken; wenn aber ein Kunstwert unter Betonung der Nudität vorgesührt wird, so liege ein grober Unsug vor, wie er schlimmer gar nicht gedacht werden könne.

Im Anschluß daran wurde noch gegen die Kunsthändler Bilbelm Keller und Georg Roser Verhandlung gepstogen, die sich durch die gleiche Handlungsweise des groben Unsugs schuldig gemacht haben sollen. Das oben zitierte liberale Blatt berichtet darüber ziemlich tendenziös: "Während der erstere im Hintergrund seiner Auslage ein wirklich sehr zweiselhaftes Aktbild ausgestellt hatte, handelte es sich bei Roser neben zwei kleinen pikanten Bildern Bariser Salons um Reproduktionen künstlerisch hochstehender ?? Berke, darunter solcher aus der "Jugend". Das Gericht verurteilte Keller zu 20 M eventuell zwei Tagen, Koser zu 10 M eventuell einem Tag Haft."

Einige ausfällige Bemerkungen bes Berteibigers Dr. Rot. schild (nomen est omen) bieten uns erwünschten Anlaß, eine aktenmäßige Feststellung nachzuholen, welche schon längere Zeit in unserer Mappe rubt. Rechtsanwalt Dr. Rotschild suchte die Sache fo darzustellen, als ob gegen die raffinierte, absichtlich gehäufte, reihenweise Stragenschaustellung von reproduzierten Rur-Ruditäten "ein Sturm der Entrüftung durch die gesamte Künftlerschaft" gehe. Die Antwort mögen ihm zwei an erkannte Größen im Reiche der Kunst und auf bem Gebiete ber Meft hetit erteilen.

Brof. Hans Thoma, der gefeierte Altmeister der freien deutschen Runft, sprach fich in einem offenen Briefe über diese

Frage wörtlich folgenbermaßen aus:

"Das Bervielfältigen von nadten Bildern und ihre Zurschaustellung in der breiten Deffentlichkeit hat vielleicht auch dann seine Bedenken, wenn das Driginal von einem der größten Künkler gemacht ist. Zedenfalls haben Michelangelo, Tizian, Rubens ihre Berte nicht gemacht in der Absicht, daß es ein guter, gangdarer Artikel für einen unserer findigen Berleger werden soll. Diese Nachbildungen geben ja doch nur das Gegenständliche des Kunstwerkes und rauben ihm alle Weiche, die das Original hat. Beinahe bin ich überzeugt, daß diese großen Meister nicht etwa gegen die Konsiszierung einer Nachbildung ihres Werks auß einem Schausenster Protest erheben würden, sondern gegen ihre Profanierende Schaustellung." ihre profanierende Schaustellung.

Der Philosoph des Unbewußten, Eduard von Sart-mann, der in feinem Berte über die Aesthetit, Band 2, der Freiheit der Runst eifrig das Wort redet, sagt nichtsdesto.

weniger (S. 453):

Der unreifen Jugend find Kunstwerke fernzuhalten, welche die Gefahr einer Berwirrung des sittlichen Urteils mit fich führen, jei es, daß sie einer ästhetisch verwerslichen Kunstrichtung angehören jei es, daß sie ästhetisch gerechtfertigt sind, aber so beschaffen, daß sie in einem unreisen Aublikum reale außerästhetische Gefühle unfittlicher Art erregen. So wenig Aktbilder nach unbekleideten Modellen im Freien auf öffentlichen Pläten gebuldet werden können, ebensowenig das Aushängen der Reproduktionen gewisser Kunskwerke von anerkanntem Werk...Die geschäftliche Spekulation pflegt bei laxer Handhabung der Sittenpolizei mit Vorliebe stets die ... Sinnenreize unter ästhetischer Einkleidung zum Gegenstand ihrer Ausbeutung zu mählen und gegen salchen geschäftlichen Mishen wählen, und gegen solchen geschäftlichen Digbrauch der äfthetischen Flagge fann darum nicht ftreng genug vorgegangen werden. Diejenigen, denen es ernst ist mit der

der Polizei, freiwillig seine Auslagen zu säubern, hat Wagner hartnädigen Widerstand entgegengesetzt. Es ist tief beschämend, die Hände der Justiz oft Jahre lang gelähmt zu sehen, derweil unabsehbares Aergernis angerichtet wird.

Bürde und Reinheit der Kunst, werden darin niemals eine Beschränkung der Freiheit der Kunstübung zu sehen vermögen, sondern nur diesenigen, denem die unbedingte individualistische Freiheit einschließlich der Freiheit zur rücksichtslosen Ausbeutung der Roheit und Dummheit als höchster Grundsat gilt!

Rechtsanwalt Dr. Rothschild, der heute noch glaubt, der Kamps gegen den öffentlichen Ruditäten-Unfug gehe nur von den Ausserstungen gehen gehen gehen gehen.

"Ultramontanen" aus, scheint die Vorgänge im öffentlichen Leben sehr ungenau zu verfolgen oder durch eine gefärbte Brille zu betrachten. Sonst mußte ihm bekannt sein, daß speziell in München der Mannerverein zur Bekampfung der öffentlichen Unsittlichkeit auf interkonfessioneller Grundlage ruht und Manner berfchiedener Betenntniffe und Parteirichtungen umfaßt. Er mußte auch wissen, daß vor noch nicht langer Zeit im beutschen Reichstage der liberale Bertreter von München I. Rechtsrat Bolgl, ber als Hospitant ber nationalliberalen Partei angehört, nachstehende sehr beherzigens verte Ertlärung abgegeben hat, die wir nach dem amtlichen stenographischen Bericht über die 134. Reichstagssitzung vom 30. März 1908 wörtlich zitieren:

,Meine Herren, trop aller Polemik und trop aller Meinungsverschiebenheiten, die aus der Rede des Hern Abgeordneten Dr. Müller (Meiningen) gegenüber seinem alten Antagonisten, dem Herrn Abgeordneten Roeren, heraustlangen, glaube ich boch, eine erfreuliche und ja allerdings felbstverständliche Uebereinstimmung beider dahin konstatieren zu dürsen, daß zum Schutze unserer Jugend gegen den überhandnehmenden Schmutz der Unsittlichkeit das Möglichste und viel mehr als bisher geschehen müsse. (Sehr richtig! in der Mitte.) Das gilt leider von ben verschiedensten Gebieten der modernen Literatur und Kunsterzeugnisse, und ich für meinen Teil muß sagen, daß jeder sittlich ernst denkende Mann nur voll und ganz Wort für Wort das unterschreiben kann, was Herr Abgeordneter Roeren letzthin im preußischen Abgeordnetenhause und hier in seinem Kampfegegen die Unsittlichkeit gesprochen hat. (Lebhastes Bravo in der Mitte.)

Auf das in einem gewissen Zusammenhange damit stehende Thema der Prostitution übergehend, bezeichnete der liberale Reichstagsabgeordnete für München I die von ihm so lebhaft unterftügten Bestrebungen des Abg. Roeren geradezu als einen "von allen Seiten gebilligten Rulturtampf"

Noch ein anderer liberaler Redner sprach sich im Reichstage in ähnlichem Sinne aus: der Nationalliberale Dr. Jund, der gleichzeitig im Ramen des Freisinnigen Dr. Mugdan eine Erklärung abgab, die für München doppelt bemerkenswert ift, weil die in Rede stehenden Aftbilder fämtlich bom Landgericht München I freigegeben waren. Nach dem Stenographischen Bericht über die 108. Sigung des Reichstags vom 25. Februar führte Dr. Jund u. a. aus:

"Wenn der Berr Kollege Roeren an Herrn Dr. Mugdan die Frage gerichtet hat, ob er denn wünsche, daß Bilder, wie sie hier vorgezeigt worden sind, seinen Kindern oder den Frage gerichtet hat, ob er denn wünsche, dan Bilder, wie sie hier vorgezeigt worden sind, seinen Kindern oder den Kindern anderer in die Hände gegeben würden, so bin ich, nach Rückprache mit Herrn Dr. Mugdan, in der Lage, darauf mit einem vernehmlichen "Nein" zu antworten (hört! hört! in der Mitte und rechts), wie mir überhaupt Herr Dr. Mugdan versichert hat, daß er mit mehreren Aussührungen des Herrn Roeren durchaus einverstanden sei. Ich dar wohl persönlich hinzusügen: wenn ich jemals sehen sollte, wie ein dritter meinen Kindern solche Bilder vorlegte, so würde ich wahrscheinlich zu einem Alte der Selbsthilfe schreiten, der mich vielleicht mit den Behörden in Konflist bringen, vor dem ich aber trozdem nicht zurückschen würde! (Bravo! rechts.) . . Das eine gebe ich ohne weiteres zu: wenn sich unter den Bildern Eremplare besanden, auf denen stand, daß sie von den Gerichten freigegeben nicht denen stand, daß sie von den Gerichten freigegeben aus einen kann, daß sien von den Gerichten freigegeben aus einen Lenderung der Geleggebung schen wir des wegen zu einer Anderung der Geleggebung schnen. (Sehr gut!) Die Frage ist aber die: sollen wir deswegen zu einer Anderung der Geleggebung schnen. Rompromiß verabschiedete § 184a des Strafgesehungs sollte sir die Fälle der Vergistung von Kindergemütern genügen, wenn er nur energisch angewendet wird. (Lebhaste Zustimmung.) Mit einer energisch angewendet wird. (Lebhaste Zustimmung.) Wit einer energisch en un nichts sehnlicher, als der Serzen ein verstan der nie wünschen nichts sehnlicher, als der Serzen ein verstan der wei win wünschen nichts sehnlicher, als der Serzen ein verstan der wei wir wünschen nichts sehnlicher, als der Serzen ein verstan der wei wir wünschen nichts sehnlicher, als der Serzen ein verstan der wer wins sich hie ihm hier zuguntzen der Ruder Bergen einverstanden; wir wünschen nichts sehnlicher, als dag der Staat von der Baffe, die ihm hier zugunsten der Rinder

<sup>3)</sup> Die von Roeren vorgelegten Bilder waren nach eigener Bernicherung der Sändler, die uns von amtlicher Seite bestätigt wurde, famtlich vom Landgericht München I freigegeben.



in die Hand gegeben wird, auch einen energischen Gebrauch macht. (Lebhafter Beifall.)"

Man tomme uns nicht mit bem Ginwande, im Reichstage sei nur von Akthhotographien die Rede gewesen. Abgesehen davon, daß der liberale Abgeordnete Wölzl-München I ausdrücklich von "Kunsterzeugnissen" dieser Sorte sprach, ist es außerordentlich bezeichnend, daß eine Verteidigung (hier nicht perfönlich, sondern als Sammelbegriff gemeint), die früher die öffentliche Schaustellung von Aktyhotographien im Namen der hohen Runft durch did und dunn rechtfertigte, jest plöslich "zweisel-hafte Altphotographien" in einen gewissen Gegensatzu den Reproduktionen wirklicher Kunstwerke zu bringen sucht. Bald so, bald so, wie's trefft!

Nebrigens haben in der Reichshauptstadt Berlin felbst, Sige bes beutschen Reichstags und des preußischen Abgeordnetenhauses, die bezüglichen Berhandlungen taum die mindefte Wirkung gehabt. Abgesehen von dem flandalösen Vertrieb sogenannter "Privatoruce", ber jest in Berlin sein Zertrev sogenannter "privatoruce", der jest in Berlin sein Zentrum hat und dem Gesetz eine Nase dreht, ist die Altphotographie in Berlin durch nackte Darstellungen auf der Bühne bereits übertrumpft. Diese schamssellungen dauern mit Erlaubnis der Polizei"), wie wir einem Feuilleton von Richard Nordhausen in den "Münchner Neuesten Nachrichten" (Nr. 263 vom 5. Juni) entnehmen, auch im begonnenen Monat Juni munter fort. Richard Nordhausen, der gewiß der Krüderie absolut unverdöcktig ist föllt über diese gewiß der Prüderie absolut unverdächtig ist, fällt über diese Berliner Schaustellungen folgendes Urteil, das auch den eingesteischtesten Fanatisern einer "freien Kunst" zu densen geben sollte:

"(Breis des Plates 15, 10 usw. Mark). Der Berein "Die Schönheit" fordert uns auf, all die Prachten der Nacktheit reines

Herzens und ohne Hintergedanken zu genießen. Weshalb nicht auch ohne Opernauder? Ich fand . . . . ben stidigen Saal recht erfreulich gefüllt. Die teueren (ganz vorne gelegenen) Plätze waren sogar ausverkauft. Ob alle 15- und 10-Mark-Herrschaften durchaus reinen Herzens und ohne Hintergedanken waren, konnte ich nicht sessensen waren, konnte ich nicht sessensen waren, konnte ich nicht sessensen haben Hesten der Nacktheit mit jenen Schaubegierigen auf eine Stufe stellen denen Kerr Leine sessensen Schaue Kalischröfest in Raria neymer an jolchen Festen ber Nacktheit mit jenen Schaubegierigen auf eine Stuse stellen, denen Herr Lépine [Bolizeipräfest] in Paris soeben die Freude verdorben hat. Alle Entblößungen vor Tausenden, unter welchen Vorwänden sie immer geschahen, sind bissang geradezu urkundliche Beweise des Niederganges gewesen. Die Scham der Volker war verwüstet, wenn das Welb nacht auf die Wühne trat.

Wenn wir diese Sätze eines sehr frei denkenden Mannes mit Genugtuung notieren, so soll damit dem Blatte, in dessen Spalten fie fich vorfinden, mahrlich tein Lob gespendet werden. Denn es gibt — wenigstens in Süddeutschland — fein Blatt, das mit zynischerem Behagen fort und fort ohne Unterlaß (erst wieder in einem Feuilleton vom 5. Juni) einen "pilanten" Beitrag nach bem anberen veröffentlicht und das Schamgefühl ber Ge-

schlechter systematisch und zielbewußt untergräbt. Laut den "Münchner Neuesten Nachrichten", Nr. 264 vom 6. Juni, wurde vor dem Landgericht München I auch eine Anklage verhandelt, welche in das in Nr. 22 der "Allgemeinen Rund-

klage verhandelt, welche in das in Nr. 22 der "Allgemeinen Kundschau" (S. 351 ff.) unter der Leberschrift "Lage Justiz in Fragen der Sittlickeit" behandelte Kapitel einschlägt. Hier der Bericht: "Ein hiesiger Kaufmann, der in seinem Geschäfte die verschiedenen Gummiwaren führt, hatte früher auch "Gummiartikel" durch Platate an seinen Schausenstern zum Ankause empfohlen und dem Worte "Gummiartikel" mehrere Frage- und Ausrufungszeichen angesügt. Diese Zeichen entsernte der Kaufmann, als er aus Zeitungsberichten entnommen hatte, daß die mit Fragezeichen versehenen Ausschieden der kentschieden versehenen Ausschläften als strasbare Ankündigung unzuchtiger Wittel zur Nerurteilung der betreffenden Sirmeninhaber gesührt hatten jegenen Auffattfen als stafdate Antunoigung unzugitger Natten, derartige Antündigungen ohne Zeichen aber staflos geblieben waren. Die Volizei erstattete aber gegen den Kaufmann Anzeige, und die landgerichtliche Straffammer fam auch zu einer Berurteilung desselben wegen eines Bergehens nach § 184 Abs. 1 R.St. G.B. zur Geldstrafe von 5 M., da ein Platat mit der bloßen Aufschrift, Gummiartikel" nach der ständigen Judikation des Reichsgerichts als eine verbotene Ankündigung von Gegenständen, die zu musühtigem Gebrauch dienen zu begedten ist."

unzüchtigem Gebrauch dienen, zu beachten ist."
Das Urteil des Landgerichts München I stützt sich auf wiederholte Entscheungen des Reichsgerichts. Das Reichsgericht hat auch wiederholt entschieden, daß verschleierte Inseren des Inseren daß erschleierte sieferate über Summittet und Emigligges ebenf freibut sein wie offene Anpreisungen. In München scheint man aber die Schausensterreklame schärfer anzupaden als die noch weit bedenklicheren, in Nr. 22 der "A. R." (S. 351 ff.) näher gekennzeichneten Inserate, welche eine Verführung der dreiten Massen zu den unnennbarsten Dingen vermitteln. Warum Diefes zweierlei Mag? Juriftische Haarspaltereien find auf teinem Gebiete weniger am Blate.

Lagaran Company

#### Bühnen: und Musikrundschau.

"Sine Volksoper?" Der Gedanke der Gründung einer Münchener Volksoper, welcher in München hier schon seit Jahren erörtert wird, nimmt greisbare Formen an. Ein Bedürfnis nach Opern bei volkst ümlichen Preisen ist fraglos vorhanden. Dies beweist schon, mit welchen Opsern an Zeit und Geduld oft um die Denstein killigen Riste der Soklähne gekönntet wird, webei um ein wenigen billigen Blate der Sofbuhne gefampft wird, wobei nur ein geringer Teil der sich viele Stunden vor Raffenöffnung Aufstellenden in den Besits einer Karte gelangt. Billige Preise mit an nehmbaren Kunstleistungen zu vereinigen, das ist freilich ein gar schwieriges Problem. Wie man hört, soll die Vereinsachung der Infzenierung (in der Art des Künstlertheaters) zur Lösung beitragen.

Inzenierung (in der Art des Kunflertheaters) zur Lojung beitragen.
Prinzregententheater. Aus Anlaß der Tonfünstlerversammlung des Allgameinen Deutschen Musikvereins öffnete unsere Generalintendanz das sonst dem Dieuste des Wag nerschen Dramas geweihte Haus für Alose, Schillings und Berlioz. Die Ehrung war verdient, das ist der allgemeine Eindruck, den das musikverständige Publikum von diesen von Mottl glanzvoll geleiteten drei Aufführungen empfing. Was Felix Mottl früher in Karlsruhe und später in Kunchen sie in ihrer französischen Heimatslosen "Trojaner" von Berlioz getan hat, habe ich seinerzeit an dieser Stelle rühmend von Berlioz getan hat, habe ich seinerzeit an dieser Stelle rühmend gewürdigt. Im Festipielhause erschienen nun die beiden Teile als eine lediglich durch eine Ruhestunde unterbrochene Ein-heit, und so wurde dem letzten Bunsch des toten Ton-dichters, dessen Berwirklichung ihm kaum möglich schien, Er-

<sup>\*)</sup> Viele werden sich schon oft vergeblich gekragt haben, weshalb in Berlin, almo in Sachen der Polizei und der öffentlichen Ordnung das Machtgebot des Kaisers alles gilt, der immer üppiger ins Kraut schießende Nuditätenkulk mit einer Duldsamkeit behandelt wird, die von gewissen Schaufenster-Razzien, die nach dem Heinze-Sandal auf dirette Wünsche des Hofes zurückgesührt wurden, so traß wie nur möglich absticht. Es ist an der Zeit, die Gründe, die offen zutage liegen, einmal mit ungeschminkter Deutlichkeit zur Sprache zu bringen. Ein Hauptagitator für den Ruditätenfult ist der Berliner Bildhauer Harroweiten und Arospekten zahlreicher Nuditäten-Albums als zugkräftige Geschäftsreklame und als Deckung gegen die Polizeizensur voompt ihre Wirfung tun, auch in Form von "Sachverständigen" Gutachten schon manche Freisprechung und Freigaeb herbeisigheren. Dieser Harro Magnussen steht beim Kaiser in hoher Gunst und wurde erst vor zwei Jahren, als geradeder Widerstreitwegen der Bopularisierung in höchster Blüte der Schwerpunkt) der öffentlichen Nacktdarstellung in höchster Blüte der Schwerpunkt) der offentlichen Nacktdartellung in höchter Blüte stand, mit einem preußischen Orden ausgezeichnet. Gewisse sir die öffentlichen Sitten verantwortlichen Stellen scheinen diese Auszeichnung als einen Wint aufgesaßt zu haben. Anderes kam hinzu, und allmählich wehte auch in sehr hohen Beamtenregionen ein Wind, der gewisse preußische Autoritäten sich mit Namensunterschrift für eine radikale Nacktultur begeistern ließ. Im vorigen Jahre kam es dann im gemischten Freibad am Wannsec zu den bekannten Skankelizenen. Schon seit Jahr und Wannse zu den bekannten Skandalzenen. Schon seit Jahr und Tag finden auf Grund öffentlicher Zeitungseinladungen Nactzusammenkünfte in engeren Zirkeln statt, und in diesem Jahren it es nun endlich zu den nackten Schaustellungen in einem großen Saale gekommen, die Richard Nordhausen als "geradezu urkundliche Beweise des Niederganges" anspricht. Wir sind felsenfest überzeugt, daß weder der Kaiser noch die Kaiserin über die volle Tragweite aller dieser Vorgänge hinreichend unterrichtet ist. Aber daß der Sinkluß Harreichen dur gehren am Berliver Sofe sehr start gestend gehren am Berliver Sofe sehr start gestend gehend. noch vor zehn Jahren am Berliner Sofe sehr start geltend gemacht haben würden, zurückgedämmt und ausgeschaltet hat, steht außer allem Zweifel. Harro Magnuffen ift für feine Berfon Künftler, und wir tasten seine ehrliche Ueberzengung nicht an. Aber was dem Künstler in Ausübung seiner Kunst erlaubt ist, schieft sich deshalb noch längst nicht für alle Stände und Klassen und für die breiten Schichten. Auch unter den Regierenden werden viele es lieber mit Hans Thoma als mit Harro Magnuffen halten, der aus den Grenzen seines Beruses weit hinaustritt und höchst verderbliche Wirfungen gezeitigt hat. Die Freundschaft des Hoses mit dem Hause Magnussen datiert schon von der Zeit her, als der Bater des heutigen Kaisers noch Kronprinz war. Harros Bruder Lorenzo weilte so oft am Hossager in Kiel, daß man ihm in seiner Heimat Schleswig den Scherznamen "Kronprinz" beilegte. Heute sonnt Harro sich in der kaiserlichen Gunst, die als Decks dilt für einen von smarten Geschäftsleuten marktschreierisch ausgemünzten Nacktfult herhalten muß.

füllung. Konnten wir früher unseren regulären Trojaneraufführungen noch eine verbesserte Ausstatung wünschen, dist auch diesem Postulat auf das schönste Genüge geschehen. Die Besehung war die frühere. Leistungen, wie Frau Preuss Kassandra und Frl. Faßbenders Dido, wurden auch von diesem kritischsten Festspielpublitum als ganz hervorragende empfunden. In Kloses, "Ilse bill", welche auf der Wagnerdühne noch großzügiger wirste, zeichneten sich Frau Burt. Berger und Herr Dagen rühmlich aus. Inmitten dieser Aufstührungen kand die Première von "Moloch". Schillings vornehm empfundene und an musikalischer Ersindung reiche Oper sand bei den Fachleuten wie bei den übrigen Hörern stärksten Beisall. Emil Gerhäusers Festdichtung sust auf Hebbels Fragment, welches der Dichter nicht vollendete, da seine Pläne über seine künstlerische Krast gingen. Das Götzenbild des "Moloch ein krast gingen. Das Götzenbild des "Moloch den Freiles ein Ungläubiger, der lediglich aus welklichen Zweden den Kult nach der äußersten Thule verpsanzt, dennoch bringt der Moloch den Barbaren den Segen der Kultur. Auf Einzelheiten der zwar herben, aber großzügigen und ost erhabenen Musik kann heute nicht näher eingegangen werden. Feinhals, Bender, Hagen und die Damen Kreuse und Ulbrig boten starke Leistungen. So verlief der musikalisch-dramatische Teil der Tonkünstlertagung, an großen Eindrücken reich.

Künfterheater, Es ist eine ganz gewaltige Arbeit, die zurzeit von unseren Hosbühnen und ihren Dependancen (wenn der Ausdruck gestattet ist) in diesen Wochen geleistet wird. Gleichzeitig mit "Was Ihr wollt" im Künstlertheater ging die oben erwähnte Molochpremiere und im Kgl. Residenzter ging die oben erwähnte Molochpremiere und im Kgl. Residenzter ging die oben erwähnte Molochpremiere und im Kgl. Residenzter ging die oben erwähnte Molochpremiere und im Kgl. Residenzter Lunsscheiter Auflichter Auflichter Unfnahme in Szene. Dr. Kilians Winhenbearbeitung des Shasespearewerkes, welches wir jüngst im Schauspielhaus sahen, ist nach meiner Ansicht derzenigen des Hern Gg. Fuchs dorzuziehen. Letztere braucht zahlreichen Szenenwechsel, währendKilian, ohne Shasespeare Zwang anzutun, beinahe eine Einheit des Ortes herzustellen weiß. Die reizvolle Ausstattung rührt von Jul. Diez her. Gegenüber einer einseitigen Betonung des söstlichen Ultes soll der sir unser Empfinden etwas verblatte romantisch-lyrische Teil des Spieles durch Farbenzauber neuen Schänwer erhalten. Die neue Wihne bringt die Aenderung des Schauplates ohne viel "Desorationsfram"; gleich bleibt stets das Meer, das im Hintergrunde blaut. Vieles war sehr schön, wenn ich auch der Lehre der "Keliefwirt wollen, allgemeine, aus schließlichen Wiltigse und ber Vehre der "Reliefwirt ur gus im mer noch nicht, wie ihre Versechter wollen, allgemeine, aus schließlichen Wirtungen mit größter Ausmerkamkeit zu beschäftigen und troz der großen Tiefe der Bühne keinen Moment gefunden, in dem auch das schärfere Auge störende Eindrücke gehabt hätte.) Hen auch das schärfere Auge störende Eindrücke gehabt hätte. Hen auch das schärfere Auge störende Eindrück gehabt hätte.) Hen auch das schärfere Auge störende Eindrücke gehabt hätte. Hen auch das schärfere Auge störende Eindrücke gehabt hätte.) Hen eine Bosschanftlerfere Kunge störende Eindrücken Mon n ard so brillante Leistungen bervordeben. Braun felßbescheidene Bühnenmust verrät vornehmes Künstlertum.

Die Konzerte des Conkünklerseltes standen an Stark des Eindrucks erheblich hinter den musit-dramatischen Darbietungen zurück. Nicht als ob die Wiedergabe der Werte nicht eine ausgezeichnete gewesen wäre. Obrists Leitung des württemderzischen Kossersellschaft eine Ausgezeichnete gewesen wäre. Obrists Leitung des württemderzischen Kossersellschaft sur Chorgeiang, das Uhnerquartett, das Kussischen Leidhaft sür Chorgeiang, das Uhnerquartett, das Kussischen, wie die Damen M. van Lammen, Schünem ann und der Trio, das Münchener Streichquartett, Sängerinnen, wie die Damen M. van Lammen, Schünem ann und der Vereichen Wesen der und die Kompositionen waren in ihrer überwiegenden Zahl von nur geringem Werte. Sehr viel technisches Können trat sast überall hervor, oft auch starte musisalische Krindung und Eigenart. Das Weste beide ihre Werseltens Schilling und Gigenart. Das Weste beide ihre Werseltens Schilling und Gigenart. Das Weste beide ihre Werselstens Schilling und Sigenart. Das Weste beide ihre Werselstens Schilling und Saus ggeger, welche beide ihre Werselstens Schilling ersindung und Sigenart. Das Weste beide ihre Werselstelst der sind von reizvoller Melodik, zeinheit der Technit und Kreichtum des Empsindens. Sime starte Versindickteit spricht aus Hauseggers "Sonnen aufgang", ein Kreiheitssang nach G. Keller. Kraft des Gesühls ist ihm eigen. — Die Symphonie P. v. Rlenaus versprach anfänglich Gutes, zeigt im ganzen jedoch mehr Talent technischen Charakters. E. Schelling spielte seine suite fantastique sür Klavier und Drchester brillant. Die temperamentvolle Arbeit, welche amerikanische Vollfes Symphonie, "Erhebung" ist sehr reizvoll instrumentiert und stimmungskräftig; gleiches läßt sich von Jos. Krugsus und Experimen Verleiter brillant. Die temperamentvolle Arbeit, welche amerikanische Pelpidiker Dichtung, "Der goldene Vops" (nach Exchester brillant. Die temperamentvolle Arbeit, welche amerikanischen Geschier Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleichen Verleiche

bat als Komponist kein Glüd, besser schnitten mit Streichquartetten K. Pottgießer und R. Lederer ab, die sich beide als geschmackvolle Künstler erwiesen. B. Braunfels spielte seine gut ersundenen Klavierstücke (Bagatellen und Studien) glänzend. Talent zeigt K. Ehrenbergs Sonate sür Violine und Klavier op. 14, die Ahner und Schmid-Lindner mit Bravour vortrugen. Sinen staten Sindrud empfing man von P. Juons Trio-Caprice op. 39. Sin rassiges Künstlertemperament spricht aus dem Werte. Die Liedersomponisten Kämps, Moissisovics, Schindler und Vollerthun boten geschmackvolle Vertonungen, ohne durch besondere Eigenart im guten oder im schlimmen Anlaß zu weiteren Bemerkungen zu geben.

Gärtnerplatz. Beifällige Aufnahme fand die Uraufführung einer Operette: "Die Paradiesvögel" von Willner und J. Wilhelm. Die Musit ist von Kh. Silber. Ein neuer Mann, aber ach, keine neuen Melodien. Er weiß die üblichen Wiener Tanzthythmen und sentimentalen Weisen zu schreiben, und seine Librettisten verbinden nicht ohne Geschick rührsame Volksstückmotive mit Operettenhumor. Das Publikum bekundete seine vollste Zufriedenheit.

Verschiedenes aus aller Welt. Der Biener Stadtrat beschloß, Schuberts Geburtshaus anzukausen und in seiner alten Gestalt zu erhalten. — Die neunte Tagung des Schweizer Tonkünstlervereins fand unter großer Beteiligung in Baden (Nargau) statt und dot sessenden Konzertdarbietungen. — Ein künstlerisch sehr befriedigender Verlauf des Ersten Deutschen Kammermusikseietungenderverlauf des Ersten Deutschen Kammermusikseietes wird aus Darmstauf des Ersten Deutschen Kammermusikseietes wird aus Darmstauf des Ersten Deutschen Kammermusikseietes wird aus Darmstauf des Ersten Deutschen Kammermusikseisen und Lieben kan kreis für die beste Arbeit über Schiller im Urteile der deutschen Nachwelt Dr. Albert Ludwig in Lichtenburg zuerkannt. — Aussische Opernaufführungen hinterließen in Berlin geringe Sindrück, da die Kräfte nur mittelmäßige Schulung auswiesen. Stärfer interessierte das Ballett des kaiserlichen Maxientheaters aus Betersburg. — Stilgebaurs "Moralischer Teeabend" fand bei der Genfer Uraussührung geringes Interesse. Das Kublitum hatte vom Berfasser des vielgelesenen "Gör Krassft" mehr erwartet. München.

Musik und Theater in Köln. Die Theatersaison hat mit dem 1. Juni vorläusig ihren Abschus gefunden. Das Openhaus hat während der 9 Monate über 50 verschiedene Berte zur Aufführung gebracht. Darunter — streng genommen — nur eine Neuheit, "Solea" von Isidore de Lara, dem Komponisien der so erfolgreichen "Messalina". Zedoch wolke "Solea" trozdem daß die Feldin — eigenkändig eine Kanone abseuerte, nicht einschlagen. Die zweite Novität "Gioconda" von Vonchem daß die Feldin — eigenkändig eine Kanone abseuert, nicht einschlagen. Die zweite Novität "Gioconda" von Vonchem daß lickgen. Die zweite Novität "Gioconda" von Vonchielli ist ichon so alt Mailand 1876), daß man sie als Novität kaum erklären kann. Mehr Glüd hatte die Leitung mit einigen Neueinstlüchenungen, wie Aubers "Stumme von Vortici", in der Kita Sacchetto die Fenella spielte, ferner Glud 3 "Orpheus und Euryddie" mit Charlotte Huhn, die sich jekt in Köln niedergelassen hat, in der Titelrolle. Das Schauhvel brachte manche Neuigleiten, darunter mehrere Urausschuhele brachte manche Neuigleiten, darunter mehrere Urausschuhele ber be". Mit Schluß der Saison verliert das zuteingebielte Schauhvel mehrere ausgezeichnete Mitglieder. Der vortressliche Schauhvel mehrere Neuenschald köln mit Karlsruhe, der heldenvorten Dstar Vorderb tolgt einem Ruf als Direstor an das neugeründete Hostheater in Gera und nimmt von hier einen Generalinab tlichtiger Kräste mit. Der talentierte jugendliche Seld und Liebhaber Emil Lind ner ist an das Kal. Schauhpielhaus in Berline nagagiert. Also mehr weben. Das Metropolsheater ist, nachdem es an die 60 mal den "Fieden dem hat. Ind der Mitg wieder ausgetan, und im Reidenztheater an der Flora hat sich wieder ausgetan, und im Keisen gegeben, auf Keisen gegangen. Desbald ist Köln doch nicht die Keiten könner Männergeiangberein nach Belgien und England unternomen hat. In den das Matthäusdassinon und designen, die der Krinen Alle wieder ausgetan, und im Keisenschen, die der Konder Wissele einem einzigen Festuag und die Racharstäde in der Kunde eist

Prof. B. Ripper.

#### Uus ungedruckten Withlättern.

Der "Sumor" im preußischen Babikampfe.

Der Bonner Amtsgerichtsrat Bresgen hat bekanntlich in Der Bonner Umisgerichtstat Bresgen hat bekanntlich in einer "nationalen" Wahlversammlung in Godesberg den Ausspruch getan: "Die Schwarzen, die vaterlandslosen Gesellen, muß man treten, wo man sie trifft. Reißt den Paffen die Kutte herunter, es stedt nur Heuchelei drunter; unter die Füße mit ihnen." Hocherstaunt über die "häßlichen Heher", welche sich durch die "ehrlichen", "anseuernden Worte" eines "alten patriotischen Kämpsers" verletzt sühlten, erließ der nationale Wahlausschuß in Godesberg eine Flugblatterklärung, in der unter anderem zu lesen ist: Gerichtstat Bresgen habe in jener Wählerversammlung zu später Stunde nur eine "Bierrede" geschwungen, und jene niedlichen "Anseuerungen" seien Ausstüsse seiner "Ehrlichteit" und seines "warmblütigen rheinischen Humors". Wenn eine solche Interpretation gang und gäbe wird, kann es in der rheinischen Musenstadt noch recht sidel werden. Zum Beispiel: X hat von Pgesagt: "Den Kerl muß man treten, wo man ihn trifft. Keist ihm die Fesen vom Leibe, denn er ist ein Heuchler; unter die Füße mit ihm." Vor das Schöffengericht gestellt, wird X freigesprochen mit der Begründung, sein prächtiger rheinischer Humar berdiene freudigste Anerkennung. Dem übelnehmerischen Kläger P geschehe nur recht, wenn er zur Strassessicht die, "käßliche Berhebung", die in der Klage liege, die Kosten zu tragen habe. Ausanwendung: Wenn ein deutscher Zentrumsmann von einem "Nationalen" eine Ohrseige erhält, soll er mit artigem Knix sich für die ihm widersahrene Ehre bedanken. Ob auch um getehrt? Ja, Bauer, das ist ganz was anders! Vull. einer "nationalen" Wahlversammlung in Godesberg den Ausspruch

#### Preußischer Blocktriumphgesaug.\*)

Erdacht und gemacht in der Dichterwerkstatt Dr. Müller-Meiningen & Cie.

Die neue Zeit begonnen hat, Es freut sich baß der Demokrat; Wer liberal, wer Freifinnsmann, In Preußens Gunst sich sonnen kann. Dem König find wir alle gut, Benn er nur unsern Willen tut. Hurra, hurra, Viktoria! Herrn Kopschs Kulturblock ist nun da!

Geschlagen ift der Feinde Heer. Man läßt die Ohren bangen sehr. Der Junter und der Pfaffen Brut Ist dezimiert, und das ist gut. Neuliberal sprießt jest die Saat, Althreußentum gewesen hat. Hurra, hurra, Bistoria! Herrn Kopschs Rulturblock ist nun da!

In Kirch' und Schul', in Welt und Haus, Der Block treibt alle Teufel aus, Die "Bersonalien" nebenbei Die forrigiert er frank und frei. Wer jest nicht liberal pariert, Wird unbarmherzig kujoniert. Hurra, Biktoria! harra kopsch Kulturblock ist nun da!

Deiger Acopicis Rulturbloc in nun oa!

Dbiger Abdruc siellt eine Rarität dar. Dieser Hunus auf den unausbleiblichen Sieg des liberal-freisinnigen Kulturblock bei den preußisschen Landtagswahlen war zum sofortigen Massengebrauch dei Siegesdanketten in Berlin und in der Brovinz bestimmt, speziell auch für nächtliche Zusammenrottungen vor dem Schloß und in der Wilhelmstraße. Um Bahlzage spät abends tam plöglich Gegenorder: Ganze Auflage einstampsen, kein Stüd ausgebeu! Der Zusall sügte es, daß unser Mitarbeiter Rigoletto auf der Straße ein Papier aushob, das einem bertig gestifulierenden, durchgesallenen liberalen Bahlmanne aus der Rochtasche fiel. Es war die Siegeshymne, von der sonst niemals etwas in die Cessenstlichkeit gedrungen wäre.

#### Algecirasakte!

Da hielten sie die Konferenz, Geheime Rät' und Erzellenz, Sie schrieben viele Bogen naß Und brauchten manches Tintensaß.

War das ein wichtiges Getu'! Man hatte taum mehr seine Ruh; Fast tagte sie in Permanenz, Die Algecirastonferenz.

Und worin soviel Beisheit steckt, Hat solden heitern Schlußesset: per ganze Diplomatentric Ist bloß ein bess'res Narrenstück.

Denn wie in einem Narrenspiel, So treibt's jest jeder, wie er's will, Und von den Aften bleibt uns nur Ein dices Bund Makulatur.

Mibens.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Die Leitung der Deutschen Reichsbank hat den Diskontsatz für Wechsel von  $5\,^\circ\!\!/_0$  auf  $4\,^1\!\!/_2\,^\circ\!/_0$  und den Lombard-Zinsfuss für Darlehen von  $6\,^\circ\!\!/_0$  auf  $5\,^1\!\!/_2\,^\circ\!/_0$  erm assigt. Die neuerliche Einberufung des Zentralausschusses dieses Reichsnoteninstitutes kam den beteiligten Faktoren durchaus überraschend, um so mehr, als die Wochenübersicht des letzten Reichsbankausweises die Hoff-nungen auf eine baldige Reduktion der offiziellen Bankrate ganz bedeutend herabgedrückt hatten. Es war vor allem ersichtlich, dass durch das bedeutende Anwachsen des Wechselportefeuilles der Beichs-bank Handel und Industrie neuerdings die Ansprüche an die Reichsbank erhöht hatten und so die Dispositionen des deutschen Geldmarktes wiederum empfindsam gestört wurden. Die numehrige Diskontermässigung, die epochenweise mit je einem halben Prozent die sechste dieses Jahres ist, gleicht dem Zinsfuss, den Deutschland seit 1906 nicht mehr aufzuweisen hatte. Wenn nun die verstärkte Inanspruchnahme der Baarmittel der Reichsbank, sowie die erwähnte Zunahme des Wechselbestandes die Zinssatzermässigung nicht rechtfertigen, so wird wohl der Grund dieser an sich erfreulichen Tatsache vor allem in dem Hinweis zu suchen sein, dass die neuerlich avisierten grossen Goldimporte Deutsch-lands eine kräftige Liquidität der Reichsbank ermöglichen. Aus den offiziellen Aeusserungen der Reichsbankleitung ist zu ersehen, dass im Laufe dieses Monats mit einer weiteren Besserung des Metallvorrats und der übrigen Aktiven der Reichsbank sicher zu rechnen ist. Dieses Moment ist wohl um so mehr gerechtfertigt, als die Situation auf dem übrigen internationalen Geldmarkte immer die gleich flüssige bleibt, ja sogar in England ein bisher un-erreichter Vorrat an barem Gold registriert werden kann. Die englische Notenbank arbeitet mit einer im Vergleich zu Deutschland billigen Rate von 21/2 0/0.

Man wird sich der Wahrnehmung nicht verschliessen können, dass die Geldverhältnisse und die einzelnen Bewegungen in der Diskontpolitik aller Noteninstitute gänzlich von der jeweiligen Gestaltung und Ausdehnung der Ansprüche von Handel und Industrie abhängig sind. Aus diesem Grunde allein schon ist es begreiflich, dass die Gesundung der monetären Situation der anderen Weltmärkte weit schneller sich vollzieht, als diejenige Deutschlands, weil die historische Entwicklung von Deutschlands Handel und Industrie weit jüngeren Datums ist, als die der übrigen in Betracht kommenden Länder. Aus dem auffallend langen Zögern der Beichsbank bezüglich der nunmehr eingetretenen Zinssatzlockerung, kann man anderseits mit etwas Berechtigung schliessen, dass die an erster Stelle stehenden Leiter der Reichsbank die Geldverhältnisse wie auch die Konjunktur derzeit günstiger beurteilen.

Die seit Monaten auf den Geldmärkten eingetretene Wendung kennzeichnet sich nirgends deutlicher als in der Kursgestaltung und der Nachfrage auf dem Rentenmarkt. Der Wettlauf bei der Plazierung von Staats- und Kommunenanleihen hat etwas nachgelassen. Es ist charakteristisch, dass die Millionen und Milliarden neuer Obligationen und Pfandbriefwerte aller möglichen Gattungen in dem grossen Kanal des Anlagemarktes fast mühelos unterkommen. Die Stadt Berlin emittiert eine neue Anleihe von 50 Millionen Mark. Die einzelnen Bankengruppen ergehen sich im Wettstreit um den Erwerb dieses grossen Obligationsbetrages. Ein weiteres Zeichen der momentan günstigen Lage des Rentenmarktes und ein bedeutender Faktor ist die Meldung, dass die früheren Armelikationen der Meldung des die Früheren des die Früheren der Meldung des die Früheren der Meldung des die Früheren der Meldung des die Früheren des die Greinen des die Greinen der Meldung des die Früheren des die Greinen des die Grein Syndikate und Aufnahmskonsortien die grossen Bestände ausverkaufen konnten. Tretzdem sind am offenen Markte nur bei scharf steigenden Kursen Rentenwerte, insbesondere solche der deutschen Anleiben auf kleich Anleihen, erhältlich.

Anleihen, erhältlich.

Die Diskontermässigung konnte keinen grossen Einfluss auf die Gestaltung und Entwicklung unserer heimischen Effektenmärkte ausüben. Besonders schwer fällt hierbei der ungünstige Werdegang der Industriemärkte, vor allem des heimischen Montanmarktes ins Gewicht. Seit dem Zeitpunkt der ungünstigen Kalkulation von Dividenden-Erträgnissen einzelner Montangesellschaften ist die Aufwärtsbewegung auf dem Industrie-Aktienmarkte in eine flaue Tendenz umgewandelt, da auch das sachliche Relief in der Beurteilung dieses Gebietes, d. h. günstige Meldungen aus der Industrie, zurzeit gänzlich fehlen.—Immerhin werden die veränderten Geldverhältnisse ihre Wirkung auf die deutschen Börsen auf die Dauer nicht verfehlen. Auch die grosse Freiheit des Effektenhandels durch das bereits in Kraft getretene neue Börsen gesetz wird auf die Geldmarktsituation und die Börsen selbst unterstützend einwirken. Der erwartete Erfolg dieses neuen Börsengesetzes ist bisher ausgeblieben, Erfolg dieses neuen Börsengesetzes ist bisher ausgeblieben, ja im Gegenteil war das Debut des neuerdings erlaubten Terminhandels von Montanpapieren ein ungünstiges und in seiner Wirkung auf den Börsenverkehr ein überraschend nachteiliges.

Der heutigen Rumnier liegt ein Brofpelt ber Budbandlung Berber & So., Munden über bas neue Lieferungewert "Simmel und Erbe" beit. "himmel und Erbe" beitet ein Wert über bie intereffanteiten Webiete ber Raturwiffenichaften. In feiner leicht fagliden Darftellung aufflärenb, bilbenb und beloptenb, verbiedt es beshalb in jedem haufe. gang befonders aber in unferen driftlichen Familien Eingang.



## Katholiken Deutschlands!

3m Frühjahr 1906 hat das Bentralkomitee jur Borbereitung ber Generalversammlungen ber Ratholiken Deutschlands einen Aufruf erlaffen, in dem die Schaffung einer ftandigen Mitgliederlifte der Katholikenversammlungen verfündet und an die Ratholiken Deutschlands die Aufforderung gerichtet wurde, sich in diese Liste eintragen zu laffen. Mit Recht ift in bem Aufruf gefagt, die Generalversammlung hätte fich "aus kleinen Anfängen zu Rundgebungen aller kirchentreuen Katholiken entfaltet, die wegen ihrer glänzenden äußeren Größe und ihres schwerwiegenden sachlichen Gehaltes die Achtung und Anerkennung selbst unserer Gegner in hohem Mage gefunden haben und für die öffentliche Birksamkeit ber Ratholiken des Auslandes vorbildlich geworden find," und nicht minder richtig wird betont, es fei "Ehrensache und Gebot der Selbsterhaltung für die Ratholiken Deutschlands, die Generalversammlungen in ihrer Größe und umfassenden Tätigkeit zu erhalten und soweit als möglich weiter zu entwickeln: eine große aber keine leichte Aufgabe." Ein wichtiges Mittel zur dauernden Lösung dieser Aufgabe ift ber weitere Ausban der ftandigen Mitgliederlifte. Durch fie wird ein Stamm von Mitgliedern gesichert, auf welche das Lotaltomitee unter allen Umftanden rechnen tann, und es wird dadurch namentlich auch kleineren und mittleren Städten die Möglichkeit gegeben, die Ratholikenversammlung bei fich aufzunehmen, wozu fie ohne diese Einrichtung bei der großen Ausdehnung, welche die Versammlungen jest haben, nicht imstande sein würden. Darum ergeht auch in diesem Jahre an die Katholiken, welche noch nicht ftändige Mitglieder find, die bringende Aufforderung, fich nach Möglichkeit in die ständige Liste eintragen zu laffen. Gewiß ist es in erfter Linie unfer Bunfch, daß recht viele Ratholifen verfönlich zu den Ratholifen-Verfammlungen erscheinen, befonders in diesem Jahre, wo die in Duffeldorf vom 16. bis 20. August tagende 55. Generalversammlung fic nach dem Befoluffe des Bentral-Romitees ju einer großen Aundgebung des Ratholischen Deutschlands andiflich der Feier des goldenen Priefterjubilaums des Bl. Baters Fins X. gestalten foff. Aber auch biejenigen, welche nicht zur Ratholiken-Versammlung kommen können, bitten wir recht herzlich, fich als ftändige Mitglieder anzumelden und fo die lebendige Berbindung mit dieser wichtigen Betätigung und Rundgebung fatholischen Lebens und Wirkens herzustellen. Den ständigen Mitgliedern wird in jedem Jahr ohne weiteres die Mitgliedskarte unter Nach nahme des Mitgliedbeitrages (7.50 M.) zugesandt; auch erhalten fie fämtliche Drudfachen, insbesondere auch den ftenographischen Bericht, in welchem die Liste der ständigen Mitglieder abgedruckt wird. Gegen Mehrzahlung von 1.— M. wird der Bericht gebunden geliefert; es wird gebeten, bei der Anmeldung anzugeben, ob dies gewünscht wird. Auch die Ratholifden Bereine, Genoffenschaften und korperschaften Deutschlands können fich in die Liste der ständigen Mitglieder eintragen lassen; die Mitgliedskarte wird in diesem Falle auf den Namen eines vom Berein bezeichneten Bertreters ausgestellt. Es ift uns selbstverständlich nicht möglich, an alle, die es angeht, persönlich heranzutreten; darum richten wir an alle Freunde der katholischen Sache auf diesem Wege die Bitte, daß fie sich, soweit es noch nicht geschehen, als flandige Mitglieder anmelden, und bag fie ferner in ihren greifen fur die ftandige Mitgliederlifte wirken und werben.

Anmeldungen mit genauer, deutlicher Adresse nehmen entgegen:

- 1. ber unterzeichnete Borfitende des Lotalfomitees (Abreffe: Landesrat Adams, Düffeldorf 43, Fürstenwallstraße 69);
- 2. der Generalsefretar bes Bentralfomitees (Kaplan Ponders ju Münfter i. 2B., Rrummeftrage 46).

Im Mai 1908.

Der Vorsitzende des Zentralkomitees:

-Graf Proste zu Bischering Erbdroste.

Der Vorfigende des Lofaltomitees Duffeldorf:

Adams, Landesrat.

## Bayerische Handelsbank

#### in MÜNCHEN.

Zweigniederlassungen in Ansbach, Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Gunzenhausen, Hof, Immenstadt, Kempten, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Marktredwitz, Memmingen, Mindelheim, Münchberg, Neuburg a. D., Nördlingen, Regensburg und Würzburg.

#### Aktienkapital rund Mk. 34'000,000.-11.500,000.— Pfandbriefumlauf . . rund Mk. 252'200.000.-Hypothekenbestand . . . 254'800.000 .---

Kommunal-Obligationen-Umlauf 3'500,000 .--Kommunal-Darlehen . . . . 4'040,000.-

Stand vom 31. Dezember 1907.

und Verkauf von Wertpapieren aller Art, von ausländischen Geldsorten, Banknoten und Coupons.

Ausführung von Börsenaufträgen an allen Börsen des In- und Auslandes.

Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Wertgegenständen jeder Art: geschlossene Depots. Stahlkammer: Vermietung eiserner Schrankfächer unter Verschluss

des Mieters: (Safedeposits).
Verwahrung und Verwaltung fremden Vermögens (Wertpapiere,
Hypothekenurkunden usw.); offene Depots.

Verzinsliche Bareinlagen auf provisionsfreiem Scheckkonto und gegen Kassenschein.

Laufende Rechnungen mit und ohne Krediteröffnung. Kontokorrentverkehr mit Gemeinden und Stiftungen

Ausstellung von Wechseln, Schecks und Kreditbriefen auf alle in- und ausländischen Plätze.

Wechselinkasso.

Vorschüsse auf Wertpaplere und auf die im Lagerhaus der Bayerischen Handelsbank am Ostbahnhof eingelagerten Waren. Vermittlung aller sonstigen in das Bankfach einschlägenden Geschäfte. Pfandbriefe: zur Anlegung von Mündel- und Stiftungsgeldern

von der Kgl. Bayer. Staatsregierung zugelassen. Kommunalschuldverschreibungen: zur Anlegung von Gemeindeund Stiftungsgeldern zugelassen.

Hypothekdarlehen.

Darlehen an Gemeinden und sonstige öffentlich-rechtliche Verbände auch ohne hypothekarische Unterlage. (Kommunaidarlehen).

Bei der Bayerischen Handelsbank dürfen Gelder der Gemeinden und örtlichen Stiftungen, auch der Kirchengemeinden und Kultusstiftungen, im Giro-Schek-Verkehr oder in laufender Rechnung (Kontokorrent), desgleichen auch gegen Ausstellung eines Schuldscheins auf Namen angelegt, sowie von Gemeinden und örtlichen Stiftungen, auch Kirchengemeinden und Kultusstiftungen, offene Depots errichtet werden.



Die Pfandbriefe der Bayerischen Handelsbank sind zugelassen:

Zur Anlegung von Mündelgeld

sowie zu jeder Art von Verwendung, für welche Mündelsicherheit verlangt wird (z.B. Sicherheitsleistung, Anlegung, von eingebrachtem Gut der Frau, von Kindergeld usw.); ferner zur Anlegung von Kapitalien der Gemeinden und Stiftungen, auch der Kirchen- und Pfründestiftungen, sowie der sonstigen nicht unter gemeindlicher Verwaltung stehenden Stiftungen.

Die Kommunal - Schuldverschreibungen der Bayer. Handelsbank sind zugelassen:

Zur Anlegung von Kapitalien der Gemeinden und Stiftungen, auch der Kirchen- und Pfründestiftungen, sowie der sonstigen nicht unter gemeindlicher Verwaltung stehenden Stiftungen.

Die Bewilligung der Hypotheken-Darlehen erfolgt nach den strengen Grundsätzen, welche die Königl. Bayerische Staatsregierung aufgestellt hat. Die Beobachtung dieser Grundsätze wird von dem Königliehen Kommissar überwacht, der unter der Leitung des Königlichen Staatsministeriums des Innern die Aussicht ausübt.

#### Heilanstalt für Orthopädie

Schwedische Heilgymnastik, Nachbehand-lung nach Verletzungen und Krankheiten.

Theresienstrasse 25 — MÜNCHEN — 25 Theresienstrasse Neueste Apparate und Maschinen unter ärztlicher Kontrolle. Dr. O. Ammann.

#### Dr. Wigger's Kurheim

Partenkirchen.

Das ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Krholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

Dr. Maherhausens Kur- und Wasserheilaustalt "Bavaria-Bad" in Hals bei Bassau. Hydros, Elektrotherapie, Bierzellenbad, Elektr. Lichtherapie. Bibrationsmass. Diätet. Behandl. Herrl. Lage. Billig. Preise.

Aur- und Basserheilanstalt Bab Chalkirden - Münden. Sommer u. Binter viel bes. Groß. Bart. Nob. Ginrichtung, Luss. Brosp. u. Beschreib. gratis durch d. ärzil. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Nerzte.)

Ungerers Würmbäder. Am Kanal 1. Flussbäder, modern u. bequem eingerichtet m. Luft- u. Sonnenbad in ungewöhnlich grossen, herrl. Anlagen. Restauration u. Café. Billig Preise.

Dr. Lochbrunners Sanatorium, München-Thatkirchen, Maria-Einziedelstr. 12. Prosp. frei. Herz- u. Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron. Krankheiten.

Kgl. Stahl- u. Moorbad, Spezialbad f. Harnleidende. Bad Brückenau Kgl. Kurhaus, Hôtel 1. Ranges mit 9 Dependancen samtl. i. Kurpark gel. Vorzügl. Verpfl., solide Preise.

Diätkuren pp. Waldsanatorium = ommerstein-Thüringen b. Saalfeld (Saale)

#### Schlangenbad (Taunus) Villa Philcmena

katholisches Schwesternhaus, neben der katholischen Kirche, direkt am-Walde, ruhige schöne Lage. Zimmer mit und ohne Pension.

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtel gebirge) 520 m tl. d. M. —
Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbad. — Elektro-Hydrotheraple,
Gymnastik, Massage usw. — Hervorragende Erfolge bei Blutarmut, Herz- und
Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischias, Gicht, Rheumatismus usw. — Saison
ab 15. Mai. — Prospekt kostenlos.

Dr. med. Becker.

#### Sanatorium Wolbeck bei Münsterin Westfalen.

Seit 16 Jahren bestehend, empfohlen für Nervenleiden, Rheumatismus, Konstitutions- und Schwächezustände. — Kapelle im Hause. Schwesterpflege auf Wunsch. Bahn- und Poststation. Prospekt und Auskunft durch den Besitzer und Leiter Dr. med. W. Lackmann.

Physikalische Heilanstalt SALUS, München, Müllerstrasse 45.

Aerzel geleitetes Ambulatorium, besonders für Herz-, Nerven- und Stoffwechselkranke.
Lichtbäder, elektr. u. medizin. Bäder (u. a. Radium-Bäder gegen Gelenkrheumatismus,
Ischlas u. alte Katarrhe), Massage, Vibration. Aktive Elektro-Massage bei Darmträgeheit, Schwächezuständen. Röntgenuntersuchung, Wechselstrom und Nauheimer Bäder
bei Herzleiden. Uebungsbehandlung bei Gehstörungen. Inhalatorien. Keinerlei Arztzwang.

## Ordseebad Amrum-Norddorf Seepensionat Hüttmann.

Reinste Seeluft, schöner Strand, stark. Wellenschlag, hohe Dünen, weite Haidetäler. Volle Verpfleg. mit Zimmer 4 M, Vor- u. Nachsaison Ermäss. Keine Kurtaxe, keine Trinkg. Eig. Seebadeanstalt, eig. Jagd. Kath. Gottesd. ab 1. Juni tägl. in eig. Kapelle. Hochsais. frühzeit. Anmeld. erford. - Ausführl. Prosp. mit langjähr. Empfehlungen aus weitesten Kreisen sofort.

#### Nordseebad Scheveningen.

Hotel-Restaurant Hollandia straat 1—16.
Unmittelbar am Strande und Bahnhof. Zimmer mit Frühstück fl. 1.50. Pension mit Zimmer von fl. 3.— ab. Deutsche und frauz. Küche. P. Lamp.

#### Mineralbad Ditzenbach

(Württemberg).

Station der Nebenbahn Geislingen-Wiesensteig. Luftkurort, 509 m Station der Rebendann Geisingen—Wiesensteig. Lüttkurort, 509 m ü. d. Meere, in prächtigster Lage mit altberühmter Heilquelle; seit Jahrhunderten erprobt bei Nerven-, Magen-, Darm- und Nierenleiden. Kur- und Badehäuser aufs modernste eingerichtet. Das ganze Jahr geöffnet. Park und Wald beim Haus. Lohnendste Ausfüge in hochromantischer Gegend. Verpflegung durch barmh. Schwestern. Billigste Preise. Man verlange Prospekt.

## Bad Brückenau - Hotel Füglein

Telephon 6. Elektr. Licht. 5 Min. vom Bahnhof, Schön eingerichtete Fremdensimmer. — Hübscher

= Garten. ==

: Altrenommiertes : Haus

in schöner Lage am Saume herrlicher Waldungen und in nächster Nähe des Kurgartens. Restauration zu jeder Tageszeit. - Hausdiener zu iedem Zuge am Bahnhof. — Das Haus ist das ganse Jahr geöffnet. 🗷

im bayerischen Hochgebirge gelegen je 5 km von den beiden Bahnstationen Oberau und Oberammergan entfernt, ist wegen seiner landschaftlichen Schönheit, seiner herrlichen Umgebung und seiner gesunden Lage zum Sommerausenthalte überaus geeignet. Das jüngst restaurierte, gut geleitete Klostergasthaus sowie eine grössere Anzahl von Villen und Privatwohnungen gewähren den Sommergästen ein behagliches Obdach.

#### (Sanatorium r. Hanika's Heilanstalt (Sanatorium und nud Ambulatorium)

für Herzkranke und Nervöse mit Herz- und Verdauungsstörungen, Blut sine und
Erholungsbedürftige.
Aerztlicher Leiter und Besitzer Dr. Ernat Bach. Spezialarzt für Herz-, Lungenund Stoffwechselkranke. Sprechzeit 9-12 und 6-7 Uhr. Behandlung chron. Lungenkranker ausserhalb der Anstalt nach der bewährten Methode von Dr. N. Hanika.
München-Nymphenburg, Ludwig-Ferdinandstr. 1 Tel. 9791.

### Kurhaus Neusatzeck

im Schwarzwald Stat.Ottersweier b.Bühl Bäder, Telephon, Post.

Ruh. gesunde Lage; ausgedehnte Tannenwälder; lohnende Ausstüge; katholische Kirche. Aufmerksame Bedienung durch Schwestern.

Pension inkl. Zimmer 4-6 Mark Auskunft durch die Oberin.

#### ainzenbad

Neuerb. Kurhaus in prächt. Hochgebirgslage. Mineral-, Moor-, Schwefel- und Eisenbad. Grosser Park. Alle modern. Kurmittel. Waldluft-, Sonnen- und

Schwimmbäder. Vorzügliche diät. bei Partenkirchen. Küche. Prosp. Arzt: Dr. Behreidt. bei Partenkirchen.

## Bad Überkingen

Station der Rahnlinie Geislingen Wiesensteig

in beverzugter Lage am Fusse der Schwäbischen Alb.

Beliebter Erholungsort. -Alte Heilquelle Badverwaltung. Man verlange Prospekt. -

### **uttkurort Hausena.d.Roer**(Eifel)

in der Nähe der grossen Urfttalsperre. Im reizenden Eifelgebirge gelegen. Strecke: Düren-Heimbach. 3 Min. von der Stat. vereinigt Hausen in sich alle Vorzüge landschaftlicher Schönheit. Der Gasthof, ehemaliges Herrenhaus, bietet jedem Fremden etwas Eigenartiges, Anheimelndes. Ein einziger Besuch genügt, um demselben ein gutes Andenken für immer zu sichern. Pens. M 4.—. Näh. durch J. M. Ley, Hausen-Blens.

Zaperisches Reisebureau Schenker & Co.

Erholungsbedürftige fow. Damen, bie ein bleib. gemütliches Heim suden, sinden liebes volle Aufnahme und Pilege bei den Schwestern der hl. Elisabeth in Kirchrath, Limburg-Polland. Berb. m. d. eleftr. Bahn v. Aachen= Herzogenrath. Ruhige gejunde Lage, igener Tannenwald am Haufe sowie schöne Anlagen und Gärten.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder, Glasu. Kiste frei. Paul Schmidt, Ahrweiler.

St. Bonifatiushaus::

Beste Verpflegung, freundliche Zimmer. Kapelle im Hause. Näheres durch die Oberin.

USKUNTTO über Vermögen, Buf, Charakter, Privat, Ge-schäfts- und Fan-führlich diskret.

Auskunftei "Colonia" Köln.

Für die Redaktion verantwortlich: Chefredakteur Dr. Armin Kausen, für den Handelsteil und die Inserate: A. Hammelmann; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch= und Kunstdruckerei, Akti-Gei., sämtliche in München. Babier aus den Oberbaherischen Zellstosse und Lapiersabriken, Aktiengesellschaft Risnchen.

# Allgemeine Rundschau

### Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

### Dr. Armin Kausen in München

5. lahrgang Nr. 25



20. Juni 1908

#### Inhaltangabe:

Wenn Minderjährige Areiken. von Chef. 🟴 Emil Zola. von P. Jordan, Ord. S. Aug. redakteur franz Eckardt.

Die Trinksprüche von Reval. — Zwanzig Regierungsjahre Kaifer Wilhelms II. -Der Eintritt des Prinzen von Cumber, land in die baverische Armee. (Weltrundschau.) Von frit Nienkemper.

von Würzburg bis düsseldorf. von dr. Wilh. Maren.

Weltmachtpolitik. von dr. w. hüllen. Deutscher katholischer Lehrerverband. Von franz Weigl.

Sonnenlied. Von Leo van heemstede. Die Münchener Tagung der kath. deutschen Lehrerinnen. Von Anna de Crignis. frau Nachtigall. Von P. Timotheus Kranich. 0. S. B.

Die historischethische Schule in der Nationalókonomie. Zu bustav Schmollers 70. beburtstage. Von dr. jur. A. hätten, schwiller.

Die heimarbeitausstellung in frankfurt a. M. von dr. O. doering.

Zu Jesus im heiligen Sakrament. Aus Verdagers Eucharistischen Liedern. Ein Versuch in deutschem Reim von Bernhard Schuler.

Walchenserprojekt und heimatschut. Von B. Eberl.

Meine Lieder. Von hans Besold.

Münchener Kunst. von dr. O. doering. Ein ernstes Wort. Von einem Studenten. Dom Büchertisch. Deutsche Papst-hömne. das Wiener frintaneum. von dr. theol. et phil. Albert Sleumer.

Aus ungedruckten Witblättern: Liberales Blockgebet. (Quintus.) Aus dem politischen Wörterbuch. (fauft.)

Bühnen und Musikrundschau. Von L. 6. Oberlaender.

finanz, und handels-Rundschan. Von M. Weber.

**Quartalspreis** Mk. 2,40 Einzelnummer **20 Pfg** 

Digitized by Google

Dritte Auflage Reich illustriert

#### herders П 100.- Кг 120 Konperfations=Lexikon

Freiburg im Breisgau Berlin, Karisruhe, München, Strafiburg, Wien, St Louis, Mo. 🖘 Durch alle Buchhandlungen zu beziehen - Teilzahlungen

Wein-Restaurant

Weingrosshandlung MÜNCHEN, Briennerstr. 6

Alle Leser und Leserinnen der Rundschau sollten soweit sie noch nicht zu unseren Kunden gehören, sich überzeugen durch einen Probeauftrag, dass wir tatsächlich in

Schlesischen Reinleinen und Hausleinen nur das Beste zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche anfertigen.

Verlangen Sie portofrei Muster und Preisbuch

über Leinen, Hand- und Taschentücher, Tischwäsche, Bettbezugstoffe, Pique, Barchent, Flanelle, Schürzen u Hauskleiderstoffe u. a m. von der als höchst reell bekannten christlichen Firma

Brodkorb & Drescher, Leinenhand Landeshut i. Schlesien No. 43

Schlesisches Prima Hemdentuch, 82 cm breit, p. Stück (20 m lang), Mark 10.—, 10.80, 11.80, 13.— p. Nachnahme. Zurücknahme nichtgefallender Waren auf unsere Kosten. Wir bitten durch Thre werten Bestellungen die armen Handweber in hiesiger Gegend zu unterstützen. Landeshut i. Schleslen ist berühmt durch die guten Leinengewebe

bleibt ein Gesicht mit weißem rofigem Teint, garter fammettveicher Saut fomie ohne Sommerfproffen und hautunreinigkeiten, baher gebrauche man bie echte

Steckenpferd-Lilienmilch-Seife

von Bergmann & Co., Badebeul. à Stud 50 Pf. überall gu haben

#### Die

Buch u. Kunstdruckerei der Verlags. anstaltvorm. 6.1. Manz · München

> übernimmt die herstellung von Zeit, schriften sowie Werken jeder Art , differ, tationen / festschriften und Diplomen und hält sich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

### berzliche Bitte!

Ein mittelloser Theologie-Kandidat bittet edeldenkende Wohltäter um gütige Unterstützung, um die Studien vollenden zu können. Herzliches "Vergelt's Gott". Anfragen u. Aus-kunft unter H. P. 5005 an die Redak-Herzliches tion dieser Zeitung.

Ein Kandidat der Theologie sucht während der Ferien Beschäftigung als Hauslehrer. Offerten mit Angabe der Verhältnisse unter A. B. an die "Allg Rundschau", München, Tattenbachstr. 1 a.

J. B. Fensterer, München, Perusastr.



Kgl. bayer. Hoflieferant K. k. österreich. Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken deutsehen, englischen Genres



### Ideal-Taschen-Perspektiv.

Gratis und franko auf Wunsch unsere illustr. Augengläser. Fragebogen zur schriftlichen Bestellung passender

Optisch-oculist. Josef Rodenstock

Wissenschaftliches Spezial-Institut für Augengläser. MÜNCHEN, Bayerstrasse 3.

Carthäuser nur aus Wein gebrannt, da-Wein- her Kranken sehr zu empfehlen, offe-

Cognae riert zu 3, per Literflasche die Weinbrennerei von M. Rehein Karthausb. Trier.

#### == Nervõse, === Geschlechtskranke. - Herzkranke

verlangt gegen 10 Pfg. Retourmarke kostenlos Heilanweisung vom Naturpflanzenheilinstitut "Westphalia". Lehnitz bei Berlin. Viele Dankschreiben. Sprechstunden in Berlin, Invalidenstrasse 34, Montag, Mittwoch und Freitag nachmittag 4-6 Uhr. Fritz Westphals Naturprodukte in grösseren Apotheken zu haben mit der Schutzmarke "Rübezahl".

Für jedes Haus, in dem ein Harmonium steht.

Mit dem neuen Harmonium-Spiel-

#### "Harmonista"

(mit 24 Spielknöpfen)

kann jedermann
ohne Notenkenntnis

sofort 4-stimmig Harmonium spielen. Preis incl. Liederbuch m. 250 Melodien franko 30 Mk.

Illustrierte Prospekte auch über Harmoniums mit wundervollem Orgelton gratis.

Aloys Maier, Hoflieferant, Fulda (Gegründet 1846.)

Für jedes Familienmitglied, welches nicht spielen kann.

USKUNTTO über Vermögen, Ruf, Charakter,Privat,Ge-schäfts- und Fam.-Verhältnisse auf alle Plätze aus-führlich diskret.

Auskunftei "Colonia" Köln.



entferntuur Cremelies ineinigen Tagen. Wenn Sieauch alles Mögliche o. Erfolg angewandt machen Sie einen letzten Versuch mit Creme Alice, es wird Sienicht reuen! France M.2.70. (Nach u. 2.95). Zahlreiche Dankschreiben. Diskreter llein echt durch die Anathake Cassel. Sommersprossen

Königl. Stern-Apotheke, Cassel-

#### Zuckerkranken

entpfehle oftbewährtes homöopath. Rezept gegen M. 5.— Ang. A. Ochfenreither, Rürnberg.

Millionen bes beften Ausgeflügels gelte-jert; famtliche Bruteier ufw. - Ratal. gratis.

Bruteicr ufw. - Ratal. gratis. Geflügelpart i. Auerbach Seffen.

Für Damen allerorts bietet fich guter, leichter, bistreter "Be-funft 30 Big. (Marten). Rich. Ackermann, 10. Gössnitz, S.-A., K. 315.



Sächs, Kinderwagen-Fahrrad-Industrie Zeitz

Alle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

### Ist das Zentrum eine konfessionelle Partei

Diese durchaus zeitgemässe Frage findet durch Dr. jur. KRUECKEMEYER eingehende Beantwortung im 9. Heft (Juni) der "Frankfurter zeitgem. Broschüren" Bd. XXVII. 48 Seiten. — **Preis 50 Pfg.** — Durch alle Buchhandlungen zu beziehen gegen Einsendung von 55 Pfg. (Porto 5 Pfg.) auch direkt vom Verlag

Breer & Thiemann, Hamm i. W.

### Baverische Handelsbank in

Zweigniederlassungen in Ansbach, Aschaffenburg, Bayreuth, Gunzenhausen, Hof, Immenstadt, Kempten, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Markt Redwitz, Memmingen, Mindelhelm, Münchberg, Neuburg a. D., Nördlingen, Regensburg u. Würzburg

Aktienkapital  $\dots$  rund Mk. 34'000,000.-11'500,000.-Reserven 252'200,000.-Pfandbriefumlauf Hypothekenbestand . . . 254'800.000.-3.500,000. — Komm.-Oblig.-Umlauf . Komm.-Darlehen. 4'040,000.-Stand vom 31. Dezember 1907.

Für die Aufbewahrung von Wertpapieren und Wertgegen-ständen bieten die Tresore in unserem neuen, im Sommer 1904 dem Betrieb übergebenen Bankgebäude

#### Maffeistrasse 5 in München i

die denkbar grösste Sicherheit, wie jede irgend wünschenswerte Bequemlichkeit.

Mit der Verwahrung -Offene Depots: Mit der Verwahrung — wobei die Wertpapiere jedes Hinterlegers ein selbständiges Depot bilden, das von allen übrigen Depots abgesondert und selbstverständlich im Sonderelgentum des Hinterlegers bleibt — wird die Besorgung aller Geschäfte verbunden, welche zu einer sorgfältigen Verwaltung gehören: so insbesondere die Abtrennung und Einziehung der Coupons, die Kontrolle der Verlosungen, die Geltendmachung von Bezugsrechten, die Leistung von Einzahlungen auf Interimsscheine, die Erhebung neuer Couponsbögen, der An- und Verkauf sowie der Umtausch von Wertpapieren und dergleichen mehr.

Jedem Deponenten eröffnen wir ein provisionsfreies Scheckkonto, auf welchem die jeweils fälligen Couponsbeträge gleich sonstigen Bareinlagen gutgebracht und verzinst werden. Barerhebungen können mittels Schecks erfolgen, auch werden jederzeit Barverschüsse ge-währt. Ueber jedes Depot kann während der üblichen Geschäftsstunden sofort und ohne vorherige Anmeldung verfügt werden.

Für die Erfüllung aller Verpflichtungen gegen die Deponenten

haftet die Bank mit ihrem gesamten Vermögen.

Verschlossene Depots: Die Wertpapiere oder Wertgegenstände werden vom Hinterleger selbst verschlossen und versiegelt; für die von ihm angegebene Wertsumme haftet die Bank.

Eiserne Schrankfächer (Safes) werden in der neuen Stahlverschluss des Hinterlegers mietweise abgegeben. Jahresmiete je nach der Grösse des Faches.

Im Vorsaale der Stahlkammern stehen zu ungestörter Beschäftigung mit dem Inhalt der Schrankfächer oder auch sonstiger Depots verschliessbare Kabinette zur Verfügung.

Zur Besichtigung der Stahlkammer und aller ihrer Einrich-

tungen wird ergebenst eingeladen.

Nähere Aufschlüsse werden an den Schaltern unserer Depositenabteilung bereitwilligst erteilt. Auch stehen dasolbst die ge-druckten Bestimmungen dieser Abteilung zur Verfügung, die auf Wunsch auch nach aussen unentgeltlich zugesandt werden.

Auch bei unseren ZWEIG-NIEDERLASSUNGEN können offene und verschlossene Depots hinterlegt und Schrankfächer gemietet werden.

#### Bordeaux und Burgunder

Medoc 1.15M; Margeaux 1.30 M; St. Julien 1.50 M; Graves (weiss) 1.30 M; Ht. Sauternes 1.70 M.— Maconnais 1.25. M; Beaulolais 1.40 M; Beaune 1.60 M; Pommard 2.60 M pr. Lit. in:Geb. v.20 I an u. Fl. assortiert in Kisten franko Nachnahme.

Alphons Marxer, Zabern i. Els.

## Büro "Hansa"

Arbeiten in Maschinenschrift wissenschaftlicher Art,

in den 4 Hauptsprachen. Adaibertstr. 46/1, München.

## Kirchliche Kunstansta

Gg. Lang sel. Erben

Oberammergau



Kataloge gratis und franko.

Altäre Betstühle Kanzeln Kommunionbänke Krippen Kreuzwege Kruzifixe Missionskreuze Heiligen-

figuren

Berderiche Berlagshandlung ju Freiburg im Breisgan.

Soeben sind erschienen und können durch alle Buchhandlungen bezogen werben:

Berders Sahrbücher.

**Rabrbuch** der Zeitund Rufturgeschichte 1907.

1. Jahrgang. Herausgegeben von Dr F. Schnürer. Leg. 8° (VIII u. 482) Geb. in Leinw. M 7.50

Jahrbuch der Naturwissenschaften 1907—1908.

23. Jahrgang. Herausgegeben von Dr M. Wildermann. Mit 29 Abbildungen. Lex.-8º (XII u. 510) Geb. in Leinw. M 7.50.

Die beiden Jahrbücher wollen, sich gegenseitig ergänzend, ein Orientierungsmittel bieten auf allen Gebieten des Geisteslebens unferer Tage. Probehefte toftenfrei.

Die mundelfichere

Moers

Sauptfteffe Sombergerftr. Ar. 58 verzinst famtliche, auch durch Boft ober Reichebant gejandte Ginlagen

(bis gum 3. ab 1. besf. Monats).

Tabernakel

Opferkasten, Geldschränke in nur bester Ausführung Bern. Rosemeyer Lingen a. d. Ems.

Kath, Geschäftsmann wünscht Kath. Geschattsmann wunschsich zu verheiraten mit einer Witwe
ohne Kinder oder älterem Fräulein
aus guter kath. Familie mit etwas
Vermögen. Ich bin 50 Jahre alt, besitze eigenes Grundstück mit gutgehendem Möbelmagazin. Anonymes
zwecklos. Off. u. B. S. 1212 postlegend Geasteminde. lagernd Geestemünde.

Weltbekannt!

Echte Thüringer Wurst!

Machen Sie bitte einen Versuch mit einem 10 Pfd.-Postkolli für 10.35 Mk. franko Nachnahme, enthält Leberw., Pressw., Rotw., Knackw. und Zervelat-wusrt. Meine Ware ist Prima hochfeine und vorzüglich im Geschmack, dieselbe ist das ganze Jahr durch zu versenden. R. Grübel, Thuringer Warstwaren-Geschäft Cabarz No. 53h bei Gotha (Thur.)

Honig garantiert versendet in bester Ware 9 Pfund netto zu 6 Mark 75 Pfg. inkl. Porto u. Eimer August Kaufmann 14, en. Lüneburger Haide.



### Einladung zum Abonnement für das III. Quartal 1908.

#### Wie urteilt der Leserkreis über die "Allgemeine Rundschau"?

J. G., Görz (Gesterr. Küstenland), 9. März 1908: "Mit den besten Wünschen für das weitere Gedeihen und Emporblühen Ihrer ganz vortrefflichen, von mir stets auf das eifrigste gelesenen "Rundschau"."

A. N., Darmstadt, 12. März 1908: "Zu meiner Freude bemerke ich das verhältnismässig starke Anwachsen des Annoncenteiles."

P. f., f., Mödling b. Wien, 19. März 1908: "Ihre seher geschätzte Wochenschrift, die ein Leben und eine ebenso taktvolle als durchgreifende Energie in den verschiedensten Fragen entwickelt, die das öffentliche Interesse in Anspruch nehmen."

F. Sch., Kinsau (Oberbayern), 19. März 1908: "Trotzdem Ihre Allgemeine Rundschau' akademische Bildung voraussetzt, ich aber als einfacher Bauer nur Volksschulbildung besitze, bin ich doch schon seit dem Bestehen der "Allgemeinen Rundschau" Ihr treuer Abonnent. Ja. ich habe schon ein paarmal in den Sommermonaten, in denen wir Bauern mit Feldarbeiten mehr als überhäuft sind und deshalb zum Lesen wenig Zeit finden, Ihre "Rundschau" nicht abonniert, aber ich bekam jedesmal eine Art Heimweh nach ihr und bestellte wieder nach."

M. R., Burghausen, 20. März 1908: "Ich bin Abonnent Ihrer trefflichen Wochenschrift. Immer mehr ninmt bei mir das Interesse und die Begeisterung für diese Zeitschrift zu."

Dr. J. Z., Speyer, 20. März 1908: "... meine Glückwünsche zu den kräftigen Bestrobungen und Erfolgen der "Allgemeinen Rundschau". Meine Schwester als alte (794/2) jährige) Amerikanerin, die den Sezessionskrieg als Pflegerin mitmachte, eine matter of fact woman, freut sich stes über die "Allgemeine Rundschau".

G. R., Garnab, 21. März 1908: "Im übrigen suche ich nach einem

G. R., Garnab, 21. März 1908: "Im übrigen suche ich nach einem nenen Ausdruck, um Ihnen meine Hochachtung auszudfücken: wenn ich aber Ihre Urteile aus dem Leserkreise lese, ist alles schon dagewesen." M. M., Freising, 23. März 1908: "Ich bin seit Entstehen der Allgemeinen Rundschau" Abonnent dieser mir unentbehrlich gewordenen Wochenschrift."

wochenschrift."
C. Th., Lobberich, 24. März 1908: "Bel dem unschätzbaren Werte Ihrer Wochenschrift wegen der treffenden Schilderung der Zeitverhältnisse mochte ich die Jahrgange gerne vollständig haben."

B. Samminkeln. 25. März 1908: "Die Lektüre Ihrer "Allgemeinen

mochte ich die Jahrgange gerne vollständig haben."

B., fjamminkeln, 25. März 1908: "Die Lektüre Ihrer 'Allgemeinen Rundschau" ist mir stets ein hoher Genuss."

J. W., Köln, 26. März 1908: "Frisch geschrieben, interessant, reichhaltig und äusserst instruktiv ist die 'Allgemeine Rundschau", zumal für Mitglieder politischer Vereine: den Zheinländern und besonders uns Kölnern ist sie um so sympathischer, weil sie kein Blatt vor den Mund ninnt; entschieden im Ausdruck, vornehm in der Form! Vorwärts mit frischem Mut im Kampfe für das Gute und Schöne gegen das Gehässige und Gemeine."

Jos. H. M., Dauba (Böhmen), 27. März 1908: "Ich werde keine Gelegenheit verpassen, diese gediegene Zeitschrift weiter zu empfehlen." J. E., Erfurt (Windthorsbund), 27. März 1908: "Ihre Allgemeine Rundschau" ist einfach grossartig, gediegen in jeder Beziehung und kann überhaupt nicht genug empfehlen werden. Sie bleibt, aufbewahrt, ein stetes Nachschlagewerk für jeden, der sich mit Politik und Kultur

Dr. G., Wien, 29. März 1908 "thre sehr geschätzte Wochenschrift, die ein Leben und eine ebenso taktvolle wie durchgreifende Energie in den verschiedensten Fragen entwickelt."

den verschiedensten Fragen entwickelt."

A. K., Abiwil (Schweiz), 30. Mörz 1908: "Ich möchte dieser vortrefflichen Wochenschrift vorab in katholischen Kreisen weiteste Verbreitung gönnen. Nummer für Nummer ist eine Freude zu lesen. Dabei steht die Rundschau in all ihren belehrenden und orientierenden Artikeln auf treu katholischer Grundlage, und gerade in unserer Zeit, wo die Wogen und Wellen im eigenen Lager etwas hoch gehen, ist ihr die entschieden kirchliche Gesinnung doppelt hoch anzurechnen. Werde mich bemühen, in meinen Bekanntenkreisen für Ihre Zeitschrift noch besonders zu werben."

7 V Mäinz 21 März 1908: Die Allgemeine Rundschant wird

meinen Bekanntenkreisen für Ihre Zeitschrift noch besonders zu werben.

3. V., Mainz, 31. März 1908: "Die "Allgemeine Rundschau" wird eifrig, so ziemlich vom ganzen Alumnat gelesen. Ihre Artikel sind aber auch wirklich durchweg gediegen und verbinden vornehme Noblesse mit entschiedener Charakterfestigkeit. Man kann rein um der Sache willen der "Allgemeinen Rundschau" eine immer weitere Verbreitung nur wünschen."

Th. K., Sl. Ludwig (Ober-Elsass), 1. April 1908: "Der reiche und gediegene Inhalt Ihrer Wochenschrift hat mich bewogen, Abonnent derselben zu werden. Möge dieselbe mit setts gleichen Genuss bereiten."

E. Sch. Lohr 3. M. 1. April 1909. Fischlierung Dankehreit.

E. Sch., Lohr a. M., 1. April 1908: "Die "Allgemeine Rundschau"

P. R., Wevelinghoven, 1. April 1908: "Ihre unübertroffene Zeit-

A. Sch., Frankfurl a. M., 1. April 1908: Der Inhalt Ihrer ganz hervorragenden Wochenschrift nimmt stets unser vollstes Interesse in Anspruch.

F. L., Aachen-B., 2. April 1908: "Eine tadellose Wochenschrift." 5. F., Aachen, 2. April 1908: "Schon lange kenne und schätze ich Zeitschrift." Thre

Mr. G., Krombach b. Aschaffenburg, 4. April 1908: "Die "Allgemeine Rundschau" ist durch ihre gediegenen und vornehmen Artikel eine interessante und in ihren poetischen Beiträgen angenehme Lektüre und ein wahrer Genuss für die Woche."

A. P., St. Peter b. Freiburg i. Br., 4. April 1908: "Die "Allgem. Rundschau" ist uns eine unentbehrliche Zeitschrift geworden, die wir nicht mehr vermissen können."

J. P., Regensburg (Klerikalseminar), 7. April 1908: "Ich muss Ihnen gestehen, dass Ihre vortreffliche Schrift bei meinen Herren Mitalumnen sich hoher Anerkennung und Beliebtheit erfreut und sich selbst diesen grossen Abonnentenkreis (51) erworben hat."

3. B. 3., Mürsbach, 7. April 1908: "Seien wir Pioniere im Verbreiten Ihrer praktischen Zeitschrift."

5. Sch., 50rste b. Lippstadt, 10. April 1908: "Ich möchte die Sammlung Ihrer überaus schätzenswerten Wochenschrift komplettieren und kein Glied in der kostbaren Kette literarischen Edelmetalls fehlen lassen."

K. N. P., Florianopolis (Brasilien), 17. April 1908: "Hier im Gymnasium sind wir sehr fleissige und aufmerksame Leser Ihrer sehr geschätzten und gediegenen "Allgemeinen Rundschau"."

B., Nesselröden (Prov. hannover), 20. April 1908: "Ich kann es mir nicht versagen, linen meine vollste Anerkennung und meinen Dank auszusprechen für das Vergnügen, das die von ihnen herausgegebene "Allgemeine Rundschau" mir gemacht hat, seitdem ich dieselbe kennen gelernt habe. Ich erwarte inmer mit grösster Spannung die neueste Nummer."

w. Gr., Ottersleben-Magdeburg, 22. April 1908: Jeh bin seit einem halben Jahre eitriger Leser der "Allgemeinen Rundschau" und freue mich, dass Sie dieses von der ganzen gebildeten Welt so enthusiastisch aufgenommene Unternehmen ins Work gesetzt haben. Ein Zeichen, dass es einem Bedürfnis abhalf. Sie muss nur originell und erstklassig bleiben, wie sie es ja bisher war."

V. R., Levertsweiler b. Sigmaringen, 23. April 1908: "thre nochinteressante Zeitschrift empfiehlt sich wahrlich von selbst."

C. H., Berg-Gladbach, 26. April 1908: "Ich teile Ihnen recht gerne mit, dass der "Allgemeinen Rundschau" von mir und allen mir besannten Kreisen das lebhafteste Interesse und die regste Sympathie entgegengebrieht werden." gegengebracht werden

K., Heiligenstadt, 26. April 1908: "Sicherlich werden viele Studenten, wenn sie in ihrem Verein die "Allgemeine Rundschau" kennen gelernt haben, dieselbe im späteren Leben wegen ihres hochinteressanten und vielseitigen Inhalts sich bestellen."

6. G., Mannheim, 26. April 1908: "Thre ausgezeichnete Zeitschrift." Koblenz, 27. April 1908: "Ich möchte nicht gerne Ihre für thorstbund-Mitglied so vorzügliche "Rundschau" vermissen."

C. B., Koblenz, 27. April 1908: "Ich möchte nicht gerne Ihre für jedes Windthorstbund-Mitglied so vorzügliche "Rundschau" vermissen."

Dr. F., Hörde, 27. April 1908: "Meine vollste Anerkennung Ihrer hochgeschätzten Zeitschrift. Ich könnte sie nicht mehr entbehren. Mannhaft streitend für herrliche, hohe Ziele auf allen Gebieten der Kultur und Politik ist sie mir das Ideal einer Wochenschrift für das katholische deutsche Volk. Wo ich kann, empfehle ich sie. Und wenn ich mit Bekannten, die auch Bezieher sind, zusammenkomme, rühnen wir mit Begeisterung jedesmal ihre fesselnden Artikel."

P. L. Sch., Mererau, 29. April 1908: "Die "Allgemeine Rundschau" wird in unserem Kloster jedesmal mit Spannung erwartet und mit besonderem Interesse gelesen."

H. N., vom Rheine, 1 Mai 1908: "Nicht nur mir gereicht die "Allgemeine Rundschau" zur Freude, auch meinen Genossinnen und manchem meiner Freunde; es entspann sich oft ein Kampf, wer sie zuerst lesen sollte. Vor allem freute es mich, dass junge Mädchen, die sonst auf die "Kolnische Zeitung schworen, gerade durch das Lesen der "Allgemeinen Rundschau" Hochachtung für unsere katholische Presse fanden. Einem katholischen, aber gleichgültigen, blasierten Studenten schickte ich einmal ein Exemplar der "Allgemeinen Rundschau". Er bat mich um weitere Nummern und ist nun Abonnent."

C. B., aus Würtlemberg, 8. Mai 1908: "Ich lese Ihre "Allgemeinen Rundschau" seit dem Bestehen derselben mit stets wachsendem Interesse. Man weiss das im Hause. Wenn ich Donnerstags mit verdriesslicher Miene von meinem Spaziergang aus der Diaspora nach Hause komme, werde ich von der Küche aus schon auf der Treppe angerufen: "Herr..., hier ist Ihre Rote." Dann ist alles längere Zeit wieder gut."

Dr. M. E., München, 21. Mai 1908: "Gott segne Sie und Ihr Werk! Ste sind nuns Türner und Turn zugleich "

Dr. M. E., München, 21. Mai 1908: "Gott segne Sie und Ihr Werk! Sie sind uns Türmer und Turm zugleich."

K. Sch., Regensburg, 23. Mai 1908: "Ich freue mich über anschnliche Verbreitung der mir so lieb gewordenen "Rundschau". empfehle dieselbe überall." .Ich freue mich über die

C. Sch., Wiedenbrück, 24. Mai 1908: "Ich war in den letzten Monaten durch eine Arbeitslast in Anspruch genommen, die nicht mehr gesteigert werden konnte, so dass ich tatsächlich schon fast seit Weihnachten überhaupt keine Zeitung mehr in der Hand gehabt habe. Das einzige, was ich noch immer gelesen habe, war die "Allgemeine Rundschau."

Nandschau."

Dr. M., Köln, 28. Mai 1908: ..Ich tue schon reichlich lange mit, aber ich kenne kein Blatt, das meinem Geschmack und meiner Stimmung so sehr entspräche, wie die ..Allgemeine Rundschau. Schneidig und furchtlos in der Sache, nobel in der Form. Immer auf dem Posten."

Frhr. v. G., z. Zl. in München, 3. Juni 1908: "Ihr heutiges Heft hat mich förmlich elektrisiert. Der Mahnruf (Geharnischte Glossen) von Otto von Erlbach über "Bühne und Moral" ist ein Schlager. Wenn der Aufsatz nur von allen, denen es aun nötigsten ist, gelesen würde! Aber auch die Pfingstpredigt an die Freunde ("Pfingstfeuer") spricht ernste Wahrheiten aus, die viele empfinden, aber die wenigsten auszusprechen sich getrauen."

sich getrauen."
Prof. W., Paris, 12. Juni 1908: "In unserem Lesezirkel ist die "Allgemeine Rundschau" das beliebteste Blatt."

Quartalsabonnement Mk. 2.40 bei allen Postanstalten, im Buchhandel und direkt beim Verlage. - Gratis-Probenummern werden an jede gewünschte Adresse gesandt. Verlag von Dr. Armin Kausen in München.

Bezugapreia: vierteljährlich A. 2.40 (2 Mon. # 1.60, 1 Mon. # 0.80) bei der Polt (Bayer, Poftverzeichnis Ar. 15, offerr. Zeit. Drz. Drz. Dr. 101a), L Buchhandel u. b. Derlag Probenummern toftenfrei burd ben Derlag Redaktion, Expedition u. Verlag: München, Dr. Armin Haufen. Cattenbachitrabe 18. = Celephon 3860. ==

# Hilgemeine Rundschau

Inferate: 50 & die 4mal gefp. Kolonelzeile; b. Wleberholung, Rabatt. Reklamen doppelter Preis. - Bellagen nach Uebereinfunft, Nachdruck von Hrtikein, fewilletone und Gedichten aus der "Allg. Rundichau" nur mit Genehmigung des Verlage geftattet. Huslieferung in Leipzig burch Carl fr. fleifcher.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

**№** 25.

München, 20. Juni 1908.

V. Jahrgang.

#### Wenn Minderjährige streiken.

Chefredakteur frang Edardt in Salzburg.

per Sturm bes Unwillens und ber Entrüftung über die Gottes. läfterungen bes tatholifchen Rirchenrechtslehrers in Innsbrud veranlagte den Senat der Innsbruder Universität, die Borlesungen Prosesson Seine der Inivertucte Antochina, die Bot-lesungen Prosesson Bahrmunds über Kirchenrecht für das laufende Sommersemester zu sistieren. Das Unterrichtsministerium stimmte dieser Maßregel zu und Wahrmund ging zwei Monate auf Urlaub; die einen sagen, er habe eine wissenschaftliche Studien-reise nach Madeira und Tonarisso annacht die anderen kakentien reise nach Madeira und Teneriffa gemacht, die anderen behaupten, er habe fein still zurudgezogen in dem prächtigen Igls bei Innsbruck die unfreiwilligen Ferien verbracht. Ende Mai tauchte Wahrmund in Junsbruck und in Wien

auf, beratschlagte sich mit seinen Freunden und überrumpelte die Behörden und das Bolt, indem er am 1. Juni sein kirchenrechtliches Seminar wieder eröffnete und ein Rolleg über Eherecht Das war Rebellion gegen die akademischen und staatlichen Behörden, und die Regierung verbot die Abhaltung bes Seminars und der nicht behördlich genehmigten Cherechts-vorlesungen, und der Statthalter von Tirol forderte den Rektor auf, um Standale zu vermeiden, die Innsbruder Universität zu

auf, um Slandale zu vermeiden, die Innsorucer universität zu schließen. Das geschah.

Bahrmund setzte alle Hebel in Bewegung, um lesen zu können; die "Klerikalen" sollten um keinen Preis recht behalten, als sie erklärt hatten, sie hätten vom Ministerpräsidenten Baron Bed das Versprechen erhalten, Wahrmund werde im Sommersemester nicht mehr lesen. Die liberalen Abgeordneten, gegen deren ausdrücklichen Bunsch und Rat er sein Seminar wieder eröffnet hatte, rückten von ihm ab, denn jeht richtete Rahrmunda Rorgeben sich hirekt gegen den liberalen Unterrichts. wieder eröffnet hatte, rücken von ihm ab, denn jest richtete Bahrmunds Borgehen sich direkt gegen den liberalen Unterrichtsminister Dr. Marchet. Kur die Judenpresse blieb ihm treu und hetzte weiter und die "freiheitlichen" Studenten, die bei allem nationalen Radikalismus sich die Parole aus der "Reuen Freien Presse" zu holen gewohnt sind. Die Junsbrucker "freiheitlichen" Studenten gaben, um in ihrem Wahrmund die "Freiheit der wissenschaftlichen Lehre" zu schützen, den Besehl aus: Auf allen Hochschlichen stehre" zu schützen, den Besehl aus: Auf allen Hochschlichen Freiheit des Vehrens im Sommersemester zu lesen, und ihm die Freiheit des Lehrens im Wintersemester garantiert. Und da Beet und Marchet sich den "Unwündigen" nicht unter-Und da Bed und Marchet sich den "Unmündigen" nicht unterwarfen, fingen tatsächlich in Innsbruck, Graz, Wien, Prag, Brünn, Lesben, Czernowis die "freisinnigen" Studenten an den Hochschen den Generalstreil an, indem sie mit Gewalt die Professoren zwangen, die Vorlesungen, Prüfungen, Uebungen die Prosessoren zwangen, die Vorlesungen, Prüfungen, Uebungen einzustellen. Die Prosessoren solgten dem Kommando ihrer Schiller, ja der Wiener Rektor Ebner von Rosenstein billigte sogar den Streik. An sämtlichen deutschen Hochschlich Lefterreichs ruht tatsächlich der wissenschaftliche Betrieb, die Versechter der Freiheit der wissenschaftlichen Lehre machten das wissenschaftliche Lehren und Lernen unmöglich. Und die Regierung schweige dazu.

Welch unheilvolle Folgen der Streik, der möglicherweise mit dem Restlusse eines Semesters verbunden mird für all iene

dem Verluste eines Semesters verbunden wird, für all jene Studenten haben kann, welche nicht auf Kosten ihrer Eltern schwänzen, sondern studieren, Prüfungen machen, promovieren wollen, wird sich jeder Leser selbst sagen. So sehr daher von

liberaler Seite verlangt wird, es folle das Semester sofort geschiosen und den Studenten angerechnet werden, so febr muß vom Standpuntte der Eltern und der übergroßen Mehrzahl der arbeitswilligen Studenten verlangt werden, daß mit energischer Hand dem Streit ein Ende gemacht und das Semester regelrecht zu Ende geführt wird. Der Unterrichtsminister hatte sür Samstag (13. Juni) sämtliche Hochschulerktoren zu einer mehrtägigen Konferenz einberusen, welche wahrscheinlich über dies Frage die Entscheidung sällen wird.

Und nun kommt auf einmal die Nachricht: Bahrmund hat sich unterwarfen er berrichtet für das zenes

hat sich unterworsen, er verzichtet sür das ganze Semester auf jegliche akademische Tätigkeit. Dem Unterrichtsminister und den liberalen Parteien ist eine Zentnerlast vom Herzen gefallen, nun hat ja der Streik jede Ursache verloren. Aber — die Judenpresse will nicht Frieden. Die Studenten erklären; es wird fortgestreikt, ohne Wahrmund, ohne Prosessionen, gegen Marchet. Sie schieden dem liberalen Berband der Abgeordneten ein Memorandum, in dem fie broben, daß "weite Rreise" sich ber Sozialdemokratie zuwenden werden (charakteristisch für die deutschnationale Gesinnung dieser Burschen!), und erklären, daß sie, wenn jest das Semester geschlossen werde, bei Beginn des Wintersemesters den Streit fortseten werden. Die Judenpresse tobt im selben Sinne und gibt Wahrmund bereits den Eselstritt. Er "hat die Dinge auf die Spipe getrieben, wird über Nacht sahnenssüchtig. Kann er es verantworten, die Studenten und alle Freisinnigen irregesührt zu haben? . . . Die Freisinnigen Destrereichs hat er in die verächtigte Schreifinnigen des Situation der Lächerlichkeit gebracht" — furz: Bahrmund ward dem gesamten minderjährigen und großjährigen Freisinn zu einer suchtbar lächerlichen Blamage geworden. Man könnte sast zu Mitleid gestimmt werden. Die christlichsziale Partei setzt sich mit aller Entschiedenheit basür ein, daß dem Streil mit starter hand en Ende gemacht

und der Hochschulbetrieb am 15. Juni wieder eröffnet wird, fie will die arbeitswilligen Studenten vor den bofen Folgen des verbrecherischen Streits der Minderjährigen schützen. Ob es ihr gelingt, werben bie Lefer aus ben Tagesblattern wiffen, wenn

ihnen diese Zeilen vor Augen kommen. Eine furchtbare Niederlage hat dem Gelehrten Wahrmund ber befannte nichtlatholische Gelehrte Dr. Bittor Naumann (Bilatus) bereitet mit einer Flugschrift "Die zweite Wahrmund brofchure". (Berlag Styria, Graz, 80 Heller.) Die erste Broschüre hatte ber Innsbruder Professor Fond, S. J., gegen Bahrmund gerichtet; Bahrmund antwortete mit der Schrift "Altramontan", und gegen diese wendet sich Dr. Naumann. Ber dessen tieses Wissen in "Quos ego" und "Jesuitismus" kennen und bewundern gelernt hat, wird mit innigem Behagen die seine, glänzende, echt wissenschaftliche Abschlachtung Wahrmunds lesen. Es wird nach gewiesen, daß Wahrmund Zitate aus tatholischen Moralkasuisten falsch und entstellt anführt, daß er richtige Sätze, Wtoralkaluisten salich und entstellt ansutrt, daß er richtige Saße, welche den Zitaten einen ganz anderen Sinn geben, "überliest", b. h. unterschistet; es wird nachgewiesen, daß die wissenschichtliche Methode des Innsbrucker Kirchenrechtslehrers und seine Wertung der katholischen Moral von heute unter aller Kritit ist. "Und da es mich schwerzt, einen Mann der Wissenschiedt einen Streit in der Weise aussicht, so mag er mir es nicht versibeln, wenn ich ihm das Goethesche Wort zuruse: Besinne dicht... Duersauhft dir Rort auf Vart das deinen Schwerzen zu verzeihen Du erlaubst dir Wort auf Wort, das deinen Schmerzen zu verzeihen ift doch das du felber dir nie verzeihen kannst." — Tolle, lege!

#### Weltrundschau.

Don

frit Nientemper, Berlin.

#### Die Trinffpruche von Reval.

Die Begegnung des Königs Eduard mit dem Zaren Rikolaus auf der Reede vor Reval ist ohne alle Störung verlausen. Nichts Unfriedliches gab es da, weder Hineingetragenes noch Herausklingendes. Die Trinksprüche bei der Galatasel auf dem "Standard" waren in jener vorsichtigen Korrektheit abgesaßt, in der König Eduard Meister ist. Er hält bekanntlich Schweigen sür Gold und redet nicht mehr, als er muß. In den Trinksprüchen sieht kein Wort zuwenig, sondern gerade das, was zur Beruhigung der verschiedenen europäischen Areise angezeigt war. Das ominöse Wort "Bündnis" ward nicht gebraucht; nicht einmal der Ausdruck "entente permanente". Auf Grund des mittelasiatischen Uebereinkommens sollen nur die Beziehungen der Länder oder Völker sich enger knüpsen, und so sollen die bisherigen Ubmachungen "trot ihrer begrenzten Ziele" in der Zukunft zu der "Regelung einiger wichtiger Fragen beitragen". Alles natürlich im Interesse des Weltsriedens!

beitragen". Alles natürlich im Interesse des Weltfriedens!

Was sind das für Einzelfragen? Unsere Offiziösen sowie die halbamtlichen Kommentatoren in Vetersburg weisen auf die persisch as ghanischen Alngelegenheiten und auf die mazedonische Frage hin. Von der marotsanischen, und das sist sehr erfreulich. Eine recht ernste Besürchtung ging bekanntlich dahin, das König Sduard die Zusammenkünste von London und Keval benügen könnete, um Frankreich zu schärferem Vorgehen in Maroko zu veranlassen. Statt dessen hatten wir ein bedeutsames Einsenken Frankreichs in formeller und materieller Hinsicht zu begrüßen. Inzwischen hat der Rückzug der französischen Truppen auf Casablanca tatsächlich begronnen. Zugleich ist der Einzug Mulay Hasids in Fez erfolgt; wenn auch in der französischen Presse noch gewisse Schwankungen hervortreten (was sich wohl aus dem Einsluß der mit Abdul Asis liierten Kapitalisten erklärt), so wird doch wohl bald die Vorausssehungen zu dem neuen Sultan abhängig gemacht hat. Diese Entwicklung der marokanischen Angelegenheit bildet ein wirksames Gegengewicht gegen das "Moment der Unruhe", das in der neuen Kührigkeit des "Einkreisungspolitikers" von London liegt.

Wie England und Rußland mit der afghanischen Kriegspartei und mit den inneren Wirren Persiens sertig werden, können wir ihnen anheimstellen, solange sie nicht die wirtschaftlichen Interessen in Mitseidenschaft ziehen. Bei dem Kampf zwischen dem Schah und seinem Parlament scheinen die englischen und die russischen Einstüsse in Teheran vorläusig noch an verschiedenen Strängen zu ziehen. Viel mehr Aussicht auf ein gemeinsames Vorgehen der beiden Mächte bietet die mazed onische Frage, die sich unter Umständen zu einer dis an die Westgrenze von Persien vordringenden türkisch an Frage auswachsen kann. Es liegt da ein wichtiger Umschwung vor, indem Ausland die Balkanangelegenheiten nicht mehr mit Oesterreich in Mürzsteg sondern mit England in Reval erseigt. Die Welt weiß noch nicht, ob in Reval das gemäßigte russische Programm oben geblieben ist, oder ob Rußland sich den schärferen Forderungen des englischen Programms (Generalgouverneur, Finanzkontrolle) anbequemt hat. Im letzteren Falle droht ein Konstitt mit der Türkei und ein Zwiespalt mit denjenigen Mächten, die im Interesse des Friedens die Autorität des Sultans erhalten wollen (Desterreich, Deutschland und angeblich auch Italien). Wazedonien ist der Probierstein sür die behauptete Friedlichkeit der englisch-russischen Unnäherung.

Inzwischen kann man zur Beruhigung nichts weiteres Zuverlässiges beibringen als das offenbare Bestreben der beiden Regierungen, zurzeit die deutschseindliche Spihe nicht hervortreten zu lassen. Der russische Ministerpräsident hat sogar in einem Interview die "traditionelle Freundschaft mit Deutschland" ausdrücklich hochgehalten. Das ändert freilich nichts an dem Gesamteindruck, das König Eduard sein System der Jsolierung Deutschlands zäh fortsent, indem er durch den Widerspruch im eigenen Volt und durch sonstige Schwierigkeiten sich höchstens zu einer vorsichtigeren Form, aber nicht zu einem sachlichen Verzicht bestimmen läßt. Fürst Vülow sollte endlich von diesem Meister der hohen Politik etwas lernen, statt seine und seines Koches Kunst in der niederen Blockpolitik zu verschleißen.

#### 3mangig Regierungsjahre Raifer Wilhelms II.

Mitte Juni waren zwei Jahrzehnte verflossen, seitdem ber junge Sohn bes Leidenskaisers das Zepter in seine Bepter Hand nahm. Zwanzig Jahre voll zahlreicher Wechselfälle, benen nur ein Gut, aber ein töstliches Gut gemeinsam ist: die Er-haltung des Friedens. Und gerade dieser Kaiser stand zu Anfang seiner Regierung nicht bloß bei den Gegnern und Neidern, sondern auch bei vielen Freunden im kriegerischen Ruf. Seine lebhafte Sorgfalt für die Wehrmacht Deutschlands zu Baffer und zu Lande hat immer nur dem Frieden gedient, und auch sein impulfives Temperament hat den Beltfrieden niemals erschüttert — trop aller Herausforderungen, an die es namentlich in dem letten Jahrfünft nicht gefehlt hat. Als Wilhelm II. den Thron bestiegen hatte, wagte ein Gunftling, ber Graf Douglas, ihn öffentlich als "Kartellaifer" zu bezeichnen. Die Kartellmehrheit, die 1888 dem Fürsten Bismard zur Verfügung stand, ging schon bei ben Wahlen von 1890 in Scherben, und mit dem Mantel fiel der Herzog von Lauenburg. Es wurde die Parole ausgegeben: das Gute nehmen, wo es zu finden ist. Das galt bis zur Jahreswende 1906/07, als Fürst Bülow die Blockpolitik begründete. Sie wird nach aller Wahrscheinlichkeitsrechnung ebensowenig die nächsten Wahlen überdauern wie die alte Kartellherrlichkeit. All die großen Taten, die man heute zum Preise der zwanzigjährigen Regierung Kaiser Wilhelms II. aufzählt — Sozialresorm, Bürgerliches Gesethuch, Sandelsverträge, Flottenausbau usw. —, find unter der entscheidenden Mitwirkung des Bentrums im Parlament zustande gekommen. Bis zum Silberjubiläum des Monarchen wird das Zwischenspiel der Blodkunstelei ganz erledigt und halb vergeffen fein. Die Rrone foll über den Barteien fteben, und die Minister follen in diefer Beit, wo fo viele gerfebende und umfturgsuchtige Rrafte an ber Arbeit find, eine Politit ber Sammlung, nicht ber mutwilligen Ausschaltung betreiben.

#### Der Gintritt bes Bringen von Cumberland in Die baberifche Armee.

Eine erfreuliche Nachricht, die auf die Heilung einer alten Bunde hoffen läßt! Prinz Ernst August, der zweite Sohn des Herzogs von Cumberland, ist nach menschlichem Ermessen der Stammhalter des 1866 entthronten Rönigsgeschlechts von Hannover. Den Erbanspruch auf das herzogtum Braunschweig hatte sein Bater bekanntlich im vorigen Jahr auf ihn übertragen, und Bring Ernst August war zum Berzicht auf Hannover bereit. Preußen erachtete diefen Bergicht nicht für genügenb, ba der Bater und der ältere Bruder fich demfelben nicht angeschlossen hatten. So wurde in Braunschweig ein neuer Regent gewählt und die Hoffnungen auf eine Aussöhnung zwischen Berlin und Gmunden schienen wieder einmal gescheitert zu sein. Jest aber ist eine neue Annäherung erfolgt, die einen befriedigenden Ausgleich in der Butunft verspricht. Prinz Ernst August ist Leutnant im deutschen Herere geworden. Der Eintritt ist freilich in der bareischen Armee erfolgt, aber mit Wissen und Willen des Berliner Hofes. Der Eintritt bezeugt einerseits, daß die Familie Cumberland die Absicht hat, den Berzicht des Prinzen auf Hannover aufrechtzuerhalten, und er läßt anderseits annehmen, daß in Berlin die Absicht besteht, den Prinzen Ernst August in Zutunft den braunschweigischen Thron besteigen zu lassen. Ob dieser Zeitpuntt schon zu Lebzeiten bes Baters und bes alteren Bruders eintreten wird, läßt sich heute noch nicht sagen. Unmög-lich ist eine frühere Lösung der Frage nicht. Man kann sich eine friedliche Wendung in Berlin zugunsten des im Offiziersdienst bewährten Bringen benten ober auch die Uebertragung aller Rechte des Vaters und des Bruders auf den Bringen, fo daß diefer vorzeitig Chef des ehemals hannoverifchen Rönigshaufes und infolgedeffen fein Berzicht auf hannover in jeder Beziehung volltommen und endgültig murde. Möge auf bem einen oder anderen Bege bas Biel bald erreicht werben, das sowohl im Interesse der Braunschweiger als auch ber Konfolidation des Reiches liegt. Der innere Friede, das germanische Rechtsgefühl und das monarchische Prinzip würden von dem Ausgleich reichen Vorteil haben. 42 Jahre ift jest schon die Bunde alt, die von den Rämpfen um die Neugestaltung Deutschlands übriggeblieben war. Wenn sie sich im ersten halben Jahrhundert des neuen Bundes noch schließen foll, so darf der Probedienft bes prinzlichen Jakob nicht zu lange ausgedehnt werben. Der gegenwärtige Regent von Braunschweig ift viel zu ebel und zu meich, um ein Sindernis zu bilden.



#### Von Würzburg bis Düsseldorf.

Dr. Wilh. Magen, hannover-Cinden.

Im letten Jahre erlaubten wir uns in der "Allgemeinen Rundfcau" den Vorschlag, über die Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlungen der Katholiten Deutschlands jeder neuen Generalversammlung einen Ueberblick vorzulegen. § 24 der Sapungen foll nun das Lotaltomitee in erster Linie für die Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung nach Rraften forgen. Es würde barauf antommen, in jedem Bistum einen oder zwei Referenten über diese Beschlüsse zu bestellen. Dieselben hätten den Ueberblick genau zu geben im Anschluß an die Beschlüsse der vier Ausschüsse. Von der Aussührung grund fählicher bzw. allgemeiner erörternder Beschluffe könnte ja abgesehen werden, dagegen ware die Kontrolle über folche Beschluffe notwendig, welche zu irgend einer Aftion auffordern ober Anregung geben. Beifpiele mogen ben Borichlag flaren.

regung geven. Beispiele mogen ven Vorschaft faxen.

1. Der Ausschuß über soziale Fragen hat ein Interesse baran, zu ersahren, was im letzen Jahre geleistet worden ist, z. B. in der katholischen Kolportage (Beschluß Kr. 1), über die Zunahme der katholischen Arbeiter., Jünglings., Arbeiterinnenund Dienstbotenvereine, sozialer Studienzirkel unter den Studenten, katholischer kaufmännischer Bereine, Ortsgruppen des

Ratholischen Frauenbundes.

2. Der Ausschuß über Caritas mußte berichten, was im letten Jahre geschehen ift in der Organisation der Caritas in Ausdildungsfurfen, Binzenz- und Elisabethvereinen, in ländlicher Krankenpflege, in Fürsorgevereinen für Gefallene und Gefährbete, sur die Rekruten, für die zuwandernden Arbeiter, im St. Joseph-

Miffionsverein, in ben Mäßigfeitsbestrebungen.

3. Der Ausschuß über Erziehung und Unterricht wies hin auf die katholischen Studienvereine, den Albertus-Magnus., hildegardis- und akademischen Binzenzverein, ferner auf ben Görresverein, die Deutsche Gesellschaft für driftliche Runft, den Albrecht Dürerverein und die Deutsche Calberon-Gesellschaft. Ein genauer Ueberblick über alle biefe in Bürzburg so warm empfohlenen Ginrichtungen gabe ein ziemlich genaues Bild über ben organisatorischen Erfolg ber letten Generalversammlung. Die katholischen Arbeiter- und Caritassekretariate würden sich vielleicht gern der Aufgabe unterziehen, eine ausführliche Statistif aufzustellen. Sollte dieselbe vor der Generalversammlung nicht mehr fertigzustellen sein, so tonnte man fie bem stenographischen Berichte der folgenden Bersammlung vorausschiden. Das interessiert unseres Erachtens gerade soviel wie die Uebersicht über die langen Geschäftsbilanzen. Ja gerade die vielen tausend Mart, welche nach den Bilanzen für die Versammlungen in Cöln, Strafburg, Effen, Regensburg und Burgburg ausgegeben find, erheischen immer mehr die Beantwortung der Frage: "Bas haben neben der allgemeinen und lotalen Begeisterung die einzelnen Generalversammlungen in ihrer nächsten Umgebung, ihrer Diözese und in ganz Deutschland gewirft?"

Die tatholischen Beitungen bringen schon jest die Aufforderung des Lotaltomitees zu Duffeldorf, Antrage an diefe Generalversammlung an den Borfipenden der Rednerkommission einzusenden. Es war vor der Burzburger Versammlung der Bunsch ausgesprochen, man möge die einzelnen Anträge doch den Mitgliedern mit ihrer Mitgliederkarte gedruckt zusenden; vielleicht ließ sich das im letten Jahre nicht mehr verwirklichen; dennoch halten wir es für außerordentlich wichtig, daß diejenigen Mitglieder von dem Inhalt der Anträge unterrichtet find, welche sich mit den Angelegenheiten der einzelnen Ausschüsse intensiver beschäftigen wollen. Auch in Bürzburg zeigten sich bei vielen Mitgliedern Unschlüssseiten darüber, welchem Ausschuß sie ihre Zeit und ihre Beratung widmen wollten. Sehr oft tollibieren die Antrage ber einzelnen Ausschuffe, und unnötigerweise werden gang dieselben Gegenstände in zwei Ausschuffen beraten. Unbedingt notwendig scheint es uns, daß das Lolal-komitee in der Ordnung der Anträge und der Bekanntmachung derselben Wandel schafft. Man mag vielleicht unnötige Zeitungs-erörterungen und Beeinflussungen der Generalversammlung verhüten wollen, aber auch die anderen großen Generalversammlungen stellen ja ihre Anträge zur Debatte. Man brauchte den Inhalt teineswegs durch die Zeitungen zu publizieren, die betreffenden Mitglieder mußten die Antrage aber jedenfalls vor Beginn der Generalversammlung vom Lotalkomitee beziehen können. Auch die ftändigen Mitglieder, welche nicht perfonlich zur Ratholitenversammlung erscheinen können, haben ein Recht darauf, frühzeitig die Berhandlungsgegenstände kennen zu lernen, fie können ihre Unfichten über die Unträge schriftlich an das Lotalkomitee einsenden. Bielleicht geben diese Anregungen Beranlaffung zu Erörterungen in der Preffe. Bur Ausgestaltung und Belebung ber Ratholikenversammlungen trägt es jedenfalls bei, wenn man ben Berlauf und das Ergebnis der so außerordentlich wichtigen geschlossenen Bersammlungen bzw. Ausschülfe nicht so febr, wie bisher, bem Bufall und ber augenblidlichen Stimmung ber jeweiligen Berfammlung überläßt.

#### ACCICIO DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DE LA 
#### Weltmachtpolitik.

Dr. W. Büllen.

er, wie ich, Gelegenheit hat, Offiziertreise über die augenblidliche politische Lage urteilen zu hören, wird über manches erstaunt sein. Allgemein halt man es für möglich, daß es zum Rriege tommen tann. Aber von einer Begeifterung für biefen Rrieg ist nichts zu merten. Die Offiziere wiffen am beften, mas auf dem Spiel steht, und sie zweiseln manchmal, daß alles so klappen würde wie Anno 70. Auf die Gründe, die zu solchen Zweiseln Anlaß geben, wollen wir hier nicht eingehen. Nur ein äußerlicher sei erwähnt. Die hochwichtige Frage der Feldunisorm schwebt noch immer in der Lust. Halbheit auch hier. Man kommt und tommt nicht von ber Stelle. Man glaubt icon wunder mas getan zu haben, wenn man zur Erleichterung bes Gepads aus ben alten Manteln das Futter herausschneibet. Ein plogliche Mobilmachung trafe une in ber unprattischeften Belleidung, bie es für bas moberne Gefecht überhaupt geben tann. Das mertt man besonders an solchen beigen Tagen, wie fie uns ber Juni bisher brachte, und an benen die Marschfähigkeit bis auf ein Minimum herabfinkt.

Bismard sagte anfangs der achtziger Jahre, die bulgarische Frage fei nicht die Knochen eines einzigen pommerichen Grenadiers wert. So schätzt man heute auch die "offene Tür" in Maroklo ein. Wenn es hoch kommt, so beläuft sich das dortige deutsche Kapital auf 2 Millionen Mark. Und beshalb seit drei Jahren Rriegsgefahr? Beshalb riet Bülow, ber Reichstanzler und Fürft, von der Tangersahrt nicht ab? Fürchtete er, bor die Tür gesetzt un werden? Diese Türe wäre für Deutschland weniger gefährlich gewesen als die in Marollo. Was nun, wenn Frankreich sich eine immer stärkere Berleyung der Algeciras-Afte erlaubt? Entweder muffen wir dann eine moralische Ohrfeige nach der anderen einsteden oder vom Leder ziehen. Diese Situation ist so peinlich wie nur möglich und für unser Ansehen überaussichädigend. Sie ist das Ergebnis unserer Sucht nach Weltmachtpolitik. Hans Dampf in allen Gaffen fein, bas mar bas Biel bes neuen Rurfes. Go festen wir uns mit den Buren in die Tinte, so verschwendeten wir in der südwestafritanischen Sandbüchse 200 Millionen, und so — bank unfähiger ober serviler Ratgeber, die ihren Beruf versehlten — in die Donquizoterie des Chinatreuzzuges. "Bolldampf voraus!" — "Unsere Zukunft liegt auf dem Wasser!" usw. Was hat uns die Politik der Bankettreben eingetragen? Sämtliche Staaten Europas wurden durch biese Weltmachtgelüste Deutschlands chofiert; sie fühlten sich beengt und geängstigt. Mißtrauen und Neid und Gifersucht schossen allenthalben hervor. Und als das Ausland merkte, daß bie deutschen Bankettreden nur bewegte Luft waren, und die preußischen Geschäftstrager braugen das Olmühische Wort vom mutigen Burudweichen befolgten, ba wurde es frech. So tam ber franzöfischenglische Zusammenschluß, und in diesem Augenblide, nach ber Zusammentunft Rönig Eduards mit dem Zaren in Reval, tann die preußische Diplomatie von allen Niederlagen, die fie im Laufe der letten zwanzig Jahre erlitten hat, die empfindlichfte verzeichnen. Und wie ficher mahnten wir uns der ruffifchen Dantbarteit auf Grund unferes "mufterhaften" Berhaltens mahrend des oftasiatischen Krieges und der russischen Revolution! Aber statt einer Festigung der deutscherussischen Beziehungen sehen wir die Beilegung jenes alten englischeruffischen Zwistes und feben zugleich eine unermübliche Deutschenhebe der ruffischen Breffe, zumal des für die auswärtige Politit wichtigften Blattes, der

"Nowoje-Wremja", und eine ebenfolche Hete Großfürsten-Clique. Woher bas wohl kommen mag? Zum Teil aus persönlichen Gründen, über bie ein aus englischen Hoffreisen stammendes

Buch, welches die breußische Polizei mit solchem Gifer unterbrücke, daß seiner nur Versönlichkeiten ganz hoher Kreise hab-haft werden konnten, Aufklärung verschaffte. Zum anderen Teil stammt auch die russische Feindschaft aus unserer Weltpolitik. Die Bagdad- und Balkanbahnprojekte und überhaupt die deutsche Drientpolitit, die ben tranten Mann am Bosporus wie eine Bundermaid umwirbt, find ben Ruffen auf die Nerven gefallen. Und worin wird ber prattische Nupen ber Bagbabbahn für uns Sie wird die deutsche Landwirtschaft, die sich in den beftehen? letten Jahren etwas emporgearbeitet hat, mit einer hochft gefährlichen Ronfurrenz bebroben.

Bieht man überhaupt das Fazit aus unseren Weltmacht-bestrebungen, so ergibt sich fast in jeder Hinsicht ein klägliches Refultat. Sie hat uns überall verhaßt gemacht und felbit alte Freundschaften erschüttert. Ber zu den Beiten bon Faschoda und später zu benen der Doggersbankaffäre von der Möglichkeit eines Busammenschlusses zwischen Frankreich, England und Rugland gesprochen hätte, ware für leidlich verrüdt erklärt worden. Und beute? Heute steht der kommende neue Dreibund vielleicht schon auf festeren Beinen als der alte. Denn wer darf noch den Italienern trauen? Und durch unsere Polenpolitik haben wir sogar Die flawischen Böller Desterreichs gegen uns in Harnisch gebracht. Dazu hat uns die Beltpolitit in Schulden gestürzt, besonders

Flottenpolitik nach Reimschem Hurraprinzip. Wir haben jest 5 Milliarden Schulden und gehen der sechsten entgegen. Wenn es zum Kriege tame, würden wir wohl mit Frankreich fertig werden, aber England ichieft unfere Flotte in Grund und Boden und vernichtet unferen Sandel bis auf ben letten Reft.

Der alte Bismard war boch klüger als die Macchiavellisten bes neuen Rurfes, und dem deutschen Bentrum wird einft die Geschichte dafür Dant miffen, daß es einer magvollen Realpolitit vor dem imperialistischen Drang in die Ferne, den die Blod. brüder wie ein Fatum über fich ergehen laffen, den Borzug gab. Das Bentrum hat damit zugleich eine ber wertvollsten preußischen Traditionen hochgehalten.



## Deutscher katholischer Lehrerverband.

frang Weigl.

Mur den fuddeutschen tatholischen Lehrer ift es immer eine Erhebung, wenn er zu den Standesgenoffen und ihrer Organisation im Norden kommt; find dort doch die meisten katholischen Lehrer auch in jenen Berbanden organisiert, in die sie nach dem tonfestionellen Charatter der Erziehungsweisheit und der Erziehungs. praxis gehören. Dem Katholischen Lehrerverein Schlefien z. B., der die XIII. Generalversammlung des Katholischen Lehrerbandes des Deutschen Reiches in die schöne Oderstadt Breslau für die Pfingsttage geladen hatte, gehören gegen. wärtig 4941 Lehrer, die weitaus größte Mehrzahl der dortigen tatholischen Lehrer, an.

Ein so mächtiger Verein, bei seiner großen Mitgliederzahl auch vorzüglich organisiert — von den Führern seien genannt der Abgeordnete Rettor Ziesche, Rettor Neumann, Lehrer Nitsche, Reallehrer Schint -, war vorzüglich geeignet, den genannten Berband zur arbeits und frohfinnereichen Tagung aufzunehmen. Un diefer Stelle konnen nur die markanten Beschluffe und

Arbeitsleiftungen Erwähnung finden.

Es jei bor allem hervorgehoben die gründliche Bearbeitung bes Willensproblems in der Erziehung, welche die Berhandlungen brachten. Gin gewiegter, feinfinniger Pfychologe von Ruf, Universitätsprosessor Dr. Baumgartner, sprach über das Billensproblem in der modernen Rinchologie. In ungemein flarer, anschaulicher Beise führte der bedeutende Gelehrte die Ginzelvorgänge beim Willensatt vor, zeigte die Stellungnahme der modernen Pfnchologen, besonders von Ebbinghaus, Bundt u. a., zu den einzelnen Teilvorgängen und stellte namentlich flar die Unterscheidung von Triebvorgängen und richtigen Willensatten. Was der Gelehrte psychologisch fundamentiert hatte, sührte Lehrer Tipe aus Beuthen in die praktischen Details weiter mit seinem Vortrag: "Die neuere Methodit in ihrer Bebeutung für die Bildung der sittlichen Willensfrast." Aus diesem Reserat verdienen solgende Sätze besonders ausgehoben zu werden:

"Der Religionsunterricht ist die tiefste Quelle sittlicher Willensbildung; er tann durch einen von ihm losgelösten Moral-

unterricht nicht erfett werben.

Nicht jeder Religionsunterricht ist indes geeignet, die sitt-liche Willenstraft in der rechten Weise zu psiegen und zu fördern; deshalb begrüßen wir seine Resorm nach Stoff und Methode, wie sie von den Münchener und Salzburger Katecheten. freisen ausgeht.

Der neueren Methodit hat auf diesem Gebiete Förster, ber Berfasser ber Jugendlehre, wertbolle Anregungen gegeben, Seine Gebanken verdienen an geeigneter Stelle im Unterricht ver-

Konzentrationsidee, Persönlichkeitspädagogik, äfthetische Bildung, sexuelle Belehrung, Kampf gegen den Alkohol können in dem Rahmen der Maßnahmen, welche die neuere Methodit sür das Ziel sittlicher Erstarkung einstellt, von mitbestimmendem Einfluß sein, wenn sie auf ein weises Maß und den rechten Plat beschränkt bleiben."

Aesthetische Bildung ohne religiöse Grundlage, Schulunterricht ohne mahre Arbeit bedeuten eine Gefahr für die sittliche Bildung."

Heute nimmt die Frage nach der rechten Willensbildung in der Badagogit eine bevorzugte Stellung ein; es ift erfreulich, daß ber Ratholische Lehrerverband sofort auch in fo gediegener

Beise die Zeitfrage behandeln ließ.

MIS zweites Arbeitsgebiet von weittragender Bedeutung ift die Formulierung der Stellungnahme der tatholischen Lehrer in ber Schulauffichtsfrage zu nennen. Der Ratholische Lehrerverband hat fich nunmehr auf einige wenige grundlegende Sape festgelegt, die als Richtschnur dienen sollen für die in der Braris in den verschiedenen deutschen Bundesstaaten natürlich auch sehr verschiedenen Bunsche zur Organisation ber Schulauficht im einzelnen. Die Gage beden fich mit bem pringipiellen Standpunft, ben ich in Nr. 19 der "Allgemeinen Rund fcau" von 1907 dargelegt habe, der inzwischen auch aus der "Allg. Rundschau" von P. Cathrein S. J. in "Stimmen von Maria Laach" (1908 Nr. 4) unter Anerkennung seiner prinzipiellen Korrektheit zitiert wurde. Die angenommenen Sate haben folgenden Bortlaut: "1. Die Beaufsichtigung und Leitung des Unterrichtsbetriebes

tann nur von einem theoretisch vorgebildeten und praftisch er-fahrenen Fachmanne ausgeübt merben. 2 Diese Tätigfeit ift fo umfangreich und schwierig, daß fie in ber Regel nebenamtlich erfolgreich nicht geführt werden tann. 3. Die Bulaffung zu den Schulauffichtsämtern ift eine gerechte und billige Standes. forderung der Lehrer. 4: Die gesamte Schularbeit muß vom christlich fonfessionellen Geiste durchdrungen sein, und es wird als selbstverständlich vorausgesett, daß vor einer Neuordnung der Schulaufsicht das Recht der Kirche auf Erteilung und Leitung des Religionsunterrichtes, sowie auf lleberwachung der gesamten religios-sittlichen Erziehung gesetzlich festgelegt ober in anderer Beise hinreichend gesichert wird."

Bu einer machtvollen Kundgebung wider ben Schmut in Bort und Bild gestaltete sich die Beratung einer einschlägigen, vom Bezirtslehrerverein München eingereichten Reso lution. Ich konnte in einem Vortrag: "Die Lehrerschaft im Rampfe gegen die öffentliche Unfittlichkeit" jene Resolution eingehend begründen. Sie vertritt folgende Befichtspuntte: Durch Borftellungen bei ben Rultus. und Juftizministerien foll auf möglichst straffe Handhabung der bestehenden Gesetze im Interesse der Jugend hingewirkt werden. Fälle, in denen die heutige Besetzgebung nicht ausreicht, sollen von den Lehrern gesammelt und der Rölner Zentrale mitgeteilt werden. Bei ben einschlägigen Prozessen sollen Berufserzieher als Sachverständige beigezogen werden. Die in der Nabe von Schulen gelegenen Läden find besonders zu übermachen. Die Mannervereine zur Bekämpfung der öffentlichen Unfittlichkeit verdienen die befondere Unterstützung der Lehrerschaft. Ergänzt wird die Resolution durch Beschlüsse, die sich gegen den Kinematographenunsug und gegen Berteilung von Retlamezetteln durch Rinder richten. Auch zur Frage der Jugendgerichte nahm der Berband nach eingehender Begründung in zustimmendem Sinne Stellung.

So hatte die Tagung des Ratholischen Lehrerverbandes wieder weit über seinen engeren Kreis der Standesgenoffen hinaus Bedeutung. lleber dem Ganzen lag der Festzauber einer gastfreundlichen Stadt und eines gemütstiefen, humorvollen aber auch arbeitsfrohen Kollegenfreises, sowie das erfolgversprechende Interesse der geistlichen und weltlichen Behörden. Fürstbischof Kardinal Kopp und sein ganzes Domkapitel erschienen in den Beratungen, der preußische Kultusminister, der Oberpräsident von Schleffen und die Stadt Breslau hatten Bertreter geschickt, so daß die Wünsche der katholischen Lehrer das Ohr berjenigen erreichten, die die Macht haben, sie in die Tat umzuseten.

Digitized by Google

#### Sonnenlied.

Sonne, wenn dein Straßlenangesicht Buldvoll ergfüßend Ruft den Ozean, Erzittert jede Well' auf weitem (Plan Und trinkt im Wonnerausch dein wabernd Licht.

Im Diamantenregen sprugend Bricht Aus dunkfer Felsenklamm der Fluß sich Gabn, Der Ronigin zum Gruß beim Tagesnah'n; Der Çau singt sterbend dir fein Lobgedicht.

Im Ozean, im Strom, im Tropfen macht Die eine Sonne, die das All umfaßt, Sich offenbar in ihrer Kulle (Pracht.

D Sonne Du, vor der die Sonn' erblaßt, Werborgen in des Tabernakels (lacht, Was sing ich Dir? — Erschauernd neigt Die Seele sich vor Dir und liebt und — schweigt.

Les van Beemftede.



# Die Münchener Tagung der katholischen deutschen Lehrerinnen.

Don Unna de Crignis, München.

"Gott jegne Euch! Db 3hr am Meer geboren, Db Eure Wiege stand am stolzen Rhein: Ihr habt den gleichen Fahneneid geschworen — Ihr wollt Jungdeutschlands geist'ge Wütter sein!"

Dit solchen Gefühlen empfingen die Münchener katholischen Lehrerinnen aus allen Gauen Deutschlands Rolleginnen, welche in den Tagen des Pfingsteuers und der blühenden Rosen in der "Kunst- und Königsstadt am Farstrande" die 23. Hauptversammlung abhielten. Gleichzeitig beging der Rath. Lehrerinnenverein in Bayern sein zehnjähriges Gedurtssest und seine 7. Generalversammlung. Einig in dem Bewußtseit, Lehrerinnen, katholische Lehrerinnen zu sein, vertraten die Kongresteilnehmerinnen alle geistigen und materiellen Interessen des Standes als christliche Pädagoginnen, denen ein Unterricht auf wissenschaftlicher Basis und eine Jugenderziehung nach religiösen Grundsätzen warm am Herzen liegt. Sie leisteten — 1000 bis 1200 an der Zahl — in wenigen Tagen reiche Kulturarbeit, geführt von Fräulein Oberlehrerin Schmip-Aachen und Fräulein Lehrerin B. Riesaber-München.

Vom ersten bis zum letzten Tage boten bewährte Münchener Kräfte ihr Bestes, um Aug und Ohr der Lehrerinnen fünstlerisch zu erfreuen. Un dieser Stelle sei besonders genannt eine Ausstellung von herrlichen Originalen, Kopien und Reproduktionen durch die Geselschaft sür chriftl. Kunst in München. Herr Sekretär Joseph Bernhart publizierte einen geistreichen, durch Lichtbilder belebten Bortrag über "Münchener und Christliche Kunst". — In der leichten Form der Unterhaltung repräsentierte sich die dramatische Kunst in der Extravorstellung "Der Hittenbesitzer", während welcher ein huldvolles Telegramm Ihrer Majestät der Kaiserin Augusta Wiltoria große Begeisterung austöste. Auch Se. Kgl. Hoh. Prinzegent Luitpold von Bayern, J. Kgl. Hoh. Frau Prinzesin Ludwig von Bahern, Se. Erzellenz der Hochwirdigste Herr Erzbischof von München u. a. zeichneten den Verein durch Telegramme aus. I. KR. H. H. die Prinzessinnen Ludwig Ferdinand und Klara geruhten persönlich zu erscheinen. J. Kgl. Hoh. Frau Prinzessin Urnulf beteiligte sich an den firchlichen Feierlichkeiten.

Den ersten Teil eines interessanten Vortrages: "Die nationale und konsessionelle Idee unseres Vereines" (Pauline Herber, Boppard) bildete der Hinweis auf das Vewußtsein der Zusammengehörigkeit als deutsche Lehrerinnen, die Erkenntnis und Wertschätzung unseres Volkstums, unseres Vaterlandes, die Vereitschaft, die Güter unserer nationalen Kultur der Jugend zu übermitteln. Aber "die germanische Siche ist überragt vom Krenz, das für uns ausgepstanzt ist in der katholischen Kirche. Wir stellen uns in Gegensatzum modernen Menschen- und Franentum mit der Devise des Diesseits. Wir verteidigen den christlichen Ge-

banken als Erziehungsprinzip. Unser Berein ist ein Bentrum sittlicher Energie, möge er vor Engherzigkeit bewahrt bleiben!"

Durch eine gediegene fachwissenschaftliche Rede von Fräulein Riefaber über "Erziehung zu ernster Lebensarbeit und zu
edlem Lebensgenuß durch die Schule" kamen die Lehrerinnen
auch auf ihre praktisch-pädagogische Rechnung. Mit warmer
Dankbarkeit gedachte Rednerin der großen Verdienste des Münchener Schulrates Herrn Dr. Kerschensteiner, welcher als Ehrengast der Versammlung beiwohnte. Die psichtmäßige Einsührung der 8. Mädchenklassen und Fortbildungsschulen in Stadt und Land wurde befürwortet. Der Vortrag gipfelte in der Zusammensassung und darf nie in den Vordergrund gestellt werden." Wir bekennen und im Gegensas zur Richtung "Scharrelmann" zur pädagogischen Richtung "Förster".

Es sei mir gestattet, auf eine wissenschaftlichen Zweden dienende Einrichtung des 12,000 Mitglieder zählenden Bereins katholischer deutscher Lehrerinnen hinzuweisen, auf den Hilbegardisverein zur Unterstühung studierender katholischer Frauen (Borsihende M. Schmit, Aachen, Heinrichsallee 9). Die religiöse und sittliche Weltanschauung empsiehlt der katholischen Frau Schulung des Verstandes und reiches Wissen. Wir brauchen sehr viele akademisch gebildete Katholisinnen, soll nicht ein Notstand an solchen Kräften eintreten, was ein großer Rückschlag sür den katholischen Frauenfortschritt wäre. Es müssen also Mittel beschafft werden, intelligenten kath. Frauen das Studium materiell zu erleichtern. Möchten doch viele, besonders begüterte Damen dieses Unternehmen seiner weittragenden Bedeutung wegen unterstützen! — Die von Fräulein Marie Landmann redigierte Zeitschrift "Mädchenbildung auf christlicher Grundlage" (Kösel) sei den heranwachsenden Töchtern bestens empschlen!

Eine glückliche Joee war die Beranstaltung eines Frauenabends. Im Namen der Mütter zollte die Borsitzende des Kath. Frauenbundes, Frau Dr. Ellen Ummann-München, "den herzlichsten innigsten Dank für alles, was die Lehrerinnen bisher

unferen Töchtern getan haben".

Frl. Hedwig Dransfeld, die rühmlichst bekannte Dichterin, sprach über "Neue Ethik", welche in praktischer Beziehung Sorge für die uneheliche Mutter und Rehabilitierung des unehelichen Kindes trägt; theoretisch bekämpst die neue Ethik den christlichen Shebegriff und tritt für alle freien Berhältnisse ein. Durch literarische und philosophische Strömungen längst vorbereitet, machte in unserer Zeit besonders die Schwedin Ellen Rey sür die Sache Propaganda, und Dr. Helne Stöder gründete in Berlin den "Bund sür Mutterschuß", dessen praktische Arbeit wir seiner Theorie wegen ablehnen mit dem Hinweise, daß ihm die "Ratholischen Fürsorgevereine" um Jahre voraus waren, und daß auch heute noch christliche Caritas sür Gesalene sorgt. Mit den neuethischen Hauptzielen verwersen wir auch die Uebertreibung der Jugendauftlärung, sowie die Ueberschäuung der sexuellen Seite des Lebens und der leiblichen Mutterschaft. Logisch und sozial-ethisch ist nur der christliche Chebegriff. — Nicht endenwollender Beisall dankte der Rednerin sür den in vornehme Formen gegossenen, schwerwiegenden Inhalt. — Um gleichen Abend beleuchtete Frl. Schmitz-Uachen in tiesdurchachter, mütterlich-liebevoller Art das Thema: "Die Erziehung der Mädchen zur Personlichteit." Auch durch diese Darlegung erhielt der Berstand der Zuhörer reiche wissenschaftliche Rahrung. "Es lebt der Geist, entsacht am Gottessunkan" abter die

"Es lebt der Geift, entfacht am Gottesfunken" hatte die "Bavaria" (Frl. Math. Panzer-München) am Festabend gesprochen. Die katholischen Lehrerinnen Münchens kamen daher auch den religiösen Bedürfnissen ihrer Gäste durch feierliche Gottesdienste entgegen. Seine Exzellenz der Hochwürdigste Herr Nuntius hatte die Gnade, eine hl. Messe im Bürgersaal in eigener Person zu zelebrieren.

Beim apologetischen Vortrag des Herrn Kanonitus Mehenberg-Luzern, der über "Glaubenstlarheit und Glaubenstinnigkeit" sprach, war der große Kaimsaal fast bis auf den letzen Platz gefüllt. Nach dieser Rede zeichnete Se. Erzellenz der Hochwürdigste Herr Nuntius den Verein durch beredte Kundgabe seiner Sympathie und Erteilung des päpstlichen Segens aus.

Die arbeits- und genußreichen Stunden der Tagung sind vorüber. Die Lehrerinnen haben voneinander gesernt, haben sich aneinander gestärft in Berussbegeisterung und Opsersreudigkeit, in der Liebe zu Wissenschaft und Aunst, im Gesühl gemeinsamer intereisen. Nach außen haben sie sich als eine geschlossen Kette gesestigter Persönlichkeiten repräsentiert, auf deren Fahne geschrieben steht: "Gott das Herz, die Treue dem Baterland, die Kraft der Jugend!"

## Frau Machtigall.

Frau (Nachtigall im grauen Kleid, Was hütest du die Einsamkeit? Romm in des Tages frohe (Pracht Und laft die dunkle Dammernacht!

Sag, Bist du denn dem Tage feind? -O nein — er hat sich ausgeweint An meiner Bruft! Weil er gefehlt, Drum Bab' ich mich der Macht vermählt.

P. Timotheus Branich, O. S. B.



#### Die historisch-ethische Schule in der Nationalöfonomie.

Bu Gustav Schmollers 70. Geburtstage.

Dr. jur. 21. hattenschwiller.

Im 24. Juni feiert Professor Gustav Schmoller, der berühmte Führer der historisch-ethischen Richtung in der Nationalötonomie, sein 70. Geburtsfest. Dies mag vorab allen Anhängern ber Schmollerschen Schule, aber auch benjenigen, welche grund-fählich den Standpunkt des Altmeisters nicht teilen, Veranlassung bieten zu einer Würdigung der Bedeutung dieses Bolkswirtschaftspolitikers, dessen Name mit der neueren Geschichte der Staatswissenschaften aufs engste verknüpft ist.

Bis Ende ber 50er Jahre bes 19. Jahrhunderts ftanden fich auf sozialpolitischem Boden als die zwei Hauptparteien nur die Freihandler gegenüber mit ihren, ungeachtet der liberalen Anschauungen auf dem Gebiete der Bolfswirtschaft, ausgeprägt konservativen Tendenzen und die demokratischen Sozialisten, als die Vertreter der in jenen Jahren immer ungestümer auftretenden Dem Prinzipe der Staatshilfe stellte die Arbeiterbewegung. liberale Partei basjenige ber Selbsthilfe entgegen. An dem Rampse, welcher namentlich seit dem Auftreten Lassalles in schroffester Form entbrannt war, beteiligten sich, Schäfsle und Engel ausgenommen, die akademischen Vertreter der Nationalötonomie im allgemeinen nicht.

Auf katholischer Seite war es vor allem das Verdienst Bischof W. Emanuel von Kettelers "nicht bloß die Stärkung des sittlichen Bewußtseins der sozialen Zusamengehörigkeit bei ben einzelnen, sondern ebenso nachdrücklich die staatliche Intervention (zur Ein- und Durchsührung einer weitgreisenden Arbeiterschutzgesetzgebung) und darüber hinaus den Schutz der ganzen Gesellschaft gegen die Uebermacht des Kapitals, die gerechte Verteilung der Steuerlast, die Organisation der Arbeiter, bes Handwerls und des Bauernstandes gefordert zu haben". (P. Hesch).

Inzwischen hatte Abolf Wagner, welcher in den 70er Jahren nach Berlin berufen wurde, gleichfalls fich über das Problem ber fozialen Frage und über die Mängel bes Smithichen Birtichafts. sustems ausgesprochen. Auch Gustav Schönberg, damals in Freiburg, beteiligte sich am Streite. Die Meinungsäußerungen dieser Prosessoren wurden von den Freihandlern aufs heftigste betämpft; sie erblickten barin lediglich eine neue Form des Sozialismus. H. Dypenheim prägte damals anläßlich der vielbemerkten Polemik mit Abolf Wagner das nicht gerade zutreffende Schlagwort vom "Kathedersozialismus", welche Bezeichnung für die neue Richtung unter den gelehrten Boltswirten Deutschlands auch in der Folge beibehalten wurde.

Bald bildete sich bas Bedürfnis heraus nach einer organi. fierten Bereinigung jener Nationalökonomen, welche im Sinne vermittelnder Tendenz Stellung nehmen wollten zu den aktuellen Problemen der sozialen Frage. Nachdem sich Schmoller mit Persönlichkeiten verschiedener Richtungen in Verbindung gesetzt hatte, trat man am 6. und 7. Ottober 1872 in Gifenach zur Gründung des "Vereins für Sozialpolitit" zusammen. Fast alle Bertreter der Nationalotonomie an den deutschen Universitäten, die Leiter der ersten statistischen Bureaux Deutschlands, Arbeiterführer, größere Unternehmer und befannte Abgeordnete

aus allen politischen Parteien beteiligten fich an der Tagung. Man lehnte das Programm der Sozialisten, ebenso wie das jenige der Freihandler ab und forderte die Löfung des Problems auf einem dritten Bege. Schmoller hielt in jener Bersammlung ju Gifenach die Begrugungerebe. Er wies in berfelben bin auf bie tiefe Erschütterung unserer Gesellschaftszustände, auf den erbitterten Rampf zwischen Arbeiter und Unternehmer, ja auf die Möglichkeit einer Revolution. Nachdem die Unfähigkeit der Manchesterpartei für die Durchsührung sozialer Reformen außer Bweifel ftebe, erscheine die Gründung einer anderen neuen Bartei notwendig. Schmoller gab im Ramen seiner Gefinnungsgenoffen und Freunde die folgende Ertlärung ab: "Sie tommen — jene Männer — überein in einer Auffassung des Staates, die gleich weit von der naturrechtlichen Berherrlichung des Individuums und seiner Wilkur wie von der absolutistischen Theorie einer alles verschlingenden Staatsgewalt ift. Indem fie den Staat in den Fluß des historischen Werdens stellen, geben fie zu, daß seine Aufgaben je nach den Kulturverhältnissen bald engere, bald weitere find; niemals aber betrachten fie ihn, wie das Naturrecht und die Manchesterschule, als ein notwendiges, möglichst zu beschränkendes Uebel, immer ist ihnen der Staat das großartigste sittliche Institut zur Erziehung des Menschen Aufrichtig bem tonftitutionellen Syftem ergeben, geschlechtes. wollen fie doch nicht eine wechselnde Rlaffenherrschaft der verschiebenen, einander betämpfenden wirtschaftlichen Rlaffen, fie wollen eine starte Staatsgewalt, welche, über den egoistischen Rlasseninteressen stehend, die Gesetze gebe, mit gerechter Hand die Verwaltung leite, die Schwachen schütze, die unteren Rlassen bebe; fie seben in dem zweihundertjährigen Rampfe, den das preußische Beamtentum und das preußische Königtum für Rechtsgleichheit, für Beseitigung aller Privilegien und Vorrechte der höheren Klassen, sur Emanzipation und Hedung der unteren Rlaffen fiegreich gekämpft, das beste Erbteil unseres deutschen Staatswefens, dem wir niemals untreu werden dürsen." Diese Ausführungen ergeben im engsten Rahmen dus Programm der neuen Bereinigung und insbesondere die Auffassung jener speziellen Richtung wieder, welche den Namen Schmollers trägt.

G. Schmoller ist geboren am 24. Juni 1838 zu Heilbronn. Nachdem er sich auf der Universität Tübingen staatswissenschaftlichen, philosophischen und historischen Studien gewidnet hatte, betätigte er sich auf dem K. württ. stat. Bureau. Später wirtte er als Professor ber Staatswissenschaften an den Univerfitäten Halle und Strafburg, bis 1882 feine Berufung nach Berlin erfolgte. Bereits feit 1887 Mitglied ber preußischen Alademte der Wissenschaften, wurde er 1899 als Bertreter der Universität

Berlin in das preußische Herrenhaus abgeordnet. Die neue Richtung, wie sie zu Eisenach begründet wurde, hatte gar manche literarische Fehde zu bestehen. Recht eigentlich als eine neue Grundlegung der nationalökonomischen Wissenschaft barf die 1898 neuaufgelegte Streitschrift Schmollers gegen Heinrich von Treitschte ("Ueber einige Grundfragen des Rechtes und der Vollswirtschaft") bezeichnet werden. Dieses Wert vermag auch am besten ein tieferes Verständnis seiner Auf-

fassung zu vermitteln.

Man bezeichnet im allgemeinen die von Schmoller begründete Richtung der Nationalökonomie als die historisch. ethische Schule. Sie sucht die Nationalotonomie zu einer wirklichen Gesellschaftswiffenschaft auszugestalten. Die privatwirtschaftliche Auffassung der Bollswirtschaft ist mehr und mehr der sozialen Anschauung gewichen. Der Begriff der Boltswirtschaft als eines lebensvollen Organismus wird von der neuen Richtung tiefer erfaßt und konsequent für die Systematik durchgeführt. Reben Schäffle und Wagner war es insbesondere G. Schmoller, welcher die Nutanwendung aus der organischen Staatsauffassung für die Nationalösonomie gezogen hat. "Bie das Ganze den Teil, der Organismus das Glied beherrscht, so bleibt der Staat eine höhere ethische, die Individualexistenz be-herrschende Macht." Freilich erstrebt Schmoller und mit ihm eine Großzahl der zeitgenöffischen Lehrer ber Nationalökonomie im allgemeinen eine Lösung der sozialen Probleme auf Grundlage ber heute geltenden Rechts und Erwerbsordnung, unter Boranstellung des Grundsates der wirtschaftlichen Freiheit und Selbsthilfe, mährend Adolf Wagner als der Hauptvertreter des Staatssozialismus in Deutschland einer mehr linksstehenden aggressiven Gruppe angehört, welche nicht so ohne weiteres die jest geltende Rechtsordnung als unverrudbare Bafis anertennt.

Der Gegensatz zwischen beiden Richtungen kommt auch jum Ausdrud im Rampfe um die wiffenschaftliche



Methobe zur Gewinnung der Lehrfäte. Der Streit dreht nich im Grunde genommen um die Frage, ob vorzugsweise die Deduktion oder Induktion zur Anwendung kommen muffe.

Es wird nun freilich ber Wirtschaftspolitik ber historischen Schule vorgeworfen, daß fie ihre Arbeit hauptsächlich auf die Schule vorgeworren, das ne ihre Arveit hauptjachtich auf die Sammlung von Materialien und die Häufung äußerer Beobactung verwende. Bücher bezeichnet sie als "passiv", Sombart als "planlose Augenblickspolitit", und Wagner wirft ihr vor, daß sie geneigt sei, "in ihren Resormbestrebungen sich mit dem Aurieren an Symptomen zu begnügen". Tatsache ist, daß der neuere sozialpolitische Historismus der notwendigen Ergänzung durch prinzipielle Gesichtspunkte entbehrt. Dennoch ist der Methodenstreit, wie er insbesondere auch zwischen der historischen Schule und der sozialpolitischen angenitäten aber pluchspasischen Schule und der sogenannten analytischen oder psychologischen Richtung Mengers und Böhm-Bahwerls aufs heftigste entbrannt ift, innerlich nicht gerechtfertigt. Beide Methoden, die deduktive wie die induttive, muffen nebeneinander gebraucht werden. Sie

forrigieren und erganzen fich gegenseitig.
Gerade die großen Publikationen G. Schmollers beweifen am schlagenoften die glänzenden Leiftungen und Resultate, welche auf dem Bege wirtschaftsgeschichtlicher Betrachtungs und Behandlungsweise erzielt werden können. Als bedeutsamste wiffenschaftliche Arbeiten Schmollers feien hier genannt: Geschichte der deutschen Kleingewerbe im 19. Jahrhundert (1869); Ueber einige Grundfragen des Rechtes und der Volkswirtschaft (1875); Straßburg zur Zeit der Zunftkämpse (1875); Die Straßburger Tucher- und Weberzunft (1879); Zur Sozial- und Gewerbepolitik der Gegenwart (1890); Umrisse und Untersuchungen zur Verfaffungs., Berwaltungs. und Birtschaftsgeschichte besonders bes preußischen Staates im 17. und 18. Jahrhundert (1898); Ueber einige Grundfragen der Sozialpolitit und Volkswirtschaftslehre (1898); Grundriß der allgemeinen Bolkswirtschaftslehre (1.01.11.04).

Gerade Schmollers "Bollswirtschaftslehre" widerlegt ben Borwurf, den Robbertus von Anfang an gegen die Bollswirte bon Gifenach erhoben, daß fie nämlich nie über eine immerwährende Experimentalöfonomie hinaustommen werden.

Auch die zahlreichen Beiträge in Schmollers berühmtem "Jahrbuche" durfen nicht unerwähnt bleiben. Wer vermöchte endlich die Dienste zu verkennen, welche die nachgerade auf gegen "hunbert Bande angewachsenen" Schriften bes "Bereins für Sozial-politif" als Tatsachenmaterialien für die volkswirtschaftliche Gesepgebung geleistet haben?

Die Richtung Schmollers zeichnet fich auch aus durch die ethische Auffassung der Bissenschaft. Borab in seinen "Grundfragen" hat Schmoller den Einfluß des ethisch-rechtlichen Momentes auf das wirtschaftliche Leben betont. Indessen weicht sein Begriff des Sittlichen von demjenigen der christlichen Philosophie durchaus ab. Schmoller huldigt auch in der Ethik dem Relativismus. Mit Recht hat deshalb auch Professor Dr. Beck in seiner kurzlich erschienenen Schrift "Bolkswirtschaft und Sittengeset," (Freiburg 1908) darauf hingewiesen, daß diese auf subjektiver Grundlage aufgebaute Ethit in ihrer Haltlosigkeit und Bandelbarkeit eine befriedigende Antwort auf die Frage nach dem Wesen und den tiessten Gründen der Sittlickkeit nicht zu erteilen vermag. Sie entbehrt der inneren zwingenden Begrundung und ift deshalb auch außerstande, den Denschen zu verpflichten. In einer unklaren relativistischen und transformistischen Borftellung von Sitte, Moral und Recht befangen, entbehren namentlich Shaffle und Schmoller jener unwandelbaren Bafis, auf welcher eine das Ideal der Sittlichfeit hochhaltende Wirtschaftslehre die Grundpfeiler ihres Aufbaues feststellt."

Die relative Behandlungsweise der wirtschaftspolitischen Probleme fam auch unliebsam zum Ausdruck in der praktischen Stellungnahme Schmollers zu den einzelnen Fragen der sozialen Gesetzgebung und Bermaltung. Bir tonnen in dieser Beziehung auf die, freilich zum Teil etwas tendenziösen und polemischen Ausführungen in der Schrift Dr. Richard Schüllers "Die Wirtschaftspolitit der historischen Schule" (Berlin 1899 S. 99 ff.) verweisen. Es mag gewiß auch überraschen, daß Schmoller beispieleweise im Jahre 1878 für das Sozialistengesetz eingetreten ist und sich sogar noch im Jahre 1890 für die Beibehaltung desselben ausgesprochen hat. Wie dem indessen auch sei, so wird man doch dem un-

ermüblichen Wirtschaftshistoriter die Hochachtung und den Dank nicht versagen können für die Bereicherung, welche die moderne Nationalökonomie durch jeine Lebensarbeit erfahren hat.

Ber je das Glück hatte, auch nur zum weiteren Schülertreise Schmollers zu gehören, wird auch seine Bedeutung

als akademischer Lehrer zu würdigen wissen. Mit muftergültiger Methode weiß er seine jugendlichen Hörer in die kompli-zierte Welt der volkswirtschaftlichen Erscheinungen und Probleme einzuführen. "Die Gesichtspuntte, welche mich bei meinen Borlefungen befeelen", äußert er fich felbst an einer Stelle feiner Bolkswirtschaftslehre', "find immer die gewesen: 1. so anschaulich zu sein, daß der, welcher die Dinge noch nicht kennt, sie einigermaßen sehen und ersassen kann. Die sogenannte Langeweile der juristischen und staatswissenschaftlichen Vorlesungen beruht meist darauf, daß eine Unsumme von Scharffinn, Definitionen, Detailwissen auf den Zuhörer eindringt, ohne daß er eine anschauliche Vorstellung von dem hat, wovon geredet wird. 2. Den Studierenden neben den allgemeinen geficherten Bahrheiten den Gang beigubringen, auf dem fie gefunden find, die Zweifel barzulegen, welche fie eingeben, die empirischen Grundlagen so im Detail darzulegen, daß er sie sich selbst ableiten kann. Ich weiß wohl, daß es auch eine andere Wethode gibt, daß sie teilweise für den Anfänger vorzuziehen ist. Auch in der Nationalökonomie, und gerade auch in der hiftorifchen, wird eine tonftruierende Methode von mehreren meiner geschätztesten Rollegen mit Virtuofität gehandhabt: man geht von wenigen klaren Sähen und Formeln, von präzisen Definitionen aus und bringt damit Einsachheit und Klarheit in alles, ich möchte fagen: zuviel Ginfachheit, und oft nur eine fcheinbare Klarheit. Ich fand im Leben immer, daß der Sauptfehler in der prattischen Anwendung staatswissenschaftlichen Wissens der sei, daß die der Universität Entwachsenen die gesellschaftlichen Erscheinungen für viel zu einfach halten; fie glauben, diefelben

mit wenigen Definitionen und Formeln bemeistern zu können."
Schmoller darf mit Genugtuung auf die imponierenden Leistungen seiner Forscherarbeit zurücklicken. Bewundert auch von denjenigen, die prinzipiell nicht auf seinem Boden stehen, und verehrt von Tausenden, denen er ein einermehrer Lehrer gewesen, ist es ihm vergönnt, seinen Chrentag auf der Höhe seines wissenschaftlichen Ruhmes zu begehen.



# Emil Zola.

P. Jordan, Ord. S. Aug.

Die französische Regierung selber hat Bola die "Ehre der Unfterblichteit" zuerkannt, indem fie dessen Ueberbringung institeon beschloß. Der Beschluß mar eine derbe Ohrfeige, Pantheon beschloß. welche die frangofischen Regierungsmänner dem acht Tage vorher in Paris abgehaltenen "Internationalen Kongreß zur Be-kämpfung der unsittlichen Literatur" nach Hause nachschickten.

Man könnte versucht sein, den Sittlichkeitsbegriff der fran-zösischen Nation als abgestorben zu bezeichnen, hätten nicht zahlreiche Buschauer bei ber Leberführung ber Leiche Bolas ins Bantheon laut und beutlich genug bagegen protestiert. Die Art und Beife allerbings, wie ber Militarfchriftsteller Gregory - burch fein mig. gludtes Attentat auf Drenfus - vorging, muffen wir verurteilen.

Der Beremonie der Ueberbringung fehlte jeglicher Ent-husiasmus und äußerer Romp. Clemenceau, der bei allen ähnlichen Belegenheiten ftets die Leichenreden gehalten, hatte fie diesmal an den bescheidenen, ruhigen Doumergue abgetreten; er sollte den Paneghrifus auf den Toten halten. War es Clemenceau am Ende doch schwer gefallen, einem Autor zu lobhudeln, deffen Berte er ehedem charakterisierte als "eine Ueberfülle menschlicher Schweiner ei, die den Lefer weniger entehren und brandmarten, als vielmehr deffen unflätiges Leben mit neuem Stoff verfeben follte".

Indes braucht Clemenceau wegen dieser Aeußerung nicht zu erröten; alle, die auf gute Sitte und Anstand halten, stehen bei ihm, selbst manche von jenen, die bei der Ueberführung ihr

unvermeidliches "Bive Bola" anbringen mußten.

So schreibt Anatole France: "Zola ermüdet durch das Monotone bei seinen Abhandlungen. Man vermißt bei ihm das Unmutige, das Schöne und Majestätische. Bie die Schönheit der Worte und die Darstellungsform, so ignorierte er auch die Schönheit, was den Inhalt seiner Berte betrifft. Er gibt seinen Bersonen einen magnetnadelartigen Bug und hinneigung zu Schmut, Rot und Unflätereien. Die Arbeit, die Bola verrichtet, ist eine schlechte, ekelerregende, und er gehört zu jenen Menschen, von denen man sagen muß, es ware besser, sie waren nie geboren. Ich werde ihm niemals seinen elenden Ruhm streitig machen. Denn noch nie hat jemand in seinen Schriften einen

folden Haufen Unflat zusammengefahren und aufgehäuft wie er. Darin besteht die Größe Bolas, bas ift fein Monu. ment. Aber auch noch nie hat jemand es fich folde Unftrengung und Mühe koften laffen, das Menschengeschlecht zu erniedrigen, herabzuseten und geradezu wegzuwerfen, alle Bilder von Schönheit und Liebe zu verhöhnen und alles, was schön und gut ist, wegzuleugnen. Nie hat jemand die Ideale des Menschen mehr mißachtet als er ... Bola ist auf unser größtes Mitleid angewiesen."

Nicht beffer fpricht fich Jules Claretie über ihn aus: "Das Laster, das große Laster, das unheilbare Laster in den grellsten Farben aufzutragen, darin scheint sich Zola zu gefallen. Die Versonen, die in feenhaften Erzählungen alles, was sie berühren, in Gold verwandeln, ändert Zola dahin, daß bei ihnen alles, was fie betasten, in Schlamm und Schmutz verwandelt wird. Alles, was Bola unter die Sande tommt, wird zur Kloale. Ein Geruch von Bestialität durchzieht seine Werte. Seine Schriften

riechen nach bem Schweinestall. Ein ähnliches Urteil hatte bereis vor vielen Jahren Guftav Flaubert in einem Briefe ausgesprochen, in welchem er meldet, "sein Freund Bola arbeite eben an einem Roman "L'Affommoir", der voll von Obscönitäten und Schweinereien sei", und fährt dann fort: "Zola fängt an, mich gewaltig anzuekeln. Ich bin durchaus nicht empfindlich, aber ich meine, man muffe vor allem die Runft bochachten; wenn ich aber in einem Buche nichts als Sucht nach Standalen finde, so widert mich das an. Du tannst Dir vielleicht keine rechte Borstellung davon machen, mich aber reist es bis zum Erbrechen. Schon die Form der Darftellung ist kläglich. zum Erbrechen. Schon die Form der Darstellung ist kläglich. Ich habe alle Angst, mein Freund möchte eines Tages zum gemeinen Lumpengefindel gehören." So Bolas Freund Flaubert.

Bola, der 1870 fich gedrückt hatte, als es galt, die Grenzen seines Baterlandes zu verteidigen, übernimmt 1898 die Ber-

teidigung Drenfus'.

Zaures machte einst Zola den Vorwurf, das französische Boll schwer gefränkt zu haben, da er behauptete, es gezeichnet zu haben, wie es in der Tat fei, "indem er den niedrigen Trieben der oberen Rlaffen schmeichelte und ihnen zum Gefallen Moder und Faulnis zu Chren brachte, er, ihr Schütling und Bunftling, obwohl er das gestürzte Kaiserreich geschmäht hatte". Heute sindet Jaurès bei Zola alles in Ordnung und druckt in seinem Blatt "Humanite" sogar dessen saubere "Nana" ab. Im Bourbon-Palais stellte derselbe Jaures den Antrag, die Staatstasse möge die Roften für die Ueberführung übernehmen.

Wohltuend wirft die Rede Moriz Barres', welcher der "Ranonisation" Zolas entgegentritt. Er erblickt in dieser Tatsache gewissermaßen die amtlich abgestempelte Berechtigung, die franzöniche Jugend sittlich zu berderben und zu bemoralifieren. **Bas** früher als ein Verbrechen vor dem ganzen Lande galt, ist

heute und in Zukunft die Idee der stereothpen französischen "Gloire". "Wehmen wir einmal", so schreibt die "Libre Parole" "einen von den Parlamentariern, die für für die "Pantheonisation" Bolas gestimmt haben, auf die Seite und fragen wir ihn, was er in Wirklichkeit von Zola und seinen Schriften denkt. Wenn er nur eine einzige Minute aufrichtig fein tann, fo muß er gestehen, daß ihm Bola bis in die Seele zuwider ist. Bielleicht läßt er seine Söhne das Buch "Debacle" lesen, dann aber hat er jede Hochachtung vor der Regimentsfahne (die Zola stets begeifert hat) verloren und ebenso den Begriff "Baterland"; bann aber hege ich auch starten Verdacht, daß er seinen noch jugendlichen Töchtern Bolas unflätige Bücher "Pot-Bouille" oder "Mana" in die Sande gibt."

Der radital-sozialistische Jaures will, offen gestanden, diese Bücher den heranwachsenden, zufünftigen Müttern Franfreichs

noch vorenthalten wiffen.

So urteilen Franzosen, die nicht einmal mehr die driftliche Sittlichfeitslehre anerkennen, über ihren vergötterten "Sauhirten" Zola.

Und in Deutschland ....?!

### An die freunde der "Allge» meinen Rundschau"

richten wir vor dem Quartalswechfel eine befonders innige Bitte um Angabe von Interessenten, an welche Gratis-Probenummern versandt werden können.

#### Dießeimarbeitausstellung in Frantfurt a.M.

Dr. O. Doering, Dachau.

on Darmstadt fährt man in noch nicht einer halben Stunde nach der alten Reichsstadt Franksurt hinüber. Und wie möchte es einen nicht dorthin loden, um den unwiderstehlichen Moche der herrlichen, ebenso modernen wie altertümleihen Stadt auf sich wirken zu lassen. Dieser Locung habe auch ich nicht widerstehen mögen und bin noch sonderlich dasür belohnt worden durch den Anblic der Heimarbeitausstellung, die seit einigen Wochen in den Räumen des alten Senckenbergischen Museums (dicht beim Eschenheimer Torturm) eröffnet ist. Es wäre ihr (dicht beim Cschenheinner Torturm) eröffnet ist. Es wäre ihr wohl ein geräumigerer Platz zu wünschen gewesen, denn bei dem außerordentlichen Interesse, das das Publikum dem Unternehmen entgegendringt, ist das Gedränge entsehlich. Es zeigt, wie zeitgemäg etwas Derartiges ist. Schon vor zwei Jahren in Berlin konnte man Aechnliches beobachten. Seitdem ist die öffentliche Teilnahme noch gestiegen, infolge vielsacher literarischer Bearbeitung des Gegenstandes und der in Aussicht stehenden gesetzerischen Maßregeln.

Jür Frankfurt ist das Unternehmen im wesentlichen bervorgegagen aus den Ausseungen des 1904 verkorbenen

Für Frankfurt ist das Unternehmen im wesentlichen hervorgegangen aus den Anregungen des 1904 verstorbenen Dr. Gottlieb Schnapper-Urndt, des befannten Bollswirtschaftlers und Sozialstatistiers. Die Ausstellung ift feit dem Anfange des vorigen Jahres daraufhin vorbereitet worden, nicht nur Erzeugnisse der Heimenbeit der Rhein und Maingebiete in natura vor Augen zu führen und zum Teil ihre Bearbeitung direkt zu zeigen, sondern vor allem unter dem Gesichtspunkte, damit ein vissenschaftliches Material zusammenzubringen, aus dem ein Ueber-blich der wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse dem Seimarbeiterstandes sich ergeben könnte. Sierzu bedurfte es der regen Mit-arbeit der beiden hauptsächlich beteiligten Kreise, nämlich der Unternehmer und der Arbeiter. Beide murden veranlagt, unter Leitung fachwissenschaftlich erfahrener Männer Fragebogen auszufüllen. In Diefen mußten Musfünfte gegeben werden über die Gigenart des betreffenden Bewerbezweiges, über die Berfonal, Familien. Wohnungs und Gefundheitsverhältniffe der Heimarbeiter, über ihre Arbeitszeit, die Verteilung der Beschäftigung über das Jahr hin, namentlich über Lohnverhältniffe, Zugehörigkeit zu Krankenkassen, Organisationen u. dergl. Wer, wie ich selbst, im amtlichen Leben oft Gelegenheit gehabt hat, mit solchen Fragebögen an das Bublikum heranzutreten, weiß, wie schwer es ist, auf diesem Wege ordentliche Auskunste zu erhalten. Nur eine sehr große Anzabl ordentliche Auskünfte zu erhalten. Rur eine fehr große Unzahl von Fragen und ein Seranzichen breitester Kreise eröffnet besiere Aussichten. Das hat sich auch in Frankfurt gezeigt, und man muß den Erfolgen der Ausstellungsleitung lebhaften Beifall zollen, die sie unter bedeutenden Schwierigkeiten errungen hat. Die wissensichaftlichen Leiter haben dafür zu sorgen gehabt, daß die Auskünfte nach der Seite der Arbeiter- wie der Unternehmerschaft mit gleicher Unparteilichkeit erteilt wurden, denn natürlich kann ein wissenschaftlicher Zwed nur erreicht werden, wenn jede Tendenz ausge chlossen bleibt. Das mittels der Fragebögen gesammelte, durch Ortssorschungen vervollständigte Material wird dazu dienen, literarische Bearbeitung der Einzelfächer, Monographien darüber, zu ermöglichen. Einzelne von diesen find bereits vollendet. Aus ihnen, und wo sie noch nicht vorhanden, aus den Fragebögen, sind für jett kurze gedruckte Ueberblicke zusammengestellt, von denen jeder Ausstellungsgruppe der ihrige beigegeben und an sichtbarer Stelle dem Publikum zugänglich gemacht ist. Eine geschierte Nahregel, die im Verein mit den zahlreichen auf der Ausstellung geschaffenen Möglichkeiten, Arbeiter bei der Anfertigung ihrer Sachen besobachten zu können, das Interesse und Berständnis ungemein belebt. Man kann ja alle diese Waren in jedem Kramladen, bei

jedem fleinen Raufmann ausgelegt finden, aber erst jett in dieser Musstellung, im sinngemäßen Busammenhange, fangen fie an, ju uns zu sprechen, werden sie lebendige Zeugnisse bom Leben, Streben, und nicht wenig auch vom Dulden des Volkes. Die ausgehängten Bögen enthüllen manches freundliche Bild, aber auch manches diftere. Zustände, bei denen acht Versonen mit einem Zimmer sich behelsen müssen, oder bei denen eine Familie von zehn Köpien im Jahr 700 . verdient! Zum Glück ist von folchem Elend nur ausnahmsweise zu hören. Alber auch sonst finden wir so manches Die ausgestellten, mühselig gearbeiteten Sachen berichten von Bernisfrantheiten, von zwanzinstilndigem Arbeitstag und ähnlichem Furchtbaren. Aber dem gegenüber sieht zum Glüd auch viel guter Verdienst, der seinen Arbeiter nährt, ihn bei Lebensmut und Zufriedenheit erhält.

Ausgestellt sind Erzeugnisse von gegen 60 verschiedenen Gewerben. Sie sind in zwei Etagen übereinander untergebracht. Unten enthalten mehrere Zimmer und Säle Holzwaren und Kunstschnitzereien aus dem Odenwald, Westerwald, der Rhön und den benachbarten Mittelgebirgsgegenden. Die zum Teil ersteulich hervortretende Kunstretigfeit und der gute Geschmad, der sich in diesen Leistungen, wie auch bei sehr vielen der Töpferei offenbart, ist nicht zum wenigsten dem neuerdings hervortretenden Einflusse

Digitized by Google

der öffentlichen Fachschulen zu verdanken. Bekanntlich spielen diese auch bei uns in Bayern eine große Rolle. Die Nürnberger Austellung 1906 gab glänzenden Beweis davon. In Frankfurt finden wir dann ferner eine Anzahl von Aufstellungen von Kartonnagen, Bapierfächern, Bapierdüten und Beuteln, Bandagen, Glühsapieringern, Isapierouten und Beutein, Bandagen, Glud-frümden, Hürstenbindereierzeugnissen. Ferner sehen wir Stidereien und Häleleien, genähte Buglumpen, geslickte Säde, neue Webereien, daheim gearbeitete Zigarren, Christbaumschmud, knöpse, gestochtene Stühle, Siebe, Besen, im Taunus geschmiedete Nägel, Elsenbeinschnitzereien, Verlenkränze und alles Erdenkliche sonst noch. Das bunte Durcheinander aller dieser Abteilungen beruft nicht etwa auf Systemsossigseit. Ist doch dies keine Gewerbe-ausstellung, sondern eine Erläuterung der Ideen, die ich zuvor zu

Im Obergeschosse. Im Obergeschosse befinden sich die Erzeugnisse des Lederwarengewerbes sowie der Belleidungsindustrie mannigsachster Battungen. Abgesehen von Herren, Damen und Kinderkonfestion sinden wir Korsettnäherei, Taillenstabsabrikation, Pelzwaren, Müken, Hüte, besonders von Stroh gestochtene. Ferner Handschube und Schuhmacherwaren. Eine Gruppe besteht aus Regenund Sonnenschirmen. Endlich enthält dieser Saal auf einem woßen Metell eine Sammlung von Abstracraphien Darktellungen

mid Solnenschieftenen. Endlich einiglie biefer Saat auf einem großen Gestell eine Sammlung von Photographien, Darstellungen von Wohnungen und Arbeitsstätten von Heimarbeitern.
Die ganze Ausstellung ist überaus instruktiv, und es wird dem mit so großem Eifer ins Werf gesetzen Unternehmen sicher nicht an bedeutenden Wirkungen sehsen. Zum Zwede einer allegemeinen Reichzgesetzgebung wird freilich auch in anderen Gegenden noch vieles zur Ausstlärung der einschlägigen Verhältnisse zu tun bleiben. Sehr zu mönschen möre darum das nachdem die Hauttbleiben. Sehr zu wünschen wäre darum, daß, nachdem die Haubtstadt des Nordens und die des Westens vorangegangen sind, auch München, die Hauptstadt des Südens, ihrem Beispiele folgte. Eine Abteilung dieser Art wäre der jeht auf der Theresienhöhe stattsindenden Ausstellung jedenfalls zu wünschen gewesen.

## Zu Zesus im Beiligen Sakrament.

Aus Merdagers Gucharistischen Liedern. Ein Werfuch in deutschem Reim von Wernhard Schuler.

Du gibst der fußen Machtigalt, Den fieben, muntern Woglein all Des Morgens gute Speifen. Sie schwingen sich dann auf zum Aft Und wollen ohne (Ruh' und (Raft Dich foben nur und preifen.

Auch mich wirft du im Sakrament, Bevor die Sonn' am Bimmel Brennt, Mit Engelsnaßrung Speisen, Da mocht' ich gleich der Machtigall Und mit den fieben Woglein aft Dich toben ftete und preifen.

#### Walchenseeprojekt und Heimatschutz.

B. Eberl, Dillingen.

Die hochinteressante Denkschrift über die Ausnützung unserer Basserkräfte und darauf sußend andere Beröffentlichungen brachten sichere Einzelheiten über die geplante Aussührung des Balchenseeprojektes, gegen welche im Interesse der Erhaltung von beimatsinn und Freude an der Natur, im Interesse des Landschaftsschutzes gewichtige Bedenken in der Archie erhoben wurden. In der Tat, wenn die hochbedeutenden wirtschaftlichen Vorteile, welche die Verwirklichung des Projektes faktisch bringt, mit der Vernichtung zweier hervorragender Landschaftsbilder unseres daherischen Hochlandes erkauft werden müßten,

dann waren fie teuer, sehr teuer erlauft. — Bunachst ist flar: Unsere Wassertrafte mussen ausgenützt Bunächst ist klar: Unsere Wasserkräfte müssen ausgenütt werden, und zwar in vollem Umsange, wenn die wirtschaftliche Selbständigkeit Bayerns aufrecht erhalten bleiben soll; es wird geschehen, weil die wirtschaftliche Entwicklung sich nicht aushalten läßt, und es soll geschehen. Das ist nicht einnal ein kraß materieller Standpunkt, der keine Rücksicht mehr kennt, wenn es sich um Gewinn handelt. Denn es ist zu bedeuten, daß der Verlust der wirtschaftlichen Selbständigkeit und die damit immer mehr wachsende Abhängigkeit auch auf anderen Vehieten wie sonit nichts geeignet wäre, eine Reihe von ethischen Werten in unserem Volke herunter zu drücken, namentlich unserer frei denkenden, selbstbewußten Hochlandsbevölkerung die Frende an der Heimat und am Vaterlande zu verkümmern. Ganz abgesehen davon aber würden in einem geschwächten Bayern andere mit Freuden nachholen, was wir versaumt haben, und zwar radikal und ohne jede Rücksicht auf unser Volk und Land. —

Daß es bei dieser Verwertung unserer Basserkräfte nicht ohne Opfer abgehen wird, ist von vornherein zu erwarten; noch immer hat ein großer Vorteil für das Gesamtwohl Opfer von einer Minderheit gesordert.

Speziell wird es auch bei der Ausführung des großartigen Balchenseeprojektes nicht immer möglich sein, alles und jedes im bisherigen Stande zu erhalten oder auch nur jede Schädigung eines Einzelinteresses zu verhindern. Aber geschont muß werden, was zu schonen ist. Der Techniker von heute muß in sich das Bewußtein tragen, daß neben seiner Arbeit auch noch andere Interessen ihre Berechtigung haben, daß nicht Rückistölssiskeit bei der Verfolgung seiner Jiele, sondern liebevoller Schuk, möglichste Erhaltung des vorhandenen Wertvollen seine Psiicht und seine Ehre ist, daß eben auch die Schönheit des Landes ein großes Gut für das Volk ist. Diese Punkte dürsen in dem von der Staatsregierung angekündigten Konkurre nzausschreiben sich er sir das Walchenseeprojekt, resp. in dessen Bedingungen, schon recht nachdrücklich zur Geltung sommen. Noch weitere Forderungen nerheben sich: Für jede Schädigung, nicht bloß in materieller Hinschlich zur went regend möglich, Erlaß geschaffen werden, und das ist besonders zu betonen – nichts darf ohne die zwingendsten Gründe zerstört werden, was keine Menschenkunst wieder herstellen könnte, wenn vielleicht einmal die Fortschritte der Tech-Balchenseeprojettes nicht immer möglich sein, alles und jedes im

Sinsight, soll, wenn irgend möglich, Erjaß geschaften werden, und — das ist besonders zu betonen — nichts darf ohne die zwingen die en Grinde dein de zerstört werden, was keine Wenschenkunst wieder herstellen könnte, wenn vielleicht einmal die Fortschrikte der Technik eine bessere und schonendere Ausänütung der Wasserkräfte ermöglichen sollten, als es unsere Zeit imstande ist.

Unter dem Walchenseckrosett wird besonders das obere Jarkal durch Entziedung des Jarwassers zu leiden haben, weniger in dinsisch und wirtschaftliche Entwicklung als auf landschaftliche Schönheit. Wan will zu vorläusig die Floßfahrt und holzkrift wenigstens während einer bestimmten Zeit des Jahres noch ermöglichen. Aber es kaun als sicher angenommen werden, daß das Jarwasser bei Wallgau später ganz für das Wert verwendet werden wird, daß dann der Staat für den Entzug des Jarwassers deine Aahn bauen muß. Und das Wert verwendet werden wird, daß dann der Staat für den Entzug des Jarwassers deine Vahn bauen muß. Und danz zu erlegen, gehende Klößerei und ihren Verdienst voll und ganz zu erlegen; sie wird auch eine Bessers die verwertung des Holzes und der solligen Wertenst voll und ganz zu erlegen; sie wird auch eine bessere Verwertung des Holzes und der solligen Wenzelen voll und ganz zu erlegen; sie wird auch einigen wenigen Jahren zwesloss. Das verlassen wäre die geplante kostsieltze Auswertung des Holzes und der worde der Endsche Schlausse ungefähr die Fall under einigen wenigen Jahren zwesloss. Das verlassen ergulierte Flußbett wilrde nur einen um so öderen, traurigeren Eindrug des Fundhwassers die in der Konsten der Kraussgeren sind der einigen wenigen Jahren zwesloss. Das verlassen werden einer kaussers wird offenbar die Landschaftliche Schönheit des Jarwinstels leiden, wenn der belechende Auswertung der Hunktand wird aber wohl keinen Grund diesen, den geren her Auswertung der Schaussers des Krojettes auch nur eilweie auszeichte Verden Konlandes gleichzeitig im Losjachtale Erfaß zu sinden ist. Leiteres kann nach der auf jeden Kausserste

pulsierenden Verkehrsader wie geschaffen ist.

Auch die große Schädigung des Walchenses selbst, wie sie nach dem Projekte eintreten würde, durch die turnusmäßige Senkung des Wasserspiegels um 16 m und durch die Trübung des berrlichen Wassers bei direkter Sinleitung des zeitweilig viele feste Bestandteile mit sich sührenden Falsenders muß verhindert werden und kann mehr auch aum größen Teile aber Nedigierie und kann wohl auch zum größten Teile ohne Beeinträchtigung bes Kraftgewinnes verhindert werden. Die beste Lösung wäre ja vohl ein großer Stausee im öden Jartal bei Walgan, der statt des Waldchensees die Rolle der Talsverre übernehmen und zugleich das Wasser flären würde. Nachdem dies unmöglich zu sein scheint, könnte vielleicht das ebenfalls ziemlich einförmige Tal der Obernach diese Aufgabe wenigstens teilweise übernehmen. Sine hohe Sperre hinter Forsthaus Einsied könnte immerbin eine keträchtliche Nachwarden werden die der Walden beträchtliche Wassermenge aufnehmen, für die dann im Walchensee fein Raum geschaffen werden nuß. Ihre Errichtung dürzte ansicheinend feinen zu großen Schwierigkeiten begegnen. Sie würde Hochwassen bei der Beit aufzuspeichern haben und könnte dabei gerade in der wasserreichen Zeit, in welcher die Isar die neisten Berinreinigungen mit sich führt, als Alärung sbecken bie neisten Berinreisigungen wie fich führt, als Alärung sbecken bei Kirk der Frenklich führt, als Alärung beiten der Berinreisen bei bei der Beringen der Be für das Jarwasser dienen, bevor es dirett oder durch ein oberes Balchenseewert in den See eintritt.

Die gewaltige Sperrmauer müßte nicht notwendig eine Schädigung des Landschaftsbildes bedeuten, sie kann und muß sogar wie jede zweckmäßige, in sich vereinigte Anlage, wenn sie sich harmonisch mit der umgebenden Natur vereinigt, eine Bereicherung der Landschaft bilden. Im vorliegenden Falle käme dazu noch die interessante, dantbare Aufgabe hinzu, in Berbindung mit der Sperre eine nicht nur zweckdienliche, sondern auch schöne lebersührung der Staatsstraße Mittenwald-Kochel von der Höhe Lebersührung der Staatsstraße Mittenwald-Kochel von der Höhe des Katensopses an die Seite des Altlachberges zu schaffen.

Unserer Zeit ist allerdings der Blick und die Sicherheit noch nicht voll und ganz geworden, dei einer solchen Anlage zwei Aufgaben miteinander zu lösen: Zweckmäßigkeit der Anlage und Schmuckwert. Die Alten verstanden es. Wie ost haben sie z. Bewaltige Burgen, trotzige Festungsmauern auf die schönken Kuntte einer Gegend hingestellt, und zwar so, daß sie nicht nur ihrem Haudtzwecke dienten, sondern auch die umgebende Natur verschönten! Jest möchen wir sie nicht mehr missen, weil sie eben harmonisch in die Umgebung hineingewachsen sind. Sollte das heute nicht mehr möglich sein? Hier wäre noch manche Aufgabe seint unsere Künstler zu lösen.

Wir sagen: Kür unsere Künstler, weil wir recht sehr wünschen, daß unsere Rünstler zu lösen.

Wir sagen: Kür unsere Künstler zu lösen.

Wir sagen: Kür unsere Künstler, weil wir recht sehr dem Kechniter helsend und ratend zur Seite stehen. Sie sollen ihm die Kormen zeigen, unter welchen dieses ganz Neue eine schöne, in sich vollendete Gestalt gewinnen, sich dem alten, herrlichen Landbickaftsbilde harmonisch einsügen mag; sie sollen im Interesse der Erhaltung des Charatters der Gegend und der Schönheit des baverischen Hochlandes ein gewichtiges Wort mitzusprechen haben bei der Bestaltung des Landschaftsbildes im großen und meteinen, besonders auch dei eventueller Errichtung industrieller Anlagen (die sicher nicht ausbleiben werden), damit nicht auch da oben zeich den ein die schöne

## Meine Lieder.

Meine goloblonden Locken Hat mir das Beben verfarbt, Meine Rindlichen Zuge Wittere Stunde gegerbt. Aff meine ftillen freuden Hat mir das Leid vergafft, Mur meine Lieder Baben Einzig mein Berg erhefft.

Bans Befold.

#### Münchener Kunst.

Münchener Kunst.
Die Galerie Heinemann veranstaltete kürzlich eine Austeklung von Werken des Künstlerbundes Karlkruhe. Die meisten der gegen 130 Werke waren Delgemälde, außerdem fanden wir Aquarelle, Radierungen, Lithographien und Holzschmitte. Diese letztere graphische Abierungen, Lithographien und Holzschmitte. Diese letztere graphische Abteilung war nicht sonderlich umfangreich, bot aber einzelnes recht Interesiantes. So die in sehr seiner Technif ausgesührten, poetisch empfundenen Radierungen von Mili Gerstel. Driginell waren auch die Radierungen von Adolf Schinnerer, teils Landschaften, teils Szenen, nicht ohne Satire erdacht. So das Blatt "Die Künstler". Die meisterhaften Radierungen und Lithographien Hans von Volkmanns leiteten Ju den Malerwersen über. Die beiden Abteilungen dieser Art waren überauß interessant und reich an bedeutenden Erscheinungen. Bolkmann war auch hier mit mehreren ausgezeichneten Stüden wertreten. Ein brillantes Gemälde war "In der Brandung" von Schönleber. Bon Steinhausen interessierten drei wunderbare Stüde, davon ein religiöses, "Herr bin ich's", und eine hinreißend wirkungsvolle Nachtlandschaft am Meere, genannt "Der Stern". Wilhelm Trübner war mit einem Reiterbildnis, Allice Trübner mit einem Stilleben weiblicher Gewänder vertreten, Bans Thoma mit einem Wunderbaren Schwarzwaldtal. — In der letzten Biche Unsetztellung. Wir haben seinerzeit die erste an dieser Stelle besprochen. Vere Gesichtspunfte zur Würdigung des Meisters bietet die seige nicht, verdient indes wegen des Wertes und der Letzt

Der Kunstverein brachte uns in den letten Wochen mehrere interessante Sonderdarbietungen. Von ihnen greife ich die Gruppe von Landschaften heraus, mit der der Dachauer Maler Felix Bürgers das Intereffe erregt hat. Der Rünftler, der im allgemeinen wenig an die Deffentlichfeit tritt, zeigt fich als treff.

licher Schilberer dachaulscher und italienischer Landschaftsmotive. Die italienischen Gemälde find Studien aus Benedig, von Olevano und dem Sabinergebirge. Mit großzügiger Zeichnung verbindet Bürgers vornehme Farbe und weiß namentlich den Wirtungen abendlichen und winterlichen Sonnenlichtes gerecht zu werden.— Roch ein anderer Dachauer Künstlerbegegnete uns, Karl Bößenrot bes Marienplages zu Minchen. Beide beobachtet er in allen möglichen Beleuchtungen und Simmungen, ganz besonderts aber bei Nacht, wobei er sich als Meister der Schilberung der Kaufingerstraße und des Marienplages zu Minchen. Beide beobachtet er in allen möglichen Beleuchtungen und Simmungen, ganz besonders aber bei Nacht, wobei er sich als Meister der Schilberung des Lambenliches und der eigentümlichen Schattenwirtungen erweist und gegenüber seinen Mitbewerbern, Ch. Better und Valmie, neuerdings auch Schramm-Zittau, seine Stellung sehr individuell zu wahren versteht. — Eine dritte, von jenen beiden durch den Aufgaben des Buchschwardes und der Ablityp Schumacher zeigte uns Nauarelle und Schwarzweißblätter. Sein Keld ist die religiöse Kunst, insoweit sie sich den Aufgaben des Buchschwarzerzeigte uns Nauarelle und Schwarzweißblätter. Die ersteren ausgezeichnet durch miniaturhafte Feinheit und sehr lichte Farben: inhaltlich Szenen aus der Geschichte des Hinden, die Austrelbung der Wechschwarzweißblätter. Die ersteren ausgezeichnet durch miniaturhafte Feinheit des Beilandes: Die Geburt Christi, der Tod St. Josephs, die Hellung des Vlinden, die Austrelbung der Bechschung, die hilte Farben ein Ausgezeichnet der Frauen mit dem Engel, und manches andere. Die Zeichnungen ind Entwürfe zur Holzschwarzeitlich Zeichen aus der Geschlichten Vernamente, ferner figürliche Archfelungen in Menge. Sie find dem Allten wie dem Reuen Testamente entnommen. Die Charafteristif der Figuren ist kelfen Menkelungen in Menge. Sie find dem Allten wie dem Reuen Testamente entnommen. Die Charafteristif der Figuren ihr eigehender Eriefglicher Runft kunn nur immer und inderen Ausg

Der Kunstsalon Zimmermann interessierte wieder einmal durch eine seiner kleinen, sein arrangierten Ausstellungen. Diesmal bot er uns elf Gemälde und zehn Zeichnungen des Barisers mile Bernard. Seine Schwarz- und Weiszeichnungen die überwiegend mit dem Pinsel, teils auch mit der Feder ausgeführt und laviert sind, zeigen Baumstudien. Die Gemälde sind gegenständlich dem Volksleben des Südens, besonders dem benezianischen entnommen, und zwar ergreist Vernard dieses zumeist in seinen tiessten Schichten. Nur ein Gemälde, eine ziemlich seigt in Verdindung mit einem indrünstigen Schönheitsdrange einen herben Naturalismus, dabei eine tiese, von wärmster Menschenliebe eingegebene Aufsassung. Sie offenbart sich in seinen Schilderungen von Bettlern und Krüppeln, von armen Teufeln, die das Meer des Lebens an einen unsruchtbaren Strand gespien hat Meer des Lebens an einen unfruchtbaren Strand gespien hat Bernards Zeichnung und Farbengebung erinnert manchmal an Zuloaga, Velasquez, Murillo, und steht doch durchaus selbständig und naiv neben ihnen. Dr. D. Doering (Dachau).

#### Ein ernstes Wort.

Don einem Studenten.

n der am 27. Mai 1908 ausgegebenen Nr. 16 der "Münchener Hochschulzeitung" (dem Organ der Münchener Freien Studentenschaft, das an alle Studenten verteilt wird), findet sich in auf

jalenden Lettern ein Inserat:
"Gummi Waren usw.; Herren Studierende Borzugspreise."
Wit aufrichtiger Freude haben wir so manche Sinrichtung der Münchener Freien Studentenschaft begrüßt; es kann kein Zweifel bestehen, daß gar vieles in ihrem reichhaltigen Programm fördernd auf Körper und Geist der heutigen Studentenwenkelt ein mirken muß. Um so heiremdender muß es erscheinen wenn es wirfen muß. Um so befremdender muß es erscheinen, wenn es die Münchener Freie Studentenschaft mit ihrem Bestreben, ein gesundes und fräftiges Geschlecht heranzuziehen, vereinbar findet, durch Aufnahme derartiger Inserate einer niedrigen geschäftlichen Spekulation Vorschub zu leisten. Ich habe fürzlich mit einem amerikanischen Freunde über

diese Frage gesprochen; er sagt, daß man in seiner Heimat in dieser hinsicht von einer "social question" nicht im geringsten sprechen könne, daß man dort siber ein solches Thema überhaupt nicht zu diskutieren brauche. Und wie steht es in Deutschland?



#### Dom Büchertisch.

Deutsche Papte-Kymne. Den katholischen Bereinen, die zu dem bevorstehenden Papstijubiläum einen passenden Gesangsvortrag benötigen, empsiehlt die Geschäftestelle Glogau des Ratholischen Bolksvereins eine von Gymnasiallehrer Alexander Katholischen Bolksvereins eine von Gymnasiallehrer Alexander Seiffert in Glogau komponierte, Deutsche Kapst. hymne", beren Beröffentlichung gerade jest überall mit Beisal begrüßt werden wird. Denn sowohl die tief empfundene Dichtung von hans Hönig, welche die Wünsche des katholischen Bolkes zum goldenen Priesterjubiläum Sr. Heiligkeit Kapst Pius' X. in kurzen treffenden Bersen zum Ausdruck bringt, als auch die der Dichtung vollkommen entsprechende Tonsprache, die sich durch melodischen Fluß und leichte Sangbarkeit auszeichnet, machen das populäre Werk zur Ausstührung sethst in kleinen Vereinen recht des vollkomen. Wo man indes über größere Mittel verfügt, dort dürste der durch das Orchester begleitete Unisonochor eine schöne Virkung der durch das Orchester begleitete Unisonochor eine schöne Wirfung erzielen. Endlich ist das prächtig ausgestattete, mit einem gelungenen Bapstbilde geschmückte Musikstück auch als Geschenkwerkzu empsehlen, zumal der Preis der Klavierausgabe mit Text nur 50 Psig. beträgt. Julius Blaschke.

#### Das Wiener Frintaneum.

Don Dr. theol. et phil. Albert Sleumer, Bildesheim.

Jas t. und t. Weltpriester-Bildungsinstitut zum hl. Augustin in Wien, turz Frintaneum nach seinem Begründer, dem im Jahre 1834 als Bischof von St. Pölten verstorbenen Dr. Jakob Frint benannt, verdient die Aufmerksamkeit weiterer Rreise. Der derzeitige zielbewußte und rührige Oberhoftaplan und Studien-birettor Monfignore Dr. Perathoner veröffentlichte fürzlich ben

dritten "Bericht", dem wir folgende Daten entnehmen. Im Jahre 1816 eröffnete Kaifer Franz I. auf Beranlassung seines Hof- und Burgpfarrers Frint das für Desterreich hochbedeutsam gewordene Institut. Es sollte dazu dienen, junge Geistliche aus allen Teilen der Monarchie nach Empsehlung ihrer Bischöfe zur Erwerbung des theologischen Dottorgrades anzuleiten und zur Berwaltung wichtiger Rirchenämter zu befähigen. Bis zum Jahre 1906 waren nicht weniger als 956 Bög-linge heran gebildet worden, von denen etwa hundert die bisch öfliche Burde erhielten. Jeweiliger Obervorfteher bes In-fitutes ift ftets ber t. und t. hof- und Burgpfarrer. Drei Studien. direktoren, die den Rang der Hoftaplane einnehmen, stehen den vier Studiengruppen vor, nämlich der biblischen, der historischkanonistischen, der moral- und pastoraltheologischen und der dog-matischen Gruppe. Die Zöglinge beteiligen sich daneben mit Eiser an den theologischen, philosophischen und orientalisch-linguistischen Borlesungen der Wiener Universität, an der fie auch den Doltorgrad in der Theologie fast ausnahmslos erwerben. Gin Spiritualdirektor hat die täglichen Meditationspuntte vorzulegen. Die Böglinge helfen übrigens bereitwillig, som unabsehbarem Nugen ist das Frintaneum in natio.

naler hinficht: es trägt gang erheblich bazu bei, den eng-bergigen Rationalgeift, der fich bei den zahlreichen Stämmen des öfterreichischen Staatswefens vorfindet, gurud. sudrängen und einer wahrhaft tatholischen Auffassung ber tirchlichen Aufgaben Blatzu machen. Friedlich trifft man im Institute, nebeneinander wirtend und strebend, den Böhmen und Tichechen, ben Deutschen und Ungarn, den Slowenen und Bolen, den griechisch-unierten und den romifch-tatholischen Chriften. Die Ginigungesprache aller ift bei ben Sausvorlesungen die lateinische Sprache, an der befanntlich auch die theologische Fatultat ber Biener Sochicule festhält; freilich ift, beifpielsmeife bei ben Probemeditationen, die von den Böglingen des zweiten Jahres zu halten find, die deutsche Sprache nicht ausgeschlossen.

Es steht außer Zweisel, daß die theologischen Studien durch das Frintaneum in Desterreich einen hohen Aufschwung seit Jahrzehnten genommen haben. Leider besitzen wir im deutschen Baterlande noch nicht eine ähnliche vollwertige Anstalt. Bielleicht entwidelt sich eine folche im Laufe der Zeit aus dem an ber Universität Freiburg i. B. vor mehreren Jahren ins Leben gerufenen Collegium Sapientiae. Für ebelherzige Gönner ber theologischen Wissenschaft ware hier ein ebenso zeitgemäßes wie bedeutfames Feld zur Betätigung ihres Bohlwollens offen; denn ehe ein Institut gleich dem durch taiferliche Freigebigkeit ausgestatteten Wiener Frintaneum geschaffen werden tann, maren gang erhebliche Geldmittel aufzubringen.

#### Uus ungedruckten Withlättern.

Liberales Blockgebet.

Bülow, ich rufe bich! Dufter umwölfen mich finstere Mächte, Dräuend umschleichen mich papitliche Anechte. Lenker des Staates, ich ruse dich! Bülow du, führe mich!

Bülow bu, führe mich! Führ' mich zu Aemtern, führ' mich zu Orden, Führ' mich durch deines Speisesaals Pforten. Herr, wie du willst, so führe mich! Fürst, ich exfenne dich!

Fürst, ich erkenne dich! So an den lächelnden Grübchen der Wangen, Als im Born über Zentrumsmannen. Urquell der Gnade, ertenn' ich dich! Bülow, du fegne mich!

Bülow, du segne mich! In deine Sand besehl' ich mein Leben, Du kannst es nehmen, du hast es gegeben. Zum Leben, nicht Sterben, segne mich! Bülow, ich preise bich!

Bülow, ich preise dich! Bein Junker-Faible bei preußischen Wahlen Bereitet mir einige neidische Qualen, Doch wenn du mir gut bleibst, preis ich dich! Fürst, dir ergeb' ich mich!

Fürst, dir ergeb' ich mich! Wenn mich die duftenden Speisen begrüßen, Wenn köstliche Weine hinunterfließen, Dir, mein Fürst, ergeb' ich mich! Bülow, o rufe mich!

Nordernen.

Quintus.

#### Aus dem politischen Wörterbuch.

"Reimen" = Krach machen, Unruhe stiften, alles besser wissen wollen, sich selbst überheben, taiserlicher sein wollen als der Kaiser.

(neues Zeitwort) — balancieren, jonglieren, schön-reden, Zitate drechseln: auch: zwischen zwei Stühlen fitzen; auch: von der Hand in den Mund leben. "Bülowlen" (neues

"Müllern" = sich unsterblich blamieren, unfreiwillig komisch sein, große Tone reben, Phrafen brechfeln, sogenannte Gedichte machen.

"Payern" — Eiertänze aufführen, Grundfätze aufgeben, umfallen. Faust.



#### Bühnen: und Musikrundschau.

Prinzregententbeater. Der starke Beisall, den Schillings', Moloch" jüngst bei seiner Première in der Festvorstellung der Tonkünstler sand, ist dem großzügigen Werke auch bei der Wieder-holung treu geblieben. Aus künstlerischen Gründen hat die Intendanz die musikalische Tragödie im Prinzegententbeater belassen. tendanz die musikalische Tragödie im Brinzregententheater belassen. Man hätte diesem Versuche ein zahlreicheres Publikum gewünscht. Daß der "Moloch" und die Wiedergabe, welche der Oper hier unter Mottls Führung zuteil wird, volle Beachtung aller Kunstreunde verdienen, habe ich schon jüngst betont. Schillings' grandioses technisches Können hat man bereits in seinen Anfangswerten bewundern müssen. Sein vornehmer, künklerischer Geschmaat vermochte niemals einem breiteren Publikum Konzessionen zu machen. Er widerstreht, die Herbheit seiner Tonwelt zu mildern. Der "Moloch" zeigt den ernstscheit seiner Tonwelt zu mildern. Der "Moloch" zeigt den ernstscheit seiner Tonwelt zu mildern. Der "Moloch" zeigt den ernstscheit seiner Tondichter fraglos in aufsteigender Linie, von größerem Reichtum der Ersindung und stillsisch noch eigenkräftiger und reiser. Wer die unendliche Kombliziertheit des musikalischen Ausbaues erfaßt, wird sich wohl bewußt werden, daß hier der Tondichter mit seinem Stosse gerungen hat. Man wird in dieser Hinsicht von einer inneren Verwandtschaft zwischen Schillings und dem Dramatiker reden können, dessen Fragment der Terkichtung zugrunde liegt. Kriedrich Sebbels "Moloch" war, wie er an Schu man nn schrieb, "immer in bezug auf die Musik gedacht", denn ohne Wagners Theorien "im ganzen oder einzelnen afzehtieren zu können", schwebte doch auch ihm "die Möglichkeit einer Verschmelzung von Oper und

Drama in ganz speziellen Fällen vor". Es war zu nahe bor Robert Schumanns geistigem Zusammenbruche, als daß der Plan einer Vertonung in nähere Erörterung hätte gezogen werden können. Als Hebbel später in München Lach ner kennen lernte, einer Vertonung in nahere Erorterung gatte gezogen werden können. Als Hebbel später in München Lach ner kennen lernte, griff er die Idee nochmals auf; leider ohne bei dem Komponisten Gegenliebe zu sinden. Wenn uns heute auch Lachners Musit nicht recht mehr befriedigen würde, so verschuldete doch diese Absage, daß Hebbel die Dichtung als Torso liegen ließ. Sie sollte "den Eintritt der Kultur in eine barbarische Welt darstellen". Ob der Molochpriester, wie er nun vor uns auf der Bühne steht, sir seine (wenn auch indirekte) religiöse Sendung nicht zu sehr Intrigant geworden ist, steht dahin. Jedenfalls hat Schillings in der Musit die Bedeutung des Problems aufs tiesste ersätt. Von grandioser Wirtung und tieser Innerlichseit sind die Chöre. Das Moloch- und das Teutmotiv sind von eigenkräftigster Ersindung, von gewaltigem wirtung und tiefer Innerlichter into die Chore. Ind Plotoge und das Teutmotiv sind von eigenfräftigster Ersindung, von gewaltigem Eindruck Hirams Triumphgesang, um nur einiges zu nennen. Fein hals und Hagen bewältigten ihre sehr schwierigen Partien mit bestem Gelingen. Der erstere besitzt auch die eindringliche Darstellungsgabe, welche für den Hiram erforderlich ist, und Hagens schönes Organ wächst erfreulich. Die Damen Ulbrig und Preuse, sowie Bender und Bauberger wußten ihren Rollen die volle Bedeutung zu geben. Die Bühnenbilder waren kon darasteristischer Schönkeit von charakteristischer Schönheit.

Nünchener fettpiele. Der Besethungsplan der Rich. Wagnerund Mozartsesssseift inunmehr erschienen und durch das Reisebureau Schenker sowie durch die Hostheaterkasse erhältlich. Sie nehmen ihren Ansang am 1. August mit Figaros Hochzeit; es folgen "Don Giovanni" und die "Entsührung". Die drei Opern werden einmal wiederholt. Das Prinzregententheater beginnt mit den "Meisterfingern", es solgen "Tristan", "Tannhäuser" und der "Ring". Außer dem "Tannhäuser" (zweimal) werden sämtliche Werke dreimal gegeben. Mottl dirigiert die Mozartopern, Tristan und zweimal den "Ring", dessen mittleren Zhklus Frz. Fischer leitet. Letzterer dirigiert auch die Weistersingervorstellungen, während "Tannhäuser" unter Röhrs Direktion gegeben wird. Für alle ersten Rollen ist neben der Hauptbesetzung vollwertiger Ersat vorgesehen. Die einzelnen Mitwirkenden habe ich schon vor einiger Zeit an dieser Stelle notiert. Run te als Tannhäuser alterniert. Hür den 25. August ist im Brinzwegententheater ein Konzert unter Mottle Leitung vorgesehen, welches Wagners Huldigungsmarsch, Symphonie in C-dur, süns Gebichte für eine Frauenstimme und Orchester, Gralserzählung in Originalsassen wird. in Originalfassung und die Bolonia-Duvertüre bringen wird.

Verschiedenes aus aller Welt. Das britte Bayerische Musit fest, welches an den Pfingsttagen in Nürn berg abgehalten wurde, erreichte seine tünstlerischen Höhepunkte in der von Felix Mottl dirigierten Missa solemnis und der fünften Symphonie von Brudner. Die Festhalle im Luitpoldhain zeigte sich für große Konzerte als sehr ungeeignet. Kammermusik wurde in dem akuftisch sehr günstigen Rathaussaal geboten. Die Neuheiten, Draeseckes Bertonung von Fausts Osterspaziergang und Hermann Hutter & a capella Chor, Die Fahndung", fanden wenig günstige Beurteilung, dagegen werden alle Mitwirkenden des Musikseltes sehr gelobt. — Die in Roburg abgehaltene Tagung des Deutschen Bühnen. vereins nahm einen das gesamte Bühnenvertragsrecht regelnden, mit der Deutschen Bühnengenossenschaft vereinbarten Bühnen. vertrag einstimmig an. Gine Reihe wichtiger Gingelfragen, die gur Erörterung famen, betrafen die Ausbehnung des Berficherungszur Erörterung kamen, betrasen die Ausdehnung des Versicherungszwanges auf gering bezahlte Bühnenmitglieder, sowie eine Krankenkassenschierung derselben, serner die Regelung der Grundsäte, die für den Erwerd des Aufsührungsrechtes von Bühnenwersen maßgebend sein sollen. Der Bühnenverein beschloß die Gründung einer eigenen Zeitung. Als Ort der nächsten Tagung wurde Düsseldorf gewählt. — Im Serbst wird in Petersburg das neue Deutsche Theater eröffnet, welches täglich Vorstellungen in deutscher Sprache geben wird. — In einem ägyptischen Dorse wurden fürzlich Bruchstücke von vier Komödien Men an ders ausgefunden. Zwei derselben, "Der Schiedsspruch" und "Die Samierin" hat Prosessor Dr. Kobert in Halle übersetz und ergänzt. Die Stüde werden in dem Theater zu Lauchstädingen" Studenten aufgeführt werden. — Goethes "Göt von Berlichingen" wird in diesem Sommer in Diessen hofen (Thurgan) auf einer dreiteiligen Bühne unter freiem himmel gegeben. — Das harzer oreiteiligen Bühne unter freiem Himmel gegeben. — Das Harzer Bergtheater hat an Pfingsten seine Spiele in freier Natur wieder aufgenommen. — Die Deutsche Schillerstiftung hat, wie ihr Jahresbericht mitteilt, im Jahre 1907 zusammen mit ihren Iweigvereinen an Pensionen und Unterstützungen 73,568 & ausgegeben. — In Philadelphia wurde eine Hand n. Büste feierlich enthüllt. Tausend Sänger wirsten bei diesem Feste mit. dreiteiligen Bühne unter freiem Simmel gegeben. -

München.

L. G. Oberlaender.

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 56, französische Straße 322, im Honnement und auch einzeln jeweils sofort nach Ausgabe erhältlich.

#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Der letzterschienene Reichsbankausweis zeigt wartete sichtbare Besserung aller Aktivposten. Der Status hat im Vergleich mit der Parallelwoche des Vorjahres eine kräftigere Erleichterung erfahren, und zu den bereits eingetroffenen Goldimporten werden neuerdings grosse Beträge Gold nach Deutschland zur Einführung angemeldet. Die Geldabundanz herrscht auch in den übrigen Ländern, und zwar in verstärktem Masse, und flüssiges Geld wird von allen Märkten offeriert. Die nächste Konsequenz dieser günstigen Geldmarktlage ist in regulären Zeiten eine feste Tendenz auf allen Gebieten. Besonders Handel, Industrie und die übrigen Faktoren der Börse profitieren unter normalen Zeitläuften von einer Geldflüssigkeit, die, wie sie momentan vorhanden ist, schon seit langer Zeit nicht mehr registriert werden konnte. Die deutschen wirt-schaftlichen Verhältnisse und insbesonders der Verkehr an den Börsen wurde jedoch durch diese momentan günstige Konstellation des Geldmarktes in keiner Weise tangiert. Aus der nur geringen Minderung der Wechselbestände der Reichsbank war es klar ersichtlich, das an unser Zentral-Noteninstitut noch immer in umfangreichem Masse von den Geldsuchenden appelliert wird. Diese Konzentration des Geldbedarfes bei der Reichsbank ist dahin zu erklären, dass die deutsche Haute-Banque sich noch immer strikte ablehnend den Anforderungen von Handel und Industrie gegenüber verhält

Die Hauptursache der stabilen Situation der heimischen Märkte und der Reserve auf allen Gebieten ging diesmal von dem politischen Gebiete aus. Besonders die Monarchen-Entrevne zu Reval verursachte an den deutschen Börsenplätzen eine nervöse Stimmung. Man wird nicht fehlgehen, wenn man der Annäherung zwischen Russland und England auch finanziellwirtschaftliche Motive zugrunde legt. Bei der bekannten Krämerpolitik Englands ist es nicht ausgeschlossen, dass die Meldung der Emission einer neuen russischen Anleihe in England von Millionen Pfund auf Wahrheit beruht. Für die deutschen wirtschaftlichen Kreise kann es nur von Vorteil sein, wenn "John Bull" die bisherige grosse Schuldenlast Russlands bei uns von Deutschlands Schultern auf sich girieren lässt. Diese politischen Beklemmungen äusserten sich jedoch in unangenehmer Weise, indem, allerdings auch gefördert durch spekulative Verkäufe, der heimische Rentenmarkt Verluste an der erst kürzlich ein getretenen Kursbesserung erleiden musste. - Immerhin sind momentan für die Emissionen aller festverzinslichen Werte günstige Perspektiven vorhanden. Falls die Gelderleichterung von Dauer bleibt, wird auch die Situation am Rentenmarkt eine neuerliche grosse Aufwärtsbewegung nehmen. — Man wird jedoch nicht verhehlen, dass es im Interesse aller Reflektanten am Geldmarkte ist, wenn die Restriktion und Einschränkung auch weiterhin aufrecht erhalten bleibt. Es sind noch keinesfalls Anzeichen vorhanden, welche der Geldmarktsituation die Flüssigkeit auch für die fernere Dauer prognostizieren. Der Semesterabschluss und der neuerliche Geldbedarf zu dieser Zeit wird in Bälde eine Aenderung bringen. — Für die wirtschaftlichen Kreise Deutschlands sind auch in hohem Grade verstimmend die Gestaltung der Reichs-Finanzreform und insbesonders, weil verschiedene Meldungen dahin gehen, dass neuerdings die Börse und deren Gefolgschaft mit zu den neuen Steuern herangezogen werden soll.

Ein sachliches Moment in der momentan ungünstigen Betrachtung der deutschen Wirtschaftslage bildet vor allem die industrielle Situation, insbesonders die unentwegt ungünstigen Meldungen von Deutschlands Montanmarkt. Durch die Preisreduktionen am amerikanischen Eisenmarkte ist ein energischer Wettbewerb desselben in Europa gegeben. Preis-Unterbietungen und Ermässigungen werden die nächste Folge dieses neuerlich verschlechterten Verhältnisses am internationalen Eisenmarkte bilden. Das Kursgebäude hat diesen ungünstigen Momenten allerdings schon zum Teil Rechnung getragen. — Auf dem Goldminen-Markt ist seit langer Zeit eine günstigere Tendenz bemerkbar und dadurch vielen deutschen Besitzern Gelegenheit geboten, an dem bekanntlich enormen Besitz deutscher Kreise an Goldminenaktien einen Teil der Verluste gutzumachen.

M. Weber.

Die Bayerische Handelsbank München erweitert neuerdings ihr Filialnetz durch Uebernahme der Geschäfte der Kreditbank in Rosenheim und hat somit in kurzer Zeit die stattliche Anzahl von 20 Filialen erreicht! Mit dieser Geschäftsübernahme ist neuerdings eine Kapitalsvermehrung der Bank verbunden

Die mandelficere Areissparkasse ju Moers erreichte in ihrem erften bom 25. April 1907—31. Marz 1908 sich eritredenben Geschäftsjahre einen Gesamtumichlag von 26'058, 923.41 M., welcher sich aus 13'057, 121.66 M. Einnahme und 13'001, 801.75 A. Ausgabe gulammenlest. Der Einlagengumochs betrug 4'405, 105.08 M. Der erzielte Reingewim nurtbe mit 20, 804.68 M. dem Reservichond überwielen. Die von dem geauten Ronderie Moers garantierte Rasse gewährt sur sämtliche Einlagen bei täglicher Berzinsung, beginnend ichon mit dem Tage der Einzahlung, 4%.

neim Beiuch von Reitaurants, Hotels, Cafés und auf Bahnhöfen verlange man die "Allgemeine Rundschau". Steter Cropfen höhlt den Stein!



# I MICHW. KICHES empfiehlt sich bei Anschaffung von Paramenten, Fahnen usw. unter Zusicherung billigster u. reellster

empfiehlt sich bei Anschaffung von

Bedienung. Bei Barzahlung ange-messener Rabatt, im übrigen Zahlungserleichterung nach Möglichkeit.

# Max Altschäffl, München

== Karistrasse 52/II ===

# Alois Dallmayr

kgl. bager. u. herzogl. bager. hoflieferant München, Dienerstr. 15, Telephon 4748

Zu Landaufenthalt, Couren etc. empfehle:

fleischkonserven in Dosen, frühstückspasseichen, Pains aller Art, banseleber, und Wildpasteten. feinste Sorten hartwürste,

wie Cervelat und Salami, ferner Westfäler Schinken, fft. Kochschinken in allen Größen, kleine Delikateße Schinken, Lachsschinken, Salzburger Zungen etc. frankfurter Bratwürste in dosen.

Liebig fleischertrakt, Maggis Suppenwürze, Bouillonkapseln, Suppentaseln und Suppenmehle.

Alle Sorten früchte in Dosen und bläsern, fruchtsbeleess Marmeladen-Konfitüren, fruchtmark zu Eis, fruchtfafte. Gemüsekonserven aller Art, Engl. Pickles u. Saucen.

Kondensierte Milch, Berner Alpenrahm. fst. Tafel-Essige u. Oele, frz. u. engl. Senf u. Senfmehle.

Kaffee und Tee in feinsten Mischungen. fft. Schleuderhonig. Engl. etc. Biskuits, Desfert, und Eiswaffeln, Dresdener Stollen, Zwiebacke aller Art.

Kakao, Schokoladen in reichster Auswahl v. Marquis, Magon, Lindt, Kobler, Cailler, Cobler, Peter, Suchard, Compagnie françaife, Sarotti etc.

brokes lager feiner Tisch, und Tafelweine. Spirituosen aller Länder.

Derfand von Wild u. frischem beflügel promptest mit den jeweils nächsten Zügen unt. Garantie frischer Ankunft. Telegr. Dallmayr, Dienerstr. Re. 4747 u. 4748.

Kgl. Bayer. Stahl- und Moorbad

krankheiten.

heiten. Rheumatismus. Gicht und dgl. Prospekte gratis durch die Kgl. Bade-verwaltung.

bei Hof.

Diätkuren pp. Waldsanatorium ommerstein-Thüringen b. Saalfeld (Saale)

Dr. Wigger's Kurheim

Partenkirchen.

Des ganze Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Eit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Nährers durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

## Seebad Amrum-Norddorf Seepensionat Hüttmann.

Reinste Seeluft, schöner Strand, stark. Wellenschlag, hohe Dünen, weite Haidetäler. Volle Verpfleg. mit Zimmer 4 M, Vor- u. Nachsaison Ermäss. Keine Kurtaxe, keine Trinkg. Eig. Seebadeanstalt, eig. Jagd. Kath. Gottesd. ab 1. Juni tägl. in eig. Kapelle. Hochsais. frühzeit. Anmeld. erford. – Ausführl. Prosp, mit langjähr, Empfehlungen aus weitesten Kreisen sofort.

# M. C. V. Kellerfest

der Katholischen Deutschen Studenten-Verbindungen Aenania, Vindelicia, Rhenofranconia, Langobardia, Moenania, Burgundia 25. Juni 1908

Franziskaner-Keller (Hochstr. 7) Beginn 5 Uhr

Die z. Zt. präs. Verbindung "Langobardia" i. A.: W. Offergeld x.

Sanitätsrat Poröse Unterkleidung Dr. Kober'sche

gestricktes, poröses Baumwollgewebe, erhält die Haut trocken, schützt vor Erkältung, vermindert daher Husten und Bheumatismus und ist zu jeder Jahreszeit höchst angenehm zu tragen. Grosse Haltbarkeit. Guter und billiger Ersatz aller wollenen Hemden. Preis nur 2.50 Mk., in dichterer Strickart 3.— Mk. Unterbeinkleider 2.40 Mk. Unterjacken 1.80 Mk. Bei Bestellungen: Halsweite bei Männerhemden, gewünschte Länge bei Frauenhemden, Leibumfang und Länge bei Hosen. Atteste and Muster gratis.

Mathilde Scholz, Regensburg B. 411/2.



# Bestellzettel

für das II. Quartal 1908 der

# "Allgemeinen Rundschau"

Mochenschrift für Politik und Kultur

Berausgeber und Verleger: Dr. Armin Kaufen in München.

Husschneiden!

Husschneiden!

Ausschneiden!



# **Luftkurort Hausena.d.Roer** (Eifel

in der Nähe der grossen Urfttalsperre. Im reizenden Eifelgebirge gelegen. Strecke: Düren-Heimbach. 3 Min, von der Stat, vereinigt Hausen in sich alle Vorzüge landschaftlicher Schönheit. Der Gasthof, ehemaliges Herrenhaus, bietet jedem Fremden etwas Eigenartiges, Anheimelndes. Ein einziger Besuch genügt, um demselben ein gutes Andenken für immer zu sichern. Pens. M 4.—. Näh. durch J. M. Ley, Hausen-Blens.

Dr. Mayerhausens Kur- und Wasserheilaustalt "Bavaria-Bad" in Hals bei Bassau. Hydro-, Elettrotherapie, Bierzellenbad, Elettr. Lichttherapie. Bibrationsmass. Diätet. Behandl. Herrl. Lage. Billig. Preise.

r- und Vagerheilanstalt Bad Thalkirchen-München. Sommer u. Winter viel bes. Groß. Kark. Mod. Einrichtung. Auss. Brosp. u. Beschreib. gratis durch d. ärztl. Dirig. Dr. Karl Ulbeleisen. (2 Merzte.)

Ungerers Würmbäder. Am Konal 1. Flussbäder, modern u. bequem eingerichtet m. Luft- u. Sonnenbad in ungewöhnlich grossen, herrl. Anlagen. Restauration u. Café. Billig Preise.

Dr. Lochbrunners Sanatorium, München-Thalkirchen, Maria-Einsiedelstr. 12. Prosp. frei. Herz-u, Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron. Krankheiten.

Kgl. Stahl- u. Moorbad, Spezialbad f. Harnleidende. TUCKENDU Kgl. Kurhaus, Hôtel I. Ranges mit 9 Dependancen sämtl. i. Kurpark gel. Vorzügl. Verpfl., solide Preise.

Luftkurort Dr. Bergmanns Wasserheilanstalt Cleve.

System Kneipp. Prospekte gratis Dr. Bergmann, fr. Badearzt in Wörishofen.

#### Schlangenbad (Taunus) Villa Philomena

katholisches Schwesternhaus, neben der katholischen Kirche, direkt am Walde, ruhige schöne Lage. Zimmer mit und ohne Pension.

#### Maria-Einsiedeln (Schweiz).

Der hochw. Geistlichkeit und kathol. Laienwelt empfehle ich  $\stackrel{\circ}{\text{meinen}}$ 

Gasthof zum Storchen =

C. Frei, Redakteur.

#### Dr. von Ehrenwall'sche Kuranstalt in AHRWEILER (Rheinprovinz)

Station der linksrheinischen Bahn.

In prachtvoller landschaftlicher Umgebung des Ahrtales gelegene und mit allen Hilfsmitteln der modernen Nervenheilkunde ausgestattete

#### Heilanstalt für Nerven- und Gemütsleidende

verbunden mit Institut für physikalische Heilmethoden.

Schwimmbad, Wellenbäder, Turn- und Arbeitssäle für Beschäftigungs-therapie — alle Arten Bäder und Einrichtungen für elektrisches Heilver-fahren. — Arealgrösse zirka 430 Morgen. — 5 Aerzte.

Illustrierte Prospekte auf Verlangen.

Sanitätsrat Dr. von Ehrenwall, dirigierender Arzt.

## Bestellzettel.

Jur das II. Quartal 1908 bestellt:

(name):

| Exem-<br>plar | Citel                                                          | Bezugs-<br>zeit                | Be-<br>trag | Zu-<br>stell-<br>geb. |
|---------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|
|               | Allgemeine Rundschau                                           | für das<br>II. Quartal<br>1908 | м.<br>2.40  | м.<br><b>0.12</b>     |
|               | Wochenschrift für Politik und Kultur in München.               |                                |             |                       |
|               | (Bayer, Postverzeichnis Nr. 15.) — (Reichspostverz, an alphab. |                                |             |                       |

Quittung. 

Postannahmestelle:

Zimmer von 1.75 bis 10 Mk.

#### BERLIN HOTEL STEWEN (Kath. Vereinshaus)

## früher Krebs' Hotel

Nahe der St. Hedwigskirche, sowie der Kgl. Schlösser, Theater und Museen -Vorzügliche Küche — Aufmerksame Bedienung. Frühstück 75 Pfg.

Station der Bahnlinie Geislingen-Wiesensteig

in bevorzugter Lage am Fusse der Schwäbischen Alb.

Beliebter Erholungsort. - Alte Heilquelle,

Man verlange Prospekt. - Badverwaltung.

önig Otto-Bad b. Wiesau (bayr. Fichtel gebirge) 520 m ii. d. M.—
Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbad. — Elektro-Hydrotherapie,
Gymnastik, Massage usw. — Hervorragende Erfolge bei Blutarmut, Herz. und
Nervenkrankheiten, Frauenleiden, Ischias, Gicht, Rheumatismus usw. — Saison
ab 15. Mai. — Prospekt kostenlos.

Dr. med. Becker.

#### Nordseebad Scheveningen.

Hotel-Restaurant Hollandia straat 1-16.
Unmittelbar am Strande und Bahnhof. Zimmer mit Frühstück fl. 1.50. Pension mit Zimmer von fl. 3.— ab. Deutsche und franz. Küche.

P. Lamp.

#### Physikalische Heilanstalt SALUS, München, Müllerstrasse45.

Aerztl. geleitetes Ambulatorium, besonders für Herz-, Nerven- und Stoffwechselkranke Lichtbäder, elektr. u. medizin. Bäder (u. a. Radium-Bäder gegen Gelenkrheumatismus Ischias u. alte Katarrhe), Massage, Vibration. Aktive Elektro-Massage bei Darmträg heit, Schwächezuständen. Röntgenuntersuchung, Wechselstrom und Nauheimer Bäde bei Herzleiden. Uebungsbehandlung bei Gehstörungen. Inhalatorien. Keinerlei Arztzwang

Aufnahme von Kranken und Erholungsbedürftigen jederzeit. — Anst. Leiter Dr. Kemper, Spez. Arzt für innere Krankheiten.

im bayerischen Hochgebirge gelegen je 5 km von den beiden Bahnstationen Oberau und Oberammergau entfernt, ist wegen seiner landschaftlichen Schönheit, seiner herrlichen Umgebung und seiner gesunden Lage zum Sommerausenthalte überaus geeignet. Das jüngst restaurierte, gut geleitete Klostergasthaus sowie eine grössere Anzahl von Villen und Privatwohnungen gewähren den Sommergästen ein behagliches Obdach.

#### WOIDECK bei Münster in Westfalen.

Seit 16 Jahren bestehend, empfohlen für Nervenleiden, Rheumatismus, Konstitutions- und Schwächezustände. — Kapelle im Hause. Schwesterpflege auf Wunsch. Bahn- und Poststation. Prospekt und Auskunft durch den Besitzer und Leiter Dr. med. W. Lackmann. -

Die Franziskanerbrüder auf St. Marlenwörth empfehlen der Neuzeit entsprechend eingerichtetes

#### Kur- und Krankenhaus

(mit Dampfheizung, elektrischem Licht, Lift etc.) zur Aufnahme von Herren und Knaben. Gesunde Lage mit grossem Park. Vorzügliche he Bäder im Hause. Täglich hl. Messe. Das ganze Jahr geöfinet. den Vorstand. Küche. Sämtliche Bäd Prospekte gratis durch

#### Nineralbad Ditzenbach

(Württemberg).

Station der Nebenbahn Geislingen-Wiesensteig. Luftkurort, 509 m

ü. d. Meere, in prächtigster Lage mit altberühmter Heilquelle; seit
Jahrhunderten erprobt bei Nerven-, Magen-, Darm- und Nierenleiden.
Kur- und Badehäuser aufs modernste eingerichtet. Das ganze Jahr
geöffnet. Park und Wald beim Haus. Lohnendste Ausflüge in
hochromantischer Gegend. Verpflegung durch barmh. Schwestern.
Billigste Preise. Man verlange Prospekt.

Banerisdjes Reisebureau Schenker & Co. Munden, Fromenadeplat 16.

Berlag von Dr. Armin Kausen; Drud der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buch= und Kunstdruckerei, Att. Ges., sämtliche in München.
Bapier aus den Oberbayerischen Zellstoss= und Kapiersabriten, Attiengesellschaft München.

# Allgemeine Bundschau

# Wochenschrift für Politik und Kultur

herausgeber

dr. Armin Kausen in München

27. Juni 1908



#### Inhaltangabe:

Liberaler Byzantinismus. von dr. w. büllen.

5. lahrgang

Nr. 26

fin warnendes Wort ,zur Lage'. — Die preußischen Landtagswahlen. — Der ,friede' im flottenverein. (Weltrundschau.) Von friß Nienkemper.

der Wiener festzug zum Kaiserjubiläum. Don dr. viktor naumann.

Wilhelm von Oranien und Kaiser Wilhelms Rede in Wiesbaden. von Abg. dr. Eugen laeger.

Die freiheit der Wissenschaft. von Jul. Seiler, S. J.

Unter der alten Linde. Von frit Theissen. Die Enzyklika Pascendi und der fortschritt der katholischen Theologie. Von Prof. Dr. Martin Grabmann.

Am Wafferfall. von Josefine moos.

von dr. w. Poloniji — zum zweitenmal. von Chefredakteur franz Eckardt.

Einfamkeit. von m. hiemenz.

Praktische Sozialpädagogik. von f. Weigl. Schäumende Bäche. von P. Timotheus Kranich, O. S. B.

Dom Büchertisch: Die Staatsbürger Biblio, thek. (Dr. van den Boom.)

Die VII. Generalversammlung der deutschen Katholiken von Rio Grande do Sul. Von P. R. Schaefer Ss.

Aus ungedruckten Wisblättern: verbrüderung. (Ridens.)

Bühnen und Musikrundschau. von 1. 6. Oberlaender.

finanz, und handels-Rundschau. von M. Weber.

Quartalspreis Mk. 2,40 Einzelnummer 20 Pfg

Digitized by Google

## = in MÜNCHEN. =

Zweigniederlassungen in Ansbach, Aschaffenburg, Bamberg, Bayreuth, Gunzenhausen, Hof, Immenstadt, Kempten, Kronach, Kulmbach, Lichtenfels, Marktredwitz, Memmingen, Mindelheim, Münchberg, Neuburg a. D., Nördlingen, Regensburg und Würzburg.

Aktienkapital rund Mk. 34'000.000.— 11.500.000.--Reserven Pfandbriefumlauf . . . . . rund Mk. 252'200,000.--Hypothekenbestand . . . . 254'800,000 .--Kommunal-Obligationen-Umlauf 3'500,000.-Kommunal-Darlehen . . . . 4'040,000.-

Stand vom 31. Dezember 1907.

An- und Verkauf von Wertpapieren aller Art, von ausländischen Geldsorten, Banknoten und Coupons.

Ausführung von Börsenaufträgen an allen Börsen des In- und Auslandes.

Verwahrung von Wertpapieren und sonstigen Wertgegenständen jeder Art: geschlossene Depots. Stablkammer: Vermietung eiserner Schrankfächer unter Verschluss

des Mieters: (Safedeposits).
Verwahrung und Verwaltung fremden Vermögens (Wertpapiere, Hypothekenurkunden usw.); offene Depots.

Verzinsliche Bareiniagen auf provisionsfreiem Scheckkonto und gegen Kassenschein.

Laufende Rechnungen mit und ohne Krediteröffnung. Kontokorrentverkehr mit Gemeinden und Stiftungen. Ansstellung von Wechseln, Schecks und Kreditbriefen auf alle in- und ausländischen Plätze.

Wechselinkasso.

Vorschüsse auf Wertpaplere und auf die im Lagerhaus der Bayerischen Handelsbank am Ostbahnhof eingelagerten Waren. Vermittlung aller sonstigen in das Bankfach einschlagenden Geschäfte. Plandbriefe: zur Anlegung von Mündel- und Stiftungsgeidern

von der Kgl. Bayer. Staatsregierung zugelassen. Kommunalschuldverschreibungen: zur Anlegung von Gemeinde und Stiftungsgeldern zugelassen.

Hypothekdarlehen.

Darlehen an Gemeinden und sonstige öffentlich-rechtliche Verbände auch ohne hypothekarische Unterlage. (Kommunaldarlehen).

Bei der Bayerlschen Handelsbank dürfen Gelder der Gemeinden und örtlichen Stiftungen, auch der Kirchengemeinden und Kultusstiftungen, im Giro-Schek-Verkohr oder in laufender Rechnung (Kontokorrent), desgleichen auch gegen Ausstellung eines Schuldscheins auf Namen angelegt, sowie von Gemeinden und örtlichen Stiftungen, auch Kirchengemeinden und Kultusstiftungen, offene Depots errichtet werden.



Die Pfandbriefe der Bayerischen Handelsbank sind zugelassen:

Zur Anlegung von Mündelgeld

sowie zn jeder Art von Verwendung, für welche Mündelsicherheit verlangt wird (z.B. Sicherheitsieistung, Anlegang, von eingebrachtem Gut der Frau, von Kindergeld naw.); forner zur Anregung von Kapitalien der Gemeinden und Stiffungen, auch der Kirchen- und Pfründestiftungen, sowie der sonstigen nicht unter gemeindlicher Verwaltung stehenden Stiffungen.

Die Kommunal - Schuldverschreibungen der Bayer. Handelsbank sind zugelassen: Zur Anlegung von Kapitalien

der Gemeinden und Stiftungen, auch der Kirchen- und Pfründestiftungen, sowie der sonstigen nicht unter gemeindlicher Verwaltung stehenden Stiftungen.

Die Bewilligung der Hypothekon-Darlehon erfolgt nach den strengen Grundsätzen, welche die Königl. Bayerische Staatsregierung aufgestellt hat. Die Beobachtung dieser Grundsätze wird von dem Königlichen Kommissar überwacht, der unter der Leitung des Königlichen Staatsministeriums des Innern die Aussicht ausübt.



ift ein gartes, reines Geficht, rofiges, jugenbfrifches Ausleben, weiße, fammetweiche Saut und iconer Teint. Alles bies erzeugt bie echte Steckenpferd = Lilienmilch = Seife von Bergmann & Co., Hadebenl. à Stud 50 Bf. überall gu haben

Wein-Restaurant Weingrosshandlung MÜNCHEN, Briennerstr. 6

Buch u. Kunstdruckerei der Verlags. anstalt vorm. 6.1. Manz · München

> übernimmt die herstellung von Zeit, schriften sowie Werken jeder Art , differ, tationen / festschriften und Diplomen und hält fich zur Übernahme sämtlicher Buchdruckaufträge bestens empfohlen.

#### Büro "Hansa" Arbeiten in Maschinenschrift

wissenschaftlicher Art. in den 4 Hauptsprachen.

Adalbertstr. 46/1. München.



London

sowie nach BALTIMORE Galveston - Cuba - La Plata Brasilien - Ostasien == Australien =

Genua - New York Mittelmeer - Algier - Ägypten

Mittelmeer-Levante-Dienst nach Sicilien, Griechenland Constantinopel, Schwarzes Meer.

Königl. Rumänische Schnellpostdampfer - Linie von Constantza über Constantinopel und Smyrna nach Alexandrien

in Verbindung m. d. Linien des

Norddeutschen Lleyd, Bremen. Kostenfreie Auskunft erteilt:

Honig garantiert versendet in bester Ware 9 Pfund nette zu 6 Mark 75 Pfr. inkl. Porto u. Eimer August Kaufmann

Uelsen, Lüneburger Haide.



Sommersprossen sommersprossen
entferntnur GremeAlice
ineinigen Tagen. Wenn
Sie auch alles Mögliche
o. Erfolg angewandt,
machen Sie einen letzten Versuch mit Greme
Alice, es wird Sienicht
reuen!
Franco M.2.70. (Nachn.
2.95). Zahlreiche Dankschreiben. Diskreter
etsand nur allein echt durch die
Könin! Stern-Anotheke Gassel.

Königl. Stern-Apotheke, Cassel.

#### Handtellerflechten - heilbar! -

Grundmanns Thymoi-Seife in zweifellos ein grobartiges Mittel dei ffiechten und indenden heine deutscheinen der grobartiges ben dautausichlägen, R. Amstrichten Z. Bet richter M. Benden, kopf, Gesticht, Cherken und neißende, auf Händen, Kopf, Gesticht, Cherken handtellerslichten, die als undelber nuch von Erundmanns Thymolsosiste und ber dazu gederigen Teilette-Creme getrechtecht. Benn Ihren von den bielen angepriesenn Wittela die jest nicht gebellen hat, machen Sie einen lestem Berdelt, machen Gie einen lestem Berdelt, machen Grundmann, Borlin, Friedrichstrasse 307.

Kinderfrau,

älteres Fräulein, tüchtig und erfahren in Pflege und Erziehung der Kleinen, sucht Stelle in einem Herrschafts-hause. Off. u. K. G. an die "Allgemeine Rundschau" München.

TAlle bisher erschienenen Nummern werden nachgeliefert.

0*90*2 (

5,7+1,

Otto Treis Moselgold" Moselsektke/lerej

"Wosoldold.

Abgelagert, elegant, süffig, wenig Alkohol, daher unbedingt best bekömmlich und das

## :: Ideal aller :: Schaumweine

Ausschliesslich Flaschengärung nach französisch. Methode, nuraus reinen Saar- und Moselweinen hergestellt.

Offerten gerne zu Diensten.

Wo nicht vertreten, Vertreter gesucht.

Feier des 50 jähr. Priesterjubiläums

#### für kath. Schulen, Pensionate und Vereine

von H. Arnold. 8° 36 Seiten. Mit 7 Abbildungen, worunter 2 ganzseitige Einschaltbilder, mit 8 seit. Liederanhang. In gediegenem, zweifarbigem Umschlag. Preis 25 Pfg. Bei Bezng von 20 Exemplaren à 20 Pf., von 50 und mehr 18 Pf. pro Exemplar.

Bei Bezug von 12 Exemplaren 1 Gratisexemplar.

Das Broschürchen enthält eine kurze, aber doch abgerundet und warm geschriebene Lebensgeschichte des greisen Jubilars, die durchaus volkstümlich gehalten und erziehlich wirkt. Sieben Illustrationen aus dem Papstleben verschönern das Büchlein und sichern ihm ein erhöhtes Interesse. Ferner bringt das Broschürchen vier Originaldichtungen, die sich zu Deklamationen für fähige Schüler und Schülerinnen oder Erwachsene eignen. Da eine solche Feder sich ohne Gesang nicht denken lässt, so ist auch hierfür gesorgt. Wir bieten ein ganz einfaches Lied, ferner eine Hymne für gette Schult oder Frauen- und Männerchöre mit Begleitung sowie einen vierstimmigen Männerchor, der von jedem Vereine bewältigt werden kann und von dankbarer Wirkung ist. Der letztere ist separat gedruckt und koetet die Partitur 15 Pf., einzelne Stimmen 5 Pf. von 10 Exemplaren an.

#### Wir bieten hiermit ein === Prachtwerklein =

des dank seiner vorzüglichen Ausstattung (Kunstdruckpapier und vorzügliche Bilder) vom katholischen Volke gerne als Andenken an das Jubiläum des Hl. Vaters aufbewahrt wird.

Durch alle Buchhandlungen su besiehen. T Verlagsanstalt Benziger & Co., A.-G., Köln a.Rh. Einsiedeln - Waldshut (Baden).

# Wir Ichlagen jede Konkurrenz!!

RAUCHERI Wollen Sie eine vorzügliche, wohl-schmeckende Qualitätszigarre kaufen u. dabei Geld sparen, dann verlangen Sie sofort unsere Spezialmarken

Schmollis 2.50 Mk. 3.50 Mk Glückauf Landwirt 2.80 Ideal 4. -

Prinz Ludwig 5.10 ., Fr. Pfalz

(für 1 Kistchen 100 Stück)

# Fleal, 100 Stück Mark 4. -

**Illustrierter Katalog gratis und franko.** Bei 600 Stück **Zusendung** pertefrei. Nachnahmespesen werden von uns getragen. Bei Nichtkonvenienz Retournahme oder Umtausch, also kein Risiko.

#### Genossenschaftl. Zigarrenfabrik, e. 6. m. b. H. Berg i. d. Rheinpfalz.

Hinige Anerkennungsschreiben: "Ihre Fabrikate recht empfehlenswert". Winnweller, 30. 4. 07. Kolb, Pfr. — "Schr zufrieden". Morsbronn, Els., 18. 5. 07. Eug. Syrist, Pfr. — "Bin recht zufried.". Wahlscheid, Bez. Köln, 29. 5. 07. A. Witscher, 1. Lehrer; u. a. m.

USKUNTO über Vermögen, Buf, Charakter, Privat, Ge-schäfte- und Fam. Verhältnisse auf alle Plätze aus-führlich diskret. Auskunftei "Colonia" Köln.

#### - Eifeler Kornbrot -

primaQualität, empfiehlt tägl. frisch Chr. Fr. Gitzen, Bäckerei und Brotversand in Daun (Eifel).

#### Allgemeiner Deutscher Versicherungs-Verein

Auf Gegenseitigkeit in Stuttgart. Unter Garantie der Stuttgarter Mit-u. Rückversicherungs-Aktiengesellschaft. Kapitalanlage über 50 Millionen Mark.

#### Haftpflicht-, Unfall- und Lebens-Versicherung.

Gesamtversicherungsstand: 740000 Versicherungen.

Zugang monattich oa. 6000 Bitglieder.
Prospekte und Versicherungsbedingungen, sowie Antragsformulare kostenfrei.

Aktienkapital 180 Millionen Mark. Reserven ca. 52 Millionen Mark.

Telephon Nr. 4499, 4500. Promenadeplatz 6. Telegramm Adresse:

### Dresdbank

| Check - Verkehr Führung provisionsfreier Scheck-Rechnungen;

Scheck - Verkehr Führung provisionsfreier Scheck Zinsvergütung gegenwärtig 21/2 %. Entgegennahme von Bareinlagen

täglicher E 1 monatlicher 8 mit 21/28/0 , 80/0 , 81/29/e , 24/6/0 , 40/e Kündigung Verzinsung erfolgt zur Zeit bei:

Verwaltung offener Depots unter gesetzlicher Haftung und unter Uebernahme aller bankmässigen Obliegenheiten gegen eine jährliche Gebühr von 30 Ptg. für je Mk. 1000.— Wert, mindestens Mk. 3.—.

Aufbewahrung geschlossener Depots
Vermietung von Stahlfächern (Safes) in dem nach
den neuesten Erfahrungen der Technik hergestellten feuer- und einbruchsicheren Tresor.

An- und Verkauf von Wertpapieren und Vermittlung von Börsenaufträgen an allen Börsenplätzen.

Konto-Korrent-Verkehr Eröffnung lanfender Rechnungen, eventuell mit Kreditgewährung.

Einlösung von Coupons, Dividendenscheinen und verlosten Wertpapieren.

An-und Verkauf von Wechseln und Schecks auf das In- und Ausland.

Ausstellung von Kreditbriefen auf alle namhaften Plätze der Welt.

Nähere Aufschlüsse werden auf Verlangen gerne erteilt. Auch sind die Bedingungen für den Geschäftsverkehr mit der Bank an deren Schaltern erhältlich — oder werden auf Wunsch zugesandt.

#### Der Mayschosser Winzerverein zu Mayschoss a.d. Ahr

Niederlage u. Probierstube Berlin: Alexanderstrasse 43.

Ahr-Rotwein

Nur eigenes Wachs-

Grösster Weingutsbesitzer Deutschlands, empfiehlt seine reingehaltenen Ahrrotweine nur eigenen Wachstums. Preislisten und Proben frei. Nichtkonvenierender Wein wird kostenlos zurückgenommen. Der Vorstand.

#### Dr.Naumann(Pilatus)kontra **Professor Wahrmund!**

Soeben ist erschienen:

Die zweite

Dr. Viktor Naumann (Pilatus).

Kl.-80. (31/, Bogen.)

Preis 70 Pfg.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen und durch die Verlagsbuchhandlung "Styria", Graz und Wien.

## Trierischer Winzerverein, A.-G.



Vereinigung von Wiuzer-Genossenschaften und Winzern zum Vertrieb garantiert

naturreiner Weine

von der Mosel und von der Saar.

Fass- und Flaschenweine von 70 Pfg. an. Ausführliche Preislisten zu Diensten.

— Lieferant vieler Offizier- und Zivil-Kasinos. — Filialen: Berlin SW. 68, Zimmerstrasse 29 und Leipzig, Löhrsplatz 2.

## J. B. Fensterer, München, Perusastr.



Kgl. bayer. Hoflieferant K. k. österreich. Hof-Schirmfabrik

Grösste Auswahl in

Sonnen- u. Regenschirmen

Spazierstöcken deutsehen, englisehen Spazierstöcken u. französisehen Genres

#### Dem hochwürdigen Klerus

empfehle mich zur Ansertigung von sämtlichen Kleidungsstücken. Spezialität: Talare in beliebigen Formen, wie auch Lee-Krägen. Reichhaltiges Lager in und ausländischer Stoffe.

Anton Rödl, Schneidermeister, München, Löwen-Lieferant des Georgianums.

## 26000 × 28=728000!

und interessant muss die Zeitung sein, für welche, wie es bei der Kölnischen Volkszeitung der Fall ist,

26000 Bezieher im Jahre M. 728 000 Bezugsgelder aufwenden.

Haben Sie die K. V. bis jetzt noch nicht kennen gelerut? Dann verlangen Sie 14 Tage lang kostenfrei Probe-Nummern, Sie werden dieselbe dann auch nicht mehr missen können.

Verlag der Kölnischen Volkszeitung und Handelsblatt Köln a. Rh., Marzellenstrasse 37—43.

# rders honver- Lexikon



Dritte Auflage · Acht Bände · M 100. - · Kr 120. -

Reich illustriert - burch Textabblibungen, viele (zum Teil 11

 $\overline{\omega}\overline{\omega}$ 

Neue Urteile

Der frühling, München 1908, Nr. 22: "... Als Erweis gründlichen deutschen Geistesstrebens erscheint S. A. L. berufen, auflärend und versöhnend nach den verschiedensten Richtungen hin zu wirken.

Mitteilungen des German. Nationalmuleums, Nürnberg 1907:
"... ein Meisterwert der Bräzision. ... Daß in H. L. sich etwa ein Mangel an Beachtung hinsichtlich der Hervorbringungen der nichtkatholischen Kultur geltend mache, dafür habe ich bei daraushin vorgenommenen Stichproben keinerlei Anhaltspunkte gefunden."

Soziale Praxis, Berlin 1908, Nr. 28: "Mit dem vorliegenden achten Bande erreicht das bedeutende Werk seinen Abschluß. Neben den rechts und staatswissenschaftlichen Abhandlungen und den Angaben über Gebiete der Geschichte, Volitik, Kunst, Literatur usw. enthält der achte Band auch — ebenso wie die schon erschienenen Bände — einige treffliche, in gedrängter Kürze doch umfassende Arbeiten über Themen, die den Sozialpolitiker besonders interessieren, so z. B. über Wohnungsfrage, Städtewesen, Tarisverträge, Trunksucht und ähnliches mehr, die über die einzelnen Materien aanz vorzüglich informieren." Materien gang vorzüglich informieren.

Das Wert liegt in ben meiften Buchhandlungen gur toften. lofen Ginfict auf.

# Probeband wird auf acht Tage gur Anficht berfandt. #

Bezugepreie: vierteljährlich M. 2.40 (2 Mon. A. 1.60, 1 Mon. M. 0.80) bei der Post (Bayez. posperzeichnis Az. 15, östert. Zeit. Drz. Dr. 10(12), i. Buchhandeln. b. Derlag. Probenummern sostenfrei burch den Derlag. Redaktion, Expeditioni u. Verlag: München, Dr. Armin Rausen, Cattenbachstraße 12.

# Allgemeine Rundschau

Inferate: 30 Å die 4mal gesp. Kolonelzeile; b. Wiederholung, Babatt. Reklamen doppelter Oreis. — Beilagen nach Uleberinfunst. Nachdruck von Artikeln, feuilletons und Gedichten aus der "Allg. Rundschau" nur mit Genehmigung des Verlage gestattet. Hustieferung in Leipzig duch Carl fr. fielschee.

Wochenschrift für Politik und Kultur. • Herausgeber: Dr. Armin Kausen.

№ 26.

München, 27. Juni 1908.

V. Jahrgang.

#### Liberaler Byzantinismus.

Don

Dr. D. Bullen.

jagte mir seit Jahren befreundeter Herr in hoher Stellung sagte mir einmal: "Stwas Charakterloseres als den Liberalismus, speziell den rheinischen Nationalliberalismus, gibt es nicht." Dabei ist mein Freund selbst liberal. Um so besser weiß er Bescheid. Wie ging die "Kölnische Zeitung" mit Vismard während des Kulturkampses durch die und dünn, ja, half den Reichskanzler weiter drängen, als er eigentlich wollte. Und wie hat sie ihn später behandelt, besonders nach seiner Entlassung! Gerade sie war der Esel, der dem gelähmten Löwen den belannten Tritt versetze, indem sie ihn mit dem Köter verglich, der besserbes Solange verglich, der belfernd hinter dem Reichswagen herlaufe. Solange ber heutige Kaiser und seine Regierung mit dem Zentrum zusammenarbeiteten, ließ die liberale Presse kein gutes Haar an beiden und bekämpste sie mit allen möglichen Wassen aus den mittelalterlichen Rumpelkammern der Geschichte. Heute gilt ihr der Blod-Kaiser als der herrlichste und erfolgreichste aller Hohensollern. Heute lesen wir in Artiseln liberaler Zeitungen des Meinlandes mit dem geschmackvollen Titel "Zwanzig Jahre Kaiser Wilhelm II." folgende Sätze wie: "Froher Jubel umrauscht heute Kaiser Wilhelm II. an dem Tage, da er zwei Jahrzehnte lang die Zügel der Regierung führt." Wo rauscht dieser Jubel? Dann heigt es weiter, daß von all den Befürchtungen, die beim Regierungsantritt des Kaisers rege wurden, keine einzige sich erfüllt habe. "Benn möglich, so ist das Band, das Fürsten und Stämme Deutschlands umschlingt, heute noch inniger und sester, als es vor zwanzig Jahren war . . . " "Und wie fich so Kaiser Wilhelm gegenüber dem deutschen Staatenbunde bewährt hat, so geschah es auch womöglich noch in höherem Maße nach außen hin, gegenüber den Staaten Europas, wie den Böllern der Belt... "Deutschland und sein Kaiser genießen in der ganzen Belt Ansehen und aufrichtigste Hochschung . . . "Bei Bilhelm II. ist es die bezaubernde Liebenswürdigkeit, mit der er alle in den 88 die bezaubernde Liebenswürdigkeit, mit der er alle in den Bann seiner genialen Persönlickeit zu zwingen weiß. Auf diesen Ton einer bezwingenden Liebenswürdigkeit ist die ganze Regierungsweise Kaiser Wilhems II. seit zwanzig Jahren gestimmt. Wohin Kaiser Wilhelm in diesen zwei Jahrzehnten in fremde Länder sam, wußte er den Zauber dieser Liebenswürdigkeit um sich erstehen zu lassen, und wer auch immer aus fremden Ländern zu uns kam, waren es Fürsten, Diplomaten, Künstler oder sonst irgendwelche Persönlickeiten von Bedeutung, sie mußten einen so starken Hauch dieser genialen Bezauberungskunst verspüren, daß sie, zurückgekehrt in ihre Heimat, zu Lobrednern Deutschlands und seines Friedenskaisers wurden..." "Man sagt nicht zu viel, daß sie, zurückelehrt in ihre Heimat, zu Lobrednern Beutschlands und seines Friedenskaisers wurden ... "Man sagt nicht zu viel, wenn man behauptet: Kein Fürst der Welt genießt allerorten in der Welt diese Kopularität und Liebe und Achtung, wie Deutschlands Kaiser, und nie vordem hat ein deutscher Fürst außerhalb seines Landes solcher Achtung und solchen Anssehnssich erfreut." Dann wird von den "hehren und großen Ersolgen" des Kaisers gesprochen, von der Genugtuung, mit der Deutschland sich seiner Regierung erfreue, und daß der Kaiser in dem Zeitraum seiner Herrschaft den Heldentaten, die sein hehrer kaiserslicher Aroskater ausgestührt, die Krone aufgesetzt habe.

licher Großvater ausgeführt, die Krone aufgesetzt habe. Bir können von diesem Erguß des nationalliberalen Geschäftspatrotismus nur sagen, daß er allen Produkten neuzeitlicher Byzantinerei die Krone aussetzt, daß er so geschmadlos und beplaciert wie nur möglich ift. Dergleichen wagt man zuschreiben in einer Zeit, in der, wie die gleichfalls nationalliberale "Augsburger Abendztg."1) sich ausdrück, die Bündnis- und Reisepolitif des englischen Oheims und das dreiste Intrigenspiel, das uns zu Leide fortgesetzt in Paris gemischt wird, eine dumpse, gespannte Atmosphäre erzeugt, die von der Möglichkeit einer Entladung nicht sern ist. In einer Zeit, in welcher der seit zwanzig Jahren angesammelte Haß gegen das großspurige "spectre allemand" den Kontinent mit einer Kriegsgesahr ohnegleichen bedroht.

Banz auf der Höbe iener hvantinischen Spectselleskerei

Sanz auf der Hriegsgefahr ohnegleichen Beotogi.

Sanz auf der Hriegsgefahr ohnegleichen Berthellederei steht der Sat des nationalliberalen Artifels: "Es würde durchaus unschiedlich erscheinen, an der Regierung des Kaisers eine Kritik zu üben, gleichsam die Leistungen des Monarchen einer Beurteilung zu unterziehen." Scht nationalmiseradel gedacht! Die Altpreußen dachten und denken erfreullicherweise auch heute noch anders. Das weiß seder, der die Geschichte Friedrichs I., Friedrich Wilhelms II., III. und IV. kennt. Gerade die besten Männer unseres Bolkes haben an deren Regierungshandlungen offen und unerschroden Kritis geübt. Und sie haben unserem Staate dadurch genügt. Ich erinnere nur an einen Dandelmann und Marwig. In seudalen Kreisen Dstelbiens habe ich die schärssten Weriungen des neuen Kurses gehört. Ich kan bestätigen, daß es so ist, wie Eduard Goldbeck kürzlich in einem offenen Brief an den Kronprinzen schrieb: "Ich din bereit, unter dem Side zu bekunden, daß ich seit langen Jahren zu Haus und auf Reisen, in der Stadt und auf dem Lande, dam Keils zum Meer, wie man in der guten, alten Beit sache, dans und auf Reisen, in der Stadt und auf dem Lande, vom Fels zum Meer, wie man in der guten, alten Beit sache, das ich eine Menschesele angetrossen hätte . . ." Das schreibt ein ehemaliger Königlich preußischen hätte . . . Das schreibt ein ehemaliger Königlich preußischen Universitätsprosessore Berner Sombart. Wer liest die "Lunft", die Zeitschrift Maximilian Hardens, der die Regierung des Kaisers von jeher scharf betämpst hat? Unsere höchsten Beamten, unsere Offiziere und die Großgrundbesizer. Ih diesen Kreisen sindet die "Lunnte" die Melunft" die meisten ihrer Ihdonnenten. Das saat fant aum die Bulunft" die meisten ihrer

Abonnenten. Das sagt genug.
Wir sind wahrhaftig nicht mit der Art und Beise einverstanden gewesen, wie die Person des Kaisers und seine Regierung stellenweise kritisiert worden ist, aber noch viel weniger können wir den Servilismus billigen, der ganz im Gegensat zu echt preußischer Art in jenem liberalen Jubiläumsartikel zum Ausdruck kommt. Er ist auch weit schädlicher; denn auf diesem Boden gedieh die Rückgratlosigkeit, die uns seit zwanzig Jahren von unserer moralischen Söhe heruntergebracht hat. Geradezu ekelhaft wirkt jener Byzantinismus, wenn man sich erinnert, daß nationalliberale Patrioten schon häusig mit einer Kevision ihrer monarchischen Gesinnung drohten, wenn ihr politischer oder materieller Machtbereich durch die Regierung gesährdet war.

Dieselbe "Augsburger Abendzeitung" unterscheidet sich auch in der ungeschminkten Beurteilung des preußischen Bahlausfalles sehr vorteilhaft von ihren norddeutschen Karteischwestern. In Nummer 171 liest man u. a.: "Bezeichnend ift es, daß, ganz unabhängig von Regierungsgunst oder Regierungsseindschaft, nur diesenigen Parteien Bahlersolge errungen haben, die, frei von jeder Halbheit und jedem Schwanken, stehs mit Entschiedenheit und Rücksichtslosigkeit ihre Ziele offen bekannt und bei jeder Gelegenheit energisch verfolgt haben: die Konservativen, das Bentrum, die Polen und die Sozial demokraten." Das Blatt hält auch die Fortdauer der Blochpolitik im Reiche für unhaltbar.

#### Weltrundschau.

#### frit Nientemper, Berlin.

Ein warnendes Wort "zur Lage". "Mazedonien ist der Probierstein für die behauptete Friedlichkeit der englisch russischen Annäherung." So schrieb ich vorige Woche an dieser Stelle. Inzwischen scheint dieser Probier-stein einen Mindergehalt an Friedlichkeit erwiesen zu haben. Denn unfere Offiziösen, die bisher dem behaglichen Optimismus gehuldigt, brachten plöglich einen halbamtlichen Artitel "Bur Lage" ber in höflicher, aber recht verständlicher Beise den Ränteschmieden zu verstehen gab, daß Deutschland im Bewußtsein seiner Stärke sich nicht widerstandslos ausschalten und bemütigen lasse.

Warum und wozu die ernste Sprache? Was sich in Reval offiziell in der Deffentlichkeit abgespielt hat, war nicht be-Es muß also wohl hinter den Kulissen etwas prapariert worden sein, was für Deutschland unangenehm und gefährlich Und das wird aller Wahrscheinlichkeit nach die englischeruffische Abmachung wegen Mazedonien sein. halbamtliche Warnungsartitel in der "Nordd. Aug. Ztg." deutet bas auch an, indem er fagt, im Augenblick seien die Fragen bes

näheren Drients von besonderer Bedeutung.

Der Pariser "Figaro" läßt sich aus London telegraphieren, Rußland habe die drei grundsählichen Kunkte des englischen Reformprogramms für Mazedonien angenommen, welche betreffen: 1. Die Autonomie des hohen türkischen Beamten, der von dem Sultan mit dem Gouvernement von Mazedonien betrant ist; 2. den Modus der Ernennung der fremden Offiziere; 3. die Reorganisation der mazedonischen Finanzen. Wenn diese Nachricht stimmt, so hat sich Rußland einfangen lassen für das Wesentliche jener Vorschläge des englischen Ministers Grey, die Fürst Bülow seinerzeit im Reichstag als gefährlich für den Fortbestand der Ordnung und Ruhe im näheren Orient gekennzeichnet und scharf abgewiesen hatte. In der Tat zielt dieses "Reform-programm" offensichtlich auf die Loslösung Mazedoniens von dem türkischen Reiche ab. Hat König Eduard seine Bündnispolitit im Umberziehen dazu benutt, auf dieses gefährliche Programm Rußland und vielleicht auch Frankreich festzulegen, so bedeutet das eine Heraussorderung Desterreichs und Deutschlands. Ein Seitenstück zu der Lage, die vor drei Jahren durch die rücksichtslose Marostopolitik von Eduard und Delcasse ge-

Damals griff der Deutsche Raiser unmittelbar ein durch eine öffentliche Warnungsrede in Karlsruhe und durch die Fahrt nach Tanger. Jest ist auch ein ernstes Kaiserwort in die Deffentlichkeit geraten; es war aber nicht von vornherein für sie bestimmt. Am 29. Mai, also schon vor der Begegnung von Reval, hatte der Raifer bei einer Besprechung mit den Offizieren nach dem Exerzieren in Döberit der Ueberzeugung Ausdruck gegeben, daß die Armee, dem Geist Friedrichs des Großen ge-treu, ihren Aufgaben gewachsen bleiben werde. Es wird beftritten, daß der Kaiser dabei von "Eintreisen" oder "Uns stellen" gesprochen oder überhaupt auf "politische Tagesfragen" Bezug genommen habe; aber man darf annehmen, daß er auf den Ernst der politischen Lage hingewiesen hat, namentlich auf die Möglichkeit, daß wir uns nach allen Seiten bin zu wehren hatten. Bermutlich war also bem Kaiser schon damals befannt, daß die gefährliche Aufrollung der orientalischen Frage durch England und seine Bundesgenoffen geplant werbe. Die Auslaffung bes Raisers war für die Offiziere bestimmt, zur Hebung des militärischen Beiftes. Dag ein freisinniges Provinzblatt fie in übermäßig icharf zugespitzter Form in die große Deffentlichkeit brachte, war nicht korrett und nicht patriotisch. Die Welt besam wieder den Eindruck, daß die impulsive Natur des Kaisers "Neberraschungen" schaffe, und daß die Haltung des Auswärtigen Amtes nicht in Harmonie sei mit der ernsten Auffassung des Raisers. Leider ließ auch die Richtig- und Klarstellung der sensationellen Nach-richt seitens der bis dahin optimistischen Offiziösen bedenklich lange auf sich warten. (Der Bersuch einer glatten Ableugnung in der Scherl-Bost war inzwischen ins Wasser gefallen.) Zum Blück ift nunmehr der Eindruck der Einheitlichkeit und Festigkeit der deutschen Politik wiederhergestellt, indem der erwähnte halbamtliche Artifel sich der ernsten Auffassung der Lage anschließt, die den kaiserlichen Worten zugrunde liegt. Da heißt es: wäre versehlt, lengnen zu wollen, daß sich schwierige diplomatische Luseinandersetzungen ergeben können." Ferner wird anerkannt,

daß eine weitverbreitete Unsicherheit darüber bestehe, ob etwa eine neue Konstellation sich bilden und eine friedliche Lösung schwebender Fragen erschweren könnte. Dann wird ernstlich abgerechnet mit der bekannten publizistischen Verschwörung zur Verleumdung des friedliebenden Deutschland, und schließlich erklärt, die deutschen Soldaten trilgen nicht den Sinnspruch des unbedingten Friedens an ihrer Mühe. "Das Bewußtsein unserer Kraft darf uns die Zuversicht und die Ruhe geben, die allein eines großen, friedlichen Volkes würdig ist."

Db der Warnungeruf seine Wirkung haben wird? Möglicherweise in Petersburg oder auch in Paris. Aber in London schwerlich. König Eduard betreibt das hochpolitische Schachspiel gegen Deutschland als den lebenfüllenden Sport. Wenn die mazedonischen Ränke durch das energische Auftreten Deutschlands und Desterreichs unschädlich gemacht werden, so wird er bald einen neuen Bunkt entdeden, wo er den mitteleuropäischen Mächten Schach ansagen kann. Nicht von Deutschland, das nur den status quo in Ruhe erhalten will, sondern von England geht die Unsicherheit in Europa und die Unruhe in der Welt Der marokkanische Zankapfel und der mazedonische sind aus.

von derfelben Hand in den Saal geworfen.

Ein Troft ist es noch, daß augenblidlich die marottanische Angelegenheit in ihrer Schärfe nachgelaffen hat. Die neueste Verhandlung in der französischen Kammer war freilich nicht von Zweideutigkeiten frei, aber sowohl in den Erklärungen der Regierung als in der Tagesordnung der Kammer überwog doch die Friedensliebe und die Rückficht auf Deutschland sowie die Atte von Algeciras. Bas den deutschen Biderstand gegen die englischen Ränte in Mazedonien angeht, fo bringt die "Nordd. Aug. Zig." neben den warnenden Worten auch eine warnende Tatsache bei: Frhr. v. Marschall bleibt trop der gegenteiligen Pressemeldungen auf seinem Posten in Konstantinopel. Seine Person ist dort ein Programm, da er als Gegner der englischen Drientpolitik bekannt und gefürchtet ift.

Die preußischen Landtagsmahlen.

Endlich ist (bis auf einen Stichwahltreis) das langwierige Bahlgeschäft in Preußen vollendet. Der zweite Alt, die Bahl der Abgeordneten durch die Bahlmänner, hat zwar die und da eine kleine Ueberraschung gebracht, aber im großen und ganzen bestätigt, was nach dem ersten Aft vom 3. Juni erwartet wurde. Die Konservativen haben 10 Mandate gewonnen, das Zentrum 8 und die Polen 2. Also ist die christlich gesinnte Mehrheit, zu deren Zertrümmerung die Liberalen ausgezogen waren, um 20 Stimmen verstärft wiedergesehrt. (Die Gesamtzahl der Abgeordneten war inzwischen um 10 erhöht worden.) Die Freisungen haben freilich 3 Sipe gewonnen, aber bavon zwei unter so standalösen örtlichen Bahlabmachungen, daß sie mehr Schaden als Vorteil bringen. Die Nationalliberalen, die sich als Kern des Reichs-blodes und berusene Führung in Preußen den Bählern vor-stellten, haben von ihren 76 Mandaten ein ganzes Dutzend verloren; die geistesverwandten Freikonservativen ein halbes Dupend ebenfalls verloren. Die Sozialdemokraten haben es auf 6 Mandate gebracht. Mit diesem Wahlergebnis können die Zentrumswähler bon Herzen zufrieden sein. Natilrlich durfen wir uns durch ben Erfolg nicht in übermäßige Hoffnungen und falfche Sicherheit einwiegen lassen. Das Wahlbündnis mit den Polen hat sich vorzüglich bewährt. Unsere Gegner schelten und schimbsen natürlich auf dieses Ausammengehen, das ein "Berrat in der nationalen Sache" sein soll. In Wirklichkeit ist es ein großer Gewinn für Staat und Reich, daß die Polen, die bisher unter dem Einstellsstellen, der der unter dem Einstellsstellen. radikalen Agitatoren sich von allem, was deutsch heißt, scharf abwandten, jest wieder in Fühlung und Arbeitsgemeinschaft mit einer großen deutschen Partei getreten find. Gine wertvolle Borarbeit für die fünftige Berföhnung. Im übrigen hat die hakatistische verfolgungs und blockfünstlerische Ausschaltungs politik die Annäherung herbeigeführt.

Der "Friede" im Flottenberein.

Auf der Tagung in Danzig hat der Oberpräfident von Jagow als Vertreter der Staatsregierung einen Ausgleich zwischen den beiden Flügeln des Flottenvereins zustande gebracht, bei dem die Bayern und ihre Freunde durch den Rücktritt des Generals Reim, die norddeutsche Keimpartei durch die Anerkennung des "nationalpolitischen" (aber nicht parteipolitischen) Charafter des Bereins abgefunden murden. Die Möglichteit zum weiteren Bufammenbleiben ift damit geschaffen. Ob bas Ausgleichswert Bestand hat und Früchte tragen tann, muß fich erst zeigen, wenn der neue Vorstand seines Amtes waltet.



#### Der Wiener Festzug zum Kaiser jubiläum.

Dr. Diftor Maumann.

Sben auf bem flachen Dach bes Parlamentes hat man bon ber bort errichteten Tribune wohl den schönsten Ausblid auf den Festzug und auf das bunte Treiben der vieltausendköpfigen Wenge. Zugleich aber bietet sich dem Beschauer ein fast einzigartiger Blid auf das herrliche Wien dar. Zu den Füßen die grüne Symphonie des Volksgartens, dann der mächtige innere Hofgarten der Burg, der neue Pruntbau, das alte, ehrwürdige Schloß, der Blid in die prächtige Ringstraße. Und hoch in den Lüften der alte Stephan, die wunderbare Wölbung der Karls-kuppe, die kleinere der Peterskirche, die Türme der Augustiner- und ber Minoritenfirche. Gang nabe benachbart bas monumentale Naturhistorische Museum, und herrlich find von oben anzuschauen die Reiterdenkmäler des edlen Ritters und des ruhmvollen Siegers von Aspern, des glorreichen Besiegten von Wagram. Nach links wieder der breite King, der mächtige Pruntbau des Burg-theaters und der überragende Kathausturm. Und das alles fieht fo far und icharf in der frühen Morgensonne aus, fo greifbar deutlich, dazu am Burgtor das goldstrozende Kaiserzelt mit den gewaltigen flankierenden Pylonen und die endlosen Tribünen, die sich mit einer fröhlichen Menschenmenge zu füllen beginnen.

Wahrlich, die Dubertüre ist wunderschön und verspricht Großartiges, und die Stunden verrinnen fonell, taum mertte man ihr Entfliehen, die heitere Musit der trefslichen Militärkapellen kürzt die Zeit, und es gibt soviel zu sehen da unten in der Menge. Nun nahen schon aus der Burg heraussahrend die Wagen der Kaiserlichen Familie. Achtzig Mitglieder des Erzhauses, vom 80 jährigen Erzherzog Rainer an bis zu dem jüngsten gangfähigen Sprossen, werden sich um das erlauchte Haupt der Familie scharen. Dazu die Mitglieder der Häuser Cumberland, Württemberg, Bourbon, Braganza, Coburg, Lippe-Schaumburg und Liechtenstein, die in Desterreich ihren Wohnsitz haben; eine Fulle bes Hochadels, wie fie nur fehr felten beisammen ift.

Wagen auf Wagen rollt heran, die Wache tritt unausgesetzt ins Gewehr, aber noch immer tommt der Raifer nicht; denn Graf Hans Wilczel, der beliebteste Wiener Aristotrat, der Leiter ber ganzen Feierlichseit, kann ihm noch nicht melben, daß ber Zug bereit zum Vorbeimarsch an der Babenbergerstraße steht. Erft nach 10 Uhr erklingen die Klänge der Volkshymne. Der Monarch ist eingetroffen und tritt auf das Podium vor dem Kaisersalon, auf dem er stehend, während alle andere sizen, den Festzug vorbeidesilieren lassen wird; ein Desilee, das volle drei Stunden mabrt. Gin befferes Gesundheitszeugnis tonnte fich Raifer Franz Josef gewiß nicht ausstellen.

Run sind schon die Spitzen des Zuges, die berittenen Gendarmen und das Komitee, vorliber und es naht die erste Gruppe: Rudolf von Habsburg mit seinen Rittern. Die langen Schabraden der Pferde find mit den Wappen der edlen herren geschmildt, beren Nachkommen heute im Festzug reiten, die alte. Helmzier ihrer Geschlechter zur Schau tragend. Und wahrlich schon bei diesen Ramen muß man an ein altes Turnier ober Bappenbuch denken: die Abensperg, die Auersperge, die Fürstenberg, Fünftirchen, Gablenz, Geusau, Hammerstein, Hardegg, Harrach, Herberstein, Ruefstein, Kuenburg, Liechtenstein, die Miller-Aichholz, Stubenberg, Trautmannsborf, Thurn, Wrbna, Wurmbrand, Zedwig und wie sie sonst heißen, die Familien, die durch über 600 Jahre den Habsburgern Treue erwiesen, deren Namen wix so oft gelesen haben, hier sehen wir sie um den edlen Rudolf

als eine ritterliche Leibgarde geschart. Ihnen folgen Wiener Bürger und reisiges Volk aus der Zeit Albrechts des Ersten. Einer Raubritterburg, irgendwo an der Donau gelegen, gilt ihr Ausmarsch; Ratapulte führen fie, Baliften, Bliden und Widder zur Ginnahme der tropigen Feste. Rüstzeug wird ihnen nachgesahren. Und Bogenschüßen zu Roß und zu Fuß gesellen sich den Gepanzerten und die gesürchteten Armbrustschüßen. Schwerfällige Ochsen schleppen große Steintugeln, auf derben Wagen gehäuft! Ein echt mittelalterliches Bild.

Aber das Mittelalter ftand unter dem Zeichen des Kreuzes; wir sehen es jest. Rudolf der Stifter mit seiner edlen Gemahlin naht, umgeben von reifigen Eblen und hoben Bralaten, iconen Damen, alle hoch zu Roß. Die Frauen nach der Sitte der Beit im Männersattel reitenb. Gin hohes Fest gilt es zu feiern, der Grundstein zum hohen Chor bon St. Stephan foll gelegt werden. Daher tragen auch die Bürger das Modell der Kirche, Windlichterträger umgeben es. Noch lange tont das helle Geläute der Schellen in unseren Ohren, der Schellen, die das Zaumzeug

der edlen herren ichmuden.

Und nun ein Jahrhundert später: wieder Gerüstete, aber nicht zum Krieg reiten, sie heraus, sondern zum "deutschen Gestech, im hohen Zeug", zum edlen Turnier. Wie haben wir alle als Buben sür das Turnier geschwärmt, das bei Alhsch de la Zouche abgehalten wurde, wie glänzend hat Walter Scott in "Svanhoe" den Auszug der edlen Ritter geschildert und nun wird der Kindertraum uns zur Wahrheit, wir sehen einen solchen Turnierauszug. Nichts sehlt, nicht die Reine de la beauté, die den Turnierdank dem Sieger überreichen wird, lieblich verkörpert von der jugendlichen Komtesse Ban der Straten, nicht die treuen Knappen, nicht die Turnierwaibel und die Prügelknechte. Alles ift da, aber alles geht schnell, wie in unserem frühen Traum, an uns vorüber.

Tu felix Austria nube! Der "lette Ritter" Maximilian, romantischen Andenkens, war doch auch ein Realpolitiker, er ift dem Spruch gefolgt. Nicht nur seine eigene Heirat zeigte es, sondern auch die seiner 10- und 12 jährigen Töchter mit den gleich jungen Königen von Ungarn und Volen. Dieser Hochzeitszug war einer ber Glanzpunkte des Festes. Die lieblichen Gesichter der holden Mägdlein (Komtessen Palfy) nidten so lustig und heiter dem hochrusenden Publikum zu, daß man gerne den alten Kaiser aus der Sänfte gehoben hätte und ihn gebeten, ein wenig — ein ganz kleinwenig noch zu verweilen. Aber vorbei, vorbei: die ganz kleinwenig noch zu verweilen. Aber vorbei, vorbei: die Bergangenheit läßt fich nicht zurudrufen, nur ein flüchtiges,

schigengengen und ich nicht aus gerfioben".
Bweimal ward Wien belagert von den grimmen Osmanen innerhalb zweier Jahrhunderte. Zwei edle Herren aus den uralten Geschlechtern der Salm und Starhemberg hielten mit Hilfe der Bürger die Stadt an des Deutschen Reiches Markung wider den Feind, die Ersat ihnen wurde. Beide Belderungszeiten wurden uns zurudgezaubert. Bilder von wunderbarem Farbenreichtum. Und mit ihnen beginnt die ruhmvolle Geschichte des modernen österreichischen Heeres, dessen ganze Entwickung wir bestaunen konnten, dessen ganze Pracht der Unisormen und Wassen wir blizen und blinken sahen, dessen alte zersetzte Feldzeichen noch einmal im hellen Sonnenlicht vor einem österreichischen

Raifer wehten und fich fentten.

Die Rotten des Dreißigjährigen Krieges folgten den Lands-knechten, die gewaltige Geschütze mit sich schleppten, deren Namen: Schlimme Grete, Bafilist, Wurm schon Unheil und Tod künden. Die Dampierre-Kürasssiere, die Kaiser Ferdinand einst erretteten, sehen wir, eine schwarze unheimliche Schar, ansprengen. Aus der Nördlinger Schlacht tommen Octavio Biccolomini, Colloredo, Gallas, Berth mit reicher Beute beladen als Sieger mit tropigen Regimentern an uns vorbei. Den edlen Sobiesti erbliden wir, nachbem er Starbemberg befreit, mit ihm die alten öfterreichischen Regimenter, beren Namen klingen wie fulminante Attaden und wie behementer Sturmlauf: die Karaffa-, Dunwald-, Piccolomini-Kürasstere, die Sachsen-Lauenburg-Dragoner, die Infanterie-regimenter Lothringen, Starhemberg und viele andere, dazu die Hilfstruppen, die fern aus dem Reich herbeigeeilt waren, um gegen den Größtürken zu sechten, und volleiche Husaren, wundergegen den Großtürken zu sechten, und polnische Husaren, wunderliche Gestalten, bewehrten Raubvögeln vergleichbar, sechs Meter lange Lanzen schwingen sie und große Flügel sind an ihrem Panzer angebracht. Eine allbekannte Melodie schlägt an unser Ohr, das Lied, das heute noch sedes Deutschen Herz höher schlagen machte, denn der Kranzos, den es seiert, trieb zum erstenmal den franklichen Erbseind zu Kaaren: Prinz Eugen, der eble Kitter. Da naht er, gesolgt von den ruhmreichen Savohendragonern und anderen berühmten Herzscharen, eine goldstrahlende und alänzende Mesellschaft. Und alle alle zieben an uns dorbei. und glänzende Gesellschaft. Und alle, alle ziehen an uns vorbei, die Ruhm dem tapfern Heer erworben. Laudon mit seinen Panduren, die stolzen Regimenter des Siebenjährigen Arieges tamen alle; die Koliner Siegesdotschaft bringen uns blasende Postillione zugetragen, und die Siege ber ersten Rämpfe gegen die Französische Republik, als der korsische Leu in Aegypten weilte, sehen wir vor uns, denn die Streiter, die sie ersochten, marschieren dort unten. Aber auch in der Niederlage, in harter Beit waren würdige Kämpfer zu finden: der Held von Afpern, der den ersten Sieg wieder dem neuen Kaiser auf seine Fahne schrieb, naht mit seinen Truppen und ihm folgen die Tiroler Kämpen des Jahres 1809. Trohige Gesellen, fromm und tapser



ziehen sie zur Schlacht, und so manches starke Weib hat die Flinte ergriffen, um dem Gatten treu zur Seite zu stehen. Aus Brunnenröhren haben fie Kanonen gemacht, und wo es an Flinten fehlte, tut ber Streitkolben und die Helleparte noch ihre Dienste gegen die verhaßten Eroberer. So ziehen sie zur Schlacht, zum Sieg, zum Tob, treu und fest im Glauben und im Vertrauen!

Den Schluß der militärischen Musterung durch Jahr-hunderte bot das Heer Radepitis. Dem greisen Monarchen mag das Auge feucht geworden sein, als er die Krieger und den Feldherrn vor sich sah, der am Anfang seiner Herrschaft die Monarchie ihm rettete — in dessen Lager Desterreich war! Die Gefühle, die ihn bewegten, wird feiner nachempfinden fonnen, denn ohne den Helbengreis und seine Tapferen hätte der Achtzehn-jährige die schwere Burde der Krone taum zu tragen vermocht; der fast Achtzigjährige mag mit Wehmut, mit Stolz und mit

Liebe auf diese Männer geblickt haben. Aber der "Krieg" war oft von Friedensfesten unterbrochen. Mars wird ja doch stets von Benus unterjocht. Die erste Pause gab freilich eine ernste Feierlichkeit, eine echte Prachtzeremonie des 18. Jahrhunderts: die Abholung des Herzogshutes aus Klosterneuburg. Aber dann kam ein Rokokobild, wie es seiner weber Boucher noch Lancret gemalt haben: eine Auffahrt zu einem Schönbrunner Hoffest Maria Therefias, in dem die schöne Entelin des Raisers, die Prinzessin Bindischgrag, mit-wirkte. Lebendig gewordene Meigner Porzellanfiguren von unnachahmlicher Grazie und höchster Eleganz seben wir an uns vorüberfahren, in Wagen, die nicht nur prachtvoll — nein auch wunderschön waren. Und damit wir wissen, womit sich die er-lauchte Gesellschaft in Schönbrunn ergöpen wird, fährt der

Wagen mit den Komödianten und den Hofmusici an uns vorbei. Auf den Prunt das Sehnen nach Natur. Ländliche Feste voll Ungebundenheit lösen die zeremoniellen Hoffeierlichkeiten ab: ein folches Fest, ein Erntefest unter Josef II., erleben wir; Gainsborough und Reynolds mögen mitunter ähnliches gesehen

haben, wir Spätergeborene noch nie.

Und nun ein "Clou" des Ganzen: die Biener Prater-torsosahrt zur Kongreßzeit. Metternich und den Prinzen Ligne in all ihrer liebenswürdigen, weltmannischen Eleganz glaubte man eine Renaiffance erleben zu sehen und all die Schönheiten, die hoch zu Roß und zu Wagen damals in der Dukatenallee des Praters fich bewundern ließen: die Hatfeld, Sagan, Liechtenftein, Cohary, und wie die großen Damen fonft noch geheißen haben. Reizend sahen fie aus in den so lieben Empiretostumen und reizend auch die Wagen, die weit geschmadvoller als unsere Autos und Equipagen find; denn fie haben Stil und, man verzeihe bas

Wort, Individualität!
Und nun die Biedermeierzeit: Postkutschen, Extraposten, der erste Fiaker, der erste Comfortable, der erste Omnibus und das Geschlecht der ihnen nachlaufenden "biedermeierschen" Bulcher und Griasler! Ach gemütliche Zeit bes ohne Nervenangst ver-sließenden Daseins, wo bist du hin? wo ist beine Poesie, bein Bart, bein Frohfinn hin? Borbei wie alle die Zeiten, die wir geschaut, wir haben Andersens berühmte Galoschen des Gluds auf wenige Stunden entliehen, und nun find wir recht betrübt über unser Jahrhundert, unsere moderne, unromantische Zeit, in

ber wir jest aufwachen.

Aber ist fie es wirklich? Der gewaltige Nationalitätenzug, ber alle Bölker Desterreichs — die auf Momente eine treuga Dei geschlossen — vereint an ihrem Kaiser vorbeiziehen läßt, will uns das Gegenteil lehren. Ja, da ist Farbenpracht, Farbenfreudigkeit, das ist Kraft und Schönheit. Die Fülle der Trachten, der Menschentypen zu schildern, das kann man in wenig Worten Die Aelpler und Aelplerinnen in ihren taufend Barianten an Rleidungen, die fo schmud ausschauen, die marchenhafte Bracht der Dalmatiner und Istriaer, die verträumte Schönheit der geschmudten Rumanierinnen wiederzugeben, ist unmöglich. Und die Slowenen mit den weißen Gewändern, Männer und Frauen mit ben Schilfmanteln — ja, die muten uns an, als kamen fie aus einem Elfen- und Geifterreich, das lange, lange untergegangen war, ehe das Rog Rudolfs des ersten Habeburgers öfterreichischen Boden stampfte; da glaubt man heidnische Bunderlaute zu hören, Nixen am röhrichten Ufer zu belauschen, da meint man aller Wirklichkeit entrückt zu sein. Anders die tausend feurigen aller Wirklichkeit entrückt zu fein. Polen mit den weißen Manteln über der Konföderatfa, mit der Pfauenfeder auf dem Kolpak, mit den kühnen Adleraugen, die Poesie der Steppen enthüllten sie uns, die Poesie des Kampfes! Daneben die ernsten Deutschen aus Mähren, die fröhlichen aus der

Bachau! "Wer zählt die Völker, nennt die Namen?" Nein, die Gegenwart hat noch Schönheit, Farbenfreude, Kraft, Poefie; der sonnige Tag schaut sie heute und wir mit ihm.

Und alle, aue: Bergangenheit und Gegenwart hulbigen

dem einen, dem schlichten Greis dort. In seinem reichen Leben bat er viel gesehen, viel Schönes — aber selten wird ein Tag ihm soviel gezeigt haben wie dieser. Und die Sonne stand leuchtend über ihm und die Liebe umbraufte ihn! Sonne und Liebe, Liebe und Sonne! Wie das klingt; auch wie ein Märchen und doch ist es etwas, was beharrt durch Jahrhunderte was durch alle Zonen geht, etwas Festes im Wechsel der Dinge. Sonne und Liebe, Liebe und Sonne.



#### Wilhelm von Oranien und Kaiser Wilhelms Rede in Wiesbaden.

Dr. Eugen Jaeger,

Mitglied des Deutschen Reichstages und der Bayer. Abgeordnetenkammer,

Die Rede, welche Kaiser Wilhelm am 15. Mai in Wiesbaden bei Enthulung bes Dentmals Bilhelms bon Dranien hielt, kann nicht ohne nähere Betrachtung vorübergeben. Bei aller Chrerbietung vor der erlauchten Person des Redners und seiner hohen Stellung, bei aller Verehrung für ihn selbst muß man doch die Auffassung, die in jener Rede zum Ausdruck kommt, richtigstellen. Kaiser Wilhelm nannte, nach ben übereinstimmenden Berichten der Zeitungen, den Prinzen Wilhelm von Oranien, den großen Schweiger, bewundernd einen Mann von "lauterem Charatter und helbenmutigem Sinn", der den "Rampf für feinen Glauben" bis jum Marthrertod durchgekämpst und die niederländische Unabhängigkeit begründet habe. Der Raiser steht hier im Banne seiner Erziehung und Umgebung, im Banne der Reformationslegende, die dahin lautet: Die katholische Kirche war verderbt, ihre Lehre und ihre Gebräuche waren Menschen. setverbt, igte vegte und igte Gebtunge waten wen igten sann geworden, die Helden des Protestantismus, die theologischen sowohl wie die politischen, haben dem gegenüber den reinen und wahren Glauben wieder hergestellt und aus reiner, religiöser Ueberzeugung ihm zum Siege verholfen. In-wieweit die theologische Seite dieser Auffassung berechtigt ist, mag hier unerörtert bleiben, nur das möge gesagt sein, daß die ernster gesinnte protestantische Theologie von dem theologischen Fundamentalfat, auf dem die ganze "Reformation" beruhte, von der Rechtfertigung durch den Glauben allein, abgefallen ift und sich mehr oder weniger zur katholischen Auffassung zurück gewendet hat. Die Borbereitungen zur großen Glaubens-spaltung gehen ja weit zurud. Die tiefste Ursache lag in dem übermäßigen Reichtum der Kirche, welcher gerade die unlauteren und unwürdigen Elemente zum geifilichen Stande zog und die würdigen immer mehr zuruch drängte. Bei den protestantischen Fürsten, ohne welche die Bewegung niemals gefiegt hatte, verschmolzen fich aufs engfte bie religiöfen mit ben politischen Interessen. Das Biel der Fürsten war, die Kaisermacht vollends zu zertrümmern, das Reich zu vernichten und ihre eigene Herrschaft über Kaifer, Kirche und Boll immer mehr auszudehnen. Die neuen Lehren waren dazu das beste Mittel. So verschmolz das Interesse dieser Fürsten mit dem Kampse gegen die katholische Kirche. Zuerst wollte der Adel unter Sickingen das "neue Evangelium", das "lautere Gotteswort" sür seine Zwede gegen die Fürstenmacht benuzen, er wurde 1523 von den Fürsten niedergeschlagen. Dann erhoben sich die Bauern, ebenfalls vielfach mit Berufung auf das "neue Evangelium"; auch fie wurden 1525 niedergeschlagen. Dann nahmen die Fürsten die Bewegung selbst in die Hand für ihre Bwede. Aber in anderen Ländern, in Frankreich, Böhmen, Ungarn, Desterreich und Bayern erscheint der Protestantismus noch lange

vorwiegend als Abelsbewegung gegen die steigende Fürstenmacht. Dasselbe war auch in den Riederlanden der Fall. Der niederländische Adel hatte sich unter den Ariegen Karls V. bereichert, der Friede unterband diese Einnahmen, aber sein verschwenderisches Genugleben, das er seinem Stande schuldig zu sein glaubte, wollte der Adel nicht lassen. Wie beim deutschen Abel jener Zeit, gehörten auch beim niederländischen gur abeligen

Bebensweise ein unmäßiges Trinken, Robeit, entsetliche Berwilderung, Spiel und andere Lafter. Zechgelage und wüste Orgien wechselten mit Turnieren und kostspieligen Festen, und jede diefer Adelsfamilien suchte hierbei die anderen zu überbieten. Besonders prunthaft war ber Saushalt des Fürften Bilbelm von Dranien, des Höchsten im Range nach bem Rönig. Oranien war aber auch am meisten verschulbet. Seine Schuldenlast wird, wohl übertrieben, für das Jahr 1563 auf 900,000 Gulben geschätt, sein Jahreseinkommen war 25,000, sein Haushalt koftete jährlich 90,000 Gulden. Der Protestant Marg') fagt: "Bie in allen Ländern Europas die Sache der religiösen Reformation zum Teil ihre Stärke und Rraft aus der verlodenden Ausficht zog, durch Satularisation der reichen Rirchengüter den Befit ber weltlichen Fürften und herren mehren zu tonnen, fo mogen auch manche unter den tief verschulbeten niederländischen Ubeligen mit lufternem und neibischem Auge auf die uner. meglichen Reichtumer ber Rirche geblickt und im fillen burch beren Ronfistation eine Berbefferung der eigenen petuniaren Lage berbeigesehnt haben."

Diese Verschuldung war bei der großen politischen Macht des Adels, wo das Bürgertum fast ohne Ginfluß geworden, eine schwere politische Gefahr. Die tief im Bolt wurzelnde Abneigung gegen die spanische Herrschaft war die Grundlage von Oraniens Plänen. Bas ansangs perfonliche Berftimmung, getränkte Gitelkeit und bas berechtigte Gefühl ber Burudfegung war, ging allmählich in den Gedanten über, sich gegen den König zu empören, das Land ihm zu entreißen, um für fich eine Krone ober wenigstens einen Kurhut zu erhalten. Die neuen Lehren, welche die calvinischen Prediger mit glühendem Fanatismus ununterbrochen in das Bolk warfen, wurden der wertvollste Bundesgenoffe in diesem Rampfe; um die Religion aber war es dabei Oranien nicht zu tun. Schon mitten in ben Umfturzplänen begriffen, gebarbete er fich dem Papft gegenüber als ftreng fatholisch, mahrend er bon den Protestanten gleichzeitig als ficherer Unhänger betrachtet murbe. Er fpielte überhaupt gern boppeltes Spiel, war klug, verschlagen und verschwiegen - ber große Schweiger!

Mary weist (S. 274) barauf bin, daß Dranien bei ber aus. gebehnten Berfolgung der Protestanten der Regierung tatkräftig seinen Arm lieh, und daß in erster Linie politische Erwägungen ihn aus seiner religiösen Gleichgültigkeit herausbrangten und auf die Seite des Protestantismus führten. Noch 1561 habe er im frivolen Ton Gottesfurcht und religiöses Leben für "melancholische Dinge" erklärt. Im Jahre 1558 Witwer geworden, habe er zuerst um zwei hochstehende katholische Damen vergeblich geworben; erst dann beward er sich um die tursächsische lutherische Prinzessin Anna. Auch hier, sagt Marx, habe Oranien ein Doppelspiel getrieben. "Hat er sich doch in religiöser Heuchelei dem Kursisten August und dem Land werden kand auf geschielt dem grafen von Seffen gegenüber als der Mann aufgespielt, der außerlich tatholisch, in seinem Innern protestantische Gefinnung hege, mahrend er fich der tatholifch-fpanischen Regierung gegenüber als der überzeugungstreueste Katholik ausgab, der in seinem Glauben leben und sterben wolle!"2

Noch in einem Schreiben an König Philipp am 11. März 1563, worin Dranien, Egmont und Horn wieder schwere Rlagen gegen den Staatsminister Granvella erhoben und dessen Abberufung verlangten, versicherten sie dem König ihre Treue und daß sie in allem, was die Religion anlange, ihre Pflichten als getreue Untertanen und fatholische Basallen erfüllen würden. Wäre doch ohne den rührigen Gifer, der den hohen und niederen Abel und andere wohlgefinnte Personen für die Religion (die tatho-lische!) beseele, die Ruhe im Lande bis jest nicht bewahrt geblieben. Das betonen sie ausdrücklich! 3)

Die Parteinahme für den Calvinismus war die Boraussehung, um das Land von Spanien loszureigen, denn das war gegenüber der gewaltigen spanischen Macht ohne die Hilfe Englands, ber frangösichen Sugenotten und der deutschen Calviniften nicht möglich. Gleichzeitig mit diesen Zettelungen brach auch in Deutschland wieder ein Ebelmannstrieg aus, Die Grum. bach fce Berschwörung, die 1566 durch die Eroberung Gothas zusammenbrach und mit der auch die niederländischen aufständischen Ebelleute höchstwahrscheinlich in enger Berbindung standen. Marx')

betont ausdrücklich, daß man bei den Plänen Draniens und Egmonts jedes religiöfe Motiv, "etwaige Reigungen zu dem Glaubensbekenntnis der französischen oder deutschen Brotestanten von der Hand weisen" dürfe. Der lutherische Teil im deutschen Brotestantismus hat daher die Emporung des niederländischen Abels damals nicht zustimmend begrüßt. Ihm galten bie Aufftändischen noch lange als Sochverräter gegen ihren rechtmäßigen Fürsten. Der Aufstand lag auch nicht im deutschen Interesse; denn die Losreigung der Niederlande von Spanien und ihre Selbständigkeit schufen dem Reiche nur. einen neuen gefährlichen Feind, einen Feind, der bald in der Mordfee und an den deutschen Flugmundungen fich festsetze, das Reich mitzerstören half und allen fremden und einheimischen Reichs. feinden, Adel und Fürsten, die im Dreifigjährigen Kriege für ihre Sonderintereffen den Leib Germaniens zerfleischten, ein stets bereiter Belfer und Geldgeber mar. Bare bas alles nicht geschehen, waren die Riederlande beim Reiche geblieben, hätten wir damals eine starte Bentralmacht wieder erhalten, wie es die besten Patrioten erstrebten, so ware die Seeherr. schaft nicht an England gefallen. Die hollandische Seeherrschaft konnte nur eine vorübergehende sein, weil die Hollander selbst mit der Zerstörung des Deutschen Reiches ihre natürliche wirtschaftliche und politische Stütze vernichtet hatten. So wurden fie bald von England überwunden, und auch das hollän. bifche Sübafrita, bas Burenland, wurde daburch später eine englische Rolonie.



#### Die Freiheit der Wissenschaft.

Jul. Seiler, S. J.

reiheit, die ich meine", so beginnt ein deutsches Bolkslied. "Breiheit, die ich meine", das ist der Begriff jener Freiheit, die man heute von so vielen Lehrkanzeln unserer Hoch- und Mittelschulen verkündet, d. h. man legt dem Borte "Freiheit" nur eine subjettive, nicht eine objettive Bedeutung bei. Während ich so in Gedanken diese Worte finge: "Freiheit, die ich meine", führt mich der Weg an einem Fluß vorbei. Schäumend brechen fich die Wogen im engen Felsenbett, bis die erweiterten Ufer den Wellen einen breiteren Spielraum gewähren. "Freiheit, die ich meine", rufen mir die empörten Baffer zu; aber die starren Felsen lassen nicht mit sich spassen, ohnmächtig prallen die Wogen an ihnen ab. Dort aber, wo die niedrigen Ufer den Fluß in seinem Freiheits. drang nicht hemmen, welch ein Schauspiel! Mit Schlamm bededte Biesen, zerftorte Baumpflanzungen und Ueberreste von Mauern, Ruinen eines einft blübenden Dorfes; viele Menschen-

leben sollen dort zugrunde gegangen sein. "Freiheit, die ich meine!" Sollte diese Freiheit nicht auch ihre Grenzen haben? Grenzen auch in bezug auf die Biffenschaft? Gang gewiß! Diese Grenze ist zunächst die der Bahrheit und der Sitt. Diese Grenze ist alsbann das betreffende Gebiet ber Wiffenschaft 3. B. für ben Aftronomen das Gebiet der Sternenwelt, für den Geologen die Erdforschung, für den Siftorifer die Ereignisse im Leben der Bolter usw. Wer dieses Gebiet seiner Bissenschaft überschreitet, begibt sich auf fremden Boben, in ein fremdes Land. Diese Grenze ist endlich die menschliche Vernunft selbst, beren Beschränktheit nicht zu leugnen ist, und ebendeshalb ergibt es sich, daß der Eine vom Anderen lerne und durch das "Glauben" zu jenen Erkenntnissen gelange, die ihm von der Autorität eines Anderen zugessührt werden. Die "Freiheit, die ich meine", ist also diezenige, welche den Strom der Rissenschaft in gesicherten Usern leitet welche den Strom der Wiffenschaft in gesicherten Ufern leitet. Diese Ufer gleichen in bezug auf die höchsten Wahrheiten den engen Felswänden, die wie eine gewaltige unerschütterliche Mauer den allzu tropigen Bellen bes Bissens ein "Halt" zurufen. Auch da gilt das Wort des Dichters: "Der Mensch ver-suche die Götter nicht!" Breiter find die Ufer für das rein menschliche Biffen; aber wenn dieses Wiffen seine gegebenen Schranken verläßt, dann wird es jum verheerenden Strom, ber alles überschwemmt und zertrümmert.

Diese Reslexionen über die Freiheit der Wissenschaft sprechen vielleicht eine klarere Sprache als viele gelehrte Auffage und Schriften, die "der freien Forschung" gewidmet find.



<sup>1)</sup> Mary (Privatdozent an der Technischen Sochschule in Stuttgart), Studien zur Geschichte des niederländischen Aufstandes, 1902, S. 118.

3) Marz, S. 275.
3) Marz, S. 362.
4) Marz, S. 270.

#### Unter der alten Linde.

Linde im Hofe, du rauschest so leise Eine geheimnisvoll' seltsame Weise. — Deinem so leisen, verträumten Rauschen Muß ich stets wieder und wiederum lauschen...

Sah'st die verschlungenen, verwehten Gahnen (Nie mehr genannter, vergangener Rhnen; Sahst in der Zeiten so flüchtigem Wehen (Werden sie, — keben — und wieder vergehen.

Sabst fie als Rinder, — als Manner und Frauen, Ronntest als schneeige Greise sie schauen; Hörtest sie weinen und lachen und scherzen, Schautest auch nach ihren stillsteh'nden Berzen.—

fritz Theiffen.



#### Die Enzyklika Pascendi und der fortschritt der katholischen Theologie.

Don

Dr. Martin Grabmann, Professor der Dogmatit in Gichstätt.

Pascendi in der Zeitschriftenliteratur und Tagespresse von Deutschland, Frankreich, Italien, England und selbst Spanien gefunden hat, scheint allmählich zu verklingen. Die pessimistischen Stimmen, welche noch vor wenigen Monaten eine Gesährdung der katholischen Wissenschaft, eine schwere Schäbigung, wenn nicht den druden Untergang der theologischen Fakultäten an unseren Universitäten laut verkündeten, werden immer ruhiger und vereinzelter. Es scheint in unserer raschlebigen Gegenwart das Rad der Zeit sich schweller zu bewegen als vordem.

das Rad der Zeit sich schneller zu bewegen als vordem.

Benn jedoch die Enzyklika gegen den Modernismus nicht mehr vorwiegend im Mittelpunkt des Tagesinteresses steht, so wird doch für die theologische Bissenschaft der 8. Dezember 1907, das Datum der Enzyklika Pascendi auch sürderhin ein bedeutungsvoller Tag bleiben. Die Fragen mehr allgemein kulturellen Interesses oder auch kirchenpolitischer Tragweite, die durch das Erscheinen der Enzyklika aufgerollt wurden, sind zur Genüge behandelt. Der zweite Teil dieses denkwürdigen päpstlichen Kundschreibens ist vielleicht mehr als ausreichend Gegenstand der Erörterungen hüben und drüben, pro und contra gewesen. Es ist vom Standpunkte der katholischen Theologie aus von mehr als einer Seite dargetan worden, daß durch die praktischen Maßregeln, welche gerade dieser zweite Teil zur Bekämpfung des Modernismus anordnet, keineswegs der Bahrheitsslug der katholischen Wissenschaft, speziell der katholischen Theologie gehemmt sei, daß die Berössenlichung der Enzyklika mit nichten eine Gesährdung der Wissenschaft bedeute.

Ich möchte hieran den Gedanken knühfen und in den folgenden Erwägungen näher aussühren, daß die Enzyklika Pascendi nicht nur keine Hemmung der katholischen Theologie bedeutet, sondern daß sie vielmehr einen Fortschritt, eine Vorwärtsbewegung der theologischen Wissenschaft bedingen soll. Da ist es nun gerade der erste Teil des pastlichen Kundschreibens, der durch seine Darlegung der modernistischen Lehren das Interesse und die Arbeitslust des Theologen

wachrusen soll.

Es stellt nämlich die Verurteilung des Modernismus den katholischen Theologen, der mit den Problemen und geistigen Strömungen der Gegenwart in lebendiger Fühlung steht, vor eine Reihe neuer Fragen und Arbeitsgebiete. Die Theologie hat die Aufgabe, den Quellen und Zusammenhängen dieser neuesten Irrümer nachzugehen und in genetischer Betrachtung all die Elemente und Fastoren aufzuzeigen, die auf die Entstehung und Ausgestaltung des Modernismus Einfluß ausgeübt haben.

Nur auf dem Wege einer derartigen Analyse des Modernismus in seine geschichtlichen Komponenten kann ein vollständiges Bild dieser Dottrin entstehen und kann auch eine wissenschaftlichen Ansorderungen genügende Interpretation des Spllabus und der Enzyklika Pius' X. bewerktelliget werden. Gerade im Lichte einer solch genetischen Betrachtungsweise dürste auch der Modernismus dis in seine tiesten Burzeln hinad in seiner Gegenställichteit zur katholischen Wahrheit erschenen. Selbstverständlich muß der katholischen Wahrheit erschenen. Selbstverständlich muß der katholische Theologe, der auf dem Wege genetischer Betrachtungsweise das Hervorwachsen der modernistischen Lehren aus dem Anatianismus, aus der liberalen deutschen protestantischen Theologie des 19. Jahrhunderts und deren französischen Adweigung (Sabatier), aus neuesten philosophischen Dottrinen (James) auszeigen will, nicht bloß die Strebungen und Strömungen des modernen Geisteslebens scharf ins Auge fassen, sondern dor allem auch über eine klare und gründliche Kenntnis der katholischen Glaubenslehre versügen.

Kein Frium ist ganz Frium. Es ist der Frium oftmals eine einseitige Ueberspannung einer Wahrheit. Das gilt auch vom Modernismus. Er enthält auch manchen richtigen Gedanken, manch brauchdares Wissenselement. Es ist deshald Aufgabe des Theologen, diese wahren Ideen, diese brauchdaren Geschikdpunkte herauszuheben, sie von ihrer übertriedenen einseitigen Fassung loszuschieden, sie von ihrer übertriedenen einseitigen Fassung loszuschieden, sie von ihrer übertriedenen einseitigen Fassung loszuschieden, sie von ihrer übertriedenen einseitigen Fassung loszuschieden und für seine wissenschieden Ziele zu benühen. Der Theologe, der die Bergangenheit seiner Wissenschied kennt und der namentlich in die Gedankenwelt der Patristist und Scholastis sinden, daß die richtigen Gedanken des Modernismus auch dereits der traditionellen Theologie angehören. Namentlich wird der Theologe den Entwicklung ze dan ten, der von der modernen Biologie auch in die Geisteswissenischaften herübergenommen worden ist, auf das Mah seiner Verwertbarkeit sür die Theologie strenge prüsen müssen. Eine rührige Tätigkeit auf dem Gediete der Dogmengeschichte wird sür die prinzipielle Beleuchtung des Verhältnisses zwischen Dogma und Entwicklung wertvolles Material bieten. Gerade die Irrtimer des Modernismus sind für den katholischen Theologien ein Ansporn, das Gediet der Dogmengeschichte wie auch dasjenige der theologischen Erkenntnisslehre emsig zu kultiwieren. Der Dogmenhischer wird freilich sieds zugleich Dogmatiser, d. h. ein gründlicher Kenner des Inhaltes und der Tragweite der Latholischen Glaudensslehre, und zugleich Hickoriser sein milssen, d. h. ein Duellensoricher, der das gesamte einschlägige symbolischsichen Glaudensslehre, und zugleich Hickoriser sein milssen zu der Latholischen Glaudensorische, scholastische und wethodische Duellenschlichen scholzische und wethodische Duellenschlichen scholzische Theologie liebt.

Eine weitere Aufgabe, die dem katholischen Theologen aus dem Erscheinen der Enzyklika Pascendi erwächkt, ist die Erbringung des saktischen Nachweises, daß die Scholastik, speziell die Philosophie und Theologie des hl. Thomas, den Aufgaben, die die Jehtzeit stellt, gerecht werden kann, daß der hl. Thomas auch noch die Irrtimer unserer Zeit zu überwinden imstande ist. Daß die Scholastik nicht bloß zeitgeschichtlichen Wert, sondern auch allgemeine und immer gültige Bedeutung hat, kann wissenschaftlich nur auf Grund einer geschichtlichen Analyse dargetan werden, welche die zeitgeschichtlichen Bedingtheiten und Bedingungen der Scholastik von ihren allgemein gültigen Elementen und Werten scholastik von ihren allgemein gültigen Elementen und Werten scholastischen Und in der Tat kommt eine objektive geschichte Analyse zu dem Ergebnis, daß das, was das eigentlichen Besen der scholastischen Methode ausmacht und den wirklichen Sinn und Kern der von Anselm v. Canterbury geprägten Formel: Fides quaerens extellectum bildet, in der Patristik wurzelt und auch sür den katholischen Theologen der Gegenwart Wert nud Bedeutung hat. Bersasser dieser Zeilen wird in einem umfassenden Werse über die Seschichte der scholastischen Methode, von welchem der erste Band nahezu vollendet ist, hiersür den

historischen Nachweis erbringen.

Der Vorwurf, daß Scholastizismus und Historizismus Gegensätze seien, wird am gründlichsten dann widerlegt, wenn die Bertreter und Verteidiger der scholastischen Philosophie und Theologie, speziell der Lehre des hl. Thomas mit der spetulativen Arbeitsweise, auch eine geschichtliche Betrachtungsweise zu vereinigen bemüht sind. Es heißt das sicherlich nach der interpretativen Intention des Aquinaten versahren, der von den freilich sehr relativen historischen Mitteln seiner Zeit Gebrauch gemacht

hat und sicherlich, wenn er in unserer Zeit leben würde, alle methodischen und sachlichen Fortschrittsergebnisse der Gegenwart gewissenhaft benützen würde.

Ein leuchtendes Beispiel einer Berbindung spekulativen Denlens und historischer Alribie ist Heinrich Denifle, deffen Lebenswert fich uns als eine imposante Synthese von Scholaftik

und Geschichte repräsentiert.

Die geschichtliche Betrachtungsweise wird auch der inhaltlichen Seite der Scholastik zugute kommen. Schließlich wird doch
derjenige, der über die Quellen, über die Arbeitsweise und Arbeitsbedingungen des hl. Thomas, kurz über das Berden der
thomistischen Doktrin sich Klarheit verschafft hat, die Gedankengänge, die Terminologie, die wissenschaftlichen Ziele usw. des
Doctor Angelicus viel eher verstehen als einer, der den Text des
hl. Thomas in Syllogismen zergliedert und lediglich mit Zuhilsenahme späterer Kommentatoren studiert, womit jedoch keineswegs
die Wichtigkeit einer Einsicht in die littera, in die formale
Struktur der einzelnen Artikel des Aquinaten verkannt sein soll.

Wenn in dieser Weise dem Vertreter der Scholastif durch die Verhältnisse der Gegenwart es nahegelegt ist, auch der historischen Methode zur Lösung seiner Ausgabe sich zu bedienen, dann wird umgelehrt auch der Historiser, wenn er über Scholastif ein Urteil abgeben will, schon durch die Arbeitsgrundsätze seiner eigenen Wissenschaft sich veranlaßt sehen müssen, die Scholastif im Original sich anzusehen oder wenigsens auf zuverlässige sachmännische Forschungen sich zu stützen. Man wirft vielsach der Scholastif Traditionalismus vor und begeht dann in der Benreilung dem Berurteilung der Scholastif denselben Fehler, indem man gewisse abschäftige Werturteile über den Scholastizungsmus, ohne sie an der Hand der Quellen auf ihre Richtigkeit zu prüsen, kritiklos übernimmt und weiter tradiert. Als Muster einer obsektion und sachtundigen Beurteilung der Scholastis seines Historikers können die ideenreichen Darlegungen des großen Rabillon über positive und scholastische Theologie sowie über des Studium der Philosophie in seiner Verteidigung der monakischen Studium gegenüber dem bildungsseindlichen Stister des Trappistenordens betrachtet und beherziger werden.

Das sind nur einige Andeutungen über Arbeitsgebiete und Arbeitsziele, auf welche das Erscheinen der Enzyllita den Blick des schaffensfrohen Theologen leulen soll. Das Arbeiten des Theologen wird ein ergebnisreiches sein und einen wirlichen Fortschritt bedeuten, wenn mit der alten, bewährten Methode sich Kenntnis und Verständnis des modernen Geisteslebens harwonisch eint. "Die alte traditionelle Methode wird sich nie entbehren lassen, aber sie wird wirlungsvoller, wenn sie mit den Ritteln der neuen Wissenschaften, der Geschichte, der Kritit, der Ksychologie, der Soziologie bereichert, in den Zusammenhang mit der lebendigen Tradition in der Geschichte gesaßt wird, um den ganzen Menschen der Gegenwart sür den tatholischen Glauben zu gewinnen und zu begeistern." (P. v. Schanz, Lit. Kundschau

1903, Sp. 88.)



#### Am Wasserfall.

fühle Raft in Wafdeshaffen, Wo zwischen Fessen grünbemoost In tausendfarbigen Kristaffen Der Wildback schäumend niedertost.

Hier schwifft das Rauschen der Raskade Zu voller Orgefipmphonie, Hier winkt auf tannenduft'gem (Pfade Urwüch'ge Waldespoesie

Es taucht der Glick von schmasem Stege, Der Rühn die Gergschlucht überspannt, Hinab in schroffes felsgehege, So wild grotesk und imposant!

Und rings zerstäußt in Silberfunken Des Kataraktes stolzer Lauf. — Es nimmt die Beele schönheitstrunken Der Gerawelt Jauber in sich auf.

Josefine Moos.

## Polonyi — zum zweitenmal."

Don

Chefredakteur frang Edardt, Salzburg.

Keine Persönlichkeit des Magyarentums ist so typisch für die stitlichen und kulturellen Berhältnisse Ungarns wie Geza Bolonyi, gegen den erst eine Antlage wegen Berbrechens der Majestätsbeleidigung niedergeschlagen werden mußte, als er mit Rosiuth, Weterle, Andrass, Appony und Zichy (letztere drei magyarische Grasen!) in die Regierung Sr. Apostolischen Majestät des Königs von Ungarn eintreten sollte. Die Leser der "Allgemeinen Rundschau" erinnern sich wohl noch, daß Polonyi gezwungen wurde zu demissionieren, als ausgedeckt wurde, daß er die Jüdin Rosa Wallerstein, verehelichte Baronin Schönberger, in die Wiener Hossussersteile zu bringen verstanden hatte, um den Kaiser-König in seiner Hossus auszuspionieren. Hosrat Halmos, der ehemalige Oberdürgermeister von Budapest, erhob die ehrenrührigsten Antlagen gegen den königlichen Justizminister, und als man diesen kranken Greis dahin beeinflußte, daß er seine Antlagen zurücknahm, griff der Chefredakteur des "Magyar Szo", Dr. Palyi, die Antlagen auf und sormulierte sie solgendermaßen: "Ich bin bereit, Ihnen (Justizminister Geza Polonyi) solgende Strastaten zu beweisen: 1. Sie haben Hehlerei begangen; 2. Sie haben an einem Diebstahl teilgenommen; 3. Sie haben vor Gericht einen Meineid geschworen; 4. Sie waren ein Ugent von Bordellen; 5. Sie haben Erpressungen begangen; 6. Sie haben Ihr Underenducken. Und Ihr Gemeinderatsmandat widerrechtlich und unanständig zu Vermögenserwerdungen mißbraucht." Kalhi verlanzte, Polonyi solle ihn vors Gericht zitieren. "Fällt mir gar nicht ein," erklärte Kolonyi. Kossuth, und seine Kartei deckten ihren Freund.

Da griff der Parteigenosse Kossuths, der Abgeordnete Zoltan Lenghel, die Anklagen Ralbis auf und brachte die Enthüllungen über die Wallerstein-Schönberger, und als Volonhinicht mehr im Rate der Krone saß, brachte man ihn endlich dazu, Lenghel vor den Richter zu stellen. Beleidigt fühlte er sich hauptsächlich durch Punkt 6 der odigen Anklagen. Der Prozes vor den Bester Geschworenen dauerte vom 28. April dis d. Mat. Stadtrepräsentant Helta i beeidete vor den Geschworenen, daß Polonyi von dem Direktor Ulmann (Jude!) der Donau-Dampschissansteilschaft mit 15,000 Gulden bestochen worden sei, um in der Stadtvertretung einen Wunsch dieser Gesellschaft durchzusehen. Oberinspektor derselben Gesellschaft, Dr. Szalagyt, bestätigte diese Aussagen, ebenso Abg. Paul Sandor. Diese Zeugen haben ihre Kenntnis aus dem Munde des inzwischen verstorbenen Direktor Ulmann. Auch von der Direktion der elektrischen Straßenbahnen, welche Polonhi erst schammen erhalten. Im Gemeinderate beantragte Polonhi, die Konzession der Kehrichtabsuhr-Unternehmung Esery auf 20 Jahre stat der vom Ausschusse beantragten 12 Jahre zu verlängern, und erhielt von Esery 9000 K usw. Sine ganze Woche lang wurde vor den Budapester Geschworenen die schmuzige Wäsche Justizverhältnisse hätte einen glänzenden Freispruch erwarten können. Wie ich vor sechzehn Monaten in diesen Blättern vorausgesagt, wurde Lenghel verurteilt: zu drei Monaten Gesängnis und 1000 K Geldstrase.

Damit ist die Sache Polonyis aber nicht gerettet; wenn ihm auch seine intimsten Freunde einen Ehrenabend zur Feier seines "Sieges" veranstalteten, seine Angreiser streden noch lange nicht die Wassen. Beil Polonyi seinen verurteilten Gegner bei dem Festessen "Berleumderkönig" nannte, erhob Lengyel am nächsten Tage im Tiszaschen "A nap" (Der Tag) folgende Anklage:

"Bolonyi ist der Gründer des ungarischen Mädchenhandels. Dreizehn Jahre hindurch brandschatte er Bordellinhaber und Rototten. In seiner: frühesten Jugend schon hat er im Freudenhause der berüchtigten Aupblerin Resi Lust "Tantusse" (Bahlmarken) gesammelt, während des Regimes des Stadthauptmannes Theis als Beschützer der Berbrecher gewirkt, sie von Strasen befreit und dafür mit ihnen den Erwerb geteilt, sich am großen Grazer Diebstahl beteiligt und die Ungarische Bodenfreditanstalt um 25,000 K betrogen. Seine Mandate als Ab-

Digitized by Google

<sup>1)</sup> Bergl. "Allgem. Rundschau" 1907, Nr. 5 vom 2. Februar. Vorliegender Aufsatz mußte aus Raumrückschen bis jett zurückgestellt werden.

geordneter und Stadtrepräsentant hat er stets zu Gelderwerd mig-braucht, die Rosa Wallerstein zu Spionagen in der Umgebung des Raisers benützt. Alle diese Anklagen wollte ich jetzt schon beweisen, doch Polonyi lief weinend zum Staatsanwalte und zu den Ge-schworenen und so gelang es ihm, die Beweissührung zu verhindern. Ich aber werde diese Anklagen immer wieder erheben, dis jeder anständige Mensch von den Niederträchtigkeiten Polonyis überzeugt sein wird."

Dieser Rampf gegen Polonyi ist in Birklichkeit ein Rampf gegen das Korruptionsspftem, welches die liberale Partei über Ungarn gebracht hat. In seinem Schlußappell an die Geschwornen hat Lenghel es ausdrücklich betont: "Männer von Namen haben in Ungarn ein Bakfchischspitem geschaffen, wie es ärger nur in ber Türkei gedeiht. Reine Sache, möge fie noch so gerecht sein, dringt durch, wenn man nicht jemand akquiriert, der sie gehörig in die Wege leitet. Von diesem Shstem will ich das Land befreien." Und wenn der "Pester Lloyd" behauptet: "Wir haben im Verhandlungssaale von gewissen Praktiken gehört, die in einem Kulturstaate unmöglich sein sollten", so ist das eine Täuschung seiner nichtungarischen Leser, (der "P. L." wird in beutscher Sprache gedrudt, um in Desterreich und Deutschland magyarische Politit von Best aus treiben zu tonnen) — in Bahrheit müßte der Sat lauten: "Wir haben im Verhandlungssaale von gewissen Praktiken gehört, welche beweisen, daß Ungarn noch tein Kulturstaat ist." Deffentliche Persönlichkeiten, welche fich folch furchtbare Anklagen gefallen laffen muffen, hat's überall vielleicht schon gegeben, aber daß eine zur Herrschaft gelangte Partei einen moralisch so besetten Mann dem Könige als Justizminister (!!!) aufdrängen konnte, das ist's, was das magyarische Ungarn als so minderwertig darstellt. Die Enthüllungen der Trias Halmos Palyi-Lenghel brachten höchstens uns Westeuropäern Reues. Die in den ungarischen Sumps Eingeweihten kannten all das Schändliche längst. Brüstet sich doch die "Neue Fr. Presse", die gegen gutes Geld jahrzehntelang in Wien liberalmagharische Politit gemacht hat: "Allen Kennern der Verhältnisse Ungarns waren die Polonyi-Standale längst bekannt." Und zu diesen Kennern darf man doch auch wohl die Herren Kossuth, Westerle, Andrassy, Apponyi und Zichy rechnen?

Und mit diesen Männern muß der Kaiser-König Ungarn regieren! Um 11. Mai wurde die Wiener "Reichspost", das suhrende Organ der christlichsgialen Keckspartei, dom Staatsanwalt beschlagnahmt, weil es seiner Entrüstung über einen Bubenstreich mit ehrlichen deutschen Worten Ausdruck gegeben hatte. Das ureigenste Leiborgan des königlich ungarischen Handelsministers Koffuth hatte eine Karikatur bes beutschen Fürstenbesuches in Schönbrunn veröffentlicht, in welcher unser greiser Jubelkaiser so schamlos wie nur möglich dargestellt war. Das Blatt ("Budapest") mit dem Bilde der magharischen Riedertracht lag in allen Kaffeehäusern auf, es wurde nicht beschlag-nahmt; die kaisertreue deutsche "Weichspost" aber, welche die schamlose Verhöhnung des Kaisers und der deutschen Fürsten zuruckwies, siel dem Staatsanwalte zum Opfer. Diese Beschlag-nahme deweist die verdrecherische Gemeinheit des magyarischen Bildes. Wenn der Sumpf, in dem heute Ungarn unterzugehen droht, beseitigt werden soll, so muß mit einer gerechten ehrlichen Wahlreform der nichtmagyarischen Mehrheit der Bevölkerung eine entsprechende Teilnahme an der Bollsvertretung und Staatsverwaltung verschafft werden. Dann werden die Bolonyi, Roffuth und Genoffen ihre Rolle schnell ausgespielt haben.

#### Einsamkeit.

\*\*\*\*\*

meit fort ein Meilenstein am Wege traumt, Glutroter Mohn, ein (Purpurband, umfaumt Des schmalen (Pfades nie Begang'ne Zeile. In Blauer Werne Schwimmt ein Wolkenkabn, Wie einer fufzen Corpeit furzem Wahn, folgst du ihm eine kleine Weile.

(Und weiter nichts, ale blauer Bimmel nun, -Jeh bin fo ftitt, denn meine Bunfebe rub'n Ja all in jenem weißen Schifflein aus. Doch marte nur, ein Wogelschwarm fliegt auf, Und immer naber Rommt der ferne Bauf Und fufft mit lautem Larm dein ftiffes Baus

M. Diemenz.

## Praktische Sozialpädagogik.

f. Weigl.

ährend auf dem öffentlichen Marke der theoretischen Bücherpädagogif ein heißer Kampf um Zulässigeit, Ziele, Wege und Grenzen einer "Sozialpädagogif" ausgesochten wurde und wird, hat sich in bescheherer Ruhe, ohne Theorienstreit, ohne besondere Belästigung der Fachpresse ein Lebenswert von unabsehdarer sozialpädagogischer Tragweite abgespielt in des Donauwörther Pädagogen Ludwig Auer praktischem Schaffen. Derartige Exempel sollten der breiten Deffentlichseit immer wieder vorgehalten werden zum Beweise, wie traftvolle originelle katholische Bersonlichseiten manne Peter Jones Zeit benor sie das modernes Leben geharen neue Joee, lange Zeit bevor sie das "moderne" Leben geboren, gedacht und in die Brazis übertragen haben.

Das Charafteristium der in den letzen Jahren von modernen Bädagogen praktizierten Sozialpädagogik ist: erstens die Schulung der Zöglinge zu möglichster beruflicher Tüchtigkeit; zweitens ihre Einführung in die bürgerlichen Berhältnisse von Staat und Ge-

Einführung in die bürgerlichen Berhältnisse von Staat und Gemeinde; zum dritten ihre Anleitung zu richtiger persönlicher Lebensführung in gesundheitlicher Beziehung. Deutsch, Realien und Rechenunterricht mit Fach charakter, Bürgerkunde und Lebenskunde Biologie und Hygiene umfassend), das sind die Gebiete, in die sich der Unterricht teilt.

Diese gleichen Bedürfnisse hat schon der bescheidene Dorsschullehrer Ludwig Auer im weltentlegenen Schnusenhosen, der nachmalige Gründer des Cassianeums, erkannt und von den Sechziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts dis heute vertreten. Schon im Jahre 1870 hat er in seiner "Kathol. Schulzeitung" in einem Aufsatz über: "Die nächsten Schritte zu einer glücklichen Lösung der Schulfrage") solgendes Programm der Volkseitung" die dung aufgestellt: bildung aufgestellt:

"a) Die Landbevölkerung muß für einen besseren, einträg-licheren, verständigeren oder — wie man gewöhnlich sagt — ratio-nelleren Betrieb der Landwirtschaft besähigt werden; b) sie muß besähigt werden, ihre Stellung im staatlichen Leben vollständig auszufüllen, sie muß — wie man jetzt so oft sagt — mehr politische Reise bekommen; c) die Landbevölkerung muß durch vernünstige Lebens-anschauung lernen, ihre Krat und Gesenskunde daß ist

Fachliche Bildung, Bürgertunde und Lebenstunde, das ift also auch der Inhalt dieses eminent sozialpädagogischen Programms. Nun hat aber Auer vor den meisten modernen Sozialpädagogen noch ein Doppeltes voraus. Bor allem hat er bei all seinem Birken in diesem Geiste die religiöse Orientierung nicht verloren. In den Mittelpunkt dieser ganzen Erziehungsideen stellt er die mit dem prosanen Wisch zugleich anzustrebende Erziehung zur christlichen Freiheit.") Er ist ja wohl dem landäufigen Religionsunterricht vielsach zu Leibe gerückt, aber

landläufigen Religionsunterricht vielsach zu Leibe gerückt, aber nicht um ihn zu beseitigen, sondern ihn zu vertiesen, eben von dem angedeuteten großzügigen Gesichtsvuntte aus.

Der zweite große Vorzug ist der, daß Auer nicht nur auf einen kleinen Kreis, etwa diese oder jene Stadt, sozialerzieherisch wirkte, sondern auf eine möglichst große Allgemeinheit, man darf sagen, auf das ganze katholische Deutschland. Seine "Kath. Schulzeitung" wandte sich an die Beru fserzieher, die Familienzeitschrift "Monika" wirkte in diesem Geiste auf die Erziehung im Elternhaus, mit dem "Rahhael" belehte er nach seinem großzügigen Programm die männliche und mit der "Notburga" die weibliche reise Jugend; der "Stern der zugend" sihn zu den Schülern höherer Lehranstalten, der "Schutzenglichen Ung Jugendschriften"), die alle im Sinne des sozialpädagogischen Programms von Donauwörth aus in die weite Welt gehen. Und damit er nie die enge Fühlung mit der jungen Welt durch täglichen Umgang verlor, richtete er in herrlichen, luftigen, mustergültig ausgestatteten Räumen außer einer Erziehungsanstalt sür Studierende des Donauwörther Programms ein Knaben" Giltig ausgestatieren Kalimen auger einer Erziehungsanfatt sut Studierende des Donauwörther Progymnasiums ein K na benein sit it ut ein, das die in der Bolksschule erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten wiederholen, tieser begründen, mit Rückscht auf landwirtschaftliche, gewerbliche und kaufmännische Berussarten erweitern will, ferner Einführung ins bürgerliche Leben und rechte körperliche und seelische Lebensssührung gibt. Auch hier in dieser mustergültigen Organisation für Durch- und Fortbildung von Menschen sines praktische Leben sehen wir das katholischen Fardrische Leben sehen wir das katholischen Fardrische gogische Programm eingehalten, auf das die deutschen Katholiken stolz sein sollen, weil einer der Ihrigen es geschaffen, lange bevor die moderne Welt an das Schlagwort "Sozialpädagogif" dachte!

) Es jei nur an das hier mehrjach erwähnte "Sausbrot" erinnert.



<sup>)</sup> Der Auffat ist erweitert später wieder abgedruckt in der Brojdine: "Boltsbildung, Schulfrage — Schulfreit" (Donatwörth 1881) und bezieht fich zunächst auf die ländliche Bevölferung. Die Konjequenzen für die Städte dat Auer joust mehrjach angedeutet.

") Byl. die in der "Allgemeinen Rundschau" fürzlich besprochene "Erziehungslehre" von Auer.

S080

### Schäumende Bäche.

8 fürzen die schäumenden Bache zu Tal Mit frößlichem Pfatfchern und Plaufchen, Beff Blinkend im Blitzenden Sonnenftraßt, Do dunkel die Wafder raufchen.

Ihr flinken Bachlein, o nehmt mich mit, Den muden (Dandergefeffen, Und was er fiebte und was er fitt, Werraufche mit euren Wellen!

P. Timotheus Branich, O. S. B.

#### Dom Büchertisch.

Die Staatsbürger-Bibliotbek, die der Verband der Windthorftbunde Deutschlands seit einem Jahr herausgibt (Verlager Bestdeutschen Arbeiterzeitung E. m. b. D., M. Gladbach. Jede Rummer 30 Ksg.) und deren erstes Heft über die politischen Arbeiterzeitung E. m. b. D., M. Gladbach. Jede Rummer 30 Ksg.) und deren erstes Heft bereits vielen Beisall sand, dat in diesen Tagen einen Ausban ersahren. Erschienen sind der in diesen Tagen einen Ausban ersahren. Erschienen sind der meitere Heft. Heft 2 behandelt die Verfass und des Veutschen Keiches (40 S.) in allerdings sast zu knapper, aber doch recht übersichtlicher Form. Einleitend wird ein kurzer Ueberblick über die Entstehung des Deutschen Reiches gegeben; dann solgen in 6 Karagraphen: Begriff und Ausgaben des Reiches. Gebier dim Bürger. Bundesrat. Kaiser. Reichsbehörden. Reichskanzler, Reichsbeamte. Reichstag. Ein Anhang besät sich mit Elsaßebthingen und den Schutzgebieten (Rolonien). Sine Ergänzung dem Weitersührung des in Heft 2 begonnenen Gegenstandes dieten der Jund 4, ersteres das Budgetrecht des deutschen Reichstags und der Reichshaushaltsetat (60 S.) betitelt, letzteres das Landheer (102 S.). Zweck der Voschüre über das Budgetrecht ist, angesichts der vielsach herrschenden Interesten sowell über diesem wichtigen Volksrechte Ausstelltzung zu verbreiten sowohl über die Bedeutung des Ausgetrechtes wie auch über Begriff und Zustandesommen des Reichshaushaltsetats und desse Begriff und Zustandes berücklichten und damit vergleicht, in wie leicht verständlicher, seineswegs trockener, sondern ausprechender Beise Deutschlicher, seineswegs trockener, sondern ausprechender Beise — die zugleich die praktischen Seiten der hier besprochenen Kage in dem Bordergrund rück — der Berfasser das Landheer ist in einer Fußnot die Bemerfung vorangeschlicht: "Die Sineten der nachstehen Schrift schles und Staatsleyikons der Görresgefellschaft über Heerwesen, Militarismus und Militärwesen an." Diese Anlehnung kommt jedoch nicht bloß in der Einteilung zum Ausdruck, sondern auch im Inhalt, iv daß viele Teile sast wie eine Ergänzung dzw. Weiterführung der Artifel des Staatsleyikons anzusehen find. An den verschiedenken Stellen kommt nicht klar zum Ausdruck, ob die bezäglichen Besinitionen und Kriftstrugen von Lebent der Artifel des Staatslezikons anzusehen sind. An den verschiedenken Stellen kommt nicht flar zum Ausdruck, ob die bezüglichen Desinitionen und Erklärungen von Laband dzw. aus dem Staatslezikon stammen oder vom Verkasser, dzw. wie weit diese entlehnt worden sind. Auch nach mancherlei sonstiger Sinsicht könnte die Aritik einsetzen. An die Stelle der abgeklärten Darstellungsweise, die das Heft auszeichnet, tritt manchmal ein sast überhafteter Zeitungsstil, die langatmigen Zitate aus den Karlamentsreden wirken off körend in der Lektüre, während anderseits sie als aktenmäßige Belege über den in den Militärvorlagen von 1874—1905 zwischen Regierung und Karteien ausgetragenen Kampfüber die Friedenspräsenzstärke des Keichsheeres sich allenfalls wohl rechtertigen lassen. Im übrigen sei der Inhalt der Broschüre über das Landheer durch solgende Stichworte stizziert: Einleitung; Berfassungsrechtliche Bestimmungen (Berhältnis von Reich und Bundesstaaten, Die Einheitlichseit des Heeres, Die Rommandogewalt, Die Ausgaben sür das Landheer); Die Organisation des Landheeres (Das stehende Heer, Die Militärvorlagen von 1874 dis 1905, Die Landwehr, Der Landsturm, Die Militärverwaltung); Der Militärdienst (Die geschliche Wehrpflicht, Berussmäßiger Militärdienst, Die Versoung der Militärstennen und ihrer Hilterdienst, Die Versoung der Militärstennen und ihrer Hilterdiensten, Sonderrechte des Militärstandes; Die Militärlassen, Solie Militärenschliebenen, Sonderrechte des Militärstandes; Die Militärlassen, Solie Militärbersbeschlichten der Hilterdiensterschliebenen, Sonderrechte des Militärstandes; Die Militärerwöhlichen der Graatsbürgerdibliothek vorzüglich zu nennen.

eim Befuch von Restaurants, Botels, Cafes und auf Bahnhöfen verlange man die "Allgemeine Rundschau". Steter Cropfen höhlt den Stein!

#### Die VII. Beneralverfammlung der deutschen Katholiken von Rio Grande do Sul.

P. R. Schaefer Ss., Novo hamburgo, Rio Grande do Sul.

In Nr. 17 vom 22. Januar 1908 verkündete das "Deutsche Bolksblatt", das Organ der deutschen Katholiken im südlichken Staat von Brastlien, daß die längst geplante VII. Generalversammlung der katholischen deutschen Ansiedler von Rio Grande do Sul am 14., 15. und 16. Februar 1908 in Estrella am Taquarysluß statssinden solle. Seit dem Besteben dieser Veranstaltungen hatte man den zweijährigen Beitabstand stets eingehalten; diesmal waren es drei Jahre seit der letzten Generalversammlung geworden, dafür wurde aber auch diese Taquna wohl die gelungenste von dafür wurde aber auch diese Tagung wohl die gelungenfte von allen seitherigen.

Allegre.

In vielen Bunkten macht also, wie wir zeigten, die Berücksichtigung der kolonialen und subtropsichen Verhältnisse ein Wandeln auf eigenen Wegen für die hiesigen Generalversammelungen notwendig. Und doch, unbeschadet dieser von der praktischen Klugheit und der Geschung vorgeschriebenen Andassung, ist die Nachahmung der (um mich so auszudrücken) inneren und äußeren Technik von "draußen" eine so genaue und ins einzeln gehende, daß der ständige Besucher der Generalversammlungen von drüben sich hier schnell im Organismus des ganzen zurechtsände. Vieles fände er sehr heimisch. Wie in Deutschland, so wird auch hier der Beitungsleser lange vorher mit der Veranstaltung besannt

gemacht, durch Programmberöffentlichung und Aufruse; er wird ausgeklärt über den Bersammlungsort, seine Geschichte, Umgebung um. (vgl. den sehr dankenswerten Artikel: Estrella Munizip, Billa und Pfarrei von P. Joseph von Lahberg S. J., eines geborenen Müncheners, "Deutsches Bolksblatt" Nr. 36 u. 37 vom 13. und 14. Februar 1908). Er erhält den päpstlichen Segen gespendet, diesmal zum erstenmal durch ein huldvolles Handschere des Kardinalkaatssekretärs an den hochwürdigsten Herrn Diözesan beschichtes. Statt Fahrplänen und direkten Zugsverbindungen belehrt den kageneit entsernt wohnenden Besucher eine genau beschriebene

nesmal zum erstenmal durch ein hochwirdigsen Hardnatssehretärs an ben hochwirdigsen Hardnatssehretärs an ben hochwirdigsen Hardnatssehretärs an ben hochwirdigsen Hardnatssehretärs an ben hochwirdigen Gerun diesern von eine mehren Belachter eine genau beschriebene Begedarte über die beste und fürzelte Reiseroute mit Musi oder Ros. Um Tagungsorte selbst erinnern Festschmud und freundicher Empfang, Festsale und Schleissenmänner, d. h. die durch verschieden Kommissionen Ordnungs, Kodnungskommissionmissionen verschieden Anderschieden Kommissionen Verdiebenfarbige Schleisen kenntlich gemachten Mitglieber der verschiedenen Kommissionen Verdiebenfarbige Schleisen kenntling gemachten Mitglieber der verschieden und noch vieles andere, ganz an die Berfammlungen in deutschen Baterland. Selbst die gegnerische Seitungspolemit, die nach präcktig verlausener, dei der Schlusprozession von mehr als 4000 Teelnehmern belückter Tagung sich einkelte, gemacht an die Borbilber von driben.

Und nun sei es uns gestattet, auf den Indalt der Berfammlung, auf die behandelnden Gegenstände und die gefaßten Beschlüsser von beitsche Schleise und die gefaßten Beschlüsser und die korbilber von briben.

Die erste Kede hielt F. Liefe S. J. über das Thema: "Erfolg und Birtsamteit der Katsolistenverlammlungen in Deutschland und anderen Ländert". Gewig war der Perder für die prartischen und lehrreiche Ausfildrung diese Stoffes sehr geeignet gewählt. P. Liefe war ert vor kurzen von Deutschand von deutschmen, und betreiche Ausfildrung diese Stoffes sehr geeignet gewählt. P. Liefe war ert vor kurzen von Deutschand ein der Lagungen der Katholiten eine große Kede gehalten. "In sachenprächtiger und beit gehalten eiligenommen und date auf der Schelnugen Beracht. Alls dinderin Katholitenverlammlungen auf dem Kehnless Beinmat. Die katholitenverlammlungen auf dem Kehnless Beindurch aus der Noten einer Ausführlich werden Füschlen und Schleibe sehre Schleiben der Sc

ugenten, Unterstützung "unseres" Blattes ("Deutsches Boltsblatt") durch Abonnement und Mitarbeit.

Den Schlußvortrag hielt Herr Bruno Schwertner (Estrella) über "die Macht der Presse", der in einem begeisternden Aufruf zur Anschäfung guter Bücher usw. ausklang.

Der zweite Tag verlief bei schwankendem Wetter und schwüler Luft. Die Beratungen galten vorzugsweise der Höfnung unserer Kolonie: der Kiograndenser deutschen Jugend. P. Gasper S. J., Kfarrer in dem eine kleine Stunde von Estrella entsernten Städtchen Lageado, hielt die erste Rede über "Kirche und Boltsleben". Er stellte die Gesete auf, deren Beobachtung ein gesegnetes Boltsleben und mit ihm ein ersprießliches Erziehen der Jugend verbürgen. Die rechtlichen Grundlagen des geordneten Boltslebens besonders in Beziehung zur Staatsgewalt behandelte der zweite Redner Dr. juris Jakob Kröff (Neto, Neffe). Sein Thema, in klaren, logisch ausgebauten und durchsichtigen Darlegungen ausgesührt, lautete: "Braktische Winte sünte sür die Handhabung unserer dieusen Kechte". In der daran sich auschliebenden Erdrerung schlug R. P. Laßberg vor, die für die Allgemeinheit wichtigsten, gesetzgeberischen Erlasse vor, die für die Allgemeinheit wichtigften, gesetzgeberischen Erlasse vor, die für die Allgemeinheit wichtigsten, gesetzgeberischen Erlasse vor, die für die Allgemeinheit wichtigsten, gesetzeichen Muttersprache im "Deutschen Boltsblatt" zu verössentlichen und in vollstümlicher Weise, aber juridisch genau zu erläutern, um so der hier allgemein herrschenden, schwer zu steuernden Gesetzeiunkenntnis in etwa abzuhelsen und das gute Bolf gegen die vielleicht vorkommenden Beamtenplackereien zu sichern.

Die beiden folgenden Vorträge beschäftigten sich unmittelbar mit dem Wohle der Jugend: "Die Berufswahl unserer Kinder" (Peter Scherer, Forromecco) und "Unsere Jugenddungenen" (P. Dahlmann 8. I.) gehen ziemlich aussiührlich auf die Aussichten und die Auge unserer Jugend, besonders der schulentlassen, ein. Die Berufswahl verläuft hier zu Lande ziemlich einsach und wenig verwickelt. Da das "Studierenlassen" leider, leider für unsere deutschen Kolonistenkinder allzusehr in den Hintergrund tritt, so bleiben bloß zwei Fragen sür die Eltern zur Beantwortung übrig: "Soll mein Bub" ein Kandwert lernen, oder soll er Kolonist werden wie die überwiegende Wehrzahl?"

Betreffs der "Jugendvereine", die hier vorerst so gut wie nicht vorhanden sind, gilt es, ehe man zu weiteren organisatorischen Mahnahmen schreitet, vor allem die Wege zu ehnen durch Bectung des Bedürfnisses und Berständnisses seitens der in Frage kommenden Faktoren (Eltern, Erzieher, Lehrer usw.).

Die dritte allgemeine Versammlung am Nachmittag war der Schulfrage gewidmet. Die drei Reden: "Wert einer guten Schulbildung und Stand unserer Schulen der Weschung der materiellen Mittel

Die dritte allgemeine Bersammlung am Nachmittag war der Schulfrage gewidmet. Die drei Reden: "Bert einer guten Schulbildung und Stand unserer Schulen dzw. Pfarrschulen", (Redaltem Joseph König, Porto Alegre, "Beschaftung der materiellen Mittel sir unsere Schulen" Wills. Schmaedecke, Harmonia, und "Stellung der Lehrer in der Gemeinde" Ked. Pfarrer Veter Bremm, Harmonia behandelten allseitig die für das religiöse, sittliche und zeitliche Fortschreiten der Kolonie so wichtige Schulfrage.

Der dritte Versammlungstag, ein Sonn- und Festag in der Natur, wie ihn nur unser herrliches subtropisches Klima hervorzuzaubern vermag, zog Tausende von Teilnehmern und Zuschauern nach dem schön gelegenen Taquarhstädichen. Conego Trao Becker (der erwählte erste Bischof vom Staate Santa Catharina und der erste deutsche Bischof vom Staate Santa Catharina und der erste deutsche Bischof hielt bei dem seierlichen levitierten Hochamt auf portugiessich und deutsch die Festrede und erteilte am Schlusse der sich daran anschließenden prächtig verlausenen Prozession den salramentalen Segen.

Nach Verlesung und Annahme der auf Grund der Keden und Beratungen gefaßten sünf Kesolutionen hielt der Obere der Sesuitenmission die bedeutsame Schlusrede: "Unsere Zuhunft", die in leicht verständlicher und doch großzügig padender Weise der Sesuitenmission die bedeutsame Schlußrede: "Unsere Zuhunft", die in leicht verständlicher und doch großzügig padender Weise der Sesuitenmenwirtenden Faktoren (1. die Natur, 2. die Menschen um uns, 3. wir selbst) werden befragt, und alle geben eine befriedigende Antwort. P. von Laßberg schloß mit dem begeistert ausgenommenen Ausruf: "Brasilien, unsere schöne Heime beschene und den begeistert Ausgenommenen Klängen des "Großer Gott, wir loben dich" schloß die VII. Generalversammlung der deutschen Ratholiken den Klödes der Sesuitenschen Beitersammlung der deutschen Ratholiken den Klödes Grande do Sul.

#### LOCALIO DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DE LA CONTRA DE LA CONTRA DEL CONTRA DEL CONTRA DE LA 
#### Uus ungedruckten Withlättern.

Berbrüderung.

Sehet da die Bürgermeister Und viel andre Friedensgeister, Bie fie ruften scharenweise, Und nach London geht die Reise.

S. M. felber zog's als Neffen, Ontel Edi dort zu treffen. Und die Geistlichkeit, die Bresse, Uebt das Schauspiel der Roblesse.

Also sah man gegenwärtig Fast ganz Deutschland reifesertig, Um bei Toasts und englisch Bieren Jene brüben zu hofieren.

Und geduldig hört der Ede Seiner Gäste schöne Rede. In Reval dann mit Emphase Dreht er ihnen eine Nase.

Ribens.

Nur rechtzeitige Erneuerung des Abonnements sichert den ununterbrochenen Fortbezug. Vorliegendes Heft ist die letzte Nummer des Quartals. 



3000

122g 5,7+1

#### Bühnen: und Musikrundschau.

Künstlertheater. "Das Bundertheater" von Cervantes und "Berr Beter Squenz", Schimpspiel von Andreas Gryphius, sanden unter Basils Regie eine freundliche Aufnahme. Robert Engels hatte das spanische Zwischenspiel mit saft nüchtern einfardigen Detorationen ausgestattet, von denen sich die fardig gutgewählten Kostüme wirtungsvoll abhoben. Der beleuchtete Tisch im ersten Alte des "Squenz" erinnerte an die Bilder der alten Holländer. Durch die im Duster verschwimmenden Konturen erreichte Milbelm Schulz erdlich einmal den Kindruck eines turen erreichte Wilhelm Schulz enblich einmal den Eindruck eines Interieurs. Bas hiervon bis jest auf der Reformbühne ge-Interieurs. Was hiervon bis jest auf der Reformbühne geboten worden war, ist für mein Empfinden nur Surrogat gewesen. Auch das zweite Bild dieses romantischen Träumers in der Gesolgschaft des "Simplicissimus" war sein und stimmungsvoll. Es wäre Schulmeisterei, würde ich besonders tadeln, daß derr Schulz in dem Dorfe Rumpelstirchen Jypressen wachsen läßt. Frau Conrad-Ram Io und Basil zeichneten sich im "Bundertheater" aus und in der Titelrolle des "Squenz" hatte Stettner einen starken Ersolg. Eervantes Zwischenspiel haben wir vor einigen Jahren im Agl. Residen sich eater gesehen. Es hat damals nicht weniger und nicht mehr Eindruck gemacht als auf der Reformbühne; aber es geht manchen, wie dem Publitum des "Wund ertheaters", sie getrauen sich nicht, etwas anderes zu sehen, als ihnen vorgeredet wird. Ich dicht der Meinung, daß des theaters", sie getrauen sich nicht, etwas anderes zu sehen, als ihnen vorgeredet wird. Ich bin auch nicht der Meinung, daß des Opitianers "Absurda Comica" nun dem Theater wiedergewonnen ist. Der "Beter Squenz" bringt jene komische Dilettantenaussührung aus dem "Sommernacht straum" vergröbert und mit manch geistreicher Satire auf das Spießbürgertum und die entartete Meistersingerei. Die Anspielungen, welche vor 250 Jahren zündeten, können heute nur historisch gewürdigt werden; das übrige ist ein derber Ulk. Sin gutgelauntes Publikum wird ihn belachen, ob er mit einsachen, ob mit pretentiösen Mitteln geboten wird. Zu leicht wird im heutigen Aesthetengetriebe der Wertmesser zwischen Wichtigem und Unwichtigem verrückt. Cervantes und Bruphius haben diese Sächelchen sicherlich nicht im Hindlick auf Implyen wirgingem und Unwichtigem verrückt. Cervantes und Gruphius haben diese Sächelchen sicherlich nicht im Hindlich auf Insterblichkeit geschrieben. Da mit den Vorstellungen des Kinstlertheaters etwas "bewiesen" werden soll, war die Bahl dieses Abends die wenigst glückliche.

Wer sich einen Theaterzettel kauft, muß, er mag wollen ober nicht, ein Programmbuch mit erstehen, in welchem drei bilden de Künstler ihre Ansichten über die Aufgaben der Bühne uns kund-Rünftler ihre Ansichten über die Aufgaben der Bühne uns kundgeben. Die zweite Hölfte des gelben Büchleins nimmt aber ein Auffat ein, der sich "München als Literaturstadt 1908" bezeichnet. Bürde er sich im Drud als Annoncenanhang hervor-heben, ich würde über die geschickte Keklame des Verlages Müller kin Bort verlieren. Es soll aber auch ausdrücklich ein Ueber-blid über die jüngste Produktion des "Literarischen München" vor 1908 gegeben werden, zur Ergänzung des auf der Aus-kellung selbst gebotenen Ueberblickes über das künst-lerische und kulturelle München. Nun, das gelbe Buch wird in literarischen Kreisen mit viel Humor glossert; die "weitesten Beiucherkreise der Ausstellung" möchte ich jedoch (falls sie es nicht wissen Seiten geseierten Herrn Fuchs und den kürzer behandelten Falkenberg, Fressa, Bierbaum u. a. immerhin noch manche Leute zum "Literarischen Wünchen" gehören. Bas würden die Maler lagen, wenn z. B. die "Scholle" ober ein anderes Grüppchen sich "das künstlerische München" titulieren wollte?

Schauspielhaus. Das seltene Ereignis eines durchschlagenden Erfolges zeitigte die Première des dänischen Lustspieles "Vater und Sohn" von G. Esmann, das Rud. Presber in ein sehr gewandtes, slottes Deutsch übertragen hat. Das Stüd ist von jener Rischung von Scherz und Ernst, die heute für unliterarisch gilt, die aber das Publikum immer sehr gerne hat. In seinen lebenstücktigen Anschauungen steht Esmann unserem VUrronge sehr nahe. Er dringt, wie dieser, keine erklügelten Probleme, sondern zeigt in frischem unerschüttertem Optimismus den Sieg des Braden, Arbeitsamen und Charaktervollen über Drohnen und Liederlinge. Das Stüd hat viele ganz brillant gebaute Seenen und es wurde auch Stüd hat viele ganz brillant gebaute Szenen und es wurde auch allerliebst gespielt, zumal allen Darstellern ihre Rollen vorzüglich lagen. Waldau, der den "Sohn" gab, wurde geradezu stürmisch gerusen; in Beppler stand ihm ein künstlerisch würdiger "Bater" gegenüber.

Konzertwesen. Der Bonsott des Tonkungt lere orche fters durch einen Teil der Münchener Bresse ist ausgehoben orchesters durch einen Teil der Münchener Presse ist ausgehoben worden. Es war auch unrichtig, in den Disserenzen zwischen den Kusitern und Hofrat Kaim den Strassichter machen zu wollen. Das Publikum ist übrigens auch ohne Zeitungskritit an den Konzertabenden nicht ausgeblieben. Die über Kaim verhängte Rusitersperre ist trot aller Bemühungen des neuen Konzertbereins noch nicht ausgehoben. Letterer annonciert in verschiedenen Zeitungen, um Musiker zu recht entsprechend normierten Sehältern zu engagieren. Vielleicht kommt doch noch ein Ausgleich mit den tüchtigsten Elementen des Tonkünstlerorchesters zustande.

Verschiedenes aus aller Welt. Die Hauptversammlung der Goethegesellschaft in Weimar war von nah und fern außerordentlich gut besucht. Die Festrede hielt Prosessor Albert Röster (Leipzig) über "Goethe und sein Publikum". Dr. Suphan erstattete Bericht über Bibliothek und Archiv. Die Herausgabe der Goetheschen Werke gehe dem Ende entgegen. Die Anlegung der Register mache noch große Arbeit. Ueber seine Anlegung der Register mache noch große Arbeit. Dr. Suphan erstattete Bericht über Bibliothel und Archiv. Die Herausgabe der Goetheschen Werle gehe dem Ende entgegen. Die Anlegung der Kegister mache noch große Arbeit. Ueber seine Keuordnung der Schäke des Goethehauses sprach Dr. Kötschau. Er hat alles, was nach dem Tode des Dichters ins Haus gestommen ist, in die Mansarbe verbannt, um den wohnlichen Charafter wieder herzustellen. Die Versammlung bewilligte 20,000 M sür eine Volksausgabe Goethescher Werke. Die Finanzlage ist seitausend. Als Festvorstellung wurde im neuen Hoftheater "Faust" (I. und II Teil) gegeben. — In Lauchstädt die Falle wurde das renovierte Theater aus der Goethezeit wieder erössenet. Die Festvorstellung bot Gluck Onvertüre zur "Iphigenie", einen Prolog Wild en bruchs und eine sein abgestimmte Aufsührung von Goethes "Iphigenie". — Die musikalische Leitung der diessährigen Bahreuther Festspiele liegt in den Händen der Herren Hans Richter, Karl Much, Mich. Balling und Siegsried Wag ner. Letzterer hat auch die Bühnenleitung und Insenierung übernommen, unterstützt durch die Kammersängerin Keußebelce. — Der deutsche Teil der Opernsaison des Covent Garden Theaters in London ging mit Glucks "Armida" zu Ende. Das übrige Brogramm hat ausschließlich Richard Wag ner beherrscht. — Die Hentwielssische Goehent wiels estelen Goehent wiels estelen Graednissellen Ergebnisses in hiesem Sommer auskallen — Ein neuer Verein Sobentwielfestspiele werden wegen des schlechten finanziellen Sobentwertellen bet der werten wegen des ichtenen findazeiten, Mfade mische Bühne an der Universität Berlin" beabsichtigt, junge Talente durch Aufführung ihrer Werke zu fördern. — Die Stadt Mainz beschloß, mit dem Aufwande von 730,000 Meinen Theaterneubau zu errichten. — Der Intendant der koburgentellen Geben der Aufwande von Foburgentellen Geben der Aufwande von Foburgentellen Geben der Koburgentellen d einen Theaterneubau zu errichten. — Der Intendant der koburggothaischen Hosbühnen, von Ebart, ist von seiner Stellung, die schon länger sür erschüttert galt, zurückgetreten. — Baron Leve I. Gnit, welcher viele Jahre die Hostheaterintendanz in Hannover leitete, ist gestorben. — Die Pariser Komische Oper läßt die Textbicktung der "Zauberflöte" neu bearbeiten. Alexander Bisson, der Berfasser drastischer Schwänke, ist mit dieser schwierigen Arbeit betraut worden. — Der Amsterdamer Richard Wagnerverein wird am 25. und 27. Juni "Parsisal" aussühren. Die Titelrolle singt der Franksurter Sänger Forchbammer.

München.

2. G. Oberlaender.



#### Finanz- und Handels-Rundschau.

Die auswärtige Politik und die Entwicklung der Geldmärkte bildeten auch in der abgelaufenen Berichtswoche die Leitmotive in der Konstellation der deutschen Börsen. Seit der Revaler Entrevue scheint eine allzu grosse und peinliche Nervosität in der Beobachtung des politischen Horizonts in alle Kreise gedrungen zu sein. Die Döberitzer Rede bildete ferner genügenden Grund zur äussersten Reserve und besonders zu kritischen Zeitungspolemiken.

Auch die Gestaltung der Verhältnisse in Marokko und im Orient waren neben anderen Momenten genügende Gründe zu schärferer Aufmerksamkeit für Deutschlands Aussenpolitik. Die Börsen sind in ihrem ganzen Aufbau so mannigfaltig gestaltet und Handel und Industrie in gleichem Masse feinfühlig für alle akuten Ereignisse, dass die gesamte Tendenz von den politischen Anlässen vollkommen beeinflusst blieb.

Die Situation an den Börsen blieb ferner influenziert durch die Entwicklung der Geldmärkte, hauptsächlich durch die neue Emissionstätigkeit und den vermehrten Geldbedarf der industriellen Kreise. Trotz der von allen einflussreichen Faktoren — sowohl Bankwelt als auch der gesamten Publizität — geforderten strengeren Zurückhaltung des monetären Bedarfes vergeht kein Tag, der nicht von neuen und gewaltigen Kapitalsforderungen der industriellen Unternehmungen zu berichten Es bleibt geradezu erstaunlich, dass derart grosse Geldbedürfnisse das zwar immense, aber immerhin keineswegs unerschöpfbare Becken von Deutschlands Finanzkraft und Geldpolitik nicht mehr erschüttert hat, als solches bisher in der Tat der Fall war. Die Hauptursache dieses wirtschaftlichen Problems dürfte wohl in dem ewigen Kreislauf zu suchen sein, der diesen Geldbedürfnissen zugrunde liegt. Die jeweils geforderten grossen Summen von neuen Kapitalien sind zumeist motiviert, inneren Verbesserungen und Erweiterungen zu dienen, also den einzelnen Sparten der heimischen vielseitigen Industrie neue Arbeitsgelegenheit und Beschäftigung zuzuführen. Trotzdem hinterlassen derartige Kapitalinvestitionen stets unangenehme Eindrücke, um so mehr, als die geforderten Kapitalien stets gewaltige Ziffern aufweisen. Ungtinstigen Eindruck und auch neuen Nährstoff

für die reichlichen Attaken gegen das ohnehin schwankende Kursgebäude bildete die Meldung der Aufnahme einer Riesenanleihe von 50 Millionen Mark Obligationen der bekannten Aktiengesellschaft Fr. Krupp, Essen. Solche Riesensummen werden seitens der geldsuchenden industriellen Kreise anscheinend schlankweg ohne jede Rücksichtnahme auf die so sehr rekonvaleszente Situation und die noch viel zu langsame Entwicklung der deutschen Geldmärkte gefordert und, was die Hauptsache hierbei ist, auch seitens der Haute Banque, in diesem Falle korporativ, und quasi honoris causa gerne gewährt. Es ist anzunehmen, dass das Effekten-Portefeuille unserer Banken derartig grosse Posten Obligationsbeträge nicht ohne Beschwerden erträgt, um so mehr, als auch noch andere Geldsuchende an die Oeffentlichkeit mit gleichfalls grossen Millionenobjekten appelliert haben. Vor allem zeigt die Elektrizitätsbranche eine neuerliche Expansionstätigkeit und einen vermehrten Geldbedarf. Fast sämtliche grossen deutschen elektrischen Aktiengesellschaften treten sukzessive mit nicht geringen Forderungen an das deutsche Kapitalistenpublikum. Man wird gut tun, bei dem Erwerb dieser wie auch aller anderen neuen Anleihe kapitalien das Hauptaugenmerk vor allem darauf zu richten, ob die neuen Millionenobjekte lediglich für Inlandzwecke gebraucht werden. Denn reine Expansionsgelüste und gefährliche Auslandsgeschäfte zu unterstützen, haben deutsche Kapitalisten nicht nötig. Auch unsere Grossbanken sollten bei aller Rivalität untereinander derartige Emissionen nicht immer à tout prix machen, selbst in Rücksicht darauf, dass das Fazit des ablaufenden ersten Semesters 1908 für die Bankwelt im allgemeinen ein ungünstiges sein dürfte.

Die deutschen Geldmarktverhältnisse bleiben immer noch die gleich unsicheren, auch in Nachwirkung der überraschend ge-kommenen Diskontermässigung der Reichsbank, welche den Satz von 4½ % auf nunmehr 4% ermässigt hat. Diese Zinssatz-Reduktion in den momentanen Zeitläuften ist um so bemerkenswerter, als dieselbe noch vor dem Julitermin mit seinen bekanntlich grossen Ansprüchen erfolgte. Auch in politischer Beziehung ist das Vorgehen der Reichsbank bedeutungsvoll und erfreulich. Eine Zinssatzermässigung wäre sicherlich unterblieben, wenn die allgemein verbreiteten Befürchtungen der Reichsbankleitung genügend Anlass gegeben hätten, eine derartig angenehme Transaktion Die bedachtsame und stets weit vorausschauende Diskontopolitik der Reichsbank bietet Gewähr, adass die Ermässigung aus rein sachlichen Gründen erfolgt ist.

Die geplante Emission von 100 Millionen Preussischer Schatzanweisungen dürfte aber trotz der bedeutend gebesserten Situation des Reichsbankstatus und insbesondere der gewaltigen Ansammlung des heimischen Goldschatzes immerhin auch ein Grund zu diesem raschen und unerwarteten Entschlusse gewesen sein.

Luftkurort Saufen a. d. Moer (Gifel) in der Rabe der großen Ursttaliperie ist unstreitig einer der reizendsen von dem vielen schönen Orten des Eiselgedirges. Wer sich von dem Anstrengungen, die das moderne Leben und Areiben dem Einzelnen ausbindet, et dien mill, hat hier die beste Gelegenheit. Im Burg. Dotel bei herru I. R. Led sinde man die freundlichse Aufnahme. Bei größeren Spatiergängen lann man die verichtedensten Hoben ertlettern, von wo aus man die herrlichsten Ausblick in die eigenartige Landschaft des reizenden Roertales hat. Unten zackige gewaltige Kelsen in phantakticken Formen, oden herrlicher Bald oder lackende Huren. Man tann ohne viel Beiechwerden sic ergeben und alle Borglige eines wirklichen Buftfurortes in vollen Jügen genießen. In hotel selche fühlt man sich dalb betmisch Rhichen un Keller genügen selbs hoben Ausprücken. Bom Jul d. J. ab halten die Eisenbahnzüge (Diren-Deimbach) hier an, troßbem die iedige Station Blens nur 15—20 Minuten ensternt liegt. Mit dieser neuen Einrichtung, eigt auch die Bahnverwaltung, das sie dausen als Ausstugeort ersten Ranges anertennt; den Gaten wird damit eine große Annehmlicheit geboten.
Eine der größten beutschen privaten Bertscherungsunternehmungen ist der Akge-

ben Giften wird damit eine große Annehmitafteit gedoten.
Eine der größten beutschen privaten Bersicherungsunternehmungen ift der Allgemeine deutsche Berscherungs-Verein in Stuttgarta. S., der im Jahre 1875 gegründet wurde und der die Lebene, Unsalt und haftpflicht-Versicherung betreibt. Die Zahl seiner Berscherungen wuchs in den leizen 16 Jahren von 74065 auf 724669, der Gestamtigkrederungen woch 28 Nart auf 22 827 139 Rart. In der Rebensversicherung stieg die Zahl ber Versichterungen von 28 118 auf 108 420, die versicherte Gumme von 11½ Mittonen auf 120 Mittonen Nart, in der Unsaltversicherung die Vollenaght von 28 893 auf 119 011 und die Vollenaght von 28 893 auf 119 011 und die Vollenaght von 28 893 auf 119 011 und die Prämieneinnahme von ½ Mitton auf 4½ Mittonen, in der Haftpflichtversicherung den 22 058 auf 502 258 und von 667 000 auf 13½ Mittonen Mart.

#### An die freunde der "Allge, meinen Rundschau" richten wir vor dem Quartalswechsel eine besonders

innige Bitte um Angabe von Intereffenten, an welche bratis-Probenummern verfandt werden konnen.

Die "Allgemeine Rundschau" ist in Berlin in der Berderschen Buchhandlung W 36, französische Strate 332, im Abonnement und auch einzeln jeweile sofort nach Husgabe

ი 1858—1908 ე

ein Heilbad, mildlösend, säuretilgend, den Organismus stärkend, mit mustergiltigen Einrichtungen und allem Comfort eines internationalen ₩eltbades, feiert in diesem Jahre sein 🖂

#### Goldenes Jubiläum.

Bade- und Trinkkuren. Unterhaltungen und Zerstreuungen aller Art. Herrliche CNENCY Gegend, gesundes Klima. MARCO

#### Heilanzeigen:

Magen- und Darmleiden, Leberanschwellungen, Gallensteine, Zuckerkrankheit, Nieren- und Blasenleiden, Gicht, Rheumatismus, Erkrankungen der Atmungsorgane.

#### Wohnung:

Kurhotel, einziges Hotel in unmittelbarer Verbindung mit dem Thermal-Badehause ausserdem viele gute Hotels und Privatpensionen.

Illustrierte Broschüre gratis und franko

durch die

Kurdirektion in Bad Neuenahr (Rheinland).

# DER ANKER

Gesellschaft für Lebens- und Rentenversicherungen in Wien. Unter Staatsaufsicht. Gegründet 1858.

#### Stand der Gesellschaft am 31. Dezember 1906:

145 Millionen Mark 273 Millionen Mark Ausgezahlt seit Bestehen . Versichertes Kapital . . . 449 Millionen Mark 539,000 Mark Versicherte Rente. . . .

Die Gesellschaft übernimmt Lebens-, Aussteuer- und Rentenversicherungen aller Art unter liberalsten Bedingungen zu billigen Prämien.

Jede gewünschte Auskunft, sowie Prospekte erhältlich durch die

# Generalrepräsentanz f. Süddeutschland

in München, Residenzstrasse 24/II.

Versende gegen Nachnahme von Mk. 12.— franko jeder Bahnstation 12 Fl. Ahrburgunder. Glas u. Kiste frei Paul Schmidt, Ahrweiler.

#### Zuckerkranken

empfehle oftbemährtes bomöopath Rezept gegen M. 5.— Ang. Ochienreither, Rärnberg. Mua. X



## Preussische Staatsschatzanweisungen.

Rückzahlbar zum Nennwert am 1. April 1913.

Von den seitens der Preussischen Finanzverwaltung im April ds. Js. begebenen 4% Preussischen Staatsschatzanweisungen wird hiermit ein Betrag von

Mark 100 000 000<sub>5</sub>-

zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

Diese Schatzanweisungen werden mit vier vom Hundert jährlich verzinst. Die Zinsen werden am 1. April und 1. Oktober bezahlt. Der erste Zinsschein ist fällig am 1. Oktober 1908.

Die Schatzanweisungen sind rückzahlbar zum Nennwert am 1. April 1913.

Die Auflegung erfolgt unter den nachstehenden Bedingungen:

1. Die Zeichnung findet statt

am Freitag, den 3. Juli ds. Js., von 9 Uhr vormittags bis 1 Uhr mittags

bei den Mitgliedern des Konsortiums:

in **Berlin** bei der Königlichen Seehandlung (Preussische Staatsbank),

Bank für Handel und Industrie, Berliner Handels-Gesellschaft,

Herrn S. Bleichröder,

der Commerz- und Disconto-Bank,

Herren Delbrück Leo & Co.,

der Deutschen Bank,

Direktion der Disconto-Gesellschaft,

" Dresdner Bank, Herren F. W. Krause & Co., Bankgeschäft,

Mendelssohn & Co.

der Mitteldeutschen Creditbank, " Nationalbank für Deutschland,

dem A. Schaaffhausen'schen Bankverein,

in Frankfurt a. M.

Herrn Lazard Speyer-Ellissen, " Jacob S. H. Stern.

in Hamburg

,, ,,

,,

Herren L. Behrens & Söhne,

der Norddeutschen Bank in Hamburg,

Vereinsbank in Hamburg,

Herren M. M. Warburg & Co.,

in **Leipzig** bei der Allgemeinen Deutschen Credit-Anstalt,

in Mannheim Rheinischen Creditbank,

Bayerischen Hypotheken- und Wechsel-Bank, Bayerischen Vereinsbank, in München

22

Königlichen Hauptbank, in Nürnberg ,,

Ostbank für Handel und Gewerbe. in **Posen** in Stuttgart

Württembergischen Vereinsbank,

sowie bei den in Deutschland belegenen Haupt-bzw. Zweigniederlassungen dieser Firmen, und ausserdem bei dem Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere, allen Reichsbankhauptstellen, Reichsbankstellen und den Reichsbanknebenstellen mit Kasseneinrichtung

sowie bei der Preussischen Zentral-Genossenschafts-Kasse.

2. Die aufgelegten Schatzanweisungen sind ausgefertigt in Stücken zu 50 000, 20 000, 10 000, 5000, 2000, 1000 und 500 Mark, mit Zinsscheinen über vom 1. April d. J. laufende Zinsen.

3. Der Zeichnungspreis beträgt 99,40 Mk. für je 100 Mk. Nennwert. Stückzinsen werden in üblicher Weise verrechnet.

4. Die Zeichnung kann ausser durch Zeichnungsscheine, welche bei allen Zeichnungsstellen unentgeltlich zu haben

sind, auch brieflich erfolgen. Dem Briefe würde die folgende Fassung zu geben sein:
"Auf Grund der öffentlich bekanntgemachten Bedingungen zeichne ich von den jetzt aufgelegten 4% Preussischen Staatsschatzanweisungen

und verpflichte mich zu deren Abnahme oder zur Abnahme desjenigen geringeren Betrages, welcher mir • Eventuell Als Sicherheit hinterlege ich:

5. Bei der Zeichnung hat jeder Zeichner eine Sicherheit von 5 Prozent des gezeichneten Nennbetrages in bar oder börsengängigen Wertpapieren zu hinterlegen. Die vom Kontor der Reichshauptbank für Wertpapiere ausgegebenen Depotscheine sowie die Depotscheine der Königlichen Seehandlung (Preussische Staatsbank) vertreten die Stelle der Effekten.

Den Zeichnern steht im Fall der Reduktion die freie Verfügnng über den überschiessenden Teil der

geleisteten Sicherheit zu.

Die Zuteilung erfolgt tunlichst bald nach der Zeichnung. Ueber die Höhe der Zuteilung entscheidet das Ermessen der Zeichnungsstelle. Wie üblich, werden jedoch Sperrzeichnungen vorzugsweise berücksichtigt werden können.

Die Abnahme der zugeteilten Stücke hat gegen Zahlung des Preises in der Zeit vom 10. bis 28. Juli 1908 zu erfolgen. Den Zeichnern wird freigestellt, Zahlungen gegen Kassenquittung auch früher zu bewirken. Die Abnahme hat an der Stelle zu erfolgen, welche die Zeichnung angenommen hat. Berlin, im Juni 1908.

Königliche Seehandlung (Preussische Staatsbank).

## Heilanstalt für Orthopädie

Schwedische Heilgymnastik, Nachbehandlung nach Verletzungen und Krankheiten.

Theresienstrasse 25 — MÜNCHEN — 25 Theresienstrasse Neueste Apparate und Maschinen unter ärztlicher Kontrolle. Dr. O. Ammann.

im bayerischen Hochgebirge gelegen

je 5 km von den beiden Bahnstationen Oberau und Oberammergau entfernt, ist wegen seiner landschaftlichen Schönheit, seiner herrlichen Umgebung und seiner gesunden Lage zum Sommeraufenthalte überaus geeignet. Das jungst restaurierte, gut geleitete Klostergasthaus sowie eine grössere Anzahl von Villen und Privatwohnungen gewähren den Sommergästen ein behagliches Obdach.

# ika's Heilanstalt

(Sanatorium Ambulatorium)

für Herzkranke und Nervöse mit Herz- und Verdsuungsstörungen, Blutarme und
Erholungsbedürftige.

Aerztlicher Leiter und Besitzer Dr. Ernst Bach. Spezialarzt für Herz-, Lungenund Stoffwechselkranke. Sprechzeit 9—12 und 6—7 Uhr. Behandlung chron. Lungenkranker ausserhalb der Anstalt nach der bewärten Methode von Dr. N. Hanika.

München-Nymphenburg, Ludwig-Ferdinandstr. 1 Tel. 9791.

Dr. Mayerhausens Aur- und Wasserheilanstalt "Bavaria-Bad" in Hals bei Bassau. Hobro-, Elektrotherapie, Bierzellenbad, Elektr. Lichttherapie. Bibrationsmass. Diätet. Behandl. Herrl. Lage. Billig. Preise.

r- und Basserheilausialt Sad Chalkirden - Münden. Sommer u. Binter viel bes. Groß, Bart. Mod. Einrichtung. Ausf. Broip. u. Beichreib. gratis durch d. ärzil. Dirig. Dr. Karl Uibeleisen. (2 Aerzie.)

Ungerers Würmbäder. Am Kanal 1. Flussbäder, modern u. bequem eingerichtet m. Luft- u. Sonnenbad in ungewönnlich grossen, herrl. Anlagen. Restauration u. Café. Billig Preise.

Dr. Lochbrunners Sanatorium, München-Thalkirchen, Maria-Einziedelstr. 12. Prosp. frei. Herz-u. Nervenleiden, Stoffwechselkrankheiten u. andere chron. Krankheiten.

Bad Brückenau Kgl. Kurhaus, Hôtel I. Ranges mit 9 Gependancen samtl. 1. Kurpark gel. Vorzügl. Verpfl., solide Preise. Kgl. Stahl- u. Moorbad, Spezialbad f. Harpleidende.

#### Dr. Bergmanns Wasserheilanstalt Luftkurort. Cleve. Cleve.

System Knelpp. Prospekte gratis Dr. Bergmann, fr. Badearzt in Wörishofen.

# Kainzenbad Reuerb. Kurhaus in prächt. Hochgebirgslage. Mineral-Moor., Schwefel- und Elsenbad. Grosser Park. Alle modern. Kurmittel. Waldluft., Sonnen- und Küche. Prosp. Arzt: Dr. Behresdt. bei Partenkirchen.

## Schlangenbad (Taunus) Villa Philemena

kathelisches Schwesternhaus, neben der katholischen Kirche, direkt am Walde, ruhige schöne Lage. Zimmer mit und ohne Pension.

b. Wiesau (bayr. Fichtelgebirge) 520 m û. d. M. —
Alteingeführtes, heilkräftigstes Stahl- und Moorbad. — Elektro-Hydrotheraple,
Gymnastik, Massage usw. — Hervorragende Erfolge bei Blutarmut, Herz- und
Nervenkrankheiten, Francnielden, Ischias, Gicht, Rheumatismus usw. — Salson
ab 15. Mai. — Prospekt kostenlos.

Dr. med. Becker.

Physikalische Heilanstalt Salus, München, Müllersfrasse 45.

Arzel gelettetes Ambulatorium, besonders für Herz-, Nerven- und Stoffwechselkranke.

Lichtbäder, elektr. u. medizin. Bäder (u. a. Radium-Bäder gegen Gelenkrheumatismus, Iachias u. alte Katarrhe), Massage, Vibration. Aktive Elektro-Massage bei Darmträgheit, Schwächezuständen. Röntgenuntersuchung, Wechselstrom und Nauheimer Bäder bei Herzleiden. Uebungsbehandlung bei Gehstörungen. Inhalatorien. Keinerlei Arztzwang.

#### Dr. Wigger's Kurheim Partenkirchen.

Des ganse Jahr geöffnete Kuranstalt für Nervenleidende, innerlich Kranke und Erholungsbedürftige aller Art. (Tuberkulose ausgeschlossen) Aller Komfort. Lift. Mit den modernsten Apparaten für Diagnostik und Therapie eingerichtet. Näheres durch die Direktion oder durch den Besitzer und leitenden Arzt Dr. Wigger. Aerzte: Dr. Wigger, Dr. Klien.

#### Mineralbad Ditzenbach

(Württemberg).

Station der Nebenbahn Geislingen—Wiesensteig. Luftkurort, 509 m it. d. Meere, in prächtigster Lage mit altberühmter Heilquelle; seit Jahrhunderten erprobt bei Nerven-, Magen-, Darm- und Nierenleiden. Kur- und Badehäuser aufs moderaste eingerichtet. Das ganze Jahr geöffnet. Park und Wald beim Haus. Lohnendste Ausfüge in hochromantischer Gegend. Verpflegung durch barmh. Schwestern. Billigste Preise. Man verlange Prospekt.

- Zimmer von 1.75 bis 10 Mk.

BERLIN HOTEL STEWEN (Kath. Vereinshaus)

# früher Krebs' Hotel

Niederwallstr. 11

Zentrum der Stadt.

Nahe der St. Hedwigskirche, sowie der Kgl. Schlösser, Theater und Museen — Vorzügliche Küche — Aufmerkaame Bedienung. Frühstück 75 Pfg.

# Bad Überkingen

Station der Bahnlinie Geislingen Wiesensteig

in bevorzugter Lage am Fusse der Schwäbischen Alb. Beliebter Erholungsort. - Alte Heilquelle.

Man verlange Prospekt. - Badverwaltung.

Diätkuren pp. Waldsanatorium ommerstein-Thüringen b. Saalfeld (Saale)

# Nordseebad Scheveningen. otel-Restaurant Hollandia street 1-16.

Hotel-Restaurant Hollandia straat 1-16.
Unmittelbar am Strande und Bahnhof. Zimmer mit Frühstück fl. 150. Penson mit Zimmer von fl. 3.— ab. Deutsche und franz. Küche. P. Lamp.

#### Sanatorium Wolbeck bei Münster in Westfalen.

Seit 16 Jahren bestehend, empfohlen für Nervenleiden, Rheumatismus, Kosstitutions- und Schwächezustände. — Kapelle im Hause. Schwesterpfiege saf Wunsch. Bahn- und Poststation. Prospekt und Auskunft durch den Besitzer und Leitze Dr. med. W. Lackmann.

"Dreizehnlinden", Schloss Corvey, Höxter, Wesergebirge, Sommerfrische, Tour. Hotel, Bäder. Vollständige Pension 4-4.50 kg.

# uftkurort Hausena.d.Roer (Eitel)

in der Nähe der grossen Urfttalsperre. Im reizenden Eifelgebirge gelegen. Strecke: Düren-Heimbach, 3 Min. von der Stat. vereinigt Hausen in sich alle Vorzüge landschaftlicher Schönheit. Der Gasthof, ehemaliges Herrenhaus, bietet jedem Fremden etwas Eigenartiges, Anheimelndes. Ein einziger Besuch genügt, um demselben ein gutes Andenken für immer zu sichern. Pens. M 4.—. Näh. durch J. M. Loy, Hausen-Blens.

# Baperisches Reisebureau Schenker & Go.

#### Religiose Runftgegenftande

als Stainen, Arnziste. Lenchter, Ampeln, Lourdesgrotten, Deiligenbilder in allen Größen und Aussichtungen mit und ohne Rahmen. Berner: Geschenkliteratur, Gebets und Erbanungebücher. Billigke Bezugsanelle aller Debutionalien, Rosentränze, Sterbetrenze, Esapuliere, Weihmasierbehälter, Buchschließen, Medaillen, Gebetbuchmerker, Broschen x. x. — Lourdebwasser in Original-Literslaften mit Berpadung Mt. 1.40. Berpadung Wt. 1.40. **Breisverzeichniffe**gratis u. franto.

Joseph Pfeiffers religible Aunk und Pertagahanblung, Lunfanfall für Statmen etc. (D. Lafner) Rungen, Derzogfpitalfraße 5 u.6.

Carthäuser nur sus Wein gebrannt, da-Wein- her Kranken sehr zu empfehlen, offe-

Cognae riert zu 8, per Literflasche die Weinbrennerel von M. Rohe in Karthausb. Trier.

Für einen ganz armen, sehr begabten Theologen

bittet man um eine jährl. Unterstütz. z. Zw. d. Erweit, s. Studien. Vergelt's Gott! Anfrag. u. Auskunft unter M. V. a. d. Exp. d. "Allgem. Rundschau".

#### : Mittelmeerfahrt:



18. Juli abends bis 6. Aug. ab Leipzig Basel, Marsell Barcelona, Palu Algier, Tunis, Make Syracus, Taorman Neapel, Serreit, Capri, Rom, Ajaccio Nizza etc.

Einschliessl. Verpfegung 350 Mik. (H. Kl.), ab Basel 882 Mk. — Brosch. 25 Pf.

- Studienreiseklub, Leipzig. -

#### Geld - Darleh**en**

in jeber Sobe für jebermann as 4 50 5% gegen Schulbichein mit ober ofne Blegertilgbar in monatlichen Raten ben 1-12 nigoar in monatichen Katen von 1—18 Jahren. Ohne Bermittlungsgedick. Inferen. 30—60 Jahre, höchte Belehung. Schen Kinanzierungen. Aalche und diestrik Edwicklung beforgt:

Administration des Börsen-Courie Budapeft, Sanpipofifes.

Bordeaux und Burgunds

Medoc 115 M; Margeaux 1.30 M; St. Julea
1.50 M; Graves (weiss) 1.30 M; Ht. Santeres
1.70 M.— Maconnais 1.25. M; Beanjolais
1.40 M; Beaune 1.60 M; Pommard 2.60 M

pr. Lit. in Geb. v. 20 l an u. Fl. assortist
in Kisten franko Nachnahme.

Alphons Marxer, Zabern i.Els

Für die Redaktion verantworklich: Chefredukteur Dr. Armin Rausen; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. G. J. Wanz, Buch- und Kunstdruckerei, Akt.-Gel., sämtliche in München. Babier aus den Oberbahertichen Zellstoff- und Bapiersabriken, Aktiengesellschaft München.

#### Sierings internationales Schülerheim M.-Gladbach.

Vorbereitung für alle Klassen höh. Lebranstalten, sowie für Abitur.- u. Einj-Freiw.-Examen. Beste Gelegenheit zur Erlern. fremder Sprachen. Prosp. gratis und franko.

#### = Militär- =

Vorbereitungsanstalt Gr.-Lichterfelde W.,

mr Holbeinstr. 67 von Major a. D. Bendler, früh. Kriegsschullehrer für alle Mittär-Examen besonders Fähnrich-, Primareife. Lehrer: Nur Professoren und Akademiker. Jahrelang kein Misserfolg! — Eintritt stets. — Prospekt.



## München K. Glaspalast

#### Münchener Jahresausstellung 1908

verbunden mit einer

## Jubiläumsausstellung der Allgemeinen Deutschen Kunstgenossenschaft

1. Juni bis Ende Oktober.

Täglich geöffnet.

Die Münchener Künstler-Genossenschaft.

Berlitz School, Sprachlehriustitut f. Erwachsene, München, Besidenzstrasse lö. Unterricht in modernen, fremden Sprachen – Deutsche für Ausder betr. Nationalität. – Anmeldungen jederzeit. – Prospekte kostenfrei. Ueber 300 Zweigschulen. – Tel. 1564. Dir. Dr. phil. O. Dammann.

Realanstalt (mit Handels- Miltenberg am Main abteilung) Miltenberg am Main Erziehungsinstitut
Die Absolutorialzeugnisse berechtigen zum einjähr.-freiw. Militärdienst und zum Uebertritt an die Kgl. Oberrealschulen. Aufnahmebedingungen durch das Direktorat.

Dr. Ustrichs Pädagogium f. Studierende Mässige Preise

Nymphenburgerstrasse 53 MÜNCHEN. Nymphenburgerstrasse 53. Ecke der Adamstrasse, Trambahnhaltestelle Loristrasse. — Telephonruf 8256.

Pension, Halbpension - Privat-Gymnasial- und Real-Unterricht. Privatvorbereitungskurse für die Einjährig-Freiwilligen-Prüfung, genehmigt laut höchster K. Ministerialentschliessung vom 8. August 1994, Nr. 15,920. — Beste Referenzen. — Mässige Preise. Prospekte etc. durch die Direktion.

Moderne Sprachen wie: Französisch, englisch, deutsch, italienisch und spanisch; handelskorrespondenz u. Konversation erlernt man durch Nationalprofessoren achnell und grindlich im Delessert Château de Lucens Institut

Beginn des 88. Semesters: 7. April 1908. — Elektr. Licht, Zentralheizung, Bäder. Mässige Preise. Prospekt und Referenzen gratis und franko durch

Porchet & Pfaff, Direktoren und Besitzer.

#### Haselmayer's

staatl.genehm.Einj.-Freiw.-Unterrichtsanstalt.

Gewissenhafteste Vorbereitung für die Einjährig-Freiwilligen-Priifungen ur 6 Monaten. — Beste Lehr- und Erziehungserfolge. — Aufnahme finden ligemeinen junge Leute vom vollendeten 16. Lebensjahre an, welche vier Kurse Real- oder Handelsschule oder funf Klassen eines Gymnasiums besucht haben. Näheres durch den Direktor H. Haselmayer, Würzburg, Erthalstr. 6.

# K. Erziehungsinstitut f. Studierende i. Landshut.

Neuanmeldungen haben statutengemäss bis 1. Juli zu erfolgen. Das Institut (baulich mit dem Gymnasium verbunden), erfreut sich einer sehr günstigen, gesunden Lage und besitzt grosse Spielplätze, welche unmittelbar an den Hofgarten angrenzen. Die Einrichtung des Hauses entspricht in hygienischer Beziehung den Forderungen der Neuzeit. Die Jahrespension beträgt Mk. 480.— Prospekte stehen Interessenten zur Verfügung. (gez.) Jungwirth, K. Direktor.

Katholische Töchterpension Melles Poffet, 2 rue Coulon

= Neuchâtel (Schweiz). = Junge kathol. Mädchen, welche französisch zu erlernen wünschen, finden liebevolle Aufnahme. Angenehmes Familienleben. Beste Referenzen. Auskunft n. Prospekt zur Verfügung. ::Französisch::

in Wort u. Schrift in 3 Monat. Privatanstalt von Prof. Weber-Laurent, Lehrer an versch. höh, techn. Schulen, Uebers. a. Appellationshof. 30 jähr. Erfolge. 5 Schüler Maximum. Prosp. gratis. Brüssel, 23 Rue van Volsem.

Bayerische Landwirthschaftsbank

Bring Ludwigftr. 3 . München . Bring Ludwigftr. 3 Prinz Ludwigstr. 3 • München • Prinz Ludwigstr. 3 gewährt untündbare, tilgbare Hypothekbarlehen auf land und forstwirthschaftl. Grundbesit, sowie untündbare, tilgbare Darlehen ohne Hypothekbestellung an ländliche Gemeinden mit 3% % ober 4% % Zins und mindestens ½ % % Tilgung.

Die Darlehensgesuche können durch die Vertrauensmänner der Vank, ferner durch Parkehenskassen-Vereine oder direkt bet der Vank provisionsfrei eingereicht werden.

Die Pfandbriese der Vank, sowie deren Schukdbriese für Gemeindedarlehen (Kommunal-Gbligationen) sind als zur Ansage von Gemeinde- und Stiftungskapitalien, sowie von Mündelgeldern aeeianet erklärt.

geeignet erffart.

Die Geschäfte der Bank werden durch einen königlichen Kommissär überwacht.

Alle Leser und Leserinnen der Rundschau sollten

soweit sie noch nicht zu unseren Kunden gehören, sich überzeugen durch einen Probeauftrag, dass wir tatsächlich in

Schlesischen Reinleinen und Hausleinen nur das Beste

zu Leib-, Bett-, Kirchen- und Ausstattungswäsche anfertigen.

Verlangen Sie portofrei Muster und Preisbuch

über Leinen, Hand- und Taschentücher, Tischwäsche, Bettbezugstoffe, Pique, Barchent, Flanelle, Schürzen u. Hauskleiderstoffe u. a m. von der als höchst reell bekannten christlichen Firma

Brodkorb & Drescher, Leinenhand-Landeshut i. Schlesien No. 43

Schlesisches Prima Hemdentuch, 82 cm breit, p. Stück (20 mlang), Mark 10.—, 10.80, 11.80, 13.— p. Nachnahme. Zurücknahme nichtgefallender Waren auf unsere Kosten. Wir bitten durch Ihre werten Bestellungen die armen Handweber in hiesiger Gegend zu unterstützen. Landeshut i. Schleslen ist berühmt durch die guten Leinengewebe. =

Ein Kandidat der Theologie sucht während der Ferien Beschäftigung als Hauslehrer. Offerten mit Angabe der Verhältnisse unter A. B. an die "Allg.Rundschau", München, Tattenbachstr. 1a.

# aria de

Private höhere Mädchenschule mit Pensionat

\_\_\_\_\_ von Therese Sickenberger, München \_\_\_\_

Fernsprecher 9374. 🗆 im Villenviertel Bavaria, Garten, Spielplatz. 🗆 Schubertstrasse 5.

Schuljahr 1908/09: Beginn: Donnerstag, 17. September. =

Einrichtung der Schule auf Grund der neuesten Bestimmungen betreffs Mädchenschulreform.

Anschliessend: 1. Selekta für Hausfrauenbildung und Fortbildung in einzelnen Fächern.
2. Priv. pädag. Lehrerinnenseminar mit ministerieller Genehmigung.

Pensionat und Halbpension für Schülerinnen und für erwachsene junge Mädchen. Anmeldungen baldmöglichst erbeten. Prospekt kostenlos.

von Hartung'sche

## • Militärorbildungsanstalt

CASSEL-- Wilhelmshöhe. -

1866 staatl, konz. für alle Schul- u. Militärexamina.

Gegen 2000 Einjährige, Priman. und Fähnriche erfolgreich vorgebildet.

Rheumatismus. Gliederreissen selbst das hart-

näckigste Leiden, wird schnell und sicher durch das innerlich einzunehmende, nur aus Pflanzenstoffen bereitete "Remmel's Gicht- und Rheumatismusöl" beseitigt. Alle Einreibungen nutzlos. Glas mit Anweisung 5 .- M. Zahlr. glänzende Dankschreiben. Chem.-Pharm, Labora-torium Carl R e m m e l, Lands-hut 25, Bayern.



Verlag d. J.J. Lentnerschen Buchhandlung (E.Stahl) in München

#### Wichtige Novität!

Soeben erschien in unserem Verlage:

# Die Schrift Mensa und Confessio

und P. Emil Dorsch S. J.

Eine Antwort von Dr. Franz Wieland, Subregens in Dillingen. 122 Seiten. Preis geheftet M 1.-, postfrei M 1.10.

Der Autor widerlegt schlagend die schweren und unberechtigten Angriffe und Anslegungen, die seine im Jahre 1906 erschienene Schrift, Mensa und Confessio" durch P. Dorsch in der Innsbrucker Zeitschrift für katholische Theologie gefunden hat und verwahrt sich energisch gegen den ihm gemachten Vorwurf des Modernismus. Die Schrift bildet das 4. Bändehen der III. Serie der "Veröffentlichungen aus dem kirchenhistorischen Seminar München", in welchen auch die angegriffene erste Schrift erschlenen ist.

#### Paramente Fahnen — Baldachine

Alben, Rochets, Altartucher, sowie sämtl, kirchliche Leinwand, Kirchliche Messingwaren - Kreuzwege. Sämtliche vorgezeichnete Waren, Stoffe, Stickmaterial etc. für Paramentenvereine empfiehlt

# Joh. Bapt. Düster, altrenommlertes Haus der Paramentenbranche.

Köln a. Rh., Unter Goldschmied 36. Gegr. 1795. Offerten und Auswahlsendungen franko.

#### Kath. Bürger-Verein

in Trier a. Mosel gegründet 1864

langjähriger Lieferant vieler = Offizierkasinos ==

empfiehlt seine reingehaltenen

# r-und Moselweine

in den verschiedensten Preislagen.

#### =Werhilft?=

Junger Geistlicher, der ein Studiendarlehen zurückzahlen muss, bittet seine
Hochwürdigen Herren Confratres oder
edle Menscheufreunde um ein Darlehen
von 3000 Mk. Ziel 4-5 Jahre. Zinsfuss nach
Uebereinkommen. Bürgschaft: Lebensversicherungspolize lautend auf 5000 Mk.
und Bürgen. Mitteilung recht bald unter
"Freundschaft" an die Redaktion
der "Allgemeinen Rundschau" erbeten.

#### Heirat.

Kath. Geschäftsmann wünscht Kath, Geschäftsmann wünscht sich zu verheiraten mit einer Witwe ohne Kinder oder älterem Fräulein aus guter kath, Familie mit etwas Vermögen. Ich bin 50 Jahre alt, besitze eigenes Grundstück mit gutgehendem Möbelmagazin. Anonymes zwecklos. Off. u. B. S. 1212 postlagernd Geestemünde.

Bedürftiger Theologiekandidat, sprach-gewandt, literarisch und musikalisch gebildet, sucht für die kommenden Ferien als

#### == Hauslehrer ==

für jüngere Knaben oder

#### =Reisebegleiter=

für Familie oder älteren Herrn Verwendung bei bescheidenen Ansprüchen.

Gefl. Offert. unter "Familie 785" an die Redaktion d. "Allg. Rundschau".



# eise-Cheviot

Eleganter Unzugftoff ungerreißbar, reine Schafwolle, 140 cm breit, 3 Meter toften 12 Mart, franto. 3 Meter toften 12 Mart, franfo. Direkter Derfand nur guter Stoffneuheiten zu Unzügen, Paletots, Hosen sehr billig. Muster frei. — Wilhelm Boetzkes in Düren 81 bei Aachen.

Für Damen allerorts bietet fich guter, leichterbenverdienst" im House. Muster und Austunft 30 Kig. (Marken). Rich. Ackermann,
10. Gössnitz, S.-A., K. 315.

#### ZEITUNGS-Nachrichten

in Original-Ausschnitten über Politik, Handel, Industrie Kunst und Wissenschaft sowie über alle sonstigen Themata liefert zu mässigen Preisen das

Nachrichten-Bureau Adolf Schustermann

Berlin SO. 16, Rungestr.25-27. Illustr. Broschüre, Referenzen etc. gratis und franko. 

ie Leser werden freundlichst gebeten, bei allen Anfragen und Bestellungen, die sie auf Grund von Anzeigen in der "Allge-meinen Rundschau" machen, sich stets auf die Wochenschrift zu beziehen.

# Münchener Sehenswürdigkeiten

und empfehlenswerte Firmen. 

"Secession" im k. Kunstausstellungsgebäude am Königspl. 1, gegenüber der Glyptothek. Internationale Kunstausstellung 15. Mai bis Ende Oktober. Täglich Geöffnet von 9—6 Uhr.

Galerie Heinemann, Lenbachplatz 5 und 6. Ansstellung von Ge-mälden und Skulpturen. Täglich geöffnet von 9 bis 7 Uhr. Sonntags von 9 bis 1 Uhr. Eintritt M. 1.—.

Galerie Helbing, Wagmüllerstr. 15 Permanente Ausstellung v. Antiquitäten, Oelgemälden, alter und moderner hervorragendster Meister, Kupferstichen, Radierungen aller Schulen. Geöffn. an Werktag. v. 9—7 Uhr. Eintr. 50 Pfg.

Gesellschaft für christliche Kunst, Karlstr. 6. Ausstellung und Ver-kaufsstelle von Originalwerken und Kopien religiöser Kunst. Reproduk-tionen, Kunstliteratur, kunstgewerbliche Gegenstände.

F. X. Zettler, Kgl. bayer. Hofglasmalerei, Briennerstr. 23 neben der Kaiserl. Schackgalerie. Permanente Ausstellung von Glasmalereien aller Stilarten. Geöffnet 9-12, 3-6 Uhr. (Sonntag geschlossen.) Eintritt frei.

Gewerbehalle des Allgemeinen Gewerbevereins, Färbergraben 1½. Telef. 944. Permanente Ausstellung und Verkaufehalle für solldeste bürgerliche Möbeleinrichtungen in jeder Stilattung ohne Kaufzwang von 8 Uhr morgens bis 7 Uhr abends.

Optisch-oculistische Anstalt Josef Redenstock, Bayerstr. 3. Wisschaftl. Spezial-Institut f. Augengläser (Diaphragma z. Schonung d. Aug. Kostenfr. Verordnung pass. Gläs Reich Ausw. i. Feldstech., Operngläs

#### Königliche Hof-Glasmalerei Ostermann & Hartwein en, Schwanthalerstr. 88 Künstl. Ausführung bei mässigen Pre

Münchener Installationsgeschäft für Licht und Wasser, A.-G.
Promenadestrasse 5. Vornehmste Einkaufsquelle von Lüstern, Lampen etc
für Gas und elektrische Beleuchtung.

Hotel Union, zugl. Bier-u. Weinrest. (Kath. Kasino), Barerstr. 7. Bes. : Kath. Kasino A. V. Vollst. neug., m. mod. Komf. eing. Etabl. Zentralbz. Lift, elektr. Licht, Bäd. i. H., vorz. Bett., ausg. Küche, mäzs. Prs. Gr. Gesellsch.-S. eig Klubr

Weinrestaurant "Schleich" I. Ranges, Briennerstrasse 6. Vorzüglich Küche, feine Weine. Vornehme Lokalitäten. Salons für Hochzeite Diners u. Soupers und kleinere Gesellschaften. American-Bar (Odeon-Ba

## Hofbräuhaus

Sämtl. Lokalität. tägl. geöffnet. Jeden Dienstag und Donnerstag Grosses Militär-Konzer

Sendlingerstrasse 5. Moderness Kaufhaus für Horren- und Knaben bekleidung. Eigen Fabrikation. Spezialität Leden- und Sportbekleidung. Zirka 500 Arbeiter und 90 Angastellte.



Sächs. Kinderwagen- u. Fahrrad-Industrie, Zeitz, 93

#### Keine Nachnahme! f.Leser

Gold- u. Silberwaren, Bestecke zu streng reelien billigsten Preisen. Illustrierter Katalog gratis u. franko. — Auswahlsendungen sofort.

Karl Berger, Versandhaus (Mitgl. kath. kaufm. Verein, Rh.) Pforzheim, Dellsteinerstrasse 29.

Keine Nachnahme! Erst prüfen!

Orangenblüten-

Begeist. Lob von Honigkennern! 10 Pfd.-Dose M. 10.— franko u. Kusche & Martin, Malaga

#### Kaiserstühler Weissweine

garant. naturrein. Fass leihweise. Mild, von feinem Bouquet, aussergewöhnlich billig. Ueber 1000 H. H. Geistliche in Kundschaft.

la. 1906er p. Liter von 60 Pfg. an.

Auch ältere Jahrgänge etc. ent-sprechend billig.

#### Velletri-Kotwein-Auslese

garantiert naturrein, ärztlich empfohlener Krankenwein (Zeugnisse) p. Liter à 95 Pfg. Verwaltung d. Katholischen

Vereinshauses Freiburg i. B. (Vom hochw. Erzbischöfl. Ordinariat Freiburg zur Messweinlieferung vereidigt.)

Offeriere naturreinen zu 48 Pfennig per Liter ROTWEIN Alphons Marxer, Zabern i. Els.

Für die Redaktion verantworklich: Chefredakteur Dr. Armin Kausen; Berlag von Dr. Armin Kausen; Druck der Berlagsanstalt vorm. G. J. Manz, Buck- und Kunstdruckerei, Alt-Ges. stüntliche in München. Papier aus der Oberbaherischen Zellstoff- und Bapiersabriten, Alkiengesellschaft München.

0902: 1229: 5,7+1.



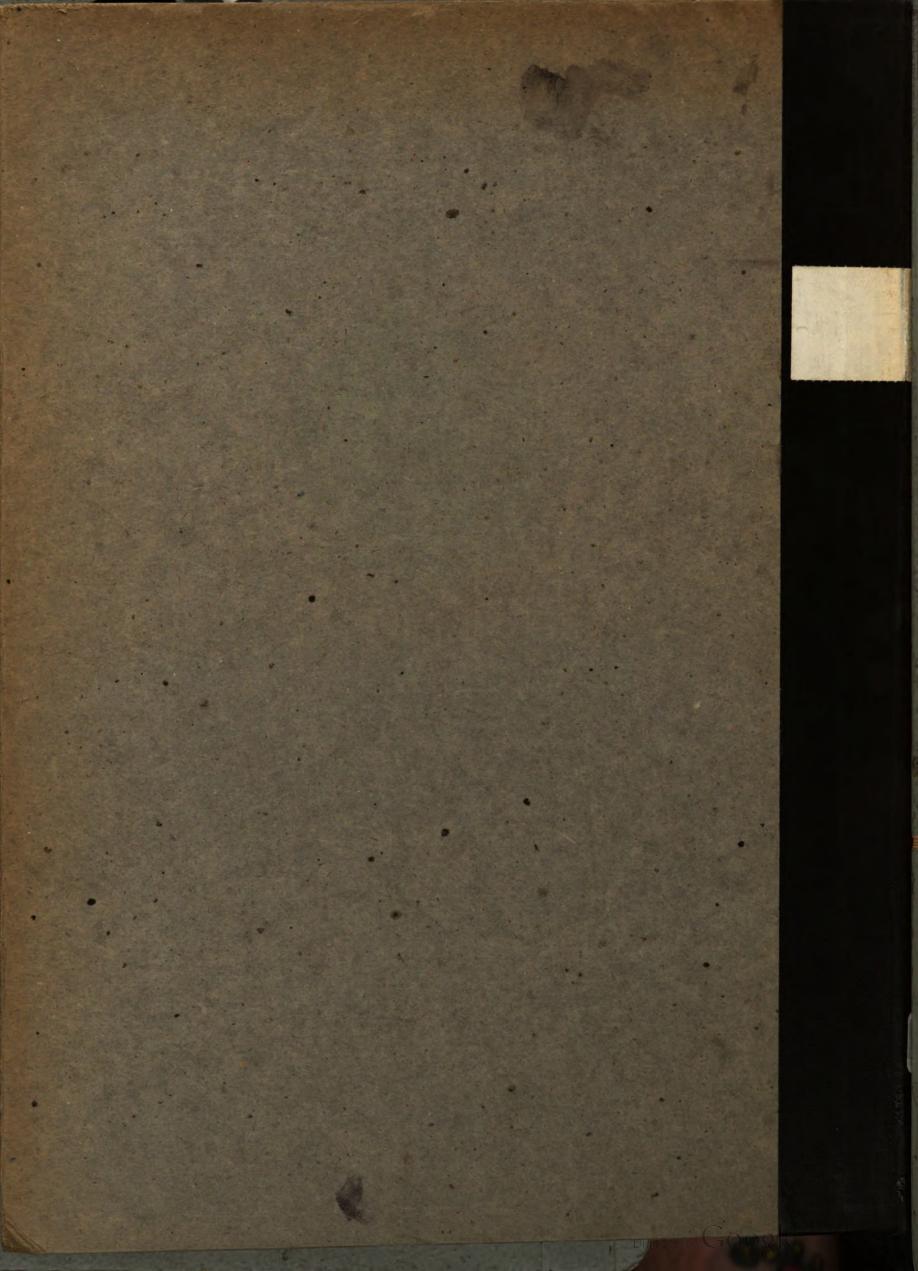